

Pr. 27835 d. 29 1873

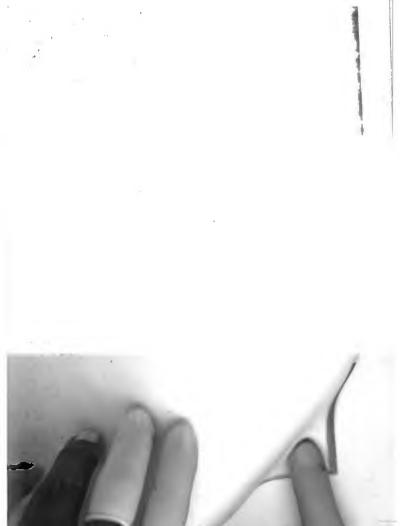

Digitized by Go

t

•

•

•

### Blätter für literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1873.

Erfter Banb.

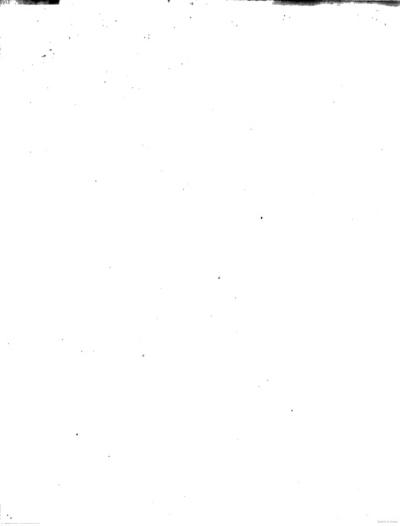

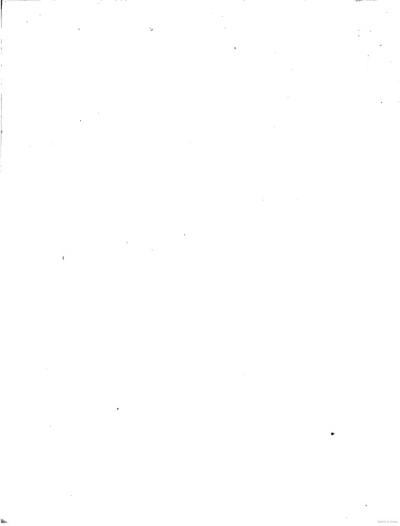

.

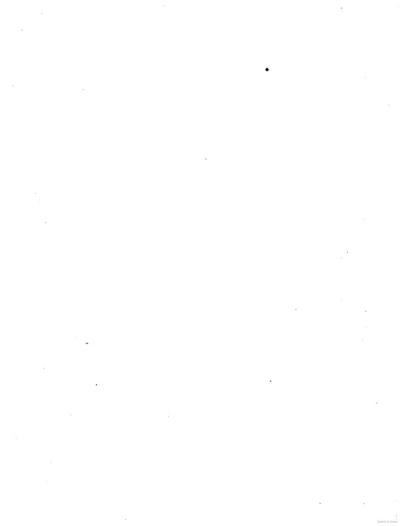

## Blätter für literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1873.

Erfter Band.

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1873.

Erfter Band.

Januar bis Juni.

(Enthaltenb: Rr. 1-26.)



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1873.

### Register.

(Die mit \* bezeichneten Ramen und Berte find im Feuilleton ber betreffenben Rummer ermabnt.)

\*Abel, R., Ueber ben Begriff ber Liebe in einigen alten und neuen Sprachen. 62. Abl, F., Lebenstroft. Spruche in Berfen und Brofa, bon Dichtern und Schriftnuo peola, von Ingeni uno Sucieri fellera, que alter uno neuer Beil, aus Peimat und Frende. 414. 769. Abelman, M. Geof, Selfo errungen. 297. Abolan, E., Die Vöhämmer. 554. Alfaloro, A. R., J. Davis u. Tomonds. Alfaloro, A. Der, Senarany. Aus dem

Bortugiefifden. 297.

Miten, F. bon, Aus Tifchein's Leben und Briefmechtel mit Amalia Derzogin gu Briefmedier mit annen T. Dergog zu Sachfen-Beimar, Friedrich I., Dergog zu Sachfen-Gotha u. f. w. 536. Anberfen, S. C., Rur ein Geiger. 740. Antiromanus (3. 3. Feber), Das Bapftthum im Biberfpruch mit Bernunft,

Moral nub Chriftenthum nachgewiesen in feiner Geschichte. Zweite verbefferte Auslage. Derausgegeben von f. Doffmann. 321. Armand, Die alte [panifche Urfunbe. 28.

arnand, Die Flirstentochter. 297. Arnd, C., Geschichte ber Jahre 1867 bis 1871. Erster Baud: Geschichte ber europäischen Staaten. 71.

entopatigen Staten. 11.
Arnbt, F., Mütter berühmter Männer. Erftes bis viertes Deft. 521. Arnflädt, F. A., François Rabelais und sein Traité d'éducation mit besonberer Berudfichtigung ber pabagogifden Grunbfabe Montaigne's, Lode's unb Rouffeau's. 666.

Mffing, Lubmilla, f. Budler-Dustau.
— Fürft Dermann von Budler-Rustau.

Erfte Balfte. 625. Aubert, S., Chaffpeare ale Mediciner. 633. Ausert, D., Sgalpeare ale Develener. 630. Muffding, bie, ber Arten burch natürliche Indirudit, ober bie Zufunst bes organischen Reiche mit Rudficht auf bie Culturgeschichte. Bon einem Ungenann-

Mus ber petereburger Gefellichaft. 684. Mus ber Runftfermelt. 526

\* Ans ber Schriftftellerwelt. 79. 95. 143. 159, 175, 207, 223, 271, 302, 1873

335. 366. 398. 415. 463. 479. 511. 591. 654. 671. 719. 782. Auf-Lasemant, R., Carranza, Erzbifchof von Tofebo. 397.

Bad, D., Stubien und Lefefrüchte ans bem Buche ber Ratur. Dritter Banb.

Balber, E., 3bee jur focialen Reform. 652. Bartels, G. C., Anfichten eines Freundes ber Bibel und Raturbetrachtung. In

Drud gegeben von B. St. 680. Bartic, R., f. Dichtungen, beutiche. Baumann, F. E., Die oberichwähischen Bauern im Marg 1525 und die 12 Ar-

Jackert im Jury 1925 und vie 12 Artifel. 357.

3. 3., Philosophie als Orientirung über die Welt. 594.

Supersborfer, M., Ein elementarer Lyriler (Martin Greif). 502.

Beausieu-Marconnay, R. Freib. von, Eruft August, herzog von Sachsen Beimar-Eifenach (1688—1748). 221.

Bechftein, R., Das Spiel von ben gehn

Jungfrauen, ein beutiches Drama bes Dittelaltere, 577. Bed, S., Aufgaben eines Unterrichts-gefebes, betreffent Berwaltung, Beauf-fichtigung und forberung ber Bilbungs-

anftalten burch Reltern, Gemeinden, Rirchen und ben Staat. 673. - Die Soule in Bechfelmirfung mit

bem Leben. 673. Bedmann, B., Foridungen über bie Onellen jur Geschichte ber Jungfran von Orleans. 329.

\* Benedir, R., Das Stiftungefeft. 15.

\*Benedt, R., Das Stiffungsten. 15.

\*— Beibererziehung. 15.
Bennede, B., Berforene Perzen. 798.
Berg B., f. Jondbloet.
Bergie, B., Die Brant von Körvig.
Rach bem bauischen Originalmannscript

frei bearbeitet von M. Strobtmann. 362. - Gefpenfternovellen. Aus bem Danifcen übersetzt von A. Strodtmann. 828,
— 3m Sabinergebirge. Aus bem Danischen von A. B. Beiers. 476.

Bernays, D., Bur Entflehungegeschichte bes Schlegel'ichen Shaffpeare. 209. Bertram, Beivaft Barneh, bie Sonnen-Bethe, 2B., Berfuch einer fittlichen Bur-

bigung ber fophiftifden Rebefunt. 542. 570.

Beule, D., Muguftus, feine Familie und feine Freunde. Deutsch bearbeitet von

Beger, &., Bas hat bas neue Deutsche Reich vom neueften Jesuitismus ju ermarten? 597.

Bibliothet ber beutichen Rationalliteratur bes 18. unb 19. Jahrhunberte. Seche. undbreißigster Band: Ueber die Ethe. Bon E. G. von Dippel. Dit Gintei-tung und Anmertungen heransgegeben von E. Brenning. 577.

Bibra, E. Freif. von, Die Rinber ber Gauner. 346.

- Dieronbmue Scottus, 460. Biebermann, 2B. Freih. von, f. Goethe. Bilbungefrage, bie, gegenüber ber bobern Bon einem Soulmanne.

II.: Das Gefammighmuafium. 826. Bindemald, E., Oberheffifdes Sagenbuch, ans bem Bollemunbe gefammelt. Reue vermehrte Ausgabe. 701.

Biffing, f., Franfreid unter Lubwig XVI. 154.

Blauche, A., Abenteuer eines Schanfpie-lers. Aus bem Schmebifden überfett von E. Dunder. 760. Bobenftebt, &., Das herrenhans im Efden-walbe. 297.

Bolte, Amely, Glifabeth ober eine bentiche Jane Epre. 460.

Bowers, M., Bhamo. Expedition. 3ne Deutboliers, u., Dyamo-seprottus, Ins Detti-iche lötertragen von Merzdorf. 118. Brachvogel, A. C., Die Männer der neuen beutichen Zeit. Erfte bis siebente Lie-ferung. 1521. Braddon, M. C., Der Kapitan des Bul-tur. Frei nach dem Englischen. 297.

- 3mei Freunde. Ane bem Englifchen. 342.

Brant, G., f. Dichter, beutiche.

Braubad, 2B., Reues Fundamentalorganon | Dahn, F., Gedichte. 3meite Sammlung. ber Bhilosaphie und bie thatfachliche Einheit ban Freiheit und Rothweubigfeit. 292.

Braun, A., lleber die Bebeutung der Ent-widelung in der Raturgeschichte. 170. — T. S., Berschmähte Liebe. 437. Braun-Biesbaben, R., Totaj und 3atai. 57. Brenning, E., f. Bibliothet ber beutiden

Rationalliteratur.

Browne, 3. Rog, Reifen und Abenteuer im Apachenlaube. Aus bem Englischen ban D. Bert. 353. Bruhne, R., Alexander von Sumboldt.

Eine wiffenichaftliche Biographie. Erfter Artifel. 9. 3meiter Artifel. 81. Brunier, 2., Deutschland und Franfreich.

- Eine medlenburgifche Fürftentochter (Belene, Bergogin von Orleans). 61.

Bucher, B., Die Runft im Sanbwert. 104. Buchmann, F., Ueber und gegen ben 3e-fuitismus. 597.

Buchner, R., Aus ben Bapieren ber Beibmann'fden Buchhandlung. Bweiter Theit. 317.

Gebichte. 769.

Buder, &., Bwei Jubilarinnen. 158. Budow, &., Frit, be birhmaricher Buerjung ober be Angeliche Gobeberr. 702.

Bubbenbrad, Mathilbe von, Margot's Lebenbbud. 363. Bulwer, Sir D. L., Geldichtliche Charaftere. Autarifirte Ueberfetung von anterte. Augustiere ueversprang von R. Lang. Erfter und zweiter Band. 685. Bunge, R., Das geft zu Baponue. 871. Bungener, F., Drei Tage aus bem Leben

ungener, g., Dert Luge aus dem keden eines Baeres. Aus dem Französischen übersetzt von F. St. 158. Busnarati, R., Erzeberger. Buffe, D. von, Erinverungen des offtie-fischen Infanterieregiments Rr. 78 aus ben Jahren feiner Farmation und bes Feldgugs gegen Frankreich. Erfte Ab-theilung. 450. Byr, R., Auf abichuffiger Bahn. 65.

Caspari, D., Die Urgefchichte ber Denfch-beit mit Budficht auf bie natikrfiche Entwidelung bes früheften Beifteslebens.

Cennino Cennini, f. Gitelberger von Chelberg. Ebroniten, bie, ber beutfchen Stubte vom

14. bie ine 16. Jahrhundert. Behmer Band. - M. u. b. E.: Die Ehroniten ber frantifden Stabte, Rürnberg, Bierter Banb. 708.

Chwelfon, D., Die femitifden Bolter. 316. Caben, D., Rant's Theorie ber Erfahrung. 318.

Colline, 28., Die neue Magbalena. 806. Cornelia. Zafdenbuch für bentiche Franen auf bas Jahr 1872. Derandgegeben ban Frater Dilarius (E. Fentich). Siebennnbfnnfzigfter Jahrgang. 364. Corrobi, M., De Ritchnecht. 766.

Eramm, B. von, Die Mhnemprobe. 763.

- Das Sansgefet. 157.

Dalton, S., Cominb's Gieben Raben und bie treue Schwefter. 493. Darftellungen aus ber romifchen Befchichte.

Bur bie Ingend und für Freunde ge-ichichtlicher Lefture. Deransgegeben van D. Jager. Erftes bis fiebentes Bandchen. 109.

Davis, M. 3., Der Mrgt. 3ne Deutsche überfett von G. E. Bittig und heraus. gegeben van M. Affafom. 789. Delff, D. R. D., Belt und Beltzeiten.

Dempwolff, R. M., Rovellen. 3weite

Dention, 406.
Dettef, R., Schuld und Suhne. 65. 828.
Dentich, C., Stebbon Aitiger. 372.
Dehm, Graf F., Beiträge zur Auffärung
aber die Gemeinschäddlichkeit des Jefuitenorbene. 597.

Dichter, beutsche, bes 16. Jahrhunderts. Derausgegeben von R. Goebele und 3. Tittmaun. Siebenter Band: Das Rarreuschiff von S. Brant. Deraus.

gegeben von &. Goebete. 577. bes 17. Jahrhunderte. Berausgege-ben von R. Goebele und 3. Zittmann.

Fünfter Band: Gebichte bon G. R. Bedherlin. 577.

Dichtungen, beutsche, bes Mittelaltere. Dit Bort- und Sachertfarungen, Deraus-gegeben van K. Bartich, Zweiter Band: Reinte be Bos. herausgegeben ban R. Schröber. 248.

Dindlage, E. von, Befdichten ans bem Emelande. Breiter Band. 407.

- Rinber bee Stibens. 407. Diron, B. B., Die Schweiger. Aus bem 59. Englifden.

Dorgens, D., Ariftoteles ober über bas Gefet ber Gefcichte. 570.
Dorn, D., Aus meinem Lebeu. Dritte

Saumlung. 286. Dabe, R. R., Bolitifches Sprichworter-

brevier. 123. Dranmor's gesammelte Dichtungen. 643. Drayton, Dr., Rymphibia. Dem Engliiden nachgebichtet von Bilbelmine Grafin Bidenburg - Mimafy und Albrecht

Graf Bidenburg. 261. Drbal, D. A., Darstellung ber wichtigften Lehren ber Menschenkunde und Seelenlebre. 291. 442.

— Praftische Logit ober Dentiehre. 442. Droysen, 3. S., Friedrich I. König von Breußen. Breiter Austage. 221.

Dubbere, BB., Das oberammergauer Paffionefpiel nach feiner gefdictlichen, funft. lereichen, ethifden nub culturbiftorifden Bebeutung und unter Berudfichtigung alterer und neuerer Rritif bargefiellt. 577.

Duboc, 3., Sociale Briefe. 269. Du Bois-Reymond, E., Ueber Die Gren-gen bes Raturerlenuens. 440.

Duft, A., Thier ober Denich? 147. Dullo, G., Richard Bagner. Gin Bort ber Aufffärung über beffen Ribelungen-

Erilogie. 688 Danber, D., Erlauterungen gu ben beut-ichen Clafffern. (Leffing's Minna von

Barnbelm und Schiller's Dan Caring.) 505. - Lief. 1, 14, 52-54. 154. Dyherrn, G. Freih. von, Dem Raiferefahn ein Corberblatt. 257.

Ebert, D., Berlug einer Gelchiche bes Theaters in Raffad. Erftes Dett. 668, Cchardt, B., Amulante Gelchichen. 100, Edfein, E., Benus Urania. 417. Edmonds, J. W., Der ameritanische Spiritualismus. Rach dem Ameritanische

Englischen ins Deutsche überfett van G. C. Wittig, herausgegeben von A. R. Affatow. 668.

Chrlid, D., Schlaglichter und Schlag-ichatten aus ber Musitwelt. 286. Gidhaff, F. D., Doctar Martin Luther.

542. Gifenfohr, M., Der grafe Bapprus Barrie.

Gitelberger bon Ebelberg, R., Quellenfcriften für Runfigefchichte und Runfttechnit bes Mittelalters und ber Re-naiffance. Erfter Band: Das Buch von ber Runft ober Tractat ber Malerei bes Ceunino Cennini ba Colle bi Balbelfa. Ueberfett, mit Ginleitung, Roten und Regifter verfehen von A. 3ig. 103.

Gitner, R., f. Robinfan. Elda, R., Bilbe Fahrten.

Elfriebe von Roburg, Gebichte. 257. Eliot, George, Middlemarch. Mit Be-willigung des Berfaffers überfehr van E. Lehmann. 243. Elmbaufen. Charafter . und Lebenebilber

gezeichuet von Frauenband. 603. Elvers, R., Bictor Aime Duber. Erfter

Theil. 329. Eize, K., [. Jahrbuch. Ende, E. G. E. am, Julius Sammer als

Menfc und ale Dichter. 502.

Dienig und ab Lagier. 2027. Ender d. von, Gedichte. 257. Endered, J. R., genannt J. von Fradisch, Billten für Geift und Herr, Dritte, viel vermehrte Auslage. 414. Armeen an Ofsigieren und Maunschaften im Rriege gegen Franfreich 1870 und 1871. 451.

Entre noue. Sumoriflifde Sfigen, Erfier und zweiter Band. 140. Erdmanne Chatriau, Reue Ergablungen. Dit Bor- und Rachwart von R. Braun.

437. \* Erffdrung. 799.

Erlanterungen gu ben beutiden Claffitern. f. Dünger.

1. Dunger. Graeft, delle (M. von Humbracht), Ein neues Jahr – ein neues Ecben. Böd. Cffenther, Fronzisch, Frauenterfer. 574. Etter, E., Ergoblungen. Ans bem Daminichen Barteigt von ft. Jaulien. 477. Enden, R., Die Melbode ber Arinoteil-dem Bereichung im ihrem Jahanmershang mit ben philistophisen. Grund-principien bes Kriftoteie. 670. Grund-principien bes Kriftoteie. 670.

Swald, M. L., Die Eraberung Breugens burch bie Deutschen. Erftes Buch. 377.

Felbjug, ber beutiche, gegen Frantreich unter bem Ronig Bilbelm. Ein Bei-

ftabt genannt Dabonna bes Bürgermeiftere Dener. 559. fire, D., Doctor Bampyr. Mus bem

Frangofifchen überfett bon R. Springer.

fichte, 3. S., Die theistliche Weltunsicht und ihre Berechtigung. 753. firte, Freid. von, Die Bertheibigung von Ret im Jahre 1870 nebft einer Ueberficht ber Operationen ber frangofifchen Rheinarmee. Erftes und zweites Beft.

Gifcher, Die 17. Infanterie Divifion im Relbuge 1870-71. 3meite Anffage.

Fittica, F., Apollina. 396. Folnes, C. J., Berbotene Früchte. 766. Fölfing, J., Dr. 28. J. G. Curtmanu. 814.

forrer, 3., Dans Balbmann, Burgermei-fter bon Burid. 36. Forfter. - Runft und Leben. Aus Friedrich Forfter's Rachlag, herausgegeben von D. Riette. 481.

François, Lnife von, Frau Erdmuthens Bwillingsföhne. 554. Frant, R., Die Religion bes Rational-

Krang, R., Die Religion bes Nationalisberatismus. 791.
Trimuth, B., Das moderne deutsche Kaipeller, 583.
Frugil, R., Lucijer. 803.
Frugint, R. von, Der Krieg in ben Prowings wöhrend ber Delagerung don Şaris 1870—71. Autorifite Uebere frang. Zweite unveranberte Auflage.

Breptug, G., Die Ahnen. Erfte Abtheilung: Jugo und Ingraban. 6. Friederichs, R., Runft und Leben. 475. Friedrich, F., Biber bas Gefes. 538. 3ns Dentiche übertragen von S. Merfene. Gingeleitet von R. I. Begele. Erfter Band. 505. - Oben. 3m Beremafe bee Originale

fiberjetet von Emilie Schröber. 212. Fritfch, G., Die Gingeborenen Subafritas, ethnographijd und anatomijd befdrie-

Frohichammer, 3., Das neue Biffen unb ber neue Glaube. 753. Frojchmänietrieg, ber. Rad Rollenhagen's "Frojchmänieter". Für Jung und Alt bearbeitet bon G. Menich. 577.

Gabert, E., Sans Solbein ber Blingere und feine Dabonna bes Burgermeifters

Deper. 559. Gaiger, 3., Ferbinand Laffalle. 459. Bagmann, E., Margentonig nub fein Bunberreich, Zweite Auflage. 393. Geiger, L., Gefchichte ber Juden in Ber-lin. 91.

- Urfprung und Entwidelung ber menichlichen Sprache und Bernunft. Zweiter Band. 701. Enfe, R., Shaffpeare's Leben und Berte.

548.

Banb. Bierte Auflage. Dritter Banb und bierten Banbes erfte Abtheilung. Gijete, R., Aurfürft Dlorit von Cadyfen.

3meite Anflage, 365. "Gleichen-Rugwurm, Emilie Freifrau von, Schiller's Tochter; Refrolog. 63.

Blumer, Claire bon, Frau Domina. 740, Burift, R., Der Rechteftant. 179.

Goebete, R., Grundrif jur Geschichte ber bentichen Dichtung aus ben Quellen, Dritter Banb, Biertes Deft. 668.

- f. Dichter, bentiche. Greiter Band. Gofen, 3. von, f. Sirth.

Goethe's Briefe an Gichfabt. Dit Ecfanterungen berausgegeben von 28. Freih. von Biebermann. 199.

Bottichall, R., Ronig Pharao. 417. - Der Rabob. 15. - Bergog Bernhard von Beimar. 15.

Grabener, E. G. B., Gefammelte Auffabe über Runft, vorzugaweise Muftl. 636. Graff, B. B., Dichel Rohlhaus. 51. Granella B. (B. Tangermann), Diotima.

Grant, 3., Schwere Brufungen. Aus bem Englischen. 297. Grapengießer, C., Ertlarung und Berthei-bigung bon Rant's Kritil ber reinen Bernunft wiber bie "fogenannten" Erlänterungen des hern 3. S. von Richmann. 315. Grasberger, S., Le Rime di Michel-

angelo Buonarotti, Radbidtungen, 119. Graeb, D., Beidichte ber Buben bon ben alteften Reiten bie auf bie Gegenwart. Elfter Band. 91.

\*Grillparger, &., Gin Brubergwift in Sabsburg. 15. — Die Subin von Tolebo. 15.

Grillparzer's, f., Sammtliche Berte. Er-fter Artitel. 161. Zweiter Artifel. 225. per Artiel. 101. Imerer artitet. 220. Grimm, D., Behn ausgewählte Effaps jur Einftigrung in das Studium ber modernen Kunft. 104. Groffe, 3., Meifter Ourer's Erbenwallen.

372. Grogmann, 3., Der beutich frangofifche Rrieg in ben Jahren 1870 und 1871.

Grunhagen, C., Die huffiteufriege ber Schlefter 1420-36. 367. \*Gubernatis, A. de, Cenni sopra alcuni indianisti viventi. 31. Guther von Freiberg, Silbebrandt und Schirmer. 107.

Guftab vom Gee, Blatter im Binbe. 804. - Aranicen Gebaftiani. 157.

Saeger, M., Die Grafin Lichtenau. 396. Dahn, 2B., Ebba. Lieber germanifcher Lieber germanifcher

Dann, B., Gona Ciever germaniger Gbiterfage. 577. Dammering, R., Die fieben Tobifinden. 12. Dammerich, F., Gi.-Biegitta, bie nord-iche Prophetin und Orbenffifterin. Deutsche autorificte Ausgabe von A. Ridelfen. 221.

im Reiche. 177. Sansgirg, R. B., Liebe und Leben. 663. Sartwig, G., Das Leben bes Luftmeers.

beb. Jasner, 3. von, Ducho Brahe und 3. Kepler in Brag. 123. Daubn, M., Ben bem gbelen Beibe. Dausrah, M., Der Phostet Bauliss. Zweite vermehrte Musiage. 283.

- Religible Reben und Betrachtungen.

695. Debu, B., Das Galg. 683. Deigel, R., Des Rriegers Fran. 893. - R. T., Lubwig I., Ronig von Baiern.

818. Belb, M., Die bentiche Arbeiterpreffe ber

Begenwart. 652. Delb, 3. von, Die Berfaffung bes Dentfchen Reichs vom faaterechtlichen Stanb.

puntt aus betrachtet. 201. Delfenftein, E., Der Rothbart. 393. Delvetius, C. A., f. Thefen. Dempel, J. Ritter von, Der Schwur. 55.

Dennete Ruecht. Gin altes nieberbeutiches Bollelieb. Derausgegeben mit ber alten lateinifchen Ueberfebung und Mumertungen von hoffmann von Fallereleben.

Bentl, F. Ritter von, Gebichte. 769. Derbit, B., Johann Deinrich Boft. Erfter Band. 329.

Derrmonn, A., Zeitflänge. 257.

— C., 1. Bollslieber.
Dertling, G. Freih. von, Materie und Form und die Definition der Seele bei Ariftoteles. 315. Dejefief, G., Der Budführer von Lemgo.

Benberger, R., f. Bolfelieder. Benglin, Th. von, Reife nach bem Rord. polarmeer in ben Jahren 1870 und 1871. Erfter Theil, 705. heusler, A., Der Uriprung ber beutichen Städteversaffung. 708.

Senfe, B., Rinber ber Belt. 387.

Silarius, Frater, f. Cornelia. Silbebold's von Schwangan, herrn, Minne-lieder, jum erften mal überseht und mit begleitendem Texte herausgegeben

bon 3. Schrott. 248. Sillern, Bilhelmine bon, geb. Birch, Mus eigener Rraft. 385. Siltl, G., Um Thron und Leben. 65.

Singberg, S. R. bam, Ut aufer un neier Eib. Erfter Banb: Deifter Beefwahter. 528 Sippel, E. G. von, f. Bibliothef ber beut-

den Rationalliteratur. Sirth, G., und 3. bon Gofen , Tagebuch bee beutich frangofifden Rriegs bon 1870-71. 461. Sirgel, L., Ueber Schiller's Begiehungen

jum Alterthume. 502. Soefer, G., Goethe's Stellung ju Beimars

Fürftenhaufe, 602. Soffmann, &., Bhilofophifche Schriften. Dritter Band. 321.

– f. Autiromanus. – H., Californien, Revada und Merico. 353.

- DR., f. Merris. - 20. Oumor aus ber Rinber- und

Schulftube. Zweite vermehrte Auflage. Benfen, 28., Die Rameulofen. 761. 140. Soffmann, 2B. R., Orthobore Angriffe auf

Goethe. 153. Goethe's Dermann und Dorothea. 505.

- von Fallersleben, f. Dennete Anecht. Soffmeifter, D., Charafterbilber claffifcher Krauengeftalten. 216.

Boltei, R. von, Rachlefe. 214. - Simmelfammelfurium aus Briefen,

gebrudten Buchern, aus bem Leben unb gebrudten Bugern, and vom eren einem man ihm jeloft, 216.
Hölth, D., Bilber und Ballaben. 257.
Holyenborff, F. von, f. Sammlung.

f. Beit und Streiftagen.
j. Brotestanten-Bibel.

Solbmann, D., Atabemifche Bredigten. 695

.. Homo versus Darwin." Gine richterliche Unterluchung ber neulich von Dr. Darmin peröffentlichten Bebauptung in

Betreff ber Abftammung bes Denichen. Aus bem Englifden. 150. honegger, 3. 3., Grunbfieine einer allgemeinen Culturgefcichte ber neueften Zeit. Zweiter bis vierter Banb. 465.

Sopfner, D. 3., Untersuchungen gur Geichichte bes Raifers &. Ceptimius Geverue und feiner Dynaftie. I, 1. 570. Soppe, 3., Ginige Aufffarungen über bas

Bellfeben bes Unbewußten im menfchliden Denten. 76.

horn, DR., 3n ber Beranba. 737.

D., Derr Alexander Jürgenfen. 604. Suber, 3., Der alte und ber neue Glaube. Ein Befenntniß von David Friedrich Strauß, fritifch gewurbigt. 113.

faffung und Doctrin, Birtfamteit und Gefdichte darafterifirt. 716.

Sufeland's Mafrobiotit ober bie Runft bas menichliche Leben ju verlangern. Aufs neue burchgefeben und mit Unmertungen permehrt pon D. Steinthal. Minfter umgeonberter Abbrud. 44.

3bfen, S., Brand. Mus bem Rorwegijchen ins Deutsche übertragen und bearbeitet von B. F. Siebold. 412. Ig, A., f. Eitelberger von Ebelberg. Ifrael, C. C., f. Ralewipoeg.

Jacoby, 3., Gefammelte Schriften und Reben. 198.

Jager, D., f. Darftellungen. Jahne, Dr., Das frangofifche heerwefen von ber großen Revolution bis gur Gegenwart. 294.

Jahrbuch religiöfer Boefien, herausgegeben bon 3. Sturm. Jahrgang 1871 unb 1872. 257.

Babrbuch ber Deutschen Chaffpeare-Gefellfchaft im Auftrage bes Borftanbes berausgegeben burch &. Gige. Siebenter und achter Sabraana, 529.

ausgegeben durch z. 25.2.
und achter Jahrgang. 529.
Janjen, R., Ume Jens Lorujen. 685.
Jellinch, E., Die Weltamfdauungen Leibnij' und Schopenhaure's, ihre Erlinde und ihre Berechtigung. 170.

Benfen. ED., Mufraumen! 605.

- Soune und Schatten. 485

Beffen, 3., Ueber bie Ebbalieber. 577. - B., Bhufiologie bes menichlichen Dentene. 289.

Befuitismus, ber, getreu nach ber Ratur gezeichnet und ben Mannern ber Rirche. bes Staate und bee Bolfe jur Betrach. tung bargeftellt bon einem betebrten

Beiniten. 597.

Jeputen. 591. Jolberg, Mutter, Immortellen. 444. Johannsen, 3., Blätter ber Erinnerung eines Kriegers aus bem Jahre 1850. 294. Bondbloet's, BB. 3. M., Gefdichte ber nie-berlanbifden Literatur. Bom Berfaffer und Berleger bes Driginalmerte autori-Dit einem Bormort und Bergeichnif ber nieberlanbiichen Schriftfteller und ihrer Berte von E. Martin. 3meiter Banb. 214.

Jung, M., Darwin. Gin tragifch-tomifcher Roman in Briefen. 402. Jufti, R., Windelmann. Gein Leben, feine

Berte und feine Beitgeuoffen. Bweiter Banb. Erfie und zweite Abtheilung. 497.

Butting, B. U., Sprachliche und pabage-gifche Abhandlungen. Zweiter Banb. Erftes Beft. 814.

Ralbed, DR., Reue Dichtungen. 257. Ralewipoeg ober bie Abenteuer ber Rale-wiben. Gine efinische Sage, frei nach bem Efinischen bearbeitet von C. C. Ifrael.

Ralifd. 2., Bilber aus meiner Angbengeit. 493

Rarften, 3., Oliver Golbimith. 713. Rehrein, 3., Deutsche Gefchichte aus bem Munde beuticher Dramatiter für Freunde ber Befchichte und Boefie. 154. Reim, E., Gefchichte Jeju von Ragara in

ihrer Bertettung mit bem Gefammtleben feines Bolfe frei unterfucht und ausführlich ergiblt. Aweiter und britter 545. Banb.

- Gefdichte Befu nach ben Ergebniffen

Sefgiate Bein inam ben Ergennien bentiger Bissensteitung. 545.
Aeppler, F., Bische Kofen. 769.
Kern, B., G., f. Officesand.
Ress. & von, Der Dämon des Pauses.

459.

Riefling, F. G., f. Ropte. Riette, D., Gebichte. Bermehrte Gefammtausgabe. 661

Rllipfel, R., Gefchichte ber beutichen Ginbeitebeffrebungen bis ju ihrer Erfüllung 1848-71. Erfter Band: 1848-65. 71. Anorr, E., Entftebung und Entwidelung ber geiftlichen Schauspiele in Deutsch-land und bas Baffionsspiel in Dber-

land und das Palitonspiel in Der-Ammergan. 248. Kohl, J. G., Zur Borgefchichte Livlands. Zweite Auflage. 683. Rohlenegg, L. R. von (Poly Henrion), Das schwache Geschlecht. 486.

Robnt, A., Die golbenen Borte ber Bibel. 695.

Ronig, E. A., Das große Los. 65.

Die Lochter bes Franctirenes. 792.

Ronig, 2B., Shalfpeare ale Dichter, Belt-

Konrad I., König von Deutschlaub. Trauer-spiel in sunf Aufzügen von F. F. 396. Konradin ber lette hohenftanfe. Drama in fünf Mcten pom Berfaffer ber .. Beigenabre". 55. Ropte, R., Rleine Schriften gur Befdichte,

Bolitit und Literatur. Gefammelt und heransgegeben von F. G. Rießling. 74. Ropp, B., Der Krieg Raifer Biffelm's 1870-71. 293.

Rorner, &., Thierfeele und Menfchenaeift. 149. Roefter, S., Erlebniffe und Geftaltungen.

437. Krann, F. von, Reiter und Jäger. 554. Krenffig, F., Shaffpeare-Fragen. 609. Unfere Rorboftmart. 589.

Rrieg, ber, von 1870-71. Rach ben beften Quellen vom militarifchen Stand.

punfte bargefiellt von M. A. 276. Krufe, D., Mority von Sachfen. 305. Rulemann, R., Die ruffifden Offfeepro-

oingen. 683. Rurfdner, 3., Konrad Edhof's Leben und Wirlen. 541. Rurg, D., Ans ben Tagen ber Schmach. 154. pingen. 683.

Rutter, R., Raifer Beinrich IV. 895.

Laas, E., Die Babagogit bes Johannes Sturm biftorifd und fritifd beleuchtet. 813

Ladowit. 28., Berühmte Meniden. 285. Lagerftrom, Angelita von, Biographifches Gebentbuch. Biertes Quartal. October bis December. 222. - Deutsche Frauen. Erfte und zweite

Lieferung. 521. Laicus, B., Aingende Mächie. 241. Lantenau, D. bon, f. Nachflude. Laun, A., f. Molière. Leanber, R., Trammereien an französischen

364.

Raminen. Ledy's, B. C. S., Bier hiftorifde Effans. Smit - Flood - Grattan - D'Connell. Mit Bewilligung bes Berfaffere Aberfeht

von D. Jolowicz. 685. Leiben und Freuben bee tatholifden Bfarrherrn 3gnatius Schautenmager. Epifchfatirifches Gebicht. 140.

geng, B., Das zehnte Armeecorps im Kriege gegen Franfreich 1870—71. 293. Leonhardi, D. Freih. von, Die nene Zeit. 253.

Lewald, Fanny, Die Erfoferin. 401. Lewis, Dre. Darriet, Treffilian Court ober ber Berftogene. Deutich von M. Rretich -

mar. 262. \*Linbau, Baul; ein Brief an benfelben.

\* - Maria und Magbaleng, 15. - R., Erzählungen und Rovellen. 793.
- Die preußische Garbe im Feldzuge 1870-71. 293.

Linel, M., Die firchliche und fociale Frage in Deutschland. 391. Lippert, B., Rapoleon I. und fein Caputa

in Berlin. 792.

\* Literatur, quelanbifche. 78. 94. 111.

126. 158. 191, 206, 239, 270, 301 334. 350. 366. 431. 446. 510. 542. 469 478 5.75 501 639. 654. 670. 718. 734. 830 Piteratur, beutsche. 77. 94, 110. 125. 142. 158. 174. 190. 906 222. 270. 286. 301. 334. 350. 383. 430. 445. 590. 462. 510, 542, 559 574. 623. 638. 708 718. 784. 767. 815. 830.

Luble, 2B., Die moberne frangfliche Runft.

- Ueber Runftpflege. 558. Luche, D., Schleffiche Fürftenbilber bes Rittelalters. 457.

Rec, E., Die Geichichte und bie Wurzel bes Sabes von ber Erhaltung ber Ar-beit. 391.

bett. 391. 39. bou, Geschichte ber him-melsfunde nach ihrem gesammten Um-lange. Erfter Band. 506. Rantiuls, Die Probence und ihre Sanger im Mittelalter. 213.

Martin, E., f. Jondbloet. Rafing, B., Ueber ein Goethe'fches Lieb. 100

Manter, 2., Sonettenbilber. 769. Mauthner, F., Die große Revolution. 661. Maper, J. R., Naturwiffenschaftliche Bor-

trage. 518. ruge, 518. Krimatous, L., Ensturgeichichtliche Briefe über deutsche Tonfunst. A. u. d. T.: Des einigen deutschen Reichs Music-gustände. Zwölf Briefe. Zweite Ans-lage. 637.

Reigner, 3., Unterfuchungen über Shat-

speare's "Surm". 631.
— L., Bilhelm und Marie ober bie Kronrivalen. 53.

Mele A., Junge Leiben. 121. Mende, M., j. Froschmäusetrieg. Mengel, W., Geschichte ber neuesten Jesuiten-untriebe in Deutschland (1870—72). 364.

Reper, 3. B., Arthur Schopenhauer als Renich und Denfer. 172.

Die Forbildungsignie in unserer 3cit. 814.

Der afte und der neue Glaube. 753, Reern, S. von, Altes und Reues. 769. Rickells, F., Deinrich IV. 36.

— Rojamunde. 36.

Rodel, Blatter und Bilten. 257. Robi, 3., Liti Unna ober En Studicen ben "Em" un "Chr", plattbutic un ergenmatt. 523.

Rollere. Dit beutichem Commentar, Gin-

leitungen und Ereursen. Peransgegeben ben A. Laun. I. 699.
Rollère's höheres Luftspiel. In fünftigen paarweis gereinten Jamben bon A. Kaun. Erfter Band: Tartuff. 699. Mint, B., Ariftobemos. Aus bem Ita-imischen verdentigt. 461. Andet, A., Reifen in Centralamerila.

bem Englifden von DR. Soffmann. 601. Rofdeles. — Ans Mofdeles' Leben. Rach Briefen und Tagebuchern heransgegeben

353.

Mofer, S. von, Luffpiele. Erfter Band: Das Stiftungsfeft. Die Gunberin. 763.

Morris. Memoiren eines Seiniten. Rach

- Das Stiftungefeft. 15.

"— Das Sittungsleft. 187. Rüßtbad, Eufte, Kronenhergen. 477. Rüßtjeld, I., Am Schalter. 604. Rüller, A., Erinnerungen aus Geiechen-land vom Jahre 1892. 477. — Die griechischen Philosophen in der arabischen Uebertleferung. 570.

armolymen uevertiejerung. 540.

M. B., Morih von Schwind. 107.

J. D., f. Zeitschrift.

M., Cffays. Dritter Band: Bei-

träge jur Lieraturgeschichte, Biographit nub Alterthumsknube. Aus dem Eng-lichen überseit von K. Lebbnecht. Be-By, Bolitische Geschichte ber Gegen-wart. V. Das Jahr 1871. 71. Junftritte Geschichte bes beutsch-

- Auftrier Geschäste beb beutschraußliche strige von 1870-7-12 293.

- Don Adnigsvonter, B., Dramatische Berte. 522.

- Der Zanderer Merlin. 197.

Mund Hend. Marino Halten. 371.

Russel, B. designt. Aus dem Franzissichen.

Russellichen. D., Inn Hole der nordische Ermiramis. 405.

- Ein Meteor ber Borfe. 538.

Rachtftlide, norbifche. Drei Rovellen aus bem Ruffichen. Deutich von S. von

Rankenau. 737. Raumann, E., Deutschlands mufilasische Seroen in ihrer Rüdwirtung auf die Ration. 637.

Ration. 637.
— Rachflunge. 124.
Reumann, F. J., Unjere Kenntnis von ben socialen Juftanben um nne. 632.
Reumahre, G. Die Erforichung bes Süb-

polargebietes. 118. Richole, E. L., Die Kunft, mit 6 Bence = 5 Groschen täglich austommen ju = 5 Groichen tagting aussommen zu fönnen! Rach ber britten Auflage bes englischen Originals bearbeitet von E. Rormann. 414.

K. 30cmann. 414. Micolai, R., Griechijde Literaturgeschichte in neuer Bearbeitung. Erfter Band. Erfte Sälfte. 570. Nietsche, H. Ungeitigemösse Bertachtungen. Erste Stild: David Strauß der Ve-tenner und der Schriftseller. 753.

Rippold, E., f. Rauwenhoff. Riffel, C., Riego. 393. Rin inster mol! Plattbentiche Ergöhlungen und Anelboten im paderborner Diafelt. Aus dem geden geariffen und

gen nud Anchoten im pakerborner Biegen nud fine bem Leben gegiffen und
niebergrichtieben von einem Sohne rother Tete. 623,
Wos, D., Die Britber. 243.
Rock ga., Die Anntnij ber wichtigften fteinen Krinde ber Landwirtzfloat. 681,
Bortwolfgert, die Zweitz Deutsche, in ben
Jahren 1868 nud 1870 anter Mihrung
ber Anpitan Kolbenorg, Ortausgegeben

von dem Berein für die Deutsche Rorb-polarlaftt in Bremen. Erler Band. Ergässenber Theil. Beatbeitet von den Mitgliedern der Expedition. 246. Roftig, Pantine, Iohann Bilthelm Delfer's Reifen in Borderaften und Indien. 705.

Dbetleinter, R., Gedichte. 769, Onden, B., i. Zeit- und Streitfragen. Dierwald, S. 28, "Reichhoe-Arghlungen für die Jugend bearbeitet. Erftes Banden. 570.
Officieland wie es bentt und hericht. Eine Sammtlung ber gangbarften ofterfeligen Sprichworter und Rebens

arten. Erffart und herausgegeben von B. G. Kern und B. Billms. Bweite Auflage. 523.

Muflage. 523. Otto, F. BB., Arbeit und Chriftenthum. 391

- Die Freiheit bes Menichen, ibr Befen und ihre Schranfe. 312. - Luife, Brivatgefdichten ber Belt-gefdichte. Gecheter Band. 521.

Duiba. Des Tenfele Tochter. Farine.) Ane bem Englifden. 828. Duid's Metamorphofen in funfgehn Buchern im Beremaße ber Uridrift verbeuticht und mit einem erffarenben Romene unb Sachregifter verfeben von 2B. von Tip.

Sagreguer berjegen bon 20. bon Sipplefird. 749. Depnhaufen, F. A. L. von, Gebichte aus bem Nachlag bes Berfaffers. 769.

Bailler, B., Beitere Dramen für fleine Damen. 765.

Damen. 165.
Barifius 2. Midt und Schuldigfeit. 574.
Barr, 2., Dorothe Hor. Ans bem Engliden von obeiene Cobeban. 344.
Bosonk, E., In Boris. 140.
Bosuns, C., Bilber aus Drutissland. 494.
Berty, M., Die mhftischen Erscheinungen
der menschlichen Veröfferte Auflage. 187.
mehrte und veröfferte Auflage.

ettentofer, D. von, Ueber Delfarbe und Confervirung ber Gemalbegalerien burch das Regenerationsberfahren. Zweiter Abbrud. 557. Philippson, M., Heinrich IV. und Phi-lipp III. 742.

Bichler, Luife, Deinrich's bes Erften Gobne. 394.

Bierfon, Raroline (Leonhardt-Enfer), Deifter Albrecht Durer. 373. - B., Bilber ans Breufens Borgeit.

Biragi, E., Stimmen bes Mittelalters wiber bie Bapfte und ihr weltliches Reich. 584.

Bland, R. C., Bahrheit und Flachheit bes Darwinismus. 204.

Blagmann, 3., Ans der Bai von Para-nagna. 353. Blonnies, Luife von, Maria Magbalena.

Bogatichnigg, B., f. Bollelieber. Bolto, Gife, Plaubereien. Rene Folge.

Bonineti. M. Graf. Ueber ben Berfehr

Soppe, &., Deutschlands Delbentampf 1870 und 1871 in Bilbern für bas Bolt, bas Beer und bie Jugend. Ameite Auflage. 293.

Boten, B., Braune Sufaren in Franfreich. 450.

Brel, R. Freih. bu, Der gefunde Denichenverftanb vor ben Problemen ber Biffenichaft. 172.

Proble, D., Friedrich ber Große und die Brotefanten Bibel Reuen Teftamentes. Unter Mitwirtung bon Bruch, Silgenfelb, Solften u. f. m., berausgegeben von B. B. Schmibt unb &. von Solben-Erfte Balfte. 695.

Budler-Mustau, Burft Dermann von, Brief-medfel und Zagebucher. Mus feinem Radiag. Berausgegeben von Enbmilla Mffing. Erfter und zweiter Banb. 625.

Bufdmatta, E., Richard Bagner. Gine pindiatrifde Studie. Dritte verbefferte und bermehrte Auflage. 294. Bustowift, L., Das toniglich preußische Statifliche Burean und feine Depen-

bentien, Befdichte, Organifation und Bermaltung. 124. Butlib, G. gu, Die Rachtigall. 138. - Ausgewählte Berte. Erfter und

Quednore, Dathilbe, Rampfe und Giege. Quenftebt, &. M., Rfar und Bahr. 517.

Raabe, 2B., Deutscher Mondichein. 477. - Chriftoph Bechlin. 477.

Stante, E., Lieber aus großer Zeit. 769.

- Leon, Musdem Briefmedjel Friedrich
Bilhelm's IV. mit Bunien. 337.
Kan, D., Raft' ich, is roft' ich. 828.
Ranch, R. M., Die Einheit des Menichen-

gefchlechts. 364. \*Raumer, Friedrich von. 414. Rammenhoff, L. B. C. und F. Rippold,

Dr. Fr. Strauf' after und neuer Glaube nd eine Errariforn Egebuille. 753. Kaven, Nachilbe, Glängende Austichten. 242. Keith, D., Friedrich von der Ternf. 412. Beich, E., System der Opgietze. 433. Der Meuch und die Seele. 433. Vedeicinische Abgandungen. 443.

Reichard, DR., Aus ben Tagen ber Belagerung Strafburge, Auguft und Sep.

tember 1870. 449. Reichenau, R., Am eigenen Berbe. 604. Reichenbach, A., Die gehn Gebote in ihrer arfprunglichen und hentigen Bebeutung.

203.
Reichensperger, A., William Schaftpeare, indefondere fein Berhöllneig aum Rittelsafter und jur Gegenwort. 632.
Reigmann, A., Franz Schaftert. Sein Leben und feine Wierk. 657.
Rend, H., Die Arim in eltungrubsischer Levillagere und hygieruicher Berkeite.

giegung. 56. Renan, C., Der Antidrift, 794. Reoue bes Literaturiabres 1872. 1.

ber Beifter bes Jenfeits mit ben Den. Richter, 3. B. D., Deutsche Dichter bes Dittelalters im Rampfe fur ben Raifer

wiber ben Bapft. 80

berg. 708. Rilliet, A., Der Ursprung ber ichweige-richen Elogenoffenichaft. Geichichte und Gage. Aus bem Französischen über-tragen und mit einem Rachworte be-nam Annuer. 3weite burchgleitet von C. Brunner. 3meite burch-gefebene und verbefferte Auflage. 621.

gelehette und ververjere auflage. von. Ring, R., Cofe Bogel. 538. Riffé, J., Franz Schubert und feine Lie-ber. II. Goethe-Lieber. 636. Ritter. 3., Gellert's Leben und Birten.

502 Rittershain . G. Ritter von . Geiftesleben. 519.

Roberts, M. von, Belgolanber Rovellen. 604. Robiano, L. von, Die Rofe von Deibel-berg. 265.

Robinfon, D. C. - Gin Englander über beutides Beiftesleben im erften Drittel biefes Sahrhunderte. Aufzeichnungen D. C. Robinfon's; nebft Biographie und Ginleitung berausgegeben pon R. Gitner. 131.

Robenberg, 3., Stubienreifen in England. 935

Romann, M., Attila. 411, Roquette, D., Gefchichte ber beutiden Dichtung von ben alteften Dentmalern bis auf bie Reugeit. Zweite Auflage. 248. Rofegger, B. R., In ber Ginobe. 426. — Geftalten aus bem Bolle ber ofter-

reicifchen Alpenwelt. 426. - Banberieben. 426.

- f. Bolfelieber Rofentrang, R., Bon Magbeburg bis Rb-

nigeberg. 721. Rofbad, 3. 3., Gefchichte ber Gefellichaft. Fünfter Theil: Der bierte Stanb und Die Armen. Erfte Abtheilung. 652.

ote Armen. Erfte norgeitung, 60%. Rüdert's, F., Kindertodtentieder. Aus fei-nem Rachfasse. 193. Rüffer, E., Die lehten Tage von Alt-Defterreich. 588. Rullmann, 20., Lanbichaftliches unb Be-Runge, 28. D., Babagogifche Beitftimmen.

678. Rutenberg, A., Die bramatifchen Schrift-fteller bes zweiten Raiferreichs. 213.

Sacher-Majod, Bur Chre Gottes. 241. Samarow, G., Um Scepter und Rronen.

Dritte Auflage. 380. Sammlung gemeinverftanblicher miffen-ichaftlicher Bortrage, berausgegeben von R. Birdem und F. von Soltenborff, 589.
Samofd, G., Die Sittenbramen bes jungern Dumas. 502.

Saner, R. Dt., Mleffanbro Mangoni. 3meite Muflage. 618. Schad, M. F. von, Der Raiferbote. Can-

can. 417 Schang, 3., f. Berbi.

Schanfert, D. M., Bater Brahm. 49. Scheel, D. von, Die Theorie ber focialen Brage. 391.
Schell, M. von, Die Operationen ber I. Armee unter General von Steinmtb.

273.

Schellen, D., f. Secchi. Scherzer, D., Im Lande ber Gallier. 449. Scheube, D., Deutscher Geift und deutsche Art im Eisaß. 357.

Scheurlin, G., Dufiter-Rovellen. 157. Saftagel, D. von, Rach uns fut. 65.
— Der rothe Fajding. 65.

Schlaginweit Sadunluneft, S. von, Rei-fen in Indien und Dochaften. Dritter Band. II. 326. Schmelzer, R., Fromme Buniche. 826.

Somibt, B. B., f. Broteftanten Bibel. Somibt-Cabante, R., Allerlei Dumore.

Schmitt Blant, R., Bu Lieb und Lehre.

Schneebeli, 3., Bafbington, heraus-gegeben von ber guricerifchen Schul-funde. 61. Schneiber, E., Der Krieg ber Triple-

Minay (Angierthum Brafilien, Argen-tinische Consoderation und Republi Banda Driental bei Urngund) gegen die Regierung der Republik Paraguay. Erfter Band. 294. Erfter Band. 294.
Schnorr von Carolofelb, F., Bur Geichichte bes beutichen Meistergelaugs. 245.
Schol, R., Wahrheit aus Muinen ober
bas ewige Evangelium ber humanutat.

Scholz, 3. C., Freud' und Leib. 588. Schöpfung und Renfc. Bom Berfaffer von "Naturgefeb und Menfchenwille".

146 Schottly, E., Sigurd. 53. Schriber, R., f. Dichtungen, bentiche.

B., hinnert Swinegel's Lebensloop

un Enne in'n Staate Duffritg. Dritte Uplage. 140. Schubert, &. R., Bom Regen in bie Traufe.

- R., Die Jagb nach bem Glude. 262. Schliding, L., Die Beiligen und bie Ritter.

801.

— Perru Didier's Landfaus. 65.
— Rrieg und Frieben. 157.
Schulbes und Miller-Ralender auf bas Sabr 1878. Derausgegeben von ben Gelehrten bes Rlabbernbatich. 140.

Schure, C., Richard Bagner und bas mufikalifche Drama. Aus bem Franmujuauiche Drama. Ans bem Fras-josischen übericht. 638. Schith, F., Systematich. 123. Billieim ber Erobesec. 123. Schwalt, D., Christias und die Evan-gelien. 233.

dwars, C. 23. G. E., Borfchule ber beutiden Literaturgefchichte für Mittel-fchulen. 506.

Register.

Schmart, R., Albertine bon Grin unb ibre Freunde. 221. Schmartfoppen, Clotilbe pon, Rarl von

Schundfoppen, Alotilde von, Karl von Kraneisk. 222.
Schweichel, R., Der Biblichnitzer am Achtie. 404.
Sechi, R. A., Die Sonne. Autorifiete beutige Ausgabe nub Originalvert bestäglich der neurfen von bem Berieffer für die beutiche Ausgabe hinzugeflägten Benbadiungen unb Gutbedungen ber

Benbachtungen mit Antecungen der Jahre 1870 und 1871. heransegegen burch D. Schellen. 509.
Seibel, D., Bistiter im Binbe. 257.
Selbis, A., Der moderne Reichthum und bas menichliche Lebenseslitä. 413. Semper, R., Die Palau-Jufeln im Stillen Drean. 705.

Dcean.

Senden, L. von, Luftspiele. 764. Bendichreiben an den geistigen Abel bent-icher Nation. Bom Berfaffer der Con-cillieder. 584.

Gengler, 3., Goethe's Fauft erfter und gwetter Theil. 664. Cepfarth, 2. 2B., Johann Deinrich Befta-

leni. 813. fatherere, 28., Cumbelin. Für bie beut-iche Buhne bearbeitet von A. von Bol-jogen. 412.

ogen. 412. Sonig Lear. Ueberfest bon E. Tieffen. 831.
— Ronig Richard III. Ueberfest von

G. Tieffen. 331.

bramatifche Berte. Für bie beutiche Buhne bearbeitet von 2B. Dechelhlinfer. Runfter bis amolfter Banb. 634. Sunger Die giolifter Dand. 604. Shaw, R., Meise nach ber Hohen Tate-rei, Pertand und Kiffigar und Raftrelie über den Karasorum Pas. Ans bem Englischen von J. E. A. Martin. 705.

Englischen von 3. C. A. Warten, etc., Giegert, G., Ribeatmeften, 33, Sitberftein, A. Glangende Bahnen. 65, Simrod, R., Saall. Das Bolfebuch und das Puppenipiel. 577.
Eirano, J., Darnfey. 52.
Gmiles, G., Der Charafter. Deutsche antorifirte Ausgabe von F. Steger. 269.

Snell, R., Rifolaus Ropernicus. 811.

antorijtet Aussche von F. Steger. 289.
nett, R., Albaus Reprence. 511.
Sonarnburg, E., Die Seren der berüger.
Siegel. 3. Die Geren der berüger.
Siegel. 3. Die Geren der berüger.
Siegel. 3. Die Gegenwärig Gumnaflatbildung mit beinderre Gerdelichigung bei beriefen Gwunnaflanden. 296.
Doch, V., Woberne Gufnerghände im Clifick. 807.
Specialiste der baut der gegenpliche aufliche in Mer gemeine gegenplichen der gegenplichen auflichten der gegenplichen auflichen im Mer gemeine gegenplichen Merchand aus der gegenplichen auf der gegenplichen auf der gegenplichen aus der gegenplichen aus der gegenplichen aus wirfligen Grenzen. 297.
Das Reutertennen aus Berückliche is 64.
Doch von der aus Berückliche is 64.
Doch von der aus Berückliche is 64.
Doch von der aus Berückliche is 64.

Stamm, A. E., Die Erlöfung ber bar-benben Menichheit. 391. Stebefelb, G. F., Samlet, ein Tenbengbrama Shaftprare's gegen die fleptische und fosmopolitische Weitanschaunn bes Mach bem Mangische Weitanschaunng bes Mustern 633.
"Yrais Sans du Système die la Nature" Ricael be Montaigne. 633.
— Die driftlich-germanifche Beltanicau-

ung in ben Werten ber Dichterfürften Bolfram non Gidenbad. Cante und

Shaffpeare, 638. Steffens, A., Der Rader. 459.

Stein, Armin, Der Monch bom Berge.

Steinhart, R., Blaton's Leben. 570, Steinthal, R., f. Qufeland. Stern, A., Das oberammergauer Pafflons-fpiel. 577.

- 30hames Gutenberg, 644.
Struberg, E. bon, Die liufanbifden Betehrungen, wie sie herr Samarin ergablt. Dem Ruffifden entnommen und

erläutert. erlautert. 682. Steub, 2., Enfipiele. 765.

Stinde, 3., Meifterfingermotive. 638. Stodmar, E. Freib. von, Dentwürdig-feiten aus ben Papieren bes Freiherrn Christian Friedrich von Stodmar. 61. Storm, T., Berftreute Rapitel. 793. Strang, D. F., Der alte und der neue

- Gin Thaler. 793. Strumpell, 2., Der Caufalitätsbegriff unb

fein metaphyfifcher Gebrauch in ber Raturwiffenicaft. 617. Stune, G., Eines gurften Ingendliebe. 54. Stumpf, A., Ueber ben piphosogischen Uriprung ber Raumvorstellung. 617.

Sturm, 3., Spiegel ber Reit in Rabeln. - f. Jahrbud.

Suner v Capbevila, F., Gott. Mus bem Spanifden nebft einer Einleitung von Bedwig Denrich. 232.

Suprematie, Die, ber Rirde und bie Dienft-pflicht ber Fürften in ber romifch ber-tehrten Belt. Unthropologisch beleuchtet

teptren Belt. Antbropologisch beienchtet von einem Zweislenden, Sest. Swindburne, A. C., Chaftelard. Dentich von D. Horn. 745. Sphel, D. von, Geschichte ber Revolutions-ziet von 1789—1800. Britert Band: Orfchickte ber Revolutionszeit von 1785. —1800. Erffer Band. Aweiter Absheit imp. 154.

Sylvefter, G., Raturfindien, gebilbeten und finnigen Lefern gewibmet. 679.

Telfy, 3. B., Athene breifig Tyrannen. 587. Temme, 3. D. S., Der Bole. 604,

Lemme, J. D. D., Der poie. 609

— Der Sindentenmord in Jürich,
Teftut, D., Die Internationale.
Wesen und ihre Bestrebungen.
nnd jweite Lieserung. 391.

\*Theater und Musik. 78. 94.

\* Theater unb 126. 143. 111 239. 287. 446, 559. 351. 462. 526. 543. 479, 510,

575. 703. 591. 623. 639. 719. 785. 767. 782. 815. 830

Eroit, C. Don, Der Secoffgier. And Dem Schwebifden ilberteit und bearbeitet von Jennh Dirich. 437. Eroilope, M., Der goldene Löwe in Grau-pern (Effas). And bem Englischen von Lina Rayler. 28. ring Auger. 20. Erugeinjem, Dentich von B. A. Bolowinofi. 459.
— Ein König Lear bes Dorfes. Fruh-lingsstuten. 437.

Lefer. 154.

Ueber bie Rechte ber Regierungen beim Conclave. (Bon Graf Greppi.) 585.

"Vrait Sens du Système de la Nature" nor C. A. Scherinie. 41. Zippelefirch, B. von, f. Ovid. Littmann, S., f. Dajter, denigie. Zodien, B., Erfärung ausgewößter Ge-digte von Schiller. 154. Zraumer, S., Sidite Anodpen. 257, Traut, D. Z., Sügen und Studies jur Lander, D. Z., Sügen und Studies jur

beutichen Literaturgefchichte für gebifbete

Trolle, S. bon, Der Seeoffizier. Mus bem

VII

leber uationale Erziehung. Bom Ber-jaffer der "Briefe über berliner Er-giehung". 513.

ingier der "Stefe über vertitute Er-giebung". 513. Uhland's Schriften jur Geschieben Did-tung und Sage, Achter Banb. 577. Ihifich, Die treie menichliche Schule. 678. Ule, D., Ans der Ratur. Erfte und zweite Reibe. 657.

Ulmann, S., Frang von Gidingen. 221. Ulrici, D., Bott und ber Denfd. II. Grundjuge ber praftifchen Philofaphie, Ratur-recht, Ethil und Aefthetil. Erfter Band. 442.

Unbewußte, bas, vom Standpuntte ber Bhpfiologie und Defcenbengtheorie. Eine Philipiologie und Defeenbengigeorie. Eine Fritifche Beleuchtung bes naturphilofophifchen Theils ber Philosophie bes Unbewuften aus naturwiffenschaftlichen Gefichtspunften. 593.

ichispunten. 593.
\*Urtheile, englische, über neue Erscheinungen ber beutschen Literatur. 46. 109. 189. 297. 318. 382. 494. 526, 606. 686. 750. 797.

Bambern. S., Gefdichte Bocharas ober

Damoern, D., eigigie eigengare der Transozaniens, von den felhesten Zitten bis auf die Gegenwart. 63 Lety, C., Am Strande der Koria. 737, Serdi, Alda. Oper in vier Acten. Wit Tert von A. Ghislangoni. Hür die beutige Blifne beardeitet von J. Schan,

413.
Sertina, Sophie, And allen Artifen. 487,
Sertina, M. 2011, M. 2011, M. 2011, M. 2011, M. 2011, M. 2011,
Sertina, M. 2011, M. 2011,
Sertina, M. 2011, M. 2011,
Sertina, M.

Silamaria, Manon. 737.
— Rheinflänge. 362.
Birchow, R., f. Sammlung.
Bifcher, R., Ueber bas optische Formgefühl.
542.

anfang - Beltenbe. 145. Boller, R., Bopulare toemogonifche Bor-

trage. 520. Bollelieber aus Steiermart mit Delobien.

Bejammest und bearbeitet von B. A. Rojegger und R. henberger. 523.
— beutsche, aus Kärnten. Gejammest von B. Bogatschnigg und E. herrmann.

Bweiter Banb. 523. Dit Anmerfungen von

Erzählung. Mit Bon ber Ueberzeugung, inebefonbere ber

religiöfen. 232. Borosmarty, D., Ban Marot. Metrifch fiberfebt von M., Ring. 87.

Bachenhufen, D., Um ichnöbes Gelb. 538. Bachsmuth, M., Rieberfächfiche Gefcich-ten. 357.

Bachtler, R., Die Arbeiterfrage bom driftlichethifden Standpuntte beleuchtet. 652. Badernagel, BB., Rleinere Schriften. Er-

fter Banb: Abhanblungen jur beutiden Alterthumelunbe und Runfigefdichte. 248. Balter, D. S., Betrachtungen über bie Thatigleit und Leiftungen ber Capalerie im Rriege 1871. 450.

Battenburg, R., Robespierre. 297. Battenbleben, D. Graf, Die Operationen ber I. Armee unter General von Man-

teuffel. 273. Batterich. Die Germanen bes Rheins, ihr Rampf mit Rom und ber Bunbesgebante.

Beber, M., Rritit ber Binchologie von Benele. 442.

- G., Germanien in ben erften 3abrbunderten feines gefdichtlichen Lebens.

- E., Staat und Rirche nach ber Beich. nung und Abficht bes Ultramontanis. mus. 561.

Bedfler, A., Beinrich ber Lowe. 53. Bed, S., Durd Racht jum Licht. 257. Bedherlin, G. R., f. Dichter, bentiche. Bedlein, R., Studien ju Mefchplus. 570. Beiland, R., Des Lanbfturmere Tochter. 369.

Beilen, 3., Der neue Achilles. 50. Beilenmann, 3. 3., Ans ber Rirnenwelt. Gefammelte Schriften. Rene Folge. 59. Beis, 2., Der alte und ber neue Glaube. Beife, R., Die Bollsharfe, Erftes Bandden.

257. Wellmer, Meta, Gebichte. 257. Wefenfeld, K. E., Hohenftein. 395. Westermann, J. B., Ueber die Reichsverfassung. 201.

Bhumper's, E., Berg . und Gieticherfahr-ten in ben Alben in ben Jahren 1860 -69. Autorifirte beutiche Bearbeitung bon &. Steger. 658.

Beichert, C., Moris von Sachsen. 305. \*— Ein Schritt vom Bege. 15. Bidebe, J. von, Ein preußischer Offizier. 538.

Bidenburg - Mimafy, Bilhelmine Grafin, Erlebtes und Erbachtes. 769. Biefe, G., Rarl ber Ruhne und bie Gib.

genoffen. 34. Wild, D., Sarah. 28. Wilms, B., J. Offriesland.

Binkelman, E., Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Er-fter Band: König Philipp von Schwa-ben 1197—1208. 785.

Binterfelb, M. von, Sumoresten für Gofa und Gifenbabn. Coupé. V. 140.

Boellet, A., Seele - Unferblichfeit. Belt- Beber, D., Die Pflege nationaler Bilbung Birth, G., Bilber aus ber Pflangenwett. anfang - Beltenbe. 145. Grites Bandchen. 681.

Bif, B., Baris und Denone. 371. Bittig, G. C., f. Davis u. Edmonds. Bolgogen, M. von, f. Chaffpeare. Boob, Drs. D., Betty Rane. Aus bem Englifchen. 574.

Boermann, &., Anathema sit!" 257. Boltmann, M., Die Baugeschichte Berlins bis auf die Gegenwart. 534. Bunberlid, G., Das Biemard.Blichlein. 541.

Burftemberger, 2. von, Die Gemiffensfreiheit in ben Offfeeprovingen Ruglanbe. 682.

Porte, D., Gebeime Geschichte ber inter-nationalen Arbeiteraffociation. Aus bem Englifden. 391.

Bange, E. M. S. , Ueber bas Funbament ber Etbil. 823.

Zaftrow, 3., Misverftändniffe. 554. Beiling, A., Religion und Wiffenschaft, Staat und Kirche. 408. Beit . und Streitfragen, beutiche. Beraus-

gegeben von &. von Solbenborff und 2B. Onden. Deft 2, 5-9, 15. 16. 589.

Beitidrift fur beutide Culturgeschichte. Derausgegeben bon 3. D. Müller. Reue Folge. Erfter Jahrgang. 357. Beller, E., Geschichte ber beutiden Bhilofophie feit Leibnig. 490.

jobite feit Leibniz, 490.

\*Zetter, Ceorg (pfeud.: Friedrich Otte);
Retrolog. 31.
31:maffen. 8., Povoellen. 437.
31:majtobi, E., Der neue Gande des D. H. Strauß, ein naturwiffenichafdeiteige Weberglaube. 753.
31mg, Dentick Briefe. 807.
32mg Agaratteriffi der Auchfastosjen. 254.

## Blätter



# literarische Unterhaltung.

Bergusgegeben von Rudolf Gotifchall.

Erfdeint wöchentlich.

-red Hr. 1.

1. Januar 1873.

Die Blatter fur literarifche Unterhaltung erfdeinen in wodentliden Lieferungen ju bem Breife von 10 Thirn. jabrild, 5 Thirn. balbjabrlid, 2 1/2 Thirn. pierteljabrlid. Ale Buchbanbiungen und Boftamter bes In- und Austandes nehmen Beftellungen an,

Jahalt: Revne bes Literaturjahres 1872. — Guftav Freplag's neuer Roman. Bon Rubolf Gottidan. — Alexander von Dumbolbt, ein biographifches Denfmal. Bon Geinrid Bienbaum. Erfter Ariifel. — Gine Cautate von Robert Samerling. Bon Ruboif Gottidall. - fenilleton. (Bom beutiden Theater.) - Bibliographte. - Angelgen.

#### Revue des Literaturjahres 1872.

Das Literaturjahr 1872 muß fich wie feine Borganger bescheiben , feine unfterblichen Berte hervorgebracht jn haben, ober vielmehr die Kritit muß fich in ihrem Urtheil über bas Dauernbe und Bergangliche bescheiben. Es find gegen Jahredichlug mehrere poetifche und philolophilde Schriften erichienen, welche wenigstens eine leb-hafte Debatte hervorgerufen haben; ob aber bas journaliftifde Edo noch nach Jahrzehnten wiberhallen, ob nicht vielleicht manche minber beachtete Dichtung bann in bolleres licht treten wirb - wer tann fich hierilber eine Entideibung anmagen? Habent sua fata libelli.

Eine Entmuthigung in Bezug auf bie Inrifde Bro. buction ift unfern Dichtern nicht anzumerten, und ba bie Empfindung etwas mobifeiler im Breife fteht ale bie Erfindung, fo magen fich bie muthvoll Strebenben alle guerft auf bas Bebiet ber Lyrit, mahrend bas Bublitum gegenüber Diefem Ringen nach ben Rrangen ber Lnrif eine unbeimlich anfroftelnbe Gleichaultigleit bewahrt.

Unerfchroden magen fich auch Enrifer von Ruf immer bon nenem in bie Bahn, mo nur anerfannten Lieblingen ein außerer Erfolg wintt. Emil Ritterebane bat mit feinen, in vierter Auflage erichienenen Bebichten fich bereite in weitern Rreifen eingeburgert, und feine jest erfchienenen "Deuen Gebichte" werben nur bagu beitragen, burch bie Frifche und Bollethumlichteit ihres Tone, ber auch bieweilen bithprambifch voll und feierlich erflingt, feinem Ramen eine bermehrte Chatung und Berbreitung ju fichern. Albert Dofer ift bei weiteut weniger volle. thumlich; er pflegt bie fiinftlichern Formen ber Lyrit, unb feine melancholifche Beltanfcauung fteht ber Lefewelt ferner ale bie fanguinifche bon Ritterebaus. Geine Samm. lung "Racht und Sterne" enthalt viel Schones in Dbe und Conett: 3. G. Fifcher: "Mus frifcher Luft", bringt

philofophifch Tieffinniges bon gludlichem Burf neben habnebiiden Dorfgefchichtlichem, beffen humor nach unferer Anficht aus aller Boefie berausfällt; Bolfgang Duller bon Ronigewinter hat ben zweiten Band, feiner "Dichtungen eines Rheinifchen Boeten" ericheinen laffen; bie "Rhein-fahrt", Die ein weit ausgeführtes Rheinpanorama, boch ohne Borwiegen bee tobten beferiptiven Clemente enthalt. Ane Friedrich Rudert's Rachlaß find "Rindertobtenlieber" beransgegeben worben, welche ben Sauch inniger Empfindung athmen. Der Berausgeber biefer Beitfchrift ift mit einer Cammlung bon Rriege - und Friebenegebichten "Janue" hervorgetreten, eine Musmahl ber Erzeugniffe feiner Lirit aus ben letten vierzehn Jahren enthalten. Rarl Gimrod hat eine neue Cammlung bon "Dichtungen" berausgegeben, Gigenes und Angeeignetes.

Der erfte Band ber Rintel'ichen "Bebichte" liegt in fiebenter Auflage bor; bie Bebichte bee Rittere bon Ticha. bufdnigg find in vierter Auflage ericienen: in ameiter Auflage bie "Rohana" von Abolf Strobtmann; in vitr. ter Auflage bie Bebichte bon &. 2B. Rogge: "Mus ber Beftminfter . Abtei"; auferbem in neuer Ausgabe bie "Gebichte" bes talentvollen Wilhelm Jenfen; bie neuen "Gebichte" von E. Labes und "Tannengrun und Ebelmeif" bon bemfelben; Rlette bat feine anfprechenben "Gebichte" gefammelt. Soffmann bon Fallereleben "Streiflichter" berausgegeben, bon benen vielte mehr fireifen als treffen; ber finnige hoffteinliche Dichter Deinrich Beite "Rieme eitert", D. Soften, "Mitten und Bollaben", Jufius Genrm einen "Spiegel ber Beit in Fabelin", ber junge ftreblame fchlefifche Dichter DR. Ralbed "Reue Dichtungen" unb eine Blumenfprache in Berfen: "Bintergrun", und ber wiener Dichter Cajetan Cerri "Beitftrophen. Gin Glaubenebetenntnig".

1873. 1.

Anbere Lieber . und Gebichtfammlungen finb: 2. 3a. cobn: "Es werbe Licht": 3. von ber Traun: "Gebichte"; Effriebe pou Roburg: "Gebichte": Martin: "Mm Bache. Lieber ane bem Tagebuche"; S. Rluge: "Bilbe Rofen"; (B. Flammberg : "Leben in Liebern" (2. Mufl.): M. Richtenhain: "Epheufrang"; 3. Enbolf: "Aus fonniger, wonni. ger Beit"; E. Quanbt: "Bon ber grilnen Ane"; Uhlig (ber feitbem perftorbene freifinnige Theologe): "Gebichte"; 3. E. Riibn : "Stimmungen": B. Obrenberg : "Romantifches nnb Purifches aus bem Riefengebirge": 2B. Ritter bon Ratenhofer: "Bebichte"; Wernine Bimmermann: "Altes und Reues"; DR. Schlierbach: "Gebichte"; &. Babicht: "Bwifden ben Dornen"; G. Remmler: "Aus Stille und Sinrm"; G. Rüchle: "Ein Blutenftraug"; Minta bon Beregine: "Aus einem Frauenhergen"; B. Scholg: "Gebichte" (poetifcher Rachlag); G. Balbftebt: "Frithlinge. blüten"; B. Rrauß: "Gebichte"; F. A. Muth: "Balb-blumen"; D. Riede: "Gebichte"; G. Jager: "Nachtlange"; Johanne Lobfe: "Blumen aus ber Frembe"; "Boetifche Traumereien eines Buchhandlere"; Elife Schippel: "Lie-ber ber Beit"; R. Schmitt-Blant: "Bu Lieb und Lehre"; E. Titine: "In Frieden und Rrieg"; D. Dochel: Blatter und Bluten"; M. Romann: "Boetifche Aphorismen"; E. bon Bothmer: "Bolitifche und unpolitifche Dich. tungen"; D. Roftoefi: "Mus alter und neuer Beit"; F. Dahn: "Alma mater"; F. X. Geibl: "Dichtnn. gen bom Morgenlande"; Dr. Thomann: "Befenntniffe einer ichmachen Geele": 2. Maurer: "Conettenbilber": 3. Barmuth: "Das Darden bon ber iconen Delufine"; B. Geibel: "Blatter im Binbe"; Bermann: "Rene Lieber" und "Beimatliche Rlange"; B. Blaned: "Stimmungebilber"; Graf E. Stadion: "Rhapfobien eines Beimatlofen im Bergen"; Frieberite Rempner "Gebichte"; Lubmig Meurer: "Conettenbilber".

Much an einzelnen Dachflangen ber Rriegelprit fehlt es nicht: DR. Evers: "Deutschlands Giegesiahr 1870-71"; "Elfaffifche Conette" (3. Aufl.); "Stimmungen bee Troftes. Delzweige auf Golbatengraber"; "Bom Rhein jur Loire. Reime aus bem Tagebuch eines preugifchen Sufaren": Eugenie von Monfterberg: "Rriege : und Friebenetlange aus bem großen Jahre 1870-71"; R. Grimm: "Rriegebentmungen in Bebichten". Gehr gabl. reich find auch in biefem Jahre wie faft alliabrlich bie poetifchen "Stunden ber Andacht", religioje Bedichte ober Bebichte auf religibfer Grundlage. Einen Mittelpuntt für diefe Richtung ber Poefie bilbet bas von Julius Sturm herausgegebene "Jahrbuch religiofer Boefien", von welchem ber Jahrgang 1872 vorliegt. Mußerbem find erfchienen: E. Gendel: "Aus bem Bache. Beiftliches und Bettliches in Gebichten"; E. Mengel: "Troft an Riubergrabern"; Frieberite Geeberg : "Am Sufe bes Delberge"; M. Formen: "Simmelan! Beiftliche Lieber"; C. Salf. mann: "Friebeneflange"; 3. Sammer: "Leben und Beimat in Gott" (5. Mufl.); R. Linbe und B. Delchior: "Brieffonette, Gine Geelforgeibnlle"; 3. B. Lange: "Die protestantifche Rirche und ber Brotestantenperein. Epigram. matifche Bedichte"; &. von Beemftebe: "Die fauretanifche Litanei" (48 Conette); M. Bener: "Religiofe Lieber filr Chule und Baus".

Die Babl ber Gammlungen und Anthologien ift febr

jablreich, abgefeben bon ben neuen Auflagen ber belieb. tern Bluten . und Berleufrange, Die alliabrlich ben Weile nachtetifch ichmilden. Gulturbiftorifden Berth babeu bie fleifigen Cammlungen bon &. 2B. Freiherrn bon Ditfurth: "Deutiche Bolte . und Gefellichaftelieber bes 17. und 18. Jahrhunderte"; "Die hiftorifden Bollelieber vom Enbe bee Giebenjahrigen Rriege 1763 bis jum Branbe bon Mostau 1812"; "Die biftorifchen Boltelieber bon ber Berbannung Rapoleon's nach Ct. Selena 1815 bie jur Griindung bee Rorbbundes 1866"; "Diftorifche Bolleund vollethumliche Lieber bee Rriege von 1870-71". Reue Dichtungen altgermanifcher Boefie finb: 2B. Sahn: "Ebba. Lieber germanifcher Gitterfage" und B. Stord: "Buch ber Lieber aus ber Minnegeli". Reue Driginal gedichte bringen bie "Dichtergrufe aus Rorbbobmen". Unbere Cammlungen verfchiebener Art finb: 3. Schlüter: "Bermania. Die beutsche Ariegsbichtung 1870—71"; E. Auer: "Die Alpen im Lichte beutscher Dichtung"; "Ans ber Ginther-Stadt. Gebichte von R. Rößler, H. Mantell, B. Ritter, D. Bolbau"; B. Benfell: "Die buftigften Anoepen und Bluten aus bem Rrange beutider Dichtung"; "Gebichte und Lieber freifinniger und focialbemofratifcher Tenbeng"; Binbemalb: "Boetifche Beltgefchichte"; "Album ber neuern beutfchen Eprit" (achte Muflage).

Cowenig bas Epos im großen Stil in unferer Reit ebeiben will und fo fchwer es ibm wirb. bem fiegreich fich ausbreitenben Roman auch nur einige Fuß breit Lanbes abzugewinnen, fo gablreich find noch immer bie epis fchen Dichtungen, beren Debraght inbeft nicht mit Somer und ben Ribelungen wetteifert, fonbern fich mehr an bie Form ber poetifchen Ergablungen anschließt, wie fie Byron gefchaffen. In erfter Linie nenuen wir bier bie "Griablen. ben Bebichte" von Julius Groffe, von benen feche Band. den vorliegen und welche in Bezug auf fünftlerifden Abel und bichterifche Schouheit wol in erfte Linie ju ftellen fint. Gelbständig erfchienen ift außerbem von Groffe: "Abul Ragim's Geelenwanderung", Dichtung in Groffe: "wult augem & Sectionvallering , was Gebicht in zehn Gelängen. "Lothar", von A. F. von Schad. "Onntle Gewalten" von Hermann Lingg haben zwar viel Tieffinniges und Gigenartiges, tragen aber auch Bermorrenes und Unfertiges gur Schau. Gin fleiner Ebelftein bagegen bon echtem tunftlerifden Goliff ift Alfred Meigner's "Berinherus"; anmuthige und eble form zeigt Abolf Stern's "Gutenberg". Samerling's geiftig bedeutenbe Dichtung : "Der Ronig bon Sion", liegt in funfter Auflage bor; in zweiter und gugleich in illuftrirter Brachtausgabe bas treffliche Bebicht von Ferdinand Gregorovius "Euphorion". Bon andern epifchen Dichtungen ermabnen wir: D. Gomebler: "Der Schmied bon Mitterteich, eine epifche Dichtung in 20 Befangen"; Bilhelmine Grafin Bidenburg-Almafy: "Guannel b'Aftorga, ergablenbes Bebicht"; R. von Bleg: "Dewien"; C. Brefer : "Ronig Authari und feine Brautfahrt" (2. Mufl.); A. Bermann: "Bruber Lubwig ber Basgauer, eine Chronitoichtung in zwölf Befangen"; C. F. Deper: "Engelberg, eine Dichtung"; 3. D. Febre: "Ronig und Biltte, ein ergablendes Bedicht"; G. Bichode: "Der heilige Gral, romantifchee Bebicht in viergehn Befangen"; 5. 3. Gimmffen: "Das neue Lieb ber Ribelungen"; "Der Redrig, eine Dichtung nach Abeinlogen" vom A. M. in K.; M. Askenheier: "Alute der Türben Ein lieb von Chriftian Leberecht Gresmann in acht Gefängen"; C. Frebinand Weiper: "Dutlens letzte Tager". Sanz in doch Gebiet der Ihhale gehören: A. Witgenius" "Johannes. Ihhale in zehn Gefängen"; Anna Edhar "Ein beutliger Echalmeiften. Eine Dortzefächte in Berten". Eine fafohlichte Topobe ift "Beine der Chrift" von Fr. W. Delle; der erlet Heile einstäl bierzehn Gefänge. Dierber gehört auf des "Leben des heile Grüneler der Deintuckung Waria zu Zangberg". Eine Sammlung von Meisterwerten spilder. Diefung sind die "Mettofen".

Mandertei epifch' Antaufe Intipfen auch an ben letten Arieg an: R. habenicht: "Das Lieb von Germanias Größe. Epos"; L. Kovenbagen: "Deutschlands Erbebung unter Perugine Filheung"; "Wilhelm der Krieger. Holbengebigt un Verherricklung ber beutsche Siege Ses 19. Abrhauberts und der Reugeburt des einigen Deutschlahd"; D. Wege: "Sedancia oder wahreitsgeltenet und iskerdies im Berte gebrachte Belchriebung des deutschliebung, Kriege von einer ersten Entstehung an bis zur Krie des Kassiers Vapokeon and Wilschussbehre".

Dies lettere Bebicht bilbet ben Uebergang gu bem tomifch fatirifden Epos, welches in neuefter Beit eine fehr ausgiebige Bflege findet. Bir halten es für einen entschiedenen Fortschritt, bag auch ber Sumor, ber fich im Fenilleton ju zerfplittern brobte, fich zu gefchlof-jenen fünftlerifchen Schöpfungen aufrafft. Durch Benutung einer frei erfundenen tomifchen Dhthologie erinnert am meiften an bie Dufter bes vorigen Jahrhunderte, wie an Bope's "Lodenraub", ber mit anfprechenben 3lluftrationen gefchmudte "Ronig Pharao" bom Berausgeber b. Bl. E. Edftein, ber auf biefem Bebiete febr productiv ift, bat ein fatirifches Epos: "Benus Urania", beraus. gegeben: Bulius Groffe ein tragitomifdes Belbengebicht, "Der Bafunger Roth". Bierber gehoren ferner: g. Mertens: "Die vornehme Gefellfchaft"; Deffer Lodovica Ariofto Delve-tico (3. B. Wibmann); "Ralofpinthechromofrene ober der Bun-berbrunnen von 36". Dehr ins vollsthumlich Schwantartige greifen über: Friedrich Sofmann's "Frobliche Belbengebichte, Rr. 1: Die Efelejago", und "Bhylar", ein launiges Gebicht von Auguft. Der obenermahnten "Gebaneia" folieft fich an: "Der Rrieg von 1870-71. Gro. teet tomifche Darftellung in altägpptifcher Manier mit Dieroglyphen und humoriftifchem Text in Berfen". Gine Traveftie ift "Die Borfenglode, frei nach Schiller" von Juling.

Das Bedeutendie, was die dramatisch Literatur des Indres 1822 ausjunctien das, sind die istößer unsekannten Trauerspiele aus dem Nachsasse Grüparger's, weiche in feinen jest vollständig erschienenen "Sämmnlichen Berefen" (in gehr Sänden) zum ersten male veröffentlich wurden. Es sind, außer dem bereits aufgestührten Fragment "Ribert, der Tennerspiele, "Veiberzwist im Haust Habedburg", "Ybistsse" der "Tennerspiele, "Bibbin von Toscho", Tramen, in denne der Rero der Jandlung schwäder ist als in denne der Nero der Jandlung schwäder ist als in Stillparger's bekannten stühren Teuserspielen, die der beho meder mit einer Rulle seinenissfer, die stillfinniere Weise fenknissfer.

heit gefätigt find. Während, Bruderzwiff im hauf Sadeburg" an die Form der Hillerin, der Haupt umd Staatsactionen Itreft, "Ktbuffa" an diejenige der yhandlichgen Sage, schließt fich "Die Ildie von Toltede" am meisten ab iet ilbige Krom der Michmedmarit an, ift aber in Bezug auf digterischen Indet und gestigte Bedeutung im ganze diefriger all bie betten andern Etitlied. Auch in Friedrich Jahn's Nachlaß findet fich Tonuntissen. Der flebent Band dessellen nicht gede Bernt Band dessellen "Kommer und Brudflide aus "König Womden" und "John Brown". Band Legle's "Sammtiche Werte", die etitig fertispreiten, dein, während die frieher Sande "Kommer Bande die frieher dasse "Kommer und Brudgeles, "Sammtiche Werte", die etitig fertispreiten, dern, während die frieher Sande "Kommer und gehaten und zehnten Bande die Tullen Bande "Gehöfel" und "Howellen, in ihrem neunten und zehnten Bande die Damme des bies fleisigen Mutors.

Bon altern Dramen liegt bie romantifche Tragobie "Triftan" bon Jofef Beilen, eine ber poefiereichften Schopfungen biefes Dichtere, in zweiter Auflage bor, ebenfo bas preisgefronte Drama von Albert Lindner: "Brutne und Collatinne", und bas bramatifche Gebicht "Raifer Beinrich IV." von Gerbinand von Saar, welches ber talentvolle Berfaffer verbeffert bat und jest in einem Banbe erfcheinen lagt. Auch Robert Gifete bat fein Trauerfpiel "Rurfürft Morits bon Gachfen" in zweiter Auflage und neuer Bearbeitung herausgegeben. Bon Beinrich Rrufe's "Bullenweber" und "Grafin" liegen neue Auflagen por, mahrend ber productive Berfaffer einen "Ronig Erich" und einen "Morits von Cachfen" ingwifden veröffent. licht hat. Bon beu bramatifchen Werten bes mobernen Chaffpearomanen 3. 2. Rlein, ber biemeilen mehr an Darlowe ale an Chaffpeare erinnert, liegt ein flebenter Band por, welcher bas Drama "Richelieu" enthalt. Beinrich Laube bat feinem Tenbengfifd "Bofe Rungen", welches ben elften Band feiner Dramatifchen Berte bilbet und in zweiter Auflage vorliegt, im amolften Banbe berfelben feinen "Demetrius" folgen laffen, in welchem er bent Schiller'ichen Rern einen funtelnben, aber nebelhaften und unichonen Theaterichweif anbangt. Die Tragobie "Bapft Girtus V." von Julius Minbing ift in ameiter Auflage erfchienen.

Die hiftorifche Dramatit, von ben Bubnen und bem Bublitum mit Ungunft behandelt, bleibt unermublich in ber Bearbeitung gefchichtlicher Stoffe aus allen Reiten; bas Alterthum und bas Mittelalter, Cage und Gefchichte, muffen hauptfachlich ihre Belben für biefe bramaturgifchen Experimente hergeben. Das Regifter berfelben ift wieder reichhaltig genug: D. Allmers: "Elettra"; T. Geemann: "Agamemnon"; E. Mohr: "Capitolin"; A. Berrig: "Aleranber"; G. Banner: "Bar Rochba, ber lette Ronig ber Buben"; F. Fittica: "Apollina"; E. Schotthy: "Sigurb"; Dathilbe Befendond: "Ebith ober bie Colacht bei Daflings"; M. Bechfler: "Johanna b'Urc"; Friedrich Balther: "Ronrad I."; &. Dichaelis: "Beinrich IV." und "Rofamunde"; R. Rutter: "Raifer Beinrich IV."; M. Fitger: "Abalbert von Bremen"; M. Romann: "Attila"; Luife Bichler: "Beinrich's bes Erften Gohne"; B. Gabriel : "Cultan Durad I."; G. bel Buffalo: "Ronradin von Sohenftaufen"; "Ronradin, ber lette Dobenftaufe", Drama bom Berfaffer ber "Beigenabre"; M. F. von Coad: "Die Bifaner"; R. Ave Lallemant: "Carranga, Ergbifchof von Tolebo"; F. M. F. Binberfielb; "Anna Boleyn"; J. E. Külön: "Cola di Kenzi, ber lette edmissie Tribun"; Bernsard Scholz: "Hand Baldmann"; Wilselm Jensen; "Juana von Cafliten"; W. B. Greft; "Wissel Kohlspack"; R. Sirano: "Darnlen"; N. Berer: "Morre de Caspagnar"; R. von Gerfleuberg: "Johann Duß"; G. Abolphi: "Ultich von Hander"; L. Gampe: "Beter und Alexei"; M. Dunge: "Das Fest un Bahapune"; D. Rentissi", "Friedrich von

ber Trent"; E. Bolff: "Dort". Eine Bahl anberer Stude gehort theils ber fagenhaft . phantaftifchen, theile ber mobern burgerlichen und focialen Richtung an: 3. Dag: "Lorelen"; C. Gerri; "Sturm und Rofenblatt"; B. Lohmann : "Gegen ben Strom"; Benriette Strauf: "Gemabi" ; B. Big: "Baris und Denone"; B. Stern: "Das Rronenhaus"; 3. M. Baubry: "Die Bebritber von Stolzenfele"; C. Deutich : "Stephan Rlinger"; M. Corrobi: "Der Berr Doctor"; C. L. Befenfelb: "Dobenftein"; Grafin Abele Brebom: "Freie Babl"; G. A. B. Schmibt . Commerfelb: "Anna und Diego, ober vormitige Reubegier"; M. be Baal: "Deifter Fauftgerecht"; 3. Mas: "Bwei Braute, ein fociales Trauerfpiel"; D. S. Buchting: "Bianca"; C. J. Folnes: "Berbotene Früchte" und "Mus bem Golbatenleben"; 2B. Rogmann: "Deifter Encas, bramatifches Charafterbito". Dierher gehoren bor allem bie Dramen zweier jung verftorbener Dichter, bas Schanfpiel "Gine moberne Million" von Bernhard Scholg und bas Trauerfpiel ans bem vierten Stanb "Bater Brabm" bon Sippolut Schaufert. Rebmen wir bieran noch einige Belegenheitebramen: Jofeph Beilen: "An ber Pforte ber Unfterblichfeit", Julius Robenberg: "Lorber und Balme", zwei Feftfpiele; M. Fitger: "Mibrecht Durer in Bologna", "Johann Repler", zwei Feftfpiele; 3. Carillon: "Die Grundung bee Reiche", bramatifche Bilber, und bie holgfcnittartige Bolfebramatif von B. Bonholger: "Bottebramen gur Belehrung und Unterhaltung", fünfte Folge, unb "Bubith, Die Delbin von Ifrael", biblifches Schaufpiel mit Gefang - fo haben wir eine fo bunte Muftertarte bon bramatifden Stoffen und Formen, wie fie gemift teine andere Ration ber Gegenwart aufzumeifen bat. Schon auf biefem Bebiete bes ernften Dramas find mehr Gattungen vertreten, ale Polonius aufgegahlt hat; wir haben antite Dramen mit Choren, Lohmann'ide Mufitoramen, indifde Lotosblumendramatit, altgermanifde Sagentragobien, bolgichnittartige Bollebramatit, focialiftifche Tenbengichaufpiele, politifch religiofe Freiheite. bramen, Ritter., Turfen. und Jubenftude, - und bas alles ift ber bramatifche Musbruch eines einzigen 3abres! Und babei hat bies Drama feinen Stil, feine feststehenbe Form wie bas altgriechifde, bas altfpanifche, bas alt. englifche, bas frangofifch-claffifche Drama; es ift bie vollenbete Stillofigfeit, Die polyhiftorifche Buntfchedigfeit einer Allerweltebilbung - und bei biefer maffenhaften Brobuction oft begabter Dichter geht bie Blibne ber Begenwart faft leer aus. Da fchelte man noch bie Rritit als einseitig und verblenbet, welche biefe atabemifche Bermilberung in Bucht nehmen will ju Dus und Frommen einer beutfchen Rationalbuhne!

And anf bem Gebiete bes Luftspiels find die berschiedensten Gattungen vertreten, das aristophanische Lustspiel nach seiner phantastischen Seite in Robert Hamerling's

"Teut", nach feiner fatirifden in B. Lofdige: "Das Refervelagareth in Schöppenftebt"; bas hiftorifche in Sippoint Chaufert's "Gin Erbfolgefrieg"; bas politifche in zwei Romobien von M. J. von Schad: "Der Raiferbote", "Cancan". Unter ben mobernen Conversationeluftspielen nehmen biejenigen bon M. Wilbrandt: "Jugenbliebe", "Die Maler", "Die Bermablten" einen bervorragenben Rang ein. Roberich Benebir laft feine "Gefammelten bramatifchen Berte" in britter Auflage ericheinen, und auferbem ift ein neuer, ber fecheundzwanzigfte Band berfelben, ausgegeben worben, welcher bie Luftfpiele "Der Bilbling", "Das Stiftungefeft" und mehrere fleinere Stude enthalt. Bon C. M. Gorner's "Enftspielen" liegt ber zweite Banb por, ebenfo enthalt bas fiebzehnte Banbchen bes "Deutschen Theater" brei Luftfpiele biefes Mutore: "Rurgfichtig", "Rur ein Banb" und "Erziehung macht ben Denfchen". Bon ben Luftfpielen bes liebensmurbigen G. M. ju Butlit liegt eine Musgabe in bier Banben bor, und ber naturaliftifch angreifenbe 2. R. von Roblenegg (Boly Benrion) lagt in zwei Banben "Gefammelte bramatifche Bluetten" erfcheinen. Theodor Gagmann's, bes fruhverftorbenen hamburger Dichters, Sammlung: "Dramatifches", enthalt ebenfalls Luftfpiele. Aubere Luftfpiele find: A. Wintterlin: "Der Beifterbanner"; F. Morolf: "Drei Luftfpiele", "Raucher und Schnupfer"; B. Muinger: "Luftfpiele"; G. Renfe: "Leipzig mahrend breier Jahrhunderte"; D. F. Genfichen: "Bligableiter"; B. bon Cramm: "Die Ahnenprobe" und "Schlittenrecht"; G. van Boven: "Scherz und Ernft, bramatifche Spiegelbilber aus bem Leben". Babfreiche Bluetten und Buhnenftude, bie meiftens and aufgeführt murben, erfchienen in ben berfchiebenen Sammlungen: "E. Bloch's Dilettanten . Buhne", "E. Bloch's Theater-Gartenlanbe", "G. Bloch's Bolfetheater ", " Deutiches Theater"; "Baliner's Bolls und Nationaltheater" und "Reue Thalia, Tafchenbuch für 1872".

Bas bie Romanliteratur betrifft, fo find beibe Bebiete, Die bes hiftorifden Romans und bes mobernen Reitromans, in bem Literaturjahr 1872 gleichmäßig angebant worben. Gin intereffanter Roman aus ber Bopfgeit und ben fleinftaatlichen Rreifen in Deutschland ift Rarl Bustom's "Fris Ellrobt". Gin hiftorifcher Roman aus bem 17. Jahrhunbert ift "Die Rofe von Beibelberg" bon ber lebendig fcilbernben Grafin 2. Robiano; ber Roman fpielt in bem pfalger Rriege 1689-93. Beiter jurud greift Luife Otto in bem hiftorifchen Roman aus bem 13. Jahrhundert "Die Stifteherren von Straeburg"; Dito Müller macht ben "Fall von Ronftang" jum Mittelpuntte eines Romans aus bem 16. Jahrhunbert. Bon G. Silti's hiftorifdem Roman: "Der Dungthurm" ift bie zweite Abtheilung "Der Sturg bes Deifters" erfchienen, außerbem ein Roman "Um Thron und Leben"; Quife Muhlbach verwerthet ihre agyptifche Reife in ben Romanen ,, Mohammed Mli und fein Baus" und ,, Mohammeb Mli's Rachfolger"; Rarl Bartenburg macht ben Schredensmann "Robespierre" junt Belben eines gefchichtlichen Romans; Ebuard Ruffer fchilbert "Die letten Tage Alt-Defterreichs". Dierher geboren noch Emil Brachvogel: "Der Fels von Erg"; Gunther von Freiberg: "Die Berle von Balermo"; 3. C. Scholg: "Bane Cache", eine biftorifche Erzählung aus ber Reformationezeit: B. Lippert;

"Die verschollene Raiferstochter und ihr Kammerjude"; und "Rapoleon I. und fein Capna in Berlin". Ultramotiane Tenbengen versigt C. vom Bolanben in seinem historischen Roman "Canosla". Bon einem der Weister unters beruschen ihrerischen Komana, Bilischen Archive, unters beruschen ihrerischen Komana, Buischen Archive, er fchienen die "Baterländischen Romane" in neuer wohl-

feiler Musgabe. Der fociale Zeitroman wird von ben Schriftftellern, bie fich auf biefem Bebiete hervorgethan, mit Gifer, boch nicht ftete mit bemfelben Glude angebaut. Friebrich Spielhagen's Roman "Allzeit voran" fieht zurud hinter feinen frühern Schöpfungen, auch Guftav vom See's "Rrieg und Friede" gehort nicht gu ben gelungenften Berlen biefes Autors. Bon Comund Doefer ift ein Beitroman: "Der Demagoge", erfchienen; bon Levin Gouding ein Roman: "Berrn Dibier's Canbhaus"; von Robert Byr, beffen Romane meiftene burch einen philosophifchen Brundgebanten getragen werben, ein Roman: "Auf abichulf-figer Bahn". Der elegante und feinfinnige Guftab ju Butlit läßt einen Roman: "Die Rachtigall", erfcheinen; ber vielgemanberte und vielgenannte Bane Bachenbufen einen Roman: "Um fcubbes Gelb"; DR. A. Rienborf, ber Renner ber Buftanbe auf bem Canbe: "Mittergut Darberheim"; Balbuin Dollhaufen: "Das Fintenhans"; E. M. Ronig: "Das Bringefichen" und "Das große los". Gin Theaterroman mit lebenbigen Berfpectiven in bie Couliffenwelt und reformatorifchen Tenbengen ift Ernft Bichert's: "Sinter ben Couliffen". Mus ber jungften Bergangenheit Franfreiche entnimmt Dt. von Golagel feinen Roman: "Barifer Tobtentang", und 2. R. von Roblenegg überrafcht bie Belt burch einen "moralifchen" Roman: "Das fcwache Gefchlecht". Unbere Romane find: G. Sid: "Die Barias ber Gefellfchaft"; 2. Parifius: "Bflicht und Schuldigfeit"; D. Bilb: "Garah"; A. Schraber: "Glifabeth ober bas Damenbuell" und "Gin Baifenmabchen"; E. Scheibe: "Die Rinder bes Sturme, ober bas Dabden vom Reuthor", "Raifer Jofeph und bie fcone Baderetochter" und "Die Bringeffin im Rlofter"; B. Laicus: "Ringenbe Machte"; A. Stredfuß: "Der verlorne Gohn"; G. von Runba: "3m Sturm ber Beit"; 3. D. S. Temme: "An ber Memel" und "Der Qual. geift auf bem Beigenftein"; "Theophil, ober Bahrheit und Liebe"; M. Reichner: "Clotilbe"; Friedrich Friedrich: "Fromm und frei"; E. Fels: "Titania"; Graf A. Abelmann: "Gelbft errungen"; Armaub: "Die Gilrftentochter" und "Die alte fpanifche Urfunde": Freiherr E. von Bibra: "Die Rinder ber Gauner"; T. Bermann: "Bilbelm Bolf. fchilb, Roman aus bem baltifchen Leben": M. Gilberflein: "Blangeube Bahnen"; F. von Rraue: "Reiter und Bager" und "Gubre une nicht in Berfuchung"; 2B. Winfter: "Die beutschen Rleiuftabter in Amerita"; B. Roe: "Die Bruber"; R. E. hahn: "Die Stlaberei ber Liebe"; B. F. Bufch: "Die Dielan, ber Belb ber nörblichen Dodlande". Der fleirifche Bollefdriftfieller B. R. Rofegger hat eine Gefchichte: "In ber Ginobe", herausgegeben. Biel von fich fprechen machte ber Zeitroman bon G. Samarow: "Um Scepter und Rronen", welcher bie Bortrate mancher lebenben Staatemanner enthalt und Situationen aus ber Begenwart zeichnet. Dag Bring Beorg

bon Preufen ber Berfaffer fei, wurde behauptet, aber wiberrufen.

Gine Commlung von Gerflöder's Schriften wird bas Geammtlib beife bewglichen Autors um beiner Welfelahrten entrollen. Selbständig erschien von ihm ans feinem Nachglie; "Munttlet". Do ben Areib des ezotischen Jonanns gehört auch C. von Bincenti: "Die Zempelftitrmer Hocharobiens". Auch der humoristliche Voman innbet chefalls nach wie vor eitzige Riege; doch find es miesten die beiebem Autoren, die auf seinem Gebiete bereits beimilch im B. Rader. "Der Ordumfing", il. Baubliffin: "Der Lebensfertler", und A. von Winterfelb: "Naren der Liebe".

Unbeftreitbar ift ber neue fociale Roman mit feiner pfpchologifden Berglieberung ber Empfindungen, ber Deiaungen, ber Bergenebegiehungen und ber burch fie begrundeten Lebensverhaltniffe bie eigentliche Domaine ber Frauen, melde in bie Falten und Faltden bes menfchlichen Bemitthe tiefer einzubringen wiffen, freilich oft in ihrer Schilberung manulicher Charaftere fich vergreifen, inbem fle biefen gu biel und gu fein nuancirtes Empfindungeleben jumuthen. Dies hat fcon bie Altmeifterin bee Frauenromans, Grafin 3ba Dahn Bahn, gethan, Die jest aus ibret fibfterlichen Ginfamteit mit einem neuen Roman: "Die Ergablung bes Bofrathe", aufgetaucht ift. Beiftreiche Berte finb: "Johannes Dlaf" bon Gliga Bille; "Aus eigener Rraft" bon Bilbelmine bon Sillern und "Schuld und Gubne" bon Rarl Dellef. Bon anbern Frauenromanen ermahnen wir noch: Baronin Glifabeth bon Grottbuf: "Graf Bruno Degenhart", focialer Roman; Luife Dtto : "Deutsche Bunben. Beitroman (1864-71)": I. G. Braun: "Berfdmabte Liebe"; Mathilbe Raven; "Glangenbe Aussichten"; "Balaft und Burgerhaus" von Ernefline bon L., und bas "Beibepringefichen" von ber talentvollen Rovelliftin ber "Gartenlaube", E. Marlitt.

3mmer mehr fchieft ber Lieferungeroman ine Rraut, ber Roman ber Genfationsmotive und berb ftoffartigen Birtungen: G. Bertholb: "Die Geheimniffe von Benebig" "Die rothen Teufel", "Die Tobtenhand ober Monte Chrifto's letter Beltgang"; R. Stard: "Die bleiche Agathe ober bie Bellfeherin bom rothen Thurm"; M. Storch: "Licht und Finfternif ober bie Bebeimniffe ber wiener Sofburg", "Graf Camont und bas fcone Dlabchen von Bruffel ober bie Schreden ber Inquifition", "Das fcmarge Cabinet ober bie Myfterien ber Boligei"; F. Alexander: "Der Doppelganger von Trieft ober bie Geheimniffe ber Berbrecherwelt"; G. Gullborn: "Unna bon Defterreich ober bie brei Dlustetiere ber Ronigin"; C. Somburg: "Stlabenleben ber frangofifchen Arbeiterinnen", ein focialer Roman; 2. Tenaui: "Ignag bon Lonola, ber erfte Jefuit, ober ber Schwur auf bem Montmartre"; B. Lucius: "Die Befellicaft ber Dacht ober bie Berbrechen unter bem Brieftergewand bes Orbens Jefu; hiftorifder Roman". Bon biefen Colportageromanen unterfcheiben fich inbef bie hiftorifden Romane einiger namhafter Schriftfteller, bei - benen ber Reichthum an Phantafie mit bem Mangel an Gefchmad Sand in Sand geht, weniger, ale bie Berehrer ber lettern glauben.

(Die Fortfehung folgt in ber nachften Rummer.)

#### Guftav Freniga's neuer Roman.

Die Ahnen. Roman bon Buftab Frentag. Erfte Abthei. lung: Jugo nnb Ingraban. Leipzig, Dirget. 1872. 8. 2 Thir. 71/2 Rgr.

Der Berherrlicher bes Tiere. Etat auf einmal als poetifder Muftrator einer bentiden Ahnentafel? wird man fich vermunbert fragen; boch man vergift babei, bag ber Berfaffer bon "Goll und Saben" fich auch burch feine faubern und gefchmadvollen Beitrage gur beutichen Gul. turgefchichte einen Damen gemacht bat. Und lagt fich in ber Coilberung ber Ahnen ber berichiebenen Jahrhunderte nicht ein Bilb beutfchen Culturlebene aus allen Beiten

bie binauf gur granen Borgeit entrollen?

Dan hat Buftav Frentag bieber nachgerlihmt, bag er ftete mit moblermogenen Berten por bas Bublifum getreten fei, welche bas Geprage fünftlerifcher Bollenbung triigen; man hat inbeg bies Lob felbft auf verfehlte Brobuetionen, wie bie froftigen "Sabier", welche ben Dangel an jeber Begabung fur ben bobern bichterifden Stil offen gur Schau ftellen, übertragen. Bir bebauern, bei aller Achtung por bem begabten Mutor, feinen neuen Roman and nur ale ein litergrifches Curiofum bezeichnen an tonnen, welches ane einer ungludlichen Difchehe von Belehrfamteit und funftlerifchem Bollen bervorgegangen ift.

Bon Baus aus ift es icon eine fithne Zumnthung, bag wir eine Reihe von Ergablungen, Die in gang berichiebenen Jahrhunderten fpielen und beren Belben burch nichts miteinander verbunden find, ale burch bie Benealogie, ale einen Roman betrachten follen; ja biefe erfte Abtheilung: "Ingo und Ingraban", befteht fcon aus zwei Grafblungen, melde in gar feinem Bufammenbang miteinanber fteben, außer bemienigen, bag Ingraban, ein Abtomme pon Ingo ift und in einem Bentel von Otterfell einen von feinen Abnen ererbten Rauber bewahrt, baf überbies beibe ale frieblos geachtet in ben Balbern bornehm hanfen. In ber Bibmung an bie Rronpringeffin Bictoria fagt ber Mutor, baf er gern im Unfange berfchweigen mochte, wie bie einzelnen Befchichten gu einem Bangen verbunden find. Dag bies in ungentigenber Beife gefcheben ift, feben wir inbeg icon que ben beiben erften Ergahlungen, ohne bas Bebeimnig, in welches ber Antor fich billt, borgeitig entrathfeln au wollen.

"Das Buch will Boefie enthalten", fagt ber Berfaffer, "gar nicht Gulturgefchichte." Es fcheint, ale ob er ein buntles Borgefühl babon habe, bag bie Rritif bas Gegen: theil behaupten merbe. In ber That, ale Beitrage ju benticher Enturgeichichte in poetifcher Form - eine ofter, wenn auch weniger bon Dichtern angewandte Difchforni - werden wir ben Ergablungen Guftav Frentag's alles Lob fpenben muffen; er hat aus ben lleberlieferungen ber Cage und alten Gefchichte, aus bem, mas über Rechte. alterthumer und fonftige Gitten und Brauche beutfcher Borgeit betaunt geworben ift, anfchauliche Bilber berfelben entworfen, und bie bon ibm frei erfundene Sand-Inng erfüllt ben Zwed, altbeutiches Leben une nach allen Geiten bin vorzufithren. Alle felbftanbige Dichtungen aber baben biefe Erzählungen nur geringen Berth; jener Bhantafiereichthum, ber fpannenbe Situationen fchafft nnb melden Autoren von geringerm Runftverftanbe, Gerftader n. a., bei ihren Schilberungen wilber Danner an ben Tag legen, geht Buftab Freytag ab; bie Erfindung ift im gangen nuchtern und fcablonenhaft, und jene Gigenthum. lichfeit ber Darftellung, burch welche ber Antor feinen höhern Standpuntt ju mahren fucht und die er in ber Bib. mung ale "ftilvoll" bezeichnet, fteben wir nicht an ale manierit ju tabeln. Ge gibt eine Runftelei ber Syperfunft, beren anfroftelnbe Bemachtheit und Gezwungenbeit feinen mabre baft fünftlerifden Ginbrud auffommen laft. Bir tonnen barin teine Deifterfchaft ertennen, wenn ein Daler ber heutigen Beit in bem edigen Stil altbeuticher Dalerei feine Gestalten und Gemanber auf die Leinwand merfen wollte. Coftumtreue ift ein großer culturbiftorifcher, aber ein geringer poetifcher Borgug; ber treubergige Chronitenftil in Stifter's "Bitito" bat etwas Affectirtes, und bie altbeutichen oft füglichen, oft tomifchen Benbungen in Frentag's Roman geben bemfelben meiftens ein tofettes und gegiertes Anefeben. Benn man une entgegnet, baf folde Stoffe fich nur mit fo folichter Simplicitat bebanbeln laffen und jebe Beruhrung mit bem Bedanten-reichthum und Gefühlsleben ber Denzeit fie verfalfchen mitrbe, fo ftellen wir bagegen bie Anforberung, berertige Stoffe, welche jur Bedantenarmuth verurtheilen, überhaupt nicht zu mablen und ihre angemeffene Darftellung ber Enlturgefchichte ju überlaffen. Das Ratheber gebort nicht auf ben Barnag - und wenn man es auch mit poetifchen Blumen unminbet.

Der erfte milbe Dann, ben une Frentag porfubrt. ift Ingo, ein Banbale von ber Dber, ber um bie Mitte bes 4. 3abrhunderte lebt. Die poetifche Desinficirung bes bieber fo verfdrienen Banbaliemus macht in neuent Beit Fortidritte. hermann Lingg verherrlicht in feiner "Bollermanderung" bor allem die Bandalen und auch Bregtag macht som Belben feines erften culturgefchichtlichen Bilbes einen Sprößling biefes Bolteftamnies. Gin beimatlos umirrender Fürftenfohn bat Ingo mit ben Alemannen gegen bie Romer gefampft und nimmt nun bei ben Thuringen bas Gaftrecht in Anfpruch, ohne anfangs feine Bertunft ju berrathen. Daß er indeg bon hervorragenbem Stamm fei, beweifen feine athletifchen Leiftungen, namentlich im Boltigiren, benn er fpringt über mehr Bferbe mit einem Gate ale ber gelibtefte thuringer Dann. Diefe Gaftfreunbichaft genießt er bei bem Gurften Andmalb, ber in ben Balblauben berricht ale eine Art Bafall bes thuringer Ronige. Dier begibt fich nun bie alte Gefchichte, Die ewig neu bleibt. Ingo verliebt fic in bee Burften Tochterlein Brungarb und wird von ihr wieber geliebt; fie ift von ber Mutter indeft für Theobulf bestimmt; die beiben Debenbuhler gerathen auf einer 3agb ancinander, mobei Theodulf übel angerichtet mirb. Ingo muß bie Balblauben meiben und gerath an ben Sof bes Ronige Bifino, ber ihm Bofce finnt, boch por beffen Born ihn Ronigin Gifela errettet, Die bon beifer Leibenichaft für ibn entbrannt ift. Ingo fluchtet, erreicht ben 3bid. bach, wo er ein Beimwelen griinbet, entführt feine 3rme

garb, wird aber bann bon ben Burgunden und Thilringen bebraugt: Rouigin Gifela, Die ibren Gemabl befeitigt bat, ericheint bei Ingo und perlangt, baft er in Liebe ihr folge. Berichmabt, riiftet fie ben Rachefrica. belagert und perbrennt Jugo's Burg, ben Belben und fein Beib. Mur ber Cobu entfommt - und macht fo Die zweite Balfte bee erften Banbes und bie folgeuben

Banbe ber "Uhnen" monlich.

Die zweite Erzählnng: "Jugraban", fpielt im 8. 3ahrbunbert, jur Beit Rarl Martell's und bes Beibenbefehrers Binfried. Ingo's Abtonimling Ingraban ift ein troBiger Beibe, ber auf einer Fahrt gegen bie Gorben viele berg. frantende Leiben erbulbet bat und mit Dube bem Opfertob entgangen ift, ber fpater, weil er gegen ben Bifchof bas Schwert gegudt, geachtet murbe und frieblos in bem Balbe umirrt, bie ibn thie Chriftin Balburg bort auffucht, ibm opfermittbige Treue gemabrt, bie fich ber Donch Gottfrieb für ibn opfert und fo fein verftodtes Berg bem neuen Glanben geöffnet wirb. Ingraban firbt mit Binfried auf einem Betehrungezuge gegen bie Friefen; boch feine Rachtommenfchaft gebeiht, jur Beruhigung für une, bag ber Blan bee Dichtere auch weiterbin ausgeführt werben fann.

Die Art ber Grenzbewachung, ber Dildwirthichaft und Biebaucht, bas Roftum altbenticher Gurftentochter, bie Beichaffenbeit ber Dorfer und ber mit Bfablmert und Graben umgebenen Berrenbofe, mit bem bochragenben Dach bes Gaale, bem Firft mit icongeschnipten Dachern, Die Ginrichtung ber Reftmabler, ber Bettfpiele, ber Rraftübungen, ber Schwerttange, ber Art und Beife ber Jagb, ber Befeftigungen, bes Angriffs und ber Bertheibigung bas wirb une alles in ber Ergablung "Ingo" mit einer, wir mochten fagen ericopfenben Bollftanbigfeit gefchilbert. In ber zweiten Ergablung erfahren wir überbies, wie es bei ben Beuben ausfieht, und werben bier an bie Goilberungen ber polnifden Birthichaft in "Goll und Saben" erinnert; Die fchlechte Birthichaft bee Glamenthume wird ber guten bes Germanenthums bereits in ber grauen Borgeit gegenübergeftellt. Außerbein feben mir bier bie wadern Beibenbefehrer in boller Arbeit, Die erften Dif-fionen bes Chriftenthume in Deutschland. Die Aussuhrung erinnert bin und wieber an Giotto's Altarbilber, biemeilen felbft an Fiefole's milbe Bertlarung; aber bie feftgenagel. ten Beiligenfcheine um bie Ropfe biefer Briefter machen boch einen ermitbenben Ginbrud. Daß Binfrieb fich am Schluffe gegen bas Bapftthum ertlart, ift gewiß unbiftorifd und mol nur eine captatio benevolentiae fur ben Bifchof und eine fleine Entichabigung für ben Lefer, bem fo viele juderfuße Frommigleit im Laufe biefer zweiten Befdichte eingelöffelt murbe.

Der Bermanift mag enticheiben, ob bie Treue bes Autore gegen bie Befdichte eine burchweg unverbrüchliche ift, und ob fich gegen bie culturhiftorifchen Gacularbilber bes alten Thuringen - ju einer Beit, wo ber Dame Thuringen übrigene noch gar nicht genannt wurde nichte einwenden lagt. Bir haben es nur mit Burbigung ber bichterifchen Bebeutung biefer Ergablungen gu thun. Done Frage find einzelne Schilberungen bon angiebenber und feufder Schonbeit; an biefen Stellen macht Die burchgangige Runftelei bes alterthumelnben Stile mab.

rer Runft Blat und ein ftimmungevoller Sauch fdwebt ifber ben Gruppen. Sierber rechneu mir in "Jugo" bie Schilberung ber Romerichlacht, bas Liebesmerben am Bach im Balbe mit ber finnvollen Raturinmbolit, und in "Ingraban" bie Balbeinfamteit bes geachteten Belben und feiner Balburg. 3m gangen aber haben mir es nur mit Reliefbilbern zu thnn, welche über bie anbeutenbe Blaftit nicht binansoeben. Die Bemunberer Frentag's merben ihn vielleicht ale ben Somer benticher Urgeit auf ben Schilb beben; feine Runft geht aber nicht über bie culturbiftorifde Reliefbilbnerei binaus, mit welcher Domer ben Schilb bee Achilleus ichmilden laft.

Die Erfindung bes "Ingo" tonnte ebenfo aut für einen fpatern Ritterroman bermenbet merben, mutatis mutandis; alle Rollenfacher biefer Romane find boll befest. Es fehlt nicht Entführung, Rache aus Giferfucht, Belbentampf und Burgbelagerung. Damentlich hat bie ftolge Ronigin Gifela etwas Dochromantifches, ja Jungbeutsches. Gleich ihre erften Borte, Die ihr wie ein Bettel ber Bnppentomobie aus bem Munbe bangen: "Gifela beife ich, vergeifelt bin ich in frembem ganb ju freub. lofem Lager bem gemeinen Mann", zeigen eine Unbefriedigung, wie fle bie jungbeutiden Belbinnen gur Coau an tragen pflegen, Unbehagen in ber Ghe und Abenteuerluft; mit Freuben begruft bie vergeifelte Bifela bie Dabe bes gebannten Ingo, ber ihr einft ale Rind jum Dann bestimmit war. "Best nabt bein Gdritt bem Bfab, auf bem ich fcreite; fei mir willfommen, ob bu mir lieb bift ober leib, benn mube bin ich ber Giufamteit." 3ft bies nicht ein gang anachroniftifches mobernes Gutpfinben? Burbe eine Fürftin aus jener Zeit, au ber Geite eines Gemahle "Dierfdrötig von Leibe, mit farten Gliebern und breitem Angeficht" fich gerade "einfam" gefühlt haben? Das Gefühl ber Ginfamteit empfinden bie Belbinnen pon Balgac und Alexandre Dumas, ehe fie fich berfithren laffen. Auch weiterhin erinnert Gifela oft an bie Georgine im "Grafen Balbemar". Als eine Emancipirte bon reinstem Baffer ruft sie Ingo ju: "Richt burfen wir zwei, bu und ich, nebeneinanber auf ber Mannererbe bauern, wenn bu mir nicht folgft." Beilaufig biefe altbeutiche "Dannererbe", welche bunbertmal in ben beiben Ergab. lungen vortommt, macht boch bier im Dinnbe ber mannetollen Ronigin einen febr tomifchen Ginbrud. Much bie Begegnung swiften ber Ronigin und Irmgarb, bie ben fleinen Erben babet, ihr Dbergewand auszieht und nun nicht weiß, wie fie ibre "nadten Beine" bergen foll, mag vielen ale ein Deifterftlid homerifcher Objectivität unb Naivetat ericheinen; une ichwebt bie Situation an ber Grenge bee Lacherlichen. Someribe au fein, auch nur ale letter, ift fcmer - ia ee ift biemeilen fomifch.

Much an altbeutichen Coubretten fehlt es nicht; ba ift bie muntere rothwangige Friba, welche ihren Beliebten, ben Bolf, aufgieht, als er mit bem Fremben bes Bege tommt. Dies Bechfelgefprach, bas fich bon ben Couplete ber nenen tomifchen Opern febr untericheibet. mag une einen Begriff bon urgermanifder Coalerei geben; es gewährt nicht blos reinen Genuf, fonbern es ift lehrreich in Bezug auf alten Bolfeglanben:

Blud hatteft bu, Bolf, im Schlafe", fpottete fie, "an bem Grengboru ift, ba bu rubieft, ein frember Bogel bangen

geblieben. Bie mar bein Schlummer, Bachter, auf bornigem geontorin. Die war bein Sagiammer, avagerer, auf bornigem Vager?" — "Die Eule ließ mich nicht ichtelen, file flöhnte über Friod, die bei Racht am Zaune fleht und rüttelt, um zu erfahren, von wannen ihr ein Hausherr tommen wird." — "3ch aber fab einen Stieglit auf burrem Strauch, ber fammelte "Bu wet jud rund ertegten und butetan ben reigen Bolf."
"Und ich weiß eine Stolge", verfetze Bolf jornig, "welche is Belichen gertrat, die fie fuchen follte, und abei in die Reffetn fel." — "Ju die Reffetn beines Actes uicht, du bun Reffeln fiel." — "In die Reffeln beines Aders nicht, bn bum-mer Bolf!" verfehte Friba gornig. — "Ich tenne eine, ber ich ben Ball nicht zuwerfe beim nachsten Reigen", antwortete Bolf. - "Benn ber Bolf tangt, fliegen bie Baufe auf ben rvoi, — "wenn ber woi iangt, juegen die Gaufe auf ben Baum und lacen", spottete Friba. — "Wube bir ein Kranzilein ans Haferftroß, Jungfer Gans", rief Wosf vom Pferbe gurud und trabte abwärts mit bem Fremben, ber sich gate fublend auf Die Lange eines Speermurfe bon biefem Bechfelgefprach entfernt hatte.

Diefe Maniertheit bes Stile, Die bier ergoplich gu werben fich bemubt, ift fur ben Grundton ber Ergahlung charafteriftifch; wir wollen eine fleine Blumenleje folder Benbnugen geben, bie wir burchaus unicon und pretibe finden, die aber gewiß ale urbeutich und coftumtren bon

vielen mit tunbiger Unbacht genoffen werben: Richt giemt bem Mann, Die Stunde ber Abfahrt aus bem

Gaft ju fpahen. — 3ft es beffer für mich, bag er ben Ronigsfprung vermag? —

Ingram feulate tief und feinem Stohnen antwortete ane ber

Tiefe bas Bebeul ber grauen Boffe! -Go frantt mich's, obgleich ich ben Schwertgrimm für rubmiich halte, bag ich um meinen Leib feindlich gegen bich

Der Ronig bachte: Benn fie nicht fo erlancht mare bon Beichlecht, mare es beffer für mich und fie. Denn gern mochte

ich ihr Schlage geben und fie bann wieber lieb haben. Gin Ronig tann nicht einfattig fein in Onnft unb

Recht, vieles muß er bebeuten. - Der Ronig fab mit querem Blid auf fie. -

Ergure nicht, Golbe, mirbelt auch talter Schnee, mein Berg

ift froh, ba ich bir vertraue, um bie ich forge. Bas weilt mein Ronig, ihren Jammer ju fcauen. Beffer ichwingen fie fich, wenn bie Scham ihnen nicht bie Beine flemmt.

Biebt beim, bleichnafige Thoren, und breht mit ben

Beibern bie Dibffleine eurer Ronigin; ber große Ronig ber Banbalen fleigt aufwarts ju feinen Ahnen. -

Das Beib, ber arge lafterbalg, munichte une Unbeil. -Die Ranber trieben ein junges Beib in beine Berge, bu bentft baran, fie ju entlebigen mit ben Baffen ober

Unfinnig bift bu, Ingram, bag bu bich gegen einen Be-Die Seele ber Menfchen habe ich ihnen unterzwungen.

Bir haben beliebig berausgegriffen, mas une bon folden fonberbaren Benbungen gerabe in ben Burf tam. Rimmt man bagu bie ftereotypen vergierten Muebriide, wie "unholb, leibvoll" u. a., ben turgathmigen Gatbau, ber fich, befondere in ber erften Ergablung, felten gu einer Beriobe entichließt, Die fortmabrenben Inverfionen, fo erhalten wir ein Stilgeprage, bas ben alabemifchen Feinichmedern mit feinem alterthumelnben Duft ale befonbere fcmadhaft erfceinen mag, bas aber auf jeben unbefange. nen Lefer ben Ginbrud bee Berflinftelten macht. Sat man einige Rapitel biefer Ergablung gelefen, fo febnt man fich nach einem Autor bon geringerer Begabung und geringern Unfpriichen, ber fich nicht fo "fillvoll" geberbet, fonbern fpricht, wie ihm ber Schnabel gewachfen ift.

Es ware bedauerlich, wenn wir es in einem fo biden Bande nur mit einem fchlummernben Somer zu thun batten: Frentag's Talent für epifche Darftellung, feine finnige Poefie bricht oft burch biefe gange manierirte Gintleibung flegreich hindurch; aber man muß biefe Lichtblide mit Rapiteln bon ober Langweiligfeit ertaufen, namentlich in ber zweiten Ergablung, wo ein ziemlich triviales Chris ftenthum oft febr weitschweifig gepredigt wird, in welches nur die Gobelind und bas quitenbe Gertel bes fünbigen Brieftere Daner einige erheiternbe Abmechfelung bringen.

Fehlten aber biefe Glangftude epifder Schilberung und ftimmungevoller Raturbeleuchtung, fame nicht bie Begabung bee Dichtere mehrfach glangend jum Durd. bruch - wir wurden feinen Unftand nehmen, biefe beiben Ergahlungen in ben Rreis jener Gefchichten für bie reifere Jugend gu merfen, welche jugleich unterhaltend und belebrend fich nach Illuftration mit bunten Rupfern behnfe einer mehr nachhaltigen Wirfung fehnen. Jebenfalls wenn wir ben gangen Ctammbaum bon ben Ahnen aus früher Beit bie gu bem noch "frifch unter ber beutschen Sonne babinmanbeinben Entel" herunterflettern follen, fo ift bagu wol nicht blos nothig, bag bem Berfaffer bie Rraft und Freude in ber Arbeit bauert, fonbern auch baf biefe Freude bem lefenben Bublitum nicht berloren geht! Boffen wir bas Befte ober vielmehr bas Beffere; benn noch mehr milbe Dlanner mie Ingo und Ingraban - und mir zweifeln, bag ber Bubrang ju ber poetifchen Schanbubt bee Mulore bie jum letten Entel borhalten mirb.

Um unferer Rritit einen "ftilvollen" Abichluß gu geben, fugen wir noch bas Folgenbe hingu: Es ift une in ber That leibvoll, einem Ganger, beffen Rubm auf ber Mannererbe fich nicht bergen läßt, mit fo unholben Borten gu begegnen; bech bie getreuen literarifchen Anaben und Berbgefellen merben feine Thaten ruhmen; Die vergeifelte Bifela wird ihnen herrlicher bunten ale Brunhilb, bie Balburg mit ber gerriffenen Bange holber ale Gubrun, Belb Ingo tapferer ale Siegfried, und in bas lob ber Wefchorenen und Befdleitis ten ftimmen fie ein. Und wenn wir tapfer an befteben fuchen gegen bas Landgefdrei und bie Cham une nicht bie Beine flemmt, fo wird ihr Born fich wenden gegen ben Rrititer, ber mandjerlei Denfdjenwert geubt und öfter gerichlagen ale gebaut bat; aber biefer wird nicht freudlos umberfahren und bie Angft wird ihm nicht ben Athem briiden; er wünscht bem Dichter felbft, bag noch lange fein Antlit mairothlich bauere gur Freude bee Bolte, aber bie Arbeit ber Rritif ift peinvoll, und fie ruft wie ber gefchorene Binfried: "In meinem Amte mage und bulbe ich."

Andolf Gottfchall.

### Alexander von humboldt, ein biographisches Denkmal.

Ueberall, mo Biffenfchaften geehrt und gepflegt werben, gebort ber Dame Alexander bon Sumboldt gu ben gefeiertften Bierben ber Gelehrfamteit. Raum ift einem andern Sterblichen eine fo einmuthige allfeitige Liebe und Berehrung wie ibm antheil geworben. Bon biefem genialen Foricher ber gefammten Ratur, beffen unfterbliche Berbienfte gur Berherrlichung zweier Jahrhunderte gebient haben, bem ebenfo unbestritten bie größte Dochachtung unter ben berühmteften Fachgenoffen wie bie aufrichtigfte Liebe und ber warmfte Dant aller gebilbeten Rationen gezollt worben ift - bon biefem unferm verflarten Landemann haben wir nun auch eine beutsche Lebensbefchreibung erhalten, welche in jeber Beziehung als ein murbiges Denfmal ber biographifchen Literatur unferer Reit zu betrachten ift. Die ungemeine Bielfeitigfeit bes berühmten Berftorbenen hat es nothig gemacht, bag fich eine Reihe bon Lebens. und Sachgenoffen beffelben gu einer gemeinfamen Bearbeitung und Darftellung bes gefammten Lebens und Birtens vereinigten. Daft fich nun bierbei bie rechten Manner aufammenfanben, fonnen wir nur ale ein gludliches Ereigniß begriffen.

Der Titel bes Berte ift :

Mandrer von Humbolt. Eine wissenschaftliche Biographie im Berrin mit R. Ave-Lastemant, J. B. Carus, A. Dove, H.B. Dove, J. B. Evald, M. D. M. Grifbach, J. Edweiberg, D. Pfcfact, G. D. Wilstermann, B. Bundt bearbeitet wir hermasgaschen von Karl Bruhns. In der Ander-Mit beri Potrfals Humbold's in verschiebenen Lebensaltern. Kohn, Brochdaus. 1872. S. 10 Zbir.

Obgleich es unferer Literatur mahrlich nicht an Lebenebefdreibungen, an biographifchen Mittheilungen, an Ruhm- und Gedachtnifreden über biefen großen Dann gefehlt bat, fo mar boch immer noch bas Bebuirfniß einer grunblichen Gefchichte ber geiftigen Entwidelung und ber Briffungen beffelben vorhanden, und bies murbe um fo lebhafter empfunden, feitbem er une durch ben Tob ent. riffen mar. Dan munichte und erwartete ein umfaffenbes biographifches Dentmal bes Berflarten und tonnte fich ben Grund ber Bergogerung fcmer erffaren. Jest ftellt fich bie Urfache flar heraus. Alexander bon Sumbolbt mar burch bie ibm im Leben fo überfchwenglich gefpendeten Lobeserhebungen überfättigt und hatte baber feinen größern Bunfch, ale bag man nach feinem Tobe einmal gang über ibn fcmeigen mochte. In feinem Teftamente bat er alle Bermanbten und Freunde, bafür forgen ju wollen, bag meber in ber "Staatszeitung" noch in andern öffentlichen Blattern und Inftituten fein Leben befchrieben ober befprochen merbe. Das peröffentlichten bie Familienangeborigen und fnupften baran bie Bitte, alle und jebe Mittheilung vertranlicher Briefe bes Entichlafenen aus Liebe ju ihm und aus Achtung bor feinem letten Willen unterlaffen ju wollen. Darin, fowie in ben bewegten Beitverhaltniffen lag ber Grund ber Bergogerung. Das Recht gur Beröffentlichung nachgelaffener Briefe von Berfonen, beren Birten ber Ration und ber Befchichte angeboren, ift aber fcmer zu beftreiten, baber tam es benn auch, baf Lubmilla Affling taum ein Jahr nach bem Tobe bie an Barnhagen bon Enfe gerichteten Briefe bon 1873. t.

Alexander bon humboldt nebft Auszügen aus Tagebüchern und Schriften berausgab. Dan weiß noch, welchen peinlichen Ginbrud biefes Wert auf Die Freunde Sumbolbt's machte, man hielt die Beröffentlichung anfange für einen unverzeihlichen Frevel an ber Freunbichaft bee Berftorbenen. Best bentt man aber anbere barüber und fieht barin Thatfachen und Bilge, welche bem Befammtbilbe unfere Rornphaen nicht fehlen burfen. Sumbolbt hatte mancherlei Erfahrungen hinter fich, die ihn geneigt machten, bas Berg bem vertrauten Freunde aufzuschliegen, ber burch ahnliche Erlebniffe erbittert und bergrillt morben war. Wir fernen ibn in biefen Briefen bon einer Geite tennen, bie ibn in ben Mugen ber Berftanbigen burchaus nicht verfleinert. Bir feben ibn ale Menichen mit allerlei menfchlichen Schmachen, welche ber mabren Charafteriftit eine besondere Farbung geben, für welche fich aber jeber Denfchentenner lebhaft intereffirt, und wir freuen uns febr, baf unfer Bert bie Gache richtig ju murbigen weiß. Ceine Berfaffer haben fich Bilbelm von Sumbolbt's Musfpruch : "Wenn von Biographie bie Rebe ift, fo habe ich nun einmal ben Begriff nur bon einer hiftorifchen Bahrheit", jum Dotto und jur ftrengften Richtschnur ausgewählt und find ftete eingebent ber Borte, welche Alexander von Sumboldt an feinen Freund Dt. A. Bictet gerichtet bat : "Mais surtout, mon digne ami, faites une biographie et non un éloge, en voulant m'honorer vous me feriez du tort. Je n'ai été déjà que trop loué dans le public, et cela irrite toujours." Gie zeigen une humbolbt wie er im Leben wirflich mar und bemanteln auch feine Schwachen nicht, faffen fie aber auch nicht so einseitig ausschlieglich ins Muge, wie bies balb nach bem Ericheinen ber Briefe an Barnhagen von einem noch lebenben Raturforfcher gefchah, welcher baburch einen haglichen Beweis ber Unbantbarteit gegen feinen hoch. herzigen Bohlthater an ben Tag gelegt hat. Gin hoherer Ton ber Mittheilung murbe angefchlagen in einer balb barauf berausgetommenen großen Reihe von Briefen, welche Sumbolbt an Marie Mugufte Bictet gefchrieben, fomie burch ben Briefwechfel zwifchen Alexander bon Sumboldt und bem Grafen Georg bon Cancrin, und burch bie berühmten Briefe unfere Deiftere au feinen ebeln Freund Bunfen, bie jum hundertjährigen Geburtstag bes Berffarten beröffentlicht murben. Much ift es noch im frifchen Bebachtnif, wie Agaffig, Baftian, Dove, Chrenberg n. a. bies Bubelfeft burch begeifterte Reben verberrlichten.

Alls der Herausgeber des vorliegenden Werts am 18. September 1868 auf der Natursprickervessammlung in Dredden die Einfeltungserde über die Portschielte der Naturvisssendigenichaft im allgemeinen und der Alteronomie im bespiechen sielt, dam er natürft auch auf ymwobol's große Berdienste zu sprechen und erinnerte an die bevorstehende Moelssendigen der die der die die die die die die Wertschaft die die Mongel einer erschöpssenden Bigsaphie there Alexander von Humboldt hin, und daß es Zeit sei, diefe Liede bald auszufüllen, da die Zasit bei welche personsied wir die der Wänner, welche personsied wir der die verweigen Freunde verköpt und die Algenstämischen des wirtlichen Welchen bestieben noch in frifcher Erinnerung hatten, allmablich fleiner und fleiner werbe. Da erbot fid bie Budhandlung &. A. Brodbaus gur Uebernahme bes Berlage, im Fall ber Berausgeber fich zu einem folchen Berte iber Sumbolbt bereit erflaren follte. Und unn gebieh ber Entichlug rafch gur Reife. Die paffenben Mitarbeiter maren gemonnen, und man machte fich fcon hoffnung, bag ber hundertjährige Geburtetag humboldt's auch mit der Berausgabe eines biographifden Dentmale verherrlicht werben fonnte, boch mar es porläufig erft moglich, mit einem betaillirten Brofpect am Bubeltage por bie Deffeutlichfeit gu treten. Dies gefchab zuerft in Wien, wo man gu bum. bolbt's Gebachtnift eine Aftronomenversammlung auf feinen Geburtetag angefest hatte und bem Berausgeber unfere Berte bie Ehre gutheil murbe, ber Berbienfte Sumbolbt's um bie Uftronomie in ber Feftrebe ju gebenten.

In Julius Lowenberg, ber fich feit Jahren mit grund. lichen Studien über Sumbolbt's Leben befchaftigt hatte und im Befite gablreicher Documente, Briefe und anberer für bie Biographie unentbehrlichen Materialien mar, murbe eine ausgezeichnete Rraft zur Bearbeitung bes Jugend-und Reifelebens gewonnen. Die Darftellung bes faft zwanzigiabrigen Birfene und Lebene unfere Sumbolbt in Baris ibernahm Robert Ave Lallemant, welder felbft jahrelang in ben parifer wiffenschaftlichen Rreifen berfehrt und baber bie Begiehungen gu ben bortigen Befehrten burch unmittelbare Beobachtung fennen gelernt batte, auch mar berfelbe infolge feiner berühmten Reife nach Gitobrafilien und feines intereffanten Befuche bei Boupland in Canta-Unua mit Alexander von Sumboldt naber befannt geworben. Dem rühmlich befannten Literaten Alfred Dove ilberließ ber Berausgeber bie Schilberung von Sumbolbt'e Leben und Birten in Berlin pon 1827-59, fodaß auch biefe wichtige lette Lebens. periode in bie Sand eines über alle perfonlichen Berbaltniffe genau unterrichteten Mugenzengen tam. Muf ebenfo gemiffenhafte Beife murben aud bie Fachmanner gur Darftellung ber miffenschaftlichen Leiftungen bes gro. ften Mannes ansgemählt. Daß Du Bois-Renniond, melder eine Schilberung ber Thatigfeit Sumbolbt's auf bem Bebiete ber Bhufiologie in Ausficht geftellt hatte, guriid. getreten ift, bebauert ber Berausgeber febr und mit ibm gewiß alle Freunde und Berehrer bes Berftorbenen, beffen liebensmurbiger Musfprud, bag er ale altefter Univerfitatelebrer bon bem jungften Collegen Du Bois Renmond eine reiche Belehrung mit Freude und Danf entgegengenommen habe, gewiß nie vergeffen wird.

Uebrigens hatte ber emfig bemilbte Berausgeber bie Freude, überall fich fundgebenber Bereitwilligfeit gur Mittheilung wichtiger Daterialien für bas biographifche Dentmal zu begegnen. Bon ber Raiferin Augufta erbielt berfelbe eine Reibe ungebrudter Briefe, bon ber Minifterin von Billow, Entelin Sumbolbt's, murben ihm bie Tagebilder nebft 22 werthvollen Briefen an Bilbelm bon Sumboldt und beffen Gemablin gur freien Benntung überlaffen ; bon bem Cobne bes ftets marm und innig geliebten Jugendfreundes Sumboldt's, Freiesleben, erhielt er 80 Briefe, welche von Sumbolbt's Beggange bon Freiberg bis jum Jahre 1845 reichen, bon ben Erben Bauf', Jacobi's, Lejeune. Dirichlet's, Ende's, Carus',

Bogel's murbe ihm ein Gdjat von mehr ale vierhunbert intereffanten Briefen eingehanbigt; bon Dabame Ricarbe. Bagiotti befam er 50 und von Dlabler 19 folder Briefe. Die nachgelaffenen Papiere, welche noch in ben Banben Geifert's, bes langjahrigen Ranmerbienere Sum. bolbt's, geblieben maren, find bon bem Berausgeber angefauft; fie enthalten 500 Briefe, meiftens aus ben funf. giger Jahren, von fürftlichen Berfonen, von Staatemannern. Belehrten und Runftlern, viele Rartenffiggen, piele an Sumbolbt gefdidte Driginglabbanblungen, Webichte u. f. m. Die Borfteber ber toniglichen Archive in Berlin und Dreeben gemahrten Ginficht in bie Sumbolbt betreffenben Acteuftude und gaben bereitwilligft Ausfunft auf mebrfache Aufragen. Der auf ber berliner Sternwarte beponirte hanbidriftliche Rachlag Sumbolbt's wurde bem Berausgeber gur Berfügung geftellt. Man fieht alfo, baft aur murbigen Bollenbung bes gangen Werte ein febr reiches Material gu Gebote ftand. Es murbe befchloffen, bas Bange in brei Banben erfcheinen zu faffen und jeben Band mit einem befonbern Bortrat gu fcmilden. Das bem erften Banbe beigegebene ift nach einem Baftellgemalbe von M. Rraufe in Rupfer geftochen, welches Frau Minifter bon Billow im Befit hat und Sumbolbt im Alter bon 27 Jahren barftellt. Das bem zweiten Banbe porgeheftete Portrat ift ebenfalle nach einem ber Frau Minifter von Billow eigenen Bilbe von bemfelben Runfilm angefertigt, Bumbolbt bat es felbft im Spiegel gezeichnet, im Jahre 1814 gu Barie. Das Original, nach welchem bas britte Bortrat auf biefelbe Beife angefertigt ift, rubrt bon Chuard Silbebrandt ber, mit bem Sumboldt befauntlich innig befreundet mar, es ift eine ber menigen Bortrate, welche ber geniale Riinftler gefchaffen hat, und befindet fich im Befit bon Geifert. Dag bas Bert nicht Dften 1871 erichien, wie urfprünglich im Plane lag, fonbern erft 1872, ertfart fich einfach burch ben Sinweis auf bal Rriegejahr bom Commer 1870 bis jum Grilbjahr 1871.

Bir richten bie Mufmertfantfeit unferer Lefer gunachft fpeciell auf ben von Julius Lomenberg verfagten erften Band bes Befammtwerts. Derfelbe gerfallt in gmet Sauptabtheilungen, bon benen bie erfte Mleranber von Sumboldt's Jugend. und frühefte Dlannesjahre barftellt, bie zweite beffen Reifeleben in Amerita und Afien befpricht. Dan fühlt es ber gangen Durchführung an, baß ber Berfaffer bie bobe Bebeutung feiner fcmierigen Mufgabe genau fennt, und bag er nicht blos einen guten Billen, fonbern auch bie volle Rraft gur murbigen gofung berfelben befitt. Alles entfpricht ber Babrbeit und Birflichfeit und ift mit ben überzeugenoften Beweifen und Belegen unterftiitt. Dabei wird aber auch ber Form ber Behandlung mefentlich Rechnung getragen, fobag wir bier eine authentifche Gefchichte bes großen Dannes in gehobener, ebler Sprache erhalten.

Der Berfaffer beginnt mit einer furgen Schilberung bee Melternhaufes und ber Ermabnung ber Borfahren femte Beiben. Der Bater, Mleganber Georg von Sumbolbt, ift 1720 gu Bameng in Bommern geboren, murbe nach forgfältiger Erziehung bem Bergog bon Braunfdweig als Abjutant beigegeben, machte bie fchlinimen Beiten bee Siebenjährigen Rriege mit und genoft bas pollfte Bertrauen bes großen Ronigs und feines Benerale. In einent ber-

trauten Briefe an ben englifden Botidgafter vom Jahre 1776 wird biefer Dajor von Sumbolbt ale ein Dann non einfachem Berftanbe und fconem Charafter gefchilbert, ber ju benen gable, melde unter ber fünftigen Degierung Friedrich Wilhelm's tt. titchtig maren, Minifter ju werben. Er vermabite fich mit ber jungen Witwe bes Sauptmanne Ernft von Sollwebe, Tochter bee Rammerbirectore Johann Beinrich von Colomb, einer Coufine ber inatern Gurffin von Bluder, Die ibm bas von ibrent erften Gatten ererbte Gut Mingenmalbe und bas Golon. den Tegel gubrachte, welches fcon von Sollwebe in Erb. pacht befeffen batte. Er ftarb 1779. Das Gut Falfenberg taufte bie Bitwe 1791 noch an. Mus biefer Che entfproffen eine Toditer, Die fcon friih ftarb, und bie beiben Cobue, welche bom Schidfal bestimmt maren, am Simmel ber Biffenichaft ale Doppelgeftirn erfter Groke ju glangen. Friedrich Wilhelm Chriftian Rarl Ferdinand ift 1767 am 22. Juni ju Botebam geboren; und ber Bruber erblidte am 14. Ceptember 1769 in Berlin, in bem Saufe Bagerftrafe Rr. 22, bas Licht ber Belt, feine Taufnamen maren Friedrich Wilhelm Beinrich Alexander. Bener murbe Bilbelm, Diefer Alerander genannt.

In bem Beburtejahre Alexander's murben auch Rapoteon, Cuvier, Chateaubriand, Canning, Bellington, Balter Coolt giboren. In ber Stunde feiner Geburt eutminirte Preufiens gröfter Ronig in ber Laufbabn feiner torberreichen Siege, Leffing erteuchtete icon ben Dorigont bes beutichen Briftestebens, Rant regelte bie Dentgefebe ber reinen Bernunft, unb in bem zwanzigjahrigen Goethe braufte icon ber Gturm unb Drang unierer claffifden Literalurperiobe. Das maren bie teuchtenben Sterne feines Boroftone.

Die Taufe murbe am 19. Detober 1769 vom Sof-

prediger Cad vollzogen, ju ben Bathen gehorten unter anbern ber Bring von Breugen, nachmaliger Ronig Friedrich Wilhelm tt., ber Bring Beinrich von Breugen, der Erbpring von Braunfcmeig, ber Bergog Ferbinand von Braunichweig u. f. w. Man tann an biefen Ans, jug aus bem Rirchenbuche ber Domgemeinbe allerfei Betrachtungen Inupfen. Der Berfaffer geht indeg rafch barüber hinmeg und macht nur auf bie mertwurdige Laune bee Bufalle aufmertfam, bag bie Mutter unfere miffenichaftlichen Entbedere von Amerita, bes Colomb bes 19. Jahrhunderte, mit bem geographifden Entbeder bee 15. Jahrhunderte benfelben Ramen fithrte. Gie flammte aus einer altablichen Familie Burgunde, welche nach bem Biberruf bee Cbicte von Rantes ibre neue Beimat in ber Mart gemablt batte.

Aber mehr noch ate ber Rtang ihres bochberühmten Ramens tamen ihre anderweitigen Borguge ben Gobnen gugnte. Denn abgefeben von ihrem abminiftrativen Satente befaß fie (nach Runth's banbidrifttider Autobiographie) ben Grab ber Bilbung, ben ihre Beit bon ben Frauen ihres Standes forberte, viet Wetterfahrung, ein anschuliches Bermögen; fie beschräntte juleht alle ihre Buniche und Bestrebungen barans, ihren Cohn erfter Che, ber ihr oft Rummer machte, zu einem iven Sont einer wag, der ist off Aummer magie, ju einem mirbigen Eben guttlichfen, die beiten andern aber au jeber gestigten und stilltigen Sollommenheit, welche für Menigen erreichar ist, sie erholen ju feben. 3pr blieb daher auch nach bem frithen Tobe bei Gatten die Arziehung ber Shipe vertauendwoll füberfaffen, und bet Bereftstügung ber Ghipe werbe auf ibre Buter und Grunbftude bypothefarifch eingetragen. Es ift hierbei bemertenswerth, bag biefe Gintragung erft im Jahre 1845 auf einem biefer Grunbflude bon Ame wegen getofcht murbe, weil, wie es in ber gerichtlichen Berfligung beißt, biefe

Berpflichtung notorifc tangft ertebigt fei. In ber That ift mol nie eine Motorietat fo notorifch gemefen als bei biefer Bripataete.

Bei bem altern Cohne (einem Sollwebe) mar Campe Sanse lehrer, bei meldem auch Wilhelm von Sumbolbt mol noch Lefen und Schreiben gelernt bat, ber aber auf Alexander's Musbilbung gar feinen Ginfluft ausüben fonnte, ba er fcon 1771 wieder bas Bumbolbt'iche Baus verlaffen bat, um bie Stelle eines Predigere augunehmen, und balb barauf fich mit Bafebow in Deffau bei beffett aufblithenbem Philanthropin betheiligte. Sumbolbt's erfter Lehrer mar Beinrich Gigiemund Anoblaud, ber aber fcon 1775 wieder abging, um Gelbprediger ju merben. Co fallt bas Bauptverbienft ber erften Erziebung und Musbilbung bem fpatern Birflichen Gebeimen Dberregierungerath Runth au, ber im Jahre 1777 ale amangiojahriger junger Mann in bas Bumbolbt'fche Saus fam; er mar ftets fehr anfpruchelos und beicheiben. "Mis Allerander von Bumbolbt", laft ber Berfaffer Benriette Berg erguhlen, "im Binter 1827 — 28 in Berlin vor einem gemifchten Bublifum bem Inhalt wie ber Forut nach bewundernswerthe Bortrage bielt und einmal bie Blide aller Buhorer niebr ale je pon freudiger Befriedigung erftrablten, flufterte mir Runth in's Dhr: "Bon mir bat er's mabrhaftig nicht! " Much fagte einft Wilhelm pon Bumbolbt, ale man gegen ibn bie Bemerfung machte, baf Runth's Beidichteunterricht mol etwas weitschweifig gemefen fein muffe: "Das ift mabr. Beun man ibn Gefchichte portragen borte, fo fonnte man munichen Abam ju fein, mo bie Befchichte noch gang fury mar." Er war aber noch mehr ein treuer Freund und verftanbiger Rathgeber bei Frau von Dumbolbt ale Lehrer bei ihren Gonnen, forate aber portrefflich für guten Brivatunterricht. Den meiften Unterricht gab Ernft Gottfried Sifcher, Brofeffor am Symnafium bee Grauen Rloftere, ber fich burch feine tüchtigen mathematifchen Lehrbiicher einen febr geachteten Ramen errungen hatte. Der Berfaffer theilt einen Musjug aus bem Tagebuche biefes Mannes mit, in welchem berfelbe es fitr bas größte Glud erflart, ber Lehrer eines Bilbelm und Alexander von Sumboldt und eines Jofeph Denbelefohn gewesen zu fein, inbem er fagt:

Mit unenblichem Bergnugen erinnere ich mich ber Stunben, bie ich faft tägtich, mehrere Jahre hintereinander, in bem Sumbotbt'iden Saufe mit Unterricht im Lateinifden, Griechiichen und in ber Dathematif aubrachte, und ber iconen Ahnungen, die mich bamate, ale ich fie faßte, nicht weniger ergögten

ate jest ber Mublid ihrer Erfliffung.

Das Griedifche lernte übrigens unfer humbolbt bier noch nicht mit; er begann baffelbe erft in feinem neungehnten Jahre bei Th. Bartholbi und feste es fort bei Löffler. bem fpatern Dberconfiftorialrathe in Gotha. Auch Engel, ber geiftreiche Berfaffer bes "Philofoph für bie Belt", welcher bamale Brofeffor am Joachimethalichen Gymnafium mar, ertheilte Brivatunterricht im Sumbolbt'fchen Saufe.

Bu Engel - fdreibt Sahm, ber Biograph Bilbelm bon huntbotbt's, - ericien bie Auftfarung in ben liebenemurbigften Formen, ber Berfant in transparenter mobithuender Atar-hitt, bas Gefühl in correctem, etegantem Geidmad, beibes in afhetischer Form ber Sprache. Geine Weisheit ber Boputarphilofophie athmete Freiheit und Gragie. Enget mar fo recht eigentlich ber Phitofoph für bie Bett, und ohne Zweifet ein portrefftider Babagog.

Beinrich Birnbaum. (Der Coluft bee erften Artifele folat in nachfter Rummer.)

#### Eine Cantate von Robert Samerling.

Dir haben oftere Samerling'iche Dben und auch feine Epen mit groken Gebanteninmphonien perglichen; fett tritt ber Dichter felbft mit einer Cantate auf, welche ausbriidlich für mufitalifche Composition und mufitaliichen Bortrag bestimmt ift und auch icon, wie wir aus bem Bormort erfahren, in herrn Albert Golbichmibt in Bien ihren Componiften gefunden bat. Die bem Gebicht borgebrudte Barming, baf fein anberer Componift fich biefee Tertes bemachtigen moge, ift wol überfluffig; benn für bie Composition miffte ber Text mefentlich gefürat und eingerichtet merben, und wenn man fich freuen bari. baf ber Dlufit gebantenreichere Grundlagen untergebreitet merben ale bisher, fo mag man boch vielleicht baran zweifeln, ob bie Gebantenfcmere, bie geiftige Bucht vieler Berfe bier nicht gu felbständig berbortritt, um nicht auf bie mufifalifche Composition bon bornberein einen Drud ausmiiben.

Man hat Hamerling oft wegen feines farbenprächtigen Colorits mit Hanns Malart verglichen; möglich, daß er aus solchem Bergleich die Anregung fitr fein neues Sebicht ichibite:

Die fieben Tobfünden. Ein Gebicht von Robert Samerling. Damburg, Richter. 1878. 8. 1 Thir.

Bir haben jest nicht blos gemalte, wir haben auch gebichtete und balb mol auch componirte Tobfünden, abgefeben von bem mobernen Profaepos bon Gugene Gue, jenem geiftreichen Romancullus, ber ben fieben Tobfünden im Gemanbe bes mobernen Lebens nachfpurt. Unferer Unficht nach haben Dafart und Samerling ihr Thema au febr bom altfirchlichen Standpuntte erfagt; bie Dalerei und bie Dufit brauchen allerbinge ein bestimmtes Colorit, fie tonuen geiftig gerfetenbe Glemente, eine mehr fluffige Dialettit nicht bermerthen, und ba Samerling fein Gebicht für bie Dufit bestimmt bat, fo ift es begreiflich, baf er bie "Tobfiinben" mie bie Rirche ale Dachte ber Racht erfaft und ihnen am Schlug bie Fürftin bee Lichte mit ihren Scharen gegenüberftellt. Der frangofifche Romanidriftfteller mar bierin geiftreicher und tiefer, und in ber That follte ein moberner Dichter boch in ben "Tob. fünben" nicht bie bem Abgrund entftiegenen Sollengeifter fcilbern, fonbern er follte in ben berborragenbften auch mirtenbe und ichaffenbe Lebensmächte ertennen. Bas fümmert une bie Rlaffification von Betrus Combarbus und Cafftan? Für bie peffimiftifche Balette Datart's mogen bie fieben Tobfiinben ju Rachtftiiden ber Phantafie und bes Binfele bie geeigneten Farben reiben; eine Bhilofophie, welche in ber Weltentfagung, in bem bubbhifti. fchen Rirmana ben Inbegriff aller Beieheit fucht, mag bie fieben Tobfunben angleich mit ber gangen Beltgefchichte verbammen, welche ihr ale bie achte ericheint; aber bie Dichtung follte nicht bie Beiebeit ber Rirchenvater in Berfe fegen und bie Dachte, welche am faufenben Bebftubl ber Beit mitschaffen, mit bem Branbmal hollifcher Abfunft geichnen. 3ft a. B. ber Born, jene treibenbe Dacht, welche ale Rriegegott bie tampfenben Rationen gujammenfiihrt, welche gegen bespotifche Berricaft in ebelm Freiheitstampfe bie Boller emport, wirflich bes hol-

Doch es ziemt fich, bichterifche Berte nicht mit fremben Magfitben zu meffen, sondern nach ben Intentionen ber Dichter felbft. feite hamerling find bie fieben Toblunden

Die Siebengabl

Der größten, der oberften Geifter ber Racht, Die Buhrer ber ewigen Geifterichlacht -

und wie bie heren im "Macbeth" ihre Thaten fünden, fo hier bie fieben oberften Damonen. Da fagt ber Damon ber Tranbeit:

> Die Erbe, Die Erb' ift Diein eigenftes Erbe. Der Tranbeit Thron. 3d traufle Mobn Auf bie Saupter ber Meniden. 3d madje fie matt Wie febr fie auch fcheinen Die mußig gu raften, Bu muhn fich, gu haften, Ru bafden, ju gleren Rad Glitern, nach Glud, 3m tiefften Gemathe Der Rinber ber Beit Gine Mübigfeit . Gine Dittigfeit, mafilos. Gine Mattheit und Gattheit. Gin Heberbruß, Gine faftenbe Langmeil' -3d fuete ben Liditfobn. Den flügelfahmen Leuchtenben Galter, In idmugige Chollen. 3d britde fein Saupt. Edwer und bumpf. Mahfid, mahlich Tiefer binab. Bis, uns gum Triumph,

@: flirbt, verbirbt

Im Sumpf.
Mehnlich sprechen fich bie Damonen ber Hoffart, ber Dabjucht, des Riebes, der Böllerei, der bifen Luft aus über die Berderbniff, mit ber fie die Menischeit feimluchen. Der Damon bes Arrus aber faat:

Brüftet euch nicht, Du und ihr alle, Damonengenosien! Ihr sie der Arbhur, Ich ber Erwin, Ich ber Tropten, Ich ber Brite, Ich ber Brite, Ich bin der Bliebel, Ich bin der Bliebel,

36 bin bie tofenbe Tiefe; 3hr feid ber Rebel, 36 bin bie Racht, 3hr verberbet ben Menfchen, 36 morbe bie Bolfer, 3d permufte bie Belt. 3d perobe bie Erbe. 36 entfache bie Fadel, 3d bebe jum Daß. 3d entgunbe ben Bant. 3hr trlibet bie Lenchte Des oberen Lichtes, 36 loide fie ans, 30 flurge fle um, 36 gertrummre ben Leuchter Mitfammt bem Lichte. Angebt ihr und helfet, 3d frone bas Bert.

So waffinen fid die Damonen jum Rampf gegen die Schop maffinen fich is Dit folder Rriegeersturung ficieft bie erfte Abheitung der Cantate, in welder die Damonen wie in ihrem eigenen jenfeitigen Reich vorgeführt werben; wir feben jundight nur ihre unbeimlich giganitifien Bei-fingen in ihrer gestigten Bebeutung und die Schatten, bie fie über die Erbe werten.

In ber gweiten Athfeilung joben fich bie Nachtgeifter in bie Nebel ber Erbe feredsgejent!; sier shift est nie Shodus, bie salta, sier berfucht jeber ber Damonen einen concerten Hoal einer Macht. Ein Bilgeriger wandert nach ber Bollfommenseit prangenbem Port, fired gur löhen Zinne empor; ber Damon ber Trägheit henmu ihrne Schritt, bis sie mitsig rasten von bem vergeblichen Thm:

> Die Racht ift Bernickung — Bir wollen verlicken Die Ledung bes Lebus Und flotjen Befrechens Im eigenen Bulen. Bir wollen entwicken Den wolltebern Bounge Des ywellojen Defeins. Bir wollen entrimen. Den Dinalen, den Wicher. Im Ranich des Bergeifens, Im Toden Grroffen.

Der Tag ift Thorbeit,

Dem Damon ber Hoffart gibt ber Dichter berimal Getegnehit, seinen höllischen Gusselb zu erproben. Bundschirt, seinen höllischen Gultub zu erproben. Bundschirt ein ben Spiegel ber Schliebergbiterung schauen ließ; der verblimbete Varcis sitzt, sich in die Wolfe, in solgen Dahma; die verlassen die ungfrau aber seufst ihr Leid in die Koden, sie wurde und der eingelen Bungfrau aber seufst ihr Leid in die schonen, die worden der eingelenden Berefe aus:

Die Qualen ber Trennung, Bie foll ich fie tragen? Brich, Derg, bas am bergen Der Liebe gelchlagen! Ban lufter bie Bonne? Bie beim? Bie Blumen am Bege Stirbt Liebe, gebrochen, Bertreten, allein.

Dann verführt ber Damon ber hoffart eine junge, noch fchone Mutter, Die am Bettlein bes franten Rinbes

fitt, fich ju fcmuden und jum Geft ju geben, wo feurige Mugen ihr flaunend ftrablen; fie geht und lagt in ber Biege bas fterbenbe Rinb. Ginen Belben und ruhmvollen Gieger aber verführt ber Damon, nach ber Rrone an greifen und bas wiberftrebenbe Bolt au gerichmettern. Der Damon ber Sabsucht führt bie Damonengefährten ine Stadtgetummel und zeigt ihnen bie rollenbe Rugel ber Fortuna, welcher bas Bolf nacheilt, bie jeber hafden will; er zeigt bem Boll bie Borfe bee Tenfele, in welcher fich einzelne Dutaten in Sunberttaufenbe, in Dillionen bermanbeln. Alles fchleppt Sab und Gnt berbei, um bafür bie Million gu gewinnen; boch bie Dufaten vermanbeln fich in Riefel und Roblen. Dann fest fich ber Damon ber Babfucht ale Wanberjube in bie Ditte bes Marttes und handelt für feine blanten Dutaten im Gad bie Schonheit und Unfdulb bes Dlabchens, ben Geelenfrieben bee Burichen, Ehre und Gefinnung ein. Der Damon ber Sabfucht aber ruft aus:

Der Marti ift Albe —
Bend von ber Stiene Schweiß!
Mun aber, ibr Frenne,
Dümoenengefährten,
Dümoenengefährten,
Dum eiter ibr Bad da,
Den riefigen, heben:
Swift ich gehr mit dem Sad da,
Den riefigen, heben:
Swift ich gehr mit dem Sad da,
Bum deren des Himmels
Will ich gehr mit dem Sad da,
Jum deren des Himmels
Jum der da getragen
Jum der da getragen
Tenig ich deren eit;
Der Wetenfo det fie flückneif,
Die Wett und fich felder!
Die Wett und fich felder.

Daranf fett ber Damon bes Reibes ben Budgerer gegen ben begulnigtern Riboten, bas Bolft gegen bir, "tlätischen Beichen", ber Damon ber Bollerei läft eine Schar heiterer Erigenoffen, bir fic an der goldenen Sonne erfrecut, "fich im Roth wälzen gleich Kirte's Thieren", wobet bir Dufe Damerling's vor einigen teden Gundum nicht guruldobet. Der Damon ber böfen Luft fußet bie Bacchantinnen, die Priesterinnen ber freie liebe herbei, um bie Infaglings ben "hesfecknit beschänden Rürcken", benen sie Trene gedobten, untren zu machen; ein ober Infagling ist blind in eine Dirne versselb, went wie "ben Winde und ben Bellen gleicht", und folgt ihr in unbezwinglicher Ertböruna.

Der lette, welcher die Welt bewegt, ist der Dumon bes Jonns, er wird vom dem Dieligte dargestellt, wie er die social von ben Ballett dannif der Bölfer ansacht. Die vorhin erwähnte Einfeitigkeit der höllischen Morie, in welche die sie fieden Tollinden getaucht sind, tritt bier am schäegeniblen herbor.

Die britte Abibeilung ruft nun auch die Rämpfer bes licite gerbei gegen biefe Milton'ichen Geifter ber Fin-fternife. Der Glove ber Mendichen beginnt mit einer Elegie, mit ber Alage über die Lerheit bes Lebens, bie Schalbeit ber Luft; ba nacht ein Sänger im Rahn, fein weise-wolles lieb ertönt:

Muf Gipfeln ber Berge, Auf Binnen ber Sterne, Ruft winfend entjündet Die Bofe bes Lichts. Sie schmidder mit Schimmer Die sarbige Ferne, Den Reigen ber Welten, Ind wirft einen leigen Berlorenen Glutftraß! In die tiesse Teifen, In gähnende Richts.

Bon Bergen ju Bergen . Bon Sternen ju Sternen Tantet ber Strabl: Und er fiuft in bie Geelen Und maftet ale Bahrheit -Und entfaltet bie Schwingen Und flattert ale Freiheit In flürmenbem Muffcwung Bon Bole gu Bol -Und banbigt fid felber, Bon feinem gebaubigt, Dit Banben bes Daftes. Und fdimmert ale Schonheit, Und glanget ale Gute -Und fuchet fich felber, Dit brunftiger Anbacht 3m Reigen ber Bruber, 3m Reigen bes Lebens. Und nennet fich Liebe, Die emig Befchiebnes Emig umichlingt.

Er hauset in Soben, Er taucht in die Tiefen, Ewig ernennb, Ewig befreienb, Er fendet den jähen, Den Blitz der Bergingung 3n Gründe des Graufens, In Gründe des Tods.

Auf Binnen ber Erbe, Muf Binnen ber Sterne Steht flegend entgündet, Wolfenumwandert, Doch nimmer verloren, Die Leuchte bes Lichts.

Auch die Genien bes Lichts nahen, herabgezwungen burch bas unfagliche Sehnen ber Menfchen, und bie Rönigin bes Lichts ruft aus:

Du aber, bu wiffe.

Biederrindites

Biedongelichteit
Die Sonne bes Geiftes
Steht über dem Abgrund.
Ju finktere Tiefe
Der Erbanut.
Da waltet ber dauffe,
Den waltet ber dauffe,
Dein Arieb ist den Bille,
Dein Arieb ist den Wille,
Dein Arieb ist den Wille,
Den Killen ber Nach fleht
Den Killen ber Nach fleht
Im Handt im Fergen
Uerfänwärer der ich ich den gegen
Uerfänwärer der ich ich den gegen
Uerfänwärer der ich den gegen
Uerfänwärer der State.

Und ber Befammtchor ber Lichtgeifter und ber Den-

In Nachtgraun und Helle, In Seil und in Unheil, In ewigem Wandel Kreilet die Welt. Rinhin gebunden die wilden Grundlen der Tiefe, Dervorzubreden Ewig gewill.
Doch ihnen entgegen, Im Bund mit den Hieren Dieteru Der ewigen helle, daten der Grundlechter in Trene Den fellechter in Trene Den fellechten Schiften

Un ben Grengen ber Erbwelt

Ewig ertiegend,
Und einig fiegend —
Twig einigend,
Bis sie ruhen vom Kampl,
Bon ben Lasten vom Kampl,
Bon ben Lasten vom Lirichiens —
Bis sie ruhen, wo dem Urlicht
Eich greite bie Urnach,
In der Silfe bes Allseins
Auf einig ertsch.

Die Schlufiapotheofe mit ihrem poetifchen Magnefia lidft hat im gaugen boch etwas allegorifch Berfchwomnenes und tann gegen bie vorausgehenben marfigen Bilenbreuabel nicht recht auffommen.

Das Samerling'iche Bebicht ift ein erfreulicher Brweis bafür, bag bie Bandorabuchfe unferer Dlufe fich nicht gang in ben Photographiefaften ber Realiften permanbelt bat, baft unfere Talente nach tieferer und gebantenvollerer Auffaffung bee Lebene ringen und bie bohern Formen ber Dichtfunft pflegen. Damerling bat fich icon fruher ale ein Deifter getragenen Dbenichmunge bemicfen und zeigt aud in biefer Cantate wieber, bag er ben befligelten und getragenen Ton ber Symne gliid-lich zu treffen weiß. Wir halten es gerabe für einen Fortichritt in ber jüngften Entwidelung unferer Boefie, bag man wieber auf bie lange bernachlaffigten bobern Gattungen ber Lirif gurudgreift und ihnen auch bie Gigingrtigleit ihres höhergestimmten bichterifchen Tone mabrt: bie pinbarifch freie Ronthinit ift bei einem hymnenartigen Bebichte ale bollberechtigt auguerfennen; über eine andere formelle Eigenthilmlichfeit fpricht fich Samerling in ber Borrebe and:

Ab semute ben Anlaß, ber mich nötigie, die "Sieben Schlinden" mit einem Bormore zu werfeten zu einer Menretung über den freien, regelofen Gebrauch bes Seiderimst und 
freien Sermischung mit dem Gebreim in meiner Schlinge, 36 wollte den Enderim bei fiedentigen Gefängen nicht missen; und 
noch volle den Enderim bei liedentigen Gefängen nicht missen; um 
auch sonl Erdesund bed nur in bestigdenen Roche. Den 
größere nud seinen Seiden won dem fleuen Kocke. Den 
ireim frei und done Seiten Gestig einer Weiserte bestand 
beit fie, worum soll es dem Dickter verweckt ein, auch den 
Seidenblung erlauber mit, durch ein zwangließe Spiel 
ber Beschaldung erlauber mit, durch ein zwangließe Spiel 
ber Beschaldung erlauber mit, durch ein zwangließe Spiel 
ber Beschaldung erlauber mit, durch ein zwangließe Spiel 
ber gestigt der Beschlich mößiglich der, mie ich glauber, ein 
mag des Twebends nach Eden zu unterfließe, indebetere 
mochte sie mit dem Beschlich mößiglich der, mie ich glauber, ein 
muer ist, nicht bos einem eingliene Berie, hohren einer gam 
zun längern Erlie durch die fliere Wiebertefer bestiglieben Anlaus 
eine deraftenstißte frührung zu geben.

Wir find feine Freunde ber Alliteration, meinen aber, baß fie als eine ichwache Form, als die literargeschichtliche Borform bes Reims in wiedergeborenen alten Selben- und Eddaliebern wol ihre Berechtignung fat, aber Tenilleton.

15

abmechlelud mit bem Reine pber vielmehr in einer Dich. tung gebraucht, in welcher ber Reim vorwiegt, bas Schattenhafte ihrer Bedeutung fo beraustehrt, baf fie bis jur Ummerflichfeit verschwindet. Bir wilrben ben burch- form bervorgerufen morben mare.

gangigen Reim in ber Dichtung Camerling's ale eine fünftlerifchen Borgug begrifft haben, inbem burch benfelben eine großere Strenge und Befchloffenheit ber Runft. Rubolf Gattichall.

## fenilleton.

Ram bentiden Theater

Die Binterfaifon bes beutiden Theatere bat einen burchidlagenden Buhnenerfolg aufgumeifen, ben bes Coaufpiele, "Maria und Ragbalena", van Baul Lindau, der bereite früher, mit feiner "Marian", fich als einen buhnentundigen Bögling ber parifer Mult bewies. Sein uenes Schaufpiel ging guerft am wiener Stadttheater in Scene, wa Beinrich Laube baffeibe infcenirte, und errang einen febr lebhaft fich aukernben Griata, ber bem Stud auch bei ber Mufführung am berliner Saitheater freu blieb. Außerbem murbe baffelbe in Brag, Beimar und an mehrern andern Buhnen gegeben und macht gegenwartig die Runde als der eigentliche tome der Saifon. Die Kritit rühmt den pifanten und wibigen Feuilktanftil des Stlide, tabelt aber ben bramglifden Aufbau und bie Dati-

Auferbem erabert Ernft Bidert's Luftfpiel: "Gin Schrift pam Bege", welches bereits in ber varigen Gaifan an bem miener Burgtheater bas licht ber Belt erblidte, Die übrigen beutiden Blinnen, mabrent auch bas "Stiftungefeft" von G. non Dafer . bas bon allen Studen ber letten Beit in Deutid. land ben glangenbften Erfalg bavangetragen hat und nur am wiener Stadtibeater nicht recht burchgreifen wallte, noch immer auf allen Repertoiren beimifch ift. Bett bat auch Roberich Benebir in bem neneften Banbe feiner "Dramatifchen Schriften" fein "Stiftungofeft" ericheinen laffen. Befanntlich haben beibe Autaren den Stoff, gu beffen Erfindung und Beftaltung fie gleich. mafig beitrugen, auch gemeinfam bearbeiten wollen; Benedir perfante ben grundlegenden Text, den Dlofer mit braftifch. verjagie een geinorigenoen ert, oen voor mit orgings-fomischen Watiaen ausstattete. Benedix schief Aus-schmüdung als zu possenhaft ab, und da beide Autaren sich über biefen Punts nicht eitigen kannten, kamen sie darin überein, daß seder seine Arbeit, Benedix die ursprünglich, Mofer Die rebigirte, felbftanbig ben Bubnen übergeben falle. Mafer trug bei biefer Cancurreng hochft eigenthumlicher Art einen glangenben Sieg baban. Gein Gilld hatte ben Erfalg, an allen grafen Bubnen jur Mufführung ju tommen, mabrend bas Gille bon Benedig nur an Theatern zweiten Ranges, an bem berliner Belle Mulance . Theater, bem leipziger Baubebilletheater aur Darftellnng tam. Der Gat: Rien ne reussit que le succes, mird an unfern Bubnen jest überall beftatigt. Auch Die graften Saftheater feben borgugemeife auf ben außern Erfolg, burch welche Dative er auch errungen fein mag; eine werihvalle Schöpfung, gegen melde fich bas Bublitum fprobe verbalt, burch allmabliche ftille Bflege ju bauernber Geltung gu bringen , ift jest nicht mehr Braud.

Das Luffipiel: "Beiberergiehung", van Raberich Benebir, murbe am wiener Burgtheater und am leipziger Stadttheater mit einem Achjungeerfolg gegeben, weldjer bem gefunden Grundgebaufen und ber ichlichien, namentlich in ben erften Acten frifden Durchführung galt. Am berliner Doftbeater gewann bie Tragobie "Bullenwever" van Beinrich Rrufe burch Die harafteriftifche Rraft und ben graßen Stil einzelner Gitua. tianen den Untheil bes Bublifume, ber allerdinge, tragifchen Soopfungen gegenüber, fich raich ericopft, namentlich wenn die bramatifche Sandlung nicht eine rege Spannung mach halt. Dies ift auch nicht ber gall bei Grillparger's nachgelaffenem Erauerfpiel: "Der Brubergwift im Saufe Dabeburg", welches bie wiener Dafburg und bas Laube'iche Stadttheater faft gleichzeitig jur Aufführung brachten, eine Dichtung, reich an fenlengiöfer

Beisheit in murbigfter Saltung und an tuchtiger Charafteriftit, bie fich aber nicht genugfam für bas bramatifc Bebentenbe und Birlende gufpitt. Dit einem andern nachgelaffenen Trauer-fpiel Grillparger's: "Die 3lbin von Taleda", tam die prager Bubne den übrigen öfterreichischen Theatern gwar. Das Stud Dupin o'n horigen operrednijonen Agoatern zwoz. Doe Stude hat mehr bilhenmirtfame Ettemente als jeure öfterreinijche Di-florie, ill in einzelme Scenen, wie in benen, woo die Jübin burch jiben Zamber, burch dos Spirli libere Ieden Canne dos Derz des Königs geroinnt, Jogar mehr theatrollijch als wochfolf-benantifich, bad, ilb er Kernpuntt ber Danblung, die Eiden-tomantifich, dach ilb er Kernpuntt ber Danblung, die Eidenfchaft bee Ronige, ju farblas und biecret bargeftellt, um bie Theilnahme feffeln ju tonnen.

Ban bem Berausgeber b. Bl. murbe bas Trauerfpiel: "Der Nabob", ein dichterisches Seelengemalbe, am brestener Jatheeter, "Derzag Bernhard von Beimar" am brestauer Lobe-Theater mit Erfolg aufgeführt.

### Bibliographie.

Sibliographie.

11. 3. Erbertetel. Greiche in Berin un in Breis, von Dieter um Schullfeffen, auch alten um neuen in Breis, von Dieter um Schullfeffen, auch alten um Forer Stell, aus Definnt and bem Schulle abbedielig gerünel. Prinzip Allen der Schulle abselbeit gerünel. Prinzip Allen der Schulle abselbeit gerünel. Verlage des Geschleites der Schulle Greiche Schulle Geschleite Geschl

Officielle Ausgabe. Leipzig, Mayer. 1872, Gr. 8. I Tülir, 10 Ngr.
West phales, C. II. P. Koher, C. officielle der Pelefrigg des Hersogs Fredland von Brausschengt-Lineburg. Urkneilleim Nechtriege at
tertalien seinen Nachlausen und des Kritegs-Arbits des Hercags Fredland
und berausgegebes zum F. O. W. H. v. West phalen. Seir Ed.
25 vil [4] Egg. C. G. G. Schwitzb. Set villed [4] Schwickeller und bielligen lightlichen
und bielligen ligefoldet. Dierbaulen. Sparmann. Gr. 8. 1 Zhi.
26 villed [4] A. V. Laure. Eine browlet in Versen. Wien. Rozzer.
28 villed [4] A. V. Laure. Eine browlet in Versen. Wien. Rozzer.
28 villed [4] A. V. Laure. Eine browlet in Versen. Wien. Rozzer.
28 villed [4] A. V. Laure. Eine browlet in Versen. Wien. Rozzer.

16. 24 Ngr. Zschokke, E., Der hellige Gral, Romantisches Gedicht, Aaran, Sanerländer, 1872, Gr. 8, 20 Ngr. Saperländer, 1872.

## Anzeigen.

Perlag von 5. 3. Brockhaus in Leipzig.

Goeben erfchien:

# Die Balau = Infeln im Stillen Ocean.

Rarl Cemper,

Brofeffor ber Zoologie und vergt. Anatomie an ber Universität Burgburg.
Wit einer Karte. 8. Geh. 2 Thir.

Der befannte Befolfte faibert in biefem Wette nach eigenen Boobadtungen und erfeibniffen ben Charafter und Entervalpfand, die Sielten und Gewohnsteiten ber Palau- ober Beter-Initiation, eines eigenflämfich geaterten Bolft, das die welftichste Grupp bes Karoliurenachpelde bewohnt. In Form einer anziehenden Reifeldeferbeitung werden ihre rolleite eine einer anziehen Reifeldeferbeitung werden ihre rolleite gebon einfere febiliche Ausbetzte unrechtliche Rouge rechtert, bode mitfentenbeitung und besteht unrechtlichte flugen.

#### Deutsche Allgemeine Beitung.

Berantwortlicher Rebacteur: Prof. Dr. Rarl Biebermann.

Derfag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

Mit ben 1. Januar 1873 beginnt ein neue 2 Nonutement auf bie Demiche Migemeine Zeirung, mit werden behaub alle auswärigen Womennen (bie bisherigen wir neu einretend) er lade, ihre Beftellungen auf bos nächfe Bierreigat bafbigf bei ber bereffenden Hoffenburg flaffindet. Der Abonnemente-preit bertog bereichigdigt und bei ber bereffende beginnt find Bereigerung in der Berindung flaffindet. Der Abonnemente-preit beträgt vierrissigkeit 2 Lite.

Meben ben alfgemeinen Erigniffen ber verfahrbenen Eünbet um Beitichieft, über melde bos Blatt feine Elect potermökenan bem Bautenbert beite formökenan bem Bethanblungen bes pres hiff den, wie bes få hiffighe anbeite bes få hiffighe Lanbtage umb bie babet bortommenben wichtigen Gelebgenungsfragen Gemeinbe, Bervolltuige, Schaft in mb Senter Reformen, nach beren Beenbigung aber bie Berhanblungen bes Den iffgen Reichse Generalische Berthanblungen bes Den iff gen Reichse Generalische Berthanblungen

Außer bem Jaupiblatte find icon bieber hanfig Beile. gegeben worden, do ber gewöhnliche Raum oft nicht ausreichte und angerbem die Inleteate beduttend junahmen. Dies Beliggen werden vom mächten Jahre au vermeihrt werben und im einer gewilfen Regelmößight erichienen, namentlich auch um den zu immer gesperer Bedeutung gefangenden band elspolitigien Zheit in met reichhaftige als feiber zu gestalten.

Die Deutsche Allgemeine Zeitung ericheint nachmittags 3 Uhr, resp. (mit telegraphischem Botenberichten) 5 Uhr. Rach auswärts wird fie mit ben nächsten nach Erscheinen jeber Rummter abgegenden Poften versandt.

Inferate finden durch die Deutsch Migeneine Zeitung, welche zu diesen Frecht von den weitelben Arcifen und namentlich größen indusfriedlen Inflittunen ergefmößig benucht wie, die allgemeinste und zuschnätigiste Berbertung; die Infertionsgestlip beträg für ben Namn einer beimal geschaftenen Zeite unter "Anfalindigungen" 11,6 Pgr., einer breimol gespaltenen unter "Güngelmbet" 24,9 Age.

Derlag von S. M. Brodifaus in Leipzig.

. Soeben erfchien:

# Johann Wilhelm Helfer's Reisen in Borderasien und Indien.

Grafin Pauline Roftis.

3mei Theile. 8. Beh. 3 Thir.

Profeso Ferdinand bon Dochfetter in Bien lieb bie interfalnent Reifeichierungen burch ein Bormort in, das mit solgenden Worten fchieft: "Wie wir der Frau Gräfte dauffar terpflicht find, daß fet uns die Lecknegsfchigkte eine verbienten Bsterzichiften Maturforisfers und Reifenden, mit telien Schifald dos fixige burch eine lang Körbe erzignissellt Jahre berteitet war, nicht fanger vorenthalten bat, so wied gewiß am dos Publiffun ein Bert mit freuden fregelich, welches so wiel des Belehrenben, Spannenben und Anzieles ver eine ficht.

Derfag von S. A. Brockfjaus in Leipzig.

Soeben erschien:

## WÖRTERBUCH ZUM RIG-VEDA.

### HERMANN GRASSMANN.

Erste Lieferung.

Lexikon-Ostav. Geh. 1 Thir. 20 Ngr.
Das hiermit beginnende "Wörterbueh zum Rig-Veda"
wird den Lehrern und Studirenden des Sanakrit, überhaupt
aber allem Sprachforsehern sehr erwünseht sein, da es nach
einer Methode bearbeitet ist, welche den im Rig-Veda sie
dergelegten Spracheshatz mit aller irgend erereilbaren Vollständigkeit vorführt.

Der Umfang des Werks ist auf ungefähr sechs Lieferungen berechnet, die zu gleichem Preise wie die vorliegende erste Lieferung in regelmässiger Folge erscheinen werden.

Derlag pon 5. A. Brockfans in Leipzig.

Soeben erichien:

## Ideale und Brrthumer.

Jugend - Erinnerungen bon

D. Rarl Safe.

8. Geb. 1 Thir. 20 Age. Geb. 2 Thir.
Die den berühmten Kriegenhihoriter Geb. Riechenub, Dale im Jena veröffentlichen Erimerungen aus seinem Ingenie in Dena veröffentlichen Grünnerungen aus seinem Ingenieben Jamben so Gotten gebeite Deinichme, das die eine Milgage rald vergriffen war. Seisen erfolgen das sie fieden Mildige, geft was gemithoule Buch in zweiter Auflage — ein sier gebiebet Arriel sein zu empfehense fehrschieden.

# Blätter

füi



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gotifchall.

Ericeint wöchentlich.

- word Mr. 2. 1000-

9. Januar 1873.

Inhalt!: Alexander von Dumbolbt, ein blograbhische Dentmal. Bon Deinnis Birnbaum. Erfter Artitel. (Beiching.) — Renne bes Literaturjahres 1872. (Gerifchung.) — Bemiltenemane. Bon Derman ibebt. — fentleden. (Gubernatis über bie Inhologem ber Gegemvert; Gerog Better.) — Billiegenphte. Anglegen.

#### Alexander von Sumboldt, ein biographisches Denkmal.

Erfter Artitef. (Beidluft aus Dr. 1.)

Un ben Borlefungen, welche Dobm 1785 bem jungen Grafen Arnim über Bolitit und Statiftit bielt, nahmen auch unfere beiben Sumbolbt theil, und fie erinnerten fich Diefes Unterrichts ftete mit Frende und Dantbarfeit. 218 Mleranber im Jahre 1806 wieber in Berlin lebte, machte er es fich ju einem befonbern Sochgenuft, feinem murbigen Lehrer Dohm in einigen von ihm festgefetten Morgen- und Abenbitunden eine Reibe bon Dittheilungen iber feine Reifen in Amerita ju geben nnb ibm von ben vielen mitgebrachten Schaben bas Intereffantefte vorzuzeigen. Dobm batte eine große Frende bieruber und tonnte nicht genug bie Liebensmurbigfeit und Anfpruchelofigfeit feines geniglen friibern Schulere ruhmen. Der Rammergerichterath Rlein bielt ben beiben Britbern inriftifche und flagterechtliche Bortrage : und bem Unterrichte, ben Dofes Menbelefobn eigentlich bem altern Sumbolbt gab, wohnte febr mabricheinlich auch ber jungere bei. Denbelsfohn belehrte feine Schuler peripatetifch auf Morgenfpagiergangen; ber Berfaffer weift bies aus einem Conbolenzbriefe Alerander'san Benoni Friedlander nach, ale beffen Bater David Friedlander 1834 geftorben mar. Ge beißt unter anberm in biefem Schreiben:

Der Berenigt geforte ju denen, die wohlthöfig auf meine Bidnang, and ien Rodung meiner Oben um deffülle gewirt baken. Er war mit Engel der Freund unfere Spatie, Krming bes Mitchiums, Erleb zur hercularen Philosophie, rin feines und fideres Gestalt ill ür vertide Schönheit, fibbig- teil bereit de beide Bidlamtit unferer verträndigen. Sprach von fein der bei Bidlamtit unferer verträndigen. Sprach von flein ber Beide Beder unfer verträgen aus dem frijern ber übertragung aus dem frijern ber Leitert freihvon zu istem mit den eine bief Geben ver Antelligen waren in ihm mit den frieften Anfahren Ber die Bettbegebenfeien, die wir mit ihm verteben, mit ber marmen um detelten Anhänglichfeit an feinen unterkuften Volfslamm gehant. Er der in langes, dienes gemigriches keben vollbracht in dem Arcife einer Familie, die feinen geftigen Werth zu fcharen werde werd feb vereit hum destadung gefolder werde ver mit feb vereit hum destadung gefolder von zu mit den den vereit gestieben der

Durch Runth erfahren wir noch, baf Dener bie beiben Bruber Sumbolbt in Dathematit unterrichtet habe. und ce ift mahricheinlich bamit ber bamale fehr berühmte Deier Dirfc gemeint, welcher and ben Bringen bee toniglichen Saufes mathematifchen Unterricht ertheilte. Daß nnfer Alexander fcon frub Talent jum Reichnen an ben Tag gelegt bat, ift eine allgemein befannte Cache; fo bieg es im Rataloge ber erften Runftaueftellnng ber berliner Mabemie bom Jahre 1786, unter ber Abtheilung Lieb. haber: "Dr. 290. Die Freunbichaft weint über ber Afche eines Berftorbenen. Dit fcmarger Rreibe gezeichnet nach Angelita Rauffmann von Beren von Sumbolbt bem Jungern". Die gablreichen fpatern botanifchen, goologifchen, anatomifchen, fiberhaupt naturbiftorifden Reichnungen ber mannichfaciten Art, Die vielen fartographifchen und landfcaftlichen Charafterbilber von feiner Band bemeifen beutlich. baf er biefe Geite feiner Bilbung fleiftig gefibt unb gut verwerthet hat. Der geniale Chobowiedi mar fein Lehrer. In fpatern Jahren bat er noch bei Gerarb in Baris mit Liebe gezeichnet und gemalt. Im Bortratiren leiftete er Bortreffliches; bies beweift a. B. eine Bleiftiftzeichnung, welche ben Brofeffor Runth, feinen treuen Mitarbeiter an bem botanifchen Theil bes großen Reifemerte, mobigetroffen barftellt, und ebenfo ein Bruftbilb in Lebensgroße mit der Unterschrift: "Alexander von Sumboldt, von mir felbst im Spiegel, Baris 1814." Der Dufit tonnten beibe Brüber niemale Gefchmad abgewinnen. Dem Bilhelm mar fie unerträglich, und unfer Alexander hielt fie fur eine calamité sociale. Das ift ein harter Ansfpruch, ber naturlich nicht ale ein allge-mein geltenbes Urtheil über biefe eble Runft, fonbern nur als Ausbrud perfonlicher Empfindung angefehen werben barf, und es ift befannt genng, bag unfere Dumbolbt hierin nicht gang ifolirt bafteben.

1873. 2.

Man hat oft behauptet, daß Alexander von Humbolbt seinen ersten botanischen Unterricht von Wilbenow erhalten habe. Darin liegt aber ein Irrthum und er selbst spricht fich darüber sehr far in einem Briefe an Marie Mugnet Pietet vom Jahre 1806 so aus:

Jusqu'à l'âge de seize ans, j'avais peu d'envie de m'occuper de sciences. J'avais l'esprit inquiet et je vonlus être soldat. Mes parents désapprouvèrent ce goût, je de-vals me vouer à la finance, et je n'ai jamais de ma vie eu occasion de faire un cours de botanique ou de chimie; presque toutes les sciences dont je m'occupe à présent, je les appris par moi-même et très tard. Je n'avais pas entendu parler de l'étude des plantes jusqu'en 1788, où je list connaissance avec M. Wildenow, du même âge que moi, et qui venalt de publier alors sa Flora de Berlin. Son caractère donx et almable me fit plus encore chérir la botanique. Il ne me donna pas formellement des leçons, mais je lui portal les plantes que je ramassai et qu'il détermina. Je devins passionné pour la botanique, surtont pour les cryptogames. La vue de plantes exotiques, même sèches dans les herblers, remplissait mon imagination de jouissance que dolt offrir la végétation des pays plus tempérés. M. de Wildenow étant en liaisou étroite avec le chevalier Thunberg, il en recevait souvent des plantes du Japon. Je ne pouvals les voir sans que l'Idée ne se présenta de visiter ces contrées.

In biefen Worten liegt jugleich ein vortrefflicher Fingerzeig für bie Biographen aller großen Danner. Dan lege weniger Gewicht auf Dittheilungen über ihre Ingenblehrer, ale auf bie Renntnig ber Bege, Die ihre Gelbft. bilbung eingeschlagen bat, und berglitdlichen Umftanbe, welche babei anregend geholfen haben. Denn ungewöhnliche, berithmte Danner find mehr ober weniger alle Antobibatten, und eigentlich ift jeber Denfch, anch ber alliagliche, fich felbft am meiften Lehrer und Ergieber gemefen. Der Umgang mit Menfchen, mit bem wirflichen Leben vermag viel mehr ale bie Jugenbichule, bie Jugenblehrer und Ergieber. Gludliche Fügungen find allerbinge wichtige Factoren babei, aber man nuß nur nicht mabnen, baß fie immer nur burch Bufall berbeigefithrt finb, fonbern fie werben fehr baufig inftinctartig aufgefpfirt unb bann um fo eifriger benutt, je fcmieriger fie gu erreichen waren. Dan überfehe bie tiefe pabagogifche Bahrheit nicht, bie in bem früher ermabnten Runth'fchen Musfpruche liegt: "Bon mir hat er es mahrhaftig nicht!" Unb felbft Engel, Denbelsfohn, Fifcher, Deier Dirfd, Frieblanber u. f. w. murben mit berfelben lebergengung mahrheitegetren gang baffelbe haben aussprechen mitffen.

Or. von Qumbolbt, ber fic Ihm beftens empfielt, if bei mer, um bat fich ir Reite finvarent ziemtich, erech nich ein get als ich wünfigte, gehalten. Er fagt zwar, bag er feit fijnil 3chern immer fennt sie mis bur um mittelten med einer vollen Kraufheit fich etwas bester beitinde, bann aber immer vivore fastener mitre, bis ber Kunbert die einer neuen Kraufheit fich vom neuem von beim über vom Liebermaß verhorbener Silte auf singe Store feibe, met ber ein in bei bei finise Store feibe, met ber ein in fallig ift, nub mit die feinig Erzielung ber Orrein Berliuer feinen Kopf gar zu iche mit genommen fall,

Ein Jahr fpater ichrich berfelbe an Jacobi:

Alfrauber von Dumbolt ift in Freiberg und sing an mir abusteben. Wisseln mit langt ibot sie mich, er heirabt in Ersut ein Fraukein von Dachreiben und will in einer Gimmung aller össentieren der eine Aufragen in einer diese Aufrag der die Bertagen ist. Alfrander wird besten mehr wirfen und treiben wollen und hat der Albert nich dag.

Diefe törpertichen Leibem hatte er noch jahretang zu tragen, sobahgalle feine Freunde fehr in Sorge waren, als er fich 1799 gu der gefohroolken Reife nach den amerianischen Texpenlanden entschieften hatte. Doch ift de fannt, wie gerade femdschieft vollerne folchen Klinuswehrel wiel bester ertragen tonnen als flürkere, und unfer humbolde erzählte später oft mit triumphiernder Freude, wie er sich unter den Tropen und in der affatsige polaren Zone siede mohl und be recht in feinem Etement befunden doch in ber affatsigen polaren Zone siede mohl und fo recht in seinem Etement

Berlyrach auch bie geiftige Entwidelung in Humbolis' erster Jugend feinem guten Ersofg, so ämberte sich sie später zur sichtste und einem eine erstellt, so einere sich sie später zur sichtstellt eine geweitige Luft sie erner eine Erster dieser Erten, es wurde ihm kicht, zu ssein und zu stehen. Dies dereignete sich der, wie er seinem Jugenstenabe Freiselben geschab, er sie späten sie sich sie einem Kopfe auf einmal allee die sich geworden sie. Er holte des Berstämter alle die fich und, siehe er sich 1874 unt seinem Berstämt nicht auch einem Kopfe auf einmal allee die hier die hohe siehe s

Runth verblieb auch wöhrend feines gangen Lebens ber Bermögend Alexanderie. Und wie er auch nach seinem Einicht in dem Beauchtein in noch nur Jahre, bis jem Zobe der Frau von Humbolt 1796; ibr haus und Dichernoff; gernoff; geblichen, io ift auch eine Geodhate im Yack est gamilier indieles in Zegl in der Näche ber Runthefalte der Familie von ihmmolte ausgeschnet worden.

Bu biefer Schilberung ber Jugenbjahre werben bann noch mancherlei Rachtrage nub Betrachjungen hingugfügl. bamit bas Bilb als ein abgerundetes und in jeber Bezichung befriedigendes erscheine.

Der Berfaster gibt uns hierans eine songlatig burdessibirte Darstellung ber Gembengeit vos Holten, ber und
hierbei ansangs noch eine wenig in die Augen springende Pfläsigung urben feinem alltern Veriber an dem Log legt. Beide wurden um 1. Detober 1787 in Franklist a. D. immatricustixt. Sie wohnten gemeinschaftlich mit ihrem Erzieber Runth bei Brosssfor ihrem franklich Lehrer, ber auch bier wieber ben Unterricht ber alten claffifden Sprachen, befondere bei Bilhelm übernahm, mabrent Meranber mehr Rameralien trieb. Gie befnchten auch bier feine öffentlichen Borlefungen und genoffen nur Brivatunterricht wie in Berlin. Der Berfaffer macht barauf aufmertfam, baft bie Univerfitat in einem fehr fläglichen Buftanbe mar; fie hatte fein Daturaliencabinet, feine Anatomie, fein Obfervatorium, feinen Botanifden Barten, feine bebeutenbe Bibliothet, fie befag nur eine mangelhafte Buchbanblung und Druderei, und murbe eigentlich nur bon bem martifchen und pommerichen Abel befucht, ber fich burch bas Cinbium ber Kameralien fitr ben Staatebienft vorbereiten wollte. Diefer Unterricht lag aber bamale noch fo im argen, bag man, wie ber Berfaffer fagt, bon einem Stubenten, ber Rameralien ftubirte, ftete ber Deinung mar, bag er unbefähigt gur hobern Bilbung fei. Bedmann, ber berlihmtefte Lehrer ber Staatsöfonomie in Göttingen, hatte in feinem Sauptcollegium foggr noch Berbarien von Erbfen, Zwiebeln, Rettich, Rilben und ben alltäglichen Gemilfen. Rrug flagt in feinen "Rationaleinrichtungen bes preußischen Staats bom Jahre 1805": "Dan lehrt ben Anschlag einer Branntmeinbrennerei, Theerhitte, Grutmuble machen, man lehrt, mie viel Raben Leinmand und Taffet im Aufzuge und Einschlage haben muffen, man lehrt, wie viel Rafe gemacht und Gifen gefchmolgen wirb, wie man Ranpen und Maifafer vertreibt; aber man hat noch feine Ahnung bon hohern faatemiffenschaftlichen Brincipien." In einer Dinifterialverfügung bom 27. Geptember 1813 murbe berordnet, Die Studirenden follten von bem ungludlichen Babne abgehalten werben, ale erforbere bas Ctubium ber Rameral. miffenichaften einen minber angeftrengten Gebrauch ber intelligenten Rrafte ale bas ber Theologie, Debicin, Juris. prubent. And mirb bon bem 1865 in Berlin perftorbenen Confiftorialrathe Morat, ber 1788 - 90 in Frantfurt a. D. ftubirt hatte, eine bochft intereffante Schilberung ber bamaligen Buftanbe ber Univerfitat mitgetheilt. Mus ben Briefen, welche Wilhelm an Benriette Berg forieb, geht ilbrigens flar hervor, bag Alexanber boch fcon manche geiftige Begabung burchbliden ließ:

Dauptfehler ift nur Eitelleit und Sucht zu glangen. Die Urfache aber ift, weil er nie ein flartes Intereffe bes herzens gehabt hat.

Die Biographie macht une banit befannt, bag er in bem Jahre, wo ber Bruber nach Göttingen voraufgecilt war, fich mit aller Rraft auf bie Erlernung ber griechischen Sprache geworfen habe, um nicht mehr wie bieber bem Bilhelm nachzustehen, baneben habe er aber bas technologifche Sabritmefen in Berlin mit mehr Erfolg ftubirt, als bies in Frantfurt möglich gewefen fei, ob. gleich er es fpater wieberholt und mit Dant anertannt hat, wie ibn in Frantfurt Reitemeier's "Gefchichte bes Bergbaues und Buttenmefene bei ben alten Bollern" madtig angezogen und feine Lebensrichtung bestimmt habe. Der erneuerte Umgang mit Bilbenow geftaltete fich in berfelben Beit ju einer fehr intimen Freundschaft und forberte feine miffenschaftliche Liebe fur Botanit. Die Art ber Reitemeier'fchen Forfchung bewirtte gugleich, bag er bie claffifche Philologie eifrig betrieb. "Denn", fagt ber Berfaffer, "berart find ja bie fleinen Abhandlungen: «Ueber ben Bafalt ber altern und neuern Schriftfteller»; alleber ben Guenit ber Alten : a Ueber ben Bafalt bes Blinius und ben Gaulenftein bee Strabon, Die einen mefeutlichen Theil feiner nachften Schrift & Mineralogifche Beobachtungen liber einige Bafalte am Rhein» aus-machen." Bei bem vielfeitig grundlich gebilbeten Bropft und Confiftorialrath Bollner murbe mit großem Gifer Technologie getrieben, und ber Berfaffer theilt une in Diefer Sinficht einen charatteriftifden Muszug aus einem bamale an Freund Wegener gerichteten Brief mit:

Die Kunft bes Zeichnens, Malens, Aupferfichne und Radirens wurde bei Ebodowiedt auch wieder enfig und mit dem besten Erfolg betrieben. Ueberhaupt war der nene Aufentsalt in Bertin eine virfliche Bibungsepoch filt unstenn humboldt. Bor allem wirtlen die meisterhaften Schiberungen ber Sibbfeinschi von Georg Horfter, weichg erobe dames an bie Dessentlichte traten, michtig angebe dames den bie Dessentlichter traten, michtig antregend auf dos junge Gemittig, Altequader hatte eine begisterte Freude über den folosiafen Drachenbaum, den man damals in einem alten Thaume des Botanissen der eine Aufbewagter, weil dersiebt jo vortressigen wartens ausbewagter, weil dersiebt jo vortressigen gestellt der Schiberungen passen. Der Merchauft gerößte Legit in Zumbolt, eine Ansiche Welter und es erwachte die größte Legit in Eumbolt, eine Ansiche Welter under put finnen. Der Berfosse macht mit Recht auf diese wichtigen und wurde für den Verlagen und der Welts bestehe der Welter der Verlagen und der Verlage

Dan bem Brnder Wilhelm tamen mieberhoft Beief, weiche bas Glitid der Gelegnhaft zu wissenschlicher Ausbildung in Gettingen mit den anlodendsten Farben schliederen, sobaß auch in Alteander die Lust, diese ausgezich nete Meinschaft zu befuchen, auf des lebschieste angerei wurde. Die Kiefe dortsin war an ben 8. April 1789 schiggschul, sie follte über Magebeurg, helmsted, Braufchwig zu der Begehen der Begehen die Bereich gemeinschaft und bestehen die Bestehen die Bestehen die Bestehen der Begehen wie bereichte der Begehen wie bereichte der Begehen wie bereichte der Bestehen wie bei bei der Begehen wie der Bestehen der Bestehe

pon letsterm erzählt er:

Bon Bfaff, an ben er burch Fifcher empfohlen mar, fchreibt er entgudt, und er halt ibn für ben bamaligen größten Dathematiler ber Belt. Mit biefem Gelehrten ichloft er ein bauernbes Freundichaftebunbuig, auch berbantte er ihm eine febr wirtfame Empfehlung an Riffiner in Göttingen. In Sarble bewunderte er ben weltberühmten Bart, ber fich befonbere burch bie größten Anpflanjungen ameritanischer Baume auszeichnete. Gein Bruber war ihm bie Braunschweig entgegengereift. Gie besuchten gemeinschaftlich ben Sof und erfreuten fich, die berühmten Belehrten Bartner, Schmidt, Ebert, Berufalem, Efchenburg, Campe perfonlich begrugen ju tonnen. Gie meinten, bag man, außer in Berlin und Göttingen, wol faum fo viel tilchtige Belehrte beifammenfanbe ale in Braunfcmeig. Um 25. April 1789 fcprieb fich unfer Belb unter Dr. 48 in bas Datrifelbuch ber gottinger Ctubentenschaft: "Fridericus Alexander ab Humboidt, Berotiensis, juris studiosus, ex Academia Viadrina." Unter ben Studiengenoffen traf er bon Binde aus Denabrud, von Ragter aus Onolybach, von Rampt aus Dedlenburg, welche fpater ju ben bebeutenbften Staatemannern Breu-Bene gablten. Much ben Friefen Oltmanne, welcher einen fo berühmten Ramen auf bem Gebiete ber aftronomifchen Geographie erlangte und Mitarbeiter an bem großen Reifewerte Sumbolbt's murbe, lernte er hier tennen, und ben Mineralogen van Geuns aus Groningen, ber mit

ibm bie Reife nach bem Rieberrhein und England unter Führung Georg Forfter's machte. Aber noch biel bebeutenber mar ber Einfluß ber gottinger Belehrten jener Beit, welche bie Uniberfitat jur bochften Blitte entfaltet hatten. Gin Schiller Benne's, Blumenbach's, Lichtenberg's, Raftner's, Smelin's u. f. w. gewefen gu fein, balt bumbolbt für bie gludlichfte Fiigung bes Simmele, und gang befonbers meiß er es nicht bantbar genug anguertennen, bag ber perfonliche Familienvertebr mit biefen Rornphaen ibm autheil geworben ift, mas porzugemeife bie allgemein ertannte bobe Begabung bes Brubere porbereitet batte. Seine Charafterifirung ber Profefforen balt ber Berfaffer mit Recht für ein mabres Cabinetftud von Bit und Ernft, bon vielfeitiger Denfchen - und Cachtenntnig, mas um fo bebentenber ins Gemicht fallt, ba ber innge Dann bamale noch nicht bas zwanzigfte Lebensjahr erreicht batte. Dag ber Berfaffer einige Dittheilungen aus biefen Charafteriftiten machte, werben ibm bie Lefer nur Dant miffen. Etwas wollen auch wir jur Gprache bringen:

Beine ift ber Mann, bem unfer Jahrhundert gewiß am meiften berbantt: religiöfe Anftfarung burch eigene Lehre und Bilbung junger Boltelehrer, Liberatiat im Denten, Anfang einer gelehrten Archaologie und erfte Berbindung bes Mefthetifchen mit bem Bhilologifchen. Dennoch hat Benne noch nie ein igen mit oem spitiologiquen. Deinnog gad gegiet ods mit em Compenitum gelfgrieben, umgeacht er ciber zwolf Collegien ließt: Tomische und griedliche Kiteratur, Archdologie, die Teo-giere, Affichponere, Domer, Strigti, Dorag, Blands mit Cicreo, griedliche und römische Antiquitäten. ... Depuré hell mit die Deitschling und genau ausgeardeitet, daß man sie die für 3-5 Louisbor fault. Aspren Grommentar zum Domer ist in der Ted unt nicht als ein anfohlerus het, der den ver ift in ber That nichts ale ein giftoblenes Beft von Denne. Benne erhielt bas Geminar an bes großen Gesner Stelle. Wen tann man in Deutschland ihm jum Rachfolger geben? Schlit, ben Denne icon bei feinem Leben hierherzieben wollte, ift unibatig und burch bie Literaturgeitung gebunden. Spittler! Ich bore bei ibm neuefte Befchichte, ein feiner Ropf mit einim prachtigen Bortrage, ber für bie meiften Denfchen bas 3beal prachtigen Bottrage, oer jur oie meigen wenigen vom own der bodiften Berrelamfeit ift. filt mich ift er ju fcmilftig... Köftner's Bortrag ift undentifc, da er feine Zichen bat. für fit immer witig, befach fid aber immer vorfter, loods man ben Bij felten verfiebt. Dofftr ift er aber, wenn man ihn ben Bij felten verfiebt. Dofftr ift er aber, wenn man ihn oft belacht, auch von Beit gu Beit fo artig, ben britten gu belachen, wenn man auch gar nichts Bibiges gejagt hat. Kafner ift babei ber gutmuthigfte gefälligfte Menfc, ben man leben tann. Ich bin viel bei ihm. Er tann es nicht laffen, beißenb ju fein, fühlt aber felbft folde Gewiffensbiffe bartiber, baß er flets um Bergeihung bittet... Eben habe ich bei Leff in ber Moral hospitirt. Etwas Clenderes habe ich nie gehört. Er Moral hospitir. Einds Eienderes gabe ich nie gegori bat viel Achnliches mit Fromm in Frantfurt au Charafter, Sprache und Gebanten. Rur ift Fromm noch beredt gegen ibn. Er fprach davon, ob es einem Chriften erlaubt fei, ins "Botta be Genova" (fo nennt er unfere Bablenfotterie) au feben. Beift bas nicht cafuiftifch bie Moral portragen? Chenfo fann man fragen: barf ein Chrift I'Sombre fpielen ober Chach? fere englischen Bringen muffen taglich 1-2 Stunden biefes Gemaich horen. Die ungludlichen Rinder! Dabei muffen fie jebe Stunde ausarbeiten und bon Leff corrigiren laffen. Co will es bie elende englifche Orthoborie.

In bemifden Brief on seinen Freund Begener, bem beief Ausgige entommen find, bemeert er auch noch nöber Depne, daß berselbe unstreitig der helftle Ropf und ir ieinen Fädgern der größte Gelechte in Göttingen fei; obgleich sein Sortrag sein hohperig und lotterig genamt werden milite, so fei dennoch eine dußeren flaer Geenfolgt, eine logische Beredjamfeit darin. Außerdem ermöhnt er, daß fidenberg in seine Boxelungen über angewahlt

Mahfemait, Theorie der Erde, Meteoralogie, Elettricität ... i. m. Ausgegieschertes leifte und fie mit dorrerflichen Apparaten durch Crperimente unterflütze, daß Blumenbach ein größer Gelechter fei, der jeden siener Ausderer entstäte und die Liebe zur vergleichenden Annatomie, Phylosogie und jur glammeten Naturfunde auf immer einflöße. Er macht auch auf eine von ihm verfaßte lieine Schrift über den Websus hat, wie der Vateiner und Griechen auffmertsam, wogu Hoppe Justife fehreiben wolle, ein Bereibus der Vateiner und Briechen aus dem Gedert der Erchandogie interessität. Dach ging ihm im Deput fahre, Daufe der heilte Stent feinen Edens auf. Es war Georg Forster, der Schwiegerich hennes konnt in einem Wissen, einem Anfalen, Hennes fahrfein, dienen Anfalen, Hennes fahrfein, dienen Anfalen, Vergengen und Wissen in feinem Wissen, einen Anfalen, Vergengen und Wissen in einem Wissen, einer anfalen.

Georg Forfter, bamats 36 Jahre att und nur 15 Jahre alter ale Dumbotbt, hatte bereits Caal auf feiner zweiten Reife um bie Belt begleitet und biefelbe meifterhaft beidrieben. Er hatte alle Zweige ber Rainrinube mit Ginfching ber Bhofit und Chemie flubirt, zeichnete vortrefftich Bflangen und Thiere, befag bartreffliche Reuntniffe in ber Bhilofophie, Literatur und ben fconen Runften und widmete fich mit aller Reaft feines Beiftes und ber Reigung feines Bergens varzugsweife ber Geo-graphie . Befdichte und Botitit. Er fcrieb latelnifd und verfand griechifd, er fprad nnb fcrieb mit Leichtigfeit franjoffic und englifd, er tas hallanbifd und italienifd, und auch bie fcmebifche, fpanifche, portugiefiche, ruffiche, patnifche Sprache waren ibm nicht fremb. Und bei allebem war er ein geiftvoller, beideibener, tiebenswurdiger Gefellichafter. Farfter war Meifter in jener Raturfditberung, die den Künftler nicht weniger begeiftert als den Farfder betehrt, die, erhebend burch dichterifchen Schwung, entgudend burch malerifden Schmud, bennach nur bie reinfte Bahrheit vor bie Seete führt. Und mehr noch ale bie reiche Fulle fachlicher Belehrung, ale ber entgudenbe Banber tunfi-lerifcher Darfiellung erquidt noch heute in feinem unübertraf-fenen Reifeberichte die vollendete Meufchlichleit, die fein varzugtides Angenmert auf bie Menfchen fetbit richtet, auf ibre Antagen, Sitten und Buftanbe, bie ibn mit einem weichen und liebevollen Berftanbnig ben Rern bes Menichen unter Febern und Zatowirungen erfaffen und unter jeber Beftatt, in jeber Lage bas Recht ber Bernunft auffuchen und ertennen lief.

Das ift ein ebles, mahres, fcoues Bort für bas Borbilb unfers humbolbt, bem bamale noch gliidlichen jungen Belehrten, welcher aber fpater burch fo biel Ungliid gebrochen und verfommen ift. Bir fonnen's bem Berfaffer nur Dant miffen, bag er une gerabe bas iconfte Bilb bon Georg Forfter vorgeführt bat, wie es unferm jungen humbolbt fo begeifternb bor Mugen und bor ber Ceele fanb und bas er eigentlich nie aus bem Bebachtnig verloren bat. Gelbft in feinem "Rosmos" begiebt er fich mieberholt mit bantbarer Anertennung und Berehrung auf ben genialen Dann, er nenut ibn feinen berühmten Lebrer und Freund, beffen Ramen er nie anbere ale mit bem innigften Danfgefühl aussprechen tonne. Dit biefem vielbegabten Gelehrten batte Bilbelm bon Sumbolbt fcon im borbergebenben Commer eine Schweigerreife gemacht, melde reiche Friichte ber Bilbung gur Folge gehabt bat, und nun murbe and ber Bruber, unfer Mlegan. ber, aufgeforbert, mit ibm bie Reife nach bem Rieber-rhein, Bolland, Belgien, England und Frankreich ju machen. Diefe Reife hat uns Georg Forster in bem claffifchen Berte "Anfichten vom Dieberrhein" ale let. I fere humbolbt.

tes frobes Bebentblatt binterlaffen, aus bem man ibn genau in ber Beife fennen fernt, in ber und ber Rerfaffer fein berrliches Bilb entworfen bat. 3ft nun fein Schuler und Reifegefahrte noch viel bebentenber geworben ale ber große Lebrer, fo liegt bie Urfache mol nur in ber groken Berfchiebenbeit ber Rugungen bes Schidfale, meldes bei bem einen eine fortbauernbe Triumphfeier mar, bei bem anbern aber icon febr frith in eine buffere Rabit vem andern wer igun tegt frug en beine uniere gugte gan trilbem Geschiebe umschlug. Der Berfasser theilt seinen Lefern noch mit, daß die bei Cotta erschienene dentsche Lebersetzung der Humboldt'schen "Voyage aux rossions equinoxiales" bon Frau Therefe Forfter, ber nachmaligen Gattin Suber's, herrührte, nub biefe Arbeit ibr nur überlaffen morben fei, um ihre bulfebeburftige Lage au erleichtern, und baf biefe eble That bon unferm Sumbolbt auf bas gartefte berbedt und berfchwiegen worben fei, nm bem Gefühl ber aufrichtigften Dantbarfeit für Forfter gang im flillen Rechung tragen gu fonnen. Und als hochbetagter Greis fchrieb Sumbolbt an Beinrich Roenia. ale biefer ibm fein Bert "Georg Forfter in Saus und Belt" angefanbt batte:

Solde Borte beingen Alatheit in die Beziehungen gwifchen den derwandten großen Geistern, und nun sich auf das ich sie der Berfaster uns mitgesteitt und auf das ichönfte verwerthet hat; sie waren nothwendig für ein wahrheitsgetreues Bild der gestigigen Entwicklung unfert Dumboldt.

Afinirich Girnbaum.

#### Revue des Literaturjahres 1872.

(Fortfebung aus Rr. 1.)

Bie ber Roman, fo erfrent fich auch bie Robelle, bie oft, ohne Beachtung ihrer fünftlerifchen Gigenheit, ale furgathmiger Roman behandelt mirb, eifriger Bflege. Die Monelle, ein fleines ichwieriges Runftwert, wird allau oft ale Stilithung für ben erzählenben Ton benutt. Bon ben feinfinnigen Rovelliften beben wir bervor ben phantaffereichen, oft romantifch irrlichtelirenben Bilbelm Benfen : "Rordlicht. Novellen-Cyfins", "Ebbyftone", "Bilbelnt Trimborn und Compagnie" und "Drei Connen"; helm Crimborn und Goupagnier und "Orce Sonnen"; Kart Siegle; "Akter Woodlen"; Dans Löffer: "Erlebniffe nob Geflattungen"; Levin Schilding: "Kiligran. Neue Bolge", "Zur linten Hand", "Eitle Gefichigkren"; "Ritig und Krieben. Rovellenbud"; Sacher-Walod; "Zur Ehre Gottes, ein Zeitgemalbe"; Edmund Hoefer: "Zur linten Dand, eine Erjählung". Unermüblich in solchen novellistischen Ausstrahlungen ihrer Phantasse ist Elife Bolto : "Reue Rovellen, breigehnte und vierzehnte Folge", "Frauen-Album", "Blaubereien", "Mufitalifche Marchen, Bhantafien und Stiggen, britte Reihe". 3m gangen gieben bie Schriftftellerinnen fest ben breit ausgebauten Roman bor; minbeftens itberwiegen bie Romane von meiblicher Feber in biefem Literaturjahr bei weitem bie Rovellen : G. von Dindlage : "Gefchichten aus bent Emstande"; Marie Lengen: "Bwifchen Ems und Bupper"; Angufte Bilhelmi: "Mus bem Lagarethe. Bahrheit nub Dichtung"; Cophie Berena: "Mus allen Rreifen"; Bertha Mugufti: "Felbblumen, ein Rovellenftrauß"; Johanne Conradi: "Rleine Gdriften fur bas Saus"; "Elmhaufen. Charafter- und Lebensbilber, gezeichnet von Frauenhand". Andere Dovellen fnitpfen an bas Reifebilb und bie Stigge and bem Bolfeleben an, fo bes befannten bemofratifchen Abgeordneten f. Riegler .. Gefammelte Rovellen und Briefe aus Stalien"; bes fteirifchen Boltebichtere B. R. Rofegger "Geftalten aus bem Bolle ber öfterreichifden Alpenwelt"; bes in Frantreich friegsge-fangenen Dt. von Schlagel "Stereodlopen" und "Die Wilben ber Gefellichaft"; Basque: "In Paris. Beitere Ge-ichichten aus ben Lehrjahren eines Sangere"; D. Felethal: "Siebenburger Blatter"; DR. Albert: "Die Canbibaten: ein Bilb aus bem Leben bes fachfifch-fiebenbilrgifchen Bolle"; 2. M. Staufe: "Der Rlofterban. Ergablung aus bem romanifden Boltsleben"; 3. Balter: "Sprubeifteine, ein tarlebaber Bitberbuch"; f. Flagland : "Effaffifche Rovellen"; Th. Gutor: "Ein elfaß-lothringifcher Gifenbahnbeamter"; E. von Bolanden: "Ruffifche Ergablungen fttr bas Boll"; "Der 3lau, eine Stigge aus bem pfalgi. fchen Bolteleben"; M. Sugo: "Der Gelbtoffer, eine mahre Befdichte aus Thuringen"; Billamaria: "Rheinflange, Dovellen". Unbere Rovellen und Ergablungen finb: Friedrich Friedrich: "Rur ein Diener" und "Biber bas Gefet"; M. Bollmer: "Das Bfarrhaus im Barg, gweiter Theil: Das Bfarrhaus in Jubien"; D. Buchwald: "Bergeltung"; D. Born: "Jugenbliebe"; C. Deper: "Die Farnier bes Bintermalbes"; 2. A. Dhorn: "Der Dorfengel, Preienovelle"; E. Bif: "Novellen, I. Das braune Rielden"; E. Fentich (Frater Dilarine): "Aus

ber Lief"; J. Krilger: "Ein großes Derg", "Serglischen mein unterm Kebendom", "Die Bachbauferin" und "Ein erfüllter Eranum"; "Die Bachbauferin" und "Ein erfüllter Eranum"; Nutins Müchbauferin" und "Ein erfüllter Eranum"; Nutins Müchbauferin" und "Einer "Berner, "Berner, "Berner, "Berner, "Berner, "Bernerten. "Bernerten erfüglicher"; E. Werter: "Eurige Geschient"; R. Berner, "Der Dannburfe"; D. won Warchgall "Keberfügler", "Nach ermiger "Die Dunnburfe"; N. Doon Warchgall "Keberfüglich", "Nach bem Baterhaufe"; A. Etterdfügl: "Ein Familiengefüglerte"; W. Bopter: "Doood Ph. Ed.", R. Balm: "Im Labyring der Erelet"; M. Joachien "Die Rflegtongte"; W. Berner, "Wniffer-Voordlen"; E. Siemlien, "Wootlen"; E. Wholay: "Die Bhäumer, eine Derfchoult"; W. Bennere, "Berlorene Fregen"; "Moberten", D. Weiser Bernere, "Berlorene Fregen"; "Mobergen, eine Derfchoulter") W. Bennere, "Berlorene Fregen"; "Mobergen, eine Derfchoulter"; W. Witter von Wesproder: "Gebe inn ber Graßlungen";

Die hiftorifche Movelle, bas Webiet pon Bluntenhagen und M. von Tromlip, ift im gangen weniger angebaut ; außer pereinzelten Ergublungen in ben obigen Sammlungen find an ermahnen: 9. Siltl: "Biftorifde Gefdichten"; R. Guen: "Bon beutichen Gurftenhofen"; 2. Dobr: "Aus vergangenen Tagen"; D. Scheube: "Aus ben Tagen unferer Grof. vater"; E. von Bolanden: "Die Dagern und Getten". Der Bugführer ber Eriminalgefchichten bleibt nach mit por 3. D. S. Temme: "Der Bole" und "Der Sinbenim morb in Burich". Ihnen fchlieft fich an G. B. bon Debenroth: "Die Baronin. Criminalgefdichte". Beiftetverwandt find die Erinnerungen eines Croupier "Biergebn Jahre an ber Spielbant". Größere novelliftifche Gammelwerte find: "Rovellenichat des Auslandes", herantgegeben von Baul Deufe und Beinrich Rurg; "Cornelia, Tafchenbuch für beutfche Frauen auf bas Jahr 1872", herausgegeben von Frater Bilarine, flebenunbfunfzigfter Jahrgang; "Rriegeromantit. Novellen aus bem beutidfrangofifchen Rriege ber Jahre 1870-71", bon 28. Inbreae, A. Bolte, 3. Dungern u. a.; "Illuftrirter Rovellenalmanach filr 1872", herausgegeben von &. Dent. Ditt. marich; "Unterhaltunge-Bibliothet für Reife und Soue", beren fechzehnter Band "Rleine Gefchichten aus fernem Lanb" von Fr. Bobenftebt bringt.

Grennuchhor der Noorlie'ist die Humoreste, dere wir, sowei fie in des Gebiel tonigher Schietun glich, bereits gedacht hoben. Dire ermähnen wir: Maz Ring: Rose Bugel, humoriftigle Erghbungen, Eriminalgeschichten und Voorllen't, N. Schmidt-Cadonie: "Milertei Dumoretout, "De Laumerer, "Die Freuen und die Moder, Großeredort, wir es weint und lacht. Traurige Jeltengebiel in schwieder Berfen, von einem schrenber Großerender, ist die Gelat: "Die junfgespurchen de Schlander"; N. de la Cala: "Die junfgespurchen de Schlander 3. Berr: "Memoiren einer befreuer Beichtander 3. Berr: "Memoiren einer befreuer Beichtander 3. Berr: "Memoiren einer befreuer Beichtander 3. Berr: "Memoiren der Weichten", "Anno 1912. Zw. Berenstein er "Deunder in der Weichten", "Anno 1912. Zw. Berenstein der ber Gegenate tvorausse

fchrieben von Karlchen Diefinid"; "Entre nous; humoriflifche Stigen mit Inftrationen von 2B. Schol3 n. a.", "Bibe und Anelboten aus bem Theaterleben".

Die volfethumliche Literatur, bie Dialeftprofa und Dialeftpoefie, bat auch in biefem Jahre einige Schoffen getricben. Gine erfte Cerie "Illuftrirter Bolfebucher" ift ericienen. B. R. vam Singberg bat brei Banbe Erzah. lungen in nieberbeuticher Munbart ... It aufer un neier Tib" berausgegeben: 2B. Schröber: "Deibeland nu Baterfant. Blattbeutiche Gefchichten und Bebichten" in funf Banbchen : D. Burmefter: "Urm un Riet", ein Bilb ans bem Leben in nieberfachfifch-lauenburgifcher Dunbart. Sierher geboren auch bie folbatifch-vollethumlichen Dialettgebichte: E. Reller : "Erifchan Ballermann, Barbe-Landwehrmann bon 't Stettiner Batteljohn. Blattbutfche Bertellzele ut 'n frango'ichen Strieg"; "Des mabrhaftigen Rutichte Lieber und Unterhaltungen ans bem beutfchen Reichefriege. Bom alten Schoundzwanziger"; "Ut unf' Le Bourget-Tib" bom Breinfelb. Marie Dauftein laft eine Dar in alt-beutider Form: "Des Anappen Sigwart golbenes Bnd" erfdeinen. Bon 3. B. Debel's: "Alemannifden Gebichten" ericeint eine neue revidirte Bolfeausgabe; C. Beigmann's "Gammtliche Bebichte in fcmubifcher Munbart" erfchienen in erfter vollftanbiger Musgabe. Außerbem find von C. Sagen "Dichtungen in alemannifcher Dunbart aus Borarlberg" ericienen. Bur erguftenben Bolleliteratur geboren M. Stein: "Der Mond, bom Berge, eine Dorfgefchichte fure Bolt ergablt"; Baronin Marie Chuer-Efdenbach: "Die Bringeffin bon Banalien, ein Darcheu"; Gottfried Reller: "Gieben Legenben", eine intereffante. auch in ber "Revne des deux mondes" eingehenb befprochene Sammlung. Bon E. Mörite's "Die Siftorie bon ber fconen Lau" liegt eine Brachtausgabe mit fieben Umriffen von Schwind bor.

Bas bie Ueberfenungeliteratur betrifft, fo mag es ale eine neue Erfcheinung hervorgehoben werben, bag fich ber Gifer ber Ueberfeter in biefem Jahre auf bieber minber beachtete Literaturen marf, auf Die ungarifche und bie ftanbinavifche. Go erfchienen in einer Ueberfetjung bie gesammelten Berte von 3. Freiheren von Cotvos, ber Roman von Jotai: "Bie wird man grau?" fowie "Achtzehn humoriftifche Ergablungen" biefes Autore, ein Rovellenfrang nach ungarifchen Antoren; bon 3. Lugel: "Bon jenfeite ber Leitha", eine Sammlung ber brama. tifchen Deifterwerte ber Ungarn, beren erftes Banbchen Die Tragodie "Ban Darot von Dl. Boroemarty" bringt, metrifch überfest von DR. Ring. Uns bem Rormegifchen bat Mbolf Ctrobtmann ein Luftfpiel von S. 3bfen: "Der Bund ber Jugend" und ein hiftorifches Schaufpiel beffelben Dichtere : "Die Rronpratenbenten", überfest, mab. rend B. f. Giebold bas bramatifche Bedicht "Brand" biefes Mutore übertrug. Mus bem Schwedifchen überfest 23. Reinhardt ben Roman von B. F. Emalb: "Die Schweben auf Rronborg"; Jenny Birich B. von Trolle's hiftorifche Ergablung : "Der Sceoffizier"; aus bent Danischen A. Strobtmann B. Bergibe's Erzählung: "Die Brant von Rorvig". Aus bem Italienischen liegt eine neue Ueberfetung von Monti's "Ariftobemos"; von A. Alegrbi's Dichtungen; von Michel Angelo Buonarotti's "Rime"von Grasberger, fowie bie leberfetung eines Romans

"Die Tragobie ber Irrungen" por. Die Ueberfetungen ans englischen Dichtern, namentlich ftite neue Berfuche ber Aneignung Lord Binon's, fehlen in feinem Literaturjahr; fo ift Byron's "Manfred" mieberum pon & Frentag itberfett und erlantert; Byron's "Braut von Abnboe" und "Der Rorfar" von D. Riebel; "Musgemablte Gebichte" bon Tennbion hat Dt. Rugard übertragen. Bon englifden Romanen find überfest: Duiba: "Ericotrin, ober bie Bergogin be Lira"; Dr. E. Brabbon: "Amei Freunde"; M. Craven : "Anna Geverin"; Lnife Barr: "Dorothe For"; 2B. Colline: "Fraulein ober Frau"; M. DR. Donelan: "Flora Abair"; Dl. E. Brabbon: "Der Rapitan bes Bultur": M. G. Drr: "Die Gefangenen von Chillon"; 3. Grant: "Schwere Brufungen"; 3. Pann: "Bie ber Bater, fo ber Cobu"; 2B. Collins : " Bergtonigin"; G. Gliot: "Mibblemarch"; A. Trollope: "Der golbene Lome in Graupern"; Mrs. Benry Boob: "Betty Rane"; T. Ren-Tutherin; 2012, Jenty 2000: "Detty dame, Danuah" — gewist nebe: "Barnoth" nub der Woman "Hanuah" — gewist eine reiche Auswahl. Außerdem ist des Amerikaners H. B. Longfellow "Der Sang den hön Hawatha" neu überlieht von K. Knorty; dann Mrs. Harven's Schrift: "Türtifche harems und circaffifche Beimat", nud F. C. Burnand's wenig geiftreiche "Gute Gebanten"; Shatipeare's "Cymbelin" ift für bie Bithne neu bearbeitet bon M. bon Bolgogen.

Die Ueberfenungen ans bem Frangofifchen find bei weitem minber gablreich. Des Deutschenfreffere Erdmann. Chatrian "Deue Ergablungen" bat R. Braun übertragen: Baul Reval's "Gautter" A. Rrepfdmar : D. Rere's Roman "Doctor Bampyr" R. Springer, fowie ben Roman: "Der Mutterniorber" von M. Belot und 3. Dautin: Alfred be Dluffet's "Boffnung auf Gott" überfeste 3. Baillant; bie "Dben" Friedrich's bee Großen im Bere. maße bes Driginale Emilie Schröber, bes mentateinifchen Dichtere D. Biba "Schachgebicht" M. Balbi. Mufferbem ermahnen wir noch die Ueberfetjung eines brafilianifden Romans bon 3. be Alenca "Der Guarany"; ber hollanbifchen Ergahlungen "Defchichte und Gage" von 3. 3. van ber Borft, Die Ueberfetung bee altturtifden Gittenromane "Die Sahrten bee Gajjib Batthal" von D. Ethe und bie jest in vierter Auflage erichienene Bearbeitung ber "Cafuntala" von G. Lobebang.

Wenn wir die itbrigen Gefchichtswerte nach ben Beitaltern ordnen, so fallt die geringste Zahl berfelben auf das Alterthum, die Dehrzahl vertheilt fich auf Darftellungen bes Mittelaltere und ber neuesten geit. Der

Urgeichichte gewibmet ift bie Schrift C. S. Bollichlager's "Bandbuch ber borhiftorifden, hiftorifden und biblifden Urgefchichte"; ber romifchen Gefchichte gebort an D. Schlambach: "Der italifche Sflavenaufftand"; E. E. Subemann: "Die Bauernaufftanbe in Gallien mahrend ber romifchen Raiferzeit"; R. 2B. Dipfch: "Die romifche Annaliftit". Studien jur altgermanischen Geschichte find: "Gafaten, Semnonen und Bojer"; Batterich: "Die Germauen bee Rheine, ihr Rampf mit Rom und ber Bunbesgebante"; F. Linnig: "Germanismus und Romanismus". Bir fcbließen bier gleich bie Ermahnung ameier bollethumlicher Beichichten ber Deutschen an: 3. Griefinger: "Befchichte ber Deutschen", von welcher ber erfte, und &. von Rochau: "Gefchichte ber Deutschen", bon welcher ber zweite Band erfchienen ift. Beitrage gur Befchichte bes Mittelaltere find &. Birfd: "Das Bergogthum Benebent bis juin Untergange bes longobarbis fchen Reichs"; R. Boepffel: "Die Bapftmahlen und bie mit ihnen im nachften Bufammenhang flebenben Ceremonien in ihrer Entwidelung bom 11. bie jum 14. 3ahrhunbert"; Dt. Deper: "Die Bahl Alexander's Itt. und Bictor's IV."; B. Bedmann: "Forschungen über bie Duellen jur Geschichte ber Jungfrau von Orleans"; A. Pannenborg: "Stubten zur Geschichte ber herzogin Matziste von Canoffa"; E. Bindelmann: "Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (erster Band)"; F. Kolbe: "Erzbischof Abalbert 1. von Mainz und heinrid V."; A. F. Gfrorer: "Byzantinifde Gefcichten. Mus feinem Rachlag herausgegeben von 3. B. Beig. Erfter Banb: Gefchichte Benedigs von feiner Grundung bie jum Jahre 1084"; R. T. von Inama-Sternberg: "Untersuchungen über bas Boffpftem im Mittelalter"; Bierfon: "Bilber aus Breugens Borgeit". Dit befonberer Borliebe merben Die Buffitenfriege bebanbelt: C. Grunhagen: "Die Suffitenfriege ber Schlefier 1420-35"; f. von Begold: "Ronig Gigninnb und bie Reichefriege gegen bie Suffiten"; F. Balach: "Urfunbliche Beitrage jur Gefchichte bes Suffitenfriegs bom Jahre 1419 an" (erfter Band). Bierber gebort jum Theil auch die Schrift bon G. Bunderlich: "Die Reformatoren bes 14., 15. und 16. Jahrhunberte".

Die Gefchichte einzelner Ctabte und Landmarten, bie meiftene in ben Mudgugen aus Chroniten und Sammlung archivarifcher Actenftiide besteht, greift auch in ber Regel in bas Dittelalter jurud: "Urfunbenbuch gur Gefchichte ber Bergoge bon Braunfchweig und Luneburg und ihrer Lande", von S. Gubenborf, fiebenter Theil; f. Sibler: "Analecta Warmiensia"; M. Bent: "Gefchichte Dedlenburge"; F. Schirrmacher: "Beitrage gur Befchichte Dedlenburge, bornehmlich im 13. Jahrhunbert"; "Banfifche Befchichteblatter", erfter Jahrgang; C. 28. Pauli: "Litbedifche Buftanbe im Mittelalter"; G. Sievere: "Bamburg am Schluffe bes 17. Jahrhunderte"; D. Schafer: "Danifche Annalen und Chronifen bon ber Ditte bee 13. bis jum Enbe bee 15. 3ahrhunderte"; 3. Rathgeber: "Strasburg im 16. 3ahrhunbert"; R. Borlanber: "Bilber aus Altenas Borgeit"; Burtorf. Ralleifen: "Baelerifche Stadt. und Landgefdichten que bem 17. 3abrhundert"; R. Soblbaum: "3ob. Renner's liblanbifche Reimchronit" (erfter Theil), und "Die jungere

ilolanbijde, Keimagronil des Barthslomäus Hentel-J. D. Opel: "Der niederjächijch-ddnijde Arieg"), erster Band), nad "Das Tageduch des Arthsmeisters Macros-Spidenborts von Halle"; G. Geisseit: "Bur Emisteungsgeschigdte der cidgenössischen Bundes"; D. E. Kopp: "Geistigte der cidgenössischen Bundes". Dit Urtunden. Nach Lopp's Tode fortgeiegt von A. Lütos und A. Busson, (weiter Band); D. Hoot: "Kügen-pommersche Geschäckten aus steben Jahrhunderten" (sechster Band); D. Hosseit: "Die Kindardsbetungen Geischisbussen.

Gine abnliche Berfplitterung in Specialitäten, Die gum Theil aus ber Literatur beraussallen und bem Gebiete archivarifder Forfchung und Sammlung angehören, weift bie Befchichtfdreibung ber neneften Beit auf. Ritter M. bon Arneth: "Zwei Dentichriften ber Raiferin Maria Therefia" und "Jofeph II. und Leopold von Toscana"; M. Beer : "Die Bufammentunfte Jofeph's II. und Friedrich's II. ju Reiffe und Reuftabt"; F. 2B. Ebeling: "Archivalifche Beitrage gur Gefchichte Franfreiche unter Rarl IX."; M. Boltere: "Ein Blatt gur Befchichte bes Truchfeg'fchen Rriegs"; F. 3. Solzwarth: "Die Bartholomaufnadi"; E. Perrmann: "Zeitgenöffifche Bericht jur Befchichte Ruglanbe"; G. Boigt: "Die Gefchich-ichreibung über ben Zng Rarl's V. gegen Tunis"; 3. Friedrich: "Ueber Die Gefchichtfcreibung unter bem Rurfürften Darimilian"; M. Beer: "Dentidriften bes Gurften Bengel Raunit. Rittberg"; 3. Rrebs: "Chriftian von Anhalt und die turpfalgifche Bolitit vom Beginn bes Dreifigjährigen Rriege"; R. Trampler: "Borgange vor Ansbrud bes erften Schlefifden Rriege"; F. Biffing: "Franfreid unter Lubmig XVI."; F. M. T. Rreiffig: "Unfere Rorboftmart"; E. Rethwifd; "Beftprengens Bieberaufleben unter Friedrich dem Großen"; 3. Bender: "Ermlande politifche und nationale Stellung innerhalb Brengene". Die brei letten Schriften verbanten ber bunbertjährigen Gacularfeier ber Bereinigung Weftpreugene mit bem Ronigreich Breufen ihre Entftehung.

Bur Gefchichte Afiene lieferten Beitrage D. Bolfi: , Beidichte ber Mongolen ober Tataren, befonbere ihres Borbringens nach Europa"; D. Bambern : "Gefchichte Bocharas ober Transoraniens bon ben friffeften Beiten bie auf bie Begenwart"; G. Curtius: "Beitrage gur Befchichte und Topographie Rleinafiene". Der Befchichte bes 19. Jahrhunderte, namentlich ber Beichichte ber neuesten Beit, find eine große Bahl bon Schriften ge-widmet. Bon entgegengesetten Standpuntten ans behaubeln bie öfterreichifche Gefchichte 3. A. Freiherr von Belfert und Balter Rogge. Bon Belfert's "Beidichte Defterreiche bom Musgange bes wiener Octoberaufftanbes "1848 ift ber britte Band erfchienen, Die "Thronbefteigung bes Raifers Frang Jofeph I."; Rogge's Bert: "Defterreich von Bilagos bis jur Gegenwart", behanbelt in feinem erften Banbe "Das Decennium bes Abfolutismus"; F. Eberty's "Gefchichte bes preufifchen Staats", bon welcher ber fechete Band vorliegt, greift ebenfalls bereits in bas 19. Jahrhundert ein und ftellt bie Epoche von 1806-15 bar. Bon E. Arnb's "Gefchichte ber Begenwart" behandelt ber britte Band Die "Gefchichte ber Jahre 1867-71"; bon Bilbelm Diller's "Bolitifder Befchichte ber Wegenwart" ber fünfte Band bas Jahr 1871; B. Zimmermann flößt eine "Gefchichte ber Jahre 1860—71" erfchienen, und Bolfgang Pengel's: Die wichtigften Beltbegebenheiten 1868—70" ift zum Abfchluß gedieden. Bon hierher gehörigen Schriften erwähnen wir noch R. Klüpfel: "Berfchichte ber beutschen Erheiten beite bei zu ihrer Erfüllung"; D. Berthes: "Die beutsche Schrieben der Leiche in ihrer gefchichtlichen Entwiedelung"; D. Kreihert Langwerth von Einmern: "Bon 1806—66"; D. Duobe: "Deutsche Raiferbuch"; B. M. Bacciocco: "Die neuen Schredenstage in Barie"; R. Sggenfchupler: "Geschichte ber parier Revolution vom Jahre 1871", "Berfaller Briefe". Blissch z. Scharb Beschicht Briefe Beschicht gebracht Briefe G. Blissch z. Scharb Beschicht Briefe Beschlicht Briefe.

Die biographische und Memoirenliteratur fteht nach wie bor in Blute, aber bie biographifche Runft, bie Runft feiner Charafteriftit, welche gefchloffene Runft. werte liefert, barf fich feiner Sorberung rithmen. Siergu tommt bie Reigung, eingehende Biographien auch über Berfonlichkeiten bon febr untergeordneter Bebeutung gu fchreiben, bie bem Biographen aus irgenbeiner perfonlichen Beriehnng am Bergen liegen. Die Richtung ber Gegenwart auf bie Specialität nimmt fo auch auf biefem Bebiete überhand. Es find unter ber Daffe ber Biographien nur febr menige mabrhaft bervorragenber, biftorifch bebeutenber Manner ju berzeichnen. Much bie biographiiden Sammelwerte laffen bas Beftreben nach fünftleri. icher Gestaltung bee Stoffe mehr ober meniger bermiffen. Dies gilt auch von ben ziemlich ftillofen Biographien beuticher gurften, Staatsmanner und Belben, welche Brachvogel unter bem Titel "Die Dtanner ber beutiden Beit" herausgibt, ebenfo von bem "Biographijden Gebentbuch" von Angelita von Lagerftrom. Bierher gebort auch bie in mehrern Gerien ericheinenbe "Galerie biographifcher Dentmale", und bie flüchtigen, aber nicht unintereffanten biographifchen Stiggen bon M. bon Burgbach: "Beitgenoffen". Das Mufter, welches une Barnhagen von Enfe, beffen "Ausgemabite Schriften" iett in einer Befammtausgabe erfcheinen, in feinen Biographien bingeftellt bat, fcheint ein Gefchlecht nachftrebenber Junger nicht erzeugt ju haben. Um nachften tommt ibm noch Lubmilla Affing in ihrer Biographie bes Fürften Budler . Dustau, bes nun wirflich "Berftorbenen", beffen "Briefwechfel und Tagebucher" bie Bungerin Barnhagen's herausgibt.

Sehen wir ab vom ben Biographien, medige ber Literatur um Au nughgeficigite angehtern, umb auf bie literatur im Au unigerficitigite angehtern, umb auf bie mir bei Registriung bieler Fächer hinweisem wollen, so niberwiegt die für dos große Aubitum intersesse bei git des große Aubitum intersselfort Specialiat, die oft mit biographischem Geschalte Honden der Australia hin der Sechen der meinen der nicht über die Australia hin der Geschalte der Australia hin ausgeht. Die bunt die Etosse und wie unseheutend messen die gemäßten Berschildstein silten, möge das solgende Kristische von Sechen der Berschildstein führe, der Geschalte d

Berner bon Daing"; Baumbach: "Arnold bon Gelehofen, Ergbifchof bon Daing"; G. Ruf: "Der Beigenmacher Jatob Stainer"; G. 2B. R.: "Leben und Befchichte ber Chriftine Conerin, Rlofterfrau gu Engelthal"; B. Scheffer-Boichorft: "Berr Bernhard bon ber Lippe als Ritter, Dond und Bijchof"; A. Thiel: "Leben bes Dombetan Dr. Anton Gidhorn", "hermann Abalbert Daniel, ein Lebensbild"; A. Horamit: "Beatus Rhe-nauns, eine Biographie"; B. Rraufe: "Bolfgang Ra-tichius ober Ratte im Lichte feiner und ber Zeitgenoffen Briefe"; F. Bammerich: "St. Brigitta, Die nordifche Brophetin und Orbenestifterin"; 3. Folfing: "Dr. Curt-mann, fein Leben und Birten"; R. Commart. "Albertine von Grun; "Familiendpronit ber Berren, Freiherren und Grafen von Rielmannbegge"; 2. von Ahlefelbt: "Bur Gefchichte ber Familie von Rantau"; S. Langhorn: "Biftorifche Rachrichten über bie banifchen Dlolttes"; "Die Erbgroßbergogin Auguste bon Dedlenburg. Schwerin": 3. Blafel: "Bubert Langnet"; G. bon Comarger: "Biographien berithmter und berbienter Forftmanner"; R. Breuster: "Lebensbild eines Bolfebilbungefreundes, Gelbftbiographie"; E. B. Krieg: "M. Chriftian Scriver, ein Lebensbild"; 2. Hofader: "Wilhelm hofader, ein Bredigerleben"; Eugenie bon Diplaff: "Bromabeni, ein Lebenebilb aus ber Diffion in Offindien"; 3. Burgerftein: "Frang Anton Graf bon Thun-Sohenftein"; 3. M. Schopf: "Beter Rarl Thurwiefer"; 3. Bofdenftein: "Johannes Bilel, Diatonus, Coulinfpector"; 92. Baiger : "Bans Gaffer's Jugenbleben"; F. A. Lange: "Friedrich Uebermeg"; E. Rudelhahn: "Johannes Sturm, Strasburge erfter Schulrector"; 3. M. Lefarth: "Lambert von Berefelb"; C. M. Billens: "Friedrich Mallet"; "Doc-tor Jacob Berg. Bur Erinnerung für feine Freunde"; Biographien ber in bem Rriege gegen Frantreich gefallenen Offiziere ber bairifchen Armee"; A. Clepich: "Bum Gebachtniß an Julius Bluder"; Clotifbe von Schwartfoppen: "Rarl bon François"; 3. Kitrichner: "Ronrad Edhoff's Leben und Birten". Befonberes zeitgefchichtliches Intereffe nimmt in Unfpruch bie Biographie E. Freiherr bon Stodmar's "Dentwurdigfeiten aus ben Bapieren bes Freiherrn G.

3. Dom Stodnar".
Rechn diefer Fülle bon Biographien bon Mannern, bie bei aller Albiftigelt es doch nicht bis jur Bertihmt-bit gebracht boben und beren Lesenschiefteinung doch eit gebracht baben und beren Lesenschiefteinung doch und wieden eine individual Wellen fich allerdings auch Biographien weltgeschiefticher Manner: aber die wenighen ficht in laphoartischen Banthennis gefarieben, biefe nur flizenscht gekalten: A. D. Maaber: "Rechgidigte und Bith des Neters", 3. Bedt. "Ronrad von Marburg, Inguister in Deutschläften von Berternich", "Beit ein Cheman von Berternich", "Leben Rapoleon's III."; 3. J. Badgalla: "Der ährerechische Rechestung und Tagene des Fürtten Geren Freier in Berternicht. Bedanne Dau und Konig Gigmund"; 2. Bertger: "Johannes Dus und Konig Gigmund"; 2. Gehinder: "Johanne Dus und Raig Eighnund"; 2. Schimber: "Johanne Dus und Raig Eighnund"; 3. Johann Deintich Perfalozis", P. D. R. Highers, Prinz Eigen von Seadopalis,

3. Engelmann: "Beter der Geoße"; C. Sadter: "Beter Große als Menfch und Begenn"; K. T. Seigel: "Ledwig I. König von Baiern"; D. G. Millies "Ledwig I. König von Baiern"; D. G. Millies "Ledwig Bischen und Erden des Papft-Königs Biss IX."; Bulwer's Blographie "Grob Bolumerlow": übertehte Arnold Ruge. Berühmte "Deutsche Franen" hatter Gerften bis "Mitter bestähmter Manner" K. Arnold. An das Gebiet der beliebten Cadinatommoiren gebören die "Privatgeschichten der Weltgeschieft von dem gebören der "Brivatgeschichten der Weltgeschieft von deren gebören den der Beltgeschieft von deren Geboren der Beltgeschieft von deren Geboren der Geboren der Beltgeschieft von deren der Verliege Geboren der Verliege der Verliege Geboren der Verliege der Verliege der Verliege Geboren der Verliege der Verlie

Eine ber interessentselne Gelbstiographien von großer Krifche ber Dorfellung ih bie be berühmten Theologen Art Josse Jones der Beite ber berühmten Theologen Art Josse Jones der Beite ber ber beite in metter Antlige von ihre ist auf der Beite bei beite bei der Beite bei Beite bei Beite bei Beite bei Beite bei Beite bei Friedligen Kraufenger an dem Gebeite ber freiwilligen Kraufenger'; Raroline Banet: "Wies meinen Bibheneiben Einnerunger"; D. Woch Beite bei Friedligen Kraufflusse auf bei Beite bei Beite bei Beite bei Beite Beite

Daf bie friegegefdichtliche Literatur in biefem Jahre burch eine fehr bebeutenbe Bahl von Schriften vertreten wirb, tann bei ber großen Betheiligung aller Stanbe an bem letten Relbinge in Franfreich und bei bem allgemeinen Intereffe, bas fich ben Grofthaten ber beutfchen Ration guwenbet, nicht befremben. In ber That beichaftigt fich auch bie bei weitem überwiegenbe Debrjabl affer biefer Schriften mit bem Rriege bon 1870-71. Bon anbern militarifchen Schriften ermabnen mir befonbere bas Bert von E. Schneiber, eines ausgezeichneten Renners filbameritanifder Buftanbe : "Der Rrieg ber Triple-Alliang (Raiferthum Brafilien, Argentinifche Confoberation und Republit Banba oriental bel Urugnan) gegen bie Regierung ber Republit Baraquan"; ferner C. S. B. von Befiphalen: "Gefchichte ber Felbzitge bes Bergoge Ferdinand von Braunfdweig . Luneburg"; 2. Freiherr bon Belben: "Der Rrieg von 1809 zwifden Defterreich und Frantreich"; "Rritifche und untritifche Banberungen über bie Wefechtefelber ber preufifchen Urmee in Bobmen 1866. Drittee Beit: Das Gefecht bei Trautenau"; R. Elcho: "Wilbe Fahrten. Erinnerungeblatter aus bem ameritanifden Biirgerfriege"; "Die nordbeutiden Rriege. foffe in Oftafien"; E. Freiherr von Erofote: "Gefcichte bes oftpreußifchen Felbartillerieregiments Rr. 1"; B. von Biefe: "Das zweite fclefifche Grenabierregiment Dr. 11 im Dainfelbzuge 1866". Eigentlich theoretifche Schriften find nur in geringer Bahl ericbienen: "Die Entwidelung bes nationalen Deermefens und ihre Bahn"; "Die Armee in ber Bewegung"; Artolan: "Litge und Biffenfchaft. Reues und Altes"; Bring ju Bobenlobe - Ingelfingen: "Ibeen über Belagerungen"; F. Schalt: "Stubien ilber bie Feftungefrage"; "Die Aufgaben ber f. f. Rriegemarine

und ihr gegenmurliger Stand"; A. Brudfer: "Legilon bet bebeutenbern Schlachten, Belagerungen und Befechte".

Unter ben Schriften über ben beutich.frangofifden Rrieg nimmt in wiffenschaftlicher Sinficht ben erften Rang ein bas bon ber friegegefchichtlichen Abtheilung bes Großen Generalftabes redigirte Bauptmert: "Der beutichfrangofifche Rrieg 1870-71"; ber erfte, noch unbollenbete Theil enthalt bie "Gefchichte bes Rriege bis jum Sturg bes Raiferreichs". In gleicher Linie fteht, mot bie wiffenschaftliche Beberrichung authentifden Omille materiale betrifft, bie Cchrift von 2B. Blume: "Die Dperationen ber beutiden Beere pon ber Schlacht bei Cebun bis jum Ende bes Rriege". Angerbem ermagnen mir bon Schriften, welche ben gangen Rrieg umfaffen: DR. bon Gelling: "Der Rrieg zwifchen Deutschland und Frankrich 1870-71" (ameiter Band); 3. R.: "Der Rrieg 1870-71": "Der beutiche Relbzug gegen Franfreich unter bem Ronig Bilbelm, von einem preufifchen Ctabeoffizier" (ameiter Theil): DR. M.: "Der Rrieg von 1870-71. Rach ben beften Duch len bom militarifchen Stanbpunfte bargeftellt" (zweite Me theilung); G. von Glafenapp: "Der Felbaug von 1871"; 3. Siltl: "Der frangofifche Rrieg von 1870 und 1871"; 3. Goegmann: "Der bentich frangofifche Rrieg in ben Jahren 1870 - 71"; A. Schmidt: "Der beutide frangofifche Rrieg"; B. Ropp: "Der Rrieg Raifer Bilhelm's 1870 - 71"; 3. Rleinert : "Gebenlbuch bet Rriege bon 1870-71"; "Der Rrieg bon 1870-il amifchen Deutschland und Franfreich, ilbersichtlich gujam mengeftellt". Dierher gebort auch bie geiftreiche Schrift von M. von Bogustawefi: "Taftifche Folgerungen one bem Rriege 1870-71".

An Diefe Befamutbarftellungen bes Rriege foliefen fich bie Monographien, welche bie Bethatigung ber titgelnen Armeen, Beeredabtheilungen, Eruppengallungu, Regimenter u. f. w. barftellen. Biet ermabnen wir i erfter Linie bas intereffante Wert von' Baul Daffel: "Ben ber Dritten Urmee. Rriegegefchichtliche Stiggen aus bem Felbjuge bon 1870-71"; Graf S. von Barteneliben: "Die Operationen ber Erften Armee unter General wa Manteuffel" und "Die Operationen ber Gitbarmee im 30. nuar und Februar 1871"; A. von Gdell: "Die Dpirationen ber Erften Armee unter Beneral bon Steinmtb"; "Der Siegeszug ber fachfifden Urmee burch Frantreid"; "Gefechte und Biloe bee tX. Armeecorpe im Relbunt 1870 -71"; Doffbauer: "Die bentiche Artiflerie in ben Schlachten bei Dep". Aus bem Frangonichen überfet wurden bie Schriften von 2. Faibherbe: "Felbgug bif frangofifchen Rorbbeeres in ben Jahren 1870-71"; R. bon Frencinet: "Der Rrieg in ben Brobingen mabrent ber Belagerung von Baris 1870-71; Bagaine: "Belbjug bes Rheinheeres am 12. Anguft bis 28. Detober 1870"; Baron von Stoffel "Militarifche Berichte". Dieran folieft fich bie Schrift von E. Stomper: "Bagaine und bie Rheinarniee". Bon ben Donographien, welche bie Erlebniffe fleinerer Ernppenabtheilungen behandeln, find anguführen: E. Dartene: "Die foleemig bolfteiniche Landwehr im Rriege gegen Frantreich 1870-71"; "lleber ben Antheil bee britten bannoverichen 3m fanterieregimente Dr. 79"; Gifcher: "Die 17. Infanteit bivifion": "Erlebniffe bes 1. hannoverichen Ulanenregi ments Nr. 13", "Criebnisse ber 4. leichten Balterie bes debischen Zehberülferie-Kigmente" und "Arthonisse des debischen Zehberülferie-Kigmente" und "Arthonisse der 4. schweren Batterie", "Ertebnisse der 3. leichten Batterie" bestehen Rezimmente in biesem Kedyagez B. Boten: "Beraume Hulgeren in Frankreich"; R. Lindau: "Die permössen und die Schriften: Freiser von Hirdst. "Die Bertsschigung von Wetz im Jahre 1870"; "Betrachtungen über ben Artig in Frankreich 1870"; "Betrachtungen über ben Artig in Frankreich 1870"; "Betwicklichen Betrachtungen über ben Artig in Frankreich 1870"; "Die Westerfalt bet Deutschen Brichen Briefer. D. Bulter: "Betrachtungen über die Espäigsteil und bie Leitungen von Vonderen Freiherer von Wanteuffel und feine Esgener." D. D. Wolfter: "Betrachtungen über die Thätigsteil und bie Leitungen von Vonderen Freiher von Vonderen ber über den von der Freiherer.

Bahlreich ift auch bie mehr feuilletoniftifche Demoirenliteratur: I. Riemeger: "Mus meinem Tagebuche. Erlebuiffe und Schilberungen aus bem Rriege gegen Frantreich 1870-71"; Babelbach: "Bilber und Erinnerungen aus bem Rriegeleben bon 1870-71"; R. Sofmann: "Erinnerungen an ben beutich-frangbfifden Gelbaug"; "Bier Monate por Baris. 1870-71. Belagerungetagebuch eines Campagne - Freiwilligen"; G. Fritfch: "Gelbpoft . Stiggen und Reifebilber aus Franfreich"; D. Geelmann . Cagebert: "Felbpofibriefe aus bem Kriegejahre 1870"; B. Roboletu: "Baris mahrend ber Belagerung 1870-71"; 3. Beitert: "Erinnerungen aus bem Rriege 1870-71"; 3. Rlein: "Aus bem Rriege"; G. Born: "Bei Friedrich Rarl. Bilber und Stiggen aus bem Felbzuge ber Zweiten Arinee"; 3. bon Bidebe : "Ein prengifder Offigier. Rach ben Huf. geichnnngen eines im Gelbe Gebliebenen"; S. Bauer: "Erinnerungen eines Felbgeiftlichen aus ben babifchen Relblagarethen"; B. bon Cramm; "Erinnerungen eines Delegirten ber freiwilligen Rrantenpflege"; "Im Lagareth und auf bem Berbandplate. Erinnerungen einer freiwilligen Pflegerin"; G. Baly: "Erlebniffe eines Gelb-arztes ber babifden Divifion"; G. Dunffen: "Bilber aus bem Rriegeleben eines Militargeiftlichen".

Die Bubliciftit, welche an bie neuefte Beitgefchichte aufnüpft, behaubelt einige Lieblingethemata, ben Conflict mit ber Rirche, bas Deutsche Reich und bie neuern franjöfifchen Bufianbe. Da alles, mas auf theologifche Fragen Bezug hat, in Deutschlaub bei ber Schreibluft ber Theologen eine bochft ausgiebige Bearbeitung finbet, und ba fich biefer Gifer auch auf Die theologifchen Grenagebiete erftredt, fo bat ber Conflict amifchen Ctaat und Rirde eine febr reichhaltige Literatur aufzuweifen, melde unfere Rebue nicht ju erichopfen bermag. Wir ermahnen hier nur einige hervorragenbe Werte: G. Friedberg: "Die Grengen amifchen Staat und Rirche" und "Das Deutsche Reich und bie tatholifche Rirche"; R. von Solbenborff; "Das Deutiche Reich und bie Conftituirung ber driftlichen Religioneparteien auf ben Berbftverfammlungen 1871"; Cepp : "Deutschland und ber Batican"; B. Bafferfcleben: "Die beutschen Regierungen und bie tatholifche Rirche ber Begenwart"; G. Gatichenberger: "Befchichte bes Rampfes ber Befuiten gegen ben mobernen Staat"; B. Beder: "Der alte und ber neue Befnitismus"; M. Dulf: "Ba. triotismus und Frommigfeit"; B. Freimnth: "Das mo-berne bentiche Raiferreich und bie Katholiten"; "Die Guprematie ber Rirche und bie Dienftpflicht ber Fürften".

lleber bie beutiche Reicheverfaffnng find zwei wichtige Berte erfdienen: 3. bon Belb: "Die Berfaffung bee Dentichen Reiche vom ftaalerechtlichen Ctanbpuntt aus betrach. tet" und 3. Weftertamp "leber bie Reicheverfaffung" Muferbem ermahnen mir : G. Mener: "Staaterechtliche Erbrterungen über bie beutiche Reicheberfaffung"; M. Bin. ter: "Der Bunbeerath und bie Reicheoberhausfrage"; S. Bernice: "Die Berfaffungegefchichte ber im Reicherathe vertretenen Ronigreiche und ganber"; "Deutsche Berfaffungemilniche und preukifches Stanbethum". Bon ben politifchen Schriften allaemeinern Inhalts nennen mir in erfter Linie Johann Jacobn's "Gefammelte Schriften". Die furgathmigen, aber inhaltreichen Muffage bee toniaeberger Demofraten, und bie gebiegene Cdrift von R. Gneift: "Der Rechteftaat"; auferbem B. Donnenfelb: "Die Biffen. Schaft und bie Bolitit ber Begenwart"; A. Baftian: "Die Rediteverhaltniffe bei verfchiebenen Bolfern ber Erbe": B. Beecatore : "Deue Barteien"; Fr. Berrot : "Beitfragen"; "Die Giluben bes Liberalisune"; "Defterreichs parlamenstarifche Größen"; "Die Bolitit ale Beltftubinm"; M. Schaefer: "Dorbbeutich, Gilbbeutich und Unbeutich": 2. pon Stein: "Die Lehre pom Beermefen. Ale Theil ber Ctaatewiffenfchaft"; D. Emalb: "Ans bem bentichen Reichstage in Berlin"; F. Biedenweg: "Beitfragen"; R. bon 3hering: "Der Rampf ume Recht"; 3. Rogner: Goll ber Staat Inbuffrie betreiben?"; M. von Treuenfele : "Die norbichlesmigiche Ungelegenheit"; G. von Sternberg: "Die livlandifden Betehrungen"; 2B. bon Bod: "Evangelische Allianz und russische Politis"; "Palacty's politisches Bermächniß"; A. Delb: "Die Einsommen-fleuer"; F. D. Gesschen: "Die Alabamasrage". Intereffant ift bie Abhandlung von D. von Enbel: "Bas mir bon Frantreich lernen tonnen", mahrend Ronftautin Frant feinen paraboren politifchen Standpuntt in einer neuen Corift: "Die Religion bes Nationalliberalienme", bertritt. Der Mutor bat fich gang in ben Dienft reichsfeinb. licher Parteien gegeben und wird von ihnen unterftubt. Speciellere Fragen behandeln: F. Keller: "Bur Frage der deutschen Milmzresorm"; G. Brunner: "Die Entstehung ber Schwurgerichte"; R. E. John: "Ueber Gefchworenengerichte und Schöffengerichte". Bas auswärtige Bolitit betrifft, fo behandelt 3. Golowin "Franfreiche Berfall". Mus bem Engliften überfest find bie Berte: "Barteien und Bolitit bes mobernen Rufland", und Graf Ruffel: "Englande auswärtige Bolitit"; auch licat in neuer Auflage bie Ucberfetung bon Benebetti's , Enthillingen' por.

Einen sehr lebhasten Wogenschaft gat neuredings wieber bie so leite frag ge beroogensten; ber Aufderlosietisdunus und die Grantestengenschaft gann denschen süllen die Epoliten ber Zeitungen. Ben den Geschlichen der flieten Observanz läft Karl Mary seine Sauptschrift; "Das Rapital. Kritif der politischen Delnomie", im zweiter Auflugge erscheinen; W. Warr einen socialisischen Siegen, "Gieben Briefe über den Etein der Weisen". Bon 2. Bertatune, einem Haufderteter des sogenamten Kaufgeberschaftlichen der Gegenwarf", dessen geiter Vand die "Kritif der enzlischen Gewerbereine" enthält; von C. Richtet's Schrift; "Werlichheit und Kapital", sieg bie erste Salfte bes erften Banbes bor. Much bie nationalölonomifchen Lehrbucher burfen fich nicht mehr ableb. nend gegen eine Rritif bes Gocialismus verhalten. Das zweite Buch von C. 2B. Bollner's "Das Lehrgebaube ber Bollemirthichaft" behandelt "Die Arbeit und bie Affociation"; auch E. Dubring's "Curfus ber Nationalund Socialotonomie" enthalt eine Rritit bee Socialismus. Dierher gehort auch C. Menger's "Grundfate ber Boltswirthichaftelebre". Gine Beichichte ber Internationalen ift vielfach in bentichen Schriften und in frangofifchen und englifchen enthalten, Die in Ueberfetungen borliegen: G. Dl. Bachtler: "Die internationale Arbeiterverbinbung"; E. Bauer: "Die Bahrheit über bie Internationale"; D. Teftut: "Die Internationale"; D. R. Schebo . Ferroti: "Die internationale Arbeiterbewegung"; D. Porte: "Gebeime Gefchichte ber internationalen Arbeiteraffociation"; D. B .: "Bur Gefchichte ber Internationalen"; "Bur Gefchichte ber englifden Arbeiterbewegung". Anbere Coriften gur focialen Frage find: S. Conten: "Agricultur und Cocialismus"; DR. M. Rienborf: "Cociale Ctubien"; B. E. Forfter: "Ueber Die fociale Frage"; "Socialpolitifche Tagebuchbetrachtungen eines Agrariere"; "Die fociale Frage nebft Borichlagen gu ihrer Lofung" "Die Arbeitseinstellungen"; E. Dach: "Die Beschichte und bie Burgel bee Capes von ber Erhaltung ber Arbeit"; R. B. Doll: "Die fociale Frage in ihrer religions. gefchichtlichen Bebeutung", eine Schrift, welche zwei Ent-gegnungen, eine von G. Rofosty und eine anonyme berporrief; 23. 5. Eras: "Aus ber Brarie. Boltemirth. ichaftliche Stubien und Stigen" und "Der Brocef Bebel. Lieblnecht"; S. Sidmann: "Der fociale Rrieg"; B. von Subel: "Die Lehren bes heutigen Gocialismus und Com-

munismns"; G. Blandert: "Die fociale Reform burch bie Juftirung bes Gelbes"; 3. Meher: "Das Gelb. Gine national - ötonomifche Studie"; S. B. Oppenheim: "Der Ratheber . Socialismus"; Freiherr Th. von ber Goly: "Die fociale Frage"; T. Roerner: "Der Beruf bee Staats und ber Gemeinde in ber focialen Frage"; B. Bohmert: "Der Socialismus und Die Arbeiterfrage"; B. Rofiolet: "Ermagungen fiber bie Arbeiterfrage"; G. Abler: "Gin Bauftein jur Lofung ber focialen Frage"; 3. F. S. Dannenberg : "Das beutiche Sandwert und bie fociale Frage"; R. Bachtler: "Die Arbeiterfrage vom driftlich ethifden Standpuntte"; 2. F. Lubmig . Bolff: "Das gewerbliche Schiebegericht"; 2B. S. Roopmann: "Der Communismus".

Die Franenfrage, namentlich nach ihrer national. ölonomifchen Geite bin, in Bezug auf bas fogenannte Recht auf Arbeit, ruft eine flete machfenbe Literatur berbor. Die Schrift bon Tinette homberg: "Auch noch ein Beitrag gur heutigen Franenfrage", ift in zweiter Auflage erichienen. Außerbem ermahnen wir ber fchlagfraftig energifden Jeanne Darie Gagette - Georgens' Bortrage: "Die Franen in Ermerb und Beruf"; Julie Rubne: "Die Frauenvereine ber Gegenwart"; Ronftange Glieber: "Der Beruf ber Frau"; Bertha Alrebi: "Frauenbilbung und Frauengenoffenschaftehaufer"; Bedwig Dohm: "Bas die Baftoren von ben Frauen benten"; Marie Stoephafius: "Bon unten auf. Gin Beitrag jur lofung ber Bolle bilbunge. und Frauenfrage"; 3. Bebergani: "Die Frauen"; M. Buniche: "Befus in feiner Stellung au ben Frauen"; Rofalie Coonmaffer: "Ueber bie Berbreitung vernunftigir und geitgemäßer Ibeen in Bezug auf bie Frauenfrage"; 3. Beil: "Die Frauen im Recht".

(Der Beidiuß folgt in ber nachften Rummer.)

### Samilienromane.

1. Glangende Ausfichten. Roman von Dathilbe Raben. Drei Banber Dannover, Rümpter. 1872. 8. 4 Thtr.

2. Der golbene lowe iu Granpern (Elfag). Roman bon Un. thony Erollope. Aus bem Englifden von Lina Ray. fer. Gingige auforifirte beutiche Ausgabe. Leipzig, Schlide. 1873. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

3. Die alte fpanifche Urfunde. Bon Armanb. Zwei Banbe. Sannover, Rumpler. 1872. S. 3 Thir. 4. Garah. Roman von S. Bitb. Bmei Banbe. Sannover,

Rimpler, 1872. 8. 3 Thir. 5. Drei Connen. Bon Bithelm Jenfen. Drei Banbe. Schwerin, Dilbebrand. 1873. 8. 3 Thir. 15 92gr.

Bon jeber hat une Deutschen bie Familie ale reinftes Beiligthum gegolten; in bem Bilbe ber Sausfrau, ber Mutter verforpert fich une alles Dobe und Eble. Der Gebaufe an Saus und Berb hat unfer Bolt ju feinen gröften Thaten begeiftert: wir übermanben Franfreich, meil mir fur Weib und Rind ftritten, mabrend ben Feind ein hobles Bort bee Berrichere trieb, nicht bas Bemuth.

In ber bichterifchen Schilberung ber Familie finbet fich mithin unfer Bolt ftete felber wieber; fo erflart fich bie Beliebtheit literarifcher Erzeugniffe, welche, wie bie fünf porftegenb ermagnten, ihre Motive bem unerfcopf. lichen Born bee bauelichen Lebene entnehmen. 3a, ber

Bebarf auf biefem Bebiete icheint fo fart au fein, baf ju feiner Befriedigung bie boch mahrlich beträchliche beutiche Driginalproduction nicht ausreicht, fonbern bag man noch mit englischen Anleiben gludlich gu fpeculiren vermeint. Dimmt fich nun eine bedeutenbe bichterifche Rraft ber immerhin befchrantten Sphare an, um bie es fich hier handelt, weiß ber Ergabler bie fleinen Bortomne nife bee tagliden Lebene, Bergenegefdichtden von an fic geringer Bebeutung mit bem golbigen Schimmer ber Boefie ju ummeben: bann barf er auf Beifall rechnen, ba jebermann ben Dafftab für bas Ergablte im eigenen Bergen tragt. Im Gegenfage hiergu muft es aber unerträglich bunten, Miltagliches alltäglich gefchilbert, nichterne Brofa profaifch bargeftellt gu feben.

Leiber ift bie Debrgahl ber eingange angeführten Berte von ber lettern Art. Fleifige Arbeiten - aber "Photographien nach ber Ratur", benen, mit nur einer Ausnahme, jenes warm pulfirenbe Leben fehlt, mit welchen ber echte Ranftler feine Schöpfung befeelt. Run ift freilich bie Photographie, obwol rein mechanifch bergeftellt, fo in Mufnahme getommen und befitt wirflich bei aller Trodenheit fo viele Borguge, bag mit bem obigen Bergleiche einem Dichtwerte burchaus fein absolutes Berbammunge.

urtheil gefprochen ift. Bie im Gegentheil bas moblgelungene photographifche Bortrat ficherlich Bergnligen bereitet, fo mag man auch gern bie gefchriebene Bhotographie - wenn auch nicht ale Runftwert erften Ranges gelten laffen.

Ein richtiges Ramilienbilb mit ber ansgefprochenen Tenbeng, moralifch ju mirteu, ift Dathilbe Raven's amei Lebenstäufe fchilbernbe Arbeit: "Glangenbe Musfichten" (Rr. 1). Um Unfang ber brei Banbe fteben gwei Bruber auf gleicher, nicht eben hober Stufe; ba eröffnen fich bem einen nnerwartet glangenbe Ausfichten, mabrent ber anbere ohne folche auf feinem Lebenepfabe mubfelig weiter fcreiten muß. Aber biefer, ber bas "steady on" zu seinem Bassipruch gemacht hat, tommt glidflich an ein bedrutenbes Biel, wogegen ber Bruber nur mit genaner Roth bem schmidtlichen Untergange ert-rinnt. Haec fabula docet: baß jeder seines Glides Schmieb, und bag ber Sperling "ehrlich ftrebenbe, um ben Breis bes Lebens mannhaft ringenbe Rraft" mehr werth fei, ale bie Taube "glangenbe Anefichten" auf ben Dachern von Enftichloffern, beren unerwarteter Ginfturg gar leicht ben Soffenben und Barrenben unter feinen Erftmmern begrabt. Gine hausbadene Moral ohne Bmeifel, aber bas aufprechenbe Bewand, in welches fie gefleibet

ift, wird auf viele Lefer gewiß tropbem freundlich wirfen. Der politifche hintergrund, von welchem fich bies Gemalbe abhebt, ift nur flüchtig fliggirt, allein nufchwer ertennt man an ben Umriffen bas Urbilb, namfich bie troftlofen Berhaltniffe bes vormaligen Ronigreiche Sannober. Die Berfafferin - ale Cellenferin mit ihrem Begenftande genau vertraut - filhrt une in biefe Donarchie por beren Annexion, und bie bier und ba aufflammenben politifchen Streiflichter find oft grell und blenbenb genng.

Bollte nian anuehuien, bag Mehnliches auch bon bem im Elfaft fpieleuben Trollope'fchen Roman: "Der golbene Lome in Graupern" (Rr. 2), gefagt werden tonnte, fo witrbe man gewaltig irren; ber Titel bes Buche täufcht in nnliebfamfler Beife. Der "Golbene Lowe" ift ein Birthebauefchilb, und ftatt im Elfaf tounte bie Sandlung ebenfo mohl in Thuringen, Rleinafien ober Ranifchatta fpielen. Erollope ergahlt eine Dorfgefchichte gewöhnlichfter Art; bee Lowenwirthes Cohn heirathet nach Begraumung einiger Binberniffe nichtigfter Befchaffenheit feine Coufine Marie; bas ift alles. Gefchabe bies auf ber erften, flatt anf ber letten Geite bes Buche, fo batten Autor, Ueberfeberin und namentlich bie Lefer fich beffer babei befunben, benn weber Schifberungen bon Land und Leuten, noch hilbich entworfene Situationen ober gutgezeichnete Charaftere, noch etwa geiftreiche Unmerfungen über elfaffifche Berhaltniffe laffen bie Lefture bee langweiligen, obenbrein mittelmäßig liberfesten Dons lohnend ericheinen. Beit feffelnber ift Armanb's Erzählung: "Die alte

fpanifche Urfunde" (Rr. 3), in beren Borbergrunde gur Abwechselung ein Gefchwifterpaar fleht , welches auch "glangende Musfichten" hat. Die effectreiche, ja als Genfationeroman bom reinften Baffer fich ausweifenbe Mrbeit behandelt bas Thema einer Erbichafteangelegenheit; unter ben Rebenumftanben, womit Diefer Rern berbramt ift, treffen wir auf einen Schiffebrand in offener Gee,

auf ungeheuere, aus bem Befige ber "alten fpanifchen Urfunde" abgeleitete Erbanfpruche, auf bie Ermorbung bes Erben, entfagungevolle Qualen ber überlebenben Erbin, Berfolgung, Feuerebrunft, eine Barenjagb, unterichiebliche Morbanfalle und enblich ein Object bon 10 Millionen, mit welchen jene Erbanfpruche abgefunden werben. Diefe ftarten, Golag auf Golag einanber ablofenben Effecte find bon gewandter Geber in leicht babingleitenber Gprache ausgemalt, babei freilich bie Rlippen ber Triviglitat nicht immer umfchifft. Muebrude wie: "er verplenipert fich", bürften unter feinen Umftanben borfommen.

In weit engern Grengen bleibt bie Phantafie bei S. Bilb's "Carah" (Dr. 4). Der Berfaffer operirt lebia. lich mit icon bagemefenen Factoren: ba treffen wir auf unfern alten Frennb, ben feit Spielbagen's problemati. ichem Belben wie eine emige Rrantheit fich forterbenben Banslehrer, einen Bfarramtecanbibaten, ber fich in feine Schulerin berliebt - und vice versa, Diefe Schillerin, nach welcher ber Roman fich "Sarah" nennt, ift aber (in ihrer Einbilbung) fehr ichlimm baran, benn fie ift bochft leichtfinnig in ber Bahl ihrer Mutter gewefen. Gelbige gebort ale getaufte Bubin grauenvollermeife gu bem "Bolle, von welchem bas Bornrtheil feinen Bann noch immer nicht abgenommen hat"; fobag ber Autor aus ber Geele fpielenber Rinber heraus fogar bie brntale Reflexion macht: "Bas fummerte fie ber Tob bee alteu Inben? Gott fei Dant, bag er nicht ihr Grofvater mar." Frau Rofalie aber, Garah's Mintter, beweint ihren Bater "mit bent bemonftrativen, wir niochten fagen pompofen Schmerge, ber ein Attribut bes orieutalifchen Blutes fceint".

Es liegt auf ber Sand, wie ungeitgemaß abnliche Motive heutzutage find. Roch vor 30 Jahren mochte gwiften Buben und Chriften ein Gegenfas ale exiftirenb gedacht werden können — jett ist diese Aunahme eine so große Thorheit, daß sie als Angelpunkt eines Romanconflicte vollig ju verwerfen ift, gleichwie bas berühmte, bor einigen Jahren im Berrenhaufe gefallene Bort bon ben "Rramern, Juben und Boftidreibern" nur ein allgemeines Dohngelachter bes Ditleibe über feinen Ergenger hervorrief. Der moberne Jube ift ale folder feinesmegs ohne weiteres ein verachteter Menfch; leiber hat Bilb's "Garah" für biefe Ermagung feinen Ginn, fonbern martert fich und ben Lefer, weil 50 Procent Jubenthum in ihr fteden. Die Folterqual beiber Theile machft, ba Sarah's liebenber Beliebter fich ale völlig einfältiger Tropf ausweift. Ale namlich neben jenem anch ibn gemaltig genirenben halben Jubenthum bie üblichen Romanhinderniffe: Armuth feiner ., gegenüber großem Reichthum ihrerfeite, entgegenftebenbe Blane ber Meltern bee Dabchens u. f. m., auftanchen - fehlt ibm ploplich aller Dannes. muth, filr feine Liebe eingutreten; er gibt Garab auf, obwol biefe (völlig unweiblich!) ju ihm geht und fich ihm gerabegu antragt. Der Bfarramtecanbibat rettet fich por bem Biberftreit feiner Gefühle in bie Bflichten feines Ante, heirathet bas nächste beste, ihm in ben Burf tom-nienbe Individuum, Sarah thut besgleichen, und so tonnen nach Jahren wenigstens bie Rinber biefer munberlichen Meltern bas bon biefen Berfaumte nachholen unb fich miteinanber berbinben.

Schote, doß die ihörichten Errupel ber Helbin und bie erdärmliche Jagdalitgleit des Pelben den Genuß bes Romans so weientlich verienträchtigen. Dem Sille wäre hier und da größere Alarheit zu wünschen: was ist, "hungernds Leib" der wie kann iemand "nie nieme Almosphäte von Side, Spisen und Inwelen schwienen"? Uneutwirden schwie, Spisen und Inwelen schwinken foll in siegende Saggissiger. "In den Laumtliches Innern hinein tönten die Hulbigungen, von benen sien durch von der Beged in eine durch die Racht der Leibenschaft sinslitumende, wilke, an die Veragen der Unendlückeit sindrugende, immer wieder down zurstägerteichen Beredomfich sindlitumende, milke, an die Veragen der Unendlückeit sindrugende, immer wieder down zurstägerteichen Beredomfich sindrugende,

Das Ende Iron bas Wert. Antett mögen une Mifter an erfen ein, art. Connen" (Rr. 5) aufgeben, weiche in gar helten, freundlichem Glange frahlen. Der Berfasser hat ein gar helten, freundlichem Glang frahlen. Der Berfasser hat jeden genacht; Gotligde Borm gewählt; Gotligde Borm gerwählt; Gotligde Borm gerwählt; Gotligde Born gerichte Berfasser geften genacht geften genacht geben gene bei Berfasser genacht genacht geben genacht genacht geben genacht gena

vermählt bleibt.

Der Reig bee Buche liegt in ber Ginfachheit und Bahrheit bes Borgetragenen; burch bas lautere Golb feiner Boefie weiß une ber Erzähler bie jum legten Borte an feffeln. Lebhaft fpricht bie Feinheit, Grazie und Ginnigfeit an, mit ber er plaubert; man fiberfieht faft bariber, baf Bellhof ein Traumer ift, ber fart an Bhantafterei laborirt. Wenn bas Bertrauen bes Deunzehnjahrigen burch eine Rotette gemiebraucht, wenn ber zweiundzwanzigjahrige Ctubent von einer charafterlofen Unwürdigen betrogen wird, fo ift bas - wenigftens in ben Mugen eines geiftig Befunden - fein Brnud, in beller Bergmeiflung ganber und Deere an burchirren, in bem Bahne, ce gebe teine mahre Liebe und bas gange sexe faible mais joli fei feine Brife Schnupftabad werth. Der gute Bellhoff ift ein hoperfentimentaler Romantiter, ein fonberbarer Comarmer, beffen Ueberfpanntheit ber ichlichte Denichenverftand nur topfichitttelnb mit anfeben tann.

nicht eine Unmertung wie biefe:

Unter allen Dingen auf Erben werben wenig quolvollere erfunden, als der heimlich Geliebten gegenüber in einer demilibiganden oder läckertichen Gitualion zu erscheiten. Auf dem Boden lirichtun gewohrt zu werben, sich dere sie einen Verimaner ichon im allgemeinen taum minder underendelt, als sich dem Auge der Welte auf der Etotige mit ingendelere aus einem Abden nach Daufe gehösten Waare blöggustellen. Ich dobbe einem Secukouter gefannt, dere die Kach feinen dereinde bereiche In den Scean ichifft nun mit taufend Molfen der Jüngling: wir ziehen im zweiten Bande mit Wellhof auf die Universität, und zwar nach dem gang reigen geführerten Iena. Die Bilder auß dem Studententelm gebören zu dem Schoffen in dem gangen Buche; der Schre, — in der Anzipe, auf dem Schoffeden u. [w. — wirt durch feine Kriffe und Drollgigteit eden is dier mälligend wie der Erchft, mit verdem der Berfaffer, ober fententiss zu erschrinn, manche gesthoolten und reine Benertungen algemeinen Charaftere einzuliechen weiß deren befonderer Borgag die organische Berquidung mit dem Bangen ist, während der mittlemäßigen Autoren der gleichen Aperque nicht selten, des leinbruch des Ausgelleben, des einbruch des Aufgelleben, des einbruch des Aufgelleben, des leinbruch des Aufgelleben, des

Im britten Bande treibt ber gealterte helb bes Romans still auf gerettetem Boot in ben hafen. Er hat shie Welt ummeffen", ohne innere Rube zu finden; er tehrt in feine Deimat zurud nub ruft schon und innig:

Wer be denfign gewefen ift, tennt bich, du freistig file. Kammer Deutschien ber Spanielt errit ben aben eine bir in die Fremde, Sedniuch ber Gegens jedt ihn jud jer put gelten, auch eine Brit und bei Fremde, Sedniuch bes Gegens jedt ihn jud jer put gelten gene bei bei geben geben bei bei bei bei bei bei bei bei bei blie, weichtig von die fein Mutter mehr geliebt wied, beim blauset Auge leich und gelbenes Hauf bei der Britten freich weis fiber eine glebenes Hauf gelbenes Paar, aber vorm des Lede alles genommen, dem bliebt bit immer vond fiss und find der der Kindegeit was ballit fin an der treum Bruft, und deite Alles Michael bei bei blied bei der bei blied bei der bei bei blied bei der bei blied bei blied bei der bei blied bei der bei blied bei der bei blied bei blied

Richen diesem wiederholten Ausstammen treusfter Beteinabstiebe berüftyt ber ebe Freimut, die tenaholt Verlendbeitebe berüftyt ber ebe Freimut, die tenaholt Verlendbeitebe berührt ber ebe Freimut, die Verlendbeitebe Inragiet: meisterhaft in übere beisenden Ironie ist die Schilderung, wie der Theolog Helmand Ironie, die zur einst am Aneissisch geweien, sich zum Banidwerwandete, besten Amsterdbeiteber der die Verlendbeiteber der Verlendbeiteber der die Verlendbeiteber der die Verlendbeiteber der Verlendbeite der Verlendbeite der Verlendbeiteber der Verlendbeite der Ve

Mögen biefe turgen Andentungen den Lefer veranlaffen, Benfen's Roman felbst zur hand zu nehmen. Toh manchen Cimmanbes - "Deri Sonnen" heißt dos Bud und follte ohne Fleden fein? — wird er die dichteisch wertsvolle Arbeit gewiß mit hohem Bergnutgen durchflattern.

Germann Uddetern.

### Fenilleton.

Onbernatie über die Inbologen ber Gegenwart.

In einer Reit mie ber unfern, Die fo febr unter bem Ginfing bee Rationalitateprincipe fteht, treten fic bie Boller in ihrer Cotalitat beinahe wie Individuen gegenüber, in einem mehr ober minder freundlichen Berhaltuif gueinander fiebend, mege oder untwer freinnigen vergenung getnander jegen, Tedes Ziefen neb Bahlmalens, des den einer freinden Radio-nalität ausgeht, erweit ein freundschaftliches, warmes Gefühl der Dankseitei, der geführen Gerwandtischt, wir Ketzent et beim Durchiefen der deheitt "Conal sopra aleuni inialanisti viventi. Angelo da Gubernatis" (Flarru 1872), empland. Der isalienische Gefehre zigt in diem furzu Beräch über einige ber Callegen, Die fich gleich ibm vorzugeweise ben indifcen Studien gewidmet, die warmfte Anertenung bes großen Ber-dienftes, bas fich auch auf diefem Gebiet geiftiger Thatigfeit die bentiche Arbeit erworben, die beutiche Arbeit, welche in ben Rejultaten ihrer Gebulb, ihrer Gebiegenheit nub Grundlichleit Die Tragweite bes Schabes abnen lagt, ben englifcher Unternehmungsgeift für die eurapäifche Cultur gehaben, beffen habe Bebeutung für diefelbe frangofifcher Scharfblid ja fonell an-ertannte. A. be Gubernatie, ein Batriat, wie jeber gute erfannte. A. be Gubernatie, ein Batriat, wie jeber gute Rtaliener, mochte bei ber Jugend feines Baterlandes Liebe gu biefen fruchtbringenden Subien erweden, michte bas Intereffe bafür und die Renntnig deffen, was Männer des eigenen vonnt ann vie nenntity orgen, was Manner ves eigertet Betrefandes fowie fermbe Knionen gu ibrer Forberung ge-leftet, einem größern Reeije mittheilen. Er beingt in buege, im gangen gut charaktriftenber und vrientierenber Blieb bie Dauptbala aus bem Leben und Birten feiner bedeutenbften warten ließ - eine gediegene Renntniß biefer ihm gang fpeciell intereffirmben Geite bes geiftigen Lebens ber culturtragenben Rationen.

#### Georg Better.

In ber Racht pam 21. auf ben 22. October 1872 flarb infalge eines Ungludefalles ju Duthaufen im Glag ber naungung eines angulaspaure au vauquapiri un 1918 oft ind menulli als er rähleiner dichter au schribte Schristische Georg Better, pseudamm Fireital Otte. An 4. Warg 1813 jun Millausim geboren, beluchte es die Schule seiner Baterstadt und später die als einzugung im Cautan Ausgau. Säderede est die seingenannte Schule duckt, gab er sich schule eifrig bichierlichen Befteebungen bin, wagn ibn, wie es fcheint namenttich die bifbenben und wedenben Ginfluffe beftimmten. melde ber Director jener Schute, Lippe, und ber Lebrer Denfe, ein Cahn bes grafen Grainmatifers und Legitagraphen, auf ibn auslibten. Die ichrififtellerifche Thatigfeit Better's mar eine mannichfache. Bevar er mit felbftanbigen Prabucten im Buchandel auftrat, betheiligte er fich mehrlach an Beitfchriften, Im Berein mit Auguft Stober, dem befannten elfafficen Dich-ter, gab Better mahrend der Jahre 1893-48 die "Etfafficen Reujahreblattee" beraus, welche im erften Jahrgange bei Sou-Ber in Greatburg, in ben fünf fibrigen bei Somerighaufer in Bafel ericienen. 3m Jahre 1856 grundete er das "Etfalfifche Bafel erschienen. 3m Jager 10800 grunorer er Due "compine Cametagebiati" (Milhaufen, Richier), welches er bis jum Jahre 1866 redigirte, wa es einging. Er schrieb für biefes Blatt besanders Gedichte, Eezählungen, Kritifen und lieine Blati bejanders Gelichte, Erzanungen, Artiten und itente Rotigen fiteralischen Indales. Mit poetischen Werten von felbfandigem Gepräge trat Zetter zuerft 1840 auf, als er bei Schuler in Strasburg einen Band "Schweizersagen" erscheinen fief. 3m Jahre 1842 fam eine zweite veemehrte und berbefferge Auflage beefeiben beraus (Bafel, Schweigbaufer). Gine

Sammlung feiner Bebichte ericien 1845 (in bemfelben Berlage), und erft 1868 falgte berfeiben eine Musmahl fpalerer Bacfien Zettee's (St. Gallen, Scheitlin und Zollitafer), Der Berflarbene bewies namentlich für die Ballade und Romange ein hubiches Talent, eigentlich Eprifches gelang ibm feitener. Geine im mulbaufener Dialett abgefaßten Gebichte mochten ale die beften in biefer Mundart gefchriebenen gu bezeichnen fein. In Sprache und Berfificatian feiftete Beiter Anertennungemeethes. Ceine Baefien gtomen Gemuth uut Aboutage.

### Bibliographie.

Sibliographie.

Siblioiset benitere Original Swamas. Grandsgaden mire Belleitung for erfen Sciffleit Denlighende. Belle dargang, 1972. 20 Epc. Comparing the Comparing Comparing

garblichen Befatten. Begandwag, Vandet. s. 11 Ng.:

28 18- Britt, Gweit. 1377. C. 2002 erweitengenen en G. Grifcha g.

28 18- Britt, Gweit. 1377. C. 2002 erweitengenen en G. Grifcha g.

28 18 19. D. Valer Jisten.

28 18 19. D. Valer Jisten.

28 18 19. D. Valer Jisten.

28 18 19. D. Gweit. 1377. Gweit. Bijfernann. 1572. Gw. s.

28 18 19. D. Gweit. 1377. Gweit. Britt. Britt. Breit. Gweite.

28 28 11 28. D. De Gweit. Britt. Britt. Breit. Breit. Gweit. Gweite.

28 28 11 28. D. De Gweit. Britt. Britt. Breit. Breit. Gweite.

28 28 12 29. D. De Gweit. Britt. Britt. Breit. Breit. Gweit.

28 28 12 29. D. De Gweit. Britt. Britt. Britt. Breit. Britt. Brit. Britt. Britt. Britt. Britt. Britt. Britt. Britt. Britt. Britt.

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brockfans in Leipzig.

Soeben ericien:

## Unfere Beit.

Deutsche Revue ber Gegenwart.

Deransgegeben von Rubolf Gotticall.

In halbmonatlichen Beften gn 6 Rgr.

Erftes Januar . Deft 1873.

Dit bem porliegenben Befte beginnt ein nenes Abon. nement auf biefe ruhmlichft befannte politifd.fociale Beitfdrift, eine beutiche "Rovue des deux mondes", bie fich bes ausgebehnteften Lefertreifes erfrent.

Mile Budbanblungen bes In- und Austanbes nehmen Unterzeichnungen an und haben bas erfte

Inhalt: Der Rrieg Deutschlands gegen Franfreich 1870 und 1871. Bon Rari Innd. Bon ber Capitalation bon Seban bis jum Friedensichlnffe. I. - Frang Grillparger's Rachlag. Bon Rubolf Gotticall. - Das marienburger Feft und Befibrengen feit hundert Jahren. Bon Ebmart Ratt. ner. - Billiam Benry Cemarb. - Gin mohammebanifder Eroberer in Afieu. Bon Dermann Bambern. - Chro. nit ber Gegenwart: Retrologe. Bolitifche Revue.

Derlag von S. M. Brodifans in Leipzig.

## Allas der Cand- und Sauswirthschaft.

Dr. Bilbelm Samm.

12 Tafeln in Bolgidnitt nebft erfauternbem Texte.

Separat. Ansgabe aus ber gweiten Anflage bes Bilber - Atfas. 8. Geh. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

Minifteriafrath Dr. B. Samm in Bien bietet bier einen außerordentlich reichhaltigen Anschauunge und Belehrungefloff fowol für bie Landwirthichaft wie für bas landliche und ftabti-iche Sauswefen. Besouders flud die neuern Dethoden und Erfindungen auf Diefem Gebiete mit großer Bollftandigfeit mitgetheilt, fobag in ber That bas billige und hochft ausgeführte Wert die allgemeinfte Beachtung verbient.

In bemfelben Berlage erichien:

Mtlas ber Mftronomie. Bon Dr. Rari Bruhne, Brofeffor an ber Univerfitat, Director ber Sternwarte gu Beipgig. 12 Eg. feln in Stabiftid, Solifdnitt und Lithographie nebft erfau-ternbem Terte. Duer-Folio. Beh. 1 Thir. Cart. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

Atlas ber Bhufit. Rebft einem Abrif biefer Biffenfcaft. Bon Dr. Johann Miller, Brofeffor ber Phofit an ber Univerfitat ju Breiburg i. Br. 10 Tafeln (mit 455 Riguren) und Tert. 8. Geh. 20 Rgr. Geb. 1 Thir.

Atlas bee Grewefens. Bon Reinhold Berner, Rapitan gur Ger in ber taiferlich Deutschen Marine. 25 Zafeln in Stabiftich, nebft erlauternbem Texte. Quer . Folio. Geb. 1 Thir. 20 Rar. Geb. 2 Thir. 12 Rar.

Derlag von S. A. Brodifaus in Leipzig.

Soeben eridien:

## Ernft Rietfdel.

Bon Anbreas Oppermann. 3 weite burchgefehene und vermehrte Auflage.

Mit bem Portrat Rietichel's und bem Ratalog fur bas Bietichet-Muleum ju Dresben.

8. Geh. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Dppermann's Bud über Ernft Rietidel, ben Schöpler bes Luiber, bes Leffinge, bes Goethee und Schiller Dentmals, gehört bereits ber beutiden Rationalliteratur an. Dit Recht nennt Abolf Stahr bie barin enthaltenen eigenen "Jugend-erinnerungen" Rieifdel's "einen Schat, ben fich jebe beuifde erimerungen" Nielfafe's "einen Sadg, ben fic jede baulge familte antignen, ben jeder voulich Saussater, jede bentich Saussatter ihren Rindern in gemeiniamer Leiture guffberen follte, mut iften an bem Bilbe eines der deitlen mut liebens-würdigfen Menichen and ben Bilbe eines der deitlen mut liebens-würdigfen Menichen and eines der gefigen Kinfliter aller Zielen und gefen gefieden, wie terure fiefel mut eines Bestiechen im Anne mit benticher Echtere in Manne mit benticher Echtere in figure intereste bei benaufder Bedartlichet julegt fiegerich alles ichreche Sin-beniche bentichen in Banne intereste bei benaufde ber Schandscha mit fiemminden vermschafe. berniß ber Lebenebahn ju überminben vermogen."

Der foeben ericienenen zweiten Auflage wurde auch ein Bortrat bes Deifters und ber Ratalog feiner im Rietfchel. Mufeum gu Dreeben aufgeftellten Runftwerte bingugefügt.

Derfag von S. A. Brodiffans in Leipzig.

## Welt und Weltzeiten.

Eine Philosophie bee Lebendigen und ber That. Bon

Beinrich Rarl Sugo Delff. Bwei Banbe. 8. Beh. 3 Thir.

Der Berfaffer bes vorliegenben Berle fucht auf miffenfcaftlichem Bege bon ber mechanifden Beltanficht hinmeg ju einer tiefern nub lebenevollern Auffaffung ber Ratur und Geeiner tiefern nie tebensonern aufuglung ver raum und Ge-fchichte gu gelangen. Dabei tommt er gu Resultaten, die fich ben neuerdings besonders burch E. von hattmaun in feiner "Philosophie des Unbewuften" vertretenen Aufichten entschieden entgegenseten, ja man tonnte fein Wert, bas fich chensals nicht btos an die Philosophen von Bach, soudern in seiner po-pularen Kastung an das größere Bublitum wendet, eine "Philofophie bes Bemußten" ober "ber Berfonlichfeit" nennen.

Derfag von S. M. Brockfans in Leipzig.

Soeben erfchien:

#### Der Kailerbote. Cancan.

Bmei politifche Luftfpiele

Abolf Friedrich bon Chad. 8. Geb. 1 Thir.

Diefe beiben Romobien führen bie neueften Bandlungen im Leben bee beutiden Bolle in bramatifch bewegter Beftal-tung bor und geifeln mit icharfer Satire ebenfo bie Reinbe ber beutiden Einheit in Deutschand wie Die Buffande Frant-reiche unter Rapoleon III. und ber folgenben Republit.

# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gotifchail.

Erideint mödentlich.

- od of Hr. 3. 1080-

16. Januar 1873.

Inhatt: Reite Dramen. Bon Beobor Webt. — Revne bes Literaturjahres 1872. (Beiching.) — Medicinische Literatur. Bon Derman Schnenburg. — Feulkeisn. (Englische Urtheile über neue Erscheinungen ber deutschen Literatur.) — Sibliographic. — Anteinen.

#### Mene Dramen

Als eine bramatifche Arbeit von hervorragender Structur und bedeutendem Geprage haben wir zu bezeichnen:

1. Afhtaemnaefira. Trauerfpiel in fünf Aufgligen von G. Giegert. Muchen, Adermann. 1870. Gr. 8. 20 Rar.

gert. Muchen, Adermann. 1870. Gr. 8. 20 Rgr. Es meht ein farter Sauch antiter Beltanichauung und gefunder Menfchlichfeit barin ; jugleich berricht in ihr ein Edwung ber Sprache und eine Dacht bee Muebrude, von benen niemand gang unbertihrt bleiben wirb. Daf Die Durchführung bee Stoffe eine tabelloe geglieberte und in ihrer Birfung eine burchweg gufriebenftellenbe fei, wollen wir freilich nicht behaupten. Die Erposition mit bem einleitenden Gelbfigefprach bes argivifden Rriegere, melder, bon Agameninon abgefenbet, in ber Art bes griechifden Chore bie Ruflande bor Eroja und gleich. gritig bie in Dintena fchilbert, bebitnit une fcmerfallig und ichleppend. Diefer Bote tommt, um in Argos ein neues Beer filt bie Erftillrmung bon Troja ju forbern, und inbem er bie Greigniffe bor ben Danern biefer Ctabt und bie Leidenschaft feines Berrn für Chryfes' Tochter melbet, verfett er Alytamueftra bamit in folden Born, bag fie in Gile fich Argifth vermahlt, ber fcon lange um fie wirbt. Une buntt junachft, bag ein Zwiegefprach mifchen Gleftra und Dreft, ben Rindern ber Rintam. neftra, bas Bublifum leichter und angemeffener über bie Borgange in Argos mußte ine Rlare fegen fonnen, ale jener Bote, ber überbies beffer thate, unmittelbar bie Rudfehr feines Beren, welcher ibm im Stude ja boch auf ben Ferfen folgt, anzufunbigen, ale gu verlangen, bag ein neues Deer ausgehoben merbe, um fo mehr ale bies Berlangen boch gleich barauf unnut wirb. Ueberhaupt will uns fcheinen, bag es vom Berfaffer weifer angeordnet und für ben Erfolg gludlicher gewesen mare, wenn Rintamneftra und Megifth querft, in volle Gicherheit ihree ftraflichen Berbaltniffes eingewiegt, vorgeführt mirben. Benn beibe in bem Bahne gelebt, es werbe ber rechtmäßige argivifche 1873. 3

Fürft aus bem langwierigen und fcredlichen Rriege nicht wiebertebren, und Megifth überbies, berrichfüchtig und intriquant wie er ift, bie unglitdliche Sitrftin zu beftriden und fich und feinen Blanen geneigt ju machen gewußt hatte, fo ericheinen bei ber ploplichen und unerwarteten Burlid. funft bee Agamemnon bie furchtbare That ber Rintamneftra viel begreiflicher und motivirter ale fo, mo fie gewiffermagen erft burch bie Giferfucht beranlagt, burch bie Mittheilungen bee Boten bagu getrieben wird. Giegert wollte feine Belbin möglichft foulblos erfcheinen laffen, um ihr bie Theilnahme bee Bublitume au verfchaffen und ju bewahren; aber er hat, wie une fcheint, bagu nicht gerabe bie rechten Mittel gemablt. Daburch, bag er bie Morbthat ber Alytamneftra aus berfcmahter Liebe, aus verlettem Chrgefiihl bervorgeben lief, bat er allerbinge ihre Strafmitrbigfeit aufcheinent abgefchmacht und fie für ben niehr an ber Oberflache ber Erfcheinung haftenben Sinn entichulbbar gemacht. Aber es fragt fich febr, ob biefe Abichmachung und Entichulbbarfeit filr bie bramatifche Birfung fo nothig war. Wenn Rhitamneftra fich an ben Bedanten gewöhnt hat, bag Mgamemnon aus bem trojanifchen Rriege lebend nicht wiedertehren werbe, wenn fie, burch die Opferung ber 3phigenia ibm entfrembet und bon Megifth's befliffener Bewerbung verführt, fich biefem in bie Arme geworfen, fo ift bas, wenn nicht noch mehr, boch minbeftene ebenfo menfchlich, jugleich aber auch ale Grund fitr ben blutigen Entichlug, ben beimtehrenben Gatten gu ermorben, bei meitem bringenber und bestimmenber ale jene Giferfucht. G. Giegert's Rintamneftra tritt ale reines, unbefledtes Beib bor une, bas fich burch bie Ginflufterungen eines Boten und burch eine bloge ritterliche Artigteit ihres Gemable gegen eine Rriegegefangene jum Dorb beffelben verleiten laft. Agamemnon führt namlich bei feinem Einzuge auch eine Schar friegegefangener Trocrinnen und barunter bie Raffanbra mit fich, welche er befonbeis

feiner Gemablin empfichlt. Sollte biefes Moment für bie entfesliche That ber Rintaumeftra ben Ausschlag geben, fo burfte ber Mutor jene Raffanbra nicht ale ftumme Berfon nur in eine Scene bee Stude treten, fonbern er mußte fle reben und hanbeln laffen, bor allen Dingen aber tonnte er feine Belbin bann nicht borber "in ein chebrecherifches Bette mit Megifthen" fchiden. Diefer lette Borgang batte bann erft nach bem Dorbe ju erfolgen. Der Morb felbft aber wurde viel motivirter ericheinen, wenn Rintamneftra gleich vom Beginn bes Stude an ale Chebrecherin, ale iculbiges Weib por une trate, und wenn fie, blos um ihre Schanbe ju bebeden, Agamemnon tobtete. Der Tobtichlag erfolgte baun in ber Erregtheit, im Sturm und Drange bee bofen Gemiffene: es wurde Berbrechen auf Berbrechen und gwar berart gehauft, bag ber gewaltfame Tob auch ber Belbin enblich ale bramatifche Rothwendigfeit erichiene und ihr Enbe nicht jene Abmilberung gnließe, Die ber Dichter burch beren Gelbftvergiftung ju gewinnen fuchte. Der Gelbft. morb ber Alntamneftra will une bier wie ein Berftog gegen bie antite Anfchauungemeife borfommen, und bies um fo mehr, ale ber Boet in bem Drangen ber Gleftra und bee Bolabes bei Dreft auf bie Tobtung ber Mutter gang biefer antiten Unfchauungoweife treu geblieben ift. Benn er aber bierin beren volle Barte und Goroffheit beibebielt, marum bann fo angftlich und fcmachlich in Bezug auf ben Ausgang ber Belbin fich auf tragifches Abichmachen einlaffen? hier mar gerabe Anlag gegeben, feine bramatifche Runft in ganger Große gu zeigen. Rin. tamneftra's Tob bon ber Band bee Cohnes mußte wie eine Art Bohlthat erfolgen, fie nufte ihn erflehen und ale bas bochfte Moment ber Berfohnung ertennen und erflären fonnen.

Dag Siegert bicfen Bug fich entgehen ließ, will une ale ein Gehler, minbeftene ale eine Berflachung ber tragifchen Rataftrophe ericheinen. Daß wir bie ftumme Erideinung ber Raffanbra fitr teinen glitdlichen Griff halten, haben wir bereits gefagt. Gie bietet namentlich für die Mufführung Gowierigfeiten, ba fie anebrudevoll gegeben fein will und alfo eine bedeutende barftellenbe Rraft erforbert, Die ibrerfeite bie Aufgabe naturlich mieber und mit Recht ale unbantbar und unbedentenb er. achten wirb. Much bas Auftreten ber ftummen Gumeniben burfte bei einer feenifchen Biebergabe bee Stilde nicht ohne Befahrlichfeit fein, Benn ber Berfaffer einen Boten, Bachter und felbft ben Beift bee Agamemuon reben laft, fo begreifen wir nicht, warum er Raffanbra und bie Gumeniben fprachlos gehalten. Der prophetifche Beift ber erftern und bie Bormurfe und buftern Befange ber lettern hatten boch gewiß bramatifch nicht ohne Erfolg fitr ben Ginbrud fich verwerthen laffen. Bebeufalle nimmt fich neben ber Stummbeit biefer Elemente bas Reben bes aus ber Unterwelt emporgeftiegenen Mgamemnon fonberbar und befremblich aus, wenn baffelbe an fich auch weber bem antifen noch bem mobernen Bebrauch im Drama widerfpricht. In ben "Berfern" bes Mefchylus fteigt Darius von ben Schatten empor und in ben "Eumeniben" beffelben Dichtere ift es ber Beift ber Rintamneftra, ber bie folummernben Erinnnen jum Berfolgen bes Coulbigen anreigt. Bei Chaffpeare und neuern Boeten trei-

ben Mbgefdiebene oft ihr Welen. Die Sade felcht Inn also nicht im Erstaume feigen; fie that es nur, meil fie in die Haltung und Soffung des gangen Stüde fich nicht recht vollfend einstigen lassen will. Das Stüd fich nicht nen Motiben so ftar, so una möhle fagen, so meighe lich nichtern aufgebaut und ausgetragen, daß man verwundert sich, wie plössich die Gestlertung war des flichter Rothwendigeit bineinragt. Die Worte, welche ber Gesift Agamemon's spricht:

gobie, die Richtermordung der Alptammestra durch Oreit angubahren.
Der Borrwurf, den wir der Siegert'schen Schöpsung machen, gipfelt in der angstlichen Absicht der Abmitte rung, die überall und bom ersten Augenblich der Tra-

machen, sipfelt in ber ängflichen Abflich ber Abmilber rung, die überall und vom erften Augenbick ber Tragobie an sichhotar wird. Die Schulb ver Abflichmeits wie ihre Strafe werben allzu sehr beschönigt, um burchweg mächtig ergreisend und wirffam in Scene treten gu tonnen.

Im itbrigen aber ift bas Wert, wie wir fcon im Eingang fagten, von einer gemiffen bramatifchen Gemalt. Fehlt ibm auch noch die echt fitnftlerifche, plaftifche Mbrundung und Die ruhige und gleichmäßige Entwidelung, wie wir fie 3. B. in Goethe's "Iphigenie", in Grillparger's "Sappho" finden, fo find boch immer eine flattliche Bewegung ber Sanblung und ein lebhafter Musbrud ber Bestalten und ihrer Affeete barin anzuerfennen. Db bamit fcon hinreichend bramatifches Talent befundet ift. um bon bem Berfaffer noch große Leiftungen für bie Bithne erwarten gu tonnen, milffen wir einftweilen babingestellt fein laffen; bie antifen Stoffe mit ihrer freuiben Belt taufchen oft barüber und laffen bie urfprfingliche Begabung nicht felten gewaltiger erfcheinen ale fie ift. Auf ein rafches Aufgreifen und eine fcnelle Berbreitung biefer Arbeit auf ben Bretern barf ber Autor fich famu Rechnung machen. Die romifchen und griechifchen Dinthen und Biftorien find auf bem beutschen Theater noch niemale volfethitutlich gewefen und werben es auch wol taum je werben. Bill G. Giegert fich auf bemfelben alfo einburgern und Geltung verfchaffen, fo wird ein fubler Empfang ibn nicht abichreden burfen und feine ichaffenbe Rraft fid balb burd weitere Brobuetionen bewähren miffen.

2. Rart ber Ruhne und die Giogenoffen. Gin Erauerspiet in fünf Acten von Gigiemund Biefe. Bertin, Jante. 1870. Gr. 8. 221/2 Rgr.

Bon Gigiemund Biefe find von 1835-61 ber-

ichiebene Dramen im Drud ericbienen, barunter 1844 ein "Befus", Die gwar in ben literarifchen Rreifen eine Art pon Auffeben machten, an ber Bubne felbit aber fpurlos poritbergingen. Dan mußte bem Dich. ter Grofartigfeit ber Intention, erhabenen Ernft und Bucht bee fittlichen Bedantene vollauf guerfennen, aber neben biefen Bugeftanbniffen boch leiber jugleich eingeftehen, bag feine Schopfungen ber rechten Darftellbarteit, ber leichten Faglichfeit und theatralifchen Birffamleit entbehrten. Es maren geniale, bis ju einem gemiffen Grabe grofartige Entwilrfe, Cartone von bewunderungemitrbiger Beidnung, Die aber fitr ben Erfolg auf ben Bretern in empfindlichfter Beife bie Farbe vermiffen lieften. Die Sandlung, Die Charafteriftit ber Figuren, Die Architef. tonit und Symmetrie bee gangen brantatifchen Mufbaues ermiefen fich überall, in feinen Bugen und Strichen, mabrhaft fünftlerifch bemeffen ausgeführt, aber für bie Muffibrung ju wenig bervortretend, braftifch und gegenftand. lid. Go tam ee, baf man überall ben Boeten lobte, pries und anertaunte, aber nirgende fich entichloft, eine feiner Dichtungen in Scene ju fegen, Gingefchuchtert, berdroffen, miegestimut jog er fich juriid und berfchlog feine Arbeiten im Bulte. Er hinterließ unveröffentlicht mehr ale funfzig Drauen, und von biefem maffenhaften Radlag tritt nun junachft gebrudt bas obengenannte Tranerfpiel, eine Jugenbarbeit, por une.

Die bem Stilde borgebrudten "Erinnerungen an Sigiomund Biefe" beeifern fich in pietatvoller Beife, Die hobe Idee bes Dramas bargulegen. Gie fagen unter anderm:

Die Schweiger treten por une in bem unerwedten und naiven, dem naturframmen, aber — weit auf fich fetoft be-fchrantt — zugteich unhaltstofen, nichtsbestoweniger ehrwürdi, gen, begeifterten und begeifternben Unabhäugigfeitegefühl. 3huen gegenüber ber führte Rarl, ber nach ber Anichauung bee Dichtere bie Erhebung bee Menfchen über fich fetbft, bas losfagen von allen nicht ausschließlich vom driftlichen Beifte geschium-geneu, natürlichen und sittlichen Banben mit ber palemischen Schärfe und Erhabenheit bes Stiftere unserer Religian farbert, und ein Reich bes gottlichen Gelfies, ber Gulle, bes ewigen Befibes, ber fetbfttafen Singabe an bas Beilige, ber bochften abfolnten Freiheit in Gatt, mit Ungebutb und felbftüberftitrgenber Deftigleit erheifdt, biefer neuen Wett aber — bie eingu-richten er fich vermißt — alle natürtichen und endlichen Befuble, alle blae individuellen Reigungen und Eriebe geapfert feben will. Dit biefem auf bie Unmittetbarfeit einer neuen Bettorbnung gerichteten transfcenbenten Billen Rarl's ringt Die unichutbige, auf bas Raturtichfte und Rachfte, auf find. tides Gottvertranen geftilite Rraft Des tabesmuthigen Schweigreafts. Der schwingene king von tovenattigen Semoste. Greafts. Beite ben Tad im wergen. Die Eidgenassen im Kampse sie einen, ber geschende Gegene- der einen, ber geschende Gegene ber unhaltbaren, erträumten paradiessische Gegen- über unhaltbaren, erträumten paradiessische unschafts Burgunder in Baffen für eine Erifteng, wie nur die Boll. enbung ber Dinge fie bringen, Ungebutd aber und Ueberhebung im Borweguehmen ber Entwidetung bes Denichengeschtechte nicht berbeiguführen vermag.

Diefe Angade des Inhalls wird unsere Lefer jogleich cretennen lasten, wie hochebeutgam, philosophisch durchgeistigt die Arbeit ift, wie ideal und entpulialisch der Poet feine Aufgade erfost, und wie unendlich die Verspective ist, welche er darin erössent; aber zugleich and, wie schwierig ist so se etwas sür die die Verter zu

bermerthen, wenn es nicht gegenständlich genug in die Ericheinung tritt, nu bargeftellt und gefpielt ju merben. Chaffpeare, Leffing , Goethe , Schiller haben abnlich Sobee ber 3bee nach gefchaffen, aber bies Gefchaffene bann augleich voller und concreter aus ber 3bee beraus in Die Belt Des fünftlerifchen Wefene hineinverforpert. Biefe vermag allerbinge, wie fein Freund Manrer fagt, "jebem menfchlichen Gefiible Musbrud ju geben, und zwar um fo treffenber, je erhabener, tiefer und leibenschaftlicher bas Gefühl felbft ift", er vermag "bie Begeifterung ber Schweiger erfcitternd ju fchilbern" nub "ben Schmerg Rart's über bas Berichellen feiner grofartigen Abficht mit bem Schander und Entfegen einer großen Geele ju mialen"; aber in biefes Bemalbe, Diefe Schilberung, Diefen Muebrud fommt boch fein recht bramatifches Leben, fein poller Bulefchlag ber Birflichfeit. Es bleibt alles an fehr in ber 3bee haften, ce mangeln Rlarbeit und Brag. nang, Sierin flut wir im Biberfpruch mit bem Beraus. geber bee Stilde, melder "bie Entwidelung bee Bebichte felbft wie bie biographifche Entfaltung ber Belben aufe auferfte bramatifch und pfnchologifch feffelnb" finbet. Er meint ferner:

Die erften, der Exposition bienenden Serenn, sofort über bie damaige Billidage arientireit, ber ijde Eury be illubentirien brugundichen kondeage dagended, für Sache mo Elevater bie Schäftung be bramatigen Anneten — der führe Art, in dem genialen liebermuth der Seibhgemighet, im Gelight er elebhate in der Artikation der

Das alles ift bie zu einem gemiffen Grabe mahr und richtig, aber trot allebem ift "Rarl ber Rubne und bie Eibgenoffen" fein Theaterftud wie Schiller's "Tell", meber fo burchgreifend in Unlage und Plan, noch fo machtig binreifend in Diction und Bathoe. Dafür legt fich bie Dichtung zu breit aus, gibt ber Sanblung ju wenig braftifchen Rern und Salt und laft bie Begenfate nicht tragifch genug aufeinanderplaten. Die Geftalten, fo pfychologifch tief fie behandelt find, bieten feine rechte Banbhabe für die Darftellung, weil ihr innerftes Gein und Befen ju umwidelt, ju vergeiftigt erfcheint. Diefer Rarl ber Rubne g. B. erflart fich in feinem Raturell und feiner Tenbeng biel gn epifch, nicht bramatifch genug. Die Exposition ift mehr ein Borfpiel ale ein erfter Met. harmonifch und conciliant, aber es barin verfebend, baft eine Rigur wie bie Muna, welche ein prachtiger Wegenfat au ber Daria von Burgund hatte werben fonnen, bamit fofort aus bem weitern Stude herausfällt. In bem Muftreten ber fcmeiger Abgefandten Rarl bem Ruhnen gegenüber vermiffen wir bie rechte und mabrhaft charafteriftifche Baltung; bie humoriftifden Austaffungen Balbmann's Mi Diefen Ansfehungen jum Trop ift dos Bert immerhin ein bedeutsames und schönes, ein Wert, das durch Abel der Gesinnung, Größe der Absight and Tiefe des Infalts hoch über die Wechgagl der modernen bramatischen Chhöpiungen sinnabereicht und das Interessefülle die itbrigen Arbeiten des heimzegangenen Berfasters in hobem Gonde erge mocht

Dem Biefe'ichen Drama ichließt fich ber Saublung nach an:

3. Sans Balbmaun, Burgermeifter bon Burich. Erauerfpiel in fünf Aufzügen von 3. Forrer. Binterthur, Steiner. 1871. Gr. 16. 15 Rgr.

Das Stild hat jum Delben eben jenen Walbmann, ber bei Granfon und Durten gegen Rarf ben Rufnen gefampft und fpaire in feiner Baterflab. Bließ wogen Gewaltsamleiten, bie er fich in feinem Burgermeisteramt hatte ju Schulben tommen laffen, fcmachvoll hingerichtet wurde,

Der Berfaffer bat feine Aufgabe mit großem Ernft und gemiffenhaftem Gifer erfaßt und, unterftitt bon einer natttelichen Begabung, ein Drama gefchaffen, bas in ber Schweig mehrfache beifallige Aufführnugen erlebt bat. Bur bie beutiche Buhne im allgemeinen find ber Begenftand fowol wie bie Behandlung beffelben gu localer Mrt. Bahrend Biefe feine Tragobie ju viel und ftart burch. geiftete, fie allgu fehr mit Bhilofophie burchtranfte und in bie Alpenregionen ber Ibeenwelt verfente, halt Forrer bie feinige gar ju eng in weltlicher Befchranftheit feft. Gein "Bane Balbmann" zeigt, um in boberm Grabe Theilnahme erweden ju tonnen, ju wenig bon bem Bathos einer großen 3bee. Der Dichter berfuhr gu realiftifch in ber Ausruftung feines Belben und ließ benfelben, aus Beforgniß ihn ju emphatifch, ju poetifch berherrlicht binguftellen, mehr menfchlich und irbifch ericheinen ale es munichenemerth und gludlich für bie Buhne ift. Debr Schwung, mehr Sturm und Drang für erhabene Grund. fate und Guter, mehr Leibenfchaft und Opfermuth für irgenbein großes, beiliges Etwas im Staate. und Bollerleben murben Sans Balbmann, bem Blutzeugen ber fcmeiger Freiheitefriege, in bem vorliegenben Trauerfpiel entichieben von Rugen gemefen fein. In ber Art unb Beife, wie Forrer ibn geftaltet, ermedt er feine rechte Sympathie und fein tranriges Schidfal laft une falt. Daß bie Emporung gegen ihn und fein Regiment bei einer Raggia ausbricht, bie er gegen bie Bunbe borgunehmen befohlen, mag hiftorifch richtig fein, aber fitr eine Tragobie paffend ift biefer Unlag nicht, wenn er nicht etwa in Chaffpeare'fcher Beife humoriftifch ansgebeutet wirb. Daß Frifchans Theiling, welchen Balbmann binrichten laft und moburch biefer feine tragifche Schulb beraufbeichwort, nnr in ber Erpofition auftritt und nicht tiefer und inniger in die eigentliche Sandlung vermäche, icheint uns ein Misgriff und eine Schwächung ber Rate fredbe, eine um fo größere Schwächung, als and bie Gölblins ben Tob biefes Theiling zu wenig sitt ihre Brocke und zum Untergange Waldmann's ansendbeuten sich angere ein lasten.

Das Stud ift mit Luft und Liebe, aber nicht mit ber geforigen Kenntnig ber bramatifchen Technit gearbeitet. Debr noch gilt bas von ber Trilogie:

- 4. Deinrich IV. Dramatifches Gebicht in brei Theilen. Bon F. Michaelis. Bertin, von Deder. 1871. Gr. 8. 2 Thir. 15 Rgr. und bon:
- 5. Rofamunde. Dramatifches Gebicht in funf Acten. Ben F. Dichaelis. Berlin, von Deder. 1871. Gr. 8. 1 Thr.

Das gange Stud athmet einen allgu barbarifden Ginn, um bem heutigen Befchmade gufagenb fein gu tonnen. Alboin , im erften Acte auftretenb , ruft: "Schlagt alles barnieber - fchonet niemanb." Bur Ausführung Diefes Befehle Muth gu machen, "haut er" felbft mit ben Borten: "Donner! bu alter Rnabe", ben greifen Bepibenfürften Runeinund, bann Mgilulf, ben Geliebten ber Rofamunde, und einen Bagen nieber. Auf bem Giegesfefte zwingt er Rofamunbe mit ber Beitide (Beifel), aus ber Birnfchale ihres Batere gu trinfen, und biefe beiben Gegenstanbe pragen fich bem Beift bet ungludlichen Pringeffin fo unvergeftich ein, bag fie bie felben immer bor fich fieht und ber Berfaffer mortlich bemertt: "Bur finnlichen Anschauung tann Schabel und Beifel ale Trausparent ober in natura ericheinen." Rach Rache lechzenb, lant Rofamunbe fich von einem Longo. barben Berebeus, ber ein gartliches Berhaltnif mit ihrer Bertrauten Balba augefnüpft hat und biefe por fich ju haben meint, befchlafen.

Rach biefem Borgange gieht Rofamunde Beredens "heftig aus bem Rimmer ber Balba" und ruft:

Mis Rtagerin bor ihn - beichnib'ge bich Der Schanbung feines foniglichen Lagers -

Da will ich febn, ob er bich retten fann -Celbft wenn er wollte, barf er nicht ! Doch weil er mich aufe tieffte beut' gefrantt, In meiner Chre rog befeibigt bat, So frag' ich bich, willft bu mich rachen, willft Du bie von ihm mir augethane Schmach Durch feinen Tob ausloichen - millft bu beut', Roch biefe Racht ibn tobten?

Beredene, eingeschüchtert, thut was fie verlangt, wird aber später von Agiluff, ber munderbar gerettet morben, felbit umgebracht. Sterbend berrath er bem Liebenden, bag fie ibn verführt und bas tonigliche Lager gefcanbet. Entfest wendet fich Agilulf ab. Gin anberer Longobarbe, Belmichis mit Ramen, ift meniger ferupulos und rettet Rofamunde ju Longin. Bier will er fie gur Gemablin haben, fie aber verlangt Entfiihnung, wenn nicht aubere, fo burch ben Tob. Gie mifcht fich Bift und will ce trinten; ba ericheint Biluli, ein Bertrauter bee Belmichis, bem fie jur Beauffichtigung übergeben ift. Gie wilnicht, bag er fie freilaffe, worauf fich folgenbee Zwiegefprach entfpinnt:

Gifnif.

36r feib

Gehr ichon . . . .

Mafamunhe. D Gott, auch ert Der Preis ift graflicht

Gifulf. Bas feid 3hr fo entfett? !

Rofamunbe.

Berlanget mas 3hr wollt, nur bas, bas fann Richt (ein! Dit größter Sorgfalt muß ich bas, Bas mir an Chre noch geblieben, huten.

Rojamunde bat aber Gifulf mieberftanben, benn biefer hakt und perachtet bie Bepibenfürftin und fein erfter Ausruf mar nur Gronie; er bebauert, bag Alboin Rofamunde nicht wirflich gepeilicht. Das nacht bie lettere fo witthenb, bag fie ben Befeibiger zwingen will, ben bon ihr vergisteten Bein zu trinken. Diefer jedoch fehrt ben Spieg um und nothigt Rofamunde, fich gu vergiften. Raum ift bas gefcheben, fo tommt Belmichie, ber ben Bifulf tobtet und bie Sterbenbe fobann bem berbeieitenben Agifulf überläßt, welcher ihr bie Angen gubrudt und bann ine Klofter gebt.

Dies bie Borgange ber greuelvollen und blutigen Tragodie "Rofamunde".

"Beinrich IV." ift von abnlicher Berfaffung : alles barin ericheint hart, fchroff, grob gugefchnitten. Die Dichtungen geben bie Tragit gleichsam mit Dreichflegeln, b. b. in berben Bugen und nicht felten in gerabegu rohem Ausbrud. Die Gragien find jedenfalle bei biefen Chöpfungen ausgeblicben.

Das erfte Stild ber Trilogie betitelt fich "Das Anathem" und behandelt bie endlofen Zwiftigleiten gwifchen Gregor VII. und bem beutschen Ronige Beinrich tV. Es endigt mit bem Bann, welchen ber erftere iber lettern ausspricht. Das zweite Stild: "3m Bann", fcilbert bie Art und Weife, wie heinrich in biefem fich berhalt und enblich zu bem Entichluffe gebracht wird, ben berühnten Bugegug nach Canoffa zu unternehmen. Der britte Theil enblich bietet ben Auftritt in Canoffa felbft und mas biefem folgt, bie Befampfung und ben Untergang bee Begentaifere Rubolf von Schmaben fomie bie Entfetung und ben Tob bes Bapftes.

Die Abiicht, aus biefen emig mertwürdigen und intereffanten Borgangen ber bentiden Beichichte einen Entlus bon untereinander jufammenhangenden Dramen ju geftalten, ift ohne Zweifel eine gludliche und bes beften Lobes murbige. Aber fie batte nicht nur bon fleifigen Studien und politifcher Ertenntnig, fonbern auch bon mehr bramatifcher Begabung und befferm Gefchmad unterftutt fein follen, ale fich in bein Berte gu Tage legt. Der Berfaffer ift ohne Zweifel vom reblichften Billen befeelt und hat leine Dilige gefcheut; allein bag biefe Dinge, fo fcagenewerth fie an fich find, am Enbe boch teine Erfolge erzielen, mo es fich um Aufftellung eines mabrhaften Runftwerts handelt, erweift fich bier nur gu überzeugend. Es ift ber echt poetifche Lebenshauch, welcher fehlt und beffen Dangel biefe bramgtifden Bebichte erfcheinen läßt, ale batte fie ber Tifchler ober Rlempner gemacht. Gie haben nichts bon einem warmen Tone ober bon mobithuenber Barme, Gie find talt und fcreiend bemalt, reiglofe Erzeugniffe mehr ber Duge ale ber Dufe.

> Legdor Weht. (Der Beiding folgt in ber nachften Rummer.)

### Revue des Literaturjahres 1872.

(Beidiuß aus Rr. 2.)

Auf dem Bebiete ber Culturgefchichte haben wir junachft bie neuen Muflagen gu verzeichnen, welche . ifrentag's "Bilber aus ber beutichen Bergangenheit" erlebt haben; ber erfte Band "Aus bem Dittelalter" ift in fiebenter Auflage, von ber fecheten vermehrten Auflage ift ber britte und vierte Band in neuem Abbrud erfchienen. Das große, namentlich burch geiftreiche literarifche Charafteriftiten fich andzeichnenbe Wert bon 3. 3. Donegger: "Grundfteine einer allgemeinen Entturgefchichte ber neueften Beit", ift bis jum vierten Banbe fortgefilhrt; ber britte und vierte Band behandeln "Das Julitonigthum und bie Bourgeoifie". Bon D. Benne . Mu Rhyn's "Culturgefdichte ber neuern Beit", einem ebenfalls ber. | B. C. Planta: "Das alte Ratien, flaatlich und cultur-

bienftlichen Bert, ift ber britte Band erschienen, ber bie "Culturgefchichte ber neueften Beit" enthalt. In zweiter umgearbeiteter Auflage erfcheint G. F. Rolb's "Culturgefdichte ber Menfcheit", mabrend von 3. 3. Rogbach's "Befchichte ber Befellicaft" ber fünfte Theil porliegt, melder ben "Bierten Stand und bie Urmen" behandelt. 3ne Deutsche ilberfest ift E. S. Tulor's Schrift: "Die Anfange ber Cultur"; ale ein febr fleifiges und wichtiges Bert ericheint Beinrich Buttle's "Gefchichte ber Corift". Culturgefchichtliche Monographien find : A. Saate: "Der Befit und fein Werth im homerifchen Zeitalter"; D. Scheube: "Deutscher Beift und beutiche Art im Elfafi": historich bargelell"; R. Grün: "Gulturgefchiche bet I. Sahrhundertunst in Wagbeburg"; R. Weger. "Allter Chfchicht ber Buchbruckertunst in Wagbeburg"; R. Wegert: "Ein pommerches Pergegtum und inte durch ein Deben und Sprecht, M. Jähne: "Bog und Reiter in Leben und Sprecht, Glauber. "Die Dern Berline. Eine culturgeschichtliche Eindel"; R. Parcett: "Ber Schrichtigte ber Erchferwessens"; R. Berrett: "Ber Schrichtigte ber Erchferwessens"; D. Schmidt. "Das Gottsteben der Ruggirchen und bas helbeilichen ber Ruggirchen und bes helteilige Allterfam"; E. Brunner: "Der Dunor in ber Diplomatie und Rezierungskunde bes 18. Jahrhunderte"; R. Flass; "Ein Wort ihre ben Ilrahnerlighag ber Jandereit, M. Buchharett, "Ans den Papieren der Weidenmitschen"; R. Budgere: "Ans den Papieren der Weidenmitschen"; R. Budgere: "Ans den Papieren der Weidenmitschen"; R. Budgere: "Ans den Papieren der Weidenmann"fam Wachsondlung".

Das Intereffe, welches bas beutiche Bublitum an literargeschichtlichen Werten nimmt, wird burch bie neuen Anflagen ber berborragenbften flar an ben Tag gelegt. Bon M. Roberftein's "Grundrift ber Gefchichte ber beutiden Rationalliteratur" liegt bie fünfte, von Barl Bartich umgegrbeitete Muffage por: pon Otto Ro. quette's "Gefchichte ber beutschen Dichtung" ebenfalls eine gweite Auflage; Rubolf Gottichall's "Deutsche Rational. literatur bes 19. Jahrhunberts" ift in einer britten, auf vier Banbe vermehrten Auflage erichienen; von 2B. Bader. nagel ein Supplement jur "Gefchichte ber beutfchen Literatur bie jum Dreifigjahrigen Rriege"; M. Stern bat feinen "Bunfgig Jahren beutfcher Dichtung" ein neues Sammelwert "Funfzig Jahre beuticher Brofa" folgen laffen. Bon B. 3. A. Jonabloet's "Gefchichte ber nieberlanbifden Literatur" erfcheint ber zweite Banb ber beutfchen Musgabe von 2B. Berg. Mus bem Rachlag gweier namhaften berftorbenen Bertreter beuticher Gprach. unb Literaturwiffenfchaft find Beroffentlichungen erfchienen: G. G. Gerbinue' "Binterlaffene Schriften" und 3. Grimm'e "Ansmahl aus ben fleinern Schriften"; von Dar Dilller's "Effane" ber britte Band, welcher "Beitrage gur Literaturgefchichte, Biographit und Alterthumetunbe" entbalt. Bon &. Beiger's großem Berte: "Urfprung und Entwidelung ber menichlichen Gprache und Bernunft", ift ber zweite Band erfchieuen. Andere fo rach miffe nichaft. lide Monographien finb: 3. Comibt: "Die Bermanbtfcafteperhaltniffe ber inbogermanifden Gprachen": M. Braun: "Die Ergebniffe ber Sprachwiffenfchaft"; &. Dt. Miller: "Die Refultate ber Sprachwiffenfchaft"; T. Diobind: "Ueber bie altnorbifche Sprache"; "Germaniftifche Studien", herausgegeben von Rarl Bartich; U. von Bila. mowit . Möllenborff: "Butunftephilologie"; 3. G. von Dahn: "Sagwiffenschaftliche Studien"; B. Badernagel: "Rleinere Schriften", beren erfter Band "Abhaudlungen gur beutichen Alterthumetunbe und Runftgefchichte" enthalt.

Studien iber mittealterlich beutiche und auswärtige Boeste enthalten die Schriften von 3. B. D. Richter: "Die lyrichen Dichtungen des deutsche Mittealtere"; A. Thurmwadt: "Pichter, Kaifer und Kapff"; "Balther von der Bogelmeite als politischer Biechter"; "Das Grundertiche"; blogenwiche als politischer Biechter"; Das Grundertiche"; iberjett und erflätzt von F. B. Bergmann; "Altbentiche Spruchgebichte, ausgewählt, liberjett und erflützter"; R. Psckfiten: "Das Spiel von den zehn Ingeframen"; S.

G. Beggenberger: " Fribant's Beicheibenbeit": S. M. Mag nitius: "Die Bropence und ibre Canger im Mittelalten": R. Bartich: "Grundrif gur Gefchichte ber probengalifden Literatur"; G. Gröber: "Die altfrangofifchen Romangen und Baftourellen"; &. Gichelfraut: "Der Troubabonr Folquet be Lunel"; F. Better: "Bum Dnepilli und gur germanifchen Muiterationepoeffe". Martin Luther's "Pehrund Streitschriften" in zeitgemäße Sprace ilberfet; Schnorr von Carolefelb: "Bur Geschichte bes beutschen Deiftergefange". Bon Soffmann von Rallereleben muite neu berausgegeben bas alte nieberbeutiche Bollelieb: "Bennete Ruecht". Die bon &. Pfeiffer begrundete Cammlung: "Deutsche Claffter bee Mittelaltere", enthalt im elften Banbe ben britten Theil von Bolfram's von Gidenbad "Bargival" und "Titurel", berausgegeben von Rarl Bartid, in bem zwölften Banbe "Erzählungen und Comante", berausgegeben bon B. Pambel. 3m Anfchlug an bie "Deutschen Claffiter bee Mittelaltere", welche mit bem swölften Banbe abgeichloffen find, hat eine neue Cammlung begonnen: "Deutsche Dichtungen bee Mittelaltere", ber ausgegeben bon R. Bartid, von ber bereits zwei Banbe etfchienen find: "Ronig Rother", berausgegeben bon S. Rudent. und "Reinte be Bos", herausgegeben bon R. Schröber. Die bon Rarl Goebete und 3. Tittmann berausgegebenen "Deutschen Dichter bes 16. Jahrhunderte" bringen in ihrem fecheten Banbe ben britten Theil ber "Dichtungen von Sane Sache" und zwar bie "Dramatifchen Gebichte". Die fic an bie ermabuten Sammlungen anreibenbe "Bibliothef bn beutichen Rationalliteratur bes 18. und 19. 3ahrhunberte" enthalt im fünfundbreifigften Banbe bie bon E. Grifebod berausgegebene "Traveftirte Meneis" von Mlone Blumauer, im fecheundbreigigften Banbe T. G. von Sippel's Conit: "leber bie Che", berausgegeben von E. Brenning.

In Bezug auf unfere claffifche Literatur ift jest bot anertennenemerthe Streben borberrichend, auch bie Grogen sweiten Ranges, bie Beitgenoffen unferer literarifden Rornphaen, eingebenber ju beleuchten. Bon DR. Betrie Bert über "3. G. Bamann's Cdriften und Briefe" ift ber zweite Theil erfchienen. hierher geboren bie Coriften: 28. Berbft: "Johann Beinrich Boff" (erfter Banb); 3. Ritter: "Johann Raspar Lavater ale Denfchen- und Baterlandefreund". Weiter gurud in ber Reit greifen bie Monographien : T. Banfen: "Johann Rift und feine Beit"; B. M. BBagner: "Chriftian Thomafine"; 3. B. Dinth: "leber bae Berhaltnif von Dartin Dpit an D. Beinfine". Die lavinenartig aufdwellenbe Literatur über unfere claffifden Dichter felbft bringt theile Commentate au ibren Schriften, theile werben bieber nicht befannte Brieffammlungen veröffentlicht. Die große fritifche Musgabe bon "Schiffer's fammtlichen Berten", von Rarl Goebete mit Ginleitungen berausgegeben, liegt jest vollftanbig bor, ein Dentmal beutfchen fritifchen Rleifes. Unter ben Erflarungen Schiller'fcher "Gebichte" nimmt bie bon E. Bartig herausgegebene Sammlung, an welchtt porzugemeife Dunger mitarbeitet, ben erften Rang ein. Bierher gebort auch: 2B. Tobien: "Erflarung ausgemable ter Bebichte von Cdiller"; C. 3. Rombelb: "Die fitte liche Beltordnung und bie Beltgerftorung. Debitationen itber Chiller's Rampf mit bem Drachen"; S. Boderabt: "Goethe's ihrifche Dichtungen"; 2B. R. Soffmann: "Gor the's Hermann und Dorothon', Wönuster: "Bemerlungen we Challer's Aungton von Dreinner's Edwund Voelert "Gosche's Stellung zu Weimars Fürstenhonter'; W. N. Hoffmann: "Orthodore Angriffe auf Goethe'; G. von Voeper: "Goothe's Spride, aus erfen und erlauter und auf üper Lucllen zurüdgelüher', A. Hohut: "Untere der Üdgleicheren und das Pflefingthum'; E. Orgel: "Nleder Schiefter's Beziehungen zum Alterthum'; M. H. G. Binnar: "Die Geringerioder"; G. Gervois, "Lesfings Artill über die dramatische Bestelle". Die sonft überreich sielsemde Uteratur der Verlessundungen ih dies wie den Verlessen der der Verlessen und den Freiber der Verlessen und den Freiber der Verlessen und den Freiber der Verlessen der dichtlichte von Weiternum beraussgageben hat.

Kriliche Beiträge jur ueuen und neueften Literatur and finden fogende Gaumlungen von Estader: "Aleine Schriften jur Literatur und Kunft, weiter Band: "Bographische und Krisische"; R. Köple: "Kleine Schriften zur Erichtigte, Bolitit und Viteratur"; D. Ethe: "Gijags und Studien"; D. T. Trant: "Siigen wah Studien"; D. T. Trant: "Siigen wah Studientsteller Dicksperie und Stiedentsteller Dicksperie und Stiedentsteller Dicksperie von Friedrich Index und Studient der Bediege int Literatungeschieder. Wichtige Briträge jur Literatungeschieder Dicksperie von Friedrich Index und Brochaum welche D. E. Brochaus zum immertijdrigen Gedurtstag seines Großoates verfaßt hat. Der artige Beiträge finden isch auf in Kart von Holtes "Deitre "Deit

Beiträge jur neuesten beutschen Literatur, meistens von ifte geringen Ilusing, find die sogenden !B. D. Dorwis; "Guston Freutog als Dichter und Historiter"; Emil Kuft; "Jwei Dichter Destrectedes Franz, Grillparkur, Rbalbert Stister"; 3. Seimani: "Gedentblätter an ritiebin Hallen die Beitrich Beitrich Beitrich Bentrich Beitrich bei Schieder Beitrich bei Beitrich Beitrich

Die Beichaftigung mit auswartiger Literatur hat nach wie bor ju ihrem Mittelpuntte bie hervorragenden Benien Chaffpeare und Dante, welche eine felbftanbige Literatur bervorgerufen baben, beren Bibliographie allein ichon eine wiffenfchaftliche Mufgabe für einen Belchrten ift. Ge ift bier nicht am Blate, die Borguge und Schatteufeiten berborgnheben, melde biefe Musmechfelung ber Bramienthaler bes Genies in Die alltägliche Scheibemunge ber lanblaufigen Bhilologie mit fich bringt. Bon bem "Jahrbuch ber Deutiden Chaffpeare-Wefellfchaft", welches Rart Gige berausgibt, erfchien ber fiebente Jahrgang. Die von Bobenftebt berausgegebene leberfetung ber "Dramatifchen Berte" von Chaffpeare ift mit bem achtuubbreiftigften Bandchen jum Mbfoling gebieben und liegt bereits in einer zweiten Auflage in neun Banben vor. Bon 2B. Dechelhaufer's buhnengerechten oft fühn burchgreifenben Bearbeitungen Chalfpeare'icher Dramen liegen ber fünfte und fechete Band bor; auferbem ermannen mir von Chafipeare . Commentaren : "B.

Chalfpeare's Macbeth, erflart von 2B. Bagner"; 3. Deifiner's "Untersudjungen über Chaffpeare's Sturm": M. Reicheufperger: "Billiam Chaffpeare, fein Berhaltniß jun Mittelalter und jur Begenwart". Gerner find swei Blumenlefen aus Chaffpeare's Werten erfchienen, Die eine anonym, Die andere bon 3. Bolff berausgegeben. Bur Dante - Literatur haben wir nur einen neuen Beitrag zu registriren: Sauder's "Dante Alighieri, der Dichter der Göttlichen Romödie". Bon 3. L. Klein's "Geschichte bee Dramas" ift ber neunte Band erfchienen, melder beu zweiten Band ber "Gefchichte bes fpanifchen Theaters" bilbet. Mußerbem ermabnen mir von Dlouographien gnr ausländischen Literatur: F. Mamroth: "Geoffron Chaucer, feine Beit und feine Abhangigteit von Boccaccio"; Dafchmeier: "Abbifon's Beitrage ju ben moralifden Bochenfdriften"; D. Glagau: "Die ruffifche Literatur und 3man Turgenjem"; Baul Lindau: "Molière".

Muf dem Bebiete der Philosophie herrscht eine febr rege Brobuetion; boch itberwiegt babei mehr ober weniger bie philosophifche Debatte, mag fie nun an die Denfer ber Bergangenheit ober ber Begenmart anfnüpfen. Die Begeligner find, wenn mir bon ber Mefthetif abfeben, faft gang bom Schauplate abgetreten und haben bas Gelb ben Jüngern Spinoga's und Rant's, Berbart's nub Goo. penhauer's geräumt. Es liegt in ber alexandrinifchen Ratur bes Beitalters, welche auch bie Literaturgefchichte fo in ben Borbergrund rudt, bag bie Befdichte ber Bhilofophie iiberwiegt. Groß ift bie Bahl ber Schriften, welche fich mittelbar ober unmittelbar auf jene bezieben. Der britte Theil von &. Uebermeg's "Grundrif ber Befchichte ber Philosophie" liegt in britter verbefferter und ergangter Auflage vor. Beitrage jur Geschichte ber Phi-losophie bes Alterthums find R. Berner: "Die Religionen und Gulte bee vordriftlichen Beibenthume"; R. M. Mengel: "Religion und Staatsibce in ber vorchriftlichen Beit"; Dt. Beinge: "Die Lehre vom Logos in ber griechiichen Bhilofophie"; S. Doergens: "Ariftoteles ober über bas Gefch ber Gefchichte"; R. Guden: "Ueber die Bebeutung ber ariftotelifchen Bhilofophie fitr bie Gegenmart": E. Dr. Rechenberg: "Entwickelung bes Gotteebegriffs in ber griechischen Bhilosophie"; 3. Steger, "Blatonifche Studien", britter Theil: "Die platonifde Binchologie"; Eram: "Dofce und die Daterialiften". Bur Gefchichte ber neuern und neueften Bhilofophie find folgende Schrif. ten erfchienen: G. G. Loemenharbt: "Benedict von Gpinoga in feinem Berhaltnif gur Bhilofophie und Raturforfchung ber neuern Beit"; M. Jellinet: "Die Welt. anfchauung Leibnig' und Schopenhauer'e"; Bimmermann; "lleber Rant's Biberlegung bes 3bcalismus von Bertelen"; 3. Bollelt : "Bantheismus und Individualiemus im Guftem Spinoga'e"; E. Gleifchl: "Eine Lude in Rant's Bhilo. forbie und Couard von Bartmann": C. Grapengiefer: "Erflärung und Bertheibigung von Rant's Rritit ber reinen Bernunft miber bie fogenanuten Erläuterungen bes Berrn 3. B. von Rirchmann"; Frederiche: "Der phanomenale Idealismus Berteley's und Rant's"; (3. Spider: "Die Bhilofophie des Grafen von Shafteebury"; D. Cohen: "Rant's Theorie ber Erfahrung"; R. Quabider: "Ueber Schleiermacher's ertenntniftheoretifche Grundanficht"; David Afher: "Arthur Schopenhauer. Reues von ihm und über ibu"; B. Frommann: "Arthur Schopenhauer. Drei Borlefungen"; E. von Geiblit: "Dr. Arthur Schopenhauer vom medicinifden Standpuntte aus betrachtet"; R. Bimmermann: "Ueber Trenbelenburg's Ginmitrfe gegen Berbart's praftische Ibeen"; B. Bonit: "Zur Erinnerung am Friedrich Abolf Trendelenburg"; 3. C. Fischer: "Hart-mann's Philosophie des Undewußten. Ein Schmerzensfchrei bes gefunden Denfchenverftanbee"; R. Freiherr bu Brel: "Der gefunde Denfchenberftand bor ben Broble. men ber Biffenfchaft"; 3. B. Meger: "Beltelenb unb Beltichmerz. Gine Rebe gegen Schopenhauer's nnb Bart-mann's Beffimismus"; "In Sachen 3. C. Fifcher contra E. von Bartmann"; A. T .: "Philosophie gegen natur-wissenfcaftliche Uebergebung"; B. Schlötel: "Die Entftebung ber Belt nach Dr. Cornelius"; 3. Raftan: "Gol. len und Gein in ihrem Berhaltuif queinanber. Gine Stubie jur Rritit Berbart's"; M. Beber: "Rritit ber Bfuchologie bon Benete". Ginen "Rurgen Abrif ber Befchichte ber Bhilosophie" bat G. C. 3. Deter veröffentlicht. Die Befcichte einzelner philosophischer und religibler Borftellungen ift enthalten in: E. Ruhn: "Die Borftellungen bon Geele und Beift in ber Befchichte ber Gulturboller", B. Reuftabt: "Die Gottes. und Unfterblichfeitelebre"; D. Bfleiberer: "Moral und Religion nach ihrem gegen. feitigen Berhaltnif gefchichtlich und philosophisch erortert"; 5. Boehmer : "Befdichte ber Entwidelung ber naturwiffen. fcaftlichen Beltanichauung in Deutschlanb". "Bur Bbilofophie ber Gefchichte" felbft bat 3. Bahnfen, ein 3itnger ber fonft wenig gefdichtephilofophifden Schule Goo.

penhauer's, gefchrieben. Bon felbftanbigen philofophifchen Schriften ermagnen wir: "Das Raturrecht" von S. Ulrici, ber erfte Banb ber zweiten Sauptabtheilung feines geiftreichen Berte: "Gott und ber Denfch"; D. A. Drbal : "Darftellung ber wichtigften Lehren ber Menfchenfunde und Geelenlehre"; &. Rohmer's "Biffenichaft und Leben", erfter Band: "Die Biffenfchaft bon Gott"; 2. Strumpell: "Der Caufalitatebegriff und fein metaphnfifcher Bebrauch in ber Raturwiffenfchaft"; R. Jeffen : "Phyfiologie bes menfchlichen Dentene"; DR. Lagarus: "Ein pfychologifcher Blid in unfere Beit"; E. bou Bartmann: "Gefammelte philofo. phifche Abhandlungen jur Philosophie bee Unbewuften"; 2B. Braubach: "Reuce Fundamentalorgan ber Philofophie"; 2B. Luthe: "Beitrage jur Logit" (erfter Theil); A. Riehl: "Ueber Begriff und form ber Philosophie"; A. von Bartmann: "Gott und Raturwiffenfchaft, Brrthum und Bahrheit"; A. Lindwnrm: "Die metaphyfifche Burgel ber driftlichen Ethit"; E. Rehnifch: "Studien gur Deta-phyfil"; L. Laifiner: "Das Recht in ber Strafe"; F. B. Dtto : "Die Freiheit bes Menfchen"; E.M. F. Bange:,, Ueber bas Fundament ber Ethit"; 3. 3. Baumaun: "Bhilofophie ale Drientirung über bie Belt"; &. Soffmann: "Bhilofophifche Schriften" (britter Band); A. Bormicg: "Bincho. logifche Analyjen auf phyfiologifcher Grundlage"; B. R. D. Delff: "Belt und Beltzeiten. Gine Philosophie bee Lebenbigen und ber That"; B. Spiller: "Gott im Lichte ber Raturmiffenichaften". Diefe lettere Schrift bilbet ben Uebergang ju ber mehr ober weniger materialiftifchen Literatur, unter welcher burch geiftreiche Unichauungen ber-

vorragt Albeit Duft: "Thier ober Menfch", Jünfer gebbt auch ff. Körner. "Thierferle ober Menchangeift"; ". 3. C. U. Kramait: "Das Problem der Walete"; "Schplung und Menfch" (aweiter Band). Auch die Literatur des Myflicienum hat neue Schfelinge gerirben. Abzer der Mage Perty's "Die myflichen Erscheinungen der nurchfalichen Natur" in "weiter Auflage erschienen ih, wurden neu veröffentlicht: 3. Hoppe: "Einige Auflärungen iber das Pullifehn bes Undewuchten im menschieden und Englischen von G. E. Wittig W. Grootes" "Der Swittunfalmen und bie Millfendaht".

Unter ben religionephilosophifden Gdriften ift in erfter Reihe gu nennen bas Muffehen erregenbe Bert bon Dabib Strang: "Der alte und ber nene Glaube", welches fich materialiftifchen Anfchauungen nahert und von ihnen nur burch feinen Optimismus unterfcheibet. In fedem Ton find bie Gdriften: "Die Beiligen" und "Die Tochter Babels" gehalten. Außerbem find gu nennen: Dtto Marpurg: "Briefe über religiöfe Dinge" (erfle Folge); "Religion und Theologie. Lofe Blatter"; R. Genbel: "Die Religion und bie Religionen": A. S. Boft: "Die Unfterblichteitefrage und bie Raturmiffenfchaft unferer Tage"; G. Lug: "Die Unfterblichfeit bes menfc. lichen Geiflee"; "Lofung ber Frage über bie Fortbauer bes Menichen nach bem Tobe"; G. R. Zimmermann: "Ueber Unfterblichfeit und ewiges Leben"; "Johann Sein-"Reber und Schen und Theolophie"; A. Haufent, "Religibje Reben und Betrachlungen". Bur Religions-philosophie, insoweit fie historischer Kritit gu Grunde liegt, find wol auch bie verichiebenen Lebenebeichreibungen 3chu bon Th. Reim, bon beffen "Gefchichte Jefu bon Ragara" ber britte Band vorliegt, von F. Noad, von B. Rrilger-Belthufen, und bie Schrift "Das Leben Jefn auf Grundigt bee bornehmften Bebote" ju rechnen. Bierber geboren aud Schriften wie &. 2. Benbewert: "Die biblifche Detaphufit und ber Realismus bes Chriftenthunie", Baron B. bon Begner: "Einige Borte über bie Beweife bee Chriftenthume".

Auf dem Gebiete der Achte eit hoben wir ein Souptwerf zu verzeichnet, welches überhaupt in der diejskissia philosophischen Literatur neben Ultreits "Gott und Menich" als das einzige Wert von größern Dimensionen einer hijkematischen Keigkterlund zeichigket werder fann. Bes Wor Schassler's "Achtheit als Bhilosophie des Schann wir der die Bereit der Bereit der Bereit der Geben und der Auflige ist der Feld Von gereit der Geben und der Auflich von Plato bis auf die neuelt Zeit" igtet dasptkolfein vor; er euthält wol die eingekaußt Naiverlageschichte ber Archfeit, die wir bestiem. Intercflante Werte und Aprezie über asstelliche Fragen einhalt E. D. Weiße's "Sustem der Archfeitl nach dem Collegienheifet leiter Hand herausgegeben von R. Seiphelt". Intercflant ist eine Wongsparchie von C. C. hente: "Das Schweigen und Bertschweigen in Hickungen", swie ber Bortrag von R. Bischer: "Der Kritg und be Kinflie".

Bon ben einzelnen Fächern ber angewendeten Actheit hat die Dram attag is wie übelefprochene Echristen aufgrweisen: Deinrich Lande: "Das norddeutsche Theater im Beitrag zur neuesten Theatergeschichte, der als eine oratio pro down zu betrachten ill, und Voerg Abberte: "Die Theaterfrijs im neuen Deutligen Reich", eine flart polemische Reichemischeit. Die kleine Schift von G. G. Daebter: "Bie follte das deutliche Beit nach den Siegen von 1870 nud 1871 auf das Drama der Bergangschrieblichen?", enthält vielte beherzigenebwerthe Geschiebunkte. Ben J. B. und B. Dubbers sind zwei neue Echristen iber "Das deberammerganer Basslowshie" erschienen, an welches abs die Schift von G. Knorr: "Emsschung und Entwicklung der gestlichen Schappipte er Designation von fasse, der gestlichen Schappipte er Designation von fasse, auf bei Schift von G. Knorr: "Emsschung und Entwicklung der gestlichen Schappipte in Deutschapfand", ans fasse, Genschapfand ist des Genschapfand von G. Knorr: "Genschapfand von Geschieder von Gesc

Die mufitalifche Literatur ift febr jablreich bertreten, ba von einigen Autoren bie Dufitschriftftellerei gang handwerkemäßig ausgeilbt wird, und ilberdies das Beifpiel des am meisten befprochenen deutschen Musikers Richard Wagner Die Benoffen anfeuert gu fchriftftelleri. ichen Leiflungen. Bon Richard Bagner's "Gefammelten Schriften" liegen zwei Banbe bor; und noch auferbem ent. widelt ber Dufiter ber Bufunft eine grofe literarifche, meiftens polemifche Thatigfeit; er baut feinen Tempel in Bairenth, wie bie Buben einstmale ben zu Berufalem. mit bem Schwert in ber Sand. Bir ermabnen bon feinen Schriften: "leber bie Mufführung bes Bubnenfeftspiele: Der Ring ber Ribelungen"; "Bericht an ben bentichen Bagner-Berein über bie Umftaube und Schidfale, welche bie Anofithrung bee Bubnenfelfpiele "Der Ring ber Nibelungen-begleiten"; "Ueber Schaufpielerund Sauger"; "Ueber bie Beftimmung ber Oper"; Bagner's Bert über "Bethoven" ift in zweiter Auflage erfchienen. An ben Reifter Inupft sich eine gange Literatur, welche in diesem Literaturjahr merkwürdigerweise nicht durch Rohl bereichert worben ift: G. Dullo: "Richard Bagner. Gin Bort ber Auftlarung über beffen Ribelungen-Trilogie"; D. Borges: "Die Mufführung von Beethoven's neunter Symphonie unter Richard Bagner in Baireuth". Gin bem Bagner-Berein fehr unwillfommener Beitrag ju biefer Literatur ift I. Bufchmann's pfychologifche Ctubie: "Richard Bagner"; ebenfo bie Schrift bon BB. Dobr: "Das Gründerthum in ber Dufit". Biographifches und Rritifches itber hervorragenbe Componiften neuer unb nenefter Reit bringen folgenbe Schriften : 2. Robl : "Dufiterbriefe" (zweite Muflage); A. Reigmann: "Felix Denbelejohn Bartholby" (zweite Auflage); "Aus Dlofcheles" Leben. Rad Briefen und Tagebuchern, berausgegeben von feiner Frau"; "D. Sauptmann, Briefe an Frang Saufer, herausgegeben von M. Chone"; 2B. von Leng; "Die großen Bianoforte-Birtuofen unferer Beit"; 3. Riffe: 1873. 3.

"Franz Schubert und feine Lieber"; G. Nottebohu: "Berthoveniana. Auffale und Mittheliungen"; Franz Liftz: "Robert Franz"; N. B. Ambords: "Robert Frauz"; La Mara: "Muftalifche Studientopfe" (zweiter Band); W. Cadowit: "Berifipmte Menfchen. Muftalifche Cficen".

Andere mufitalifde Edriften find: it. S. Trubn: "lleber Gefangefunft und Lehre bes Runfigefanges"; A. B. Ambrod: "Bunte Blatter"; C. Fuche: "Braliminarien an einer Britit ber Tonfunft"; D. Rabe: "Gin fefte burgt ift unfer Got; ber neu aufgefundene Luther.Cober vom Jahre 1530"; R. Beftphal: "Clemente bes mufifalifchen Ronthmus"; E. Schelle: "Die papftliche Cangerfcule in Rom"; F. Diepfche: "Die Beburt ber Tragobie aus bem Beifte ber Dufit"; C. G. B. Brabener: "Gefammelte Auffage itber Runft, porquasmeife Dufif": 6. G. Beiß: "Ueber bie Doglichfeit einer wirflich allgemeinen Stimmbilbungelebre"; 2B. Langhane: "Das mufitalifche Urtheil und feine Mudbilbung burch bie Ergiebung"; S. Riffter: "Bopulare Bortrage itber Bilbung und Begritnbung eines mufitalifchen Urtheile mit erlauternben Beifpielen".

Muf bem Bebiete ber Literatur über bilbenbe Runft ift bie Fortfegung eines Sauptwerte, ber Biographie Bindelmann's von C. Bufti, bon welcher ber zweite Band erfchienen ift, befonbere hervorzuheben. Bon G. Forfter's trefflicher "Befchichte ber italienifchen Runft" liegt ber britte Band por; von &. Rugler's "Gefchichte ber Bautunft" bie zweite Abtheilung bee fünften Banbee, welche bie "Gefchichte ber beutschen Renaiffance" von B. Lubte enthalt. Wichtig ift bie Schrift von S. Grinm: "Bebn ausgewählte Effans jur Ginführung in bas Gtubium ber mobernen Runft", eine intereffante Monographie bie Schrift von M. Boltmann: "Die Baugefchichte Berline bie auf bie Gegenwart". Aubere Schriften auf biefem Gebiete find: F. X. Rraus: "Die driftliche Aunft in ihren fruheften Anfangen"; 3. B. Richter: "Chrift-liche Architettur und Plastit in Rom bor Konftantin bem Großen"; C. R. Lepfius: "Ueber einige aguptifche Runftformen und ihre Entwidelung"; R. von Rofen: "Bei-trage jur riigifd-pommeriden Runftgefdichte"; B. Balentin: "Die hohe Frau von Dilo"; D. Dofer: "Das leipziger Dominicanerflofter und feine Banbgemalbe"; B. Dalton: "Comind's fieben Raben und Die treue Comefter"; 2B. Lubte: "Die moberne frangofifdje Rnuft", "Lutas Cranady ber Meltere, ber Daler ber Reformation" B. Grimm gibt mit einem Commentar "Das Leben Rafael's von Urbino" von Bafari heraus; F. von Alten veröffentlicht Wittheilungen "Aus Tifchein's Leben und Briefmecht!". Die Oblein-Frage zieht noch immer pole-milche Wellenkreise: I. Festing: "Der literarische Etreit über bie beiben Bilber in Dreeben und Darmftabt"; T. Gaebery: "Dans Colbein ber Ilingere und feine Mabonna bes Burgermeisters Meyer"; G. T. Fechner: "Bericht über bas auf ber breebener Golbein-Aneftellung ausgelegte Album".

Auf bem Gebiete ber Pabagogit herricht eine große Regfamteit, welche jebenfalls mit ber Banblung in ben

ftaatlichen Anschauungen in Breugen und mit bielen reformirenben Befchluffen bes bentichen Reichstage gufam. menhangt. R. Gomibt's "Gefchichte ber Bubagogit" erfcheint in britter Auflage, fein "Buch ber Ergiehung" in ameiter - beibe werben burch 2B. Lange beforgt. Beitrage gur Befchichte ber Babagogit find: G. Pappenheim: "Amos Comenine, ber Begritnber ber neuen Babagogit"; G. Steinader: "Friedrich Frobel und ber Boltefinbergarten"; C. Befing: "Diefterweg und bie nationale Er-Biehung"; "Rarl Gottlob Schonborn. Musgemahlte Schulreben"; 2B. U. Butting: "Der zweiundbreifigjahrige Lebenstampf eines oftprengifchen Boltofchullehrere" Brag: "Geschichte bes freiberger Geminare"; S. 3. Raemmel: "Rudblide auf Die Befchichte bes Gymnafiums in Bittau"; G. B. Dopf: "Aus fünfundzwanzig Contjahren"; R. Strad: "Gefchichte bes bentichen Boltsfdulmefene".

Mie pabagogifche Reform. und Streitfchriften find gu nennen: 2B. Fride: "Babagogifde Felbglige"; C. T. L. Morich: "Die nationale Schule"; F. A. Finger: "Die Schule und bie Tagesfragen"; E. Born: "Die Fragen ber Begenwart und bie Boltefcule"; "Die Boltefchule im Rampfe für ihr Recht"; G. Arone: "Bur Deform ber Bolleidule"; B. Lange: "Die beutide National Bolleidule", "Ueber nationale Erziehung"; B. Goloffer: "Babagogifche Fragen. I. Ueber nationale Erziehung"; 3. Trautmann: "Ueber eonfeffionelofe Schulen"; G. Mlegi: "Beitrage gur "Commie Bunfde. Gin Beitrag gur Echulfrage"; D. Bottlieb: "Comme Bunfde. Gin Beitrag gur Echulfrage"; D. Bottlieb: "Coult betrachtungen"; G. Courig: "Die beutsche Burgericule nach ihrem Berben und Befen"; Dillmann: "Die Ibee ber Realgymnafien"; 3. Grosmann: "Das Frobel'iche Erziehungsipftem auf ber Bafis mathematifcher Grundformen"; C. Tifchhaufer: "Babagogifche Binte für Schule und Saus"; Amalie Thilo: "Das Bufam-menwirten bon Saus und Schule"; 3. Lerique: "Die 3beale und die driftliche Jugenbergiehung"; B. Bachring: "Die Reform bes driftlichen Religionsunterrichte"; D. Bed: "Die Schule in Bedfelwirfung mit bem Leben"; (9. Bunffen: "Ueber die Boefie in ber Schule"; G. Rrepenberg: "Dabdenergiehung und Frauenleben im 3uund Auslande"; Dt. Soffmann; "Gin Rapitel über bie Erziehung bes weiblichen Gefchlechte"; 3. Dich: "Grundrif ber allgemeinen Erziehunge. und Unterrichtelebre": S. Beber: "Die Pflege nationaler Bilbung burch ben Unterricht in ber Mutterfprache"; A. Richter: "Der Unterricht in ber Mutterfprache und feine nationale Bebeutung"; 3. Mindwit: "Ratedismus ber beutichen Berolehre fitr Die allgemeine Boltofchule"; "Die Bilbungsfrage gegentiber ber bobern Schule"; Dill: "Die neue. ften Borichlage gur Bilbung bee Taubftummen-Bilbnige. mefene".

Die naturwissenschaftlichen Werte, soweit fie nicht ber strengten Zachliereatur angehören, beregen sich vorzugsweist auf zwei Gebeiten, auf dem des Darwiniss mus und auf dem der Aftronomie; die Entstehung des Wenichangesschiechts und der Bhamomen des gestimmte hinnes bilden ihre Japutssemate; ein Beweis, daß die Katurnissenschaftlen fich einenfald der Erkebaung der wichten der Wentenschaftlen fich einenfald der Erkebaung der wich

tigften toomifden und menfcheitlichen Brobleme gumenben. Bur Literatur bee Darwinismus geboren folgenbe Schriften : C. C. Bland: "Bahrheit und Flachheit bee Darminiemus"; E. Baedel: "Natürliche Coopfunge. gefdichte" (britte berbefferte Muftage); G. S. Laing: "Biberlegter Darwinismus. Hus bem Engliften"; G. Ceiblit: "Die Darwin'fche Theorie"; E. Melenafy: "Beitrage gur Rritit ber Darwin'fchen Lehre"; G. Bartmanu: "Bengung, Fortpflanzung, Befruchtung und Bererbung"; C. M. Ramelow: "Ueber bie Entftehung bes erfien organifchen Lebens"; "Ueber bie Auflofung ber Arten burch natitrliche Buchtmahl"; D. Schmibt : "War Goethe ein Darminianer?"; M. Weismann : "leber ben Ginfluß ber Ifolirung auf bie Artbildung"; P. 3. Fibinger: "Berfuch einer Erflarung ber erften ober urfprfinglichen Entftehung ber organifden Rorper"; 3. S. Thomaffen: "Die Ergebniffe ber neueften miffenicaftlichen Forfchungen über bie Ut. und Ent. widelungegefchichte ber Menfcheit" und "Gefchichte und Suftem ber Ratur". Ale Beitrage gur Aftronomie nennen mir: 3. S. von Dabler: "Gefchichte ber Simmeletunde"; B. A. Gecchi: "Die Conne, überfett und beranegegeben burch D. Schellen"; R. Brubne : "Atlas ber Aftronomie"; 3. Schucht: "Lehrbuch ber Aftronomie"; 3. G. Greiffenftein: "Die Bewegung ber Simmeleforper um ihre Achfen"; R. Boller: "Bopulare toemogenifche Bortrage"; 3. bon Sasuer: "Tocho Brabe und Repler in Brag"; R. Goebel: "leber Repler'e aftronomi. iche Anschauungen und Forschungen"; G. G. Reuschte: "Repler und die Astronomie"; R. Bolj: "Johannes Kepter und Jost Birgi"; P. F. Osterbinger: "Ein Manufeript Repler's"; Gir 3. Newton's "Mathematifche Principien ber Naturlehre". Dervorzuheben ift bie treff-liche Schrift von 3. C. F. Bollner: "Ueber bie Rauur ber Rometen".

Bon andern naturmiffenfchaftlichen Schriften führen wir guerft bie geologifdjen auf. B. von Cotta's "Gco. logie ber Begenwart" ift in britter umgearbeiteter Muflage erichienen; außerbem find ju neunen: M. Beim: "Bas ift und will Geologie?" "Blide in die Urwelt und bie Befchichte bes Lebens an ber Erboberfläche": M. von Lafauly: "Das Riefige und bas Bingige in ber Geologie". Die verfchiebenften Zweige bes Ratur- und eracten Biffens werben behandelt in folgenben Schriften: 2. Bowiifch: "Naturbilder"; B. Rummer: "Stiggen und Bitber and allen Reichen ber Ratur"; E. Gerbing: "Die Bertftatte ber Ratur"; 3. 3. Beilenmann: "Mus ber Firnenwelt"; 3. Bartwig: "Das Leben bes Luftmeeres"; B. Lang: "Bur bynamifden Theorie ber Gafe"; G. Bagen: "lleber bas Befet, wonach bie Befdwindigfeit bes ftromenben Baffere mit ber Entfernung bom Boben fid, bergrößert"; T. Cohn: "Die Entwidelung ber Raturwiffenfchaft in ben letten 25 Jahren"; D. Guter: "Gefchichte ber mathematischen Wiffenschaften" (erfter Theil); F. Muguft: "Untersuchungen iber bas Juaginare in ber Geometrie": B. Schramm: "Die allgemeine Bewegung ber Materie ale Grundurfache after Raturericheinungen"; S. Rail: "Der Beltather ale Wefen bes Challes"; 2B. Bieifd. mann: "Der Bhotometer"; G. Dubring: "Rritifde Befchichte ber allgemeinen Brineipien ber Dechanit"; 3. Stinde: "Raturmiffenichaftliche Plaubereien"; C. Berthold: "Betrachtungen der Natur im Licht des Chriftenthums, der Geichicht, Wiffenschaft und Lunft"; K. Ruf; "Der Ramarienoger"; H. Grußmann: "Deutsche Pflangennamen". Die Physiologie wird vollstüßulich obsandelt von K. Blichmer: "Physiologische Biber" (erster Innd., wwitte vermehrte und verbesseite Auslage), und E. Reich; "Der Mentsch und bie Serfe,

Much bie Reifeliteratur bat einige namhafte Bereicherungen erfahren. Wir rechnen bagu in erfter Linie bas Bert von D. von Schlagintweit-Salunlinefi: "Unterfuchungen liber bie Galgfeen im westlichen Tibet unb in Turfiftan"; bann Bermann Bambery's "Gefchichte Bochara's" und bas große Bert von Fritid: "Gubafrita"; Gerner Die Chrift von Dr. Th. von Beuglin: "Reifen nach bem Rorbpolarmeer 1870 und 1871". Gine auf tiichtigen Quellenftubien rubenbe Cdrift ift B. Stephan's "Das heutige Aegypten"; Sepp's "Jerusalem und bas heilige Land" erscheint in zweiter bermehrter Auslage. Diefen Schriften schließt sich an die Reisebeschreibung bes riibmlich befannten Meguptologen G. Cbere: "Durch Gofen gum Gingi"; 3. Roblis hat feinen "Erften Aufenthalt in Darotto und bie Reife fublich vom Atlas" gefchilbert. In Ueberfetjungen and bem Englifden erichienen: R. Cham's "Reife nach ber hohen Tatarei" und M. Diorelet's "Reifen in Centralamerita". Dierher geboren ferner: DR. von Berfen: "Reifen in Amerita und ber fubameritanifche Rrieg"; 3. Playmann: "Mus ber Bai Don Paranagua"; "Mus ben Corbilleren Centro-Ameritas".

Bon ben mehr touriftifchen Schriften ermahnen wir: B. Nor: "In ben Boralpen"; B. Alluere: "Römifche Schlenbertage" (britte Auflage); E. Whymper: "Berg- unb Gleticherfahrten in ben Alpen"; Th. Fontane: "Mus ben Tagen ber Deenpation, eine Diterreife burd Horbfrantreich und Elfag. Lothriugen"; S. Wachenhufen: "Bom neuen Babyton. Parifer Siggen"; A. bon Schilling: "Auf und bavon. Humoriftifche Banberbriefe eines Bieners"; R. Ballner: "Bon fernen Ufern. Reifeffigen aus Ronftantinopel, Acappten und Gieilien" und "Buubert Tage auf bem Rit"; Richard Unbree: "Tichedifde Bange"; &. Remy: "Die Rrim"; 3. Cornelius: "Reifeerinnerungen eines Rubelofen"; Bertraut: "Rene baltifche Cfiggen"; 2B. Langhand: "Gin Stud Drient. Reifebriefe"; B. Emrich: "Aus vielen Meeren"; R. Seine: "Gin Wanbertag an ben beiben mansfelber Geen"; M. Willtomun: "Gtreifguge burch bie baltifchen Provingen"; I. M. Berfrugen: "Mormegen, feine Fjorde und Raturmunder"; 3. Innball: "In ben Alpen", autorifirte beutsche Anegabe; E. Rum. bert: "Aus ben fcmeiger Bergen"; 2B. Bergfoc: "3m Cabinergebirge; aus bem Danifden bon A. 2B. Betere"; 5. Vof.: "Elfaß-Cotzinigen"; fi. Delipfd; "Gin Tag in Aspermaun"; E. R. Baierlein: "Mach und an Indien"; E. Routanet: "Wanderungen durch die Mart Brandenspra" (britter Tyfti); E. Getangft. "Reifelbler aus Agypten, Balastina und Ronstantinopet"; 3. Robernerien in England"; W. Zaufer: "Ans Gepaniens Gegenvart"; f. Defaniel und R. Cliefer. "Aus Deutscher "Konstenerien"; h. Schmidt und R. Cliefer. "Nie deutsche Merzeit und Vergenigung erfeit vom 3. Inti bis 12. Angult 1871"; R. Winderteit, "Bon meiner tegten Beife. Planderein", der Merzeit erfen Beife. Planderein", der Winder "Beitlich "Gettillen", igt in britter Auflage vor. Mehr er benogauspischen Character hoken der Gefüllen: W. Dermiller: "Die Ablanmung der Magnaret"; d. G. Befreiller: "Dergon und seine Zufunst"; D. Wodnitt"; "Die Babanung ber Magnaret", d. G. Wollfter: "Dergon und seine Zufunst";

Eine große Bahl vermifchter Schriften, Die fich ebenfo fcmer überfeben wie einreiben laft, fcmeift amiichen ben feften Rubriten umber. Da find polemifche Schriften von Ronne und Thubichum, von Tifchenborf und feinen Wegnern, bon Gofche gegen Barnde gu bergeichnen; bann wieber illuftrirte Dichteralbums pon Bobenftebt und Traeger, Chaffpeare - und Goethe . Galerien von Becht, C. Courfelle's Gentenzenfammlung: "Pharus am Dieer"; gefammelte Heine Schriften von A. Boedh, ber eifte und zwölfte Band ber "Gefchichte ber Biffenfchaften in Deutschland", welcher bie Beichichte ber Technologie bon R. Rarmarich und ber Boologie von 3. B. Carus enthalt. Da erichienen Friedrich's bes Großen Berte, ferner eine Muswahl aus bem "Reuen Bitaval" bon M. Bollert, Sprichwörter ber romanifchen und germanifchen Sprachen bon 3ba von Diringsfeld und D. Freiherr von Rheineberg. Die "Bhilofophifche Bibliothet" bon Rirchmann fchreitet ruftig fort; ebenfo bas Supplement jum "Converfatione. Lexifon" bon Brodhaus, mabrent Dieper's,, Sandmorterbuch" leichten und rafden Ueberblid gemahrt. Gine große Cammlung tuchtiger Gffane bietet nach wie por bie "Cammilung gemeinverftanblicher wiffenfchaftlicher Bortrage" von R. Birchow und F. von Bolgenborff, welcher fich bie bon &. bon Bolbenborff und B. Onden beraus. gegebenen "Deutschen Beit- und Streitfragen" anfchliegen.

Bir tonnten nur in Bezug auf bie Dichtung nub Belletifil, auf Geschicht, Eitreaturgefchiete nub Bisicofophie und hier einer annähernden Bollftändigteit befleifigen; iber alles überige niche man die Ergänzungen in dem Breffelatiog juden, wediger namentlich die Die Phyerproduction der strengen Facultätewissenschaften in ein erirentligke oder wenn man will — erfchreschiede Kicht sehn man bild. — erfchreschiede Kicht sehn

### Medicinifche Literatur.

burg, Suber. 1871. Gr. 8. 1 Thtr. 20 Rgr.

Ceit 1785 bat Bufeland an ber 1796 guerft erfdienenen "Matrobiotil" gefdrieben, und es ift nicht gu leugnen, bag nufere beutsche Literatur fein popular - mebicinifches Bert befitt, welches für bie Bebilbeten aller Stände von gleicher Bebeutung geworben mare. Ge fei une erlaubt, beut Bufall bie Band gu bieten und ein Bert, bas une gleichzeitig mit ber "Mafrobiotit" jur Befprechung vorliegt, Reich's "Abhandlungen", gemiffermafien vergleichungeweise mit jenem Sandbuch ju charalterifiren, wenn auch nur, um die Bebentung ber beutigen Boltomediein gegen die frubere jur Ertenntnig ju bringen. Das ift intereffant, weil gwifden beiden Berten fast ein Jahrhundert, und ein Jahrhundert eifrigfter und erfolgreichfter niedicinifcher Forfchung liegt. Und es fennzeichnet ben Werth ber Bufeland'ichen Arbeit und bie ehrende Anertennung, Die fie bei ihrem Bublitum gefunben, baft noch jest immer neue, wenig veranderte und wenig bermehrte Muflagen babon fich fcnell bergreifen.

Es erleichtert bem Berichterstatter fein Gefcaft und bem Lefer bie Uebersicht, wenn ber Juhalt beiber Berte in ber Anbritenfolge, wie nachstebend, hintereinander an-

gefithrt wird.

Bufelanb:

1. "Schidfale ber Matrobiotit von ber alteften Beit bis auf Baco , St. Bermain und bie neueste Beriobe berfelben."

II. "Untersuchung der Lebensfraft und der Lebensdauer iberhaupt", Eigenschaften und Gefege der Lebenstraft, Begriff des Lebeus, Lebensconsumtion, Ursachen der Lebensdauer, Möglichfeit der Lebensvertangerung.

111. "Lebeneddauer ber Pflaugen", ein-, zwei-, breiightige, Erfahrungen über die Umflände, die die beftimmen, Refullate baraus. Anwendung auf die Jauptprincipien der Lebenevertangerung. Wichtiger Einfluß der Zeugung und der Euftur auf die Lebenstänge der Pflaugen.

18. "Lebensdauer der Thierwelt." Pflanzenthiere, Witrmer, Inselten, Metamorphose; Amphibien, Kische, Sögel, Säugethiere; Resultate, Einstüg der Mannbackeit und des Wachsthums auf die Lebenstänge, der volltom-

menen und unbolltommenen Organisation.

V. "Lebensbauer ber Menfchen." Das hohe Alter ber Patriarden. Das Alter ber Welt hat teinen Einstuffuß auf bas Lebensalter ber Meufchen. Beifpiele bei ben berichiebenen Stänben.

Vt. "Refultate aus ben Ersafzungen. Bestimmung bes merschieden Lebensteitet. Unabhängigteit der Wortalität im gaugen vom sohen Alter einzehner." Einfluß von Tage, Klima, Luftemperatur und Beständigteit auf Febensduuer, Essstandigteisch, Tähigteitet, Wässigung, Gultur, Laubleben. Berjüngung. Absolute und refative Dauer best Febren. Tabellen.

VII. "Genauere Unterjudung des meuschichen Leben, einer Dauptmomente und des Einfulfele einer besten und intellectuellen Bollsommenheit auf die Dauer dischen. Das ennigliche Leben iht des Dollsommenheit in tension flattfle und auch das längste aller ähnlichen organischen Reden. Sein wefentlicher Begriff und feine Dauptmomente. Zugang von aufen. Alfimitation und Kindelin. Autrition und Beredung der organischen Westerie. Erfelbenstmitt und Beredung der verbrauchter. Erfelbenstmitt und Beredung der verbrauch das Leben. Alfigiedden und Bertegung der verbrauchten Theit. Eriffuh der höhren Denktrat und Bernungt auf die Länge des Lebens. Weschaltstellen und geren und gereichen Deschaften der beite Denktrat und Bernungt auf die Länge des Lebens. Weschaft doch jo große Wortalität?

VIII. "Specielle Grundlagen und Kennzeichen ber Lebenebauer einzelner Menischen. Gute Berdauung, gute Althumuge nind Aufmundussgergaue, gute Reftaureinseiund Heiltelf ber Ratur. Gehörige Bertifeilung ber Lebensterlt, gutes Ermperannen, fein schwaches ber gan u. f. w. Bilb eines jum langen Leben bestimmten Menischen.

IX. "Prifing verschiedener neuer Methoden gur Ber längerung der Eeben und Restlieung der einig möglichen und auf menschliches Leben passendertung, Reighetgliver, Tineturen und Dunderessenzung, Reighetung, Reighet ihm und Prissen der Genembirtsamteit, Berneidung aller Krantzeitsurschafen. Richtige Methode der Matrobiodit. 1) Bermetzung der Eebensterst. 2) Eitzeltung der Digane, 3) Wäßigung der Lebenstensten, 4) Begünstigung der Kestnartein.

X., Bertlitzungswittel bes Lebens." Fribler der Erziehung, Ausschweitung, Ueberanstrugung der Seifenfräste, Krantheiten und deren naturmbrige Behandlung-Unreine Lust. Busaumenvohren in großen Städen. Unmäßigktet, gestische Seifensche Seidenschaften, Furch der dem Tode, zu viel und zu weitig Arbeit, überspanie Einbildungskricht, phhissiken vontagisse Gitte, verfrüssel

Alter.

XI. "Bertangerungsmittel des Lebene". Sute Zugun und Exziehung, Thatigteit und Abhartung, Endalgtung von Ausfdmerlungen, gitalicher Espenad, Schlie löbereiche Zweigung, Genuß freier Luft, mußige Temperatur, Janho und Gartenlern, Reifen, Reintigkeit und Sautteultur, gute Diat und Seekenube, mäßige sinnliche Genüffe. Berhältung von Krauffseitung von Krauffseiten und Krauffseitsanlagen. Haus und Krauffseiten und Krauffseitsanlagen. Haus und Kräuffseiten und Krauffseitsanlagen. Gebauf und Kräuffseiten und Krauffseiten und Krauffseitsanlagen. Deba und Kräuffseiten und Krauffseiten und krauffseitsanlagen. Deba und Kräuffseiten und Krauffseitsanlagen. Deba und Kräuffseiten und Kräuffseitsanlagen.

XII. "Anwendung obiger Regeln nach den verichisdenen Constitutionen, Temperauenten und Sebensarten der Mentschen." Nachtrag des Derausgebers. Hustand schieftet: "Es bleibt ewig wahr, was untere Alten in zwie goldenen Borten als den Indegriff aller Ledensergeln aussprachen: Seite und arbeite, das übeige wird Bott machen! Denu was heißt das anders, als daß der Triede Gottes im Dergen und mitgliche Thatigetin auf außen die einig wahren Grundlagen alles Glids, aller Gefundheit und alles langen gebens find. Reich:

t. "Die Belt und ber Menich." Luft, Jahreszeiten. Rlima, Sterblichfeit, Berbrechen, Rahrung, Bohnung, Epidemien u. f. m.

It. "Ueber ben Berth ber Menfchentenntnift für bie Biffenfchaft und für bie Brazie." Anthroprognofie, Bhyfiognomit. Der Mrgt und bie Menfchentenntnif. Die übrigen Berufegenoffen und bie Denfchentenntnig.

tit. "Lebensalter und Befchlecht." Fotusalter, Ab. treibung ber Frucht, Aussetgen ber Rinber, Befchraufung ber Fruggeburten, Rinbesalter, Muttermilch u. f. m., Anabenalter , Gelbftbefledung u. f. w. , Blinglinge ., Dannes. und hoheres Alter. Lebensbauer, Sterblich. feiteverhältniffe.

IV. "Ueber Die Erziehung." Renntniffe, Unterricht, Lehrer, fruhzeitige Unftrengung ber Rinder, Rinderfculen, Bolleichule, Dittelicule, Universitäten, Rriegofchulen, Talent, Benius. Chlechte Erziehung, phyfifche und moralifde Ergiebung.

V. "Die Befundheitepflege." Debicin, Spgiene. 3nhalt ber Befundheitepflege, Moral, Boblfahrt.

VI. "Ueber die Berbreitung ber Kenntniffe vom Denfden und bon ber Befundheit." Die Bopf- ober Binterperiobe im Bolteleben balt bie große Ratur gleichfam im Tobtenichlafe. Geit bem Rall ber mittelalterlichen Biffen. ichaft fcreitet in hygienifcher Prophylage die Denfcheit nun in gehn Jahren weiter pormarte ale ehebem in 500 Babren. Deshalb Berallgemeinerung ber Sygiene und entiprechende Umgeftaltung bee Unterrichte und ber burgerlichen Gefetigebung.

Vil. "Ueber bie Rothmenbigfeit bes Lehrens ber Befunbbeitepflege." Bemerfungen über bie Bymnafien, Spgiene und beren Gulfemiffenfchaften, Rugen ber Sygiene, Birfung bee Studiume ber Denfchenlehre. Die Ongiene in ben berichiebenen Schulen. Die Schule foll nicht Belehrte, verbiffene Theoretiter hervorbringen, fonbern auf bas Leben, feine Forberungen und feine Bragis borbereiten. Dit ber Raturlehre foll bie Lehre von ben Urfachen ber Rrantheiten und ben Mitteln gu beren Berhutung fcon friib auf ber Schule und fpater öffentlich gelehrt werben. Die Arbeitefraft machft mit ber forperlich. geiftigen Frifche und ber fittlichen Reinheit, und Aberglanbe, Eron und bumme Berftodtheit bor bem Befete ichminben in benifelben Dafte.

VIII. "Die Bohnfite ber Menfchen." Schlechte Bobnraume, Mangel an Licht, Feuchtigfeit, Bug und Bentilation. Ungeeignete Barmegrabe, Banbe, Fufiboben, Schlafzimmer, Dobel, Thuren. Banart, Beleuchtung, Beund Entmafferung, Strafenreinigung, Ranale, öffentliche

Anftalten. Stadt und Land.

IX. "Ueber bie Bevölferung im Alterthume." Griechenland: Stlaverei, Bumnaftit, Gin . und Bielmeiberei. -Rom: Bolfegablung, Stlaven, Chelofigfeit, Dagregeln bagegen, Musfeten ber Rinder und Abtreibung ber Grucht, Bielmeiberei, Cheverhaltniffe, Gyunaftit, Baber, Staifere Augustus Rebe für bie Che. - Inbien: Chegefet, Bitwenverbrennung. - Megypten: Cheverhaltniffe, Ba. ber. - Juben.

X. "Betaubenbe Gifte." Begriff bee Giftes. Bergiftung. Birfung ber Gifte, Gintheilung berfelben; be-

taubenbe, reigenbe, atenbe und feptifche. Bift ift jeber heterogene Stoff, ber bie normale Bufammenfegung ber organifchen Gubftang auf bie eine ober andere Art unter. bricht. Die betaubenben Bifte merben genau befchrieben: Bilfenfraut, Giftlattich, Gibenbaum, Rodelotorner, Stedy. apfel, Tollfirfche, Schierling u. f. w.

XI. "leber bie Thiere, welche bem Menfchen Dab. rung liefern." Die Denfchen vereinigen bie Bahne ber Bflangenfreffer mit benen ber Fleifchfreffer, uub unfere Berbanungeorgane halten bezuglich ihres Banes, ihrer Musbreitung und Lauge bie Mitte zwifchen beneu ber Bflangen und benen ber Gleifchfreffer; Dustel ift nabrhafter und verbaulicher ale Bellgewebe, Bett, Derben u. f. m. Caugethiere, Bogel, Fifche, Reptilien, wirbellofe Thiere,

Bonig, Buder, Butter.

XII. " leber bie Erfranfungen ber Befellichaft." Reich verwirft ganglich bie Lehre bon Rlerifei und Conforten: "Rreuzige bich felbft, berfchliefe bein Dhr ber Stimme ber Ratur, bente nicht, fonbern glaube nur!" und lehrt bagegen, um ber Denfcheit ibre urfprünglichen Rrafte mieber zu verleiben: "Erfenne bich felbft, bore bie Stimme beiner Ratur, ifbergeuge bich und belfe bir felbit!"-Das wollen wir und wollen es im Beift und in ber Bahrbeit, bag bas Band ber Liebe uns alle umfchlinge!

Sufeland ift nicht ohne bas Gefühl ber Ungulanglich. feit feiner Mittel an bie Unterfuchungen gegangen, beren Ergebniß feine "Matrobiotit" murbe. 3m Gingange ber zweiten Borlefung fagt er: "Es ift bas Allerheiligfte ber Ratur, bem ich mich nabere, und nur gu viel find ber Beifpiele, mo ber ju tubue Forfcher geblenbet und befcamt gurudfehrte und mo felbft ihr innigfter Bertrauter Baller ausrufen mußte: "Ine Innre ber Matur bringt tein erichaffner Beift!"

Es ift befannt, wie verbrießlich Goethe gu werben pflegte, wenn er folche abftracte Gemeinplate boren umfte, hinter benen fich boch ein gut Theil Gelbftaufriebenheit verbarg. Wir wir boren, hat er feine Apoftrophe "Dem Bhilifter!" geradegu auf Bufeland gemitngt gehabt, bem er meiter guraunt:

> Did und Gefdwifter Dogt ihr an fotdes Bort Dur nicht erinnern: Bir benten: Drt für Drt Sind wir im Innern. "Gladfetig, wem fie nur Die aufre Schale weift t" Das bor' ich fechgig Jahre wieberholen, Stuche barauf, aber verftobien; Sage mir taufend, taufend male: Alles gibt fie reichlich und gern; Ratur hat meber Rern Roch Schale, Du prlife bich nur allermeift Db bu Rern ober Schate feift t

Diefem gewichtigen "Allerdinge" bee Berrn Miniftere feste ber jenenfer Brofeffor fcon 1796 gemiffermagen ale Gelbfitroft bie Schlugworte ber Borrebe entgegen: "llebrigene will ich recht gern zugeben, bag manches anbere, manches vollständiger, manches beffer fein fonnte. 3d bin gufrieben mit ber fugen Ueberzengung, bie mir niemand rauben wird, bag bas wenigstens, was ich gefcrieben habe, Ruben fiften tann, ja gewiß Nuben fiiften wirb." Und Seteinibal bat recht, diefer Bunfch Sufeland's ift auf das glainspible erfüllt, noch immer felch bie "Matrobiotit" als ein nufterbliches Deutmal bes Berlaffters da, aere perennius, und die Artzte empfishen das Buch iftern Betienten, Edtern ihren Kindern.

Sine andere Frage ift, ob folge Bidder unter Unftanden nicht auch Schaden anrichten, ob sie nicht wenigstend insofern vom Uebel fein können, als sie dem Bild an sicht vom Allgemeinen auf das Besondere, auf die etwas egofisisch und engherigte Sorge für das fiegen und inbirdentle Wahlbeitweb hintenten. Ochenfalls wird die hypochandere, dieses dem Arzite lässigke und langweiligste Uebel, durch nichts mehr genährt als durch die Lettier von solcherte felbsschädulichen Gefundheitsbilderen, wie eless die Renaden der Bestehen der die file

und Erceffe bee Bollelebene berbeiführen. Mens sana in corpore sano ift ein Cat, ber ebenfo bom Dragniemus ber Boller wie bon bem bes Gingelindivibuume gilt, unb auf ibn ift bie mabre Befundheitelebre, auf Die Sufeland nur erft ahnend binbeuten fonnte, von ber aber Reich überall ausgeht und auf bie er ftete jurudfommt, gerichtet. Die argtliche Wiffenschaft bat langft aufgebort fich mit bem Schleier bes Bebeimnigvollen ju umgeben und Unfehlbarteit gu pratenbiren, bie aberall Unfinn ift; fie ertennt fich felbft ale Zweig ber Raturmiffenfchaft unb ftellt es jebem Gebilbeten frei, fich in bie Einzelbiscipli-nen volle Einficht ju berfchaffen. Beiter aber wirb es fogar Bflicht und Schuldigfeit filr bie Berren in bin hochften Staateamtern, wenigstene bie Quinteffeng biefer naturwiffenschaftlichen Doctrinen fich anzueignen, weil auf ber praftifchen Unwendung berfelben allein bas Bobl ber einzelnen und aller beruht. Es mare gar nicht fo ibel, wenn Gurft Bismard, nachbem fitr bie Bolteafiurgie bereite fo Großes gefcheben ift und gefchieht, Gorge truge, bag nun auch nicht blos eine Phyfiologie, fonbern auch eine allgemeine und fpecielle Bathologie und Therapie bee Erbballe im allgemeinen und bee Dentichen Reichs im besondern ausgearbeitet wilrbe. Uebernimmt er bie Rebaction eines folden Berte - und er allein mare ber Dann baru -, fo mitrbe bas nur bie Confequeng feiner bieberigen Großthaten fein und ihre Bhilofophie.

Arrmann Schauenburg.

## fenilleton.

Englifde Urtheile über neue Erideinungen ber beutiden Literatur.

 fledenbfte Qua bes Bude) portifden Gpiffeln pon beiterer Laune. Dieje letiern find, jowol mas Inhalt ofe auch Bereman betrifft, abnfichen Dichtungearten bes porigen Sabrbunderte nachgebilbet, und diefe Wiederbefebung ift ein eutschiedener Gewinn für die Dichtung ber Gegenwart. Die vom ftreng poetifchen Defichtepuntte bemertendivertheften Abidunte bes Banbes find Die beiden ichonen Cuffen bon Conetien fiber Barie in ben Jahren 1868 und 1871. Das Buch ift fibrigens ein Dufter pon inpegraphifdem Gefdmad."

3n ber "Acudenty" vom 1. December v. 3. befpricht pafaffer ber "Gefdichte ber italienifden Malerei", D. Grimm's vajajer ver, "Sejajahle ver liatenijajen vanerer", D. Brimm's neuefies Berl fiber Rafael, eind "The Iffustrated Review" vom 15. December v. 3. cuthati Referate über Abolf Stern's Ausgabe der "Goeibe-Schiller-Leitien" (Leidzig, Reclam), besten "Funizig Jahre benticher Brofa" und unter anderm and uber "Dentiche Briefe" von Dr. L. Bung (Leinzig, Brodhaue). Die lettere Beitichrift, welche bieber btos zweimal bes Monate erichienen mar, in jeder Hummer aber einen Bericht fiber Er-Bigt Blatt in England, ba bie "Saturday Review" beren nur enmal bee Monate bringt und "The Academy" nur vereingette Berte gur Beiprechung berandgreift - ericeint von biefem Babre ab modentlich.

#### Bibliographie.

Az a ufeid, J., Die enagglieben Breegung in der griechierbertantaischen Krieche Votteng, Kuden. 1872, eir, 8. 4 Ngt.
28 21 Liv Gol ant b., 28, Votende Virtnerungen, Gentlert a. 20.,
28 21 Liv Gol ant b., 28, Votende Virtnerungen, Gentlert a. 20.,
28 21 Liv and L

Radi, 60. 6. kangt. 1672. 16. 7 20th.

18 Gerreri, 8. De Nichtende, Verschiedt, Strick, Schebnitt, Gr. 16.

18 Gerreri, 8. De Nichtende, Verschiedt, Strick, Schebnitt, Gr. 16.

18 Gerreri, 8. De Nichtende, Verschiedt, Strick, Schebnitt, Ort. 16.

18 Gerrerit, Strick, St

98. d. 19 186.

9 187.

9 187.

9 187.

9 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

19 187.

Fischer, F. v., Der Keieg in Schiesuig und Jütland im Jabie 1864, Nach authentlichen Quellen bearbeitet im k. k. Generalstabs Burean, fur Kriegs, diesethichte. When, Seldel u. 80hn, 1870. Cr. 8. 2 Thtr.

for Kriege, decekiekte. When, Seidel n. Bonn, 1970.

N. E., 207.

N. E

3. G. Zhir. Ga et al. G. J., Qanburge Bürgerbruslinung. Gin geldichtiger Richtell. Berndegeben vom Berein für handnigliche Gefichtiger Biedelle. Berndegeben vom Berein für handnigliche Gefichtiger. Gefichtigt ber Birtimfahrten im Portifoliant. Rater Bei, taler Bei, Gefichter ber beitigen Wieldenbei feit reibnig, Bon E. Seiter. Manden, Diernbemag. 1872, 604, 8, 3 Zift.

Gefchiefe ber beuliften Beinferbeit ein Leibnig. Bon G. Seiler. Minne G. Bereiche G. Berei done Mint gerragi. Glogan, girmming. 1942. Gr. 10. 10 Mg. Gonehe, R., Ueber die Lieder und Heime von Strasburg bis zum Jan der Reformation. Eine Studie, Leipzig, Teubaer. 1872. Gr.

16 Ngr. Ure gorovius, G., Geichichte ber Stadt Aom im Mittelatter. Bom 3. bis jum 16. Jahrhundert. Ster (Colus): Wh. Clutigart, Colto. 1872. Er. 8. 4 Thir. bis jum 16. Jahrhundert. Rer (@@uny.)ov. Gr. & d Zhir. Gria, 1872. Gr. & d Zhir. Grifferau. Tranerfpief. Ginitgart, Cotta, 1872.

G., der f. Dier, r., Die Shoftwa. Aconcripici. Sintigari, Gelia. 1872.
5. Wardin, Parcupicif în Gabebung. Aconcripici. Sintigari, Cetia. 1872.
6. Wardin, Parcupici în Gabebung. Aconcripici. Sintigari, Cetia. 1872.
6. Warding Carren feines Octon. Aconcripici. Sintigari, Cetia. 1872.
6. Warding Carren feines Octon. 1872.
6. Warding Carren feines Octon. 1872.
6. Warding Carren feine Carren feine German feine German feine German feine Feine German feine German feine Feine

24 Mar er, art mag; vonspiel. Guilgaet, Gotte, 1872. 8.

Par er, a. Die Gefän Lichtenan. Genspiel. Leippig, Reinstber eine Gestellungen und Gestellungen. Der Gestellungen der Gestellungen. Der Gestellungen der Gestellungen. Der Gestellungen der Gestellung der Gestellungen der Gestellunge

8. 13. Bgr. Warman U. Unterturchungen über das Wesen des Lichtes und der Farben. Leipzig, P. Frieschar, Or. 8. 7 File. Byffer. Ber Leipzig, P. Frieschar, Or. 8. 7 File. Byffer. Ber Leipzig, P. Frieschar, Or. 8. 7 Ber Leipzig, Ber Leipzig,

# Anzeigen.

Berlag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

Goeben ericien:

Deutsche Dichter bes fechzehnten Jahrhunderte.

Mit Einleitungen und Borterflärungen. Derausgegeben von Karl Goedeke und Julius Tiltmonn, Siebenter Bond.

Das Narrenfchiff bon Sebaftian Brant. Deransgegeben von Rarl Goedeke.

8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Rgr.

"Des Narrenfofff", worin ber frasburger Diditte Sebg fin n Bran bie Bofter und Phopfeiten feiner Zeit vertpottet, galt fiets als ein echtes bentiches Bollebuch voll gefunben Berfindes mit flichtiger Worte. Zum erften male ind bier bie Dichtung gut einem fo mobffeiten Preife in einer nenen geitgemäßen Ansgabe borgeboten.

Die fruhern Banbe ber "Deutschen Dichter bes fechzehnten 3ahrhunderte" enthalten:

- 1. Liederbuch ous bem fechgehnten Jahrhunbert.
- 2. Schaufpiele aus bem fechzehnten Jahrhundert. Erfter Theil.
  (Ritolaus Manuel, Baul Rebbun, Lienbart Rulman. Jafob Buntelin. Cebaftian Bitt. Betrus Medel.)
- 3. Schaufpiele ausbem fechzehnten Jahrhundert. Zweiter Theil. (Bartholomaus Rruger. 3afeb Aprer.)
- 4. Dichtungen von Dane Cache. Erfter Theil. Geiftliche und weltliche Lieber.
- 5. Dichtungen von Sane Cache. Bweiter Theil. Spruch.
- gebichte.
  6. Dichtungen bon Sans Sache. Dritter Theil. Dromotiide Bebichte,

Derlag von S. M. Brochfans in Ceipzig.

# Geschichte der Sohenstaufen

nnb ihrer Beit.

friedrich von laumer.

Bierte Muflage.

6 Banbe. 8. Geb. 6 Thir. Geb. 7 Thir. (And) in 24 Lieferungen ju je 71/2 Rgr. ju beziehen.)

Die vierte Auflage biefes berühmten Beidichtswerte, beren Bidmung ber Deutsche Roifer ongenommen hat, liegt nun vollftanbig vor.

Wenn je, jo darf gegenvärlig, wo das Deutige Reich und das Deutige Kaiferthum un neum Geden effonder, jud der Beilige geistel gestelliger und wolftlicher Kach mit erneuter Heiftiglich um Musbeud gefommen, und für jedermonn das größte Juteresse das und war unden, Kaiver Schieden und der der der der der der der den ver delfichte Darschlung der Hohrend vollenden ist ist der keiningen der Kalon in Muspead nehmen. Der wohlsteile Veris dieser Wilson in Muspead nehmen. Der wohlsteile Veris dieser Wilson geben der Werts begünstigt überdies besser kerterlung in immer weitern Kerten. Derfag von S. M. Broifigans in Leipzig.

## Bibel - Lexikon.

# Mealwörterbuch jum Bandgebrauch fur Beifiliche und Gemeinbeglieber.

In Berkindung mit Dr. Gruch, Dr. Birftel, Dr. Willmann, Dr. Kripfche, R. Kurrer, Dr. Gos, Dr. Chapsesch, Dr. Chip, Dr. Solhmann, Dr. Atim, Dr. Lipfines, Dr. Affangold, Dr. Affare, Dr. Affangold, Dr. Affare, Dr. Tilbfeck, Dr. Reigh, Dr. Kopkoff, Dr. Schraber, Dr. E. Schwarz, Dr. A. Schweizer, Dr. Stark, Dr. Stark and Dr. Steinen und onderen der namhafelfen Bibleforder

herausgegeben von Rirchenrath Profeffor Dr. Daniel Schenkel.

Mit Ratten und in den Cext gedruckten Abbitonngen in folgichnitt. 3n 5 Banben.

Beber Band geheftet 2 Thir. 20 Rgr., geb. 3 Thir. (Audfin 40 Beften ju je 10 Rgr. ju bezieheu.)

Bierter Banb. (Laban - Brufung.)

Shenfel's "Bibel-Leriton", bos erfte beuide Beil, welche bie Ergebuife ber Beileinfong gleich mößig ber Beilgiftigfei und ber Gemeinbe in engelfopdbifder Batellung vorführt, erfreut fich allgemeinber Beilnohme in den Kreilen ber Gelehrten wie ber Laien, jowie beifalligfter Annetunung feines ber Kritit.

In ollen Buchhondlungen werben noch Unterzeichnungen angenommen und ift bas Ericienene in Banben wie in hefter vorrathig.

Berlag von S. N. Brockhaus in Ceipzig.

# Die Verfassung des Deutschen Reiches vom staatsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet.

Ein Beitrag zu deren Kritik

#### Joseph von Held.

Nebst einem Anhange,

die Verfassung des Deutschen Reiches und die Verträge mit den süddeutschen Staaten enthaltend.

8. Geb. 1 Thir. 10 Ngr.

Eine objective, rechtswissenschaftliche Kritik der deutschen Reichsverfassung nach ihren Principien und wescullichen Einrichtungen von dem Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Würzburg Joseph von Held.

Von dem Verfasser erschien in demselben Verlage: Grundzüge des Allgemeinen Staatsrechts oder Institutionen des öffentlichen Rechts. 8. Geh. 2 Thir.

Staat und Gesellschaft vom Standpunkte der Geschichte der Menschheit und des Staats. Mit besonderer Rücksicht auf die politisch-sociaten Fragen unserer Zeit. 3 Theite. 8. Geb. 12 Thir.

# Blätter

für



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottfchall.

Erfcheint wochentlich.

- see Mr. 4. 1080-

23. Januar 1873.

Inhalt! Reue Dramen. Bon geober Bebt. (Befchinft.) - Jur Lander- und Bollerenube. - Biographien jur Zeitgefchichte ber lebten hundert Jahre. Bon Dito Denne- Ammbon. - femlleise. Lieber ben Begriff ber Liebe; Schiller's Tochter.) --Bellegenplie. - Apptigen.

#### Meue Dramen.

(Beichluß aus Dr. 3.)

6. Bater Brahm. Ein Trauerfpiel aus bein vierten Stanbe von D. A. Schaufert. Maing, Rirchfeim. 1871. 8.

Chanfert's Trauerfpiel "Bater Brahm" thut in einzelnen Stellen bie Begabung bes jungft verftorbenen Dichtere auf itberzeugende Beife bar, lagt im gangen aber, mas Entwidelung und Durchführung ber 3bee betrifft, entweber biefelbe Flüchtigfeit ober biefelbe Unjulanglichteit mahrnehmen, bie wir an ben meiften brama. tifchen Schöpfungen ber Reugeit gu tabeln haben. Der alte Beber Brahm, fein Cohn Frang, bie Fabritarbeiter Stüttgen und Spis, ber Befchafteführer Berbert, ber Baftor Engelmann find Figuren bon martigem Befen und anerfennenswerther Charafterzeichnung. Auch bie Baub. lung hat fogufagen Sand und Buf, indem fie bas Ra. pital im Conflict mit ber Arbeit zeigt und biefen focialen Conflict giemlich gefchidt mit rein menfchlichen Dotiben permebt. Inr fcabe, baf in ber Austragung und Aufgipfelung bee Stoffe gur hochtragifchen Rata. ftrophe ben Berfaffer entweber bie Rraft ober bie brama. tifche Ginficht verlaffen bat, benn in biefen Theilen ift bie Coopfing, man barf mol fagen, ziemlich ausbrudelos und confue. Gine furge Darftellung bee Inhalte und feiner Borgange mag bas belegen.

Setffen Brabm, ein alter rechtschaffener Weber, hat ich von vor modernen Arbeiterbevogung gan; fern gehalten mab mit Dulle eines erwachfenen Schnes mit liebevoller Singebung für feine frank frau und eine aufbildende Socher geforgt. Da baben plößich ein paar Brofeinbuftrielle in seiner Rachvarft er umiert wurte. Befuß Anab Befereien angelegt, woburd er erwirte wurte. Befuß Anabehnung biefer Tabriten hat man endlich auch noch sein bas Gilt beginnt damit, baf man ihn und die Sinde bat bei bei be bei be betreit bei bei Brugen-1873. 4.

blide, ba feine Lebenegefährtin bas Beitliche fegnet. Bene beiben Großinduftriellen find bor furgem rafch nach. einander verftorben und haben ale Erben eine Tochter, Darie Lambert, und einen Cohn, Ferdinand Schoning, hinterlaffen, die fich beirathen follen und beren gemeinfames Gigenthum ber Beichafteführer Berbert verwaltet, ein hartgefottener, mitleibelofer, berfnocherter Denfch, bem nichte heilig ift, mo es fich um Erwerbung von Bermogen hanbelt. Er ift ber bofe Beift, bas Fatum ber une borgeführten Belt, indem er, einzig auf materiellen Bortheil bebacht, alle beffern und eblern Empfindungen mit Gugen tritt. Er fchraubt und brudt bie Rabritarbeiter, er martert ben alten Brabm und beftartt Ferbinand Schoning in einem außerft leichtfertigen Lebens. manbel, blos um ihn und bie Guhrung ber Fabrifen in ber Sand ju behalten. Gerabe ale Brahm mit ber Leiche feiner Frau und feinen Rinbern aus bem Saufe gefett wird, ericheint aber Schöning aus ber Refibeng, um fich gegen biefes harte Berfahren gu erflaren und fich bamit bas Berg bon Bannchen Brahm gu erobern.

 wich, die eine liebt und heirathen will, während er die andere verflührt, fit in zu wenig vorbereitender Weife eingeführt, aum von wirflichem Jattersse werden zu können. Daß er sich mit Warie verlobt und Handen nach Berlin entsigher, um sich dort ihrer zu entledigen, ist im zweiten Art der Jamplyng, durch welchen dem alten Bradyn das

Berg gebrochen wirb.

"Die britten Act entigließen fich bie Arbeiter gum Etrite und frobern Beaden auf, ichten beigstreten. Alle er bies berweigert, weil er im flilen iberzungt if, bog Marie Sambert ibn unterflitze, weinem fie ihm die Schanbe feiner Tochter bor, worliber er so sehr in Berzweifung gerüth, baß er nicht einmal ben Malt hat, das Grab einer verschorfenne Fran am Murfestentage, an bem die Janblung vor sich geht, mit einem Krange, an dem die Arbeiten gron find geht, mit einem Krange, au schmidten. Er besteht ihm der beite für flich, die glotzlich Warie erschein nur der burch beie ersibert, das nicht sie, soben nicht nie siehen geht geht der bei ber die flich bei das flichte fin in feiner Munufund Arbeitslössisch unterstützt ab. Das schäftigt, wie man zu sogen pflegt, bem Toffe den Boben auß, und mm bies Silabengeld nicht weiter nichtig zu haben, beeit er sich nun, den flichen Den Artibern sich aunsschließen.

Die Stimmung und Saltung biefes Actes ift lebhaft und tief ergreifend, bie Sandlung vorwurts fchiebend und wirtsam.

Im vierten Acte, in welchem Schoning noch immer auf bem alten Glede zwifden Darie und Bannchen fteht, femmt Baftor Engelmann, um bem Fabritherrn und beffen Befchaftefilhrer ine Bemiffen gu reben und biefelben aum Rachgeben an bewegen; allein vergebens: Berbert vereitelt alles, und fo tann es benn nicht ausbleiben, baft bie Daffe repoltirt und mit bem alten Brahm an ber Spite bie Fabrifgebaube ftitrmt. Berbert fallt in bem Augenblide, mo bas bon ibm aus ber Stadt berbeigerufene Militar ericheint, um mit Bewalt ber Baffen ben Frieden wiederherzuftellen. Der erfte, ben bie Golbaten niederschießen, ift Frang Brabm, ber gur Befinnung getommen und reumuthig ben Bater nu Bergeihung bat. "Co mabr ich felig werben will. 3hr vertennt mich", rief er ihm gn. ,,3ch haff' ibn — haff' ibn (Schöning) wie 3hr! 3ch bin aufgewacht, Bater!" Darauf entgegnete ber Alte: "Das Bort eines Berrathere! Ber glaubt ibm? Aufgewacht? Beb, beweif' es burch Thaten, bis dabin tenn' ich bich nicht mehr." In ber Bergweiflung geht ber Sohn bin und wirft fich ben Golbaten entgegen. Der Bater will baffelbe thun, wird aber bon ben Arbeiteru mit fortgeriffen "gu ben Bestien im Balbe" und lagt es endlich willig gefchehen, weil fein Tagewert noch nicht vollbracht ift und Schöning ja noch lebt.

3m fünften Acte wird Schöning's hochzeit gefriert, und do erighein ber alte Bebom , and bom Balbe von ben Beftien her", um ben Brautigam zu töbten, in demeleften Augenblide, in welchem haunden bammt, um Marie zu jagen, daß sie beit schändlich betrogen sein. In der Leiche bes Ungetreuen geloben sie sich bebe ber Kirche, während Brahm wie ein moberner Winstelrich bie Bajonnete ber herbeigagagenen Solden ergreift, um sich bleieben in ib Brut zu fich bleieben in ib Brut zu fich bleieben in ib Eruft zu bobren.

Es wird bent Cadjverftanbigen nicht fcwer werben, aus bem Borftebenden ju ertennen, bag bas Trauerfpiel

auf feinem tragischen Gipfelpunkte ziemlich unsider und consist wird und jedensals im Gange feiner Enwicklung allen Halt vertiert. Der Sturm der Arbeiter auf die Jöderlagdbünde Schönings ist durchauf nicht unotivirt, das Vertieden Verdyn's dei den Thieren des Ababbes im mobernen Bolizeisbacke eine Lächerlückfeit, und was endlich den Mord Ornschus und einen einem Tod dertiest, fo sind dies Mord Ornschus und einen einem Tod dertiest, die nich dies Borod Ornschus und einen einem Tod dertiest, die nich dies Borod Ornschus und eine eine Englich wie eine Bedeutung.

Der Dichter hat einen großen beumaliften Kehler begangen, baß er ben politischen Alt wor ben echt neucht, eichen gefest, b. h. duß er die Noche Brahm's am bem Schabner feiner Dochter est nach ber Qumalifab ter Arbeiter erfolgen läßt und so beide Momente auseinandersgeriffen und micht ben einen zur Hrachge und Föberung bes andern gemacht hat. Dierin halte er fig die Ratartrophen voller abniferer Stilled zum Muster und Beispiel dienen lassen bei noch einen kann und geben Bei, nicht bei unterdeilten nund gegalten Arbeiter, don beisen mendstichen mit gegalten Arbeiter, don bei einer ein mendstichen Borgange fortgeriffen, ihrem Große bei der Bergeben und Schleden der Geschaften feiner Tachter zu Leide geben, und bei unterdeilten nund gegalten Arbeiter, don beisen rein mendstichen Borgange fortgeriffen, ihrem Große bei beiefer Gestagneite steichgeiten freiter Lauf lassen.

So wurde bas Stild bis gu bem ifchredlichen Andgang organische Mieberung und Steigerung gestunden haben und bas Gang; gum vollen und erschilternben Andtrage gelaugt sein. Die bie Dinge jest find, so treffen sich die beiben Bewegungen nicht recht und heben einnaber gegenseitig zu wenig empor. Sie bleiben zu einzeln und jede nimmt iher Andeltrophe sit fich, bas schudet bas Ende undertifch auf bei beitrackfalt ben Erfolg.

Die Tragobie ift aus bicfen Grifuben, unferm Gr. meffen nach, fein befriedigenbes und volltommenes Runft. wert, aber body ein poetifches Erzeugniß, bas immerbin eine bebeutenbe Begabung mahrnehmen und ertennen laft. Schaufert, ber in feinem "Schach bem Ronie" mit einer romantifden Rachabmung Chafipeare's anfing. enbigte mit einer Unlehnung an bie Richtung bon Bebbel und Otto Lubwig. Ein eigenartig gestaltenbes Talent war ber Mutor wol taum; aber bag er immerbin große Befähigung und bas Beug ju glangenden Schöpfungen in fich trug, ift wie aus allen Arbeiten, fo auch aus biefer ju ertennen. Gie weift mabrhaft prachtige Stellen und eine Madit ber Sprache und Charafteriftit auf, bie unter allen Umftanben nicht zu unterfchaten find. Daf ber Dichter ber Runft an frith entriffen worben und bie Danfe alle Urfache hat, über feinen Tob gu trauern, wirb fein Einfichtiger leugnen tonnen und wollen.

7. Der neue Adilles. Schaufpiel in brei Acten von Bojeph Beiten. Bien, Gelbftverlag bee Berfaffere. 1871.

In Wien, wo man seit lange mit großer Bestificabeit und Songlat bie frangissischen Studies ber neuen Zeit in meist geschichter ihre bei den Wererbeitung gageben hat. sonnte es insigs bessen und nicht seiten, daß sich mehr und necht die Auchauman ber parifer Bithen ein Juge in der Mossenklauman ber parifer Bithen lem Zuge in der Mossenklauman der parifer Bithen nachgegeben. Einigerungien gehört and in diese Richtungs: "Der neue Köstles" bericht.

Es ift ein Stild, bas feineswegs ohne allen Reig und jebe Anmuth, bas aber ohne padenben und gefunden Inhalt icon detwegen ift, weil der eigentliche Seld befiftben, der öfterreichische Feldwartschall Graf von Montecuculi, durchaus site feine populare und anzichende Personlichteit angelehen werben kann. Durch Buruftstung gefrant, hat er 1662 den öfterreichischen Diense bereigfen, und weil er glaubt, in einem Ritterspiel einen Freundgeibbet zu bahen, sich nach Vonn begeben, wo er, welancholisch und verbuffert, in die Nebe der Knigin Chrieine von Schweben gerathen ift, die sich gleichalle dahin guruftgezogen hat. Da aber das von den Tutten bevern zur Abwebe de Feriebes bedarf, io lätzt es alle biplomatischen Kaben in Bewogung seben, um Montecuculi wieder zustulkaureninde

Diefer Borgang ift ber Stoff bee Stilde, welcher burch bie brollige Albernheit eines faiferlichen Befchafte. tragere in Rom, burch einen muntern Rittmeifter bom Regiment Montecuculi, ber ale Rurier ericheint, und burch eine Bugendgeliebte bee Belben, eine Grafin Margarethe Dietrichtlein, welche ibm in Bagenfleibung nachreift, giemlich bewegt und romantifch, aber boch nirgenbe recht effectwoll und mirffam ausgetragen wirb. Es geht in ber Intrigne etwas gar ju lofe und luftig gu, und namentlich ift es infofern bei biefer bom Berfaffer berfeben morben, ale er nicht bafür geforgt bat, bie Contrafte einauber bramatifch gegenüberguftellen. Chriftine bon Comeben und bas romifche Rirchenelement, hinter welches fie fich beachen bat, treten nicht lebhaft und frifch genug in Gegenfat ju ben militarifchen und weltlichen Reigungen, bie von bem beitern Wien ber ju Wiebergewinnung bes berilhinten Benerale ausgefendet worben find. Diefe an fich fo glitd. liden und intereffanten Wegenfage tommen in bem Coonfpiel nicht recht ju ber ihnen innewohnenben Bebeutung und noch weniger gu jenem braftifchen Aufeinanderplaten, bas jum burchgreifenben Erfolge unerlaglich ift. Die Menfchen und Dinge in Diefent Chaufviele treten fo blak. fo andeutungeweife und leife aneinander beran, entwideln fich fo menig ju einer burdifchlagenben Rataftrophe, bag es mahrlich nicht zu verwundern ift, wenn die gange Urbeit am Enbe fiihl laft und feine rechte Theilnahme erregt. Chriftine bon Schweben und Montecucuti felbft find faft nur Epifoden in bem Stilde, und nicht einmal Epifoben, welche ein bebentfames hiftorifches Relief erbalten. Gie bieten bent Chanfvieler tonm irgenbmo Belegenheit ju feffeluber ober imponirenber Charafterifiit. Es find Rollen, mit benen fich nicht recht etwas anfangen lagt und welche jebenfalle burch bas Daterial ber Rebenpartien bei einer nur einigermaßen auten Ausfilhrung vollonimen gefchlagen werben fonnen.

Aus biefen Urlachen ist die Wert des schaffenstuftigen Schleres überall, von es erschienen, nur ein vorübergehender und stüdiger Gast geblieden. Um es zu einer bleidenden und stüdiger Gast geblieden. Um es zu einer hatte es mehr Anj- und Ausban der Arnvidschung, mehr hilter die Arteil, mehr Hobbe der Annbicklung, mehr arbeitung des Perfonals nur der Hobbe der Andlick mehr Auscharbeitung des Perfonals nur der Hobbe der Andlick und weniger bertraftige Stütz ein missellen. 8. Midel Sohlhaae. Traucipiel in fünf Danblungen von Bithelm Paul Graff, Leipzig, Enobloch. 1871. 8. 25 Mgr.

Bunachft gereicht es une gur aufrichtigen Genugthuung. erflaren ju fonnen, bag "Michel Roblbaas" gegen bie frühern Schöpfnngen unfere Boeten einen gang entichiebenen Fortfchritt feiner Begabung mahruchnen laft. Bas andern Bearbeitern ber Kleift'ichen Erzählung nicht ge-glüdt ift, ift freilich and Wilhelm Baul Graff nicht gegliidt, nämlich ein wirffam burchgreifendes Bolfebrama ans bem intereffonten Stoffe gefchaffen an haben. Die Sanblung fest fich breit an, entwidelt fich ziemlich fcmerfallig und fchleppend und bant fich jn einer Rataftrophe auf, bie im Berhaltniß gu biefem Mufbau ebenfo ichwach wie gewaltfam erfcheint. Ift es bon bornberein fcon ein Rachtheil fitr bas Trauerfpiel, bag fich fein eigentlicher Urfprung, Die fcanbliche Brellerei und Diebandlung, Die Robibaas in feinem Rnecht Berfe und feinen beiben Deffen bon Bunter Bengel bon Trouta gn erfahren bat, nicht wohl vorfilbren laft und lange por bem Beginn bee Ctilde liegt, fo ift ee nicht minber mielich, boft bie Unternebmungen bee Belben feinen rechten bramatifchen Anoten. und Bohepuntt erreichen, fondern fich in allerlei aufrith. rerifche Banbftreiche vergetteln, Die fich untereinanber abulich feben und feine eigentliche Steigerung in bie Action an bringen im Ctanbe find. 2Bo nun aber enblich bie felbftandige Chöpfertraft bee Dramatitere eintreten und bas Bange gu einem befriedigenben und einen machtigen Eindrud machenben Abichluft bringen follte, ba erweift fich eben biefe felbstanbige Coopferfraft ber großen Unfaabe noch teineswege gewachsen. Daß Bengel von Tronta in bem letten Auftritte bes Trauerfpiels ploglich und ganz unvermittelt ale Bahnfinniger auftritt, ber Robihaas mit einer Biftole erfchiegen will, ftatt beffen jeboch Beloife bon Tronta nieberfchmettert, Die fich gwifden bie beiben feindfeligen Glemente wirft, und bafitr bon Rohlhaas nie. bergeftochen wird, biefer Muegang, ber allerdings bas fehr richtige Beftreben zeigt, ber bramatifchen Berechtigfeit Benuge gu verschaffen, ericheint benn boch gu wenig borbereitet und viel ju gezwungen, um volle und burch. weg guftimmende Anerfennung finden gu tonnen. Bu allen biefen Aussetnungen tommt noch bie weitere, baf bie gebunbene Rebe bes Stude oft febr ungebunben gebandhabt worben und allgu profaifch geblieben ift, um für ge-

fallig gelten gu burfen.

Reben biefen Rugen ift ber Arbeit aber auch manches wohlberbiente Lob gu fpenben. Die Geftalten bes Stitde zeigen Leben und Charafter, und nicht felten treten fie gu Momenten aufammen, bie braftifch burchfchlageube Scenen ergeben. Robihaas felbft, feine Fran Lisbeth, Die alte Margreth und ihr Cohn Berfe, ber Doetor Dlearens, bie wilbe Beloife und ber Gautler Ragelfdmibt mit feiner Banbe find mohlgezeichnete Figuren, die fich Theil. nahme gewinnen und ju Auftritten gruppiren, welche padenben Reig erhalten. Go ift g. B. bie Diebestomobie in Sans Cache'icher Art, welche bie Spielleute por Roblhaas und feinen Sausleuten anfführen, ein gludliches Motiv, bie Exposition ju forbern und ibr ein originelles Relief ju geben. Durch ben rubrenben Tob ber Liebeth gelangt fie jum wirtfamen Abfchlug nnb jugleich jum Agens, jur wirtenben und treibenben Rraft in bem Schid-fal bes Belben. Das mpflifche Element aus ber Rleift'fchen Rovelle hat ber Berfaffer im britten Acte, in bem Auftritt por ber Rirche in Bittenberg, recht geschidt in bie Banblung ju verweben und für biefelbe auszubeuten gewißt, nur leiber verliert es fich im weitern Berlanfe des Trauerspiels fo vollständig ins Bedeutungstofe, bag der Berth diefer Scenen so ziemlich hinfällig wird. Der Bettel, ben bie geheimnigvolle Alte Roblhaas guftedt unb auf welchem fie bie Butunft bee fachfifchen Rurfürftenhaufes verzeichnet bat, mußte in bem Stude minbeftens bod eben eine fo wichtige Rolle fpielen wie in ber bon Rleift ergablten Gefchichte. Graff lagt biefe Angelegenbeit jeboch ziemlich verpuffen, weil er fie nicht ftraff genug jum Mittelpuntt ber Intrigne gwifden Dlearens, Beloife und Robibaas macht. Diefer Bettel mufte ber Bielpuntt aller Barteien fein, alle mußten trachten, ihn gu erlangen: Beloife, um ben Jugenbgeliebten gn retten, Dleareus, um fich bei bem Rurfürften in Bunft au erhalten, Junter Bengel, um fich Bergeibung gn verfchaffen und alle biefe Abfichten mußte Robibaas vereiteln, inbem er eben biefen Rettel ungelefen vernichtet. Die Bernichtung beffelben hatte ben eigentlichen Sobepuntt, bie Beripetie bes Stude ju bilben, und bag bies nicht ber Gall ift, bebitnit uns ein Berfeben ber gangen, feineswegs gering au ichagenben Arbeit, bie freilich, um buhnengerecht unb wirffam ju fein, noch bebeutenber Umgeftaltungen beburfen murbe, boch immerbin berart ift, bag fie Soffnungen für bie Butunft erwedt. Bleig und Stubium merben bas Talent bes Mutore jebenfalle bem Theater nittlich machen fonnen.

9. Darnien. Eraueripiel in fünf Anfgugen von Bant Girano. Erier, Lint. 1870. 8. 18 Rgr.

Meurdings hoben verfgliedene Dichter den Berfuch gemacht, ju Schiller's "Waria Stuart" oder, richtigere bezeichnet, zu "Waria Stuart in England" eine "Waria Stuart in Schottland" zu bichten, ein Berluch, der fehr berechtigt ih, do die frührer Schigftigte jener unglüftligen Rönigin mehr als hinreichenden Soff und überdies zu bem tragifden Ausgange ihres Lebens die eigentlichen Berbindungen liefert. Efchendach, Lothar Erfe, Schnergans, Wartenegg und noch einige andere hoben die schottliche Waria in die fer Weite mehr oder weniger glüdflich

dramatisch behandelt. Eine solche Behandlung ift auch in dem obigen Stude gegeben.

Sier ift Maria mit Daruley vermößt, ber, ein wicher, fentimentder unb idibert Menich, dos Bert sienes Beibes nicht ausstüttt. De er sieht, dog bie Knigio veile und vertraut mit ihrem Geheimschreiber David Rigid verlehrt, wied er eisetschäftig auf diesen, und aufgestehelt von einer rohen und bitubuftigen Umgebung, ikht er sich berten von von beitwarten Umgebung, ikht er sich bereit von den bestehe gewesten bei der kaum gesallen, erkennt Darulet, dog ein vergebische gewesen und bag ber Gegenstand von Waria's Reigung Graf Bothwal in. Berzweisst barüber, verfintte ein Erübsen und ergibt fich ersspricht ver im Erübsen und ergibt fich ersspricht ver den Erübsen und ergibt fich ersspricht ver den Britisch ver den bei ber Britisch und Innathen Bothwell's ihn ausstund.

ansyınn.
Die Tragöbie ist in Profa geschrieben, die zwar ober Größe und Wächtigkeit im Ausbrud ist, doch zweichen Jupuste einer naben Erzbachneit zigelt. So 3. B. wenn Kizzio zu Waria sogiet "Elssabenbeit zigelt. So 3. B. wenn Kizzio zu Waria sogiet "Elssabenbeit zigelt. So 5. B. wenn Kizzio zu Waria sogiet "Elssaben Profession der Grenoft lautrenz eine Ausbruchten Profession der Grenoft lautrenz es gibt da viel unruhige, doch sofe stiegen Sobjet Greicht Romas wahrer Geist unre zu zu flegen de Köpt. Erzig könnes wahrer Geist und zu, siegen unsere Durch eine neubeleigte Wilte ich mich fater, nicht um mein Königreich — Europa zu regieren! Auch ich sein vollenden sollen, wir nab die Legionen (sieht zum Humal) vollenden sollen, wir nab die Legionen (sieht zum Humal) einer Dereckforen.

Bebensalls athmet die Diction tein falfches Bathol und ergeht sich nicht in leeren Redensarten. Freilich ift sie auch wenig schwungvoll und nicht eben geeignet him gureiften.

Die Sharafteislit ber ausstenden Bersonen ist sie Tiefe nun Verbeutung. Darnelt vermag in seiner mientiefen Berwaschenheit leine Theilnahme einzusliößen, wie Bothwell wird alse brutales und vonteilenerliches Ratund nicht mit der nötigien dermatischen Geschaltungskroti wie als Gegenschy gegensbergestellt. Waria selbst kann nicht seisen Leidenschaft der auch nieren der son einer geweitigen Leidenschaft ober auch nier einem ausstenmannen Affreit ergeisten und hingerissen. Der Lob Rigio's die worgt sie zu feiner wilden Rache, ihre Beichung zu Beidworgt sie zu feiner wilden Rache, ihre Beichung zu Beidword wir der der der der der der der der der mut geht über das Kivan einer Liebelt nicht hinael, und die Art, wie sie Darnely an der Rasse in gene bernnigieht und ihm Liebe heuchelt, die er sie aus den hänben seiner Umgebung befreit, um sie Bothwell in die Kreuz zu sübere, ist liein und erbärmliche

 liegt gewiffermaßen noch im leifen Duft und Nebel ber Anfangerichaft vor und; ob fie fich je zur Sonnenhelle ber Reifterschaft burdringen wird, muß bie Butunft lebren.

10. Bilhelm und Marie ober bie Rrourivalen. Schaufptel in fanf Acten von Leo Meigner. Bien, Gelbftverlag bes Berfaffers. 1871.

Bon Leo Dleifiner, bem mir fcon ofter auf brautatifchem Gelbe, wenn auch noch nie mit recht gludlichen Berfnchen begegnet find, liegt une wieber ein Schanfpiel por, welches einen ebelichen Zwift zwifden ben Genann. ten behandelt, und zwar um bas Recht, bie Rrone bon Gugland gu tragen. Das Stud fpielt im Baag, am Borabend von Wilhelm's Bug nach England, wo bas Bolt, ungufrieben mit Jatob's II. Regierung , bercit ift , fich miber biefen ju emporen und feinem berbeigerufenen Schwiegerfohne an bulbigen. Wilhelm, ber nicht Bring-Bemahl, fonbern Ronig fein will, erwartet, bag Daria bamit einverftanden fein und auf bie Rrone ober vielmehr beren ausubenbe Gewalt ju feinen Bunften vergichten werbe. Aber barin irrt er. Darie, gereigt burch bie Aufmertfamteiten, welche ihr Gatte einer geiftreichen Bofbame, Glifabeth Billere, gezollt, will ihm ein wenig ihre Bebeutung merten laffen und befchlieft in einem Celbft. gefprach:

Du follft eticauu, baß ich so gut wie du Konigoliut, und baß bes Blutes Stolz Auch mich durchwollt. Die Krone nenn' ich meln, Mein soll sie kriene neunt ich meln, Mein soll sie sie, debt und unglangt, Und was gu chenten ich so warm befüssen. Das solls du jeht — von mit erbitten müssen!

Dis der Bormut des Dramas nicht eben ein sehrbetelmen und gluddlicher ift, mird den Jestern die turze Inhalssangade hinreichend dorthun. Die ersten Mitze Indalssangade hinreichend dorthun. Die ersten Arte sind micht gang ungeschiedt und dien ellen Rich, Der vierte Arte doser mit zemen nächstlichen Mit des Heben zeigt uns diefen unächst den machte hinde hinreit des Andersten des ersten der Kenten der Kenten der Kenten der Kenten der keine der keine der kenten der kenten

er etmos Titchiges nub Sitchpalitiges feiften, fo nuch er noch fleißig flubiren und fich bilben, mit mehr Ueberlegung und Sammlung arbeiten und zuerft und vor allen Dingen ben Plan organischer und felter auf mafiberen Rimdomente zu möchigerer Sobe gefallen. Borberhand ift der Bun noch zu lofe und fich in barock Einztheiten eines bloffen Gregefchoffes vertierend. Die benautische Architetonit biefes Dichtere kennt noch fein theatralisches Expepundune.

11. Sigurd. Schaufpiel in fluf Acten von Ernft Schottly-Breelau, Gofohorety. 1872, 8. 221/2 Rgr.

Das Stild barf als eine faubere Arbeit gelten. Es behandelt einen Sagenfloff aus bem norbifchen Alterthum, ba Comeben und Rormegen noch bon befonbern Ronigen regiert murben nnb in bestänbiger Feinbichaft lebten. Rouig Baralb und feiner Gemablin Ingibiorg von Comeben ift eine Tochter auf feltfame Weife ab. banben gefommen. Gin Bauer, Torri mit Ramen, bat beren Barterin nachgeftellt, und um fich biefelbe gu Billen ju machen, bas Rind ihr geraubt. Er zeigte ihr an, fie folle es nur in bem Falle mieberhaben, baft fie fich ihm ergebe. Bene aber nahm fich in Ungft und Bergweiflung bas Leben, und ber Rauber aus Furcht bor Strafe entfloh, nahm fich ein anberes Beib unb erzog bie Ronigetochter in tieffter Balbeinfamteit mit bem eigenen Cobne, fowie mit Gigurb, bem Saroer, einem Belbenjunglinge, ber fich ju ihnen gefunden. Der lettere liebt Turibe, aber auch ben Rrieg und feinen Rubm. und ale er bon einem verirrten fcmebifchen Rrieger bernimmt, bag Baralb mit Dlaf, bem normeger Ronig, in Rampf gerathen, giebt er erfterm ju und enimmt lettern burch einen fühnen Sanbftreich gefangen. Aber nicht biefen allein, fonbern jugleich Turibe, Die Dlaf, eingeweiht in Torri's Bebeimnig, au fich geriffen, um Saralb in ber Sand gu haben. Raturlich wird fie fchlieflich Sigurd's Fran und bamit bas Ctud junt befriedigenden Enbe gebracht.

anne geraugi.

Das Gonze athmet eine gewiffe Frische und naive Kraft; es liegt ein Hauch ibhlischer Ammuth über dem Bedicht und einem Schaltenen, unr mangeit zum volken Gedigten der Arbeit in der eigentlichen Intrigner Durchschiegteit und Rateipti. Das Berhähnfig zuhöchen auch Vorwegen, zwischen auch Vorwegen, wischen der Erchänfig zuhöffen Schweden und Vorwegen, zwischen das Lich; auch die Selfung der Arribe ergibt sich nicht fo helt belendiet, als zu wünfigen ihr Dadurch verliert bas Wert, das an wünfigen ist. Dadurch verliert bas Wert, das an ich nicht Erebs als Dadurch verliert bas Wert, das an ich nicht Erebs als Drama, im übrigen ober nicht ohne Serbeinfie fil. Indeniale zigt der Beressen, wenn ein neus Stud gegen seine früherer Tragsbie "Saut"

12. Delurich ber Lowe. Tragobie in fünf Acten von Abolf Bechfler. Für bie Bubne eingerichtet unter Mibulet von Karl Grunert. Ulm, Ebner. 1871. Gr. S. 10 Rgr.

Das ift eine bramatifche Schöpfung von einer gewiffen Utwachfigfeit und Raivetät, bie waar nicht hinreigend und machtig, ober boch immerin erwärmend wirft. Bu-nachft ift fie icon, gegen allen Gebrauch unferer historischen Trauerspiele, micht in Jamben, sondern in Brofa geifdrieben, und zwar in einer Profa, bie etwas Derbe

Ratürliches und Befundes hat. Stellenweise ift fie freilich ungelent, und namentlich in folden Stellen, mo fie ben Anlauf jum Bathos ju nehmen verfncht, ber nicht immer gliidt, fonbern anweilen noch an bie Rraftanebriiche ber Sturm. und Drangperiobe erinnert, fo g. B. menn Mathilbe im Schmerze fagt: "Dein Berg ift wie gerriffen. In Stilden bangt es blutenb mir im Bufen, und ifenerequalen toben in ben Bunben" -, ober menn Beinrich bor ben Dauern Barbowiets ruft: "Go groß ift meine Buth, fo grengenlos mein Grimm, bag ich mit meinem letten Rachefchrei ben letten Athemang verhanchen mochte. Barbowiet! Barbowief! Ans beiner Afche foll noch in Sahrhunberten ein furchtbar Dentmal fprechen pon ber Buth bes lowen" -, ober wenn ber lowe fcon feliber feufst: "Dir ift bas Leben ichal und etel. 3d wollte, es fame mir etwas in ben Burf, bag ich mit aller Rraft ber Geele mich bagegen ftemmen milfte. Gin Rampf auf Tob und Leben. Leben? Bas will bas beifen? Leben ift nur bas, mas unfere Bruft mit aller Dacht erfüllt, mas nne erhebt iber bie fchleidenbe Alltäglichfeit!"

Mit biefem Dialoge à la Gradbe flecht in geradem Biberspruche eine gewisse Ziechelbersei, eine gang moberne Artigeti bes Ausbruds und der Febe, wie sie 3, 28 Zage tritt, wenn Konrad, nach der Erstützung don Beineberg, der Taglier der mittige bes Evenen, Wachtibe, gierlich sogt: "Nehmt meinen Arm, mein Fräulein", oder wenn der Berfaller philosophie Beiden folgendes Zwiegefrech statische faller

Ronrab: Du tiebes Dabden, wie fonnteft du mich alfo quaten? 
Wathi (be: 3ch - bid quaten? 3ch bin ja faft geftorben.

ale bu geben wollieft.

Ronrab: Und bennoch hießeft bu mich gehen?

Ronrab (the bie Saare gurudfteeidenb). Du liebes Madden, fage mir: gefiel ich bir gleich auf ben erften Btid? Rathilbe. Gleich auf ben erften: und bann immer bef-

fer, immer beffer.

Ronrad. Und jest? Mathilbe (fid an ibn tehnenb). Best ift mir fo, als fei mein Derg ber himmel und alle Geligfeiten gingen darin aus

Ronrad. Bohl geben Geligfeiten aus bon beinem Bergen burch beines Mundes fuge Rofenpforte. Lag mich fie pfluden, biefe himmelbfrucht.

(Intem fie fich tuffen, fallt ber Borhang.)

Man wird eine Aumen, dog bies etwa der Ton von "Sie hat ihr Der; entbert" ift, ein Zon, der meing ju bem paßt, den wir vorhin charalteristet haben. Ueberhaupt ind Ausgeglichenseit und Erichmaßigsteit nicht eben bervoorlichende Eigenschäften in der Schöping von Aboff Brechster. Der Beschler tennzichart sich durchweg als das, was man einen Naturbighet genomt hat, b. h. et das, was man einen Naturbighet genomt hat, b. h. et fummert fich wenig um bie bramatifche Technit und ihre Regeln, fonbern geht feine eigenen inftinctiven Wege. Gein "Beinrich ber Lome" beginnt mit ben Beibern bon Weineberg, alfo gleichfam mit ber Wiege ber Feinb. fchaft zwifchen Belf und Baibling, zeigt bann bie Mue. fohnung zwifden beiben Baufern, ben hiftorifden Conflict amifchen Friedrich Barbaroffa und Beinrich bem gomen in Stalien, bie Buchtigung bee lettern in Deutschland, bie Bieberverftanbigung ber beiben Delben und ihren Rreugug nach Mfien, Friedrich's Tob in Gilicien und Beinrich's Untergang babeim. Dazwischen spielen baun noch die Liebe von Konrad von hohenstaufen und Mathilbe, ber Tochter bee Belfen, bie Unetbote bon Sartmann bon Siebeneichen, jenem Ritter, ber feine Mebnlichfeit mit bem Raifer benutte, biefen ju retten, ein luftiges Cheverhaltnik bon Ritter Fulto und feiner Gattin Daja, und allerlei anberes, fobag co alfo an Banblung nicht fehlt. Bohl aber fehlt es biefer Daffe bon Banblung an guter unb voller Ausarbeitung, an Steigerung und Spannung, an bramatifchem Aufbau und tragifchem Austrag. In Gille bes Ctoffe ift ber Berfaffer eine Art von Chatipeare; er bat bas Material von beffen Siftorien, aber nicht feinen genialen Conitt und Burf. Bierin erweift er fich flein und ungnreichenb, auch arm an echtem Bumor.

Die Fopperei bes Truchfeft Borban mit Daig otlangt ju feiner rechten Wirfung, fonbern berpufft mie Siebeneichen's beinahe ins Craffe gezogene Belbenthat und ber gange Zwiefpalt zwifchen Barbaroffa und bem Lowen, ber tragifch nicht ein einziges mal recht gum Stehen gebracht mirb. Gelbft ber Rniefall bes Raifere por bem Bafallen erlangt feine volle Bebeutung nicht, weil bafür zu wenig Rube und geraber Bang in ber Sache ift. Es wirrt fich alles gu bunt, gu tofe, gu ein geln burcheinanber. Die Schlachtlinie biefes Stude er mangelt ber tattifchen Aufftellung und ber gefchloffenen Blieber. Es gieht gleichfam im Tumult und ohne theatralifche Ordnung ine Ereffen. Ge ift ein bramatifcher Lanbfturm, ber bier ficht, und zwar tapfer ficht, obne indeg in diefer Urt und Beife gum vollen Giege gelangen ju fonnen. Bum vollen Siege fehlen bem Wechfeler'fden Talent noch bie regularen Truppen ber burchgebilbein Technit und ein einheitlicher, fnapper und ftrenger aufe Biel gebenber bramatifcher Schlachtplan.

13. Eines Fürften Jugenbliebe. Drama in fünf Mulitgen van Guffav Struve. Wien, Ballohauffer. 1870.

Br. 8. 16 Agr.
Dies ift eine curiofe Arbeit, ein Stild, dos ein biomatifirtes Kapitel aus der "Gefchichte der Höle" von Rehle
zu fein schriebt. Auf eine ganz anesdotenhafte, frivole
Exposition begründet, nämlich darauf, das Katharina II.
eine natüttliche Tochter Kriedrich's II. fei, ergeht sich das
Echauspiel in ganz sole aneinandergreihen Auftrittu
und Bilbern, die weiter teinen tiefern Sinn und tein
höhrer Bedeutung baben, als do hij febentum wollen,
wie Katharina, nur weil sie das Kind Friedrich's de
Brofirn gewesen, besten unfahren und Plane auf die
Fernigkung Bolens unterflutt hode. Wit beiem Grundgebanden ist das Wert gewissenn ein politisches, ober
ünder das einen hohen übelen nichel oder ein woller

haftes Bathos, ja nicht einmal einen fnappen und leitenben Faben fur bie Sandlung im gangen gewinnen gu tonnen; benn wie mit jener politifden Tenbeng Ratharina's Berichwörung gegen ihren Bemahl, beffen Tob und ihre Ginftlingewirthichaft zusammenhungen foll, ift boch taum wohl abzufeben. Das Drama ift eben nur eine Bufammienflellung bon fliidstigen Scenen, in benen allerlei biftorifche Berfonen anftreten, ohne baft burch beren Muftreten Salt und Rern in Die Sandlung tame. Gie ift und bleibt ein wirres und bnutes Durcheinander, ein fonberbares theatralifches Abenteuer, bas vollftanbig ine Blaue verpufft. Bon Anlage, Entwidelung, Beripetic, Rataftrophe ift nirgende eine Cpur ju finden, ebenfo menig pon bent, was man int ber Bubnenfprache Charafter ober Rolle nennt. Dabei ift eine Radibeit und Riidfichtolofigfeit in ber Binftellung ber Thatfachen, Die geradegu eridiredend find. Der Beugungeact, welchem Die Bringeffin Cophie Auguste von Auhalt . Berbit ibr Dafein verbanten foll, wird faft por ben Augen bee Bublitume vollzogen. Aronpring Friedrich von Breufen überrafcht auf Schloft Dornburg bie Rurftin Johanna Elifabeth, Die fechrebniabrige Gengablin Des alten, abmefenben Fursten von Anhalt-Berbft, ergabit ihr, bag er ihrer Trauung beigewohnt und fid bei biefer Belegenheit in fie verliebt habe. "Du tounteft mir bamals feine Begenliebe fchenlen", fahrt er fort, "benn ich verbarg mich hinter einer Gaule, bag bu mich nicht feben tonnteft." Dun aber fieht fie ibn und liebt ibn. Er führt fie in einen Bavillon und - Ratt, ber treue Ratt, wacht inbeffen bavor und monologifirt wie folgt:

Diese Probe von dem Dialoge, der ebenso springend mit ingusommenhingend, feitsam und verwundertlich fit wie die Jandlung, dieste füreriegend sein, um das Erzeugniß zu charatteristren. Als Dramatiker wird Gustav von der die Berdunck beiser Art keine Geltung zu erlangent im Stande fein.

14. Kourabin der tehte hohenftaufe. Drama in fünf Aufgugen vom Berfaffer der "Beigenahre". Grat, Mofer. 1872. 8. 12 Rar.

15. Der Schwur. Siftorifd-romantifches Schaufpiet in fünf Aufgigen von Jofeph Ritter von Dempel. Gray, Mofer. 1870. 8. 10 Rgr.

Dies im neuern Nichtungenvers verfaste Drama ift im Grunde nur ein bialogistres Epos. Es behandet ben Uebertritt Wittelinds jum Christenthame, welder Uebertritt sich sier an der Jand der Liebe haupflächich abnurch vollzieh, daß nach der Merche bemittlig vor den Eachfenherzog auf die Erde Iniet. Wittelind hat geschweren:

Richt eber will ich beugen mich vor bes Raifers Macht, Richt eber mich betennen ale Mann gum Chriftenthum, Bis ich ben ftolgen Raifer nicht vor mir fnien feb', Bis er nicht meine Rufe umfoffe bemutboll.

Rin wollen es die Umstünde, das Wittelind als Aggefandber seiner Sadsen un Kart dem Großen soumt. Bischof Bernspardin, der darum weiß, demugt die Belegenheit, Wittelind unter eine Geschlichgelt den Betteten zu beringen, voor benne der große Karier bemültig niederniet, wu ihnen die Kitse zu wosseln. Da dos auch Bittelind geschet, seite er einen Schwur erfullt und ich bewogen, dem Beibentsum zu ensfagen, um sich simfort zur dreitlichen Riche un bekennen.

Dan gemahrt mol leicht, bag bies ber prachtige Stoff ju einer Ballabe ober einem fleinen Epod, weniger ju einem Drama ift, bas benn auch nur fehr unvolltommen und gleichfam nur in ergablenber Beife gu Stanbe tommt. Bewegung und Banblung fehlen beinahe gang; bie Intrigue ift unbebeutenb, und bie Rataftrophe nur bon außerorbentlich geringer Gipfelung. Die Romantit in bem Stude beruht hauptfachlich barin, baf Eftrella, Die Tochter bes Bifchofe Bernhardin, fich von bem Maurenpringen Abenar in Luft und Sucht nach Abentenern entfithren laft, auf biefer Entfithrungefahrt gu Bittefind fommt und fich in biefen perliebt; mabrend Abenar, ber fich fpater ale Eftrella's Bruber entpuppt. Bittefind's Schwefter, Silba, beimfilhet. Der Bauptwerth ber Dichtung besteht in ber Gegenüberftellung bes Beiben - und Chriftenthume, Die auch bramatifch feines. wege gang unwirtfam bewertftelligt ift. Dag ber Bere bagn behülflich und überhanpt gum beclamatorifchen Bortrag geeignet fei, lagt fich nicht wohl behaupten. Er wird wie ber Alexandriner auf bie Lange einformin und beeintrachtigt bie Runft ber Recitation.

Lenguen laft fich Ubrigens nicht, baft bie Arbeit,

sauber und artig wie sie ist, Liebe und Sorgfalt verräth. Seterab ift nur der Zwang, deu der Berfasser Ausborten anthut, um den Bers mit mannlicher Aus-saussellen zu erhalten. "Emberctio'n", "betehr'n",

"erwähl'n", "verfahr'u" find fehr haftliche und gewaltfame Abfürgungen , welche ber ftrengere Runftrichier entichieben tabeln muß.

Leodor Webl.

#### Bur Lander - und Dolkerkunde.

 Die Krim in ethnographilder, lanbichaltlider und bygienifder Beziehung. Dem großen reilenben Publitum ein Bandergfährte. Bon fr. Menm. Mit zwie Stathfliden, zwei holgdmitten und einer Karte. Leipzig, Bernbt. 1872.
 1 Ehr. 10 Rgr.

Es erfreut, wenn ein Buch mehr gibt, ale ber Titel verfpricht; ber Berfaffer bat ben Rrimreifenben einen Wanbergefahrten jugefellen wollen, ber bie augenehme Runft bee Ergablene verbinde mit grundlicher Renntnig ber Landesverhaltniffe, er hat die Abficht, benen, welche an ber Taurifden Balbinfel bie Beilfraft ber Geebaber erproben ober bas ausfichtereiche Jailagebirge burch. manbern möchten, mit praftifchen Rathichlagen an bie Sand ju geben, ihren Blid ju icharfen für bie eigenartigen focialen und ethnographifchen Buftanbe ber Bevölferung und bie Routen ju bezeichnen, welche ben Charatter bee Lanbes und Bolles am fcnellften und leichteften erichliefen. Aus bem Reifehandbuch ift aber eine Monographie geworben, bie iu fcharfen Bugen und lebenbiger Darftellung jenes eigenthumliche Stud ruffifchen Driente fcilbert, welches Rrim genannt wirb. Der Berfaffer hat nicht ale Belehrter gefchrieben; ber Archao. log und Raturforicher, ber Geograph und Ctatiftifer wird manche Frage unbeantwortet finden, und bon miffenfchaftlichem Standpuntte tonnte biefem Buche ber Bormurf gemacht merben, bag nur ber flibliche Theil ber Balbinfel, bie Begenden zwifden Gupatoria und Rertich, Beritdfich. tigung erfahren baben, wenn nicht an ermagen mare, bag gerabe biefer Lanbftrich feit Jahrtaufenben für bie Befchichte ber Rrim von ausschließlicher Bebeutung gewesen, und bag bie Steppenlandichaften, welche fich ben Muelaufern bee Jailagebirge im Rorben vorlagern, nur wenig unterfchieben find bon ber ungeheuern filbruffifchen Steppe amifchen Bolga und Dnjefter. Dort im Guben findet fich auch jenes wunderbare Bollergemifch aus lalarifchen, flamifchen, jubifchen und beutichen Elementen, welches bem Berfaffer fiberreichen Stoff ju ebenfo angiehenben ale lebrreichen Schilberungen gegeben bat. Diefe befigen einen um fo größern Berth, ba fie auf officiellen ftatiftifchen Bablenangaben fußen und bon einer icharfen Beobachtung und einem liebevollen Berftanbnif nationaler Eigenthiimlichfeiten Beugnif ablegen. Remn berhehlt feinen driftlich-monarchifden Standpuntt bei Belegenheit ber Charafteriftit ber mohammebanifchen Tataren ber Rrim ebenfo wenig, wie feine Sympathie mit ber orientalifchen Bolitit Ruflande bei ber Beichreibung ber Festungetriim. neer Cemaftopole. 3bm erfcheint bie Rrim ale geine weit in ben Bontus hinauszeigenbe Felfenhand, welche noch machtig und ficher mit entscheibenbem Erfolg eingreifen werbe in bas Befchid bes mantenben Morgenlanbes", und er meint, bag bie 119000 Dohammebaner, ber fechete Theil ber Befammtbevöllerung ber Rrim, im Biberfpruche ftanben mit iener driftlichen Diffion bee ruffifchen Reiche. Domol une bie Affimilation bee tatarifden Clemente in ber Bevollerung Ruflande an bie nicht einmal einheitliche flawifche Debrheit und bie Berbrangung jenes burch abenblanbifche Coloniften aus geographifden, politifden und focialen Griinden gleich un: möglich ericheint, wollen wir boch mit bem Berfaffer, melder bie tatarifche Auswanderung fiir bie Rrim menig. ftene für fegenereich balt, um fo meniger rechten, ale er in ftrenger Unparteilichteit Rebler und Tugenben ber taurifchen Tataren gegeneinander abwägt. In Battfdi. farai, einem Stabtchen, bon beffen 11000 Ginmohnern 9000 bem mohammedanifden Glauben angehören, trit biefes eigenthumliche Glement befonbere fcarf und caral. teriftifc berbor:

Es weht einen bier an wie aus Taufenbunbeiner Radt; je tiefer man einbringt in bie Gigenthumlichfeiten biefes abgefchloffenen Rreifes, befto mehr machft bas Berflanbnig, id batf fagen, die Achtung für Zuftände, auf welche von oben herabzujehen wir feit unferer Jugend gewöhnt find. Die auf der halbinfel gerstreuten Tataren betrachten Baltichilorei ale ihren gebeiligten Mittelpuntt; bier ruht bie Miche ihrer Ahane; alles, mas bon bort tommt, erregt flete ibr befonberes Intereffe; ich ternte an ber Gubtufte junge Satarinnen fennen, Die feinen febulicheru Bunich tannten, ale einft nach Batifchiaral zu beirathen, obwol fie fic an ihrem geger wartigen Bohnorte einer Freiheit erfreuten, auf welche fie beit unbedingt zu verzichten hatten. Dier in Baltichifarai tann met bie lleberrefte eines Bolte achten leinen, bas gur Beit fie ner Berricaft biefes Gefühl erweislich nicht erwedte, aber in mitten driftlicher Giufiliffe, trot bee ftrengen Baltene am Ererbten, ben einzigen Ruhm erworben bat, ber fich an leine Religionsform binbet: ben Rubin fittlicher und rechtider Einichen. Die Tataren ber Arim fteben in allgemeiner Achtung; wen ich auch fragen mochte, Ruffen, Deutsche und Grieden fimmen in biefem Urtheil überein! In ben verichiebenen Ctibten ber Rrim, welche ich befuchte, warb bas Bedanern über bie jahlreiche Auswauberung biefes Bolle von allen Rationalitaten getheilt. 3mar geftanb man, bag auch fie trage feien, aber Eragheit ift bas Brobuct aller beifen Rlimate. Gie fannten bas Land genan, hatten fich mit ihm ibentificirt; fie thaten boch immer in Biebaucht, Getreibe. und Weinban Erhebliches, während jetet nach allgemeinem Urtheile fo gut wie nichts ge-ichieht. Rtima sowol ale Boben feten ben größern Beduf-niffen norbifcher Naturen unerwartete hinderniffe entgegen. Bo fruber gablreiche Sataren genugfam gufrieben waren, finden wenige Aufiedler chriftlicher Stamme gegrundete Urfache jur Alage.

Der Berfosser tihnut bie Zataren als stitlich, mößischrich und reitlich — Ligenden, die weder Aussen, als Griechen, noch Inden in ihrer Gesammtheit eigen sind. Und gerode bieses Bolt, welches in fuller Genigsamtis seiner Sitte, seinem Glauben und der Erinnerung an eine große Bergangenheit iebt, dungt die russissien gegen um Answanderung, um die Arim bollständig dem Eldwismus und Ehristenthum zu gewinnen. Seths auf bie Bigenurer hoden die Arim tonklänfigen Gnisse ausgeilbt; Remy berichtet, daß die Zigeuner, welche die merbliche Borstadt Battschifterais dewohnen und sich in ängern Hormen zum undyammedantischen Glauben betennen, durch Ehrtlichteit sich vortseilhaft von ihren Stammesgenossen zu nur der der den unterfachen.

Bur ben Ethnographen bilbet bie Krim ein wenig bebautes Feld, des boch serglamer Borldjung reichen Ertrag verfpricht. Boch junaufgestärt ift ber Urfprung ber Karaim, einer wossischen Ertte, welche in ben Bergen von Tichujute-Kale, Tepderman und Mangur sich immitten bes sie flets umbrängenden Bolfregewiret so lange und vermischt zu Trhalten bermocht hat. Remy ift geneigt ansunchnen hab sie mit ben Tuffen bermocht leien:

Die Mehntichfeit ber Rargim mit ben Eurten fallt bebeu. tenb mehr in die Angen ate mit ben Juben. Der Raraim ift fleinen Buchfes, gebrungen, jur Corpufeng neigenb; Ropf und Geficht find auffalleub rund, Die Rafe flein, Die Augen was Definit ind onlinateur eine, die zuge teeln, die Augen groß, und bie Citiebr ber Gemeinbe gleichen fich untereinander la jehr, daß fich ein isoliertes, Sabrhunderte umschließendes Ge-meindelichen in ihrer gangen Erscheinung unverlennber aus-geptägt sinder. Sie fieben im Rufe der Sittlichteit, Möhigkeit und Rechtlichfeit, find thatig und gwar mit weiterm Dorigonte und größerer Burfidhaltung ats der Jude, und die Berwidelung eines Raraim in criminate Proceduren gahlt bieber ju ben groften juribifden Geltenbeiten. Ihre Angahl mirb im ganten anf 6000 gefcatt. Die fehr geringe Bahl ber in Bolen feben-ben fpricht unter fich polnifd, in Ronftantinopet griechifd, unb bie Raraim ber Rrim bedienen fich beffelben fürtifden Dialetis, welcher von ben Zataren gefprochen wird. Ruffifd verfteben alle. In ihrer Rleibung unterfcheiben fie fich nur wenig bon ben Tataren. Die flache Dube von fcmarzem Cammfell ift etwas niebriger; ber Schnitt ber Rteibung weniger tofadifd, er nabert fich bereits bem Raftau und Baletot, geht bei ben Frauen fogar in beutiche und frangofiche Dobetleibung über. obwol fie grelle Farben und Ueberladung bes Butes meiben. Es ift ein folibes, befcheibenes Bolt, bas fich bem Umgang und Ginfing anderer Rationalitaten mit merfmurbiger Confequeng verichlieft, mabrent es ben geiftigen, mehr noch ben in-buftriefen Ericeinungen bes Abenblonbes tebenbigen Antheil aumenbet, fomeit es beren Berth bisjest an faffen vermag. 3d genue einen Raraim in Dbeffa, ber, Gentleman in jeber Be-giehung, eine ausgesuchte beutsche Bibliothet besitit.

Die Schilberung ber Thaler und Bochflachen bee Taurifchen Gebirge, bas fteil jum Meere, terraffenartig nach Rorben abfallt. ber Gubtiifte von Balaflama bis Minichta und Reobofige, ale flimatifcher Curort, fullt ben größten Theil bes Buche; mas itber Eupatoria, Gemaftopol und Rertich gefagt ift, ericheint mehr ale Ginleitung und Schlugbetrachtung. Richt bie Ginformigfeit eurobais fden Städtelebens in ben großen Sandelsplagen bes meftlichen und öftlichen Theile ber Salbinfel hat bee Berfaffere Intereffe erregt; bon ben Statten gewaltiger biftorifder Thaten führt er ben Lefer an ben Orten, Die orientalifches und abendlandifches Befen in unvermitteltem Rebeneinander zeigen, in Die alten halbverfallenen Balafte tatarifder Sauptlinge, ju ben Sohlenwohnungen ber Raraim, auf baumlofe Sochebenen, welche in Ginfamfeit und Debe ben nördlichen Steppen abneln, und an die Gilbfiifte, beren weftlichem Theile Ratur und Runft einen faft italienifden Charafter berlieben haben. Bon Phoros, ber Gubfpite ber Rrim, ju welcher burch bas Baibarthor in munberbar fithnen Chlangenwindungen eine prachtige Runftftrafe vom Jailagebirge hinabfilhrt, bie Alufchta gieht fich eine fast unnuterbrochene Reihe von Lanbhaufern ber ruffifchen Ariftofratie bin, mitten in Garten immer:

aritner Bemachie, beichattet von Porber und Enpreffe amifchen ben tiefblauen Minten bes Bontus. Gurinus und ben fteil anfteigenben Bergen, beren Abbange mit Uppigen Rebenpflangungen bebedt finb. Dit berebten Borten und einem liebenemarbigen Patriotismus preift &. Remy bie Berrlichteit biefer Uferlandichaften, und mir ameifeln nicht. baft es ibm gelingen wirb, manchen Beftenropder gu bewegen, bort an ben fernen Geftaben bee Comargen Deere bei Rumift, Schlammbabern und Geeluft, unter ben marmen Strablen einer füblichen Conne, gefditt burch bie Gebirge bor ben falten trodenen Binben ber Steppe, Benefing ju fuchen ; bie beiben ichon ausgefilhrten Panb. ichaftebilder. welche bem Berte beigegeben find, ftrafen bie begeifterten Schilberungen bes Berfoffere nicht Litgen. 2. Tofai und Bofai. Bitber aus Ungarn pou Rarl Braun. Biesbaben. Bertin, Stifte. 1873. 8. 1 Thtr. 25 Rar.

Rarl Braun - bas weiß felbft jeber Brovingialgeitungelefer - ift ein fclagfertiger, geiftreicher Barlamente. rebner, ein wiBiger Beuilletonift und in Wort und Schrift ein fpottfüchtiger Rampe gegen Schutzoll und Rleinftagt: er ericheint gern ale vollewirthichaftlicher Gatirifer, ale humoriftifcher Bolititus, feine Reben und Auffate find reich an Contraften, Citaten und geschiat gemablten Bilbern, er verfteht wirtfam mit Lichteffecten zu operiren und biejenigen zu unterhalten, melde belehrt merben follen. Diefe Talente uub Renntniffe bee Reichstageabgeordneten und Schriftftellere Rarl Braun find ebenfo befannt, ale je nach ber Parteirichtung geschätt und gefürchtet; mas aber bieber wol nnr bem engern Rreife bou Braun's Freunden befannt geworben, von bem erhalt jest auch bas groke Bublifum Runde: bak in bem rubrigen Borfampfer für Freihandel und preugifche Spipe ein grund. lich gebilbeter Denolog ftedt, ber feine Biffenfchaft feit Jahren quellengemäß und fritifch betrieben hat. 3m

Commer 1871 fubr er nach Tofai, um boch auch einmal

bas Brobuct ber Beggalja unverfälfcht gu trinten und babei ilber ungarifche Beincultur an Ort und Stelle

grundliche Studien ju machen. Geine Erfahrungen gibt

ber erfte Abidnitt bee borliegenden Buche: "Gine Entbedungereife in bas Totajerlaub", au beffen Goluffe ber

Man fieht, wie der Berfosser einer Frage, die fitt ihn in erster Linic ein personillen Interesse hat, eine gewisse nationale Seite abzugewinnen weiß. Uebrigens handelt das erste, umsangeriche Kapitel teineswegs ausschließe, fich von ungarischen Beiwerbglünsser; auch die Berfoss den bei bei der der der der der der der der chere bes Rheimweins werben darans bielfeitig Beekrung über Entwiedelung, ert und Product ber beutischen Beincustur fchöpfen Ibnnen. "Isdei Wor, ein magharischer Dishter" mir din zweiten Kibsmit bem Lete vorglübrt. Isdei hat eine Nieine Bibliathet von Romanen zusammengeschrieben, von denen einzelne auch in die deutsche Sprache ilberieht worden sind und zinstie der Leitz Beistal gefunden haben; er redigirt, d. 5, schreibt zum größten Zbeist wie vollriche Balter, ein ernste und ein stellene, gehört als Abgoordneter zur Unten bes ungarifden Rechöstags und bestie und vom Sweiterer sollte jent ton Weingaten umgebene Billa, in welcher er im August 1871 Auer Varaun empfing. Letzerer schäpt in boch; er tühmt seine Arbeiteltrass, sein vorliches Talent und feine Swempstie sit des neue Leutsche Reich

no feine Schapungte jut dus eines Leuftigle orches Es vergebt eine Bode, in der er nicht mehrere keinertiel für den "hom", und fein Domereitag, an dem er nicht eine agem Aeite origineller und drütunter Bieje für den festen liefert. Des is biede weben von mehrer er ist auf Boden bei Bortes. Es vergebt tim Indeh, in worken wich ein mehre den Bortes. Es vergebt tim Indeh, in worken wich ein mehre danger Romen von ihm ersteitet. Die Kenilktons der ungarlichen Zeitungen ichen haupflächig von eine, sowo die verucht auf die die der der der der der der der der vergebten ungerischen Domer Kente infe Wochen in von Geber Argendren Domer der den nagerischen, Angen Gur" und man ihm ihm dam ihr belische an ernell zeich est, magneischen Argendren Domer der den nacht eine est ib effer als beite gulammen. Es und Dumas erpräsentiere die Schattentiet ihrer Ration, 36ta jeht nus der des gebattentiet ihrer Ration, 36ta jeht und be im den der est fein ber freigen

Die Digreffion ift eine Eigenheit bes Schriftftellere Braun; biefer Theil feines Buche, welcher Itoai gu charafterifiren verfpricht, ift fein Effan, fonbern eine Cauferie, in welcher über ben Erminifter Schäffle, Die Bigeuner, bas Berhaltnig Defterreich-Ungarns gu Deutschland, bie ungarifden Minifter und noch manches andere zwanglos geplandert wird; bagwifchen tommen ausführliche Muszuge aus einzelnen Banben ber Romane Bofai's und ausführ. liche Bemerfungen über ungarifches Fuhrmefen, und bamit ber Lefer ben Bit 36fai's fennen lerne, folgt "Ein Ungar in Franfreich 1870-71. Rach bem «blutigen Brot" bee Bofai Dor", eine burch Sumor und Beift ausgezeichnete Ergablung ber munberbaren Fahrten und Abenteuer eines ungarifden Franctireur mabrend bes beutich . frangofifchen Rriege. Sat Rarl Braun biefes allerliebfte bumoriftifche Lebensbild aus bem Dagnarifchen übertragen, fo flößt une fein Sprachtalent bie größte Bochachtung ein. 216 er im Juli 1871 auf bem tofajer Bahnhof antam, mußte er, nach feiner eigenen Berfiche. rung, bon ber Sprache ber Gohne Arpab's nichts ale bas einzige Wort Tessek, bas foviel bebeutet als bas frangofifche Plait-it, und heute zeigt er fich ale gewaubter Ueberfeger und ichreibt bie Bibmung feines Buche an Jotai auf ber einen Geite beutich, auf ber anbern maaparifch. An Sympathie für magnarifches Befen fehlt es ihm nicht, und feine ungarifchen Freunde in Befth und Tolaj werben ibm bantbar fein für bas borliegenbe Buch und gang befonbere für feine "Unterfuchungen über ben Deutschenhaß in Ungarn", beren Refultat er in folgenben Borten gufammenfaßt:

Es erifirt bermalen in Ungarn fein Deutschenhaß mehr, wenigftene nicht in ben gebilbeten Rlaffen. Bebenfalls richtet

er fich nicht mehr wider die Deutschen im Reiche. Bas fich (mahrend des deutschließen Artiege) so unvernäufig wider mie gebrerde bat, wer gossenkolls vornehmen am giunines Gestadt, Schwarzschle und Arctitate. Die eigentliches ARsquaren waren aum gedern Abzeit vernäufig, and deiengen, weiche unvernäufig waren, wurden jedenjals von der flamischen Affel in der Unvernauft übertroffen.

Dag einft die Ungarn bas Deutschihum aus gangem Bergen gehaßt haben, gibt auch ber Berfaffer ju; biefe grundliche Abneigung mar aber nur bie Folge eines Dieverftanbuiffes, ber Bermechfelung ber Begriffe Defterreich und Deutschland, und entftand in ber Beit bee Bach'ichen Regimente, bas eine gewaltfame Germanifation ber Donaulanber angeftrebt habe. Es fcheint une, ale ob Rarl Braun aus ber freundlichen Aufnahme, welche einzelne Dagyaren feiner Berfon haben gutheil merben laffen, auf die Richterifteng bee Deutschenhaffes gefchloffen babe, und baft jene Rlagen, welche bie fiebenburger Cachien ilber bie rudfichtelofe Dagnarifirungetenbeng ber unggri. fchen Regierung noch jest erheben, für ihn geringe Btbeutung befigen. Spricht fich gegenwärtig bie Untipathie ber Dagyaren gegen bas Deutschihum nicht mehr fo offen und fchroff aus wie vor bem Rriege mit Franfreich, fo beweift bies noch nicht, bag ber bag in Buneigung fich bermanbelt habe; auch ift die Unschaunng ber fogenannten "gebilbeten Rlaffen" nicht maggebend für bie Beurtheilung ber Bolleftimmung, am wenigsten in Ungarn, mo bie Bilbung borgiiglich burch bie Deutschen und einen fleinen Theil bee Abele vertreten ift. Die Genefie bee Deutschenhaffes in Ungarn liegt bor ben Beiten Bad's; er ift alter ale ein halbes Jahrtaufenb; Die Bilbung ber Deutschen hat fich nur langfam und, wie es une fcheint, nur in Rolge ber Germanifationebeffrebungen Defterreiche in ben letten Jahrhunderten, bas Recht ber beutschen Burger ungarifcher Stabte nie ber Anerfennung bes ungarifden Ebelmannes erfreut. Die Barallele amifchen Bobmen und Ungarn liegt nabe, boch find bie Rationalitäteverhaltnife beiber Lanber verschieben und ber Charafter ber Dagga. ren czechifcher Bemeinheit fremb. Die Museinanberfegung amifchen ben cie. und traneleithanifden ganbern bat bem Deutschenhaß in Ungarn ben politischen Sintergrund ginommen, auch haben die beutschen Giege ber Jahre 1870 - 71 unfere Ration in ben Mugen ber Dagyarin gehoben, welche gern bie Tudtigfeit eines Bolte nach feinen friegerifchen Erfolgen meffen; boch ift ber Daggar in feinen politifchen Urtheilen und Sompathien Canquinifer, und die gegenwärtig herrichende beutich-freundlicht Befinnung ber "gebildeten Rlaffen" fcheint in fich fellft wenig Bemahr fur die Dauer zu bieten. Das lette Rapitel von "Tofaj und Jofai" fieht unit ben fibrigen uur in lofem Bufammenhange; es fuhrt bem Lefer fein ungarifches, fonbern ein fcmabifch ofterreichifches Bib bor: "Minifter Schäffle. Ein Lebenslauf in auf . und abfteigender Linie." Diefe Leichenrebe auf bas Abicheibin eines frühvollenbeten großen Staatemannes bezwedt fie neswege, bas ichwantenbe Charafterbild Chaffle's mit objectiver Rube ju figiren; Rarl Braun hat auch bufe Stigge nicht sine ira et studio gefchricben, er wiib aber auch hiermit feine Abficht erreichen, die Freunde Schäffle's ju argern und beffen Begner ju belehren und au erheitern. Bum Goluft bedauern mir noch bemerfen

zu mitssen, daß weber die Unzahl von Drudsehlern noch bas wirtlich jämmerliche Titelbilb: Tofaj und Begyafia der im allgemeinen schönen Ausstatung und des interefianten Inhalts biefer "Bilber aus Unaarn" wirdig find.

- 3. Die Comeiger. Bon Bitliam Depworth Diron. Mus bem Englifden. Bertin, Fr. Dunder. 1872. 8. 20 Rar.
- 4. Aus ber Firnenwett. Gefammelte Schriften von 3. 3. Beitenmann. Reue Fotge. Mit Bhotographie bes Berfosfers und einer Karte. Leipzig, Liebestiub. 1872. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Billiam Diron bat auch in Deutschland Berebrer gefunden, bie in ibm faft eine Urt miffenschaftlicher Mutoritat feben mochten, obgleich feine Schriften für Enlturgeschichte und Ethnographie ebenfo unfaubere Quellen finb, wie bie Romane ber Lnife Dublbach fur bie allgemeine Beltgefdichte. Bir boffen aber, baf nach feinem neneften Berte, meldes er "Die Schweiger" betitelt und bas ungludlicherweise einen - freilich anonymen - beutschen Heberfeger und auch einen renommirten Berleger gefunden bat, bie Benutung feiner Bucher und Muffage in Beitfdriften, welche fich einen wiffenschaftlichen Charafter beilegen mochten, ein Enbe nehmen wirb. Ge ift une felten ein Buch unter bie Banbe gefommen, bas eine folche Fille von Ignorang und Dberflachlichfeit mit fo großer Bratenfion jur Chau tragt, wie Diron's "Die Gomeiger". Der Berfaffer will ben gewöhnlichen englifden Touriften über bie gefellichaftlichen, ftaatlichen, communalen unb confeffionellen Berhaltniffe bee Comeigervolte belehren and tifcht ba ein munberbares Bemifch bon Falfdem, Salbwahrem und langft Befanntem auf; nach flüchtigem Befnche bes Landes ichreibt er über beffen Bolt ein Buch, velches une im Zweifel laft, ob wir niehr bie Rithnbeit sber bie Unteuntnift bee Berfaffere anftaunen follen, Ruftern wir die erften Abidquitte, fo finden wir bie Erb. finbe, Ethnographie und Wefchichte in gleicher Weife burch munberliche neue Embedungen bereichert. Diron theilt be Comeig in eine norbliche und fubliche Balfte ein; ine theilt er ben Germanen, biefe ben Celten gu; gu lettern rechnet er aber bie Labiner Graubilubene, bie Inliener und bie Frangofen. Doch ift feine Scheibung amichen Italienern und Labinern nicht ftreng, benn er lat bas Dorf Gelva im Borberrheinthal bon Italienern bezohnen, bie er folgenbermaffen charafterifirt:

wollen nur effen und triulen, fid verloben und heitatien, bie Liebe iture Batti und der Amber geniffen, börn, daß Gott mit ihnen ift, mit julet bei ibren Battern folgleten. Sie feben und nach neter atten Wode. Gie verstamen nie im Briffe in ihrer Kriche. Sie reden jeues Bauernlatein, welches man ver Anlier Augulus Zeitein in der Campagna hörte. An ihren Sauleren ift ein och bäuerlicher Dunft, lu ihren Thoensegen ein est Muddiefer Somun, Mich ibos bei bundterbaumen Girnen und biltenber Angen, jondern auch die mit Jameeten gefündlichen Ohren derten der Mudnern mit, Arnauer borden, auf jeue alte Jeima fin, aus der sie ein als herren der Beit in die Kunten dann.

Dier eine Brobe von Diron's Stil und Belehrfam. feit. Der Rleden Diffentis mit feinen 1200 Einwohnern ift alfo gur Stadt erhoben, Die Romanen Graublindene fefen meber Bucher noch Reitungen, obgleich Diron beibes bei ihnen finbet; fie find Celten, Die einft ale Beberricher ber Belt aus Mittelitalien in biefe Albengegenben gewanbert find, und - boch bom letten Gate wollen mir fdmeigen, benn biefe Blute feltfamer Barabora buftet boch gar ju ftart. Es mare ein fruchtlofes Bemuben, alle Unrichtig. feiten in Diron's Buche gu verbeffern, alles Schiefe gerabe ju ruden. Die erften Seiten bieten ichon einen fo reiden Mehrenfcnitt, baf bie übrigen Rapitel unberithrt bleiben tonnen. Auf ber vierten Geite balt es ber Berfaffer für niöglich, "bie Baffer bes St. Gottharb (!) an ihrer Quelle unter Leitung ju nehmen und ju reguliren", wobnrch er eine feltfame Renntnif ber bubrographischen Berhaltniffe ber Alben berrath; menige Reilen meiter luft er einen Berner behaubten, baft bie Genweit meber Bett. ler noch Staateichulben befige, mabrent grabe im berner Dberlande ber Reifenbe bon einem mahren Bettlerheere auf bie raffinirtefte Beife ausgeplundert mirb und bie Gibgenoffenichaft noch im Januar 1871 ein Anleben bon 15 Milliouen France aufgenommen bat, bie gefammten Cantonaliduiben aber mehr ale 132 Dillionen France betragen. Ebenfo unrichtig ift bie Bemertung: "Unter gehn Mannern find neun bie Befiger bes Bobens, ben fie huten und pflugen", welcher bie faliche Anschauung ju Grunde liegt, bag ber aderbauenbe Theil ber fcmeigeris fchen Bevolferung bie Diebrheit bilbe; in Appengell, Glarus, Reuenburg unb Bafel. Stadt nahrt fich mehr ale bie Balite ber Bewohner ausschließlich vom Gewerbe- und Fabrifbetrieb, und babon bilben natürlich wieberum bie Grundbefittlofen bie überwiegenbe Dajoritat. Auf berfelben fünften Geite glangt une folgenbe geiftreiche Bemertung entgegen: "Unter ben Weinftoden und Delbanmen italienifcher Garten find bie Menfchen fauft, poetifch, feurig." Das zweite Rapitel ift "Der Gt. Gottharb" überfchricben. Diron zeigt fich ale Geograph. Wir fernen bon ihm, bag ber St. Gottharb eine Gebirgefette und amar "bie Centraffette Guropas" fei, bag ber Galenftod, melder boch vom St. - Gottharb burch bas tiefe Urferenthal getrennt ift, ben Sauptgipfel bilbe, und bag es eine Stelle auf biefer "Centralfette" bes St. Bottharb gebe, bon ber man bie Baffe ber Surta und Grimfel, ben Aletichgleticher und bas Wetterborn ju feben bermoge. Much wenn ber Berfaffer ben Ct .. Gottharbpag nie betreten hatte, ein Blid in einen Schulatlas murbe ibn gu ber fcmerglichen Ueberzeugung bon ber außergewöhnlichen Berwirrung feiner geographifchen Begriffe gebracht haben; Diron behandelt aber bie Landfarte mit einer verächtlichen Ridfishslofigleit, sonst würde er nicht ben klugesten Weg von Wien nach Rom über vie Centralsspecit geen und auf ein und berfelben Seite Blegno, Olivione und Bianca statt Blenio, Olivone und Bisseo spreiben. Doch genug von Jerrn Dizon und, seinem Buche, an dem uns nur dos eine erfreulich gewesen, daß der Berfasser lein Deutscher ist.

Bei meiten niehr Arbeit und Duge haben Beilenmann's Banberungen in ben fcweiger Alpen mit fich gebracht. Die Gleifcher und Bergriefen ber mallifer Alpen amifchen bem Simplon und Großen St. Bernhard find fein Excurfionegebiet gewefen; meift allein, nur auf ben fcmierigften Bartien bon einem Gubrer begleitet, bat er wochenlang in ben bochfien Thalern ber Alpen gugebracht, mit Froft und Ermattung, Entbehrung und Rrantheit fieg. reich getampft und in febenegefahrlichen Lagen bie Rraft feines Billene und Rorpere ju erproben gar haufige Belegenheit gehabt. 36m ift ein ehreuvoller Blat in ber alpinen Literatur ficher. Bon jeuen Schilberungen "Aus ber Firnempelt", melde Beilenmann fruber in Fachzeitfchriften veröffentlicht bat, bietet er jest eine Musmahl in Buchform, bie gerabe baburch einen befonbern Berth erbalt, baf fie fich auf ein raumlich fcharf begrengtes und abgefchloffenes Terrain befchrantt und burch eine treffliche Rarte willfommene Erlauterung findet. Wiffenfchaftliche Unterfuchungen find nicht Gache bes Berfaffere gemefen; fein photographifches Abbild, welches bem Berfchen beigegeben ift, zeigt une nur einen Bergfteiger, von bem wir meber Bobenmeffungen noch Gleticherbeobachtungen erwarten burfen; fein Wanbertrieb hat fich burch phyfita. lifche und trigonometrifche Inftrumente nicht hemmen laffen, und mas er ergablt, find nur ichlichte, phrafenlofe Schilberungen von Gleticherfahrten und Bergbefteigungen. Aber gerabe ber Ginfachheit bee Stile gebührt Anertennung, benn in ihr liegt bie Bemahr ber Bahrheit. Richt fellen ericheint bie Darftellung hart, und ber auffallende Dangel rhetorifchen Beimerte mag fentimentale Lefer unbefriedigt laffene mir aber feben barin einen Borgug biefes Buche, baf ber Berfaffer alle eitle Renommifterei berfcmabt und nicht verfucht, mit Worten zu malen, mas eben nur burch Farben jur Unichauung gebracht werben fann, Auch an fogenannten Gulturftubien ift bas Buch arm: fangt boch bie Schilberung meift ba an, wo bie Gultur aufgehort bat; bag aber bem Berfaffer ein fcharfer Blid fitr Die Gigenthitmlichfeiten bee Bollelebene nicht abgeht, lagt fich aus manchen beiläufigen Bemertungen fchließen und por allem aus bem anfprechenben Rapitel: "Stilleben im Lotfchenthale." Den Freunden ber Alpenwelt, inobefonbere benen, welche von Bermatt aus Bochgebirgemanderungen gu unternehmen gebenten, fei Beilenmann's "Aus ber Firnenwelt" angelegentlich empfoblen.

5. Lanbidaltlides und Geidichtlides aus bem Unterelfag. Bon Bilbelm Anlimann. Stuttgart, Cotta. 1871.

Diele elsessischen Cattur- und Landschaftefilder find während des großen Ariegs niedergelchrieben worden und awar, wie es schient, in doppelter Alficht, einmal um den Deutschen zu riegen, wie reich und eigenartig die Gechichte, wie groß und liebscha zugleich die Ratur jener

Lande amifchen bem Basgeugebirge und bem Rheine fri. und baun um auch bie Elfaffer felbft jur Erfenninif ihrer Rationalität und ihres in feiner Beriobe ber Gte fcidete unterbrochenen Busammenhange mit bem großin beutichen Bolle jurudjuführen. Doch gibt fich ber Berfaffer nicht fanguinifchen Soffnungen bin, fonbern meint, baß wol noch ein Jahrhundert vergeben tonne, bie bas elfaffifche Bolf fich mit ber beutfden Ration ale Ginhit fühlen werbe. In Lanbern, wo ber Rrieg wuthet, entgieht fich Sitte, Charafter und Anschauungeweise bis Bolte mehr ober weniger ber Beobachtung bee Fremben; bies ift mol ber Grund gemefen, welcher ben Berfaffer bestimmt bat, ben Blid bon ben gegenwärtigen Berhallniffen auf die Bergangenheit ju richten und aus ber reiden biftorifden Literatur bes Elfaf auszumablen, mas ihm fitr bie Culturgefdichte carafteriftifch und bebeutungevoll ericbienen ift. Die überall eingestreuten biftorifden Stiggen find in großen Umriffen gehalten, boch anfchaulich und angiebenb, fo bie Schilberung ber ftrasburger Rathemabl :

Berfeten wir une im Geift nm vier Jahrhunderte juild, fellen wir une jene feiertiche Ceremonie vor, mit ber alljibrlich die Erneuerung ber Republit eingeweiht murbe. Der erfte Donnerstag bee Sahres, ber Anriag, bringt bie neuen Sapter ber Stadt. Am Dienstag barauf teiften fie ben Schwur auf bie Conflitution und empfangen baffir ben Gib aller Burger, Die über 18 Jahre alt und im Befit ber burgerlichen Rechte ore nere 10 Jagre at und im Deng ver ourgerichen Richt find. In der Frühe bes Morgens begeben die Burger fich in ihre Zunftstuben, wo der Zunftschreber die Conflitution, den "Schwörbrief" vorliest. Um 81/2, Uhr ruft die Ratheglode sie jum Manfter. Dit webenben gabnen giebt jebe Bunft babin Un ber Borberfeite bee Dunftere ift eine Emporbligne errichtet, ju ber man auf zwei Treppen binauffleigt. Bon ber Galeri berfetben bangt ein weißer Damafteppich berab, ber bie for ben ber Stadt, weiß und roth, geigt und auf bem bie Con flitution entrollt ift, ein großes Bergament mit ben Siegel ber Stadt Strasburg, ber Rorpericaften bes Abels und be Bunfte. Sobald bie Bunfte vor bem Munfter angelangt fin und fich mit ihren Fahnen ber Reibe nach aufgestellt boben, befteigen die Ratheberren und Obericoffen die Eftrade. Di flabiliden Beamten haben fich unterdeffen in ber Palg ve-fammelt und treffen nun auch in feierlichem Buge auf bei Manfterplate ein, gleich baranf auch ber Abet, ber fich af feinen Stuben jufammengefunden und der nun auf den Bank der amphilheatratifch erbauten Emporbuhne Ptat nimel Sobald eine Rörperschaft auf dem Munfterplate angetomma ift, wird fie von einem Tufc ber Stadtpfeifer und Eromper empfangen, bie auf bem Baleon bee Fallentellers aufgefitt finb. Rachbem alles fich verfammett bat, wird ben Bacien bes Dunfteriburms ein Signal gegeben, und es fdlagt 9 Ut-Diefe Stunde barf nicht eber fchlagen ale bie bie Berfammlug vollftandig geworden ift, und wenn es aud unterbeffen 10 Ur geworden. Atebalb tritt ein feiertides Stillfdmeinen ein, nb Die Rathspedellen rufen breimal mit lauter Stimme: "3 Berren, tretet berbor und boret im Ramen Gottes!" Es etfolt burch ben Schreiber ber Funfgehn die Borlefung ber Conflit tion; "bes Briefe, ber geben ift auf ben beiligen Beibnads abend, ba man gablte nach Chrifti Geburt taufend vierhundt achtig und zwen Jahr". Rach ber Borfejung legen bie nem Statemeifter ben Eib in bie banbe bes neuen Ammeifters , ber in ihre Banbe ben Schwur erwidert. Dann teiften a Reihe nach Rathoberren, Schöffen, Abel und Beamte ben & mit entbloftem Saupt. Dierauf tritt ber erfte regierende Stad. meifter por und rebet von ber Eftrabe berab bas Bolf an, a gilidliches Sahr wünfchend und es auffordernd, zwei ging ber rechten Dand gu erheben und biefen Gib ju fdmoren: "B ber Brief fleht, ber mir getefen ift und ich mobil verftante hab', bas will ich thun, flet halleu, ohne alle Gefahrbe, d

mir Bott helfe!" Ein lautes "Bir ichwören!" eichgult jumtreien Dimmel, wahrend bie finger fich rebern und bir Damter fich entloffern. Der Stadtennelter ichiteft hierauf bir Erermonie mit ben Botterten: "Guld, Deil, Segen, lauges Leben, woll Gott ench und une allen geben."

Der Berfaffer beginnt feine Schilberungen mit Beifenburg, führt bann ben Lefer über Borth und Sagenan

in das Wasgengebirge, an bessen östlichen Ausläusern hin slidwärts nach Schietsstad und zuletzt nach Strasburg. Wer als Zouris die Ebene und die Krister des Unterelsaß durchstreisen will, wird in dem frisch geschriebenen Buchtim einen kenntnispreichen und geschmadvollen Kriste begleiter sinden.

#### Biographien gur Beitgeschichte der letten hundert Jahre.

- 1. Balhington. Sein Lebensbild nach Balhington Irving bon 3. Schnetbell. Derausgegeben von der glitichrifdem Schulfunde. Mit einem Bortal Balhington's und einer lithephirten Karte. Burich, Berlage-Magagin. 1872. Gr. 8. 12 Rer.
- 2. Luife. Eine bentiche Konigin. Bon Ludwig Brunier. Dit bem Portat ber Konigin Luife von Preugen. Dremen, Rfistwann u. Comp. 1871. Br. 8. 1 Tht. 10 Rgr.
- 3. Eine medlenburgifche Fürflentochter (Delene, Bergogin bon Orleans). Bon Lubwig Brunier. Mit bem Botrat ber herzogin Delene bon Orleans. Bremen, Ruhimaun u. Comp. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.
- 4. Dentwürdigteiten aus ben Papieren bes Freiherrn Chriftian Friedrich von Stodmar. Jusammengestell von Ernft Freiberrn von Stodmar. Beaunschweig, Bieweg u. Sohn. 1872. Gr. 8. 4 Thir.

Bir Lebenbilder, bei beren Leing wir bie Gefchichte eines Zahfpunket, des bielbemglen von eina 1760 bis 1860, lebhaft noch einmal burchsitigen, und zwar in bach mannichsaliger Beile. Ein republikanicher Staatsman nah Teiberer, wie Birfilinnen und ein Hofmann und Diplomat — welche verschiebenen Beziehungen und Eitualinen!

In ber Biographie Bafbington's (Dr. 1) haben wir fein neues Wert vor uns, sondern die ju einem fpe-ciellen Bwede nen bearbeitete, durch ihre fcone Sprache und hiftorifche Treue ruhmlich bekannte Lebensbeschreibung bee nordameritanifchen Freiheitebelben von bem nach ihm getanften geiftvollen Romantifer und Siftorifer 3rbing. Bafbington bleibt für alle Beiten bas fledenlofe 3beal eines Bolte- und Staatemannes, ber bas bon allem Ehrzeig freie, reine Biberfpiel eines Crommell und Rapoleon ift, und eignet fich baber wie feine andere hiftorifche Berfonlichfeit an bem porliegenben Zwede, bem Bolle ber republitanifden Gomeis ein icones Borbild gu geigen, bas bes Grunbere ber großen und machtigen Schwefterrepublit. Ueber bas Bert felbft etwas ju fagen, ift überflüffig; intereffant, weil vielleicht vielfach bergeffen, ift bas Berbaltnif Bafbington's ju ben gegen bie altere Republit bochft anmagend auftretenben "Belben" ber Frangofffchen Revolution, unter welchen bie nachfichtigfte Bereitwilligfeit feinen Bafbington finden murbe.

Die Biographien Ludwig Brunier's (Rr. 2 u. 3) behandeln beide ausgezeichnet Fürftentöchter Medlendurgs; beide Orthinnen wurden durch ihre Bermühlung die Jierde der Diffe von Großmächten, beide machten wichte und unheitoole Kachfrohen ihren euren Seinat mit, beide traten bämonischen Mächten der Reuzeit Aug' in Auge gegenilber: die erfte dem feifernen Eroberer, die anzeit der Rodultion, und beide flacken fern der nuch etwarte der Rodultion, und beide flacken fern der neuen

Die großartigere ber beiben Frauengeftalten, welche bas alte wendifche, aber beutich geworbene Bergogehaus an ber Offfee gebar, ift ohne Frage bie rubmmurbige und unfterbliche Ronigin Lnife bon Preugen, Die Mutter bes erften Raifere im wiebererftebenben Deutschen Reiche. Es ift nicht möglich, ihre Befchichte gn lefen, ohne bon Schmery barilber erfiillt zu merben, baf fie bie berrliche Erhebung ihres Landes, welche brei Jahre nach ihrem Tobe eintrat, nicht erlebte. Wir begleiten bie bobe fcone Frau von ber ibyllifchen Ginfamteit ihrer Jugend jur Berlobung mit bem preugifchen Thronerben (1793) mitten in bem Rriegelarmen bee Felbange gegen bas "republitanifche" (vielmehr oligarchifde) Franfreich. Bir erfahren, wie fie eine feurige Berehrerin ber Babagogit Beftaloggi's war, wie fie ale gliidliche Gattin und Dintter und zugleich ale einfache Banefrau und liebevolle Frennbin bee Bolle mirfte. Die traurigen Berhaltniffe, unter welchen fie mit ihrem Gatten ben Thron beflieg, machen es wiinichenewerth, bag bas Buch von allen gelefen merbe, welche bei Unlag bes letten Rriege und Giege mit ben gefchlagenen Frangofen Mitleid filhlten, Damale unter Rapoleon 1, trat Frantreich ale Gieger bem gefolagenen Brenfen gegenitber mit einer folchen Barte und Unmenfchlichteit auf, bag bas jetige Berfahren ber Deutschen in Franfreich ale bie größte Courtoifie und bie rubrenbfte humanitat erfcheinen nug. Das Buch ift trop feiner fragmentarifchen Behandlungemeife reich an ben farbenfatteften Bilbern, und ergreifend ift namentlich ber Ronigin Leben auf ber Flucht und im Eril, ihr Bufammentreffen mit Rapoleon, wie endlich ihr Sinfcheiben unter ben traurigften Musfichten in Die Bufunft. Aber bie Befchichte ale Beltgericht bat bie Dulberin burch ibren erhabenen Gobn glangenber geracht, ale bies jemale einer fculblos Berfolgten bergonnt gemefen.

Feener steht bem beutschen Leser bas Leben ber burch ihre Berbindung gang Frangistin gewordenen Perzogin von Orlefans. Mußten wir dei ihrer Berwandten Unie betten eigenen seinen stüben Tod bedauten, so ist dies hier mit Begung auf dem Gatten der Delbin der Fall. Wenn nicht aller Schein trillet, so war der Alleste Sohn Ludwig

Bhilipp's, wenn ihn nicht ber unerbittliche Tob burch einen leibigen Bufall babingerafft batte, ber Dann, bem es möglich gewesen mare, bie gange Revolution bon 1848 mit ihrem vielfachen Schwindel und namenlofen Ungliid und bamit auch bie gange neunapoleonifche Abenteurerberrichaft, folglich auch bas neuefte niemals wieber gutjumachenbe Ungliid Franfreiche ju verhindern. Er mare im Februar 1848 einfach an feines misliebigen Baters Stelle geireten, und alles mare nicht gefchehen. Aber es mußte fo tommen. Frantreich hat, was es für fich felbft gu thun mahnte, gu feinem eigenen Unbeil und gu bes verhaften Deutschland Bortheil gethan, und ohne feine Wechselfalle mare Deutschlands Ginheit und bie Rud. gewinnung feiner alten rechtmäßigen Beftgrenze nicht möglich geworben. Gehr angiebend find in bem borliegenben Buche bie beiben Rataftrophen im Leben Belenene, bie baueliche von 1842 und bie politische bon 1848, gefchilbert; ber übrige Inhalt ift meniger intereffant.

Die Biographie bee Freiherrn von Stodmar (Dr. 4) enthalt bas Birten und bie Beobachtungen eines zwar wenig officiell thatigen Diplomaten, ber aber viel gefeben und gebort und barüber nachgebacht und bochft mertwürdige, theilweife fogar prophetifche Ibeen geaugert hat. Freiherr Chriftian Friedrich von Stodmar, geboren 1787 gu Roburg, ftubirte Debicin an mehrern beutichen Univerfitaten, und zwar zur Beit ber ihn tief fchmerzenben Fraugofenberrichaft in Deuischland. Geit 1810 prafticirie er in Roburg und mar Freund bes Dichtere Rudert, ber bobern Diplomatie.

ibn fo anregte, baft er felbft bichtete. Alle Refbarit machie er bie Feldzitge bon 1814 und 1815 mit. 3m Jahre 1816 murbe er Leibargt bee in England weilenden Bringen Leopold (fpatern Ronige von Belgien), und erfebte bort ben verhangnifevollen Tob ber Battin bes Bringen. ber bamaligen Thronerbin Englaube. Rach biefem Falle verließ er bie Debiein und biente fortan bem Pringen ale Gecretar und Schatzmeifter, in welcher Stellung er bon mehrern beutichen Gofen in ben Abeleftanb erhoben wurde. Er verheirathete fich 1821 in Roburg und lebie nun abmechfelnb bort und in England. Geinen herrn begleitete er 1831 nach Belgien. Rach ber Thronbesteigung ber Ronigin Bicioria war er eine Beit lang beren Brivatfecretar und blieb ber Freund ihres Gemable, bes Bringen Albert, und bee foniglichen Baares Rathgeber. Das Jahr 1848 brachte er in Deutschland ju und wirfte umfonft für die Ginbeit Deutschlands unter Breufene Suhrung. Rachber bewirfte er bie Beirath bes preukifden Kronpringen mit ber englifden Bringen Ronal und blieb ber Freund biefes fürftlichen Baare. Er ftarb 1863 ju Roburg. Seine Dentwürdigfeiten lie-fern uns bas mertwürdige Bilb eines Mannes, ber im Beifte ber aufgetlarten Monarchie raftlos wirfte, aber fo inegeheim, bag bie Belt wenig bou ibne mufie und buntle Beruchte nur ibn ale eine rathfelhafte Berfon bir und ba in bas Befprach ber Deffentlichfeit brachten. Das Buch ift benn auch febr reich an ben überra. ichenbften Muffchliffen über Borgange im Gebiete ber Otto Benne - 3m Ehpn,

#### fenilleton.

Ueber ben Begriff ber Liebe.

Mit wahrem Benuft haben wir das fleine inhaltreiche Belt, Aleber ben Begriff ber Liebe in einigen aften und neuen Grachen, on Rarl Abet" (Bertin, Beberit), 1872), burchgelefen, ein Deft aus ber inhaltreichen "Sammlung gemeinberfiandliger wiffenschaftlicher Borteage", becausgegeben von R. Birchow und F. von holbendorff, Ein fo geiftvoll angiehender und bennoch fo populär gehaltener Bortrag ift etwas höchft nno orninch i poppinu gequiener Berffandnis des Sprach-Seltenes. Begabt mit dem feinen Berffandnis des Sprach-farichers für den innern Ban der Sprache, diefer die Mensch-heit verbindenden Tedgerin aller Bildung, wie mit dem eine bringenden Scharfblid bes Phuchologen, ber mit genibtem Ange jede feelische Entwidelung beobachtet und fich Rechen-ichaft über ihre Motive zu geben versucht; analyfiet der Bers faffer die Borte, wie fie fich jur Bizeichnung beftimmter Begeiffe geftattet haben. Dit feinftem Berftanbnig fur die fubtiffen Untericheibungen legt er biefe Bezeichnungen auseinander und befimmt mit größter Riarbeit und Schärfe ben vollen Inhalt einer jeben. Anichaulich weiß er ben Charafter bes Boile, bas folche fpecielle Begriffe ausgebilbet hat, aus ihnen heraus ju erfennen; pfuchologifch fcharf bie feinften Buge bef. felben anfanfinben.

Dit bem fichern Griff bes Renners ift es Abel gelungen, fich gerabe ben Begriff ju ermablen, in beffen Auf-foffung bas tieffte, innerlichfte Leben eines Botts fich am beut-

lichem Bege entwidelte Bebeutung bes Bortes ergibt, führt er uns ein in bie innerfte Bertftatt bes Gebantenlebens bee Botter, verfentt fich vollftanbig in bie Anfchanungemeife einet jeden, um baraus ben vollen geiftigen Gehatt ber Borte ju erftaren, burch welche ber Begriff ber Liebe ausgebrucht wieb. Doch er betrachtet jebes einzelne Bott auch wieber ale einen Theil bes Gangen ber Meufchheit, er fagt: "Bir behandeln bie Borte, die Liebe bezeichnen, gierft in jeber Sprache affein, bir Worte, die Liebe gegenen, gieren in jeere Sprage auch, und erfalten fomit ein Bilb bespingen, mas des einzelne Soll darflere gedach; die Rebenstandberstellung ber lo gewonnenn Bilber wird dann ergeben, wie die erfeicheren Sollter fich unterfeinden, und die Arrestingung abnisher Worten der unterfeinden, und die Arrestingung bei eine gegenen bei der eine Geschaften geben die Bert mit der eine Bert mit d Ratur und Gigenthumlichteit der Liebe felbft burch biefe volle-Natht im Eginingungen vor eine fein von gene von bie wir pur Berglieden gemößt faber, find verfachen, bie wir zur Bergliedung gemöhlt sobern, find verschiedent Schammen und Perioden einnommen. Sprindig foll une bie femilified liegeit vergegenwärtigen, Latin bas gebildert entweisiger Alleitung, Anglisch bie neut germanliche, umd Sulfisch bie ausstehen flowische Belt vertreten. Durch Zeit, Art. Anlage nub Gefchichte contrafticent, weeben biefe wier Botter um fo fahiger fein, fich gegenfeitig burch ftarte Schlaglichter gu befeuchten." Rachbem ber Beefaffer in geiftwoller Beife biefe Aufgabe geloft, wendet er fich gu bem zweiten, nicht mehr nach influng and teiffer, innermonier teigen inner eine die auf eren bei den der eine der Reuilleton.

einen und nutheilbaren Denfcheit geborig, ju einem Ganjen, biffen Glieber, wie manuichfaltig fie auch fein mogen, bennach wefentlich gleichartig find und Gleichartiges, obicon in verschiedener Starte und Balltammenbeit, benten und fuhlen. Die Berechtigung beiber Gefichispuntte liegt auf ber hand. Spricht boch eine jebe Ration von Liebe und Bag und meint bamit etwas, bas ber Auffaffung ber anbern nabeftebt, wenn es ibr auch nie vollig ibentifch ift. Diefe Aussaffing erlaubt und bemnach bie Borte eines Be-griffe, von weicher Sprache fie auch urfpringlich erzeugt fein mogen, ale Borte ber einen menschlichen Sprache angufeben und fie untereinander nach ihrein innern Infaumen-hange jn arbnen. Das Mofait, welches wir bamit jufammenfellen, wird ben Begriff in einer mannichfaltigern Rarbung und Beidnung zeigen, ale eine einzelne Sprace es bermag. Es wird bas raumlich und geillich Getrennte verbinben, und es fich gegenseitig ergangen laffen. Es wird die vericiebenen beiten ber Gade, wie fie hier und ba gefehen worden find, ia einem Gefammttablean gruppiren, und bamit einen Beitrag fowol gur Reuntnig bes behandelten Begriffs als ber menich. liden Denfarbeit überhaupt liefern. Ließe fich bies funthetifde Berfohren auf alle porbanbenen und untergegangenen Spraden anebehnen, jo wurden wir eine Giuficht erlangen in alles, mas bie Menichbeit ale Bautes ie pan ber Liebe gebacht

und gelagt hat." Ais Belegftellen aber beffer als aufdhauliche Bifber feiner Maren Definitianen gibt une Abel in einem Anbang varitaren Definitionen gibt uns woei in einem anhang var-äglich gewöhlte Beispiele ciafficier Stellen aus ben bon fin behaubeiten Sprachen, die uns Gelegenheit geben, fein hervor-ragendes Ueberliebertofent zu bewundern. Er weiß mit bem feinften Berftundniß fich den Gedanten bes Originals fa vofficanica Seriamonis just ofte Sedantial ove Legiticals is object to formen su cisien su modern, doği deler in aften Activu, in stembartigen Kaldanungen ausgesproedens Gebaute is gang and gar zu kienem gelfigien Gigutihum vivie, doği ed ihm gelfigi, ibi in feiner eigenen Sprache in zeitgemöger Höflung o austulpreden, wie ish der Antor unter in gegebenen Ber-

baliniffen feibit ausgefprachen batte.

#### Shiller's Todter.

Greifrau Emilie von Gleichen-Ruftwurm, Schie-ler's Bochter, ift am 25, November 1872 ju Greifenfein ab Bonnland in Unterfranten gefluben. Die fie ift bes graßen Dichiers fettes Kind aus bem Leben geschieben. Bon feinen Gafein leben nunmehr nach zwel, namiich erftene Lubwig von Gleichen, ber Cabn ber Berftarbeuen, welcher jeht ale Maler und Mitalied ber Runftafabemie an bem Orte, mo fein betühmter Grafivater feine fconften Lorbern erntete, in Beimar, feinen Babnfit hat, nub zweitens ein Sahn von bes Dichiers alteftem Sohne, bem wurtembergifden Oberforftmeifter Rarl von Schiller in Rottweil; berfelbe ift in Rarleburg in Siebenburgen ale Rittmeifter bes Mubitoriats ber öfterreichifden Armee anfaifig. Emilie bon Schiller murbe am 25. Juli 1804, alfo nur wenige Manaie por bem Tabe ihres grafen Batere in Beng gebaren und verlor bereite am 9. Juli 1826 ihre iheuce Mutter. Bwei Jahre 'fpater verudhite fich Emilie mit bem Freiherrn Abaibert van Gleichen-Ruftwurm (geboren 1808) ju Greifenftrin. Der abenermannte Gobn Lubwig murbe ben gludlich Bermablten am 25. Detaber 1836 gebaren. Schiller's gindring Sermagneri am 20. etwier ison goveren. Gendere beste gang in den Werfen ihres unstredlichen Baters; sie foll unter feinen Kindern dos ihm gestig am meisten verwandte gewesen sein. Emilie hat im Jahr 1865 einen Dausblatender Schillers, vam 18. Juli 1795 die im Jahr 1806 reichend, publicirt; berfeibe enthält intereffante Aufschiffe über manche Geite im Leben bes Dichters. Bmet Babre barauf gab fie ihres Baters nachgelaffene bramatifche Entwürfe heraus, ahne bamit ber Literatur einen mefentlichen Dienft an leiften und ben Rubm Schiller's ju vergrößern. 3m Begentheil mare eine Unterlaffung biefer Bublication, welche nichts bewirte, als bag uns ein nach mehrern Seiten bin unerquidlicher Ginblid in Die bichterifche Bertftatt Schiller's eröffuet mirb , vielleicht beffer gemefen. "Charlatte von Schiller

und ibre Rreunde" ift ein Beit, welches Emilie von Gleichen-Ruftmurm in Genteinichaft mit bem Brofeffor Urtiche in Ribriburg berauegab. Daffetbe, brei Banbe ftatt, enthalt bee 3ne tereffanten über Charlotte, Schiller und bie großen literarifchen Danuer und Frauen iener Beit manches.

63

#### Bibliographie.

Bie abl, D., Weccute.

"Milled and Market and Milled and Milled and Market and Sachetkitengen, Berfulde von F. Pfelfer. 3ser fid. Hartmann von Auc. Hersangesten von F. Rech, kere Th. Leder, Renes Hebbleh. Zeitzel, sach and der Bertale and Sachet and Sac

für Kringsendehte, Iner Bd. Wen, Greeke Sonn, 1872. Gr. 6.
7 Die. 2. D. De Edagogit der Johannes Riem. Hiteleich und einte ind bei beneiner. Bertin, Werfmann. 1872. ter, 6. 20 Ngr.
2 ab 2 d. den a. Eilliege des Gebr. Cim Roman für Mitte und Valen, der Bertin, Werfmann. 1872. ter, 6. 20 Ngr.
2 ale 2. Der Werführer. Gine Erijfere aus der Abeitelebrergung unterer Zog. Mann, Arthoffen. 1877. d. 2 Ngr.
2 an geren ann, G. Bertin, der Gefiche erze Therman Geren, der Verlager und der Zog. Co. 2 Ngr.
2 an geren ann, G. Bertin, der Gefichte der Zhieftspillern Ulturenbergerichte. Bertin, Deriger, 1872. de. 3. 20 Ngr.
Lachter, G., Johann von Will und die Vorgenschiebe der Referienberger Bertin der Berting der Schaffen der

## Anzeigen.

Derfag von S. A. Brodifans in Leipzig.

#### Johann Wilhelm Belfer's Reifen in Borberafien und Indien.

Grafin Banline Roftis. 3mei Theile. 8. Geb. 3 Thir.

Brofeffor Ferbinand von Sochfteller in Bien leitet volester gerorinand bonn googletter in wie firber biefe interessenten Reissessischerungen wird ein Borworl ein, das mit solgenben Worten schiefter; "Wie wir ber frau Brafin daufbar verpflichtet find, das sie nur die Lebenagessichte eines verdienten österrichtlichen Raturforschers und Reifenben, mit befo fen Schidfal bas ihrige burch eine lange Reibe ereignifvoller Sabre vertettet war, nicht langer voreuthalten bat, fo wirb gewiß auch bas Bublitum ein Bert mit Freuden begrußen, meldes fo viel bes Belehrenben, Spannenben und Angiebenben enthatt."

3n Ferb. Dummler's Berlagebuchhandlung (harrmit u. Gofmann) in Berlin ericheint:

#### Magazin für die Literatur des Auslandes,

berausgegeben von Jofeph Sehmann. Bochentlich eine Rummer von zwei Bogen in Quartformat. 3meinnbrierzigfter Jahrgang.

Breis: 1 Thir. 10 Ggr. vierteljährlich. Das "Bagajin" mil iebem, ber nicht bie Anfig und Gefegenheit bat, ben fiterarifen Erichtungen bes Auslandes eine Rungen, gleichen ach gegenheit, fich von bem unterrichtet zu halten, wos auf ben verschiedenen Gebieten rem unterruptet ju sputen, wes aus den vertspitchenn Secolette ber geitigen Eberogung jur Echiquiung fommt, ein hauptfädslich and die aussändiche Literatur gegefündetes Bills den die geitigen Boggängen dieten. We wire ju belgem Invect von jede ab eine mehr hiltenatige Behandlung der Literatur des Musianseb ebolighigtig. Die hauptfädlichen Erichtungen ber großern Gulturvoller Enropas und Ameritas follen regel. mäßig und eingebend besprochen werben und in periodisch wie-berfehrenden Ueberfichten eine Ergangung erhalten. Literaturgebiete geringern Umfange follen in jufammenfaffenben Cor-refpondengen behandelt werben und enblich bibliographifche Bergeichniffe bie neuerschienenen wichtigern Berte aufführen.

Das ,, Magagin" ift burch febe Boftauftalt und Buchands tung, and bon ber Berlagshanblung ju beziehen. Gine Brobenummer burd jebe Budhanblung unentgeltlich.

Derlag von S. M. Brockfans in Leipzig.

### Dentide Briefe.

Beranegegeben bon

Dr. Bung. 8. Geb. 10 Rgr.

In biefen Briefen an einen Frennb geifelt ber verbieuft. volle ifraelitifche Belehrte Leopold Bung in Berlin mit Dig und Scharfe bie Diebrande, Die fich in Die beutiche Sprache eingefchlichen haben. Das originelle Schriftden wird vielfach anregend mirten.

Derfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

## WÖRTERBUCH ZUM RIG-VEDA.

#### HERMANN GRASSMANN.

Erste Lieferung.

Lexikon-Octav. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Das hlermit beginnende "Worterbuch zum Rig-Veda" wird den Lehrern und Studlrenden des Sanskrit, überhaupt aber atlen Sprachforschern sehr erwünscht sein, da es nach einer Methode bearbeitet ist, welche den im Rig-Veda niedergelegten Sprachschatz mit aller irgend erreichbaren Vollstandigkeit vorführt.

Der Umfang des Werks ist auf ungefahr sechs Lieferungen berechnet, die zu gleichem Preise wie die vorliegende erste Lieferung in regelmässiger Folge erscheinen werden.

#### Dr. Loewenstein's Bureau für Vermittelung literarischer Geschäfte. 7 Heiligegeiststrasse. Berliu.

Gegr. 1868.

Gegr. 1868.

Specialitäten:

1. Stellenvermittelung auf fiterarifchem Gebiete,

2. Rannfcriptvermittelung, 3. Schlichtung von Streitigfeiten und Gingiehung fallign Forberungen, 4. Beforgung jeber Angelegenheit aus fiterarifcher Cobite.

Bur Realifation feiner Angelegenheiten bebieut fich bet Juflitut feines eigenen Organs

"Der literarifche Derkehr".

welcher Intereffenten gratis gegeben wirb. Brofpecte fieben gu Dienften.

Berfag von S. A. Brockhaus in Cripgig.

#### Die Balan = Infeln im Stillen Ocean. Reifeerlebniffe

bon Rarl Gemper,

Brofeffor ber Boologie und vergl. Anatomie an ber Univerfitat Burgburg. Dit einer Rarte. 8. Beb. 2 Thir.

Der befannte Berfaffer ichilbert in biefem Berte nach eigenen Beobachungen und Erfebniffen ben Charafter und Cutturguftanb, bie Sitten und Gewohnheiten ber Balan. eber Befere Infulaner, eines eigenthumlich gearteten Bolte, bas bie meftlichfte Gruppe bes Rarolinenarchipels bewohnt. 3u Form einer angiehenden Reifebefdreibung werben bier wichtige utnographifde und völferrechtliche Fragen erortert, fobag wiften ichaftliche Anebeute und reicher Unterhaltungefloff eng mittine anber verbunben finb.

## Blätter

# literarische Unterhaltung

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Ericeint wöchentlich.

Hr. 5.

30. Januar 1873.

Jahall: Reue Romane. Bon G. W. Ganer. — Ein Beitrag zur mittelastatischen Geichichte. — Jut Geschichte der Gegen-wert. Bon Sand Bruh. — Ruboll Khiple. Bon Weiert Gliefe. — Eine Kritik des Sommambulismus. Bon Waximittlam Gerthe. — fraikten. (Deufiglie Literaturi; Ausständische Literatur; Theater und Kusself; Aus der Schriftskleuter). — Bibliographte. — Anzeigen.

#### Hene Romane.

- 1. Rad une bie Gunbflut. Roman von Dar von Schfa. gel. Bier Banbe. Leipzig, E. 3. Gunther. 1872. 8. 3 Thir. 2. Der rothe Safding. Bon Mar bon Safägel. 3mel Bande. Leipzig, E. J. Gunther. 1872. 8. 1 Thir. 15 Rgr. 3. herrn Dibier's Canbhans. Roman von Levin Schuding.
- Drei Banbe. Sannover, Rumpfer. 1872. 8. 4 Thir.
- 4 Das große Los. Roman von E. A. Ronig, Drei Banbe. 3ra, Coftenoble. 1872. 8. 4 Thir, 15 Rgr.
- 5. Could und Gubne. Roman von Rarl Detlef. 3wei Barbe. Stuttgart, E. Sallberger. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 6. Auf abiduffiger Bahn. Roman von Robert Bpr. Bier Berlin, Sansfreund. Erpedition. 1872. Br. 8. 5 Thir. 10 9gr.
- 7. Glanzende Babnen. Roman von Auguft Gilberftein. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1872. 8. 4 Thir. 15 Rgr. 8. Um Thron und Leben. Roman von Georg Sittl. 3mei Banbe, Berlin, Sanofreund . Erpedition. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

Bon ben bier aufgeführten acht Romanen behanbeln brei, und zwar ber Schuding'fche und bie beiben Momane von Dar von Schlägel, bon benen ber lettere eine Fortfetung bee erftern bilbet, Die grofen politifchen Borgange Des Jahres 1870. Die Ergathlungen von M. Silberstein und R. Byr find fogenanute fociale Romane, ber hiltl'sche ift ein historischer Roman, in "Schuld und Githne" von Rarl Detlef (Fraulein Bauer), überwiegt bas ethnographifche Element, und G. M. Ronig bietet in feinem "Großen Los" eine Art fleinburgerlicher Eriminalgefchichte. Ge find bier alfo fo giemlich alle Arteu bes mobernen Romane, mit Auenahme bee humoriftifchen, bertreten. Runftroman und philosophischer Roman find befanntlich für une feit langem fcon fo gut wie berfcollen.

Die Baftigleit ber mobernen Brobuction, bas Safchen nach feffelnbettt und vitantein Stoff, und por allem ber Bunfch, in bem "Rampf ume Dafein" ja nicht gu urg gu fommen, liegen erwarten, bag unfere Romanciere bie 1873. 5.

letten gewaltigen Borgange auf ber politifchen Bithne nicht lange nnausgebeutet laffen würben. Bei Schriftftellern, Die fich mehr um ben Beifchunger bee Leibbibliothefenbublitume ale um bie Gefete ber Mefthetit unb bie Unforberungen ber Literaturgefchichte fummern, begreift fich ein folches Rapitalichlagen. Golange feuilletoniftifche Tagearbeiter ober Lefefutterproducenten gewöhnlichen Schlage bie neuefte Befchichte ine Saus folachten und in fo und fo viel Rapiteln und Banben ausfchroten, hat bie Cache am Enbe nicht viel auf fich. Ihre auf bent Riveau bee Colportageromane und oft fogar noch barunter ftebenben Brobuctionen verfchwinden ebenfo rafch wieder wie fle aufgetaucht find, und bie "falonfabige" Literatur nimmt einfach feine Rotig babon. Bebenflicher geftaltet fich bagegen bie Gache, wenn ein ungweifelhaft begabter Schriftsteller mie Dar von Schlagel auch auf Diefen Begen manbelt und une, namentlich in feinem "Rothen Fafching" eine Berquidung von Roman und Befchichte bietet, ein Zwitterbing von hiftorifchem und focialem Romane, bas unbedingt auf ben Ramen eines Runftwerte feinen Unfpruch erheben barf. 3d will feineswege bie einzelnen Unterarten ber ergablenben Dichtung pebantifch voneinander abgrengen und jebem Berte feine bestimmte Mummer und Rlaffe anweifen. 3ft boch ber hiftorifche Roman nichte anberes ale ber fociale Roman ber Bergangenheit, und ber fociale Roman nichte anberes ale ber hiftorifche Roman ber Begenwart! Aber mahrenb ber erftere une Berfonlichfeiten im Coftilm ihrer Beit unb biefe Beit felbft ale bie Folie ber hanbeluben Berfonen porgufifbren bat, foll ber lettere une Enpen und Charattere, feineswege aber Berfonlichfeiten bicten. Das ift fo felbftverftundlich, baf es gar feiner Begrundung und weitern Musfuhrung bebarf. Bobin man mit Auferachtlaffung biefes Grunbfates gulett fommt, zeigt ber Camarow'ide Roman "Um Scepter und Rronen", in meldem befanntlich eine gange Reibe lebenber Berfonlichfeiten ungenirt handelnd auftritt und zur Erdauung des Bublifams Gefchichte machen muß. Bom Unflerischen Standpuntte aus berachtet, fle in foldes Borgeten gang einfach ein Standal, und Werte derart rangiren geradzu in ber Kategorie der "Wordgeschichten" unferer Resten und Jahrmatte.

Go arg ift es nun freilich nicht mit Dag bon Schla. gel's "Rothem Safching" und weniger noch mit feinem "Rach uns bie Gunbflut" (Dr. 1); aber ben Bormurf fann man biefen Berten barum boch nicht erfparen, baf fie ale hiftorifche Romane einen Begenftanb behandeln, ber une noch viel ju nabe fleht, und ale fociale Romane ju viel hiftorifchen Stoff einflechten. Der Dichter führt une in bie Berenfliche bes imperialiftifchen Franfreich, unmittelbar bor Ausbruch bes beutich -frangofifchen Rriegs. Ein junger Stubent, Jean Jaccarb, ber mit feiner petite femme und feiner Schmefter bas Longchanipe. Rennen befucht, tommt burch Bufall in bie Lage, einem Ariftofraten de la vieille touche, einem Baron Manbelion. einen Dienft ju ermeifen. Sierburch Inupfen fich Begiehungen swifden ber bemofratifden Bobeme bes Quartier-Latin und bem Faubourg St. Germain, Die folieflich gu einer Beirath bee Barone und ber folgen Louifon, ber Schwester bes Stubenten, führen. Die Beripetien biefes Liebesperhaltniffes einerfeite, Die milbe Che gwifchen Jaccarb und Rini Berthon anbererfeits, bie Bobeme bes lateinifchen Biertels, Die anruchige Gefellichaft bes Quartier-Breba, ein ungarifder Abenteurer, eine malachifche Furflentochter, ein jubifcher Roffamm, ein bornirter Lorb und eine gange Reihe anderer burchweg frifch und feft gezeichneter Berfonlichfeiten bilben bie hanbelnben Figuren bes Romans, welcher mit bem Tage von Geban abichließt. Manche Scenen find fehr lebhaft gefchilbert, bor allem bas Leben und Treiben im Onartier Latin, bann bie Brafectur, bas Cafino b'Dr u. f. w. Dan mertt, bag ber Dichter hier nach Gelbftgefcautem arbeitet und bas perleift feinen Bilbern ben Reig ber Unmittelbarteit. Much an einzelnen humoriftifchen Bugen fehlt es nicht. Da ift 3. B. ber Bortier Bingrie, bie bide Jubin Dabame Frantel u. f. w. Aber es ift boch mehr frangofifcher ale bentider Onmor. Ueberhaupt fceint es, ale ob Dar von Schlägel vormiegend nach frangofifchen Borbilbern arbeite. Er bat bie Lebhaftigfeit, Leichtigfeit und Unfchaulichfeit ber frangofifchen Ergabler, aber gleich biefen vermeibet er es, feine Charaftere ju bertiefen, mol aus Furcht, fie fonnten fonft ju fchwer werben. Auch ift ce nicht ju pertennen, bag einzelne feiner Geftalten bart an bie Ca. ricatur ftreifen, wie 3. B. ber "rothe Frantel", und beinahe an bie Belben Offenbach's in feinem "Barifer Leben" gemabnen.

Der potite Theil des Berles . "Der rothe Fofsings" (Rr. 2), schieden die Bereichaft der Commune. Wir begegnen denschles Kiguren wieder, welche und in dem ersten Theile vorgesührt wurden, nur mit dem Unterschiede, daß die Lente des Daneiter-Lain, die löster mehr zur Erlejage bienten, jeht in den Bordergrund ricken und zu Trägern der Handlung werden. Es ift ein wisses Bild, daß der Dicker ber handlung werden. Es ift ein wisses Bild, daß das der Dicker bier vor und entrollt. Das gange Bach alfweit Betrolenn. Der kinfiktrische Eindrand ist unter sichen lieden ilm kinden ebedutend artinger als der des er fer ehr

Theils. Gezwungen in den greiffen Farben ju malen, bauft be Aribliefe von Größinde auf Grußliches wie Grußliches wie Grußliches wie Grußliches wie 3.8 in fenner "Batterie auf dem Pere-Lachailer", welche eben gut von Engine Sue gefchrieden fein fonnte, oder in "Der verratipene Berratiper". Dem Groß des Lefepublifums mögen folgte Schauerbilber willfommen fein; der fin; der feiner Grigmad sedoch werbet willfommen fein; der fann nur bedauten, daß ein unverfennder Bedeuthebe Talent die Rag von Schlägel feine Kraft an berartige Stofie

Bie gang anbere behandelt Levin Schuding ben beutich frangofifchen Rrieg in feinem Romane: "Beren Dibier's Landhaus" (Rr. 3). Bei einem Mutor bon ber Bebeutung Couding's ift es felbftverftanblich, baf er feinen Stoff bon berjenigen Geite auffaßt, Die allein bie poetifche Bermerthung eines großen, ber unmittelbarften Gegenwart angehörigen politifden Borgange ermöglicht, b. b. er lagt bie gewaltige Beit fich nur in ben Borgangen bee Romane reflectiren, fie bedingt biefelben, fie begleitet fie auf Schritt und Tritt und führt fie auch jum Abichluft, aber fie fteht außerhalb ber Sanblung, und bas ift bas allein Richtige. Reine bon ben in bem großen politifden Drama thatigen Berfonlichfeiten wird bier banbelnb eingeführt, bafür treten aber bie Birfungen ber politifden Borgange um fo pracifer und machtiger ju Tage. Bir burchleben uit bem Dichter und feinen Belben aufe neue alle Empfindungen, welche bie gewaltige Beit in unferer Bruft hervorgerufen bat, bon ber bem Attentate bee Decembermannes folgenden gornigen nationalen Entriffung, bem hochauflobernben Batriotismne, bem Bangen ber ber bintigen Guticheibung, bis ju bem ftolgen Gefühle bes endlichen Triumphe ber guten Gache. Der Schauplat ber Ergahlung ift theile Deutschland und zwar bie Rheingegenb, theile Franfreich. Auch in ber Babl ber Scenerie zeigt fich wieber Schuding's feiner poetifcher Lat. Richt Seban, nicht Paris, fonbern nur Episoben bie blutigen Ringeus merben une vorgeführt, aber fie eröffarn bie volle Berfpective auf bas Bange, obgleich bie friegerifche Action felbft fich auf ein Minimunt, ein Heines Gefecht in einem Bohlwege zwifchen Billere . Coterete und Ranteuil befchrantt. Der Bormurf bes Romans if babei ein ziemlich einfacher. Gin junger beutscher Gelehrter hat fich mabrent feines Aufenthalts in Baris in Die Tochter bes Rentiere Dibier verliebt und Begenliebe gefunden. Durch bie Gould feines Batere verliert er ploplich fein Bermogen und bamit bie Aneficht auf die Sand ber reichen Bariferin. In Die Beimat gurudgefehrt, wird er, gleichfalls burch feinen würdigen Papa, bemußigt, gemiffermaßen ale Fauftpfand für eine Buchbrudereibefigerin, Die Rebaction eines Blattes ju übernehmen. Zwei Frangofinnen, Dabame be Bellborf, geb. be Feucheres, und ihre reigende Tochter Belene, tommen in halbbiplomatifcher Genbung an ben Rhein und begieben in ber Dabe bon Robleng eine Canbwohnung. Gin Freund Rutland's, bes Rebacteurs, ein junger Offigier und Boet, Bolfgang bon Tord, macht jufallig bie Befannticaft Belenene und verliebt fich in bas Dabchen. Da bie Frangofinnen angleich einen Auftrag von Berrn Dibiet, ber ben Bitten feines liebestranten Tochterchene nicht langer widesstehe tann, an Serrn Rutland auszurügten haben, fo gefingt es bem Offisier, unter bem Namen bes Freunde Ginlaß die ben Damen jur efalten. All bief Beife fullen sich bei Bamen zwischen beriben Liebespaaren. Da bricht pilostig die Kriegeserffarung ferein und pereist bas Shal. Die beiben herren milfien unter bie Fahnen eine und konflicten moch kronflien und kernelis auf Bundierten moch frankteid.

Berr Dibier bewohnt mit feiner Tochter ein ganbhans bei Barie. Dit biefem Canbhaufe hat es nun eine eigene Bewandtnig. Es follen nämlich barin ein Schat und jugleich wichtige, Die Orleans und fpeciell Die Familie Belenens betreffenbe Bapiere verborgen fein, beren Biller ber gute Berr Dibier, gleichfalls ein Orleanift von reinem Baffer, ift. Zwei frangofifche Abenteurer, Bolnbore Brien und fein Bater, intereffiren fich in hohem Grabe für biefen angeblichen Schat, auf ben fie, ale bie nachften Erben eines Abbe Brien, ein Recht gu haben glauben. Gie foleichen fich in Berrn Dibier's Bertrauen, und indem fie ben Rriegetrouble gefchidt benuten, gelingt es ihnen, nachbem fie in fchlauer Beife Fraulein Dibier entfernt und ben Bapa bem perfdwundenen Tochterchen nachgefchidt haben, in bem verlaffenen Canbhaufe nach bem Schabe ju graben. Muein es finbet fich nichte, benn bie Raffette wird aufbewahrt, ohne bag fie eine Ahnung bavon haben, bei bem Regiffeur bes Schloffes Sautefane einem Bermaubten ber Briens, welcher jugleich Luife Dibier auf Bautefage in halber Gefangenfchaft balt, ohne jeboch recht ju wiffen, um was es fich babei eigentlich handelt. Unterbeffen hat ber Bang bes Rriege bie beiben Deutschen wieber mit Frau bon Gellborf und ihrer Tochter in Berührung gebracht. Die Damen finben gnfällig ben bermunbeten Offizier bon Tord und ichaffen ihn noch bem Landhaufe Berrn Dibier's. Berrn Bolnbore's ichledte Streiche tommen an ben Tag, und ber bermunbete Bolfgang rettet Berrn Dibier ans ben Sanben bes wuthenden Banners, indem er biefen nieberfchieft. Die verlorene Enife finbet fich wieber, beegleichen bie Raffette. Die barin enthaltenen Bapiere beweifen, baf bie Mutter ber Grau von Gellborf nicht betheiligt mar an bem Gelbftmorbe bes Bergoge von Conbe; auch bas Bermogen berfelben ift wiebergefunden. Die Liebe ift flarter ale ber Baf amifchen Frangofen und Deutschen, und ber Bereinigung ber Liebenben fieht nichts mehr im Bege.

 frühern Werfe Schuding's find, will ich babei nicht unerwähnt lassen. Soll man mit bem Dichter beshalb inst Bericht gefen, weil er einwal ein Meines Anlehen — bei sich selbs macht? Ich bente, die vielen Borzuge ber anmuthigen Erzichtung find wol geeignet, ihm bafür Inbennität zu berfchaften.

Einen mertwürdigen Gegenfat ju ben genannten Romanen bietet E. M. Ronig's "Das große Los" (Dr. 4). Stanbe auf bem breibanbigen Berte nicht ausbritdlich "Roman", fo fonnte man faft glanben, man babe es bier mit einer Geschichte fur bie reifere Jugend an thun. Der Grundgebante, Die einzelnen Gestalten und felbit bie Darftellung find gleich fcablonenhaft. Bas foll une in einer tief - und reichbewegten Beit bie alte hausbadene Babrbeit, bag man bas große los gewinnen und fich und feine Familie bamit boch ine Dalheur bringen tann? 3ch bente, bas miffen wir bereits aus "Lumpaci Bagabunbus"! Dag bie gange Ergahlnug fich in fleinburgerlichen Berhaltniffen bewegt, tann man bem Dichter nicht jum Borwurf machen. Bebe Lebensfphare ift an fich gleichberech. tigt. Aber wenn man icon einen folden befchrantten Rreis jum Schauplate einer Banblung mablt, bann muß man es auch berfteben, ben Lefer für bie bemfelben entnommenen Geftalten ju ermarmen. Gie brauchen nicht Erager bebeutenber Gebanten und gewaltiger Brincipien gu fein, um unfer Butereffe gu feffeln; aber plaftifch berportreten mitffen fie, fie muffen une burch fich felbft interef. firen, fie muffen etwas bebeuten. Die Leiben und Freuben bes Bane und ber Grete tonnen une unter Umftanben weit intereffanter fein ale bie gewaltigfte Baupt - und Staate. action : es tommt nur barauf an, mie fie une porgeführt werben. Aber gerabe bierin fehlt es bem Ronig'ichen Romane. Diefer "Gottlieb" ift nicht einmal ein orbent. licher Bofewicht, fonbern ein gang gewöhnlicher Bagabund; bie augenfcheinlich humoriftifch gemeinten Auffchneibereien Defar's find abgefchmadt und paffen überbies nicht ju bem gangen Charafter, und ebenfo flach und gewöhnlich find nabegu alle übrigen Geftalten bes Romans, vielleicht mit Auenahme Rathchen's. Baron Releed macht ben Ginbrud, ale ob ber Berfaffer in feinem gangen Leben feinen leibhaftigen Baron gefehen hatte. Gerabeju fpaghaft berilhren ferner gemiffe flereotyp wiebertehrenbe Benbun-gen, wie: "Rrabte ber Doctor". Mit einem Borte: "Das große Loe" ift für Antor und Bublifum nur eine -

 gelingen Fraulein Bauer ihre Beicheribungen, wie 3 B. iene ber rufflichen Dadfommernacht und best gezigen Doffelte. Daf bie Männergeftatten gelegentlich ein weuig byronianitifd angehaucht finde, ist eine bei schriftletenben Zamen nicht ungewöhnliche Erscheinung. Zagegen sind bie Frausgegentleite. Ind bie Frausgegent beiter an Diga und bem findlinge Dina. Der Seit ift gragibe und bas Interest bestehrt gebieber gebieber zum Schließe, obwol de Dickterin gerobe nicht auf

Spannung abgefeben hat. Unter ben jiingern Romanichriftftellern Deutschlanbe hat fich ber Defterreicher Robert Byr (Bager) in berbaltnifmafig turger Beit einen guten Damen erworben. Geine neuefte Dichtung : "Auf abichuffiger Bahn" (Dr. 6), welche in gewiffem Sinne ale ein Begenftud ju Gilberftein's "Glangenben Bahnen" betrachtet werben tann, beweift , bag bie bem Berfaffer geworbene Unertennung feine unverbiente ift. Beibe, anch in bem Damen theilweife jufammentreffenbe Romane fpielen auf gleichem Boben, b. b. in bem mobernen Defterreich, wenngleich Silberflein bie Localfarbe absichtlich etwas vermifcht. Während uns Robert Byr in erfter Reihe bie öfterreichifche Ariftofratie vorführt, zeichnet Gilberftein ben mobernen Borfen ., Grunbunge. und Beitungefcwinbel. Beibe Dichter tennen gang genan bie von ihnen gefchil-berten Gefellichaftstreife, und bas verleiht ihren Ergab. lungen jene gefunde Realiftit, welche jeboch bas bon beiben entichieben vertretene ibealiftifche Brincip nicht nur nicht beeintrachtigt, fonbern nnr um fo fraftiger und fiegreicher herbortreten lagt. Anguft Gilberftein lebt befanntlich feit Jahren ale Schriftfteller in Bien, und Robert Bur mar öfterreichifder Cavalerieoffizier. Dem einen wie bem anbern ift alfo fcon burch feine fociale Stellung bie Belegenheit gur Beobachtung geboten, und biefe Belegenheit haben beibe grundlich ausgenntt. Robert Byr's Roman ichilbert une eine ungludliche Che ane ber Dochariftofratie. Graf Calian, ein Ariftofrat im beften Ginne bes Borte, lebt an ber Geite eines blenbenb fconen, aber beifpiellos oberflächlichen, eiteln, gefühlearmen Beibes, 3lona, ber Tochter einer magnarifden Grafin, Murany, welche Betichwefter und Deffaling jugleich ift. Die mitrbige Tochter einer murbigen Mutter treibt es Grafin Mong burch ibre nichtswurdigen Streiche bie jum vollftanbigen Bruche mit ihrem Gemabl, fie wird eine fclechte Schanfpielerin und, von Stufe ju Stufe fintend, enbet fie ale Runftreiterin. Dhne Zweifel liegt biefer Geftalt ein bestimmtes Borbilb gu Grunde. 3hr parallel läuft bie Beftalt ihres Bettere, Baron Rrenteheim, eines geiftig hochbegabten, aber moralifch burch und burch faulen Charaftere, beffen Lebensaufgabe in Ginnengenuß, Spiritismne und - Schul. ben machen befteht, eine wahrhaft bamonifche Erifteng; fclieflich papftlicher Rammerer und Daltefer geworben, erreicht ibn bie Remefis in Geftalt feines fpigbubifchen Bebienten Cofta, ber fich im Barorismus ber Rache mit feinem ehemaligen Berrn erfauft. Diefe beiben Sauptgestalten bee Romane bewegen fich, wie man fieht, auf "abichiiffiger Babn". Aber nicht nur fie, fonbern bas gange Bolferconglomerat Defterreiche rollt abmarte, unb Dies fcheint Die eigentliche Tenbeng bes großen Bilbes gu fein, wenn bies and ber Dichter nicht allgu beut-

lich ausspricht. Wer Defterreich fennt, ber fieht, baf Bur's Erzählung factifche Berhaltniffe reflectirt. Dabei ift es ein nicht hoch genug angufchlagenbe Berbienft bes Dichtere, bag er feinen Bormnrf burchaus nicht bom einfeitigen Parteiftanbpuntte auffaßt, fonbern fich überall ben vollen Blid für bas Große und Bange mahrt. Geine Ariftofraten find feine blogen Bofemichter, feine Demofraten feine Tugenbibeale. Es find einfach Denfchen mit all ihren Borgitgen und Fehlern, Rinber einer garenben, ringenben Beit, Die bas Geprage ihrer Entftebung tragen. Um bie Sauptgestalten gruppirt fich eine Reihe bon lebensmahren Figuren, wie ber Domherr Rarrner, Dr. Birth, Lambert Gole, Raurath n. a. Ramentlich find bie Frauengestalten, wie Brista, Abele und Anna, febr fcarf und richtig gezeichnet. Gine mahrhaft prachtige Epifobengeftalt ift Sane bon Reitemberg, ber gutmittige, hobitopfige bohmifch - beutiche Baron , eine urofterreichifche Ariflotratengestalt, welcher, ber feubal-nationalen Barole gehorsam, seinen Namen "Reicembert" fchreibt! Wer fich für öfterreichifche Berhaltniffe intereffirt, findet in bem Romane Robert Byr's mehr und grundlichere Muffchluffe ale in bem bidften Compenbium über ben Raiferftaat, wenn and die Anbeutungen oft nur in Geftalt bon ein paar fcheinbar fluchtigen Strichen anftreten. Go finb g. B. bie beiben hervorragenoften Franengeftalten, Die Grafin 3lona und ihre Mutter, welche ber nicht öfterreichifche Lefer leicht für übertrieben halten tonnte, innerlich burch und burch mahr, und gang baffelbe ift beim Domherrn Rarrner ber Fall. Gingelne Excurfe, wie g. B. Lambert Gold' Stanbrebe itber bie moberne Rritit, find gleichfalle mit beiben Banben ans bem Leben gegriffen und bitrften an betreffenber Stelle mahricheinlich fehr übel vermerft merben. Eine fcmache Seite bes geiftvollen Berte ift bie Berflachung gegen ben Schluf fin, wo ber Roman fic boch etwas ju febr jur sensation-novel aufpist. Abn ale Ganges betrachtet ift er ein febr bebentungevoller und bebeutenber Beitroman, bas Wert eines Dichtere bon geiftigem Gewicht, und als folches wirb es ohne Ameifel

auch feinen Blat behaupten. Der Belb bee Gilberftein'ichen Romans: "Glangenbe Bahnen" (Rr. 7), Bantier Often, ift ein Emportommling in ber vollften, aber auch in ber ichlimmften Bebeutung bes Bortes; einer jener Giftpilge auf bem Leibe unferer mobernen Civilifation, bie, ans Unwiffenheit und Beifteerobeit bervorgegangen, mit allen Inftincten ber Gemeinheit einen namenlofen Duntel, ein unbegrengtes Gelbftvertranen und eine grandliche Berachtung alles Ebeln und Beffern verbinden. Geine Lebensatmofphare ift Gelb und Corruption, fein Brincip Bemiffenlofigfeit, fein einziges Streben finnlicher Genuf in jeglicher Beftalt und angerer Glang, mit einem Borte: Bantier Often ift ber Borfenjobber und Grunber, wie er im Buche fteht. Das Glud begunftigt feine Unternehmungen, fein weites Bewiffen hilft ihm über alle Schwierigfeiten hinweg, eine feile, gelomacherifche Preffe unterftitht ibn, und fchlieflich wirb er and noch geabelt, und bamit ift ber - "Ringftrafenbaron" fertig. Dag eine folde Bflange am Uppigften in Ren-Bien gebeibt, ficht außer Frage, und fo mancher Bng in bem Bilbe beutet barauf, bag ber Dichter feinem Enpus eine bestimmte Berfonlichfeit untergelegt bat. Berr bon Often gieht gwei

junge Leute, Die Bflegefinder bee 3begliften Biol, in feine " alangenben Babnen". Sauftin wird Director einer großen Actiengefellichaft, Biola wird große Dame. Dit fraftigem Colorit und zugleich mit beigenbem Gartasmus fchilbert ber Dichter biefe Belt bes Glanges in einer Reihe bon Bilbern und Epifoben, unter benen bie Gcenen an ber Borfe, bie Redaction bes tonangebenben Jourmale, bas Geft in ber Billa Often's u. f. w. burch ihre Unmittelbarteit und - burd bie Unerfdrodenbeit bes Mutore oft gerabegu frappiren. Gilberftein fcheut fich burchaus nicht, ben Finger auf bie focialen Giterbenlen an legen, und verfteht es, babei auch ben abftoftenbften Stoff ftreng innerhalb ber Grengen bee afthetifch Bulaf. figen an halten. Gine gange Reibe von Beftalten führt er une bor, und eine jebe greift feft in ben Organismus bes Gefammtbilbes ein, ein Borgug, ben ber Bpr'fche Roman nicht immer hat. Go ift g. B. ber italienifche Dberft Biccone in "Auf abichuffiger Babn" eigentlich ein giemlich überfluffiges hors d'oeuvre. Bei Gilberftein bagegen ift auch bie fleinfte Episobengeftalt fur bas Gange unentbehrlich. 3ch erinnere in biefer Begiebung nur an bas reigenbe Baar ber "fleinen Often", fowie an bie oriainelle Geftalt ber Gattin bes großen Borfenmatabors, Die fimple Frau Often mit ihrem obligaten Stridftrumpfe. Gelbftverftanblich bricht ichlieftlich bas ftolze Gludegebanbe bes frechen Emportommlinge in fich gufammen, und er felbft enbet in ber jammerlichften Beife, nachbem er feine beiben Rinber berloren bat. Diefer Schluft ift bas eingige, worin ich mit bem Romane nicht einverftanben bin. Es ift gewiß eine fcone Sache um bie poetifche Berechtigfeit. aber in einer bon bem frechften nibiliftifden Da-

Der Biltl'fche Roman "Um Thron und Leben" (Dr. 8) behandelt eine Epifobe aus bem Leben Ronig Bilhelm's von England. Der Dranier ift burch eine Jatobitifche Berichmorung aufe ankerfte bebrobt. Diefe wird jeboch unmittelbar bor ihrem Musbrnche entbedt, und mit bem Dranier flegt bie Cache bee Broteftantis. mne und ber bitroerlichen Freiheit in England über ben Babismus und bie Stuart'iche Reaction. Die Ergablung ift fpannend gehalten und zeugt, foweit fich bies für ben mit ber behandelten Beriobe nicht fpeciell pertrauten Lefer beurtheilen läßt, von forgfältigen biftorifden und topographifchen Stubien. 3ch meinestheils wundere mich ba-bei nur über eins: weshalb nämlich hilt biesmal ausnahmsmeife fich feinen Stoff in ber Befchichte Englands fucht, bie une, meines Erachtene, erft in zweiter Reihe intereffiren tann, mahrend bie Befchichte feines eigenen Bolle ihm boch um vieles naber liegt und weit reichere Bormurfe für ben hiftorifchen Roman bietet ale jener Rampf gwifden Jatobiten und Drangiften. Bir haben mahrhaftig feinen folchen Ueberfing an guten biftorifchen beutfchen Romanen, bag unfere Schriftfteller ihre Bormitrfe jenfeit bee Ranale fnchen mifften!

C. MI. Souer.

#### Ein Beitrag gur mittelafiatifden Gefchichte.

Beifcichte Bochares ober Transpraniens, bon ben frührften geiten bis auf bie Begenwart. Rad o eirentaficher beaubten und nebenutien Quellen ban hermann Bamberg, Denifche Driginausgobe, Zwei Banbe, Gintigart, Cotto. 1672. Gr. 8. 7 Zhir.

Der Berfaffer ift jest unbeftritten ber befte Renner ber ofitirtifchen Sprachen und angleich burch feinen Anfenthalt in Fergana mehr ale ein anderer befähigt, Die geschichtlichen Begebenheiten auf bem Ranm gwifchen Drue und Jagartes ju Schilbern. Er hat bagu außerbem eine wenn auch befchrantte Angahl neuer Quellenfdriften benngen tonnen. Gein Buch ift alfo vorläufig und wird mahricheinlich auf lange Beit bie beften Mufflarungen nicht blos für bie Befdichte, fonbern jum Theil and für bie Beographie und für bie Bollerfunde jener Erbraume gemabren. Berabe bort namlich haben verfchiebene Raffenmifchungen ftattgefunben. Unter einer eingewanderten altiranifden Bebolferung treten bie Araber auf und verbreiten ben Jelam. Dit ihnen beginnt bie ftrengere Befchichtichreibung und mit biefer bie ftrengere Befchichte felbft. Spater erfcheinen ale Eroberer mittel. affatifche Borben, Die ber turtifchen Sprachenfamilie angehoren, junachft bie Gelbichuten. Bir finb gewöhnt, alle jene Banbericharen uns ale, Schredbilber ber Be-

fittung ju benten. Doch gab ce auch im tilrfifchen Stamme Entturvoller. Es maren bies namentlich biejenigen Turten, beren Abtommlinge noch heute bie Dafen ber Bobi und bie Abbange bee Thianichan ober Simmelegebirge bewohnen. Unter ihnen geichneten fich bie Uiguren por allem aus, bie eine eigene Schrift fich gefcaffen batten, früher and bem Bubbhismus unb bem neftorianifchen Chriftenthume anbingen. Ale offliche Rachbarn Transoraniene haben fie eine Beit lang mach. tig auf bie Befchide biefes Lanbes gebrudt. Dftuignren maren es, die fich bem Belteroberer Temubichin ober Temurbichi, beffer gefannt ale Dichingiethan, unterwarfen und ihn mit einer gebilbeten Bnreanfratie berfaben. Dit Didingie betraten bie Mongolen unfern Schauplas. Echte ethnographifche Mongolen folgten freilich nur wenige ber großen Bollergeifel. Die Dacht Temurbichi's mar gewachfen wie ein Schneeballen, ber mit jebem Fortrilden feinen Durchmeffer vergrößert. Die Debraabl biefer auf ber Banberung begriffenen bemaffneten Boller maren aber Türlen. Bie une obenbrein Bambery belehrt, ift ber Unterfchieb gwifden Turten und Mongolen fein ftrenger, fonbern phufifch wie fprachlich fliegen beibe Bollergruppen ineinander über, fobag ber fogenannte Tupus affer türfifden Stamme, je weiter fie

nach Chen stein, immer mongolischer wied. Wos die beibetzeitigen Sprachen betrifft, muß indessen auchten erweten, das ihr grammatischer Bau verschieden, der Wortstaut verben, das ihr grammatischer Bau verschieden, der Wortstaut verwater war, deinade, wie dei Verten aus bem Tuttsichen geschöptt worden ist. Die Eroberungen Pschingistskauf und die Herrchaftst siener Vachlosger bei Verten das Wochstum der fürstlichen Stemente in der Verschleren das Wochstum der interface der Verschleren das Wochstum der in kennen der Verschleren des Wochstum der von der Verschleren des Wochstum der von der Verschleren d

Eimur, auch Eimurtent, ber lahme Eimur gehiffen, war etenfalle uchfe weniger als Wangole, sowen ber Sohn eines Dauptlings bes Stammes Beries. Wie er au feinem Beinaum gedangte, mug uns Bambern felbst fightern. Zimur hatte fich namlich am hofe von Samarland als Erzieber und Rathgeber bes Pringen aufgehalten, win bem Willette bes feigtern ober überworfen und word im bem Minicht bes feigtern dort übervorfen und word in

bie Turfmanifche Bufte geflüchtet:

We ist die der Bettpuntt, in meschem er die Widerweiseigleit seiner obenteuerlichen Runfscha, des Erne und die Ausbertungen eines inmitten einer anmitteheren Stepe underirerenden Allters in vollem Mögle erpochen mußte. In eine Anfaberbeiterstelle Ritters in vollem Mögle erpochen mußte. In eine Anfaberbeiterstelle Rinfacherin wie er Löge und Röcke in der Löckender der Geschlich der Leiter und Rocken der eine Kraufbeiter der Angeber der eine gegene Geschlich der Leiter und erhölte bestautet, das ir zeiglich Spelle und Lenet einem Genaufläch eines Zuchonnaus gereich, der seine frie finnen finnen genauf Wider der Angeber der einer gegenen Vollen der Leiter der geschlich eines Leiter der Lindstelle L

Wie nun aus bem sahmen Ritter erft ein farter Sperischer in Transspanien, dann ein Welterfühltere wurde, und unter seinem Machtgebote durch Künstler und Jaubwerter, weckse aus Systien und Inden nach Jerspana geschiept wurden, Samackand in aller Bracht erstand, ist wol binreichend bekant, und wird von unterm Berfaste auf unte sseich befrührten. Uberhaupt erscheint Tümur's herrichten befrührten. Uberhaupt erschient Braus der bei den bei bei der bei Erausboranient.

Rähren wir uns mit dem Beginn des zweiten Bandes schop ter Gegenwart, fo ist es vor allem wicktig, den Ursprung der jett in den der Abauaten Khiwa, Khotand und Bodpara herrichenden Rissie, andmich der Zocksegen (Obstefen, Ubstefen), une einzaprägen. Bämberd dezem et fie als Turtomosgolen, demmach als ein Michoolf. Bib ist de Kamann leiten auch fie isten Ramen von einem bestehen.

Stammheren, nämlich von Dezbeg, bem neunten hereicher ans bem Baufe Dichtblichi's, eines Dichingisthauben ber, ber ben Thom von Kpitficht innehatte. Under bie frühren Bohnfibe ber Dezbegen bemertt unfer Berfalfer:

In ben arientalifchen Geschichtenulen Mittlestens wir bie allt heimen ber Deithen mit bem bagen Mabenul ben Delchit Kpilfchaf – bie Geope Ripfliche, begrichnet, ein Kunt, unter medem jener Thiel best urentligen hoftenber, der Knut, wer der in gene gene bei der bei urentligen hoftenber bei kon ferfach Teile Angen und 300 Kerlach Beriet fich gene Die erftreckt. Diese Unswamme ist jedoch irrig, benn, wennglich bei Delthegen im Selben mit there Dereiben bie nach Cherma bin fich ausbehaten, so waren fie im Bordoften nur zur Jeit der Bertalls der Ammende bie dem unterne angle bes Jacrets vorgebrungen. Ihre wahrscheinliche heimet waren bie lifergegenden des Ural und der Ambe, mit einem Worte jene Leitel, ben wir heute des Territorium der Leiten hoete jen

Erot ihrer gemeinfamen Berfunft haben fich bie ögbegifchen Berricher in Transoranien von jeher verfolgt und befehbet; namentlich trennt ein alter Erbhaf bie Berricher von Rhima und Bochara. Die fettern berachten bie Rhimengen ale rob und ungefchliffen, mabrend biefe ben Bocharern Sinterlift, Betrug und iranifche Lafter vorwerfen. Der Gofing bes Befdichtemerte befdaftigt fich mit ber Muebreitung ber ruffifden Berrichaft am Sur Daria (Jarartes) und am Gerafichan. Bambirn ift bier nicht unbefangen. In allen feinen Reifemerten und feinen Beitungeartiteln bemubt er fich, ben Argwohn ber Briten ju erregen und fie gegen, Die Ruffen ju heten. Es murbe gu weit fuhren, wollten wir bier biefe Beftrebungen befampfen. Das petersburger Cabinet bot ftete behauptet, es fei gegen feine Reigung gur Befebung ber Rirgifenfteppen und jur Eroberung von Rhofand getrieben worben. Es wolle nichts weiter, ale feine Grengen gegen unruhige und rauberifche Boller fichern, mb nur folde Staaten ale Rachbarn bulben, welche bit Bertrage achteten. Dan bat vorläufig feine Urface, biefen Borten gu mistrauen. Geit faft einem halben Jahrhundert lebt Rugland mit Berfien in Frieden unt feit Jahrhunderten mit China, benn bie Erwerbung bir linfeamurifden ganber und bee manbidurifden Ruftengebiets ift friedlich burch einen Staatsvertrag erfolgt. Niemand hat übrigens beffer bafür geforgt, ben neueften Groberungen ber Ruffen ben Beifall bes meftlichen und mittlern Europa ju fichern, ale Bambery in bem porletten Rapitel, welches ber Regierung bes Emir Daernlah (1826-60) von Bochara gewibmet ift. Gin gleiches Ungeheuer hat wol nie einen Thron bes Abendlanbes gefchanbet, und faft mochte man behaupten, bag folche Menfchennaturen nur im Berbreitungegebiete bes bengalifden Tigere moglich feien. Geinen beften Belfer, bem er ben Thron ju banten hatte, lief er hinrichten, um fich feiner gufammengefcharrten Reichthumer gn bemachtigen. Damit er fich aber nicht ben Anhang bes gefturgten Gunftlings allgu febr verfeinbe, erhob er for gleich beffen Comiegervater Miga Bai an ungewöhnlichen Burben:

Ajaz Bai bekleibete ben Boften eines Toptichibaschi (Chef d'Artillerio) und hatte immense Meichtstumer gesammelt. Damit nun Rastullach durch plöbliche Rundgebung feiner Ungnate biese Reichihamer nicht wertiere, ließ er ben greifen Diener rufen, reichte ibm ein Ehrentleib und ein reich gegiertes turtorujen, erachte hom ein Ehrentleid und ein reid gegiertes ünter-manische Pier, win als der Deschaftle fich einfrent wollte, ged er ihm bas Geleite bis jum Thor, ja wollte ihm sogar nich Pierbe beiten mit beite Woll, wediger, binter biefen persten und febre, siehe mehr der Boll, wediger, binter biefen persten und febre, sieher logte beiten Westelle Verru zu Alfein muh febre, sieher logte beiten zu werden. Robeitald bob ihn auf, umarmte ihn und beichmichtigte auf solche verradberische Wolle die gerechte Thung bod und solche verradberische Wolle die gerechte Thung bod

Das Beheimniß, wie fich biefer Berricher auf bem Throne behaupten tonnte, ift balb errathen. Er maftete bie Bfaffen und begunftigte fanatifche Frommelei, auferbem aber bezahlte er eine gebeime Boligei, bie bis in bas Innere ber Familien brang. 3m erften Abfchnitt feiner Regierung tonnten noch fr. von Meyenborff, Alexan-ber Burnes und fr. von Buteniem Bochara betreten, Spater murbe es aber bie Soble eines Lowen, ju welcher bie Sufftapfen nur hincinmarte führten. Festbinben in einer Grube, die mit Schafzeden gefüllt war, lebenbiges Schinden und Berbrennen in glühenden Defen waren Tobesarten nach bem Gefchmad bes frommen Emir, ber unbeschabet feiner "Religiofitat" bem fcmugigen Pafter bes Driente frohnte. Dajor Stobbart, ber englifche Botfchafter, ber 1838 nach Bochara reifte, gehörte gn ben Opfern, bie aus ber Boble nicht gurudtehrten. Befangen, gequalt, gefoltert, jum Uebertritt gezwungen, murbe bon Raerullah feine Bente noch an ber Rette gehalten, ale ein zweiter biplomatifcher Unterhanbler ber Briten, Dberft Conolly, in Rhima und in Rhofand auftrat, im guten Babre, biefe Rhanate unter fich und mit Bochara ju einem Fürftenbunbe gegen Ruffand ju berfohnen. Ctobbart murbe gezwungen, feinen Lanbemann brieflich nach Bochara einzulaben, und taum befand fich biefer

im Dachtbegirt bes Emir, fo wurden auch ibm Retten angelegt. Schlieflich ließ ber Emir beibe am 17. Juni 1842 öffentlich enthaupten. Major Stobbart hatte allerbinge, wie Bambery zeigt, burch ungeschidtes Auftreten in Bochara vieles verborben, er mar an geheiligten Orten, melde bie Gingebornen nur an fuß betreten. berumgalopirt, batte bem Emir bie geforberten Ghrenbezeigungen verfagt und mar obne bie üblichen Beichente erichienen. Dennoch, ba felbft auftralifden Wilben bie Berfonen bon Botichaftern beilig finb, ba außerbem Bochara nie mit ber britifchen Dacht in Rrieg gelebt, Conolly inebefonbere nicht ben Emir beleibigt , bon ibm vielmehr ine Land gelodt worben mar, find jene Gefandtenmorbe Entwürdigungen ber Menfchennatur, bie nur aus bem bestialifden Blutburft Dasrullab's fich erflaren laffen. Grauenhaft mar bas Enbe biefes Unbolbes. Muf bem Sterbebette empfing er bie Radricht von ber Ginnahme von Schehri-Gebs, mo fich fein Schmager emport und lange hartnadig vertheibigt batte. Daß er ihn und feine Rachtommen bingurichten befahl, geborte ju ben felbftverftanblichen Dingen. Er ließ aber obenbrein bie Schwefter bes Rebellen, feine eigene Bemablin, bie Dutter zweier Rinber, bor fein Sterbebett führen und, um fich am Unblide ihres Blutes ju fattigen, por feinen Mugen binrichten.

Ift bas nicht genügend, um und ben Dezbegen gegenüber in beiße Ruffenfreunde zu verwandeln? Gin Reich mit einer folden Schauberchronit wie Bochara war langft reif, gerichtet ju werben, und wir unfererfeite mochten ben Ruffen nur bormerfen, baft fle bloe bis Samartand rudten und bie fubliche Balfte bes Emirats porläufig noch ben Dezbegen iberließen.

Bur Geschichte der Gegenwart.

1. Bofitifche Gefchichte ber Gegenwart von Bilbelm Dill. ter, V. Das Jahr 1871. Rebft einer Chronit ber Ereiguiffe bes 3abres 1871. Berlin, Springer, 1872. Gr. 8.

2. Gefdichte ber Sabre 1867 bie 1871 bon Ebuard Arnb. Erfter Banb: Befchichte ber enropaifchen Staaten. Leipzig, Dunder u. Sumblot. 1872. Gr. 8. 1 Thir.

3. Gefdichte ber bentichen Ginbeitobeftrebungen bis gu ihrer Erfallung 1848-71. Bon R. Rlupfel. Erfter Banb: 1848-1865. Berlin, Springer. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

Je lebhafter feit bem neuen Muffcwunge, welchen bie Entwidelung Dentichlande genommen bat, auch in benjenigen Rreifen, bie in frubern Jahren bem Bange unfere nationalen Lebens ziemlich gleichgültig und oft gang theilnahmlos gegenüberftanben, ber politifche Ginn fich gu regen begonnen bat, und je rafcher infolge beffen auch nach Beenbigung bee bie Biebergeburt bee bentichen Bolte beflegelnben großen Rriege unfer faatliches Leben gu pulfiren angefangen bat; um fo unabweisbarer tritt auch an jeben einzelnen bie Forberung beran, über ben Beginn und bie. berigen Berlauf ber gefchichtlichen Bewegung, an ber an feinem Theile mitguarbeiten und bie nach Rraften gu forbern and er bernfen ift, jebergeit nicht blos überfichtlich

orientirt, fonbern, mas bie befonbere wichtigen, noch in Rluft befindlichen Fragen angeht, auch in Betreff bes unerlaglichen Details fo weit unterrichtet gu fein, bag er ben fich fchnell folgenben Ereigniffen bee Tage mit Berftanbniß folgen und, wo es bon ihm berlangt wirb, auch verftanbnigvoll und auf Grund eines felbftanbigen Urtheils fich banbelnb an benfelben betheiligen tann. Bei ber nnermeflichen Gittle ber Ereigniffe, bie, burch bie Beitungen übermittelt, faft täglich auf une einfturmen, unb bon benen ein jebes gur richtigen Burbigung eigentlich bie Renntniß ber gangen gunachft boraufgegangenen Thatfacheureiben boransfest ober ale Anfang und Ausgangepuntt einer in ber Butunft fich entwidelnben Rette bon Ereigniffen bem Bebachtnig im einzelnen flar gegenmartig gehalten werben muß, ift es in unferer rafchlebigen und an bie geiftigen Rrafte jebes einzelnen ohnebin fcon fo hobe Anforberungen ftellenben Beit in ber That völlig unmöglich, fich in biefer Binficht fortmabrend anf bem laufenben ju erhalten. Diefe Erfahrung wird jeber einigermaßen gemiffenhafte Beitungelefer banfig genug an fich gemacht haben. Ge ift baber ein ebenfo praftifches wie bantenemerthes Unternehmen, bie reiche Fulle ber Ereigniffe, bon benen wir felbft Beugen gemefen find, die mir aber auch nur in ihren wichtigften Momenten bollig ju überfeben und une jederzeit gegenmartig zu balten nicht vermogen, nach grokern Abichnitten gufammengufaffen und überfichtlich geordnet, in einer möglichft fnappen Form, und babei boch auch möglichft vollständig, in Geftalt eines Sand - und Sulfebuche gnm Berftandnig ber Wegenwart bem gebilbeten zeitungelefen-

ben Bublitum in die Sand ju geben.

Diefer richtige Bebante liegt bem Sammelmerte gu Grunde, welches Bilbelm Duller in Tubingen feit bem Jahre 1866, bas ben Beginn ber neuen Beit für Deutschland bezeichnet, unter bem Titel "Bolitifche Befchichte ber Gegenwart" (Dr. 1) veröffentlicht und bas fich, ba es eben einem unlengbaren und vielfach recht bringend empfundenen Beditrinif abhilft, feit Diefer Beit auch bei bem Bublitum, auf bas es junachft berechnet war, fest eingeburgert hat und in noch immer weitern Rreifen Berbreitung finben wirb. Es verfteht fich bon felbft und entfpricht nicht blos bem 3mede bes Berte, fonbern ift in ben gefchichtlichen Thatfachen, die barin ergablt merben, begrundet, bag ber une porliegenbe fünfte Band, melder bas 3ahr 1871 behanbelt, ber Gefchichte Deutschlanbe, erft bem letten Theile bes beutich frangofifchen Rrieges und dann bem berfassungsmäßigen Ansbau bes Dentichen Reiche, ben bei weitem größten Rlas ein-raumt und fich bei der Gefchichte ber ilbrigen Staa-ten mehr als in ben frühern Theilen anf eine unr bie wichtigften Momente hervorhebenbe fummarifche Ueberficht befdrantt. Es bemabren fich babei bon nenem die Borguge, melde ber Darftellungs. und Ergablungsart Diller's fcon bei Ungeige ber erften Banbe feines berbienftlichen Berte nachgerithmt werden burften: aus ber flaren und mobigeordneten, ichmudlofen und boch gut ju lefenden Erzählung fpricht ein burchaus unbefangener und pornrtheilelofer Beift, ber, bon mobitbuend marmer Baterlandeliebe erfillt. Menichen und Thatfachen nur ihrem Berthe nach ichapt und meber nach rechts noch nach linte burch irgendwelche Borliebe ober Abneigung beeinflußt mirb; in gefchidter Gichtung ber reichen Stofffulle ift nur bas wirflich Befentliche herangezogen; alles, was nur für ben Tag Berth hatte und in ber Folgegeit feine Bedeutung mehr beanfpruchen fonnte, ift ausgefchloffen. Die Darftellung bee Ganges, ben bie friegerifchen Dperationen bis jum Friedensichluß nahmen, ift anschaulich und iberfichtlich, bas gerade hier fo leicht ftorende und ben ungetibten Blid bee Laien beirrenbe Detail ift mit Recht ganglich beifeitegelaffen worben. Dagegen geht ber Berfaffer auf die Darftellung ber Reichsgrundung und der dabei burchgefochtenen parlamentarifchen Rampfe naber ein und gibt bei befondere wichtigen Fragen einen fehr bantensmerthen Ueberblid über die parlamentarifchen Debatten: erft fo, indem une ein Ginblid in ihre Benefis eröffnet wird, fernen mir bie Rundamente bes Reiche. wie fie in der Berfaffung beffelben niedergelegt find, ihrem Berthe nach recht fcaben. Befonbere Gorgfalt ift ben Borgangen in ber fogenaunten hoben Bolitit jugewendet worben, und ber umfangreiche biplomatifche Schriftmechiel, ber aus Anlag ber großen Greigniffe bes bentwitrbigen Rriege in Roten und Dentichriften fich entfaltet bat, ift, foweit fein Inhalt von allgemeinerm Jutereffe ift und bas

Bilb ber großen Beit vollenben bilft, ziemlich eingebend reproducirt ober boch analyfirt worben. Rachft Deutich. land ift natürlich, foweit beiber Gefchichte nicht gufammenfällt. Frantreich befondere berudfichtigt, und mirb namentlich die Erhebung ber Commnne mit einer ber Bichtigleit bes Greigniffes entsprechenben größern Ant. führlichfeit behandelt. Ans ber Befchichte ber übrigen Staaten, Ruglande, ber Türfei, Rinmaniene, Italiene, Spaniens, Belgiens, Bollands, Englands, Ameritas und ber Schweig, merben nur bie wichtigften Momente in aller Rurge bervorgeboben; größere Ausführlichteit ift blos noch ber Befchichte Defterreiche gugeftauden worden; und gewiß mit Recht: benn bie neue Rrifis, bie Defterreich gn befteben batte infolge bes Attentate, welches bas berlichtigte Minifterium Sobenwart . Cofffle im Bunbe mit ben Czechen auf die taum zu einiger Lebenstraft gebiebene Berfaffung machte, gehort ohne Frage in ben mertwurdigften und in gemiffem Ginne unbegreiflichften Ereigniffen bes Jahres 1871, mar jugleich aber auch für Deutschland hoch erfrenlich, infofern ber verzweifelte und folieflich ja auch flegreiche Rampf gegen bie Feinbe der Berfaffung und ihrer Rationalität ben Deutschen in Defterreich neue Rraft und neuen Duth gab und die Sympathien berfelben bem neuen Deutschen Reiche noch nachbrudlicher ficherte. Um bas Bilb bon bem reichen und bie Beichichte bet Jahres 1871 in allen wefentlichen Bligen getreu wiberfpiegelnben Inhalte biefce neuen Banbes bes Diiller'iden Berte gn vervollftanbigen, ermahnen mir noch, bag and ber im Laufe bee Jahres 1871 entbrennenbe Rampi ber um bas Unfehlbarteitebogma gefcharten Unbanger ber nenromifchen hierarchie gegen die Staatsgewalt und bie bon berfelben vertretenen Rechte bes Ctaats bie feiner hoben Bebeutung entiprecheube Berudfichtigung gefunden hat. Der Berlauf biefes Rampfes - ber ig leiber ichliefe lich nicht bas gehalten hat, mas er anfange verfprad in Baiern ift ausstihrlich ergablt; ber Beginn beffelben in Breugen nur tury berithrt: mit Recht, benn ibn jufammenhangend barjuftellen, mirb mit eine ber berborragenoften Aufgaben ber Fortfetung bee trefflichen Beile fein, bas, baran zweifeln wir nicht, fich in feiner bon Jahr ju Jahr vollfouimener ausgebildeten Geftalt bie Bunft feiner alten Freunde bemahren und über ben Rreis berfelben binaus fich immer mehr neue Freunde ermerben mirb. Rur einen Bunfch mochten wir füt bie Butunft aussprechen, beffen Erfüllung bie Braudbarteit bes Berte ale Sulfe. und Rachfchlagebud wefentlich erhöhen wlirbe, nämlich ben, bag auger ber ber jufammenbangenben Darftellung borangefdid. ten Chronit, einer ftreng chronologifch geordneten Ueberficht ber Greigniffe bes betreffenben Jahres, auch noch ein alphabetifch geordnetes Bergeichniß ber in ben Borbergrund tretenden Berfonlichfeiten beigefügt werben moge, in bem man die Stellen, wo von ber betreffenben Berfonlichfeit gehandelt wird, gufammengeftellt findet. Gin foldes Bergeichuig tonnte ja auch, ftatt gu jebem eingelnen Bande, immer über mehrere Bande gufammen angefertigt werden, fodaß j. B. bem mit Golug biefes Jahres gu erwartenden Bande über bie Befchichte bes Jahres 1872 ein folder Inder itber ben gefammten Inhalt ber erften feche Banbe angefügt mitrbe. Bir zweifeln nicht, bag ber

verdiente Berfaffer ber "Bolitischen Geschichte ber Gegenwart" bamit viele feiner Lefer zu großem Dante verpflichten würde.

Umfaffenber angelegt ale bas Duller'iche Bert unb nicht in fo unmittelbarem Zusammenhange mit ber Tagetgeichichte mie biefes ift Ebnard Arnb's "Gefchichte ber Babre 1867 bie 1871" (Dr. 2), melde fich ale britter Banb an beffelben Berfaffere "Gefchichte ber Gegenwart" anreiht und bamit bie Fortfetung ber letten bis jum Jahre 1866 geführten Auflage ber fo verbienftlichen und mit Recht gn einem ber beliebteften Bollebilder geworbenen Beder'ichen "Beltgefchichte" bilbet. Der reiche Stoff, ber in zwei Banben erlebigt fein will, ift fo vertheilt, baf ber vorliegenbe erfte Band bie Befchichte ber europaifchen Ctaaten 1867 -71 behandelt, mabrend bie Darftellung ber Entwide. lung ber außereuropaifchen Staaten bem zweiten, bemnachft ericheinenben Banbe porbehalten blieb. In ber flaren und mobigeordneten, einfachen und boch einer gewiffen Barme nicht entbehrenben Ergahlung, Die aus ben frühern Arbeiten Arnb's binlanglich befannt ift, wird une ein lebenbiges Bilb ber jungften Bergaugenheit gegeben, beffen allgemeine Umriffe ebenfo mit fefter Sand geführt find, wie bie Musführung burch geschidte Bermerthung aller michtigern Gingelheiten Reichthum und Abmechfelung gewinnt. Alle in Betracht tommenben Quellen find gewiffenhaft benntt; burchmeg ift eine unbefangene Brufung und ein gefundes Urtheil ertennbar. Befentlich neue Auffoluffe, Benutung bieber unbefannter Daterialien wirb und barf man ja in einem Berte wie biefes nicht fuchen: es hanbelt fich ja nur barnm, bie gefchichtliche Entwidelung ber letten Jahre in einer wiffeufchaftlich begrundeten, aber von allen gelehrten Buthaten freien Beftalt bem großen Rreife ber Bebildeten ju libermitteln. Bie biefe Mufgabe für bie Beltgefchichte überbaupt fein Bert in fo vollenbeter Beife geleiftet hat wie bie Beder'iche "Beltgefcichte" - von ihrer erften Geftalt bie ju ihrer letten Anflage -, fo ift auch fein hiftorifches Bert in fo hohem Grabe popular und gemiffermagen ju einem Gemeingute aller Gebilbeten geworben wie eben biefes. Bon ber itingften Fortfetung beffelben burch Ebnard Arnd mifften mir baber mirflich nichte Befferes ju ruhmen, ale bag mir fagen: biefelbe folieft fich bem großen Bangen, bem fie ale ergangenber Theil angeftigt ift, burdjaus wurdig und in jeber Binficht ebenburtig an. Gie wird baber auch balb in abn. licher Beife eingebürgert und ale mahres Bolfebuch in ber Sausbibliothet einer jeben gebilbeten Familie gu finden fein.

Wenn in ben beiben eben besprochenen Werten zur Schfafte ber Gogenward bie Entstehungsgeftdigfte ber beufichen Geinheit, als ber wichtigften historischen Thatlage ber jüngften Bergangenheit, natürtich die größte Berickfichtigung indet und allen andern Erzignisten, bei gum guten Theil von ihr aus bedingt und maßgebend bestimmt worden flut, vorangestellt ift, fo wirt die fortischteibe Einigung Dentschlands bis zur Begründung des Kalierthums doch in beinen nur in ihrem leten, der Bedendung entgegeneilendern Staden under ihrem telen, der Bedendung entgegeneilendern Staden under in ihrem feten, der Bedendung entgegeneilendern Staden und bedandelt: die geschichtige Entstehung der genatern Eingehen auf die berfasiedenen Bestaltungen, welche die Einheitsiber im Laufe 1873. 8.

ber letten Jahrgehnte in bem Rationalbemußtfein unfere Bolte erfahren hat, ift bie befonbere Mufgabe, bie fich Rarl Rlupfel in feinem neuen Bert, ber "Gefchichte ber beutichen Ginbeitebeftrebungen bis gn ihrer Erfüllung. 1848-71" (Dr. 3), gestellt hat und in beren lofung er in bem vorliegenben erften Banbe feince auf zwei Banbe berechneten Werte bie jum Jahre 1865 fortgeichritten ift. Rlipfel ift gerabe in biefem Bebiete ber beutichen Befchichte ja fcon von früher ber hinreichend befannt: bereite 1853 erichien von ihm ein benfelben Stoff, jeboch in groferer zeitlicher Musbehunng behanbelnbes Wert: "Die beutschen Ginheitebestrebungen in ihrem gefchichtlichen Busamenhange" (Leipzig, G. Mager), eine Darftellung ber mannichsachen Banblungen, welche bie beutiche Ginheit ober, beffer gejagt, bas Streben nach berfelben bon ben alteften Beiten an bis zu bem Scheitern ber Bewegung von 1848-49 in ber Theorie und - foweit es iiberhaupt ju einer folchen gefommen mar - in ber Brazis burchgemacht hatte. Diefes altere Bert, bas fich ebeufo febr burch fichere Beberrichung bes weitverameigten Stoffe wie burch patriotifche Barme, burch gefomadvolle Darftellung ebenfo wie burd politifche Ginficht auszeichnete, bat bamale mit Recht in weiten Rreifen Beifall gefunden, und wenn man es fchlieflich boch mit Unmillen nub bem fcmerglichen Befühle ber Enttaufchung aus ber Sand legte, fo hatte bas feinen Grund eben nur in bem unerfreulichen, entunthigenben und tief nieberichlagenben Musgang , welchen bie Ginheitebeftrebungen mit bem Giege ber Reaction in Deutschland genommen hatten.

Bie fich bie Gefchichte Deutschlands feitbem geftaltet hat, mar jenes altere Bert, beffen erfte, bie altern Beiten behandelnden Abichnitte ihren Berth naturlich bewahrten, boch in feinem letten Theile burch bie Greigniffe weit überholt und unbrauchbar geworben, und mir muffen es bem perbienten Berfaffer baber aufrichtig Dant miffen, baft er bie Beichichte ber beutiden Ginheit feit bem Jahre 1848 bis auf Die Gegenwart ju fchreiben unternommen hat. Much wird man es nur billigen tonnen, bag Rlupfel ben Faben ber Erzählung nicht einfach ba aufninmt, wo er ibn frither fallen gelaffen hatte, fonbern ben leuten Theil feines frugern Berte ale erften in biefes neue binubergenommen bat, felbftverftanblich in einer eigentlich bon Grund aus erneuten Geftalt. Denn einmal ftanb ber Gefchichtschreiber bamale ben Ereigniffen boch allgu nabe und mar burch feine Theilnahme an benfelben perfonlich ju erregt, ale baß er in feinem Urtheil ju volliger Objectivitat batte gelangen tonnen; bann aber ftellten fich pon bem Standpuntte aus, ben wir nach ben großen Ereigniffen ber jungften Bergangenheit einzunehmen berechtigt find, boch auch jene frithern gunachft refultatios gebliebenen Unläufe und gefcheiterten Berfuche ihrem Berthe nach gang anbere bar und ericheinen, fo fcmerglich fie unfer Bolt getroffen haben, boch nicht blos ale nothwendig, ale von bem Bolle und feinen Staatemannern verschuldet und baber verbient, sonbern auch als nützlich und als fegensreich. Go gibt benn Rliipfel in feinem neuen, bochft zeitgemaffen Berte, bas eine Liide in unferer fonft fo reichhaltigen zeitgeschichtlichen Literatur ausfullt, junuchft eine furge Heberficht über die Beftalt, welche bie Ginheiteibee unter bem Ginflug ber nationalen Erbebung in ben Freiheitefriegen angenommen batte, um baran bie Gefchichte ber Ginbeitebemeaung von 1848-49 gu reiben. In Rurge wird bann bie beutsche Entwidelung charafterifirt, wie fie fich unter ber Leitung bes wieberbergeftellten Bunbestage geftaltete. Das neue Aufleben unb bie pon nun an continuirlich weitergebenbe Durcharbeitung und Reifung ber in ber Ginheiteibee gipfelnben politifden Beftrebungen leitet Rlupfel mit Recht ber von ber Rrifie. por bie fich Brenken und Deutschland jur Beit bee italienifchen Rriege amifchen Frantreich und Defterreich geftellt faben . und bon ber ben Bunfden und Boffnungen ber egoiftifden habeburgifden Bolitit jumiberlaufenben Entscheidung, bie Breugen an jenem wichtigen Beube-puntte traf. Die Birtfanteit bes nationalvereins, bas fachfifde Reformproject und bie Borfclage Roggenbach's fowie ber preufifche Berfaffungeconflict leiten binitber gu bem Minifterium Bismard, mit bem, freilich gunachft noch von undnrchbringlichem Bebeimniß bebedt, bie Ginbeiteibee an maßgebender Stelle burchbrang und von einer fühnen staatsmannischen hand ber Berwirklichung entgegengespilitet zu werben begann.

Deit Darftellung gelangt im ersten Bande bis zu den Galteiner Bertrag 1865, burch weichen, wie ber Berfolfer oblightigend und sugleich auf die fernere Entwicklung sinweisend richtige benuert, das eine zu weistlung himweisend richtig benuert, das eine zu weistlung klacheit gekommen war, daß ber Daleilenus zwische Destrereich und Preugen nur mit dem Schwerte über wunden werben isnne. Die einschläsige Luellenliterund ist unwassen werden, namentlich dat es sich der Berfolfer mit Ersolg angelegen sien lassen, aus der neben den Ereignissen hertaufenden publiciftigen Krieratur die Simmung der Zeit und die Art, wie sich ist die Breigenwärtigen. So sehen wir benn den Gorfspanserigen. So sehen wir benn der Gorfspanserigen. So sehen wir benn der Gorfspanse des trefflichen Werts mit Beelangen entagen.

Sons Drub.

#### Rudolf Köpke.

Kleine Schriften jur Geichichte, Bolitit und Literatur von Rubolf Ropte. Gefammelt und herausgegeben von F. G. Riehling. Mit bem Bilbnif bes Berfoffere. Berlin, Mittler n. Gofn. 1872. Gr. 8. 3 Thit. 20 Agr.

Benngleich Rubolf Ropte an fich nicht in bem allgemeinen Strome ber poetifchen Literaturentwidelung feine Bahn gefucht bat, fo bat bie Tagesliteratur bennoch in ibm ein werthvolles Beifteselement verloren, benn Rubolf Ropte mar bie fiberlebenbe Erinnerung an bie fechzigjabrige bichterifche Laufbahn eines unferer vielfeitigften und eigenthumlichften Genies, an bie Ludwig Tied's. Bas Edermann und Johannes Fall für Goethe maren, bas mar Rubolf Ropte fitr Tied, und er murbe ihm unenblich mehr burch wenige Jahre bes perfonlichen Umgange mit bem greifen Dichter an beffen Lebensabend; benn mabrend Goethe felbft in "Bahrheit unb Dichtung" mehr ober weniger aufrichtig bie Beziehungen ber Birflichfeit feines Lebens und feiner Stubien gu feinen Dichtungen nachgewiefen bat, blieb es Rubolf Ropte porbehalten, nach feines berühmten Freundes Tobe beffen Leben und Dichten bem beutschen Bolle im Bufammenhange ju fchilbern. \*)

Wenn wir behalfs Personificirung ber Sauptrichtungen ber beutschen Lieraur im Goeise-gleicalter zu dreit beitlicher Ergängung bes weimerlichen Doppbesstires beitbeiter Ergängung bes weimerlichen Doppbesstires beitbeiter Greiberteite, contrassitrente nub boch denbeitrige Dichgercapacität suchen, jo wird bas Anrecht auf eine solche britte Stelle ficherfich Ludwig Tied zusällen. Der Sohn bes Sellerneisters aus dem alten shiptorischen Sauberbeitertel um bas Kolnische Rathhaus in Verfün ist, im Bezug auf ein gesommten Wirten weckses stelle mehr geben Saumelpunkten beutschen Saumelpunkten beutschen Ludwigen und errechtet noch heute nicht ausgubet. Nachbem zum deben bereichte noch heute nicht ausgubet.

Jahre feit 1848 une in Beffeuropa in vielfacher Sinficht ein Bieberaufleben bon Befchichteelementen aus ber tataftrophenreichen Beit von 1789 bie 1815 gebracht haben , wird bas Phanomen biefes univerfaliflifden Schongeiftes, in beffen Phantafte wie in einem geiftigen Raubertroftalle mannichfachfte, fowol erhabenfte ale feinfte Lichtftrablen aus bem gefchichtlichen , miffenfchaftlichen und poetifchen Garen jener für unfere Begenwart is bebeutungevollen chaotifchen Borgeit, mit ihren fortmirtenben Reflectirungen bie in bie Rengeit, fich abfpiegelten und verbichteten, ficherlich gegenwärtig von gefteigenem Intereffe fein. Dan tann bie, eigentlich erft noch Schiller's Tobe fich epochemachenb entwickelnbe romantifche Coule bod wol nur verfteben, wenn man einficht, baff ber fceinbare Abfall ber Epigonen unfere Johihunderte in Gebautengehalt und Formbilbung bei ben tonangebenben Leitern burchaus nicht Rolge von Unfabigfeit und Dberflachlichfeit, fonbern im Wegentheil bet ftanbnigvolle, bewußte und beabsichtigte Refignation mat, und bag bie oft ale bilettantifch und findlich naiv ber Spotteten Romantifer in ihrem bin - und bertaftenben Suchen nach fittlichem Anhalt an entlegenen Buftanben und Beiftesbildungen und namentlich in ihrer garten Centimentalität für mittelalterliche Sympathien bie ibuen poraufgegangene moberne Clafficitat in ibrer gangen Tiefe und zeitgeschichtlich bebenflichen Situation begriffen bate ten. Das Magna noluisse sat est mar bas febr beich tigte Grundmotiv ibrer berühntt geworbenen fittlichen Bronie. Wenn man g. B. bebentt, bag Tied - onftre bem auch ber grunblichfte Kenner bes gebantenreiden fpanifchen Dramas - ben gigantifchen Chaffpeare jum größten Theile überfest und in Befammtheit, nebft anbern bazugehörigen Quelleuftubien, herausgegeben bat; bağ er faft 20 Jahre Dramaturg bes bresbener Bof-ibeaters, eines bie Clafficität nach Möglichteit in Liben und Ehren erhaltenben Inftilute, mar, und bag if

<sup>\*)</sup> Labulg Tied. Erinnerungen aus bem Leben bes Dichters nach beffen mantlichen und fotiftlichen Mitthellungen von Binbolf Ropte (F Ebic., Cipig 1855),

feiner später in Bertin mit Jefty Meinbelosom und Tambert ibt Robossammen ber Autik, bie Tragdbire eines Cophossammen ber Mutik, bie Tragdbire eines Cophossammen bilhenmöglich zu machen bertanben hat: so wird man zugeltehen, daß der Autor Ladwig Tied, der im hoben Greifmalten als Gedeimer Sofiat in Bertin zum erflen male (1844) mit seinem "Gestliefelten Atter" (war 1797 ersseinen) theatraliss debutirte, denn doch ein in siehen ficht bertilmt gewordenen Bigen über die "romanische Echale" nicht adzustweibe Voolsammen der Auftrelle der Auftrelle der Auftrelle der Auftrelle der Voolsammen der Voolsammen

Rubolf Ropte murbe 1813 in Ronigeberg geboren, wo fein Bater Dberlehrer am Fribericiannu mar; Moris Arnbt und Dar bon Schentenborf, Freunde bee Batere, ftanben bei ihm Bathen. 3m Jahre 1817 murbe ber Bater ale Brofeffor an bas Joachimethalfche Gymnafium nach Berlin bernfen, an jene hiftorifche Mufteranftalt bee preufifden Staate, bie, abnlich wie Shulpforta, Mofterabnliches Benfionat mit atabemifcher Bilbung vereint. Bahrend Ropte, ber Bater, biefem Inflitute 30 3abre bie 1857 angeborte, mar Rubolf Röpte 1825 — 32 Bögling beffelben , trat 1838 gleichfalls in die Reihe ber Lehrer beffelben ein, konnte aber ichon 1842 bon ben ichweren Bflichten bee Babagogen fich emoncipiren, nm ber forfchenben und probncirenben Thatigfeit bes Gelehrten gn leben. Er wibmele fich nun vornehmlich feinem Specialfache, ber Wefchichtemiffenicaft, in welcher er langft ju Rante's ftrebfamften Schülern gehörte, und mar bie 1856 unter Bebeimrath B. S. Bert Ditarbeiter ber "Monumenta Germaniae historica"; mahrend er angleich Literaturgefchichte an ber Rriegeatabemie bortrug, murbe er Brivatbocent unb angerorbentlicher Brofeffor an ber Univerfitat Berlin, in welcher Stellung er am 10. Juni 1870 verfchieb. Dem Joachimethalichen Gumnafium und ber berliner Univerfitat, benen er Bilbung und Lebensftellung bers bantte, bezeigte er feine Dantbarteit fiber bas Grab binaus burch Bermachung feiner Bibliothet und feines gei-fligen Eigenthums. Infolge biefes Anrechts bat ber Director bee Joachimethalfchen Onmnafiume, Schulrath &. G. Rieffling, in bem borliegenben ftattlichen Banbe bon 830 Grofoctavfeiten bie gerftreuten fleinern Schriften Ropte's ale ein Dentmal feiner vielfeitigen wiffenfcaftlichen Thatigfeit gefammelt herausgegeben. Bilbelm Bernharbi , Dberlehrer an bemfelben Inftitute , ein Gelehrter aus ber Tied'ichen Bermanbtichaft, hat bas Bert mit biographifden Rotigen und mit ber Din-

weifung auf Ropte's übrige wiffeuschaftliche Berte \*) eingeleitet.

"Rleinen Schriften" enthalten gunachft bon Diefe Ropte felbft eine Befchichte feines Damene und feiner martifchen Ramilie, einen immerbin allgemein beachtenewerthen Beitrag zur Gefchichte bee burgerlichen Gelehrtenftanbes. Ans ben banu folgenben 32 Auffaben "Jur Befdichte" find ale unifangreich und werthvoll folgenbe amei hervorzuheben: "Deutschland und Guftav Abolf", eine ju ihrer Beit (1845) vollftanbige Rritit ber beutfchen Befdichtfchreibung über bie Baupttataftrophe bee Dreifigjahrigen Rriege, und: "Die erfte Rieberlage bes abenblandifchen Raiferthume in Unteritalien", eine Binmeifung (aus bem Jahre 1846) auf bie nun gerabe eintaufenbiabrigen Elementarfampfe zwifchen italienifcher. frantifder und germanifder Rationalität. Beibe Arbeiten merben jebem Beidichtefreunde fomol burch ficherlich ericopfende Literalurangaben ale burch niaggebenbe ibeenreiche Gefichtepuntte ffir bie betreffenben Epochen ale erfolgreiche Begmeifer bee Studiume bienen. Ane biefen jonrnaliftifchen Arbeiten fcon ergibt es flc, bag Rubolf Ropte fitr bie Beiten, beren Berftanbnif er feine Biffenfchaft gewibmet bat, bas Bewnftfein bes vielfach ineinanbergreifenben europaifden Befdichteconcerte befaft. Es ift fenngeichnend, baf ein folder Gelehrter gerabe anm Biftoriographen filr bie oft herabgefette Tied'iche Literaturmirffamfeit bestimmt mar.

Die folgenben 18 Auffate "gur Bolitit" finb fammtlich intereffante Reminifcengen aus ben Barteiverhaltniffen in Berlin feit ber Beit unfere erften öffentlichen Lebens bon und nach 1848. Diftoriographifche Onellen bon allgemeiner Bebeutung find barunter bie beiben Geriften: "Die beutiche Frage", aus bem Mary 1849, ein Bortrag, gehalten in ber Brovingialverfammlung ber mouarchifch. conftitutionellen Bereine in Botebam, unb: "Das Enbe ber Rleinftaaterei", eine Befchichte ber fogenannten beutichen Ginheitsbestrebungen, entstanben unmittelbar nach bem Rriege von 1866. In letterer Schrift hat ben Berfaffer ber allerdinge febr naturliche Jubel über fo lange entbehrte Erfolge Brenfene gu einer gemiffen Ginfeitigfeit fortgeriffen; mabrend er in ber voraufgenannten Betrachtung aus ber beutiden Revolutionefataftrophe pon 1849, von einem noch heute burchweg flaatemannifd) foliben Befichtepuntte mit vielfeitigften Berfpectiben, Die Bichtigfeit ber hiftorifchen Dinneigung fleiner benticher Staaten gu Breugen maggebent carafterifirt, lagt er in ber Jubelfdrift bon 1866 biefe biplomatifden Boraus. fetungen eben ber Errungenschaften bon 1866 - vielleicht nur in biecreter Rineffe - einigermaken aus ben Angen. Robert Bifehe.

<sup>\*)</sup> für bie porlifde Literainr bai Röple fich noch verblent gemacht burch herausgabe von Lied's "Nachgelaffenen Schriften" (2 Bbe, Leipzig 1855) und beinrich Ateift's "Bolitifden Schriften und Rachtragen zu feinen Werten" (Bettin 1864).

#### Gine Britik des Somnambulismus.

Einige Aufliärungen über bas hellschen bes Unbewußten im menichlichen Denken. Bon I. Hoppe. Mit besonderer Beziehung auf das "ichotiliche Geschi". Auf Grund von Unterjudungen. Freiburg i. Br., herber. 1872. Gr. 8. 12 Rgr.

Der Berfaffer bat ein Jahr früher eine Abhanblung iiber Sallucination und Illufion gefdrieben, melde manche werthvolle Musführungen enthält; er verfucht in ber gegenmartigen, auch über bas Sellfeben au urtheilen, melches bei ibm freilich fich in nichte aufloft, indem er bem menfchlichen Beifte alle Rabigfeit abfpricht , Fernes und Berborgenes ju ertennen, und alles Butreffen unmittelbaren Schauens für jufallig erflart. Der Berfaffer findet es auffallend, baf bie befannte Gdrift 3. Muller's über bie phantaflifden Befichteerfceinungen bei ben "Mannern bee Bellfebene" gar feinen Gingang gefunden hat, mas fich leicht barans erflart, bak Duller wegen feiner Untenntnift bes Comnambulismus feinen Unterfchied amifchen ben Ericheinungen bor bem Ginfchlafen und benen im natürlichen und fünftlichen Magnetismus fand, obgleich biefer Unterfchieb boch auffällig genng ift. Bablreiche Schriftsteller, unter ihnen Birth und nun wieber E. bon Sartmann, haben bas magnetifche Bellfeben nicht nur anertannt, fonbern auch bis ju einem gemiffen Grabe erflart, und Sartmann fagt gang richtig: "Es gibt eine unmittelbare Erfenntnig ohne Bermittelung ber finnlichen Bahrnehmung und bes Bewußtfeins; Diefe unbewunte. burch feine finnliche Bahrnehmung erzeugte und bennoch unfehlbar gemiffe Ertenntniß ift bas Bellfeben." Den Rennern und Autoritäten gegenüber glaubt nun 3. Bobbe. nicht nur bie Theorien, fonbern auch bie Thatfachen bernichten ju tonnen; ber Deufchengeift, fagt er, werbe mit feinen muftifchen Erfcheinungen fo lange garm machen und bie Aufmertfainfeit beunruhigen (welches Deutsch!). bie bie Biffenfchaft biergu jebe Doglichteit befeitigt habe. E, von Sartmann führt eine Angahl beweifenber Thatfachen für bas Bellfeben an, unter anberm Smedenborg's, ber eben in Gothenburg weilte, Ertennen eines Branbes in Stodbolm, mobei Boppe bemertt: "Ber Denfchen tennt, ber weiß, bag Gwebenborg ben fern von ibm in Stodholm ertannten Brand entweber felbft bat anftiften laffen. nm fich in ben Ruf eines überirbifch begabten Denfchen au feben, ober bag er bie Ertenntnig jufallig getroffen bat," Diefen fconen Fernblid Smebenborg's jufallig ju nennen, ift willfürlich und finnlos, ben frommen und burchaus reblichen Swebenborg aber gutrauen, er habe ben Brand felbft anftiften laffen, ift eine fcwere ibm angethane Unbill. Bahrend Bartmann bie Grund. phanomene bes Desmerismus ale gnertannt bezeichnet. glaubt Boppe, diefelben mit Bhrafen aufheben ju tonnen, betrachtet die Wirfung ber Dagnetifeure ale bloke Runft. ftildichen, verwirft ferner auch ben gefammten Spiritismus, ertlart, die Debien trieben nur Sumbug u. f. w. 3ch bin bolltommen übergengt, bag mit bem Desmerismus und Spiritismus Misbrauch genug getrieben murbe und getrieben wird, bag Betrug und Selbstaufoung nicht fehlen, aber ebenfo febr. baf in beiben eine Bulle von Bahrheit und Realitat vorhanden ift, melde bie bochfte Brachtung verbient und die feine Cophistit

vernighten wird. Benn Manuer wie Edmonds, Sieler Sugs, Wallace, Crooted, Guldeuflubbe, Affalow, ber vor furzem versiorbene Graf Braffier de St. Simon und 10 viele andere bedeutende Personen ertfatte Angloger de Spiritsmaß find, so erweist bieleg gwertaffig bei bei bezüglichen Phanomene nichts weniger als unbekentend der in find gereich der der beder nicht sie in Koner.

Grunbirrthum bes Berfaffere ift ber Glaube, bag bie fubjectiben Befichteericheinungen, bas Beftaltenfeben, bas bemufte Denten letterer, Die baran fich Inupfenben Rolgerungen u. f. m. Gern . und Bellfehen feien. "Ber Beftalten bor ben gefchloffenen Mugen feben und au biefen Beftalten irgendetmas mittels feiner erworbenen Renntniffe bingnbichten fann, ber bermag baffelbe gu produciren, mas bie abgefeimtefte Schlaferin berborbringen fann. Rur bas Dichten mittels inbjectiver GinneBericheinungen bleibt allein übrig, und indem wir baffelbe erflaren, erflaren wir fomit and ben ebemaligen (!) Comnambuliemne." Rad. bem ber Berfaffer bemertt bat, bak ber Denich aus allem Möglichen "mahrfagen" und an jebe Ericheinung Bebanten in Bezng auf ein anberes Befcheben antnupfen tann, wobei auch fein "Rünftler" biefer Art bas Rachbenten unterläßt, fubrt er an, bag oft bie Biflonen, biefe Brobucte ber unbewußt fich anfernden Borftellungethatigfeit, jum Bahrfagen benutt werben. Dan tann augeben, baf manche ihre Bhantasmen, über beren Bebeutung berblenbet, jum Bahrfagen geeignet mahnen; bas ift eben bie Bfeuboprophetie. Ueberhaupt trifft bie gange Anelaffinna bes Berfaffere bie Gache nicht. Er mabnt, bas Berfestwerben ber etftatifch Schauenben an einen fremben Drt aus bem unbemuften und unwillfürlichen Schaffen ber Borftellungethatigfeit ju begreifen, "bie oft neploblid einen Raum in ber Form einer Begend ober Stabt, eines Dorfe ober Baufes geftalte, mo bann Berfonen, Die ihre eigene Beiftesproduction nicht burchfchanen, fich in anbert Regionen verfett mabnen" u. f. w. Wenn nun aber bie Betreffenben, fobalb fie wirflich an ben gefchauten Dit tommen, biefen in allen Details wieberertannten, menn Menichen mabrend ber Efftafe bon anbern an bem Orte gefeben murben, wohin ihre Gehnfucht fie jog, wie bie Doppelganger, wie manche Sterbenbe: haben fie fich ba etwa and einen imaginaren Raum gefchaffen, und haben fich bie andern nur eingebilbet, fie gefchen gu haben? Der Berfaffer balt wie viele andere ben Dafftab feiner Capacitat für bas Dag ber Birtlichfeit, und weil er bon vornherein bas für unmöglich nimmt, mas er nicht ju benten vermag, fo ift er auch burch die Dbiectivitat nicht belehrbar, und barum berliert auch feine Eregefe concreter Falle, g. B. G. 23, 47, 49, allen Berth. Die im Bellfeben wirtfame Thatigfeit tann eben, mas ber Berfaffer nicht feben will, noch anderes hervorbringen als Bifionen ohne Realität. Ebenfo irrig ift bie Annahme, bag jeber ben Geber "fpielen" tonne, wogu nun ber Berfaffer eine form. liche Anleitung gibt, "bamit tein widriges, sondern ein afthetisch gehaltenes Wert entflehe". Man muffe bor allem eine gemiffe Deifterichaft im "Urtheilen" errungen haben, bann muß man in bie einem gemiffen Greignig entfprechenbe Geelenftimmung "ju gerathen wiffen", bit

Birfung bierpon auf bas Muge muß ihrer Urfache angemeffen fein, bie Borftellungetfatigfeit bee Gebere muß ibm unbewufit etwas Gebiegenes bilben tonnen u. f. m. Diefe gange Austaffung miberfpricht bollftanbig bem wirtlichen Bergange ber Sache, benn bem mahren Geher tommen bie Befichte gang ohne fein Buthun, ohne borbergebenbe Uebung, er fieht, mas er fich weber borftellen tann noch will, und fagt ohne Urtheil aus, mas er gefchaut bat. Diemand zweifelt baran, bak burch funftliche Mittel fubiective Befichteericheinungen erzeugt merben tonnen, baf in ber Ballneingtion bie Geele une unbewuft Geftalten bilbet; aber etwas gang anberes ift es, Fernes und Anfilnftiges fo ju fcauen, wie es fich im gleichen Moment ober fpater mirtlich ereignet, mofur bei ben Schlafmachen nub ben efftatifden Gebern neben ungemiffen und ameifelhaften eine Menge ber beftbeglaubigten Falle porliegen. Die ichottifden Geber betrachteten ibre Rabigfeit ale eine Raturgabe, bie ber eine bat, ber anbere Beil fie nach bem Geficht erfchopft waren, in Schweif geriethen, manche sogen in Ohnmacht fielen, so sollen fie nach einem gans millfürlichen Goluft bee Berfaffere .. biefe Sanblung mit ftreng gewiffenhafter Musführung betrieben haben", mahrend fie bielmehr, wie von frember Gewalt ergriffen, fich babei nur leibend berhielten. Die Frauen, meint er, feien außerft felten mit bem Borgeficht begabt, "weil fie ben fomnambulen Buftanb gu ihren Runftleiftungen vorziehen", während doch die Erfahrung lehrt, daß der Autosomnambulionus ohne ihr Zuthun und ohne ihren Willen über fie kommt. Die schottischen Seber batten ibre Gefichte gefliffentlich veranlaft, und bas Rutreffen muffe man hierbei gang preisgeben. Diefes wirt. lich nur eingebilotet Wallfen ift es aber, womit ber Bercaller selbst die Britde zur Einschaft sich abgebrochen hat; und wenn er behauptet, and eigenet Erschaftung über das Zweite Geschaft zu hoben, das boch nicht eingetroffen ist, so muß man einschaftlicksen hat eine eine projectiologisch und psychologisch begründets Phantasmen, aber tein Borgeschich hatte. Der Bertosser priet auch don "Experimenten über erleigtiss Bissonen", aber auch biefe wurden ben Bertessend ohne ihr Zuthun zutheil, und manche wünschten sie lieber nicht zu haben. Dat sied etwa anch Bauliss auf die Sisson voorbreeitet, die er vor Damaeseus hatte?

Der Berfaffer fpricht bon Schatten, bie bei congefliber Reigung bor ben Mugen poruberhuichen. aus benen man Geftalten machen fonne; es tomme barauf an, fich eine Uebung im Geminnen von Biffonen ju erwerben und in ber Beziehung biefer auf ein beftimmtes Ereignifi: bas fei bas Bahrfagen; alle Runftfludden ber Geber und ber Schlafmachen haben ihr Enbe gefunben, find filr immer babin! Der Brrthum bee Berfaffere, bem ber Sinn für bie Dbiectivitat und Pacticitat auf bem großen Bebiete ber bier in Frage tommenben Thatfachen fehlt, weehalb er nicht über ben burftigen Begriff ber fubiectipen Befichteericheinungen und ihre Deutung binanetomnit. liegt nicht in ber Dethobe ber Unterfnchung und Logi. fchen Entwidelung, fonbern in unrichtigen Borausfetungen, welche bas Ergebniß feiner Arbeit prajubiciren. Diefelbe burfte wol nicht geeignet fein, bie entgegengefette Uebergeugung ju anbern, und noch viel meniger, Die Bebeutung ber Bhanomene felbft in Frage zu ftellen.

Maximitian Perty.

#### fenilleton.

Dentide Literatur.

- In Dreiben ericheim mit bem neuen Johre ein neues belletteiligies Bodenftolt : "Bontben ", berussegesten Ritolaus von Gerbel. Die Probenummer being ein Gebicht bes Berassgebers, in wochdem "warme Duftigung für be-Schute" verlprocen wird, "Unterhaltenbes in Profe nub in Boffe."

Onmor auch noch mit gutem Talt; Bon Tagsgelcichte — nur Extract. Orichmachou alle barguften. Ift ber Matoren erfte Bflicht. Denn auf unenbliche Rovullen lind Bilber teift' ich geen Bergicht; Mit Blättern, bie man illuftritt, Seib gut Genflig ibr fervirt.

Die erfte Rummer enhölt einem Ausse, "Gesonarole im Lichteiner Zeitigenossen", ein anhpreckendes, inniges Gericht, "Abendruh" von fiedoder Weist, einem Anielte inder "Dass Bauthern" von dem hremusgeber, der duei noch einmal auf sein Blatt gurtlatommu, medies "der Wisse der ölbetischen Anteressen der kommu, medies "der Wisse der ölbetischen Anteressen der mehrer Wissenstellen.

In Lanfigl erfalten feit einiger Zeit ein fallcherens Blättigen: "Den is de Die die teb ale", idadeten, wie ab ber Lyrif in einer Zeit gujent, welche, nach dem moggebenden Urtheit der Zeitschrift, "Am nacm Reich", "für reine Boefle platterdings nich bernien ist." Ge ist natürich, daß jeit biefem germalemeden Ausbyrach der recissifischen Rebomment bei neue

Boefie taum noch den Muth hat, fich and Licht hervorzuwagen. Das Blätichen enthielt einzelne gang hibliche Beiträge nambefter Dichter. Teht ift es nach Leitzig übergefichet ericheint bier im Berlag von Sartknoch und die Redaction ift an Defar Blumenthas überragandern.

— Bon Peter Cohmann's "Bantheon bentider Dichter" (Leipzig, Ratibes), liegt bie achte Auflage bor, welche bem Oeraulegeber ein Zeugniß zu fein icheint, bag er bie Buniche gartfinniger Kreife getroffen hat.

"wennunger settelf geltoffen hat. "Eine ägspilche Königstochter" Der bisorische Koman: "Eine ägspilche Königstochter" von Georg Geres liegt in beititer Auflage von (3 Ber., Guutigart, Pallberger). Der Berfosser, als geistreicher Argybtolog bekannt, bestindet sich gegenwärtig auf einer Seindentresse in Katro.

- Die "Fragmente über Geologie" ober bie Ginfinrghppothefe vom Martgrafen Frang Marengi (Erieft, Buchbruderei bes Defterreichilden Llopb), die in b. Bl. bereits fehr anerlennend befprochen murben, liegen in fünfter vermehrter

Arilf unteriefen.
— Mu intern Bildertilich befinden fich, unter einer großen Baht von Robitaten, jolgende, die ein befonderes Intereffe in Anjeund meimen: "Geblein", von Aublert el biffer, britter Bend, den nochgeschiffenen Berten entwommen; ausgerübliche Berte freibende, im Deutlich Gebertragen von bei nich Merchaften interestenden in Berten eine Berten betretagen von bei nich Merchaften und beiner ich Merchaften gerechtliche Berten bei Gebraften bei Gebraften bei Gebraften bei Gebraften bei Gebraften bei Gebraften und "Mildebt Rathorina Georbe"; ("Berad vog elt: "Bei Manner" von fin Arnel, der fernen bei fehren bei Gebraften bei Gebraft

#### Anelanbifche Literatur.

— Es kommt in Deutlichlond wol selten vor, dog gegen Artitiet vor Gericht gestagt wird; good pus sien, gebet zu den meitiet vor Gericht gestagt wird; good pus sien, gebet zu den ver
keinen der gestagt von der gegen der gestagt von der

keine Auflicht gekonten bei gestagt von der

keine Klage nicht guttel, sie geben zu der

klied von der der bei gestagt von der

klied von der der der der der

klied von der der der der

klied von der der der der

klied ist mehr der der

klied ist mehr gegen der

klied und gestagt der der

klied ist mehr gegen der

klied ist gege

... Das Bermächnis Kaine" von Sacher-Rajod errcheint in einer gefungenen Ubertejtung in der parifer, Kerus des deux mondes". Sie sogt in hrem Borwort: "Der Reclissuns beginnt fic im flowischen Den eine Schule gründen, der interchaufte und bemerkenwertigfte Betretzet berjeiten fich ein Kleitunffe aus Galijken, d. D. Cacher-Wolod,

- Bictor Dugo hat bem tobten Rapoleon einige Berfe ber Berfohnung gewidmet, welche mit ben Botten

beginnen: Pouple, soyons cléments, soyons fortel Oublione!

Er nennt ben Raifer

un viciliard cassé par la misère; Qui dort sous le fardeau de la terre étrangère, und schließt mit ben Worten Et mol je ne crois pas

Qu'il soit digne d'un peuple en qui Dies se rédète De joindes au bra qui tes uns main qui conflète. Dies Strabels machen bem Hergen des Dichters alle Chre, bech biebt er fich darin treu, boch et mit seinen poetischen Physiches de produit de Madrie in Selfich (diest. Son eut er des

Franjojen gu:

Roi, puissaut, vous l'avez brisé, c'est un grand pas.
It faut l'épargner mort.

ni mar repargeer wort. Die Bhilologen tor Jutunft werden biefen Sat nur mit großer Rube erllaren tonnen; fle muffen babei auf ihre Renntuif ber Schlacht von Seban verzichten.

— And Jalien bei feine Kritter, weiche nach All und Briffe er eigennich Anlan Sommit'eine, jeit in die Seitziglin "Mm neuen Reich" geffüchteten Erneisbeteutgende dem intienischen Beite der Beitel jur Bichtung, wenigliene zu bernnei ischen obsprechen. Diese thut Luig i Copus an ein feine "Beggi ertieit", einer Sommlung bemautungsfeher Reiche Rach zieher Anflicht bat die Tagablie mit Sbaftpeare, die kemablie aber mit Kugier und Dumos dem Jingeren ihre Seendung erreicht (f). Istalien hat mit der "Commechale anwitenen Ambeit an diese Cantodefenn, geschot; joht ih sell Tagablie Weiselbeit in miner pagelolissen und verfigelt. Tagablie Weiselbeit der Anliet, weiche der Jentunk das Gerichten beiteren Milch in der General der Beiter der Beiter

#### Theater und Dufit.

— Die Bearbeitungen Shatheneriser Gilde den Ochsele häufer brechen fich immer mehr Bahn auf ben deutschen Sich urn. Rachbein "Richard II." am bertimer holifeater gegenn voorden fit, tam jet auch "Roing bear" am bestauer holifeater in biefer neuem Bearbeitung auf Milliburung.

— Die Intendoug des heft ber Nationaliseaters hat eine Breis von 100 Mulaten für ein dem ungarichen Leben wonnmense Driginassische über und gestund der Arten eine der Artendom der Artendo

- Babrend die engfifden Bubnen faft alle frangofifden Genfationsftude fiber ben Ranal binüberverpftangten, bat bies-

mal ein franzöfiicher Dramatiter ein englifches Drama: "The speaking wire", bon bem mermubliden Seufationsdramatiter Boucicantt, bearbeitet und im Ambigutheater jur Aufführung gebracht. Der Inhalt des Stude gehört ber athemlos ipanminben Effectbramatit an. Gin junger Mann wird infolge einer Reibe pon Bermidelungen bes Morbes angeflagt; ber einzige Benge, ber feine Unichulb beweifen tonnte, befindet fic am Bord eines fegelfertigen Schiffs. Bie biefer Benge, burch ben Teligraphen berbeigerufen, alle Sinderniffe überwindet, fich ins Reir ffürgt, als ber Rapitan ibn nicht fortgeben taffen will und die Anter lichtet, dann eine Locomotive beleigt und ben Freund errettet - bas wird in einer Reihe buhnenwirfjamer Situationen einem motionebeburftigen Bublifum porgeführt.

- Ricarb Bagner befchreibt in bem "Mufifalifchen Bochenblatt" bie Ginbrude auf feiner Reife burch Deutschland, tie er jum Beften bes baireuther Ronds unternommen bat. In Anefollen auf Blibuenbirectoren und Rapellmeifter fehlt es in diefen Berichten ebenfo wenig, wie an mitgetheilten geft-

- Das Bictoriatheater in Berlin brachte eine neue Banberpoffe , Fauft und bie icone Delena". Das Stud hatte ale Ausflattungeftlid Erfolg; Die Couplets find nicht von Goethe.

- Fraulein Rlara Biegler glangte ale Debea in einer Borftellung bes miener Carltbegtere jum Beften bes Journg. liftenpereine Concorbig.

- Die Direction bee barmftabter Doftheatere ift nad Radtritt des frühern Directore, Geheimen Dofrath Tertor, nen organisirt worben. Bum artiftischen Director wurde der Dicter bes "Bombal", Dr. Berther, ber bis dahin bas manbeimer Softhegter in perbienflicher Reife mit funfterifden Tenbengen geleitet hatte, mit bem Charafter eines Sofrathe ernannt. 3m übrigen ift die Direction collegialifc; außer Ber-ibrt befinden fich pier gum Theil bobere Beaute in dem leitenben Collegium.

- Das Luftipiel: "Das Balbfraulein", von einer unter bem Bindonym Dt. von Efchenbach ichreibenben Dame batte am wiener Stadttheater feinen fonderlichen Erfolg. Die in bemfeben berrichenbe Raivetat ericien etwas ju berb aufgetragen, men men auch die Tendeng billigen mochte, welche der vornehmen Bergiehung einen Spiegel vorhalten will. Der bramatiche Aufdau löft viel zu wünschen übrig.

- And das Luftjeit in, Das Lampf ums Dajein" von 18 it br and i, date am midmener Affbenstheaten nur gringen Erfog. Das Sud wird als eine flüchige Arbeit getättl, die ein Wolth aus den "Jaktlichen Bermanbten" von Bandy in etwos anderer Weise und die weite bei beite Requifiten bes Maferateliere ausführt. Dan follte unfere Dichter, and die begabten, por Bielfchreiberei marnen. Bilbranbt foll augerbem eine neue Romertragobie vollenbet haben.

#### Und ber Schriftfellermelt.

Mm 18. Januar flarb Gir Ebmarb Lytion Bulmer. ein Autor, ber in jungfter Beit nicht ftete mit neuen Probuclionen auf bem titerarifden Martte ericbien, fobag er nicht mehr ju ben Dlodefdrififtellern gerechnet werben tann. Gleich. megt ju ven mesoeriprerinearen gereinger verein tannt. Brief wie ift er einer der begabetfen und feinsmaßen englischen Tuderen und ben Berichfern der hentigen Senjations und Doff-rumene burd geftigle Bebeutung himmelmeit überlegen. Es ift feine Frage, daß feitbem das Riveau der englischen Unterhaltungeliteratur fich angerordeutlich verflacht hat. "Die lete soltmassiteratur ind angeroronitus verpauf par, "Det tege tie Tage von Homepil", "Nienzil" und "Der leigte ber Ba-rone" find hetvorstechnde Gelglichtsomate, welche deuen von Katter Gott durch Berdeinfelt eigentschmider Art ben Nang freitig machen. Sein "Cugent Aram" gehort zu den span-nerblen Komanen der Keugeit ""Bestam" und "Devereur," ind feine, vorgliglidge Sittengemalte. Im Drama war Bul-wer weniger glidfic. Wir zweifeln indes nicht, daß er in ber englischen Literatur mit feinen Deisterwerken noch eine Stelle behalten wird, wenn bie jehigen, auch humoriftifden Mobifdriffeller langft vergeffen fein werben.

- In der letten Decembermoche farb im Alter von 71 Sabren ber Befdictifcreiber ber Reflauration Jean Baptifte Jagren oer Gegologischerver er neinanganvon gran Gaprine Donore Raymond Capefigue, einer der banbereichfen Ausoren des neuen Frankreich, in Baris. Er war ale Journalift von der Februarrevolution bis jum Staatsftreich, wo er der "Assemblée nationale" mitarbeitete, ein eifriger Gegner ber Republit. Benn feine allu breiten Geichichismerte pergesten fein werden, wird man vielleicht noch seine vilanten biographischen Studien jur "Beltgeschichte im Unterrod", sei-nen "Reines de la main gauche" und "Reines de la main droite", Berechtigfeit miberfahren laffen.

#### Bibliographie.

# n b 1, 2, Willier berübner Sanner. 4cs 2cft; Clisbeib dalsate der Berte, gle. Arrier, be Walter Geche's. Gerlin, Glanke. 1872.

Be 2, A. Die serie Bellung Flosas. 2 Bes. Wine, Grech's Schut.

Be 2, A. Die serie Bellung Flosas. 2 Bes. Wine, Grech's Schut.

Be 2, A. Die Ausdruck der Gemültsbewagungen bei dem Menzehen und den Brieren. Aus dem Saglicken überstet von J. V. Con
Berte auf den Brieren. Aus dem Saglicken überstet von J. V. Con
Brieren auf den Brieren. Aus dem Saglicken in Saglickeit von

Bliebeim ein Gelin ib i den seglicken überstet von J. V. Con
Brieren auf den Brieren.

Brieren den Brieren der Schutzen der Schutzen der Schutzen

Brieren ber der Beschwissenschaft der Zahunt von P. L. Lier

Til., Die mendelten Gesellschaft als reiner Granisan, Milau, Behre.

Gelanken über die Secialvinsenschaft der Zahunt von P. L. Lier

Til., Die mendelten Gesellschaft als reiner Granisan, Milau, Behre.

1872. Leu. S. S Ngr.
Gedanken über die Socialwissensehaft der Znkunft von P. L. later
Th. Die menschliebe Geselischaft als realer Organismus, Mitau, Behre,
C. S. Thir. 13 Ngg. Du telleffelde Interfelisse und Rendeshistionlief in Straßeng. Gin Bottrag. Straßeng, Arthurer, 1872. Gr. 8.

left in Ertsphurg. un vontug. Ertsphurg, auswahrt. 2007.

38 gebas, M., Athun fiben. Cheulyiei. Granfjutt. M., Ordan.

1872. 6a. 1. 2367.

1872. 6

1 Thir, 10 Ngr.
Lessing: Prosa für Schule und Haus. Ausgewählt von A. Lutherdt, Nördlingen, Beck. Gr. S. 1 Thir, 5 Ngr.
Erwost, Garoline, Spire ber terberet. Trählung, Graj, Berlag "Ergfam-Joffshölt." 1872. S. 22 Ngr.
Eing S. N., Der Dog Gambiane. Traus. Stuttgatt, Göigen. S. 24 Mgt. Lochner, G. W. K., Geschichte der Reichestadt Nåraberg zur Zeit Kaiser Karis IV. 1347-1378. Berlin, F. Lobeck. 1872. Gr. 8.

Zeit Kaiser Karis IV. 1247—1378, Berlin, P. Lobeck. 1872, Gr. 8, 1 Thir. 30 Ngr. 2 ohman n. P., Die Schwargensteiner. Eine Erinnerung an ben Aufgang des neuen Reiches. Gotha, B. A. Perthes. 8, 28 Ngr.

Mar Mulod, Mif (Mrs. Craft), Gebichte. Aus bem Englischen con C. D. Sofialer und A. Inngs. Manger, Buffel, 1872. Gr. 16,

#### 91 11 3 e i e 11.

Derfag von S. M. Brodiffans in Ceiptig.

### Deutide Dichter bes fechzehnten Jahrhunberte.

Dit Ginleitungen und Borterflarungen.

Berausgegeben von Mart Goebeke und Julius Biltmann, Giebenter Bonb.

#### Das Rarrenichiff bon Cebaltian Brant. Berausgegeben von Rari Boebeke. 8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Rgr.

"Das Rarrenfdiff", worin ber ftraeburger Dichter Ce-baftian Brant bie Lafter und Thorheiten feiner Beit bervanitat ortant oft capte und zopregen fellet get von hotte, gatt fiet als ein edgie deutsche Bollsbuch voll gelum-ben Berfaubes und tichtiger Woral. Zum ersten male wird hier die Dichtung zu einem so wohsteilen Preise in einer neuen zeitgemäßen Ausgabe bargeboten.

Die frubern Banbe ber "Deutschen Dichter bes fechgebnten

3ahrhunberte" enthalten: 1. Lieberbuch aus bem fechgebnten 3abrhunbert.

2. Schanfpiele ans bem fechgebnten Jahrhundert. Erfter Theil. (Rifolaus Manuel, Baul Rebhun, Lienhart Rulman. Jatob Gunfelin. Gebaftian Bilb. Betrus Dedei.)

- 3. Schaufpiele ausbem fechgebnten Jahrhundert. Bweiter Theil. (Bartholomaus Rruger., Jafob Mprer.)
- 4. Dichtungen bon Sane Gade. Erfter Theil. Beiftliche unb weltliche Lieber.
- 5. Dichtungen bon Bane Cache. Breiter Theil. Spruch. gedichte.

6. Didtungen bon Bane Cache. Dritter Theil. Dramati. iche Gebichte.

Derfag von S. M. Brockfaus in Ceipzig.

#### Die Religion und ihre jest gebotene Fortbildung. Biergia Briefe

#### bon Meldior Menr.

8. Geb. 24 Mar. Geb. 1 Thir.

In Briefen an einen Freund entwidelt ber (mabrend bes Dends verstorbene) Befalfte bier mit logifder Raufeit biefe ben Gebauten neb Utberzeugungen, welche feine vor turgem veröffentlichten Gebichte "Die Acigion des Geifte" in poeti-ider Form verkünden. Wie aus Schriften Melchior Mepr's gemahrt auch diefe lebte bem Geift und Gemuth ber Lefer gleiche Befriedigung.

Don bem Derfaffer erfdien in bemfetben Derfage: Die Beligion bes Geiftes, Refigiofe und philosophische Gebiche. 8. Geb. 1 Thr. Geb. 1 Thr. 10 Rgr. Die Fortbaner nach bem Tobe. 8. Geb. 20 Rgr. Geb. 1 Thr.

Ergablungen aus dem Ries. Bweite Auflage. Drei Bande. 8. Geh. 5 Thir. 15 Rgr. Geb. 6 Thir. 15 Rgr. Geb. 6 Thir. 15 Rgr. Gelprache mit einem Grobian. Derausgegeben bon einem feiner Freunde. Bmeite Auflage. 8. Deb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 10 Rar.

Derfag von S. M. Brodifique in Ceipzig.

### Biographische Denkmale.

Q. M. Barnbagen bon Enfe. Drifte vermebrte Anflage.

Erfler bis vierter Theil. 8. Geb. Beber Theil 1 Thir. 10 Rgr.

(Bilbet jugleich ben 7, - 10. Banb bon Barnhagen's Ausgemablien Coriften.)

- I. Theil: Graf Wifhelm jur Lippe. Graf Datthias bon ber Schulenburg. - Rouig Theobor von Corfica. - Frei-berr Georg von Derfflinger.
- II. Theil: Rfirft Leopold von Anhalt-Deffau, General Frei-
- 111. Letti: guti reopolo von angatevejau, Senetal greichert von Sephilip. 111. Theil: Pain Blader von Bahlfadu. 11V. Theil: Paul Flemming. Freihert Friedrich von Canity. Johann von Beffer. Königin Sophile Charlotte von

Brengen. Mie Biograph fieht Barnhagen befanntlich unerreicht ba. und mit Recht wird ihm ber Rame bes bentichen Bintard beigelegt. Cine volffanbige Sammtung feiner Biographien wer aber bisher nicht vorfanden, mehrere fehlen fogar feit grau-mer Beit gänglich im Buchhandel; die vorliegende, forgfältig durchgesehren und wohlfeite Ansgabe berfelben (die zweite Ab theilung feiner Ausgewählten Schriften bilbenb) ift beshalb gewiß allen Literalurfreunden willfommen.

Die erfte Abtheilung ber Ausgewählten Schriften enthalt in 6 Banben Barnhagen's berühmtes Memoirenwert "Denfwurdigfeiten bes eignen Lebens" und toftet geb. 8 Thir., geb. (in 3 Banben) 9 Ehfr.

Derlag von S. M. Brockfaus in Ceipzig.

#### ARENDTS'

### NATURHISTORISCHER SCHULATLAS.

3meite verbefferte und vermegrte Auflage. 667 Abbildungen in Holzschnitt auf 48 Tafeln, nebst einem erläuternden Texte.

4. Geb. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 26 Ngr.

Arendi's "Natmehiftorifder Schulatias" ift bereits in victen öffentischen und Beipatschaften eingefibet worben, ma die vorliegende, rafch midbig genovbene genier Minlage, vo-fentlich verbeftert und vermehrt, fichert bem Werte immer größere Berbeitung. Was find bei Begraphie ber geographi-Bas für ben Unterricht in der Geographie ber geographi-

fche Schnlattas, bas bietet für ben Unterricht in ber Raturiche Schnidlice, dos britet jur den innerriegt in der verwirgeichigte Armeibe' "naturblivische" Gefulations in unertbetrichtes pädagogische Millsmittet, dos zu jedem Exhabel von Armungeligische, mit Bullte des beigegebenen Expres dere eberlauch zum Schliebertricht gebracht werden Inn. Die zweit Millsge in mit 5 Zalfen mit 279 Figuren verwert fann Die zweit Millsge in mit 1279 Figuren verwert worden, fobag Boologie, Botanit und Mineralogie jett in gleicher fifter matifcher Ordnung vertreten flub.

Durch ben bei der forgfältigen Beidnung und bollenbe: ten Aussuhrung der Solzichnitte außerordentlich billigen Preis wird die Auschaffung bes Werts in Schulanftallen febr erleichtert.

# Blätter

fű



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Erideint möchentlich.

- or of Mr. 6. 1050-

6. Februar 1873.

3 chall: Alexander von Hamboldt, ein biographisches Dentmal. Bon Geineld Bernbaum. Zweiter Aritlel, — Eine ungarische Tragsdie, Bon Robert Sastemalter. – Jur Geschichte der Indenthums. — fentlieine. (Deutsche Literatur; Aussladdige Literatur) der unfer in der Geschichte Beiligeraphte. - Apsifgen.

#### Alexander von Sumboldt, ein biographisches Denkmal.

3 meiter Artitef. \*)

Alrender von Jumbolbi. Eine wissenschiefte Bisgrabste im Berrin mit R. Avé-Lastemant, I. B. Carus, A. Dobe, D. B. Dove, J. B. Grus, S. B. Greibad, A. Ebwenders, D. Peschei, D. Diebemann, B. Bandb berechtet wir der Argesten von Art I Eruhs. In der Von der Berteil. Mit bert Portfath Dumbolbi's in verschiedenten Erbensaltern. Erhig, Brockaue. 1872. B. 10 Abst.

Der freunbichaftliche Berfebr im Forfter'ichen Saufe hatte für Bumbolbt auch bie intereffante perfonliche Betanntidaft mit Jacobi und Commerring gur Folge, welche in affhetifcher und physiologifcher Binficht ebenfalls einen mefentlichen Bilbungeeinfluß auf ben ftrebfamen jungen Mann ausübten. Der bamalige wiffenfchaftliche Rampf mifchen Bolta und Galvani mar noch im vollen Bange, und es fonnte befonbere Commerring barilber bortrefflich fprechen, ba er gerabe in biefer Materie ale Rachmann fleißig gearbeitet batte. Es ift befannt, wie febr fich Sumbolbt für benfelben Gegenftand intereffirte, in bem er fogar ein allgemein beachteter Gelbftforfcher geworben ift. Der Berfaffer bentet auch auf eine fpatere lebhafte Correspondeng Bumbolbt's mit biefen hochbegabten Mannern bin, befonbere mit Georg Forfter, ber bie muntere Laune, Die Butmuthigfeit und feine Empfindung bes jungen Belehrten gegen Jacobi ruhmte. Dag biefe Correspondeng in ben breifiger Jahren von ben Erben Forfter's wieber an Sumboldt gurudgegeben und bon biefem vernichtet worben ift, betlagen wir mit bem Berfaffer febr. Bon ben ifbrigen Briefen aus biefer Beit wollen wir nur eine Stelle bes Schreibene an ben in Frantfurt a. D. gewonnenen Univerfitatefreund Wegener bom 23. September 1790 mittheilen:

Endlich einmal wieder ein paar Worte ju dir, mein Gutert — ichreibter von hamdung aus, wo er foeben angebommen, um die handelsalademie von Bulich ju beiuchen. — Boie bift bu mir nicht, nein, Bilhelm, das taun unter uns nicht fein!

3d habe bir lange nicht gefchrieben, aber bu weißt ja, bag bies öftere ober feltenere Schreiben tein Thermometer ber Freundichaft unter uns ift. Du teunft meine warme, innige Arbangligfeit an did, bu weißt wie viel ich dir, Lieber, ver-bante — unter une tann teine Erennung fein. Deinen Brief aus Conbon haft bu doch richtig erhalten? Du erwarteteft vielleicht mehrere aus London, aber wiffe, bag bu außer unferm Daufe mit Billbenom ber einzige warft, an ben ich ichrieb. Dent' wie ich feit breiviertel Jahren umbergefchleubert bin. Seitdem ich aus Frantreich gurudfam, war ich bier Bochen in Mains, bann iu Afchaffenburg, baun im Bogelsgebirge und in ber Rhon. Ueber Gottingen und hannover reifte ich bierber. 3d lebe ale Bogling auf ber Banbeleatabemie bei Brofeffor Bild, febe nichts ale Zahlen- und Comptoirbilder bor mir und muß meine Pflangen und Steine vergeffen. Raum war und muß meint Pflangen und Verture vergegen. aum weit filn Tage in Samburg, fo fab ich Auturelien and ber Inflet Beigeneb, fie fetht gu baben, ergeiff mich foh fohl fohl fer Begierbe, fie fetht gu baben, ergeiff mich fohlichten ich eine Beiten Bir-mide Geeretife bon 45 Meilen. Beht muß ich mich an bem Anblid ber Schiffe im Safen begnugen, benn fowie ich wieder anotic ver Suige im Spien segningen, senn volote im viecer abs Etemen bejahrt. Bieben meine Stuffde erflult, so gebe ich in anderthald Jachern wieder nach Angland. Rein Buch über die Balatte slädet ich die bier. Du thalt mit einen Gefallen, wenn du die erfle Kalifte lefen wille, sie gang philosofich. Die andere ist langweisig für die, ob, sie gleich wegen einiger Paraboren ein mir erwünschese Auffeben gemacht hat. 3u bem "hamburger Correspondent" frebt ein unverschämtes Lob des Buchs. Du tannft wol benten, daß es mich aus diefer unfantern Bofaune nicht frenen fann. Aber bie Berantaffung fouft bu miffen. Bufch (beffen Inftitnt im Sinten ift) will gern in alle Winde ausschreien, welches gestehrte Menschenvolt er aus der Ferne friegt. Par interet! — Die Recenflon in den "Gottinger Anzeigen" hat mich wirflich vie dereinon in en "Goltunger angeigte wa inng vorting effetent. Benn bu hier und do mit meisem Boch ungefeider bif, so bebente, daß ich es ohie alle phislogische Dille schrieb (Septine muntette mich bieb dagu aul, sich des Ananlieript aber nie an), daß ich siehe Golfegia töglich edbri hatte und zweimal gefährlich frant wer. Rimm diem am in beitem den bleiten befullvorischen Briefe vorlieb. Das nachfte mal mehr. Echreibe mir balb. Dein Berg freut fich immer, wenn ich an dich bente. 3ch bin mit briberlicher Liebe und bantbarer Berebrung bein Sumbolbt.

") Bgl. ben erften Artifel in Rr. 1 unb 3 b. Bl. D. Reb.

In Hauburg lernte er außer Buifd, Gbeling und Reimarus, an welche er durch Forlter, Lichtenberg und Seyne auf das wiermste emplosten war, auch Eandbug, Bog und die Stolberge tennen. Wahrtschaftlich ist er bier auch mit Ropford und Karlens Riedugi in nöhrer Bertülung gelommen, wovon aber der Bertüfter uichte erwähzt. Daggen wirb benertt, wie Humbolbt, feine schannten Reigung entsprechend, fertig gebilete bedertende Mäuner auffindet und sich der unmittelbaren nähren Betiebe mit ihnen zu bilden luchte. Daß er die Glanntichaft mit Bogbt, dem berühnten Bestiger ber großen Gartenalagen in Illentabet, mit gang besondern Intereste ausgunuten such en ber unmittel matter auffielte und sich er den bei Bertüger der großen Gartenalagen in Illentabet, mit gang besondern Intereste ausgunuten suchte, bedarf wot faum der Erwählung.

Da humbolbt mit feinem Lebensplane fo weit fertig mar, bag er bas Berg- und Suttenfach ale nachftes Bauptziel anfah, fo bielt ibn Samburg nicht lange, und er fchrieb fcon um Beihnachten 1790 an Berner in Freiberg, um fich bei ihm ale Stubent anzumelben. Diefer Brief gehört ju ben fconften Bierben bes Buchs und liefert jugleich ben Bemeis, wie portrefflich ber Berfaffer bemußt gewesen ift, jeber Arbeit ben Stempel ber gebiegenen Ausfuhrlichfeit ju verleihen. Der beife Bunfd, unter Berner's Leitung an Bilbung und Reuntniß augunehmen, fagt ber Brief, fei bie Beranlaffung gum Schreiben gemefen. Dit Mineralogie habe er fich nun bereits zwei Jahre lang ale fünftiges Sauptfach beichaftigt; boch fehle ibm noch bie wiffenfchaftliche Berbindung gu einem innigen Gangen, und bies hoffe er bei Werner gu finben. Er tonne allerbings nur ben Commer 1791 in Freiberg bleiben:

Er fragt an. ob er auch willfommen fei, und ob er mit feinem Bebienten in bem Gebaube ber Bergatabemie Bohnung erhalten toune. Ge takt fich leicht benten, wie willfommen humbolbt in Freiberg war. Mus allen Enden ber Belt, aus Danemart, Rugland, Bolen, Italien, Franfreich, Spanien, aus Amerita und Indien tamen die Mineralogen, Geognoften, Berg - und Bittenleute nach Freiberg, um unter Berner's Leitung tuchtige Fachmanner ju merben. Alexander bon humbolbt traf am 14. Inni 1791 bier ein. Die Atabemie gabite 357 jum größten Theil ausgezeichnete Schuler, ju beneu auch Leopold bon Buch, ber fpatere Freund und geniale Fachgenoffe humbolbt's auf dem Bebiete ber Beognofie, gehorte. Der brieflich angebeutete Bunfch, in Berner's nachfter Rabe, im Bebaube ber Atabemie, Bohnung finden ju tonnen, ließ fich nicht realifiren, bagu eignete fich auch die Berfonlichfeit Berner's gar nicht. Sumboldt bezog eine Bribatwohnung an ber Ede ber Burgund Beingaffe, welche jest mit einer Bebenftafel gegiert ift. Das Saus gehörte ber Ramilie Freiceleben, mit ber

Doch wird auch barauf hingewiefen, das Jumboli damals ichon anflug, die Bedingungen des organischen Lebens im allgemeinen zu erforichen. Die Geleje der Pflangenreigung, das raschie Keimen der Sammen unter verblunter ogspietre Cassfalture, die Bewegung der Etweliden der Parnassi palustrias, das Entstichen vor grünen haben der Verliefte Finsternisch waren Bortheiten zu seinen spätern umschlieften Arbeiten. Die eble Menchlicht gut seinen Spietre, under er am 23. Juni don Freiberg aus an seinen Frand Reumann in Dereben Chriefe.

Und nach feinem Abgange von Freiberg, wobei bie gange Aabemie eine große Hestlichfeit zu Ehren Dumbold's veranstaltet hatte, entwarf einst Karl Freiesleben, der pattere Bergrath, solgendes Charafterbitd von ibn:

 ergarnt und heftig, sowie gegen Sentimentalität, ober, wie er es nannte, "Breugleit des Gemuths", und Ptbanterie tonnte er ungebnibig werben.

Damit haben wir ein Bilb bes jungen Mannes, bem er treu geblieben ift burch feine ganze Lebenszeit. Wir werben noch oft Gelegenheit haben, uns babon zu

iiberzeugen.

Unmittelbar nach bem Abfcluffe feiner Studienzeit in Freiberg murbe Dumbolbt ins praftifche Ecben gerufen, er murbe ftimmführenber Affeffor bei ber foniglichen Berg. merte. und Billenabminiftration ju Berlin. Der Berfaffer entwirft und eine flare Schilberung ber bamaligen Beamten. und Bermallungepragie, in welcher bie Bureau. fratie, bie Bielfchreiberei und ber tief eingewurzelte Schlenbrian herrichend waren. Daß fich humbolbt barin nicht gefiel, läßt fich benten. Er hatte ein Demoire über bas Salzwefen gefdrieben, welches vom Dinifterium mit großem Beifall aufgenommen murbe und bie Beranlaffung mar, bag man ihm überall Beihrauch fpenbete. Er bermuthete eine balbige Berfetung, boch fah er fich bie Gache wie ein Schachfpieler mit Rube an und beflagte es nur, mie bas beständige Rauchern mit übermafigem Beifall feine Geruchenerben abftumpfen tonnte. Un Freiesleben fdrieb er am 19. Dai 1792:

Ag itse gefund und arbeite bes Rachie iete viel. Mein Dienst moch mir bis jett wenig au thun. Welte Geidell nach immer nicht aufgetlart. Dier bietbe ich gewiß nicht, mahre, federtild geste ich geneft mich von Albeitigen und bann nach Petejalen. Denn mit praftischem Bergbau will ich (!) ju thun hoben.

Am 27. August schrieb er schon ans Bairents an schiem Kreund Freielden, bog man ihn zum Sbeckergemeister in ben beiben frantlichen Derzogischumern ermannt habe. Er war hier etwa zwei Monate provisorlich, hatte aber mit seinem Gwebenbericht vo biet Beiglat eingerentet, bass man ihm jene Ernennung als Belohung angebeiten ließ. Alle meine Whinshe, schrieb er an ben Freund, sind nan erfüllt; ich werbe nun gang bem pratisischen haben hohen Gebirge in Sichen und Arzherg, zwei Bergebau und der Mineralogie teben. Er wohnte auf bem hohen Gebirge in Sichen und Arzherg, zwei Bergebrieren im Fichtelgebirge, und fand höchst interessante

A laumele vor Kreuben. Im Derth febe ich Gie mahrcheinlich nicht, wool der im früghigt der Winkter in Leipzifür meine Gelumbeit feien Sie unbedorqt, ich werbe mich gevolls somit, Inden der Beite unbedorqt, ich werbe mich gevolls somit, Ihren zu sogen, das die auch bieß freuben
Ihren berbaut, dos flight in unt au icher. Wos ab gebe ich
burch Gie nicht, des ein Gelein der, amb geht bie
der Cherbergmeister. Das geht wunderfich zu Ge sie unserflechm tom mir, die Ertile zu übernehmen. Ich aber bei der
den den der berechten Berechten bei der
gebrungen, und der Gebante, in Ihren flicht in nich
gebrungen, und der Gebante, in Ihren flicht in find
gebrungen, und der Gebante, in Ihren flicht in ihren, das in
miter der geht der der der der der der der
miter der geht der der der der der
miter der der der der der der der
werfichert, des dem Winkter der kannte, dat mich felbli
unt auf ein dere zuen Jahre entbetren faunte, dat mich felbli
werfichert, des meine Reiterpreisete nicht gestiet in in lötten.
Ich beite alle, guter Derzens-Greiseichen, Gie freuen fich
mit mit.

Auch bier erwachte in humbolbt aufo neue bie Reigung jur Alterthumsforschung im Bergbau. Er Schaffte fich bie atteften Schriften biefer Art an, bie er nur irgenb auf-

treiben tonnte, und ftubirte fie mit Riefeneifer. Uebrigens maren bie Stellen im Bergfach febr ichmach befolbet. Sumbolbt fprach bavon nie, weil er fich fest vorgenommen batte, vom Staate fein Gelb angunehmen, um gang frei jebe Clelle ju jeber Beit wieber aufgeben gn fonnen. Der Berfaffer macht es mahricheinlich, bag ein Dberbergmeifter bamals einen Behalt von nicht über 400 Thaler bezog. In Gelb. berlegenheit mar humbolbt aber gu ber Beit nie, biefe Gorge hat er erft in fpatern Jahren fennen gelernt, wo fie bann freilich um fo brudenber mirfte. Geine Dienftverbaltniffe brachten ibn im Jahre 1793 auch nach Breslau. wo er fich burch Liebenswurdigfeit bie Bunft ber Belehrten ber Univerfilat fo febr au ermerben mufite. bafe fle ibn jum Ditglieb ber Raiferlichen Leopolbinifch. Rarolinifden Afabemie ber Raturforfcher machten. In ben Statuten mar feftgefest, bag eine folche Burbe niemanb verlieben merben tonnte, ber nicht borber fcon ben Doctorgrab einer Universität erhalten hatte. Da machte aber ber Brafibent bon ber ihm berliebenen Bollmacht Bebrauch und ertheilte unferm Sumbolbt borber erft bie Doctormilrbe. Bir haben es alfo jest mit bem Dberbergmeifter Dr. Alexander bon Sumbolbt, Ditgliebe ber Raiferlichen Leopolbinifc. Rarolinifden Alabemie ber Raturforfcher, ju thun. Das ift fcon ein langer Titel, aber es bauerte nicht lange, fo erweiterte fich bas Regifter feiner Mitglicbichaften fo über alle magen, bag es faum möglich mar, fie alle namhaft ju machen; es ift befannt, wie viel Berth er auf folche Anszeichnungen legte; man weiß aber auch, wie febr es fich berartige Inftilute gur Ehre angerechnet haben, Sumbolbt unter bie Bahl ihrer Dil. glieber aufnehmen gu tonnen.

3m 3afre 1795 fcrieb er an feinen Freund Freiesleben, daß er eine große Reife für das tommende 3afr in Absicht habe. Er wolle die Schweig und Litol, Schweben und Loppland bestuden, nehme aber schon für ben Winter Uklaub, um sich in Betin dagu vorzubereiten:

Einer meiner innigsten herzlichsten Bunice, guter Kackwäre nun, Sie mignnehmen, nnd jwor nicht bios noch der 
Schweit, sohnern und nad Schweden. 3ch jate Gie and 
beiben Reiten gang iret (1000 Zhalter seiten gegenschlich), 
seiten guter ist (1000 Zhalter seiten gegenschlich), 
seiten guter in der der der der der der der 
gegengen zu sein. Die schweiter Reife, die wir der Alle 
keite für nich sien der den der der der der 
gegengen zu sein. Die schweiter Reife, die wir durch Zirof 
umb Schlorung zurück mechen, bat noch einwa Sefenderers, wei, 
ich bosse, der der der der 
gesellen lessen, de zu breien mit vom einem Reinschen zu 
mochen, den Gestellen fellen, der der 
mochen, den Gestellen geneu 
bestehreiten. 3ch will ihn Ihnen genau 
bestehreiten.

Diefer beitte war ber Lieutenant Reinsgard bon Hoften aus dem Beschlätische, vbr im Greenwissischen Infantenteregiment in Baireuth garnisoniene. Die weitern Zeilen bes sehr interessanten Briefs waren von einer biscretten Dand vernichtet. Sie entstellten wahrscheinlich des Geständiges. Sie entstellten wahrscheinlich des Geständiges dem Dank bernichtet. Dank ber Arren von Dassten, einer wol zehn after lang gerpflegten treuen Liebe, welche schließisch demuoch zu einer Bereinigung geschieft hat. Der Berfosser wertet dage:

 außerhalb bes Ralurgeietes norunder meinstidicher Empfindung; allein der machneisber Trieb zu beifährigen, gefahrotelle Reifen, die Rachperadigkti fleter Bereifigelt jum Beckel bes Aufentables, die gange richtablete dispedung an die Bissim-sicher von ihm die schwerz Betgnation auf den Bestelle fichef lorberten von ihm die schwerz Betgnation auf den Bobligsfild mit einem festen dasselber vor der Bereifigen der der der Bereifig der in der Reichtable der Bereifig der ihm der Bereifig der Ber

In bem foeben ermannten Briefe Sumbolbt's an Breund Freiesleben wirb auch ergablt, wie Baften ihm fiber bie Schulter in ben Brief gefeben und mit ber bochften Bermunberung ausgerufen babe, wie es möglich fei, einen fo nabeltebenben Freund noch immer Gie au nennen. Seitbem trat bas beutiche pertrauliche Du an bie Stelle bee fremben Gie. Die Reife murbe bann ausgeführt. Saften's Urlaub ging aber icon in Schaffhaufen an Enbe, er mußte nach Baireuth gurud. Bon bier ab murbe bie Banberung rein wiffenfchaftlich. Die Lagerunge. verhaltniffe ber Bebirge, ber Charafter ber Bflangennatur befchaftigte bie beiben Freunde hauptfachlich. Doch blieb tein Bunft ber Erforichung ber Bonfit ber Erbe und ihrer Atmofphare unbeachtet. Freiesleben berichtete liber Diefe Reife, welche größtentheils ju fuß ausgeführt murbe, und tann es nicht genug rubmen, wie Bumboldt fich für alles wiffenfchaftlich intereffirt und es meifterhaft berftanben habe, bie Beit auszunuten. Er fagte:

Sein Eifer sur die Buffenschaften und feine beispieltofe Arbeitlamfelt bat ihn vom fribert Augend an angeixieben, jeden Augenblich außisch und lehreteid, au verreneben. Selbst feine nächtliche Rube deschränfte sich immer nur auf wenige Grunden.

Bei ber Beimtehr murbe Sumbolbt febr betrubt burch bie Dachricht, bag feine Mutter fraut banieberliege, unb baß bas Uebel fogar einen unheilbaren Charafter angenommen habe. Dennoch machte er fich mit anbauernbem Rleife an bie Ausarbeitung zweier Berte: eine liber bie Conftruction bes Erbforpere im mittlern Europa, befonbere fiber bie Lagerung ber Bebirgemaffen, bas anbere "Berfuche über bie gereigte Dluetel - und Merbenfafer nebft Bermuthungen fiber ben chemifchen Brocef bes Lebens in ber Thier- und Bflangenwelt." Es ift befannt, welches Auffeben bie Berausgabe bes lettgenannten Berte in ber Beft ber Gelehrlen gemacht hat. Der erfte Theil bavon erichien noch por Sumboldt's Abgange nach Amerita, ber zweite mabrent feiner Abmefenbeit. Um biefelbe Beit befchäftigte ibn auch bie berühmte Untersuchung über bie Refpiration ber Luftarten; er tam babei auf eine Borrichtung, welche ale Borlaufer ber Davn'ichen Gicherheitelampe betrachtet merben fann. Der Berfaffer ermabnt eines am 13. October 1796 bon Sumbolbt felbft angestellten und befchriebenen Berfuche im Mlaunmerte ju Berned:

 als meine Ringsampe noch immer wie am Tage benonte. 30 feigte fie nieber, um dos Krennen in der nunefine Schägig webendigten; aber dos Gemenge von gefohltem Bofferbefigsbenachm mit plistifs alle Befannung. 3d vorte mide mit als noch and endlich shumädigi neben der kampe bin. Jum Mid fell ich noch furz vorter beite erieger Bauer gerufen haber; dien und her Klüfinger eilten mir zu huftet und zogen mich stadt find in der Auf der Befan der bei der eine Bereit beite Bereit beite Bereit geften der bei d

Diefe miffenichaftliche, bochft intereffante Beidaftigung murbe aber in trauriger Beife unterbrochen burch bie Runbe, bag bas Ende ber frauten Mutter au befürchten Beibe Britber eilten nach Berlin. Bier murbe auch Alexander fo bebenflich frant und bon Schwermuth befallen, bag er fogar fein Teftament gemacht bat. Die ungludliche Mutter litt entfetlich am Bruftfrebe. Ge war feine Rettung, nicht einmal eine Linberung ber Schmerzen möglich. Der Tob erfolgte aber noch nicht. und ale Bumbolbt wieber nach Bairenth gurudgefehrt mar, betam er ein Reffel- und Schleimfieber. Doch taum wieber erholt von ber Rrantheit, mußte er fich an bie Berausgabe feines Berte ,, Berfuche liber bie gereiate Duetel. und Nervenfafer" machen, ba ber Berleger, Deder in Berlin, jur Gile trieb, welcher für ben Drudbogen 3 Friedrichebor geben wollte, wenn es raich in ben Buchhaubel tommen tonnte. Dagu tam noch ber Rrieg gegen Frantreich, wobei unfer humbolbt auch biplomatifche Auftrage für bie preußifche Regierung zu erlebigen batte. Ratifrlich mar es mit ben Reifen gu miffenichaftlichen Bweden auf langere Reit poriiber. Die Dittheilungen über Sumbolbt's Erlebniffe im Priegelager find fehr intereffant, wir burfen aber auf biefelben nicht eingeben, ba fie nur ausnahmsweife zu bem Gelehrtenleben unfere Belben gehören. Rach biefer biplomatifchen Thatigfeit wurde ber Entichlug Sumbolbt's, gang aus bem Claatt. bienfte auszutreten und fich fortau miffenfchaftlichen Rifen zu widmen, bei ihm immer lebhafter. Der Minific war mit biefem Entichluffe auch einverftanben, nur wollte er, bag Sumbolbt fein Gehalt beibehalte, und bag berfelbe nach ben Reifen fein Amt wieber übernehme, moin er fich aber mit Rudficht auf bie bamalige Befchrantibit ber Staatsmittel nicht entfchliegen tonnte. Die Dutter ftarb am 19. Rovember 1796. Sumbolbt fchrieb barüber an Freiesleben:

Borbereitet wor ich fangst der auf. Betreffen fact 4 mich nich, ober berufigt, da fie fo meinig ilt. Ceit wor unt einer Tag trant, hatte nur einen Tag heitigere Schmerzen als fem. Die verschieb lant. Die weißt, mein Buter, do him ind feit von der Seite in inst empfindig getroffen werben tannte, wir waren une von jeher fermd: aber wen halte dos unfelige anbiet Seiben ber Berichiebenen nicht rüber idlent.

Diejer Todessoll führte einen großen Wendepunkt in bem Lebensland Dumbolb's herbei. Der Runng sindlicher Mickelen hatte auf einmal sein Eube erricklibie Bande an die Deimat waren gelöst, und es felder nicht an reichen Mittelm zur Ausstützung eines großen Krieptans. Seit der Berbindung mit Georg förler kounte Dumboldt einem größern Wunsch, als in ken Tropengegenden der Erde wilfenschaftliche Borispange burchführen zu sonnen. Er entsiget wie kraucie Bezwei dem Etaatsdienste, um frei und ausschieftlich der Wilfenschaftlich gerichtigen. rerheirathet. Bei bem Cohne beffelben hatte humbolbt bas Bathenant fibernommen. Er fchrieb an biefen:

Made nur, daß das gut Balben ichnell heranwadfe, demit ich es noch abeien mittehem fanu. Reine Reigi in unreichtlerlich gewiß. 3ch praparire mich noch einige Sahre und fammte Instrumente, ein bis anderfalle Jahre betie ich in Islairen, um mich mit Bullanen genau belannt zu moden, dann gebt es bier Baris wach England, von ich feicht auch wieder ein Jahr beiden fönute benn ich eile schriebenge nicht, um erch praparite anzglammen, um dan dan mit englich, um erch praparite anzglammen, um dan dan bate mit eine filten Gediffe nach Befindern. Erteb ich das Ends beiter Blant nicht, nun fo babe ich wenigliene bätig beganne und die Lage benubt, in die mich glichtiche Berhaltuffe gefets baben.

Das Bert fcilbert nun bie bamaligen Ruftanbe in Weimar und Jena, wo Sumbolbt jest einige Beit in bem Rreife ber bier lebenben Rornphaen ber Literatur berweilte. Bilhelm bon humbolbt mar feit 1794 auch aus bem preufifchen Ctaatebienfte getreten und lebte in Bena ale freier Dann ber Biffenichaft und Runft. Geine freundichaftlichen Beziehungen ju Goethe und Schiller find befannt. Bierhin jog nun aud Mlegander bon bumbolbt, ber fogleich eine innige Freundichaft mit Goethe fclog megen ber gemeinschaftlichen Intereffen ale Daturforfcher. Dagegen mar bie Begiehung gu Schiller anfange fubl. Bon biefem mar auch unfer Sumbolbt aufgeforbert, an feinen "Boren" mitzuarbeiten. Er mablte ein phyfiologifches Thema aus ber vitalen Chemie in Form einer erbichteten Ergablung. Es ift bies ber Auffat: "Die Lebensfraft ober ber rhobifche Genius", welchen er fpater in feinen "Mufichten ber Ratur" mit erncuten Unichauungen wiedergibt. Er glaubte bamit ben gorbifchen Rnoten bes Begriffe ber Lebenefraft gefunden gu haben. Die Arbeit murbe aber nicht fehr gunftig aufgenommen, befonbere nicht bon Schiller felbft. Diefer ichrieb an Rorner in Dreeben eine Beurtheilung beiber Sumbolbt und fagt barin:

Ueber Atexander habe ich fein rechtes Urtheil, ich fürchte aber, trat aller feiner Talente und feiner raftlofen Thatigfeit wird er in feiner Wiffenfchaft nie etwas Großes leiften. au fleine, unruhige Gitelleit befeett noch fein ganges Birten. 3d tann ibm feinen Annten eines reinen, objectiven Intereffes abmerten - und wie fonderbar es auch flingen mag, fa finde ich in ihm, bei allem ungeheuern Reichthum bes Gloffe, eine Durftigfeit bee Ginnes, Die bei bem Begenftaube, ben er behandett, bas folimmfte lebet ift. Es ift ber nadte, foneibenbe Berftand, ber bie Ratur, die immer unfaglich und in allen ihren Buntten ehrmlirdig und unergrundlich ift , ichamlos ausgemeffen haben will und mit einer Frechheit, die ich nicht begreife, feine Formeln, die oft nur leere Borte und immer nur enge Begriffe find, ju ihrem Magftabe macht Rury, mir fceint er fur feinen Begenftand ein viel ju grobes Organ, und babei ein viet in beidranfter Berftanbesmenfch gu fein. Er bat feine Ginbilbungefraft, und fo fehlt ihm nach meinem Urtheil das nothwendigfte Bermogen gu feiner Biffenichaft, benn bie Ratur muß angefchaut und empfunden werben in ihren einzelnften Ericheinungen wie in ihren bochften Befeben. Atexander imponirt febr vielen und gewinnt im Bergleich mit feinem Bruder meiftens, weil er ein Dani hat und fich gel-tend machen tann. Aber ich tann fie bem abfoluten Beribe nach gar nicht miteinander vergteichen, fo viet achtungewilrdiger ift mir Bilhetin.

Das ift ein fehr bitteres, leibenschaftlich erregtes Urtheil, welches auf unsern humbolbt nicht allein gar nicht pagte, sondern ihn unbarmberzig in den Staub

berabgo, Wie fet, fich große Gester in ibrem Urtheil iber große Geister iren Bonnen! Schon Kener gad eine Erwiderung auf ben Brief, melde Schiller's Anflichten als derndans unrichtig und blind befangen nachwift. Die gestigen Naturen von Schiller und Dunken bobt paßten nicht zweinader; mas ber eine schiller, mißte ber andere berweren, behertichte der eine mit lobernder Bhantalie alles Dictigen und Denten, so beigs bei dem andere der rubige Berfahne. Es wor natürlich, daß Dums-bolt bei Mregwent ister alles Denten und Empfinden. Es wor natürlich, daß Dums-bolt bei mir zu Woche als zu Schiller passe.

In Jena trieb unfer Heb mit ganger Singebung Anatomie und Bhipflogie, und bas hanpflächlich, um Gtoff ju feinem Werte ilber die gereigte Mustele und Neverenfaler zu gewinnen. Die Entbedungen, die er hier gemacht hat, beherrichten ihn feige, daß er fiets mit fleibenschaftlichem Beuer davon redete und ho den Schin der Eitelkeit und Rechtlich im fein Freund Freiskleben meift offen und gerade feine Meinung gelagt: er erwede Reid nin Misgunft bei aubern Gelehrt und rufe leicht ein schied klieben die fleib bei Unparteifigen vor. Daranf beiglieft sich eine Etelle aus Dumboldt's Briefe bom 26. Februar 1797 an Kreiskleben

Bur beine iconen, genauen Berfuche bante ich bir öffentlich, aber für ben brüberlichen Rath, ben bu mir wegen

lich, aber für ben briberlichen Rath, ben du mir megen meines Innern und meines Eindrucks auf andere gibft, dafür, guter Kart, fei dir die fantlefte Alfpring meines bantbaren Bergens geweiht. Du haft febr recht, und bein Rath foll nicht vertoren fein.

humboldt tannte fich felbft recht gut und wußte auch, wie febr er feine Reigung jur Ehrfucht und Gitelfeit gu befampfen hatte, er fühlte auch, wie er bem reigbaren Schiller gegenitber fich nicht borfichtig genug bewacht habe. Much Schiller überzeugte fich fpater, bag er in feinem Urtheile über humbolbt viel ju weit gegangen fei. Und ale Bumbolbt 1804 bon feiner großen Reife beimfehrte und bon ber gangen Gelehrtenwelt wegen feiner grofen Leiftungen bewundert und hochgepriefen murbe, that es Schiller gewaltig leib, mas er fruber über biefen nun wirflich großen Dann irrthumlich geaußert und prophegeit habe. Sumbolbt erfuhr bas barte Urtheil Schiller's ilber fich fpater auch, nahm bie Sache aber febr leicht und meinte, folche augenblidliche Ballungen einer gereigten Stimmung tonne jeber, auch ber besonnenfte Charaf. ter, einmal haben, man burfe nicht gu biel Gewicht baranf legen und thue am beften, es rafch wieber gu bergeffen.

Am Dofe Karl August's war unfer Dumboldt sied millommen und es diebet sich amische beide nicht ein febr inniges Freundschaftsverhältniß, das eigentlich nie febr inniges Freundschaftsverhältniß, das eigentlich nie wieder erfaltete. So of humbold in Weimar eintefete, war er dem Füttsten ein gern geschener Bah, und bo oft stiet von Füttst nam, war sein erster Weg zu humbold, den Erst in mumer um sich hatte. Da bem Nachlasse han er gern nimmer um sich hatte. Da bem Nachlasse Dumbold's sand füt in Brief des Großerzogs Karl klegander der Weltste von Karl August, wom 7. August 1867, in welchem dersetbe ihn zu den Besten der Grundsteinlegung sir das Wonnument des Großobaters Karl August, wan der Erst klusse der Erstellung der Statten Goethe's, Schiller's und Wieland's eintdet. "Sie sind", siest es danin, "jo ungertenndar von allem Großen umd Schönen.

de Baterlandes, so ungertrennder von der Zeit, auf welche einen Aumen hinweisen, dog ich mir jene Helte ohne Sie nicht denken tann." Die Brinzessin August, jedige Kalfertu von Beutschland, tegte im Jahre 1849 ein Bradslaufum an, welches dem Andenken der Zeit unserer gebigten Gestlesherven gewöhnt fein sollte, und es sie bekannt, wie sierin ber Rame Jumbolbt mit boppelter Glorie strafte.

Bon Bena ging Sumboldt auf furge Beit nach Berlin gurild, mar and boriibergebend nochmale in Baireuth, und tam bann wieber bei feinem Bruber Wilhelm in Bena an. Auf biefer Reife befuchte er Werner in Freiberg, um fich bon ihm aufe neue über bie Bulfane belehren gu laffen. Dierauf manberte er nach Stalien um bie fenerfpeienben Berge an Ort und Stelle ju ftubiren; aber ber Rrieg Bonaparte's machte jebe miffenicaftliche Unterfuchung unmöglich. Gegen Enbe bee Jahres machte ibm ber reiche Lord Briftol ben Borfdlag ju einer Reife nach Oberagnpten. Er mar nicht abgeneigt barauf einzugeben, obgleich er fich nicht viel babon berfprach, ba er fich nicht angezogen fühlte bon bem wunderlichen alten Danne, ben er nie anders als ben alten tollen Bord nannte. Dennoch machte er gu biefer Reife alle Borftubien, Die ibm auch fpater nütlich geworben find. Er fchrieb bamale an Freiceleben:

Dorb Brifbel, ein diere Englander mit 200000 Thaten Cittulint, beriche, ber mit finerte in Britchenion wor, hold toll, hold Gmiel, bietet mir an, mit ihm von Reapef aus noch Argopten up geben. Er will fig im Augul einidiffen, der int agenete Schiff, bewosselle Wie Lender, Rach in der Bertelle Bei der Beite Beit

Dit Bach mar er mittlerweile auch in Berbinbung getreten, um fich in ber praftifchen Aftronomie zu größern Reifen vorzubereiten. In Baris traf er aufe neue mit feinem Bruber Bilbelm gufammen, ber fcon einige Beit por ihm bort angetommen mar. Da tam bie Rach. richt, daß Briftol in Mailand verhaftet worben fei, weil man glaubte, er wolle am Dil für England gegen Frantreich agitiren. Eben bamale vollenbete Delambre feine Grab. meffung zwifchen Delun und Lieurfaint, wofür fich bumbolbt fo lebhaft intereffirte, bag er barüber an Bach einen ansführlichen Bericht nieberfchrieb. In Baris lernte er ben liebenswürdigen Lagrange und Montucla fennen, welche ihn mit Borba, Monge, Fourier, Berthollet, Geoffron be Saint Bilaire, Larren, Lalande, Bally, Brongniard befannt machten, welche bamale ale Sterne erfter Grofe am Simmel ber Biffenfchaft glangten. Gang befondere gogen ibn aber Juffieu und Cuvier an. Bab-Luffac hielt fich, abnlich wie Schiller in Jena, von Sumbolbt gurud und behandelte ibn fogar unfreundlich. Die intime Freundichaft amifchen beiben Gelebrten batirt erft

feit Mleranber's Rudfehr bon Amerita. Gehr intereffant ift ein Brief an Freund Willbenom aus Baris, ben une ber Berfaffer mittheilt; wir maden unfere Lefer gum Gelbftlefen barauf aufmertfam. Es mirb barin bie von bem alten Bougainville beabfichtigte neue Reife um bie Belt ermabnt, und Sumboldt mar fogleich mieber bereit, Diefe Reife mitzumachen. Die famntlichen Rationalfamm lungen murben ibm geöffnet, und er tonnte bon ben 3nftrumenten ausmaglen und mitnehmen, mas er wollte, Der funfgebnjährige Gobn bes alten Bongainville follte befonders in Dbbut unfere Bumboldt gegeben werden, Doch ploglich Scheiterte ber Blan, weil ber Rrieg mit England ausbrach und weil man ju engherzig mar, bie 300000 Libres gur Reife gn bemilligen. Sumboldt war febr niebergefchlagen. Er wollte ber agpptifchen Armee auf bem Canbrege mit ber Raravane, Die von Tripolis burch die Bufte Gelimar nach Rairo gebt, folgen. Diefem Blane gefellte fich Bonpland an, ber auch bestimmt mar, Die Reife um Die Welt mitgumachen. Sumbolbt begeichnete ibn ale beften Schiller bon Buffen und Desfontainet. ber burch feinen Dienft auf ber Flotte febr ftammig nnb muthig geworben fei. Gie reiften nach Darfeille; aber Die Abreife nach Algier verzogerte fich, ba bas Goiff, melches fie binitberfahren follte, an ber Rifte Boringale gefcheitert mar. Best ging Sumbolbt gur Borfe, um fic bie 40000 Fre. vom Raufmann Ellenberg ausgablen g laffen, auf die ibn Fould in Baris angewiefen hatte. Die Bablung murbe aber nicht geleistet, weil Ellenberg von Foulb Contreorbre erhalten habe. Rach Spanien reiften fie indeg boch und hofften bier bas nothige Bel betommen au tonnen und binfiberautommen nach Algier. Ihre Reife ging lange ber Rufte bee Dittellanbifden Meeres. Enblich in Mabrid murben fie befriedigt. Der fachfifche Befandte Forell am madriber Bofe hatte bi bem Minifter Urquijo die Erlaubnig bes Ronige ju be wirten gewufit, bag humbolbt bie fpanifchen Colonien in Umerita bereifen burfe. Das Billet ift noch nirgenbe ab brudt. Der Berfaffer theilt es in leberfetung mit Ebenfo merben bie letten Briefe fury por ber Abreift an Freiesteben, Doll und Willbenow noch gegeben. Mie Unbang bringt ber Berfaffer noch mancherlei febr intereffante Beilagen und fpeciellere Durchführungen.

Das Intereste, welches ber soeben besprochner etge Band in hobent Grade angeregt hat, wird auch in den zweiten ebenso lebhast wach erhalten und jum Theil soger noch höber gesteigert, weil die Darstellung manderik Kuntte berüfter, von denen man bisher wenig oder gat nichts wußte ober bod irrthitutlich und ungenau unternicht war. Diefort zweite Band bespricht erstens den Algeinfalt Housbolt's in Paris (1808—26) und zweitens fin Kehn und Wiefen in Berlin (1827—59). Der eine Böschatt ist von Robert Wief-Qulkmant. der zweite

von Alfred Dobe berfast. Dazu tommt bann noch eine von Julius Löwenberg versaßte bibliographische Ueber-state ber sammtlichen Werte, Schriften und Abhandlungen von Alfrander von Lumboldt. Aineid Girnbaum.

(Der Coluf bes ameiten Artifete folat in nachter Rummer.)

#### Eine ungarifde Erngobie.

Ban Raret. Tragobie in funf Aufgfigen von Dichael Boroomarty. Metrifc überfett von Dichael Ring. Beft, Aigner. 1872. Br. 8. 20 Pgr.

Der Berfaster biefer Ueberfejung ift Brofesso an ber fonigtigen Oberrealfchale gu Den. Er fogt über fein Sergboen in ber Einleitung, es solle ber Uebertragung ungarischer Orannen gesten, da biefelben im Deutschen wach so gut wie nicht befannt seien. Dann fabrt er fort, wiebem er die Reihe seinen Lieberfejungen mit Biredmunth röffinet und sich babei auf Tolby's Urtheil über Bords-mart bernit!

Rwar ift es eine Gigenthumlichfeit feiner Diction, in fprifor Ueppigleit und epifcher Breite oft felbft in ben germalmenbfica Augenbliden ber Leibenicaft bie bramatifden Momente au beeintrachtigen; aber bie überwiegenben Borguge feiner Dra-mait - freng abgerundete Geftaltung bei reicher Erfindnng, burchfichtige Rlarbeit auch in ber weitläufigften Entwidelung, continuirtides Fortidreiten ber fich von innen aus entwidelnben Action , reiche , pipchologifch correcte und fcarfe Charafter. geidung, endlich feine bon ber tiefgreifenbften Rraft bes Benies bewegte Affecticbilberung - biefe Borglige ergangen bie oft unbramatifde Diction immer jur bezwingenbften Energie bes Eragifden. Biel bes allgemein Denfchlichen nun bat Borosmarty, mit nationalem Geifte es energifc burchbringenb, ju nnver-gangliden Schönheitsformen gefchaffen: bier ift es bie originale Maffaffung ber tragifchen Conflicte, ber Ausfibung bes ethilchen Richteramts und vieles andere, was Borosmarth's Tragit fo dorafterififch farbt, was bem berufenen Ange die Fille des anbredenbften Daterials ffir bie Bipchotogie bes ungarifchen Bottegeiftes erichließt!

Befcheiben fügt ber Ueberfeger bingu:

Da bei einer Uebertragung aus bem Ungarifden wei Dinge unwieberbringlich verloren geben: bit praguante Aurgebes Musbrude und bas Bollevolle ber ungarifden Phoneits, with hier mehr als in andern Fallen nur "bie umgetehrte Geite ber Tapete" geboten werben fonnen.

Raberes über den Dichter seiht würde nicht unermitge geweien sein. Er ist betanntlich der Dichter der spenannten ungarischen Marfeillasse "Aufruf", wedige Rag Molte überseh hat. Geboren ist er 1800, gesorben 1855, das die getild flaumt aus dem Jahre 1838. Seine Gesamutwerte erschienen 1845—47 in ach Rahden.

Bon einer Beurtseitung ber Ubereiegung als solcher muß hier abgeichen werden. Es wird für jett auch gewängen, bem Unternehmen bes Ubereiegers Aufmannterung angebeigen zu lassen. Dies vorbient es ohne Zwissel. Asom jeber Berfach, welcher bie beutsehe und ungertigke Nation einander näher bringt, boch nur willfommen gehissen werben, und wird allgemeinere Kennttig ber uns garifgien Literatur boch nicht wohl andere die in solcher Richtung erwirtt werben föhnnen.

Ueber bie metrifche Form einige wenige Borte. Dichael Ring hat fitr feine Ueberfepung ben ungereimten

sinffligen Jambus gemößti. Er hált es aber mit dieten Berdwaß nicht immer genau, und es passirt ihm, daß er, ohne augenstälige Wöbigung, wol viersüßige Zeiten durchschlichten läßt, 3. B.: So wie er tibit und beit im Kriesmann.

Dber :

Du bift es? Warum fiorft bu mich?

Much sechsfüßige Zeilen tommen vor, 3. B.: Mit feinen Brubern wird er flugge. Dich, o Bobl u. f. w. Ober:

Bu ichuben, wurde ich für fie mein Biut, und hait' u. f. w. Die Sprache ift übersquaft von forenden Arten nicht frei; aber manche Partien find bennoch febr gut gerathen, und Ungeschieltscheiten wie die folgende, allerdings sehr

Und bein Blut, efeliger Beibenfunb! -

gehören ju ben Anenahmen.

"Dos Draum felbff artet übrigens in ben tepten Arten nach ber Seite bes sprachlich Roben sehr ans, und es muß bahingestellt bleiben, ob hierbei ber Dichter bem Bedufrluff bes ungarischen Obre entgegendum - Do es fich um ben ibblichen Baß zwischen Wogen umb Tutte hombelt - ober ob ber Ueberscher in ber Wiebergabe bes Tons nicht allestlich wer.

Der Inhalt bes Stilds ist losgender. Sassan, ein tiltstische Beg, hat einen ungarischen Briftelntaden, Bod mit Namen, vor 16 Jahren als Elsaven zu sich genommen und den herangewachstenen Jüngling daun zum Erigiert, halt ihn aber mit dem Märchen am Bande: ber Batte des Jünglings lebe, er hobe sich un bie Freilassung seines Singlings lebe, er hobe sich un bie Freilassung seinen Schness in hochberziger Weist bemitht, und bereink solle ber Sohn dem Bater garüstigegeben werben. Dier eine Stelle aus dem bezüglichen Gespräche Bod's und Sassan bei merfen Art.

Bob.

Daffan, bu haft mich, beinen Stlaven nur, gur ben fo lang' fein Löfegelb will fommen, Mit Gorgalt aufergogen, und oft fchien, Alls ginge bir mein Gild und Unglud nah'.

Saffan. Es fcien? Richt boch, bein Los, es geht mir nab';

3d achte bich barob, bag bu's ertannt.

25 0 0.

Ja, hassen, du bift es, bem ich vertrau'. Du sagtest, daß mein greifer Bater febt, Der einst aus weiter Fern, geschrumdrobt, Bei die erschien und, weite an Gelb gedrach, eich felds da an, um so mich zu ertbien, Bereit, in ew gen Ellavendenist zu treten, Benn feit du ließest mich, ben einzigen Sohn. Saffan.

So ift's; boch weil ich beiner noch beburft', Sanbt' ich ibn wieber ungefrantt anriid.

Bob (erregt). Bas. ungefrantt? (Gid beruhigent.) 3g. graufam bift bu nicht. Das, lugercaute (ein veraigenes) a, graujam Kein Bulthund, wie es deine Freunde fiud. Sieh, Dassaul zener Wann ist alt, ist arm Und hülsse, ist von Gatt und Welt verlassen; Und doch kein Died, kein Wegelagerer; Tr raub; hettigt nicht; uein, er lebt von Arbeit, Bon Arbeit, Hoffan! filmmerfich, und wichti, Dem Manlwurf gleich, in undantbaren Feld; Sein Brat ucht blu'ger Schweiß. Wenn biefen Mann Sein Stat liegt olluiger Schweiß. Wenn vo Ich jemals feben fonnt', beim fargeu Rahf, In bem er fich ben Gram ju Gast gelaben, Butd' ich eintretend sagen: Weine nicht, Such einen trauten Wintel bir; verleb' In Rube beine letten Tage; fieb, 36 bringe Beld, mein Alter! Gelb genug; 3ch bin von deinem Antre! veio genug; 3ch bin von deinem Blut, ich — bin bein Sohn! Da, Beg! Erreich' ich das, die in den Lad Soll alles, was ich hab', dir dienstdar sein. Dft fcan verfprachft bu, mich jurlidjugeben: D, fag' mir nun, wo ich ibn finden fann?

Der Bruber Bob's, Ban Marot, ift in Gefangenfchaft Baffan's gefallen. Die Britber fennen einanber nicht, und fo hat Bob fich auf feinen Streifgugen nach fdonen Baremcanbibatinnen in 3ba, bie trauernb babeimfinende Gattin bee Ban, verliebt, ohne ju ahnen, bag fie bie Fran feines Brubere ift. Rach ihr fieht auch bas Berlangen Saffan's. Bob muß fich mit bem Auftrag. fie herbeigufchaffen, entfenden laffen. Da aber Saffan's Berbacht. Bob werbe nicht wiebertommen, gewedt wirb, fo gibt er bem Gefangenen Marot unter ber Bebingung bie Freiheit, bag berfelbe fich wieder ale Befangener fielle, wenn er binnen gebn Tagen ein gemiffes anfehnliches, ja unerichwingliches Lofeelb nicht gablen tonne. Golder Art hofft er, Darot werbe in fein Schlog gur felben Beit gurudtehren, wo Bob bort 3ba's Treue auf bie Brobe ftellt, und einer werbe bem anbern ben Baraus machen:

Beb' nur, bn flolger Ban, befieh bein Sans, Und fren' bich, wenn bu tannft. Bie foon und gut

3ft beine Rrau; boch bricht ein anberer Die Rofen ihrer Dulb. Ermorb' ben Tollen Der bir bein Ret gerflort, es ift bein Bruber! -Frei ift er jeht, ich tofte ibm bie Sanbe, Dag er ben Dalch ins eigne Berg fich flog'. Und wenn in feinem Blut er fich gejättigt, Benn Friede, Ordnung Abichied langft genommen, Gein Berg gerruttet ift, fein Dans gerflort, Steb' ich mit Baffenicharen var ber Burg Und ruf' hinauf, bag jeber es vernehme Und gittre, wer es bort, bann rufe ich: "Ban bon Dacio, bezahl' bein lofegelb!"

Im zweiten Acte treffen bie beiben Britber, immer ohne fich ju tenuen, im Balbe jufammen. Dier rettet Marot Bod aus ben Banben von Raubern, und biefer ergablt ihm gefcmatig von ber fconen 3ba und feiner Doffnung, fie für fich ju erobern. Marot berbeißt feinen Grimm und gefellt fich ihm ale Belferehelfer. Go tom-men fie ine Schloß, Marot natürlich in Berfleibung. Bie 3ba bas Biebererfcheinen Bob's auffaßt, erhellt aus ihren Meußerungen gegen ihre Rammerfrau:

Die Rammerfran (fommt). Der junge Sauptmann Bob ift angetammen.

3ha (erichreden) Richt jett, er tomme nicht, fag' -

> Die Rammerfrau. 2Bas . o Berrin?

The.

3m Ritterfaal werb' ich ibn fpater febn. Die Rammerfran (bei Geite). 3m Ritterfaal? Bas mag bas bod bebeulen? (96.)

Und ob mal er mich liebe? Ach, es ift Ja gleichviel. 3ch muß feinen Anblid meiben. Roch einmal feb' ich ibn, bann nimmermehr, Dann fage loe ich mich pon allem Sinnen Und allem Sehnen, das zu ihm mich gieht: Go ift's, ich fag' mich fos, bann - fterbe ich Und will im Grab und ewig nach bem Grabe Bon ibm allein und feiner Liebe tranmen. (Bob und Daret fommen)

28 o b.

Sal nein, Saffan, fie wirft bu nicht befiten, Um feinen Breis, und brachteft bn für fie Die eigne Geele auf ber Banb. Dir hab' 3d bingegeben, was ich felbft perfcmabte: Doch mas ich mablte, Saffan, gab' ich bir Bur einen gangen Dimmel Duris nicht, Richt für ben Stein am Grabe bes Bropheten.

Ge folgt ein Bechfelgefprach swiften Bob und Marit itber ben Berth bes Beibce, mobei Bob behauptet; mas fcon und fchlecht jugleich fei, gefalle ihm am beften;

Maret.

Co ift ber Rall ber Engel Dir nicht betauut, bie fich aufruhrerifch Bon Gott und himmel abgewandt? Die Schar Barb in ber Bolle Schlund binabgefchleubert, Doch fruber, noch bevor ibr Rug erreichte Das em'ge Feuer am Berbammungeort. Fing fie ber milbe Cohn ber Erbe auf; Dier blieben fie ale Frauen unter une, Die Belt ju peinigen und fippig Bu mehren bas Geichlecht ber Glind. Entflammten.

Bob. Und Engel find fie bennoch.

Marót.

Sheinbar unr. Des himmele Dal verblieb auf ihrem Antlit, 3m Junern aber lobern Catan's Rlammen.

28 o b. Das ift ja luftig! Luftig, fag' ich, trefflich! Dun benn, emport euch, Engel, maffenhaft Und flurat bernieber auf bie Erbe alle: Dier fleht ein Menfc, ber ench mit offnen Armen Und glühndem Bufen grußend fcau erwartet . . .

3m britten Aufzuge bereitet Darot fich barauf pot, im Ritterfaal, in eine alte Rifftung verftedt, bas Bieberfeben 3ba's und Bob's au belaufchen:

Marét.

Die Rrau, Die bier iebt füftich thut und mich Berfaffen boch, in Rnechtschaft weiß, fie ift's, Die einft - Fluch jener Stund'! - ber Rante gleich Die Arme um ben Raden mir gefchlungen, Go gtudtich fchien wie feine gweite fie Der Schlangengunge mir ine Dhr gefiliftert: "Benn, Ban, bein Grab bu in bem Rampfe findeft, 3d überleb' es feinen Augenblid." Und jest - Fluch ibr und Tob! Best ift - boch nein. 3ch fag' es nicht, was fle an mir verbrochen: Sie ift ein Beib, dies Bort fagt alles Schlechte. Doch bin ich hire, um Rache auszulben, Roch lebend, Dauf fei dir, o heilger Gott!

3ba.

Maret zu biefer Stunbe tehrte heim, Und mich, fein Beib, geftotben fanbe!

Bas bar' ich? Meltere und neue Rlagen!

Best der in fruiert nie tent Rugen. und die beiter Der Greicht von der Augent und die Begreicht der Greicht der Gr

300

D Gott!

Bob.

940

36, lieb' bich nicht? - D Gott, was fagte ich! (Gie ftebt rafc auf.)

Shop.

Ja benn, o jal Bereu' nicht biefes Bort, Das bir bein gnter Engel eingegeben; Rimm's nicht grudd, nach biefem Barte schmachtet Schon lauge meine Seele. Dit hab' ich 1873. 6. In iefem Getheln mich gefragt mes ifte, Ben mich seiglichen fennt? Gint's Godpe? Rein. Bie mich Seigle? Rein. Ife wir be Glate? Rein. Ife sie gange Welfe Bein. Diefe Bort Dat mir gelehlt in meinem gangen Leben, Dein Bart; Agli fiebe bie, Tagt ber ich gest, Agli fiebe bie, Tagt ber ich es, Richt beut bie Belt; wolft ich hin es gabe: Rock in Mant; ach, pring dans bie theure Wert.

Iba

(ale furchte fie, gebort ju werben, burchwantelt fie ben Caal; nach: bem fie gurudgetehrt ift, fagt fie mit geprester Stimme) Dein Bob, ich liebe bich.

Als am Schluß biefer leibenschaftlich erregten Liebescene ber in ber Russung verborgene Wardt endich Ida's Ament aussthässt, entielt sie verwiert und enstigt, Bod dagegen erholt sich recht von einem gelpenstlichen Schreden, statt das Gange sitt eine Zuschfung, emplängt einen inswischen angelangten Türkten, ber ihm von Dossan bei Breitung bringt, Ida binnen brei Lagen in Dossan's Dande zu liefern, und ber zugleich ben Tod bes Wardt tlindet. Dier schläge den gemeiner Onlaur wieder burch, Inde fat furz zuvor ibr Liebesgestandig noch durch den Bortage eingeschräfte; sie wolle ihn aber nur im Geiste lieben. Icht triumphirt Bob, sobalb er sich allein wähnt:

4 . 69

Der Ban ift tobt, und ich beginn' ju leben. Bett luftig! Dent' gibt's einen Frendenschmaus. (26. Dann folgt ein racheschnaubenber Monolog bes Ban:

Daret (tritt hervor).

Ein Todtenschmaus wird's, schwöre ich, bei Gott ! Scht, dieser Menich hat meine Fran versährt, Um sie für Getd bem Aufen zu verlaufen. Da, Houle viel höllischer als du Sind Erd' und Menschen. (Paule.) Soll ich fie töbten?

Bwifchen Marot und einem Bertrauten wirb bann folieflich eine Scheinbeerbigung verabrebet.

Der vierte Aufgug eröffnet mit biefer Feierlichteit. Alle, bis auf 3ba, welche, über ben Sarg gebeugt, gurildblieb, find fort; Marot fteht allein abfeits und betlagt fein Los:

Maret.

Ja, bas ift benn bas Aube unfere Strebens: Der Leichenprunt, vom Tabe angegrinft, d'in Tobtenfing aus trunkregebenn Kehlen Und eine faliche Thön' im Auge folder, Bon benen bu gefiebt bie vähntelft: dies, Dies ist die gange Wegezehrung; geth, Sett 1023' um dich die Erde sich. Soda ! Kest midnicht ich, dert sich angestangt ju sien, lind die die Kest die die Kest die Kest

Des gefeine in wur Liebe, eder Wer'ei je bemeten.)
Ner dort Me, Dod, glideliger Bedutigen.
Nur vorröutel! Dort erwartet die die Braut.
Nur vorröutel! Dort erwartet die die Braut.
Die derre jie's und Gemadl, der man zu Grad
Getrager; den un Gemadl, der man zu Grad
Getrager; den un ichtel Bed nur, jichere Volutigen!
Ich weite, doch fie gern es sieht, wenn dur
Die weite, doch fie gern es sieht, wenn dur
Dettilbuiß fie und Tener modif vergessen.
Berittling in ein der Tener wach volleicht
Bon Orgun, ober weit's so diet ist,
Bielleicht sieht sie aus Edmern; da nus ja auch
Der treue Jund selfth duert, dommt er nm.
Doch wartet ihr nur einen Augenbliet,
Echt ist die Tenerende dei fierem Buhlen!

Es folgt nun eine Seene von hofer deranalisser Wirtung. 3de, über den Sarg gebeugt, will menigstens den Tribut ihrer Witmentrauer dem Gatten voll und ganz darbringen. Bod deitagt fie, ihm eine Burgigelt ilt ibre Juncipang zu geben, da draußen das here des Turten stebe und er fein Seben sir sie in die Schauge sich gen wolle. And vielem Wiberstreben bringt er es endbig dasin, daß sie ihn am Sarge umarut und ihm Texus schwiebe, ohn diese Magnehide teher Warei, welcher sich und zuvor entrate, zurud, mit ihm sechs Getrene. Bod wird gelangen abgessich. 3de bei den den den den den Die Turten unterbrechen nun ben weitern Sang des Etrasgreichte. Die Seene andert fich. Dassan felbst sitht ein Der fren, der bert, daß March das bedungen Lösselb gabte, ober sich stelle, ober endlich sich ber

Saffan.

Auch jest noch, tapirer Ban: Gib mir die Krau, Go bift du frei mit fleig after Schulb, Sonft, fintt die Sonne, bift du mein Gelangner. Berfticken fib is Grift nach deinem Buch (Warot winte, Barra beingt die Amayperschleiere Iva aus bem

3ba (ju Darot auf ben Anien).

34 fag'

D, tobte mich nicht, Ban! D lag mir Beit, Die Ginbe gu beren'n! Erbarme bich!

Saffan.

Beld fanfte Stimme!

Marbi (indem er 32a aussets).
Rein, theure Frau: don liebth do Seben doch, Die Eufl, die Edde doch, Die Eufl, die Edde doch, Die Eufl, die Bonne und der Allfe Guir. Ein Meer ift deine Liebe, die so mungiaffich, unreflähöffich fil.
Ind du wilft fierben? Gott bewahr, du Edel 2m wirft don nun an Leben erft. Bieber

Sat Ban Maret allein nur bich nmarmt, Jett wird bich eine gange Belt befiten.

Iba.

Bas wird aus mir, Allmachtiger, noch merben!

Saffau. Allah! fieh hier bein mabres Chenbilb!

Bas fagft bn nun? Saffan.

Der Sanbel gilt. Darot.

Beiduor' et!

3d fcmor's bei Allah bir. Da aret (übergibi 3ba).

Die Rrau ift bein.

Sie ficht ben Genahl nun an, ihr wenigstes ein Mittel ju geben, fich das Leben zu nehmen. Nach lasem Weigern überläft er ihr feinen Dolch, wird der bann durch ihre Reue so lief erschultert, daß er, fint Idd preiszugeben, fich selch bem Solfan mieber als Ge samträgt. Haffan hält ihn jedach beim Wort, wil sie sless mit auf der der ben Dofter ihres Gatten miffe, und fo foldt fie bem Tärfer.

Im fünften Aufgage soll Bob enthauptet merbn; bei findet haffan, meicher Bob ichm tobt glandt, an Meni Berweisstlick, aus benen hervorgeht, daß Bob um Reit Brüber sind. Rum jegen Ausbrücke des Entiepest wie ber Betachtung seiten March's. Bob içte bem allen die bei Bot Bot bei B

Sie briet. Ad, wie foon find ihre Wangen, Die Thidnemprie, die darüberroft, Gie itigi — wenn noch Arbermen und Gefühl Im Dinmeil wohn — die Gunden einer Weit, Rein 160 dam ich se nicht ibben, nein! Co fan ich se Berhaug berad: Und boch, der Pelik vie Berhausenen fle.

Soffen, der Schaftliche, Abischauffeit. Und es gab eine Zeit — om ein Berkängnis, Da ich für Gent bertaufte ihre Reige; Dat wirde is für einem Bied, ein Lödefen Beit wirde ist, die Tädefen Den besten meiner Freunde morden. Der über die meiner Freunde morden. Die Ehre meiner Berunde wäh ich einst Geraubt, jest schafte die, die mit und meines sie Burdd. — Berüffere bis, der Wert werte, gerunde bei die eine Betraufte bis, ich will die Sonne födern! Bertaufte bis, ich will die Sonne födern!

Bob (tommt heraus). Ale biefen Stahl ich in bas Berg ibr fentte

Und fie mit einem Auffchrei in die Arme Dir flürzte, fireifte ihre Lippe melue, Und fie ward flumm.

Baffan (fommt). Baffarb?

Elenber! Und er febt noch?

Bob. Salb beenbet

3ft erft mein Tagewert. 3d hab' bie Schmach

Bom Ramen meines Brubere abgelofcht, 3ebl , Saffan , Teufel! fuch' ich bich.

(Gaffan, ber fich unterbeffen beimlich neben Bob hingefchlichen, burd: flicht ibn. Bob fintt jufammen.)

Balb baranf fallt auch Saffan in bie Sanbe Ban Daroi's, und banu, als ber lettere bie Leiche feines Brubers und feiner Gatin gewahrt, schließt bas Stild mit folgenbem Monolog bes Ban:

mari

Tobl auch er, ber foll gefundur Und fild verlorue Beutert Gwaufer Tag! Und hier liegt nun erworbet meine Gatitn. Beb nach ein Menich, die in ich es gang allein, Der tragen soll die Laft be vieler Trauter? Er wirft fich vier Jan und vo. nach furger Berfankenheit fieh

er auf.) Ungludliche Gemablin, armer Bruber, Shr, Urfad' meiner Marter por bem Grabe!

Rogt ihr in Frieden ruben nach bem Grab. (Gr teitt vor.) Bas ich geliebt, bier liegt nun alles tobt;

Bas ich geliebt, hier liegt num alles tobt; Bas ich gehaft, es lebt nicht mehr. Go bleibt Die eiu'ge Wonn' auf biefer Erbe mir Der Rampf und ber Demanen Befgefchrei. (Sein Schwert aufbebenb.)

Und fieb, bor bir, o Gott, bier ichwore ich: 3ft Blut bir fur vergoffnes Blut genehm,

Co lang' ber Beiben Arm im Lande wuthet, Go viele ihrer Leben auszurotten, Bis baft bu brichft: Dein treuer Anecht, genug!

Nach biefer Stige wird fich Wördennatig's Att und Weife einigerungen vertreifen falfen. Er hat iedenfalle für des Dramatisch eine nicht gemösniche Wegabung. Die Seenen zwischen Bob und Iva, zwischen Bob und Marot, zwischen Wardt und Iva den beweifen Under Medical wie Geschaften und Geschaften und Geschaften und Vertreifen zur Gestlegen Beraft under verfelch er es, Constitcte auf die Spieg zu treiben und dann ihre branatisch wirffamften Phasien heraustigseisen. Daß die Liebsferne über dem Garge an die brutalen Werberfolge Rischaft und die finn den die find foren, da die

Cachlage boch eine vollig anbere ift.

Minber befriebigend ist die Gumme des aus ben Stude gusammenzubringendem Gedenstenischten Auch die Sprache ist ohne fondertliche Originalität. Die Charafterisst mbich in nich burchweg zu loben, so gut dem Dichter auch Ban Waroi um d das gekungen sind. Sin Mensch wie Sod erheische in der Aufrage gut dem Profit in der Viellen der

#### Bur Gefchichte des Judenthums.

 Gefchichte ber Inden won ben ältesten Zeiten bis auf bie Gegenwart, Ande ben Quellen nue bereibeit von B. Perach. Elifter Band: Geschafte ber Inden vom Beginn der Mendbelsballes Beit (1750) bis in die nuenses Zeit (1848), Leiter bei Beite Beit (1870). Ger. 8. 2 Ahrt. 20 Nyg. 2. Geschäfte ber Juden in Berlind. I. Alle Besselballes unt zu eines

2. Gefache der Juden in Berlin. I. All Spillari juditet.
2. Gefache der Juden in Berlin. I. All Spillari juditet.
2. Gefache der Juden in Berlin.
3. Boglandes der Berliner
tru Ekzalarfeier im Kultrage der Boglandes der Berliner
Kein der Chefminn Chande, des Finisherist, des Gobel
und Gemeinde Archive, nach gebruckten Luckten umb den
Reteriolien des herren Leundsguld. II. Humentungen,
Ansführungen und urtumblich Berlingen. Berlin, Guiten
taa. 1871. Gr. 8. 2 Kult.

Se ezifiten in ber öffentlichen Allegsmeinung bei und ywei Begriffe, bie beibe gewissenagen als Schimbworte angewandt werben und beren innerste Bebutung, trob firest bistorischen Sparastere, bennoch bem allgemeinen Bewustefein ein Begeinniß ist. Diese beiben Begriffe find ber Jestet und ber Jube.

Beibe unterschieden fich insofern voneinander, als ber 3-chilisman unt eine nebenschichte, obhängige, möglicherweise nur eine negative Erschieuung ist, wöhrend das Jubenthum eine burchaus ursprüsusige, saunenwerth eigenartige und fragdes positive Thostache der Geschäcke ist. Der Sharatter bes Iruitismus ist historisch, sogar nodenn sistorisch, wöhrend der ber der Judenthums weltbistorisch ist urattesten Fundamenten und mit weiterichenber geiliger Bedeatung. Der Beritismus trägt jedenschläß bie Intention in

Der Refuitsmus trägt jebenfalls die Intention in fich, so, wie er ber grofen Menge auch mit all seineu abschreckenben Eigenschaften erschitnt, eben wirflich erschienn zu sollen. Dieser gewissenungen blie, gestüchtete und berabscheute Schien ist Offenber ein Barticularzweck

feiner Erifteng. In Stiftung und Befen bes Icfuiteu. orbene ift außer anberm auch eine entichieben beabfichtigte Paraborie ju ertennen, um Schmachen ber menichlichen Befellichaft auf bie Spite ju treiben und bamit nd absurdum gu fithren; fein Moralfpftem tann auch ale ein mobimeinenber Berrath augefeben werben, ber über gebeime und öffentliche Mittel, bie jum Schaben bes MIIgenteinwohls angewendet werben tounen, weniger miffeuben Ebelbentenben bie abmebrenbe Beltfenntnik verichaffen mill. Eine folde Gronie liegt bem Jubenthum in feinem Urfprunge offenbar fern. Das Jubenthum ift in feinem Befen unendlich maffiber und originaler icon beshalb, weil es fich fur une nicht, wie ber Jefuitiemus, ale eine fecunbare Erifteng, nicht ale loegelofte Gefte und Abzweigung bon einer icon borber exiftirenben Rirche in einer Beit bes ausgebilbetften Zwiefpalte ber Confeffionen, fonbern weil es fich ale eine ureigene, in fich abgefchloffene Religion, ale bie Mutterfirche unfere eigenen, bie Belt beherrichenben Chriftenthums barftellt. Aus eben biefem Grunde ift bas Jubenthum, trot aller verbienten und unverbienten Bormurfe und Berbachtigungen, trot aller nur irgend mirflichen ober möglichen Gebrechen und Lacher. lichfeiten, Berfommenheiten und Entartungen, benn boch in feinem Grundmefen eine biftorifch ehrfurchtgebietenbe Erfcheinung. Die driftliche Menfcheitegeschichte, bie une Chriften nun einmal ale bas Gulturibeal ericheint, mare wol ohne ben Jefuitiemus, nicht aber ohne ihre Bor- und Debengefchichte im Jubenthum zu benten. Es tann jemanb bolltommen auf ber Bobe ber Bilbung fteben unb er tann tropbem ober ebenbeshalb an bem fogenannten Befuitismus fognfagen nicht ein gutes Baar laffen; es laun aber niemand, der fic auf diesstliche ober chriftliche fumanissische Windliche Blumb beruft, er mog in der Pragie ein noch jo excentrische Indenfeind fein, theoretisch und dogmatisch bie ethischen Grundlagen verleugnen, die dem Christensthum mit dem Judenthum nun einmal historisch gemeinsom find.

bevorzugte Aufgabe gufpricht.

Das Jubenthum, abgefeben babon bag es ale bie Borfdule und culturgefchichtliche Boransfetung ber driftlichen Beltreligion feiner Urgefchichte erfcheint, ift in Betreff feiner abgefonbert geblicbenen Rationalerifteng in ber Beidichte ber letten taufenb Jahre auch infofern ein munberbares Bhanomen, ale es eigentlich in ber gangen gebilbeten Belt, menigftens ber gangen Belt europaifcher Bilbung, fich ale bas einzige erclufive, nichtdriftliche Glement erhalten bat. Babrend alle Rationen junachft Beffeuropas bem berjungten und univerfell geworbenen Bubenthume, ale welches bas Chrifteuthum aufzufaffen ift, sich gläubig unterwarfen, geschab es, daß das historisch ftabile Jubenthum, das sich der Weltstrebe seiner eigenen Schöpfung nicht unterwarf und lieber alle nur möglichen Berfolgungen, Schmabungen und Berbachtigungen ertrug, um nur in feiner barod orthoboxen, fcheinbar affatifchen Stammeebefonberung fortzuezistiren, thatfachlich benn boch eine Art bon Beltmacht geworben ift, inbem es, trot und mit feiner für ben augern Mugenfchein gum Theil burchaus fich nicht einschmeichelnben Abfonberlichfeit, in alle Rationen Europas als ein fogufagen privates Element, ale ein confessionelofer internationaler Factor, ale ein Factotum fich einzubrangen mußte und baburch zu einer impofanten Gefchichtecapacitat ju entfalten berinocht bat, Das Jubenthum ftellt fich banach in ber burch gemeinfame Bilbung mit uns pereinigten Bolfermelt ale bie Ration mit ben zeitlich und raumlich toloffalften Eriftenge bimenfionen bar: benn es ift einerfeite - filr uns meniaften8 - bie Ration mit ben alteften Ueberlieferungen und ben am meiteften gurudreichenben Befchichteurfunben; und es ift andererfeits mit feiner mehr ober meniger öffentlichen Ginwirfung auf bie Gulturenticheibungen faft aller mobernen Staaten bie ausgebreitetfte, bie eigentlich univerfelle und - ba Ratholicitat bas griechifche Bort für Mugemeinheit ift - bie thatfachlich tatholifche Nation ber Belt.

"Tief in unferm Bolte wurzelt ber Zauber ber Familie", so läßt Guglow im "Urief Acofia" aus empfinbungsvoller jildischere Geleich prechen. Er hätte noch beuticher auf das Geheimniß hingewiesen, durch weiches das

jubifche Bolf solche Dauer gefunden bat, wenn er aus bingagefet bätte: "ber Zouer ber Geneinde und bes alle Beltidirenten. Bierbantenben Stammesbewussfrien." Die Organization aller menfchieften Sittlichfeit, die Krchitettur aller bevorzugt eintissfrien Gefelligkeit beruft naturgemiß auf Erchivolität und Mysterium. Die eigen thimtliche Dietethin aber, zin wedger ba boll ber heter in feiner Urgeflichtet burch nachbartiche Friinblagten und in der Bolg burch feine demachglicht, die dob wieder in aller Welt beimisch werden wollte, sich gedragt in der andern Bollter auf Erclustvität und Errezie jenes patriarchasischen, Zauberd der Familie.

Ein Geheinmiß ermedt Reugierbe. Möchte bas beutide Lefepublitum bas Geheimniß bes Jubenthums offenbart haben? Dr. Graet in Brestau hat bereits neun umfang. reiche Banbe über "Gefchichte bes Jubenthume bon bin alteften Beiten bie auf bie Gegenwart" veröffentlicht; ce fteht jebem Befdichtefreunde frei, biefelben aufzufdlagen, um fich au übergeugen, mas ber Berfaffer über bas Beheimniß feiner Ration verrathen hat. Um aber bie Lefer ber "Blatter für literarifche Unterhaltung" in biefer unferer literarifchen Unterhaltung betreffe ber eben angeregten Reugierbe auf Erflarung ber Dolichteit einer fo weit angelegten Bolfebeftimmung nicht völlig unbefriedigt ju laffen, fo fei mir geftattet, bier im Feuilletonftil auf ein baar moralifche Ariome bingumeifen, Die fcon beim allgemeinften Ueberblide über bie jubifche Befchichte ale mitbewegende Triebfebern berfelben fich berausftellen. Diete Ariome find in feinem andern Brincipe begrunbet ale bemienigen, welchem auch noch bas Jubenthum von beute auf jeglichem Darfte bee Intereffenquetaufches feine Gr folge verbantt, nämlich im Brincipe ber freien Concurrent meldes auf bie Beichichtsberbaltniffe angewandt fic am einfachften folgenbermaßen ausbrilden laft: Die Capacitat - and ber Rationen im Betteifer ber Befchichtefampfe ift fouveran, und bie Concurreng ihr Denfchenrecht.

Bur vergesse man nicht, baß solche Maximen nicht Schenlich verkündigt wurden, sondern im Gegenischi als Bestemnig in der Entwicklung der Dinge verdorgen bie ben mußten. Als bad Indentifum seine Concurran mit alten Nationen der Met iben ner West iberstäcklich benann, tat es die selbe an mit einer Berleugnung aller Concurreng in der Welt, nab seit bald neunzehn Inderhunderten ist et greiner ber hervorragenissen Copposition pathymberten ist es greiner ber hervorragenissen Copposition von Weltgefoffich

herangewachsen, indem es alles, was es that, gewissermaßen that, um die Maxime nicht flar und öffentlich werben zu lassen: Die Capacität ist souveran.

Nur im Gemande der emigen Elfaberei mollte bas Judenthum unvermertt herricher; aus der tiesten Demuth und Bernichtung serauf wollte es in neuen taufend Jahren der heimatofen Banderung und Wissendurcung einer eigenen Anchtung die West untervorfen, dem es voustet: teine herrichaft und feine herrlichfeit kann emig bestehen, wohl aber die Anschrichgist. Staaten, Dynassien und Berfassungen sind seindem verschipunden einmal über das anderez aber die Capacität der gestigen Denuts hat sich als dauer ber verwieren.

Mit bem eisen Bande fat die "Selchichte ber Auben" von B. Vracht (Nr. 1) ihr Ende erreicht, nachbem bie beiben vorheregegungenen Bande die seine ber bendersverten eine Portugation Berhaltnise, besonders in Spanien, Portugal um holland, vor und nach ber fosmopolitischen Wetterscheide um 1500 geschilbert hatten. Seltsamerweise aber hat bieses Wert mit seinem Ende nach nicht seine Bedendung erreicht, denn gerade der Anfang ist nach nicht ber bei Anfang ist nach nicht ber besten eine Batte mit betre bas Ausstellen Batte in der Batte fin der Ausstellen Batte in der Batte in der Batte fin der Batte fin der Batte fin der Batte fin der

Borrebe jum elften Banbe:

3ch spatte noch den Leien die Trasslung den den nicht genachten bei bei den geben den gestellt bei den geben der geben den geben den geben der geben der geben der geben das geben der geben geb

Diefer elfte Band bee Grach'ichen Berte bat in bem einbandigen Berte von Ludwig Beiger: "Geichichte ber Juben in Berlin" (Dr. 2), eine bantene. werthe Barallele in Bezng auf Specialgeschichte erhalten, benn auch letteres ichilbert vornehmlich bie Befcichte ber Jubenemancipation in ben letten bunbert Jahren. In Bezug barauf übrigens verfpricht ber borliegenbe Band bon Graet mehr ale er halten tann, benn eine allgemeine Befchichte alles Jubenthums, wie es in allen Belttheilen eriftirt, refultirt aus bemfelben nicht; wir feben nur biejenigen Erfcheinungen in Bezug auf jubifche Berhaltniffe bor une entwidelt, bon benen bie öffentliche Deinung bei une bieber in Breffe und Litera. tur Rotig genommen; mohl aber tonnen wir erflaren, bag feine biefer Erfcheinungen bier vorgeführt ift, ohne bon einem neuen Lichte erhellt gu fein. Bilr unfere allgemeine Befdichte, einschließlich bie Literaturgefchichte, wird biefer Band eine unentbehrliche neue Quelle fein über alle Thatfachen und Ramen ans ber Gefchichte ber Rengeit, Die barin an einer erheblichen Ermahnung tommen.

Das Jubenthum in Berlin, bem Lubwig Beiger fein ganges Bert mibmet, tritt auch im efften Banbe bon Graet gang befonbere in ben Borbergrund, und amar mit vollem Berbienfte, wenn wir allein nur ermagen, bag bon ber Begegnung Leffing's mit Menbelsfohn, mit welcher bie Befchichtebarftellung biefes Banbes beginnt, gemiffermaßen bie ueue Epoche unferer gefammten huma. niftifden Beitgeiftrichtung batirt. Wenn ein Leffing es fich bamale angelegen fein ließ, in feinem "Dathan ber Beife" bas Jubenthum ju rechtfertigen und ju perberr. liden, fo nuß er boch ein fehr bestimmtes Bewuftfein bavon gehabt haben, bag in biefer erclufiv, gebeim und unterbriidt fortlebenben Entturfpecialitat ein Glement porhanden mar, beffen bie beutsche und europaifche Bilbung. um ihrerfeite emancipirt und universaliftifch ju merben. bebürfen murbe.

Dag außer Leffing und Dohm namentlich auch Dirabeau, und zwar infolge bon berliner Muregungen aus bem Rreife ber Denbelsfohn und Berg, mit unter ben erften feine Stimme für bie burgerliche Gleichstellung ber Inben erhoben hat, ift eine Thatfache, bie nun nach Graet mehr, ale es bieber gefchehen, in ber allgemeinen Befchichte ermant ju merben verbient. Die Bortrate ber erften emancipirten geiftreichen Bubinnen Berling, ber Benriette Berg und Rabel Levin, entwirft Gract noch aneführlicher und geiftvoller ale felbft &, Beiger in feiner Specialfchrift; wir tonnten anertennen, bag bamit britlante und noble Driginalportrate ale Bunftrationen ant bentichen Befellichaftegefchichte geboten maren , wenn Graet nicht bas Berfeben paffirt mare, bie Anetbote bon bem "Entwenden eines Diamantringes vom Finger einer Dame im toletten Spiel", welche Benriette Berg in ihren "Erinnerungen" bon bem "bobenfofen Biffling" Gent ergablt, ale hiftorifche Thatfache aufgnnehmen. Der foniglich preufifche Rriegerath Friedrich von Gent, ba. male einer ber erften Borfampfer ber Brefifreiheit, wirb in einer unter bem Schute ber gegenwärtigen Breffrei. beit gebrudten Befchichte ber Buben bes Diebftable jubiicher Diamanten begichtigt! Der Berr Berfaffer bat fich wol nicht gang überlegt, was er mit biefer Diamantenbiebftablegeschichte gemacht bat, bie boch nur auf Frauen. simmertlatich beruht. Bor ber hiftoriographifchen Rritif hat fein wiffenschaftliches Bert bamit jenen gang fleinen Gled bom Bfirfichmartte angenommen, ben Alexander Dn. mas in feinem Luftfpiel: "Le demi-monde" fo charafte. riftifch gefchilbert bat.

Gife bantenswerth sitt ieben Sisserie find nomentich and die Khabnblungen, einschließlich er Preictifferneben Roten, die Grach über die Inden in Frantreich während der Arobaltion und des Erfein Kaiserreiche, sowie über detresche Entscheibungen des Wiener Congresses gibt. Gebiegen und original sind ferner die Kapitell über die beiben parijer Emigrauten Borne und Deiner, sicheren der der die Bereit die glich in der die Bereit die Bereit die Franklich wir der die eine gegen der die Franklich die Bereit die Bereit gegen Lucllenbelegen herbeigiehen. Beibe Baste übergans, sowon der von Grach als der vom Eriger, tragen einen gum Thesse innspetung und iehensalse berhause modergum Thesse innspetung und iehensalse kontragus moder-

nen Charafter an fich.

### fenilleton.

#### Deutiche Literalur.

- Ueber "Deinrich Beine und feine Familie" wird eine Schrift van Fran Delene Dirich angefundigt, einer Richte bes Dichtere, bie in Wien lebt. Die Schrift fall gleichzeitig

in benticher und frangofifcher Sprache ericheinen.

- Die alteften und merthnoliften Denfmaler altbentider Literatur, bas "Bilbebrandelieb" und bie "Merfebnraer Ran. beriprilde" find langft nicht allein nach ihrem Zerte, fanbern auch in facfimilirter Rachbilbung befannt gewarben. Rachbem bas "Bilbebranbelieb" burch bie Bruber Grimm 1812 ebirl, herge-fiellt und erlantert worben war, und nachdem bann Jatab Grimm weitere Beitrage jur Erffarung bee fa fdwierigen und rathfelhaften Gebichte gegeben hatte (in ben ,, Altbentichen Balbern", 1815), lieferte nach einer langern Reihe van Jahren Bilbelm Grimm ieseren nag einer iangern weige von Jappen wirst weiten ein möglich getreue Fachlink, voelche lie feine Zeit rieflich war und auf weichen die ihm falgenden gabirche frisigen Serfinde justien. Ungenaufgleiten und seih schem der feilich nich vermieden, und do wurden Carrecturen auf Seund nochmässer Välling der Jandhafti nachgetragen von Wasmann (1850 in ben "Munchener gelehrten Anzeigen") und ban Grein (1858 in feiner Ausgabe); aber auch biefe Berbefferun-gen erwiefen fich als ungureichend. Weniger gelungen als bas Racfimite bes "hilbebraudeliebes" mar bie lithagraphilche Rachbitbung ber "Merfeburger Bauberfprude", wie fie Jatab Grimm feiner Befanntmadung in ben berliner Atabemieabhanblungen einer Betanntmachung im den berinner Alademieabhandbungen (1842) deifflagt, und wie fie angli in den, Ariencen Carifterin Jaglab Krimm's (preiter Band, Bertin 1865) wiederchil is. Seit ib einer Lund er gene den gegen den gegen der Bungf angepte für die be Patlagraphie fo überaus glunftig gezeigt bat, lag der Bungf, nahe, und er ift auch her und der Mit phatagraphischem gacfimite nach ben Sanbidriften ber-ansgrgeben von Eduard Sievers" (Dalle, Buchhandling bes Baisenhauses. Den Abbildungen jur Seite Recht ein genau biplomatifder Tert mit Rachahmung ber Abfürzungen, ber Interpunctionen und fonftiger Mertmale ber Ueber-lieferung. Beim ", Silbebrandsliede " machte fich jur Er-langung eines icharfen Bilbes ein etwas verlleinerter Daffiab nöthig, dagegen find die "Banberfprliche" und bas "Taufgeisdniff" gang in ber Größe bes Originals wiedergegeben. Die anthentifche Mittheilung bes ebenfalls febr wichtigen Zanfgelöbniffes, tiger Berting vor eternater ver meigte fich in berieben Danblöftil vie da, Jaubertsprüder bestinder, mas als eine von-tensvertieß Jagobe ersteinen. Die Bertagsbandung hat nich allein treffliche Klünster gelunden, die ihre Anfgade in der Reproduction in befriedigender Beite ibmen, innbern fie hat bieler gangen Retoffentichung eine sa würdige und jagar schien Ausfattung gegeben, daß das Buch selbst den Bisber- und Albumisch eines Solans sieren würde. Für die Wisserdung wird die Bacsmile-Ansgabe gewiß dan günstigstem Cinfluffe fein.

— Mul unterm Sudertifd befinden fich Frau zu Belacht; "Altenmblick Seitridez zur Chfichte des Hofflettigtes won Saher 1819 am" (ertier Band, puer defte), Gulturtüber, "Aus altenmitigt "Beit" von Ebeade ein an sie, Knackausskamit Bullreitanne von Altenober Wogner (prei Priferusgen); der fecket Band von Juliu Gerafter, "Erflähende Übetungen", weicher "Besetzer Beicht" und "Der Domkeket von Camppoliela" ertalligt is erfle Sällte der "Kucklussenssteiles Macut Zeftaments", berandsgegeben von Band Beitbeim Schmidt und Frau von Aufgegeben von Band Beitbeim Schmidt und Frau von Aufgeband zur eilem Auflage des Convertainne-Kerjtam"; ferner eine Uberteftung der Seiche von Wiß Wai Wullod, aus dem Anglische von Wiß Wai Wullod, aus dem Anglische von A. Schlieben dem Wiß Wai Wullod, aus dem Anglische von A. Schlieben dem Miss Wall Wullod, aus dem Anglische von A.

1

#### Ausländifde Literainr.

Die bon dem Orenangebre diefer Zeitischtijt in "Ulufte Seit" erficitenten Ausliche "Uleber das Theuter und Diena bet second emple", meldig den wierten Band der "Bertildt und Stade bilde übertije nachen and. Erich den und als selbstänigte übertije marben and. Erich den un mad als selbstänigte übertije marben and. Erich den und als selbstänigte brandsgegeben unter dem Tittet: "Teater och draam under andra Kejardomet Attadof Gottachall; bestreket från tyskan och försedd med tillägg af C. Elebbon (Elebdom). 3. Diettal).

General Trochn, ber bekanntlich feine wichtige Stellung währnb des Rriege einer militarifden Refarmichrift verdarth, greift wieder jun geber; in Taune foll eine Schrift von ihm unter wieder zur geber; in Taune foll eine Schrieft von ihm unter wieder zitel: "Gefchichte meines Ledens", ericheinen

#### Theater und Dufit.

- Fran Lucca, Die Europaflüchtige und Ameritamube, bat ibre Conpentionalftrafe von 8000 Thatern an Die berliner hofbuhne bezahlt und barf jest wieber auf ben Buhneu bes bentiden Cartelverbanbes auftreten.

rauger wartevervauore angreten.
— Am berliner Sladtheater ift ein Stild "Bon Gottes Gnaben" jun Auffichrung gefommen, bas bie Bechaltniffe am metrumberger obe; jun Zeit bes Derzogs Rat in berb folgt finitariger Manier voerführt. Laube's "Rarfsichlier" eer pragen bies Gittle, ber Roman von Dermann Rurg aber: "Cajifer's Deimaligher", erzengte bie "Rarfsichlier".

- Die wiener Runfter baben auf bem Theater im Runfter. banfe eine fehr ergöhliche humoreste gur Auführung gebracht. Das Sudd beißt "Babet a Bab", ift nach bem Theatergettel aus bem Affprifcen ins Babnsonifche überfeht von Diugetftebt, aus bem Babulonifden ine Deutide übertragen von Mofenthal, ans bem Mofenthat'fchen ine Frangofifche teansferirt von Laube and weieber beuisch bearbeitet von Rautner, und frielt gu Babel in Babylonien nach ber Aufrichtung bes flebiginten Ausfchufigeruftes am Babytouischen Thurm. Der fart internationale Charafter ber wiener Dramaturgie wirb von biefem Theatergettel nicht ungludlich parobirt.

- Die "Revue des deux mondes" bat einen neuen Runftousbrud gefunden, mit welchem fie gegen bie beutichen unpnonvorut gezunden, mit verigen je gegen de bettigten mmftatifchen Beftrebungen ju Gelbe giebt; fie fpricht von einem "mmftatifchen Bangermanismus" nub richtet gegen Richard Bagner die heftigften Angriffe; fie nennt ibu "bie haffens-meis auf das engfie zusammenbangen; fie bersamitt gegen das Uebermuchern beutscher Muft in den Concertsaten, gegen die Liebermuchern, welche für biefelbe eintritt. "Benn es", ruft sie ans, "bem Director ber Großen Oper morgen einfiele, «Cobengrin» ober Die Deifterfinger von Rurnbergo in Scene geben gu taffen, to murbe feiner Diefer Derren baran Auftog nehmen." Bebenfolle fint fie vernünftiger ale bie große Revue zweier Belten, juss jus fie vertuursiger aus orig geoge occous gebetet Lottelt, bie eine icht einfeitige frangofische Roven geworben ist unt, indem fie nicht mit afheitigen, sondern aus bornitt nationalen Gründen gegen die Betelt des Frangofensiendes Wogner zu Fitbe ziehet, einem fläglichen "mufitatischen Chauvinismuss" perfafft.

- Das hiftorifche Schanfpiel "Abolf von Raffan" von Reris Blandarts in Duffelborf ift am Theater gu Chemnit mit Beifall in Scene gegangen; ebenfo am wiener Refibengtheater bas Erauerfpiel von Rubolf Bunge: "Ein Reft in Bauonne."

#### Ans ber Schriftftellermelt.

Das berliner Goeibe-Dentmal foll in ben Anlagen bes Thiergartens an ber Koniggraber Grafe errichtet wer-ben; von ben vier mit je zwei Entwilesen concurrirenben gunftern Simmering, Schaper, Donborf und Colanbrelli hat Schaper mit bem einen Entwurf ben Breis babongetragen, nab zwar mit ber auf bem runben Bofament ftebenben Ge- flat bes Dichters, mit ben Figuren ber Lyrif, Tragobie und

- Dem berflorbenen Dichter Meldior Mehr, bem Berfaffer ber "Ergaftungen aus bem Ries", beabsichtigen feine Freunde in Ehringen im Ries ein Boftament in Erzguß an ereichten.

- Der burd feine Reifen in Gubamerita befannte, eth. nographifde Schrifteller Appun, feines Beidens ein Lanbidaftemaler, beffen Sob bereits im Sommer bes vorigen Sabres ftatifand, hat nach ben neueften Berichten ein eigenthumliches Ende gefunden. Auf einer Reife au bem großen Bafferfall bes Bofara, eines Rebenfluffes bes Effequibo, einem ber fconften und machtigften Wafferfalle ber Erbe, wurde Appun, ale

er bem Raturmunber gegenüber icon feine flinftlerifche Ebatigleit begonnen hatte, ploblic bon Irefinn befallen; er hatte bie fige Bbee, bag bie Indianer ihn und feinen Gefährien tobten wollten. Go maffnete er fich mit einer flaiche Schwefelfaure, um fie ben Indianen, wenn er angegriffen wurde, ine Gesicht ju schlebern. Diese flache hatte er auch bei fich, wenn er seinem unruhig bewegten Schlaf in der Sangematte fich bingab. Da mar eines Tage ber Pfropfen ber Stafde foder geworben, und bie Schwefelfaure ergoß fich über ben Golafenben. Gein Befahrte brachte ibn mit unfaglider Dube über Die Stromichnellen bes Botara in einem Banonenrinbenboot bis in bie Colonialftrafanftalt Maffarmi, wo Appun am 16. Juli im Lagareth berichieb.

- Die Defterreicher zeichnen fich burch bie warme Aner-tennung aus, bie fie ihren Dichtern noch bei Lebzeiten (penben. In Deutschland felbft bemertt man wenig von abnlichen Befeebungen. Dier magt fich erft nad) bem Tobe ber Autoren eine fouchterne Anertennung berbor, folichtern, weil fie mit bem Borurtheil bes impotenten Reibes ju tampfen bat, bag unfere Boefie überhaupt nichte mehr tauge. Der fechzigfte Beburtetag Dito Brecht fer's, eines Dramatitere, beffen Stude am wiener Burgiheater oft mit Erfolg in Seene gegangen waren, murbe in Stepr, mo ber Dichter fruber ge-weitt hatte, und in Ling, mo er fich jeht aufhalt, nachbem ver feine Entlassing aus dem Staatsbieuste genommen, sestig begangen. Am 21. Januar sand im singer Theater die Anf-sighrung des Shaupiels "Täeilie" von Pechtler fatt, dann in den Silen der Landschaltlichen Ardoute das Best mit Aured an ben Jubilar, Uebergabe ber Feftgefcheufe und Feftcommers mit Doaften. Es halten fich zahlreiche Deputationen aus Oberöfterreich, aus Bien, auch eine Deputation vom Burgtheater eingefunden.

#### Bibliographie.

ar ein nach, 7. A., valterprineature ein in erbote ein ber eine Artesder in nach 2. A., valterprineature ein in erbote Artesder Velkreitunkanden Lehre. Winn, Gerold's Bohn. Gr. 8. I Tälle.

18 1 c. (a. [a. ]. Gefreide Eliteraturgefolde in neuer Bearteina.

18 2 p. [a. ]. B. (b. Gefreide Eliteraturgefolde in neuer Bearteina.

18 2 p. [a. ]. B. (b. Gefreide Eliteraturgefolde in De profile Tileraturgefolde in De profile Tileratur

Billetenute, jouie iber alganein Wiffenberthes. Eintigart, Caffer. 16. UR.;

1. E. R.;

1. E. R.;

1. C. R.;

4

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brodifans in Leipzig.

# William Chatespeare's Dramatische Werke.

Ueberfett von

Friedrich Bodenstedt, Nicolaus Delius, Otto Gildemeister, Georg Herwegh, Paul Benfe, Hermann Aurz, Adolf Wilbrandt.

Rad ber Tertrevision und unter Ritwirkung von Nicolaus Delius.
Wit Einleitungen und Ummerkungen.

Berausgegeben

#### Friedrich Bodenftedt.

Ansgabe in 9 Banben. 3meite Anflage,

Beheftet 6 Thir. 10 Rgr. Giegant gebunben 9 Thir.

Anegabe in 38 Banbden. Bebes Banbden geh. 5 Rgr., cartonnirt 71/2 Ngr.

Die von Friedrich Bobenftot hreausgegebene neue Shalfpeare - Ueberfebung, mit Ginfeltung und erfauternben Anmerkungen ju jebem Gelid nub einer Biographie Shafe (peare's bom Peransgeber, ift in 9 Banden, gefeltet und gewunden, oder in 38 einzel einem Band den, gefeltet und carionniet, nehft einem Prospect durch alle Bunchandlungen zu berieben.

Das Wert fant fo beifallige Aufnahme, bag von ber Banbausgabe fofort eine zweite Anflage nothig wurde, bie bereits vollftanbig vorliegt.

Derlag von S. A. Brockhans in Leipzig.

## Spiegel der Beit in Jabeln.

Juline Sturm.

8. Geb. 16 Rgr. Geb. 24 Rgr.

Eine neue Babe bes Dichters ber "Frommen Lieber", bie um fo mehr Intereffe erregen wird, ba bie Stoffe ber gabein meift neu und bem Leben ber Begenwart entnommen find.

Bon bem Berfaffer erfchien in bemfelben Berfage: Gebichte. Dritte Auflage. 8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Rar.

Reue Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Mgr. Fromme Lieder. Siebente Auflage. 8. Geh. 24 Mgr.

Geb. 1 Thir. Fromme Lieber. 2. Theil. Zweite Auflage. 8. Geh. 24 Rgr. Geb. 1 Thir.

Geb. 1 Thir. File bas Sans. Liebergabe, 8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir-

3wei Rofen. Miniatur-Ausgabe. Geb. 12 Ngr. Geb. 16 Ngr. Lieber und Bilber. 2 Thie. 8. Geb. 1 Thir, 18 Ngr. Geb. 2 Thir. Berlag von S. M. Brodfans in Leipzig.

# Ernst Rietschel.

Bweite burchgesehene und vermehrte Auflage. Mit den Portrat Mielicht's und dem Ratalog für das Nielicht. Museum zu Dresben.

8. Geb. 1 Thir. 20 Mgr. Geb. 2 Thir.

Der foeben ericienenen zweiten Anflage murbe aud ein Bortrat bes Meifters und ber Ratalog feiner im Rietichel-Mufeum zu Dresden anfgestellten Aunstwerte hinzugefügt.

Berlag von S. A. Brodifans in Leipzig.

## Religiose Reden und Betrachtungen.

Dr. Abolph Saudrath, orb. 8ff. Brofeffor ber Theologie au ber Univerfitat Deibelberg.

8. Geh. 1 Lift., Geb. 1 Lift. 10 Mgr.
Do borfliegend Bad ift aus Bredigien entstanden, ju der befannte Berloffer als Oberliegenrathenigife zu katelige und Verloffer und Oberliegenrathenigife zu katelige und Verloffer un der beitelte geleine, und aus ertigten Ansflikere, die beteiche für Jietel s. derem 'örfgeiren befandter' geodene und bilber so ein in sich zielen der gewes Erdenungsbuch, des alle weitentscher ertsjäfere übergeite Erdenungsbuch erkonikeren der ertsjäfere fürzen un vonulärer Weite befrickt. In einer ausstährlichen Berreit hat er Verloffere füh über fieme Erdung zu von ich ihm der kiefen fein der kiefen für der der gegenwart uich mit neuen Berloffungen, Betanntiffen oder igendweckfen Organisationen zu besten fich dere felbiglich und erne Berriefung in des erzigiste debe schaftliche Erden für eine Verlogisch und von der fingenderen Tragnisationen zu besten fich ober iredbiglich und erne Berriefung in des erzigiste debe selbe.

Berlag von S. 3. Brockhans in Leipzig.

# Der Raiferbote. Cancan.

bon Ihalf Kriehrich han School

Abolf Friedrich von Schad. 8. Det. 1 Thir.

Diefe beiben Rombien, führen die neuelen Mandingen im Leben die betulchen Botts in bramatisch bewegter Gehätung der und gerickt mit scharfer Sattre ebenso die fleiche ber benichen Gehofen im Legacien der beitigen Unter in Zeutigkiand wie die Juffande Frankeit Rapolion III. und der folgenben Mepublik

# Blätter

OT THE STATE OF TH

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Ericheint möchentlich.

- 38 of Hr. 7. 1080-

13. Februar 1873.

Indelt: Megander von Sumbalt, ein biograbfidges Dentmal. Ban Seturich Brundum. Mreiter Arielf. (Befichigf.) --Amsstiteratur. Sam batt Beffen, - Bur tömlichen Gefichier, Son Bulleten Germach. - Fraften, Empilier, Derivfie iber neue Erscheinungen ber beuischen Lieratur; Denische Literatur; Ausklandische Literatur; Theater und Mufit.) - Bibliographie. -

#### Alexander von Sumboldt, ein biographisches Denkmal.

3 meiter Artifel. (Beidluk aus Rr. 6.)

Sunboldt taut 1808 jundasst als Begleiter des Prinzen Wilhelm von Preußen nach Paris, der mit einer außerorbentlichen diplomatischen Wilfion an den Kaifer Rapoleon betraut war. Bon den Berchältnissen, in die Dumboldt dort eintaut, mit der Berfalfer diese Abschaitts, Nobert Abe-Lallemant, ein anschaufiger Biebe Abschaitts,

Recht jur Blutezeit Diefes erften Raiferreiche tam Sumbolbt für langere Beit nach Baris. Daß er aber Baris ichon grundlich tannte, fich in die dortige Gelehrtenwelt eingelebt hatte bor und nach feiner ameritanifchen Reife, ift in den vor-angegangenen Abschnitten bargeftellt worden. 3hm, bem Maune von Kamitie und Weltstellung, fanden alle Baufer, alle Ba-tafte des Kaiferreichs affen; ihm, dem Reifenden und Natur-foricher, dem vielfeitigen Gelehrten, dem Manne des frifceften, lebendigften Biffens gehörten alle Rreife ber Beltmetropole. eine frangofifche Eroberung angufeben, und hoffte, ibn ale ein werthvolles, bochwilltommenes Befigthum für immer an behalten. Birflich bot biefes taiferliche Baris alles bar, was ber beutiche Forider beduifte, um die Ergebniffe feiner überfeeifchen Reifen gu verarbeiten und an die Deffeutlichfeit gu forbern: ibm ebenburtige Belehrte, Die fich in Die Berarbeitung bes toftbaren Materiate mit ibm theilten. Runftateliere und Berlageauftalten, in welchen bie Berte prachtvoll ausgeflattet wurden, endlich einfingreiche Beltungerebactionen, um die nach Inhalt und Form gleich wurdigen Ericheinungen gu befprechen und in weis goran gerein werogen Seingermungen ja verpreigen ind in wer-tere Rreife empfehlend sinausgutragen. Und diese Bedingungen für die Bollendung des großen Unternehmens dauerten felbft nach bem Sturze Napoleon's, wenn auch nicht in vollem

Sett murbe auch himbolbi's Beziehung ju Gap-Euffeine viel wärmere, und es dauerte nicht lange, fo nannten fich beibe gegenfeitig und aus inmerster Ueberzeugung bie besten Freunde. Bu biefer Beit gerielh er vorüber1873. 7.

gebend in eine briidenbe pecuniare Lage. Die traurigen Berbaltniffe feines Baterlandes führten fo grofe Berlufte für ibn berbei, bag er feine Musgaben auf taglich 40 Cous befdranten mußte. Geine literarifche Arbeitefraft litt aber barunter nicht. Er hatte bie Freude, daß feine "Unfichten ber Ratur" nicht blos in Deutschland, fondern auch in Franfreich eine begeifterte Mufnahme erlebten, woburch bie pecuniare Berlegenheit in etwas gemafigt murbe. Der Fortgang bes großen Reifewerts fließ in Bonplaub's Saumfeligfeit auf ein fehr betriibenbes hindernig. humbolbt flagt fehr barüber, betont aber fortmabrenb. baft baburch tein Freundichaftebruch entstanden fei, er feune bie Ratur Bonpland's und wiffe, wie er viel mehr gum Einfammeln ale jum Berarbeiten bee Dateriale gefchaffen fei. Statt feiner murbe fpater ber junge Runth für die botanische Ausarbeitung gewonnen. Auch sand hum-boldt in seinem göttinger Jugendsreunde Oltmauns einen ebenfo tilchtigen als gewiffenhaften aftronomischen Dit-arbeiter. Er hatte 1804 gehofit, bas Bert in zwei Jahren zu bollenden und es mar befanntlich in 20 3abren noch nicht vollendet. Der Berfaffer fieht ben Grund babon in ber Grofartigfeit bes Unternehmens und in ben binbernben Reitumftanben, und weift fpeciell auf bie erften erfchienenen Abtheilungen bin, aus benen berborgebe, baf es Sumbolbt felbft mabrlich nicht an febr großem Rleife bat fehlen laffen. Die Gelbverlegenheit murbe nach Rapoleon's Sturge gang wieber befeitigt:

Soon 1815 erhielt Humboldt auf eine peribnisis Borfellung bei dem löniglich Principikan Finanzminifter von Billom, der damals gerade in Paris war, einen Borfschip von 24000 Fre. Ubder die Betweidung beiter föniglichen Gelver erflatter er in einem interfagneten Briefe an em Minifter am Attenflen Bericht (mitgefeilt in der Beilage); er verfänishigt fich mit den Minifteria dhähip, do fen Betregern gestatte wurde, durch Minifteria dhähip, do fen Betregern gestatte wurde, durch Dann werben bie Mitarbeiter Sumbolbt's in biographifden furgen Unbeutungen befprochen, und barauf hingemiefen, wie er mit Lalande, Delambre, Laplace auf fo befreundetem Bufe ftanb, bag er bon ihnen aftronomifchen Beirath und Gulfe in reichem Dane erhielt. Gein intimfter Freund in Baris mar aber Frang Arago. Co oft fpater Sumbolbt nach Barie tam, mufite er bei Argon im Obferpatorium Quartier nehmen, bamit ben Freunden auch feine Minute bes Beifammenfeine verloren gebe. Die darafteriftifche Lebenemeife, Die er in Barie führte, lieft man bier mit gang befonderm Intereffe, ba man burch bie befannte Darftellung bon Rarl Bogt in Bezug auf biefen Buntt unangenehm berührt worben ift. Es geht aus bem Gangen hervor, bag bie ftete angenehm belehrende Unterhaltung bes grofen Daunes febr gefchatt murbe, und bag er in gefelligen Rreifen faft immer bie Sauptaufmertfamteit auf feine Dittheilungen lentte, bag fich aber eine folche Beachtung immer gang bon felbft gab und am allerwenigften von humbolbt abfichtlich gefucht murbe. Der Berfaffer berichtet aus Dorom's "Er: lebtes aus ben Jahren 1790 - 1827":

Go groß und ebel fanben ibn alle unparteiffen Belehrten, welche mit ihm in Paris gufammentrafen. Daß er fich bier fo recht in feinem Glemente fithlte, lag in feiner ichon frith und tief eingewurzelten Lieblingeneigung, mit großen Dentern perfoulich ju bertehren und unmittel. bar burch ben Umgang mit ben auf ber bochften Bobe ber Biffenichaft ftebenben Gelehrten fich belehren an Gerabe biefe Reigung war es, welche ibn fo boch gehoben bat und fo unbeftritten auf ber angeftaunten Sobe zu erhalten mußte. Gein Beift befaß eine unenbliche Rraft und Frifche, Die fich ebenfo bereit gum Beben wie jum Empfangen zeigte; baber fühlte fich jeber berporragende Denfer ju ibm bingezogen und geueigt, ihm bas Reuefte feines Tache mitzutheilen. Aber wie febr er fich beimifch fithlte in Frantreich, fo bing er unferm Deutschland boch ftete mit treuer patriotifcher Liebe an, und es that ibm mobl, wenn er ben beutfchen Belehrten, Die Baris befuchten, auf irgendeine Urt gefällig fein tonnte. Ale ber Aftronom Olbere 1811 ale Bertreter Bremens in Baris war, perfehrte er viel mit Sumboldt, ber ihm oft Ginladungen zu berühuten Dan-

nern aufanbte. Bon biefen theilt ber Berfaffer zwei mit: "Paris, 10. Juni 1811, Hotel Mirabeau. A Mr. Mr. Olbers de l'Institut de France. Berr Delambre municht, mein Berehrtefter, bag mir beibe filnftigen Mittmoch ober Donneretag bei ihm ju Mittageffen follen. Er will, bag Sie ben Tag bestimmen. Dir ift Mittwoch febr fcmierig. Bollen Sie bie Ginlabung ju Domerstag nicht annehmen? Dan perfammelt fich um 5 Uhr bei Dabame Delambre. natifrlich im Frad. Schreiben Gie mir gutigft zwei Beilen burch bie fleine Boft, ob Ihnen Donnerstag gelegen ift." Und am 12. Juni: "Madame Delambre attend Mr. Olbers Samedi a cing heures à dîner, Hôtel du Corps législatif. Ce Mardi, Humboldt," Der berühmte Rechtsgelehrte Bans befuchte Sumbolbt 1825 au Baris und mar burch Briefe bom Minifter von Altenftein und vom Fürften Bittgenftein an ihn empfohlen. mar ebenfalle iberraicht bon ber boben Beachtung. welche unferm Belben von allen Geiten gezollt murbe, und rühmt die liebenswürdige Befälligfeit, mit melder ber-felbe fich als Stüte und Führer feiner Landsleute anbot. Die ftrebfamen jungen Gelehrten Deutschlande ftanden bei ihm in hober Bunft. Wir haben außerorbentlich viele hochherzige und ruhrenbe Thaten gerade in Bezug bierauf bon ihm fennen gelernt.

Als 1815 die Berblindeten zum zweiten male in Paristingogen, suchte meter den Deutschen auch heinrich Berg-haus den berühmten Landsmann auf. Er erzählt bies Ausammentreffen in seinem "Briefwechsel" alse:

Noch interessante ist Lebig & Jusammentressen mithumbolds 1824. Derssehe hate eine anathrisch Unterschaugiber Silbere und Durcflibereverbindungen, seine erste Arbeit, in der Albabemie jum Bortrag gebrach. Alle er am Schiffen nie dem Ausammenpaden der Bröparate beschäftligt mat, nacherte sich ihm im Wigligte der Albabemie und tagist mit der gewinnenden Freundlichkeit eine dem Bortrag betressehe, tief eingefende Untersaltung an. Beim Abstied betressen, der Brotze betressen, der Lebig dergesten, nach dem Namme derschapen, liebenweitlichgen, mehr der bah nachger, das bie hundelbt gewesen ist bei der Brotze der Br

Diefe Unterhaltung fit ber Grundfein meiner Julunft gemein, 16 hater ben ifft meine mijenichaftlichen Bwock mistigften und liebenofften Ginner und Freems gewonnen. ...

Bon biefem Zag au waren mir alle Eblieren, alle Inflinie und Ladoratorien geöffnet. Das lebhajte Interesse, welche humboldt mir zu fielft werben fies, gewann mir bie Liebe und innige Frennbidaft meiner mir ewig theueen Leherr Gapvusse, der Bernbid gemeiner mir ewig theueen Leherr Gapvusse, der bei der Bernbid gemeine Bei gemeine Be

Muf ahnliche Beife nahm fich Sumbolbt bee Dathemali.

tes Diridfet an. Er führte biefen 1825 bei Mrage ein und inge bafür, bog er Brofelfor in Breclau wurde. In den Beilagen theilt der Berfasser biefes Abschnitts, Abbert Abelalemant, noch einige interesjante Briefe und Ketenjakte als Beilege mit; auch ergöht er feinen Beschaf der Benpland in Santa Anna am Uruguay im Fritsjahr 1856, der in Beyng auf die Bentressing des Berhäftenisses planeteit in. Beging die Bentressische Reifegefährten von Wickliebie is. Mobieckennst schreibe in.

Richt (ange, und er sand vor mir, ber alte soll verschoftem Sonbertung. Die 85 Jahre batten leitum körpen nicht gebeugt, aber voß ferundliche Antlig mit den flaren Augen völlsch berchfundt und den Alang der Stimme gedömpflichen magere Kigut wor nur mit einem Hende und Veillefteiner aus merfigem Gammollentenige bebecht, an den blögen Jähre trug er Solipaatoffikm, Frennblich bei er mir die Sand bei der die Bernschlichten bei der mir die Sand voll bei der die Bernschlichten bei der Nurschlichten voll bei der Nurschlichten der Nurschlichten ber Cuttur entbefrenden Deter Munchtlichten die Unter Auftrickten der Unter unter

Ulder humbold fprach sich Bonpland gereigt und volleiftendigt aus; ader der Berfasser weiß alles mit triftigen Ertuglick weiß alles mit triftigen Ertuglick biefes Mannes nur aus der unwiderschissen Such und die Berfasser nur aus der unwiderschissen Such und die überal hochachten ensprungen sie. Wer bennoch bister überal hochachten und warme Freundsschissen für habet durch. Bonpland lebte nach biefer Busmannenunst nur noch 28 Tage. Er flard am 11. Wai 1858.

Der nachfte Sauptabichnitt ift bon Alfred Dove bearbeitet und behandelt bie Jahre 1827-59, bon Sumbolbi's Beimtebr nach Berlin bis ju feinem Tobe. Die Rudlebr nach Berlin ging nicht bon Sumbolbt's eigenen Bunichen aus. Er war in ben Jahren ichon vorgerlidt und hatte Baris gn lieb gewonnen, um große Reigung ju einer folden ganglichen Lebeneanberung zu enwfinden. Es mar aber ber entichiebene Bunfch Friebrich Bilbelm's Ill .. ber biel bon Bumbolbt bielt und meinte, es fei nicht recht, tine fo bebeutenbe gelehrte Große Breugens nicht im Baterlande leben gu laffen. Bir miffen, wie febr ber Ronig bemiiht mar, Sumbolbt auszuzeichnen und beffen Berbienfte anguerfennen und zu belohnen. Er verlieb ibm tine große Benfion, machte ibn ju feinem Rammerberrn und witnichte nichte febnlicher, ale ibn wieber in feine Staatebienfte gieben gu tonnen. Der große Belebrte ging auch mit bem Blane um, Berlin jum Cammelpunfte ber Morpphäen ber beutiden Gelehrfamteit zu machen. Wenige Bochen por feiner Abreife von Baris (ben 16. Februar 1827) fdrieb er an Gauf:

G ift ein großer Smifcluft, einen Theil meiner Kreibeit um de eine miffenfallifte fege aufjugebre, in der ich bier ein Sahren manchen ischwei ein Berich aber ein Sahren manchen ischwei Genuß gefabt. Wer ich bereut wich, was ich gefaben. Das intellectufelt einen hat mich unsahlig angelprochen bei meinem legten Mufenthalte in Deutschau, um der June, im Jurer Wilche, in der Wiche herre und aben, auch der Jurer, im Jurer Wilche, in der Wiche herre und eine Berich in der Berich gegen in bei der Geschlich gefen michte Gafchafte fie geneelen. Am gutern Wilchen, wilch ju zien, beil es mir nicht festen, um die rechte fiete auf Jurer Walte, auf ben Rath bes "gegen Merkens in ber Sanft).

Man barf bie legten Worte nicht für eine blofie Arigseitssformel nehmen, womit hunbolbt leicht geneigt war zu schmeicheln, sondern fle entsprachen wirflich feiner innersten Ueberzungung. Er bewunderte Baus

fcon wegen ber boben Achtung, welche er felbft einem Laplace einflogen tonnte, und batte baber feinen grofern Bunfch, ale einen fo bebeutenben Dann gang in feiner Rabe, in Berlin, ju haben und letteres allmablich ju einem bentichen Baris machen ju tonnen. Es ift betannt, wie wenig gefehlt bat, baf biefe 3bee zur Birflich. feit murbe. Damale tounte fich bie miffenichaftliche Bebeutung Berline bochftene nur in Sinficht ber alten Bbilologie mit Baris meffen, und es war baber leicht begreiflich, baf Sumbolbt ber Taufch febr ichmer merben mußte. Batte er in bie Butunft ichauen tonnen, fo mare ibm ber Uebergang gewiß leichter geworben; benn gerabe mit feiner Untunft begann eine gang neue Epoche bes gelehrten Muffdmunge in Berlin, Die alles überftrablen gu wollen fchien, mas Europa Berrliches und Großes in Biffenfchaft und Runft befaf. Daber traf bas nicht ein, mas er befürchtete. Bas Sumbolbt une beute bebeutet, ift er eigentlich erft gang in Berlin geworben. Geine Beimat bat er berberrlicht, aber fie warb auch reif und murbig ju einer folden Berberrlichung. Mis er im Geptember 1827 in Berlin antam, öffneten fich fogleich alle Schleufen bes Stabtflatiches, ben niemanb beffer auszubeuten verftanben hat ale Barnhagen, ber befanntlich alles fammelte und gur fpatern Beröffent. lichung bereit bielt. Dan bermuthete, bag man Sumbolbt bas Cultusminifterium ibertragen, ober bag man ibn jum Brafibenten ber Atabemie machen wolle wie einft Beibnig. Barnhagen bemertt bierzu:

Diefe Brophezeinng traf inbeg nicht gu. Es entichieb fich balb, baf Sumbolbt banernb in Berlin blieb, und Fürft Wittgenftein folog felbft bie Berhandlungen barilber ab. Auch Bilhelm bon Sumbolbt mar wieber gu Gnaben angenommen. Das von Schintel reftaurirte Tegel murbe bom Sofe in Mugenfchein genommen. Es war maßgebend für bie Regierung und ben gangen Unhaug bes Bofe, baft ber Ronig Alexander von Bumbolbt gern um fich hatte und feine Anfichten und Rathichlage icante. Sumbolbt's Dienft beim Ronig entfprach gang bem eines Bofgelehrten, bafür bezog er ein Jahrgehalt bon 5000 Thalern und erhielt auch noch die Buficherung, bag man aus Staatsmitteln helfen wolle, wenn gur Bollenbung bee großen Reifemerte noch pecuniare Billfe nothig fein follte. Bur Auflofung feines parifer Dausftanbes mußte er nochmale nach Franfreich gurud. Ungeachtet ber großen Gile tonnte er es nicht unterlaffen, feinen treuen Ingenbfreund Freiesteben ju umarmen. "Es ift entichieben", fchrieb er an biefen, "bag ich wieber meinem Baterlande angehore und im Dai bierber tomme in beine Rabe, um forthauernb in Berlin ju leben und alle Jahre nur pier Monate in Baris zu bleiben. Der Ronig bat meine pecuniare Lage febr verbeffert. 3ch gebe fonell fiber Beimar nach Barie." Doch machte er borber noch einen Abftecher über Dreeben nach Freiberg und feierte ein bergliches Wieberfeben mit feinem geliebten Freiesleben, ben er nun feit 29 Jahren nicht gefeben hatte. Bei feiner Rudfehr nach Berlin nahm er ben Blan, bie gerftreuten Gelehrten Deutschlanbe bort ju concentriren, mieber auf. Die Unterhandlungen mit Beffel wollten ibm aber ebenfo wenig gluden wie bie mit Gaufi: auch murbe es ihm fehr fcmer, die wiffenschaftliche Stellung und bie pecuniare Lage Rarl Ritter's, bes von ber gangen Belt bewunderten Geographen, würdig verbeffern gu helfen. Er hatte viele Begner und fogar Feinde, fowol bei ber Regierung ale auch in ber Umgebung bee Bofe. Doch wußte er allen Intriguen mit Bulfe feines toniglichen Gonners gefchidt aus bem Bege ju gehen. Dies gelang ihm hauptfachlich baburch, daß er fich all und jeber Theilnahme an Bolitit enthielt. In biefer Sinficht hatte er manches ju erleben, mas er in fich berichluden niufte. Die bertraulichen Briefe an Barnhagen geben une ein intereffantes Spiegelbild ber bamaligen Inftanbe und feiner Empfindungen, Spotteleien und Bige barüber. Dan beariff aber auch bie bobe Bebeutung Bumbolbt's, er mnrbe bewundert megen feines umfangreichen tiefen Biffene, und ee bauerte nicht lange, fo mar er wie in Barie auch bier ber Mittelpuntt aller geiftreichen gefelligen Unterhaltung. Boltei ergablt in feinen "Biergig Jahren":

Bem er einten, fo erhob fich juerft ein allgemeiner Jubetruf fammtiffer Amerienben. Dann, fobald fie mieber Alles genommen, beuthte die Jonafien ihr Borrecht und warf bem Balfich ber Scheichnaftei tragetin fichtigen zum Spieten bie, und alle Ohren fanten offen ... Der Riefe fpielte bamit und mußte ab bemnögen zu wenden und zu bereien, boß er ihm gewiß eine Seite abgewann, woran Schafflun, Wils, Ironie, Griebrung, Gehöckniff, Universität und entlich auch en fieln bieden Bosheit, mit scheimischer Bouhomie versetz, fich ziegen

Dann entichieß fich ber große Mann zu ben berühmten Bortelungen in Winterfentefter 1237 — 28 über physitalische Geographie. Er sprach frei und legte nur gedruckte Notiglöuter zu Grunde, god eine Begerngung ber physische Bultebschreibung, sam auf Artonomie, ging über zur planetarischen Sparatteristit der Erde, behandelte dann in großen Algen die Geognosie und Netterologie, die Geographie der Pstanzen und Thiere, und schof mit schien Anschlein über die Arberteitung der Nettenden feinen Anschlein über die Arberteitung der Nettenschape zu siehen hieren in der die Grundlage zu leitem spätern "Rosmos" gestiebt haden. Der Zudrag zu bieten dischnischen, de " unengettlichen Bortelungen war ein uugsgeuerer, der Beisal annte feine Grengen. Der Berfoller tehtlt aus einer berfliere Seitung mit:

Eine ganz befandere Zierde hat die Universität durch den Veritud iss deren Den Argender von Damboblt ethalten, der in seiner Betwagniß als Mitglied der Lönliglichen Aladennie der Bississische Bortelungen über phississische von Wicklichen bung antlundigte, bissischen am 3. November vor der größeibung antlundigte, bissischer refinete und unter Artes Keimschlichen Jah von Aubberen erfönete und unter Artes Keigenber Begifferung beilebut eitig fortiebte. Die nöfige Alerbeit, mit welcher er bie in alten flögern err Natumifferischaften von ihm und andern entbedten Bahrheiten unteigte und pat eine Gelemmtanschaumg bradfe, perkeitet in schien Bortrage ein so belles Lich über dos unternesische Gebier bei Naturflubiums, de fein Merchebe mit biefem Bortrage inn neue Epoche ibrer Geschichte baitet. Denn indem bie Rahrbeiten in ber bier bargeiegen form ber Unschaumg zusschaft wir ibrer allgemeinfem Gultigfeit ausgehrieft und in here befonberr gegenfeitien Beziehung angewente etschienn, geminas fie oft einen überraldenben Berth für Gebiete, benen fie zureit frem bit fein ficienen.

Ginen zweiten Cuffine biefer Borlefungen bielt Bumbolbt in ber Gingafabemie bor ermeitertem Borerfreife, Gelbft ber Ronig und bie toniglichen Bringen maren eifrige Buborer bee großen Gelehrten. Und Rarl Ritter, Bunfen, Dove n. a. riefen in Begeifterung aus, bak fie fo tief wiffenicaftliche und boch allgemein perftanbliche Bortrage noch nie gebort hatten. Er hatte alle unparteilichen Denter für fich gewonnen und entzildt. Wilhelm bon bumbolbt fchrieb an Goethe: "Alexander ift wirflich eine Bniffance, und hat burch feine Borlefungen eine neue Art bee Ruhme erworben. Gie find portrefflich. Er ift mehr wie je ber alte, und es ift, wie es immer mar, ein Charaftergug in ihm, felbft eine eigene innere Schen, eine nicht abzulengnenbe Beforgnig in ber Art bes Auftretens zu haben." Aber ungeachtet biefes ungeheuern Beifalls fehlte es auch nicht an Reibern und Diebergnugten. Dazu gehörte Begel und fein Anhang, aber auch Beneral bon Bigleben u. a. Gin Comite, beftebenb aus Rarl Bergog bon Dedlenburg, bon Buch, bon Bibleben, Lebezow, Rauch, Friedrich Tied, Lichtenftein und Cointel, überreichte Sumbolbt im Ramen aller Buborer eine Mebaille ale Beichen ber bantbaren Erinnerung an bit Bortrage. Cotta munichte biefe Borlefungen in Berloe ju nehmen, und wollte 5000 Thaler Sonorar bafür jallen; er rechnete auf etwa 45 Drndbogen. Sumbollt lebnte bies ehrenvolle Anerbieten bor ber Sand ab, wil er mit bem Blane umgehe, bas Bange gu einem noch reiflicher ju prufenben größern Berte gu berarbeiten. Damale faßte er bie erfte 3bee gu feinem "Roemoe".

3m Jahre 1828 hatten bie Ratnrforfcher Berlin auserfeben, um bier ju tagen. Gie mablten Onmbolbt und Lichtenftein gu ben borbereitenben Gefchafteführern, und es ift befannt, wie beibe fich anftrengten, um vielt berühmte Gafte beranguziehen. An Gauß fchrieb Sumbolbt eine liebenemitrbige Ginlabnng, mobei er fein Sans ale Bohnung anbot, bamit er ben großen Geometer gang genieften fonne, folange er in Berlin fei. Die Berfammlung tam burch biefe ausgezeichneten Bemubungen fo großartig und fo glangend ju Stande wie nie vorher und nie nachber. Alle Deutschen icharten fich um Dien, ber biefes Band ber Raturforfcung um Dentich. land gefchlungen batte. Es tamen bagu bie beften Streiter aus ber Frembe: Bergelius führte bie Goweben unb Rormeger, Derfteb bie Danen nub Bolfteiner. Bumbolbt warb einftimmig jum Brafibenten gemablt unb begrufte bie Befellichaft am 18. September mit einer Anfprache, welche in Binfict ber Schonbeit, ber greimuthigfeit, bes Gehalte, ber Rraft und Rurge ein mabres Meifterflud mar. Diefe Bnfammentunft mar auch febr folgenreich, wir nennen in biefer Begiebung nur ben aus ife stevorgegangenen Berein jur Erforfchung bes Erdmagnetismus, un welche sich Go Gung und Weber unsterdliche Berdienste erworben haben. Kannn war aber die
jer Glonspuntt in Jumbolder Leden vorilber, so gling
im schon wieder ein anderer auf durch die sehr hereinvolle Aufsocherung bes Kaisers von Russland zu einer
wissen der Aufsocherung der Aufsech von Russland zu einer
wissenschaftlichen Reise nach Ernstallen. Sei hielt
ihn von 12. April die zum 28. December 1820 von
Berlin tern. Letter foreich am 2. Betunz 1830 an
Gestie: "Alegander von Jumbold ist wieder in Berlin
und nur sitt wenige sichten. Er ist vool wie ein siedenvon Er Topl. Bon britter und voterte Junge siene wunderbare Dinge, die ich sein, wenn einer mit Begreitung freich:
Der versches benn, wenn einer mit Begreitung freich:

Sieran foliefen fich bie Ereigniffe ber Julirevolution bis zum Thronwechfel in Breuften, welche auch auf Sumbolbt's Leben bon großem Ginfluffe maren. Berfaffer weiß bies in fraftigen furgen Rugen feinen Lefern ebenfo angiebend wie belebrend porguführen. Es fallt in biefe Beit ber Tob bee Brubere, Die Erforfcung muer Befete bes Erbmagnetismus, bas gottinger Bubilaum und bie Rataftrophe ber Gieben bafelbft. Bang ausgezeichnet ift bas ehrenwerthe fcone Berhaltnig Buntbolbt's jum Ronige gefcilbert. Sumbolbt wußte ben alten foniglichen Beren ftete belehrent gu unterhalten und balb für biefe, balb für jene miffeufchaftliche Beftrebung bis jur bereitwilligen Unterflittung ju ermarmen, nur machte er es fich jum feften Grunbfate, alles fern gu halten, mas auf bas religiofe Bebiet führen fonnte, benn barin tonnte er mit bem Monarchen nun einmal nie harmoniren.

Um den König für Legfius' ägppitide Reifplaus ju gemun, je hie er beindese der Reffer bertoe, ben besten Genam, je hie er beindese der Meffer bertoe, ben besten Galdungen auch auf die hebetälichen Zustände werfen müßten; en andermal sind es vonrefandlige Beziedungen, die er berandkete, denn um biefe beien Paulte, dos frichtiche Juteressen der bei eigenen Claats, drehten sich die Gedanlten bes Kauss vonrechmitig.

Man, erfennt icon hieraus die allgemein herrichende Anfich im Cande, daß niemand dem Ronige fo nahe flande als unfer humboldt, und daß felbst die Familienglieder bes hofs nicht auszunchmen waren.

Die Zeit von der Thronbesteigung Friedrich Wisselm's IV. bis gur Umwälzung 1848 war auch von michtiger Ereignisse für das Leben Humboldt's. Die Liebe zu dem jungen Fürsten kam unferm Humboldt wirstlich aus der unrestlien Seelt, und dieselbe Bedigung gegte auch der Firstlist für ihn. Der Berfasser erwähnt einen Brief Besselber nemboldt.

3ch erfohre mit großem Bergnügen, doß der König Ew. Crecken, doffelde Bertrauent schertt, weiches fein Borfohr zewährte. Das kann umr zum Bofte des Gnagen fein, dem einige Opfer zu bringen nuch der Milke werth ift. 3ch glube, daß nicht leicht einwas anderes ben König fo populakt machen könnte als biefes. Die Genenerbibung, welche zu biefer Reinung führt, ift nicht schwere zu suchen, auch ift stellemein.

Dem neuen Monarden ging ber Ruf eines reichbegabten Geiftes, verbunden mit ber hulbvolften, liebenswurtigften Berfonlichfeit, voraus, und ba nun die Begiehung au humbolot afe Arenund und Ratigeber bingu-

tam, so mar das gange Cand voll freudiger hoffinungsvoller Juberficht. So nahe auch unfer Humboldt den
Bater des neuen Monarchen gesanden, so dieb dies Vzießung doch immer nur äusterlich, imnerlich sam er ihm
doch niemals naher als viele andere geringere Menschen in Friedrich Bilbelm IV. nippstem inn doggen
viel engere Bande des Bissens, doc Gossens um Gemitthet,
die forden Katuren waren sich viel verwandter. Dies
wird dem Kerlester und ausgezichnen Weite gur Darklung gebracht; es thut uns leid, diesen sich gener Abfallung gebracht; es thut uns leid, diesen fichnit der
fohnit des gangen Werts nicht wörtlich miebergeben gur
fönnen, mit Einzelheiten daraus wilrbe man den Totaleindruch fören. Geiches sis auf do von den letzen Abfahilte zu gene, weicher sich auf das seiter Johrzahu
von Humboldt's Leben bezieht. Der Gift des größen
Mannes biles sien bei nie Verenkende.

Die große Feier bes Begrabniffes, Die vielen begeiflerten Gebachnigerden butfen wir als bekannt mit Stillschwigen ilbergeben; nur ber eine Ansspruch von Jasob Grimm baf nie vergeffen werden, er war bas Bort ber inwerften Ueberzeugung und lautete: "Reben Goethe stehen konnte einer nur — hundolbt."

Bir menben une folieglich jum britten Banbe. Er enthalt ben Bericht über Sumbolbt's Birffamfeit auf ben verfchiebenen Bebieten ber Biffenfchaft. Das Bange ift fo behandelt, daß es ebenfo gut für die Danner von Fach mie für jeben gebilbeten Denfer und Berehrer bes großen Berftorbenen paft. Rarl Brubne beginnt bamit. nachzuweifen, wos Sumbolbt in ber Dathematit. Mftro. nomie und mathematifchen Geographie geleiftet bat. In biefen Biffenfchaften mar er weniger groft ale Danu bee Chaffene und Erfindene, nur ale ber bee Cam. melus und ber hiftorifchen Berfnupfung bes Fertigen. Geine Lehrer ruhmen fein Talent für Mathematit und find ber Unficht, bag er ficher ein ausgezeichneter Gelehrter biefes Sache geworben mare, wenn er fich ibm hatte ausschließlich widmen fonnen. 3m Jahre 1789 fchrieb er an Bfaff, baf er bei feinen fleinen analntifchen Arbeiten febr lebhaft bie Unbequemlichfeit empfunden habe, in Gleichungen, wo Gummen und Differengen portamen. nicht gleich birect bie Berthe mit Bulfe ber Logarithmen barftellen gn fonnen, und iheilt ihm nun eine 3bee mit, welche Abhulfe verfprache. Diefe 3bee hatte ficher gu bemfelben Biele geführt, wohin Baug fpater tam und wogu berfelbe bie nach ihm genannten Logarithmen berechnete. Geine Befanntichaft mit ber Aftronomie fam fpater. Er fagt:

Seine mit Bulle bes Gertanten burchaeführten aftronomifden Ortebestimmungen Ameritas find pon groker Bichtigfeit für bie Geographie gemefen. Dentmurbig für immer bleibt feine Sternichnuppenbeobachtung in ber Racht pom 11. bis jum 12. Dopember 1799. Much find feine Beobachtungen bes noch immer rathfelhaften Bobiatallichts bon Bichtigfeit gemefen. Dann mußte er über bie Ausmeffung ber Durchfichtigfeit und Strablenbrechung unferer Atmofphare ber Wiffenfchaft neuen Geminn gu bringen. Er befaß eine ungemeine Belefenheit und ein febr umfaffenbes Wiffen in Bezug auf Die Topographie bes Sternenhimmele, mogu er fich überall an ber ficherften Quelle bas Daterial ju fammeln mufte. Dapon liefert ber "Rosmos" ben fprechenbften Beweis. Um fich bei ber Berausgabe bor Drudfehlern ju fichern, ichidte er bie Drudbogen bor ber Beröffentlichung noch ju ber-Schiebenen fachberftanbigen Freunden gur Brufung und Correctur. Co erhielt g. B. Beffel bie erften 12 Bogen bom erften Banbe jugefandt, worauf berfelbe unterm 10. Anril 1844 antwortet:

Und nach Empfang bes erften Banbes, fpricht fich Beffel am 1. November 1845 fo aus:

Dheich Em. Erceling mich burch die frühe Justenbung von Gerrecturbegur tepflicht dehen, so bin ich boch in einem adutlichen Irriben in den feine Der bie Bet biete Berte gekischen. 3ch fonnte bie Idee einer "Appolition" nicht los werben, wenn mich auch der erfte Bischnitt bätte entläusigen sollen. Setzt versiche ich Em. Errelben ich feine in der eine Bischnitt bitte entläusigen sollen. Setzt versiche in dem Errelben ich gestellt der in der eine Bischnitt in der eine Bischnitt in der eine Bischnitt der e

bie Banbe, benn ber Geuuß macht mit feiner Bieberholung. Großen, berglichen Dant für biefes Bert!

Gs ist erfreulich, doß einer der größten Komphien ber himmestellunde in begeistert über Dumbodl's altumomische Leiftung in feinem "Rosmos" netheilt. Und in ahnlicher Weife fprechen sich auch Ende, Gelle, Ertue, Riogo 11. a. aus, als er sich giere Nath was Belefyung ansbat. Das hierbei beobachtet Berjakten, sich bei den anerkannt höchsten Mutoritäten hille und Beistand zu erbeitten, war ihm zur Lebensanzim geworben, sin ganger Bildungsweg ist gerade baim daratteritistisch, und er ruste nicht eher, als bis er mit seine Britagian generale bei der Beis gebracht batte, solche gesstigt Kräste volltommen begriffen un konnen.

Das Rapitel über Sumbolbt's Leiftungen im Erforiden bes Erbmagnetismus und ber bamit bermanbten phofitalifden und demifden Lehren ift gang bortrefflich bon Buftan Biebemann bearbeitet, wir milffen es aber bem Gelbftubium unferer Lefer überlaffen. Daran ichließt fich bann die gediegene Arbeit S. 2B. Dove's itber die meteorelogifden Leiftungen Sumbolbt's. Wir find es fcon fit Jahren gewohnt, bon biefem großen Meifter feines Rache ftete nur geiftreiche Belehrung ju empfangen. Doch ift bas Gange auch ber Art, bag man es ber eigenen leftitte überlaffen muß. Die Geologie Sumbolbt's wird in gefcidter Bearbeitung bon Julius Emalb bargeftellt. Es wird barauf hingewiefen, wie humbolbt urfprünglich ein Schüler und Anhanger Berner's mar, aber burch filbftunbige Forfchungen fpater ein Begner biefes Gufteme geworben ift:

Die von Jumbold besinden wulfanischen Gebiet. Amstlewaren wie geschaffen, eine Josh Bondung bereugubrigs, beren Ansong von bem Augenbied, wo er jene Gebiete beut, ap doirre ils, Um von bem neptunsstiffichen Genahvunk, un bem er ausging, zu bem eines der Handberterer ber plativstichen Richtung zu gelangen, waren monuschaftligte Phierer burchlaufen. Bet biefer Berfaliebenbeit feiner Ansichten in der verfaliebenen Gerioden feiner Gebenb liegt, es in der Gode, die man nur bann feine einzelnen Arbeiter zu berfalen mit die wenn man sie in ihrem Berhältnig zu der allgemeinen Stadwenn man sie in ihrem Berhältnig zu der allgemeinen Stadwicklung einer geologischen Detern betrackter.

Der Berfaffer beipricht nun erit ausstüftlich bie Kibeiten, welche das Reintlat von Dumbobl's ameile nischer Reise waren, und fielt dann als nathmendig Rolge bir Abentung feiner gologischen Anfichten ber Das Stubium ber ameritanischen Bultane führete zu Cobbedungen und Ansichten, welche es durchaus notwendig nachten, dom neptunsflissen. Spifente abzugeben. Lepen's von Buch fland mit humboldt auf einertet Bafte und bie Bereinigung beiber machte bas Berner-ich Spifen nicht mehr haltbar. Die Lehre von der Aufeinanderfige ber geschichten Grumtionen hab durch bunbobl's Alter-bestimmung ber verschiebenen Flössfalle erft eigentlich halt bestimmung ber verschiebenen Flössfalle erft eigentlich halt bestommen.

Det weitern Berbienftes, welches er fich durch die Krud Beile etwart, wie er die Geologie mit der Geographie in Berbiudung brochte, den Julammenhang wichten fem mu Julammenichung der Schiffer erfäuterte und dobei durch Hoffel und Dille som, die er durch gange Lönder bindurchtigte, dehnfalls oben Erndhung gefchen... Erwägt man auferder, wos berfelbe auf dem Weite gereichte Bedochtung fit der wos berinde und den der Weite gereichte Bedochtung fit der

Das flinfte Kapitet befpricht bie Berbienfte humbolbt's in ber Erde und Bolletetunde, in ber Staatswirtsschaft and Gefchichtschung. Der Berfolfer ift Dotar Peichelt, und man tann sich nur freuen, daß ein so wichtiger Gegenstand in bie Dand eines derest gettundlichen als erwandten Sechverfandibiern geteat worben ist. Das sechiet Appitel iber Dumbolb's Leifungen in der Pflangengeographie und Botanis, vom August Geriebach, verbient daffiche lob mie das vortgegegende. Das fiebente Aspitel vom 3. Bictor Carus über Zoologie und vergleichgende Augtomie, und das acht vom Wölfeim Wund' über Jumbolb's Thatigfrit in der Physiologie, find beides vortreffliche Arfaifer.

Das gange Wert ift ein so vorjugliches, daß es jum Selfbubium aufforber und gerade daburg einen feltenen Genuß gemächet. Schon viele Werte haben dasselbe fichiate Biet zur vollen Britzigung unstere großen Meister schwerteigen gelfrebt und zum Theil auch fichen wirflich erreiche, aber in so unparteiliger, durch und durch wohrektigetenen Weise mie des vorliegende ist noch feinst bei bei Geffentlichkeit getreten. Es sie wirflich ein wirbiges Dentuale ber eitreatur unfers 19. 3achtumberts.

Beinrich Birnbaum.

#### Aunftliteratur.

1. Caellenschriften für Aumfgeschichte und Runftrednit des Mittelaters und der Rennigianer mit Unterflügung bes ft. f. Gerecchischten Ministeriums für Gulfus und Unterricht, im Bereite mit Fadgenoffen von R. Circhberger von Tortoberg, Erdertroße Gund: Das Buch von der Kunft oder Tortober Bullertroße Genn in a Ernain de Charlo Von Bereiter besteht in der Buch in der Gunt der verfehen von Albertroße Wienen der Verlagen verfehen von Albertroße Wiene, Braumflifter. 1871. 67. 8. 24 Parc.

Gin Blid auf bie Runftgefdichte lebrt, baf bie Glangepochen ber Runftprarie faft ftete in mehr ober minder innigem Bufammenhange mit hervorragenben Leiftungen ber Runfttheorie geftanben haben, ja bak es unter ben Gelebritaten ber Runft, wie unter anberm bie Ramen Boluflet, Bitrub, Giotto, Ghiberti, Alberti, Lionardo ba Binci, Dichel Angelo, Rafael, Albrecht Durer, Riclas Ponffin, Rafael Menge, Sorace Bernet, Gottfried Chabom fu. f. w. beweifen, nicht wenige gegeben bat, bie in einer und berfelben Berfon bebeutenbe Theoretifer und Braftifer geme-Be weniger fich bies bestreiten laft, um fo mehr barf man fich für bie gegenwartige Runftentwidelung Bortheil babon berfprechen, bag neuerbinge neben ber Runft ale folder auch bie Runftmiffenichaft mieber mit lebhafterm Intereffe, ale es eine Reit lang ber Fall war, gepflegt wirb, und nm fo marmere Unerfennung verdient es, wenn bie Braumiller'fche Berlagebuchband. lung biefer Richtung baburch entgegenfommt, bag fie unter bem obigen Befammttitel ben beutschen Runftlern und Runftfrennben ein Gammelwert bietet, welches ihnen in beuticher Ueberfepung - wo es nothig ift mit Beigabe bes Driginaltertes - bie hervorragenbften Leiftungen ber im Titel bezeichneten Literatur vorführen wirb. Die Leitung biefes verbienftlichen, bom f. f. Unterrichtsminifterium unterftutten Unternehmens hat ber riibmilichft befaunte Runftfenner R. Gitelberger von Ebelberg im Berein mit bemahrten Fachgenoffen, wie Thaufing, bon Lutow, Chestag u. f. w. übernommen, und biejest find bon ben Berlen, Die babei berudfichtigt werben follen, anger ber oben verzeichneten Schrift Cennino Cennini's noch L'obovico

Dolce's "Aretino ober Gespräch iber Malerei", überfets von E. Gerti, mit Roten don Allerei", und Albrecht von E. Gerti, mit Roten don Allereis, "Briefe, Lagebüder und Reime", iberfets von M. Thanfing zum Drud gelangt. Ihnen solgen werben nnter anhern: "Fraciuse" und "Zepophilus" von Ig, "Die beutichen Malerbücher des 11. bis 15. Jahrhunders" von Schule, "Condvid, Leben Michel Angelos" von Zahn, "Die byganninischen Seschäftspellen" von Unger, ber "Tractet über die Malerei" von Konardo da Binch, die Merte Allereits, Gesbertiel Merter, i, iw.

Das une bier porliegenbe "Buch von ber Runft" bon Cennino Cennini ftebt amar bezuglich ber Gobare. in welcher es fich bewegt, mit aubern ber in Musficht gestellten Schriften nicht auf gleicher Bobe; gleich. wol muß bie Giufligrung beffelben in unfere Literatur aus mehrfachen Grunben willfommen geheißen werben, um fo mehr ale baffelbe bom Ueberfeger mit einer gebiegenen Ginleitung über bas Leben nub bie Werte Cennino's und mit lehrreichen Unmertungen bon allgemeinem Intereffe ausgestattet ift. Rach ber erftern ift Cennino gu Colle im That bee in ben Arno munbenben Alundene Glia um bas 3abr 1372 geboren. Gein Bater fcheint Maler gewefen gu fein und er felbft fich bereits im Melternhaufe gu bemfelben Beruf porbereitet gu haben. Ungefahr um 1380 trat er ju Floreng bei Agnolo Gabbi, bem Cobne Tabbeo Gabbi's, in bie Lehre und blieb unter ber Leitung biefes Deiftere, welcher um biefe Beit ber bebeutenbfte Bertreter ber bereite im Abfterben begriffenen Giottiftifden Schule mar, ber bamaligen Gitte gemäß bolle gwölf Jahre. Balb nach Ablauf biefer Beit nahm er feinen Aufenthalt in Babua, mahricheinlich weil er bafelbft, wo bie Gonle Giotto's in befonberer Achtung fand, am ficherften auf Beichaftigung rechnen burfte, aumal er icon mabrent feiner Lebrzeit im bortigen Gpital bee Bonifagio Lupi eine Dabonna in Freeco auegeführt hatte. Mus bort aufgefunbenen Urfunden geht berbor, baß er im Jahre 1398 bafelbft in ber Strafe G.-Pictro wohnte und jum Sofftaat bee Francesco ba Carrara

gehörte, baf er mit einer Donna Ricca bella Ricca aus Citabella verheirathet mar, und bag bort ein Bruber bon ihm. Namene Matten, im Dienfte beffelben Gurften ftanb. Bon feinen weitern Schidfalen ift nichte befannt, und auch ilber feine Arbeiten und Leiftungen find mir nur febr burftig unterrichtet. Muffer bem icon ermabnten Freecogemalbe wird in ber beutschen Ueberfetung von Grome und Capalcafelle noch einer Gaugenben Daria Ermahnung gethan; aber biefee fomol wie jenes find fo überfcmiert, bag fich barauf tein ficheres Urtheil über ben Deifter grunben läßt. Roch weniger weiß man bon feiner fpatern Thatigfeit in Babua, und ob bie bon Rumohr n. a. ihm jugefdriebenen Freeten in Gan Francesco ju Bolterra mit Scenen aus ben Leben Chrifti, fowie ein Bungftes Gericht in Can-Gemianano mirflich Arbeiten feiner Sand find, ift jebenfalle febr zweifelhaft.

Bafari meint, Die geringen Erfolge in ber Brarie batten ibn bagu bestimmt, bas gefammte Technifche bes Dalens und andere verwandte Runftfertigfeit in einem umfaffenben Lebrbuch aufammenguftellen, und unfer Biograph ftimmt bem im allgemeinen gu. Coon fein Leb. rer Agnolo habe zwar eine eminente handwertliche Beichidlichfeit befeffen, aber Beichnung, Gruppirung, Composition fei feine fchmache Geite gemefen, und bei bem noch fcmachern Schiller moge bann wol bie überwiegenbe Luft an ber reinen Dache in bem Dage geflegt haben, bag er ben Ruhm nicht mehr auf bem Gebiet bes fünftlerifchen Schaffene, fonbern vorzugemeife im Mittheilen feines reis den prattifden Wiffens gefucht habe. Bebenfalls fei bas aus biefer Richtung herborgegangene Wert bie wirflich bebeutende Arbeit bes Deifters, welche ibm Dant und Berbienft mehr benn alle Dalereien fichern, bie er mit bem ihm gegebenen Talent je batte entwerfen tonnen. Zwar gebe er Darin fast nur handwertliche Borfdriften, ohne über Die eigentliche Runft, ihren 3med, Ginn und Berth fich auszusprechen. Mit Ausnahme meniger Stellen, in benen er ber ethifden Bebeutung ber Runft gerecht werbe, trete er nie aus bem bitren Receptenftil beraus und rebe immer ale Sandmerter, ohne fich ben Schein zu geben, ale molle er mehr fein. Aber gerabe auf biefem Gebiete fei fein eigentlicher Berth gu fuchen. Bollig fein Berbienft, feine lobmurbige That fei bas Unternehmen, ber Rachwelt bie gange grofe Bebeutung ber Coule Giotto's nochmale baburch por bie Mugen au ftellen, baft er bie reiche Gille ber Mittel por une ausbreitete, welche bie auferlichen Begleiter, Broben und Beweife bes geifligen Berthe bilben. Als Tedniter aber erweise er fich hierbei iberaus fchat-bar und von hoher Bebeutung. "Stauneuswerthe Routine", fagt ber Berausgeber, "reiche Erfahrung und unermublicher Rleift fprechen aus allen feinen Ungaben. Gie zeigen une, auf welchem Erforbernig bon Arbeit, Dach. benten, Muhe und Strebfamteit auch in jenen Beiten alle Tilchtigfeit beruhte, bon benen wir heute, im Binblid auf bas Ertrem verftanbesfalter Rüchternheit in unfern Zagen, gewöhnlich falfche Begriffe haben."

Wir milffen im wefentlichen biefem Urtheil gustimmen. Rentspousse ind unstreitig feine Mittheilungen über die Behandlung der Farben und des Colorits, sowie über viele Kertigfeiten der Aunstindustrie, welche wietand den arbiten Anle des Buchs ausmachen. Durch manche berfelben follen berlorengegangene Beheimniffe ber bamaligen Technit neuerbinge wieber ju Tage getommen fein, wie . B. ber Beranftalter ber englifchen Ueberfenung biefes Buche. felbit Runftler, bie Erflarung abgegeben bat, burd bie Unmeifungen bes "Trattato" in ben Stand gefest gu fein, Freecogemalbe in ber Beife ber Alten gu entwer-Ditrftiger find bie Anfichliffe ilber bie Behandlung ber Formen. Es hanbelt barüber faft nur bas Rapitel 70. welches ben Dagen bes mannlichen Korpere gewibmet ift, und biefes ift in benjenigen Bestimmungen, Die über bir Ungaben Bitrup's hinausgeben, nicht ohne innere Biberfprüche, welche auf eine Corruption bes Tertes ichliefen laffen. Der Sauptwerth bes Buche liegt offenbar in feiner culturbiftorifchen Bebeutung, inbem es uns mit einer Treue, Unfpruchelofigfeit und Bollftanbigfeit, mit fein zweites, über bie mannichfachen Mittel und Bertige feiten, burch welche bie bamalige Runft und Runftinbuftrie ihre Wirtungen ergielte, Austunft gibt. Auf bie Gulle ber intereffanten Gingefheiten einzugeben, muffen mir unt bier berfagen.

2. Die Runft im Sandwert. Babemecum für Befucher tanftgewerblicher Mufeen, Ausstellungen u. f. w. von B. Bader. Wien, Braumuller. 1872. Gr. 8. 1 Thir.

Diefes Buch bilbet eine Art Begenftild ju bem boni-Birb und in jenem einer ber fruheften Anfange jur Literatur über fünftlerifche Technit und gmar mit Befdrantung auf einen gemiffen Beitraum und auf ein ein gelnes Runftgebiet bargeboten, fo erhalten wir in biefem umgefehrt eine fummarifche Rufammenfaffung alles beffen, mas fich feitbem aus ben nach allen Geiten und Richtungen ausgebehnten und bis auf bie Begeumart fortgefetin Studien über berartige Dinge ergeben hat, und gwor, bem praftifchen Zwed entfprechend, in möglichft gebring ter und ilberfichtlicher Form. Es umfaft ale eine folde "Bufammenftellung bes Biffenemertheften ilber bie Tennt und Befchichte ber Runftgewerbe für beit Bebrauch bet nicht fachmannifden Bublitume" fammtliche Gebiete bet einfchlägigen Runftthatigfeit, und zwar in berfelben Richenfolge, welche bei ber Unordnung bee öfterreichifden Dafeume für Runft und Induftrie innegehalten ift, fotag nach einer allgemeinen Ginleitung "I. Die verfchiebenen Bauftile"; "II. Die textile Runft"; "II. Die Ladarbeiten"; "IV. Das Emait"; "V. Das Dlofait"; "VI. Die Glad-"N. Die Waateri"; "VIII. Schrift, ber Das und die graphsischen Kinste"; "VIII. Schrift, ber Das und die graphsischen Kinste"; "VII. Et Buschindert"; "X. Die Glassfaritation"; "XI. Die Keraunit"; "XIII. Hossatzieten"; "XIII. Die Steinarbeiten"; "XIV. Die Piest in weiden Stoffen" und "XV. Die Metallarbeiten" ihre Befprechung finben. Bas barin geboten wird, beruht auf einer recht zwedmäßigen Muswahl und vereinigt in feiner Darftellung Rurge und Pracifion mit Leichtberftanblichtet, Benauigfeit und möglichfter Bollftanbigfeit. Ge barf baber bem bezeichneten Bublifum beftene empfohlen werben.

3. Behn ausgewählte Effans zur Ginführung in bas Stubiem ber mobernen Runft. Bon Berman Grimm. Berlin, Dummler. 1871. Gr. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

In idealern Regionen bewegt fich bas vorstehenbe Buch. Es besteht ans einer Reibe von Auffagen, bie, wie ihr Autor felbst angibt, zu verschiedenen Zeiten und

unter bem Unftofe perichiebener Gelegenheiten pon ibm berfaft worben find, alfo ibre erfte Entftebung nicht einem fo allgemeinen Zwede, ale ber ihrer jegigen Bufammenfiellung ift, verbanten. Inwiefern fie biefem Zwede bennoch ju bienen geeignet finb, b. b. fich wirflich bem Lefer ale eine "Einführung in bie Befchichte ber mobernen Runft" ju ermeifen bermogen, auch barüber bat fich in ber Borrete ber Antor felbft ausgefprochen. Die nioberne Runft. gefdicte, fagt er, babe es porzugemeife mit ben 3nbibibualitaten ber großen Deifter ju thun. Leicht laffe fich ein Ueberblick uber bie Entwickelung ber mobernen Runft in ben Daffen gewinnen ; jebes mehr ober meniger gute Sanbbuch liefere bergleichen. Aber bie fo gewonnene allgemeine Anfchauung gemahre nicht viel. Wer fennen lernen wolle, worum es fich banble, werbe fich bineinbegeben muffen in bie genaucfte Betrachtung bes Lebens und Birfene berjenigen Deifter, ju benen ein inneres Befühl ale zu permanbten Raturen ibn leite. bem Ginfing ungabliger, bom Leben bes Tage gebotener Belegenheiten merbe fich amar ber eine mehr au biefem, ber andere mehr ju jenem Deifter bingezogen fublen, aber wo auch jeber mit feiner Borliebe und Arbeit fich nieberlaffen moge, überall werbe er reichlichem Stoffe begegnen, und wie viel auch bon andern bor ihm gethan fti, es werbe fich auch ihm noch ein weites Welb filt neue Beobachtungen eröffnen, burch welche bie Forichung und Ertenntnig eine Fortbilbung erfahre. 3m Bewußtfein, bag bies auch fitr feine Ctubien gelte, verfpricht fic ber Mutor benn auch pon biefen urfprunglich nur attentlich entftanbenen Arbeiten in ber porliegenben Que fammeuftellung eine Birfing von allgemeinerer Bebeu-tung, und glaubt biergn um fo mehr berechtigt zu fein, ale fie gugleich im Stanbe feien ju zeigen, wie man felbft innerhalb biefee Stubiume bom einen gum anbern übergebe, und ale fein eigener Entwidelungegang bon ber art fei, bag berjenige, welcher in feinem Ginne biefe Effine leje, nicht nur bon einem Deifter und bon einer Epode ber Runftgefchichte jur anbern, fonbern felbft über bie bilbenbe Runft binaus jur Literatur, ja weiter unb meiter geführt gut merben hoffen bitrfe.

In ber Borausfetung, bag bem Berfaffer ber Bebante fern liegt, burch Stubien biefer Art bie mirflich methodifchen und fuftematifchen Anleitungen gur Runft. miffenichaft erfeten ober überfluffig machen gu tonnen, flimmen mir ben eben von ibm mitgetheilten 3been nicht mer im allgemeinen gu, fonbern ertennen auch in Betreff ber bier bon ibm gebotenen Effane bereitwillig an, bag biefelben wirflich in nicht geringem Grabe bagu angethan find, benjenigen, welche über bie moberne Runft und namentlich ilber gewiffe epochemachende Erscheinungen in berselben ein Urtheil von allgemeiner Bebeutung gewinnen wollen, mefentliche Dienfte gu leiften - naturlich nur in bem Sall, wenn die Lefer über ben allgemeinen Bang ber Runfigefdichte, fomie über bie hier in Betracht gezogenen Partien berfelben burch Anfchanungen und überfichtliche Parftellungen fcon fo weit unterrichtet find, bag fie bie Been des Mutore nicht nur aufzufaffen, fonbern auch gu ergangen bermogen. Roch exacter burfte baber ber Chatalter biefer Auffage ausgebriidt fein, wenn fie nicht als Effans gur Ginführung in bas Stubium ber mobernen 1873. 7.

Runft, fonbern ale Beitrage gur Forberung einer geiftund liebevollen Auffaffung berfelben bezeichnet maren.

Der Inhalt bee Bangen befteht aus folgenben gebn Mittheilungen: "I. Die Benne von Milo"; "II. Rafael und Michel Angelo"; "III. Carlo Caraceni"; "IV. Albrecht Durer"; "V. Goethe's Berhaltnig jur bilbenben Runfi"; "VI. Jatob Memue Carftene"; "VII. Berlin und Beter von Cornelius"; "VIII. Die Cartons von Beter von Cornelius"; "IX. Schinfel"; "X. G. Curtine über Runftmufeen". Wie man fieht, werben uns hier von ber ungabligen Daffe ber Berfonlichfeiten, bie fich an ber Bflege ber mobernen Runft betheiligt haben, nur einige wenige porgeführt, aber biefe menigen find lanter folde, in benen wir entweber bie Ed. und Grunbfteine ber mobernen Runft überhaupt ober bie Musgangs., Angel . und Gipfelpunfte im Entwidelungegange ber beutiden Runft erfenuen milfen. Muf Carlo Garaceno, ber vielleicht manchem bier ale ein Saul unter ben Bropbeten ericeinen mag. leibet bies infofern Unmenbung, ale ibn ber Mutor ale einen ber begabteften unter benjenigen Runftlern daraf. terifirt, melde ben Uebergang bon ber Blite jum Berfall ber italienifchen Runft bezeichnen. Ludenhaft burfte bie Musmahl nur infofern erfcheinen, ale nicht auch für eine befonbere Reprafentation ber fpanifchen, nieberlanbifden und frangbfifden Runft geforgt, sonbern biefer nur gelegentlich, g. B. in bem Goethe gewidmeten Auf-fate gebacht ift. Bebenfalls umfchlieft ber Inhalt bes Buche bas für une Deutsche intereffantefte Runftgebiet. Muf alle biefe Ctubien im einzelnen einzugeben, ift une natürlich bier nicht moglich; wir muffen une baber auf einige allgemeine Bemertungen befdranten.

Gine Unfchanung, bie jum Biberfpruch reigt, burfte bor allem im erften Auffat gefunden werben. 3mar ift berfelbe nach Form und Inhalt weit mehr ein Erguß bes Enthufiasmus ale ein Brobuct fritifcher Betrachtung. Gleichwol lauft er folieflich barauf binaus, bag fiber bie Benne von Dilo gefagt wirb: "Gewiß, fie ift fcon. Bewunderung und Staunen ermedt fie. Die Bhantafie traat une mit Dacht gurud ju ihren Beiten, aber freme bleibt fie une bennoch, und mabrend wir im Aufchauen verloren find, fagt une eine leife Stimme, es fei fur une fein Berg mehr in biefer Schonbeit." Bringt man hiermit in Berbinbung, mas in ber Borrebe über bie Ludenhaftigfeit und Unvollftanbigfeit unferer Renntnift ber antifen Runft gefagt wirb, fo fceint es faft, ale habe ber Mutor mit biefer gwar achtungevollen, aber boch febr furgen und fuhlen Abfertigung ber alten Runft am Gingange feiner Runftichule nur eine inbirecte Berberrlichung ber modernen Runft beabfichtigt. Bom Stanbpunfte eines Lebrere ber lettern finben wir bies begreiflich : nur fonnen wir es nicht rechtfertigen, bag bier eine fubjective Unficht wie eine objective Babrheit bingeftellt mirb. Allerbings haben felbft die vollenbetften Schöpfungen ber antifen Runft auch etwas in fich, mas une mie ein Frembes berubrt. Aber welche Berte, fofern fie nicht ber unmittelbarften Begenwart angeboren, batten bies nicht? Gelbft in ben bewundertften Bemalben Rafael's fehlt es baran nicht. Dber maren vielleicht auf ber Girtinifchen Dabonna bie beilige Barbara und Papft Girtus nicht berartige Elemente, welche eine Burfidverfepung in eine übermunbene Aufchauung bon une forbern, wenn fie nicht befrembend auf une wirfen follen? Und wie erft ift bies bei anbern, gwar minber vollenbeten, aber ber Beit nach une noch weit naber ftebenben Schöpfungen ber Fall, 1. B. in ben affectirten Schaferfcenen eines Batteau ober in ben Erzeugniffen bes napoleonifchen Clafficiemus? Bebenfalle fteben une bie Werte ber griechifchen Blaftif ungleich naber ale bie ber neuern Bilbhauerfunft. Dber melde Arbeiten ber fettern fonnte ber Autor une nennen. für bie wir une marmer gu begeiftern vermöchten ale für jene? Wenn fich berfelbe erinnert, mit welcher hingebunge. vollen Anertennung er felbft in ben folgenben Gfane bie Bebeutnng ichilbert, welche bas Studium ber alten Runft auf Rafael und Dichel Angelo, auf Goethe, Carftens und Schintel gehabt hat, bann wird er ben emigen Beftand ber innigften Bluteverwandtichaft zwifden bem Beift und Schonbeitegefühl ber antilen und mobernen Runft nicht in Abrebe ftellen tonnen. Und nicht minber wird er jugeben muffen, bag bie Befchichte ber alten Runft, auf wie fragmentarifchen Ueberlieferungen fie fich auch aufbauen moge, bennoch bas Funbament auch für die Geschichte ber mittelalterlichen und mobernen Runft ift und für alle Beiten bleiben wirb.

Der umfang. und inhaltreichfte unter ben übrigen Auffagen ift ber über "Rafael und Dichel Angelo". Db. wol berfelbe fcon 1857, alfo vor S. Grimm's Berf über Dichel Angelo und por feiner italienifchen Reife gefchrieben ift, bocumentirt er fich boch ale bie Urbeit eines mit ben Berhaltniffen beiber Runftler genau befannten Autore. 3m Anfchluft an Buhl's "Rünftlerbriefe" und mit Benugung ber Mittheilungen, welche Braf Racginety in feinem Buche über bie Runft in Bortugal fiber bie Begiebung Dichel Angelo's ju Bittoria Colonna gegeben bat, entwirft er in biefer Stubie mehr ein Bilb pom Befen, Charafter und Leben ber beiben Deifter ale von ihren einzelnen Berten, und biefes ift burchmeg in fraftigen Bugen und lebendigen Farben ausgeführt, amar unvertennbar mit einer unmittelbarern Sinneigung ju Dichel Angelo, aber gleichwol mit volltommen unparteiifcher Abmagung und martiger Gegenüberftellung ber ftart contraftirenben Borguge beiber. Muferbem ift ber Auffat auch reich an Betrachtungen bon allgemeinerer Bebentung, g. B. über ben Gegenfat von Runft und Bandwert, über bie Bichtigleit, welche bie Runft und bie Runftler fur ihre Ration und ben Staat befiten, über bie Unerfaflichfeit einer ibealen Lebensanichanung u. f. m. Das meifte, was bier gefagt wirb, ift mabr und treffend; es tommt bon Bergen und geht gu Bergen und wird baber nicht verfehlen, auch auf ben Lefer eine ermarmenbe und belebenbe Birlung ju üben. Bier und ba laufen jeboch auch Bemertungen unter, in benen fich ber Berfaffer burch feine Begeifterung für bie Runft fortreifen laft, Die Bedeutung berfelben bem prattifchen Leben gegenitber überichwenglicher ju feiern, ale ihr gu-

fommt. Co lagt er 3, B.; Bord, se ift ba, sie begrengt sie Schönfeit bat keinen Jord, fe ift ba, sie begrengt sie Schönfeit bat keinen Jord, sie Buglieber; ba Müglicheri mas ber Inden und berbeit ihr ? do erft, wenn sie ihn erreicht ba. Em Affliefer lann gebodi werben, ber, ciasan in einer Bilfte arbeitend, eine Ciatue bollendet von volltummente Schönfer, das ju fregen, ob ein anderet alle

er und bas licht bes Tages fie betrachten; ein Saubweiter, ber einfam fortarbeitete, ift ein Unbing, ein Topier, ber aufs geraethwohl Befafe formt, beren feiner bedurftig ift.

Das find allerbings, infolge einer falfchen Muffaffung ber Rant'ichen Definition bee Coouen, febr landlaufige Borftellungen; gleichwol entfprechen fie ber Bahrheit nicht. Bie jebe einzelne Ericheinung, fo ift auch bas Coone. mag es Ratur. ober Runfterzeugniß fein, nur ein Blich, ein Moment im allgemeinen Bufammenhange und erhalt feinen Werth feineswege blos burch fich felbft, fonbern burch feine Bebeutung für bas große Bange. Breift es nicht auf die eine ober andere Beife in bas ber gangen Beltentwidelung ju Grunde liegende Streben nach Berpollfommunng ein. fo wird fein Werth immer nur ein fehr problematifcher fein, ja es wird tief unter bem ftehen, was, wenn auch in noch fo unicheinbarer Beife, diefem allgemeinen und bodften Bwede fich bienfbar erweift. Bas feinen Bwed in fich felbft bat, ift ilberhaupt nicht in irgenbeinem Ergebnig ober Werf ber Thatigleit ju fuchen, fondern in ber Thatigleit ale folder. Wie bebentend auch bas Refultat einer Thatigfeit fein moge: bie Thatigfeit felbst beruhigt fich babei nicht, fie fchreitet ftete wieder baritber hinmeg, um andere, hohere Refultate ju erzielen. Die Thatigfeit an fich aber ift unenblich, ewig. Wie ihren Urfprung, fo bat fie auch ihr lettes und bodiftes Biel nie aufer fich, fonbern ftete in fich, b. b. fie tommt von jedem erreichten Gingelgiel immer wieder auf fich felbit gurifd. Bebalt man bies im Ange. lo wird man auch bie Arbeit eines einfam fortarbeitenben Topfere nicht für etmas abfolut Ginnlofes anfeben tonnen. Mus bemfelben Grunde fonnen mir bem Mutor auch nicht guftimmen, weun er fagt, bie Rüuftler, fofern fie gwar in ihren Berten, aber nicht in ihren Berfonlichtes ten bas Ibeale jum Dafein bringen, feien gleichfam wir bie Briefter; mas fie geben, fei großer ale fie felbft fein. Bir follten benten, mas ein Runftler gibt, gebort vollftanbig ibm: es ift alfo von feiner Berfonlichfeit gar nicht ju trennen. Aber gleichwol bildet ee ale ein folches 3ubebor immer nur einen Theil feines Befammtmefens und Befammtitrebens; es fann alfo unmöglich mehr, fonbun nur meniger ale er felbft fein - mas fich unvertennbar barin fundgibt, bag ber Rünftler auch in feinem volltommenften Werte noch nicht ben bollig abaquaten Mulbrud beffen wieberfindet, was er mit feinem Beit hat ausbrüden wollen.

Doch wir brauchen bies bem Antor gegenilber nicht weiter ausguführen. Mit boch die Bewunderung, die er bem Michel Angelo golti, in erfter Timi gerade feinm personichen Generalischen Gegenschaften, aus benen sich seine finsterie dem Borzige nur als folgen ergeben. Auch de bie Beiprechung der die beutsche der gegenschaften der Beiprechung der die deutsche der gegenschaften der Beiprechung der die deutsche der gegenschaften der Beiprechung der die deutsche der gegenschaften der gegenschaften der bei deutschaften der gegenschaften d

Durch Ansichten, die in diefen und ähnlichen Areichen ich und bein gemein ber Antor, daß auch er bie Kunft und die Kunftler nicht bles nach ibren hertifiche artifilichen und afthetichen erfeltungen, sohnern haupfläch lich nach ihrer Bedeutung im organischen Auflächlich nach ihrer Bedeutung im organischen Auflächlich nach ihrer Bedeutung im organischen Auflächlich und die Gemeinscheit ungenden Wentigemeinen wirdige, Und das biese Anschaung für die in dem Buch niedergelegten Itrefteit immer entschieden der ber Bedeutung einer leitwes Grundliche gewinnt, millen wir als eine besonders werthoote Eigenschaft biefer Eslage hervorkeben.

4. Morit von Schwind. Sein Leben und tünsterisches Schaffen insbesondere auf der Bartburg. Bon August Withelm Mutter. Mit Tietbild nach einer Zeichnung von E. Caertel, Eisenach, Bartede. 1871. Gr. 16. 21 Par.

Seiner Einfleibung nach ift bies Buch bie Beichreibung eines Befuche von mehrern Runftlern und Runft. freunden bei Deifter Schwind auf ber Bartburg, mogn ber Berfaffer burch eine an ibn ergangene Aufforberung, eine berartige Gdilberung für bie "Gartenlaube" ju liefern, peranfaft murbe. Diefe form ift bie fcmache Geite bes Buche, um fo mehr ale ihre Musfuhrung eine febr bilettantenhafte ift und auf ber falfchen Borftellung beruht . ale brauchten ein paar mit wenig Bit und viel Behagen luftig verlebte Tage nur mit bemfelben Quantum pon Sumor und Gemuthlichfeit wieberergablt gu merben, um für ben Lefer ebeufo intereffant au fein, wie fie es für ben Befchreiber gemefen. Dies gilt gang befonbers bon bem erften Abidnitt, welcher in einem Gtil, wie man ibn nach einer erften Gerienreife fchreibt, bie Sabrt pon Altenitein burch bas Unnen. und Darieuthal auf bie Bartburg fcilbert, und jum Theil auch noch von bem zweiten, in welchem "ein foftlicher Abend mit Deifter Schwind auf ber Bartburg" befdprieben wird. Der erftere batte fliglich gang befeitigt merben follen, unb bem zweiten murbe es jebenfalls nicht zum Rachtheil gereicht haben, wenn ber hauptinhalt beffelben, eine Biographie und Charafteriftit Schwind's bis jur Beit feiner bamaligen Thatigleit, in folicht ergablenber, fouft üblicher Form geboten mare. Dag auch bie bramatifche Infcene. fetung bee Rünftlere im allgemeinen ber Bahrheit ent. fprechen und in mandem Betracht auch wol gur Belebung bes Effecte beitragen, fo ift fie boch einerfeite in viel gu unfünftlerifcher Beife ausgeführt, anbererfeite gu febr

mit ftorenbem Beiwert, namentlich mit wohlfeilen Citaten überlaben, ale bag man fich mit ihr zu befreunben ver-

In ben folgenben Abichnitten, melde bie Befchreibung ber Bartburg fiberhaupt, eine leberficht über bie Befchichte Thitringens und gang befonbere eine Reprobuction und Burbigung ber von Comind bort anegeführten Freefen gum Inhalt baben, erfahrt bie Darftellung infofern eine wefentliche Befferung, ale bie Form immer mehr bem Stoffe bienftbar gemacht wirb, nub in biefen Bartien ift benn auch ber Ginbrud bes Bnche ein entichieben befriedigenberer. Giebt man bier bon ber Ginfleibung gang ab und fafit nur ben fachlichen Inhalt ale folden ine Muge, fo barf man über bas bom Mutor Gebotene ein pormiegend gnerfennenbes Urtheil fallen. Sind auch, bem Titel entfprechenb, Diejenigen Berte Schwind's, welche berfelbe bor und nach feinen Arbeiten auf ber Wartburg gefchaffen, nicht mit berfelben Musführlichfeit wie biefe behandelt, ja theilweife nur fluchtig ermannt, fo wird man boch taum etwas Befentliches ganglich übergangen finben; und mag auch bei ber Beurtheilung ber Berte bie Reigung gu entomiaftifcher Darftellung bier und ba allgu fart vorgewaltet haben, fo ift baneben boch auch ber Rritif ihr Recht eingeraumt worben. Jebenfalls wird fich ber Lefer aus bem, mas ihm in biefem Buch. lein geboten mirb, über ben Deifter und feine Leiftungen ein Urtheil bilben fonnen, welches ber Bahrheit mehr ober minber nabe fommt, und nicht am minbeften bitrfte biergu ber lette Abichnitt beitragen, welcher mit Benutung ber Urtheile namhafter Rrititer, wie E. Forfter, Becht, Schorn, Schasler, Reguet u. f. m., eine naber eingebenbe Beiprechung ber Sauptichopfungen bes Deiftere por beffen Schaffen auf ber Bartburg und jum Schluß eine Burbigung ber brei glangenbften Beugniffe feiner vollenbeten Rüuftlerichaft, nämlich feiner Compositionen gu ben Darden bon Afchenbrobel, bon ben fieben Raben und bon ber ichonen Delufine, jum Inhalt bat.

5. Silbebrandt und Schirmer. Bon Gunther bon Freiberg. Berlin, A. Dunder. 1871.

Die beiben Runftler, ju beren Unbenten borftebenbes Bildelein gefdrieben morben, find nicht, wie ein mit ber neueften Runftthätigfeit minber Bertrauter permutben tounte. ber buffelborfer Biftorienmaler Ferbinand Theobor Silbebrandt und ber buffelborf . farleruher Deifter ber hiftorifchen und biblifden Canbichaften Johann Bilbelm Schirmer, fonbern bie beiben berühmten berliner Lanbichaftemaler Chuard Silbebrandt und Wilhelm Schirmer - mae, um einer Bermechfelung borgubeugen, wol auch auf bem Titel hatte angebeutet werben follen. Bas bie Gdrift fein foll und wirtlich ift, erfahren wir am fürzeften aus bem Borwort, wo es beißt: "Rein Tobtenfrang aus ftarren Immortellen, einzelne Erinnerungeblumen nur, bier und bort gepfludt, Salmden und Faferden, forglich jufammengetragen; ebenfo wenig regefrechte Biographien und fritifche Beurtheilungen; nur perfonliche Ginbrude zeichnete ich auf, bie beiben größten Canbichafter bes preufifchen Baterlandes in ihren Begiebungen ju Freunden und Befannten ichilbernb."

Bie man fieht, fallt bas Bud feiner allgemeinen Form und Gintleibung nach in Diefelbe Rategorie wie bas porber befprochene; jeboch unterfcheidet es fich von bemfelben febr portheilhaft baburch, baf biefe form bier mit mirtlicher Gewandtheit, namentlich mit jener gragiofen Leichtigfeit- und lebenbigen Frifche gehandhabt ift, welche ibr allein ben Reis verleibt, ben fie auf weitere Rreife ber gebilbeten Belt ausiiben foll. Ben es freilich bei einem Buche porguasmeife auf moglichfte Bollftanbigfeit und überfichtliche Rufammenftellung bes barin behandelten Stoffe antommt, wird burch bas vorliegende minber befriebigt merben; ingwifden murbe fich boch auch er ans ber bunten Daffe ber zwanglos aneinanbergereihten Dittheilungen ohne Schwierigfeit ein in fich abgefchloffenes und im mefentlichen gemiß mahrheitegetreues Gefammtbilb fowol pom Befen und Charafter ber beiben Deifter, wie bon ihren Lebenefchidfalen und bon ber allgemeinen Bebeutung und Gigenartigfeit ihrer Berte gu conftruiren bermogen - abnlich bem, wie er es etwa aus einem aefelligen Berfehr mit ihnen gewonnen haben murbe.

lleber Silbebrandt erfahrt man baraus unter anberm Rolgenbes. Derfelbe marb 1817 ju Dangig geboren. Gein Bater mar bafelbit ein in armlichen Berbaltniffen lebenber Stubenmaler, und aud er führte bis ju feinem neungehnten Jahre nur ben Maurerpinfel. Dann ging er ale Gefell nach Berlin, colorirte bier Lithographien und machte bie erften Berfuche in ber Delmalerei. Bon bier trieb es ibn nach Schottland, und von ba nach Baris, mo er fich fummerlich bon Mquarellen ernabrte, bie fich ber Landfchaftemaler Ifaben feiner annahm. 3m Jahre 1843 nach Berlin gurudgefehrt, gewann er burch feine fitbfrangbfifden Anfichten bie Anertennung und Protection Sumbolbi's, infolge welcher er burch Auftrage bes Ronigs in ben Stand gefett murbe, nach Brafilien ju geben und mit einer Dappe voll füblicher Canbichaftebilber gurlid. gutebren, bie ihm ben Ramen eines "Dalers bes Rosmos" eintrugen. Dit nicht geringerm Erfolg verberrlichte er Die beimifche Ratur und überftrablte g. B. mit einer "Paysage allemand" auf einer parifer Ausstellung alle Landichaftebilber bortiger Deifter. 3m Geptember 1862 trat er feine große Reife um bie Erbe an, bon ber er nach 13/4 Jahren mit einer Musbeute gurlidfehrte, bie ihm ermoglichte, 1864 eine Musftellung bon 300 Manarellen aus allen Bonen ju veranstalten und 1868 für bie all. gemeine berliner Runftaneftellung eine Darftellung bes blanen Deere unter bem Mequator, ber "Blaue Bauber" genannt, an pollenben. Diefes Bert, an beffen unlosbarer Aufgabe er fich ju Tobe gearbeitet, mar fein Schwanengefang. Roch bor bem Schlug ber Musftellung folog er felbft am 25. October 1868 bie Mingen. Bie in feinen Berten Licht, Beiterfeit, Farbenpracht bie bominirenben Eigenfchaften waren, fo mar er auch als Denich trop allem Ernft feines Strebens eine entichieben lebenefrobe, burch barmlofen Sumor und gefellige Liebens. murbigleit sich auszeichnenbe Perfönlichteit, sobaß ein Freund von ihm sagen tonnte, er habe wie humbalt nach bem großen Pan, der Geele ber Ratur, gesuch, und biefer Pan fei filt ibn bas Licht gewesen,

Ale eine Art Gegenbild ju ibm wird une Schirmer gefdilbert. Benn in Silbebranbt's Colorit bas Dur berberricht, ftimme Schirmer feine garben auf Doll. Beberriche iener, bei bem alles brillant und effectvoll fei, eine gange Flammenfcala bom rofigen Sauch bis jum intenfinften Burpurbranbe, fo fei bagegen biefer ein Deifter bes Duftes, bee bingehauchten Schmelges, ber um Die gemeine Dentlichfeit ber Dinge ben Duft bes Morgenrothe ober bes Monbes zu weben verftehe. Der Stempel ber 3bealitat, ben er felbft auf ber Stirn trage, fei auch iebem feiner Gemalbe aufgebriidt. Bas wir über fein Leben erfahren, lanft im mefentlichen auf Folgenbes binaus. Er marb 1802 ju Berlin geboren und begann bier feine Runftlerlaufbahn ale Gleve ber Blumenmalerei in ber Borgellanfabrit. Rebenbei befnchte er bie Atabemie, bis er fich 1823 gang und gar ber Delmalerei wibmen fonnte. Die Jabre 1827-31 verlebte er ju Rom und marb hier befonbere von Anton Roch angeregt. Auferbem bienten ibm Reinbarbt und Turner ju Borbilbern : fein eigentliches 3beal aber mar und blieb Schintel. Bum gweiten male fab er Stalien, ale er 1845 eine Reife ine Belobte Land unternahm. Schon borber (1839) war er Mitalieb ber berliner Aunftatabemie und 1840 an Bleden's Stelle Brofeffor geworben. In ben Jahren 1851 -52 marb er mit ber Musführung griechifder und orientalifcher Lanbichaften (Megina, Bhigalia, Die Demnone. ftatuen) im Reuen Dufeum beguftragt und gleichzeitig Mitglieb bes Genate ber Atabemie. Unter feinen joblreichen Werfen wirb unter anberm als filr feine rome tifche Richtung befonbere darafteriftifch Golof Bindfor und ein Morgen am Golf von Reapel hervorgeholen. 3m Jahre 1865 machte er feine britte Reife nach 3talien; aber Rrantheit nothigte ibn fcon im folgenben Johre jur Beimreife, und ehe er noch fein Baterland mieber erreichte, ftarb er im Juli 1866 ju Benf. Die Trontt feiner Frennbe und Berehrer marb bamale pom allgemeinen Jubel über ben Gieg von Roniggrat übertont; aber gufünftige Reiten merben auf ibn flete ale auf ben berfiner Claube Lorrain binmeifen.

Meben den beiden Allnisten, benen das Buch geminet, werden uns in demfelden noch viele andere berinet Rotobilitäten, 3. B. der Sischeitisten, 5. B. der Sischeitisten, 5. Ben der Sicherenan Sitte necht feiner gleichsalls als Walerin bekannten Guttin, der Dichter Scherenberg, die Kunstschuler Baggen und Derman Grium, der General Pluck, der Historier Ramer u. i. w. vorgeführt. Inwictoriel die ihnen in den Wund gelegten Urtheile, welche zum erhe in recht necht der eine der eine die finde find, am Walesteit beruhen ober nur gut erfunden sind, millen wir dehingestell sein lasse.

Abolf Beifing.

#### Bur römifden Gefdichte.

Darftellungen aus ber romifden Geidichte. Rir Die Jugenb und für Freunde geschichtlicher Letilire. Derausgegeben bon D. 3ager. Erftes bis fiebentes Banden. Dalle, Buch handtung bes Baifenhaufes. 1869 - 72. 8. 4 Thr. 271/. 9tor.

Diefe Cammlung pon Graablungen bat bie altromifche Beidichte zum Gegenftanb. Es ift bamit eine umfaffenbe Borführung ber romifden Gefdichte und romifder Berbaltniffe in Gingelbarftellungen beabfichtigt. Unterfuchungen find ausgefchloffen, ba ein Lefeftoff für bie Bugenb, ben ber Berausgeber "jugleich ale Borlefeftoff in baus. liden Rreifen bezeichnen niodite", geboten merben foll.

Die altefte Befchichte Rome, "Ronigezeit und Republit", bat Beorg Deg ergablt. 3hm galt es bier, ben überlieferten Stoff fo gu gestalten, bag ber mefentliche Inhalt ber Cagen porgeführt, Die jugenb. liche Bhantafie jugleich angeregt und boch nicht ju einem flarrglaubigen Befthalten ber farbenreichen Cagenbilber perführt merbe. Gur beibes bat ber Berfaffer ausgiebig geforgt. Er hat im erften Theile feiner Gradblungen bie Monigegefchichte getreulich, aber ohne unnithen Ballaft gefcilbert, und leitet bann ben zweiten Theil mit einer fritifden, jeboch bem Berflandnig ber Jugend angepaßten Auseinanderfepung ein, worin er die Unguverläffigfeit ber alten Erabition ine rechte Licht fett. In bem zweiten Theile, welcher bie Befchichte ber Republit bis jum Jahre 365 v. Chr. umfaßt, macht er burch eingeftreute Bemerlungen ben Lefer auf bas Cagenhalte einzelner Berichte aufmerffam. Dan tann barüber ftreiten, ob bie altromiden Sagen nicht ohne biefe fritifden Buthaten ber Jugent bürften geboten merben. Wenn man bas Gingreifen ber Gotter, bie munberbaren und munberlichen Schidfale einzelner Beroen in ihrer gangen poetifchen Birfung bem ingenblichen Gemuthe borführt, fo ift nicht nur ber augenblidliche Benug, fonbern auch ber nachhaltige Gewinn für bie Ausbildung ber Bhantafie und bes Berftanbes vielleicht großer. Denn bie Beit tommt bon felbft, in welcher ber Berftand an bie Durcharbeitung eines folden Stoffe geht; und es hat ber Ergabler nur bafitr in forgen, baf er nicht burch falide Begrunbungen biefir Berftanbesthatigleit übel porgreift. In letterer Begiebung bat nun G. Seft burchaus mit gutem Tatt gehandelt. Ramentlich ift hervorzuheben, bag er feiner Shilberung ber urromifden Buftanbe flillfdweigend bie Ergebniffe ber nenen biftorifden Forfdungen ju Grunbe gelegt bat.

Die beiben Theile fullen bas vierte und fünfte Banbe den ber Cammlung. Im fecheten Raubchen liefert Buftav Bertberg eine Darftellung bes Rriegs mi. fchen Rom und Ronig Borrhos. Der Berfaffer ift als grunblicher Renner ber griechifch . romifchen Berbaltniffe befannt und bat es verftanben, fein Thema angiebend gu behanbeln.

Der Beit nach folgen nun bie Bunifchen Rriege, welche Detar Jager im erften, zweiten und britten Banbchen bargeftellt bat. Der erfte Theil entwidelt que gleich bie frubern Begiebungen amifchen Rom und Rarthago und ichilbert bie Berbaltniffe Unteritaliens und Siciliens. Ueberall find Befdreibungen ber bamaligen Buftanbe eingeflochten, wo es fich barum hanbelte, ben Gang ber Ereigniffe gu erflaren. Daburch geminnt bie Darftellung große Unichaulichleit, wie überhaupt ber Berfaffer ein ausgezeichnetes Erzählertalent befunbet. Gin gludlicher Griff mar es, bie romifche Bolitit nach Sannibal's Befiegung bis jum letten Rrieg gegen Rarthago in einer Biographie bes D. Borcius Cato jur Anfcauung ju bringen. Auf biefe Beile bat ber Berfaffer bie mannichfachen politifchen Sanbel bes romifchen Staats im 2. Jahrhundert v. Chr. und bie innern Berbaltniffe mit ihren anseinanderftrebenben Glementen ju einem fiberfichtlichen Bilbe gruppirt.

3m fiebenten Banbchen führt uns G. Bert berg jum Anfang ber Raifergeschichte, ju ben "Felbzugen ber Romer in Deutschland unter ben Raifern Muguftus und Tiberius". Der vielbehanbelte Stoff, bie baufigen Darftellungen beffelben für bie Jugend ließen es zwar bem Berichterflatter auffallend erfcheinen, baß bie Sammlung fich fo fruh gerabe hierhin wenbete, ehe noch fo manche bantbare Mufgabe aus ber republitanifchen Beit erlebigt mar. Aber bie Art, wie Bertherg feinen Stoff bemeiftert bat, rechtfertigt bas fruhe Erfcheinen biefer Abtheilung. Sie wird bem Unternehmen gewiß Freunde gufuhren. Bang auf bem gegenwärtigen Buftanbe ber romifch - germanifchen Forfdungen berubend, bewegt fich bie Bergberg'fche Erjablung ohne gelehrtes Beimert leicht anch über fcmierige Brobleme. Gie ift anfchanlich und - wie es eine berartige Erzählung im auten Ginne nur immer fein tann fpannenb. 3ch wiinfche bem Buchlein eine recht große Berbreitung unter ber beutichen Jugenb.

Withelm Grambad.

### fenilleton.

beutfden Literatur.

Ueber "Johann von Bictiffe und die Borgeichichte ber Re-fermation" von Botthard Lechter fagt bie "Saurday Review" vom 18. Januar b. 3.: "England hat ber Bette graciache felten feinen eigentfulmlidem Genius tiefer aufgeprägt ale vermittels John Bicliffe. In Bicliffe bat die Belt den erften Berjuch gefehen, die Riche wieder auf confervalive Grundfate aufzubauen, und feine via media ift feitdem fiets Grundfate aufgubauen, und feine via media ift feitbem flets teunzeichnend fur bie burchiconittliche englifde Deinung gemejen. Bebes gute Buch über einen folden Dann muß baber

Engtifde Urtheile Uber neue Erfdeinungen ber | immer willfommen fein, und Lechler hatte es nicht nothig, fic für biefe lebte Bermehrung ber bereits vorhandenen Berte gu entichulbigen. Dan muß vielleicht einraumen, daß bes Berfaffere Beruf ju Diefer Arbeit porgugemeife im Gifer für feinen Gegenftand und im Ernfte, mit welchem er fich bee bereits vor-handenen Materiale bemächtigt bat, beffebe, magrend er in irgendeiner betrachtlichen Beife die befannten Quellen nicht vermehrt hat. Bir muffen wenigftene befennen, bag wir fiber ben bergleichemeife geringen Berth ber vierzig Banbe unge-brudter Sanbidriften in Bien und Dreeben bon Bicliffe und ibn betreffend, Die Lechter Gelegenheit gehabt bat ju prufen,

etwas getäufdt find. Wenn er fie wirflich aufe befte vermerthet bat, fo fann man nur fagen, bag ibre boubtlachlichfte Bebeulung, ale von Böhmen gefertigte Abichriften, die fei, daß fie die Bermanbifcaft der Bicliffe'iden Lehren mit der höchften flawifden Civilisation beleuchten. Es batte auch im Titel beutlicher ausgebrudt merben tonnen, melder große Theil bes Berte ben Bortaufern und Rachfolgern Bicliffe's in England und anderemo gewidmet ift. Dit biefem Borbebalte tonnen mir ein Bert pon fellener Forfdung , Rlarbeit und Ruchternbeit nur loben. Gin fonft löbliches Greben nach außerfter Genauigteit bot bie Diction gumeilen weitschweifiger ale nothig gemacht; im allgemeinen jedoch ift ber Giil gefällig und naturlich."

Rach furger Inhalteangabe fahrt ber Recenfent alfo fort: "Im gangen tounen wir fagen, baß, wenn auch bas Bert wenig enthalt, bos entichieben nen mare, es boch jebenfalls ben umfaffenbften Ueberblid ber Borgefchichte ber Reformation in allen ihren zahlreichen Berzweigungen bietet, ber überhaupt porbanben ift. Des Berfaffere Gefichtepuntt ift ber eines rechtglaubigen Lutheraners; feine Unparteilichfeit und Dagigung find mufterhaft, und er ertennt deutlich bie hervorrogende Thatfache, baf bie Reime ber großen religiofen Ummaljungen bes 16. 3abrhunderte, nicht minber ale ber großen geiftigen und politifchen Revolution bee 18. Jahrhunderte, guerft auf engliidem Boben berporfproften."

Ueber "Die 3bee in ber Gefdichte" von DR. Lagarus heigt es condolelbft: "Dogleich durch metabhyfide Gribeleien verbantelt, ift Logarus' Rebe boch in ber Sauptlache eine wur-bige, bem Einfluffe bes eiufamen Gebontens Einzelner und ber gemeinfchaftlichen Begeifterung ber Daffen auf Die Enticheibung bes Laufe menichticher Angelegenheiten gezollte Anerfennung. Wenn wir ichließen follen", fugt bann ber Referent ironisch hingu, "bog fie fo gesprochen worben, wie fie gebrudt ift, und pollommen verflauben, magrend fie gehalten murbe, fo ton-Buhbrericalt gesprochen bat, welche fich burch unverbroffene Aufmertiomteit und ichnelle Raffungsgabe por allen anbern in ber Belt auszeichnet."

Rach einer gunftigen Beurtheilung ber Schrift von Jofeph pon Belb: "Die Berfaffung bes Deutiden Reiches vom ftaatsrechtlichen Standpuntt aus betrachtet", befpricht bas Blatt: "Abbanblungen und Berfuche" bon Leopold bon Raufe in folgenben Borten: "Die Leibenfchaftelofigleit und Genauigfeit, welche bie hervorragenbften Eigenicoften bes Berfaffere bilben, zeigen fich vielleicht in fleinern biftorifchen Stubien noch vortheifhofter ale in Gefdichtewerten größern Umfange. In ben lebtern haben große Beispiele une gelehrt, etwas von bem großartigen Sil wie bilberreiche Diction, funfleriichen Bau, feurige Schilberung und Lebholitgleit bes Befuhls ju erwarten. Die burch bie Abwefenheit aller biefer Anziehungsmittel hervorgebrachte Entraufdung wird febr gemilbert, wenn ber Berfaffer wie hier, von Anfang fid mehr in ber Eigenschaft eines emfigen Erforichers vereinzeller geichichtlicher Probleme, als in ber eines Bufommenftellere ber allgemeinen Thotfachen ber Beididte au einem flinftlerifden Bangen geigt. Diefer febr Geschichte zu einem linisteildem Gongen zeigt. Dieter sein anhprechende Dann, ein Minister von Gebernungsbeit, Allarchi und Unspreteilsteil, elegative nur Unspreteilsteil, elegative bund Unspreteilsteil, beschied gich vom 18 eine Geschied von der Geschied von d firebungen ber Jesuiten, welche möglicherweise wieder ins Le-ben gerusen werden burften, jalls die gegenwärtige Feindsetig feit zwischen ber romifchen Rirche und ber weltlichen Dacht fortbouern follte, und eine andere über ben Urfprung ber Lehre von ber breifadjen Gemalt, ber gefetgebenben, aussuhrenben und richterlichen, welche bei bem von Wilton, Algernon Sybneh und Sobbes gewährten Lidte unterfudt wirb.

Urber Guftav Frenfag's ,, Jugo und Ingroban" fagt bos Bfatt: ,, Der Berfaffer von "Goll und Saben " wurbe in ber That feinen Lorbern einen neuen Rrang eingefiochten haben, batte er in feinem fühnen Berfuce einer hiftorifden Dichtung aus ferner Beit ebeufo viel Gemanbtheit in ber Bebanblung wie im Gegenftaube entfaltet. Ungludlichermeife jedoch ift er immer noch berfelbe realistifche nub etwos profaische Frenog; feine Bandalen und Wenden find bem Wefen nach Perfonen and bem 19. Sabrbunbert, und bie focilide Genquialeit, melde in einer Edilberung zeitgenöffifder Gitten lobenswerth ift, fog. bet bem bichterifden Inflinet, ber allein bie Buge eines babingefchwundenen Zeitaltere wiederzugeben vermag. Dennoch find "Ingo und Ingraban", wenn auch nicht gerabe maleriich ober Ipannend, ein paar fehr achtbare Romane; ber Berfaffer bat fich offenbar viel Dibe gegeben; wir tonnen nicht umbin, die Rulle feiner Renntulfie und die Cauberteit feiner fdriftiftelleriiden Arbeit zu bewindern, und muffen zugeben, bof ber Grund, weshalb es ihm nicht gelungen, ein tebenbiges Bilb vor ben Mugen feiner Lefer gu entrollen, nur in ber vergleichemeifen Schwäche feiner bichterifchen Begabung gu finben ift, welche ibn unfabig macht, fich felbft ein foldes borguftellen. Liferarifches Gefchid hat alles geleiftet, mas in beffen Bereich liegt; allein bie von hirngefpinften erfulte Racht ber Beit mit greifbaren Beftalten gu bewollern, erheifcht mehr, ale eingelne mir-Inngevolle Schilberungen und einen allgemeinen Schein bon Wirflichfeit in ber Ergablung, welche beibe Gigenicaften bas Bert allerbinge befitt."

Ueber "Die fieben Zobfunden" pon Robert Samer. ling fagt bas Blatt, bas Gange fei gu phantaftifch; es mangte ber Dichtung aber nicht an fprifdem Gefühl, fei es in ber geiftreichen Diction ober im Beremag.

Die "Academy" vom 15. December 1872 befpricht "30-Die "Academy" bom 15. December 1872 verpring "30-bonn Georg homann's Schriften und Briefe", heransegegeben bon Morih Petri, in eingehender Beife. Der Referent ber "Illustrated Review" bom 16. Januar beurtheilt Lechler's "illustrated tevel" bom 16. Januar bentigeit Led jere oben angestührtes Bert ebenlo glinfig vie bie "Saturday Review"; fpricht sich sehen befallig über Strauß neuelbe Bert ans; gonnt Bichard Baguer bie namentlich wegen seiner Schrift: "Dos Zubenthum in der Mufit", wohlborbiente Blichtigung, welche Bufchmaun ihm beigebracht bot, und jout G. Be ber's neueftem Berte über Kriebrich Budert bie gebührenbe Anerfennung.

#### Deutide Literatur.

Gine bollftanbige Befammtausgabe bon Rarl Gnblow's Berten wird im Berlag von Orrmann Coftenoble in Jena ericheinen. Karl Bubtow ift ein fo productiver Autor, baf biefe Befammtausgabe jebenfalls bie Summe eines reichen Birtens giehen mirb. Bunadft mirb bie erfte Gerie in gwiff Banben angefunbigt; es find bies bie Berte feiner erften jugenblichen Epoche, Die bereits einmal gesammelt erschienen find. Die bebeutenbften barnnter find jedenfalls ber febr intereffante Roman "Maha Buru" und ber folirifche Roman "Blafebon und feine Cohne"; am meiften befprochen ift "Ballb, die 3weifterin".

- Bon bem Bert über bie Bweite beutiche Rorb. polariafert, heransegeben von Borter orutinge word-fie Rordpolariafert in Bremen, etifcien bemuchist is, A. Brochaus in Leipig bie erfte Abibeilung, welche bie gemein-ichaltliche gahrt ber beiben Schiffe Germania und Dania nich bann, nach ber Trennung berfelben, bie Schidfale und Abenteuer ber Sanfa bis gu ihrer Beimtebr ergaftt.

1 3. gweiter Anflage ift bas intersfante Bert von interfante Bert von interfante Bert von in fell in August Ambros : "tieber die Bernen der Bieft und Boefte" (Eripig, d. Rauthes) erichienen, ebenio die Schnitt von K. G. Brommann: "Das Frommann'iche haus nub seine Greiche Greunde

- Muf unferm Buchertifch befinden fich D. Casparit "Die Urgefdichte ber Menfcheit mit Rudficht auf Die natur-"Det eigenduste est arteniger innt auchgel ung or auch iche Antivoldrium des frühlichen Gestfeleibens"; 2. Seien hart: "Natoris Leben", der neunte Band der von Hierord-mus Wüller biertigten Werfe Vallonis", C. Beiper: "Men Wilthefiungen über Hriedrich Aldert, Lritische Sänge nud Reden"; "Charles Dietus" Leben von John Forch, int Deutsche übertragen von Friedrich Althaus", erster Band;

Suffoma" bon B. Conflant; S. Scheube: .. Mus ben Zagia unteree Großoater", cultuegefdichiliche Beit. und Lebens. bilber, imeiter Dalbbanb.

#### Mustanbifde Literalur.

In England mirb bemnachft ein mertmurbiges Buch erfdeinen: "Another world." Der Berfaffer will eruftlich, aus eigeger Erjahrung, einen thatlechlichen Bericht abftatten über Die Befebe, Sitten uud Bebrauche eines Ronigreichs, meldes in tinem ber Blaneten unfere Sonnenfufteme gelegen ift.

- Das neue fagierechtliche Beet von Guigot, welches 

- In Turin ericeint ein "Giornale Internazionale", berausgegeben von A. von Stabin, welches zur einen Batife in italienifder, jur anbern in beutider Sprade erideint. Gine voransgebenbe Einleitung bes herausgebers weift auf bie Bemeinfamteit in ben Beftrebungen beiber Rationen bin.

- Gin Charafterbild ber Fran be Givigne, welche lange Reit für bas Borbild bes feinern Britffile galt, bat neuerbinge bie Comteffe be Buliga gegeben in ihrer Schrift: "Madame de Sévigné: her correspondents and contemporaries." Jas biefer Schrift erfeben wir, baf ber Rran von Cevigne ber berühmte Ausspruch zugeschrieben wird: "Rein Mann ift ia helb für feinen Rammerbiener." Doch fcon Blutarch eridblt in feiner Schrift über "3fie und Ofirie", bag, ale Bermaborns in einem Gebicht den Antigonus als einen Sohn ber Sonne foilberte, Diefer entgegnet habe: "Wein Stlave ift derüber anderer Anficht." Frau von Sevigne begte fibrigens tioen türfifden Ratgliemus, und ale Enrenne burd eine Ranonenlugel getroffen morben mar, rief fie and: "Bas mich betrifft, bie ich in allen Dingen bas Birten ber Borfebung erfenne, fo febe id biefe Ranone foon feit Emigleit gelaben.

#### Theater und Rufit.

Des Luftfpiel Rarl Roberftein's "Um Ranch" bat am bettim hoftheater einen fehr getheilten Erfolg bavongetragen. Die Ritit ber Sanptblatter bezeichnet bas Stud ale eine om um der Hauptblatter bezeichnet das Stild als eine "Pational-Beltung" get icht fireng ins Gericht über das Stild. "Richt um nuck Albernheit willen", sagt er, "darf die Geschichte gesällicht meiden, Figuren, die geraden Begs aus den Moltenburgeru-und dhilden Schöplingen der beitern Mufe fammen, foll man uns nicht als bergoge und fürftinnen, als Cardinale nud Toffinnen vertfeiben; Borfalle und Garbinenpredigten, die wurder jur ebenen Erbe als gehr Stufen unter der Erbe der jm vierten God fpielen, nicht in das Schloß zu Luneville verlagen; das ift nur Difenbach erlaubt, und felbst dag unte man immter noch Offenbach fein." Offenbar bat Roberflein bitemal einen gu berben Ton angefchlagen, mahrenb bie Dtotibirung ber Dandlungen oft gerabezu unlogifch ift. Es ift übrthaupi carafteriftifch, bag poffenhafte Stude auf ben Sofbeatern jett am eifrigften gegeben werben, wenn fie, ale hiftorifde Laftpiele, ale fociale Schaufpiele u. f. f. verlleibet, ben Weg auf biefe Beeter gefunden haben. Dinbeftens ift bies ein bedenfliches Zeichen von Sitlosigteit im Geichmad ber Beite genoften. Roberftein's "Um Rancy" wird übrigens an ben meiften andern Buhnen unter bem langathmigen Titel gegeben: "Bas Gott jufammengefügt bat, foll ber Denfc nicht Irignen.

"Treumann von Gachfen", ein fünfactiges Schaufpiel bon Billibert bon herrigan, tam am leipziger Stabt. theater que erften Mufführung. Das Gtud behandelt bie befannte Anetbote von Dermann von Siebeneichen, ber für feinen Raifer Friedrich Barbaroffa mehrfach eintrat, um ihn gu retten. Das Stud bat außertiches theatralifdes Leben und auch einplae bramatifche Scenen, aber bie Conflicte find nicht genugenb antgetragen und an permorren burchgeführt, und bas Anefooti-

iche ber Sanblung laft bas meltgeichichtlich Grafe ju febr in ben Sintergrund treten.

- 3n bem von Grasberger trefflid redigirten Feuilleton ber wiener "Beeffe" werden Bebenten aufgeftell über bie Redaction, welche bas Manuscript von Griffparzer's "Bubin von Tolebo" burch Laube erfahren hat. Es follen bei biefer Textrebaction fehlende Berbindungen ohne weiteces eingescho-ben worden sein, flatt die Lüde ehelich einzugestehen, und da, wo der Text durch Rachbesserungen ins Schwanten gerathen sei und ber Autor fid nicht felbft fur ben enbaufligen Ausbrud entichieben habe, berfelbe für ihn willfürlich gemabit mor-

- Gin alteres Chaufpiel von Bauernfelb: "Belene". ift am wiener Burgtheater neu einflubirt in Gcene gegangen; bas Stud gefiel megen feines tuchtigen Rerns, obgleich es in

ben Rebengugen etwas veraltet ericien.

- In Condon ift am Coventgarben. Theater ein Silid: "Babel and Bljon", jur Aufführung getommen, welches bie gange Saifon beherricht; es ift ein phantaftifches Marchenbrama mit Dufit und einem Ballet, in welchem alle Rationaltaute in bunter Bermirrung vorgeführt weeben. Gin fatirifdes Reenftud ift bie am Sanntartet-Theater aufgeifibite comedy pon 23. Gilbert: .. The wicked world."

#### Bibliparaphie.

Bratuidet, E., Germantide Gotterfage, Berlin, Claute, 8, 1 Thir. Rger peles, G., Unter Balmen. Literaturbiiber, Berlin, Stanbe.

i Zhir. Kelluer, H., Verfassung, Lehramt und Unfehlbarkelt der Kirche ch deu Auschaunugen der wirklichen Altkauholiken. Kompten, Kösel,

nach als eine eine Gereichte Attanbellten. Kemptes, Kren, G. 5, 12 Nr.

5, 12 Nr.

6, 6, 12 Nr.

6, 6, 12 Nr.

6, 7, 12 Nr.

1, 12 Nr.

1,

geleman. Or. Weldtite, Almoje und Singe, Cin techanikin and ver flagfen Versangenbell. Zufel. Deleicht, Selbagen u. Reinig. 5. Hauch eine Steine Versangenbell. Zufel. Deleicht, Selbagen u. Reinig. 5. Hauch von Angebern, Beneft bohn. Or. S. 7 Thir, 10 Arr. Hauch eine Steine S

lord, B., Bug ber Lieber aus ber Minnegett. Munfer, Mulfell. 817-511, M., Die Parteingen im sonialen Kampf, Dies soziale Stu-64. Mänchen, Grubert. 1872, Gr. 8. 5 Ngr. Swin burne, N. C., Chaffelarb. Tragobie. Deutich von D. Horr. Bermen, Ribmann u. Comp. 16. 20 Ngr.

-

#### ITALIEN VON GSELL - FELS. MEVERS REISEBÜCHER 1873.

#### OBER-ITALIEN. (Revidirte Ansaabe.)

## ROM UND MITTEL-ITALIEN. (Neue berichtiate und eradnzte Ausgabe.)

#### HNTER-ITALIEN. (Sochen erschienen.)

Mit 10 Karten, 31 Plänen, 89 Ansichten, I Panerama. 1 Band, geb., 31/4 Thir.

Mit 5 Karten, 55 Plänen, 79 Ansichten. 1 Panerama.

Mit 6 Karten , 28 Plänen und 72 Ansichten.

2 Bande, geh., 6 Thir.

1 Band, geb., 21/4 Thir.

Aus Kritiken: ".... Alizu reich ist unsere Reisebueherliteratur über Italien ohnehin nieht, und dieses neueste Werk, das dürfen wir dreist sagen, nimmt jetzt entschieden den ersten Rang ein. . . . . ein Reisehandbuch, um das andere Voiker nus heneiden konnen . . . . "

..... Die Gself'schen Fnlirer nehmen unter allen bisictzt erschienenen Reisehüchern durch Italien den ersten Rang ein. Sie verhinden die Vortheile des Badeker und Fournier mit denen von Burekhardts Cicerone . . " Prof. Bergau im "Nürnberger Korrespondenten".

Augshurger Ailgemeine Zeitung. ... Der Unterzeichnete hat vor anderthalb Jahren in Italien die Erfahrung gemacht, dass er die mitgebrachten deutschen Reisehandhücher unterwegs wieder in den Koffer thun und zu dem französischen Handhnch von Dr. Pavs. zu dem englischen aus Murray's Verlag seine Zuflucht nehmen musste. Das hat ein deutscher Wanderer durch Italien nicht mehr nothig, seit das Werk von Gsell-Fels erschienen ist."

. . . . Gseil-Fels hat so in der That ein Reisehandbuch für Italien geschaffen, um das andere Völker nns wohl beneiden können . . "

.... Dem Reisehandbuch von Gseli-Feis merkt man iene Herrschaft üher die Sache an, welche durehgangige eigene Anschauung von Laud, Voik und Deukmäiern gewährt . . . "

Köinische Zeitung.

Prof. Woitmann in der "National-Zeitung".

.... Ref. kann aber sehon jetzt die in der Vorrede zn Bnrekhardts Cicerone gethane Aeusserung: das einzige mit winsehenswerther Ausführlichkeit genrheitete Reisehandbueh für Italien sei noch immer Murray, zu Gunsten des vorliegenden Werks ausdrückijch zurücknehmen Dr. A. von Zahn,

in den "Jahrhüchern für Kunstwissenschaft".

Der Verfasser sehrieh diesen Fuhrer, in Allem und Jedem die Frucht eigener Anschauung und Studien, weder sie Archaolog, noch als Kunstier, sundern suchte an seine Person und an sein Buch den Masssiab allgemeiner Bildung zu legen. Wer gegenwartig Italien hereist, wünscht sachliche Auleitung, nicht blos anfzählende Erwähnung, zum nachhaltigen und verständigen Genuss des Sehenswerthen; für diese Anleitung seheinen diese Büeher das richtige Mass getroffen zu haben sie enthalten kein Wort, das der Beschauer nicht geradezu verlangt oder doch zu seiner Kenntniss hinzugnfügen erfreutist. Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen.

Derfag pon S. A. Brodifaus in Ceipzig.

## Derfag pon S. M. Brockbans in Ceipsia.

## Das heutige Aegypten.

Ein Abriss seiner physischen, politischen, wirthschaftlichen und Cultur-Zustände.

#### Von Heinrich Stephan.

Mit einer Karte, S. Geh. 2 Thir, 20 Ngr.

Der Verfasser, der hoehverdiente General-Postdirector des Deutschen Reichs, als Schriftsteller durch seine Geschiehte der prenssischen Posten, seine Schriften über das Verkehrsieben des Aiterthums und Mitteialters, den Suezund den Panamakanal u. s. w. bekannt, hereiste Aegypten im Jahre 1869 aus Aniass der Eröffnung des Snezkanais und legt in diesem Buche die Resultate langiähriger Forschungen üher Aegypten und seiner dortigen Beobachtungen und national-ökonomischen Studien nieder. Derseihe gibt aus zuverlässigen und sonst schwer zugänglichen Queiien zum ersten male ein getrenes Bild des heutigen Aegypten, weiches in den verschiedensten Kreisen ichhaftes Interesse erregen wird.

Soeben ericien:

### Die Urgeschichte der Menschheit mit Rudficht auf bie naturliche Entwidelung bes frubeffen

GeifteBleben8. Von

### Otto Caspari.

3mei Banbe.

Dii Abbilbungen int Dolafdnitt und Lithographie. 8. Geb. 4 Thir. 20 Rar.

Der Berfaffer, Doceni an ber Univerfitai Beibelberg, legt hier ein Bert vor, bas ber Aufgabe gewidmet ift, mit Be-nuhung der bisherigen Ergebniffe derjenigen Biffenfchalten, weiche gur Erforschung der Menschennotur beitragen, eine Gefchichte ber urzeitlichen Beiftebentwidelnng ju entwerfen. Co if ein Berfuch, Die Darwin'iche naturwiffenichaftliche Defembru-theorie auf bas Gebiet bes fruheften Geifteslebens ber Renichbeit ju übertragen. Die in bem Berte erörterten Rragen und Brobleme find von ber Art, baß fie bas bochfte Intereffe ber Fachgelehrten wie aller Gebilbeten in Anfprud nehmen burjen.

# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottfchall.

Erideint mödentlich.

- red Mr. 8. 10 10-

20. Februar 1873.

Johalt: David Kriedrich Strauß und seine Gegner. — Reiselchriften. — Michel Angelo als Dichter. Bon Nobert Waldmaßer. — Rene Luffpiele. Bon Emit Wäller-Gemösegen. — Dom Bildriftlich. — Frülkelon. (Deutsche Literatur; Ausländische Literatur; Theater und Kuff.) — Apelgen.

#### David Friedrich Strauß und feine Gegner.

1. Der alte und ber neue Glaube, Gin Befenntnig von David Friedrich Strang. Erfte bis dritte Auflage. Leipjig, Dirgel. 1872. Gr. 8. 2 Thir.

20, fittet. 2012. 41. 60 20 20. 41. 61. Befenntnis von David firtebrid Etrauf, friiffd gewoltigt von Sofiannes
huber. Bermehrter Eparatobenta abe ber augsburger
"Maemeinen Zeitung". Noblingen, Bed. 1873. 8.
12 Bgr.
3. Em Nachwort als Borwort ja ben neuen Auflagen mei-

3. Em Radwort ale Borwort in den neuen Auflagen meiner Schrift: "Der alte und ber neue Glaube", bon David Friedrich Strang. Bonu, Strauß. 1873. 8.

In raich aufeinauberfolgenben neuen Auffagen ift bie Schrift von Tooib Friedrich Strauß burch bie betteift wir bond friedrig Strauß burch bie betteift bericht, und eine febr lebhgie Belenit, die zunächft in ber augeburger "Allgemeinen Stitung" von Juber, Biegler u. a. burchgefohten nurch, während in der "Deutlichm Allgemeinen Stitung" Worip Eartiere die Etraußische Schrift betämpfte, Inulpt sich an des Erscheinen berfelben. Seitbem hat Johanner Juber seine Straußische Schrift betwaßisch noch etwaßisch in felt, wie field, nuch etwaßisch noch etwaßisch in felt, auf Abwards in felt, auf Abwards in felt, auf Abwards eine fleine Streitschrift perausgeseten International

baburd von neuem lebensktältig und fruchtbar zu machen. Dort will man ich wol einen Papft gefallen fassen, nur feinen unfestbaren; hier will man an Ehrinke sseinkun, nur soll er nicht mehr für den Sohn Goties ausgegeben werden. Utdrigens aber soll es in beiden Kirchen bleiben, wie es war. Ertung fährt sort:

Eine neue Riche grimben will biefe Minbergielt nicht, auch feinen untfrasien berein, ber felbe mieber eine Art bon Kirche wörr; ebenfo wenig will sie zigutbeine Riche von geren, bo fie weie, bog filt Lungblige eine Riche noch Bebufring ift; aber auch nicht sieden und bestern an ben alten Gebilben, nur im filten bahin wirten, baß aus ber unnermiblidien Anfissung des Alten sied, im gutunft ein Brues von gleber bilbe. Dazu genigt eine Berländigung ohne Berein, eine Grunustrung

burch bas freie Bort. Strauf mill bie moberne Beltanfchauung, im Gegenfat gegen bie driftlich firchliche, entwideln :

3ch habe noch nie genugiam ju zeigen verfucht, ob fie jeften ub, fichere Eragfähigfeit, Einheit und Zusammenhang iu Grund, fich felbft befite. Diefen Berfuch einmal gn machen, betenne ich mich nicht nur andern, fonbern auch mir felber ichutdig. Man bentt fich manches balbtraumeriich im Innern aufammen, mas, wenn man ee einmat in ber feften Beftalt von Worten nus Steen aus fich peransfellen will, nicht gusammengeht-Auch mache ich mich zum vorans leineswege anfrifchig, daß mir ber Berfinch durchaus getingen, boft nicht einesten Licken, eingelne licheinbare Wiberhprüche übrigbleiben sollen. Eben baran aber, bog ich biefe nicht zu verbeden fuche, mag ber Briffenbe bie Reblichfeit meiner Abficht erfenuen, und burch eigenes Ueberbenten mag er fich felbft ein Urifeit darüber bilben, auf welcher Seite, ob auf ber bes alten Glaubens ober ber neuern Biffenichaft, ber in menichlichen Dingen nicht gu permeibenben Duntetheiten und Ungulanglichfeiten mehrere find.

Es bandelt fich alfo um bas Betenntnift einer Dinberheit - hat bie auberegläubige Debrheit ein Recht, fich bagegen aufzulehnen und baffelbe gu verurtheilen? Paft boch ieben nach feiner Racon felig merben! Doch fo barmlos find folde Befenntniffe nicht - ein ausgefprochenes Befenntnif wirbt Unbanger. Gagt boch ber Philosoph felbft: "3ch wollte und will feine Rufriebenbeit, feinen Glauben ftoren, fonbern nur, mo fie bereite erschüttert finb, will ich nach ber Richtung bingeigen, wo unferer Uebergengung nach ein fefter Boben au finden ift." Da aber bie Menge berjenigen, beren Glauben bereite ericuttert ift, fich nicht gablen lagt, fo wendet fich bas Bort von Straug nicht blos an bie gleichgefinnte Gemeinbe, fonbern auch an bie Salbglaubigen und Schwantenben; es befigt alfo bie volle Bucht einer apoftolifden Diffion. Rein Bnnber, baf fich befondere gegen ihn nicht bie Orthodoxen und Streuagläubigen wenden, fonbern bie Bortampfer jener mittlern Richtung, in beren Reihen er feine Brofelyten wirbt, "biejenigen, welche", wie Buber es ausspricht, "wenn auch bie bieberigen Formen bes religiofen Bewuftfeine veraltet find, boch bem ichaffenben Beift in beufelben vertrauen gu burfen glauben, bag er noch nicht tobt und bemnach felbft tein Litgengeift fei, fonbern nur nach neuer und reinerer Offenbarung ringe."

Der Rampf gegen Straug entbrennt baber auf ber gaugen Linie bee religiofen Centrume; er entbrennt um fo beftiger, je mehr bie Gubrer beffelben bie Bebeutung bee Begnere anertennen. Rubmt ibm boch Buber felbft einen reichen miffenschaftlichen Apparat, Scharffinn und eine Form nach, "welche in einer ebeln Popularitat ber Burbe bee Gebantene nichts vergibt und bie Rlarheit ber Darftellnng mit ihrer Schonbeit bereinigt".

Manche ber Geaner aber erbittert bie fühle Rube. mit welcher Straug bas religiofe Sauptbuch ber Denich. beit aufichlagt und aus bem Erebit und Debet bas Galbo bes Glaubene gieht. Bahrend er in feinem "Leben Jefu" noch ale ein Theolog erfcheint, ber ben gangen Apparat feiner Biffenichaft mit einer gewiffen Bornehmbeit baub. habt und, fo wenig Refpect er gegen bie Ueberlieferungen

zeigt, an benen er bas Muflofungewert vollzieht, boch bent Ruftzeug ber Theologie, mit bem er es vollzicht, bie

ftanben fein.

Strauft ift inbeft nicht bon Baus aus ein politifder Torn; aber er ift ein Bortampfer ber Ariftofratie bes Beiftes, baber feine Abneigung gegen bie Berrichaft ber Daffen, beren "Atomiftit" fcon Degel verwarf. Co wiffenschaftliche Burbe mabrt; mabrent er in feiner wenig Begelthum fonft in ber neueften Schrift bon Straug

"Chriftlichen Glaubenslehre", wenn auch mit freierer Benbung, in bie Fufitapien Goleiermacher's. Danb's und Darheinete's tritt und, obgleich aus ben Rreifen ber Begel'ichen Bhilosophie berausichreitenb, boch feine Stiefeln und Sporen aus ihrer Ruftfammer entlehnt: geht er in feiner neueften Schrift mit ber Bracifion bes gefunden Menfchemberftanbes, jence ungludlichen Brofcribirten ber Begel'ichen Bhilosophie, an fein Bert, mit einer Botte. thilmlichfeit, Die bas gange Latein ber Bhilofophie pergeffen gu haben fcheint, gleich ale ob man bamit feinen Dund mehr bom Dien loden tonne, und giebt feine Racite in allen vier Species, befonbere aber in ber Gubtraction und Divifion, mit ber fichern Elegang bes Dathematilere. ber bavon übergeugt ift, baft alle feine Rechnungen flimmen

Freilich bat Strauft aber ben Begnern eine febr ausgebebnte Angriffelinie geboten, inbem er fich in bas Detail ber politifchen, focialen und afthetifchen Fragen viel tiefer einlieft, ale fur eine Grundlegung bes neuen Glaubene im Gegenfat jum alten nothig mar. Db man für Bablen mit ober ohne Cenfus ftimmt, ob man Mogart ober Beethoven für einen grofern Componiften halt, bas icheint für bie Grunbfrage, um bie es fic handelt, boch höchft gleichgültig ju fein, fpielt aber bie Bolemit auf ein Gebiet binfiber, mo es ben Biberfachem leichter wird, einen Sieg zu erringen burch eine Di-verfion , welche in bie Sauptfchlacht ftorend eingreift. Bo es fich um ein Betenntnig hanbelt, wirb zwar mehr ober meniger bas Dogma bie Kritit ablojen : bas Dogma aber ift immer anfechtbar, und fcon beehalb follte es fich nicht in eine Menge einzelner Cabungen gerfplittern, nicht mehr ale nothig ift feine Bermunbbarteit vermebren. Dan tann ein Unhanger bee von Strauf proclamirten neuen Glaubene fein, ohne in politifcher Binficht ein conferbativer Torn, ohne ein Gegner aller und jeber focialiftifden Beftrebung gu fein; ja burch bies politifche Glaubenebelenntnig tommt ein Bruch in bie Unbangerichaft, um bie er wirbt; benn gerabe bie Unbanger ber von Strang verworfenen politifchen und focialen Rich. tungen werben in Bezug auf religiofe Fragen fein Befenutnift unterschreiben, mabrend bie Benoffen feines politifden Glaubene fich in ber großen Debrheit bon feinen irreligiofen Grundfagen verbammenb abwenben. es fich nur um ein perfonliches Glaubenebefenntnig banbelte, mare bice gleichgultig; ber Antor murbe auernfen: "Rehmt mich wie ich bin; wer nicht filt mich ift, ber ift wiber mich!" Doch Strang fpricht im Ramen einer respectabeln Minderheit, die ibm aber unter ben Sanden gerrinnen tonnte, wenn er bon ibr bie Buftimmung ju feinem gangen Glaubenebefenntnift perlangte! Dicht nur bie fcmantende Dehrheit, fonbern auch bie unerfcuitterlichen Borlampfer bee alten Glaubene merben bagegen vielfach mit ben Unfichten pon Strank in De qua auf politifche und gefellichaftliche Fragen einpersichber ift — hier ist es unverleundar! Es ist gleichism der tertikare Oggel; wenn man isn aus den Geweben herausturiet hat, fährt er in die Anochen. Auch feartbach war ein politisch Constructiver, nur hatte er in teiter Zeit lebhalte Symputhien sur den Socialismus, der sich auch an feiner Leichensfere betgeligte. Dies Einwendungen dezigten sich auf den zweiten Jauptstell des Berts, der die neue Weltausschaussy dazusschlieften such, iedem er Antwort gibt auf zwei Toggen: "Die begreise wir die Welt?" und "Bie ordnen wir unfer Leben?" Er behandelt als die Nochen der den der der Beltausschaussy, wöhren der erste Dauptstell die Ertlung zum alten Glauben in zwei klössmitzlich vie vollen Erigen?" und "Deben wir noch Arligion?" erbetet, als im welensten klieden klieden Art ist.

Strauft ift ein chenfo icharffinuiger wie taltblutiger Ritifer; er bat auch, wo er mit feinem Biffen am zerfiorenbften mutbet. Die miffenicaftliche Bornehmbeit und Burbe bee Bonfielogen, ber ja auch feine Bunbe und Raninden nicht aus Dorbluft abichlachtet, fonbern um ber Refultate willen, welche bas Experiment für bie Biffenfchaft ergibt. Die Rritit bee apoftotifden Cumbolume und ber mofaifchen Schöpfungegefchichte geht burchane rabical ju Berte. Die Cobpfungegefchichte wird bon naturmiffenichaftlichem Ctanbounfte aus fritifirt: ber Teufelsglanbe, bei aller Anerfennung feiner Wichtigleit, ale eine ber baftlichften Geiten bee alten Chriftenglaubene bingeftellt. Straug hebt berbor, bag Luther in diefem Teufeleglanben lebte und webte. Co unleugbar bies für einen niedrigen Stand feiner Naturkenntuiffe wie feiner Bilbung zeuge, fo tonne boch in einem großen Renfchen gelegentlich auch ber Bahn fich großartig geftalten. Die Erbfunde nennt Straug eine Borftellung, bie gleicherweife Bernunft wie Rechtsgefühl empore; Die Borftellung eines "Erlöfungetobes" enthalt nach Strauß ein mabres Deft ber robeften Borftellungen; Die Lebre bon ber Auferftebung bee Bleifches gibt ihm Beranlaffung gn einem Anefall auf ben Unfterblichfeiteglauben ber neuen "Spiritualiften, Die ihre liebe Geele gmar in alle Emigfeit conferbiren ju tonnen hoffen, mit bem Leibe aber, wenigstens biefem verftorbeneu, nichte weiter angujangen miffen".

Die Antwort darauf gibt die Kritit, welcher Strauß ben Rationalismus, "ben Compromiß zwischen bem alten Rirchenglauben und bem ichtechthin negativen Ergebniß

feiner Petitung durch die neue Auftfarunge", und die Studien der Bermittelungstfeologie unterwirft. Strauß gibt hier ein neues, ein brittes "Leden Schu" in neues, and in diefen beiten dat sich das myhistigke ewallt um das haupt unsers Veltigionsssischer ihre Kritiste immer miehr verdiet. Während er noch in feinem vollethistunischen "Keben Zelu" den Erfund machte, aus den Ber Anderstein der Verlagen der Ve

Die Evangetiften hoben fein Letenoblich is ich mit überneitztiefen Foders überlichen, vom dich fertegrande Ernberglicher vorweitet, dog bie nollitichen Fachen, die urtyeilngische Belendium nicht met berupflichen ihm. Bandelt man nicht magfiteit unter Valmen, is noch weniger unter Göttern. Ber einmal vergöttert voorben ih, der hot feine Renfachseit unw inderetringlich eingeführ. Es ist eine eine Renfachseit unw inderetringlich eingeführ. Es ist eine eine Renfachseit unw indere Konngelin, auf ein übernerstätigte Zeifen ungefetzt und noch angebern barch freierert find, fich burch fergeb vorheit. Deren ihr netze freiert find, fich burch fergeb vorheit. Deren ein nachtfiches in fich zusammenhimmendes Menschan und Sebenobild bereitet in fich zusammenhimmendes Menschan und Sebenobild ber

Nicht bloe wie Istjus geworben, bleibt nach Strauß unt und in unerhellbares Dunkel gehüllt; auch was er geworben und schließlich geworen, tritt teinewogs bestimmt ju Tage. So eignet sich Jejus nach der Anstalt vom Strauß nicht einmal zum flittligen Borbib:

An wen ich glauben fall, an weit ich mich auch nur als ein fittliges Sprith ausschieften foll, von bere mit ich vor allem eine keltimmte, sichere Borthelung haben. Ein Welen, doss ich mur in siewen eine Welen, doss ich mur in siewente best in weinet ichen Legiebungen untter biribt, fann mich zwar als Ausgabe für die wie willendenliche Bortheung hierestlieren, der practike im Zehen mit nicht weiterbellen. Ein Welen mit bestimmten Bigen, wenn man fich balten tann, ift aber nur ber Chritische Bigen, wenn man fich balten tann, ift aber nur ber Chritische ber Egenber, notürtlich eben mur für dem Office im Birte liegen, in den Ausgalichten, ale Widerpriche, die in die iem Wilke liegen, in den Kan ja immt; der Velen ber Chidicht, der Wilkenflock; die ind die mit die Birte Birte liegen, in den Kan ja immt; der Velen die in Worden der tann nicht Gegenstand des Glaubens, nicht Borbit des Less iein.

Suber in feiner Begenschrift fucht besonders ben Biberfpruch zwischen diefer neuesten Unschauung von Strauft und ben friihern nachzuweisen:

Der fühne Reitifer erweift fich in feinem "Befenntnig" ale vollfandig abgefallen von feinen fruhern phitofophischen Anichauungen, von feiner eigenen mit fo viel Geift und BiffenDer Sanpteinwand, ben Buber gegen bie neuefte Chriftologie von Strauß vorbringt, ift inbeg gefchichtephilosophischer Art. Benn nach Strauf Die geschicht. liche Erifteng bee Chriftenthume auf bem Sumbug ber Auferftebnng beruht - wie fann aus folchen Anfangen und Grinden Die weltgefchichtliche Thatfache bes Chriften. thume begreiflich werben? Bar jum Gpott ber Gefchichte bie burch bas Chriftenthum gewonnene moralifche und intellectuelle Befriedigung nur eine findifche Gelbfttaufdung ber Menfcheit? Strauf inbeft wird mit Begel entgegnen. baf bas Rurudgeben auf bie erfte Erfcheinung, auf bie Grunblage bes Chriftenthume ohne Berth ift. In feiner "Gefchichte ber Bhilofophie" erflart es Begel gerabeau für bas Berberben ber Rirche und bes Glaubens, bag auch Glauben geforbert wird für benjenigen Theil bes Erebo, ber fich auf außerliche Borftellungen, auf ben "gangen Umfang bes Befchichtlichen" im Alten und Reuen Teftament beriebt. Begel erffart fich quebrudlich bagegen, ben weitläufig verftridlen Lehrbegriff bes Chrifteuthums wie einen Stridftrumpf aufzudrofeln, inbem man baffelbe auf ben planen Faben bes Bortes Gottes gurudführen will, wie es in ben Schriften bee Reuen Teftamente enthalten ift. Die Bebeutung bee Chriftenthume liegt ihm nicht in feinen Anfangen, fonbern in feiner Entwidelung. 36m murbe bas Betonen ber Unfange, wie es Suber und anbere Bhilofophen jest belieben, ale unphilofophisch erfchienen fein.

Der zweite Theil ber Befenntniffchrift bon Strauf wirft bie Frage anf: "Daben wir noch Religion?" Diefe beantwortet ber Bhilofoph nicht unbebingt verneinenb; er meint nur, bag bas, was wir bon Religion noch in Anfpruch nehmen, auf einem Boben fleht, ber bon ben hertommlichen religiöfen Borftellungen wefentlich berfchie. ben ift. Er gibt eine furge Religionephilofophie, Betrachtungen über Bolntheismus und Monotheismus, eine Rritit ber Bemeife fur bas Dafein Gottes, für welche Rant und Begel allerbinge mefentlich vorgearbeitet haben, eine Darftellung ber Gotteetheorie ber berichiebenen großen bentichen Bhilofophen, eine icharfe Rritit bee Unfterblich. feiteglaubens, und ftellt gulett ale bas Refibuum biefes Auflofungeproceffee , ber freilich burch bie Bebantenarbeit uuferer neuen philosophifden Gufteme vollzogen worben ift, ben unvermuftlichen Grundbeftanotheil aller Religion bin, bas Gefühl ber unbebingten Abhangigfeit bon bem Univerfum, indem une bas gefemmaRige lebens. und pernunftvolle All bie bochfte 3bee ift.

Diefe Untersuchungen find mit großer Rlarheit und Scharfe gefuhrt und mit einer Pragnang ber Darfellung, wedes geroben für unterhaft getten fann. Dobef finden fich im einzelnen manche interessante Gefichtspuntte hervorgehoben, fo z. D. bier bas Berhaltnig bes Bolytheis-mas um Monotheismus.

Es ift nur ein altes judendriftliches Borurtheil, ben Monotheismus an fich icon bem Bolpibeismus gegenüber ale bie botere Religionsform zu betrachten. Es gibt einen Monotheis

mus, ber über bem Volufteismus fietz, ober and einen, bi bem bas Grannteil ber Red ill. Mer ben Griegta ber Jahr, buwberte bon homer bis Arfchylus batte anstunen wollen, ibren olumpligten Ebetterties mit bem einen Gotte bes Ginci pier taussen, der beite ihren jugenmüber, ibr bolles, reiches, nach allen Seiten bin I Breige und Billett ischnier Wenschieffen Wenschaffelter Wenschieffen Wenschaffelt in Beitege und in Solitet in bei fleit gefen Wenschaffelt in Solitet fent bei fleit fem Wenschaffen in Solitet fent bei geber bie Armalb und Englittigfeit bes führe in Solitet fent bei Riege iber bie Beromung bes Lebens burch ben Sig bes Monotspienms wieber; um bod siß ber ein Sott, mit bem er es zu thun hatte, bei weitem nicht mehr ber alte Wubenach

Der Einfluß ber fortidreitenben Natnrwiffenfcheften, nemtlich ber Aftronomie, auf bie Geftaltung bes Gottebegriffe, ein einfluß, ber wot einmal Derboint, in eine eingehenben Berte bargelegt und bis in die neuesten geiten verfolgt zu werben, wird bon Strauß an geeigneter Ertle keprozenfebben:

Degel enblich mil ieinem Sohe, elles famme baroul ar, bab bie Gubfing an die Shiete ober als Befir begriffen wert, bat feinen Austegern ein Auftjel, feinen Austegern ein Auftjel, feinen Austegern ein Auftjel, feinen Austegern eine Bestendich innterollen. Die einen Johen barin geradeh vos Bernntnig eines heisfonischen Gebrachen ber bei floitigen Gebrichten best gebrecht und einer Ausprichen bes Fillenden wie fahren den gebrecht eines Spitens nachmiefen, baf bamit nur Werben nab Erreitung all berintliches Boment im Austernag gefen, weiter werden gefen berintliches Boment im Austernag gefen, weiter bei Griften, Gottes ber Ratur als ber trafen gegrubber gestellt werben joste.

Duber finnmt biefer Austegung bes Spgel'igien Gottebegriffs bei, gegen welche fety viele Degelianer noch immer protestiren, indem er es eine Selbssüberhong ber Bisie sphie nennt, die Berwirklichung des Selbssbewußische Gottes im Wissen der Menschangeiber zu vehaupten. Auf das Subiective bes Gottesslaubens kommt aber falleich alle Philosophie gurud, und jeuter von Juber als wahr und fchön eilitet Ausspruch Trendelenburg's Jagt boch nur in mehr unglitig flingender Weife dasselbe, was Feuterbach in seinem "Wessen des Christenthums" und der "Religion" ausbrickt:

Perm fich bas Muge au ber hormonie ber fienden entgillt, se leigenter eb ise Some nicht; vielender weiße gelichlarn, best die Forben ans bem Lichte geboren find. Wenn fich ber Gebante nie ber Dingen Ube, fengater er Gebt unde, fonbern er fielt ibn in ber Germunit ber Beit und weiße, baff fe aus Gebt flomm. Mer von vom Antiful err Genne felgle und Beit genne. Mer von von Antiful err Genne felgle miren, mit ben ber Antiful er wie ber entifiele Bebonte verschlungen und erzeigen boch nur ein Spiegetible Gebonte verschlungen und erzeigen boch nur ein Spiegetible Se-

Enblichen.
Am meiften schließt fich Strauß an Schleiermacher an, ber icon in seinen "Reden über die Religion" wenig Gewicht darauf legte, ob man das Wefen, von bem wir uns fchlechtin absongig istlien, als ein personiches doer unpersoniches auffass, sich aber in seiner personiches doer unpersonicher unt aller winfonenwerthen Deutlichkeit über beiese Buntt ertfacte:

Die beiben Iben: Gett und Bett, find einerfeite nicht ientlich. Dern wenn wir Golt benten, in fegen wir eine Einkeit ohne Sitcheit, dwet kenn den der Gegenbeite obne Einkeit ohne Sitcheit, dwet ist Bett für ib Zofolfal auf Wegenfigd. bie Gottleit die Regalia aller Gegenfigd. Amberreffeit gleoch ist auch feine biefer beiten Zosen ohne die neber zu deuten. Gobabt mon insbleindere Gott wor der Welt ober ohne die Wegenfigd. Mehrer ist der Gott der die die Bett geben die feine beite Bett geben der in teres Phonasfietie vor fich dot. Wir find nicht befugt, ein onderes Berthältig wieden Gott und Welt zu fehen die das des Julammenstein beider. Ein find die Auftrag wie der die Bett geben der Welten find befugt, ein onderes Berthältig wieder für de gede Goden. Doch ein beitrigen beide Beren nur unausgefüllte Gedanten, bloße Schambe, was wenn der fin vor für nothwendig in des Gebiet des Endischen bered; istehen wir sie nothwendig in des Gebiet des Endischen bered; istehen wir sie nothwendig in des Gebiet des Endischen bered; istehen wir sie nothwendig in des Gebiet des Endischen bered; in weit einem wir Gen als kenneng in des Gebiet des Endischen bered; inte wir einem wir Gen als kenneng ist des Gebiet des Endischen bered; wire einem wir Gen tal bewendigte dolottet Sofontes Sofon worftellen.

ber neum Phissophie in Bezug auf ben Gottesbagiff.
Die Westergung ber übligen Unfertiglichtesbergiffilt bem Phissophertgung ber übligen Unfertiglichtesbergifilt tom Phissopher gun eine berall die Rüdfichnome auf einen ber mödigfien, ben die positiven Phissophen, wir der jüngere Jichte, hen die positiven Phissophen, wir der jüngere Jichte, herangez gegen hoben. Die Erschritungen der jogenannten gübern Eruspitz, des Gomnandbuldsmass, mögen immerhin als tauthgil erschienen; aber die Thailande, duß in gruffen Phissopher und Defen ichte fichten will, das gestigterte merschliche Gefanntentwesen eine weiterreichende und von den Ginnen undbisnige Wirtsamkeit aussühlt, darf durch diesten das bewirfen betrechtet werden. Die Unstrehtsfreisberie, die am diese Erschienungen anfnührt, bedarf mindestens der Midderlens der Widderlens der

In biefen Gaben erblidt Strauf bas Wefammtergebnif

Gegen die Seelencolonien auf andern Gestiren hat sich Gegen die Seelencolonien auf andern Gestiren fich ber und Aberhampt der Denfer in diesen Abshault einen Extract gibt. Wenn er sogt, daß die Seelen, da sie immateriel sied und teinen Raum einnehmen, ebenso gut auf dieser Erde betriebn fanten, so mag er sich mit Federal bestehen fanten, so mag er sich mit Federal bestehen fanten, so mag er sich mit Federal

ner auseinanderseten, ber in feiner "Benduvefta" in ber That biefe Meinung bertritt und ben Luftraum mit Geiftern erfullt.

Di feine Betlanschauung noch eine resignise ist, darauf nacht Erung bie Probe. "Wenn wir gu erfohren wünschen, ob in einem Organismus, der und erstorben schen, noch Leben fei, pflegen wir es durch einen farten, wol auch schwerzischen Reiz, etwa einen Erich, w versuchen." Diefen "Sich" beingt der Betlanschauung von Etrags ber Schopenschauerfiche Pfelinismus bei, und in der That reagirt biefer Sich stells genug. "Ide wahre Philosophie", sagt etrauß, "ilt nahmenlig opinmistisch, weil sie sonst des Baumast absigt, auf bem sie sieht".

Leugnet benn aber Ccopenhauer bas Abbangigfeitegefühl? Im Begentheil, er hebt ja biefe Abhangigfeit bee Dlenfchen bon ben blinden Billenegewalten bes Univerfume bei jeber Gelegenheit hervor, nur findet er nichte Troftreiches und Beruhigenbes in folder Abhangigfeit. Strang hatte bei biefer Belegenheit mohl hervorheben follen, wie fich feine Auffaffung ju ben Granfamteiten ftellt, welche bie Befemagigfeit bes Mlle gegen bas Leben ber einzelnen ausilbt. Die berheerenben Erbbeben und Bafferfluten, welche viele Taufenbe verfchlingen, find gewift eine Folge nothwendiger, wenn auch noch nicht gang ertannter Gefete bes MUs. Die Bernunft ertennt ibre Rothwendigfeit ober fucht fie zu erforfchen; aber berehrenswerth fann ein foldes blinbes Balten ber Raturfrafte nicht fein, welches für bas Menfchengeschid ale ein Bufall ericheint, ber fich um Gute und Schlechte, um Bobe ber Cultur, um bie Thaten ber Runft und Wiffenfcaft nicht funmert, wol aber alles gleichmäßig in ben fühllofen Abgrund hinunterschlingt. Wenn aber ber Deuter bon Frantfurt bon Straug ale irreligibe bezeichnet wirb, fo tann auch Schopenhaner fagen: 3ch habe meine Religion fo gnt wie ihr Allglaubigen; and fie geht ans bem Gefühl ber Abhangigfeit bom Univerfum hervor: benn weil alle erichaffenen Befen gleichmäßig biefer troftlofen Abhangigfeit verfallen finb, fo lehre ich wie Bubbha Mitleid mit allem Erichaffenen ale bas Grunbboguta meiner Religion - und bas hat qualeich eine tiefere ethifche Bebeutung.

(Der Befdtuß folgt in ber nachften Rummer.)

#### Reifefdriften.

1. Bhamo. Expedition. Bericht über bie Möglichfeit einer Biebereröffnnug ber hanbeloftraße zwifchen Birma und Beft-china, erftattet von Rapitan M. Bowers. 3us Deutsche fibertragen von Derzborf. Berlin, C. Behmann. 1871. Or. 8. 25 Mar.

Die Englander haben fich befanntlich nach erfolgter Groberung bie fleinere fubliche Buffte bee Reiches Birma, nämlich bie Broving Begu, angeeignet. Gie wird bon ber machtigen Gramabbi burchftromt. Muf biefem Fluffe tonnen Dampfer bequem hinaufgeben bie gur Stabt Bhamo (4-5000 Einwohner), Die gwar noch ju Birma gehörig, aber hart an ber Grenze biefes Reichs liegt. Bei Bhamo milnbet ein Neiner Rebenfluft ber Framabbi, Ramene Taping, an bem man erft öftlich, bann norboft. lich aufwarte gelangt, nach einer zweiten größern Stabt Momein. Diefe gebort bereite ju bem Reiche Tali mit ber Sauptftabt Talifu in ber ehemaligen Brobing 9)unnan bee dinefifchen Reiche gelegen, jest aber bon ibm losgeriffen infolge einer Emporung ber Ginwohner, bie fich jum Jelam befennen. Der Rame biefer dinefifden Dohammebaner lautet Panthan. Ihr Charafter wird von allen europaifchen Reifenben gelobt, und unfere obenangeführte Onelle bestätigt bas allgemeine Urtheil in folgenben Gaben :

Der erfte Ginbrud, ben bie Banthans machten, mar gunflig und ift bis julett fo geblieben. Ihre Cauberfeit, freie offene Manier, ihre großen athletifchen Geftatten bilbeten einen farten Gegenfat gegen bie fcmngigen, halb befleibeten Rathen, mit welchen wir eine Anzaht Monate perfebrt batten. Meuferft mit Weitgen votr eine anguje anniate bereigen, graften beneben eine Bouthfiere ju ordnen, fpornten die Sineficen Shanbehorben an, vor welchen fie überhaupt wenig Refpect fühlten und benen fle feben und fublen tiegen, bag fie ihre

Berren maren.

Dice ehemalige Dunnan ift febr ungunftig für Banbele. verfehr gelegen, es befitt namentlich feine bortheilhaften Bertehremittel gegen Dften ober nach bem fubdinefifchen Meere. Geine Erzengniffe muffen baber ben Weg nach ber Gramabbi und nach Bhamo einschlagen. Much mar chemale biefe Strafe machtig belebt, wie es nachfolgenbe Thatfachen beglanbigen:

Es ift noch nicht fo viel Beit verftrichen, bag fich bas Boll nicht ber taufmannifchen Blile erinnern folle, und man ergahtte uns, bag Caufenbe von Maulthieren burch bie Stabte gezogen feien, und fo oft, bag bie Lagerfeuer gleich für bie nachfte Raravane gelaffen murben. Wir halten bas nicht für übertrieben, wenn wir an bie Duben und Arbeiten benten, welche bie Strafen und Bruden verurfacht haben, an bie mubevallen und ausgebehnten Steinarbeiten und Die altersgrauen Bfiafterungen, welche fich meilenweit gwifden ben Stabten und Dorfern befinden und alle Bengnif bavon ablegen, bag fruber ein ausgebehnter und gewinnreicher Berfehr bier geherricht baben mu

Durch bie Empornng ber Banthan mar aber nicht nur ber Boblftanb Dunnane tief gerrlittet worben, fonbern es batten fich auch jabflofe Rauberbanben gebilbet. welche bie Raravanen plunberten, fobag gnlett bie Bhamo-

ftrafe gang verobete. Die Englanber, mohl unterrichtet bon allen biefen Umftanben und Begebenheiten, foiden nun im Jahre 1868 Rapitan Claben mit Gefchenten an ben Gultan ber Banthan fiber Bhamo bie Momein. Den Beg, ben er einschlug, hat Betermann auf Saf. 10 ber "Beographifchen Mittheilungen" für 1869 bargeftellt, unb bas obenangeführte Bert enthalt ben Bericht ber Erlebniffe und Beobachtungen auf ber bamaligen Reife. Die eingigen Schwierigfeiten befteben in ben Ranberbanben, bie auch wirflich einmal bie Borbut ber Bantbap-Geleitemannichaft unferer Englander angriffen. Die Genbung erzielte übrigene einen bolligen Erfolg, benn bie Banthan-Regierung ergriff mit Gifer bie Sand, welche ibr bie Guropaer boten, und bie Intriquen bee birmanifchen Sofe jur Trubung ber guten Musfichten find gefcheitert an bem Ernft ber britifchen Dachthaber. Ale febr werthvoll empfehlen mir in obigem Buche bie Schilberung ber halbeultivirten Rathen und ber betriebfamen Ghan, beibes malajo dine fifche Menfchenftamme, welche bie fragliche Rwifdenftrede bewohnen und über bie wir bieber nur fparliche Runte befaken.

2. Die Erforfdung bee Gubpolargebietes. Bon G. Renmaper. Rebft einer Rarte. Bertin, D. Reimer. 1872. Gr. 8. 15 Rgr.

Der Berfaffer biefer Corift, bormale Aftronom an ber Sternwarte in Delbourne, gulett Dybrograph bet Dentiden Reiche, will gur Erforichung ber Gubpolarge biete anregen und bat infofern Musficht Gebor an finden, ale ber nabe bevorftebenbe Benueburchaang eine Beobadtung unter boben füblichen Breiten febr bringenb forbett. Reumaner's Webante ift es, baf man bieber nur an jmi Stellen mit Erfolg gegen ben Gubpol borgebrungen fci, namlich im Guben bon Cap horn und im Gaben bon Auftralien ober genauer bon Renfeelanb. Ge ift fein Rufall, baf es bort Bebbell und bem jungern Rof (Gir James) gelang, ben 70. Breitegrab gu überfdreitm und bem 80. Breitegrab febr nabe ju tommen. Bon ben Oftfuften Gubameritas und Auftraliens geben namlich warme aquatoriale Meeresftromungen nach ben füblichen Bolargebieten. Es gibt jedoch noch einen britten marmen Strom, ben Mogambiqueftrom, ber an ber Offfufte Afritat entlang läuft und bann an Rerquelenland poriiber gegen ben Gubpol vorbringt. Reumaner zeigt nun burch eine porausgebenbe Befchichte ber antarttifchen Entbedungen, bag feiner ber frubern Geefahrer gerabe an biefer britten Stelle bem Gubpol auf ben Leib gerudt ift, und er bringt baber barauf, bag man swiften 70° und 80° öftlicher lange (Greenwich) eine bobe auftralifche Breite ju gewinnen fuche. Soffen wir, bag, wenn Schiffe gur Anemabl einer Beobachtungeftation für ben Bennebnrchgang nach Giben gefendet merben, biefer Wint nicht unbegehtet bleibe und in ber bezeichneten Richtung ein Borftof ausgeführt werbt.

#### Michel Angelo als Dichter.

Le Rime di Michelangelo Buongrotti. Rachbichtungen ban Dans Grasberger. Bremen, Ruhtmann u. Camp. 1872. Gr. 16. 25 Rar.

Ru allen Reiten haben bie Runftwerte bes großen Florentiners einen wefentlichen Theil ber Bewunderung, welche fie erregten, bem Intereffe entlieben, welches Ditund Rachwelt bem Leben bes Rünftlere felbft entgegenbrachten. Das Gigantifche, Berbe, Finftere vieler feiner Arbeiten führte bon bem reinen Benug an feinen Berten immer bon neuem auf ibn und feine Schidfale gurud. 3m Gegenfat zu bem gludlichen Deifter aus Urbino, bem alles icheinbar fpielenb gefang und beffen Schöpfungen in ihrer harmonifchen Bollenbung taum noch für anderes ale für fie felbft Theilnahme übriglaffen, haben Dichel Angelo's Runfigebilbe faft anenahmelos wieber und wieber die Frage angeregt, unter welchen eigenarligen Bedingungen feine Geftaltungen gerabe biefe ober jene Form annahmen, feine Farbengebung gerabe in biefe ober jene Stimmung gelaucht erfcheint. Unter folchen Umftanben ift es nur natirlich, bag feine Gebichte bie auf ben heutigen Tag, ale ein wefentlicher Beitrag gut feiner Charaftertenntnif, mit warmem Antheil gelefen und and. gebeulet morben finb.

Der Ueberfeber nimmt in feiner Borrebe auf bie in ben Jahren 1842 und 1868 ericienenen Berbenticun. gen bon G. Regis und bon G. Barrys Bezug. Ueber Die Borgilge ober Dangel biefes lettern feiner Borganger tann hier fein Urtheil abgegeben merben, ba bie betreffenbe Arbeit nicht vorliegt, boch mag hervorgehoben merben, baß bie gegenwärtige Ueberfepung 40 Bebichte und Bruch. flitete enthalt, welche bisher noch nicht verbeuticht mnr. ben. Heber bie poetifchen Brobuctionen Dlichel Angelo's

fagt Bane Graeberger:

Dichel Angelo trieb bie Boefle gn feinem Bergnligen unb ichalt fich mol gar einen Unwiffenben in biefem Runftzweige. Gleichwol ift ee befannt, bag er ale Ifingling ben Paligiano Gereinvol ift er ertannt, oge et au Jungitug ort patitund hörte nid ben Unterredungen, welche, den Ramen ber Acca-demia plutonica betammen haben, beiwahnte, sowie auch, baß er um sein breiftigftes Jahr einige Zeit soft ausschießlich ben Dichtern und Reduceu widmete. Gelöft dichtet der außerordentliche Dann jumeift in einem Alter, in welchem ber Lieberborn fauft ichan verfiegt ju fein pflegt; er fchrieb ben groß. ten Theil feiner une befannten Gebichte nach feinem fechzigften Lebensjahre. Und gmar fdrieb er fie für Freunde und Lanbe. frute, Die ibn bewunderten und verebrten, Die bem fcmer guganglichen Alten ben Bart ju ftreicheln mußten, Die bem Gelbft-Tofen fleine Ueberrafchungen bereiteten, ihm Reifebeauemlichfeiten aufnöthigten und in feinen beicheibenen Sanshalt lucullifche Lecferbiffen ichnuggelten. Bir lerneu bies gemuthliche Ber-baltniß aus einigen Bebichten und aus vielen naiv-launigen Randbemertungen ber Manufcripte fennen. Rach zwei Geiten Nandbemertungen der Nanuscripte fenuen. Nach zwei Seiten bier wachte Nickel Angels feine Teisbländigkrit; gene demtligtigendes liebernaß von daben nub gegn verlehende lieberfedung der Speider. Nichtsehlowender in der fich est die fort umb fort nure "polizzini" obigmeighet, nub mer eine diefer Bältigen un er-haldem wuße, nose begilde. So vor vielen andem Scho-tiau musig die Genetien. Diere kreis von Kercheren lich wiede von Michel Mondiel. Diere kreis von Kercheren lich wiede von Michel Mondiel Bertein auch im Michel fieher was ekreisen. pon Dichel Augelo's Berjen auch in Dufit feben und erfrente Damit Die Bufammenfunfte ber Literaten und Berbannten. Leb. tere berehrten im großen Deifter einen ehrmurbigen Beugen ber untergegangenen Freiheit, einen ber letten Berlbeibiger ber-

mahren Beiftes. und Bergenebedurfniß find unftreitig bie Bebicte an Bittoria Colonna entfprungen ... Geit Betrarca beherrichten ben Parnag bie Reupfalonifer. . . Biele Liebesgebichte Dichel Angelo's fallen in bas befannte Schema biefer Schute. Aber einerfeite bat unfer Dichter ber herrichenben Theorie neue Seiten abgewonnen und fie nach mancher Richtung fartentwidelt, andererfeits fich von biefer Schule völlig fosgelagt, die Liebe lebenswahr aufgefaßt und auf allgemein und allezeit verfländliche Beife gefchilbert.

Dit bem Liebescultus geht bei Dichel Angelo ber bes Schonen Danb in Banb. Die Schonfeit ift fein Leitftern und Borbild; fie fuhrt ibn gur Dobe ber Runft, jum Urgrund ber Liebe hinan; fie leitet feine Band, bamit, mas fie fchafft, bem 3beal entfpreche, fein Auge, bamit es auf bem Schönften, bem ber Liebe wurdigften Gegenftanbe rube. Auge und Seele befriedigt er, indem er im Schönen faricht nach bes himmels Spur. Aud mitleibeloje Schonheit fann entguden und felbft bie Caufdung feitens einer iconen frau macht nod freude. Der icone Rorper geht auch wieder icon aus bem Grabe ber-var, ja felbft die bolle mird ibm nichts anhaben tonnen. Bu vac, ju jeron vie Doue wird igm nichts antaoen tonien. Bu ben eigenartigften Gebichten göhlen biejenigen, ju welchen Michel Angelo die Motive aus feinem Schaffen ale Bilbhaner und Maler genommen. Er bellagt ben fchlechten Gefchmad und feiert bie Runft ale Rivalin ber Ratur, ja fagar ale beren Beflegerin, indem fie bas fluchtige Dafein im Bilbe und mittele beffelben verlangert und ihren Berten mehr Dauer ale benen ber Ratur gemabrt fieht. Er vergleicht ben Denfchen deten der Natur gewährt nete. Er bergleich ben Wertichen in feinen Anlegen im Berbätnis zu den Bod feiner Boll- tommencheit mit dem briderbenen Modell gegenüber dem vollenderm Angebrichten der bei der bei der der der einnete ihn an einen Sein, dem die Kunft für Ral eingegraben, oder an ein Blatt Papter, dos er Tenger einer sichnen, oder an ein Blatt Papter, dos er Tenger einer sichnen, der an ein Blatt Papter, dos er Tenger einer sichnen ber Einte und feber, ben foonfien Entwurf bereits im Marmor verborgen, ba es fich ja nur barum handelt, bilbenb fortu-fogiffen, was formlos wiberfirebt! Das fehnenbe Berg ift ber hablen farm vergleichdar, Die bas fluffige Erz erwartet - Runf. fer und Ratur gelangen nach raftofem Streben am Enbe ihrer ere mie Ratut gerangen nach einforen Erreren um eine inter Caulbach erft jur Darbilbung ihres bodften Becte —, ber Rung-fer pragt feine jeweilige Stimmung feinem Berte ein, malt fich gleichsam felbft, indem er andere malt; foll ihm dober der Schönften Bilt gelingen, so muß fie ibn durch ihre Gunft in eine icone Stimmung berfeten - und bergleichen finnige Betrachtungen mehr.

In anbern Gebichten fpiegelt fich eine tiefe Raturanichannna. fo nameutlich in ben fconen Sonetten. Bieber anbere Rime find gefelliger Ratur und fleben ben poetifchen Gniftetn am nache ften, wie fie auch meiftene burch folde veranlagt worden find. Dit traftigem humor zeichnet fich ber Dichter felbft bei feiner Arbeit in ber Sixtinifchen Kapelle. Ein Titan fcmettert er bie eingebilbeten neibifden Biftojefen ju Boben. Auch bie beiben Sonette an Bapft Inlius II. möchte ich hierher beziehen, insofern fie weniger Zeitgebichte als subjectibe Zarnesausbrilde über nnverdiente Burudfebung find.

Erft in ber fritificen Practiquegabe "Le Rime di Michel-angelo Buonarotti" von Cefare Guafti (Flareng, Fetice Le Monnier, 1863) liegt und ber authentifche Text ber in Rebe fiegenden Gebichte vor. Man trug fich zwar ichan bei Lebzeiten bes Autors mit bem Gebanken einer Sammlung und Ber-äffentlichung berfelben. Condivi verfprach am Schluffe feiner Biographie bes Deifters eine falde mit ausbrudlichen Borten, aber es tam nicht bagu. Der vier Jahre nach bem Cobe bes Autors (geft. 18. Februar 1564) gebarene Großueffe Dichel Angelo's, Buonarotti ber Ingere, felbit auch ale Dichter befannt, war ee, ber bie erfte Sammlung gu Stanbe brachte und biefelbe 1623 in Flareng con licenza de' superiori peroffent. lichte. Gnafti fagt ban biefer Musgabe: "Durch zwei Sahrhunderte find die Berfe Dichel Angela's in ber bem Reffen beliebenben Form wieber gebrudt und finbirt marben, bae heißt, mit einem guten Drittheil untergeschobener Berfe und mit einem Rirnie aus bem 17. Jahrhundert, welcher nicht im entfernteften Die raube angeborene Schale aufwiegt - raub, aber um ber Bebanten willen, Die fie einschließt, einer ftrengen Gragie bereinbar. Und burd Jahrhunderte, van bem Florentiner Buis bneci bie gu bem Frangofen Laman Rolland und bem Englanber Taylor (und bem Dentiden Bilbeim Lang, möchte ich hingufeben), find viele Dinge über Dichel Angelo ale Boeten gefagt, bie nicht Beftant haben, und Berfe citirt worben, Die nicht bie feinigen maren." Bas bas Borgeben bes erften berausgebere im einzelnen andelangt, fo bat er viele Bedichte in feine Sammfung nicht aufgenommen, pergefnubene Rragmente rnn Sammung nich angenommen, vergenworte Krägmente une Eigenem reignig, derbes gemibert, Schwerverschabliches varoptralit, Albertenbeneres geftrichen, beleint einem gefähl-ern Kiuß gegeben, erbid — und des iht not des Berflan-tichte — viele Gebanten abschied, gefählich, sönig in puritie-nichem Sinne. Two alleben der man mit dem Ressen. allgu fireng ine Gericht gehen. Dat es bad Midel Angela felbft noch erlebt, bag feinen Beftalten bes Jungften Gerichte Rleiber angemalt murben! Auch mit bem Firnis Des Reffen erregten die Bedanten bee Ontele Bewunderung. Und wenig-ftene ift es ale relatives Glud ju betrachten, bag ber erfte beranegeber felbft ein Dichter mar u. f. w.

Es ift nur billig, beim Beurtheilen einer Ueberfetjung ber Bebichte Dichel Angelo's fich por allem baran gu erinnern, bag ber große Riinftler, trop allem im Borftebenben ihm Rachgeruhmten, feine beften Gebanten in Marmor und Farbe verewigt hat, ale Dichter aber eine begiebungemeife geringe Bebeutung beaufpruchen tann. Much abnte er fcmerlich, bag felbft biejenigen feiner gelegenheitlichen Reimereien, welche fein Reffe mit gutem Gefchmad nicht in bie Sammlung aufnahm, bereinft wieber ane Licht gezogen und fogar in frembe Sprachen

übertragen werben murben.

In ber unbaffenben Korm bon Grabidriften auf ben frubverftorbenen Freund eines Freundes immer von neuem an biefen lettern ben Dant filr Delicateffen abtragen, melde berfelbe beshalb immer pon neuem ipenbete. bas beweift wenig für bie natürliche Empfindungsweife bes Spenbers, aber jebenfalls noch weniger für bie Achtung, welche Dichel Angelo felbft ju geiten feiner poetifchen Dufe jollte. Mus ben binjugefügten Gloffen geht bas nur allgu beutlich hervor. Go fcwingt fich bie zwölfte Grabichrift (fle betreffen alle ben jungen Florentiner Bracci) amar ju folgenber Bobe auf:

3ch tobt? Solang' ber Welt jum Eroft ich lebte, Erug taufend Freundesfeelen ich im Dergen; Soll tabl ich fein, weil eine mir entichwebte? Bon vielen tann ich eine boch verfchmergen.

Aber bann fommt bie profaifche Ranbbemertung: "Wenn 3hr nicht mehr Derartiges wollt, fo fchidt mir nichts weiter."

In ber vierzehnten Grabfchrift bemertt Dichel Angelo: "3ch wollte Euch bas nicht fchiden, es ift bummes Beug; aber bie Forellen und Truffeln wirden felbft bem Dimmel Gewalt anthun. 3ch empfehle mich Gud."

Bu ber achtzehnten Graffdrift: "Bur bie eingefalgenen Comainme, falle 3hr nichte anberes wollt."

Bu ber neunzehnten Grabichrift: "Diefer abgetretene Gemeinplat für bie Fenchel (linocchi)." Bu ber einund. zwanzigften Grabfchrift: "Das fagen bie Forellen, nicht ich; wenn Euch baber bie Berfe nicht gefallen, fo marinirt bie Rifche ein anbermal nicht obne Bfeffer." Die bierauf bezügliche Grabichrift laufel aber:

Seit mich bier eingefargt bie Jahr' und Stunden. Befürchi' ich, falls fie möglich mare, mehr Mis je ben Ausgang, eine Biedertehr, Run tobt mein Tod und Leben ich gefunden. Und fo geht's fort, bis nach ber achtundvierzigflen Grabfdrift mabricheinlich ber Unftof zu biefen Bebichten ein Enbe hatte.

Micht viel erquidlicher, aber um fo origineller find bie mit Recht von Grasberger ber Uebertragung gemurbigten Terginen, in welchen ber Greis Dichel Angelo

fich felbft beichreibt:

Gleichwie ein Rern, umfchloffen von ber Schale. Gin Beift, in enger Flafche Daft gebannt, Berbring' ich Stunden, Tage, einfam table. Dit men'aen fursen Schritten abgerannt 3ft meine buntte Gruft, biin Spinnen meben, Mus fich ben Raben baspelnb pielgemanbt. Bon rief'gen Bachtern ift bas Thar umgeben! Ber leichtes Erantlein nabm, mer Trauben af.

Ber fouft in Rothen - alle bierber ftreben. Coon ferne' ich unterfcheiben jeglich Rag Und auch maber es tammt, burch jene Spalte, Durch bie ber Morgen bringt in mein Gelak. Und der mich umjulleiden tommt, der Atte, Siehl fich ben Weg von Rab' und Dund verlegt, Bon Topien auch mit nachtlichem Inhalte.

Bar' aufgefrifcht mein Ruch und rein gefeat. Die Geele murbe ftrade ber Baft entichwinden, Da fie nicht viel nach Brot und Rafe fragt.

Rur Ralt' und Buften fceint fie noch ju binben: 3ft untenhin ber Ausgang ihr verfagt, Bum Mund herans tann fich ber hanch taum winden. 3d hab' mid milb' und folaff und lahm geplagt, Meiu Gafthaus ift ber Tob - für Schlaf und Ragen,

Bon bent' auf morgen, wie's bem Birth behagt. In Schwermuth ift ber grobfinn umgefchlagen Und reiches Ungemach ift meine Raft

Ber Erubfal fucht, bem fcentt ber Simmel Blagen. Bum fleifen Rrippenmannden taugt' ich faft Mm beften, und mein Saus, wie mobigelitten ! Bur Rechten brudt's und linte ein Brachtvalaft. Dein berg ift talt, fein Stammchen blieb immitten, Ein gragrer Schmers vertrich bie Liebespein, Berrupft ift langft mein Fittich und gerichnitten. In meiner Reble muß ein' Dummel fein! Gin Leberfad ball Ruoden muß ich tragen

Roch überbies brei ichmerfte Allimpchen Stein. Bas gleicht ben Augen? Biffa, fein gerfchlagen; Gin Zaftwert, füdenhaft, Die Habne finb. Der zweite Zou, der britte muß verfagen. Ber mir ine Antlit fcant, erfdridt gelind, Dein Angug goge fonder Widerftreben Aufe Aderfeld ale Bogelfchend' im Bind.

Das eine Dor verbangen Spinneweben, 3m andern girpt's von Grillen all die Racht, Ratarrh! - mo fanu's ba Golaf und Congroen geben?

Aus Mufen, fußen Grotten, einft erbacht In Amor's Dienft , wirb , Mergres unbenommen, Beim Rramer manche Dlite jett gemacht. Bas wollen mir all meine Buppen frommen, Wenn ich, entronnen gwar bem milben Deer . In einem Sumpfe fall ums Leben tommen

Das alfo hat bie Runft, bie ich fo hehr Erachtet und gepflegt, mir eingetragen: Dag arm ich bin, in brildenber Befcmer. Und dienen muß auch nach in alten Zagen.

Diefer tritbfeligen Gelbftverfpottung mag gur Beranfchanlichung ber boch auch wieber gabireichen Gaiten, fiber welche Didjel Angelo's Leier verfilgte, eine feiner garleften Conelle angereihl werben. Daffelbe lautet in ber obenermannten, febr genauen, aber baburch außerordentlich fproben Ueberfetjung von Gotilob Regis :

36 weiß tein Bilduift, mas mir bentbar ware 3a barem Schatten ober itb'icher Sulle, Mit bothen erfiebefug io, bag mein Wilde Sich barin gegen beine Schönbeit wehre. Bon bir getrennt fint' ich mit folder Schwert, 386 alle Ardt mir flett im Deren fille.

Dager ich mahnend meines Aummers Kulle Ju mindern, die er Sod mir deingt, ihn mehre. Drum wied fein rasches Fliebn ans Ziel mich sühren, Benn ich vor der seindlestigen Schangert flieb: Dem Krägeres dem Schriftern — mir entging es?

Die Augen trodnet Liebe mir mit ihren Sanben, und fiellt mir flig vor jede Mah, Den so viel toften tann ja nichts Geringes. Die Uebersetung Grasberger's Lantet;

3d finn' imionft auf eine Sulveftalt, Jem Schafterich, ber Erdenvoll eintommen, Die, baber noch befert, mir fönnte frommen Als Schib gen beiner Schönbeit Algewalt. Gatlag' ich bir, verfler' ich jeden Balt. Mis lei mein Derg um allen Wertl gefommen; Ses linden foller, mach une mehr beflommen,

Und fichem Tob verfiel' ich nur ju balb. Bos nubt bie Rucht? Rur mehr noch ichmerzt ber Sporn Und verfolgt ber feinben Schonbeit Born — Rann retten fich, wer minber ichnell im Lanf?

Bohl troditen Amor's Sandden mir bie Thranen, Er meint: "Ei, fuß muß fein bein Muhn und Sehnen, Dem folden Einsah wiegt nur hohes auf."

Bur Beurtheilung ber glidlichen Beife, in welcher Gresberger Die Schwierigleiten bes Originals überwand, folgt auch bas lettere bier:

Non so figura alcuna immaginarmi, O di nud' ombra, o di terrestre spoglia Col più alto pensier, talche mia voglia Contro alla tua beltà di quella s'armi,

Che da te scevro tanto cader parmi Che I cor d'ogni valor si priva, e spoglia; Sicche pensando di scemar mia doglia, L'accresco, ond' ella morte viene a darmi, Però non val che più sproni mia fuga, Mentre mi segne la bellà nemica, Che 'l men dal più veloce nou si scosta. Amor con le sue man gli occhi mi ascinga, Promettendomi dolce ogni fatica. Che cosa vil non è, che tanto costa.

Daß Grasberger zuweilen ein ungebrauchliches Wort burchschlitien lufit, beweift bie Beile:

Und mich verfofgt ber feinden Schnneit Born wie er benn auch gleich in ber erften Beile bes Gebichts, meldes feine Uberfetungen eröffnet, (auf Dante 1545) die Freiheit in Anfpruch nimmt, ben Accent in bem Worte Abgrund bon ber erften auf die zweite Sibe un verfenen:

Er flieg jn fleter Finfternif Abgrunde, Er fab ber Solle zwiefach Reich; es trug Bu Gott ibn febend fein Gebantenflug: hiervon gibt er und Blinden trene Runde.

Auch hatte sich's wol empfohlen, die Uebersehung ber durch Gunfti miederstergestellten Originalterte Stellen nicht auf ben untergeordneten Plags blöger Ammertungen zu verweisen. Dahin gehören die von dem Ressen vorgenommenen Aenderungen, die jett ja boch nothwendig dem Original allentablen den Sortritt räumen milsten.

Im großen und gangen ift es jedoch nur billig angurennen, baß die Arbeit Grasberger's eine fleißige, geschidte und liebevolle ist; und da vor allem den Gebichten an Bittoria Cosonna durch die Zartzeit und Innigteit des Berglituisse, weides zwissen ist und Richel Angelo bestand, ein unverganglicher Reiz geschoett ist, auch die Zahl der tiesemplundenen Gebicht der Saumlung diezeinigen der bloßen Berssischen weit übertrisse, so weite das Buchlein sich in größern Kreisen Freunde erwerben.

Gemidmet ist es dem wohlbefannten österreichischen Dichter Franz Kuruberger, eine Empfehlung mehr, soweit es deren bedarf. Robert Watdmüller.

#### Mene Luftfpiele.

1. Junge Leiben. Driginalluffpiel in brei Aufgugen bon A. Dets. Berlin, Simion. 1871. Gr. 8. 20 Rgr.

Die Bersonen diese Lufthiels sind: Bantier Salomo dine, desem Frau Bertha, besten Tochten Ottile, dessen Riche Matsibe, dessen Resse, Dominissionät in aglissen Manusacturvaaren, u. s. w. Ort der handlung: Damburg: 26:1: 1819.

Rad diefen turgen Angoben miffen wir, auf melder heitmeife historigen Bafis biefes Luftfpiel rinft, wir wiffen, wen wir in biefem Commissionaler in englischen Manufacturwaaren zu erwarten haben. Ein Dichter, beinrich heine, ist der hohe der Komblie, das durchtvolle Ringen bes aufstrebenden poeissigen Geistes bildet da Thema, die poeisiche Berklätung biefes Mingens die Turben befilden.

Unteillen wir lediglich nach felbftgefälligen fcongeifigen Begriffen, nach einer Alefheite, melde bas lubjertie Gefigh best Rritifres allein für ben beften Regulator bet Bahren und Schönen halten zu muffen glaubt, fo 1873 s.

murben mir bem Luftfpiele ein gnt Theil Lob nachreben burfen. Denn ber Autor hat feinen allerbinge fehr einfachen, fagen wir Ingopen Stoff nicht ohne Erfolg und Ginbrud behandelt, Die Entbedung bes anonymen Dich. tere ber "Traumbilber" in feineswege glangenben und an Situationetomit reichen, aber boch anfprechenben humoriftifchen Scenen burchgeführt, in ber Charafteriftit im allgemeinen, in einzelnen chargirt auftretenben Berfonen aber im besonbern manchen originellen Griff gethan, er hat anferdem für Abmechfelung geforgt, indem er ein-gelne Gedichte einftreute, beren Recitation fentimentale Gemitther filr ben Dichter in jugenblicher Liebhaberrolle fympathifd, flimmen muß, und ichlieflich ben auf ber Romobie im gangen ruhenben fpecififch jilbifchen Accent benn fammtliche Berfouen find, jebe in ihrer Art, Bollblutinben - fo weit gemilbert, bag ein bofer Schall boch wol nicht magen mitrbe, Ernftgemeintes tomifch aufzufaffen. Bollten wir noch mehr thun, fo bedauerten wir, bag biefes Stud bie Runbe über bie Buhnen noch nicht gemacht habe, und erflatten es für eine, wenn auch nicht glangenbe, boch erfreuliche Berherrlichung bes bichterifchen

Benius und feines Strebens.

Urtheilen wir, wie gefagt, nur nach foldem fubjectinen aftbetifden Gefühle, fo fonnten wir une bamit vollftanbig begnugen, indem wir die Frage, ob ber Dichter Beinrich Beine überhaupt eine zwedentfprechenbe Bubnenfigur abgeben tonne, bem Publitum zur weitern Ent-scheidung überließen. Um einer bestimmten Auffassuna millen aber burfen wir une bamit nicht begnugen. Es ift befannt genug, wie bon feiten ber mebicinifchen Biffenicaft philofophifche Dieciplinen beeinflußt, begiehentlich controlirt werben. Go beanfprucht Die Bonfiologie (man vergleiche wie g. B. Jeffen in feiner "Bbyfiologie bes menichlichen Dentene" fich barüber quefpricht) bas Gebiet ber Binchologie ale ihre Domane, und fo balt fich bie Binchigtrie berufen, über bie Bebeutung afthetifchen Anfchauens , ilber bas Befen fünftlerifchen Ringens, poetifchen Strebens mitgufprechen. Da muffen wir über die Tendeng bee Luftfpiele noch ein Bortchen folgen laffen. Aus bem Titel "Junge Leiben" fcon erhellt, wie fich ber Autor gu feiner Aufgabe ftellt. Debr noch aus bem, mas er ben Dichter Barry am Schluffe bes zweiten Acte fagen läßt: "3ch muß bich. ten, wie ich athmen muß - ich fann nicht leben, ich muß, ich muß bichten!"

Da hatten mir benn mieber bie alte blaffe Anficht bon ber ausnahmsweisen Stellung bes Boeten, wieber Die Anficht, baf ber Dichter ein Befen fei, bas nicht biefer Belt angebore, ein Befen, bas fich in feinem Thun und Empfinden bon andern Denfchen absonbern mitfle, um genial ju ericheinen. Da feben wir ben Dichter wieber einmal ale Dartyrer, weil bas Befchid ibn von bem ibealen Berufe gurudhalten wolle, und bann nochmale ale Dartyrer, weil er in bem ibealen Berufe allein boch nicht gludlich und gufrieben werben tonne. Beifit bas nicht ein tofettee Spiel mit Babrheit und Ratur treiben, wenn bie Gelbftqual bee Dichtere ale ein fataliftifches Befdent feines Dafeine gepriefen wirb! Babrlich, in bem poetifchen Genialitateftreben eines Beine ift nicht alles fo richtig, wie es ber iconrednerifchen Auffaffung ericheint. Gie mußte gunachft ben angeftochenen Apfel bom frifden, gefunden anders als nur nach ber außerlichen Farbe ju untericheiben fuchen. Wie nun, wenn ber fich mit bem Seelenftubium befaffenbe Zweig ber medicinifden Biffenfchaft corrigirend eingreift und beweift, Diefes "bichten muffen" tomme bem "fich geiftig erfcopfen muffen" gleich, und bas "fich geiftig erfchopfen muffen" bafire auf einer bebenflichen franthaften phyfifchen Unlage, auf einem burch ftetig machfenbe Rervenüberreigung eigenwilligen Streben, auf einem fich ftetig verfchlechtern. ben Bollen?! Dagegen fonnten Die Fruchte eines fubjectiv ringenben Talente fprechen, wenn biefe Friichte Bedichte find, welche bie Belt entgudt haben und immer wieber entguden. Allein bas blos fcongeiftige afthetifche Befühl halt noch viele Früchte für gebiegen und ebel, Die nur tauben Ruffen gleichtommen. Es ift eben um ben subjectiven Genialitatebrang ein munberliches Ding. Er glangt um fo mehr, je mehr ber Enrifer feine Rrafte leibenschaftlich fteigert, und fteht nach aller Belt Deinung

viellicht in bödfier Blate, wenn bie poeiliche Leibenschaft, jur Manie geworden, sit Rörper oder Geift des Dichters also bereits eine verderbliche Richtung genommen hat. Leiber achtet, die Arthetit die Mittel, zu erkennen, ob das poeiliche, das Unthlerische Erreben aus einen frischen gesunden Triebe, oder de saus einer Ranie heraussließer, au gering. Dader geschieht es ihr aber auch nur zu oft, daß fie poeiliche Erguilfe für gelund hatt, die boch nur Ausstließe Erguilfe für gelund hatt, die boch nur Ausstließe einer Manie und beshalb immer unseitunde find.

Bir batten nun gemunicht, ber Berfaffer batte bem jungen Dichter wenigstens einen murbigern Gegner, als Dies Ontel, Coufine u. f. m. find, entgegengefest, einen, ber ba bemiefe, baft es um poetifches Streben allerbings etwas febr Ebles fei, aber nur wenn es aus gefundem Billen, aus gleichfam beiliger Quelle fliege, und bag berjenige, melder biefee Streben nur nach feinem fubiectiven, bon mer meift wie vielen phofifchen Ginfluffen bedingten Belieben und Genugen fleigere und leiten wolle, bie gerruttenben Golgen bes Strebens fich und nur fic jugufchreiben habe. Den weitern Bemeis, marum bie größere ober geringere forperliche ober geiftige Berruttung mehr ober weniger nothwendige Folge bes einfeitigen fub. jectiven Benialitatebrange fein muffe, batten wir bem Berfaffer gern erlaffen, ba biefer Beweis auf phyfiologi. fches Gebiet binübergreift und mirtungevoll nur mit einer Betrachtung ifber bas Gefunbe, bas Gegenvolle - und bas Ungefunde, bas Unbeilvolle im Dentproceffe geführt merben fann.

2. Luftipiele von C. A. Görner. Bweiter Banb. Altone, Berlagsbureau. 1872. 8. 1 Thtr. 15 Rgr.

Richt jum erften male liegen une in b. Bl. bramatifche Arbeiten von Gorner bor. Bir mußten fie gemeiniglich icharfer, barter beurtheilen ale ber nach bem Buhneneindrude urtheilende Theaterfritifer. Borne's Stude rechnen auf Bithnenwirfung und nur auf bieft; beshalb ericheinen viele Bartien, welche burch bie Runft bes Darftellers in angenehmes Licht geftellt werben tonnen, bei ber Letture grell, itber Gebithr braftifch, ans Blumpe ftreifend. In ben Boffenfpielen aber jumal geht es oft fo fraus und bunt gu, bag bem lefer bei all bem Birrmarr ber Ropf fcwindeln tonnte. Dichtebeftomeniger verfannten mir niemale ben im Grunde biebern Rein feiner Dichtungemeife - in anberer Beife bieber ale bit Benedir, beffen poetifches Mannesibeal ber altgeworbene Bruber Studio ift -, aber um ber Schale millen wollte uns auch ber Rern oft nicht bebagen. Borner ber Dramatifer gleicht Gorner bem Darfteller vollftanbig: im Rerne praftifch, gerabe, ehrlich, jumeilen freilich recht phleamatifchenüchtern: Die Schale aber, melde in ben Stilden vieles verbirbt, leibet an bemfelben Dangel, an welchem ber hinter ben Couliffen ober in Rünftlerfreijen gangbare Befellicafteton leibet; ber Ton bat etwas Rivellirendes, wie bie Dutbrubericaft, bas "3hr" ber Runftlerwelt, an fich.

Ob wir recht urtheilen?! Lassen wir Gener beraufhin sich selbst teitistren. In ben Bemertungen zum zweiten Stilde vorliegender Sammfung ("Gin billiger Wann", Luftspiel in vier Acten) bemerkt er: "Ibwah abar nicht carffett werben: sie muß eine possifiete, aber immer noch angenome Schönfeit befteen." Weiter: "Budphig, Gwunpel und Schwiegel biteiren nicht bie Berngen ber Wahrheit überschreiten. Die Tarfteller haben alle zu vermeiben, voss an Caricatur ftreift. Die finien Schrege, ib bier und de lägen eines fanz durtetten, mulffen eher moberiet als aufgetragen werben, da bie Personne frien Boffenfagren fein follen." Gewag. Görner tennt bie Achliebferfe seiner Darftellungsweife veilständie.

Nach biefem summarischen Urtheile wersen wir auf ben vorligendern Band treit gren eines freundlichen Mich. Wir seine wir auf der Bendern und gestellt gestel

3. Spftematisch. Luffpiel in zwei Aufzügen von Friedrich Schat. Leipzig, Ph. Mectan jun. 1871. 16. 2 Agr. Bilhetin der Eroberer. Luffpiel in zwei Aufzügen von Friedrich Schat. Leipzig, Ph. Nectam jun. 1871. 16. 2 Nar.

Da wir ben Berfasser biefer Lustspiele für identisch mit dem Berfasser des an mehrern Bilhnen mit dollem Beigale gegebenen und auch von uns mit Lob ermächnten Lustpiels "Tänichung anf Tanichung" halten millen, so

Sin Talent für dos fistorifche Genre bekundet Schith aud mieber in bem "Bilbeim ber Toberer", und bach fpricht nns das Stild nicht recht an, weil der Titelfeib, ein abgedantter Jachjifter Unterrodebiplomat aus ber Prichtschen Schule, mit feiner jeiner Dablungen, mit feiner ieiner Anflohen icheres Intereffe zu etwocken vermag. Derartige ferumlungende Galonteriebegneiteben in der Gegenwart nur als epifobifche Figuren berwertset vorben.

Das aubere, "Spftematifch", ein Geffanbflidden Kofauft in bem gangbaren Gleife unferer bitgertichen Kombbie. Der Berfasser zeigt auch hier viel Talent sitr Situationstomit, aber nochmale: wir halten bafür, ber Berfasser finne mehr feisen.

Biebe Luftfpiefe bilben zwei Banbden (Rr. 3.13 und 336) ber Reclaufiden "Universalbibliotet"; fo ware benn Bublitum bequeme Getegenheit geboten, sich auch mit Erzeugniffen unferer nobennen bramatifchen Literatur sitte eine Bagatelle befannt ju machen.

Emit Müller - Samewegen.

## Dom Büchertifch.

1. Tucho Brabe und 3. Repfer in Brag. Gine Stubie von Jofeph von habner. Brag, Catve. 1872. Gr. 8. 12 Rgr.

Ein interessante Bertsgen, weiches ben Aufenthalt Indo Beabes und Kepler's in Brag im Bendepuntte bes 16. und 17. Jahrhamberts in seinem Ursagen und bolgen sowie feinem Wesen und seiner Bedeutung nach würdigt und über manche Einzelheit besselben, welche bis ber damkel war. Licht verkreitet. Auf Grund ber Bentstellung bieles Lebensmennent ber beiben großen Rorppham ber Wissenlich gibt ber Verfalser und ein Bild beiber. Das steine Wert wir beier Frende finden.

 Bolitifdes Sprichwörterbrevier. Tagebuch eines Batrioten ber funfgiger Jahre, jur Charafterifit jener Beit. Perausgegeben von R. B. Dove. Leipzig, D. Biganb. 1872.
 T. S. 1 Thir. 6 Ngr.

Gr. 8. 1 Ehr. 6 Mgr

Die Zeil, welche zwifchen ben Jahren 1848 und 1866 liegt, ift zwar in nandem leitenden Grundgedanien eine längit überwundene; dennoch ist es lehrerich und in mehr als einer Brziebung jum Berffandniß der Gegenmet unerlessticht, jene Zeit zu kennet und an ihr die huigen Buffande zu niesten. Das "Bolitische Sprichwörterberveite" födert die Bergelichung beiber Zeiten auf iste ichr anziehende Weife. Es sind mehr die Einmunn-

gen als die Zuftande der funfgiger Sohre, welche in bieein Sprichwörtern sich abspiegeln. Die Interpretation berschieden detundet im gangen mehr endigen und nücheren Berftand als brillanten und originellen Geift, mehr Wis und Jumor als Schafte und Saiter. Daß ber Berlasse eine Siebt, mitunter anch einmal recht derb zu werben und das Kind beim rechten Namen zu nennen, ohne Rulcificht auf Phissater ihr der gegende Beginde Beispiel:

"Bem Bott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Berfand." Benn die wort in, so mas fein mehretunder Telle ter Benntienweit in, eine fein underetunder Telle ist Benntienweit in einer ber in ber Berntiense in Bent der Bentien bei Berntien der bei de bem gieben der fentle ben, die fich gier duch gelt genne der Gelt burch Berfand, der für fein der bei berfüßigfic Ding von der Belt ist, überbaupt entbetren, do jeder durch diene Draft in tienen nächten Borgefteiten mit dem Chef in Berbindung fieht, von dem aller Berfand — und luwerfand ansgeft, der von ihnen nur in Bosjug geftet werden darf. Auf diese Bentienbern zu fanden fommen lassen, den Gleberten berfahrt, vorm er es wogen wolke, einem Indelteren Bennten Berfland zu geben, zu de bie, welche die keitung den in den Abrahaben, werben sich sieden die die Feilung den in den der Berfland zu geben, zu de bie, welche die Feilung den in den Monten baben, werben sich sieden die Verplem mit göttlichem Bere kenten der eine den der den der Bente verberbeit.

Einige wirflich geiftreiche Interpretationen finben fich inbeffen in bem Buche, fo 3. B. folgenbe:

Der Ueberblid über ben Inhalt bes Buchs wird weienlich erleichtert burch Regifter, welche ber Perausgeber bemeichen beigeftigt bot. Eine suhrt bie Brichwöter ber Sammlung alphabetisch auf; bas andere ordnet bie Sprichwötter nach allgemeinen Sichwötern, und war ebenfalls in alphabetischer from.

3. Rachtlänge. Gine Sammlung bon Borträgen und Bebentblättern ans bem Mufit. Runft. und Geiftelleben unferer Tage. Bon Emil Raumaun. Berlin, Oppenheim. 1872. 8. 1 Tht. 15 Rat.

Diefe Sammlung bon Borträgen und Gedenklättern aus dem Musseles bei Maussel und Gesselschen unferer Tage, von Aufssen des manchssasselschen Indales, ist August Mittelse und des Gestellen Ambros mittels eines schwungsollen Sonatts gewinden. Sehr interssonal sind in die nur "Andslängen" der Anziste uber Feste Wennbessohn-Bartholde, über Brogart's Operatetze und die protestantische Auml. Die Wendelssohn gewindern Essen der eine Estenen Mannes, namentlich als Betrer zu entwerfen: der Bertale und siehe der Bestale zu entwerfen: der Bertale in Gutter Menkelssohn 8 und seiner Liebe der und eine bei der Anzisten Mannes, namentlich als Betrer zu entwerfen: der Bertale zu sein sein des Verlagen und eines des Verlagen des Verlagen des Verlagen des Verlagen und eines des Verlagen und der Verlagen des Verlagen und der Verlagen des Verlagen des Verlagen und der Verlagen des Verlagen und der Verlagen des Verlagen und der Verlagen

4. Das föniglich preußische Statistische Burean und feine Depenbemtien, Geschichte, Organisation und Berwastung. Bon Leon Puss owl fi. Bertin, Buttsammer u. Mühlbrecht. 1872. Gr. 8, 20 Agr.

Die tilchtige Iteine Schrift unsoftt ben gefaumten Bermaltungsoppare bet öniglich preußichen Staftifichen Burean, gibt bankenswerthe Anstunst über bie Beschnicht, bie Personalien, bie einzelnen Inflitute, wie 3. B. bie Biblioficht bes Burean, und betrachtet bie Bublicationen bestiebten bom bibliographisch elteractificerischen von bibliographisch elteractificerischen nach vom bibliopolischen Canabpunkte unde, alles in Itarer und bödis sachgemähre Darstellung. Das Wert, welches nur ein Bauftein zu einer unsosienbeschiedigische bes Schriftlichen Bureau sein will, fellt biese Ceiten-Parbenbergiche Schopung in bas halle bie Licht. Wie fimmen mit Frenden in das Schliebwort bes Auchs ein:

Whe benn des füniglich pressische Seinfülliche Unterlumb nammerlich eine hochspeckerer Keiter fortleitene, freubigen Wuthes sich von eine Auflage und eine Auflage und der Weiter abstehen Auflage und wieden eine fleiber den feiner Lättligfeit aber des Bewoßliches thistligfeit ein und bleiben, daß die Übergraugung sich mehr und mehr in der Nation Bohn brickt, nach weider, um mit 3. 3. Wonsstau zu reden, die Gobssehrer Gestellende mehre dahet am bestehen der brieber der menschlichen Gemeinschaft ein bestehen aber träcking aftigung. Weiter Gestellende mehrelbagt ein bestehen aber träcking aftigung.

jung und Bergleichung ber Boltomenge, ihrer wirthichaftlichen Beziehungen unter fich, ihrer Productiones und Confumtiones verhaltuffe erhellt.

Leon Bustowsti hat mit feinem fleißigen Berte sowol ber Sache, welcher baffelbe bient, wie fich felbst ein ehrenbes Denkmal gefest.

5. Der grofe Bappuis Sarris. Ein wichtiger Beltra gut gappifder Geficiefer, ein 3000 Sabre alte Bengall für bie molaiffer Refigionsstitung enthaltenb. Bortrag, getalten im Philosophist, einholtenb. Bortrag, getalten im Philosophist, Leipzig, hinriche. 1872. 8. 10 Rar.

Diefer michige Beitrag jur agyptifden Geschicht entbatt ein 2000 Johre alte Bengniß für bie molaische
Reitigionsfliftung. Gegenfland bes Bortrags ift ein dspetiches Manuferih auf Pappruse, welches ben Ende 1863
verstodenn M. C. Herris in Alexandrien gehörte und
jest in den Beschie friener Löchter Selima tibergegangen
ift. harris war befanntlich Fraussgeher der "Nieroglyphical Standards". Der große harris Papprus foll
im Hörbrus des Jahres 1855 durch Archee in einem Grade sinter Medicale Beschieden, der der der
Brade sinter Medicale Beschieden, geschieden,
beschieden Beschieden, größer, bestgeschieden
und beschieden aller auf uns gedommenn ApprehenCie.
Er ift 40½ Meder lang und 42½ Centimeter breit.
Eistender fact über des Schriftlide:

Es beftht aus einer Anrede des Lönigs Annies III., aus besten pretundereifigftem Regierungsjadere, an feine Besmica und fein Bolt. Es aushält eine ausstürzige Schieberung aller besten aus beim Bolt. Es aushält eine ausstürzige Schieberung aller besten und sind besten Ling indsehondere für die Gelter Aughpiens wund dern August gehan hat, und eine Auflählung der Geldente, weicher kom Lempfelt von Ober. und Unterdaypten verlieben.

Als bie wichtigfte Abtheilung bes Papprus niug bie fechete bezeichnet merben, welche bie Befchichte ber Thuten bes Ronige Ramfes III. enthalt; auch über bie Greignific, welche ber Regierung bes Ronige vorangingen, lagt fie fich bernehmen. Gifenlohr finbet eine große Mehnlichleit amifden ber Ergablung bes Bapprus und bem Berichte bee Jofephus aus bem "Manetho" fiber Dofes und feine Thaten in Megypten und nimmt auf Grund feiner forfoungen an, bag ber Auszug ber 3fraeliten nicht, wie bieher angenomnien murbe, unter bie Regierung Denephtab's I., fonbern erft in bie Beit nach ber Regierung feines Rachfolgere Menephtah Geti II. fallt. Der Bapprus gibt mannichfaltige Aufschliffe itber bie Befchichte Megyptene und muß baber ale eine michtige Urfunbe biefes Theile ber Siftoriographie bezeichnet merben. Gegen ben Schluf bee Gifenlobr'fchen Bortrage bin wird ein Sinweis auf ben balbigen Tob bes Ronige Ramfes bem Bapprus entnommen und in ber folgenbermafen lautenben Ueberfetung mitgetheilt:

Schet, ich feige hinab in die Unterweit wie der Suter An. Ag geffelt mich gum gezien Göttertreit; im Jimme, der Arbe und der Teile. Es fellt fich auf Ammonra der Seine am mine Belle, er ergreift meine Warbe in Nube als first beiber Tänder, figend auf dem Thoma des horus, als ber ber Gaue beilichtet er fich mit ber Arons wie Zoleans fin userma solep en amon L. H. G., der erfligtederen Socia bet Ra, der film felft erzigtel den, ik Amusse hag ma mer amon (b. i. Namifes IV.) L. H. G., des Schosfind bes Mmmon, ferbergeben diese fleinen Gilekern, gerthat als derre beier Eise Reuilleton. 125

ber wie Coteuen. Er ift wie ber Sohn ber Da, flugend vor feinem Bater, fic anhängend an feine Fuffablen, fich vor ibm neigend. D! benget euch bor ibm , bienet ibm in jedem Mugen. blid, preifet ibn, fiefet ibn an, verherrlicht feine Glite, wei ibr es macht bem Ra jeben Margen. Bringet ibm ener Tribute nut enter Dei Bute maße, bei ibr es macht bem Ra jeben Margen. Bringet ibm ener Tribute nach einem prachtigen Balaf, fifter ibm gu bie Gefcherte ber Läuber, bie voll find van feinen Reben. Seine Belehle werben von end geachtet ale bas bochte Gut. Er ermigt euer Beil in feinem Geifte. Er icafft allein in jeder Begiebung. Er hat end Bohnplate errichtet, er hat Randle gegra-ben. Bas er gethan bat, bas gefchab für euere Sanbe. Guer Gebeihen ift fein Ruhm in feinen Arbeiten jeben Tag. Es fiberlaffe ibm Amman fein Ronigreich auf ber Erbe, er vermehre ibm feine Lebenebauer ale Ronig, ale Berr, bem Ronige von Dber - und Unteragppten, bem herrn beiber ganber, Ra usrema sotep en amon L. H. G., Gobn bes Ra, Berr ber Diabeme, Ramses hag ma mer amon L. H. G. Leben gebenb in Emiafeit.

Das ift freilich für ein mobernes Dor eine mehr als muftifche Sprache, unverftanblich, muft, unorganifch, fcmulftig. Aber fie ift carafteriftifc und bezeichnenb fitr bie Beit, ba fie gefdrieben worben. Der Gifenlobr'. iche Bortrag wird ben Megyptologen willommen fein. Aber auch ber nicht gelehrte Lefer wird ibm manches Biffenemerthe und Deue entnehmen und ber burchaus popularen Darftellung beffelben gern folgen; fommen fich boch Stoff und Behandlungeweife bier entgegen, um mas Intereffantes ju bieten.

## fenilleton.

#### Deutide Literatur.

Rad ber bon ber Sinrids'iden Budbandlung mitgetheilten .. Suftematifden Ueberficht ber literarifden Erzeugniffe bes beutiden Buchhandele in ben Jahren 1871 und 1872" find im 3abre 1871 10669, im Jahre 1872 11127 Berte ericienen eine nicht unbeträchtliche Steigerung ber literarifden und buchhandlerifden Braductian. Die fcone Literatur (Romane, Gebichte, Theater n. f. w.) weift 998 Rummern auf, gegen 950 Sweight, agent u. j. b. den) von Svuimieta au, gegt avo, im Borjak; Cammelwette, Literaturvöljenschaft Wölbliographie 221, gegen 279 im Borjahy; neuere Sprachen und attbeutich Ericatur 367 gagen 341; de Phissophie 180 gegen 183; Geographie und Reifen 267 gegen 248 Schillen von 1871. Daggen weiß die geschäckliche Literatur mit ihren Butfewiffenicaften ein Minus auf, 735 gegen 891 Schriften, und die Schreibfeligleit ber Theologen bat fich fogar wefentlich vermindert: im varigen Jahre find 1362, in biefem nur 1234 thealogifde Chriften verzeichnet.

- Der beutich ameritanifde Berlagebuchhandler Steiger beabfichtigt, für ben nachften Binter einen Cyfine beutider Borlefungen für Amerita von feiten namhafter Gelehrten 20 erte fungen fur nimertta von feiten aumgatte vergeren ju Stande ju beingen. Dos "Renharter Journal" fagt hierüber: "Ein neues und originelles, aber gewiß recht verdienfliches und empfesteuswerthes Unternehmen beabschigt dr. Buchhänder C. Greiger für udaste Minterfaison im Leben treten ju laffer. Bisher batten mir Schanfpiel- und Opernunternehmer, die entiprechenbe Truppen bilbeten und biefetben in biefen ober jenen Sauptflablen ber Bereinigten Staaten einen großern ober fleinern Enfine von Borftellungen veranftalten ließen. Dr. Steiger will fich nun ale BorlefungBunternehmer etabliren, eine gange Eruppe beutider und beutid.omerifanifder Borlefer über Begenftanbe aus alen Gebieten bes geiftigen und materiellen Lebens enga-giren und diefelben bann, je nach Bunfd und Beburfnis, über bas gange Gebiet ber Bereinigten Staaten vertheilen, nm ba und bort ibre Bartrage ju halten. Gin Theil ber Ginnahmen foll jur Dedung ber gefchflichen Roften bee Unternehmens vermenbet werben, ber Reft ungefchmalert ben Borlefern ju-fließen. In biefer Beile wurde fic bie Einnahme eines Bortragenben genau nach bem Erfolg bemeffen, melden er ergielt. Bas bie fpeciell gefcaftliche Leitung bes Unternehmens in ben einzelnen Orten bee lanbes anlangt, fa murbe es allerbings unmöglich fein, biefelbe von hier aus führen ju mollen. Dr. Steiger gebentt gu biefem Enbe in jedem Drt einen mit ben Localverballiniffen genau vertrauten, in berartigen Unternehmungen bewanderten Mann ju geroinnen, welcher durch einen bedeutenden Procentantheil an ber Brutta-Einachme ju reget Ehatigleit angespornt werden foll. Die Ibre ift gewiß eine febr qute, und von einem fa energifden und gefchaftefundigen Danne, wie Dr. Steiger, lagt fic auch erwarten, baf bie Aussilhrung nicht hinter bem Bebanten gurudbleibt." Die Schwierigfeit bes Unternehmens befeht nur barin, bag fich, ba ihnen gar Gin Familiengemalbe"; ferner Die britte Anlage ber Gebicht feine feften Garantien geboten werden, wol wenig beutiche , von Annette Frein von Drofte-Salohoff, und die zweite

Gefehrte und Autoren gn bem Rifico einer transatlantifden Reife und zu ihren betrachtlichen Untaften entichließen murben. Die Sache felbft verbient jede Forberung und murbe bie Begiebungen gwifden Deutichland und ben Deutid. Ameritanern ber Unian in erfpriegticher Beife beleben; bach ohne jebe Barantie ift bas Rifico für ben Ginzelnen ju groß, mag es auch burch eine ge-fchaltetundige Leitung, welche bie Sache in die Sand nimmt, wefentlich vermindert werden. Nicht alle beutichen Borlefer wetenling vermindere weren, Dies aus dentlichen Societie-deben übser in Mmerika Erfolg gebabt. ein neuporfer Ger-erspandent im "Coniedlite Anziege" derichtet über die genden Arfolge, die ber eigliche Phylifer Zubadl mit seinen Borträgen eerwagen hat, und lächt dann sart: "Beniger es-lafgreich war Wocker Bichmen, Tybodu's deutsiger. Sage allen Dingen hatte er mit fchlechten Arrangemente gu tampfen. Der fall danit fein directer Barmurf gegen biefenigen erhoben werben, unter bren Anfpicien Dr. Buchner überhaupt nach Amerika gefommen. Sie haben wohl gethan, was in ihren Kräften fand. Aber es ift dies eben nicht vote. Während dem englifchen Lecturer ein ausgebilbetes Guftem ju Gebote fiebt, engiligen ereiner ein ausgeoliotere Syftem ju wevore perge, mit Sule beffen er feine Leiftungen im gangen lande verwerthen mag, muß ber benifche Bortefer fich felbft Schritt für Schritt bas Terrain ertampfen, muß fein eigener Berather, Agent unb Aunoncent fein, und bor allen Dingen in eigener Berfon bas Eis brechen, welches, gang anbers wie in ben anglo-ameritani-ichen Rreifen, ben Deutsch-Ameritaner nach immer bon bem Borfaal und ber Blattform bes Lecturere trennt. Das ift benn für einen Dann, und jumal einen Fremben, boch ju viel. Und wenn es auch einmal ausnahmemeife einem, wie Bilbelm Und wenn es ang einma ausnagmsweig einem, wie zerigeim Jordan, gelang, troß aller biefer hinberniffe einen anfehnlichen pecunikren Erfalg zu erziefen, so beweiß dies mur, doß biefer eine als Geschöftsmann wombglich noch größer war benn als Rhaplobe — ein Berein van Begabungen, der zu wunderlich ift, ale baß er fich oft wieberholen fallte.

- "Des Anaben Bunderhorn", bie Sammlung alter beutfder Lieber von M. von Arnim und E. Brentano, ericheint in einer nenen illuftrirten Ausgabe (Biesbaben, Rillinger n. Camp.). Der Samminng geht eine Einleitung von Bro-feffor Anton Birlinger in Bann varaus, ber die Lieberterte vergteichen und verbeffern wirb; Daler Beinrid Merie in Mlinden liefert bie fünfterifc ausgeführten Driginglieichnungen.

- Muf nuferm Buchertifch befinden fich: ber erfte Band van Minnierm Sudertifd befinden fich : der eine Vand ban Ebuard Binde fumante, "Shiftipd von Gewaden und Dita IV. von Braumfchweig"; Bante Alighierte, "Gottliche Kamdbie, Bertigt und erfaluert von freit die Antlete" zweiter Band, dos "Argefeuer" und des "Baradies" enthaltend; Angulf Flat" "Die Productigenfoffindelt und ihre Ettlung gur, feelden Froge"; "Parifer Sithouetten, heitere nnb duftere Bitber aus ber Betfflabt", von Ernft Edftein; "Gevotter Tab", von Otto Roquette; Arthur Siohl: "Aus guter alter Zeit. verbefferte Auflage von Julius Boelfner's phufitalifcher Technalogie: "Die Rrafte ber Ratur und ihre Benugung".

#### Anelanbifde Piteratur.

- 3man Terasti hat Grillparger's "Des Meeres und ber Liebe Bellen" ins Rroatifche überfett und ber Rationalbubne in Agram jur Aufflbrung ibergeben.
- Merandre Merandre Dumes ber Ingere ial, entmutbigt burd ben geringen Erigl feiner, "ebeme de Claude", an ber Sheuterftniter ber parifer "Presse", Bauf de El-Bitere, ein Schriebn gericht zben, in wechgen eben Entfliche, genabericht, auf der Muhurschieffletzeit ab verzichten. Frantrech vom fich bertacht aber beim terrenichen "Eriet" dernöhern, werde bei bei bei bei bei bei bei ber beife beraben, grantrech wurde bei bei bei bei bei bei bei bei ber beife Borentschaftung eines beiteben Represtierfutzete einflusfen.
- Die Dummilte de Zielalens der Elisabeh merben, einer nach dem andern, dem Leipnbiffinm ber Gegenwart jugafgisch gemacht. Go erichteinen in dere Edgenwart jugafgisch gemacht. Go erichteinen in der Eddern febt: "The comedies and erregedies of George Caspuna, now Erst och leeted," Unter biefen Dramen des Uederleigers der "Nisse" nachene biefeinsigen, wöche der frunglissen Geichte des die einen dervorragenden Nang ein, namentlich sein, Aussey I-ndobie" und "The conspiracy of Byron". Geine Oprache bat eit est Gallparer ichen Schwang und ist reich au Bibern den die Hallparer ich den Schwang und ist reich au Bibern den die Schulparer ichen der Schwang und ist reich au Bibern den die Leitziger Chaftage.
- Dr. Stirling, ber Berfaffer bes "Secret of Hegel", hat vier Borlelungen über bie Rechtsphilosphie bes beutschen Benters, bie er vor ber Juridical Society of Edinburgh gehalten, burch ben Druct veröffentlicht.

#### Theater und Dufit.

Alexanbre Dumas ber Sungere ift mit feiner "Femme de Claude" gwar in Baris burchgefallen, hofft aber in Europa

- bamit Eraberungen ju madjen. Das wird ihm baburd tie leichtert, baf einzelne Theateragenten und Theaterbirectoren in Deutschland, Italien u. f. f. trot bee parifer Fiasco fich einig um bas Stud bewerben. Die afthitifche und moralifche Birbigung biefer Thatfache verbient eine Erörterung an anberer Stelle. Bon Berlin verlangte Dumas für bas Stud nichts mehr ober nichts weniger als ben Etfag. Babridetalich bet er bas Mobell ber Ranone, bie in feinem Stude eine fo große Ralle fpielt, noch bei fich gu Saufe, und bann ift ber Etig freilich bebrobt. Dem Directar Des Carl-Theaters, Den. Jauner, welcher bas Stud fur Bien und Defterreid. Ungarn angelmn hat, ertlarte Dumas, bag er weber birect noch inbirect mit Breugen in Begiebung treten wolle. Dun, Breugen wird fic fiber die Bevorzugung Defterreichs in Betreff ber "Fran bes Claube" ju troffen miffen und gibt noch die andern Dumes'iden Rranen mit in ben Rauf. Ginem mailauber Impreforio fdnich Der parifer Dramailler: "Mein herr, Italien hat uns leinen Son gegeben: es ift bies einer der Gelinde, worum ich nicht bie "Frau des Claudius" bruden laffen wollte. Tropbem wulde bie Frau bes Laubunes vortient eigen wotte. 2-roperm wur ich bas Stidt um die Emmer von 1800 Jranes pu hier Bertfigung fiesten. Das ist die Emmer, die mir Ceftercid, osgleich ein eint mehr die Omborbei und Benetien bat, sie des Annuteript jahlt. Ein italienische Wichbett, "Kankllu", schreib dem "internationalen Demanitet" und sienes von eine humoristische Annwort, in welcher solgende Stelle va-eine humoristische Annwort, in welcher solgende Stelle vaeine humoristische Autwort, in welcher solgende Seidle vo-tommt: "Die Unglüdsichläge Frankreichs gingen Ihnen mit Recht nabe, und Sie waren auf beren Milberung bebach. Sie haben für die Eclaubniß, Ihr lehtes Stück aussuben ju burfen, ben Elfaß jurudverlangt. Dan bat 3hnen bas berweigert, jett aber, ba bie ofrau bes Claubines befannt ift, ba man weiß, welche foredliche Mafchine Gie ausgefounen haben, und bag ber europaifche Ruf von bem Gefchite bee Claubine und bon bem Gewehre feines Cobnes Antonin fpridt, bins nnd von bem Grwehrt seines Sohnes Antonin spiel, wastet lein Zweisel mehr och boff men, ben Ihre Zweisel mehr och boff men, ben Ihre Zweisel kandel eine Bendelt eine Beiter Auflähölung Selfeben, zurlächgen wib Seie spiele Auflähölung Selfeben, zurlächgen wib Seie spiele zu wolfen, indem Bei so mit beamsliese Tidden die territoriste Umgestatung Arropes verfolgen. Bei deben Jenen benn beite nugliediging Bender gefant An wage taum anzunehmen, baß Gie babei eine gang Federal war der Beiter bei bei der Beiter gefant An wage taum anzunehmen, baß Gie babei eine gang Zestemble Steine Beiter bei Beiter Beiter gefant Leiter gefant der Beiter gefant der ge jahlen, 10 wutve synen zinenen gerwer ein verse zines er niger jahlen, und bie Kechnung wöre, voie Sie als gint Rechenneister ichen, wieder ausgeglichen." Am Schieh wie Keitlels Kelle der "Panfalla" als Zeichen italienistigere Deub barteit solgende Gradschrift in Aussicht: "Alexandre Dumst Sohn bas bantbare Italien. Er hatte une entreifen tonnen bie Combarbei und Benetien und bat fie une gelaffen. Ge batte fic behalten tonnen «Die gran bes Claubine» - und bat fit für une gegeben."
- Deto Lindner's Tenurchieft; "Die Blutdochti", lem am wiener Glottsfecter mit einem bei ben einfagten Are verschiedenen Arfolge pur Auflührung. Der zweite nub diet felt gestehen der erfle am die tette batten einen sehr lenen die folg. Der dette Art ware, ohne die ungstädliche Gester eichenung allengtwis, die metr aus Kuijelwerge "Bultdochter eichenung allengtwis, der wert aus Kuijelwerge "Bultdochter Stehen bieber geschoffen bei. Die Kriff tabet des Große in der Bereit der Begen der Bereit der eine Preme um die bei willkaftliche Wischandung der Geleckte informit es ihre selffenenden Daten gilt, wie g. B. die Königt in felge in Franktrich.

— Baul Linbau's "Maria und Magbalena" ift am Boftheater ju Dresten und am Stadufeater ju Brestau mit febr gutein Erfolg in Scene gegangen. Auch am braunichiweiger Sofiheater ift ber Erfolg nach und gugehenben neuen Mittheilungen ein glanzenber gemefen.

#### Bibliographie.

Uchre in Arbeiterfrage, ist Beringe spierer Gling nab bie Möglichfeit ber Glitegeneinsell, Prager, Debenfen um Beifolige einer Justenben um Beifolige einer Justenben um Beifolige einer Justenbener. Ammer, Sch., Geb. 5. 48 gliegtebe. Mit einem bisgurphischen Bowerte. Meie, Weder. 16. 10 febr. Der der C. Geb. 10 febr. 10 febr.

öll ab em al.). Z., Amfl aub Dumer, Reue Disperien aus Enterfeite, ber ermiger Seif ergablt. Deraftert a. M., Oppere n. Jimmer Gerichte bei der Seifen der Gereicht gestellt aus der Seifen der Gereicht in sei der Gereicht gestellt aus der Gereicht gestellt gestellt

vort M. 183. Ornelle, viere modernen Krieferschete. Berlin, Staede. Gr. 4. 5 Ngr.

Cr. 4. 6 Ngr.

Cr. 5 Ngr.

Cr. 6 Ngr.

Cr. 7 N

Das, firt., Streak Irilide 3 wirtigt. Mobilagen, 20d. 5. 11 Mgr.

(7. 5. 1) Mgr.

(7. 5. 1) Mgr.

(7. 5. 1) Mgr.

(8. 1) Ferrier 1. 10 Mgr.

(8. 1) F.

(8.

20 Bar. a. Gelim ber Dritte, Tranerspiel. Blen, Rooner. 1872. Br. & 24 Mgr. Bellim ber neren englichen nub amerikanichen Boefte ins Deutich abertragen. Befton. b. 13 Rgt.

lleton.

107

11 anton a 1's, A., Geschichte der intellentechen Vülkerreichte Literatur, Vom Verfauset durch Nechtings bereichtete Überertenten von Literatur, Vom Verfauset durch Nechtings bereichtete Überertenten von Literatur, Vom Verfauset durch Nechtings der in der Literatur, Vom Verfauset durch Nechtings der Literature für Geriff, des 18 zu 1822. S. 1 Tahr. 10 Arz.

10 der 19 der

Trillet, B., Die Rongs vein. v. unterfiele Aufgabe, der Digge gle. ', D. Mugaredie Bette, Multingsfluten, Jen Voreilen. B., auf Borelle. B., auf Berge gle. B., auf Bereile. B., auf Bereile. B., auf Bereile. B., auf Bereile. B., auf B., au

Gr. 8. 4 Toir. Uhia ub & Geriften par Erichigie ber Dichtung und Cage. bier Br. Eintigart, Cotta. Gr. 8. 5 Zift. 26 Pgr. Ulmer, Z. 20., Crouni ber foligt, Salerifden Giabt herebrud. Rienberg, 26b. Gr. 2 Toit. Rienberg, 26b. Gr. 2 Toit.

Rienberg, dese. Gr. a. 1 Apre.

Del 19. G. (in: Sellrageische). Weltmirden. Stattgart, Refl. 16.

Reinbaltungen ber Clienacher Berjamming par Befperchaus ter foreiten fingen an an 7. Crobert 177. Auf Genab ert frengespieligen der Geschen fingen am den 20. Crobert 177. Auf Genab ert frangespieligen keine fingen der Geschen fingen der Kriptig. Dander a. Daniblis. Gr. 5. 22bit. 13 Apr. Seriett und gefanten. Ben 3. 6. Bernar, Miller a. 11 Nar. Seriett aus gefanten. Ben 3. 6. Bernar, Miller a. 11 Nar. Aesthalt. Lefonja. Lez., 16 Nar.

Beller 19. Beagealig frühete. 19 De. Chattaget. 3. B. Seriett 18. Bernar der Geschen der Gesch

Bibra b.f., R., graceme eer vollstienn. Arautrijelf. Bien, Rein, R

## Anzeigen.

Derfag von 5. A. Brockfans in Leipzig.

Soeben ericien:

## Defferreich von Vilagos bis gur Gegenwart.

Balter Roage.

Breiter Band. Der Rampf um ein Reichsparlament. 8. Geb. 2 Thir.

Heuer Berlag von Bermann Coftenoble in Jena:

Bastian, Dr. Abolf, Geographische und ethnologische Bilder. Gr. 8.
Ctegant broshirt 41/3 Ehtr.

Shlagintweit-Safünlünsfi, Hermann von, Reifen in Indien und Hoch-

AllEU. Dei Bände. Mit 21 großen Aluftationen in Ion- und Farbendruck, 6 Tafeln topograph, Gbörgappolit und 3 Karten. Lege. 8. 1. Band: bross, 4 Tyfe. 24 Spr., eteg. geb. 5 Tyfe. 14 Spr., 11. Band: bross, 5 Tyfe. 10 Spr. eteg. geb. 6 Tyfe. — III. Band: bross, 4 Tyfe. 10 Spr. eteg. geb. 6 Tyfe. — III. Band: bross, 4 Tyfe. 10 Spr. eteg. geb. 5 Tyfe.

Band III erfchien foeben.

Verlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

## Russlands Machtstellung in Asien. Eine historisch-politische Studie

Hermann Vámbéry.

ord, Prof. der orientalischen Sprachen an der königl, Universität zu Pest.

8. Geb. 15 Ngr.

Das Verhältniss Russianda zu Mittelasien ist seit kurzem eine brennende Tagefrage geworden. Mit Interses wird man gerade jetzt die vorliegende Schrift von Vâmbery, dem grundlichen Kenner der europäisch-assisischen Greuzlande lezen, welche den gegenwänigen, vielen unbekomnten Thabestand in das rechte Licht setzt und sugleich dringend auf die vom Osten her drohenden Gefahren aufmerksam macht.

Don dem Derfaffer erfchien in demfelben Verlage:

Sliggen ans Mittelafien. Ergangungen ju meiner "Reife in Mittelafien". Deutiche Originalausgabe. 8. Geb. 2 Thtr.

Derlag von 5. M. Brodfans in Leipzig.

Coeben ericien:

Platon's Leben.

Rarl Steinhart.

8. Geb. 1 26fr. 20 Rar.

Der füglich verflotene Berfolfer bat in beiet von ihn fit langer Seit vorberitiern wab tur vor feinem Zohe obien betten Biogaphie Platon's, nach genauer Brillung aller Dariet, Bachreit und Dichtung logat voneinander gefcieben weben innigen Julammenhaus zwischen bem einfern Leben bet sinigen Ludmenhaus zwischer bem einfern Leben beb bibmn feiner Eehre nachzweitenge und bet jorigherietenben Armicietang und bestieben gleicht auf der in ber bei befahrtigen aber bei einerte Bert wirt von ben Bederlichten gewiß wildnumen gehriften werben, aber anch weiter gebilder Kreife interffiera.

Die Biographie erschien zugleich als neunter Band von Blaton's fammtlichen Werken. Uebersett von hieronymus Multer, mit Eunleitungen begleitet von Karl Steinhart. Erfter bis achter Band. 8. Geb. 25 The. 20 Nat.

Berlag von S. M. Brockfaus in Leipzig,

## Religiofe Reden und Betrachtungen.

Bon

Dr. Abolph Sausrath,

orb. öff. Profeffor ber Theologie an ber Uniberfitat Deibelberg.

8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir, 10 Rgr.

Berlag bon J. Benfchel, Berlin.

Der alte und ber neue Glaube. Ein Bekenntniß als Antwort auf David Friedr. Strauf

Dr. L. Weis.

12 Bogen geheftet 24 Ggr.

Dochft grundliche Biberlegung bee Strauf'ichen Buds vom naturmiffenichaftlichen Gefichtepuntt aus.

# Blätter

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint mödentlich.

Hr. 9.

27. Rebruar 1873.

Inhalt: Bur Geichichte ber bentichen Literatur. Bon Bitbeim Budner. — David Friedrich Strauf und feine Geguer, (Brichfug.) — Die magliden Thaljaden. Bon Dugo Deift. — Putlig ale Novellift. — Alter humor in neuer Liera-tur. Bon Brang Diefd. — feulleton. (Denifche Literatur; Theater und Mufit; Aus ber Schriftfellerweit.) — Sibilographie. — Anzeigen.

#### Bur Geschichte der deutschen Literatur.

1. Goethe's Briefe an Gichftabt. Mit Erlanterungen berant. gegeben von Bolbemar Freiherrn von Biebermann. Berlin, Dempel. 1872. 8. 2 Thir.

Der burch fein verdienflliches Buch "Goethe und Leipzig" (2 Bbe. Leipzig 1865) befannte Berfaffer hat Die Briefe, welche Goethe bom Jahre 1803-30 an ben jenaer Brofeffor Gichftabt richtete, bier gefammelt unb mit Ginleitung fowie mit Erläuterungen verfeben.

Befanntlich erfchien feit 1785 gu Jena bie "Allgemeine Literaturgeitung" unter ber hauptfächlichen Leitung bes Brofeffore Schut; eine große Bahl ber bebeutenbften beutichen Belehrten nahm an berfelben theil, und bas Blatt genofi einer burch bas Gewicht ber Beurtheilenben mobiperbienten Beachtung. And Goethe manbte berfelben, menn auch nur vereinzelt und burch Ginrudung bon Angeigen und turgen Dittheilungen, feine Theilnahme gu. Ale im Jahre 1803 bie jenaer Sochfchnle burch ben Abgang einer Mugahl bedeutenber Lehrer einen empfinblichen Berluft erlitt, febelte and Couts nach Salle über und beabfich. tigte feine "Literaturzeitung" ebenfalls babin zu verlegen. Doch warb die Sache im Sommer 1803 ruchbar, und Dott bei ebn baran, bie "Mügentine Litteraturgeitung" nicht einigeben, sohern bon Reuigiv 1804 ob in Bena eine "Benaische Eiteraturgeitung" erlegienen ju alfen. Dobei fam es ihm ihr ju fatten, baß der ausgezeignete La-tunit, Doftalb Professe Gichabt, beerie feit mögeren Jahren Schule bei ber Redaction ber, Allgeminen Literaturegeitung" unterflüht hatte. Sichfladt blieb in Bena, und hin wurde die fernere Leitung ber "Literaturzeitung" ibertragen, welche fortan die "Benaifche" hieß im Gegenate gu ber bon Schut beransgegebenen "Ballifchen".

Goethe betrachtete es ale eine Ehrenfache, Die "Bengifche fiteraturgeitung" aufrecht ju erhalten, und manbte bem Internehmen feine gange Theilnahme gu, namentlich in ben rften brei Jahren, bie bas Unternehmen fich einen feften

1873. 9.

Rreis von Mitarbeitern und Lefern gewonnen hatte. Er felbft liefert Beurtheilungen bon Schriften fcongeiftigen Inhalte, macht Borfchlage in Bezng auf die Bahl bon fachtunbigen Beurtheilern bis gur Rochtunft berab - ober hinauf, wenn man will -, fieht inhaltlich bebenfliche ober fchwache Anffage burch und theilt feine Anficht über Bulaffung ober Abmeifung berfelben mit, fucht ben Abbrud allgu fchroffer und abfprechender Arbeiten, befondere fofern biefelben ben Frieben im funftlerifchen und miffenichaftlichen Lager zu Weimar und Jena zu fibren geeignet erfcheinen, zu verhindern, all dies nicht fowol als Berechtigter und Unfehlbarer, fonbern in ber Stellnng eines funbigen und wohlmeinenben Rathgebere, beffen Rath benn and bon Gichftabt, bem eigentlichen Berausgeber bee Blattes, mit Dant und Beachtung entgegengenommen wirb. Rach ber jenaer Schlacht brangen fich bie Briefe nicht niehr in ber frubern Beife; bie "Benaifche Literaturgeitung" tritt mehr in ben Sintergrund, und anbere Dittheilungen gefchaftlicher ober wiffenfchaftlicher Art ober auch fonft auf bie jenger Berhaltniffe bezuglich. bilben ben Inhalt ber Briefe; nur gu geiten, in befonbere hateligen Ballen, tritt Goethe bem Brofeffor mit gutem Rath jur Seite; anbererfeite muß Gichflabt mit allerlei bio- ober bibliographifden Rotigen, lateinifden Gelegenheiteinfdrif-ten u. a. m. aushelfen. Die allermeiften Briefe find, in Goethe's fpaterer Art, bictirt und mit einigen eigenhanbigen Schlugworten unterzeichnet, nur eine geringe Rahl bon Blattern find bon bem Dichter felbft gefchrieben; alle Schriftstide, 220 an ber Babl, fanben fich mobigeorbnet in Gichftabt's Rachlag.

Es ift erflarlich, bag ber Berausgeber, nachbem er fich lange Reit mit biefen Briefen befchaftigt, von ihrer Bebeutung eine hobe, unfere Grachtene übertriebene Deis nung erhielt. Er fchreibt: "Goethe's Briefe an Gichftabt, bas barf unbebentlich gefagt werben, nabern fich ben Goethe . Schiller'ichen bor allen. Man fiibit auch aus ihnen lebhaft heraus, bag Goethe fich bewußt ift, an einen geiftig Chenburtigen ju fchreiben." Dan tann barilber febr anberer Anficht fein. Es ift gewiß nicht gu beftreiten . baf biefe Briefe fur bie Renntnift pon Goethe's wiffenschaftlicher Arbeit, feiner Mitarbeit an ber Literatur. geitung febr bebeutfam finb, aber eine Bergleichung mit bem Goethe . Schiller'ichen Briefmechfel trifft burchaus nicht aus auch mar Gidftibt trot feiner philologifden Geiehrfamteit und feiner trefflichen Latinitat nicht ber Dann, ben Goethe ale einen Chenburtigen zu betrachten Grund gehabt batte. Es entfpricht burchaus Goethe's Wefen. baf er gegenuber bem mit feinem Ramen verantwortlichen Berausgeber nur die Stellung eines Bu. ober Abrathen. ben bewahrt; ein lebenbiger geiftiger ober gemilthlicher Erguß tommt nur felten ju Tage, eigentlich auch nur bann, wenn Goethe von feinem überlegenen Standpuntte aus bie Bflicht ber Rritit barlegt und baburch Gichftabt ju richtiger Behandlungeweife einer fcwierigen Frage binauführen verfucht. Dagu bat, ba Gichftabt's Briefe nicht borliegen und es fich jumeift um Beurtheilungen jest verfcollener Bucher handelt, biefe meift furge gefchaftemagige Behandlung literarifcher Fragen , beren Gegenftand bagn nicht immer beutlich ertennbar ift. fonbern erft aus ben Erlauterungen offenbar wirb, etwas Trodenes an fic. Wenn mir alfo bie Bebeutung biefer Beröffentlichung für bie Renntnig bes Dichtere nicht in Abrebe ftellen, fo fonnen wir boch bie auch nur nachbarlich anlehnende Bergleichung ber Briefe mit bem Schiller . Goethe'fchen Briefmechfel nicht ale gerechtfertigt betrachten. Befonbere Anerfennung verbienen bie auf eingehender Arbeit berubenden Erlauterungen bes Berausgebers.

Dennoch ift es felbstverftanblich, bag auch bier manche Stelle vortommt, welche jur Rennzeichunung bes Dichters von Berth ift. Go ift 3. B. eine Neugerung für Goethe's weifes Waf burchans bezeichnenb:

Die Recension ber "Malbeilichen Tochter" tonnen wir nicht wohl abbrucken laffen. Ich bie gibte Meinung, werde ber Erfesster wom meinen Sachen überhaupt bega, und ich habet mit ber Art und Welfe, wie er in dos Städerichtigt, alle Urfage gusteben zu fein, alfgin man fonnte und boch verbatten, wenn wir etwas, das bergeftalt uns felbst zum Code greich, abbruchen liefen.

Mang befonders debeutsam erscheint ein Brief vom 15. September 1804, in welchem Goethe sich über eine von Bernhardt ingefandte Beurtheslung, wie es schient, von Shilter's damals neu erschienenn Dramen, ansepricht. Ses sit ertflätlich, das Goethe schopfer, durckrungen über Angebrige bed weimerer und jener Areifes nach Kräften dawbett; er thut es hier mit um fo mehr Berechtigung, als er dem Dichter nach befreundet, selbst Dichter und sein es Berhaltnig zur "Kiteraturzeitung" dem Eingeweihten nicht verborgen ist. So unterzieht Goethe bier jene Kritte eine Kritt eine Kritt, welche selbst ein Kunstwert in kniefte weite entwickt. Er brickt. Er brickt.

Icher Dichter baut fein Wert ans Etementen zusammen, bie freilich ber eine organischer zu verstechten vermag als ber andere; boch sommt es auch viel auf ben Beschauer an, von welcher Maxime vieler ausgeht. Ifter zur Treunung geneigt, jo zeffort er mehr ober veniger die Einheit, welche ber Künft-

fer ju erringen ftrebt; mag er lieber verbinden, fo bifft tt bem Runfter nach und vollenbet gteichfam beffen Abficht.

Man tann in Nafaet'ichen Fredergemalben zeigen, wie fie theilweit ausgestührt worden, wie die Archeit bem Käight einen Tag beffer gelang als ben andern; dazu muß man akte das Bilb gang nah unterfuchen, und jedes Bild will boch aes einiger Kerne gewossen beit

cauger gerne genofen jein. Ben genoblungsweiten, wie Kupir-Men gerwijfe me hanible Behandlungsweiten, wie Kupirflich und Molait, in der Nache vor dem Auge sich in die technisten auf dem Ben gertigen, so lasten die heibelfen Kunstenti, "Dbysfee" und "Allae", vor dem Scharfbild eines terennenden Kritiers auseitandere. Ja wer weit de fleugen, doß seich Sephostes manchmal seine Purpurgewänder mit weißem Imma gelammengenfalt dode?

ere E. febrint bie hater feiner terflichen Bemertunger febr ju fischen, indem er fogt; "Manches schen fier bat, nie die das individuals die beiden bei eine bei da mehr die Beitalbund bindende Princip nicht ausstützen laun, mit die Britalbung febre jur oblieten Auflit i. h.w."; jerner "Beit bem ebein Dichter erscheint die Dieharmonie als friede Bedingung feiner fehren Mater, alle megaliebe Gerich Gedingen eine bein Getet, als megaliebe Gitte eines fehren Geren Better bei Geren bei G

Aonte derr S. det Beurtheliung der Verte niges Freme es von biefen lebendigen und belebende Principien angegeie, faunte er bei der Behandlung mit billiger Mithe verfauten, de brauchte nigds von den Gefinnungen und leberzganden, verichniegen zu werben, nub das Refultat müßte dem Dicker, einem Freunden und dem Bublitum böche erwilnigt iren feinen Freunden und dem Bublitum böche erwilnigt iren.

Woch einst Bei frenger Brillung meinet eigenen und femetne Ganged in Geben und Kunfl fand is die, 1. ach bas, was man mit Recht ein Jalliges Serreben nennen kann, für bas Jabibibum ein ganz uneuthehrligtet Umweg um Jieft fei. 30e Rückler vom Irrthum bilbet mödnig ben Wenigken im einzeitern und ganzen aus, bobed man mohl bergriefen fann, sit Derrecht. Som auf feete mit Servegliefen ge intem faben Derrecht. Som auf feete mit Servegliefen ge intem faben ba ihm boch nur barum zu than ift, gerabe auf bem engegegefejen Ufer angulanden.

In ahnlich milber Beife fchreibt er Ausgang 1808

erlanden Wiedrauch elgen, den er dovon macht, ein Berlidren, bos man noch agene tin hab Dujend jlingere Schribfeller ergreifen sollte. Were wer will's hun? Auch dalte die gegenwärtige Recenffen vedsogen erwerftlich, wert, auch abstract wor Andelt, die dusfere form nicht veilds fil. Midelt von Perliffigae will ich "Dantlet" und "Digkot", die "Aunglau von Driende" und "Ell" ebeng gut als die Gebrie Gine ähnliche Setzle britan Pr. 1809. Es find dock Eine ähnliche Setzle britan Pr. 1809. Es find dock

Grundlige sinficitied ber Bentseilung von Annftwerten, welche für Geothe's Einsteht wie für fein berg gleich eigenwoll erfehiene. Und jogen bem wirftig Berthlieu gegenüber offenbart er die gleiche Gutartigteit und überlegene Billigfeit; so wenn er 1804 über ein missungenes Dram fariebt:

Die murbige Berfafferin ber "Charlotte Corban" hatte beffer gelban, fich ein warmes Unterrodden für ben Binter ju friden, als fich mit bem Drama ju befaffen. 3ch wurde rathen, es etwa an S. ju geben, ber fein undarmbergiger Recenfent ift. Sofder Siellen finden fich manche. Im gangen aber flest die Sammlung in ihrer durchwag geichäftlichen Haltung hinter gar manchem von Goethe's Briefwechschie wirlet, was nicht hindert, daß fie für die wissenschiedlichen Bermilfungen des großen Annes und hundschi für eine Begiebungen gur "Inaischen Litturgeitung" ein reiches nun ich die dementen Material darbietet.

2. Ein Englander über beutiches Geiftesteben im erften Drittel biefes 3abrumberte. Aufgeichungen Benty Crab 7 m. binion's, neb Biographie und Emfeliung freusegegeben von Karl Citner. Beimar, Boblau. 1871. 8. 1 Tht. 26 Par.

Reben bie Mittsellungen ans dem wissenschaftlichen Bedantentreise Goethe's siellen wir die Schlberungen, welche ein geist und kenntusspreicher Englander, Henry Erobb Robinson, gelegentlich eines undriftlichen Musterhalte und wiederhofter Weisen im Deutschaft von den von ein weberdohter Weisen in Deutschaft den den von eine find, in frischefter Blütte bes Mannesalters stehen, der gönnt war, in den weimaere Arcis einzutreten, das gibt den hier milgetheilten Anstigken aus seinen Lebenserinnerungen ihre besonder Bussellung aus seinen Lebenserinnerungen ihre besonder Bedonder

Es erfchien nämlich im Jahre 1869 ju London ein Buch in brei großen Quartbanben: "Tagebuch, Erinnerungen und Briefmechfel von Benry Crabb Robinfon, Rechteanmalt." Das Bert machte leichterflarliches Auffchen, weil ber Berfaffer in bemfelben feine Berührungen mit einer großen Bahl bebeutenber Dichter, Runftler, Gelehrten u. f. w. feines Baterlandes eingegend fcilbert. Es wurde Diefer Umftand nicht hinreichen, bem Buche einen größern Rreis beutscher Lefer ju gewinnen; für une bagegen ift es bebentfam, bag Robinfon ale junger Dann nichrere Jahre in Deutschland und zwar hauptsächlich in Bena permeilte und bon bort aus mit bem weimarer Dichter. Ereife in freundichaftliche Berührung trat, fofern überhaupt bas große Bort "Freundichaft" gebraucht merben tann bon ber mobimeinenben Antheilnahme einer Angabl alterer bochbebeutfamer Beifter für einen jungen Auslanber, welcher aber bie Angiehungefraft einer liebenemurbi. gen Berfonlichfeit und lebendigen Anregungefahigfeit befaß. In biefer Art gehort Robinfon gu ber Bahl fener Englanber, welche, wie Carinie und Lewes, ber Counenhohe beutiden Beifteslebens, wie fie im weimarer Dichterfreife ihren glangenben Ausbrud fanb, befonbere Mufmertfamfeit gumenben, au ben Diffionaren für bie beutfche Lite. ratur in England; und wenn Robiufon nach ber Erfcheinungezeit feines Berte fich ale Spatling ihnen anfchließt, fo hat er zugleich ben Bortheil, ein Mitlebenber gemefen ju fein.

Durch eine wunderbare ferperliche Michigeit is is uben höchfte Aufre anfrech gehaten, bebürgiste, es eine her geiftigen Erfrichung durch eine ishriche Reifs bedürftig, vermögend genug, um nach einen starten Jahren Jahren den der Gestelle Gestelle

berlichen Ginleitung und Erlauterungen verfeben, bem beutfchen Lefer bargeboten. Comeit Robinfon's Darftellung bee Berfaffere Erlebniffe in ber Beimat, bie literarifchen und wiffenichaftlichen Ericheinungen feines Baterlandes betrifft, hat ber Berausgeber bas Befentliche in einem allerdings etwas umfaffenben Ansznge beraus. gehoben; ben Rern bes Buche bilben bie Aufzeichnungen aus ber jenaer Stubienzeit und bie fpatern feche Reifen, welche ben unberwiftlichen Mann nach Berlanf einiger Jahre immer wieber an bie Statten gurfidfilhren, mo er in ber Jugend gludlich gemefen im Bertehr mit jener glangenben Reihe mertwardiger Menfchen, die ihr Bergnugen hatten an bem gefcheiten, vielfeitig bewanderten, vielfeitig Antheil nehmenben jungen Frembling, welchem gugleich in feltener Beife bie Gabe angeregter, witiger, liebenswürdiger Unterhaltung ju Bebote fland.

Benry Robinfon - Erabb ift ber Familienname ber Mutter, nach englischer Sitte bem Baternamen porgefett mar geboren 1775 ju Burn in ber Graffchaft Lancafter; fein Bater wie beffen Borfahren, foweit man es ermitteln tonnte, maren Berber; Die Familie gehörte gn ben Diffentere und hatte eine ftreng religible Richtung; bie Dutter mußte mit bem jilngften Gobne, einem milben Jungen, nicht viel angufangen; ber Bater funmerte fich nicht um bie Ergiebung: im übrigen murbe ber fabige, frubgeitig febr rebefertige Rnabe gut unterrichtet. Berangewachfen ward er Coreiber bei einem Anmalt, tam fo auf Um. wegen in Die Braris bes Abpocatenftanbes binein, las fleißig Zeitungen, religiöfe und politische Streitschriften, fchrick auch eiliche Auffage in Brovingialblatter; 1796 geht er nach London, sich auf einer Geschäftsstube ernst-lich auszubilben, erbt banach von einem Onkel ein kleines Bernibgen, beffen JahreBertrag von 100 Pfnnb für feine befcheibenen Beburfniffe genitgt. Die abvocatifchen Reigungen treten einftweilen in ben Sintergrund; burch einen Freund in die beutiche Literatur eingeführt, gewinnt er für biefelbe ein lebhaftes Intereffe, lernt bentich und befolieft junachft burch eine Reife nach Deutschland ben Banbertrieb zu befriedigen, welcher bem Englander in die Saut gewachsen ju fein fcheint. Eben 25 Jahre alt, verläßt er London und betritt am 6. April 1800 an ber Elbmunbung ben beutichen Boben.

Rachbem er einige Bochen in Samburg bermeilt, begibt fich Robinfon nach Frantfurt, junachft bemitht, burch Unterricht, Lefen und Auffuchen gebilbeten Bertehre fich in ber beutschen Sprache auszubilben. Er bat ben Bortheil, mit einer Ungahl bedeutender Berfonen befannt gu werben; fo mit ber greifen Cophie Laroche und mit ber Familie Brentano. Die Frauen bes Saufes machen ihm ben Borichlag, Robinfon folle fie Englifch lebren, und fie wollten ihn bagegen in bie beutfche Boefie, b. b. in Boethe's Dichtungen einführen; ber Borfchlag wird angenom. men, und unfer Englander gewinnt baburch für fein gan. ges Leben regfte Theilnahme für ben Ronig ber bentichen Dichtung. Chriftian Brentano, ein jungerer Bruber von Clemens, forbert ihn auf zu einer Fuhreife nach Sachsen; im Commer 1801 machen fich bie beiben jungen Leute auf, befuchen bas wirre Benie Clemens Brentano in Göttingen, feben ben Barg und nehmen bann Bohnung in Grimma, wo Chriftian fich für ben Befuch ber Sochfchufe vorzubereiten gebentt. Robinson verlieft sich in Rant, macht einen Aussiug nach Oresben und Brag. In Teplit begannt ihm ein Abenteuter, welches sier die Mittheliungen aus dem anziehnden Buche eröffnen mag, weil es bezeichnend if sitte die Cellung, welche ber ellenere als jeht ercheinende Engländer damals in Deutschaad gewoß und pugleich
erflätt, wie es dem jungen Manne gelang, mit den größten Beiftern Deutschaads in peraben, da wertebener,

In Grimma wird Robinson mit Seume belannt; bereine mach im November 1801 einen Aussung nach Weimar, um sich bort bor seinem berühnten Spagiergang nach Spratus zu verabschieben; Robinson wird zur Begleitung eingelaben. In Weimar angelangt, besucht er mit Seume bie Gbiter, halb. und Biertelsgütter bes Musiensols, Wieland, Böttiger, Meyer, Robebue, Herber, Goethe, Schiller.

von einem Drud erföft und rief ans: "Gott fei Dant!" Bei Schiller waren wir nur einige Minuten. 3d hatte gerade nur so viel Zeit, um Coleribge's Uebersehung des, Ballenfein" an ermichnen, bon melder er eine glunftige Meinung je geben schieft. Der I leberfigter miter ein Mann von Zinet, beiter feine Den feine finder eine feine Reiter in beite einige lächerliche Riegriffe thaupen. Ochfüller hatte eine betige anbewachsenfen mib ein brülliche Ausfehen, nub leine Manieren waren bie eines Menichen, bei fich nicht behauft führt. der wer in ihm eine Wickings weber Zerftrankeit ber Gente mib ber achtraubeit bet weben. Seine Kelfchaftigte weren fang, der nurzeglunkligt.

Nachbem sie den "Sis der Musten" befincht, begeben sie der Bestehen, and Jena. Robinson anch ab der Schule der Belssophen, nach Jena. Robinson fast den verflächigen Einschule gegen bei habet ihr der ferner ohne sondeternachten. Er verist Ansau gegen aus in baufen, hondern nach Jena übergasiebelm. Er verist Ansau Merapiten Mustenbelten, nicht ohne vorfer mit Freund Verentann einen Abstehen anch Frankfurt zu machen über das Fichtlegebirge, Er langen und Rütmberg. In Frankfurt trifft Robbins ettliche mal mit der Frau Kath Goette anfammen:

Sie hatte die Miene und die Hattung einer träftigen Kosonlickeit und sprach von ikrem Sohne mit Genüge und Suh-Sie sprach auch vom Ursprung des "Voll von Bettädegen". Ihr Sohn sel dienes Lags in aufgeregter Simmun hömgekommen und hade gelgate", "D, Mutter, ich hade des nie des Gud in der öffentlichen Sikisische gefunden und will die Abesteffäld daraus machen I Das sitz große Augen werben bes Philifter über den Ritter mit der eisernen Hand machen I dei ihr präckige "D die eistene Hand i"

3m Commer 1802 macht fich Robinfon wieber a nach Marburg, wo er als Savigny's Gaft feche Boden verweilt; in October 1802 wirb er als Stubent gu 3m eingefdrieben. Es beginnt bamit, wie ber Greis belant, "einer ber gludlichften Beitraume feines Lebens"; jeben falle tragt noch ber 50 Jahre fpater baritber nieter gefdriebene Bericht bie Spuren bes Behagens an fid, meldes Robinfon an biefem Brennpunfte beutfcher Biffin fchaft empfand. Bena mar bamale auf ber Sobe feinn Bebeutung. Jung genug, um fich ben neuen Ginbrilden mit boller Geele gu ergeben, alt genug, um ber Bebmi famteit ber gemachten Befanntichaften mit bollem Bemußtfein froh ju merben, nicht allein als einziger Eng. lanber ber Dochfcule fich aus ber großen Babl berborbebend, fonbern auch burch Beifteereife, fchlagfertigen Bib, anmuthigfte Unterhaltungegabe gewinnend, muft er fich topfüber nicht etwa in bie jenaer Stubententollbis ten, fonbern in die fpeculative Philosophie, melde bamale in Schelling ihren glangenben Bertreter batte. Ech poffirlich befdreibt er - mit mancherlei Anslaffungen ben Beginn feiner Stubienzeit:

Die Berfentung in bie Tiefen ber Raturphilofophie

Schelling's hindert übrigens unfern Freund nicht, eiliche mal mit zu commerfchiren und wiederholt nach Weimar gu geben, theile um Aufführungen ber bamale gant neuen claffifchen Stude bon Goethe ober Schiller beigumobnen, theils um Berber ju befuchen; ebenfo tritt er mit Chelling, Banlus, Griesbach, Bog und anbern jenaer Be-ruhmtheiten in perfonliche Beruhrung. In ben Ofterferien 1803 macht er eine Fugreife nach Berlin, mo er Ricolai auffucht, bem er barauf für bie "Reue berliner Monatefdrift" einen langen Anffat fdidt, welcher bon einer überrafchenben Gicherheit bes beutiden Unsbrude Bengnig gibt. Go war "ber Englanber", wie er allgemein genannt wird, ohne allen Zweifel eine gu jener Beit in Jena allbefannte Berfonlichfeit, fleifig in ben Collegien und bei ber Arbeit, ein ruftiger Rugmanberer und beiterer Gefellichafter, beliebt bei ben Studenten. benen er, unbeschabet ber philosophifden Gtubien, bie englifden Turnflinfte bes Grabenfpringens und Froid. bublens beibringt, geachtet bon ben Brofefforen megen feines miffenfchaftlichen Strebens, feines frifchen Beiftes und rudfichtelofen Bahrheitefinnes: jebenfalle eine gang eigenartige Ericheinung. Wilhelm Buchner.

(Der Beidlus folgt in nadfter Rummer.)

## David Friedrich Strauß und feine Wegner.

(Befdfuß aus Dr. 9.)

- 1. Der alte und der nene Gloube. Ein Befenntniß von David Friedrich Strauß. Erfte bis dritte Auftage. Leippg, hirzel. 1872. Gr. 8. 2 Thir.
- 2. Der alte und ber neue Gloube, Ein Belenntnif von Dowo Reidrich Strouß, fritigich gewüldigt von Robanutes huber. Bermehrter Separatudbornd aus ber ongeburger "Allgemeinen Zeitung". Rörblingen, Bed. 1873. 8. 19 Ber.
- 3. Ein Rachwort ole Borwort ju ben neuen Auflagen meiner Schrift: "Der alte und ber neue Gtanbe", von Dobib Friedrich Strang, Bonn, Stroug. 1873. 8.

herancide, daß est einen Ginn habe, nnfere eigenen religibfen Grundlite an feinen Namme angufnipfen", fo weift Straug in feinem "Nachwort" (Rr. 3) mit Rech darauf bin, daß est nicht eine, sondern zwei Fragen feien, davon man die eine bejahen und die andere verneinen sann:

Wenn Segel in seiner vorzüglichen Theorie von ber Annetenlinie der Massperstätunisie darung inmein, daß es einen Buntl gibt, wo die Quantität in die Qualität unschlädigt, so dart man auch der zeichigflichen Artweidelunge eine berartige Knotenlinie anerkennen; einen Annett annehmen, wo eine Weltansspaung fich so weit entwicktlich, daß sie unn ihren eigenen Boben aufgeben muß, daß sie in eine neue unschlägt. Das Christenshum ist ans bem Indentigum entheaben und trägt noch seutrerendere Spurcen seines Ursprungs an sich pernach wiede man es gewiß für kleinlichen Spott halten, der nur in der ersten geit nach dem Ausgaben, der neuen Religion einiges Krech falten in Ansprund apseue franzen, vorm man die Christensfer in Ansprund apseue fannen, vorm man die Christensfer ind eine jübliche Seite beseichnen wöllte. Es vertrat eine eine, um Britterricheit

physity)

berufene Beltanichauung. Das Jubenthum, aus bem es berborgegangen, hatte es wie eine embryonifche Sulle abgeftreift. Dun behaupten Strang und Die Bleichgefinnten, baf auch aus ber driftlichen Religion ein neuer Glaube berporgegangen fei, welcher jest auf eigenen Rufen ftebe und bie religiofe Bulle abguftreifen ein volles Recht habe; bie Gegner bagegen ranmen bem Chriftenthume eine Glafticitat ein, Die es auch für Die freiefte Auffaffung noch behnbar mache. Es ift eine enticheibenbe That pon Strang, die Frage einmal fo geftellt gu haben. Geine Beweisgriinde laffen fich nicht bnrch Bhrafen wiberlegen, wie fie Dove und anbere feiner Gegner aus bem phrafenreichen Bollentututebeim ber Bermittelunge. theologie hernehmen; man moge jeben einzelnen Buntt, ben Strauf hervorhebt, wiberlegen; man moge beweifen, baf ber Glanbe ber Gebilbeten noch im Gintlang ift mit ben Anforberungen ber driftlichen Dogmatit, bag unfere Naturmiffenfchaft, unfere Bolitit, unfere Diplomatie, unfer ganges Staatemefen noch auf driftlicher Grunblage rubt - Strauf ift überzeugt babon, baf man nur Roth. brilden über biefe Rluft folagen wirb.

Rachbem Strauf fich fritifd mit bem Chriftenthum und ber Religion andeinanbergefest und ale letten Reft bee gerfforten Glaubene nur bas Gefühl ber unbebingten Abbangigfeit bom Univerfum Ubriggelaffen bat. mirft er bie Frage auf : "Wie begreifen mir bie Belt?" Diefe Frage tann er nur an ber Sand ber Raturmiffenfchaft beantworten, und ber 3med biefer Antwort ift, wie es im "Rachwort" heißt: "bas Buftanbetommen ber naturlichen Belt in ihrer Mannichfaltigfeit und ihrer Stufenfolge bie jum Denfchen binauf ohne Bubulfenahme eines Schöpfere, ohne Zwifcheneintritt bes Bunbere au erflaren". Der hefiobifchen, biblifchen, driftlichen Rosmogonie wird bie naturwiffenichaftliche gegenübergeftellt, bie hanptfachlich auf ben Refultaten ber neuern Aftronomie und bes Darwinismus beruht. An Rant's "Allgemeine Gefchichte und Theorie bee Simmele" fich anlehnend, in welcher oft mit bem Inftinct aludlichfter Borahnung und fcarffinnigen Berftanbes bas Richtige, burch fpatere Forfchungen Beftatigte getroffen fei, und auf Grund ber neueften Entbedungen ber Spectralanalpfe, fomie berjenigen in Betreff ber Doppelfterne, Kometen u. f. f., faßt Straug bie auf ber Bafie ber Raturmiffenfchaft rubende Anfchauung bes Univerfume in bie folgenben Cate aufammen:

Schen wir auf bost Univerlum im gangen, so hot es niemet eine Zeit eggeben, wo beilide mich tome, wo in bemelehm tein Unterleheit des Welfebeneten, fein Leben, deine Berwunt; geweben würz; sowhert dos alles, vonen es in einem Their de All noch nicht wor, io morr es in einem andern Their de All noch nicht wor, io more et in einem andern Agleit sich vo, in einem britten ich mich von je ein vor fein m Weben, dort im vollen Beflonde, an einem britten Dire um Weben, der im vollen Beflonde, an einem britten Dire von Weben, der im dem Beleit wer Beflonde, an einem britten Dire von Mellen in dien Elveder wer Bekreden und Bregefren, abriten bein in bleiem ewigen Artislauf und Bechiet no Bereiten werden.

Bei der Geschäsche der Erde floßen wir nun auf die Frage, welche allerdings nach der biellichen Schöpfungetheorie im Sandnudressen erledigt wird: wie die tekenden Wefen entstanden flich, wie sich organisches Geben aus wursganischen Leben entwiesten, und wie in dem organisfden leben ber Tag bes Bewuftfeine anflenchten fonnte. Bier lagt allerbinge bie Raturmiffenfchaft noch großt Buden; boch find ibre Forfchungen weit genug gebieben. um bie Uebergeugung einer natürlichen, wenn and nicht burchmeg nachweisbaren Entwidelung feftauhalten und bas Bunber auszuschliegen. Bas bie Entflehung bes organifchen Lebene aus bem unorganifchen betrifft, fo balten Raturforfder wie Dubois-Renmond biefe für naturmiffenfcaftlich erflarbar. "Es ift ein Dieverftanbnif", fogt er, "in bem erften Ericheinen lebenber Befen auf Grben etwas Supernaturaliftifches, etwas anberes ju feben als ein überaus fdmieriges mechanifches Broblem." Danegen betennt Dubois-Reymond feine "Unwiffenbeit", mo es ben Gintritt bee Bewnftfeine ober ber Empfindung gilt. Stranft ift anberer Anficht, er balt bie eine Frage fur ebenfo loebar ober unloebar wie bie anbere, ja er macht fogar einen Berfuch, fie gu lofen. "Benn unter gewiffen Bebingungen Bewegung fich in Barme permanbelt, marnm follte es nicht auch Bebingungen geben, unter benen fie fich in Empfindung bermanbelt ?" Begen biefe Supothefe führt Suber bie Autorität bes berühmten Bonfiologen Donbere ine Treffen, welcher fagt:

Dost Wein aller Hermen von Arbeit und Arbeitserubgen, die wir kennen und meifen, ill Bewegung und Bedingang von Bewegung, und siemand dann fich eine
Borftellung machen, wie aus Bewegungen, auf verdige BeBorftellung machen, wie aus Bewegungen, auf verdige Beitellung machen, wie aus Bewegungen, auf verdige Zeich frei und geliche den andeitellt eiter. Bewohlstein oder igneite und gestellt der den Bestellung der Bestellung der Gestellung der Gestellu

Ift aber in ber That Strauß widerlegt, menn mat strine einzelnen Doppothein wieberlegt, menn man sig gegen bie Liden bes Darwinismuss wenket, welchen Strauß der Anerkennung einer Lidenhoftigktit boch als des System ritimt, durch welches das Munder in der Anteileung der Welt sir immere befeitigt sei, wenn mas gegen die natürliche Zuglivossi, den Kompf nus Desidbele ober jene Einvendungen macht? Strauß gibt je sleich bie, kluwolffandigeft des bishertgan Zeodagungsmaterials, die Gerngen unsere Erkennissermögene" zu wie alle isterbeite fehr schafen in seinen "Aradpoorte".

Bohlbebadt i Brigens habe is im Titel meine Safth bem alten Gouben nicht ein neues Wiffen, londern einen neue Monten gegenbergeftellt. Der Effaltung einer umfelfande Weltonischaumg, die en die Stide des dessjo umisssehers krichenfglauben tetten folf, fonnen wir ums nicht mit tenfpaligen begnügen, wos firen inductiv zu erweiten iß, lasten milfen noch annabetel himpligen, wos do beier Gemelyei aus fich für mire Denfen theits als Borousfreum, theile als Hofogerung ergibt.

Bu biefem "nenen Glauben" gehört aber, bag an bit Stelle bes Schöpfungsbegriffs ber Begriff ber Entwicklung gefest werbe, mit welchem Darwin merft in wiffenhaft

licher Beife Ernft gemacht hobe. Strauß gibt gu, bag biefe Theorie noch höchft unvolltommen fet, einige Sauptnab Cardinalpunfte unerflart laffe, bennoch halt er gerade vom Standpunfte bes neuen Glaubens ihr die sofgenebe begiefferte Loberbe:

Dos Rejultat bes britten Theils ber Schrift, ber Straufigen Metaphyfit, ift, bag bas Univerjum ins Unmilde bewegter Stoff fei, ber burch Schiebung unb Michausg fich zu immer hobern Formen und Finnctionen frigere, möhrend er durch Ausbildung, Mucholibung und Rubbung einer erbigen Kreis beichzeibt:

Als des, was bei dem Bestaute ber Welf heraustammt, richen uns mithin im allgemeinen die mannichjachte Bewann der die größte fillte der Schen; im beindern die Tengung ober die größte fillte der Leben mocallich wie phyllich als ein fil numdelinder, sich ausstellender, sich ales und der Welfen wirtergang des Einzelnen nur ein neues Auffeigen vorkeriendes.

Der Beltzwed, bessen Erreichung die alle religible Spfellung erft am Ende ber Bult erblichte, mib nach Strade, menn auch in beziehungsweise immer höhern Rugistalianen, boch an sich in seben Augenblid der Entwacklang erreicht. Damit wird allerdings die ausstellte ber in der Bereichte der Entwicklang erreicht. Damit wird allerdings die ausstellte nach ber Erreicht und ihrer Geschächte bewiese nicht, das bie ihr Bwed versehlt hat, da biefer Zwed in jedem Augenblid der Entwiedlelung erreicht worden ist.

Der vierte Abschnitt bes Werts: "Wie ordnen wir wier Leben?" enthalt die Etigli ober die praftifche Philobphie von Stranß. Das Sittengefets formulirt Stranß in einer an Kant anklingenden Weise:

Alles flutiche handeln bes Mentfen, möcht ich jagen, ift am dichfrimmen we Eingelten und der Iche ber Gatung. Diet, itse erfte, in sich felbst in verweitlichen, fich, ben Einstein, ben bezigft und der Bestimmung ber Mentcheit gemät in moch mit der in fich gleiche der Mentgelt der Michten bes Merchen gegen sich felbst. Die in sich gleiche Gatung der, wie in sich gleiche Gatung der, ist zweite, auch in allen andern theptäcklich anguertennen mad pisten, id der Inderen find gestigt die gegen abert; wode das Negative, steinen in seiner Griefer gegen abert; wode das Negative, steinen in seiner Griefer gegen abert; wode das Negative, steinen ab feiner Griefer gegen abert; wode das Negative, steinen auf einer Griefer gegen abertigten gegen abertigten und bas Hopfitte, steinen auch Wössfatte üblirch zu eine, oder Rechte und Liebspflichen, zu unters seine gleiche find.

Die Ansführung enthalt viele fchlagenbe Bemerkungen, wie bie folgenbe:

Im Menken hat die Ratur nicht blos theckaupt aufwirte, fie das füber fich jelbt hinnen gemoll. Er foll afici nicht blos wieder nur ein Thier, er foll mehr und eines Affeires sien. Der Formeis, des er es so, ist, des er es bestimmter der Schreiben des Sch

Sehr treffend hebt Strauß, mo er von den finnlichen Megungen der mendhilden Natur spricht, die Mandlung hervor, die ihnen schon der öbe ällheitigte Woment, ben Schönkeitssten aufgelt werde, der dobei nach dem Maße der Wilden der der einzelen Wentelden ins Spiel tomme — ein Buntt, der von den Moralphilosphen bieher gänzlich vernachfallsigt wurde. Ben der Ekgestehgebung verlangt er Erfeickterung der Kelefabung.

Er ift von der Theorie des ewigen Friedens, wie fie Kant gelehrt hat, nicht iberzeugt: "Die Rriege werden feltener werden, aber aufhören werden fie nie." Den Kosmopolitismus als volitisches Brincip verwirft Strauft:

Einig in ihrer natürlichen nationalen Glieberung permag ib Menschiebt wen Beit ihrer Bestimmung naber zu lommen; wer biele Blieberung verlichmabt, wer ohne Biefal filt bas Rationale ist, den übliren wir durch ein bio niger sebegichnen, ob er bie schwarze Rappe ober bie rothe Michetrage.

In Bejug auf bie verschiedenen Staatssormen entwickte Strauß manche interessants Ansicht; er erlätet fich indef sit von unmarchische, wobei er allerdings bas in der Retigion beseitigte Wysterium in die Politit wieder einschmungestie:

So viel in gemig: einfagter, verfländlicher ift die Ginrichtung eines Reymbilf, leidh einer großen, als die einer wohlorganisirem Monarchi. Die schweizeische Bundebereissung, ber eingelens Cantonalereissungen zu geschweizen, verchäst sich an engelichen wie eine Bodmuble zu einer Dampfunschier, wie ein Walger ober ein Lied zu einer Ange ober Symphonie. In der Monarchie ist etwas Rühfelthoften, je etwas schrieben Khitarde; doch gerabe bard inzig bas Geschwein ihren Bornach Isches Mysterium erscheint absurd, nur doch in nicht Erieres, woder Leben och Aufl nach daat, ohne Mysterium.

Strauß erflärt fich ferner fitt ben Abel, obifdon er für ben Genabeinft bie freieft Concurreng verlangt. Ale entschiebener Gegner tritt er ber socialbemotratischen Bengang, bem Misbrauch bes Conftinonerchte ber Arbeiter, ben Strite, aber auch bem allgemeinen Stimmrecht entgegen, während er ale Anwalt ber Todesftrale bie Gegner berfeiten belämpft. Dir ermägnet ich on, daß in beier, "Gibit" iche vieles jubjective Anfight fei, und daß viele Freunde ber Graughfam Welt-anifgaung biefen Apeil feines Bekenntniffes nicht annehmor finden werben.

Ein Anhang beingt uns Archbeitighes in jeuer tryhallflaren Form, welche ben fritischen Ausstehen von Straußeinen so hohen Werth verleigt. Was er über Lessing, Boethe, Schiller, über Hapden und Wogart, seine Lieblinge, und über Betehven sagt, ift zwar nicht immer neu, boch es gewinnt bem Reiz ber Reuheit burch bie classifiche Teglangan, des Ausbertals. Uber sein musikaliches Trebe mögen sich die Musser ist ihm auseinanderstehen. Strauß erstärt sich gegen die Programmhumbhonien, gegen einen Zeitgeschmack, "dem in der Kunst, der Worlts und der Beitgeschwei gilt", mit einem Wort, gegen die Woganersche der der des Geschoen gilt", mit einem Wort, gegen die Woganersche Weckboene ditt", mit einem Wort, gegen die Woganersche Weckboene danfluste.

Am Schluß piricht fich unfer Autor noch über ben Erlat für ben weglallenden Borfehungs und Unstredichfeites glauben auß und schlieft mit einer weit ausgeslührten epilden Bergleichung in Betreff bes weiten Wegs und ber anternarben Reife. welche feine efer mit ibm ae-

macht baben:

Beber auf einer alten ausgefahrenen Strafe, ber mir ben Rirdenglauben, noch anf einer neuen frifd beidlagenen, ber wir bie mobern-miffenicaftliche Beltanficht vergleichen tonnen, fahrt es fich ja angenehm. Dort verfinft man alle Augenbiide in tief eingefallene Geleife, findet fich burch Rinnen und Rlufte gebemmt, die von Regen und wilden Gewäffern eingeriffen find; gegemmt, die bon wegen und witcen semajtein eingerijen judy jwor hoben wir die schadegiene Diellen vielsog angebesselgeit gefunden; ober alles ift bod unt gestidt, ben Saupischben, ber mangeschaften Grundelgung und untacitigen Kührung ber Straße, nicht mehr abzuhelten. Diele fiehler hat man bei ber Anlegung ber neuen Strafe ju bermeiben gefucht; bafur aber find manche Streden noch gar nicht, ober nur nothburftig bergeftellt, bier noch eine Muffullung, bort eine Abfprengung vorzuneimen, und durchand fühlt man sich durch die frisch ausgeschafteten Steine in ihrer genzen noch durch fein Ausam-menrultein gemilderten Schärfe übel gerstoßen. Daß der Ba-gen, dem sich meine werthen Lefter mit mit haben anvertrauen muffen, allen Anforderungen entfprache, will ich gleichfalls nicht behaupten. Dennoch, wenn unfere mabrheitsgetreuen Berichte immer mehrere Rachfolger auf die neue Strafe gieben; wenn fich die Ueberzeugung berbreiten wird, bag einzig fie die Beliftrage ber Butunft ift, die nur flellenweise vollende fertig gemacht und hauptsächlich allgemeiner befahren gu werben braucht, um auch bequem und angenehm zu werben - während alle Dilben und Roften, Die auf Die Musbefferung ber alten Strafe noch bermenbet merben, bergenbet und berloren beifen muffen - wenn bies bie Folgen unfere Unternehmens finb: fo wird es uns, bente ich, am Enbe boch nicht gereuen burfen, ben langen und beichwerlichen Weg miteinander gurlid. gelegt ju baben.

Die Gegenschrift von Huber (Rr. 2), welche damit schließt, doß ihm nach allen Seiten das Syftem von Strauß unter den Hünden gerbricht, daß es wissenschaftlich unhaltbar und praktisch debenklich sei, ist in eingelnen Ausfulprungen und Bibbertgaungen nicht ungludidig; doch wo es ben Rern bes neuen Befenntniffes betrifft, da ist ipr Widerspruch wenig halbar, nad das Kejuliat, zu bem sie felost in Betreff der Schrift von Strauß tommt, ist keineswegs basselbe, welches ihre Lefer arwinnen.

Was bas "Nachmort" von Strauß betrifft (Rt. 3), to begen wir noch immer den Bunfch obs ber Hickoph der Bentch obs ber Kichoph die flüchtigen Entgegnungen auf einzelne Acceptant und geharmichte Streitischilen verwandte; er ift ein Weifter löcher Vollent; ein Breitterel volle Siesse ist die nicht zu fürfeten; wohl aber entstatt ein Wert so vollensfirten Grift, daß einige Vollungen biesen Ertractivstoff nur wirtsam in weitern Article vollerieiten konnten.

Die Bedeutung der Schift von Strauß wird ihre Gegner übertien; die Spiemaniter finden fie nicht wissen-schaftlich gerung, vermissen die principielle philosophische Unterluchung und Erbeterung; die Bealitten jehn darin einen Uhfall zum Materialismus, die christiftigen Breitentlum. Die wahre Bedeutung jeinen Bomen debe die ber ben ber ber ber ber glie weber bedeutung einem Berte hebt aber der Berfasser felbst im "Nachwort" am tressendlen hervor, wenn er sogt:

Dietmal handelt es sich nicht mehr um tedsjäsic deselgide Freugen, lodere um Gendeniumag der an ihriem Beiter erträgite Tegent, lodere am Sendeniumag der an ihriem Beiter erträgite Ergebnisse mit den Ertragenschaften vornehmlich der Kantrevöllenschaft. Auf der inne Seite hat man eine Kritike, der nicht mehr Gotte Goden, sondern im volkra Strinte, der inne Kritike, der nicht mehr Gotte Goden, sondern im volkra Strinte Reich sie inne Kritike inn, der in der der inne kritiken der inner kritiken der in der der inner kritiken der in der der in der der in der der in der der inner kritiken der in der der inner kritiken der in der der inner kritiken der inner der inner

Das Zusammenbenten bes getremt Borliegenben, die Iblum einer einbeitlichen Weltanschauung aus ber gerfesenden theologischen Kritil und der possition aufbauenben Baturvlijenschaft – das ist die Debeutung des Berts von Strauß, welche durch einzelne Liefen defflichen nicht bertschient werben kann. Es ist ein Proces, den bie moderne Blitbung in jedem Eingelnen Ungengenden ungig die Schrift den Errauß aber ist bei gediegene Rachpung, dabei nicht ans faben Wege feber zu bleiben.

### Die magifden Chatfachen.

Die mpftifden Ericheinungen ber menichlichen Ratur. Dargeftellt und gebeutet von Maximitian Berty, 3melle vermefrte und verbefferte Auflage. Zwei Banbe. Leipzig, 6. F. Binter, 1872. Gr. 8. 4 Ehr. 20 Rgr.

Benn biefe mit einem bewundernemurbigen Sammelfleiß gufammengetragene Encoflopabie aller Erfahrungen bon hapermechanifcher Ratnr, bie man bie "magia naturalis" ober bie "occulta philosophia" bes 19. 3abrbunberte nennen burfte, nach einem Reitraum von elf Jahren in zweiter Anflage erfcheinen tonnte, fo ift bas jebenfalls ein wol beachtenemerther Bemeis, bak in unferet fich alles mechanifc ausbittenben Beit boch bas Beburfniß nach Bunber und Bunberglauben feinesmegs anegeftorben ift - einigen vielleicht eine betritbenbe Erfdeinung, anbern im Wegentheil erfreulich, weil fle bas für Meußernng eigenften Denfchthums halten, weil fie glanben, bag ber Denfch nicht bagu geboren fei, fich bie Berichaft über bie Ratur burch bie Liften mechanifcher Erfindungen ju erfchleichen, fonbern nach bem Glanben ber Alten "anfaufteigen, ein unfterblicher Gott, und im All ju malten". Denn bas mar ja befanntlich bie "Aufflarung", welche ben Alten in ben Dhofterien mitgetheilt wurde, und burch bie fie, wie 3fofrates nnb Cicero fagen, nicht nur mit Bergnilgen lebten, fonbern auch mit erfreulichern Soffnungen ferben tonnten, mabrend beutjutage bie Aufflarung in jener melancholifchen Bhilofophie gejudt wirb, bie Damlet auf bem Rirchhof entwidelt. Genuber biefen triften Unfichten bezeugen taufend gum Thil mobiperbilrate Thatfachen perfchiebenfter Urt, wie fit in bem genannten Berte ber verbiente fcmeiger Belehrte gefammengeftellt bat, eine Belt ber Rrafte, bie ben medanifden und chemifden Bufammenhang an überminben bermogen.

Es lakt fich bier mol liber ben einzelnen Sall ftreiten, aber gerabe bie Rille ber Berichte ans allen Beiten, aus allen Bolfern, bei benen gum Theil Dittheilung nicht bentbar und bennoch bie größte unwillfürliche Uebereinstimmung auf. fallt, lagt bie Thatfachlichteit im allgemeinen gang zweifellos ericheinen. Es ift biefe Familienabnlichfeit, welche ju allen Beiten, bei ben berfchiebenften milben nnb civilifirten Bollern biefe Bhanomene zeigen, die mit bielem Beift namentlich hermann hauff in ber augsburger "Allgemeinen Beitung" (Jahrg. 1842, Dr. 36) für bie Glaubwurdigfeit berfelben geltend gemacht bat und bie neuerbinge auch Daumer bervorhob. Bier fei nur erinnert an bie Schilderung homer's, "Donffee", XVI, 160 fg. und XXI, 351 fg., mo eine Beiftervifion und ein "zweites Beficht" mit gang benfelben Umftanben gezeichnet wirb, momit fie noch heute g. B. unfere baurifchen Geber benichten. Die Gelbftbefenntniffe ferner ber erften und ehrmurbigften Religiofen und felbft Philofophen, bon benen Schreiber biefes bas meifte in feinen beiben Schriften über Dante gufammengeftellt bat, bie mir boch nicht mobl mit folden, Die einen enticheibenben Bebanten auch nicht einmel ihnen nach zubenten im Stanbe finb, für bloge Eraumer und Schwarmer halten fonnen, und beren Berichte bei indifchen Brahmanen und Bubbhiften, bei grie. 1873. 9.

chifden Bhilolophen, bei latholischen Theologen und beutichen Anturphilolophen (wie Baracefins, helmont) uber ihre efflatigen Zustanbe ang zeichlauten, mödden au bem Beweis ber Glaubwitrögleit sinnygezogen werden finnen. Außerdem, doß doch soll jeher Ahnungau, prowelheische hoh, doch jall ieher Ahnungau, prowelheische Träume u. f. w. bat, alles andere aber boch nur flustenweife ein Entwicklung und Steigerung biefer Auflado ist.

Aber mehr ale burch bie Colliffe, melde fitr bas praftifche Leben ber Denfc aus ihnen gieben tounte, moch. ten biefe Thatfachen wol fur eine tiefere Erforfchung ber Ratur zu befagen baben, indem mir an ihrer Sand im Stande maren, ben feigen und bornirten Spruch annichte an machen, bag fein gefchaffener Beift ine Innere ber Ratur bringe, welches ja vielmehr hier jebem Aufmertfamen munberbar fich entgegenbrangt. Ebenfo tragen fie auch Unenbliches bei ju einem tiefern Berftanbnif ber gefdichtlichen Broceffe und ihrer Ractoren, und wir moch. ten breift behaupten, bag bas erfte Entfleben ber Sprache, ber Religionen und Mythologien, ber Staate- und Gulturverhaltniffe ohne fie nie bollig erflart werben tonnte. Enblich ift es befannt, wie namentlich 3. S. von Richte mit vielem Glud biefelben in Beang auf bie anthropologifden und pfochologifchen Proceffe in Anwendung gebracht bat.

Wenn uun ber Berfaffer unfere Berte es meniger auf fritifches Bemateln bes einzelnen Salles, ale pielmehr auf die Gille ber verschiedenartigften, ben verschiedenften Bonen angehörigen Salle abgefeben bat, fo tonnen wir bas feinesmege tabelnemerth finben. Es liegt in ber Ratur ber Sache. Dhnehin bleiben immer ber Falle genug, bie binreichend bon glaubwilrbigen Beugen bezeugt find, und bie ben festen Grunbftod bilben, an ben fich bas andere anfchlieft, bon mo ane es immerhin anch in Betracht gezogen werben tann. Gigener Angenfchein ift nur in einzelnen Sallen gemabrt. Bollten mir nur glauben, mas wir felbft feben, fo mare unfer Biffen flein. Autorität und Trabition ift eine nicht ju umgebenbe Bebingung univerfellen Biffene. Um fo mehr bemabrt fich ber fritifche Beift bee Berfaffere in ben Deutungen, bie ben einzelnen Fallen voraufgeben und auch in fie eingeflochten find. Der Berfaffer braucht bier burchaus ben miffenfchaftlichen Gefichtepuntt, und es ift nur ju loben, wenn er bon biefem aus bas meifte, mas eine unreife Biffenfchaft ober ein halbfindifcher Glaube Engeln, Da. nionen, Teufeln gufchrieb, ale Broduction ber eigenen magifchen Rrafte bes Menfchen erffart. Biebernm beweift er feine Borurtheilelofigfeit und Befonnenheit auch barin, bag er jest in einzelnen Sallen bie Doalichfeit einer realen objectiven Grundlage angefteht, mahrend er in ber erften Muflage beffelben Berte ben inbjectiven Urfprung etwas einfeitig betont hatte. Go namentlich in Bezug auf bie in ben fpiritiftifchen Girteln fich geigenben Bhanomene. Dit vollem Recht tabelt er bier. baf man biefe Dinge ju Gegenftanber bes Erperimente mache. Ungefucht fei jeber Aufichluft willfommen! Aber Der Charalter und die Anlage feines Werts nibigigte ben Berfasster, ben bistorifden Gang, wie fich die eingenen Phismenne bei dem verschiedenen Bollern in der Folge ber Zeiten von alters her zeigten, mehr ober weniger zu vernachlässigen. In bieler hinfich bibbet die "Achaibiet der Macie" von Ennemofer eine willsommer

Ergangung bes vorliegenben Berte.

Gingelnes glanben wir jeboch vermißt gu haben. Go batten wir gern ein naberes Gingeben und bor allem eine Bermenbung ber ichatenemerthen Beobachtungen Reichenbach's Aber bas von ihm fogenannte Do gefeben; im Anfchluß baran aud allgemeine Erörterungen über bie Ratur und bie Birfungegefete bee allgemeinen Elemente, in bem und burch bas fich alle biefe Bhanomene vollziehen. Erörterungen über ben Inftinct ber Thiere maren am Blat gemefen; benn mehrere Meugerungen beffelben verlangen enticieben bie Annahme, bag jene fich burch eine Art Bellfeben vermitteln. Thiere find gemiffermaften Rachtwandler, und bie Zwedmagigfeit in ihren Sandlungen gang benen ber Rachtwandler analog. Bei ber Erbrterung bes "zweiten Gefichte" tounte noch bie eigenthumliche repulfive Birtung bervorgehoben merben, mit ber bas Beficht auf ben Ceber und felbft auf bie ibn Begleitenben wirft. Die ce ju burchfchreiten berfuchen, werben gu Boben geworfen. Gerner bie eigen. thumliche Ironie, bie es mit bem Traum gemein bat. Es tonnte bas eigenthumlich Gefpenftifche ber Boltefrant-

heiten, es tonnten die Einwirfungen der Gestien mit Planeten auf den Menschen betrachtet werden. So derschert Campanella, in seiner Jugend von einer Wilstandschrit verdis et precibus aspectu descrientis lunas gebeilt qui sein ("De sensu rerum et mazja", 11., 128.

Much bas Bhanomen ber fogenannten Bunberlinter gehört vollständig hierher. Die Weltanficht, Die ber Bufaffer in ben "Broppiaen" entwidelt und in ber gwiten Auflage mejentlich weiter ausgeführt hat, fein "Gaodamen" und anderes hatte unferer Anficht nach einer mehr mebebifden Ableitung und Begrundung bedurft. Bir tonnen une übrigene bamit nicht einverftanden erffaren, glauben vielmehr bier eine Bermifchung ber Grengen von Gef und Ratur gu erbliden, Die bemjenigen fatich erfdeiner muß, ber mit ben Mitteln ber geschichtlich fich anearbis tenben philosophischen Biffenfchaft bie Bhanomene let geiftigen Lebens erforicht und fie mit ber Ratur bergliden hat. Much feben wir nicht, wogu ber Berfaffer mid Atome annimmt, wenn er fie boch ale bobere Rreit mefen berftanben wiffen will. Une fcheinen biefe Boinmene feinerlei Dechanismus, wie folder einmal bon in Borftellung bon Atomen ungertrennlich ift, au leiben.

Wer nun des Geredes von bem Uhrwert, des, wir Dieberd fagt, in feinen Alabem geht, mibe ift, der nie sich in die in der Albem Berte des Berfossers demon erhofen, wer nicht gemöbigt ift, Wetaphyssische bied im stwar Dunst jebes griebenden Geschene zu erzeichten, seden die Erfahrung selfschieden Geschene zu erzeicht werden, seden die Erfahrung selbst ihn dazu anteitet. Der Berfosse zur zweiten Auslage, wo sich geschonder seine auchtgegen wohlten

ausspricht:

Ein bemüthiger Beobachter ber Natur nimmt ich um mit hamann zu reben, ben Ausbruck eines Allen i Herzen, ber mit tiessiniger Bündigfeit und Unerschreich heit sagte: "ineredibitie sed verum." Auso Bell.

#### Dutlig als Movellift.

1. Die Nachtigoll. Roman von Gustab zu Butlit. Zwei Banbe. Berlin, Gebr. Paetet. 1872. 8. 3 Thir. 20 Ngr.

2. Ansgemablte Berte von Guftav in Butlit. Erfter und zweiter Banb. Bertin, Gebr. Baetet. 1872. Gr. 8.

4 Thir. 20 Rar.

Wenn vor 25 Jahren in einer cleganten Converfation bie Frage aufgeworfen worben mare: "Wie benten Sie über Putlift?" so hätte man von entfprechender mobilicher Bildung etwa die Antwort verachnen lönnen: "Ab — ibber von Butlift; Neigend Allein ichn Jahig, Sorfied, befter von Butlift; Neigend Allein ichn Jahig, Sorfieghülfe, mit Bolts-fauf-herein-Nettitäts (flatt Boltsfouweränetts) in "Familienzwill und Krieden!" Leuter tleine einactige Studie, aber mit Liedt ein der Settlich Alle feinertig Studie, aber mit Liedt ein der Settlich Alle feinertig Studie, aber mit Liedt fein und der Seitlich Alle fo

wigig und boch honnet - ftete für bie gute Befellichift Butlig - himmtifch!"

 Runfler in feinen fite fie perfonlich ffigirten Miniaturcollen gatte fiber bie Scene ichreiten ichen. Den aftern Theater framben aller größern beutichen Stabte werben noch fiente, "Ein Bausmittel", "Seine Frau!", "Babeuren" und andere Gitiden in freundlicher Erinnerung fein.

Dann, mabrend er feinen "Balb" in ben immer neuen Auflagen ergablen lief, fchien Butlit felbft einige Johre faft verftummt ju fein, und bie Belt mochte gang natürlichermeife ichon mit Beftimmtheit angenommen babin, bag er fich ausgeschrieben habe, ale ber Bluettenwutinier und Darchenphantaft plotlich mit einem fünfactigen Drama im großen biftorifden Stil auf ben Bub. nen erfchien und - was freilich fchwieriger ift - auch beimifd blieb. Das Jahr 1858 eröffnete feinem "Teflament bes Grofen Rurfurften" bie Laufbabn über faft alle beutichen Buhnen, einem Schanfpiele, welches, ob. gleich preufifche Gefchichte bamale nicht eigentlich in Dobe mar, erbrechtliche Grundungeverhaltniffe ber gefchloffenen Einheit bes preufifch - branbenburgifden Staatemefene aus bem Enbe bee 17. 3abrbunberte vergegenmartigte. Damale erft mochte es bem großen Bublitum erinnerlich merben, bag Butlit ein fpeciell branbenburgifcher Familiemame pon althiftorifcher Bebeutung ift. Der Dichter lief bereuf noch brei große biftorifche Stude folgen: "Don Inen b'Anftria" (1860), "Balbemar" (ane ber martifchen

Rein Deifter fallt befanntlich bom himmel, und fein Dichter wird geboren, fonbern er wird erzogen bon feis ner Umgebung, von ber Beit, vom Schicfal, vom Bublifum ober bon fich felbft. Bo ein Dichter mit völlig fertigen Dufterichopfungen, wenn auch nur im fleinften Benre, wie Butlit mit feinen erften Enftfpielen, fofort als Reifter bebutirt, ba ift biefe feine Runftfertigfeit ficherlich auf literargefchichtliche ober artiftifche Boransfehungen pridgufuhren; und fo ift bies ohne Zweifel auch bei Butlit ber Rall, ber auf bem Onmnafium gu Ragbeburg fcon, wo er Coatan bon Guftab bon Megern gemefen fein bitrfte, ju Enbe ber breißiger Jahre Brofeffor Immermann, ben Bruber bes Dichtere, jum Bebrer batte. Die vollig ichulgerechte Berechnung in ber Disposition ber Motivirungen und Effecte, bie volltommene technifche Giderheit in ber Anwendung ber pratti: iden Runftgriffe und Arrangemente, Die fcon feinen erften Studden eine unfehlbare Birfung ficherten, bilben auch die Grundlage ber formellen und ibeellen Defonomie in feinen Erzählungen. Die Disposition zu einem Dramolet blidt aus jeber feiner Novellen hervor, bie gleichfolls sich nicht in bas Gebeit imposauter Erbenflaghten und Bergällniffe, noch auch gewaltig spannender oder ergreifender Seenen verlieren, sondern in masvoller und sinniger Thalladischtit mentdisches Leben, wie es und täglich begagnen sann, bedeutsam oder liebenswerth erfabrien lössen.

Das oben angeführte Buch "Die Rachtigall" ift bie neuefte Beröffentlichung bicfes Dichtere und augleich mit feinen zwei flattlichen Banben bie umfangreichfte feiner Erzählungen. Gin Theaterroman liegt bamit por une, und amar bon allen eriffirenben Theaterromanen vielleicht ber gartefte und empfindungevollfte, balb Dorfgefchichte, balb Geelengemalbe, bie 3bnile ber Theatergefchichten, bas Jugenbleben einer Dorffombbiantin, Die fich gur gefeierten Primabonna und endlich gur gliidlichen Rünftlergattin entwidelt. Das ftimunungereiche Bergeneverhaltnig gwifchen Retta und Reinhold Sillmar. einem jungen Gelehrten und Runftichmarmer aus angefebener Familie, ber es fogar babin bringt, jum Freiheren von Borten erhoben zu werben, ift ficherlich ein ausbrudtsvolles Beifpiel von Culturbegiehungen, wie fie in unferm mobernen Befellichafteleben nicht felten bortommen burften; bie elegische, aber völlig berfohnenbe Stimmung, mit ber bas Berhaltnig abichließt, ift von nobler, afthetifch moralifcher Birfung. Die Thatfache, bag ber Berfaffer felbft jahrelang prattifcher Theaterintenbant mar, gibt feiner Darftellung befonbern Berth.

Bon ben "Ausgemählten Werten", beren britter Baub nachftene bee Berfaffere Gefchichtebramen bringen foll, enthalten bie porliegenben beiben erften Banbe acht eingelne Rovellen. "Der Stein bom Bergen" und "Cacilie" find amei Bilber aus bem fleinburgerlichen und bem grofmeltlichen Leben, in benen bas Clairobfcur von Geeleu. ftimmungen, bie bie nabe an bie criminalrechtliche Entfcheibung grengen, belicatefte Behandlung erfahrt. Befonbere biefe "großartig angelegte, natürliche, reiche und fcone Cacilie", Die fich burch perfonliche Begegnung mit bem einbrechenben Diebe beftimmen lagt, einen am Gecretar ihrer franten Tante vorgenommenen Diebftabl au berfcmeigen, wirb bas Intereffe vieler Leferinnen angieben und auch befriedigen, benn fie tommt trop bebentlichfter Gituationen boch mit Ehre und gulest auch mit einer murbigen Liebe über bie Confequengen ihrer feltfamen Banblungemeife hinmeg.

Die "Allyenbraut" ift eine geistvolle Bhantalte, antiblfend an das beliebte Gener ber wobernen Reise- und Klinstlernworden. "Die Zöcher ber Leit" enthillen die feligam verschiedenen Schiefel von der in gene Badden, bei in Paris im Spipobrom am Arte de Leville mit bem Luftballon ausstein bei genialst von ihnen sehen wir dem Schiefen wir am Schulfe als rufflige firts im int bem Dampfer der Diftee nach Beterdung abreisen. "Das rothe Bulber" deggen ist eine Dorfgeschichte, in welcher Chaarterentwische ungen in den beschieden Berchild vergemachtigt werden; wir leren daraus ertennen, abs des order Bulber den Martiles, das sie als eine heissum Panacer sir alle, auch moratisch Webber der allen Martiles, das sie als eine heissum Panacer sir und eine vor den werden, wie eine kelnen bert allen wareilest, das sie als eine heissum Panacer sir alle, auch moratisch Webber der allen Martilest, das sie als eine heissum Panacer sir alle, auch moratisch werden bertheit, an fish zwer eine ectanten

Bunberfraft ausubt, baf aber bas Bertrauen auf bie ! Art ber Berordnung in ber That geftortes menfchliches

Glitd mieberherzuftellen bermag.

Der zweite Theil bringt einen bantenewerthen Bies berabbrud ber marchenhaften Ginnbichtung "Bergigmeinnicht". Darauf folgt "Die Salben", Die umfangreichfte und auch genialfte Schilberung biefer Cammlung. Bir haben es hier mit hiftorifcher Demi-Monde ju thun und gwar aus beutichen Buftanben bes vorigen Jahrhunberts. Befellicaftliche Abfalle gewiffermagen aus bem abentenerlichen und funftlerifchen Benietreiben Dreebens mabrend ber Louis . XIV. . 3mitation Muguft's bee Starfen werben mitten im Winter ploblich auf ein einfames berrichaftliches Galok in ber Laufit berfett. lauter Balbmenfchen, halb ehrlich und halb betritgerifch, halb Ariftofratie und halb Canaille, halb Runftler und halb Bagabunden. Der Brocef ber Darftellung befteht barin, baß fie fammtlich ihrer Salbheit entfleibet werben und entweber bollig finten ober ju bollen Gefellfchafteriftengen, theile ber befcheibenften Gelbftbefchrantung, theile burch

unerwartete, aber moralifch mobiverbiente Bludeentiche bung hindurchgeführt werben. 3ch mache Dramaille von Fach barauf aufmertfam, bag hier ein brillante Sujet für ein Charafterbrama fliggirt ift; bie allgeminen Umriffe ber Sandlung, ju benen allenfalls Entidibungen burch politifche Ereigniffe noch herbeigezogen mit ben fonnten, und bie gefammte Binchologie find bon Berfaffer ber Rovelle bereits bargeboten; es fehlt mit noch bie fcenische Ansführung burch einen braftifd: Dialog, für welchen ber Dichter bie Bortrate bon einen halben Dutend genial angelegter Charafterfiguren, bir p gabireichen frappanten Bointen ausgearbeitet werben fomen, porgezeichnet bat.

"Wenn bie Binbe fallt", eine Rovelle, bie berit 1857 gebrudt war, Schilbert bie Cur, bie ein gemieln Arat an einem in ber Schlacht erblindeten Diffigiere bitnimmt, um ihn ploylich burch ben Unblid feiner reige ben Beliebten gu überrafchen. Diefe befriedigende Banb lung ift auch beshalb glanblich, weil biefer Difigier 1848 im Rampfe gegen Italien invalid geworben mar.

#### Alter fumor in neuer Literatur.

1. Leiben und Freuben bes fatholifden Bfarrheren Jangtius

Schautenmeier. Snife-feitriffete Gweicht. 3mel Typite. Milden, Mrchoff. 1871. Gr. 16. 18 Mgr. 2. Dinnert Swingerle Arbenslow un Enne in'n Staate Mulfir, Ceme putige platibliche, Giorie in divinition Kopitelin Von Wille if in Appitelin Von Wille if in Google of the Computer in Appitelin Von Wille if in Gerin, Lippergiebt. 1871. 1871. 10 Rar.

3. In Paris. Beitere Gefcichten aus ben Lebrjahren eines Gangers, bon Ernft Basque. Brei Banbden. Berlin,

Bebr. 1872. Gr. 8. 20 Rar.

4. Dumoredten für Gafa und Gifenbahn Coupe von A. von Binterfelb. V. Berlin, Behr. 1871. Gr. 16. 15 Rar.

5. Amujante Geschichten van Frit Edhardt. Berlin, Schlingmann. 1871. Gr. 16. 10 Rgr. 6. Dumor aus ber Rinder- und Schulflube. Eine Sammlung

ber porguglichften Anetboten aus ber Rinbermelt von Balter Doffmann. Zweite flatt bermehrte Auflage. Leipzig, Arnold. 1872. 16, 71/2 Rgr.
7. Allertei Dumore. Romifche Ravellen und humaresten von

Ridard Comibt. Cabanis. Zwei Bande. Berliu, Jaule.

1872. Br. 8. 20 92gr.

8. Schulte und Duller-Ralenber auf bas 3ahr 1873. Berausgegeben von ben Belehrten bes Rlabberadatich. 3unfrirt von B. Scholy, 3. Chrentrant und L. Röhling. Berlin, Dofmann u. Comp. 1872. 8. 10 Rgr. 9. Entre nous. Dumorififche Stigen mit Muftrationen von

28. Scholg u. a. Erfter und zweiter Band. Berlin, Dof-mann u. Comp. 1872. 8. Beber Band 10 Rgr.

3d weiß nicht, ob alle ,literarifch unterhalten fein wollenben" geehrten Lefer Abbifon's Genealogie bee bumore tennen, bie wir für bie richtigfte balten und bie bon ber literarifden Beralbit nicht angugweifeln ift. Dier ift fie:

Truth Good Sense Wit Wrath

Da wir nun auf ber Grundlage biefer Gentalogie ber Abftammung ber bier bon uns ju befprechenben bomoriftita nachforichen, fo wollen wir uns bemilhen, ta Urgrofinutter bee Sumore Chre zu maden und ber bot-refpectabeln Dre. Truth ben Borrang laffen.

Bir beginnen mit ber Ermabnung ameier giemlich beterogener Bertchen. Die Satire auf Die Dent. und Charafterohnmacht einer gewiffen Daffe bes Briefterthunt, wie fie une in Schautenmeier's "Leiben und Freuten" (Dr. 1) entgegentritt, berührt mefentlich fübbeutiche Sahaltniffe, mabrend ber gute "Sminegel", ben mir ja all braven Bettlooper auf ber luneburger Beibe fennen, for burch fein trenbergiges Blatt nach bem Rorben met Des Berrn Bfarrere Ignag Schautenmeier - Literarifa: Bater unbefannt - Bathe ift nugweifelhaft Dre. Brat gewesen; hier fprubelt bie fraftige Gatire oft bor Grim ob ber Diferen bes niebern Rlerne ilber; aber and In. Bit hat feine Banbe gnabig tiber bies Opus gebreit. Es leuchten in biefer Satire, bie in trefflich gehandhabte reimlofen Trochuen, in poetifch ebler, bilberreicher und geiftvoll fentengiöfer Diction viele bialettifche Gragie mit widelt, fo viel Lichter bes Biges, bag man oft einer Funten aus bem Schape unfere fatirifden Promethen Beine bligen gu feben vermeint. Ratürlich bat biefer 3gmu Schautenmeier anfange bie beften, ja ibealften Abfichten; aber fchließlich nimmt ihn ber grobe Daterialismus, be bie Form romifch - fatholifcher Dogmenpragie leiber banfig aussitut, gang gefangen, und für ben Dichter -# Ignag geftorben. Er tann ihm nur noch eine Grabidit mibmen, bie mir bier als charafteriftifche Brobe bes Gar sen miebergeben:

> Dier ruht Ignas Schantenmeier, Der tathol'iche Theologe; Zwar fein Leib lebt noch in Frenben, Doch bie Seele ift geftorben.

Rraftig gwar feit Jugendjahren Bab er flets bie iconfte Doffunng; Doch ber Angriff einer Rrantheit Sat die Soffnung batb betrogen. Eine Senche, welche viele Sunbert Opfer fahrtich forbert. Dat leiber auch ihn aufe Siedbett Done Rettung bingeworfen. Und er farb ; - fein Uebel nenut fich Allgemeine Magenichmache, Und bie Gucht, ber er ertegen, Specielle Birnverhartung. Mis ein gut fathot'icher Pfarrherr Lebt fein Leib noch auf ber Erbe; Doch fein Beift tiegt hier begraben. -Bete, Banbrer, für bich fetbft.

Gemuthlicher, breiter, aber and profaifc berber läßt fich Bilbelm Schrober's "Swinegelei" (Rr. 2) an. Das ift gefunder Bolfshumor, ber bem empfänglichen Lefer nicht ein feines Lacheln, fonbern ein bergliches Lachen abnothigt. Und nicht nur im Stagte Duffrita - befanntlich im Bolfemit bas weftliche Sannover, mo bie Moore rauchen und die endlofe Beibe jene Boefie ber Rieberung begunftigt, die, wie die feinfinnige Rovelliftin bes Emslandes, E. von Dindlage, beweift, and ohne Bergftaffage "auf ber Bobe" ju bleiben weiß - nicht nur in Duffrita bliibt bie Familie Swinegel, bon ber ber Ergabler mabrbeitegetreu berichtet, bag in unfern Tagen faft feine Stabt und fein Dorf im Ctaate Muffrita exiftire, mo (infolge ber gabilofen Rachtommenfchaft feines Beroen Swinegel) "nich irgendwo en lutjen ober grooten Swinegel in Amt un Burben fitt!" Am gelungenften fcheint une bas Rapitel, mo ber Fürft bon Duffrita ben Belben gu feinem erften Minifter und Freund macht, eine Ehrenftellung, in welcher ber Belb auch enbet und zwar mit ben claffifchen Borten: "Ru gaet ber Ratte be Saare nut!" Da lantet benn freilich bie Grabichrift, Die ber Rurft ibm feten laft, andere ale bei Schautenmeier. Beich rubrenbee Epitaph:

hier rufet ber treufte Unterthan und ber beste Minister, Er war der einzige wahre Freund, den ich im Leben hatte. Und er war ein Swinegel!

In aubere Spharen führt une ber anmuthige Feuilletonbumor Ernft Basque's, bes barmftabter Baritoniften und Dichtere, ber in Rr. 3: "In Barie", feine mufifalifchen Lehrjahre in ben vierziger Jahren ergonlich fchilbert, mitunter mit Baul be Rod'icher Liberalitat fur gewiffe fleine erotifche Abenturen, aber immer mit ftiliftifcher Elegang. In ber "Sennhütte" machen wir bie intereffante Befanntichaft bee Componiften bes "Boftillon bon Lonjumeau". Leiber ift jest bas Parabice ber tomifchen Oper, in bem fich Abam mit fo großem Glitd bewegte, berichmunden, und ftatt bee Barabiefee ber gragiofen franabfilden tomilden Oper befindet man fich viel mobler in ber Bolle bei Orpheus und Conforten, mo bie fchonen Belenen und Genoffinnen nur bas mit ihrer Stammntter Eva gemein haben, bag fle gemeiner find und bag fie allau viel Bewandung für ein Borurtheil balten. Amufant gefchrieben und fitr mufitalifche Blatter febr empfehlenswerth ift bie beitere Stigge " 3mei Befang. lehrer". "In ber Bortiereloge" finben mir ein Baul be Rod'iches Barfum, wenn and nur mehr ange-

beutel; "Die Lieber Seienger's" ift eine grazifel und fimmungsvolle parifer Stadt und Landbugut, möhrend ber "Parifer Muffnart" and anderwärte so myfilfeitfein bürfte. Aurg, es gibt uicht viel bramatische und muffalische Aufliet, die Jounterfaltend auf bem Papier zu Plaubern missen wie Basque, ber außerbem alles treu nach ber Ratur zeichnet, befanntlich die arföste Kunst.

Ein beliebter Mutor auf humoriftifchem Gebiet ift M. bon Binterfelb (" Sumoresten filr Gofa und Gifen. bahncoupe", Dr. 4), ben bie Literatur ber Gifenbahnleftitte ale heilbringenben Retter preift. Es geht aber in Binter. felb'e Gefdichten buraus nicht mit Dampf gu, obwol er auch mit Baffer focht, fonbern eine behagliche Breite, bie aber felten laftig wirb, fennzeichnet feine Dlufentinber. Bir fpeciell haben febr viel Berftanbnif für Binterfelb's beitere Laune, Die gang geeignet ift, felbft bie lachfeinblichfte Gricegramigfeit zu bestegen. Gold humoriftifche Cabinete: ftude wie "Der Brief von ber Tante" ober "Die unbeimliche Bobnung", beren bochtomifche Cituatione - und Bermidelungeeffecte mie ein Luftfpiel gemabuen, verfobnen gewiß auch bie ftrengfte Rritit, bie gewöhnlich ihr non placet icon ausichreit, wenn ihrem feuichen Gemith burch ben Blid auf eine barmlofe Fripolitat - eine anbere fennt Binterfelb's mitnuter ein wenig aufgefchilrate Dufe nicht - bas Blut ju Tinte erftarrt.

Dicht bolfelbe Glud, aber auch nicht boffelbe Gefchich wir Binterfelb bat Kris bei des arbt mit einen "Aunsfanten Geschächten" (Rr. 5), eine allerdinge eines leibstegfällige Anticipation, do boch des Urtheit des Lefter immer postaumerando neb nie praenumerando bem Autor ausgezahlt zu werben pflogt. Dier geht die Breite über des Teulen Wiele bei gesch ist von der Teulenber Wiele hinaub; 3. B. fonnte, "Des Affregenent" viel denfliche wirfen, wenn er um die Hufte gefützt wirder, Am dehen gefüt uns noch "Das Gwitter", das, wie wir für Autor und Berteger hoffen wollen, bei vielen gefen inisflagen wird. Auch muß sich fris Echardien verlangt den der tomiffen Wule mit gerade, bog sie auf Allassighuen gehe, aber grobe Hofpantossellen sied

Ein unterhaltenbes, wenn auch unfpftematifches und ungeordnetes Buch ift ber "Onmor aus ber Rinber- und Shulftube" bon Balter Doffmann (Rr. 6). Gine gulle von Anetboten, die carafteriftifch für bas Rinbeshirn und Rindesgemilth find, merben bier in buntem Durcheinanber aufgetifcht, und jebe nene Auflage wird natürlich bas Buchlein in infinitum permebren. Das Rind felbft ift. wie borliegende Sammlung zeigt, eine nnerfcopfliche Fundgrube naiber Bemerfungen, und bas nnergrundliche Bebeimnig ber erften Anfchauungeborgange im Denfchen bas auch bie Beifeften ber vielmeifen Berbartianer nicht haben ergrunden tonnen - tritt une bier wieber, nedifch ben Schleier ein wenig luftenb, entgegen. Das Rinb bat noch feinen Sumor; ce hat auch noch feinen Bit, menn man nicht ben "Mutterwis" babin rechnen will, aber bes Sumore Groftvater, ber allmächtige good sense . laft in bem garten Sirn icon liebliche Bluten feimen, mie Boff. mann's Cammelmert zeigt.

Reich und vielfeitig, in bie echten Landesfarben bes humorreichs gefleibet, prafentiren fich Richarb Comibt's

"Allerfei Bumore" (Dr. 7). Richard Comibt . Cabanis wie er fich jum Unterfchied von Beifenfelfern und anbern Schmibten nennt, bie feit bem beutichen Staven "Schmibt gebeiffen" bon ber Teutoburger Schlacht ber jabilos fich mehrten - bat fich bereits in ber humoriftifchen Bubliciftit einen guten Damen gemacht. Mis Rebacteur ber "Bertiner Montagegeitung" ift er ber angeftammte Bice-Glaf-brenner und pflegt ben Berlinern ben literarifchen Blauen Montag recht amufant ju machen. Der Autor wibmet feine Sumorcelen "allen feinen theuern Ditmenfchen". Da nun im Berlanf bes letten Jahres alle Mitmenichen noch bebeutenb thenerer geworben finb, fo ift es nur billig, bag wir bem mitigen Berfaffer mit gleicher Dunge gab. len und une fein Buch biel werth fein laffen - ohne bag wir bies Brn. Jante gegenüber ale Aufforberung gur Breis. erhöhung ber "Bumore" gemeint haben wollen. Die meiften ber Comibt'ichen Sumoresten baben novelliftifche Form; nur wenige bewegen fich im Rahmen bes bumoriftifchen Renilletons, fo a. B. Die apologetifche Stubie iber "Rünlichteit und Annehmlichteit gebrechlicher Drofchtenpferbe". Mus allen biefen "Sumoren" blitt aber nicht nur fprubelnber Bit auf, fonbern febr oft auch jener Gemuthehumor, ber in ben Mugen fühlenber Lefer iene Feuchtigfeit erzeugt, bie vielleicht in einigem Bufammen-hange mit bem Bort liumor fleht. Filt eine ber gelungenften Sumore mochten wir bie Cfige "Bor bem Bliggewerben" erflaren; febr glinftig wirft auf bas 3merchfell "Gnte Racht! Gin Stilleben mit Arabesten."

Ende gut, alles gut! Was die Gelehrten des "Atadbereduchtig" brauen, pflegt nicht an dem Gebrechen der Illingenießbarft zu feiden, und so begeißen wir auch den "Schulse und Wüllle-Kalender für 1873" (Rr. 8), der anger von dem angestammten W. Scholz auch von Sprentraut und Röhling, zwei talentvollen jungen berliner Allufflern, flügfricht, nit meiblichem Bergnügen. In Still wir den des "Richberadstiff", nur mit wenier wirt weiner mit wenier

Borwiegen der politischen Satire, ergehen sich die belauten Humoristen, derem Senior und Getele vor turzem zum erfellen male schäftlich ward, nun nie mehr anfzweigen, obwol der seigen Kalisch zu den aufgewerktesten Gesten zugabte, in diesem lustigen Ralender, der sich über omnibus robus et quidusdam aliis des heitersten verkeisch, ohne sich je zu verbeitern. Im Gegentheit ift Auszusch fein Sautweed, den er treffich erreiden wird.

Während das hier nur lurz zu erwährende, weil aus berfelben Intelle gesossen. Entre nous" (Ar. 9) bereits fattsma aus, Kladderdadifd'und, Kladderdadifdert' befannte Wife und Anedoten zu Ruh und Frommen der Reife und Sienschastelltite answärten, bringt ber "Schaufte und Willer-Kalender" breud und Gutes. Sehr somisch nimmt sich unter dem unmichsachen heitern Ivbalt ber "Bechijde Beisselles für unsangendem Wälfe und Unfere Lefte werden es wo sich ihren aus die nach und eines Beispiel mit ihren aus diesen Vielen zu gebrannten fahl justen, venn wir ihnen aus diesen Vielen Vielstellung uns Schlafte in keines Beispiel mittheilen, das eine bekannten schliftigen Beissplätel zum Schlafte in kleines Beispiel mittheilen, das einen Sechannten schliftigen Beisspläte zu füngten Ziel durch de Verentung der Verentung der Verentung der Verentung unter Verentung unter Verentung der Verentung unter Verentung unter Verentung der Verentung der Verentung unter Verentung unter Verentung der Verentung der

Ein Bifchof an einen Reber. Inliegend bie große Ercommunication,

Da leiber Sie ben Infalibeln Richt auerlennen, lieber Maun, Go durfen Sie mir's nicht verlibeln, Daß ich jeht tomme mit bem Baun,

Inliegendes Pabier befraftigt, Daß Sie, Berehrter, find verfincht. Ich bin fo furchibar jeht befchaftigt, Souft hatt' ich felbft Sie aufgefucht.

Es thut mir leib; an Ihrer Stelle Hatt' ich bermieben ben Eclat. Abien! Ablen! — und fahr' zur Sölle, Du Hölleuhund! Anathema!

Frang Birfd.

## fenilleton.

Deutiche Literatur.

was ans bem titerarifden Nachlaß jur Peransgade ausericht is. De men bisker im Nachlam bei Frunchlan and Prohaiderein kannelle and Prohaiderein kannel, wied sie in bielem erften Sande in einem botil perant köch erigdiene. Und and hie Gediberungen auch ber Zeit, wo ihr Bater, Pring War, nud ihr Cheim, der gedere Konig Auton, den berberer und bilaidere Hoffelen eigemühlich somitäres Geprüge gaben, wird in weitern Archie intercfliere.

 baf bie gange Arbeit bei bem Aufbau bee Berfaffunasmerte ! von feiner Grundlegung an bis ine Detail ber Musführung aufe genquefte perfotot und bargeftellt merbe."

- Bor fursem ift von Schiller und Libben's .. Dittelnie. berbentichem Barter bud" bas imeite Deft (arnt-besate) eifdienen (Bremen, Rubimann). Das dankenewerthe Unter-nehmen ift alfo gesichert. Bon feiten ber gelehrten Reitit wurde bas "Mittelnieberdeutiche Wörterduch" freudig begruft und die bas "Mittelnieberdenige Motierung jernen gentefen, Beftung ber beiben bemahrten Berausgeber bantbar gepriefen, bei einem folden Berte nicht auch an Ausftellungen feblte, baß Bufcht fant morben, welche die fortidreuende Arbeit erfullen folle, verfleht fich von felbft. Namentlich icheinen wichtige Quellen ungenutt geblieben gu fein. Die herausgeber find folden Erinnecungen gegenüber nicht unaufmertfam gemefen; in bem meiten Defte find "Bufabe jum Berzeichnis ber benutten Duellen und Biljomitel" gegeben, eine ftatliche Reihe bon michtigen Schriften. Auch nach anbern Richtungen bin werben bie Berfaffer fich bie Bervolltommnung bes erften Gutmurie angelegen fein laffen, und fo merben mir ein Bert entfiben feben, meldes fich ben andern großen legitalifden Mrbeiten unferer Reugeit würdig aureiht und eine wahre Bereiche-rung und eine Bierbe ber beutiden Biffenicalt fein wirb. Boffen mir, baf bas mubiame Bert recht raid geforbert merbe. bamit es auch balb feine Erlichte trage. Mebntich wie einft dant es auch dab jente Flugte trage. Argning wie einst Rodolf Piliebend bom Schullpunden befeit wurde, um isch der Anscheinung bes großen Grimmi'hen Wörtebunde ausschlieben hiere wöhren zu lönnen, ho erlangte auch Dr. Karl Schüller in Edmertin burch einen bochherzigen Entschülle in Edmert kante-filten, bes Großperzage den Meldfendurg-Schwertin, eine Er-führte, des Großperzages den Meldfendurg-Schwertin, eine Erlechterung feiner Berufelaft jum beften feiner Borterbuchnieit. Bur ben gweiten Berausgeber, Dr. Auguft Libben in Chenburg, fleht, wie wir boren, eine gleiche Bergunftigung in Ansficht.

#### Theater und Dufit.

Diepetereburger Obercen furbeh arbe hat bor furgem bunbent Stliden jugefenbet, welche früher jur Mufführung am kuden deliden zugelendet, welche fußer zur Aussistung am Zwar zugelchen wurden, von eigt ober verboten fein sollen. Zerzurt befinden sich Leifung a. Natham, "Schüller's "Nieben", "Leit" und, Ande um de lich", Geethe a. Gemonn", feb viele Calafpear' der Zenauerhiefe wir "Röuig Leor", und faß alle Gleiten, mit Musacham von "Michard III.", vom nutern Zenauer Arrenge a. "Schenflier und "Nichard III.", vom nutern Zenauer Arrenge a. "Schenflier und Schenflie fer "Der Verlet", von "Schenflied schenden "Schenflie", und Noterflie Ferende, "Des Schenflied Ferende, "Des Leinder Schenden der S biefer Stude wird genugen, um ju beweifen, bag bas Brincip, nach welchem die ruffifde Obercenfurbeforbe verfahrt, ein unbarchbringliches Beheimniß ift; bag aber auch bas Berbot ein near Beweis bafür ift, wie die enffiche Regierung banach frebt, bas Deuifothum in ben Offeetanbern nieberzuhalten, lugt mol flar am Tage. Mußer ber Cenfur bes petereburger Dercenfurcollegiume fieht auch noch bem Gouverneur in Riga eine mehr tocate Cenfur In.

- Durch ein Gefet nom 27. Januar b. 3. ift bie Birffamfeit bes Reicheg eje bes vom 11. Juni 1870, betreffent bas Urbe-berrecht an Schriftwerfen, Abbilbungen, muftfalifden Compositionu und bramatifden Berfen, auch auf Elfag. Lothringen ausgebehnt morben. Die Theater in Det und Strasburg finb inbef icon fruber mit ber beutichen Genoffenichaft bramatifder Schrifffeller und Componiften in Beziehung getreten und haben fich auf ben gleichen Rechiedoben mit beu beutichen Buhnen gefellt. Die Eroberung biefer beutichtrangofifchen Enturtanbe für ben beutichen Benius mit ine Bert feben gu betfen, ift eine würdige Aufgabe für biefe borgefcobenen Boften beutider Eufeur, und es ift immer erfreulid, ju boren, bag bie Reibe ber beniden Aufführungen in Det mit Schiller's "Maria Stuart" roffnet worben ift.

- Ginen nenerbinge febr beliebten, bod wol mehr für

opernhafte Behandlung geeigneten Stoff behandelt das Stud von A. Bechfler: "Die Beiber von Schornborf", welches am beeliner Rationaltheater zur Auffuhrung fam, einem Theater, bas megen feiner auf ibeale Biele gerichteten Beftrebungen unter ben berliner Bubnen einen ehrenvollen Rang einnimmt.

- Die philolophild-hiftorifde Rlaffe ber taiferliden Mabemie ber Biffenfcoften in Bien veröffentlicht am zweinnbachtzige fen Geburtstage Grillparzer's, bem 15. Januar 1873, einen Erlag über bie Griffparger. Stiftung jur Debung ber bramatifden Broduction, beren erfte Breisvertheilung am 15. Januar 1875 fattfinbet. Der Breis im Betrage von 1500 Gulben in Sitber ift bestimmt für bas relativ beste beutsche bramatifche Bert (obue Unterschied ber Gattung), welches im Laufe bes setzen Trienniums (vom Tage ber Breisvertheilung an guruckgerechnet) auf einer namhaften beutiden Bubne gur Aufführung gelangt und nicht icon von anderer Seite durch einen Preis ausge-zeichnet worden ift; wodei jedoch nur folche Dramen zu beruch geignet worden eig woor jeoog nur jonge Dramen ju veruer fichtigen find, welche durch eigenissimiliche Erfindung und durch Gebiegenheit in Gebanten und form auf die Anertennung bauernden Werthes Anfpruch machen tonen. Die Zuerlennung bes Breifes erfolgt burch bas Breisgericht, welches von ber faifer: lichen Afabemie ber Biffenfchaften berufen mitb.

- Bu Molière's Gebachmiffeier am 17. Februar bat Frang Dingelftebt eine Theaterrebe gebichtet, welche im hofburgibeater ju Bien bor ber Auffuhrung bes "Grigigen" von Orn. Lewinsty gesprochen wurde. Die in ottave rime ge-ichriedene Theaterebe, ift schwunghaft und geiftreich. Bir theilen die zweite Strophe bier mit:

Mott re und Chatipeace - iconer Doppelftern Am Bubnenhimmet - bobe Diostnren -Co nab einanter, und jugleich fo fern , Bermanti unb bod beridiebene Raturen -Rod eidtet fid nad end ber loolle gern Und fentt fein Sten'r in Gneen tidlen Couren . Den Beilftern fegnend auf bem weiten Meere Deumatider Didlung - Chaftbegee unb Molibret

#### Mus ber Schriftftellermelt.

Ferdinand Raimund, ber von einer vornehmen Rritif Frebin and Raimund, der bon einer bornehmen Artist alln iefte Gereichen wire, erfreunt fich eines oufetschmischen Gultus, ber bin und wieder Ledensdigerungen gibt. Go ift an bem Geburtsbart des Bliefters in Blieft Mynichiffertiger Rr. 4) am 18. December b. 3. eine Gebentlesst zu Ehren bes Olietere enthält worden. Das Dolum beiglich fich an ibt erfit Ausstätt worden. Das Dolum beiglich fich an ibt erfit Ausstättung von Raimund's erster Dichung: "Der Varometermacher und er Zowerinste", bie am 18. December 1823 am Leopolbflädere Theater flationb.

- Dtto Brechtfer bat bei feinem Jubelfeft von bem Raifer von Defterreich ben Frang. Bofeph. Drben erhalten.

#### Bibliographie.

Sibiographie.

Silfather, Benn ind benn nobenen eine bei eine Beite den in De. 1414. Frauerusjen. Roman nab dem nobenen festen eben. De. 1414. Frauerusjen. Bomm nab dem nobenen Gelm in 143. Th. Respiriture. Destine in Badbilder Wandself, Gelmark Gelm in 143. Th. 1524. 10 Bil.

Gelm in 143. Th. Respiriture. Destine in Badbilder Wandself, Gelmark Gelmark Gelmark. Beiter Buch 150 der Nerben 160 and 150 meter Fibrand ein Kapilia Keit. Bilter min Gelmer Buch. Respiriture. Leigh Freckhaus. A. 7 Thie.

Gan tiver, G., Beiler Giele. Bilter min Geltermagen auf den gelmark. Beiter Buch 150 der 150 der

## N n

Deriga von S. A. BrockBaus in Ceipsia.

## Mus Spaniens Gegenwart. Culturffiggen bon

Bilbelm Laufer.

8. Geb. 1 Thir, 24 Mar. Der Berfaffer, ber Spanien ju verschiedenen malen bereift und fich langere Zeit bafetbft aufgehalten bat, gibt in ben vorliegenben, mit geofem Befold anigenommenen Gligten ein an-icauliches Bilb ber neueften politifchen und jocialen Entwide-lung biefe Sanbes. Bon gan prionberm Intereffe ift ange-fichts ber neueften Ereigniffe bie Schilberung ber verschiebenen Barteien, fowie die Charafteriftit ihrer gubrer und ber hervor-

Derfag von S. A. Brodifans in Leipzig.

### Die Valau-Infeln im Stillen Ocean. Reifeerlebniffe

Rarl Cemper,

ragenbften Mitglieber und Rebner ber Cortes.

Brofeffor ber Boologie und vergl. Angtomie an ber Univerfitat Buriburg. Dit einer Rarte. 8. Geb. 2 Thir,

Der befannte Berfaffer foilbert in biefem Berte nach eigenen Beobachtungen und Erlebniffen ben Charatter unb Entturzuftanb, bie Gitten und Gemobnheiten ber Balan . ober Belem Infulaner, eines eigenthumlich gearteten Bolls, bas bie weftlichfte Gruppe bes Rarolinenarchipels bewohnt. In Form einer angiebenben Reifebefchreibung werben bier wichtige ethuographifde und vollerrechtliche Fragen erörtert, fobag wiffen-icaftliche Ausbeute und reicher Unterhaltungefloff eng miteinander verbunden finb.

Derfag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

## Spiegel der Beit in Fabeln.

Inline Sturm.

8. Geb. 16 Par. Geb. 24 Mar.

Eine nene Gabe bee Dichtere ber "Frommen Lieber", bie um fo mehr Intereffe erregen wird, ba bie Stoffe ber gabein meift neu und bem Leben ber Gegenwart entnommen finb.

Bon bem Berfaffer erfdien in bemfeiben Beriage: Gebichte. Dritte Muflage. 8. Geb. 1 Thir. Deb. 1 Thir. 10 Rar.

Rene Gebichte. 8. Beh. 1 Thir. Geb. 1 Thir, 10 Mgr Fromme Lieber. Siebente Auflage. 8. Beh. 24 Rgr. Geb. 1 Ehtr.

Fromme Lieber, 2. Theil. 3 meite Auflage. 8. Geb. 24 Rgr. Geb. 1 Thir.

Bur bas Saus. Liebergabe. 8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. Bwei Rofen. Miniatur-Ausgabe. Geh. 12 Rgr. Geb. 16 Rgr.

Lieder und Bifber. 2 Thie. 8. Geb. 1 Thir. 18 Rgr. Geb. 2 Ebfr.

Derfag von S. A. Brodifans in Leipzig.

### Biographische Denkmaie.

R. M. Barnhagen bon Enfc. Dritte vermefrte Muffage.

Erfter bis vierter Theil. 8. Geb. Beber Theil 1 Ill. 10 Rar.

(Bilbet jugleich ben 7. - 10. Banb bon Barnbagen's Ausgewälften.)

I. Theil: Graf Bilhelm gur Lippe. - Graf Datibias m ber Schulenburg. - Ronig Theobor von Corfica. - finherr Georg von Derfilinger.

II. Theil: Fürft Leopold von Anhalt-Deffan. - General amherr bon Genblit.

III. Theil: gurft Bluder von Babiftabt.

IV- Theil: Baul Flemming. - Freiherr Friedrich von Conit - Johann von Beffer. - Ronigin Cophie Charlotte in Breugen.

Mie Biograph fleht Barnhagen befanntlich unerreicht be und mit Recht wirb ihm ber Rame bes bentichen Bintard bei gelegt. Eine vollftanbige Sammlung feiner Biographir Der aber bieber nicht vorhanden, mehrere fehlten fogar feit gent mer Beit ganglich im Buchhandel; bie vorliegenbe, forgibil burchgefebene und wohlfeile Ausgabe berfelben (bie sweite B theitung feiner Ausgewählten Schriften bilbenb) ift beshalb je wiß allen Literaturfreunden willfommen,

Die erfte Abtheilung ber Musgemablten Schriften emilit in 6 Banben Barnhagen's berühmtes Memoirenwert "Dofmurbigfeiten bes eignen Lebens" und foftet geh. 8 Thir., gel. (in 3 Banben) 9 Ehtr.

Derfag von S. M. Brodiffans in Ceipzig.

## Die Uraeschichte der Menschheit mit Rudficht auf bie naturliche Entwidelung bes frubefica Beiftellebeng.

Bon Otto Caspari.

Rmei Banbe.

Dit Abbilbungen in Solgidnitt und Lithographie. 8. Geb. 4 Ehfr. 20 Rgr.

Der Berfaffer, Docent an der Universität Ceibelberg, wi bier ein Bert vor, bas ber Aufgabe gewibmet ift, mit Bo nubnug der bisherigen Ergebniffe berjenigen Biffenfohm. ungang ver vogerigen argeonife verjenigen Anjumpam-welche jun Erforfchung ber Menlichenualur beitragen, eine G-schichte der urzeitlichen Geistentwickelung zu entwerten. Gei ein Berind, die Darwinische naturvissen der derenden theorie auf das Gebiet des ftüheften Geistelebens der Andeheit zu übertragen. Die in bem Werte erörterten gragen und Brobleme find von ber Art, bag fie bas höchfie Interfe bel Fachgelehrten wie aller Gebilbeten in Anspruch nehmen birita-

# Blätter

fiir

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Erideint möchentlich.

- 200 Ar. 10. 1040-

6. März 1873.

Jebell: Bermilchte philosophische Schriften. Bon Intius Brauenfiabt. — Jur Geschichte ber beutiden Literalur. Bon Witbelm Bester. (Befcling). — Frangolific Geschicht. Bon Done Brus. — Woorlifisch Bronc. — Feullelon. (Deutsche Literatur; Anatonische Literatur; Theeter und Bufft; And ber Gehrifftetteratur.) — Bilogeophie. — Aufgeben.

#### Dermifchte philosophifche Schriften.

Bie bas Dupenb bermifchter Schriften, welche mir in Rr. 44 b. Bl. f. 1872 anfammenfaffend befprachen, fo geben auch bie nachfolgenben gebn Schriften ein Bilb Don bem gegenwärtigen Ringen und Rampfen auf geifigem Gebiete, bas man füglich ein Ringen ber neuen mit ber alten Beltanichauung ober, mit Strang gu reben, bes nenen Glaubens mit bem alten nennen tonnte. Bider find Daterialismus und Spiritualismus, Darminibmus und Untibarminismus, Chopenhauer'fche und Dartmonn'iche Bhilofophie bie Sauptthemata biefer Schriften. Der Berth berfelben ift ein febr ungleicher. Die einen find "in allgemein-verftanblicher Darftellung" nach Bife ber Bildner'ichen Cchriften gefdrieben und leiben midlich auch an ber Dberflächlichfeit biefes jest bulgaren Strebens nach Magemeinberftanblichfeit. Die anbern find mehr in miffenfchaftlichem Stile gehalten, ohne barum jeboch bor ber miffenfchaftlichen Rritif mit fren Bebauptungen und Bemeieführungen fiberall Stich

Bir laffen bie Schriften fo aufeinander folgen, wie es uns jur Bermeibung ber Berftrenung am be-

1. Stele — Unferblichfeit. Mcftanfang — Weltenbe, Eine boputore Plugichrift von A. Boettet. Leipzig, Ludhardt. 1871. Gr. 8. 71/2 Rgr.

Der Berfasser hat sich die Aufgabe gestellt, "einige ber michtigsten Fragen, welche voruehnlich die Bengti biddiftigen, im Liche ber beutigen Matherofchung einem gebitbeten Bublisum vorzussuhrt Geeinem Bellen Bublisum vorzussuhrt bezeichnet ber Berfasse all einen materialistische punktiftigen. Er fact im Borwort:

Es fit nichts weniger ats ein Wiberfpruch, eine perjunfele Gerboner noch bem Tobe materialifilich zu lengens wis ungleich einen Gwot pombiefilich augunchmen, b. h. bas Britall als ein benfeubes, felbfibewuftes, nueubliches Tontes aufinfalen.

1573. 10.

In bem ersten, von "Seele — Unsterblichteit" hanbeinden Theile der Schrift fagt der Berschiftet mit der
von der Wissenfacht positierten Joentials von Seele und
Gehirn fallen alle jene Anweisstlichungen sich die insterbeit Gehirn fallen alle jene Anweisstlichungen sich die interbeitigheit der Seele, wieste von der Borzoscheun geines
von dem Körper unschhängigen gestigen Princips ausgefen. Er derreicht auf den Unsganden großer, genielet
Wänner an Unsterbissfeit und beantwortet die Krage,
ob die borgetragene Lefter, welsche dem Menschen und
Unsterbissfeit des Siosse und den Geschen die und bei der
menden Aröffe gurefnent, wirtlich fo die Unterbissisch
für um habe, wie es auf den ersten Blich schein,
um do diestelle sich vereindsern lasse mit dem Glassen
an ein oberstes, allguitiges, allgerechtes Wessen, sogen-

Sowol des Antdoarm der Retur mil ihrer weifen Ordnung, ihren euigen Gefegen, od die Betreckung der Affejdie
ber Menichtet, in ber felich dem besongenften Beabacter eine
anfrecheb des menschlichen Billen liegende Planmößigfet indie
entgeben fann, sichren und din ju Ihm, von dem der Dichter
fingt: "Ber som Ihn empfinden und fich meterwinden zu
jagen: 3ch glaub' Ihn nicht?" Unter biefem Gott verfehen
wir die felbermigte Urfolg des Bettalle; elle im Universion
fhäligen Kräfte find nur besondere Ausgerungen biefer einen
Kraft. Diefe Urfraft fit der em iber Vertere ungertreunfich
verbunden: ohne Moterie feine Kraft, fein Gott, ohne Kraft
teine Botetie.

Diefen materialistischen Jantsteismus sicher ber Berfolfer nöher aus und niemt auch die glittlich Errechtigietit in benselben auf. Unsere eigene Rurzischigfeit sich in benselben auf. Unsere eigene Rurzischigseit sei schalb, das wir das Walten der götlichen Gerechtigkeit, bas vor allem im geschistlichen Veben der Bölfer in gespartigen Zigen und vor Augen rittt, nicht in allen Julien zu erflagen. In der Auftragen bermögen. In medig gereitstelle Vichte erstehen bermögen. In wenn er ohne Siegennut, home Sindlich auf gufünftige Belodunung, dem Genemut, Machren, Schönen nur um ihrer selbst willen nachstrete. Ja, der tichtigte Wensel werbe ben angebor der

Der zweite, "Beltanfang" überschriebene Theil ber Schrift gibt eine populare Darftellung ber Kant-Laplace's ichen Rosmogonie und ichliefit bamit:

Der britte und lette, "Beltenbe" itberfchriebene Theil ber Schrift befchaftigt fich mit ber Frage, ob ein Untergang ber Belt zu erwarten flebt. Diefe Frage mitfe entichieben berneint merben, menn unter bem Untergange eine vollige Bernichtung, Die Rudfehr ine Richte verftanben merbe. Gie milffe bingegen bejaht merben, wenn unter bem Untergange bas bereinftige Gintreten von Berbaltniffen berftanben mirb, unter benen bie Belt in ihrer jetigen Geftalt nicht weiter befteben tann, folglich bie Erbe mit ihrem unermeglichen Formenreichthum als folche ju befteben aufbort. Bierfitr beruft fich ber Berfaffer auf die Dauer-Belmholy'iche Barmetheorie. Rothwendig mitffe, wenn bas Weltall ungeftort bem Ablauf feiner phyfifchechemifchen Broceffe überlaffen bleibt, enblich ein Beitpuntt tommen, wo aller Rraftvorrath bes Univerfums Barme geworben. Alebann aber miffe alle Bewegung nnd alles Leben im Universum aufhoren. "Das Beltall wird in atomiftifchen Staub gerfallen, in welchem bie Rube ber ausgeglichenen Gegenfabe berricht." Der Bibelfpruch merbe fich erfillen: Simmel und Erbe merben vergeben. Das Wann biefes Blingften Tags laffe fich auch nicht annähernd gewiß beantworten. Was aber bann?

2. Schöpfung und Menich. Bom Berfaffer von "Raturgefet und Menichenwille". Bwei Bande. Daniburg, D. Meignut. 1871-72. Gr. 8. 1 Thir, 15 Rgr.

Der Berfosser hat sich, wie er felbst sogt, die Aufgabe gestellt, eine wahrheitsgetreue, den allen Borausiehungen und Wünfichen freie Darstellung des menschlichen Wesenstellung bes menschlichen Wesenstellung bei mehr bei voiel Anfaniphungspunkt auf wöglich einerfeis gru Entwickelungsgeschichte des menschlichen Geistes, andereisist wen Berhaltniffen der Gegenwart zu greinnen jundte. Dabei war er bemühr, ibberall den ethischen Standpunkt zu firiren und endlich der Sobe nud Witten bei modernen Gesties tiesen Gentles ihre fall Gentles und Erfried iberall Gentles un Leiften Beland

Der Berfaster verbreitet fich iber eine große Mogribeils theoretischer, beile beraltifder, theile allgemeiner, theils specialter Fragen, und feine Darftellungssorm it eine ophoristische. Des wird zur Sparasteristrung bet Candpunttes bes Berfasser genitgen, einige feiner Agiber rismen angusuben. Utder ben allgemeinen Gung ter Schollung einer Agiber.

Alles entlicht auf diefelte Besse; es ist nur ein Sie, Aus dem sormssein Urnebet entwicken sich almabisch die iszeland Dimmetelkörper und scharen sich au verlässehen Bessen die Ausstellung der eine Bessel ind eine Bessel sieden Bessel sieden Bessel ind eine Bessel sieden Bessel in dem Bessel in dem Bessel in der Bessel sieden die Bessel die Bessel sieden die Bessel sied

Wie es zu erlätern fei, daß aus dem Formslein, Euladen, Uubestimmten das Geformte, Gegliederte, Bestundte provorgest — tine Frage, die sich dach ziehen ausbrängt, hat der Berfassen nicht gefast. Unter der uus fehr gespannt machenden Ueberschrift: "Wie — Was – Daß", Liem wir:

 wagitein, was Bille, Geift fei, ist für des mentschiefe, feeftungsermögen mich zugenglich; es faun als auch ein Meten in dies Aruntuff nicht für ihn liegen. Aus Wiffenfeste der Kergangenschie und Juturlt taum am Befen der Dinge nicht der Alle Artergeringste andern. So ertjorfde er denn dies Befen an der hand der Etflicktungen, mache es fich ungbar; er tummere sich nicht darum, was der Geift fei, sondern nicht ibn all die vernährigte und nitzliche Weife in

Bie man überhaupt noch bon Daterie, Beift, Bille, Bewußtfein u. f. w. reben fann, wenn man es für unmöglich erffart, ju wiffen, mas fie find, begreifen wir nicht. Die Borte finb boch nur jur Bezeichnung eines Bas, bas man im Unterschiebe, bon anbern Bas erfannt bat, ba. Der Gebrauch ber Borte ichlieft alfo ichon eine gemiffe Ertenutnig bes Bas ein, und es beift gerabegu bie Sprache aufgeben, wenn man bas Bas aufgibt. Benigftene erforbert es bie Confequeng, baft wir behauptet, nicht zu miffen, mas bie Daterie, mas Beift. mas Bille, mas Bewußtfein fei, fid, auch gar nicht mehr biefer Borte bebiere. Es beift auch bie Biffen. ichaft aufgeben, wenn man bas Bas aufgibt. Denn bas Biel ber Biffenfchaft ift ce, fiberall bas mabre Bas ber Eifcheinungen und ber burch bie Borte bezeichneten Dinge zu bestimmen. Gine blofe Regiftrirung bon Thatfachen ober Erfcheinungen in ihrem Reben- ober Dach. einander ift noch feine Biffenfchaft. Bas ift es, bas fo ericheint, fo fich außert? - ift bie Frage, welche bie Biffenfchaft aberall aufwirft. Dag bie Biffenfchaft an bem Befen ber Dinge nichts ju anbern bermag, bas tann fie nicht veranlaffen, bie Erforfchung bes Befens aufzugeben. Denn ale Biffenfchaft will fie ja bie Dinge nicht anbern, fonbern erfennen.

Dag die Materie in unendlicher Berzweigung von Jormen erichein; ist durch die Bewegung bodingt; daß die Berwgung richt and worleich in unendlichen Abschulungen und Arten vor-lowmt, liegt in der Recliffat der Waterie. Realist ist Export. Sent bei dehrere ift Archi. Kealt boiling Reibung, Keibung being Cmiwidclung, Verbeiffälrigung. Entwicklung wub Bervietstättung der bei Welten bedingt und Verbeitstättung bei Welten being der Welten bei bei Belt.

Auch was Bewußtsein, was Beist sei, weiß uns ber Berfasser ju sagen, obgleich er doch das Was berieben sitr die menschliche Fassungstraft übersteigend erflärt:

Das Bewußtlein ist ein combinierer Vorgang im Gehiru, ber durch drei verlchiebene Belhäligungen hervorgebracht wird. Diele Belhäligungen sind: 1) ber Btutumlauf; 2) ber Phosvborverbrauch; 3) bos Gesühl, das im Nervenlyskem beruht. Die erste ist eine mechanische, dei gwotte eine demidige, bie britte eine eteltro-magnetifche Bethatigung. Die Summe biefer bret Bethatigungen ift eben bas Bewuftfein.

Beift ift nach bem Berfasser "bie Summe aller Bewegungen, bie an bem Apparat, Gehirn genanut, jum Borschein tommen. Geift ift ber Inbegriff von Bewußtsein, Urtbeiletraft und Bullen."

Die Welt "in ihrer tosmifch-physitalischen und physiologisch-moralischen Gesaumutheit" ift nach dem Berriolfer die "Batterie" für die "Telegraphendrühte des Rerveulystense".

An bie Stelle ber Gottheit tritt beim Berfaffer bas Gefet:

Das Höchfte, mos wir erkennen sonen, ift des Setel, Das Geleig ift unspreifethalt auch dos Höchfte; vernigkens tann es nicht etwas Untergerdnettes sein. — Gott tann nichts anderes sein als dernicht, gleichsbeuteind mit dem Geley, mit der Welt, deren höchfte Jmet wirden, der nicht, der web bische ist, in fich selbst betruht. Die Menscheftet soll die Weiserachtut kort Gustleit inter

Mun verfuche man es einmal zu benten: Mm Anfang mar bas Gefet, und man wirb gleich bie Unmöglichfeit fühlen. Das Gefet ift bie conftante Art ober bas coufante Dag, wie eine Rraft ober ein Bille fich außert, fett alfo bie Rraft, ben Billen ichon poraus, tann alfo nicht, wie ber Berfaffer behauptet, bas Erfte und Bochfte fein, fonbern ift ein Gecunbares, Untergeordnetes. Menbert fich bie Rraft ober ber Bille in ber Ratur, fo anbern fich eo ipso auch die Befete. Daher find bie Gefebe im organifchen Reiche anbere ale im unorganifchen. Der lebenbige Rorper bewegt fich nach anbern Befeten ale ber leblofe. Immer fett bae Befet, man mag es, wie die Philosophie thut, von einem immanenten ober, wie bie Theologie thut, bon einem trans. fcenbenten Befetgeber (einem Gott) ableiten, einen Befetgeber boraus. Alfo ift es einfady Bedantenlofigfeit, bas Befet zum Erften und Bochften zu machen.

Diefer Gedantenlössteit machen sich aber die Waterialisten unterer Zeit schulde. Wo die Vorgriffe dei ihm ausgehm, da ftellt ein Wort zur erchten Zeit sich ein. Unter Beslaften gehört zu diesem Schlage das Unt- oder Hatel die Ausgebeildsgebeild wie erftürt er, daß es weiter nicht gibt als Waterie und Bewogung, ein andermal wieder sit das Gelze, also ein Drittes außer der Waterie und Bewogung, das Hatel der der der die Verlagen, das Söchle. Wen es noch weiter nach dieser zusämmendengelden Weisschle gtellist, der vertiesst sich die zusämmendangslosen Weisschle gtellist, der verties sich in die zwei Bände von "Schöpfung und Wensch". Wir hatten geung an dem Angelsten er.

3. Thier ober Denfch? Ein Bort liber Befen und Bestimmung ber Denfchheit. Bon A. Dutt. Leipzig, D. Biganb. 1872. 8. 1 Thir.

Diefer Schrift liegt bie Ertenutis jum Grunde, bag bir mit Nothwendigiet aus ber Geistearein unjers Jahrynnberts entwickler nautrofffenschaftlich grage Darvin's eine neue Beit in ihrem Schole tragt und, wenn ift sich beigd, eine vollendiedhigtigs Bertensfamm, und beitigs Reifgionebogener, wir der Stat so, und ihr die Angebertein bei ber Stat so, und ihr mit Nothwendigen, baf die Schoffung und ber Gebrier, bei ber Schoffung in der Reiffelbertein bei ber Beit der Schoffung in der Beitelbertein wehrhol ers neuen, wo er einen neuen horizont ber Schöfterteinniss fich ertschieft, und das finit ber zuen Beitelnichaums eine neue Reifgion bie Ummanblung feines Beitbreutsteins frierfich verführet und kinntellende fine Welcherungsteins frierfich verführet und gir eintellectuelle mie moerdlichen Schäde vollende.

Die "tieur Religion", Die eine nothwendige Holge best burch die Auteuriffeitschei ungestattene Erchifbenutstleine bes Menichen fei, will ber Befolfer jum Ausbeud beingen, und man fonnte ihm vorer ligtlich aber undernen Religionsbillier bezeichnen, wenn überhaupt Budger im Stande maren, eine Religion zu füllen, und nicht viellichte nur Mudbruck einer bereits vorhandenen wäh eren, die im Benuftifein einer Gemeinde schopen Nacht gewonnen fal.

Der Berfasse betrachtet ben Mentschen nicht losgerifien von ber übrigen Ratur, sondern gemiß ber naturvössenschaftlichen Arldyauung im Busammenhange mit ihr. Seine auter Retigion hat allo ben alten ibiliforn Duaienuns zwischen Wensch und Thier iberrounden. Aber sinder von Bernft und ben beite auflichen ober griffen ben Mentschen den Expire aufluschen ober sitt einen blos unweschnichtigen zu erkläten. Er äußert sich iber biefen Paust sogenabenungen:

Benn mir auch genothigt find, für bie Goarfe ber Umgrengung bes Menidenwefens unfere Unfahigfeit augugefteben, fo tonnen wir für unfere Frage, "ob Thier, ob Meuld", für ben abichliefenden Begenfat zwifden Thierheit und Denfcheit bennoch aus bem Befundenen unfere Schluffe mit aller munfoenswerthen Bestimmtheit gieben. Der Beginn bes Menichen-tvefens liegt freilich jenfeits, in ber Thierbeit, Die Gefcichte erfaßt ibn nicht, und im täglich geborenen Renfchentinbe, in bem burch bie fortwährend machtigere Anticipation bes Beiftes alles Thierifde nur noch ale Rinbifches auftritt, in bem ber Musbruch bes Bemufifeine wie bes Gelbfibemuftfeine burch bie Begriffeerziehung, welche aller Erfahrung und bem Gelbft-gefühle voraneilt, wie die einzelnen aufchießenden Straften eines unaufhaltfam vorbringenben Lichtherbes, vorwarte gebrangt werben - im Renfchentinbe verfcwindet er, aller Analyfe fic perfagend, vollende mehr und mehr: man tanu ale ben erften Giutritt in ben Organismus ber Denfcheit - alfo bes Beiftes - nur allgemein und ohne Scharfe Die erfte felbftanbige Regung bes Besammiorganismus burch bie Sprace fefthalten, ohne jeboch bamit icon bas Aufhoren bes Thiermefene und feinen Begenfat auszufprechen, ba bie Sprache nur ber Benbepuntt ju ibm bin ift. Diefen Gegenfat felbft aber und mit ibm im bobern und eigentlichen Ginne Die Dignitat, ben Charatter bes Menichen erlangt eift berjenige, ber jur feinolichaft gegen sich felbft iberzugeben latig in, beffen Bewustifin als ein beiebender 3ch fich gegen fammtliche Richungen ber Sethb-jucht feindich fiellt, und eben badurch fich als ein 3ch ber Denfcheit erweift! Diermit erft ift ber Beburteichein ber Thier. beit, Die ohne 3d ber Erfeuntniß Die gauge Belt auf bas 3u-Divibunm begieht, vernichtet, bas Burgerrecht bee Dimmlifden erlangt.

Dengemäß betrachtet ber Berfolfer bas Collectioleben allein als bas wohrholt menidicide. Biffenfagit wie Sittlichkeit feien Menschheitzuftander; nur so wei als das Judividum ihnen gehört, sei de wahrholt Mensch, und ber rechte Wensch beiter in Geen sindunch von der Krass und bem Glitch ber Erkentuis begriftert und iber das Berfoliche erhoben:

Das Gute wide erft möglich im Aufhören der Aggerifion, ber Angeiffe an alles feben, er filt des Joulibaum kebnes vincip ift. Sich felbft jeben Angewhich aufgeben können — Schtigung wie veben —, des ist die Roche der Lecksich aus des Jahre Menchheit entgegem — ein Biel, das uns, in der der der Angewhich aller der eine Bereicht und er felbeite und erfeiten mit gelen der Keligionen, als ein "Tenfeits" ersteit und erschiede in gelen der der Bereicht und er felbeiten mit, bas aber in vollfammen natleichgem Entwicklich und geleicht under "Deligiden nie gebetten wirt und ihre ist.

Der Ausbrud bes Gesommitcheus wird, wie ber Beifoller zigit, mit ber sortischerienben Ausbeibung bet gitellurischen Individuates fletig gesteigert und erlaugt nur
feine natürtiche Spite, wenn er in dem jum Indignil
bes epitellurischen Lebens gewordenen Menschen bas gungIndividuation ergerist und es in eine höhere Dedaug,
nicht mehr de Erd., jondern des Melitenen hindiführt. In ber Secte, welche noch individuate Einsteil
und als solche freblich ist, profit bas Gemeinsten ker
Erfenntniss, der Geist, welcher generelle Einsteil ist und
als solch filb firbt, wie fest auf feine Wurglen wie
Theisteinstein, seine Tüger und Birtungspunfte wechsel
und welchen nögen.

Bon biefem, zwar bie herfungt bes Menichen auf der Thierwelt nicht verfungnenden, aber auch die Erschweg des Menichen über das dies thierighe Eeben belonnenden Blaudbundf aus wieft der Berlaffer schieftlich aus wieft der Berlaffer schieftlich aus wieft der Berlaffer schieftlich aus wieft der Berlaffen geltungten. Als Deutschannell der Aufungt der Berlaffen gestellt der Aufungt der Aufung

Alle von bem Darwin'fchen "Rampf ume Dafein" bergenommenen Grunde für bie Rothwendigfeit bee Rricos bon Menfch gegen Menfch beruben nach bem Berfaffer auf ber niebrigen Muffaffung, bag ber Menfch noch bem Thierreiche gebore und bag bie Erfullung feiner Lebentanfgabe innerhalb bes Thierreiche liege. Des Menichen Rampf fei ja nicht mehr ein phyfifcher, fonbern ein geiftiger, in bem bie phyfifche und pfychifche Bewegung, bit bem Thiere 3med ift, jum Rothmittel bee Beiftes berabfinft und mehr und mehr entbehrlich wirb. Der mabre Rampf bes Menfchen mit ber Ratur, mit bem Chidiol und mit ben Denfchen fei fein "emiger Rrieg", fonbern ein fortichreitenber Erfenntniftampf jum Frieben, in Rampf ber Bebulb und ber Arbeil nach bem Billen und ben Rielen bee Beiftes, nach bem Enbarved und Beburfnift ber Erfenntnift:

Mich bie Gubschrivit wird fiegen mit ihren keibenschalten, sohern die Gelegte verbere machtobent werben, die des gemeindame Benten der Menken find, und bie Liebe, die ihr gemeindame Shika in. Damit hight dann das Wachton ber Gubschaft, der Gubschaft der

hiermit foliefit bes Berfaffere prophetifcher Blid in bie Bufunft und zugleich feine gange geiftreiche und le-benbig gehaltene Schrift. Wir fagten oben, bag man ben Berfaffer gu ben mobernen Stiftern einer neuen Religion, eines ueuen Glaubens gablen tounte. Diefe mobernen Religioneftifter haben mit ben alten ben Enthufinemus, bie Schwarmerei gemein. Rur ift bas 3beal, für bas fie fcmarmen und beffen Realifirung fie prophegrien, ein anberes ale bas ber alten Religionoftifter. 3hr 3beal ift nämlich nicht ber fenfeitige Simmel, fonbein ber bieffeitige, ber Simmel auf Erben burch Bache. thum in ber Ertenutnig und Liebe, burch Bewältigung bit Ratur aufer une und ber Leibenfchaften in une. burd Aufhebung ber trennenben Unterfchiebe und feind. feligen Gegenfage. Freiheit, Gleichheit, Briiberlichteit bas ift bas 3beal, für bas fie fcmarmen. Aber Comar. werei ift es boch. Es gebort fcon ftarter Optimismus baju, bie Bebeutung und Dacht ber feinblichen Unterfdiche und Gegenfate innerhalb ber Belt fo zu vertennen, baf man ihr bereinfliges Aufboren prophezeit. Der Darmin'iche "Rampf ums Dafein" nimmt gwar in ber Menfdeumelt eine aubere Bestalt an ale in ber Thier. wilt, ba er nicht mehr blos Rampf ums leibliche, fonbeen auch Rampf ums geiftige Dafein ift. Aber, ob er je fominden wird, ob der "ewige Friede" niehr ale ein aulmutbiger, frommer Bunfch ift - bas ift gar febr bie

4. Thierfeele und Menfchengeift. Gin Berfuch jum Ausgleich ber materialifilichen und idealifilichen Weltauschaunug. Ban friedrich & Borner. Leipzig, D. Wigand. 1872. Gr. 8. 1 Thtr. 15 Pgr.

Abgesehen bon ber Ungenauigfeit im Ausbrud, ift ber

Men heich influcit ban einer Belliefel und einem Bellie gift. We bei gange Gebeimig. Die Sert in Brochen ber Gerte Gebeimig. Die Sert in Brochen ber Gerte Gerte gestellt ber der Gerte Gerte gestellt ber der Gerte Ger

Beiter lefen wir bein Berfaffer:

Mit bem Thier san ber Wenig deb und Sette grneiniem ber Beift geben ihm allein am Beit aber ber Geift ber Gerich ber Gerich ber Gerich ber Gerich bei geben ihm allein am Beit aber ber Geift bet Gericheitist in fluitgen eine gift mit auf gelich im Beite Gerichte Gerichten Allein gert gert gestellt ge

Der Streit swifden naturwiffenschaftider und philoiophifd ishelogider Welnindquung, befonders über ibe Begriffe von Sete und Grift, wird nach dem Bertaffer baburch vereinsacht, bag man jene Begriffe in die don Natur und Cultur überteit, und zwar in dem Giner, daß die Setel aus ber Natur, der Brift aus der Cultur fic entwicklit.

An muß bies etwa fa auflaffen: Infalge organifcher Späigfeit entfeb; in ben Rervenapparatu jene Bewegung, welche wir als feelische Thattgetel wahreburn. Ba aber die Organisation ber Revoencentren berart beschöffen ift, daß die Serte sich platenjurt, indem sie abreate Dearfife tund gange

Gruppen berfetben als Ihren erzingt, danu nennen wir dief Thaitgleit "Geift". Beibe als Erzeugtes sieben naustrich unter der Wirfung ihres Urfprungs; daber herricht im Reiche der Seefe die Naturnothwendigkeit, im Reiche des Geistes die Confequenz ber freim Setissbeitimunug des Denktus.

Bir bermiffen beim Berfaffer eine confequent burch. geführte monistifche Anschanung. Balb spricht er vom Geifte nur als von einer höhern Botenz bes Geelenlebens, er milfte alfo ben Beift fo gut wie bie Geele aus bem Rorper, aus bem Organismus ableiten, folglich ihn phyfio. logifch ertlaren, ibn ale gesteigerte Bebirnfunction anffaffen; balb aber wieber macht er einen bualiftifchen Begenfat amifchen Geele und Beift, gwifchen Ratur und Cultur, als ab ber Beift und bie Enftur anberemober tomen ale ans ber Ratur, ale ob ber Beift und bie Gultur frei maren bon ber Rothwendigfeit, Die in ber Ratur berricht. Ga tommt baburch etmas Comantenbes in ben Bortrag bee Berfaffere. Dan weiß nicht, ift er Materialift ober Spiritualift? Er filbrt bie Eprache pon beiben. Diefes Rebeneinander pon Materialismus und Spirituglismus fonnen wir aber nicht für einen "Ausgleich" ber beiben entgegengefesten Anfchauungen anfeben.

Wir erkunen gern bes Berigliere Tolent zu populaistienene Dorfeldung an, hoben auch nicht bageger, baß
er feinen Bortrag burch pilante Anfpielungen mitzet, wie
wenn er 3. B. die gegn die Khfommung des Menliche
vom Affen sich Sertalvenben für gleich thöricht erklärt
wie den aufgebleitene Milionate, der es nicht gern hört,
wenn man ibm dur ar erinnert, daß fein Große oder ihrgrößvotte ein armer Mann war, oder sitt gleich lächertich wie die jüblichen und beruffen Rengelen in Ungarn,
die fich fchunen, vom Juben oder Deutschen auf sich and
lieber den Schippl des Rengegenthums auf sich auch

men. Dber wenn er fagt:

Die Raturwiffenschaft muß antampten gegen jahrtanfenbjährige alijübilde Borurtheile, wos die Bhilolophie nicht gewagt dat mit Ausandme einiger Männer. Areilid, ein Dof- ober Gegenmalbeiliel hat auch feinen Berth! Solder Leute eifern gegen Malertalismus und machen logar vol in - Bapieren!

Aber so gern wir and diesen Esprit des Betalites anertenen, dersche kann und boch nicht entschäbigen für ben Mangel einer wissenschaftlich durchgebildeten, consequent einheitlichen Bernvbanschausen. So wie der Berfolfter Serelt und Beilder, Nachtur und Eutlur, Nachpundigsteit und Freiheit einander entgegengescht, sollen sich beiefelben dom heutigen wissenschaftlichen stand benützen wiesenschaftlichen bei Bergenschan. Im Unterschiede der Beisprit gener eine der Beisprit der Unterschaftlichen der Beisprit gestellt der Beisprit der Unterschaftlichen der Gegengestel, sondern nur höhrere Gule der Natur, und beine ist für fertiget und höhrere Gule der Nochpendigkti. Die bom Bersalier ausgestlitten Gegenstate sind nur retatio

5. "Homo versus Darwin." Eine richterliche Untersuchung ber neulich von Art. Darwin veröffentlichten Behanplung in Betreff ber Abfammung bes Archfen. Ans bem Englischen Leipzig, Schtick. 1872. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

In bieser nicht blos belehrenben, sondern auch unterhaltenben Gegenschrift gegen Darwin tritt ilomo in Person als Antläger Darwin's auf, Darwin vertheibigt sich, und Lord E., einer "der tilchisssen englischen Juriften". fällt

das Urtheil. Der gauge Proces wird in seche Sigungen verhandelt. Dem Tiefelbatt gegenüber sind Neckbun-Kausstelliche in vergrößerter Figur abgedibet, "damit bet Lefter sich eine Idee von des Wenschau schreinen Serchten nach Darvin biben tann". Die bialogische Rem ist hier tehr wohl angebracht, weil zwischen "tiomo" und Darvin ein wirflicher Gegensab stattsubet. Ueberall, no entgegengesche Auslichten gegenienander ausfreten, sit die matische Leben, und des dermatische Leben ersorbeit die dermatische Korm.

3ch tann jehr nicht jögern, den Bertlagten in Betteff ber gegen ibn von Homo erhobenen Rage für ichnibg ju erflören und, in Anbetracht ber verberbidem flogen, die wahrschiedinich ans Mr. Darwin's Behauptungen resultiren, erkenne ich ten Albacr un-

Homo faut'ihm hierauf ine Bort:

Mplord, wolfen Sie mir gefatten, ju fagen, bag, be den, berrichteit fo für bie Gerechigfeit meiner Sach gezig baben, und da ich nicht von einem rachflüchigen Welthie egen Dr. Darvib veberricht werter, ich vonlichwig gerichte geziglich wenn er einen Biberruf ber Schmädigeit und auch ber Irreblume, bei ein Buch entfolt, veröffnntichen will.

Borb C. wiberfett fich biefem Arrangement nicht und will baher von ber Berurtheilung abiehen, bie er beit flindigen wollte, damit Darwin Zeit hat, fich die Cach noch einmas zu iberfegen, um einen ausreichenden Wiberruf vorzubereiten.

Bie ergotlich es bisweilen in ben "Situngen" biefet Proceffes zugeht, welche pilante Benterlungen von Homo und von Lord C. hingeworfen werben, bafür mag Felgenbes als Beifpiel bienen:

Hono? 3ch balte gern, Molord, einen Menichtu mit einen Schonne gefeben. Es fie fonberber gering, wern en joldes Gridol's in sont ber gering, wern en joldes Gridol's ie erfietet, baß Anatomen von ibene lein Schie beffen boben. Wir bliefen ichter ein, wenn ist einer erhitet, baß Barnum fich fangft ieiner bemadtigt baite. Rus jo, es wirder bas Glid eines Echaubuchenfligere auemachen, im Stande zu fein, einem Menden mit einem Schwauge aufuffellen. Dauler wirden zu wennmenstenen, um in zu sehen.
Er würde joger unter Wilden als eine Curiosität betrachtet
werben.

Lord C.: Ich fürchte, es wird nicht leicht fein, fold ein Probestid ber Meufcheit bervorzubringen. Die Freunde eines homo caudatus würden fehr gern des Anfauflet entfernen, wenn sie in der Shat nicht glaubten, Kapital aus bem Ding

ju ichtagen, u. f. m.

Bord C. weift wiederholt auf bas Beheininifvolle bes Urfprungs bes Lebens bin und fpricht feine Ueberzeugung

babin oue, "baf bie Ginheit und ber Ausganaspuntt ber Schonfung vergeblich gelucht werben, bie fie bei Gott gefucht werben". Für feine Geele ift mehr Licht und Beiebeit in jenen großen alten Borten bee Bfalmiften: Bei bir ift bie Quelle bee Lebene". - "Du ichidft beinen Beift berbor, fie find erichaffen; bu erneueft bas Ungeficht ber Erbe" - ale in ben Onpothefen ber Raturforfder.

Das Babre an biefer Unficht ift biefes, baf bie phylifche Abftammungetheorie nicht anereicht. bas Leben an erffaren, fonbern jur Erffarung beffelben ein metaphnfifches Brincip nothig ift. Der Glaubige nennt biefes metaphyfifche Brincip Gott, ber Bhilofoph nennt es "Bille jum Leben". Inting Franenflabt.

(Der Reichtuft tofat in ber nachften Rummer.)

#### Bur Gefdichte der deutschen Literatur.

(Beidluft aus Dr. 9.)

2. Gin Englander über bemides Beiftebleben im erften Drittel bieles Sobrbunberts. Mulicidnungen Benru Crabb Da. binfan's; nebft Biagrophie und Giuleitung heranegegeben von Rort Girner. Weimar, Boblau. 1871. 8. 1 Ehtr.

Much die weitern Mittheilungen Robinfon's in feinem Beile find von grofent Intereffe. Ausgang 1803 fant Grau bon Stacl nach Beimar, mit bem fieberifchen Drauge, brutiche Literatur und Philosophie tennen gu fernen, und ba bie Großen ber endlofen Rebefertigfeit ber Frangofin balb auswichen, bielt fie fich vornehmlich an bie Dii miporum gentium, um ihrem Biffensburfte Benuge au thun. Der ftarre Bof wies fie fury ab; ber weltgewandte, nad merfwilrbigen Befanntichaften bochbegierige Robinfon mar minder hartbergia:

218 Frau bon Statt noch Beimar gefommen mar, fagte man Bog, dog fie ibn gu feben munichte. Er ermiberte gleich. gultig, fie moge nur tommen. Aber fie murbe febr ftubig gemuten fein, wenn fie ibn beim Bart genommen hatte; benn 

34 erhielt ein Billet von Bottiger, beffen fettjamer Anfaug ber Muthifung werth ift: "Fran van Stoel, van beren Lippen Gift und honigrebe fliegt, wlinicht, thenerfter herr und Freund, 3hre Befannifchoft ju machen. Gie verlongt nach einer philaiophijden Unterhaltung mit Ihnen und ift eben mit bem Da. tigenheft über Schefling's alefthetite beichaftigt, welches ich butch Ihre Bute befibe" u. f. m.

Daraufhin macht Robinfon ber wißbegierigen Franjofin feine Aufwartung und ift wiederholt bei ihr gn Tifde. Da er Schelling's Schiller ift und fertig fran-Bilid fpricht, fo vermag er ihr auch einige Borftellungen bon der fpeculativen Philosophie Schelling's gu geben; fie ift bantbar und bollich jugleich, indem fie ibn bem Bergog Rail August mit ben Worten porftellt: "Ich wollte bie brutide Bhilosophie tennen fernen; ich babe an jebermanne Thir getlopft; Robinfon allein hat mir bie Thiir geoff. III." Dabei weiß er ihr burch feine Schlagfertigfeit und ungefdminite Babrbeiteliebe befonbere Achtung abzunöthis gen. Er trug fein Bebenten, ju ihr ju fagen : "Dabame, Gie haben Goethe nicht verftanben und werben ihn niemale berfteben!" Aber er wußte ihr auch auf artigere Beife Die Babrheit zu fagen. Bor ber Abreife nach Berlin ließ fle ihren Tijchgaften ihren Feftftaat borgeigen; berfelbe murbe höchlich gepricfen. Alle Robinfon fchwieg, nief ihm die Staft ju: "We, Robinson, fagen Sie nichte?" - "Mabame", antwortete er ernfthaft, "Sie verlaugen ju viel. 3ch taun nicht jugleich Gie und 3bren Ballftaat bewundern."

Robinfon's erftes Rufammentreffen mit Goethe war febr formlich gewefen. 3m Dara 1804 erfubr er

eine abermalige Ginführung; fie fond im Theater fatt. Goethe faß in feinem Armfluht in ber erften Reihe bee Barterre; on bem Abende fag ich unmittetbar binter ibm. Benjomin Canftaut - ber Reifegenof ber Staet - tam mit ihm ine Theoter, und uachdem ich mit diefem den handgruß gewechfelt, flufterte er Gaethe nieinen Ramen ju. Diefer wondte fich fogleich gegen mich und fogte mit einem ebenfo einnehmenden Lächeln, ale fein gewöhnlicher Ausbrud tolt und obweifend war :

"Biffen Sie, herr Robinfan, baß Sie mich beleibigt haben?"
— "Bie mare bos möglich, herr Gebeimrath?" — "Run, Sie haben alle Bett in Beimar bejucht, nur mich nicht!" — 3d lubite, bag ich erröthete, ats ich fogte: "Mögen Sie fich jede andere Urfache bavon benten, herr Geheimroth, ale bog es ous Manget an Chriurcht geschehen ware." — Er tachette und (proch: "Es wird mir jederzeit ongenehm fein, Sie zu fehen." Ich gob natürlich am nächsten Morgen meine Karte ab und erhiett folgenden Tage eine Gintabnug jum Mittagemoht. Go fpeifte id) verfdiebene mate bei ibm, bie ich bie Dabe von Weimar vertieg.

Bunberlich ift, bag wir ben Dentwürdigfeiten eines Englandere zwei Gebichte Goethe's verbanten, Die bie babin noch nicht gebrudt waren. Das eine hatte ber Bater bem Cobne in bas Ctammbuch gefdrieben, ein

prachtiges Epigramm:

Gonnern reiche bos Bud und reich' es Freund' und Beivielen. Reich' es bem Gilenden bin, ber fich vorüberbewegt; Ber bes freundlichen Barte, bes Ramens Gabe bir fpenbet, Saufet ben halben Schat ebetn Erinnerne bir an.

Beniger bebeutend ift bas Difticon, meldes Robinfon in einer Abichrift von Goethe's "Bindelmann" fand, welche ibm bie Bergogin Amalie zeigte; es fautet:

Freundtich empfouge das Wort laut ansgefprochner Berehrung, Das die Barge mir faft fcuitt ban ben Lippen binmeg.

3m Jahre 1804 madit Robinfon bie Befanntichaft einer weitern Bierbe bes Dufenhofe, bes Dajore von Rnebel. Er wird beffen pertrauter Freund und taglicher Banegenoffe, treibt mit bemfelben englifche Literatur unb empfängt von ihm Belehrung über bie beutiche; es mar eine Freundschaft, Die noch viele Jahre lang Die beiben Dlanner verband. 3m Commer macht Robinfon abermale eine Fufreife nach Murnberg, Beibelberg, Rarlerube; liber Frantfurt febrt er guriid:

In meinen Unfzeichnungen über bie Romitie Brentana finde ich, doß Betting mir biesmot beffer gefiel ale fruber. Ate ich bas erfte mal nach Frantjurt tam, mor fie ein turges, unterfeties milbes Dabden, Die jungfte und am wenigften ongenehme Guletin ber Frau van Laroche. Gie murbe fiete ate ein grillenhaftes unbehandelbares Befdopf angefeben. 3ch erimnere mid, daß fie auf Arpfelbamen herumfleterte und eine gewältige Schwähreit wer; befgließen and, baß fie in überschwaftigen Ausbridden ihre Bervanderung ber Rignon in "Wilbelm Reifter" ansphood, Indem fie füre hande gegen bie Bruft bridte, sagte file: "So liege ich immer zu Bette, nm Mignon nochnahmen."

In bas Enbe bee Sabres 1804 fallt ein unangenebe mes Greignif, welches beinahe Robinfon's Musichliefung von Jena gur Folge gehabt batte. Unter allen Brofef. foren mar Gidftabt am menigften bei ben Docenten und Studenten beliebt. Er las gerabe ein Colleg über Borgg, und einer ber Studenten marb gemahr, bag ber gelehrte Brofeffor feine gange Erlanterung Geite für Geite aus bem Commentar bes bollanbifden Bhilologen Sabertamp ablas; er gab bem "Englander" bas Buch, und biefer. fed und zwanglos wie er mar, rief, nachbem Gichftabt eben ben Gaal verlaffen hatte, ben Stubenten gu: "Deine Berren, ich will Ihnen bas Collegium bortragen", und fing an ju lefen. Gichftabt aber hatte biefe Borte noch gebort und fturgte in ben Lehrfaal gurud; es gab einen Bortwechfel, Robinfon marb bor ben Broreetor geforbert und bas consilium abeundi fteht in nachfter Musficht. Thibaut, ber Rechtsgelehrte, nimmt fich bes Fremb. lings an, und Robinfon gibt eine gefalzene Bertheidigungs. figift ein. Man bernimut, Eichftäbt fei nach Weimar gegangen, um persönlich bei dem ihm geneigten Oerzog Robinson's Entfernung durchzusehen. Robinson reift gleichfalls bintiber, lagt fich bei ber Bergogin Amalie borftellen, wird bon ihr gu Tifche gelaben und erfcheint mit ihr und Schiller in ber Bofloge bes Schaufpielhanfes. Gidftabt, ber im Barterre fist, erblidt feinen Biberfacher in fo bober Befellicaft, und bon ber Sache ift nicht mehr bie Rebe.

Ueber Schiller ergablt Robinfon:

Sine hubliche Gefchichte erzühlt Robinson noch von Wickand, mit weckem er eint bei Anebel in Ziefurt zu Tische ill. Robinson suber demenden aus bem damolis nur erschienenn Beisbrechssel Gleine is eine Gettle an über den jungen, um 1753 der Bodonet in Jüstich derweifenden Wickand, Gleim schreiber Hollen der Gestle an über deste in geder Wann jetz biece auf, Rammen Wickand, eine gedere Sprecher und gestlere auf, Rammen Wickand, ein geder Sprecher und gestlere auf, damen Wickand, die feb bald wird ersche haben." — "Ich erschießte für das die wird erschießte haben." — "Ich erschießte für bald wird erschießte haben." — "Ich erschießte Jahre und wird die die haben die Auflag die Jahre zusammen "Schön! Ich eine Gehreit Jahre im mittenet breimnssteligischen Jahre und wird beite die Spille will ich noch nucht schreiben, als er jemals geschieben, und es soll noch dazu kannet dauern!"

Unfer etwas umfaffenber Bericht bat mol ben Bemeis geliefert, bag biefe Erinnerungen biel Frifches und Infcauliches enthalten und une ein Bilb bes engen, aber familienmäßig behaglichen Lebens in bem Beimar und Bena jener Tage geben. Bereift, ein Dreifiger, betritt Robinfon wieder ben Boben von England; er mirb Cor-Rriegs feinen Sit 300 Rangtant bet preußischen Boben. Alls die Englander Ropenhagen bombarbire, muß er fluchten und geht gu Schiffe nach Schweben; im Commer 1808 bei Musbruch bes fpanifchen Rriege be gibt er fich fur bie "Times" nach Spanien; bie fortfchritte ber Frangofen trieben ibn balb auch von ba wieber beim. 218 Ditarbeiter ber "Times", ale Coriftfteller für literarifche Beitblatter hat er Anregung, Arbeit und Berbienft; gu einem größern wiffenfchaftlichen Berle fehlt ibm ber fcriftstellerifche Drang. Gelbft fein Dichter, aber für Genug ber Dichtung boch empfänglich, mit er eng befreundet mit Borbeworth, Coleridge und Contha Endlich bee literarifden Treibene milbe, 38 Jahre d, tritt Robinfon im Friihjahr 1813 ale Anwalt in Die Redit laufbahn und bleibt in biefer Stellung 15 3ahre, jeben Commer fich burch eine Reife erholenb. Dreigebn Jahre nachbem er Bena verlaffen, befucht er abermale Dentide land. Er fieht in Jena Freund Anebel wieber: Bieland ift tobt, Goethe abmefenb.

Im Jahre 1828 verzichtet Robinton auf die fermit Shaileitet als Anwalt; er ist forten ein gang freier Man. In Commer 1829 macht er sich gur dritten Reife mad. Dur Schuck auf, befucht in Mainz seinten alten Kreme, den Dofrath Jung, der aber nicht, wie die Erflattensy aubeutet, der bereits 1817 gestodenen Inng-Stilling if, iondern Franz Missen und nur gescheiten genigen und Dichtungen. In Derivette Bereit und geschein der gesche der gescheine Bereit nicht geschein gescheite geschein der Franz der aufgestucht; in Inne Franz der geschein geschein der Bereit noch innure wohlauf. Den Mittelpuntt in krechte noch innure wohlauf. Den Mittelpuntt in krechte für geschein der geschein der geschein geschein der Bereit geschein der Bereit nicht geschein der Bereit geschein der der Bereit geschein der Bereit geschein der Gesc

Den 2. Mugust. Ein golbener Tag! Boigt und ich veriften Iena vor? Uder neb waren nach beit Studen in Kimar. Nachem wir unfere Arte in Goetfe Bohachas in Kort gegeben, gingen wir nach bem Gattenhaus im Bart und warben sogleich von bem großen Maune borgefalfen. Die tiefen ben Geteis in feinem Sauschen im Part, voohin er fich sei feinem Bans in ber Stabt, welches Cobn, Schwiegertochter und brei Entel mit bewohnen, gurudzieht, um ungeftort gu fein. Siebenundzwanzig Jahre fruher befchrieb ich ihn fotgenbermaßen : "3ch erblidte in Goethe einen attlichen Dann von einfonthernder Burbe, mit burchbringenbem, fcmer auszuhaltenbem Blide - ein Ange, bas gleich bemjenigen Jupiter's brobt ober gebietet - einer etwas gebogenen Rafe und febr ausbrudsfahigen Lippen, welche, wenn fie gefchloffen maren, fich immerfort in Bewegung feben ju wollen fchienen, ale ob fie nur fower ihre berborgenen Sochie vor bem Jutagetommen jurild-auhalten vermöchten. Gein Schritt war feft, fobag er einem fonft etwas allgu beleibten Rörper eine eble Daltung gab; feine Beberben maren gelaffen und er hatte eine freie und Begeifte. rung fünbende Miene." Belgt fab ich freitich biefelben Angen; aber bie Augenbrauen waren blinn geworden, bie Bangen hatten Furchen befommen, die Lippen fraufelten fich nicht mehr mit Schen ermedenbem Bufammenpreffen, und bie aufrechte ftolge Dattung mar einem fanften Reigen gewichen; bamale batte er arrich , nach ber erften folgen Berbeugung , weiter feines Blid's

gewurdigt, jest war er gang höftichteit. Am Abend gab ich Goethe einen Bericht über Lamennais nub fichrte eine Stelle ans ihm an, beren Inhatt befagt, bag alle Bahrheit von Gott tommt und une burch bie Rirche tunb. gethan wird. Goethe hiett in biefem Augenblide eine Binme in ber Band, und ein iconer Schmetterling war in bem Bimrrier. Da rief er aus: "Freilich tommt alle Bahrheit von Gott. Aber die Kirche! Das ift ber Bunft. Gott fpricht zu uns durch biefe Blume und biefen Schmetterling, und bas ift eine Sprache, bie biefe Spitbuben nicht verfteben!" 3rgenb. etwas bewag ibu, von Offian verägtlich ju fprechen. Ich machte bie Bemerkung: "Der Gelchmach für Offian ist jum geofen Theit Ihnen jumfartien: Wetther wor es, ber ihn in die Mode brachte." Er lächette und verlehte: "Das ist jum Theil wahr; aber es ift nie von ben Britifern bemerft worben, bag Berther ben Domer ruhmt, mabrent er noch feine Ginne beifammen hatte, nub Offian, ale er wirr zu werben begann. Aber Kritifer nehmen von folderlei feine Rotig."

aver kruter ingenur von jugereit eine vonig.
Ih jord mit besuberer Bewunderung von seinem "Carneval in Von". "Ich werke", fuhr is sort ist und bebt sien und wish freuen, wenn des Ding mit um halb viel Kragnügen genährt als die Bescheung, de ich sie fie fie. "—
"Dut, mein Lieber, aber das wird es nicht. Unter uns, nichts kann langweifiger ieln als diefer Cannoul. Ich siehen bei den fielen den biefer Cannoul. Ich siehen bei beiter Cannoul. cant angweinger jein ale beiere Canteoli. 291 febrie Bob-Anfifat wirlich nur, mm mich donon zu befreien. Weine Bob-uung log im Corfo; ich fiand anf bem Balfon und warf alles auf bos Bapier, wie ich es fab. Do ist auch nicht dos Ge-ringste erfunden." Hierauf fagte er lächetnb: "Bir Poeten find weit mehr leute ber Thatfache, ale bie, welche nicht Boeten find, es fich vorftellen; und gerabe bie Bahrheit und Birflich-teit ift es, bie biefe Schrift fo popular macht."

Dies nur einige Buge aus ben Unterhaltungen bon fünf Abenben, in welchen Goethe bem mittlerweile gum Funfgiger berangereiften alten Befannten fich überans berglich und gutraulich gegenüberftellt; bie englischen Dichter, vornehmlich Dilton und Byron, bilben ben Dauptgegen. ftand ber Unterhaltung. Goethe läßt fich bas Rreibebilb Robinfon's fertigen; er entläßt ben Freund in liebevollster Beife und mit ber Aufforberung ju zeitweiligem Schreiben; aber Robinfon magt es nicht bem ehrmurbigen Greife gegenüber.

Roch viermal befucht ber reifeluftige Mann Deutsch. land und bie ibm feit alter Reit liebgeworbenen Statten. Manches Angiebende bringen auch biefe letten Berichte noch liber bie Begiehungen ju Tied, Arnot, Bettina u. a., Dagwifden anbere Reifen nach Italien. Das Jahr 1863 führt ben achtundachtzigiahrigen Greis jum letten male nach feinem geiftigen Baterland, aber er verweilt mit matten Rraften nur noch in Beibelberg. Begen Enbe bes Jahres 1866 fofließt er fein Tagebuch ab, und noch im letten Sate beffelben fchrieb er Goethe's Damen. Rach furger Rrantheit ftarb Robinfon am 5. Februar 1867, beinahe 92 Jahre alt, faft bie jur letten Stunbe ein Mann bon ruftigfter Rraft bes Leibes und Geiftes.

Der porftebenbe Bericht wird genügend gezeigt haben, bag biefe Lebenserinnerungen bes Englanbere auch für une Deutsche von Berth finb. Geine Begiehungen gu ben englifden Dichtern und Runftlern werben bie Lanbelente bornehmlich angieben; für une treten biefelben in ben Bintergrund, und barum batte biefer Theil ber Darftellung fürger ausfallen fonnen, bas Buch mare baburch ohne Rachtheil für une handlicher geworben. Unbererfeite zeigt une auch biefer Theil bes Berte, baf Robinfon ein an fich bebeutenber Denfch mar, wenn auch fein eigentlich fcopferifch bervorbringenber Beift, fonbern mehr empfangenber, nachempfinbenber Art, einer jener außerorbentlich liebenemurbigen Denfchen, bie überall Leben um fich berbreiten, allegeit anregen, nie berleten; er hat bie Gabe, fich bei ben bebeutenbften Denfchen einzufüh. ren, und ift boch nie gubringlich. Die gablreichen Geftalten, welche er une vorführt, find gludlich gezeichnet, und wir bewundern nur, wie ein hoher Giebziger fich biefe Brifche bes Bebachtniffes und ber Muffaffung ju bemahren vermochte. Rura, bie vorliegenbe Berbeutidung bes englifden Lebensberichte lieft fich portrefflich und bietet mannichfach Feffelnbes und Bebeutenbes. Die berichiebenen Unbange über Muguft von Goethe's Tob, Tied's angeblichen Rathoficiemus, Rapoleon's Rufammentreffen mit ber Bergogin Luife, fowie ein gut Theil ber Ergangungen batten füglich bei anderer Gelegenheit mitgetheilt ober mefentlich gefürgt werben tonnen; fie befchweren etwas bas fouft fo bebagliche Buch. Bebenfalle aber gemabrt baffelbe in bas Treiben bes weimarer und jenaer Rreifes einen febr fchapenswerthen Ginblid und ift in biefer Beife ein gwar fpat tommenber, aber willtommener Bericht über jene mertwurdige Zeit. Die Ueberfetung, um bies noch jum Schlug anguführen, ift von tabellofer Gewandtheit.

3. Orthodoge Angriffe auf Goethe. Eine Abmehr von Bil-heim Rubolf Doffmann. Breslau, Max u. Comp. 1872. 8. 8 Rgr.

Philipp bon Rathuflus hat in feinem pietiftifchen "Bolfeblatt für Ctabt und Land" einen abgefchmadten Auffat über Goethe's "Bermann und Dorothea" gefdrieben, bem Dichter Mangel an Chriftenthum, unpatriotifchen Sinn, Berzeichnung ber Charaftere u. a. m. borgeworfen. Der Berfaffer bes vorliegenden Schriftchens hat fich verpflichtet erachtet, biefe Bergendergiegungen eines befdrantten Ropfes in ihrer Richtigfeit ju beleuchten, Goethe gegen bie ibm gemachten, auf herglicher Unwiffenbeit und bollftanbiger Unfahigfeit gur Burbigung eines Runftwerts beruhenben Bormurfe zu rechtfertigen. Er thut bamit Bh. bon Nathufins zu viel Ehre an. Es gibt Standpuntte, Die fo grundberfchieben find, bag jeber Belehrunge . und Biberlegungeverfuch überfluffig Ein Rechtgläubiger, ber bom pofitib driftlichen Standpuntte aus fogar an "Bermann und Dorothea" matelt, ift einmal nicht an befehren, alfo follte man ihn laufen laffen und bie Reberprebigten, bie er feiner ftillen Bemeinbe balt, nicht auf bem Dartte fritifiren. Abgefesten bavon, ist des Schriftsten verständig und treffend, und baß es zu zeiten etwos grob ist, schadet auch nichte. Es ist der Bortaufer einer Erkauterung zu ben ebein Sebicht, welche nach biefem Probestlich ohne Zweisel ebenso verftandie und treffend ausfallen wied.

4. Erläuterungen gu ben beutichen Claffilern, Leipzig, Bartig. 1872. Gr. 16. 3n Lieferungen gu 5 Rar.

Dag bie Befreiung unfere Schriftlebene bon bem Drude ber ben Claffitern gemabrten Borrechte auch eine ansehnliche Bunahme ber ihnen gewibmeten erlauternben Arbeiten hervorrufen wurbe, ließ fich vorausfehen. Go liegen une bier neue Lieferungen einer bisiest 56 Lieferungen umfaffenben Reihe von "Erlanterungen" por, welche fammtlich, ben brei Doppelheften abgefeben, ane D. Dunger's fleißiger Feber hervorgegangen finb. Es finb "Goethe's hermann und Dorothea" (Lig. 1); "Iphigenia in Tauris" (Lig. 14); "Schiller's Braut bon Def. fina" (Efg. 52); "Tell" (Pfg. 53, 54). Der Gang ber Befanblung ift bei biefen Arbeiten im gangen berfelbe; fie gliebern fich in mehrere Abschnitte, welche Entftehung, Stoff und Behalt, Darftellung und Anefuhrung betrachten; all biefes mit ber Belefenheit und eingebenben Renntnif, welche bem Berfaffer ju Gebote fteben. Go merben biele Erlauterungen bemjenigen, welcher genaueres Berftanbnig unferer Claffifer fucht, bornehmlich bem Lebrer, willfommen fein, um fo mehr, ba ber billige Breis fie au vielfeitiger Ginffibrung empfiehlt.

5. Erffärung ausgemublter Gebichte von Schiller. Bon B. Tobien. Elberfelb, Boltmann's Rachfolger. 1872. Gr. 8. 18 Rar.

Sin gan, brauchfares Bachtein. Was GBeinger und Biehoff in amfolfender Darftellung geboten, ift bire in eingem Achnen gelaft, ein follicher, ohne erdnerzigen Zieralt eitsch einfach und flar geholtener Commenter zu den fyriefen und trijfd-erifden beichungen Schlitter's, sowie biefelben für die Betrachtung in der Schulz geeignet find. Des "Ried von der Glode" ift felifomermeife nicht unter der Bahl der beiprochenen Gedicke. Mit dem lachlichen Inde unter der Bahl der ihm in die inder inder met fonnen; das fin wol überall einderflachen ertfätzen fonnen; das fin mad wieder verfahlene Deutungen ge-

ftattet find, versteht fich von felbst. Das einsache und verständige Buchlein wird ichon um feiner Rurge willen bem Lebrer bienlich fein.

6. Sligen und Studien jur beutiden Literaturgefcichte für gebildete Lefer. Bon Deinrich Theodor Traut. Dalle, Schweischle. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

Seinem "Lehrbach ber beutichen Liecaturgefchicht" fenbet ber Berichter beite, "Eigen umb Stuber" ale Eganzung nach, eine Reichenloge von Abhandlungen über die wichtighten Geflatten der deutschaften Liecaturgefchiet, mit befonderer Beachtung berteinigen bes 18. Jahrpundert. Diefe antinandergereihten Auflägte rufern auf eingefenden Sindern, find bequem umb löglich geichrieden umb dernübern find bequem umb löglich geichrieden umb dermägen bemienigen, welcher sich mehr über bost einzide an unterreichen beobschicht, belondere Eereren um Geha lern, sie reicher Benntnis der beutichen Literaturgeschiede ein apmetalliger Bührer au fein.

7. Deutide Geichichte aus bem Munbe beuticher Dramaitir für Freunde ber Geichichte und Boefte. Ban 3ofeph Rehrein. Soeft, Raffe. 1872. Gr. 8. 20 Rgr.

Wilhelm Budner.

### Frangofifche Gefdichte.

1. Aus ben Zagen ber Schmach, Geschichtstüber aus ber Belaedgiet. Bon Deremanu Aurg. Stutigart, Arbner. 1871. Ger. 8. 24 Rgr.
2. Frantreich unter Lubwig XVI. Bon Ferbinanb Biffing, Freiburg im Br., Derber, 1872. Gr. 8.

fing. Freiburg im Br., Derber. 1872. Gr. 8 1 Thir.

3. Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789 — 1800. Ban Heinrich von Spheft. Bierter Band. — A. u. b. A.: Gefchichte ber Revolutionszeit von 1795 — 1800. Erfter Band. Zweite Abheitung. Diffelborf, Gudbens. 1871. Ger. 8. 1 Thir. 20 Ngr.

Die genannten brei Berte haben — und insofern möchte ihre Busammenstellung allerdings nunden Bebenein unterliegen — nicht viel mehr gemein als bas eine, baß sie ben Gegenftand ihrer Darfellung aus ber fram-

 ber biliggroßisigen Jusammenstungen um eine Aummer, sehn mir sie neben bie mochigie, auf ber Durchbringung ungeheuter Massen bisher unbedannter Materialem berugenden, echt deutsches Boriser unbedannter Materialem berugenden, echt deutsches Boriser unbedannter Matearbeit, die anderer Kenntnig gan, neue Geichet erschließt und die Bergangenheit vielsach in einem völlig andern Licht erscheinen lässt, als wir sie bisher zu zichen gerospat waren. Und in die Wilte zwischen beitellen wir die ihne gelehrten Anspruck aufreiende, und doch auf siestigen Specialitudien berusende Arbeit des einsissetigen Geschicktenden, der, zunächst für den Meinen Kreis feiner engern Heimal ichreibend, dach für den Meinen Kreis feiner engern Heimal ichreibend, dach für den annutigien meh durch die Fallse interessionable fehrerichen.

Rangen wir an mit biefer lettern Arbeit, bie mir nach ber dronologifden Ordnung ber in ben brei Berten behandelten Berioben oben querft genannt haben, fo begriffen wir in Bermann Rurg Befchichtebilbern aus ber Delacezeit: "Mus ben Tagen ber Comad", alte Befaunte in neuer, mannichfach erweiterter Beftalt. In bem Jahrgang 1859 brachte bas ingmifchen eingegangene "Morgenblatt" biefe lebenbigen Stiggen gur politifden und Gulturgefdichte Dentichlande in ben Jahren 1688 und 1689 unter bem Titel "Bilber aus ber Befdichte Schwabens". Co perfchieben bie Beiten, in benen biefe Bilber jum erften mal ericienen, bon unfern Tagen find, mo fie pon neuem in bie Deffentlichfeit treten, fo berichieben muffen naturgemäß bie ben Berfaffer bamale erfullenben Abfichten bon ben Reflexionen fein, die ihn feine Arbeit neu geftaltet erfcheinen ju laffen beftimmt haben. Damale follten, wie hermann Rury fich ausbrudt, biefe Bilber bem beutschen Bolle eine ernfte Barnung fein. Angelichte ber burch ben italienifchen Rrieg herbeige. führten Bermidelungen bee Jahres 1859 hatte bem beutfchen Bolte bie Beit ber Comach, ba ein Delac mit feinen Borben bie berrliche Bfalg ungeftraft in eine Ginobe vermanbeln tonnte, bor Mugen geftellt merben follen, um es fich beffen bewußt werben ju laffen, bag bie Berfaffung Deutschlands, ber Mangel an Ginheit und bas Anseinanbergeben ber Intereffen ber einzelnen beutfcen Staaten 1859 fo gut wie 1688 einer feden Gewaltthat Frantreiche fichern Erfolg in Ausficht ftellten. Der bamale ausgesprochenen Bemerfung bon Rurg, bag Die Angriffe feiten Frantreichs Deutschland mefentlich auf feinem Wege jur Ginheit geforbert hatten, ift bnrch Die Ereigniffe ber Jahre 1870/71 ja ingmifchen eine Beftatigung gegeben, wie fie glangenber und erfreulicher nicht gebacht werben tann. Dit Begiehung auf biefe Thatface, welche bie Wieberherausgabe jener unter fo gang aubern Berhaltniffen entftanbenen Anffate einigermaken ale überfluffig und nunmehr ohne 3med ericheinen laffen tonnte, wird baber weiterbin bie Frage anfgeworfen: Und mas nach folden Großthaten wollen Diefe Blatter? Rury felbft gibt barauf folgenbe treffenbe Antwort :

Bubem lehrt bie Beisheit ber Boller, bag es bem Denichen gezieme, wie einem Gingelnen jo anch einer Gesammtheit, in Mang und Glud fich ju bemilthigen. Tage ber Schmach

bleiben leinem Bolle erspart; fie gehren seiner Geschieße an; und fie übertünden zu wollen, wäre kin zichen den Genubeit. Benn un auch dies Schlen under Kleinund Reinstlicherer aus den Zielen unsere Reinund Reinstlicherer aus der Zielen unsere Reinund Reinstlicherer auf der Eden zu unseren argeben gemeinsten 
kalt nur den der Verlender der der den der den fen der 
kalt nur der der der der der der der 
kalt der der der der der der der der 
kalt der kalt der der der der 
kalt der der der der der 
kalt der kalt der der 
kalt der kalt der 
kalt der 
kalt der kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kalt der 
kal

Die Quellen , aus beneu Rury biefe Lebensbilber, beren Schandlas namentlich Seilbronn, Effingen und bie umliegenbe fcwabifche Lanbicaft find, gefcopft hat, find flabtifche Ratheacten und fonftige forpericaftliche Berhandlnngeberichte, bie Relationen Gefandter ober anberer an ben betreffenben Ereigniffen betbeiligter Commiffarien, private Anfzeichnungen für bie Beitgefdichte intereffirter Berfonlichfeiten , Rirchencenfurprototolle und bergleichen mehr, Materialien, die in ben Archiben und Regiftraturen auch fleinerer Stubte oft in Daffe borhanden find und beren fortichreitenbe Muenutung namentlich im Intereffe ber Entturgefchichte gar nicht bringend genng empfohlen werben tann. Den Grunbftod für Rury' Darftellung bilbet bes gelehrten eflinger Stabt. fcreibere Johann Bhilipp Datt "Relatio megen bee fdmeren frangoffden Quartiere 1688", welche fich burch Sicherheit und Rlarbeit ber Auffaffung ebenfo febr mie burch Lebhaftigleit und Anichaulichteit ber Darftellung auszeichnet.

Der erfte Abidnitt fcilbert une auf Grund biefer Quellen und ber fleifig benutten einschlagenben Literatur "Das Beilige Romifde Reid, ben löblichen fomabifden Rreis und beffen Directorialftaat", und entwirft mit fnappen, aber febr treffenben unb fcharfen Bigen ein anfchauliches Bilb bon bem gerabezu unglaublichen Chaos ber Reicheordnung und ber burch bie Daffe ber Formen und formlichfeiten völlig in Auflöfinng gerathenen Ber-waltung. Mit Recht bezeichnet Rurg felbft bas, was er ba und weiterhin gu berichten bat, ale "tragitomifc, ja oft rein jum Lachen". Dan muß bon ber "Tifchfebbe" und bem gleich nach Beilegung berfelben entbrennenben "Greellengenftreit", bie awifchen ben furfürftlichen und fitrftlichen Gefandten bei ber permanenten Reichebeputation entbrannt maren, lefen, um fich bon bem Glenbe ber öffentlichen Buftanbe jener Beit ein Bilb machen gu fonnen. In eine Ariftophanifche Romobie, aber nicht in Die politifchen Inftitutionen eines Staats bes 17. Jahr. bunberte glaubt man fich berfett, wenn man fieht, wie bie Berbaltniffe bes Reichs im großen in ben einzelnen Rreifen, und namentlich and in bem fcmabifchen und beffen "Borftaat" Burtemberg fich getreulich, in gleicher Lacherlichteit wieberholen. Auf biefem allgemeinen Sintergrund heben fich nun bie weiterbin entworfenen fleinern Gingelhilber mit naturmabrer und farbenfrifcher Lebenbig. 1 feit ab. Der ranberifche Ginbruch ber Frangofen in Subbentichland im Spatfommer 1688, Die flagliche Rath. und Thatlofigfeit ber uneinigen und von allen, bie ihnen junachft gu belfen verpflichtet gemefen maren, im Stiche gelaffenen Burgerichaft bon Beilbronn, beren Beifpiel nach allen Geiten bin formlich anfledend wirft und mit Gifer nachgeabmt mirb, weiterbin bie Uebergabe ber michtigen und mohl ju vertheibigenben Gefte Bohenafperg u. f. m. gieben ale hochft charafteriftifche, bei aller Rlaglichfeit ber bargeftellten Inftanbe boch auch unwiderfteblich fomifch mirtenbe Bilber an une porüber, in beren Mitte fich bie tapfern Beiber von Schornborf, bie, ale bie meifen Ratheberren rathlos und feig bergagen, bas Beft in bie Sand nehmen und ihr Stabtlein gludlich bor ben feinben retten, nur um fo erfreulicher und mobitbuenber ausnehmen. Dag biefe Dinge, fo unerfreulich fie an fich find, fich boch fo gut lefen und nne gemiffermagen anmuthen, ift aber jumeift bas Berbienft bes Ergablere. In anferorbentlich gludlicher Beife namlich hat Rurg fich auch in ber Art ber Darftellung und ber Form bes Anebrude feinen Quellen angefchloffen und biefelben, ohne irgendwie unnatürlich ju werben, mit großem Geichide nachgeabnt. Diefer verfchnortelte und verbramte, hochfeierliche und boch leere, burch und burch sopfige Stil gebort gemiffermaßen ju bem Coftum ber Reit unb tragt bagu bei, une recht gang und voll in biefelbe gu verfegen, er lehrt une zugleich fie beffer verfieben und, ohne une beshalb über ihre futlichen Schmachen und ihr bolitifches Glenb ju taufchen, boch auch ber ihr in manchen Bugen anhaftenben Liebensmurbigfeit gerecht ju merben und ben trop allem bittern Ernft in ihr herrichenben humor unbefangen auf une wirten ju laffen. Go zweifeln wir benn nicht, bag Rurg' Bilber aus ber Delacegeit auch in biefer ihrer nenen Geftalt nicht blos in ben Rreifen berer, Die ihrer engern Beimat frubere Buftanbe barin gefchilbert feben, fonbern bei allen, welche für bie Befdicte unfere Bolte in ihren Soben ebenfo wie in ihren Tiefen Ginn und Berftanbnig haben, jablreiche Freunde finden und viel Freude bereiten werben.

Borin bas oben an zweiter Stelle genannte Buch "Franfreich unter Endwig XVI." von Gerbinand Biffing eigentlich ben Rechtetitel feines Erfcheinens fucht, ift uns. aufrichtig geftanben, nicht recht flar geworben. Mus bem Bormorte feben mir, bag ber bieber atabemifch thatige Berfaffer - irren wir nicht, fo mar berfelbe bisher Brivatbocent in Beibelberg - "ber grauen Theorie bes Rathebere" entfagend und fich gang ber Bubliciftit gnwenbend, bas Beburfniß gefühlt habe, feinen Frennben ein fleines Erinnerungezeichen ju hinterlaffen. Demnach haben wir es bier mol junachft mit einer nur für einen gefchloffenen Rreis beftimmten, gemiffermagen ale Danufeript gebrudten Studie zu thun; einmal in die Deffent-lichteit getreten, muß jedoch die Schrift auch die öffent-liche Rritif über fich ergeben laffen. Reue Forschungen über bie fo oft behandelte Beit gemacht, bieber ungekannte Materialien erichloffen gn haben, nimmt ber Berfaffer nicht für fich in Anfpruch; auf Grund ber beften Quellen und ber trefflichften Bearbeitungen fchreibend, fucht er fein Berbienft allein in ber Darftellung

und Beurtheilung an fich befannter Greigniffe und Berfonlichfriten. Aber meber nach ber einen noch nach ber anbern Seite tonnen wir ber porliegenben Arbeit irgend. einen besonbern Berth beimeffen. Bahrend bie borbanbene Literatur feineswege ericiopfent benutt ift - in erfter Linie icheinen bie Bipit'ichen und Lewit'ichen Bucher iiber Mirabeau für gewiffe Bartien faft alleinige Quelle an fein -, erhebt fich bie Darftellung nirgenbe liber bas Mittelmag einer correct geschriebenen, aber giemlich farb. lofen, burchweg breiten und weitschweifigen Befdichteergablung. Much bon ber borurtheilefreien Anffaffung, anf bie fich ber Berfaffer in ber Borrebe etmas an ante thut, fomie bon ber ebenba beriprochenen Rennzeichnung bes Standpunttes, "bon welchem ans jene Beit ohne borgefafte Deinungen betrachtet merben muff", bermogen mir nicht viel Rubmens zu machen. 2Bo überhaupt ein bestimmter Standpuntt ertennbar wirb, ba finben wir benfelben burchaus nicht geeignet, ber gewaltigen gefchichtlichen Bebeutung ber Revolution gerecht in merben. Bon ber biftorifden Grofe Dirabean's 3. B. wird man nach Biffinger's Darftellung niemale eine Ahnung befommen. Durchans ungentigenb ift and bas. mas über bie literarifde und philosophifde Borbereitung ber Revolution beigebracht wirb: man bergleiche 3. B. bas flache und ben bon einer gewiffen Richtung berbreiteten laublaufigen Bbrafen einfach nachtretenbe Urtheil über Boltaire und beffen Bebeutung: wer auch nur einmal bie Bortrage David Strang' über Boltaire burchgeblattert hat, batte fo etwas nicht ichreiben fonnen.

Eine neue, bochft bebentenbe Bereicherung unferet biftorifchen Literatur begrufen mir in ber ameiten Abtheilung bee vierten Banbes von Beinrich von Gybel's Befchichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1800", bie fich ben fruber in b. Bl. ihrem boben Werthe nach gewilrbigten porbergebenben Abichnitten bes berithmten unb in mander Sinficht gerabegu epochemachenben Werte ebenburtig anschlieft. Bir muffen es une verfagen, in bat reiche Detail, bas auf Grund umfaffenber archivalifder Rorichungen babei boch in froftallflarer Geftaltung uns borgeführt wird und nach berichiebenen Geiten bin unfere Renntnig mefentlich bereichert und berichtigt, bes Rabern einzugeben, und beuten nur furs ben Bang ber meifterhaften Darftellung an. Aus ber Befchichte 3taliens in ber Beit bon bem Falle Mantuas bis jum Frieben bon Campo.Formio, mit bem ber vierte Banb folieft, treten namentlich zwei Bunfte befonbere in ben Borbergrund, bie Gefchichte bes Rirchenftagte bis an bem Frieden bon Tolentino und bann ber Untergang ber Republit Benebig. Dag bei ber Darftellung ber erftern ber Berfaffer ansführlicher fich ergeht, ale nach ber Anlage und Detonomie feines gangen Werts ju erwarten mat, hat feinen Grund wol in bem besonbern Intereffe, welches Rom mit feiner Briefterberricaft gerabe in ben letten Jahren in Unfpruch genommen hat. Bodft anfcaulich ift bas Bitb, welches er von ben bama-ligen Buftanben bes Rirchenstaats entwirft, unb burch bas er une einen tiefen Blid thun lagt in bie wirthfcaftliche Mifere, welche burch bie Briefterherricalt uber biefen Theil Mittelitaliens getommen war, fowie ber fittlichen Bertommenheit, bie ale Rolae berfelben

über bie Bebölferung gereingefrochen war. In ber Dareldung des Algidigen Untergungs, in dem die einst so glünzube Beherrschrin bes Mittelmeres übr ruhmlofes Jafen Sehäloß, überrascht vornehmisch des beiheitelses freige und schandte Ernebe vom hinterlist, Lüge und Vorfrend, rober Gewalt und selfbygeläliger Ausburf, mit bem Bossparte Benedig zu umfrieden und endlich zu fäll zu bringen wußte. Bon bem "Selben" Bonaparte geminnt man auch sonft nach denn, wos Sehele von ihm hier der Endpfeit gemäß und nuter Beseitigung ber alftergefrachten Egenbe erzishli, eine aug andere Vorstellung als sie henzigtage selbst noch in Deutschland die gewöhnliche ill. Auch nach dieter Seite him wird das vorriessliche Bert einen Bestellung und bieter Seiten Rich an neuen Ausschlissen erhölich auch die Abschulte, der den der Ausschlichte freine Enstellung ausliben. Rich an neuen Ausschlissen bem Staatsstrich vom 18. Fractibor behandeln, und dann unmentlich die Rapitel, welche von Gung ber biplomatifien Bergandlungen zwischen Frankrich und Ockretich verlogen. Ueder die Enstehungsgeschichte bes Kritebene dom Campo-Gromio wird bie er alf Enne bießer uns benet von Campo-Gromio wird bie er alf Enne bieße uns beingter Archivolsten ein völfig neues und für alle Zeiten bidfe fehreiches Licht verfentlicht.

Shiftstid magne wir auch noch auf die bieter Abtheitung biegegene Borrebe zu bem unumer, abgefchoffen nen vierten Bande ansmerfinne, in welcher sich der Berfusser in seiner befannten flaren und tressendenen, die nachraft bebentenden Beschiedung ist eine die die die die die gen Erignisse und ihr Bedeutungstreden Delie sie die fliege fen Erignisse und ihr Bedeutungstreden dan die die land und für beiber Bezichungst geneinder ausspricht.

fans Drub.

#### Movelliftifche Revue.

1. Krieg und Frieden. Rovellenbuch von Levin Schuding. Drei Banbe. Leipzig, E. J. Glinther. 1872. 8. 2 Thir. 15 Rgr.

Schuding ift ohne Zweifel ein befähigter Rovellift, namentlich in Bezug auf Darftellung und Diction. Schabe nur, bag er fich fo oft nur auf ber Dberflache gefellichaft. licher Berhaltuiffe bewegt und fo menig Reigung gur Befchaftigung mit pfpchologifchen Broblemen befitt. Die Sandlnug vollgieht fich bei ibm gumeift rein augerlich, und auf Bahricheinlichfeit tommt es babei nicht an. Mauchmal bat es fogar ben Unichein, ale wollte fich ber Ergabler über ben Lefer luftig machen. Wenigftens baben wir biefen Ginbrud bon ber "Mifter Muguftus Stodfleth" betitelten Rovelle empfangen. Schuding's reger Sinn für Erfcheinungen ber Augenwelt und Die Leichtigfeit, womit er gu produciren bermag, haben ihn nachgerabe, wie fo manchen bentichen Robelliften, berleitet, Schriften bon ungleichem Berth ju berfaffen. Das relatib Befte, mas bie borliegenbe Rovellenfammlung bietet, ift vol bie Befpenftergefdichte "Das Thurmgimmer", welche ben Aufenthalt Berber's beim Grafen Bilhelm gu Schaumjurg behanbelt.

?. Frangen Sebaftiani. Bon Guftan vom See. Rebft einem Anhang über ben St. Bernhard. hannover, Rumpler. 1872. 8. 1 Thir. 71/2 Ngr.

Es ift feine eigentliche Rovelle, mit der wir es hier un thum hobien, auch fein Roman. Der Dighter schilbert ind mit breitem Vinstel und in gefättigten Fachen eine idante Setuation: das Liebeverklinis Fraugista Esdaiaufe 2 abem Auftiffen Rarl von Trier, aus dem daufe Orbitingen. Die beiden Dauffiguren find aufs reglamfte ausgewebeite und terten voll in die Erigheiung, der gangen Darfellung felle ei nicht an Freiheit ausg. der Abeite in der Abeiter interfene das Erbeiter Eitenenfers, an großer Breite, namentlich ist der Freiheit aber das Abeiter bei greicht der Breiter ber gegeber beite, namentlich ist der Freiheit an eine Fachen dam gewöhrt. Der Kahang

"Ueber ben St.-Bernharb" hat gnabem Buche eine rein außerliche Beziehung.

3. Mufiter - Novellen. Bon Georg Schenrlin. Cannover, Rümpfer. 1872. 8. 1 Thir.

4. Das Sansgefet. Robelle von Burghard von Cramm. Gera, Röhler. 1871. 8. 15 Rgr.

Eine hofgefchichte, die einige Befühlgung befundet. Der freis confervativ gestaut berieffer ich eine Großeigen und bie bottliegende Arbeit feine erfte zu fein. Er bestigen Beobachtungsgabe und Darftungstalent, dagegen feblen ihm augenschichtig herzeuberfahrungen. Die draunf bezigtigen Bartien des Buch find bie ichmachifern.

5. Der Studenteumord in Burid. Criminalgefcichte von 3. D. S. Temme. Leipzig, Durr'iche Buchhandlung. 8. 1 Thir. 71/2 Ngr.

In ber Racht vom 3. jum 4. November 1835 wurde der Student Ludwig 2essign aus Freienwalde bei Berlin in der Albe von Jürich ermodet. Der Brod erwise sich als ein politischer, doch ist er bisjeht nicht vollstadig ertfälet. Ermune kellt ben Berlauf der Unterludung actenmäßig dar und trößelt seine Leser mit der Berligerung: dos geheimiligode Dunkel, wolches jene Then unwillt, werde schwinden, "sodald zwei Angen sich werden geschlosie ten haben". Die Geschächte ihr meist des "Neuen Bitand" gehalten und bemeist im übrigen, das Temme sich in feinen alten Lagen von der übel besannten Wamierietbeil seine Schreibweise ur erningen such 6. 3wei Inbilarinnen von Friedrich Buder. Dit zwei 3Unftrationen von A. Schaaf. Berlin, A: Dunder. 1871. 16. 15 Rac.

Die beiben Jubidarinnen sind bie Rafpnadel und bie Kreber, beren Gefgügte denguftellen fich ber Serfolfer, um Musacht gemacht hat. Die Art und Weise, wie er babei zu Werte geht, ist nich bad Beste an ber Sache. Dere artige Themata millen entweder rein wolffenschaftlich ober ein noedlistigh behandet werden; eine Darftellung, welche beide Clemente vereinigen willt, ift ungemissen. Bad soll man bagt sogen, wenn der Berfasster Der Rabelwald mit den Ingelne Untern läte, domit Wenschen form iben Benfine.

Die Roble, die in ber blitte bem Erz ben alten Freund, ben Sanerfloff, entzogen und fich ihrerfeite mit bem Gifen ver-

binben, wurde biet in ber neten Gint jure Lifung bei ichnechen, nicht flichhaltigen Berhälfniffes gezwungen. Gie mußt bas Eilen wieber jreigeben und es dem Schmied bammerber überfalfen. Datilber freute fich der vertrieben Suurftiff, man fah es bettich an bem lebhaften gentenfprifien ber

An berartigen, aus bem wiffenichaftlich- nobelliftifcen Beftreben bes Berfaffers refultirenben Gefchmadlofigleiten bat bas Buch feinen Mangel.

7. Drei Tage ans bem Leben eines Baters. Bon felir Bungener. Aus bem Frangoficen fiberfebt bon f. Gt. Chemnit, Fode. 1871. 8. 16 Rgr.

Dyperfentimentale Ergofffe eines Baters vom Tobfeines Rindes bis zu bessen Beerbigung. Der Schmer, ilber einen Bertuft ift berechtigt und hat Anfpruch auf Theilnahme; bas Rofettiren mit bem Schmerze aber fit unfilmig und wich berurtefeil.

## fenilleton.

Dentide Literatur.

- Auf untern Blögerlich beinden fic. ber ente Salbambes not dem Bernie der bertichen Wobeplachteit in Bernen her ausgegökenn Werte der bei figen Wobeplachteit in Bernen her ausgegökenn Werte. De zu eine ist de nicht eine Aufreit ben 180 mid 1870. Dette Cahput; "Die Urgeslächte der Wenichheit ist der Aufreit den der bet bertich en Beit bet ist, Auf auf Reifin aun "Kann Schaften und iele Werte, Salo Bud felbe, "Deutlich Sanklörliten aus bem Beitigen Moliem"; Auf der File constitution der Beitigen der Beitigen der Beitigen Beitigen der Beitigen der Beitigen Beitigen der Bei

Anslänbifde Literatur. In bem Berlag von Rerbn und Enbean (London) with bemnachft eine Schrift: "Stein and bis reforms in Prusik"

— England pflegt jeht poetische Beziehungen ju Japan. Ein Dichter, R. D. Dorne, bat eine "Obe an ben Milau" gebichtet, welche von Sir harry Parles in bas Japanisie überfebt wird.

- Das "Athenaeum" bringt "Notes from Beilin" aus ber fieber von Julian Sommibt, welche fich mit ten eneun Werte von David Strang befchäftigen. Der brufche Litterarbiftoriffer ericheitu alfo hier als englicher Stiffe.

— Ein Artifel über "Lord Byron et le Byronient iber "Kruns des deux monden" von Örnt Blagt is Unt Blagt is British in British in British in British in British bei British britishen Dickters geichnet sich vorträssen in erner Genangsgenössen ans. Aut eine Bennethung in berselben sochet is benische Artifel kronn. Blagt der Brund begannte, die Greich von der British ist der Gelicht von Jena nichts Armöhnen erner Gebrieben seine Bennethung in berselben bei der Gelicht von Jena nichts Armöhnen werden der Gelicht von Jena nichts Armöhnen werden bei der Gelicht von Jena nichts Armöhnen bei der Gelicht von Jena nichts der Gelicht von Jena bei der Gelicht von Jena der

"Mitte And findet im parifer Indeftreplate ein Meliere Inde in met, fin er erfeig sure Verlei ausgedireite find, ben erfen sall ber befte Keftmonlog erhölten, ben meite bir befte Composition eines Engendelgestage, In einem Ketiere Brutum belte Attageraphen, Dandspriften Femilien, Meiterte, Grafflice, Archailans, bie vorgligischen Gemilien als erfen, Grafflice, Medicale, bie vogligischen Gemilien als Camming aller Ausgeben seiner Bete, Blographien, Artiten i., i. no. ausgesfell werbeit.

#### Theater und Dufit.

Gegemörlig werden auch Beile für Commentare von Amberten ausgefiebt - bie fil jedenlaßt ernos Reues. Ein gantt Borten ausgefiebt - bie in schrieben gestellt gestellt bei bei gente fir der fiftenugen (300 Ebeler) wirt ole Breis bestimmt für des Schielt, wache enthette [all: 1] Eine turge überschätzlig ich wechte enthette [all: 1] Eine turge überschätzlig wir hatterschaftlig werden eine Beiterergäbling der allgermantschaft

Wathen und Sagen, aus melden bie Bagner'iche Ribefungenwegen une vogen, ans weichen vie wognerige Mobilungen-fertologie beroorgewachten ib. Wit Ausschefteibung alles hier Umwiertlichen muß biefe Ergählung gleichwol in sich wollsta-is; was auch für alle jene Lefer lastich fein, bei denen eine Kranniß ber Durllen, der altwordischen und altbeutichen Mythen und Sogen, nicht vorauszufepen ift. 2) Einen furgen, aber volftandigen Rachweis ber Bebanblung biefes Sagenftoffs in ber bealiden Boefie, wie in ber nachergablenben profaifden Literatur, bis auf nufere Beit. 3) Eine angiebenbe Bieberergablung bes Inhalts ber bramatifden Dichtung Richard Bagner's, fobag tel Indule ber beametischen Victinus Andard Wogner (1, 10de) fich bes Berklichtig viesse Gebries zum Sagnerfoff nut zu ber lieben voreischen Bearbeitungen disselben zwanglos ergibt. In diese Viesselbeitungen vorsiche Frankrungen und Baguers "Ring bes Riebetungen" "mis Inde kindlichtungen" gun Send einer Lebedigern Darftung der gegen nich aus gehörten. Das Amt ber Britisrichter hoben die Herra Propfelieffen. Das Amt der Britisrichter hoben die Herra Proiffer Ratl Simrod in Bonn, Die Brofefforen Dr. Morit Denne und Friedrich Rietifche übernommen. Der allgemeine beutsche Ruftorrein foreibt biefen Breis aus. Der Rern ift jedenfalls bie englibenbe Bieberergabinng ber bramatifchen Dichtung Richard Bauret's. Bir beneiben bie Breisrichter nicht um bie Letture biefer Commentare; benn nichts macht einen Maglichern Ginbrud, ale ungefdidte Apotheofen - und baran mirb es bei ben breisbegierigen Autoren nicht feblen. Bir zweifeln menigfrent, daß ber Batronatidein einem Commentator autheil werben witbe, ber einer frühern Bearbeitung bes mittelalterlichen Stoffs ber berjenigen Richard Bagner's ben Borgug gabe, und bies gewiffenhaft ju beweifen fuchte.

- Das am parifer Dbeon aufgeführte Drama: "Les Erianyes" pan DR, Leconte be Liste ift nicht viel mehr als eine Bearbeitung ber Meldyleifden Erilogie. Der erfte Theil au Seuvenung of ungeneigen zu eine Jert den nichtst dem "Magenemen", der zweite den "Choehpen". Die aufgrichte Elassicität batte vielen Erfolg an dem Ser-icksteure des Quarrier lain. Erent de Liefe spriet in nach Kenner", "Fode gond e"." Ueberhaubt zuigt sich auf ein-mat kenner", "Fode gond e"." Ueberhaubt zuigt sich dauf ein-mathem die Komantit ber Commune nur der Giepten Kriegs nub der "erame de Claude", ben Reifel etwes zu iehr iber eine bet. "erame de Claude", ben Reifel etwes zu iehr iberheizt hat. In ben Gulie Liveiter finden feben Sonntag literarific War-tiefen ficht, indem ber Director Bellande claffice Stude vorfichtt nab jugleich burch bervorragenbe Antoren erlantern laft. Bo bat bie "Athalie" von Racine mit einer Einfeitung von Gerch eine Maline'e eroffnet, mit bem gewiß ruhmenewerthen 3mid, bie Frangofen auf bie Schonbeiten ihrer Rationalliteratur binumeiten.

#### Mus ber Schriftftellermett.

Der Rebacteur bes "Magagin für bie Literatur bes Muslanbes", Joseph Lehmann, if am 19. Februar b. 3. im Mitt bon 77 Jahren berflorben. Er mar ber fleißige Redacaucr von 17 3ahren verftarben. Er war ber fleißige Redac-tur sinns Blaites, bas er felte am facilier bebei zu traftleren wifte und bes auch jugleich für bie beutische Literatur eine fluise Chronit mer. Jeseh Sechnann hatte fich im boben Mirc eine große geftige Krifche und Reglamtleit bewohrt; auch krifchigte er fich im Klinchsdern und verfeicherens Bereinun, beise bie ber Errichtung ber berliner Bollstlichen und andern immen Robersburgen. humanen Beftrebungen.

Die am g. Dienar b. 3. jn Blitich am Schlagfinstenferbene Professon eine Gert, bie Buitin bes Cultur. und Grereftharter Johannes Geferr, war als padaggische Leftischklichen in weitern Artien thantlig bermalen. Burf all Webertherun Erleft am Frenden Bredden hatig, betrat fie | pater bas Gebiet ber praftifch pabagogifden ibreatifden Brobuction. Ihre Werte tragen fammtlich ben Garafter einer gemeinnflifigen Berallgemeinerung ber aus bem

Leben unmittelbar gewonnenen Erfahrungen und feiften in mehr ale einer Begichung Dantenewerthes. Gie wenben fich faft ausale einer Gezichung Dangeieberiere. Get benoen fich fait aus-nahmelos an bas weibliche Gefchiecht und zeichnen fich burch ibre im Dienfte einer fittlich-afthetiiden Lebensauffaffung ftebenben Elichtigfeit vortheilhaft aus. Unter bem Ramen Rarie Sufenne Rlbfer ichrieb fie bie nachftebenb genannten Berte. 3hr Bud "Das Dansweien", welches in zahlreichen Auflagen erfchienen ift, gehort zu bem Borgligtichten, mas ble praftifce Erziehungstieratur ber neueften Beit hervorgebracht hat. Glei-des gilt von der "Dausmatter" und dem "Leitfaben für die verschiebenen weiblichen Arbeiten". Alle drei Berfe baben fegenevoll gewirft und geholfen, ber rationellen Erziehung Bahn gu brechen, "Das Buch ber Muttet" ift reich an betjerzigens-werthen Regeln für die Erziehung, somol die forperliche wie bei geiftige, und enthalt auch liber bie Aufgabe ber Frau im allgemeinen viel bes Bahreu und Schonen. In ber "Schnle genb an entfalten.

#### Bibliographie.

### Anzeigen.

Belletriftifder Berlag von Richter & Rappler, Rürnberg.

"Der Pflicht geopfert."

Musfthrliche Rritif Literaturfreund, Nr. 4. Biffenfcaft-

ES Com. Bofer. E. Rarlitt. E. Bollo. 3. B. Scheffel. 23

Derfag pon 5. A. Brockbans in Leipzig.

### Blaton's Leben.

#### Bon Rarl Steinhart.

8. Geh. 1 Thir. 20 Rgr.

Die Biographie erichien zugleich als neunter Band von Platon's fämmtlichen Werten. Ueberfeht von Sieronymus Rufler, mit Einleitungen begleitet von Karl Steinhart. Erfter bis achter Band. B. Geb. 25 Thte. 20 Ngr.

Derlag von 5. 3. Brodifans in Ceipzig.

Ans zwei Welten.

Bahrheit und Dichtung.

Bictor Granella.

(Withelm Cangermann.)

8. Geb. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

Der befannte, ju ben gubrern ber Altfatholiten gehörende Berieffer, Pfarrer Dr. Tangermann, behandelt in biefer auch sonf wielend wirerschaften Bouelte bie Conflicte best finglichen Dogmas mit bem Culturieben ber Ergenwart und bem freiem Menscheitibeal, weshab fein Bond in bem gegenwörtigen Kample mit bem römigen Iriefmans befondere Beachtung verbient.

Don bem Verfaffer erichien frufer in bemfelben Verlage: Bahrheit, Schuneit und Liebe. Philosophifc aficeiliche Studien. 8. Geb. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Derlag von S. M. Brockfans in Ceipzig.

Soeben erschien:

Die

## Zweite Deutsche Nordpolarfahrt

unter Führung des Kapitan Karl Koldewey. Herausgegeben

Verein für die Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen-Erster Band.

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt, Farbendruck, Stablstich und Lithographie

Stabistich und Lithographie.
Erste Abtheilung. 8. Geb. 3 Thir,

Die Zweite Deutsche Nordpolarfahrt wurde alt ist rubmvolles Nationalmermen dem genaen deutsche volke mit leibaftester Thelina war dem genaen deutsche Volke mit leibaftester Thelina war der genaen des sprächte deutsche Stellen werden der deutsche Stellen Werke über die Expedition zutheit werden, desse soebee erschienene erste Abteilung, die Hälfe des erziellenden Theilis, von dem reichen, werthvollen Inhalt wir von der gediegenen typographischen und artistisches Ausstatung gläusendes Zeugniss ablegt. Gewiss wird in alles öffentlichen wie in zahlreichen Privat-Bibliotheken diese wirdige Denkmal deutschen Unternehmungsgeiste seine Plate finden. Ein mit Illustrationsproben versehener seinführlicher Prospect über das Werk ist in allen Bedhandlungen gratis zu erhalten.

Verlag von S. A. Brockfans in Leipzig.

#### Studienreifen in England.

Bilber aus Bergangenheit und Gegenwart.

Juline Robenberg.

8. Gef. 1 Tift, 24 Rgr. Geb. 2 Tfr. 4 Rgr. Ein einem Bert bes beileiten Schriftlere, bet gich feinen felbern fich eines felbe ber barch friiche ber Darfeling wie burd geiftvollen Unbelt auszichant. Es beitet Schifterungen von Berjonen und Juffanden aus berichiebenen Freiden me beben, im ber Elteratur mub ber Gefchiebenen Freiden me beben, im ber Elteratur mub ber Gefchiebe Enfgande, sie boben umb beideb burch bes socase Coloris nub ben fandheiflichen hintergrund.

Bertag ven S. A. Brockhaus in Ceipsig.

## Der Kaiserbote. Cancan. 3mei politische Luftspiele

Abolf Friebrich von Schad.

Diese beiben Komiblen führen bie neueben Bandunger im Leben bes bemischen Bolls in bramatisch bewegter Gebiltung vor und gelteln mit ichaefter Gatte ebenfo bie geineber bentichen Einsteil in Dentschad wie die Juffanse frosfreiche unter Ropolom III. und der fosseriche unter Ropolom III. und der fosseriche unter Ropolom III. und der fosseriche unter Ropolom III.

## Blätter

für



## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Erfdeint mödentlid.

- of of Mr. 11. 1080-

13. März 1873.

Juhall: Frang Grillparzer. Bon Aubolf Gottfeall. Erfter Artifel. — Bermifche philosophiiche Schriften. Bon Initio Francungebe. (Befchus). — Feulkeion. (Deutsch Literatur; Theater und Mufit; Aus der Schriftellerweit.) — Sibilographie. — Apptgen.

#### frang Grillparger.

Erfter Artitef.

Frang Griffparger's Sammtfice Berte. Behn Banbe. | Stuttgart, Cotta. 1872. Gr. 8. 15 Thir.

Es ift nicht gerabe hanfig, bag bie Berte benticher Dichter in Gefammtausgaben ericeinen, obicon biefe boch erft bie Gumme ihrer Leiftungen gieben. Die fpate volfethumliche Feier bes Grillparger'fchen Talente in Defterreich hat jebenfalls bas Berbienft, Die Berausgabe bon Grillparger's "Gammtlichen Berten" in bem finttgarter Berlace ber beutichen Claffifer ermoglicht an haben: wir ameifeln, bag ohne biefe Beier ber öfterreichifche Dichter barauf rechnen tonnte, bon einer nambaften Berlagefirma werbe eine Befammtausgabe feiner Schriften unternommen werben. Er felbft hat bies feinesmege erwartet; mismuthig und grollend, ifolirt von ber literarifchen Bewegung ber Beitgenoffen, mochte er fich jahrelang ber unholben Gelbft-tanfchung hingeben, bag feine Berte bereite ale altes Gifen in Die Rumpelfammer ber Literatur geborten, und felbft bie Erfolge, bie feine altern Stude in feiner letten Lebenegeit am wiener Burgtheater bavontrugen, werben ihm taum bie fefte Buverficht eingeflößt haben, bag auch ein Buchhandler noch einmal "auf fein Saupt, wie auf eine große Rummer" ben Ginfat einer Gefammtausgabe magen werbe. Schlummerten boch, mit wenigen Muenab. nen, feine bramatifden Dichtungen im Buchhanbel ben Schlaf bes Gerechten; wehmuthig gemahnten Drud unb Bapier an alte langft verfcmunbene Beiten, ale habe nan es mit einem verfcollenen Boeten gu thun, und bie afbionabeln Damen mochten, ale Grillparger auf einmal er Boet bes Tage murbe, mit einer gemiffen Schen ach biefen unicheinbaren und berichoffenen Erzeugniffen er Breffe gegriffen haben, beren vergilbte Gulle ben geiigen Rern eines fo bochgepriefenen Benine verbarg. Bielicht flieft fie auch bie ungeniegbare Schale fo ab, bag e fich um biefen Rern gar nicht fummerten, fonbern brillparger auf Eren und Glauben ohne meiteres gu ben 1873. 11.

Claffifern gablten. Claffifer find nämlich Dichter, bie unfterblich find, bie man aber beshalb weiter nicht gu lefen Immerhin hatte bie glangenbe Feier bon bes Dichtere achtzigjahrigem Geburtetage, welche einen ftagnirenben Dichterruhm wieber in Gluß brachte, bie erwünschte Folge, baß Brillparger's Dichtungen auch im Buchhandel eine Biebergeburt erlebten, und inbem vieles früher Unbefannte und Richtveröffentlichte jest in ben Drud fam, bas Gefammtbilb bes Dichtere mit icharfern und lebhaftern Bugen ber nationalen Theilnahme und ber literarifden Forfdung entgegentrat. Geine nachgelaffenen Dramen, feine Gebichte, feine Gelbftbiographie, feine Studien, Aufzeichnungen, Tagebuchblätter geben febr wichtige Erganzungen ju ben früher bereits betannten Berten; wir werben in bas Atelier bes Dichters, in feine Bebantenfpinnftube eingeführt; mir geminnen bas Dag für feine geiftige Bebeutung; feine Richtungen und Liebhabereien erflaren manches, mas bisher in feinen Dichtungen befrembete, und auch auf bie enticheibenbe Sauptfrage, welche Stellung Grillparger in unferer Nationalliteratur einnimmt, ift jest eber eine begritnbete Antwort möglich.

 töglichen Brot bes Metternich'ichen Beamten, beffen "Begalus im Jode" feine Blügel nicht frei entfatten tonnte. Datte boch bie geringfte Kreperei, ber leifeste Amflug freigeistigen hauchs in seinem Gebichten für ben Dichter bie bebenftlichften Hoglaren, und gerade wenn er finen patroitichen Schifften fich hingab, lief er am meiften Gefahr, und alem Seiten him angulofien. Auch bere biferreichische Bartelistisms bertrug zur Zeit Metternich's teinen großen. Mit; man burfte unt Patriot in lösspopiernem Kanzichtlichen. Unter folgen betrückenben Einfligien migte ibe Meife bes Dichters zugleich verfchüchtert und verbittert

Die ersten Jahre feines Lebens neunt Grühparger , sormlos und ritib", er folibert ums die funfter Wochnung mit ben riefigen Gemächern. Ein holgewolbe, in bem ein mäßiges Daus Palas gedabt gabte, war mit Rutten bevolltert. Einige Erholung von biefer billeren Undermitigkeit ber fabbifden Bohnung bot im hans in Engreberf, bas ber Bater mit einem Schwager um beiner Schwiegermutter gefault batte und on bas auch ein großer Sarten fließ. Der Bater war ein eifriger Blumenichter, aber in ber gemeinsamen Wohnung wurden feine Blumen burch bir hausgenoffen verwillet. Deshalb wurde das Dans verlauft und ber Bater faufte plater ein Daus in hernalt, uber die Ruftpflage feiner Kindheit ein Daus in Dernals. Ueber die Musthfage feiner Kindheit berichtet mus Grüßenzer mit vieler Ravierdi.

Bir hatter feine Schmöden baft weg, und die Greich, bie mie im hielien, gregiten and Unglaublie. Go feiber am Beifpiel, bes Morgens lang im Brite zu liegen. Da fürze zum Beifpiel, bei Morgens lang im Brite zu liegen. Da fürze ich ben niese Toge im Finner mit ber Nachrift, es fei nur Frau bo, die unfere Bohnung beifeher wolle, in der Richt zu mielben. Wein Garner, (o biff er, virugi im Joneaus bem Bette und flüchtet fich hinter einen Borhang, der ein abgefperert. Beröndungsglehr mit der Nachkarmodnung betecht. Unterbeiffen ichber ich meinem Bruber herein in ben Richten unterer Mutter, der is gediche, Walt zu nechmen ab bie Muchauft unferer Anteren obzuworten. Da fehr sich ver bedeit von er Wille bes Birmeres, mit ber Macken zugen Bordung gefteher, in einen Geffel und beitb ein paar Emnden an fehre. Inneh ber anne hoften gene hand und mit der Antere genachten der Antere gestellt der Bruten der ihren und mit der ihren der ihren der ihren und mit der ihren und mit der ihren d

Bir führen biefe Anefboten zugleich als Brobe bafüt an, mit welcher ichalthaften Schlichtheit ber Dichter folde

Erlebuiffe ergablt.

Im Gymuastum gehörte er zu ben mittelmäßiger Schulleru, und erst allmählich entwicklie sich sein Talent sir beutiche Brofa und Boefie. Ueber feinen ersten metrischen Berfuck berichtet er:

So gelangien mir in die leigte Summanitätstlaffe, in die Boefte, wie wir fie nammer. And ha ging est o gientig in dien Tonen. And ha ging est og jentig in dien Tonen. And ha ging est og gentig in dien Tonen. And ha ging est og gentig der Den die Boefte Den die Den die Boefte

its Gilachter eniftanb benn auch wirflich bes anbern Tage in der Shule, und unfer guter Profesor Stein ertlatte ohne Anfanb, bag unter allen biesjährigen Schillern ich bas wenigste Dbr fir ben Bere batte.

All Griffparger indef bie Univerfilt bezogen hatte, verjucht er fich mieriach auf bem obliete der Boefte. Schon in den lebtem Symmafaljahren hatte ihn eine unerfättliche Laft zur Romanteftitre angervondelt; Spieß, Cramer, Lafontatine wurden mit Effer verschiufnen und bevöllerten feine Phantasse mit Rittern und Raubern, Geistern und Robfrauer:

Meine eigenen ichongeistigen Dervoerbringungen hatten in meinem Bater ein großes hinberniß gefanden; so oli cick ibm ein Gebich, meine Abei, der Kahliches ziegle, donnte er ang fangs eine gewisse Steuben nicht verbergen, die aber dab in immer seitiger werbend kerüll überging, deren Schus immer bei flebende Phrost word, "ich würde noch anf dem Riste credient".

Roch während seiner philosophischen Studien schrieb Grillparger, angeregt durch die Auffuhrungen Schiller's scher Dramen, sein erftes Tranerspiel, "Blanca bon Caftiffen". Der Dichter behielt bei ber Alfassung ben "Don

Carlos" im Auge, mit bem auch fein Drama zwei Fehler gemein hatte, baß er nämlich in ber Mitte bes Stides am Plane anberte nund bag baffelbe fo ungefener lang gerieth, bag man gut zwei volle Abende baran zu fpielen gefabet hatte.

Inspissen feste Grillparger feine philosophischen und juriflichen Studten mit Tifer fort. Kant und Richte wurden in einem Kreise firebsamer Genofien burdgenommen und über ihr Naturrecht bedattert; die höchst gesteigerten Odeen bieses Kreises gaben bemselben eine an ben Dainbund erinnernde romantische Katonng:

So famben wir einmal auf ber 36te bes Anfenbergs, biere um des Kingsfelle einer abhanden ziemmerne Beinte. Bir bestiggen ein alleraknischen Blod, geradezu mit dem Erfülle einer patiendierten Beitalfeit, mit fahre in die unermeitig antgebreitet Gegend bienaus, woder wir einander umsissung bieten. Bon mis undermett, hatet ein Allisse von nur undernett, batet ein Allisse von nur undernett, batet ein Allisse von nur under and in and bit uns verrunntert an. 32de figust Kimmiller, niede und mit die einer einer einer Berdeutschaften 32de figust kimmiller, auf mit giegte, "mit einen Zempel dauer, nud ich werte einen niederschen. Er mitte dei figtern Geoliert's dameis nurs Euften der Echpele von sich eine Sert freude herr möchte wol glauben, nie von Wohnfalls von fig ab denden, nie von Wohnfalls von fig al podoliert's dem glauben, nie von Wohnfalls von fig al podoliert den

Der Tob feines Baters, an weldem bie Zeitereigniste und bie gerufteten Bermögensberefallnisse feinen geringen Antheil hatten, flitzte feine gange Samilie in biteter Brob; er half fic burch Stundengeben, und nachm eine Janelschrechte bei einem Gerden in Möger an. Er war nur ein Jahr alter als fein Zögling; der Bater deffelben ein Sonderling, von dem wir einige ergobiliche Buge erfahren:

Der alte Graf war ber ichlechtefte Cofibe in ber Belt; es ichof baber, angeblich ohne fein Biffen, immer ber erfte

feiner eichen Budefenhanner jugleich mit ihm. Was nur gereifen murbe, hate bet Worl greitoffen; ging aber bas Bilb barch, 10 mendete fich her alte Dert pornig zu seinem erfolisser mu nub fagte: "Gelt" Da ich nun felbt irloge meiner Kurge fichtigkeit ichiecht iches, bei bem jungen Ewofen ober mon feoh ein mußte, nicht elbs, bei bem jungen Ewofen ober mon feoh ein mußte, nicht felbs, für einen Defen der ein Rechhang was balten zu werben, jo geforte bie gange Jagobbeute gewöhnlich bem Jaupt best Daufes und er war sola auf leiten Kungt.

Grillparger erfrantte fdmer und lebenegefahrlich. Rach feiner Rudlebr nach Wien trieb er eifrig bie fpanifche Sprache und überfeste Calberon's "Das Leben ein Tranm" in beutiche Berfe. Durch biefe lleberfepung murbe Grill. parger in bie Literatur eingeführt und tam mit bem Theater in bie erfte Berührung. Der Rebacteur einer literarifch fritifchen Mobezeitung wollte einzelne Scenen bee Stude peröffentlichen. Schrenvogel, ber miener Drama. turg, follte unter feinem Dichternamen "Weft" ingwifden feine Ueberfepung bes Calberon'fchen Stude mit Erfolg aufführen laffen; in jener Modezeitung ericheint nun Grillparger's Fragment, bas, unter ben bochften Lobpreifungen, jum Angriffepuntt gemablt wirb, um über bie aufgeführte Ueberfepung aufe feinblichfte bergufallen. Schrenvogel bielt bies Borgeben für eine Intrigne bes jungen Grillparger, ber inbef eifrig gegen ben Diebrauch proteffirte, ben man mit feiner Arbeit getrieben batte. Go murbe inbeff bie Befanntichaft bes Dichtere mit bem reifern Dramaturgen bermittelt, ber ibn ju eigenem bich. terifchen Schaffen anregte. Gerabe bamale hatte er ben Stoff gu feiner "Ahnfrau" gegliebert im Ropfe; er felbft erzählt, wie es bamit auging:

Griffporzer füsstle, daß er Poesse genug in sich hobe, ,, die Grisspraftighte so augundleten, daß man ein Dummtopi oder ein deutscher Seckster sein musse, ab die je eine Dummtopi oder ein deutscher Beiden Dummtopi oder die Benten zu fönnten". Wir meinen, daß bies etzele Wendung micht im gestigen Cossium seiner Dugendyeit gehalten ist, sondern daß der Dichter platere Erimanungen, einen Berbitterung über die Postential der deutschaften der deutsche deutschaft und Litterachissorites ihre in einen Darftellung überträgt und bo dos Migschlätte siener damaligen poelt-

ichen Unichnib etwas berausforbernb ausftaffirt. Die er ergahlt, ift bie Schidfaleibee inbeg fpater auf einen Rath Schreppogel's bin in bas Stild eingelegt morben. welcher verlangte, baß bas jest lebenbe Befchlecht gerabegu ale bie Frucht ber Gunbe ber "Abnfrau" bargeftellt werbe. Das Stud murbe anfange bon ber Cenfur verboten, aber burch Bermenbung wieber freigegeben; es tam am 31. Januar 1817 auf bem Theater an ber Bien jum erften male gur Unfführung; am nachften Abend mar bas Theater feer: boch mit ber zweiten Bieberhofung flanb ber Erfolg feft; bas Stud machte in Bien und in gon: Deutschland bas größte Muffeben. Die Bertheibigungs. rebe, welche Grillparger feiner "Ahnfrau" mit auf ben Weg gibt, fteht inbeg auf fcmachen Sugen und ift ziemlich fophiftifch. Eine bamalige Antifritit gibt ibm Beranlaf. fung ju ber Bemertung: "Die Urtheile maren bamale fo albern, ale mas man in ben beutigen Journalen, Runftphilofophien und Literaturgeschichten ju lefen befommt," Diefe Bemertung zeugt bon bem ftarten Gelbftgefühl bes Dich. tere; ebenfo bie folgenbe: "3ch mertte mohl, bag ich ale ber lette Dichter in eine profaifche Beit hineingetommen fei. Schiller mar tobt, Goethe hatte fich ber Wiffenichalt jugemenbet" - fo fublte fich ber junge Dichter eines im gangen epigonenhaften Berte boch icon auf gleicher Bobe mit unfern größten Boeten: eine Unficht, Die fpaler feine allgu eifrigen Lobrebner aboptirten.

Do die Krifit immer von Raubern und Gespenften und Anallesseiten sprach, so beiglich der Dichter, die einem zweiten Drama den möglicht einsachen Stoff zu wählen, um der Welt zu geigen, daß er durch die bloge Wacht der Boefte Weltungen gerbrotogneitign im Stande sie. Die Anzegung zu biefem zweiten Stofffam ibm burde einen Auslätz er son die neiteldem auf

ber Strafe:

Die "Sappho" wurde in ebenfo kurger geit wie die "Abnfrun", in weniger als bei Wochen wollende. Webaume Schröder spielte die Handler die Bontrolle; das Sitld machte, "unglaubliche Senfalton"; auch mit der Kritit lam der Jückter diewall febg ant jurecht. In der Thail in, Sappho" und geichnet, so wer frei in berm guten die her die her

Bon allen Rritifern zeigte fic nur Muliner erboft und ungerecht. Es gebar jeit jum Con, iber ben Berfaffer ber "Gunlb" und bes "Bngurb" abigatig zu iprecen; ben ungeachtet aber lebt jeit fein Dichter, ber in bem, was Rub

für die bamalige finangielle Stellung ber beutichen Dramatifer ift es caratteriftifch, bag eine Sofbuhne ibm

für bie "Cappho" 3 Dufaten gablte.

Gillparzer's poetische Brodnetion blieb indes im Fluß; re eijählt, wie er die Anregung zu feiner "Medea" bei taum Sommeraufenthalt in Baben bei Wien gesunden hatter.

Bit waren im Baben angefommen, inde unter Gepäld med prick war. Das mit befinmte Jämmer war von bem ben bei piet bei den gestellt bei den gestellt bei der bei bei bei der bei bei bei der bei

Rach einer Erhofungereife, bie er mit Lobistans Puter nach Baften unternommen hatte, ging er frifch mie Bert; nur eine burch ben Tob feiner Matter hersergrufene Gemilthebenugung unterbrach ben Fortgang brieben. Die Aretje eitzten zu einer Beife nach Inalien, wie Erzigereife Brillparzer als Beifegenoffe eines Grafen Depm matte. In Benedig follte er vorb Byprofe Bettantigheit.

machen, es tam aber nicht bagu; er sas ben bord nur im Schaiten einer Theaterloge, nub sand inn bist mohlbeleibier, als er geglaubt hatte. Die Schilberung ber italier nischen Reise behanbelt nur bie personischen Ertebnische Grieben bes Dichteres; gabe nub lutaubsangtegensieten nub die dumit verbundenen Shicanen spielen babei eine große Roll. 3n Rom hatte ber Dichter bie Betauntische bes Bralen. 3n Rom hatte ber Dichter bie Betauntische bes Grasen Wurmbrandt, des Deersthosmeisteres ber Anigerin, gemacht. Diefter forderte ibn aus, in seiner vierspännigen Raleiche mit nach Readel zu soferen. Auch dort die ter in ber Wohnung des Grasen und, als biefer insoge eines Eutzase erknarte, zu seiner Pflege zurül. Die Kranfeit der gliegen glad sein in bei Lange; des Dichters Urtaub war abgesanfen; doch er erhielt die falserliche Erlandwiß, dei dem Grasen zu blieben. Mit dem mieber Genestenn reiste er nach Inn mitd. Wo dieser ihn für den Secretate der nach Inn mitde.

na der Aufeite bemynlöge ein artiges Kipartement von mehrere Bemidgern, phipflige Equipage nebb Bebeinten und einem Michaelmachen, phipflige Equipage nebb Bebeinten und einem Michaelmachen, phipflige Equipage nebb Bebeinten und bei der Michaelmachen Bimmer angefommen, werl ich die Keiber von mir und wuch Gestigt und Diebe aufein anderfündight. Unterhelfen wor ber Gestellter ber Knieten in a complimationen; er erlicht, daß der Gestellt an erwinderen in der Gestellt und von der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber werden der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber Weglen, das der Gestellt geber der Gestellt gestellt geber der Gestellt gestellt gestellt geber der Gestellt ges

Diefe Reife hatte, trot ihrer tomifchen Intermeggos, indeß fur Grillparger unangenehme Folgen; Die Urlaubeüberichreitung murbe ihm gunachft angerechnet; bie faiferliche Ginwilligung mar noch nicht eingetroffen; er murbe ingwifden mehrmale gurildgefett gegen jlingere Beamte. Trot ber Brotection bee Ringnaminiftere Grafen Stabion mar ber Dichter vielfachen Chicanen bon feiten ber Boftammer ausgefest, bie ihm ber erftere bie Concipiftenftelle im Rinangminifterium berlieb, und amar bie befte und nachfte um feine Berfon; boch murbe er, ba bie Balfte ber junger bienenben Beamten feine Bormanner gemorben maren, für immer in ben niebrigern Branchen bes Dienftes festgehalten. Gine anbere febr mieliche Rolae ber italienifchen Reife fur ben Dichter maren bie Berwidelungen mit ber Cenfur, in bie ibn ein in Italien verfagtes Bebicht auf bie Ruinen bes Campo vaecino brachte. Daffelbe mar in einem Almanach: "Aglaja", erfcienen, nachbem es bie Cenfur Schreppogel's paffirt hatte. Doch die "bamale in herbis befindliche" firchliche Bartei nahm Anflog an bem Gebicht; es wurde bennncirt, und ber Raifer felbft und Surft Metternich mit feiner

Staatetanglei maren am eifrigften in ber Berfolgung | beffelben :

Die Cerfur that alles Mögliche, am ibren Febler wieder gut ju mögen. Dein Gebid wurde am Einmilichen, noch in Bien bestüde werte am Einmilichen, pas gestellt bei beitwieden Ernelberte betweite bei der Gedorbe bet Steffgers, ber lieur Almanach ein binden lassen abge in gestellt der Berligung ihren Juned. Die in geben wert wieden der Berligung ihren Juned. Die in geben wert der bei ber berbeit der Berligung ihren Juned Berbart unt großen Belen fammtlich wieder jurichte bei bei ferhandt unt großen Belen fammtlich wieder genacht der bei bei ferne bei geben der bei bei generale Bertalt den geben der bei bei generale bei bei generale weiter Erbeiten eine lacke Berbeitung in meinem Sattriender chaftlich als biefes Gebich, best, nenn ann en mehre bei gestellt bei generale der gestellt bei bei generale der gestellt bei bei generale weiter gefolgen bliebt, ode hen werterungsmittigen Pabli-wie der gestellt der bei Bertalt geber weiter weiter Pabliwie Groß.

Seitbem wurde Grillparger für einen Jalobiner und Religionsspillter gehalten und das ceterum censeo war immer: "Ja wenn er die Geschäcke mit dem Papft nicht gehabt hätte!" Ein ihm von dem Finanzminister bewülligter Urlende ermöglichte ihm die Bollendung seines "Goldenen Bliefe"; die beiden letten Acte der "Weden" schieden Grillparger jeden in zwei Lagen; dod Stilld ging am 27. Wärt 1821 zum erstemmde in Secret:

Die Birtnag mer, vielleich mit Rech, eine ziemlich anbefimmte. Des Schufbllet erheit fich auch je anferevornliche Darftellung ber Schröber, die beiben Borftide verfchwenben bal. Die übrigen bruifegen Ebeatre gaben liberhaupt nur bir britte Abteilung, weil fich Iberall eine Schauptieferin fand, bir fich ber Merche für gemechte biefe. Diet, Weben' ift bas lest meiner Silde, meldes einen Beg auf die nichtstererchischen Elhen unters beurichen Betreinnet gefrunden bat. Bos mus ben Seift ber Beit zu ernnen beliebte, nur methen d, mich mein filmmerte um beffen angeblich Sputignite d, mich mein filmmerte um beffen angeblich Sputignite theil ber Rung, die Mantolft, am ben Jerfern, Schambielren um Spang, ben man burch boctrindre, peraleiter und gug, ein Magang, ben man barch boctrindre, peraleiter und bernagoglich Beintigungen zu erteigen judet: biele Sexthätuffe boch bie Wittungen meiner jediern Sitte auf bie öfferreichischen

Grüdparger rifimt dobei die Aatürlicifeti, dom ber fich in Orflereitig ein großer Rest erholten hobe, mishcend diefelbe im notolichen Deutschland durch solften Bildung und Rachbettrei febr in den Pintergrund getteten sei. Die Erstlärung, doh dem Dichter der angeblichen Fortscritte des Zeitzeltes "lächerlich" erschienen, erstlätt vielleicht am meisten die Joliertheit, in die er sich geberängt sol, und die geringen Ersolge seiner haltene Sittle. Wan braucht nicht der schieden verübergeschen Wode zu huldigen; der Geist des Jahrsmerte fil etwas anderes! Bas ware Desterrich ohne die Fortscritter auch fleer nicht sol, mimer die dampt der Bertinger Rechten nicht sol, die mit die der die Bertinger der Beiter nicht sol, mimer die dampt der Grissparger's Tatent bertsmerte.

Der Dichter hatte bor allem ein Recht, biefen Fartfchritt heiß zu erfehnen, fatt ihn lächerlich zu finden.
Bas er mit feinem historischen Trauerhelt "Ottofar"
erlöbte, mnßte ihm die Enghrzigseit der öfterreichischen
Grachtpufikate den einem febr empfindig machen.
Grühparzer verfincht sich zum ersten male auf dem Gebiete des historischen Trauerspiels. Die Auregung gab
ihm die Zeigschichte, wie es dei dem chen inflorischen
ihm der Zeigschichte, wie es dei dem chen inflorischen

Drama fein foll, bas nur als Spiegelbilb ber Gegenwart feine Berechtigung hat:

Das Schickal Mahotent's wer bamals nen und in jedemanns Erdabnini. 3ch beite, mit beinode ausbeschieftigen Begierbe, alles gelefen, wes über ben anfereobentlichen Men von ihm felbf und von anderen geleichen moben wer der ihat met leit, das de weit Ausbeinanderliegen der entlichenden Aufmant, eine poetide Behandlung biefer Ertgingt zu möglich moch. Indem ich, von diese Unschaffen voll meis ein beitagt, eine poetide Behandlung biefer Ertgingt zu möglich moch. Indem ich, von diese Unschaffen voll meis onligen ilthorithen Ertnangen durchmußerte, fiel mir ein, obgließe einzerte Khalichfeit mit den Böhnenflige Ottofat ilt in die Angen. Beide, wenn auch in ungehenem Abland, bard die Unschafflige Bandligh, durch die Unschafflige Mitch der Geneben der Verter, den eigenfliche Besentiglet, durch die Unschafflige Mitch delige Erte gelte, auf der Schafflige Westen und welchtigeitem Mitch doffete teuntige Erthe, nach vollsteiten der Verter, der der Verter, der der Verter der der Verter der Verter der der Verter der Verter der der Verter der Ve

Bei biefer Gelegenheit macht Grillparger mehrer Bemertnungen über bie geldichtliche Teagebie, bie is viellacher Spinicht mit ben Ansichten, bie wir in maferm neulich veröffentlichen Ansichage über "bos hilbericht Trauertpiel" in "Uniere Zeit" entwickt baben, ibermaftimmen, namentlich auch was die Shatspeare"ichen Sielerien betriellt.

3d befand mid alfo auf bem Boben ber bifforiiden Trogobie, ebe noch Endwig Tied und feine Radbeter barüber ihre Albernheiten ausgeframt haben. In ber That Albernheiten. Der Dichter mabit biftorifde Stoffe, weil er barin ben Rein ju feinen eigenen Entwidelungen findet, vor allem aber, m feinen Ereigniffen und Berfonen eine Confifteng, einen Gomitpuntt ber Realität ju geben, bamit auch ber Antheil aus ben Reiche bes Traums in bas ber Birflicfeit übergebe. Ber murbe and einen erbichteten Eroberer ertragen tonnen, ber ein mutte ang eine riedigteten Belenthaten erbetert. Re-mentlich wes über dos gewöhnlich Glaubliche binansgeht, mis einen solchen Anhaltspuntt haben, menn en nicht lächerlich wer-ben soll. Allerander ber Brofe ober Rapoleon als erdichtet Berfonen wurden ber Spott aller Berninftigen fein. Det eigentlich hiftorifche aber, nämlich bas wirflich Babre, nicht blos der Greigniffe, fondern and ber Motive und Entwidelungen, gehort so wenig bierber, daß, wenn bente Urfunden au-gefunden wurden, die Wallenftein's völlige Schuld ober völlige Unschuld bewiesen, Schiller's Deifterwert nicht aufboren wurde uniginie bentifen, sogiure versierenerr nicht ausgebern wurde voe zu feln, wose eis fir und, unobhängig von der sissenie Bohreit, bleiben wird für alle Zeiten. Shaftpeare fand bat, wose und damade history nannte, vor, umd hat ei sein sal-culivielt. In allen feinen historissen Settleen ist aber sein eigene Ausbei des Interfalment: die lonissien Versienen in "deineid IV." nebft dem unnachehmischen Houspen, die betrgerreifenben Scenen in "Ronig Johann" u. f. m., jugleich aber muß man aussprechen, daß, wenn er nicht feine auf Rovelles und fabelhafte Sagen gegründeten Stude gefchrieben hatte, von feinen hiftorifden wenig die Rebe fein wurde. Uebrigene, was ift benn Gefdichte? Heber melden Charafter irgendeiner hiftorifden Berfon ift man benn einig? Der Gefdichtichreiber weiß wenig, ber Dichter aber muß alles wiffen.

"Rönig Ottotar" wurde bei ber Cenfur eingereicht, blieb aber bort zwei Jahre lang liegen. Ein Zufall machte bas Stud flott; bie Kaiserin erkundigte sich mach interssinaten Stüden zur Letlüte. "König Ditolae's Gildef und Ende" wurde is von ber Bepaterdirection empfehlen, aber mit dem Bemerten, es liege bereils zwei Jape vie der Censur. Der Wunstsch der Kasterin bewirte, best das Gild angenblicklich freigegeben wurde. Die Anjadzue war eine beställige, aber, wie der Dichter weiten, zer Einburd war nicht lebendig ins Innere gebrungen". Die Form bes Distortiden war bamals noch wich stadtige.

Ran hatte fic uoch nicht Rechenschaft gegeben, daß man beite albt wie ein Dittinatriblt nach vor das Auge, sondern wie ein Dectagemalde in einige Ensterung beingen misse. Die wegen Mangels des Raums auf die Spite getriebenen Geneissen ist geinem übertrieben, man vermigte be fielige Hoffe ist Rauffrichen. Das Publitum von auch ein die foll noch nachtlich, ebatte woch nicht eine Solge etflommen, auf der ihm albt gelätt, als was ihm missatigt. Der Justimmung aber den Aufhan eine Beforen Bildung geben.

Griffparger trifft allerbings mit biefer Bemertung eine fet wonden Field nierer Bidung, weder ertlätzlich nacht, wie bolfelb Publifum fic verschieben gleichenigen Stieden gegentber verhalt, je nachbem es feine Lagewide als ein Zeichen teperischer Lindibung glaubt 
rebeda zu milfen gegentber bem Anertannten, ober lie film anspirien, wo die Gefahr tem liegt, beshalt 
ist weiger alfheitig gebildet zu gelten. An einer anten Eldle pricht Griffparzer von ber Frigheit bei kulfcha Publifums, indem in Deutschand die Reinunggen von Ederter der Anten gemeithafts gutgebangt würden. "Es liegt bas an bem Rangel 
aus fanten Autrelle, in ber Bortlebe für Abftractionen 
nab Allemeinheiten. "En seigere Bablifum erzengt aber 
mitsends eine unpertdämte Kiteratur."

Gulpsiger fpricht in feiner Selbsbiggrobst noch von pinn fame Stidte: "Der teme Diener feines herm nich fame Stidte: "Der teme Diener feines Den nich bestehe ber bei Bellen". Das erfte Sid, bes am 28. Seiven zu 1282 mit ungeherrm Beidliggeden wurde, sicht ber Dichter in abzilder Weife wie fam titifdern Schuperdner gegen erhobene Anslagen ju rechtlichen

Am hat dem Stille vorgeworfen, daß es eine Apologie in instillaten Untervnüssgleit fei; ich hatte badet dem Freisen in der Flückernet im Genne, der in Freisenmaß is, so gut eine Flückernet der General der Flückernet der Flückernet

Ein ziemlich bornirter alter Mann scheint uns aber jum Sten eines Dramos febr weinig gerignet zu fein; um delte des Brands febr weinig gerignet zu fein; Manera? Anch mit diesem Sild mochte ber Dichter Manera? Anch mit diesem Sild mochte ber Dichter archaftliche Erchferungen. Dem Anfeit Fran geste is put. daß er dossitet als fein Privateigenshum erwerten, b. h. vor ber Welt absperren wollte. Brillwagen beite dieserte fich nach & Katter gegen biefe daljertliche Dutb.

Utber "Des Meeres und ber Liebe Bellen" fagt ber Dichter:

Dit bem Bericht über bies Stud foliefit bie Gelbftbioaraphie ab, welche außerbem noch eine Chronif allerlei nener bureaufratifcher Dietichfeiten enthalt und furge Reifeftiggen ans Deutschland, Frantreich und England. melde lettern burch eingebenbere Tagebucher perpollftanbint werben. Der Ginbrud ber Schilberungen und Bemertungen ift berjenige, baf ber Dichter eine gefunbe Muffaffungegabe für Belt und Menichen befaft; aber eine gemiffe abfichtliche Bereinfamung tritt felbft aus biefen "Reifebilbern" herbor. Intereffant ift bie Schilberung feiner Befuche bei namhaften Dichtern und Dentern. Bon Tied's Borlefungen ergablt er, bag bie Balfte feiner hochft gemifchten Buborer auf ben Gipen einnidte und nnr burch bie Beichen bee Beifalls aufgewedt murben, in welche fie felbft mit einftimmten. Tied tonnte er tros feiner mannichfachen Gaben nie leiben. Er raumt ibm nur Talent fitr bas Romifd. Barobifde ein; alles Ubrige fei gefncht und gemacht; er gehore gu ben fruheften Berberbern unferer Literatur. Bon Frang Born fagt er: "Er mar ber erfte ber Chaffpeare-Commentatoren, bie fich von Tied bis Gervinus alle Dube gegeben haben, biefen berftanblichften aller Dichter unberftanblich an machen." Den Begel fand Grillparger fo angenehm, verftanbig und reconciliant, ale er in ber Rolge fein Syftem abftrus und abfprechend gefunden hat. Gehr intereffant ichildert Grillparger feine Begegnung mit Goethe, bie aber and, wegen bes verfcuchterten Wefens, bas ber öfterreichifche Dichter nicht verlengnen tonnte, ohne weitere Folgen blieb. In Baris befuchte er Borne und Beine; er ergabit:

Mit erfterm tam ich in ein son ferumbischliches Berbaltnis. Berne war gewie in ehrficher Mann, und best pofüllig Aufreigende in seinem Schriften, ober vielmehr bes auf
ben bachen era Gene Genetien, ober vielmehr bes auf
ben bachen ben den genetie bericken tam wohrscheinich
mut valer, bag er bie Deutiden für jo bidhaufig biet, bag
man mit Veiligen beriglichgen. Mr. glander, ohne Gesche sie
geringen Gintrucke gurückguloffen. Mr. glander, ohne Gesche sie
bericker bei ben ben berigen berigen werte ber
bericker in ben Bericker. Was norman ber
wan parten Roturen. Wan verfart bie Dofen und feigert bie
Ritter, lange gelt ohne Wegle, bie nublich die telzt Augent
wirt, und num zugleich bie Wirtung der schei mit ein bei kaientwei
leteringe zu für ohne Wegle, bie nublich die telzt Augen
wirt, und num zugleich bie Wirtung der fulleren sich bie jum
überennige Zuft mode.

Beine gefiel ihm fehr im Gefprach unter vier Augen, weniger ein paar Tage foater bei einem Effen bei Rothfcilb. wo Beine fich fortmabrent verbedt über feine I effe ber Reifeerinnerungen aus Italien und ben aubern Birthe luftig machte.

Die Gelbftbiographie Grillparger's gibt manchen Schluffel an feinen Dichtungen und ift wol bie bebentenbfte bon ben mitgetheilten Brofafchriften. Das Inter-

Lanbern fest ben Antheil für ben Dichter porque: es find im gangen mehr flüchtige Aufzeichnungen.

> Rubolf Gotifchall. (Der Soluft bes erften Artitels folgt in nadfter Rummer.)

#### Dermifchte philosophifche Schriften.

(Beiding aus Rr. 10.)

6. Die Auflofung ber Arten burd natürliche Budtmabl, ober bie Butunft bes organifden Reiche mit Rudficht auf bie Enturgeichichte. Bon einem Ungenannten. Dannover, Rümpler. 1872. 8. 10 Rar.

Doch befremblicher ale bie Anonymitat wirb vielen ber Inhalt biefes Buchleine ericeinen. Es banbelt fic hier nicht um einen Biberfpruch gegen bie Brincipien ber Darwin'fchen Gelectionstheorie, vielmehr glaubt ber Berfaffer nur gegen bie Confequengen, welche Darmin aus biefen Principien gezogen hat, feine Bebenten erheben zu follen. Unb ba biefe Differenz jum Theil barin ihre Erflarung finbet, bag jene Brincipien bom Berfaffer nach einer anbern Seite bin angewenbet werben, inbem es fich nicht wie bei Darwin um bie Bergangenheit, fonbern um bie Rufunft bee organifden Reiche banbelt, fo will ber Berfaffer feine Schrift mehr als eine Ergangung benn als eine Beftreitung ber Darmin'fden Theorie angefeben miffen.

Geben mir une nun biefe Ergangung naber an. Darmin laft aus einer homogenen Urform burch fortgefeste Differengirung bie verfchiebenen Arten bes Lebenbigen ent. fteben. Der Berfaffer ift nun gwar mit Darmin's Bramiffen, nämlich ber unbegrengten Bariabilität und ber natürlichen Buchtwahl, b. b. ber Erhaltung bes Beften im Rampf ume Dafein, einverftanben; aber bie Golug. folgerung, nämlich bie von Darmin angenommene Rich. tung ber Entwidelung bes organifden Reichs fceint ibm anf einem Brethum ju beruhen. Und gwar hat nach bem Berfaffer biefer Brrthum lebiglich feinen Grund in bem unrichtigen Dafftabe, nach welchem bie Uberwiegenbe Rünlichfeit einer gemiffen Abanberung beurtheilt mirb. Es gebe jene Folgerung nämlich von zwei Borausfetungen ans, gunachft bon ber, ale feien bon inbivibuellen Abanberungen gerabe biejenigen, welche fich von bem urfprunglichen Charafter am weiteften einfeitig nach linte und rechte entfernen, eben megen biefer Ginfeitigfeit im Bortheil bor ber mehr bie Ditte haltenben Form. Diefe Anficht icheine bon bem gang beterogenen Bebiet bes menfclichen Birtuofenthume entnommen au fein, ale ob. wie eine einfeitige und barum überwiegenbe Begabung eines Menfchen einen Borgug bor einer mittlern und barum mittelmäßigen Begabung gemahrt, bies ebenfo feine Anmenbung finben muffe auf bas Bebiet ber organifchen Formen, mabrend boch unzweifelhaft ein Organismus, welcher vermoge feines mittlern Charaftere and ben angern Bebingungen mehrfeitig angepaft ift, barum bor anbern einseitig angepaßten Formen im entichiebenen Bortheil fein muß. Ebenfo fei bie anbere Borausfetung, bag ein bober, b. b. complicirter organifirtes Befen eben baburch einen

Bortheil im Rampf ums Dafein por ben niebriger, b. f. einfacher organifirten Befen befite, unrichtig, inbem bielmehr umgefehrt ber einfachere Organismus gerabe baburd bon ben außern Ginfluffen verbaltnifmafig meniger abbangig, beehalb ju einer geficherten Erifteng und weitern Berbreitung geeigneter fein muß, ale ein Organismus mit möglichft bifferentiirten Organen und Functionen und mit potengirten Anfpruchen. Goon bie allgemeinere Bnbreitung ber niebern Bflangen und Thiere im Berbaltnif au ben bobern Formen mit ihrem bochft befchrantten Ber breitungegebiet fei ber glangenbfte Bemeis für bie Richtigfeit biefer Annahme. Lege man aber biefen Dafflab, wonach eine bie Ertreme vermeibenbe und verbaltnifmatie einfach organifirte Form ben Lebensbebingungen relatio vollfommener angepaft ericheint, bei ber Anwendung bit Brincipien ber natürlichen Buchtwahl ju Grunbe, fo tomme man ju mefentlich von ben Darwin'fchen abmeidenben Confequengen, namlich ju einer fortidreitenben Bertinfachung ber Beftalt und Organisation ber Bflangen- und Thierwelt, ftatt ber Darmin'fden Differentiirung.

Um nun bie Prophezeiung bes juffinftigen Rudfdritte aus ber Bielheit und Dannichfaltigfeit in Die Ginfacheit und Ginerleigeit plaufibel ju machen, weift ber Berfoffer befonbers auf bie in ben Gestalten ber organifchen Raut herrichenbe ungehenere Berfdmenbung bin - ein Mufwand, welcher wol fdmerlid, namentlich für bas Bflangenreid, in Darwin's ferueller Ruchtmabl eine gentigenbe Erffarung finde, vielmehr großentheils für bas Individuum nuglos fei. nur bem Beobachter Benuf gemabre:

Go lange Raum genug auf ber Erboberflache ift, mag bie Ratur fich in biefem jugenblichen Spiel ber Bhantafie gefallen; in ber Folge, wo mit ber übermäßig fich fleigernben Production ber Inbivibuen bas Terrain immer Inapper, ber Rampf ums Dafein immer ernfter wird, muß fich bie Ratur immer fparfamer einrichten und ihre gange Rraft auf bie nachften 3mede: Erhaltung bee Individuume und ber Art concentriren. Die ftropende Bulle ber Beftalten wird unter bem Ginfiug ber na türlichen Buchtwahl immer mehr einer fchematifden Ginfachteil und Gomudlofigfeit weichen.

Der Berfaffer prophezeit, bag in Butunft allmablid bie Bleifchfreffer fich in Pflangenfreffer ummanbeln und enblich bie Thiere fogar, jumal bei ber immer fortidicitenben Bereinfachung ihrer Organisation, einen noch giogern Bortheil barin finden werben, wie bie Bflangen bermittels bes Chlorophylle fich bie Rabrungeftoffe aus ten allgemein jur Berfugung ftebenben Debien ber Luft und bes Baffere felbft ju bereiten:

Co wird fich benn auf biefe Beife ichlieflich bas iest fo febr bermifte Reid bee Friebene und ber barmonie berwitflichen, und biefer Bebante ift jugleich geeignet, une ju trofte. wenn es unferer Borftellung wiberftreben follte, bag bie Rule gregartiger Naurzeschlungen, meide wir toch bes misbetiigen Gereite gegenwartig benumbern, im Land ere Attroite,
ing hartie begenwartig benumbern, im Land ere Attroite
ing hartie der ben den der der der der der der
in ihrer Gelammtanige
benumbern, bag die natitriche Juchtwohl, bas treibende nub
betimmente Innach in biefern gauter Vereift, mit ber Errichung bes Ziede zugleich sich sieht gate, wie ber
wir mit Gefreibigung eine Russigier beiden wirb
wir mit Gefreibigung eine Russigier beiden wirb
mit für derfreibigung eine Russigier beiden wird
füll für genflächig confunitrit in

Als lehtes Biel folgt nach bem Berfasser auf die Berfenng bes organischen Reichs in die chemischen Etemente nach ber Therrie der Bhyfilter (Claussus) bei Aufstigung aller mechanischen und chemischen Kräfte, turz, der ganzen jetigen Glieberung bes Kosmos in die allgemeine Manne

Der Berfaffer gibt biefer feiner Auflöfungetheorie auch eine philosophische Begrundung. Erftens weift er auf Die pfuchologische Organisation bes Dentvermogens bin, bas fich bom Bufammengefetten jum Ginfachen fortbewege, bom Einzelnen jum Allgemeinen fortichreite. Mus biefer thatfachlich regreffiven, bom Bielen gum Ginen, bom Bufammengefesten jum Ginfachen fich bewegenben Dentthatigfeit bfirfe auch auf eine übereinftimmenbe Richtung in ber Entwidelung ber organifden Ratur gefchloffen merben. Cobann weift er auf bas Drangen unferer gangen Beit jur moniftifchen Anfcanung bin. Es gelte, fagt er, nicht blos, ben Dualismus: Gott und Ratur, Geift unb Materie in ben Monismus ber Materie aufzulofen, fonbern eine ftreng moniftifche Biffenfchaft werbe fich nicht cher beruhigen, ale bie auch bie vielen jest noch beterogen und unabhangig nebeneinanber ericheinenben Molecular. frafte, in einer einzigen Grundfraft vereinigt, alle Befete ber Ratur ale Ausfluffe eines einzigen Grundgefetes erfannt merben:

Wenn nun aber Einheit das oberfie Peineit alles Seienben und bemach die Artennis her Einheit bod eigt and einige Zief aller Erkennish ihr Einheit bes ihr ein die Zief aller Getennish ihr einheit bes ihr die Ziefen die Arten ein die Arten einheit ber Erchieben Seinheit wer in den immerhie weitere, die erfeideren Seinheit der von zeinheit vor einigen Seinmisch abgeleitet der von zeinheit werten der Arten eine Einheit der Verlauge eines Wendelt der Verlauge eines weiter die Einheit der Verlauge eines der Einheit der Verlauge eines der Verlauge eines der Einheit der Verlauge eines der Verlauge eines der Verlauge eines der Verlauge eines Weiter eine Gestelle eine Verlauge eines Einheit eines Verlauge eines Einheit eines Verlauge eines der Verlauge eines der Verlauge eines Verlauge eines Verlauge eines Verlauge eines Verlauge eines Verlauge der Verlauge eines Verlauge der Verlauge der Verlauge der Weiter von der gegenwärig dem Brincip der Verlauge felungen gebräugt.

Bahrend Darwin bie Menischurchung des Affin eicht, fo prophegie daggen unter Beisslie vom Eundhantte finner Rüdslikungstheorie aus die Affinmerdung des Menischen — etwas nach die Anleigiere wahrlich ale Darwin'sche Lehre. Aber unser Berlafter läft fich darch Jarch von Antibigisti nicht abschrecht, das ihm wahr Scheinende nammunden ausgulprechen, und diese nach don der Bahreit der om Berisflier aufglietlen Theorie überzengt find. Wan sann freilich fledenweise falt zweiseln, od es dem Berfasser aufgenten falt zweiseln, od es dem Berfasser unter eine faltenweise fei, od er nicht vielmich blod eine Saire fan eine Lieden festen vollen; so 4. 9. wenn wir lefen:

Die Annahme, bag ber Affe ben beim Riettern fo überaus nuhlichen Schwang burch naturliche Buchtwahl verlieren follte, ift viel fcmieriger, ale bag umgetehrt beim Denfchen bie obnebin icon borhandene Anlage biefes Organs burch Buchtmabl ju einem polltommenen freien Schmang ausgebilbet merben wirb, welcher ben Denfchen beim Laufen ale Steuerwerfzeug, ober beim Steben ale Gtube, wie beim Rangurub, ober beim Riet. tern ale Greifmertjeng gute Dienfte leiften tann. Enblich wirb fich bie beim Deufden bereits allgeniein als mehr ober weniger garter Rlaum, in einzelnen feltenen individuellen, fogenannten monftrojen gallen aber bereits ats bider Belg augernbe Unlage jur Behaarung um fo ficherer ale allgemeiner Charafter and. bilben, ba ber unvertennbare Bortheil biefer Gigenfchaft für bas Individuum ale Erfat für eine mublam gu befchaffende funft. liche Betleibung fich ale wirtfames Motiv für bie natürliche Buchtwahl geltend machen muß, mahrend bie Unnahme, baß ber Affe, um jum Denichen umgewandelt zu werben, bie na-turliche Befleibung einbufen follte, bem Princip ber naturlichen Buchtmahl vollftandig miberfprechen murbe.

In ber That, weim jemand eine Satire auf bie "maitliche Justivabie" und ihre Wunder fürchen wollte, fo tönnte er biefe und noch manche andere Section aus der Schrift unters Ansonymus artichen. Der ernfig, trodene, wissenstehen Sie des Sectassers wirde im Tontralt zu dem spassolen Anzalt den Eindruck der Satire eighen. Bit die Satire eighet de ich auch wem der Befrassen Jür die Satire inne die Rocken, wenn der Befrassen giet, "daß in und sim Vergleich zu der Welfenschaumn früherer Zeiten nur dehgalt das Bewigtfein von der Aust zwieden Thier und Wertschausen ist, weit der Unterfache left im Begriff ift zu verschwunden ist, weit der Unterfache left im Begriff ift zu verschwunden werden. Alls wir halten und nur dehgalt micht mehr für finnenkent von der Besten verfachen Welfen, weit wir stellt schon auf dem Wege sind, Besten und verschen. Dravo!

Ernftlich gefprochen, ift bes Berfaffere Auflöfungetheorie fo unannehmbar wie bie Darwin'fche Differentiirungstheorie. Beibe laboriren an einem Berfennen bes Befene bes Monismus. Die Beltanichauung, welche bas Deuten befriedigen foll, muß allerdings eine moniflifde fein; aber meber ein Moniemus, ber einen in fich völlig unterichiebelofen Urftoff ober eine unterfchiebelofe Urform an ben Anfang ber Beltentwidelung fest, noch ein Monismue, ber ben unterschiedelofen Urftoff ober bie unterfchiedelofe Urform an bas Gube berfelben fest wie unfer Berfaffer, tann bas Denten befriedigen. Denn ans nichts wird nichts, und ju nichts wird ebenfalls nichts. Aus einem untericiebelofen Ginen lagt fich bie reiche Dannichfaltig. feit ber Belt nicht erflaren, und chenfo wenig lagt fid) bie Auflöfung biefer thatfachlich vorhandenen Dannichfaltigfeit in Die afchgraue Ginerleiheit benten. Der Unterfdied in ber Erfcheinung laft fich nur aus einem urfprunglichen Unterschied im Befen begreifen. Der mahre Monismus forbert nicht Ginerleiheit, fonbern Ginbeit; Einheit aber ift nicht ohne ben Unterfchieb. Rur am Unterschiebenen, bas fie binbet, ertennt man bie Dacht ber Ginheit. Wo fein Unterfchieb ift, ba ift auch feine mabre, lebenbige Ginheit. Bare ber thierifche Drganiemus noch ein einheitlicher, wenn er nicht berichiebene Organe und Functionen in fich vereinigte, bie alle gu einem gemeinschaftlichen Zwed jufammenwirten? Dun, ebenfo wie bie Ginheit bee Gingelorganismus, ebenfo bat man bie Ginheit bee Beltorganiemus aufzufaffen, ale Ginheit im Unterschiebe, nicht aber ale Ginerleibeit, aus ber ber Unterschied durch Differentitung fich zeitlich entwickel, noch auch ale Einerleibeit, in bie fich alle Unterschied burch 3bentification einft auflöfen werben. Die Darwinianer fowol als unfer Berfaffer verkennen ben wahren Monismus.

Uber bir Bebeulung ber Anwidelung in ber Raturgefcifcht.
Rebe, gehalten jun feier bes Stillungstages bes medicinisch
afterung ber Briebeide Wilhelms Inflitute au 2. Angust
1872. Bon A. Braun. Berlin, hirschwalb. 1872. Gr. 8.
12 Ngr.

Der Betfasser gibt einen geschichtlichen Ueberbild über bie bedutteblem Forscher, nedes sich des Berfolgen ber Gentwicklung in der Phiangene und Thiermest zur Aufgebe gemacht bohen, miere denen auch Goethe eine fervereragnede Getelle einnimmt, und beleuchtet schließlich die Darwin'sche Theore infimmt, siehte das, worin er von ihm abmeist, bervorschelt. Der Berfasser gehötet — das muß man immeligen und der Berfasser gehöter — das muß man im andrügenen und ben Berfasser gehöter. Das muß der Zevorle muß man nach dem Berfasser auch unterschieden. Ib ab mit den früßern Entwicklungstheorien Gemeinlame, die Echer von der Enastmatiation und Dessendigen. Das mit den früßern Entwicklungstheorien Gemeinlame, die Echer von der Enastmatiation und Dessendige.

Das Strauben gegen bie Defcenbengtheorie, meil fie bie Schopfung lengne und ben Denfchen bon einer Thierform abftammen laffe, erflart ber Berfaffer mit Recht für unmiffenfchaftlich. Gobalb man bie Schöpfung nicht blos ale eine ber Bergangenheit angeborige ober in eingelnen abgeriffenen Momenten hervortretenbe, fonbern als eine aufammenhangenbe , in ber Beit allgegenmartige gottliche Wirffamteit betrachte, toune man fie nirgenbe fonft ale in ber natitrlichen Entwidelungegefchichte felbft fuchen und finden. Und mas ben Anftof betrifft, ben man an ber Abstammung bes Denfchen bom Thiere nimmt, fo macht ber Berfaffer bingegen barauf aufmertfam, baf ber Menich bas Thier und bie Bflange in fich babe, marum nicht auch binter fich? Straube fich boch niemand gegen ben Bebanten, bag er einft ein unbewußtes Rinb, ja ein bloe begetirenber Embryo mar, marum alfo gegen bie Anerfennung ber ber menfchlichen Species borangebeuben Entwidelungeftufen?

Mber auch die wiffentschaftlich begründetern Bedenten gegen die Defeendeugtheorie scheinen dem Berfasser nicht so erhobiliger Mrt gu sein, dag man nicht auf eine gline ftige Erledigung berselben hoffen bürfte. Gine Entwidelungstheorie mille nothwendig zugleich Defeendenziscorie fein.

Bas ben zweiten Theil ber Darwin'ichen Theorie betrifft, Die sogenannte Selectionstheorie, so findet ber Berfaffer Die Bebenten gegen biefelbe wichtiger. Er fagt:

Wenn die soltwährende Aransmutation der arganischen Formen nuch die damit jusiammendhagende Antleheung der Kreten, wie Derwin aminman, ein sediglich durch äufere Ulichen derwirter Borgang ist, de mis der allem auch die Beriadistät, der erfle nuch wichfiglie Factor biefes Borgangs, durch äußere Ulicaden derüngen der auch der Beriadistät, der aber beitugt ein. Se mig ist die einer in dem Birtungen der abgern Berkadbniffe eine deutliche Britatung zu den lie-jaden aussprechen. Aber Wägelt us gründlich und Glagend gezief, d. de Bildung der Bartitten und Kalfen nich die

Man sieht, dog ber Berfasser einen tiefern Beziss von der Entwicklung hat als Darwin nnd die eingestichten Darwinianer. Er hat richtig begriffen, daß von Enwicklung nur da die Rede stein kaun, wo ein Zweck, ein redez, jum Grunde sieht.

8. Die Weltanschaunngen Leibnig' und Schopenhaner's, im Orfinde und ihre Berechtigung. Eine Sudie über Deimismas und Pessimismus von Georg Zell'inet. 21augural Differtation. Wien, Bed. 1872. Gr. 8. 10 Agt.

Der Berfaffer mablt jum Behufe ber Brufung bet Optimismus und Beffimismus Leibnig und Chopenhaner ale bie beiben Saupireprafentanten biefer entgegengefeten Beltaufchanungen aus, weil an ihnen biefeiben fic am beften ftubiren, ihre Grunbe und ihre Berechtigung am flarften barlegen laffen. Der Unficht gegeniiber , bie auf ben erften Anblid fich aufbrangt, bag ber grelle Biberfpruch in ben philosophifchen Refultaten beiber Danner aus einer entichiebenen Differeng ber Brincipien entipringen muffe und burch biefe bebingt fei, fucht ber Berfaffer nachzuweifen, bag bie Muegangepnntte Leibnig' und Coopenhauer's nicht fo weit boneinander entfernt find, als man auf ben erften Anblid glauben fonnte, und bag baher ber große Abstand ber Endpunfte anderemober to arfindet merben miffe. Er verfucht ju zeigen, bag bie Urfache ihrer praftifchen Philofophie nicht in ben metaphyfifchen Dogmen liegen tonne, auf welche fie bas Go baube ibrer Sufteme errichten.

Bunachst findet ber Berfaffer Analogie zwifchen Leibnig' und Schopenhauer's Lehre über Wille und Borftellung:

Haffen wir das Worl Borftellung im Leibuigichen Sime, in dem es eben nur ein Analogon vom Brunglein bebeute, fo finden wir, daß auch Schopendauer, wenn and hone es ju wilfen, es zu einem Tennberturch feiner Philosophie gemadt das, und das bei ibm, gerede wir dei Leibnig, Nille and Berftellung flets berteinigt sind und das Weien der Dinge ausmaden.

Der Berfaffer will bamit nicht behaupten, bag gwifchen ben metaphyfifchen Dogmen Leibnig' und Schopenhauer's eine nahere Berwandtichaft exiftire, er will viel-

Demgemaß bringt ber Berfaffer bie beiben Untipoben

flanbig ju berfleben.

mismus jur Rolge babe:

mehr nur zeigen, baß fie nicht, wie man nach ben wiber-

Leibnig and Schopenhouer in seine Retorte und fommt an bem Keltaltate, daß die Beklensschaumen rebinis und Schopenhouere's begründet seine in ber gestligen Strömung ihrer Zeiten nub in dem innern Wessen ihrer Chronitere. Den seine nur die keine keine keine der Keisel ber Unterschause des Verlassen die Verlass

se univerlaisstiftet eine Phistolophie, je mehr sie des Einelten nur im Johnsmenhogen um dass Deit des Gongen odiisst, desse weiger wird sie geneigt sien, über des Universität, des Verfiede und des Verfiede und des Verfiedes des Echaptenburstants, des sieder Pantyfriemus nochnendig Optimisanus ist, vor im term Anglegen des Andividumus in der Gonstell, wei vor Spinage, die Leben des Einzelnen und damit aus Leben berkandt verfügigten.

In ber munberlichen Lehre bon ber Berneinung bes Billens jum Leben zeige fich am flarften, wie wenig Echopenhauer fich mit bem Runbamentalboama feiner Bhilofophie in Uebereinftimmung befinde. Denn ber Bille ei ein burch und burch univerfaliftifches Brineip, es fei er manteoc, bem ber Intellect entagen fein foll. Gooenhauer fpreche bom Individuum nur ale bon einem ergen Traume bes unenblichen Raturgeiftes, bee beharrden Billene jum Leben; aber biefe Betrachtungen bee harrlichen Raturgeiftee, beffen bortibergebenbe Dobiationen nur die Individuen find, mitrben bei ihm berintelt burch bie emig wiebertehrenbe Rlage über ben endfen Jammer, ber ben Inhalt bes Lebenelaufs ber mein Denfchen bilbe. "Es ift Schopenhaner nicht bernut gemefen, wie Spinoga ale einzelner gu verfcwinn, um fich im Grengenlofen ju finden, mo aller Ueber. uf fich toft. Der Subjectiviemus feines Charaftere lag in in ewigem Streite mit bem Universalismus feines uptbogmas."

Auger bem findet ber Berfaffer auch bie Schopenhauer's Botcenlehre im Wiberftreit mit feinem Beffimismus b meint, nach feinen beiben Grundfehren, bem pan-

theiftifchen Urwillen und ben Ibeen als von ber Bergunglichfeit und bem Leiben freien Dhiectivationen beffelben, hätte Schopenhauer bas Recht, ein noch größerer Optimift zu fein als Leibnig.

Das Enbe vom Liebe ift:

Bir hoben alle in den Graubprincipien Schopenhauer's nichts geinnen, voos, mit Gonjeung burdgeführt, eine pelfe mititide Wetoulchoumg pur Flotze boden tannte. Es ift ening und ollein der teil in ieinem Bocortere begründere mo durch die Beit, in der er auftrot, begluffigiet Individualismen und Deutsciellenne, der ibn inderen, die Inges was depecie actenitatis zu betrockten, der ihn vontreilt, dem Absoluten die einerten, vergangliede Erfgeiung agegendbergunkleut und bler beren Bedfrantfeit und Richtigfeit in bittere Alagem ausgabrechen. Seine Metophyfit seht in einer Beigeng aus Peffinismen. In ihr haben wir vielmehr olle Aulogen zu einer gang entgegengeschen Anfalt gelunder.

Anders verällt es fich nach dem Sterfalfte bei Leidnig, Seine Wetaphylift, welche die großen Eigenschaften einer Gefiele und Gemutiche, Univerfalismus und Harmanische wieder ind eine Gegenschafte und bie odlich mennest Leider einfiniemung zwischer auch die odliemmenste Leidereichlimunug zwischen den Freiner Spisolophie nach seiner optimilitigiem Wetantigkungen. Bei fing ich er Detninismus nicht blos in seinem Sparalter begründet, sondern auch in seinen spectaliene Dogmen; den Wistoloskon Continuität der Wonnden im Wetfall und der Eintwicken der Wonnden im Wetfall und der Einige ber Wonnde, Analogie aller Dinge, Bernandischelschaften mit dem Genature der Dinge Errenandischelschaften mit dem Genature der Beineschen der den den der Dinge annt dem Einselnen mit dem Einselnen mit dem Einselnen mit dem Einselnen der Weinselnen mit ben Einselnen, die Anfach von der Wetfall und der Goger mit dem Einselnen mit dem Einselnen mit dem Einselnen der Weinselnen mit dem Einselnen der Weinselnen des Beineschen des Geschaften d

Der Berfasser glaubt also gezeigt zu hoben, daß die Disserag der Bettanschauungen Leibnig und Schopen-bauer's nicht gervoorgegangen sei aus einer völligen Disserenzigten sein auf einer die volligen Disserenzigten ihrer metaphysischen Grundbogmen, sondern aus der Berschiebenheit ihres Charatters und der Zeit, in der sie fleibten.

Den Grundgebanten, welcher ber gangen Beweis. führung bee Berfaffere jum Grunbe liegt, bag namlich moniftifcher Universalismus nothwendig Optimismus jur Rolge babe, bingegen Beffimismus mit ihm in Biberfpruch ftebe, muffen wir für falfc erffaren. Optimismus und Beffimismus enthalten Berthurtheile über bie Belt. In ber metaphpftichen Unnahme bes MII. Ginen ale Brineips ber Belt liegt aber burchaus noch fein Berthurtheil über biefe Belt eingeschloffen. Gie tann gui, fie tann aber auch folecht fein, je nachbem bas einheitliche Brincib. bas in ihr fich objectivirt, ein guies ober ein bofes 2Befen ift. Gin Runftwert tann ja auch aus einem einheitlichen Beifte entfprungen und boch afthetifch bermerflich fein. Der Lebensmanbel und bie gange Sandlungemeife eines Menfchen tann ebenfalls einheitlich und boch moralifch verwerflich fein. Durch bie Reben und Sanblungen eines Dephiftopheles geht ein einheitlicher Beift, ber Beift ber Berneinung ; find fle aber wegen biefer Ginbeitlichfeit fcon gut?

Dem Monistuns des Brineips widerspricht nur der Dualismus der Brincipien, aber nicht der Bessimismus Der metaphystiche Gegensat des Monismus und Dualismus ift durchaus nicht identisch mit dem ethischen Gegenjag bes Guten und Bofen. Nur wenn man bas Au-Eine von vornerein Gott nennt, in bassschie asso aufer ber Allmacht auch die Product er Allmeisheit und Augilte finienliegt, dam mit man es freisig für einen Biberspruch halten, die Welt, die aus bielem All-Einen bervorgebt, sur eine sicheste zu erklüren. Aber der Schopenhauer hat Wonishmus ist ja nicht Pamfeishmus, Schopenhauer hat es ausbrücklich abgelehnt, den Weltwilken Soft zu ennen, ja er haf sich über die, vollech die Weltstrausselfen, warum sien Pselfinismum mit einem Monisums in Widerspruch feben sol. Aur der andervicklich pantschieftlich Vonishmus hat northensibg den Deptinismus zur Tolge, nicht aber der von allen theologischen Borausteinung ein autrassische Wonishmus.

9. Arthur Schopenhauer ale Menich und Denfer. Bon Jurgen Bona Meger. Berlin, Luberig. 1872. Gr. 8. 8 Rar.

Bon biefer Schrift läßt fich nicht rubmen, mas mir in Rr. 44 b. Bl. f. 1872 bon ben Frommann'ichen "Drei Borlefungen" rubmen mußten, baß fie fich burch Babrbeite und Gerechtigfeiteliebe auszeichne. Es fehlt Meyer fo gut wie alles, um einen Schopenhauer fomol als Menfchen wie als Denfer richtig zu würdigen. Es fehlt ibm Berftanbnif und es fehlt ihnt guter Bille, mie ilberhaupt ben meiften, Die ale Gegner Schopenhauer's aufgetreten find, befonbere ben Brofefforen. Befliffenheit, Schopenhauer heruntergureifen, fich an ibm für feine bit: tern Angriffe auf Die Brofefforen ju rachen, leuchtet überall burch. Um biefe Tenbeng aber ju pertufchen, merben gewöhnlich einige Lobfpritche vorangefchidt ober binten angehangt, die aber gar nicht ju ben Bormurfen und Befculbigungen ftimmen , welche ben Sauptinhalt biefer Gegenfchriften ausmachen. Go auch bei Dener, Dener ift nicht um ein Saar beffer ale bie anbern Beaner Schovenhauer's, bie ich bor einigen Jahren ausführlich in "Unfere Beit" (1869, Beft 21 unb 22, in bem Artifel "Arthur Schopenhauer und feine Begner") beleuchtet habe. 3ch zeigte bort, bag bie Biberfpriiche, beren Schopenbauer bon feinen Gegnern befchulbigt wirb, theile auf Rechnung ihrer Untenntnig und ihres Dieberftanbniffes feiner Philosophie, theile auf Rechnung ihres Uebelwollens gegen ibn gu feten finb. Bon ben Biberfpriichen, Die Dener bei Schopenhauer gefunden haben will, gilt gang baffelbe. Dener befculbigt Schopenhauer bes munberlichen Difchmafches heterogener Elemente. Wie ftimmt bas aber gu bem anfange ansgefprochenen Lobe: "Bug für Bug paßt gufammen, alles ift wie aus einem Guf"? Entweber ber "wunderliche Difdmafch" ober bie Rufammenftimmnng ber Buge und bie Ginbeitlichfeit bes Buffes muß aufgegeben merben; benn beibes jufammen läßt fich nicht bon einem und bemfelben Gubject prabici. ren. Aber fo geht es, bie feinbfeligen Begner Schopenhauer's icheuen, nur um ihn ber Wiberfprüche beichnibigen gu fonuen, die eigenen Biberfpruche, bie fie babei begeben, nicht.

Als Probe von bem Berftanbnig Schopenhauer's, welches bei Mehre ju finben ift, mag feine Bolemit gegen den Schopenhauer'fichen Bealismus hier erwähnt werben. Schopenhauer übertreibe bie Kant'fice Grunbanficht, bag bie Well füt uns nur als Erscheinungswelt da ift, guteinem Subjectivismus des vorstellenden Iches der dem Subjectivismus Fichte's und dem Phammenalismus bes bereitet nichte nach eine Welterteiten nichte nach eine Welterteiten nichte nach eine Welter er Erscheinung "nu einer Welt des Scheine, die um ein fofern sie einem vorstellenden Ich einer einem konfellenden Ich einem denermähnten Artitel in "Unstere Zeit" gegegt. Es geht ader auch sich aus den in meinem "Schopenhauer-Lersten" befindlichen Artitellen "Erscheinung" "Schopenhauer-Lersten" befindlichen Artitellen "Erscheinung" und "Ibealismus" hervor, auf die ich seine führen der den den kan die für der eine fich sein vor auf die kin die fere dereite.

Go wenig ale gegen bie Lehre Schopenhauer's, fo menig ift Deper gegen feine Berfon gerecht. In bem Bilbe, bas Dener bon Schopenhauer "ale Denich" entwirft, find wie gefliffentlich bie Gomachen und Rebler gehäuft, bon ben Borgugen und Tugenben aber ift menio au fouren. Dan erfahrt ane Dener's Schilberung nicht viel mehr, ale baf Schopenbauer ein felbftfuchtiger, eitler und eigenstnniger Sonberling bon fcmarggalligem Temperamente war, nub bag burch biefe Qualitaten feine Belt. und Lebensanficht bestimmt worben fei. Biel rich. tiger ließe fich fagen, baß Deper burch feine Unimofitat gegen Schopenhauer ju feiner Schrift über ibn Menfc und Denter" bestimmt worden ift. Die Abficht hat ibn, wie bie anbern feinbfeligen Begner, an ber Ginficht gehinbert, und baburch hat er einen Beleg ju ber Schopenhauer'ichen Lehre bom Brimat bes Billens über ben Intellect gegeben, fo febr er fich auch bemubt. biefe Lehre gn befampfen.

Ausführlicher hobe ich bie Meyer'fche Schrift aufammen int feiner Abee über "Belleichb und Beltichmer;" (Bonn, Marcus, 1872) beleuchtet in einem Artifelt "Draueufte Aritifer bes Beffinismus und ber Willenspilophie", in ber "Boffichen Zeitung", 1872, Sonntagebeitage Rr. 38-40).

10. Der gelunde Menschenverstand vor ben Problemen ber Biffenschaft. In Sachen J. C. Filder contra Conord von Partmann. Bon Karl Freiherrn bu Prel. Berlin, C. Dunder. 1872. Gr. 8, 20 Ngr.

Faft gleichzeitig mit einer febr günftigen Bespeckung ber Dartmann'schen, Abiolophis bes Undewnistern', bie Freid, du Brete in der "Dostrerichischen Wochenfeit; für Wissen diget und kauft' veröffenstlichte, erchien Fischer "Sechmergenssigert des gefunden Mentschenerftandes" gegen Dartmann. Diefer Schnerzenssigert ließ auch nicht ein gutes Hand weiter bestehen Verfallung erflart hatte. Dies wurde die Kranlassing zu vorligender Schrift, im welcher der Veranlassing zu vorligender Schrift, im velder der Verkranlassing werter bereits ausgesprochenn Ansicht über die Hilbermussen denzingen Rochard zu verfeligen sach, der ihne wurde bei Mossiosischen und der Weiselbard zu verfeligen sach, der ihm durch die Rochards und verfelnen erfehent.

Bir tonnen bei biefer Gelegenheit nicht umbin, auf ein Bort Rant's aufmertsant zu machen, bas ben fpeculatiben Berächtern bes gemeinen Menschenberftanbes in Erinnerung zu bringen ift. Kant fagt \*):

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift: "3mmanuel Rant. Lichtftrabten aus feinen Berten", S. 33 fg.

Der genetiet. Menfennerstand (ennsus communic) ift auf au fich ein Probitfeitin, um bie Beiter bes flinftlichen Berfandergebranche ju entbeden. Das heißt: fich im Denten ober im speculation Bertunligebranch birch ben gemeinen Serstand ein Brobe jur Beurtheilung ber man ben gemeinen Berfand est Brobe jur Beurtheilung ber Richtigkeit bes speculations gebraucht.

Bon biefem Aant'iden, gewiß richtigen Geschistpuntt aus hielten wir es nicht ifter burchaus unstatheit, bei fifche ben "gefunden Menidenverstand" gegen von Hernanns Speculationen im Krab lieftet. Dat doch joger auch von Hernanns (elbst Annt gegenüber sich auf den gemeinen Menidenverland im Austehma, der Beighesteit des Dinges an sich berufen. "Barum lotte man sich alle nicht auch harten den gemeinen der nicht auch harten der gemeinen der nicht auch harten der den gemeinen der nicht auch harten gegenüber Wenschen der gemeinen ober natikticken ober gelunden Wenschen

verftand berufen burfen?

Greib. Du Brel ift jeboch anberer Unficht. In bem erften Abichnitt feiner Schrift unterwirft er ben "gefunben Menfchenberftanb" einer Rritit. Er fragt biefen Burfchen nach feinem Banberbuch. "Ihn fo unangefochten herumlaufen ju laffen, mochte nun fo bingeben, wenn er fich menigstene in ben Grengen ber Befcheibenheit hielte. Aber bas ift feineswege ber gall; vielmebr involvirt ber Rame felbft fcon, ben er fich beilegt, eine ftete Beleidigung." Berfchiebene Ingredienzien bes "gefunden Denfchenverftanbes" werben von bu Brel bervorgehoben, bie uns gegen benfelben bebenflich inachen follen. Er ftelle fich fein Befundheitsatteft felbft aus, bie Ginbeit feiner Anhanger fei eine volltommen illuforifche, und fobann gelte ibm nicht bas Bemicht, fonbern bie Angahl ber Stimmen. Die Bahrheit trete aber in ber geschichtlichen Entwidelung immer guerft als Anficht ber Minoritat, ja eines Gingelnen auf; erft allmablich werbe fie bon ber Dajoritat aboptirt.

Der einfachfte und ichlagenbfte Beweis bafur, bag bie Gangbarteit einer Meinung abfolut nichts für bie Richtigfeit berfelben beweift, fei aus ber Befchichte bes "gefunden Denfchenverftandes" felbft beigubringen. Da zeige fich, bag berfelbe in jebem Jahrzehnte ein anberer ift. Geine Befchichte fei ein emiges Gichblamiren. ift ein Chantaleon nicht nur ber Beit, fonbern auch bem Raume nach. Bei ben Chinefen berricht ein anberer agefunder Denfchenverftands ale bei une, ja jenfeit bee Rheine ein anberer ale bieffeite." Bebe neue Bahrheit muffe foon als folde bem "gefunden Denfchenverftanbe" widerfprechen, meil fie unbermeiblich parabox ericheint. Das Baraboxe aber fei es, mas bie Denichheit auf bie geiftige Bobe gebracht bat, auf ber fie jest fteht; es fei bas Galy bes Fortichritte. Die Befchichte bes menich. lichen Beiftes fei ein fortlaufenber Rampf bee Baraboren gegen ben "gefunden Menfchenverftand" und eine fortmahrenbe Rieberlage bes lettern. Wenn ber "gefunbe Menfchenverftanb" fich nicht vermeffe, in bas miffenfcaftliche Bebiet einzugreifen, laffe man ihn in feinem Rreife gerne gelten; vermeffe er fich aber, bie Biffen. fcaft mit feinem befchrantten Dafftabe bes Blaufibeln ju meffen, bann muffe er in feine Richtigleit gurudverwiefen werben. Denn er fei gang und gar ungnlänglich, ben Magfiab für irgendwelche wiffenfchaftliche Leiflung abzugeben, bie Biffenfchaft mille baber ernftlich bagegen protestiren, auf ihre Uebereinstimmung mit bem "gefunden Menfchenverstande" gepruft zu werben.

Bir tonnen biefer Bolemit bes Berfaffere gegen ben "gefunden Menfchenverftand" nur bedingtermeife beiftimmen. Der Berfaffer hat nicht bebacht, bag, fo wie nicht alles "gefunder Menfchenverftanb" ift, mas fich für folden ausgibt, ebenfo auch nicht alles Biffenfchaft ift, was fich für folche ausgibt. Gewiß hat ber fogenannte "gefunde Menichenverftanb", wenn barnnter nur bie iebesmal in ber Gefchichte curftrenben, bei ber Menge geltenben Unfichten verftanben werben, tein Recht, über bie Refultate echter und ftrenger Wiffenfcaft, follten biefelben auch noch fo parabor fein, ju richten. Aber ebenfo gewiß ift, bag parabore Speculationen, bie fich für miffenfchaftliche Refultate ansgeben, es aber nicht finb, fein Recht haben, ben gegen fie proteftirenben "gefunden Denfchenberftanb", b. b. ben unberfchrobenen, unberfünftelten sensus communis au verachten. Dier muffen wir vielmehr bem eben angeführten Borte Rant's beiftimmen.

Es war aber auch gar nicht nothig, um Fifcher's "Schmerzensichrei bes gefunden Denfchenverftanbes" ju wiberlegen, gegen ben gefunden Denfchenverftand im allgemeinen an Gelbe au gieben. Es genügte vielmehr, ja es war eine biel wirtfamere Biberlegung, ju zeigen, bag Fifcher's alles Ueberfinnliche, alles Detaphyfifche leugnenber Standpuntt gerade bas Gegentheil bon bem "gefunden Denfchenberftanb" ift, wie er fich ju allen Beiten und unter allen Bolfern geaußert hat. wiberftrebt bem gefunden, natürlichen, unberfcprobenen Menfchenverftanb, bie Belt, nach Beife ber Materialiften, nicht blos atheistisch, fonbern auch ateleologisch, also als ein blokes Brobuct blind und amedlos mirtenber materieller Atome anfaufaffen. Bu allen Beiten und bei allen Bolfern baber, bie nur fo weit ans bent roben Raturauftanbe berans maren, bag fie überhanpt über bas Gange ber Belt und bee Lebens nachbachten, finden mir jur Erflarung ber Belt ein metaphnfifches, ein überfinn. liches ober übernatürliches Brincip, theile in religiofer, theile in philosophifcher Form angenommen. Die Fifcher'sche Gentigsamteit, beim Sinnlichen, Materiellen fteben zu bleiben, ift also nichts weniger als bem "gefunden Denfchenverftanb" entfprechend. Diefer ftimmt vielmehr mit bem philofophifchen Berftand überein, indem er hinter ober über bem Raturlichen ein Uebernatürliches, ein "Ueberfinnliches" annimmt. Schopenhauer bat gang recht, wenn er fagt, die vollethumliche Unterfcheibung amifchen bem Raturlichen und Uebernatürlichen entfpreche bem Rant'ichen Begenfat zwifchen Ericheinung und Ding an fic. \*)

Fifcher gehört, gleich Stiebeling \*\*), nije nen Wogner-Raturen, die alles meiphplichen Bedürfliche base find. An Worten wie Waterie, Kroft, Alom, Naturgefei finben sie ihr Genitge, ohne eine Chonnag der Peobleme, die in diesen Worten steden. So wate schlimm, wenn alle Naturspricher ansperer Zeit diese Genitglamkeit, die in ispere Polemist gegen die Philosophie aus liebergebaus

<sup>\*)</sup> Bgl. von Bartmann's Schrift: "Das Ding an fich und feine Be-ichaffenbeit" und uniere Recenfion biefer Schrift in Rr. 44 b. Bl. f. 1872.

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Artitel: bas Ratürliche in meinem "Gopenhauer-Legiton". \*\*) Bgl. unfern Artitel in Rr. 44 b. Bl. f. 1872.

ausortet, theilten. Daß dies ober nicht der Hall fei, darauf hat Dr. du Bred mit Recht hingewiefen. Er führt undmitig argen Fischer die Ausbrücke eines Delmholts, Hall der Breiber der der Breiber eines Delmholts, Hall der Breiber der der der der der der die Geliefe fich fiest gegen die materialitische Geunglamfeit und Selbstüderscheung auch noch befondere die Krede aufführen, die Du Bois-Korpmond in der pweiten Affectigen Sigung der führlunderzigsten Berfammlung der fich für Argeite gering der fich für eine Argeite zu Leipzig am 14. August 1872 "über die Grenzen des Kalurertennens" gehalten daf, und bie bereitst in besonderer Ausgabe (Leipzig, Beit und Comp., 1872) erschieren ist.

Sobald sich überhaupt nur bei den Naturschifdern ber "gesunde Menschauberstand" zu regen ansängt, sehen sie ein, daß mit dem Borte Geste, Materie, Atom, Arthefchwingung u. f. 100. nicht alles obgemacht il. Es regt sich dos Bedistring nach einer hhistophischen Weltwalfdauung, und solglich ist der "gesunde Menschaub" nicht ein Berächter der Philosophie, sobern treibt biefwebe zu der frobert gesten der Weltschaub". Es ebe fümmen im tiessen

Grunde überein, indem fie vom Natürlichen jum Unternatürlichen, vom Bedingten jum Unbedingten, vom Sinlichen jum Ueberfinnlichen ober Intelligibeln fich ju nbeben bas Beburfuif fublen.

Aber bamit ift freilich nicht gesagt, bag auch jed besondere philosophische System ben "gestunden Renisseverlande" auftreicht. Bei Dartmann ist so manche zutreffen, das bem gefunden, unverschenden Municht berfande anwider ist nach worister wir Rische zu berfande anwider ist nach worister wir Rische zuge Dartmann bestimmen mitssen. Freih. du Brei hat hartman

So wenig als bei Fischer alles "gefunder Annigeberftand" ist, was er voller ausgibt, ebend wenig ü bei Partmann alles wissenschaftlich begründet, wes er baste ansieht, den liebergebung sind beide nicht inausprechen; sie sieden und an eutgegengescher liebe hebung, Fischer am Ueberhebung bei Empirismus, hatmann au Ueberhebung ber Speculation.

Julius Frauenfladt.

#### fenilleton.

Dentiche Literatur.

Gin Rlopftod. Berein, beffen Gib in Queblinburg, ber Baterftabl bes Dichtere, ift, hat folgenden Aufruf erlaffen: "In einer Beit, wo ber bentiche Gemeinfinn, getragen burch die endliche Einigung Deutschlands, in fo reichem Dage wiedererwacht ift, ericheint es ben Unterzeichneten als eine Bflicht ber Ehre und ber Bietat, unfer Bolf ju gemahnen an bie Giniblung einer Soulb gegen einen beutiden Dann, ber ale begeifterter Sanger ber Berrlichfeit und Tuchtigfeit feines ols begiffette Sanger der Hertiagteit und Luguigeit, inne Solfs von größert Bedeuting für unter nationale Cutwider lung geroein ift, als man bisher erfannt hat, gegen Britde-rich Sottlich Skopfloch, die ill eine allegenein befannte und viel befagte Thalader, baff Rohlack's Schillen in den bisherigen Denden unsolfflindig, is vielfald nugwerfliffig über-liertei fün, sohn der Zett wie auch die Erfärung duer in alter Beitelwagen führt Grunnstage entbetre. Ben tefflige alter Beitelwagen führt Grunnstage entbetre. Ben tefflige hat Ladmann eine muftergultige Ausgabe beforgt. Für Goethe und Schiller ift man bereits in mannichfacher Beife thatig. Das Buftanbetommen einer fritifchen Ausgabe ber Berte Derber's bat Ge. Daj, ber Raifer burch Gemabrung einer Gubvention für ben Berausgeber ermöglicht. Um für Rtopflod eine folche Ausgabe ale Erfallung einer nationalen Pflicht poranbereiten, find bie Unterzeichneten jufammengetreten. Berein fiellt fich bie Aufgabe: 1) ben noch vorhandenen hands fciftlichen Rachlag Rlopflod's in Urfchriften ober in guverluffigen Abichriften, 2) alle Gefammt- und Gingelausgaben feiner Berte, 3) alles, was über ibn in unferer eigenen und in fremben Literaturen erichienen ift, in einer Sammlung gu vereinigen. Diefe Sammlung foll im Jahre 1874, jur hundertfunfzigjahrigen Geburtetagefeier bes Dichtere, ber Stadt Queblinburg ale feinem Geburteorte übertragen merben, mit ber Berpflichtung, fle ben Forfdern gur Benutung allezeit offen ju halten. Demnach richten bie Unterzeichneten an alle, welche Die Bebeutung unfere Unternehmens auertennen, Die bergliche Bitte, es burch Ginfenbung von Gelbbeitragen ju hanben bes mitunterzeichneten Kaffirers zu unterfithen. Diejenigen aber, welche im Befit von handschriftlichem Rachlag von Ropflod sich bestuben, erluchen wir freundlicht, uns entweber bie Orie ginale ober authentische Abschriften für die beabsichtigte Samm-fung zu übersenden. Ebenso werden wir für jeden Rachweis, ber unsern Zweden zu flatten tommt, febr bantbar fein." Der Aufruf ift von gabireichen angefebenen Dannern unterzeichnet; wir ermabnen von ben literarifd befannten Brof. Bartid, Brof.

Bojde, Brof. Barnde, Brof. Dettner, Brof. Mafins, fini. Beinholb, hoffmann von Fallersleben, Dr. S. Riette, Guin Rubne, Dr. D. Brofie, Otto Roquette, Dr. Alexis Schmidt a.

Mannten Bederich eine fich gefreiben fich gener en Romart. 30 in Allein mit Michael fich gener en Sommer. 30 in Allein mit Michael fich gener eine Genalt is Allein bei hat, hierontmus Scotus", von ffreiheren de aiger: Agfallet'; Sellei. 30er Zewe bes daufe; Am ein Belter. "Alleidentig"; Sellein der Anderer Genalte in Michael gener freibrich August Armsäder: "Genances Sebtals mit fein Traite debauston"; 30 haun er Saufft: "Franfrutte Richscorrefponden von 1876—1519"; De Egglinger und State finderen im Krieg agen Franfreich"; An von Schellen in Krieg agen Franfreich", A. von Schellen Sertifung, überfelt von Kart kennigen Regienwart Bertifung, überfelt von Kart Langi"; I ohannes Settingung, überfelt von Kart Langi"; I ohannes Settingung überfelt von Kart Langi"; I oh

Theater und Dufit.

Unfer neufiches Bergeichniß ber in Rigo verhotenn bei chen Denmen wirb jest von en Mitteren ergant und in Angade ber Seiflet, woche ber petereburger beutigen Siene verboten worden. Das Borgeien gegen ib veutige flein scheine feint also auf bestimmten Principien zu berufen, ib nur grundblid sei unschaff der grundblid sein unferm, der Genurbebenten fall entwohente Seinaber eine mögen. Das Bedenften in Bezug auf die Bestellung bei der Belle feine Solle seinen, sie bei erm mehr al fing beiter Bulle feiner Solle seinen, sie bei Gerlich in der Belle seinen Belle bei der Belle seinen Bei beiter bei Ernfre Mete geiben Ehrente bei ernfre het genere Aberteiterschaft gefan eine fle fieder der Genere auf gestellt gelten Ehrente Beiter auf gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

— Die Apptite bon Bictor Huge's "Marion Delawe" am Thidter français den ande bem Berichterflatter ber "des deux mondes" (Saint-Arent Zaillandier) nur eine 1085 Kulnohme gelunden. Die Danfieller der Damprollen "Bischauste der Apptichen "Die Danfieller der Damprollen "der Den der Den der

Feuilleton.

175

fould foiebt berfelbe ber Dichtung gu. Er neunt "Marion Delarme" ein hochpoetisches Bert, aber es fei teine aus bem Bergen tammenbe Boefie; es fei bie Paefie eines glangenben Siis. Und wiewol er einzelnen Berfen bes Berte eine unvergangliche Doner gufpricht, fo meint er boch, bag bie Sanblung des Studs nicht feffete, nicht hinreiße. Bebenfalls ift "Marion Deforme" bie Ahnfran bes gangen Demi-Monde Dranios bes second empire und ben fpatern Generationen burch ihre bich. terifche Dabeit überlegen.

- Friedrich Daafe fpielte neuerbinge ben Ri-carb III. in Leipzig, und zwar ließ er bas Shaffpeare. Drama mit einer fo giangenden Ausfattung in Seene gegen, wie fe nur an londoner Bubnen Ablid ift, in Deutschland aber noch nicht ge-feben wurde. Man hat ichou bei bem "Laufmann von Benetig" Einwendungen gegen biefen fceuifden Bomp ber außern Dar-ftellung erhaben. Doch wir fieben nicht mehr auf bem Standpuntte ber alten Shatfpeare. Buhne, und bie glangenben fcenifchen Mittel ber Oper haben hierin bos Unblifum verwöhnt. Die Shatipeare'iden Biftorien mit ihren Baupt. und Staateactionen bedirfen bei grofen Buhnen bes fenuichen Glanges, wenn fie nicht einen blirftigen Einbrud machen follen. Wenn bie beco-rative Ansflatung bie Sandlung felbft bebt, und bie bramati-ichen Wolbe verflatt, lo tonnen wir in ibr nur einen Borgug finden, nub man follte einer Direction, Die bem claffifden Oramo folde eilige und loftbielige Mieg purende, nicht aus verfehrem Berinften Berinften nochen. Die Kusstautung des "Richerts III." war eine gläugende; alle Decensioner waren nes grantle, funglien, wie ber Alleh vor den Zover mit dem Bild auf die schifferige Theme in der Wold von Bosvorth, terr rifflich außesschiert; die Kompfleren in der Meitern mar goldtrentig ausgejuger; bei wondpiere in der iegere noch geografig arengirt. Saafe felb fieltet Rönig Richarts noch ber Aufoffung Rolfer's, nur mit leifer Anbentung ber lörverlichen Bebler, bie Seene mit Anna febr glidlich mit beranichen Bebler bie Deudelt, ben ibertegenen Dohn bracht er mit Scharfe gur Geftung; nur bas tragifd Große in ein-gelnen energischen Souptscenen ließ bie nieberichmetternbe Bucht vermiffen.

- Berther's ,, Bombal" ging am Stabltheater in Roln mit lebb aftem Beifall in Scene; Die antijefuitifche Tenbeng bes Stficte murbe pon ben Roluern mit Jubel begrußt; bad ideint bie Direction pon weitern Wieberholungen Abftanb

genommen gu boben.

- Richard Bagner wird mahricheinlich im Darg am berliner Solop erntbeater feinen obne Streichungen aufgeführten "Lobengrin" fetoft birigiren. Benigftene liegt ein folder Untrag bee berfirrer Bagner-Bereins bem Ronige von Breugen gur Entideibung wor. Bon feiner letten Cancertreife hot Bagner 25000 Gulben als Ertrag nach Bairenth gedracht. 3m April will er brei Concerte in Landon geben, wo ein unter bem Broteclarate bes Prinzen Alfred Derzog von Ebinburgh fithendes Bagner Comite ben Erfalgen bes Componiften porarbeitet.

— Gine neue Oper vom Rapellutifter Multer: "Balb-meifter Brautfahrt", bren Tert nach ber lieblichen Dichjung Rognette's gebichtet worben ift, sand bei der Aufsufurung in hamburg Beijall.

- Corneille's "Cib" ging in einer neuen Bearbeitung bon Enbwig Soneegans am bresbener Softheater in Scene. Das fünfactige Trauerfpiel murbe in ein breioctiges Schaufpiel umgewandelt; Rabrigo erhält am Schluß feine Timene – eine Abftampfung ber Tragit, wie fie vielleicht dem Zeitgeschmad willommen ift, aber bach hohern afthetifchen Jutereffen wiberfpricht.

#### Ans ber Schriftftellermelt.

1823 in Leipzig Theologie. Wegen feiner Betheiligung an ber

Gin fangiabriger Mitarbeiter unferer Beitfdrift und einer ber tuchtigften Literorbiftoriter ber Rengeit, Deinrid Rurg, ft am 24. Februar in Accan gestarben. Geboren am t8. April 1805 ju Paris von beutschen Actiern, flubirte er seit

Burichenichaft begab er fich abermole ine Ausland und flubirte in Boris mit Gifer orientalifde Spracen. Die Julirepolution. welche in Deutschland überall palitifches leben wedte, führte ibn nach Baiern, wo er ein oppositionelles Blatt "Die Beit" redigitte. Infolge feiner redactionellen Thatigfeit murbe er gut sweijuhriger Feftungehaft verurtheitt. Geit 1834 febte er in ber Schweig, zuerft ale Lehrer ber beutichen Sprache und Literatur an ber Cantanefdule von Sanct-Gollen, feit 1839 in Maron in abniicher Stellung. Gine Reihe fleiner Mona-graphien gur beutiden Literatur ging feinem Sauptwerte: "Gefdichte ber beutiden Literotur" (3 Bbe., Leipzig 1851), voraus. Diefem Berte, beffen brei erfte Banbe bereits eine funfte Anflage erlebt haben, fieß er einen vierten Bond folgen, ber eine umfaffenbe Charafteriftif ber ilingften beutichen Literaturepache gibt. Der große Borgug ber Rury'iden Literaturgefchichte be-fleht barin, bag fie fich nicht in ein abftractes Det verliert, welches burch bie Linien ber Doctrinen gebiltet wirb, burch bie fagenannten geiftigen Richtungen und Strebungen, binter benen bie productiven Rrafte ale folde verichwinden, fanbern baf er ein febenevolles Bilb ber einzelnen Dicher gu geben ludt. Und gwar wird bas Jiercarifche Bortra meteflite durch bie Bilber ber Dichter felbft, bie bem Text eingefügt find, und burch gabtreiche Broben aus ihren Berlen. Seine Urtheile find durchous undejangen und jutreffend, nur aft zu mitd gegen mittlere aber schwächere Leiftungen , aber boch das Bebeutende ebenfo mit richtigem Gefühl wie mit Wärme hervorhebenb.

Auferbem hat Rury eine fehr rege literarifde Thatigfeit entwidelt. Seine fritifche Tertausgabe Schiller's verbient volle Anerfennung; fie ift frei von fritifcher Uebertobung und ergangt Die bieber verbreiteten Schiller:Ausgaben burch taltvoll ausgewählte Einstügungen. Seine "Deutiche Bibliathel" war eine Sammlung ber altern Berfe unferer Literotur, Die ebenfalls von tativaller Auswohl zeugte. Ferner gab Rurg ben "Briefwechsel Ropaleon's L." heraus; in sellherer Beit ben "Brifgeröhlet Mopoleons I." heraut; in selberer Zeit aufer abeit außer andern bevollichen Schriften eine leberfejung ber chnien bie Emilgelit; "Dels Blumenblott." Richt bies ber Fliegen nach bie Emilgelit; welche Aus, fiels und auf in Spiter Schweise berühft hat, von allem bas umparteiligte Behreit Berbeilen gerecht wirb, machen feiner Zob oppett bedauerlich in einer Seit, in welcher einleitigte Erriffige Geschlicht im erner jur Fare Dec bes Logs um werben brobt.

- In ber Rocht jum 2. Marz bot Ferdinand Freiligrath feinen Sohn Otto verloren, ber ale einjähriger freiwilliger biente und am Scharlachsieber ftarb.

#### Bibliographie.

(re. 26-re.). 2. Artersphilitige mb hereftbistier. Gelicie.

Tenneld, Weber, 1972.
Rusb bem theinlifen Müdbenleien. Ihnei Necellen von J. D. Gebenkanneld, Weber, 1972.
Rusb bem theinlifen Müdbenleien. Ihnei Necellen von J. D. Gebenkanneld, 1972.
Reinlifen der Schaffen der Freisflichen Belleit web glude Merchenberg, 1887. Die Gelichte ber ersanglichen Lution in Breitben, nerhttps://doi.org/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.100

berg. 18rt 3b. Die Gefoldet bet erwaseitigen fluten in Breifen. Are Z. 18. Gefoldet bet erwaseitigen fluten in Breifen. Are Z. 18. Gefoldet bet engillen Breife. Bad 3. Genn's Neuspaper fress frei bestreite, Dammere, Rümpfer, G. 5. 25tr. 25t

#### An 3 eigen.

Derfag pon S. M. Brodiffans in Leipzig.

#### Bibliothet der beutschen Nationalliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts.

Rene, ichon ausgeftattete, correcte Ausgaben ber Schatte ber bentiden Rationalliteratur.

bon ben angefebenften Schriftftellern ber Gegenwart beranegegeben mit Ginleitungen und Mumertungen.

Coeben ericien ber 36. Banb:

Theodor Gottlieb von Sippel, Ueber bie Ghe. Dit Ginleitung und Anmertungen berausgegeben bon Emil Brenning.

Die frühern Baube (1-34) euthalten: Coleiermacher's Reben über bie Religion, von Carl Schmart: Alophof's Oben, von Danber; Bufaus' Boltemarden, von Morie Mufer (Doppetband); Bariam's Dofinde, von ebeling (Doppetband); Ernft Schulze's Bezanberte Rofe, Poetiiches Tagebuch, von

Tittmann:

Leffina's Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, Rathan, von Beitner; 2Bielanb'e Oberon, von Röhler;

Maler Miller's Dichtungen, bon hettner (awei Theile); Rorner's Leier und Schwert, Bring, Rofamunbe, von

Gotticall; Forfier's Anfichien vom Riederrhein, von Buchner (zwei Theile); Berber's Cib, von Julian Schmidt und Raroline Midaelie

Seume's Spagiergang nach Sprafus, von Defterlen: Stiller im Fliefer's Gediefer von Mar Miller (zwie Theile); Goethe's Kanl, von Carriere (zwie Theile); Bitger's Golde, von Tittu man (Doppedband); Steber's Iven jur Gedichte von Allian "Somitol (vor Baudo); "Somitol (vor Baudo);

Bog' Luife, 3bullen, von Goebete;

Echleiermacher's Monologen, Die Beihnachtsfeier, von Carl Somarz

Dojes Denbelejobn's Phabon, Berufalem, bon Arnold Bobet:

Bolty's Gebichte, von Rarl Balm; Gellert's gabeln und Ergahlungen, geiftliche Dben und Lieber, bon Rarl Biebermann:

Fichte's Reben an bie beutiche Ration, pon 3mmanuel Bermann Richte:

Möfer's Patriotische Phantasten, von Zöllner (zwei Theile); Shiller's Bilhelm Tell, von Carriere. Blumanet, Birgil's Meneis traveflirt, von Ebnard Grifebad.

Ein Band toflet geheftet 10 Rgr., in Leinwand gebunden 15 Rgr.; Doppelbanbe geheftet 20 Rgr., gebunden 1 Ehir.

Beber Band ift auch einzeln gu haben und bie Raufer find nicht gur Abnahme ber übrigen Banbe verpflichtet.

Die erfchienenen 36 Banbe find nebft einem Brofbect über Die Cammlung in allen Buchhandlungen porratbig.

Intereffante zeitgeschichtliche Berte.

Coeben ift im Berlage pon 3. Eroner in Stutte gart ericienen:

#### Geschichte der neuelten Tesuitenumtriebe in Deutschland (1870 - 1872) pon Wolfaana Rienzel.

Gin ftarter Ottabb. (34 Bog.). Beb. Breis 1 Thir. 24 Gar., ober 3 Rl. fiibb.

3nhalt: I. Bud. Der Jefuitenplan. - Bas mot-fen bie Befuiten? - Die Befuiten im Dienfte ber frangofffchen Bolitit. - Ultramontane Bublereien in ben Rieberlanben und ber Someit.

II. Bud. Berhalten ber beutiden Bifcofe. - Die fübbeutiden Bifcofe. - Die norbbeutiden Bifcofe. -Die Centrumspartei.

III. Bud. Die Alttatholiten. - Dollinger und feine Schule. - Ludwig II. von Bayern und fein Minifter v. Lut. - Die erften altfatholifden Berjammlungen.

IV. Bud. Erfte Abmehr römifcher llebergriffe durch bie beutiche Reichsgefeigebung. — Das neue Rangel geleb. — Das neue Schulauffichtegefeb. — Die poluiiche Maitation.

V. Bud. Die Bertreibung ber Jejuiten aus bem beutiden Reiche. - Feinbliches Dervortreten bes Papftes. -Das Befuitengefet. - Die Ausweifung ber Befuiten.

VI. Buch. Bereinigtes Anftreten ber bentichen Bifchofe gegen bie Reichsgewalt. - Die Fulbarr Dentfcrift von 1872. - Das Berhatten einzelner Bifchofe. - Berhalten ber Broteftanten in Deutschlanb.

VII. Bud. Defterreiche Berhalten gu ben Besuiten-umfrieben. — Defterreichs erzwungene Rentralitat. — Die Mittatholiten in Defterreid. - Bfaffennnfug in Defterreid.

Gruber ericien ale Borlaufer au bem obigen Berte: Rom's Anrecht bon Wolfgang Menzel

30 Bogen 8. Brofc. Preis 1 Thir. 15 Ggr., ober 2 St. 30 Rr. fubb.

Juhalt: I. Buch: Die Berbienfle ber Deutschen um bas Chriftenthum, II. Buch: Die Berfündigungen Rom's an Deutschland. III. Buch: Bas die romanische Roce aus dem Christenthum gemacht bat. IV. Buch: Die deutsche Resoumation. V. Buch: Der Reufatsbolicismus nach dem Kridentium. VI. Buch: Rom's Gerobsinen im Zeit-alter der Anstikaung. VII. Buch: Der Ultramontanis mus ber Rengeit.

Das VII. Buch enthält u. A. folgende Rapitel: Das votifauische Concil. — Die edmische Frage feit 1870. — Die junuchft vorliegende Rechtsfrage in Bezug auf bas Borgeben ber infallibein Bifcofe in Dentichland :c.

## Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudoif Gotifchail.

Erfdeint wöchentlich.

-west Hr. 12. 1050-

20. März 1873.

Indall: Bolitische Schriften. - Frang Grillparger. Bon Nubbet Gottfean. Erfter Artitel. (Belchluß.) - Dag Mullet's "Glops", Bon Deinrid Nudert. - Fralbeien. Caflice Urifeite über neue Ericheiungen ber beuischen Literatur; Deufiche

#### Politifche Schriften.

1. Jum innern Frieben im Reiche. Bon Derm ann bon San neden. Main, von Babern. 1872. Gr. 8. 1 Thir.

Der Berfaffer geht von der Ansicht aus, daß alle einlissten Staden, also die meisten Reiche Europas,

civilifirten Staaten, alfo bie meiften Reiche Enropas, unfer liebes Deutschland mit eingeschloffen, ben beftigften innern Rampfen entgegengeben. Bobin er blidt, fieht er Rrieg: auf religiofem, auf ftaatlichem, auf focialem Bebiet. Den Rrieg aller gegen alle fleht er mit Riefenfchritten fich nathern. Um fo mehr halt er es für Pflicht jedes einzelnen Denfchen , vorzitglich jedes Deutschen, alles aufzubieten . um bie unbeilvoll brobenbe Bufunft ju beidmoren. Die Friedenspfeife in ber Band, fucht er Mittel und Bege zu finden, um mit einer Urt Bauber-fpruch die aufgeregten Leibenschaften gn bampfen und die tobenben Bellen wieber in ihr friedliches Bett gurildanbammen. Man ift nun gewöhnt, biefe brobenden Botten theils in Schwarz, theile in Roth fich farben an laffen, bon einer fcmargen und bon einer rothen Internationale ju fprechen und barunter bie Bartei ber Rleritalen und bie ber Socialiften zu verfteben. Das find bie zwei Gefpenfter, welche fich berufen glauben, die Rube Guropas In fibren und bie Berrichaft ju erringen. Der Berfaffer lagt ben Rampf mit ben Rleritalen beifeite, tommt nur gelegenheitlich anf biefelben gu fprechen und vergift bann nicht, feine Lange einzulegen; er bat es gunachft nur mit bem Staate gu thun, in welchem fich bie hanptfachlichften Begenfate, fich gegenfeitig befampfend, gegenilbertreten, und in welchem ber Friede gefunden werben milffe. Da aben wir nun freilich gleich im Beginn eine empfinbliche fude; benn auch wenn wir lediglich von bem Begriff bes Staate anegeben, feben wir une boch ploplich mitten ine Danbgemenge mit ben Rlerifalen verfest, bie nun einmal nicht begreifen tonnen, bag es nicht gleichgültig ift, ob nan bas Jahr 1077 ober bas Jahr 1873 fchreibt, unb ei biefem ihrem ganglichen Mangel an Beit . und Rablen. inn fich auch noch bentzutage gerabe fo geberben mie ba-1873. 12.

male, ale fie auf ihrer olympifchen Bobe mit Rrone und Scepter fpielten. Doch laffen wir bas und fragen wir. mas für eine Aufgabe ber Berfaffer bem Staate jumeift. Sie ift unter jeber Regierungeform, ob Monarchie ober Republit, ob parlamentarifche ober conftitutionelle Regierung, feine andere ale bie, bag allen Ditgliebern beffelben bie Doglichfeit gewährt werben foll, fich ein menfchen. murbiges Befteben, ben individuellen Sabigfeiten gemaß, ju erwerben und ju fichern. Doch betout ber Berfaffer febr bas Bort "Möglichfeit"; benn bon einer Garantie biefes Bestehens, von einer allgemeinen Berforgungsanstalt tann ja, trop aller Theorien ber Socialiften, feine Rebe tann in, toby unter Leven a bes Lebens ift jeber feines eigenen Glides Schmieb. Seiner Aufgabe, alle bem Fleig und ber Intelligeng im Bege ftebenben hinderniffe burch feine Gefete hinmegguraumen, mirb, nach ber Darftellung des Berfoffers, ber Staat baburch gerecht, bag er feinen Angehörigen ein möglichst großes Daß von Freiheit und ebenbamit die Möglichkeit, ihre Geiftes- und Körperfahigfeiten gu ihrem Bortheil zu verwenden, gemahrt, und baß er für alle gleiches Recht, filr niemand Borrechte bat, woburch allein es jebem möglich ift, mit gleicher Aneficht auf Erfolg an ber Sicherftellung eines feinen Sabigfeiten entfprechenben Beftebene ju arbeiten. Diefe Anfgabe tann aber ber Staat nur bann lofen, wenn er in feinem Befteben gefichert ift, und biefer Beftanb bernht auf ben Menfchen, welche ben Staat bilben, und gwar nur auf folden, welche fich ansfchließlich ale ju ihm gehorend betrachten und beemegen auch allein innerhalb beffelben berechtigt finb. Es ift febr gichtig, wenn ber Berfaffer fagt, bag ber Staat nur biejenigen ale feine Angeborigen, ale Berechtigte, ale Stimmfabige anfeben tonne, welche ihm allein angehören, ihm allein anhangen, nur in ihm, in feinen Befegen und Bewohnheiten murgeln. Ber bagegen die Richtfcnur feines Thuns und Laffens, feines Denlene und Sandelne auferhalb bee Staate findet, von



Cin

einem fremben Willen erhalt, mag nun berfelbe fein Bureau im Balican ober in einer Berjamulung zu Ondon
nnter dem Borsis des Herrn Marx aufgeschagen haben,
der sam von dem Staate nicht als sein Burger augefehrt
werben, sam bei den staatlichen Einrichtungen nicht mitprechen und hat sich mit dem Gnircht zu Geguligen.
Die Grundbager des Staats bilbet die Jaunilie, wedig an dem Bohj und Wiche kest Zuaus ein ganz onderes
Antereste das der einzulen klechne Renich Wilheim
dieser sich mehr der gegenen der Grege zu tragen, auch dei der
Gestenden von der der der der der der der
fletze frankt einer Burger auf bereit, sat bie
Folgebang vorzugsweise biefen Maßstat aufge, sat bie
Folgebang vorzugsweise biefen Maßstat aufge, sat bie
Fonitie neben der Gegenwart Sort auch bie der
auch berückstätzt auch die Lungt im Auge
und berückstätzt auch die Lungt im Auge
und berückstätzt auch die Lungt im Auge
und berückstate ab eine die Lingtinteressen der
haten der der der den der der
haten der der der der der
haten der der der
haten der der der
haten der der der
haten der der
haten der der der
haten der
hat

Diele Betrachtungen geben bem Berfaffer Beranlaffung, Die Ramilie in altgermanifder Beife jur Grund. lage ber Bolfevertretung in machen. 36m gefällt meber bas in vielen Staaten noch übliche, mehr romifche Guftent, bas Babirecht vom Steuerzettel abhangig ju machen, noch bas ben Griechen entlehnte Guftem, bas Bablrecht ben Daffen ju gemabren. Das lettere führt leicht gu bem bemofratifchen Ertrem, wonach bas von ber Bolfe. pertretung angenommene Befet erft bann in Rraft tritt. menn es burch bie Abstimmung bes Bolfe felbft fanctionirt morben ift, wie bies in einigen Sallen bon Dapoleon III. in Anmendung gebracht murbe und bei ber Frage pon ber Berfaffungerevifton auch in ber Gomeig jur Geltung getommen ift. Bas ber Berfaffer an bem all. gemeinen Stimmrecht auszuseten bat, ift, baf bei bentfelben, jumal in rnhigern Beiten, wo bas Bilb bee Staats nicht gleichsam leibhaftig vor bie Mugen tritt, bie Intereffen ber einzelnen gu fehr in ben Borbergrund treten. ber einzelne fich verfucht fühlt, folchen Grunbfagen Babn an brechen, welche entweber bie gange Rraft bes Staats ju Rmeden, die bemfelben gang fremb find, verbrauchen ober die Grundlagen bes Staats felbft verflüchtigen und umiflitrgen wollen. Bang anbere Barantien bafür, bag bei ber Babl ber Bolfevertreter bas Bobl bes Staate, feine Gegenwart und Butunft, ine Muge gefaft wirb, milrhe bagienige Spftem barbieten, nach welchem bas Bablrecht an bie Ramilie gefnupft mare, nur ber Familienpater an mablen batte, alle anbern bon ber Theilnahme an ber Bablurne ausgefchloffen maren. Diefes Guftem milrbe ben beim allgemeinen Stimmrecht aufgestellten Bebingungen (Unbefcholtenheit, außere Gelbftanbigfeit, Großjabrigfeit) in viel boberm Dage ale biefes felbft entfprechen und angleich bie Frage ber Frauenemancipation infofern lofen, ale bie Frau ihren Ginflug in ber Familie geltenb macht und ihren Gatten, ben Familienvater, ale Babimann aufftellt. Db bei bem burch bie Familie bebingten Babirecht ben Bollevertretern "unbebenflich" Diaten bezahlt werben tonnten, möchte noch ju erproben fein. Gicher aber ift, bag burch biefes Familienmablrecht allen Umfturgmannern ein betrachtliches, ftete ju ihrer Berfügung ftebenbes Contingent entgogen murbe. Eigenthumliche Falle, wie J. B. baß ein Dann wie ber Brafibent bee Reichstangleramtes, Minifter von Delbritd. ale Sageftolger fein Stimmrecht verlore, mahrend fein verheiratheter Bortier es batte, mußte man in beu Rauf

nehmen. Daß biefes Babfisstem faumtlichen fatseifichen Griftlichen des Wahrecht enheme mitrb, sind ber Berfassten mitrb, inde ber Berfassten wich beide bei Berfassten bei beife ben nur bem directem Beleichen bes Bapftes untriffung, nicht an ein Baterland, an einen bestimmten Staat je banden sein, sondern nur bem Dienste ber Kirche in ihre angerschauftlichen Milgemeinheit bienen polien, sonint nich ber Staat, sondern bie Kirche seichs sie wen bes Steates Ausstelliefe. Angesschieß ber nuren Borfalle sonnen wir nur noch hingussigen, daß niche Mustelling bes Babfterichte and zie Bertellichten an ber Wachtung bes Babfterichte and zie Betheling an ber Wachtung bes Babfterichte and zie Detheitigung an ber Wachtung bes Babfterichte and zie Detheitigung an ber Wachtung bes Babfterichte and zie Detheitigung an ber Wachtung bei Paterlandssofen unterfagt fen sollte.

Benn ber Berfaffer ber Familie folche michtige Rechte beilegt, fo muß er auch barauf feben, baf bie Doglichfeit, eine Ramilie ju granben, porhanben ift. Er ift confequent genug, bon bem Staate ju verlangen, bag er alle Binberniffe megraume, welche ber Schlieftung einer Che entgegenfteben und nicht in feinen Gefeten begrundt find. Die ftaatlichen Gefete baben mit benjenigen Dinberniffen, welche fich ane ben Bermogeneverhaltniffen ergaben, in ben letten Jahren befanntlich grundlich aufgerdumt; bie Rirche bat aber auch in biefem Bunfte ibre fprichwörtliche Intolerang nicht aufgegeben. Uebergriffen ber romifch- ober griechifch-tatholifden Riche bei Ginfegnung bon gemifchten Chen einen Damm entgegenguftellen, tommt ber Berfaffer, wie neuerbings alle Welt, auf ben einzig richtigen Answeg, auf ben Botfclag ber Ginführung ber obligatorifden Civilebe. Richt bie firchliche, fonbern bie burgerliche Trauung gibt ber Che gefetliche Beltung; benn fie ift fein firchliches, fonbern ein burgerliches, ftaatliches Inflitut. In Dentichland ift bas freifinnige Baben mit Ginführung ber obligetorifchen Civilebe vorangegangen, und ber Staateminifer Jolly hat in ber erften Rammer bem Beibbifchof Lether Ritbel bon Freiburg gerabegu gefagt, baf ber Staat bit jenigen Briefter, welche nach Ginführung ber obligatois fchen Civilebe von einer folden Che, Die nur burch burgerliche Tranung gefchloffen worben ift. ale von einem "Concubinat" fprechen, ju faffen miffen merbe. Arbnid ift es mit ber Bolfeichule. Die fleritalen Beifiporut, fagt ber Berfaffer, beanfpruchen eine bevorrechtete Stellung bei ber Leitung ber Bolfefdule und begrunben ihre forberung bamit, bag fie bie Rirche als biejenige Dacht begeichnen, welche bie Bollsichule in Deutschland gefchaffen und eingeführt habe, und zwar vielfach ohne Beiftant und Mitwirfung bes Staate. Allein bie Begrunbung ift falich und bie Forberung unberechtigt. Die Rucht hat Rloftericulen, bas beift gelehrte Coulen gegrunbit; bie Boltefchnle aber ift eine Schöpfung ber bentiden Reformation, und bie tatholifche Rirche bat aus leicht begreiflichen Grunden nur bas Beifpiel ihrer Rivalin nad. geabmt. Bas fie aber bou ber Bolfeidule balte, bas zeigt fie in ben romanifchen Lanbern, welche unter bem faft ausschlieglichen Ginfluß ber tatholifchen Beiftlichlit fteben und ebenbesmegen nicht blos febr fclechte, fonbern außerft wenige Bollefculen haben. Der frangofiiche Beififporn Bifchof Dupanloub weiß recht mobl, marum er fich fo febr gegen eine Berbefferung bee Bolleidulmefens, befondere gegen Ginführung bes Goulgwangs

und ber Laienfdinlen ftraubt. Denn neben feinem Bollebeer bat ber Staat fein nationaleres Inflitut ale bie Bollsichule. Gibt er bie Leitung biefer ane ber Banb, fo gibt er feine Butunft aus ber Sanb. Die Rirche barf vielmehr in feinem anbern Berhaltnif gur Schule fteben, ale baf fie in berfelben ben Religionennterricht ertheilt, und auch biefer muß ber Dberaufficht bes Staates unterftellt fein. Doch will ber Berfaffer feine confeffionelle Bollefcule, fonbern ift ber Anficht, bag in berfelben bie Jugend jum allgemeinen Chriftenthum erzogen, bas Dogmatifche ber einzelnen Confeffionen beifeite gelaffen und erft fpater nachgeholt werbe. Denit man fich in bas Detail eines folch allgemein driftlichen Unterrichte. fo fann man fich nicht verhehlen, bag es febr fchwierig ift, bei biefem driftlichen Rern immer fteben gu bleiben nub nie auf confessionelle Abwege, welche gar ju leicht eine Bolemit in fich fchliegen, an tommen. Bei Befprechung ber höhern Bilbungeanftalten eifert ber Berfaffer, wie iberbaupt in ber gangen Schrift, gang befonbere gegen eine ju große Beborgngung ber claffifden Studien. Go gang unrecht hat er nicht, befonbere wenn man bie ungebuhrlich viele Beit bebenft, welche in manchen beutfchen Staaten auf Die fogenannten "Compositionen" verwendet werben, infolge beffen beutiche Sprache, Literatur und Beichichte giemlich hintangefest werben. 3m allgemeinen aber wilf. ten wir eine beffere Grunblage ale bas claffifche Alter. thum bem Unterricht in ben hobern Schulen fchlechterbinge nicht au geben. Much find wir burchaus nicht bamit einberftanden, bag Bannibal und Alexander mit friegerifden Silrften ber neuern Beit verglichen werben; benn wie fagt fich eine Barallele gieben, wemn alle Grund. bebingungen Daftir total verfchieben finb? Bei Ermah. nung bee Giracinnatus eifert ber Berfaffer bergebene gegen ben Eultue, ber mit biefem Danne getrieben wirb; benn nicht bas mirb ibm ale Lob angerechnet, bag er bon feiwem Bauerngut aus bie Dictatur annahm (was allerbinge tein befonberes Runftftid ift), fonbern bag er gleich nach Bestegung ber Feinbe Die unumfdrinfte Gewalt, welche ber gefestlich feche Monate batte behalten konnen, idon nach fechzehn Tagen nieberlegte, um wieber auf fein Bauerngut guritdjufehren. Dies ift ein fo glangenber Beweis von Dangel an Chrgeig, an Berrichfucht, an Gitelfeit; bag man fagen fann, nicht jeber wilrbe ibn ferin nachahmen. Dan bewundert Dafbington, bag er, nachbem Fer acht Sahre lang bie Brafibentenmitrbe befleibet batte, eine britte Babl nicht mehr annahm und 1796 in bie Ginfamteit von Mount Bernon fich gurfid. may warum nicht auch Cincimatus?

Der utegte Aldfonit ber Buche befreicht bie Areiterfrage. Der Beriafter bat bellen Sinn genug, um im Beilende ber gegenwirtigen Unbehaglichteit nicht ausdlieftlich auf feiten ber Arbeiter, nicht ausschlieftlich in hem übertriebenen Ansprachen, in ihrer Benafhacht, baf verm trobigen Wefen zu fuchen, nub zu gestehen, baf arbeitern, beren Lobn nicht im gleichen Berhaltnist nicht bem Berbeinst best Rapitale und ber zunehmenben ben Berbeinst best Rapitale und ber zunehmenben beitgenerung ber täglichen Lebens flieg, zuleht nichts aneres mehr abrigblieb, als geneinschaftlich gegen die lebeitgeber Fronte zu machen und einen mit ben Gelberbaltnissen ansfere Acht im Einstagn fehreben hößert Bobn au forbern. Die Staatebillfe mill ber Berfaffer infofern in Unfprnch nehmen, afe er verlangt, baf ber Staat bie Einführung frember, lohnender Induftriegweige forbern, einen Minimallohn feftfegen und bie Befesgebung über Actiengefchafte in aller Strenge burchfithren, alfo and auf Gifenbahnen und beren verfchiebene, jum Theil grofartige Bertflatten ausbehnen folle. Dabei fpricht ber Berfaffer mit Genugthunng ane, bag in Deutschland mit bem Erfennen ber Roth ber Arbeiter bas Bemithen, ihr abanhelfen, faft gleichen Schritt balte. und zwar nicht aus Furcht bor etwaigen Rataftrophen, fonbern ans beutfch-driftlichem Gerechtigleiteffen. Confereng verichiebener Staats- und Bermaltnngemanner aus Deutschland und Defterreich, welche auf Berantaffung bee Fürften Biemard im Berbft 1872 in Berlin gufammentam und über bic Arbeiterfrage fich berieth, ift ber befte Beleg bierfür.

Rach all bem halten wir die Schrift Sannecken's für eine interefiante Erscheinung, welche die wichtigken Frac gen, von benen die Gegenwart bewegt wird, befpricht, Anlag zu weitern Forschungen gibt, gefunde Anschaungen entwickle, pratische Vorschäuge nute.

2. Der Rechisftaat bon Ruboff Gneift. Berlin, Springer. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Der geiftvolle und gelehrte Berfaffer befpricht in fnapper, gebrangter Darftellung bie hiftorifche Entwidelung bee Rechteftaates in England, in Franfreich, in Deutschland, und theilt une fiber bie Fortfchritte und Rudichritte, welche berfelbe im beutfchen Berfaffungeleben macht, fehr intereffante Beobachtungen mit. Inbem er bon ber Radwirfung ber conflitutionellen 3been Frantreiche auf bie herrichenben Borftellungen und Berfaf. fungeurfunden Deutschlande fpricht, fchilbert er die politifden Diegriffe ber preugifden Regierung, wetche bas Bolf nothwendig filr jene conflitutionellen 3been empfanglich machen mußten. Rach ben Freiheitefriegen fuhlte fich ber bentiche Bollegeift verjungt und ilber bie Buftanbe bes aften Reiche weit hinausgehoben. Bon Defterreich war nichts gu erwarten, ba es in ben Trabitionen biefes Staates lag, in bem Batronat ber flanbifden Rechte und ber alten Rirche feine Mufgabe und fein Biel gut fuchen, baber es bort filr confervative Bolitit galt, bie Ctaategewalt in volliger Paffivitat und Stagnation ju erhalten. Saft alles Intereffe Inlipfte fich an bie Entwidelung bee preugifden Staate; bie Bufunft Deutfchlanbe bing bon berfelben ab. Drei Aufgaben maren bier ju erfullen: bie Fortbilbung bee neuen Bermaltunge. fnfteme, bie Fortführung ber focialen Reformen und bie Grundung einer conftitutionellen Monarchie und beutfchen Gefammtberfaffung. Die beiben erften Aufgaben gelangten gur Erfitlung, bie britte murbe vollftanbig perfehlt. Bahrenb es Breugen gelang, burch ein tuchtiges Beamtenthum bie nen gewonnenen Cambestheile burch ein Bermaltungerecht zu verbinden und mit bem Ronigreich ju verfchmelgen, burch bie allgemeine Behrpflicht, burch Die allgemeine Coulpflicht und burch bie Union ber beiben großen Zweige ber evangelifchen Rirche meitere Berbinbungebahnen ju fchaffen, und mabrent bie nach bem Schlage bon Tilfit unter Stein's Aufpicien begonnene

Socialreform fortgefest, Die Entwidelung ber neuen Befellichaft in Sanbel. Gemerbe und Rabrifation, Die Befreiung bes landlichen Befites und ber landlichen Arbeit bon feubalen und patriarchalifchen Laften weitergeführt, burch bie Stiftung bes Bollvereine bie nationale Bolitit und bas vollewirthichaftliche Intereffe ungemein geforbert murbe, fanben bie politifchen Anfprliche biefer neuen Befellichaft, biefer gu großem Bobiftand tommenben Mittelflaffen, welche nicht blos ihre Bflichten, fonbern auch ihre Rechte bermehrt und erhöht feben wollten und ibrer Bebeutung fich bewufit maren, feine entfprechenbe Beritefichtigung. Die "ftanbifche Berfaffung", welche im Jahre 1815 feierlich augefagt mar, tam nicht in ber Beife gur Musführung, bag Gelbftverwaltung burch bie beutigen Befittlaffen nach bem heutigen Bermaltungerecht eingeführt murbe, fondern fo, baf bie Monarchie gn ben aus ben Erummern einer untergegangenen Reit berborgezogenen perblaften ftanbifchen Bilbern gurudgriff. Die Rreis. und Brobingialordnungen bon 1823-29, für welche fich bas preufifche Berrenbaus noch im Robember 1872 fo febr ermarmte und begeifterte, maren vollftanbig im Biberipruch mit ben burch bie Bermaltungegrundfate und burch bie fociale Befetgebung gefcaffenen Buftan. ben, Stimmungen und Bilbungegraben. Die Brovingial. und Orterechte murben wieber bervorgefucht, Die Batrimonialgerichte reflaurirt, bie Gntepolizei befeftigt. bas platte gand nach gang anbern Ordnungen ale bie Stabte vermaltet, und in ben Brovingen und Rreifen eine ftanbifche Reprafentation bon Berren, Domftiften, Rittern, Bitraern und Bauern gefchaffen, welche nicht in gemeinfamer Arbeit ansammenwirtten, fonbern ale verschiebene Intereffengruppen einander gegenübergeftellt murben. Dan fprach bamale in ben preugifchen Regierungefreifen mit ber nämlichen Unbacht bon ben hiftorifchen Gebilben, wie por 1866 Graf Belcrebi in Defterreich bon ben biftorifchen Inbipibualitaten, obne ju bebenten, baf biefe Rreis - unb Brovingialftanbe etwas völlig Reues, ein Bert bes politifchen Dilettantismus waren, und bag baburch auf mehrere Sabrzebnte binein gefellicaftliche Streitpunfte und Barteigegeufate gefchaffen, Rivalitaten zwifchen Stabt und Laub, amifchen Ritterautebefit und Bauernbefit formlich organifirt wurben.

Rein Bunber, bag bie Gefellicaft mit ihren Gumpathien fich babin manbte, mo ben Beburfniffen ber Rengeit mehr Rechnung getragen ju werben fchien. Die 3been Benjamin Conftant's und ber Gebantentreis ber Rotted-Belder'ichen Schnle waren in ben politifchen Auichauungen ber breifiger Jahre beutlich ju ertenuen Der vielverheifenbe Regierungsantritt Friebrich Bilbelm's IV. brachte es ju teiner andern "Rronung bes Berte" ale ju einer Bufammenfaffung ber Rreis. und Brobingial. ftanbe in eine herrencurie und eine Dreiftanbecurie. 3ubem bie Regierung an biefem Anachronismus fefthielt, verlor fie bie Filhrung ber öffentlichen Deinung unb machte fich gerade fo berhaft und gerade fo jum Befpott wie ber Bunbestag. Die Revolution bon 1848, ju rafch im Rieberreifen und ju wenig mablerifch in ber Answahl bes neuen Materials, ließ es nicht gu bem Bau eines Rechteftaate tommen. Die preußischen "Grundrechte" murben arbfttentheile bem Dufter ber

belgifchen Berfaffung entlehnt. Und ale bie Repolution übermaltigt mar und bie Mera ber Detronirungen begann, fonf man in ber Gegenüberftellung ber amei geetgebenben Rorper, welche aus entgegengefetten Beite intereffen gebilbet murben und zwei gang verfchiebene Belten, ben fenbalen Staat und ben mobernen Giant. reprafentirten, einen Streit, bei welchem fein frieblichet Enbe abgufeben mar. 3m bollen Bertrauen auf bie nicht immer gludlich operirenbe Mongrchie überlieft bie mene Berfaffung biefer bie Bilbung ber erften Rammer and erblichen und lebenelanglichen Ditgliebern. Gammiliche Mitglieber bee Berrenbaufes follten bom Ronie ernannt merben. Runachft murben bei ber Ansmahl berfelben uur amei Glemente berudfichtigt: bas regierenbe Beamtem thum und ber Grofgrunbbefis. In lettere Rategorie gebitten, nachbem bie alte Ordnung ber Stanbe bon unten auf geloft mar, nur bie mebigtifirten Berren und bie ihnen gleichartigen Stanbesherren. Dazu tamen noch bir Bertreter bes Rlerus und ber Universitäten. Diefer immerbin lebenefabigen Rorpericalt murbe aber burd bie tonigliche Berorbnung bom Jahre 1854 ein lebenbunfabi. ges Element beigefügt; in einer neuen Anmanblung bon Romantit griff Ronig Friedrich Bilbelm IV. auf bit ftanbifchen Grundibeen feines Bereinigten Lanbtage, auf bie Grundelemente feiner Dreiftanbecurie gurud und perlieh ben Provingialerbamtern, ben provingiellen Grafenperbanben, ben meiftbegitterten Ramilien, bem alten und befestigten Befit und ben 30 größern Stabten baf Recht ber Bertretung im Berrenbaufe. Daffelbe murbe auf biefe Beife eine Intereffenbertretung ber altflanbiiden Befellicaft, welche an ber Fortbilbung ber Befetgebung brildend und hemmend wie ein Bleigewicht bing und bis auf ben heutigen Tag noch bangt. Denn es ift noch it frifchem Gebachtniß, wie fehr biefce fo geftaltete Dennhans in ber Berbftfeffion bon 1872 ber Reform it Greisorbnung fich miberfeste und bem Bohl und ben Billen bes gangen Canbes bie Intereffen einer fleisen Bartei, bie nur fich felbft bertritt, entgegenftellte. Da Ruf nach Reform bee Berrenhaufes, nach Anruduahme ber Berordnung bon 1854 ift febr begriinbet, und bie Erfüllung biefer Forberung bnrchaus nothwendig, wem ber Staat nicht barauf verzichten will, nicht blos in ber Socialgefetgebung, foubern auch auf firchlich-politifden Gebiete bie 3been unferer Beit in feinen Organismus übergutragen. Bebermann weiß, wie auf bem Gebiete ber Rirchenverwaltung in Breugen fo viel gefündigt were ben ift, wie gerabe bier bas Bebilrfniß einer gefetlichen Orbnung und Auseinanderfetung fich fo febr geltend macht. Dit vielbeutigen Formeln und Grundrechten, wie: "Bebe Religionsgefellschaft orbnet und verwaltt ihre Ungelegenheiten felbftanbig", glaubte man ein Deifterftiid bon Staatefunft geliefert und allen Banbeln ber Confeffionen untereinander und wieber biefer mit ben Staate mit einer einzigen Orbre borgebeugt ju haben. Das gerabe Begentheil trat ein: auf ber einen Geite ftanb eine undulbfame, berrichfüchtige, in ber Duntelbeit und für bie Duntelheit arbeitenbe Beiftlichfeit, welche, mit biefen pothifchen Dratelfpriichen febr gnfrieben, jene Gefetesbestimmungen ihren Bunfchen gemäß auslegte und burch biefe Gelbftinterpretation ju immer größent Machy gesangte; auf der andern Seite fland der Cultusminifter, in bessen hand und bessen Entjeiebung alle Angelegnseiten der Kriche und Schule, alles Streitigs wischen Kriche und Siacet, zwischen Ricche und Semeinde lag, und welcher, zumal bei den Traditionen des Boss, den Ubergriffen der Kriche gegentlier unter allen Unssänden einen sich patret, wenn er nuter allen Unsfanden einen sich patret, wenn er nuter dem Unszeiten fichter machen sonnte, wenn er nuter dem Namen "Dennich Milbliet" die Interessen des Ginacte besselte siegte sich den meissen des des den wolles. Die Loudssiegte sich am meissen des der höhnlichervallung. Die Loudssiegte sich werden der der der der Bartei als Schlagwort ausgegeben, und des Ministerium hat in einer Nerge von Ertasse und Ertasse und eine Senablag zur Gestung gedracht, obgleich weder beien Grundsat noch die Berfassung von 1850 von conffstonellen Schieften etwas vonig, sondern in berselben nur "Beraussatungen bes Staate" sab. Erst unsere Zeit hat die Erste erstelle der began Bestimmungen wah der uncontrolierten Schlösendsgung berfelben das Botum der Ausgegesteng und die Entstehen des Botum der Archeigegestegebung und die Entstehen des Botum der Archeigegestegebung und die Entstehen.

(Die Fortfebung folgt in ber nadften Rummer.)

#### frang Grillparger.

Erfter Artifel. (Beidluf aus Rr. 11.)

Frang Grillparger's Sammtliche Berte. Benn Banbe. | Stuttgart, Cotta. 1872. Gr. 8. 15 Thir.

Benn bie Gelbftbiographie bes wiener Dichtere uns zeigte, in welchen engen und bumpfen Berhaltniffen fein außeres Leben verlief, fo fithren und bie "Bolitifchen und afthetifchen Stubien", welche ben neunten Banb ber gefammelten Berte bilben, fomie bie im achten Banb enthaltenen "Stubien jum fpanifchen Theater" in feine innere Bebantenwelt ein und geben une einen nicht unwichtigen Schluffel jum Berftanbnif feiner bramatifchen Schöpfungen. Benn wir ale einen folden Schlaffel auch Die "Gebichte" bes erften Banbes betrachten. fo fprechen wir bamit jugleich aus, bag wir ben Berth berfelben ale felbftanbiger lyrifcher Erzeugniffe nicht hoch ftellen, fonbern fie nur in ihrer Bebeutung für bas Beiftesleben es Antore murbigen. Grillparger theilt hierin bas nerfwitrbige Los aller ofterreichifden Dramatifer: er ift in borguglicher Lyriter, aber in feinen Dramen; ba hat eine Lyrit Flug, Schmely und Banber; wo fle fich bon er bramatifchen Sanblung losibfte, wurde fie meiftens coden , bibattifch und oft ichwerfallig in ber Form. reffenb fagt Beinrich Lanbe in ber Ginleitung bon bem lichter !

Dreimeitler mer er gang und ger; Luifer uur inseweit, wir verficher Beftantbeil auch fir bed Dreum endfmendig. Seinem benmeisigen Betienen wohlte er wol Schwärzerie verleben, einer eigenen Brein mar je aufmöhlich im eben Rebenstagung erfolgen. Deshalt fil in friem Gebichten (Beiff vorberrichen), nicht irgendien lieberfedwenglichte: find vorzugsbeife Einngehicht. Der Bis blie im treu zu feinern lehern Zage, nich eine bunerfiliche Schaftscitzt ist ihm ir gang abbanden gefommen.

Die "Gebichte" hat Joseph Beiten herausgegeben b in vier Abhichtungen geodentt: "Leben und Lieben", Boeffe und Pufult", "Deimat und Brembe" und bermischte Gebichte". Der herausgeber unteriheibet genbe vier Epochen in bem Entwidelungsgang bes iters.

Die Zeit von 1812—35, pie Epoche, in wedger bie meivoramstilchem Schöpfungen Griffparger entstanden, wor ) die ergiebigste sie eine ferfliche Frederich von 1836—47 en sich nur Gelegandelsgehöste, im babern Sinne beettes, ober Gelögte ber Klage und bes Missunds vorpolitische Zewergung des Jahres 1843 erschüfte (einer

Mus wieber ben Mund. Son 1852 ansiangend, wo des Alter ich nach geiten macht, die ohnermen Schriechen Dickter seithf in der Artiste bei derenktie ben Dickter seithf in der Artiste beigearten, die dere eine feine feinen feinen feinen feinen feinen feinen feine fein

Den meiften Iprifchen Sauch haben bie Jugenbaebichte ber erften Abtheilung; boch ihr Grundzug ift finnliche Ueppigfeit, und fie verleugnen bie fpanifche Goule nicht, ja fie find bon offenbarem "Gongoriemus" nicht freigu. fprechen. Gleichwol hat biefer fcaumenbe und garenbe Doft einen beffern lyrifchen Bein berbeigen, als Grillparger fpater geteltert bat. Gleich bas erfte Gebicht: "Der Abidieb von Gaftein", ift feinem Inhalte nach echt weltschmerglich, feiner form nach, in ber Sanfung fleiner Bilber, welche benfelben Gebanten miberfpiegeln. fpanifch. Der Dichter wird mit bem bom Blip getroffenen Baum, mit bem armen Dufchelthier, welches erfrantt bas Rleinob ber Berle fpenbet, mit bem Bafferfall, ber, bom Relfen verlett, Diamanten losichittelt, verglichen. Die Bilber felbft find icon burchgeführt : fo bas erfte:

Denn wie ber Baum, auf ben ber Blig gefullen, Mit einem nach frachlend fich verflett, Rings soft ha ber Bermundrung Auf erichallen, Und jede Auf ift flaumen fallen bingefehrt; Jubes in vieler flaume gluft abem Ballen Des Einumes Mart und beden fich vergebr, wie die Tobe flat vergebr, der ind bergebre berbe, ilm beft beiter inderfatt ur Erbe.

Einzelne Liebesgebichte, wie "Berbung", find febr profaifch und ungewandt; andere athmen eine tede Sinnlichleit:

Weil du die Liebe icon gelanit, Gestühlt icon ihren Rus, Bert tabit, ind in feinem Badn Und darbet weif er muß? Ein jeder treibt wogt er ward, So will's ein ew'ger Schluß, Jephilten fieht die Arbeit wohl, Erbenderd ber Genuß, Das Gebicht: "Cherubin" (1812), ift an eine Sängerin gerichtet und von Grillparger in feiner Selfstbiographie remubint. Ift fie im Madhofen ober ein Ande, biefer reizende Bage? Das ist ber Gebante, der ben Otichie beschäftigt und ihm ben wollnstatimenden Schlusbers eingibt:

Salich' diefen Grum von tampfenben Gefühfen, Gebiet diefen wildempheten Brit, 26g meinen Bild' in diefen Reigen widelen, 26g mid der beigen Ethem giebergint 3n diefes Bulens regen Welfen fühlen; Und meiner Alffer endberfiede film End bas Gebeimaiß die im Starm enteriffen, Welf ein Geflecht der mirbigt fein zu beifen.

Das Gebicht "Als fie zuhörend am Klaviere faß", ift ein anmuthig gebachtes Situationsbild, nur nicht fliegend in der Korm. Einzelne Berszeilen find indeß von großer Brägnanz, wie z. B.:

Und jeber Con marb Bilb in ihren Bligen -

ober :

Dos houbt gefeitt, ben Leib noch vorn gebogen, Bie von von fieb'nben Thomen andergond.
Eins ber getungensten Gebichte ift bas Erinnerungsbibt, Am Highelt wir und von gelingen geneilte gun Tolein ben Reim gestellte Filianvörter wie "beinah" und "nur" fchoodigen bie Wirtung; ebenso einige unreine Reime, wie besonders "Sobie » Abber":

Mm Bugel. D Sügett fonft von Steinen aufgeschichtet, Die faftig Gras und Alpenmoos umgieht, Bon beinem Soupt ein Banm emborgerichtet. Mn bem bie Bogelbeere gtüht; Inbeg am guß in buntgemifchter Reibe Der Schwarzbeer' duntle Frucht und helles Rraut, Doch überragt von Beibrichs Beildenblaue, Dir einen Thron, fich eine Freiftott bant. Bie fcon blidft bu berab bon beiner Bobe, Wie murbig fiellft bu bich bem Muge bar! Der Banbrer fieht entglidt in beiner Rabe, Und fucht beinah nach Beihort und Altar. Gewiß auch, rollten noch bie olten Beiten, Da unentzweit ber Gott und bie Ratur, Ein Schutgott wurde hier fich Sit bereiten, Bo Grafer jeht, bulftofe Blumen nur. Doch ba ich foldes taum gewogt ju beuten . Straft Lugen mich ein fcauernbes Befühl; -36 fühle Beifer fich hernieberfeuten Und mich umlispeln in ber Binbe Spiel. Grinnrung fommt, ber fillvertronte Beuge Bon bem, mas einft bas Glad mir bier verlieb. Und, wie geichtofinen Auge ich mich hinfiberbeuge, An ihrer Band die Boefie.

Das Gebicht: "Ein Ruß", forbert zu einer Parallele mit einer Stelle in Salm's "Bilbfeuer" auf. Grillparger fagt:

> Auf die Säude Uigt die Actung, Freundschaft auf die offine Stirne, Auf die Wange Wohlgefallen, Selfge Liebe auf den Mund, Aufs gefälogne Aug die Schnucht, In die hohle hand Berlangen, Arm und Kaden die Beglerde; Alles weitre Kalereil

Bei Balm beißt es in ber Paralleffelle: Ein Bunder, ein Geheimniß ift ber Ruf, Denn wie bes Morgenlanbes Beife fagen, Die Lippe flist, wohin das Sers fie neigt: Edelurcht die Jande, Stlavendienst das Arin, Die Freundschaft auf die Mangen, auf die Stiene Außt röffend Mitgefühl; doch auf die Lippen. Dricht Liebe ihren Auß, wild toderndes Brefangen auf das mad geschiefter Auge,

Und Seinfugdt daucht ibn feutgend in die Luft, Griffparzet ild verfagnanter und führer als Hale ibiefer portifichen Apotheofe des Auffied. Einige größen Bedickte find fehr fords und ungefüg in der portifichen Borm. Ungefligt ibt aum Didgernen if bas Gedich, Abfglied. Es fommen darin Berfe wor wie de folgenden:

Dber :

Du tehrft jum Gatten nun jurud, Bum eignen haufeshalt, Da findeft bu genügend Glud, Bergift wol meiner balb.

Diefe Berfe alle find schwerfalig, holperig, undensch voll profaticher Filiembeter und schlechter Reime, sie du wie das Austreditd ver Thieranatomien, das Pferd, m welche sammtliche Krantseiten stineinverzeichzet sind, sie ein Wusterbild sammtlicher Sunden gegen die Boch

Auch bes Gebicht "Begegnung" ift ein Anfte tie iene ben Gefammteindrud verfehlende Detailmalerei, wich Lessing im "Lackout" mit Recht verworfen fat; da Antity Rofen, die Wimpern weiche Serde, teit wie Schönfeit vor uns bin, und ber folgende Bere ift wie ein der Zeichenmappe entstattertes Blatt mit höcht po gelicher Unterfacifit:

Nichts icarf gezogen in dem iconen Runbe, Die Rafe, wie tein Kunftbatt fie begehrt, In weichem Einbug ichließend zu dem Munbe, Dalb findlich fast nach auswärts noch gelehrt.

Bir hatten gewinicht, daß so verfehle Gebiche ud mit in die Cammlung ausgenommen worden waten.
Einige der Gedichte, wie "Ougendertunerungen in Brünen", "Entschaftlichte, wie "Ougendertunerungen gedentreich, in einzelnen Strophen allebingd vom ungeniehbam hatte, in andern mit epigrammalischer Schaftle zugehet. Die "Tristia ex pouto", ziemlich bunt zusammengeles Efegien, entbolten den bewegungschaft folgen Berei.

Bertritt mich auch ber Buf ber nachften Stunbe, Doch teb' ich ewig in ber Rachwelt Munbe.

In ber Albifeilung "Beimat ind Frembe" befinde fis des Gebicht; "Die Animen bet Campo naccion in Raebas für ben Dichter fo inheitwale Folgen hatte. Er Marlich wurden biefelber burch bes Dichters Begitten für Erns und Trajan, burch feinen Das gegen Kouler in, ber auf Roms Delbautrumern ber Kirche Zimerhob, und burch Erroben mie bie folgenden:

Coloffenm, Riefenschatten Bon ber Borwelt Machtlolog! Legft nun ba, in Tobbermatten, Gelber noch im Sterben groß! Und bamit verhöhnt, gerichfagen Du ben Mariertod erwarbft, Rufteft bu bas Kreuz noch tragen, An bem, herrliches, bn flarbf!

Rehmt ce weg, bies heil'ge Zeichen, Alle Welt gehött ja bir; Ueb'rall, nur bei biefen Leichen, Ueb'rall fiebe, unr nicht bire! — Bein ein Stamm fich losgeriffen Und bein Bater mir erichtug, Goll ich wool bas Bertzeng tilffen, Benn's and Gottes Zeichen trug?

3m übrigen ift ber Geift bes Gebichts ziemlich unberchifdig; nirgends fontlich ein Gebaute in harmonich iconer Jorm los, und gleich ber erfte Bers zeigt metrifiche Mangel, follechte Reime und nugelente Wenbungen in Aule:

Geib gegrüßt, ibr beit'gen Trummer, Auch ale Timmer mir gegrüßt! Obgleich nur noch Mondebedinimer Kiner Soun', die nicht mehr ift. Kennt euch mirt, ich mit euch kennen, In wilk wiffen, was ihr wart; Was ihr feit, dracht's nicht zu urnnen, Da bie Schmach euch gickt gepaart.

Da haben die italienischen Gebichte ber erften Abtheitung mehr Flug und Stimmung, namentlich das Gebicht: "Zwischen Gatta und Capua":

Shoner und schöner Schmidt fich der Plan, Schmidt fich der Klate Weben mich an; Fort aus der Broja Laften und Müh, Jich' ich zum Lende Der Boeffe.

Gofbuer bie Sonne.

Blauer die Luft,
Grüner die Luft,
Grüner die Artline,
Bütz'ger der Duft!
Dort an dem Maishalm,
Schweftend von Gekt,
Sträubt fich der Albe
Glörrijche Araft!
Delbaum, Chpreffe,
Blond du, du braun,

Brind du, du braun, Blind du, du braun, Ridt ihr wie gierliche Grußende Frau'n? Grillparger war ein eifriger Gegner der politischen

Jum mind'fin words du firablend fingefiellt, Ju lieben unfer halbeit ette Blüße, In jeigen, des noch Scheit, Ganziett, Größe Geleichten fit in utgert Blücke weit, Große Der forft most gar im eigen Michae jerflöße, Des noch die Gat in in bo, die flacker hand Get Canna (glug, bei Thermoppia finn). Belde Chotiamben, welche foleppenbe Conftructionen und profaifchen Borter.

Achnliche Berle finden fich in der für Polen begeifterten Hume auf "Barichau", die neben den ichmungvollen Bolenfliebern Blaten's wie ein mußleftiges Etammeln erfcheint. Eine lieine Blumenlefe von Berfen mag bie gereimte und schwerfluffige Profa diefes Gedichts darthun:

Auch mochte bort man hulfreich fich erweisen , Der eigne Bortheil blieb geschützt, bewahrt. Raum fniff ans eigne Fleisch das Rettungseisen, Da tieß mit eins ber Muth von seiner Art....

Und wolltet ihr bas Land, bom Rhein burchfioffen, heimfuchen nicht mit Arieg, ber immer hart, Barum mit euern Grenz- und Auhmsgenoffen Rach Stambut bin nicht lenten eure Jahrt?....

Dem Throne nah fitt bort ein Mann feit Jahren, Die glatte Stirn im Benuebienft gebieicht, Dem Einfal' instig burchs Gehirne fahren, Die thm ein andrer auf Gufteme reicht.

Noch ift in biefem Gebish bie "baunernde Antecht" am Bruche menterknerech "Die Antecnap vernöhlt sich gern bem Sumpi", ruif der Dichter den Laube zu, das der "leber einigs einer Frige" immer "an der Bibung Spie" dagle. Einas desfler als biefe Nachtsungeriald der "Gebishte am Auskande" und au "Laifer Joseph's Dentmat", obziech die voreitige Deatlifeilit ang in ihnen auf eine Menge von Ungulafissteiten und Untertäglissteiten Bist. Seine dockonferontior Gestung prach Grillparzer in dem Gebicht an den "Reichstag" (1849) aus:

Boffan werft um! reißt ein! macht euch nur laut! Bertennt ber Gottheit fillgeschäftigen Finger, Und bas, woran Jahrhunderte gebant,

Erflart es ale ber Freiheit Stavengwinger.

Einzelne Berfe gemahnen wie Gage einer gereimten Doctorbiffertation:

Gob's eine ärmre je ale unfre Zeit An Mannern und an Berfen und an Geiften? Und aus d Beifer Wittemdigschi Boll ihr Bortreffichfeit des Gaugen lieigen? "Alein die Bildung ein fertjer Größe, u. ]. [.

Grillparger hatte ein Recht, auf bie politifche Lyrit ju guruen; fie hat ibm felbft nur ftroberne Rrange gereicht. Much ber lette Abichnitt: "Bermifchte Gebichte" fann bae Urtheil nicht abichmachen, bag Grillparger ale Lieber., Dben- und Elegienbichter nicht einmal jenen Grab fcabbarer Mittelmäßigfeit erreicht bat, ber felbft geriugern Talenten erreichbar ift; faft nirgenbe ift er fiegreich im Ringen mit ber Form, bie meiften biefer Gebichte find ber DRufe abgequalt und abgeangftigt; ein fcmerfälliger bibattifcher Ton labmt jeben Schwung. Dagegen verbient ber Dichter ale Epigrammatiter Anertennung; für ben lapibaren Stil bes Epigramme bat er Goarfe und Braguang, und auch in feinen größern Gebichten bringt er es an einzelnen Stellen burch biefe epigranimatifche Scharfe zu geflitgelten Borten. Es find in biefen Gebichten zwei Strophen, bie ein Echo im Dunbe bee Bolle und fprich- ober wenn man will, flichwortliche Bebeutung gefunden haben. Die erfte findet fich in bem "Abichieb Don Bien" (1843):

Soon bift bu, boch gefährlich auch Dem Schiller wie dem Meister, Entnervend weht bein Sommerhauch, Du Capna der Geifter!

bie andere in bem Gebicht: "Felbmarichall Rabenfig" (Juni 1848):

Siud auf, mein Felbherr, führe ben Streich, Richt blos um bes Ruhmes Schimmer! In beinem Lager ift Defterreich, Bir anbern find einzelne Trummer!

Grillparzer's Epigramme wollen wir zugleich mit feinen Aphorismen und Marimen in Brofa betrachten, ba fie im Zusammenhang mit biesen uns bie Weltanschauung

bes Dichtere in ihrer Gangheit barftellen. Grillparger bat namentlich über afthetifche Fragen viel nachgebacht; er hat in gablreichen Anfzeichnungen feine Anschauungen über wichtige Brobleme gu figiren gefucht, und gerabe in ber eigenfinnigen Gelbftanbigfeit, mit welcher er feinen Bebantengangen nachbing, befteht ber Borgug feiner Aphorismen, Gentengen und fleinen Abbandlungen. Grillparger mar fein Autoritateglanbiger; er lieft fich nicht verbluffen, und in feiner Opposition gegen einzelne Uebermucherungen bee afthetifchen Gultne, wie gegen bie Chaffpearomanie und bie übertriebene Unpreifung altaermanifder Dichtung traf, er viellach bas Rechte. Geine affhetifchen Grunbfate gehörten ber Rant'. fchen Goule an; boch mar er auch über bie Goranten berfelben und zwar in anberer Beife ale Schiller binausgegangen. Ueber bas Schone fagt er:

Die Schonheit ift die bollfommene Uebereinstimmung bes Sinnliden mit bem Beiftigen. -

Soon ift, mas burch bie Bollfommenheit in feiner Art nie Ibee ber Bollfommenheit im Allgemeinen erwedt. — b

Sobu ift basjenige, bas, indem es bas Sinnlice vollfommen befriedigt, jugleich die Seele erhobt. Was dem Sinnlichen allein gemug thui, ift angenehm Ras die Seele erhobt, ohne durch das vollkommene Sinnliche dahin ju gelangen, ift gut, wahr, recht, was man will, aber nicht fahn.

Wenn Grillparger weitersin fogt; "Die volle liebereinstimmung eines Gegenstande mit unferm Ertentnisbermögen ift ein Begriff", so umschreibt er boch nur die
Degel'sie Bestimmung; im Grunde hat er Rant nur
durch Spegt übervunden, obgleich er an einer andern Etelle die Degel'sie Philosophie "die monitosselle Rusgebutt des mensschliches menschliches Rusgebutt des mensschliches nerschliches des nach in der Afbetil bute.

Die Anfheilt wird bemmend, da fie bas Jujammenhiel aller meighichen Reille ber Gelegebung einer einfane, ber Denftreft, unterwerfen will, bie zwar alle anbern Bermachen [6], aber nur be entlichtenbe Roch be, no and die Enthabund Bulle ber Entlighedung auf ibrem eigenem Gebiete vorrommen. Das, nachem man bei Mettobe Ogerfe verworfen bat, man noch immer feine Refuttate beitehalt, litget einerfeite berin, baß bie gegenwärtig Gemeratien unter bem Minfluß feines Splemb berangewaßen is, anbererfeite aber barin, baß bief Refuttate beitehalt, baß biefe Refuttate bernaftlich aber beim gefine bei bei Refuttate bei barin, baß biefe Refuttate beim beim gemein gemein is, anberreifeite aber barin, baß biefe Refuttet ber menflichtigen Gettette i femeighetet.

An Schelling erinnert wiederum ber Ansfpruch: "Darum ift in der Runft bas Bewngtlofe das Söchfle, weil and in der Ratur ber bewußtlofe Zwed der herrichende ift." Grillparger ericheint in feinem allbeitichen Arjamen als gestreicher Kleitlier, einzielne feiner Entwiddelungen, namentlich die über die "Raturnachahmung",

find burchaus icharffinnig. Wir theilen eine berfelben mit:

Dan bat bie Runft eine Rachahmung ber Ratur genannt, Barum follten wir aber etwas nachmaden, bas wir iden ohnehin in ber Birflichfeit befigen? Die Bortratmalerei abmt bie Ratur nach, bamit wir einen Gegenftand felbft bann, wenn er von une entfernt ift, bor une haben tonnen. Bie tief ficht aber die Bortratmalerei auf ber Sinfe ber Runfte! Und mitt bie Runft überhaubt nichts als bas? Gie ift auch feine Bericonerung ber Ratur: benn wer tonnte bie Ratur im einelnen fconer machen ale fie ift. Bergleicht einen gemalten Baum mit einem lebendigen, eine beidriebene Lanbichaft mit einer wirflicen, bie mediceifche Benns mit euerer Beliebten! Bat ift benn alfo die Runft? Gie ift bie Dervorbringung einer anbern Ratur ale bie, melde une nmgibt, einer Ratur, bie mehr mit ben Forberungen unfere Berftanbes, unferer Empfinbung, unfere Schonheiteibegle, unfere Strebene nach Ginbeit übereinftimmt. Wenn wir babei bie aufere Ratur nachabmen, fo gefdieht ce nur, weil wir unferer Schopfung auch eine Erifteng geben und fie von einem leeren Eraumbito miterichiben mollen.

Sehr treffend fpricht Grillparger über bie Begriffe originell, genial, Talent, Benie, Dilettantismus u. a. Bir heben noch bie folgenben vier, mit vieler Scharfe autgepragten Apportsmen hervor:

Allerbings ift es falich, bag die Form bas Söchste in der Aunft fei, aber bas Söchste in der Aunft ift nur insoferen eines, als es in der Form erigdeint; b. b. insoferen es der Aunsten nicht blos gedacht und empfunden, sondern bas Borgestellte auf abduntet dargestellt fei.

Bebe Entfernung von ber natur in ber Knnft ift entwehr Sil ober Manier. Sil, wenn bie Entferunng nach ben gerberungen bes Ibeals gefchiebt; Manier, geschiebt fie aus mat immer filt einem anbern Gefchiepnufte. —

Die fogenannte moralifche Anficht ift ber größte geind ber wahren Runft, ar einer ber Danpivorzige biefer lehiern grut barin beftet, bag man burch ibr Medium and jene Seine ber menichlichen Ratur genießen fann, welche bas Moralpic mit Recht aus bem wirfichen Leden anlernt balt.

Ber das Schone weber weiß noch fühlt, ift ein Imf; wer es fühlt, ein Liebhaber; wer es weiß, ein Annfphiloiph; wer, was er davon fahlt und weiß, ansguführen firebt, m Difetant; wer es anofilhet, ein Aunfler.

Der Abschnitt: "Bur Vorste im allgemeinen", sich besonders die Brengen zwischen Boefie und Bross ich geschaften und findet das Grundubel der neuern Beife darin, daß fie fich zur Bross neigt. Er unterscheide im heer beutschen Boefte schworze und leichte Reiten und Fuspolt:

Wenn Grillparger hier von den neuen Realitat prickt, fo triffe er ichenfall de Wahrfeitei; im Wiega zigt er sich höchft einseitig bei der Bearcheilung der naura Dichung. Mit Weich betont er, daß man in der Bosie die Gattungen nicht mischen soll, weil jede ihren eigene Standpunkt der Anschauung, einen andern Grad der Eer forperung mit sich stiller hab ersobert.

In feinen geflitgeiten Tenien gur "Bocfte und Duft" bertritt Grillparger abnliche Anichaunngen in icharf epigrammatifcher Form; wir theilen eine Reine Blütenleit berfelben mit:

perfetten mitt.

Beil bie Belt ein Bunber ift, Gibt's eine Poefie; Bas ihr nach feinen Grfinben wift, Reicht an ein Dafein nie.

> Bas echte Boefie So boch vor allem ftellt: Sie ift ber gange Menich Und auch bie gange Belt.

Erffarung. Arage ihr mien, was bas Schoue fei? Schu, an, ob ich's verfehle. Ein Gleichnis beut bie Liebe mir: Es geht vom Rörper aus gleich ihr, lind endigt in der Seefe.

Aefthetiter. Rad Gründen Inden ift enre Schwöche, Die Auft lebt im Bollen und im Bunten, Der Grund ift auch eine Oberfläche, Rur nach unten.

Begabung. Bilbung ift bas Gleichgewicht, Caleut ift ein Uebergewicht, Der Schwerpuntt nach Einer Richtung, Ju Thütigkeit und Dichtung.

Laft mich mit euerm Bublitum Und euern gebilbeten Leuten, Souft waren nur immer die Dummen bumm, Jeht find es auch die Gefcheiten.

Frag' ich, was wirffam übrigblieb Der beutichen Literatur, Go fithen ywei ju oberft an: Stanbal und Caricatur, Kein Bunder! Wo sich Keig berlor, O heilige Natur!

Die bramatifche Boefie erflat Grillparger mit Ariftoteles für bie bochfte, ja bie einzige Boefie; naturlich beschäftigt er fich auch eingebend mit ihr, bie er ja ftets als feine hauptlebensaufgabe angefeben hatte. "Das Drama lugt eine Begenwart", "bie Birtlichfeit zwingt"mit biefen Schlagwörtern bahnt ber Dichter feinen meitern Unterfuchungen ben Beg; er forbert bon bem bra-matifchen Dichter: fcharfen, fichtenben Berftanb gur Motivirung und Begrunbung; bilbliche Phantafie, welche empfindet und barftellt; endlich Empfindung, im Berftanbe ber Maler genommen, mo es ben Ginn für bie Mbfterfungen und bas Berfliegenbe in ben Bufalligfeiten ber Maturtypen bebeutet. In bem Mangel ber lettern ucht Grillparger bie Saupifdmade ber Dentiden, mas um fo trauriger fei, ba bas Bebeimnig ber Composition amit allernachft anfammenhange; bie Deutschen tonnten richt componiren, namentlich nicht mehr in neuerer und remefter Beit. Grillparger fchiebt bie Schulb biervon erre Diebrand ber Gelehrfamteit und ber Dieachtung er Rechte bes Bublifume ju. Ramentlich hebt er bie Lebextreibung ber Forberungen an bie Brobuction als ine Anegeburt falfch angewenbeter Gelehrfamteit hervor:

Stellung auf ben unfruchtbaren Sofien bes lieberichwenglicher for das Selbfigesichf, als die Unteredungt, bir ieber übernimmt, der einen Eindend auf fich wirten läßt, und der Bichter fabe allebenebe Grübler, wo er bantbare Zuhörer vorausgesich hatte.

Beachtenswerth ist, was Grillparzer über die "strenge Causalität" sagt, in welche er das Wesen des Dramas set, ebenso seine Bemerkungen über das geschichtliche Drama:

Die Aufgabe ber beamatifchen und epifchen Poeffle gegenber ber Gefchichte besteht hauptlächlich barin, do fie bie Planmaßigfelt und Saugheit, welche die Gefchichte nur in großen Partien und Zeiträumen erbieden läßt, auch in bem Raume ber tielene geröcksten Argebenheit anschaulich macht.

Diefe Betrachtungen werben burch einzelne Tenien bee erften Banbes eroanat:

Siftorifces Drama. Es ftell fic gar fo heimifc bar, Wei ein wadrer alter Befannter, Das Stud fit Gefchichte gang und gar, Rur etwas enunganter.

Dramalurgijd. Trot allem Bemilhn eurer Buhnenberather, Febien noch brei Dinge jum beutichen Theater, Danach felt ench jum Schluß noch um: Schaufhieler, Dichter und Bublitum.

Die "Aphorismen" Grillparzer's ilber Musik geben von Glandpuntte schafter Sonderung der einzigenen Rünste, nommentlich der Busstell und der Dichtunkt, aus, ein Standpuntt, welcher die schäftlich Deposition gegen die Richardbuntt, welcher die schäftlich Deposition gegen die Richardbuntt er protestiet degen, dag man die Musik die der Oper zur bloßen Stadio der Boeste machen wolle; wo die Poeste ausfährt, fängt die Musik au.

Bar bie Muff in der Oper nur da, um bos noch einem ausgebridt hat, was der Dicker foon ausgebridt hat, dann laft mir die Sur meg, ich mill die Worte von Brickten alleit nier die Lun bei Mufflogleitum water in biefem galle denn boch mur ein Aunfflidt, ein Gaulteverfuch, mit anderen, scheinde ungurrichneben Darftellungsmittel boch gu errichen, wos der auchter leicher, vorfablicher und genügenber floor etricht hat.

Sehr ironifch petifilit Briliparger bie Begner'iche Invertance gum "Tanhaufer", wie ilberhaupt bie Programmunufft, er ift für Mogart unboingt begeiftert, für Betthoben mit Einschrändung. Go fingt er irouisch in Bertlich schiffteb:

Und halt fie Mojart noch behert, Sein Reich foll bald verschwinden; Bir denten mit der Quint' und Sert, Bei ihm war's blos Empfinden.

Beethoven erft hob fic vom Staub, Drum fei er nufer Lehrer, Beift bas: von ba an, wo er taub; Go wunfchen wir bie horer.

Mehnliche Tendeng haben Spigramme wie die folgenden: Geläng's ber Loutunft je, ju fpreden, Bar' fie verpfuschte Boefiel Einem Compasiteur. Dein Quartett flaug, als ob einer, Der ba hadt in bumpfen Schlägen Mit brei Beibern, welche lageu, Eine Klaster Dolt verlieiner'.

Der Compositenr.

Man fagt, bu verachteft bie Metobie, Soon bas Bort erfillt big mit Schaner; So ging's auch bem guchs, bem enthaltsamen Bieb, Der fanb bie Trauben fance.

Die Meinen Auffage und Bemerkungen Geistparzer's "Bur Literargeschichte" find ebenschle von einem sesten und bestimmten Gundhunkt aus geschieben; er gest des Aussischeutungen gewissen Richtungen, namentlich dem übererriebenne Schaftpeare Guttus und ber alle, abopen Schaftung mittellocheunischer Boesse in verdiennischen Literarieben Schafte und er gegentliche Literarieben Schaften den Bertein Urfale iber unsere großen Classifter treffen ben Ragel meiftens auf ben Ropt; aber gegeniber ber naern Boetie, jowie sie pick sieder Realismus, dern Geschen und ber Gesche Berteilen geneben gent ber ber einer einer obsehnen Stellung, in schroffen und beretebren Urtseiten.

Bie, wenn fammitide Runftphitofophen, Runfthifloriter, und wie bie Fortidrittsapoftel beifen mogen, bie aus Berimeiftung, in ihrem eigenen gache etwas teiften ju tonnen, fich centaurenarlig anf bem Boben ber Boefie herumtummeln, es verfuchten, funfgig Jahre lang Rube ju halten? 3ch glanbe wenigftene voransfagen ju burfen, bag ber gerftampfte Boben wieder von nenem grunen und Bluten ber Porfie bervortreiben marbe, bie, wenn aud nicht bom feinften Aroma, boch immer beitragen wurden, ber bon ben Binterfturmen ber Beit bedrangten Begenwart eine beilfame Grühlingertholung ju verfchaffen. Ran vermeife biergu nicht auf bie Berte ber Bergangenheit, bie eben vorher ale bie poetifchern gepriefen worben find; ber Gefühlsausbrud einer fremben Beit tann immer nur mit Abftraction genoffen werbett, mas naturlich nur bie Gache weniger ift. Die Daffe, im guten Ginne, wird bod unt bon bemjenigen angeregt, worin fich ihre eigene nachfte Empfinbungemeife ausspricht und verttart. Die Beit, Die verjaumt, ibre eigenen Unfchauungen gu bilben und ju geftalten, fallt, indem fle ber Gemeinheit aus bem Bege geht, ber Bebanterie in Die Arme.

Dies Attschiedungen auf die eigene nächste einpfinbungsweise der Zeit, auf die Gestaltung ihrer eigenen Anschauungen — das fit ja eben das moderne Beineip, welches Grillparger Jonst betanupft, wo ze ihm entgegenriett. So geiste er febr charpt bas Iunge Deutschland, das Unweien der logenspunten "jungen Literatur", er nemt sie einen Unsinn, eine Beertschiedheit; er tilbant ihr nech, daß daburch ein anderer Unsignun, "die jesselnd mittelaterliche, felbstaufdend-religible, gestaltlos unbelmbe, Ticchieund Menglich untabige Beriode" besampt norden ic. Er nennt biefe junge Schle frech, und bots an in uur, daß sie fage, was fie denke, und insofern als eine Art Perdecur zu brauchen fei. Sein Urtheil über heinich Seine Lautet.

Seine ift Ur ieben gall eine febr begobte Ratur. Geften bet er viel Erfende, eine neueren gefei anter ben benjehet er viel Erfende, tie neueren gefei aber be bengele gilteratoren febr feltene Ergenschaft. Der in Zeilert ift vorzugtweife fatirich, dertpotten, die mether Hickung and feire Gibbildungsferaft bidch objectie, biblidig ift. Bas feine Boefe, et
Musbrud ber Empfiedung, bereifft; bo batte er vool in seine Jugend, der überbaupt ehter Geftildte igen find, portige Gebeungen, die, verführt vangt den Erffuhrt gebende Gebider zu Einste beiligung der verführt var find wei Erffuhrt gebende Bebaten nen, nammtig Goodviel geben den Erffuhrt geben der Ernste beiliguten Lebens, aufe hofmungstele Anzontenlager gehtfet. Met ziene begenöbigte Gintere in fich felbe, eine Erimerung an die zugenbetildte vielleigt ein Bunde, de ichger Richtweitzig leinen Berlem nur die erfelte (ind den, Merfeldbierer) und einig inner letzen als Geöchte autprechen fann, inder man bie aus der mittere 2st, wenn fie nicht verhopenen hin, gereben all Gleich bezichern mich. Wie es der mit der Erdephen konner. Leife die Derichter werde der der der der der der benachten Ergelig fich figen down down, de der der ferben ermitter Erschlieber melltens durch eine finderen werde beter ein handwurftische Andense melltens durch eine Infliereri ober ein handwurftische Andense

Bon Platen heißt es:

Es ift eimas Trodenes und Durres in Platen's Gebichter. Richt ale ob ihm Empfindung abginge, aber er empfindet nicht, matrend er fchreibt, sonbern ichreibt, wenn er fcon empfunben fat.

lleber Freiligrath's "Bebichte" fagt Grillparger: Diefe Gebichte find wie ein fobure Sheater mit prachigen Riebern und Decorationen, aber ohne Schanfpieler. Der wie Beit, ebe noch ber Menich ericaffen war.

Eingehenbere Beurtheilungen widmet Grillparger jud öfterreichischen Dichtern, Feuchterelben und Beainnab, ermierer Gehrenbogel ein Erinnerungeblatt weibt. Bon Richaus Lenn beitt et:

Fitr die Barallele gwifchen Goethe und Schiller findet Grillparger in feinen Aphorismen fehr pragnante Benbungen:

 anrechnen mochte, bilbet eben bie Brlide, auf ber Banberer von allen Bifbungeftufen gu feiner Dobe gefangen tonnen.

Schiffer's Gattung, meint Grillparger, war die höbere, der Gottje mar ale Individum größer. Auf Schiffer's Werte geft unfer alheitigter Grilbfer nicht weiter einz aber über Gottje's Berte, unter denne er folde von frenger und bon lofer Form unterschied, über die "Ibhigienie", "Die Grichwister", bier ber "Wilhelm Meifter", bie ber der "Wilhelm Meifter", bie der der meine Keiche", "Damberjahet", die web der zweite Leich ber "Banffeide mit Getemann" verbreitet sich "Briffendes in der Meine Rinde", "Die Wählbermadlichgesten, die "Glichwählt der mann" verbreitet sich Grillparger mit warmer Zeichinahme.

In Being auf Chatipeare laft er fich mandjerlei Rebereien gn Schulben tommen; er verwirft feine lyrifchen und epifchen Bebichte, tabelt bas Manierirte, ja Ralte und Spitfindige in benfelben, meint, bag man bie Go. nette auf fich beruhen laffen tonne, ba fie Chaffpeare's Ruhm nichte beifigen und, aufe befte gebeutet, nur Bebauern ermeden tonuten. "In feinen ftreng biftorifden Studen", fagt Grillparger, "eilt Chaffpeart oft febr rafch: über bie wichtigften Momente, Entichliffe und Ginnes. umfehrungen hinweg; ba fie, ale unzweiselhaft und bifto. rifch gewiß, fich felbft rechtfertigten und feinen Bufchauern geläufig waren, fo bielt er fich nicht lange mit augftlichet Moliviruria auf." Bei Befprechung bes "Dthello" macht Grillparger einige febr treffenbe Bemerfungen ilber Chatipeare's Darftellungemeife; er fucht es ju erflaren, bag Die Raturwahrheit in feinen Dramen nicht iberall und ebergeit gefühlt worben ift, bag Boltaire, ein fo begab. ter Dann, ale je einer in ber Belt mar, ziemlich abfcabig bon Chaffpeare fprach, und bag ber gieritgeofe Dichter Englande, Lord Byron, bem es an Ginn für Raturmabrheit leineswege fehlte, bon ben Borgitgen feines großen Landemannes nichte meniger ale burchbrungen mar. Und biefe Erflarung finbet er barin, baß Chaffpeare baufig ein compendium, ein precis, ein abrege ber Ratur gibt, flatt biefer felbft. Bogu taum filnf Acte ausgereich bat-ten, bas murbe 3. B. im "Diello" in ben Raum eines einzigen gufammengebrangt; Deebemona, welche im Stild faft als ein Engel an Reinheit ericheine, emtfliehe boch heimfich aus bem Saufe ihres Baters; man tonne fich Da genitgenbe Dieglichfeiten benten, Chaffpeare hatte aber bard Angabe bee von ihm gebachten Berlaufe biefe 3n. confequeng ans beur Bege fchaffen milfen; Jago's Charafter fei ummöglich. Dann fahrt Grillparger fort:"

Do möllich beim eine Meing Feltert Mit femmt es bem oder bei der Benfeldung ober die geditiger Ernig von eine Angelein gen nicht gestellt der geben der des die gestellt der die gestellt der der die gestellt de

In delen Adlingungen ver Netur ift er ober wahrichentich urch feln Buchfurm gerownen worden, dos dunte Begedentet er und teine Hophischieden Zeitlichtigferten wollte. Angleich urch der Indust ichter Sioffe, die er terih derfund, die Birtidieferten aufländen und wer denne er nur beigt ichten abwiedwicht aber, die mit Achaliches mit ausablich geringera Kelfer anfreden, mögen und diefer Gester mit erwiht werden, und

in Bhaftpare ein Lorbild, aber nicht ein Mufter erfentieli. Rivi vom Gniege des Genies folgt das Gestlich der Ratmendigfeit auf bem finge nach; wir andern maffen Bahrickeinfafelt und Folgerichtigkeit feit im Auge behatten und werbern nar liberzengen, wo wir une rechfertigen touren.

Achnlicher Acherrien macht fich Grillparzer schutbig in Betreis ber mittelhochentischen Epen. Er protestitz eigen dem Begris vom Solfkepers; die "Ribelungen" nennt er "Gospoelt", das Bolt habe nienals etwas daben zu hören bestommen ich die allen Sogen, Märchen ober ülleiche Sieder, die Angen, Märchen ober ülleiche Dichter von der Tegenschaft eine die eine eigentlichen Dichter von der Begelweiche Mill er nicht einer eigentlichen Dichter nennen, da ihm bichterighe Hontafte und Entlich und Empfinden gemein und ihm nicht abspecchen. Säuferfehle jod es

Die "Bolfelieber" nennt er

Bicfeublumen, die, wenn man fie im getbe ohne Pfiege und Entur aufgewachen antrifft, erfreuen, ja entguden; in den Gurten, zwifchen Rolen, Relten und Litien verfeht, find fle nicht vielt bester als Untraut.

Gine eingehende Anglufe ber Dramen bee itberfrucht. baren Lope be Bega, welche ben größten Theil bes achten Baubes ber "Cammtlichen Berte" ausfüllt, zeugt für bie auferorbeutliche Borliebe, melde ber öfterreichifche Dichter bem fpanifchen zugewendet hat, ohne bag er blind mare gegen bie Danget, welche bie Ganellfertigfeit Lope's mit fich brachte. Die Unregungen, melde Grillparger felbft, ebenfo wie Reblit. Priedrich Sulm und bie andern Saupter bes braniatifden Parnaffes ber fpanifden Dramatit verbant. ten, find langft anerfanut; gleichwol tritt bet ber Unalpfe ber Dramen Lope's und bei bem warmen Ausbrud ber Sympathien Grillparger's für ben Spanier une biefes "geiftige Band" wieber recht lebhaft entgegen. Bat boch Lope auch verwandte Stoffe, wie die Befcichte Ottofar's "La imperial de Oton" behandelt und gwat in verwandter Beife, und ben Stoff gu feiner "Bilbin von Tolebo" hat Grillparger ebenfalls einem Drama von Cope: "Las pazes de los reyes y la Judia de Toledo", entichnt, bas er für eine ber beften Stilde Diefes Mutote erflart. Bei ber Unalufe ber einzelnen Dramen geht Grillparger indeg burchweg fritifch ju Berte; es find in ber Regel nur einzelne Mete, Die bor ihm Gnabe finben, einzelne gentale Buge, felten bie gangen Berte. Daf ber gefunde Denfchenverftand mitunter in ben Studen Lope's ju furg tomme, gibt Grillparger gu, ebenfo baff er in ber Erfindung ber Sauptvermidelnugen oft febreiend unwahricheinlich fei; aber er rithmt feine portreffliche Erfindung fleiner Rebenmotive, Die Borgilge bee Dialoge und ber Charaftermalerei, ben Bebantenreichthum, mit welchem alle Lebensverhaltniffe beriihrt merben.

Bir haben Grillparger's fritifche Anfgauungen nieffiens ohne Interpellationen vorgeführt; fie follten und ein getreues Bilb bes aftheifden Cober geben, ber feinen

Schöpfungen ju Grunde lag. Gin großer Theil biefer Aufzeichnungen bat indeft gewiß ein fpateres Datum als feine bramatifchen Berte. Bir erhalten ben Ginbrud eines fcarfen Ropfes, bem es hoher Ernft ift mit ber Runft, ber fich in allen Schöpfungen ber Literatur gu orientiren fucht, ohne fich burch irgendwelche Antoritaten bleuben gu laffen; ja bie geiftige Bebeutung Grillparger's tritt aus feinen afthetifch - fritifchen Monologen uns überjengender entgegen, als aus feinen porlifden Berten. Dies Denten eines grublerifden, icharfen Geiftes tam nicht recht in poetifchen fing, es tryftallifirte mehr in epigrammatifchen Giefpigen; es blieb eine Rluft amifchen bem Deuten und Schaffen biefes einfleblerifchen Dannes. Die Löfung bes Rathfele gibt une feine Gelbftbiographie: es war die Stidluft bes Metternich'ichen Defterreich, welche bie Entfaltung feines Talente bemmte.

Die Studien "Rur Bhilosophie und Religion" bemeifen, baf Grillparger fich mit berartigen Broblemen febr eingebend befchaftigte. Ueber Spinoza, Rant, Schelling. Begel finden fich treffende Bemerfungen; bieles erinnert an ben "Alten und neuen Glauben" von David Strauß; fo z. B. mas er über ben illbifchen Monotheismus und fein Berhaltniß jum Bolytheismus fagt. Fur ben unabbangigen Freifinn Grillbarger's fprechen Aphorismen

mie bie folgenben:

Und wenn bie Menichen einen Gott benfen tonnen, fo ift Diefer Bebante icon ein Gott; vielleicht aber auch fein anberer Gott ale biefer Gebante. -

Es ift bodft mabriceinlich ein Mittelpuntt und Compler bes Gottichen, wol gar ein Anordnenbes, Schaffenbes, bem wir aber vielleicht naber tommen, wenn wir fagen; es ift fein Gott, ale wenn wir nach unfern Begriffen anefprechen: es ift ein Gott. -

Ronnte nicht ein Atheift fagen: Die 3bee ber Gottheit fei eine rein formale? Done Inhalt, bloe burch bie Technit in ber Ginrichtung bes meufchtichen Berftanbes bebingt? Wenn ber menfcliche Beift fo eingerichtet ift, baß er feiner Ratur nach von Birtung auf Urfache foliegen, pon ber Manuichfaltigleit jur Ginheit bringen muß, fo mare ja wol möglich, daß er noch fortichtießt und fortfubfumirt, wenn er, ibm unbenoch forifoliefte und forinohumirt, wenn er, igm uner-wufit, in eine Sphare geralh, wo andere Grundlagen gang aubere Refultate bedingen, wo ibm gang eigentlich ber Siefi ausgeht und feine mechanisch sortgebenben Functionen gleich find benen eines teeren Magens, ober einer Müble, bie, ein-mal in Gang gefebt, fortmablt, wenn auch alles Getreibe be-reils verschroten und tein neues ausgeschüttet worben ift.

Die "Bolitifchen Stubien" (Banb 9) enthalten eine Charafteriftit bes Gurften Metternich, ben Grillparger nie für einen großen Staatemann gehalten bat, ftaaterechtliche Ereurfe, vorzugeweife auf Rant'fcher Grunblage, Aphorismen gur Gefchichte, befonbere über ben Ruten bee Studiums ber Befchichte und jur Beitgefchichte, fomit einzelne Unterfcriften an ben Bortrate biftorifcher Chareltere - alles bon epigrammatifcher Scharfe und Bragnani, in welcher bie Gigenthumlichfeit bes Grillparger'fden Brofaftile befteht.

Rubotf Gottfchall.

#### Mar Müller's .. Effans".

Effans von Max Maller. Dritter Banb: Beitrage gur Literaturgefcichte, Biographit und Alterthumstunbe. Mit einem Anhange: Briefe von Buufen an Max Maller aus einem Angange: Briefe von Binifet an Mag Minter aus ben Sahren 1848-59. Aus bem Englischen mit Autorifation bee Berfasser ins Deutsche überfeht von Felix Liebrecht. Leipig, Engelmann. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 15 Ngr.

Much ber britte Band biefer "Effane" hat burch einen fo berufenen Ueberfeter wie Liebrecht eine Burafchaft ebenfo mol für feinen Berth mie für feine moglichft murbige Uebertragung in bas Baterland feines Berfaffers erhalten. Gine fo hervorragende miffenfchaftliche Große wie Dar Diller burfte mit Bug barauf rechnen, bag alles, mas er felbit ber Sammlung und Beröffentlichung milrbig fant, and im bentichen Bublifum eine achtunge. polle Aufnahme finden werbe.

3m Bergleich mit ben beiben frithern Banben ber "Effane" mochte man biefem eine befonbere Begiehung auf bas englifche Bublifum quertennen. Deffen Bilbungefandpuntt und Bilbungeintereffen find für eine Ungahl bier gufammengeftellter Abbandlungen und Auffate in höherm Grabe mafgebend, ale es für ben Inhalt ber friihern Bande gilt, die zwar auch zunächst englische Buhbrer und Lefer ale ihr Forum borausfeben, aber boch biefe gleichfam bom internationalen ober toemopolitifchen Ctanbpuntte ber Biffenfchaft aus ale Bublifum in abstracto behandeln. Gewiß wird auch ein folder enger begrengter Borigont bie Wirfung bes Buche nicht berminbern, am wenigften in Deutschland, wo man bertommlich gewöhnt ift, in weitgebenber Gelbftentangerune allen fremben Individualitaten bes praftifchen Lebent ober im Reiche ber ibeglen und intellectuellen Geftaltungen liebevoll fich bingngeben, und fich mit angftlicher Gtwiffenhaftigfeit bemuht, ihrer Eigenart, auch wenn fie noch fo frembartige Eden und Ranten zeigt, fich angufchmiegen.

In uuferm Falle tritt noch etwas bingu, mas für une Deutsche eine eigenthunliche Ungehungefraft baben muß. Die Debrgahl ber Abhaudlungen biefes Banbes wendet fich bom englifden Standpunft que, ober richtiger für ben englifchen Standpuntt, ju Thematen, Die ber beutichen Literatur, ber beutichen Gittengeichichte, bem beutichen Leben überhaupt entnommen find. Go bie folgenben: "Die beutsche Literatur", urfprünglich bie Ginleitung ju einem englischen Sanbbuch fur bas wiffenfcaftliche Studium bes Dentichen in ber Art von 2B. Badernagel's Lefebuch gebacht, aber nach ben befonbern Beburfniffen bes Dries mobificirt; bann "Der Dinnefang", "Das Rarrenfchiff", "Leben Schiller's", "lleber bie Sprache und Dichttunft Schleswig Dolfteine", 1864 entftanden, worin es galt, eine Ungahl eingewurzelter Borurtheile gerabe bes gebilbeten Englanbere gn befampfen, was hier in ber urbanften Form, aber mit burch. bringenber Schneibigfeit und gewiß nicht ohne einigen Erfolg gescheben ift. Bwar follte es fich von felbft ver-fteben, bag ein Deutscher, wo immer in ber Frembe er auch weilen und welche Borurtheile er fich gegenfiber

feben mag, bie Dahnungen bes nationalen Gemiffens und ber nationalen Ehre nicht verleugnet, fonbern fie unter allen Umftanben und gegen jebermann mit eruftem Rachbrud, ber boch febr weit von ber anmaflichen Gelbftüberhebung anberer Rationen entfernt ift, burchfest. Leiber tennen wir aber bie Schmache und meiche Conniveng, Die findifche Gitelfeit fo vieler unferer Lands. leute babeim und in ber Frembe, und miffen, wie febr fie fich felbft und, mas noch etwas gang anderes ift, bie Ehre ihrer Dation wegwerfen ober boch fich in vorfichtiges Schweigen bullen, wo biefelbe megmerfend behandelt mirb. In unfern Angen fteht bie mannhafte Burbe, mit welcher hier und bei anbern Beranlaffungen Dar Miller für bas gute Recht feines Baterlanbes eingetreten ift einem Bublitum gegenüber wie bas englifche, bas es noch unliebfamer wie jebes andere aufnimmt, wenn es aus bem bequemen Gleife feines borurtheilevollen Autoritate. ober Barteiglaubene gebrangt wird, unenblich boher ale alle feine wiffenschaftlichen Berbienfte und bie feine und reiche Ausbildung feines Beiftes, obwol mir gewiß zu ben aufrichtigften Bewunderern biefer feiner eminenten Gigenfcaften jablen.

Inbem mir anberes übergeben, leuten mir bas 3ntereffe ber Lefer hauptfachlich auf bie zwei größten Abfcmitte biefes Banbes. Der eine "Ueber bie Banberung ber Darden" behandelt ein Lieblingethema ber neueften, wenn man fie fo nennen barf, internationalen Literaturund Entenforfdung. Es gefdieht bier, entfprechend bem Befen eines Bortrage vor einem hochgebilbeten, aber boch nicht aus Rachgenoffen beftebenben Buborer - ober fpater Leferfreife, anf eine ungemein faftliche, ebenfo grunbliche,

wie plaftifc anfchauliche Art. Dag es fich barum bier and mehr um bie beutliche und flare Bracifirung ber bieberigen Ergebniffe biefer vielverfclungenen Forfdungen und nicht um ihre felbftanbige Beiterführung banbeln, fo fehlt es boch auch nicht baran, und es ift im-merhin für ben eigentlichen Mann vom Sach wichtig an miffen, welche Stellung ein fo herborragenber und icharffinniger Renner ber Sprachen und ber Literatur gu einem und bein andern fcwierigen noch ungelöften Brobleme einnimmt, wenn biefelbe bier auch nicht mit bem gangen fdweren Apparat bes gelehrten Materials begrunbet, fonbern nur burch einzelne Grundpfeiler gefeftigt fein fann.

Der anbere, befonbere für beutiche gebilbete lefer angiebenbe Abichnitt ift bie Correspondeng Bunfen's mit DRaller, ber bem erften nicht nur in inniger perfonlicher Bietat und treuefter Frennbichaft verbunden mar, fonbern auch burch allfeitige Forberung ber groken fprach . und gefdichtephilofophifchen Arbeiten Bunfen's fich ben Dant nicht blos biefes Dannes, fonbern aller ber gablreichen Lefer verbient bat, Die in Deutschland und England ber genialen Brobuctivitat bes beutiden Staatsmannes, Bbilofophen und Theologen gerecht ju werben verftanben. Die Driginalitat bes miffenschaftlichen, aber auch bes rein menfclichen Rerne in Bunfen tritt faum irgenbmo in ber Bulle ber ungahligen Briefe, welche bie befannte Lebenebefdreibung bon ber Sand feiner Gattin enthalt ober bie anbermarte gebrudt finb, fo energifch und leicht fafilich berbor wie in biefen mabrhaft intimen Graieffungen an einen ebenburtigen Beift.

Beinrich Rüchert.

#### fenilleton.

Bilbhauerei" von Dig Bunnet gibt ber "Saturday Re-Die anner gen ber 3, Sebruard Antes zu einigen curtofen, von großer Ueberhebung der Englander jeugenben Bemerlungen über beutsche Kunftchathung und Schreibart. Der Recenfent fagt gwar am Aufang: "Diefes Buch berbient bie van ber Ueberfeberin barauf vermenbete Dube beffer, ale bie trangigen Gemeinblube bon beren Grimm's aleben Dicaet Angelo'es, welches benfelben Ramen auf bem Eitetblatte tragt." Er fligt aber hingu: "Bir werben zwar unfer Lob fofort be-beutend berabftimmen milfen, bach find biefe beiben fattlichen Bande infafern annehmbar, ale fie junachft eine bebenfliche Bude in ber Bibliothet jebes englifden Runftforfdere ausfullen, and ale fie werthvolles Material für einen Schriftfteller entbatten, der besser beidoigt ift, mit dem Gegenstand umzugeben. Das Buch ist auch bubich illnstrirt, und obgleich hotzichnitte, venn fie nicht mit weit größerm Geschied ausgesübert find, als s hier ber gall ift, alle feinern Elemente ber Bilbhauerei nicht wiebergeben tonnen, fo erläutern fie bem Lefer boch, ale blage Diagramme angefeben, Die fonnt langweitigen Gingelheiten ber Erzählungen und bilben wenigftene eine Art von materifchem argaginngar und von vor der geben beite fin den den geben bei abende findet. Die Arbeit der Uberfehreit ist, sowie in in interfejanten Stoff sindet. Die Arbeit der Uberfehreit ist, sowiei wir sie, die de vorgelichen, deutschieften somen, mit docuglat und Arbeit ausgeschied worden. Richts in der That arm einem so changeschied, deutschieden und charectaligen

Englische Urtheile über neue Erscheinungen ber beutschen; wie ber gelehrte Brofessor eift, Brilde verleiben; wie ben gelehrte Brofessor unt des bei bed bod juwielen wir gar nicht, bag er in biefer Uebertragung bei weiten iedenzer tei ale in ber Ultprache. ... weichnieben ber

"Das Bert beginnt mit brei Rapiteln, welche in bem fnappen Raume von 60 Seiten die gange Scutptur Indiens, Regyptens und Affens ertebigen und bem ein einleitendes Rapitel über Die Theorie und Entwidelung ber Runft poran-Diefe Schreibart fa fotgerecht burchgeführt, bag ber unerfahrene Lefer wahricheinlich anfangs ausrufen wird: Bie tief und grundlich ift diese Behandlung im Bergteich mit der Ober-flächlichteit der Frangafen ober der unregetmäßigen Sandhabung eines folden Gegenftanbes, wie fie in englifden Berten gewöhnlich ift!" . . .

"Bern fei es von une, fagen ju wollen, bag biefe Eror-terungeart, von welcher einige annehmen, bag bie Antorität eines Gaethe und Schiller ihr eine emige Beihe gegeben, für beren Berfaffer feinen Ginn habe, ober einer gewiffen Rtaffe von Lefern nicht 3deen von wirflichem Behatt beibringen tonne. Bir muffen jebach unfere Ueberzeugung betennen, bag biefe allgemeine Behandlung eines Gegenftanbes, ber fo voll von Individualität und tedjuifden Elementen ift, wie bie Runft, fehr gefahrlich werben tann und, anger in ben traftigften Sanben, ju nichts ale bochfliegenber Leere fuhren muß. Dies mar nur ju oft wenigftene bei einem ber groei großen Dich. 190 Feuilleton.

ter, bir wir genannt haben, ber gall; benn Goethe's Beurtheilungen einzelner Runftwerle nehmen fich gegenfiber feinem berebten Dogmatismus über erfle Grunbige erbaimlich que. Belde ichwache Gemeinplate liber Dalerei ftellt er g. B. in feiner "Italienifden Reife" jur Chan! Welche Rundgebung pan hochtrabenben Rebensarten und Manget an Berflanbnik finden wir in feinem Berhaltnif ju Beethoven und Denbelefobn! Dr. Bubte ift burchans fein Dann bon Genie, noch (wie mir aus biefem feinem Buche eutnehmen) von Gefchmad; baber ift bae Ergebnift ba, mo biefe Gigenichaften von einem Runfthiftorifer gefordert werben, fowach und unbefriedigenb. Beidmad und lebenbiges Befuht für bie Runft ale folde find bei Dr. Luble's Canbelenten fa felten gu finbenbe Gaben, bag ibre Abmefenbeit in ber beutiden Rritif bereitwillig bergieben merben muß. Bas inbeffen hatte verbeffert werben tonnen, ift bie Unmiffenbeit, Die mir überall in Betreff ber technischen Seite bes Gegenftanbes bei nuferm Berfaffer entbeden. Seine verte ore vergenjanoes ver murem vergagter entedeen. Web-Bemertungen iber Dapperie, iber Bode und hochrellef in bgl. find burch und burch unbeftimmt und leer, fobalb man fie feines weiten faltenwurfs entfleibet, an welchem ber Professoren fil feine Breube bat; fie fteben zu ben thafichtichen Nothmenbigfeiten, unter melden ber Bilbbauer arbeitet, in feinem Berbaltnif und geben bem Lefer feine fichern und nühlichen Regolding und geeen om veet teine joner und unjuger wer gefin gut Burchfeling an ibt danb. Am fant feiner größen Absand midden besseichten Geschand und Busseich und vollenden besteht und die besteht und und die besteht und d len bet Libe'iden Berfe vergleicht. In ber Forifeung werben mande Bartien bes Buche gelobt, mande icharf ge-botht; folieiglich der jagt ber mit geofem Unrecht ben bent-ichen Aunftgelchmad geringichabende Recenjeut, es fei trob aller Rebler ein Bert, welches bem englifchen Bublitum empfohlen merhen fonne.

Ueber "Grunblinien einer Philosophie ber Staats- und Rechtslehre nach evangelifchen Brincipien" von B. von Dilibler beift es in ber Rummer vom 15. Februar beffelben Blattes: heigt es in der Ammer vom 11. gebruar opjeiden Blattes , "Der Manie des herrn vom Mühler, Erminiflete des Calitus in Vernifen, ift schon lange durch feinen Antiliberalismus jeder Art belannt. Ein solcher Charotter hat jedensalls das Berdienst der Configuenz für sich; eine Eigenschaft, die fiets achungswerts, ift und gewiß nicht minber geachtet wirb, wenn fie nicht bie Confequeng eines vereinzeften Somarmers, fonbern bie eines Dinifters ober felbft eines Exminifters if, ber einen bettadtlichen Theil ber öffentlichen Meinung jum Ruchalt bat. Bir freuen une baber, bag herr von Mubler feine gegenwareige Muße bagu benutt hat, in feiner flaren und methobifden Solveibart feine Anfichten Aber weltliche und firchliche Bolitif bargulegen, und une fo in ben Ctanb gu feten, une unfer eigenes Urbei über ben bofen Lemmind, der über ihn bereigene Urbei über ben bofen Lemmind, der über ihn berebreitet ist, zu bitden. Wir sindern die Opposition der Frei-flunigen vollfommen geschsfertigt; allein, trot ber gelegneitigen Salbung seiner Redemville, finden wir zugleich, daß herr von Mibler weniger Pietift, als wir erwartet hatten, aber mehr Jurift fei — formell, genan und pedantifc. Auf ben Urfprung ber Dinge gurlidgebend, gefundet er fein ganges Spfem anf eine Marime, bie mehr mit bem Rechte ale ber Billigfeit im Einflange ift, namtich, baf bas Geichopf teinen Anfpruch an ben Schöpfer habe. Aus biefem erbaulichen Grunbiabe, bon bem wir hatten glauben follen, er mare auf Dr. Batgrave's Bahaditen beidruntt, folgt alle übrige na-türlich genug; ba bie einzige zugeflandene Quelle bes Rechts ber ungehemmte Bille willturlicher und unwiderfiehlicher Macht ift, fa ift bas theolratifche bas cingige reine und volltommene Regierungsfigftem. Da Theolratie inbeffen für jest beifeite gelegt ift, fo muffen wir une icon mit bem Abfotutiemus beantigen, ber jedoch von einem gottlichen, mit foldjer minutiofen Genanigfeit verfaften Gefetbuche geleitet und beftimmt wirb, baft er taum von ber Theofratie an untericeiben ift. Die Beobachtung biefer Boridriften icheibet ben Abfolutiemus bom Despotionus. Rechtmäßigfeit und gottliches Recht find felbfiverfiendlich. Die conflitutionelle Monarchie (ba ibr ja Derr von Mubier felbft Trene geschworen hat) wird ale eine anto-

Julius Robenberg's "Stadienreifen in England" werben zwar mit wenigen Borten, bod recht gunftig beutfeit. Die "Academy" vom 1. Februar befpicht Rrauft' lleberfebing bet Shalbeart'ichen Sonttte.

#### Deutide Literaturi

Auf nierm Buckettlich bestaben fich von Beilheim Raabe: "Körschop Becklie", eine internationaler Erbergefrächt und "Benicher Wondheim", vier Etaklungen; "Erzihlungen" und Katte Tier, ans bem Damiligen Werfeigt von freist von Leiter, and Damiligen Werfeigt von freist von Leiter für figere. Damie Eraabergert: "Genete von Leiter für figere. Dane Staabergert: "Genete von Leiter für figere. Dane Staabergert: "Genete von Leiter für figere. Den der Staabergert werden der Bei gestaben der Bestaben von Leiter bei figere der Beiter der der Beiter der bie Franzische Beiter Bestaben und kern Propierie

E. E. Geppert: "Reifeeinbriide aus Spanien im Binter 1871—72", Franz Palaclet, "Mertholich Beiräge zur Ge-schiche bes huftleutierge"; P. R. Rand: "Die Einheit des Kendhangeschiebst"; A. Spir: "Denfen und Birflichteit"; Racl Simrod: "Fauft, des Boltbuch und das Puppenfpiel".

#### Anslandifde Literatur.

Großes Muffeben erregt in Franfreich Leo Joubert's Bed: "Soden", eine ruhige und objective Schifbernug ber Borgange, welche ben Giurg bes ameiten Raiferreiche begleiteten. Bur einen Frangofen ift ein fo von allem Chanbinismus freies Bert, meldes mit großer Ruble bie Sonde in Die eigene Buude legt, immerbin eine Ehat ju uennen. Auch ift ber Autor gut unterrichtet; er weiß, was in ben Tuiferien, im Boudoir ber Raiferin, im Lager von Chalone und in be Railly's Bional vorgegangen ift. Der Raufer felbft ericeint in bem Bud bedauernewerth, leibend, in fich verfunten und machifos. 10000 Exemplare bes Berte find gleich nach feinem Ericheinen abgefest worden.

- Das fatirifche Drama: "Rubngas" von Bictorien Garbou ift von Biste ins Englifde überfeht morben und au bem St. James. Theater jur Aufführung gefommen.

Eine englifche Schriftfellerin, Drs. Anna Leonowens. welche fich laugere Beit in Giam aufgehalten hat und fcon prider ein Bert über dorige Bufande: "The English governess at the Siamese court", perofreulich hat, lagt neuerdings: "The romance of Siamese Harem life" ericeinen, Bilber aus bem borigen Leben, beren Colorit frifd und originell ift. Die Ergablungen follen nach ber Angabe ber Berfafferin alle auf Bahrbeit beruben ; ber Recenfent bes "Athenaenm" weift aber benjetben mehrjache Wiberfprliche mit ben Gitten und Giurichtungen Siams nach.

- Gir John Sinclair bereitet für ben Drud ein Bert fiber ben febten benficherangofifchen Rrieg var; es foll gleichzeitig in englischer, frangofifcher und benifcher Sprache ericheinen.

- Gine Ueberfetung von Feuchtereleben's "Diatetit ber Seele", unter bem Litel: "The diatetics of the soul or true mental discipline" von Col. R. A. Ouvry, wird von ben englifden Blattern angefünbigt.

- 3n ber ,,Collection of British authors, Tauchnitz edition" ift von "The life of Charles Dickens by John For-ster" ber vierte Band (vol. 1289 ber Gammtung) ericienen.

#### Biblisgraphie.

Brecht aid, J., Deussch Husberiffen an dem britischen Museum,
I. Amsigne betrausgegeben, Schafflungen, Baseler, Gr. S. 1 Thir, a NexStemisereiter, Stuttgart, Gelta. Qu. S. 1 Link, a NexStemisereiter, Stuttgart, Gelta. Qu. S. 1 Zist., D. Spellerpunter, EsJohnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1 Link, and S. 1 Link, and S. 1

Johnson, S. 1

J

. S. 1 Ebir. Boger Correfpontens. Dr. 28.1 Gine verfolgte iln. Blo &'f' E. Iheater Correfpontens. Dir. 28.1 Gine verfolgte iln. Doffe mit Gefang von E. Pobl nub A. Langer. Berlin, Laffar. 20 Ngr.
Bratuachek, B., Adolf Trendelenburg. Berlin, Heaschel. Gr. 8,

Brain achek, R., Assi Treodyntology, Berlin, Hesselvil. Gr. 8, 1241, 10 Nar; A., Srip, D. villowarder Bancipas, orb r Edugation 10 Nar; Boytheti un Diphasa, Tabel, Camitt Siline, S. 1 Table. Destache Classified de Mittellerer, Mit Wort und Sicherkläusgengen pindet von F. Pfeiffer, Ter Bd., Coltfield an Scherkläusgen, Pindet von F. Stellerer, Her Bd., Coltfield and Scherkläusgen, Pindet von F. Stellerer, Lee Bd., Coltfield and Scherkläusgen, Pindet von F. Stellerer, Stellerer, Stellerer, Stellerer, Die Geschause, S. 1 Talir.

Didma ann. D., (Art. Cleve), Gin Scherpforgel. Grüße und Cagarder, Geschild, Stellerer, Stellere

(Grechtriege von Gachen) 29fte Division im firitungs gegen Frankreis 1872. Ca. 3. 22dit, 10 Mg. 187. Negissenligsgebeide. Weimar, Seblan. 1872. Ca. 3. 22dit, 10 Mg. 187. Negissenligsgebeide. Weimar, Seblan. 1872. Ca. 3. 22dit, 10 Mg. 187. Negissenligsgebeide. Weimar Seblan. 1872. Ca. 3. 22dit, 10 Mg. 1872. Negissenlige. Weimar Seblan. 1872. Negissenlige. Weimar Seblan. Negissenlige. Weimar Seblan. Seblan.

f if han, M., grahbmagn use Pipequay.

1. Table i B., Gedsandiechja, "Roman 2 Be, Cipuja,

24 ide. 1. Zhi. 1. M., Gedsandiechja, "Roman 2 Be, Cipuja,

24 ide. 1. Zhi. 1. M., Sara et einem presijid-regalatnijden Ederge Wei far, M.). Deri dabre ast einem presijid-regalatnijden Ederge Grainat. Vin Beirrag ur Kelpem ber Byttlydainsfent. Kriphja, die
Mi ich acija. L. Velkasinchandinien Schriften, Later Bd., Lienen
bahdragen, Handelskrisis von 1857, Berlin, Herbig, Gr. 8. Thir.

27 a. Kri.

bahafren, Handelierin von 1874, Berlin, Herbig, Gr. S. Thir.

"Me exp. No. 2015, Service of the Control of the

Aben gelte, D., Greater Teo. Stuligart, Ceita. S. 1 20tc.
19 12. 1. 20. Die genweiterie Gmanflatibings mit befenderen
Brüdflatung zeb dereiften Gmanflatibings mit befenderen
Brüdflatung zeb dereiften Gmanflatibings mit befenderen,
2. de Brüdflatung
zeb dereiften Gmanflatische Studies der Sied. Boggerte
Grieffentgert, Damberg, Richter, O., unter Greitung s. 1 20te.
Grieffentgert, Damberg, Richter, G. 14, 10 Mg.,
Grieffentgert, Damberg, Richter, G. 14, 10 Mg.,
Grieffentgert, Damberg, Richter, G. 14, 10 Mg.,
Grieffentgert, Damberg, Richter, G. 10 Mg.,
Grieffentgert, Grieffentgerten Greitung der Hammveretellung, Leipzig, Hirzel, G. 5, 2 Thir, T., Ng.,
G. 3 bew., Hillende bereffent des em Islaig, Genffertum ber Brechte,
Grieffentgert, G. 10 Mg.,
G. 3 Der Sign.,
G. 3 Der Sign.,
G. 4 Der Sign.,
G. 5 Der Sign.,
G. 5 Der Sign.,
G. 5 Der Sign.,
G. 5 Der Sign.,
G. 6 Der Sign.,
G. 7 Der Sign.,
G. 6 Der Sign

Stara ule wica, I., Die Hypatios-Chronik, eis Quellea-Beltrag unt Starra ule wica, I., Die Hypatios-Chronik, eis Quellea-Beltrag unt Seterreichischen Geschichte. Lomberg, Wild. 1872, Gr. B. 1 Thir.

Trach set, C. F., Glossarinm der Bertinischen Wörter und Redensrten dem Volke abgeleuscht und gesammelt. Berlin, Stergardt. Gr. S. afen ein Vonn augenemm im Ber nere Glaube. Ein Befennniß als Anlwer auf Boelb friereid Stand. Beinn, henlicht, b. 28 Mart. ben ner auf Boelb friereid Stand. Beinn, henlicht, b. 38 Mart. ben Standerben Sprachammen. Leifelbe, Britadoff a. Härtet, dr. b. 18 Sec. 30 int erfet b. M. 30, Mille fielt open "Die der Tödige bes Stimmer. Schulfer Gebahrandenna. Dere, Jenn, Gefte Godingen Bern. Semiger Gebahrandenna. Dere, Jenn, Gefte

### Anzeigen.

#### Weihgeschenke für Confirmanden

aus bem Derfag von S. M. Brodfaus in Ceipzig.

#### Blinfrirte Bibel.

Mit solzschutt. nach Oberbed, Richter, Schuste u. a. Groß-Quart. Geb. 7 Thte. 15 Agr. Geb. 9 Thie. 15 Agr. 10 Thie., 11 Thie. 3n Holio. Geb. 15 Thie. 18 Agr. Geb. 20 Thie. 18 Agr.

#### fiansbibel.

Quart. Geh. 3 Thir. 10 Rigr. Geb. 4 Thir., 5 Thir., 51/4 Thir., 61/6 Thir.

### Bunfens Bibel-Heberfekung.

Bier Banbe. Octap. Geb. 10 2bir. Geb. 11 1/4 Ebir.

Die Lander und Statten der heiligen Schrift. Wit bunbert Bilbern.

Groß. Duart. Geb. 9 Thir. Geb. 111/4 Thir., 121/, Thir.

Soeben erfdienen und in allen Budhandlungen porratbia:

#### handlerikon der Conkunft.

Oscar Mauf.

Projeffer au ber Univerfiat und eenre am Confervalorium für Rufit gu Reibaig. Zwei ftarte Banbe.

76 Bogen Zert mit Mufitnotenfab.

to Bogen ber bei mit menten ernige.
Die Reichgleitigfet um Bonfindigeft biefe nach ben beften Duellen bereiciten Wertes find bon ber Art, bog jede Concernen, mmbglich erfofnin. In ca. 25,000 Reitlich find alle Bebiete Enten prift in pragnanter legtingsphifoter Form bejrochen, lobag fich ber keite ohn jegischen Jeder Form bejrochen, lobag fich ber keite ohn jegischen Jedicanjvand über Sachen und Perfouen jolert unterrichter fann. Des Wert ist bis auf die allerenselfe gleit erging.

Urtheile: Bon einem fo gründlichen und ansgezeichneten Mufitgelehrten, wie ber Deransgeber, lößt fich nur eine tlichtige Arbeit erwarten. (,,Europa".)

Das Bert ift vollftanbig und hanblich jugleich. Die terminologischen Erfatungen find furg gelagt und treffenb, bas biographische Material ift ebenfalls möglicht julammengebrangt. ("Blatter filt literarifche Unterhaltung".)

Die Arbeit ift eine zwedentfprechenbe und wird fich ficher balb eine große Bahl Freunde erwerben. ("Literariicee Centralbiatt".)

Preis brofchirt 3 Chir., dauerhaft und elegant gebunden 3 Chir. 18 Gr.

Berlag bon fleinrich Schmidt in Leipzig.

Derfag von S. M. Brockbaus in Leipzig.

#### Die Urgeschichte der Menschheit mit Rudfict auf die natürliche Entwidelung bes früheften Geiftebrebens.

Otto Caspari.

Bwei Bande. Dit Abbilbungen in Solzschnitt und Lithographie. 8. Geh. 4 Thir. 20 Ngr.

Derfag pon S. A. Brockfaus in Ceipzig."

#### Ernft Rietschel.

Bon Anbreas Oppermann.

3 weite durchgefebene und vermehrte Auflage. Mit dem Portrat Rietichel's und dem Ratolog für das Rietischel Mufenm ju Dresden.

8. Geb. 1 Thir. 20 Pigr. Geb. 2 Thir.

derniß der Lebensbahn ju überwinden vermögen." Der soeben erichienenen zweiten Auflage wurde auch en Bortral bes Deifters und der Katalog seiner im Rietichele Museum zu Dresben aufgestellten Kunftwerte hingugeslagt.

Derfag von S. A. Brocibaus in Ceipzig.

### Defterreich von Vilagos bis jur Gegenwart.

#### Balter Rogge.

Bweiter Banb. Der Rampf um ein Reichsparlament. 8. Geb. 2 Thir.

Der sochen erichienene zweite Band biefes die innere Geichichte Desterrich-Ungarns behandelnben Werte, bessen etwa Band allgemiens Auffeben erretge, umschie 3, gett von Auaftl 1859 bis gebruar 1867, vom Ende des Ministeriums Bach bis zur Auffolung des Ministeriums Bescredi. Der beitte, bes Wert abschiefender Dand bleigt binnen turzen.

# Blätter

## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rubolf Gottichall.

Erfdeint wochentlich.

-we Hr. 13. 15-

27. März 1873.

Inhatt: Aus Rudert's Raclag. Bon Rart Beper. — Bolitifche Schriften, (Fortfetung.) — Bur Kritif bes Darwinismus. Bon

Maximilian Derty. - fenilleton, (Denifche Literatur; Auslandifche Literatur; Ans ber Schriftfellerwelt.) - Bibliographie, -Anzeigen.

#### Aus Rückert's Nachlaß.

Friedrich Rudert's Rinbertobtenlieber. Mus feinem Rach. taffe. Franffurt a. M., Sauerlanber. 1872. 16. 1 Thir.

Rudert's tiefe, im bestimmten Ginne philosophischulturhiftorifche Lyrit bat fich am innigften und gemitth. eichften im Lieberenflus "Liebesfrühling" bewährt, ben er m Jahre feiner Berbeirathung 1821 feiner Braut Luife Biethaus - Fifder bichtete und zwar in bem auf Anregung es Unterzeichneten nunmehr mit einer Botivtafel gegierten Saufe Dr. III, 91 ber feit Errichtung biefer Tafel gur Rudertftrage umgetauften frühern Schloggaffe ju Roburg.

Die Lieber Diefes "Liebesfrühlinge", welche Die fleinften auslichen Scenen, fuße Plaubereien ber Brant, 3meifel, ragen, Bewifcheit bee Glude, Trennung, Schmerz und Bieberfeben, Die leifeften Ahnungen wie bie garteften legungen bes befeligenben Befilhle wiebergaben und alle mpfindungen ber Liebenben ju poetifchen Bebilben gu falten mußten , maren bie Berfunder bee Gliide, meldes in feiner, in fittlicher wie in materieller Bebeutung Bortes gludlichen Che in vollem Dafe erfuhr. Gine übe Beit blieb ihm und feinem treuen Beibe nicht erart, eine Zeit ber Trauer und ber tiefften Schmerzen. b mar bie Zeit um Beihnachten 1833, ba feine fammtben Rinber am Scharlach erfrauften und bon ihnen d faum vierzehntägiger Rrantheit bas Tochterchen Luife b. 25. Juni 1830) am 31. December 1833, fobann bas ichtige Rnabchen Ernft (geb. 4. Januar 1829), bon n ber Dichter noch in feinen letten Lebenstagen mit hmuth ergablte, am 16. Januar 1834 gleich plöglich

nidten jungen Blitten babinftarben. Die beiben lieblichen Rinber, bie ber Dichter im Gdera "Defferchen und Gabelchen" nannte, maren im en immer vereint; nun follten fie anch im Tobe berben bleiben. \*) Rudert, ber alles in poetifcher Form

aussprach, mas fein Berg bewegte, tonnte auch für biefen Schmerg nur einen poetifchen Muebrud gewinnen. Bachenb und traumend bichtete er Lieber, fich jum Trofte und feinen Rinbern jum Angebenten.

Go entftanden feine foeben im Drud erfchienenen "Rinbertobtenlieder", von benen nur wenige \*) an bie Deffentlichfeit getreten maren und die in ihrer Bereinigung gemiffermaften ein poetifches Tagebnch bilben, welches alles enthalt, mas bas vom Gebanten an feine Rinber einzig erfullte Gemuth bes Dichtere bewegte, bas wie ein heller Spiegel ben Schmerg in hunbert Geftalten reflectirte, wie ber "Liebesfrühling" bie Liebe, bem bie "Rinbertobtenlieber" in ihrer Beife an die Seite gefett werden tonnen.

Der obige Band bietet nicht weniger ale 428 Bebichte, fast fammtlich vom Enbe bee Jahres 1833 bie Juni 1834 entftanben, die ber Dichter mol bem einen ober bem anbern feiner Freunde mittheilte, beren Beröffentlichung er fich aber hartnadig wiberfeste, mabricheinlich weil er nicht mit feinem Brivatichmerge öffentlich prunten wollte. Gie find vom Berausgeber in vier Abtheilungen gebracht, von welchen bie beiben erften fachlich, bie beiben letten "foweit ale möglich chronolo-

gifch" geordnet find. Bas uns junachft bei denfelben überrafchen muß, ift ber Reichthum ber verschiebenen Beftalten, in welchen fich bas eine Grundgefühl bee Comerges ausbrudt, bas mit

Gie liegen lut neuflübler Friebhof ju Celangen begraben , wo es bem theichneten gelegentlich eines langern, ber Rudert-Forfchung gewibmelen 373. 13.

feinen buftern Schatten aber nicht ben gangen Simmel überbett, vielnicht immer noch au seinen bauteln Wolten ben Golbrand ber Hofflung und bes Troffle ziglt und immer noch der Orflung und bes Troffle ziglt und immer noch ben erwärmenden Sonnenstrahl ber Liebe hindungschaften lägt. Wie es Rudlerfe Art und Manier war, jo sang er auch sier — gleich der Nachtigall — immer nur bie einen Ange in ben mannichstighten Welchebien. Die fleinften Borgange, die Worte der Aranken, die Erinareung an all hir Teriben, der Mutter Zweifel und harn, das ganzt eigene Donfen und Pille — alles wird bim Liebesson biene Doffert nut Pille — alles wird him Liebesson biene Doffert nut Pille — dage um Segenstand biener Diefertschätigteit, um sich der ber febere die Wunde beitet,

Bie ber Sper bie Bunbe heilet, Die er hat ertheilet, Bie die Aergt' ans Bitterfeiten Argenein bereiten, Und jur fugen Raft ben Bienen Graberblumen bienen.

Mehre in Staate noch in Zeit ober Weitgeschichten ift, wie der Dichter fagt, über bie beiben abfingeschie benen Rinder zu berichten; nur der Liebe können fie Stoff zu nuendlichen Gebichten geben, und nur die Pooffe tann aus dem Berlauf Gewinn ziefen. Die Walen, die fein Anfteckung zu fürchten haben, liesten dem Dichter Gesellchgeft, we ihn aus Freundinnen verfassen haben; sie find im auch jeset Arfleckinnen: Und jodang' ibr de mit feide,

Und jolang' ihr ber mit feld, Bitd mein der nicht gang bergagen, Und solang' ihr tragen betit, Trag' ich muthig alle Plagen. Drum vor allen Freundinnen, Ohne eine zu vertlagen, Beil sie kerblich, hab' ich Dank Ench, Unstebliche, zu jagen.

Es ift natürlich, dog bie einem Theile feiner Kinder vertoren Britmacht wehmtlibige Gedenften einight. Doch hat der Dichter noch die Hoffnung, die Kinder gerettet zu fehrn. Wer als er am tehten Zoge des Jahres dos kleine Midden Aufle verliert und Mitte des nächsten Wends die Zobeschauerzen des geliebten jüngften Knaben Ernft ihm das Org zerschneiten, willich er, von Mitteld gerfaufcht, den naber Angeben den Biglie neben ihm wegnachme. In der That fommt der "Lebenstürft" zum zweiten mel als Tobebengel. Im gefahoffnen Auge bes Kindes erblich der Dichterbater noch einen Schimmer ber Grete:

Ble binter Fenderladien Seine Lieben gefebn Gin Lieben gefebn Gin Liebenber, es blieben Die 381g ihn do fieben. Blieflicht, eb' gang sie rümmte Bes dans, das pu spänsche, Das sie noch einmad samte Im schollen bennacht; Darans noch einmad sämte Im stehe ben flüg bespälte, Bar itsisse Eeben, Gly sie den figus bespälte, Und ihr nicht ein bie beine, Die Sette, die fiedelt, Und ihr nicht ein beiten, Die Sette, die fiedelt, Dom open ge sein die meine, Im die gemeint.

Der Dichter wollte ein Engellieb bichten, bas fein flerbendes Rind lehren follte, in ben Bind fliegen:

Doch ein wilder Sturm Bar die Racht unbändig, Selfth der allet Thurm Bollte wie lebendig Kliegen in den Wind. Rauhe Wintertuft, Schone, ichanungslofe! Du verwesst bei jahne Rose Soll die jahne Rose, Jitigen in den Wind? u. f. w.

Aehnlich heißt es in einem andern Gebicht: Barum tobft bu, Sturm, Daß ber alte Thurm

Bilternb wanft und fracht, In ber Schredensnacht? Ach, mit garter Schwing' Bf's ein Schmetterling, Der bie Bupp' abflreift, bobern Leng gereift.

D, fo tragen auch Sollte Fruhlingshauch, Und nicht foll ein Bind, Dimmelan mein Rind.

Er, ber Dichter, mochte bie bon Blumen und Rringen bebedten Rinblein noch banerhafter fronen; und wenn nur ein Con von feinen Tonen bliebe, fo mare ibm biefer ein emiges Dentmal früh verblichener Schone! Und nun gebentt er aller Freundlichteiten und Ginfalle ber Altinen, bie feine Spielpuppen maren, wie fie ibn im Gegenfat jum Grofpapa Rleinpapa nannten, ibn, ben Großen, viel öfter ale bie Dama Rleinmama, weil bit Begenfat fpafiger flang; wie er fie auf ben Schulten im Garten berumgetragen, ober wie fie ibn am Ridt gleich Dornern festhielten; wie fie beibe, bem Rrantiduet. ber belfenb, bas Rraut mit Rimmel und Machholber it ftreuten, ober wie fie, mit ben Mermchen verichlungen auf bem Genftertrittchen figenb, bem Rrantichneiber bei feint Thatigleit gufaben. Best haben fie ihm bas Rrant ptiwurgt und verbittert, weil fie babongeflogen finb; tod freut es ibn, bag er ihnen nicht bie finbliche Luft permebrt babe.

In fast naibem Tone gesteht er, bag er beim Autgang fürchte, ber Frau bes Gartners zu begegnen, bit ibn nach ben beiben ihr so lieb gewesenen Ateinen fragen niodte:

Bas foll ich brauf fagen, Benn ich nicht will weinen?

Das Glodengeläute beim Begräbnig ber Rinber mifällt ign; er habe ben Schmerz ichweigend getrogen nibie andern Leute betrübe bas Lanten boch auch nicht. Am bie andern Leute betribe tas Lanten boch auch nicht. Am tiebsten wäre ibm, wenn er feine Rinblein, die in einer Leute gefommen seine und also auch nicht in den Friedel gerben fonnte. Bhgefcmach findet er ben Leichensthaus, ben er, der dorten Sitte entsprechen, aussichten mit. Es ist rithernd, wie ber Dichten auch dem Begräbnig bie beiben Holianten, die bei Tifch ben Reinen gur Erbefang auf ben Stillsten bienten, wieder zu ben andere Bidgern gurtelle. Wie sicht er sich jetz bereinsam, wenn bie größern Rinber in der Gen ihn, und beiben fleinften nicht mehr rechts und links bon feinem Giuble finen und fpielen und ihn jupfen u. f. w.

icht wieber."
Ein Troft für ben Berluft bes Dabchens fei ihr:

Daß einft der nun herbe Schmerz Milbe Bonne werbe, Daß in ihr ruht unfer Berg, Macht uns ichon bie Erbe.

Er hat das Gesubl, das die Ateinen brüben im Simmel ben Großbater sinden werden; sie sollen biesen grußen wid mit ihm die simmitischen Rüthe sitt die gange siamitie berordnen. Im Traume erscheint ihm das liebe Tährtein. Im Traume rult er auch den Anaben herab, dae es in nicht zu ihm binanstonne:

Lag bir noch einmal zeigen Den Frühlingsglang! Beig' mir, was bort bir eigen 3ft für ein Krang.

Er relieft gleich bem Manne in ber Sage fein lächelnten Underparchen alliberall. Wie feine Sehnsucht bie Taffichenen ruft, erscheinen ihm bie lieben Gestalten; auch im Litte siehet er sie im Geiste, obwol sie es verlassen den mie die Schmetterlinge vie tere zurütigsbeitebenn Tupen. Es ist tein Stedchen im Hause, tein Welchen im Wielenbach, tein Stedchen im Parzen, wo ihm nicht siene Gegelden, seine Gedechen hervorsprängen und ihn fügen; er sieht die Gestorenen, wie sie zu übern Britbru berneiten gerieben und fie zur Gutrecht zu mehren.

Einmal tomint bas Schwesterchen bom himmel in ber Ract allein jn ibm, nur ihm Gefellichaft ju leiften, ba ber Bruber jur Mutter gegangen fei. Nachts läßt er auch bie Gestorbenen bie Spectter'iden Fabelbucher tritifiren:

Wo das Köpfcen ihr schüttelt, Diese habt ihr befrittelt; Bie ihre sentet und hobet, Diese habt ihr gelobet, Und gern theil' ich in allen Sidden euer Gefallen.

Co leben bie Rinblein fort:

Und wie die Todten zwijchen Die Lebenden fich mijchen, Die Spaltung ift gehoben Bon unten und bon oben.

Die Tobten find am Leben, Das Leben im Entichweben; Sich trennt, was fich gefunden, Und bieibt in Gote verbunden.

Es tont bes Batere Leier Anbachtig gu ber Feier, Und feif' im Duft verfdwimmen Der Rinder Engelftimmen.

Der Dichter vertfärt ben Schmerg gur Refignation. Er sichte bie flagende Mutter in das blumenreiche Gestibe ber hoffnung und bes Troftes, indem er sie mit Ergebung, Liebe und silgem Erinnern ührer dachingeschwunbenen Rinder aeberflen iehert, die ihm unferblich fortleben.

Damit tommen wir bagu, auch bie in biefen Liebern anegefprochenen Theologie an berühren. Bir baben bereite fruber (in "Friebrich Rudert, ein biographifches Denfmal") une babin geaugert, bag feine Theologie erft nach bem Auftommen ber orthoboren Richtung in Erlangen einen fcharfern Musbrud in feinen Gebichten erhielt, alfo etma funf Sabre nach bem Entfleben feiner "Rinbertobtenlieber". Und in ber That icheinen bie gläubigen Meußerungen in ben "Rinbertobtenliebern", bie boch ale ber poetifche Musbrud ber eigenen Stimmung wie ber feiner Gran au betrachten finb, feinem exclusiven Barteifanbpuntte anzugehören, fonbern fie bewegen fich auf breitem Boben im glaubigen Bertranen auf ein unbestimmtes Biffen. Er weiß nicht, ob uber ibm ein befonberes Berbangnif malte; er will auch nicht vorbringen bie ju bem Bunfte, pon welchem aus ber Gang ber Belt ben erften Stoft empfangen babe:

Daß tein Ungefahr mich zwänget, Sondern mein Geschied, das fleine, Ab vom großen Gangen hanget.

Alle Zweiel will er burch ben Gauben enden, baß bes Menschen glittl nicht bem Anfall preisgegeben fei, indem er den Zulaf stofft für ein Stud Volspendigetit in den ewigen Geweben halt. Peft glandt er, wie erwöhnt, an des Fortleben siener Kinder. Doch reigt ein, zu wissen, obe ber id den von den Bhrigen und beren Schweren Auch ebt titten; nur ble Krünnerung an bie Freuden der Artern wilnsch er ihnen. Die Mutter soriation der ihnen der Weltern wilnsch ein der Wutter bei ihm, wo denn der Himmer jos der ihn d

Breif' im ew'gen Licht ben herrn! Aber uns im Staub laß glauben, Daß nicht Beit- uoch Beltraum rauben Einer Mutter tann ihr Rinb.

Richts ift nah, und nichts ift fern, Bo gefallen find die Schranten, Bie foon hier uns in Gebanten, Die wir lieben, nabe find.

Auch nach anderer Richtung treten die Eigentschmischeiter des indebualt schiedend Dickeres au Tage. So sie es 3. B. hinlichtlich der Sprache von Interest, ein in der Bildung neuer Formen oder um gewöhnlicher Wörter nachzugesen, wie wir die für seine sammtlichen Werter in dem "Reum Ritthefungen über Friedrich Auchter" im zweiten Bande geschan haben. Auch in den "Kindertobtenliedern" finden wir 1) ungebrauchsich gebartung ist. B.: "Zobes Bleiche", "Bronn" für "Brunnen", "Alfchau"); 2) eigentsständigt Volletungen (3. S.: "Abereiung", "Kroheit"); 3) ungewöhnliche Berde (4. St.: "befenten") für "melgenen", "eitem" jurt, "eitem" jurt, "eitem" jurt, "eitem" jurt, "eitem" jurt, "eitem" jurt, "eitem" jurt.

"xeinigen" "Nunder" für "Annder"); 4) an Hisfart erinnerme Bisciona (4. B.: "Müstropfig", "warmflutig",
"jugendglanzig"); 5) seltene Abverbia (3. B.: "futu",
"wälder" für "eter", "ober" sit "sebe"); 6) interessante
Gempostia (3. B.: "augenomiere denscheitend" "Baldgestrauft", "sigmerzensüuldverssloss", "ingenderüßsingserteiverigt"); 7) eigenartige Kurast (3. B.: "Auge", "bei Baldgen", "bie Dulben", "herben", "Balgten") u. s. n. die Dinscht aus Dertographis berricht kine sinsteil. Den Keime bringt der Discher maches Opster auch in hinstell "ynetide", "keebs" ("sitch")wegen "Derbss", "fruh" ("früh") wegen "Schule" u. s. n.

Durch Bilbung ber berschiebensten Formen hilft er fiber einem Schmerz hinweg. Wir erwähnen 3. B. bie Ghalele, Sonette, Tenganen, zweilen solche alle Text, auch Minnetweisen ober neme Etrophenformen; Rittermelle (1406 binterteinanber), wo im bie Rittine fo erstauntlich quellen, daß er oft brei ober vier Ritornelle sur ben ingetann Reim entlichen luft, 3. B. auf Tricolore, Genso bringt er manches Gebicht in anderer Form zweimale

Bertieft man fich in bie Empfindnng und ben bichterifchen Beift ber in ben "Rinbertobtenliebern" niebergelegten Bebanten, Bilber und Bilben, fo nimmt man auch gern mit bem fürlieb, welches, wie Dr. 130, wenig merth ericheint ober einen mingigen Bebanten ausbriidt. Much biefes gebort eben jum Gangen, und ce ift bier mie im "Liebesfruhling": nicht bas einzelne Lieb für fich mill gelefen und befrittelt fein, fonbern bie gange Fulle muß in einer Ginbeit gebacht und empfunden merben. Das beftimmte Bebicht bat feine Beltung und feinen Berth ale Blieb ber Rette. Freilich foll bamit nicht gefagt fein, bag nicht auch biele ober bie meiften einzeln betrachtet ibre besondere Schonheit hatten, boch will ein jebes mit feinem besonbern Glange nur jum Schmud ber gangen Befellichaft beitragen. In ben "Gefammelten Bebichten" faat ber Dichter:

Und an anderer Stelle fagt er:
Sieß hin, wie auf ber Ause
Der Sonne Licht sich bricht
In jedem Troplen Thane.
Wenn ich mic sann im Troplen spiegeln,
Wes sie die ich Ericht legen an?
Und Merer flätmisch aufzweigeln,
Schert nach mic in icht wohlgeschan.
Mir gemägt son sielen Kange,
Den sich gewann zum Bann
Schweben deren Erzens

Und wieberum :

Batt' ich ben Bers, an bem bu nichts haft, nicht gemocht, Satt' to auch bie, woran bu viel haft, nicht erbacht.

Und so zupfen wir auch aus dem neuen Kindertobtenlieberstrauße des unsterblichen Dichters nicht die Blumen aus, welche uns etwa verwellt ober weniger schön dünken mögen, sondern erquiden uns an der Gesammtjumme und an der großen Zahl von unbestritten guten Gedichten, welch letzter in einsacher Sprache eine menschiche Empfindung zum allgemein gülligen Ausbrud gelangen laffen. Man tese 3. B. das solgende Gedicht:

Dit bent' id, sie find nur ausgegangen, Bald werben fie wieder nach Dans gefangen, Der Log if schön, o fei nielt bang, Gie machen nur einen weitern Gang.
3a woll, sie find nur ausgegangen

Und norten jeht nach Daus gelangen, D, fei nicht bong, ber Lag ilt fabn, Gie mache ben Gang au fenn dien. Gie mich ben Gang au fenn dien. Gie find uns nur vorausgegangen und voraus er nicht ber nach daus bertangen, Wir bolen fie ein auf jenen bon

Im Sonnenschein, der Tog ift fcon.
Wer, der je ein liebes Kind begraben, wurde nicht ergriffen von dem folgenden Gebiecht:

3ch hatte dich lieb, mein Töchterleint Und nun ich dich habe begraben, Rach' ich mir Borwurf, ich hätte fein Noch lieber dich fonnen haben.

3ch habe bich lieber, viel lieber gehabt, Als ich bir's mochte zeigen; Bu felten mit Liebeszeichen begabt Sat bich mein ernftes Schweigen.

3ch hobe bich lieb gehobt, fo lieb, Auch wenn ich bich ftreng gescholten; Bas ich von Liebe bir foulbig blieb, Sei zwiesach bir jeht vergoftent

Bu oft verbarg fich hinter ber Incht Die Baterlieb' im Gemflife; 3ch hatte icon im Ange die Frucht, Anftatt mich zu frenn an ber Biffie.

D hatt' ich gewußt, wie balb der Bind Die Blut' entblättern follte, Thun hatt' ich follen meinem Kind, Bas alles fein Derzchen wollte.

Da follteft bu, wos ich wollte, ihun, Und bu thaft es auf meine Binte. Du transft das Bittre, wie reut mich's nun, Bett ich bir fagte: trinke!

Dein Mund, geichloffen von Tobestrampf, Dat meinem Gebot fich erschioffen; Ach! nur ju verlängern ben Tobestampf, Dat man bir's eingegoffen.

Du aber haft, vom Tob umftridt, Roch beinem Bater geschmeichelt, Dit brechenben Augen ibn angeblidt, Dit ferbenben hanbden geftreichelt.

Bos hat mir gelagt die fireicelnde hand, Da icon die Rede dir fehle? Daß du verzieheft den Unverstand, Der dich gutmeinend qualte.

Ruu bitt' ich bir ab jedes harte Wort, Die Worte, die dich bebräuten, Dn wirft fie haben vergeffen dort Ober weißt fie ju beuten.

Gleiche Birtung übt bas folgende Gebicht:

Wo fonft ich im Frühflingswind filoch Krauge mit dir, mein Rind, Bie pfiegt ich an theilen? Spricht Die Dorne für mich, Die Rofe für bich! Ich Rofe für bich! Ich für bich wol väterlich, Und als du im Winterwind Mir flogest hinweg, mein Kind, Mie hast du getheitet? Sprich! Die Rose für dich, Die Dorne für mich! Du theitlest untöckerlich.

Run flecht' ich im Fruhlingswind Dir wieber ben Rrang, mein Rind, Bie foll ich nun theilen? Sprich! Die Dorne fur mich, Die Rofe fur bich!

So theilen wir ewiglich. Behmilthig anziehenb find Rlange wie bie folgenben: Benn ihr fuchet bie begludte

Mtutter, o nicht fuchet mich, Die ber Schmerz ju Boben brudte, Als mein schmerz bild entwich.

Benn ihr fuchet die geblidte Mutter, o nicht fuchet mich, Die vom Schmerze jett entzudte, Geit bie Frende mir erblich. Die entzudte, bie gerfludte

Wenn ibr juchet, juchet mich; Denn mit bem, was mich einft fcmudte, Schmiden nun bie himmel fich.

Das liebenbe Baterberg fpricht fich befonders fcon

Könnte Eroft mir etwas gebeu, Könnt' es ber Gebanke, Daß du fahft vom dorn'gen Leben Rur die blub'nde Rauke. Daß ich dir fo viele Kreuben,

Als ich fonnte, machte, Alles an bich zu vergeuben Riemals mich bebachte. Bie bie Sonne bich bescheinenb, Und wie Than betranfenb,

und wie Egan bertanten, Ale Luft um bich bereinend, Schönftes auf bich häufend. Dich mit allen Blumen fomildend,

Big mit auen Biumen igmident, Blume, bie mid fcmudte; Dich mit jebem Spiel begludent, Spiel, bas mich begludte!

Abnend in bein turges Leben Biel gufammenbrangenb, Es mit liebenbem Beftreben Innerlich verlangenb.

Daß ich, bich vor jebem harme Schirmend ju umftriden, Rie bich ließ ans meinem Arme, Rie aus meinen Bliden.

Ließ bich's flublen allermege, Rublen Racht und Tage, Daß bich Liebe beg' und pflege, Liebe beb' und trage.

Dag ich bich gestrafet nimmer, Selten bich gescholten, Und mit Someicheleien immer Bieber es vergolten.

Dag ich angethan bir habe, Bas ich Liebes wnfte, Und zuleht bich nur bem Grabe hingab, weil ich mußte. Deller würd' ich nun im Bergen Roch bein Bild bewahren, Batt' ich nur bes Tobes Schmergen Konnen bir ertbaren.

Mis Motto und Tröftungsprobe fonnte bas Gebicht bienen:

Etwas find sie wol für sich, Das sie bleiben ewiglich, Dach sie und und unser Sein Baren sie nur Bilber, Wersend einen schönen Schein Urder und, um milber Unser Leben ju verläxen, Benn sie singeschwunden wären.

Diefem Gefühle entsprangen bann Gebichte wie folgenbe:

Du bift ein Schatten am Tage Und in ber Racht ein Licht; Du lebft in meiner Klage Und flirbft im herzen nicht.

Wo ich mein Belt ausschlage, Da wohnst du bei mir dicht; Du bist mein Schatten am Tage Und in der Nacht mein Licht.

Bo ich auch nach bir frage, Rind' ich von bir Bericht, Du lebft in meiner Rlage Und firbft im Bergen nicht.

Du bift ein Schatten am Tage, Doch in ber Racht ein Licht; Du lebft in meiner Rage Und flirbft im herzen nicht.

Ferner :

Wenn das Tausendgüldeulraut Offen blüht in Waldgebegen, Darf gewiß fein, wer es schaut, Daß es hat bei Racht gethaut Und am Tage kommt kein Regen-

Als ein Zanfenbgulbentraut Bilibieft bn an meinen Begen; Und folang' ich bich gefcaut, Bar die Racht mir Inftbethaut Und ber Zag hell ohne Regen.

Schönes Taufendgulbentraut!
Wie fich nun jusammenlegen
Deine Blättlein, seufz' ich laut:
"Ach! bie Racht hat flart gethaut,
Und ber gange Zag ift Regen!"

Ohne Zweifel werden biefe "Kindertobtenfieder" nicht nur als ein Document des berechigten Baterichmerzes für alle Zeiten beihegen, fie werben auch ein Sonngestum fein, das trauernden Attlernherzen die Berflärung ihres Kummeres zu bringen vermag. Benn des matte Antterauge nicht mehr tefen will, hier ift noch eine gewinndringende Leftlitz: ein Bredier für flagende Bater, Mutter, Gefäwifter!

Bir mögen biese tiefgesublten Lieber in ber bilberreichen Sprache bes unerschöpfichen, als Pritter nur neben Goethe zu flellenben Dichterheros als eine willommene Babe begetiffen und genießen! Rart Geger.

### Politifche Schriften. (Fortfegung aus Rr. 12.)

3. Gefammelte Schriften und Reben von Johann Jacoby. Bwei Theile. Damburg. D. Deifiner, 1872, Gr. 8. 3 Thir.

Bas ber Berfaffer an bebeutenbern Schriften unb Reben in ben letten bier Jahrgehnten verfaßt bat, ift bier in zwei Banben niebergelegt. Diefelben geben einen melentlichen Beitrag gur Renntnik ber prenfifden Berfaffungegefchichte, mas befonbere bom erften Theil gilt. Gin unleugbarer Borgug berfelben ift ungemeine Rlarbeit in ber Darftellung, große Entichiebenheit in ben Grund. faben. Db lettere nicht ine Ertrem umfchlagt und in eine für die politifche Laufbahn nicht febr prattifche Starrheit itbergeht, wirb fich im Laufe biefer Befprechung geigen. Des Berfaffere Rame ift jebem Bolitifer langft befannt. Bir hatten unfere Freube an bem madern oftpreufifchen Rampfer, ale er im Jahre 1841 feine "Bier Fragen" fdrieb und veröffentlichte. Die Betition bes fonigeberger Sulbigungelanbtage bon 1840, ber lanbtagsabichieb bom 9. September und bie benfelben erlauternbe Cabineteorbre bom 4. October 1840 maren bie Beranlaffung an biefer Schrift. Muf bie erfte Frage: "Bas wünfchten bie (oftpreugifchen) Stanbe?" antwortet ber Berfaffer: "Gefemagige Theilnahme ber felbftanbigen Burger an ben Angelegenheiten bee Staates", und berlangt zu biefem Zwede Freiheit ber Breffe und eine Berfammlung ber lanbeereprafentanten. Die Brovingialftanbe find ihm eine bloge Scheinvertretung, fclimmer ale gar feine, und wenn wir bie Competeng berfelben und bas Beheimnifvolle bes gangen Apparate betrachten, fo tonnen wir bem Berfaffer nur beiftimmen. Gegenüber ber Beamtenallgemalt und ber politifden Richtigfeit ber felb. ftunbigen Burger verlangt er Deffentlichteit und mabre Bertretung. Daß bas Bolt von 1840 ju biefer Forberung berechtigt war, wird nur wenigen Muserlefenen zweifelhaft fein. Der Berfaffer ift aber anch bereit, ben hiftorifchen Beweis gu liefern. Er beginnt mit bem fogenannten Stein'fchen Teftament, einem bom Dberprafibenten bon Goon berfaften Circularichreiben Stein's bom Jahre 1808 an bie oberften Beborben in Breugen. In biefem intereffanten Actenftud beißt es: "Gine auge-meine Rationalreprafentation ift erforberlich." Die bochfte Bewalt brauche eine folche ale Mittel, um bie Buffche bes Bolle fennen ju lernen. Bon ber Musführung bes pon ibm porgelegten Blane macht Stein bas Bohl und Behe bee Staates abhangig; benn nur auf biefem Bege fonne ber Rationalgeift erwedt und belebt werben. Die nämliche Unficht hatte Barbenberg. In bem Finangebict bom 27, October 1810 fpricht Ronig Friedrich Bilhelm Itl. bon einer "amedmäßig eingerichteten Reprafentation, fowol in ben Brobingen ale filr bas Bange" welche er ber Ration gn geben fich borbehalte. Much murbe im Rebruar 1811 eine interimiftifche Bolfereprafentation in Berlin berfammelt, welche mehrere freifinnige organifche Gefete berieth. Dach ben Befreiungefriegen boffte unter allen Staaten Brenken am meiften auf bie Gemabrung einer Bolfereprafentation, und alle Umftanbe fprachen bafur. In biefem Ginne lautete ber bon Sar-

benberg bem Fürften Metternich am 13. September 1814 mitgetheilte Entwurf einer beutiden Berfaffung und bie befannte fonigliche Berordnung bom 22. Dai 1815 über bie gu bilbenbe Reprafentation bee Bolfe. Dan fann nicht bentlicher fprechen ale biefe Berordnung. Ans ben Brobingialftanben, hieß es, folle bie Berfammlung ber Lanbedreprafentanten, bie in Berlin ihren Git babe. gemahlt merben; bie Birffamfeit berfelben erftrede fich auf bie Berathung aller Gegenftanbe ber Gefengebung, mit Einschluß ber Besteuerung. Gine Commiffion bon Staate-beamten und Gingefeffenen ber Brovingen folle ohne Beitverluft fich in Berlin berfammeln und eine Organifation ber Brobingialftanbe, eine Organifation ber Lanbeereprafentanten und eine Berfaffungeurfunde nach ben aufgeftellten Grunbfaten ausarbeiten. Auf ben 1. September war ihr Bufammentritt bestimmt. Riemand ameifelte an ber Erfüllung bee Ronigewortes, und boch murbe baffelbe nicht erfüllt. Es folgten trube Jahre. Die Commiffion murbe nicht einberufen; volle acht Jahre nach ber Berordnung erfchien erft bas Gefet uber Errichtung ber Brovingialftanbe; bie Reicheftanbe murben ale beporflebend angefunbigt, aber babei blieb es, obgleich fcon 1820 bie Staatefchulb wie jebe fünftige Anleibe unter bie Barantie ber Reicheftanbe geftellt mar. Bas ber Bater nicht gemahrte, follte ber Cohn gnm Beginn feines Regierungeantritte bem Lanbe geben. Auf bie Aufforberung bee Ronige, nach altem Brauch bie Beftatigung etwa noch beftebenber Brivilegien in Antrag gu bringen, befclog ber fonigeberger Bulbigungelanbtag mit 87 gegen 5 Stimmen, die Berfaffinngerechte gu mahren und ben Ronig an bie burch bas Ebict vom 22. Dai 1815 gefetlich gemahrte, aber factifch noch nicht ine Leben getretene Bollereprafentation ju erinnern. Die Untwort bom 9. Ceptember lautete, Friebrich Wilhelm ttl. habe infolge ber balb nach ber Berordnung mahrgenommenen Greigniffe bie Deutung, welche mit feinen Borten verbunben murbe, in reifliche Ueberlegung gezogen und, bon ben herrichenben Begriffen fogenannter allgemeiner Bolfevertretung fich fernhaltenb, ben auf gefchichtlicher Entwidelung berubenben, ber beutichen Bollethumlichfeit entfprechenben Beg eingefclagen und feinem Lanbe bie Brobingialberfaffung verlieben; biefes Wert folle auch fünftig tren gepflegt werben. Und ale einige Boffnungefelige in biefen nicht miszuberftebenben Borten fogar eine Gemabrung faben, fcnitt bie Cabineteorbre bom 4. October and ben lebten Bruchtheil einer Soffnung vollenbe burd. Bas bleibt nun ben Stanben gu thun übrig? fragt ber Berfaffer. Antwort: "Ale erwiefenes Recht in Anfpruch an nehmen. mas fie bisher ale Bunft erbeten,"

Die in Manheim gebrudte Schrift überjandte bet Berfalfte im Februar 1841 dem König Friedrich Widhelm IV. Darauf wurde gegen inn die Anfchaldigung des Hodyberraths, der Wospfläubschlögung und bes freden, unnferebritigen Tadels der Landsegfeige erhoben. Jacoby arbeitete eine "Rechffertigung" aus, und als der Erminalsfennt des fönsiglichen Kammergerichts ihn auf

Grund ber "Bier Fragen" ju 21/4 Jahren Reftungearreft und jum Berluft ber preufifden Rationalcocarbe perurtheilte, berfaßte er eine "weitere Rechtfertigung". Der Dberappellationefenat fprach ibn frei, burfte ibm aber, nach befonderm Befehl bes Juftigminiftere, Die Enticheis bungegrifube nicht abichriftlich mittheilen, woran auch eine Immebiateingabe an ben Ronig (April 1843) nichts anberte. Eine ben preufifchen Stanben im December 1844 überreichte Dentfchrift, betitelt: "Das tonigliche Bort Friedrich Wilhelm's Itl.", behandelte bas nämliche Thema, führte aus, bag bas Berfprechen bes Batere für ben Rachfolger gefetich und moralifch verbindlich fei, und forberte bie Stanbe gu einer neuen Borftellung an bie Rrone auf. Daburch tam er in einen neuen Conflict, Der Eriminalfenat bee Dberlandesgerichte ju Ronigeberg verurtheilte ihn gu 21/2 Jahren Festungsarreft. Dies gab Jacoby neue Berantaffung, Die Antlage einer genauen Rritit ju unterziehen und in einer befonbern Schrift über bas Berfahren bes Berichte fich auszufprechen. Die Revolution bon 1848 befreite ihn von biefen Gorgen. Dit Benugthung außerte er fich am 5. Juni 1848 in einer Bahlmannerverfammlung ju Berlin, bag es nun anders fei: bieber hatten bie Stande bes Landes eine blos berathenbe Stimme gehabt, bes Ronige Bille aber habe in allen politifchen Fragen ben Musichlag gegeben; jest fei es gerade umgefehrt: ber Ronig habe nur eine berathenbe, marnenbe Stimme, bie endgultige Enticheibung aber erfolge einzig allein burch ben Gefammtwillen bes Bolle, wie folcher unmittelbar (wol: burch Revolution) ober burch freiermablte Bertreter fich tunbgebe. Um bem Bolle biefe abfolute Converanetat ju erhalten, empfiehlt er bie Errichtung einer amedmäßig organifirten Bürgerwehr und löfnng ber gefellichaftlichen Aufgabe, volle Berechtigfeit gegen bie arbeitenbe Rlaffe. Dies in ein noch flareres Deutsch, ale Jacoby es zu geben gewohnt ift, überfest, beißt boch wol nichts anberes ale: Abichaffung ber ftebenben Beere ale willenlofer Fürftenfnechte, Ginführung bes Diligheeres wie in ber Comeig, Bermirt. lichung ber focialen Ibeen, wie fie Louis Blanc und anbere Frangofen in Baris zu vermirflichen fnchten. Unfere politifchen Snurbathien für ben Berfaffer finten bereits um mehrere Grabe; benn wir feben im Bintergrund bereite Die beutiche Republit und fo etwas wie Communismus.

Ueber bas Berhaltnig Breugens gur frantfurter Rationalversammlung gu fprechen, gab ihm bie Erwahlung bes Ergherzoge Johann Belegenheit. Er ta. belt ben Befchluß ber Baulefirche, einen unverantwort. lichen, an bie Befchliffe ber Rationalverfammlung nicht gebundenen Reichsvermefer ju ernennen, ba bas beutfche Boll, welches die beftebenben Throne verfcont habe, dwerlich ein Berlangen banach habe, neue Throne gu rrichten; bennoch, fagt er, im Biberfpruch mit ber Erlarung bes Minifterprafibenten von Aneremald, muffe fefer wie ieber anbere Beichluft ber beutichen Rational. erfammlung pon allen Staaten, alfo auch bou Breuken rachtet, ale rechteverbindlich angefeben merben; benn bie eutsche Ginheit wollen und jugleich berlangen, bag bie Bertreter ber beutichen Ration über jeden einzelnen Behlug fich mit achtundbreißig Regierungen und ebenfo vieen Stanbetammern in Unterhanblungen einlaffen, beiße uichts anderes, als die beutsche Einheit nicht wollen, da sie auf biesem Wege nie ju Scande tommen sonne. Allerbings; und doch lannte die Monarchie Friedrich's des Großen von den oft justalligen Mojoritäten der Baufefliche sich nicht commandiern lassen, es schieft jedensalle ein Institut wie der jesige Bundersald, mether als eine Aut erfte Rammer den Willen der Regierungen vertat und dem Botum der Nationalversammlung die Woge hiel. Diese Schöffungen von 1848 woren eben von Ansang an sehr unpractlich und fonnten — wie dürfen jest fagen: Gottoß — ut einem derriedisenden Refutalter führer.

Die Gache ftand balb gang andere. Die freudig begrußte Bollefonveranetat machte am 2. Rovember 1848 bem Minifterium Brandenburg Plat. Am namlichen Tage ftellte Jacobn in ber conftituirenben Berfammlung ben Antrag, eine Commiffion von 21 Mitgliebern gu erwählen mit bem Auftrag, die in ber bebroflichen Lage bes Landes geeigneten Mittel vorzuschlagen. Bei der Begrundung feines Antrage bezeichnet er ben Grafen Brandenburg ale einen Dann, von bem bas gange land miffe, bag er ber bienftmillige Bertreter bes Abfolutismus fei; bie Ernennung eines folden Mannes jum Chef eines neuen Minifteriums beiße bem gangen Land ben Bebbehandichuh hinmerfen; entscheibenbe Gdritte feien nothig, um ben Ronig bon feinem Entfclug abzubringen, fonft helfe fich bas Boll felbft burch eine zweite Revolution; von Deputationen und Abreffen balte er nichte; wozu biefe führen, bas febe man in Bien; entfchiebene Befchluffe feien nothig. Es gab, wenn man nicht die Revolution wollte, feinen andern Beg als Steuerverweigerung, und ale bie bemofratifche Debrheit. nach ausgesprochener Bertagung bes Saufes, Diefen Befolug faßte, mußte fie fich bei einigem Rachbenten fagen, bag er nicht burchzuführen fei, ohne bag bie Sahne ber Revolution aufgepflangt werbe, und auch bann nicht. Damale mar es befanntlich, bag Jacoby ale Ditglich einer Deputation Mubieng beim Ronig in Botebam hatte und biefem, welcher fich nicht betehren laffen wollte, im Beggeben nachrief: "Das ift eben bas Unglud ber Ronige, daß fie die Bahrheit nie horen wollen." Diefes Bort, welches in ber Schrift nicht angeführt ift, bat ber bemofratifchen Bartei fehr gefcabet. Denn man braucht tein Berehrer bes Minifteriums Branbeuburg.Mauteuffel ju fein, um das Urtheil zu fällen, daß die demokratifche Partei durch ihre extremen Befchluffe diefes Ministerium gerabegu hervorgerufen habe. Jacoby felbft geftanb in einer Rebe, bie er in Ronigeberg 1858 hielt, bag in ber letten Beit alle Barteien gefehlt haben, und will nicht einmal untersuchen, welche am meiften. 3mei Bormurfe, fagt er, mache man ben Demofraten von 1848 und 1849 : Ungeftitm, unpolitifche Ueberfturgung im Sandeln, und politifchen 3bealismus. Er leugnet nicht, bag biefe Bormürfe einige Berechtigung haben, erflärt aber babei ben erften aus bem "vollberechtigten Distrauen" und fragt hinfichtlich bes zweiten, ob biejenigen feiner Begner meniger Ibegliften feien, melde einft ber rettenben Rovemberthat entgegengeinbelt und von einem Minifterium Danteuffel bas Beil conftitutioneller Freiheit ermartet hatten. Bir geben ibm hierin vollftanbig recht, unterfchreiben aber and bie ebengenannten Bormurfe. Intereffant ift bas

Geftanbnif Jacobn's, bag es allerbinge im Jahre 1848 in ber bemofratifchen Bartei einzelne gegeben habe, "welche bangle für Breufen eine andere ale monarchifche Regierungeform für möglich hielten". Alfo bie Republit im Sintergrund! Wenn bies nicht politifder 3beglismus beift, mas beift es bann? Das neue bemofratifche Brogramm lautete gang anbere: "Ehrerbietung bem Ro. nig, Achtung ber lanbeeverfaffung, Gelbftvermaltung ber Gemeinden, gleiche Pflichten und gleiche Rechte für alle Burger!" tura gufainmengefaßt in: "Berfaffungemagige Monarchie auf ber echt bemofratifchen Grundlage ber Gelbftvermaltung und Gleichberechtigung!" Damit mar allerbinge bie Republit ausgefchloffen, aber nicht bie republitanifchen Formen. Es erinnert an Lafanette, wie biefer in ben Julitagen 1830 ju Lubmig Philipp fagte: "Bas Frantreich braucht, ift ein vollethumlicher Thron, umgeben mit republifanifchen, völlig republifanis fchen Ginrichtungen", worauf ber fchlaue Bergog, im Begriff Ronig gu werben, ermiberte: "Go verftehe auch ich's." Den Abfolutiften und Teubaliften marf Jacobn bor, bag fie bie conftitutionelle Staateverfaffung betampfen, um ein unumschränftes Ronigthum ober ein Bunterparlament an bie Stelle gu feben, ben Conferbativen, baf fie alles politifche Seil von einem Bolizeiregi. ment und einer Beamtenberrichaft erwarten, ben Go. thaern, baf fie bas Conberintereffe ber Gelbariftofratie vertreten, für Ctanbesvorrechte, Bablcenfus und anbere fünftliche Untericheibungen ichmarnen. Diefen Gegnern gegenüber verlangt er freisinnige Fortbilbung ber Landesverfaffung, freie Gelbftvermaltung und Gleichberechtigung aller.

Much auf bas Berrenbaus tommt er zu fprechen. In ber Conflictereit batte am 11. Dctober 1862 baffelbe bas bom Abgeordnetenhaus beichloffene Budget bon 134 Millionen abgelehnt und bas urfprunglich bon ber Regierung borgelegte Budget bon 140 Millionen mit 114 gegen 44 Stimmen angenommen. Huf Grund bee Artitele 62, welcher bestimmte, bag Finanggefegentmurfe und Staatshaushaltsetate querft bem Saufe ber Abgeorb. neten porgulegen feien und baf bas Berrenhaus bie Staatebauebalteetate im Gangen augunehmen ober abau-Ichnen habe, erflarte barauf bas Abgeordnetenhaus am 13. Detober, unmittelbar bor bem Schlug bes Lanbtage, einstimmig, bag bas herrenhaus nicht bas Recht habe. auf die Regierungsvorlage gurudgugreifen, überhaupt mit ihr fich gu befaffen, bag alfo ber Befchlug beffelben null und nichtig fei und bie Regierung feinerlei Recht baraus ableiten tonne. Diefen Standpuntt bertrat Jacoby in einer Rebe bom Marg 1863, welche er in bem "Berein ber Berfaffungefreunde" bielt, und polemifirte namentlich gegen bie Behanptung Bismard's, bag nicht bas Abgeordnetenhaus allein, fonbern beibe Saufer bes Lanbtags aufammen bie Bollevertretung ausmachen, wie ja auch bie Berfaffung ausbrudlich fage, bag bie Ditglieber beiber Baufer bie Bertreter bes gangen Bolle feien. 3a. coby bagegen berficht bie bon bent Brafibenten Grabow gegebene Erflarung, bag bas Abgeordnetenhaus bie allei. nige, aus allgemeinen Bablen hervorgegangene, mabre Bertretung bes preußifchen Bolle fei, und ftellte bie Frage auf: "Gind die Mitglieber bes Berrenhaufes Bollevertreter?" Er verneint biefe Frage, ba biefelben bom

Ronig ernannt, nicht bom Bolfe gewählt feien, fomit ben Ronig und ibre eigene Berfon und alles Dogliche bertreten, nur nicht rechtliche Bertreter bes Bolte fein tonnten. Bei bem Reftmabl ber nationalliberalen Bartei, am 17. December 1872, fprach ber bieberige Brafibent bes Abgeordnetenhaufes, Fordenbed, im Begriff, ale Donburgermeifter von Breelau in bas Berrenbane überu. fiebeln, bak er hoffe, auch bort eine gebeibliche Birfiamfeit au entfalten, inbem er ben bort bernortretenben Intereffen beboraugter Stanbe gegenüber bas freie Burger. thum gur Geltung ju bringen gebente. Damit haben wir die richtige Bezeichnung. Wenn bie Berfaffung bie Mitglieber bes herrenhaufes "Boltevertreter" nennt, fo hat niemand bas Recht, ihnen biefes Brabicat abguiprechen; ba bie Beamten und bie abelichen Grund. befiter auch jum Bolle gehoren, fo ift auch im Brincip nichte bagegen einzumenben; baf fie aber thatfachlich mehr ihre eigenen Intereffen ale bas gang Bolf pertreten, bas baben allerbinge eben bie letten Monate une febr in Erinnerung gebracht. Bir balten bie Sache für einen mußigen Bortftreit; rechtlich ift bie Cache nicht angufechten, und thatfacia weiß jebermann, woran er ift, auch ohne bie provoeirenben Reben bes herrn von Rleift-Reyow gehort m haben.

Bir tonnten bieber, folange ee fich poraugemeife um bie Entwidelung ber preugifden Berfaffung banbelte, mit bem Berfaffer theile übereinftimmen, theile, menige Bunfte abgerechnet, feinen Standpunft meniaftene erffarlich fin ben. Gobalb aber bie ansmärtigen Fragen in ben Berbergrund treten, ber ichlesmig-holfteinifche Comertent forei burch unfere Banbe bringt, berfteben wir une gegenseitig nicht mehr. In ber Rebe, welche Jacobn au 2. December 1863 im preugifchen Abgeordnetenbanje bid, erflarte er bie Gache Schlesmig-Bolfteine mit ben mannften Borten für eine national-beutiche, für unfere einen Sache, jugleich aber auch, bag bas Abgeordnetenhaus gur Beit bollig außer Stande fei, ben bortigen Brubern mirl famen Beiftand zu leiften, folange ein Dlinifterium am Ruber fei, welchem Recht, Freiheit und bentiche Bollsehre nichts als leere Worte feien, und welches, jeber wahren beutichen Bolitit abhold, bie ihm bewiligten Mittel ju gang anbern 3meden ale ju ben von ben Saufe bezeichneten bermenben murbe. Den Brübern in Schlesmig . Solftein murben meber beutiche gurften noch beutsche Rammern bas banifche Jod ab. nehmen; bies tonne nur gefchehen, wenn bas beuticht Bolt, Breufen voran, felbft für feine nationale Chre eintreten und Maun fur Mann, wie bor funfzig 3ab ren, fich erheben und bie Regierungen mit fortreifen wurbe. Das Beifpiel von 1813 mar fehr übel gemabli; eine folde Erhebung ohne Revolution laft fich toum benten; bas bauifche Joch nahmen beutiche Surften ben Bergogthumern ab, und für beutiche Bolfeebre trat tal ber vielverlafterte Berr von Bigmard. Es mar ton ftart von einem preugifden Boltevertreter, ben Golcomig-Solfteinern jeben Beiftanb gu berfagen, weil bas preufifche Minifterium nicht nach beffen Befchmad war. Beun einer meiner politifden ober focialen Antipoben mein Rind, bas ine Baffer gefallen ift, berausibge, fo

modit es mir immerbin unangenehm fein, bag gerabe biefer et gethan bat; wollte ich aber fagen, baft er es lieber nicht gethan batte, baft bas Rind meinetwegen lieber ertrunten mare, fo mare bies boch jum minbeften erftaunlich naib. Und bat es Jacobn anbere gemacht? Sier bort bie gefunde Bolitit auf und ber Barteieigenfinn fangt an. Donn ift man aber nicht mehr Bertreter bes gangen Bolle, fonbern Bertreter einer fleinen Bartei. Dag 3acobn unter folden Uniftanben bas Bubget Jahr fitr Jahr bermeigerte, bie Armeereorganifation, ale bie ftaatliche Greibeit bebrobenb, perbammte, ein polfethumliches Debrfoftem, bas Diliginftem , eingeführt wiffen wollte und bie Regierungezuftanbe eine minifterielle Willfürberrichaft. eine mabre Ministeranarchie nannte, tann nicht munber nehmen. 3m Jahre 1866 fprach er am 22. Dai für bie Abreffe ber fonigeberger! Stabtperordneten, melde ben Ronig um Erhaltung bes Friebene und Berufung eines vollethumlichen Dinifterinme bat, und forberte, bag Breugen ber "berberblichen Annerionspolitif" entfage und eine freie und freiheitliche Ginigung bes gefammten Deutschland erftrebe. Much noch am 23. Muguft , nach ben Baffenthaten bes preufifden Beeres, fprach er fich gegen ben Rrieg aus, ber gegen ben Willen bes Bolte unternommen fei, und beffen Giege nicht ber Boltepartti, nicht ber Freiheit, fonbern bem unumfchrantten Berrfderthum, ber Dachtvolltommenheit bes oberften Rriegsherrn jugute tommen, ftimmte gegen bie verfohnlich und patriotifc flingenbe Abreffe und gegen bie bem Diniftetium ju ertheilenbe Inbemnitat. Richt bie Ginbeit ber Ration, fonbern bie Freiheit, und amar bie bemofratifche, ift Jacobn bie Banptfache; ohne bie lettere bat ibm bas Berlangen eines Bolte nach ftaatlicher Ginheit nur eine befdrante Berechtigung. Mis es fich um Annahme ber norbbentiden Bunbeeverfaffung handelte, proteftirte er im Abgeordnetenhaufe gegen einen Befdluß, welcher bem Bolt bas Arrafte, Die Gomach freiwilliger Rnechtschaft, gumuthe, und nannte bie neuen Bunbeebehorben ben begrabenen bentichen Bunbestag, ber in Berlin unter prinfifcher Dilitarbictatur feine Auferftehung feiere. In einer Rebe por ben berliner Bablern 1868 brudte er fich febr toemopolitifch, im Ginne bee genfer Friebenscongreffes aus: jur Bermirflichung ber politifchen unb forialen Freiheit reiche bie Rraft eines einzelnen Bolls nicht mehr aus, bas Bufammenwirten ber Bolter fei baju erforberlich; baburch allein werbe bas politifche Bleichgewicht ber Staaten geschaffen, welches in nichts anberm bestehe als in ber Anertennung bes Rechts auf Breibeit und Gelbftbestimmung für jebes Bolt und jeben Bolleftamm. Die bemofratifche Partei burfe baber nicht mthr eine engherzig nationale Bartei fein, fonbern muffe fich mit ben Gleichgefinnten aller Lanber und Staaten bereinigen zu bem gemeinsamen Berte, zur Grün-dung ber "freivereinigten Staaten Enropas". Den Friebens, und Freiheitebund ber Bolter Guropas herzuftellen, fei ber Beruf ber beutichen Ration. Demgemag lautet bas Barteiprogramm von 1868: "Umgeftaltung ber beftebenden ftaatlichen und gefellichaftlichen Buftanbe im Sinne ber Freiheit, gegriinbet auf Gleichheit aller Denden." Auf politifchem Bebiet folle bie unbebingte Selbftregierung bee Bolte, mit Bermerfung bee Repra-1873. 13.

fentatiofnfteme, auf bem foeialen Bebiet bie "annabernb gleichmäßige Bertheilung" ber moteriellen Giter. auf bem nationalen Bebiet bie Anertennung bee Rechte auf Freiheit und Gelbftbeftimmung für jeben Bolleftammt erftrebt werben. Co tommt Jacoby immer mehr in ben Strubel ber mobernen Arbeiterbewegung finein, beren Riele er in einer Rebe vom Jahre 1870 befpricht. Ale bie Anfgabe bee Jahrhunberte bezeichnet er bier bie Gra fampfung ber fagtlichen Freiheit burch bie Arbeiter. morauf bann bie Griinbung bee Arbeiterftaate, bee Cocialftagte, melder ben inbuftriellen und fanblichen Brobuctivgenoffenschaften Erebit gewährt und ihr Gintommen garantirt, an folgen batte. Der meltbemegenbe Gebante fei ber ber Freiheit, Gleichheit und Britberlichfeit aller. Bir glauben une bei biefen Worten mitten in ber Frangoffichen Revolution ju befinden und bereits bas unbeimliche Raffeln ber Guillotine ju horen. Bum Schluß fprach er, am 14. Ceptember 1870, in ber Berfammlung ber fonigeberger Bolfspartei , Deutsch land bas Recht ab, Elfaß und Lothringen ale früher geraubtes But fich wieber angueignen, wenn nicht bie Bewohner biefer Brobingen felbft es wiinfchen; benn ce fei bies eine Berletung bes Gelbftbeftimmungerechte ber Boller.

Damit bort bas Buch auf, bamit bort aber auch jebe Doglichfeit einer Berftanbigung auf. Ber que ber Gefchichte nichts weiter gelernt hat, ale bag bie Glieber einer Ration freies Gelbftbeftimmungerecht haben, bag bie Ration ben Gliebern unter allen Umftanben ibren Billen laffen muß, bag gegenüber ber Ration ale Gan. gem bie Blieber nicht bie jum Behorfam verpflichteten Rinber. fonbern bie Gleichberechtigten finb, für ben ift bie Befchichte nicht gefdrieben, für ben bat bie Befchichte wieber bon born angufangen. Dag infolge biefer Erflarung am 14. Ceptember Jacoby (und ber Borfibenbe ber Berfammlung, Raufmann Berbig) am 20. Cepteniber auf Befehl bes Generalgonverneure Bogel pon Ralden. flein verhaftet und bie jum 26. October in ber Gefte Bonen bei loten gefangen gehalten worben ift, bamit nicht burch weitere Rundgebungen ber Mrt ber Reinb, in feiner Leichtglaubigfeit auf Sympathien ober gar Aufftanbe hoffenb, in feinem Biberftanb ermuthigt und jur Berlangerung bee Rriege veranlaft merbe, ift befannt.

4. Die Berfessung bee Deutschen Reiches vom flaederschilichen Standburtt aus betrachtet. Ein Beitrag zu berm kritt von Joseph von het b. Rebst einem Anhange, bie Berfassungen des Deutschaft Reiches und bie Berträge mit den städeten Standburtschaft der Beidarte nuthaltend. Leipzig, Brodhaus. 1872. Gr. 8. 1 Athr. 10 Part.

1880 et al. 1897. 10 Ngt. 200 gen. 200

nich, in ofe Weite ergegegiet engerenten over pereisseren mit Rang- und Rivoditätsanspricken auf, sonbern spielen zwei verschiebene Bollen in einem und bemeisben Stud, befeelt von dem Gehanten, zu dem Gelingen
bes Gangen eiwos beigutragen. Der wützsburger Proeisser eines dei Richeverschlung vom Ansang bis zu
Ente ben staaterchstücken Wochsten versicher im gegen und im einzelnen als Ansown, seinen Zuhörern bas
Rormasse und des Ansomale bes vorliegenden Diese

mit gleicher Bemiffenhaftigfeit aufzeigenb, und begriffnbet feine Mueftellungen mit ftaaterechtlichen Definitionen und ben baraus fich ergebenben Confequengen. Der hannoveriche Dbergerichteaffeffor führt une junachft in bie Schöpfunge. gefdicte ber Reicheverfaffung, fpricht von bem Inhalt und bem 3med berfelben, beleuchtet bie verfchiebenen Functionen ber einzelnen Gemalten, ftellt une biefelben burch Beifpiele und Bergleichungen möglichft einleuchtenb bar, perfahrt aber babei mehr biftorifch politifch, fibrigens überall ber Rritif ibr Recht mabrend. 3m Giuflang mit Diefer Art, feine Mufgabe gu lofen, gieht er bie Berfaf. fungeperbaltniffe bon Gugland und ben Bereinigten Gtag. ten in feinen Rreis, theilt une bie Musfpruche berithmter Staatemanner aus biefen ganbern mit und fpricht bon ben Ginbruden, melde biefe groken Staatemefen auf ibn in feinen Banberjahren gemacht haben. Muf biefe Beife that feine ber beiben Berte bem anbern Gintrag, fie haben gang gut nebeneinander Blat, ergangen fich gegen. feitig. Bei Belb tritt bas, mas ber Reichsverfaffung fehlt, ftarter hervor, bei Weftertamp bas, mas fie bat. In ben einleitenden Worten britden beibe Berfaffer abnliche Bebauten aus, jollen bem großen Bert alle Unerfennung, meifen aber auch jugleich bin auf die Rothwenbigfeit ber Bollenbung beffelben. Belb fagt:

Die Ercigiung bes Deutschen Reichs auf Grundbage ber Beriaftung vom 16. April 1871 ift ein geldichtliches Ercignif von underzigendbarre Bedeutung. Leine Nation bermag etwas Geobartigeres aufguweisen. Die beutsche Nation jelbst aber fann noch etwas etwa, nock au Geobartigfeit die Critikoung ihrer Brich übertriff; wir meinen die Bollenbung, ben innen Ausban bes Kriche.

### Und Befterfamp:

Antwidelung, namentich auf bem Gebiete bes innern Staastieres, fi die gode Mich uniere Landes nach feinen letzten Sigant. Dind vier nicht in unfere gaugen Armoideung auf mindeftens gleicher Gute mit den Weigen gleichen ber Betein wir den gerortagenden Mich, werden wir em gerortagenden Mich, weiden wir en gegenwärtig unter benfelben einnehnen, ichwerlich lange bebaupten fonnen.

Belb fpricht in ber Giuleitung von ben entgegengefetten Stromungen, ben zweierlei Rraften, Die fich im Deutschen Reich auf ftaatlichem Gebiet geltend machen, ber Centripetalfraft bes Reiche, welche allmählich alle Bobeiterechte an fich ju gieben fucht, und ber Centrifugalfraft ber Gingelftaaten, welche wefentliche Dobeite-Er laft nicht unbeutlich rechte nicht abgeben wollen. burchbliden, welcher biefer beiben ringenben Rrafte er ben Mit ben befannten Schlagmörtern: Gieg prophezeie. Einheiteftaat, Boruffificirung und berechtigte Gelbftanbigfeit ber beutichen Stamme fei nichte mehr gu machen. Ale befonbere Gigenthilulichfeiten bei ber Grunbung bee Reiche bezeichnet er, bag baffelbe bei feiner Entftebung Die Anertennung ber europäifchen Staaten nicht verlaugt und fich gleich auf eigene Riffe geftellt bat; baf es aus feiner Revolution hervorging; bag es nach feiner gefchicht. lichen ober boctrinaren Schablone gemacht ift; bag es nicht aus ber Bertrummerung, nur aus ber Schwächung eines befiegten Landes hervorging; bag bie neuerworbenen Lander mit aller Schonung und Freigebigfeit behandelt murben; bag man nicht mit einem außern Berfaffungebau, fondern mit einer grundlich und raftlos arbeitenden

Reind nicht jur Berberrlichung eines Dictatore, fonbun jur Berwirflichung ber mobernen Gulturibeen benutt mm. ben. Er macht barauf aufmertfam, bag bas beutiche Berrichaftgebiet nicht jugleich bas beutiche Rationalitate. gebiet ift, ba bas Deutsche Reich nicht alle beutschen Stamme umfaßt, bafür aber auch frembe Rationalitaten (Danen, Frangofen, Litauer, Bolen, Czechen, Benben, Ballonen) in fich folient. Unter ben materiellen Sobeitsrechten bee Reiche gablt er auf: Die Reprafentatiphobeit, bie Militarhobeit, Die Finanghobeit, Die Boligeihobeit, Die Juftighoheit, Die Organisationehoheit. Bu ber erftern gebott bas Befandtichafte. und Confulaterecht. Dabei mit ber Umftand bertibrt, bag einige Gingelftaaten fich fomet bon ihrem befondern Befandtichafterecht trennen fonnen. Benn aber ber Berfaffer fagt, baf folde Befanbticoiten nichte ale bas fpecielle Intereffe ihres Lanbes birtreten, alfo felbftverftanblich niemale etmas, mas gegen bas allgemeine Intereffe und bie Bolitit bes Reichs geben mirbe, und baf biefes Recht mehr nur Courtoifle fei ale ein Mittel, bem Reiche gegenfiber eine felbftanbige Bolitit ju verfolgen, fo wollen wir im Intereffe bee Reiche munfden, bag es fo fei, find aber, in Erinnerung an alt Borgange und Gewohnheiten, nicht gerabe fo beruhigt baritber: bas Berhalten Babens, bas im Jahre 1871 allen feinen Befandten ben Abfchied gegeben hat, flost une ungleich mehr Bernhigung ein. Bei ber Dilitais hobeit wilnicht ber Berfaffer, bag bie preufifche Urmit eine beutiche merbe, fofern auch bier ber preufifche Buf ju einem beutichen fich erweitern, nicht bag bie beutiche folieglich eine preugifche werbe, und verlangt eine bentiche Befetgebung in Dilitarfachen, beutiche Sahnen und Cocarben, beutsches Reichefriegeminifterium und Riche marineminifterium. Much balt er es nicht für correct, baß weber ein eigentliches Finangminifterium noch im eigentliche Staatetaffe noch eine eigentliche Rechnungscontrolbeborbe bes Reiche beftebe, fonbern auch bier alles im mefentlichen burch die Organe bes preufifchen Ctaals geschieht. Bei Besprechung ber Boligei- ober politifdm Dobeit vermißt ber Berfaffer, bag bie Competengen bil Reiche fich vorläufig nicht erftreden auf bas Berhaltung amifchen Staat und religiofen Rorpericaften und Bueinen (bas Befuitengefet bat benn boch einen ftarten Aulauf genommen!) ober auf bie verfaffungemafige Ordnung bes Brincips ber Bewiffenefreiheit, fobann auf bas Coulunterrichte. und Bilbungemefen fomie bas Gemeinbemefen, beibe ale bie mahren Grundlagen eines ftaatlichen Gelfgovernment, und fuhrt noch verschiedene Gefete an, welche in Diefent Departement ju erlaffen maren. Die Urfache biefer noch mangelhaften Ginrichtung finbet u barin, baft bas Reich mit noch miberftrebenben Elemen ten auf ber Grundlage freier Ginigung erbaut morten ift. Es fonnte noch bingugefett merben, baf meber 1866 und 1867 noch .1870 bie außern Berhaltniffe bon ber Art waren, bag man batte fagen tonnen, man babe olle Duge, etwas recht Gutes ju fchaffen und bis in bie eingelnften Buntte hinabzugeben, vielmehr von ber Art, bag ein rafcher Abichluß, ein rafcher Compromig, bei mel dem man fich nur iber bie Grundprincipien, über bas Berippe einigte, bon weit großerm Berth mar, ale tiet

Befetgebung begann; baft bie Giege über ben aukern

nach langer Arbeit aufgeftellte und burchberathene Reibe non Bargaraphen und Artiteln. Dag bie Reicheperfaifung etwas Unfertiges fei und gablreiche Liiden babe, barans haben bie Grunber berfelben nie ein Sehl gemacht; bie Thatigfeit bee Bunbeerathe und bee Reiche. tage forgt bafür und wirb bafür forgen, baf bie Dangel bon Jahr ju Jahr mehr befeitigt, Die Litten ausgefüllt werben. Schon jest wird baran gearbeitet, auf bem Bebiet ber Buffighobeit amei mefentliche Luden gu ergangen. Der Berfaffer balt bie Errichtung eines allgemeinen oberften Reichegerichte (Reichegerichtehofe) im Intereffe ber Reicheeinheit für febr nothwendig und glaubt nicht, bag bie Einführung eines allgemeinen burgerlichen Befetbuche für gang Deutschland, wie es befanntlich Laster beantragte, eine wirfliche Befahr fur bie berechtigten Barticularitaten fei, wenn man fich entichliefen tonnte, babei fo ju berfahren, bag ben wirflich begriinbeten Barticularitaten einiger freie Spielraum gelaffen mitrbe.

Da, wo von ber Mustibung ber Reichehoheiterechte Die Rebe ift, befpricht ber Berfaffer bie Bebeutung unb Stellung bes Raifers, bes Bunbeerathe, bee Reichstage, ber Reichsämter. In ber Stellung bes Raifere weift er berichiebene Unfertigfeiten nach, fei ee, bag man biefelbe mehr ale bie eines Brafibenten ober mehr ale bie eines Erbfaifere erfaßt. Die Lofung ber Biberfpriiche fieht er entweber in ber Berftellung eines mahrhaft und vollftanbig mongrchifchen Raiferthume ober in ber einer wahrhaft und bollftanbig republitanifc föberaliftifden Brufibenticatt. Wer bie Gefchichte bes beutiden Bolte überblidt, ben Charafter berfelben ine Muge faßt, und bie Berbaltniffe gu ben anbern Staaten in Rechnung bringt, wirb, gumal im Gebanten an bie burch ben Romondmit und Gocialismus brobenben Gefahren, ber Begrundung und Aufrechthaltung einer wirflichen farten beutiden Dernarchie ben Borgug geben unb, ohne auf Prophetengabe Anfpruch ju machen, ben Gieg einer folden Monarchie borberfagen.

Roch meit complicirter ift bie Stellung bee Bunbee. rathe. Biemard, in feiner Rebe vom 19. April 1871, mint ihn eine Art Ballabium für unfere Bufunft unb bittet, benfelben ja nicht angutaften. Gneift nennt ibn win Stud Grecutive, ein Stild Minifterium, ein Stild Dberbane". Er ift eine Art bon foberativem Converan. bon Cenat ober Dberhaus, von Ctaaterath ober Dinifterium angleich. Dem Reichstag theile gleich. theile ibergeordnet, bem Raifer theile unters, theile gleichgeorb. net, bilbet er allerbinge eine politifche Rorperfchaft bon folder Gigenthumlichteit, wie es in ber gangen Belt feine mehr gibt. 3m Reichstag ift bas parlamentarifche Ginfammerinftem perforpert. Fragt man aber ben Berfaffer, wem gegenüber biefe conftitutionelle Bertretung bes gefanunten Bolte ftattfinde, und antwortet man, ber Reicheregierung, fo fragt es fich wieber, wer bie Reicheregierung ift, ob Raifer, ob Bunbeerath, ober in welchen Fallen beibe gufammen. Und gn all biefen Unflarbeiten tommt noch ate bae Unflarfte und in manden Stilden Conderbarfte bas Auftreten ber Bunbeerathe ale "eib. genöffifche Bunbesminifter" im Reichstag. Gerabegu por einem Rathfel glaubt ber Berfaffer gu fteben, wenn

er von ber Berantwortlichteit bes Reichstangfere fnricht und die Frage aufwirft, gegen wen biefelbe fattaufinben habe. Den gefengebenben Behorben gegenüber finbet nur eine biscipfinare, bem Bunbeerath ale Dlinifterium gegen. ilber gar feine Berantwortlichfeit fatt : bem Raifer ift er verautwortlich fitr bie Erfüllung feiner Amtepflicht, fofern es fich um bie Unterzeichnung und Bublicirung ber faiferlichen Unorbuungen und Berfügungen banbelt. Thatfachtich freilich, mochten wir binguftigen, ftellt fich bie Sache anbere. Gin Reichstangler, ber fich nicht mit feiner Bolitit bor bem Reichstag ale bem Bertreter ber gangen beutschen Ration ju verantworten vermag, tann ale Reichetaugler nicht mehr eriftiren. Der Berfaffer bleibt. nadibem er noch bas Berhaltniß ber Reichegefengebung an ben Gingellandtagen, Die Competengfragen gwifden Reich und Einzelftaaten besprochen hat, bei ber Stellung bes Reichs-tanglere noch langer fieben. Er finbet, bag gerabe bei biefer, fiberhaupt bei ben Reicheamtern, Die unfertige. mitunter nur gemiffen Berfonlichfeiten angevante Muebil. bung bee Reiche und feiner Organe befonbere auffallia ift. Rach ber Berfaffung hat ber Reichefangler bie Leitung aller Befchafte bee Reiche ohne Ausnahme, ift Ditglied und Borfitenber bes Bunbeerathe, bat eine Denge bon Berorduungen gu erlaffen, Beamte anguftellen, mit ben Gefanbten und Confuln ju vertebren. Dimmt man bagu noch feine Competengen in ben Reichelanben und feine Stellungen in Breugen (wovon bie bee Dinifterprafibenten ingwifchen eingegangen ift), fo bat man in bem beutiden Reichstanzlerthum bas Driginellfte und Grofartigfte, mas bie gange Gefchichte ber öffentlichen Memter aufzuweifen hat, wird aber auch ertennen milffen, baft biefes Umt zu feinem Erager nicht etma blos einen ausgezeichneten Mann, fonbern einen "Riefen" erforbere. Aber gerabe bierin liegt eine Befahr fur bie Butunft. Das Gefdlecht ber "Riefen" ift langft im Ausfterben begriffen, und mit Beforguiß fragt ber Batriot (jeboch nicht ber fpecififch bairifche), ob, wenn biefem einen Riefen bie Rrafte fdwinben, Deutschland noch einen zweiten habe, und ob es nicht zwedmäßig mare, bei zeiten an eine Theilung ber Arbeiten gu benten und ben Riefen felbft bierfttr Borforge treffen ju laffen. Treffenb fagt bieritber ber Berfaffer am Schluft feines Berte:

Bositive Borichlage macht ber Berfasser nicht, luft aber feine Meinung burch feine Kritit beutlich burchbliden. In wenigen furzen Gaben ftellt er am Enbe bie hauptresultate seiner Untersuchungen zusammen und erleichtert badurch das Behalten. Das Buch wirft ungemein anergend .und veranlaßt den Leser, ilber manches scharft, nachzubenken und sich Rechenschaft zu geben, worüber er

bisher, als ilber höchft einsache und flare Sachen, leichten Schrittes binmeggegangen ift.

(Der Befoluf folgt in ber nachften Rummer.)

### Bur Kritik des Darwinismus.

Bahrheit und Glacheit des Darwinismus. Ein Dentftein gur Gefcichte heutiger benticher Biffenfchaft von R. C. Bland. Rördtingen, Bed. 1872. Gr. 8. 1 Ehfr.

Es haben fich in ber letten Beit nicht nur von feiten ber exacten Forfchung, fonbern auch ber philosophifchen Rritit vielfache Bebenten gegen bie Theorie Darwin's erhoben, und bas porliegende Buch gebort ber lettern Rategorie an. Man tonute porquefeben, baf enblich ber brincipielle Begenfat, welcher swifden englifcher und benticher Auffaffung ber Dinge besteht, auch auf biefem Bebiete feinen Muebrud finben werbe, mas in Bland's Buch mit fehr beutlicher Betonung gefchehen ift. Auger ber Britit bes Darminismus entwidelt ber Berfaffer auch bier wieber fein in frithern Schriften bargeftelltes naturphilofonbifdes Guften, bas zwar in ben Runbamentalbegriffen nicht burchaus bas unferige ift, fo fehr manche Bartien auf Beiftimmung rechnen bilrfen. Muf biefes Berhaltnif einzugeben, ift jeboch nicht unfere Mufgabe, weshalb wir une barauf befdranten, Die Tenbeng und einige ber Buupt. gebanten bon Bland's Buch barguftellen, foweit fie beffen fpecielle Aufgabe betreffen.

Der Berfaffer gibt Darmin nur barin eigentlich recht, bag alle Entwidelung bon einem noch unbifferengirten gleichmäßigen Baugen ausgeht und allmählich gur Differengirung und individuellen Ausbilbung fortichreitet, ein Grundgefet, bas auch fur bie Befchichte ber menfchlichen Gultur gilt. Aber ber Darwinismus hat bie anbere, noch wichtigere Geite biefes organifchen Entwidelungsgefetes nicht zu begrunden bermocht, wonach es, wie ber Berfaffer fich ausbrudt, von ber beberrichenben innern Concentrirung ber Theile ausgeht und ebenfo in ber fortfdreitenben Bollenbung biefer fein Befen bat, fobaf auch bie fleigende Differengirung ber Theile an ihre Unterordnung ju abhangigen Organen fich fnupft und bas Enbe ungeachtet ber mannichfachften Differengirung boch bie pollenbetfte Gubfumtion unter bie fiber alles finnliche Theilleben erhabene, geiftig univerfelle Ginbeiteform ift. Bie bie jegige naturmiffenfchaftliche Theorie überhaupt, fo fehlt auch ber Darwinismns barin, bag er für ben Urfprung ber Organismen bas icon bifferengirte 3ubivibuelle, nämlich bie Stoffe jum Ausgangepuntt macht, bon welchem unorganischen angerlichen Theilbafein man nicht jum Organifchen und feiner fortichreitenben Concentrirung tommen tann. In ber jest herrichenben Theorie merben bie Stoffatome junt Erften gemacht, und boch haben auch fie fich aus einem gang Gleichmäßigen entwidelt. Richt bie Stoffe aber find bas Erfte, fonbern Schwere, Barme, Licht, glifenber Buftanb; bie Schwere ift bie erfte, noch nicht individuelle, foubern noch gleich. magig univerfelle und felbftlofe Form ber Intenfitat, ein Rufammen . ober Ineinanbermirten, mabrent bie Stoffe ein Befonbertes . Undurchbringliches und biermit ber

Schwere Entgegengefestes finb. Nachft ber Schwere finb auch Barme und Licht allem individuellen, felbftanbiger, talten, bunteln Gurfichfein ber Ctoffe und Beltforper noch entgegengefette Dadite, fie find bie urfprungliche, noch gang unbifferengirte und uniberfelle Ginheit, aus welcher alle ftoffliche individuelle Befonderung entsprungen ift. Doch icon bei ben Weltforvern beginnt eine innere Concentrirung, bie feboch beim Organifchen und Beifligen in noch viel bestimmterm Ginne eintritt. Das Umbilbunge ftreben bee organifchen Erbeentrume mnfe in feiner confequenten Bollenbung fich angleich als beherrichenbe Ginheit behaupten, fobag es nicht niehr unmittelbar in inbivibuelle Theilformen übergeht wie in ber unorganifden Stoffentwidelung, fonbern erft mittelbar ale concentrirte organifirende Einwirfung auf bie Stoffe als Centralthatigfeit, die fich ichlieflich ju ber bon allem Theilleben and im Organifden, alfo auch bon birn. und Rerven. leben pfnchifch gefchiebenen, nur noch mittelbar auf fit bezogenen Centrumeform , b. b. jum Beifte anebilbet. Beftanbe nicht icon ber Anfang ber Rainr . und Grb. entwidelung in ber beberrichenben innerlich uniperfellen Ginheit ber Theile, fo tonnte es am Schluffe ber gomin Raturentwidelung nicht zur Erbebung über bas auferliche Theilbafein tommen, nämlich jum organifchen Liben, und noch weniger zu bem über alles Theilleben erhabenen Bewuftfein. Rur baburd, bag eine innerliche, uniberfelle, alles fpater Befdiebene beberrichenbe Ginbeit beficht und fie, nicht bas Specialifirte, ber Aufang pon alem ift, wird bie Welt zu einem "Reich bes Gnten". Die jeBige Raturmiffenicaft macht bingegen bie Atome um Urfprünglichen und ift confequentermeife biermit gezwungen, bas Organifche aus beren Bufammenwirten abjulie ten , bas geiftig univerfelle Befen bee Denfchen aus bem blos finnlichen Leben bes Thiere und Affen, mabrent bod bas Biel ber Biffenfchaft fein follte, bas innerlich Unie verfelle, Die Ginheit ber Theile mit bem Bangen ale Antgangepuntt zu ertennen, bas urfprüngliche Entwidelungegefet gum Drganifchen und Beiftigen, biefe funbamentalt Ueberzeugung bes religiofen Bewußtfeine. Damit erft wird in boller und echt beutfcher Beife geleiftet fein, mas ber Darwinismus in einfeitiger Balbbeit und englifcht Meuferlichfeit begonnen bat, nur bie fortichreitenbe Inpaffung, aber nicht bie ichopferifche Fortentwidelung bit. trefenb.

Wie schon bei niedeigern Wesen, so wieerspricht in noch fohrern Grade die Natur des Affein, der steilen und indidudelfien Theireform, einem Ursprung aus der beschäftlichen Einststillen blofer Anpassung und weißt bie auf einem schößtubigen eentrelen Ansaga. Netit des Sesen des Geistes freie und unsinntiche Selbstanterscheidung ist und reine Einsteil des Gangen im Gegensch zu der obsoluten Abstangigkeit des Thiers den seinem Organie

mus, fo ift alle Ableitung aus bem Affen pollig nichtig. Der Menich ift bemnach nicht blos quantitatip. fonbern analitatio pom Thiere verfchieben burch bie Ratur feines Gelbftbewuftfeins und allein allgemeiner und unfinnlicher Borftellungen fabig, mahrend bas Thier blos finnliches Bewußtfein ohne geiftiges Befuhl hat und Freube und Trauer bei ibm nur auf Steigerung ober Labmung bes Triebes beruhen. Den Urfprung bee Menfchen läßt ber Berfaffer mit ber toloffalften Erberhebung, ber bee Dimalaja gufammenfallen; in Sochaften grengen auch bie am meiften bivergirenben Zweige ber Menichheit gufammen, beren Entftehung ale hochftes Brobuct ber Erbentwide. lung nur auf einem Buntte bor fich geben tonnte. Rnr bei einem geiftig menfchlichen, nicht thierifch affenahnlichen Ausgangepuntt mar ferner ein ftarterer Grund ber Differengirung in Raffen gegeben, welche aus Buchtwahl nicht ju begreifen find, fonbern nur baraus, bag ber urfprung. lid icopferifche Denfchentypus verhaltnigmagig noch unbeftimmter und unentwidelter, ber Denich beshalb viel fabiger mar, Mobificationen einzugeben. Linell's Theorie ber Erbentwidelung finbet ber Berfaffer ebenfo mangel. haft mie Darwin's Theorie ber Artenentwidelung, es fei harafteriftifch, bag beibe in England entftanben finb. Die Erbgeftaltung im großen und gangen, bie Bertheilung ber Gebirgeginge, bes Lanbes und Deere u. f. m. muß ibren Grund in Centralperhaltniffen bee Erbgangen baben, nicht, wie jene Theorie will, in einzelnen und localen Birtungen ber Erbperipherie. Jest fteht bie beutsche Rourmiffenichaft gang unter englifdem Ginfluft, man findet Darmin "groß und erhaben wie bie Ratur felbft" und fühlt nicht, bag er bis jur Unertraglichfeit flach und findich außerlich ift, mas ber Berfaffer aus Darwin's Erflärungen ber Entftehnng von bem Rerven- und Ginnenfoftem, ber rubimentaren Organe, ber Reimentwidelung, gefalectlichen Beugung u. f. w. nachzuweifen fucht. Bollig unfabig ift ber Darwinismus, etwas fitr bie Erflarung bee Ceelenlebene ju leiften. 3m Gegenfat ju biefer eng. lifden Art ift bas Biel bes beutschen Beiftes bie volle organifirenbe Ginigung bee geiftigen Centrume mit ber Beripherie ber gangen Bilbung, bie Ertenntnif bes innerlichen Entwidelungegefetes ber Schöpfung und ber recht. lich organifchen Berufeorbnung ber Rationen.

Bland befampft jugleich bie bem Darminismus vermanblen Borftellungen Beiger's über Urfprung und Entmidelung ber Sprache, nach welchen nicht bie Bernunft bie Sprache, fonbern bie Sprache bie Bernunft erzeugt haben foll, burch ben Sprachlaut ber Begriff entftanben fei, mabrend ber Denfch borber bernunftlos mar. Bie im Darminienius, fo foll auch hier wieber falfchlicher. mife bas Centrale burch bas Beripherifche, bas Beiftige burch bas Meuferliche bebingt worben fein. 218 berechtigt ertennt bingegen Bland gemiffe Ergebniffe ber empirifchen Sprachforichung an, nach welchen zuerft nur eine geringe Angabl von Burgeln obne alle Blexion beftanb, bie urfprunglich nur ein bestimmtes Gefcheben. Thatigfein ober Leiben ausbrildten und biermit auch einen gangen Gat, ein Urtheil, was bem Entwidelungegefete gemäß ift. Die Bernunft mar nämlich im Anfang blos fubjective Unterfcibungeform ohne gegenftanbliche peripherifche Begriffewit und ohne Glieberung berfelben; erft nach und nach

mit ben Begriffsmobisicationen entstanden Sabglieder. Auch mußte überall das Sinnliche ben Ausgangspunft ber Wortsbeutung biben. Begriff und heprache worten zuerst noch ein Allgemeines, Unbestimmtes, bie Unterschiede lagen nach ungefondert, embryonlich Justommen, wood fich ein Rest sogar noch von fich fich sogar noch von fich sogar noch von fich sogar noch von fich sogar noch von fich sogar noch von fich sogar noch von fich so

Rach Beiger hatte nicht ber Begriff bas Bort geichaffen, fonbern biefes murbe nur burch jufallige Ent. midelungeverhaltniffe bedingtermeife Erager einer bestimm. ten Bebeutung. Diefes gibt Bland ju, aber nicht bie Schluffolgerung Beiger's. Er fagt nantlich, bie Sprache habe bie Bernunft erfchaffen, inbem infolge ber finnlichen Erinnerung und ber "Bermedfelung" mit Mehnlichem ber friiber gebrauchte Sprachlaut auch auf anberes übertragen und fo ju einem Gattungebegriffe geworben fei, wie 1. B. bas Rinb bie Bezeichnung Bapa u. f. w. anfange burch Bermechfelung auch auf anbere übertrage und fo allniab. lich an jenes Bort eine allgemeine Borftellung fich an-Go fonnten Borte burch Bermedielung bas Allerberichiebenfte bebeuten, eine Bebeutung verbrangte bie anbere, jufallige Dobificationen beffelben Bortlaute bien. ten wieber gur Bezeichnung bestimmter Begriffe. Gine eigentliche Dentfunction bestehe nicht; ber Begriff fei nur bie infolge taufenbiabriger Bewohnbeit um ben Sprach. laut bereinigte Gruppe von Enipfindungeerinnerungen, bie ewig fich anbern.

Bland meint, eine folche Schlugweife fei uur moglich mittele einer völligen Unflarbeit bes im Dentproceffe fatt. finbenben Untericheibungeactes. Beiger ibentificire falfchlich Bernunft und Begriffebilbung, mabrend boch bie Bernunft ale reine fubjective Unterfcheibungeform ichon bor allen Begriffen exiftire, nicht etwas eift in außerlich gefchichtlicher Beife Muegebilbetes fei. Much bei Beiger verbrange wieber bie verftanbige Meuferlichfeit und Rlad. beit englifder Mufmffung bie mahrhaft beutiche, innerliche und centrale. Bom empirifchen Sprachgebiet aus tann man übrigens nie auf ben wirflichen Urfprung ber Gprache gurudtommen, weil alle empirifchen Gprachen fcon ber geschichtlichen Differengirung angehoren. Berabe fo wie ber Urfprung bee Organifchen von bem bloe Empirifchen aus unbegreiflich bleibt, weil biefes feiner gangen Ratur nach fcon bas felbftifch bifferengirte und veraukerlichte Theilbafein ift, bas Dragnifche und Denfchliche aber nur von ber noch nicht individuellen, fonbern erft gu individueller Form binftrebenben centralen Rufammenfaffung und Befammtthatigfeit ausgegangen fein tann, fo ift aus gleichem Grunde auch ber Urfprung ber Sprache vom blos Empiriichen aus unerreichbar, weil bas erfahrungemakige Gprach. gebiet feiner Ratur nach fcon getheilt und umgebilbet fein muß und von bem anfanglichen phyfifch wie geiftig unbifferengirten Urguftanbe burch ein mefentlich anberes Brincip

der Entwicklung getrennt ist. Den Gegenen Darwin's haben fich in legter Zeit von empirischen Korfigern beigesellt Wontegagge. Döffmann, Wigand, Göhpert, nach wochgen neue Pssagnactert gut jeber Zeit ohne allen genetsiche Zusammenhang entstanden sind, und Weiß in seiner Archit über der Fora der refeinschaft werden die eine Archit über der Fora der refeinschaft werden die fen der Archit der der Besten einstellen iberhaupt nicht der folge Summirung dom Characteren, und die im Laufe der Besten kattegabet Unwondlung und bit im Laufe der Besten kattegabet Unwondlung

ber organischen Welt ist durch tiefere Principien zu Stande gedommen als durch natürliche und geschiechtliche Jachtwalf, welche aur in geringerm Wasse hierzu beigetegen haben. Das Präsigiam des Darwinismus, scheinder gestügt durch eine Ungahl in anderer Beigdung döcht wertspolter Erfahrungsertenutnisse, ist aber noch so bestwerte, das bei Mehracht der Köber es nicht un burchdauen verman. Das vorliegende Much vom Pland sowie bie trefficht 1871 erichieren Schrift über Darmin's Lebe von meiseller Subert im Münden werben an dieser Sachlage für jedt so weige überen, als der Bibertpung debonnene empirischer Forischer, aber eine nicht große Baht von 3deren durfte genügen, eine richtigere Witrdigung jeme Lebe herbeiglussen.

Antarmitien perigeren.

## fenilleton.

#### Dentide Literatur.

Daid Kriedrich Strens ichreits im Freiften der "Renten berim der Stieften Wefter" eines Krieft au Genten des Hicken Blaffer er Muster kreifte in ber Krieft aus Genten des Gieften Blaffer er Muster kreiften bei Gieften Blaffer er Muster kreiften bei Gieften Blaffer er Muster kreiften blumpen aus feinem Bachofe die Minig ein scheite Zobergerich in der Verleg gebelten wurde; er flattet dem Hicken in biefem Krieften in Minighten in der Freiften in biefem Krieften in Minighten bat die Liede gering eine Greiften der Gieften der Greiften d

- Das bereits in d. Bl. befprocene Luftfpiel in Berfen von Seinrich Loschget: "Das Refervelagareth in Schöppenftedt" (halle, Barthel), ift in zweiter Auflage erschienen.

- Bon ber Ansmahl ber "Lieber ju Sont und Trut", welche Frang Lipperheibe (Berlin) für bas Bolf und Beer gufommengeftellt hat, liegt bas funfgigfte Taufend vor.

"Dear Baul's "Sandlefilm ver Zonfunft" (Leipig, Seinrich Schmid), wird jed, in zwe Bünden abgefähllen, ausgegeben. Des Bert zeigher fic durch en großen Reichthaum am Attifeln, durch die präcie kaffung derfelden, durch die von intimer Renntig zugenden Erkertfagun gand her fedweitigken Fartien des Schöfe, wie 3. Ber gitchijchen Mnsit, vorteiligken vor abnitgen mehr gebreich gestellen.

- Muf unferm Blidertifd finden fich: Bolfgang Dengel: "Gefdichte ber neneften Befuitenumriebe in Deutschland (1870-72)"; Abolf Beifing: "Religion und Biffen

idast, Staat und Kircht'', Alexander Freihere von Hillert, "Morie Bull, erfügergegen von Scherreich, Solitein der Kreisperschaften von Scherreich, Solitein der Kreisperschaften der vollogiet", Ab obert Erspin von mit. "Die Edyschiedte und der logie und die Horte Germenlehre oder Washennalt"; Julius Wistlereiche feite "Nub mit vollogiet, Ab der mit dien Jahre"; Lehoder Chorm: "Ankreisber Angeitet"; Jirob Alexander des Allembiose, nie efthigte Sogie.

#### Muslanbifde Literatur.

And bie Spanier befchaftigen fich jest vielfach mit benticher Literatur, boch bleibt ihre Anfloffung berfelben eine bon ibren nationalen und religiofen Unfcanungen mefentlich gefarbit. Einen intereffanten Beleg bafür bietet ber Auffaht "Goethe y Byron. El Fausto y el Don Juan", von Joaquin Gaudes de Toca in ber "Illustracion espanola y americana". Der Autor sucht junadft unferm Goethe die Intialive in bin ver autor jugt gunaagt ungern Goerge die Inteliote in en philosphischen Dichtung gu bestreiten. Schon vor den Act-phemien die Kauft gab es die Gottlosgetien des Locca, um mit dem hiod, welden Loca mit Acht das Liteft die sophische Gedicht neunt seht er den "Fauft" in eine Paraljobujige Gebide naturt; reg et ben "gauft it ette grundle, es ist eine Art friisches Auto de fie, dei weichem Goethe mi einem "fand" verbennt wird: "Goethe, der mit feinem Sche thera die Ingend jum Selbstmord des Stoffers hinweist, schie tete in bem « Triumph ber Empfindfamteit » über feine leich! glaubigen Anhanger Garlasmen und Spottereien in Rulle auf; er foul eine Schule und gefiel fich alebato barin, biefelbe mit feinem Spott und hohn ju gerftoren. Gin neuer Gaturn bergehrte er feine eigenen Rinder. Gin literarifder Brotens zeigt er fich in vielen taufend vericiebenen Geftatten, batb bie Goll-lofigfeit im Munbe und mit feiner andern hoffnung als ben Selbsmort, bald bie Lugend personissieren Josiuang word. Erikmuren der Bergangenheit das Glid der Zukunft sufwid oder mit einer und berieben Blasphemie die Schöplung wie den Schöpler, das Laster und die Lugend treffend. Dennsch batte er in feinem Berte bieber nur eine Leidenfchaft ber Gede auf einem gefchichtlichen Gemalbe ausgebrudt; fein Benius biund einem gespuciaringen ermeine ausgeoriar; jein Benaus er burfte eines weitern Kribes, eines uninfffendern Geschieblus-ies und jo wöhlte er die Legeude des Fauft, die jo volleiblus-tich ist in jenen Ländern, welche die Finten des mojeftätischen Abeins baden. Judem er die Dimenftonen feines ohnehin few fruchtbaren Stoffe vergrößerte, nahm Goethe Die gange Belt in feine Dichtung auf. Gott und die Religion, bas Parebie und die Bertiarung, die Rocht bes Abgrundes und die Gefilbe der Seifen, die geseinmisvolle Bersammlang ber Schier in der Mitte der nächtigen Telen, die löniglichen Palafte und die einsame Sutte, die Wissenschoft nud die Schöpfung, die unendlich Erofe und das unendlich Leien bilden das magiste narioting Stofe into das unenoting neine otioern das magien Patieram einert großen philolophischen Popole. Denned, welches ift der lepte Zweck eines jo großartigen Apparal? Der Aweisch, die Gottoligsfeit und das Nichts. Bie famit nach Biffen und Genust roftlos fredeut, schweift Goethe, die lich bem Genius bes Bofen, burch bie ertraumten Raume feiner Phantafielchopfung fowie burch bie abftracten Gedantengange ber Biffenichaften, und bas Schluftwort feiner Forians-gen, bas Refultat feiner Phantaften ift ber Sartasmus bis Unglanbigen.... Das Problem, welches Goethe ju lofen fuch, Reuilleton. 207

ift bas Brobfem bes Bofen . wie Biob es erfennt : bod Biob preift mitten in feinem Etend ben Ramen Gottes, ber folche Briliungen ibm fendet. Goethe fucht bas Gute mitten in taufend Andlofigfriten, und wenn er fich burch bas Bole gebemmt ficht, so schleubert er einen schrecklichen Fluch gegen seinen Schöpler. Diob sucht seinen Troft in der Borsehung und Goethe im Lachen der Berzweislung. Für den einen ift der herr der Gott der Gute und Barmbergigfeit, für den andern ift er ein Epraun ober gar ein beangligendes Gefpenft des minichlichen Aberglaubens. Goeibe hat fur bie Religion, für bie Familie und bas Baterland nur Zweifel und Spott." Borthe's großer bichterifcher Benine findet indeg uneingefchranttes Lob; boch er mar ein "Genius bes Bojen". Geibft ber jmeite Theil bes "Fauft" finbet marme Anerkennung. Dier bewundert Eoca vor allem die melodifche und mobitonenbe Diction Goethe's, ber bie icone beutiche Sprache mit allen Schonkeiten ber griechischen Brofobie vereinigt, ben gewaltigen Rampi bes biditerifden Genius mit ber Schwierigfeit bes Rhoibmus, Die er bewältigt und triumphirend bem Ausbrude feiner Bebanten anfchmiegt; bann tont une eine beftanbige harmonie entgegen, welche bas Dhr erfreut und bas berg be-jaubert; bennoch ift es ber Gefang ber Sirene, welche versib-terisch ben Schiffer mit holben Taufchungen verlocht und ben Unpaifichtigen bingbriebt in Die tiefen Abgrunde bes Deeres. ansotingigen ginaciget in ber neien Augutuno des Accres, figuiff viele dann Byron's "Don Jan" beruntergelangeli. Der Gegenigh beiber Dichter wird hervorgehben, dann der beift est "Toop biefes Gegulates is beiben gemeinsam biefelbe Gottlofigfeit, mit ber fie baffelbe it briese gemeinsam beieribte Gottloigfart, mit der sie doljeibe Toblem siene. Deibe begiesten sich unt und wer Bergweifung mit an dem Nichse, sie richten über vermichtenben Schläge ge-zob is Aftigion, die familie, doss Batertand und die Gefel-fah, vertuigere helbenmuch mit fereut, Nichrighti mit In-zeh, auf mit Dem Goig des gefalleren Angels iben sie des Beit ber Jeriforung und breiten dann über bantein sittlich ker die fere Destin unter ihren bei fer ihre Opter nur Spott und für ihre Bemunderer nur ein Ladeln ber Berach-Rittl fehlt es nicht an vollionenbem "Gorgonismus". Doch win ihr ein tieferes Berfenten in die Brobleme benticher Diching ju munichen. Für ben Standpunft bes Großinquifitors baben mirre großen Dichter nicht gebichtet.

### Uns ber Schriftftellermelt.

Gine ber gefeiertften fpanifchen Dichterinnen, Gertrubis forben. Ca groß ihr Dichterruhm, fo einfam mar ihr Begrabniß; am ein Dubend Schriftfteller gaben ihr bas Geleit bon ber Strafe be ferres jum Rirchhof von San-Martin. Und wie viele Musgeich. nungen maren ibr mabrend ihres lebens gutheil geworben, it, welche Durien Die "caftilianifche Delpomene" nannte und Billemoin in feiner Einleitung ju ben Berten Binbar's ,, bie Erbin ber Lura von Rrap Luis be Leon". Bie viele Erinmphe hatte fie auf ben fpanifchen Buhnen gefeiert! Ja, eine Mutgeichnung mar ihr jutheil geworben , beren fich aufer Snintana fein anderer fpanifcher Dichter ju erfrenen hatie: "bas Bolf ber Sabana" reichte ihr, ale fie nach zwanzigjahriger Abmefenbeit ben Boben ihrer Deimatinfel wieder betrat, am 27. Januar 1860 im Lyceum mit fillemijdem Enthufiasmus bit Dichterfrone. Die Dichterin mar am 28. Robember 1816 in Purtto Principe auf ber Infel Cuba geboren; fie war zweis mal verheirathet. Ihren erften Gatten, Don Bebro Sabater, betlor fie nach einjähriger Ehe; ihr zweiter Gatte war ber Attillerieoberft Don Domingo Berbugo. Sie trat gnerft mit: "Poesias tiricas" (1841) auf, welche 1850 in zweiter bermehrter Aussage in zwei Banben erschienen; von ihren Rovellen find "Sab" (1841) und "Dos mugeres" (1842) am bekannteften. 3m Jahre 1844 manbte fie fich ber Bubne ju mit bem Erouerfpiel: "Alfonso Munto", welchem 1849 Die biblifchen Damen: "Sauf" nub "Baltasar" folgten. Ihr ernftern Stude, sowie mehrere Luftpiele befanpten ibren Plat auf ben femilden Blibnen. Die Dichterin befaß ein vielfeitiges und

glangenbes Safent; fie liebte ein leibenichaftliches Colorit in ihren Dramen und Dichtungen; fie batte etwas Energijdice, Grofarliges, Erhabenes. Gie zeichnete fich im Leben buich Schönheit nub weibliche Lugenben aus; ihre angefebene Lebensftellung ließ biefe Borgua noch besonders in gunflace

#### Bibliggraphie.

Sibliographie.

Oradnoge's, M. G., Ausgemöhlte Berte. Bollfantig in 60 viel. ifte n. v. 1946. Orthogante. Sante. S. 18 july 1945. St. 18 j

Still, S. J. Des Jahr in Bihrungen. vaungen, ausen.

18gr., p. 30.

39 dernagti, Du, wessen.

128tr. 6 Bgr.

128tr. 6 B

### N n zeigen.



Derlag von S. M. Brockbaus in Ceipzig.

Soeben erschien:

## Xenia Orchidacea.

Beiträge zur Kenntniss der Orchideen von Heinrich Sustay Reichenhach 61

Zweiter Band. Achtes Heft: Tafel CLXXI - CLXXX: Text Bogen 22-24. 4. Geh. 2 Thir. 20 Ngr.

Eine nene Fortsetzung des bekannten, für Botaniker und alle Freunde der Pflanzenkunde sowie für Bibliothe-ken höchst wichtigen Werks.

Der erste Band, enthaltend 100 Tafeln und 31 Bogen Text, liegt vollständig vor und kostet in 10 Heften 26% Thir, gebunden 30 Thir. Jedes Heft des zweiten Bandes 22/4 Thir.

Derfag von S. M. Brockfans in Leipzig.

# Taschen - Worterbuch

italienischen und beutschen Sprache. Bon Dr. Francesco Balentini.

Achte Anflage.

3mei Theile. 8. Beh. 2 Thir. 10 Rgr. Geb. 2 Thir. 18 Rgr. Italienifd. Dentiger Cheil: geb. 1 Thir., geb. 1 Thir. 5 Rgr. Dentid. Italienifder Cheil: geb. 1 Thir. 10 Rgr., geb. 1 Thir. 15 Rar.

Balentini's italienifd. bentiches und beutich. italienifche Borterbud, bas hier bereits in achter Anflage vorliegt, bat fich bei beiben Rationen, bem Deutschweis bei Italienern, ben Ruf vorzuglicher Brauchbarfeit erworben. Der febr billige Breis begunftigt beffen immer weitere Berbreitung.

Derlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Soeben erschien:

# WÖRTERBUCH ZUM RIG-VEDA.

## HERMANN GRASSMANN.

Erste and zweite Lieferung. 8. Jede Lieferung 12/1 Thir.

Das "Wörterbuch zum Rig-Veda" wird den Lehren und Studirenden des Sanskrit, überhaupt aber allen Sprachforschern sehr erwünscht sein, da es nuch einer Methode hearbeitet ist, welche den im Rig-Veda niedergelegen Sprachschatz mit aller irgend erreichbaren Vollständigkeit vorführt.

Der Umfang des Werks ist auf ungefahr sechs Lieferungen berechnet, die in regelmassiger Folge erscheinen weeden.

Berlag von S. A. Brockfans in Leipzig.

### Blaton's Leben.

Rarl Steinhart. 8. Geb. 1 Thir. 20 Mgr.

Der fürglich verftorbene Berfaffer bat in biefer bon ibm feit langer Beit porbereiteten und turg por feinem Zode pollenbeten Biographie Blaton's, nach genauer Brufung aller Queloren Jogicappe puton e, nam genauer prulang auer Laurien, Bohrheit und Didtung icart voneinanber geschieben und ben innigen Busammenhang zwischen bem außern Leben tek großen Weltweisen und ber sorifareitenben Entwidelung und Aufbilbung feiner Lehre nachzuweifen gefucht. Das in ber wiffen-ichaftlichen Welt fangft erwartete Wert wird von ben facgelehrten gewiß willtommen geheißen werben, aber auch weitere gebilbete Rreife intereffiren.

Die Biographie ericien jugleich ale neunter Band von Blaton's fammtliden Berten. Heberfett von Dieronymne Muller, mit Einleitungen begleitet von Karl Steinhart. Erfter bis achter Band. 8. Geh. 25 Thir. 20 Rgr.

# Blätter

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Grideint modentlich.

- so Hr. 14. 1000-

1. 2(pril 1873.

Die Blatter für literarifche Unterhaltung ericeinen in wochentlichen Lieferungen gu bem Preife von 10 Thirn. jabriid. 5 Thirn. balbiabriid, 2 %, Ihirn. Dierteljabriid. Alle Buchanblungen und Boffamter bes In- und Auslandes nehmen Beffellungen an.

3aball: Liferarhiftorifche Schriften. Bon Bilbelm Budner. - Bolitifche Schriften. (Befching.) - Bioarabbiiches Allerlei. -Semilleton. (Dentiche Literatur; Aus Der Schriftftellermelt.) - Bibliographie. - Anzeigen.

### Literarhiftorifche Schriften.

1. Bur Entftehungegeichichte bes Schlegel'iden Shativeare. Bon Dichael Bernane. Leipzig, Birget. 1872. Gr. 8. 1 Ebir. 10 Rar.

Benn ber Berichterftatter biesmal eine Reihe fleiuerer Arbeiten turg ju erlebigen bat, fo eröffnet er menigftens feine Befprechung mit einem Bnche, welches bem Lifer beim erften Ginblide bie Ueberzeugung gemabrt, daß et auf eingehenden Stubien rubt und unfere Runbe über bie Entwidelung bes bentichen Schriftlebens mefent.

Richael Bernays hat fich fruber bereits burch feine, in Rr. 2 b. 281. f. 1868 befprochene Schrift über "Rritit und Befchichte bes Goethe'fchen Textes" als fcarffinniger Renner unferer claffifchen Literatur bemahrt. Die bamale querft hervorgehobene und wiffenfchaftlich begrundete Rothwendigfeit, Die Schriften unferer Claffiter in ihrer echten Saffung wieberherzuftellen, ift mittlerweile jur hellen Ertenntniß geworben; mit bem Fallen ber bither gewährten Borrechte, mit bem Uebergang biefer ebelften Bengniffe beutichen Beiftes in bas Befigrecht bes gangen Bolle ermachte and bas Beburfnig, biefe Berte in ihrer urfprunglichen Geftalt berguftellen; bie beften fritifden Rrafte betheiligen fich an biefer Bemuhung, unb wir fonnen enblich bie Dichtungen Goethe's und Schiller's wieder in annabernd berfelben Taffung geniegen, in welcher bie Dichter biefelben niebergefchrieben.

Und icon wendet fich biefe fritifche Thatigfeit nach anderer Seite; unfere Romantiter, welche eine Reihe bon Jahrzehnten bas Reich ber Boefie beherrichten, werben gleichfalls gepruft, bie Frage aufgeworfen, inwiefern bie une überlieferte Faffung ihrer Arbeiten auch bie bon ihnen gewollte ift. Es tann nicht wunbernehmen, bag bei biefer Unterfnchung M. 2B. von Schlegel's Berbeut-

foung bee Chatfpeare junachft in Frage tam; gehort fie ia boch mit Bok' Somer ju benienigen Ueberfesnngen, welche wie Driginalfcopfungen auf bas gefammte bentfche Schriftleben ber Folgezeit ben machtigften und glud. lichften Ginflug übten. Schlegel's Berbeutfcung bes Chalfpeare ift infofern für une maggebend geworben und fcmer in nachhaltiger Beife burch eine andere an verbrangen, ale eine gange Reibe ihrer gelungenften Stellen in ben Schat unferer "geflügelten Borte" aufgenommen wurde; und boch fiellt fich nach fiebzig Jahren beraus, bag bie jest umlaufende Faffung bie mannichfaltigften Berberbniffe erfahren hat; es zeigt fich bie Doth wendigleit, mit mahrhaft philologifcher Gemiffenhaftigleit ihren urfprunglichen Bortlaut herznftellen und bamit zwei Dichter angleich in ihre Rechte wieber eingnfeten. Eine bochft ichatenemerthe Borarbeit hierzn ift in bem porliegenben Berte bon Bernays geboten. Derfelbe bemerft in bem Bormorte:

Durch bie folgenden Mittheilungen lofe ich ein Berfprechen, bas ichon vor mehr ale zwei Sahren öffentlich gegeben worben. Die Anbeutungen, mit benen ich bamale auf bie Befchaffenheit und ben Inhalt ber Defte hinwies, welche bie von Schlegel fiberfebten Dramen Chaffveare's in bee Ueberletere eigener Sanbidrift enthalten, mußten bie Aufmertfamteit aller berer weden, die mit der Erforichung unferer Literaturgeichichte ein ernftes Studium bes englischen Dichters verbinden. Bas ich im Folgenden vorlege, ift geeignet, von dem Berthe und Gebalt biefer Manuscripte eine beutlichere Anichanung ju geben. Diefer Berth ift ein gwiefacher; beun bie gludlich wieber and Licht gegogenen Delte Derfeiben nicht nur an vielfachen Seidlen bem Schiegelichen Terte Ergangung und Berichtigung, fie ver-flatten und auch eine überrafchenbe Ginfict in bie allmabliche Entfichungegeichichte ber großen Ueberfebungearbeit, burch welche Die beutiche Literatur ben englifden Dichter filr immer ale einen ihrer Angehörigen gewonnen hat. Bir gewahren, wie ber junge Schlegel, noch unficher in ber Anwendung ber Mittel, fowie in ber Erfenntnig bes 3mede und Biels feiner Runft, fich in taftenben Berfuchen bewegt, obne feine ungeübte Rraft auf Die einzig richtige Bahn tenten gu tonwen; wir nehmen ferner mabr, wie er biefe Unficherheit überminbet, wie er ju einem flaren Berflandniß feiner Aufgabe gelangt und fie mit machienber Luft und gelautertem Runfinn bon neuem ergreift, um nun in ihrer gludlichen Lofung Die gereifte Deifter-

Raturlicherweife tann mein Abfeben nicht auf eine Dit. theifung alles beffen, was bie Danbfchriften in fich bergen, getheftung alles bezien, was die Sanoppriffen in nie vergeri, ge-richtet fein. Die folgenden Blätter bieten nur Proben, welche jum tiefern Smblum bieber loftbaren helte aureigen mögen. Börberlich aber wird dies Studinm für alle fein, die es sich gur würdigen Aufgabe machen, die Ueberfetungstunft, der un-fere Literatur fo viel verdault, in Schiegel's Sinne, d. h. mit wissenlichaftlicher Strenge und dichterischem Fringesubit, auch ferner ju iben. Diefe mogen bier gang eigentlich bei Schle-gel in bie Schnle geben; fie mogen fich bei ihm Rathe erholen und bon ihm Anweisung empfangen über alles, was in biefer Runft lehrbar und erlernbar ift. Indem fie ben Deifter im Eifer und Draug ber Arbeit erbliden, indem fie beobachten, wie er fich mit willenstraftigem Ernfl zu felbständiger Sicherbeit emporringt und, auch nachbem er biefe erlangt bat, bei einzelnen Stellen feines Berte noch mit angeftrengter Dube bilbend und umbilbend verweilt, mogen fie eine lebendige Unwinnen und fich zugleich eine umfaffenbe Reuntniß ber Dittel gebeiblicher Ehatigfeit gu emfalten firebt.

Beboren 1767 ju Sannober, begann ber neungebniabrige M. B. Golegel im Jahre 1786 feine philologi. ichen Studien in Gottingen, wo er ale Schuler Benne's in beffen Beife eifrig arbeitete, jugleich aber mit Burger in nachfte Begiebung trat. Diefer haufte feit zwei Jahren in Gottingen ale Docent, aber bie ehrmurbige Georgia Angufta war ihm nicht holb; trot feines hohen Dichterruhme fühlte er fich gurudgefest bon ben Brofefforen, benen er nicht ale gunftiger Gelehrter gur Geite trat, menig beachtet bon ben Ginbirenben; bie buntle Bergangenheit marf einen trüben Schatten auf bie Begenwart; ju bein Dangel ftrengen Biffens gefellte fich ber Dan. gel fefter fittlicher und gefelliger Baltung, ihm ben Um-gang noch mehr zu erfchweren: fo war Burger inmitten regen miffenichaftlichen Lebens pereinfamt und fühlte fich wie in ber Berbannung. Giner Familie entfproffen, in welcher bie bichterifche Aulage fich bon Gefchlecht gu Befchlecht vererbte, theilte Schlegel bas Bornrtheil gegen ben bergramten Dichter ber "Lenore" in feiner Beife; er naberte fich ibm . und Burger tam bem jungen glangenb begabten Danne, ber ihm boll Bewunderung und Pernbegier nabte, mit ber Frende bes Dichtere entgegen, ber in bem jungern Freunde jugleich einen Mitftrebenben ertennt:

Der erften Annaberung folgte ein traulicher Bertehr, in welchem balb ber Unterfcied gwifden Deifter und Schiler taum noch mertbar blieb. Burger mußte auch Jungern gegenüber feine perfoutiche Burbe nicht mit bem erfordertichen Rachbrud ju behaupten; Schlegel aber war hinlanglich vorbereitet, um alles, was er bon Burger fernen tounte, raid, aufzunehmen und ju berarbeiten; fobalb biefer Aneignungsproceg beenbet mar, mußte ber Stingere burch bie Borguge eines mobigeorbneten Biffens, einer fruh erlangten theoretifden Bilbung und eines fichern Runfigefcmade eine Art von Uebergewicht liber

ben altern Freund gewinnen. Beibe gefiefen fic taber in einem Berhaltuiffe, wie es fouft nur amifchen gleichberechigten Genoffen gir entfteben pflegt. Die gemeinfamen Spagiergange wiederholten fich täglich; gange Radmittage verbrachte Burger in Schlegel's Bimmer. Den bochften Grad ber Bertranlightit erreichte Dies Bufammeuleben, wie es fceint, im Biuter von 1788 auf 1789; Burger betennt, bag er um biefe Beit faft feinen andern Umgang gehabt, und rühmt dantbar, wie vielfache er-frifchende und felizigende Anregungen er von bem ingentich lebhaften beweglichen Beifte bes Freundes empfangen habt. 3hm gereichte es jur erquidlichen Erholung, wenn er von ben ichwierigen Broblemen ber Rant'ichen Philofophie, an beneu er fich bergebene abmarterte, ben Ginn wegwenden tonnte, um fich bort an aubern Schwierigfeiten zu versuchne conner, am fich in bas beimatliche Gebiet ber Dichtung zu begeben und fich bort an aubern Schwierigfeiten zu versuchen, beren Bewältigung ibm ein langfi gewohntes, balb beiteres, balb ernftes nub ftreuges Spiel war. Deun die Boefie hatte die Frenude gujammengeführt, und fie blieb auch der Zuhalt ihrer Gefprace, ber Gegeuftand ihrer im regften Betteifer fich fleigernben Beftrebungen. Bor allem galt ihre Aufmertfamteit bem aufern Gerufte ber Boefie. Die Fragen, Die fich auf Behandlung ber Sprache, bes Rhuibmus, ber Bersformen, auf fcidliche Ettllung und mirtfamen Rlang ber Borte begieben, murben am haufigften ermogen. Bie man bas Sandwertogerath ber Annft u bobern Ameden brauchen und vermenben muffe, barüber tonnte Burger Die treffenbften Unmeijungen ertheilen. Coltgel mertte ihm benn auch alle fraftigern und leifern Griffe ab und ging, burch bie angeborene Rabigleit ber Rachbilbung begunfligt, fo weit in feine Art und Runft ein, ale es feiner eigenen berichieben gegrteten Ratur irgend moglich mar.

Es ift befannt, wie Burger und Golegel bamale in ber Conettenbichtung wetteiferten, und wie Burger ben "jungen Mar" in einem feiner trefflichften Conetle als ben Dichter ber Butunft begriffte. Run blieben allerbinge biefe Doffnungen, fofern fie fich auf Schlegel's felbftanbige Dichtungen bezogen, iu ber Rolge unerfull: bagegen follten fie ihre glangenbe Bermirflichung finden in Golegel's fpaterer Birffamfeit ale Ueberfeger. Goon bamale empfand ber Jungling ben Trieb, an ben grofen Dichtern bee Muslanbes bas Mmt bes bermittelnben Dolmelichere ju tiben; fcon bamale bermochte er, wit er fpater bon fich befennt, "feines Rachften Boefie nicht angufeben, ohne ihrer ju begehren in feinem Bergen"; er berfuchte fich, einzelnes bon Betrarca, Dante u. f. w. u übertragen; biefe und anbere bichterifche Arbeiten gaben ben Gegenftanb ber Unterhaltung swifden ben beiben Dichtern, und fo reifte ungefucht ber Blan, gemeinichaitlich ein Stud von Chaffpeare ju überfeten und gmor ben "Commernachtstraum". Birger bearbeitete mande ber ihm befonbere gufagenben Stellen und gab bamit bem jungern Freunde bas Dufter, welchem biefer in ber Ausführung bes Gangen fich anichloft. Dit befonbeite Borliebe mabite Burger fich bie Elfenfcenen; aber bei aller feiner Gprachbeherrichung machte er fich nicht bollig frei bon ben Ueberlieferungen ber altern Beit, inbem et theilmeife ben Mlexandriner mabite; Schlegel mar bamale noch nicht felbftundig genug, um fich bon ber Dichtunge-weife feines "großen Deifters Boller", wie Burger fich felbft in einem Briefe nennt, ju befreien. Bie Burger burch feine großwortige, ju geilen etwas berbe Gprache ben leichten Schmelz ber buftigen Dichtung fchabigt, fo auch Schlegel, welcher zugleich in Bere- und Reimbilbung meit entfernt ift bon ber ftrengen Bemiffenhaftigfeit feiner fpatern Arbeiten.

Bon biefer im Jahre 1789 perfaften Schlegel. Burger'ichen Berbeutichung bes "Gommernachtetraum" befiben wir noch bie gemeinfame Sanbidrift bee erften Entwurfe fomie eine Abidrift Schlegel's. Er batte bas Bert bamale frifd, wie es entftanben, berausgeben tonnen: es überraate meit bie bieber porbanbenen lleberfennngen pon Bielaub und Efchenburg und batte bereite 1790 ben Ramen Schlegel's verberrlicht ale benienigen eines ber erften Ueberfetungsfünftler; aber er mochte nach Abichlug bee Berte ertennen, bag er fein Urbilb tod noch nicht gentigend erreicht babe, und legte bie Arbeit gebulbig beifeite. 3m Commer 1791 beenbete er feine gottinger Stubien und begab fich ale Sauslehrer nad Amfterbam, wo er vier Jahre bermeilte. Dier ging bie Ueberfeperthatigfeit raftlos meiter; er verfnate fich 1793 an Uebertragungen bee "Romeo" und "Bamlet",

von welchen itbrigens nichts erhalten ift.

Rachbem M. 2B. Schlegel im Commer 1795 Amfterbam berlaffen, bermeilte er eine Beit lang in Brannfoweig, fiebelte bann im nachften Frubling nach Bena über. Babrend bes braunfchmeiger Anfenthalte nahm er bie Arbeit an Chatipeare wieber auf, jest mit gefchulter Rraft und gereiftem Beichmad. Bunachft marb abermale ber "Commernachtetraum" borgenommen. Aber mas er 1789 in Gemeinschaft nut Burger gefchaffen, fanb Schlegel jett ungulanglich, einer völligen Reubearbeitung beburftig; ebenfo erging es mit bem gleichzeitig wieber aufgenommeners "Romeo". Es mar ein mublames Ringen um ben fargen treffenben Musbrud, bie Alexanbriner in taappe iam bifche Funffugler umzugiefen, Die buftigen Glienfenen, bei getreuer Beibehaltung von Form und Inhalt, frei sand gierlich wiebergugeben, bie Umbichtung bem Deutschert völlig angupaffen und boch bie garten Coonbeiten bee Urbilbee nirgenbe ju verwifchen. Coiller's "boren" brachten im Dargheft 1796 eine erfte Brobe biefer neuen Chaffpeare Berbentichung; meitere Stude folgten; im Commer 1797 ericbien bann ber irfte Band bes Schlegel'ichen Chaffpeare; er enthielt Romeo und Julia" und ben "Commernachtetraum". Das Buch erfchien in bedeutungevollfter Beit; es mar Botthe Schiller's "Balladenjahr", bas Jahr, in weldem "Bermann und Dorothea" in bie Deffentlichfeit trat. Auch Schlegel's Arbeit gebort gu ben burchichlagenben Ericheinungen jener mertwilrbigen Beit, beun gum erften male brachten biefe lleberfepungen ben größten bramatiiden Dichter ber neuern Beit in ber Geftalt, wie er ale Deutider für Deutide gebichtet baben murbe: Collegel entwidelte barin eine wahrhaft bewundernewerthe Runft, fich in bie Bebanten. und Gefühlemeife Chaffpeare's bineingubenten, ibn treu und boch frei wiebergugeben; ber große Angelfachfe, welcher in ben bisherigen Ucberfepungen ale eine munberfame Bereinianng von Coonbeiten, Abenteuerlichfeiten und Plattheiten erfchienen, bes bichterifchen Schmelges aber fo gut wie gang entfleibet gewefen war, er trat jest in unverhüllter Schone bem bentiden Bolle entgegen, welches ibn fortan mit immer warmerer Liebe erariffen bat. Diefein erften Banbe lieft Schlegel im Berlanf ber nachften Jahre, bie 1801, noch fieben andere folgen; ein nennter Salbband ericien enblich noch 1810. In biefer Beife übertrug er fiebzehn

Dramen, also nahegu bie Salfte von Shaffpeare's bramatifchen Dichtungen; Eied und feine Mitarbeiter fchloffen bie Arbeit ab, wenn auch mit ichwachern Rrotten.

Unfere Darftellung biefer gestigen Entwicklung bes Dichter highte fich bem Berte bon Bernaps an, meiches Schlegel's Arbeit bis jum Erscheinen bes ersten
Anneb verlofigt. Es sind in Schlegel's eigener Jandichrift noch est ben ihm verdeutschten Stude vorhanben, von der hand feiner Gutin Auseime ber "Momee".
Es festen bennach bie Pandschriften von sinft Stilders
"Wie es euch gefällt" sigenit bertoen gegangen zu sein; die
rie Tubeite des "Peinrich V." wurden nach Schlegelte
eigener Ausseichung ralch, ohne Entwurf gearbeitet und
nach der Urfchrift gedruckt; benfo wohrsfeichisch des

leste ber Stude: "Richard III."

Die in Schlegel's eigener Sanbichrift vorliegenben Stude find weber bie erften Entwilrfe noch auch bie für ben Drud bestimmten letten Reinschriften, welche verloren find und ohne Zweifel, wenigftens einige Jahre lang, von Rarolinens Sanb berrührten; es find nach Schlegel's eigenem Musbrud "erfte Abichriften"; fie geigen baber vielfach noch Dachbefferungen, und zwar theilweife in fcmer ju entgiffernben Bilgen. In biefer Beife ift es erflarlich, baf bereits ber erfte Drud an mancherlei Stellen, fei es burch Dlangel ber letten Abidrift, fei es burch Berfeben bes Gebere ober Correctore. Brrthumer und Dieberftanbniffe einzelner Borter, Muslaffungen ganger Reilen und Reilenreiben geigt, auf welche mir erft burch eingebenbe Bergleichung nut Chaffpeare's Dichtung ober mit bes Ueberfebere Urichrift ansmertfam werben. Schlegel felbft bat in fpatern Jahren nichte gethan, fein Bert von biefen Schaben gu befreien. Für Die feit 1838 erfchienene zweite Ausgabe bee pollftanbigen beutiden Chaffpeure Ubernahm er bie Durchlicht ber pon ihm übertragenen Stude , ohne ben gangen Umfang ber Arbeit, au welcher er fich bamit verpflichtete, ermeffen ju fonnen; bei naberer Brufung fand er fich gu fo vielfachen Menberungen genöthigt, bag jebes ber brei im erften Banbe vereinigten Stude 11/2 bis 2 Monate lang feine volle Arbeitefraft in Unfpruch nahm. Die Luft gur Fortfepung fcmanb; wenn ber Berleger auf Beiterführung bes Begonnenen brang, fo entschulbigte fich ber Ermitbete mit einer hinweifung auf fein bobes Alter ober auf anberweit übernommene Berpflichtungen. Go murben bie weitern Stude benn nach bem erften Drude erneuert, ohne bag menigftene bas nachftliegenbe Bulfe. mittel ergriffen worben mare, bie Bergleichung mit ber Urfdrift. Diefe Arbeit ift inbeft nachzuholen, und baf Schlegel bie übrigen Stude nicht neu begrbeitete, ift vielleicht nicht einmal zu betlagen; wenn fich auch in ben brei bon ibm nochmale borgenommenen Studen bie Rormgemanbtheit bes burch bie Arbeit eines halben Jahrhunderte völlig ausgebilbeten Ueberfetungefünftlere offenbart, fo ift anbererfeite angunehmen, bag ber Greis aus ber Arbeit bes Mannesalters gwar manche wirt. lichen ober anfcheinenben Barten entfernt, augleich aber auch bas nachbrudlich fraftige Dichtermort oft genug abgefchmächt haben murbe.

Der Berfaffer bes vorliegenben Berte hat nun mit

bodlich anquertennenber Sorgfalt bie Sanbidrift bon Schlegel's Chaffpeare burchgefeben; bie pon ibm reichlich mitgetheilten Beifpiele geigen une fattfam, welch unermiiblichen Runftlerfleif Schlegel feiner Arbeit wibmete. mie er manche Stelle piermal und mehr umarbeitete, für mauche Reile fünf bie fieben verichiebene Faffungen erfann, meld unfagliche Dube er anmanbte, Bortfviele treffend wiebergugeben, bie Beilengahl ber Urfdrift nicht an liberfcreiten, wie er bann wieber anbere Stellen, melde fich nicht fluffig überfegen laffen ober unberftanblich fein murben, getroften Muthes überfpringt. "Stunbenlang habe ich jumeilen auf einen einzigen Bers gefonnen", fchreibt er an Schiller. Das Buch zeigt une, wie vielfach Borte und Reilenreiben burch biefes ober ienes Diegefchid anegefallen ober entftellt finb, wie baufig Schlegel ohne Schuld bee Brrthume ober ber forglofen Arbeit geziehen worben fein mag, wie anbere Fehler berart nur ber bamals noch gar mangelhaften Rritit ober Erflärung bes Dichtere ihren Urfprung banten, In bas Gingelne ber maffenhaft aufgefpeicherten Unterinchungen einzuführen, ift bier nicht möglich; biefelben geben in bie Entftehungegefchichte biefer Arbeit, wie in Die Befchichte ihrer Berberbnig flaren Ginblid. Erfreut une bier ber große Rleift bes Berfaffere, fo erfreut er une anbererfeite burch bie feinfinnigen literargefdichtlichen Entwidelungen, Die er eingestreut hat, über Schlegel's Berhaltnif ju Burger, über Goethe's Runft. und Belt. anschauung, über Goethe's Sprache. Bir bergichten nur ungern barauf, noch biefe ober jene Stelle beranszuheben, und freuen une, bag ber Berfaffer une ben Beg gezeigt bat, auch biefes treffliche Wert beuticher Dichtung in feiner echten Beftalt beranftellen.

2. Friedrich ber Große und bie beutsche Literatur. Bon Beinrich Brobie. Berlin, Lipperfeibe, 1872, 8.

Der bon bem fleifigen Berfaffer für fein neues Buch gemablte Titel ift infofern nicht gang gutreffend, ale berfelbe bezeichnenber lauten murbe: "Beitrage gur Befchichte ber beutschen Literatur im Zeitalter Friedrich's bes Grogen". Es ertlart fich bies junachft ans ber Entftebung ber Urbeit, welche ihrem mefentlichen Beftanbe nach aus eingelnen Auffaten für berichiebene Beitichriften gufammengeftellt ift. Diefen Anffagen liegen eingehenbe Unter-fuchungen befonbere bes Driginalbriefwechfels von Gleim au Grunde, und bie barauf beguglichen Briefichaften merben gang ober porzugemeife in bem umfaffenben Unbange mitgetheilt. Die Stubien fiber Gleim führten Broble bann auf Die genanere Betrachtung bes Gleim'ichen Freundesfreifes, fowie auf Rlopftod's Beziehungen gu Quedlinburg und Balberftadt; anberes ift nur fury berührt, wie Leffing und feine Stellung ju Friedrich bem Großen und Friedrich's lette Abhandlung itber bie beutiche Literatur. Es ergibt fich barans naturgemaß eine Ungleichartigfeit ber Behandlung; eine überfictliche abgerundete Darftellung ber Bebeutung Friedrich's bes Großen für bas beutiche Schriftleben, feine Begiehungen ober Richtbegiehungen gu biefem ober jenem Dichter ober Schriftfteller, etwa wie wir foldes in fnapper aber anfprechender Bufammenftellung bon Biebermann befigen, liegt bier nicht bor, fonbern Materialien jur Lebenegefdichte Rlopftod's, Gleim's,

Ramler's, Rleift's: Daterialien, Die theilmeife recht merthboll und anfprechend find, beren Begiebung an Friedrich bem Groken aber ju geiten ebenfo wenig erfreulich ift, wie die Begiebung ber biographifchen Gingelheiten une Friedrich's Jugendleben ju ber beutichen Literatur. Dagegen wird ber Erforicher berfelben, wenn er bon ber burch ben Titel erregten Forberung einer abgerundeten. alles Befentliche umfaffenben Befammtbarftellung abfiebt. in ben bier gufammengeftellten Auffagen neben einigem, beffen Bebentung ber umfaffenben Darftellung nicht entfpricht, viel Bedeutfames und Angiebenbes ans bem fiterarifchen Rleinleben iener Beit finben. Recht viel Reues und Werthvolles bietet ber Unhang, wie unter andern Rleift's unverfürzte Briefe aus bem Giebenjabrigen Rriege, Die nunmehr gerftorten Banbinfdriften in Gleim's Suttden, Die bon Ramler mitgetheilten Charaftergilge Frieb. rich's bes Großen. Go fei jum Schluffe ein allerliebftes Gefchichtden bier mitgetheilt, welches Ramler feinem Gleim 1754 erzählt:

Ein Sthurlich will feinen Blichieb vom Rönige haben und fatreibt a Mons. Mons, le vol de Berlin, de Potsedam et de plutieurs autres villes. Und im Briefet; Dochmobifget, fent, Gnübiger herre König. Der König antwortet: Allerbard-lauchtigfter Gröfmächtigfter Schriech, 3dr ich ein bummer Leulel, bergleichen ich in meinem Dienft nicht haben mag; reifet wohln Set wollt.

3. Friedrich's des Großen Dben. 3m Beremage des Driginale Aberfett von Emilie Schröder. Berlin, v. Dedn. 1872. Gr. 8. 221/2 Ngr.

Das vorliegende Buchten beingt eif Dben Friedrich bes Großen in einer Berbeutschung, welche im großa und gangen recht gelungen genannt werden muß. Biedrich der Große offendart in biefen Gebichten, wenn auch nicht gerade dichterliche Bulle, boch großen Reichthum Wedenate und an echt franzölischen farzen und geftreiden Merzimen. Es war nicht leicht, biefe lehrhoften, wie bem Bathos des 18. Dahrhunderts einherschreiten debichte zu überfelgen; die Verschliert, der ihr Migkab, von einzelnen Bebenfen abgefeben, mit Gewandtheit gefch, Millerdings kommen fin und wieder Reifen vor. wie:

Du burfteft Luxemburg antlagen -

ober:

Auch nicht um einen Tag aufhalten; hin und wieder ift die Uebersetung etwas fehr frei, wie wenn die Zeilen:

Cesse enfin d'admirer L'éclat pompeux d'une ville Où tout feint de t'adorer

folgenbermaßen verbeutscht merben:

Die Stadt bewundre nicht,

Bo fie bir nur bereiten Gin Glud, bas fcnell gerbricht.

Diefe Bedenfen indes versinen vor den Berdienfen ber Abrit. Schwerer mödet es wigen, daß ist Berfafferin ben Einschwitz in der Mitte des Alexandriard als regelmäßig verabsamt und anscheinen ung und verbodaftet; mit der ihr zu Gebote flesenden Sprachenund Reimertigkeit Sätte sie diesen Wangel vormelben Stanten. Als Beripiel der französsischen Dichtung wie beutschen Rachbitdung diene bie Die an die Perngen, in verleger der füngliche Orfläger hinneis auf bie den eine

maliger Größe herabgejunkenen Nationen und fein Boll bermahnt, der flets neues Leben ausströmenden Sonne zu gleichen. Der Schluß bes auch in unserer Zeit bedruftamen Gebichts lautet:

ratquirin Scrotlys talter.

Tel est, ô Prussiens, votre auguste modèle;
Sontenez comme lui votre gloire nouvelle,
Et sans vous arrêter à vos premiers travaux,
Sachez prouver au monde
Qu'une vertu féconde
En produit de nouveanx.

Des empires fameux l'écroulement funeste N'est point l'effet de la haine céleste, Rien n'était arrêté par l'ordre des destius;

Où prospère le sage, L'imprudent fait naufrage; Le sort est en nos mains.

Héros, vos grands exploits élèvent cet empire, Soutenez votre ouvrage, ou notre gloire expire; D'un vol tonjours rapide il faut vous élever,

Et monté près du faîte, Tout mortel qui s'arrête Est prêt à reculer.

Dans le cours triomphant de vos succès prospères Soyez humains et doux, générenx, débonnaires, Et que tant d'ennemis sans nos coups abattus

Rendent un moindre hommage A votre ardent courage Qu'à nos rares vertus.

Die Berfe find folgenbermaßen verdeutscht: Dies, Breußen, lasset euch jum ebeln Borbild bienen, Es mög' ench immer neu des Auhmes Larber grunen, Sebt nach ben erften Thaten nicht bas Streben auf;

3hr fout bie Belt belehren, Dag ihr edd fonut bemahren In euerm Belbenlaui.

Benn Reiche hochberuhmt in jabem Stury vergeben, Go wollet barin nicht ben Barn bes himmels feben, Es mar vorber bestimmt nichts in bes Schidfale Dacht;

Der Beife weiß ju flegen, Der Thor muß unterliegen, Bir find, mas mir vollbracht.

3hr Delben, beren Araft hat diesen Staat gegründet, Erhaltet euern Muth, daß nicht der Ruhm euch schwindet, Bu immer fühnerm Kluge haltet euch bereit;

Ber fich empor fount' ichmingen Und aufhört fort ju ringen, Der ift vom Fall nicht weit.

Benn eure Thaten euch jn Siegstriumphen fuhren, Sall Milbe, Menichidieti und Golmuls euch zieren, Daß jeber Feind, wie tapfer er fich auch gewehrt, Richt fo ben Duth im Streite,

Der euch flets geht gur Seite,

4. Die Provence und ihre Gauger im Mittelater. Mit Din bild auf ben Einfuß ber brovenzalischen Dichter in Spanien. Rach ben befen Ducten für gebibete Lefer und bie reifere Jugend bearbeitet von Rantitus. Dreben, Schulbuchandlung. 1872. Gr. 8. 12 Ngr.

Ein Bichlein, bestem Abschaft ichwer ersindich ist. Der Gerfalfer schriebe es, bem Titel jusolge, sur gebibett esten und bie reifere Jugend. Ueber den Indjal läße fich wenig iogen; derfelde betrechtet, nach einer nicht sonderild laten Derfellung der Geschieden der Geschieden

ichrifistellerischen Dilettanten, ber gesperrte Drud, bient burch seine enblose Wiederholung nur bagu, bas Unburchlichtige noch undurchsichtiger zu machen. Die Correctur ber Giaennamen ift wiederfoll unzuverläffia.

5. Die bramatifden Schriftfteller bes zweiten Raiferreichs. Bon Abolf Rutenberg. Berlin, Lowenftein. 1872. Gr. 8. 15 Rar.

Giue fenntniß- und gedankenreiche Darftellung des Dramas der zweiten Kaiferzeit, welche bekanntlich auch unlängst in "Unfere Zeit" eine eingefende Witbigung durch Aubolf Gottigall erfahren hat. Der Berfasser logt im Bortwort:

Die Occhence-Attentur trägt einen ihre refelichen Theil ver Schilden der meralischen Fallnis, medere bie Gefellschal bes zweiten Kaliercrichs und mit ihr bes gauge Land jum Opier gefallen in G. nie beiden deben, wie fig die happlichtlichen Betretzete biefer Literatur auf bem Beibete des Deames zu den Betre gefüll dieden, bie eine moremeibligt Spage eines von Bertregechen zu Berbrechen jotzglichten Breziments And. Sie dehen dief Beren tiefle angeregt umd beginnigt, gibels find von ihnen wieder ihre Willem mit fertgeriffen warben und deben dem Arte fiele ihr von ihnen wieden der bei der beite beiten in der consequenten Durchsibenden des gegennenten Ratisme, volleher aber ihre danderes ih als bei ein ihr Spack und ihr ihr der eine fiele anderes ih ab eine ihr einer confecuenten Durchsibenun des sogennenten Ratisme, volleher aber infete anderes ih als ber in ihr Spack und ihr ihr der eine fiele anderes ihr aber in ihr Spack und ihr ihr einer confecuenten und ihr ihr einer confecuenten und ihr ihr eine vonfellen Erdeinung.

Die Aufgabe ber nachfalgenben Abbandung ift baher wefentlich feltifehpelemigier Maur. Gie hat die Schwöden beklatismus aufgugigen, unter ber äußern glapudlen Unbildung ben jaulen Rem blägglutgen, und pugleich bem Riefen Goliab, als weicher ber galliche febertnissmus fich gern vor er einiet weinigen Literaum briftet, einige träftige Riefel an

bas großrebnerifche Baupt gu fchleubern.

Musgebend von biefen Anfdomungen, betrachtet ber Berfolfer ben Entwidelungsgang bes neuern frangbifchen Drames, juntachfe Bietor Jugo, Balgac und Sertibe, die Bertreter bes altern romantischen und Intignendernass. Der Daupthfeil der Arbeit beigäftigt ifc mit bem Drama der Décadence, mit jenem Drama des Realismus, iber wolches ber Berfalfter fein Urtheit furg so jusumenenschiefe ber Berfalfter fein Urtheit furg so jusumenenschiefet:

Diefes gibt nun bem Berfaste Belgensteil, die Fervorbringungen vom Altrendre Dumas bem Sohn, Emit Rugier, Dictwe Femillet, f.h. Barriire und Bictorien Sachon zu
betrachten, mit eingesenden Belegen aus ben gefeiertsten
Güden biefer von ihrem Zeitalter hochgepriefeuen Bulgensei schieften ichter von ihrem Zeitalter hochgepriefeuen Bulgenseichstein mit gerechte eine Erichte in die gene ber eine Erichte in der Wederlichte in die gerode erstentlich ist, dos die ihren wir fertilich bem Berfasste nicht zum Borwurf machen, weckher sich ein offenes Auge für die Schwächen wie für bei eigenthilmtischen Berzüge biefer Dramatifter bewahrt hat, benen wenichtens die Bebeatung nicht abulverden ist. das für von einem so gründlich verdorbenen Gelchiecht, wie die parifer Welt und Jalbwelt ist, phalographisch getreur Abbilder gegeben haben. Andererseins sis es nicht zu vertennen, dass es in etwos zweistlosste Begnissen ist, in diesem Sumpte von Alieberträchigkeit, als wechgen das noderne französliche Tranna die französliche gute Gelchicht schaft darfellt, eingehne Steitenliuben zu machen, mit gründlicher Beleinkeit und tressenden Urtheit unterluch ber Berfalfer bie Wuchgrewüchs eines verrotteten giftigen Bobens der Geschlicht und tinssteilen Standvontle aus. Er füllicht mit den Worten

Damit tam jedes beutsche, jedes sur die hohe Rufgabe ber Aunst ermörnte Gemeith nur berglich einerstanden
fein; und wie die Betrachtungsweise im gangen uns durch
den übertegenen, Munstlerischen und fittliches Cunabuntt
anzieht, die Dartkelung durch Fridge und tedendige
Bildlichkeit. Dach dirfen wir zum Schlusse nicht verbesten, das unsteren Ausgehen, das der der der
besten, das unsteren Ausgehen, das unsteren Bernacht der der
auf für dereihen sonnte:

Tine Seribe'iche ober lagen wir lieber, eine national-frangofiche Lieblingseber, geriollermaßen dos Favoritbeffein der Intriguensomdet, ist die Coprice hochschender Damen der Gefel-[chaft, für irgendeinen jungen, topfern, ober armen abelichen Effigier ein Knölte zu hoben n. f. w.

Dher:

Solche Stellen lefen sich wahrlich nicht viel bester als eine ungewandte Uberfeburg am bem Französlichen; wenn der Berfolger anch sinsstallt die Bubertale feinen beutsche einen beutsche einen beutsche eine Standbpunkt etwas mehr gewahrt hütte, so wäre das bem sonst so sind und inhaltreichen Petichen keineswas nachkeis acveiert.

6. B. 3. A. Jondbloct's Gefcichte ber niederlandichen Literatur. Bom Berfaffer nub Berfeger be Originalmerts antorifirte bentifche Ausgabe von Bibbelm Berg. Riteinem Borwert und einem Bergeichnig ber niederlandichen

Schriftfeller und ihrer Berte von E. Rartin. 3meiner Baub. Leipzig, &. C. B. Bogel. 1872. Gr. 8. 4 Thte. 10 Rar.

3n Dr. 21 b. Bl. f. 1871 ift ber erfte Band biefes umfaffenben Berte fur: befprochen morben. Der Berichte erstatter muß fich beute wie früher barauf beichranten. einen gebrangten Bericht ju geben über ben Inhalt bee borliegenben, 700 Geiten umfaffenben zweiten Banbet. Derfelbe beginnt mit bent Unfang bee 17. Jahrhunderte, alfo mit ben Beitgenoffen von Martin Dpis, welcher befannte lich, wie mancher ber bamaligen beutichen Dichter, auch bei ben Rieberlanbern in bie Schule ging; Befen und Anbreas Graphine, bie beiben Dichter jener Reit, melde wol zumeift bon allen mit glangenben Gaben ausgefigttet waren, bermeilten langere Beit in ben Dieberlanden, Grund genug, bag ber Deutsche ber hollanbifchen Dich-tung bes 17. Jahrhunberts befonbere Aufmertiamfeit auwenbe. 3m übrigen brancht ber Deutsche fich nicht allgu fehr bes Befenntniffes gu fchamen, bag er bie Dooft, Bonbel, Boe, Sungene, Cate und bie übrigen Beitgenof. fen und Beiftesvermanbten ber erften und zweiten Colifier eben nur bem Ramen nach feunt, und leiber ftebi et nicht beffer mit ben übrigen nieberlanbifden Dichtern bis auf bie Begenwart berab; nur ab und ju bringt ju uns ein Rlang von ber Dunbung ber Daas und bes Rhein, und wir laufchen mit mehr Theilnahme noch ben Didtungen eines Confcience und van Dunfe, weil wir bie madern Blamingen gegen die Umftridung ber frangofifden Sprache fo mannhaft antampfen feben. Der Berfaffet, nachbem fein Bert une burch bie gange Entwidelung ber nieberlandifden Literatur bindurchgefilhrt, behalt einen hinreichend freien Blid, um bie Dichtung, welcher er feine fleißigen Forfchungen zuwenbet, mit unparteilichem Urthal an milrbigen; er fpricht:

Rmar bat unfere Literatur niemals ben Zon in Gutapa angegeben; wir befigen feine jener geniglen Coopinngen, bit angegeren, wir enner iener geneten Buhm feines Solls, ber Sonne an die Sitter fareiben", wie Daoft fagte; wir fonnen nicht flotg fein auf einen Damer, einen Danie, einen Chalipeare, einen Goethe ober einen Teaner: bod finbet fic swiften Dooft ober Banbel und ba Cofta ober Beete mander Rame , ber in une bie lieblichften Erinnerungen wirflich lite rarijden Geunsies wedt. Aber ber Rreis, in welchem mit uns auszeichnen können, war flets nur ein beschränlter; bar-über muffen wir uns selbst Rechenschaft ablegen. Warum follen wir une flete ein vorzüglich poetifches Bolf nennen ? Unfer Rubm befteht in elwas anberm, in ber Boefie unferer felbfigeichaffenen Beidichte, in ber Eroberung ber Bewiffenefreiheit unter Philipp II., in dem Dammaufwerfen gegen ben Despotismes Ludwig's XIV., in unferm Charafter, unferer Freiheitsliebe, unferer Ausbauer, unferer Dutbfamteit. Und tann biefer Ausm barunter leiben, wenn wir ben Duth haben, auf bem Gebiet ber Literatur ber Bahrheit ju bulbigen? Rach Bahrheit babe ich geftrebt und feine Dube gefcheut, biefe in ben Quellen filtfl ju fuchen. Rach Unparteifichfeit habe ich getrachtet, inbem ich bei meinem Urtheile rubig ben Dafftab anlegte, ben ernfte Borbereitung mir ale ben einzig zubertaffigen gezeigt bat.

7. Rachleje. Ergöhlungen und Planbereien von Rarl von Saltei. Drei Banbe. Breslau, Trewendt. 1871, Gr. 8. 4 Thtr. 15 Rar.

Der unermubliche Beleran unferer Literatur nennt ben borliegenben Band eine Nachfele, Erzählungen und Plaubereien, und hat damit bem Wefen bee Buche eine treffenden Ausbruch gegeben; es ift eine Zusammenftellung alterer Briefe und neuerer Muffate, Die Boltei in ibrer ? Bereinzelung nicht bent Schidfal ausseten wollte, iberfeben und pergeffen zu merben. Treten mir benfelben

Der erfte Abidmitt bes Buche enthalt Soltei's Brirfe au ben meniaftene burch fein Buch über Schleffene Untheil an ber beutichen Boefie in weitern Rreifen befannten August Rablert ju Brestau. Er mar bem Dichter ein treuer Freund, und die gleiche treue bantbare Unbanglichfeit ipricht fich in Bolter's Briefen aus, welche, wenn. gleich mit langern Baufen, ben Beitraum bon 1828-63 umfaffend, nach Rablert's Tob in bes Schreibere Sande wrudlebrten. Soltei bat biefelben nunmehr ale eine "Ergangung zu den «Bierzig Jahren»" abgebruckt, als Zeugniß für fein Leben und Arbeiten vornehmlich vom Jahre 1848-49, mit meldem jenes Bert abbricht, bis gu Rablert's Tobe. Go geben bie Briefe über brei Jahrgebnte aus Boltei's vielbewegtem Leben genauern Befcheib, mit behaglicher Beiterfeit und zeitweilig auch hnvochonbrifcher Brillenjagerei; fie zeigen une, wie Soltei aus bem Schauwieler und Borlefer nach und nach fich in ben Romanforeiber umgeftaltet, finden manche angiebenbe Dittheilung über fein Leben, feine Betanntichaften, feine Soffnungen und Guttaufchungen; daß bin und wieber auch Bebeutungelofce mit unterläuft, tann nicht munbernehmen, und es tonnte mancher ber Anficht fein, baf bie Gumme bes Bebentenben nicht ausreichend genug fei, um einen Abbrud au rechtfertigen,

"Ein abeliches Cafino", ber zweite Beftanbtheil biefer "Rachlefe", ift eine gang artige Ergablung, wie Ronftanin Bring, ein junger Dann burgerlichen Stanbes, fich in bas Splueftervergnigen bes armlichen bon Stanbes. bodmuth aufgeblähten Lanbabele einzuführen weiß, welder ibn für einen verlappten Bringen balt; amar wirb bae Bebeimnif raich enthullt, aber ber Belb hat fich bereite bie Liebe feiner ichonen Tangerin au geminnen gewußt und übermindet ichlieflich die Borurtheile ber Mutter. Der im Grunde etwas leichte und in Die Breite gebebnte

Stoff ift bubich ergablt und lieft fich gut.

"Befangbucher und Schaufpieler" ift ein polemifcher Auffat, melder unter bem bier Bebotenen ber bauernben Aufbewahrung am wenigften beburfte. Doltei hatte fich gelegentlich gegen bie übliche Dobernifirung ber alten Rirdenlieder ausgesprochen, und ein unberufener Begner wies biefe Anficht jurud mit ber Begrunbung, Boltei fonne barüber nicht mitfprechen, weil er Schaufpieler gemelen. Dagegen rechtfertigte fich bann Soltei wieber burch ben Rachweis, bag Danner wie Molière und Shaffveare. Iffland und fo viele andere, obwol Schaufpieler, both feine fo ubeln Leute gemefen feien, und bag er felbft baber auch bas Recht beanfpruchen burfe, über alte Rirchenlieber ein Bort mitgufprechen. Diefe Beweisführung gegen bie Abgefdmadtheiten bee folefifden Grafen und Dajorateberrn mirb jebermann febr richtig finben, ohne es für nothwendig ju halten, bag ber Muffat in biefer "Rachlefe" nodimals jum Abbrud gelangte.

"Grillparger. Beitrage aus vier Jahrzehnten", ben folgenben Muffat, möchten wir ale ben werthvollften Beftanb. theil bes Buche betrachten. Soltei gibt barin aus vieljabriger Befanntichaft mit bem nun bingefchiebenen öfterreichifchen Dichter einen ansprechenben Beitrag ju ber Charafterifiit bes verichloffenen Conberlinge. Er theilt babei einzelne febr bezeichnenbe Ruge aus jener Beit brudenber Bolizeie willfur mit, unter welcher Brillparger's freier Benius verfilmmerte, und wir fonnen une nicht berfagen, bier etliche biefer fleinen Befchichten mitzutheilen:

Mie Grillparger's "Ronig Ottofar" jum erften mal aufgeführt murbe - ein Bert, entschieden geschoffen, Deferreich ju berherrtichen und beffen herrichter -, ba außerte Ge. Majeflat Raifer Franz am Schlusse beim herausgeben aus ber Loge jur Raiferin: "Das ift gefdeit, baft mir bas Stiff hente mit angeichaut haben; morgen wird's gewiß verboten." Es wurde benn auch gludlich verboten; bafür hatten ichon czechiiche Ginfluffe geforat.

Spater, nach Darftellung bes munberbar conftruirten. bochft pragnanten, an erhabenen Schonbeiten reichen Schauwiets: "Ein treuer Diener feines Derrn", murbe ber bereits eingefduchterte mistrauifche Boet jum Boligeiminifter beidieben. Graf Cedluigty empfing ibn mit ben Borten: "Der Raifer ift febr befriedigt von Ihrer neneften Arbeit ("Gott fei Dant", feufate Grillparger, "fo habe id's bod endlich einmal getroffen"), Ge. Majeftat wunichen bas Stild ju befigen." - "Augenblidlich werbe ich eine faubere Abichrift bestellen." - "Gie mogen bafür forbern, mas Sie wollen; ich bin beauftragt, jebe Gumme bafür ju bieten." — "Bitte, Ercelleng, es gereicht mir ja gur Freube." — "Berfteben wir uns recht. Dem Raifer gefallt andere Buhnen verfeubet, noch barf es gebrudt werben. Dafür andere Allhaen verfeinder, noch darf es geraust werben. Doptur mögen Gie fich dung dure gebrechtung entigksigen, der ich, vie gefagt, Beftel hobe, fogleich zu enthereigen. Da erget fich im getreuffen, foostlien, unteignenflügsfine forfeterieder be-Toly der benticken höhrten, "Ich debauer", entgegnete er trug und refeint, "and diefen handet nicht einzehen zu können. Die Manuferibet find längst an fämmtliche größerte Bibnen weichten. Die Schauferibe find längst an fämmtliche größerte Bibnen vericidt. Das lagt fich nicht mehr rudgangig machen. Em. Excelleng flub mit Ihrem ehrenvollen Antrage vierzehn Tage ju fpat gesommen." Sprach's und ging. Die frühe Berfen-dung war naturlich nur eine vom überwallenden Borne dictirte Fabet gemefen.

Erflaunlich ift, wie ein burch bie Reuerbrobe ber Cenfur gegangenes Schaufpiel, bem amtlich nichts anguhaben gefunden worden war, anf fold unerhorte Beife vernichtet werben follte. Dag bie lible Stimmung wiber ben Dichier fich auf ben Be-amten übertrug, verfteht fich von felbft. Doch ba er fich in De Germann vorling, von eine gestellt von 2004 von eine gestellt von ein gestellt von eine gestellt von ein gestellt von eine gestellt von eine gestellt von flommen, hatte er, fo wollte es bas Dertommen, eine aller-hochfte Andienz nachzusuchen, bamit er fich für bie ihm eriheilte godie attoren nadjulugeit, oamt er fich jur vot egm ertgettte Deffoberung bebant. Grilbarge bei alief Frauf. Die ge-währte Aubien, hat nicht lange gebauert. "Sein Sie ber, ber Dichter iff?" Liefe flumme Berbeugung. Die Aubien, war jn Ende. Ihm grollend, ihn haffend hat fich Kaifer Frang ine Grab gelegt. Ihn, einen feiner ebelften, getreueften Defterreicher.

Die unverfennbare Bergenemarme, bie aus biefen Erinnerungen bee Greifes an einen Geftorbenen fpricht, giebt ebenfo febr an, wie ber gewonnene Ginblid in bas Leben und Wefen eines hochbegabten Dichtere, welcher fremb in feiner Beit ftanb und noch jest bas trube Schidfal bat, bag man ibn vielfach nach einem langft beralteten Erftlingeftilde beurtheilt und Die reifern Schopfungen feines Dannesaltere barliber vergift.

"Ein Goldatenlieb" folieflich ift ein furger Muffat itber Dr. Kreuster, ben Dichter bes allbefannten Liebes: "Ronig Bithelm faß gang beiter"; ben unbefannten Dich. ter ans Tageslicht gezogen zu haben, ift holtei's Berbienft, und wir muffen ibm für bie durch ibn hervorgerufenen Mittheilungen über bes Dichters Leben bantbar fein.

8. Simmelfammetfurium aus Briefen, gebrudten Buchern, aus bem Leben nnb aus ihm fetbft. Bon Kart von holtet. Bwei Banbe. Brestau, Trewenbt. 1872. 8. 3 Thr.

"Sammelt bie fibrigen Broden, bamit nichte unttomme", beift es im Evangelium, und banach verfahrt Boltei in ben letten Jahren, indem er an Lebenserinne. rungen, Briefen , Dittheilungen aus feiner Sanbichriften. fammlung u. f. m. ftete Reues ausgeben laft. Gine Dach. lefe gur eben befprochenen "Rachlefe" find biefe zwei Banbe periciebenften Inbalte. Das Buch enthalt aufer einer Ungabl von geiftreichen ober treffenben Stellen, welche Soltei in neuern Schriften bin. und berlefend fich ausgaezogen. allerlei vereinzelte Lebenserinnerungen, jum guten Theil antnüpfend an Berftorbene, fchriftliche Gelbftgefprache über Beitereigniffe, ernfte ober heitere Ginfalle bes welterfah. renen Mannes. Das alles lieft fich bubich und frifch, wenn and amifchen bas Gemichtigere fich ju geiten bas Berth. lofe einbrangt; ber wenigstens eine leibliche Biffen auf jeber Seite, melden une bas Bormort verfpricht, ift bisweilen nicht leicht gu finben. Das Buch gleicht jenen-Steinbaufen in ben Alben, welche ale Beggeiger ober gur Erinnerung an irgenbeinen Ungludefall gufammengetragen und von jebem Banberer mit einem Steine vermehrt merben; man finbet barin Dufterftude aller geologifchen Bilbnugen ber Umgebung, manches werthlofe, gur guten Stunde aber auch ein hubiches Sanbftud. Go ift bier Altes und Renes ohne Bahl gufammengetragen. Um einem leicht überfehenen Bnge weitere Berbreitung gu fichern, mag bier Rr. 41 bee erften Banbes eine Stelle finben :

9. Charafterbilber claffider Franengeftalten. Bon Bermann Doffmeifter. Bertin, Benfchel. 1871. Br. 8. 20 Rgt.

Unter biefem Titel ftellt ber Berfaffer eine Reihe bon Fraueugestalten ber Dichtung zusammen. Er spricht im Borwort:

Die mannliche dutifde Jugend fit mit Borbibern etea geminnligigen Setreben erichtich verlogt, oder ber weibed Jugenb fehl te noch immer an guten pabagogisch bearbeites Ruftern ber eigenen Geschiefte, und biefe Kilde ber beriche Ingenbitteratur will ber Berfasser mit borliegenbem Budien anfillan fehlen.

Demgemäß halt ber Berfaffer Charafterbilber aus ber claffifchen Literatur für reifere Dabchen und Jungfrauen in bemfelben Grabe für angemeffen, ale es folche aus bei Beltgefchichte für Rnaben und Stinglinge find. Er bat ju biefem Zwede bie Raufitaa, Chatfpeare's 3mogen, bie Antigone, Iphigenie und Gubrun gemablt und anfolie-Benb an die Borte ber Dichtung bie Charafterbifber berfelben gezeichnet. Es ift gegen biefen Berfuch nichte einjumenben, wenngleich es bem Berichterftatter amedmafiger ericheinen murbe, ber reifern Jugend bie Berte ber Dich. tung burch wohlgeleitetes gemeinfames Lefen befannt ju machen, fpater ihr bie Dichtungen felbft in bie Band ju geben. Imogen fleht in ber Ditte ber Ubrigen etwas frembartig ba. Bei einer etwaigen Beiterführung bit Arbeit murbe fich etwas mehr Ginfachbeit bes Anebrude empfehlen. Wilhelm Andner.

## Politifche Schriften.

(Befchtuß aus Rr. 13.)

3. B. Mefterlamb's Bud: "Uber bie Reichsverfallung' (Dr. 5) enthölt nicht nur eine Ausfagung
und Brüfung der Saupibestimmungen der Reichsverfaljung, sodern se redrect auch in turze und gedängter Darftellung die meisten Fragen, wedge unter große
Bit bewegen, in nationalem und freistungten Michtigung und
zu fernichtlung der Beiter und gestellt bei gestellt, unter betrüßtender Berüfdlichigung der Enrichfungen und
Justande anderer Lander. Der Berfalfer bespricht in
igeben Appielne den Uttprung der Reichbereissfung, den
Bertih berielben sitte bie Sicherbeit, Unabhängigkeit und
Freiseit Damischande, ab Besten der Reichversessing
und der der bedere der Bestellt und bestellt gestellt ges

Gewalt und die richterliche Gewalt des Reiche, die Einwirtung der Reichsercfollung auf die Staatenerfelfengen. Als die Bold des Bundesverhältnisses gegiener er einen Belterrechtlicher Kertrag zwischen soweren.
Staaten, der jedoch von den gesetlichen Beretzetern swei der Bedülterungen der Staaten (in den Einzellunduger) als auch des deutlichen Bold in siener Gesammischt im Breichtungen betrimmer Kreise und Pflichen und Bereichtungen bestimmer Kreise und Pflichen er wachsen, unt eigener Bestallung, ausgestätet mit allen Kreisen, mit eigener Bestallung, ausgestätet mit allen Keisen wecken ander und den Belterecht im dellen Keisen wecken and dem Bolleckreich sower des eines Gesaaten geleiche mit allen Kehten wecken nach dem Bolleckreich sowerten der nach bestätet mit allen Kehten wecken nach dem Bolleckreich sowerten der nach der nach der nach den keine wecken nach dem Bolleckreich soweren der nach de

nn. Die Bundeberfassung ift ein höchste Staatsgefet, mad bie durch sie begründerten Ginrichtungen und Stwoiten flomen von den Theilnehmern am Bunde nicht nach gigenm Belieben, sondern nur in den von der Berfassung icht vorgelichen Formen abgesindert werden. Die Erfassung nicht bereichten ihr ihrem abgesindert werden. Die Erfassung mit deb fifte Beite, sie Kegierungen und Beobsterungen gleich verhäußig. Nationale und faberative Elemente finden sich ihr er Gefassung und Seyderungen gleich verhäußig. Nationale und faberative Elemente Funde ihr der Gefassung und Kegierung beiges neuer Bundek, mit dies in dem Befen eines Bundekassa ihren Unstags ihr der Beschaft und die Ausgeschaft und die Ausgeschaft und die Ausgeschaft und die Ausgeschaft und Keichstergierung nach ihren Unstagsung ihr Keichster, des Frässun mit die Krichster und des Frässun mit die Krichster und der Krichster und des Frässund die Krichster und des Frässund des Frässund des Krichster und des Frässund des

Bon bem Umfang ber Reichsgewalt fprechenb, unterfucht ber Berfaffer bas Berbaltnif ber Reichsgewalt an ben Stagtengemalten, Die einzelnen Befugniffe bes Reichs. bie Conberrechte ber fitbbeutichen Ctaaten und bas Berbaltnig bes Reiche ju Effag und Lothringen. Das Berbaltnig ber Reichsgewalt ju ben Staatengewalten befimmt er baburch, baf er feftfett und im einzelnen barlat, wie bie Staaten nicht befugt find, bie Reicheberfaffung und die Ginrichtungen, welche burch biefelbe ober burch bie Reichegefene gefchaffen find, abguanbern ober aufgubeben; wie ben Ctaaten nur biejenigen Befngniffe übrigbleiben, welche nicht burch bie Reicheverfaffung bem Riche angemiefen find : wie bem Reiche bas Recht quficht, innerhalb feiner Competeng alle Gefete und Berordnungen zu erlaffen, welche nothwendig und geeignet find, um biefelbe in Ansführung gu bringen; in welchen Ballen bem Reiche eine ausschließliche Buftanbigfeit gegiben ift; wie Die Reichegefete ben Lanbesgefeten borgeben, und wie enblich Reich und Staaten, jebes innerbalb feiner Competeng, unabhangig und fouveran finb. Bu ben einzelnen Befugniffen bes Reiche rechnet ber Berfaffer bie Befchithung bes Bunbesgebiets, ben Bertehr mit fremben Staaten, bie Erhaltung bes Friebens und ber Gintracht unter ben Staaten, perfchiebenartige Ungelegenheiten bon allgemeinem Rugen und Befugniffe im unmittelbaren Berhaltnif ju ben Staaten. Bei ber Darftellung ber jum Connt bee Bunbesgebiete nothigen militarifden Rrafte gibt ber Berfaffer eine fchagenewerthe Aufgablung ber auf biefelben fich beziehenben Befete, und jablt im Detail bie Starte ber Bunbesarmee und Das rine und bie Mittel jur Unterhaltung berfelben auf. Bei Befprechung ber "berichiebengrtigen Ungelegenheiten" führt er bie gemeinsame Befetgebung über Dbligationenrecht, Strafrecht, Banbels - und Bechfelrecht an und lommt auch auf ben Laster'ichen Antrag, bie Buftanbig-teit bes Reiche auf bas gefammte burgerliche Recht und auf bie Gerichtsorganifation auszudehnen, ju fprechen. Beftertamp außert hierüber eine anbere Anficht ale Belb. Er halt bie Ausbehnung ber Juftigbefugniffe bes Reichs auf bas gefammte burgerliche Recht nicht für zwedmäßig, ba nicht ein befonberes Beburfnig bierfur porliege, ba bie einzelnen Staaten boch auch noch etwas behalten mußten, und ba fur biefelben, wenn fie ber Juftighobeit gang entfleibet murben, balb nicht mehr biel anberes übrigbliebe ale bie Stellnng bon "Agenten ber allgemeinen Regierung", mas ber Anfang ber Debiatifirung

mare. Bir glauben, bag ber Berfaffer bierin ju febr Bannoveraner ift, und halten es in Diefer Frage mit bem Baier. Bei ber Reigung ber beutschen Stamme jum Barticularismus tann man benfelben nicht genug Gemeinfames bieten, bamit fie jeben Morgen und jeben Abend fich fagen: "Bir find querft Deutsche, und bann erft find wir Breugen, Baiern, Cachfen, Burtemberger" u. f. m. Den Regierungen und Landtagen ber Staaten bleibt immer noch ein schones und bebeutendes Feld der Thatigfeit ilbrig; Zeugniß hierfilr gibt fchon bie lange Dauer ber Einzellandtage. Und wenn von "Mediatifirung" bie Rebe ift, fo wilrben wir, wenn wir auf biefen Ausbrud, ben wir aber bier nicht acceptiren, eingeben wollen, fagen, bag ber "Unfang" hierzu nicht erft gemacht werben muffe, fonbern burch Unnahme ber Reicheverfaffuna bereite in bedeutendem Grabe gemacht fei. Bie gefagt, wir fprechen aber nicht bon Mebigtiffrung, fonbern bavon, bag bie einzelnen Staaten von ihren Couperanetaterechten einzelne an bas Reich abgetreten haben, und wir find ber Anficht, bak man noch lange von biefen Regierungen fprechen wird, auch menn inamifchen bie Juffig. und noch andere Bobeiten an bas Reich übergegangen finb.

Der toloffale Ban bes Deutschen Reiche ift gegrundet, aber nur ber anfere Bau; in ber Bimmereinrichtung fehlt noch viel, noch febr viel; fein einziges Stodwert ift gang bewohnbar ober bewohnt; foll aber ein Ban fertig fein, fo muft auch bie Ginrichtung bes Innern vollendet fein, und befanntlich baut man neuer. binge etwas rafcher ale friiher. Dag bie Sache nicht gar ju gefdwind geht, bafür forgen fcon bie "Conberrechte" ber fubbeutichen Staaten und ber Artitel 78 ber Reicheberfaffung, wonach biefelben nur mit Buftimmung bes berechtigten Bunbeeftagtes abgeanbert merben fonnen. Sier befpricht ber Berfaffer bie fowol im Reichetag als in ben bairifchen und wurtembergifchen Canbtagen aufgeworfene und beantwortete Frage, ob bie Buftimmung bes berechtigten Bunbesftaates gefesliche Billtigfeit habe, menn bie in Bunbeerath finenben Regierungebevollmachtigten bafür ftimmen, ober nur bann, wenn auch bie Lanbesvertretung burch ein Botum fich bamit einverftanben erflart habe. Wenn ber Berfaffer nichte bagegen einzumenben bat, baf bie Ruftimmnng bee Staates gur Menberung bon Referbatrechten bon ber Ruftinimung ber Lanbesvertretung abhängig gemacht werbe, mas befannt. lich auch die "Batrioten" in Baiern und bie Demofraten in Burtemberg verlangt haben, fo haben wir auch hierin eine andere Unficht und fühlen une burch bie Bunbee. genoffenschaft ber Dinifter bon Lut und bon Dittnacht febr beruhigt. Die Fortbilbung ber Reicheverfaffung tann nicht bon bem Botum ber Lanbesvertretung abbangig gemacht werben; dies ware aber ber Fall, wenn die Unficht bes Berfaffers Geltung hatte. Im übrigen ver-weifen wir auf die parlamentarifchen Debatten in Baiern und in Burtemberg. Bei Befprechung bes Berhaltniffes bee Reiche zu ben neuen Reichelanden ift es fehr angenehm, bie verschiebenen Reichstagebeschluffe und bie bebeutenb. ften Reben Bismard's, welche fich hierauf beziehen, angeführt gut feben.

Das vierte Rapitel behandelt die gefengebenbe Gewalt bes Reichs, gibt intereffante Bergleichungen mit England und Amerita, fpricht bon ben gefengebenben Rorperfchaf. ten, ihrer Bufammenfepung, ihren Borrechten und ihrem Berhaltniß ju einander, entwidelt fpeciell bie Befugniffe bee Bunbeerathe und bee Reichstage, bie Bahl ber Stimmen in beiben Rorperichaften genau angebenb, finbet ce im Intereffe bee Bunbeerathe felbft febr ungeeignet, baf bie Bergthungen beffelben gebeim finb, und tabelt es, baf bie Bunbeerathe fowol ale Commiffare bee Bunbee. rathe und ber Reicheregierung wie anch ale Commiffare ihrer Canbedregierung im Reichstag ericheinen und ihre Anfichten barlegen burfen. Bir ftimmen bem Berfaffer vollständig bei. Denn auf biefe Beife fann es vortomnien und tommit es por, bag bie Bunbesrathe bor bem Barterre bes Reichstags einanber felbft betriegen und, nach einem befannten Sprichwort, Die fcmugige Bafche ihres Saufes in einem fremben Saufe ausmafchen. Bebermann erinnert fich bes großen Auffebens, welches eine Rebe bes murtembergifden Juftigminiftere von Dlittnacht ale Bunbeerathe gemacht hat, ale er im Reichetag von ber politifden Bebeutung und Burbe bes Bunbeerathe eine gang anbere Schilberung machte ale Gurft Bismard einige Beit vorher, und gegen bas Berfahren bes Bunbesrathe polemifirte. Um folden Ungutraglichfeiten borgubeugen, ichlagt ber Berfaffer bor, bie gegenwärtigen Begiehungen zwifden Bunbeerath und Reichstag ju lofen, jebe biefer Rorperfchaften allein ju laffen und folche Begiebungen amifchen ibnen einzufilbren, wie fle amifchen englifdem Unterhaus und Dberhaus und gwifden bem ameritanifchen Genat und Reprafentantenbaus befteben, ober bie Bertretung ber Staaten im Reichstag einer eingigen Regierung gu übertragen, bamit bemfelben menig. ftene ein einheitlicher fefter Bille gegenüberftebe. Da ber Bunbeerath boch wefentlich etwas anberes ift ale bas englifche Dberhaus und ber ameritanifche Genat, fo empfiehlt fich ber lettere Borfchlag eber. Solange aber bie foberativen Elemente und bie "Conberrechte" noch fo frifch bluben, wird biefe centralifirenbe Dagregel nicht burchjufeben, nicht einmal in Borfchlag ju bringen fein.

Bei ber Darftellung ber vollziehenben Gewalt bes Reichs befpricht ber Berfaffer bie Aufgabe und Organifation berfelben, bie Befugniffe bes Raifere, bie Ditwirfung bee Bunbeerathe und bie ber einzelnen Staaten. Da bei ber Erecutive bee Raifere ber Reichetangler eine michtige Rolle fpielt, fo verweilt ber Berfaffer langer bei ber Stellung beffelben, bie übrigen Reicheamter übergebenb. Er finbet es febr natürlich, bag ber Reichstangler, welcher Borfigenber im Bunbeerath und Organ bee Raifere für bie pollziebenbe Gemalt ift, ein verantwortliches Bunbesminifterinm nicht will und lieber allein bie Berantwortung trägt. "Bwei harte Steine mablen folecht, acht harte Steine noch viel fcmerer", bat Bismard mit Unfpielung auf bas preugifche Diniftercollegium gefagt. Gin Colleginm bon Miniftern, welche alle unmittelbar unter bem Monarchen fteben, unmittelbar mit bemfelben berfehren und von ihm inftruirt werben, ift freilich fein politifches Runftwert. Die preugifche Minifterfrifis vont December 1872 hat bie Rachtheile eines fo ungleichartig jufammengefesten Minifteriume offen bargelegt , und auch bier ift nicht anbere ju belfen ale burch eine Einrichtung, wie fie in ber Reicheregierung wird getroffen werben

muffen. Wie bier ein Reichefangler ift, fo braucht Preuken einen Staatetaugler; unter jebem ber beiben fichen bu Abtheilungechefe ober Dinifter ober Unterftaatsfectelite, wie man fie nennen will, für Answärtiges, heer, Datine, Inneres u. f. m. Die Sauptfache babei mare, bof mit ber Ronig, fonbern ber Rangler biefe Abtheilungedeff n. mablen, ber Ronig fie nur bestätigen murbe, und bei feiner berfelben feine Stelle and nur einen Zag noch behalten tonnte, fobalb er in mefentlichen Buntten eine ben Brincipien bes Ranglere entgegengefette Anfchauung m ben Tag legte. Gine folde Ginrichtung bes Dimifterumt, bie ber bee englischen abnlich mare, empfiehlt ber Ber faffer. Much fpricht er fich wie Belb für bie Errichtung eines Reichsgerichtshofe aus, ale für eine Behorbe, mehr ber enbgültige Musteger ber Reichsverfaffung mare und bei Minifterantlagen bie competente Enticheibung hitt. Das allgemeine Stimmrecht fieht er, trot ber focialen Frage, trot ber Arbeiterbewegung und ber rothen fem auch ber fcwargen) Internationale ale eine Conceffier an, bie ben untern Stanben, auf welchen ein grift Theil ber Steuerlaft und ber größte Theil ber Dilitariat ruht, billigermeife gemacht werben mußte. Bei gum feitigem guten Willen und bei Berechtigfeit ber berito benen Rlaffen gegeneinanber, glanbt ber Berfaffer, fint bie fociale Frage, wie jebe anbere, auf befriedigende Beite geloft werben, weun beren lofung rechtzeitig unternomma werbe. Das find nun freilich verfchiebene "Benn" obn "Bei". Db bie focialbemofratifche Bartei von ihren &m berungen fo weit heruntergeht, baf fich mit ihr berhandt lagt, ohne bag bie Principien bes mobernen Staate prate gegeben merben, muß erft bie Bufunft lebren; baritt wird fein Staatemann und niemand fonft mit Beftimme beit ein Urtheil fallen tonnen, benn bas Erperiment erft zu machen. Ronnte ben ameritanischen Regern im volle Stimmrecht gemahrt werben, fchließt ber Berfung fo burfte fein Grund befteben, baffelbe ben bentiden b beitern zu verfagen, zumal bas Stimmtrecht in wiene Staatswefen ungleich weniger bebeutet als jenfat bi Atlantifden Deere. Es fragt fich übrigens, ob, von ber Berleibung bee Stimmrechte an amerib Reger und an beutsche Arbeiter bie Rebe ift, in Gallen bies ale Rlimar und nicht and ale Antiflima betrachten ift. Dicht blos bas Biffen, Die außere bung tommt hier jur Sprache, fonbern auch bas Bi und ber Berfaffer geftebt felbft, baf man über ben De gel an Religiofitat und Batriotismus, ber fic in Berfammlungen ber Gocialiften fundgebe, erfcreden Bebenfalle mitffen wir une, wenn wir bas allge Stimmrecht beibehalten, auch für Beibehaltung ber Di lofigfeit ale eines nothwendigen Corrective ausfpreie

Trefflich ift, mos ber Befoffer auf ben legien Seines inhaltreichen und febr gut geichriebenen Buch miene Buch mie bei gut geichriebenen Buch mie march jagt. Er flete in der Saupfladb ber Senigen in Beflington, eine Statue Behlinset ben Greiter Beglinset ber Greiter, bei Greiter, ber Greiter, bei Greiter, ber Greiter, ber Greiter, ber Greiter, bei Greiter, ber Greiter, bei Greite

benijde Boll bie Bahn freigemacht hat, auf welcher es ju Bofliabrt, Freiheit und Gestlung fortidreiten tann". 6. Deutschsond nub Frantreich von Lubwig Brunier. Bremen, Athumann u. Comp. 1873. Gr. 8. 2 Thir.

Der Berfaffer behandelt feinen Stoff in brei Abidnit. ten: im erften fpricht er bon Deutschland, im zweiten von Franfreich, im britten fest er beibe ganber und Bolfer in Parallele. Dag wir ihm die Benrtheilung Dentich. lande getroft anvertrauen burfen, fieht man fcon aus ben bem Titelblatt und ben einzelnen Abichnitten beigebrudten Musipriichen berithmter Berfonlichfeiten. Da fagt Cariple: "Daß bas eble, ruhige, grlindliche Deutschland fich endlid ju einer Ration verfchmelge und gur Ronigin bes Continente merbe, anftatt bee bunftigen, ehrfüchtigen, gefliculirenden , gantflichtigen, raftlofen und iberempfind. jamen Frantreich - bas icheint mir bas hoffnungevollfte Ereigniß meiner Beit gut fein." Dann Emerfon: "3ch balte bie Deutschen für bas tieffte und bedeutenbfte Bolt ber Erbe." Und Jatob Brimm : "Die Frangofen find im gangen einer rein ethifchen Befinnung unfabig und opfern ihrer eiteln Brahlerei und Berrichfucht alles auf." Dann wieber bie Frau Baronin bon Stael: "Co sont (les Allemands) les seuls hommes peut-être, auxquels on ponyait conseiller l'orgueil comme un moyen de devenir meilleurs," Und endlich Emilio Caftelar: "Die Dentiden find fur bie Bilbung ber bentigen Bolfer, mas bie Griechen fitr bas Alterthum maren: bie Denter, bie Bhilofophen, Die Beifen." Gegen wir hingu, baf wir in neuerer Beit gezeigt haben, bag wir, gottlob, bem Denfen auch noch bas Banbeln bingufügen tonnen! Huch mochten wir ein Urtheil ber burch bie Bemahrung ihres Deutschtume fo berühmten Bringeffin Charlotte von ber Bialg, Comagerin Lubwig's XIV., anführen:

Betg ma tante feilig sonte man feigl feines Eepbts verglien; aber fir in fe nicht is eftol. Bod is dam venigfen von beidem Lands (Frankrich) vertragen Tan, sib ere abifque iche Intereffe und bit mendblich Kalischeit; vod vereibt alles... 3ch muß gesten, ich bin als verwundent, doß Bertei von feit und nich vertunten in über alles apr Bisch in delen ker Beider dies promen nicht, wie in der Beider die gleich delen ker Beider dies promen nicht, wie und gelt wie feit der verwundert, Paris nicht mit Feuer vom himmel verkramt zu kles. Mus, wos man in der Bielt lief, wie es vor der Klassflur und zu Godom und Gamorria herzegangen, sommt Me Artiete Eeben nich bei.

Run! die Communewirthschaft mit ihrer Petroleumatastrophe hat einen farten Beigeschmad von Sodom und Bomorrha gehabt.

Was die Lettitre die Buche so angenchm macht, des in nicht bos das eichtige, gelunde Uriselt, welches in emfelben ausgesprochen ist, sondern auch die reiche, une enflödpfliche schweitige Euclet, welche dem Bereister am Gebote fiebt. Iches Urtheil ist belegt mit einer Renge vom Beweissluden ans alter und neuer Zeit, elge der Geschäftlichen ans alter und neuer Zeit, elge der Geschäftlichen ans alter und herer Zeit, elge der Geschäftlichen ans alter und ihrer iteratur entnommen sind. Der Berseller legt sich die rage bor, nucher es benn sonne, da bie europälische resse in ihrer unbestüttenen Mehrheit bei dem ungerechten Kriege, der wol je Gegonnen worden, auf seine des

frevelhaften Angreifers ftand. Seine Antwort lautet dahin, daß das deutsche Boll felbst einen großen Theil der Schuld trage:

Nicht in bem fehren Kriege gegen Frankrich hotte es nurecht, sonbern in einer langen befahrenben Bergangenheit. Diese Unrecht hotte es nicht ant andern begangen, einbern en fich ielde. Das deutlige Bolt war, um es arzig ju fagen, der Ptliggfiuwge ber Naionem gewofen, umd nun, do der gutundlige Miche fig einmen indit alle gefallen fieß, sladere ben übermittigen, zierfichen Frangofen um und um span, die figere des unshauende Michen bei über die unfdauenden Biller über dem Groben nub wären, batten sie nich deutlich Siebe gestücktet, dem ummaniertigen Michen gern nich kung gestellt, der uns unsmairtigen Michen gern nich kung gestellt.

Bon biefem liebensmurbigen "zufchanenben" Bublifum führt er zuerft bie Boller germanifcher Raffe an. Richte, fagt er, bat une in ben Mugen Englande mehr gefcabet ale bas gebulbige Sinnehmen bes Berfaffungebruche von feiten bee Ronige Ernft Muguft von Sannover im Jahre 1837. Die Comeis fab por bem Jahre 1866 in Deutich. laud immer nur bas ftaatlich und firchlich ihr apathifche Defterreich, gurnte und mistraute Breugen wegen Reuen. burgs und verachtete Die monarchische Rleinstaaterei bes übrigen Deutschland. Ihre eigene Berfaffung mar übri. gene por bem Conberbunbefrieg auch nicht weit ber, unb baß fie mit ber jegigen fehr gurud ift, haben bie Debatten über bie Revifion berfelben binlanglich bewiefen. Wenn bie Comeiger in ihrer politischen Unweisheit uns Fürftenfnechte fchelten, fo bat ibnen fcon Beine bie richtige Antwort gegeben: "Die eigentlichen gurftentuechte und Lederframberfertiger find itberall Edweiger und werden borjugeweife fo genannt." Auch ben Sollanbern und Danen wird ber Text gelefen und ben Stodholmern borgewor. fen, baß fie bie Giegeebepefchen ber Deutschen in ber Borfe abgeriffen batten unter hohnvollen Bemerfungen auf ben bentiden Raifer. Auffallend ift nun anbererfeite, baß bie Bolfer romanifder Abstammung ihrer ilbermiegeuben Dehrheit nach bie beutschen Giege mit Freuben begruften. Der Berfaffer weift bies au bem Berhalten bee größten Theile ber gebilbeten Spauier und an bem ber groffen Daffe bes italieuifchen Bolte, fomie ber unterrichteten Rlaffen nach. Muf biefen zwei Canbern lag freilich ichon langft ein ichwerer Drud frangofifcher Unmagung, und nichte tonnte ihnen ermunichter fein ale bon bentfelben befreit ju merben, ohne auch nur einen Finger ju ruhren, mas befauntlich gerabe bie Spanier mit fo unrühmlichem Anftand ausführten. Der Berfaffer geht bann über auf bas Berhaltnig, in welchem Breugen ju Defterreich und jebes von beiben ju Deutschland ftaub. Er bedt bie nationalen und politifchen Gunben Defterreiche fconungelos auf, fpricht von beffen treulofem Benehmen gegen ben Grofen Rurfurften und ben Ronig Friedrich Wilhelm I. von Breugen, Defterreiche Bunbeegenoffen, mogu namentlich ber Friebe von nimmegen ein braftifches Exempel liefert. Dan tonute auch bie Berbandlungen am Biener Congreft und gulett ben Fürftencongrek pon 1863 und fo manches andere noch anführen. Und wie hat Defterreich ober vielmehr Baus Babeburg fich felbft und Deutschland burch feine religibfe Intole. rang gefchabet! In biefer Begiebung tann Breufen eine Parallele aushalten. Der allgu borherrichende Militargeift und bas bochmutbige Benehmen ber preugifchen Generale gegen Civiliften, felbit berühmte Brofefforen, mie bies in frubern Jahrgebnten portam und pom Berfaffer mit febr ergoblichen Beifpielen illuftrirt mirb, gefällt auch ibm nicht. Aber biefer "eingefrorene Diintel", wie Beine fagt, ift feit 1866 und noch mehr feit 1870 meber bem Staate ale foldem, noch feinen Dachthabern und niebern Bertzengen mehr anzumerten und bat einem bemuthigen Bewuftfein, bas bem freudigen Befitht ber Rraft gur Seite getreten ift, Blat gemacht. Das Saliche in bem Urtheil englifder Zeitungen, bag Breugen boch. ftene ein Macebonien fei au bem bie griechifche Bilbung vertretenben Frantreich , wird in feiner gangen Abgefchmadtbeit, und gwar nach beiben Geiten bin, bon bem Berfaffer aufgebedt, und vielfach merben bie Urtheile ber Fran bon Stael angeführt.

Unter ben eigenthitmlichen Charafterzugen, melde ber frangofifden Ration anhaften, fithrt ber Berfaffer bie Graufamteit an. Dem navoleonifden Dictum: "Grattez le Russe et vous trouverez le Tartare!" ftellt er ale mitrbigen Benbant gegenüber: "Schabt nur bem Frangofen ein wenig an feiner glangenben Oberflache und ber fomugige und blutige Marat tommt jum Borfchein!" Ungablig find bie Beifviele, melde hierfur porliegen, bon ben Albigenferfriegen bis gu ben Dragonaben, bon ber Bartholomausnacht bis ju bem Geptembergemetel, von ber Buillotine Lubmig's XVI. und Marie Antoinette's und vollenbe bem Martyrium bee Dauphin bis ju ber Behandlung ber Deutschen im Jahre 1870. Dazwifchen binein Morb über Morb, an hohen Sauptern meuchlings ausgeführt! Beinrich bon Balois, Beinrich bon Buife, Beinrich bon Navarra, Bergog bon Berri! Daneben zeigt fich unbegrengte Gitelfeit und Gelbftüberichapung, bon ben Regierungen, bon ber Breffe funftlich und fuftematifc genahrt, burch hundertjährige Rachafferei und Schmeichelei von feiten bes Mustanbes noch gesteigert. Much bie franabiliche Tapferfeit bat mehr in ber Gitelfeit ale in etwas anberm ihre Begrunbung. Gitelfeit mar es, mas bie Frangofen jur Rriegeerflarung von 1870 veranlagt bat. Gie tonnten bas fatale Gabowa nicht verwinden. "Die Frangofen werben niemals gefchlagen", fagte ber frangofifde Ruticher einer ruffifchen Dame. Und wie rafc find fie mit bem Musruf: "Bir find verrathen!" Als meitere Untugenben gablt ber Berfaffer bie Lugenhaftigfeit (Gambetta und Rriegsberichte), Die Sabfucht und Raub. fucht (von Brennus bie Balitao), die bis in bie hochften Schichten bineinreichenbe Unwiffenheit und ben niebertrachtis gen Gerviliemne auf, ber, burch aufern Glang betaubt, leicht bon ber Buillotinirung gur Apotheofe nmichlagt. Sagte boch Graf Fabre in feierlicher Staatefigung bon Dabame Latitia: "Der Lebensteim, welchen bie Mutter Rapoleon's in ihrem Schofe empfing, tann nur ein Mus. fluß bee gottlichen Beiftes gemefen fein." Latitia ale Mutter Gottes und Napoleon ale Jefustind! Richt beffer find die Berfe von Theophile Gautier, welche er 1856 auf bas Biegenfind Lulu gemacht hat:

C'est un Jésus à tête blonde, Qui porte en sa petite main Pour globe bleu la paix du monde Et le bonheur du genre humain.

Bei ber amifchen beiben ganbern gezogenen Barallele ftellt ber Berfaffer bas fcone, uppig fruchtbare, fonnige Frantreich bem faltern Deutschland und beffen fargerm Boben, ben unichonen, unfraftigen Menichenichlag in Frantreich ben fraftigen, portheilhaft gebauten Befialten ber beutichen Manner - und Frauenwelt gegenüber und fügt bingu, bag auch bas minber Schone in Franfreich bezaubert, weil ober wenn Gragie und Esprit bamit berbunben ift. Er fpricht mit Anerfennung bon biefem Esprit, bon biefen auch Beift berrathenben feinen Menferungen einzelner Frangofen und Frangofinnen, bon bem für Runft und Wiffenicaft empfänglichen, aber abfichtlich in ber Duntelheit gehaltenen frangofifchen Boltegenius, bon ben Leiftungen einzelner Gelehrten, bon ben Berten ihrer Maler, von ihrem Conversationstalent, und lagt iber bie Schattenfeiten Frangofen felbft fprechen, bie mitunter erftaunlich mabre und fcarfe Urtheile über ihre Lanbeleute fallen. Der ungeftumen Tapferfeit ber Frangofen ftellt er bie anebauernbe, auf Bflichtgefühl berubenbe Tapferteit ber Deutschen, ber frangofifchen Unbilbung bie bentiche Intelligeng, ber frangofifchen Lugenhaftigfeit bie bentiche Bahrheiteliebe, ber frangofifden Graufamteit bie auch bon Muslanbern gerubmte milbe und humane Rrieg. führung, gute Behandlung ber Gefangenen von feiten ber Deutschen , bem frangofifchen Unglauben , Aberglanben und Ultramontanismus bie beutiche Religiofitat, ber franjöfifchen Trenlofigfeit bie bentiche Trene gegenüber, und für biefe lange fich bingiebenben Barallelen bietet ibm bie Gefdichte unfere glorreichen Rriege bie gunftigften Thatfachen bar. Welch befchamenbe Refultate liefert eine in ben fechziger Jahren angefertigte Gulturlifte! Babrent in ben Bereinigten Stagten 5 Brocent weber lefen noch ichreis ben fonnten, in Breugen fanm 3, in Gachfen gar fein Procent fich ergab, fanben fich in Frantreich Departemente, in welchen 66 Brocent weber lefen noch ichreiben tonnten.

Das Urtheil bes Muslanbes über Deutschland lautet neuerbings gang anbere ale noch bor einem Jahrgebut. Babrend fruber alle Belt, Franfreich boran, une mit befdimpfenben Epitheten itberfdittete, hat man jest Ad. tung bor une, und bie Frangofen haffen nne fogar. Daß wir jest bie erfte Ration in Europa find, berfunbigen wir nicht unter Bofgunenicall. aber wir miffen es und bas Ausland fagt es une, balb in fpanifcher, balb in italienifder, balb in belgifd . plamifder, balb in griedifcher Sprache. Es ift ein maderes, titchtiges Streben nach Freiheit, nach berfaffungemäßigen Buftanben, nach immer engerer Umfdlingung ber geeinigten Bolteftamme, nach Ablegung alter politifcher Fehler, nach Aneignung aller ichatbaren und brauchbaren Refultate ber Biffen. fchaften in unferm Dentichland, und fo wird bas Deutide Reich, hoffen wir, bon Stufe zu Stufe fleigen. Bir foliegen mit bem Schlugausruf bes Berfaffers: "Steben wir immer auf ber Bacht!"

### Biographifdes Allerlei.

1. St. Birgitta, die morbliche Brophetin und Orbensflifterin. fin Lebens- nub Zeitbild aus bem 14. Jahrhundert. Bon F. hammertich. Deutliche ausorifiret Ausgade von A. Richeffen. Mit dem Bildel for beitigen Birgitta. Golfe, Schlosfmann. 1872. Gr. S. I Thir. 15 Mgt.

Birgitta, nicht Brigitta, wie fie gewöhnlich genannt wird, war am Anfange bes 14. Jahrhunderts in ber ichmedifchen Broping Upland ale Tochter bee Lagman's Birger Berfon geboren. Gie verheirathete fich, hatte aber fcon frube Offenbarungen und Bifionen und trat halb, beionbere aber nach bem Tobe ihres Dannes, als Brophetin auf. Befanntlich maren bie Dinftifer bes Mittelaltere bie erften Opponenten gegen bie papftliche hierardie und bie Bermeltlichung bes Rirchenregimente, und in biefem Ginne, mirfte auch Birgitta, beren Leben baber und ihre Ballfahrten nach Rom und Balaftina für Enltur- und Rirchengeschichte um fo intereffanter finb, ale man iene mpftifchereformatorifche Richtung in Bezug auf ben Rorben Guropas noch wenig verfolgt bat. 3u diefer Begiehung bietet baber bas porliegenbe Buch viel Belehrung, wenn man auch, namentlich bom Standpuntte der Gebildeten unserer Zeit, mit der überschwenglich frommen Sprache und biblischen Begeisterung des Berjaffere menig Sympathie empfinden mag und ichon bas im Stil alter Beiligenbilder gezeichnete Bortrat ber Beiligen auf bem Titelblatte geeignet ift, ein Lacheln beiborgurufen.

2 Frang von Sidingen. Rad meifteus ungebrudten Duelten von S. Ulmann. Leipzig, hirzel. 1872. Gr. 8. 2 Thr. 20 Rgr.

Red Dri ginglacten und anbern echten Quellen bearbeitete Beidichtemerte unterliegen feiner Rritit, melder bicie Quellen nicht ebenfalls ju Gebote fteben. Das vorliegende Bert ift eine bochft verbienftliche Arbeit. Der Inhalt ift, wenn auch nicht nach ben Onellen, boch bejuglich bes vom Bolle gefeierten Gelben binlanglich betannt. Frang bon Sidingen, Diefer aus einem Raub. ritter und einem für bie bochften Ibeale ber Denfcheit, Freiheit und Bilbung begeisterten Mann gemischte Cha-rofter, wird für alle Beiten als ein hauptsactor bes gei-figen Aufschwungs im 16. Jahrhundert seine Bebentung bewahren. Seine Beziehungen gu Gutten, bem Apoftel bes Sumanismus, und gu Luther, bem ber Blanbenefreiheit, maren von wichtigftem Ginfluffe auf bie Bewegung Deutschlands in jener großen Beit, beren Energie in religiöfen Fragen noch nicht wiebergetehrt ift. Aber er ging unter an ber Unmöglichfeit, in bem bamale bereite gerrutteten Reiche und mit ben gewaltthatigen und boch ungureichenben Mitteln, bie er mablte, feinen 3med ju erreichen, nämlich bie Erhebung ber bereits gefuntenen Reicheritterfchaft gur Stellung und Dacht ber Fürften. Der Berfaffer hat feinen Belben, mit beffen Ramen ein formlicher Dinthus verbunden mar, enblich in bas richtige licht gestellt und an feine Borguige und Comachen bas mahre Dag angelegt.

3. Friedrich I. Ronig von Brenfen. Bon 3. G. Dropfen. 3weite Auftage. Leipzig, Beit und Comp. 1872. Gr. 8. 2 Thr.

Der neuefte Band bes großen Berte über bie preufifche Befchichte von bem berühmten Berfaffer enthalt Die Befdicte bes practliebenben letten Rurfürften bon Brandenburg und erften Ronige bon Breuken an ber Grenzicheibe bee 17. und 18. Jahrhunderte. Er ift beshalb bebeutungevoll, weil es bamale bem emporftrebenben Staate, ohne burch Rriegeihaten wie zu ber Beit bes Großen Aurfürften zu glangen, gelaug, fich zu ber Stellung und Burbe zu erheben, welche ihm gebuhrte und melde in ber Rolge ben groken Ginfluß auf bie Befdide Deutschlands und Europas errnngen bat, von welchem die neuefte Beit wieder Beugnif abgelegt. Es mar bie Beit, in welcher bas beutiche Reich ber Babebnrger mit rafchen Schritten feiner Berfettung und Muflofung entgegenging und baber bie Chopfung einer Dacht augezeigt mar, welche bie Rraft und Sabigfeit in fich befaß, einft an bie Stelle ber fintenben gu treten. Bochft intereffant find bie Mufichliffe über bie mit ber Erringung ber preußischen Ronigefrone verbundenen Umftanbe und itber bie Bronie ber Beltgefchichte, welche an einen aus Gitelfeit unternommenen Schritt fo groke melt. ericutternbe Folgen Inupfte. Es ift mabrlich ein fanneuswerther Unterfchied swifden ber Beit, ba Friedrich I. burch theilmeife bemuthigende Bedingungen bie Erlaubnig bes wiener Sofe jur Ruhrung bee Ronigetitele ertaufen mufite. und berjenigen, 170 Jahre fpater, ba fein Rach. tonime, nun felbft beuticher Raifer, ale Gleichberechtigter ben Rachtonimen bee bamaligen Oberherrn, ber nicht mehr beutfcher Raifer mar, in feiner Refibeng ale Gaft empfing!

4. Einft August, herzog von Sachlen-Beimar-Eisenach (1688 — 1748). Culturgeichichtlicher Berluch von Karl Freiherr von Beautieu Marconnap. Leipzig, hirzel. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 25 Ngr.

5. Albertine von Grun und ihre Freunde. Biographien und Brieffammlung mit biftoriden und literaturgefchichtichen Anmertungen von Rat Schwarts. Leipzig, E. Fleifcher. 1872. Gr. 8. 1 Thtr.

Diefes Bud enthalt fiographische Bigs and ber hyperfentimentalen Zeit im legten Biertel bes 18. Jahrhunderts, nämlich zuerft die Biographie des Dichiers Maximilian Klinger, des nigfludlichen Freundes Goethe's Johann Heinrich Merch, des Inflins und der Maximut Hoppiner und der Albertine von Grun, und hierauf den Briefwechfel zwifcen allen biefen Berfonen. Co ungeniesten und filte untere Beit widerwattig ber bamatige Empfindiamteiteichwindet war, fo birfet bas Bud boch gerabe fite jeben Erforfcher biefer euflurgeschichtlichen Erichenung ficksbarer Martraifen enthaften.

6. Rarl von François. Ein beutides Solbateuleben. Nach binterlaffenen Memoiren von Clotilbe von Schwartelopen. Bit Bortrat. Schwerin, hilbebrand. 1873. 8. 1 26tr. 10 Rar.

Das Leben bes Holben, welcher bie Misser refeinbindischen Soldbatenthums mitmachte und bessen Dpfer auf Hohenasberg werben sollte, von wo er sich aber wumberbarerweise stüder lonnte, bann mit Auszeichung sich am lüshen Ayac Schills und barauf au erfolgreichen Feldzuge gegen Napoleon 1813 und 1814 betheiligte, ist frisch und farbenreich geschrieben und gewährt sebenbige Interheltung und Beledrung. 7. Biographildes Gebentbud. Bon Angelita von Lagetftrom. Biertes Quartal, October bie December. Bothe, fr. M. Berthes. 1872. Gr. 8. 1 Ebir.

# fenilleton.

Deutiche Literatur.

3m Bertag von f. M. Brachand erscheim eine, Internation of missen sich eilt sie Bili eine Weitengegeben von Frail 3. Germat in Leipig und Vol. 3. Bolenthal in Ersanlangen. Ei foll eine Reife von Werten und den Bentalen eine Gestale und Raturvissenschaften mit besondere Bertale fichtigung der neuellen Forestiechte mit wissenschaftlichtigung der neuellen Forestiechte in verflechte erstellt fichtigung der neuellen Forestiechte in verflechte erschaftlichte Eckafrie, des in ansperienten Baugeben in beutiger, greiftlichen erhändliche Darftelung abgefalt sich. Sie werden möglich gleichtig in austeilten Nasgeben in beutiger, greistlicher und fannt austeilten Nasgeben in beutiger, greistlicher und in austeilten Nasgeben in beutiger, greistlicher und erhalten der Austeile der Verflechten Gestalten der Verflechten der Verflechten bei der Auften bil fich in Areis von Gelehrten Stagenden. Deutschaftlich bei Verflechten der vor Austein der Verflechten biefer vier Rationen gebliebt ift, und besten Riegland vereinigt, dies Unternahmen ins Leden zu rufen. Die Austeile bei der Verflechten Verflechten Verflechten Verflechten der Verflechten der Verflechten Verflechten verflechtiger der Leitschaften verflechten verflechten verflechten verflechten der Verflechten der Verflechten verflechten verflechten der Verflechten verflechten

 ger, Dr. Mund und Dr. Schnieder im Barmet' (Manhim, Schniede, Dag in deien Schren der Ublambifte Propei, Gentriecht, Dag in deien Schren der Ublambifte Propei, "Singe, wem Gring gegehrt", un beinderer Gettung inm, daß es von allen Zweiger indalle, hereicht mol die Vernettung der Henneber ber gegen in den Den Bereicht von Schicht, unt Answehl wergten behrn. Der Sammtung wird die immerbin noch felt reihertable Jahf von Isch briegen. Das Bert mit in fiede Sübnet erichtenen, von deren jeder einem Jauphölschnitt des Kriege umfaßt. Am jachtrichen vertreten ihr die erfle Propeic der Ansbertach des Krieges umfaßt. Am gabtrich von der Verlichte der Verlichte der Verlichten der von der keine Verlichten der verli

— Prof. Vratracet in Kralm wird "Nene Mittheilangen und Schann Bolfgan pon Garbeite hand feifte ist ein Racht ist in Bernen Bolfgan pon Garbeite hand feifte ist ein Racht ist in Bernen im Stellent ist. Der Kreiffen fich jund auf just Werte, nahmlich die, Jernstein fich jund auf just Werte, nahmlich die, "Valurwissendiellstein Kreiffen fich jundich auf just Werte, nahmlich die, "Valurwissend ist erfte Gorresposten wird in mie Tänden erfolgel Geolefte mit der Kreiffe Wertepassen wird in mie Tänden erfolgel Geolefte und Ress von 1812—32. Der Briefwechfel zwissen Geolefte und Kreiffen und unschlich die Kreiffen der Verlagen der auch die Hörige Gorresposten, die fich auf mehr als henre bertresposten, Verlagen der die herre Kreiffen der Verlagen der der der Verlagen der der Verlagen der Verlag

— Auf nuferm Buchertifc befinden fich folgende Schriften: Friedrich Branbes: "Gefchichte ber lirchlichen Vofitif bes Saufes Brandenburg"; Karl Klupfel: "Kaifer Mazimilian 1.", neue Ausgabe; Lubwig Baner: "Der benichen Dochfchulen

Antheil am Rampfe gegen Franfreich"; 3mmanuel Bermann Bichte: "Bluchologie, bie Lebre vom bewuften Geifte bis Renfchen", groeiter Theil; John Borth Comonds: ses meingen", gweiter Loui, 30gn worth Comondo; "Der ameilaufde Britinalismus"; Andrew Sadson Davis, "Der Arit. Darmonifde Bhilosophie über den Ur-pring und die Bestimmung des Menidem"; Paul Dehfe: "Minder der Beit", Roman in seche Budgern; Otto Miller: "miner der Leit", soman in jene Gludern; Drio Millete, Der Wajorabepert, ein Roman aus ber degembart"; A. von Binterfelde: "Alte Zeit, fomijder Sobaiemoman"; "No-ollielidag bes Auslandes"), deitter, bierter und fünfter Band; Aurus Zefai: "Die armen Reichen"; Karl Ludwig Rannegiener's Uebeefetung ber .. Bottlichen Romobie bes Dante Mighieri", füufte Anflage, berausgegeben von Rarl Bitte; De. 3. Sengler: "Goethe's Rautt, erfter und zweiter Theil"; A. Betrid: "Ernft von Schwaben, Eraueriviel".

### Mus ber Sariftftelfermelt.

Am 27. Bebruar ftarb in Samburg Glife Campe, gib. Soffmann, Die Dochter Des Buchbandtere Johann Gottlob Soffmann, Des Begrunbere ber noch jeht beftebenben Firma Soffmann und Campe. Sie mar in bem Tabesighr Griebrich's Des Großen, am 12. Juni 1786 geboren, und heirathete 1806 den Buchhandler Auguft Campe, ber in bas Doffmann'iche ale "aller Berleger Bifte" gepriefenen Jufius Campe, welcher mit bem Jahre 1823 bie Firma ibernahm. Gife Campe marzelle in den Erinnerungen unferer claffifchen Beit; fle hatte Rlopflod's Begrabnig mit angeschen und war mit Goethe in bem Rrommann'iden Saufe in Beng gufammengetroffen. Den Beift biefer claffiden Epoche, ben aufrichtigen Refpect bor geiftiger Bebentung, ber hentigentags mit bem Dafftab für bewahrt, ebenso wie beu humanen Ginn, ber jener Beit eigen ane in zeer hinigi verbienftide und teffliche Sogiappie. Jacift als Schriftsellerin war Elife Campe aufgetreten mit nnee Schilberung ber Davoustiden Schredensberricaft in hamburg in ber keinen Schrift: "hamburgs angerorbentliche Bigebenheiten und Schidfale in ben Jahren 1813 und 1814." Gine Campe mar eine beicheibene, jurudhaltenbe, echt meibliche Raint. Bon ihrem humanen Ginn legt ibr Teftament Beugnig ob, in welchem milben Stiftungen und wohlthatigen Bereinen ihrer Baterfladt beträchtliche Gummen vermacht finb.

#### Bibliographie.

Beule Mbenb im Gefangberein. Cowant bon E. Mrna u. Berlin. Laffar.

Parle Ment im Gefangberein, Schwant von X. Arna u. Berfin, Seffer. 8. 20 VII. 8. 20 vII. 8. 20 vII. 9. Sanger, S., Claubens und Soffmungslieder. Denis mitgereitendennen. Als Nannbereipl gebruch. Beief, Spinitre. 1872. 6. 20 vII. 9. 20 vIII. 9

phoff nichtigen Betreitung über bei Ultemerstanstums. Schipig. Weiberg. 5, 19 Ng., Gebich. Models, Will Germet in Mit Germet in State of S

wasden, Attentischen von 1374—1319, Bur M. 226 Ablt., Am de Austeilen von 1374—1319, Bur M. 226 Ablt., Am de Janus and Attentischen von 1374—1319, Freiburg, i. J., Irrice. C., 1774.

3 Thir.

4 Thir.

4 Thir.

4 Thir.

5 Thir.

8 Ngr. #uffel, Borb 3., Geichichte ber englifden Regierung und Berfaffung von heinriche VII. Regierung bis auf bie Gegenwart. Rach ber sien Auft. überfett bon R. Lang. Freiburg i. B., Scheubte. 1872. Ge. 8.

Rusch, J. B. E., Wanderspiegel. Leipzig, Liebeskind. 8. 1 Thir.

25 Age.

26 Mar.

27 Mar.

28 Mar.

28

Bud von Strauß. ifte und 2fe Auft. hamburg, Seippel u. Leopoltt. Er, 8. 71/9 Ngt. Glabelmann, B., Beittlange, Gaben ber beutichen und romifchen Rufe. Memmingen, Beinelbett. 1872. 16. 121/9 Ngt. Bited fin f., A., Ein Thater, Eriminal-Rovelle. Bertin, Brigl. S.

ver imment viteraute ort probing Preispin. Adbigsberg. Ger. 3. 200 Agr., Ultankenden der Clauf fereibing im Briefigau. Meine floge. Der beiligte Bauernteites. Gleichgiellig Ultanbern, berausgegeben und eingeleite von B. Schrotte, 1. 30. Schwalte, Schrotte, 1. 30. Schwalte, Schrotte, 1. 30. Schwalte, Schrotte, 1. 30. Schwalte, Schwalt, Beileita v., Balas Alipen. Menaders, einer Kinglich, Schwalte, Schwalte, 200 Schwalte, Schwalte, 200 Schwalte, Schwalte, 200 Sc

Ngt. Ngt. utiffen bach, W., Der Wiederkunstsgedanko Jesu. Nach deu woonlikeru kritisch untersucht und dargestellt. Leipzig, Breitkopt n.

wiffen bach, W., Der Wiederkunftgedante dem, Nech der Wyngliern kriticht unterwecht und dragweift. Leipzig, Breitaper a. Bieg aufer, fr. b., Bettenet, Geal ber fäßiglier Railen, umb ite Gerbabger Bertallamig iener gelt. 1501-1503. Nech ber Dieter bei Gerbabger Bertallamig iener gelt. 1501-1503. Nech ber Dieter bei Bertallamig in Gertallamig in State bei Bertallamig in Bertallamig im Bertallami

# Anzeigen.



Im unterzeichneten Berlag beginnen forben ju ericheinen:

# Ansgewählte Schriften

Otto Müller.

Die "Ausgewählten Schriften" bieten bem gebildeten Befendlitm die vorfiglichten Berte eines der debentenbiten beutichen Ergäbler in einer billigen Befammlanegabe, welche in 12 Banden ob. 36 Lieferungen noch im Laufe blefes Jahres vollftändig fein wich.

Preis der Aleferung: 4 1/2 Sgr. — 15 Kr. rhn. — 25 Ptr. öftr. Breis des Bandes: 13 1/2 Sgr. — 45 Kr. rhn. — 75 Ptr. öftr.

Verlag von A. Kroner in Sintigart, Mile Buchhandlungen nehmen Subscriptionen entgegen. Die "Musgewählten Schriften" von Dito Miller werben folgenbe Erjablungen und Romane enthalten:

Charlotte Adermann. Gin Damburger Theater-Roman. 2 Banbe. Burger, ein beutiches Dichterleben. 2 Banbe.

Der Stadtschultheiß v. Frantfurt. Ein Familien : Roman vom vorigen Jahrhundert. 1 Band. Ethof und Pfiland. 1 Band. Moderich. Eine Bof- und Ränbergeschichte ans dem Jahre 1812. Bunde.

Die Förftersbrant vom Obenwalb. Der Tannichus. 120. Bwei Gunber an einem Bergen. 1 Sanb.

Die Mebiatifirten, 2 Banbe.

Bei ber Subscription bittet man gu bemerten, ob ber Bezug in Lieferungen ober in Banben gewändig wirb.

Derfag von S. M. Brodfaus in Ceipzig.

# Der Kaiferbote. Cancan. 3mei politifde Luftfpiele

Abolf Friedrich von Schad. 8. Geb. 1 Ehlr.

Diese beiben Komblen fibren bie neueften Banblungen. im Beben bes benischen Bolts in bramatisch bevorgter Challang bor nnb geisen mit scharfer Gaitre ebenso die Feinde ber benischen Michael wie die Jufinde frankreiche nnter Rapoleon III. nnb ber folgenben Republik.

# Deutsche Allgemeine Zeitung.

Berantwortlicher Rebactenr: Prof. Dr. Rarl Biebermin.

Derlag von S. A. Brockhaus in Ceipzig.

Mit dem 1. April 1873 beginnt ein neues Abonnint auswährigen Abgemeine Zelung, nud woeden beital E auswährigen Abonnien (die bisberigen wie nen einzirenkt) fücht, ihre Bestellungen auf das näche Bieretsjart belijt der die die Bestellungen auf den dach die Bieretsjart belijt der den die Bestellung auf der die Bestellung der die der die Bestellung für der die Bestellung der Abonnemeils preis beträgt intertälbeitig 2 Ziste.

Dem ju immer größerer Bebentung gelangenben im beispilitifder Theil wird bei Anfang b. 3. verwiese Gorgfalt gewidmet. Um Raum baffer fowe für geutigt retreffante Mittheilungen zu gewinnen, werden hanfiger als feber Beilage n gegeben.

Die Deutsche Allgemeine Zeitung erscheint nachmiest 4 Uhr, resp. (mit telegraphischen Borfenberichten ) 5 % BRach auswätte wird fie mit den nächsten nach Erschnie jeder Rummer abgebenden Boften versandt.

Juscate finden durch die Deutsche Ausgemeine Zeitung, melt ju diesem Innete od den weitelen Arresse aus den den verlieben Arresse aus den den geschen einschriebten zuschnichten ergeschnäßig benutz die allgemeinste und zuschnäßigste Berbertung; die Suschniegestage recht geschaft verfagt sie den Namen einer viernal gesplaten Arresse unter "Anflindigungen" 1½, Nga., einer breimaf gesplaten unter "Anflindigungen" 1½, Nga., einer breimaf gesplaten wie "Gesplaten" 2½, Nga.

# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint wöchentlich.

- west Mr. 15, 1000-

10. April 1873.

Indett: Frang Brillparger. Bon Aubeit Gotticas. (Zweiter Artile!) — Religionsphilosophifc Schriften. — Studiein, Engliche Litheite über neue Erfeinungen ber beutichen Literatur; Aus-indiche Litterie in Ber neue Erfeinungen ber beutichen Literatur; Aus-indichte Literatur; Efpoter und Mult.) — Abliegengbie. — Ausgesche

### Frang Grillparger.

3 meiter Mrtitel. \*)

Frong Griffparger's Sammtliche Berte. Behn Banbe. Smitgart, Cotta. 1872. Gr. 8. 15 Thir.

Richt ber Lyrifer und Epigrammatifer Grillparger, ber Dramatifer ift bei bem wiener Bubelfeft gefeiert morben; feine Dramen nehmen mehr als bie Balfte feiner "Cammtlichen Berte" ein. Gine nochmalige Berglieberung ber befannten Dauptbramen, einer "Ahnfrau", "Cappo" und "Mebea", eines "Rönig Dttofar" und "Gin treuer Diener feines Berrn", jenes autifen Römerbrames: "Des Meeres und ber Liebe Bellen", und bes calberonifirenben "Der Traum ein Leben", burfte bier nicht am Blate fein; fie gehören feit lange ber nationalliteratur au, und ich felbst habe in ber britten Auflage meiner "Deutiden Rationalliteratur bes 19. Jahrhunberte", eine eingehenbe Charafteriftit berfelben gegeben, ebenfo in meinem Effan über "Grillparger's Rachlag" in "Unfere Beit". Dan hat aus Confusion ober absichtlicher Entstellung Biberfpruche zwifchen meiner frubern und fpatern Anffaffung bes Dichtere nachzumeifen verfucht. Diefe find nicht por. handen, fowenig fie an und für fich ju rugen maren; benn es ift fein Berbrechen, im Lauf von Jahrgehnten fein Urtheil in einzelnen Bunften gu anbern. In ber erften Auflage meiner "Rationalliteratur" habe ich bereits bie "Cappho" für eine ber beften Berte unferer nach. claffifden Beit erflart; abnlich habe ich fpater Grillparger in Bejug auf Schiller und Goethe ein fecunbares Talent genannt; man war aber boswillig genug, biefen Bufat ju unterfchlagen, woburch freilich bas "Secunbare" eine ganglich anbere Bebeutung gewinnt. Dein Urtheil über ben Dichter Grillparger ift von Anfang an fich gleichgeblieben, wenn es auch in vielen Gingelheiten neu und beffer begrundet und weiter ausgeführt worben ift, namentlich nach Beröffentlichung bes "Rachlaffes". In

meinem Effan über "Grillparger's Rachfag" in "Unfere Beit" faffe ich mein abichliegenbes Urtheil am pragnanteften aufammen:

Die Bertseidigung ber "Afinfrau", wie sie Gestülparger seide, Gumernann u. a. unternommen haben, mird ber ausbesagnenen Brüsung fiete als unshalfen
erifdeinen; ift des Stild teine statisstiftige Schisslatetragsdie, was seine Bertseidiger bestreiten, so ist es dog
eine statel Gespeassertragsdie, und ibre der schießen fynike
bestieben ber ber bei bei bei bei den genationer bei bei
feste im der gerichten Leibbildiotsekenbilderen. Die
"Sappho" dagegen ift eine burchaus schoten Dichtung, die
unserer Literatur gur Bierbe gereicht; ihr aun nüchsten
sich bie "Meben", der diett Thie bes "Gobbenen Bliesein"; "Binig Ottolar", im gangen zu sehr als gibtote bertaufen, den Secuen bistorischer bei die geniale Zige ber Eharastrezichnung; "Ein treuer Diener
seines Herren" das der Grundfelter, daß die Treue im
Consisten im böherlebenden Philosten Gerillstund erhält;
auch ist der Dichter siehe blinden Servillsunde erhält;
auch ist der Dichter siehe blinden Servillsunde erhält;
auch ist der Dichter siehe genatur den ber
elbe Wellem", die man mit "Mome und dassie

<sup>\*)</sup> Bgl. ben erften Artifet in Rr. 11 unb 12 b. Bf. D. R. 1873. 15.

aliden bat, erreichen ihr Borbild bei weitem nicht. Das Stud athniet in feinen gelungenften Scenen eine finnliche Ueppigfeit, bie etwas Beranfchenbes bat, im gangen aber fehlt ihm ber hinreißende Schwnng ber "Sappho" und "Mebea". "Der Traum ein Leben" ift eine bichterifch fcone Bhantasmagorie, aber ein Ausnahmemert, bas gegen bie Grundgefese bes Dramas verftoft; Beb bem, bet litgt", ein Luftfpiel mit einem fein ironifchen Grundgebanfen, aber in ber Mueffihrung ohne frifche unt pudenbe Romit. Das Mufter bes fpanifchen Dramas, mit welchem ber Dichter fich mit Borliebe beichaftigt bat, ift ichon in ber trochaifden Diction ber "Uhnfrau" unbertennbar; "Der Traum ein Leben" berleugnet noch weniger bas Calberon's iche Borbild, und auch ber Sumor in bem letten Luftfpiel hat etwas Altipanifches, mas für unfern Gefchmad theils forcirt , theile wirfungelos erfcheint, "Sappho" und "Debea" find bie Dramen, auf welche Grillparger feinen Anfpruch auf bauernben Rachruhm ju grunben bermag, mahrend fich bas bramatifch Martige und Berbe feines Talente vielleicht in "Ronig Ottofar" am fcarfften ausprägt.

In ben "Gammtlichen Werten" ift auch jum erften male ber bramatifche Rachlag Grillparger's jum Abbrud gefommen : er beftebt nicht blos in Fragmenten und Corfos, fonbern auch in brei bollftanbig ausgeführten Dramen. Befanntlich verichlof ber Dichter nach bem Diserfolg feines Luftfpiels: "Web bem, ber litgt", feine fpatern Brobuctionen mismuthig in feinen Bult und wollte nicht mehr in Berührung mit ber Buhne und bem Bnblifum tommen; baber finden wir in feinem Rachlag nicht blos Trummergeftein, wie es fonft bie Oeuvres posthumes ber Dichter in bas Bublifum berabzufchwemmen pflegen, fonbern fertige funftlerifche Bilbungen. Muger bem zweiactigen Fragment "Efther", welches inbeg bie Banblung bis ju einem bestimmten Abichluffe führt, fobağ es einem pietatvollen Bublitum ale ber Torfo eines noch lebenben Dichtere auf ber Bubne porgeführt werben fonnte, befinden fich in ben "Gammtlichen Berten" brei bieber noch nicht veröffentlichte Dramen Grillparger's: "Ein Bruderzwift in Sabeburg", "Die Bubin von Tolebo", und "Libuffa" - bas erftere ift eine Siftorie im Stil bes "Dttofar", bas zweite eine romantifche Liebestragobie nach einem fpanifchen Motiv, bas lette ift eine Art von Antos, von bramatifchem Dhifterium.

"Gin Bruberamift in Sabeburg" behandelt ben Streit amifchen Raifer Rubolf und feinem Bruber Dathias um bie Berrichaft; ber Schwerpuntt bes Stude ruht in ber Beichnung bes faiferlichen Sonberlings, ber wie ein welt. frember Erenit auf bem Throne fist, mit Erforfcung ber Geftirne und tieffinnigen Betrachtungen über bas Menfchenleben und bas Staaterecht befchaftigt, und babei thatenlos gufieht, wie ihm ein Erbland nach bem an-bern verloren geht. Man fann einen berartigen Belben, fo intereffant feine Charafterzeichnung auch fein mag, nicht für bramatifch halten, auch nicht mit Damlet vergleichen, wie bies in folden Fallen beliebt wirb; benn Rubolf's Thatenlofigfeit ift eine epifche, Diejenige Samlet's eine bramatifche. Dem lettern ift ein bestimmter 3med gefest, ben er gu erftillen gogert, ber aber ale eine beunruhigende Dacht, als ein fortwährend treibenbes Dotio auf feiner Geele ruht. Das Unbramatifche befteht in bem

vollsommen Zwelfgleit, in der seichfgenufgiamen Beichaulichteit eines gefrönten Sonderlings, eiffen Resseignien kreizeinen kreizeinen kreizeinen ku-"Beisheit eines Brahmanen" auf dem Throne find. Und daß diefer einstellerige Wonarch sich seinen untlittigen Sohne gegeniber zu einer That entistlieft, welche an des frenge Gericht des Brutus antlingt, dies gerade lägt das springe und der der der der der der der der der fhaftern Lichte erspeinen, da feine einzige bramatische Than ind auf ein gang einsbidiges Worde berieft.

Gleichwol ift ber Charafter bes Rubolf einer ber eigenartigften , ben Grillparger gezeichnet bat, icon weil er febr biel bon feinem eigenen Befen und Glauben bineingeheimnifte. Das Grillenhafte und Ablehnenbe gegen bie Reitbewegung, bas Dismuthige und Berbroffene bei einer fehr ftarten ethifchen Ueberzeugung geben ein intereffantes Gefammtbilb, bem eben nur bie Springfebern ber bramatifchen Sanblung fehlen. Bare Dathias ebenfo bebentend burchgeführt ale Dann ber That und ihrer burch. greifenden Energie, vereinigte er bie unerbittliche Glaubeneftarrheit eines Gerbinand, Die frifche Thatenluft eines Leopold, fo wurde er ber Erager ber bramatifchen Band. lung und biefe geborgen fein in Bezug auf ihr gutes funftlerifches Recht; aber auch Mathias hat etwas Gebrochenes, bas fich in zögernber Balbheit gefällt; fein Charatter ift gefchichtlich treu burchgeführt, boch nicht als fcarfes bramatifches Gegenbilb, und fo fehlt biefer gangen Gruppe von Charafteren, welche bie habeburgifden Erge bergoge bilben, bei allen bin - und herfpielenben Contraften, ber burchgreifende Begenfat, welcher fich bagu eignet, Trager bes bramatifchen Conflicts ju fein. Bare Da. thias ber thatfraftige Belb bes Dramas, fo murbe bit Baffivitat Rubolf's nicht ben Ginbrud beffelben beeintrad. tigen, fonbern bas intereffante Charafterbilb bes aftrelegifchen Raifers an rechter Stelle fteben,

Benn wir Grillparger's Aphorismen mit ben Redu Audolf's vergleichen, jo feben wir, welch ein gutet Ped finds grifigen Gelfb ber Olichtera biefen Monarchenoffenbar feine Lieblingsfigur — verüngert hat. Das Andrauoffenbar feine, wildberwerenn Beit, volleh uns ginigi,
"ihr greulich Antlit zu schauen," einer Zeit ohne Achtung
für der Bater Sitte, für ebles Wiffen und für hober
Aunft, befingligt den König, wie sie den Dichter bangsfügt; er verfündet aus ben Gestienne die hoher Vohnung
Gottes, gegenüler bem Alfold ber Menfchen:

Jones, gegenweie vom kopia ver Arnigen: Vernigen: 30 fg glauf in wott, und nicht an jene Gerene, Doch jene Vertre auch sie find von Gott.
Doc erften Texte feiner Dand, in beren
Texte feiner Schaft, in bereit der Geschlichten G

Benn aber, ob nur Schüler, Meifter nicht, 3d gerne weile in von lichen Räumen. 3d gene weile in von lichen Räumen. Stand du des Bottlein: Obnung, junger Wann? Det oben wohnt die Orbung, bort lich pane, die unten eile Stifftlu nab Berwirrung. Radi mich jum Wöchler auf dem Thum bei Placht, die Grent eine hellen Eretue, Belausich des verfand ge Augenwinten, Mr ben fie felben um ihres Willeflere Epron.

In ber Glaubenespaltung erblidt ber Raifer ben Beginn allgemeiner Anarchie, und ber Dichter gibt feiner Anipalie bor bem Rramertfun und feinem Abichen bor bem Socialismus bollen Anebrud:

Reg sein, abg biefe Spaftung im Beginn mit generalen der George de

Des Menichen Recht beißt hungern, Frennb, und leiben,

Niemals hat bie Welternich'fich Staatsweishiet einen Mitmern Anwalt gelunden als in biefem Digher, ber als Bramter so viel unter bem engherzigen Spfleme Metternich's gelitten hatte. Freilich, so geiftreich mie Grüfparger und Kaifer Nubof pflegten fich bie Bureaubeamten bes

conferbativen Dipsomaten nicht ausgubriden; Grillparger hatte eines von jenen Staftsichen Theorien, von der Rechtsweisheit ber Reftaurationshpisiolophen in sich aufgenommen. Aus Berfen wie ben folgenden hott man Adam Multer heraus:

Bieht nicht vor das Gericht die heil'gen Bande, Die unbewußt, zugleich mit der Geburt, Erweislos, weil fie felber der Erweis, Berfnüpfen, was das Alligein feindlich treunt.

Das Bestehenbe ift ihm Gottes Bahrheit; an ihm

foll nicht getütielt und gebessert werben: Daß beim Buter glaubten, was de jeloft, Und beine Kinder Unitig treten gleiche Pfode, Das ist der Beitet, die aus Benispenstreren Som eine Gentbein was ertorigt die Etiel. O prife nicht der Beiten wie ertorigt die Etiel. O prife nicht die Gentbein we ertorigt die Etiel. Deim Menischwert gestöckt von geiff gen halt, Und beime Entel Laden einst der Tellmurer, In berne beim Beiteldt underen fleter.

Die unbedingte Erfurcht vor ber Antorität ift Anfang und Ende aller Chaatsveicheit. Wie wir den Bater ehren und die Meller lieben, obigion jener hart, diele beightigt und ichwach ift: so jollen wir auch den Staatsgewalten gegeniber in feltem Glauben verharten. Die chneftige Familienvietäl erfallt beifes Staatsbeat am vollftändigften. In jeder Rechtsforderung und Rechtsverwahrung sieht sollen Anfannung den Zufammensturz des Staatendaurs und unt wie Rudolf, alle die böhmischen Staate ihm den Angelitätseit isterreichen:

3ft bod, als ginge wild verzehrend ftener Aus biefer Rolle, das die Welt entzündet Und jede Jutuuft, die des himmels Quellen Rit neuer Studfut donigen die Gint, Und Pöbetherrichaft heißt die Ueberschwemmung.

Doch mir wollen über ber warm herborquellen ben berache ber liebergungun in biefen Seiteln nicht vergesten, bag bier ein bramatifcher heb, Raifer Rabolf priecht, und wenn wir feine Apolepolen ber Debaung und unbeifgranter Alleniherrichgeit als Lebenalberungen beire Sharaltere anieben, ib haben fie iebenfalls ihre bichterriche Berechigung, und ber Sentegarechigtum und bie Brignang bes Ausbrucks geben ihnen Anfpruch auf eine über ben Rachmen bes Gields himastrichende Bebeatung.

Wenn wir ben bramatifchen Gang bes Dramas felöft verfolgen, jo feben wir im ersten Art den Kaifer, ber finen Bruder Mathies juridweift, feinem natüttiden Soon Egfor bie Bilte um Begnabigung nine Freundes abschlägt nub ihn wegen seines wiffen Tribeas jur Arbe fleitigt, umb ber dem mit bem higheten Tribeas jur Arbe fleitigt, im ber dem mit ben figd ansteinaberieti und ben figd ansteinaberieti und ben figd ansteingenden Leopold, feinen Tebling, im die gebilbrenden Schraufen Derbesteins die fire und rittle feine Sonderbeitelten mit dramatifiger Schafte in den Borbergrund; die Sindsbergen fleih ein die fleich wird dagen nicht mit vollfländiger Afarheit belendigte.

Der zweite Art führt uns Secnen aus bem öfter reichischen Lager in Ungarn und aus den Ränipfen mit ben Türken vor, sowie die große Conspirationssjene der Erzherzoge, in weicher die Charaftere der letztern und der bes Cardinal-Cryflichofe Shefell voterkflich schaftter find, aber ber Kernpuntt, um ben es sich handelt, die an Mathias zu übertragende Schushoseit, nicht mit dramatischer Kracturightif bervortitt. Bei solchen Sauptlicher Kracturightif bervortitt. Bei solchen Saupt-Staatsactionen verlangt das Drama unzweiselhafte Deutlichfeit und barf nichts voraussehen, am wenigsten hiltoriche Kenntnich

3m britten Acte feben mir Raifer Ruboff im Amiegefpruch mit bem vertieibeten Bergog Julius bon Braun-fcmeig, einem Protestanten; ber Raifer entwidelt feine Stellung jum Broteftantismus in einem Dialog, ber mehr Debatte ale in Reben umgefeste bramatifche Action ift. Dann treten bie Stanbe por Rubolf mit bem Majeftatebrief. ben er unterichreibt; bie Annaberung frember Trubpen verfett ibn in Aufregung; fcmantenb und gogernb gibt er bem Erghergog Leopold ben bringend erflehten Auftrag, mit bem paffauer Beer ihm gu Bulfe gu eilen. Ingwifden gieht Mathias in Brag ein; bie Ergherzoge naben, um zwifden ben Brubern Frieben au ftiften; Rubolf flirbt, inbem ju ben politifchen Rrantungen noch bie Anfregung über feinen misgearteten Gobu tommt. Der lette Act verläuft gang wie eine Siftorie gleichfam in ben Dreifigiabrigen Rrieg, ben fein Beros Ballenftein prophezeit.

Reben biefen Saupt - und Staateactionen geht eine episobifche Sanblung einber, bie im gangen aber au ffiggirt gehalten ift, um marme Theilnahme einzuflöffen. Cafar, ber natürliche Gohn bes Raifere, hat ein Berbaltniß ju einer jungen Bragerin, Lucretia, bon ber er glaubt, baf fie ibm trenlos geworben fei. Er nimmt fich bes Marichalle Ruftworm an, ber biefen Berebrer ber Lucretia, Bentivoglio, in einem anbern Sanbel erfchlagen hat - gleichwol lagt ber Raifer ben Darfchall hinrichten. Cafar verfolgt Encretia, bie er in leibenfchaftlicher Giferfucht fie ericieft. Berhaftet, bffnet fich ber wuthenb Mufgeregte bie Abern, und bie Merate, bie gu Bulfe tommen wollen, fperrt ber Raifer ab, inbem er ben Rerterichluffel in ben Brunnen wirft. Bier zeigt ber fouft unentichloffene Surft bie graufame Charafterftarte eines Brutus; es ift bies ber einzige grelle Effect in bem Drama, bas fonft ziemlich eintonig im Diftorienftil verlauft. Doch bie Fulle geiftreicher Gentengen und tieffinniger Betrachtungen gibt bem Stild ohne Frage literarifchen Berth.

Weniger läßt fich bies bon ber "Bubin von Tolebo" fagen - einem Drama, ju welchem Grillparger bie Unregung bei Lope be Bega fanb. Das Stud Bega's: "La Judia de Toledo", neunt er eine ber beften Stude. Lope be Bega hat bie Jugenbgefchichte Ronig Alfonfo's mit aufgenommen und laft bem Ronig burch einen ericheinenben Engel ben Weg berfperren, ale er fich ju feiner geliebten Jubin in ben Balaft Galiano begeben will; fpater erfcheint ihm ein zweiter Engel, als er nach ber Ermorbung ber Jubin Buth unb Rache gegen feine Großen fcuaubt. Dies alles fonnte Grillparger filr ein mobernes Drama nicht brauchen. Doch auch ben Schlug bes Bangen, ben er ale itbervortrefflich bezeichnet, ale fo vortrefflich, bag ihm an Innigfeit beinahe nichte im gangen Bereiche ber Boefte an bie Ceite gn feten mare, bat Grillparger nicht benutt; bie Berfohnung burch Gebet erfchien ihm boch zu mittelalterlich und ein heutiger Maler barf tein finblich frommes Bilb a la Giotto und Fiefole malen - er laft bie Beribbnung burch ben Gobn bewirft werben. Much in Bezug auf ben Charafter ber Bilbin weicht ber neuere Dichter von feinem Borganer ab: bie Bubin ift bei biefem burchaus ebel gehalten, bei Grillparger ift fie ein tofettes, Uppig bubleriides Befen ohne tiefern Behalt und glubenbe Leibenfchaftlich. feit, und ba auch ber Ronig im Drama bies Berbaltnig mehr ale ein Spiel mufiger Stunden behanbelt, ba er burchaus feine tiefere Theilnahme an bem ichonen Gelder zeigt, fo fehlt ber Dichtung bie eigentliche tragifche Bebeutung: benn Berirrungen, Die aus einer borubergebenben Lanue ber Ginne hervorgeben, geboren nicht in ben Bereich ber Delpomene. Die Lynchjuftig, welche bie bon ber Ronigin aufgereigten Stanbe in bochft unparlamen. tarifdem Gebaren an ber iconen Subin pollzieben, madt baber nur ben Ginbrud brutaler Gewaltthat, ohne in ergreifen ober ju erfcuttern; bem Liebesbrama fehlt Blut, Reuer, Farbe und Jugenb - fagt boch Rabel felbft:

Ich habe nie geliebt, boch tonnt' ich lieben, Benn ich in einer Bruff ben Babnfinn trafe, Der mich erfullte, wafe mein Derg berührt. Bis babin mach' ich bie Gebrauche mit, Die hergebracht im Gobenbienft ber Liebe, Bie man in fremben Tempela etwo fniet.

Diefe "Bubin" mit ihrem magifchen Bofuepolus, ihren verlodenben Liebesfpielen, ihrer Roletterie und ihrem oft findifden Befen ift übrigens in ben brei erften Acten, nach welchen fie verfchwindet, vortrefflich gezeichnet und es mare eine intereffante pfpchologifche Mufgabe gewefen, wenn ber Dichter unternommen hatte, une ju foilbern, wie eine folche Ratur burch bie Dacht einer tiefen, fie erfaffenben Leibenfchaft geabelt wirb, mabrend in bem Drama bas bunte Rergenlicht nach Inftigem Bin- und Berfladern balb erlifcht. Die Rolle ber bramatifden Belbin, welche biefer Titularprotagoniftin balb entriffen wird, geht an bie Ronigin über, welche ale echte Tugenb priefterin in ber Liebe eine nur burch bas gottliche Bflichte gebot ber Che geabelte Stinbe fieht. In ber großen Scene amifchen ihr und bem Ronig tritt Brillparger's Talent am meiften in biefem Stude berbor. Den milben Strom ber Leidenschaft une vorzuführen, fehlte bem Did. ter Reigung und Frifche; aber bie Bathologie ber Liebe und Che, bie icharfen Wegenfage in ber Auffaffung ber Befdlechteverhaltniffe hervorzuheben, an ben Gecirtifd ber Empfindung gn treten und ihr Rervengeflecht bloggulegen - bas mar eine Mufgabe, welcher eine finnboll über ben Beheimniffen bes Lebens brutenbe Beisheit volltommen gewachsen mar. Darum ift auch biefe Sauptfcene reich an treffenben und feinen Bemertungen:

Ein Zauber endlich ift, er heißt Gewohnheit, Der anlangs nicht bestimmt, bach gibert jefthallt, Bon bem, was flerend, wibrig im Beginn, Abstreit ben Eindruck, der uns nicht genehm, Dos Fortgeichte fteigert jum Beburfuß. Sehr finnreich ift auch bie folgende Rebe bes Könige:

Sir haben bis vor inry gefebt als Rinder, Alls felde hat man einstens une vermählt, Ind wir, wie ichten fort als fromme Kinder; Doch Ander wochfen, nehmen zu am Jahren, Ilmd jebes Eltifenatter ber Cintofilmp, Es Mindet am sich durch ein Undehagen, Bol bitres eine Kransseit, ihr uns mahnt, Bir ie'n bleieben und jugleich and ander, ble daner jewer sch im Wellenlichen. So iff mit underm Innern auch Gestell. So behn fich an, und einen vollerte Umfreis Beigen ist Seich eine Aranfteit boden vir bekanden; Ind legi ich: vir., so mein' ich, daß di 1elbe Kich ungudagich seind vermern. Bochstum. Sei mas der Nichtung finner in die Berchern! Sern, Welle in der der der der der der der der Dern, Welle in der der der der der der der Dern, Welle in der der der der der der Bercher beim in ihre Belten fehren. Berchert und der Bercher der der las finden in dem Kreis der Gelgerinn, las finden in dem Kreis der Hoberten.

Der Ronig erichlieft in biefer Scene fein ganges ferg; er läßt fich in liebenswürdiger Beife gehen; bon ber Beiteten entwirft er ein wenio ichmeichelbaftes Bitb:

Sieb ner, du hoft das Mödden nicht gefannt. Minn alle Reichte biefer weiten Erde, Die Thorteit und die Citetteit, die Schwäde, Die Lite der Aren, Geschaldung, is die Dabluch, Bereine fie, so haft die Geschaldung, die die Dabluch, Bereine fie, so haft die Geschaldung die Dab verm fallt Jauber reichtsfald die neunst, Dah schmalte fiel, vollen nicht auf ein, die schwieden die vollen die nutberfal weider.

Doch anch die Rönigin verschont er nicht: 248 ift die Art ber tugenbaften Weiber, 228 reing fir mit ihrer Zugenb abien. 8ft bin bertübt, fo tröften fie mit Tugend, Ind bift bit rob geftimmt, ifter wieber Tugend, Die bir guteht bie Priterteit benimmt, 266 gar die Gimbe geigt als einig ge Rettung.

"Die Idbin von Tolebo" ist eine romantische Liebesfwite, melche als Buhnenstud uns von den drei hinterlassen Dichtungen Grüßparzer's am meisten lessen butzbe, wan nicht ihre Architettur dort ein blindes Femiler hätte, wo wir ben kreien Bild in die Agubergatten der Liebes-

leibenfchaft ermarten mußten.

Ein merkmitrbiges Drama ift "fibuffa"; ber Stoff ib betfelbe, ben Breutano in feiner "Gelindung Brage" behanbet hat; aber bie Behanblungsweise Brugarge's in den genematiere, fant der überfchammehme Bilbjeit jenes Vomantiters mit feinen feidenschaftlichen Bilbjeit jenes Vomantiters mit feinen feidenschaftlichen Eilbjeit gene Vomantiters mit feinen feidenschaftlichen Eilbjeit zu der den der den bie Chorgefinge ber fellenischer Angelter erinnert. In feinem andern Dram Grittparge's hat der fentengisse Ingali fosse Tragweite, der

sentenjisse Anebruck folde Bregnan. Dasiur fehlt bem Gagen aber numittelbere Lebensfrisse, ber hinreisende Zander ber Empfindung; es sie ab de bentengsrisch daß das Allegorisch-Didattisse der benamatische Jamblung gang ibertliebet, und man fortwährend bie Raufen dieser überwacherthen Wessel zu die die Rund zu sie Jandlung sielft auf ben Grund zu sehen. So statt benn auch das Drama mit bem sinnvollen Schwanzusgelang ber sterfender Löuffa wie ein sprifges Datorium oder ein philosphisse auch saucs saeramentalts ans — mehr ber Anstlang einer bidatischen Dichtung als ber Abstallus, einer Dandlussen auf den ber Anstlang einer bidatischen Dichtung als ber Abstallus, einer brandtischen Dandlung.

Eibuffa, ein heitkrant für ben ichwer erkrantten Beter, ben Böhnentlonig, im Bable indenb, gerath in die Strubel eines Walbaches, ans weichem fie Primielaus, ein Landmann, errettet. Diefer borgt ibr flatt ber unsflen Reider ber Schwester Gemaub, behält sich aber zum Zichen biefer Beggaung, die feinem herzen unverzesten bieth, ein der goldenen Rette bes Gutzels eingefligte Kleinob als Pland purid, das Namen, Stamm und Stand ihm enthallen foll. Diefe Intoductionssfene athmet einen walbfrichen Jand; bie Derbigfeit ber Behandlung lässe oder bie Emsschuben un in biseretem Ausbruch zu.

Borte fommen.

Während diese Menteners ift der Bater gestorben; werden zu den wellfrenden Schwestern der Libufla gesührt, die in einem tiessummen Schwestern den Verligen Verligischen den und deren Obenertinnen sogar, mit astrologischer Beischeit erstützt, sich in gestimmissousen vorzeitspreichen gefallen. Die Wichlien der Böhmen sommen, einer der Schwestern die Arone anzwieten. Wöhnle sommt dazu, man beschieft, um die Arone zu sosen. Sie togen des Baters lehte Gode, die Giltete, welche an ihrem Mittelsteinob die Namen tragen, in die Opferschaft; blind wöhlt die in der Schwesternisen zu die Verligsteit, ward zum Diadenn. Da bermissen ist die Glitet der Libussen der Wittelschen der Kamen; sie 60 micht mittelen; der natgenet Edwisch der Wittelschaft der Windels der Kamen; sie 60 micht mittelen; de antagenet Edwisch

Richt fofen? Und wer weiß, ob ich's auch mil? in Schritt und bem Genobenten, mert ich woll, Er jeth unhalten ibn auf neue Bahnen; Mrt vermirt light bas bechen, richmortes nie, 3ch fall nicht fofen? Und ich mil es mich. Ba find bei Ramer aus be Aggden Nath ? Den Bater mil ich girn berig die Zhot, Mig lie de voll ich wie deren berig die Zhot, Mig lie de voll ich mil es der betragen 3ch mil fein Amt und feine Arone tragen.

Sie empfängt bie Gulbigung als Bergogin ber Bohmen.

Im zweiten Act erfcheint Libuffa ale bohmifche Turanbot. Die Bladiten erfcheinen ale Freier; fie nimmt ihren Salefchmud und legt ibn auf ein Riffen:

Ber mir die Kette theilt, Milein fie hielt, mit feinem dieser Erde, Bielmedr fie theilt, auf daß fie gang erft werbe; hingustigs, was, indem man es beelor, Das Keinob feuner machte denn gwoor: Er mag fich ftellen zu elfonflos Bodi, Bielleich wird Er, den fie in Undere, ihr Gemahl.

Es fieht zwar nicht ber Ropf auf bem Spiel bei Löfung biefes Rathfels, wie bei ber graufamen dineftichen Bringeffin; auch weiß Libuffa, wer bes Ruthfels Lofung

bon feiner Butte trug, foll bie Boten leiten. Die Scenen gwifden Libuffa und Primislaus finb burchaus intereffant, obgleich fie etwas bon ber beliebten fpanifchen Liebesbialettit an fich haben und mit fcenifcher Romantit reich ausgestattet find. Libuffa ericheint als bie Berbenbe, obicon fie bies binter bem Schleier ber Sobeit und Beisheit ju berbergen fucht; Brimislans zeigt fproben Dannesftola. Er ift übrigens auch ein folauer Glame und weiß ber amagonenhaften Blafta, inbem er fie burch ein gebeucheltes Liebesfpiel taufcht, bas Bilb, bas fehlenbe Rleinob ber Rette, abzugewinnen. Libuffa bat, ale Fadeltragerin verfleibet, Die Liebesfcene, unter Unwandlungen bon Giferfucht, belaufcht; fie fturgt fort, bie Fadel lofchend, lagt aber Brimislaus burch eine Fallthur im Boben verfinten. Er erfcheint wieber, gefolgt bon mehrern fcmary gerufteten Dannern; bier folgt bie enticheibenbe Liebesfcene mit Libuffa; er loft ein frither pon ibm aufgegebeues Begenrathfel, inbem er bas Befomeibe unter Blumen und Fruchten berftedt bat. Er

ihren Gemahl.
Damit ift bas Stüd eigentlich zu Ende. Der füufte Net betingt uns ein Nachspiel mit der Gründung Brags und Libusja's Tod; ein Nachspiel ohne deamatiiche Bewegung und Steigerung, aber voll tiefstnnigen Gebenteninden

übergibt es ibr; in Begenwart bes Bolle lagt fie

fich bon ihm ben Gurtel anlegen und begruft ibn ale

In teinem feiner Dramen hat Grillparger eine so reiche Bille geisiger Schupe niedergestegt wie in der "Ebellia". Das Berhaltnis den Mann und Meis wird nach allen Seiten sin beleuchtet, aggeniber amagonenbeiter Ausschreitung, wie sie den Wissla, und felhgentligsamer Weisheit, wie sie den den ben Schweiten der Vibnst derretten mich erscheint die Anthenung des Weises an den ftürfern Mann als das normale, poetisch gefrierte Berhaltniss, und maacher Dymuns kaatendamender Breissheit und Verechtigkeit inst sinnoul und belbegeister uns aus biefer Dichtung entgegen. Der Eil erinnet oft an den Siel Goetse, diesvellen freisst auch der des allerndem Goetse, und die nurerer Ansicht nach übergliessten Allerndem Leien geben ihm an mehrern Getlen twas Schieppendes, Din und vielder sinde fich and eine mehr epifch ausgeführte Bergleichung, die uber of burch ihre hohe bichterische Schönheit bas Unbrambifch, bas ihr eigen ift, ausgleicht, fo 3. B. wenn Rinnslaus faat:

Die die dem nicht bei dem nicht die Sabe, Die himmiliche, den dassen die Molten fanisch ist Es wir die Sonne — wenn fie Wolfen seg, Ind Silie and Filie den Derinen durchfinntent, In Jinferniß fich ablit die dange Weit; Sonn die harch die Opale des Geroffen Sonn de harch die Opale des Geroffen Sonn de harch die Opale des Geroffen Das All die hofte Diensbarfen erkom, Freqffen fall me Gegen der Gerochnicht – Bist dam offenbarfen, wenn verbüllt, Ind träß die Krane, wenn un fie verfregans.

Als Brobe für bie finuvolle und burch eigenthumliche Banber charafterifirte fentengible Beredfamteit ber Dichnug biene bie folgenbe Rebe bes Brimistaus:

Es ift die Berrichaft ein gewaltig Ding, Der Mann geht auf in ihr mit feinem Befen, Allein bas Beib, es ift fa halb gefügt, Daß jebe Buthat minbert ihren Berth. Und wie bie Schonheit, nach fa reich gefchmildt, Mit Burpur angethan und frember Seibe, Durch jede Bulle, Die bu ihr entziehft, Rur fconer wird und wirflicher fie felbft, Bis in bem letten Beif ber Tranlichfeit . Erbebend im Bewußtfein eigner Schape, Gie feiert ihren flegenbften Triumph Go ift bas Beib, ber Schonbeit bolbe Tachter. Das Mittelbing bon Dacht und Schnbbebarfniß, Das Dodfte, mas fie fein tann, nur ale Beib, In ihrer Schmache fiegenber Gemalt. Bas fie nicht forbert, bas wird ihr gegeben, Und mas fie gibt, ift bimmlifdes Beidenf: Denn auch ber himmel farbert nur burch Geben. Dach mengt ber Stols fich in bie holbe Difchung, Ein icharfer Eropien in Die reine Dild, Dann lofen fich Die Theile; Giart und Comad. Und Gug und Bitter treten auseinanber. Der Schatung unterwerfend und Bergleichung, Bas unidjagbar und unvergleichlich ift.

Die prophetische Rebe Libuffa's, mit ber fit Content ber Bulunft auflindigt, herausteigneren beb ben Bau ber Stabte und bie fortidreitenbe Eivilifatien iebenfalls eine Gianftelle ber Dichtung:

Seht an ben Bach, fa fcon in feinen Ufern, Bie alles blut und lacht, wie frob er murmelt, Dach ftrebt er weiter, weiter bis gum Stram, Ergießt fein Baffer in bie fremben Bellen, Dann wird er breit und tief, und rafc und madtig, Dach Diener eines Anbern, nicht er felbft Richt mehr ber Bach mit feinen flaren Bellen. Es lofen fich ber Befen alte Banbe, Bum Ungemefinen mirb, mas bolb bearenge: 3a felbft bie Gotter behnen fich und machfen, Und mifchen fich in einen Riefengott, Und allgemeine Liebe mirb er beifen. Dach theilft bn beine Liebe in bas MU Bleibt wenig für ben Gingelnen, ben Rachften, Und gang bir in ber Bruft nur nach ber Daß. Die Liebe liebt ben naben Begenftanb, Und alle lieben ift nicht mehr Geffibl: Bas bn Empfindung mabnft, ift nur Gebante, Und ber Gebante fcrumpft bir ein gum Bart, Und um bes Bortes willen mirft bu baffen. Berfalgen, tobten - Blut umgibt mich, Blut Durch bich vergoffen frembes und ban Fremben beines Die Meinung wird bann wuthen und ber Streit,

Richt mehr mit blutigen Baften wird man famplen, Der Tang, die dienteilig eitzt das Schwert. Das Ede sowienten eines des Bertes der Jack Das Ede sowientet von der weiten Ert. Das Ede sowie ihr von die ernen die Sermienheit, Iaa freiheit wird ist nennen die Sermienheit, Iaa Sericheit wird ist der von der Bertes der Serie der Bertes der Serie der Bertes der Serie der Bertes der Serie der Bertes der Bertes

Doch auch ein Lichtbilb ferner Zufunft fielt Libuffa biem nächtigen Bilbe gegentlber, ein Lichtbild von einer gobenen Zeit, einer Zeit ber Seher und Begabten, wo bie Simme ber Bruft, holbselige Liebe und Begeifterung

ju neuer Beltung fommen.

Der Renig ift icon fruber in bem Laubgange fichtbar geworben, jest lemmt er in bie mittlere bogenformige Deffnung, Blatter abbrechenb und ju Boben werfenb.

Rönig.

Auch bier nicht ficher, in ber Ronigsburg Bor Raupen und Geglich? Mut biefen Oben bei follte, eine Dobn bier follte eine bie Luft, ber Boben leich lab gantig fein für zigliches Gebeifen. Allein ber Alleispielte etreiche bie Obin, lab wo fich geben ergt, ob groß, ob Itein, ellen fich gie Burm, fell fich ein der Naum, fell fich ein der Aufmare ein.

(Die Sofiling; weist und ints bemeeten.) Da find fei, de, ist feinde alles Billing. Das friedende Selfchie, die feine Augens Anderen jedes Dalat, die est sich etnimmt Mit dittere Windung nach dem Innern un, ibn best wied, dart, und feite, Das Sie feter, Das sich dem Genten an die Ferle fettet, ilm wie ein dittere Schmad in oblem Wein

Des Erantes hunberifach verboppelt Dag Beit eher ju bem eignen Efel wenbet, Beineigt ihr eich? Go foottel ihr benn mein? Ich eier herr? Ihr feib's, ihr feib bie meinen. Denn fam gleich jedem Einzelnen von eich Den Ropf ich schleibern vor die eignen guße, Den Kopl ta, juteuvern vor die eigiete gupe, Insammen seid ihr machtiger als ich. Ihr seid mein Aug, ihr seid mein Ohr, durch euch Gelangt des Flehens Stimme bis zu mir. 36r fammelt meinem Blid bie ichmaden Strabfen. Die, fich burchfreugend und wie oft gebrochen, Mus ferner Riebrung ichimmern bis jum Ehron. Die meinen Sigen tragen übers Canb. Die meinen Gegen tragen übers Canb. Geib ihr folimm, bin ich'e auch; bin ein Thraun, Der ich bie Liebe mochte fein, weil liebenb. Drum baff' ich euch, wie man bie Derren haft, Bie ihr mich haft, ich weiß. Ihr habt mein Gilld gerflort, Bergiftet mir ben Frieben meines haufes. Elend bin ich burch euch, und Rache ichaumt Mitunter auf in fochend heißer Bruft, Doch fürcht' ich euch, und fo verlaff' ich euch; Rur eines wieberhol' ich, icon gefagt: nur eine wiedergot in, jang gejagt: Rurchibar feib ihr vereint, bieweil unsterblich, Beil ihr der haufe feib, die Menge, das Gemeine, Das ewig lebt, weil ewig neu erzengt. Dach dommt ein Einzelner in meine Bahnen Dit Spaberlift, mit Lauern und Berrath, Er jablt für alle und bat ausgelebt. Dein Inn'res ichaubert auf. Bas ift ber Denich?

Weint Innres Iganocet auf. Was ip der Weinigs' Bon ben übrigen Mitthefüngen aus des Dichters Kachfach, welche Zeugnisse seine gelichtet Derentet; Melafine, ib der für Betelhowen gebichtet Derentet; Melasier servorzuhefen; er verdient einen Componisten; denne richt im gangen musstallichtig emplumben, und benn er fil im gangen musstallichtig emplumben, und benn Schusset sehrt es auch nicht an sennischen Effecten. Ein Fragment: "Dannibal" von Fanna, die im gangen, must Ausnahme einiger freien characteristische Alle, sowenstelle unter der Verlieben der Verlieb

bei Sendomir", eine Ergablung mit ber craffen Farbung bes nervenerschütternden Leihbibliothekenfutters, die zweite: "Der arme Spielmann" hat etwas mehr poeti-

ichen Gehalt.

#### Religionsphilofophifde Schriften.

- 1. Bon ber Ueberzeugung, insbefondere ber religiöfen. Gine Rebe. Leipzig, D. Bigand. 1872. Gr. 8, 10 Rgr.
  2. Gott. Bon Arancisco Suffer p Capbevita. Aus
- 2. Gott. Bon Francisco Suffer in Capbevita. Aus bem Spanischen nebft einer Einleitung von Debwig henrich. Burich, Berlags-Magajin. 1872. 8. 6 Rgr.

"Glaube ober Wiffenschaft?" "Bott ober Wiffenschaft?"
be find bir fregen, in berem Seantwortung bie genameten beiden Schriften fich bemegen. Benn wir hinglifgen, daß bebte in jenen alle unverträglich angenommenen Gegen-flegen der Wiffenschaft best erben, jo jit damit der Standpunkt bezeichnet, ben sie einem fille ans ber niebern Region retigiofer Anschaung in ber einem Spen phisophischen Duckens erheren. Die andere will, nach einen eigenen Ausbernd bes Buche, die eine Streitfrage "Gott ober Wiffenschaft" mit der völligen Bernickung dottes erbei.

In ber querft vergeichneten Rebe fpricht, bas burfen wir une nicht berhehlen, ein ernfter Ginn und ein miffenfcaftlich gebilbeter Beift ju une in jenem feierlichen, halb an bie Rangel, halb an bas Ratheber erinnernben Bathos. wie wir es von ben Schleiermacher'ichen Reben ber gemobnt finb. Er will bas Recht religiöfer Uebergeugung geachtet miffen, aber bon jebem gegen jeben. Schlieflich aber wirb er biefem Grunbfat boch untren, benn er unterfceibet amifchen boberer und nieberer Glaubeneftufe, er verlangt Unterftutung bes Broteftantismus gegenüber bem Ratholiciemus, obwol er beibe Gegenfate nicht flar und ausbriidlich bei Ramen nennt, fobag man fie errathen muß. Die Bhilofophie icheint ibm nur einen negatiben Rusen gemahren au follen, Die logifchen Befete bee Biberfpruche und ber Urfachlichfeit follen ihm barthun, mas nicht mabr ift und niemale auf Erben nub im Simmel mahr fein tann, bie lebenbige Bahrheit felbft bieten ihm biefe Gefete bes Dentens und ber hohern Beiftigfeit nicht, wie er benn feinen fleptischen Standpuntt offen ausspricht. inbem er fagt, bag bie Bahrheit nie und nimmermehr gefunden fein wirb. Aus ben gemachten Anbeutungen wird es bereite flar geworben fein, bag ber gebrudten Rebe bes anonymen Berfaffere vor allem eine energifch flare Bofition an ihrem Gegenstande fehlt. Diefem Dangel einer feften Baltung in ber Cache entfpricht benn auch bie außere Darftellung. Gie ift im Ausbrud nicht immer fcarf und beftimmt, in ber Darlegung breit und gerfloffen, und Die Luft auf ben philosophifchen Boben, auf bie er une führt, ift nicht überall burchfichtig fonnentlar, auch hier gibt es leife Rebel, Die mit ihrem Rfor bie Dinge verhüllen, fobag wir in ben berichwimmenben formen ihre Geftalt baufig errathen muffen.

Bon entgagengefester Art ift die zweitgenaunte Schrift bes Spanires Francisco Santer. Dos ift ein Boch, bas tect und undarmferzig auf sein Ziel losgaft. In der Beweisführung icharf und geschlossen, wollen die turzen, jede Aldfametjang fireng vermeibenden Sie beise Macteriafitien dom erinften Wasser des Alumögliche und Widerfinnige ber Annahme nud des Glaubens au einen Gott darthun. Dennoch gibt es auch bier Dentfester, Begriffsverwässlichen, übereitte Gonulionen. Dier ift eine:

Die 3ber ift eins mit bem Meufchen, bollfommen foar Ratufe und Organisation entsprechend. Wie am ben Eine bei Gefeh feiner Schwere, fo ift an ben Meufchen der menklichen Gebruck gebunden. Darons sogl nothprendig: de den unt ein 3ber, ein meufchigter Schante, fo ist ober erft nach weren bei ber benefeben Copfen erftelben Geb umtehren: ber Rendson erftelben Gob umtehrend: ber Rendson konn Gebet.

Diffenbar vermechiet hier der Berfalfer die Soch ent der Spirgedung der Sache im Beift des Renichen wer Gott mit der Joec Gottes im Menschen. Richtig geschen der Gott mit der Schaffen verlich geschen der Gotte der Berfalf gibt der Berfalf geschen der Gotte der Berfalf der Berfalf der Berfalf der geschen der Gotte der ist mit dem obien Sach einste der ihr mit dem obien Sach einfelde Bowiere.

In einem Rapitel wirft ber Berfaffer bie Frage auf: Ber hat die Belt gemacht? (Geine Antwort: Bebn ich weiß es, noch ihr wift es, bie ihr mich barum fraet.) Wer bas Buch im Bufammenhang lieft, wird nicht auf bie Bermuthung tommen, ale fonnte ber Berfaffer ben Urfprung ber Belt etma in ber That eines intelligenten Willens fuchen. Gleichwol glaubt feine Berausgebenis ihn gegen ein mögliches Dieverftanbnif in Cous nehmen ju muffen und meint, jene Frage follte richtiger beifen und fo habe ber Berfaffer auch fagen wollen: "Bas it ber Urquell alles Geine?" Gie betennt fich mit biefr Faffung ber Frage jur Emanationetheorie, fchiebt aber bamit bem Berfaffer einen philosophifden Grundgebantet unter, ben biefer nicht bat. Er ift ber Speculation ebenft abbolb ale ber Religion und balt fich ale echter Ratte rialift an bas Gegenwärtige und finnlich Bahrnehmbere. Der anonyme Berfaffer ber erftgenaunten Schrift glaub, trot bee logifchen Gefetes ber Urfachlichfeit, Die Babtbeit niemale finden gu tonnen, hier hofft bie Berandgeberin mit Bulfe beffelben Befetes "Goritt um Ghitt, von ber Birtung auf bie Urfache, von ber Urfache gut bie Birtung folgernb, endlich bis gu bem Urquell alle Geine ju gelangen, borausgefest, bag bie Bebingungen unferer Erbe einer ermeiterten Entwidelung ber menich lichen Behirnfubstang fich gunftig ermeifen". Der boit Radfat! Raum eröffnet fie nne bie glangenbe Mueficht, enblich einmal bas Rathfel bes Lebens geloft und bie auf ben letten Grund alles Berbens binabaufeben, jo mit bie Erfullnng biefer Boffnung wieber an eine bochft problematifche Bebingung gefnuthft.

ber Schule an, bei bem Spanier tritt uns bie fcprofffte ! Einfeitigfeit bes Spfteme entgegen, in ber in unerichrodenfter Beife bie lette Confequeng gezogen wirb; ber eine erweift fich une ale Glieb eines Bolte, bas lange Beit bem leben abgefehrt in ber Welt ber Gebanten fich feine Beimat grunden mufite, baber bie befonbere Gigenthum. lichteit bee beutichen Beiftes, bie une auch in biefer Rebe entgegentritt, mehr Tiefe ale Scharfe; ane bem anbern bermeinen wir ben Racheichrei filr eine jahrhunbertelange religible Dishandlung feines Bolle ju vernehmen. Er ichwingt feinen Dolch nicht blos gegen ben Briefter. ber ihn fnechtete, fonbern in rabicaler Beife gegen ben Gott, ben ber Briefter ibm verfundete. Die Ueberfegerin bes fpanifden Schriftftellere begrifft fein Bert ale ein Beichen jufunftreichen Fortichritte in bem geiftigen Leben bee fpanifden Bolle, mir finben barin einen bebentlichen Gornna bon einem Ertrem ine anbere.

herrichte in ben genannten beiben Schriften bie Polmit ver, so ift biefelbe in bem nachsolgenben Berte zwar auch noch ftart vertreten, doch ift ber Grundton überwierend homiletifch:

3. Die zehn Gebote in ihrer ursprünglichen nnd hentigen Betentung. Betrachtungen bom Stautbpunkte bes Dumanismns von A. Reichenbach. Braunschweig, Säring n. Comp. 1872. Gr. 8. 1 Tofer.

Es find Bortrage, gehalten bor ben freien religiöfen Emeinben gu Sannover und Braunfcmeig, mit bem 3med, bie Rehn Bebote bes mofaifchen Befetes auf bas rechte Dag ihrer Bebeutung gurudguführen und ihren peralteten und tempordren Bestimmungen neue und geitgrmafte entgegenzufeten. Der Berfaffer bat bei feinen Bitrodtungen befonbere bie Schule im Auge und municht. baf an ber Stelle ber Rebn Bebote, in beren jum grofeten Theil negative Beffimmungen man allerbinge miebrauchlichermeife baufig bie gange Gittenlehre bineingupreffen gefucht bat, unfern beutigen fittlichen Unichaunngm und Forberungen eine großere Beritdfichtigung gefontt werbe. Beachten wir ben Ctanbpunft, ben ber Berfaffer bei ber Behandlung feines Gegenftanbes ein-nimmt: es ift ber Standpunft bes humanismus. Die Religion bezieht alles auf Gott, wie fie benn mefentlich Abhangigfeit ift, ber Sumanismus ftellt alles auf ben Menfchen. Berudfichtigen wir bies, fo merben wir uns in bem ethifchen Gnftem bes Berfaffere febr fcnell orientiren. Die fittlichen Forberungen ber Behn Bebote lagt er meift fteben, aber er gibt ihnen andere Dbjecte fittlichen Banbelne, fowie er anbere Motive ber Gittlichfeit verlangt. Findet er, nicht mit Unrecht, bag Dofes als gwei machtige Bebel ber Gittlichteit Furcht und Boffnung binftellt, fo verlangt er eine Gittlichfeit, Die aus freier Celbftbeftimmung hervorgeht; ftatt bes Comure bei Gott berlangt er, bag wir fcmoren follen bei unferm Boch. ften und Beiligften, nämlich bei unferer Denfchenwurbe, "Gelbftachtung ift bee Lebene bochftes But; wer in fich erliegt, ift elenb". In biefer Ethit hat bie Begiebung auf etwas Jenfeitiges feinen Blat. Die Frage nach bem Dafein Gottes umgeht er und fagt nur, bas 3beal bes Menfchen fei fein Bott, bas Streben nach beffen Berwitlichung feine Religion. Conft finbet fich manche treffliche Bemertung eingestreut, beren Abreffe an gemiffe 1873, 15,

firchlich Beltrebungen der Gegenwart gerichtet ift. So lagt er, Wolfes hobe einen Nationalgott gewollt, ode driftliche Briefterstum aber predige den Buftern einen Kirchragott, über delfim Beredynung felbst das Nationale vergessen per ber bei Beredynung felbst das Nationale vergessen pricht, der Gestellt, der and dem Gengen spricht, der Eifer, mit dem der Antor an der Bereddung der Wintelge arbeitet, werben auch dem wohlstheued berühren, der sich nicht auf gleichem griftigen Schappuntt weiß. Judem versteht er seinen Gegenstand mit eindringlicher Bereddungt id dem Horer andez gut die gen, dabe wir, alles in allem, auch hier sogen bürfen: Peetus est, quod theologum facil.

Dit ben beiben folgenben Berten betreten wir ben Boben neutestamentlicher Kritit und Gefchichtsforfchung:

- 4. Chriftus und die Evangelien. Behn Bortrage gehalten von D. Schwalb. Bremen, Tannen. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 20 Rar.
- 5. Der Apofiel Baulus von A. Sausrath. 3meite vermehrte Auflage. Mit zwei lithographirten Karten. Deibelberg, Baffermann. 1872. Gr. 8. 2 Ehfr.

Der Berfaffer bee erfigenannten Berte geht babon aus, bag es etwas in ber Belt gebe, mas nian ben alten, und etwas, mas man ben neuen Glauben an Chrifine nenne; bem alten Glauben fei Chriftus Gott, bemt neuen Denich, mabrer, bloger Denich. Das Gigen. thiimliche jeboch, mas ben Chriftus bes neuen Glaubens bon ben übrigen Denfchen unterfchieben habe, fei feine Gotteefohnichaft gewesen, b. b. er fei fich feines natürlichen menschlichen Berbaltniffes zu Gott in einer ibm eigenthumlichen, unerhörten Beife bewuft gemefen. In feiner Evangelienfritit, mit ber es bie gebrudten Bortrage ju tonn haben, fucht ber Berfaffer nun Gefchichtliches und Ungefchichtliches ju fonbern und ein menfchliches Bilb ber Berfon und bes Lebens Jefn herzuftellen. Es fehlt biefer Darftellung nicht an treffenben und trefflichen Bedanten, fo 3. B., wenn er fich über bie Art aus-fpricht, wie fich Jefus Gott gebacht habe. Es fei bergebliche Dithe, Jefum an einem Bertreter ober Borfampfer ber Immanenglehre gu machen. Der Gott Jefu (und, tonnen wir hinguftigen, ber Gott ber Bibel über-haupt) ift von ber Erbe burch eine Rluft getreunt; fubftantiell fei er nur im Simmel, auf Erben nur bermoge feiner Allmacht und Allwiffenheit, aber nicht vermöge feiner Unenblichteit. Unenblichfeit Gottes! Diefes Bort wilrbe Jefus nicht verftanben haben; fein Gott fei nicht ein unenblicher Gott, fonbern ein perfonlicher, burchans menfchenabnlicher Gott. Unleugbar geht burch viele Stellen bes Buche ein Sauch von Frifche, bie febr mobil. thuend berührt, ichade nur, bag biefer Bauch ber Frifche, wie fehr hanfig gefchieht, mit bem Opfer ber Tiefe und Gritnblichfeit erfauft wirb. Stellenweife macht es fich ber Berfaffer mit feiner Beweisführung ein wenig leicht, wie wir an einem Beifpiel zeigen wollen. Er fucht barguthun, baft bem vierten Epangelium (bee Johannes) fein gefchichtlicher Berth beigulegen fei; ber Jefus biefes Evangeliften fei fein Denich und fein Gott, es fei ber fleifch. geworbene Logos; vieles, mas in biefem Evangelium als Beschichte berichtet werbe, fei Dichtung, fo auch bie Scene, wo Jefus vor bem Berbor bes Bilatus fteht. Boren wir,

welche Rriterien ber Berfaffer als Zeugniffe feiner Be- | lettern bas Befen und bie Bebeutung feines religion hauptung anführt:

Berehrte Buhorer ! Diefe Scene zwifchen Bitatus und Befus will ich Ihnen nicht abfürgend barftellen; tefen Sie fie wieber und erfreuen Gie fich baran, und wenn Gie biefe Scene nicht als ein Deifterfilld bramatifder Dichtung erten. nen - nun, verzeihen Gie, daß ich es Ihnen offen fage: bann wiffen Gie überhaupt nicht, was Dichtung und mas Gefchichte ift.

Das beift nicht, bie Buborer iberzeugen, fonbern perbluffen. Bubem ift bie Cache, wie Schwalb fie bentet, noch feineswegs über jeben Zweifel erhaben.

Bahrhaft erftaunlich ift es, wie ber Berfaffer, ber boch eine bon reiner Bahrheiteliebe befeelte Rritit will, bem frommen Betrug und ber ichonen, aber irreleitenben Schwarmerei bas Bort rebet. Es hanbelt fich namlich um bie Auferstehung Befu. Der Berfaffer, ber ben Glauben an Diefelbe nicht theilt, meint, Diefer Glaube fei baburch entftanben, bag irgenbein Junger ben Leichnam Befu fortgetragen, bas Geheimniß feiner That fiir fich behalten und mit fich ins Grab genommen habe. Er fpricht fich liber biefen Blinger und feine That folgenbermafen aus:

Ber biefen Junger für einen Dieb ober für einen Luguer und Betruger halten will, mag es tonn, und verantworten! 3ch balte ibn fur einen ebetn Chriften. Bie batte biefer 3unger, ale feine Mitjunger fich bee tebenbigen, auferftanbenen, fiegreichen Chrifine freuten, ihnen fagen follen: "Rommt mit mir, ich will ench feinen Leichnam zeigen." Datte er fich ge-brungen gefühlt, "biefe wichtige Thatfache" ju offenbaren, er mare jebenfalle, auch wenn er aus Bflichtgefühl gehandett hatte, ein recht armfeliger Menich gewefen. Das aber war er, Gott fei Dant, nicht; vietmehr freute er fich fiber ben gliidlichen Erfota feines beitigen Diebflabte, burch metden er ben Erfofer anm ameiten mal und filr immer ber Welt gefcheuft hat?

Die? ber Berfaffer taun einen folden frommen Betrug autheißen, felbft bann, wenn er fieht, bag baburch bie Gefchlechter vieler Jahrhunderte gu einem nach feiner Deinung faifchen Glauben verführt worben finb? Gin Blid in Die Rirchengeschichte mußte ihn überzeugen, wie gefährlich es fei, ber Rirche mit frommen Schmarmereien und beiligen Dichtungen nabe ju tommen, benn fie bat noch immer ben Drang empfunden, fogleich bogmatifches Rapital baraus ju fchlagen und, wenn es anging, ale Bmangemiinge in Gure ju fegen.

Dit bem Inbalt bee befprochenen Bnche in einem naben Bufammenhang fteht bas zweite ber obenverzeich. neten theologifchen Werte, benn befchaftigt fich jenes mit ber Berfon und bem Leben bes Deifters, fo bietet uns "Der Apoftel Baulus" von A. Sausrath bie Gefchichte feines Schillers. Das Buch erfcheint in zweiter Muflage, beren Umfang gegen bie erfte Auflage ftart angefchwollen ift. Bir haben es bier mit einem Gefchichtemert von ernfter Bebeutung ju thun, und ber Berfaffer hebt berbor, baf icon bie erfte Auflage megen ber objectiven Darftellung bes geschichtlichen Gegenftanbes bei beiben theo. logifchen Barteien ber Gegenwart Anerfennung gefunden habe. Bir geben fogleich auf ben Rern ber Gache und fragen: mer mar Baulus? Der Berfaffer antwortet: ein religiofer Benine. Aber auch Jefue bon Dagareth wirb mit bemfelben Damen genannt. Co wollen wir und guerft bon bem Berfaffer fagen laffen, worin er bei bem

Genius finbet:

Dan hat Genien und gottgefandte Bropheten bie genent. "die wieder einmal von vornen ansangen", die der Beit im nene Frage stellen. Die neue Frage, die Zesus stillt, pu das an den Gott der Inden gerichtete Wort: Bist du nicht ber Gott bes Borns, und ift bie Welt wirflich mur tient, mit bein Stuch auf ihr faftet? Das Gefet antwortete Ja auf biet Frage, aber bie gange Belt autwortete ibm mit einem taufmbiachen Rein.

Aber mit biefen Worten ift bie Cache noch feint wegs erlebigt. Es tommt bei einer religiöfen Berftalib feit nicht auf ihre einseitige Beiftesthätigfeit ober auf it theologifches Guftem an, es ift neben bem Begriffamilian ein Berfonliches, bas ber religiofe Genius in feine Beine arbeit bineinlegt. Auf Diefes Berfonliche in Beint fonnt ber Berfaffer auch balb barauf ju fprechen, indem er it Frage auswirft, wie Befus bazu getommen fei, Bett # ben Bater zu erfassen, während bie Menschheit vor it ihn meift nur ale ben gurnenben und rachenben Ger gebacht und geffirchtet habe. Er meint, bie Anter tonne nur gefucht werben in ber Berfon Jefu felbit, a gwar in ber Starte bee Rinbichaftebemuftfeine, bat # Befus gemefen, aber biefes Rinbichaftebewußtfein habe if wieber nur entwideln tonnen in einem Gemuth, bat mi fculblos, fiinblos ber Gottheit gegenüberftanb, in la alle menichliche Unruhe und Unbefriedigtheit aufgehin maren, auf bem nicht ber Comers ber Enblichfeit in nicht bas qualenbe Bewußtfein, nur Splitter und Bud ftild beffen gu fein, mas es hatte merben follen. In fündige Denfch, bas befledte ober auch nur getite Bemiffen wird Gott ewig ale ben gurnenben und riche ben, ale ben eifrigen Gott fich gegenüber febm; Offenbarung aber, bag Gott ber Bater ber Drife fei, tonnte nur einem Gemuth aufgeben, in bem Gemi Bilb fich ungetrubt fpiegelte, weil ber Gpiegel ohne Blide mar. Die Offenbarung Gottes ale bee Batere if be ftarifte Beweis ber abfoluten Rormalität ber menfdie Matur in Jefu. Alfo: bie neue Gottesanfchaung fprang bei Befu aus feiner einzigartigen Berfonlicht und barin wird benn wol auch bas Befen und bie beutung feines religiofen Genius liegen.

Durfen wir nun in bemfelben Ginne auch to einen religiöfen Genius nennen? Rach einem belan Bort verfteht nur ber Benius ben Bening, und biefem Berfteben ift nicht felten gepaart ein ftartet mnßtfein verwandter Große. Etwas Mehnliches aber ben wir bei Baulus nicht, niemals ift ein Couler bes tiefften, nicht blos grabuellen Abftanbes von fer Meifter fo bewußt gewesen, fobag wir, wie bie & uns einmal hiftorifch und pfnchologisch vorliegen, wie an ber Alternative gebrangt merben: 2Bar Jeful Magareth ein religiöfer Benius, fo tonnte Baulas Tarfus feiner fein; ift es aber ber lettere gemein. mufite ber erftere etwas anberes fein. Bir baben bem Befagten nur bas Bebenfliche ber pon bem Bais aufgestellten Barallele fritifiren wollen, bie, mie mit feben haben, fich aus bes Berfaffere eigenen Der wieber vernichten lagt. Bielleicht treffen mir bas hältniß richtiger, wenn wir, swifden Religion und I logie untericheibend, Baulus einen großen Theologen nen und ibn gu feinem Meifter 'eine ahnliche Stellung einnehmen laffen, wie etwa einen Mefthetiler ober Spftewotiler au einem icoperifden Genius ber Runft.

Bir feten jum Schlug noch ans bem febr lehrreichen und gebiegenen Buche eine Stelle ber, in ber fich ber Berfoffer ansammensaffend über bes Baulus Berfonlichleit, fewie auch über feine Schreibart ausluft:

Co ift fcmer, Diefe Jubivibualität ju carafterifiren, in ber fic driftliche Liebesfulle, rabbinifcher Scharffinn und antite

#### Studienreifen in England.

Sindienreifen in England. Bilber aus Bergangenheit und Gegenwart. Bon Julius Robenberg. Leipzig, Brodhaus. 1872. 8. 1 Ehlr. 24 Rgr.

Es hat une nicht munber genommen, bag biefes nenefte Bert Robenberg's fofort nach feinem Ericheinen einen englifden Ueberfeter gefunden bat, und bag berborragenbe englifche Beitfchriften fich mit vollfter Anertenming über biefe Entturftubien aussprechen, welche befimmt find, Bolt und Canb ber britifchen Infeln nach bitber wenig beachteten Seiten bin fcharfer zu beleuchten und bem Berftunbnig ber Deutschen ju nabern. Robenberg fennt und fchatt bas englifche Befen; Kamilienberbaltniffe, literarifche Berbinbungen, Reifen und gelehrte Stubien haben ihm tiefe Ginblide gemahrt in Die eigenmige Entwidelung und Beftaltung ber focialen Berhaltnife auf ben Infeln jenfeit bes Ranals; bie groß. atige Befchichte berfelben bat nicht verfehlt, einen nach. baltigen Ginbruct auf fein poetifches Gemith auszufiben, und ju bem, mas er gelefen und gebacht, haben feine tigenen Banberungen Illuftrationen und Commentar binjogefügt. Die frifche Unmittelbarteit ber Anfchauung, Empfindung und Darftellung, welche Robenberg's frühern Schriften über englifche Berbaltniffe eigen ift, fehlt anch ber neueften nicht; fie verleugnet auch nicht bas bem Berfaffer eigenthimliche Beftreben, für bas, mas zeitlich unverbunben andeinanberliegt, Mittelglieber gu fchaffen, mide perlnipfen und erlautern. Robenberg mollte nicht Brittage gur Gefchichte ber englifchen Gultur liefern, fonbern einzelne Momente ber focialen Entmidelung berausgreifen und "biefe gum Mittelpuntte von Bilbern machen, wilche bon bem Befonbern eine Berfpective bieten auf bas Allgemeine: bas Bolf und bas Canb".

Uber "Kent und die Canterbury-Gefchichen" gandetle uneil bes gleichnamigen Schloffes, fat der Berfolfer, wareil des gleichnamigen Schloffes, fat der Berfolfer unlings der jedigaer Jahre längere Zeit gelebt und dort, wo der Vord-Warderie Englande restierten, wo eine Mengy angebere Schloffer Zeugniß ablegt den der ungebrochem Macht eines reichen einstemischen beite, mannichie Auregung zu Sudden die Schloffer der Schloffer der Auftregung zu Sudden die Gefchiefte ber Schloffer merhafen der Berten bei Berten bei Gefchiefte ber Schloffer ungehanden. Deren, welchen die Gefchiefte ber Schloffer ungland fremd ist, wird es überroschieden fein , das Wittelalter undertagen, "das zwanzig der größten Abelsonnilen kund Bitzer und Aufliede begründer und bet Mitchalten und ferhalt wenigen Abach geliche ein das Mittelalter und fechgen, das gewanzig der größten Abelsonnilen kund Bitzer und Kaufletel begründer worden und sieden

Beere ihre Erhebung einer erfolgreichen Caufbahn ale Ab-

Cantebury hat auch in Robenberg eine Gulle historischer Erinnerungen mach gernsen: Die mittelasterlichen Giebelhäufer, ber uralte Dom mit seinen gewaltigen vierectigen Thitmen, die Gröber ber Großen bes Reichs und ber Richt, die Stätte, wo Thomas a Beckt ernordet ward, jenes Thor, durch welches die Higger in Spancer's "Cantebury-Gefchigten" in bie Stoht eingegen, die Stancer's Dichtung berweit ber Berfasser und függer in Ser Dichtung berweit ber Berfasser und függeren; er beingt zu besten gebengeschässe einige Berchtigungen und Ergangmen und falbert die Deretlichkeiten ber Ertalblungen des nebtlichen Boccacio.

 fche Berfpective berleiben; wir begegnen ben Strafentochen, welche heiße Rippen bon geroftetem Rinbfleifc, wohlgebadene Bafteten und andere Lebensmittel ausrufen, und treten in ben St. Baule. Dom ein, um gu ertennen,

bag auch ber Rirchenbefuch feine Befchichte bat.

Die St.-Baulefirche mar bamale bie große und fafhionable Bromenabe von London; aber fie mar noch viel mehr außerbem. Bas im heutigen London ber Erobelmartt vom Soundebitch am Morgen, Die Borfe gur Mittagegeit, Rotten-Rom am Rad. mittag und Sammartet am fpaten Abend ift, bas jufammen mahrend bes gangen Tage mar im 16. Jahrhundert St. Baul, bie alte Metropolitantirche von London, nicht ber Blat por ber Rirche, fondern die Rirche felber. Es gingen überhaupt mun-berbare Dinge in den Rirchen por; fie maren die Theater, bie Berichtebofe, Die politifchen Rampfplate und Die Lotteriehaufer jener Tage. Das alte Drama, bas Miratelfpiel, bevor es auf bie Strafe gemanbert mar, hatte jahrhunbertelang feinen Git in ben Rirchen gehabt, und noch ans bem Jahre 1592 boren wir, bag bei einem Befuch ber Ronigin Glifabeth in Orford ber Gotteebienft in ber Universitatetapelle nicht fo bald vorliber war, als man auch die Kapelle ichon in ein Theater für die Bergnugungen des Rachmittags verwandelte. Um biefelbe Beit verbot bie atabemifche Obrigfeit berfelben Univerfitat bas Ranchen in ben Rirchen, "wegen ber ju großen Maffe bes Qualme". Die Bemeinbemablen murben faft fiberall in ben Rirchen vollzogen, und fehr haufig, befonbere in Beiten von auftedenben Rrantheiten, murben auch bie Afften bafelbft gehalten. Am ungenirteften jedoch benahm man fich in ber genannten Detropolitanfirche von Condou. berienigen. welche im großen Feuer gerflort, auf berfelben Stelle fant, wo jett ber Dom von St. Baul fich erhebt. Das St. Paul's bes heutigen London ift ein Ruppelbau, nach bem Mufter ber Beterstirche in Rom; St. Paul's in Shaffpeare's London war ein gothijder Dom, mit einem ichmalen Thurm, ber aber burch Feuer im Jahre 1561 halb gerfiort mar, mit Rrenggangen und einem Tobtentang an ben Augenwanben. Go oft ben für die Laftnechte mit Bierfaffern, Brottorben, Gifd, Bleifch und Früchten; beladene Maulefel, Bjerde und andere Thiere zogen unaufhörlich von der einen Thur zur andern, die Marmormofaiten mit Strob, Abfall und Schmug jeber Art bestreuenb. Durch bie hoben Flügel bes Doms tlang Roffegewieher, und auf den Banten im Chor fcnarchten Die Erun-tenbolbe. Auf ben Gaulen, in bem reichen Bitbhanerichmud ber Rnaufe nifteten Bogel, nub es war ein Sauptvergnugen ver Attage nitgerte Soger, tad be vor et Jauptorgungen ber Citizingend, sie mit Pfeit und Bogen frechzigfeigen; au bie Säuten wurden Zettel geschlagen, und an der jogenannten "Si quis" Abfr braugten sich bie Dienstboten, welche eine Bertichest juden. Die Abvocaten der benachbarten Gerichtsbife pou Domagte und Baternofter-Rom batten ibre Stanbe. benen fie ihre Clienten empfingen, und noch unter Rarl II. war bavon fo viel libriggeblieben, bag ein Jurift, fobalb er gur Pracis berufen worden, nach St. Baul's ging, um fich feinen befondern Stand gu mablen. In ben Seitengangen bielten fich bie Bucherer auf, und bas Taufbeden marb ale Comptoir bei deu Bahlungen benutet. Der Larm war fehr groß, und mahrend in einem Theil bes Doms die Orgel ging und bie Bredigt gehalten warb, wurde in bem andern geflucht, geidmoren und betrogen.

Shatfpeare ift oft nach St. Paul's gefommen, um Charafterftubien ju machen: "Bier (in St. Baul's) habe ich ibn mir gefauft", fagt Falftaff bon Barbolph. Doch öfter noch befuchte ber große englifche Dichter bas Birthebaus. Robenberg ergablt, baf Chaffpeare bie Befanntichaft bon Gir John Dibcaftle, bem Driginale bee vielbewunderten John Falftaff, in ber Taverne

Bum Cbertopf" gemacht habe, und bag erft in biefem Jahrhnnbert bas alte Saus niebergeriffen worben, um Raum für bie neue London-Bridge ju machen; meiftens habe Chaffpeare aber bas Birthehaus "Bur Deermaib" frequentirt, beffen Birth Dun bief.

Die Schilberung von Shaffpeare's Theatern folieft bas zweite Rapitel; ber Lefer wird baraus bie Ueber: gengung fcopfen tonnen, baf bie bramgtifche Runft auch ohne befondere Bflege bes becorativen Glemente jur Glaificitat fich entwideln tann. Denn bie "Breter, welche bie Belt bebeuten", maren ju Chaffpeare's Beit "nur große Breter im Sintergrunde ber Bilbne, mit ber Infdrift agrance», wenn bie Scene in Frantreich lag, ober «Benetia» und «Berona», wenn ber Dichter une in

bas Land berfeten will, wo Dibello fein Beib aus Gifer-

fucht ermurgt, mo Julia und Romeo geliebt baben und geftorben find um ihrer Liebe millen".

Der Abichnitt über "Die Raffeebanfer und Clube von London" bringt une ber Gegenwart naber. Die fonbonte Aneipen bes 16. Jahrhunderte haben eine literarbiftorifche Bebeutung befeffen; bie Raffeebaufer bes 17. Jahrbunberte nahmen einen politifden Charafter an, fie murben, wie Dacaulay fagt, bie Sauptorgane, burch weiche fich bie öffentliche Deinung ber Metropolis Luft machte, und fie find bies geblieben bis in bas lette Drittel bes vorigen Jahrhunderte, wo die Clube ihren Ginfing auf bas politifche und fociale Leben abichmachten. Robenbere darafterifirt poraugemeife bie culturgefchichtliche Bebentung ber Raffeehaufer, ihre Wichtigleit fur bas parla-mentarifche Leben, bie Literatur und ben Banbel; alt Beitungen, Reifebefdreibungen und Befchichtemerte haben eine Bulle intereffanter Gingelheiten geboten, beren Cammlung bon bem gemiffenhaften Fleife, beren Berarbeitung bon ber ftiliftifchen Runft bes Berfaffere Beugnif ablegt. Bas er itber bie Clube ergablt, ift jum Theil bas Er gebnik eigener Erfahrungen und Beobachtungen; bierbei geht er bon ber Anficht aus, bag ber Club nicht blot feinem Urfprunge, fonbern feinem gangen Befen nach eine fpecififch englifche Erfcheinung ift, bie nur porübergebend in politifch erregten Beiten in anbern ganbern Burgel gefaßt hat, beren Rachahmungen aber weit binter ben englifden Borbilbern haben gurudbleiben muffen, weil bie in ber Gigenart ber focialen Berbaltmiffe liegenben Grundbedingungen gefehlt haben:

In England, mo es bieber anfer bem Beidaft unb ber Familie, bem Daus und ber Deffentlichfeit taum ein Dritte gab, ift der Cinb ale ein vermittelndes Element hinzugetriem. Er fleht zwischen beiben und bat etwas von beiben; er verbindet die Leichtigfeit des gefelligen Austaufches, wie fie in ben altiondoner Raffeehaufern herrichte, mit ben folibern Genfiffen ber guten Lavernenzeit. Er erfett das continentale Birthehaus, die Reftauration, ben Bonfevarb, ben Foger und bir Conditorei; bies alles ift er bem Londoner und noch elwas mehr. Die Affociation ber Standes- uub Berufeintereffen mar Das erfte, und bie Affociation ber materiellen Intereffen folgte nach. Mitglied eines Clube ju fein, beift bas Recht haben, eine ber iconften Gebaube in einer ber pornehmften Gegenben eins oet igongen Groaue in einer or voneigungen Signer Stadt als fein Daus, und Diener in Rufchhofen als fein Diener gu betrachten; in einem Sale mit vergolbetem Rolond und ichweren Teppiden bie Beitung und in einer Bibliothet mit eichengeschnibten Schranten bas "Magazine" und bit "Review" ju lefen; in einem Galon, burch beffen halbherab-gefchobene Fenfter ber Sommerwind aus bem Bart heraufmeh. Die Ginwirtung ber englifchen Clube auf bie politi. iden Barteien, auf Gefengebung und Bermaltung ift befannter ale ihre Bebeutung für bie Literatur. "Literarifche Club", welchen Camuel Johnson gegrundet bat, bereinigt noch jett bie hervorragenbften Danner ber Runfte und Biffenfchaften, ber Literatur, ber Bolitit und ber Rirde; aus feiner Ditte ift bas "Athenseum" berborgegangen. Deben ibm bertritt ber Deue Athenaum. Club eine abnliche Richtung; Thaderan hat ihm jahrelang angebort. Die prachtvolle aufere und innere Mueftattung ber Clubbaufer, bie Reinheit ber Ruche, bie reichhaltigen Bibliothefen, bas ebenfo gefellige ale geiftreiche Leben, meldes in ben großen blenbenben Galen berricht, und alle bie finnreichen Ginrichtungen, welche ber Befriedigung ber feinen Lebenstoeuiiffe bieuen, führt une Robenberg ber; nur eine fcheint er berfchwiegen ober bergeffen ju haben - bas Cliquenmefen , welches einen tiefen Edetten in bas lichtvolle Bilb bes englifden Club. lebene mirft.

Das nächfte Kapitel ist ben "Iuden in England" gemednet; auch giber erhalten wir in großen Bigen einen
biftnissen Ueberblic über bie Eutwickfung einer besonknie Beite ber englissen Eutwir unanche erinnert an
könnise Erchältniss, das meilte ist jedog England eigenkönnise Erchältniss, das meilte ist jedog England eigenkönnise ber bei Urfache und Art ber Iudenmaniquation, nuckfu 1833 erchigkt, joh gwir Jahrhunbette nach Eronnwell's bergeblichem Berluche, ben Iuden
ine rechtliche Cettlung in England zu sicheren. "Bie
ist alle staalischen Kragen", jagt Robenberg, "hat Deutsch
ab ach bie Iudenmenschied inn nuch auf bem Enge
ber vorbereitenden geisigen Arbeit, in den stillen Eruben
siner Denter und Dichter ertebigt, als auf bem eines
erfosjangsmäßig gestigten parlamentarischen Rampfek,
pundsem freisich zwei Dinge fehlten, nämlich die Bereilung mid des Farchannt. Alls diese lannen, war die

Sache reif; fur bie Juben in Deutschland mar Leffing's «Rathan ber Beife» fo viel werth ale ein ganger fieg. reicher parlamentarifcher Felbjug. Die Frage, mit einem Borte. ift in Deutschland eine culturgefchichtliche gemefen, in England aber eine politifche." Feinfinnig find bes Berfaffere Bemerfungen über bie Charafteriftit ber Juben im englifden Drama; er weift nach, wie Chafipeare bas gröfite Gewicht barauf legt, in bem Juben Chylod une ben Denfchen verfteben zu lernen, um erft barans bas Unmenichliche feines Beginnene erflorlich ju machen, mie er bem Juben, welchem er bie Bahnvorftellungen bes Mittelaltere anbangt, Chriften gegenüberftellt, melde por feiner Bobeit gufammenfchrnmpfen, wie er aber ber Bolfestimmung baburch Rechnung tragt, bag er nicht ben Belben bes Stude baraus ale Gieger hervorgeben laft, fonbern ben ganglich Gebrochenen mit Bobn überbanft und ihm am Enbe nur bie Bahl gwifchen ber Balfte feines Bermogens und feinem Glauben laft.

Es ift Robenberg eigenthümlich, ben Blid bes Lefers bon bem Befonbern, bem Gingelnen jum Allgemeinen gu führen und bas fcheinbar Bufallige ale bas nothwenbige Refultat bestimmter Borbebingungen gn erflaren. In biefem Sinne ift er Biftoriter und Topograph. Gegenwärtige fieht ihm an ber Spite einer langen Reibe porbergegangener Erfcheinungen; ben Charafter bes Bolle flebt er in innigem Rufammenbange mit bem Charafter bes Lanbes. Go belebt fich bor feinem Muge bie Land. ftrafe, bie Rlofterruine, bas ftille Beftabe bes Gees nicht mit ben willfürlichen Geftalten einer Dichterphantafie, fonbern mit Befen, welche ber topifche Ausbrud gemiffer hiftorifcher ober topifcher Berhaltniffe finb. Die letten Abfchnitte: "Bilber bon ber englifchen Canbftrafe". "Berbst an ben englifchen Seen", fceinen nur in lofent Bufammenhange mit ben culturgeschichtlichen Effans zu fteben, welche ihnen borausgeben; ergablen fie boch mehr bon Reifen ale bon Stubien, und bennoch find fle nicht blos unterhaltenb, fonbern auch belehrenb; jener, weil er benen, welche Deuengland nur auf bem Schienengleife und in ben Stabten gefehen haben, ein Stud bon Alt. england zeigt, wie es fich noch auf ber Lanbftrage und in ben Dorfern erhalten hat, und biefer, weil er Lanbichaften fchilbert, bie angerhalb ber vielbetretenen Touriftenftragen liegen, benen aber Ratur wie Beichichte einen eigenthumlichen romantifchen Reig berleiben.

Robenberg ift ein trefflicher Stilift; feine Darftellung erinnert bisweilen au Macaulay und an anbern Stellen an Didens bin; fie ift immer feffelnb, glatt unb bem Stoffe entfprecheub.

Reinhart Böllner.

#### Fenilleton.

Englifche Urtheile fiber neue Erfcheinungen ber | bentichen Literatur.

lleber "Die Eingeborenet Slabefrides, ethnograbhisch md ansomisch beschrieben", von Bussen pulse Frisch, sigs die "Saturday Review" vom 15 Marzi; "Oles ist ein höchli wäsiger Beitrag jur anthropologischen Wissenschung Nachten von Verfeller schrieben der die Verfeller Machten von Tersteller sich zu machte der diese läugern Aufentbalt im

Lande jur Schilberung biefes Bolts bestigt, bat er fich feit feiner Ridfiche nach Europa ber erchen beriels über ben Argenstalts dornabenen Literate bemeifter, und trill jest vor Eigentschaft eines Beutheliers ber Arbeiten feiner Borgaber en auf, wöhrende er zugeich neues Macteria herbeilogkt. Biete ber Bobachungen fuberer Richtben find und ihm boch und und ber Berbachungen feiner fundter find ber der Berbachungen feine fundter fundte bes Irritume

ift bie beftanbige Gucht gemefen, bas Leben ber Bilben burch Die unbewußte hineintragung europäifcher Borftellungen in eine Sobare, am die fie ganglich unanwendbar find, ju verschönern.
Go 3. B. loft fich per Glaube an ein hoheres Wefen, welchen viele Reifende unter ben hottentotten entbedt haben wollen, nach genauerer Foridung in Chrintcht por einem vergotterten Borfahren auf, und ber gragere Theil beffen, mas für Religion Dorfulen daf, und ver geingere Deit beffen, was für Reitgion unter den Affern gegolten ba, ift einfach Zuderei. Spuren von Arfigion indessen dem mit, mit allegemiene geprochen, die Sittlickeit und Intelligeng der Bilden unter den Einflussen. ber Bhilanthropie ober bee 3bealiemne in einem viel ju glinver spelantjuspie voer voer zoeiniemie in einem ofet ju ginfigen Afgie dome Duchmann fün, hat man dem Buchmann faum Gerechigfeit wöherfahren falfen. Pichfe fann überrafigender, hat ju finden, do, hie da, in floden, do, hie de, in floden is, die bödfe Kerrefientrung der Bernfigheit, nuter dieten himat nud gefehlofen Bondereren in einem weit entwideltern Juphande vordomen ist, als mitte dem Koffern mit figen festen Anglein mit dem unter dem Anflern mit figen festen Gobnungen und fiere Organisation nach Stammen. Die bier gegebenen Facfimiles von Buschmann-Malereien laffen inbeffen teinen Zweifel au ber Thatfache auflommen; ihre Aehnlichfeit nit ben primitiven Darfiellungen bes Sobienbars und Mammuths muß jebem auffallen. Dr. Friifch bestreitet bie Theorie, bag Bufchmanner blos entartete Dottentotten feien; boch icheint er bie monliche Bermanbtichaft ber beiben Raffen jugugeben. Gie find fich in ihrer Unfahigfeit, nicht gerabe jur Civilifation, fondern gur Beibehaltung ihrer nationalen Gelbftändigfeit unter beren Ein-fillfen, abulich; fie ichrumpfen gufammen und verichwinden, mahrend fich ber Raffer immer leicht ben Umftanden anbafit. Das Bert ift in Abichnitte, ben acht Stammen entfprechend, bon welchen es handelt, eingetheilt; jebe mefentliche, auf eine von ihnen fich begiebende Gingelheit wird umftanblich ange-geben; bie theils im Buche enthalteuen, theils baffelbe in Geftalt eines Atlas begleitenben 3Auftrationen find jahlreich und aut ausgeführt. Der Berfaffer ift fich ber Begiehung nicht unbewußt, welche feine Forichungen jum Broblem vom Urfprung bes Reufden haben, halt es aber vorberhand noch für ber-frlift, eine Meinung liber biefen Buntt ausgnbruden."

Ueber "Die Balau-Infelu im Stillen Ocean, Reifeerlebniffe" von Karl Semper, fagt baffelbe Blatt: "Reatt's Erzählung von Kapitan Bilson's Schiffbruch und Aufeuthalt auf ben Balau-Infeln gebort gu ben claffifden Schriften unter ben englifden Reifeblichern, und bes Rapitans intereffanter Schubling Bring alee Boo » war in unferer Erinnerung einer ber Delben ber Linderflube. Es ift baber erfreulich, daß uns bie Mittel geboten werben, unfere Befanntichaft mit einer durch roman-tifche Affociation uns fo lieb geworbenen Infelgruppe zu erneuern, felbft weun auch ber Bericht, ben wir über ihre gegenwartige Lage ethalten, weniger befriedigend ift, als wir hatten wunfchen tonnen. Dr. Gemper, ber mobibefannte Reifenbe in ben Philippinen, ber bie Gruppe im Jahre 1861 an Borb eines englifden Rauffarteifciffs befuchte und beinabe ein Jahr bort hinbrachte, fand bie Infelbewohner an dronifd geworbenen Zwiftigfeiten unter fich und noch mehr an ber unbeilvollen nen Bonngerten nurr jed und noch mest an ort ungetwouen Einmischung frember Abenteurer feiben. Gine berfelben, ein Kapitau Chepur, als Bersoffer eines Werts über Botpuffen befannt, von Dr. Gemper aber als gewissenloser Mann von feltener Lift und Bermegenheit bargeftellt, foien gur Beit bee Bejuche unfere Reifenben nabe baran, feine Berrichaft über einen beträchtlichen Theil ber Gruppe gu grunben. Er hatte einen Bertrag mit ben bebeutenbften Sauptlingen abgefchloffen (beffen Text bier mitgeiheilt wird und enifchieben eine große Mertwürdigfeit ift), in welchemer fichein banbelsmonopol ficherte. Er ging inbeffen ein wenig ju weit, und balb nach Dr. Cemper's Befuch murbe er bon ben Eingeborenen ermorbet ober vielleicht mit Recht getobtet. Dr. Gemper brudt fich febr beftig über die Biedervergeltung aus, welche ein englischer Seroffizier, feiner Ansicht nach, fich mit Unrecht verleiten ließ, für Chepne's Tod zu fordern. Eine etwas ähnliche Affaire hatte gerade vor Aufunft bes Reifenben flattgefunden und wurde von ihm in einer hier abgebrudten Mittheilung an bas « Diario de Manila» benuncirt. Dan fann bie englifche Flottenbeharbe

nicht febr barliber tabeln , baß fie ben Schut ihrer tanbian ju ihrem Sanptgwede erhebt, und babet gewiffermein mit thigt ift, fich auf bie einfeitigen Angaben ber lettern m me laffen. Augenfcheinlich jeboch wurde ber Aufenthalt eines bentmachtigten Gefchaftstragere auf jeber biefer Gruppen, ber ne bem Schutze ber Gingeborenen beauftragt ware, nicht mur bie, fonbern auch bie weit traurigern und fcmachvollern Berten lungen, die wir in Queensland zu beflagen hatten, verfinder haben. Bir hoffen ernftlich, bag man die Sache nicht mit in Mugen laffen werbe. Rein Beilmittel, fürchten wir, wit ge nugen, ben Berfall ber eingeborenen Bebolferung anjudden benn obichon bie Balan-Infeln weniger ale bir meifen fin pen bom Bertehr mit Guropaern gelitten haben, fo if fit bie innerhath bes letten Jahrhunberte von 40000 anf 10000 te abgefunten. Der hauptgrund babon ift nach Dr. Cempe's aogeninten. Der Paupigenno vovon ist nam De Campa Perinung ibe plöstigte Ginfibrung bon Kenternoffen mi wert Bequemlichteiten einer vorgefdrittenen Givifiglius, ab ie Spanne und Lebenstraft ber tragen Raffe gerflott bai, webem ihr bad Leben ju bequem gemacht worben ib. Der ba und die Erfindungegabe bes Bolynefiers murben fruber but Die Bubereitung feiner Baffen und Berathe gewedt; jut se halt er fie aus zweiter Danb bom Ausfander und bei wo er ehemals lebte, Dr. Gemper's Bith bon ber in würdigfeit und Ginfalt ber Infelbewohner ift bach anie und entfpricht in allen wefentlichen binfichten bem bes & Wilfon; bie Schonheiten ber Lanbichaft und bie me Buge ber Sitten und Gebrauche find auch lebhaft gefdi und ungrachtet bes peinlichen Charaftere vieler Gunff bringt bas Buch bennoch einen febr augenehmen Ginte hervor."

Mertwürbig ift bie Befprechung bon ,, Johannes Eld welche in bem genannten Blatte vom 8. Rary erfchien. 5 bem Recenfenten biefes Romans im "Athenacum", fo th meinere Anertennung barüber verfagt wirb; ein großer Zu meiner aneitennung Datuver velgag miro, ein Beberieben jeboch muß bem mugtschaften philosphifan Beder Recenseiten beigemessen. Gie halten fich glie dan ble Derfläche, an bos Schiftiche, und Beriebe eigentlichen Gehalt bes Berte. Die "Saturday Rovier" eigentligen Bezal bes Werts. Die "Sauurlay fense-baber burchaus nicht bie bem englichen Berichere gene Bezeichung ber Berafferin als "die George Elies Des lands" getten lassen und den die "die George Elies Des Berafticke zwischen bei und ber gemanten Dame an. " Koman" (novel.), besse es unter anderen, "wenn ei Bomans (novel.) gestannt vereben fann (1), in ichtel Leitzen und mittenskie fickelter (1986). ichrieben und mittelmäßig überfest," (Bie tann ma Schreibart nach einer lleberfestung benrtheiten?) "Die Gar art hat alle gewöhnlichen Eigenthumlichteiten fchlechter ben Composition - lange, finnlofe Gobe, mit Bemorten Superlativ angefullt, Die ohne Bracifion ober Directon einanbergereiht find, und langweilige Monologe an ber & einanbergerein jund, und jangweinige wonvoge ab von Gelpraden, ohne einen mitterbochennt Varagaupten wie Geiten hindurch." Dann wird die Ueberletung und die lieberin geladelt, und die mit Rech. Deutsche Rriftler woll es wol nur in ben seltenften Fallen wongen, ein Bod weiner Ueberletung ju vernitheilen ober fiberhaupt zu beiturt lieberfeitung ju vernitheilen ober fiberhaupt zu betheilen, wenn fie es nicht in ber Urfprache gelefen haben ! lefen fannen.

Die "Academy" vom 15. Marg macht auf Andes Gottfchall's Effan über "Das neuere hiftorifche Drama", Unfere Beit" vom 15. Februar, aufmertfam; ein Bemei, die Redaction ben darin ausgesprochenen Ausichten zustimm, unr in diesem Falle werben in jener ftreng redigirten fcrift Bucher ober Abhanblungen überhaupt ermabnt.

"The Itsustrated Review" nom 13. Mars hebt brid Betfaffere "Rapoleon III., eine biographiiche Studie" aus "bi fere Beit" vom 1. Mar, enthmend berbor. In berfelben Rummer biefer Wochenschrift befinden

lingere Ameigen ber Berte von Bilbelm Ronig über ligger Aufgigen ber Therete von Wilhelm Roning über Chaffpere ich Dicher, Philosoph und Chriff" und Duboc's lichtiftung und Berarteitung von Erani's "feifdicht ber ergischen Verfie". Diefe fich immet mehr berbreitenbe, fehr fin ausgeschietet und Rachtichten bei dem Aufgische Verfiellen der Aufgliche Britalitäten Britantialen der Britanti gang befonbere empfehlen.

Die Rummer (65) vom 20. Darg enthalt einen Auszug aus Buttle's "Geldichte ber Schrift und bes Schriftthums bit Siellung ber Schriftfteller in Deutschland und ben fparichen Abfat bon Badern betreffend, und fagt bann: "Um nn ein ober gwei Beispiele aus Onnberten angescheren. Das tifle ift Gottidall's « Boetif », querft im Jahre 1858 in einem Bundt, und bie gweile Auflage, in zwei Banben, erft 1870 eichienen. Diefe Thatfache gibt Brof. B. Schmit in feinem breucht bat, um bir zweite Auflage ju erleben!" 3 3n Eng-tanb, fügt ber Berichterflatter ber "Roviow" hingu, "wulrden in bemielben Reitraume minbeftens amoli Auflagen eines folden Bette erfchienen fein." Ate zweites Beifpiel ift "Beethoven's Brevier" bon '&. Robl angriffbrt.

#### Mnelanbifde Literatur.

Die "Quarterly Review" bringt in ihrem Januarheft, intem fie fich anlehnt an die "Geichichte der Hohnnaufen" ben Friedrich von Raumer und die Ausgabe der Berte von friedrich bem Großen in breifig Banben unter bem Titel "The two Fredericke" eine nicht unintereffange Barallele amiihm Raifer Friedrich von Dobenftaufen und Ronig Friedrich II. Den Brenften.

- Dem Bernehmen noch ichreibt Bictor Sugo in Gnern. in tinen Roman : "Quatro-vingt-treine", welcher in ber zweiten Bribe ber großen fraugofifchen Revolution fpielt.

- Die Englanber, bet benen bas philologifche Stubium we Enggander, ver eenen one panougejuge Comman in willer Bille febt, fodag die angeschenften Staatsmanner in lickefengung des homer und horag ditetiren, bei deneu fa-ten wieder eine Uebersetung des Birgil in blane-vers bon E B. Ctonch angefündigt wird, machen boch bisweilen recht aufflige blunders in Bezug auf bas Alterthum. Go fagt ber Theuterreferent des "Athonaeum" in Rr. 2367: "Es ift fein Grund abgufeben , worum Die englifche Burleste nicht für bas englifde Droma fein follte, mas bie "Ritter" und "Bogel" fit bas Drama bes Euripides (!) find. Diefe Bermechfelung bon Euripides und Ariftophanes gebort bod ju ben Donationibern.

- Ein intereffantes Bert von R. Marcelli: "La scienza delta storta" (Zurin, Löfcher, 1873) gibt eine Philefophie ber Gefchichtichreibung und jugleich einen Ueber-bid über bie Philofophie ber Gefchichte. Bon beutschen Diflorilern werben Gervinus und Mommien carafterifitt, von benifden Bhilafaphen Berber und Degel. Die Italiener bemunbern Degel und beicaftigen fich viel mit ihm, magrend ftine Gemeinde in Deutschland in lebter Beit febr geichmolgen ift. Co nennt auch Marcelli Ceget ben Schöpfer eines Sp. fems, wetches ber bochfte Ausbrud bes melaphpfifchen Benies ift, und naht fich bem Denter mit einem tiefen Gefühl ber Bemunbernng.

litten bat.

Theater und Dufit.

Das Intriguenstaten, Drei Staalsvorbercher", von J. B. von Schweiher, sie in kripig mit Bessal um Ausstellen gefommen. Dassebbe geber in dem Berech der historische Enstelle, unt das ein dem worfelben Act eine bebentlich Brenbung um Tagblie in alm min der mit ihren Alberssetze Bendung jur Tragdbie fin nimmt, die mit ihrem Müressetzt vie auf semisset, zu selsse berösemisse Berkung berechnete britern Berweckleiungen frembautig unterbricht. Das Gild hjelf zur Zirt Labwing & VI. in Portie ; ein berfolgter spri-spiell zur Zirt Labwing is VI. in Portie ; ein berfolgter spri-figuringen Bedscher, welcher aus ber Bastlie enthprang, zijk ber rigentlisse pils des Gildter; ein Woccoe-Gentleman, Marquis Chartes, ein Art bon Don Culpte bes ancien régime mit feinem Sando Vanjo von Bedsients die komisse figure. geiftige Atmofphare bes Stude ift bie eines febr gemäßigten geinge atmoppare der Studengen, welche ber Rame Liberalismus; von socialifischen Teubengen, welche ber Rame bes Ausors und ins Gedächnis ruft, findet fich keine Sour in bem Stilde

- Am wiener Burgtheater ift bee verftorbenen Sippolpt Shauffert, Ein Friedigefrieg" jur Auffibrung getommen und fand eine freundliche Aufnahmt. Daffelbe Gilld hat befanntlich in Frantfurt a. M. Fiacco gemacht. Habent sna foto Itheltit

#### Bibliographie.

Algner, C., lingeride Beitbeichungen, Ueberfest und eingefeitet. Best, Nigare. Gr. 16. 1 2hte. 6 Agr. gefflichen Enliwickbung in der noveren Philosophie, Haile, Proffer. Gr. 8. 38 Ngr. Mus einem MRDcheitefen. Weltlicher und Geffliche, Dannover,

948, Magner, Gr. 16. 1 (24th. 6 Mg. 187).

1948, Magner, Gr. 16. 1 (24th. 6 Mg. 187).

1957, Gr. 1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

1958.

195

25 Rgr. Comarge, G. D., Das Cooffengericht. Leipzig, Fues. Gr. 8.

is Sign.

Gomarge, fi. O., Dus Schffengericht. Leitpig, finet. Gr. 8.

Gomarge, O., Gereite Jamit effer um breiler Zeiel. Berlin, Gen Gott.

G., J. 1988. Der Berling der Berling fein General Gereiter der Gestellen der Gestelle

<sup>&</sup>quot;) Es erideint bemnachft bie britte Auflage von Bottidall's "Boetit".

## Anzeigen.

Berlag bon Bermann Coftenoble in Bena: umgearbeitet. alle aber burch intereffante neue Erfte vollständige Gefammt - Ausgabe. Bufate noch anregenber mit Erfte Serie. ben Erfahrungen ber Wegenwart gail 12 Bbe. in etwa 80 Lieferungen. 80. vermittelt. Eleganiefte Ausftallung. POIL Cubfcriptionspreis für jebe Lieferung Gingeine Banbe werben nur gu einem Der Berfaffer, noch in boller frifcher bobern Breife bon je 2 Thirn. abgegeben. Thatigfeit, bat an alle biefe Schriften, Schulinite mabre Rernwerte eines jugenblichen, originellen, Babrheit anftrebenben Lieferung 1 und 2 mit ausführlichem Brofpect find in jeber Buchandlung vorrathig. - Mue 8 - 14 Beiftes, bie febte Saub ge-Zage eine Lieferung. legt, fie theilweife ganglich

In der Unterzeichneten ist soeben erschlenen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Frankfurts Reichscorrespondenz nobst andern verwandten Alter von 1376 bis 1519,

herausgegeben von **Dr. Johannes Janssen**, Professor der Geschichte in Frankfurt a. M. II. Band, 2. Abthellung: Aus der Zeit Kaiser Maximilions 1. 4186-4519. Gr. S. (XL u. 554 S.) Preis: 3 Thic. & 5 Ft. 15 Kr.

Mit dieser Abheilung ist das Werk vollendet. Der erste Band desselben nud die erste Abheilung des zwei Bandes ist von der Kritik einstaming die siene für die deutsche Geselichtet des 15. Jahrhunderts unerabebrlie" Quellensammlung ersten Rangs bezeichnet worden. Dass die vorliegende Schlussabtheilung die Tüber au Weitstelt noch übertrifft, zeigen allein sehen die reichabtligen, bilber unbekannten Actenstücke und Briefe über die Reistage von Köln 1506, von Konstanz 1507, von Worms 1509, von Augsburg 1510, von Trier und Köln 1512, von Massilful und von Augsburg 1510.

Das vollständige Werk: Zwei Bände. Preis: 7 Thlr. 20 Sgr., oder 13 Fl. 18 Kr.

Freiburg, 1873.

Herder'sche Verlagshandlung.

## Weihgeschenke für Confirmanden

Illuftrirte Bibel.

Rit solsiciniten nach Overbed, Richter, Schnorr u. a. Groß-Ouart. Geb. 7 Tht. 15 Agr. Geb. 9 Thr. 15 Agr. 10 Thr., 11 Thr. In Rolio. Geb. 15 Thr. 18 Agr. Geb. 20 Thr. 18 Agr.

> Hausbibel. 3 Thir. 10 Ros. Geb. 4 Thir. 5

Quart. Geh. 8 Thir. 10 Rgr. Geb. 4 Thir., 5 Thir., 51/3 Thir., 61/4 Thir.

Bunfens Bibel-Heberfegung.

Bier Banbe. Octav. Geh. 10 Thir. Geb. 111/3 Thir.

Die Lander und Statten der heiligen Schrift. Wit hundert Bilbern.

Groß. Quart. Geb. 9 Thir. Geb. 11 1/3 Thir., 121/2 Thir.

F.W. Hackländer's Furft und Ravalin. Werke.

Claffiker - Ausgabe. Rene (vierte) Gerie.

Diefe neue Serie bilbet in 12 Banben ob. 36 Lieferungen ein für fic beftehenbes Sangel ichtieft fich aber in Formal und Drud an bie frifter erichtenenen Sertien von Padtanber's Werten an.

Preis der Lieferung: 4 Sgr. — 12 Kr. rhn. — 20 Rtr. bftr. Preis des Gandes: 12 Sgr. — 36 Kr. rhn. — 60 Rtr. bftr.

Verlag von A. Kroner in Stutigari.
Mile Buchhandlungen nehmen Gub. be feriprionen entgegen.

3m unterzeichneten Berlag beginnt 3 Inhalt ber neuen (vierten) ben foeben zu ericheinen: bon hadlanber's Werten:

1 Bant. Nahes und Fernes. 1 Bant.

Mene Geschichten. 1 Banb.

Künftlerroman. 5 Banbe.

Bwölf Bettel. 1 Banb. Das Geheimniß d. 3118

8 Banbe.

Bei ber Cubicription bittet am bemerten, ob ber Bejug in ficerer ober in Banben gewinfet mit.

Berantwortlider Redacteur: Dr. Eduard Grochhaus. - Drud und Berlag von S. A. Brodhaus in Leipzig.

# Blätter

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottfdall.

Erfdeint wochentlich.

-wa Hr. 16. 100-

17. April 1873.

Inhalt: Renefte Romanliteratur. Bon 3. 3. Donegger. — Die Zweite Deutsche Rordpolarfahrt. Bon Defer veidel. — Bir beuichen Literargeichiche und Alterthumstande. Bon Deineld Addert. — Freie hefte fur Philosophie. Bon Iobannes Bottett. - Semilleton. (Bur Charafterifiit ber Rudfichtslofen.) - Bibliographte. - Anjeigen.

#### Menefte Romanliteratur.

Socialer Tenbengroman in wiberfprechenben Richtnngen, Gitten- und Berfonengemalbe aus bem Leben ber Brielicaft und baneben Beichnung von Bollefitten, boch. romantifder Schanerroman und Darftellung eigenthumlich obgewidelter Lebenstäufe, enblich hiftorifcher Roman - mer in ben fieben nachftehenben Brobneten alle biefe mannich. faltigen Gattungen vertreten finbet, ber mag mol fagen, baf ibm eine Muftertarte bes Bunteften auf bem weilichtigen belletriftifchen Gelbe vorliegt, und bag feine ber verichiebenen Gattungen feiert. Er wirb fich nach Inhalt und Form , Zon und Stimmung herumgeworfen finden bon ber Stille formlich ibpllifcher Rube bis ju ben Ericutterungen ber gewaltfamften Action. Unb ale hatten bie Dentichen an ben Erzengniffen ihrer unermub. liden felbftanbigen Arbeitefraft nicht genng, finben wir da wieder einmal Ucbertragungen aus bem Englifden, melde fo giemlich ben alten Cat bestätigen, bag ber Deutsche alles überfest und alles lieft, auch bas, mas ber doppelten Dite tanm werth ift. Gelten ift une eine Serie von Berten ju Geficht getommen, bie mannich. foce und miberfprechenbere Ginbrude gu binterlaffen fabig mare, und bie in frappanter Beife mehr Anlag bote ju fritifden Betrachtungen von allgemeinfter Tragmeite.

Ein teder Griff in bie Begenwart führt nne gnnachft ju ben amei febr fart mit bierarchifch - polemifchen Unflangen verfetten, ilbrigens in polarer Richtung ausein-

anberftrebenben Tenbengromanen:

1. Ringenbe Dachte. Gin focialer Roman aus ber Gegenwart 2 aurgene neuen. En jorier Somme vor Segrander von Khifipp Lateus. Iwei Baube. Mainz, Kirchheim. 1872. 8. 1 Ehr. 18 Agr. 2 Bur Ehre Gottel En Seigemälde von Sacher-Masoch. Leipig, C. I. Glinther. 1872. 8. 1 Thir.

Unfer Berr Laicus wurbe unftreitig beffer Clericus beifen. Ein ausgefprochener Tenbengroman , beffen Spibe gegen bie Freimaurer und unter ihrer Firma in mar berftedterer Beife gegen bie Mufflarungeftrebungen gerichtet ift - ein eigenfinniges, eigenrichtiges und wiberfprnchevolles Brobnet, bem wir wenig Gefchmad abgewinnen tonnen. Es find ba allerbings eine gnte Reibe Geftalten aus unferm fampfreichen Gefellichafteleben, aber wie biel innere Babrbeit fie beanfpruchen burfen.

ift menigftens bei einzelnen im bochften Grabe zweifelhaft. Diefer Bermann Bahr, Beichner in ber Guttmann's fchen Dafdinenfabrit, ber fich erft bon einem faux frere ber Internationalen, bem fclanen und grundverborbenen Cefari, in Die Beftrebungen biefer Befellichaft bermideln und jum Brafibenten bes Arbeitervereins machen lagt, bann aber, bon bem inmultuarifch gefetlofen Ereiben abgeftogen, austritt, aus reiner Berechtigfeiteliebe gar bie Befuiten gegen einen Berfolgungeftreich ber frühern Freunde fount und folieflich bie Tochter feines reichen Brotherrn gewinnt, Die fich in ben einfachen Arbeiter verliebt hat - biefer Dann ift freilich eine febr angiebenbe Beftalt, mol bie am beften gezeichnete bes Romans; menn er aber ber Thous bes echten Arbeiterftanbes fein und wenn fein Schidfal mehr ale jufallige Bebeutung haben foll, fo erheben fich foon bier bie fcmerften Bebenten. Gine weitans miberfpruchevollere Erfcheinnng ift Richard Bernal ober eigentlich Endwig Gelther, ein machtiger und bochft umfichtiger Abgefanbter ber Internationalen aus London, über beffen Stellung und Baltung wir une nur febr fdwer Rechenfchaft geben mogen. Er ift gefommen, feine Schwefter, bie unter einem beillofen Schurtenftreich leibet, gu befreien und gn rachen, und in biefer ebenfo nobeln wie gefährlichen Diffion entfaltet er fo viel Energie und Ginficht, Charafterftarte und Rechtefinn, bag er unbebingt neben jenem erften ber anbere Baupthelb ber Ergablung wirb und nufere Bewinderung gewinnt. Bochft befremblich ift biefe Stellung, einem Internationalen gegeben von feiten eines Autore, ber bie an ber Spipe ermahnte Tenbeng vertritt; ba liegt bas fcmer losbare Rathfel. Dber follen wir bie Lofung etwa ba fnchen,

wo sie uns in unserm Johrhunbert wiederholt aufsollende entgegentritt, selds bei latholischen Bischoften, deren einer am Drudorte diese Romans wirt, nämlich in einem sotetirenden Schönipun der sterislaten Gewalten und ihrer Wortstieben Bunde zwischen Bertalten und bitter jeuem schillenden Bunde zwischen falltar und hitte, der gegeft die Johnschaften der falltar und materiellen gegeft die Johnschaften der schilden und materiellen

Bemalten gerichtet ift?

Cefari, ber Stubienbirector Seimthal, Dr. Rothan, und neben biefem Rleeblatt eine alte Bere, welche Rinber, Die man a tout prix los fein will, beforgt, fuhren une in Berbrechercarrieren ein, Die für bie mitternachtiafte Bhantaffe taugen; bas tenbengibs Bebeutfame ift, bag ber Ergfonft Beimthal ale Deifter bom Stuhl aufgeführt wirb. In zwei Rapiteln, bas eine betitelt "Die Diffion", bas andere "Löfungen", liegt bes Bubele Rern. Das erfte belehrt une, bag Jefuitenpatres voll tuchtiger Bilbung, flarer Ginficht, beberrichenber Logit, unbeirrbarem Rechte. gefühl, und bag Brebigten ans biefer Schule, befeelt bon humanitat und reinem Chriftenthum und Bebulb, wirflich porhanden find, wenigstene im Roman. Das anbere aber, mo ein Freimaurer, ber noch bagu Staatsanwalt ift, ben gefallenen Benoffen, bamit er nicht bem Orben noch tiefer gur Schande merbe, auf Befehl ber Dbern im Befangnif pergiftet, will une naturlich mit grunblichem Abichen gegen bie feberiiche Gefellichaft erfillen. Unfrichtig geftanben, fcheint une biefe literarifche Berfolgunge= fucht gerabezu ein Lurus. Wenn ber Mutor une überreben will, baf ber Freimaurerorben eine ber bebeutfamften Triebraber in ber Bewegnng unferer Tage und ber fpecififche Trager unferer gottlofen Aufflarung fei. fo thut er mit feiner antlagenben Denunciation biefem Orben offenbar an viel Ehre an und fennt unfere Beit nicht; heutzutage wird bas Rab ber Befchichte nicht mehr aus bem Duntel ber Bebeimorben beraus umgetrieben, bie leitenben Dachte muffen öffentliche fein; bochftens bie Jesuiterei, Die unfterblich ift, treibt noch febr mirtfam ihren biplomatifchen Botuspotus.

Die Bhantafte bes Mutore ift überfcwenglich; fle fchafft eine Reibe bochromantifcher Scenen, Die aber für Reit . und Sittenzeichnung ebenfo fchief gebacht find wie alles anbere. In melder Ede Europas foll a. B. beutigentags ber Ctaat liegen, wo folgenber Auftritt moglich ift? Cefari, ber grauenhafte Bofewicht, ber fich einft in Bahr's Frennbichaft einschlich, will biefem a tout prix bie Beliebte, Bermine, rauben, jum Theil aus bloger Bosheit gegen ben Bevorzugten, jum Theil um einer raffinirten Leibenschaft zu fröhnen; er macht auf die einsam in einem Lanbhaufe Bohnende einen hirnwilthigen Anfall, mobei es amifchen ibm und ber Jungfran jum Rampfe mit Sammer und Range, mit Fauften und Rageln tommt; ale er fieht, bak er ibre jungfrauliche Ebre nicht bezwingen tann, will er fie erbroffeln. Raturlich fommt gerabe im rechten Mugenblide ber Liebhaber rettenb bingu, ber tolle Angreifer aber tommt, gewaltfam um. Das follen wol auch "ringenbe Dachte" ber Beit fein!

Auch das Mpfteriofe fpielt übergenug mit in biefen verwogenen und verlorenen Carrièren, "bunfeln Eriftengen". Das Mpfterium ber Tenbeng aber wird ziemlich durchfichtig in folgender einsachen Bbrafe bes noch halb zweifeinden, halb bekehrten Haupthelben: "Benn es einen Gut gäbe, so wäre es ber, den der Aufholicismus lehrt. Alle andere sightr confequenterweife zu der Wahrheit, daß ei keinen Gott gibt." Und an einer andern Stelle ruft er dem Socialissen Geltfer zu:

Efe Sie an die Schöben der menschlichen Gelellschit beten, hat die Afting für jeben ein Gefintitelt gegeben. Bied, Spartlafas mit jeinen Offaven, nicht Themas Mittiger wit einen Bauern, nicht die Jaustiffunfer von Jesefs, nach die Sommune biefes Jahres haben der Beld die erfehnte Serbefferung gebracht. Setrachten Sie die Krieder Erchbern über aus gebracht. Setrachten Gener Immight mit gleicher Bisiffal die Goudereinrich des Monardem wie die Salerkande

Und in der That, wenigstens halb bekehrt wird uns auch der Socialif hinterlassen; Rirche und Ratholicismus haben ihre Schuldigkeit gethan, um — gloristiert zu werben. Das Stud ift aus, und ber alitsliche Lefer brauch

nur au flatiden!

Es tann in hohem Grabe intereffiren, unmittelbar zwei folche Beitgemalbe por fich ju haben wie bie bon Bhilipp Laicus und Gacher - Dafoch; beibe ansgepragt tenbengios, beibe ber unmittelbaren Begenmart ente nommen; beibe haben and nach ihrer fünftlerifden Ausbilbung bas eigen, baf fle une in chargirte Berfonenbilber und gewaltfam abrollende Sandlung bineinmerfen; bamit bort aber fo giemlich jebe Mehnlichteit auf, um une nun ben ichneibenbften Gegenfat in 3med und Abiicht entacgenunbalten. Bill Laicus bie Anfflarungsmächte unferer Tage, ale beren Reprafentanten er nun einmal noch feiner Billfur bie Freimaurer nimmt, befriegen und bie Befuiten befchonigen, fo thut Gacher - Dafoch bas birett Begentheil: er ftellt une bie Jefuiten ale eine finftert, verfolgungefüchtige, geit . und fittenverberbenbe Dacht bar, bie überall Unbeil bringt und überall ausgutreiben ift, wo fie fich einzubrangen fucht. Wer nicht in bie haflichen Maulmurfegange ber fleritalen Berrichindt unb Benchelei verhohrt ift, ber wird zu biefem Bortrat, welches gang fein bas Motto tragt:

> Redend hat der Geift der Lüge Form und Rörper angenommen, Und es find bes Deilands Büge, Beiche feiner Arglift frommen —

nur 3a und Amen fagen.

Und gleichwol mogen wir une fcmerlich an bem Ge bilbe erfrenen, und warum nicht? Der Mutor bat feine gang eigene Manier, bie wir füglich ale Driginalitat bezeichnen burfen; aber es ift forcirte, gefuchte Driginalitat. Der Autor will paden und fpannen; er reift, gerrt und fort, haftig, rnhelos, gemaltfam, in Spriingen gehend, wir möchten faft fagen angftigenb. Wenn bie echte Runft noch mitten im tragifchen Gefchid bas Berg beben, wenn fie berfohnen foll, fo gefchieht bier bas birecte Wegentheil, es wird une bang; einzelne Scenerien und infouberheit einzelne Berfonenbilber find ba, die abfolut furchtbar und nichts als furchtbar ericheinen, und baneben benn boch unmahricheinlich, mibernatürlich, ba biefe teuflisch raffinirte Bosheit bas Daf bes Bahricheinlichen bei weitem überfchreitet. Wenn folche Beichnungen vollende bas Beib jum Dbjecte nehmen, wie jene Frau bon Barned, bie majeftatifche Snane, bie une ibre glaugenben Rabne zeigt,

um und ladgend ju gerreifen, do werden wir uns benn bod mit Schreden bewußt, baß wir in einer burch und bradt tranten und auch in einer unmahren Welt herungeworfen werden. Wir wurden numülltitlich an berwaubte englisch-innsssssiften Gehalten erinnert; aber man nehme etwa eine Blat ber George Sand: bie phychologischen Büge find hier treh allem feiner, find biet ericher und mannich jaliger, und eben baburch erscheint bie gange Gestalt woliviert.

Anf ben Raum eines einzigen fleinen Banbdens bat unfer Autor folgende graufame Bewaltacte, bie alle Frucht ber jefuitifchen Rante fein follen - mogegen wir allerbinge gar nichte einzumenben batten - jufammengebrangt: eine bochft myfteriofe Entführung in ber Mondnacht und jugleich witthenbe Berfolgung - Dinge, Die fich auf bie munberliche Gefte ber Abamiten gurudfilbren follen; bie Berruttung einer gliidlichen Che, in ihrer Folge Berführung eines unschuldigen Dabdens, beffen Gelbftmorb und baffir rachenber Dorb an bem Berführer; tigerhaf. ter Liebesgenuß und baffir Dualung und Diebanblung bes Beliebten, ber raffinirt jum Babufinn getrieben merben foll und in ber That für mahnfinnig ertlärt wirb, damit ber Orben Gelb und But in feine Band befomme: Bubenberfolgung, Brand und Schlägerei; jum Golug eine auf Muerottung abzielenbe Berfolgung ber Suffiten, beren Folge aber ift, bag ber biabolifche Jefuiten. pater felbft mit feinem Schweife von Gefellen flieben mug. Dan ming gefteben, bas ift bes Erfcutternben und Aufregenden in einem fleinen Bandchen übergenug; te ift jum Bangemerben.

Man nehme als Exempel ber Darftellungsart folgenbe in Befuitenmund gelegte Schilberung jener Dame von

Den Altter ift ein einfältiger, halbgebilbeter Menlich um instiniere und der auch er einfältiger, balbgebilbeter Menlich um in niffanten und der auch eine Gentlich ein Schafter, jedoch hart an jener Greuze, me die Antliche Ledpsjefel ber Kormen faum mehr für dem Sangel frijder, blibender Augend ertächtigen som. Eit hat masse von der fachner, unerwohlfigen Schange am Mil. Sie war iherlich, aber mit Gefamad nud Gentl. Alls Madage in der Antliche Gentlichen Gentlichen Gentlichen Gestellt und der Antliche Gentlichen der Antlichen Gestellt der Antlichen der Verlagen in der eine Gestellt der Antlichen der Verlagen in der eine Gestellt der Antlichen der Verlagen in der verlagen d

Und bagn ale Ergangung bas Geelenbilb einer biabolifd lufternen und graufamen Blafirtheit:

Die Belt etelt mich an; ich möchte bie Menichen mit füßen titten, ich möchte Gott anflagen. Da bie ilt menbichtet nicht gene ihr mich, für meine Bluinfer? D, was habe ich vom erkra est innig erbetet, dann leidenschaftlich verlangt und endlich mit Arconischer Richte gewalfiam in Bestig genommen, und wos it mit erijütt worden, was war des Kandes weris! Das allein kirt mich von delre Welt vom Carciacuture, Gaunera und Naten ad. Ich bis dott angelangt, wo man den himmel filmt oder sich ihm in Demuly unterwirt.

Und weiter folgende Situation: Das Weib hat einen Wann in ihrer Gewalt, der einft verfchmabte, ihr Geflichter ju sein; jest macht sie ihn tassinit zum gesolten. Spietball ihrer Unit, und er ergreist bie Situation gang tidten, wonn er soat

"Gie werden mich mishandeln. Sie werden mich eibten." — "Und Dei worden mich isben" jachte Mpola. 3ch liebe Sie nicht, ober est unterhält mich. Ihre Mogte meinen verflüsen, ub voodschen, mie die fich gegen die Roget meines Beiens verpweifelt wehren und nach und unterligen, und ich freue mich daruf, wenn ich Gie mit unterworfen babe, Die mil Füßen zu treten. Sie von mie zu fiegen und ziefen, wie Sie die Beiten die Beiten und bergefen. Das reg mich vielleicht burch ein paar Tage auf, und Aufregung fit Genuf,"

Die tenbenglofen Situations - und Perfonenbilber aus bem Leben ber Gefellfchaft tragen folgenbe Titel:

3. Mibbiemard. Aus bem Leben ber Proving von George Eliot. Dit Bewilligung bes Berioffers liberfest von Emil Lehmann. Drei Banbe. Berlin, F. Dunder. 1872. 8. 4 Thir.

4. Die Briber. Roman von Beinrid Roe. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1873. 8. 4 Thir.

Es fann schwertig einen schlagewbern Gegenfag geben als berjenigt ber in Romanform gebrachten Stinationsbilder ans bem englischen Probinzialleben, niedergelegt in "Midbblemarch", gegentiber einem noch solgenden zweitra Romane, ebenfolls ans bem Englischen, bettiette, "Tetfillian Court ober ber Berschgene." Während ber 
letetre den gemaltsamer handlung frend; bei springend ben 
igtere den gemaltsamer handlung frend; bei springend 
fien und aufregenhlen Situationen barfellt, vollftanbig 
im Sinn und Geift der frangblischen und englischen 
Schaereromane ans den berfitzer und bierziger Jahren, 
jie der erfrete an eigentlicher Donblung werdans arm, 
ja es möchte schwer sein, nur einen zusammenhängenden 
Jahen der Erzischung freundsusferen. Die eine Richtung 
in biefer Art nub Korm will uns berein wenig zusigen 
als die andere. Doch nehmen wir unsere vberangeführte 
Rummer 3 vor.

Diefe nur lofe nebeneiuandergeschlien Bersonen und Seitualionsbilter englischen Fromingiallerbne haben etwas, was einen an die im vorigen Jahrhundert vielkeliebten Passtorationnane von ländich naturwüchsigem Stil und großer Einstagdeit des Daues erinnern tann, und bach fonnen wir diefer neuen Production bei weitem nicht jenen numittelben ammitgehen Meig pusierreiben, den jene ültern micht jenen mittelben ammitgehen Mejens fest nur hen jene ültem Werke auf die weitellen Kreise übten, sie hat don jener Einfahrt der Berson fest nur die monotom Erodenheit der Einstalt des Westen fast nur die monotom Erodenheit der ülter in der Verfahrt der der der erchten Gemittlisstlicht und der Phantalse.

In ben letten Jahren lag une bon ber Band ber berühmten Beecher . Stowe eine Production vollftanbig itbereinstimmenber Ratur aus bem ameritanifden Leben bor, aber welcher Unterfchied bes Ginbrude! Bahrenb bas lettere Bert fofort bas Befitht ermedte, bag es eine Beichnung erften Ranges fei, gerabe mit genng Sanblung ausgestattet, um ben poetifden Forberungen in jeber Richtung volles Bentige gu thun, lagt une bie heute borliegenbe Arbeit gleichguttig und talt. Bunachft machen gwar bie gezeichneten Figuren unvertennbar ben Ginbrud ber Treue, minbeftene lagt fich in ihnen nicht ber leifefte Rug bee Affectirten ober Uebertriebenen nachweifen : ob fie bon localer Raturtreue find , tann freilich nur ber beobachtenbe Renner bes englifden Propinziallebene entfcheiben; aber furs, wir find im bochften Grabe geneigt. biefe reale Babrheit ale porhanben an fegen. Dach gewonnen ift bamit wenig, fobalb wir une fagen milffen:

fie mogen noch fo mahr fein, biefe Fignren verbienen taum gezeichnet ju werben. Gine leitenbe Sauptverfon fehlt. Wenn une im erften Salbbanbe Dorothea Broofe, ienes junge Dabden, bas in einer Art ibealen Sochfinns einem alten ausgetroduet antiquarifden Belehrten bie frifche Sand und bas volle Berg bietet, um fich febr balb enttaufcht und unglitdlich ju finden, wenigftens auf bem Titel ale ber Mittelpuntt erfcheint, fo verliert fich biefe Bebeutung in ber Folge bis jum entfchiebenen Zweifeln und Comanten; bor anbern brangt fich ein junger Doctor por, ber, mit einem ebenfalls ibealen Bug in Auffaffung feiner medicinifden Aufgabe behaftet, beobachtend und erberimentirend fich in bie Proving gezogen bat. Burbe uns jene in flarer und lebenbiger Beichnung nach ben Borten bes .. Bralubiume" ein Leben voll Enttaufdungen barftellen, wie fle aus bem Bufammentreffen einer gemiffen Seelengrofe mit ber Rleinbeit ber Berbaltniffe bervorgeben, alfo ein in feiner Art tragifch verfehltes Leben wohl. bas ift ein Object von bochftem Berth und boch. fter Burbe, und nicht bloe für weibliche Carrieren: aber bie Mufgabe ift nicht in ihrer Strenge geloft. Gefest, alle Elemente feien ba, bie Reichnnng ift boch ju matt gehalten, um Ginbrud ju machen. Das aber ift unbertennbar, und es tritt jugleich ale ein echt englifcher Bug beraus, ber unter anderm and bie gange bochent. widelte Genremalerei biefer Ration fennzeichnet, bag nam. lich eine gar nicht geringe Bahl feinfter Buge ber Beobachtung gerftreut liegen, ungeführ von ber art ber galligen Beobachtung jener etwas heruntergetommenen, aber immer fich bornehm fühlenben Dabame Cubmallaber, bie bei Anlag bon Cafaubon's bevorftegenber Beirath gang richtig meint:

Und baneben flößt eine erhebliche Reihe jener verftandnigvollen philosophisch phydologischen Betrachtungen universeller Art auf, wie fle ber mit nitchterner Raufpit abstrachtenben englischen Ratur burchaus eigen find:

Bie wate es, wenn wir, flatt einen Mann nach feiner angene Ariefenung gu beurieftein, mie eingerbem Interfig nu erlabten fuchten, was ibm fein eigenes Benuftlein über eine Schiffeten wert Ponkengen fagt, mit medem finieren figner volle der Gebigleiten der Denbitragung feines Lageworfe zu ringen bat, wedes gefündern Soffmungen vor vorfest einemwerte Erfolialeitung bir Laber merm bertauf in ibm ausgedammett haben der Bertauffen ber ber bei bei bei den auf ibm einfahren ben Den der Bertauffen enfampf, ber miblich boch zu ichwer für ihm verben und fein Derg zum Seitliffen bringen wird!

Rur icabe, bag diefe Einzelgüge bei all ihrer Correctheit bei weitem nicht ansreichen, um uns mit bem untunfterifch Zusammengetragenen, einsormig farblos Gehaltenen bes gangen Inhalts ausgufohnen.

Das weitaus Beste am ganzen Buche find einige Originale, wie etwa die Frau Pfarrerin Eudwallader von altvornehmer Familie und recht beschiebenem Dasein, von deren Leben es heisti:

Einer ber glangenbften Typen wieder mitten aus bem an biefer Art reich gefegneten Leben Englands ift ber icheinheilig ehrgeigige Banfier Bulftrobe :

Der angiebenbfte aller Mitfpielenben ift ber grme Bfarrer Farebrother, burch und burch evangelifden Befens, eine bei all ihren Schmachen und Dangeln mohrhaft mohlthuenbe und ine Bolle gezeichnete Figur. Ich in Fred Binch ein junger, etwas leichtfinniger, Abrigens gutmitthiger Cavalier, ber in Pferben Ungliid hat und Schulben macht, ferner in bem Inochernen Beter Reatherftone ein alter, franter, furchtbar geiziger und boebafter Better, ber alle Belt um fich ber mit feinen bamiichen Lannen ju qualen und mit taufdenben Ermartungen auf fein reiches Erbe gu hanfeln liebt, wobei in ber That bet Tob bes Alten und bie gange fcon mabrend bee langen Rrantenlagers aufgeführte Erbgefchichte eins ber einlißlichften und jugleich ber intereffanteften Rapitel bilben bağ biefe zwei Figuren nothwendig jum englifchen Leben gehoren, wenn ber Befellichaftecirtel irgenbwie vollftanbig fein foll, ift felbft für ben blos oberflächlichen Renner ber Sitten und Stanbe bes Lanbes offentunbig.

Bolt alles, was fich da vor nus abwickt, find pliche logist eigenrichtige Problemen: man fiche mur einmal dar wierten Salbband genau durch, beitielt "Dreit Lickstprebtene". Sie find in philosophischer Allgemeinheit bederirt, flatt ans in tehndigen Termpfun entgegengurten. So tommt es, daß sie in ganget und großen nicht bled absolut leine Localfarbe an fich fragen; jedch wunderlich Rauge wie der alte franklinde, nach einem eing erflichenden Geriffelderund wertangende, auf fich was die Bett mietrausiche, febr ichwer zu behandelme Allertumsgrüßer Colaubon gibt es überall im alten Aufen.

nicht blos in ber englischen Brobing. Diefe Signren entbebren überhaupt ber Rarbe, find in auffallenbem Grau abgeblagt. Jener Dangel an Abichluß, fowol an thatfachlidem wie an geifligem, und biefe Farblofigfeit find jebenfalle bie beiben Sauptelemente, ane benen fich bae Befitht ber Richtbefriedigung erflart, mit welchem biefer enalifche Roman une entläft; bie meiften ber bier mitfpielenben Berfouen gemahnen une faft wie Abftracta, bie man burch füuftlifden Dechanismus perfonificirt batte, und biefe Bigriffemefen tommen mit fich felbft burchaus nicht ine

Das allgemein bie gesellichaftliche Stellung betrifft, jo find es etwa ber Mrgt, ber Bfarrer und ber Mbuocat, ber Gnteherr und fein Bachter, beren befonberes Ber-balfniß im Leben ber englifchen Probing in ihrer fpecifiden Stellung gefaßt ift; im ibrigen aber haben bie tiefer greifenben focialen Fragen hinter ben inbivibuellen Beiftes. und Gemuthebewegungen gurudgutreten.

Bir mablen ale Schilberungeprobe eine einzige Baffage aus, bon lebbafterer Rarbung, ale bier fonft genobnlich permenbet morben. Gin Bachterbauschen, beffen Ausfeben und Ruftand nne bie Lebeneverhaltniffe jener bodmidtigen und gablreichen Menfchenflaffe obne meitere Reflerion flar machen fann, wird gefdilbert wie folgt:

Dos alte Bans batte ein buntefratbes Dad mit fleinen Boffern; zwei von ben barauf befindtiden Scharnfteinen maren geng mit Ephen übermuchert, bie graße parbere Gingangeibur mar burch Reifig bunbet verfperrt, und die Feufter graßentheile mit grauen, murmftidigen Laben verichlaffen, an metden fic Jasminftrauche im wilber Ueppigfeit emporrantien; bie berfallene Gantumauer mit ben barüber megblidenben Berbftrofen lag ba wie eine bollenbete Stubie garigemifder, gebampfier gar-brnibne, und an ber Rudfeite bes Saules, bar ber affenen dagen, und alt der Stadette des Janier, bat vallen Aberglau-kn ju Kiede gehattene Ziege ihr Lager aufgeschiagen. Das woodsbedete Strohbach des als Ruhstall bienenden Schuppens, warendere Graue Scheunenthar, die Arbeiter in ihren ger-lampten hofen, die wenigen Albe, die zum Melten angebun-den kanden und den größen Theil des Aufftalls in leerem Duntel liegen ließen, leich die Schweine und die weisen Enten, mide auf bem unebenen vernachliffigten Dafe herumwandelten, ale ob fie über Die ju geringe Qualität bes ju ihrer Rahrung bimenben Spulichte ungufrieden feien — alles bas bitbete ein malerifches Ganges, beffen Reige aber bebeutenb beeintrachtiat murben burd bas Gefühl von ber beflagenemerthen Lage bes

Bu viel Schilberei und Malerei, ju viel Reflexion und Abstraction, ju wenig Bewegnng und Sanblung, bas if folieglich ber Saupteinmurf, ben wir biefem Roman entgegenftellen muffen.

Collten mir ben Roman bon Beinrich Roe: "Die Bruber" (Dr. 4), unter eine befonbere Rubrit bringen, fo wurben wir ibn ale ethnographifches Sittenbilb aus einem gang fpecififchen Bolteleben begeichnen, und mar mit entichieben humoriftifchem Bufchlag. Er murbe fich fonach ziemlich genau an ben englifden "Dibblemard" anreiben laffen; aber welche Differeng in Muffoffung und Darftellung, und zwar entichieben gu Gunften bes bentichen! Bir mogen nicht eben fagen, bag bie Brobachtung bier reicher fei, im Gegentheil, wir bewegen und eber in einem engern Rreife: Dbject ift bas Bergund Banernvolflein an ber Galgach, im Bongan und

Bornirtbeit und Stabilitat, ber fleinlichen Rlatfcherei und icheufchlanen Dudmäuferei, bem Beren, und Beinenftere glanben in taufenb Bariationen, welche einem faft mie autochthonifch in einem abgetrennten Erbmintel eingepferch. ten und bon jeber Berührung mit bem großen Belt - und Bollervertehr burch Ratur und Reigung abgefchloffenen Stamme eigen gu fein pflegen. Das Befichtefelb ift fonach nichts weniger ale brillant; es fcheint auch nicht befonbere reich, fonbern eber befdrantt ju fein, eng und eintonia. Und aleichwol, wenn wir Roe mit bem Englanber bergleichen, welche Urfprünglichfeit und Raturlichfeit, Brifche und Rraft, Lebenbigfeit und Angiebung! Drei Umftanbe heben bas Gemalbe gang mefentlich : erftene ber humoriftifche Ton, ber gang anenehment in biefes etmas vertradte Bolletonm paft, bas jebenfalls bon ber mobernen Civilifation noch nicht angefrantelt ift; zweitene ber febr feine Ginn fur bie Ratur, beren eigengrtiges Berg. und Thalleben mit ben befonbern Lichteffecten und ber Rudwirfung aufe Denfchenhers ba und bort in eigenfter Innigfeit erfaßt ift; brittene bas Sineinmeben einer gang regelrecht abgewidelten Banblung, bie une immerbin gefpannt halt, obgleich wir une ziemlich balb fagen milffen. baf bie vermeintlichen Grundlagen berfelben taufchen und bas Enbe gang andere fein merbe, ale mir anfanglich ermartes ten. Uebrigene ift bas fpecififche Funbament ber Sanblung bochft einfach: Die Baberlump. Sindl, eine halb verrudte alte Bettlerin, bilbet fich ein, ber frubere Schloftherr Georg, ber jett in Bobmen lebt, fei ibr Jugenbliebhaber gewesen, und ihr ale Rnecht lebenber Gobn, ber Goleib. fuche, ber freilich wenig Sucheartiges an fich hat, ein Grafenfohn; bas Gerebe läuft lange Jahre bin im gangen Gau. Georg's Cohn Frang, ber ben Dheim Lubwig in bem für Gulen und Ratten paffenben Grafenfis befucht, laft fich febr in die auch ihm ju Dhren tommenbe Befchichte ein und will an bem bermeintlichen Brnber eine romantifche Reftangation üben, bis ber nuch. terne Bater bagmifchentommt und ben gangen narrifden Bauber loft. Die beiben Brilber, Georg und Enbmig, jener ein in bic Gefellichaft binausgetommener Dann bon Belt. ber andere in feinem Rattenneft bon fogenanntem Abnenfchlof fo toloffal verbauert, bak er nicht bavon loszubringen ift, bie ibm in einer graufigen Sturmnacht ber Rram über bem Ropfe gufammenbrennt, bilben in ihrem Charafterunterfchieb ein merfwilrbiges Baar; bem Dbject gemäß ift fibrigens bas gange Intereffe ber Beichnung auf ben lettern gelegt, ber aufammen mit feinem Gauf. fumpan, bem Barenwirth, beibe jeben Abend regelmafig fo boll, bag man fie ju Bette tragen muß, ein originelles Duo ausmacht. Ueberhaupt gibt es ba eine gange Reihe feltfamer Driginale, beren jebes wieber eine befonbere Geite jenes Stammlebens zeichnet. Da ift ber Gatterlebener, ber abgefeinte Spagmacher und gutmittige Tangenichte, ber mit aller Belt ben Rarren treibt und nicht gern arbeitet; ba ift ber Brunnblbaner, bas leib. hafligft tuorgige Stud bon einem behabigen Bauern fteif. leineufter Gorte; ba find ber Schleihfuche und feine Trunbl, jener gut und recht, aber bon wenig burchbringenbem Blid, biefe eine Reprafentantin ber weiblichen Belt befter Gorte, beibe aber recht fromm und arbeitfam; Pinggan, und gmar ausftaffirt mit aller ber urmitafigen | ba ift ber gefürchtete Berr Actuarius im Martt, b. b. in

ber Stadt, ein mit Saut übergogenes Stud Bergament, auf bem ein Rechtebanbel eingezeichnet ift; ba ift eine gange bochroniantifche Ramilie von bintarmen Burgelgrabern, die fich unter ben Tannen am Berafee in ihren Lumpen beim gestohlenen Mittageffen fo recht urwüchfig ausnehmen; ba ift ber Golbfucher (Benebiger) Lengl, ber liftig genug ju einem großen Bermogen getommen und nun im Glauben ber Leute ber bochangefebene und neben. bei boch mit Distrauen gefürchtete Berr eines Golbbrunnene ift. Und bergleichen Beftalten gur Bervollftanbigung ber Reibe mehr. 3mmer und überall aber bifbet bie Sauptfigur ber leibhaftige Berr Catanas, ber fich in alles und iebes mifcht und immer bie Band im Spiele hat, mo es fchief geht, mahrend ber liebe Gott im Glauben biefer Leute giemlich Rube hat. Die verfchiebenften Formen bee Aberglaubene, gang urfpringlich aus bem innerften Wefen bes Bolfleine berausgegriffen, find ba fo maffenhaft aufgefchoffen, baf neun Behntel bee Lebens in ihren bald fomifchen, balb ernften Formen und Beteuntniffen aufgeben. Die Sprache, mit einer Daffe eigengrtiger Ausbride aus biefem Bolteleben verfest, ift burchaus angepaßt und berührt an fich feltfam.

Statt aller meitern Charafteriftit ber Darftellunasart laffen wir hier noch ben Unfang bee Romans folgen:

Rach einem langen Binter war ber fonft fo mettermenbiide Aprilmonot mit aller Berrlichfeit in bas Thal ber Galiach eine gezogen. Es riefelte und icoumte fiberall bon Baden, bie burd blumige Biefen gum Fluffe berabflurgten. Bom pochgebige herab hörte man bos bumpfe Getofe ber Lavinen, wahrend um bie blendend weißen Rirfchbaume ber fonnfeitigen Dange bie Deere ber Bienen fummten. Gin machtiges Drobnen butchio bos Thal. Die Gatjach hallte gang anders ans ihrem grinen Bett herauf ats in ber bürftigen Zeit bes Binters, in welchem bie Firnfetber und Raofe (Bletscher) ftarr feinen Tropfen aus ote zientetet und samt (wietiger) fart einen Löbjen am ihren Schaftammern entlichen. Biegen flingelten die Flübsig-ben entlang, und die Rübe, welche fich der Frühlingswiede er freuten, suchen ichon den Schatten hinter den teeren hrufe-bern, die weit auf den Getanden hin verfreut siehen. die und ba fab man Strob ober Streu auf ben Biefenhangen bes Mittetgebirgs verbrennen, ben Graswuchs zu nahren. Die bem grauen Rauch, ber fich aus ber Afche bes nunmehr unvem granten deung, ver jug aus ver nige ver nummer mit brauchderen Zeugs ergob, ficien ber Winter selbs in die He zu feinen Lieblingen, der Wetterwond und der übergessen Albe, zu flieben. Wo irgend auf dem abschiftligen Plan bei Gebirgs, von zugestubzen Fichten länglich umfriedet, ein branes Bauernhans ober Buteben fieht, von bort tonten Inbelisse und freudiges Gefchrei berab. Bor mander Butte fagen bet Beiber, arbeitend im Rreien auf bem faftarfinen Anger, und freuten fich ber Ertojung aus ber Gefangenicaft ibrer niebrigen

Ge ift ein prachtiges Stud humor und Bolleleben, mas Roe une bietet. 3. 3. Monegger.

(Der Beidluß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Die Bweite Deutsche Mordpolarfahrt.

Die Bmeite Dentiche Rordportarfohrt in ben Johren 1869 und 1870 nuter Rubrung bes Rabitan Rorl Rothemen. Berausgegeben von bem Berein für bie Deutsche Rordpotarfahrt in Bremen. Erfter Banb. Ergablenber Theil. Bearbeitet bon bremm. Einer auch Caginerer beit. Den bei Bitglieben ber Expedition. Mit jablieichen Auffrationen in Solfdmitt, 10 Tafeln in Forbenbrud, 2 Bortrate in Stabflich und 7 lithographierte Tafeln. Erfte Abtheilung. Leipzig, Brochans. 1873. 8. 8 Thir.

Der erfte Band bee lange erwarteten Berte liber bie ameite beutsche Morbpoleppebition wird in jeder Begiebung bie gerechten Anspruche ber Lefewelt befriedigen. Lob verbient junachft ber größte Theil ber Bolgichnitte, nament. lich bie Beichnung ber Giefelber und Gieberge. eine "Borgefchichte ber Erpedition", welche auch eine genane Befdreibung ber beiben Schiffe enthalt, und ben Bieberabbrud ber Inftructionen folgt bie Ergablung ber gemeinfamen Abfahrt ber Bermania und Sanfa aus Bremerhaven am 15. Juni 1869. Ale bie Gdiffe bobere Breiten erreicht hatten, wurden fie vollig in Rebel eingehüllt. Die Infel Jan Dagen blieb ihnen baber, ale fie poruberfuhren, von oben ber berfchleiert, und bie Tagebilder find wochenlang angefüllt mit Rlagen über bie Undurchfichtigfeit bee Luftfreifes. "Es tann in ber That nichte Melancholischeres geben ale biefer emige einformige, graue Schleier; ift boch auch bas Deer, foweit man es überhanpt fieht, triibe und grau. Gin Alt ober ein Taucher, ber bon Beit ju Beit bor bem Schiffe megflicgt, ift bas einzige, mas fich bem fuchenben Muge barbietet."

Am 12. Juli enblich erfcoll ber Ruf: Gie! und natürlich fturgte jebermann auf Ded, um ben beiferfehnten Anblid ju genießen. Es mar biesmal nur eine fleine verirrte Cholle, und erft etliche Tage fpater, auf 74° 47' nordl. Br., follten bie Geefahrer für ein furge Reit ben Gieglirtel ober Gieftrom im Connenglange liegen feben: benn balb nachher jog ber Simmel wieber feine Debeltappe ben Geefahrern über bie Baupter. En mieterftanbenes Signal und ein nachfolgenber Rebel noren auch bie Urfache, baß fich am 20. Juli bie beiben Schiffe auf Dimmermieberfeben verloren.

Der weitere Bericht befchaftigt fich nun mit ben Schidfal ber Banfa und ber Banfeaten; er ift aus ben Tagebuchern ber Theilnehmer, vorzüglich bes Rapitant Degemann, jufamniengestellt. Offen gestanben, haben mit feit vielen Jahren nichts gelefen, mas bie Spannung fi wach erhalten hatte wie biefe Erzählung. Aufgabe ber Seefahrer mar es befanntlich, bie ofteronlanbifde Rufte möglichft nabe bem 75. Breitengrabe an erreichen. Die Sanfa batte fich in ben fluffigen Giegurtel bineingemogt, ber aus groken perfchiebbaren, ftete nach Gliben abflit fenben Gelbern beftebt. Die Rifte felbft murbe micherholt gefehen, blieb aber unerreichbar megen bes porgelagerten Gifes. Bo fich breite Gaffen bilbeten, fegelte bie Sanfa nordmarte, murbe bann wieder gur Bemegungs lofigfeit berurtheilt. fubmarte bon Stromungen getragen, um tantalusartig wiederum bei ber nachften Bunft ber Bitterung bas alte Spiel an verfuchen.

Mm 11. Anguft hatte bie Sanfa fogar 74° 58' nord! Br. gewonnen und babei gunftigen Bind, aber mieberun war bas Gis hinderlich. Uebrigens gefteht Rapitan Degemann, bag er Gronland ficher erreicht haben murbe, wenn ibm eine Bewegung burch Dampffraft jur Berfugung geftanben batte. Die Erneuerung ber Bolarfahrten wurde auch befanntlich bem beutichen Bolle auf ben

Grund bin borgefchlagen, bag bie Anwendung bon Dampfern perflatten werbe, fiber bie auferften Biele ber altern Bolatfahrer binauszugelangen. Unt 2. Geptember follte bie Banfa zum letten mal bie Gegel ausgefpannt haben, benn am nachften Tage mar fie bie Befangene bee Giegurtele. Der Umficht bes Rapitane Begemann ift allein bie Rettung ber geführbeten Mannichaft augufchreiben. bing fange por bem Untergange bee Schiffe. am 27. Gep. tember nämlich, ließ er bereite auf einer machtigen Gieicolle eine Binterbutte erbauen, beren Mauern aus Steinfohlenoorrathen aufgeführt murben. Mus ben erften Beitungeberichten batten mir une Ubrigens eine faliche Borftellung über ben Untergang bes Schiffe gebilbet, ale ob es nämlich zwifchen zwei Giefelbern gerqueticht worben ware. Die Urfache mar vielmehr ein vielleicht burch Ciepreffungen entftanbener Led, ber fich nicht berftopfen und nicht bewältigen lieft. Um 19. Geptember mar es bem Baffer gelungen, einzubringen, in ber Racht bom 21. jum 22, September fant bereite bas Brad im Unaufict Dftgrontanbe unter 70° 52' norbl. Br. Die Sanfegten befanden fich nun "ale unfere Berrgotte Baffagiere" auf einer fübmarte fliefenden 40 Ruft machtigen Gieicholle, in einer beigbaren marmen Roblenbitte, fpielten Bhift, liefen Edlittionb und bauten Sphinge ans Schnee. lleber Ralle batten fie nicht au flagen, benn bie niebrigfte Temperatur - 23° R. am 18. December unter 671/2° norbl. Br. - batten fie gelegentlich auch in ber Beimat genießen tonnen. Borlaufig hatten fie nur einen Geinb gu fürchten: Die Springfluten. Bebesmal riffen biefe Stude bon bem Giefelbe ab, welches, anfange zwei Geemeilen im Durchmeffer, nach und nach bis auf 150 guß verminbet worden war. Ein Rif ging fogar mitten burch bie berengt, trat eine Gieftopfung ein und bie Reife nach Guben murbe baburch fo bebenflich bergogert, bag bie Cholle 2-3 Geemeilen bom Panbe vier Bochen lang bor ber Bucht von Rubarbit gurudblieb. Dann ging # wieber rafch vormarts, bis am 6. Dai 61° 4' nordl. Br. erreicht murbe. Den nachften Morgen raufchte bie Sie mifchen Land und Scholle und an biefem Tage murbe bie lettere verlaffen. In brei Booten fchifften fich bie vierzehn Sanfeaten ein, murben aber balb mieber genothigt, auf Giefelbern zu landen. Da bas Gie fich abremale in ber Dabe ber Infel Buniblet verftopft batte, fo blieb uach erneuter Befangenichaft ben Sanfegten nichts übrig, ale ihre Boote nach ber 3/4 beutfche Deilen fernen Infet hinüberaufchieben und ftredenmeife au tragen. Die größte Befdimerbe, bie ibnen auferlegt murbe, mar ber Dunger. Die Tageenahrung, anfange fcon hausbalterijch Jugewogen, murbe gulett aus Borficht auf bie Salfte eingifdrantt, fobag bie Mermften an nichte bachten ale an bas Effen und ungebulbig bem Bange ihrer Uhren folg. im, ob nicht endlich bie Stunde bes Mittagemable hlagen wollte. Erft am 4. Juni murbe bie 3ufel Illuiblet erreicht. Dort batte Graab eine leiblich gablreiche Estimobevolterung getroffen, die mit Rahrunge. mitteln reichlich batte verfeben fein follen, ba es gerabe

Beit gur Geebunbejagb mar. Rirchhofftille berrichte aber ringeum. Dennoch ift es mabricheinlich, wie man nach. traglich erfuhr, baf bie Schiffbriichigen bon Gefimos angftlich übermacht worben find; benn Furcht allein mag bie barmlofen Geebundeidger bewogen baben, fich por ben unbeimlichen Gaften in ihren Steinwohnungen ju berfteden, Die fein ungelibtes Muge bon ihrem Relfenbinter. grunde unterfcheiben wirb. Sungerig, im übrigen aber flott und ungebrochenen Duthes, ging es, ale bie Boote bis zum Meeresufer vormarts gefcoben worben maren, bei gunftigem Better nach Guben. Die Boote ftablen fich nun hinter Cap Farewell zwifchen Feftland und Scharen aus einem Fjord jum andern, bis fie endlich am 13, Juni 4 Uhr morgens bie erfte bewohnte Ortfcaft, Friedrichethal, eine Getimonieberlaffung, Die unter ber Obhut bon Berrnhutern fteht, in ihrem ichweigerifch. fconen Fjorbe liegen faben. Raturlich zeigten bie Boote ihre Farben, und nicht wenig erstaunt maren bie jest geretteten Seefahrer, ale ihnen bon ber Rlippe berab eine Mannerftimme gurief: "Das ift bie beutiche Flagge! Das find unfere Landeleute! Willtommen in Gronland!" Lefenemerth ift nun, mas und mie bie trefflichen Danner, bewirthet bon bem herruhuter Chepaar, an biefem und bem nachften Tage gegeffen baben.

Wir verzichten auf eine weiter Schiberung ühres genflächlichen Aufenflacht Sowie ihrer Rüdtrife an Bordeines dünischen Schiffs nach Kodenschapen, um noch einig Worte über ben letzten Abschnit diese Dandes zu sagen. Zwor oder wollen wir fier die Schlichworte des Kopitians Pregenann wiederholen, beneu die Zustümmung in ganz Dautschafden von immand verscham wied:

Menn das Bempflein ehrlicher Ffichterliftung tröllich ift, io wollen wir Sanfamanen bed Uteftel ber Seigenoffen gelaffen erwarten. Wie fomen und nicht schwieben der Beite ben der Webben der erhöltig vernehet zu baben, aber wie fonnten ziegen, was die menschieb Valut zu ertragen, was menschieb biefen Berich von der vernen, Die Ergaber schieben biefen Bericht in der Hoffmung, das ei ihren gelang, dem Bericht in der Hoffmung, das in bereich gelerbeiten und Seigen gestellt gegen der bei abgerorbeitigen wer gefehreiten und Freightungen einer Reife anschauft zu machen, die woll einzig in ihrer Art btei-ben wied.

Als Anhang folgt nun eine Befchichte ber Entbedung Oftaronlande. Diefe Aufgabe tonnte taum in beffere Saube gelegt werben, ale in bie bee Brofeffor Ronrab Maurer in Munchen, ber 3eland bereift und fich mit ben norbifchen Alterthumern feit Jahrgebnten ichon befchaftigt bat. Bir munichen nur auf einige michtigere Ergebniffe feiner Untersuchungen bie Aufmertfamteit gu lenten. 3m Jahre 985 ober 986 entbedte und benannte bas "griine Land" (Gronland) ber Mormanne Erif ber Rothe und grundete bie erfte Rieberlaffung in Grifefjord. Bieber batten viele geglaubt, baft bie alteften Anfiebe. lungen, Beland gegenüber, auf ber Oftfufte gelegen gewefen maren. Den Sanfeaten murben jeboch an ber Beftfufte Die Trummer eines fteinernen Saufes gezeigt, meldes ale Bohnftatte Grit bem Rothen gebient haben foll. Freilich, ba jahrhundertelang Gronland bon ben Rormannen nicht mehr befucht murbe, barf man zweifeind fragen, mober bie Bieberentbeder bie Berechtigung ichopften, unter ben vielen Baureften gerabe biefem jene Begeichnung ju geben. Immerbin ergibt fich aber aus jener Benennung, baß bie fpatern banifchen Anflebler bie alten Bohnftatten ber Rormannen nur auf ber Beftfufte, alfo an ber Davisftrafe gefucht haben. Die andere irriae Meinung führte aber zu bem phnfitalifchen Dinthus, bak in ben fpatern Jahrhunderten bes Mittelaltere fich bie erften Gismaffen zwifden Island und Gronland angebauft und bie Dftfiifte bee lettern unzuganglich gemacht batten. Allein Daurer zeigt aus bem "Ronigfpiegel", einem Berte, bas am Enbe bes 12. ober fpateftens nm bie Mitte bes 13. Jahrhunberte verfagt morben mar, baß fcon bamale bie Giemaffen genau wie heute ben Dften und Rordoften Gronlande umgurteten, und bag bie Geefahrer, um bie Anfiebelungen in ber Davisftrafe au erreichen, bie Gubfpite bes genannten Erbraums unifegeln mußten. Die Dftufte felbft murbe mol bin und wieber befucht, es gab bort aber feine normannifden Dieberlaffungen. Damit merben mir auch bon ben unzulaffigen Sypothefen befreit, ale batte ein Ginten ber Temperaturen im nörblichen Bolarfreis innerhalb einer furgen

historischen Zeit flattgesunden. Die sehte Rachichl über Abreit vom der beingt eine päpstliche Bulle vom Igher 1418. Seitbem wird nichts mehr vom den normännischen Arliebtern vernommen, und die Serfahrer bes 16. Jahrimberts sanden nur noch Estimos als Vewohner.

Uler ben Untergang ber Ansibekungen hat mm geerft Maurer uns einen glaubmültigen Auffchus gegeten.
Sie erlofden insolge einer verfehrten Danbeidpoliti den normeglichen Könige, welche ben grönfändichen Danbel in ein Krommenspol berwandelten und insolge dein wahrscheinlich eine langsame Rudmanderung von Enfielde aus Grönfand bewirft goben mögen. Der Reft der Kagliebler aber erlag ben Angriffen ber Strälinger ober Gifines, bie feit ber Mitte bes 14. Jackpunderts was ben Beflufer ber Davissfraße hertiberiehten und die Driffseiten ber Normannen berwünfteten. Daburd fit num das bisherige Dunkel ber Gefchichte eine beruhigende Klabeit aebracht worden.

Cakar Defdel.

#### Bur deutschen Literargeschichte und Alterthumskunde.

1. Geichichte ber beutichen Dichtung von ben alteften Dente malern bis auf die Reugeit. Bon Otto Roquette. Breite Auflage. 3mei Banbe. Sintigart, Ebner und Seubert.

Multage. Butt Sanor. Dinigatt, wurte and Content. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 12 Rgt.
2. Bur Gefchicht bes beutiden Meiftragiongs. Roigen und Biteraturproben aus bem berebener Denbidmitten bes hand Sach und auberer Meiftreifunger, von Frang Schnorr von Carolsfelb. Berlin, F. Lobert. 1872. Gr. 8. 15 Rar.

3. Minnelieber herrn hilbebold's von Schwangan, jum erften mof überlett und mit begleitenbem Texte herausgegeben von Johannes Schrott. Augsburg, Kollmann. 1871. Gr. 8. 25. Rgr.

4. Aniftehung und Entwicklung ber geiftlichen Schoulpiele in Deutschland und des Buffonsspiele in Der-Ammergan. 3mei Bortige nach personider anschauben ben vorhaubenen Quellen bon Emil Anorr. Liffa, Schibel. 1872. Gr. 8. 1 Thir.

5. Reimere Schiften von B. Badernagel. Effer Bant: Abondbungen jur beutiden Alterbumelunde und Runftgeichicht. Leipig, hirzel. 1872. Gr. 8. 2 Shir. 20 Rigt. Obgette Bittelattere. Mit Bort. und

6. Deutiche Dichtungen bes Mittelattere. Mit Bort - nnb Sacherflarungen. Derausgegeben von R. Bartic. Zweiter Baub: Reinte be Bos. Perausgegeben von R. Schröber. 1872. 8. 1 Ebir.

Wir fielden Otto Ar quette's, "Gefchichte ber beutichen Dichtung" obenan in die Reihe verwandter Erscheinungen ber neuesten Zeit, die wir diesmal mustern wollen, einmal weil dieselbe durch die allgemeinere Aufgabe, die fich sein, geichgem als Abanten ber andern dienen mag, bann aber auch, weil sie an und sier sie horne pungbann aber auch, weil sie an und für sich school der die den Ramen ihres Berichster eine bederugte Berücklisttigung verbient. Auch hat sie ine ben und ber wie betatichen Lefemett gelunden, wie das Erscheiten der zwielen Auflage beweiß. Aun leiden wir bekanntlich ehr am leberstüg als am Nangel auf diesem Gebiete lieterafischer Bedonkten, wie der die bei der Bedonkten und bei Reichtung unserere Bibung überhaupt und unser Bechaltnis zu nuferer Bibung überhaupt und unser Bechaltnis zu und trop aller Bebenten und Einwirte noch lang bleiben wird, aller Bebenten und Einwirte noch lang bleiben wird,

muß man fich auch mit bem neuen Buwachs fo gut all moalich an bertragen fnchen.

Dir bezeichnen biefelbe als eine feinstußige und liebe volle Beachtung der poetischen Subjectivität in den wer schiedenen Gestalten, die hier vor dem Auge des Gestal vorüberziesen. Das Vaturell eines Dichters with pie degreissisch num in eine andere Art der Bedandlung fie ben tonnen. Ihm muß jene nach Gervinus' Borgung doch noch immer herrichende Aussallungsweise ansipulife fein, die auf die Analyse der poetischen Serfonischeite.

feien es bie realen Dichter felbft ober ibre Bebilbe, burch die verfchiebenartigfte Bermenbung gefchichtlicher Reagentien und ibrer mannichfaltigften Berbindungen untereinanber eftellt ift. Diefe Dethobe fest poraus, bag fich bie Poefie gerabe fo wie Berfaffungeguftanbe ober fittengeichichtliche Ericheinungen vollftanbig conftruiren laffe, bak, wenn nur alle urfachlichen Momente bis gu ebibenter Rlarbeit bargelegt feien, bas Facit bavon, wie bei jeber anbern Rechnung mit fo ober fo benannten Biffern, eben jene concrete Bestalt fein muffe, beren Grunbftoffe man fennt. Und mer wollte leugnen, baf biefe Dethobe mar nicht bas Berftanbnig ber Boefie, aber bas Berflandnik für ben geiftigen Bragmatismus unferer natio. nalen Gefchichte febr ftart geforbert bat? Dur ein poetifdes Raturell mirb fich nie in fie finben tonnen, weil fie nach feinem richtigen Befilhl ben eigentlichen Begriff ber Boefie, auf bem es boch felbft murgelt, nicht tennt, ober auch nicht tennen barf. Denn wie es für fich felbft timer genetifchen Bermittelung bebarf, um feiner felbft und feiner icopferifchen Rraft gewiß zu fein, Die nur aus bem abiolut bunteln, aber unergrundlichen Brunnen bes eigenen 3che bervorquillt, fo tragt ein wirflicher Dichter auch Diefelbe Borausfetung jebem anbern Benoffen und iebem bichterifchen Erzeugniffe ale ibr felbitbeiftanbliches Recht entgegen.

Diefe Muffaffungemeife führt, wie man leicht begreift, m einer mefentlich anbern Chatung bes Berthes als ine biftorifch-analptifche. Es find nicht blos gang berichiebene Factoren, Die bier ober bort in Rechnung gefillt werben, wonach fich bie Cumnie bes Grempele gang andere geftaltet, fonbern es ift überhaupt eine gang anbere Dethobe, ju gablen und ju magen. Durchichnittlich wirb men ibre Refultate politiver ale bie jener anbern nennen tonnen. Bofitiber infofern, ale fehr haufig eine mohlgutoeftottete Dichterindipibuglitat auch aus ber ungun. fligften Bulle bes Stoffe und ber Formen fich berausfühlen laft, wenn man nur bie bagu nothige Reinnervigfeit befigt. In biefem Falle wird man gwar auch bas Bebauern nicht unterbrilden fonnen, bag bas wirflich Geliftete nicht in richtigem Berhaltniß gn bem fteht, mas nach ber Unlage bes probucirenben Beiftes batte geleiftet werben tonnen, aber man wird fich mit einer Refignation, bie feine Dube toftet, weil fie aus ber naturlichen Empfindung und nicht aus ber Reflerion flieft, an bie Individualitat bes Runftlere halten und biefe mit fiebevollem Berftanbnig auch ben anbern nahe gu brinam fuchen, benen iene felbständige poetifche Intuition

Seien wir das Darchichnitenug ber Beurthitung ilternifier Erichieungen in unteren minittelbaren Gegenmart an, so neigt fich dies unzweifchaft mehr zu einer minder positiven Daltung, ben wil sie nach überwiegend mitter bem Einssus jeune sibrorijch-freisischen Anahyse sied, beren Spefitiere auch heute noch Gerolines ilt. Es schiedtenes, leicht seistlich, wenn durch ein so gut schiedenes, leicht seistlich, benn den Lanet ein der Auser den vom beren ginfig empfositiones Buch, wie biefes, das uns zu unsern Bemertungen Anlas gab, ein nicht unbedruchende Gewofft in die anberer Wagliche gleigt wird. Wir flud nicht hoften wird, auf 1873, 1s.

glauben, baß ich daburch bie allgemeine Simmung ber Zeit ober unsterer deutschen Begenwart zu Gunsten der wirtigen Betedung bes poetigien Berflüddenisse weisenlich andere, aber es erschieftet uns als ein Bortheit, wenn fatt ber hochontheintlichen Ercunionen, die sig weisen zu gewählen gefallen lassen must, auch das grentlicht davon, eine achtungs und pietätwolle Bitrbigung selbs bes minder in die August auch eine Beite genoffen geboten wird. Denn es sie dag auch ein werthvolles Gilch antionaler Erc, das die und ein werthvolles Gilch antionaler Erc, das die in her freisch dan fach im Namen der Wissenschaft, mitunter geradezu mit Küsen haben teten fallen.

Die unter Rr. 2 angeführte Abhandlung : "Bur Gefdichte bee beutfden Deiftergefange", von R. Conorr von Carolefelb, bringt eine Menge fchatenemerther Beitrage gu einer fünftigen Literaturgefchichte bes Meiftergefange, Die es bekanntlich noch nicht gibt und auch fo balb nicht geben wirb. Gind boch in ber neuen Phafe ber beutichen Alterthume, und Literaturwiffenfchaft erft einige wenige Anfage bagn verfucht worben; benn Jafob Grimm's Erftlingefchrift von 1811: "Ueber ben altbeutfchen Deiftergefang", eigentlich nur eine etwas über bas Daft angefdmollene Antifritit ber Docen'fchen Rritit feiner fchon 1807 entftanbenen Gligge "Etwas über ben Deifter- und Minnegefang", ift vielleicht bie einzige großere Arbeit bes Altmeiftere, Die wir jett ohne Berletung ber Bietat antiquirt und jum großen Theil unbrauchbar nennen burfen, trot ber überall barin fprühenben Beiftesfunten und einer Menge menigftens bamale unbefannter literar. gefchichtlicher, fprachlicher und fachlicher Notizen, von benen einige auch bleibenbe Bebeutung befiten. Doch unbrauchbarer freilich ift, mas bie Begner, wie von ber Sagen und Bufding, vorzubringen muften, obmol fie in ber Sauptface, namlich in ber principiellen Scheibung awifchen bem höfifchen Minnegefang und bem burgerlichen Meiftergefang Grimm gegenüber, ber biefelbe lengnete, im Rechte maren. Dur mas Docen, freilich wie immer fragmentarifch und ale bloge vorläufige Unfunbigung ausführlicher Untersuchungen, bie er wie immer nicht mehr vollenbete, ju fagen batte, ift, wie faft alles, mas bon biefem flarften und fchariften Ropfe unter ben bamaligen beutichen Alterthumeforichern ausging, noch jest nicht blos in ber Sauptfache richtig, fonbern auch in ben meiften Gingelheiten ftichhaltig, aber es betrifft eigentlich nur bie innere und außere Entwidelung bes Minnegefange, und nur febr fparfam ben Deiftergefang. Der erfte entfchiebene Schritt vormarts ift boch nicht eher ale 1862 gefchehen: Die Einleitung von R. Bartich gu feiner Ausgabe ber fogenannten tolmarer Lieberhanbichrift, Die fo lange ale verloren gegolten hatte, ift ale folcher ju bezeichnen. Denn wenn auch ihr Inhalt noch nicht in bie fpatere Phafe bes Deiftergefange reicht, bie man gewöhnlich im Muge hat, wenn man von Deiftergefang überhaupt fpricht, fo gemahrt fle gerabe einen Ginblid in bie llebergangephafe aus ben letten Dachflangen ber alten bofifchen Eprif, verfett mit ber gewerbemafigen Runft ber Sahrenben Ganger bee 14. Jahrhunderte, ju bem eigentlichen Meiftergefang, ber fich mit beiben berührt und gewiffermaken bier und bort eine feiner Burgeln hat, wie es ber Berausgeber ebenso icharfichtig wie flar und finnig ausfilbrt.

Etmas jungern Datums ift bie Ginleitung Goebete's ju Bans Cache' Meisterliebern, jebenfalls bie grund-lichfte monographische Beachtung, bie ein Ausschnitt bes Meiftergefange bieber gefunden bat ("Deutsche Dichter bee 16. Jahrhunberte, herausgegeben von R. Goebete und 3. Tittmann, Bb. 4: Dichtungen bon Sane Gache. erfter Theil, herausgegeben bon Rarl Goebete", Leipzig 1870), nachbem icon 1867 bie Ginleitung ju bem "Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert von R. Goebete und 3. Tittmann" (Bb. 1 berfelben Cammlung) und befonbere bie Borbemertungen gu ben Meifterliebern (ebenbafelbft G. 319 fa.) manche Bauptgelichtepuntte richtig feftgeftellt und bas noch immer trabitionell fich fortichleppenbe Borurtheil gegen bie gange Gattung - ein Borurtheil, bas einer völligen Bernrtheilung gleichtommt - mit triftigen Grunden befampft batten. Denn felbftverftanb. lich tann es nunmehr nicht barauf abgefeben fein, aus bem Deiftergefang irgenbeine befonbere buftige Blute ber Boefie berauszuflügeln. Er ift und bleibt immer nur ein Surrogat für bas echte Gewurg, aber er ift boch als foldes nicht fo verachtlich, wie bie gewöhnliche literargefdictliche Muffaffung ber Bervinus'ichen Richtung uus ober fich glauben machen will. Gur bie Reberytere ber Rieberlande bat fie allenfalls noch ein bebingtes Bort ber Anertennung; für unfere beutichen Deifterfanger, bie, fowenig fie auch von Boefie befigen mochten, boch noch gehnmal mehr babon befagen, als jene breitfpurigen und felbftgefälligen Berfifare, legt fie ben bochften Dag. ftab funftlerifder Leiftnnasfabigfeit an, bor bem fie natitrlich ju Schanben werben muffen.

Reben ben genannten Schriften behauptet biefe bier porliegenbe, namentlich als Ergangung ber zweiten, eine hervorragenbe Bebeutung fur ihren Rreis. Die fpatern Meifterfanger, barunter porgugemeife Bane Gache, ber feine gleichzeitigen Buuftgenoffen wie in jeber Begiebung fo auch ale Deifterfanger überragt, find ihr Gegenftanb. Sie gibt aus bent überreichen banbidriftlichen Material ber breebener Bibliothet febrreiche Ergangungen au allen frühern literar-ftatiftifchen Angaben und auch ju Goebete's Musanbe, ber boch nur einen fleinen Theil iener bresbener Schate benutte 3m Borbeigeben bemerten wir, bag alle biefe Banbidriften aus Gottideb's Nachlaffe berrubren, beffen grundliches und allfeitiges Jutereffe fur unfere altere Literatur auch ben Deiftergefang beffer ju murbigen verftand ale bie meiften feiner Beiftesgenoffen unb Rachfolger, bie feitbem auf bem Dreifuge ber Rritit orafelt haben.

An sich werben also biefe steisigen und mußsfeigen Moigen mur aus Bauftein zu fünstigen Bereurtung gelten können. Dosseibe teisst auch die im Ansang vollständig mitgetheilten bishre unbekannten Meistergelinge, von benen einige sicher, einige sich wohrscheinisch hand Seachs angehoren. Es sind barunter eine Angali logenannter Badelieder, eine bei hen spätzen Meistern sehr beilebte Gattung, die auch schon vor bei ben macht ein einer Cammulung beachte vorben ist. Anfalipfend an die bamals sehr vollstissimische Seituation eines im Bade, in einer der Rade-

baufer finenben Gaftes, ber nach bestanbenem Genuß unb Mühlal bes eigentlichen Babes ber weitern fanitgrifden Bflege feines Leibes unter ben Sanben nicht immer funft. geilbter Babefnechte ober Dagbe harrt, ichilbern fie bie Roth und Bergweiflung ber bor Frost gitternben haut, und alle bie anbern Leiben und Blagen, an benen bie unpolltommene Ginrichtung ber Anftalt, ober Die Paffig. feit und Ungeschicklichfeit bes Dienftperfonals Schulb tragt, oft auf bie lannigfte Art. Der Contraft ber meift funfireich abgegirtelten Tone und ber berben Draftit bee 3nbalte tann nicht anbere ale burch und burch tomifd, wenn man will ariftophanifch genannt werben, Bebenfalls tonnen fie allein ichon barthun, bak auch unfere ehrfamen Meifter einen anten Theil pon ber bamaligen ilberichmenglichen Bulle bes poltethilmlichen Onmore fic au bemahren und gelegentlich, mo es eben bafte, in permerthen perftanben.

Mus ben reichen banbidriftlichen Stubien, bie unt bies Buchelchen bringt, bat fein Berfaffer auch eine Reibt bon biographifden und culturgefchichtlichen Rotigen für ben Deiftergefang überhaupt, für Sane Cache inebefonbere gefcopft, bie fich unfere Literaturgefchichte nicht entgeben laffen mirb. Muf biefe Art ift boch bie Muefich wieber etwas naber gerudt, bag enblich einmal bie bereits fast vollständig vorhandenen Materialien gu einem biographifchen und literarifden Bilbe bes Sans Gade fluffe gemacht werben. Bir beneiben benjenigen, bem einftmalt biefe icone und überaus bantbare Aufgabe in bie Banbe fallen wirb. Unfere beutiche Literaturgefchichte zeigt, trop ihres überfchwenglichen Reichthums, boch nicht fehr bille fo liebensmurbige und anziehenbe Charaftertopfe wie ben bes großen nurnberger Schuftere. Soffentlich wird fic ein folder fünftiger Biograph ebenfo por aller hoperfritifchen Bornehmthuerei wie bor ben rofigen Tinten mobinieinenber, aber fcmachfeliger Schonfarberei buten. Sans Gache vertragt ein berbes, faftiges Colorit; er if, möchten wir fagen, geboren für bie leuchtenben Barben feines großen jungern nieberbeutichen Beitgenoffen, bit Rubene, allenfalle auch für bas fonnige Bellbuntel eines Dftabe. Er ift ale Denfc wie ale Dichter einer ber berbftanbigften" unter ben berbftanbigen Denfchen feiner Reit, wie fie Goethe fo unübertrefflich genannt bat.

Dr. 3 und 4 fteben in einer nabern Bermanbtichaft, als fie bie allgemeine Bugeborigfeit gur altern beutiden Literaturtunde bedingt. Beibe find für einen grofenn Lefertreis bestimmt, beibe find nicht eigentlich aus ben Rreife ber Fachgelehrten hervorgegangen, fonbern ruhren von gebilbeten Freunden unferer Borgeit ber. Demnad wird auch bie Rritit bier einen anbern Dagftab angulegen haben ale ben fonft itblichen. Gie mirb fragen, inmiefen bie eigenthumliche Mufgabe wirflich geloft ift, nicht, ob tu ftrengen Forberungen ber eigentlichen Biffenichaft bier erfüllt find, bie bahin geben, baß jebe neue Arbeit einen erheblichen Fortidritt an wirtlicher Ginficht gegenüber allen ihm Borgungerinnen befunde. Bon biefem Gefichtspuntte aus mib man bie "Minnelieber Berrn Silbebolb's von Schwangen" bon Johannes Schrott (Dr. 3), ale eine in ihrt Art gelungene und anmuthige Leiftung bezeichnen burfen. Damentlich murbe ihr bas Prabicat "anmuthig" in meht ale einer Sinficht gutommen. Coon ihr Meuferes ift c.

Done irgendwelchen Brunt ju entfalten, ber bier febr menia am Blate mare, mirten bie faubere und gefchmad. volle Ausftattung, ber fcone Drud, bas gute Papier fo, baf man bas Buchelden mit Behagen in die Band nimmt. Beim Lefen fcminbet biefer Ginbrud auch nicht. Denn wenn bie Ginleitung auch nur mehr eine populare wie eine eigentlich gelehrte Saltung bat, fo ift fie boch mit Gefdid und Barme gefdrieben und gibt ein im Befen jutreffenbes Bilb ber poetifchen Inbivibualität Bilbebolb's. wie fie auch feine Stellung in ber Reibe feiner Runftgenoffen finnig auffaft und bezeichnet. Dabei geht ber Berfaffer ben eigentlich gelehrten Fragen nicht aus bem Bege, mo es ihm zwedbienlich fcheint, fie ju erortern. Co bie über bie Lebenszeit Silbebolb's. Er nimmt mit bon ber Sagen an, bag ber Dichter Bilbebolb ibentifch fei mit bem bon 1221-54 in Urfunben oftere erfcheinenben Ritter Bilbebolb von Schwangau, und vervollftanbigt bas urfunbliche Daterial burch einige Bufate. Dagen's Annahme murbe bon Bartich in feinen "Deutfden Lieberbichtern bes Mittelalters" mit innern Griinben befampft, bie ben Dichtnngen Silbebolb's eine bebentend frubere Entftehungezeit jumeifen; er möchte fie noch in bas 12. Jahrhundert fegen. Wenn fie von Lach. menn und Saupt in "Minnefangs Friffing" nicht mit aufgenommen find, fo beweift bas zwar für manche Etrenggläubige genugfam, baf fie nicht in biefe fruhe Zeit gehoren. Ber aber nicht ju ben Orthoboxen gehort, mied bon Bartid's furger, aber meifterhafter Bemeisführung ben Ginbrud empfangen, baß fie auf ihrer Geite ebenfo fdmer wiegt wie bie urfundlichen Daten auf ber andern Seite. Bartich hat fich mit ber Bermuthung ge-bolien, bag neben ben altern und jungern urtunblich belaumin Comanganern auch ein fonft gang verfcollener triftirt babe. ber eben unfer Lieberbichter gemefen fei. Aber Schrott zeigt bas Bebenfliche einer folchen Mustunft und beharrt, roie une buntt mit Recht, auf feinem ober bon ber Sagem's Manne. Dazu tommt noch, baf ein Minnefinger, beffen Blitte etwas bor bie Ditte bes 13. Jahrhunderte fallt, Darfgraf Bertholb von Sobenburg, gang beutlich eine von Silbebolb's Liebern parobirt. Bare es nicht febr unmahricheinlich, bag er es mit einem bamale mol fchon 30 - 40 Jahre alten und jebenfalls nicht mehr im Borbergrunde bes poetifchen Tagesintereffes ftebenden Gebichte gethan haben follte? Die Barobie mirtte bamale wie heute boch nur auf frifder That. Bielleicht burfen wir boch annehmen, baf jene unleugbaren Gigenthumlichleiten alterer und relativ minber burchgebilbeter Runft, wie fie Bartich bei Bilbebolb aufzeigt, fich anch fogufagen ale fubjective ober perfonliche Gigenart in ber Inbividualität eines fpatern Cangere erhalten ober von ihm teproducirt merben tonnten. Analogien bagu, bie freilich nur eine febr befdrantte Beweistraft haben, liegen fich aus jeber Bhafe ber beutfchen Lyrit, ber Boefie, ja ber Runft überhaupt in Denge beibringen.

ben, so vernimmt nan boch aus ihnen einen gan, eigenartigen, charatterftischen Zon. Es ist etwas jugenblich Frisches, noch Unverbrauchtes, Hellftingendes batin, bas nicht aus ber Sprache nub nicht aus bem Stoffe, setworderigt, sondern ans der Beinft des Engigers. Debei lönt es furz, schneibig, oft beinage mit greller Perke, salt wie die Bolleweissen des Algaus noch heute. Darin und nicht in der Bespiederfeit der Mundert nag man den Bodengeichmad biese eigenthümlichen Gewächstes suchen. Tenn die Mundart verflectt ihre äußertlich greisbaren Edm und Schnöfeld unter dem firenggeordneten Haltenwurf des nicht höftigen Gewandes. Über in der Teifhört man sie doch durch als den des Ohr des Bisters bederrichenden Abylüssen ab Mccord.

Diemand wird bon Schrott verlangen, bag fein freundliches Buchelchen eine auf alle möglichen fritifchen Funbamente geftuste nene Tertesburcharbeitung und Confirnction bringen folle. Er bat fich mit einem bloken Bieberabbrud bes Tertes begnugt, ben bon ber Sagen in feiner Ausgabe ber "Dinnefinger" (1, 280) bat bruden laffen. Ge ift befannt, bak por einigermaken miffenicaft. lich gefcarften Augen bie Terte von ber Sagen's, nub porzugemeife bie feiner "Minnefinger", nicht viel Gnabe finden. Dier ift nicht ber Drt, auch nur bie Sauptmangel berfelben gn erortern: es ift bas ja ohnehin oft und fconungelos genug gefcheben. Doch reicht ein folder Sagen'fcher Text immerbin noch aus, um ben eigentlichen poetifchen Rern eines Liebes ju erfaffen und ficherzuftellen. Dit ber Chale, falls man bei einem Liebe bon einer folden im Begenfat ju bem Rern fprechen barf, fieht es freilich iibel genug aus, und alle Feinfühligfeit für bie Boefie im allgemeinen, Die bon ber Bagen in viel boberut Grabe befeffen bat ale alle feine Berachter, Ladmann felbft nicht ausgenommen, reicht boch nicht zu, Die Luden an fustematifder und minutibier Beobachtung und Rritit ber Technit ju fullen. Bilbebolb's von Schwangau Text liegt fonach noch gang im argen, bie brei ober vier Lieber abgerechnet, bie Bartich in feinem ichon ermabnten Berte mit gewohnter Gidjerheit und finnigem Rleife wieberhergeftellt bat.

Dem Terte ift eine metrifche Ueberfetung gegenübergestellt, bie fich recht gut lieft, wenn fie auch bie Alangflact bed Driginals nicht wiebergib. Die Muffellum des Siumes, die bei der oft verderbten Ueberlieferung mitunter nicht ohne Schwierigkeiten, jehr off den mannichfoligften Bedeulten unterworfen ift, fann im gangen ads einer ichtigte bezichnet werben, so weit auch die Anflichten über vieles

einigene bisseriem mögen.
Emis Anorr's "Emstehung und Entwidelung der gestlichen Schauspiele in Deutschland und des Hossionsspieles in Dercammergam' (Art. 4) ist gentlich nur, wie es scheint, ein etwas ausstührlicherer Abbruck zweier Borträge, die des als militärischer und hiptorischer Schriftstelter bedannte Berloffier vor einem gebildeten Juddertliebt gegüllen hal. Us solche erfullen sie ihren Bwed ausreichend. Sie geben mit Benutung der zugängtigen Jussisspielen aufchauliches, wenn auch nicht gleichsemiges, nach weniger in allen Einzischten über tritische Einwirder ertgabense Bib der Entwicklung des gestlichen Der Trumas in der wendige einstellichen Weit, mit befonderer Berufdschie gung Deutschlande. Hoffende Citate erläuten bie hisoriche Dorftellung, und beide sind burch eine gemählte,
oft vielleicht etwas gestuckte Diction zu einem gefälligen
Gangen verbunden. Die andere Hille best Buch enthalt eine, poie est signist auf Echlischau gegründete Schie
berung ber ammergauer Paffonsspiele, worüber aummehr,
nachbem sich auf sie, als Weltberullmigteiner ersten Nange,
ber gauge Schwal ber modernen Literatur ergossen geker gauge Schwal wer webernen Literatur ergossen ber
untig Reues au lagen ist. Doch liest sich auch geGestlieberung recht gut und zichnet sich vom manchen anbern burch eine gewisse Ensstellt in bei berschauft aus, bie ben
Wann ber especten Bergis berträße.

Die "Alleinern Schriften" von Wilselm Madernagel (Nr. 5), herunsigsgeben von feinem Amthonafolger Worie Brune, fellen fich in mehr als einer hinfich als ein nutbigse Gegenflich zu Jado Erimun's ähnlich bezichneten Schriften. Auch an äußerm Umfang wird die jüngere Sammlung, wenn sie obliende ist, den fligt statistien Schriften. Auch an äußerm Umfang, dem Wilglang Ander der eine Froductivität hat sich ja betanntlich mit Borliebe in berartigen "keinern" Sompostient und Wilselfen der berartigen "keinern" Sompostiengsschehe und zierlich gefeiste Darsstung behagtliche führte absindische gelesten Mossenstelligeit die bidleibiger Blicher zembönslichen gelesten Schafe.

Dan hat unter Jatob Grimm's "Rleinern Schriften" mit richtigem Tatte eine weitere Gichtung vorgenommen und eine Ungahl bon ihnen, bie gerabe einen Banb fill. len, für einen größern Leferfreis Bufammengeftellt, inbem man borausfette, bag bie anbern bod nur bei ben eigent. lich gelehrten, und fpeciell bei ben Sachgelehrten recht perftanben und genoffen werben tonnten. Denn auch bie Dehrgahl biefer fleinern Schriften Grimm's ift mie feine großen Berte burch bie unenbliche Gitlle bes Materials und ber wiffenichaftlichen Befichtepuntte für jeben, ber entweber nicht bas intenfive Intereffe beffelben miffenfcaftlichen Berufe ober einen guten Theil gelehrter Renntniffe und methobifcher Durchbilbung an fie heranbringt, au fower belaftet. Wer mit ber einen ober ber anbern. und noch feffer mit beiben Borbebingungen ausgeruftet ift, wird fich nicht blos an ber unaufhörlich ftromenben Blut von Anregung und Belehrung, bie bier aus un-gabligen Quellen hervorbricht, grundlich laben, er mirb auch bie unbergleichliche Gigenart ber Composition und bes Stile ale einen ber größten geiftigen Beniiffe in feiner Geele empfinden. Aber fur bie anbern, benen biefe Borbebingungen abgehen, tann weber bas eine noch bas andere ju einer reinlichen und grundlichen Birfung gelangen: fie werben fich mehr berwirrt, gehinbert, befangen ale geforbert, belehrt und erfrifcht fühlen.

Wang anders ftellen fich Wadernagel's "Ateinere Schriften up ieder Art von Leftern, wenn fie nur, wie felibberftandlich, mit Sinn und Kreigung für unfer älteres geftigicigies und bolletistuffiches Leben begade find. An gründlicher Beleghamtei fieht der Jünger nicht hinter feinem Weister gurtld. Es möchte außer bei Jatob Brimm geftigten Arbeiter auf beiem Sebe einen folgen Reich gefehrten Arbeiter auf beiem Sebe einen folgen Reich

thum an wiffenfchaftlichen Renutniffen und nicht blot an Rotigen gu finben, wie ihn Bilbelm Badernagil biffin hat. Much gleicht er barin bem Deifter , baf fiine Belehrfamteit nicht blos in bie Tiefe, fonbern auch in bie Breite unabfehbar fich erftredt. Er gebort bamit noch in bie Reibe jener mit unmerfeller Genialitat bas Bang umfpannenben, eigentlich grunbenben und bahnbrechenben Beifter, wie wir fie im Beginne jeber neuen miffenfchi. lichen Gestaltung ober Reugestaltung einer Biffenichaft finden werben, weil ohne fie eine folche Reufchopfung unbentbar mare. Den fpatern, bie ber Beit nach nicht immer um viele Decennien ben erften nachzufolgen biomden, fonbern häufig icon außerlich mit ihnen auf bemfelben Boben fteben, fällt bann bie Mufgabe gu, bie Gingilarbeit je nach Daggabe bes Beburfniffes ber Biffenfdaft und nach ihrer eigenen befonbern Musftattung ju fordere. Dies Los ber Epigonen pflegt unfere gegenwartige Auffaffung nicht gerabe für beneibenswerth gu halten, und boch bringt es bie Ratur ber Gache in jeder Biffenichaft, und nicht blos in ber Biffeufchaft, fonbern anch in bem taufenbfaltigen Chema ber Realitat bes menichlichen Schaffens mit fich, baf bie unenbliche Debrgabl aller Arbeitenben nur Epigonen fein fonnen und bie originali Birtuofitat ober Genialitat bee Bfabfindene und Beifene nnr febr wenigen auserwählten Gunftlingen bes Beidide porbehalten ift, ju benen man in unferm Falle auch Bil helm Badernagel ale einen mahren "mitforfchenden Freund", wie ihn die Bibmung bes vierten Banbes von Jalob Grimm's "Deutscher Grammatit" nennt, gablen barf.

Bielfeitigfeit bes Biffens und ber productiven Thatigfeit ift noch nicht Allfeitigfeit, und fcon beehalb bedin fich die Gpharen Jatob Grimm's und 2B. Badernagti's teineswegs, obgleich fie fich allerorten berühren. Bum Unterfchied bon ber Geelenconftruction bes Deiftere mur ber Schiller mit einem befonbere entwidelten fünftlerijon Formenfiun begabt. Much bem Deifter bat diefer nicht gifehlt, aber boch nur ale eine in ber Tiefe bee Bemithe gegrilnbete liebevolle und glaubige Singabe an eint Dacht, bie ihn felbft nur beftrablte, aber nicht aus feiner eigenen Geele geboren murbe. Jatob Grimmt mar lan Dichter, wenn auch eine burch und burch poetifche Ratur. Badernagel war, wie man weiß, ein fein und tiefempfinbenber und mit ungewöhnlicher Meifterfchaft ber Teduit ausgestatteter Dichter. Daß er ale folder eine relativ nicht fehr machtige Birtung auf feine Beitgenoffen gentt hat, erflart fich aus Urfachen, bie mit bem Berthe feines Talente gar nichte ju fcaffen haben. Go ift es bit Sphare ber Runft im eigentlichften Ginne, ber geftaltenben Technit, ber ben Beift enthaltenben Fornt, Die Badernagel, ben gelehrten Forfcher, mit Borliebe und ernftlichft befchaftigte, mahrenb Jatob Grimm nur gelegentlich obn bon ber Geite her an fie rudte. Go bringt icon ber erfte Band biefer "Rleinern Schriften" porzugemeife Detartiges: bie Abhanblungen über bie Spiegel im Dittelalter, bie Farben und bie Blumenfprache bes Dittelalters, über bas Gluderab und bie Rugel bes Glude, über ben Tobtentang, endlich über bie golbene Mitariafel von Bafel. Einzig und nur bei Badernagel ju finden ift babei bas für alle Bebilbe aller Runfte, ber rebenden mie ber bilbenben, gleich offene und gefcharfte Auge bet

Baifdere und Darftellere, und es erhalt bemgemaß, wenn man bie Ergebniffe biefer Art pou Abbandlungen auf ibre praftifde Bermenbbarteit in ben verfchiebenen Rachern ber Biffenicaft anfieht, ebenfo mol bie Befchichte ber Boefle wie bie Befchichte aller übrigen Runfte eine unmblide Menge ber merthvollften Bereicherungen. Doch nicht blos fie. Bu Badernagel's Gigenart geborte es and, die Realitat bes menfchlichen Lebene nach feiner eigentlich menfchlichen Geite liebevoll und finnig wie winig andere aufanfaffen und in feiner Geele titnftlerifch ju verarbeiten. Go ift benn auch jene weite Belt wiffenichaftlider Erfenntnift, Die man Bripatalterthumer. Alterthumer bee hanelichen und gefelligen Lebene u. bgl, nennt, bie mahre Beimat biefes Forfchere. Auch bafur bieten iene ibrem Rerne nach auf fünftlerifche Momente gerichtiten Muffate ben reichften Stoff, fobaß man fie jugleich and ale berporragenbe cultur . und fittengefchichtliche Bilber liebgewinnt. In Die Mitte bes Gangen ift biefer Befichtepuntt in ber fleinern Salfte ber im erften Banbe gebrudten Abhandlungen geftellt: "Familienrecht und Familienleben ber Germanen"; "Gewerbe, Banbel und Gdiffistet ber Germanen"; "Dete, Bier, Lutertrault"; "Das Shachspiel im Mittelalter" und "Ritter- und Dichter-leben Bafels im Mittelalter", worin allerdings auch bas

eigentliche tuufigefcichtliche Mounent in gleicher Starte neben bem fittengefchichtlichen berbortritt.

Dr. 6: "Dentiche Dichtungen bes Mittelaltere", gebort ju einem Unternehmen, beffen Berausgeber Rarl Bartich ift und beffen Tenbeng und Durchführung wol ale befannt vorausgefett merben barf. In bem vorliegenben zweiten Banbe bietet Rarl Schröber eine neue Musgabe bes bebeutenbften Erzeugniffes ber gangen plattbeutichen Literatur, bes "Reinte be Bos". Deben ben zwei Musgaben bon Boffmann bon Rallersleben und Lubben, bie auf bem Boben ber mobernen Germaniftit fteben, barf biefe ale eine febr anertennenemerthe Leiftnna bezeichnet merben. Much ein bes nieberbeutichen Ibiome bee 15. und 16. Jahrhunderte nicht fundiger Lefer mird fich an ber Sand ber Anmerfungen und bee relativ ausführlichen Gloffare leicht gurechtfinben, und für bie eigentlichen Fachgenoffen finbet fich überall ebenfo viel Beleb. renbes wie Anregenbes, fomol fachlichen wie formolen. fprachgefchichtlichen Inhalte. Die fonft in gebrungener Rurge gehaltene Ginleitung geht boch mit einer gemiffen Ansführlichfeit auf einige ber fubtilften Streitfragen ber nieberbeutichen Grammatit ober fpeciell ber Lautbezeich. nung und bes Lautwerthe ein, bie bon ben Rennern nach Bebubr gewürdigt merben follte. Reinrich Rüchert.

#### Freie Befte für Philosophie.

Dit nur Beit. Freie Delte fur vereinte Soberbilbung ber Biffingin und bei Vetens, ben Gelibten aller Ginbe grubent. Im Geifte ber Billiophyncungstie nuter Mitwittag von Gefinnungsgenoffen berantgegeben von Derwaus Freibere bon Leonhardb. Jwei Babe. Prag, Langth, 1869—72. Gr. 8. 3 Thir. 23 Ngr.

Freiherr bon Leonharbi, ber unermubliche Berbreiter ber Philosophie Rraufe's, läßt feit ber Abhaltung bes erften Philosophencongreffes ju Brag (1868) bon Beit ju Beit "Greie Befte" erfcheinen, Die gerabe fo mie bie Bhilojophencongreffe ben Bred haben, ben Rranfe'fchen 3been nicht nur in ben bentenben Ropfen Gingang ju berfchaffen, fonbern ihnen auch auf bie Bestaltung ber focialen Berhaltniffe Ginfluß ju erwerben. Dan braucht fein Anhanger Rraufe's ju fein und tann bennoch ane manom Grunden biefer recht eigentlich philantbropifchen, optimiftifch-humanen Bhilofophie, beren tiefer Gehalt leiber nur ju oft vertannt wirb, bie größte Berbreitung winfden. Db freilich bie Philosophencongreffe, beneu ud in biefen Beften eine Reibe bon Auffagen gewidmet f, ihr Anfeben gu beben geeignet maren, ift mehr ale Der Beift ber Philosophencongreffe frantt m einem lahmenben Biberfpruche. Ginerfeite mirb wieetholt nachbritdlich verfichert, bag ber Philosophenconref ju einer Berftanbigung swifden ben verfchiebenen hilosophifchen Schulen führen foll, baf bemnach alle bilofophifchen Fragen offen gelaffen feien und nur bas Streben nach ber gleichen, gemeinfam zu ertennenben Bahrtil bon vornherein alle Theilnehmer bee Congresses verinbe. Anbererfeite aber erflart Freiherr von Leonhardi a feinem Brogrammauffat allein jene Biffenfchaft fitr it rechte, Die, aur GotteBertenntnif führenb. Sand in

Band mit bem rechten Blauben geht; und in ber Eröffnungerebe bee prager Congreffee fpricht er aus, baf bas Biel ber Theilnehmer fein anberes fei, ale ben mahren Beift ber Lehre Jefu mehr und mehr jum Durchbruch bringen ju belfen. Damit find alle Schopenhauerianer, nichtorthoboren Begelianer, Materialiften u. f. m. als außerhalb bes Beiftes bes Bhilofoppencongreffes ftebenb bezeichnet und bon feinen Berfammlungen ausgefchloffen. Wenn Leonhardi meint, bag, wer ale Rechtsanwalt bee Materialismus und Bantheismus im Congreffe auftrete, barum nicht für einen Materialiften und Bantbeiften augefeben werben burfe, ebenfo wenig wie ber bon Berichts megen jum advocatus diaboti Beftellte felbft für einen diabolus gehalten werben barf: fo liegt bas Gdmachliche und Cophiftifche biefes Berfuche, jenen Biberfpruch aus. jugleichen, boch allgu febr auf ber Sanb. Immerbin aber wird man es rubmend bervorheben muffen, bag, gang im Begenfat ju bem jaghaften Berbart, welcher bas Unternehmen philofophifcher Denter, unmittelbar auf ihr Beitalter einzuwirten, fo lange eine Unmagung nennt, ale es noch verfchiebene philosophische Sufteme gibt, ber Bhilofophencongreg und ebenfo bie "Rene Beit" eine Geftaltung und Boherbilbung bee Lebene nach bewnften philofophifchen Grundfagen, Die Fruchtbarmachung ber Philofophie für bae fociale und politifche Leben anftreben. Gegenstanbe ber Befprechung follen barum vorzngemeife bilben bie Lehr : und Bilbungefrage im meiteften Ginne, bie Frage ber religiöfen Boherbilbung und bie an bas fich neubilbenbe Bereine. und Genoffenichaftemefen fich Inupfenden Rechte. und focialen Fragen. Sand in Sand bamit foll geben ein unerichrodener Rampf gegen Gelbitund Genuffucht, gegen Balbwifferei und Berflachung, gegen Barteiunreblichfeit, Rnechtfinn, Menfchen- und Rechteverachtung, gegen Umfturggelufte bon oben und unten. Much ju ben geschichtlichen Ereigniffen unferer Tage nimmt unfere Zeitschrift Stellung. Un bie Unnexionen bon 1866 wird ber ftrenge Dagftab ber privaten Moral angelegt und bemgemaß gerabegu bie Beransgabe ber annectirten ganber an ihre frubern Burften berlangt. Die Berranntbeit Leonharbi's in biefe 3bce geht fo weit, bag er erft bon ber Wiebereinsetzung ber beutfchen Fürften bie rechten Früchte bes Giege ber Deutschen über bie Frangolen bofft. Die Bebentung ber altfatholifden Bemegung wird bon ibm bei weitem aberichatt, wie benn überhaupt bie immer annehmenbe antifirchliche und antireligiofe Tenbeng unferer Beit bollig verfannt wirb. Durch alle Auffate ber Beitidrift weht ber Beift einer echten, non bem unerfchütterlichen Glauben an ibre 3been erfill. ten humanitat, eines hoffnungefrenbigen Strebens nach Frieden und Berfohnung. Doch hat biefer Standpuntt ber ansichlieflichen humanitat etwas Ginfeitiges und Schwächliches. Er balt bie Menfchen für viel zu ebelfinnig, wenn er meint, bag bie Denfchenliebe, bas fromme Bemuth u. f. w. ber einzelnen bie 3been ber Butunft berwirflichen werbe. Butten bie Ibeen nicht felbit eine Dacht, bie, wenn ihre Beit gefommen ift, mit unmiberfteblicher Gemalt, ja mit Lift, und ohne Rudficht auf Gefühle und Bergenebeburfniffe, Die Ropfe ber Deniden ergreift und in ihren Dienft zwingt, fo wurbe noch niemale ein Fortichritt von Bebeutung gu Stanbe getommen fein. Die Ibee hat feine folche Gden bor Blut und Gifen wie bas philanthropifche Gemitth einiger allgu optimiflifch Gefinnten.

Bon ben einzelnen Auffaten beben mir befonbere bie bou Rarl Rober, bem namhaften Rechtephilofophen in Beibelberg, hervor. Wie fonft fcon in Schriften unb Auffaten, fo tritt er auch bier für eine Reformirung bee Strafrechte ein. Die Strafe foll nicht bagu ba fein, um bem Berbrecher webe ju thun ober um Abichredung auszuüben, fonbern allein bagu, um ben berbrecherifchen Billen, ju bes Berbrechere eigenem und jum allgemeinen Beften, umguftimmen. Die Strafe ale Befferung ift bas Recht bee Berbrechere. Das vorliegenbe einzelne Ber-

brechen foll nur ale ein Sombtom ber innern Beichaffen. beit bee Berbrechere aufgefaft merben. Die Strafe bot fich alfo allein nach bem Grabe ber innern Berboiben. beit ju richten, nicht aber banach, ob bas Berbrichen gelungen ober mielungen ift, ober banach, wie bas Berbrechen nach feiner außern Grofe und Befchaffenbeit ausfieht. 3ft bie Strafe ein foldes Beilmittel, bann barf ibre Art und Groke nicht bei Rallung bes Urtheils numiberruflich festgeftellt werben, vielmehr muffen, je noch ben Bahrnehmungen ber Strafanftaltbeamten, im Berlaufe ber Strafe Abanberungen, Berfürzungen ober Berlangerungen eintreten burfen. In einem anbern Anfine tritt Raber in anberft florer und übergengenber Reit für bie confequente Durchfilbrung ber Rellenhaft, bes foaenannten pennfulvanifchen Sufteme, ein. Die fittenberberbenben, gefellichaftemorberifchen Rachtheile fowol ber alten Gefängniffe, ale auch bee auf halbem Bege fichen gebliebenen Anburn'ichen ober Schweiginfteme, monoch bie Gingelhaft nur mabrend ber Schlafgeit eingeführt ift, mabrend am Tage unter abfolutem Stillfchweigen in gemeinschaftlichen Galen gearbeitet wirb, merben une mit Epibens por Augen geführt. Mus einem anbern Apffate Röber's erfahren wir, bag bie Rraufe'fche Philosophie in Spanien einen fruchtbaren Boben gefunden hat. Der erfte begeifterte Berfunder berfelben mar ber Brofeffer au ber mabriber Univerfitat, Don Julian Gang bel Rin. Bie boch bas Anfeben bes vielverfolgten, anfprude lofen, tief religiofen Bhilofophen in Dabrid und gam Spanien mar, bezeugt bas ibm jutheil geworbene aufeift ehrenvolle Begrubnift am 14. Dctober 1869. Blos birweifen tonnen wir auf bie gablreichen, meift allgemeine Fragen ber Beifteephilofophie behanbelnben Muffage bis nun berftorbenen Goliephate, auf bie Rrititen bes Banbe rianere Soffmann u. f. m. And bie Frauen find in unferer Zeitfdrift burch Julie Boff aus Bafel bertidu. In ebler Sprache feiert fie ben Ibealismus ber Sarmonie, ben realen 3bealismus, wie er im Bellenenthum ju finden war und jest burch Rraufe und feine Soulla verffindet merbe. Bu fold einer Sarmonie merbe and bie bom Philosophencongreg angeftrebte intellecinelle Bneinigung ber Danner mit ben Franen beitragen.

Johannes Dolkeit.

#### Fenilleton.

Bur Charafterifit ber Rudfichtslofen.

Baul Liubau, ber Erfinber bes Princips ber "Rudfichtslofigfeit", bas jest feine Bruchte in Uebermucherung bes litera. rifchen Ctanbale und ber pasquillartigen Rritit tragt, bat in rigera de leiner "Segenative und eine Berger bei Gerausse und der propiete der Berger bei Derausgeber b. Bl. eingelegt. Da es fich hier im Genube um ein Pinich hanbelt, und ba bie i., Alliter für literariiche Unterhaltung" bei jenen Angeisten Lindau's mit im Spiel Gummen, fo wollen wir bei betreffenden Gelfen aus einem Briefe mittheilen, melden ber Berausgeber aus einer mehr localen Beranlaffung an ben Redacteur Des "Leipziger Tageblatt" fiber bie Lindau'ichen Antlagen gerichtet hat:

"Daben Sie, geehrter Berr, von unfern namhaften An-toren je gehort, bag fie fortmahrend Untilrititen über Rritifen ichreiben und ihre Rritifer mit einer wahren Gewiffensangst controliren? Saben bas felbft Journaliften mie Gublom unb

Laube gethan? Es ift bies inbeg bie neuefte Dobe! Baul Linben läßt feluen Arititern nicht bas Geringfle hingeben, er ftelt fe augenblidlich jur Rebe. Denn es ift boch flar, bag et in augenblictten jur Rebe. Denn es fil boch flar, baß et er nicht genug an Mhennebes Mejchfübrebrefegen ift, an einer Beifletwerte wie «Maria und Magbolena» herumyamalch, jo nur elible über beffecte, im jercen. Jungs Mustex, in jener ichören Zeit bes erften Nuhms, von bem umr pr wällichen ihr habe er von gefran bliebe, find immer meit; sie glaubern, baß bie gange Beite sich nur um sie bereit! Leit erfe Ruchungsfühl in die ein Sempognerrandig; man gimbt bie Unflerdickteit schon in der Zosche zu haben.

"Damit aber bie Ration weiß, wen fie in ihr Bambion aufzunehmen bat, fiellt fich ber junge Dichter auf allen bentiden Buhnen ihr vor. "Daria und Dagbalena" wird in Bien gtgeben, Baul Lindau ift bort und wirb hervorgerufen; es mit in Beimar gegeben, and bier verbeugt fich Baul Linban wi

Reuilleton. 255

bem Bublitum; bas Stud wird in hamburg, in Breelau, in Breiben, in Berlin, in Leipzig gegeben, ber Dichter ift allgegen-wärtig und wirft Aberall in allen Zwifdenacten mit. Zwar Bang und werrt uberau in auer zweigenacers mit. Iwas ker meijt incogniso anvoeiend; aber der Entspflösmer erhpe-int fin Incogniso, dos Vublitum achnt- feine Amoefenseit wur utt ihn feben- bis achtumal beroop, das erste und mit flühderene Ahnung, die andern mole mit jubelinder Gewißbeit. Er Zeitungen bereichter dann, mit einer [chosen neufranghfichen Benbnng, von afenfationellen» Erfolgen!

"Dennoch manbelt ben weltfundigen Dichter» — man nennt bas fentzutage alles Dichter — ein Befuhl ber Unficherheit an, ob bie Beit, bie fo viel im Ropfe bat, nicht Baul Lindau und feine "Raria und Magbalena" ju felb vergeffen tonne. Daber bas frampfhafte Beftreben, burch Artifel jeber Art, burch Briefe, die für ben Drnd bestimmt find, burch Angriffe auf Die Rritifer

ie Theilnahme bes Publitume mad ju halten.
"Soon einmal hat Baul Lindau in der «Gegenwart» me-gen ber «Maria und Magbalena» mir eine Epiftel geschrieben, melde von ebeffer Entruftung befeelt mar; benn ich habe ihm die Dild ber frommen Denfingsart in garend Drachengift verwandelt. Boburch? werben Gie fragen. 3ch babe ein idmeres Berbrechen begangen, das ich nie genng bereuen fann. 36 hatte gwei Rotigen in den Theaterfeuilletons der Blatter für fiterarifde Unterhaltung" und von "Unfere Beit" über fein Sild gebracht, und in Diefen beiben Rotigen vermißte Baul Lindau ben vollen Ginflang. Es maren, mobibemerte, feine Rritifen: ich gab nur ein Refume aus ben Beitungen, wie bies untern; ich gab nur ein ürzimar aus den Jeitungen, wir sies auch für eine Arour vollfommen genügt; ich erwähnte aus-bidlich, daß dies Urtheil aus den Berühren der Blätter ge-ekopit sei. Run benken Sie fich, welche haarfträubenden Wi-beihrliche Paul Lindau in diefen deiden Mittheilungen eutdetzel In der erften hatte ich bas Stud ben elowen ber Saifon» genannt: in ber zweiten magte ich. über biefen "lomen" ungfinfige Urtheile ans wiener Blattern mitgutheilen! Als ob ein . Come ber Saifon» unfehlbar fei, und bei manchem tann man noch, um im Bitbe ju bleiben, unter ber Cowenhaut bie Bieleohren bervorguden feben! Ein elowe ber Saifon» ift ein Mobeftud, nub bas ift ein fo geringes Lob, bag baneben ber fairfte Tabel ber Kritit wohl Blat findet. Dann fland in ber erften Mittheilung, bas Stud fei wibig, in ber zweiten wurde ber Antor ein falaueruber Dramaturge genannt. Und auch bas foll ein unfahnbarer Biberfpruch fein. Das Stud hat gute und folichte Bibe, barunter ziemlich viele Ralauer.

"Sie werben auerufen: tant de bruit pour une omelette! Es ift ja unglanblich, bag bem Bublifnm angemnthet werben tonnte, fich folde nichtelagenbe Dinge ju interefferen! Sie haben ja gefeben, bag wie ber Berfaffer anf Grund bes auffallenben innern Biberfpruche biefer beiben Rotigen eine Epiftel voll ber immern Beidereiprunch beider Vollette inte Epipel von der größen Shiffeliene nugeldschoete bat, gang im Sitt Emil Claur's, der sich freuen muß, einen so talentvollen Nachasbure glunden zu haben. Die hauptsache aber war, daß Lindau die fen für jeden andern Sterblichen vollfommen geheinmaßvollen Biberiprud au erflaren verluchte burd eine Annahme, Die, wie id Gie verfichern barf, fo unbegrunbet ift wie möglich. ber 3mifdengeit swifden jenen beiben Rotigen foll ich bie Rritif über meine "Rationalliteratur" in ber "Gegenwart" gelefen baben und baburd gegen ibn anigebracht worben fein. 3ch habe fle aber jufallig noch bie beutigen Tag nicht gelefen; gang gu-fallig, benn alle anbern Freundlichkeiten Lindau's find mir gu Beficht gefommen, nur biefe Rummer ift mir entgangen, und ifr nachzulaufen fand ich feine Beranlaffung. Gie mare aber auch gar nicht nothig gewefen, um mich von bem Bohlwollen bes berliner Kritifere ju liberzeugen, hatte er boch bei Be-fprechung bes Laube'ichen Berte über bas nordbeutiche Theater, melde jener erfien Mittheilung in ben "Blattern für literariiche winge jenes einen aningerlung in oen solutiert jur literatifche Blutefaltung - lange voraussäging, eine fo große Weinge von Breidstigungen gegen mich ansgestrut, bas, wenn ich durch perifoliche Gründe meine Kritit bestimmen liese, ich ich on daminals Grund gezing halte, nur Ungunstiges über das Stüd Lindau's an berichten.

"Beich ein Standpuntt! werben Gie anernfen. Gin Rri-

tifer foll von beute bis morgen fein Urtheil aubern aus rein perfonlichen Rudfichten! Und boch, fo bedauerlich bas ift, es perfolitigen Mangent und bod, jo vedauering ode ipt, es gibt Beispiele hierfür, und eins der schlagendften gibt uns Baul eindau selbft an die Hand, er kann in der That mit der zer-knirichien Eboli ausrusen: Das Berbrechen, dessen ich Sie zeihte,

intigfien Goll auseuner: Des Dereregen, orjen im De grupe, ich beim gel elbe. Auf beite in einem Aritel ber "Blatter für literarlige Unterhaltung" de Brieb ber Rüffiglissfigfeit verartheit, indem ich bie Beflitchung ausfprach, baß der gange Zon der Literatur boburch jum Boben um Bruaden bezächerligt werben fonne "Wenn es bein in in einer Beite gefingen fann, Deren fonne in in in einer Beite gefingen fann, verben fonne, avsem es sonn in teiner weite gezingen cann, die allgemeine Aufmertsamteit auf fich ju zieben, ber wird rucksichigene, der febrieft fich den Literaturstummein an, die fich mit ben Einvogen die Bahn brechen. Das ift benu boch sich mit den Elwogeit die Bahn brechen. Das zu ernu oom and eine Art und Beile, sich demerkor zu machen. Das Brincip der Allässissississississer die bern es tommt nur fritigher Uedersebung zugute. Die unschigflen Köpse siben oft über die besten mit einer Unselbbarkeitswiene zu Gericht, bie icon an und für fich gerechtes Bedauern ermeden ming. Rebmen Sie bann noch bas Borrecht ber Rudfichtstofigfeit für fich in Anfprud, fo find bie Saturnalien ber Literatur fertig. mo bie Doben und Riebern bie Rollen vertaufcht haben." 3ch beurtheilte inbeft Lindan felbft moblmollend und mies nur auf die Gefahren feines Princips bin. Gleichwol erhielt ich batb baranf von ibm einen Brief, in welchem er fich fur obegagirt erffart, und ben ich Ihnen gur Ginficht, gur Diepofition fielle; er, ber früher meine «Ratharina Doward» in einer begeifterten Rritif anerfannt hatte, fublte fich burch biefen Artitel beleibigt, und gleich barauf erfchien in ber "Gegenwart" ber erfie beftige

Angriff gegen mich. ,, Sie feben, warum Baul Lindan geneigt ift, andere nach fich felbft ju benrtheilen.

fich felbt ju berutheifen. "Bunt linden, geftbrifchen "Bunt flund, geftbrifchen Menighme; alle Kriffter geben ibm aus bem Bege, wie man einem Ramisch an bem Bege get, and Fincht eine Schmere ins Geftch ju betommen. Bit meine, daß er die und guftigig Renommter nicht verbeint give bereit wie beftch ju bie ungaftigie Renommter nicht verbein big vie bereit wie besteht geften die gesteht gest lange Sabre erworbenes Renommee umaublafen wie ein Rartenhaus; wir zweifeln, daß diefe gehobenen Angenblide von langer Dauer find. Lindan überzeugt fich ju fruh, daß die Sobten wieder lebendig werden und gelegentlich ihn felbft einmal beim Schopfe nehmen. Lindau mag manchem burch feine fcarfe fatirifche Aber und auch feine Rudfichtelofigfeit imboniicharie fairiffer aver nno aum jeme Augiquisongien imponeren; boch men's geführt, ein Bort mit biefem Geift ju fprechen, ber wird fich fibergeugen, bag er gar nicht jo gefabriich ift, und wenn er auch nicht mit bem Dahuenschrei in die Lust gerfliebt, fo laft er boch mit fich reben und gibt feine fcredbafien Geberben auf, wenn man ibm naber auf ben Leib rudt."

\*) Bal. Rt. 8, b. Bt. f. 1872.

#### Bibliographie.

-

## Anzeigen.

Derlag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

## INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK,

Das Wasser in seinen Formen als Wolken und Flüsse, Eis und Gletscher.

John Tyndall.

Prof. der Naturwissenschaften an der Royal Institution in London.

Mit 26 Abbildungen in Holzschuitt.

8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir, 20 Ngr.

Die "Internationale Wiesenschaftliche Bibliothek", für Deutschland bewaugegeben von Prof. Dr. J. Czermak in Leipzig und Prof. Dr. I. Rosenthal in Erlangen, soll den gegenseitigen Austausch der Literaurerzeugnisse unter den verschiedenen Nationen erleichtern und so das geistige Band zwischen den betrefinden Ländern anger und fester knüpfen. Diesem Plane gemäss vereinigten sich hervorsagende Gelebrie Englands. Deutschlands Frankreichs und Amerikas zur Veröfentlichung einer Reihe Natur wiesen verein werden aus dem Gebies der Social- und Natur wissen Verein aus dem Gebies der Social- und Natur wissen Verein aus dem Gebies der Social- und obtauten der Social- und eine Social- und ei

Als erster Band der Sammlung ersehien soehen des berühnten englüschen Naturforscher John Tyndal) Wetüher die Formen des Wassers, eine höchst anziehende Darstellung von der Natur des Regens und Schnees, der Woken, Gletscher und Eisberge, illustrirt durch sorgfältig ausgeführte Holizschnitze.

In alien Buchhandiungen ist ein Prospect üher das mit lebhaster Theiluahme begrüsste Unternehmen gratis zu haben.

Derfag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

Soeben erfdien:

### Die Freimaurerei

in ihrem Befen und Unwefen.

Aus bem Rachfaffe pou

Ferbinand Broniflam von Trentowelli, Doctor ber Philosophe, geweltum erften Rebner ber Coge "Bur Eblen Aneficht" in Breibegan, berausgegeben durch feine Witwe.

8. Geh. 2 Thir. 10 Rgr. Geb. 2 Thir. 20 Mgr.

Der burch felne philolophischen Schriften in polnischer und beutifder Sprache fennter Berisser auf nur ber bem Erscheinen ber vorlieren Sprache felnem Berisser bei vorlieren bei vorlieren Bauererfame, eine Alleicheine in Den ber Sprachen befampt jagleich die Geberden, vor allen die Sprachen in betampt jagleich die Geberden, vor allen die Sprachen Beite jam Tehl mod auchten. Ausrebalt weit außern Bunde jam Tehl mod auchten. Ausrebalt weit außerhalb ber maurerischen Kreite verben feine gebelvollen Ansighungen vieled, aufregelt vieler. Derlag von S. A. Brodifians in Leipzig.

Soeben erschien:

Commentaire sur les Éléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton.

Précédé d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton.

Par William Beach Lawrence, Ancien ministre des États · Unis d'Amerique à Londres. Tome trolsième. 8, Geh. 2 Thir.

Der Commentar von Lawrence zu den zwei herüniste völkerrechtlichen Werken des verstorbeiten amerikanischen Witerend in der Stenden und Staatsmannes Wheaton führt jene Werke his zur Gegetwart fort. Im ersten und weiten Bande (Preids 1911) wurde vorzugsweise die geschichtliche Entwickelung dargstellt, weiche das Völkerrecht in unserer Zeit erfahren his der soehen erschienene dritte Band behandelt die Frzegen des internationalen Rechte vom Standpunkte der genwärtig geltenden Beziehungen zwischen den einzlec Staaten, wobei die politischen Ereignisse der lettern abire.

und deren Consequenzen eingehende Berücksichtigung fande. Die beiden Wheaton'schen Werke erschienen in demselben Verlage unter folgenden Titch:

Éléments du droit international. Quatrième édition. 2 minues. S. Geh. 4 Thir.

Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Ant-

rique depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours. Quatrième édition. 2 volumes. 8. Geli. 4 Thr.

Halle im Pfeffer'schen Verlage ist erschienen:

Das Ich und Das Ding an sich. Geschichte ihrer begrifflichen Entwickelung in der neuestet Philosophie. Von Dr. P. Asmus, Docent as der Untwenftat zu Halle. Gr. S. 28 Sgr.

Derlag von S. A. Brocffans in Leipzig.

## Taschen - Mörterbuch

italienifchen und beutschen Sprache. Bon Dr. Francesco Balenfini. Achte Anflage.

3mei Cheile. 8. Geb. 2 Thr. 10 Mgr. Geb. 2 Thr. 18 Ngr. Italienisch Deutscher Cheil: geb. 1 Thr., geb. 1 Thr. 5 Ngr. Deutsch-Indienischer Cheil: geb. 1 Thr. 10 Ngr., geb. 1 Thr. 15 Ngr.

Balentini's italienifd beutsche mob bentiditalienische Botterbuch, bo bier bereit in adert Auflage vorliegt, bat fich bei beiben Nationen, ben Benifen wie der Alleitenen, ben Aufl vorstagischer Benachbarteit erwöben. Der jehr billige Preis begunftigt besten immer neim Serbeitung.

## Blätter

# literarische Unterhaltuna.

Bergusgegeben von Rubolf Cottichall.

Erideint modentlich.

- sed Hr. 17, 1000-

24. April 1873.

Ball: Reue lurifche Gtbichte. Ban Ernft Stel. - Reuefte Romanliteratur. Bon 3. 3. Conrager. (Beichluft.) -Emographie. Bon Marimilian Berty. — Bom Blidertifd, - Fruiteten. (Deutide Literatur; Ausländifde Literatur; Ans ber Schriftfellerwift.) - Bibliographie, - Angelgen.

#### Hene Inrifde Wedichte.

1. Gedichte von Elfriede von Robnrg. Ginfeitung von b. Rectens. Burgburg, Guber. 1872, 16. 1 Ehtr. 2. Gedicht von Meta Bellmer. Leipzig, Matthes. 1871.

3. Die Boltebarfe von Rarl Beife. Erftes Banbden: An

bie Löchter aus bem Bolle. Freienwathe, Gelbftverlag bes Berfaffere. 1872.

4. Blatter und Billien. Gebichte von Beinrich Dochet. Richenberg, Schöpfer. 1872. Gr. 16. 15 Rgr. Bride von Benrich von Enbe. Leipzig, Matthes. 1870. 16. 25 Rgr.

6. Bu Lieb und Lehre. Gebichte von Rarl Comitt. Blant.

Manheim, Coneiber. 1872. 16. 28 Rgr. 7. Bilber und Ballaben von hermann Solty. Sannover,

Riger. 1872. 8. 20 Rgr. 8. Bibe Rnoepen. Gebichte von Julius Traumer. Leip-ife, Frobberg. 1871. Gr. 8. 24 Pgr.

9. Rene Dichtungen. Bon Mar Raibed. Breslau, Gofo-bereth. 1872. 16. 1 Ehlr.

10. Blatter im Winde. Gebichte von Seinrich Seibel. Ber-lin, Soffmann. 1872. 16. 1 Thtr. 11. Durch Racht jum Licht. Ausgewählte vaterlandische Dich-

tungen von Guffav Bed. Ratibor, Thiele. 1872. Gr. 16. 18 Rar. 12. Dem Raiferefohn ein Porberblatt. Reitgebichte pon Geore

Breiberen von Duherrn. Breslau, Briebatich. 1871. Gr. 16. 10 Rar. 13.,Anathema sit!" Bwölf Beit- und Streitsonette bou R. Boermann. "München, Adermann. 1871. 16. 3 Rgr.

14. Beitflange bon Mbetbert Berrmann. Rachtrag att ben Ecoffangen aus Benufig und freien Rlangipielen. Anbang. Lateinifche Raiferobe und Belbenepigramme. Leipzig, Schutte. 1871. 16. 8 Rgr.

15. Lieber ber Beimat. Bilitenlefe aus bem beutich . bohmifden Dichtergarten von Deinrich von Lobedor f. Brag, Dunger. 1871. Gr. 16. 1 Thir. 20 Rgr.

16. 3chrbud religiofer Boeften, herausgegeben von Inlius Sturm. Jahrgang 1871 und 1872. Wiesbaben, Riedner. 1871-,72. Lex.-8. 3eber Jahrgang 16 Rgr.

Die auf ben Strafen Griechenlanbe Diogenes mit feiner Lampe nach einem mabren Denichen fuchte. ber nod nicht angefrantell mar bon den Gebrechen und Thor-

beiten ber Beit. fo ichaut ber moberne Rritifer unter dem 1873, 17,

jungen Iprifchen Rachmuche mit felten befriebigter Gebn. fucht nach einem Angefichte aus, bas bie echten Buge eines Dichtere tragt. Die Eprif von beute erganat fich mit Borliebe aus ben Reiben ber bichtenben Grauen, Die faft alle entweber Badfifche ober Blauftrumpfe finb, aus ber Ditte ber alabemifden Ingend und anbern mehr ober meniger balbreifen Elementen ber Befellichaft. Daber begegnen wir auf unferm Parnag Dichterlingen in Gulle, aber felten ber vollreifen Geftalt eines mahren Dichtere. Das gilt and bon ben beute bon une ju beurtheilenben Boeten, unter beren Brobucten fich bes Dittelmafigen vieles, bes Schlechten einiges und bes Gnten nur weniges finbet. Bu ben beffern Leiftungen ber biesmal Revue paffirenben Dufenjunger geboren bie beiben gnerft genannten Gammlungen, welchen wir besmegen und aus fchulbiger Balanterie - fle ftammen bon fconer Sand - ben Ghren-

plat einraumen. Giniges gleich Onte findet fich allerbinge auch unter ben Bebichten ber fpater au berild.

fichtigenben Refruten ber Lurit.

Alfo guerft "Gebichte" bon Elfriebe bon Roburg (Rr. 1) - natürlich ein Pfenbonnn. Es mare une leicht, bie Daste Elfriebe's ju liften; aber auch Diecretion ift eine Tugend bee Rritifere. Die Cammlung wird burch ein febr marm gehaltenes Bormort von Beinrich Dertene in Burgburg eingeleitet. Dertene hat recht, menn er bie Beltanichanung ber Dichterin ale fich bormiegenb auf einem poetifchen Bantheismus aufbauend bezeichnet. "Done bas frifche genuffreubige Befühl für bie Banber ber Ratur auch nur im geringften eingebuft gu baben. verfentt fie fich betrachtend in die mannichfaltigen Geftalten und Banblungen berfelben: überall fieht fie in ber lebenbigen Bulle ber Erfcheinungen nur bas Birfen und Beben ber Beltfeele. Die fo von einem bobern Leben bnrch. geiftigte Ratur ift ihr ber Tempel bes Emigen, aus bem fie für jebe innerfte Empfindung, für jeben ichonen Gebanten ein treffenbes Cymbol ju finden weife. Reine

Menfclichfeit, Liebe, Schönheit, Freundschaft, Freiheit find es, bie ihr Dichtergemuth gang erfüllen."

Bir ftimmen biefem Lobe ber Borrebe in allen Bunt. ten bei. Elfriebe bat Beift nnb Empfindung und weift beibes in meift melobifchen Berfen gum Musbrud au bringen. Ihre Gebichte betunben eine große Mannichfaltigfeit bes Inhalte und ber Form; Gebante und Ausbrud beden fich in ben meiften berfelben, und ein tieffittlicher Bug geht burch alle ihre Berfe, "bie ein vielbewegies Geelenleben abspiegeln", wie es in ber Borrebe richtig beift. Ein charafteriftifches Mertmal biefer Gebichte ift bas, baß fie niemale in einen verhimmelten 3bealismus verfdmeben, fonbern ftete auf ber Bafie bee realen Lebens operiren, wie jum Theil gleich bas Inhaltsverzeichniß beweift, welches folgenbe Rubriten zeigt, bie fich fcarf voneinander abgrengen: "Aus bem Rinbergarten" (Elfriebe war langere Zeit Kindergatinerin), "Ans dem Turnsale", "Aus der Backermappe", "Derzensfrühling", "Auf-chwünge", "Freundschaftsgrüße", "Raturgenüsse" und "Quodlibet". Das am meisten Ansprechende dürfte der Abfchnitt "Bergensfruhling" bieten, beffen gabireiche Bebichte und Lieber fich faft ausschlieflich an " 2." abref. firen. Diefer mit ber überftromenben Liebe Elfriebe's begludte " ?." ift, wie wir aus ficherer Onelle erfahren. ein in weitern Rreifen befannter thuringifder Dichter. welcher feit furgem, gum gweiten mal verheirathet, mit Effriebe in gludlicher Che lebt. Bir glauben bier und ba an Effriebe's Gebichten bie berbeffernbe und feilenbe Feber 2.'s gu ertennen. Batte er boch auch bie febr gabl. reichen falfden Reime feiner Dame getilgt, wie g. B .: "Gebiete" und "Liebe", "friebenreiche" und "Bweige", "bebrohten" und "Boben", "Freude" und "beute" u. f. m., Don andern wie: "Boben" und "wegen", "gelefen" und "Bofen" gang gn fcmeigen! Gehr Bubiches, allerbings neben manchem Ruchternen, enthält die Rubrit: "Ans bem Rinbergarten". Go ift 3. B. bas nachftebenb mitgetheilte Lieb eine buftige Blute echter Bergenspoefie, wie man ihr nicht alle Tage begegnet:

#### Chriftus ber Rinbergartner.

Radruf ber Blume Frang G.

Berr, ber bn fprachft ju beinen Ifingern einft: "D laffet boch bie Rinblein gu mir fommen; Das himmetriech ift ihreu!" - Du vereinft, Die du in beinen Garten anfgenommen.

Im Grabe fuchte ihres Lebens Stern Am felben Tag Maria Magbalene. "Sie haben weggenommen meinen Deren!" Go flagt fie mit bes Schmerges heißer Thrane.

Sie fieht ihn fetber und erkennt ihn nicht Und batt ibn für ben Gariner. — Ihre Riagen um ben Berichwundnen tonen, und fie fprigt; "Derr, jage, baft bu ibn binweggetragen?"

Er ift ber Gartner, ber bie Blumenan Der Beifter pfiegt mit götlichem Bebagen Und ihre Burgeln trant mit himmelothan. -"Derr, fage, baft bu ibn binveggetragen?"

Der behre Rinbergartner ift er. - "Laft Die Rinber ju mir tommen!" fort ibn fagen! - "Bir fuchen beut' ein Rinb. Derr, fage, baft Du unfer Blumenfinb hinvergetragen?"

In meinem Kindergarten blubt' es ichon Dies Blumenherz voll reiner garter Exiebe, 3m Thau der Unichuld reigend angulebn, D eine Blumenheie voll von Liebet

Der herr bes ichonern Gartens boch gebot 3ungft feinem Engel, und aus meinem Gatten Rahm fanft bie Blume weg ber Engel Tob, Und ich barf ibrer ferner nicht mehr warten.

Mein füger Liebling, treugepflegter Frang, In feinen Garten hat er dich genommen Und bich verfett in feinen Blumentrang. "D laffet boch bie Kinder zu mir fommen!"

Benn biefes anfprechenbe Lieb auch ben einheitlichen Eindrud einer funftgerechten Composition einigermagen bermiffen laft, fo wirft es boch in feiner einfachen Innigteit hodft ergreifend und rubrend. Bu ben übrigen befern Studen ber Abiheilung "Aus bem Rinbergarten" rechnen wir ferner noch zwei andere Tobtenopfer: "Der Blume Emma von 3." und "Ale bie jungfte von bier Schmeftern ftarb", fowie bas Gebicht: "Bilbet Rinter, werbet Rinbern gleich!" In ber Rubrit: "Aus bem Turnfaale", berbient lobend hervorgehoben ju merben bas bilbide Lieb: "Ginem gludlich geheilten Rinde." Unter ben Bebichten ber übrigen Abtheilungen nennen wir noch ale bie beffern, abgefehen bon ben faft burchmeg fchonen liebern ber Rategorie "Bergenefrubling", Die folgenben: "Deerfahrt", "Das Beilchen", "Frei und ftolg", "Gin Mondnachtlieb", und ale einen Beweis bafür, bag bie Did. terin auch patriotifcher Empfindungen fabig und gn beren poetifcher Biebergabe berufen ift, bas Lieb: "Den beimfehrenben Siegern 1871." Storenber Unebenheiten und profaifcher Ansbrude, wie in bem Bebichte: "Raumburg an ber Gagle":

Und bich, o fing, in beffen Spiegel Biel Sidbte, Dorfer, malb'ge bohn, Berfallne Bnrgen, Rebenhfigel Und reiche Belber fich befehn! -

macht die Dichterin fich nur felten schittbig. So magt benn bas empfestenswerthe Bichfein gahlreiche Frante finden! Jebenfalls legt es Zeugnif von einem richen Franenhergen ab.

3m gangen lobenewerth find and bie "Gebichte" von Deta Belimer (Rr. 2). Es pulfirt in ihnen, mit in ben eben befprochenen, eine marme Empfindung fitr alles Bute und Chone. Dabei find fie theilmeife bon einer Scharfe bes Berftanbes, welche faft mannlich gemahnt und vergeffen lagt, bag es eine Dame ift, bie gu une rebet. Befondere treffend find biejenigen Gebichte ber Berfafferia. welche Beurtheilungen ber Beit und bee Beitgeiftes enthalten, wie beifpielemeife bie Strophen, welche fich über moberne Dufit vernehmen laffen. In ber Form ift bie Dichterin nicht immer correct; rhythmifc, metrifc, phonifch und grammatifc, in Bezug auf letteres, namentlich nach ber funtaltifchen Geite bin, laffen bie Strophen Deta Bellmer's mandes ju milnichen übrig, wie aud falfche und unmögliche Reime mitunter auffallen. Aber ilber ben oft finnigen Inhalt ber Bebichte, liber bie baufig hochft frappanten Bahrheiten, welche biefelben ausfprechen, vergißt man leicht biefe Dangel, fo fehr ihre Bermeidung wiinfchenemerth gemefen mare. Ginigermafen ftorend tritt biefe profobifche Rachtaffigfeit 3. 20. in bem

Es gibt ein Gilid, beg wenige fich freuen, Beil fie ben Rampf, es ju erringen, icheuen. Das Lofungsmort in biefem Rampfe beifit: Entfage bem. mas bu bier liebft gumeift! Leb' nicht bir felbft und beinen fleinen Zweden, Gin bob'res Biel mußt bu bem Bergen fleden. 3m Bergen frei von bem, was irbifch nur, Dad' es auch frei bau jeber Ereatur! Richt rechts, nicht linte lag beine Blinfche fcweifen, Und mub' bich nicht. Berbuftes au begreifen! Erheb' ben Blid! Der himmel fei für une Dos M und D, bas Biel all nufers Thuns. Berborgen bier lag beine Beit entichwinden, Berborgen leb' in Gott! - Ihn bort ju finben. Ein frembes Laub fei biefe Erbe bir, Die Bellfungezeit. Bau' feine Butten bier? Blid' unberritdt burch biefes Borbofe Bforten 3ne Beiligthum, jum Gattestempel barten. Beb' flete und mirt' in Gattes Gegenmart: Breu' bich in ihm! Gelig wer glaubt und harrt! halt frei bein Berg bom ellen Darftgetriebe Der talten Belt! Erfull's mit Gottebliebe! Der Emigfeit vertraut mach' bid ican bier: Denn jegliche Minute führt gu ihr.

Meta Bellmer betundet in ihren "Gebichten" ein zwar bes Missau einer mittelmäßigen Begabung uirgende überschrieben, doch ein immerfin achtbere und beachtenvertelse bistriffets Talent, welches bei etwas mehr Bertiefung, Gucuntation und sormeller Bilbung recht Subschaes fin witche.

Die "Boltebarfe" bon Rarl Beife (Dr. 3), bem belannten martifchen Dichter und Drecheler, bat eine borwiegend moralifirende Zenbeng; ihr poetifcher Berth tritt hinter ihrem vollepabagogifchen mefentlich gurtid. Es ift in biefem erften Banbeben ber "Bolteharfe", welches fich "In bie Tochter aus bem Bolle" mendet und ber Tochter bes Dichters, 3ba, gewibmet ift, eben alles fo ausgebrochen bibattifch gehalten, bag bon Boefie in feinerer Auffaffung, im Ginne ber Runftbichtung nicht bie Rebe fein lann; bie Begenftanbe ber Beife'fchen Boefie wnr. geln fo ausschlieflich im hausbadenften Alltageleben und find burchmeg von einer fo völlig alles höhern Huffdwungs intbehrenben Ruchternheit bictirt, bag fie fich baburch tigentlich von vornherein außerhalb bes Bereiche ber Boefie fellen und fich ber bichterifchen Gintleibung nur beshalb ju bebienen icheinen, um ihren moralifirenben Inhalt in eine fich bem Dhre und bem Gebachtnig beffer einpragende Rorm au fleiben. Ginen afthetifchen Dafftab an

biefe ihrem tiefften Wefen nach lebiglich auf praftifche 3mede ber Bolfbergiebung abgielenben Dichtungen zu legen. mare fomit ein arger Diegriff ber Rritit. Dan foll an ein grobforniges, berbes, aber gefundes und folibes Schwarzbrot nicht bie Anfpruche einer verfeinerten Baderei machen, Die nur Buderbrot und Bafteten mill. Betrach. ten wir die Gebichte ber "Bolleharfe" ale bas. mas fie mirtlich find, ale aus bem Bolte berborgegangene und für bas Bolt bestimmte Boefie, fo tonnen wir berfelben nur Anertennung und Lob gutheil werben laffen. Rarl Beife bat ein Berg fur bas Bohl und Bebe bes Bolte; er fennt bas Boll und feine Bebiirfniffe; er feunt bie groken Schabe, bie im Bolle verborgen liegen, und bie mannich. fachen Befahren, Die feiner fittlichen Befundheit broben. Er tennt es in allen feinen Schichten und rebet au ihm wie ein liebenber Bater, wie ein berftanbiger Lehrer. Diefes erfte Banbchen ber "Boltsharfe" gilt, wie bereits gefagt , beu Tochtern aus bem Bolle. Es wenbet fich an bie Baifenmabden, an bie Kabrifmabden, an bie Dienftmabden. ftellt ihnen Dufter weiblicher Tugenb bor Mugen, begleitet fie auf bem Wege gur Ginfegnung und lehrt fie, baft mabre Armuth bie Armuth bee Bergens, mabrer Reichthum ber Reichthunt ber Tugenb fei. Mie Brobe bes Beife'fchen Stils ftehe bier eine Stelle aus bem Mb. fcnitt: "Ehret bas Dienftmabchen!"

> Berbor, ihr ebeln beutschen Frauen? D laft, an unferm Bahl ju bauen, Such Beg' nub Mittel nicht entgehn; Defft, folde Mabden zu erzieben, Die fluftig nicht dem Dienft entflieben, Beil fie bas Roth'ge nicht verflebn! Bor allem icafft une nebft ber Schule. Drin man berab pom baben Stuble Go biel ber frammen Spruche lebrt. And folde, mo bie Lebrerinnen, Das Bertzeug in ber Sanb, beginnen Bu zeigen, mas bas Saus begebrt. Gin Rinb, bas in ber Armuth Rlaufe Ein Aind, das in der Armung Raufe Erwunds, fall balb im großen hanfe Für Orbnung fiehn und Reinlichfeit? Bo find die Alugen benn auf Erben, Die ohne Lehrzeit Meifter werben? — Schafft burft'gen Dabden Lernegeit. Bubrt fie in bichtbeftaubte Bimmer, Laßt ichaffen fie, bis Glang und Schimmer Als Erflingswert bie Bleifigen lobt; Und bann führt fie an Gegenflanbe, Dran bie Beididlichteit ber Banbe , Doch auch bie Borficht fich erprobt. 3ft nur erft mit ben Aufangegrunden Befannt fold Dabden, bann verbunben Sich ihr auch Rleif und Schaffenetrieb; Und leichtern Bergens wird fie geben, Die fonft aus Furcht nur fern ibm blieb. Doch weun fie in ben Dienft gezagen. Sod auch die herricht ist Denn gewogen Bei auch die herrigheit ihr gewogen Und feffle fie durch milben Rath; Bu ftreng mit ihr, erschwert ihr Mühen. Soll euch ihr berg in Dant erglühen, So fomlidt burd Sanftmuth ihr ben Bfeb. Dann wird auch berer bag verichwinden, Die, bos behanbelt, fich verbinben, Bu raden an ber Berrichaft fich!

Mand' Berricaft foll nach Befferm ftreben! Dann wird's auch beffre Mabden geben! Lant ruf' ich's! Laut! Doch innigtich.

Schafft man Gefellen Bilbungsflätten, Ans reinre Leben fie ju tetten, Dann, Boff, ginb' an auch uns ein Licht: Unb höre, was von niedern Stufen Empor die Taufende ben! rufen: "Bergiß die ärmern Töchter nicht!"

Das ift allerdings teine Boefie, ober es ift bie hamane Propagand eines echten Bolfstrendes für das Bobf des leidenden Theils der Menfchfeit. Beden Borte fühlt man an, daß es gut gemeint ift, und gemig werden die ebeln Tenbengen des Dichter- Orechefers, beffen einfach und fofficht Berte so gen nichts den feinem Dandwert gaben, wenn sie richtig verftanden werden, iftered offiene Krexen finder

In "Blätter nnb Blitten" von Deinrich Möchel ober, und zwar bei bitren Blatter. Diele Bebichte find bor, und zwar die dittere Blatter. Diele Bebichte find in ihrer Mehrzahl nichts als gereinte Trivialitäten. Rur hier und da, nomentlig unter den Spigrammen tackt in teiblich aufprechneber Gebante aus dem Meer von leeren Worten auf. Einzelne Gebothe find von einer bluttriefenden Gelflichteit, welche sie als in das Gebiet ber "Aftheit des Hilbert" gehörig tennzichnet. Man ber 4. B. des folgende:

Spielers Los. (Nach einer alten Chronit.)
Seht ihr bas fcmude Förflerhaus 3n riefger Tannen Schatten?
Ein thränend Antlig blidt heraus, es weint, ach um ben Gatten.

Er, ben fo järtlich fie geliebt, Dehr ale bas eigne Leben, Er hatte beiber Gtud getrübt Und fich - bem Spiel ergeben.

Fortuna hat ihm nicht gelacht, Sie fluchte feinem Streben — Da nahm er in ber Walbesnacht Sich burch ben Strang bas Lebeu.

hier, von acht Mannern ftreng bewacht, bing er fünf Lag' und Rachte, Barb bann ju feinem hans gebracht, Geichteppt vom hentereftnechte.

Bor ihren Bliden — armer Tropf, Bas muß dein Beib ertragen! Barb von dem Leibe ihm der Ropf Durchs Grabicheit abgeichlagen.

Dann warb auf bes Gerichts Gebeiß Das Berg ihm ausgeriffen Aus talter Bruft und ichnöber Beif' 3hm "um bas Maul gefchmiffen".

Sodann getheitt in Stude brei Und auf bem Roft gebraten — Gerichtspersonen find babei Und leiten all die Thaten.

Und an die Stelle, wo fein herz In Spieles trübem Better (!) Geichlagen fonder Ren' und Schmerg, Gibt man brei Kartenbtatter. Die follen geben Beugenicaft, Bie er um Glud gebuhlet Und feine Seet' in Leibenicaft "Go lieberlich verfpnlet".

Wen "geufelt's" nicht bei folder Boefie? Luft fich eine hößere Boten bes Gräßlichen benten? Aur faht, baß solchen Gebichten gegenilber bie Erschitterung bei Buerchfells fo geoß ift, baß man zur Witebigung bei afthetischen Benufies aon nicht fommet.

Mich viel Erfentigeres als die "Blatter und Billen" bieten die "Gebichte" von Henrich von Ende (Rr. 5), sie find dem Inhalte nach dirtftig und in der form nicht immer correct. Bon einer frantsoften Koketterie mit der Beklandsoss ist das General bei der Gemanntung erhört erfullt. Bu den besser der bedichten der Sammtung gehört das Lieb "Belichen", obgleich es nichts weniger als sie einest lieb "Belichen", obgleich es nichts weniger als sie einest lieb. Se Gautet:

> Schmidde bich, nur mich ju ichmiden, Dufte nur ein Beilichen, Denn ich will ja ihn begtliden, Und er fiebt die Beilchen! Beilchen, flifes Beilchen, All mein Berg ift boll Entgüden,

Beilden, fuges Beilden,

Deun in einem Beitchen

Bird bein Duft ibn fo beruden, Rich zu lieben, Beilchen! Unter ben "Bermischten Gebichten" biefer Sammlung

besinden sich einige tesbare. In Wedigter Schieden Schieden Schieden gefell sich als Boet gleichen Schied Lat. Ban Model gefell sich al. bessen "Gedigte" (Nr. 6) fich soft Schmitt-Blant, bessen "Wedigte" (Nr. 6) sich soft Schieden und Ergent. Das Allseitett-Schaufung spielt in ihnen ein gerigen. Das der Bestelle bei der Bergert. In ben ein Gestellen der Bestelle Bestellen Bestelle Bestellen Be

Runftlerifc abgerundete Erzeugniffe einer mannichfad ausgiebigen Phantafie find bie "Bilber und Ballaben" bon Bermann Bolty (Rr. 7). Gie find ju einem großen Theil von ber Raturftimmung bes Deers burdweht und in ber Biebergabe ber Empfindungen und Go banten, welche fich bem Ruftenbewohner aufbrangen, mie ftens febr gludlich. Das Marchen - und Ballabenhafte wiegt in ihnen vor. Alle Sputgeftalten und Beifter bes naffen Glemente, bie bofen und bie blos nedifchen, Det frantein und Riren, Schwanjungfrauen und Billis u. f. m. macht ber Dichter mobil und lagt alte Bollejagen mb felbfterfunbene Befchichten in buntem Bechfel um ben Dittelpuntt folder phantaftifden Geftalten treifen. Daneben finbet bas rein Iprifche, fangbare Lieb fleifige Bearbeitung. Dit Schmels und Dufit ausgestattet fint unter anbern Beifpielen "Die Dfffee bei Racht", "Runbt von oben", "Ein Connenblid" und "Berbfilieber". Die Form ber Bolty'fchen Bebichte ift eine im gangen reift und fich bem Dore einschmeichelnbe. Bur Die Ballobe großen Stils weiß unfer Dichter ben rechten Con gu | treffen, Gier ein Beifpiel bafür:

Cauct. Bolfram und Ratbot. Gunt. Boffram jog im Dienft bee herru burch Deutschlande Batt ihm aus ber Geele gnoll, bas ewige Wort ber

Und als er wallt' ins Friefenlaub, ber König tam zu hören, Das herz voll bebenber Begier, die Macht der neuen Lehren, Sanct. Bolfram fpricht: "Du fiehft von Oft die Sonne feanenb ichweben.

Go tam von Often em'ges Licht, von Often ew'ges Leben. "Es lebt ein Gott, der alle liebt, ben Starten wie den Armen, Der bat gefendet feinen Sohn in fegneubem Erbarmen.

"Im fernen Dft, im beiligen Land, hat er gefebt, geduldet far unfer Beil und burch den Tod gefühnt, was wir verichuldet.

"Ber an ibn glaubt, ber lebet fort auch nach bes Leibes Sterben,

Und einen Leib voll Gottestraft wird broben er erwerben. "Dort blubn bie Balber ichoner als am erften Schöpfungs. tage,

Und all bein Buniden ift geftillt, geftillet alle Klage. "Dort führt bich fegnenb Gott von Freud' gu Freud' burch alle Beiten "
Gim 206 ericault aus fel'ger Bruft burch alle Ewigfeiten."

Sim Lob ericalt aus fel'ger Bruft burch alle Erigfetten." Und fieb! Ratbot entsatte fich, bas Berg war ihm gehoben — "Und find' ich beun", fo fragt er, "auch die alten Bater broben?

"Im Sturme, ber vom himmel fahrt, tont oft ihr Ruf hernieber; Und wenn verloren icou bie Schlacht, ihr Ruf gewinnt fle

"Und an bem himmel gießen fie ale mitternächtige Beifter, Da fich' ich ihren Beifallsgruß, wenn wir ber Schlachten Reifter." -

Da jeb ich ihren Beijausgrup, wenn ibrt ort Sunagien Meifter." — "Rin! Deine Bater haben nicht bas himmetreich erworben: Sie glaubten micht an Gott und find in Sandensquid ge-

forben." "Go will ich mimmer euern Gott und euern himmel fuchen, lab mer auf meine Bater fincht, ben foll bies Schwert verfluchen."

Dos ift Kraft und Natur! Unter ben Ballaben find frunt als besonbers gelungen herderzuheben: "Deraltes bi ber Omphale" und "Das Geichart ber Meerfran" fün treffiches Gebicht ift auch "Sturm auf bem Gre-

ftehe hier ein Lieb ber Abtheilung : "Aus ber Steppe."

Der Mbenb.

Es glanzte die weite Steppe Im abenblich-magischen Schein, Bon buftenben Blumen umgeben, Gaft trauernb bas Mabden allein.

Und leife fpielten bie Lufte Ums liebliche fodige Daar Und luften bie rofige Bange Und flufferten wunderbar.

Und fummten in weichen Rlangen, Go traumerifch fuß und berhull,

Bou iconen vergangenen Tagen, Bon Bunichen, Die uimmer erfult.

Die Lifte find meine Gebanten, Die eiften jum Mabden geldwind Und fangen: "O tonnt' ich bir helfen, Du armes, verzogenes Rind!

"Bie brächt' ich fo gern bich bon hinnen Siniber zum fodenben Glanz, Bur Stadt und zum fprudelnden Leben, Bum Schanfpiel, zum Ball und zum Tanz. "Wie wollt' ich mit Bluten und Perfen

Dir ichmilden bein golbiges Daar; Gern bot' ich bir, trauernbes Dabchen, Die großte Gladfeligfeit bar!"

Außerbem flub unter ben Eraumer'ichen Gebichten ,,Sonft und jest", "Einem fleinen Mabchen", "Fruhlingelieb" und einige andere anerkennend zu ermahnen.

Sober ale bie gulett, betrachteten Cammlungen fieben bie "Reuen Dichtungen" bon Dag Ralbed (Rr. 9). Reifer in Inhalt und Form, unmittelbarer, gebantenvoller, frifcher und mannichfaltiger ale jene, find fie wirfliche Talentproben eines anmuthig begabten Dichters, wie auch beffen friibere Webichte au biefer Stelle von une freund. lich millfommen geheißen murben. Geine Berrichaft über Die Form befundet ber Dichter in ber vorliegenben Sammlung befonbere in feinen flangvollen Terginen: "Befenntniffe eines Irrenben", welche, an bebeutenben Bebauten reich , einen gemiffen großen Bug haben, jugleich aber auch in einzelnen Bartien von conter Bemuthemarme burchhaucht finb. Dan bore . uni bas ju empfinden , bas folgenbe Gebicht in Diefem Beremake:

Du haft bich, gute Mutler, ichnell besonuen lind bift bem unheitvollen Jammerthal Kaft plöhlich, ohne Lebewohl entronnen!

Richt icauteft bu bie Thranen ohne Bahl, Die beine Rinder bir ju Grabe brachten, Richt weißt bu meinen Jammer, meine Qual.

Und boch, bag bu entichloffen bich, ju geben, 3ch mochte übere Grab brum mit bir rechten! Ber follte treu mir nun gur Geite fleben?

Wer Licht mir bringen in bes Lebens Rachten? Mir geben Freudigfeit und feften Muth Im Rampfe mit dem Riedern und dem Schlechten?

In bir hatt' ich bei Stürmen oft geruht! Du warft mein Lenchtthurm und mein Friebensport, Und nahmft mich feft in beine treue hut! - Der mich beichirmt vor ber Bendung Bellen, Ind geinmag fallt mich and ber raufe Nord. Des Gafffein muß int Buit balles ichnellen Ind big vorgebne as nach ichten kanb. — Frih oder fpat wird's am Geltlift gerichen; Bielleich im Schiefeirm fehrt es einig zum Straube. Diefe Teife und Innigfeit des Geschliche herricht in vielen ber Kalbell'ichen Gebichte. "Berbannte Gibter", "Bon Dfen, find finnige Lieberblitten, "An be Liebe-

Run ift bas Licht verloicht, ber Damm ift fort.

und "lieber ben Thalern" filtvolle Ohnnen, medie ber Talente ihres Dichtere ein ehrenbes Zeugnif ausstellen und ihm die Anwartschaft auf eine allgemeine Beaging des Publiftums geben. Beachung? Pia desideria! Ber fielf heutglusge noch fliefige Bodichte? So wird bam auch wol Kalbed, obgleich eines bestern Lofes wärde, mugtelen bieben.

Ernft Biel.

(Der Beidluß folgt in ber nachften Rummer.)

#### Heuefte Romanliteratur.

(Beichluß aus Dr. 16.)

Aus ben ruhig behabigen, gemuthlich humoriflischen Kreifen wirft ein mächtiger Contrast uns in bie Rreife bes wildtromatischen Sedens und ber originall überraichenben Carrieren. Es find ba wieder zwei Stude, das eine engisch, das andere beutsch, gerade wie borhin. Ge find:

- 5. Trefftian Court ober ber Berflogene. Roman bon Mrs. Darriet Lewis. Deutich von Anguft Arehichmar. Drei Banbe. Wien, Bartleben. 1871. 8. 2 Thir. 12 Rac.
- 6. Die Jagb nach bem Glude. Roman bon Rarf Schnbert. Drei Banbe. Leipzig, C. 3. Gunther. 1873. 8. 2 Thir. 15 Rgr.

Die Bermidelung bes erften Stude ift von vornherein eine febr fünftliche, bie man originell nennen tonnte, wenn mehr Raturmahrheit in ihr lage; bie gange Composition ruft namlich auf bem munberlichften Diebeeinfall, moburch einem bornehmen Englanber nicht weniger als bie eigene Berfon geftoblen wirb, mas fchlimmer ift als ber Banbel um Beter Schlemift's Schatten. Doch, reben mir far: Bei furchtbarem Sturm auf bem Dittelmeer treffen fich in einer Barte gwei gum Bermechfeln abnliche Inbivibnen; bas eine ift ber junge Baronet Georg Treffilian, ber bom Sturm auf eine Rlippe geworfen wird in einem Ruftanbe, ber auf unbeilbare Rerruttung bes Bebirne fchliegen lagt; bas anbere ift fein armerer Reifebegleiter und vertrauter Freund Jagver Lomber. eine gaunerartig verschmitte Inbividualitat, bie fich ben feltfamen Bufall augenblidlich gurechtmacht, bem bemußtlos Singeftredten bie beweifenben Documente raubt, ibn felbft ber Pflege einer Fifderfamilie übergibt, um ibn bier ein. für allemal ale einen für bie Welt Berftorbenen gurudgulaffen und ihn auch als tobt gurud. geblieben an erfaren, fich felbft aber einfach an bie Stelle bes begunftigten Gludefinbes ju feben und beffen Erbe an Glud', Reichthum und Chre ju ufurpiren — eine 3bee bon bermegenem Raffincment. Rechnen mir, um uns von vornherein ju orientiren, hingu, bag erftlich ber Berflogene ober Betrogene in England einen fehr verftanbigen und carafterernften Bater und außerbem eine fcone und reiche Ingenbfreundin ale bestinirte Braut hinterlaffen hat, in beren Bergen es gilt fich ju fubftituiren, bag zweitens ber Betrilger in Dentichland Frau

und Rind figen laft, Die immerbin auch nicht mit einent Coup ale Rullen aus feinem fünftigen Leben geftrichen werben fonnen, fo barf man mit mathematifcher Gicherbeit ben Schluf gieben; wir fleben, felbft bie an fich fcon unbentbare genquefte phyfifche Uebereinstimmung unb bie burchbachtefte, gebachtniftreuefte Drientirung, b. b. innerfte Unmöglichfeit porquegefett, por einer ameiten pfnchologifchen Unmöglichfeit, ober wenn man lieber will. bor einer feelischen Unmahrheit, bie nichts, auch ber confequentefte meitere Fortichritt nicht, une annehmbar maden, mit ber nichts une ausfohnen tann. Dies nach negativer Richtung: nach affirmativer aber merben wir aus eben biefer unmöglichen Situation ben weitern Schluf gichen, baf mir mit Rothwenbigfeit hineingeworfen merben in eine Rolge bon hochromantifchen Scenen, mit beren innerer Bahrheit es um nicht vieles beffer fleben mag ale mit ber Grundvorausfetung. Dan follte meinen, es lage in biefen Bermidelungen bes Romantifchen und Romanhaften genug, um felbft einen ber weitgefponnenen frangofifden ober englifden Schauerromane effect. vollften Golage auszuftatten; aber nein, unfer weiblicher Antor, beffen Bhantafie offenbar biesmal jebe weibliche Bahmheit abgelegt hat, um mit bem Flügelroß eine eigene Rometenbahn au burchmeffen, flicht mit biefer erften munberlichen Situation eine zweite etwas weniger abnorme, aber immerhin bochft auffallenbe und befrembenbe aufammen, und auf biefen Doppelmellen muffen wir und nun tragen laffen ine graue romantifche Land. Dit biefem zweiten Clemente ber Befchichte berhalt es fich fo: Eine junge Dame, Dig Dla Rymple, ift ben bis in bie ausgefuchtefte Tyrannei gehenben Berfolgungen ihres berglofen Bormunbes, Dr. Debereur Gomer, ausgefest, ber fie auf biefem Bege swingen will, feine Frau gu werben; wir treffen bie Berfolgte auf ber Rlucht ober vielmehr bon bem taltblutig vermegenen Berfolger wieder eingeholt, fein machtlofes Opfer. Das find bie vier hanbelnben Sauptperfonen, um bie fich alle anbern gruppiren. Bemerten wir, bie weitere Entscheibung bormeg-nehmenb, bag biefer Dr. Devereux fich fchlieflich als ber Bater jenes Jasper Lomber herausftellt, bag er feinen Cohn und beffen verführte Mutter ohne Bulfe verlief, baf ferner Dif Rumple bie Retterin und in ber Rolac Bemablin bes von feinem Birnleiben fich wieber erho-

lenben echten Bun Treffilian werben wirb, wogegen bie in England gurildgebliebene Jugenbgenoffin bes lettern ibre Band mit Glitd und Reigung an Gun's noch nicht alten, nobeln und anfprechenden Bater bergibt, fo feben mir ab, wie bie Faben fich complicirt burcheinanber meben und die gwar auseinanberlaufenben Gefchichten in allerbinge gang organifdem Bau in eine einzige gufammenfomelgen. Gine aber berührt wieber gang unorganifch, ja fall abftofend; nachbem einmal bie abgefchloffenen Berfonenfreife in Die Beichichte eingeführt find, bewegt fich ber Autor faft burchgungig berart, bag er une in einem Rapitel nach England führt an ben Dachinationen bes medten Bun, und im anbern nach Italien au ben Bech. felfüllen und Schidfalen bes echten und ber intereffanten Dik: es ift offenbar biefes Arrangement eine Art Rinftelei, bie bas Intereffe burch immer neue Scenen inannend erhalten will, ale mare and bei einem etwas meniger fpringenben und mehr rubig gefemagig gehaltenen Ablaufe nicht fcon ohnehin genug bes gewaltfam Aufnittelnben in biefer wilben Romantit, Bir begegnen alfo nach jenen Ginleitungefrenen junachft ber jungen Rig ale Befangener ihres gewaltfamen Bormunbes auf einer fübitalienifchen Billa in ber Rabe bee Rifcherhaufes. wo ber geiftestrante Ony unter gutbezahlter Aufficht lebt, und fofort Inupft fich zwifden ben beiben bas geheimnifvolle Banb. Unterbef fcmimmt ber falfche Gun anf bem Meere langfam und bebuchtig England ju, und ba treffen wir auf bem folgen Uhnenfchlog bie feit Jahren tubig Dabeimgebliebenen; ben Baronet Gir Arthur und feine Manbel Blanche in fein und ebel ariftofratifchen Libeneformen, beibe faft unmiffentlich im Lauf ber Reiten burd ein tiefergebenbes Befühl aneinanbergefettet. In Italim aber permidelt fich bie Gache noch weiter burch ben Umftanb, bag nach ben erften Begegnungen swiften Dla und Buy ber Bormund Gomer feinen einft berlaffenen Cobn Jagper por fich ju haben meint. Der faliche Bun ift beimgetommen und bat bie erften Scenen nicht fibel gefpielt. Dla aber, immer harter burch bie Berfolgungen bee Bormunbes in bie Enge getrieben, entfolieft fich au einer verwegenen Flucht und führt fie mit Bulfe ihrer treuen Diener glitdlich ane, ben franten Gun mitnehmend.

Lofen mir pon ba an bie amei periculungenen Raben aus. einander: Jasper, auf Treffilian Court gang heimfich geworben, bringt es gunachft bis gur formlichen Berlobung mit ber iconen Blanche. Da fahrt, ale ber Berbrecher mitten im donften Buge ift, ploBlich bie Rache bee Simmele beran in ber Beftalt feines verlaffenen Beibes Befter. Die Ungludliche hat Deutschland verlaffen, um ben bornehmen englifden herrn, ber ihr bon bem Tobe ihres Gatten an ber ficilianifchen Rifte Radpricht gegeben, über beffen Ende ju befragen. Gie tommt in Treffilian Conrt an und finbet - ihren Gatten, ben Betrilger. Das murbe nun mit Ginem Schlage ber gangen intereffanten Befchichte ein Enbe machen, wenn es unferm Autor biente, fie nicht meiter fortanfpinnen. Aber bie feltfame Begegnung ber zwei gefchieht unter vier Mugen, und burch ein nenes Lugengewebe fowie burch Ginfduchterungen bringt ber Glaue Berbrecher fein Schuchternes unschutdiges Beib gur Abreife, fie begrabend in ber Ginfamteit eines ber Familie

Treifilian gehörenben und boch oben in ben ichottlanbifchen Bergen gelegenen Jagbichibfichene. Es ift aber mieber einmal eine echt romantifche Bufalleftigung, bag and Dif Dua ein Canbautchen in ber Rabe bat und auf bemfelben Unterfommen und Schut an fnchen tommt; bas aange Geflecht wachft immer enger gufammen, bie es fich in einen unlösbaren Knoten berflicht, bis bas Des in feinen Dafchen ben Berbrecher erbrudt. Anf bie eine abaefduttelte Befahr folgt nun bie zweite noch brobenbere: ber gelbaierige Jacopo Baleftro, Bruber ber Rifderin. bei melder ber echte Bun gurudgelaffen morben, bat eine untlare Ahnung bon bem gangen faulen Banbel amifchen ben amei Englanbern gefaßt, will benfelben im größten Dafftabe au Fullung feiner Raffe bermerthen, ift ebenfalls nach England gefommen, bat ba bon bem Bufammenhang ber Dinge genug für feine Zwede ausgeforfcht, und qualt nun unter Unbrohung ber Entbedung ben gepeinigten Jasper, eine gewaltige Baufchfumme beigubringen, mit welcher er aufrieben fein und wieber beim-geben wolle. Um fie ju beschaffen, wird Jaoper an bem vorgeblichen Bater jum Dieb und - noch fchlimmer! in Ausübung bes noblen Sandwerts von feiner Berlobten Blanche beobachtet. Run geht es rafch ber Rataftrophe ju, obgleich bie bupirten Berfonen, bie fich höchftens betrüben tonnen über bie auf ben continentalen Reifen anerzogene Berberbnig in bem Charafter bes einft fo gut gewefenen bermeintlichen Gobnes und Berlobten, und fich permunbern über bie unerflarlichen Biberfpriiche in feinem Sanbeln, bis gu Enbe fern find bon jebem Zweifel an ber 3bentitat ber Berfon; benn mit Gannergemanbt. heit weiß ber Berbrecher fich burch immer neue Darchen aus ben fdwierigften Situationen berauszulitgen. Aber endlich bricht bie unvermeibliche Rataftrophe berein, und bei ihr finben fich alle Betheiligte in ber Solle auf Treffilian Court ein: ber entlarnte Jagper Pomber, ber ihm ale Bater fich prafentirenbe Gower und fein ungludliches Beib Befter bilben bie eine Gruppe, auf beren Geite viel gelitten, viel gefunbigt marb und viel ju fubnen ift: bie Leute von Treffilian Court machen bie andere Gruppe aus, auf ihrer Geite Glud und Frieden. Dan muß gefteben, Die recht bramatifch arrangirte Schluffcene mare ein gang paffenber Stoff für lebenbe Bilber.

Co ber eine Raben ber Befchichte; nehmen wir nun ben meiten auf. Die ameite Rlucht von Dif Dla bat ihr und ihrem Begleiter gnnachft wenig genutt, aus bem Regen finb fie in bie Traufe getommen. In ber ausschließlichen Be-fürchtung, ihrem Qualer wieber in bie Ganbe ju fallen, hat Dua bon bem fie nach Reapel führenben Schiffer fich ein ftilles Aful bafelbit angeben laffen; er bezeichnet ihr bas angerhalb ber Stabt gelegene Gafthaus Bum Befut, und bamit trifft es fich benn wie folgt; bas Gafthaus gebort einer Signorg Carpelli; biefe ift bie Rran bes obengenannten pfiffigen Reapolitanere Jacopo Baleftro unb bie Schwefter eines beruchtigten Rauberbauptmanns, bes rothen Carvelli. Dann und Beib betrachten bie feltfame Doppelfamiliengeschichte ale eine ja nicht ane ber Sand ju laffenbe Ginnahme - ober Ausfangequelle und wollen nun and ben Bufall gehörig anenuten. Die Reifenben, von Jacopo fofort ertannt, tommen ben beiben munberbar recht, und bas faubere Barchen liefert bie unerwartet ericbienenen Gafte bem noch fauberern Bruber que, und mit biefem Momente fteben wir in ber Atmofphare bes urmuchfigften italienifchen Rauberlebens. Der milbe Sauptmann perliebt fich in Die fcone Englanberin und will fie nach allerlei Auftritten, in benen biefe etwas fart bie Belbin fpielt, burch einen gepreften Bfarrer mit Gewalt fich antrauen laffen. Da fommt gerabe wieber gur amolften Stunde jene fonft fo fchlafrige Borfebung, Die italienifche Boligei, hinter bas Berfted, nimmt bas Reft aus und befreit unfere geangsteten Eng. lanber, bie bas Land, wo bie Citronen bluben, ohne viele Bergbetlemmung binter fich laffen und ihr taltes Albion auffuchen. Bir treffen bie Berfolgten wieber in bem einfamen icottifden Blegt Top, ber Rrante mirb burch Die Operation eines geschidten Bunbargtes geheilt, ber verfolgende Bornund geborig abgetrumpft. Das Enbe find alfo zwei glitdliche Beirathen: zwifchen bem echten Buy und feiner Retterin Dig Dla; gwifden Guy's Bater und feiner Milnbel Blanche, Die fich, ohne es fich gefteben ju wollen, fcon lange geliebt; Sasper fommt ungeftraft bavon und nimmt fein fcmahlich verrathenes, aber großmuthig verzeihenbes Weib Befter mieber an, ba er auch nicht wol anbere tann; ber alte Gower bat, obne ju fuchen, einen Cobu gefnuben, und bie Beichichte ift aus.

"Fix Leute von jehr florten ober fehr flumpfen Nerven, melche einer flinstlichen Aufregung bebliefen und
außergewöhnliche Dosen von Rervenreiz ertragen ober
gerodezu verlangen, mag eine Lettlieb biefer Art nicht ibet ein; sie sonnt, dos ilt wohrt. Wir salten die gaugphydologische Grundlage sur verfeht, alle Triebstern siir iberspannt, um ein Affectlid gewoltstamen Art betwerzubringen; diese Leben ist ungesund nud unmatiktlich. Wan sagte die verde Kunst sit einsach geste, bog die Runf unter ihrer Masse erbriebt wirt gestel, dog die Kunst unter ihrer Masse erbriebt wirt sonnen nicht zum Aussilmen; wir werben gejagt, gebest, in Gemaliacten herumgeworsen. Das Geesenleben selbst schaft in Gemal blogen Folie der opernessentelen Ausstaltungssenen

Bei weitem einfacher und natürlicher berührt ber beutsche Roman : "Die Jagb nach bent Glude" (Rr. 6). Bir mußten nicht gang genau, wie wir eigentlich fpecififch bas porliegende Brobuct nennen ober enbriciren follten. Ge wird in rafchem Abichlug eine Reibe Lebenstäufe burchgeführt, fo gwar, bag bie gange Gruppe fich um zwei eben ben Studentenjahren entmachfene, fehr begabte, befreundete und boch febr ungleich geartete Bunglinge brebt. Beibe , ftrebend und entschloffen , wollen Gliid und Ehre fuchen, geben aber auf febr verfchiebenen Bfaben. Beinrich Bermuth, burch Armuth und Entbehrung frith mit bem Leben berfeinbet, erzwingt auf frummen Begen rafch eine blenbenbe Scheingröße, um ebenfo rafch bon berfelben berabguftitrgen : nach fchweren Bechfeln und Gefahren verliert er burch ben unerbittlichen Tob eine geliebte Braut, Die fein Befen batte lautern fonnen, und ba er im gleichen Dlomente fich fagen muß, bag er nur burch unlautern Chrgeig, Luge und Berrath Carrière gemacht, mabrent etwas mehr ebel mirfenbe Dannlichfeit

ihm bie gleichen Ansziechnungen hätte schaffen mögen, hat er anch alle Selbstachtung verloren; der Werth des Lebens ilt ihm zu gering geworben, und er einde bund Selbstuned auf dem Grade der Geliebten. Karl Moling beggen, ein esster Wrade verner verligt duch baggen, ein esster Wann, erringt duch tichziges Arbeiten und Kämpsen das ruhig angestweit gleich vie gester Wenter und Fämpsen das ruhig angestweit gleich vie gester Sebenstätt, viede, Ehre und Reichstum, und fein kien liefat wie ein sonnia beiterer Sommertag vor uns.

Die mannichtachften Charaftere, meift aber folde pon angiebenber Bebeutung und mobibegrundeter Lebenerichtung. find in bie zwei fo verichiebenen Lebenstanfe verflochten. Ameierlei mag für ben Fortfchritt ber Banblung faft ale gleichgultig bezeichnet merben; erftene baf ber Roman in ber unmittelbaren Gegenwart fpielt, beren Beltanfcauung er allerbinge wiebergibt. 3m Grunde find bie bier gefchilberten Lebens. und Geiftesentwidelungen bon eber Beitbeziehung unabhangig, ba bie geiftigen Strebungen trot ihrer millionenfachen Barianten in ihren innerften Grundlagen ju aller Beit biefelben finb: ber Denfc und fein Thun und Bollen, fein Berlangen und Jagen find einmal immer und überall gleich. Taufenbe und aber Taufenbe find bon jeber fo gu Grunde geganaen ober auch - ber Gall ift freilich feltener, ba er überhaupt Talente übers Mittelmaß forbert - abnlid aufgeftiegen. Doch viel gleichgültiger für ben Rern ber Befchichte fcheint es aber, bag fie in einen fubbentichen Mittelftaat verlegt ift, beffen Konigefamilie in febr etheblichem Dag in Ditleibenfchaft gezogen wirbe. Es if in furgefter Beit bas britte Beifpiel, melches, in Berlegung ber Scene genau benfelben Beg gebenb, burd unfere Sand läuft; faft fcheint es, ale ob eine befondere Liebhaberei, aus ben mobernften Beitereigniffen abftrabirt, bei biefer Bahl ben Aussichlag gabe. Gins entichibet allerbings in unferm Fall filtr biefen Boben: eine etwas fitnftlerifch-romantifche Ronigefamilie von feltfamem und nicht wenig genialem Unflug eignete fich am beften gu ber phantaftifchegeheimnigvollen Rolle, bie halb ale perfonliches, halb ale ftaatliches Moment mitwirft. 3m gangen ift bie hiftorifche Unterlage aus bem jungften öfterreichifch : preufifchen Rriege ale ju fcmacher gaben hindurdigezogen und übt auch ju wenig Ginfluß auf bie hier burchgeführten Lebensläufe, ale bag mir biefer ge-Schichtlichen Beitbegiehung Bebeutung beilegen tonnten. Benn bier ein allmächtiger, aber in berbrecherifcher Panfbabn ergranter Minifter und neben ibm ber alte und ber junge Monarch eine bochft verwidelte, bochft geheimnigvolle und bie ane Enbe burchaus fpannenbe Ramiliengeschichte burchfpielen, Die in bochromantifche und felbft tragifche Berirrungen und Bermirrungen einführt nnb julett einen grauenhaften Ausgang nimmt: fo ift bas ein burche Bange laufenbes excentrifches Element von fünftlich aufgezwungenem Reig und febenfalle auf gant ungefunden Lebenslagen aufgebaut. Donebin ift es babei in unfern Augen ein erheblicher Rebler, bag bas gange, auf einer Reihe von abfichtlichen Berfonenverleugnungen und Bermechfelungen ruhenbe Beheimniß folieflich fo complicirt wirb, bag wir alle unfere logifche Combination anftrengen milffen; es berührt une faft wie eine algebraifde Gleichung mit mehrern Unbefannten. Bahr, bag bie 26. fung und geboten wirb, aber fo, baf mir eigentlich ben

Rednungenrocen mit biefen mufteriös auftauchenben, fich nermanbelnben und unterfinfenden Berfanlichfeiten menige ftene jur Balfte wieber frifd nachmachen muffen, wollen wir gang ine Rlare tommen. Das ift eine logifche Forberung, bie wir einem Roman gegenüber abweifen, und mit Recht abmeifen, benn bie Operation ift ju abftracter Ratur, um noch poetifch zu berithren. Alles, mas ba von Dof- und Abelewelt eröffnet wirb, ift nur angethan Abiden und Granen ju ermeden, und wenn ber eben noch allmächtige blafirte Minifter und feine unnaturliche Rutter in bem Mugenblide, ba fie eine ohnehin bem Tobe nabe ichulblofe Bermanbte burch Gift auf Die Geite idaffen wollen. burch bie wieber einmal munberbar rechtzeitig einfchlagenbe Gerechtigfeit jum Gelbftmorbe getrieben werben, fo tonnen wir nicht anbere, ale gu biefer gangen Combination und ihren Chauern bebentlich ben Ropf ichitteln. Die Composition aber, febr regelrecht und mobl abgegirtelt, macht une in fcharfem Gegenfate ju jenen bupergenialen Bhantafiebilbungen ben Ginbrud bee berfuchemeife Stilifirten, ju wenig originell und gu birect vorgebend, wir mochten fagen fculgemag gerabe auf bas Enbe loefteuernb, bas erget wieber mit ben Titelworten foließt. Benn wir anberwarte Confequeng im Borfdreiten vermiffen, fo fcheint une bier umgefehrt ju viel von rechnungemäßiger Folgerichtigfeit ba gu fein, und bas ftort wieber in etwas ben freien Genug.

Ber genau wiffen will, in mas fitr Sofluft und Ehronumgebung wir une trot ber berftedten Ramen bewegen, ber lefe einmal gleich gu Anfang bie febr befimmten Beriebungen nach:

Graf Ultrit traufette bas Gift ber Schmeichelei, beffen Chriefeit ber junge gurft bieber noch nicht gefoftet, in Die unbejangene Geele; er fachte guerft feinen ebein Stolg hoher an und flachelte ibn, bie er bie berechtigten Grengen überichritt und fich in Sochmuth verwandelte. Alle mieliedigen Berfonlichteiten murben entfernt, bie Breffe gemagregett, ber Ronig bom Bolle forgialtig abgefchloffen, und ber Monarch felbft, in der Meinung, bag von bem für alles forgenben Grafen, ber für alles bie Dittet mußte, ber über alles befriedigende Antwart geben tonnte, bas Roibige gefcheben fei, Aberließ fich nun im Bollgefühle ber Freiheit feinen Lieblingeneigungen. Ein Beeund ber Ratur und Boefie, eilte er, fobalb ber Dinifter es billigte, aus ber Refiben; auf feine Lambguter und genog bie harmlofen Brenben, nach benen fein unfchulbiges Berg allein verlangte. Gein Bott mar ja gludtich und betete ibn an. Er darfte fich jagen, bag er ein guter gurft mar, und gemiffermagen mit Recht - er mar einer jener Ronige, welche noch nichts Boies gethan.

Recht poffirlich, wie immer wenn man bas philifter. hafte Thema mit bem rechten Sumor auszunniben berfteht, nimmt fich ber Blid in "Rleinftabtifche Berhaliniffe" ans, und bie etwas theatralifche und febr bide Dorffcone Rofalinbe ift trop einiger altjungferlich merbenber Berbiffenheit eine Figur von gutmilthig poffirlicher Baltung, und abnlicherweife gefellt fich ju ihr ber fleinabliche Sane bon Rarften, ber bas Bulver nicht erfunden hat; bie Scene, wo er fich ungebeten feingebilbeten Damen prafentirt in Stiefeln, welche auf Die Buhneraugen auch gar gu arg brilden, ift mit weltmannifcher Fineffe burchgeführt.

Cebr einfache und boch tiefmahre Lebenemeisheit liegt in folgenber Erpofition:

Ungeachtet feines Berftanbes und feiner vielen Baben theilte Rart ben Rebler ber meiften ibealen Charaftere; er mar empfinblid, fein Stols manchmat franthaft reigbar; er geigte nicht nach Chren, nicht nach Erfolg, aber er tonnte es nicht ertra-gen, wenn man feinem Thun uneble Motive unterichob. Die meiften eblern Junglinge befeelt jener entgunbbare Stots, und ibr begeiftertes Bollen erlabmt, ibr reines inneres Reuer eritid, wenn die Wogen der Serfeuntdung und des Mistraural gegen sie anflürmen. Erst der Nann, gestählt duch vielsache Täuschungen, vermag auch diesem schlimmsten Feinde Trob zu bieten; sest hatt er das Steuer in der Sand, so wis und is bend auch Luge, Sohn und fcanbliche Berleumbung fein Lebeneboot umfreifen; mit Berachtnug laft er bie Rattern gifchen, er greift Eroft fuchend in Die Tiefen feiner eigenen Bruft, und ange er fich felbft noch retten tann, ftebt er feft und martet. bie ber buntle Dorigont ber Alltaglichfeit und bes Bobelmabne fich aufbellt und ber Stern ber Babrbeit ibm wieber lendtet. ber ibm verflindet, er fei auf ber rechten Sahrte, auf bem ein-

Eine ber ftimmungevollen Raturfcenen, bon benen ber unmittelbar burch feine Banblung fortgeriffene Mutor viel menigere gibt, ale bie anmutbreiche Geegegenb. in ber er bas Sauptftud ber Befchichte fpielen lant. Mufforberung ober minbeftene Antrieb barbot, mag feine

Schilberungemanier zeichnen:

Seit Bochen fturmte es; ein eifiger Bind fegte über ben Gee, blies bie tetten melten Blatter bon ben Baumen und Inidie die Aefte, welche feiner herricaft trogen wollten. Schneegefiober und tatte Regenicauer praffetten an die Renfterfcheiben; heulend fuhr ber Ortan burch bie Ramine, bie Wetter-fahnen auf bem Dache fnarrten, bie Bellen bee Gees fcommten und ichlugen raufdend ane Ufer. Dit brobnender Stimme verlündigte ber unerbittliche Binter feine Anfunft; Die Ratur erftarrte, ale fie bas Raben bes Schredtichen vernahm, ber feine Bente nun erbarmungslos mit dem tatten weißen Gonee-linnen bebecte und alles Leben darin begrub. Jeht ward es fill, der Rampf war zu Ende. Regnugslos tag die Gegend in tiefem Frieden. Der Gee gefror am Ranbe ju und glich einem oben, unfruchtbaren, weiten Felbe. Co trub und traurig bie Begend an ben furgen nebtigen Tagen ericien, um fo herrlicher mar ihr Anblid bei Racht, weun ber Mond über ben Bergen emporstieg und in wunderbarer Rlarheit fein reines Licht liber das Thal ergoß. Da belebte fich das bleiche Antlit rigt wer von Lat ergog. Da veiebte ju oas bleide Antith ber Ratur, ba glangte und ichimmerte bas Gis, bie Banne prangten in Gilbergier, die Glasscheiben ber Reufter glubten wie blantes Gold, die Schatten ber Mauern und Giebel zeichneten fich icharf am btenbend weifen Boben ab; in taufenb Abfininngen malte ber Mondichein nene metallifde Rarben, Die ber Tag nicht fennt, in bie lanbichaft, und aus ber blauen burchfichtigen Luft gruften bie Sterne leuchtenber berab, ale maren fie bem Menfchenauge naber gerudt.

Das lettes Brobuct, bas wir für bicemal an mirbigen haben, ift ber hiftorifche Roman

7. Die Rofe von Beibelberg. hiftorifder Roman aus bem Bfatgerfrieg 1689-93 von g. bon Robiano. Bier Banbe. Leipzig, Durr'fche Buchhandlung. 1872. 8. 5 Thir.

In ben jüngften Jahren lag une bon ber Berfafferin, bie une heule befchäftigt, ein hiftorifcher Roman aus bem englifden Leben bor, ber une burch natürliche Dobeit bee Dbiecte, Grofe ber Composition, Reinheit ber Muffaffung und amanglos feffelnbe Angichung mit hober Befriedigung erfüllte und mol unter bie ausnahmemeifen Erfcheinungen auf unferm neueften belletriftifchen Birtenefelbe gerechnet werben muß. Rehmen wir in ber Erinnerung an jenes Broduct unfern Ctandpuntt gum hentigen, fo wird biefes verlieren, obgleich wir in feiner Beife bestreiten möchten, bag auch bier ein gang tuchtig

und rein burchgeführter biftorifcher Roman porliegt, bem wir fcmerlich viele fritifche Ginwilrfe merben entaeaenhalten bitrfen. Die Muffaffung ift auch bier flar und nett. bas Daft bes gefchichtlichen und romanhaften Glemente correct innegehalten, Die Sprache einfach, ungefiinftelt und flar, bae Dbject mitrbig und feffelne, bie Composition folgerichtig, die Sandlung gufammenhangend und motivirt. Dennoch hat une biefer Roman bei weitem nicht ben bewältigenben Ginbrud binterlaffen, beffen wir une in Erinnerung bee obenermabnten beute noch erfreuen; es fehlt etwas bon jener intenfiven Grofe, bie wir oft nur fehr fcmer mit voller Dentlichfeit bezeichnen tonnen, bie une aber fofort gewiffen Werten gegenilber mit bem Bemußtfein padt, eine befonbere begnabete, eine Musnahmeericheinung bor une ju haben. Faft möchten mir fagen: es liegt in bem neuen Berte mehr Arbeit unb Stubie ale Genie.

Bir werben nach Trianon geführt und wohnen ben erften biplomatifchen Dachinationen gum bevorftebenben Rriege bei, mobei Louvois und bie viel bebattirte Anetbote bon bem im unrichtigen Dafe genommenen Schlofefenfter ihre Rolle fpielen; beiläufig mobnen mir auch bem troft - und hoffnungearmen Leben ber geiftreichen Glifabeth Charlotte von Drieans bei, ber Trafter bes Bfalggrafen Rarl Lubwig. Bei weitem bas Sauptintereffe an ben fich in ber Folge abmidelnben beibelberger Greigniffen concentrirt fich auf bie Familie bes reichen Sofjuweliere Carmer. Da find Grofivater, Bater und Coon, Diefe beiben fcmer gepruft, jener ein ehrmurbiger eisarauer Alter, bem bei ber erften Berftorung bes prachtvollen Schlofibaues bas Berg bricht. Der Cohn Johannes ift in Franfreich ale Calvinift verfolgt, bann burch hobe Bermenbung freigeworben und heinigetehrt, um alle Trauergefchide ber Baterftabt treulich gu theilen.

Es ift ferner bie mit etwas frembartiger Schonbeit und Feinheit ausgestattete, im Carmer'ichen Saufe ale Pflegetochter auferzogene Jungfrau Glifabeth und ihre Schitgerin Martha, Die fich folieflich ale Bilichtlinge aus pornehmem calviniftifchem Abel Frantreiche entpuppen, mas nicht hindert, baf Glifabeth bee Johannes treues Bemahl wirb. Es ift ber Deiftergefelle Frang, ein grundverborbener Bube, welcher ber Glifabeth nachftellt, beshalb feinen Freund Johannes an Die parifer Boligei verfauft bat, babeim an ber ebeln Deifterefamilie bie araften Schurtenftreiche austibt, einmal entlarpt, bie Rache auf bie gange foulblofe Stadt mirft, ein Bauptfpion ber Frangofen wird, übrigene alle Formen annimmt und alle Barteien verrath, ber Teufel in ber Befchichte, bie er gulett rath. felhaft ftirbt. Rathden Sammer, "bie Rofe", fammt ihrem wadern Brautigam, bem Apothetersfohn Baltha. far, tritt trot bee Titele nicht eben bominirend in ben Borbergrund. Ein reicher Rreis von tüchtigen Bargergeftalten, bon treufraftigen Mannern bee Rathe und bee Rriege, bon ben mannichfachften Trauergefchiden in bem pandalifchen Barbarenfriege betroffen, vervollftanbigen ben bunten Befellichaftetreis jener mobihabenben und angefebenen Stadt in bem berrlichen Bfalgerlandchen, unliebfame Folie aber bienen ihnen bie frangofifchen Rriegeborben, ein entmenfchtes Befchlecht unter beut blutbirfie wolliftigen Tiger Delac, ber unter anberm auch gern bie "Rofe" pflitden mochte, mas zu einer Reibe romantifcher Scenen fithrt, mobei ein junger frangofifcher Dfe figier, Glaubenegenoffe ber fo furchtbar Beimgeluchten. balb ihr rettenber Schutengel wirb. Die verbangnifvollfte, verbammene - und jugleich tief beflagenemerthe Bauptfigur im zweiten Mcte bee Trauerfpiele ift ber faiferliche Darfcall bon Benbereborff, Gouverneur ber Stabt, ber fich aus verlettem Chracis in verratherifche Confpirationen mit ben Frangofen einläft, alle von biefen gegebenen Beripredjungen gur Coonung ber Gtabt gebrochen fieht. in Schimpf und Schanbe caffirt wird und niebr noch pon Rampfen bee Bergens und Gemiffens leibet , eine gefuntene Grofe. Richt überfeben bitrfen mir ben ebeln Bater Bernhard, Aftronomen bee Gouverneure, eine Rigur von mufteriös alterthumlicher Geltfamfeit.

Die Rudfehr bes fo furchtbar geprüften Cohnes 30. bannes: Ramilienscenen amifchen bem Berbrecher Gram und feinem ungludlichen Weibe und bernach bie gange Entwidelung biefer emporenben Situation, mo jener fein Beib und Rind im Reller bes Saufes ale Gefangene binfiechen und langfam Sungere fterben laft: eine Reibe ber allbefannten und genugfam bon ber Befchichte gebrand. marten barbarifchen Bermuftunge . und Brand . und Bluchtscenen, emporend und bergbewegend, fo g. B. mehr noch ale bie auf größerm Terrain fpielenden, jener innigit ane Berg fprechenbe Auftritt, wie Die Rleden Banbiducht. beim und Reueuheim mitten im Binter überfallen und abgebrannt und bie grmen BBgifentinber mit bem treum Bflegevater in Balb und Binternacht hinausgejagt mrt. ben , beren Schreden mehrere erliegen; bas gebeimnifvolle Ende bes Dauptverbrechere; bie Dlagnungen ber Sterme fprache, beutlich, aber fruchtlos interpretirt burch ben an feinem ungludlichen Bogling mit Baterliebe hangenben Aftronomen, und fpater ber Tob biefes intereffanten Mannee; bie friegegerichtliche Degrabation und bie Bergendtampfe bes auf unbeilvolle Abmege gerathenen Gouverneure: bae find bie beweglichften Bartien.

Was das Wert eigenklich mill? So rein es fich fall von beläftigenden Reflegionen und Interpretationen, die Tendenz liegt ichon in der Wast des Stoffe, der zu deutlich fprieft und zu dieret die Paraddet mit der Gegenvart feine Wasthung fein an Beutschland, so zwar, daß der Monnent ihr eine hoffenungseriaf Deutung gibt. Es fie ber ganz natiktich gebotene Seitenblic auf die Jahr 1870 und 1871, wenn es also als da falle abfallen.

Im himmet ind auf Erben hertiglie Freude, men bet große deutigle Batertand gelech nicht mehr einem greichen Auspermanntel; alle Gilde find deute bie Liebe zu Deutschen wie ihrem greichen Kaller zu einem iffeln Sanzen aneimstregrifigt worden, zu einem Mantel, einem Schliebe, der Deutsch almbs Reicht binfort befolgten nid verteileigen wirb. Wiees so bleiden! Denn wenn fäufeln und Bolt einmidtig ab fernebig fich anner Ein Banner erichen, bliefen die Wärgere des Furcht in die Justum bilden, wird eine feste Namer sich jewspiern Deutschaud und felnen feinden erteben.

J. J. Gonegger.

## Bur Ethnographie.

Die Gingeborenen Glibafritae, ethnographifc und angtomifc beidrieben von Buftav Rritid. Dit zahlreichen 3fuftrationen, größtentheile nach Originalphotographien und Beich. nungen des Berfaffers, 20 lithographischen Cafein, nebft einem Atlas, enthaltend 60 in Lupfer rabirte Bortraftlipfe. Breslan, Dirt. 1872. Per. 8. 25 Thir.

Der Berfaffer, Affiftent am toniglichen anatomifden Mufeum und Docent an ber Universität in Berlin, bat brei Jahre in Gubafrita jugebracht und bie Refultate feiner vielfeitigen und fleiftigen Beobachtungen über bie tingeborenen Boller in einem ebenfo grundlich abgefaßten wie foon und reich ausgeflatteten Werte niebergefegt. Je naber bereite auch bie fubafritanifchen Boller ihrem Untergange fteben, befto werthvoller find treue und genaue Radridten über beren phyfifche und geiftige Befchaffenbeit, bamit ibr Unbenten meniaftens ber Biffenichaft erbalten bleibe, wenn ber unerbittliche Brocen ber biftorifom Entwidelung fie, wie fo viele borausgegangene, aus

ber Reibe ber Lebenbigen ansgetilgt bat.

Britich theilt bie Eingeborenen Gubafritas in zwei große Gruppen, welche in allen Charafteren icharf bonmander gefonbert finb. bie M. bantu und bie Sottentotten. Die erfte, bei weitem porherrichenbe Gruppe wird im Guben Raffern genannt und reicht weit norbmarte, noch über ben Mequator binaus. Bu ben M. bantu geboren bie Ama rofa, Ama - julu, Be - duang, Dog - berero, alles Stämme mit bunffer, fcmarglich pigmentirter Saut, bidem. fiftem, wolligem . nie folichtem Baar. Die Bantfarbe geht burch bie berichiebenften Ruancen von Tieffepia bis jum Blaufdmargen; fable, matte ober rotbliche Bigmentirungen find abnorm, wenn auch ziemlich baufig. Der Rorper ift meift fraftig, ber Schabel bolichocephal und hoch, bie Bifchtebilbung bei reiner Raffe nie mirtlich europaifch. fondern von abweichenbem Typus. Die Raffern, befonbers die Manner, find Schlant und fchmal, die Frauen leineswege fchon, ohne Anmuth und Grazie, mit fast mannlichen Bitgen, giemlich plump und früh verwellend, wol megen ber harten ihnen aufgeburbeten Arbeit. Fritid machte die Bemertung, bag Geinheit und Anmuth bem Rigritier auch bei ziemlich regelmäßigen Bugen immer fthlen. Die Sprachen gehoren jur Gruppe ber fogenannten prafir-pronominaleu, b. h. gu jenen, welche bas Gefolecht im Furmort bezeichnen. Die Butten ber Raffern find wie bie ber Bottentotten bienentorbartig, und fie haben einige ziemlich bebeutenbe Stabte. Die Raffern, welche ber Berfaffer meniger gunftig beurtheilt ale frühere Reifenbe, find balb hochmuthig, balb, wenn fie etwas gern baben möchten, Bettler und wie bie meiften Bilben taltblutig graufam, babei ziemlich begabt, fobag fie namentlich über Rechtefragen icharffinnig urtheilen. Gine 3bee bon einer perfonlichen Gottheit baben fie, wie überhaupt alle M. bantu, nicht, wol aber verworrene Begriffe von überirbifden Dingen und baran fich fnüpfenden Aberglauben. Bon einer Fortbauer nach bem Tobe befiten fit unflare Borftellungen und wibmen ben Beiftern ber berftorbenen Borfahren einen Gultue. Die officiellen Berbreiter bes Aberglaubens, bie 3fi ntonga, Briefter und Arrite gugleich, bienen ben Sauptlingen quch, ihre Gegner ju unterbruden und ju verberben. Gie bilben eine befonbere Rafte, in welche bie Abepten nur nach Uchungen und Borbereitung aufgenommen merben, und feten fich burch wilbe Tange in Efftafe, wo fie bann bellfebenb merben. Rauberei, mobei auch Gifte gebrancht merben, ift allgemein verbreitet, Berfolgung und greuliche Torturen angeblicher Beren und Rauberer tommen häufig bor.

Bu ben Be-duana, welcher Rame "Leute, Die fich gleichen" bebeutet, geboren bie Ba - tlapi, Ba - rolong, Dla. fololo, Ba falabari, Bafuto, bie machtigften von allen, bie Ba-tfetfe, Ba. Chatla und viele andere fleine Bolter ober Borben. Much bei ben Be-dugng finbet man manche anfebnlichen Stabte, b. h. große burch Dornheden in Strafen abgetheilte Baufen bienentorbartiger Butten . mit einem Ratheplats in ber Mitte und etwas größern Gebauben für bie Sauptlinge. Die Alten merben bei ben Bafuto ale eine überfluffige Laft betrachtet, und man entlebigt fich ihrer gern auf irgenbeine Beife. Die Doaberero find ein nomabifches Birtenvolt, welches hauptfachlich mit ber Bucht bee Mindes fich abgibt und wenig Aderbau treibt, baber fie auch Bieb . Damara genanut werben. Spater ale anbere Boller bon Rorboften ber eingewandert, verebren fie ben Baum ale ibren Urftaminvater und haben fatt einer eigentlichen Religion, wie ce fcheint, auch nur aberglaubige Bebrauche.

Die greite Sauptaruppe ber Gubafritaner fint bie Roi-foin ober, wie wir fle nennen, Sottentotten mit ihrer Abameigung bon zweifelhafter Bermanbtichaft, ben Gongua ober Buichmannern; Diefe Gruppe ift bon ben M. bantu mit Muenahme bes fraufen Saare, welches fie gemein baben, in allen Studen verichieben. Allgemeine Charattere ber Roi-foin find eine eigenthumlich fable, gelbbraune Sautfarbe, febr fraufes, verfilgtes Saar, fcunale Ctirn, ftart nach ber Geite portretenbe Badenfnochen, fpiges Rinn, mittelgroßer, menig fraftiger, aber gaber Rorper, fleine Banbe und Fufe, flacher und ichmaler Schabel. Bei ihrer ebenfalle fuffir - pronominalen Sprache untericheibet man ben Dialeft bee Cap, ber öftlichen Broping, ben Rora - und Damabialett. Ethnographifch fallen bie erfte und zweite Abtheilung jufammen, fobag man brei Gruppen ber Roi toin annimmt, eigentliche ober Colonial. hottentotten, Rorana und Ramaqua. Die Bautfarbe nabert fich ber mongolifcher, felbft europaifcher Boller und ift beim weiblichen Befchlecht oft febr hell; charatteriftifch für biefes ift bie Stratopygie, nämlich Gettansammlungen am hintertheil, woburch manchmal wirflich icheufliche Gestalten entfteben. Die Roi . toin . bereu Saupt. fleibungeftud ber "Erog" ober Fellmautel ift, maren fruber iusgefammt ein nomabifches Sirtenvolt, von welchem noch viel weniger Aderbau getrieben wird ale von ben Raffern. 3m Schieften mit bem Fenergewehr, im Reiten, in ber Jagbtenntuig übertreffen bie Bottentotten bie A-bantu, in Befichtsicharfe und Spurvermogen auch bie Beifen, fie haben mehr Intelligeng und perfonlichen Muth ale bie viel gablreichern, mehr friegerifchen Raffern. Die Gutmitthigfeit ber Sottentotten ift groß, aber noch größer ihr Leichtfinn, ber nicht wenig ju ihrem Berfall beigetragen

bat, auch ift bei ibnen Truntfucht, Ginnlichteit, Luge, Dieberei nur ju baufig. Die Bottentotten, welche von ieber patriarchalifch beberricht murben, nämlich unter Sauptlingen mit einem Beirath ber Alten ftanben, find nicht ohne religiofe Borftellungen, obwol ihr hochfter Gott nur ein vergottlichter Bauptling ju fein fcheint. Gie glauben an Fortbauer, fürchten bas Wiebertommen ber Beifter und find zu allerlei Aberglauben geneigt, fobaft fie fich auch nicht photographiren laffen wollten, weil baburch, mie fie meinten, ein Theil ibres Lebens ibnen abgeganbert würde. Bie polynefifche Boller verftummeln fie, namentlich bem weiblichen Gefchlecht, oft Singer, um bierburch, nach ihrer Auficht, Die betreffenben Berfonen gegen ichabliche Ginfliffe aller Art zu feien. Much bei ben Rama ober Ramaqua (bie Gilbe qua bebentet ben Blural bee mannlichen Gefchlechte, alfo Rama - Danner) finbet man nur gang robe Borftellungen einer geiftigen Belt, bafür ift aber bie Bauberei fehr im Schwang. Die beiben "Bonter-Afritaner", welche fich in ben Rriegen ber Bottentotten auszeichneten, maren Ramaqua. Die gegen. martigen Rorana, welche ben M. bantu und Bufdunannern gleich feindlich gegenüberfteben, laffen zwei Enpen ertennen, einen bon mittlerm, felbft bobem Buche, fraftigem Bau, mefentlich bottentottifchen Gefichtegugen, und einen zweiten, febr fleinen, magern, misgeftalteten, mit faft vieredigem Belicht, bem Conquatypus nabeftebenb. Rothliche Sautfarbe ift bei ben Rorana giemlich haufig, ihr Mugenfolit ift fomal, geiftig find fie ziemlich flumpf, wenig regfam, ftill, fonft gutmuthig, gefchidt in Behandlung bes Biebes, im Reiten und Gebrauch ber Buchfe. Die Griqua (bas Wort bebeutet "bie am fernften Wohnenden") haben fich vielfach mit andern Sottentotten, Bufchmannern und Enropäern bermifcht.

Die Songua ober Bufchmanner burfen burchaus nicht mit ben Sottentotten aufammengeworfen merben, fonbern bilben eine eigene, mohl unterfchiebene, obwol fich jenen anfchliefende Abtheilung. Gie find von darafteriftifcher Rleinheit, gehören gu ben fleinften Boltern ber Erbe, Die Manner im Durchiconitt nur 144 Centimeter groß, bie Frauen hingegen taum fleiner, mabrend bei ben Roi . foin bie Frauen viel fleiner ale bie Manner finb. Die Bant ber Sonqua, welche nordwarts bis jum 17° fitbl. Br. vortommen, gleicht in Textur und Farbe roh gegerbtem Leber, und fie find fehr unreinlich. Rach Fritich beruhen Die charafteriftifchen Mertmale ihrer phyfifchen Befchaffenbeit nicht, wie bieber angenommen murbe, in Berfommenbeit, fonbern fie find ethnographifch begrundet. Er bezeichnet ben Bufdmann ale "bas ungludfelige Rinb bes Angenblide", von unglaublichem Leichtfinn, gleichgilltig gegen Befit, baber auch bas Eigenthum anberer nicht achtenb, ju Gewaltthat und Dtorb geneigt, bon unbanbiger Freiheiteliebe, weemegen er fich an nichte binben will. In Scharfe ber Ginne, in Schlaubeit und Befchidlichfeit auf ber Jagb übertreffen bie Sonqua alle anbern Gubafritaner weit, fle find lebenbig und intelligent und conftrniren ihre Giftpfeile ungemein finnreich. Gie haben fich fogar an Beichnen und Dalen gemacht, ihre Bilber von Antilopen, vom Elefanten, Nashorn zeigen scharfe Auffassung , treues Gedachtniß , leichte sichere Sand ; meber Sottentotten noch A.bantu tonnen fich bierin mit

ihnen meffen; fie haben auch eine Art Daultrommel. Die Geurra. Die Sonqua leben in bufchigen Gegenben ober Soblen, immer ohne fefte Bohnungen ober bleibenbe Gipe, und fennen aufer Branntwein und Tabad feinen Genuk. Das Baffer, bon bem bie gange Familie feben muß, führen fie in Straukeneiern mit fich , bie in einem Rete aus Dimofenfafern getragen werben, fie behanbeln bie geringen Bafferporrathe mit aukerfter Borficht, ba ibr Leben bon ihnen abhangt, miffen auch Onellen gefchidt ju berfteden, mas bie Unnaberung ber Reinde zu ihren Aufenthaltsorten hinbert; Die Rnochen flopfen fie bes Dartes megen auf, wie unfere Borfahren in fruher Beit. Die Bufd. manner wollen nicht Bieh juchten, fonbern es rauben und tobten, baber haben ihnen bie anbern Bolfer ben Tob gefchworen, fie find geachtet und vogelfrei und werben ichonungstos vertilgt. Wenn Bufchmanner manchmal in Dienft treten, fo gefchieht es oft nur, um Gelegenhit ju Raubereien auszuspabent. Staatliche Bereinigungen haben fie nic gebilbet, fondern bie meiften jogen fitts bom Cap bie jum Bambeft und weiter norbmarte in Sorben ober Familien umber. Ihre Frauen haben ein befferes Los ale jene ber Raffern, welche nur Laftthiere find, bei ben Bufchmannern aber find fie bie Lebensgefährtinnen.

Lichtenftein war nach bem Berfaffer burch bollanbifche Anffaffung gu Ungunften ber Gingeborenen beeinflußt, bei Lipingftone finbet er viel religiofe Schmarmerei und gar ju rudfichtelofe Barteinahme für fie, bee vielverbad. tigten Du Chaillu Angaben find in ber Sauptfache bod juberläffig. Bum Berfall ber Gubafritaner legte bie 3nvafion ber Sollanber ben Grund, fie murben immer meiter nordwärts gebrangt und geriethen baburch untereinander und mit ben Europäern in Rrieg; Die Golb - und Diamantenfucher ber Begenwart befchleunigen ihre Bernichtung. Balb nach ber Grunbung ber Colonie tam ce ju Streitigfeiten, ju Raub und Mord; bann fanben wieber Unterhandlungen ftatt, bei welchen fich bie intelligenten Bottentotten Barry und Anthonius betheiligten. Leptent flellte ben Rechteftanbpuntt fo flar bar, baf ben Coloniften nichte übrigblieb, ale ihre Unfpruche auf ben Grund und Boben auf bas Recht ber Eroberung gn ftuten; man enbete mit ber Aufforberung an bie Gingeborenen, bie Europäer mit Gewalt ju bertreiben, wenn fie es bermöchten. In ben Rriegen bee 17. unb 18. 3abrbunberte murben bie Roi-foin und Conqua burch bie Bollanber an vielen Taufenben hingemorbet, es fielen burchichnittlich immer 500 gegen einen Boer, und jest find fie mit Autnahme ber in ber Colonie bienftbar gemachten größtentheile vernichtet. Balb nach ber englifchen Befignahme entwidelten bie beiben Jonfer Afritaner, namentlich ber altere, viel Talent und Energie. 3m 19. Jahrhunbert tamen bie Raffern an bie Reibe, und ber Raffernfutft Dingaan zeigte in ben Rampfen gegen bie Boere milte Rraft und große Schlanheit, bie in ben letten breifiger Jahren die Boere unter Bratorius' Führung ber Bulu Deifter murben und Dingaan feinen Untergang fanb. 3n ben Rriegen ber funfgiger Jahre mit ben Raffern fanben Die Beifen an ben europäifch bisciplinirten Fingu eine werthvolle Gulfe und bie Dacht ber Raffern murbe bauernb gebrochen, weiter nach Rorben ift jeboch auch jest noch feine Rube eingetreten. Deift fampfen bie gurudgebrangten

Singeborenen unter fich felbft. Die Be-duana wurden burch bie Transvaal - Boers nuterjocht, wobei wieder Scenen unmenichlicher Graufamleit vorfamen.

Der Berfoffer bilbet Schübel, Beden, Stiffe ber Eingeberenn ab; trefficio Polischnitte im Tect und eine abertaleble ertütatern bie Beschreibunger, eine Lafel unbalt Copien von Bulchmannszeichnungen, deren Deigible auf Stein gemalt ober auf bunkel angelaufenen Etinen ausgefrast find. Die trefficien Portrette in bem Allas zigen auch bei biefen tiefflehenden Böllern ben unvertennbaren menschiftigen Thus, welcher sich auch geftig in ber phychischen Degabung und ben Keuftern fich auch geftig in der phychischen bes Gemitthe Lundpilt. Die tiefe Aluft zwischen Mensch und Thier wird allo durch bie Silbafrikaner nicht ausgefüllt, beren Kennluff bas besprochene vorzissische Berteicht, aus ehreiter wie bem Berteger zur Ehre gereicht, ausschumen foberen mith.

Maximitian Dertn.

#### Dom Büchertifch.

1. Der Charafter. Bon Samuel Smiles, Berfaffer von "hilf bir felbit". Deutsche autorifirte Ausgabe von F. Stesger. Leipzig, Beber. 1872. 8, 2 Thir.

Es ift mit Beftimmtheit angunehmen, bag fammtliche alabemifche Lebrer, bie auf unfern Univerfitaten Collegia über Pfychologie lefen, jufammen in ihren ftoff. lichen Daten itber bas Rapitel vom "Charafter" nicht imen folden Rotizenreichthum befiten, ale er mit biefem 600 Ceiten umfaffenben Banbe eines englifchen gorfchere bier in ber bequemen Uebermittelung einer correcten Ueberithung ibnen bargeboten mirb. Bas mir in Deutschland unter philosophifcher, b. b. fpeculativer, metaphnfifcher ober abftract fuftematifcher Auffaffung verfteben, bas ift in diefer rein thatfachlichen, realiftifch empirifchen Abbandlung allerbinge nicht zu finden. Aber freilich mitffen wir une, jumal bei ben jahrlich fich erweiternben Rreifen bes internationalen Geiftes austaufches, baran gewöhnen, miffenichaftliche Begriffe, inebefonbere wenn fie unferm germamiften Sprachibiome gar nicht urfprunglich eigenthumlich find, nicht immer nur in ber einfeitigen ober befchranften Auffaffung unferer fich felbft bermöhnenben, im Grunbe bod febr becentralifirten Erclufipitat perfichen gu wollen. Senn wir bei ber Annahme verharren, bag Philosophic und Metaphpfit (von benen namentlich lepterer Begriff dem Italienifchen gegentiber, wo er gang einfach Bauberei und Dagie bebeutet \*), febr leicht Dieverftanbniffen ausgefitt ift) eigentlich erft feit Raut's "Rritit ber reinen Bernunft" erfunden ober menigftene mieber entbedt feien, fo murbe bas überichriebene febr praftifch lehrreiche Buch einer Rategorie ber miffenschaftlichen Binchologie freilich wenig ebenbürtig erflart merben muffen. Aber auch anbere Rationen ale bie Deutschen haben icon bor Rant bon Philofophie gefprochen und haben babei biemeilen febr gebilbete Unfichten ju Tage geforbert, felbft wenn fie in gang orbinar verftanbiger und verftanblicher Mufgiffartheit unter Philosophie nichte Soheres, aber auch nichts Beringeres als - im Begenfage ju theologifchen und theosophischen Begriffen - Belt. und Lebensweis. beit berftanben baben. Unter biefen zu feiner Reit entbebrlich gewefenen und felbft in unferer Beit nicht gu unterfdagenben Biffenfchaftebegriff gehört ber Inhalt unfere neuen englifden Berte über ben "Charafter". Bei aller Abmefenbeit gefünftelter fuftematifcher Dialeftit in bemfelben befteht fein Inhalt in einer imponirenben Reihe

gahllofer, burch fich felbit fprechenber Thatfachen, pon benen faft jebe ale ausbrudevoller Latonismus gleichfam wie eine Bibelftelle enblofer Auslegungen und Deutungen fabig fein tonute. Im übrigen ift ber "Charafter" eine Sache, bie ebenfo wenig wie bie "Bahrheit" fertig tran. dirt auf bem publiciftifden Brafentirteller aufgetifcht mer. ben fann. Bon ber lettern fagte befanntlich Leffing: "Benn ber Allmachtige in ber einen Sand bie Babrbeit und in ber andern bie Forfdung nach ber Bahrheit hielte und zu mir fagte: Bable, fo murbe ich ihm antworten: Allmachtiger, behalte bie Babrbeit für bich, und laft mir bie Forichung, Die mir beffer ift." Allo auch taun ber gröfite Bhilosoph nicht bestimmte pfnchologische ober logiiche Formeln ale Recept für Britfung ober Aneignung bes vollfommenen Charaftere ausarbeiten; er fann nur. nach ben verfchiebenen Dloglichfeiten humaniftifcher Gut. midelungefähigfeit, tennzeichnenbe Beifviele aufftellen und baburch jeben einzelnen auf feinem individuellen Wege gum Streben nach ber Bollenbung burch ermuthigenbe Anbeu. tungen finnreid forbern.

2. Sociale Briefe. Bon Julius Duboc. Samburg, Grliuing. 1873. Gr. 8. 71/2 Rgr.

Bon bem Ueberfeter ber Grant'ichen "Gefchichte ber englifden Breffe" ift abermale eine fleine Arbeit veröffentlicht worben und bereite in zweiter Auflage erfchienen, nach. bem feine frubere Brofcure: "Die öffentliche Gittenlofigfeit", gablreiche Entgegnungen bervorgerufen batte. Die Schrift beichaftigt fich querft mit bem eifenacher Congrek, beffen Bebeutung ale Symptom einer Berfetung ber an bie alte vollewirthichaftliche Schule angefchloffenen Bartei gegenüber ben namentlich von B. B. Oppenheim in ber "Gegenwart" erhobenen Ginwendungen ber Berfaffer auf. recht erhalt. Much bas Berhaltnig ber Ethit gur Bolfe. wirthichaft finbet bierbei eine gebilbrenbe Burbigung. Im zweiten Theil behandelt ber Berfaffer bie "Beiffporne bes Maumonismus", bas Grunbermefen u. f. m. Geine Ausführungen tonnen bierbei ale ein Geitenftud zu einer befannten Anslaffung Frentag's über baffelbe Rapitel unb anbern Stimmen abnlicher Urt gelten, aber fie find boch bon biefen fehr mefentlich unterfchieben. Denn fie bleiben nicht wie biefe bei ber Thatfache bee Granbermefene, bee Actienfchwindels u. f. w. ale Symptome ber boch oben beginnenben Entartung ftegen, fonbern legen bas Sauptgewicht auf ben Rachweis, bag bas hohere Burger. thum burch Genuffucht, welche ihm bie Brude jum Dammoniemus fchlage, bereite einer Entartung verfallen

<sup>\*)</sup> Gublow's "Bauberer bon Rom" 3. B. mare ale "metafisleo" gu ubtriegen,

Im weitern Berlauf wirft ber Berfaffer Seitenblide auf die pielistische Orthoboxie, "bie Religion bes Dammonismus", welche die lagen moralifden Anschauungen in den vornesmern Rlasfen sovdere, weif sie die Huckelber Setschbeitsvung mähre, und endlich sommt die Bristlite gut Brage nach der wahrscheinlichen Aussich unserer Zufunft. Es werden die schwerer Ausgaden der Gegenwart, welche zu lösen haupssächlich dem Bürgerthum obliege, der gleichzeitige Rampf mit der Receive und ber Socialbemofratie hervorgehoben und alsbann demerkt:

D wir biefen Aufgaben gewachte find, ob wir eine fliegere Baldquing bei einer immer punchmenben Berücktung alles siehen Arcine ben fittlicher Definunung und Enregie bei Gemilfens alle ibr Edinge ausgubalen vermögen, do ift der bie fixage. Wan wird fich bei einer so fichveren Frage mir einem flamelferigen Beitv vorunteben bohen, doer wir betweenen, bag eine unverblendete Beitglung nuferer Loge augstätt ber viellachen bebeutenen bei eine flamelfen beit unter betweeten, bei eine unverblendete Brilliung nuferer Loge augstätt ber viellachen bebeutenen Aufgeden eines leigerfiehen Se falls auch nicht mehr ben Muth zu einem zuverschlichten St.

# fenilleton.

Deutiche Literatur.

Decembinglich Benfignen, Ur welch die Schiffer-Stiftung im Schie 1875 die Elmme non 1399 Abeiter verraugelich beiefen. no 1399 Abeiter verraugelich beiefen: Karl Bed in Bien; verwiesete Frau Bechfein in Meitninger, Dr. Seaf Suschen in Bettin; Dr. Microwder Jung in Königsberg; verwierete Frau hechfein in Bettin; Part verwieret Frau Beronie bei Geffen E. Wörfeit in Guttigart; verwiertet Frau Baronie de la Woter Houque in Bettin; Versieret Frau Baronie de la Woter Houque in Bettin; Versieren bei der Bettin; Deckerd in der

Ronigmerthheim.

An translitieraben Bensonen für ein ober mehrere Jahre verwendert die Gistlung bie Gumme von 1200 Tehaten; von 47 Bedachten gebött mehr als die hie Hölfen der Beisgen 23 noch interbliedenen von Schriffeldern an; die Beisgen 23 noch istenden Schriffelder, auf werde die kleinere Hölfen von im Stellung frei alle, nicht Weberg der nicht gestellt gestellt der Vertrag der der Vertrag der Vertr

chen und Frau Latharina Bit in Main3. Rimmt man noch die 2T Schriftfteller hinzu, welche einmalige Bewilligungen im Gefammtbetrage von 2750 Thatern erhielten, und die 4T Empfanger, an welche 1987 Thater

— Auf unierm Büderilig befinden sich: "Doid's Natmortholen, überliet von Bilfpelm von Zippelstich";
kord John Aufliet: "Befleich ber enzischen Keitenags
Berfollung", überliet von Dr. Karl Kang; Theodor Weiter "Staat und Krick nach der Seichung und Mhich des Uniemontanismus"; Baum garten: "Die somigliene Mykeiten bil frauglissen Bolfstecken in der Twoinig", Aarl Sinnes" "Hoult, das Solfsbuch und das Prepresiptet"; C. F. Bell-[dlager: "Donbbuch der Ungeflusser"; Roman; Faul diesel-"Der Bildschniger vom Achrelie", Koman; Faul diesel-"Berf. Bildschniger vom Achrelie", Koman; Faul diesel-

#### Anelanbifde Literatur.

Das swift Mahglet ber "Kerva des deux moodo" emfatt einen tängern Kritich som Albert Aber ille fiber des nicht eines Mert des Granges "La nouveile confession de foi de docteur Strause." Diefer Affich ift ein Bereits bullet, wie ist frangelen nach immer ben geftigen Bestehungen in Daufde land ihre Teinfunden zuweihen. Abert Reville einig gleiche Auflange feines Auflehage Globstone, welcher bie jungen Engläute vor bem Berte vom Ernaft worante, mei de verachigkensswart.

Reuilleton. 271

fei. Daraus fchtießt Reville, bag Bud nub Autor befonbere Beadtung verbienen. "In ber That", fagt Reville, "bies Buch solung verbittette. "In der Lyar", lagt veroute, "Dies Dug fie fie Terignife, und der Mulor, here Groug, inmunt einen ja bervorragenden Rang ein in der Gefchicht der zeitgenöffe, sen religiblen Ideen, als daß wir uns den Auschein geben fanten, tein Bert zu ignoriten. Benn er und veradichent mit bem grundlichften Daß, ber je in ber Bruft eines Bhilolapben gelocht bat, fo ift bies nur ein Grund mehr, ihm feine ber Rud. gludy qua, or ver auf die er ein Recht hat durch fein Biffen mb feine feitenen Tatente," Erob diefer gewiß achtungswer-then Gefinnung eines französischen Austors zerpflüct derfetbe bas Bert nach ben verfchiebenften Geiten bin, abnlich wie bies went mehrern bentichen Kritiftern gefcheben ift. Getegentlich neunt er Strang ein Opfer bes lepten Rriegs und meint, daß er fich fberlebt habe. Much Dartmaun's "Philosophie bes Unbewuften" ift ihm befaunt; er nennt bas Wert febr intereffant und febr Somenbauer's.

Die Revue des deux mondes" bringt in ihrem erften Apritheft einen Artifel: "La l'resse atlemande en 1878", in meldem fie bie Auffabe ber bervorragenbften beutiden Beitungen und Beifdriften über Die gegenwärtige Lage Franfreichs, über Thiere und Rapaleon III. Revue paffiren lagt — ein Beweis bafür, daß man jenfeit bes Rheins jeht ber affentlichen Meinung Diufchlands forgfältiger als fruber an ben Buls ju fühlen nicht. Im allgemeinen hebt die "Revue" hervor, daß die meisten dentschen Jontrale für die Republik gegen die Monarchie, sür Thiere gegen bie Rechte ber Berfammtung und für bie Linte gegen Thiere Bartei ergreifen. Ale Beweis bafür citirt fie Stellen aus ber Batitifchen Revne von "Unfere Beit", ans ber "Spener'ichen" und angeburger "Allgemeinen Beitung". Uniere Beit" mirb überhaupt ju wiederholten malen citirt mab von bem Berfaffer bes Artifels, Albert Gorel, als eine "cerne tres-serieuse" bezeichnet. Es ift erfreulich, bag "Unfere deit" auch ale publicifiifches Organ burch feine abjectiv gebaltenen politifden Runbichauen eine machfenbe Bebeutung ge-

- Gin englifches Bert über "Rouffean" van John Rorley (2 Boe.) führt bie Englander in bas Studium eines Billolophen ein, ber für bas orthabore Englanberthum etmas frembartiges haben muß. John ADricy gibt jabireiche Ausum feinen Landeleuten ben Mutor felbft vorgnftellen. Der verbinbenbe Eert, ben er felbft bingufügt, ift mit Befdid verfaßt.

#### Mus ber Schriftftellerwelt.

Der bramgtifde Schriftfteller Dr. Gearg Roberte ift mit bem 3. April aus feiner Stellung ate Directar bee farte-ruber Dofibeatere mieber ansgetreten. Die fo pamphaft verfanbete "ethifde Reform ber beutfchen Bubne" , Die an fich gewiß febr munfchenemerth ift, fcog bon Daus aus über bas Biet binans, welches an einer einzelnen beutiden Bubne erreichbar mar. Und ob fich Roberte nicht in ben Dittelu berremmen war. eine ow jus geworter nicht in oen wintell Defen ober ibrebanty berillige Bulnenfenttiff genig beich, um nur bie richtigen Bege ju einem is weiter Ferne aufgefente Jet ju wandele abaeilber millein een nicher Mufflern gen aus Sarfende Aufschieg geben.

Der benmeische Geriffieler Arthur Muller en.

bete in Munchen am 11. April burd Gelbftmorb. Arthur Miller ift ein Golefier, ber ein frifdes, etwas berbes, aber bewegliches Zaleut für bramatifche Dichtung befaß, ohne inbeß mit feinen Studen burchgreifenbe Erfolge auf erften Bubnen erringen ju tonnen. Gein beftes Stud ift mol fein erftes: "Die Berichwörung ber granen", welches in Breelan nub namentlich am Friedrich. Bithelmftabtifchen Theater in Berlin groken Erfolg batte. Außerbent fdrieb er mehrere gefdicht. großei Erloig batte. Augerorn icht er intgete gefuhri, iche, im Holzichnittfil gehaltene Luftspiele, wie : "Gnte Rach, danechen" tr. a., welche an zweiten Bildnen Glud machten-Beine größern Dramen: "Galifeo Galifei", am Bictoriatheater in Bertin aufgeführt, Die "Raifreglade van Speier", meldes am Saftheater in Dunden jur Aufführung tam, zeugten

von einer Begabung, die indeg bei bem jehigen Buflanbe ber beutiden Bubnen nicht jur Beffung fammen fonnte. Biel machte auch feinerzeit bas Breieftlid bes mundener Actientheaters: "Ein Saberfelbtreiben", von fich reben. Db fein Gelbftmord mit feiner literarifden Thatigfeit, mit einem ge-wiffen Gefühl von Erfalglofigfeit gegenüber vielen überschähten Buhnenephemeriden gusammenbing, ob er nur aus Grunden erfolgte, Die mit bem literarifden Birten nichts gemein baben. miffen mir nicht. Bebenfalle mar Arthur Duller eine fart polemifche Ratur und namentlich mit bentiden Theaterbirec. breffauer Theaterbirector Schwemer hatte ibm einen Brocef und eine Berurtheilung jugegogen, und auch mit dem Director bes Theaters an der Wien, Deren Strampfer, beffen Dra-maturg er langere Reit war und für bessen Theater er ein-gang eines begabten bramatifden Schriftftellere ift eine Thatfache. welche nicht tobtgefdwiegen werben follte.

#### Bibliographie.

Brackel, C. W., Fernere Erötterung der schleswig-bolsteinischen Rebloigeringe vom stataterehiltelnen Standponete; nebbl Reberterung der Statseträchige in Lauendurg, Kopenhagen, ichei, 1272, Or. 8, 179, Ngr. Fellebia ender, 2., Neber die Gniftebung und Cnitriclium der derfische für des Momantliche in der Matter, Echylg, Girtzl. Ecq. 8.

der eine auf eine eine Bereit und von Kinner (einig), Sprigt, eine 1988 ge. 1988 ge.

Ler ent e. C., Cojunite Annhaut,

Ler ent e. C., Cojunite Annhaut,

Ler ent e. C., Cojunite Annhaut,

Ler ent e. C., Sojunite Annhaut,

Micheler et al., Ler ent Rengal, Gine Newiff on Mighte, Mightel

Micheler et al., Ler lings and for Empiriman. Zer Beurheiten

Micheler et der eine Annhauten micheler gestellt eine Mightel

Micheler et der eine Annhauten Micheler genüllen Moman, Misselfier

Micheler eine Micheler eine Micheler genüllen Moman, Misselfier

Micheler eine Micheler eine Misselfier genüllen Moman, Misselfier

Micheler eine Micheler eine Misselfier der Misselfier

Micheler eine Micheler eine Misselfier

Misselfier Misselfier

Misselfier eine Misselfier

Misselfier ein Missel

I Tilir. 10 Ner. Gefammeite Rovellen und Ergabtungen. Billige Botte-Better, G., Boffamteite Rovellen, iftes bie Ges Grit. Gray, Mofee. 3. 4 Agr. General G. Botten Colore Construction Con 8. 44 Rgr. Jimmer mann, G. R., Johann Rafpar Lavater. Gin Bortrag. Aurich, Cobr. Ge. 8. 8 Rgr.

# Anzeigen.

Berfag von S. M. Brockfians in Leipzig.

Goeben ericien:

### aöttliche Komödie Die

Dante Alighieri.

lleberfett und erflatt von Rart Ludwig Rannegiefer. Runfte umgegrheitete Anflage. berausgegeben von Rarl Bitte.

Drei Theile. 8. Geb. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 25 Rar.

Rannegießer's Ueberfegung ber "Böttlichen Romöbie", bie erfte, weiche bas Driginal mit allen feinen schwierigen Reimote erite, weisie oos Leiginal mit alein kinkin jamierigen detime-verfalfingungen in beutigere Erpach wiedergab, das fich von Auflage zu Auflage immer mehr in der Gunft des Publikums flegfelt. Borliegende fün ist Auflage ist die volleichen ten Dante-Forisgende fün ist Auflage ist, die volleichen und durch die eingerieben Umarbeitungen, welche fich in dem Rachlaffe bes ingwijchen verftorbenen leberfetere vorfanben, Radiaffe des Augungen verporvenen ervertregere vorjampen, wieder so wesentich verbessert worden, daß sie auch sur besteher kulfagen von großem Wertse sein wird. In bemselben Berlage erschienen solgende Uebersehungen

pon Berlen Donte's:

Das nene Leben. Heberfett und erlautert von Rarl Sor. fter. 10 Rar.

Brofaifche Schriften mit Muenahme ber Vita nuova. Ueberest von Rarl Lubwig Rannegießer. Bmei Theile. 20 ngr.

Bprifche Gedichte. Ueberfest und erffart von Rarl Ludwig Rannegieger und Rarl Bitte. 3meite, vermehrte und verbefferte Muffage. Bwei Theile. 20 Rgr.

Berlag von S. M. Brockbans in Leipzig.

Goeben ericien.

## Deutsche Dichter bes fiebzehnten Nahrhunherts.

Mit Ginfeitungen und Immerkungen

Berausgegeben von fart Gerbete und Tuline Tiltmann. 8. Beber Band geh. 1 Thir., geb. 1 Thir. 10 Rigr. Rfinfter Banb.

#### Gebichte von Georg Robolf Bedberlin. Berantgegeben pon Rarl Goebete.

Die Bebichte Bedherlin's zeichnen fich burch Bahrheit bes Gefühle und Rraft bee Ausbrude befonbere auf bem Bebiete ber hiftorifc-politifden Boefie por benen aller feiner Beitgenoffen vortheilhalt aus; aber auch feine Liebes. Erint - und Rriegslieber haben hohen Berth. Dit vorliegenber neuen, nach ben Driginalbruden von 1648 jorgfältig hergeftellten Hus-gabe hat Rarl Goebele ben verbienftoollen bentichen Dichter bem Literaturichate ber Gegenwart wieber jugeführt.

mann.

Inhalt bee 1 .- 4. Banbes: Martin Opis, Dichtungen. Bon 3. Tittmann. Baul Fleming, Gebichte. Bon 3. Tittmann. Friedrich von Logan, Ginngebichte. Bon G. Gitner. Mudreas Grophius, Dramatifde Dichtungen. Bon 3. Titt.

Braftifde Unleitung gur fonellen Erlernung ber englifden Spraf

Bon B. Litgen. 8. Geh. 10 Mgr.

Borliegenbes Bertden verfolgt befonbere ben Bwed, bei Schuler binnen furger Beit eine Gertigfeit im Gpreden be Englischen beignbringen, und eignet fich fowol jum Unterid im alterlichen Saufe ale auch jum Schnigebrauch und fur &: wadifene.

Derfag von S. A. Brockfaus in Ceipzia.

Soeben erfchien:

Akademische Predigten

D. Seinrich Solbmann. Brofeffor an ber Univerfitat Betbetberg. 8. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Mit vorliegender Bredigtfammlung bietet ber betann heibelberger Theologe eine Reife religiöfer Betrachtungen welche, an biblifche Tertflellen antnibpfend und bejonders b Bemlithowelt umfaffent, fich ju einem wirflichen Andactt buche geftalten, angleich aber auch ber praftifchen Schriftetti rung bienen.

Berlag von S. M. Brodfans in Ceipzig.

Die

#### Zweite Deutsche Nordpolarfahr in den Jahren 1869 und 1870

unter Führung des Kapitan Karl Koldewey. Herausgegeben von den

Verein für die Deutsche Nordpolarfahrt in Bremei

Erster Band. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt, Farbendren Stahlstich und Lithographie. Erste Abtheilung. 8. Geh. 3 Thir,

Die Zweite Deutsche Nordpolarfahrt wurde als ei ruhmvolles Nationalunternehmen von dem ganzen dentscht Volke mit iebhaftester Theilnahme begleitet. Gleiches it teresse wird jetzt dem lange und sorgfaltig vorbereitete officiellen Werke über die Expedition zutheil werden, desse soeben erschienene erste Abtheilung, die Haifte des erzil lenden Theils, von dem reichen, werthvollen Inhalt won der gediegenen typographischen und artistischen Av stattung glauzendes Zeugniss abiegt. Gewiss wird in alle öffentiichen wie in zahlreichen Privatbibliotheken dies würdige Denkmai dentschen Unternehmungsgeistes sein-Platz finden. Ein mit Illustrationsproben versehener at

führlicher Prospect über das Werk ist in allen Bed Berfag von S. A. Brockfans in Leiptia. Goeben erfdien: Erfter englischer Unterricht.

handlungen gratis zu erhalten.

Bergutwortlicher Rebacteur: Dr. Couard Brochhaus. - Drud und Berlag von S. A. Grochhaus in Leipzig.

# Blätter



# literarische Unterhaltuna.

Bergusgegeben von Andolf Gottichall.

Grideint möchentlich.

- we Mr. 18. 18.

1. Mai 1873.

3sball: Schriften militarifchen Inhalts. - Reue fprifche Gebichte. Bou Ernft Stel. (Befcfuß.) - Muftlalifche Schriften. -Sentlleton. (Deutfde Literatur; Theater und Mufit.) - Bibliographte. - Angeigen.

### Schriften militarifchen Inhalts.

"Blut floß von jeber, wenn Die verjungte Belt neu- I traftig aufwuche !" fang einft Blaten, ber großen franwol für alle Beiten find, bat bie lette Bergaugenheit

Bmei Jahre find berfloffen, feitbem bas berjungte, umtraftig aufgewachfene Deutschland fein Dafein blutig bigrunden mußte. Bwei Jahre hindurch tonnte Deutsch-land bas blutig Errungene burch bie Segnungen bes Friebes jum Beile bee Gangen gebeihen machen. Bahrenb biffer Beit hat benn auch gewiß fein Glieb bee Deutiden Reiche, tein Arm, fein Ropf gefaumt, um nach jeber Richtung bin bie moblertannte Bflicht freudig gu ufillen. Gine ber vielen Pflichten biefes Friebens war es und bleibt es auch fernerbin, bie Thaten bes here, bie Thaten bee Bolle, meldes fich fein beutfches Reich gegrundet bat, nere perennius, burch Bort und Bilb barguftellen, ben rubmboll Gefallenen jum Anbenten, den Lebenden zur Erinnerung, den Kommenden zur Racheiferung. Se ist beun auch nach diefer Richtung hin bereits viel, vielleicht zu viel geschehen, und manche ber bulen Schriften über ben letten Rrieg haben nur Mufprach auf furge Dauer.

Muf bem itberreichen Gebiete ber neneften Dilitarliteratur Spreu und Rorner boneinander gu fcheiben und bas herauszufinden, mas ben augenblidlichen Reigungen und Ameden am beften entfpricht, wirb jebem gewiß febr fchwer werben, welcher fich nach vollbrachtem Tagemert burch Berte ber Literatur erholen und belehren will. Es fcheint une baber eine befonbere Pflicht, bei Befprechung ber vorliegenben Berte ber Militarliteratur ben 3med und Charafter ber einzelnen Schriften in lurgen Borten ben Lefern b. Bl. mitgutheilen. Diefe Berte glauben mir bem eutsprechend in brei Rategorien theilen ju burfen: 1) Berte über ben beutich-frangofifchen Rrieg mit vorwiegend militarwiffenfchaftlichem Charafter; 2) Berte iber ben beutich-frangbfifchen Rrieg mit po-1873, 18.

bularem Charafter: 3) Berte verfchiebenen militarifchen Inhalte.

Unter ben Berfen ber erften Rategorie mogen biejenigen ben Reigen eröffnen, welche auf Grund officieller Acten augefertigt flub und fomit einen officibfen Charafter haben. Befanntlich befaßt ber bentiche General. flab fich felbft bamit, eine Befchichte bes letten Rriege au fcreiben. Die Daffe bes vorliegenben Dateriale, bie Denge von Biberfpruchen und Zweifeln, welche noch aufgeflart werben muffen, machen es leicht erffarlich, baf noch eine geraume Beit barüber hingehen wirb, ebe bas Bert vollendet fein taun. Beber bie vollberechtigte Reugierbe bee Bublitume noch ber Biffenebrang hiftorifcher ober friegemiffenfchaftlicher Forfcher burfen inbeg bis zu diefem Beitpuntt unbefriedigt bleibeu. Es ift baber gemif ein febr auertennenemerthes Unternehmen, bağ einzelnen, burch Stellung und Berhaltniffe geeigneten Offizieren Ginficht in bie officiellen Acten geftattet wirb, um hiernach ber harreuben Menge über bie einzelnen Epifoben bes Rriege einen mahrheitegetreuen Auffchluß geben ju founen.

Mugenblidlich liegen une von folden officiofen Wer-

fen gur Befprechung por:

1. Die Operationen ber L Armee unter General von Steinmet. Bom Beginne des Rriegs bis gur Capitulation von Beb. Dargeftellt nach ben Operationsacten bes Obercommandos ber I. Armee von A. von Schell. Mit

von perunite. Dargefreut nun ven Operudinisation ber Obercommanbos ber I. Armet bon dermann Graf Baretensfeben. Mit zwei Karten. Berlin, Mittler und Sohn. 1872. 8. 1 Ehr. 12 Ngr.

1842. 6. 1 2916. 12 wgt. in Feldzige 1870—7t. Nach officiellen Durken von Fischer. Mit 11 Karten und Planen. Zweite Ausgege. Berliu, Schneiber und Comp. 872. Gr. 8. 1 Lyti.

Bas bas Buch bou M. bon Schell anbelangt, fo gibt es ein gufammenbangeubes betaillirtes Bilb von ben Operationen ber erften Armee vom Beginne bes Relbange bie jum 15. September. Sachgemäß ift biefe Beriobe in zwei gesonberte Beitabichnitte getheilt; ber erfte Abichnitt behandelt bie Operationen bie jum 19. Muguft, refpective bie jur Cernirung bon Des, ber ameite bie Thatigfeit biefer Armee mabrent ber Cernirung Don Des bis jum Ralle biefer Reftung. Dowol General bon Steinmet bereits am 15. Geptember bas Dbercommando ber erften Armee nieberlegte, fo glaubte ber Berfaffer boch fein Buch über biefe Beit binaus bis gur Capitulation von Des fortführen ju muffen, ba ja burch lettere bie Thaten ber erften Armee erft einen Abichluß für bie gange berfloffene Beit erhalten. Die erfte Urmee beftanb mabrend bee erften ber ermabnten Abichnitte befanntlich aus bem 1., 7. und 8. Armeecorps fowie ber 1. und 3. Cavaleriebivifion. Gie folug theilmeife allein, theilmeife mit mehr ober weniger mefentlichem Untheile mabrend biefer Beit bie Golachten bei Spicheren, Colomben-Rouilly, Bionville, Dare la- Tour unb Gravelotte . St. Brivat. Babrent bes zweiten Abidnitte trat noch bie 3. Referbebivifion (Rummer) fowie auf einige Reit bas Corps bes Großbergoge pon Dedlenburg. Schwerin (fpater 13. Armeecorpe) in ben Berband ber erften Armee. Die Schlacht bei Roiffeville fallt in biefen Beitabichnitt.

Das vorliegenbe Bert ichilbert anfer ben bezüglichen Derationen auch Die genannten Rampfe, namentlich foweit es bie Betheiligung ber erften Armee betrifft, mit folder Genanigfeit, baf man mit Gulfe ber beigegebenen Rarten wohl im Stanbe ift, fich ein allgemeines Bilb bon bem Berlauf berfelben ju machen. Bergeblich wirb ber Lefer babei allerbinge nach folden Momenten fuchen. welche fich bem Bebachtnig und ber Phantafte leicht einpragen; vergeblich wirb er Bataillone fuchen, welche geichloffen jum Angriff vorgehen, ober gange Brigaben, welche, begleitet von ben begeifternben Rlangen eines Rriegemariches, gegen ben Beind avanciren, wie bies 1866 noch bier und ba gefcah. Begen Chaffepot unb Mitrailleufe burfte man nur mit aufgeloften Compagnien tampfen, jeben Baum, jebe Terrainfalte, jebe Baulichfeit beim Borgeben benupenb. Die Golachten bes Rriegs 1870-71 laffen fich baber nicht fo bentlich barftellen, wie wir es von benen bes Siebenjährigen Rriege und von benen ber Rapoleonifchen Beit gewohnt finb. Ber fich ein eingebenbes Urtheil über ben Berlauf ber einzelnen Rampfe, welche bies Buch ichilbert, bilben will, muß baher mol auch felbft Bleifeber und Papier gur Band nehmen, um fich burch Mufgeichnungen in bem fcheinbaren Birrmarr gurechtfinben gu tonnen.

In Betreff ber Berlufte in ben ftattgebabten Rampfen muß gang befonbere bervorgehoben merben, bag bie Rablen pollftanbig mit benen übereinstimmen, welche in einer bochft intereffanten und lebrreichen Infammenftellung ber Bebeimerath Engel, Director bes foniglichen Statiftifchen Burean, bor turgem veröffentlicht bat. An Genauigfeit und Buverlaffigteit find biefe Engel'ichen Liften gang

unübertreffbar.

Den Fuhrer ber erften Armee verfolgte in feiner bervorragenben Stellung mabrent ber genannten Beriobe

ein gang befonberes Diegefchid. Er, ber infolge feiner Leiftungen mahrent bee Welbzuge gegen Defterreich unter ben preugifchen Generalen allein geeignet erfchien, neben ben beiben beutiden Bringen ale Beerführer aufzntreten, gerieth ichon bei ben erften Dperationen bee bentich. frangofifchen Rriege mit bem Chef bee Generalftabes ber Armee in unangenehme Differengen; Die Schlacht von Spideren wurde bann ohne feine Abficht, ohne fein Buthun, bie Schlacht von Colomben Nouilly gegen feine Absicht und Ansicht geschlagen; in bie Schlacht bei Dars-la-Tour tonnte er perfonlich nicht eingreifen; bei Gravelotte und Roiffeville hatte er leitenbe Borgefente über fich; bie Cernirung von Det ließ fchlieflich bas Debeneinanberbefteben zweier Urmeecommanbos ungwedmafig ericheinen. Go mußte ber Beneral Steinmet noch mabrent bee Rriege ein anberes Commanbo in ber Beimat übernehmen.

Someit es für bie Rriegemiffenschaft von Werth ift. flart bas vorliegenbe Buch biefe Berhaltniffe auf, ohne jeboch in unnöthige Details ober fritifche Bemerfungen in biefer Begiebung einzugeben. Der Berfaffer icheint es fich überhaupt gur Aufgabe gemacht ju haben, perfonliche und fritifche Betrachtungen möglichft ju bermeiben. Er tritt mit borliegenber Schrift, foviel wir wiffen, gum erften male ale Schriftfteller bor bie Deffentlichteit. Der Stil ift, fagt man, ber Denfch; ber bes Berfaffere ift nicht frei pon Gigenheiten; biefe find aber nicht pon ber Mrt. bak man fich nicht balb an fie gewöhnen fonnte.

Gine Menge Drudfehler ftoren leiber oft nicht wenig bas Berftanbnig. Es liegt une außer bem Drudfehlerverzeichniß, welches in bem Buche enthalten ift, noch ein besonberes mit 89 Berichtigungen bor. Aber auch biefe berichtigen noch nicht alles; es find noch mehr finnentstellende Gehler fteben geblieben, fo g. B. wird in ber ordro de bataille bei ber 30. Infanteriebrigate ftatt bes 67. Regiments bas 77., bei ber 6. Cavalericbrigabe fatt bee Ulauenregimente Dr. 7 bas Ulanenregiment Rr. 6 aufgeführt. Auch bie Ueberfichtefarte entfpricht nicht vollftanbig ihrem 2med; fie ift viel au flein und mit Damen überfüllt.

Das Bert bes Grafen Bartensleben (Rr. 2) folieft fich in feiner Darftellung birect an bas Buch bes Dajore von Schell an; es behandelt bie Operationen ber erften Armee unter bem General von Mantenffel, b. i. bon ber Capitulation bon Det bis jum Ralle ber Weftung Beronne, ober bom 27. October 1870 bis jum 9. 3a. nuar 1871. Wie ja allgemein befannt, erhielten nach bem Falle von Det bie bort befinblichen beutichen Atmeen ben Befehl, jum Schut ber Cernirungsarmee ben Baris porguritden. Der erften Armee fpeciell murbe ber Auftrag, ben Schutz gegen bie im Rorboften Franfreiche anftretenben Streitfrafte ju übernehmen und ju biefem 3mede füre erfte in Die Linie St.- Quentin-Compiegne ju rilden. Gleichzeitig follte man Det befeten und bie Westungen Thionville und Montmeby belagern. Bu biefer boppelten Aufgabe ftanben bem General von Dianteuffel bas 1., 7. und 8. Armeecorps, bie 3. Referbeund bie 3. Cavaleriebivifion jur Berfügung. Babrent bas 7. Armeecorps jur Befatung pon Det und jur Et lagenug ber genannten Ersnugen, bie 3. Weiervedivisison um Benachung und Absührung der frangssischen Selngaren verwendet wurden, traten bie übrigen Truppentheile an 7. Abvemder ühren Bormurfch gegen ben Jorden Frankrichs an. Besonder Absteilungen woren bereits vorfer gegen bie Festungen Berdum und 2a Feter in Bewagung gefept worben. Berdum capitalitet, ofne das im Eingerisch ber Truppen der ersten absührtet, das das im fingerisch ber Truppen der ersten Anschlieben, das fingerische ber Truppen der ersten Fester in Beschiedung aus 7. November den Truppen der 4. Nafanterierbisade erzach.

Es mar gewiß nicht leicht, biefe vielfeitigen und fo fehr ausgebehnten Operationen ber erften Armee in ficher leitender Band an behalten. Dit welcher Gefchidlichfeit ber General Manteuffel bie ichwierigen Berbaltniffe beberifchte, mit welchem Scharfblide er bie Situation erfannte, mit welcher Genialitat er bie Truppen fuhrte, bwon ift bas bortiegenbe Buch ein berebtes Beugnig. Der Mutor Diefes Buche mar faft mabrent ber gangen fraglichen Beriobe ber ftellvertretenbe Generalftabechef bei ber erften Axmee; er fonnte baber wol am beften ein wiammenbangenbes Bilb von ben burch Beit und Ort fo febr getrennten Ereigniffen geben. Geine Schilbernngen find nicht fo ine Gingelne gebend, wie bie bes Chell'iden Buche, aber boch eingehend genug, nm ein richt flares Bilb ber gangen Situation gu gemabren. Rurge, febr daratteriftifche Terrainfchilberungen, oftere andführliche Betrachtungen iber bie Gitnation geben bem Buche einen gang befonbern Reig und erhalten ben Lefer fiete in angenehmer Spannung. Much tiber bie einzelnen Chlacten werben feine ermitbenben Details, fonbern nur ber allgemeine Berlauf berfelben angegeben. Das Buch legt überhaupt mehr Berth barauf, Rlarbeit iber bie Operationen ju verfchaffen, ale bie Rampfe genau gu beidreiben.

Dem Berfasser is seine Ausgobe zweistsohne vortreflich gelungen. Eine große Gewondtheit der Feber wie nicht genuglam anzurkennende Unparteillächtig gen Breund und Frind machen bas Wert außertich und martich zu einem ganz besonders werthvollen Erzeugnisse auf dem Gebeite der Kriegsgeschächte.

Das britte der oben bezeichneten Werte von Fischer bewegt sich in einem engern Rahmen, als die beiden beprodenen. Es soll hamptsächlich nur benjenigen, welche

während bes Rriegs ber 17. Infanteriebivifion angehört haben, eine aufammenstüngende Darftellung der beguglichen Operationen geben, objectiv und ohne Kritif, wie der Berfasser in ber Borrebe fagt.

Die 17. Infanteriebivifion traf mabrend bes Rriege ein eigenthumliches los. Gie mar bie einzige ber gangen norbbeutichen Armee, welche bei Beginn bes Rriegs im Baterlande anrudblieb; fie mar bestimmt, bie Dorb. und Oftfeefufte por feinblichen Unternehmungen au fchuben. Rachbem bie flegreichen Ginmarichtampfe, bann bie blutigen Schlachten bei Det bie friegerifchen Berhaltniffe berartig gestaltet batten, bag eine Landung feinblicher Ernppen bochft nnmabricheinlich murbe, erhielt bie Divifion am 25. Anguft Befehl, mit ber Gifenbabn jur Cernirungs. armee pon Des abanriiden. Gie murbe mit ber 2. Landmehrbinifion au einem Urmeecorpe formirt, über meldes ber Grofbergog bon Dedlenbnrg. Schwerin bas Commanbo erhielt. Am 1. September haben in Ansführung obigen Befehle bie Spiten ber 17. Divifion fich ber Cernirungsarmee bereits fo genabert, bag fie ber Ranonenbonner ber Schlacht bon Roiffeville beutlich berbeiruft; man eilt. was man tann, um noch jum Rampfe ju tommen, aber nmfonft - bie Schlacht mar beenbigt, ebe bie Diviflon eintraf. Raum ift bie Divifion nun 8 Tage vor Det, fo muß fie bon bort wieber fort, nm Toul an belagern. Diefe Festung, ichon mehrfach bergeblich angegriffen, eapitulirt, nachbem unter bem Schute von Truppen ber 17. Infanteriebibifion am 23. Geptember eine Beichiefung ftattgefunben, am 24. Gentember, Bon Toul gebt bie Divifion nach Chalone; von bort wird fie anr Cernirungearmee bon Baris berangezogen. Dort übernimmt fie bom 10. October ab ben ihr übermiefenen Cernirungeabichnitt, muß aber am 9. Rovember wieber aufbrechen, nm bie bei Conlmiere gefchlagenen Ernppen bes Generale bon ber Tann ju unterftuten. Gemein-Schaftlich mit bicfen Truppen operirt nun bie Divifion gegen ben westlich bon Baris bei Dreur fich bemertbar machenben Geind und zeigt biefem am 17., 21. und 22. Robember in fleinen Gefechten, baf es nicht rathfam fei, bon biefer Geite gegen Baris borangeben. Bon bier aus muß fich bie Dibifion mit ben übrigen Theilen ber Armeeabtbeilung bes Groffbergogs bon Dedlenburg nunmehr gegen Orleans wenben, um gemeinschaftlich mit ber ameiten Armee gegen bie bortigen bebeutenben feinblichen Streitfrafte ju operiren. Die Divifion nimmt theil an ben rubmreichen Rampfen bei Orleans am 2., 3. und 4. December und bat bei ber bemnachftigen Berfolgung bee Feindes faft täglich fleine Gefechte mit bemfelben gu befteben. Bis jum 17. December wahrt bie Berfolgung ber frangofifchen Loire-Armee, bann wird bie Dibifton mit ber Armeeabtheilung bes Großherzogs von Dedlenburg gegen Chartres vorgefcidt. In und bei letterm Orte erholten fich bie Ernppen ein wenig bon ben Strapagen ber letten Beit. Mm 5. Jannar mußte bie Divifion wieber jur Armee bes Bringen Friedrich Rarl gegen Le Dans abrilden. Gie lieferte, an ben Feind getommen, biefem mehrfache fleine Befechte und betheiligte fich am 10., 11. und 12. Januar an ber Schlacht bei Le Dans. Rach biefer Schlacht murbe ber Feind nach Rorben gu bie Alengen verfolgt. Bon bort erhieft bas 13. Armeccops, jun bem bie 17. Division gebotte, die Ausgabe, gegen die bei Bonen sich jammeinden seindlichen Greitlichse vor jugeben. Bei biefem Borgeften sanden noch ein paar Reine Beische fatt. Der Dassigneistlindn traf bann endlich die Division an der Seine, amischen Rouen und Saver.

Eronbem alfo baf bie 17. Divifton an ben erften großen Schlachten bes Rriege nicht theilgenommen hatte, bat fie boch in bem Rriege gang hervorragendes geleistet. Die Dedlenburger und hanseaten, welche jum erften male neben ben altpreußischen Regimentern in gleicher Formation tampften, hatten reichlich Gelegenheit, an geigen, baf nicht nur breufifche Formen, fonbern auch bie anbern Borguge biefer Armee auf fie mit übergegangen feien. Die Divifion bat bei ben vielen Bertihrungen, melde fie mit bem Feinbe batte, verhaltnigmäßig geringe Berlufte gehabt; fie verlor mabrend bes gangen Rriegs, bei einer Starte bon 13 Bataillonen, 12 Escabrons unb 6 Batterien, nur 648 Tobte und 1899 Bermunbete. Diefer Umftand findet hauptfachlich burch bie oft augerft tranrige Berfaffung bes Begnere feine Ertlarung, ba biefer es faft nie an fo blutigem Ringen tommen ließ, wie bies ber regularen frangofifchen Armee rubmlichft nachgefagt werben muß. Bie bochft mangelhaft a. B. bie frangofifchen Truppen maren, welche im December bei Orleans fampften, moge folgenbe, bem porliegenben Buche entlebnte Stelle beweifen. Der Berfaffer ergablt bas Ginbringen ber 17. Divifion mabrenb ber Racht jum 5. December in bas nicht vertheibigte Drleans und fagt bann:

Die Stodt war buntel and ichten berübet. Die Suder wern alle gelönsen; beit wickt an ben gentlern, lein Rendig ließ fich auf ber Gettagt eine An einer Bleigenbiegung warbe es al einmal überrachen bei. Es ware bie Warthbellen, unter benen mehrere Compognien Frangelen mit ben Boffen in ber Sant bei bei Bolten ihr Sant bei Bolten ihr Sant bei Bolten bei

Die Operationen ber 17. Infanteriedbijson find in bem vorliegenden Buche in einfacher, ungeschmitter Weife bargeftellt. Mit biejenigen, welche biefer Dibifon angehörten, enthalt basselbe gewiß alles Wefentliche und ift and überald verständig, für die übrige Leferweit ware es vielleicht angebracht gewefen, ein wenig eingehender die verschiebenen bezissischen Gittation zu fahlbern und in be Darfeldung einen etwas fischer Zon zu bringen.

Das Buch lieft fich nicht gang leicht, und wern auch bie beigeftigten Karten und Riare das Berstäudniß erleichten, so genitgen sie boch nicht, um namentlich die Operatiosen verfolgen zu können, welche die Division ausstützte, nach bem sie aus dem Eernieungsgütztel von Paris asgerüch

Bon Berten über ben bentich fraugofiichen Rrieg, welche zwar einen militarmifenschaftlichen, aber teinen officiöfen Charafter jaben, legen und auch mehrere zur Besprechung bor. Seh hier naher auf bieselben eingegangen wird, mögen ein paar Worte ben Werth solcher Butt bei Betth folder Butt feaen.

Die officiofen Werte, welche une über ben beutich. frangofifchen Rrieg in Ansficht geftellt find, bezweden, uns mehr mit bem Bang ber Ereigniffe ale mit bem Detail ber einzelnen friegerifchen Begebenbeiten befannt ju machen. Diefe Details wird feinerzeit bas Bert bes preufifden Generalftabes bringen. Bis alfo bies Bert vollenbet - und bies wirb, wie fcon oben angebentet, noch eine geraume Beit banern -, ift militarifden Schriftfiellern ein großes Felb ber Thatialeit offen atlaffen, um bem beutiden Bolle, bem beutiden Seere bie Thaten bes letten Rriegs an ergablen. Dag je nach ben Mitteln und ber Stellung bes Betreffenben folche Berte einen fehr verfchiebenen Berth und Charafter erhalten fonnen, liegt auf ber Sanb; bag fie ale Gefchichtegnellen oft bon ameifelhaftem Berthe find, ift ebenfo erffarlich. Gie tonnen unmöglich alles miffen, alles richtig enthalten, fte tonnen unmöglich bie leitenben Dotive, Urfache und Birtung jeder Sandlung richtig abichaten. ungeachtet mirb jebes biefer Bucher gemift nach irgendeiner Geite aufflaren, und bei bem nachbentenben Lefer wird fich bann nach und nach burch Bergleich ber berfchiebenen Angaben ein giemlich richtiges Bilb ber Thatfachen gufammenfeten.

Ce tann nicht bie Aufgabe d. Bl. fein, bei jeben folden nicht officiblen Werke bie Richtigteit ber einzeben Angaben genau zu prilfen und abzumägen, dan millatifche Zeilichriften berufen. Her wird es genigen, das Charatterilighe eines jeben herorguschen, dem in ber Lefer d. Bl. einen Auhalt hat, zu feker, ob das genannte Werk feinen Fwecken bienen fann,

Die une jest vorliegenben, in bie bezeichnete Rategorie geborigen Berte find folgenbe:

- 4. Der beutiche Feithjung gegen Frontreich miter bem König Wilfelm. Ein Beitrag jur Erriegsgefrichtete ber Gegennett von einem Prutifichen Eindboffigter. Erfert Zefel. Zeither Leither Leithe
- 5. Der Krig don 1870—71. Rach den besten Onefen som mitterlichen Stendpurtte bergestellt von R. K. Serk 8thritung: Bom Beginne bes Rriegs bis zur Capinalsien von Seban. Mit ? Katten und Hann. Zweit Abietung: Die Operationen und der Capitalisch von Geben bis zum Friedenschaft. Mit Katten und Pflann. Wein, von Jaden. 1871—72. Gr. 8. 3 Zufe.

Das erfigenannte biefer beiben Werte (Rr. 4) ift ein mit großer patriotifcher Begeifterung und mit vieler Barme

geidriebenes Buch, welches mit ben Anfangen feiner Entfiebung bis in ben Januar 1871 guritdaeht. Golde furs nach bem Rriege entftanbene Bublicationen baben beute nur nod einen befdrantten Berth. Bas fie an Thatfachen bringen tonnten, ift natürlich langft burch neu erichienene Berfe überholt. Go ift benn auch ber befdreibenbe Theil biefes Buche jest eigentlich nicht mehr an bennten. Die Schilberungen, welche ber Berfaffer pon ben Rampfen bei Beifenburg, Borth, Spicheren, Colomben, Dars -la. Jour und Gravelotte gibt, tonnen wir leiber nur ale Bhantaftebilber aufeben , beren Rahmen bochftens aus mitliden Thatfachen befteht. Der Berfaffer läßt in biefen Rampfen fogar Truppen, welche gar nicht mitgefampft boben, bintige Erfolge erringen, fo unter anberm bas

preufifde 68. Regiment bei Gravelotte.

Der betrachtenbe Theil bee Buche bingegen enthalt manches, bas auch bente noch Beachtung verbient. Doch auch bier burfte bie Begeifterung fur bie gerechte Gache ben Berfaffer ein wenig einfeitig gemacht haben. Er finbet alles vortrefflich, mas bie Dentiden, alles folecht, mas bit Frangofen gethan baben. Golde Grunbfate tonnen unmöglich une Deutschen jum Beile gereichen. Der maglot Gelobte muß übermutbig werben und fich für unibertrefflich balten. Dies mar es ja gerabe, mas bie frangofifche Ration ine Berberben geführt bat, und bor nichts möchten wir mehr warnen als bor übertriebenen Lobeserbebungen nach bem Rriege, Es haben fich auch beutscherfeite manche Dangel gezeigt, und wir haben feinen fleinen Theil unferer Erfolge nicht unfern Tugenben, fonbern ben Sehlern bes Feindes ju verbanten. Als ber Berfaffer bes porliegenben Buche feine Befchichte fcrieb, lag bies allerbings nicht fo flar ju Tage wie jest. Es ligt barin aber eine Dagnung, mit Werten, welche ein "Beirag gur Rriegegefcichte" fein wollen, nicht übereilt borgugeben. Auch bas vorliegende Bert ift mol jest mehr ein Beleg für bie Anfichten gleich nach bem Rriege ale ein eigentliches Beichichtemert.

Das Bert von DR. M. (Rr. 5), welches nach bes Berfaffers Borwort nicht ben Anfpruch erhebt, eine Rriegegeschichte ju fein, fonbern uur eine Tagesgefchichte fein will, batte jur Beit feines Erfcheinens, Anfang 1871 - 72, gewiß in febr grofees Berbienft für fich. Ge macht ben Lefer nit ben fammtlichen Operationen ber bentichen und fran-Bifden Beere befannt. Dan ift recht gut im Stanbe, ich noch bem Wegebenen über alle Rriegsbegebenheiten eine ichtige und flare Borftellung ju machen. In Die Details er Schlachten geht ber Berfaffer nicht gu fehr ein; er rufte, bag ihm nur mangelhaftes Daterial gur Berligung fand, und befdrantte fich baber barauf, bie Rampfe noglichft nur in ihren Sauptmomenten ju fchilbern. Doch ud bas Benige in biefer Beziehung tann jest nur och mit Borficht benntt werben. Ge find gut Beit amentlich über bie erfte Beriode bes Rriegs, bis gur apitulation bon Geban, boch fcon beffere, authentifche Rittheilungen veröffentlicht worben, mit welchen bie Unaben biefes Buche nicht gang übereinstimmen.

Gur bie zweite Beriobe bes Rriegs - ben Rampf mit Republit - bleibt bas vorliegenbe Bert aber auch migentags noch eine willtommene Babe. Deutiche thentifche Berichte que biefer Beit liegen wenige bor; mas an frangofifchen Berichten porhanden, ift meiftens bon einem febr einseitigen und parteiffen Stanbonntte aufgefaft. Unter biefen Umflanben muffen bie rubigen und objectiven Unfichten, Die flaren, unparteiffen Schilberungen bes Berfaffere gang befonbere Brachtnug verbienen. Es burfte augenblidlich taum ein beutiches Wert gefunden werben, welches bem porliegenben in biefer Begiehung borgugiehen mare. Die Rarten und Blane, melde ber zweiten, 615 Seiten farten Abtheilung bes Buche beigegeben finb, genugen vollftanbig, um bie Angaben bes Textes verfolgen an tonnen.

Bon nicht-officibfen militarifden Berten, welche nicht ben gangen Rrieg von 1870-71, fonbern nur einen Theil beffelben behandeln, haben wir aufanführen:

6. Die Bertheibigung bon Det im Jahre 1870 nebft einer Ueberficht ber Operationen ber frangofifden Rheinarmee. Bon Freis. bon Firte. Erftes und zweites Deft. Berlin, Bath. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 26 Rgr.

Saig. 1862. Gr. d. 1 Lytt. 28 Mgr.
7. Der Arieg in ben Prodingien möbrend ber Belagerung bon Varie 1870.—71. Geldichtliche Barfellung von Karl bon Krebeinet. Autoriffet Heferfelpun god der ischenne Auslage bei französlichen Originals. Zweite undereinderte Auslage. Mit 2 Auten bom Arteglichauplas. Breslau, Wälger. 1872. Gr. d. 2 Lyft.

Die Erinnerung an ben 28. October 1870 wirb noch lange Beit in bem Bergen eines jeben Deutiden Stoll. in bem Bergen eines jeben Frangofen Comery berporrufen. Ergab fich boch an biefem Tage ben Deutschen Det, bas jungfrauliche, bas noch nie vom Feinde betretene, bas uneinnehmbare, und mit ibm eine frangoffiche Armee von 173000 Dann! Dies Ereignig mußte bie fühnften Soffnungen ber Frangofen, bem Rriege burch Fortfetung bes Biberftanbes eine gunftige Wenbung geben zu tonnen, junichte machen, wenn man nicht gerabe an ben Eraltirteften, wie Gambetta und beffen Organe, geborte. Ereigniffe, welche alle Soffnungen auf bie Bunft bee Schidfale gerftorten, tonnen unmöglich von ben Betroffenen unter richtiger Burbigung aller Berhaltniffe beurtheilt werben; Die fcuerglich erregten Gefühle faffen nur Leibenfchaften, aber nicht ben ruhigen Berftanb fpreden. Go ift benn balb nach ber Capitulation von Des, namentlich bon frangofifcher Seite ber, eine gange Flut bon Schriften ju Tage geforbert worben, welche in beftigfter Beife von ben verichiebenften Standpuntten ans bie Berfon bes Darfchalle Bargine ale alleinigen Urbeber alles Unglude anfeben und angreifen. Bier bemuben fich Generale ober andere bobere Offiziere von militari. fchem Standpuntte aus, bort Ginwohner bon Des bom Standpuntte ber Intereffen ber Stadt aus, bort politifche Parteimanner mit Barteigweden ben Darfchall Bagaine gum Berrather in ftempeln. Diefe Bemubungen haben benn auch bas Refultat gehabt, baß bie Denge im Frankreich fehr eingenommen gegen den Marschall wurde und die Regierung sich genöligigt sab, ihn vor ein Kriegsgericht zu fiellen. Der Abschuß diese kriegsgerich-lichen Processes wird befanntlich noch lange auf sich warten laffen, boch ift faft vorauszufeben, bag bas betreffenbe Rriegegericht ben leibenfchaftlichen Stromungen gegen ben Marfcall Bagaine taum ben Damm unerditterlicher Unparteilichfeit wirb entgegenfeben tonnen. Es ift baber gewiß eine um fo größere moralifde Bflicht

bes Siegers, sich bes Bestigeten inssweit anzumschuen, daß man immer, wo man nur sann, össtentlich and umummunden ein unparteiliches Urtheil über den Angegrifsenst ansspricht. So ist demn auch von deutscher Seite das Verfalten der Wertschalls Bagaine, numentlich während der Cernirung von Met, Gegenstand kritischer Vertachungen geworden, und es frechen sich be bentischen Urtheile durchweg biet weniger ischarft und vorvourssool über den Martfald aus als die frequissischen

Unter ben beutiden Schriften, welche biefen Gegenfant behandeln, perbient bie porliegenbe bee Freiheren bon Firte (Rr. 6) eine befonbere Beachtung. Der Berfaffer bat ee fich in feinem ungefahr 500 Seiten umfaffenben und in zwei Befte getheilten Berte gur Aufgabe gemacht, bie Berbaltniffe, welche bei ber Bertheibigung bon Des obwalteten, nach jeber Richtung bin anfantlaren. Es ift ibm bies nach unferer Anficht portrefflich gelningen. Dit großem Gleife bat ber Berfaffer alle Rachrichten, melde über bie einschlagenben Berhaltniffe in bie Deffentlichfeit gebrungen finb, ftubirt, mit vielem Berftanbnig biefelben gefichtet und flar und einfichtevoll wiebergegeben. Der Berfaffer ift felbft mehrere Monate in Des gemefen, und fo weiß er über manche Berhaltniffe und namentlich über ben Anftanb ber Weftung febr intereffante Mufichluffe ju geben.

Das erfte Beft führt uns bie Rriegsereigniffe unb bie Bertheibigungemagregeln in Det bon ber Rriege. erffarung bie jur Ginfchliegung ber Feftung bor. Db. gleich bas meifte biertiber icon giemlich befannt ift, lieft man bie einfache, fachgemage und flare Darftellung boch immer noch mit Intereffe. Dag ber Berfaffer bei biefer Belegenheit unumftofilich Richtiges bringt, barf nicht ermartet werben; felbft heutigentage, nachbem alfo fcon faft ein Jahr feit bem Erfcheinen bes Buche verftrichen, ift manches, namentlich mas bie frangofifche Beerführung anbelangt, noch nicht vollftanbig aufgeffart. Daß 3. B. ber Marichall Dac-Dahon am 31. Juli mit bem Darfchall Leboeuf bon Strasbnrg nach Det gefahren fein foll, wie bies ber Berfaffer behanptet, um burch ben Raifer ihre abweichenben Anfichten über bie nachften Operationen ausgleichen an laffen, ift uns gang neu gewesen und bebarf wol noch einer weitern Beftatigung. Dag anbererfeite g. B. ber Berfaffer bem Ungehorfam bes Generals be Failly ben Berluft ber Schlacht bei Borth beimißt, wird bie bentige Rritit and nicht unbebingt gugeben. Co tonnen manche Rleinigfeiten biefes erften Beftes mol gu Berichtigungen, manche Anfichten wol jum Biberfpruch Anlag geben, boch bies thut bem Berthe bes Bangen feinen mefentlichen Abbruch.

Lefer fich leicht ein Urtheil über bie gange Gitnotion unt namentlich ilber bie Stellung bes Darfchalls Baunine bilben tann. Gine nur möchten wir ermabnen, Der Berfaffer hatte vielleicht bariiber meitere Angaben me halten und mittheilen tonnen, baf ber Dictator und bir Regierung, welche nach ber Capitulation bon Det ben Darfchall Bagaine offentlich einen Berrather, einen Berichmorer nannten, wie bies Gambetta ja gethan, mabren ber Cernirung bon Det beimlich fich bemilbten, bie Difigiere und Golbaten ber Bagaine'fchen Armee ju Berfcmorern gegen ihren Felbherrn gu machen. Diefe Berfcworung batte icon einigen Boben gewonnen, icheiterte Amei Diffiziere, bon benen ber aber anlett flaglich. eine ber fpater befannt geworbene Commune. Beneral Roffel, bamale Ingenieurbauptmann, manberten meet Theilnahme an biefen Comploten ale Arreftanten auf bal Fort Blappeville.

Es wiltbe zu weit suhren, wollten wir hier auf die Anschlien bee Berfchfers näher eingeben; möge und wildere die Berbeften des Bruchs beweisige, wir nutheilsfrei und unparteilig berfelbe urtheilt. Er sei, anfrührend no den Umpfanden, daß der Anachgol Daging am 16. September seinen Abjustanten, den Oberft Besen nach Corun; in doch Dauptquanteite bes Bruigun Kriebeih zur in der Berkelber bei Bruigung frieden und Bert bei Bogalnge in Frankreich dat, sich sied den Wolfe mit der Geben der Bert bei Bogalnge in Frankreich dat, sich sied ohne Wolf mit bem Keinde in Unterkandbungen einiest

Der Maridiall ift baber nicht frei pon Schule, bod fet tein Anlag vor, eine verratherifde Abiicht als Bereggund feiner Sandlungsweife anzunehmen. Diefe in Frankrich gen von Machall erhobene Antlage ift ichan bebfath binfallig, na das preußliche Obercommanda angenticheinich nicht in der bei fein tonnte, fur die niala fides einen angemeffenen Preit & gewähren. Der außerarbentliche Reichthum des Marfactt, fawie die Erwägung, daß teine Macht ber Welt dem Etrofe beffelben ale Lohn bes Berrathe eine Befriedigung gematen fonnte, wie fie die frangofifde Ratian ans freiem Antriche ben Befreier und Sieger entgegengebracht hatte — entzieben ber gegen ben Marical erhobenen Antlogen, soweit es fich m bewonfte Schabigung der Intereffen Frankreichs handelt, jestich Bahricheinlichkeit. Diefe in Frankreich allgemein berrichen Reigung, Die Berantwortlichfeit für Die fomachvollen Rieber lagen und die in allen Zweigen bee bffentlichen Dienfte fem ichende Carruption ausschließlich ben leitenden Berjonen ber jo weiligen Regierung, ben hobern Militarbefehlehabern und Gif ber Bermaliung gur Laft gu legen, biefe Manner angutlagen, gu bestrafen, aber boch nach Möglichkeit gn befchimpfen und it ihrer perfontiden Ghre gu franten, anftatt bie mejentlicht In fache ber Ungludefalle in ber tiefen maralifchen und phifife Bertammenbeit ber gangen Ratian , in dem ausichliefichen Jagen nach materiellem Genug und Glang, fawie in bem Ib fterben jedes tiefern religiofen Gefühls ju erkennen: alle bie Berbattniffe muffen ale naturliche Canfequeng ber feit faft eines Jahrhundert planmaßig ber gefammten Bevolterung anergogener nationalen Gitelfeit mit einiger Rachficht beurtheilt mertet, benn es find tranthafte Ericheinungen.

Die Bud mirb firts ein wertspoller Ratggeter im Beurtheilung ber Cernirung und Capitnlation von Meliein; basselbe ift übrigens auch ins Frangolische überdien worden; mehrere frangolische Mittarjournale brachten weriniger Zeit Mussige auch bemielben. Hoffentlich wie bas Buch and in Frankreich ein wenig dagu beitregen bie ithentschiftigen Gemitster zu bestäuwstieten.

Jur Gingange ber vorgebenben Befprechung fteller wir bie Behauptung auf, bag nach ber Capitulation w

Det nur Gambetta, fowie beffen Bartei unb Organe baran bachten, ben Rrieg mit Musficht auf Erfolg fortfeten m tonnen. Gine biefer Organe mar ber Berfaffer bee Buche "Der Rrieg in ben Brovingen" (Dr 7), Rarl von Arencinet. Ale Gambetta am 9. October Barie vermittele Luftballone verlaffen hatte und in Toure ale Mitglieb ber Regierung ber Rationalvertheibigung bie Minifterien bes Rriege und bee Junern übernahm. ernannte er ben bieberigen Bergmerfeingenienr bon Freninet jum Delegirten bee Rriegeminifteriume, eine Stellung, melde nach unfern Begriffen ber eines Minifterialbirectore gleicht. Wenn Berr bon Frencinet nun auch. wie er in feinem Buche öftere burchbliden lagt, von einer Fortfebung bes Rriege fich nicht folche Erfolge verfprach wie Bambetta, fo gab er fich boch feinem neuen Bernfe mit außerftem Bflichteifer bin. Lachelnb und achfelaudenb pricht die Debrgaft ber Berufefolbaten über bie milititifde Thatigfeit eines Civifingenieurs. Anffallend ift folde Bermenbung ja gewiß, aber bei ben außerorbentliden Berhaltniffen, in benen fich Franfreich befand, bieß s, unter Rudfichtnahme barauf, bag es nur febr wenig Officiere von höherm Rang und gentigender Erfahrung mag der Einschließung von Met und der Capitulation den Sedan in Frankreich gab und daß die wenigen vorbanbenen por allem jum Gubren ber nengnbilbenben Trup. pen nothwendig waren, aus ber Roth eine Tugend maon und in bas Dilitarverwaltungefach Leute nehmen, milde burch Bilbung, Renntniffe und Gefchafteroutine Doffnung gaben, in ben außerorbentlichen Berhaltniffen Angerorbentliches au leiften. Und fo ift ber Bergwerte. ingenitur pon Frencinct benn auch ale Delegirter bee Ritegeminifterinme am Enbe ebenfo gut am Blate gemien wie mancher junge Dberft, ben man aus Roth um Cornefithrer ftemnelte.

Die triegsministeriele Thätigfeit des Gerrn von Freymet ift nomentlich im Frantrich vielfogd angegriffen vorden. Es fleht ja fest, daß, troh aller Anstrengungen
Sambeita's und feinen Beamten, troh aller Anstrengungen
Sambeita's und feinen Beamten, troh aller Anstrengungen
sabe Bolle, Frantrichg Janzild, unterlag. Aber es
mite hächt ungerecht, wollte man die Schulb spierster
alla ver triegsdunisstreitlen Teitung in die Schulb spiers
kan berr von Frencinet gibt gern zu, daß er und die
Sambiung nicht ohne Kehler gehandelt haben, aber er
gludt auch, daß seine Ahlänigtei nicht mehr das Lich
kan Leffmilichteit zu schulben. Aber es haben
die lichteit ihre die Janklungen
die Listerlichen Kriegsministeriums. Um nun der Welt
au Untgelichen haben volleigenden Ingelieber
die Thätigsteit bestellten während der Beit vom Ingelieber
die Thätigsteit bestellten während der Beit vom Ochse
te bis zum Ende des des Gereicht erfontte.

 Der Fersoffer milfte tein pativitist gefinuter Frangofe in wenn er bei allebem bie Berhaltnisse nicht von ber bofpiumgsboliften Seite angeleschen hätte und in seiner Phantalie wol auch da glangende Siege zu erbliden glanbte, wo in Bircflichfeit Rieberlagen stattgelunden hatten. Doch umgeachtet bieser lienen, wur zu natürlichgen Schwächen milisen wir die Ausbalten der Berfasser der Berfasser der Berfasser das die ber Richtune als woch die Rechaften auf

Im gangen läße fich dos Buch, welches gwolf Rapitel enthält, in drei befondere Abschmitte eintheilen. Der eine enthält dos Nähere ilber die Recryamifationsmaftergeln; ber gweite schilbert den geschilden Berlauf der Ereignisse, der wirte beingt freitliche Berkachtungen über die

Lage fowie bas Rriegeunglud Franfreiche.

In bem erften Abfchnitte theilt ber Berfaffer mit, welche ungeheuern Schwierigfeiten es bereitete, in Tonre ein neues Rriegeminifterinm gu errichten, ein Rartenamt, ein Runbichafteamt, Die fpeciellen Dilitarbepartemente für Infanterie, Artillerie und Genie obpattenente ut Onjuntent, Rechnungswesen her juffellen, welche Maßtregeln nothwendig waren, ein Offigiercorps neu zu bilben, Wassen, Munition, Batterien herbeiguschaffen, Lager eingurichten u. f. w. Der Berfaffer icheint bei biefer Belegenheit bie Borarbeiten, welche bie taiferliche Regierung, namentlich in ber letten Beit, bis jum 4. September ber Rriegeminifter Balifao nach mancher Richtung bin getroffen bat, nicht in ihrem gangen Umfange ju wilrbigen und feinem Regime allein alles jugufdreiben, mas Franfreich nach ber Ginfchliegung bon Baris an Menfchen und Material aufgebracht bat. Dag bem nicht fo fei, ift burch verschiebene anbere Schrif. ten bewiefen; aber boch blieb es Ungeheneres, mas bas Minifterium Gambetta und feine Organe in biefer Begiebung geleiftet haben, und Frantreich barf gerabe nach biefer Richtung bin ftolg fein.

In recht gefchidter und überfichtlicher Beife ichilbert ber Berfaffer bann in bem folgenben Abichnitte bie Befchichte bes Rriege bon Mitte October bis ju Enbe bef. felben. Raturlich gefchieht bies nur in großen allgemeinen Rugen, und namentlich pon bem Standpuntte aus. auf welchem bas Rriegsminifterium zu ben einzelnen Thatfachen ftanb. In Gemeinschaft mit bem ja wol allgemein befannten Berte bes Dajor Blume über bie Operationen ber Dentichen nach ber Schlacht bei Geban bietet biefer Theil bes Frencinet'fchen Berte mol bas befte Dittel, um fich über bie Rriegegefchichte jener Beit ein eingebendes Urtheil zu bilben. Das Buch läft uns hierbei auferft intereffante Ginblide in bie Bermaltungsmafchine bes frangofifchen Rriegemefene toun und wird bis in bie fpateften Beiten ftete einen großen hiftorifchen Berth bebalten. Gingelne Berfonlichfeiten bebanbelt ber Berfaffer übrigens mit gang befonberer Borliebe, fo bor allem ben General Change, beffen Gifer, Tuchtigfeit und unermub. liche Thatigfeit ja auch gern alle Belt anertennt.

Das Berdienst des Buchs und seines Bersassers tritt vorzugsweise in dem dritten Abschaftte hervor. Alte eines Alfacheit und Offenheit des Urtheils, wie wir sie die wenigen Franzossen nach dem letzten Ariege sinden, desprich der Bersasser in diesem Abschaftte der Urtachen des Unglades, welches Frankreich in dem letzten Ariege him.

gefucht hat. Bir muffen hier bem Berfaffer faft überall gang unbedingt beiftimmen und find ber Uebergeugung, baß, wenn man feine Rathichlage befolgt, bies Frantreich jum großen Rugen gereichen wirb. Wollte man es a. B. jest nur beachten, mas ber Berfaffer febr rich. tig fagt:

Richt baburd wird man bem Grunbfehler unferer Lage abhelfen, baf man mit mehr ober weniger Bitterfeit fiber bie Sanblungen einiger Manner aburtheilt und eine gewiffe Angabl von Generalen und Bermaltern abfett. Man muß weiter und hoher bliden und bon Grund aus bie jum Gipfel bas Beer reformiren.

Ber ftimmt ibm nicht bei, wenn er ferner fchreibt:

Die Ration felbft muß fich wieber erheben, wenn fie eine Lags ein heer befiten will, welches fabig ift, fie ju benbeite gen und ben ihr in ber Welt angewiefenen Rang iht mion-gugebent . . . Der Grund ber Wehrpflicht muß in einer Grfellichaft wie bie unferige ein tieferer und fittlicherer fein taren wir unfern Rinbern, bag bie Bertheibigung bet Burim-bes feine Laft, fondern eine Pflicht fet, eine Pflicht mie is, feine Familie und feinen berd au vertheidigen, und folgich wu ftrenge, unmittelbare, perfontiche, in beren Erfullung niemand une vertreten tann n. f. m.

Bir fonnen fomit nicht umbin, bas vorliegenbe Bud all ein höchft lehrreiches und werthvolles angufeben. Die lida fegung ift recht gefcidt und fliegend gefdrieben.

(Der Befding folgt in ber nadften Rummer.)

### Mene Inrifthe Gedichte.

(Befdfuß aus Rr. 17.)

- 1. Gebichte von Effriede von Koburg. Einleitung von S. Merfens. Burgburg, Stuber. 1872. 16. 1 Ehfr. 2. Gebichte von Meto Befimer. Leipzig, Matthes. 1871. 16. 20 Ngt.
- 3. Die Bolfebarfe von Rarl Beife. Erftes Banbchen: Un Die Tochter aus bem Bolle. Freienwalbe, Gelbftverlag bes
- Berfaffere. 1872. 4. Blatter und Biliten. Gebichte bon Beinrid Dodet.
- Reidenberg, Schöpfer. 1872. Gr. 16. 15 Rgr. 5. Gebichte von Benrich von Enbe. Leipzig, Matthes. 1870. 16. 25 Pgr.
- 18. 20 /ggt. Gebichte von Karl Schmitt Blant. Manbeim, Schneiber. 1872. 16. 28 Rgt.
  7. Bilber und Balladen von Orrmann Götty. Sannover, Mryer. 1872. 8. 20 Rgt.
- 8. Wilbe Anospen. Gebichte von Julius Traumer. Leip-gig, Frobberg. 1871. Gr. 8. 24 Rgr. 9. Reue Dichtungen. Bon Mar Ralbed. Breslau, Gofo-
- horsty. 1872. 16. 1 Thir. 10. Blatter im Binbe. Gebichte von heinrich Geibel. Ber-
- fin, hoffmann. 1872. 16. 1 Thir. 11. Durch Racht jum Licht. Ausgewählte paterfanbifde Dich-
- tungen von Guftav Bed. Ratibor, Thiele. 1872. Gr. 16.
- 12. Dem Raiferefohn ein Corberblatt. Beitgebichte von George Freiherrn von Doberrn. Breelan, Briebatich. 1871. Ør. 16. 10 92gr.
- Boermann. Munden, Adermann. 1871. 16. 3 Rgr. 14. Beiltange von Abelbert herrmann. Rachtrag in ben
- Echoftangen aus Benufia und freien Rlangfpielen. Anhang. Lateinifche Raiferobe und Belbenepigramme. Leipzig, Schulbe. 1871. 16. 8 Rgr.
- 15. Lieber ber Beimat. Biltenlefe aus bem bentich . bohmifden
- 10. Libert oft Lemmi. Squarmer aus oem oranis soummigen Didicepatent von Deinich von Cobdort, Brag Dun-ger. 1871. Gr. 16. 1 This 20 Agg. Cadriad, religiöft Pselfien, henabeggeben von Julius Siurm. Jadyson 1871 und 1872. Wieddorn, Ried-ner. 1871. 72. Ler. 8. Johr Ladyson 16 Ngr.

Frifde und Anmuth haben auch die "Blätter im Binbe" von Beinrich Geibel (Dr. 10), welche bem fürglich verftorbenen Brofeffor Friedrich Eggere in Berlin gewidmet find. Gine tiefere Bedeutung wohnt biefen Seibel'ichen Gedichten freilich nicht inne, allein ale Brobucte eines wohlmeinenben Dilettanten mogen fie immerhin freundlich begrifft werben. Als eine ber gelungen. ften Gebichte ber Sammlung burfte bie Golugibulle bes Buche "Aus fonnigen Tagen" ju bezeichnen fein, welche in correcten Trochden einen anmuthigen Inhalt bietet. Bir greifen aus biefen "Blattern im Binbe" ein bein biges Blatt jur Charafteriftit ber Geibel'ichen Gibit beraus. Dier ift eine, und zwar ein recht originellet:

> Steinfohlenlieb. Es raufchten Balber gewaltig In urvorweltlicher Beit, Bielfältig und riefengeftaltig Mufragend weit und breit. Gie mußten verfinten, berfanben, Begraben von ffürmenber Rint ! . Gie haben in fleinernen Bauben Biel taufenb Jahre geruht! Gie rubten ju Grabe getragen -Gin Riefenherbarium, Und Schiefer und Sanbflein lagen Bum Schute ringe bernm. Gine Cammlung wunberprachtig Bon allergewaltigfter Mrt, Gin Balber-Bompeji, machtig, Barb es ber Rachwelt bemabrt. Bas langft verfuntene Sonnen Bezeitigt und genährt. Des Lichtes verfteinerter Bronnen

Ruht brunten unverfehrt. Es legte bie Belt bei geiten Den Sonnenfcat beifeit', Die Roften gu beftreiten Bon einer armeren Beit. Mun wirb aufe nene geboren

Der Bormeltefonnenichein -Rein gunte foll verloren , Rein Strahl vergebene fein! Den Sonnenfchat gu heben Barb unfre Beit beftellt -Es braufet ale Licht und Leben Bieber hinaus in bie Belt!

Es lebt in biefem Gebichte ein gludlicher, unt Berfpectiven in Die Schöpfungegeschichte eröffnenber mor, welcher etwas von Bictor Scheffel's abnlichen 2 tungen hat und feine Birfung niemals verfehlt.

Dem Inhalte nach bedeutenb und in ber Form find bie fcmungvollen vaterlanbifden Dichtungen Buftav Bed: "Durch Racht gum Licht" (Rr. 11 Dannlich und groß empfunden, im Gebanten und ber Befinnung murbig und ebel, im Ausbrude oft barifc, gemahnen uns Wed's Boefien wie in Ctab! Sign nicherichreitende, oft schlachtenumwetterte, oft festich und fiegerich geschmiddte Kämpferscharen; sie sühren
bie Entwickelungsphasen bes politischen Betren bie Jahren
Jahre bentscher Berten in wechschen Bilbern an
dem Leier voorüber und verscheiten bie Hauptmomente
biese Antwicklungsphasen in tersfender, oft monumentater Weite. Ban höre bas slogende Gebieber,

#### Seban.

Dot wor ber herr! — Um unter Sittene brauft Die Jut ber dimmel, die gewirteisidet, Der Grifferfturn, vor dem die Erde grauft — Bir fahren auf, nud ahnen feiner Albe! Dot war ber dere! — dos Schwert des Gibeon, Dos Siegestlei im Aunde der Dotarch, Die beitige Kamme, die von alters ichen an Keltenbauch bezurd die Katte Korch!

lud wieder Korah! — Wiedelub hat die Kiut Berichlungen ihr der weite Soch der Canne, Und bem Propheten ihrer tollen Wuth Sig aufgethen des liefe vond der Schande. Im Kantige feiernd des Teiumpher Zog, Am Mantig terrend dem berhöften Goile, lud hingeschmettert nun von Ausen Schieg.

es fiet der Sindere, fo des Sinderes Kortet

O Tag des Grauens, flutig und geweist, Bie bildft du diffter auf ver Bell Eweimmet! O Tag des Glanze und der Sertifickeit, Bie frachft du tendten diese Erd' und diemelle Sa weit des Auge der Gefdicheter reicht, Sa weit des Auge der Gefdicheter reicht, Im Surran der Tage teiner, der die gleicht, Der Bitterfeichte gaben Aurrocke!

Der bleiche Corfe, ber gefröute Spott, Der leinen Ehran anf Lugen aufgemauert, Im besten Schulb ber gubenriche Gatt, Um besten Schulb ber gubenriche Gatt, Um besten gebreiten Prevent bas Jahrhundert trauert; Ber heimtig ihrim Möderbelche schiff; Der ichalatgierig, mit ber List der Schlangen In ber Rationen hellig Rechte griff — Napoleon — geschagen il

Da geft ein Braufen durch die ichwille Luft, Da ftegern auf die Chaftern bed Derember, Die von Copeune und aus Auchies Ernit, Die von Copeune und aus Auchies Ernit, Eie fammeln fich im Späticht bes Spytember, Die finer Gierde wiede Gint gefchlet, Die auf fein dret ihr Auchgezielf ichwangen, Bom dutt'gen Schemen jeues War geführt, Sie jauchgrut dumpf: Angelous gefangelt,

Gelangert und — gejund! — Erfallen nicht, Daß doch ein Meng die schliche Stitute tröue, Daß, schweigend vor dem blasse Angefickt, Daß, schweigend vor dem blasse Angefickt, Die Weglachgeit mit dem Teaben sich vertöhne; Es wird der Fetchend, den er — gestadt, Des Schweichens wenmischer Berächter, Und voie dem Machtigen die Weltz gefluckt, schaft dem Gesunten — Glodkende Erkächter.

Und ber, mein Bolf? — Bie fereifig boft du nicht In deines Greins Texe bid et wiefen: In deines Gudwas frammer Zuverscht das durch der der der der dieses dieses Bie dinne Beiter das dein Archaelte Bie dinne Beiter das dein Archaelte Bogen — Der Fefel der do falles und der Deringers Gagen — D beiebe treu — von würden hinden fei Der Formespfrach der Englem willigen!

1873. 16.

On folls der Richter eines Boltes fein, Dos wie fein affar was jum Jind der Erbe, Drum mußt du, wie des Schwertes Klinge rein Und wie des Klammen fein am Opferferde; Kein wie der Priefter felber am Alfarz ag gürte benn im Demuth deime Eenden Und fildt die Linden um bein wolltend Haar, Dem Perrn zu bringen die gewalten Spaar, Dem Perrn zu bringen die gewalten Spaer,

Achnlicher Proben voll von poetischer Kraft umd plaflichen Leben tonnten wir aus ber Sammlung "Durch
Racht zum Sicht" noch mehrere antliften. Dier gentige ein himweis auf bie Gebichte: "1866", "Der letzte Kriegi", "Parie", und "Bogt umd bogie Beitigher". Der Anbang "Im Sommer 1870" glänzt burch Schönleit der Diction und bfulle ber Sebonten. Die Tannen von biefer Sammlung nicht icheiben, ohne bem Wunsche Ausberud zu leigen, ber Dichter möge nicht das Schicffal fo mancher einer Sangesgenfen theilen: bem Der und bem Herzen seiner Kation fern zu bleiben — benn hier ist wirtlich porfle.

An die Besprechung biefer Bedichen Gebichte reifen mir biefenige breier Sammlungen bon ebenfalls patriotiichem Charafter. Wir meinen "Dem Kalferslofen ein Lovberbatt" von George Freiheren bon Dherrn (Pr. 12), "Anahtema sit!" bon R. Woermann (Pr. 13) und "Zeittlange" von Abelbert Herrmann (Pr. 14).

George Freiherr bon Duberen, beffen frubere Leiftungen wir an biefer Stelle bereite lobenb gewiirbigt haben, behauptet in ben uns heute borliegenben Beitgebichten leiber nicht bie tunfterische Bbbe, auf welcher feine Sammlung "In ftiller Stund", die wir in Rr. 17 bes Jahrgangs 1871 b. Bl. besprochen, fleht. Diefe feine neueften Bebichte berherrlichen, ben Rronpringen an ber Spite, bie Belben bes beutich-frangofifchen Rriegs von 1870 und 1871, ohne babei ben fich über bas allgemeine Giegesjubelgefchrei erhebenben Ion einer bes großen Begenftanbes mitrbigen Poefle ju finben. Gie machen weniger bie großen Momente bes Rriegs als vielmehr bas fleine Leben beffelben ju ihrem Wegenftanbe: fie wibmen fich gemiffermagen ben Bribatangelegenheiten ber Rampfer; fle tonen bie Rlagen ber Sinterbliebenen wieber und berberrlichen bie Grofithaten einzelner. Bei biefer Benremalerei fehlen ihnen natürlich jene großen Buge ber patriotifchen Dichtung, welche uns an Wed's Bebichten fo wohlthuend und erhebend berühren. Bu ben beffern Stilden ber Cammlung rechnen wir "In bas beutfche Bolt" unb

In ben Grafen Taufflirden,

ben erften affallene Offisier. Bon eblem Stamm, du junges Reis, D Sohn bes schönen Bairetands — Um deine Stien, die flarr und weige Schigte fid der erfte Lordertrang!

Lanflitichen siel, der junge Graf, Durchhoft tom siehtlichen Gelogis Fittmade, die framflick Angel traf

3. sichwagere Cinnade elden Sproß.

Die Tabtenflage angestimmt! Auf! bentiches Bolt, er ift es werth. Und dann geschwungen beiß ergrimmt, Bu rachen ibn, bas fcarfe Schwert. Es fiel ein helb! Die Fahnen hoch! Die Schlachibrommete fcmetternd flingt. Fahr wohl! von beinen Brübern noch Gar manchem wol ber Schlachigott winkt.

Die Tobesfadel, blutrolh jäh:
Abesfadel, blutrolh jäh:
Des Siegesfan't auf Galisbergs Püh! — —
Bon edlem Slamm, du junges Kris, D
Sohn des fähnen Bairtande,
Taufflichen's Giten, die faer und weiß,
Schmidt grün der erfe korbertram,

Wie biefe Sobtentlage beweift, verfteft es ber Dichter aus bem großen Strome ber triegerifchen Borgange bie einzalnen rufbenben und reftbenben Episoben berausgugreifen und bie rein menichlichen Seiten berfelben bervorzuleferen. Darim befieht bas Berbienft biefer Dhherrn'fen Gebidte.

3m gangen bebeutenber ale bie eben beurtbeilten Boeflen und mehr bie nationale Bebeutung ber friegerifchen Thaten betonenb, befunden bie unter bem Titel "Anathema sit!" bon R. Boermann beröffentlich. ten amolf Reit . und Streitfonette patriotifches Feuer. Dem 3beengehalte nach eigenartig und wuchtig, ber Form nach flar gegliebert und fein gefchliffen, gemahnen une biefe Conette, wie ein in ebeln Befagen fliegenber fraftiger Bein. Theilmeife erinnern fie ftart an Rudert's "Beharnifchte Sonette", mit benen fie bie gleiche baterlanbifche Begeifterung bauchen; aber wie jene flub fie haufig ein wenig gebrechfelt und zeigen, bag bie Retten ber form bem Dichter noch Retten bee Gebantene finb, bag er noch nicht gur völligen Berrichaft über Reim und Rhnthmus burchgebrungen ift. Bang a la Rudert flingt biefee Conett :

Arbeiter! ichafft an euerm Tagmert meiter! Db ihr handwerter beift in holy und Leber, Db Aderbauer, Saifisvoll ober Rheber, Db Bolfevertreter ober Juaenbleiter.

Auch ibr, werft in bie Flammen nene Scheiter, Ihr Manner vom Ratheber, von ber fieber, In feinem Areis, an feinem Plat fei jeber Ein helb bes Friebens und ein Freiheiteffreiter!

Ber feinem Boften vorfleht treu und ehrlich, Sei eng ibm ober weit der Rreis gezogen, Der bricht ein Lorberblatt jum Siegestrange-

Dem Lichtmeer ift fein Farbenftrahl entbehrlich, Benn auch ber Tropfen aufgeht in ben Bogen : — 3m vollen Glange feuchtet nur bas Gangel !

Die "Beittlänge" vom Abelbert Hermann ich einen "Nachtra zu der Echoflängen aus Benusta und freien Rtangspielen". Wer empfinde nicht gliech dei diesem Atlet eine gemise Geschrauschfeit und Semachseit Einigermaßen geschraubt und gemach find dem auch diese "Beittlänge"; wenigstens sind zu einem zroßen Teile Kehetzi katt Boelie, "Geittlänge"; wenigsten sich zu einem zroßen. Teile Kehetzi katt Boelie, jedinerdnerichges Vereinhum statt schlich ausgedrückter Begeisterung. Platen ist, in den Dem mindeftens, des uwertenndere Bordie Gewust, zu eine Dem mindeftens, des wwerten den Beite Schwist, zu viel Betret Diese endoren, dann der werten der Bordie Gewist, zu die Echovika, zu der Werte Diese kabolen, dann der Bordie Gewist, zu die Echovika und die eine Abenderungen wir ihren unfehren Enjaments und Socientischausen mit ihren unfehren Enjaments und Socientischausen mit übern unfehren Enjaments und Socientischausen mit übern unfehren Enjaments und Socientischausen wir übern understiden

Achesguren und Berioden machen einen ermübenden Einbrud. Die lateinissigen Berfe des Ansangs find alabemische seine in des Bortes ganger Bedeutung, aben nichts weniger als lebenssähige Dichtung. Wir greifen unter den Percuannischen Borffen eine Prode heraus, die zu den der Gebieden der Sendlung aben des der ab ben besten Beiten Bedeutung den ben der Der bestehe bei der Bendlung absteht

.....

Die Fahnen flott, bas Schwert gur Danb, Der Abnig rief ins Helb. Der alte Feind broft Raub und Brand Und höhnt bas heilige Baterland. Jeht, deutsches Bolt, fei Delb!

Laß fühlen jeht die nero'ge Fauft Und deinen feften Sinn. So ungefüge jener branft, Durrknochig anprallt, farmt und fauft, Da. fast' und fomette' ibn bin.

Bei Baterloo und Leipzig hat Der Bater Sieg gelehrt, Wie mit des Schwertes blut'ger Raht Man niederwirst die App'ge Saat Und rein den Boben kehrt.

So falle mit bes Ablert Stoß Du auf ben fränt'ichen Hahn Und faß nicht eh'r die Krallen los, Bis du geruhft ihn schmählich bloß Und gefindlich abgethan.

Dann ftrahlt bas theure Baterland In neuem Siegesglang, Und, fangen, reichen Friebens Pfand, Bacht hoch bas Scepter feiner Dand Umwallt vom Lorbertrom.

Rehrt dann das tapfre Slegesheer Jum lieben heim gurlid, goft Liebeshand die harte Wehr Und Gruß und Ruß entglidt so fehr — O hoones Kriegerglid!

Ach, weinend schaut manch' Ange auf Rach dem, den es begehrt; Die treuen Todten fiehr micht auf, Doch ift so schol der Thränen Lauf, Bomit ihr Bolf sie ehrt.

Bohlgemeint und nicht übel versificirt wie biefes Lieb find noch manche andere Gebichte biefer Sammlung, die trot ber oben gerügten gelehrten Marotten in die Rateaorie eines achibaren Dilettantismus gebort.

Bir ischießen unsere heutige Revue mit einem himweis auf zwei Auflogien, welche freilich beide nicht mehr neuen Datums sind und mit beren verstehtere Temsburge wir sier ein Berstamtes nachhoten. Es sind dies die in Jahre 1871 erfcienenen "Geder ber heimat" und die Jahre 1871 erfcienenen "Geder ber heimat" und die Jahren 1870 und 1871 des "Jahrbuch religible Boesten".

Die "Airber ber heimeit" von heinrich von Sobbor (Rr. 15) find eine mit Glidt und Gefgide guism mengeftellte Anthologie aus ben Werten berufch-böhmigher Dichter. Das höcht leigant ausgehigtete und allen Freuben benifcher Dichtung zugerignete Buch erichtein zu Gefien bed benischen Bollskindergartens in Prag, einer Arfalt, wedig, wie der Bereffler bemertt, bie Grundleg ein bie fünftige beutsche ärreichtlich im Prag bilden son, und ist son der beite binnanen Rweds vert. bie ein

feitigfte Beachtung in bem gefammten Deutschland gu finben. Die Sammlung gerfüllt in die Abschnitte: "Meltere Beriobe" (welche vom Jahre 1790 bis jum Jahre 1830 reicht) und "Jungere Beriobe" (welche ben Beitraum bon 1830 bis ju unfern Tagen umfaßt). Der erfte Abfchnitt enthält Gebichte von Bolfgang Abolf Gerle, Anguft Bilhelm Griefel, Jofeph Abolf Sanelit, E. D. Freiherr von Bennet, Johann Georg Meinert, Anton Miller, Johann Joseph Bolt, Gebaftian Willibalb Schiefler, Rarl M. Soneiber, M. Stanielaus Bauper und Mlois Bettler, Dichter, bon benen nur einzelne Bebichte in weitern Rreien befannt geworben finb, welche aber jum Theil einer Agemeinern Anertennung werth find. Um fo berbienfticher ift bas Unternehmen Lobeborfe, bnrch bie "Lieber er Beimat" einige ber ichonften Boefien biefer bis auf en Freiheren von Bennet fammtlich bereits verftorbenen Dichter ber Bergeffenheit ju entreißen. Das Gingangeebicht biefer Abtheilung finbe bier einen Blat:

Enrifde Griffe von Bolfgang Abolf Werle. Floden ichmeigen, Bluten tehren Din gu ben grfinenben Muen, Strande ichmuden Ren fich wieber: Lieblider find fie ju fcauen; Blatter bie Baume umtofen. Rimmer mit raufdenbem Tofen Sturget ber icaumenbe Strom bon bes Belfene Spite herab. Son nenftrablen Dell erglangen ; Bhobus verfintet im Beften, Tage fdwinben, Jahre rollen, Rehren in emigen Feften. Rebrt in bemeffenen Raumen; Mo, nur ber Deufch allein Rimmer , ach nimmer Rebrt er jurid. Bunte Traume Beut bas Leben Drohet mit toblichen Leiben; Bu ber Sterne Reinen Boben Blidet bas Ange mit Freuben, Bie unter glühenben Thranen Blidet ber Banbrer mit Gehnen Sin nach ben frennblichen

llnter ben Dichternanen des zweiten Abschnits beien wir Braun von Brannthal, Karl Egon Ebert, wiss Angul Frantl, Worth Hartmann, Karl Helofit, Alfred Meißuer, Abalbert Sifter, Joseph Beilen 1. Daneben ift an unbebentenben Namen Uebersuß. Sammtlung wirde wol an Werth gewonnen haben,

Fluren bes lanbes, Das ibn gebar. wenn bei ber Auswahl etwas mehr tritifche Strenge gewaltet hatte, b. b. wenn fie weniger unfangerich ansgefallen wate; benn bie einer Berüdfichtigung gewürdigten Dichter bürfter, was bie "Zweite Beriode" betrifft, nicht alle biefer Ausgeichnung werth sein. Eine gibtiche zugabe bes Buchs find bie im Inhaltbergrichnis gegebenen biegraphischen Reigien zu ben einzelnen Gichtern.

Den beiben Jahrgangen (1870 unb 1871) bes bon Juline Sturm herausgegebenen "Jahrbuch religiöfer Boefien" (Dr. 16), welche ale Ceparatabbrud bes "Blütenftraufes" aus ber homiletifden Beitfdrift: "Manderlei Baben und Gin Beift", ericheinen, ift Unbefangenheit und Barteilofigfeit in ben Glanbeneftanbountten fomie feince fritifches Gefühl und richtige Burbigung ber Aufgabe ber Samminna nadaurühmen. Die beiben Jahraange ent. halten neben einigen unbebeutenben Gebichten manches fcone Lieb und legen, obgleich fie fich ju einem großen Theile aus Beitragen unbefannter Dichter jufammenfegen, ein berebtes Beugniß bafür ab, bag unfern Boeten in bem nuchternen Gebrange biefes materiellen Jahrhunberts noch nicht aller Ginn für ben ibeglen Gehalt ber religibfen Dichtung abbanden getommen ift. Sturm felbft nimmt mit feinen Liebern in biefer Anthologie eine hervorragenbe Stellung ein. Darum fei bier eine berfelben mitgetheilt:

Getroft.

Stürmet Erübfal auf bid ein Und verlangt bein Berg nach Ruh', Ond' bein filles Rammerlein Und foließ' feft bie Thure au; Abgefchieben von ber Belt Sei bein Berg anf Gott geftellt. Bift bu nicht fein liebes Rinb? Gi, fo blid' getroft empor! Bas and beine Rothe find, Offen fteht für bich fein Ohr Und bein Genfgen und bein glebn Birb burch alle Bolfen gebn. Baterlich fpricht Gott ju bir; "Dulbe, was jum Beil bir frommt, Meine Bufe fommt mit mir, Benn bie rechte Stunde fommt , Und mein Baterauge macht Ueber bich bei Tag und Racht." Barb es fill in beiner Bruft.

ware es fut in oeiner brug, Eritt aus beinem Kammerlein; Deines Gottes dir bewußt, Bit kein Krung zu chwer dir sein; Beißt din doch, daß der dich liedt, Der es dir zu tragen gibt. e großen resseiblichen ein

Unfere großen religiöfen Dichter, ein Gellert, ein Bullert, ein Bullert, ein Bullertschein gedieben. Julius Sturm hat mitneter Anflänge an beide, und unfere Ermssfens trifft er mit biesen Anflängen bas Rechte; benn die moderne religiöfe höhigung, vom sie fich Enligabe erfullen will, wird, was Tiefe und Impiglei detrifft, in ben Bahnen Gellert's und Verhardis wandeln millen.

### Mufikalifde Schriften.

1. Ricard Bagner. Eine pfychiatrifche Studie von E. Pufche mann, Dritte verbefferte und vermehrte Auflage. Berlin, Behr. 1873. 8. 12 Rgr.

Er hat es erreicht. Rein halbes Dutenb mufitaliicher Schriften tann man in bie Sand nehmen, ohne etwas über Richard Bagner ju finden. Es tonnte fcheinen, ale wenn bas gange Beil ber Runft blos auf Bag. ner beruhte. Durch ben Wagner - Cultus ift bas Laien. thum in Mufitbingen auf ben Richterftubl gehoben morben, und ber Derwifchtang feiner bergudten Anbeter übt unbestreitbar eine anftedenbe Birfung, wie er anbererfeite biejenigen abftogt, welche, abholb aller Stagnation, jeber neuen Ericheinung im Rreife ber Tontunft gern ihre Mufmertfamteit fchenten und bereit find, ben Rern bon ber Schale ju trennen. Doch barauf tommt es Bagner nicht an; ibm tann an folder Theilnahme nicht gelegen fein. Er, ale Operncomponift (er ift ee boch trop aller feiner Brotefte), braucht bie Theilnahme ber Daffen (freilich nicht ber untern), und biefe Daffen tonnen nur burch unermubliche Reclame, burch ununterbrochenes Burfchauftellen feiner Berfonlichfeit gewonnen werben. Um bergleichen mit Erfolg in Scene gu feten, bagu bebarf es wieber einer Menge bon Banben, Die nach Commando arbeiten, bon Manipulationen aller Art, aus benen tibrigene fein Behl gemacht wirb. Die Dvationen, welche Bagner auf folche Beife bereitet werben, haben eine Bobe erreicht, bag bie Anertennungen, welche andern Tonfegern gröfter Bebeutung gutheil geworben, fich bagegen verhalten wie ber Schein eines elenben Lichtftumpfchens gegen ben Glang eleftrifchen Lichte. Bu feinen Concerten brangt fich bas Bublifum, bezahlt bie bochften Breife, um ibn birigiren gut feben (bie Rofetterie mit ben Beethoven-Ginfonien ift hochft unerquidlich), wenn es auch nichte gu boren befommt, ale was es fcon langft fennt.

Bahrlich, ein Menich, ber eine solche von der Tarantel gestochene Wenge ihr Wefen sortwässend um sich treiben sieht, kann zulezt Geslahr laufen, selbst überspannt zu werden, und wenn Richard Wagner neutlich in einer großen nordischen Sandselfabl bem ihm opplaubirreiben Bubilium zurief, doch die Saldst sich siehe feber, wenn sie sien bairreuther Unternehmen soldere, so lieser dass ein Zeichen des Selfsstemusstliens, das die Segnerichasi somlich peraussfordert, aber durch die glungende äusser Laufbahn, die dem angeben der der der der den der der eines der die bei dem Componisten aufweil geworden, leicht ertfältlich ist,

nirgends aufgestigter worben, fie sommen alse, nicht in Betracht. Aber was wollen jene drei Opern besogn zu bie Schöpfungen anderer Zouscher im gangen Brude ber Kunft, nicht blos im Hache der Oper. Wie wieder ersteint des 30 Richard Baaner!

Doch Wagner fellt fic auf einen besondern Gindpuntt als Dichtercomponif. Er mocht Allpruß wauf, nicht mit gewöhnlichem Machinde gemessen ben. Er wirft die von ihm selbst berfreitigen zu weben. Der die bei der die der din die der die der

Die fogenannte "Reform ber Oper", welche at E Bagner'fchen Schöpfungen gefnupft wirb, ift une mo stänblich. Die Comachen ber alten Dper werben be Bagner burch andere erfett, und gerade folde allem möglichen außern Blang, burch Dafdinerim, S. corationen u. f. w. arbeitenbe Dufifdramen, wie bie Bay ner'iche Ribelungentrilogie, ermeden noch mehr be be brud, baß es blos um ein taufchenbes Spiel fich band Es fann ja überhaupt nicht bie Rebe babon fein, bi blos die Bagner'iche Richtung auf ber Bubne beriften foll, daß alle beutfchen Tonfeger blos nach feinem Rem Opern (ober wie er es nennt) berfertigen follen; nomm lich bie felbständigen Mufiter, welche auch in bn 3 ftrumentalmufit fchopferifch ju wirten bermogen und ben Die Delodieerfindung leichter flieft ale Bagner, mnie fich feiner Danier nie gumenben, mas auch burchant nothwendig ift, um bie eingefchlichenen Diebrande Opernmusit zu vermeiden. Die gange angeblicht Erner'iche Opernreform reducirt fich fo auf eine indire Richtung, Die in ihrer Urt bochft wirffame Refultett gielen mag, ohne aber gur Geltung ale allgemeines 3m berechtigt ju fein ober überhaupt nur bie Muffit ! haben, fie vorübergebend gu erlangen.

Dbgleich wir alfo ben Schöpfungen Bagner's abwagend, aber mit boller Theilnahme und Anerleum beffen, was er Eigenthumliches geleiftet, gegenüberfind muffen wir boch andererfeits in feinem Auftrein Gegengewicht ertennen gegen jene aufbringliche And meiftermufit, bie weiter nichte bermag, ale bergeben Formen mit Routine auszufüllen. 3ft es etwas Bei ale bie Reclamen ber fanatifirten Unbanger Begut wenn wir Opern, die auf jeber Geite bie bentlichfien den innerer Dichtigfeit tragen, fobalb fie nur bon in mufitalifden Dingen einfingreichen Berfonlichit rithren, von ber befreunbeten Claque beinbelt und it Simmel gehoben, in ben Bffentlichen Blattern als I fterwerte gepriefen feben? In anbern Sachern ber Ital wie viel fcmache Producte, 3. B. ber Schumann Rachtreter, werben ale Triumphe ber Runft geltent macht bon jenen Rreifen, die Bagner feinblich gegmin fteben! Reclame überall. Done biefe eriftirt bas foie riche muflatische Genie nicht für das Publikum, ober nur in ganz besoders gluddichen Fällen; teine Hand regt sich jum Beisall für den Componiften, wenn nicht die Claqueurs ihr Wert thun, wenns nicht so lange dem Knbillum das der Presse augeredet wird, die se endlich deren glaubt.

Des Buchelchen Bufchmann's hat großes Auffeben gemacht und die Freunde Bagner's jum heftigften Wiberpruch erregt. Es ift freilich fein Spaß, wenn Bufchmann unter anderm fagt:

Bir find allmablich zu ber Ueberzeugung gefangt, baft Ridard Bagner nicht mehr in ber normalen Breite ber geiftis gen Gefundheit manbelt, und werben unfere Anficht burch eine Renge bon Thatfachen ju begrunden fuchen. herr Bagner leibet an einer alles Dag und Biel überfchreitenben Gelbfiüberfcabung, an einer wirflich tranthaften Gitelfeit und Gefbftüberhebung, melde ibn blind macht gegen bie Berbienfte anberer und ibn fich ale bas allein verforperte 3beal bes hochften Biffens und Ronnens betrachten lagt. Rach ibm tann es eine weitere Fortentwidelung ber Runft nicht mehr geben, ba er brreits bas Sochfte und Bollfommenfie reprafentirt. In allen feinen Worten und Danblungen liegt ein fo maftofer Duutet, eine fo beifpiellofe Arrogang, ein fo gugellofes Ansichweifen bes unbegrengten Bollens, bag wir fie entiditben in bas Bebiet bes Rranthaften gu verweifen berechtigt finb. Bagner hatte bas feltene Blud, icon ju feinen Lebenszeiten bie Anertennung und Berehrung ju ernten, welche fonft nur ben Toblen gutheil wirb; es murben ihm Ehren erwiefen wie nie einem anbern latfen Beife greift er anbere Componiften an, weil ihn ber verachflicfte Reib auf ben Ruhm anberer befeelt und ihn bie Beithe bes Anftanbes übertreten beifit. Bannfluche und Ber-munichungen ichleubert er auf die ichlechte Breffe, auf bie Juben und auf alle biejenigen, welche nicht an eine Unjehibarteit glauben. Ber bie Borrebe zu feinen "Gesammelten Berten" lift, erftaunt über bas schrankenlofe Seibngefibl, mit bem fic Bagner feloft glorificiet. Der Berfoffer führt Befrie zum Betege an. ] — Dabund, baß er bie Erftumn jn einem Berglicheft, von er webrtlich fich ausbrückt, fein Betgeben ber Aumft feloft, bie jehr nur ale ein Schatten ber gebund von ber Bund ichen bei ein Schatten ber die gefallen ber Bern debanden ist, nechte bem Leben debanden getommen, und gibt baburch feinen Lefern einen hoffnungevollen Aufblid gu ben bem beutichen Geifie vorbehaltenen Doglichtei. ausnat ju oen dem deutigen weite vorechattenen Wöglichfeit im 3 nie me Monifft, vielche fer vor ber erfen Auflührung bei "Erffner" erließ, welche nur für eine Kleive Augahl von Kremben und füngeweitern altaliand, beigt eie. "Dam, call wird fich zeigen, ob auch das große Publikum ceil fil, das Beit und Senfen ju emplegan, was die Auflä je geldoffen. In eine "Gelommelten Bereten" dat er eine Neunge undebetutenber Affinierlie um fichtlichen Weiter der eine Beren gener der eine Beren gestellt gestellt gestellt geleicht gestellt ge ber Rfeinigfeiten und fcriftftellerifder Berfuche aufgenommen, weil alles, mas ihn betrifft, ben phantafiereichen productiven Ruafter, bas fogenaunte Genie, wie er fich felbft nennt, wich. tig und bebeutend ift und bie Unfterblichfeit berbient.

Bufdmann fuhrt nun weiter eine Menge Beitpiefe aus Richard Noggerte beben und Schifflen an, um feine Behauptung, bag berjeibe nicht mehr phychisch normal, sondern an gemiffen Symptomen ber Geistestantfielten liche, zu begründen. Es foller freilich eine große Milhe, um eine Mosse von vollichen mit Baguer's Berffentigknungen zu entbeden, in ben Chaftier eines Mannen zu eine Bente eine Mannen zu eine Bente eine Mannen zu eine Bente eine Mannen der eine Mannen zu eine Bente eine Mannen der eine Mann

nes, ber einst schrieber: "Das Spriftenthum, welches ben vornsterein alle Hennstenben verwies um das Berdammlich hinklelte, hat das wirkliche Leben zu einem unstätigen und lasterdniten gemacht." Es ist eine mahre Tronit, das Magnet, der einst von Nererberte jaget: "Betrachten wir in biesem Operamusistönige nur die Allge des Bahnfuns, durch die er uns bedauernsburdig und dowiegel, nicht aber derechtungsburdt ertspeint, die der berachtungswerth ertspeint, die in webern Doper als die die offene Kundygdung des virklich eingetretagn. Wahnfunn, als bergendes Karrenhaus für allen Wahnfuns der Welt bezichnet, nun selöst in den Berdacht geräth, gelfin alternit zu sein.

Es tann nicht unfere Abficht fein, Bufdmann in ben Einzelheiten feiner Mufführungen gu folgen. Geinen Mengerungen nach mußten wir annehmen, baf berfelbe bas Dbiect feiner pfnchiatrifchen Unterfuchnna noch für bollftanbig geiftig ungefiort halten wurbe, wenn es feine "Deifterfinger", feinen "Triftan", feine "Ribelungen" componirt hatte, tropbem Bagner bereite fruber einen großen Theil jener Schriften abfafte, auf bie Bufdmann feine Behauptung von Bagner's geiftigem Buftanb begrunbet. Das icheint une benn boch eine Art pon Biberfpruch. Die "Meifterfinger" haben fich unbeftritten ben Beifall bes Theaterpublifume erworben, und es mare mahrlich feltfam, wenn bereite bie Beit gefommen mare, mo Babnfinn ale Bernunft, Bernunft ale Babnfinn gilt. Bie viel Befrembliches und Abftogenbes auch in Bagner's Thun und Laffen bortommen mag, es entspringt einem bochft gereigten Gelbftbewußtfein, bas bor feiner Meuferung jurudichrect, die einem mehr nach innen gefehrten Runfiler unzuganglich mare. Er fpricht nur offen aus, mas viele andere beimlich fich einbilben gu fein. Das ift ber gange Unterfchieb. Bir glauben aber, bag ber gang normal organifirte, nuchterne Berftanbesmenich nicht im Stande mare, mufitalifc fcopferifche Leiftungen bon wirflich originaler Bebeutung gu produciren. Es ift ba immer etwas in ber Individualität vorhanden, mas fich in bas Alltagemaß nicht fchidt und ben Beitgenoffen auf-

vie donft ihm anhingen. Danit miffen wir von Polofimann's nicht uninteressenten und vie Badres enthaltendem phychologischen Berlus schieden. Wir zuben weber Bagure's "Tristan" noch sein "Besigngbt" ausstützen hören, entbeffen alle jebes Urtheils über biese sein Deale (die Berichte anderer hoben für und eine Geltung), nah, wie wir oben gesagt, nur die Musst Wagner's ist bestimmenb sitz unfer Urtbeil.

ftoft. Bei Bagner, ber auch ale polemifcher Bublicift

für seine Interessen thätig war und ift, mnß das noch mehr ins Auge sallen. Wir haben seinen Schriften, als Ausstüssen eines maßtofen Egoismus, nie eine Bebeutung beigelegt, sondern unter Urtheil nur auf den Componisten

Bagner gegrunbet, abftrabirend bon all ben Schladen,

2. Berfihmte Meniden. Mufitalifde Stigen bon B. Ladowig. Mit 23 3Unftrationen. Leipzig, Matthes. 1872. 8. 1 Thir. 10 Rgc.

Die Schrift enthalt turze Schilberungen bon Berfonlichfleiten, bie, ofne in ber Tonfunft gerabe eine besonbers berborragenbe Bolle gespielt zu haben, welche fie in bem Gebadetnig bes allgemeinen muftalifchen Bublitums erhal-

ten batte, bennoch bie Mufmertfamteit burch Abfonberlichfeit und Lebeneichidigle auf fich lentten. Alles ift blos in flüchtigen Umriffen gegeben, eine leichte Lefture, leife weahufdenb ilber fo vieles, mas bas ernfte Rachbenten berporgurufen im Stanbe mare. "Broblematifche Exiftengen" beift ber erfte Abichnitt, welcher Friebemann Bach und Lubwig Bohner porfuhrt, jene beiben bem Erunt ergebenen DRufitanten, beren fünftlerifche Birtfamteit an fich einen Ginfluß icon barum nicht ju üben im Stanbe mar, weil ihnen ichopferische Kraft abging. Des feinerzeit fo biel Auffeben machenben großen Orgelfpielers Friedemann Bach binterlaffene unbebeutenbe Compositionen finb troden. und and Bohner's Compositioneleiftungen tonnen feinen Berth beanfpruchen. In ber vorliegenben furgen Stigge wird viel an biel aus Bohner gemacht und ihm anf Ansfagen feiner thuringifden Canbelente, benen aber feine mufitalifden Renntniffe gn Gebote ftanben, ein phantaftifcher Gdein quertheilt, ber eben nur Fiction ift. Bir felbft permochten in Bohner's perfonlichem Befen nichts babon gu entbeden. Das zweite Rapitel: "Bergeffene Ramen", bringt perichiebene Tonfeter ber Baleftrinifchen Beit. Das Rapitel "Berfchiebene Bahnen" verfest uns nach Berlin an ben Sof Friedrich's II. und ergahlt bie Befdichte eines Caftraten, ber ju jener Beit am bortigen Theater Surore machte. Dann tommt ber frangoffiche Organift Machand baran, welcher befanntlich bor bem Bettfampfe mit Gebaftian Bach bie Rincht ane Dresben ergriff: ferner ber Biolinfpieler und Concertmeifter Bolumier. Unter bem Titel "Guriofe Lente" prafentiren fich baranf ber einseitige verbiffene Theoretiter Rirnberger, ferner Bebenftreit, ber Erfinber bes Pantaleon, und' Georg Benba, ber Berfaffer bes Monobramas "Ariabne auf Raros", bem gulett eine Blume lieber mar als que Dinfit.

Die pateen Abschnitte behandeln: Quang, Graun, verschiebene berliner Gangerinnen, ben Biolinippieler Bifer, bet, ben Tonfeber ber erften beutschen Opper, heinrich Schilb, und fürft Anton heinrich von Radhimill, ben Berfoffer ber Knuffunft.

3, Schlaglichter und Schlagichatten aus ber Mufitwelt. Bon D. Chrlich. Berlin, Guttentag. 1872. 8. 1 Thir.

Eine Sammlung ber in verfchiebenen Seitschriften bom Berfaffer veröffentlichten Anfiabe. Ebrlich ichreibt

unterhaltend und weiß auch bas eigentlich Dufitatifche berborgubeben, was feinen Artifeln einen gemiffen feftern Grund, ale fonft ber Fall mare, verleiht. Der erfte Abichnitt: "Culturbiftorifches", fpricht bom Concertmefen. ben Beziehungen bes Mufitere gur Gefellichaft, bom Befchmad bes Bublitume u. f. w. und zulest bon Richard Bagner's ,, Deifterfingern". Es ift mol blos eine Bermechfelnng, wenn er (G. 65) babon fpricht, baß Spohr, trot feiner geringen Meinung von Beethoben's afibetifchem Gefühl und Bilbung, beffen erfte Quartette gleich nach ihrem Ericheinen überall, ben bamaligen Mustifrennben in Bertin und Samburg jum Eros, welche für Romberg und vielleicht and für — Onesom schwärmten, gespielt habe. Onesom und bie erften Quartette von Beethoben liegen ber Beit nach giemlich weit auseinanber. Die "Biographifchen Stubien" fprechen von Anton Rubinftein. Rarl Taufig und ben wiener Balger. Straufen. Den Schluß bilben einige Artitel über bie berliner Dper.

4. Aus meinem Leben. Erinnerungen von Seinrich Dorn.
Dritte Sammlung. Berlin, Sausfreund-Expedition. 1872.
Gr. 8. 1 Ebtr.

Diefe Erinnerungen theilen ben Uebelftanb fo vieler anberer Gelbstbiographien, baß fie eine Daffe Dinge enthalten, bie für ben Mutor intereffante Lebensmomente gebilbet haben mogen, für Unbetheiligte aber ganglich gleichgilltig find. Das vorliegenbe Beft bat fart ben Choratter folder Brivatmemoiren, Die ein allgemeines Jutereffe nicht in Unfprnch nehmen tonnen und benen baber bie Runftwelt meift fremb gegenüberftebt. Das erfte Rapitel befpricht niehrere Befanntichaften, Die nichts mit Dufit überhanpt ju tonn haben. Dann tommen Ingelifa Catalani, über bie aber nichts Befonberes mitgetheilt wird, und Denbelefohn-Bartholbn an bie Reibe. mit bem ber Berfaffer fowol in beffen vaterlicher Bebanfung ale Rnabe wie fpater auf ber Sohe bes Rufs aufammentraf, mo gulest eine fleine Dieharmonie eintrat. Die "Biftorie bon ben bier permanbelten Sanbmertebutfchen" enthält bie Erguflung von ber Detamorphofe berfelben in Buhnenfanger. Die letten beiben Repitel bringen Banline Bigrbot-Garcia und ben berliner Balletmeifter Boquet. Das Buchelchen ift mit leichter geber gefdrieben.

## fenilleton.

Deutide Literatur.

Alls empfehlenswerth baben mi schon früher bas "Leftond ber Gefächte ber benichen Rationalliteratur" von Berbinand Seinech singestellt, beionders wegen mehvoller krift nub verftandiger Answall der befprochenn Autoren in ber neuern Literatureroche. Bon dem Werte liegt ist ein zweite, von hermann Dieckmann, nach bem Lobe bes Berfaffers bermangsgeben Anziege (Dannoer, Schwell mut von Seirighte vor, im welcher einzelne Beräuderungen, Berbesserungen und Zusiehe gemacht worben sind.

- Maj inferm Bucheritich befinden fich: Lespold ban Raute: "And dem Driefvordiel Friedrich Bilifeim's IV. mit Baute: "Bei beim Sitt, "Das Erben Ichn, für das Boff bearbeitet", erfer Thei; Sitt of enty Lytin Buliwet: "Gelichieft, erfanziert", befreich von Dr. Auf Lengt Abolf [chightige Charafter", befreich von Dr. Auf Lengt Abolf

Bonbel's "Gebichte, beutich bon Ferdinand Grimmelt und Anbreat Janfen"; Deinrich Suter: "Geschichte ber und unbreas Justien", Dernrich Guter: "Gefchigfte bet muthematifden Biffenichaften", erfter Theil; Lonis Schu et-ber: "Der Krieg ber Tripleallianz gegen die Regierung ber Immbil Baraquan", ameiter Theil.

#### Theater und DRufit.

Griffparger's Eranerfpiel: "Ein Brubergmift in Sabs-burg", hat jeht gum erften male die Grengen Defterreiche überfdritte, inbem es am breslauer Lobe. Theater, unter Mitmirfung bes herrn Lobe jur Mufführung tam, welcher befannt. fid ein portrefflicher Darfteller bes grillenfangerifden Raifers Anboff ift. Mertwarbig bei diefer Aufführung mar nur, bag bie bei ben febten Acte bee Stude umgeftellt worben maren, indem ber Raifer nicht im vierten, fonbern erft im fünften Acte werm vir augter nicht int vierten, jonoren ern im junjed ucte farb, Das eine foldje Umftellung möglich war, ohne ben gangin bremotifchen Organismme aus ben Rugen gehen gu laffen, fpricht gerabe nicht für bie fünftlerifche haltung ber Composition.

- Abolf Bilbrandt's Tragodie "Cajus Gracchue" ift, wie in Bien, Munchen und Beimar, jeht auch in Dres-

ben jur Aufführung gelangt.

- Das grager Stabtibeater brachte bas Chaufpiel Samer. - aus grager Sinontpeater errager oss Seganipater Schiffe. Rafoch's "Miere Silaser", jonie Aurao Clend's Trauripielt", "Nacetno Holteri", mit Erfolg ut sufflickenung. St. Hnitative, wolche die Schatthenter mit der Weltharma nane bramaticher Erzeugniffe ergreffen, ild die der Rechaus die Holterie, mut ihre Kallenflück heruntergulpielen, doppet mertennenemertb.

- "Jane", ein Drama von Touroube, bas jüngft in Brie jur Anfifthrung tam, ift ein Rothzuchtbrama folimmften Sils, gegen welches bas neuefte Stild bes jüngern Dumas noch als minber grell ericheitut. Bor bem Aufgehen bes Borhange wirb at ber Delbin ein stuprum violentum ausgeubt, und ibr erme er, oeiben ein singrum viviennum ausgeuor, und ihr erbeiten bei Ericheinen auf ber Bibne zeigt fie uns in einer Ohnmacht mit in bem defoluten Juftande nach bem Attentat. Das ift gwiß pilant und tann baburch nicht überboten werben, bag ant am Soluf bee Silid's ben Soander ihrer Ehre, mit bin ifr Batte fich folagen will, mit einer Biftole niederfchießt. - Die Italiener geigen fich jett febr energifch in ber 216.

De Jatenter gegen ind rieb iete internationalen Eisabeit wierfiefen. Extraulid ift es, baß die "Cameliendame eit jüngern Onmas in Bologna auf ber Bilhne fo ausgegisch wurde, daß das Eitled nicht zu Ende gehielt werben tonnte. Daran tonnte fich bas beuifdje Bublitum ein Dtufter nehmen, bas an "Cameliendamen" jeder Art, frangofifchen ober frangofifchenuligen Urfprunge, ein befonderes Gefallen findet. Bein in Genna im Ecatro Baganini Garbon's "Rabagas" ausgepfiffen murbe, fo fommt bice auf Rechnung ber Reactionspolitit, melder dies Stild hulbigt. In Italien mar die Ablehnung Diefer Romobie eine allgemeine.

- Guftab ju Butlit ift an Roberfe's Stelle jum Generalbirector bes Doftheatere von Rarierube ernannt worben. Die Bahl bes liebenswürdigen Schriftftellere, ber im Luftfpiel wie im ernflern Drama Beribvolles gefchaffen und burch feine idweriner Intendang Eheatererfahrungen gefammelt hat, ift jebenfalls eine gliddliche ju nennen.

#### Bibliographie.

Dabris [4, R., Miles aus Reced über Wohl nab Webt ber meildffen Gefclichet. Bertin, Fruiter und rente in Mithiere Gerflichet. Erzin, Fruiter und eine Gerflichet. Erzin, Fruiter und der gestellte gestellte

287

Be 1fe, D. D., Geinarungen bes öfftiessichen Infantri-Reignents Rr. 78 aus ben Jahren irtiere Germalion and bes Bribgag gem BrantTon am eine Ben Jahren irtiere Germalion and bes Bribgag gem BrantTon am eine Reigner in der Brant in der Bribgag gem BrantTon am eine Reigner in der Brant in der Bribgag gem BrantTon am eine Reigner in der Brant in der Brant in der Brant Germal in der Brant in der

List in g. 3. Ber beiter moert beiter bendem und William 1. Der Weiersberr. Gil Roma auf ber Gegenwale in 3 Beb., Stiple, G. 3. Güntler. G. 2 Zehr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, G. 3. Güntler. S. 2 Zehr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, G. 3. Güntler. S. 2 Zehr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, G. 3. Güntler. S. 2 Zehr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, G. 3. Güntler. S. 2 Zehr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, St. 2 Zehr. 15 Agr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, St. 2 Zehr. 15 Agr. 15 Agr.

10. 3 Beb., Stiple, St. 2 Zehr. 15 Agr. 15 Agr.

10. 4 Beb., Stiple, Stiple

Mit Urfuntentud vertent und verempagenen.
20 6 file ber, Q. Woberne Sterer. Somme. 2 Ber. Berlin, Jante.
5. 2 5 file is Mar.
5. 2 5 file. 15 Mar.
5. 2 5 fil

Gandpaith. Ifter 234, Granffert a. 90., Mit. 1972, Gr. 6. I Zhri. 1982, 1983, 30. Die Leber von ber Riede. 1982 gell. Sittebeiten. 2xx. Gr. 6. e Rer. 2xx. Gr. 6. e R

# Anzeigen.

Derfag von S. N. Brodfaus in Ceipzig.

Soeben erschlen:

# Psychologie.

## Die Lehre vom bewussten Geiste des Menschen,

oder Entwickelungsgeschichte des Bewusstseins, begründet auf Anthropologie und innerer Erfahrung.

Von

Immanuel Hermann Fichte. Zweiter Theil. Die Lehre vom Denken und vom Willen.

8. Geh. 1 Thir. 20 Ngr.

Mit diesem zweiten Theil wird das bedeutende Werk, diesen erster Theil (Prels 4 Thlr.) 1864 erschien, von dem Verfasser zum Abschluss gebracht, sodass sein ganzes System der Psychologie sich nun im Zusammenhange überschen läszt.

Berfag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

# Die Freimaurerei

in ihrem Befen und Unmefen.

Mus bem Rachtaffe von

Ferdinand Bronifiam von Trentowfli,
Doctor ber Bhilofophie, gemeienem erften Redner ber Boge "Bur Eblen
Musfich" in Breiburg im Breisgau,
heransgegeben durch feine Witwe.

8. Geb. 2 Thir. 10 Rar. Geb. 2 Thir. 20 Rar.

Berlag von S. M. Brodiffans In Ceipzig.

Socben erschien:

Culturgeschichtliche Streifzüge

# auf dem Gebiete des Islams.

Alfred von Kremer.

8. Geh. 24 Ngr.

Der durch seine verdienstvollen Forschungen über den Orlent bekannte Verfasser schildert in dieser neuen Schrift die religiösen, socialen und eulturgesehlichtlichen Umgestaltnungen, welche der Islam zu den Zeiten des Khalifats net der Rinwirkung freunder Ideen orfahren hat. Eine Anzahl wiehliger Textstellen ist im arabischen Original beigefügt. Derlag von S. M. Brockfaus in Ceipzig.

# Chriftian Carl Jofias Freiherr von Bunfen. Gus feinen Briefen und nach eigener Erinnerung gefcilbet me

Deuliche Ausgabe, durch nene Mittheilungen vermehrt von Friedrich Rippold.

Derfag von S. A. Brocifans in Leipzig.

# INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTE

Erster Band.

Das Wasser in seinen Formen als Wolken und Flüsse, Eis und Gletscher.

Von John Tyndall,

Prof. der Naturwissenschaften an der Royal Institution in Leo Mit 26 Abbildungen in Holzschnitt.

8. Gch. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Die "Internationale Wissenschaftliche Bitthek", für Deutschland herangsgeber von Prof. De Zermak in Leipzig und Prof. Dr. I. Rosenthal bilangen, soll den gegnesstigen Austausch der Herzugussenter den verschiedenen Nationen erleichters od ass geistige Band zwischen den betreffenden Lieunger und fester knüpfen. Diesem Plane gemäss weiten sich hervorragende Gelehrte Englands. Den Frankreichts und Amerikas zur Veröffentlichung einer von populären Werken aus dem Gebiete der Social-Naturwissenschaften, welche möglichst geleichentunken, englischer und französischer Sprache err

Als erster Band der Samming erschien soche berühnten englischen Naturforscher John Tyndall; über die Formen des Wassers, eine höchst ansichensich stellung von der Natur des Regens und Schnees, der 8 ken, Gletscher und Eisberge, illnstrirt durch sorgfätig s geführte Holzschnitte.

In allen Buchhandlungen ist ein Prospect über mit lebhafter Theilnahme begrüsste Unternehmen grand haben.

# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint mödentlich.

-ves Mr. 19. 1000-

8. Mai 1873.

Jeball: Philosophisch Schriften. Bon Iobannes Bortett. — Schriften militärischen Inbalte. (Befching.) — Deue in- und unländische Romane. Bon Smit Laubert. — Frufleibn, (Deutlich Literatur; Ausländische Literatur; Thealer und Mufit; Mus ber Schriftsfluttereit.) — Albelgeuph . — Apptzen.

### Philosophische Schriften.

1. Bhpfiologie des meuichlichen Dentens. Bon B. Jeffen. Dannober, Coben u. Riich. 1872. Gr. 8. 1 Ebir. 10 Rar.

Bei einem Ueberblide über bie verfchiebenen Auffaffungen bee Geelenwefens finben wir, bag fich bie tief. greifenbften Unterichiebe in ber Beantwortung ber Frage offenbaren, wie fich bie Ginheit ber Seele mit ber Bielbeit und reichen Dannichfaltigfeit ihrer Meugerungen bertrogen toune. Berbart lagt fich burch feinen blinben Bag gen alle "Geelenvermogen" bagu verleiten, überhaupt ale Blieberung, innere Abstufung und qualitative Entwidtlung in feinem Geelenatom ju tilgen und nichts als tine fabe Ginerleiheit bes Borftellene übriggulaffen. Er bilbet bas Ertrem gu ber altern Binchologie, welche fich bie Ceele wie ein Bebaltnif mit einer Menge bon neben. einander befindlichen Schubfachern bachte, benen jebe einbeiliche belebenbe Burgel fehlte. Beibe, bie glieblofe Gele Berbart's und bie jebes centralen Quellounttes ent. beirenbe Geele ber altern Pfpchologie , von welcher fich and Rant noch nicht gang freigemacht bat, haben bas Gemeinfame, bag ihnen bas Charafteriftifche bes Orgamemus: bie in ber Dannichfaltigfeit fich lebenbig erhaltrabe Ginheit, abgeht. Rraufe und Begel find es nnn, welche einerfeits in ber Seele eine burchgreifenbe Ginbeit anerfennen, andererfeite aber auch mefentliche Abftufungen und Unterfchiebe in ihren Functionen finben. Dier ift bie Geele ein mabres Abbilb bes Universums, in welchem "Ein Eritt tanfend Saben regt" und von bem Goethe anbereme fagt, bag in ihm bas ewig Gine fich vielfach offenbart. Doch faft Rranfe ben Geelenorganismus mehr foberaliftifd, Begel niehr centraliftifch auf.

einanberliegenbe, aber in innigster Berbindung stehenbe Reiche geschieben wird. Dem Wilfen läßt Jessen, nebenbei bemett, nicht bei Gene einer besondern, neben Denten und Rubsen bestehenden Seelentraft zutheil werben. Wiffen und Wollen sind nur "verfchieben Refulutate bes Dentens, nur nach Maßgade ber zu Grunde liegenden Jwedt bald mehr nach unden mehr nach ausgen gerichter". Die sind in molgemeinen mit biefer Aufhehme best Denten eine Denten einversanden; natürlich darf man bann nicht, nie Schopenbauer und Jortmann, des Denten zu einer trast- und sollteine Schalteneristen zu einer kreibt an fich ein Bereite.

Dit Begel, auf ben unter allen Bhilofophen am meiften Rudficht genommen wird, fieht Jeffen in ber Geele eine Entwidelung ber niebern Bewußtfeineftufen gu bobern; und ebenfalls mit Begel wird bas Denten ale bas einheitliche Brincip biefer Spharen angefeben. In biefer Abfinfung ber Geele liegt einer ber Grundgebanten biefes Buchs. Beffen vergleicht bie Organisation ber menschlichen Geele mit einem breiftodigen Gebaube: bas unbewufte Seelenleben ber Ginne bilbet bas Erbgefchof, bas bemußte Geelenleben bes Berftanbes bas mittlere Stodmer? und bie felbftbemufte Bernunft bas obere. Die untere Sphare ift bas Funbament ober ber Trager ber mittlern. biefe ber Erager ber obern. Mus ben Ginnesmahrneb. mungen entwidelt fich ber Berftanb, beffen Banpteigenthumlichfeit in ben Ibeenaffociationen befteht, unb ans bem Berftanbe bie Bernunft, mit ber erft bas felbftbewuntte 3ch. bie Ertenntnif bes Allgemeinen und Rothwendigen auftritt. Done Die Unnahme eines relatio felbftanbigen, über ben Berftanb binausragenben Bernunftvermögens glaubt Jeffen viele burch Beobachtung conftatirte Thatfachen bes Scelenlebene nicht erflaren ju tonnen,

37

In ben Juffanben bes Schlafrebens, bes Nachtwanbeins, bes Delixiums, bes Somnandulismus erigieinen Bemusteiten und Berland nicht leiten bollig wach, während bas Seifbstwanstlein in tiefen Schlaf verjunten biete, joba beim Erwaden teine Svan einer Erinnerung an alles während eines soften Zuffandes Borgefaliene vorkanders ift.

Bir wollen gleich bier bas Berhaltnig Jeffen's an Segel, beffen Erbrterung ju bem Intereffanteften im Buche gehört, etwas naher belenchten. Bon ber Ruhnheit und Grofartigfeit bes Blans ber Segel'ichen Bhilofophie fomie bon ber Dacht und Tiefe bes Dentens bei ber Musführung beffelben ift Beffen mit Erftannen und Bewunbernna erfüllt. Bieberholt befennt er fich ju bem Grunb. gebanten Begel's, baf ber Beltproceft nichts anberes als ber Dentproceft bes Abfoluten ift, ober wie er fich mit Borliebe ansbrudt, bag bie gottlichen Gebanten bas allein mahrhaft Lebendige in allen Dingen find, und bag es Sache ber Bernunft ift, biefe gottlichen Gebanten nach. jubenten. Doch unterfcheibet er fich principiell bon Begel burch feine Stellung jur finnlichen Bahrnehmung. Bon einem fpeculativen Denten, bas fich von ben finnlichen Formen emancipirt bat, will er nichts wiffen. Die Ginne find nicht nur die Quelle und bas Funbament aller Bahrbeit, fonbern es ift anch alles, was wir mit gefunben Sinnen mahrnehmen, unbedingt mahr und gewiß. nachft haben wir gu bemerten, bag Begel, wie es feine "Bhanomenologie" augenfcheinlich barthut, fich von ber finnlichen Gewißheit aus ju ber Bobe bes reinen abfolnten Biffene febr allmablich erhebt. Die Biberfpriiche in ben Grunbformen bes finnlichen Babrnehmens find es. bie Begel bagu notbigen, ben Standpuntt ber Ginne gu perlaffen. Rie und nimmer ift aber bamit ein bollfommener Bruch mit bem Biffen ber Ginne eingetreten: vielmehr ift es ein und baffelbe Denten, bas fich auf ber unterften Stufe, im anschauenben Erfaffen ber licht. unb farbenreichen Augenwelt, und auf ber bochften, wo nur noch bie 3bee Licht und Glang verbreitet, offenbart: nur bag es in jener niebern Sphare, mo es in unbefangenem Genuffe bie bunte Belt wie etwas Frembes und boch innia in ihm Beborenbes einathmet, gleichfam aus fich berausgefallen ift und nicht weiß, was es in feinem eigenen fconen Thun bor fich bat, mabrend ber fich und bie Belt ale ibentifch erfaffenbe Beift überall fich felbft trans. parent und in burchans bewuftem Befite feiner felbit ift. Die Bhilosophie ift auch nach Begel, mag er oft auch hochmuthig gegen bie Empirie longefahren fein, nichts anderes ale bie Totalitat ber Empirie, freilich ber geiftig burchbrungenen, in ihren logifchen Bufammenhangen entbullten. Und bat Jeffen benn wirflich Grund, fich gegen eine folche Behandlnng ber Erfahrung mit Banben und Guffen ju ftrauben? Bir glauben nicht. Mur bann, wenn er bem craffen Genfnalismus bulbigen murbe, monach fich bie Ginne alles, mas ihnen ber Stoff ber Bahrnehmung anthut, in völliger Baffivitat gefallen laffen muffen und rein mechanifch ihr Gefcaft verrichten, mare jenes Stranben begrundet. Bang im Begentheile aber ift Beffen in einem großen Theile feines Buche beständig barauf aus, ben Rachweis ju führen, bag in ben finnDhne einen überfinulichen Bebauteninhalt wurde feine finnliche Bahrnehmung ju Stande tommen; unbewußt fungiren bie Ginne mit logifchen Rategorien. Jeffen bat ein fcarfes Ange und feines Berftanbnig fur bie Buge bes unbewnften, fich an bie Ginne fnupfenben Grelenlebene: er liefert eine nicht unwichtige Beffatigung für bas Bartmann'iche Brincip bes unbewnfit Logifchen, ba ibn einzig bie unbefangene Beobachtung und bie Sprache ber Thatfachen gur Anertennung beffelben treibt. Inbem aber in ben Ginnen ein unbewuftes Denten fungirt, ift m. gleich ber Anhaltepuntt gegeben, bon bem ane bie finnliche Babrnehmung fich über fich felbft, au bobern Gtufen, erheben tann. Das in Die Ginne bineinpermebte Denten tann an fich felbft tein Genuge finben und muß baber einen Lauterungeproceft antreten. Und wenn wir recht gufeben, finben mir biefen ganterungeprocef bei Jeffen felbft. Die finnliche Renntnig ber Dinge foll gu einer Ginficht in ihre Begiehungen und Berhaltniffe und anbochit zu einer vernunftigen Erfenntnif bee MIgemeinen und Rothwendigen werben. Es tritt babnrd eine immer junchmende Bergeistigung der sinnlichen Bilber ein. Mnß da nicht auch Jesten jugeben, daß die finnliche Kenntnig als folche nicht das wahre Abbild der Dinge liefert? Bare bice ber Fall, bann mußte er fich bei bir finnlichen Bahrnehmung beruhigen und biefe für bie bochfte Biffeneftufe erffaren. Inbem er aber erft ber vernunftigen Ertenninif bie Fabigfeit gufchreibt, bas mabrhaft Lebenbige in allen Dingen ju erfennen, fo macht er bamit etwas, bas gang anbere ale bie finnliche Babrnebmung ausfieht, jum Abbilb bes Befens ber Dinge. Bir tonnen Beffen gang mobl augeben, bag und bie Ginne, gleich ben Bhotographien, naturgetreue Bilber pon bem. mas außer uns ift, liefern; allein es fragt fich, ob bie Aufenwelt, beren getreuer Spiegel bie Ginne finb, nicht felbft ein nur oberflächliches, unwefenhaftes Gein, gleich. fam nur ein bas mabre Befen verhillenber Schleier, ein objectiber Schein ift, beffen mefenhafter Grund weit tiefer liegt und nur, nach bem Berlaffen bes Ginnenftanbpunftel, für bie Mugen bes Beiftes erreichbar ift.

Bon bem vielen Schonen und Lehrreichen, mas 3cffen's Buch enthalt, heben wir nur noch feine Bemubungen berbor, ben Rachweis von ber relativen Gelbftanbig. feit einerfeite ber Bebanten . und anbererfeite ber Bort. bilbung ju führen. Jeffen verfennt burchaus nicht bie ungebeuere Bichtigfeit, welche bie Sprache für bie Entwidelung bes Dentene bat; bennoch fallen für ibn beibe Thatigfeiten nicht gufammen. Dft überholt bas Denfen bie Sprache, und gwar nicht nur bann, wenn mir ju einem Gebanten bie gehörigen Borte nicht einfallen, fotbern auch überall ba, mo bie Sprache für gemiffe fein nnancirte, eigenartig angehauchte Begriffe, Die nur bas gefcarfte Ange in ihrer Unterfchiebenheit erfennt, bas paffenbe Bort nicht barbietet. Den ftartften Bemeis aber findet Jeffen in ben Erfcheinungen ber fogenannten Aphafic, welche fich burch eine Storung und Berwirrung ber m. nern Bortbilbung, bei mehr ober weniger ungeftorter Bebantenbilbung, carafterifirt:

Icsten a einem großen Lystie eines Sungs bestandig . Die Kranten haben bestimmte, vernüustige Gedanten, fet darunf aus, hen Wachwies zu führen, doss in den sinn bestanden vom biefelben vom zuch Zeichen verständlich ausbrücken, aber lichen Bahrnehmungen ein undewußtes Ornten walte. of sie verstügen, sie im Worten aussippsechen, sommen su upoffende, verwortene, oft gang finntofe Worte zum Borickein.
Achten, jedach nicht immer, erteinnt ber Krante die Bertchriedigiene Worte, oder jemehr er fich bemüg, die tigigen Borte, aber jemehr er fich dem Brade.
Bonte an ihre Etelle zu fetzen, bestie finntofer werbem sie. Greid man, wose er logen will, und fogt es sim, 10 gibt er fogleich feine Jufitumung und Befriedigung zu ertennen.
Ranchmal sommen debei Toprechotionen und Kunfisson.
Jedag der Krante zu zeiten Gedanten richtig und zusammenhänen ab arfulverfech vermad.

Doch icheint une ber Schluß ungerechiferiget, baß bem krutkra bas Bermögen ber innern Bortbilbung gefeht babe. Bielmehr scheint ber Krante, ba er weiß, baß et finales und unsternlich spricht, und ba er, wenn andere bab von ihm Boabschichtigte richtig aussprechen, bies sort alman, die Borftellung ber feinen Gebanten entsprechen.

ben Borte in fich au tragen.

And wenn es une Jeffen nicht fagen murbe, baf er in feinem Buche bie Refultate einer mehr ale funfgia. jahrigen Beobachtung niebergelegt habe, fo milften mir bod, bak fein Buch aus einer reichhaltigen, mit rubigem. bentenbem Ernfte gepflogenen langen Erfahrung herborgewachfen ift. Uebergll tritt une eine innige Bertrautfeit mit ben feelifchen Borgangen und eine mobithnenbe Rube und Gicherheit in ben Beobachtungen entgegen. Um fo erfreulicher ift es, bei ibm fo viel Berührungspuntte mit Begel's fpeculativer Binchologie gn finben. Die Beifpiele, die er in reichem Dafe beibringt, find faft immer gut gewählt, oft ichlagend und frappant. Doch fehlt es an einer burchgreifenben Suftematit, befonbere bie Musbehnung ber Geele nach ber Breite bin ift nicht ftreng gegliebert. In Bergleichungen und gegenüberftellenben Befdreibungen ift Jeffen reich an feinen, bilbichen, artigen Bemertungen. Die Sprache ift einfach und ebel; eine gemiffe beitere Rube bee Bemuthe fcheint une burch biefelbe in meben. Dabei fpricht aus allen Bemertungen und Erörterungen eine geiftige Frifche und Regfamfeit, eine liebenbe Singebung an bie Cache, bie une bei einem achtundfiebzigjabrigen Greife in Erftaunen gu fegen getionet ift.

2 Zuftellung der wichtigsten Lehren der Meuschenfunde und Secteniehre. Recht einer Uederschaft der Geschächte der Erickungs am Unterreicksteller. Für Lehrenbildungsamfoltun, swie für das gebidete Aubikun. Bon M. A. Drbal. In der Theile. Erfter Theil: Renschantunde und Secteniefere. Wien, Brammüder. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 6 Ryg.

Der Herkartianer Debal, der sich bereits durch seine "Legil" und "empirische Allyabolgie" in weitern Areisen kelnnt gemacht dat siehert uns sier, mit Rücksicht auf den Kerceichischen Leine in ihr Kehrerischungsanslotten, der Tanfteung der Anthropologie, welcher in einem zweiten weiter Spiel und der Spiel und der Erziehunges und lauterigistigter solgen sollen. Alle eigentliche Aufgabe inder Anthropologie deziginet Arbeil eine "Berbindung der wächigsten und wissen und wissen und der Leinerfeits mit ben wichtigften und wissenschaften phydologischen Sehren andererteits". Imswewit es ihm gelungen ist, das Bedirfuss der österrächigten und kentre bei der Spiele und die Bedirfussen bestehen phydologischen Sehren andererteits". Imswewit es ihm gelungen ist, das Bedirfusse der österrächigten Sehrschauster und der Spiele und die d

Drbal's Anthropologie zeichnet fich burch anferft flare. überfichtliche Darftellung, burch leichtfaflichen, pracifen Musbrud und burch eine große Anschaulichfeit in ber Befdreibung verwidelter Broceffe ans. Go vergleicht er, nach bem Borgange M. Bernftein's, bie mechanifche Ginrichtung bee Bergene nebft bem gangen Blutgetriebe mit ben Berrichtungen einer Bafferleitung, burch welche eine Stabt mittele unterirbifcher Rohren von einem Buntte aus mit fliegenbem Baffer verforgt wirb. Die fich aus folder Bergleichung ergebenben Mehnlichfeiten und Unterfchiebe find ficherlich trefflich geeignet, ben Schillern ein anfchanliches Bilb von ben Borgungen ber Bluteirenlation ju geben. Daffelbe ift ber Fall, wenn Drbal in einem ungemein reich getheilten Baume bas Ebenbild ber Luft. wege in ber Lunge und jugleich ihr Gegenftud fieht, ober wenn er bie gunge einem gewöhnlichen Dfen mit feinen Robren und Effen bergleicht. Gingebenbe Unterinchungen und felbftanbige Forfdungen barf man naturlich nicht ermarten. Doch hat Drbal fich bie neueften Refultate ber Bhyfiologie mohl ju Rute gemacht. Gein Berbart'icher Standpuntt bringt es mit fich, bag im erften Abichnitte, ber bom torperlichen Leben bee Denfchen banbelt, nirgenbe auf ein immaterielles, zwedmäßig organifirendes Brincip. auf eine unbewußte Zwedthatigfeit im Organismus bin-gewiesen wirb; alles icheint fich bier rein mechanisch abjumideln. Gang unvermittelt tritt im zweiten Abichnitte bas Geelenbing auf. Anf eine wiffenfchaftliche Befampfung biefes auferlichen Dualismus tonnen wir une bier nicht einlaffen. Bemerten wollen wir nur, baf gerabe baburch. baß bie Lernenben, wenn auch aus ihnen felbft nicht bollig flaren Grunben, an einem folden außerlichen Bufammenhange von Leib und Geele ohne alle Bermittelnngeglieber fein Benuge finben, und baf fie andererfeits boch unbermogend finb, fich felbft zu einem ibealiftifchen Monismns emporaufdwingen, febr leicht ibr Uebergang anm materialiftifchen Standpuntte, ber boch menigftene eine innere Einheit von Leib und Geele lebrt, berborgernfen merben

Wir schließen an diese beiden Schriften die Besprechung eines Unche an, das zwar hauptlädslich das Problem der Billensfreiglich behandelt, doch aber sich an jene beiden inseiern aureibt, als die Pspchologie darin für die Wissen ichait der Zulantie, für das Tundament aller Philosophie, mit allem Nachrust erklärt wird: 3. Renes Fundamentalorganon ber Bhilosophie und bie thatfachiche Einheit von Freineit und Rothwenbigkeit, für jedermann verffanblich von Bilbelm Braubach. Renwied, Beufer. 1872. Gr. 8. 18 Rgr.

Benn Braubach in ber Binchologie bas Runbament aller Bhilofophie erblidt, fo barf man nicht vergeffen, baf er auch iene Beifteegeftaltungen, Die über bae 3nbivibuum binubergreifen, wie Gittlichfeit, Religion u. f. m., in bie Binchologie bineinzieht. Wenigstens icheint uns bies aus einigen Undentungen berborangeben. Ge ift im Grunde ein Begel'icher Gebante, wenn er bie Stellung, bie er ber Binchologie zuweift, bamit begrundet, baf glies Erfennen fich nur bom Menichen aus und burch Bermittelung feiner Ratur vollzieht, bag alfo, wenn bas Ertennen erweitert merben foll, bie Menfchennatur tiefer ftubirt merben muffe. Wenn Braubach bingufügt: "Man tann nur feben, mas man auch in fich tragt", fo erinnert une bies an Teuerbach's anthropologifchen Standpuntt. Den menfchlichen Beift, wie überhaupt bie gange Belt, faft er unter bem Befichtepuntte ber Entwidelung auf. Bie bei Begel, ben er übrigene mertwürdigermeife nirgende nennt, vollzieht fich biefe in Triaben. Die erfte Stufe wird überall bon ber unmittelbaren, unbewußten Ginheit gebilbet; biefe fpaltet fich auf ber zweiten Stufe in Ginfeitigfeiten und Gegenfate, welche fich betampfen. Dem unentwidelten Monismus ber erften Stufe folgt alfo ber Duglismus, aus welchem wieber auf ber britten Stufe ber in fich verfohnte, mit ben Wegenfagen bereicherte Monismus fiegreich bervorgebt. Sier ift jene erfte unbewußte Ginheit jur bewußten, vermittelten geworben. Die Entwidelung bes Beiftes ift auf biefe Beife, gerabe fo wie borbin bei Jeffen, ein immer weiter fortichreitenbes Sichberausfampfen bes Bewuftfeine aus bem Unbewuftten. Roch ftarter wird bie Mebulichfeit mit Jeffen baburch, bag auch Braubach bie brei mefentlichen Beiftesflufen ale Ginn, Berftanb und Bernunft bezeichnet. Bom Berftanbe fagt er unter anberm:

schen Striebung, opper bei ben wahrhaft moberen Princis ber Selriebigung.

Auch ber Darwinismus ist von bem wahrhaft moberen Princip ber Entwicklung durchdrungen; doch sieht
sich vie Entwicklung nur außertlich gusammen, sobas
alte Unterschiebe zu quantitatione herodysches werben. Wich
so bei Braubach. Die: sindet, gan in Doget's Sinne,
ein keies Berwandeln des qualitatio Riebern in Höhrers
sint keines Berwandeln des qualitatio Riebern in Höhrers
sitativen Unterssiehe kinnebungs vorwischt, dersiert auch
bie Ansich von der Wischammung des Wenschen von einen
haarigen Vierschieber alles Abscharenden. Wit Krch bemertt Braudach, best inen nerecht haben, bie da meinen

Beift und Idre werben geschäbigt, wenn man alle bet unten an fig entwiesten lesse. Wie einem Geft mis die bem entließen, wenn nicht ichon ganz unten ihre Kinn lägen? Die innig Braubach's Onnen in dem Dygc'ihan Gebantentreise ledt, gedt auch deraus hervor, dog reib Philosphie als den Ansbruck der auf der jedesmigen Entlurstule vorhandenen Berntulligischt ansicht. Den fcharsten underen gibt er seinem Senabpuntte, wenn er gat: "Der Wensch ist nur das, was er wirb." Au im Werden, im keten Entwisdeln offenbart sich des Sein, nicht im reiben, das Daliegen eines Aushaben.

Braubach will in feinem Buche bie Ginbeit bon Rothwenbigfeit und Freiheit nachweifen; wie überall, fo mil er and in biefem Bunfte ben Dualismus befeitigen. Leiber muffen wir befennen, bag wir bei ibm auch nicht bie Spur einer lofung gefunden haben. Bunachft meig mon nicht recht, was Braubach unter Freiheit, Diefem Borte bon fo vielgestaltigem Inbalte, berftebt. Manchmal ident es, ale ob er bamit bie formelle Bablfreibeit meine. Allein biefe ift bie totale und abfolute Regation ber Rothwendigfeit und wird fich nie mit ihr aufammenbringen laffen. Unbermarte wieber icheint Branbach bie Rribeit in bas bewußt-berntinftige, fich ans bem Rampfe mit ben niebern Trieben berausarbeitenbe Bollen an feten, Giderlich ift fein Standpuntt barauf bin angelegt, biefe freibeit gleichsam ale bochfte Blute ber Raturnothwenbigfet ericheinen gu laffen, im Sinne bes Goethe'iden Aufpruche, bag bas Gefet nur uns Freiheit au geben bermag. Allein es fehlt an allen biergu geborigen Musinrungen. Une bem fonderbaren, munberlichen Wege, ben Braubach jur lofung feiner Aufgabe einschlägt, ergibt fich nicht einmal, wie er ungefahr fich biefelbe bentt, gefchweige benn eine objective, flichhaltige Lofung felbft. Much fonft hat feine Darftellung etwas Curiofes, Bunber. liches; er verfteht meber ben Raben bes Begriffe lanert Beit fortanführen, noch ibn berauszubeben. Gein Erorte rungen haben etwas Sin . und Beripringendes: pon biller. übrigene oft geiftvollen Bemerfungen fieht man nicht reat, wie fle ploplich in biefem Rufammenbange auftauden, Gein breitheiliges Schema wendet er mit einer maben Manie auf alle möglichen Begenftanbe in wirrem Durcheinander an. Die Gprache, Die juriftifche Lebre bon Beweis, Die Darmin'fche Theorie, Die Gleftricitat, bie Tonfunft, die Liebe - alles bies und noch pieles andert muß es fich gefallen laffen, irgendwie in fein breiglitte riges Schema bineingezwängt ju werben. Diefes Comm enthalt ficherlich ein burchgreifenbes Beltgefes, allein et barf nicht fo ankerlich angewendet werben wie Braufad thut. Solche Billfur bringt fein Schema unr in Die crebit. Rirgenbe erörtert er feine fundamentale Bebentung, nirgende lagt er bie Gache felbft fich bon inum herans gu jener breifachen Abftufung entwideln. Bor lanter unansgeführten Anbeutungen und bingemorfenen Ge bantenbroden tommt man gar nicht gu Athem und gewinnt nirgende einen freien Ausblid. Wollte ber Berfaffer ein, wie ber Titel fagt, für jebermann perftantliches Buch liefern, fo burfte er nicht fo ungeniefbat fchreiben. Dagu tritt noch bie Berfon bes Berfaffers gang ungeblibrlich in ben Borbergrund. Jeben Augenblid tommt er auf feine frithern Schriften, auf ihre burd bie Aritit gefunbene Anertennung, auf bie Fortfchritte feiner innern Entwidelung u. f. w. ju fprechen.

Braubach gesteht, daß er frühre dem Onalismus ergen war und erst in späten Jahren sich jur Amertenmag der ein zusammenntengen ern gesteinen der Entwidding und bes Undewußten getrieben gesühlt habe. Jahre sich dieser und besteht der Untwendlungsproces bei ihm noch nicht ihre das Erakum ber Gärund binakardenmen. Immer-

hin aber tann feine Schrift, gerabe so wie jene Jeffen's, als ein erfreulicher Beweis gelten, daß das Princip bes Undewußten sich in den Robssen immer mehr Bahn bricht, und daß gerade der Degelianismus die Tendenz in sich trägt, dies Princip in seiner ganzen Fille auszubilden . und zur Anerkennung zu bringen.

Johannes Bolkeit.

(Der Beiding folgt in ber nachften Rummer.)

#### Schriften militarifden Inhalts.

(Beichluß aus Dr. 18.)

Die Reife ber vorligenben Werfe über ben beutsch-franjefiden Reieg mit vorherrichend militärwissenicheltlichen Ehratter haben wir in voriger Rummer beeubet, und würen nunmter biefenigen aufgnführen, welche nicht lebiglich vom militarvissenichaftlichen Stradbuntt aus gelchrieben find.

Bundift haben wir zwei Schriften gu nennen, welche gemifferungen einen Uebergamp vom ben mitlitarmiffen-fehilden zu den populären Schriften ferftellen, indem fie zwar noch mit militärischer Grunblage geschrieben find, ober den errnstern Charafter des Militarmiffenschaftlichen ohre den errnstern Charafter des Militarmiffenschaftlichen ohrftelts doch der

- 8. Die preufisiche Garbe im Feldjuge 1870-71 von Rudolf Lindau. Berlin, Mittler und Gohn. 1872. Gr. 8. 25 Rgr.
- 9. Das gehnte Armeecorps im Rriege gegen Franfreich 1870-71. Bon B. Leng. Dit Erinnerungstafel, Berinfliffen und Rarten. Bremen, Schlinemann. 1872. Gr. 8. 25 Rgr.

Beibe Schriften foilbern in giemlich gleicher Beife in Agemeinen großen Bügen bie rühmliche Theilnahme ber grannten beiben Corps an bem Rriege. Wenn bas Bublifum auch ofine Zweifel barilber unterrichtet ift, wie tapfer bas Garbecorps bei Gt. Bribat und Geban gefocten hat, wie rubmlich baffelbe bei ber Cernirung bon Baris und ben Rampfen um Le Bourget betheiligt mar; wenn bas Anftreten bes 10. Armeecorps in ben Chlacten bei Dars-la-Tour, Beanne-la-Rolande und Le Dans gewißt ebenfo allgemein befannt ift: fo wirb boch mander gern im Bufammenhang bie Thaten biefer Corps Die Barbe nimmt in ihre Reihen bie Gobne aller Brobingen Brengens auf; beim 10. Armeecorps fampften mabrent bee Rriege Sannoberaner, Olbenburger, Braunfdweiger brüberlich neben Beftfalen und Rheinlanbern. Das Intereffe für bie Lanbestinder ift bei beiben Corps alfo ein weitverzweigtes. Beibe Berfaffer haben mar ben Relbaug felbft mitgemacht, aber beibe nicht ale Colbaten (von Rubolf Linbau glanben wir bies wenigftens auch annehmen ju burfen). Die Schriften enthalten bemgemag and nur wenige militarifche Detaile, boch gibt basjenige, mas fie bringen, manchen intereffanten Ginblid in bie innern Buftanbe ber Eruppen und genügt bollftanbig, um bem grokern Bublifum ein Bilb bon ber Thatigfeit biefer beiben Corpe gn geben. And mancher tapfere Rrieger, ber in einem biefer Corps ben Felbaug mitgemacht bat, wird burch biefe Schriften eine angenehme Auregung gur Grinnerung an bie burchlebte thatenreiche Beit erhalten.

Einen ansgesprochenen nicht militarifchen, vielmehr allgemein geschichtlichen vollsthumlichen Charafter haben bie nachstehenden Werte über ben beutsch-frangofischen Rrieg:

- 10. Auftrirte Geschichte bes beutsch-frangöfichen Kriegs von 1870-71 von Bilibeim Muffer. Mit Originaliunfrationen, Planen und Karten. Stuttgart, E. Dallberger. 1873. 4. 4 Thir.
- 11. Der Krieg Kalfer Bilheim's 1870—71 von B. Kopp. Mit einer Umschlageillustention von D. Lübers und 8 Specialarten. Berlin, van Muyben. 1872. Gr. 8, 25 Rgr.
- Deutschands Perdentampt 1870 und 1871 in Bilbern fitt bas Boll, das herr und die Ingemb. Mit vielen Jünfrationen, Initialen, Situationspläum und einer Kriegslarte. Bom Frang Poppe. Jweite Aussage. Oldenburg, Schulge. 1873. Gr. 8. 24 Ngr.
- 13. Der deutsch-fraufofische Arieg in den Jahren 1870 und 1871. Eine überschaftliche Aufammenklung der wichtigften in biefem Arieg von der Jerensforderung ju Ems on bis jum Waffenfüllsande und dem deutschaftlichen Frieden fraufogefeben von 3. Eroß mann. Fulde, Raier. 1872. 8. 16 Agr.

Benn bas Boll in Baffen folde Thaten ansgeführt hat, wie es in bem verfloffenen Rriege ber Fall mar, fo hat and ber Theil bes Bolte, welcher nicht berufen mar, bie Baffen gn führen, eine Berechtigung, fich möglichft balb von Schriftstellern, welche bie Auffaffungemeife bee Bolle und ber Jugend fennen, ergablen gu laffen, was bie Britber und Gohne brangen im Felbe gethan haben. Benn bas Berbienft folder Darftellungen in Betreff bes wiffenicaftlichen Werthes nicht zu boch angefchlagen werben barf, fo ift bas Berbienft um bas Bolf ein um fo groferes. Bir muffen alfo Bucher, bie mit folden Rielen gefdrieben finb, berglich willtommen beifen und in ihnen eine ber vielen Mittel erbliden, um bie beranmachfenbe Beneration in einer warmen Empfindung fitr bie fitrglich berlebten großen Beilen und ju einem Streben nach gleicher Tuchtigfeit gu ergieben.

Teten wir von diefem Standpuntt aus den vorgenannten einzelnen Berten näher, so empficht fich das von Wilselm Miller (Nr. 10) soon sehr durch fein reiches Ausgere Ge fil ein wohres Prachtwert, zu deffen glängmer Ausstatung die anmasselfelm volltigen Kunfler viegetragen haben. Dem Augiern entspricht der Inhalt vollstandzig. Der Besselfier da mit seltener Sorgslat, Gewissenschiede feit und Genauigfeit alles nur Erreichver über den festen krieg nicht nur gefammelt, sondern auch mit so wie Einstell und Gefach der die ficht und Geschied geschädet und in seinem Nuche wieder die Einstell und Geschied geschädet und in seinem Nuche wieder

gegeben, baf une eine portreffliche Beidichte bee Rriege geliefert worben ift. Diefelbe ift witrbig, in allen Kreifen unfere Baterlandes heimifch zu werben. Gefonberte militarifche Bemertungen, Rarten und borguglich bie Anfichten ber einzelnen Rampfeeftatten ane ber Bogelperfpective erhoben bas Berftanbnig bes Buche wefentlich. Menn einzelne Ungenauigfeiten ober Brrthumer in ber Erzählung bier und ba mit unterlaufen, fo find biefe fo unmefentlich und unbebeutend, bag nur einem genauen Forfcher ber Rriegegefdichte einzelnes auffallen wirb. Für biefen foll ja aber auch bas Buch nicht gefdrieben fein. Bir burfen baber wol mit voller Berechtigung fagen, bag bas Buch bortrefflich an feinem Blate ift. Ge mirb in ber Begenmart wie in ber Bufunft für bas beutiche Bolf ein werth. voller Schat fein und fich gewiß balb einer mobiberbienten großen Berbreitung erfreuen.

Much bas Bert bon B. Ropp (Rr. 11) muffen wir als ein für feinen Zwed febr geeignetes erachten. Der Berfaffer batte fruber icon bie Rriege Ronig Wilhelm's bon 1864 und 1866 bem beutichen Bolf erguft, und hat bies Buchlein eine zweite Muflage erlebt. Den Rrieg bon 1870-71 meiß ber Berfaffer auf 212 Geiten auch fo ju fchilbern, baf namentlich ber reifern Jugend bie Letture bes Buche Beranitgen und Ruten bereiten wirb. Die Darftellung ber Begebenheiten ift flar und faglich unb bleibt bei allem poetifchen Schwunge und bei aller Begeifterung für bie gute Gache boch in ben geziemenben Grengen. Rur zuweilen geht bie Schrift in ihrem Saffe gegen bie Frangofen vielleicht ein wenig an weit und wird in ben Ansbriden an berb. Wenn a. B. bie Giege bei Beigenburg, Borth und Spicheren "brei Fauftichlage, ben Frangofen in bas Angeficht berfest" genannt werben, fo wird bie Schonbeit biefer Trope wol nicht viele Berebrer finden. Ginen überwundenen Begner muß man außerbem niemals berleben.

Der Berfaffer leitet fein Wert mit einem eigenen poetifchen Erguß: "Der fcwarze Abler", ein und wibmet auch ber Boefie auf ben Rrieg 1870-71 ein befonderes Rapitel. Außer bem Freiligrath'ichen "hurrah Germania" und ber weltbefannten "Bacht am Rhein" find bie mit-getheilten Lieber nicht eben besonders bazu angethan, nm ber bentichen Ingend einen Beweis bon ber Begeifterung ber Ration zu geben. Unfere Beit bat allerbinge eine hochft materielle und wenig poetifche Richtung. Aber wollte ber Berfaffer biefes Buche einmal bon ber Boefie ber Beit fprechen, fo batte er neben bem für ben Golbatenhumor berechneten "Chaffepot"., "Rutichte". unb "Bat ihm fcon". Lieb boch wol noch manche eblere Blute beutfcher Boefie anführen tonnen, wenn wir auch im allgemeinen barin mit ibm gleicher Unficht find, baf bie Boefie ber Jahre 1870-71 nicht gang mit ber bon 1813 gu bergleichen ift. Es maren allerbinge 1813 und 1870 auch gang grundverfchiebene Beiten. 1813 galt es, ein unterbrudtes und tiefgebeugtes Boll zu begeiftern, nm bie Geffeln eines felbftfüchtigen fremben Thrannen abzumerfen, 1870 hatte ein feiner Grofe bewußtes freies Boll nur bie Angriffe eines neibifden Rachbars abzuweifen. Diefer Unterfchied in ben Berhaltniffen begrunbet wol auch theilmeife ben Unterfchieb in ber Poefie.

Recht geeignet um unferer Jugend und namentlich ber

weiblichen ben Krieg mit seinen Schrecken und Nüchen ver Augen zu stühren, ift das Buch den Kr van Jodppe (Rt. 12). Die warmen, gefühlendlen Schidberungen bes Berfesster von gewiß bei bem Bolte auf einen fruchtbaren Vodern üben gewiß bei dem Bolte auf einen fruchtbaren voder fallen, wecker Die werben die Erinnerung deren woch halten, wecker Diet es ben Dentischen gefollet hal, das zu sein, wos sie leit sind. Die tietene poeitischen Motoch, welche der einzelnen 3s Kapiteln vorgestell sind, die einzelnen fleine poeitischen Eritate, welche siere und da ain den Arzt ein gestochten, sind brecht einzelnen gestochten, ercht geeignet, auf die Jogend werzende einzweiten.

In ber letten ber bier genannten Gdriften (Dr. 13) burfen mir einen befonbere ichlagenben Bemeis erbliden. wie bie große Beit bes Rriege gegen Franfreich jung und alt zum Sandeln begeifterte. Bir feben in 3. Grogmann bem Berfaffer biefes Gdriftchene, einen achtzigiabrigen Greis, ber bie Beiten ber Befreiungefriege burchlebt batte und ben jest, nachbem er 60 Jahre feinem Baterlande tren gebient bat, bie Beit bes Rriege gegen Franfreich noch einmal fo freudig erregt hat, bag er es verfuchte, mit gitternber Band ben Griffel ber Rlio gu fubren und bie Thaten ber bentichen Beere niebergufchreiben. Sochachtung por foldem Streben und Billen! Daf bies Streben bas nicht erreicht hat, mas es wollte und mas man ibm gern gewiinscht hatte, ein, wenn auch noch fo befcheibenes Befdichtemert ju werben, ift mehr Schuld ber Beit ele bes Berfaffere. Denn "Bandlung ift ber Belt allmächtiger Bule, und beehalb flotet oftmale tanberem Dhr ber hote lprifche Dichter". Es barf alfo ber Brofaiter nicht grollen, wenn fein Bert, welches wol auch etwas mehr Dichtung ale Bahrheit enthalt, bas Schidfal mandet fconen fprifden Gebichte theilt.

Den Schlug unserer biesmaligen Umschau auf mutarifdem Gebiete bilben bie nachsolgenben brei Bert, welche nicht ben beutsch-frangofifden Rrieg behandeln:

- 14. Blatter ber Erinnerung eines Rriegers aus bem 3afrt 1850 von 3. 3 of an n fen. Riel, Universitäts-Buchhandlung. 1872. 8. 20 Rgr.
- 15. Der Krieg ber Eripfe-Allian (Raiferthum Braftlen, Argotinisse Consideration und Acpublit Banda Driental bil Uruguag) gegen die Regierung der Republit Janagunk. Bon E. Schneider. Erfter Band. Mit die gragunk nud einem Plane. Berlin, Behr. 1872. Lec.-18. 3 Ebfr.
- 16. Das frangofifche Peerweien von ber großen Revolution bis jur Gegenwart. Eine culturhiftoriiche Stubie von Mat 3ahne. Leipzig, Grunow. 1873. Gr. 8. 4 24t. 10 Rat.

"Schleswig-Solftein merrumischungen" sangen set 25 Jahren "des Vachte am Dern bie Alkagde mit ken Krügen" ebenso, wie sie gang vor kurzem "Lieb Baterlaub, tannst rubig sein" sangen. Die Eelben bes "vertassans Breise biefelde Theilangune, wie jegt bet der fraugisches Breise biefelde Theilangune, wie jegt bet der fraugisches breise biefelde Theilangune, wie jegt bet der fraugisches breise jedt bei der die Breise bestehen. Est der bief, jehr viel geändert bei und seit dem letzten Stimtiabehundert! Tätst man seine Gebanken einmat riedwist schleswig-Holkein mercunsschungen wird, so wie ber Unterschied zwischen der dem nub ber jedigan Keit gewis freich telbest der untere Seele tretzen nub der Keit gewis freich lebbsit vor untere Seele tretzen. we die

werben mit Recht eine große Befriedigung über bie ftattgehabte Beranberung empfinden. Es ift nicht unintereffant und nublos, noch heutigentage Ginblide in Die Berbaltniffe ju thun, wie fie bor nngefahr 25 3abren in Deutschland obmalteten, und fich babon ju übergengen, wie weuig es bamale "ein Geft, Deutscher mit Deutschen in fein", mar. Danden Aufichluft gibt une in biefer Bejichung bas fleine Buchlein von 3. Johannfen (Rr. 14). Daffelbe enthalt gwar nur Gelbfterlebtes, geht auch im allgemeinen nicht über ben Sorigont binaus, in welchem fich ein gebilbeter junger Golbat bewegt. Der bentenbe und mit ben bamaligen Reitverhaltniffen ein wenig betonnte Lefer mirb aber aus bem Begebenen boch manche weitern Schluffe gieben tonnen. Der anfprechenbe, humoriftifde Ton, in welchem bas Buchlein gefdrieben ift. eleichtert ben Entichlug, bemfelben ein Stundchen gn opfern. Geinen eigentlichen Leferfreis finbet bas fleine Bert aber unter benen, melde einft, menn leiber auch prigeblid, für bie Unabhangigfeit Schlesmig-Bolfteins in ben Jahren 1848-50 bas Schwert führten. Die Rahl biefer ift nicht unbebeutenb. Ale fich am 25. Juli 1869 bie themaligen Rampfgenoffen bei 3bftebt verfammelten, um an bem Jahrestage ber bort ftattgehabten unalild. ficen Golacht bas ben gefallenen Rameraben gefette Dentmal zu enthillen, maren über 5000 anmefenb. Bei allen biefen wird bies fleine anfpruchelofe Buchlein theuere Erinnerungen mach rufen.

Richts Beffres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen As ein Geiprach von Arieg und Ariegsgeschrei, Benn hinten, weil in der Türkei, Die Boller aufeinander ichjagen! —

Bol mancher Laie in ber Rriegefunft menbet bas "sapienti sat" anf bie nicht enben mollenbe Literatur über bie Befchichte bes letten Rriegs an und fehnt fich nibentlich banach, einmal etwas anberes ju lefen ale beniche Belbenthaten. Golde Bucherfreunde mogen benn nun an "Conn. und Feiertagen" aus bem Buche 2. Coneiber's (Dr. 15)\*) erfeben, mie hinten fern in Gubamerita bie Boller bor menigen Jahren auf eine gang andere Beife aufeinander fclugen, ale wir une bies nach enropaifchen Begriffen borftellen. Der Berfoffer, langft burd feine literarifche Thatigfeit rubm. lichft befannt, batte feinerzeit burch feine Stellung gang befondere Belegenheit, fich über ben genannten Rrieg eingebenbe Renntniffe ju verfcaffen. Es wird vielleicht bem Bebachtnif mancher unferer Lefer allerbinge entichmunben fun, baf im Jahre 1864 fich in Gubamerita ein Rrieg entipann, melder mehrere Jahre bauerte. Ramen "Lopez" rufen wir aber gewiß manche Erinnerung jurud. Die allmählich faft bis jum Babnfinn fich fteigernbe Graufamfeit und Barte biefes Dictatore ber Republit Baraguan ift ja in Europa beinabe fprichwörtlich geworben. Diefer Lopes begann Enbe 1864, eigentlich ohne jeben Grund, Rrieg mit bem Raiferthum Brafilien und machte infolge feines weitern Sanbelne bei biefer Belegenheit auch bie Argentinische Confoberation und bie Republit Uruguan ju Berbunbeten Brafiliene. Da ber Dictator Lopes ein Ginfchreiten Brafiliens in Urugnah ale Rriegenormand benutte, fo hielt es ber Berfaffer bes borliegenden Buchs für nothwendig, feine Lefer über die Entstehung und die Berhaltniffe biefes lettern Staats anfzuflaren.

Uruquan, urfprunglich eine Brobing Brafiliens, perfcaffte fich im Jahre 1829 nach langem Rampfen bie Unerfennung ale unabhangige Republit. Fortmabrenbe Barteitampfe begleiten bis jum Jahre 1864 bie Griftens ber inngen Republit. Die recht anschauliche Schilberung biefer Beitperiobe ruft namentlich eine rege Theilnahme für ben außerft tapfern Bertheibiger ber Feftung Bayfanbu, Dberft Gomez, welcher ber Bartei ber Blantos anaeborte, fowie für ben fühnen Barteiganger ber anbern Bartei, ber Colorabos, General Flores, ber tapfer im Rampfe, ebel und magig ale Gieger feinen politifchen Begnern gegenüber auftrat, bei bem Lefer mach. Das Raiferthum Brafitien hatte fich biefen innern Rampfen Urnquane gegenüber gang neutral verhalten, fab fich aber boch folieglich genothigt, mit Rudficht auf feine Grengenterthanen und bie in Urnquap angefeffenen Brafilianer ben Uebergriffen ber in Uruguan berrichenben Blantos mit ben Baffen entgegenzutreten und in Uruguan felbft einzuruden. Der Brafibent Lopes von Baraguan, eigentlich gar nicht von biefen Sanbeln berührt, erflarte infolge beffen, wie icon angebentet, plots. lich, bag bas Ginruden Brafiliens in Urnguan ihn jum Rriege gegen erfteres aminge, und lieft fonell bem Bort bie That folgen. Done erheblichen Wiberftand ju finden, occupirt er fofort burch feine trefflich gefchulten Eruppen einen großen Theil zweier angrengenben brafilia-Doch die nicht ausammenhangen. nifden Brobingen. ben, gleichzeitig gegen bie Argentinifche Republit ausgebehnten Unternehmungen fonnten nicht von langer Dauer fein, und am Schluffe bes erften Theile biefes Buche feben wir fcon, mie im April 1866 bie verbunbeten Reinde in bas Bebiet bes Staate Baragnan einbringen.

Der Berfaffer ichilbert bei biefem taum ju erffarenben Auftreten bes Dictatore von Baragnan bas bochft intereffante Entfteben und Befteben biefes Staate: berfelbe batte ebenfo tuchtige wie eigenthumliche Danner an feiner Spite gehabt. Dan tann, folgt man ben Ingaben bes Berfaffere, bem Dictator Francia fomie bem Don Carlos Antonio Lopes, Bater und Borganger bes berüchtigten Dictators, nur bie bochfte Achtung gollen. Das Beer, welches fich bie beiben genannten Lenter bes Staats gefchaffen, bat ale gang befonbere ausgezeichnet nach fübameritanifden Begriffen gegolten. Une Guropaern swingt es allerbings ein Lacheln ab, wenn wir lefen, baf in biefer Armee bis jum Dajor binauf bas Tragen bon Stiefeln ober Gouben ale nunbtbiger Lurus galt. bag ju Enbe bee ermabnten Rriege bie meiften Gubaltern. offiziere in parabiefifchem Coffum, nur mit Rappi und Degen anegerüftet, nmberftolgirten.

Bir tonnen hier das Sciell ber einzelnen triegerifigen Unternehmungen nub Kömpfe felbstredend nicht schilbern und erwähnen nur, das Miserfolg bem Jührer einer Expedition bei den Paraguays ebenso ficher das Kehn lofter, wie im bis einfil in Europ dei der franzöfischen Revolutionsarmee ertebt haben. Auch in dies fildmeritanischen Kriege begegnet uns eine Capitulation a la Meh. Der Paraguaps-Sbersstieutena Essignerische

<sup>1)</sup> Der ameite Banb bes Berte ift eben erfdienen.

Die großen Sandespläge Montevide und Buenos-Apres, die heimat bes Liedig'ichen Fleischertacts, Fran Bentos, erregen auch in Europa ein weitverbreitetes Interesse. Die beite gewiß manchem recht willtommen sein, sich ans dem vorliegenden Muche and über bei positissien und becialen Berdlünisse iener Gegenden au orientiren. Interessant ist die Thasfache, daß wie jest bei dem Cartisten in Spanien die talpolichen Priester in Paraguag einen bedeutenden und fest nachheiligen Einstug ausstüten und lesse, mit bei der bei bei denfasse, die ausstüten und lesse, mit bei ein die felb, mit Milles und Schole temassen, die

fangtifchften Rrieger maren.

Benben mir une unn bem bon Dar Jahne perfaßten Werte (Dr. 16) ju. And biefer Autor hat fich auf literarifchem Gebiete bereite einen auten Ramen erworben. In ber gegenwartigen Schrift gibt er uns eine Befdichte bes frangbfifchen Deermefens bon ber großen Revolution bie jur Begenwart. Er nennt biefe Arbeit eine culturbiftorifche Stubie. Die Beichichte bes Beerwefens einer Ration barf man mit vollem Rechte fo Stubie nennen. Die innere Geschichte eines Beeres ift ein Theil ber Befchichte bes Bolte. Die Beereseinrichtungen bangen innigft mit ben politifchen und focialen Berhaltniffen bes Lanbes jufammen. In ben großen mobernen Staaten befteben fo tiefgreifenbe Bechfelmirtungen amifchen Beer- und Bollemefen, bag man bei vielen Ginrichtungen fcwerlich bie richtigen Urfachen ertennen wirb, wenn man bie Befchichte bee Beere unb bie bee Bolle voneinanber trennt,

Frantreich glanbte feit ber großen Revolution ober gar feit ben Beiten bee großen Endwig, fein Beer bas befte ber Belt nennen ju burfen; es beburfte bes jungft verfloffenen blutigen Rriegs, um bie Uebergengung berporgurufen, baf feine Berechtigung zu biefer Annahme porhanden mar. Um nun feiner Armee, feinem Bolt, fich felbft bie gebührenbe Stellung wieber an verfchaffen . bat Frantreich feit bem letten Rriege unausgefett an feinem Beerwefen geanbert und fich babei namentlich beutiche Ginrichtungen gum Mufter genommen. Gine ber am tiefften eingreifenben neuen Bestimmungen in Frantreich ift bie Ginführung ber allgemeinen Behrpflicht. Dies war es fpeciell, was ben Berfaffer beranlagte, hiftorifc gu unterfuchen, inwieweit Frantreich befähigt ift, ans ber Ginführung ber allgemeinen Behrpflicht ben Ruben gu gieben, welchen es erwartet. Bon biefem Gefichtennft ans ift bie vorliegenbe Befdichte bes frangofifchen Beerwefens gefchrieben. Muf ben erften 100 Geiten feines

Buchs tritt ber Berfoser unter allgemeiner Deientrugs über die freihern Berbältnisse ben Eineichungen abher, welche unter der Republis getrossen wurden; ungeschie 130 Geiten behandeln die Zeit Rapoleou's I., ziemlich ziechen Umsang nimmt der Zwissensternaum ein, welcher zwissen dem ersten und zweiten Kasserreich siegt. Diesem leisten sind dann auch 150 Geiten geminder, wohzend die Gegen wart 250 Geiten ansfüllt. Es ist in dem somit son Geiten starten Buchs sichkot das Princip burchgristler, die Berbältnisse is under flet der Gegenwart, um so eine gebender zu bedandeln.

Bod unr irgendwie Beachtenswerthes über bie einselnen Perioden ber Gefchiche bes frangofifchen herrweifens gefchrieben fit, hat ber Berfaffer in gesfterichen ab pilanter Beife zu feinem Zwed verwendet. So wirtt fein Buch einerstheils bair man aber auch von ibm fagent; "Da wo ibr's padt, bai feb.

intereffant !"

Mus ben angeführten Thatfachen tommt ber Berfaffer ju bem Schluft, baf bie allgemeine Bebruflicht in Frantreich teinen gunftigen Boben finben werbe, bag ber militarifde Beift Frantreiche in banernbem Diebergang begriffen fei, und bag Frantreich fich auf bem Bege bes ftantlichen Gelbitmorbe befinde. Der erften Behanptung pflichten auch mir bei: Die beiben anbern meitern Role gerungen icheinen une bagegen ein menig an meitgebend und au fchroff. Es baucht une überhanpt, ale ob ber Berfaffer fich von ben bier ale Schluffolgerungen bingeftellten Behauptungen icon bei Beanlagung bee Berte ju febr bat beberrichen laffen, bag bas gange Buch nur in ber Abficht gefchrieben ift, biefe Behauptungen ju beweifen. Dies mag benn auch wol ber Grund fein, baf er eigentlich nur bie Dangel und Schaben bes frangoffifchen Deere, die Beiten bee Unglude befonbere eingebend beleuchtet. Allerdings: "In Fahrben und in Rothen geigt erft bas Bolt fich recht!", boch barf man bierin nicht zu weit geben und lebiglich ans ben Buftauben ber Roth und Bergweiflung allein auf bie Gigenfchaften eines Bolte foliegen wollen. Ber Brengen nur nach ben Erfcheinungen aus feiner Ungludeepoche beurtheilen wil, wird ber fich ein richtiges Bilb verfchaffen?

Much bas fcheint une ber Berfaffer in feinem geiftreichen Berte gu febr bervorgnheben, baf bie beften Glemente ber frangofifchen Armee ftete bie Deutschen maren, baft ber "bentiche Canbeinecht" ber tapferfte und pflichttrenefte Golbat ber Frangofen mar. Er hat ja gewiff bierin recht; aber bei bem Beftreben, bieraus recht bid Rapital ju folagen, regt er auch bei ben Frangofen febr leicht bas Befitht an, mit Stolg bon fich fagen an tonner, bag ber Frangofe niemale anbern Berren biente, bag er niemale ein "Golbner" war! Unch mochte fich wol manchem hierbei bie Frage anfbrungen, wie man jugleich Solbnerbeere und bie allgemeine Bebrofficht loben fam. Das lob, welches ber Berfaffer nun den beutiden Golbuct ertheilt, fpenbet er feineswegs ben Filhrern von Solbner-heeren. Denn er will gewiß Rapoleon I., Bagaine und Garibalbi wenig Schmeichelhaftes fagen, wenn er fit "Condottieren" nennt, b. h. Gilhrer bon Golbnerbeeren, Beerführer, welche nur bes fonoben Geminus halber, gleichviel für welche Gache, fampfen. Bebarf es ned

tiest Bertes, um Rapoleon und Garibaldi von bem Sermaf eine Condottierendaratter gu treitigen? Rampliste, welchen lein Streben nach Aufm und Größe zum "Kalferashiftm" führet; Garibaldi, welcher bei bem bligen Wort "Meyndilt" Jofort in eine feilige Buht gerült, wie der Seiter, dem man einen rothen Lappen vor-kill in Betreif best lebertriette der Aufladie Ren; an Appelon, als dieser den Etha guruftlefette, fällt der Beriffen wol auch ein zu hartes Etrefeit. Die Convention wa Tauroggen sollte nus Preußen doch gerade zu der Alfald bringen, daß man alle Thaladen intemals vom ilmkale Taurohmunt, sondern letts nach den obwallenden Lunskaben beurtheilen muß. Und die obwallenden Umskabe gefalten es wol zu sogen, daß der "Parofle der "Parofle der

Braben" unrecht und firafbar, aber nicht "treulos und schamlos", wie ber Berfaffer fagt, gebanbeit figt.

So tönnten wir noch mehrere Huntle ansühren, aus benen nach unserer Ansicht hervorgehen bliefte, bag ber Berfoller zweiten nicht ohne Einseitigkeit, nicht mit voller Obiectivität geurtheit hat. Die Ueberzeugungsfraft bes Duchs wirder entschieben och größer fein, vonn solche facher lubjective Urtheile vermieden worden wären. Benn man aus Khatlachen Beweife ableiten will, so lasse man die Thatlachen und Möglichteit allein sprechen. Took biefer kleinen Schwächen bleibt das höchst intereffente Buch eine vorthhoule Bereicherung her Literatur und wird sitte das Studium bes französischen Gerewelens eine ann vortubiel Beich Ducks die Derwelens eine ann vortubiel beide Ducks eine

#### Mene in- und ausländifche Romane.

- 1. Robespierre. Gefdichtlicher Roman von Ratt Bartenburg. 3met Banbe. Leipzig, G. 3. Bunther, 1872. Br. 8. 1 Thir. 15 Rgr.
- 2. Das herrenhaus im Sichenwalbe. Ein Roman von Friebrich Boben ftebt. Drei Banbe. Jena, Coftenoble. 1872. 8. 5 Thir. 20 Rgt. 3. Die fürftenhochter. Bon Arman b. Drei Banbe. Sau-
- 3. Die Fürftentochter. Bon Armanb. Drei Banbe. Saunover, Rümpler. 1872. 8. 4 Thir. 15 Rgr.
- 4. Selbft errungen. Roman von Affred Graf Abel. mann. 3mei Banbe. Dannover, Rumpfer. 1872. 8.
- 2. 2017. Doctor Bampyr. Roman von Octave Feri. Aus bem Frangofifden fiberlett bon Robert Springer. Autorifite bentiche Ansgabe. Zwei Banbe. Berlin, Jante. 1872.
- 8. 2 Thir. 15 Rgr.

  6. Der Guarany. Brafilianifder Roman von 3. be Alenca. Bus bem Bortugiefifden. Autorifirte Ausgabe. Berlin, Jante.
- Aus bem Portugiefischen. Autorifirte Ausgabe. Berlin, Jante. 1873. 8. 1 Ehir. 15 Ngr. 7. Der Kabiton bes Buftur. Roman aus bem borigen Jahr-
- 7. Der Kapitan bes Bultur. Roman aus bem borigen Jahrbundert von M. E. Bradbon. Frei nach dem Englischen. Berlin, Janke. 1872. 8. 1 Thir. 15 Pgr. 8. Schwere Brüfungen. Roman bon James Grant. Aus
- dem Englischen. Zwei Bande. Berlin, Jante. 1872. 8. 2 Thir. 15 Ngr.

Bir beginnen unfere beutige Rebue mit bem biftorifchen Romane Rarl Bartenburg's: "Robespierre" (Dr. 1), tiner recht tilchtigen Arbeit, Die wir besmegen an bie Spipe ftellen, weil fie uneingefchranttes Lob verbient. Die Baupterforberniffe eines guten Romans: treffliche, nejunbe Charafteriftit ber banbelnben Berfonen, eine ruffig fortidreitenbe, niemale im vollen Buge einhaltenbe und richmenbe, bie an bas Enbe bie Spannung erhöbenbe Ergablung, eine gewandte, fnappe, nirgenbe von ihrem Dauptziel abirrenbe Darftellung - biefe Borglige finben wir in bem porliegenben Berte in feltener Beife bereinigt. Dazu tommt, bak une ber Berfaffer nicht geiomagig in bie Rufitammer feiner hiftorifchen Apparate tinführt; wir erhalten feine gefchichtlichen Ercurfe, in benen, wie es wol baufig geschieht, die für die eigentliche fabel unbrauchbaren Stubien verwerthet werben; wir finden weder in ben Text gewaltfam hineingepfropfte hiftorifch-fritifche Anmertungen, in benen fich eine milb. fame Gelehrsamteit nur ju gern mit Gelbftgefälligteit bespiegelt, noch weitschichtige Barenthefen einer aufbring-1873. 19

licen Bielwifferei; vielmehr geht bas Siftorifche ohne Reft in ber Ergiblung auf, ohne uns irgendwie bie unerlagliche gefchichtliche Ereue in ben Sauptmomenten vermiffen au laffen.

Der une bon Bartenburg borgeführte Robespierre ift nicht ber bitftere Belb ber großen Frangoffichen Repolntion, fonbern Robespierre, ber weltfluge, feingemanbte, fcneibige Abvocat in Arras, ber Gonner und Begunftigte bes vom Abel tyrannifirten Bolte. Dit pfnchologifcher Scharfe und Reinheit entwidelt une ber Dichter bie Borgefchichte bes funftigen blutigen Dictators; er zeichnet une bie innern, feelifchen Borbebingungen und bie aufern Ginwirfungen in ber Entwidelung bes Mannes, aus beren Bufammenwirten bie fpatern Sanblungen unb Schidfale bes Revolutionshelben begreiflich merben. Es ift bas Berben und Bachfen eines Ungewöhnlichen. Auferorbentlichen und Damonifchen, mas une ber Berfaffer belaufchen laft: und wenn une ber Abpocat pon Arras burch bie Unbeftechlichfeit bes Charafters, burch bie Uebergeugungetreue und bie Energie feines Bollens Bewunderung abnothigt, fo feben wir boch auf ber anbern Seite mit ftillem Granfen fich bie berhangnißbollen Reime jener gefetlofen Musfchreitungen , jener felbftherrlichen, mit ben unberankerlichen fittlichen Gutern eines Bolte fpielenben Willfur entwideln, bie in ber Schredenszeit ihre ichrantenlofen Triumphe feiern follte. Dicht minber mabr und tief ift bie Rigur Joseph Lebon's. bes Schulere und Freundes bee Abvocaten, gezeichnet. 3m Gegenfat zu beiben bat ber Dichter ben in ben Borurtbeilen feines Stanbes befangenen, auf bie überlebten, oft graufamen Borrechte bee Abele eiferfüchtigen Bector bon Lancy icharf ausgeprägt. Die leibenichaftlich aufglubenbe , bann ichmerglich refignirenbe Liebe bes Abvocaten gu Bictorinen, ber ebeln Schwefter Bector's, bilbet eine ber ichonften Epifoben ber Dichtung. Die Schidfale bes armen, von Bector bis jur Bergweiflung miehanbelten Bierre Claubin und feiner Braut Dargot erheben fich über bas Diveau einer novelliftifchen Buthat; fle werben ju wirffamen Bebeln ber Banblung. Ginen phantaftifch gefpenftigen Bug tragt bie Schilberung bes wahnfinnigen "Sabatut" in die Dichtung, und rudt fo bas

buftere Zeitcolorit bes Romans in eine grelle, bie Brandfadeln ber Revolution anbeutenbe Beleuchtung.

Richt ber geringfte Borgug bee Buche ift bie ungemeine Lebenbigfeit ber Ergablung. Dan lefe nur bie von bornherein padenbe Expositionescene, Die ohne Um. fcmeife mitten in bie Fabel einführt, um biefes Lob gerechtfertigt ju finden. Den Bohepuntt bes Romans aber bilbet bee letten Banbes Schlug, Die hochintereffante, auf bas außerfte fpaunenbe Darftellung ber Gerichtefcene, in welcher Robespierre, ber Abvocat, burch bie fcneibige Bertheibigungerebe für ben ale Morbbrenner angeflagten Bierre Claubin und burch Borführung bes unfeligen "Babatut" und feiner Gefchichte, über feine Feinbe, bie Abelebarone, triumphirt und bem alten, unantaftbaren Feubalthum fowie bem lugnerifchen Glang bes Sofs in bernichtender Rebe ben Fehbehanbichuh hinmirft. Dennoch ift nirgends bas funftlerifche Dag berlett, nirgenbe bas Aefthetifche bem fenfationeerregenden Effecte geopfert.

Menn wir an ber belprochenen Dichlung Wartenburg's bie fchore Ourchschieftigteit bes Gangen und bie Einheit bes Plans bei noch so berwicktleten Ereignissen ur eithmen aboen, so lätzt sich dem Roman von Friedrich Dobenstebt: "Das herrenhaus im Tschemable" (Pkr. 2), eine gleiche Borgubglickti ber Composition, ein zieiches Genumaß ber bichterlichen Artikettonin sich gleiches Genumaß ber bichterlichen Artikettonin sich guertennen. Wartenburg's "Robekspierre" zleicht einer lapidaeren Gewandblatte, beren reicher historischer Kaltenwurf bie staren Umrisse des Allebuerts überall burchschienern läßt, ohne sie bis zur Undvurchsicher Kaltenburg bie gewerfchillen; im Dobensteht's Tochtung singsgen verschiftigt die kennehvung die Grundblinien ber Composition, und nur mußsen schatt sich zu studenbungntet der Sentonuntunet der

heraus.

Der Bauptichauplat ber Dichtung ift bas Berrenhaus bes Grafen Rarleburg, ber einen reichen Rreis mannichsaltiger Gufte um feine Tafelrunde versammelt hat. Diefer mar in erfter Che mit einer Grafin Gugenie bermahlt, bie inbeg in einer Unflog erregenben Beziehung an einem ruffifchen Fürften Buffin ftanb. Dies Berhaltniß führte endlich gur Scheibung. Leonore, bas Rind bes Burften und ber Gattin Rarleburg's, befinbet fich burch eine Berfettung von Umftanben in bem Saufe bes Grafen. Durch einen Bufall werben ber junge Beinrich Balter und fein Freund Dr. Meldjior ebenfalls in ben gaftfreien Cirtel bes Grafen eingefithrt. Allerhand Rurgweil, Befang, Dufit, theatralifde Aufführungen fitllen bie berrlichen Tage im Berrenhaufe aus. Die Exposition biefer Berhaltniffe und bie Chilberung ber Gafte Rarleburg's und ihres Treibens gibt uns ber Dichter in bem erften, ziemlich umfangreichen Baube bes Romane, mab. rend ber Mangel an einer fpannenben, bie berfchiebenen Berfonlichfeiten in rechten Flug bringenben Banblung empfindlich hervortritt. Der Figurenreichthum taun für biefen Dangel nicht entschäbigen; bie, wenn auch geiftreichen Gefprache und Unterhaltungen ber Bafte im Berrenhaufe ermuben gulept; es fehlt ber frifche Sauch ber Erfindung, bie Bandlung flott gu machen.

Begen ben Schlug bes Banbes enblich fcheint Leben

und Bewegung in bie Ergablung gu tommen, ein Be megung, bie fich auch bem weitern Berlaufe ber Dichtun mittheilt. Aber es ift mehr bas leichte, borübergebente Befraufel bes Winbes auf ber Dberflache bes minn Strome, ale bie Leibenfchaft bee bie Tiefe aufruttelnten Sturme. Burft Buffin namlich, im Banne eine bob frommen, befehrungefüchtigen Frauleine von Minger, bie bon einem Schwarme bigoter Abenteurer umringt, im Dete auswirft, um verlorene Geelen in ben Chot bir alleinfeligmachenben Rirche gurudguführen, befolieft, mi Sulfe bes im Berrenhaufe weilenben Barons Gnund feine Tochter Leonore gewaltfam aus bem Rrife bit Grafen Rarleburg an entführen, um fie, bie im pin ftantifchen Glauben untermiefen marb, ber tatholiga Freundin in bie Sanbe ju fpielen. Dit bem geboien Aufwande aller Ublichen Romanrequifiten wird biefe En führung ine Bert gefett. Balter, bon beffen Chin Leonore auf bem Lande erzogen worben war, eibil it ber Beftnahme bes Barous Swined eine Bunbe. En Freund Dr. Meldior inbellen macht fich mit bem em len Daler Urbietrich, ebenfalls einem Bafte bes fam haufes, auf ben Beg, bie Entführte einzuholen und guid gubringen. Die Befchlagnahme ber Bapiere Emittel wirft Licht auf bie Anftifter bes Raubes. Urbietrich mi Meldior, ber icon fruber gefellichaftlich mit grama bon Minger in Berbinbung geftanben hatte, fuchn it lettere auf, in beren Saufe Leonore auch wirlich tet bein Fürften Buffin in Gicherheit gebracht woon Ingwifden gelingt ce bem Grafen Rarleburg, fid Berfon bes Berführere feiner erften Gattin, bes ? ju bemachtigen. Auch ber Dheim Balter's begibt fic bem Fraulein Milnger, wo er benn enblich gegen Freilaffung bes Fürften Buffin fein Dunbel & gurüderhalt.

Begriff ift.

"Im beitten Banbe erfahren wir, daß Balter bei in innigen Beziehungen zu ber gefhiebenen Arbin ab burg gestanden, eine Erinnerung, die sich num all bender Schatten zwischen ihr von von ber den eint von ihr Angebeten, fellt. Eugenie hogt die Ten von den Oheim Balter's ab, um sie wieder zu inchmen. Sie sieht Walter wieder, nicht ohne kom Reigung zu dem einst don ihren eigenen Rigen bein Juging zu dem einst den Ernen Reign den Bereich und die bei der Bereich und die bei der der die Bereich und die bereich liede beite den Groß von einen der Buch hier, wie überal, sieder die Pordben Cagrangsten die gestober die gestober die gestober des gestober die gestober die gestober des gestober des gestobers die gestober des gestober des gestobers die gestober des gestober des gestobers des ge

lauf ber Dichtung ichilbert Tage ber Freube im Berrenboufe. Dr. Delchior bat ein Luftfpiel verfaft, beffen Inhalt und Infcenefegung breit ansgeführt wirb, mas an ben Boftbeater . Intenbanten Bobenftebt gemabnt. Aber Balter, um bie Sand ber fconen Mgnes gu ernngen, berlaft bee Grafen Saus, um in Stalien burch literarifche Arbeiten fein Glud ju grunben. In Dailand beidaftigen ibn bie nolitifchen Bewegungen ber viergiger Jahre. Der mitgetheilte Briefmechfel Balter's und feiner Berlobten gebort an ben iconften, buftigften und poeffevollften Bartien bee Berte. In Rom wirb mier Belb pon bem feinem Tobe entgegenfiechenben Rurften Buffin entbedt; Buffin beichtet ibm reuig feine Lebeneichidfale und bringt in ibn, ein lettes Bieberfeben mit feinem Rinbe Leonore vermitteln gu wollen. Dies wird burchgefett. Leonore trifft in Munchen mit bem idmer franten Bater gufammen, pflegt ibn bis gur Stunbe bes Sterbene und nimmt bann, ber unglüdlichen Stellung in bem Banfe ihrer noch immer bie Belt genuffüchtig fiebenben Mutter mube, aus freiem Entichluffe ben Shleier. Balter auf feiner Rudfehr finbet überall bie Bewegungen und Rampfe ber Revolution von 1848. Bir werben nach Frantfurt geführt, wo wir ben Gipungen bes bentfchen Barlamente beimohnen. Balter erringt Agnes, und auch bie anbern Baare ber fcbonen Beit im Berrenhaufe merben jur Befriedigung bee Lefere in ben Safen ber Che gefteuert.

Dies ber außere Rahmen bes umfangreichen Berts, beffen grofer Rigurenreichthum benfelben an iprengen brobt. Der Dichter fchlingt nur mit Dithe bas Banb tiner einheitlichen Bewegung um bie Gruppen feiner Berfonen. Dagu fommt, bag ju ben allgu retarbirenben Romenten ber überall Uppig muchernben Reflexion noch bie Gigenheit ber Composition bingutritt, bie an bem Berftandniffe ber porgeführten Berfonlichfeiten nothwenbige Borgefchichte berfelben in langen Rapiteln bann einmichalten, wenn eben ein Anlauf gu lebenbigerer Entmidelung genommen ift. Das beift mit bem britten Act beginnen und bie Expositionescenen nachfolgen laffen. Gmig bertragt ber epifche Stil bie Baufen ber Reflexion und bie Rubepuntte ber Epifobe; aber bas Grunbthema darf boch gulest burch bie Rebenmotive nicht verbuntelt und übertont, bas Intermeggo ber Betrachtung nicht gu bem Umfange einer Bebanteufnmphonie ermeitert werben. Und welches ift biefes Grundthema? Gind es bie Beftrebungen ber Romlinge im Gegenfat an ber proteftantifden Offenheit? Ginb es bie Sturme ber Revolution bon 1848 und bie politifchen Bewegungen biefer Beit? Ift es bie Schilberung ber pormarglichen Epoche bes Bunbestage? Dber haben wir bas Grundthema in ben Briben und Frenben ber Infaffen bes Berrenhaufes gu inden? Dan tommt barüber ju feiner volltommenen Rlarheit.

Tros biefer Schwächen ber Composition indes ist der Ruman ein Wert hoben Ranges. Die Charafterist der Figuren legt ein glungendes Zeugnis von der weltersabennen Beodachung des Dichers ab. Wir empfiaden sit des Greifen Kartsburg ein reges Interess, wie für Deinick Gallen ein Seich ein gegeben bei Delick der Den bestehn bei Balter und ben trefflich gezichneten Boeten Dr. Welsche, besten tiese Erbensaussams und stunige Arfterion

ben Berfaffer felbft ju fpiegeln icheinen. Mus ber Rulle ber Riguren beben wir noch ben Rurften Buffin unb ben Daler Urbietrich hervor, ber bas moberne Rraftgenie in berb ergöplicher Beife perfiffirt. Gein Ring. tampf mit bem Dimen Marillon gebort au ben gelungenften Epifoben bee Romane, ebenfo fein Berbaltnift au ber Amazone Bertha. Much perfaumt ber Dichter nicht. burch Berbeigiebung intereffanter biftorifder Berfonlich. feiten, wie bes Bhilofophen Goopenhauer, fein Epos gn beleben. Freilich ift bie Borführung bes Beifen von Frantfurt ein wenig ju aphoriftifch, um fle gang ju Bon befonberm Reig find bie Franen. rechtfertigen. geftalten Bobenftebt's, unter beuen mir ber lieblichen, beutich - weiblichen Ericheinung ber Mones ben Breis ine ertbeilen.

Der Singer ber "Lieber bes Mirga-Schaffe blieft nus oft verftedt aus ber inrifden ober gnomifchen Farbung ber Beiten entgegen. Bie arig ift 3. D. ber Ginfall am Schaffe bes feritent Banbes: "Die Etwe andt uns alle Intholisch, lieber Graf, benn fit ib te einige alleinschigmachenbe Rirche!"

In Armand, bem Berfaffer ber "Fürftentochter" (Dr. 3), begegnen wir einem Schriftfteller (Fr. Anguft Strubberg), ber fich burch bie in feinen Romanen nie-bergelegten Erlebniffe und Erfahrungen einer ameritanifchen Reife Gunft und Theilnahme bes Bublitums erobert hat. Dahin geboren bie Berte: "Friebricheburg, bie Colonie bes beutichen Fürftenvereine in Teras", "Bis in bie Bilbnig", "Die Cflaverei in Rorbamerita" u. a., in benen bas ethnographifche Material bas eigentlich Boetifche überwiegt. Auch bie vorliegenbe Dichtung hat in ihrem zweiten Theile Amerita gum Schauplat. Ge bleibt inbeg ju bebauern, bag über ber Trennung bes lettern in zwei Welttheilen bie Ginbeit ber Composition empfindlich leibet; bem Berfaffer ift es nicht gelungen, bie Raben ber Ereigniffe and aus ber Ferne geborig ineinanbergumeben; Alte und Deue Belt find burch ben Ocean andeinanbergeriffen, mabrend boch bas telegraphifche Rabel ber Erfindung bie Bestalten ber Dichtung auch über bas Dieer fort in grofere und innigere Begiebung

ju feben vermocht batte. Der Furft Alfried ift in Leibenschaft für Laura Olviani ergluht; eine heimliche Bermublung tront ben Bund, in welchem ber Bring feine bochfte Befriebis gung findet. Unf Dringen bes fürftlichen Melternpaars. bas bie Reigung bes Bringen ju Laura ertobten will, unternimmt Alfried in Begleitung bee intriquanten, beuchlerifchen Barone Geifftein eine Reife nach Italien. Die Liebe bee Bringen wird burch bie Gehnfucht in ber Gerne genabrt und bertieft; er febrt enblich beim, um in ben Urmen Laura's, Die ibm ingwifchen ein Rinb, Caftalia, die Fürftentochter, geboren, bie alte Banbermacht ber Liebe ju empfinden. Um fo unbegreiflicher und pfychologifc burchaus nicht genitgend motivirt ericheint bas plotliche Erfalten Alfried's, ber fich trot bes mit Paura gefchloffenen Chebunbes in ber Rolge mit ber Tochter eines regierenben Berrichere vermablt. Rach einem leibenicaftlichen Ausbruche ber Entruftung bem treulofen Bemahl gegenüber verläft bie Mutter mit Caftalia bie Beimat mit ihren ichmerglich analenben Erinnerungen, um fich nach Amerita eingufchiffen. Der entlarbte Geifftein, beffen giemlich plumpen Intriquen gegenüber bem boch fo geiftvoll gefchilberten Fürften bie Mugen nur au fpat aufgeben, folgt ber berftogenen Laura. In Teras fiebelt biefe fich an. Die Scenerie bes Lanbes, Die Beichmerben ber Unfiebelung, Die Rampfe mit ben Roth. hauten werben bon bem Berfaffer lebenbig und mit Cach. fenntnik vorgetragen. Rur fteht ber allgn geledte und falonmakige Ton ber Erzählung bem Naturmuchligen bes ameritanifchen Urmalbgebiete etwas fremb gegenüber.

Der junge, aus Europa ausgewanderte Runo Reuter wird ber Retter ber Unfiebler iu bem Streite mit ben Indianern. Die aus ber Beimat berübergelangenbe Runbe pon bem Unglud Alfried's erfullt bie Geele ber anfange fo ebel und liebreich gezeichneten Laura mit bem Boblgefühl befriedigten Racheburftes. Gin furchtbares Datnr. ereignif, beffen verheerenbe Bewalt mit martigen Rugen bon bem Dichter gefchilbert wirb, rafft ben größten Theil ber Unfiebler, mit ihnen Laura, ale Opfer babin. Geifftein und Caftalia merben wie burch ein Bunber gerettet. Caftalia findet in ber Berbindung mit bem braben Runo eine fichere Stute fur bie Bufunft; bem Unbenten ihrer ungludlichen Mutter getreu, weift fie bie Anerbietungen bes reuigen Fürsten Alfrieb, ihres Baters, mit Stoly jurud. Go bie Fabel. Die Schilberung ber Greigniffe in Teras bilbet ben gelnngenern und bei weitem fpannen. bern Theil bes Berte. Ale ein Beugnif ber ju größern Aufgaben gewiß befähigten Phantafie Armanb's führen wir bas Rapitel an, in welchem Geifftein im Rampfe mit bem tollen Billy, beffen bergrabenem Golbe er nach. fpilrt, ein fcauriges Enbe finbet.

Der Roman von Alfre'd Graf Abelmann: "Setissterungen" (Rr. 4), beweißt ein tüchtiges und durchaus lobensverthes Streben. Die der Berjalfer in der Borerde mittgeilt, ist seine Arbeit durch den großen fransistisch von der Arte mittgeilt, ein Leine Arbeit durch den großen fransistisch von der Arbeit aus Bortseil der Composition der Werts ausgeschägen ist. Denn dos Interesse an der großen Zicht der Vonlächten der Arbeit fich der Vonlächten der Arbeit fich der Vonlächten bier die Vonlächten der Vonläc

arbeiten, ohne baf es ibm recht gelnngen mare, bie Rinft amifchen bem urfprunglichen Entwurf feiner Arbeit und ber fpatern, frembartigen Buthat ju überbriiden. Go fteht bie Breite ber Uneführung mit ber fparlichen Sand. lung und ber Ginfachbeit ber Rabel in feinem barmonifchen Berhaltnift. 3m ilbrigen aber bat fich ber Dichter fein unintereffantes pfychologifches Broblem in feinem Selben jur gofung gestellt. Diefer Belb namlich, ein Jungling aus bornehmer und beguterter Familie, bat fic burd Leichtfinn und Spielverluft in bebrangte Lage gebracht. Gin Gelbftmorbverfuch bat ben Tob feines einzigen und geliebteften Freundes, ber jenen aus ben Finten zu reiten unternimmt, jur Folge. Anch ber Teb ber Mutter bei Belben mirb burch bes Cobnes Gunbe periculbet. Der unerbittliche Bater verftoft ibn. Er ift allein in ber Welt und auf fich felbft angewiefen. Doch weit entfernt, bem Jammer feines Schidfale gn erliegen, bietet er bie fem Trop. Arbeit ift bie Gelbftheilung, Die er an fic bollgieht. Dit eiferner Energie bilbet er fich ju einem balb vielgenannten Daler aus, fobag bie Runft ibm nicht allein eine Braut ans ebler Familie, fonbern auch bie Berfohnung mit feinem Bater erringt. Freilich ift ber Umwandlungeproceft in ber Geele bee Belben nicht genetifch genug bargeftellt. Dan glaubt an bie Läuterung feines Befens mehr in Rudficht ber Erfolge, bie bem Streben bes jungen, fich auf fich felbft befinnenben Dannes gutheil werben, ale überzeugt burch bie Schilberung ber Rampfe, bie fich in feinem Innern vollgieben. Dot Meufere liberwiegt bier gu febr bas Innerliche. Der Gil und bie Darftellung bes Berfaffere berrathen Fleik, Bilbung und Gefdmad. Rur eines Buviels poetifcher Edil. bernng fei noch Ermahnung gethan. Abelmann liebt et, leblofe Gegenftanbe ju personificiren ober ber Raint menfcliches Empfinden ju leiben. Da borchen, laufden, plaubern und bermunbern fich Laube und Bavillon im Garten, ba rufen fich Blumen und Bufche und Bogel ihre Beobachtungen über ber Denfchen Treiben gu, ein Springbrunnen wirft neibifche Blide u. f. m. Dies füt bas Marchen fo geeignete Motiv ermilbet bier burd Bieberholung und gemahnt wie bas harmlos naive Geplauber eines Rinbes zwifchen ben ernften Unterhaltungen ber Ermachfenen.

Es bleibt une noch übrig, eine Reibe anelanbiidet Romantruppen Rebne paffiren ju laffen. "Doctor Bampyr" bon Dctabe Bere (Rr. 5) ift nicht obne culturhiftorifches Intereffe, ein grauenerregenber Beitrag jut Befchichte ber maglofen Gittenverberbnig mahrend bet gweiten Raiferreiche. Aber nur mit Dube lagt fich bes Buch zu Enbe lefen. Man wendet fich gulett mit 11b figen ab von jenem "haufe bes Berbrechens", jener himlichen Entbindungeanftalt, in welcher bas Rengeborene ein ficherer Tob erwartet, man bebt gulest gurud ber iener Belt bes Schwindels und por ber fein Mittel perfcmabenben Baunerei. Dabei ift nicht gu lengnen, bag bie Darftellung bes feinen zweifelhaften Stoff mit fichent Danb gestaltenben Frangofen blitt und funtelt; aber of ift bas unbeimliche Leuchten vermobernben Bolges an Ranbe eines verpefteten Sumpfes. Erträglich inbef met ben biefe mit fcredhafter Realität ansgemeifelten And geburten bes Romans burch bas berfohnenbe Gegenbilb,

das ihnen der Dichter gegeniberstellt. Der Charafter des De Abwig Marcfcal erfillt uns mit Dochachtung, und dem Schickfal und der feelischen Sutwicklung des armen Taubsmamen Paul Chevert tonnen wir unfere spunpa-

thifche Theilnahme nicht verfagen.

Die portugiefifche Literatur ift im großen und gangen in Deutschland nur burch bie Ueberfetungen ber "Lufia. ben" pon Luis be Camoes pertreten. Um fo bantene. mertber ift bas Streben, une bie berborgenen Schate auch iener Literatur juganglich ju machen. Der brafilianifche Roman "Der Guarany" von 3. be Mlenca (Rr. 6) perbient in ber That bie allfeitigfte Empfehlung. Die Composition ber Dichtung ift vortrefflich; ber Faben ber Graublung ift meifterhaft gefchlungen und bie jum Soung bes Berte ftraff gefpannt, fo ftraff, bag er am Enbe gewaltsam gerreißen muß. Denn alle in bem Berte uns porgefifbrten Berfonen finben ibren tragifchen Untergang, und bie empfinbfame beutiche Leferin ichaut fich bergebene nach bent alle Thranen verfcheuchenben Sochgeitejubel um. ber bie Romane ibrer Lieblingsantoren gu befoliegen pflegt. Doch für bie Graufamteit bee Dich. tere, all feine Gefcopfe bem Tobe ju meiben, wird auch bie Leferin einen reichen Erfat finden in bem Uppigen Reichthum ber Bhantafie bee Mutore, in ber Frifde und bem ungemeinen Leben feiner Darftellung wie in bem lodenben Reize, ben bie Driginglitat und bie Reubeit ber von ihm entrollten Scenen, Situationen und Bilber gemabrt. Der Ueberfeter felbit gibt in einer Borrebe einige Dinte jum Berftanbnif bes angiebenben Berte, aus benen mir bas Rolgenbe anführen:

Es erubrigt and noch ein Bort ber Erffarung in Bezug

auf den Helten der Erzählung , den Indiamer Fere, vom Einamme ber Gustann, der Gustann ber dem tende ist im ein die tettigkes Gebilbe ertigeinen fönnte. Sang ohne poetifigen Schmed ibt Gefall Prey's freitig nicht. Wer die Bunder den Anje opferung, welche er flie feine Hertin vertigdet, flub dem Grundpage des Chaerletes der Rinder feines Gesames durch auf auf der eine Gesames der Gustanner der Gustanner der Angele der Geschleichen fleiene Gesames der Gustanner der der Geschleichen fleiene Gesames der Gustanner der Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleien der Geschleichen fleiene Geschleichen fleien der Geschleichen fleiene Geschleichen fleien geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene Geschleichen fleiene der Geschleiche fleiene der Geschleiche fleiene der Geschleichen fleiene und eine Geschleichen fleien geschleichen fleiene und eine Geschleichen fleien geschleichen fleienen und eine Geschleichen fleien und eine Geschleichen fleien und eine Geschleichen fleien und und der Geschleichen fleien der Geschleichen fleien und der Geschleichen fleien der Geschleichen fleien und der Geschleichen fleien der Geschleiche

Dies gangliche Berleugen bes eigenem Selfth, bief. Tent einer in aller Gefahr fich gleich bewährenben An-hanglichtit, welche die innerfte Ratur biere Indunterflammet bezeichnen, sommt in bem Guarann Bern zu poetlich vorflatene Erichianng. Richt ohne tiefe Multumm wird und best Dach and ber Danb legen, und Bern und beim fchme Opterin Tectlie werben infertig alle bliefenbe Gerein Tectlie werben infertig alle bliefenbe Gerein ernebe hollen and in ber Erinnerung bes belefensten Romanierunde best bei bei bei ber Ber

Die Dichtung bes außerest fruchtbaren M. E. Brabbon: "Der Kapita bes Bultur" (Rr. 7), und ben boppotisändigen Roman: "Schwere Prüsunger" von James
Grant (Rr. 8), begundgen wir uns turz anzuführen.
Bribe Berte sind frisch und lebendig geschrieben, ohne
indes durch Eigenartigktit der Behandlung ober Reutsit
bes Stoffs zu eingebenberer Besprechung herausgusorbern.

## fenilleton.

Deutide Literatur.

Der Raifer von Deutschland hat bem Zweigverein ber Berliere Schiller-Giffung, beren Gebeifen er forgefett ben iebalfelen Antheil figente, einen Beitrag von 1000
Mart, bei Entgegennahme bes breigehnten Jahresberichte, bewillig.

"Bei ber letten Generabressumfung ber Dentschen betaltpeare. Seifelfigeaf; melde mu 23. April fantind, bielt Freiherr Georg som Binde einen Bortrag über Erlößpear um darrid. Er darafteristlet bie tünfleristle Steinburgen ab Barrid. Er darafteristlet bie tünfleristle Steinburgen ber berühmten Darstellers, umd gab eine Antwicklung ter Schäftige der englischen Zeiserte vom Spätferer bis Garrid. Er Migliebergad ber Geschliche bertalt eine log fallig, des mar einen nam und beschichnen Werts vom SD Abstern, der alle spei Balling der berühmten Breis vom Balling der bei met der Bertalt der Beiter Balling der bei einer Stadennie ausferniben einent, die eine weber Geschliches in gleiche Breisausgabe löfen. Die Bibliotisch er beitigen Stadennie aufgeriben einen tein ein der beitäglich der Schaftigen der Stadennie St

bocent ju Erlangen hielt, biographifde Aufzeichnungen und Briefe hervorragender Zeitgenoffen. Der Rachlag wird für die Charafterifit bes geiftreichen Philosophen ein wichtiger erganzender Beitrag fein.

#### Mustanbifde Literatur.

Der schriftliche Rachfes fener Freundin Byron's, welche mit feinen Italienigen Fohrten in engem Indammehange fand und eine Zeit lang feine Velegung bederrichte, der flung berhorbenen Gellin Zerela Enicelli, joll ein intereffantes Bert der Gaffen: "Gyron's italienische fluctufalt", enhalten mit angebrucken Briefen und Aufleichaungen nad einer Bahl von den Bert der Gaffen genen Angeleiten. Die unimpgreiche Gererkondenn aus den Jahren 1820—23 foll freilig nich für die Offientiglicht gerigne find.

— In die Selamminnsgeben der Berte von Biffiem Matteneck Schaften, im Gusgebei in moßis Anden and eine "illustrated Library edition" in meinuhymanig Andera nud tinte "illustrated Library edition" in meinuhymanig Andera nud tinte Angele der Beltoligung des englissen Jumerissen und eine Sprachteribli finier einigkem Berte. Am Schafte immt fei ibn gegen den Bormurf der Manieritseit in Schutz, indem sie in mitgen den Beiter Bormurf gegen jeden Schriftleffer, der mitgt, das bleier Bormurf gegen jeden Schriftleffer, der nicht auf der Schriftleffer, der mitgt auf der Beiter Bormurf gegen jeden Schriftleffer, der nicht aus fein bevorragenden lebenden Autorn, Lennhon, Browning und Cartale, siehn Ranierisken. Der Rrittler gland, das Index abged

hundert noch ihre Lefte finden werden. Gielding habe biefen Zietraum Wierleb, und gemidigiere Geinde ille Unferblichteit, als zu feinen Gunten habden, konnten für Thaderon geltend gemacht werden. Benn man aufbern mitte, feine Merte als Gemälbe der Grieflicht und Sparafterzichnungen zu lefen, mitten fie nach die mere einen nicht untellimitäten Nach in ber englischen Lieraum burch bie hervorragende Reinheit und Schabeit ihres Liels behaubten.

Dos freuardeit ber in Floren; erfeinenden "Naova antologia di seienza, lettere ad arti" entfätt inte interfelnen Entolie über den Behafinn Tor quata Taffo's. Der Berfoffer, Kilips Cardona, fommt in Vogga auf dem großen Oligker und Beiladopen Zequata Kaffa in dem Kellufa, daß er im wohren Simt der Bertoffer, gilletten die mer, daß feine Grifferfanfelt ein Lader in der Bertoffer gefreiten der er bei geriebt wieder gelterten hatt; daß feine Deliter den Bifdenn, Jauflonen und halte bei er bei geriebt werber geben der bei der

#### Theater und Dufit.

Gin neues Gild von 2. Angengruber, dem Berrichifeien Bolledenmifte, bestien, "Bierer von Rinfelb" auch an uniern nordeutlichen Bihpen Erfalg batte, "Cliriebe", burde von dem Burgschaubleitern am viener Cartikarter, "Der Weinebes ützeitlichen Zaubstummeninstitute, dann auch am Burgsbetter aufgestilbet. Die ficheren Dromen Augenguber"e, "Der Beinebe bauer", "Der Artugslichriber", hatten die Aggenthimstätet, ob bie alt bethe, mitsten einzig betragen infide Durftlung burch fertlichliche aber politike Ernbeugen wirdem gehoben wurde. Das neue Gild fit ein Schofflich, ein Wessenden, ann ihre blinner und bitriger Jandbung und, wie die wiener Kritisch ein minmig betan, von nier ich er printiener bermanischen Kritisch Zichen und der der Bernellich gestabet, die gar ab in einzele Krit. Erob ver gluthigen getabett, die gar ab in einzele Krit. Erob ver gluthigen klopfen, die dos Bild (and., will die Kritist in bemieben nur einer gefägeris schen, ihne die Augenstielte uns in dem Erstig nier gangen Grifflaßgett eingegentrict. Der Bolfsbigter sann in Bold einer rechter Boener führen.

- Im wiener Stadticater ging ein bereits am berlines Rifbengibente angestührte Stild: "Innge Leiden" von A. Mel, ein Weisen im Stein. Der Delb bes Gridd ist der jugenbliche Seinrich heine; die Artitl macht dem Stild zum Borwurf, daß die Gelbinged darin eine un arofte Kalle wielt.
- ... Das zweicelige Luftfpief van Morib Dartmann: "Gleich und Gielch", unfere Wiffens der einzige Berfach bes ju felh verflachenen Dichtets, die Bilbne in erabern, bat bei der Aufführung am berliner haftheater feinen Auflang gefunden.
- Guftav von Mofer's neues Luftfpiel: "Bornrtheile", welches neuerdings von ibm in "Graf Rafogi" umgetauft warben ift, fand bei der Aufführung in Görlig und München eine beifällige Aufnahne.
- Im Desn murbe ein einacigse Gusspiel von Harier. In betrit "Le doctour Mollore", außeiführt je er eigentliche Selb ves Silde ist der parifer Bürger, der sich doburch einen Monen macht, daß er wöhrende der Musspiel, der flech och eine Mollore der Burger, der sich doburch einen Monen moch vom der Musspiel "Les preicieuses ridicules" ausrielt "Courage, Molière, vollá de la bonne comédie." Diefer Bülger, der Recapt ist bem Stidte heißt und der Rechenübster feines Saches um die Jand ber jungen Untel, wied durch der jungen Lette, wied durch Madire von feiner Schmilt gebeit. Das Stild erinnert an dos befannte Parabetpferd bentifere Godburffert; "Doctor Koblin"

Die neue engliche Buhne greift haufig zu ben Bepleit des U. Subrumberts nerdt. Die Sörtenburften vonlelind nach immer Repertairefilde. Beuerdings nahm best Henri von Charing Erch in Jondon wieber Gartie Luftjeif "The country girli" auf, welches eine Bearbeitung bes Bucherienische zufspiele "The country girli" ift.

#### Mns ber Schriftftellermelt.

28 off gang Dengelift am 28. April im ftissund- fiebzigften Lebensjahre in Stuttgart geftorben. Er mar in Schleften, in der Bergfladt Balbenburg 1798 gebaren, befinde bas Glifabethanum in Breelau und nahm 1815 an bem Reibange gegen Rapalean theil. Spater auf ber Univerfitat 311 Bena folog er fich ben burfchenichaftlichen Beftrebungen at und war ein eifriger Inger Jahn's. Diefe Richtung finer Jugend wurde bestimmend für fein literarisches Auftreten. Der bentschipmeinde Bug und die Franzaseufressere der Jahn'ichen Dendrynmerme geifig nub fittlich purffifiche Richung Zpocke, eine framme, geifig nub fittlich purffifiche Richung augleich mit einer bandgreillich berben Balemit, in welcher fich bie trafflige Ausetulatur bes geiftigen Turners zeigte, find fir leine fruhern wie hatern Schriften charatteriftig geblieben, bern tam fein ichteliiches Raturell, mit welchem eine phantaficolle Beweglichteit verbunden ift, und eine bichterifche Aber, die elift bem ranflufligen Rrititer nicht fehlte. Er bichtete Marchen, wit Rubezahl" und "Rarciffue", und fdrieb einen Roman ane bem "Minestage" und "nartigue", furore". Seine Bebeutung liegt in breißigfahrigen Rriege: "Furore". Seine Bebeutung liegt in feiner literarbiftoriften Birtfamfeit, bie inbef durchaus nicht als fruchtbringend bezeichnet werden tanu. Er bat fich eingenen Ausschreitungen ber Literatur mit Tapferfeit entgegenge-worfen; aber fiber bie energische Sanbhabung ber Sittenpoligi geben feine Berbienfte taum hinans, man mußte benn bie warme Anerkennung Schiller's und Bean Baul's ihm anr Chte anrechnen in einer Beit, welche bie Berbienfte biefer großen Dichter ausweiselte. Defto einfeitiger mar feine Beringfdagung Denfte's Sein Hauptrerf birth bie fat' palemitic "Lei-fde Lirecaut" (2 Obr., 1828) 2. Auff., 4 Bbr., 1836). Abd. lider Beleint waren [son bie "Arrophischen Belter" (1831). —25) und fpäter bos "Lirecautvilati" gewöhmt, bost er für 1828 redigitte und bie dem effeine daründligen und unermibliga Rebben mit Borne, Beine und bem Inugen Deutschland führte. Pangere Beit hindurch tonnte baffelbe indef fich nicht ale fite rarifde Mact befaupten; die Stromung ber Beit, namentid nach ber Julivevolutian, ging gegen die Richtung Mengel's, und feine Denunciatian ber jungbeutschen Autaren schabete feinem Ruf. Das Blatt ging 1848 ein, wurde aber im Jahre 1852 in sehr schlichterner Gestalt als reactionares Parteiblatteten sein febr ignagierine Geftait une tractionates parteromana a-neuert. Me hiftoriter iff Mengel febr praductiv gewefen mit in ber lehten Beit in eine bedauerliche Bielfdreiberei verfalln; er farieb Gefdichte nicht abne Frifche ber Darftellung, bed er [chrieb Geschäften nicht abme Fritse vor Zweitelung, wie abme wissenschaftliche Bedeunung, für bos geschere Auslifen.
Sein Hauptwert wer einer, Geschäfte der Deutscher Entlichen (2 Str., 1824—25). Dieren (sales für hier her einer, Geschäften von 1824—25). Die einem 190, "Geschäfte ber inten 40 Jahrer (2 Ber., 1865), "Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (6 Ber., 1866), "Mägneriene Beitgeschäften (2 Str., 1864). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (6 Ber., 1866), "Mägneriene Beitgeschäften (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Ber., 1866), "Mägneriene Beitgeschäften (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die eigen 190 Jahre her Beigelichker (2 Str., 1866). Die e Schriften, in benen eine einfeitig thealagifirenbe Richtung porherrichte, bie aber oft ben Ragel auf ben Ropf traf. Ce erwarb fich Mengel in ben letten Jahren Berbienfle burd feine Belampfung bes fubbrutiden Particularismus, famie bet bierarchifden Unfehlbarteitsbogmas. Mengel febre feit 1845 in Stuttgart und war zweimal Abgeordneter ber würtembergijden Rammer, 1830-38 und 1848-49.

- Ueber ben Tab Arthun Miller's gibt bie "Minberger Berffe" nibere Auskunft. Wie erfahren, daß unter Bermundung fich beffäligt: er war es milbe, den Kampi all Roth und Mangel, ben er feit langen Jahren lample, nob weiter forzuftigen. Deler Kampi, nach verscheft in ber tiewa Bit burch Proeesse, ber einem forlaten Anstgang zu nehnen berdeten, trieb ihn in ben Zab. Gerade feine ernsfen Seitbatten nicht ben gebofften Erfolg; des gefchichtliche Dramm it und bliebt des Eitsfind ber bruttefen Bibaren. Der Zab

Duller's ift eine neue Dahnung an bie Deutsche Genoffenicaft bramatijder Autoren und Componificu, ihr Beif ruftig an bramninger under ann Componitien, tor Derr Edirificeen ginftiger zu geftalten; aber auch an die beuilden Bufnen, ben Laleuten nicht ibre Biorten zu verschließen, fich nicht von bem Gefdmad bes Bublitume bestimmen gu laffen, fonbern bilbenb auf ibn einzwirten. Arthur Muller war übrigens ein Ber-ebrer Schopenhauer's und hartmann's; bes letztern "Bilo-sphie des Unbewusten" lag aufgeschlagen anf bem Tifch vor feinem Sterbebette.

#### Bibliographie.

Amlet, J., Urs Graf. Ein Kunstierleben aus alter Zeit. Baeel, Amlet, J., Ure Oraf. Ein Könsterleben am aller Zelt. Bærg. K. 12 Nic einige Möslichtli bed Jilicaens jür ben Nenjeb. Bed Lingster State bed Jilicaens jür ben Nenjeb. Bed Lingstein State Bed Lingstein State Bed Lingstein State Bed Lingstein State Bed Lingstein Bed Lingstein Li

Stef o 1 a 3, 39. Ain auliter Geiegettin ber annen Gunden' von Stef o 1 a 3, 49. Ain auliter Geiegettin ber annen Gunden' von Steffensen Beitige Berlin, Nanh. 11. 5 Ngt. Steffensen Steffensen som der Steffensen Steffe es Grossen. I

Application bon Second De alfan, Die Aufgabe Deutschlands, Bortrag, Schlowig, Ber-er, Wist. Da ert. B., Rosmes, Ein bibeftiches Geblich. Bettin, Denick. 10 Mgc.

Dagert, E., Resmas, Ein bhailliges Gride, Brills, Daniet.

Dagert, D., Dochgell, m. Ulda., Cadalfiel., Lus bem Gametinon G., Dilter. Doniel, Seffmenn. 16, 20 Agr.

Diltert, D. A., Breth, D., Rasels sonlie Grispengo son Deflerein und
fleier der Granfein. Mit Benutung son Briteria an hier Keilern und
maniller. Gr. 6. 4 Thir is der Große beiter Sengist. Ditter
dies per Li., Geschichte der theologischen Faculiti son Marburg.
Histoppe, Li., Geschichte der theologischen Faculiti son Marburg.
Histoppe (T., Barther, Defletten)

Erikktung von Taeline Gesmania. Henweggaben von A. Holder.

Holder, Tenbene, G., B. Thir. 30 Mgr.

Sansen, G., Hochen Friedricht Graf zu Lynux, Konjel, dishelten
histop der Grafschaften Gleenburg und Delmenhorzt. Zur Geschichte

Gräfischen Follicht im 18. Jahrunderer. Gleenburg, Geblum. Ur. 8.

wordischem Politik im is, Jahrbundert. Ulesvourg, ordnuss, vr. "

\*\*F. nir. n. R., Mine Ine berfeh, Crensbegeten um Effinierung an

is. Mön 1866. Gartin, Eine u. Diede, Gr. n. Nige.

is. Mön 1866. Gartin, Eine u. Diede, Gr. n. Nige.

Schoftlig. 5. P. 1867 (Mines an ein erigis eben. Bortrag.

S. Cobolity. 5. P. 1867 (Mines an ein erigis eben. Bortrag.

S. Cobolity. 5. P. 1867 (Mines an eine Prinze eben. Bortrag.

S. Cobolity. 5. P. 1867 (Mines eben. 1987) (Mines eben. 1987)

Eine Friege. Worfle ter Jahre 1867. — 1871. gereburt zu finer bortligen wie eben. Garte eben. Gereger. Wie of se. 1867. 5.

Eine Friege. Worfle ter Jahre 1867. — 1871. gereburt zu finer bortligen wie eben. Garte eben. Garte

Mugne Leben. Seine eber und feine Schriften. Bon ihm feibs bei ichen. Seinig, Brammeiter. Get., 221/2 31gt.
Laube. W., Wartenuber; und die Renalisause. Recke. Stuttgart, manna. Gr. S. in Next.
Marbach, O., Die Freimmereri und der Streit der Parteien um Recken. Stuttgart, freien. Gr. 8.
Marbach, O., Die Freimmereri und der Streit der Parteien um forieben. 20

Arte ach O., Die Freimanrerel und der streit est erreten und Tragestagen. Annaserty für Ber, Fr. Nr. Lettig, Fries. Gr. 8.

10 Mantaert C., Garl 28 Mode. Gertenffüller jur Beite feiner biergliebtigen wentendem Biefründernicht an L. De Obwergiebert zu Beitegliebtigen Weben. Gr. 6. a. 1982.

2016 erretreten aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Dannover, Ortming. 8. 32 de Gerterfeine aus Gerich's Hand. Gerich Street,

1. 2017.

3. 2018 de Gerich Geriffen. 18rc 39. Gerterfeine,

3. 2018 de Gerich Geriffen. 18rc 39. Geltigent, Arbeite,

5. 2018 de Gerich Geriffen. 18rc 39. Williamberg.

3. 2018 de Geriffen. Street, Mantagen. Die hydrorie von den hydrogenerier. Ming. 6. 2018 der

2. 2018 de Geriffen. Street, Geriffen. Darbeiter, Geriffen. 18rc 39.

2. 2018 de Geriffen. Street, Geriffen. Darbeiter, Geriffen. 2018 dellamithet,

2. 2018 de Geriffen. Derbeiter, Geriffen. Ming. 8. 2018 dellamithet,

De Cherrich — Hagarn betrachtet aus unserteiligen. Gelabysminte.

Debne, G. Göllinger urtinerungen. www.p. jo Bergeriel. Blagare bertadet and unperteilijdem Siandpuntle. Stelphe Vachvehl. Gr. A. 12 Ngt. Paul I. C., Die lienannog des Lowen bei den Indagermanen. Ein Briting aus Löuning der greiflinge über die heinat des indagermanenlechen urt Löuning der greiflinge über die heinat des indagermanenlechen Weitrid, M., Euff von Channen, Annenfylie. Greifin, D. Müller. 5. Lähr. ... Eine dem Britischeit Griebtig Wilhelms IV. mit Dame mann, p. ... Kan dem Britischeit Griebtig Wilhelms IV. mit Dame

8, i 2htr. Rant te, Mus bem Briefwechfel Friedrich Wilhelms IV. mit Bane fen. Erhilg, Danader u. humblot. Gr. 6. 3 Zelle.
Rein fe, 78, M. Dichyrepte. Um terbambild mit bem eriften Johrgunbert ber drifflich Ariche. Bertile, primersborff. 1873. 8. 28 Ngr.
Meinhart ber drifflich Richer. Bertile, drimersborff. 1873. 8. 28 Ngr.
Meinhart b. 6. Edward. Etaurtipet. Ertylg, Billiach. 5. 1 Zelt.

Denbetter, E. Bart hofe fof des Buttemette erripg, Ruge, b. 126. 126. 181. (Eller R., Ber hofe fof des Buttemette ben Drittfaland. Bereille, Eller R., Commerce, Bereille, Berei 19 Rge. Richier, 3., Uliramoniantommuniften. Aus bem Geiechijden ver-benifch und von einem Borreiter eingeführt. Berlin, Ricolai. Ge, 8,

and the state of t

20 Ngr. as. G. M., Die ällesten Verordnungen der Venezinner für newärtige Angeleganheiten. Ein Beitrag sur Geschichte des völkerrecht-ichen Verkahrs. Aus archivalischen Quellen, München, Pranz. Gr. 4.

lichen Verkadts. Aus atenvatuwen verschen den Genelve. (Son Gen Greppi.)

Bleich in Koche er Regierungs beim Conclate. (Son Gen Greppi.)

Windere, Adermann. 8. 10 Ngj.

Von Bant Gregorio auf dem Stain und von Saut Gerdrant. Aus dem
Wintertwelte des Lebess der Heiligen. Herausgegeben von J. V. 2 in

\*\*Son bet erg. d. ... Des Schetzung ne de Dampie, Gienschaftsgema und bern Jahren 1870 bis 1571. 18c8 dell. Gaarbilden, Giebett. Gr. 8.

Rgt. Berner, E., Am Allar. Roman. 9 Bbe. Leipzig, Reil. 8. 2 Thir. Wichert, E., Moris von Cachien. Trauerfpiel. Berlin, Jante. 8.

10 Rgr. Wirib, M., Grundgige ber Rallonal-Octonomie. 4ler Bb. - A. u. b. T. : Beitragr gur fociaten Frage. Roin, Du Mont-Shauberg. Gr. 8. Ehir. Bolf, G., Bur Calgburger Cheonit. Bien, Bruber Binier. Gr. 8, Wieff, G., Jur Galburger Chronif. Bien, Beider Bliefe. Gr. 8, 1984; [1,6] in h. 5 pa frez. 8, G., Ort brealder Cechandre ab bir Paus, 186] for Viewer Berner, 1860; [1,6] in sufficient Viewer Berner, 1860; [1,6] in sufficient Viewer Generican in the Spring Academy of the Control Medical Academy of the Control Medical Spring Academy of

# Anzeigen.

Derfag von S. M. Brodifans in Ceipzig.

### Commentaire

sur les Éléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de

Henry Wheaton.

Précédé d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton.

Par William Beach Lawrence, Ancien ministre des États-Unis d'Amérique à Londres. Tome troisième. 8, Geh. 2 Thir.

Der Commentar von Lawrence zu den zwei berühmten völkerrechtlichen Werken des verstorbenen amerikanischen Staatsmannes Wheaten führt jene Werke bis zur Gegenwart fort. Im ersten und zweiten Bande (Preis 47hhr.) wurde vorzugeweise die geschichtliche Enzikeicheng dargestellt, welche das Völkerrecht in unserer Zeit erfahren hat; der soeben erschienene dritte Band behandel die Fragen des internationalen Rechts vom Standpunkte der gegenwärtig geltenden Beziebungen zwischen den einselnen Staaten, wobei die politischen Erteignisse der letten Jahre und deren Consequenzen eingehende Berücksichtigung fanden

und deren Consequenzen eingehende Berücksichtigung fanden. Die beiden Wheaton'schen Werke erschienen in demselben Verlage unter folgenden Titeln:

Éléments du droit international. Quatrième édition. 2 voiumes. 8. Gch. 4 Thir. Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amé-

rique depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours. Quatrième édition. 2 volumes. 8. Geb. 4 Thir.

Derlag von S. M. Brocffaus in Leipzig.

# WÖRTERBUCHZUM RIG-VEDA.

HERMANN GRASSMANN. Erste uud zweite Licferung. 8. Jede Lieferung 1% Thir.

Das "Wörterbuch zum Rig-Veda" wird den Lehrern und Studirenden des Sanskrit, überhaupt aber allen Sprachforschern sehr erwünscht sein, da es nach einer Methode bearbeitet ist, weiche den im Rig-Veda niedergelegten Sprachschatz mit aller irgend erreichbaren Voliständigkeit

Der Umfang des Werks ist auf ungefähr sechs Lieferungen berechnet, die in regelmässiger Folge erscheinen werden.

vorführt.

Perfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

### Erfter englifder Unterricht.

Braftifche Unleitung jur fonellen Erfernung ber englifden Sprace. Bon B. Lutgen.

8. Geb. 10 92gr.

Sorliegendes Breiden verfolgt besondere ben Zwed, bem Sodlier binnen turger Zeit eine fertigleit im Sprechen der Englischen beignbringen, und eignet fich sowol jum Unterricht im alterlichen hause auch jum Schulgebranch und für Erwachsein.

Derlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

## Psychologie.

## Die Lehre vom bewussten Geiste des Menschen,

oder Entwickelungsgeschichte des Bewusstseins, begründet auf Anthropologie und innerer Erfahrung.

Von

## Immanuel Hermann Fichte. Zweiter Theil. Die Lehre vom Denken und vom Wiles

8. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Mit diesem zweiten Theil wird das bedeutende Wrk, dessen erster Theil (Preis 4 Thir.) 1864 erschien, von den Verfasser zum Abschluss gebracht, sodass sein ganze §stem der Psychologie sich nun im Zusammenhange übeschen lässt.

Derlag von S. M. Brodiffans in Ceipzig.

#### Chriftian Carl Jofias Freiherr von Bunfen. Aus feinen Briefen und nach eigener Erinnerung gefellbeit mi feiner Witme.

Deutsche Ausgabe, durch neue Milifeilungen vermehrt Der Friedrich Dippolb.

3 Banbe. S. Gef. 9 Tht. Geb. 101/, Tht.
Bunter's flogaphische Remoiren geiten mit Redeind ber nichtighen Lucktenmerte jur Delchiche volltienicht eine Auflete Bermeiten geleichte volltieunfers Jabehunderts. Gehr lebendig nub mit alles Gebeiten tritt unter anderem ber Langischrig eintm Bertetbetroot, der zwischen Unter angebreit eintm Bertetbetroot, der zwischen Unter anderem bestehen Unter Berten
Band, und inschern fie das Bert manteberfich fir bei des neuften, bitkelprodenen Buch von Levelle bestehen Unter Berteile 

"Aus der Weiterfelt fie fleiche Bulkefung 11. mit Bonde

Derlag von S. A. Brodifaus in Leipzig.

# Die Urgeschichte der Aleuscheit

mit Rudficht auf bie natürliche Entwidelung bes frührt. Geifteblebent.

## Ditto Caspari.

Bwei Banbe. Die Abbilbungen in holgichnitt und Lithographie.

8. Get. 4 Thir. 20 Ngr.

Der Beriofier, Doernt an der Universität Seibelberg, bier ein Bert vor, dos der Anjade gewöhnte ist, mat nuthung der übertrigen Ergebnisse beriegen Ergebnisse beriegen Ergebnisse beriegen Ergebnisse eine Seitergen Ergebnisse der unt Erfoldung der Rentschenndetung gene networten dische der eine Berluch, die Doerwinliche Gelekter der Angelen der der der der Geschleit wer felligen Gescheitens der Zuschleiten der Ergebnisse der Geschleiten der Ergebnisse der Geschleiten felligen Geschleitens der Zuschleiten find der Geschleiten find der der Geschleiten find der der der Geschleiten find der der der Geschleiten find der der der der Geschleiten fin Angeleiten find der der der der Geschleiten fin Angeleiten finden fenden der

Berantwortlicher Redacieur: Dr. Conard Grochhaus. - Drud und Berlag von S. A. Grochhaus in Leipzig.

# Blätter



# literarische Unterhaltung.

Serausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint möchentlich.

- we Hr. 20. ptr-

15. Mai 1873.

Ishelf: Morit von Sachfen ale bramatifcher Delb. Bon Rubolf Gottican. - Philosophiiche Schriften. Bon Iobannes Belteit. (Befdug.) - Bom Budertifd. - Fenificion. (Englifde Urtheile fiber neue Erideinungen ber beutiden Literatur.) -Sibliographie. - Angelgen.

### Morik von Sachsen als dramatischer field.

1. Merih bon Sachsen. Traueripiel in fünf Aufgügen von Beintich Kruse. Eribig, hirel. 1872. Et. 8. 20 Ner. Kweih von Sachsen. Erneusipiel in signt Meter von Ernell Bickert. Berlin, Jante. 1873. 8. 10 Ner. 8. Aufgür Morih von Sachsen. Selchseitige Tragsbie von

Robert Gifete. 3meile Auflage. Rene ! Breslan, Tremenbt. 1872. Gr. 8. 1 Ehfr. Rene Bearbeitnng.

In unferm Anffage: "Ueber bas gefchichtliche Erauerfpiel ber Rengeit" in "Unfere Beit" haben wir bie gang ungweifelhafte Ungunft berborgeboben, mit welcher bas Publifum hiftorifden Stoffen heutigentage begegnet; wir Manten binguftigen, bag biefe Ungunft fich fteigert bei Stoffen, welche ber vaterlanbifchen Gefchichte entnommen find. Dies fcheinbare Baraboron hat feinen guten Grunb. Bit folden Stoffen werben an viele Intereffen in Ditleibenicaft gezogen, bas patriotifche Befuhl ift anbererfeite fo leicht verletbar, bag icon eine ihm wiberfprechenbe Benbung ber bramatifchen Entwidelung, wenn fie auch burch bie Gefchichte gegeben ift, baffelbe, fobalb fit in ber pollen Lebensmirflichfeit ber Bubne ericeint, ju Ungunften bee Gillde erregen fann.

Gleichmol ermubet bie DRufe unferer Dramatiter nicht, auch ber beutiden Beidichte Stoffe und Belben ju entnehmen, beren Beftrebungen etwas Bermanbtes mit ben politifden Tenbengen ber Gegenwart haben. Stoffe bietet namentlich bie Beit ber Reformation unb bes Dreifigjahrigen Rriege; einer berjenigen Belben, wilche ftets bie bramatifche Dufe herausgeforbert haben, fich ihrer an bemachtigen, ift Rurfurft Morit von Gachfen.

Bir lafen por turgem in ber "Conftitutionellen Beitung" (Rr. 2, 3, 4 bee Jahrgange 1873) eine Bufammenftellung ber bieber erfchienenen beutichen Dramen, welche biefen Stoff behandeln. Das altefte Drama über Moris bon Sachfen erichien 1622 in Leipzig und führt ben Titel: "Clanfenfturm: bas ift poetifche Agirung ber beroifden Belbenthaten Churfürft Manritii bes Grofen, bergoge an Sachfen u. f. w., fonberlich aber in Ginneh. 1873, 20.

mung ber Chrenberger Claufen." Spater bat Friebrich Schlentert einen vierbanbigen bialogifirten Roman gefcrieben unter bem Titel: "Morit, Rurfürft bon Gad. fen, ein hiftorifches Gemalbe" (1797-1800). 2mei Dramen, in benen Rurfürft Johann Friedrich bon Cad. fen bie Bauptrolle fpielt. Morit aber ale mitmirfenb auftritt, find bon Rarl Gottlob Eramer (1792) und bon einem anonnmen Berfaffer (1804) erfchienen. Das lettere ift bon Goethe recenfirt worben.

Das bebeutenbite ber bisher ericienenen biefem Stoff gewibmeten Dramen ift "Morit bon Sachfen", bon Robert Brut, welches 1847 ericien und bei feiner Mufführung an ber berliner Dofbuhne großen Erfolg hatte, einen Erfolg, ber allerbinge mit Beittenbengen gnfammenhing, aber auch burch ben fcwunghaften Musbrud politifcher Begeifterung in biefem Drama hervorgerufen murbe. Anbere Dramen, welche Morit von Gadfen ober Rarl V. und ben Conflict swifden biefen beiben gefchichtlichen Berfonlichfeiten behandeln und nur ben Rachbrud balb mehr auf ben einen ober ben anbern legen, finb: "Moris Rurfürft bon Sachfen. Baterlanbifches Schaufpiel in fünf Mufgiigen bon Guftab Berrmann" (1831); "Rarl ber Fünfte. Drama in fünf Acten bon Arthalis Freefe" (1857); "Raifer Rarl ber Fünfte. Gefchichtliches Trauerfpiel von Otto Girnbt" (1857); "Rarl ber Fünfte. Tragobie von Rarl Muguft Feper" (1861); "Rarl ber Fünfte. Drama von Theobor Schlemm" (1862). Much bas in neuer Bearbeitung porliegenbe Drama bon Robert Gifete ift in erfter Geftalt bereite 1860 erfchienen. Die beiben neuen Stude von Rrufe und Bichert fchliegen fich biefer ftattlichen Reibe bon Morit . Dramen an.

Es ift immer intereffant, bie Barianten bramatifcher Auffaffung und Beftaltnug eines gefchichtlichen Stoffe bei berfciebenen Dichtern gn ftubiren; nichte ift lehrreicher und forberlicher für bie bramaturgifche Ginficht. Beber Dramatifer fucht feinem Stoff eine anbere Seite abzugewinnen, und ebenfo abmeichend ift bie Behandlungsweife. Go ift 3. B. das Drama "Rarl der Fünfte" von August Feber, fo-gar in Trimetern gefchrieben, nit Choren und Gegendoren ausgestattet und bemahrt bie Ginheit bes Orte, indem es von Anfang bis gu Enbe in einer weiten Ganlenhalle bor ber faiferlichen Bfalg fpielt. Bir wollen außer ben obenangeführten brei Dramen noch basjenige von Robert Brut, minbeftens mas feine Grundanfchauung betrifft, mit in ben Rreis unferer bramaturgifchen Parallele gieben.

Die brei Dramen bon Rrufe, Bichert und Gifete haben bas gemein, bag fie bem Charafter bes Belben Lebensmabrheit, eine individuelle Bedentung gu geben und unfer Intereffe für biefe gu gewinnen fuchen. ftellt ihn ale einen geborenen Diplomaten und Schuler bes Dadiavelli bin, Bichert macht bas Motiv bes politifchen Chrgeiges jur Springfeber feines Banbelne; bei Rrufe ift Moris von Cachfen ein naiver, frifcher, lebens. luftiger Charafter, ber in ber Politit bas Rachfte mit richtigem Inftinct ergreift, ben Mugenblid benutt, wie er fich bietet, ein junger, freudiger Belb, ber auch fitr bie Freiheit ber Bemiffen tampft, ale bie Stunde gefchla.

Gang andere faßte Robert Brut ben Grundgebauten feines Dramas auf, ale ein 3bealift ber Schiller'ichen Schule; bie brei neuen Dichter find Realiften. Er fuchte ben Angelpuntt bes Stoffe heraus, in welchem fich ber Wegenfat zweier Brincipien bewegt, er fuchte ber Benbung und Wandlung von Morit eine allgemein gultige Bebeutung ju geben, bie auch fitr bie Wegenwart fort. banert, namentlich aber in ber Beit, in welcher Brut feinen "Morit" fchrieb, bie Gemuther ber Menfchen unb auch bas Gaitenfpiel ber politifchen Lyrit bewegte: es war bas ber Begenfat von beutscher Ginheit und beutfcher Freiheit. Morit fchließt fich anfange an Raifer Rarl V. an, in welchem er bie Dacht ber beutschen Ginbeit verforpert fieht; er hilft biefem Brincip ben Gieg erringen, aber ale ber Bertreter beffelben burch Treulofigfeit, Bortbruch und lebergriffe jeber Art bie verpfanbete Ehre frantt, ale bie Freiheit bedroht wird burch hifpanifche Bergewaltigung, ba greift Morit ju ben Baffen gegen ben Raifer ale Belb beuticher Freiheit, und ber Raifer felbft magt mit biefer "lodenben Girene, bie ihm bie Bergen feines Bolle verführt, ben letten ungeheuern Rampf um ben alleinigen Befit ber Belt.

Benn man bas Binunbher ber Faben am Bebfinhl ber Befchichte, Die fortmahrend fich freugenben Intereffen, bie ba beriiber. und binitberfchiegen, an ber Band eines bervorragenben Diftoritere ber Reformationegeit, etwa Leopold von Raufe's, naber ine Ange faßt, fo mirb man eine bramatifche Darftellung wie bie von Robert Brut ber Berflüchtigung ber gefchichtlichen Elemente in einen Mether ber Abstraction antlagen. Dier handelt es fich aber um Die principielle Frage, inwieweit ber Dramatifer gu folder poetifchen Berallgemeinerung berechtigt ift. Wollte er ben gangen hiftorifden Bragmatiemus auseinanberfafern, fo murbe fein Bert jebenfalls funftlerifcher Ginheit entbeh. ren; bie Abbreviatur ift bas Beheimniß alles bramatifchen Schaffens. Bener Grundgebante, ber Begenfat beuticher Einheit und Freiheit, ber bier in bie Bruft bes Belben

verlegt ift, wiberfpricht ben gefchichtlichen Borgangen nicht Brut hat ihm nur eine gu moderne Farbung gegena, aber er vermag mehr ale jebe andere Auffaffung für ten Belben unfere Sympathien gu erweden; jene Bentung bes Rurfitrften gegen ben Raifer bezeichnet felbft ber am ne ften pragmatifche aller Gefchichtichreiber, Leopold bon Ruch mit ben Worten: "Roch einmal erhob fich bie mgebin bigte Freiheit bes alten Germanien gegen bie Drouzu und Gewalt, welche ber Gieger gegrundet hatte und p griinben im Begriff war." Collte es bem Dichter mit erlanbt fein, mit Beifeitelaffung aller hemmenben und m flaren Glemente ber Bewegung, an biefen großen, d gemein verftänblichen Motiven festzuhalten?

Giner ber brei realiftifden Dramatiter, Ernft Bidet ertlart fich gleichmäßig bagegen, burch eine politifde m burch eine religiofe Tenbeng bas Intereffe ber Guns

action ju verftarten :

Bie es mit ber beutiden Freiheit befchaffen ift, mit bamais gefampft murbe, ift icon angebeutet; auch die fom vollften Berfe werben über bas Bebenten nicht hinwenden baß es fich um eine fophiftifde Unterftellung hanbete. Unt mi fümmert une beute auf ber Bubne bie Bolitit bon ber brite bert Jahren? Die religioje Tenbeng erfcheint aber noch pid li benflicher: fie gerlegt bas Aubitorium in Broteftanten und b tholiten, ergitrnt die einen, um bie andern ju einem bei neinen ju einem bei ureign, ber nicht mehr bem Stude felbft gitt, mb = ichtießtich alle Theile verftimmen. Die Combination entit am bebenflichften, benn ber Broteftant Morit ergwing if Spaltung bes Reiche, beren unheilvolle Birtungen burd 3 hunderte nur gu befannt find.

Das Urtheil eines Siftoritere wie Rante genugt m nm Bichert's Anfichten gu wiberlegen; wenn Rante m ber Freiheit bes alten Germanien fpricht, fo mit hier nicht von einer Bhrafe ober fophiftifchen Untrimm bie Dobe fein.

Die brei Realisten legen bas Bauptgewicht mi Charafter bes Belben; Bichert auf feinen Chrgen;

3ft fo weit ber Charafter burch bie Befchichte felle gegeben, fo hat bas Drama ihn nur noch in biefer Mis auszutiefen, um ibn für die Eragobie verwendbar ju god in ber bie Leibenschaft bes potitifden Ehrgeiges gur Duplit gebracht werben foll. Alle biftorifden Dtorive mogm gezogen und nach Bulaffigtelt verftarft werben, um feines geigigen Streben Große und Gewicht ju geben, abn te feiner eigenften Ratur liegenbe, ibm felbft vollig bemußte Gri motiv feines Sanbeins, Ehrgeig und bann gefranftes Con barf fich nirgende verleugnen. Diefes Dotiv felbft me endlich weiter treiben, ale fein fittlicher Charafter es pi gen vermag, und fo wird er bann feinem eigenen uber erliegen, alfo tragifch untergeben. Auch hierfur gitt it fdidie ben erforbertichen Anhalt: Agnes, Die Tochter bei grafen Philipp von Deffen, gegen ben er mit bem Lie Beibe gieht und ben er bann bor Befangenfchaft mit tann, ift feine Gemahlin, und er hat biefen Bund all gegen ben Willen feiner Aeltern, geschloffen, in als ist felben mit feinem Bergen nahe betheiligt. Und weiter: D ber ihm bie fo gefahrliche Convention mit Frantrid und bann, in feinen Anfprachen verlett, gegen ibn jom 60 greift, ift fein Freunt. Diefe fichen meiter ju binern au bem Ret verschlingen ju laffen, bas fich bem Eine mitgliebenben Moment in ben Beg fielt und bei fine Bweibenigfeit verfangen muß, ift mein Beatle

Wichert gibt gu, bag feine ber Berhandlings Morit frei von Zweibentigfeit fei, bag an alle enticheibenben Thaten etwas wie Berrath hafte, bil Burdt felbstidtig, feine Mittel bodft bebentlich waren. Wir meinen inneh von vornhererin. dog für eine Tragsbir bes Chryseise biefer Iefuitismus einer wiberfpruchevollen Belitt feine wahrschiff große Grundlage gebe. Da fil ber Mieberbodft Macheth's branchiffer und ragifiger! Die Tragsbie braucht Kracturfchrift, große Zwecke, große Mittel.

Der Morit Gifele's ift in erfter Linie ein Diplomat; r fagt fcon im erften Act:

Benn wir in biefer Grunbftimmung ber Charaftere gleich bie verfchiebenartige Belenchtung für bie gefchicht. jen Greigniffe feben, fo fragt ce fich, welche Ereigniffe brei Dramatifer aus ber reichen Saupt. und Ctaate. ion, beren Belb Morit bon Gachfen ift, ausgemablt b in ben Borbergrund gerudt haben. Alle brei benen mit bem Jahre 1546, wo Morit bas Bunbnig mit t Raifer gegen feine Glaubenegenoffen abichlog und fich fachfifden Rurbut bafür berfprechen lief. Rrufe führt biefe Scene in feiner refoluten Beife felbft bor in ber That ift fie bie Beburteftatte bes Dramas. rit ift in biefer Scene nicht blobe und berlangt ben but als Breis feiner Gulfe. Bei Gifete fpielt ber Mct etwas fpater, in Torgan. Morit berath mit Bettern, ale ber Rangler mit einem taiferlichen Schreiericheint, in welchem die Acht ilber Johann Friedrich Sachfen und Bhilipp bon Beffen ausgefprochen und rit jum Erecutor ber Acht ernannt wirb. 3m erften t von Bichert's Drama unterfdreibt Morit ben Bermit bem Raifer, bas Banbnig gegen ben geheimen to ber Broteftanten, ber bes Reiches Ginbeit gu lobrogt,

Die Befchichte führt une jest ju bem Rriege bon Morit gegen feinen Better, ju ber Enticheibungefchlacht bon Miblberg, melder bie Berhaftung bes Rurffirften bon Cachfen und bee Lanbgrafen Philipp folgt. Bichert unterfclagt une bie Schlacht bon Dublberg bollftanbig: er laft nne bafür im zweiten Acte ber Belagerung von Bittenberg beimohnen, welche von Morit als Erecutor ber Reicheacht unternommen und abgebrochen mirb, ale ber Rurfürft Johann Friedrich bon Gachfen beranriidt. Die Berhaftung bes Landgrafen Bhilipp auf ber Moribburg bilbet bei ihm ben effectvollen Abichluß ber britten Actes. Gifete lagt fich fowol bie Schlacht bei Dublberg wie bie jebenfalls bochft bramatifche Berhaftungefcene gang entgeben; er führt une im ameiten Acte gleich nach Mugeburg, wo Morit ben gefangenen Landgrafen wieberfieht und Granvella über ben Bruch bes Bertrage jur Rebe ftellt; Rrufe bagegen führt une bie Schlacht bei Mithiberg am Schling bes zweiten Mete und bie Berhaftung bes Lanbgrafen Bhilipp im britten Acte bor. Die Wenbung bon Morit gegen ben Raifer ift allen brei Autoren gemein: bei Bichert und Gifete ift fie ju febr bermifcht; bei Rrufe bilbet fie, wie bei Brut, einen glangenben Benbepuntt, bas gange gepreßte Befen ber Diplomatie bee Belben wirb auf einmal abgefchuttelt, eine frifche, freudige Rampfesluft reift une in ihre fortbrangenbe Stimmung mit berein:

ungenoe Stummung um geten:

Dir millen vot den Thoren Innsbrucks siche,

(P) unsern Ausbruch Kaller Act erlädir.

Ja, wie der widte Jäger durch die Elfte
m die dahrickste flete pund Light,

do wollen wir auf unsern gusten Kossen
den Geneichsen die gesten der Licht,

do wollen wir auf unsern gusten Kossen
der Gerichsen des Gerichtsen des
der der der der der der
der der der der
Bas liegt daran? Pur weiter, immer weiter!

Pux, wer sich noch im Sattet halten fann,

Drauf los durch Kern und Dorn und brauf und kossen
Pur vielen, Kassen, der der
Elft retien, Küssten, aus der Kassen
kliert eilen, Küssten, auf der Kassen
kliert eilen, Küssten, aus der Kassen

kliert eilen, Küssten, auf der Kassen

kliert eilen, Küssten, auf der Kassen, der

Die Secnen in Innebrud nach Eroberung ber ehrenberger Klanfe fibn natürlich ebenfalls allen Denmalitrus
gemein, nur die Besandungsweife ift ganglich verschieben.
Zaß bier die Gegentübe ausleinanderplagen, Morig und
der Raifer sich begegnen milsten, mochte dies auch in der
Seischiebe sich der Stall fein, erscheint und durch das
Frundsgeft des Dramas geboten. Darum verdieren zier
die Secnen in Robert Gielt's Drama den Borgug; sie
siehen gan, auf der Sobe des geschlichtigen Gegenspack,
der beit in Innebrud feine bramatische Spiege sindet.
Brüger tritt Raifer Rart V. überbaupt gurieft, aber
Krusse durfte sich diese, nach unserer Ansicht beutrlamste
Stuation der Danblung nicht entgeben lassen.

Der fünfte Etc führt und in allen biefen Drannen ben Aumf zwischen Worise und Albrecht vor, in welchen ber helb des Drannas feinen Untergang findel. Es ift dies der organische Fester, mit welchem der Stoff gleichsam don haus aus behoftet ift und ber einen Klinfterischen Blichting ichwer möglich macht. Die sortwährende taleischlichtig erfestjedtung der politischen Stutution gefährdet bie Einheit des Interesten Und schriften der Auft und Beife herzustellen, wenn nahmlich die Dichter berochten, das Moris in seinen Rampfe gegen

Die Schwierigkeiten bes bramatifchen Abfchluffes auf Grund ber geichichlichen Thatfachen hebt Eruft Bidgert in ber Einfeltung herbor; er erflart fich gegen bie Betonung ber religiblen und politifchen Tenbeng, wie wir

oben faben, und fabrt bann fort:

Die fucht nun Wichert biefer Dielichkeit zu entgeben? Daburch, bag er ben Stoff feiner eigentlich politifden Bebeutung entfleibet und ben Conflict mehr in bas Bemuth bes Belben gu verlegen fucht. Er ftellt Morit als einen ehrgeizigen Belben bin, ber feinem Chrgeig bie Gattin und ben Freund ju opfern bereit ift. Alle Motive bes Gemuthe treten bei Bichert in ben Borbergrund; ftatt bee Rurfürften Johann Friedrich läßt er beffen Bemablin Gibylle auftreten, in welcher er "eine Begenfpielerin ju geminuen hofft, bie viel einbringlicher auf Doris wirten und jugleich leichter bie Sympathie bee Rufchanere gewinnen tann, ba fie bie Mutter ber jungen Bringen ift, Die burch Morit ben Bater und Die Berrfchaft berloren baben". In ber That bat bies Muftreten ber Rurfürftin Gibnlle etwas Ergreifenbes, namentlich mo fie im britten Act über Morit bas Berbammungeurtheil fpricht:

Dich entebren? Beil mein Schmerz machtlos muthet, wenn ich biefe armen Beraubten Euch gegenüberfebe, ber fie ju

Much bag Morit feiner geliebten Mgnes, ber Tochter bee Landgrafen Philipp, bas Berg bricht, inbem er ben Bater in bie Befangenfchaft bes Raifere gibt, ift en burchaus gludliches tragifches Motiv, bem bie hifterifde Grundlage nicht fehlt. Dagegen tann ber Conflict mifcen bem Ehrgeiz und ber Freundschaft, ber in bem Rampfe zwifchen Morit und Albrecht liegen foll, teine tiefere Bebeutung in Unfpruch nehmen. Richt aus Chigeig ergreift ja Morit in bem Stild bie Baffen gegen Albrecht, fonbern aus einem allerdings febr anachroniftifden Gefuhl patriotifder Begeifterung. Albrecht hat mit Morit gufammen ben Welfchen ine Land gerufen; baritber fühlt er Reue und will im Rampfe mit Albrecht feinen eigenen Behl fühnen. Der Chraeis ift allo nicht bas Motiv an biefem Streite - und bamit fallt auch bie innere Ginheit, welche Bichert erftrebt. Bas aber bie Frennbichaft betrifft, fo fcmebte es amar anfangs bem Dichter lebhaft bor, and burch fie einen tragifden Conflict vorgnbereiten; wir feben im erften Act Dorip an ber Seite bes Freundes und ber geliebten Gattin in fconem Bunbe vereint; boch am Schluß fur; por ba Enticheibnug läßt ber Dichter bies Motiv wieber fallen, Morit fagt bon feinem Gegner. "Er war mir lied-aber ba ich ibn fo verliere, fuhlt's mein Berg fam." Dann fuhlen's aber auch bie Bergen ber Borer nicht, ber Conflict verhallt fpurlos.

Heinrich Kruse erkannte ebensals bie Nothwendsch, ben Kampf neichen Morien na Allerein nicht als ein Rachsipiel an von den eine Andeipiel an des Stills anzuschließen, sondern ihm eine stellständige, schon von hand aus sich antündigende Bedrutung zu geben, des am wenigsten gliddlichen des Stild und berfallen dem Tadel einer überwachernden Spielde benn ein zusälliges Liebesabenteuer des Heben, des er mientm Hoffestalen der Kolling Maria von Ungarn ist, der in der Verlegen bestellt. Diese der an einem Hoffestalen der Kolling Maria von Ungarn ist, den Worten der Verlegen des Greichen des Allyn berd in Verlegen des Greiches des Verlegen de

bie bentiden Gefchide über bie Golacht von Müblberg und bie Gefangennehmung ber beutiden Gurften fort bie ur Mucht bee Raifere aus Junebrud; Albrecht fucht immer noch ben anbern Banbichub: ba, nach iener groken geidictlichen Rataftrophe bat er bas Glid ibn au finben. Bei ber Rlucht merben alle Schmudfachen bee Sofe mit fortgeraumt, Laura tommt ebenfalle mit Rafichen bevadt und lagt biefelben fallen, ale fle Albrecht erblidt. Diefer entbedt ben anbern Sanbichub, ber bei biefer Gelegenheit aus einem Banbichnhtaften berausfiel. Run ift bas Baar vollftanbig, bie Coulb Laura's bemiefen und bie Schlacht bei Gieberebaufen unvermeiblich.

Bir tonnen biefe Erfindung nicht gludlich finben; menn aber berartige Scenen nach fo groken gefchichtlichen Saupt. und Staatsactionen fpielen, und une nach ber Alucht bes Raifers por bem flegreichen Morit ale Schlink. frene in bemfelben Act bies Sanbidubabentener porgeführt wird, ba fehlt boch jebe bramatifche Steigerung. Dag man felbft ein berartiges Motiv bes Intriquenflude in ber biftorifchen Tragobie angefteben - es barf boch nie an eine Stelle gerudt fein, wo bas hiftorifch Bebeutenbe baburch in feiner Birfung beeintrachtigt wirb. Dorit beichtet bie Schuld jenes Abenteuere ber Gattin, fie wirb bergichen; meniger bergeiht es bie tragifche Dufe, baf ein Belb bon großen Beftrebungen fich in fo frivoler Beife einführt; bas Tanbeln mit Amoretten paft boch nicht recht in ben Ton und Bang bee Trauerfpiele. Bleich in ben erften Auftritten bes Stude geht ber frivole Morit von Gachfen, ber bierin feinem fpatern Ramensvetter gleicht, auf Abenteuer aus; fein "fauberer Ratechismus" fcheint berfelbe zu fein wie berjenige feines wedern Staffmeiftere Thilo Erotha:

Carlowis. Die, meint 3hr nun, bie fucht ber Bergog auf?

Trotba. Go fann bod mol nur ein Gefehrter fragen.

Carlowit. Ein Chemann ! Er follte fich boch fcamen.

Tratha. Benn er ju Saufe einen Rirfcbaum bat, Coll bier er barum feine Ririden effen?

Carlowis. 3hr habt ba einen faubern Ratechismus!

Daf Morit felbft im Berben nicht blobe ift, beweift wol der folgende Dialog mit ber bolben Laura, Die er in früherer Beit geliebt bat:

36 habe jest auch einen Brautigam Und fchene jebe Rleinigfeit, bie ibm Anflog erregen fonnte. Grengenlos Bie feine Lieb' ift feine Giferfucht. 3mar ift er jett nicht bier.

Moris.

Bas ich nicht weiß. Dacht mich nicht beiß. (Gr fußt ihre banb.) Bent Abend, Liebe, Gufe!

. D. übe nicht ben alten Banber ane!

Marin. Bir mollen plaubern von bem alten Gilldt (Gr fust fle auf bie Stirne.)

Patter

Berlode mich nicht von bem rechten Bfab!

Poris.

Bas ift's benn meiter? Rur ein Stellbichein. (Gr fußt fie auf ben Dunb.)

Laura. Go brannten, ale er Beerben meibete. Die Ruffe bes Anollo auf ben ginnen Des Dirtenmabdene aus Theffalien.

Wer fann bir miberftebn? Doch thu' es nicht!

Rrufe fucht une burch bies alles ben Selben menich. lich naber ju ruden; er brudt ibn aber unter fein geschichtliches Nivean herab. Der Dramatiter unf bie bestimmten Zwede feines Helben festhalten und fortwährend mit Fracturfdrift bem Bublitum por Augen führen; benn ohne folde feften Riele erlahmt bie Theilnahme. Die Belben burfen nicht fpagieren geben, nicht gelegentlich auf Abentener ansgeben - ohne ftramme Banblung feine bramatifche Ginbeit. Die Charaftere find ber Sanbinna wegen, nicht bie Sanblung ber Charaftere megen ba. Duffige Charaftermalerei im Drang ift ein Rebler. Run follen amar bie Liebestcenen im erften Act bes Rrufe'. fchen Dramas ben fpatern Bruch amifchen feinem Selben und Albrecht einleiten; boch bafilr tommen fie wieber gu fruh. Bahrenb ber gangen folgenben reichen Sanblung tann ber Rudblid auf biefelben teine Befriedigung ge-mahren, ba fie noch immer ale epifobilch erfcheinen, bis erft am Schluft bee vierten Actes ihre Bebeutnng für ben Fortgang ber Banblung einleuchtend wirb.

Bei Gifete fpielt bie "freie Erfindung" eine weit geringere Rolle. Das Berhaltniß amifden feinem Morib und ber Bergogin von Barma ift fo oberflächlich fliggirt, bag man über ben Fortgang beffelben taum ine Rlare tommt : nur eine Giferfuchtefcene amifchen ber Rurfürftin und ihrem Gatten ift bie Folge bavon. Im gangen be-nut Morit bas Berhaltnig wie Fiesco bas feinige gur Grafin Julie Imperiali, ale politifches Spiel; baffelbe tommt aber nicht jum rechten Austrag. Ueberhanpt erinnert bie Scene bor Dagbeburg vollftanbig an bie abnliche im "Fieeco", und wenn Morit bie Daste abwirft und bie Bergamente ber von ibm abgefchloffenen Bertrage berborbolt, fo glaubt man ben genuefifchen Berichmorer felbft fprechen an boren :

Dier meine Bunbeegenoffenicaft mit Martgraf Sans bon Brandenburg, bem glaufonseifrigen Bruder bes Anfliffen Joadinn. Dier Fermblogit und Gestunnungsgrichheit bes an-bern Johensulern, bet gescheten Sodmeifren, der Greichen, Abert von Breußen. Dier ber Betrieg mit Medfenburg, uber den den den Danemart. Dies die ermubigenden Julierule voe, mehr als wie, zerriffenen Jualien. Und hier Julierule voe, mehr als wie, zerriffenen Jualien. Und hier enblich gewichtige Berfprechungen aus bem Batican.

Bon ben übrigen Morit-Dramen unterfcheibet fich bas von Gifete burch ein im Dratorienftil gehaltenes mondifches Schlnftableau, welches une ben Raifer Rarl im Rlofter bon St.- Juft zeigt; hier erfahrt berfelbe bie Rachricht bom Tobe bes Moris, ein Anachronismus, in welchem ber einzige Bufammenhang biefes ftimmungebollen Schlufbilbes mit ber porausgebenben Sanblung besteht. Die weiten Beit- and duffern Grabesperspertien bestellten können, bei aller historischen und menschäptieltigen Bebeutung, boch nicht berhindern, bag die Aureihung dieser Schulpssenen als zu locker verfnüpft erscheint, und daß ein austönender Epilog des Gangen von Interessen austönender Epilog des Gangen von Interessen in der Berechtigung und ihr Eindruck sein, wenn nicht Woris von Sachsen, soudern Araf V. der Selb des Ernans wäre.

Alle brei Dramen finb fcapbare Berte tuchtiger Talente; jebes berfelben hat feine eigenthumlichen Borglige. Bei Rrufe herricht Frifche bee Tone, Beift und Leben; eine toftliche humoriftifche Geftalt ift Thilo Trotha, ber Stallmeifter bon Morit; bie Liebesfcenen haben etwas Leichtblittiges. Bie naib ift biefe Rhein- und Wilbgrafin Laurg, Die fich in ihrer Jugend mit ben anbern Rinbern um bie Wette "ben Sugel hinunterrollte" und bie jest Morit betennt, baf fie einen Bruntigam bat und jebe Rleinigfeit fcheut, Die ibm Unftog erregen tonnte, und bann ben fleinen Liebesgott eine Staffel nach ber anbern auf feiner Leiter im Sturm erflettern laft. Moris felbft hat etwas bon Onellmafferfrifche in feinem gangen Befen; er ift eine Matur, melder freimagenber Belbenmuth im Blute liegt; er nimmt im gangen bie Dinge leicht und bat eine Aber von Egmont, wie ber Morit Raifer Rarl V. bagegen ericheint Gifete's bon Riesco. als ein gravitätifcher Denter, ber es liebt, feine Bebanten in meiten Allegorien aneanfpinnen; er bat in feinem Denten etwas bom Bomp ber Univerfalmonarchie. Zwei biefer breit ausgeführten Bergleichungen, bie faft gu Bleichniffen werben, wollen wir bier mittheilen als Broben bes geiftreichen Rrufe'fchen Stile:

Morit.

Die Rirde.

Raifer Rorl. Rach ift ber Spolt zu heilen, heute noch, Rie nachanholen, wos wir jeht verfannen.

3m vierten Aufzug fagt ber von Morit überfallene, gur Flucht bereite Raifer:

Einft heeift' ich bei dem reichen Anton Fugger Anf goldenem Gefchirr. Da wintt' er, fieb, Und einer feiner Pagen tom herbei, bielt in ber Sond ein berriches Gefag.

Das Kyflichfe von allen leinen Schüben.

Ke war ein Schiff mit Affen, Rasen, Zaucn Ind Segela aus dem leinften Glos gesponnen, ein Mellendige Angele der Angele der Geschleibert, wie nie Leneigs Aunfles den deht von den Berten trich verziert, Im Brite föhre noch als Gedb und Berten, Burd de den Melle der Geschleiber d

Much in Gifete's Drama, welches, wie bas bon Wichert, in Brofa gefdrieben ift, tritt Raifer Rarl febr bebentenb bervor; Gifete ftrebte am meiften nach biftorifcher Treue, nach ber Entfaltung aller in jener Beit berrfchenben Tenbengen in ihrem Spiel und Begenfpiel, nach Darlegung ber gefchichtlichen Combinationen, bie in ber Luft bee Jahrhunderte lagen, und ber weiten großen Berfpectiven. Gein Stud mar concipirt im Gegenfat an bemienigen bon Robert Brut; bem bormarglichen 3bealismus, welcher biefes Drama burchwehte, ftellte er bie Unichauungen einer Realpolitit entgegen, welche ben Belben aus ben Bebingungen feiner Beit ju erflaren fucht, Gein Morit ift ein Diplomat, ber bie Diplomaten ber fpanifden Beltherricaft ju überliften fucht, und bann im rechten Mugenblid bas Schwert ber Gemalt in bie Bagidigle ber beutiden Gefdide mirft: Raifer Rarl aber tritt ihm im Bollgefuhl ber Dacht, mit allen großen Berricherplanen, boch mit bem Beburfnig einer gemuth. bollen Anlehnung entgegen. Dag er gerabe bierin getaufcht wirb, barin liegt etwas wie tragifche Gronie. 3m ameiten Mct fagt Rarl:

Und im vierten Act, in ber Begegnung in Innebrud, welche Gifele uns mit richtigem Sinn für bas hifterist Bebentenbe vorsuber, in ber Unterebung, welche ber Raifer mit bem Kurfürsten führt, ehe er weiß, das beifit ce :

Morit.

Ginb lift und Gewalt benn Die einzigen Mittel, um Stagem in beitfligen? Bahrer Friebe flammt pan haber Gerechtigfeit. Bettrauen der Bolfer fichert bie Throne ber Berricher.

Raifer Rart.

3ch bin ein zu alter Monarch, ale bag bn bamit mir eimas Renes ober Bergermarmenbes fagen tonnteft. 3br bier uma Menes doer gergeewarmenver jagen tonnien. 34 gere begrift es also noch nicht einmal, bag mein innerftes Berg in minter erften Regierungsgeit auf Derartiges nur zu viel ge-giben! Solche Empfindungen fonnen in ben Geelen großer Staatstenfer wol burch Sabre, aber nicht burch gange Denfchen-alter fich behaupten. Darum liebe ich bas Bertrauen nicht, bas bich folche Borte ju mir fprechen läßt. Du fprichft vom Bertrauen ber Botter; ich habe nom Bertranen bes Berrichers ju fprechen. Goll ich volles Bertrauen haben ju bir, meine Plane grunben auf beine Blane von Glud und Dacht. fichere meiner fpanifchen Linie bes Baufes Sabeburg bie Erb. lidleit aud Unbeidranttheit ber romifden Raiferfrone, wie fie uripringlich bie Schöpfung Rart's bes Großen mar.

Morit. Rein einzelner Rurfürft tann fiber bie Berfaffung bes bentiden Babireiche hinweggeben, wie fle burch ben Rurfürftenbentrag von Renfe und bie gotbene Bulle Raifer Rart's IV. befrftigt ift.

(Ge wirb voller Tag im Bimmer.)

Raifer Rari.

Benn bu's nicht tannft, wenn ibr es nicht vermögt, bem ewigen fruchtlofen Deinungeftreite ein Enbe burch unanlaftere Einheit ju fegen, ich fann's und werb's nach meinem Sinn mit meiner Dacht vollbringen, fo toahr bie Sonne fich bort am Firmament erhebt und jur Erleuchtung meines Reichs brute wieber ben Rreistauf um ben Erbball beginnt. Bringt meine Freundichaft gu bir und ben Deinen mir folden Gegen, alle ich heute ernte, nun benn , so will ich unverbrichfilch an ber alten lanonischen Kirchenlehre halten — hörft bu's, mein wert signen? — und will mit ihr bleien meinen Schwur Cajallen, und miligte ich mit meinen eigenen Sanben biese meine Erde bannen, baß fie bewegungelos flill fleben follte, fo wie jene Alpen bort in ihren emigen Funbamenten. (Bon ber Dabe tel denftere foreitet er nach linte ju bem Tifche vor feinem Lager.) Und alfo mogen benn in offner Geanerschaft fich bom nun au unitre Bege trennen.

Rach ber Enthillung bee Berrathe aber rnft ber

Raifer aus :

Du aber, Rurfurft, bernimm: trob allem anbern Scheine, beine Raifere Bertrauen mar es, mas bich bis ju biefem fuhn-fin Schritte bat fleigen laffen. Du felbft haft mich nun ber Dantbarfeit gegen bich erlebigt, und bon biefem Mugenblide with Gilld und Siegogewißheit von bir fcheiben: ich tenne bie Bilt, benn ich — ich beherriche fie.

Den Bobenpuntt ber gefchichtlichen Sitnation bat Bifete am bebeutfamften berausgearbeitet; im fibrigen ift in bem Stude ju vieles hiftorienhaft ffiggirt; es find Baben angefnitpft, bie ju leicht wieber fallen gelaffen merben, und bas Genrehafte macht fich geltenb bie gur Urbremucherung ber Boltebialette in Stabt- und Lagerfemen. Der Dialog ift oft geiftreich und mit bramatifcher Charfe pointirt.

Benn man bas Drama bon Rrufe ein hiftorifches Charaftergemalbe nennen tann, fo barf man basjenige bon Bichert ale ein hiftorifches Familiengenalbe bezeichnen. Bidert weift bie populare Riber in Mitleibenfchaft ju gichen; bie fcon ermahnten Familieuconflicte, nament. lich ber bis ju bem Tobe ber fconen Mgnes ausgeführte mit feinem Beibe mirten auf bas Gemuth bes Bublitums;

er in ber Bewalt beffelben und bon ihm berrathen ift, g bie Artichluffe find theatralifder arrangirt, auf wirtfamere Bointen gestellt ale bei ben anbern Dichtern. bafür fehlen bie grokern gefdichtlichen Belichtenuntte. Raifer Rarl ift ziemlich unbebeutenb, befonbere in ber Scene in Innebrud, biefer bebeutenben Rataftrophe feiner Berrichaft. Morit erhebt fich bin und wieber gu begei-ftertem Aufschwung, wie nach ber Scene, wo er, um feine Plane nicht gu fruh ju enthullen, ber Gattin gegenüber, bie um Errettung ibres Bolle fleht, ben Unerbittlichen fpielen muß:

Berbammnig ber Solle! Schweigen muffen mit taufenb qualenben Bungen im Bergen! Innerlich berbluten; erftiden in Galle bes Borne, und ichweigen muffen. Beilige! Beilige! Diefe Stunde foll ihnen theuer werben. Schlangen find fie, giftige Schlangen, Die nach unfern Bergen glingeln. Bebe, gnige Schangen, bie nach inger bergig gungen. Webe, boft nur Schangeniff fle banbigen fann! I 3ch will mit eich ringen, Geifter ber Zerifbrung! Noch geb' ich Deutschan bertoeren. Die Fallunfig will die obigeniben mit bernnenbem Schwerte, ben Nober auskieben mit bernnenbem Schwerte, ben Nober auskieben in bem lebenbigen Daniel eines träftigen Nauben. Bort mit kart, bem Anchet Schwei Ein freier Dann muß Deutschlaube Raifer fein, frei im Sanbetn. frei im Glauben. Rur ein beuticher Dann tann Deutidlanb retteul Rarl ober ich!

Unmittelbar nach biefen fturmifchen Erguffen bes beutiden Batriotiemus erfahrt Moris, baf bas bon ibm angebahnte Bunbnig mit Franfreich wirflich gum Ab-

er Bufe für bies Bunbnif:

Bore meinen Schwur, bu Reine, Bleiche, und trag' ihn burch bie himmel, in benen bu wohnft. Go mahr ich bich geliebt habe — ich will nicht Rube haben auf Erben, bie bie Schmach getilgt ift, die ich fiber Deutschland brachte. Db er foon mein Freund mar, will ich mich auf Albrecht flurgen wie juyen mein greine war, will ig mich auf auf richt flugen wie ein verwundeter Gber und ben Friebenbercher, ben Kirchen-schaft in himmel Schafte bes Schwerts. horr mich, Bott im himmel Sei mein Schlaf ein Traum ber holle, bis ber lette Franke bie tehte Spanne beutscher Erbe graumt bat! Das fei meine Bufe.

Der Bichert'iche "Morit bon Cachfen" ift wol bas gefchidtefte Bühnenftild bon ben brei Dramen, bie mir bier befprochen; aber fein Selb bat and am meiften bom Theaterhelben, feine Wandlungen find febr auf ben Effect berechnet und nicht aus bem innern Quellpuntte einer eigenartigen Berfonlichfeit ober aus ber Dotbigung ber gefchichtlichen Buftanbe erflart; boch auch bies Stiid ift wegen feiner bramatifchen Lebendigfeit und ber padenben

Gefühlemomente, bie es enthalt, fchatenemerth.

Dan will ben 3bealismus nenerbinge junt alten Gifen werfen, man glanbt einen großen Fortidritt über ihn binaus burch bie Lebensmahrheit ber Charafterzeich. uungen und Motivirungen ju machen, boch man berliert barüber ben großen Bug und Schwung, ber in ber hiftorifchen Tragobie burch nichte erfett werben tann und auf welchem Schiller's Bebeutung und Birfung beruht. Go tonnen wir une nach ber eingehenben Analyfe ber Morib. Dramen nicht bes fegerifden Befenntniffes enthalten, bag gerade wegen biefes sinreigenben Buge und Schwungs fitboller Begeifterung ber "Moris bon Sadfen" bon Brut uns ben Borgus por biefen neuern Dramen gu verbienen fcheint, so biel Schaltenhaltes in jenem Stude fein mag und fo wenig wir bas Beiftvolle und charafteriflifc Bebeutsame in ben neuern Studen pertennen.

Rudolf Gottfchall.

### Philosophische Schriften.

(Befdluß aus Dr. 19.)

4. Die Freiheit bes Menichen, ihr Befen und ihre Schrante. Eine philosophich ihrologische Unterfuchung in vier Rapiteln von F. B. Deto. Gitersioh, Bertelsmann. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 6 Rgr.

Der Berfaffer biefer mit großem Gleife ausgearbeiteten Schrift gebort awar nicht zu jenen polternben, geiftesftumpfen Orthoboren, Die fich nicht einmal mit bem Stubium ber gegnerifchen Literatur beichaftigen, Die auf uufere berberbte Beit Schmefel und Feuer berabgubefdmoren nicht mube merben, bie, wie ihnen ber Denich ale ein verzerrtes Cbenbild Gottes, ale ein fcmuziger Gunbenpfuhl gilt, fo auch in ihrer Sprache fich mit wahrem Bochgenuß unschöuer, gemeiner, niedriger Ausbrude bebienen. Otto berfügt vielmehr über eine bochft anegebreitete Reuntnig ber gefammten theologifchen und philofophifchen Literatur alter und neuer Reit. In ben Rirchenvatern, Scholaftifern und ben Theologen bes Reformations. geitaltere ift er ebenfo gu Saufe wie in ben griechifchen Bhilofophen und in benen ber Rengeit. Leibnig, Rant, Richte, Schelling, Rraufe, Begel, Schleiermacher, Schopenhauer werben ebeufo beriidfichtigt wie Auguftin, Thomas von Aquino und Luther. Ueberall, mo er eine Annaberung ober Unterftutung feiner Unfichten zu finden glanbt, hebt er bies freudig berbor, auch wenn er banut einem ungläubigen, unfirchlichen Denter Muertennung gollen miffte. Allein gerabe bierburch zeigt fein Buch eine unerträgliche Berquidung eines befchranften, in ber Bibel und ibren Biberfpruchen mie eingenifteten und fich bamit aufrieben gebenben Glaubene und eines philosophifchen, in fritifchen Bemertungen oft recht icharffinnigen, in ber gefchichtlichen Entwidelung einzelner Lehren recht gefchidtem Deutens. Roch unerträglicher wird bie Darftellung baburch, bag bie wiffeuschaftlichen Erörterungen öfters plöglich mit frommen, erbaulichen Betrachtungen und Ge-beten wechseln, sobaß man sehr ost eine den Glauben wach rüttelnbe Predigt, aber keine an den Kops appellirende miffeufchaftliche Unterfuchung ju lefen glaubt.

Otto ift in bie driftlichen Dogmen viel tiefer berftridt und viel weniger fabig, ohne bie Borausfetjungen berfelben ju benten, ale viele Scholaftiter. Scotus Erigena glaubte, bag jeber Zweifel an ber Religion fich burch Bhilofophie befeitigen laffe, und bon eben foldem Glauben an bie Dacht ber Bernunft mar Abalarb befeelt, ber alle Reger burch Bernunft wiberlegen ju tonnen glaubte und ber ben Beiben megen bes Gebrauche ber Bernunft ben Borgug bor ben Juben ertheilte. Dtto bermag fich nicht einmal gn biefer Freiheit bes Dentens gu erheben. Glaubensfachen, meint er, laffen fich nun einmal nicht beweifen, und versucht man folche Beweife, fo "beweifen fie eben nur fur ben Glaubigen, ber feiner Beweife bebarf, aber nicht für ben Ungläubigen, ber vielmehr aus ber Ungulanglichfeit biefer Beweife ein Recht herleitet, ber Cache gu mistrauen". Die Bemigheit ber Glaubene. fate beruht lediglich auf Intuition, und biefe wird nur bem glaubigen Bemuthe. Bas foll bann aber, muffen mir fragen, bie Anfundigung Otto's, baf er beu Glau-

bensiuhalt begriffich erfassen, durch ein begriffiches Wissen ist eine bem menschlichen ertwas begriffen ift, dann ist et auf eine bem menschlichen Griffe und seinen logischen Ausgorien bullig entsprechende Form gebracht, es ist ihm vollfandig affmillirt, es hat sich nicht nur in des Eigenthum, sondern auch in die Gusthan, bes Geistes seine bermandelt; damit ift es aber im eminentesten Sinne "bewirfen".

Doch bringt es Otto nirgenbe ju folch einem begrifflichen Wiffen. Die Dienfte, Die ihm Die Philosophie leiftet, befchrunten fich baranf, bie icon in ber Bibel im Reime porhaubenen Biberfprüche zwifchen bem Freibeite. und Gottesbegriffe icarfer ju formuliren. 3mar fündigt Otto gu wieberholten malen an, es folle bie blofe Scheinbarfeit folder Diberfpriide begrifflich bargethan werben. Allein bies gelingt ibm nirgenbe, und es liegt in ber Ratur ber Gache, bag ibm bies nicht gelingen fann. Der religiofe Glaube namlich birgt allerbinge in fich einen Bahrheitegehalt; allein bie in ber Bahrbeit innerlich bermittelten Momente gerrt er auseinauber, a bringt in bas Innerliche rein außerliche Begiehungen binein, er fett bas emige Befchehen gu einer fich in ber Beit abfpielenben Befchichte berab, er verflitchtigt bas Immanente und Dieffeitige jum schattenhaft Transscenben-ten und Jenfeitigen, er schafft ba, wo die Sache fluffig und im lebendigen Berben begriffen ift, farre Grengen, concentrirt bas Unperfonliche fofort ju einer perfonlichen Dacht, fobag überall Spaltungen, Auflehnungen ber eingeluen Seiten gegeneinanber, Reibungen und unentwirt-bare Biberfpriiche ontfteben. Bas bie Bhilofophie als innerlich berfohnt und harmonifch begreift, ftellt fich in bem Spiegel bee Glaubene in einer pergerrten Beftali bar, beren einzelne Theile fich rebellifch gegeneinanbet febren und bas Bange aus ben Rugen an bringen broben. Das vom Strahl bes Wiffens noch nicht aufgefdeuchte Gemith befindet fich in biefem Bemimmel pon Biberfpriichen bollfommen mohl; mo jeboch, wie auch bei bem Berfaffer, Die Reflerion anfangt jum Bemuftfein jentt barten Bufammenftoge im Glaubeneinhalt ju gelangen, ba martert und qualt fich bas glaubige Bemitth ab, bit miberftreitenben Geiten in berfohnten Ginflang an feten. Und all biefe Darter und Angft richtet nichte aus, bi ber Grund ber Berriffenheit eben in bem Glauben als foldem liegt und nur bas Ablaffen bon bem Glauben felbft iu jenen Wirrmarr Rlarung und Frieben bringen

Bier Cardinalwidersprüche find es, welche Otto be grifflich verschnen will. Im ersten Agpitel wird der Bidberspruch vom Freiheit und Gnade, im zweiten der zwicken Freiheit und Allwissenkeit, im dritten ber den mit eng zuschmannehängende Widerspruch vom Freiheit mit Borfebung, endlich im dierten Aspitel ber den Freiheit und Borperessimmung abgedandett. Betrackien wir, un die Allgückstet der "Degrifflichen" Bermittelungsversche Otto's zu charakteriten, das zweite Problem etwes genaner. Indem für das keloogische Bewusstein die

Belt immanente, unbewußte Zwedthatigfeit ber 3bee fich ju einem über ber Welt thronenben, in bewufiter Weife Die 2mede ber Belt bestimmenben, allmiffenben Gotte permanbelt, brobt bem Menfchen fein eigenes Centrum auf fich beraus, in Gott binein, ju fallen. Dagegen fraubt fich die nicht gang wegguleugnenbe Gelbftheit bes Meniden und forbert für biefen bas Bermogen, fich von fich aus an bestimmen und in fich felbft feinen Dittelpunft ju baben. Es handelt fich alfo barum, Die Mumiffenbeit Gottes, Die, indem fie alles weiß, jugleich es auch in bie Birflichfeit fest, mit ber Freiheit bes Deniden in vereinigen. Wie wenig bies Dito gelingt, fpringt am ftartften in die Mugen, wenn wir boren, wie er bie Mimiffenbeit Bottes mit bem Denten und Sanbeln iener Denfchen, bie unter ber Dacht bee Bofen fteben, in Einflang gu feten fucht. Indem Otto bie Babifreibeit lengnet, wird naturlich bas Bofe ju etwas Rothwendigem und bamit ju etwas bon Gott emig Gewußtem und folg. lid von ibm Gewolltem. Go ift ber Urfprung bee Bo. fen in Gott bineinverlegt. Diefen Gebanten aber bezeichnet Dito in feiner antipantheiftifden Glaubigfeit ale Abfurbitat und Rarrbeit. Er fieht fich alfo gezwungen, in berftedter Beife Die fo arg verponte Bablfreibeit in feine Libre wieber bineinzuschmuggeln. Abam batte, fo meint er, bie Dacht, bem erften Reim ber Gunbe, bem erften leifen Ameifel an Gott ju miberfteben. Der Gunbenfall war alfo nicht nothwendig. Bas ift aber bamit anberes ale bie Bablfreibeit ausgefprochen, alfo ber alles beterminirenben Allwiffenbeit Gottes Abbruch gethan? Angftvoll ichmantt Dito amifchen ber Schlla bee bon Gott georb. neten Bofen und ber Charpbbis ber Gottes Mumacht berletenben Bablfreiheit bin und ber. Cobalb er nach ber einen Geite bin entichiebener auftritt, gerath er mit ben ber anbern Geite gemachten Bugeftanbniffen in Conflict, und fieht fich nun wieder genothigt, jenes entichiedene Auftreten unbemerft ju repociren.

Co biel auch Dito in feiner Bergensangft balb nach ber einen, balb nach ber anbern Geite ber ju verfohnen. ben Biderfpruche greift und fie einander naher gu bringen fuct, bie flaffenben Luden werben nirgenbe enger. Dtto freifich tanicht fich barüber und meint, wenn er fich folieflich auf die Bibel ale bie Cous. und Trusmehr frommer Bergen beruft, alle Zweifel beflegt gu haben. Wer ift etwa ber Biffenichaft geholfen, wenn er, ftatt bie flagranten Wiberfprliche swiften ber Borfebung Gottes und bem Bofen in ber Belt gn lofen, une mit erauliden Betrachtungen und paftorlichen Ermahnungen, ane ben Abfichten Gottes ja nicht in ben Beg gu ftellen, iefdenft? Dan muß wirflich barüber ftaunen, wie ein Ropf, ber ba, mo es gilt, Die Schmachen bes Begnere ufjubeden, oft recht icharffinnig ift, und ber bas 3n. ammen. und Museinanderlaufen ber berfchiebenen Raben n ber Entwidelung ber Bhilofophie une bentlich und in mtereffanter Beife bor Augen ftellt, Die unglaubliche Somache und Saltlofigfeit feiner eigenen Aufftellungen o gang und gar überfeben tann.

Bie der Beitgeift Borfampfer hat, so hat er auch Radzigker. Und auch biese sind hieb sich sich sich sich in abem sie den Beitstall retardiren wollen, springt die Kolhvendigkeit energischen Borwärtsschritens um so frad1873. 20.

panter in bie Augen, Bir wilnichen, bag Otto's Buch in biefer Beziehung gute Fruchte tragen moge.

5. Rant's Theorie ber Erfahrung von hermann Coben. Berlin, Dummier. 1871. Gr. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

Rant ift bas eigentlich babnbrechenbe Benie in ber neueften Bhilofophie. Er bat fein fertiges Lebrgebaube, fein feftgefügtes, ficher in fich rubenbes Guftem gefchaffen, fonbern nur ben Musgangspuntt alles Bhilofophirene neu begrundet. Rum mabrhaften Abichluft bat Rant wol taum Gine Frage gebracht; bagegen bat fein gemaltiger Beift, wenn auch oft ibm felber unbewufit, alle Bauptprobleme, melde bie fpatere Bbilofophie beichaftigen follten, in mehr ober weniger beutlicher Beife geftellt und ihrer Lofung eine gemiffe Richtung angewiesen. Reimartia, in ber Form bon Anlaufen, ift in ber Rant'fchen Bhilofophie faft ber gange tiefe Reichthum ber fpatern Bhilofophie enthalten. In fast allen Buntten weift Rant's Lehre mit Dacht iber fich felbft binaus, und amar nach febr entgegengefesten Richtungen bin. Die alles teimartig Gingehüllte und Unentwidelte nicht ftreng und entichieben nach Giner Richtung hinmeift, fonbern eine Debrheit bon Gegenfagen in fich binbet, Die alle mehr ober weniger nach Entwidelung brangen, fo finb auch in ber Rant'ichen Philosophie realiftifche und ibealiftifche, bualiftifche und pantheiftifche Camenforner, Reime für eine Billensphilofophie und ebenfo für ben Banlogis. mus in inniger Difchung enthalten. Go tonnen fich benn Fichte, Begel, Berbart, Schopenhauer u. a. als Bollenber bes von Rant gelegten Unfange betrachten. Bang naturlich halt ein jeber bon ihnen jene Geite an ber Rant'fchen Bhilofophie fur Die mefenhafte und Mus. ichlag gebenbe, bie in ihrer Weiterentwickelung ju bem bon ibm felbft eingenommenen Standpuntte binleitet. Bebenteu mir nun noch, bag gerabe barum, weil Rant an allen Buntten feiner Lebre über bie bon ibm felbft gejogenen Grengen binausmeift, felbft bei volliger Objectivitat es angerft fcwierig fein muß, feine urfprüngliche Lehre in ihren fo leicht berichiebbaren, bon ihm felbft oftere überfprungenen Grengen wieberzugeben, fo ift es fein Bunber, bag gang berichiebene Interpretationen ber Rant'ichen Lebre um ben Borgug bee richtigen Berftanb. niffes miteinander ftreiten. Die erfte Schwierigfeit eriftirt für ben Berfaffer bee borliegenben Buche in nur geringem Grabe, ba er in ben wefentlichften Lehren ber "Rritit ber reinen Bernunft", um die allein es fich bier haupt. fachlich banbelt, Die befinitive lofung ber ertenntniftheoretifchen Fragen erblidt. Coben's Erflarung ber Rant's fchen Ertenutniftheorie ift jugleich eine Bertheibigung berfelben; feine Darlegung ber Rant'fchen Beweife ift gugleich eine Rachweifung ihrer Stichhaltigfeit und Unumftöfilichteit.

Wir hoben die bis ins Minntible gefende Gemillenhaftigkeit Coben's bei der Zergliederung Kant'ider Säte, feine jeden Annt'iden Ausbrud haaridaat abgrengende, ibn gleidfam unter die Lupe nehmende Genaufgelt nicht genug bewundern fonnen. Es ift ihm dourd gelungen, viele Säte des großen Denters in ihrem eigenften Berflande aufgubeden und ihren Sinn bis zur feinften Munce zu enthillen. Befonders biet Ropfzerbechens pflegt ben zu enthillen. Befonders biet Ropfzerbechens pflegt ben

Anfangern in ber Bhilosophie bas Rapitel von ber "transfcenbentalen Deduction ber Rategorien" ju bereiten. Coben's Darftellung biefer ichmierigen Daterie ift burchaus gelungen. Ueber bas Berhaltnif ber beiben Bearbeitungen biefes Rapitele in ber erften unb zweiten Auflage und bie Grunbe ber Umarbeitung baben wir noch nichts fo Ginleuchtenbes gelefen. Ebenfo hat uns feine Darftellnng ber pier Rant'ichen Bemeife für bie transfcenbentale 3bealitat bee Ranme einen mabren Benuft verfchafft, indem une babei erft ber eigentliche Fortgang in bem Denfen Rant's, bie bon Beweis ju Beweis fich fteigernbe Bracifirung bee Schlufigtes recht beutlich murbe. Da. gegen ift es ihm ficherlich nicht gegludt, nach znweisen, baß bie Rant'fchen Bemeife filr bie Aprioritat ber Raum. und Reitanichaunng ihre Aufgabe erfüllen. Giner ihrer Carbinglmangel liegt barin, baf Rant es faum abnt, wie ce fich babei junachft um gang unbewußte Geelenproceffe banbelte. Auf biefen Dangel aber tommt Coben gar nicht an fprechen. Doch felbft wenn man Rant biefe Ginficht untericiebt und feine Beweife banach corrigirt, behalten fie immer noch etwas völlig Ungenugenbes, wie benn auch bie Bhilofophen und Phyfiologen, welche Rant im Refultate guftimmen, gang anbere Beweife an bie Stelle ber Rant'fchen feten.

Chenfo wenig icheint nne Coben bie Angriffe Trenbelenburg's gegen ben zweiten Sauptmangel ber trans. fcenbentalen Mefthetit entfraftet ju haben. Rant hat, bies fcheint une unmiberfprechlich feftanfteben, aus ber apriorifchen Subjectivität von Raum und Beit auf ihre aus-ichliefliche Subjectivität gefchloffen. Er hielt es filr unmoglich, baf ber Raum apriorifch vom Gubjecte erzeugt werben und zugleich ebenfo wol ben außern Dingen, unabhängig vom Subjecte, gutommen tonne. Rant's Ber-theibiger leiben in biefem Puntte an einer an Berblenbung grengenben Ungugunglichfeit für bie fonnentlaren Ginwendungen Trenbelenbnrg's u. a. Gubtilitaten, wie A. B. bie von Coben fo eifrig betonte Unterfcheibung von a priori und transscenbental, berftopfen nimmermehr bie weitflaffende Lude in Rant's Beweifen. Auch bie Comierigfeiten, Die in Rant's Lehre vom innern Ginn liegen. hat Coben feinesmege befeitigt. Diefe Lebre leibet an einem immanenten Biberfpruche. Dag ich nicht fo bin, wie ich mich anschaue, fonbern mir nur fo erfcheine, bat wol auf allen Stufen bee Ertennene, mit Muenahme ber bochften, feine Richtigfeit. Allein ber Goluffel jur Lofung biefes Biberfpruche ift in Rant's Lebre nicht ent. halten. Diefer liegt allein in ber Unficht, baf bas 3ch fich entwidele, bom Unbewußten fich immer mehr gum Bemuftfein berausarbeite und bamit immer tiefere Regionen feiner felbit burchleuchte.

Dochft intersfant find Coben's Bemerkungen über bie phychologische Grundlage ber Annt'ichen Rritit. Dit Recht nimmt er Annt in Schutz gegen ben gang und geben Borwurf, daß er gang auf bem Boben ber Theorie von ben gesonderten Seelenvenusgen ftete. Das erkennende 3ch ist bei Annt mit einer Angabt einander übere und untergeordneter Junctionen ausgerüftet, die nur in ihrem geordneten Jusammenwirfen das Erkennen hervorbringen. Für fich abgesondert ift iede Anntion eine ferer Abstaction. Dennoch aber, die mit gegen Goben

hervorischen, bleib die Bermittelung ber berfchieben Gerfenntußinertionen bei Annt ein äusgelich. Es fab zwar Wiltelglieber da zwischen ber transsiensbentalen Apperception und ber Form des Aufern Sinnes, als ben zwei außerlen Eines Auch wirt, ware Boraussiehung der gegebenen Einfahrung, nodezwiele, wie bie berfchiebenen Abfulungen innerhalb des 3ch im ander durch aus der Bulungen innerhalb des 3ch im ander durch aus der Bulungen innerhalb wie fich das 3ch aus einer einheitlichen Burgel innerich zu dieser bei der Bulungen innerhalb der Bulungen innerhalb gestellt der Bulungen innerhalb der Bulungen innerhalb gestellt der Bulungen bei Beldie ble auf die bestellt der Bulungen innerhalb gestellt der Bulungen der Bulungen der Bulungen bei Beldie ble Kant unbegreiflich, in kant feltli die Einheit beider Erlenntissischung als einem auf Problemantische bin.

Auf ein bircctes Disperftanbnif ber Rant'ichen Pehre milffen wir noch aufmertfam machen. Ge betrifft bat "Ding an fich". Ebenfo mie Runo Rifcher fucht Coben bas Ding an fich jeber pofitiven Bebentung an entfleiben und bie Gache fo barauftellen, ale ob Rant alle Reglitat in die Ericheinung nach ihrer apriorifchen und apofteriorifchen Seite verlegt und einen bunfeln, unabhangig vom Borftellen bestehenben Sintergrund ale Correlat und Urfache ber Ericeinungen gar nicht angenommen habe. Gint lange Reihe Rant'fcher Sape liefe fich gegen biefe Auf faffung anführen, bie Rant weit ibealiftifcher macht alt er wirflich ift. Dan muß gerabezu mit Blinbbeit gefchlagen fein, wenn man Rant in ber positioften Beife bon einem Etwas reben bort, "welches ben außern Erfceinungen jum Grunbe liegt und unfern Ginn fo offcirt, bag er bie Borftellungen von Raum, Beit, Dateit u. f. w. befommt", von einem Gubftrat ber Materie, bel "nicht ausgebehnt, nicht undnrchbringlich, nicht gufammingefest" ift, und bem Rant an einer Stelle fogar "bie Brabicate bes innern Ginne: Borftellungen und Denla" beigulegen nicht abgeneigt ift, und wenn man bennoch bies in ber bestimmteften Beife positive Ding an fich # einem negativen Begriff berflüchtigt, ben ber bon feinen Bugeln befreite Berftanb erbacht hat. Gerner aber mod ten mir Coben fragen, wober benn bann bas Dannidfaltige in Raum - und Beitanfchaunng, ber apofteriorifte Beftanbtheil ber Erfahrung feinen Urfprung nehmen foll? Schopenhauer, ber bas Ding an fich noch viel position ale Rant faßt, erflart bies baraus, baß fich ber Bit in bem Briema bee Bewußtfeine bricht und bier bat Berhaltniß von Gubject und Object mit feinen mannid. fachen Beziehungen bervorbringt. Diefe Erflarung |# fich Coben burch fein Weginterpretiren bee Dinge in fich abgefchnitten. Ebenfo wenig aber leitet er mit Sichte bas Empfindungematerial aus bem Gubjecte ber. Cobin unterscheibet vielmehr aufe bestimmtefte bie apriorifdet Functionen bes Gubjecte bon bem "gegebenen" Empfin bungeftoffe, und ftraubt fich mit Banden und Gugen gegen bie fpontane Erzeugung beffelben von feiten bes Gubjecit. Bober tommt es alfo, bag fich bie apriorifden foisen bee Gubjecte mit biefem bunten, reichen empirifchen Jo halte fullen? Coben hat die Brude, bie von biefer Den nichfaltigfeit jum Gubiecte, und ebenfo bie, welche jun Dbjecte führt, abgebrochen; es wird baber jum reints Bunber, bag eine Erfahrung entfteht, bag bie Ginnlidfeit nicht ine Leere hinansichaut, und ber Berftand, aus Dangel an Befchäftigung, nicht fcon langft eingefclafen &

3m gangen hat Coben's Beurtheilung ber Rant'ichen Lehte wenig ted Bugreifenbes, ber Sache birect auf ben Lib Begenbes. Er hat fich viel zu fehr in bie Rant'iche Terminologie bineingefponnen. Man erwartet, irgenbeinen Sant'iden Gat in ungweibentiger Beife interpretirt gu feben, und erhalt jumeilen nach einem langen Sin und Ber boch wieber nur Rant'iche termini, burch welche gwifon ben möglichen Anelegungen feine entichiebene Stellung eingenommen wirb. Dies ift g. B. ber Fall bei Beantwortung ber Frage, wie Rant bie borfritifche Diejunction: ob angeborene ober erworbene Begriffe? übermunden babe. Unferbem batte feine Darftellung viel an Deutlichfeit und Durchfichtigfeit gewonnen, wenn er jene Bunfte, in benen er eine Fortbilbung ber Rant'fchen Bhilefophie für nothwendig erachtet, genauer behandelt und jugleich bie Art und Beife biefer Fortbilbung flar und bunbig bargelegt batte. Es batten fich bann bie Grengen, in bie, nach Coben's Auffaffung, bie Bebantengunge Rant's eingefchloffen find, bon felbft fcarfer marfirt. Coben ift bierin viel ju biecret; feine Bietat por bem Beros in ber Bhilosophie hatte ibn nicht abhalten follen, obne Rudficht auf Rant'iche Terminologie an ben betref. fenben Stellen einen freiern, weitern Ausblid auf feine rigene Beltanichauung ju eröffnen.

In Sober's gründlicher Schrift, die auf Trendelening, Schopenhauer, herbart, Sürgen Bona Mehre u. a. beglütige Midficht ninmtt, wird von dem neuern Ertflicten Kant's 3. f. von Richmann ganz unerwährt gebiffen. Die Ertaluterungen, welche biefer in der von die frauterungen, welche biefer in der von die frauterungen eine Bibliother' der "Artitif der rinde Bernunft" in einem eigenen Deitden folgen fich, find es, gegen welche fich folgende Schrift wendet, die mehr als den dovorgen unt untanga jeiner "Erflätterund

gen" hat:

6. Erlfarung und Bertheibigung von Kant's Artiif der reinen Sernunft wider die "jogenannten" Tefäuterungen des Heren 3. h. von Kirchmann. Eine Befämplung des modernen Realimms in der Philosophie von E. Grapengießer. Jena, 3. Mante. 1871. Gr. 8. 1 Dift. 10 Ngr.

Bir geben bem Berfaffer bollfommen recht, weun er fogt, baß bei Erlauterungen, bie einem weitern Bublifum bie Berflandniß bee Gdriftftellere erfcliegen follen, bas ufte fein muß, "ben Gebantengufammenhang ber ju erlauternben Schrift aufgnfnchen, ju berfolgen und flar baruftellen, und im einzelnen bunfle Stellen eben aus und in biefem Bufammenhange zu erflären", baß jeboch in ben Erflärungen Rirchmann's von ber Befriedigung biefes voruchmlichen Beburfniffes faft gar nichts zu merten ift, inbem bie Erlanterungen vielmehr au einer völlig megmerfenden Rritit geworben find. Bir ftimmen Grapengieger weiter bei, wenn er biefe Rritif eine Diehandlung Rant's nennt. Denn bon einem Gingeben auf ben Beift ber Rant'ichen Lehre, bon einer principiellen einheitlichen Rritit it bei Rirdmann feine Spur porhanben. Er tritt mit ber armfeligen Durrheit und Trodenheit feines "realiftifon" Standpuntte, mit feiner extremen Trennung bon Sein und Denten, bon feienben und miffenben Buftanben ber Geele, mit feinem buperbogmatifchen Bertranen auf bie Bahrheit alles Bahrgenommenen und feiner immenfen Schen por allen Ginbeitebeftrebungen bes menfchlichen

Dentens an Rant heran und negirt auf Grund bicfes feines realistichen Glaubenebetenntniffes mit bewundernewerther Ausbauer einen ber Rant'ichen Sabe nach bem anbern.

3ft es nun aber gegenüber folch einer Rritit am Blate, jebe einzelne ihrer Ausstellungen borgunehmen, eines Langen und Breiten gu wiberlegen und fo eine lofe, an Wieberholungen reiche, balb babin balb borthin fich wenbenbe Untitritif ju liefern, wie bies Grapengieffer thut? Das einzig Richtige mare gemefen, eine gufammenfaffenbe organifche Rritit bes realiftifchen Ctanbounftes felbft ju geben. Go mare Rant gerettet und jugleich Grapengiefer's Schrift wirflich bas gemorben, mas fie gemaß ihres Titele fein will: eine Befampfung bee mobernen Realismus. Beiter gereicht es unferer Schrift gu großem Rachtheile, baft fie überall eine ftarte Unterfcanna bee Gegnere berrath. Es wird fich nicht leugnen laffen, bag Rirchmann oftere einen bebeutenben Scharffinn entwidelt, und baft, fo oft er auch ben tiefen Ginn ber Rant'ichen Gabe berfehlt, er bennoch jumeilen bie fcmachen Geiten Rant's aufanbeden und ihnen gegenilber ben Standpunft bes gefunden Menfchenberftanbes geltenb ju machen weiß. Grapengießer hingegen lagt fein gutes Baar an Rirchmann: nicht nur bak er ibm alle Augenblide Mangel an jedwebem Berftanbniffe, Ginnlofigfeit feiner Bebauptnugen u. bal, pormirft; auch mit ber Befoulbigung bewußter, abfichtlicher Berbrehung Rant'icher Gate geht er in wenig fparfamer Beife um. Co ift benn fein Bnch eine bochft unerquidliche Letture. Diefer Ion ift micht am Blate, wo bie Ginwendungen gegen Rant in ruhiger, befonnener Beife porgebracht merben wie in Rirdmann's Erlauterungen. Bubem bringt Gravengiefer in feinen eigenen Erläuterungen nichte Bebeutenbes, wirflich Aufflarenbes. Schon bie Berriffenbeit und Anfammenhangelofigfeit feiner Rritit fteht bem im Gelbft manchen unftichhaltigen Ginwenbungen Rirdmann's verfteht er nicht in folagenber Beife zu antworten, mas gegen bie Bereigtheit feiner Rritit um fo ichlimmer auffallt. 3ft Coben's Buch auf bem Gebiete ber Rant - Literatur ficherlich eine bebeutenbe Leiftung, fo läßt fich bies bon Grapengieger's Schrift in feiner Begiebung behaupten.

7. Materie und form und bie Definition ber Seele bei Arifloteles. Gin feitifcher Beitrag jur Gefchichte ber Philofophie von Georg freih, von hertling. Bonn, Weber. 1871. Gr. 8. 1 Thtt. 5 Ngr.

An neuerre Zeit pat sich des philosophische Intereste mit besonderer Amsperssnachtet und Sorglatt der Ertlär rung des Aristotetes und der Berwerthung seiner Brincipien zur Gernoltegung der Weislichophie überhaupt zugewendet. Erweinkenburg deutdeitet in vozziglicher Besteit des Vollegbrauch, und sein Daupwerd beweist, daß er in der organischen Beitanfahrung des Aristotetes des Findhantent der wehrbalten Philosophie siche Englische des Findhantent der wehrbalten Philosophie siche Englische des findhantent der wehrbalten Philosophie sich Englische Beitanfahrung fein Spstem der Logist auf Aristotetlische Principien. Beit der in Englag grundlicher Schrichten, zum Theil mit potentiger Lendenz, gervorgerusen hat. Beschwer ihr des Verlag Bertan der Verlag der Ertlichte Gestiftlicher Principien.

40\*

au nennen. Much Freib, von Bertling beschäftigt fich in ber une borliegenben, ftreng quellenmäßig gearbeiteten, alles fubjective Beimert möglichft fern haltenben Schrift mit biefent Gegenstande. Der Zielpuntt feiner Unter-fuchungen beftebt barin, ben Ariftotelifchen Begriff ber Geele gengu zu bestimmen und befonbere bas Berbaltnift flar ju legen, in veichem ber bentenbe "göttliche" Theil ber Seele, ber vous, zu ben untern feelischen Thatigtei-ten fieht. Schon bie Commentatoren bes Ariftoteles maren in letterer Frage, bie wegen bes fleigenben Anfebens, bas feine Bhilofophie in ber tatholifden Rirche gewann, immer mehr an Bichtigfeit gunahm, uneine untereinanber. Die Rurge und Duntelbeit in ben betreffenben Stellen bei Ariftoteles liefen es zweifelhaft, ob er bem vernünf. tigen Seelentheile ein eigenthumliches, individuelles Gubftrat ju Grunde gelegt und ibm fo bie individuelle Unfterblichfeit gefichert habe ober nicht. Das gange Mittel. alter hindurch bilbete biefe Frage ben Mittelpuntt eines lebhaften Streits. Muf ber einen Geite ftanb befonbere ber arabifche Jurift, Debiciner und Philosoph Averroes, ber bis in bie Renaiffancezeit binein eine Denge mehr ober minber confequenter Unbanger gablte. Er behauptete, ber bentenbe Berftand fei nur allgemeiner univerfaler Ratur: an ibm nahmen alle Menichen theil; nach bem Tobe eriffire ber vous bes Inbibibuums amar fort, aber nur ale Moment bes universalen vouc. Begen biefe averroiftifche Unfterblichkeitelengnung trat bor allem Thomas bon Aquino in einem eigenen Tractate auf, worin er fogar bie niebern feelifchen Functionen an ber bom Leibe abtrennbaren unfterblichen Geele rechnet. Bertling bemüht fich, nachzuweifen, bag Ariftoteles ben vous allerbings für ein immaterielles, ewiges, vom Leibe abtrennbares Bermögen gehalten habe. Dagegen gebe er auf bie Frage nach feinem Urfprunge feine ausbrudliche Antwort. Beiter halt es Bertling für mabricheinlich, bag Ariftoteles fich ben vous burch einen unmittelbaren Act ber Gottheit in ben genitgend entwidelten Organismus eintretend gebacht habe.

Der Erörterung biefer Frage lüft hertling eingehenbe schwierige Untersuchungen über bie böchsten, abstractiften Segriffe bed Aristoteles iber Horm und Waterie, vorangehen. Und sicherlich aus gutem Grunde — benn biefe lundamentalen Unterschäebe erichen, wie bies bei bem löhe matifchen Ariftoteles gang nothwendig ift, mit ihrer Beltung in alle mefentlichen Theile bes Spfteme binein. Bir tonnen bem Berfaffer in bie mithevollen Untersuchungen nicht folgen. Berborbeben wollen wir nur, bag fein Rachweis befonbers barauf abzielt, barguthun, bag fomol "Form" wie "Materie" bei Ariftoteles feineswege flats in bemfelben Ginne feftgehalten werben, baf fie bielmehr junachft begriffliche Abftractionen finb, bie fich immir mehr ju wirtfamen Realitäten verbichten. Befonbere flat entwidelt er an bem Begriffe ber Materie bie Ctufen biefes Berbichtungsproceffes. Die erfte Stelle nimmt bie Materie im Ginne ber blofen leeren Doglichfeit, bet paffiben bestimmungelofen Subftrate ein. In fortidreitenber Determinirung wirb enblich bierans an letter Stelle "ber Stoff mit bestimmten Unlagen ober Diepositionen, welche fich unter bem Ginfluffe bes wirtenben Brincips felbittbatia entwideln". 218 wichtigfte Urfache biefet Schmantene in ben Rundamentalbegriffen führt Bertline an bie "bollige Bargllelitat amifchen Denten und Gein, von ber bie gefammte Philosophie bes Alterthums ausging", jenen unbefangenen Realismus ber beginnenben Biffme fcaft, welchem bie Ergengniffe bes Dentens fofort m felbftanbigen Realitaten werben. Une fcheint bamit ber Ragel nicht auf ben Ropf getroffen. Den eigentlichen Schluffel jener finfenweifen Begriffeberwandlungen bei Ariftoteles möchten wir vielmehr in bem nur theilmeife und halb übermundenen Dualismus bon Materie und Form feben. Die Ginbeit zwifchen beiben ift nicht fo genng, und andererfeits ift boch auch ihre Gelbftanbigliet gegeneinander feine ftarre und fteife. Go tann fich ihr Ginheit nur barin bethatigen, baf ber Accent ber Ro litat balb mehr auf bie eine, balb mehr auf bie au bere Geite bin fallt. Birb bie Realitat a. B. in überwiegenbfter Beife nach ber Geite ber Form verlegt, fo broft bie Materie ju völliger Bebeutungelofigfeit bereb aufinten, mogegen fie fich, infolge bes noch feftgehalten Dualismus, ftrauben und einen Theil ber Realitat reclemiren muß. Bon biefem Befichtepuntte aus liefen fic alle Bermanblungen jener Begriffe bei Ariftoteles ertlarm. Schlieflich bemerten wir noch, bag jeber, ber fich fin Ariftotelifche Studien intereffirt, Bertling's Buch mit ben Befühl meglegen wirb, burch baffelbe mefentlich geforbert au fein. Johannes Bolkell.

### Dom Büchertifch.

1. Die femitifden Botter. Berfuch einer Charafterifit von D. Chwolfon. Berlin, F. Dunder. 1872. Gr. 8. 10 Rgr.

Der Berjasse diese interessante Studie, welcher als ordentlicher Profsser in Verterburg ted, hat dieselde bruchstüden Signas der dortentlicher Distang der der gestellt die Verterburg der der die Verterburg der die Verterburg ber der die Verterburg bei die Verterburg bei die Verterburg der fich über die allegemeinen Geschädspunste anst, welche geur Beurtschlung eines Bolfen völige sind. Religion, Klima u. s. w., meint er, bedingen nur die Horn, wie der Character des Indies den die Lieden der Character. Die Dappt der Character des Indieselmung sig änglert. Die Dappt

sache sei ber angeborene Charafter bes Menichen, bir zwar bis zu einem gewissen Grabe gemilbert und mobi-ficiet, aber durch nichts vernichtet werben tonne. In weitern Fortgange ber Untersuchung heißt es:

 nat ein collective große Individualität. Jobe Resse heftet auf and and berichtenen Stifternichbloucitäten, nub es fann ainman besträtten, doß est gewisse Spacesterging gibt, welche gennen Bellerengspen und gangen Aussel einen Beller ingentationlich sind. die nur bei eine Bolt so und des andere geng anderes gebendt hat und ausgesteren ist, doß die dem eine Bolt sie der heben den dem angeberenen Spacester und eine Bolt sie eine Bolt sie eine Bolt sie eine Bolt sie des eines Bolts sie eine Bolts sie bolts sie eine Bolts sie eine Bolts sie bolt werte Bolts sie bolt werden bereiten und bei hofte oder niedelige Stellung eines jewe Bolts in der Gefchigte Schimmt.

Inbem ber Berfaffer bann ju feinem eigentlichen Thema übergebt, unternimmt er, nachbem er bie arifche und ural-altaifche Raffe furs darafterifirt bat, eine eingebenbe Anglnie bes Charafters ber britten Sauptraffe ber Befdichte, ber femitifchen. Bunachft wendet er fich gegen Renan's Buch "Histoire generale et système comparé des langues Semitiques", welches bie Gemiten tint "race inférieure" nennt. Chwolfon wiberlegt biefe Bebaubtnug mit Beweifen ans ber Befchichte, welche meiftens jutreffenb finb. Alebann entwirft er in folgenber Beile eine Charafteriftit ber Gemiten. Er meint, baf bie Gigenthumlichfeiten eines Bolle von vier Grund. miaden berrubren: 1) von ber Befchaffenbeit feines Berfandes, 2) bon ber feines Bergens und Rervenfpftems, 3) bon ber Art und Beife, wie biefe Gigenfchaften fich bei ihm zueinander verhalten, 4) bavon, wie bie Beiftesgaben bei ihm vertheilt find, b. h. ob bie geiftige Begabung bei ihm auf eine fleine Angahl von Inbividuen befdrantt ober reichlich auf bie große Daffe ausge-

Inbem er bies auf bie femitifchen Boller anwenbet, tommt er au bem Schluffe: A. In Beang auf ben Berftanb: ber Cemite befist feine folche Fille und Mannichfaltigleit ber 3been mie ber Arier, aber er befitt einen gefunden, praftifden Berftanb, rafche Auffaffungegabe, Scharffinn, ja Spipfindigfeit. B. In Bezug auf bas Bemitth: er hat ein tiefes Gemith, ift leicht erregbar, leibenfchaftlich u. f. m. C. In Bezug auf bas Berhaltnig ber Beicaffenheit bes Bergens und bes Berftanbes queinanber: te berricht bei ihm ein gemiffes Gleichgewicht gwifchen Ropf und Berg. Dager fcheint es, als ob ber Semite fich in Begenfaten bewege; "benn mahrend bei bem Arier entmeber ber Berftanb ober bas Berg borherrichend ift, finbet man bei bem Gemiten einen fcarfen, fcneibenben Berftand mit einem tiefen poetifchen Gemuth und Reflexion mit Enthuflasmus gepaart". D. In Bezng auf bie Bertheilung ber Beiftesgaben: bie Gemiten haben weniger Benies ale anbere Boller, bagegen ift bas Groe bee Bolle begabter ale bei anbern Stammen. Ane biefen Grunbeigenthumlichfeiten ber Gemiten ergeben fich bem Berfaffer ale Carbinaleigenschaften biefer Raffe : 1) Rüchternheit bes Gemuthe und Dangel einer ausichweisenben Bhantafie, 2) fcharf anegepragte Inbivibualitat ber einzelnen Berfonlichfeit und 3) Reignug jum 3bealismne.

Es murbe une bier ju weit fubren, wollten wir in bie weitern Entwidelungen eingeben, mittele melder ber Berfaffer nachweift, wie infolge biefer brei Grunbeigen. ichaften fich bas geiftige Leben ber Gemiten gerabe fo geftalten mußte, wie es fich in ber That geftaltet bat. Mnr einzelnes beben wir aus biefen Entwidelungen berpor. Mus ber Müchternbeit bes Gemuthelebens ber Gemiten refultirt, baf fie in ber Religion leichtverftanbliche. einfache Unfchauungen und Begriffe producirten, bag fie in ber Biffenfchaft, befondere ber Philosophie, fich faft nur mit folden Fragen befchaftigten, die eine unmittelbare praftifche Bebeutung fure Leben haben, und fich mit Borliebe reglen Wiffenichaften jumenben (Spinoja?), bafe ihre Runft nicht reich an 3been, aber in ber Detailburch. führung bewundernnasmurbig ift, mas namentlich in ihrem Bauftil hervortritt, baf enblich ihre Boefie borguge. weife Inrifch ift.

weigt igering ist.
Dit ber ausgeprägten Individualität ber Semiten fangt Belgenbes gusammen: Sie batten niemals eine Geburtsaufischraite, nie ein Kastenwein; sie iber bit Matonomie, bulben teine fichenben Here, soben felten große Schatten gegrübet, glauben an Kropheten und individualisten agegrübet, glauben an Kropheten und in bindividualisten alles im Resigion und Boesle; ibr Gott sit bater eine ausgeprägte Gestalt, und sie glauben an krin Jatum. Alle Ausstulie der Immerischiet bes semitischen Gemitthe bertachtet der Bereifalte unter anderem: die humanität der Emitten, sowie den Umstand, daß ig der Derriffer in der Regel seine Kriger, sondern Weise, Deitige oder deren Rachfonmen waren, daß se die Frömmigkeit bochschaften und auf Bildung und Sitte voll ander

viel goben.

viel goben.

jeit goben ber bei gelerdings littlenhafte Refumt der Chwolson', som bei beies allerdings littlenhafte Refumentationen sind nicht immer halton, and bürften bie lectifetein im Sparafte ber Semiten gegeniber ben Schaftetneiten in bemelben eine allu große Beridfistligung gesunden hoden. Immerhin ist bie Schaftligung geschen hoden. Immerhin ist die Sachei ba Wert großen Riesse und berratt ein ning bingedoung des Berfaffes an die Sache, jodoß sie ber allgemeinen Beachtung hiermit emwolden ein mag.

2. Aus den Papieren der Weitwannden Budhanblung. Bon Karl Buchure. Zweiter Theil. — A. u. b. Z.: Aus dem Bertehe einer benichen Buchandlung mit ihren Schriftstellern. Mit einem einleitenden Aufahr: Schriftster und Bertiger vor hundert Jahren. Bertin, Beitwann. 1873. Gr. b. 1 Thie.

Dies Schrift ift eine bankensverthe Bereicherung ber Culturgefchight. Sie fammt and ben Popieren ber Beithvann'igien Buchgandlung in Bertin und beingt eine Reitje von Arbeiten zum Klöfulf, melge beitelbe Luelle und Entlietungsgeschädte haben. "Bieland und die Beithmann'igie Benchgandlung" war der Liet der ersten Arbeit. Daranf erschientung wei hefte, beren letzes de hate von uns zu wiltbigende ist. Es war bereitst im "Beitmann'i ist en bentlichen Buchgandet." abgedradt und darf in biefer neuen Gestalt un so mehr willsommen geschiffen werben, als es diere, wie es une die litt, in eine gen Pantlen in mehr überschlichtiger Form erscheint und als Buch allegenierer zuglängssich ist.

Bas querft ben einleitenben Auffat: "Schriftfteller

und Berleger bor hundert Jahren", betrifft, fo ift bas einem Briefe Berber's an Sarthod entnommene Motto jur Bezeichnung bes Gangen fehr gut gewählt. Es lautet :

ant Organitung vor Sutger ir zu ju gewagtt. Ger unter-End Bachrufer, Berieger und Indebien follet überhaupt alle ber felbige Tenfel hofen, wie er enem erfem Minbern, Grinder in Deuthichaus, weitand Dr. Fault, geholf bat. Die Autoren leben von den Brejamen, die von der reichen Ferren Tijst fallen, wie de Jahnbeite, und den modien Sie noch Inaulten. Berbennen follte man euch, wie Gardanapal, auf euers Appirichkän, mit Wolfe im Kindern.

Berber hatte recht, inbem er fo rebete; benn -Gott fei's geflagt! - im Buchhanbel von fouft und iett war und ift, namentlich in feinen Beziehungen gu ben Autoren, "vieles faul", wie hamlet vom Staate Dane-mart fagt. In ber That haben bie Autoren nur ju oft "bon ben Brofgmen, bie bon bes reichen Berrn Tifche fallen" gelebt. Das beweift aufs neue biefer fleine Muffat. Er zeigt uns, wie Leffing, Goethe, Schiller u. a. mit ben unfertigen Buftanben bes bamaligen Buchhanbels, besonders mit ber Plage bes Rachbruds, raugen und fampiten. Ueber bas Drudunternehmen, meldes Leffing und Bobe in Samburg entrirten, über Die erften Berlage. leiben Goethe's, über Schiller's Gelbftverlagscalamitaten. iber bie Buchhandlung ber Belehrten in Deffau (gegrunbet 1781) und über manche anbere intereffante Gingelbeiten aus bem buchbanblerifchen Leben bes porigen Jahrhunderte macht ber fleine Auffat lefenemerthe und einachenbe Mittheilungen. Der Berfaffer beberricht feinen Stoff mit Geift und Gefchid. Die Arbeit folieft mit bem Gate:

Der Bertiger ist ber vertösperte Gefchmad, das bertösperte ilteracifie Oreiben feiter Zielt, lowie feben sijun: wer des doch die mimer ber Fadli). Er in die bentbure Rachvelt, die einstense von bem wiederunftelem läßt, was feikrere Geflechter ichniftsderlich geteiftet; wichtiger aber ift er als der, der ber designad ber Mitwell Madvent gibt. Als folger ist er ein gutes Gorrectiv fin Leute, die von ihrer Autoriähigkeit allzu groß Anflichen haben, als folder normitt er das Gonorar, das er glaubt für ein angebotenes Maunteript geften zu Konne. Und inden ein des erlaufte Manuteript zum Genflade inter gefählichen Speculation macht, dambett er ja nur im gleichzeitigen Interfel des Autors. Denn ber Abg des des Grabelt, konnte ihm gleichglittiger fein, jofern es fich unr um Genwilfinsverfrag handte. Wo erder wieltiger ist aus um den wur um Commifficabertag bandte. Wo erder wieltiger

Berteger ift, wo er burd aufgewondte Ropiela auf wa Erigieiner Unterachmungen fingerweifen wirt, mu beinfeten us, baß feine Thätigetet ihm nicht nur die gehabten Roften, nehere and Gemin einbetrage, da arbeitet er gleichgeitig fir be-Geiriffelter, ber aus feinem Thun einen ber mutymaßien Rachtrage entfprecebent Bobn iebt, oben in ble Gebirts pu sommen, die feinen Geschäftigkreund nicht seiten berahen mut fabligen.

Diefer Sah schmedt allerdings ftart nach einer eineitigen Auffassung zu Gunsten bes Buchhänderst und and einen Leberschädung ber foicialen Etchung beifiche. Der Buchhändler "nebeitet gleichzeitig sür den Schriftleter", lagt der Berfasser, als würe das ein besodene Berdieft, lagt der Berfasser, als würe bas ein besodern Berdieft. Je bes Buchhändler gegenüber der Schieftlebe Flicht bes Buchhändlers gegenüber der Schriftletter ist, der ja vorber, durch Phissipus sieder Bertes, zu Gnusten des Bertegers gearbeitet hat. So viel über die einkeitende Arbeit "Schriftseller und Berleger vor fundert Ischern!

Die Schrift felbft gerfällt in bie Abichnitte: "Chriffian Gottlob Benne und Johannes Müller", "Johann Raeper Lavater und Johann Georg Bimmermann", "Rarl Bilhelm Ramler", "Bean Andre be Lnc", "Auguft Ber-mann Riemeger", "Gottlieb Chriftoph Barleg", "Chriftian Can Loreng Birfchfelb", "Chriftian Jofeph Jagemann", "Beinrich Gottfried Scheibemantel". Die Quellen gu bem Berte find bie Briefe ber einzelnen Schriftfteller und bas Sauptbuch ber Beibmann'ichen Saublung. Das fiber Ramler und über Lavater Mitgetheilte mochte gum Intereffanteften geboren, mas bas Bud entbalt. Dat Gauge bringt bee Lebrreichen und Reuen pieles und ift. wenn and einiger Ballaft mit unterläuft, jebenfalle cin überaus fleifiges Bert. Den Golug beffelben bilbet ein Anhang "Rachtrage jum erften Theil". Diefe Rachtrage befteben in einem Briefe eines jungen Buchbaublere bet vorigen Jahrhunderte, Ramene Got, über buchfandlerifde Buffande, einem Artitel "Bur Gefchichte bes Rachbrude" unb einem Lehrbertrag. Alle brei Documente ergangen bas Wert burd manche intereffante Dittheilung. Ramentlich in buchfanblerifchen Rreifen wirb baffelbe willtommen fein.

## fenilleton.

Englifche Urtheile über uene Ericheinungen ber | beutichen Literatur.

litber "Aubwig I. "Boilg von Balem" von R. T. Dei get, jagt bi, "Saturday Review" vom 19. Tyrit: "Rönig übn vig I ton Boilert geböt faum zu ber Klass von Geringerbeit faum zu ber Klass von Geringerbeit bei den mit benen man es gang ernst immt. Doch abhte feine Kegierung lange und war nicht nubbes, in einer Dinficht werigenes dat sie die ste ausgebeit, aum didbried der unmöglich ist, sich der erwährten Einbrucke zu erweitern, ist eb bod durchaus nicht sichet, ist durch einbrucke zu erweitern, ist eb bod durchaus die stein, Beisplandern von der Deltichsen Bon der Deltichsen Bon der Deltichsen Bon der Deltichsen Bon der Deltichsen Beisplandern von der Deltichsen Einstellen von der Deltichsen Einer Beisplandern von der Deltichsen Einer Beisplandern von der Deltichsen einer Getweite der Schreibeit ausgeheitet, werde sie Angelegabeit eine Resplander ist, werde ist Angelegabeit eine Resplander ist, der der Kenten Beitern gestäte zu Steiter ist, deute teiner Steiter dem Steiter zu Steiter ist, deute teiner von Steiter dem Steiter zu Steiter ist, deute der Leinerspes steiner Steiter dem Steiter zu Steiter ist, deute der Leinerspes steiner Steiter der Steiter ist, deute der Leinerspes steiner Steiter zu Steiter ist, deute

Lubwig viele von der Cigenischeiten eines Annige beieffe ur hoben. Er dotte gute fidiglichten, ieine Abisten worm eiterstiftlich, die Betröhlussis unter leiner Kegletung waren nicht annahmatweise schwierig, und vonm man von seinem aberieden Schwäcken absieht, ist es immer noch gewiß, das viele der Schwäcken absieht, ist est immer noch gewiß, das viele der schwäcken absieht, ist est entre Rolle zu spielen. Schwalte gestellt der die eine ehrenvolle Rolle zu spielen. Schwalte gestellt der die eine ehrenvolle Rolle zu spielen. Schwalte gestellt der die Rolle zu spielen. Schwalte gestellt der die Rolle zu spielen. Schwalte gestellt der die Rolle zu spielen der Wirtspiel der die Espatial eine finder der die Espatial eine Linkspiele zu sieden der die Espatial eine Gestellt der die Rolle zu der die Rol

Reniffeton. 319

verleiten, nnb ale er enblich bavon jurudjutreten munichte, mar bat finialide Breftige ju febr gefcabigt, um wieberhergeftellt m merben. Allerdinge mar er nicht ber Mann bain, es mieberberuntillen, benn ohne gerabe ein würdelofer Derricher gu fin, war er boch ftete ein untoniglicher gewefen. Die Lebhafjen, war er vom jetes ein unionigitager geworen. Die Lebagistifitienes Eemperaments, bas rein Ansthetische feines Gefiguads, jine Gemuthfichteit, Aufrichtigfeit und Bontpommie maten sammtlich vortreffliche Eigenschaften bei einem Privatmenne gemifen, bei einem Mongroen bedurften fie ber Erganmmu groupen, ver einem urvauerungen verautzen fie det urgant-nug durch anbere, die ihm gänzlich dögingen. Indem fein Bugroph ihm für alle seine Borzilge volle Ancetennung wer-den ihn, scheint er einzusäumen, das sie in teinen Weste mit der Arfildung seiner königlichen Pflichten innig zusammenhingen, und baf er durch fein Berabfteigen ine Brivatleben fomol an and was er entry jein herrapireten ind Privativen jothol an Buthe als auch an Bemiliberufe gewann. Beim er irgendemus debei versoren fat, so war es das, daß er nicht mehr im Stande war, die öffentlichen Arbeiten zu forbern, welche feine Dauptftabt ju bem gemacht haben, was fie ift, und für welcht fein Biograph ihm mit Recht bie bochfte Ehre guertennt. Gerühmt wird auch die Warme feiner Baterlandeliebe, bie jebod unr in ben Grengen bee Befühle geblieben gu fein icheint. meldes für einen jungen freiwilligen im Befreiungetriege natürlich mar, und feine Regierung nicht von ber jebes anbern auditich war, und feine Regerung nicht vom der jobes anderen somhänschen eintigen Dereiches unterschieben hat. In der Ebet verhinderte sie ihm nicht, einige der vorsautern Ber-fehre ber nacionalen Idee mit Hate; gie befandeln, wosste ihr der Berfasse mit Richt versteheilt. Als eine politi-fie Edifchiebe ist Deigels Wert star und bast undparteilich; mid wird man es ale ein Bergeichniß ber benfrourbigern funft. lerifden Leiftungen ber Regierung bee Ronige Lubwig werth. voll finben."

Uiber "Geschichte ber deutschen Einheitsbestrebungen bis zu ihrer Erfüllung 1848—71" von R. All piel heißt es ebenbaselbst: "Diele Geschichte ist taum befriedigender für den Nationalstolz als neue etimique in cana orierongemee jue oen nationauffol alle fie Ample der Belfein und Hohenflugien. Ce in natifitition und jo-gar lokenwerth, biele lange Reife trauriger fielgeriffe über bem nelichen Triumph ju vergeffen. Die Lebren ber unteuchfoaren und verfehlen vor-Bismart fichen Rera bleiben indeffen jurild und tonnen mit Borifeit felbft in einem fo wenig einladenden Onde wie das, welches Allbyfel ihnen gewidmet hat, findirt werben. Benn fie in einer hinficht demuthigend find, fo find 

m ihrem Befen und Unwefen", ans dem Rachlasse von g. B. son Trentowsti. Bunfige Ermahnung findet auch das bei Engilmann erschienen Bert Schleiden's: "Die Role. Gefdidte und Symbolit in ethnographifder und culturbiftorifder

Uiber "Gevatter Tob" von Otto Roquette beift es: "Die malerifche und bebeutungevolle Legenbe liefert Stoff geung für ein phantaftifches Drama. Roquette hat fie taum genugind ausgebeutet; ben Charafteren fehlt es an fraftigen Umtiffen; ber Lob befonders ift etwas gewöhnlich, und bie allgemeine Auffaffung feines Charaftere ale bes Denichen miemur Aujtaftung feine Charafters als bes Menigen mis-erfandener Bohtfater - eine Der, wiede in gefückten Din-bei iner ichr feinen Behandlung fabig ift — bleib hier nur butl angebeute. Auch die Gerent find nur loder aufeinaber-griff, ber Aufammenbang mehrere berfalben mit ber haupt-kellung ift nicht erfahiff, mit nur eine Giuntion, bie Ber-ischung bet heten durch die fahre um leibenschaftliche Berpagin, erregt tiefere Theilnahme. Die machtige Rataftrophe ber alten Liginde verliert ibre Ginbrudefraft babnrd, bag fie bom Enbe in Die Mitte ber Gefchichte verlegt wird und ju nichts führt. Erob aller diefer Mangel jedoch ift Roquette's Dietlou fo fließend und melodich, find feine Bedanten fo flar und ift ber feine Berfi burchwebende Beift ber Boefle, wenn auch burchaus nicht gewaltig, boch fo echt und erquidenb, baß fein Wert mit wirt. lichem Berantigen gelefen werbeu taun."

In ber "Academy" bom 15. April befpricht S. Gtbi Roberflein's , Gefchichte ber beutichen Literatur" und ichließt mit folgenden Borten: ,,Bir begtlidmunichen ben Profeffor Bartid [ben jebigen Berausgeber bes Roberfleiu'ichen Berfe] ju biefem letten Erzengniß feines ununterbrochenen Rleifes an orient tegen erganging eines einimiterbrugenen zietige und geben und ber Doffnung bin, bald die noch bei libei-gen Bande, welche die ruhmvollfte Periode der deutschen Dich-tung, ibr zweites classisches Beitalter, enthalten werden, be-grugen zu tommen."

Mufterbem find in berfelben Rummer bon beutiden Berten befprochen: "Die phyfitaliden Ginwirtungen bes Balbes auf Luft und Boden" u. f. w. von Ernft Ebermayer und "Bibliothet ber angelfachfichen Brofa" von G. B. D. Grein. In "The Ittustrated Review" vom 10. April befin-

bet fich eine Belprechung die bedeutenben eben erschienennen Berte von A. Spirr ,, Denten und Birflichfeit", und in ber Rummer vom 17. beffelben Monate Beiprechungen ber "Rinbertobtenlieber" von Friedrich Rudert, ber "Erlebniffe einer Bannesfeele", herausgegeben von B. Auerbad, und des Bor-trags über Rapoleon III. von Peinrich von Spbel. "The Contemporary Review" vom Februar d. 3.

enthalt einen Auffat "Ueber bas beutiche und frangofifche Drama" bon Laby Bollod', in welcher fich neben manchen richtigen Bemertungen and einige recht fonderbare Schniber finben. Co beift es unter anderm: "Die bramatifche Organisation ift vollftanbig in Dentichland, und bie bramatifche Gefetgebung umfaffend und ftreng. Die wiederholte Borftellung irgenbeines antigiren aus jering. Die wieverspiete vormanng irgenveines Stude, wie angiegen de auch fein mag, ift ganglich verboten; ein Wechfel der Aufsührung wird str jeden weiten Abend verlangt, und auf diese Wesse verlangt, und auf diese weiter Gemeine Ghauspieler sowwo wie Bulchauer sortwöhrend ihre bramatische Erziehung. (!) Bon ber Fran Baper in Dreeben fprechenb, fagt bie Berfafferin, fie fei ber Begenftand allgemeiner Bewunderung und Achtung und nehme eine gang anfehnliche Stellung in ber beutiden Befellichaft ein, welche fouft beforantenb, ereiufiv und ceremoniell fei und bramatifchen Runftlern felten perfonliche Theilnahme idente. Erfteres wollen wir nicht beftreiten: letteres aber ift boch gewiß viel mehr auf bie Englander ale auf vie Denischen anzumenben. Dam fagt fie: "Die Kronprin-zesch von Breuften habe indeffen ein gutes Beispiel in biefer Richtung gegeben, indem fie die ansgezeichnete Tragsbin, Fran Jadmann-Bagner, zu ihren Emplangsabenden einge laben habe." In ben meiften Refibengflabten Deutschlande, beifit es mei-

In ben meiften Reiftenglöbten Deutisslande, frift es weiter, gebe es june Theater erfine Ranges, ein Dof: nub ein Beibeltenten Weiterbeiten berwechtet bei Berieffern is dem Theaterbierten umb lag, ber Dieter kande habe biefen erftern Johen am mönuchmer Dolftventer befriedet. (1) "Ein neues Guid muß DP Pooten befreher, es es jun Tujikung für fertig gehalten wird." Much bei den erfen Dolftverten gunden ihr oder lech Vorbert Under des Berechtungs er fabrischen Beideren jum Stadtischerte bringt fie ekrafallo manches Unrichtige. Bon einer fo respectabeln Menatschaft, wie "The Contomporary Roview" entichieben ift, muß man fich boch sehr windern, daß fie solchen oberfächlichen Arbeitin Aufnahme gemabrt.

#### Bibliographie.

6 Rgr. — Der Golbfinmpen. Dorfgefoldte. Strafburg, Geib u. Miller. 1872. 16, 2 Rgr.

# Anzeigen.

Derlag von 5. 3. Brodfans in Leipzig.

Sochen erschien:

## SHAKESPEARE - GALERIE.

Charaktere und Scenen aus Shakespeare's Dramen. Gezeichnet von

Gezeichnet von Max Adamo, Heinrich Hofmann, Hanns Makart, Friedrich Pecht. Fritz Schwoerer u. a.

> 36 Blätter in Stahlstich. Mit erläuterndem Text von Friedrich Pecht.

4. In 12 Lieferungen, Jede Lieferung 11/4 Thir.

Sechste Lieferung:

Romeo und Julia. Gez. von Hofmann. — König Holnrich der Vlerte, 2. Thell. Gez. von Pecht. — Macbeth. Gez. von Adamo.

Die "Shakespeare-Calerie" reiht sieh den bekannten aus demselben Verlage hervorgegangenen Prachtwerken "Schiller-", "Goethe-", "Lessing-Galerie" an, bringt aber nicht blos Einneigestalten, sondern game Gruppen und Senen aus Shakespeare's dramatischen Dichtungen zur Darstellung. Wied beijdett vorliegenden, mit den grössen Beifall aufgenommenen Lieferungen zeigen, wird dahurch Beifall aufgenommenen Lieferungen zeigen, wird dahurch Reichtung der Sulkespeareichligkeit erreicht, die dem Reichtung der Sulkespeareich Lieferungen zeigen wird nehm dasse zu entsprechen vermag.

In allen Buch- und Kansthandlungen werden noch

In auen Duch- und Kunstnandinngen werden noen Unterzeichnungen angenommen und sind die ersehlenenen Lieferungen nebst einem Prospect über das Werk vorräthig.

....

Die erste bis fünfte Lieferung enthalten:

Heinrich der Achte. (Peeht.) Die lustigen Welber von Windor. (Makart.) Der Kaufnann von Venedig. (Hef-mann.) — Der Sturm. (Hofmann.) Julius Caesar. (Adame.) Cymbeline. (Sehweerer.) — Hanlet. (Peeht.) Ein Sommernachstraum. (Schweerer.) Was ihr wollt. (Hofmann.) — König Len. (Peeht.) Wie es each gefält. (Schweerer.) König Heinrich der Vierte, 1, Theil. (Adame.) — König Heinrich der Vierte, 1, Theil. (Adame.) — König Johann. (Adame.)

Derfag von S. A. Brockhaus in Ceipzig.

## Xenia Orchidacea.

Beiträge zur Kenntniss der Orchideen von Heinrich Gustav Reichenbach fil.

Zweiter Band. Achtes Heft: Tafel CLXXI — CLXXX; Text Bogen 22—24. 4. Geh. 2 Thir. 20 Ngr.

Eine nene Fortsetzung des hekannten, für Botaniker und alle Freunde der Pfianzenkunde sowie für Bibliotheken höchst wichtigen Werks.

Der erste Band, enthaltend 100 Tafeln und 31 Bogen Text, liegt vollständig vor und kostet in 10 Heften 26 1/4 Thir., gebunden 30 Thir. Jedes Heft des zweiten Bandes 27/4 Thir. Derfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Goeben erfchien:

# Biographische Denkmale.

R. A. Barnhagen bon Enfe.

Dritte vermehrte Anstage. Erfter bis fechster Theil. 8. Geh. Jeber Theil 1 In.

10 Rgr. (Biften gugleich ben 7. bie 19. Banb bon Barnbagen's finsgeniten Geriften.)

I. Theil: Graf Bilhelm gur Lippe. — Graf Maithind un ber Schulenburg. — König Theodor von Corfica. — fin herr Georg von Derfflinger.

II. Theil: Furft Leopold von Anhalt-Deffau. - General fin herr bon Sepblig.

III. Theil: Burft Bluder von Babiftabt.

IV. Theil: Bani Fiemming. — Freiherr Friedrich von Canit -Johann von Beffer. — Ronigin Sophie Charleur we Prenften.

V. Theil: Graf Lubwig von Zinzenborf. VI. Theil: General Dans Karl von Binterfeldt. — Feltra fcall Graf von Schwerin,

Als Biograph fielt Barnhagen belanutisch nuerreit und mit Recht wird im der Knune de bentichen Rame, gelegt. Gine vollfächige Sammlung feiner Biographic weber bieber nicht vorfanden, mehrere feltere logar ist men mer Beit gänglich im Buchfantet; die vorflegende, frezweit gänglich im Buchfantet; die vorflegende, frezweit günglich eine mochfelten fein zwie freitung feiner Ausgewählten Schriften bilbend) ist beitung feiner Ausgewählten Schriften bilbend) ist beihat wiß gelten Etteuarfrennden willemmen.

Die erfte Abtheilung ber Ansgewählten Schriften ert in 6 Banben Barnbagen's berühmtes Remoirenwert "Dividigetiene toe eigenen Lebens" und toftet geh. 8 Thic., 8 (in 8 Banben) 9 Thir.

Derlag von S. A. Brockhans in Leipzig.

# Taschen - Mörterbuch

italienischen und deutschen Sprace Bon Dr. Francesco Balentini.

Achte Auflage.

3mei Theile. 8. Geb. 2 Thir. 10 Ngr. Geb. 2 Thir. 18 R Jialienifd Denifcher Cheil: geb. 1 Thir., geb. 1 Thir. 5 Kp Denifd-Inlienifder Cheil: geh. 1 Thir. 10 Ngr., geb. 1 W

Balentini's italienifd-beutsches und bentiffees und bentiffe in est Auflage bottiegt, bat fich eibe Mainen, an Dawie wie ben Jaffenen, ben Auf vorzüglicher Brauchbarteit mben. Der febr billige Preis begünftigt beffen immer wellerbeitung.

# Blätter

für



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gotifchall.

Erfdeint wochentlich.

- word Mr. 21, 1080-

22. Mai 1873.

aha il: Jar Philolophie und Theologie. Bon Alexander Anng. — Schlögintweit's "Zibett". Bon Alexen Andere. — Jur aufgen bligraphiligen Literatur. Bon Artenia Madert. — ShaftpertLiberfthungen. Bon Wobert Waldmaller. — Fenlläten. (Qenigle Literatur; Annachafthylie Literatur; Theoret und Mult]; Aus der Schiffheltenvell.) — Angleich

### Bur Philosophie und Cheologie.

Bhilosphifde Schriften von Frang hoffmann. Dritter Banb. Erlangen, Deichert. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 9tgr.

Das Vapftim im Wieripruch mit Bernunft, Worsl und Criffiendum nachgemieten in einer Gefachte vom Antlich forfülle und gestellt, Wit einer Einfeltung: Die Gefalte ber Berfaltung er difficien krieft ein mit vorsichiebenen lirchlichen und firchenhaatbrachtlichen Erdrerrungen. Zweite bereiferte und ergapite Auflage Derausgegeben von Frang Polfmann. Drei Bande. Stuttgart, Schriebe. 1872. Ers. & Epht. 15 Bar.

Das Ericheinen bes britten Banbes ber "Philosophim Schriften" bon Frang hoffmann (Rr. 1) befieten wir mit Frende und Spannung nach ber reichen unnichsaltigfeit, welche und bie beiben erften Banbe gecht haben. Und ficher, ber borliegende Band reift ienen auss wilrbigfte au, erregt und befriedigt bas enfchaftliche Interesse bon ber erften bis zur letzen

et. Wir hatten baftler, daß biefe Schriften in der cofophie eine gang neue Strömung, und pwar wegen er populäten Darstellung, in weitesten Kreisen hervort, uns in ein gang neues Jahrwaffer Kreisen hervort min so mehr, da ein einigene Ledensgeist in ihner et und wecht, dem es in ieder Hinstellung ein Wert, dass au than ist und der gleich den Kefer, son ern der Allen der Streiten Streiten der Streiten der Streiten Streiten der Strei

beftimmter uns aussprechen.
Der Schner- und Lavinenfall ber Beschieden ber alten, nittlern, der neuen Biliosophie, ja ber gangen, in ern, in bidleibigen Banben, fängt nicht erst an gech zu werben, sondern hat bereits Unglid auf Un33, 21.

gliid gefliftet und bringt es noch alle Tage. Alle Baffa. gen werben unwegfam, bie Communication wirb aufgehalten, bie einflugreichften Shiteme alter und neuer Beit werben um ihre Birfung gebracht, Die berrlichften, großartigften Baumerte ber Denter merben berfchuttet, vergraben, an bie Stelle von Blato, Ariftoteles, Leibnig, Rant fett fich ber Schnee- und Giemann, ber Befchichtfcreiber felbft; wir ertennen nichts mehr wieber, mir erbliden in ber gangen Gefdichte ber Bhilofophie nur noch ein unfruchtbares, obes, weites Bolarland; bem Siftorifer ift es nur noch um fich felbft gu thun, er ift bemubt, fich in eigener Berfon ein Dentmal ju feten und ftarrt in ber unheimlichen Bilbnif une nur noch felbft entgegen, fobag wir, bon Groft gefchittelt, une auf. unb babonmachen und ibn im gunftigften Falle, wo bie Ralte noch nicht gu groß ift, ale Bogel - und Rrabenicheuche betrachten und gurüdlaffen.

Wir find aber weit babon entfernt, ju leugnen, bag, trot aller Berfälldjungen burch fo viele, Die eigentliche Runft ber Darftellung ber Gefchichte ber Philosophie in neuer und nenefter Beit erhebliche Fortichritte gemacht bat. Einigen, aus ber Daffe Bervorragenden ift es gelungen, jene grofartige Runft ber Alten, ber Griechen und Römer, ju erreichen, ben hiftorifchen Stoff fo fehr gu beleben und gu gestalten, ohne ibn je um bie Bahrheit gu bringen, baf fie une bie Lehren ber großen Denter faft bramatifc borführen, beren Inhalt mit aller Grunblichfeit und Bragnang objectiviren, ohne fich auch nur einmal zu erlauben, ihr fubjectives Dafürhalten geltenb gu machen. Das ift jene hiftorifche Runft, welche bie Bahrheit nie beruntreut, wol aber fie une bor bie Unichanung rudt und une baburch um fo mehr itber jeben Zweifel erhebt. Bir fragen bei Thucybibes, bei Livius nie: find biefe Berhandlungen wirflich fo gepflogen, find biefe eingelegten Reben buchftablich fo gehalten worben? Bas fummert une ber Buchftabe? Bir haben es bei jenen mit bem

.

Beifte bes hiftorifchen Berlaufe und bamit gum fo mehrg-

Es ift jest Dobe geworben, an bem alten, biebern Segel ju gerren und ju mateln, bie man fich wieber eines anbern befinnen mirb; bennoch, fage man mas man molle, auch bie Gefchichte ber Philosophie, von Begel ift impofant in jedem Betracht, jumal mas bie Blaftit feiner Art au charafterifiren betrifft. Dan pergleiche, wie er uns Blato, Arifloteles porführt, wie er une in bie Architel. tonit bee Rant'ichen Sufteme berfest; er meifelt nicht lange erft bier und ba, er bolt aus mit ficherer Sanb. er meift, baft er trifft, und trifft auf ben Buntt. Er magt bie Borte nicht ab. fie boren fich oft unerbort an. barod und ftart trubig, aber fie fpringen, Minerben bes Angenblide, aus feiner genialen Unfchauung, nach borausgegangenen tiefen Stubien, lebenbig berbor: bies ift fein naber, es wird euch gelingen, bies und bas ju vermiffen; bennoch brei lebenbige Beftalten fteben bor euch; bies ift fein Bert, nicht aber fein Cbenbilb, fonbern burchaus Driginal, noch bagu und jumeift bon geschichtlicher Babrheit.

fchen Roman.

Bas vom echten Gefchichtschreiber ber Philosophie geforbert werben muß, gilt mehr ober weniger auch bom philosophifchen Rritifer. Beibe follen im bochften Grabe Unparteilichfeit ansuben. Außerbem barf ber Rrititer nicht meinen, es fei mit bem bloken Referat, im Ralle es auch richtig mare, für ben Lefer gethan. Der Rritifer philofophifcher Berte foll tren berichten, aber auch urtheilen und charafterifiren. Er foll bem Denter bas 3beal borhalten, nach bem er hatte arbeiten follen, und wenn er ein foldes gehabt, enticheiben, inwieweit er baffelbe erreicht bat, wo es bem Rrititer bann gestattet ift, baft er feine eigenen Gefichtepuntte beibringe, wiefern fie nur jur Cache geboren und ben Begenftand ine rechte Licht ftellen. Beiben aber, bem Siftoriter wie bem Rrititer philosophifcher Spfteme wie Berte, broben zwei Sauptflippen, bie fle ju vermeiben haben: bie Baraborie und ber Deifter, gn bem fie fich halten, ba fie boch in ber Regel teinem eigenen Spftem folgen.

Bir haben, mit späterer Anwendung auf das dorliegende Werf, was wir soeben gesagt, an einem Belijbiele beutlich zu machen. Wer wollte nicht einstumen, dog das gesunde Paradoxon von angerordenslichem Werthe ist; es sann plößlich vor uns eine neue überresssichen Perspective aufreisen. Es sann indessen aus einem Einzel-

moment eine gu fubne Tragmeite gufchreiben, bie ihm gar nicht gutommet ober boch wenigstens nicht in bem Grabe. mabrend es in anderer Begiebung vielleicht bochft intereffant ift. Es bat und überaus erfreulich berührt, bak ein fo geiftvoller Denter wie Runo Fifcher in letter Beit, in feiner "Befchichte ber Philosophie", bem Schöpfer ber Raturphilofophie, Schelling, fo gerecht gu swerben ben Muth hat, benn auch giber Schelling, befonbere ben foitern, ift es icht Mobel und Danie geworben, burdwig ben Stab ju brechen. Dicht bloe bie folggenbe Rade meifung bee aufterorbentlichen und bleibenben Ginfluffes Schelling's auf bie gange philosophifche Wiffenfchaft, nicht blos bie feine, fcarffinnige Unterfcheibung bee frubern und bes fpatern Schelling, fein Berhaltniß gur theologifden Orthodoxie und jum Mythus, jum griechifchen wie jum Bollermythus überhaupt, ift bon obigem Gefchichtichreiber portrefflich und mit bochbergiger Unparteilichfeit gemurbigt worben, fonbern auch, wie Runo Fifcher Die Biographie Schelling's barftellt und in fein Gefchichtswert aufnimmt, ift bochft bantenemerth und ein großes Berbienft beffelben Dannes. Das einzige haben wir bierbei zu porfichtiger Brufung in Erinnerung ju bringen, ob es nicht ein ju fubnes Baraboron und alfo ju gewagt ift, ju behaupten, Schelling's erfte Frau, Die jett ebenfalls berühmt gewerbene Raroline von Schlegel, fei in Schelling's Leten nicht blos, fondern auch auf Die weitere Muegeftaltung feiner Lehre bermagen epochebilbend gemefen, baß God ling bon ihr und zumeift bon ihr ben Unftok erhalten habe ju feinen fpatern Entwidelungen, mithin gu ben Sauptergebniffen feines Forfcherlebens, wenn nicht gar feiner gangen Doctrin und alfo mahricheinlich bod auch feiner positiven Philosophie, wenigstens bem Reime nach. Das ift unfere Ermeffens ein Baraboron, meldet auf einem Brrthum beruht. Bir zweifeln nicht baran, baft Raroline ale Gattin Schelling's ihre frühern Leichtfertigfeiten abgethan, bei bem Beifte, ben fie befaß, einem größern Ernft fich jugewenbet habe, baß fie auch bie philosophischen Detamorphofen ihres Mannes mit tiefem Intereffe begleitete, ihn mehrfach ju verfteben im Ctante war, felbft mit ihren naturmiffenfchaftlichen Stubien ihm anmuthig gu Gulfe tam. Gie fonnte ibn an Bebichten begeiftern, fcmerlich aber feinen Speculationen auch nut bie Richtung ertheilen. Gie batte bem tiefen Rennt Dante's eine zweite Beatrice fein muffen, mogu jebech fcmerlich ihr Raturell angelegt mar, wenn fich ihr Em fluß auf Schelling, ben Denter, fo weit hatte erftreden follen, wie Runo Fifder ihr gutraut, minbeftene gujatrauen fcheint. Bier alfo burfte bie Baraborie auch eine fo ausgezeichneten Siftorifer gu weit geführt haben.

Die zweite Klippe, welche bem Berfosser einer Goschiede ber Brisophie wie bem Kritter geschrich werben lann, ist also ber Welfer, zu bem er fich seit ein,
in selteneen Fällen allerdings, auch das eigene Spfen.
Wie leicht lann es einem solchen begegnen, daß er die
Bhilosphyme andberer Denter nur in bem liche kiekwelches sein Lehrer ihm einst in die Jand gegeben wer er sich selben angeglinder hat. Wie groß werden dam der auch die unwildfirtlichen Berfallschungen sein, wenn ber Distoriter an die Spsteme ber verschiedenen Beschäufer perioden den Aussisse das in welchen er verschiedenen Geschäufer ju meffen pflegte, ober ben, welchen er felbft ale philosophiider Broducent für Dinge und Denfer fich angefertigt hat.

Bir burfen bie bis babin bon une mehr angebeuteten als ausgeführten Momente nur in Anwendung bringen in ber Abfolge, wie une bas Buch bagu Beranlaffung gibt, und bie Rritit obiger philosophifcher Schriften bou Grang Soffmann ergibt fich une wie folgt.

Ge find feche Abtheilungen, nach welchen ber Antor bas Bange überfichtlich und flar geordnet bat: "I. Frang pon Baaber": "Il. Bur Ertenntnifmiffenichaft und Detavon Baubet , "it. In Vaturephilosphie"; "IV. Zur Anthro-pologie und Bspchologie"; "V. Zur Religionsphilosophie"; "VI. Zur Geschichte ber Philosophie".

Schon aus biefem Inhalteverzeichnif wird ber aufmerklame Leser ersehen, daß diese Darstellungen ohne Ausnahme von höchster Wichtigkeit find, auch sur bei Geschichte der Philosophie, und, da der Autor in tieseingehender Beife, mit außerorbentlichem Scharfblid und feltener Unparteilichfeit Rritit ausubt, auch fur bie philofophifche Rritit ale folche. Schon bie Borrebe ift von vielfagenber Bebentung, fie tragt viel bagu bei, bie richtigen Befichtepuntte für bas Bange ju nehmen, ben Berfaffer in feiner philosophischen Dethobe, in feiner gefammten Beltanfcauung ju charafterifiren. Er betennt fogleich, baf Frang bon Baaber berjenige Denfer ift, bem er fich bor allen anbern anfchließt, beffen Lehre er in ben weiteften Dimenfionen perbreitet miffen mill. Und mer mufte nicht, welche großen Berbienfte fich Frang Soffmann um Baaber's Bhilofophie ermorben bat burch Abhanblungen. burch befonbere Coriften fiber benfelben, bor allem burch bie Befammtausgabe ber Baaber'fchen Berte, in Berbinbung mit ben anbern Unbangern Baaber's, burch bie flaren, jebem Bebilbeten verftanblichen, portrefflichen Ginleitungen zu ben einzelnen Banben, burch Unmerfungen unter bem Terte: mer mufite nicht, baf frang Soffmann borgugemeife bas Baaber'iche Guftem, bie Baaber'iche Schule reprafentirt. Much entnehmen wir alebalb ber Borrebe, wie urban, freifinnig im ebelften Ginne fich unfer Autor ju anbern Denfern nicht blos ber Bergangenbeit, fonbern anch ber Begenwart verhalt.

Co piel ift gemif, über bas Berhaltnif Baaber's gn Rant, ju Begel und zumal ju Schelling, mas beren Doctrinen betrifft, haben wenige fo viel Grundliches, Erhellendes, Scharfblidendes beigefteuert als Frang Doffmann. 36m entging und entgeht nichte, mas in ben berichiebenen Disciplinen ber Bhilofophie und Theologie, mas im Broteftantiemus und Ratholiciemus, mas in ber Raturmiffenichaft. in ber Rationalotonomie und eigentlichen Gocietate. miffenichaft, binfictlich ber Rirche, bes Staate und ber Literatur in weitefter Anebehnung von Belang fich ereiguete, und bis in bie neuere und neuefte Beit bin haben wir ihm über ben altern Richte, über Berbart, Schopenhauer, E. von Sartmann bie fruchtbarften Mufbellungen ju verbanten.

Da nun aber unfer Denter fich offen für einen Unbanger Baaber's erflart, fo werben nach bem Dbigen einige für bes madern Mannes Unparteilichfeit fürchten, und fie werben meinen, bag berfelbe in feiner Befchichtebetrachtung ber Bhilofophie wie in feiner philofophifchen Britit um fo leichter an ber oben namhaft gemachten Rlippe fcheitern tonne, alfo gegen anbere ungerecht mer-

ben, indem es bei ibm nun wirflich gutreffen werbe, bag er alle Leiftungen anberer Deuter mit bem Dafftabe Bagber's mißt. Wie bem nicht fo ift, beweift Soffmann in rubmlicher Beife burch bie Urt, wie er über Bartmann's fo viel befprochene "Bhilofophie bes Unbewußten" fich auslaft, und woraus wir benu bie leberzeugung geminnen. bie wir freilich langft icon hatten, von hoffmann's Unabbangigfeit und ebelm Freimuth. Ge tonnen philosophifche Unichauungen nicht weiter auseinanberliegen ale bie bes Berfaffere ber "Bhilofophie bes Unbewuften" und bie Bagber - Boffmann'iche, Gleichwol ertennt unfer Untor bas Tiefbebeutenbe bes Bartmann'ichen Stanbpunttes mit beiterer Unbefangenheit und in relativem Ginne an. inbem er mol mit une auch barin übereinstimmt, bag er erwartet, Berr bon Bartmann merbe bei feinem fpeculatiben Beifte und Scharfblid auf bemfelben fich nicht gu halten bermogen, fondern fich ju einem hohern erheben. Go weit gebt aber Soffmann's Freimuthigfeit, bag er ibn in ber Borrebe in Cout nimmt gegen einen feiner heftigften Gegner und and Bartmann's Bertheibiger vertheibigt.

Dag ber Berfaffer feinen Deifter, Frang bon Bagber, fogleich am Anfang in nabern Betracht giebt, baf er beffen Stanbbilb gleichsam an ber Gingangepforte feiner folgenben, philosophifchen Ausftellungen aufftellt, ift ebenfo natitrlich, wie es noch bagu finnvoll ift. Leiber ift Baaber pielen, felbft Gebilbeten, noch immer eine unbefannte Belt, und boch haben viele ber bedeutenbften Beifter fich über bas Auferorbentliche bes Dannes rubmlich bernebmen laffen, feinen Genius in feiner bollen Cbenbitrtigfeit mit ben gröften Dentern gefeiert. Dan wird biefe Stimmen in bem gegenwärtigen Buche unter wohlthuenbem Ginbrud vernehmen und bie eigene Renntnig ber Entwidelung ber neuern Philofophie um ein Befentliches bereichern. Go beift es bei Beife von Baaber:

Baober's Bhilosophie bat in ber That einen Jubalt, pon bem auch wir bie leberzeugung theilen, bag er, von philofophifder Speculation in Befit genommen und immer mehr jur miffenicaftlichen Ertenninif verarbeitet, in ber Bufunft nicht blos in biefer Speculation felbft, sondern mit ihr auch in der driftlichen Theologie, und bon der Theologie aus im all-gemeinen religiöfen Bewußtfein ju fortwährend fleigender Geltung gelangen und eine Bebeutung und Bichtigfeit gewinnen wirb, beren Umfang fich noch gar nicht berechnen lagi.

Chabe nur, bag ber ichagenewerthe Beife meiftene, wie auch bier, bie Geber fo voll nimmt, bag ein Bort bas andere brangt und fo eine Ueberlabenheit bes Musbrude entfleht, bag ber Bebante, bie Charafteriftit, nm bie es fich handelt, in foldem Auflauf ju erftiden in Gefahr tommen. Die beiben Dichter Lubmig Tied unb ber Comebe Atterbom verbreiten fich über Baaber mit einer Feber, bie fcon mehr Geele und Lebenbigfeit bat, wie fle auch befonbere bei feiner Rebegewalt verweilen. Unter anberm faat Tied:

Selten mag jemand ein groferes Talent für bie augen-blidliche Rebe befeffen haben ale Baaber, und niemale trat es glangenber hervor, ale wenn es Gegenftanbe tieffinniger Biffenchaft, ber Religion, ber Philosophie betraf. Unaufhalifam fioffen bann feine Borte, jeben Cinmurf brachte er jum Schweigen; bie Gewalt feiner Unterrebung rif mit fich fort. Das nachfte Thema, mas beiben am Bergen lag, mar Jatob Bohme. Bu einem breifiundigen Monologe ergoß fich Baaber; bie Unterhaltung horte auf.

Miterbom bemerft:

Sente machte ich bie Bekenntschaft bes mirchtlösstellt (?)
Konnes, ben ich je geschen nub ber vielkelicht in ber agnete.
Best erstiltet. Sowol in seinem Ausbert mie in der Art, sich ju geben abs un berecht, blibte et einen vollommenen Gentraß mit Schelling. Er ist etwes länger und ichnödigiger bie diese, bhigflich volle gilter und behalte, bei ein mehr länge isten wir beiblichtet gibt mit beiblichtet. Er in mehr länge isten der in der beiblichtet gibt met in Killen. Er feride i deht, das eine Absilichte Semmittagswarefallung volle beiterigt, verlich wir heute mit fün batten, ein ganz interessente Buch obgabt, ohre baß man anch une ein Bort beaangt absert berachte.

Am Karften angert fich Barnhagen über ihn. Da beift es außer anberm:

Diefe nnb verwandte Aussprüche in vorliegenbem Banbe unterfchreiben wir gang und gar, ba wir gang ihnliche Einbride von ber Berson und ben Aenferungen bes aufkrorbentlichen Denters in München empfingen.

In bem erften Abidnitte biefes Soffmann'ichen Buchs, ber bie Ueberfchrift bat: "Frang von Baaber", wirb benn auch feines Berhaltniffes jur bamaligen Bolitit gebacht. Much werben anberweitige Urtheile über ibn, außer ben obenermannten, und gmar für und miber, einer genanen Brufung unterzogen, anerfannt ober widerlegt. Faffen wir biefe erfte, febr reichhaltige Befammticau iber Baaber mit ben nachftfolgenben Abtheilungen bes britten Banbes in eine, fo barf man nach unferm Dafürhalten fcon manches über bas Baaber'iche Bhilofophem feftftellen, mas unfere Lefer über baffelbe orientiren mirb, und es merben ihnen bie meitern Darftellungen Boffmann's, ob metaphpfifcher, naturphilosophifcher, ob anthropologifch - pfpchologifcher, religionephilofophifcher ober gefdichtephilofophifcher Ratur, um fo bebeutfamer, bantenemerther erfcheinen. Doch erflaren wir uns noch genauer. Bir gewinnen bie Ginficht, bag basjenige, woburch Baa-

Wir gewinnen die Einsicht, daß daßeinige, wodurch Baaber fich von den miesten Denferen unterschiecht, die schiebewußte Behauptung der Berfonlichtei Gottes ift, also entschie denster, undebingeister Teieismus, und zwar vom Ansang bis zum Eade sienen Bhilosophiens. Richt als wenn diese Idee nicht auch in andern Systemen versochten, ja zuletzt herrschen wörden, aber bie Baaden kerrfatt ist der burchwe, sie

wird nicht erft gewonnen auf bem Bege (burch bie Dethobe) ber Entwidelung. Baaber befitt fie ale Bemif. beit icon bon bornberein. An ber Sand bes Berfaffere bes porliegenben Buche treten bie Unterfchiebe Bagber's pon anbern Bbilofopben immer beutlicher ans Licht, que mal fein Berhaltnift au Rant und an Schelling. Baaber forbert nicht erft Gott, fonbern er bat ibn. Baaber bebarf nicht erft einer negativen Bhilofophie, um ju einer politiven ju gelangen. Baaber tennt feinen abftracten Moniemus, ber Ratur und etwa hinterher and Beift mare. Er hat bie Ratur jugleich mit bem Geifte und umgelehrt, aber ohne Berfcmetgung, Bermifchung, ohne Bebnititt ber Ineinsbildung, ohne Inbiffereng zwifchen Bealem und Realem. Rurg, Baaber geht nicht erft buid ben Pantheismus hindurch, um jum Theismus ju gelangen, er hat in feiner Entwidelung, in feinem Beitet. fchreiten als Philosoph feine Beriobe bes Bantheismus, fonbern biefer ift für ihn felbft nie ba. Aller Bantheismus ift für feine und in feiner Beltanfchaunng eine legifche Unmöglichfeit.

Is weiter nan sich in den britten Band biefer "Silosphischen Schriften" Franz Hoffmann's hineinließ, in bie gefägigsphisophischen Bartien, in die naturwiffen schaftlichen, in die theologischen, in die Recensionen, delb mehr wird man sich von dem Gefaaten überzeugen,

Dan wird über bie wichtigften Fragen, namentlich über bie Stellung ber frubern philofophifchen Sufteme jum Theismus, wie fich biefe aus einer fcarfen Charolteriftit berfelben ergibt, in bem Buche felbft nabern Auffoluf finden, und fo tonnen wir immer bon neuem bat Studium biefer tiefgefcopften Arbeiten gur Belehrung und Befestigung in einer Reit, Die fo vielfach que ben guorn gegangen ift, bringenb empfehlen. Diefe Boffmann's fchen Auffate, Abhandlungen, Recenfionen werben alfo grunblich Licht verbreiten über fo viele Ericheinungen auf bem Felbe ber neueften Gefchichte ber Bhilofophie, mas einzelne Schriften betrifft; fie merben bem Lefer viel Beiterfparnif vermitteln, fobak er nicht nothig bat, fich auf bie Ungehenerlichfeiten und boch am Enbe Berfalfdungen ber Bhilofophie in bidleibigen Gefdichtebuchern einzulaffen. Much tonnen wir bie Berficherung geben, bag unfer Autor beibe fruber bon une bezeichneten Rlippen, bie Barabonit und bas Schworen auf bes eigenen Deiftere Borte, überall glitdlich umichilit. Dur bie fleine Ausftellung erlanben mir une, menigftene ale Warnung für bie 3m. funft, bag unfer Mutor es ju bermeiben fuche, bie Die ginalitat, Gingigfeit, bie Chenburtigfeit, bas Genie Badber's in überftarten Bugen aufantragen, in an agenben Narben an malen, wie es bis babin für bie Stumpfen und Rurgfichtigen allerbinge nothig und mabrhaft bir bienftlich mar. Muf bie Lange aber fchabet es mehr als es nunt. Denn bie Rleingeifter, bie unlantern Lefer mirben baburch ju einem boppelten Reibe erregt, fie beneiben ben geiftvollen Apologeten Baaber's, ben umfichtigen Be obachter, bem feine Falfcheit, feine Disgunft, Gleichgultigfeit gegen alle Speculation entgeht, und beneiben ben Gepriefenen felbft, ber nun ju gleichen Ehren gelangen foll mit benen, beren lob nach jenen auch nur ein einftweiliges und ein nothwendiges Uebel ift, in welches man fich fchiden muffe. In beiben Fallen wirb aber, gerate

burch bie ju häufige, lobenbe hinweisung auf ben Gegenftand fo großer Auszeichnung, Opposition ober gar bas absichtliche Ignoriren beffelben hervorgerufen.

Bir haben binfichtlich bee bleibenben Berthe ber "Bhilosophifchen Schriften" Doffmann's, in ben frugern und in biefem britten Banbe, noch befondere rubmenb hetvorzucheben, daß fie mit Schurfe, aber auch mit Ge-rechtigfeit, mit soliber, grundlicher Renntuiß, babei mit eigenen Gebanten und fruchtbaren Gestatepuntten auch badjenige Bebiet unferer Wegenwart in Betracht gieben, welches jeht borzugeweife angebaut, burch ftets neue Er-findungen und Entbedungen lebendig bewegt ift. Wir meinen bie Raturwiffenfchaft. Much bier leuchtet unfer Autor ben heutigen Philosophen voran, nicht minber ben Raturfundigen felbft, auf bag jene wie biefe fich umeinander befümmern, bebenten, bag es, fireng genommen, nur eine und biefelbe Biffenfchaft gibt, und bag im Reaen gurlidbleiben fich ebenfo ficher racht, wie wenn man, vie heute fo oft, bas 3beale vernachläffigt. Es find nimer noch nicht fo viele, welche beibe Richtungen gufeich verfolgen und cultiviren. Soffmann bagegen hat angere Beit fcon fo mehrfeitig und fegenereich gewirtt, vie benn foldes auch bie reifften Friichte bereits bringt und nie hervorragende Denter und Raturforfder es jest mehrfach rleben, die fich trefflich ergangen und in die Band arbeiten. Eben weil bier brennenbe Tagesfragen vorliegen, bie ft febr abweichenbe, ja ausweichenbe Antwort erhaln, bann auch wieber folche, bie bon unenblichem Errage ift und alfo boch erfreut und in jeder Begiehung brbert, beben wir aus bem britten Abichnitte fiber Raturhilosophie einzelnes wortlich bervor. Batte icon in bem orhergehenden Abichnitte über "Detaphpfil" unfer Autor ochft bantenemerth bie "Reuern Formen bes Bantheisus: Ruge, von Bartmann, Balber", in icharffinnigen etracht gezogen und 3. B. die Ruge'sch Schroffheit eines bealismus an Stelle ber Religion zurüchgewiesen, so erden wir im Wiber und Für in Bezug aus Ratur ib mas man bente bereits für Biffenfchaft bon ber atur leichtfertig genug ausgibt, mit reicher Ausbeute bacht in fo bochft gebiegenen Rrititen wie: "Der Da. taliemus unferer Beit in Deutschland von Janet", Stoff, Rraft und Gebante von Befthoff", "Briefe gegen Daterialismus von Fabri", "Ratur und Gefchichte n Riel", "Bifchoff's Beurtheilung ber Darmin'fchen gre", "Bopulärmiffenichaftliche Bortrage von Delmholb", Der Theismus und bie Berjungungslehre bes Lebens n Schult - Schultenftein", "Thierpsphologie von Carus". Leiber ift uns in b. Bl. fein Raum vergönnt, um auf fe gehaltvollen Auffate Boffmann's im Detail einguen. Bas ben naturwiffenschaftlichen Scharfblid un-

g Autors besonders begünstigt, ift, daß er sich als isosoph nicht tünsstlich und mit Jwang eine Natur erst S gesallen laßien, daß er tien abstracter Botasssis ist, own nach er in Uebereinstimmung mit Baader eine Natur net, die auf Geiegen berutht, die dem Forscher zugängsind, wenn er sie auch noch lange nicht alle ergründes Ex weiß aber auch von einer Natur, die unmittef-

in Gott geborgen ift, beren verflarendes Licht fich radifch, bann und wann bereits in der Erdnatur offent, in der Runft als Fruhroth einer andern Welt gur Erscheinung sommt, jobaß ber, welcher fich auf bergleichen Wisseiner in eine Antor wor bem innern Auge hat, welche bon ben brückenden Fessen Materie befreit ift und bei ktuftige Derreichsteit ihrer selbst bellig außer Zweisel sehre. Aur auf dem Wege solcher An-schausseiner Zweisel sehr. Dur auf dem Wege solcher Anschaussein der Aufdanung wird fich altmählich dem Boricher auch des Gebeinnig bes Lebens eröffnen, wonn auch unter des Gewoltenden Zeichen der Zeit und im Durchtinander so vielet Rerwitzungen der Begriffe, der Aufstäten, der Hössei Weinungen und hupothessen noch noch und Ausschlaft zu einem solchen Laguevenen vorsanden ist.

Bie tief und burchbentenswerth ift, was unfer Autor in bem angezogenen Abichnitte bei Gelegenheit eines Anfages von Schulte-Schulhenftein in Bezug auf beffen

"Berjungungelehre bes Lebene" fagt:

Wir brauchen nicht erst zu suchen, um unter ben Recenssonen einige als Wuller der Bediegneheit untertu Leftern zu empfehten. Als Wullerkritiken stellen sich in dem legten Abschmitte "Zur Geschäftliche der Philosophie" logleich glängend heraus", "Geschächte der Philosophie von Ellhring", "Geschächte der neuern Philosophie von Kuno Kitcher" und. "Geschächte des Warteriallsmus vom K. A. Cange",

Und damit tehren wir ju dem Ansang unserer Austallungen über den britten Band der "Aphilosphischen Schriften" Franz hoffmann's, was die gertigten Berschittungen durch Massenamustzungen geschiedherbilosphischer Berte bertist, zu boller Bestätigung zurud, aber auch zu bereichten Die Kritit hoffmann's über das Dibrittigfen Geschichten der Abstratiften der Schriften der Schriften der Beiter der Dibrittigfen Geschichteneri fi ein Meisterfluch, was Gerechtigietet, Anerkennung, aber auch Schaffe der Polemit angest. Wir selbs hoben von Uthirng einst große Erwartungen gefegt, wir wurden von einzelnen seiner Darktelungen im höchste Grecht ist is einemenmen. Wir glaubten, er werde die Schopenhauerschied Schranken durchereden; wir seinen un entrem auftschigen Bedauern ein Raub de Franklurter geworden. Dagsgen berporgegangen ift.

Ans der Bentheilung bes, wie es scheint, so sießigi und tidigig gerdeiteten Bertle don K. A. Lange wich man ein sur allemal ersehen, wie gewissenhaft, bereit angnerfennen, mod Anerkennung vollent, die Kritik Hossmann's ist, die auch de, wo set vermigt, no se sedwickt, wo sie tadelt, stets in nobeller Weist est aussügert. Wie ersehen sogsich aus dem Beginne beiere Akcensino, das

wo sie tabelt, fiets in nobessper Beise es aussighet. Wie erteben sogliech aus bem Beginnt bieser Recension, deb bem Spuhreblide unsers Ausres auch nicht das Accidentelle, anch nicht das Aleinste entgeht; wer so im Neinen genau, gerecht, umschiss ist, wie die im großen wohrlich fein, wie es benn in allen Schriften hoffmann's ein Grunbton ift, bas Große, welcher Zeit, welcher Schulckwelcher Confession es angehöre, mit Gelbstentauferung und reinfter Theilnahme zu feiern.

3m Schluß angern wir noch ven aufrichtigen Zbutch, ber Berfasser möge nan anch seibst bie gerechte Auertenung vollauf erfahren, die er andern schop no oft eil angedeiben lassen, der gemen haben wir auch aufgrehm von hoffmann's großentigen Gerechtigsteit, von siene be geisterten Liebe jur Bhislophie in ihren verschieben gestletten Liebe jur Bhislophie in ihren verschieben Bestalten einen fo iesten, bleisenben Cimorud gewonen, daß wir basit halten, bieser Mann hätte gang bejonder ben Beruf, und nicht blod bas gange System Fran von Baader's barguttellen, jonderen ein Banteon der Rieben verschungen gen berfassen, in welchem er bie großen Deute aller Reiten versommelle.

Alexander Jung.

(Der Beidluft folgt in ber nadften Rummer.)

### Schlagintweit's "Cibet".

Reifen in Indien und hochoffen. Gine Darftellung der Lambschaft, der Guttur und Sitten der Bewohner, in Berbindung mit flinaufigen und joologischen Berhälmissen. Saltet auf der Keifulate der missen gefingen Wissen von Schleinen der Angelicht in den Jachren 1864-68. Bon hermann von Schaglint et eine Gadünflunder, angegicht in der Jachren 1864-68. Bon hermann von Schaglint ett. Eine jwissen ist. Driete Zand, Dadglin, II. Tiet, jwissen der der in Angelich und Karden der Beraden in Karden der Beraden der Bera

3m zweiten Banbe bes großen Schlagintweit'fchen Berte hatten wir bie großen Gebirgetetten Sochafiene, ben Bimalaja, Rarafornm und Runlun, fowie ihr Berhaltnif gneinander tennen gelernt, maren bann fpeciell mit bem Bimalaja bertraut geworben, fowie une auch bie jablreiche Reibe ber theile unabhangigen, theile ben Briten gehörigen ober unter ihrem Goute ftebenben fleinen Staaten am Gubfuße jenes machtigen, burch bie bochften Gipfel unferer Erbe ausgezeichneten Gebirge borgeführt murben. 3m borliegenben Banbe, bem noch ein bierter folgen wirb, werben wir um einen Schritt weiter nörblich geführt, nach Tibet, "bem größten ber hoben Langenthaler ber Erbe", bas fich zwischen ben beiben Retten bee Simalaja und Raraforum über eine Musbehnung bon etma 20 Langengraben erftredt und in feinem mittlern Theile eine Erhebung bon mehr ale 15000 Fuß zeigt. Das ift felbft an biefem bochften Buntte noch eine Sobe, welche unter ber mittlern Baghobe bes Simalaja (17800 fing) und Raraforum (18700 fuß) liegt, aber im allgemeinen erhebt fich bie Thalfoble Tibete nur bie 2500 ober 3000 Fuß unter jenen mittlern Baghohen. Bir haben es alfo hier mit einem Lanbe ju thun, bas im allgemeinen bie Sohe bes Montblancgipfele zeigt.

Sinfach wie die orographische Gestaltung ift and bie hydrographische, benn nur zwei Flufigheme, das des des Indus mit dem Satlei und des Brachmaputra (durch den Dihong), fommen fier in Betracht. Der erstere beherricht den Nordwessen, der ertere ben Sibothen des Candes,

und die Baffericeibe zwifden beiben liegt in Gnan Rhorfnm, ber centralen Erhebung bes Lanbes. Politife

ift bas Land vielfach getheilt. Durch perfonliche Aufchanung wurde bon biefem wie ten Gebiete ben Gebrübern Schlagintweit nnr ein Ibil ber Mitte und fehr ansgiebig ber Morbmeften befannt; nach bem bitlichen Theile borgubringen mar ihnen jebod nicht möglich gewefen. Inbeffen fie tamen ihm bon Guben ber, in Gillim und Depal, febr nabe, und bin fowol ale in Gnari Rhorfum gogen fie Erfundigungen ein, bie im Bereine mit bemjenigen, mas frilbere noch Ofitibet vorgebrungene Reifende geleistet , ihnen bat Material an die hand gaben , auch Bobyul (bas ift bir Bezeichnung für bas öftliche Tibet) in ihrem Berte mit berudfichtigen ju tonnen. Denn bas ift gerabe einer bit Borglige bee Schlagintweit'fden Buche, bag es nicht bis bei ben perfonlichen Erfahrungen ber Reifenben fieben bleibt, fonbern auch bie Ergebniffe anberer Forfcher tie tifch mit verarbeitet, fobaf mir feinesmege in ibm eine einfache Reifebefdreibung befigen, fonbern eine guverlaffige. nach Möglichteit erichopfenbe Darftellung bes gautel Lanbes und feiner Bewohner. In biefer Beziehnng ficht es nun in unferer Literatur einzig und unerreicht be, wird es ftete ale eine ber vorzüglichften Quellen für Inbim und Sochaften gelten.

Wir wollen jest versuchen, einen turzen Ueberbild bis Andalis diefes britten Bandes ju geben. Der Name Libet, genauer Thubpho, so werden mir beschrt, gusch etwa dem 7. Jahrhumdert an; er ist im Lande seicht matmely gebräussich ich vollen bei Bezeichunung nie bie einzelnen Theile angewandt werden. Bodopal, bat Bobland, ist der bstliche, in weschieben Kronigung ingallende Theil, mit dem wir zuerst bekannt gemacht werben. Dier ist dass weitbertühnte Las der Hampvort, in weschieben Dassellung der hampvort, die westellt der Bodopal der baupvort, ist westellt der Bodopal der bei den bei Dassellung der bei Dierarcije, thront, besten das ham der babbsissisch Dierarcije, thront, besten der bei der babbsissisch Dierarcije, thront, besten die finklich gewerdern ist. Bis 1792 war bie Wahl beffelben ber Brieflerichoft, bie in möglich geiber Woffe und ane weiter fieren fich dazu vernit, überaffien geblieben; aber feit befere Zeit macht ber Dof pr Kfing auch beiten seinen Ginffig geltend, und es founpit nur folge als bie neue Incarnation Babbhae's zu Rachsigner netfart verbern, bie Familier angehören, weiche als bedamifien Derrichaft ergebern befannt find. Wondiglich foll 
be Sall guffeld au einen Immithigen fallen, der be bann ficher 
Esall guffeld au einen Immithigen fallen, der be bann forter 
zwie wändet nicht meniger bie chinefiche Regierung als bie 
nicktede beriefte Priffertschaft.

Rabeliegenbe Barallelen ergeben fich bier von felbft. Das wir aus eigener Unschauung europaifcher Reifenden über Ofttibet miffen, verbauten mir ben Diffioparen, melde feit bem 17. Jahrhundert icon borthin borbrangen. Der erfte, welcher 1624 ben Bimalaja überflieg und bas Land erreichte, mar ber Jefuit Antonio be Anbraba: Pala befuchte querft 1715 ber Rapuginer Defiberi. Ihnen folgte noch mancher anbere, bie 1853 bie Lagariften Buc und Gabet ihre vielgelefenen Reifedilberungen über Tibet veröffentlichten und bamit portetband ber Befuch Lafas burch Guropaer abgefchloffen unde. Bon Bichtigfeit mar bie 1854 bon frangofifchen Haubeneboten errichtete, 1865 aber wieber gerftorte Riffioneftation Bonga, ber wir manche Rachrichten über iat land an verbauten baben. Aber noch fehlt ein Raturforfcher, ber Oftibet burchzogen batte, und biefes ond fomit immer noch auf ber langen Lifte geographior Defiberaten fleben bleiben, bis es einem wiffenfchaftich gebilbeten Manne gelungen fein wirb, bier Beobach. ungen anguftellen, wie wir fle aus bem centralen und tamentlich nordweftlichen Theile befiten.

Erntalibet, Gnait Khorsam gernannt, wurde bon Kehrt und Kholf Schlagintwirt besuch, bie bon Kamare mit Gendhaf and wiederhaft hierhin bordrangen. Es ist wie dimpfliche Proving, die gang im Gebiete bes obern Solfs und Industries. Den Anagarpaß hinabstigend, we von zich bemassische Bynied begleitet, trassen der die dim fliede Vernywade, die ihnen mit längere Zeit auf den Fresen bie dum die dimpfliede Vernywade, die ihnen mit kangere Zeit auf den Fressen die die die Griffe bernachte. Trop aller hindernisse gelangt fie seich is zu dem wichtigen Jandbeldorte Gedroft, own dem Mobert Eddantweit ins elebaste Eddiberung entwirst:

Als Jandelsplag ift Gattol einer ber interssonlichen ber interssonlichen best den bei beimt, vom Rendem des Daniels wir bie in bei Martie, dernale in der bie in bei Martie, August der Geienber, entsieht ihre neben den weinigen seine Gestellen der Beitellen in der Gestellen ge

Es ift wieber bie alte Erfahrung: ber Martifrieben ind bes Intereffes wegen gewahrt; und bermanbte Er-

scheinungen treffen wir bei ben wilbesten, darbarischften Stammen Innerafritas ober ben sonst lopficuftenen malapischen und Papuvodilten im oftostaltichen Archipel, die ber friedentbringenden Macht bes Pandels sich rubig unterwerfen.

Weiter als die Schlagintweit'schen Routen in Centraltie richen jene ber indischen Bandits, welche vom Major Montgomert etwo zehn Jahre nach jenen ausgesend wurden und das Land sorgfältig aufnahmen. Die besamten Mestatate ihrer Forschungen sind hier mit in die Schlagintweit'sche Darftelung verwötl.

Der einzige Theit Tibets, melder ben Briten unterthan ift, ift be Frobing Spitt, welche von Dermann von Schlagiatweit erforight wurde. Sie gehört dem Finsgebiet des Gene Sottef an und wird auf der Geiten von hohen Gebirgszügen begrenzt: im Süben und Besten verhobt isch der Brimaligi, der hier eine Arte Krümmung macht; im Voroben bilbet ein jeremderer Aya die Gernze. Ginft bilbete Spitt einen Theit Loades, es sieft dann an Rechmit und dam vor 25 Jahren endlich an die Engländer, welche als Grund der Annexion in ech britischer Weise aus der Britande bereite fein, doß fremdes Gebiet zwischen Kanpur und ben Spanlowleibiriteten liege, was die Industrie be nordwestlichen Industriet in der Britander Britander welcheicht wie anderwater den Voronselen.

Bermann bon Schlagintweit überftieg ben nörblich Spiti begrengenben Secundararm bes Simalaja; an ibm fand er noch bei 13607 Fuß Bobe ein permanent bewohntes Dorf, bei bem noch Berfte gebaut wird und bie mittlere Jahrestemperatur + 1,2° C. betragt. Beiter aufmarte liegt in 18500 finft Bobe ber Baranapaft, und burch ihn gelangte er nach ber Broving Rupchu, bie vom obern Lauf bee Indus burchftromt wird, befondere aber burch ben Galafee Tfomoriri ansgezeichnet ift. Be mehr bie toloffalen Gebirge Sochafiens bes lieblichen Schmuds ber Geen entbehren, welche unfere Alben auszeichnen ber Gubabhang bes Bimalaja tennt fie gar nicht befto intereffanter ift ibr Borfommen bier in Rubchu und bem nörblich bavon gelegenen Bangtong. Dertwürbig ericheint auch, baf ber Salgehalt biefer Geen unabhangig bon bem Borhanbenfein tochfalgführenber Gefteine ift, fie liegen vielmehr im froftallinifchen Bebirge, und bas Bortommen ber verschiedenen Galge wird in hochft inftructiber Beife bon Schlagintmeit anf bie topographifchen Berhaltniffe gurudgeführt. "Gine gegenwartig mehr ober weniger ifolirte Lage, mobel großere Erodenheit ber Luft bie Berbunftung forbert, fowie Grofe bes Quellengebiets ber Influffe im Berhaltniffe jum Baffervolumen und jur Dberfläche, bies find babei bie wichtigften Momente."

Thomoriri bednutet "Berglee", ein gewiß gut gemößeter Vanne filte einen folis D sip hoch gelegenen Sei. Er hat etwa 12 englische Meilen Länge bei 3 Meilen Beriete, würde etwa also bem Brienger See an Größe gleichsteben. Die Abeannecknberung fonnte Schloginweit recht gut durch die allen Nivoaulinien benrtheilen, und er fand fie pa 32 Mis in welcher Zeit aber die in bis spilozische Beriode fallende Berminderung berdeigeführt wurde, fann nicht angegeben werben. Noch größer als der Pomorrie ist der Lemognalari in Pangtong, den

Schlagintmeit erreichte, nachbem er ben obern Inbus überfdritten batte. Babrend er nun am Tfomoriri fein Boot jur Berfugung hatte - fo gering ift bier bas Bertehrebeburfnift, baf bie Unmobner fich nicht einmal bis gum Bau bon Schiffen erheben -, conftruirte ber Reifenbe fich auf bem Tiomognalari ein Rloft aus aufgeblafenen Sammelichläuchen, mit bem er ben Gee audlothete und feine größte Diefe ju 170 Ruft fanb. Die Bobe beffelben iber bem Meeresspiegel ift 14010 fuß, bie Gintrodnung mar bier noch weit bebeutenber als beim Tfomoriri, benn bas alte Riveau lag 244 Guf über bem gegenwärtigen. Der Rame bes Gees bebeutet "Gufer (trinfbarer) Gee in ben Bergen", und man tonnte, im Gegenfat ju ber Anficht bes Berfaffere, wol annehmen, bag bie Sprache bes Bolle hiermit noch einen Antlang an jene Beit bemahrt, ale ber Gee bor feinem Gintrodnen noch "fuß" war und ber Galgehalt in ihm fich noch nicht bis gn bem Grabe wie beute concentrirt hatte. Denn ift es auch im allgemeinen richtig, bag "geologische und physistalifche Beranberungen meift langfamer vorschreiten, ale jene in ben Sprachen und Bohnfiten ber Boller", fo haben wir boch auch Beweife für bas Begentheil. Die wir aus einem Bortrage Detar Befchel's une erinnern, liegt in Schottland tief im Lanbe, von bem Loch Eme genannten Fjord weit entfernt ber Drt Rin Loch Eme, bas beift Saupt bes Loch Eme, und biefer Rame tonnte nie gegeben worben fein, wenn ber Drt nicht einft thatfachlich bas obere Enbe bes Loch Eme gebilbet batte. Best ift bie Berbindung amifchen beiben feit langer Beit anfgehoben, aber ber Dame ift geblieben, und bie geologifche Beranberung ift bier fcneller borgefchritten.

Rachbem wir in febr ausgiebiger Beife mit ben gefammten phyfitalifchen Berhaltniffen ber tibetanifchen Geeregion befannt geworben finb, wenbet Schlagintweit fich ber Boologie ju. Reich ift bie Fauna in biefen Soben nicht zu nennen, aber unter ihren Bertretern tommen febr intereffante Thiere por. Sier lebt noch wild ber Dadochfe, ber gegahmt neben Schafen und Biegen bas wichtigfte Laftthier ber gangen Gebirgeregion ift; bas Argali (wilbe Schaf), ein wildes Bferd (Equus Hemionus), bas Bobacmurmelthier, ber tibetifche Safe find bie bornehmften Bertreter ber Caugethiere, Die alle noch über 15000 Fuß Sohe leben, ja ber Bobac tommt bie zu 18000 Ruf por. Achnliches gilt pon ben Bogeln, bon benen Raben noch bei 22000 Ruft gefunden merben; auch Reptilien, bon benen Schlagintweit mehrere neue Battungen und Arten entbedte, find in ber Galafeeregion bertreten. Fifche felten.

möch mecken uun nach dem Nordwesten gesister, gunächt nach Loda und später nach bessen haupstadt Le,
wo die Britider hermann und Robert, die verschiederen
Bege gewandelt waren, jusammentrassen. Dier ist jest
wohlsefanntes Goiet, das durch Cunningham und Robert
Shaw besannt wurde. Die Schlagintweits besanden sich
aber von unt 16 adpere door, und ihre zu jenez geit in
bie heimat gesandten Berichte waren noch mit dem Reiz
ber Neugeit umtstebet. Daß sie and jest noch, nachbem
viel ibter Loda geschieder worden, in physikalische Be
ziehung das Beste über jenes Cand Liefern, ließ sich eit frer
minneten Belkblugung gerade auf biefem Gebiete erwareten.

Bei ber Schilberung von Le tritt auch bie fonft im britten Banbe fparlicher bebachte Ethnographie mieber in ben Borbergrund; bie allgemeinen Berhaltniffe ber tibetanifden Raffe hatten mir icon im zweiten Banbe fennen gelernt. und fo braucht ber Berfaffer bier nur bie Specialitaten nachzutragen. Wir machen aufmertfam auf ben Abidnitt über bie Rrantheiten (G. 287 fg.), bie fich im Bufammenhang mit ber Lage und Weftaltung bes Sochlandes ergeben. Die fraftigen arbeitfamen Tibetaner leiben an Berftopfungen , bie fich bie jur Lebenegefahr fleigern , was in erfter Linie wol bon ber fcmerberbaulichen Rahrung, bann "bon bem permanenten Aufenthalt in einem Rlima bon geringem Barometerftanb und ertremer Trodenbeit. mobei ber Feuchtigfeiteverluft bee Rorpere burch Berbunftung ein febr großer ift", abhangt. Much Cretiniemue, wie in unfern Alpen, tommt bor; bagu gefellen fich Augenleiben, eine Folge von Staubwinden im Commer und Rauchluft ber Banfer im Binter.

Vardweiftich an Tadat grenzt bas von Abolf Schlagintweit erforfalte Balti, ein von den früher gefäliberten Kähnern fehr vorfcijderens, durchaus gefrigigies Land, mit hohen fleiten Felswänden und außerorbentlicher Rahlzeit, in weichen die Begetation noch mehr als in den schwiedtungen über die Erfeldien von Michtigleit, die in ihrer riefiglten Entwicklung in Balti auftrette und an Andbehnung jene der Alpen in einzelnen Fällen um das drie und verfache übertreffen. Unser größter Gleifoger, der Alleftsgelicher, ist 14 Kilomater, der Baltovogteligter is

Balti aber 65 Rilometer lang.

Bon besonberm Interesse in ben Geographen siebenlich noch is Erligeichungen ber Keinen Gebriet Zonlar. Dras und numentlich Sagora am linken Indonésier, ferver bass mas ihren Franzisch in Ben der Bereit gener bei Ben des iber Gigli (rechiet Indonésier, nordwessellich Vergliet Reit) gesagt ist. Nach Wolfers Amit) gesagt ist. Nach Wolfers Gegingtiert es mit in ben Bereich britisse Geographischen wir am besten deren, daß es ben Engländern burchauf noch nicht gefungen ist, sich Genugsstung für bie wenigen Indonésier in der Geschlichten Steilenden Jahren erfolgte Ermordung bes aussgezichnetes Keisenber Jahren erfolgte Ermordung bes aussgezichnetes Keisenber Jahren erfolgte Grunordung bes aussgezichnetes Keisenber Jahren erfolgte Grunordung bes aussgezichnetes

Der vorliegenbe Band mieber, wie bas gange Berf. ift ein Beugnift echt beutichen Rleifes; es fledt ein gemaltiges Stud Arbeit in biefem grundlichen Berte, bae tei nesmege ale eine Reifeletture betrachtet merben barf, bas vielmehr ftubirt fein will und bei feinem Stnbium Bortenntniffe mannichfaltiger Art erforbert. Un ber Sand Abolf Schlagintweit's wird ber vierte Band une nad Oftturfeftan fubren, beffen Routen auf ber bem britten Banbe beigegebenen Rarte eingetragen find, natürlich unter Benutung ber neuen englifden Forfdungen. Sie febr aber unfere Renninif Dochaften im Rollen und Borfdreiten begriffen ift, ertennen wir an Diefer Rarte, bei ber wir übrigens fehr bie Rlarbeit in ber Schrift bermiffen. Eben ericienen, ift ber norbweftliche Birtel berfelben, namentlich bie Darftellung bes Bolor Tagh, fcon veraltet, indem er burch Gebticheuto's epochemadente Forfchungen jett ein gang anberes Anfeben gewindt, und bie bier nur punttirt angebeuteten Bufluffe bet Mmn tonnen nun ausgezogen werben. Richard Andrec.

### Bur dentiden biographifden Literatur.

1. Forichungen über bie Quellen jur Geschichte ber Jungfrau ben Orfeans bon B. Bed mann. Baberborn, Junfermann, 1872. Gr. 8, 15 Rgr.

2. Johann Deinrich Bog von Wilhelm Derbft. Erfter Bond, Leipig, Teubner. 1872. Gr. 8, 2 Thir.

3. Bieter Aimé Duber. Sein Berben und Wirfen von Ruboff Elvers. Erfter Theil. Mit einem Porträt B. A. hnber's nach einer Beichnung von Augendas. Bremen, Maller. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 18 Ngr.

Benn wir bie frangofifche Rationalhelbin, bie Bed. mann in feinem Bert (Dr. 1) ichilbert, gleichfam and ju unferm Eigenthum rechnen, fo gefchieht bies teineswegs, nm ihr, ber lothringerin, burch bie Mittel einer fpitefindigen gelehrten Deduction bentiche Bertunft und beutides Bint anzubichten. Gie ift und bleibt frangofifch vom Birbel bis gur Goble in biefem Sinne; und boch gebort fie une, feit Schiller fie unfern ibealften Befitthumern jugefellt hat, ebenfo fehr an wie ihren Landeleuten. Demgemag hat anch bie bentiche Befchichtsforschung und Beschichtschreibung fich bis auf biefen Tag, ohne fich von ben Schrauten bes nationalen Gegenfanes gebinbert ju fühlen, fo baufig mit ihr befchaftigt wie nur mit irgenbeiner ber popularften Beftalten ans ber Ditte unfere eigenen Bolfe. wenn auch, wie begreiflich, bie Frangofen befonbere in neuerer Reit nne barin ben Rang ablanfen, fo tann boch unfere bentiche Literatur wenigstens auf eine in ihrer Art rollendete Darftellung ftolg fein, ber fich anf frangofifcher Erite nichts pollig Chenburtiges ober auch nur Beraleichbares entgegenftellen lagt. Dag mir bamit R. Bafe's meifterhafte Monographie meinen, bebarf mol teiner befonbern Ausführung. Gie ift ebenfo febr ale gemiffenhaftefte unb forffinnigfte Quellenfritit wie ale feinfte pfpchologifche Beidnung, in ber, wie in febr wenigen anbern fogenannten Lebensbilbern, wirflich bie innerften Rerbenfaben bes Lebens berührt und empfunden find, in mancher Sinficht einzig in ihrer Mrt.

Unfer beuticher Charafterzeichner hat fich, wie es fein Biel mit fich brachte, borgugemeife bie Berarbeitung bes Duellenmaterials angelegen fein laffen, welches ber fogenannte Brocef ber Jungfrau, b. b. bie, foviel man fieht, wollftanbig und authentifch erhaltenen Acten ihrer Antlage, Bertheibigung und Berurtheilung bor bem aus geiftlichen und weltlichen Beifigern gemifchten Tribunal gu Rouen gemahren. 36m galt bas Seelenbilb ber munberbaren Ericheinung ale bas eigentlich ju lofenbe Broblem. Die angern Buge und Begebenheiten in ihrer gefchichtlichen Birffamteit hat er nur infoweit beachtet, ale fie biefem finem Bauptamed unentbehrlich maren. Er wollte und burfte feine Befdichte ber Thaten ber Jungfrau fchreiben. Anbere, namentlich bie Frangofen, haben ohnehin biefe Aufgabe oft genug und zwar theilweife mit einer gewiffen Birtnofitat geloft. Inbeffen bleibt für bie ftrengere Rritit, wie fie bas beutfche biftorifche Bewiffen gu tiben fich gebrungen fühlt, boch noch viel an thun übrig. Bie berfommlid, ift ber Standpuntt, aus bem jene Frangofen und bie bon ihnen abhangigen Dentichen ihr Quellen. material behandeln, ein burchaus fubjectiver, willfürlicher, bier, mas fich bon felbft verfteht, burch bie leibenfchaft-

ihnen namentlich in ber Berfaffung, in ber fich heute ber frangofifche Rationalgeift befinbet, überhaupt auch nnmöglich fein wurde, eine vorurtheilefreie, blos von bem objectiven Butereffe ber Biffenfchaft und ben ftrengen Befeten bes folgerichtigen Dentens geleitete Britfung bes borhanbenen Quellenmaterials, bas leiftet bie oben nach ihrem Titel angeführte Schrift. Erft burch fie merben fich bie fünftigen beutiden Bearbeiter ber Beidichte ber Jungfrau. an benen es gewiß nicht fehlen burfte, in bem verhaltnikmafig nicht leicht zu bemaltigenben, überaus reichen Stoffe orientiren nub fich bon ber bieber anertannten und boch burchaus ungerechtfertigten Mutoritat ber Frangofen an Ehren ber Babrheit emancipiren tonnen. R. Safe hat mit feinstem Tatt überall, foweit er beffen bedurfte, auch in ber Ermittelnng Des Thatfachlichen bas Rechte getroffen, aber mas einem einzelnen gleichsam burch Intnition gelungen ift, barf noch nicht ale Dag für bie anbern gelten, bie eines fichern Subrere auf einem febr unfichern Boben nicht wohl gu entrathen bermogen, und einen folchen gemabrt biefe fleifige und forgfame fritifche Unterfnchung.

Bon biefer Schrift bis an ber Biographie pon ... 30hann Beinrich Bog" bon 2B. Berbft (Dr. 2) ift innerlich eine unenbliche Entfernung, um bnrch bie Courfe bes Contraftes ju mirten, boch mag lettere bier ihren Blat finben. Wenn man fich erinnert, mit welch bebenflichen Angen Boft bie mittelalterlich tatholifirenbe Schiller'iche "romantifche Tragobie" feinerzeit betrachtete, wenn man ibn iberhaupt in feinem eigentlichen Befen ale poetifchen Bortampfer ber Aufflarung gegen alle Romantit unb Reftaurationegelufte mittelalterlicher Berfinfterung faßt, laffen fich taum zwei Raturen benten, bie einander fo antipathifch fein follten wie biefe beiben. Und boch verbinbet fie eine ftarte Gemeinsamteit neiprilnglichfter Geelensubftang. Befolecht, Beitalter und Rationalität find baritber in fo machtigen und faft undurchbringlichen Schichten gelagert. bag allerbings ein fcarfes Bobrinftrument bagu gebort. um bis au biefer letten Tiefe ju gelangen. Aber bann wird man bier wie bort auf bie rechte und mahrhafte Banernart treffen, bie bei ber bergudten Schwarmerin und Bifionarin bes 15. Jahrhunderte gerade fo mie bei bem für alles Bahre, Gute, Schone begeifterten leberfeper Boiner's boch immer bie eigentliche Gubftang bes Dentens, ber Empfindung und ber Bhantafie ausmacht. Gine

nieberbeutiche, eine medlenburgische Bauernfeele ift freilich etwas anders conftruirt als eine frangofisch-lothringische, boch bes Bermundten, was bem Stanbe und feiner focialen Sphäre augehört, ift trobbem viel mehr als bes Eren-

nenden, was dem Ort ober ber Nation eigen ift.
Diefe Bauernart bedingt ben engen horizont bes

Beiftes ebenfo nothwendig wie bie Enge ber Stuben und ber Rammern im Bauernhaufe. Aber in biefer Enge wird alles und jedes fcharf, feft und infofern richtig gefeben, mas bie Mugen von Leuten einer hohern Befellfchaftefphare, ober bie in ber verwirrenben Mannichfaltig. feit bee ftabtifchen Lebens groß geworben find, entweber gar nicht ober bod nur ftumpf und wie hinter einem Rebelflor erbliden, meil ihnen bei ber Bielfeitigfeit ihrer Intereffen bie Ginne viel gu fehr nur auf bas, mas fie für bedeutend und mertwürdig halten, gerichtet find, ale bag ihre Organe bee Leibes und ber Geele gleichfam in ber mechanischen Regelrichtigfeit eines Uhrmerte, mie es boch eigentlich fein follte, ihre Dienftleiftungen thun tonnten. Denn nicht Die finnliche Scharfe ber Organe ift es, auf ber biefer Unterfchied beruht, obgleich auch fie mit, aber nicht ale Urfache fonbern ale Folge, im Spiel ift, fondern bie Stimmung ber Geele, ber bier alles, mas auf bie Ginne wirft, ber Beachtung gleich werth ift, mabrend fie bort erft nach bestimmten mitgebrachten Borausfetungen burch einen Act unbewußter aber nichtebeftoweniger maggebenber Reflexion barüber enticheibet, ob ein Wegenftand werth ober nicht werth fei, von bem Ginne erfaßt ju merben.

Diefe engbeschloffene und in ihrer Sphare fo vollig fichere und felbftgemiffe Bauernart erffart, fomeit bas überhaupt möglich ift, Die rathfelhafte Geelenconftruction ber frangofifden Nationalhelbin und bes beutschen Dichters ober Berfaffere. Alle jene von einem anbern Stand. puntte bes Lebens, ober für folche, die bas Leben bon einem anbern Standpuntt begonnen haben und bavon nicht lostommen tonnen, unerflärlichen Contrafte amifchen ber berbften Rüchternheit bes rationellften Realismus im Sandeln und in ber Lebensauffaffung und ber fublimften Erhebung ber Geele über alles bas, mas ben anbern fraft ihrer Ungewöhnungen ale unüberfteigliche Schranten bee Befühle und ber Empfindung gilt, jene Begenfate in bem einen Befen, vermoge welcher man bas Dabochen von Orleans, wenn man ihre Ericheinung mit bem fogenannten gefunden Menfchenverftand analyftren will, entweber für eine raffinirte Betrilgerin ober für eine arme betrogene Geele erflaren muß, ober menn man gu fupernaturaliftifchen Opiaten flüchtet, in ihr ein infpirirtes, ans allen Dagen pfychologifder Rechentunft binausgerudtes Bhanomen ertennt, ftammen nicht aus ber Individualitat, fondern aus bem Thous, und ju einer Individualität werben fie erft burch bie eigenthumliche Berflechtung außerer Situationen, in Die ber Bufall Diefes echte Bauerngemuth hineingeftofen bat.

Unfer medtenburgifcher Bauernsohn, unfer Johann Deinrich Sof ift freilich auf eine gang andere Bahn geisthet wooden. Aber mu fin zu verftiehen, gibt es unferst
Erachtens lein anderes Mittel, als ihn gleichfalls nicht
fowol als Individium wie als Typus und Reprüfentant
feiner Art zu fassen. Ohne Zweifel versicht biefe An-

ficht gegen alles physiologisch eiterarissivorische hermun alle bishries Destream, auch mirb fie ben mitte eine arge Berunglimpfung einer so ehrwitigen wie bentenben Berlouligheit blutten, berem fegnetecke allen pput befreiende Beistelbigten noch jebt ums allen pput fommen. Da wir sie aber alse Ergebnist mysicht vortragenden Andhorenten gewomenen und insplicen des Richtspatchen Anghorenten gewomenen und insplice den haben, sie der Wachrheit des Wegenslandse entspresse und betten, de so Gegenstands entspresse un batten, de sog fein Grund vor, fie zu un batten, de sog fein Grund vor, fie zu ertspessen.

Da wir einstmeilen nur einen erften Band ber mis fangreichen Biographie vor uns hoben, so begulgen und siter jeht mit bem Algemeinsten, um füter, wo bie Bollenbung bes Gangen auch ein vollstanbigreis in mießen und Beurtheilen ermöglicht, einzehenben bet mandem Einzelnen ober mandem Einzelnen nus zu werden.

Funfgig Jahre liegen gwifchen Bog und bem Da beffen Lebensbild R. Epers in Dr. 3 barftellt: " tor Mime Buber"; allerdinge find bie funfgig 3 an innerm Gehalt und außerer Bewegung bie in ber bentichen Geschichte; bennoch erflart fich bie liche Berichiebenheit zwischen einem Bog und einem D nicht allein, ja nicht einmal hauptfächlich aus ben fluffen ber Zeitumgebung. Es ift auch nicht ber t immer in undurchfichtiges Duntel gehüllte Rern Individualitäten, ber fie fo meit voneinander aff fonbern auch bier wieber fcheint une ber Typus bes | len Rreifes bas eigentlich Enticheibenbe. Onber ge bon baterlicher und mutterlicher Geite ber eigen Elite ber beutichen literarifden und wiffeniche Coterien an. Bater und Grofbater baterlicher find allbefannte Ramen in bem glangenbften Abie unferer claffifchen Literaturperiode; feine Mintter vielgenannte, vielgefeierte uud vielgeschmabte Therefe & beren Bater ber Bermittler bes mobernen Gefcmadi ber philologifchen Bunftgelehrtheit, ber große gon Benne. Muf foldem Boben und in ber Atmofpbart erften Decennien unfere Jahrhunderte ermuche s

Beifonlichteit, ber man bie Bezeichnung "bebeutenb" auch bann nicht wird absprechen bilrfen, wenn man ihre thatladliden Ginmirtungen auf bas geiftige Leben ibrer Notion nicht febr boch anschlägt ober fiberbaunt ableugnet. Bidentend bleibt fie immer, weil fie, bon einem tiefen und ernften Streben erfüllt, alle Meuferlichfeiten bes Lebens biefem allein bienftbar machte, weil fie eben baburd felbft ben principiellen Gegnern, wenn fie nur gemiffenhaft genug maren, mit eigenen Mugen und nicht burch bie gefarbte Barteibrille feben zu wollen, entichiebene Achtung abnothiate, und weil fich biefen moralifchen Gigenfchaften rine anfebnliche Rulle ber mannichfaltigften Zalente unb mtichiebener intellectueller Begabung gugefellte, bie, wenn fie mit bem Strome ber Beit batte fcmimmen wollen, ohne Frage bes allgemeinften Beifalls und ber lebhafteften Auertennung hatte ficher fein tonnen. Aber Suber 200 es bor, feinem Gemiffen gut folgen, und fo murbe er in einer gemiffen Beriobe feines Lebens burch bie fonberbare Berwirrung ber bamaligen öffentlichen Meinung, beren Urfachen wir beute nach 30 Jahren beutlich ertennen. ju einem Bortampfer ber Reaction geftempelt; und nicht blos bas, felbit fein Charafter und Gemiffen murben perbidtiot, meil es ben bamaligen Bortführern bes Liberg.

lismus und bes Fortidritte unbegreiflich mar, mie ein gebilbeter und gefcheiter Dann, ale ben man ihn boch gelten laffen mußte, auf ber Geite ber Degation, bes Bwanges, ber Finfternif fleben tonne, wenn er es nicht ans blogen Rudfichten bes gemeinften Bortheils ober Ehrgeiges that. Spater, ale fich bie truben Gemaffer ber bamaligen Garung burch bie Margfillrme bes Jahres 1848 etwas flarten, berfchwand gwar biefe ebenfo leicht. fertige wie gebantenlofe Beurtheilung, aber nur, um ben Mann und fein Birten überhaupt in bas Salbbuntel einer vergeffenen Erifteng verfinten gu laffen, worin er bann auch bis an fein Enbe geblieben ift, nur gefannt und gefchatt bon menigen altern Freunden und einem fleinen Rreife bon Gefinnungegenoffeu, bon benen einer ihm in biefer Lebenebefchreibung ein ebenfo pietatvolles wie gebiegenes Monument gu feten begonnen bat, bas, menn es erft vollenbet fein wirb, uns noch cinmal Gelegenheit geben foll, une mit bem mertwürdigen Danne gu beichäftigen, um fo mehr, ba es auch une burch Rufall vergonnt gemefen ift, ibm in einer ber tragifchften Situationen feines baran reichen Lebensgangs nahe ju tommen und einen vollen Ginbrud feines Befene in une aufaunehmen. Beinrich Blichert.

Shakiveare - Heberfegungen.

1. Shatfpeare's Rouig Lear. Ueberfest von E. Tieffen. Stettin, von ber Rahmer. 1871. 16. 15 Rgr. 2. Chafipeare's Ronig Richard III. Ueberfest von G. Tiel. fen. Stettin , bon ber Rahmer. 1871. 16. 15 Dgr.

In bem Rachmorte Tied's ju ber Shaffpeare - lleberitbung, burch welche er im Berein mit feiner Tochter und bem Grafen Bolf Baubiffin bas grofe, pon Bilhilm von Schlegel begonnene Bert vollendete, beift es mit Bezug auf Die Schwierigfeit folder erften Berbeutfoungen:

Co ift es möglich, bag mander, ber ben Text nicht fo gma fennt, als wir im fludirt ju haben glauben, hier und de ben Bere feichter machen, ober eine freiere Bendung fluden fann, siehe ber Kreif ju floddern benn bergeinige, ber einem gundlichen Borarbeiter fosgit, hat den Bortheil, daß er das gundlichen Borarbeiter sofgit, hat den Bortheil, daß er das Rubfelige foon abgethan findet und er mit frifdem, unermildetem Beifte oft bie Benbung finbet, bie bie Auftrengung bes Bleifes verfehlt.

Muf bas Damliche murbe in b. Bl. bei einer Burbigung ber neuern Byron . Ueberfeper hingemiefen, und die Rritit mirb bei allen folchen Racharbeiten gu fragen haben: übertreffen fie wirflich bie bereite porhandenen Leiftungen in foldem Grabe, bag bie verhaltnigmaßig leichte Arbeit neuen Berfificirens fich ber Empfehlung werth macht? Wenn man in jenem Rachworte Tied's lieft, wie biele Stunden bie brei zu bem Berte Berbundenen oft über einzelnen ichmeren ober vielbeutigen Stellen bes Driginale fagen, bie aus ber gemeinfamen Berathung indlich bas ihnen tauglich Duntenbe hervorging, und wenn man in ben unlangft beröffentlichten Ctubien über Chlegel's Chaffpeare . Manufcripte fieht, wie ber geniale, aber gemiffenhafte Daun brei, vier, ja jumeilen feche, fieben Catformen nieberfchrieb, ehe er fich felbft genngthun lonnte, fo mirb bier ber Begriff bee geiftigen Gigenthume

wol nicht leicht genommen werben burfen und jeber auf bemfelben Uder Bilugenbe wird burch bie Borguglichfeit feines Products ju bemeifen haben, daß feine Liebhaberei für biefes eine, fcon fo gut gereinigte Felb etwas Befferes ift ale Liebhaberei.

Bir glauben bon ben beiben borliegenben leberfetungen nicht fagen gu tonnen, bag fie biefen Unforberungen entsprechen. Dan brancht nicht lange in ihnen au blattern, um gu foldem Ergebniß zu gelangen. Und wenn bamit auch über Gingelheiten biefer Berbeutschung nicht abgefprochen werben foll, in benen fie ihre Borganger übertreffen mag - benn jebe fritifche Bergleichung fummarifcher Art tann fich nur auf unparteufch angeftellte Stichproben ftuben -, fo ift boch ohne Dube ber Rach. meis gabireicher Wenbungen ju fubren, in benen jener von Tied ermannte Bortheil bes Rachbichtene bereits gebichteter Dinge burchaus nicht zu Tage tritt. Gprachnothbehelfe, wie fie in erften Ueberfetungen taum ju bermeiben finb, follten bei immer neu bem Begenftanbe gugemenbetem Ueberfeberfleiße wol enblich gang bermieben werben fonnen, und wem bies nicht gegeben ift, ber bringt bie Mufgabe eben nicht pormarte.

Go heißt es 3. B. G. 27 in Tieffen's "Ronig Richard III.":

Richt Rrieg. Ericopinng tobten euern Ronig.

Bir meinen, Dorb, jum Rouig ibn gu machen eine nabegu unverftunbliche Stelle. G. 114 beißt es: Ety bei Richmond fcneibet tiefer ein

Mis Budingham's in Daft geraffte Scharen.

Das ift nichts meniger ale fprachgemak. Muf berfelben Geite wird Golegel's

Beb, muftre Bolt; mein Schild ift jest mein Rath pariirt in:

Auf, mußte Bott; mein Sait in un mein Rath — aber bie einigie in biefer Zeite nötigie Berbefferung, bie bes go, muster men, unterbiebt. Warum überhangt go bier mit auf überfeht werben muß, ift ichwer zu begreifen. Man fommt unwüllkrifch auf bie Bermufung, daß ber nene Ueberfehre fich verpflichtet hielt, von bem bereits Borgefnubenen möglichft wenig zu bennhen und lieben nicht gang treu zu jein, als sie einen blogen Ab-facenicht zu gelten. Eine andere Erstätung ift auch für die Erstellfung der Ferbultfung ber berüblinten erfen Zeite ber Tragblie nicht zu sinden. Bei Schlegel heißt es belowuliss.

Run ward ber Biuter unfers Misvergnügens (discontent) --

bei Tieffen:

Berronnen ift ber Binter unfrer Somad -

Eins ber befannteften Zwiegespräche aus bem erften Acte mag hier in ber Tieffen'ichen und ber Schleget'ichen Ueberfehung mit bem Original in Parallele gefeht werben. Tieffen:

Glofter. 3hr tennet nicht ber Rachftenliebe Bflicht: Bergilt mit Gntem Bofes, Fluch mit Gegen.

Anna. Du lennft nicht göttliches, nicht menschlich Recht; Rein reißenb Ehier ift gang bes Mitleibe bar.

3ch aber bin's und brum fein reifend Thier.

mnna. O munberbar, wenn Teufel Bafrheit rebeu!

Glofter.

Und munberbar, wenn Engel boje find. Berfatte mir, bes weibliden Geichiechte Erleine Bierde, gunfliges Gebor, Ale Angeflagter ju vertheib'gen mich.

Berfatte mir, bes mannlichen Gefchlechts Erlefner Answurf, gunftiges Gehor, Als Ueberwiefner ju verfluchen bich.

D unaussprechlich Lieblichfte, ich barf Aus taufenb Grunben bich um Gnabe fiebu.

Anna. O unanebenflich Säglichfter, bu barfft Aus taufend Grunden — einen Strid bir brebn.

Bei A. BB, von Schlegel lautet bie Stelle:

herrin, 3hr fennt ber Liebe Borfdrift nicht, Dit Gntem Bofes, gluch mit Gegen lohnen.

Bube, bu tennft fein gottlich, menichlich Recht; Das milb'fte Thier tennt boch bes Mitleibe Regung.

Gloffer. 3ch teune teins und bin baher fein Thier.

Anna. D Bunber, wenn ein Tenfel Bahrheit fpricht.

Glofter. Dehr Bunber, wenn ein Engel gornig ift? Geruhe, göttlich Urbitb eines Beibes, Bon ber bermeinten Schulb mir ju erlauben Gelegentlich bei bir mich ju befrein.

Mnna

Gernhe, gift'ger Abichaum eines Manues, gur bie befaunte Sould mir zu erlauben Gelegeutlich zu fluchen bir Berfluchtem.

Du, fconer ale ein Mund bich neunen tann! Berleih gebulb'ge Frift, mich ju eutschnib'gen.

Anna. Du, ichnober ale ein Berg bich beuten fann? Bur bich gift tein Entichulb'gen ale bich hangen.

Das Driginal aber lautet wie folgt:

Lady, you know no rules of charity, Which renders good for bad, blessings for curses.

Villain, thou knowst no law of God nor man; No beast so fierce, but knows some touch of pity.

But I know none and therefore am no beast,

Anne.

O wonderful, when devils tell the truth!

Gloster.

More wonderful, when angels are so angry. Vouchsafe, divine perfection of a woman, of these supposed evils, to give me leave, By circumstance but to acquit myself.

Anne.
Vouchsafe, diffused infection of a man,
For these known evils, but to give me leave,
By circumstance to curse thy cursed self.

Gloster.

Fairer than tongue can name thee, let me have Some patient leisure to accuse myself.

Anne.

Fouler than heart can think thee, thou canst make No excuse current, but to hang thyself.

Dit "Ronig Lear" verhalt es fich beim Anftelle einer Bergleichung gang abnlich wie oben bei ber Ueba fetjung bes "Rönig Richard III." Die vielen Ueberfetjunga welche "Ronig Lear" über fich bat ergeben laffen muffer fonnen bier natürlich nicht fammtlich confrontirt werder In ber erften namhaften Berbeutfcung, jener Golege Tied'ichen, ift "Ronig Lear" bem icon ermannten bemabi ten Benoffen Tied's, bem Grafen Bolf Baudiffin jug fallen. Wie febr alle Borbebingungen ju einem gute Ueberfeter fich in biefem feinen Sprachfenner perein gen, ift befannt; erft bor wenigen Jahren wieber hi Graf Bolf Baubiffin burch feine treffliche Ueberfetun bes Molière alle ihm fo oft nachgerlihmten Ueberfeger borguige neu bestätigt, und man barf fagen, bag Tied inbem er fich jenen jugenblich begeifterten Mitarbeiter gu gefellte, vom Glud febr begunftigt war. Auch bier bo ber neue Ueberfeber alfo einen wohlgeebneten Beg be fich gehabt. Berbefferungen aber bon irgenbwelchem & lang finb une nicht beim Bergleichen ber neuen mit be alten leberfetung aufgefallen, mahrend in erfterer be Sprache wieberum oft genug Bewalt angethan wirb. Gon bas obige Reimen ber im Driginal nicht gereimten Stell von dem "Sängen" ließ erkennen, daß der neue Uleberiepter es sich jur Aufgabe macht, Shassparen nicht nur ju übertragen, sondern auch zu verschörern, wenn anch, wie jene Stelle andweil, auf Kosten der Treue. Im "König Lene" verschert in dies bedenstliche Schreben gesich auf der ersten Seite zu solgender freien Umschreibung des einstau um dweitlich von Erre Baubeilung der einstau um werten der der der der der der Textes, welcher wie solgt lantet: "Seine Erziehung ihr mir zur Luft gefallen (die breeding. Sir, has been at wy charge); ich mußte sol et erzöhen, dien auguertennen (I have so osten blusd'd to acknowledge him), daß ich wun daacen erkälbt für (that now I am brazed to fir."

Der neie Ueberfeler hat augenfaintlig aus dem Hortgange bes Gefpräche zwischen Kent und Glofter den Schluß gegen, daß Shaflpaere hier einen Schniger begangen, beb, indem er zuerst von Edmund's Erziehung und dann art von seiner uneckelichen Geburt redet. Er verdenlicht also die obigen Worte wie folgt: "Sein Dafein, Derr,

tommt auf meine Rechnung."

Und weiter meint der neue Ueberfeter offenbar, Shatpear habe fich die Ernahnung bes Glühproceffie nicht magten laften follen, ber doch dem "Gefählt" fich bidit lad und anfprechend verbinde. Er fährt also fort: "Scham, mich zu ihm zu bekennen, hat mich jo oft geglunt, daß ich nun daggen gestählt bim."

An anbern Stellen treibt ber neue Ueberfeter die Bortlichleit wieber zu weit. Go lagt er Corbelia fagen:

3d tann mein Berg nicht heben

Sier hat Graf Banbiffin mit Recht bie Worte "into my mouth" überfest: "auf meine Lippen." Richt minder ift bie theilweife Bortlichkeit bei der folguben Stelle vom Uebel:

Lear.

Der Bogen ift gespannt, gib Raum bem Schaft.

D log ibn fallen, traff er auch mein Derg. Den sollen fett foll ber "Schaft" bas Berg treffen, was nicht nur gegen die Construction eines Pfeils berfogt, sondern auch gegen den Lett fündigt, benn jene

mite Beile ermannt ausbrudlich die Bfeilfpige: Let it fall rather, though the fork invade

Lear.

Der Bogen ift gefpannt, entflieh bem Pfeil.

Rent. Er falle nur, ob auch bie Spige 3ne Berg mir bohrt.

310 Derg mir bohet. Bon unbentschen Benbungen fei hier nur eine angeführt:

Rnn, beim Apoll bu (be?) fcmorft Bergebene beine Gotter! -

mabrend bie alte Ueberfepung lantet:

Run beim Apollo, Ronig,

Du rufft vergebens beine Gotter an . . . . Und fo geht es fort, ohne bag es bier weiterer Citate beburfen wird. Des nicht immer correcten Metrams ift bei Befperdung bes "König Richard III." teine Erwähnung geschehen. Dier sei auch in biefem Betress barus singewiesen, das Shallpeare-Uebersehmann, nachdem ihrer bereits so viele erstlitten, doch wirtlich biese eine ihrer Ausgabe fich nich zu leicht machen bürfen. Zeilen, welche sier simsssiffigen zu eine Bedien wie eine einer leichten Sille nur dand das Schwerungung einer leichten Sille herftleten, find burch die gange Liessenisch etwie berftreut. Dier einig Proben aus "Rönig eru":

Dn thateft übel.

Lear.

Bor' mich, Elenber.

Co ift's bein Tob. Sinweg! Bei Jupiter.

Die Jungfte liebt bich nicht am wenigften.

Lear. Sie nehmen ober nicht?

Burgnnb. Bebingungen.

Frantreid. Dag fie, noch eben Guer Thenerfies.

Corbelia. 3d werbe nie fein Beib.

Frantreid.

D Lieblichfte.

Diefen Ausstellungen gegenüber hat der Autor natürlich bas Recht, einige größere Paralleffellen dem Urtheil bes Lefers vorgeführt au feben. Dier folgt affo die Ueberfehung bes Liebes Ebgar's:

Be thy mouth or black or white,
Tooth that poisons, if it bite;
Mastiff, grey-hound, mongrel grim,
Hound or spaniel, brach or lym;
Or bobtail tike, or trundle-tail;
Tom will make them weep and wail:
For, with throwing thus my head,
Dogs leap the hatch, and all are fied.

Tieffen:

Sunde, mie ihr alle beifet,
Db ip beild und ob ihr beißt;
Blump wie Albe, finat wie Blit,
Bultnebigte, Wood und Spite,
Sagbhund, Bindhund, Dacke und pubef,
Db ibr and, ein gange Andel,
Db ibr glatt und ob ihr trans,
Jagt end Kom jur Thir hinnet:
Wift er so ben Kopl nach end,
Schert ihr end, jum Teufet gleich,
Schert ihr end, jum Teufett gleich,

Graf Baubiffin:

Sei bein Maul schwarz ober weiß, Sei's von giftigem Geiser heiß, Bindhiel, Bullenbeifer, Jagbund, Brate, Andel, Dogg' nad Schlachthund, Lang- und Stumpfichwanz, all ihr Keier, Hott ihr Thoms, so fchreit ihr Zeter, Denn werf' ich fo ben Ropf nach euch. Rennt ihr und fpringt in Graben und Zeich.

Kerner:

Fool. Winter, 's not gone yet, if the wild geese fly that way, Fathers, that wear rags, Do make their chitdren blind: But fathers, that bear bags

Shall see their children kind, Fortune, that arrant whore, Ne'r turns the key to the poor.

Tieffen:

Marr. Fliegt bie Bilbgaus bort binaus, 3ft ber Binter noch nicht aus. Eragt Bater ein gerlumpt Gewand, Dann find bie Rinber blind; Salt auf ben Gelbfad er bie Sanb. Dann liebt ihn jebes Rinb. Das Glud, Die Debe, Schließt fich ein,

Graf Baubiffin:

Marr. Der Binter ift noch nicht vorbei, wenn bie wilben Ganfe nach ber Geite giebn.

Behn bie Bater nadt, Go werben bie Rinber blinb; Rommen fie gelbbepadt Bie artig icheint bas Rinb. Fortuna, bie arge Bur', Thut auf bem Reichen nur.

Enblich:

Cordella. Good my lord,

You have begot me, bred me, lov'd me: I Return those duties back as are right fit, Obey you, love you, and most honour you. Why have my sisters husbands, if they say, They love you, all? Haply, when I shall wed, That lord, whose hand must take my plight, shall many Half my love with him, half my care and duty.

Dieffen :

Corbelia.

Mein lieber Bert, 3hr zeugtet mich, erzogt mich, liebtet mich; Die Bflichten, wie fich's giemt, guruderftattent, Leift' ich Gehorfam, Lieb' und Ehrfurcht Euch. Die Schweftern find bermablt und fagen bod, Sie lieben Euch allein? Bermabl' ich mid, Birb nicht ber Berr, beg Saud ich mich gelobt, Salb meine Liebe, Bflicht und Gorge forbern? Graf Baubiffin:

Corbelia.

Mein theurer herr, 3hr zeugtet, pflegtet, liebtet mich; und ich Erwibr' Guch biefe Bobithat, wie ich muß Gebord' End, lieb' Euch und verehr' End bod. Bogu ben Schweftern Manner, wenn fie fagen, Gie lieben Euch nur? Burb' ich je vermählt, Go folgt bem Mann, ber meinen Schwur empfing, Dalb meine Eren', halb meine Lieb' und Pflicht.

viel aus ben beiben leberfepungen. Dieffen'fchen ift feineswege ohne Gleiß gemacht, m fcheibet fich aber bon ben meiften Ueberfebungeberfahr ber Chaffpeare'fchen Dramen in feiner irgend berom genben Beife, und bie Aufgabe ber Rritif ift es m folden Umftanben wol, auf bas geringe Beburfnif fi folche Arbeiten hinguweifen, gleichzeitig aber auch le Berbienfte berer immer wieber bas Bort ju reben, et beren mithevolle und fachfundige Borgangerichaft alle be Radbichtungen boch fcwerlich ju Stanbe tommen mirbe

Robert Waldmille.

## fenilleton.

Dentiche Literatur.

Alfred Deigner's ,, Defammelte Schriften" (Leipzig, Grunow, 1872) liegen in 18 Banben abgeichloffen bor und - bie Gumme einer langjahrigen und mit Recht erfolg. reichen poetifchen Thatigleit. Die Dehrgahl ber Banbe neb. reingen portigen bandur in Miprich; aber auch ber "Biefa", die Gebichte und Dramen fehlen nicht. Der Dichter sagt febr treffend am Schuffe ber Borrebe: "Ridt ohne eine gewiffe Rührung liberichaut ber Dichter ben Rundfaal mit ben farbi. gen Tapeten, Die er barin aufgehangen. Er lagt fie in ihren ursprunglichen Farben und hat sich uirgendwo erfaubt, eine Umgestaltung bes Inhalts ober ber Form vorzunehmen. Rie erungeinung vor ... ich wer est einer zofe noch vor derhandin vor et einer zofe au der Erbeitung gegangen, es ichten du nurcht, ein Golfrit retouchiren zu wolken, das an Ariche nicht vor este eine Eriche nicht vor eine Eriche nicht vor der eine Verlegen voollen eine halbeitung Sache: wie viele Autoren haben ihre Bediefer vor eine halbeitung der eine halbeitung der eine halbeitung der vor eine der vor ber wird man an die Beidichte bes Reuris mit ben Trauben gemahnt. Diefe maren fo trefflich gerathen, bag fich bie Bo-gel von ihnen taufchen ließen und herantamen, an ihnen ju piden. Aber biefe Trauben murben bon einem Rnaben in einem Rorbe getragen, und bie Rritifer fagten: wenn bie Erau-ben bortrefflich feien, mußte boch ber Junge gar nichts tangen, ba fich bie Bogel nicht bor ibm fürchteten. Gehr logifch und unfehibar, bod muß man fagen: wenn die Bogel fich geichent hatten, heraugutommen, wo hatten die Athenienier ben Beweis für bie Bortrefflichleit ber Erauben gehabt? Bahrlich, alles ift unficher, und man muß fich oft fürchten, felbft feine Fehler ju berbeffern, um nicht bem gangen Erfolge bes Berte nabe-

autreten. Und fo fiellt benn ber Autor bie gange Reibe fe Berle vertrannugevoll aus, ohne baran ju mobeln. 3mi nicht, fo ift jeht eine Beit getommen, in ber bie benicht !! freudigern und mohlwollenbern Bergens als je ihre bid iden Gohne um fich versammelt und beren Schöpfungen Bon feinem Bolt ber Erbe überragt fieht das beutiche bi. Gtunde feiner Erhöhung ift gekommen. 3m Schein ber Beit erscheint alles fconer und beffer; felbft vom Antib ber die in der Fremde wie in halber Berbannung febten und fen, find die Linien des Rummers weggetifgt."

- Auf unferm Blichertifch befluben fich folgenbe ? Romane: Rarl Zaftrobe: "Midweffahmiffer", "Frien-Rovellen von 3da von Düringsfeld; Hermann Mid-Richter: "Die feltenden Ideen und der Fortschritt in 2m land von 1866–70".

Auslandifde Literatur.

Der Roman "Um Scepter und Rronen " von Came erregt in Frantreich großes Intereffe megen feines Inhalts ber Charafteriftit herborragenber beutscher Staatsmanner. wibmet ihm bie "Revue des deux mondes" einen langen tilel: "Un roman politique en Altemague" pon Eb. Beat in welchem mehrere Rapitel bes Romans, bie Begegnung gen Bismard und Manteuffel, bie biplomatifchen Berhandies am wiener hofe bor bem Ausbruche bes Rriegs von 18 die Aubieng bes Danen Danfen bei Rapoleon u. a. and weise mitgetheilt werben. Die "Rovno" ribunt bem Ropawa eine gewisse Geschicklichteit in ber Anordnung ber eigniffe, eine gewiffe Leichtigleit bes Stile nach, aber fie to

ben benichen Chauninismus, ber fich in bemielben ausipreche. Gie bezeichnet ale bie iconfte, reinfte und am meiften fumpathifche ber bentiden Rufen "ta muse pastorale", welche bie Schon-beiten bet Ratur und die Empfindungen bes Familienlebens idilbert und, unperaleidiliche Eppen berporgebracht bat, Die Luife hautern und, unbergietallinge Then networgebragt pat, die Luife bin Boft, die Dorothea von Goethe; fie wendet fich gegen den weum realistischen Roman, der fo manche gefeierte Ramen antimweifen habe, wie Frit Reuter. Dem Werte von Samarom murben viele Berte abnlicher Art folgen. Schon fei rine Fortfebung beffetben angefunbigt: " Encopaifde Diinen and gernitzung orzitorn angetunoigt: "micopanique Durina mac Gegenniten", und man beschäftige fich mit einem nacen Roman von G. Freiplag, welcher der Kroipringessin von Preußen gewöhner lei, und der unter dem Borwande, bli "Khnen" zu behandeln, politische Tendengen zu versolgen icheine.

Bas inbeg bie .. Rovue" nicht blos bem Roman bon Gamarom, fondern ben bentiden Autoren liberhaupt abipricht, bas ift ber "Esprit", indem ein Aequivalent für ben Esprit meber in ben am beften organifirten beutiden Ropfen, noch in bem vollftanbigften beutschen Borierbuche ju fluden fei. Bas jagen ju biefer Bemertung ber "Rovue" unfere neuen fran-Birenben Mutoren, Die ja auf ihren "Coprit" allein ihren Ruf ju grünben fuchen?

#### Theater und Dufit.

Dos Luftiniet: "Der Glefant" pou G. non Dofer ift am berfiner Doftheater jur Aufführung gefommen und zwar mit einem in ben letten Acten gunftigen Gefolg. Der anwefenbe Dichter murbe bervorgerufen. Die Rritit rubmt ben Diglog ale mibig, tabelt aber bie Behandtung ale breit und ben Stoff, ber auf fromofiiden focialen Gigenheiten berubt, ale menig anziehenb.

- Goethe's Luftpiel "Bern und Bately" ift von Fran Ingeborg von Branfart componirt worben und in Beimar mit vielem Erfolg gur Aufführung gefommen. Die Com-ponifiin wurde ftürmifch hervorgerufen, fie verneigte fich aus ber Loge bes General-Intendanten gegen das Bublitum.

- Gin neues Broverbe von Octave Feuiflet: "L'aerobate", welches am Theatre français jur Aufführung tam, wird von ber "Revue des deux mondes", mit Ausnahme bes ungenfigenden Abichluffes, mit Barme anerkannt. Es wied bem Autor nachgeriibmt, bag er ein ganges Familienbrama iu ben grogiofen Rahmen eines Broverbe gufammengebrangt babe, fobog bie Moral bes Sticts, feet von jeder nebenfachlichen Betipetie, nm fo fchlagender und eindringlicher hervortritt. Der feine und lebenbige Dialog, Die leichtgefcurgte und burd. aut nicht ichleppenbe Inteique erhalten bie Bufdauer bis aum Edluft in Sponnung.

#### Mus ber Schriftftellermelt.

B. Laufer veröffentlicht im Feuilleton ber " Breffe" intreffante Erimerungen an Bolfg ang Mengel, benen wir triffante Erimerungen au Bolfg ang Mengel, benen wir tinges weniger Betannte über die Perfonlichleit bes füngft berfoebenen Schriftstellers eutuehmen: "In Stuttgart, in einer wing besuchten Strafe ber obern Stabt", Die fic an Die atte Stadimauer anlehnt, ftand rudwarts in einem Obfigarten ein freundliches Sanechen, Die Balfte Des Johres über taum ficht. bar por ben Bluten und Blattern ber Baume; von bem Garten hingen nach hinten in ben ehemaligen Schiefgraben binab nichte Flieder - und Rofenbufde. In bem Baneden aber mobnte, langer ale mein Gebachtniß jurudreicht, ein beuticher Dann, ben fie in biefen Tagen begraben haben, ein jungerer Beit-Reujel. Ehrerbietig pflegten wir Jungen Die Mube gn gieben, venn ber fattliche Mann aus feiner Gartentflire auf Die Strafe Tat; fein machtiger Ropf, mit in ben Raden reichenbem Saar, an, jen maginger Ropt, mit in orn Rauen reiteribetm Daar, of auf breiten Schaftern; unter bufdigen Brauen blibte fein wirdbringenber Blid fervor; jafrans jahrein war er in einen infacten grauen Rod gefteibet; bie Linke hielt ein bides fpanides Robr , unter bem rechten Arme trug er meift, wenn er Ronig bon Brenfen ben Rronenorben eihalten.

benfelben nicht um ben Raden eines feiner Gobne geichlungen batte, einen Bad Schriften ober Blider. Bir wußten, bag biefer Mann als fechgebnjähriger Ilingling Freiwilliger im vereit wann ale tengegniagtiger Jungung Preimitiger im Frangofentige gewesen und damale aus seiner Deimat Sale-sten ausgezogen war, mit einer Ausgade bes homer als ein-ziger habe in seinem Rangden; was wir von ben Schriften boeten, in welchen er ben Rrieg mit Frantreid und Die Rud. eroberung von Elfaß und Lothringen verlangte, war fo recht ber Anshrud bes feit bes Mordbrenners Melac Zeiten in Schwaben vererbten und in unfern Anabenherzen lebenbigen Franzolenhalles; daß er feine Frau ohne Out, feine Söhne ohne Rappen ausgehen ließ und aus feiner Familie alle fran-zöfische Mobe verdannt hielt, all das erhöhte noch unfece Ehrfurcht. Wir hatten bas Gefühl, bas fei ber rechte Dann nach bem Bergen unfere Lieblingshelben, Bermann's bes Cherustere."

- Am 1. Mai murbe in Lauffen am Redar om Geburts. haufe bes Dichtere Bolberlin bie Bebenttafel feierlich enthillt. welche bei bem hunbertjährigen Bubelfefte bee Dichtere por brei weige bei ben nimocrigarigen Juveriegte von Digitev vor erei Jahren gestiftet wurde. Die Lafel ift aus Zinkung und einem halt ein Medailloubilbnis des Dichters, weiches nach einem Zugendbild des damals ideal schönen Hölberlin vom Bifde hauer Rau in Stuttgart mobellirt murbe. Die Reftrebe hielt hauter Rau in Sintigati moorater witter. Die gentror giete ber Sohn bes Dichters Guftan Schwab, Professor Schwob in Stuttgart, ber auch Holbertin's Biographie herausgegeben hat. Bon ben gestrebnern bes gemeinsamen Mittagmable beben wir Bon ben Kilterburen bes gemeinfamen Miltagmabls heben wir K. Bilder, den ausgezichneren Melheiter, bevore, der "netubyfend an die Frage, wie sich Höllerbeit wol in der Zettzeit procht, "Ich weiße, voll Leifendes um Bekerigienswertes proch "Ich weiß nicht, ob seine weige Gerele der Angeben des an jedem Artige sis, ob sie die der Kreiberten abset an jedem Artige sis, ob sie die der Beredert was erhabeten absechderte ditte, das wir nach dem Giege auf den verfasierenften Gedieren beite, das wir nach dem Giege auf den verfasierenften Gedieren souldweiten sehne. Er wor eine der webensfastet zu endemafinatet der Seelen: er war ber Berther Griechenlands, ein hoffnungetos Berliebter; es war ein Leben voll Beichheit und Sehnfucht, aber auch Rraft und Inhalt mar in feinem Billen, und Geoge, aber auch Kroft und Inhalt wer in feinem Billen, und Eröfe, stille und beden in feinem Eli, bet de auch der figer an Alchalus gemahn. Nur batte fein Gefiß zu werig vom Herteit, es seht ihm als Walfe ber Inmer, es ten fraut es nicht ertragen, daß man noch kein Borbar is, wenn man ein Philipet il. 3ch woulde Ele bilten, einen Troffen zu weisen der tragischen Seeten, den armen Kranten, welche am Schnen ertranten, file inde vullezig einer es ist nicht immer Willenstruf, sondern meis Schwachteit, ben und bier bit von der net raglische Seeten for itzgelichte Schulusch hinüberbringt."

- Arthur Duller bat bor feinem Gelbitmorb folgen. bes Sonett auf bas Papier geworfen, welches als ein Gelegenbeitegebicht in hoberm Ginne betrachtet werben muß und ben Stempel bes innigften Empfindens tragt, wie beim ein folder Doment vor bem freigewählten Tobe alles alabemifche Boetificen auefchließt:

Muntter Erbe - beinen Gobn nimm anf! Ans all bem Elent , ber enghera'gen Rleinbeit, Der anten mid umtriedenben Gemeinbeit. Die febn' to mid, ju enben meinen Panf! Mumadtig giebt es mid binans, binauf. Meln 36 will tofen fich in ber Alleinheit, Golag' id - wie gern! bied Dafein in ben Rauf! 34 that mein Tagewert! 34 hab' geftritten gar Coonbeit, Dabrheit, Freiheit, und geltten! Bas biefer wunbenreiche Rampf mir lagt, 3ft einft'ger Rraft bod nue ein fdaler Reft. Mumutter Erbe, gib bem Daben Rub Und laft ibn enblid wieber werben - Dn!

- Rarl Beber in Gifenach, ber verdienftiche Com-mentator Friedrich Rudert's, hat befonders für fein tegtes Bert: "Reue Mitteilungen liber Friedrich Rudert", bom

# Anzeigen.

Derlag von S. 2. Brodifaus in Ceipzig.

Soeben ericien:

## Goethe-Galerie.

Charaftere aus Goethe's Werten. Gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Rambera.

Sunfzig Bfatter in Staffflich. Mit erlauterndem Terte von Friedrich Pecht.

Octav = Musgabe in 20 Lieferungen gn je 6 Rgr.

Siebzebnte und achtzebnte Lieferung:

germag: Miniaux (Die Gefdwifen) Minole; konner ben Et.
Me Seitenfild zur Celen Mugafe ber "Goffier-Galerit" veranftatet bie Berlapshmölung und von der gleichfeitben "Gorthe-Gollerie" eine neue uns gebe in Oc test zu bem an gerordentlich wohlfellen Ginfrei pit inn dereife von nur 6 Agr. für jede Lefterung von 2-a Stafflichen mit erfautendem Terte. Den Bereferen des Dichters ift hierder Gerteit gebort, gegen eine geringe monatliche Misgabe biefe werthvolle, reichhaltige Alaftration seiner Berte fich anplicheffen.

Mile Buchhandlungen nehmen Subjeriptionen an und haben das bisher Ericienene nebft ausführlichem Brofpect vorräthig.

Derfag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

## Dolitifche Skiggen

uber bie Lage Europas bom Biener Congreß bis gur Gegenwart. (1815-1867.)

Rebft den Depefden des Grafen Ernft Sriedrich Serbert gu Munfter über den Wiener Congres.

Bon Georg Serbert Graf ju Munffer.

8. Gef. 1 Thir. 15 Mgr.
Diefe bom Grafen ju Ru finer, offignirtem benichen,
Befandten in London, becausegegenen bettrausiden Originalberjeften feines Bartes enthellen wiele filt bie Geflichte beWiener Congresse midige Antholungen über Verfonn und
Juffabub. Bom Greunsgeber leift filt in interfant Betrachtungen über die bestieftige Lege Europas, befonders Anflands
mud Deutschaden boransgescheid.

Soeben erschien:

Histoire de la poésie.

### L'Allemagne dans sa littérature nationale

depuis les origines jusqu'aux temps modernes

Ferdinand Loise,

Docteur en philosophie, professeur de rhétorique à l'Athéné royal d'Anvers, membre correspondant de l'Académie d'Espagne.

Preis 1 Thir. 2 Sgr.

Antwerpen.

Max Kornicker's Hofbuchhandlung.

Derlag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

# Die göttliche Komödie

Danle Alighieri.

Ueberfett und erflart von Rarl Ladwig Rannegiefer. Fünfte umgearbeitete Anflage,

herausgegeben von Rarl Bitte. Drei Theile. 8. Geb. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 25 Rgr.

von Berten Dante's: Daß neue Leben, Ueberfett und erlautert von Rarl gin fter. 10 Rgr. Brofalice Schriften mit Ausnahme ber Vita naven. Ueben

febt von Rarl Ludwig Rannegießer. 3mei Thitte 20 Rgr. Lyrifche Gebichte. Ueberfest und erffart von Rarl Endwig

Lytifde Gebichte. Ueberfest und erflärt von Rarl Endwig Rannegießer und Rarl Bitte. Bweite, vermebilt und verbefferte Anflage. Bwei Theile. 20 Rgr.

Derfag von 5. A. Brockfans in Leipzig.

Culturgeschichtliche Streifzüge

# auf dem Gebiete des Islams.

Alfred von Kremer. 8. Geb. 24 Ngr.

Der durch seine verdienstvollen Forschungen über de die religiösen, socialen und eulturgeschichtlichen Ungseit dangen, welche der Islam zu den Zeiten des Khalifats wie der Einwirkung fremder Ideen erfahren hat. Eine Anziechtiger Textstellen ist im arabischen Original beigrich

Derlag von S. A. Brodibaus in Ceipzig.

# Akademische Predigten

D. Seinrich Solhmann, Broleffor an ber Univerfitat Delbelberg. 8. Geb. 1 Thir. 20 Rar. Geb. 2 Thir.

Mit vorliegender Bredigtjammlung bietet ber below heidetberger Theologe eine Riche erligibler Betrachtung werde, an biblige Ertftletten antlubjen nab befonder il Gemitistwelt umiaffend, fich ju einem wirflichen Andech wuche gestalten, jugleich aber auch ber prattifchen Schriffent rung bienen.

Berantwortlider Rebacteur: Dr. Chuard Brodhaus, - Drud und Berlag von S, A. Grodhaus in Leipzig.

# Blätter

für



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottfchall.

Erideint mödentlich.

1873. 22.

-west Mr. 22, 10-50-

29. Mai 1873.

Indalt: König Friedrich Bithelm IV. Bon Andolf Gottleau. — Romane und Novellen. — Bur Philosophie und Theologie. Son Alexander Jung. (Beschus). — fentlelen. (Deutiche Literatur; Andständische Literatur; Theater und Rufit.) — Sibliographie. — Appifgen.

### König Friedrich Wilhelm IV.

Aus bem Briefwechfel Friedrich Bilbelm's IV. mit Bunfen. Ben Leopold bon Rante. Leipzig, Dunder und Dumblot. 1873. Gr. 8. 3 Thir.

Gehr fparlich fliegen bieber bie Beitrage gur Charafteriftit bes letten Romantifere anf bem Ehrone ber Bobengollern, welchem einft David Strauf in bem "Letten Romantifer auf bem Throne ber Cafaren" ein fprechenbes Spicaelbild entgegenhielt. Die Epoche, in welcher Ronig Ruebrid Bilbelm IV. ale eine ber bebentenbften Berfonlidfeiten bervortrat, bat etwas Unflares und Bermorrenes, weil fie eine Epoche ber Anfange, ber Tenbengen, ber Garungen mar, in ber nichte ju einem ruhmvollen Abfolug tam. Der Ronig felbft, welcher ber Beitrichtung miberftrebte, aber miberftrebend nadgab, befag, neben einer fulle ebelfter Untriebe, eine principielle Begeifterung, an beren ichmunghaftem Anebrud fich ber Biberfpruch um fo lebhafter entgunbete. Gelbft ein Barteimann auf bem Thron, hartnadiger Unbanger einer bogmatifchen Beltanfchaunng, gegen welche fich bie gerfepenbe Rritif ber Beitgenoffen manbte, Die gefinnungevolle Oppofition begunftigend, bie gefinnungelofe berausforbernd, fo rabical in feinen Anfchaunngen, wie bie Gegner ber angerften Richtung in ben ihrigen, tann biefer Monarch ale ber geiftige Glettrophor ber Epoche betrachtet werben, an bem fid bie Bewegung nicht nur einmal, fonbern ftete bon neuem entjundete. Den Schmabungen ber Beitgenoffen anegefest wie felten ein Fürft, balb bon ben Liberalen, balb bon ber entgegenftebenben Bartei angegriffen, ja nach ben Margtagen felbit von ber grollenben Ungufriebenheit bes tigenen Beeres nicht bericont, bat ber Ronig boch ein volles Recht auf bie Bietat ber folgenben Generation, für welche fich alles berrlich geflart bat, mas bamale in haotifden Birren lag. Bieles von biefem hat er wollend geforbert, vieles unwillig jugelaffen, noch mehr ift burch feinen confequenten Biberftand groß gezogen worden und fefter gewurzelt. Doch ber Charafter biefes

Fürsten selbft ift noch immer nicht gang aus bem Schutte berausgegraben, welchen bie verundlenden Rampfe nnb bie Anarchie feiner Zeit auf ibn geballt boben, und ber im gangen unerquidliche Rudblid auf jene gerfliftete Epoche erfdeint zu unliebsam, als baß fich bie Diftoritet bes preußifden Knigtoms zu find bied bift bie biftoritet bes preußifden Knigtoms zu find birbatten follen.

Die erfte bebeutenbe Beroffentlichung ift bas obige Bert unfere berborragenoften Beidichtidreibere, Die Berausgabe ber michtigften Briefe Friedrich Bilbelm's IV. mit Bunfen, mit bertnupfenden Erlauterungen bon Leopolb Rante, ber feine feine van Dyf'fche Portratmalerei mit ihrer behntfamen aber charafteriftifch treffenben Danier and bier bemabrt. Die Freundschaft bes Ronige gu Bunfen, bermittelt und hervorgernfen burch bie gleichen theologifchen Reigungen, überbauerte felbft ben Bechfel ber Unichanungen in ber Bolitit, und wenn irgenbetwas une Ronig Friedrich Wilhelm IV. in bas gunftigfte Licht an ruden bermag, fo ift es bie Liberalitat und Tolerang, mit welcher er bie abweichenben Gefinnungen Bunfen's und ihren oft entichiebenen Muebrnd ertrng, bie Unertennung geiftiger Gigenart, felbft mo fie feinen am fefteften gewurzelten Ueberzeugungen wiberfprach. Auch Bnnfen, ber in bem politifchen Rlima Englands bon vielen Ginfeitigfeiten gebeilt worben mar und eine freiere und gefundere Unichauung gewonnen hatte, gereicht es gur Ehre, bag er nie mit bofifcher Unterwürfigfeit ben Unfichten bee Ronige Beifall beuchelte, wo fie ben feinigen miberfprachen, fonbern bie lettern ohne Devotioneftrich offen und rudhaltlos ausiprad. Das Bertrauen, meldes ber Ronig Bunfen ichentte, mar fo groß, bag er ibn bei ben michtigften Angelegenheiten ju Rathe jog, und baß fo ber Briefmechfel amifchen beiben eine für bie Wefchichte febr michtige Bebeutung geminnt. Der Berausgeber fagt bieruber felbft in ber Ginleitung:

Bon biefem Briefmechtet ift in fungfter Beit ofter bie Rebe gemefen, namentlich in ber ansfuhrlichen Lebensbefchreibung

Bunfen's bon perfrautefter Sanb. Gine umfaffenbe und gfeich. mafige Bearbeitung bes gefammten fdrittlichen Bertebre ber awifden ihnen fattfand, murbe mande Schwierigfeit haben. Denn febr umfangreich find die Eingaben, Schreiben und Berrichte Bunfen's, die unmittelbar an ben Konig gingen: Die meiften Sabraange machen anfehnliche Defte aus; man würde fie mit der minifericlen Correfpandeng verbinden und babei auf die einzelnen Gefchafte eingeben muffen. Dagegen bilden die Briefe des Ronigs an Bunfen, faft ohne Ausnahme eigenhanbig und jeber harafteriftifch, einen anziehenben nnb wur-bigen Stoff bee Stubinms und ber Mitheilung. Dag biefe nicht bollftandig fein tann, verftebt fich bei ber Rabe ber Reiten neue soutianing rein einen, verfreit fich ofe ber beit ber bein felbft, jumal ba van ben Beifonlichfeiten, die barin berührt werben, noch so viele leben. Es find nicht biplamatifche Actenflude, welche mit alleitiger Umficht erwagen werben; es find Briefe, b. b. mamentane Erguffe ber Stimmungen und ber Anichauungen, wie fie einem Freunde gegentiber aus vallem Bergen hervorquollen. Richt jebe Menferung wirbe man ale befinitives Urtheil betrachten burfen: man barf bas Wort, fojufagen , nicht allezeit beim Barte nehmen. Ge wird taum Briefe geben, melde unummunbener und beweglicher ben innerften Gebanten anebruden ale bie parliegenben Griebrich netfen Geodaten anvormann aus vie vontregenorn getroring Bibliefin's 11v.; allentholien tragen fie das Gepräge feines Geiften, feiner Gefinnung und zugleich der Eindrude bes Mamentes; sie verbinden Teiet und humar; sie zugen von einer unvergleichlichen Gabe bes Ausbruch und ber Sprache. Ce murbe ein Berluft fur Die Literatur fein, wenn fie unbefannt blieben; noch einen größern aber murbe bamit bie Gefdichte exfeiden. Bei der erften Leftlire ber Briefe bes Ronigs fuhlt man fich burch ben innern Busammenhang feiner Bebanten und burd bas Bervartreten von Anfichten und Zenbengen, die man bei ihm nicht vorausfest, überrafct. Be mehr vergien, ver nicht von eine neutwiese, wertunger. Se mein fich in biefelben vertielt, um fo beutlicher erheit fich vor bem griftigen Auge die sissonie Gefalt biefe Fürfen; sie vergegenwärtigen die Biefe, bie er verfelge, die Argenfale, mit denne er zu fampfen batte; das Eigenthümliche feiner Stellung in der Gefachte Eurenaupt; man tern den Umlang feiner Been und die barauf gegrundeten Intentianen fennen; er fpricht fle in bem Momente ber Danblung mit einer Bahrheiteliebe que, bie nichte perhehlt.

Der Ronig batte ale Rronpring Bunfen tennen gefernt, ber nach einer reichen Beirath ale Frennb und Bunger Riebuhr's in Rom lebte und benfelben bei feinen gefandtichaftlichen Befchaften unterftupte. Mis Ronig Friedrich Wilhelm Itt. mit feinen beiben Gobnen Wilhelm und Rarl nach Rom fam, war Bunfen ber nütliche und angenehme Cicerone ber lettern, mabrend er bei bem Ronig burch feine liturgifchen Renntniffe und Anfichten Aufmerkfamteit erregte. Die erfte Beziehung zu bem Rronpringen wurbe burch ein fruheres Mabonnenbilb von Rafael, die Mabonna Colonna, veranlagt, welches ber Kronpring fitr bas berliner Mufenm gewinnen wollte; Bunfen wollte bas Bilb felbft nach Berlin bringen, wohin ihn bamale and die Befchafte ber Befanbtichaft riefen. Um 15. October 1827 fab er ben Rronpringen querft auf feinem Canbaufenthalte Bares und in ben folgenben Tagen in Berlin fo oft wie möglich. 3m Gefprach bilbete fich ein Berhaltnig bes Bertrauens und ber Dochachtung aus. Bunfen bewunderte, wie er fagte, Die Beniglitat und Befonnenbeit bee Bringen. 3m Spatjahr 1828 machte auch ber Rronpring eine Reife nach Rom:

File feinen Anfeitthalt baltibl war ihm Bunfen, der ben fit die bestimmte Zeit berechneten Blan der Bestädigungen ansgearbeitet hatte, unschäpbar. Wobei aber könnte man einander näher treten, als in diese Regionen des gestligen Lebens, wo Anfahaungen der Antur, die grassertsstiffen Erinnerungen ber Gefchichte after und neuer Zeit und ber Ennig bes Bein, mas bir bitbende Aunft hervorgebracht hat, ineitundbezwier, Der Gest berührt dem Geilt in bem Eindrud, ben ein jete empfängt, und bem Urtheil, das in ihnen entspringt, manitelbar. Und wie sehr von man bem, der friber em Rieg war, verpflichtet, wenn er die eigene Kenutnissnahme untrifte, und erteichter.

Eine Correspondeng begann erft im Jahre 1830, wa auf mehrer Brieft Bunfend ber Aronpring eine lieden will bei Brieft Bunfend ber Aronpring eine lieden will bei Brieft Bunfend Brieften ab und göttliche Gericht 16h, trat bie damalige Ukertag ihm mung beiber in ben politifden Ansthaungen lebhit hervor; außerbem midmet ber Kronpring ben litungiden Ervor; außerbem midmet ber Kronpring ben litungiden Arbeiten Bunsen's lebhaften Ansthauf Brieften Bunsen's lebhaften Ansthauf Brieften Bunsen's lebhaften Ansthauf Brieften Bunsen's Brieften Enterfall mid Kunft bliben bie Attendphäre, in der fich das Brefallinis zwischen Bringen und Bunsen immn lebenbia erhiett."

Ginen fehr wichtigen Theil ber Correfpondeng bilben in ber That firchliche und religiofe Fragen. Der Rrone pring batte mit feinem Bater bas Intereffe für Rindenfachen gemein: nur gewann es bei ibm eine weit lebhaftere romantifche Farbung. Es mar ibm in boben Dage Ernft nicht nur mit feinen religiöfen Hebergengungen, fondern auch mit neuen firchlichen Organifationen, bie er bie in bas Detail ausarbeitete. Das wichtigfte Schreiben, bas bieranf Begug nimmt, ift bas bodft umfangliche, welches ber Rronpring furg por feiner Thronbefteigung an Bunfen fanbte, fein Inhalt ein grofartiger firchlicher Organifationeplan, berubend auf ben urfprung. lichen Formen ber apoftolifchen Rirche. Er felbft neunt biefen Blan einen "Sommernachtetraum"; er mar bief in ber That eber ale ein Brogramm ber fünftigen Regierung. Der Ronig wollte bie Rirche wenigftens jum Theil presbnterianifch organiffren und bie Laien berbie gieben; Die Berfchmelgung ber Staate - und firchlichen Gewalten, bas Inftitut ber foniglichen Bifchofe, ber bite gerlichen und abelichen Laienpfarrer - bas ift alles feir originell erbacht und ausgeführt. Dem Gurften felbfi raumte ber Bring feine Uebung ber Rirchengewalt tit, mohl aber bie Bemalt über bie Rirche: "Er gebort ber Rirde, ift ihr Sohn, aber alle Blieber berfelben find feint Unterthanen." Intereffant und fur eine Tolerang fpredent, welche mabrend ber Regierung Friedrich Bilbelm'e IV. feineswege immer beobachtet worben ift, find bie Befim mungen feines "firchlichen Comnternachtetraume" jn Gunften ber ungläubigen und freien Gemeinben:

Dobri fallt mir eine Houbsface ein, ohne die bie erliptischend Sant wol sehr vom Erflichen von fullerau erheitelt sien buftie; eine gefchige Beftimmung, die der field nicht als Erner der Kirch eine Gefchige Beftimmung, die der field nicht ab eine Auflichte Gerichten beite. Ein Gesety als würde anordnen, daß ein jehr mindiger Unterhan, besten letergraupung est nicht gestatt, Mitgiet einer Kirche aufgutreten, aus wechere Vationalisses und Vantzeisung feinten der betraunt, volle Kriefelig flech, sein Arft. Ausgestelle und Ausgestelle dem erweite aus der Verweitel der Verweitel und kleiche der Leiten eine Verliegen wie der Verliegen vor vereinigen, wie des Allegeniaufiken, Vanheifeln, Dertställschie Steiter aber wie ein wallen zu nammen, und fich eine tenten die wallen zu nammen, und fich eine tenten die wallen zu nammen, und fich eine konten, Erne bole, Geste zu geben, die der Verfäligung des Akinstikes die Janeen unterfügen. Ibeda und ber Unterfaligen. Schaftligung der Akinstikes die Janeen unterfügen. Ibeda und bet Alleschied von anktie

Bei Gelegenheit ber tollner Birren gebörte ber Kompring ju einer "Fronder", die don ber Abstügung des Explisches schwerzige berüfter war, weil er den Bruch gwischen Staat und Kriche für verderblich hielt; er war daher sich sie in eine Sentligungen eingenommen, das gegenseitige Berständniss wiederherzuskellen, Bemühungen, die allerbeige bei der pressission Verlage hatten Wonten überdie Freier berressission gestellt bestäten. Meterakteit brachten. Ein Liebendiem juber wecktes er einen längern Brieswaften mit Bunfen sichen. Die theologischen Berkungen des Königs befimmen felbst feine briefingen Wendungen: "Der herr fei mit all Ihren Teigen Brieswissen. "Der ber fei mit all Ihren Thin, "Gott fegne Ihre Schlieb, wie der felbste falle werdungen: "Der ber fei mit all Ihren Thin, "Gott fegne Ihre Schlieb, und habilige Schliebungen: "Der ber fei mit all Ihren Thin, "Gott fegne Ihre Schlieb, merdungen ihnen sich ball die fielen Verleite.

Bas man in bem Briefmechfel inbef bor allem anbern fuchen wirb, bas find Auffchluffe über bie bolitifden Motive in ber creignifreichen Regierung bes Ronigs. Buufen ftand nicht in ber Ditte ber Ereigniffe; Die Correspondent amifchen bem Monarchen und ibm ftreifte bie meiften nur; bennoch treten bee Ronige Unfchauungen oft febr folagend in ihnen bervor. Geine politifchen Ibcale hatte er befanntlich in bem Bereinigten Lanbtage annahernd gu berwirtlichen gefucht; Bunfen außerte Bebenten bagegen, und fo febr er ber Demofratie abgeneigt mar, jo ichmebte ibm boch mehr bie englifche Berfaffung bor. 3a einem Schreiben bom 6. Juli 1844 entwarf er einen Blan, in welchem er Reicheftanbe ale Abichlug ber Berfaffung berlangt, freilich burch und größtentheile aus ben Brovingialftanben gebilbet, mit Berftarfung bes conferbativen Elements burch Bilbung eines befonbern Derrenhaufes, ohne bie Initiative für Befetesvorfchlage, aber mit bem Recht, neue Steuern ju bewilligen, neue Schulben anquerfennen und mitzuwirfen bei ben Befegen, belde Berfonen und Gigenthum betreffen. Diefe Stanbe follten alle vier Jahre einberufen werben. Das 3beal bes Ronigs aber beftanb nach feinen eigenen Worten:

1) In ber großen, nicht bertobilden Berfommlung ber anbtage mit einem teiliginen derrenflunde, ausgeschlett mit ben wichigeften benticher Stände, ausgehaltet mit ben wichigften Borreckten benticher Stände, namenlich Bemilfig nuch ger birecte Ceuzen (liber ben satus quo binous) und neuer Anciben u. j. w., und 2) in der preindisch großen eine Verlage der Bergiffen Einbertung ber Unschlichtigen mit bereicher Stimmen und ich ohig der Eraft gebracht gelten bei der eine Pocken bei Landelberten beireichen Glin, wohlfend bei An ist den find ger tiet gene Berge (alle zwei Jache mit den Verolingial-kanden aberechtein) gefen und fich mit den großenlichen alter eine Begenfläche bei deht fich meinen Gegenfländen aberdichtigen follen, wan speciel wirzbirgte under gefore aber deligent geforen.

Bie bie Februar - und Margrevolution über biefen Blan bes Konigs gur Tagesordnung überging, ift betannt; bie principielle Abneigung beffelben gegen alles, was an

politifchen Rabicalismus erinnerte, nahm mit ben Grfole gen biefer Richtung ju: er batte ben richtigen Inftinct filr bie innern Bufammenbange ber Greigniffe; er fab boraus, baf wenn bie fcmeiger Rabicalen in bem Conberbunbefriege ben Gieg bavontragen murben, ihre Brincipien fich langfam, aber ficher über Deutschland ergieften mifften. Gein lebhaftes Intereffe an ben Borgangen in ber Schweig mar burch feine Liebe gu bem Fürftenthum Reuenburg bestimmt worben. Dies Fürftenthum ale Canton ber republitanifchen fcmeiger Genoffenfchaft mar eine Anomalie; aber gerabe folche Anomalien batten bie lebenbigften Sympathien bee Ronige für fich. Co unwichtig biefer Befit für Breugen mar, fo angelegentlich und fo in gleicher Linie mit ben wichtigften Angelegenheiten beschäftigte ben Ronig bie Reueuburger Frage. Wie begeiftert er fich felbft für fein geliebtes belbenmuthig-treues und ehrenhaftes Reuenburg! Er erflart, auf feine feiner Unterthanen fo ftolg gu fein als auf feine allertheuerften Reuenburger. Er wollte fein Fürftenthum über bas berrliche treue Landden nicht "abbiciren"; bas burch bie Unnahme unfere Saufes gu feinem Fürften gestiftete Berbaftuif ericheint ibm ale bas aftere. bas mabrere und tiefere im Panbe! Er that feine Bflicht. indem er ber Belt befannte, baf er ein Berg für feine gebundene Gurftenpflicht, für ben Angft - und Bulferuf ber "Geinigen" hatte. Bunfen follte Englande Bermittelung ju Gunften bes Cantone Reuenburg anrufen; aber Balmerfton ertanute bas Recht ber Tagfagung an. bie nach bem errungenen Siege über ben Conberbund energifch gegen bie Dinoritat ber Cantone auftrat und auch Reuenburg ju einer Gelbbufe berurtheilte. Die Beftrebungen bes Ronigs blieben fruchtlos; er nennt fich felbst "compromittirt", meint aber, baß feine Compro-mittirung feine Glorie fein witrbe. Balb follte er ben fdweiger Rabicalismus über bemjenigen vergeffen, ber ihm in nachfter Rabe entgegentrat, und beffen bebrobliches Beranruden er fo energifch prophezeit batte in einem Brief

an Bunfen bom 4. December 1843?
3n bere Schmei, jababrie fich für nen, fit die Gesimädete, gang und ger nicht um Recht aber Unrecht in der Glögenassignen, and gen richt um Leiter um Vereinneren, gas nicht um keine der der Unrecht in der Elegenassien feles, gan nicht um Bertien und hier graßt um Beiter und hier greifflund der folle interpretett mirt, gar nicht um Bertied inng des Bürgertriegs an fich —, sondern allein darum: ab bie Sengte des Robicalismas, des tigt inter Ertet, preich um geben der geben geben der geben wirt, einen geben wirt, einen geben wirt, einen geben wirt, einen geben wirt einen geben wirt, einen geben wirt, einen geben wirt, einen geben der wirt ein wirt.

Die Auffaffung Bunfen's wich in Bezug auf biefe Frage bon berjenigen bes Ronigs ab, er ftanb auf bem Stanbpuntte ber englifchen Politit, er fah in bem fcmeiger Robicalismus ein bei der Arthgelei der Liberalen unentschefichge Serrectio gegen bei Uelbergiffte des äußerflen Ratholicismus und der Jefuiten. Der Unterschied zwiichen dem Anfichaungen des Königs und Bunsen's trat nach der Wärzeroblation noch schutzer geroor. Bunsen glaubte nicht an Berschwörungen; der König hatt ichon früher beisen Unglauben an Berschwörungen in Curopo sit des mahre und eigentliche Kriterium der Liberalen ertätzt. Und in einem Brief vom 13. Mai 1848 gibt er Bunsen eine publogissiche Erschrung bes Liberalismus, den er mit der Tabes dorsands verzeicht.

Der Liberalismus ift eine Kraufheit, gerade wie die Midamarteddirter. Die besomten Symptome der leistera aber find 3, B., do der fauf conver zu Daumen und Zeigestignes in Klubtungen Gerade der Berthaus Bustell conzad wied der der Fressen 27 dass der in Klübtungsmittel verflogt; 3) do gi im Erdymittel oblight, und in einem spätren Stadium 4) daß fich die Seine docksen, oder gefen zu fönnen. Und doeit sam sloß ein Kraufter vor andern und sich gleich lange Zeit als gefund gesten. So wirt ber Wieralismus auf die Best. Der Augenschiem wir gestungt, die Erststung das Best gesten dage fler vorliegenden Unfachen wird das Ausgegeben abgreisen.

Diefer Brief ift auch infofern intereffant, als er bie Anfdauungen bes Rönigs liber ben Charafter bes berliner Margauftanbes barlegt, ben er als eine vorbebachte Revolte hinfellt:

Bunfen, weicher nach der Anisch des Kniege am stefenanstronkenden Eiberalismus stehle ertrantt von, blieb eine freimilitige, von Antlagen teineswegs freie Antlagen gene des Halles eines Busger des Graftes Bunger, gegen die Hohpfolophen, gegen die Hohpfolophen, gegen die Hohpfolophen, gegen die Hohpfolophen, gegen die nach braudenburger Innstermeisheit; er warf dem König vor, daß er die Knischstäderi; er warf dem König vor, daß er die Knischstäderi von die Hohpfolophen des eines die Graften bei Kiede und die Knischstäderi und mit längst unspätten gewordenen Vormen und Hopfolophen von ihre Special von den der die Graften von der Bertallung des Konigs in der damigen Weitlage aus, und zwar in einem Kapida-frei, der sienen Worten etwas von monumentaler Bedeutung gibt:

Eine Majeftat weren und find noch jum Bermitien tet eiten und neuen Zeit berulen. Woß um horm bestimmt eine wie the göttliche Borfebung. Dos Bergangene gedört was nicht mede, dos Justinfiger ihn werberger, an bose Gegenwiefig find wir alle gewiefen, am meisten die Königs diefer Ziel, wir allen Eine Bergeiste. Dos Alle ist untergagang, wei much eine Gremen die Wirtliedert ichte, und mancher Britistete begren, noch vorleger ein ausgemöß geber. Eine Arbeit wirt der Bergeiste d

Rante bestreitet die allgemeine Gultigfeit biefer Ace-Berungen; man mag die "posihume Biberrede" in dem Berte felbst nachlefen.

Rur bie beutiche Frage begte Bunfen ein lebhaftet Intereffe; er nannte bie beutiche Bewegung bie größte feit Rarl bem Großen; er wilnschte, bag ber Ronig bon Brengen an bie Spipe von Deutschland treten follte. Doch bas politifche Erebo bes Gurften, feine Borliebe für altbeutiche Reminifcengen und bie Schwierigfeiten ber politifchen Lage hielten ibn bavon ab. 218 3beal fdmebte ibm eine Biebererwedung ber Buftanbe bes alten Romifchen Reiche bor. Die Raiferfrone bachte er fich ftets bei bem Baufe Defterreich; fein Chrgeig mare gemejen, biefem Raiferthum ale beuticher Ronig gur Geite gu fteben, mobei ihm noch ale mittelalterliche Arabeete bie Aronung bes Ronias burch ben Ergbifchof ju Dagbeburg, ben er ju fchaffen im Ginne hatte, borfchmebte. Er wollte überbies erblicher Reichserzfelbherr merben und bie militarifche Ruhrung fur alle beutschen Gebiete, mit Antnahme ber Bfterreichifden, in Unfpruch nehmen. Diffn Bebante hat, wie faft alle Gebanten bes Ronigs, etwis bon jenen Gilberergftufen, welche erft ber Bereitung beburften, bamit ber Gilberblid ber Bufunft frei bervettrete. Gin erbliches Ergfelbherrenthum neben bem öftereidifden Raiferthum mar eine Unmoglichfeit; aber Breufent militarifche Rubrung für alle beutichen Gebiete mar bal Wort ber Bufunft.

Der Adnig soh in ber frankfurter Bersamken, beren Souderänetätsschwindel ihm amider war, immt uur ein Unterfaus, dem er die nötigen politifchen Sech werte ausselsen wollte, ein Reichsprovisorium, das orzeniste werden misse.

Das Ding ift total unorganisch. Eine Bertenmidung vor Erchebundert, bei als Goweren fich eine ausstehene Gereit gelchossen, ib eine der Bertesstung flet von der Ausstehen der mehren Erchensfege Durchfande, Ind Creatienskeit matuckenstell beieben muß — c'est trop fort. Bit König sammt dem Kaller missen am erge perklausen nah mit der Distatit und Dergitatit der Bohrbeit und des Recht und der Betreit und der Bertesstung der Berte

perbitten wir nne aber gleich alles Ernftes, ale une allein

Den ichmachen Buntt in allen Gebantengungen bes Gining, bie alterthilmelnbe Romantit ber biftorifden Soule, bertibrte Bunfen mit iconungelofer Conbe:

Commen mir erft au einer nenen befinitiben Reichseintbeiimg, fo merbe ich mir erlauben, Em. Dajeflat baran gn erinnern, bag in 1848 und 1850 eine Ginrichtung ber Begen. matt empfohlen und eingepflanzt werben muß, uicht parceque, fenbern malgre in Beziehung auf das Mittelalter. Namentlich beben fich Ew. Majeflat zu haten, nicht als ein Alterthumsfünfitr angefeben ju werben, fatt ale Ronig und Gefetgeber bet Jahres 1848 ober 1850 aufzutreten und die Sprache bes Sabrbunderte an fprechen. Bas une beiben in Begiebung auf die Borgeit im Dergen lebt, muß eben die Schattammer fein, aus welcher mir bas Golb holen; allein auspragen muffen wir es für ben Umlauf nach Beit und Sitte. Auch tann bas wohl grideben, ohne bag man es macht wie, nach Goethe, Babrbt gouperu, opne oag man es mage wee, nach Goente, Bahrdi mit dem Coangelium. "Und milde ein tücht jese Aupfer drein" u. i. w. Dergleichen Zufah findet fich auch und die ichwere Menge im Mittelalter, und den muß man eben ausscheiden, wenn auch babei fcones Geprage (und ber Bragichat) in bie Briche geht. Die alten Schladen muffen beraus, und die Mingitim der "hiftorifden Soule" muß aufgegeben werden, bean fie ift bem neuen Geschlecht (mit welchem man zu thun fat) nur ale Metternich und Comp. befannt.

Bunfen führte feine Agitation für bie Annahme ber bentiden Raifertrone in ber mirtfamften Beife, inbem er bie Bebenten bes Ronigs baburch ju befeitigen fuchte, bag er ibm bie Buftimmung ber bentichen Fürsten in fichre Anssicht ftellte, auf Grund von Erflarungen bes Ronigs bon Burtemberg, bes Bergogs von Roburg u. a., benen Ronig Mogimilian und Ernft August gewiß beiftimmen murben. Der Ausschluft Defterreiche mar freis lid bie Grundbebingung, in welche ber Ronig eben nicht milligen wollte. Geiner Abneigung gegen bie Revolution und eine bon ihr bargebotene Rrone gab er in einem Ehreiben bom 13. December 1848 einen febr fraftigen, faft conifden Musbrud:

36 will meder ber Fürften Buftimmung ju ber Babi, nich die Krone. Berftehen Sie die martiren Worte? Ich mil Ihnen bas Licht barilber so lury und hell als möglich friffen. Die Krone ift erftlich teine Krone. Die Krone, die rin hohenjoller nehmen burfte, wenn bie Umftanbe es moglid maden tonnten, ift feine, die eine, wenn auch mit Griticher Buftimmung eingefehte, aber in die revolutionare Coat geschoffene Bersamming macht (dans le geure de la couronne des parès de Louis Philippe), sondern eine, die des Etempes Gottes trägt, die den, dem sie aufgesetzt wird nach ber beiligen Delung, "bon Gottes Gnaben" macht, meil und wie fie mehr benn 34 Fürften ju Ronigen ber Deutschen ben Gottes Gnaben gemacht und ben letten immer ber alten Reihe gefellt. Die Rrone, Die Ottonen, Die hohenftaufen, Die Dabsburger getragen, tann natürlich ein hobengollern tragen, fe ehrt ibn überichwenglich mit taufendjahrigem Glanze. Die aber, die Sie - leiber meinen, verunehrt überfchwenglich mit htem Andergena ber Revolution von 1848, der alberuften, Mumfken, ichiechteften —, wenn anch, gottlob, nicht böleften wiele Jahrhunderts. Einen folden imaginären Weit, aus Dred neb Letten gebaden, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der König von Breußen fich geben taffen, der ben Segen hat, wenn and nicht die dieffle, doch die etelste Krone, die niemand gestohlen worden ift, ju tragen?

36 fage es 3hnen rund beraus: Coll bie taufenbjabrige Krone beutider Ration, die 42 Jahre geruht hat, wieder ein-mal vergeben werden, fo bin ich es und meinesgleichen, die fie vergeben werden. Und webe bem, ber fich anmaßt, was

ihm nicht jutommt!

Mle bie Raiferfrone ibm wirflich nach bem Befdlufe bom 27. Mars 1849 angetragen murbe, fonnte er feine Ablehnung taum noch fraftiger rechtfertigen:

Bare es ber paulefirchlichen Maloritat mirflich um bie Sache ju thun gemejen, fo gebot ber gefunde Menichenberftanb fo gut ale ein Quentden Rechtegefühl und ein Lothden Glanen an bie Ehrlichteit meiner officiellen Meußerungen biefen ven an die Lycinchert meiner officerun neugezungen objekt Patrioten, zwoor die Justimung der rechmistigen Obrig-leiten (en parentides der Drigfeiten, denen fie felst Durch heitige Eide verpflichtet find) enquisofen. 3d frage, marum nicht? Haben, Alfis anch dieste Ding, Eberum nicht? Die And-weite Urlade. Alfis anch dieste Ding, Barum nicht? Die And-wort iff mit (und gottlob) allen Gefanden) nicht zweichsche. Beil biefe Patrioten (1) bie Revolution, Die Converanetat beut-icher Ration unwiderruflich baburch befestigen wollten, bag fie bem Rarren, bem Brengentonig, ein Dundehalsbaud umidnalleten, bas ibn ungulibelich an Die Bollelouveroneitt feffelte, ber Revolution von 1848 feibeigen macht! Das, theuerfter Freunt, ift bes Pubels Rern; biefes ich noben Pubels einzige Ent-ichulbigung. Grace a Dieu; c'etalt une finesse, cousue de fil d'arctial. Ich und mein Ministerium brauchten fo groben Dadingtionen gegenüber feinen Aufwand bon Geift ju machen. um ihren Rern zu entbeden. Daber rubrt mein Beideib an Die, geradezu inqualifiable Depulation ber Baulefirche. Des Befcheibes Ginn ift: "3ch tann euch weber ia. noch nein antworten. Dan nimmt nur an und folägt nur ane eine Sache, die geboten merben tann - und ihr ba, habt gar nichte gu bieten; bas mache ich mit meinesgleichen ab: jeboch jum Abichied Die Bahrheit: Gegen Demofraten helfen unr Goldaten: Abien!"

Er tommt immer wieber barauf gurud, bag er bie berrliche Schöpfung Gottes burch bie Gefchichte "Breufen" nicht unwieberbringlich auflofen wolle aus Behorfam gegen eine ber Revolution berfallene Berfammlung; er weift auf bie unbebentenbe Dajoritat von 43 Mitoliebern bei einer Raifermahl bin, und ichlieflich auf bie "ichwary-weiße Wefinnung ber großen öftlichen Abtheilung ber Monarchie, melde Deutschland bochftene ale Acquisition, aber "feineswege ale Wegenftanb gelten lagt, in welchem fie aufgeben folle"; fein ganger Ehrgeig beftehe nur noch barin, burch bie Ronige und Rurften gewählt, proviforifder Statthalter bon Deutschland, bann aber Erzfelbberr Deutschlanbe ju merben, nm Ordnung ju erhalten.

Die Correspondeng tiber bie beutiche Raiferfrage ift ber intereffantefte Rernpuntt bes Berte. Wie ber Ronig fich über bie preußische felbftgegebene Berfaffung, bie er für folecht hielt und bie ihm "Bauchfneipen bernrfachte", wie er fich über bas herrenhans ausspricht, gegen Dapoleon III. eine Quabruplealliang ine Leben rufen will, wie feine Saltung in ber orientalifden Frage, bei bem ameiten neuenburger Conflict, und welches feine evangelie iden Befichtepuntte in ben letten Jahren gemefen finb: bas mag man in ben folgenben Abfchnitten bes Berte nachlefen, and fie enthalten viele wichtige Beitrage gur Befaichte jener Beit; aber bie Empfindung, daß Breufen immer mehr in ben Schatten trat, mabrend ber Ronig fich in feine theologischen Liebhabereien und politifchen Brojecte und Brogramme, Die fich nicht verwirflichen liefen, immer tiefer einfpann, ift bie porberrichenbe bei ber Pelilire.

Leopold Rante fucht in feinen Schlugbetrachtungen bas Bilb bes Ronige Friedrich Wilhelm IV. auf eine fefte geschichtliche Bafis an ftellen. Der Ronig ericheint ibm unter ben weltbeberrichenben Gewalten in einer großartig eigentsstuffinlichen Haltung und Sinnesweife. Daß er fich vem Anichaumgen ber frantfinrter Berjammlung nicht angelsosselben hat, tann nach Ranke's Anflicht als die vornehmlie handlung, wenigstens als die nachwirtendite feines Ledens bezeichnet werben:

In der Berieffung behanhtte er ben Rere bes menarchieften Brinches in Benga auf des Dutific Rich dezwang er ieinen Ergeit und lieft fich nicht durch den gebeimen Banfch feines Bergend dagu verfüßeren, dos Princip ju verfengen, welches betreim Und nun von ber bieden und boch frengen, der betreim Mann von ber bieden und boch frengen, der mit einfalen bieglamen und im gangen iffen Gestinnung, som der gestiodlen, der in die Inflictionen und bod Seben aller glie verfenften Beltauffollung, die ihm eigen waeren. Eine überrgungung von einer Machdelissfert und Diele, wie sie ihm nies-

wohnte, war erforberlich, nm bie confervativen Grunbfabe, bie

aus einer großen Bergangenheit ftammten, nicht untergeben gu laffen für Butunft und Belt.

Sogen die Anisaunugen der Mitschenen, daß der Asing die ieneiligen gleitungstaden einst entschlichfing enny bennhe, daße rimt allen Mitisch, über die er versügte, daß nichts auskricht, daß seine auf Justande der Bergangensteit Sogtindete Doctrin ihn sindere, in die Fragen des Tags entergisch einzugreifen, und daß sein fletes Schwanten jehen Ersog unmöglich mache, nimmt Raufe

ben Ronig in Schut:

 fchen Staat und Deutschland ale überane bedeutent hervor: ber hentige Buftand beruht großentheils barauf.

Das Conftante in der Politit Friedrich Wifchate fieht Nankt darin, daß er der neuen Berfalfung die net entlichen Bedingungen der Wonarchie gerttet, die das finanzielle Bestehen des Staats von der Fluctuation der Berfalfung mach und dem Politischen des Staats von der Fluctuation der Berfalfung ungeben der Berfalfung und bem Königthum den Deberbefch lieber das Herrenefen geschart fabet:

Indem Friedrich Wilhelm IV. die Kaiferfrone mier in Schingungen und Imflödnen, unter demen fie ihm aggeben wurde, ablehnte, hat er boch die Erwerbung derfelhen in abern Formen unter einer verächteten Belloge möglich eiter und felbst angesohnt. Sein Grundschanfte, einen Embekaat zu Einste zu beiten unabstängt von Deffertrich, etwa find einigt feinbefüg gegen volle Madi, das fich nach den grein Sämdien, die einbem ausgescheit morben fin h, jutte traiffin Er beberficht gegenwärtig die Simbion, die einbem ausgescheit worden fin h, jutte traiffin Er beberficht gegenwärtig die Simbion die Deutschalaus

Dan aber biefe Situation jur Berrichaft tam, baju bedurfte es bee Durchgangepunftes blutiger Rriege; bir fortbauernbe Regierung bes Ronige batte fie nicht gefdeffen. Friedrich Wilhelm mar ein begabter, geiftreiche Monarch bon grofen Berfpectiven; aber bie Refferien mar bei ihm überwiegend und binberte bie burchgreifente Thatfraft. Der Fortidritt Brenfene bat fich nur jum Theil burch ihn und feine Initiative, meiftene gegen ihn und feine Abmehr bollzogen. Er mar zu fehr Bartet mann auf bem Throne, ju febr politifcher und theologifcher Doctrinar. Die Farbung feiner Gebantenwelt buid bie romantifche und hiftorifche Schule mar eine ju intenfive, um nicht in offenften Biberfpruch mit ber Beitrichtung und ihren berechtigten Tenbengen ju gerathen; bod wie man einen Baum, ben man entwurgeln will, burd Chutteln festwurgelt, fo erging es bem Ronig mit ba politifchen Bewegung. Gin Gegner bes conftitutionellen Befene, gab er boch Breufen feine Berfaffung.

Das von Rante herausgegebene Bert ift ber nichtigfte bisher erichienene Beitrag gur Charafterifit biefel febenfalls geiftig berborragenben Rurften.

Budolf Gottfchall.

#### Romane und Hovellen.

Wir beginnen unser heutige Besprechung verschiebener Komane und Novelken mit der Mecension zweier Ueberfreungen aus bem Englischen und lassen die fremden Juwelen zuerst leuchten. Die erste beiden Ueberschungen, die wir en die Spiele unsers Articks stellen, ist die eines Werts der stellen und belieden Romanschriftkelterin W. E. Braddon, dessen Telsen Alles und

1. Brei Freunde. Roman von DR. E. Brabbon. Aus bem Englifden. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1872. 8. 4 Thir.

Die Berfalferin glangt auch in biefem Werte burch Borgüge, wie sie in ben meisten ihrer frühern Probucte wahrzunechmen stad, indem sie den Leier durch Borsug, ung und Analogieung eigenthümlicher Charaftere, die sieher bos Minau bes Mildiglichen erheben, qu iesten berfleht, Situationen und handlangen ichildert, die überrassigender und podender Womente nicht entbetren, und Schistice herbeistigter, bie geeignet fund bas Interest

bes Lefere nicht nur ju erregen, fonbern vielmehr bis jur gludlichen Lofung aller Probleme mach ju halten.

Ein arofer Theil ber Schulb an ben eben gerligten Reblern fallt, unferer Deinung nach, bem Ueberfeter bee Romans jur Laft, ba bie Uebertragung beffelben viel an Jorrectheit an munichen übriglaft. Bir verzeiben es ben Inglandern und folglich auch ihren Schriftftellern, wenn ie in ihrer Musbrudemeife etwas an Schwerfalliafeit mb bei aller Gemuthetiefe boch auch an Langweiligfeit eiben; die Uebertragung eines Romans aber foll uns pol mit Beift und Gebalt beffelben pertraut machen, une ine Stud Culturgefchichte, bas fich barin wieberfpiegelt, ren wiedergeben, nie aber fich eng und fflavifch an bas Driginal anlehnen, fobaf bie Coonheiten unferer Dutterprache nicht gur Geltnug gelaugen. Dann bat bie Ueberepung nur bas Berbienft, une mit einer nenen, nicht mbebeutenben Erfcheinung auf bem Gebiete ber englifchen Romanliteratur befannt ju machen; allein es bleibt auch ei bicfem einzigen Berbienft und es forbert ben Tabel ber tritit beraus, baf bie Gelbftanbiafeit ber beutfchen Reber er Unterordnung unter bas Frembe gemichen ift, bas mitterifch fich geltend nigcht, bas in feine Grengen gurud. ameifen wir aber auch auf literarifchem Bebiete lernen ollten, fobald es gilt, unfere Mutterfprache in ihrer angen lauterfeit, Gulle und Rraft an entfalten.

Die Seiben bes Romans sind, wie ja ber Titel beutich genng verflindet, zwei freunde, Gilbett Fenton und bin Saltram, und die Schriftsellerin hat es sich zu leigde gewacht, die Freundschaft biefer beiden Manner ale nur erbenflichen Proben bestehen zu lassen und zu febt den Sieg der wochren Freundschaft, die gleichbetuwoh mit Ausofernn und Selfborrelungung ist, zu verwei mit Ausofernn und Selfborrelungung ist, zu ver-

errugen.

Der reiche Raufmann Gilbert Genton, ber fich außer m Intereffe für fein Befchaft fo manche eble Empfinung und Anfchauung bemahrt und beffen Bemitt für it Schonbeit ber Ratur ebenfo empfanglich ift ale für ie Chape ber Runft - biefer einfache, gebilbete, liebens. offibige Gentleman bilbet ben lebhafteften Contraft au tinem Freunde John Galtram, einem beaabten Schrift. teller, ber in geiftiger Begiebung feinem Freunde meit berlegen ift, bem es aber an außern Gutern bes Lebens benfo fehlt wie an ber fconen Rube eines barmonifch atwidelten Charaftere; ber beiß liebt und ebenfo glubenb aßt, beute ben Rampf mit ber gangen Welt aufnimmt ub morgen gebrochen jufammenfinft, ber alle 3beale, ie in ber Menfchenbruft leben und unfer Dafein beraren, mit ruchlofer Sand bon ihrem Altar reift und anbern Reiten in Chrfnrcht bas Rnie bor biefen Beilig-Himern ber Denfcheit beugt; ber fich in ben Strubel er Frende flurgt, um fich nach genoffener Wonne mochennd monatelang von ber menichlichen Befellichaft abgumbern, fobag man ihn für verfchollen halt; ber mit Ben Safern feines leibenschaftlichen Bergens an bem reunde hangt und boch im Ctanbe ift, fein bochftes ebeneglud gu gerftoren.

John Saltram ift ein Feuergeift, ber ben verberbden Benab in alle Geelen ichteubert, die in feinen gekrichen Bereich fommen, der in Bezug auf Todent und den begabung sich weit über die einsachen Gemülther feiner imgebung ersebt, diesen aber an moraligen Größe weit abilitet, da er wol bem damonischen Auge ber Leibenichaft, nie aber bem Kinfe ber Philicht, ber Stimme bes Gewissen gin logen vermag. John Schlierum birgt im Junern seiner gesuterten Freuerierte ein Stide Herz, bas ber weichsten Strattichfeit und hingebendhen Weich gibt, ihr entfallsfied und jungebendhen Weich gibt, ihr entfallsfied Wuth, bas als recht und gut Erdnaute in jeden Fallst, was nut eine Mendeltnissen ankauten, jeloft dann, wenn es und Lieb Art Freude bringt, die Schloperfeugmang eines delen Charlity eines beim gegadmuter Arbeit geben den, bereitet er sich und benen, die er tiebt, den tieffen Schuffen, bereitet er sich und benen, die er tiebt, den tieffen Schuffen.

So geschießt es benn, doß, als er die Brant bes freundes, die schöne Warian Novell, deren Gestalt von der Betalferin nicht nur als durch angere Reige glangend, sondern durch eine Betalfein nicht nur als durch angere Reige glangend, sondern durch eine Metalfein Bestalten wird, kenne letnt, er bei ihrem ersten Anbild im tiesten Innern erschittert wird von die fied bo die jum Wachstund ist. Glitter wird, kenne der inde Betalfein Bestalten gemisch mit einem Gestalt ber Esprituch vor den doben Andhofen, das gabot fichilderen siene Berbang aminunt. Nie fleigt in seiner ahnungslosen, vertrauenden Setzelbeit auf bei Betalfein genischt ficht geben in ein anderes als frennbischessische Berbaltnis zu seiner Vaut teten dan, das Marian selbs Marian selbs für einer Freund tewas anderes stalt als Dodgachung und Freundsschleft.

Ladelind froß fiede Gilbert ber Butunft entgagen, die feine schänften Tedume verrertlichen soll. Da zwingen ihm geschäftliche Calamitäten zu einer Reife nach Auftratien, und so schwert es ihm fallt, gerade jett zu schieden, die betreit es bod bie Rothwendsgelt seiner Reife, von beren Ersog die den ber Gelieben, sich und ber Gelieben, sich und bes Wiederschen vertrössend. Were der befchreibt sien den des Webenstlichen, des und der Bereichen beit bei seinen Bezindeling, alse en and zehnmontlicher Mweisenbeit bei seinem Besuch in dem Wohnorte seiner Berauterlährt, das Martan Vovell purtos verschwenden ist. Er stellt die eifzigsten Radsjorigungen an, altein er verschwendet Geld, Zeit und Araft vergebens um erlangt endlich nichts als bie furtöharer Gewisselt, also Martan mit einem gewissen Werden der bertoren ist, also für ihn vertoren ist.

Den weitern Gang ber spannenben Haublung bürfen mir sien nicht verrathen und sigen nur hingu, boß die Berselfeit um die Gestalten Fenton's, Saltram's und ber Petidin und die Gestalten Fenton's, Saltram's und ber Deibin und mit Ligen ausgestlattet sind, die nicht nur in die Lebensschickstatten generater prophete, berflocken, sondern auch mit Zügen ausgestlattet sind, die Pschautung nicht entbefren. So ist has die Etnemet in der Ersteitung gebracht, mubjered der Eo ist has die Etnemet nicht gestalten gebracht, mubjered der Farmer Setzen Willern wert Gestieden von Gestieder von der Berselfung ber Genmie Tullier und Gensorten die Werflegung best Gestiede representieren, der flete das Beis schaffe.

Nachbem die Bethen und Sethinnen der Geschichte (außer Marian ermähren wir hier noch die lebenschiftig Wre. Branston und die opherfreudige, enstschieftige Citea Carley) die verschiebensten Abenteuer bestanden und die gange Witterfeit meraschicher Elende gesoftet haben, ibsen sich in den Schulssferen alle Conssister in einen mitben Accord der Berföhnung auf. Der Sieger erhält ben Lohn der Treue, und das Princip der Pflicht und des Rechts überwindet im Kampfe dasjenige der Leidenschaft,

bee Berrathe und ber Luge.

Erob ber obengertigten Mangel tegten wir nach beembigter Lettlier bes den in seiner Sandtung wie in seienn Hauptdrateren stidtig flagirten Romans benjelben befriedigt aus ber Sand und eutpfehen ihn ber Aufmerfankti solcher Leier, die ein Buch, das und das
innerste Wefen des Menischen gu shidtern verjucht, das
vor den Folgen ber ungedändigten Leibenschaft warnt, das
zu bielen auregenden Gedanschaftigten Leibenschaft warnt, das
zu bielen auregenden Gedanschaftigung gibt. Berten vorziechen,
bie in prunsender Form keine Rahpung sir Geist und
berg darbeiten und und an inuerer Ernenntig incide
reichen Mackenartt überdimsenwuch.

2. Dorothe for Roman von Luife Barr. Mus bem Englichen von hetene Lobeban. Zwei Banbe. Leipzig,
Schlide. 1872. 8. 2 Thir. 15 Rgr.

Der vortiegende Roman sommt bem ekenbeipvochener "Zwei Freumbe", nicht an Grofparigieti er Anlage und Charaltere gleich und wird dennach mehr solchen Leien gulagen, die eine harmlos behandig Lektiter einer fonnende aufregenden vorgieden; er ift inde jind Deutlich ein wietem gleichmußiger, abgerundeter ibertragen und ist jogisch and anhrechende, abgerendeter im Sind freundern der Angelf in. Einige Undenheiten im Sil, die zu beutlich and abs Driginal erinnern, oberechen, ist die Uberfetung durchaus gut, sie gibt und ein recht anschauften. Der der vonn der Personen und Zufländen, die und ber Driginalronn over Meren folle, verschont und oder losiel als möglich mit den breiten, ungrazissen Schlerungen, die wir in entlischen mitsten, ungrazissen. Auf an Kauf nehmen mitsten, went den kennen mitsten, ungrazissen den Rauf nehmen mitsten.

Bas nun bas Gujet bes porliegenben Romans betrifft, fo erfahren mir icon burch ben Titel, bag mir es barin mit einer Belbin ju thun haben, und biefe Belbin ift eine niebliche, unfchulbige, fanfte Qualerin, bie bas Unglud bat, bon einem unternehmungeluftigen Rabitan. Rarl Egerton Berichople, geliebt ju werben und fich ebenfo leibenfchaftlich wieber in ihn gu berlieben. Da nun ihr Bater, ber reiche, ftrenge Rathanael For, eine ftarte Abneigung gegen jeben Dichtquater hat, einem folden nie bie fleine Dorothe gur Frau geben will, am wenigsten aber einem Golbaten, ba biefe ihm ein Greuel find, fo hat die Befbin alle bie Leiben zu erbulben, bie eine gehorfame Tochter, eine treue Genoffin ber frommen Gefellichaft ber "Freunde", eine faufte Quaterin ertragen muß, wenn fie es fich einfallen läßt, ein Liebesverhaltniß mit einem "gottlofen, leichtfinnigen" Colbatentinde angu-Inupfen und barauf gu befteben, ihm allein Berg und Sand ichenten gu wollen. Die Rampfe, bie bon innen und außen auf Dorothe einstürmen, erhalten noch baburch eine gang befondere Bitterfeit und Tragit, bag ein außerft achtbarer, aber einfacher, liutifcher Bemerber, ber reiche Quater Jofias Crembfon, Gnabe por ben Mugen bes alten for findet und bon biefem ale gufunftiger Comieger. fohn willtommen geheißen wird, mahrend fein gefahrlicher Rebenbuhler, ber lebenefrohe, gewandte, liebenemurbige Rapitan Berichouse nur bon Dorothe und beren berheiratheter Schwester, Mrs. Frieda Hanbury, die eine friem Richtung hulbigt, und ber toleranten Mutter Drucke, ber sansten Batienta For, freundlich ansgenommen mit.

Der Blid in die Bufuuft ift fur bie fleine Donnie burchaus nicht heiter und rofig, und fie weiß nicht, mittel furchtbare Ende ihre Liebes - und Leibenegefdichte netwen foll. Da tritt ber bieber fo unfcheinbar und unbebenind ericheinende Jofias Crembion ale deus ex machina ut und burch feine eble Refignation auf Dorothe'e Bit führt er eine Bereinigung gwifchen ben Liebenben fente. Durch fein großherziges Benehmen, ale er von Donte felbft von ber Lage ber Dinge unterrichtet worben if gewinut Jofias an Bebeutung. Es ift une unmight, langer über feine Gigenthumlichfeiten au lachen, wir to ftehen bie eble Geele, bie in ihren großmuthigen Ben gungen bas unichone Beficht berflart, und foan in guten Menfchen, in beffen Gemitth Raftenwefen und 3th ftabenglaube nicht ben Beift echter Denfchenliebt bei ertöbten fonnen.

Um jedoch auch ben andern Sauptperfonen bel muthvollen Romans einen Blid gu fchenfen, nehmen m jest von ber frommen Befellichaft ber Freunde mit in liebenewürdigen und unliebenewürdigen Gliebern Mit und mifchen une ein wenig in die bunten Girtel bit life, um gu erlaufchen, was bort bie Bergen ber 30 fchen bewegt. Raturlich begegnen wir auch gier ber in ihren berichiedenen wunderbaren Beftalten, in w fie bon Anbeginn fich bei ben Denfchenfindern einfan chelte. Die Liebe unter ben Ariftofraten, in beren Im wir einen Befuch abstatten, die unfer gang befeine Butereffe ermedt, mirb reprafentirt burch bie fiolge 1 Berichonle, Die Schwefter bes muntern Rapitane, ber Duaferin bavontragt, und ben bornehmen, charalten Gottfried Dynecourt, ben Gprofiling eines alten. verarmten Saufes, ber es für würdiger balt, bat " fallene und mit Schulben belaftete Schloft feiner gu verlaufen und aus eigener Rraft fich ale Coneinen Beg gu bahnen, anftatt ale verarmter land mann ein zwed - und freudelofes Dafein bingubringen endlich in bem Berfall feines Saufes begraben au unb Er liebt bie fcone Abba Berfchonle, bat aber bittern Rampf mit ben feindlichen Borurtheilen p fteben, ehe er bie Beliebte fein nennen barf, ehe n Berg, diefe bieber uneinnehmbare Festung, voll und befitt; und Abba ihrerfeite muß erft burch Eribfid Leib gur Erfenutnig ihrer bollen und mahren Sidt Gottfried gelangen. Schließlich fiegt bie Liebe ubm Stolg, und ihr reiches, liebewarmes, nur burch eine Erziehung ganglich misleitetes Berg gehort bem 700 ber trop Bitterfeit und Bronie, mit ber er fich gege Reize ber Geliebten, die ihn fcmer gefrantt, gewapped nur fle allein liebt und ihr befeligt Berg und Sand gegenbringt, fobalb er errathen, wie beif er bon geliebt wirb.

Unter ben isbrigen in die Handlung des Romusd gereifenden Bersonen, die auf dem Landlige Dans Gober in den salschiede Areisen Lenden verteben, wähnen wir hier nur noch Lady Laura Berschauft. Mitter der schofen Abda und des sichten Argiust. Urbild einer hochmittigen, dernöhnten, nervöfen

bame, beren einziger Lebenszwed es gewesen ift, ihre Rinber für bie Belt erzogen und gleichfam bagu breffirt gu haben, glangenbe Bartien gu machen, und beren einzige Mufgabe es ift, ihre Rinber fo gu ilbermachen, bag es feins je magt, aus ber ihm guertheilten Rolle gu fallen. Raturlich beftraft fich ihr grenzenlofer Egoismus baburch, bag, trop ihree Borne und ihrer Rervengufalle, Rarl eine war reiche, aber boch gang fluple Qualerin beimführt, ind ibre Tochter fich mit einem bornehmen, aber mittel. ofen Manne vermählt, mabrend eine Bartie in Laby Berchople's Angen boch nur bann gut ift, wenn ber ober ie Ermablte ihrer Rinber bornehm und reich find. Gie ug fich jedoch in bas Unverneidliche fitgen, daß ihre undantbaren, herzlofen Kinder, für die fie fich auftopfert", feine guten Bartien nach ihrem Ginne machen, enn fie felbft auch mit ber getroffenen Bahl bochft guieben finb.

Reben biefer englifchen Laby, bie an Donmachten, Beinframpfen und Derbengnfallen ebenfo leibet wie an Mintel und Uebermuth, begegnen wir bem reichen Beber bon Dyne Court, bem von ihr felbft mit bochfter ulb auserforenen Schwiegerfohn, bem ehrlichen, biebern ir. Richard Forb. Durch raftlofe Arbeit in ben Befit r Chape gelangt, um bie er beneibet wirb, Dillionar worben, nachbem er bon ber Bife auf gebient, bat h biefer rechtschaffene Charafter boch nicht auf bie rrmege leiten laffen, auf welche ber berführerifche Glang Golbes fcon fo manche, felbft beffere Ratur gelodt; gebenft nun bas Enbe feiner Tage gufrieben unb idlich ju befchließen, mabrend bisweilen - und es ift s ein feiner Bug in ber Charafteriftit biefes liebensirbigen Barverin - eine gewiffe Gehnfucht nach jener weren Beit, irs ber er gerungen und gearbeitet hat und bem Bollgefuhl ber Ingenbfraft erft bann feines ,,Le-6 froh genoß, wenn er ce jeben Tag aufe neue eritet", burch fein ganges Wefen geht. Go leife bies rlangen nach ber befcheibenen Stellung, Die er fruber Leben eingenommen, angebeutet ift, fo fchimmert fle burch bie Bergolbung ber Brachtzimmer auf Dyne ert und flingt wie eine fanfte Rlage burch bie harmlos freundlichen Borte, mit benen Der. Ford bie gabllofe ar ber Gafte empfangt, Die bon feiner Bergensgute feinem Reichthum ben anegebehnteften Gebrauch gu hen gefonnen find.

Daß natürlich verschiebene Mitter biefen "in feinen na Johen febenben, angecenburn, wenn nicht atilosichen, doch fehr ehrenwerthen, unerwestlich reichen ver" für ihre Töchter lapen möchten, ihr eine That, die bem Leferstuß an nuverforgten, ihr in England do gut onstatien ihr wie de inn, nicht erft lange ertäutert verben brancht. Die kräftigsten Anstrengungen auf Kelbe ber Männereroberung doer macht ensfehren Laura Berschopel, die sich die bewichten Keiche zur Allen erten ber auch erten ber bei de bei de bereicht wegen seines sachtlichten Keiches zu überschaft, Der sanftmittige Millionär läßt nun zwar durch die Doppetitingigstet und Schweichten keiche kauft alle in Laben ich künschen, das eine feines keigung zuzuwenden, und fie. 2. 22.

es hat baser ganz dem Anficiun, als ob Abda Herrin den Dyne Court werden sollte. Da entbeckt diese, dag sie ein Berg bestjet und dass einergisch von schuldigen Tribut fordert. Sie durchfreuzt alle stolgen Plane der eitelm Mutter und vermählt sich mit dem "eineden Gottsieht Dynecourt", weil sie es vorzieht, der Simme ihres Grezzens zu solgen, anstatt ein erdärmliches Borurtheil ihre besser datur bezwingen zu sassen dem die ihrer Lige ein goldenes Elladenseben an der Seite eines ehrenhasten, aber ungelieben Mannes zu führen.

Mr. Ford aber ift nicht bagu berurtheilt, auf feine alten Zoge bie liebebolf Bilgeg einer freumbigen Bebne-gelährin entbefren zu mulften; nachbem bie raufchenden Beflügheiten vorriber, die Zoge ber Biften und Eindabungen zu Ende, die verschieben ber Pergen fich gefunden hoben, die ftreitenden Parteien verfohnt, die obbachjofen Witwen und herachbeiligen Zögfer an und nuregebracht find, bat auch er der betrattig eine bereit gebruben, die fäbig und bereit ift, ibm ben Aben beime Sechon zu erheitern.

So find wir am Ende ber Gefchicht angelangt und legen fie nicht ohne Befriedung aus ber Sand, da fietrop aller Einfachbeit der Anlage und ber Charaftere fich dech ihre best Bienem bes Mildiglichen ersebt und zur Anteporte jener Unterhaltungsschriften gehört, medige nebe me wigen Thema der Liebe auch die Lösung ernitere filtlicher Argengen in den Areis iber Betradtung giehen.

3. Der verforene Cohn. Roman bon Abolf Stredfuß. 3mei Banbe. Berlin, Brigl. 1872. Gr. 8. 2 Thir.

Der auf bem Gelbe ber Eriminalnovelle ale fleifig und tuchtig befannte Berfaffer fithrt une auch in biefem Roman in Kreife ein, in denen wir durch die Lektüre bes "Sternfruge", ber ebenfalle in b. Bl. eine lobenbo Befprechung erfahren, icon befannt find. Allein mahrend es bort fich um bie Entbedung eines fchweren Berbrechens handelt und bas Bofe in feiner Große lebensvoll gur Unfcanung gebracht mirb, ift bie Stimmung bee Gemalbee, bas ber Berfaffer im "Berlorenen Gohne" bor uns ent. rollt, im allgemeinen eine weniger buftere, bas bofe Element tommt nur in einzelnen grellen Bitgen gur Darftellung, bie burch bie Schilberung barmlofer, ja bieweilen humo. riftifder Scenen und Situationen gemilbert merben. Der verlorene Cohn ift nicht, wie ber Lefer vielleicht bermuthen wird, eine bon jenen Rinbern ber Belt, bie in Saus und Brans bas paterliche Erbtheil, Die Reit und bie Rrafte ber Jugend berichmenben, um bann gebrochen an Leib und Geele, frant und arm, gefchmaht und berftoffen, reumuthig in bas Baterhaus jurudjutehren, fonbern eine geheimnifvolle Berfonlichfeit, bie burchaus gerabe jener Behler, bie nothwendig jur Charatteriftit ber-lorener Gohne gehbren, fich nicht ichulbig gemacht, ja vielmehr bon einem feindlichen Befchid verfolgt, von ben Stürmen bee Lebene bin- und bergeworfen, allen Lodungen ber Sinbe preisgegeben, bie Reinheit bes Bergens fich bewahrt und am Enbe aller Briffungen ben Lohn erntet, ben bie Tugenb verbient. Ber biefer "berlorene Sohn" in Wirflichfeit ift, burfen mir hier nicht ausplau-bern. Bir beben unter ben übrigen Charafteren ber Novelle noch berbor ben unter bem Ramen Dr. Otto ale

Naturforider auf Entbedungen angegenden eben Breiberen Die Dom Rothiels, Delien Dneil, Den Geginmahl
von Rothiels, Den Better Ballom als bas Urbit eines
Sonderlings, der bei allen bigaren Einsalten und Launen
fich bach bie mahre urprüngliche Empfindung für das
Gute und Schöne bewahrt hat, verfchiedene manntich
und weibliche, mehr ober minder angiechen Sepralientneten bes zu schregbeiten wie erniede Breitigt zu bermenbenden Rammen Schult," die resolute
Bofchiran Bullou, den treuen Rammerdiener Friedrich
und ben Roue Grafen Wenftein.

Die Sandlung bee Romane ift lebhaft und fpannend, bie Charaftere find im gangen lebenemahr und treffend gezeichnet, wenn fie auch nicht auf befondere Grofe meber im Guten noch im Bofen Unfpruch machen bilrfen, ba es nicht bie Abficht bee Berfaffere war, une in ben Bang ericutternber Ereigniffe einzuführen und une Belben im eigentlichen Ginne bee Bortes ju fchilbern. Der Stil tann ebenfo nicht überall für gragios und elegant gelten, ba bie Sprache febr oft etwas maffin und berb ift, wie bies in ber Ratur ber Situationen und Berhaltniffe liegt, in bie mir eingeweiht werben, aber wir nehmen biefe raube Mugenfeite gern bin, weil fie bas Bemand ift, in meldes ein gefunder Onmor und eine frifde Urfpring. lichteit fich gebillt haben. Bie ber "verlorene Gobn" ber Dichtung burch Rampf jum Giege bringt, fo beftebt biefe felbft ebenfalls por bem forum ber Rritit, weshalb fie ben Freunden ber etmas robuften Dufe bee Berfaffere man geftatte une biefen bezeichnenben, wenn auch weniger poetifchen Anebrud - empfohlen fei.

4. Die Ainder der Gauuer. Roman bon Ernft Freiheren von Bibra. Zwei Bande. Milriberg, Richter und Kappler. 1872. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

Die uns die Keltitre vom "verlorenen Sohn" aus den Arcijen des englischen ligh life in etwas gemitjatere Gejellichaft geführt hat, so freigen wir jest noch einige Sinlen tiefer hinab und lassen in dem vorliegenden Roman des Freiheren von Bibra Bilber und Seenen aus den Leden jener geheimnisvollen Erstlengen an uns vorübergeiten, die im Dunteln ihr Wesen und als Alleber weiterbreiteter Gunurgssellichgeften den sieden und die Ordnung der socialen Berhaltnisse zu untergraden suchen,

bem "Bifen" mit Leib und Secke verfallen. Sowenig wir uns unn bifert traurigen Badrheit verCowenig wir uns unn bifert traurigen Badrheit verischließen tsanen, so gewiß auch biese dunkte Kapitel in
der Geschlichte der Wenschheit mit erichrechende Geschwinbigkeit die Zahl finner inhaltschweren Bilter mehrt, so worden, und annentlich in bem Stunden, in denne wie ber raugen Alläglichkeit, der suchhöusen Wirtlickeit zu entlischen luchen, in denen wir zu den Gehipfungen der Kunst — und wir haben hier natürlich die des Dichters und Schriftleffene besonders im Auge ungere Justuck nehmen, werden wir nicht dem gern uns in die Betrachtung eines Lulurischlichtigen Gemaches bereichen, das uns die "Kinder der Ganner" in den verschieden Phassen ihres elenden Delieus faibert.

Da jeboch andererfeite ber Roman une ein Spiente bilb ber Beit und polle, wenn auch bichterifch ausgeichmudte Lebensmabrheit geben foll . ba es ja auch eine Denge gerr gibt, bie alle möglichen Ericheinungen ber gegenmartigen Ropellenliteratur bereite burchgefoftet baben. fo bilrfen "Die Rinber ber Gauner" mit Recht einen Blat unter bufen Ericheinungen beanfpruchen, und bag biefe Stellung, in buntel und gebeimnigvoll fie im Leben fein mag, bon literarifchem Standpuntte aus betrachtet eine ehrenvolle und murbige ift, bafür burgt ber mobibefannte Rame bes Berfaffere. Gein Talent neigt zur feden Schilberung origineller, lebenefrifcher, humoriftifcher Charaftere und Situationen, und auch in bem porliegenben Romane bat er es verftanben, bem an fich buftern Gemalbe folde Lichter aufzufegen, Die une bas Grelle und biemeilen Bitlegenbe, bas in ber Babl bes behanbelten Stoffe fict. weniger peinlich empfinden, fondern weit mehr im Gemanbe einer originellen Satire auf moberne Gullurguftanbe ericeinen laffen.

Aus bem bunten Bewirr von allerlei abenteuerlichen Go falten bes Romans, welche bie Faben ber Banblung in ben Sanben halten und bie une gnerft ber Debraid nach in ber .. Banerbichaft" borgeftellt merben, beben wir berpor bas Liebespaar Rathchen Dolbenfeld und Albrent Berthof, bie ale unichulbig Berfolgte und Bertannte nach mancherlei Gefahren. Leiben und Abenteuern endlich in ben Bafen einer gludlichen Che einlaufen, Die originelle Zante Beilen, bie liebesbeburftige, aber von bem raffe nirten Gauner Rabebusti fonobe betrogene Frau von Schnaufer und bas Chepaar Belgen, unter ben Rinbern ber Bauner aber bor allen ben verfchlagenen, rante füchtigen, unter bem Schein ber Tugend und Rechtfchaffenheit auf bofem Bege manbelnben Gimeon Ballinger, ber in feinen Unternehmungen mit einer Babigfit ju Berte geht, bie einer beffern Gache murbig mare, ben ewig zu nemen Belbenthaten aufgelegten, im ebeln Bamere handwerf unermitblich thatigen Bater 3mmertreu, in fcie ner Glangperiobe auch "ber fcone Rarl" genannt, u. f. m. und wir millen anerfennen, baf es bem Berfaffer ge lungen ift, biefen Balgenphufiganomien bie erforberlicht Berichmittheit und jenen Galgenhumor ju perleiben, bit nicht fehlen burfen, wenn wir ein lebensvolles Bilb wa ber Difere eines Baunerbafeine und feines fnrchtbaten Endes erhalten follen.

Sitil und Sprache find dem Perspenen und Situationra angepaßt, die Entwidelung der so harmlos eingeleiten, sich nach aber zienlich tragisch gestalten. Ind und entwerte Gandlung ift überrassigend und vor gintell, und wenn wir uns erst au den Zon, der bei den "Rindern der Gandergebrauchlich ist, gewöhnt haben, so wiede der einer Baumagebrauchlich ist, gewöhnt haben, so wied verreigen unterre Bat sowie das Lafter überspeupt lieber in hammeristigh-jaumissiger Batie, gegeist, als in pedautisch unvarlischen, wieder verreichte flehen, willfommen sien.

(Der Beidiuß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Bur Philosophie und Cheologie.

(Beidinft que Rr. 21.)

1. Bilofophifche Schriften bon Frang hoffmann. Dritter Banb. Erlangen, Deichert. 1872. Gr. 8. 2 Thir.

2. Das Sapftigm im Biberfpruch mit Bernunft, Moral und Griffentigm nochemien in einer Geldichte von An it ernenns (2. 2. freet). Wit einer Einfelichte von An it en anna (2. 2. freet). Wit einer Einfeliung: Die Gereichte ber Bereifigung ber derfilicher nicht eine bei bereifigige ber gefreitlige gerichtlicher Einfeliere und triedenkaaterchilden Eröterungen, zwite verfeitet und erzignigt Mifgag. drausgegeben son Frang Opfmann. Deri Bande. Stuttgort, Ochribte. 1572. Gr. 8. 4 Thir. 15 War.

Bir geben jest gur gweiten ber oben borgelegten Schriften über: "Das Papftfbum im Biberfpruch mit Bernunft, Moral und Chriftenthum bon Antiromanus. Mit einer Einfeitung bon Frang Doffmann."

Bor nicht langer Beit bat man gegen bie Philosophen ben Bormurf erhoben, baf fie nur mit abftracten Dingen perfebrien. baf fie fich nur mit afcharquen Theorien au icaffen machten, fich um bas Leben felbft gar nicht fummerten: jest, ba unfere tuchtigften Denfer auch im Leben u Saufe find, bie Angelegenheiten ber Rirche und bes Stoats ebenfalls in Betracht ziehen, auch bagu nachmiebar ben beilfamften Ginfluß auf ben Lauf ber Beidicte, auf Religion und Baterland ausgeübt haben, ift et vielen wieberum nicht recht; fie bermeifen bie prattifde Bhilosophie aufe neue gnrud in bie Theorie, und felbft bas nicht einmal, fie mochten am liebften alle Bhilosophie toe merben. Bas aber mefentlich ift, mas vorzugemeife bie Diffion bat, bas Befen ber Dinge, ber Ertigniffe gu ergrunben, mit ber Bernunft gu beleuchten, das läßt fich nicht ausmergen; und wenn es verrufen, berfolgt, und wenn es noch fo willfürlich und gewaltthatig eingezwangt wirb, es wird immer wieber erfteben und fich Bahn brechen.

bat es ie einen Bhilofophen gegeben, ber fich rubrig. unternehmend, anftellig auch unmittelbar im Leben bemahrte, fo ift es Frang bon Baaber gemefen. Er machte fid nicht blos mit 3been, Bebanten, Begriffen gu ichaffen, n bantirte, experimentirte auch mit bem Greifbaren. Er bernachläffigte aber ber Detaphpfit and nicht bie Bhufit, über ber firchlichen Dogmatit auch nicht bie fpeculatibe. über bem Ratholicismus auch nicht bie protestantifche und bie griechifche Rirche, über ber Reformation bes 16. Jahrhunderte and nicht bie Reformation bes tatholifden Rirchenregimente im 19. Jahrhunbert. Er filmmerte fich nicht blos um bie firchlichen, fondern auch um die politifchen Angelegenheiten, nicht allein um bie Raturmiffenfchaft, fonbern and um Inbuftrie, Technit, Dechanit. Bahrlich, wenn man-ihn fo im Bergban, in ber Glashutte, babeim und auf Reifen, unermubet operiren, fogar neue Erfindungen machen fieht, er gemahnt einen wie ein Englanber, wie ein Ameritaner im größten Weltfil, und mander gerühmte Detaphyfiler erfcheint im Bergleiche mit ibm, bem Beltganger, bem außer bem immer juganglichen, immer anregenden, aufenernden, berebten Befellichafter, wie ein linfifcher, menfchenfcheuer Dfenhoder.

Auch in nicht wenigen ber angebeuteten Beziehungen, namentlich mas michtige Tagesfragen, mas Literatur, Theo-

logie, Kirche, was gefunden, organischen Fortschitt nach allen Richtungen hin betriffit, seits aber auf dem felgeniesten Grunde des Christenthums, tennen umd ehren wir sown i sown Dahren Franz, Hoffen mann, den Herunsgeber des Antivonaums in zweiter Auflage. Er ist nicht blos der tundigst Haubertreter Buflage. Er ist nicht blos der tundigst Haubertreter des Baaberlichen Spitchen, er fleht auch in Richbweglichteit des Unternehmens und Ansstützens, in Mannes muth um Tapferteit, im Kampie gegen den Ungest friedliger Annagung und Dedpotte, im volleitigten Wicken als Gesstevensahler in vorderster Reise mit Franz von Baaber.

Die viel haben ichon lange bor bem jest au Dage gefommenen Zwiefpalt in ber tatholifden Rirche beibe Manner gefeiftet, auf bag bie Rrifts gur Reife gelange, bie Scheidung bor fich gehe, bie Luterung bon Grund aus fich vollziehe! Rachbem Baaber icon bamale feine beiligfte leberzeugung in mehrern Schriften ausgelbrochen und veröffentlicht, bag es fo nicht bleiben burfe wie bie bahin, baf driftliche Religion, Theologie, bie tatholifche Rirche hinfort nicht mehr befteben tonuen ohne Unertennung ber Bernunft, ohne Freiheit ber Intelligeng, bag romifch tatholifche Rirche und Papftthum teineswegs ibentifch feien, bag bie papftliche Gewalt fcon bon born berein nicht verlieben, fonbern angemaßt fei, bag fo viele ber romifchen Bapfte bie fatholifche Rirche in ben 216grund bee Berberbene geführt, fich und andere mit Cinben bebedt, mit himmelfcreienben Berbrechen belaftet baben, ift ee Frang Soffmann gewefen, ber in all bem ber gemiffenstreue, confequente Rachfolger feines Lebrers und Deiftere marb, anfer in bem friiher ichon Angebeuteten burch Berausaabe einzelner Baaber'icher Schriften, an benen er ebenfalle bie gewichtvollften Borreben, Ginleitungen und Unmertungen beifteuerte. Die fenrigfte, fulminantefle, Blit und Donner mit einschlagenber himmelegewalt in fich vereinigenbe Schrift Baaber's: "Blit wiber Rom", hat benn auch eine Feuerebrunft entglindet, welche jest gang Deutschland in Bewegung fest, aber ficher auch über bie Alpen, bie Bhrenden fich immer noch fortleitet und burchaus unberechenbar in bem Beltlaufe ift, ben fie nehmen, in ber Tragmeite, bie fie haben wird. Allerbinge traten noch anbere Ereigniffe und gewitterichwangere Bhanomene bingn, aber es leibet feinen Zweifel, ohne Baaber und hoffmann, bie gleichwol bie tiefften Renner bes Chriftenthume, bie treneften Gohne ber tatholifchen Rirche finb, witrbe bie gerechte, nothwendig geworbene Evolution, welche jest Briefter und Laien, echte Bunger Jefu Chrifti und Finfterlinge bewegt, noch lange nicht jum Musbruche getommen fein. Baaber mar ftete ber entichiebenfte Freund ber Epolntion, wie er ftete ber entichiebenfte Feind aller

Die obige Schrift bon Antiromanus, welche icon frufer gewirlt hat, wird jest bollends, ba es feine gunfligere Beriode fur fie geben tonnte als bie Gegenwart, bie Gemilther erfoffen, aber auch in ber Ansbauer, im Glaubensmuth befestigen, jur Thatfraft begeiftern. Diefer Antiromanus ift recht geeignet, grundlich barüber gu unterrichten, welches unverangerliche Recht bie haben, welche ben Anmagungen Rome ein Salt gurufen, um mit Rom und ben Jefuiten binfort in einen Rampf auf Tob und Leben ju geben. Ber aber mabrhaft mit Erfola tampfen foll, muß wiffen, um was es fich handelt, welchen Beiligthitmern ber Chriftenbeit es gilt. Da nun bie romifche Enrie, und bor allem wieber ein Dann, ber fich iiber Raifer und Ronige, iiber Briefter und Laien, ja über Gott erhebt, an ber alleinigen Unfehlbarfeit Gottes einen Raub begeht, ba beibe, romifche Curie und Bapft. thun, ale mare alles feit bem erften romifden Biichofe ber früheften Rirche in ber ichonften Ordnung gemefen und geblieben, ale beständen die gange romifche Rlerifei und fammtliche Bapfte aller Jahrhunderte ans puren Beiligen, ale mare eben nichts gefcheben, auch nicht eine fleinfte Untugend aus menfchlicher Comache und lebereilung, gefchweige benn je bon einem Papfte ober auch nur bon einem Befuiten ein Sand bon Berbrechen aus. geubt worben, fo ift ein Bert wie "Das Bapfithum" bon Antiromanus eine Erfcheinung, Die wie gerufen tommit. Mus Diefer Befchichte ber Bapfte überzeuge man fich, mas vorgefallen ift, welche Unthaten, Berrnchtheiten, teuflifche Graufamteiten bon Mannern ausgeiibt und begunftigt worden find, Die fich fur Stellvertreter Chrifti auszugeben und zu behaupten magten, bag ibnen eine größere Bollmacht jufomme ale bem Schöpfer Simmele und ber Erbe.

Coon die Ginleitung bes Berausgebere läßt une flar alles ilberichauen, mas nothig ift, um in ben gegenwärtigen Berlauf ber firchlichen Borgange einen grundlichen Ginblid gu gewinnen und bie nachfolgenben, queffibrlichen Darftellungen bes Bapftthums mit Rugen ju lefen. Der Berfaffer bee Buche, ber unter bem Ramen Antiromanus fchrieb (bie erfte Auflage erfchien 1838), ift, wie une bort mitgetheilt wird, ber Rechtsconfulent Dr. 3. 3. Feger. Er lebte in Reutlingen. Er mar Brotestant, ein gemiffenhafter, religiofer Dann bon einem warmen, für Babr. heit und Menfchenwohl aufrichtig ichlagenben Bergen. Rach ben Andeutungen, Die wir erhalten, berrichte im ilbrigen ein gemiffer rationaliftifder Berftand in ibm bor. Er hat auch in bem Berte felbft, in ber Art mie er ergablt, eine gewiffe oft bariche aber fraftige Ritrae. Er macht nie unnitge Borte, aber jebes feiner Borte liberzeugt, benn es ift ber Anebrud braver Gefinnung. Er nimmt fo wenig ein Blatt por ben Dund, bag er biemeilen fogar überftart in ber Bezeichnung wird, boch nur ba, mo feine Emporung ilber bas, mas ihm bie Befdichte berichtet, fast ben bochften Grab erreicht. Der Berausgeber hat recht gethan, manche leibenichaftliche Auswiichse folden perfonlichen Grimms um etwas ju milbern, bier einen Mft guritdaubiegen, bort einen gu milben, fpigen Schöfling abzufchneiben. Bor allem muß es uns gang und gar mit Bertranen erfullen, einem folden Fuhrer an ben Gundenpfiihlen ber Bapfte vorbei gut folgen, wenn (Antiromanue) felbft im Bormorte fagt:

Bahrheit ift bas erfte Gefet, bas ich mir fete. Durch nichts ehrt man die Menscheit würdiger und beffer als durch Bahrheit. Ihre Unterbrudung ift eine Gunde gegen Gott,

von dem fie kammt, und ein Hochverrath an der Menichel. Satte man diefes himmiliche Geichent den Bollern nicht abiglich vorenthalten, bann hatte nie ein Papftthum auften innen, bessen Grundlage Lige und Betrug ift.

früh ichon haben hoffen gu tonnen. Bermeilen wir noch etwas bei bem nabern Inham fo treten une ale einige ber Sauptmomente bervor: fter Band: "Gefchichte ber Berfaffung ber driffele Rirche" und gmar: "Befus und feine erften Anbinge wie "Die driftliche Gemeindeversaffung in bem and fchen Beitalter". Auf biefem Fundament fich nieter laffen, um auf festem Grunde ben weitern biftorife Gang ju verfolgen, ein Studium baraus ju machen, von großer Wichtigfeit und gewiß nicht ohne fegenereit Ertrag. Dann leuchten une befondere entgegen Ber wie: "Die Bilbung einer Brieftertafte in ber driffite Rirche", "Die Rechte ber Gemeinden im 3. Jahr bert", "Chnoben", "Metropolitanberfaffing", "Rirden Staat", "Batriarchalberfaffung", "Das Bapftthum". gwar fo, bag nach Betrachtung ber Befchichte ber Bija Rome bom 1. bie in bas 11. Jahrhundert binein m bie "Grundung des eigentlichen Papftthums" erfolgt.

Dier legen wir eine Probe aus bent erften Bein, welche bie ichlichte, fraftige Darftellung bes am manus fogleich fundgibt. Gie betrifft ben Primat

Er fagt:

Die 3bet von einer nothwendigen ünferlichen Metation ber Ginchet ber Riche, die mom an bie Perfon watrus Intipite, wor antangs nach iebe untlar und undehen
aber nachben einmal ein jalder Smuddlo festagestel
fannte in eine solch unbestimmte Barkellung besto meist eingesteg und besto mehr barmen entwicktet werben. Wiedingesteg und besto mehr der Bestellung besto meist eingesteg und besto mehr der Bestellung besto meist eingesteg und besto mehr die die best fich ichon festain biese Borstellung eingenisch und bie vernettes einer genleige eine sehere und bestimmtere Gestalt zu geben gine Gie erstanden mallich bas Karden, baß der Appelt wei ber Arche gegründet habet und bildigel berielben gemein und bekaupteten unn, baß des, wos man den Armebem Reptstlentanten ber tirchsischen einstellt sagte, auf is eine Rachigger übergangang eit, mit daß ihrem babestellen Rachigger übergangang eit, mit daß ihrem babestellen Rachigger übergangang eit, mit daß ihrem babekanterialt bei finstlichen Errichgeiten unsemen, und das Riche von allen übergan appssälligen niese eine bei der mille.

Dann fahrt er nach bargelegter Unwahrheit |Befauptungen fort: "Allein weber Petrus hat bie etiche Kirche gegründet, noch war er Bifchof berfelben;
Petrus hat nie Rom gefeben."

Der zweite Band führt une "Die Bapfte im 12.

13. Jacksundert oder dos Arich des Antichrifts in feiner ichten Bullet vor; ferner: "Die Antichriften des 14. wab 15. bis zu Anfang des 16. Jachzunderte", sowie "Die dahylamistige Gefangenschaft, das große Schiema in ten Krücke und der Genofilm". Alles in demistlen einsachen, aber eindringlichen Lapidarfilt versatzt

Da beift es unter anberm:

Biber batten bie Seifigen Batte bes Recht ber Eiberflässein un ihr fich angehrveden; jett wurde angelangen es auch anbern mitumbellen. Etemens VI. erlaubte bem König bon fignatrich und besten besten VI. erlaubte bem König bon fignatrich und besten VI. erlaubte bem Rönig bon bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter in einem Eigensten in den Allebatten, wenn fle es nicht bequem finden tonnten, ihre Baieg zu baiten, beispelfter baiter [Dallan Rom. T. 13. p. 105]. ... Das Recht ober veitmigt ben fervel, von getilber mitten gentlichen, aber die Gestalbatte Rom. 2 in der eine Beiter bei der bei Gestalbatte Geste im Inouiten auf eine gener bei Beiter bei Beiter bei der bei der im Inouiten auf der ausgeprochen (Cap. 34. X. de elect,)... Rein machmanischer Rabili bai fich nie ich einstigten Detpries fr, durch die Eerbe beichmup, daß er eiblige Berpflichungen aufgehoed vermöge.

Der britte Band bed Antiromanus failbert und "Die Antdorfflen bes 16. Jahrhanderts", "Das püpfliche Lugmb Trughigten" fasiest sich baran, wie es in seinem ürsten Grand "erschuttert" wird. Hernal solge, "Das Goncilium bon Trieum", es solgen bie "Antdorichriften be 17., bes 18., bes 19. Jahrhunderts", "Schis-

wort" und "Rachtrag bes Berausgebers".

Bon Bius VII. heißt es im britten Banbe unter anberm:

Wem duch biefe Geschichtswert von Anticomanus nie der State Gerenauges über das verkrechteiische Treiben so vieler Päpfte endlich gestochen wird, der nuß fich durch die Orzefereien, die Hintellit, die schlauen Ausweichungen, die liederlichte Caspifit dasen diecken fliefen, und dem ist dann weiter nicht betustommen. Wir hoffen aber, daß es mit vielen, die bethört und myftificitt find, nicht bis zu jenem Kauferflen wird vorgerüldt fien, und daß bie Dercation, welche der Berfaffer boigen Buchs mit ihnen vornimmt, fle wieder dem Lichte des Tags und der Bernunft zustübren wird. Und so möge das Wert viele arwissendbie Letter übern!

Gine portreffliche Quabe gur gefdichtlichen Darftellung bee Bapftthume ift ber "Rachtrag bee Berausgebere", welcher ben hiftorifchen Faben bee Antiromanus bie in bie neuefte Beit, fogufagen bie auf ben beutigen Tag fortleitet. Da ift nichte bon großen, bon mefentlichen Borgangen in ber gegenmartigen, in biefer Beife noch nie bagemelenen Bewegung innerhalb ber tatholifchen Rirche, in melder jebe Stunde Muferorbentliches, Unerbortes bringen tann, ausgelaffen, überfeben; auch glangen bie hochverbienten Danner, bie Belben, bie Marthrer biefes Anlaufe und Sturme gegen ben unechten, funft. lich, wie eine faliche auf bem Bege bes Betrugs eingefchmuggelte Reliquie, über Racht aufgemauerten Betrusfelfen, nach Birben hervor, und ihre Schar wirb machfen mit jebem Mugenblide. Boran mit freudigem Duth gieht biefer beiligen Legion ber Berfaffer ermabuter Bugabe. Geine Gebauten und Borte leuchten wie flammenbe Schmerter. Go fagt er:

Und gang in verwandtem Sinne ber Entschiedenheit beißt es bei bemfelben Frang hoffmann gum Schluffe:

Der That mus men bekaupten, daß die Rickij der Rejerengen, dem Phillican Midduttemus au wüberfteben und ibn zu Werreindern, um fo größer ift, je größer ibre Berfalumniffe in diefer Beziebung vonern. Die Enflandistigung der Wangels der rechten umd bollen Erfenntniss fann wenigsten eite bem weitenalischen Concili nicht weiter gelten, nachbem fich die Grundverberbildsfeit des pähplichen Absolutionnes nur den geflig Biltenen nicht einkreiber gemacht der

Co weit einer ber ruftigften, gewandteften Bortampfer, Frang hoffmann.

Ja, man wird sid, in Rom überzeugen, daß der alte lapfere germanische Geist noch lebt, und baß auch im Krichenfrige ber Gegenwart, in welchem es sich um eine Kriche handelt, die ihrer Idee entspricht, aber boch nie der Bernunft widersprücht, Germanien über Rom noch glorericher siegen wird, als im Teutoburgerwalde!

Alexander Jung.

#### fenilleton.

Dentide Literatur.

Die "Beitichrift bes hiftorifden Bereins für bas mur-tembergifche Franten" bringt einen intereffanten Auffoh des herausgebers, Stadtbfarrers hartmann, über ben Abt Knittel von Schunthal, von dem man früher bie "Knit-telverfe" herzuleiten pflegte. Allerdings hat diefer Abt, ber von 1683 - 1792 regierte, an allen Thuren, Banben, Bilbniffen und Saulen bes Ciftergienferfloftere Schonthal lateinifche Begameter und Diflicen in ber Form von Chrono. grammen , beren Babibuchftaben auf feinen Ramen beuten, angebracht. Auch foll er nach einer allerbings unverburgten Angabe pon Rarl VI. jum Dichter gefront worden fein. Anch ungane bon Nart vi. jum Dichter gerbal worden fein. Auch ein gritter Comentual ber fablistifen Abrei bestäugt, in einer Ingend oft im Klofter gehött zu hoben, daß Genebet Santiel harf eine Fertigleit in weiterligen Keinen um die Undefgreicheit, ob sie allen ähseitlichen Ferderungen gerade Kennige riesten oder nicht, Berandssim gegeben hobe, doß man vom feiner Zirt an alle bolperigen und balbgereimten Merbalt in der Berandssim gegeben hobe, doß man vom feiner Zirt an alle bolperigen und balbgereimten Berfe Diefer Art nach feinem Ramen Berfe von Rnittel ober Anittelverfe nenne. In feltenen Drudichriften und einer Sandichrift, welche bem Berfaffer ber Abhandlung juganglich war, finben fich berartige Anittel'iche Gebichte; ein verfificirtes Gefprad amifchen Bachus und einer Romphe, in fateinifder und beuticher Sprace, gemahrt eine Bergleichung ber beutichen und lateinischen Berelunft bes Rlofterpoeten und Proben feiner allen Anforderungen entipredenden Anittelverfe. Gleichwol ift es falfch, wie Schonhuth in feiner "Chronit bes Rlofters Schonthal" und ichon früher, 1814, Grater in feiner absonderlichen Beit-ichrift "Dermode", den Ramen Knittelverse von biefem Abt berguleiten; denn das Wort tommt ichon in "Luther's Tifchreben" germieten, sein das zwert innim ingen in "cuiger schigereen voer "Ber gelien hatte man die file Riniteloretelen, ble maert gut mis biefen: Cum fex cum fames, cum res turpissima simus, cur superblimas? Nesclimas, quando perimus." Genifo creatin Hitheart in feiner "Gefisheitellintenun" "Klip-pelert file bie Sugene". Zod moter lammi ber Samer Das Grimmithe Ebsterbund fagt: "Der Grund ber Samens in nich gam gelter mit badelt phier am ungehörtle, serbe Berelunft; immer wird an einem Anittel, Rnuppel, Rlippel gebacht fein; aber wie und warum?" hartmann meint - eine Anficht, bie auch Beigand's Borterbuch vertritt -, bag weniger ber Gebante an bas Anotige, Solperige, worauf allerbings bas englische hobbling rhythmes fuhren fonnte, als an bie urfprungliche Beflimmung Diefer Brugelperfe nabe liege : eingeprligelte. eingepaufte Schulverfe, wie benn Grimm aus einem altern Borterbuch von 1702 übereinftimmenb mit ber Stelle aus Rifchart anführt: "ber alte Rnittelhardus ober Schulvers".

Fährten".

#### Anslandifde Literatur.

es wird infern Lefern intereffant fein, das Gedigt hier mitgetheill zu feben, welches die Borlage für Freiligenthe, "Cowertell" gruefen ih. Eel fie bet ein Gedigt de in der Capftabl i between englichen Dictives Eb mas Picing fr. Gedigtable i between englichen Dictives Eb mas Picing fr. der in den bei 1857 erichieren find,

Wouldst thou view the Lion's don? Search afar from haunts of men, Where the reed - encircled ritt Ooses from the rocky hill, By its vardure far descried 'Mid the desert brown and wide, Close beside the sedgy brim Conchant lurks the Lion grim; Watching till the close of day Brings the death - devoted prey. Heedless, at the ambushed brink The tall Giraffe stoops down to drink: Upon him etraight the savage eprings With cruel joy. The desert rings With clenging sound of desperate strife -The prey is strong and ha strives for life, Plunging oft with frantic bount To sheke the tyrant to the ground, Ha shricks - he rushes through the waste, With glaring eyn and headlong haster In vaint - the spotter on his prize Rides proudly - tearing as he files. For life - the victim's atmost speed Is mustered in this hour of need: For life - for tife - his glent might He strains, and pours his soul in flight: And, mad with terror, thirst and pain, Sparas with wild hoof the thundering plain Tis value the thirsty sands are drinking His streaming blood, — his strength is sinking; The victor's fangs are in his voice, His flanks ore streaked with sanguins etains His panting breast in foam end gore Is bathed, - he reels, - his race is e'er: He falls - and with convulsive three Resigns his throat to the ravening fool And lot ere quivering life has fled The vultares, wheeling overhead, Swoop down, to watch in gaunt array Till the gorged tyrant quits his pray,

The Lion and Giraffe.

Bil. auch chronicity rares quite his pro;

Bil. auch chrondicith; "Afar in the Desert", h
Afar in the Desert I love to ride
with the silect thus it bey close by up side:
Avuy — avuy from the dwellings of men.
By the wild obser hant; by the bindhe's circum.
Where the gen, the guestle, and the bereichesst gran,
And the kade and eisland unbuncht raciline
By the skirts of gray forests o'terlung with wild visc.
Where the dephant throwess at posec in his wood,
And the kade the state of t

Obgleich Freiligrath Die Auregung, gleichfam bie bur iche handlung leines Gebicht benfingen von Tommes entnemmen und felbft eingelne Berfe ibm nochgeblied de wird bie Bebeutung feines Gebichts als einer einen bigterilden. Gobping von fünfterider Bogebied burch bie Renntnig ber von ibm benubten Gories

— Thied der de Banville bet "Canece Deienstagegeben, welche bie feine Saite feiner. Odes belegtes" athmen, in jierficher, eleganter, oft paelle tiger Fajinng. Das Berleben ift eine Sammlung von ber Berlämeiten der Tages. Julef Baure erstein neben der Beilderlichner Bartigutie, Duris Rodelin neben der Galleitängerin Warigntie, Duris Rodelin erben fieben der Balleitängerin Bartigutie ber frangflichen Borke, der ine "Aufrigti" mant, ibame re sich auf ben Tage bei lichen Anfalleit und merdwürdigerweife auch an bie der James der Balleit und merdwürdigerweife auch an mern der

franjolen fo verherrlichte parifer Rufe ber Begenmart .. ift geweien", ruft Banville aus, "und wird fein, benn fie wird fic gein, benn fie wird fic fin gene und rubmipoller. bod jest hat ihr großes Derg aufgehört zu ichlagen. 3ch fabt bie tobte Delbin betrachtet. 3fre Augenbrauen maren mit Roth beidmust und ihr Daar bing binter ihr herunter. In diefer Geftalt wird bie parifer Rufe auf nufere beutichen Bubnen gefdleppt und jur Bewunderung quegeftellt!

- Die "Femme de Claude" von bem ifingern Mferanbre Dumas ift nun auch im Drud ericienen (Baris, Lepp), nub mit einer Borrebe ausgerliftet, bie fanger ift ale bas Stild felbft. Dumas fcheint auch ber Anficht ju fein, bag eine gute

Borrebe eine boje Rachrebe erfpare.

- Gin mertwürdiges Bebicht mit einem fonberbaren Titel hat Andert Brown ung ericeinen laffen : ", Bed cotton night-cap country, or turf and towers." Ein französischer Arbichaitsproces, bessen beit der Sohn eines parifer Juwelieres, Medrois, war, gab dam Dichter den Sios, dessen Grundlage tiot aller poetifchen Ginfleibung immer burdfichig bleibt. Milevis liebie eine leichiftunige Frau, Mabame Debader, und lebte mit ihr auf feinem Schlof in ber Rormanbie gilldlich ichte mit ihr auf feinem Schloß in ber Normande gindlich win piffeben, bis ber Tob feiner Mutter in feinem urobs subgregten Befen eine wunderbare Baudbang bervorrief. Er ertatte er Robanne Deboder, aby sien Bereicht mit ihr and gleich-zufa fein, berbrannte feine Briefmechte mit ihr und gleich-zuf fiede bei ber Branke ihren Entfelle gewann barch bie twa Pflege bes Kranten ihren Einfelle wie bach Peleteis, bon religiofen Bhantaften beimgefucht, furzte fic pom Schlofe thurm ju Toilleville berab, indem er ausrief: er fliege in den unendlichen Raum, fich mit ben himmtischen heerscharen ju bereinigen, die er vor fich sebe. Der Proces ber Familie des Berftorbenen gegen Dabame Debader, ber er ben größten Theil feines Bermogens vermacht hatte, brehte fich um feine geiftige Burechnungefähigfeit; der oft humoriftifche Eon des Gebichts ven Browning will zu biefem, immerhin bigarr tragifden Stoff nicht paffen.

- 3n Spanien ift bei allen innern Birren bas Intereffe für beutiche Biffenidaft, Literatur und bentiche Buffanbe über-benpt im Banehmen. Gin Beweis bafür ift wol, bag bie ampt im Janehmen. Ein Gemeis sant in wor, oag oie fichjehte Aummer biefes Jahrgange ber "Illustracion Española" bit größere Auffabe enthäte, welche fich mit beutichen Berfortidtien und Sittenbildern beichaltigen; junach eine febr ausführliche Biographie von Liebig, von einem feiner Schufer, Die und burd mehrere Rummern geben wird, baun eine Biographie Den Fallenrath, jugleich mit ben Portrate beiber Manner, und inleht "Reifebilber" eines Caballero Espanol, ber bie wiener Ansftellung besucht. Bu ber Biographie Faftenrath's werden mehrere Giellen aus fpauifchen Blattern angeführt, welche ein marter veten aus ppaulogen Jonutertu angeluptt, weige ein hosgiftettes Lob bes "gran poesa" enthalten. "Man muß na-der mit ibm bertebrt hoben", beißt es bort, "um ben Schap war Taten, geftibl, Abet, Bildung und glichenber Phantafte un murbigen, welche ibn charafteriftren. Alles Schöne, alles Große erregt feinen Enthufiasmus. Breuge von Geburt, ift er bod Spanier burch feine innige Liebe ju ben Runfen, Biffenicaften nub Delben unfere Baterlandes. gunf Banbe finer Dichtungen find bie Frucht feiner Liebe ju Spanien geweien." Auch die "Revista de Espana" bebt herbor, bag faftenrath die gauge fpauifche Gefchichte bon ber Anfunft bee hercules, bem Lobe bes Gerion und ber Grundung ber berabmien Gaulen bis jum Rriege mit Marotto in Romangen briberelicht bat. Faftenrath faßt indeg feine internationale Miffon nicht einseitig auf; er macht auch die Spanier mit ben herrlichteiten Deutschlands befannt und veröffentlicht in ber "Berista do Bopana" ein gefcichtliches, tunft. und literar-gichichtliches Bert: "La Walhalla y las glorias do Alemania." Schon im vorigen Jahre hat er in Madrid, bei Rivabenehra, ogen in vorget, suger gut er in selection, bet dervorteitung its Bertigen erscheinen laffen: "Pasionarias de un aleman espaiol", welches von dem oberaumerganer Bassonspiel kandt. Die spanische Krisit rühmt die volle Beherrschung der spanischen Sprache in dese Schrift eines Deutschen, und

nennt namentlich bie febr iconen, bem Angebenten feines Bafere gewibmeten Ginfeitungeftrophen "wurdig ber Feber eines Luis de Leon, wurdig gu bem Claffichften gegablt gu werben, was in fpanifcher Sprache gefdrieben worben ift".

#### Theater und Dnift.

Durch feine Beeiferung, den Abbub ber frongoffichen Theoter in Deutschland ichleunigft auf die Bubne ju bringen, bat bas wiener Stadttheater nach mehrern halberfolgen auf Diefein Bebiet es jest auch zu einem Fiasco gebracht. Gin neues, in Gite gurechtgemachtes parifer Drama: "Mann von hundert Jahren" bon A. Ennern und E. Bouvier, erlebte bier einen eute ichiebenen DRieerfola.

- Bie Gisbert von Binde neuerbings versucht bat, Shalfpeare's "Dag für Dag" ber beutichen Bubne angueignen, fo boben auch die fraugofifchen Dramatiter, jest ihr Augenmert gefommen.

- 3m Globe. Theater in Conbon tam ein neues Genfationefilid Denry Byron's, biefes vielfdreibenben Bubnen-autors jur Aufführung, unter bem Litel: "Fine feathers". autore gur aufquerung, anter oem Luci: "Fine teathere". Das "Athenaum "thimt bem Sude, welches theils in ariflofraifiden Kreilen, theils in benen bes Circus (piett, Oumor nach und schlagenden Big. Doch ist die Fabel hoch unwohricheinlich und berust auf ben verbrauchteften Romanmotinen.

#### Bibliographie.

Anberjen. S. C., Reur Margen und Geichichen. Deutich von B. Reindardt. Bremen, Rubindan u. Comb. S. 20 Ngr.
Bastlan A., Ethnologische Forschungen und Samminnn von Material für dieselben. Iber fich. Jona, Contenoble. Gr. S. 3 Thir, 10 Ngr.

rial für dieselben. Ber Bå. Jena, Covtepuble, Gr. 5. 3 Thir, to Ngr. 5 at 126, 69. Merber ben austumillenfielsflichte ulturriels. Zillig. 60 etg., 6116 ab etg., 52 etg., 6116 ab etg., 6116

erspensen staumenum comitate codies Amistal Latinorum amistum antiquisain. Zelitorem institute ausser Christ. Carbot chaft de Bansenderst, der Latinorum amistum antiquisain. Zelitorem institute ausser Christ. Carbot chaft de Bansenderst. Die Latinorum amistum antiquisain. De chart chaft de Carbot Chart and Chart and Carbot Chart and Chart and

Ju flus Ser me nib de na kiray ma nib. croppy, serveyan.

19. flus 4. ka. M. Aegyldes mas C. C.L. Ell Beiter, as Collingreséaliste des pegenwertigen daskinndernt sowie nur Characteristik des Oriente bud des flams. I Shi, Leibig, Breching, S. L. Leibig, S. L. Leibig, S. L. Leibig, S. Leibig,

-

## Anzeigen.

Derfag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

### Chriftian Carl Jofias Freiherr von Bunfen. Mus feinen Briefen und nad eigener Erinnerung gefolibert bon feiner Witme.

Dentice Ausgabe, durch neue Mittheilungen vermehrt von Friedrich Rippolb.

3 Bande. 8. Beb. 9 Thr. Beb. 101/2 Thr.
Bunlers bigerobific Ermoiter gelten mit Acht für
eins der wichtigften Questenmerte jur Erchichte unter Schiffer wird ber wichtigften Duestenmerte jur Erchichte der juriere Bereit unters Jahrhumderte. Sehr tehendig und mit allen Eingelbeiten teit unter anerem der langischier intime Bertete borin bervor, der zwicken Bunlen und Hierbeit Billehm 11/2. beflad, man binjeren ih das Bereit unterhebrig für die Betbe neuesten, wiederhooderen Buche von Leopold von Nante: "Aus dem Brieprochfer für einer Gillehme 11/2. mit Bunlen."

Derfag von S. M. Brockftaus in Ceipzig.

Soeben erichien:

## Dichtungen eines rheinischen Poeten.

Bolfgang Muller von Königswinter. Dritter Bond: Loretei, Rheiniffes Sagenbuch. Bierte Aufloge.

8. Geh. I Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

fochem entiprechenden Ausbrud gelongt. Der erfte und zweite Bond biefer Commlung von Bolfgang Muller's Dichtungen enthält:

Mein Serg ist am Abeine. Liederbuch. Lierte vermehrte und verbefferte Auflage. Geft, 11/2 Thir. Geb. 11/3 Thir. Heinschrt. Ein Golde in neun Gefängen. Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auslage. Geh. 11/4 Thir. Geb. 11/4 Thir.

### Bum Jubilaum Ludwig Tied's.

Berfag von S. A. Brodffaus in Leipzig.

Lubwig Tied. Rritifche Schriften. Bum erften male gefammelt. Bier Banbe. 8. Beb. 6 Thir. (Der 3, und 4. Bond entholten bie "Dromaturgifchen Blatter.")

Ludwig Tied's nochgelasseu Schriften. Auswohl und Rochtefe. Herausgegeben von Audols abpte. Zwei Bande. 8. Geh. 2 Thr. 15 Ager. (1. Dermaturgisches, II. Lyrisches, III. Roevellistisches, IV. Kritisches.)

Röple, Rubolf. Lubwig Tied. Erinnerungen aus bem Leben bes Dichtere nach beffen munblichen und schriftlichen Mittheilungen. Bwei Theile. 8. Geh. 3 Thir. 10 Rgr.

Derfag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Aegyptens neue Zeit.

Ein Beitrag

zur Culturgeschichte des gegenwärtigen Jahrhunderts :wie zur Charakteristik des Orients und des Islam. Von .

Moritz Lüttke.

Zwei Bande. 8. Geh. 4 Thir.

In diesem Werke gibt der Verfasser, der eine bay Reihe von Jahren und bis vor kurzem Geistlicher der emgelischen Gemeinde zu Alexandrien war, ein lebestigs Bild von dem gesammete Calurdreben Aegyptens. De ere Band behandelt: das Volk Aegyptens, das Volksleben de Dynastie; der zweite Band is Staatswesen und Landerewaltung, die Europäer in Aegypten, Islam und Christtuna. Bel dem hervorrsagenden Interesse, das dee basthum. Del dem hervorrsagenden Interesse, das den basfassers vielseitige, aus eigener Beobachtung geschels Schilderungen und Charaktersitiken allgemiere Theisabs begegnen. Der Krouprinz des Deutschen Reichs ha 6 Widmung des Werks angenommen.

Berlag von 5. M. Brodifens in Leipzig.

## Erfter englifder Unterricht.

Brattifde Unleitung gur fonellen Erlernung ber englifden Grem-

8. Geh. 10 Rgr.

Schliegenbes Berichen verfolgt beionbere ben Bmed, bei Schlier binnen furger Beit eine Fertigfeit im Grechen Englischen beinbetingen, mab eignet fich fowod jum Materim diterlichen hanfe ole auch jum Schulgebrauch und fie modiften.

Derlag von S. A. Brodiffans in Cripgig.

Goeben erfdien:

## Die menschliche Gesellschaft

in ihren Beziehungen ju Freiheit und Recht.

Demetrine bon Glinta,

Raiferlich rufficer Gefanbter in Liffabon. Rach ber vierten Auflage ous bem Frangofifchen überfer 8. Geb. 2 Thir. 20 Ngr.

Rochem von dem Ironissisch geichriebene Driginal im Berts dereits vier Auflagen erfeinenn find, legt der Seite bassels beite Mittels erfeiten find, legt der Seite diese biesemit in deutscher Ucherschapen von. Die im Breddlichten beitemit im deutsche Seite deutschlichten der der der der deutschlichten der deutschlichten von der der deutschlichten willenschlichen Standpuntle and zu erflären sein ab Wert liefert somit einem neum Beitrog zur Betradiener geställschlichen Probleme, von deuen unsere Zeit wirfelt deutschlichten wird.

Berontwortlicher Redocteur: Dr. Chuard Grochhous. - Drud und Berlog von S. A. Grochhous in Leipzig.

## Blätter



## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint mochentlich.

- word Hr 23 10 to-

5. Suni 1873.

Inbalt: Reifen in Amerita. — Schriften über bas benifce Bolt und Land. Bon Deinric Rudert. — Romane und Ro-nam. (Beiching.) — Eine anthropologische Schrift. Bon Warimitton Berty. — Fenliteton. (Ausländische Literatur; Theater und Minfit; Mus ber Gdriftftellermelt.) - Bibliographie. - Anzeigen.

#### Reisen in Amerika.

1. Reifen und Abenteuer im Apachenlande. Bon 3. Rof Browne. Aus bem Englifden in beuticher Bearbeitung von D. Dery. Dit 155 3duftrationeu in Dolgfdnill. Bena, von d. Derry. Bill 100 Junisationea in gengigmit. Camp Coffenoble. 1871. Gr. 8. 2 Lit. 2. Californien, Revoda nub Merico. Wanderungen eines Polytechnites. Som deum nun Doff mann. Bafet, Schweige haufer. 1871. Gr. 8. 1 Thi. 18 Rgt.

& Reifen in Centralamerita. Bon Arthur Morelet. 3n beuticher Bearbeitung von D. Derb Mit eingebrudten Bolischniten, sieben Inflationen in Tonbrud und einer Karte. Jena, Coftenoble. 1872. Gr. 8. 8 Ehfr. 18 Rgr. 4. Aus ber Bai bon Baranagud. Bon Buline Blabmann. Leipzig, Tenbner. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

h. Reifen in Amerita und ber fübameritanifche Rrieg. Bon Rag Don Berfen. Dit einer Ueberfichtetarte und ben erforberlichen Specialtarten. Breslan, Malger. 1872. Gr. 8.

1 Ebir. 20 Rar.

Bem es in ber Alten und in ben bichtbefiedelten faumen ber Reuen Belt ju profaifch geworben und wen 8 nach Abenteuern und Blutvergießen geluftet, bem ift in Erbenmintel beffer ju empfehlen ale bie Grengebiete vifden ber nordameritanifden Union und Mexico, bor dem bie ebeln Bebiete Arigona und Conora, mo alle lerge von toftbaren Detallen ftarren, Bald und BBaffer ier ju ben feltenen Dingen gablen. Das Land gehort a blutgierigen Apachen (Apatichen), Die feit bem Berfall r fpanifchen Berrichaft Stabte, Miffionen und Rtofter table Branbftatten vermanbelt haben. Gile thut inbeffen ith. Denn auch bort geht bie Romantit auf bie Deige, in neuefter Beit Die ameritauifden Garnifonen mit ben then Raubern aufzurdumen beginnen. Geit Arizong gu n Bereinigten Glaaten gefchlagen worben mar, hatte felbit eine Ungahl Bergwertegefellichaften Gruben ernet, Die reiche Bewinne abwarfen. Alle biefe Unterhmungen geriethen aber in die bodifte Bebrangnig, ale Befagungen mabrent bee Seceffionefriege nach bem iegeichauplate im Often abzogen und Die Bergleute ublos ben Apachen preisgaben. Gerabe in jener Beit, mlich 1863, burchjog 3. Rof Browne (Dr. 1) 1873, 23.

ienes Gebiet, bou Gan Francisco über Los Angeles unb Fort Duma ben Gila aufwarte manbernb, und bann gegen Suben Tucfon, Tubac, Ganta . Crus, Magbaleng, Santa. Rita und die Beingelmanngrube befuchend. Ane bem Munbe ber Eingeborenen fammelte er bie berichiebenen Schandergeschichten jener Beit, eine haarstranbenber ale bie anbere. Run regt fich wol billig bie Frage, ob benu alles, mas er berichtet, die reine Bahrheit enthalte. Bur bie Glaubwürdigfeit tonnen wir une in ben meiften gallen verburgen. Um Diefelbe Beit namlich bielt fich in Santa - Rita und bei ben Beingelmannwerten ber be-ruhmte Reifenbe und Geolog Brofeffor Bumpelly auf, und mas er mittheilt, flimmt oft wortlich überein mit ben, was Browne ergaftt. Dies gilt namentlich von bem Abenteuer Bill Rhobes', eines Landwirths in ber Nabe von Tubac, welches lettere, beiläufig bemertt, 1863 bereits in Schutt und Afche lag. Die Befchichte felbit tann ale Mufter und Beifpiel ber übrigen Graublungen

Maes war bem Bermegenen (Bill Rhobes) bieber gegliidt; boch ale er eines Abende nach feinem Daufe gurudfehrte, fanb er feine Gefährten alle bingeichlachtet, und fich felbft fab er von einer Banbe Apachen umgingelt. Es gelang ibm zwar, ibre Linie zu burchbrechen, boch fein Bferb war zu erfcopft, ale bag er hoffen burfte zu entrinnen. Gerabe als bie verfolgenden Anbianer ihm auf der Kerfe waren, warf er sich in ein Wei-bengebilch, wo er sie erwartete. Einen Kreis um ihn ichtoffen bie blublichemben, wütchig schreiewar Eusfel, die mindeltens dreißig Mann göhlten. Er war aber zu ted und zu entschofvergig vrann gagiten. Er war wer zu ter und zu entlichlie-fen, als daß diefe dällichen Demonstrationen ihn dietten ein-schäftlichen können. Drei Sunden lang hielt er sie mit seiwen Kreolver in Schach, obgleich sie fall beständig Salven von Flintenschüssern und Pieiten in das Dickall fewesten. Endlich traf ibn eine Rugel in ben linten Arm und gwar in ber Rabe bes Einbogens, jobaf ber Blutverluft ibn faft tampfunfabig machte. Er vergrub ben verwundeten Arm in ben Canb und ifibrte ben Rampf fort, bie die Jubianer, voller Erbiterung über feinen hartndigen Biberfand, einen Gefammiangirif unternahmen, im ihn bem Reft ju geben. Ruz prei Ghuffe waern ifin noch geblichen — mit bem einen ft die er beit

erften Indianer nieber, ter ifim nohte, worauf die übelgen auseinanderschbern und fich sern heiten. Da riefen sie ihm auf spanisch zu einem Namen zusend — "er wöre ein ubgeren Rann nom wöge nur herauskommen, sie würden seine Lebens schonen!"—""höeit", rief er, "hobe ench der Z.—, der ichte von ench soll soll allen, ehr ihr mich gelangen nehmt." Er hatte solle Bemeis einem Tudiglieft gegeben, boll fen zu Waste ging gru und am Embe sanden, boll er recht batte! Sie zogen von dannen, nud er war es, der Verre de Schachtliebs blieb.

In Santa Ernt Brown Dond Ing finnen, eine Dame, die durch gertelben geworben ist. Seie war mit ihrer Familie vor zwölf Ingereich und von der Appalen in der Goodprecischigut überfallen und von den Appalen in die Gelangenschaft geschiept worden, aus der sie erflag Bartleit's Drohungen entlassen wurde. Bon Browne erfabern wir nun, wie es die weiter ergannen ist.

eit wuffer, daß herr Bartlett die Geldichte ihrer Abenteure veröffentlicht halte, bieber war ihr aber lein Bach nicht gu Geschleite veröffentlicht halte, bieber war ihr aber lein Bach nicht gu Geschleite gelommen. Uber ihrem Betriete lyche fie sich wie er freundlichfen und danbachen Weife aus, dach fie her bie Art und Belfe, wie sie von den Abgache obsaabel noven, war sie etwas gurufchaltend — ihr Gennahl dagegen war weit mittelistaure. Doch Ang ist beute gegen schenntlipschape acht, odwor sie älter aussteht, der beit gegen schenntlipschape acht, odwor sie älter aussteht. Bet Geschlich hat teine füllte mede, und ihre schafen und gegenvollen Alge verrathen, daß sie fich feiner guten Gelundheit erfreut. Wöglich, daß sie in singern Agkeite sohn gwei erten kon gene

Der gweite Theil bes Bude führt une von Californien nach bem filberreichen Recede und nach ber damasel
nach jugendlichen Birginiaftabt. Wir wolfen jedoch den
Berfalfte nicht weiter begleiten, weil auch Denmann
Deffmann une dortifin flibren wird, fönnen une dort
nicht verlagen, jum Schluß eine brollige Gewerbsnachge aus Brignia mitguleiten, mund ber Einwohner
biefte Gilberftabt burch ibr Annoncirungsfieber selbst unter
Amerikanern fich ausgeichner

So fündigt ber Befiger eines leinen Berterhaufes mit Buchhaber an, die vor Glaunen ich mich ju bir fommen eine intellent "Genat auf! füt 60 Ernis tom ihr eine guten, aufreichigen Biffen bedommen: Mosolon ber battenen Mithai, "in later aufrichigen Biffen Biffen ift in felliges Effen von Speienkrifelig un Bohnen, Burbetn, Rob in de in in leitiges Effen von Speienkrifelig un Bohnen, Burbetn, Rob in de in kontiere betreit unter bei ben Magen eines Minenarbeiters ju filten vermögen.

Unfer nachfter Schriftfteller, Demmann Boffmann (Dr. 2), ein Bafefer, ber in Ritrich am Bofutednifum ftubirte, murbe im December 1863 von einem Better aus Can-Francieco in Californien bortbin auf einen einträglichen Boften als Chemifer berufen. Jedem Bater eines ameritalufternen Cohnes rathen wir, Soffmann's Buch bem jungen Manne in die Band ju geben, und wenn er nach biefer Letture noch immer auf bem Borfat befteht, fich bie Reue Weft angufeben, ibn rubig gieben gu laffen. Ale ber Bolytednifer in Gan . Francisco antam, mertte er balb, daß er bon feinem Better hintergangen worben war. Diefem war namfich jur Beit ber Ginlabung ber Reefe - River . Schwindel ju Ropf geftiegen gemefen, und er hatte beabfichtigt, ale Bergwertebirector nach Revaba fich ju begeben, feinem Better aber fein einträgliches Umt ale Effager in Gan . Francieco abgutreten. Es gibt nämlich bort große Geschäfte, Die fich bem Antaufe von roben Golbbarren mibmen. Die Barren, wie fle in ben Sanbel tommen, muffen auf ihre Feinheit gepruft werben, und ber Chemiter, bem bies obliegt, heift ein Gffaner.

Der Better aus Bafel mar, mabrent ber Bointednifer nach Californien eilte, bereite von feinem Gilberichminbel genefen und bachte feitbent auf feinem einträglichen Blabe ju bleiben, ben Antominling aber bafür nach Rebaba gu ichiden. Go gelangte Soffmann querft an ben Reefes Miver. wo er auf Gilber baute, ohne viel gu finben; bann manberte er fort nach Birginia . Citn. mo er bei einem fcmeiger Bierfieber ale Braufuecht und Rellner fich verbingte und verbaftnikmakig gut aufgehoben mar. Etwas fpater fcmang er fich jum Duller emper in Dayton am Carfonfluffe, nur lieferte er fein Debl, fonbern ftampfte golbhaftigen Quarg. Enblich nach virt Jahren trat er feinen Rudjug wieber an und gmar über Acapulco quer burch Mexico, unmittelbar nach bem Gtuti bee letten bortigen Raiferreiche. Der BBeg nach ber Rufte ober nach Beracrug, von wo er fich nach ber Beimat einschiffte, fuhrte ihn auch burch bie Stabt Jalapa. Es icheint bem madern Bolntechnifer unbefannt gemejen ju fein, baf noch jeber Reifenbe Jalapa afe ben lieblichften aller Erbenwintel gefchilbert hat. Dort, wenn irgenbuo, niuß bas Barabies gefucht werben. Damit ftimmt nun auch unfer Berfaffer überein und beichreibt bas oft Befchriebene bon neuem, aber in ber That fo verlodent, baf wir bier biefe Schilberung gur Brobe abbruden mollen :

Die Stadt lebnt fich amphitheatratifd an einen Blaet, fobaß bie Querftragen terraffenformig übereinanber gu fieben fommen, mitten in bunteln Banmgruppen, in Gebild und Blumengehangen. Die buntfarbigen Saufer, bie flacen Dader, bie reichbecorirten Balcone, bie granumranften Beranbas, berbunben mit ber reichen Umgebung eines pittoresten Bligellasbes, verleiben bem Orte eine unbeschreibliche Anmuth. Die auffleigenben Straffen, welche vou Terraffe gu Terraffe fübren, find awar fleil, aber febr reinlich. Auf ber oberften Stufe av getaugt, erweitert fich bas Banorama; Die fernen blauen Bergt. ber ungehenere Balbleppich, bie naherliegenden Suget, Die jum Theil in foroffen Geloftufen abfallen, über welche fcanmente Bache in Sunderten von fleinen Cascaden gwiften Datutel und blübendem Jasmin herabfilitzen, und junachft Jalapa felte mit feinen blübenden, überhangenden Gemiramis-Barten - alle biefe herrlichfeiten bat man bor fich ausgebreitet gu feinen gun-Dan ipricht nub tieft von venetianifchen Rachten, Die jalapi-ichen Rachte find nicht minder reigenb; ba fangt bas gefelfcaftliche Leben erft recht an fich ju entfalten. Die um bit Saufer gelegenen Garten beteben fich mit Gefellichaften, bie Beranbas find beleuchtet, von überall her ertont Gefang, Morbolinentlang, Floten und Barfenfpiet. Man bort bae Gelieps per ber Caftaguetten, bas Raufchen ber Raifchuifcha und bes per der Egligheren, des Gaungten ver Angengen per beier fills-fandbang, das heitere Caden und des Geplander vieler fills-lichen Menichen. Die Frauen von Jalapa geften für bie feb-fen und reigendhen Belein ber gangen Republit. Ich au-gebildeter Gefcmad für Blumen, Mufit und gefellschaftliche Leben ift gur Berlihmtheit geworben.

 Ballen anfgeführt. Bielleicht ift auch manchen Lefern folgenbe Mittheilung eines echt ameritanischen Gefberwerbs nech neu:

Die Lirden find meil Privageschifte; sinden fich genug Cente que Gerbung einer Richengemeine, seine est Voreiftonten, Preberriauer, Philopolen, Deulichlahaliten, irtiche Rauboliten, fugleren gereichten, befaber eine Beieben gestellt bei bei Beiter Beite gereicht gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gene bei gereichte gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gene am, bed Unterendeme concerceutglibig und be einträglich von ma, bed Unterendeme concerceutglibig und bereitigerte und bieden Beiter Benten trachtet ma, bed Unterendeme concerceutglibig und be verftegert, und ie nacht geben eine berühmer Redre angestellt ift, ju febr baben bie bei Gestellt gene Beiter auch in Leitzig im Geschältigen. De wird und in Leitzig im Geschältigen wacht. An Sonntagen wird in der Beiter abend ben Beit Illurg ihrer Gebterd in gehalten ferner abend ben 8-11 Ubr; gegenanter Gottebbienle fund die befachtern, man zich bebit anflett im Koncerc toet im Brote tie Webt bebt anfleter, man zich bebt anflett im Koncerc beter im Brotest im Koncerc abend ben ab wir beite in bet beit afteren, man zich bebt anflett im Koncerc beter im Brotest in

In ber Atmasphäre, die une umgab, ichwebten fart und fort mingig fleine, befiligelte Lichter: erft funtensprühend, bann wieber verfcwindend und einen Lichtfreif binter fich laffend; jugleich ließen fich unbeftimmbare Zone aus allen Theilen bes Balbes vernehmen - allerbings feinen fo furchtbaren Endrud machend, wie ich ibn an ben Ufern bes Ufumafinta empfunben, benn die Zone maren mifbe und lieblich wie Boael. gezwilcher; geheimnigvoll Mang es, wie bie Laute einer un-befannten Sprache! Es banchte mir bann, ale batte alles ringe um mich Leben gewonnen; es tam mir var, ale hatten Die Bflangen und Baume - ale batten felbft bie alten Danern Laute vernehmen laffen, benen ich entgudt laufchte, uud ich gefiche: oft genug burchluchte ich bas Duntel, um zu entbeden, welche Gefchopfe benn biefe feltfamen, harmanifchen Sone laut werben tiegen! Mitunter borte man ben Gilberflang einer fleinen Glade, ober flagenbe Zone aus ber Rerne - bann ein Rauiden ober gar Seufger aus bem Innern ber Ruine herbortonen. Auch fcien es mir, ale fluftere es von allen Geiten, und es dante mich, ale wenu die gange Ratur die Bracht und die fühlende Frische der Racht mitempfandet Einmal begegnete ich mi ber Treppe des Palaftes einem Riefenfrosche, besten Stimme dem Hunbegebell fa ähnlich war, daß ich glaubte, unfere Sida bätte einen Berfährten bier gefunden, was sie leicht vermeinte, benn in ber ersten Racht hatte fie die Zuruse des Frosches auf bie freundtichfte Beife ju erwibern gefucht.

Om Glanguntt ber Reife bilbet aber undebingt ber Bluch ber gheires, ber ziemtich mitten in der Jalbinfel filbst gelegen und schwerzungen glang barf wol als befannt voransgefrigt werben, dag bie Putateten ober Wagasstume vor ver Talbedung Amerika eine Gestitungstung erreicht haten, bei hie bedeatigen war wie bie ber Allungeicaner.

Bir mifen ferner, bog auf ber halbinfel bos mächtige Reich von Mopapon blühre, bis es 1420, n. Chr, burd innere Unruhen zerster bereite ber Denauls nun wendeten sich die in gestürten Bese der Frubalherren bes Tanbes unter Anslidung eines Canet oder Oberquaptes in das Innere der Dulinfel, die fie den obenerwähnten Gee erreichten, auf bestim gefrüger Infel Tagalo der Petern Jisa (die Jhainfel) sie eine neue Etadt erbauten. Der Gee selfbl flighet damale den Namen Robulten, was so wie die Albeite die Albeite der Bereits der Bedeite fiel führe der der bei bei bedeuten foll als: er hat viel Durch. Dort blieben die Albeite der Bedeite finder Abenturer Don Wartin der Litqua sie der Proving Gusten der Bedeite Geschlafte in und der Fiele fiel führe der Knaßerung an diese merkwärbige Dertlicklich berichten:

mei Beit etwagen logigigen im Blumendusse, und besoderen Wille ih den Dat der Baufle, en die ressen abgestäten Bediebe ih den Dat Baufle, en die ressen abgestäten Bediebe ih den Dat der Bediebe ih der Bediebe Bedie

Berfeten wir une nun mit Infine Pagmann (Pr. 4) nach Subamerila und gwar an die atlantische Kulle ein vornig iemfeits bom 25. Berifengrade nach ber Bai von Paranagna, wo wir abende anf bem ffeinen Etland bos Pincheiros fanden:

Arft am andern Nargen nach dem Lasse erührt ich, baß wir zwei der einigen mendichten Mein au bieler Aufel feiten. Nous volld toat seuls vor une lie", abne Kohn, mit einer herrichen Nuefich, rundem Neffer: im Oben der Allentliche Occan, desse die Johinkel, Seweragudd wir Amerika der Angeler, der Den der Allentliche Occan, desse Arreitenium niere Massen, doch der vernühlt, und im Welfen des Koliterrich Verfliert, pundaß verenhält, und im Welfen des Koliterrich Verfliert, pundaß verenhält, und im Welfen des Koliterrich Verfliert, und geftern welche von dere, der gefter Verflierten Verflierten und der gefter welche von dehen, dutig auffligendem Waldprüssen einzeltäufein iß. Wold, wo man sinsisch, nicht von einem nachten Keifen, nicht von einem nachten Keifen der keine Laufen der keine Laufen der Laufen der keine Laufen der Laufen Meine Laufen der Laufen der

Der Berfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit botaniche Waleteit, läßt uns aber zur Erholung auch allen Arten von Jagben in Walb und Bodjer beimohnen. Bährend andere Reisende ihren Lesen die Fremdartigkeit neuer Welten sichton zu machen juchen, bemerkt unser Plumenunder im Geocatheit.

og wette darauf, daß mir fein Menich mit blogen Augen einem benichen () Entfernung einen braficen Walo von einem benischen Bolbeffande, ober bei vier Meilen Auformung einen europäischen Gebergezug von einem ameritanischen unterfleibet.

Ren ift unter ben Netneboschaftungen bes Berfolfers bie eines Berg ober vielmehr eines Waldbrutsches mabrend ber Regenzeit, obgleich Platymann wol schwerlich mit biefer Thatsache, wie er meint, ben Borgang ber Prountoblenblung und erfluren blirfe. Aber und bere-

Die bieistigien Regenguffe woren fo flart, bof der Bath von vielen Bergen feruntergeratigt in. Berfemnten gang grüne Balvababangel Getelen, bie in der Rabe ficherlich ohne bete von Alaftern berei nab entheredend bach find, auf denn geftern nach Zaufende der fleiftigfen Batme fladbert, iret beitet dem vom Can getragenen Banderer ein nacht rolife Geinete entgagen. Big find der bie biefen mächigen Gelimm mit ihren Aeften hin? Berfchwunden Ilnfichbart Am gute der entbiffetn Bödingm antet der nachfallende Gebe begroben i

An den tropijden Kisten finden wir jast allensfalben, wo ihnen die Erstlenzsbeingungen gegeden werden, die Leuchter- oder Manglebäume, Afhispohoren im System genannt. Sie hoben eine wichtige geographische Vereichtung, weit sit jung angeschwenmitet Gebiet rass and Sand beselbsten. Die dies geschieft, schildert uns Platzmann fehr anstaulie

Mite Stumme liegen gang hartjontal und gleichen hochbeinigen Boden, wie fir Manrer dei Mittungen beauchen. Die Beim des Bods wirden den Murzeln enthyerien. Das eine dem Unfert jagewendert Ende des Einammes degetier frähigft und schreibe ihr neur Burzeln ans Burzeln, Affen und Frücken herabschäften. Das andere dem Kande gewende Stummente der fin degeschort. Ein solehe daum ist eigntlich bies der sichtbare volleibe Bette in des bereiben eines der der des der der des des der des des des bergelmurchen verfahren den einem ber weiß wie weit bergelmurchen verschwurchen einumbanne.

Sauptnaßrung vor ber Entbedung war und ift feit ber Entbedung in bem tropiffen Theile Sitbamerilas gebiteben die Manicomurgel (latropla Manilot). Der Saft unf vorfichtig aus ber roßen Burgel geprest werben, der zu ben jubsselt wie angangulfen gehort. Der Berfasst fich bas Berdienst erworben, nus zurest auf bie Jolgen vieler Gultur für ben hausstand aufmertsam gemacht zu doben:

Bett jum Schluß noch ein wenig füblicher in ben nämlichen Belttheile. Es gilt, mit Dar von Berfen (Dr. 5) in ben La - Blata einzulaufen und verfleibet fowie unter falfchem Ramen une burch bie Borpoften ber Millirten, b. b. ber Brafilianer und Argentiner burdjufchleichen, um bie paraguitifche Armee ju gewinnen und bem Untergange bes ehrgeizigen Dictatore Lopez beigemohnen, borber aber noch ale fleinen Abftecher ben Erbbebenichutt ber Stabt Menboza zu befichtigen und ben Ufpallatapag bie gur Cumbre ober bie au bem Corbillerenjoch, welches Chile pon ben Steppenlanbern bes la-Blatg trennt. ju erfteigen und amar, mas bas Ding fibr maghalfig macht, mitten im Binter. Goon ber Beg bis ans Bebirge führte über ein fcmieriges Bebiet. 30folge bee Rriege nämlich maren bie fleinen Garnifanta abgezogen, bie fonft bas Land gegen bie Raubzilge patagonifder Indianerhorben fcuten. Damale erfdienen Reitergeschwaber ber lettern bon 300 - 1500 Ropfen wochentlich einmal, um ju morben, ju fengen und ju plunbern. Doch entging ihnen unfer preufifcher Dajor, um fein großes Brabourftild anszuführen, namlich ben gefahrlichen Ritt ine paraquitifche Lager, ben er unt felbft ichilbern foll:

mich ju fafftren. ") 3ch hatte aber balb wieber mein Pferd feft am Buget und gewann bei bem Rennen Borfprung, ber fich in bem batb erreichten Batmenwatbe nach vergrößerte. Die Berfolgung murbe immer fomacher, ba bie paraguitifden Batrouillen benfelben unficher machten und por ihnen bie Bauchas befonbern Refpect batten.

Der hauptamed bes Buche ift eine fachgemaße Gdil. berung bes mertwitrbigen Rriegs, bie aber burch bie mancherlei Erlebniffe und Drangfale bee Berfaffere' gewurgt wirb. Intereffant ift es, mas ber Dajor über eine vielgenannte und vielfach beurtheilte Frau, nanlich bie Maitreffe bee Dictatore anfert:

Rur eine Dame bewegte fich in biefem allgemeinen Gfenb flete in anegeluchter Zaitette und nmaeben van einem Sofftgate mie eine Lanbesmutter. Dabame Lynch pramenirte einige Tage nach meiner Antunft burch bas Sauptquartier, um eine gefangene brafitianifche Bochnerin gu befuchen, bie biefen Zag eingebracht marben mar. Rabitan Balacias fragte mich. ab ich Mabame Lund vorgeftellt zu fein wunfchte. 3ch lebnie es mit

\*) Der Caffo ift ein Leberriemen, ber bisweilen am Enbe mit Gleintu-gin (Bolas) verichen ift und, über bem Ropf geidvungen, als Schlinge andaemerien mitb.

ungeiagen. Englauberin van Beburt war fie ober ift fit noch an einen frangoficen Arzt verheirathet. Labes ternte fie in Baris fennen und nahm fie mit nach Baraguan. Ban ihren gemeinfamen Rindern war ber altefte Sohn foon Offizier und

Lope, Abjutant. Sie war bei Lapeg in allen Rrifen, babei febr gefcheit und, ba Lopeg nicht mit ihr brach, van großem nach ben verübten Morbthaten ju ichtieften - jeboch unbeil. vollem Einfing. Ginigen Englanbern mag fie bas leben ge-rettet haben, bod theuer genng mußten fie es ertaufen, wie ber fürglich in England gefpielte Stuart'iche Broces bemiefen bat. Das Buch ift febr frifch, aber in einem martialifchen Stil gefdrieben, ber bieweilen mit ber taiferlich beutfchen Grammatit in Conflict gerath. Gur bie Befchichte bes paraguitifchen Rriege aber und jur Benrtheilung bes

ber Bemerkung ab, baf ich nach nicht Gr. Ercelleng vorgeftellt mare. Spater borte ich, bag biefer vielleicht unpalitifche Schritt mir bas Diviallen ber Dabame, wie fie im Balfemunbe bieg,

Dictatore Lopes werben bie Mufgeichnungen bes ebenfo ftanbhaften ale verwegenen Golbaten eine Quelle pon bochftem Werthe bilben.

#### Schriften über das deutsche Dolk und Land.

1. Die Germanen bes Rheine, ihr Rampf mit Ram und ber Bunbeegebaute. Bon Batterich. (Die Sigambern und bie Anfange ber Franten.) Leipzig, Dunder u. humblot. 1872. Gr. 8. 1 Thtr.

2. Deutscher Beift und beutsche Art im Etfaß. Gulturgefchicht.

iche Lebens- und Charatterbiter von D. Schenbe. Ber-tin, Berggalb. 1872. Gr. 8, 1 Thir. 20 Rgr. 3. Die oberichwöhlichen Bauern im Marg 1525 und bie 12

Arillel. Bon f. 2. Banmann. Rempten, Rafet. 1871. Gr. 8. 14 Rgr. 4. Gefchichte ber Reichsflabt Milrnberg gur Beit Raifer Rart's IV. 1347-78. Bon . B. R. Lodner. Bertin, F. Labed. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

5. Die Buffitentriege ber Schleffer 1420-35. Ban Catmar Granhagen. Breslau, &. Dirt. 1872. Gr. 8. 2 Thir.

10 Rar. 6. Rieberfachfiche Gefcichten. Ban W. Bachemuth. Ber-tin, Senfchel. Gr. 8. 1 Thir.

7. Germanien in ben erften Jahrhunberten feines gefcichte liden Lebens, Bon G. Beber. Bertin, Denfchel. Gr. 8.

20 Rar. 8. Beitschrift für beutiche Culturgeschichte. Derausgegeben van 3. D. Multer, Reue Falge. Erfter Jahrgang. 12 Defte. hannover, Meber. 1872. Gr. 8. 6 Thir.

Bir haben lange gefdmantt, wie wir bas beutlich borbanbene innere Bermanbtichafteverhaltnig ber bier gnfammengeftellten Schriften jur bentichen Beichichte auf feinen richtigften Musbrud bringen follten. Richt als ob bas an fich fo fchmer mare, fonbern weil vermöge ber vis inertiae, ber leibigen Dacht ber Gewohnheit, ber jeber feinen Eribut gn bringen pflegt, auch uns babei forlmabrend eine altgewohnte Bhrafe ober technifcher Musbrud in bie Quere getommen ift, mit bem bie flare miffenichaftliche Ertenntnig ein für allemal fich auseinanberfeten, b. b. ibn in bas Bebiet ber abgethanen Formeln einer ithermundenen Bilbungeftufe vermeifen follte. obne baf fie bas bibber gewagt batte. Wir meinen ben Musbiad "bentiche Stamme und Stammebeigenthitmlichfeiten", mit bem wir felbft, urfprilinglich wie viele anbere bona fide, piel hantiert au haben une bewuft finb. 3a wir

gefteben, bag es auch bann noch bier und ba gefcheben ift, nicht blos als une allmählich bie Mugen über ben ebenfo albernen wie gemeinschablichen Disbrauch aufgingen, ber bamit mala lide getrieben zu werben pflegt - bagu gehörte nur ein fehr geringes Dag wirflicher felbftanbiger Ginficht in bie Entwidelungsgefchichte unferer Nation -, fonbern auch als wir eben megen biefes ichmiaflichen Unfugs bie wiffenfchaftliche Unbrauchbarfeit bes Begriffe felbft, nicht nur feiner meift tenbengiöfen Berballhornung, ju einem Glaubensartitel unfere eigenen Bewußtfeins geftaltet hatten. Um biefe fcmachliche Accommodation, Die wir bei jebem anbern ebenfo tabelnemerth wie bei une felbft finden murben, einigermaßen wieber gut ju machen, legen wir hiermit bas Berfprechen ab, funftig vollftanbig und reinlich und felbft auf bie Gefahr hin, gelegentlich zu einer unbequemern, weil weniger gewohnheitsmäßigen Terminologie Zuflucht nehmen zu nguffen, ibn aus unferm Bereiche zu eliminiren, und munichen nur, baf unfer Beifviel gabireiche Rolge finben möge.

Denn wie wenig bie Begriffe: Stamm, Stammesart und all bergleichen, felbft für bie relatio altefte Beit unferer Befchichte eine fcarf gutreffenbe Bebeutung haben, Rr. 1 : "Die Germanen bee Rheine", von Batterich barthut. Die Borgefchichte ber Franten, Die Entftehung und Beiterbilbung ber ethnographifchen Bestaltung, Die feit bem 3. Jahrhundert unferer Beitrechnung immer allgemeiner mit biefem einft unbefannten, ober wenigftens une unbefannt gebliebenen Ramen bezeichnet wirb, ift ibr Inhalt. Aber hanbelt es fich bier nm etwas, bas man ale "Stamm" bezeichnen bilrfte? Wenn man einen bom Sprachgebrauch ichon langft mit feftem Stempel berfebenen Ausbrud vermenbet, fo verftebt es fich boch von felbit. bag es nur in biefem Ginne gefchebe. "Stamm" begeichnet eine ethnographische Berbindung, Die gang auf bem Boben und aus ben Burgeln ber natürlichen, ber Muteufammengeborigfeit ermachfen ift, ober boch bafür gilt, wenn auch thatfachlich andere nicht bluteverwandte Elemente fich bamit amalgamirt haben follten, mas aber jebenfalle in fo befcheibenen Dimenfionen ftattgefunben haben barf, bag baburch jenes entscheibenbe Bewußtfein nicht berührt ober geftort werben tonnte. Stamm ift alfo ein ethnographifches Raturgebilbe, und hat mit allen politifden ober gefchichtlichen Evolutionen und Experimenten nichte gu thun, ja es fteht in principiellem Gegenfas bagu. Deshalb reben wir ba mit Recht von Stammen, wo es feine Gefchichte mehr ober noch gibt. 3. B. bei ben Megern, ben Bapuas, ben ameritanifchen Urbewohnern ift biefer Begriff einzig berechtigt und jebe anbere Bezeichnung verfcbobe bas mabre Gachverhaltnig. Dit bemfelben Rechte fprechen wir aber auch bei ben Gemiten, ben Juben bes Alterthums wie ben Arabern ber Begenwart von Stämmen. Denn auch biefe Bebilbe find rein naturaliftifch, bor ober gegen alle Gefchichte, auf bem blogen Boben ber Familie erwachfen. Dag aber aus ber "erweiterten Familie" ber Ctaat ober Staatebegriff hervorgeben follte, niochte wol' ein vergeiblicher boctrinarer Brrthum ber Bergangenheit fein: beute noch baran festguhalten, murbe weniger vergeiblich fein.

Ebenbeshalb aber hat unfer beutiches Bolt, folange mir es fennen, b. b. folgnge es in ben vollen Strom geschichtlichen Dafeine und Sanbelne eingetreten ift, feine Stamme und tann feine baben. Denn jene elementaren Raturproducte, Die fo beifen burften, find, fomeit unfer Muge reicht, fcon burch anbere aus gang anbern Burgeln feimenbe und von anbern Lebenefaften burchftromte itbermuchert und verbrangt, wie ja fcon Tacitus mit völliger Scharfe gefeben bat, wenn er auch begreiflich in feiner lateinischen Terminologie weber fur noch gegen bie Berechtigung bes beutschen Terminus "Stamm" ein birectes Reugnif ablegen tann. Geine Dreitheilung ber Bermanen nach ben brei Gohnen bes Mannus murbe bem Begriffe "Stammeetheilung" entfprechen, aber fie gilt ihm ale eine porgefchichtliche, Die fur bie realen Bollerverhaltnife feiner Beit feine anbere ale eine blos mnthifchetrabitionelle Bebeutung habe. Die einzelnen gentes ober nationes ber Bermanen - beiber Ausbrilde bebient er fich ale gleichwerthig - haben bamit nichte gu fchaffen; bie Berbindungefaben amifchen ihnen und jener vorgeschichtlichen Beit find gerriffen ober minbeftene verwirrt. Die neuen Bebilbe fteben auf bem Boben localer Bufammengehörigfeit, gleichviel wie ihre Genefis gewefen fein mag. Auch fle ichlieften fich ju einer gemiffen naturaliftifchen Gemeinichaft und infofern ju etwas bem eigentlichen Stammesbegriff Bermanbtem aber nicht 3bentifdem gufammen. Bas fie aber aufammentittet, ift nicht biefes Moment, bas nur Die Folge, nicht bie Urfache ihres Berbanbes ift : es find allerlei reale und ibeale Intereffen, bie man alle gnfammen unter ben Begriff bes gemeinsamen gefchichtlichen Dafeine faffen fann. Gine noch fpatere Beit, wie es fcheint borgugemeife bas 2. und 3. Jahrhundert, bat aus ben relativ vereinzelten Botterfchaften ber Beit bes Tacitue neue großere Gruppen gufammengefchweißt, beren Damen und Beprage fich fortan theilmeife fogar bie auf bie Begenwart erhalten bat, Franten, Alemannen, Sachfen.

Gie, bie man neuerbinge mit Borliebe ale bie einenfich gefchichtlich berechtigten Trager bes Ctammesbenitie aufzufaffen pflegt, haben, wie bie Befchichte ihrer Griftehung beweift, bamit noch weniger gu fchaffen als be einzelnen Elemente, aus benen fie fich gufammenfebm. Aber auch fie mußten im Laufe ihres Dafeine eben burh ihre gemeinfame gefchichtliche Action eine Denge m gemeinfamen Bugen and nach ber naturaliftifden Gin bes Bolfebafeine beranebilben, bie theilmeife vielleicht ion in ben elementaren Reimen, ans benen fie fich entwideltes, eingefcloffen lagen. Rachbem bie gefchichtliche ober wie tifche Bebeutung biefer Gebilbe fcon im fruben Mind alter burch neue Dadite ber Cultur und bee Rortidia erft geftort, bann gebrochen und vollig gelahmt weite ift, mas fcon ju Rarl's bes Großen Beit gefchen me wiewol nach ihm noch einmal eine Beriobe ber Reschie biefer Elemente in ber Form ber wieber fulfdlich im nannten Stammesherzogthumer eintritt , bebielten bif Daffen, bie ihren eigentlich politifchen ober auf bie p fchichtliche Action bezuglichen Charafter abftreiften, fell verftanblich nur noch jenen mehr elementaren Typus ibig ber fie in Sprache und Gitte, freilich in fortwahrente Collifton mit ben neuen verbindenden und trenpente Rraften ber beutschen Entwidelung und allmablich im mehr burch biefe übermuchert und beeintrachtigt, all de murbige Bating ber Borwelt und ale fonft nichts wa fich bis beute bewahrt haben.

Much Dr. 2: "Deutscher Beift und bentiche ant Elfag", von S. Cheube, fußt auf gang anberer Gruntla ale ber ber Ctammeeeigenthilmlichfeiten. Dag ber Elfaf in febr ausgeprägte vollethumliche Eigenart noch jest bie wie er eine folche, feitbem er einen Beftanbtheil ! beutfchen Bolte bilbet, allen gefchichtlichen Rengniffer folge befeffen bat, ift allbefannt. Aber worane gicht ! felbe ihre Nahrung? Deutlich genug funbigt fich belfaffer ethnographische Thous ale eine Difchung wife frantifchent und alemannifchem Blute an, mobei and altere beutsche und vielleicht auch vorbeutsche 300 noch in Rechnung gestellt werben muffen. Die Bebes Lanbes, bie Ginfluffe ber politifchen Berhaltniff, fehr und fociale Begiehungen, endlich auch bie bier frithe filhibare Ginwirfung ber weftlichen Rachbarn bil biefen "Difchftamm" boch zu einem fo feften und mie lichen Bebilbe geformt, wie es nicht viele innerhalt Darfen bes beutichen Bolte gibt. Bill man bofir bes Anebrude Stamm und Stammeseigenthlimlichtet bienen, fo thut man auch bier wieber bem feftftelat Sprachgebrauch die gröbfte Gewalt an, und wenn m wie gewöhnlich, jenen Begriff auf bie großen territes politifchen Bebilbe jugleich übertragt, aus beren trummerung und Berfchmelgung ber beutiche wie beichaffene Ginbeitoftaat bes Dittelalters bervorgin. gerath man burch biefe Unterorbnung begrifflich & verfchiebenartiger Beftaltungen unter einen und benfa Ramen in bie Gefahr einer argen Begriffeverwirrung man auch andere bagu verleitet.

Unfer Buch gehört zu ber neuerdings icon fein angewachsenen Reibe von Berfuchen zur ibealen ube britidung ber hößlichen Rfust, bie zwischen ben Chiund ben andern beutschen, Stammen" feit zwei In-

berten gabnt. Wir haben une fcon frither in b. Bl. über die Berechtigung und Bebeutung berartiger Berfuche genitgend ausgesprochen und burfen wol eine Bieberholung vermeiben. Reues laft fich ja über biefe Daterie ohne. bin nicht wol fagen, außer bag bie Empfanglichfeit bes Bobene im Elfaß für bie Ginwirfungen ber bentichen Art und ihrer angeborenen Borgilge bor bem bort fünftlich ober gemalttbatig eingebrangten Frangofenthum fich in verhaltnifmakig furger Beit boch fcon ale recht gebeib. lich ermiefen bat. Freilich feblt noch febr viel. baft bie gange Infection aus allen Abern und Rerben ausgetrieben mare. Babricheinlich wird bies auch nie gelingen, weil bagu erforberlich mare, bag ber Rern ber beutschen Ration felbft fich bon biefer Infection gu befreien bie Energie batte. Golange bas "eigentliche" Dentichland nicht ohne frangoffiche Doben, Busmacherinnen, Roche, Bonnen u. bgl. austommen tann, folange unfere Augen und unfere Bhantafie, ja fogar unfere Empfindungeweife unter ber Berrichaft ber parifer Tupen fichen, folange ift bas beutfche Wefen nicht berechtiat und nicht befähigt, bon bem Elfaß ju berlangen, mas es felbft nicht bermag, feine bollige Reinigung bon ber Arangofenfeuche.

Bom Elfag ift ber Weg nach Oberfcwaben nicht weit; Rr. 3: "Die oberfcmabifchen Banern im Darg 1525 und bie gwölf Artifel", von &. 2. Baumann, führt une borthin, Befanntlich ift bie Urheberfchaft jenes meltberühmten revolutionaren Danifeftes, bas einige Monate lang bie gange Bhpfiognomie ber europaifchen Befellichaft beranbern gut follen fchien, noch immer ftreitig. Bir baben felbft por einiger Beit in b. Bl. bie barauf begug. lichen Unterfuchungen Stern's ermabnt und ale fcharffinnig und in hobem Grabe ergiebig bezeichnet. Geine Bermnthung ging auf ben bertthuten Apoftel ber rabicalen mangelifchen Freiheit, Submaber bon Balbehut; bem entgegen hat Cornelius und ihm fich anfchliegenb biefer neueste Forfcher eine anbere Gpur verfolgt. Beibe fuchen ben Entftehungeort ba, mo bie ambif Artitel nachweislich jutrft burch ben Drud verbreitet und ale Brogramm einzelner Banernverbindungen praftifch geworben find, in ber Begend von Demmingen, alfo im eigentlichen Dberichmaben. Gewiß ift Memmingen bamgle ber Berb ber religiofen Bewegung im Ginne bes Evangelinms ober Luther's gemeien, auch bat fich bort ichon bor bem Jahre 1525 biefem rein ibealiftifchen Streben ein bebentfamer, auf bas praftifche Leben beztiglicher Beigefchmad angefellt, von bem befanntlich Luther, folange er ihm blos als theoretifches Boftulat gegenübertrat, feinesmege abgeftogen wurde. Bene 12 Artitel grunben fich burchweg auf ein foldes religios-fociales Fundament und ftellen bie Forberung ber Bemiffensfreiheit, wie wir heute fagen murben, ale bas eigentliche Lebensprincip aller burgerlichen und gefellichaftlichen Ordnung ober Freiheit bin. Daß bie beutfche Bauernichaft urfprünglich nicht an ein foldes Brogramm gebacht hat, bebarf feiner befonbern Bemeisführung. 3hr ift eine folche ibealiftifche Formulirung ihrer fehr materiellen Befchmerben und Bilniche urfprünglich gang fremt, und nur ihre intelligentern Subrer, bie anfanglich burchmeg bem geiftlichen Stanbe angehörten, find es gemefen, bie es ihr octropirt haben. Gobalb es

abr einmal in einem Areise ber Bauernichgett Murgel gestoft hatte, nutster es fich wogen ber Gemeinsamteit ber Stimmung und Dentweise, bie einheitlich durch bie damalige beutsche Bauernichaft ging, bliefcinell burch bos gange Land verbreiten. Denn so meinig bie Gentiliter an fich bazu geeignet waren, ein solches Programm aus fich braus selbfandig zu gestalten: so wöllt waren ein foldes bie Erfillung waren sie worden, der bei Erfillung ibre in ber Tiele solch freige als bei Erfillung ibre in ber Tiele schummernben Ibealismus gläubig aufzuehmen.

Dr. 4: "Gefchichte ber Reicheftabt Rurnberg gur Reit Rarl's IV. 1347-78", pon (3, 28, R. Podiner, filbrt une nach Rurnberg, welches, auf einem ethnographifchen Difchgebiete ermachfen, mo feit uralter Beit, b. b. minbeftene feit bem 6. Jahrhunbert unferer Beitrechnung. oftfrantifche und bairifche Clemente gufammenfloffen, boch mabrend bee eigentlichen Mittelaltere mehr und nichr fich bem frantischen Typus genähert hat, ber auch jest noch entschieben vorwaltet, obwol bie Munbart noch jeht, wie von jeber, fich fcarf von bem frantifchen 3biom fcheibet und in allen mefentlichen Studen bairifch ift, falle man biefe Bezeichnung ale einen linguiftifchen Befammtbegriff feftbalt. Raum irgenbeine anbere Beriobe ber weniger burch außere Großthaten und machtige Befchide ale burch ihre unenblich vielfeitige Gulturmiffion ausgezeichneten Stadtgefchichte Murnberge burfte inhaltreicher beifen, ale bie bier bargeftellten 30 Jahre aus ber zweiten Balfte bee 14. Jahrhunderte. Der Berfaffer genieft unbeftritten ben Ruhm, ale ber grunblichfte und einfichtigfte Renner und Darfteller ber Gefchichte feiner Baterftabt gu gelten, und biefe barf ftolg fein, bag ihre Befchichte und bas urfunbliche Daterial, aus welchem fie bie moberne Biffenfchaft aufbaut, folden Banben anvertrant ift. Gein neueftes Bert rubt burchmeg auf ber folibeften Grund. lage umfaffenb und mit gefunder Rruit bermertheter gleichzeitiger Documente, aber es ift bennoch ein moblcomponirtes, febr leebares Stitd echter Gefchichtichreibung, feinesmege, wie fo viele abnlich funbamentirte Bucher, nur für ben eigentlichen Forfcher geniegbar. Gin berftanbiger, gerechter, burchgebilbeter Ginn, eine umfaffenbe Renntnig ber gefammten beutfchen Befchichte, erheben biefe Localitubie zu bem Range eines allgemein beutichen Befchichtewerte, gang fo wie Rurnberg felbft neben ober in feinem localen Typus zugleich eine bestimmte Eigenart bee gefammtbeutichen Befens fo claffifch wie feine unferer großen Gulturftatten ber Bergangenheit barftellt. Die Intelligeng und uniberfelle Runftfertigfeit bee bentichen Burgerthume haben nirgenbe anbere einen fo reinlich burchgebilbeten, in allen einzelnen Bilgen bollenbeten Ausbrud gefunden wie bier, und in biefem Ginne mag man fich bie zwar fcon bor ber Bopfgeit entftanbene, aber boch burch und burch jopfige Bezeichnung bicfer Stabt ale bee beutichen Benebig mohl gefallen laffen. welche boch in jeber anbern Begiebnng fo bollig unpaffenb und nicht blos gefchmadlos ift. Denn bas eigentlich Daggebenbe für Benebig fehlt für Rurnberg ganglich. Benebig bat einen uniberfell politifden ober toemopolitifden Charafter, foweit ber Borigont bee Mittelaltere, in bem es allein lebte, einen folden möglich werben ließ. Die Ausbeutung ber gangen Welt burch eine unenblich Huge

und weitfichtige Bolitit im größten Stil war bie Geele bes Dafeine für biefe Stadt, bie Dittel bagu, je nach Dafgabe bes einzelnen Falles, entweber bie bamale gemobnlichen ber Bemalt, ober bie burch bie Localitat begunfligten, außerlich friedfertigen bee Sandele und ber Induftrie. Rurnberg bagegen hat nie Belteroberunge. politif getrieben, und murbe es auch nicht gethan haben, felbft wenn feine Lage bafur fo gunftig wie bie von Benedig gemefen mare. Der friedfertige und trot aller rauben außern Eden und Ranten echt bumane Grundton ber beutichen Boltefeele tonnte niemale an eine folche eifig egoiftifche und jebes Recht bee anbern grunbfatlich perleugnenbe Ausbeutung ber Belt benten. 200 es galt, unberfchamte Uebergriffe anderer gurudgumeifen und fich felbft eine fichere Bofition ju fcaffen, ba entfalteten bie Mitrnberger ale echte Deutsche gwar auch eine Rraft und Tapferfeit, an benen alle ibre Reinbe ichlieflich geriplitterten; aber es gefchab nur jur Defenfive, niemale in ienem burch und burch offenfiben Ginne, mit bem Benebig allem, mas es in ber weiten Belt Berthvolles und Begehrungemerthes gab, gleichfam ale feiner ihm rechtmaffig gutommenben Beute nachtrachtete. Diefer Charafterang unterscheibet nicht blos Ritrnberg von Benebig. fonbern ben Beift und Behalt ber gefammten beutichen Stabtegefchichte von ber italienifchen. Bebe italienifche Stadt wollte im Grunde baffelbe, mas Benebig gludlicher und gefchidter wie alle für fich erlangte; in jeber beutichen ftabtifchen Individualitat febrt jener ichon bezeichnete Typus ber humanen Gelbftbefchrantung wieber, felbft ba, mo bie außere Situation annliche Tendengen wie bie ber italienifchen Stabte beftens begunftigte, wie es boch unzweifelhaft für bie hanfifchen Stabte und ibr Berhaltnif au bem Rorben und Rorboften bon Europa gilt. Bon Rurnberg bie nach Schlefien, wohin une Dr. 5:

"Die Buffitenfriege ber Schlefter", von C. Granhagen, verfest, ift ein weiter Sprung, boch bie innere Entfernung ift nicht fo groß, wie man ber Deilengahl nach vermuthen follte. Denn biefe beutiche Colonie in ber Ditte unferer langgeftredten Oftgrenze, von jeher bas natürliche Mittel., aber nicht Binbeglied zwifden ben beiben mach. tigen und ftreitbaren Borfampfern bes Deutschthums gegen bie Barbarei bes Dftens, bem auf bem linten Blugel in Breufen und bem auf bem rechten Gligel in ber Dftmart an ber Donau, in Defterreich und Steier, biefes bentiche Golefien zeigt in feiner Bolteart von Unfang an und noch bie beute, wenn auch beute burch fo manche fpatere Farbenüberguge um vieles unbeutlicher ale im 14. und 15. Jahrhundert, Die nachfte verwandtichaftliche Bugeborigfeit gu ber Ditte und ben Rernlanden unfere Baterlandes. Es ließe fich noch baritber ftreiten, ob unter biefen wieber entweber Thuringen ober Franten, b. b. bas frantifche Land am Dain und bis jum Thuringermalb, an welchem biefe Bezeichnung feit bem Enbe bes Mittelaltere allein haften geblieben ift, großere Unfpruche ber nuchften Bugeborigfeit erheben fonnen. Une fcheint ein folder Streit überhaupt von geringer Erheblichfeit, wogegen die Thatfache felbft an fich und für alle einbringendere Betrachtung und Ertenntnig ber ichlefifchen Eigenart, namentlich aber auch für bie gefchichtlichen Evolutionen, die fich hier in bem wieber berdeutschen gande an der Ober vollzogen haben, als eigentlicher Mittels und Kernvunkt gelten muß.

Reine Beriobe ber fclefifchen Gefchichte bes Dittelaltere burfte fich an innerer Bebeutung mit ber in bem obengenannten Berte bargeftellten vergleichen laffen. Gein Berfaffer, ber wie tein anberer berufen ift, bie Pocalgefchichtfchreibung mit ben größern und weitern Befichtepunften ber allgemein beutschen Entwidelung ju beimitteln und bie einen burch bie anbern an befruchten, hat biefe eminente Bebeutung feines Stoffe pollig ertannt und auf ihren correcteften Anebrud gebracht. Bas wit bon bem oben beiprochenen Buche Lochner's rubmen tonnten, Die forgfältigfte urfnnbliche Forfchung und Rritil ale Grundlage einer burchaus aniprechenben, ebenfo lebenbig empfundenen wie forgfam burchgebilbeten Darftellung, oilt in noch höherm Dafe von biefer neueften Arbeit unfere Berfaffere und, mas bei une fo felten bamit berbunden ift, bes trefflichen Befchichtidreibers feines Beimatlanbes.

Befanntlich bietet ber militarifche Theil ber fogenannten Suffitentriege nicht gerabe viel Chrenvolles für unftr fonft im Rriegehandwert allen feinen Rachbarn weit überlegenes Bolf. Das beutiche Rriegsmefen befand fich tomale in einem Uebergangezuftanb aus ben Trabitionen ber verbranchten ritterlichen Tattif und Strategie au ben noch nicht gefundenen, nur geahnten Brincipien ber mebernen Rriegetunft, bie auf bem Uebergewicht bes Rufvolle, bem Gebrauche ber Schugmaffen und ber Ginführung handmerte- ober bernfemäfiger Truppen - ber Golbner ober Golbaten nach bem eigentlichen M und D ihres Glaubenebefenntniffes genannt - fußte. Die buifitifche Revolution zeitigte, wie begreiflich, and biefe militarifche Revolution ober Reformation, und bas bobmifte Rriegemefen burfte wenigstene 30 Jahre lang für bos erfte und vollfommenfte bes bamaligen Europa getter. Wie immer fand bie rechte Situation auch ihre rechts Danner. Die Beeresbildner und Gubrer ber Suffiter, von Bieta bie auf die beiden Brotope, ermiefen fich ebenfo fehr und ebenfo naturnothwendig allen ben Rriegebilettanten überlegen, die ihnen auf beutscher Geite gegenuber-ftanden, wie die hufstische Bagenburg, bas Exercition bee Fugvolte, bie Bewaffnung und Anebilbung bes emgelnen Dannes etwas in bem ibrigen Deutschland bemale noch Unbefanntes war. Much ließ es fich nach ber Art ber Beit nicht fo leicht copiren, wie man etwa bene bas Runbnabelgemehr copirt und babei noch berbeffet ale Chaffepot biefem feinem Driginal fofort entgeger. geftellt hat, ober wie im vorigen Jabrhunbert alle entre paifchen Deere bie ine fleinfte bas Erercitium ber Arme Friedrich's bee Grofen bei fich nachabmten. Dain bisten die Duffiten feine Reper fein und die beutiche Bertiperfaffung felbit ichon auf ber nenen Grundlage ruben muffen, die fie erft 60 Jahre fpater burch und unter Dax 1. nothburftig fich zu eigen machte. Die Schlefin theilen felbftverftanblich bas friegerifdje Diegefchid ihm deutschen Britber, beun biefelben Buftanbe, bie bas eigertliche Reich fehr balb ju einer faft mehrlofen Beute buftt organifirten Sorben von entmenfchten ober richtiger ton ben natürlichen Inflincten ibrer barbarifchen und flami-

iden Bollefeele beberrichten Morbbrenner, Banbiten und Rannibalen machten, maren anch im fleinen in Schlefien vorhanden. Das Land gehörte zwar flaaterechtlich nicht birect jum Dentichen Reiche, fonbern ftanb nur, infofern es ein Rebenland bes toniglichen Rurlandes Bohmen mar, mittel. bar in politifcher Begiehung bagu; baffir aber bot es ben Anblid eines Ditrotosmus ber beutschen Buftanbe, in welchem fein einziger wefentlicher Bug fehlte, und worin namentlich ber rudfichtelofefte Barticularismus aller, and ber fleinften Jubivibualitaten biefelben Orgien ber Thor. heit und Bewiffenlofigfeit wie im Reiche felbft feierte. Auf diese Art hat bas Buch freilich wenig Erfreuliches u fcilbern, doch, wo es ber Wahrheit gemäß geschehen nuß, geht es auch den schmählichsten und jammervollsten Begegniffen nicht aus bem Bege, fonbern ftellt fie in ingefchmintter Treue bar. Rur ein beuticher Befchicht. dreiber tann fich ju folder burch bas Bemiffen gebote. en Gelbsteutaußerung erheben. Bie murbe ein Frem. er in gleichem Falle alles verfuchen, um ber Bahrheit, ie feinem Begriff bon nationaler Ehre fo arg ine Gedt folagt, Bewalt anguthun? Um nachften liegt, an ie wiffentlichen und foftematifden Berbrebungen und ilgen gu erinnern, mit benen auf czechischer Geite alach feine huffitifchen Lanbeleute von all ben grauenollen Scheuflichfeiten bes bamaligen Raffentampfes und anditenfriege weiß zu brennen fucht! Bir bemertten, bie uffitentriege feien bie wichtigfte Rrifie in ber mittel. terlich folefifchen Befchichte. Dies ift fo ju verfteben, if es fich gulett bamale barum hanbelte, ob bie blunbe beutiche Colonie an ber Dber von bem wild fich fbaumenben Glamenthum jugleich bon born und im uden gefaßt werben follte, mo bann ihr Untergang unrmeiblich gewefen mare. Denn ein Theil ber buffitijen Führer that alles, um ihr eigenes Unternehmen gu em panflamiftifchen, ju einem Rache- und Bertilgunge. eg aller Slawen gegen ihre angeblichen beutschen Tobnde ju ftempeln. Bunachft gahlten fle babei auf bie ithillfe ber Bolen, und wirflich gab es bei biefen eine chtige und einflugreiche Partei, bie gu folder Coope. ion die Sand bot. Aber an bem gaben Biberftanb polnifchen geiftlichen Ariftofratie, Die bamale boch h ehrlich genug mar, bie firchlichen Intereffen bon nationalen ju fondern, icheiterte bies für bie Buft Gelefiene und Deutschlande verhangnigvollfte aller vifchen Complote gegen une.

Nr. 6: Wachsmitt's, eines ber Beteranen unferer tweinignaphie, "Nicherikassische Schaften "find ber eberaddbruck eines ischan ültern Berts, bas wenigstens of eines locale Begrengung auf eine ber beutischen interpretation und in die bisherige Kategorie ber chightscheiden gehört. Doch berührt es eigentlich bie politische Schaften und zu ausführlicher wei inn bes 16. bis zur Mitte bes 17. Jahrhunderts, l. von ber Reformation bis zum Westlichen Krieben. Die Darftellung ift wie bei Bademuth fiele eine sorgam gefeilte nud gemählte, im höchsten Grade teebare, ohne daß sie jebech etwas unmittelbar Festlands ober auch nur Anziejendes befäße. Es düntt und, als ginge ihr jene innere Marine boch ab, die felst bei geringerer flijftlisser Bollendung spmpathisch wirt, weil sie aus der Tiefe des Gemüliss flammut, das sich gang in seinen Gegenstand verfent hat.

Bir fcliegen unfere Betrachtungen mit einem Blide auf bie neu., b. h. wiebererftanbene "Beitfdrift für beutsche Gulturgefchichte", herausgegeben von 3. S. Müller, (Rr. 8), bie in gehn Monateheften ihres erften Jahrgange 1872 bor une liegt. Bewiff tann ein foldes Unternehmen bei bem gegenwärtigen lebhaften Intereffe für cultur. und fittengeschichtliche Forfchungen auf beutschem Boben nur zeitgemäß heißen, wenn ce ibm gelingt, ein centraler Bereinigungepunft für biefelben gu werben. Bas bisjett von ber Zeitschrift geleiftet ift, feffett jum Theil burch grundliche und anziehenbe Darftellung, mas vorzugemeife bon Rriegt's "Deutscher Raiferfronung" und Liebrecht's,,Bimmernfcher Chronit" gilt, bringt auch jum Theil eine Fulle bee wichtigften fittengeschichtlichen Materials in gelungener Berarbeitung, wie Bobmann's "Boltewirthichaft bee Bergog Beinrich Julius von Braunfchweig", augerdem noch mehrere, die hohern Lebens. intereffen bes Boltelebene berührende Auffage von Weinbolb, Falte und Biebermann. Rechnen wir bagu noch bie in ben meiften Beften bertretene Rubrit culturgefchichtlicher Rotigen und Bemerfungen, Die ale Ctofffammlungen gelten tonnen, fowie bie überfichtlichen Befprechungen ber bebeutenbften literarifchen Dovitaten auf biefem Bebiete, fo leiftet bie Beitfchrift alles bas, mas man billigermeife bon ihr forbern barf. Bir munfchen nur, bag bie Theilnahme ber Leferwelt ihr in bem Dafe, wie es ihr Gehalt und bas ernfte Streben ihres berbienten Berausgebere erheifcht, gutheil und bamit ihr außeres Befteben gefichert werben moge.

Geinrich Rüchert.

#### Romane und Hovellen.

(Beichluß aus Dr. 22.)

Wie im Ceben 3bealität und Realität fic oft als Contraste einander gegenüberftellen, so wollen wir auf bie "Ainder der Gunner" die Beiprechung eines Bandes Novellen sogien lassen, die Beiprechung eines Bandes Novellen sogien lassen, die Beite Beigert von Bibra bilben; benn mägrend bie Feber diese Schristfellere uns in flighten sehn micht einem Schlen Gelichte einfprungen sind, führt uns die Berfolferin der vorliegenden Novellen aus bem Neich der Wirtsichtet in 186 fand Neich er werten der vorliegenden Novellen aus bem Neich der Wirtsichteit in des Land ber Ibeale. Die hat den findern ihrer lieblichen Muste folgenden Eitel gegeben:

5. Rheintlänge. Rovellen von Billamaria. Berlin, Gebr. Baetel. 1872. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

Bir muffen bie vorliegenben, in einem Banbe gufammengefaßten brei Dovellen, vom rein bichterifchen Standpunfte aus betrachtet, ale bie beften Gaben bezeich. nen, bie mir unter ber gegenwärtigen Sammlung gefunben, ba bie Berfafferin ben an und für fich fo einfachen Stoff fo poetifch und anmuthig ju gestalten und mit bem Bauber einer nicht nur ebel-weiblichen, fonbern wirflich ftilvollen eleganten Darftellung auszufchmuden gewußt hat, baß es ein Benug für Berg und Gemuth ift, fich bon ben bolben Geftalten ihrer Phantafie umfchweben und in ienes Reich bes 3beale loden gu laffen, aus bem Leib und Schmerg berbannt find, mo bas Glild und bie Liebe mohnen. Rur eine Musftellung muffen mir an bem fonft fo trefflichen Berichen machen, und biefe befteht barin, baf unferer Anficht nach manchem Charafter, mancher Situation Die echte Lebensmahrheit fehlt, baft, fo lieblich bie Gdilberungen eines ibnulifden Glude auf une mirten, boch ber fritifch verneinenbe Beift fragt, ob es wol biefes völlig ungetrubte Blud gibt, wenn es auch erft nach bangen Rampfen und Zweifeln errungen ift, ob wol in unfere thatenfraftige Beit jene garten, hingebenben, in ber Liebe an einem einzigen Befen fo bollftanbig aufgebenben Daturen paffen, wie 3. B. bie Sauptperfonen ber erften Robelle und ber letten fie une veranschaulichen.

In ber zweiten Geschichte bes vorliegenbein Bandene, ber preisgetrönten Rovelle: "Im Cabinet meiner Tante", ift zwar auch des ewig neue Thema der Liebe behandet, allein in ber Selbin ber selfelnden Erzählung, ber ochn Tante Effie, tritt uns nicht um de liebende Weit entgegen sondern auch der oble Sharalter, der durch den tiefften Schmerz, der mit ihm durch des Leben geht, nicht verbittert wird, der, nachbem die "einzige Liebe" sür ihn tobt, der gangen Menschie leine Sympolitie entgegenderingt und fich der ferein Bridt und de Marantife Interessität und bestängten der Allegemeinschie bewahrt hat, ein Muster obser weibelicher Mustauna.

Wenn nun auch die eben angedeutete, groß angelegte Ratur der Helbin in dem engen Nachmen der Novellenicht jure austührtichen Analyse und Durchführung gelangt, so süblich wir doch aus der ganzen Hattung und der Anlage bes Hauptschafters, aus der Sprach und dem Tone der Erählung keraan, welches die Oksale und

Grunbfabe fein mogen, bie eine Frau wie Tante Gife leiten und beglider. Die Rovelte ift preisgefront und verbient biefe And-Die Rovelle ift preisgefront und verbient biefe Andgeichnung mit Recht und am eheften unter ben vier Er-

Die Novelle ift preisgefrönt und verdient bieft Alszichnung mit Recht und am ehfeln unter ben die Ergahlungen, die in dem vorliegenden Bande enthalten sied. Sie ist enthalten die bedrutenbie unter ihren anzichnben, aber weniger filivollen Schwesten.

Unter allen vier Novellen: "Örüß mir ben Rhie", "In Cabinet meiner Tante", "Bensonsfreiche" und "Baisengut", hat uns, wie ichno oben bemeekt, die weit, preisgefronte, am meisten zugefagt, während die erste wie letzt iht untere röstlos kreiende Zeit eines au fentimatigehalten sind und die britte und nichts weiter als ein Dumorreffe aus der gedomten. Badfischaft gefen will.

Uns feffelt die Letture der "Rheinflange" bestalb fest unwiderstehilch, weil der schon Duft einer edeln Bedlickfeit, einer teuffen Empfindung, einer idealen Anschaumg darüber ansgebritet liegt, der befonders anf geftliboolte Francusjerzen wohlschend wirten muß.

Einnal in dem Zaubertreife der Boeste gesangen, permögen wir es nicht uns sofort daraus zu befreien, und nachdem wir den wunderdaren Alängen gelaufcht, die K Rhein in seinen getinen Fluten uns zugetragen, wanders wir jeht im Geiste zum hohen Vorben mod lassen erzählen, was die Hohren und Vielen im weißen Caudt Gerelands sich geheimnisson zustüllen und was die Wegen am Strande sitz eigenthilmiliche Weisen mage.

Schwermuthig und traurig tlingen fie meist, beit elber und Sagen bes Nortene, und auch das alle the bon ber Braut von Rörvig, das als Novelle bearbeit vor und liegt, trägt den melanchilige dilleren Bug, mit der ber Norten des Novelles und feiner Demoghera die per Vallet worden. Die spannende Erzählung ist unter des Ettel veröffentlichet:

6. Die Braut von Rorvig. Ergählung von Bilhelm Beige fot. Rach bem banifcen Originalmanufcript frei benter tet von Abolf Stroblmann. Berlin, Jante. 1872. 8. 1 Ehtr. 15 Ngr.

Der Berfaffer führt uns in ber mehr gemith- ale geiftvollen Rovelle ein in bas eigenthumliche Leben tet banifchen Fifcher, er bringt uns in Berührung mit jenn

Gin folder ehrenfefter, im Sturm erprobter Geemann mit bem barten Ginn und bem weichen Bergen ift Bare Sanfen, ber Bater ber Braut von Rorvig, eine ihm abn-liche, nur mehr humoriftifc aufgefafte Geftalt ber Bollfreuger Affiftent Balle 3b, mabrenb ber tobtgeglaubte, von ber liebenben Braut fo lange und febnfüchtig erwartete Balvor Johnfen une benfelben Typus in jugenb. frifderer Farbung veranfchaulicht. Doch nicht nur Die einfach biebern, rechtschaffenen Geelente zeichnet ber Berfaffer in anfchaulicher Beife, fonbern auch buntle bamoniiche Leibenschaften liberfluten, ben Bogen bes Deeres gleich, Die Menfchenfeele und reifen ihr ungludfeliges Opfer in ben Abgrund bes Berberbens. Gine folche Schredensgeftalt unter ben Denfchentinbern, bie bagu anderfeben, überall Unbeil anguftiften, um fich fchlieglich felbft au Grunde ju richten, ift ber unbanbig trotige Geemann Riele 3the von Rorvig, ber, um bie holbe Darie, bie Braut Balvor's, gu befigen, von blinber Buth verführt, felbft nicht bor bem Dorb gurlidbebt und bon Berbrechen gu Berbrechen fchreitet, um in Bergweiflung gu enben.

Granfen erloßt uns, wenn wir in dunfler Racht, durch welche gespenflich er weiße Gond der Düne leachtet, während der Wind unseimlich in den Föhren flüffert, dem raufluftigen Freier der sanigensel solgen und wei gelägtlichen Ertwed be Kußgrapensel solgen und Riels Albe's lichtscheues Thun und Artiben bekauschen. Ses ist dem Berfaster gedungen, diesem Shorafter isene dämenischen Bug zu verleißen, der uns abstößt und doch wieder anlockt, und über der Schilberung der Situationen wie der Ausbichalsselsen, in dem er ergegnetitt, liegt jene eigenthümsich beitgrauer Beleuchung, welche schwerer Gemittern vorangeht, und melandspolig und webgenüberten Gemittern vorangeht, und melandspolig und wehr auch gestellt und in uns das Borgesühl tommenden Unsmittlig stimmt und in uns das Borgesühl tommenden Un-

hils erwedt. Gant bei Gegenfal ju biefer bissern Gestalt bes Breis 31de bisbet die eigentliche Selbin ber Novolle, die ficklidden Marie, Lard Hanler's Tochter. Sie ist eine jener mertwalrdigen Fraueungssalten, wie wir ste unter den einsachen Fischern und Seesenten nicht zu sinder erwarten, wie inter Mestalten wie jener anseterokentlich arterspacken. Wie nie sien einseterokentlich arterspacken. Wie der hie mit propheitigkem Wich, dem zweiten Gestalt begodt, ein so ingernhäumliches Sectenkben sichten, wie nur zleichgearteite Katuren es verstehen, und die sich mit ihrem Kühlen und Denken in eine eigene Well des innern Veschausen zurücken. Ausgewachen unter den metalkollischen Sprich

großgezogen bon ben buftern Gagen bee Stranbes, eingewiegt bon bem murmelnben Rlagelieb ber Belle, ohne bestimmten Beruf, ohne wirflich anftrengende Thatigfeit, bie ben Menfchen aus bem Traumleben herausichrect und ben Rorper wie ben Beift gefund erhalt, bas Rind ehrenmertber, tuchtiger, aber an feiner Empfindung mie auch an Bilbung nuter ihr ftebenber Meltern, blitt Darie gur lieblichen Jungfrau beran, aber nicht zu ihrem Glud. 3m Innerften ihres Wefens franthaft erregt, filr bie Menfchen und Berhaltniffe, Die fie umgeben, viel gu fenfitip, poetifch und gartfilblend, perichmenbet fie bie beften Gefühle ibres Bergene an ein Traumgebild und ichmildt ben Dann ihrer Liebe mit Borgligen aus, Die er in Bahrheit nicht befitt, wenn er auch ale ein ehrlicher, fühner Geefahrer, ale ein rechtichaffener Charafter unfere Achtung verdient. Die arme Darie hofft und harrt von Tag ju Tag auf bie Bereinigung mit bem Beliebten, und ale nach bangen Leiben fle bas bochfte Blid ihres Dafeins zu ersaffen glaubt, zerknicht bie Profa bes Lebens bie Bluten ihres ibealen Seelenlebens. Sie erliegt ber fortmagrenben Aufregung, in welche fie ber große Zwie-fpalt zwifchen ber eigenen innern Belt und ber augern verfest, und ihr ahnungevolles Bort : "Benige finden bas Glud, aber alle finben ben Tob", erfüllt fich an ihr felbft. benn bom Sturme gebrochen ftirbt biefe bleiche Blume bee Stranbee.

Der und in b. Bl. gestattete Raum erlaubt nicht, au eine weitter Detailtrung biefes butigen Modenndaraltere einigeten, ebenso weitig als auf bie anderer jeffelnder Charaftere, die fich um biefelbe gruppiren, wie 3. B. ben bes natursorigenben Brofessor, ber ausgewanbert wor, um am Straub von Rorvig Mulches, Seiten und Pflangen zu sammeln und babei bie interestanteften Denschensstuben und bet ein bie vorliegende Novelle verwebte.

Da im allgemeinen auch Stil und Sprache ber Jobelle ber Situation und ben Charafteren in dem Maße entjerechend gehalten sind, daß das Bild der Setunannsbraut und der übrigen Bewohner von Rörvig und anzichend und lebenschl vor ihr Secte tritt, so constaiten wir gern, daß wir "Die Braut von Rörvig" als eine ungewöhnliche und sessenden der der der der der volleiten geist und gemülthesen Erzugnissen der webernen Polletrisste mie warmer Teichianden begrußt baben.

Um jedech aus dem Reiche der Joeffe und Sage wieder in die Wirfflichte jurdfulderen, weifen wir in der Befprechung der nächflichgenden Erzählung auf einen Ehrart vom erne für den den von refigiblen Serreitgleiten benegten Zeit deut werden mag, jedenfalls eine interesant Bestalt aus der Reichte der Reichte

7. Rargot's Lebensbud, von Mathilbe von Bubbenbrod. Bertin, Bicganbt u. Grieben. 1872. 8. 20 Rgr.

Die Berfafferin gibt une in ben borliegenben Blattern, welche, wie icon bemertt, in Tagebuchform auftreten und

bie ale pon einer jugenblichen Beitgenoffin Calpin's geidrieben gebacht werben, nicht nur ein anschauliches Bilb pan bem Stilleben ber frommen Margot und ben Ereig. niffen in ihrem Baterhanfe und fpater in ihrem eigenen Cheftanbe, fonbern weit mehr ift es ihr barum ju thun, ben bebeutenben, ftrengen Mann, ben man auch ben Bapft pon Genf gengnnt, ben eifrigen Diener feiner Rirche, ben nnerfchrodenen Streiter für feinen Glauben, in lebenspoll ale moglich une bor bie Geele gu führen. Und baburch, bag bie Schilberungen, bie mir pon feinem Leben und Birten erhalten, nicht ale vom Standpuntte unferer Beit ansgehend zu betrachten find, erhalten wir qualeich ein Stud Entturgefchichte que jener grofen bewegten Beit, Die bem Lefer fo vielfeitige intereffante Rapitel ju ernften Betrachtungen liefert. Freilich muffen wir in biefer Culturftubie auch manche unflare und pebantifche, unbulbfame Unficht, gang besonbere in Bezug auf Religion und Glauben, mit hinnehmen und burfen Dargot's Unichguungen über Calvin und feine Reformation nicht mit bem Dafftab unferer beutigen Unficht barüber meffen, fonbern muffen une im Beifte in jene Beit bes Rampfene und Streitene jurudverfegen, beren Frucht erft bie fpatern Befchlechter geerntet, mabrend bie bamale lebenben unter ber Berfolanna und Amietracht au leiben hatten, aus melder fpater ber Friebe berborging.

Wir überlassen de bem Lefer, feine eigenen Anfganungen über Calvin und seine Mission mit denen der Bersofferin in Einstang zu bringen, und fügen sinzu, daß das Bandsen als Situdie nicht ohne Interesse in, obgeber ber seinentale frömmeinde Lon die Leftute befselben weniger angenehm macht, als es der jedenssalls

beutenbe Gegenftanb ermarten lagt.

Als nicht unbeachtenswerth auf bem Literarischen Martte erwähnen wir noch:

8. Cornelia. Tafchenbuch für deutiche Frauen auf bas 3ahr 1872. herausgegeben von Frater Dilaxius (E. Frnisch). Siebenundjunfzigfter Jahrgang. Darmftabt, G. G. Lange. 1872. Gr. 16, 2 Thir.

(ber Bairische Erhsolgektieg, ber weniger ein Kampi ber Boffen und Soldeten als ber Diplomaten, Intiguauku und Febern word der genem Sandlung wie ben einzelem Sparalteren, denen es nicht an interessanten Bügen seit, etwas Bedeutsmeres gibt, als sonst Novellen dieser Antage nach bestehen and bestehen.

Die zweite Novelle: "Lorelei" von C. A. Dempwolf, diebet in frijder, anregender Beije Aufletetien, eiltet in frijder, anregender Beije Aufletetien, eiltet und select und select

Reben bem Großen und Ergreisenben hat aber auch das Zierliche und Ammutlige imme Berechtigung, nub wir ichließen die Reiche unstere heutigen Besprechungen mit der Empfehung eines eleganten Bandchens, das durchgublikern uns ein Beranikan arweien. Es sind dies der

9. Tröumereien an frangöfischen Raminen. Marchen ben Richard Leanber. Leipzig, Breittopf u. Sartel. 1871. Gr. 16. 1 Ebir.

#### Eine anthropologische Schrift.

Die Einheit bes Menfcengeschlechts. Anthropologische Stubien von B. M. Rauch. Augeburg, Butich Sohu. 1873. Gr. 8. 2 Thir. 10 Ngr.

 Literatur über biefe Gegenftände alle Befege 31 jammelt und fei in flacer und woßgeordneter Spellung darzufeiten. Selbstverständlich hat er and, die gegensteiligen Meinungen eingehend gewürdigt und die Gründe für nad gegen sie an der Jamb der Erightung und der vorziglichsten Austricktungen Auflicht genommen nurve, jo se wann das Werf einen univerfellern Charafter und darf, weit und der Bertellensteilung gründet, den jest zafeire and darf, weit auf Juesenstweit auf deren univerfellern Charafter und der Frennen der Anthropologie als sehr brauchbar empfishen werden.

Der Berfaffer fieht mit Recht eine Sauptftilbe für die Annahme ber Ginheit bes Denfchengefchlechts in ber fruchtbaren Fortpflangung aller Raffen untereinanber, immer noch bem ficherften Rriterium ber Species in ber prounifden Ratur. Dabei ift nicht an verfennen, bag mar alle Raffen ber Rrengung fabig und ihre Rachtommen fruchtbar finb, aber boch bei au bifferenten Raffen bie Grudtbarteit befdrantt au fein fcheint, wie a. B. Degerinnen, bon Beifen befruchtet, nicht mehr bon einem Reger empfangen, wie verfichert wirb, mas auch Broca von indianifchen und auftralifchen Beibern behauptete, Thomfon, Brown, Ballace aber in Begug auf biefe lettern beiben beftreiten. Broca bat auch bie Anficht ausgelprochen, baf Berbinbungen ber Europaer mit auftralifden Beibern in ber Regel unfruchtbar feien; aber wenn folche Difchlinge allerbinge nicht febr gablreich find, fo bat biefes nach Riron, Quatrefages, Benbufbe in bem Edmuge und ber Baglichfeit jener Beiber feinen Grund und in ber fofortigen Töbtung ber Difchlinge gleich nach ber Beburt bei nianchen Stammen. Salten wir, wie man and nach meiner Ueberzeugung thun nuß, an ber Arteinheit feft, fo lugt fich boch begreifen, bag burch bas Auseinanbergeben in Raffen in febr früher Beit, burch bie Banberungen in bie verfchiebenften Rlimate, Die Beranderung ber Rahrung und Lebeneweife, eine Differeng mifchen ihnen entftanben fein muß, bie immerbin groß genng mar, bie Fruchtbarteit bei ber Bermifchung febr weit auseinanberliegenber Boller berabgufeten. Dan bat and bie geiftige Bericiebenheit ber Raffen ale Beweis gegen bie Art-Ibentitat angeführt und burch zahlreiche Beifpiele ber geringen Begabung und ber Inboleng ber farbigen Raffen ibre fpecififche Berichiebenheit gu ermeifen gefucht. Abgefeben bavon, bag einzelne Individnen anch biefer Raffen unter gunftigen Umftanben fich an einer geiftigen Rraft und Leiftung erhoben haben, welche fie ben meiften Beigen gleichstellt, fo ift nicht ju vergeffen, bag in ben beifeften und falteften Rlimaten auch bie geiftige Rraft ber Beifen erlahmt, bag in ben beißen Begenben, wo haufig Die Natur bas jum Leben Nothige in verschwen-berifcher Fulle bietet, ber Sporn zur Thatigteit fehlt, ohne welche feine Entwidelnng möglich ift, und bag in ben Bolarlanbern bie Rargheit ber Ratur alle Rrafte bes Menfchen auf Erwerbung bes täglichen Unterhaltes conentrirt, ohne bag ein Ueberfcug fur geiftige Erhebung bliebe.

Betanntlich stimmen alle Viller bei aller Verschiebeneine eingelnen in ben Grundprincipien der menischichen
katur überein; alle haben dieselben Gesege ber Logit und
Bathematif, alle haben Spracke, und es gibt kein Bolt,
os nicht metaphyssische Spracke, und es gibt kein Bolt,
os nicht metaphyssische Spracke, und es gibt kein Bolt,
os nicht metaphyssische Spracke, von den finnlich biese
uch ausgesprocken werden mag. Wan tennt Betrachungen über den Ursprung der Dinge, über Weltschopen,
ber Rechte und Pflichten des Wenschieden u. s. v. von
sieteln, Polymieren, Rassen, dernichen u. s. v. von
sieteln, Polymieren, Rassen, die genechten
einen welche der Wenschengeist von sich aus, ohne Untereicht und Bildung erreiche Inn. Alle Rassen liete
einen welche der Menschapensit von sich aus, ohne Untereicht und Bildung erreiche Inn. Me Rassen und
errener die gleiche physische Organisation mit leichten Wosiscalisationen, wie sie die jeher Lieter- und Pflanganarat vorommen, und leich bie bisserteilen, Reger und Weiße,

find burch unmerfliche Uebergange berbunben. Much bas Lebensalter ift, abgefeben von befondern flimatifchen und focialen Berhaltniffen, nabegu bas gleiche, und es find bon allen Raffen Individnen befannt, welche weit über bunbert Jahre alt murben. Bie bie Sautfarben und Saare, fo geben auch bie Schabelformen gang unmerflich ineinanber über, und es finden fich bei allen Raffen Individuen mit bem größten und bem fleinften Gefichtswintel, obwol ber gröfte in ber weifen Raffe am baufiaften ift. Der Schabel zeigt ferner bei allen Raffen ben charafteriftifch menfchlichen Topus, die bestimmten Bilbungs. und Bache. thumegefete, welche ibn bon ben Schabeln auch ber anthropoiben Uffen burch eine tiefe Rluft trennen. Die nngemeine Bergroferung bee Gewolbes befabigt ben menfch. lichen Schabel, ein Gebirn aufzunehmen, welches an Größe und Musbilbung, namentlich auch ber Stirnlappen, meit über allen Affenbirnen ftebt.

Alle biefe und manche anbere Berhaltniffe merben bom Berfaffer ausführlich erortert und mit Beweisftellen ans ben Schriften ber Reifenben und Anthropologen belegt. Benn er aber aus ber Arteinheit ber Menichen ben Schinfe gieht, bag wenn beren Richtigfeit anerfannt fei, bann auch ihrer Abstammung bon einem Paare nichts im Wege ftebe, fo fcheint hier jebe Bermittelung ju fehlen. Richt bag bie Unmöglichfeit borhanben mare, bon einem einzigen Urfprungspaare binnen einigen Jahrtaufenben eine Denfchengabl von mehr als taufend Millionen entfpringen gu laffen, mas bie ftatiftifden Unterfuchungen ale bentbar erweifen, aber anbere Befete ber Ratur fprechen bagegen. Bei ber Untersuchung fiber bie Arteinheit ließ fich ber Berfaffer pon ber objectiven Unichaunna ber natürlichen Berhaltniffe leiten, wie es bie Regel ber Wiffenfchaft ift; bei ber behaupteten Abstammung von einem Baare flütt er fich auf bie Offenbarung, b. h. auf bie Dofaifche Urfunbe. Es ift freilich richtig, wenn er fagt, anch mebrere Urpaare batten wie ein einziges vernichtet und banit bas Erfcheinen einer Menfcheit unmöglich gemacht werben tonnen, und wenn er gleich von vornherein wie burch alle Beiten mit Musichluß bes Bufalls eine provibentielle Dacht annehmen will. Es ift aber ebenfo richtig, bag bie Pronoia in ber fichtbaren Schopfung burch Gefete wirft, welche unter allen Umftanben unb Conflicten ben feinfollenben Erfolg herbeiguführen bermogen, und bag bie Bahricheinlichfeit ber Erhaltung bes Menschengeschlechte mit ber Bahl ber Urpaare in birectem Berhaltnig fteht. Wenn ber Berfaffer geltenb macht, bag bie Raturmiffenfchaft bie Unmöglichfeit ber Abftammnng von Ginem Baare nicht beweifen tonne, fo vergigt er boch wol, bag es Falle gibt, wo man fich von ber Bahrfceinlichfeit leiten laffen muß, und bag ber Raturwiffenfcaft und ben Raturgefegen viel mehr bie Munahme entfpricht, bag wie von jeber organifchen Species, fo auch vom Menichen fogleich eine grofere Bubivibuengabt fich gebilbet bat. Den Berfaffer veranlagt fein Standpuntt, ben Bericht über bie Erfchaffung bes Menfchen Genefis 1, 26-28 und ben gang anbere lautenben 2, 18-23 für Dffenbarung gu halten, ftatt für fubjective, nach ben bamaligen Beitbegriffen und Erlenntniffen geformte An-fchauung. Nachbem im Kapitel 1 gefagt worden war, baf Gott nach feinem Bilbe ben Denfchen, nach feinem Bibe Mann und Beib gefchaffen, bringt ein anderer Autor im Kapitel 2 die Erzählung von der Erschafflung bes Meibes aus einer Rippe bes in Schlef verfesten Rbam — ein bentbar größter Widertpruch, Belch Diffendarung ist nun die richtige? Entweber muß ber Ber-fosser zugleich und einem Bibe, oder baß er Eva nachträglich, nicht nach einem Bibe, oder baß er Eva nachträglich, nicht nach einem Bibe, sondern aus einer Rippe Rbam's geschaften babe. Im ersten Halle haben wir wenigstens eine ansprechente preclatie der, im meiten haben wir eine Mpthus, wie unzählige bermandte sich die under hohrheitiglich. Der Naturforsche barf in biesen wie in abern hallen nicht von seinem Statten nicht von seinem Statten nicht von seinem Statten wird und einem Statten nicht von seinem Statten wird und einem Statten nicht von seinem Statten ber nicht unter fahren wie in andern hallen nicht von seinem Statten und von seine Vertragen von der vo

Der Berfaffer befeitigt die Einwürfe, welche man von ber angeblichen Unveränderlichfeit der Raffen gegen die Arteinheit gemacht hat, und weift nach, daß auch jeht noch die Raffen, in bifferente Klimate verfeht, fich andern, wie g. B. Türfen und Dagharen in Guropa, und mir andern focialen Berhaltniffen, wie ber Reger in Rentamerita, wo fie tautafifche Büge annehmen, währen bi Guropaer manches von ben Jubiauern erhalten. Der Berfaffer zeigt ferner, auf welchen Begen Amerita beilfert werben fonnte, und bag es nicht nothig fei, bon en befonderes Chopfungecentrum für ben Denichen ang nehmen, mobei bervorgehoben mird bie vielfache Ucheninftimmung ber Ameritaner mit mongolifchen Bollen # Rörperbilbung, Gitten und Ginrichtungen, auch Sprich abnlichfeit; es ift biefes einer ber reichften, bon ibm m fleifigften bearbeiteten Abichnitte. Beichloffen mut bi Buch mit einer Bergteichung bes Menfchen : und tim forpere, mobei bie bon ben Boologen und Anfbropologe gemachten Unterfuchungen fehr flar und vollftanbig få jufammengeftellt finden und eine Abbilbung bes Der ichen . und Gorillaftelete bie Aufchauung forbert.

Maximilian Derla

### fenilleton.

#### Auslandifche Literatur.

Beinrich Beine's Gebichte find jum Theil jehl auch ins Spanifche überfebt. Der Ucberfeber ift Manuel Maria Fernanbeg, ein Dichter, ber fich burch fein Bert: "La lira dal Guadalete" befannt gemacht bat und ber glangenden Bleigde pon Schrift. ftellern angehort, beren bebeutenbes Talent und icharffinniger Beift fich in ben Spalten bes ,Imparcial" ben Beifall bes Bublifums erringt. Rernandes bat feiner poetifchen Ueberfegung bee ,, Intermedio, regreso y nueva Primavera" (Mabrid 1873), die er nnter dem Eltel ,,Joyas Prusianas" jusammensaft, eine eingehende Studie über heinrich heine porausgefdidt, in melder er auch beutfche Literarbiftorifer mie Mundt, Scherr, Deifiner und Strobtmann citirt. Beine, bem Die Tiefe Rlopflod'e, Die Leichtigfeit Wieland's, Die Empfindung Schiller's und die Deiftericaft Goethe's jugefprochen wird, hat fich, nach ber Anficht bes Bernandeg, von ben romantifden Rebelhaftigfeiten, von ben claffifchen und gefehrten Regeln ber altern Literatur freigemacht. Gein ironifcher Beift, feine ariflophanifche Gatire werden hervorgeboben. Bon ber Ueberjebung bee Rernandes felbft riihmt ein fpanifcher Rrititer, bag fie ein tiefes Studinm bes Dichtere bemeife und burch gablreiche Roten ben Text erlantere, baf fie in harmonifchen, correcten und eleganten Berfen abgefaßt fei, ein Pob, welches Bendrini's italienifche lleberfebung bes ,, Buche ber Lieber" ebenfalle in hohem Dage verbient.

quare grands elreitiens français." Der erste Banb trie des quare grands elreitiens français." Der erste Banb briet wirb des Leben des beitigen Wobung und Galoin's, ber zweite wird ben beltigen Binceng von Paula und Buplessis Mornap beanbeln.

#### Theater und Dufit.

Man nuel Geibel's "Bennhild" ift bei Gelegenkal Gafthiels des Frädlich Ziegler am wiener Cartibeat Faffibenung vor weiner Kritt immt Berauben ju Varalleten zwischen den "Richtungen" Debbetts, mach ber durch die Aufschungen an ber Burg den Borrang bierteten, und der Dichtung erfehelts.

- 3n Stuttgart ift Rreiebirector Sadel an Stife in Derfie bon Glingert Softheaterintenbant geworben. 3m Wehl behalt auch unter ber neuen Intenbang feine Side in artiflifder Director.

#### Aus ber Schriftftellermelt.

Dr. Emanuel Dentich ift am 13. Mai in Ingesgefarben, wohin er fich begeben batte, um ir einem wies Ritma Eendig zu finden. Ein geborener Oftereit, bet in London im Entellen am Britischen Aufgene werte Glausenben Abhanblungen über ben Zalamb und Stellen in der "Quarterly Review" jahen ihm einen gibt um in England bertragen, bestehnt Innen, wird Dr. Deutich ab gefährer Abhanblungen, wird Dr. Deutich ab gefährer Abhanblungen wird Dr. Deutich ab gefährer Abhanblungen wird Dr. Deutich ab gefährer Abhanblungen in freundlicher Einer bleiben.

— Am 14. Mai harb in Stutigart Dr. Derm Pruchtin, befannt durch eine, "Gefdichte Statien", be reiher Band im Saber 1869 erichten, grade jut Zeit, wie ter Gaourie enregister Seitung Jailer der erfe Bulljeiner Macht und Sethhändigfeit betrat. Rendfin mit feiner Macht und Sethhändigfeit betrat. Rendfin and Deren, judiett Theologie, war längere Seit Danischere in Servetting ihren Bannite in Damburg und beitet, fich mit der Seitung in Bannite in Damburg und beitet, fich mit der Seitung in Bannite in Damburg und beitet, fich mit der Schaffeit und der Bereite der Seitung der Beiter bereiten Benedick und bei der Beiter bereite er mehtet, einem ländichen Marreite and, Molfens er ein einem Bandichen Marreite and, Molfens er ein einem Bandichen Marreite and, Molfens der ein einem Bandichen Marreite and, Molfens einer eine einem Bandichen Marreite and, Molfens einer eine einem Bandichen Marreite and, Molfens einer Bandichen Entstellen.

- Am 22. Mai ift Aleffanbro Rangoni in hoben Alter von 89 Jahren in Maifand geftorben, mon

bette er von ber Mutter, einer Tochter Brccaria's, geerbt. Ein Schliter Aifieri's und Monte's begann er mit Berfuchen, melde ben Stempel ciaffifcher Ueberlieferung allgu beutlich an ber Sirn trugen. Erft mit bem "lunl sacri" (1810) fcblug er originelle Zone an und rif fich von einfeitigen Erabitionen fot. Gine bervorragende Stellung in ber Literatur erwarb er fich durch feine Tragodie: "Il conte di Carmaguola" (1820), melder 1823 bie Eragobie "Adelchi" folgte, und burch feinen bridatigen Roman: "I promossi sposi", eine maifanbifche Geschichte aus bem 17. Jahrhundert (1827). Zeues Trauerspiel fowol wie biefer Roman erregten bie lebhaftefte Aufmertfam. hit und Theitnahme Goethe's, ber bas Drama als das Werf ines wahrhaften , flar auffaffenden , innig durchbringenden, menichtich fuhlenden und gemuthlichen Dichters bezeichnete und nach ber Lefture bee Romans fagte: "Der Ginbrud ift berart, bag man immer aus Bewunderung in Rubrung und aus Ruhrung in Bewunderung fallt und niemals ans einer biefer großen Birfungen heraustommt." 3u der That ift es Mangoni gefungen, echt italienische Enpen, Die, bem Boffecharafter eatnommen, fich wieber bem Bottebemußtfein einpragen, in bufim Roman ju geftalten, wie ben Bfarrer Don Abbabio, ber unter bem Bantoffel feiner Daushalterin fleht, und ben Seibenfpinner Rengo aus Como, ein Bilb ber fombarbifden Jugind. Der fpatere biftorifche Roman ber Italiener, "Nicolo Jagind. Der ipatere fistorique Joinan von Janiene, generale, dei Lapi" von Argelio, dem Schwigerschine Manzoni's, die Romane von Guerazii, Gross ind Cefare Cantu find wefentlich durch Manzoni's Wert bestimmt worden. Weniger gline Rig barf man, trot Goethe's Lob, fiber bas große gefchichtliche Trauerfpiel benten, beffen Belb ber 1432 enthauptete benetianiide Relbherr Carmagnola ift. Obgleich auch Dies Stud auf ine greibert Sarmaginen in. Oogerig and eies Sint auf die nachsigneben Dramatiter, namenilich Riccofini, großen Emfüh ausgeibt hat, so macht es im gangen boch nur den Eindruck einer etwos troednen Haupt – und Sinatssection, welche auch durch die eingelegten Reden der Chöre werig poetifder wirb. Mangoni war wie Goethe ein Bemunberer Rapo. leon's und feierte ben Cafar in bem Gebicht "Il cinque maggio ', welches Goeibe überfest bat. Manjoni mar ein bigoter Ratholit und gab fich in Bruffabo nabe bei Mailand oft ftrengen Bugubungen bin. Auch in ber Politit bulbigte er confervativen Anichanungen, Die fich für Stalien flete febr unfruchibar bemiefen. Bebenfalle batte fich ber greife Dichter überlebt, ale er in bobem Alter vereinsamt farb, nachbem feine Frau und feine vier Rinber ihm im Tobe vorausgegangen maren.

5. Rai 1784 geboren murbe. Seinen Beift und fein Talent

#### Bibliographie.

Nund, C., Geldicht ber Gegenvelt, sier Bb.: Geldicht ber Jahre 16-1-17, tere D., Geldicht ber Gegenvelt, sier Bb.: Geldicht ber des geben bei der Gestellen Gesalen. Ethigd. Dunder et Audbert H., Sindersperer als Mediclaer, Verlag, Restock, Sillier, fe. 6. 1/36 Agr.
Sillieriale Billiofet für Officere aller Wolfen. ihre nun Are Bb.
Sillieriale Billiofet für Officere aller Wolfen. ihre nun Are Bb.
Billieriale D. Billiofet für Officere aller Wolfen. ihre nun Are Bb.
Billieriale D. S. 200 Agr.
Billieriale B. 200 Agr.
Book nu, W., Itak Kuster Maximilian i. im Jahre 1311 Papet werten wolfen. Eine Krittsche Liuserschaug, Berlin, Calvary u. Comp.

Priedmonn, A., Savilia. Wien, Rosner. 16. 12 Ngr. Größler, F., Gebichte. Comatifd Omunb, Comib. Gr. 8. 15 Rgr.

Großler, 3., Octobe. Edwilde Gminh, Edmin, Or. 8, 19 Mg., Ill Ifferick, A., Geschichtlies Freedman, Il. Der geschichtliche Freedman, Il. Der geschichtliche Großler, Großler,

it. 15 regr. Hutzelmann, C., Augriffe Frenkreichs enf Eisses und Lothringen,

Ha it er mann, C. Augriffe Frunkreiche auf Riass und Lobringen, Rich hölten und Greichiteit deres bedien Riechtunde. Zie durchgescheite Augent eine Riechtung der Auftreichte der Steinen der Steine der Steine der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche Greiche Greichte der Greichte Greichte der Greichte G

8. 5 Žbtt.
London's Briefe. Beiträge zur Charakteristik Loudon's und der Geschiekte des Jührigen Kirees. Hernangegeben vom K. Busen berr Mearsen, P. Elm Reide des Papies Harlein II, vom Jahre 809. Die erste umfassende Benutzung der falseften Deretalen auf Begründung der Archfülle des fomischen Stuhkes. Wien Gerold's Sohn. Eex.-8.

Die eriet underende Renutang der fahren Derrettien ein Regründing bie eriet underende der fünderen Studie. Wie, Gerid's Sohn, Lex.-9, M. 2004 M. 2004

Die Weit-Geschlebte in erbrouwspracer vorwengen.

7.6. 2 Ngr. 2.4., Die Kraibenbag der menschlichen Sprache und nach 16. 2 Ngr. 2.4., Die Kraibeng der menschlichen Sprache und hap Forbibliume. Mit einer Anteitung: Den Menrehen Stellung in Nahr und Geschlichte, Hilderberg. C. Willere. 117, S. 12 Ng. 2.4.

Grandfegung der Philosophie des Schönen, (Aestheltis und Keitung der Schönen, 1988) der 11, S. 18. Sprachen von Gebermunde und Weisensteinen. Bilderte, G. Wille der Verlegen und der Schönen. Dietiglich, Weißagen u. Stateller. Schönen. Sprachen und der Schönen. Dietiglich, Weißagen u. Stateller. Schönen. Sprachen und der Schönen.

Bidert, C., Die ?

- 6

## Anzeig

Derlag von S. M. Brockhaus in Ceipzig.

Soeben erfchien:

#### Atlas der Botanik. Bon

Dr. Moris Willfomm,

Brofeffor ber Botanit an ber Univerfitat ju Dorpal, 31 Tafeln in holgichnitt und Lithogrophie nebft erfauternbem Terte.

Separat . Ausgabe aus ber zweiten Auffage bes Bifber . Alfas.

Querfolio. Beb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 24 Rar.

Durch gefdidte Raumbenutung ift es bem Berfoffer gelungen, auf 31 Foliotafeln eine anschanliche Ueberficht über bos gange Bebiet ber allgemeinen wie ber fpeciellen Botanie gu gemahren, sowie in bem erlauternben Text einen instructiven, leichtsaftichen Abrift Diefer Biffenicaft au bieten. Der febr billige Breis ermöglicht die weitefte Berbreitung bes Berte in Soulen wie jur Gelbftbelehrung.

In bemfelben Berlage ericbienen folgenbe Geparat-Ausgaben

aus ber zweiten Auflage bes Bilber-Atlas: Mtlas der Aftronomie. Bon Dr. Rarl Bruhne, Profeffer an ber Univerfitat, Director ber Sternwarte gu Leipzig. 12 Eafeln in Stabiftid, Golgidnitt und Lithographie nebft ertau-ternbem Terte. Oner-Folio. Beh. 1 Thir. Cart. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

Atlas ber Physil. Rebst einem Abrig biefer Wiffensagt. Bon Dr. Johann Multer, Brofeffer ber Bhysit an ber Iniversität in Berbing i. Br. 10 Tafeln (mit 455 Figuren) und Text. 8. Geb. 20 Rgr. Geb. 1 Thir.

Atlas bes Ceemefens. Bon Reinholb Berner, Raphan gur Gee in ber taiferlich Dentiden Marine. 25 Zafeln in Stablftich, nebft erlauternbem Texte. Quer . Folio. Geh. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir. 12 Rgr.

Atlas ber Land: und Sanswirthichaft. Bon Dr. Bilbeim Damm. 15 Tafeln in Solgionitt nebft erlauternbem Terte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 22 Rgr.

Derlag von S. M. Brockhaus in Ceipzig.

Soeben erfchien:

#### Thomas flobbes' Abbandlung

lleber den Bürger. Mus bem Lateinifchen überfett und mit fachlichen und fritiichen Erläuterungen berfeben bon

Julius Bermann von Rirchmann.

8. Geh. 2 Thir. 10 Rgr.

Die berühmte Schrift bes englifchen Philosophen Sobbes De cive" hier gum erften mal in beuticher Ueberfetung. Durch bie van bem befannten Berausgeber beigefügten Erlauterungen wird fie bem vollen Berftanbnig jebes Gebilbeten nobe gebracht.

Derfag von S. A. Brockfans in Leipzig.

Soeben erschien:

BIBLIA SACRA LATINA VETERIS TESTAMENT Hieronymo interprete

ex antiquissima auctoritate in stichos descripta. Vulgatam iectionem ex editione Clementina principe and MDXCII et Romana nitima anni MDCCCLXI

repetitam testimonium comitatur codicis Amiatial Latinorum omnium antiquissimi. Editionem instituit suasore Christ. Carolo Iosia de Buse

Theodorus Hevse ad finem perduxit

Constantinus de Tischendorf. Cum tabula. 8. Geh. 5 Thir. 10 Ngr. Geb. 6 Thir.

Die vorliegende kritische Ausgabe des Alten Ima ments nach dem berühmten Amiatinischen Codex, der ibs sten lateinischen Bibei, ist in wissenschaftlichen Krass langst erwartet worden; sie wird Theologen wie Philo gen willkommen sein und in jeder grössern Bibliothek is nahme finden.

Derfag von S. M. Brockfans in Cripgia.

Die Balau-Inseln im Stillen Ocean Reifeerlebniffe

bon Rarl Cemper, Brofeffor ber Boologie und vergl. Anatomie an ber Univerfutt Big

Dit einer Rarte. 8. Geb. 2 Thir. Der befannte Berfaffer ichitbert in biefem Bette eigenen Beobachtungen und Erlebniffen ben Charalin Culturguftanb, Die Sitten und Gewohnheiten ber Bales-Belem-Infulaner, eines eigenthumlich gearteten Bolts, & weftlichfte Gruppe bes Rarolinenarchipels bewohnt. 3m ? einer angiehenden Reifebeidreibung werben bier midin nographifde und völlerrechtliche Fragen erortert, fobas i ichaftliche Ausbeute und reicher Unterhaltungeftaff eng

anber verbunben finb.

Derlag von S. M. Brodifians in Ceipsia.

Akademische Predigten

D. Beinrich Solymann, Brofeffor an ber Univerfitat Beibelberg. 8. Geh. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Dit varliegender Bredigtfammlung bietet ber be heibelberger Theologe eine Reihe religibler Betradt voelde, an bibliche Leiftellen anfulpfend und befaue Gemiliksvort amsschen, fic zu einem wirflichen fin buche gestalten, zugleich aber and der praftischen Scho rung benen.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung,

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Erfdeint mödentlich.

- of of Mr. 24, 1080-

12. Juni 1873.

seball: Reue Dramen. Bon Feodor Bebl. — Eine philosophische Schrift von Hugo Delff. Bon Aart Bortlage. — Der Deutiche Dreie in Breußen. Bon dand verab. — Ein Zeitroman, Bon Dater Etvaer. — Bortliche Uederfehnungen. — Fenllein (Rigulifich Utripleit über neue Erchfeinungen der beutigen Literatur; Deutige Liercatur,) Belligespiele. — Apptigen.

#### Hene Dramen.

Ge ist ohne Zweisel ein ertrutiches Zeichen. daß sich ie Schaffenslust auf dem Felde der Dramatit bei und i Deutschlaud liberaus rege erhält und niegends der ettlige Geist Gepren von Abspannung und Ternatung i ertennen gibt. Auf der anderen Seite freilich muß zweich eingestanden werden, daß Albert Liudner einigerschn im Recht geblieden ist, wenn er todauerte, daß ed bett gestellt, das die der unspire Sten Artiges, in dem sich alle germanischen Werden bei deutsche eine Recht gewonnen hat, sonder und noch nicht gewonnen hat, sondern Ausgalander Mittelm Angelieder Algestell und ten Artige und eine Ausgalander Mittelm Algestell und ten Allischen Ausgalander Mittelmäßigteit und tennyössischen Ausgalander Mittelmäßigteit und tennyössische Ausgalander

iter vonnbelt.
Mach die bramatischen Arbeiten, die uns hier junudift Befprechung vorliegen, lassen und die Gemisseit einer Jutunft aus den Breitern noch teineswegs wahrmen. Es sind einzelm höckst achtenigen barunter, allem wie viel Begesterung, Talent Luft und Liebe zur Sach ist auch untwehren ag, ner sach mangelt es an wahrhoft großartig und genial alletenber Aroft sowie namentlisch an kreitgleit in ber 3 außerlichen Technit und Wache. Man verschwähre bedauerlicherweise die Erterung bes handverse, boch ist es bies allein, was bie zu einem gemissen

de das niangelnde Gnie erieten fain. Mödiften unfere Dramatiler in Aufunt'i nicht berühen, mehr au lernen, ebe fie ju fichsein seigen,
iich, einen Lefling, Goelhe, Schiller ober Shaftpeare en die Regelin der Schille nicht erzegen; aber auch
Iffiand und Runguch, swie nucher minder Begabte,
n auf den Vereten ihre wohl zu achreibe Seilung,
dazu ist in gar mancher bramatisch bichtenben Benna wohl das Zug, wie isch nachtfend ber Benna wohl das Zug, wie isch nachtfend ber 1. Des Lanbflürmere Tochter. Tranerspiel in fünf Mulgugen von Ricarb Beiland. Dresben, Schulbuchhanblung. 1872. Br. 8. 20 Rgr.

Das Stild gebort jebenfalls zu ben beffern Erzeugnifen ber beumatifden Mufe in unfern Tagen. Es Pielt in ber Beit best irroter Aufftambes gegen bei Frangion, alfo 1809, als ber Prezog von Danzig, Maricall Lefebore, biefe Gebirgevöller feinem Kaifer zu unterwerfen trachtete.

Das Silds beginnt bei Briren vor bem Goffpaufe bes Martin Schaft, ber zu ben Hundern Se Lanftarma gehört. Beiter Maper, ber nach seines Weides frühem Tobe seine Todiere kinna in Innsbenud erziehen ließ, hat bleise bei und bem Peter Semensterz geschaft. Das Wadden ift biesem Plane indig glinkig, bem he liebe Wad von ber Frieffing, ben Soin bes Statthalters von Tirof, wolchen sie in Innsberud tennen gefernt hat. Jum Unglick für sie siehe Mayer und Kementer eizige Parietus sien auf nicht anderer eizige Parietus sien auf nicht anderers als bie Absfrügtlichung bes fremden Jochs sinnen. Ben Joadim Delivinger, bem rothfatzigen Kapuziner, aufgestägtl, bei foligigen sie, den Toppstadter Josephart geflachet, bei foligien sie, den Toppstadter Josephart gefraget, bestehen und eine Konglichen und mit deifem an der Spies gegen Krantreich in den Kampt zu gehen. Waper ist es, der der ver der

Du hohes Zeichen, werbe wieder frei; Reg beime Hillidel Flifteg uns doren! Der Landes Zeiden gud mit ihatem Stift Der Derrigdel tief im aller Bergen einschlie Der Derrigdel tief im aller Bergen einschlie Ind jellen wie istem nach des himmels Schiuß, So erd' der Kampl von Kind auf Kindellind, Der Swiffing einst 'ihm mit der Muttemild, Bis frei das Kand, die unfer guten Recht. Um unfers Kallers Socie tergeftell, Dies ift die raiche und fnappe Exposition, augleich ber Infatt bes erften Actes. Der zweite beginnt in ber Britefstuse Moger's, wo duna ben mit naier Dertifiche feit werbeuben Remenater abzuweisen verfucht, ohne es recht zu lönnen. Solich fallt sie ihm mit Thranen um ben Sols wie bagt!

3d bitte Gott aus tiefftem Bergenegrund, Dag er bir lobnen mag - ich tann es nicht.

Und wahrend nun Peter, die gute topfere Seete, hinand gu ben Lambstürmern teitt, eilt Anna auf die ichneebebedte Alpe hinauf, um dort ihrem Way des verfprochene Seite bichein zu geben. Unter dem Alpenglüßen bestrebt sich Anna guerft, den Gelichten der Sache des Andes gugeninnen; aber sach biefen Zwed zu erreichen, läßt sie sich wieden bewogen, aus dem Baterhauf zu sielehen und War von Kreissin and Innebruck gurücklichen und mit War von Kreissin and Innebruck gurücklichen.

Im britten Acte stehen Frangofen und Tiroler sich gegenüber und ber Dichter subst und in dos Lager bon beiben. Wir horen guerst die flotze Zuversicht Frankreiche, bie von weifer Borficht und llugem Bebacht nichts foren

mil. Lefebore ruft:

Rur Frantreichs Ehre und Rapoleon! Eh' noch die Sonne fintt, fügt diefer Tag Ein neues Blatt an unfern Lorbertranz.

Daggen zigen bie Airofer sich zwar teineswags veraget, aber doch sessonen und vorsichtig. Sie erwägen Umftünde und Berchältnisse und schlagen endlich sos, wei sie glauben, daß die Lage der Dinge ihnen ginflig sie. Waper und Kemenater haben die Filiche Amned er safren und suchen übern Schmerz im Gewisss kanned von der bei bei bei Bei bei Bei Bei bei Ramvieß nu erstelle bei Romerz im Gewisss bes Kampieß nu erstelle bei Romerz im Gewisss bei Romers

"Bis hierher ist des Drama in Gang und Berwicklung zwar etwas dürftig und nüchtern, aber, man darf wol sagen, seinstnung, geschmackvoll und poetisch gestaltet. Die Handlung schreitet in anmutsig gesalfener Beise auf eine mot bei Entberd sowe in der Berinde als einer warmen Empfindung. Bom vierten Acte au tritt indes eine nicht gerade gildsliche Beränderung ein. Es kommt eine Art von Unruhe in die Autworklung, ohne daß diese kond besondern Schwung der eine flecheuliam Schwung erfüstle. War von Freising bekennt feinem Bater seine Liebe und die Entlüßtrung bes Madhens, wodurch sich beiser in seinem vornehmen Sclose nicht wend, woder die beidigt süsstl. "Welch ein Glittlurus tet er ausgebracht und hoftlich füsstl. "Welch ein Glittlurus ein ein und hoftlich und ein Vielle und bestehnt aus ein bei Entlüßtrung bes

Sein Rind dein Beib! Rur ein Sinnlofer wahnt Die Rluft ju fiberipringen, Die euch trennt!"

So getert er eine Beile weiter; dann, weil er einliebt, bag mit Strenge und Bewalt nichts auszurichten fet, lenft er ein und bestehlt, die Bautentochter ihm vorzusüberen. Mit diefer allein gefassen, benuft er die Gelegenheit, Ama auf die Bermessenbeit giver liebe noch einmal aufmertsam zu machen und ihr vorzuschlagen: nie sehnes Weich werben zu wollen, sondern siets besten Keitebt zu bleiben.

In bie Entrüftung, in welde bas einsache tiroler Rind über biesen erniedrigenden Borschlag gerath, platzt die Rachricht, baß die Franzosen slieben und bas siegreiche Bauermooft in die Stadt zieht. Der alte Freising, ba-

durch außer sich gebracht, beorbert, fein Saus zu berrammeln nub zu verschanzen und Anna als Beifel zurudzubehalten.

Statt nun aber gleich bier bie Borgange auf frifder That meiterzuleiten, laft ber Berfaffer ben Chanplas wechseln und bie Scene in eine große Salle im Saufe bee Statthaltere verfeten, mo im Sintergrunde eine flügelthitre und amei Seitenthuren befindlich finb. au benen eine Treppe in ber Breite ber Bithne binauffithrt. Er glaubt ohne Ameifel burch biefen Stufenaufban ben Golok bei Actes impofanter ju machen, und thut bas auferlich allerbinge auch, ohne inbeg bamit jugleich in bemfelben Grabe bie Banblung gu gipfeln. Es gibt allerbinge wol tin fattliches Bilb, wenn ber Statthalter Freifing, nach ebenfe tollfuhner ale nublofer Bertheibigung, mit feinen Anfangern fich auf bie Treppe gurudgieht und bort bor ben einbringenben Bauern bie Baffen ftredt; allein bae Fothos bee Trauerfpiele gewinnt nur menig, inbem nicht weiter gefchieht, ale bag Unna, wenn Remenater auf Dar bas Gemehr aulegt, berporfturat und um beffen Pehen fleht.

3m fünften Acte find bie Canbfturmer namlich fe fiegt, Daper und Remenater gefangen. Erfterer wit Bift nehmen, um fich ber Gewalt feiner Feinbe gu em gieben, aber in bem Mugenblide, in bem er ben Beder an bie Lippen feten will, flegt in ibm ber Muth bet Batrioten, und er befchließt, bon ben Rugeln ber Grom gofen au fallen. Run ericheint Dar und will ibn retten, inbent er ihn bereben will, ju erflaren, er habe bei Its gettelung bee Aufftaubes bie Broclamation noch nicht go tannt, mit welcher Raifer Frang Tirol an Frantreich de getreten. Dager jeboch lehnt bies Unfinnen ab wie bleibt auch gegen Anua's Bitten fowie gegen bie Beichte Freifing's taub, ber nur, wenn Unna auf bie Sant fei nes Cobnes vergichtet, Gnabe ju tiben verfpricht. Anne aber richtet fich ftolg empor, und inbem fie ben Giftbecher trinft, forbert fie ben Bater und ben tapfern Remenatet auf, beibenmuthig in ben Tob gu geben. Un ber Lidt bes armen Riubes berfohuen fich Dayer, Remenater und Dar, mabrend ber lettere fich auf ewig von feinem So ter losfagt.

Diefer Ausgang ift immethin ergreifend und trauf, aber, wie uns bedünft, nicht lar, entigieben md einem geung, um gur Expossition zu passen. Die Kantlindig geung, um gur Expossition zu passen, Die Kantlindig ift gleichsom zu umwöckelt, zu ausgeposstert, zu verfahrsomen in ihren Anstäffen und Beweggründen, mm den ich ihren and fchichten Ausbaue der Entwicklang bei Stidt entsprechand zu erschien. Das Still wird der Bettel zu verfahren beite zu bereit, au nehentlich und der bereit, au nehentlich und der bereit, der in bereit, den underfilch und der

witlungereich. Es verpufft in ungenaner Motivirung. Um berdichtigenben Erlofg zu gewinnen, mußte est flate, der nachen Bolfsgröße mehr angemessen Bige und bmit einem Aussauf von mehr tragifdem Mart und Eindem andenber Gewalt erbalten.

2. Marino Faliero. Trauerfpiel in fünf Aufzügen bon Durab Effenbi. Temesvar, Gebr. Magyar. 1871. 8. 15 Rar.

Genantes Drama behandelt ben Untergang bes venetianifden Dogen biefes Damens, und gwar wie une bebunten will, in einer etwas froftigen und nicht allzu augichenden Beife. Für feine ber hanbeinben Berfonen läßt fich ein recht ermarmenber Untheil gewinnen. Raliero, ber eigentliche Belo, nimmt gemeilen ben Anlauf zu einer gewiffen epigrammatifchen Grofe, allein es bleibt auch nur beim Anlauf, benn nirgenbe gelangt berfelbe gu einer Entfaltung machtiger Mittel und imponirender Erichei-Groß gefinnt, tapfer und voll Chrgeig wie er ift, ergitrnt es ibn, bag bie abelichen Befchlechter ber Republit überall feine Entfchliffe und Dafregeln gu beeintrachtigen und zu befchranten wiffen; und ale nun vollende einer vom Rath ber Biergig, Dichael Steno, feiner Gemablin fonobe Autrage ju machen wagt und, dewegen von ihm angeflagt, kaum etwas wie einen Bemeis daftir erhalt, da reißt ifin fein erregter Iahjorn fo weit bin, bag er fich in eine Berfchwörung gegen bie Republit einlaft und baburch fein Leben berwirft. Es ift ber Beftalt bes Dogen nicht glinftig, baß eine Frau, Die ihn beimlich liebt und von feiner Gattin m tremen fucht, wefentlich bagu beitragt, fein Feuer gu duren. Gie ift es, bie Steno anfpornt gur Bewerbung iei ber Dogareffa und welche, obichon ihr bie gange Erjolglofigfeit berfelben befannt ift, boch ben Unichein bempt, um Faliero gegen feine fculblofe Gattin ju bertimmen. Daf es über biel mehr ale eine Berftimmung nicht binaustommt, ift bas Mangelhafte in ber Gache, enn um ben Dogen ju ftachein und jum Meugerften gu ringen, batte es bramatifch mehr ale biefer Berftimmung eburft, bie nach bem Mete ber Berichwörung taum noch ithig ift, um bie Schuld bee Dogen ju mehren. Die trafin Donna Clara Dtorofini ift eine Art weiblicher lago, aber ohne alle Bertiefung im Charafter und ohne fectvollen Muebrud im Befen. Gie ift ebenfo matt nb fraftlos, Zeichnung und Farbe wie alle übrigen Fi-Rur bann und mann flimmert etwas wie ein ug ber Dacht und Bebeutung auf.

Der Berfaffer, ber entschieden nicht ohne Talent if, it biese Talent noch nicht flüger ju machen gewist. Es priiste bisseth nur seine Flügel, hat aber 19 leinen weiter umd hochen Auselfug gewogt. "Seilm III." woll wie bieser. "Narine Natiero" sind dem annalische Flüglich geber noch teine bramatischen Flüge. Es sein bildeten war leine bramatischen Flüge. Es sein bieden zwar leine brege an Fruer. Schwung und ngebender Liebe, wol aber an Seibständigteit, originele Estindung und beter Berfen. Wählt um and an abgrundeten Bersen. Baft um ab an ar abgrundeten Bersen. Baft um ab an and fan abgrundeten Bersen. Daßt um ab an 3.8. m nachssonen bettem:

Deine Chre liegt

Bu Tob verwundet in ber Bage einer

Schaft, und in der andern die Schamach, Dem Mannt, Galten angeldnen, dem Kürft Bentoligs. Schrint die meine nicht beischert Genug, so worft ein einiges Blatt meinen Bergangensteit — ja biese gant hinein, Lud fie wird fracks so eige und igneite finten, Daß ihr verfegen wiltbet, vor der nächsten Minute einer Vullen zu vertreten.

Dber:

Das hohe Tribunal ber Biergig seubet Mit ehrerbiet'gem Gruß bem Dogen von Benedig das Ersenutnig über die Befchwerbe, die er wider Steno, ben Batricier, beim Rathe vorgebracht.

3. Das geft zu Bagonne. Erquerspiel in funf Acten von Rubolf Bunge. Rothen, Schettler. 1872. 16. 6 Rgr.

Das Thema biefes Trauerfpiels ift eine Jugenbliebe Beinrich's IV. von Franfreich, bes protestantifchen Bringen. 3m Goloffe ju Deron lernt er bei einem lanb. lichen Gefte Florette, bie Tochter bes Gartners, fennen, und von ihrem anmuthigen Befen gefeffelt erweift er berfelben die Aufmertfamteiten eines Liebhabers. Florette, bavon beftridt und hingeriffen, folgt ihm in ber Berfleibung eines Cavonarbenfnaben und mirb fpater, um ale auter Genius über ben Beliebten machen zu fonnen. Bage im Dienfte feiner Gegner, alfo ber tatholifchen Bartei am Sofe, beren Geele Leonore Grafin von Tolebo, eine natürliche Tochter bee Bergoge Alba, ift. Gie in Berbindung mit ihrem Bater, bem Bergog von Buife und ber Ratharina von Debici finnen auf ben Untergang ber Brotestanten und beren Fuhrer, Beinrich's von Bearn und bes Abmirale Coligny. Leonore liebt Beinrich ebenfalle und will ibn gur tatbolifchen Bartei burch ibre Liebe beritbergieben, ba ibr bies aber miegludt, ibn erbolchen. Florette jeboch rettet ben Bringen und rettet auch Colignn: allein ba fie gefeben, bag ber Bring gegen Leonorens Bunftbezeigungen nicht unempfindlich blieb, fo fturat fie fich folieglich in Die Bellen ber Garonne und ertrintt. Beinrich ericheint ju fpat, fich ibr ju Sufen ju merfen und ihr fein Berg gu meiben.

Das in leichtfliegenben, oft fich reimenben Samben gefdriebene Stud ift nicht ohne Befdid gemacht. Es läßt fich auch wol benten, bag es bei einer guten Darftellung einige Birfung erzielen tonnte. Dag es inbef eine Dichtung bon wirflich poetifchem Berth und echt bramatifchem Burfe fei, lagt fich barum noch teinesmegs behaupten. Die Musführung erfcheint etwas overnhaft und erinnert namentlich an Deperbeer's "Bugenotten", vorzugemeife in ber Figur bes Marcell und in bem allerbinge nicht effectlofen Zweitampf zwifchen Alba und Coligny am Schlug bes britten Actes. Much find weber Sanblung noch Charafteriftit mahrhaft bertieft. Daf bie beiben Frauen, welche Beinrich lieben, beibe burch Gelbstmord enden, ift eine Ginfeitigfeit ber Erfindung, melde ber Schöpfung Abbruch thut. Ebenfo ift es ein Mangel ber Intrigue, bag bie Frauen gu feinem eigentlichen Rusammenftog in ihrer Liebe tommen, und bag biefe Liebe überhaupt ju viel Raum gewinnt in Sinficht bes hiftorifchen Sintergrundes, auf bem fle fich abfpielt.

4. Baris und Denone. Ein bramatifches Gedicht von Bruno Bif. Berlin, Bohne. 1872. 16. 15 Rgr.

Das Gebicht barf für eine fauber und mit poetischer

Sorgfalt ausgeführte Stubie erflatt werben. Der Dichter hat, wie angunehmen ift, bie antiten Stoffe und Dramen mit Borliebe und finnigem Berftanbnig gelefen und geprüft und burch biefe Brufung und bies Lefen fich ju einer Musführung in abnlicher Mrt und Beife angeregt gefühlt. "Baris und Denone" ift bie Frucht biefer Inregung, ein claffifcher Rachflang, ber nur ben fünften Act, ben Ausgang einer Tragobie liefert, bie Tragobie felbft aber überichlägt. Denone ift bie Battin bes Baris, bie er um Beleng verließ, und bie er nach ber Ertennung feines Unrechte und feiner Thorheit wieber auffucht, um bafür por ihren Mugen mit bem Tobe ju buffen. Denone liebt noch immer ben ungetreuen Gemabl und wurbe unbezweifelt verfohnt in feine Arme finten, wenn nicht Theano, die Amme bes perftorbenen Cohnes ber Denone und bes Baris, fie bavon gurudhielte. Diefe Burud. haltung, welche Baris bas Berg bricht, treibt Denone an feiner Leiche in fo beftige Bergweiflung. baf fie fich an ibr mit eigener Sand ben Tob gibt.

Dies ber Inhalt bes Gebichts, bas zwar meber bebentend noch eigenartig, aber in Ginn und Bere boch

fein und ebel ausgeführt erfcheint.

5. Meifter Durer's Erbenwallen. Ein Geburtstag aus feinem Leben. Drammifiche Charafterbild in einem Aufzug von Julius Groffe. Berlin, Lipperheibe. 1871. 18- 16 Rgr. Diefes fleine, in gefälligen und einschweichen Ber-

Diefes fleine, in gefälligen und einschmeichelnben Berfen abgefaßte Belegenheiteftud, bas jur vierhunbertjahrigen Beburtefeier Durer's im weimarer Boftheater gegeben murbe, bemuht fich nicht gang ohne Erfolg, ein Bilb bes mittelalterlichen Burger - und Runftlerlebens auf Die Breter ju bringen. Es zeigt une ben berühmten beutschen Daler in feiner Banelichfeit, b. b. in feiner Che mit ber etwas jantfüchtigen und befchrantten Frau Agnes, im Bertehr mit feinen Schülern und Freunden, fowie endlich in feiner Stellung ju Raifer Maximilian. Dag in letterer Begiehung Die befannte Anetbote mit bem Chelmann nnr erzählt und nicht, wie in einem foater zu ermabnenben Stude von Raroline Enfer Bierfon, thatfachlich in bie Banblung verflochten wird, fcheint une ein Berfaumnig, bas ju bellagen ift. Denn gerabe in ber prallen, etwas berben und boch burchmeg anmuthigen Ausführung Groffe's murbe Diefe Anetbote fich boppelt bubich und wirtfam ansgenommen haben. Bat ber Dichter in bem leifen Unflange an bie Bans Gache'fchen Dramen, ben er filr fein Bert paffend erachtet und gemablt bat, boch in ber That bie rechte Urt und Beife gefunden. In ihr rollt fich bie einfache, aber angiebenbe Banblung jebenfalle recht allidlich ab. Die bofe Dachbarin, Frau Fintenei, Die Unfrieben in bie Durer'iche Che ju bringen und Frau Manes jur Untreue gu berleiten fucht, bafür aber am Ende recht griindlich abgetrumpft wird, ift eine gwar etwas widerwartige, aber boch recht vollethumliche Figur jener Beit. Der Muftritt, in welchem Die febr auf bas Gelb und ben Erwerb febenbe Frau Agnes bem bon ihr nicht gefannten Raifer auf ben Leib rudt und ibm, fogufagen, bie Leviten lieft, macht fich in ber Mufführung gewiß recht wirtfam, ebenfo wie ber andere, in welchem Birtbeimer fie baburch nedt, bag er fich fur bie ber Dufe ihres Batten eiferfüchtig nachfpurenbe Dalerefrau als leibhaftiges Conterfei in ben Rahmen ftellt. Dagegen

beblinft uns ber Schluß fowie bas gange Bieberauhr. ten bes Raifers mit ber betannten Bappenverleitung ziemlich matt unb austragstes. Dier hatte bie Didtung mehr poetifchen Anfichwung und einen höhern Grab ben bemautifder Gehtaltungsfent bertrager.

6. Stephan Rlinger. Gin Schaufpiel in fünf Anftagen ben Chriftian Dentid. Erlangen, Deichert. 1872. 16. 10 Rgr.

Das Stud ericheint une ale eine gelungene ber bramatifchen Arbeiten , welche im bentich - frangofifchen Rriege von 1870-71 fpielen. Es zeigt uns elfaffifche Bauern, bie ju Unfang beinahe alle gut frangofifch gefinnt find, aber nach und nach burch bie Erfahrungen, bie fie an Frangofen und Dentichen in biefem Rriege machen, jum Deutschthum befehrt werben. Die Samtperfonen biefes gefunben Bolleftude find zwei bentide Rachbarfamilien in einem Dorfe bei Sagenan, beren Rinber, Stephan Rlinger und Glife Raspar, fich bon Jugend auf lieben. Unter allen ift nur eine Berfon, Margarethe Rlinger, bie Mntter von Stephan, welche bon Saus aus Ang und Sompathie ju Deutschland ju ertennen gibt; bie anbern find alle mehr ober meniger bon einem mabren Taumel für Franfreich befeffen . befonbers Stephan, ber, bon einigen neibifchen Rebenbublern bei Elife beimtüdifch aufgeftachelt, nicht eilig genug unter bie Baffen tommen tann, nm bas barbarifche Dentichland au gudtigen. Bei Geban bermunbet und gefangen, auf bem Schlachtfelbe bon feinen frangofifchen Lanbelenten erbarmungelos verlaffen, wirb er bon beutichen Rothfreugen aufgelefen, forgfam verpflegt und ausgeheilt. 3m feinen fcmeren Leiben lernt er Die beutschen Bergen und Gemuther tennen und fühlt in fich ben alten Beimatetrie ermachen. Ingwischen verbreiten babeim feine gemiffenlofen Mitbewerber um bas Berg von Glife bie Radridt bon feinem Tobe und trachten bie arme Beimgefuchte burch allerlei Borfpiegelungen ju taufden und fich geneigt au machen. Aber bas ante Rind bauert flandboit aus, und von ber Bermunbung bes Beliebten beutscherfrite unterrichtet, eilt fie felbft auf die Berbanbplage und in bie Lagarethe, um benfelben aufgufinden und in ihr Bflege ju nehmen. Aber burch ein Dieverftanbnig inte geführt, trifft fie mit Stephan boch erft wieber in bet Beimat jufammen, und zwar gerabe in bem Angenblidt, in welchem fein eigener Bater und einige Rachbarn, buid fcanbliche Lugen ber Frangofen aufgeftachelt und gernit. feinen Lebensretter und Freund, ben freiwilligen Rranten pfleger Friedlieb, ermorben wollen. Ihre Dagwifdentunft flart alles auf und bringt einen warm ergreifenben, per fohnlichen und mirtfamen Musgang jn Bege. Das Giid folieft mit ber Rachricht, bag Strasburg capitulirt babe und Elfag . Lothringen wieber ju Deutschland gehore.

 und zwar nicht genug bramatistrt hat, die aber bennoch is boll Krische, Leben und glüdlicher Raturlichteit ift, dog fie immerhin einer freundlichen Beachtung und Anertrannna wurdig ist.

7. Johann Duß. Eragobie in fünf Aufgligen von Rarf von Gerftenberg. Bern, Suber u. Comp. 1872. 8. 24 Rgr.

Es fchilbert in ben erften brei Acten bas reformato. rifde Auftreten und Wirten bes Johann Bug und feiner Anhanger in Brag, bie Anfeinbungen und Befehrunge-versuche feiner firchlichen Gegner bafelbft, und in ben letsten beiben feine Berurtheilung und Sinrichtung ju Rofinit. Das alles ift flar angelegt und ftrict burchgeführt; nur mangelt, um gunbend ju mirten, biefer faren Unlage und ftricten Durchführung originelles bramatifches Leben und hiftorifches Colorit. Johann Bug ift ein beclamiren. ber Belb, wie mir fie gu Dutenben unfere meltbebeutenben Breter betreten feben, und ber beutiche Raifer Gigie. mund fowol wie feine Bemablin und ber Ronig Bengel von Bobmen bleiben in leifen Unläufen ber Charafterifif fteden. Die Begner bes Bug, ber Ergbifchof Cbinet, Albitus und Anbreas von Broba, find bie befannten Buhnenbofemichte, wie die Freunde von Bug, Bierony. mus, Raspar Schlid und Johann von Chlum, Die oft brobachteten Biebermanner bes beutschen Theaters. Die jebenfalls gefällige und achtungewerthe Arbeit ermangelt leiber ber bichterifchen Gigenart und irgendwie epochemachenber bramatifcher Bebeutnng.

8. Reifter Albrecht Darer. Dramatifces Gebicht in vier Aufgen von Rarotine Vierfon (Leonbarbt. Enfer). 3meite Auflage. Stuttgart, Gruninger. 1871. 16. 15 Rgr.

Eine freundliche und finnig anfprechende Atchit, in weicher das Knuft- und Boltsleben Rurnbergs zu Anjag des 16. Jahrhunderts in zwar etwas blaffen, aber immerhin wirffamen Zugen berwerthet erscheint. Die erm mit feinen ech deutschen, mithen und verfhönlichen Beiten bibet zusammt feiner platonischen, frommen Liebe zu Alara Birtheimer sowie mit seinen idealen artifisigen Anfabauungen selfbloerständlich den eigentlichen Mittehaumt. Er ift eben beschäftligt, fein berühnte Bild, Brafa, den Engeln umgeben, auf des zu ihren Fligen undende Schaftlind schaend, zu bollenden und der Knifter Brajentlind zu, dellen, weicher, um den Betteiffe der Kniftler anzulpornen, verheissen hat: das beste Gematbe mit einem Preise zu konne. Deleifter Gugliefund, ein intelmigfer Mater in der Umgenn Mogranism's, weicher, ein

bon Reib und Disaunft vergebrt, meil er Durer's Gieg abnt, erft beffen Bilb, bann ibn felbft zu bernichten trachtet, wird burch ben Cbelmuth bes beutfchen Runft. lere gerührt und befehrt und gonnt ibm fchlieflich bie feierliche Befrangung burch ben Raifer. Die befannte Anetbote, nach welcher Maximilian, als er einem Ebelmanne befahl, Durer eine Leiter ju halten, und biefer, bies ale ungehörig erachtenb, fich weigerte es ju thun, jugerufen: "Aus jebem Unterthan bermag ich einen Cbelmann ju fchaffen, ane hundert Gbelleuten feinen Durer". ift mit vielem Befchid in bie Sanblung verflochten. Much bie Berleihung bes befannten Bappens an Durer bon feiten bes Raifere ift artig barin angebracht. Die eigentliche Intrique bes Stude, bie Feinbichaft und Berfolgungefucht bee welfchen Deiftere, ift bagegen bie bramas tifche Cowache bee Bangen. Bierin erweift fich bie Berfafferin ju unficher gutaftenb und weiblich angftlich, und baburch ift gerabe biefer febr wichtige Theil ber Dichtung einer burchgreifenden Birtung verluftig gegangen. Recht poetifch und ergreifend bagegen macht fich bie Apotheofe bes Malers jum Schluft bes Dramas, bas ale ein amar etwas fcmachliches, aber burchweg liebenemurbiges Bert au bezeichnen ift.

Eine andere Dichterin, Benriette Strauß, ift gleichfalls mit einem bramatifchen Gebicht aufgetreten:

9. Sewahl. Ein bramatifches Gedicht in fünf Aufgugen bon Benriette Strauß. Manheim, Schneiber. 1872. Gr. 8. 25 Rgr.

Aureng 3ch, Raifer von Indieu, ein orientalischer Bureng 3ch, Raifen in ur erobern, das Senoch segnsteich befreright. Diefer junge Wohg Arga (Broßieft), von seinem weisen Erzieber, dem Derwisch Schaum, angesteitt und unterstütt, beschieft, dem Angestig zworzuschammen und den Gegner zu überzumpelin. Er überrache Aureng 3ch zu Benarck "wo dersche heiter haben besteit Jaho Wanriquez, die Tockter eines berschenn Bierkönigs, wichge mannlicheriets aus spanischen Bierkönigs, wichge mannlicheriets aus spanischen. Sie enigeht seiner Rache nur, niedem sie sie dich getoch in dem Augendicke in den Augengeb sinzt, in dem Augendicke in den Augengeb sinzt, in dem Augendicke in den Augendicke in den Augendick in den Augendicke in der Auge

Semohi rettet Saby aus ben Fluten bes heiligen Stroms und bringt fie ju Bogidly, einer alten Indierin, bie ihr eben in beschaufiger Einfamteit und flictem Gebet verbringt; bier erfahrt er, bog fie bie Tochter Dremo's, bes Beideinigs von Indien ift, meldere von Anterna, 286 beiftet und ermorbet wurde. Natütlich fielbt

er Baby und municht, ba ber Thrann tobt gefagt wirb, nichts mehr und inniger, ale Gegenliebe ju finden. Er fagt;

Er sendet seinen Erziehre Chatun, damit er sitt Habby sohn, das Bangtill und hate beiter bringt es durch seine Rachforschungen dahin, das Bangtill und habby fich als Mutter und Tochter erkennen. Erster hatte den Spanie Manriqueg gesteinsche, der sie vor der Berfolgung einer gitigen Schlange gerettet und dadurch ihre Dantbarkeit und Liebe erworben. Alle er mit der Gatin und einer Zochter in die Schiendt wollte, hinderten die Brahmanen die erstere, dem Gemacht zu sohn, Tumer, den sie in machtagen, der wille perschaft, wugte sich auf die und Wartigueg. Der Spanier tehrte später mit seinem Kinde gurtid und farb. Habby aber gelangt auf so abenteuerliche Art zu ihrer Mutter zurtid.

Dun folgt ein fcones, glitdliches Liebeleben gwijden Gemabi und Saby, in bas aber ploplich und unerwartet ber tobtgemabnte Mureng - Reb einbricht, ber Gemabi'e Lift nachabmt und ibn nachtlich in ben Armen Sabn's überrafcht. Er erfticht feinen Reind und fliebt bann, tommt aber im Getummel bee nachtlichen Rampfes um. Sabn gibt fich an ber Leiche Gemabi's felbft ben Tob. Co fchlieft bie Dichtung. Wir fonnen nicht gerabe fagen, befriedigend, benn wenn Gobib. Ging, ber Befehlehabn ber Seite, auch bie Freiheit Inbiene verfunbet und Gimabi in bas Grab nadruft, bak erreicht fei, für mas er gestritten, fo ertennen wir boch bie tragifche Schulb nicht recht , die bas Enbe ber Liebenben nothwenbig macht, benn bag Gemabi gegen bie farren Gagungen ber Brieftertafte fich auflehnt und für bie Tolerang eintritt, tann in unfern Mugen boch mol nicht ale Bergeben gelten. Unferm Ermeffen nach bat bie Autorin etwas ju wenig bie Technit bes Dramas beobachtet und fich allgu febr einer gewiffen Schwelgerei im Drientalismus bingegeben. Es tam ihr mehr baranf an, orientalifche Gitte und orientalifches Culturleben gur Darftellung ju brite gen, ale ein regelrechtes und wirtfames Tranerfpiel ju fcaffen. Seabar Mehl.

(Die Fortfebung folgt in ber nachften Rummer.)

#### Eine philosophische Schrift von finge Delff.

Belt und Weltzeiten. Gine Philosophie bes Lebendigen und ber That. Bon Seinrich Rarl Sugo Delff. Zwei Banbe. Leipzig, Brodhaus. 1872. Gr. 8. 3 Thir.

Die claffifche Beit ber Entwidelung ber großen fpeculativen Sufteme liegt hinter une. Inbem wir fie in ibrer Befammtheit überbliden, entbeden wir trot mancher einander fremben Glieber bennoch einen Bufammenhang, ber fo grof ift, baf fich bem iberichauenben Blid bas Bange barftellt ale eine majeftatifche Bergfette, angebenb in ben brei Rant'iden Rrititen, hinanfleigenb gu ber erhabenen Ruppe ber Bichte'ichen Wiffenfchaftelehre, von mo aus fich zwei breite Muslaufer in fruchtbare Felber herabfenten, ber Schelling'fche in bie Felber bes Raturlebene, ber Begel'fche in Die ber Denfcheitgefchichte. Bas bon außen fich anschaut ale ein jufammenhangenber Gliebban, ichaut fich bon innen ber an ale ein logifcher Calcul, welcher fich zwar auf mannichfaltige Art umrechnen, aber in feiner ju Grunbe liegenben Dethobe nicht abanbern laft. Be mehr nun berfelbe burch ein unermubetes Rachrechnen an Scharfe und Belaufiateit gewinnt, befto mehr wirb er gu einer mit Birtuofitat geubten Schulfache, gleich ben Rechnungen ber Aftronomie und hobern Dechanit.

Sirmit ift der bem Leden, welches bie Rhifolophie ebenso wenig entbehren tann als die Schule, nicht viel gebient. Mit dem finktoden Glauben am die Cahungen ber Batter fleigt das Bedütfnig nach einer filt jedermann verftändlichen Philosophie etnolowenig jemals werden lann wie die hichtischophie etnolowenig jemals werden lann wie die höhere Mechanif. Daher hat es dang u teiner Jatt an Lebensphilophen gefehlt, welche, abgelogen von den Fellen der Schule.

Diefer Drud ift jest fortgefallen. Die Schulfpfteme gelten nicht mehr für popular, und um fo ungehinderter fann fich bas naturaliftifche Philosophiren Bahn brichen. Es ift wieber, abnlich wie es ju Rant's Beiten mar, eine Art bon philosophischer Sturm. und Drangperiobe htrangefommen. Gin in bie Mugen fpringenbes Rennzeichen babon ift unter anberm bie Rafchheit, mit welcher fich bir allbefannte "Bhilofophie bee Unbewuften" Beifall und Inhang ju erwerben gewußt bat. Bir geboren nicht ju benen, welche bas beflagen. Denn auch bas unmethebifche und abenteuernbe Philosophiren bat feine relatite Berechtigung. Daben wir boch auch fonft vortrefflicht Arbeiten folder wilben Dlanner, bie feiner methobifchen Schule angehören, wie Fechner's "Bend-Avefta", Alexander Jung's "Beheimniß ber Lebenstunft" und manche anbere, bie wir in unferer Literatur nicht miffen möchten. Be ihnen gebort auch bas obige originelle Buch. Bas ibm ben Charafter bee Bilben aufbrudt, ift junachit eine

gewiffe ungeftume Leidenschaftlichteit in ber Berfechtung

Und ferner : Wenn wir einen Blid werfen auf ben gegenwärtigen Bufand ber Philosophie, fo finben wir überall einen unfrudtbaren Scholaflicismus, mag biefer nun ein empirifc. neturmiffenicaftlich bestimmter ober vorwiegenb metaphpfifcher fein, und baneben etwa nur eine unfrautartig wuchernbe oberflichliche Schongeifterei, die fich und ihr Publifum mit bem gligeruben Schaum bes Gebantens ergont und beren allerluge leicht erflärliches Reuffiren in ben fritifchen Organen ils ein Triumph ber Philosophie gefeiert wird. Bon allen Geiten begegnet und neben foldem leichten und feichlertigen Biblief jene Sterilität und Impoteng, jene Unfelbftanbigfeit, bie nur nach ber Schablone arbeitet und beren gange Caparitat in empirifden und logifden Confructionen beffebt . . Dog ich nun überhaupt auch in ber Biffeufchaft fo perfontich ju reden pflege, das tann ich eben einmal gar nicht anbern. Mir ift bie Biffenichaft und die wiffenichaftliche Bahrheit einmat eine Lebenbangelegenheit, mit meinem innerften perfon-lichen Leben rabical verfrupft; mögen andere fie benn wie irgendeine Runft ober Gefchidlichleit nehmen. 3ch glaube mit hamann, bag bie Bollommenheit ber Entwürfe, Die Starte ber Aussuhrung, Die Empfänguiß und Beburt neuer 3been und neuer Ausbrude; - Die Arbeit und Rube bes Beifen, fin Eroft und fein Efel baran, im frnchibaren Schos ber Leidenichaften vergraben liegen.

Diefes leibenichgiltige Levoertreten seiner subjectiven Beinslicheit witte für einen phislosphischen Weispoliter im Schulfach zwar ein schlechtes Brognosition abgeben, wie der in gleicher Beise für einem warmen Lebenstelliche von erfen fatte Actigionsgesichlie, wofern sien nur ein sind, gern mitreden blitfen, weil es hier immer nur borglassich von ein der Mitzen, weil es hier munc nur borglassich von das der einen Wirken werden und zu beschiegen. Wir währe werden und zu befesigen. Wir würden sogen wegen biefer Tenden, das der von eine Bert wir die dieder ein religiössisch abs entigende Buch fast nach die der ein religiössisch abs ein phislosphisches Product warden, wenn man beim Worte "religiöss" sich in der Benart des modernen Sprachperbauchs nicht gaz zu sehr zweich hätte, an die Bogmen nusterer verthodogen Theologie zu beiten, welche der Verkreicher prehorterlich

brigite. Sober fleht bas Leben ber naturbeberrichenben Denfchengeifter, aber am bochften bas allumfaffenbe unb allburchbringenbe Leben ber gottlichen Berfon, welches einerfeite ber Ratur ale ibr tiefftes Sunbament unterbaut ift, anbererfeite für bie Denfchengeifter ben allgemeinen Stamm bilbet, bem fie als abgezweigte Mefte angeboren. Das Berhaltnif ber Menfchengeifter jur Urperfon ift bas einer partiellen Ginigung mit berfelben, welche burch bie Erfenntnig ber Bahrheit gefchieht. Denn fein Beift erfennt bie Babrbeit vereinzelt in fich felbft, fonbern alle nur allein burch eine Erhebung in bie alles ertennenbe Urperfon. Das Berbaltnif ber Ratur jur Urperfon ift bas einer partiellen Entartung einzelnet Theile ihres Organismus, welche burch ein Unbewußtwerben, eine Beranbung ihrer Erfenntniffähig-teit bor fich geht. Denn bie physitalifchen und chemifchen Broceffe find nicht bie letten Grunde ber Ratur, fonbern ber unenbliche Weltraum und bie unenbliche Beltzeit. welche bie unentbehrlichen Borbebingungen bon jenen ausmachen, find integrirende Beftanbtheile im geiftigen Dragniemus ber Urperfon.

Solche Anfichten, welche bem echten Dethobiter nach ben Grunbfaten ber Schnle freilich überaus gelanfig finb. wenn auch jum Theil unter anbern Darftellungeformen und anbern Musbrudemeifen, bem allgemeinen popularen Berftanbnift naber an bringen ober, mo fie bereits in baffelbe eingebrungen finb, fortmabrenb mach an erhalten burch marme, einbringliche und anschanliche Berebfamfeit. ift ein Berbienft um bie Reinigung unferer literarifchen Atmofphare von allerlei ungefunden und bas frifche freie Athmen erichwerenben Diinften, welche fich bon Beit ju Beit in fie einzuschleichen pflegen. Warm und anschaus lich aber wirb bie Sprache bes Berfaffere befonbere burch ben Umftanb, bag er ben Beltgeift benft ale bas Allbewußtfein, welches in allen Dingen gegenwartig borhanden ift, und von beffen Rlarbeit alle inmenbig burchbrungen finb. Denn fo ericbeint nun bie Ratur in einem gemiffen veredelten und erhobten Lichte. Das grunenbe und blubenbe Leben, Die Bemeglichfeit barmoniicher Gestalten, bie Melobie von Farben, Tonen und Bohlgeruchen, ber flare Blid bes Golbes, bie lichte Form bee Rrnftalle, bas lebenbige Licht, bie ftille befruchtenbe Barme und Feuchtigfeit werben ale unmittelbare Offenbarungen und Fußipuren göttlichen Befens erfannt. Much bas Leblofe zeigt fich bon einem berborgenen Leben angehaucht, bas wie belle magnetifche Strome bas MII burchaittert. Die mechanischen Rrafte ber Bhufit ericheinen fiberall, wo Leben emporquillt, bobern Bilbungs. und Geftaltungetrieben aus bem Urquell einer univerfell anordnenden Beltfeele untermorfen, in einer gang bermanbten Beife wie biefes auch in ber befannten Bhilofonbie bee Unbewußten ber Fall ift. Rur bag ein polltommener Gegenfat befteht im Colorit ber Gemalbe. Denn mahrend bort fich bie unbewußt bilbenbe Beltfeele in undurchbringliches Duntel einhallt, zeigt fich bier biefelbe ale ein unmittelbarer Ausfluß aus bem bellften Lichte und baber felbft burch und burch bell und leuchtenb. Ein nicht unpaffenber Rame für biefes Suftem wiirbe baber ohne Rweifel fein, wenn man es gegeniber

Der Berfaffer felbit gibt Beranfaffung an folder Bergleichung burch feine polemifche Bezugnahme auf jenes Suftem, ju meldem bas feinige in einer Art von biametralem Gegenfage fteht. Doch füllt ebenfo fehr ale ber Begenfat bem unbefangenen Lefer auch eine gewiffe groke Mebnlichteit beiber ine Muge, welche barin beftebt, baft beim beiberfeitigen Mangel einer eigentlichen miffenicaftlichen Dethobit beibe Bhilofophen es in gleich bobem Grabe perfteben, burd eine reiche Rulle naturmiffenfchaftlichen Materiale, verbunden mit einer poetifchen Anffaffung und Durchbringung beffelben, neben bem Dentvermogen and porguglich bie Ginbilonnaefraft bee Lefere fo lebhaft an befchaftigen, baf man fich mie auf einer anmutbigen 3beenreife befinbet, mo bie iconften Begenben in intereffantem Bechiel und oft überraichenber Rolge por bem wigbegierigen Blide vorübergleiten. Es ift bas berfelbe Bauber, burch welchen anch bie Schopenhaner'ichen Schriften eine so einnehmenbe Gewalt auf ben bafür empfänglichen Lefer auszuüben pflegen. Es ift ber Rauber, welcher überall bort hervortritt, mo philosophifche 3been bas Gemith bes Menichen in feiner vollen Tiefe ergreifen. Dann fühlt fich immer ber menfchliche Beift in ungewöhnlicher Beife erhoben:

Und die Bische regt fich nud will fich die gange Wirtfield durch fichtig machen. Es foll in finishe Dartes Bibberfierbendes noch guttalbeidem, alles foll ihr füllfig werben.
Die will alles sich eigen machen, ihrem fie allem den Ramen gibt. De ihr benn nicht zu heiten. Denn es ist weber Displand eines Berliebten, den es nicht ruben lögt, die er sich nicht mit ber Geitleben im der Devroorbringung eigenfler bedenswerte getnigt hat. Auf diest Berie ih der philosophische Teite and eine Art verliebten im der hoppingen. Der Geiff will sich mit ber alsgen Bistlichfeit vermablen, um mit ihr schoe Rinder zu erregen.

Es ift nnn freilich fein Bunber, wenn ber Berfaffer fich bei fo ungeftumen und jugenblich marmen Lebenegefühlen bon ber philofophifchen Literatur unferer Tage nur abgeftogen fühlt. Die Coulphilosophen find ibin gn bleich und abftract, bie Lebensphilofophen gu blafirt, gramlich und lebensmube. Und fo überrafcht es nne benn auch nicht im minbeften, wenn ein auter und berber Einfall bes Schuftere Jatob Bohme, ein finniger Bebante griechifder ober bebraifder Mathologie, ein fraftiges Bibelwort ibm fcmerer wiegt. Dit Jafob Bohme und beffen Interpreten Frang von Baaber haben itberhaupt feine philofophifchen Stubien begonnen, und erft hinterber haben fie manches andere, befonbere aber Goelling's Philofophie ber Dhythologie und Offenbarung, mit in ihren Rreis gezogen. Auf ben erften Umftanb legt er felbft großen Rachbrud, obwol er jene feine beiben erften Lebrer bin und wieber mit auffallender Geringichatung behandelt. Den zweiten Umftand ermant er zwar felbft nicht ausbrudlich, man ift aber auf ibn gn fchliegen barum berechtigt, weil er fich bie Schelling'fche Unficht bon ber Offenbarung ale bem Erzeugniffe eines mythologifchen Proceffes in ihren wefentlichen Buntten angeeignet bat. Seine Theorie ber Beltzeiten beruht fast gang auf berfelben, und es ift auch biefes ein Umftand, wegen beffen bas vorliegenbe Buch eine vorzugliche Beachtung verbient. Denn Schelling's Unficht vom Befen bes Dinthus, welche bieber in ber Regel weber geborig beachtet noch anch richtig verstauben worben ift, hat hier gum erften male ihren finnigen Interpreten und berebten Beribibiger gefunden.

Der muthifche Standpuntt in ber Bibelerflarung etbort zu benjenigen Beftrebungen unferer Philofophie, beren geiftvolle Broben anfänglich bas Sochfte an berfprechen fchienen , beren weitere Entwidelung aber theile int Stoden gerathen, theile in fchiefe Bahnen gelenft morben ift. Berber's geiftvolle Spoothefe über bie mpthologifche Bebeutung ber feche Gobpfungetage in ber bon ibm ale .. altefte Urfunde bes Denfchengeichlechte" bereichneten Schönfungegefchichte ber Genefis machte ben glangenten Unfang Diefer Berfuche: Rant's mnthologifche Muslegunt ber Berfuchungegefchichte bee erften Denfchenpagret im Barabiefe in feiner "Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft" folog fich bemfelben in ebenburtiger Urt an. Beibe Snpothefen bat fich unfer Berfaffer auf neue angeeignet. Begel und Schelling erhoben baren ben ninthologifchen Staubpunft gum burchgreifenden Erflarungsprincip nicht nur in Beziehung auf bas Alte fonbern auch auf bas Reue Teftament. So ftanb bit Sache, als David Strauß in ben Fortgang befolder epochemachend eingriff, indem er bereits im Jahre 1835 beint erften Erfcheinen feines bertibmten Berte antinbigte, bas Leben 3cfu bom Standpuntte bes Duthui aus begreifen und erflaren gu wollen. Der faft unge theilte Beifall, mit welchem ibm bamale bie Begel'ide Schule entgegentam, bezog fich wefentlich auf biefen Buntt. Denn auch Begel bielt, wie Schelling, nur in anbent Darftellungsform, Die Dogmen ber driftlichen Glaubent befenntniffe für echte und mabre fpeculatipe Minten in erhabenften und lehrreichften Ginne biefes Borte. Be Strauß hingegen verflüchtigte fich ber Begriff bes Duthol fdion mabrent feiner erften Arbeit immer mehr in ben Beariff ber blogen entweber übertreibenben ober lugnerie fchen Bolfelegenbe, und feine folgenben Arbeiten haben fo wenig bagn beigetragen, biefen Begriff aufe neut it vertiefen, bag in feinem "Reuen Glauben" taum mit bon ihm bie Rebe ift. Beil nun ein großer Theil bit Begel'ichen Schule (obwol beimeitem nicht bie gana) ebenfalls feinen Sufftapfen in biefer Richtung gefolgt if, fo barf im gegenwärtigen Mugenblide immer noch Cottlina ale ber entfchiebenfte und reinfte Reprafentant ber philofophifchen Offenbarungelehre auf bem mnthologifde Standpuntte gelten, auf beffen Begen weiter an fdreiten Delff im zweiten Theile feines Buche anertennenemente Unftrengungen gemacht bat. Ber biefen Beg confequent verfolgen will, ber barf freilich nicht ben wirflichen Mittal verwechfeln mit ber blogen fagenhaften Musfchmildung biftorifcher Begebenheiten, von welcher er feinem ganitt Befen nach fich febr unterfcheibet. Birfliche Dinthen find beranfchaulichte echte Religionegefühle, Erzengnift wirflicher Religionetriebe, finnvolle und lebrreiche Symbole beffen, mas barum emige Bahrheit ift, weil es fich ale emiges Beltgefet alle Tage, nur in unendlich wechfein ben Formen und Ginfleidungen wiederholt. In biefen Ginne bat icon Ariftoteles ben befannten Anefprud gethan, bag ber Dhithus mahrer fei ale bie Gefdichte. Denn Ariftoteles verftand bereits unter Muthen Dar ftellungen bon Ereigniffen und Buftanben, welche im Raiffenleben immer aufs neue, nur in immer veränbetra Fremen mid Umgedungen wiederfeben, durch des Böttel anschanlicher und für alle giltiger allegorischer Biber; wie 3. B. die Arbeiten bes Perastes ein allesenisches Dilb sind sür ein iedes in Känyplen und Antrugungen site das gemeine Wohl anigeopferte Leben, weckes, auf Erden mit bem Phiss angeopferte Leben, weckes, auf Erden mit bem Phissegenaben nub Schiertebusfen endigend, in den Dipund unsterdlichen Wuhme erkoben wird; oder wie bis Albenteuer bes Obyssieus ein algarisches Bilb sind sir ein jedes fünge und behartliche Erreben zur Erreichung eines flittigen Endpuecks, ohne jach durch untbersteiglich schienende hindernisse im minbekte beitren zu salfen. Iedem nun, welcher ein Liedder ist nicht von lagungstein Physique, weckel des deitsilich Geschehren nur entstellen, sondern donn allegorischen Aushen, welche giltlige und elessifische Gerende sperklen

für moralifche Beltgefete, ift bas Bud "Belt unb Beltzeiten" anzuempfehlen ale ein folches, welches eine Fulle bon eigenen Gebanten über biefe Gegenftanbe anauregen im Stanbe ift. Anregung gum eigenen felbftanbigen Denten aber muß in ben religiofen Bebieten immer ale ber bochfte Zwed einer philosophifchen Schrift gelten. Denn nur mas ein jeber fich bier burch eigenes Rachfinnen, Rachempfinben, Rachbenten erwirbt, ift ibm bon Rugen. Gin armes Guntden felbftentzundeten Lichte bringt hier einen jeben weiter ale ber Connenglang eines anaelernten Gufteme. Aber ber Anregung jum eigenen Denten tann nicht genug Material berbeigefchafft merben, und jebe Arbeit, welche biefes in fo reichem Dafe thut wie bie vorliegenbe, ift ale ein willfommenes Beiden nie raftenber geiftiger Entwidelung bee Beitaltere au begriffen. Barl Fortlage

#### Der Deutsche Orden in Dreußen.

Die Eroberung Breußens burch die Deutschen von Albert Labwig Ewald. Erstes Buch: Berusung und Gründung. Hale, Buchhanblung des Waisenhauses. 1872. Gr. 8, 1 Thr. 10 Mgr.

Faft ein halbes Jahrhnnbert ift vergangen, feit 30. bannes Boigt bie prengifchen Chroniten, wenn auch noch ohne befonbern fritifchen Apparat burchforichend und gefitht namentlich auf bie Urfunbenfulle bes feiner Dbont anvertrauten tonigeberger Archive, Die Befchichte Breugens unter bem Deutschen Orben ju fchreiben unternahm und ben bis babin fo wenig befannten und boch fo außerorbentlich intereffanten Stoff in berichiebenen Bearbeitungen bem größern Bublitum juganglich machte. Anffallenb lange hat es gebauert, ehe ber hochverbiente fonigeberger Siftoriter einen Rachfolger gefunden bat, welcher, auf feines Borgangere umfaffenbem Gammelfleiß weiter banenb, bie Arbeit nach ben Grunbfaten ber mobernen biftorifchen Rritit weiter führte ober wieberholte. Denn fo wenig bre bobe Berbienftlichfeit in Frage geftellt werben fann, o febr bedurften bie Leiftungen Boigt's boch einer ernen. en Gichtung und Brufung bon ben Gefichtepuntten aus, welche burch bie Rante'fche Schule fitr bie hiftorifche Britit mangebend geworben finb. Dagu aber ift ee erft erhaltnigmäßig febr fpat gefommen; benn erft feit furger Reit liegt bas einschlagenbe Quellenmaterial in ber bon h. Birfc, E. Strehlle und D. Toppen veranstalteten Sammlung ber Befdichtidreiber ber Brobing Breufen n einer Beftalt bor, welche ben heutigen Anforberungen er hiftorischen Wissenschaft im wesentlichen entspricht. ropbem ift es eigentlich auffallenb, bag bie Befchichte reufens unter bem Deutschen Orben fo lange nur fo enig Anziehungefraft ausgeübt hat. Denn nach unferer Reinung bietet biefelbe einen gang befonbere bebeutenben nb bantbaren Stoff. Ja, wer bie Befdichte bee prenfchen Staate fdreiben will, ber follte eigentlich nicht, ie es gewöhnlich gefchieht, bon ber Dart Branbenburg, nbern bon bem alten Breugen anheben. Denn nicht os auferlich ericheint in bem branbenburgifd-prenfifchen taate iene oftliche Balfte ale bae Bauptlanb; ibr Dame 1873, 24.

ift ber bes gangen Staate geworben; an fle eigentlich mar bie Ronigefrone gebunden; bie Farben bee Deutschen Orbens in Breugen find bie preugifchen Canbesfarben geworben; ber Abler, ben ber Bochmeifter im Wappen führte, begegnet une wieber ale prenfifcher Reicheabler; bas eiferne Rreng, welches bie Bruft ber Belben bon 1813-15 und 1870-71 fcmidt, ift eine bewußte und absichtliche Rachbildung bes Kreuges, welches bie Deutschen Orbeneritter auf ihrem Mantel führten. Bich. tiger aber ale biefe Meuferlichfeiten ift ein anberes. Das Land ber Bobengollern ift ein Staat eigentlich erft geworben, ale 1618 bas Bergogthum Breufen bemfelben hingugefligt murbe, und lange Beiten hat ber Schwerpuntt ber branbenburgifch-preugifchen Bolitit in jenem öftlichen Lande gelegen, burch beffen Befit bie Bobengollern in bie wichtigen nordifchen Berwidelungen, Die fcmebifch polnifchen Rriege, bineingezogen murben; man bente nur an ben Großen Rurfürften Friedrich Wilhelm, beffen Theilnahme an jenen Banbeln, und wie er aus benfelben fur fich bie Souveranetat in Breugen ju gewinnen wußte. Dan tann noch mehr fagen; Breufen ift weit früber ale Branbenburg und in einem weit hobern Ginne ale biefee ein Staat, ein biefes Damene wirflich murbiger, moblgeglieberter Organismine gemefen. Bierin bornehmlich liegt nach unferer Anficht bie große Bebeutung ber altern preußifden Befchichte. Bu einer Beit, wo bie auf bem Reubalmefen beruhenbe Staatoform bes Mittelalters in Erimmern ging und namentlich Deutschland baburch auf Jahrhunderte binane ber Berfplitterung und Dachtlofigfeit preisgegeben murbe, hat ber Deutsche Drben, obgleich felbft aus bem burchaus mittelalterlichen Beifte ber freugguge hervorgegangen, boch bas fur jene Beit wirflich Bewundernemurbige ju leiften bermocht und eine Staate. ordnung geschaffen, welche in der Form halb geistlich, halb weltlich, ein eigenthumliches Mittelding zwischen Aristofratie und Monarchie, doch in ungewöhnlicher Entwidelungefabigfeit fich ben verfchiebenen, mit ber Beit wachfenden Bedürfniffen bee bon bem Orben beherrichten Lanbes angnhaffen und benfelben mit faft moberner Staatstrassjon gerecht zu werden wußte. Der Kampl des Deutsichen Devens zur Eroberung Vereinens ihr edumidig und zeitlich der Abschalus geweien des durch Jahrhunderte jortgefenden Kingens, in dem die Deutschen von der Elke, Seadte und Raad aus die große stilliche Gebene die an dem Memel hin sich untertstänig und christliche und deut siehe Cultur der teimisch gemacht jaden; es ist aber and ber in feinem Bersaufe großartigste und in seinen Wirtungen zistangender.

Go tonnen mir ce benn ale ein febr geitgemages Unternehmen, bas eine lange icon empfundene Lude in unferer biftorifchen Literatur auszufullen geeignet ift, bezeichnen, wenn Albert Lubwig Emalb, ein jungerer Befdichteforider, wie biefes fein Erftlingewert zeigt, von onter Schule und pertraut mit ben Grunbfagen einer umfichtigen, fich bor jebem Uebereifer hutenben Rritit, eine aussubrliche Beichichte ber Eroberung Breufene burch Die Dentichen ju fchreiben begonnen bat: eine Arbeit, an ber er, wie bie Borrebe zeigt, icon burch feine Ab. ftammung aus Breufen felbft berufen mar, und bie er baber and, in richtiger Ertenntnig bes tief innigen Bufammenhange zwifden jenen entlegenen Beiten und ber jungften Entwidelung feiner Beimatproving bie auf unfere Tage bin, ale eine Festgabe ju bem im Geptember 1872 in Marienburg begangenen bunbertjährigen Bebenttage ber Wiederermerbung Breufene burch bie Deutschen bargebracht bat. Bas bie Unlage ber gangen Arbeit betrifft, fo beruht biefelbe burchmeg auf ftreng miffenfchaftlicher Grundlage, und in fortlaufenben, jum Theil umfangreichen Anmertungen merben bie Belege und namentlich bie fritifchen Unterfuchungen mitgetheilt, melde ben Berfaffer ju ben vielfach bortommenben Abweichungen von ben Unfichten Boigt's und ber fpatern Bearbeiter biefes Stoffe veranlagt haben; in biefem eigentlich gelehrten Theile feiner Arbeit ift ber Berfaffer überall ale ein Dann bon borurtheilefreier Muffaffung, fcharfem Blid und einbringenber Rritif gu erfennen, und es find baber auch bie bon ibm für bie Orbenegeschichte gewonnenen neuen Ergebniffe ber Art, baf man ihnen faft ohne Ansnahme guftimmen tann und fie ale einen Gewinn für unfere biftorifche Renutnig begrufen muß. Was bie eigentliche geschichtliche Darftellung angeht, fo ift auch biefer alles Bob an gollen, wenn mir berfelben auch bier und ba eine etmas reichere Rulle und eine großere Warme gewünscht hatten.

Bortessisch ist die Anordnung des gesammten Ganges or Darstellung; sie gibt Jeugnis von der richtigen Gesammtungsstaung; sie der Werte zu Grunde liegt, und von dem Arers Einblief in die innere Aussammengsbrigsteit schrieber außer Berbindung stehender Treignisgruppen. Im der Artikalte der Geschichten gescheider Ereignisgruppen order zestätlich der Geschichte Breußens unter dem Deutschen zestätlich der Geschichten ersten allgemein einsteinen. Deben zestätlich zu geschieden der Geschichten de

Bommern aber burch ben glangenben Glaubentapofici Otto bon Bamberg filr bie driftliche Rirche und bie beutiche Gultur gewonnen, und endlich burch bie baniche Eroberung Rigens ber lette Bort bes Beibenthums in ienem Theile ber Oftfeelande au Rall gebracht meibre mar, mabrent feit bem Musgange bes 12. Jahrhunderif in ben Lanberu öftlich bom Baltifchen Deere Deutide und Danen in ber Befehrung ber Lipen, Letten und Gum gewetteifert, und in bem amifchen ben beiben Boltern fic entspinnenben Rampfe bie Deutschen enblich burd bet groften Albert von Burbopben Berbienft ben Gica babengetragen batten, "fehlte in bem Rrange, mit meldem bal Chriftenthum bas Baltifche Deer umfchlang, nur mid ein Blatt in ber Rette, welche ber beutiche Eroberer un bie Offeelande von Morbalbingien bie Eftfant gelent. noch ein Blieb, jene innere fuboftliche Ede gwifder Beichfel und Diemen, bas Land ber alten Breuten". Go ericheint benn bie mit bem britten Jahrgebnt bei 13. Jahrhunderte beginnende Eroberung Breugene buth ben Deutschen Orben ale bie nothwendige Confequent, ber organifche Abichluß einer bereite burch Jahrhunberte gleidmaßig weitergeführten Entwidelung.

Der zweite einsteinen Abschmit beschäftigt sich nie ber Geschäftigt eine alten Preußens bis zur Andust ist Dentschmen Der eine Stein zur Andust ist Dentschmen Der eine Bereich is er Treißen ib das Christenthum zu gewinnen, sie besamtlich zegen Endes 10. Jahreimberts dem Tegen Mahlert von Tegenscht worden. Der Märtyreich des Glaubenstehlte der lein Deutschmen, innbern ein Elwe wen, zu, die jewich der lein Deutschmen bei zumächt zu siehen Auflage zu soberen, der Milied und Entlutarbeit der Ausschaft auf lange Zeit sieher siehen der Auflagengewirt. Dem mit Recht bemert Ersch

bariiber :

Bebeutungsvoller noch ift Abalbert von Prag grueder weil er ein Slawe war. Denn doß ein solcher für ist Chriftengalaufe ist Bult vergoffen, war bisher noch niede dageweien. Bisher batte man nur von beutschen Röffen in Peibenflädenen Dencropse gehött. Der behynigken Rümen ward der verefrieße Hilge der flawischen Tande elbstäusigen liederal in den Hilden Landen, im Höhmen, Schleftanglie liederal in den Hilden Landen, im Höhmen, Schleftan, sien llegern in memern, auch im Freußen erhoden sich der Kirchen und Kapellen. Sein Grab im Inefen ward das Kirchen und Kapellen. Sein Erab im Inefen ward das kirchen und Kapellen. Sein Erab im Inefen ward das kirchen und Kapellen. Sein Erab im Inefen ward das kirchen und Kapellen. Sein Erab im Inefen ward das kirchen und Kapellen. Sein Erab im Inefen ward das gen iben im weigen der der der der der der der gen Then zum weigentlichen was den der der der der gen Then zum weigentlichen Kapelier im Verlagen der Der der

In flarer Ueberfichtlichfeit werben bann bie Ungriffe friege bargeftellt, welche bon Danen und Bolen gegen b beibnifden und burch ihre Raubluft ben Rachbarn gefat lichen Breugen im Laufe bes 12. Jahrhunberte gefil murben, jeboch nur bas eine Ergebnif batten, bag b fübmeftlichfte preugifche Landichaft zwifden Dffa, Dreme und Beichfel, bas Culmerland, in bolnifchen Befit ub? ging. Gin neuer Anftog, fich nachbrudlicher mit Brent ju beschäftigen, murbe bann gu Beginn bes 13. 3al bunberte gegeben, ale bon bem pommerellifchen Riet Dliva aus ber Mond Chriftian ale Glaubeneapoftel Breugen ericien und, begiinfligt burch ben Umftant, be er nicht aus bem mit ben Breugen burch gabireiche bie tige Rriege toblich verfeindeten Bolen tam, einige Erfel erlangte. Obgleich nun aber bas Bapftthum, bas d bamale in Innoceng III. feinen größten und fuhnft

Bertreter gewonnen hatte, fich ber Beftrebungen Chriflian's auf bas nachbritdlichfte annahm und bemfelben mit feiner gangen ichmer wiegenben Autoritat Boricub gu leiften eilte, fo gebot boch fcon nach wenigen Jahren eine einmüthige Reaction bes Beibenthums ber weitern Ausbreitung bee Chriftenthume in Breufen nachbrildlich balt, und ber Chriftian von bem Bapfte jum Cobn für feine Berbienfte perliebene Titel eines Bifcofe pon Breufen brobte ein leerer Rame ju bleiben, wenn ber jungen Rirde nicht mit größerer Unftrengung ale bieber beigefprungen murbe. Das gefchab benn auch ernftlich : ber Bapft ließ gegen bie Breugen bas Rreug prebigen, er fuchte burch ftrenge Gebote ben Disbrauch bes Siegs ju binbern, bamit nicht burch Bebriidung und Dieband. lung ber unterworfenen Breufen bie Ginbfirgerung bee Chriftenthums, wie es fo oft gefcheben mar, erfcmert ober gar gang vereitelt murbe. Bon einem burchichlagenben Erfolge aber boren wir auch in jener Beit noch nichte; vielniehr flieg ber Biberftanb ber Angegriffenen und in ihrem paterlichen Glauben Bebrohten zu folcher Erbitterung, bag balb alles, mas man erft erreicht hatte, wieber in Frage gestellt mar: Rur bas Schwert tonnte bie bem Chrifteuthume erfchlof-

fenen Bebiete fcuben, nur bas Schwert bem Glauben neue Bebiete erobern. Musichließtich eine farte, ftete tampfbereite Ariegericar vermochte ben Beiben einen Damm entgegenzufeben, an bem die wilben Bogen ihrer Buth fich brechen mußten. Es war ber Deutsche Ritterorden, der jur Abwehr der heiden nach der Beichsel gernsen wurde. Als das geschah, war gang Breugen ein völlig unabhangiges, freies Land, über das bisher weber vom Raifer noch vom Papfte irgendwie verfügt worden mar. Das beweifen die Erlasse ber beiben haupter ber Epri-ftenheit aus den Jahren 1224 und 1225. Friedrich II. nahm alle jungen Christen in Breußen unter seine faiserliche nud bes Romifchen Reichs Schirmberrichaft und beftätigte ihnen aus-brudlich ihre alte perfonliche Freiheit wie auch bas völlige Freifein von Dienften und Laften, bas fle vorbem im Beibenflagte genoffen. Er fpricht fie frei bon ber Dienftpflicht und ber Berichisbarteit ber Ronige, Fürften und Großen und warnt, gegen biefe Beftimmung gu fehlen.

Dit Recht betont Emalb, abweichend bon feinen Borgangern, gerabe biefen letten Umftanb fo nachbrudlich: in demfelben liegt eigentlich ber Schlüffel, ber uns fowol bie Berufung bes Dentfchen Orbens nach Breugen als auch Die Begrundung ber Berrichaft beffelben jenfeit ber Beichfel ollein gu erffaren im Stanbe ift.

Much ber britte Abichnitt von Emalb's Buch ift wenigftens jum Theil noch einleitenb: er behanbelt gnnachft bie Gefcichte bes "Drbens ber bentichen Berren ju St.-Marien" bon ber Grunbung bis jur Berufung nach Brenfen. Die Biege biefer mertwürdigen, ju einer fo alangenben Butunft berufenen Genoffenichaft hat befanntlich in bem "Deutschen Saufe" ju Berufalem geftanben, einem in ber Beit zwifden bem erften und zweiten Rrengguge geftifteten Dospital gur Bflege franter beuticher Bilger: im Anfoluf an biefe altere, eine Beit lang bem Johanniterorben affiliirte Stiftung hatten bann mahrenb bee britten Rrengguge 1190 bei ber Belagerung bon Acca bremer und lubeder Raufleute gur Bflege ihrer fiechen Lanbeleute aus ben Gegeln eines Schiffe ein Felbfpital bergeftellt: bies und bas Borbild bes Johanniter . unb bes Tempelherrnorbens gab ben Anlag jur Stiftung bes Deutschen Ritterorbens, welcher fich in feiner innern

Organisation im wesentlichen ben Gagungen ber beiben altern Genoffenichaften abnlicher Art anfchloß, und in bem mir baber bae eigenthilmliche und in feinen Confequengen unbermeiblich ju einem innern Biberfprnch fubrenbe Doppelmefen jener beiben wieberfinden. Schnell muche ber Dentiche Orben an Ehren und Befite: ben für feine gange Bufunft enticheibenben Schritt aber that berfelbe unter bem Sochmeifter Bermann pon Galza: eine ber glangenbften und feffelnbften Ericheinungen, melde bas an großen Mannern fo reiche Beitalter Raifer Friedrich's II. Aberhanpt hervorgebracht hat. Es ift nur in ber Ordnung, baf Emalb bem Bilbe biefes ungewöhn. lichen Mannes, bee einfichtigften und einfingreichften Staatemannes feiner Beit, ber bas bolle Bertrauen Raifer Friedrich's II. und nicht minber bas bee Bapftes befaß und fo zwifchen ben beiben ftreitenben Bauptern ber Chriftenheit ju einer hochbebeutenben Bermittlerrolle anfifiteg, einen breitern Raum gemahrt und baffelbe mit bollern Farben ausmalt, als fie feine Inappe und ftreng fachliche Darftellung fonft aufzutragen pflegt:

3n bem fangluftigen Thuringen, bas bamale gerabe bas beutiche Minuelieb am iconften und reichften erbluben ließ, mar ber "minnefame" hermann groß geworben. Gein ritter-licher Ginn hatte ibn fruh ben Rampfen an ber Geburteftatte bes Chriftenthums jugefellt. Er war ein berebter, leutfeliger, weifer, umfichtiger, vorbebachtiger und in allem Thun rubmvoller Dann, wie ibn ber Orbenedronift Beter von Duieburg fcilbert, machtig in Bort und That, wie ibn Raifer Friedrich II. felbft daratterifirt, fromm, gottessurchtig und ehrsam, wie wir mit der großen hochmeifterdronit wol hingufugen tounen. Deun von frommem Banbel und von Reinheit ber Gitten legt fein ganges Leben Bengniß ab. Dag ein folder Dann an bie Spibe bee Orbene trat, mar für biefen gerabe bamale pou nnendlichem Geminn.

Im Morgenlande nämlich schwand mit dem unanf. baltfamen Bufammenfturge ber driftlichen Berrichaft auch für ben Deutschen Orben niehr und mehr bie Doglich. feit zu einer feiner urfprunglichen Beftimmung entfpredenben Thatigfeit; einem Danne bon bem weitreichenben Schariblid Bermann's bon Galga tonnten bie fcmeren Befahren nicht entgeben, welche bamit fiber ben Dr. ben bereinzubrechen brobten und einen borgeitigen Berfall beffelben fürchten liegen. Go fuchte ber Bochmeifter benu nach einem anbern Welbe erfprieflichen Chaffens für bie feiner Dbbut anvertraute Benoffenfchaft. Unfange mar bagu bas milbe, ben bermuftenben Ginfallen ber Rumanen ausgefette Burgenland in Giebenburgen auserfeben, boch gerichlug fich biefes Borhaben balb wieber, ba Ronig Andreas bon Ungarn balb erfannte, baft bie ibm ju Bulfe eilenben Ritter nach Grunbung eines bon ihm unabhangigen Staatemefens ftrebten. Da bot fich bem Orben eine anbere glangenbe Ausficht: 1226 ericien bor Bermann bon Galga eine Befanbtichaft bes polnifden Bergoge Ronrad bon Dafobien und bat um Entfenbung einer Rittericar jur Unterftutung gegen bie beibnifden Breugen, bie aufzuhalten bem bon Chriftian bon Dliva gegrundeten Ritterorben von Dobrin nicht gelingen wollte. Das war ber erfte Anftog jur Entftehung bes Orbeneftaate in Breugen.

Anf bas Detail ber nun folgenben Entwidelung einquaeben milffen mir une berfagen, obgleich gerabe in bem bier beginnenben Theile vornehmlich bas wiffenschaftliche Berbienft ber Emalb'fchen Arbeit liegt. Abmeichend bon feinen Borgangern thut Emald nämlich im Anichluß an bie groke Menge une erhaltener, immer mehr ober meniger baffelbe wieberholenber Urfunden bar, bag ber Deutsche Orben mit echt biplomatifcher Borficht au Berte ging und erft bann an bie Eroberung Breugens Sand anlegte, ale er bon allen irgenbwie Betheiligten, Raifer, Bapft, Ronrad von Dafovien u. f. m., ben einftigen Befit ber au erobernben Canbichaften und feine völlig unabbangige fürftliche Stellung in benfelben auf bas feierlichfte perbrieft und beffegelt erhalten batte, baf bemnach bem Buge ber Orbeneritter an und über bie Beichfel langwierige und immer wieber auf benfelben Buntt gurud. tommenbe biplomatifche Berhanblungen boraufgegangen waren. Rach einem flüchtigen Blid auf bie bamaligen Buflande bes preufifchen Landes und Bolfe mirb bann bie Befchichte ber Eroberung bis auf ben Tob bet Labmeisflers Hermann Balte und bie burch biefen vollender Berlchmeigung mit bem liolandischen Schwerteiltereder ergästle. Die forgfältige Quellenforfdung und bie friifich Umschie bes Berlofflere hoen auch in beiem Albigian bie friihern Darstellungen in vieleu Pantiten getlärt und berichtigt, fobag unfere Kenntnig eine wesentliche Bericherung erfahren fat.

Mit Berlangen leben wir der Fortfegung der verbienflichen Arbeit entgegen und wünfichen, daß der
Berlasse sich die ans die Selchichte der Erobenug
Breugens allein beschränken, sondern fein Thema erwitern und überhaupt die Geschichte des Beutschen dentern und überhaupt die Geschichte des Beutschen dens in Preugen erzählen möge: nach der hier borliegenden Brobe ist expatigen betre besonderen Aufgabe in hobem Grade befähigt.

Aus Bruk.

#### Ein Beitroman.

Um Scepler und Kronen. Zeitroman von Gregor Samarow. Dritte Auflage. Bier Banbe. Stuttgart, E. hallberger. 1873. Gr. 8. 6 Thir.

Der borliegenbe Roman erfchien ju Anfang bes borigen Jahres in ber Beitfchrift "Ueber Land und Deer", und furge Beit barauf auch in Buchform. Er hat es in weniger ale gwölf Monaten bereite bie gur britten Muflage gebracht - ein Erfolg, ber bei belletriftifchen Arbeiten ju ben größten Geltenheiten gehort. Freilich murbe man irren, wenn man benfelben mit ben fünftlerifchen Qualitaten bes Buche erflaren wollte; ber Stoff ift es, nicht bie Form, mas jenes lebhafte Intereffe erregte. Es ging bas auch mit gang natürlichen Dingen gu. Gregor Camarom machte querft ben Berfuch, bie grofen Ereigniffe bee Jahres 1866 novelliftifch au bermerthen. und babei tamen ibm alle bie Bortheile ju ftatten, melde ibm feine amtliche Stellnng im Minifterium bes ebemaligen Ronigreiche Sannover gemabrte. Es ift ja feit lange fein Bebeimnif mehr. baft fich binter bem Bfeubonum Gregor Camarow ber befannte Regierungerath Detar Debing verbirgt, welcher bas Bertrauen Ronig Georg's in hohem Grabe befaß. In biefer Bofition batte er naturlich reichlich Belegenheit, Die geheimen Triebfebern ber Politit bee Jahres 1866 fennen ju lernen und mehr ju erfahren, ale bie babin in bie Deffentlichteit gelangte. Die Berausgabe bes vorliegenben Buche mar jebenfalls in mehr ale einer Sinficht ein Bagnig; ber Erfolg jeboch hat bem Berfaffer recht gegeben.

Der Roman "Mim Scepter und Kronen" ist fein Auffmet, nub er sonnte es der Matur der Coade nach auf nicht werben. Dem Berfosset lag nicht dean, ein hiporisch-romantisches Wert von Kinsterlag, nicht eine Jahren ausschließig daran, die bequene Borm novellistiger Darstellung für eine politischen Mewoiren vorteilusch zu verwertigen, Wilber annenwerzurcißen, weder zum Werfländnisch des Jahres 1866 bei zutragen vermöden. Er führt den Ester in die Verfliedenschlen Ministercobinete, in die Calons der großen und der "absten" Welt, in die Cissanstitut der Dorts wei in

ben Strubel ber Hauptstädte. Es ift ein buntes Duckeinander bon Gestalten umd Seitudionen ohne tiefere Kobindung als bie, wedig ber Faben ber isssoritiert Geeignisse gewährt. Der Schwerpuntt bes Gangen ließ in ber geschiedten, schaffen Chaparterisse berzigens Berisdischteiten, welche bie politisch Action dirigiteten ober wietigen Willen in sie berschaften wurden. Es ist faus Frage, daß die Füsteften und Staatsmanner, welche kenFrage, daß die Füsteften und Staatsmanner, welche kenpopulär gewordenen chantertrissisch auf est in dan gleich läche wiederzgegeben, und diese inden der eine der kenZaien das Vertranen, daß auch die übrigen treu opit ein werden. Auch werm die Rannen nicht genannt wöne, würde man Konig Willieden und Raposcon, Bismard auf Nenedocks 1, 5, 100. vielerrefennen.

Bifonbere Gorgialt wönnete Samarow feiner Torfellung ber Borgänge in hannover wie des hannoverfan hofe. Diernach fatte Abnig Georg von vornherein die Absicht gehabt, sich in teiner Weife am Rampie zu ber heistigen, und ausschliefflicht bie Anuberpolitif des Awie flexiums Platen wie hatter die Unschließtigt ber Generalben faul Hannovers setreigessichter. Das Buch mit divigens nach keiner Seite hin verletzen oder schmeidela; der Berfaller fchilbert auf Grundlage feines Wiffens wie beutlich zu ertenneuber Dhiectivität. Am unbegründehmist ist in jedem Hall ber in verschiedenen Blättern gen Samarow erboben Borwurf ber Beusspreiswishlicht.

Bu ben gelungenften Bartien bes ganzen Berte gab-

ien wir die Darstellung der Schlacht bei Langensalga. Das ist ein lebensvolles Bilb voll bramatischer Seiegerung, bem auch ein gewiser. Bug von Greiße nicht seint. Der Lefter glaubt bas Lamplgewühl zu sehen, nannentlich ben Sturm auf die Müste an ber Unftrut um auf der höbe den Sinden Konig, der sich, von einem Geschlichen, bem Glide ungeben, bem Chidhis und Genehrfeuer ansseht, damit feine Tunden ihn sehen fohnen.

Das Buch ift im übrigen elegant und fluffig und felbft für weniger Gebilbete verftanblich gefchrieben.

Oskar Ctaner.

#### Poetifche Meberfehungen.

l. Kalewipoeg ober bie Abentener ber Kalewiben. Eine eftnische Soge, frei nach bem Eftnischen bearbeitet von C. C. Jirael. Frantfurt a. M., hezber und Zimmer. 1872. 16. 12 Agr.

Die Belehrte efinifche Gefellichaft in Dorpat bat fich große Berbienfte um bie Bieberermittelung ber alten Rolemifage erworben. Befonbere find aber Dr. Rreut. wald's unermitbliche Forfchungen auf biefem Gebiete als febr erfpiegliche ju rithmen. Roch bor fieben Jahrzehnten war bas Ralewipoeg-Lieb in feiner Beimat mohl befannt. bat fich nun auch feit jener Beit überhaupt bie Bollefage mehr und mehr bor ber um fich greifenben Cultur in abgelegenere Schlupfwintel gurudgezogen, fo ift bas Intereffe für biefe uralten Refte ber Bolfepoefte boch um fo lebenbiger ermacht, und mas fonft Gemeingnt ber großen, bilbungearmen Daffe mar, erfrent fich jest ber liebenben But und Bflege ernfter Forfcher. Das oben angezeigte Buchlein unternimmt es, ben reichen Stoff, melder biejest aus ben gerftreuten Ueberbleibfeln ber Ralemipoeg. Sage ju Tage geforbert worben ift, n einer Reihe bon 14 Abentenern gufammenguftellen. Etwas Mehnliches berfuchte Dr. Kreutwald in feinem eftnifchen Bebicht "Ralewipoeg" (beutsch von Reinthal). Der Berfaffer bee nenen Buchleine glaubte inbeffen bem urpriinglichen Gebantengange ber Sage noch etwas naber uf bie Spur getommen gu fein, und hofft burch feine Irbeit, welche in febr gut gemahlter, einfacher Brofa gealten ift, einer abermaligen poetifchen Behandlung ben Beg ju meifen. Dag er fie mit auf ben Zweck einer eftitre fitr bie Jugend berechnet hat, mochte allerbinge ie Freiheit feines Standpuntts nicht ganz gunflig beein-uft haben. Denn obichon bes Belben Geschichte von Infang bis ju Enbe ergablt wirb, enthalt biefelbe boch in einziges wirfliches Liebesabenteuer. 3m Driginal heinen fich aber - bie Analogie ber Rullervofage weift enigftene barauf bin, und Schott bat anebrudlich baruf aufmertfam gemacht - bie fammtlichen Birrfale, urch welche ber Belb fich ben Weg bahnen muß, gerabe uf ein Liebesabenteuer gurudführen gu laffen. Die ungfrau, welche fich vor Befchamnng ben Tob gibt, als Rater fie fruh morgens an Ralemipoeg's Geite trifft, atte, wie in ber "Ralevala", beim Boren feines Ramens bem Rachtgenoffen ihren leiblichen Bruber ertannt. Da sie aber icon die Braut eines andern war, so wollte des Berhängnis fein sortzugendes Recht nicht sahren lassen, nuch der Jerde miste bat dar und nich eine Arabitigam dem Garaus machen. Die verwischend Art, wie der wiellige Charalter jenen nächtlichen Grund aller dem Heben stellt wird, läßt dem eigentlichen Grund aller dem Heben stellt wirde, läßt dem eigentlichen Grund aller dem Heben stellt wirde, läßt dem eine Kluitderten. Magtsehen von jener Bluitderwandischlich zurückteten. Abgeschen von jener Bluitderwandischlich unz der Rullervolgez eigenststümlich wer, wie des viellschlich nur der Rullervolgez eigenststümlich wer, ift es zum Berständnig der ganzen Trzässung den nicht wohl zu entbetren, daß der Schlimord des Mädsens werigstens durch ihre Untereut wolden und mit dem Nigenstlächen eines bloßen Berschwinden wegen seiner gleicht. Das Buldelin verleint im übrigen wegen seiner gestigden Surtragsweist und der reichen poeitigen Anhate der Sage tie beste Empfstagen.

2. Beivalh Barneh, bie Sonnenfohne. Rach Bruchflüden einer epifchen Bollsfage aus Lapptand, von Bertram. Detfingfors, Bascenius. 1872. 8. 10 Rgr.

In fieben metrichen Gefängen erzößte ber Bertaffer bie Geschichte von Beimar's Bermahlnig mit Ralla, ber Tochter bes blinden Nalen, und von der Meerlagte des jungen Baars in die sonnige Deimat Peiwar's. Die Duckle für dieje anfprechen Dichtung ist das pijde Beidet, "Beiwasse Barnet", welches Baftor Fieber in Rappmarten 1850 aus mindhiere Botisbeiteiteung anjeichnete, eine Arbeit, welche Castrein verdeutschler Der Bertaffer der odengenannten sieden Befange thut übrigens im Bermenden der Allieteration bet Guten zu viel. Benn er in gereimten Berfen noch soggendes Allieteationsbeiterung bielett:

Eine Kunde ift in Riolen erflungen Gine Sage vom Siben gefungen An Felfen nnd Fjorben gefunden Beim Weben bes Welminds gewunden —

fo tann er nicht erwarten, bag ein fold fpielerifches Beraustehren bes rein Meugerlichen noch Empfänglichteit für ben Inhalt übriglugt.

3. Rymphibia. Dem Englischen bes Michael Drapton nachgebichte bon Bilbelmine Graftn Bidenburg. Atmaßy und Albrecht Gorg Bidenburg. Deibelberg, Beiß. 1872. 4. 3 Thtr. 15 Rgt.

Die Ueberfepung ift gewandt und fliegend, und bie

Ansstattung eine fo glanzenbe, baß fich bie muntere fleine Dichtung wol am beffen für ben Albumtifch eines Salone empfiehlt. Brofeffor Ebuarb Ile hat Illuftrationen bagu gefpenbet. Auch fie berbienen lobenbe Er-

wahnung, wennichon biefe Scenerien eigenlich m in bunten Farben mirfungevoll bargeftellt werben fomen und burch eine buftige Behandlung allein bor alle malm Leben bemabrt bleiben.

## fenilleton.

Englifde Urtheile über neue Ericeinungen ber | bentiden Literatur.

Die "Saturday Roviow" vom 3. Mai widmet bem biogra-phifchen Berte: "Alexander von humboldt" herausgegepanin Better attention of und ber ber bei ber ben den R. Brufins, welches Atteilich in englischer Ueberfebung erfdienen ift, eine febr aussuführliche Besprechung, die noch fortgefet werben soll und aus ber wir, da sie zum größern Theile aus einerzusammengedrängten Wiedergabe des Inhalts

befteht, nur einige Stellen anführen:

"Das Sauptinetreffe ber gegenwärtigen Biographie burfte in bem neuen und vermehrten Lichte liegen, welches fie auf in dem neuen nio betmegeren right negen, werupe ne aus ben Anfang ber Laufbahn humboldt's, feine gestige Geranbi-bung nnb auf bas erfte Auftauden feines besondern Genies ober Gefchids für naturwiffenschaftliche Studien, bas fich in feinem fpatern Leben fo glangend entsaltete, wirft. Sierin eben waren frührer Umriffe feines Lebenesaufs fo auffallenb mangethaft. für bie Leiftungen und Entbedungen feines Maunesund Greifenaltere befagen wir in feinen veröffentlichten Reifen und nugahligen Berten langft einen Bericht ber beredteften und bauernbften Art. Geine darafteriftifoften Cdriften gerabe find es, welche ihrem Befen nach jum großen Theile die Geftalt ber Antobiographie annehmen. Die Lefer ber "Anfichten ber Ratur" und bes "Rosmos" werden empfinden, daß die Renntnif ober die Schanns be Mannes, ber fie in feiner Gefel-ichgelt über einen fo großen Theil ber Erte geführt und ihm feine innenften Erschrungen ans ber Ratur mitgetheit bat, nicht fehr bereichert ober erhöht werben tonne. Er felbt that bie Aengerung, daß die Biographie eines Gelehrten in beffen Berten ju finden fei, und bei aller hingebung an feine Aufgabe tann Bruhns nicht viel mehr am lettern Theil zu thun gefunden haben, ale bie ftaunenerregenben Erzengniffe bes viel-leicht bandereichften Schriftftellere, ben man je getannt, anfamleagt bandereingene Sartificaters, den man je gefannt, anjeanmenyabtingen und im Musign miederugseben. — "Hir die erften Johr von Humbolt's Erden bekennt fich fiel loggraph dem Dr. Julius könenberg verfaglubet, der feit Jackren des Material zu biefem Jawefe gefammelt duie." Beilangig benreitt fie here, doch de fom fo genane eng-lighe Ertifactii biefemal das Beiefem fich has zu Schulben lommen löffen, mieterfold "Doorg Gehrle" fant Goorg Ge-

fter ju fcpreiben. Bu ber Rummer beffelben Blattes vom 17. Dai beißt es aber "Um Scepter und Kroneu", Zeitroman von Gregor iber "Um Scepter und Kroneu", Beitroman von Gregor Gamarow: "Der europäische Ruf, welchen Samarow unsweiselhaft durch einen mittelmäßigen Roman zu erlangen gemußt hat, muß als ein nicht weniger schaue au eringen ge-bingenommen werben, wie allgemein beliebt der Alatic ift, als, sollte der Inhalt wirklich authentisch fein, für den vom Buch felbft gelieferten bes alten Sabre: quantula sapiontia regitur mundus. Die Bermuthung, daß der Berfaffer ein Exfectetie bes Königs von Dannover fei, bat den Angaben und Gelprachen feiner Dichtung, infofern fie namlich auf den Stur Selptachen leiner Digung, inspern sie naming aus om wurg bes Königried honnouer Bugg haben, natlichig bebentend Ausgurctsankte, auch den Ausgurctsankte gugernabt. Wöglicherweise nichalten sie nichten für der hentliche Auskunft febr beiere Punt; ber Bereis bereiten ist jeboch durch die Honn, welche ber Bereisse in gegeben sol, sehe beimträchigte werben. Belenanktgeli mit den Geheimnissen der Senten der Bereissen der Ber entfprechenbe Bertrautheit mit ben Beheimniffen ber großen Cabinete von Europa in fich. Bir finden wenig, was Bert Debing nicht aus Beitungen ober Staatsurfunben erfahren ober muthmagen tonnte; babei ift eine Darftellung fo ichmer-

fällig, gefdmad. und geifilos, baß nichte, außer ber Ermertung hinter ein Staatsgebeimniß ju tommen, einen gewöhnfar Lefer bestimmen tonnte, fic der unerträglichen Langemit mi-gufeben, das Wert zu lefen. Die Ungaribeit, welche in der Motheilung vertranlicher Gefprache lebenber Berfonen liegt, fell fie namlich echt find, bedarf ebenfo wenig eines befonden foweifes, wie die Albernheit eines folden Berfahrens, fall in ein Gegenftaub freilich, ber jest tanu mehr ber Belentin werth ift. Die Fortfepung . Dinen und Gegenminen if gar noch ichaler ale bas eigentliche Buch und macht mi mi einen noch viel ftarfern Ginbrud ber Unmirflichfeit."

Baul Denfe's "Rinber ber Belt", heißt es bann, ... ein Roman gang anderer Art und gang fo erfolgreid, alf me es von einem Schriftfeller erwarten tann, beffen Starte in !! fünfterifden Berabeitung einzelner Begebenheiten beftet. & ber hat er fich bamit befaßt, auf bem großen Schambt bi menichlichen Lebens solche individualifirte Gruppen auszumita welche fich leicht von ben übrigen ausscheiben ließen; felt Begebenheiten und Miniaturgeschichten, welche, vollftänig 4 fich selbft, bramatische Behanblung in beschrättem Rof: plieben. Die Darftellung einer größern Zahl ansammenich ber Personen ift ihm etwas Renes, und wie man erware burfte, hat bas Gemalbe etwas von ber Geftalt einer tin gewandte Aneinanderstägung ursprünglich getrennter Thicker bilbeten Mosait. Beber Theil indeffen ift in fic selbt ma tommen gut anegeflihrt, und das Ganze ift wenigstent Daniert gut ausgeringt, inn das Sange in wengeres Keisenfolge jehr gelätliger Studien aus der gebildeten kenke Gesellschaft. Richt etwa, als ob die Janblung durchreis in den höchen Kreisen bewege; allein Heuse, ein Sas Goethe's, ist zu start von der Eustur durchdeungen, als bei fich ber Urbanitat auch nur auf einen Augenblid enteby famte, und leibft feine robeften Charaftere tragen not beiden allerer Berfeinerung. Die verfchiebenen Bigio beiten bes Buchs reiben fic ben Abenteuern eines junger !! feffore an, ber mehr Charafter befitt ale bie Belben heutiger mane im allgemeinen und ber als forgialtig flubirter Topue im Rlaffe intereffirt. Einige der Episoben haben ben Anfein ! Birllichteit; am Schluffe ift unvertennbar auf Strang' was Bert hingewiefen. Die untergeordneten Berfonen find gut fcilbert, und einige berfetben tonnen ale topifch bezeichnet se ben, wie 3. B. ber einfache alte Maler, bie ichongeiftige Eli-und ber icheinfeilige Canbibat ber Theologie. Die bande lidften weibliden Charattere gewinnen, wie gewöhnlich ! Denje, burch die Starte ihrer Leibenichaften unfere Theiland und ftellen verfchiedene Phafen ber Gefühlbregungen bat. 3 angen fehlt es bem Romane an feiner guten Gigenfant Deple'ichen Rovellen, außer an Giubeit bes Baues. Der & ift, wie gewöhnlich bei ibm, von vollendeter Runft."

Die "Illustrated Review" pom 15. Rai entbalt eint gere, fehr anertennenbe Befprechung bes Strobtmann's Berte liber "Das geiftige Leben in Danemar?".

3n "The Academy" von bemfelben Datum bemi Edward Caird bie "Gefchichte der beutichen Bhilofophie " Ebuard Zeller und findet, bag bas Buch im ger ein Rufter ber beften Art bolfethumlichen Stile, und bei be

ieben Benanigfeit wie Erbmaun's Sanbbuch boch viel lesbarer morn wenanigiert mie eromaun o handoug boch lebbarer ift als dieles. Die Schilberung ber Philosophen zweiten Rauges, wie hamaun und Jacobi, wird besonders gerühmt. Die Beifedung Legel's halt ber Recenfent für am wenigsten befriedigenb. Die Schopenhauer's erffart er trob ibres beidrant. ten Umfangs für munderbar vollftanbig und in ihrem Eratbniß für faft germalmenb (?); bie Bemerfungen Beller's bingegen liber Bichte, Schelling und Degel für etwas fragmentarifd und parteific, eher einzelne Schwierigeiten und befondere Richtlate betreffend, ale bie allgemeinen Grunbfabe ihrer

In ber "Quarterly Roview" vom April b. 3. begegnen mir in der Befprechung bee Romans "Middlemarch" von George mine Seigenber, bie beutiche novelliftige Literatur be-treffenben Stelle: "Benn wir auf Deutschand bliden, wel-des in biefem Literaturzweige (ber Novelifti) England und Rranfreich bebeutend nachfleht, fo bemerten wir die namlichen Enmptome. Dort find die gelungenften Berfuche in biefem Sympomer. Dort jeno bie gennigenent orgeneten. Der Reicht unger - Novelle in gemein. Der Richte ber berufchen Novelle if Baul Drift. Seine Lei-ftungen tragen benieben Einempel wie die einem Cherbnite; ober Eite. Es if laft numöglich, bag irgendein Nachfolger fie in Berwidelung, Bracifion ober Schiff übertrafe. Und hier haben wenige Sabre größere Beranberung hervorgebracht. beder wertigt Jahre größer beranderung hervorgebracht. Am vergleiche beipielsweite — wir möhlen gerade beie dei-den Ergählungen wegen einiger Archnickeit, von feit im Pian wir Bam miteinander haben — Grillparger's "Der arme Spielmann, im Jahre 1843 veröffentlich, und heife a Colten, in Jahre 1869 aefchrieben. Dr. Ernaß hat in seinem tehen baben murbe."

An einer andern Stelle beift es ebenbafelbft: "Che fie (George Eliot) irgeubeine ihrer eigenen Schriften veröffentlichte, beite fie Strauß' aleben Beju und feuerbach's a Befen bee Chriftenthumes liberfebt. Bur und nun ift einer ber mert-Sonfinithume Beriebt. Für uns nun ist einer ber mert-mircigen mutte in ihrem Gebanten und Donn bei Mrt und Beife, int melder bieleben Erinerungen an Feurebad er-werten; wir hoben uns juweibten ingeftlete, bob, mute feurre fad von englischen Tombfauften und englischen Ueberlieferun-gen umgeben gewofen, er Giste Marrer, und berage Mich. art inter berufchen Universität erzogen, Das Wefen der Religionbatte fdreiben tonnen."

#### Dentiche Literatur.

Mm 1. Juni murbe Enbmig Died's hunbertjähriger Beburistag in Dreeben gefeiert. Der berühmte Romantifer ift ber Ration fo enfrembet, bag feine Feier eine mehr locale Bebenting hatte und fich burdaus nicht auf weitere Rreife er-fredte. Bobi verlautet von Gebachtnifreben, die an einzelnen necht. Wohl verlautet von Gedächnigerden, die an eingelnet Creta ju Obren Udwig Liefes gedelten wurden, wie 2. Si in Kackeruhe, wo Pro). Schring der Berdeinfte des früher ho gefrieterne Bierentos gedacht, doch weiter Beschnicht werden der Verlagen und die Verlagen und die Verlagen gefelt. In Dreben bieber ein feftmah den Kern her Keiter. Die Woh-nung Liefes, Attmacht - umd Kreuffreigeneck, sollte mit einer Gebentuckt gedamicht werben, mit der Anfahritt. "Dier wohnte Ledwig Liefe", der Giefer war aber mit der Plate in die Ledwig Liefe von der der der der die die ferte tig geworben, und fo blieb bie Reugier berjenigen unbefriedigt, welche Dresbens nengeschaffene Beruhmtheit, bas Lied Daus, brachte auf Die unvergangliche Erinnerung bes Dichtere im benifden Baterlande; bem Erintfpruch ging eine langere Rebe

porans, melde bie Berbienfte und ben Ginfing Died's auf bie brenbener Berbaltniffe mabrent feines breinnbamangigiabrigen Aufeuthalte in Diefer Stadt Schilderte. Der Biograph Des Dichtere beberrichte vollfommen ben reichen Stoff. Brof. Bettner gebacte ber tritifden Thatigfeit Tied's in ichwunghafter Rebe: er fagte bon ihm, bag er nicht mit Ausbaner feine Blane berer jugie von igm, oog er nigi mi aussaner feine Plane berfolgt, aber saft auf allen Gebieten bes Wissens auregent ger wirft habe. "Bir Menichen von 1873", äußerte der Redner, "find sowerlich geneigt, mit den Menschen von 1773 zu tau-"nno japretung gmeigt, mit ven wernigen von 1173 lit tein-ichen." Er beacht ebam ich och auf der betuißen Gefft und ben beutlichen Iscalismus aus. Es folgte noch eine Kriefe von Zoasten, von denen wird beigeitigen von Ulrick, Hofrand Pabli und Dito Band hervorteben. Seintich Brochbaute mochte, an ein britischemisjährigen Friedrich von Kaumer, den Freund Zied's, ein Begrugungetelegramm ju richten.

Lied's, ein Begefägungsielegamm ju richtet.

— Auf untern Blichtrich befinden fic "Spiritidgphilosphifde Refterionen über den menschichen Geit" von 3. Meurer; Kranol & Schaefer: "Differiofe Auffiste und Befterden"; Kart den Eigger: "Kriegweien und Kriegetund ber ichweireifden Wegeloffen im 14. 15. inn 16. 3ahre hunder"; William Spindler: "Alleriel, Gereintest und lugereinters"; Ed nard Arnd. "Chefchigte ver Jahre 1867. — 71", weriere Bant, Jatob Malo; "Gedente under die Junge der Bereich Friege" der eine gehnlichen Vorten", beiter Bant, Ist. Dprudeim: "Lebensbilder eines fahrenden Bant, Ist. Dpruheim: "Lebensbilder eines fahrenden Kunter. Sangers."

#### Bibliographie.

München, Ackermann, Gr. 8. 16 Ngr.

Dunr ei der, R. Greibe, N. 260 Gerweitung ber Univertüblen feit von Burte in der, R. Greibe, N. 260 Gerweitung ber Universitäte feit von Greiben politiken Spielemweisel in Opferreise. Wien, 20cd. Gr. 8. 15 Ber 1962.

Behring, E., Kritische Geschleise der Pilotopolis von ihren Anderen. 20cd.

Gr. 8. 2 Tahr. 20 Ngr.

Darting feit 10, 30 a. 19, 1963.

Barting feit 10, 30 a. 19, 1963.

Barting feit 10, 30 a. 1963.

Greiben der 1963.

Grei

## Anzeigen.

Derlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

Soeben erschien:

## Centralasien

und die Englisch - Russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften von

Hermann Vámbéry,

ord, Prof, an der königi, Universität su Pest, 8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr.

Die in den Jahren 1867-73 geschriebenen und hier gesammelt erscheinenden Aufsätze Vambery's gewähren eine klare und vollständige Darstellung der Vorgänge, aus denen sich das Verhältniss der englischen und russischen Macht in Centralasien bis zur gegenwärtigen Lage entwickelt hat; sie schliessen mit eingehenden Betrachtungen über den russischen Feldzug gegen Chiwa. Alle die politischen Ansichten, die der Verfasser seit seiner Bereisung der Oxusländer ausgesprochen, sind bekanntlich durch die neuesten Ereignisse durchweg bestätigt worden,

Derlag von S. A. Brockfans in Ceipzig.

Soeben ericien:

## Ideale und Irrthümer.

Jugend . Erinnerungen

Rarl Safe. Bweite Muftage.

8. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir. Die von bem beruhmten Rirchenbiftorifer Geb. Rirchenrath Dafe son den verugunen urigenapporiter vog, urigenraria Dafe in Ima veösssentigen Erinnerungen aus seinem Ingend-leben sanden in alleitige Zheilnabme, daß die erfte Aussage aber vergriffen von. Das liebenswürzige, geste und gemilthooke Buch liegt nun in zweiter Aussage dorr und erfreut sich ber fortbauernben Gunft aller gebilbeten Rreife.

Derlag von S. A. Brockhans in Ceipzig.

### Politische Skizzen

über bie Lage Europas vom Biener Congreß bis gur Gegenwart. (1815 - 1867.)

Refft den Depefchen des Brafen Ernft Sriedrich Gerbert gu Munfter über den Wiener Congreß.

Bon Georg Serbert Graf gu Quinfter.

8. Geb. 1 Ebir. 15 Rar. Diefe bom Grafen an Dunfter, befignirtem bentichen und Dentichlands poranegeicidt.

## Dr. Loewenftein's Bureau

für Bermittelung literarifcher Beidafte. Gegrundet 1868.

Berlin, 7 Beiligegeiftftrafe.

1. 3tellenbesehung; [Chef - Rebacteure, Zweite Arbeiten, Borfenrebacteure, Correspondenten, Rungt-Resecteut, Will Reporter, Expedienten, Annoucensammser.]

[Romane, Rovellen, Ergablungen, wiffenschaftliche und wiffenschaftliche Feniletons, betehrende und unterbattent fip, Bolitische Leitartitel, Berliner, Wiener, Muchant, Em garter, Parifer, Betereburger, Remporter ac. Briefe.]

3. Dermittelung von Ralendermaterial; [bes novelifiin Theile, ber 3Muftrationen ac.]

2. Manufcripten- Dermittelnug für Beitungen und Journit;

4. berlagsvermiltelung; [Berte aus jebem Gebiete, inte fondere Belletrifit, Raturwiffenicaften, popul. Rebijin, bir macentif, Soulbuder, Gefdichte, Geographie, Dathemet Fachwiffenfcaften ac.]

5. Streitfolichtungen, fonorareinziehnung; [möglicht mu Bermeibung bes gerichtlichen Beges.]

6. Berlagsverkanfs . Bermittelungen; [einzelner Brilafte [dafte, namentlich aber größerer Beitungen und Bonrali.] 7. Unterflühnug ber Medaclionen; [in jeber Begiehung, " literarifder, tednifder, artiffifder, redactioneller und budbin

ferifcher Sinfict.] 8. Beforgung jeder andern Angelegenhelt aus litrn: be Sphare.

Profpecte, bie nahern Bebingungen enthaltenb, grait. Ebenfo wirb gratie verfanbt unfer monatlich ericheineid Organ:

### Der literarifde Berfehr.

Unter Mitmirtung von

Graf Birich Banbizsin, Dr. Sabritch Brachit, S. Byrnaudh, Dr. Sab Subr, Sabrt Spr., C. B. b. Bicharnoth, Dr. Samard Sales, ids Stabballist), Dr. Sard françi, Dr. Gentath Gertell, Dr. Gradel, Dr. Gereg Birschil, Gereg Bild, Dr. Schmand Sade: N Stabbill, Dr. Gereg Birschil, Gereg Bild, Dr. Schmand Sade: N Stabbill, Schmann, Dr. Seppeld Empurit, Gabul Sasgarit Man, Dr. Saboll Zener, Dr. Sabil Stornstrin, Dr. Subr. Sales, Dr. Sabritant, Dr. Sab State, Dr. Saboll Zener, Dr. Sabritant, Dr. Sabritant, Dr. Sab Sirth, Barl Skattenburg, Dr. Senbar Saha, Dr. Sa

Bierter Jahrgang.

3m Jahre 1872 hatten mir 493 Bermittelungin trage, von benen 196 jum befinitiven Abfchluß tamen, Al murben.

Bon ben 196 abgeichloffenen Befchaften tamen mi Manuscripten Bermittelung 129, dason 36 sin Bacherold 33 sir Journalabbrud und 10 sir Kalenberadbrud, 24 nicejus des Bedenfeld trasen der Ettelhebiefenng, 8 die Sericisschiedung und die Spiebung sichung sind der Berbertung und 17 bezogen sich auf redarisch Unterflütung und andere Specialitaten.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint wodentlich.

- of of Hr. 25, 1000-

19. 3uni 1875 (10DIC!

Indall: Meue Romane und Erjablungen. Bon Aubeit Gottical. — Rene Schriften über bie fociale Frage. Bon C. Remman. — Reue Dromien. Bon Brobe Bebl. (Fortifenng.) Frühlten. Theater und Mufit; Ans ber Schrifffellerwelt.) — Gibliogeapht. — Apptien.

#### Heue Romane und Ergahlungen.

1. Aus eigener Kraft. Roman in brei Banben. Bon Bilbelmine von hillern, geb. Birch. Leipzig, Reil. 1872. 8. 3 Thr.

In ben Romanen der Frau von Hillern finden wir finst einen Grundgedanken, der ein ethisiges Motiv entjält; sie find nicht bloftes Leichblichtgedenstuter, es liegt
in ihnen eine geitlige Bedeutung, die sich bisweisen sogar
ul lutoften unstres eigentlichen Antheils an der vomanhaften Berwidelungen gestend macht. Dies haben wir
auch an dem vorliegenden Romane anzuertennen, der im
cingkinen zu mandpertie Bedeunte Berantasstung gibt und
wol gegen den vorausgehenden Roman der Berfasseria

Der Belb ift ein fcmachlicher Rnabe, ber fich burch eigene Rraft zu einem tuchtigen Danne entwidelt und im Frieden und Rrieg jum Beften ber Denfchheit wirft. Bewiß, in folder Entwidelung liegt eine vorbilbliche Bebeutung, und an ber fittlichen Trefflichteit und Berbieuftlichfeit eines folden Borbilbes burfte nicht zu zweifeln fein. Gleichwol hat es für bas afthetifche Gefühl nichts Anmnthenbes, ber Leibenegefchichte eines forperlich vermahrloften Rinbes burch alle Stationen binburch gu folgen: wir athmen babei ju viel Lagareth. und Spitalluft ein, und ba une bie dirurgifden Operationen auch nicht erlaffen werben tonnen, fo machen wir in bem Romane tinen Curfus in verichiebenen Rliniten burch. Alfred ift ber Cobn eines alten Freiberrn und einer jungen, iconen, liebesbedürftigen Mutter. Die eine mit ben Theorien ber "Buchtmabl" nicht gang unbefannte Tante gibt eine etwas barminiftifche Erflarung für Alfred's Leibesichmache, inbem fie fagt: "Ja, bas tommt babei beraus, wenn fo alte Danner noch heirathen. Dann tommen folche elenbe Rruppel gur Belt, Die ber alterefcmache Berr Bapa nicht einmal erziehen tann und bie bem Stanbe nur gur Unebre gereichen."

Alfred wirb von ber Mutter vergartelt und erhalt |

eine Menge überfülfiger bitteiligte Borfchriften, die wir natiltlich auch mit in ben Rauf nehmen muffen. Diefe Mutter ift eine "Schönheit". die in ihrem eigenen Schönheitsgefühl ichweigt, wir belauschen ben weiblichen Narcis bor bem Sviegel:

Sie begann fich ju entsteiben, um fich noch ein paar Stuu-ben auf ihr Bert ju kegen. Sie trat dobet justatig vor ben Opiegel, und wie oft sie auch dos sichen Blie, dos eit der aus entsgezeichaute, schon gefehen, heute in ihrer Aufregung beeitigter est hoopett iebgalt. Wie ein Steuen gefamelzene Golbes spijen ihre laugen rachen Loden über ihre spinerigen Gedieten nieder umb blieben wie in der schon geren gegeste. auf ihrer gewölbten Bruft liegen. Gie hatte nie in ihrem Le-ben gelernt haben milffen, mas die Schonheit eines Beibes ansmacht, um nicht von ihrem eigenen Anblide entalldt an fein. Und fie jog die gange Fulle ihres haares vom hinterhaupte vor und mog feine Schwere in der hand. Wie viele Millionen biefer weichen Faben, taum farter als eine gafer ungesponnener Seibe, geborten baju, nm ein faldes Gewicht gusammengubrin-gen? Um ben Befit biefer Saare murbe eine Italienerin ober Grangofin jedes erbentbare Opfer bringen, und mas maren fie erft werth, ba fie auf einem folden Saupte wuchfen! Und biefe großen und boch bon ben langen bichien Goldwimpern geheimnifvoll verfchleierten Mugen mit ben üppigen leichtgeschwungenen Brauen, Die in ihrer Flue faft buntel ericie-nent Und die feine romifche Linie des Brofile! Gie brebte fich fo weit feitwarte, ale moglich war, um fich noch im Spiegel gu feben; es genugte nicht, und fie nabm einen Sanbfpirgel au hulfe, um fich bamit im Profil gu betrachten. Warum folle fie nicht, gang allein, gang unbelaufcht, die eigene Schonbeit bewnnbern, wie man wol manchmal einen toftbaren Somud betrachtet, den gn tragen die Belegenheit fehlt, und ibn bann wieber megichließt, gufrieben in bem Bemnftfein, baß man ibn hatte, wenn je die Gelegenheit fame, wo man ibn brauchte. Benn fie in einer Gemalbegalerie einem Bilbe wie bas, was fie im Spiegel fab, begegnet, fa mare fie fteben geblieben und batte es flaunend betrachtet, und nun follte fie fich nicht boppelt beffen frenen, ba es ihr eigenes Antlit mar? Und fie beraufchte fich mehr und mehr im Gebanten an alle bie Triumphe, die fle feiern tounte, wenn fle gewollt batte. Bare fie in Paris geboren, fie hatte nicht nothig gehabt, einen alten verwitterten Dann zu heirathen, um ihren Bater bor bem Berarmen zu retten,

fie batte ficher eine große, glangenbe Bartie gemacht, fie mare ber Mittelpunft eines Rreifes von Menfchen geworben, bie fich an ihrem Reize bewundernd gelabt hatten, fie mare ats die iconfte Frau Frantreichs anertannt worden! Welch ein faifer-licher Titet, die fconfte Frau eines Landes zu beißen! Sie ftrich mit ben garten Ringern bie Loden gurlid und marf bas Daupt nach hinten liber, daß fich die weiße Stirn fcarf aus-zeichnete. Ja, das war ein Ropf, bestimmt, ein Diadem zu tragen. Ach, fie befaß feines. Dach! Sie öffnete ihre Chatoulle und jog ein biamaulenes Daleband hervor, ein altes Familien-erbe ber Satten. Gle band es flatt um ben Sals - ein fotder Dale bedurfte feines Comude, es mare ju fcabe um jebes Grubden, bas er bebedte - um ben Ropf an Sielle eines Diabems. Die immer machtiger vordringende Morgenfonne, bie fich bier noch nie andere ate in fluffigen, fonell gerrinnenben Diamanten gelpiegelt hatte, fab ihre Straften verwundert von bem unlöstichen Baffer biefer Steine abprallen und hunbertfach geriplittert einen Regenbogenfrang um bas floige Saupt bertiad getibiliter einen orgenvogentran um von proze vaupt stechten, das fie nicht um ihren Gtanz zu beneiben branchte. Bie ichn war biefes haupt in bem geheimisvollen Durcheinanberweben von Gold- und Suwelenschmmert Alles leuchtete und flimmerte in bem grellen Morgenfcheine, Die Brillanten, bie Baare, die Angen, eine Glorie hillte Abelheid ein. D, wenn fie wollte, fie tounte noch jeht alles bezaubern, Die Freiin von Salten Dermereborff tonnte noch jett eine Rolle an jedem Bole ber Belt fpieten. Die Schönbeit balte boch auch ibr Dofe ber Belt fpieten. Recht! Boju mar fie icon, wogu biefe ftrablenbe Berrtichleit? Seie wollte — nein, fie wollte nicht genießen; es Jammerte fie nur, daß die Fülle von beglutender Araft, die in diese Schöne beit lag, ungenossen untergeben sollte. Das Annswert des Benschan darf bewundert werden in bssenlichen Schanftelnng und Taufenbe von Augen entgliden, aber bas Runftwerf ber Ratur, bas bochfte aller Deifterwerte, bas foll einem allein gehoren, und wenn biefer es abfperren will von ber Wett, fo muß es ungefehen verwetten und niemand barf fich beffen erfreuen. Sold ein tobtes Bilb von Leinmand ober Stabl fühlt es nicht, welch Enizuden es bereitet; aber bas Denschenbitt, bas bie Ratur geschaffen, bas lebenbige, warme, fich felbft bewußte, murbe es fublen und bie Wonne mit genießen, andere bei feinem Anblide empfinden. 3ft benn bas Gunbe, ift es vermerflich?

Bir theilen biefe Ctelle mit, nicht nur ale eine Brobe ber glangenden Schilberungen und pfuchologifden Babrbeiten, welche ber Roman enthalt, benn in Diefer Gelbftentgunbung bes Liebesranfches an ber eigenen Schonheit wird eine unbeimliche Dagie bee Geelenlebene enthillt fondern auch, weil ber Quellpuntt für die Saupt . und Rebenfliffe ber Romanhandlung bier ju fuchen ift. Diefe liebesbedurftige Abelheib bat natürlich für ben Gatten, ben fie ans außern Rudfichten geheirathet bat, nur bas unnmaanglich nothige Pflichtgefiihl; im übrigen fcwantt ihr Berg zwifchen bem eleganten und fcbonen Grafen Caon und bem in einem mobernen Roman unvermeib. lichen Saustehrer, Felbheim, beffen Tugenb aber ftarter ift ale ihre Reize. Um fo heftiger liebt fie Egon, ber jum Befuch auf Die Billa am Bitricherfee tommt, wo Abelbeib mit ihrem Gatten lebt. Gine Liebesfcene gwis fchen beiben belaufcht ber junge Alfred, ohne es zu mpllen; außer fich über bie Gomach feiner Mutter verrath er bem Bater, wenn auch nur burch feine Anbeutungen. in bochfter Aufregung, mas vorgegangen ift; ce fommt ju einem Duell zwifchen bem jungen Grafen und bem alten Baron; ber Baron fallt, und Welbheim, ein riefiger Canbibat, feines Beichens ebenfalls ein "Baron", ber aber feinen Abel "berichludt", miebandelt ben Grafen aufe auferfte. Mitten berein in biefen Liebesroman fällt nun bie Entwidelung des jungen Alfred, ber ein robuftes

Schweizermadichen, eine Fabrifautentochter aus der benachbarten Bild, liebt, aber vom ihr wegen seiner löppnlichen Schwädichischt über bie Achsiel angelichen wird. Die Affred, der der bei der Gedwachtischer wird. Die Albindeit euriren läßt, der selbst ein ausgezeichneter Arp wird und durch aburch geftungene Guren Aussiehen erregt, de dann in Oftpreußen auf seinem Gute titchtig gegen Swegersonig und Vonferen ein die der eintritt, nachbern er sich auf im Reige durch Opfermuth hervorgethan hat, trägt zweine fund bei der Gegenta Einen Bedemutier. der deganta Lietzt den Sieg iber, dasson und führt sein Arenden kein

Die zweite Galfte bee Romane laft inbef jeden from nenben Fortgang ber Banblung vermiffen; einzelne ge maltthatige Ueberrafchungen, wie Egon's Tob, tonnen ben gleichnuffig mirtenden Reiz einer funftvoll verschlungema Composition nicht erseten. Auch liebt es Frau von Silfern gut febr , Die Elemente in Contribution au feben; bie Feuerebrunft, welche bie Fabrit vergebrt, in welcher bir junge Bosli untergeht, mabrent Mennchen burd ter treuen Reger Frant aus bochfter Lebensgefahr errettit wird; ber Sturm, ber ben einfamen Rabn auf ben Buridjerfee ereilt; bie Ueberfchmemmung in Oftpreuger, bagu bie Bungerenoth, bie fogar nach authentifchen Dutlen gefchilbert ift - bies gange Aufgebot ber Raturgemelten und bes focialen Glenbe bemirft eine Saufung de mentarifcher Ereigniffe, bie gwar in bas Gefchid ber Belben mehr ober weniger eingreifen, aber boch für einm Roman nur bas find, mas eine fcmetternbe Blechinftinmentation in ber Oper ift. Die Gabe anfcaution Schilberung bewährt bie Berfafferin in ben meiften Railen, namentlich bei ber Darftellung bee Branbes in ber Rabrit, in anertennenemerther Beife.

Nicht immer gelingt es ihr indeg, die Lefer in die Etimnung zu verleigen, welche sie hervorrufen wild. Ta Neger Frant ist gewiß eine treue, brave Serfel, was die Verfalferin in der Epijode, deren hold er ift, als die Verfalferin in der Epijode, deren hold er ist, als die Verfalferin in der Epijode, deren hold er ist, als foch er ist, als die Verfalferin in der went fie der Verfalferin in der went fie der Angele die Verfalferin gestellt die Verfalferin fieder wenn sie das Liederen ist, als die Verfalferin der verfalferin der Verfalferin fieder in der Verfalferin der Verfalferin Erdebenon under er in der Verfalferin fieder in der Verfalferin könne in der Verfalferin fieder in der Verfalferin könne in der Verfalferin fieder in der Verfalferin in der Verfalferin in der Verfalferin der Verfalferin in der Verfalferin der Verfalfering der Verfalferin der Ve

rührende Farbung ju geben.

Das garte Fraulein pflegt ben franten Deger, ber fid geopfert, um Mennchen zu retten; fie fagt ihm babei bill Bergftartenbes:

"Wolf, wohl, foben Sit ercht, ber mobren Liebe wird und bad hälft giben nub in der objectentligen. Bulle faun er ble Settle mohnen. Diete Eure, viele große Settle, ich ihr fie in Innen erfannt, nub - ich voll es Ihnen nut ise, frank, ich glaube, den Zauber, der aus einem Betra erst sichen Petra mochen fann, den neue gestellt der die Liebe von den der die Liebe von der d

nch a bem ieft, was war es benn, das ihn so blötlich niedergeneinen? Eine freude mar's, eine Krude, ja groß, um ibrenerinn Andrauge nicht jus erliegen: Rräufein Korner hate eine Enngung gennach, als wollte sie ihm an bie Bruft sinkeil.

2st war zu viel auf einmal — mehr als das armte beschiedene ber reiffen konnteil Bar's benn möglich? Konnte es benn sing Da lniete Rräufein Körner bei ihm am Boden und umsiem überen siehen Danden feinen Armylien Robi und bah, in an, als lände sie ein ganz befenderere Bloblgefallen an ihm, an bitgie ihn, ale er fich michom erhod. "Frand, lieder Frand, isehe fie unter Weinen und Laden, "fode ich dich erkand", isgle sie unter Weinen und Laden, "fode ich dich erkand", isgle sie unter Weinen und Laden, "fode ich dich erkand", beste is, iseher Frand, wird den mit weierer untellen, men ich mich an beite grute her isgen wir er einer vorme, ist eine werme Bruth. Datte bod and sie, he arm Kleine, ich der partische Augend ben liebender Umiangen mehr gedannt, mens freme ber umgeloßen, nichts gedoch, was sie ihr eigen namen bartle, und beier Wann, diese gloch, was sie ihr eigen namen bartle, und beier Wann, diese gloch, was sie vor keiten som dahin an ben Grent vieler erlen Umarmung,

Beiterhin fagt fie:

Bir können nicht umhin, in dieser sentimentalen Liebe der spätern Fran Frank, geb. Körner, zu dem Wohren finds Berbilbetes und Ungesundes zu sehen, und zwar liegt wis mehr in der Darkellung als in der Sache selbst.

Bu ben Lichsfeiten bes Romans gehbern bie genreiblichen Darftellungen, bie Bilder aus bem schweizer nd aus bem ofhreußischen Leben und episobliche Kiguren vie bie beiben jungfräulichen Tanten Allfred's, ber Inde helt u. a.; hier zeigt die Berfasstein ihr resolutes Tant, schare Profile mit Kreidestrichen sinzuwerfen.

Rinber ber Belt. Roman in feche Buchern bon Baul Denfe. Drei Banbe. Bertin, Dery. 1873. 8. 5 Thir. Der elegante Rovellift Baul Benfe betritt mit biefem Beite jum erften mal bas Gebiet bes größern Zeitromans; e erfte Frage, bie fich afthetifcher Betrachtung anfbrangt, natfirlich. inwieweit es bem Schriftfteller gelungen ift, ine novelliftifchen, burch langjahrige Bflege ausgebitbeten eigungen gu tiberminden und bie Grengfteine, welche bas gefchloffene Reich ber Rovelle bon bem ine Weite fich mlaufenben Gebiete bee Romane trennen, ju überfprinn. Und gewiß wird es nicht an Stimmen fehlen, elde biefen Roman nur für eine lodere Berfnitpfung ehrerer felbstanbiger Rovellen erffaren. Freilich, wirb an fagen . ce find feine "Canterbury Tales", es ift fein Decamerone"; Die Belben Diefer Befchichten finben fich dt, burch irgenbein gemeinfames Befchid verfchlagen er einem gemeinsamen Zwede folgenb, an einer Stelle

Benn bas lettere ausschließlich ber Fall mare, fo murben freilich bie Wegner bes Benfe'fchen Romans recht behalten; aber nicht auf jene außerlichen Berührungs. punfte fommt es au, foubern barauf, ob ein gemeinfames geiftiges Centrum bie auseinanberfanfenben Musftrabinn. gen bee Romane gufammenhatt. Die meiften grofern Ro. mane laffen fich in Rovellen "aufbrofeln", von "Bilbelm Deifter" bie gu ben "Rittern vom Beifte"; ja felbft bie Romane von Eugene Gue, wie "Der Emige Jube", befteben im Grunde aus einer Babl von Ergablungen, Die aber alle um einen Dittelpuntt rotiren. Bierauf tommt es an - ber Roman ning aus Ginent Gebauten beraus. geboren fein; baburch unterfcheibet er fich bom Dobellencuflus; es muß gleichsam Gin Lichtstrahl fein, ber fich in bem prismatifchen Farbenfpiel ber Charattere und Gituationen bricht. Wo bies erreicht, aber auch mo es confequent erftrebt wirb, ba haben wir es mit einem Roman und nicht nut einem Conglomerat von Rovellen gu thun.

Der Roman Baul Benfe's wird fchon burch feinen Titel ale ein bon Ginem Bebanten getragenes Bert bezeichnet. "Kinder der Welt" — es find die Anhänger jenes von David Strauß proclamirten "nenen Glaubens", und ber Mutor fchilbert une, wie fie in ber Welt fich jurechtfinden. Es ift eine Bahl junger miteinander befreundeter Danner und bie Dabchen, benen ihre Reiaung fich augewendet bat - alle bewegen fich in einer oft fcharfen Luft philosophifder Freigeifterei, wie fie in Berlin ale Erbibeil Begel'icher Gebantenarbeit noch immer ju Baufe ift. Doch bas negativ gerfetenbe Element ber "berliner Freien" ift einer mehr pofitiven Begeifterung gemichen; filr bie verfliichtigten 3beale bes alten Glaubens bietet ein eruftes Streben Erfay, ber Denfcheit aufopferungefrob fich bingngeben; ja baf bie "Rinber ber Belt" babei nicht poeffelofem Dlateriglismus berfallen find. beweift eine Bestalt wie biejenige bes jungen Batber, eine ber ichonften Geelen, welche beutiche Dichtfunft gefchaffen hat, und boch nicht mit jenem Bintergrunde früherer Goonfeligfeit, bem unerlaftlichen himmeleglanben, fonbern ein echtes "Rind ber Welt". Der fcminbfuchtige gelähmte Bungling gebort gang in bas Reich jener Erfcheinungen, welche ber Roman bes "alten Glaubens" auf bas Conto ber frommen, fitr bie Erbe verlorenen Geeten gu feben pflegte, entweber mit Frang Bornifirender Berfchmommenbeit ober nit Jung . Stilling'fdem Spiritiemus, mabrenb Bean Paul folche hoben Geelen in fiberifchen Methertraumen mit leifem Gliigelichlag verfchweben ließ. Frau

von Sillern freilich läßt ihren Invaliben, wie bem inn. gen Alfred, bie Rnochen einrenten und macht fie felbft noch fur bie Campagne tanglich; bei ibr ift meber pon glanbiger, noch von atheistischer Schonfeligfeit bie Rebe. Banl Benfe's Balber aber ift feine Ratur, ber fich angere Thatfraft aufimpfen läßt; er ift ein verlorener, bem Tobe gemeihter Schmarmer, aber ein Belb in feiner Urt. Er ftirbt, ale er ane bem Rrantengimmer fich inegebeim berauswagt, um für feinen Bruber und beffen Liebe eine rettenbe That ju thun. Gein eigenes gart auffeimenbes Liebesaeflibl wird noch im Reime erftidt; er glanbte fic geliebt und war es nicht; auch ben Schmerg biefer Tauichung überminbet er, inbem er ohne Rudbalt bem porgezogenen Frennbe bie Geliebte und bas Blud ber ihm verfagten Liebe gonnt. Dabei ift Balber nicht blos eine poetifche Ratur, er ift felbft ein Dichter, und bie in bem Romane mitgetheilten Gebichte Balber's, beren fich Baul Benfe gu Gunften feines Belben entangert bat, geboren au ben fconften Boeften bes Dichtere, fo ber goethifirende Connenhymnns:

> Beliebte Sonne, Muerbarmerin. Un beinem Bufen Begft bn bein Rinb! Schlafend lag ich In Fiebertraum. Du tommft gewandelt, Dich ju beilen; Somebft lieblich groß Dit golbnem gacheln In bes Ginfamen Arme Belle, Daß ber gefeffelte Sinn bes Rranten Bie Rnoepenhulle Die Dede füftet. Ueber Thurmboben. Steile Dacher, Durch Baumeemipfel Bagft bu ben Beg. Und fcmiegft bich tofenb . Gewaltige bu, Dir um bie Rnice. Mir an bas Bert. Richt viel genoß ich Irbifcher Fefte; MII meine Freuben Reifteft mir bu: Die rothe Frucht bier, Deren Gaft mich fliblt, Das weife Brot bier Deffen Rraft mich nabrt: Mch, und bes lieben Gingigen Dabchens Schlichtes Blondhaar, Schimmernbe Bangen -Dn ließeft fie bluben . Deinem Sonnentinbe, Dir jum Gegen, Dir jur Freube. Beile noch, weile, Bie fle naht; Ueberhanche mit Glanz Die traute Geftalt.

Ach, wenn ich ewig Sie jollt' entbehren, Dir ware besser, Auch bich ju miffen, Daß nur bein Aug' Auf meinem Bilgel Am fobnen Mittag Beitene Ghummer fireite!

Der Sauptschl des Komans ift Edwin, Balter's Bruber, in staatsbürgerläger hinsich Privadbomen ber Bhilosophie, ipditer Leipere der Mathematif an einem Gymnassum, also ein Omfer von Prosession, er eine Genebulas und Leibengelchter, sonbern mit so vieler keideligt und Leibengelchter, sonbern mit so vieler keideligt und Leibenbeldirtigkeit ansgerisstet, wie nur ein Spiedhagenschler Spassischer bestiegen der Denteuten bei den Abstalten Abstalten Benacht und berauben pilgan; eine zusätzlich Wocklisten als Interdeuten genacht wie ab in eine gestätzlich bei Danblung, und wir haben allen Grund, uns biese Schwan im Theater eröffnet die Handlung, und wir haben allen Grund, uns biese Schwan der Spied gest werden, deren sie sie die Schwan der Spied felt, deren sie ist die Hollende Benacht der Weiterlagen der Verleich gestellt die bestieden bestieden, deren sie ist die hie Halben bestiedens, deren Schlafte und verstellt die keinen Bruder: Edwin des fereicht sie keinen Bruder:

Allmählich orientiren wir uns fiber die schwe liebefannte näher, und die Art, wie Seyse uns nach und
and ihr Bild und ihre Bergangunsteil entschleier, die
twos Anzischendes und Spannendes; wir empfieden all
einem Arbeid den Reiz des Kontineure. Nicht jur Temie
Wonde gehört diese Schon; ober ihre Berhältniffe des
wegen sich im Lighte ber Demi-Wonde und sie stehelt alt
ein Etwas in ihrem Empfinden, was an das Empfiahe
der Demi-Vonde erinnert: die Unschieft, an das Gefüllst zu glauben, und der Keigung, sich alleren Genes

fanggeben. Go ift fie bont hans aus wie ein Bogel in ben golbenen Alfig bes Grafen eingesperrt und wegt fich sieht terans, ob auch bie gur Leibenficht fich fleigernbe fiebe bes Privatbocenten ihr bie Thur öffnet. Als biefer entfichen um ihre hand anhalt, weift fie ihn zurud wir ber Morten.

Eine Diversion bes kranten Bruders bei ber sprüben Echnen sich eine Schentgil von brei Tagen ausmacht. Der Ueberbringer ber Bissign fehrt nicht lebend nach Jaule; Aufregung inblig eines Brenonter mit bem Grass und Erfältung zien ihm ben Tob. Die Frist von brei Tagen berschild.

und Taginte mit bie Arau bes Greich von und bestelte mit bie Krau bes Greich

Edwin, der sich vie bie Helben Goeist's anszunden wich; findet Aroft in einer andern Liede. Lea, seine Schlierin, eine tiest Ratur voll Glut, Innertichteit und pfüsigen Seirebens, eine jenet Gedanftenschlichten mie sie bertiner Gefellschaft oft auszuweise allet, wird beime Butin. Doch mit diesen beiden Espen jällt der Bordung est Romans nicht, es beginnt erft die Arogubie.

Teinette Margant sinde fich in die arisotratische Teiligeit; aber sie sight fich nicht judicitit, des sie bet linftig silludlich. Es sift nicht est Ungläd; das in ber Unichtigsigeit beites, an des Mind zu glauben; nein, sie empfindet jeht, daß sie in bewirs Armen gitte gliddlich jein konnen, was ein ihr var von spribbem jungstudlichen Teob, das sist gebrocken; ber es ist gebrochen in einer Be ohne Liebt. So ist er Boben gesodert für den tragischen Fortgang der Janden, Growin ericheint auf bem Schoffel der Brahen; han fein Andbid wirtt auf sie jet wie ein magiliche bichen, welche auf einnach be Tiefen der eigenen Seele ienthigut. Eine entbeunt. Die entbeum in beifer Leibenschaft sie entbytum. Ein entbeum hie bei der benschaft wir der best das der das der bas verstangnisolte "zu phat" tritt zwischen. Nach furzen Archebenschaft sie entbeum. An Rag furzen Archebenschaft sie entbeum. An der das der das

seiner Bra; die Gräfin such das Beid des Gelegten auf ist findet es einer würdig und gibt sig entigand der Tod. Eine Frauengsfalt von damonischen Keig und tragischen Kajid, awsi die interessantigen Echjonischen, melde die Liellupfer vielet Dezelfigen Voorlien sind Die Welusine des Saminds, soll dem Vilderrillen mochte dem Dichter vorfameden, dem Vilderrillen mochte dem Dichter vorfameden, der fie boch jur Nachzielt in die kilden Füten tauchen, sreilich nicht als Wassengeiner, und der Schrechen die Volkende der die Volkende der

Der zweite ber Benoffen, Dobr, ift ein berculifcher Braft - und Gemuthemenfch, ber fich auf ben Reib verlegt hat, aber auf eine Urt von ebelm Reib, ber mit ber Bewunderung für alles Schone und Groke aufammen. bangt. Geine Liebe weiht er einer Mufitlebrerin, beren Berg anfange, ben Bflichtgeboten bee Romane folgenb, an Edwin ale bem Saupihelben hangt, um beffen Unwiderstehlichteit an ben Tag zu legen, bamit er fo mit ben Bergen aller Romanhelbinnen auch bie Bergen aller Romanleferinnen erobere. Gin Canbibat ber Theologie. einer ber Frommen im Laube, ben Baul Benfe allerbinge in ungewohnter Beife mit etwas biden Strichen bingepinfelt hat ale ben bofen Unbold bee Romane, fobak felbft ber Aufput mobern theologifcher Beiftreichigfeit von biefem Teufelobild berunterbrodell, hat auf jene Chri-ftiane ein Muge geworfen und ift in Leibenfchaft für fie entbrannt. Geben wir une bie Belben ber Genfalione. novelle, bie in ben Roman eingeschachtelt ift, etwas naber an: junachft bie Rlaviervirtuofin:

Dann ben Canbibaten Lorinfer:

Offenbar intereffirte fid ber Canbibat, bon bem wir ein folgenreiches Liebesabenteuer aus bem Bereich ber "gott-

feligen Beerbe" ber Fran Brofefforin erfahren, ohne auf ! bie unichonen Buge Chriftianens befonberes Gewicht au legen, für ben fconen Frauentorper; benn ale feine Leibenichaft feine Ermiberung finbet, fchleicht er fich gur Rachtzeit in ibr Rimmer - und, obgleich Baul Benfe, fitt. fam bon Ratur, es bei Indicien bewenden lagt, burfen wir boch nicht zweifeln, baf in biefer Racht ein Grimen begangen murbe, meldes bas Criminalrecht ale stuprum nec violentum nec voluntarium bezeichnet. Der Dichter thut bier etmas pifantes neufrangbiides Gemura in feinen Roman. Muf bas Stuprum folgt ber Gelbftmorb; boch Chriftiane wird aus bem Baffer gezogen und ins Leben gurudgerufen. Bener tapfere Dohr, muthig binmeafchreitend über unliebigme Untecebentien, bei benen bie Beliebte feine Schuld trifft, führt Chriftiane fchlief. lich ale Gattin beim. Aber ber Canbibat Lorinfer, ber Berbrecher, mas gefchieht mit ihm? Er niftet fich in ber-Schiebene Familien ein ale Bermalter hauelicher Anbacht. Einmal wird er bon Dohr gemagregelt; bas nachfte mal, wo er auf bem Grafenfclog ale Raplan eines Pringen erfcheint, fagt ihm Ebmin bei Tafel bor ber corona aller Bafte bie emporenbften Grobbeiten; boch bies bleibt sans consequence, Lorinfer behalt feinen Boften. Die Demefie Baul Benje's bat ein febr freundliches Lacheln.

Rur eine britte Gruppe bee Romane bilbet bas Gcubmacheretochterlein Regine ben Dittelpuntt. Bier bewegen wir une in ber Ibullit fleinburgerlicher Berhaltniffe; aber Die Rarbe ber bleichen Reflexion hat auch biefen Saus. ftanb angefrantelt. Der Bater bat in Chopenhauer gelefen und bas Rapitel über bie Beiber bat eine fo grofe Angiebungefraft auf ibn ausgeitbt, bag er fich ber Citate aus bem philosophifchen Beiberfeind oft bebient feiner eigenen Battin gegenitber. Reginden felbft bat bas Berg bes franten Balber gewonnen, ber aber aus ber Gelbit. taufchung, bon ihr wiedergeliebt ju werben, ziemlich unfanft aufgeritttelt wirb. Der Gocialift Frangelius, Gracchus aubenannt, ift ber gludlichere Debenbubler; feine Liebe bat ben Reis bee politifchen Darthrerthume porque, bas immer aber ihm in ber Luft fcmebt und feinen Bhantafien oft eine transatlantifche Farbung gibt; bas Coub. macherstöchterlein wird gulett bie Gattin bes focialiftifchen Buchbruders.

- Roch greift in die Handlung eines Romans, der so manche Andlogissisch einett, fodes der Digter einen hausarzt für feine meisten Delben nötigs hat, ein junger Redesinaltass Warquards mit ein, ein frivoler Welt-und Lebemann mit einer Theaterilesssighat, welche sich leichbilitig in ben Kreis ber verschiebsgaft, welche sich leichten Dreiensberaftlitiss ein einsteielt.

 geistigen Gegensch sinweist, muß sich boch vorzustwist in einer geistigen Amosphäre bewegen. Edwin stall in fielt in seiner Unterfalung mit der Frau Brofssion biefen Gegensch, in welchem wir den Grundgedanten bet Armans suchen bitrsen, and Lich. Die fromme Lame jugt un ibm:

Der Philofoph aber entgegnet:

Die Gefahr, bie von ben Rinbern ber Belt ben Rinten Bottes broben foll, ift eine ertraumte. Das Mergernig, ber wir geben, ift heutzutage fehr unfchablich. Rein in 3hren wort grott, if orderjugge fogt mungonich, kein in 38ene Ginne religioß angelegier Geift wie de ertragen, fich bie Ke ohne einem personlichen Schöpler zu benken. Keine Berfeltung faum flatischen, von sich ber kein zum Khall wechne wor. Und um biefe Unzuwerlöfigen oder gar Frisolac tur es Ihne von findt so febre von in the flatische und bei Allender von der gene bene das nicht so sie her han bei allemeinen Frieden und um ein bifliges Geltenlassen. 3ch vermag ihr nem frieden und um ein bisliges Geltenlassen. 3ch vermag ihr Bufunft nicht zu burchicauen; aber foviel ich abne, wird tie eine Beit tommen, wo alle Denichen fich munbig erflären und biefer fie begludenben Rinbicaft entwachlen merben, fommie bie politifche Freiheit jemale bas Beblirfnig aller werben mitt-Rur bore man endlich auf, Berichiebenheiten ber Beltanfdamung mit fittlichen Mofftaben ju meffen, meine Sabigfeit und mire Beblirfniffe, mir Gott nub Belt gurechtzulegen, mir int Ge miffen ju ichieben, mich burgerlich und menfclich jur Ridesfcaft ju gieben für Bebanten, Die auf mein Danbeln uur eiern fehr mittelbaren Einfing haben. Freilich, bas, mas felbe bit Freibenter bes vorigen Sahrhunberts noch als unveräußrilden Befig ber Deufcheit anerkannten: bie Ibeen von Gott, freibeit, Unfterblichfeit, auch bas, wenigftens im popularen Gine, hat unfere rudfichtelos vorbringende Forfcung in Frage # 36 bin bavon fiberzeugt wie bon meinem Dafein, bis bie Beit tommen wirb, wo man es chrtichen Rinbern ber Beit ole Beit fommen wire, mo nian es equitigen ninoren er wie ohne Berbachtigung erlauben wirte, fich auch biefer Dreitinig feit zu entichlagen. Und an biefer Zufunft mitgearbeite fi haben, ift es nicht immerhin bes Schweißes ber Ebeln werti?

Im Interesse bet linstlerischen Gleichgewichts in ben Bomane mag man es bedanern, baß bie "Rinder Gente" im gangen eine so schodliche Betretung gefunden beite, der gumittige Waler, die in Wohlthätigleitswerfen weremtbliche Fron Brofssori und der wiederlich woldließe Candidat — das find denn boch wenig andreichende Weptssenden unteren Beit noch so machtigen Beite anfdanng.

Da Depfe's Deiben und Debinnen fich nicht in treden iboatischer und langweitiger Weife aussprachen, spaden geiftreich und lebensvoll; ba alle Lichter feiner Ironit, ausgefest von einer Innffertigen Dand und mit ficifisie

nicht nur viele Genrebilber hilbich, artig, feinempfunden, mit anmuthenbem Dumor gezeichnet find, fonbern auch bie Bergeneereianiffe ftete in Spannung erhalten: fo fonun wir bem Romane baraus, baf er ein Gebantenroman ift, feine Borwürfe machen, um fo weniger, als bie Bebantenlofigfeit bie Signatur bee übermiegenben Theile unferer Romanproduction ift und mer fich im Stichten behagt, Die größte Muswahl für feine Letture findet. 3m Gegentheil frenen wir une, bag Baul Bepfe in biefem Romane geiftig weit bebentenber erfcheint als in feinen bieberigen Brobuctionen, beren Formenfconbeit une oft nicht bariiber taufchen fonnte, bag ber Inhalt bas geiftig Bebeutenbe nur ftreifte.

Bir find nicht ber Unficht, bag ber Roman bas

beutiche Boll bei feiner Arbeit fuchen foll; er mitrbe es überdies heutzutage oft nicht einmal babei finden, fonbern in irgenbeinem Strite begriffen. Beiftige Arbeit bat aber bas Borrecht; fonft mufite bie Schuhmacherwerlftatt bes Deiftere Tenertag por ber Bebantenmertftatt bes Gelehr. ten Ebwin in Bezug auf unfere Theilnahme ben Boriprung haben. Jebe mechanifche Arbeit ifolirt unb hat etwas geiftig Befchrantenbes; bie Berte ber Bhantafte aber follen etwas geiftig Befreiendes haben. Das Sandwert hat feinen golbenen Boben, aber in ber Boefie Mingt berfelbe oft bumpf und hohl.

Rubotf Gottfchall.

(Der Beichtuß foigt in ber nachften Rummer.)

#### Hene Schriften über die fociale Frage.

1. Die Throrie ber focialen Frage. Bon D. von Scheel. 3ena, J. Maute. 1871. Gr. 8. 16 Ngr. 2. Die firchtiche und fociale Frage in Deutschland von MI.

bert linel. Frautfurt a. Dt., Bofelli. 1872. Gr. 8. 10 Rgr. 3. Die Geschichte und die Burgel bes Capes von ber Erhaf-

tung ber Arbeit. Bortrag gehalten in ber foniglich bob-mifchen Gefellichaft ber Biffenfchaften am 15. Rovember 1871 von G. Dad. Brag, Calve. 1872. Gr. 8. 20 Rar.

4. Die Ertofung ber barbenben Denfcheit. Der Rettungsweg in ber focialen Frage unferer Beit von Muguft Theobor Stamm. Burid, Schobeliy. 1871. Gr. 8. 1 Thir. 5. Arbeit und Epriftenthum. Eine zeitgelchichtliche Stubie von &. B. Dtio. Gutereloh, Bertelemann. 1871. 8.

5. Befeime Beidichte ber internationalen Arbeiteraffociation von Onelow Porte. Aus bem Englifchen Mutorifirte Ueberfebung. Berlin, &. Dunder. 1872. 8.

20 Rgr. . Die Internationale. 3hr Befen und ihre Beftrebungen. Son Oscar Teftut. Erfte und zweite Lieferung. Leipzig, ftobberg. 1872. Gr. 8. Jede Lieferung 5 Rgr.

"Der Ausbrud afociale Frage» befunbet unzweibeutig, ag man fich nicht auf bie einseitige Betrachtung entneber ber rein mirtbichaftlichen ober ber rein politifchen Berbaltniffe unfere Boltelebene befchrauten barf (wenn nan nämlich bie Lofung ber focialen Frage anftrebt), onbern bag ber gegenwärtige Buftanb ber Befellichaft as Broblem ober bie Reihe bon Problemen liefert, velche fich an bie Bweifel über feine Bolltommenbeit nupfen. Die Gefellichaft ift bas politifch und wirth. haftlich geglieberte Bolt; barum ift benn auch bie Interfuchung biefer Glieberung bie Grundbedingung für ie Bestimmung und alfo auch für bie Lofung ber foialen Frage."

In biefen Borten, welche wir D. bon Cheel's Theorie ber focialen Frage" (Rr. 1) entnehmen, fcheint ne eine richtige Bafie enthalten, auf welcher weiter. auend man die Lofung ber von Tag gu Tage brennener werbenben focialen Frage gwar nicht unbebingt ereichen, wohl aber in nabere Mueficht bringen tonnte. Der Berfaffer bat bie Frage vom unparteifchen rein riffenichaftlichen Standpuntte ans behandelt, und bas nit unverlennbarer Sachfenntniß gefdriebene Buch gengt bon tiefen Stubien und einem marmen Intereffe für bie in Rebe ftebenbe Frage. Es ift in gefälliger Form gehalten und bietet mancherlei intereffante Befichtepuntte, fodaß mir glauben, es werde felbst jemand, ber mit den Theorien Scheel's nicht übereinstimmt, die auf bie Lefture beffelben vermanbte Reit nicht für perloren balten.

Ertenntnig feiner Fehler ift ber erfte Coritt gur Befferung. Diefem Grundfate bulbigenb fucht Albert Linel in feinem Buche über "Die firchliche und fociale Frage" (Dr. 2) bie Schaben unfere Staate- und gefellichaftlichen Lebens bargulegen, aus welcher Unterinchnna fich alebann praftifche Borichlage pon felbit ergeben. Bie ber Titel fcon befagt, gerfallt ber Inhalt in amei Theile; beibe aber find jufammengeborig, boch fo, bag ber zweite aus bem erftern refultirt. Die Uebergriffe bes Rlerus (bes protestantifchen wie bes fatholifchen) auf bas ftaatliche Bebiet tragen nicht geringe Schuld an ben gerrutteten Berhaltniffen ber mobernen Gefellichaft; baber ift por allen Dingen nothig, ben bierarcifchen Beluften einen feften Damm entgegenzuftellen und alle Hebergriffe eines herrichfüchtigen Briefterthums zu verhindern. Die fociale Frage ift nach Linel: bas Berhaltnig ber Befite lofen ju ben Befitenben. Diefe Frage ringt nach ihrer Löfung, fagt er, und wird fich bon ber Tagesorbnung im europäifchen Staatenleben nicht eher abfeben laffen als nach ihrer vollftanbigen Erlebigung.

Benn in bem erften Theile bes Buchleins bie allgemeinern Urfachen bee focialen Berfalle bargethan merben. jo tommt ber Berfaffer im zweiten Theile auf fpecielle Falle und nennt bas lebel beim rechten Ramen "Bauverismus". Die Urfachen beffelben will Linel burch Bebung ber Boltebilbung und burch wirthichaftliche Dafinahmen befeitigt miffen, und fofern bas Uebel nicht gang gu befeitigen ift, baffelbe gu lindern fuchen. Bir tonnen bas Buch bem Lefer empfehlen, jumal es trot feines geringen Bolumens einen überans mannichfachen Stoff bietet. "Ber vieles bringt, wird jebem etwas bringen."

Der Gat bon ber Erhaltung ber Arbeit ift in febr gelehrter Beife bon E. Dach in bem Buche "Die Ge-

d cobes :-

fchichte und die Burgel bee Sabes von ber Erhaltung der Arbeit" (Rr. 3) behandelt; indeg ift bie Abhandlung eigentlich nur für folche verftäublich, welche eine Ausbil-

bung in ber bobern Dathematit genoffen.

Unter allen Bonen forfcht' ich . . . wann wird ber Beift ber Denfchbeit auferfteben, fich erlofen bon ber Armuthe-. Rirchen- und Despotenfeuche?!" Go läßt fich M. T. Stamm in ber Borrebe ju feinem Buche "Die Erlofung ber barbenben Menfcheit" (Dr. 4) bornehmen. Der, wie une icheinen mill, etwas exaltirte Berfaffer bat vergeffen, auch noch die bon Buftav Rafch erfundene Brenkenfeuche aufjugablen. Das Buch enthalt viclerlei über bie Urt, wie Die Urfachen bee focialen Glenbe befeitigt merben tonnten, eine Art Begludungetheorie bee Seuchenvertilgere Stamm. Es ift übrigens fchwer, aus bem Buche etwas Bofiti-Des ju lernen; wir glauben, bag ein unflarer Ropf burch bie Lefture beffelben nur noch unflarer werben wurde. Mus jeder Beile fieht übrigens ber Argt beraus, aber mehr ber theoretifche ale ber praftifche. Bum Ueberfluß findet fich auch noch bas Baterunfer und ein großer Theil ber Bergprebigt in bem Buche abgebrudt: charafteriftifch für bie pietiftifche Richtung biefer Art pon Meraten.

Was tann aus Mitersfoß fommen, wenn nicht etwel Prieftifiches! Eine zeitgeschichtiche Seindie neunt herr F. W. Ditt fein Buch iber "Arbeit und Chriffentham. (Pr. 5), man fönnte es richtiger als eine Art Predig bezichnen ober als eine nue Expectoration iber des alte Thema: "Die Gottlofigfeit ift der Leute Berdrien." Ditt dieser auch bester an Auf von Rassonnement wird nichts gefeihe, dager es auch besser an unterfliede; wer durch Domanglauben die Justand berechten will, der unternimmt ein bergebliche Beret.

Bum Schluß haben wir noch zweier geschickticher Darstellungen der Entwicklung der Internationale Erwisnung zu fun. Das Bud von Dn 6160w Porte (Rr. 6) "Behime Geschickte der internationalen Arbeiterassischion" ist gut geschierten, und schon deskalb lesenwert, weit dem Bersalfer augenschieftlich antliche Duellen weit

ganglich gemefen finb.

Das in stebenter Auslage bereits vorliegende Bust über "Die Internationale" von Testu t (Ar. 7) beingt wich interessante Actenstüde. Es zugt von gesindlicher Ateil und fann warm emplossen weben, wie es denn auch weitseten Kreisen dereits Amerkenung gesunden hat.

C. Heumann.

#### Hene Dramen.

(Fortfebung que Dr. 24.)

Bon einer britten, inzwischen berftorbenen Dichterin liegt uns ein geiftliches Drama bor:

10. Maria Magdalena. Ein geiftliches Drama in fünf Aufgugen von Luife van Plonnies. heibefberg, C. Binter. 1870. Gr. 8. 20 Rgr.

Das Sittel läßt ohne Zweifel sowol bie neifte poeeifige Begabung als auch vie hervorragendere Ersiabungstraft eretmen. Die gereimten Berfe, in benen bas
Sitel gebichtet, sind leicht, annutsig und wohlstelleiten,
wand wicher besonders gedomlervoll mod tieft,
boch auch seinesvogs inhaltster ober trivial. Sie bekunden immertein ein inneres Eden und etwos wie einen
warmen und linden Pauch der Seel, mit denen sie den
Vefer wohl anzuregen und zu selfelte vermögen. Dies
um so mehr, als auch die handung einen tiej und star
angelegten, nur nicht gerade überall glüstlich und wirstam
berthealtstere Illen erkennen lätet.

Magdelena, eine junge jibifigde Witne, soll ihren Schwager, ben Nadbiner Levi heirathen, eine Heirath, gegen die sich auf ihre Empfindungen empfren. Abgeschen davon, daß sie die ihre, "strengen, fallen, sinsten Mann" nicht liebt, ist sie mich auch die Kreigion seines Volle zuwider. Sie sog in Bertrauen zu ihrer Amnte Bolfe zuwider. Sie sogt im Bertrauen zu ihrer Amnte Deborah:

Drum fag' ich dir, zu euch gehör' ich nicht. Ichovach, mir nicht gelte dein Gericht, Ich jab' dir längft, o Grimmer, abgeschworen, Und all dein Droben geht an mir verlaren.

In ihrer Seele lebt ein bunfter, geheimnisvoller Drang und Bug fitte Griechenland, ben fie fich nicht je ertfaken bermag, bis fie endlich von Debond ericht, bag ihre Mutter aus biefem Lande herstaumme und jem Deimat noch sterbend, mitt ber Seele gesucht" habe. 2u aute Alte eradbt:

Mte fie mit bir gefegnet mar, Bard mir ihr Sehnen affenbar. Dein Bater war verreift, und finnend Saf fie bei mir im Dofe fpinnend. Da trat im galbnen Abenbichein Gin Bilberhanbler bei une ein Und bot fie jum Bertaufe bar. Gie wehrt' ibn ab - boch feine Sanb Ergriff ein Bilb und fellt es auf. 3hr gegenüber an bie Banb, Das lodte fie gar munberbar: Die Benne mar's mit goldnem Daar, Bie aus bem Deer fie fleigt herauf; Das tette rothe Abenblicht Rief auf ihr munderfcon Beficht, 3hr fconer Leib mar marmarmeif Deiner Mutter marb's balb falt, balb beif. Gie gabit ihm brauf bee Bilbee Breie, Und alfa blieb's bei ibr anrud. Das mar ein fdmergenreiches Glud; Sie fah es por fich Tag und Racht, Bis fie bich, Rind, jur Belt gebracht, Gie ffifite bid, fie fenfate - und mar tobt.

Run meint Dagbalena, fich und bas Rathfel ihres

Sergins ju verstehen: frei und muthig freift se das Jahenthum von sich ab ein deitt, getrieben von den siehen Zahsinden, die lockend in der Benddumerung zu ihr sprech, nach Heldas, wo sie sich Jestena nennt und sich sim sich sieden der Angelen der Bendbyfer Bemah sillt gar bald ihr Dern nicht aus, und als sie Borphyrio, eins betilbung griechischen Maler, keinen kernt, den inden nicht gestellt der Bertieben, wechge jene Benus malte, in deren Betrachtung sier Butter sie ans Licht gebracht: de entzielt und bergifter sie bessen Winfelt und der Bendbyfer der Bender sie der Belde gebracht: de entzielt und bergifter sie den Minfelt sie der Bender sie sie sie den beit sie de von sie der Bender bie sie sie den von ist.

Mitten in die Trauer, die sie fie ihrer den unerwarteten singsam des Geliebten empsindet, tritt Arist, ein griedischer Freigeist, der Helena zur Atheistin, zur Aspasia wie Diolima machen will. Bon seinen Lehren beunnach bend ihr die Art Sibylle geschiebt zu werden, dami ihr diese ihr Schiefest derklindige. Die Sibylle

ruft ihr gu:

Du finbeft Rube ju bes Konigs Fufen,

Der, rein von Schuld, wird für die beine bugen. Und ols Befena fragt:

Bo find' ich ibn, ber beilen foll mein Beh? -

lautet bie Antwort:

In beiner Beimat mallend auf bem Gee.

Mer noch läßt Arift sie nicht frei. Er jucht flei ingubalten, gu betäuben durch rudigende Sefte, durch Lang und Mustift. Der eisersichtige Amethy läst imus auch diesen Freier nicht frei gewähren. Er tommt mb serbert ihn gum Kampse. In diesem Kampse err üsen beibe.

Heina, aufs neue auf sich verwiesen und verwais, wache, schwantend, zerfallen mit sich und der Weil, raft nun an die Weissagung der Sidylle, nauentlich auf nun an die Weissagung der Sidylle, nauentlich außelamten Gotte", einen sierestigen Pjalun singen hört. In einem Priester Saan begleitet, pilgert sie nun nach klässigung zurfat und such hier den keinerden Meister, kläss Christia und such hier den kleinen Meister, kläss Christia, auf. Son ihm unterrichtet, nimmt sie an Ramen Naria Machaben und des Christians.

jum an. Die Dichtung ist nicht ohne Reiz und Interesse, ober m bedeutend und nachhaltig zu wiefen, von zu gerüuter Blastit im bramatischen Ausdruck von Bereit von Ausbruck von Busliergeiste seiglich von Ausbruck von Busliergeiste seiglich von Ausbruck von die bei ditlichen Dramas verschwinnt und verwischt sich inche nichten und Farbeit und Farbeit nan trägt von dem darbeitenen Gemälde keinen rechten und bleibenden Eindruck, wörten unt ein vimtse Borfeldung dabon.

l. Marchentonig und fein Bunderreich. Beihnachtsmärchen mit Gefang, Sang und Evolutionen in vier Arten von E. Gaffin ann. Zweite Auflage. Samburg, Richter. 1871. Gr. 8. 71/2 Rgt.

Dies ist die lette bramatische Arbeit bes inzwischen umgegangenen Autora. Sie betundet, wenn auch fein deutlante voreitsche Salent, boch ein glidlichise und whi zu schätzendes Buthnengeschied. Die Art und Weise, ist give die artigsten Bolts und Kindermakigen inein1873, 23.

ander verwebt und gestochten erscheinen, um eine fortlaufende Handlung und eine wirksame Totalität zu ergeben, verdienen durchaus Lob und Anerkennung.

12. Des Rriegere Frau. Solofcene für eine Dame von Rarl Beigel. Berlin, Laffar. 1871. Gr. 8. 10 Rgr.

Ein bramatisches Gebicht, das die Empfindungen einer jungen Frau, die ihren Gatten im Felbe allen Gefahren bes Kriegs preisgegeben weiß, in tehr ergreisenber und wirksamer Weife, aum Ausdrud bringt. Es ward in der Arte best festen beutlichtranspissischen Kriegs, dem es feine Entstehung verdantt, oft und flets mit großem Brigal vorgestigtet. Fräuktich Kara Sigler, Krau Cesoner Wahlmann, Krau Luife Erhartt und andere Helbinnen bet tragische nache har der Krauften abge in den bei tragische nache har in gesteut.

13. Riego. Difforifches Trauerfpiel in fünf Acten von C. Riffel. Liegnit. 1871. 8. 15 Rgr.

Der Vorwurf des Dramas ist der Auffland in Spanien gegen Kerdinand VII. der Delt das eigentliche Saupt der Auffländischen, Vafael Viege, der, nachbem er den erdämitighen und hinterliftigen Kürften großmittigi geschont, den biefem und hinterliftigen Kürften großmittigi geschont, den biefem und jun Deb erurtifeil wird. Das Stild ift mit schlicher Lebe und anerkennensverthem Eijer geschrieben, dermag aber doch für Zustände und Menschen jenes Lands und jener Epoche uicht wahrholt zu interessieren. Der Michte und Weischen jenes Lands und jener Epoche uicht wahrholt zu der Geschoft und der Gegenartigsteit und an durchgereisender Geschlaumgskraft. Es sie die Drangade und Begestenung in ihr, ober nicht gerung Heißgiung, die Sandbung zu einstellen. Die Bersonen swood wie die Austrigue, in der sie sich der der ihre der der bei der füglicher Behandlung und Austragung zu unsstehe, diesen die eine der fühlteren zu wirfen.

14. Der Rothbart. Tranerspiel in fünf Aufzügen von Endwig Selfenftein. Bonn, A. Marcus. 1871. Gr. 8. 20 Rat.

Das Stild behandelt ben icon oft behandelten Zwiefpalt zwifden bem bobenftaufifchen Rothbarte und Beinrich bem Lomen. Durch bie Arbeit geht ein nicht gang gewöhnlicher Beift ber Bobeit und Grofe, ein fogufagen atabemifcher Sauch, burch ben fie ein bornehmes und ungemein ftattliches Unfeben gewinnt. Dan erblidt fie bamit gleichfam um gute Ropfeslange über abnliche Dramen binaueragen, ohne baf fie inbeft bierburch gualeich Werth und Wirlung für bie Buhne erhielte. Für biefe bleibt fie ohne Zweifel leiber vollig bebeutungelos, weil fie zu wenig Barme und Leben befitt. Die Beftalten, bie fie aufweift, find wie Bilbfaulen, boch, fcbon und ebel geformt, aber tobt und bewegungelos. Es fehlt biefen bramatifchen Figuren ber volle menfchliche Musbrud, ber lebenbige Athem, ber vibrirende Bulefchlag. Gie laffen alle falt und ohne Untheil. Gie muthen uns wie Statuen an, bie beclamiren, nicht wie Denfchen, mit benen wir leiben und fuhlen tonnen. Die gangliche Geelen - und Leibenschaftelofigfeit ift es, bie biefem Trauerfpiel unfere Enmpathie entzieht, benn mas an Frende ober Schmerg, an Bag ober Liebe in feinen Berfonen jum Borfchein fommt: bas ift gmar boll Abel im Gebanten, voll Feinheit in ber Empfindung, voll Schanheit

4

in der Ferm, ober jugleich von erichrecender Starrbeit und ohne alle Lebenwähme. Es ift eine Allufterhand, die diefe Aragobie fcut, aber bei ibrem Schaffen
blied bes Oerg ohne Autheil. Dies Schaffen ift infolge
beifen flax, vooh berechnel, ichge und beft, wie unter dem Birtel gehalten, aber darum auch wie auf Jahlen gestellt und mit dem Bollido gemessen. So ertlande itt Tauerpiel nach allen Begein der Tchait, oder leiber nach einer Tchait, die aus bem Buche, nicht aus dem Leben dem Beden bes echten Kunstbewuftfeins geschöpht ift, bas "gute" Trauerspiel, wie es nicht sein oftligt et fannte felbergeiter fein, wenn es mit den Fehlern nur auch mehr Impuls und hauch der Wahrtie erhalten bätte.

Die Exposition gibt ber Berold, ber beim Aufziehen bes Borhangs am Nordufer bes Comerfees bas versammelte Publitum begrußt. Er beginnt:

So spricht ber Berold weiter von Friedrich Rothbart, ber im Ryfisaifer wohnt und bon bes Reiches leuchtenber Berrlichfeit traumt, die fich erneuen foll und jest auch wirflich erneut. Pathetisch fahrt er fort:

> Sei fröhlich, bentiche Bottsversammlung, Dn haft ihn wiedert Wie fich die hohe Zeit erneuen will, So fteigt empor aus sagenhafter Tiefe Das Bito best Unvergficken. Wit unfers Reiches werbender herrlichteit Erfchein ber Alte wieden.

"So trete er euch benn von ber Bufne her entgegen", schlieft ber Berold, indem er rafch noch bie geschichtlichen Berhaltniffe fcilbert, unter benen bas Stud beginnt.

Man muß einraumen, bos biefer Eingang originell ist und ein wenig an ben antiten Chor ber griechischen Tragobie erimert. Es offenbart sich eine ebte Bildung darin, die aber etwas zu gelehrt ericheint, um von narktlicher und hinreisenber Wirtung an werben. Se ist zu viel Studiets darin, ein Borwurf, der, wie schon angedeutet, das Werter in seiner Gangbeit triffit. Die Bitte des Rotisbart vor Heiner Gangbeit triffit. Die Bitte des Rotisbart vor Heiner dem geben um besten Stiffe gegen die Combarden, die Ablehaung des Melfen, der Detbenfampt des Kaifers, seine Niederlage vor Legnang, die Richstagsvertgandlungen in Spieter, der Bestach bes

Raifers bei bem löwen in ber Burg zu halbniften, bie endliche Demuthigung bes aufrührerischen Spiden – das alles ist nicht ohne eine gewisse Größe, abs zugagen ohne poetische und bramatische Raintwuk, zue hinreisenden Schwung und stuntliche Kraft.

Eine Schöpfung von geringerer fünftlerifder Strein, aber größerer Bilhnenwirtfamleit ift:

14. Beinrich's bee Erften Sohne. Schanfpiel in fini Ion und einem Borfpiel von Luife Bichler. Grution Rifc. 1873. Gr. 16. 221/2 Rgr.

Das Stud hat auf ber foniglichen Bofbuhne in Ein gart, wenn auch freilich in fehr verfürzter Beife, beit bie Lampenprobe bestanden und fich immerbin lebenfilig erwiefen. Gein Sauptinhalt gipfelt in ber ftrengen Schuk welcher ber Lieblingefohn Ronig Beinrich's I., bein Beinrich von Lothringen, burch eigene Schuld beratift unter ber ernften Bucht feines Brubere Dito I. but machen muß. Lebhaften Geiftes, ehrgeizig und then burftig wie er ift, berbrießt es ibn, bag er Dtu & Ronig anerfennen und hulbigen foll, und aufgeftetet bon miberfetlichen Elementen bee Reiche, laft er ficht eine Berfcmorung ein, welche bem beutichen Ctaatteie haupte bas Leben foften foll. 3m letten Mugenblid boch von Bemiffeneferupeln befallen, hilft er felbft bis bas fcmarge Bert ju berrathen und fich ale Theilachen beffelben angutlagen. Er wird barauf bon Dito mi Ingelbeim am Rhein in Baft gefchict und geht bett ! ber Ginfamteit bee Befangniffee, in ber ftillen Beiduis feit eines hinfiechenben Lebens fo ernfthaft in fich fil baf er nach und nach all fein Unrecht, fein finmit Befen und thorichtes Benehmen ertennen und felbf 10 werfen lernt. Rach Jahr und Tag burch eine Jugal geliebte, bie Wenbenfürftin Bebmig, befreit, um mi vereint gegen Otto Rrieg ju führen, entreift er fid fer mit bem Schwert in ber Sand und wirft fic bei thig und buffertig am Beihnachteabend 941 gn 3m furt a. DR. bem beutfchen Ronige ju Sugen. Dit unter heiligen Beihnachteliebern fich bollgiehenben & fohnung ber Britber enbigt bas Stud, bas in | Charafteriftit ber Sauptperfonen nicht fcharf und genug, im Dialog ju wenig fnapp, und in ber 2ml führung ber Banblung viel ju umftanblich und beit fcheint, um burchweg feffelnd und von machfenben tereffe fein gu fonnen, bas aber im übrigen bod mi viel Liebe, verftanbigem Gefchid und feinem biftorit und poetifchen Tatt gefchrieben ift, um nicht bo unfere Sympathie ju erweden.

395

15. hohenftein. Erauerfpiel in fünf Aufgügen von Rarf gubwig Befenfeib. Aachen, Benrath u. Bogetgefang. 1871. 8. 18 Rgr.

Gin abenteuerliches Stud. bas nicht ohne eine Art bon Befdid, aber fo giemlich ohne Befdmad fich barftellt. Ce behanbelt Guftav Abolf's Feldzug in Dentichlund zu Gunften ber Brotefianten und feinen Tob; boch ift, wie fon aus bem Titel erfichtlich, nicht er ber eigentliche Belb, fonbern Graf Bobenftein, ein benticher Ebelmann, ber, pon Richelieu mit Gelb ausgerifftet, ben fcmebifchen Ronig in fein Baterland führt, um ben blutigen Religionefrieg bier fortgufeten. Rebenbei liebt er ein junges Belfraulein, Die Tochter bee Bergoge Frang von Lauen. burg, burch beffen Schulb Dagbeburg berloren ging. Diefer im Bunde mit ben Ratholifchen ift entruftet barüber, baf fein Rind bie Deigung bes Broteftanten ermibert, und bat es in ein Rlofter geftedt, um es gur Ronne zu machen. Das Rlofter, in bem bies gefcheben foll, liegt in ber Rafe von Litten, wo bie Schweben und bie Ballenfteiner fich taupfbereit gegenüberliegen, Lonenburg tommt, um mit Geni, ber bier ein Intriguant und Gautler ift, beimlich Rathe ju pflegen. Gie farten miteinander ab, bag Lauenburg ju Guftav Abolf übertreten, benfelben ju voreiliger Schlacht bewegen unb im Getummel tobten foll, wenn ber Ausgang für bie Raiferlichen ja etwa zweifelhaft werben follte. Ratitrlich befdlieft bei berfelben Belegenheit Lauenburg, auch Dobenftein aus bem Wege ju ranmen.

Diefe Abtartung belaufcht Toni mit einer rathfelhaften Breundin, Unna, Die fich fpater ale eine geraubte Schme. fter Sobenftein's entpuppt. Lettere wird bon ber erftern abgefchidt, um ben Geliebten berbeigurufen, bamit ibm bie verratherifden Abfichten bes eigenen fcanb-lichen Batere enthullt werben tonnen. Sobenftein warnt Guftan Abolf; biefer aber läßt fich von bem tudi. fden Lauenburg betrugen und fallt von feiner Sand in ber Chlacht. Ingwifden bringt bie Mebtiffin in Toni, bag fie ben Schleier nehme, und ba fie fich wiberfett, fucht fie fie baburch ju bestimmen, bag fie ihr einen gefalichten Brief von Bobenftein in bie Banbe fpielt, in meldem biefer ihr entfagt. In ber Bergweiflung ihres Bergens nimmt fie Gift und ftirbt in ben Armen bes Geliebten, ber herbeigeftilrgt tommt, um Toni auf feinen Armen aus bem in Brand gefchoffenen Rlofter gn tragen, in bas bie fatanifche Mebtiffin biefelbe eingefchloffen. Gleich barauf

Das Gange ift

Das Gange ift eine tumultuarische und wild burcheinanbetraufrende Indjung, bie fier und de nicht ohn
rheterischen Schung und ein gewisse Bathos ift, aber
betreifden Schwung und ein gewisse Bathos ift, aber
ber Griftung,
Lurdsufgerung und Moliotrung grigt, um erhebend ober
auf die Dauer auch nur anziehend wirten ge
und die Dauer auch nur anziehend wirten ge
fonnen Bold beninnt fich nachgu wie ein Dummtogl,
Luraburg ift der Theaterbofewich, und Zummtogl,
Luraburg ift der Chelenbefeite for himmet, der
bei Rechtsiften erfcheinen in Geplumper Art gestaltet und
von fo gemeinen Bewoggtinden bestimut, daß es unmöglich ist, Tehlendum sie sie zu gewinnen.

Der Berfaffer, ber nicht ohne Talent fein mag, muß, the er an neue Schöpfungen geht, baran benten, feinen Befchmad zu lautern und zu bilben. Done biefe

Bilbung und Lauterung bilefte er fchwerlich je etwas im Dramatifchen und in ber Literatur überhaupt erreichen. 16. Kalter Beinrich IV. Tragobie in vier Acten von Laci

Rutter. Biberach, Dorn. 1872. 16. 10 Rgr.

Gin ziemlich ohumachtiger Berfuch, ein Drama gu liefern, ein Berfuch, ber in ben Unlaufen bagu fteden bleibt und es nirgenbe bis jur boll ansgeprägten form und Geftalt eines folden bringt. Der Entwurf ju bemfelben irrt gleichsam in Racht und Rebel bes Ccenariums umber und verliert, nachbem er nach allen Richtungen fehlgegangen, gegen bas Enbe bin fo febr allen Salt, bag er gulett gang zwed. und giellos gufammenbricht. Es ift ein beftunbiges Beben und Rommen in bem Stud, ohne bag baburch irgendmo ein wirflicher Muftritt gu Stande gebracht murbe. Jebe einzelne Berfon fpricht ibren Bart und geht bann ihres Bege. Un ein Mufeinanberplaten ber Gegenfate, an einen Conflict, an eine Rataftrophe ift nicht im minbeften zu benten. Beinrich IV. tampft mit bem Bapft und pilgert noch Canoffa, um bort im barenen Gemanbe por bemfelben Bufe gu thun, und boch ericheint ber Papft gar nicht in bem Stilde. Rum Colug wird ber Raifer von feinem eigenen Cohne angefochten, befiegt und eingeferfert, und boch tritt auch biefer Cobn leibhaftig gar nicht in bie Banb. lung ein. Die gange Sanblung ift ein Gagen und Berichten, ein Anzeigen und Delben, nirgende ein brama-tifcher Borgang und Act. Diefe Tragobie ift gleichfam Die Tragobie im Gi, Die unausgebrutete bramatifche That. Die Fabel hat teine Entwidelung, Die Figuren feine Bhpfiognomie, Die Sprache teinen Ausbrud. 11m von ber fentern eine Brobe au geben, führen wir folgenbe Stellen an : Die Rriegetrompete tont, meh, mer gum Goalle,

An trigeriidem Freechnube problemb, Des Zichen gab, bof er bem Orz entfalle. Die Schreden, die et birgt — ein Pinfel melneb Bermag es nicht zu schieften die Hoffen die Bermag es nicht zu schieften. Die Menischen von die Beinigen der die Beinigen der Beinigen Bernie Beinigen Bernie Beinigen der Beinig der Beinigen de

Raifer Deinrich, Bertha feine Gemablin Agnes feine Tochter, ber Alb von Cligany, ber Gezi von obenfaulen — bies alles find unffare, verschwammen Ertgeinungen, bie ohne lleberischiften in ihrem Texte nicht zu unterscheiben wören. Sie alle wirren und wandeln blanlos durchienaber, und eine nach der aubern verschwindet vom Schauplage ebenio fragwürdig, als sie auf vernielben erfigienen ist. Justeht bleibt nur bas Brad bes Kaires und als Woral etwa der Schlusvers des Cardinals, der, nachdem er die Geste des heimzegangenen vom Banne eribl hat, fagt:

Bol fehlen tann ber Bapft ale Erbenfohn, Doch unfehlbar ift nur ber Rirche Lehre, Bie Gott fie gab, ber eine ewig Babre, Denn er allein ift auch ber Unfehlbare. 17. Konrad I., König von Deutschland. Trauerspiel in fünf Aufzügen von F. F. Fürth. 1871. 8. 10 Ngr.

Das Sitid gipfelt in dem befannten historischen Umflande, daß Konrad I. sterbend feinem Bruder umd bem Reich Seinrich I., mit dem er in blutigem Rampfe gelegen, als den Witrdigfen zu seinem Rachfolger empfahl. Wit dieser Wendung enigt benn auch das Drama, das ein ganz freundlicher und wohlgemeinter, aber nur schwacher Sersuch in Die Handlung erscheint breit angelegt und ausgesponnen, locker und schwachen, wie Sprache und bermantische Gestaltung. Mirgends sift in der gangen Dichtung streiche Genage und besteht der Bertaltung. Beite Pallung. Sie zersplüttert sich in Einzelführen, welche einhohen. Bon echt bramatischen Wurf und echt ber mit der wie den kanntischen Bon echt bramatischen Wurf und est her kanntische entbedren. Bon echt bramatischen Wurf und est her andelige Konfligen sist das Frauersbeit noch weit entsern.

18. Die Grafin Lichtenau. Schauspiel in fünf Aufzügen von Albert Daeger. Leipzig, Rlinthardt. 1872. 16 20 Rgr.

Eine Art culturhiftorifcher Effan in bramatifcher Form. Das Buch läßt fich gang angenehm und mit andauern. ber Theilnahme lefen. Für bie Darftellung bagegen ift es taum geeignet, weil es bafür ber Banblung an fpannenber Intrigue, an burchgreifenber Tenbeng und einer eigentlich fympathifchen Bauptperfon fehlt. Die Titel. helbin ift eine Beftalt, ber jebes tragifche Bathos, ja felbft jebes tragifche Schidfal mangelt. Gie ift eine leicht. fertige und gutmuthige Dame, Die taum bagu fommt, itber ihre Stellung und ihr Leben nachzubenten. Dem Ronig Friedrich Bilbelm II. aufrichtig jugethan, unterhalt und erheitert fie ibn und fummert fich im gangen berglich menig um bas, mas feine Regierung betrifft. Der Tob bes Monarchen reift fie aus ihrem Bohlleben und macht fie gur Staatsgefangenen ohne allen Grund. Friebrich Bilhelm III. und fein Minifter Benme geben ihr eine Bebeutung, die fie gar nicht befitt und felbft auch nie in Unfpruch nahm. Daburch verliert felbftverftanblich bie große Staatsaction, bie gegen fie angefponnen wirb und ber fie gum Opfer fallt, allen bramatifchen Berth. Der Rampf gegen fie ift wie ein Rampf gegen Wind. mithlen. Sinter ber Grafin Lichtenau fteht nichts, mas wie eine 3bee, wie ber Beift eines Jahrhunberts ausfieht. Much ber Berfaffer biefes Schaufpiels hat fich nicht angelegen fein laffen, fo etwas babinterzuftellen, und barum verläuft feine Arbeit ohne Rampf und ohne Rataftrophe. Gine Wendnng lag in ber Sache, melde ber Grafin Lichtenau in biefem Schaufpiel etwas von einem Theatereffect geben tonnte; aber auch biefe Benbung ließ ber Antor außer Mcht. Wenn man ber Daitreffe bes verftorbenen Ronige am Schluß ben Broceg antunbigt, weil man fie allerlei Berbrechen antlagt, bie fle nicht begangen, fo erfdridt bie Grafin bavor, jammert und fintt in Donmacht. Wenn fie fich fatt beffen bier ftolg aufrichtete und, in biefer Beziehung fich foulblos fühlend, fagte: "Das ift alles, mas ich munfche und verlange, weil ich glanbe, auf ben Gerechtigfeitefinn bes jungen Monarchen bertrauen ju tonnen", fo ware wenigstens ber Titelfigur ein imponirenber Abgang gewahrt. Dag auch biefer fehlt, lagt felbft ben Muslauf bes Dramas

noch ohne bramatischen Aufschwung. Das Schufpel ift, wie gesagt, eine geschichtliche Abhandlung in finn eines Theaterstuds — nichts weiter.

19. Apollina. Eine Tragobie von F. Fittica. Lippy, Rlintharbt. 1872. Gr. 16. 25 Rar.

Gine febr curiofe Schöpfung, eine Rachabmung ter Goethe's "Fauft", bie fich ziemlich anfpruchsvoll gir, ohne indeg, unferm Ernieffen nach, irgendetwas Beim beres gu bieten. Die Dichtung wirrt fich bunt und confet burcheinander, behandelt fleine und alltägliche Caden mit breitfpuriger Bichtigleit, und andere, geheimnifvolle mi fublime Gegenftanbe bagegen wieber fo obenbin und leit, bağ jum rechten Berftanbniß ju gelangen für une meny ftens ein Ding ber Unmöglichfeit murbe. Da ber Bm faffer fich in feinem Bormort als Stud. chem. be zeichnet, fo muß man vielleicht Chemiter fein, um for Bert zu begreifen. Une ift nur flar geworben, baf fem 3bee barin gipfelt, nachzumeifen, wie in einer anten Sonnenregion" ber im Gefilbe unferer Sonne ameigethein Menich: Mann und Frau, "unter lieblicher Lichterfo nung ineinander aufgeben fann". Das Bange ift die eine Art Mufterinm, ein Broblem ber Geelenfujen, bas in bramatifcher Faffung bor uns tritt. Aspirus mi Apollina find bas gludliche Liebespaar, bas fich bert feine Buneigung fo ganglich ineinander einlebt, bof f enblich nach bem Borgange von Jefus - Daria, Dam Beatrice, Sauft - Gretchen, ja von Abam - Eva ju einen Befen gufammenftromt. Dies Miratel, bas bereit # ber fogenannten romantifchen Schule gefputt hat und Friedrich von Schlegel's "Lucinde" eine feinerzeit fo flubalofe Lofung fcon in ber grobfinnlichen Welt fale follte, foll fie hier in biefer "Apollina" in gang ibo finnlicher Beife antreffen. Daß bies jeboch in irgnb einer miffeuschaftlich intereffanten ober poetifch angibe ben Urt gefchehe, fonnen wir nicht fagen. Der & faffer befigt fitr bie fonderbare und eigenthumliche I gabe, die er fich geftellt, weber Dlacht ber Erfindung gabe noch Rraft bes Musbrude, am wenigften abn bil reichen Fonde von Boefie, ber bagu erforberlich fein bitte Mus biefen Urfachen ift feine Schöpfung auch fehr ohne Driginalität, ohne feffelnben Reig und | reifenden Comung geblieben. Gie ift ein Berfud, be juweilen einen großartigen Anlauf nimmt, ohne int je auch nur ein einziges mal einen mabrhaft impofem ober gewaltigen Ginbrud in ber That ju erzielen. Bot Stufe ber Autor ale Dichter ju behaupten im Go ift, mogen nachstehende Broben belegen. In ber " nung" lautet ein Bere:

> Bos träumleft du von anmuthigen Wiefen Den Golfal, vie des Gergine Drang begehr? Bos irtest du, von Schwätmerei jerrissen, Des Anden und des Guten nicht bestehr? Es sag der richtige Weg zu deinen Keßen; Du achtest sin nicht; jeldt nicht gekört delt du bos Läuten vor berufenen Kriche. Bogu der eine Weg sicht briche Gebirge.

Um auf "ziehen" zu reimen, fagt er: Du wirst im Fieberwahusinn mich verbruben. "Bolgen" wird gereimt auf "Strolchen", "Broducte" auf "Breudte", "Boden" auf "Rotten", "Rinder" auf "Wütirt" u. f. w.

Der Bater ber Apollina fegnet fie fterbend fo:

Lehne nun, du schlante, gesue Rebe, Ethne bich an beine mächt'ge Eiche!
Dim it bleifer in die Hohe firbe Driner Serle leichumbfüllte Weiche;
Krüne Giche, dan der Aeb' umchlossen!
Bachel manchen Wald zu überbliefen,
Dah die Kebe, eins mit die zerschlen,
Dah die Aupt sam einem bir unter

In einem Auftritte zieht Ingenutes die Immagenta "m ihren Schenkeln immer weiter zu fich", um fie bann ju etfaffen und "mit wolluftigem Blide hinauszutragen". Sbiler belamitt Immagenta:

Ach! fabeft bn, bu grauer Morgen, Jum letten male meine Sorgen: D! fchioffeft bu bich, liebe Erbe, auf, Um gu begraben meinen Lebenslauf.

Ipollina aber außert:

Bwar fuht' ich bentlich meine Schwäche: Bie oft tann ich mein Bollen nicht vollbringen ; Doch, mein Geliebter, daß von bir ich breche — Ich wifte nicht, wie mir es follt' gelingen.

Ion Dinna meint Mepirne:

Sie bat Charafter, fceint's, in Mund und Band.

Solder und abnicher Bunberlichkeiten ift das Buch G. Es verfett feine Personen an die Spielbant gu baten, lagt fie von heine erben, bon hoff's Gefundabten, lagt fie von heine erben, bon hoff's Gefundeitbire nub aubern gang mobernen Gegenständen, jugleich 
ker and ertönt eine Stimme vom Monde und es fingen 
jagenium, Carbonenun, hopbrogenium und andere fabelafte Dinge. Das Wert ist ein Eitiel Bonnatift, aber, 
bidan bie "mondbegfangt gaubernacht" barin selbst in 
brant eritt, boch ohne jenen poetischen Reig und Duft, 
is fie einst in ben Erzeugniffen der fogenannten romanichen Schule ausgestübt und geathmet hat.

9. Carranga, Erzbifchof von Tolebo. Ein bramatifirtes Zeitbild in fünf Acten von Robert Ave-Callemant. Damburg, Menhel. 1872. 8. 1 Thir.

Eine nicht uninterschatte geflächtliche Abhandlung in amatischer Form. Der Berfasser bot lich wenig um Begein gefühmmert, welche die Theorie bes Dramas worden gefühmmert, welche die Theorie bes Dramas worden bei Berfasser bei bei Dramas worden bei Berfasser bei Berfas

Reben in ber Cache, bie ale angiebend und portrefflich gelten, aber feinen Anfpruch barauf machen tonnen, ale eigentlich bramatifch angefeben zu werben. Dazu ift alles ju unmotivirt, unvermittelt, nur außerlich aneinanbergereiht. Das Bange ift bie poetifche Bhotographie eines hiftorifchen Borgangs, ohne echt funfterifche Retonche. Der bigote, bespotifche Bhilipp II. mit feinem fcamlofen gartlichen Berhaltnig jur Bergogin bon Cboli, ber binfenbe, rothhaarige Don Carlos, ber brutale Alba, ber ale Freigeift verlegerte Ergbifchof von Tolebo, ber nieberlandifche freimuthige Graf Egmont, ber bem Ronig allegeit gefügige Groffinguifitor Ferbinand Balbes - fle alle und noch piele andere in bem Reitbilbe auftretenbe Berfonen tragen unleugbar gefchichtliche Buge an fich, find aber nur bon geringer Bebentung für bie Aufgipfelung ber bramatifden Intrique und einen mabrhaft tragifden Musgang.

Der Berfaffer bat augenicheinlich biefen Stoff bearbeitet, meil er ibn für geitgemaß bielt und barin etmas bon ber Bewegung mibergefpiegelt fanb, bie bente aufe neue amifchen Staat und Rirche ausgebrochen. Das ift auch in ber That ber Sall; nur ift bas Beifpiel, wie une buntt, nicht eben gludlich gemablt. Dan fann fich für feine ber Barteien recht intereffiren. Philipp II. bermag unmöglich Sympathie ju ermeden, und mas Carranga, ben eigentlichen Belben ber Dichtung betrifft, fo mirb man ju wenig flar über fein Birten und Streben, um große und tiefgreifenbe Theilnahme für ibn ju empfinben. Allerbinge, ba er bie leibenbe und jebenfalle and bie murbigere Beftalt in bem ausgebrochenen Rampfe ift, wirb man halbmege für ibn und bamit für bie Rirche, b. b. für ben für ibn eintretenben Papft gestimmt. Db bas Die Abficht bee Mutore mar, bleibe babingeftellt. In Diefem Falle mare bas bramatifirte Beitbild eine firchliche Parteifdrift und nichte anberes.

Schlieflich fei noch ermagnt, bag bie Jamben bes Berfaffers glatt und gefällig find und viel Gemanbtheit in ber gebnnbenen Form ertennen laffen.

Feodor Webt.

(Der Beidinft fotat in ber nadften Rummer.)

#### fenilleton.

#### Theater und Dufit.

Dermann Alorte in Leiphja Ambigd die Archfung eines demacht sichen Exemittel tungs bareau an, um dem Misspan dehubellen, doh bei Einlendung von Wetten, besonder dem Verlendung und Wetten, besonder dem Verlendung von Wetten, besonder dem Verlendung dem Verlendung der Verlendung der Verlendung der Verlendung der ingelander Arbeiten und Bildter der Anfahren und Verlendung der eingefander Arbeiten leitens der Tähnenvorstände und Arbeiten dem Verlendung der Arbeiten bei der Verlendung d

Die Lipiger Theolerchaft in an Optern 1873 neu organifiet morben und bai bei Begiechung Leipziger Argentiert morben und bai bei Begiechung Leipziger Argentiften üft, lotetwolft inner Erne Jwerd und bir Aufgade berieftben ift, lotetwolft inner Tente fown fit was Schaufpile als auch für die Opter theoretifd, und practich so meit Migu ber Molten und beite mit Berfländnig und Benderfen abgeder der Berfländnig und beite Biele bient ein Leipzian, in den sämmtliche Unterrachtsegenschaben aufgenommen fab, vollec den Greichung die eine Theoret alabernie entiperden, und pour tinficktich ber technischen erner betreit der Begerfländer aufgenommen fab, und der ern unfgenöglichen und bertreitung der einer Theoret alabernie entiperden, am be pour fünftlich vollechung, so mit hindfull, berflüger und practicken Unter den bei beite biel Eftereut. Dierete der Angelich und der Prometung in der beiter auf einer den der den der der der der der der der der der Gebenflicher der Gebenflicher den der Gebenflicher den der Gebenflicher Gebenflicher Gebenflicher Gebenflicher Gebenflicher Gebenflicher der Gebenflicher den der der der Gebenflicher den der der der den der Gebenflicher der Gebenflicher der Gebenflicher den der der den der den der den der Gebenflicher der den der der Gebenflicher der den der der den der de

- Mm berliner hoftseate find "Bonig heinrich V" und "Rönig heinrich V." nun Solftware im tr. Ochefichalret", icher Berebeitung mit Erlofg pur Aufflichung gefommen. Dechfichalret aus "König heinrich VI" ein einziger Seinlich gemacht, während Dingessteht unr ben ersten Teitle der bei beiden andern Tebelt aber als prei felbstadige eine, mit mendertei poeisichen und beramatischen Einlegen, auf bie Bibbe broden.

- In Mangeim ift eine Oper: "Dorntoschen" von ganger, nicht zu verwechschn mit bem Matchenbrama gleichen Ramens, zu welchem Cangert die Rafil componiet hat und welches in Leipzig als Meffild öfters gegeben wurde, mit glinstigen Erfolg in Seren eggangen.

#### Mus ber Schriftftellermelt.

Am 4. Jumi bieth die Beut ich Gemensten ich gelt ber aueisiger. An loven und Sam poniften ihre erbentließe Bentechversammtung im Schützenhaufe ab, welche von dem Berflyenden,
dem Hrausselber b. Bit, begriffs unvere. Aus dem Kechenschaftsberich geffehre über die Zbeitgiett des Borflandes hiere wir die figienen Apptpuntte bervor: "Eine der miehrigken und grundigenten Frager ille von Befland und das Scheiher der Gemoffnichelt, die Frage einer Erchheiten Connote ber Afflichungen, dern Lofung von der Generalerinmitung und ibert Sommisson in unsere hand gelegt wurde, beden unt trob aller Bemilhungen uicht vollsommen zu fofen verwebt, sonderen nur annuherungsweite eine etwas verbesserte Beate berbigesschet. Wir haben untere Bemilhungen nach beit Eeten bin gerichtet und versuch, durch Graabstuss, von ih Bille anderer Genossensiehen und durch Sethhalle unter Alfei zu erreichen.

"Am vernigften Unterflühjung (anden wir bei der Steutgreit). Mit 2. September 1572 (andern wir eine vom frum Grandt und zu September 1572 (andern wir eine vom frum Stadhgerichterach Bildert abgelößte Petition an St. Dut-laudt ein Mitten Bismard mir dem Erfucken, er mögt in hohen Bunderach den Beichtig vertraufigten, baß jede Laudten gegenen Belgiereren Weigeiereren Untergereren und der Bergereren gegeneren Gegene

"Richt glüdlicher als in ben Beftrebungen, Die Staoteblie für une ju gewinnen, waren wir in dem Bemuben, durch gledftrebende Genoffenschaften eine Controle ber Aufführungen w ermoglichen.

"So warn wir im vefentlichen auf eine umsische Cognitation ber Schischule angewielen; es gelegeb, was praide ohne ju großen Aufward fich verwirtlichen lief. Die Artichterungen an Genoffenfaches mitglieder um Anfairenbung ber inder zugenstlichen Merkentlichen Ber eine jugönglichen Merkentlichen gericht passen bei ber Austausch der "Austausch der "Austausch der "Austausch der "Austausch der in der in der eine der in der

"Ein anderer Auftrag, der bem Borftand von der Cammiffed geworden war, betraf eine an das f. f. öfterreichische Startminiferium zu richtende Bettiton um Einsubrung eines eren Geschie über Utgeberrechte, nach Maßgade bes deutschen Reich gesehn 11. Juni 1870. Dies Bettiton, von Berrn Dr. Ger gefehe dem I.1. Juni 1870. Dies Bettiton, von Berrn Dr. Ger

bard entworfen und mit einleuchtender Bracifion bie Borglige bee beutiden Reichegefetes por ber in Defterreich herrichenben Gefengebung auseinanderfebend, namentlich mas Die Intereffen ber Schriftiteller betrifft, wurde am 2. September abgefchidt, außerdem meinerfeits ein Schreiben an herrn von Bauernfelb mit ber Bitte, burch feinen Ginfluß bie Betition ju unterfiligen. Bieber ift une auf unfer Gefuch feine Directe Autwort gutheil geworben, wohl aber brachten bie Beitungen neuerdings eine Mitthelinng, aus welcher beroorgeht, bag baffelbe feineswegs erfolglos gemefen ift, fondern bie Anregung gu einer wichtigen Umgeftaltung ber öfterreichilden Gefetgebung gegeben hat. Das öfterreichilche Suftigminifterium bat infolge unferer Betition unter Finfenbung berfelben an bie fonigi- ungarifde Regierung bas Anfuchen geftellt, fich in biefer Angelegenheit vom Standpunfte ber ungarifden Befebe aus außern ju wollen. Die hierauf rfolgte Antwort ber nugarifden Regierung halt es ihrerfeits benfalls für hochft wunfdenswerth, bag in Betreff bes Schubes er Autorrechte an bramatifden und novelliftifden Erzengniffen n Defterreid und in Ungarn möglichft gleichformige Rormen ieftehen, und ertfart fich bereit, auch ihrerfeits bie Principien es von ber Bundescommiffton in Frantfurt im Jahre 1861 negearbeiteten Befetentwurfe jum Coube ber Urheberrechte n literarifden Erzeugniffen und Runftwerfen ale Grundlage njunehmen. Die ungarifche Regierung will biefe Befetvorlage nverweilt in Augriff nehmen, fobald die gegenwärtig ihrem ibichluffe naben Berhandlungen über andere bringende Gefete orlagen beendet fein merben. Go hat in Defterreich unfere letition eine febr weitreichenbe grunblegenbe Birfnng ausgelibt. Jelbft ber Borfigenbe ber beutichen Buchhanbler hat bei ber pten Berfammlung berfelben in Leipzig auf biefe michtigen organge anertennend bingemiefen und nur vergeffen, babei gu mahnen, daß fie ber Initiative ber bentiden Schriftfteller und omponiften ju berdanten find. . .

"Die erfreulichften Refultate hatte unfere im September bes rigen Sabres erlaffene Einfabung an bie Borffinde ber Concerte flute und ber muftaliden Bereine gehabt, fortan jedem beuden Componiften für jede öffentliche Muffibrung feines bette einen Ehrenfold zu bewilligen, welchen das betreffende reite einen Cytesiow zu vernitugia, weigelich der Gereiten aus gemeine der eine der Gereiten der Gereiten des Gereiten gemäß jeknigken häte baben bisher auf die Einen Artifeiten gemäß jeknigken häte baben bisher auf die Einfaldung bereite 26 Anstitut eine fitumende Antivort ertifeiti nud die Honorarishe, die fie zu willigen genrigt sud. angegeben; wie vermissentigen freistig nach juge der angesehnften auf biefer Lifte, barunter feiber anch s uns sonft so nabeftebende leipiger Gewandhaus. . . . ,,, Auf Grund ber durch §. 1 bes Ret. Statuts bem Bor-

nbe gnertheilten Berechtigung, Chrenmitgliedichaften namens Geleufchaft gu verleiben, einer Berechtigung, in welcher gleichzeitig eine Berpflichung faben, haben wir Ihren iglichen Dobeiten bem Pringen Georg von Prengen und bem Bhergog Alexander von Sadien Beimar die Ehrenmitglied. it ber Benoffenidaft angetragen, welche bon beiben fürften

breich angenommen worden ift.

"Da auch unfere Mitgliebergahl im Laufe bes Jahres be-end jugenommen hat, so erfeben Sie, meine herren, daß re Genoffenichalt fich in jeber hinficht in austrigenber Lime egt, bag fie mandes erreicht, noch mehr erfrebt und für to gute Grundlagen gelegt hat. Allerdings ift fie, nament-in Bezug auf ibre finanziellen Berbaltniffe, noch als eine Bflange gu betrachten, welche forglamer und behutfamer ge bedarf. Bebe Art von Ueberflurgung und Ueberburbung te ihrem frohlichen Bacheihum verhangnifvoll werben. Bufammenfoluß, eintrachtiges Birlen tann unfere Beer ce de l'antification de l'action de l'acti

Bon ben Befdiffen ber Berfammlung felbft ermahnen ben Erlag eines Circulars an die öfterreichifchen Buhnen, eldem Diefelben aufgeforbert werden, Die Grunbfate ber

Benoffenicaft anguertennen, mit welchem indeß noch feche Donate gewartet werben foll; die Abfendung einer Betition an ben Reichstag, in welcher bie Staatshülfe gur Ergielung einer Controle ber bramatifden und bramatifd.mufitalifden Borftellungen im Bege eines Bollzugegefetes jum Reichegefet bom 11. Juni 1870 in Anfpruch genommen merben foll; Die Aufforberung ju fernern Beidnungen für bie Anteibe und die Ber-wendung des Rapitale nach bem Ermeffen des Borftaubes für Controle, Bureau und Procefloften. Der Bertrag mit den Delegirten des Buhnenvereins murde burchberathen und mit einigen Modificationen angenommen. Wie aus dem Gefchaftebericht ber Direction gu erfeben ift, bat ber geichaftliche Ber-tehr ber Genoffenichaftsagentur einen bedeutenden Aufichwung genommen; ber Genoffenichaft gehoren jett 210 Mitglieber an, arunter faft alle hervorragenden bramatifden Autoren und Componiften und ihre Rechtenachfolger.

#### Bibliographie.

La tendorf, P., L. von Panavani gegen Agricola's Sprichworter in Voltagereuem Abdruck. Berlin, Catvary u. Comp. Gr. 4. 15 Mr. 2 Eoffing, G. C. Die Childe, ibre Grightman, Bentrleilung und Bedantung nec ber belitgt Ghill. Barmer, Birmann. 8. 18gr. 1869 by S. G. W. Chill. Barmer, Birthjett. Birth, B. 26. Gr. 5.

20 Ngt.
20 Ngt.
20 Ngt.
30 Ngt.
40 i o'fere, R., neurfer Gefchichtsteinber 1872. 4ter Jahrgang.
Franfint a. R., Bofell. 8. 1 Thr.
86hwanert, H., Gesetz und Gewohnbeit. Redc. Rostock, Stiller,

Granflett a. M., Dojent, S. 1 aus.

Granflett a. M., Dojent, S. 1 aus.

S. 6 Ngr.

S. 6

10 111 am at 12, annumenten 10 10 11 am at 12, annumenten 10 10 11 am at 12, annumenten 10 10 11 am at 12, annumenten 12, annu

Delt. C., Nicelaus vopernaus. Overse, overse, delle Gefrit vom Weg, Gill (et. fl., Commilife, Werf. left Bb.; Glin Gefrit vom Weg, Gilffert., Der Nerr ted Glüde, Luftyle. Ortin, deffer. Ort. & Wie das Volle prick, Sprickworftlich Reidenste, fie wes durch wire das Volle prick, Dr. de Gregoria, de Gregori

Pridebran, Genammelt, berausgegeben and erlautert. Paderborn, Schonligh. 8. 10 Ngr. 36 fir vob U., Migverftaubniffe. Roman. 2 Bbe. Iena, Coftenobie. 8. 2 2btr.

#### Anzei e II.

Derlag pon S. M. Brodifique in Ceiptig.

Soeben murbe vollftanbig:

Supplement aur eiften Muflage

## Conversations-Lexikon.

3met Banbe. 8. Geb. 3%, Thir. Geb. in Leinwand 41% Thir., in halbfrang 41% Thir. Unembebriich für die Bester von Brochand Conversations-berton, desse I.a. nob 17. Band es bildet und weiche da burd bis jun neueka Zeit – einschließich der eingelend geschlieberten Greignisse von 1871 – fortgesicht witz juggleich eine Ergänzung anderer Encyslopadien, sowie ein felbftanbiges

Conversations-Cerikon der neneften Beit. Zu

Derfag von S. A. Brodfaus in Ceingig.

## Aegyptens neue Zeit.

Ein Beitrag zur Culturgeschichte des gegenwärtigen Jahrhunderts sowie zur Charakteristik des Orients und des Islam.

#### Von Moritz Lüttke.

Zwei Bände. 8. Geb. 4 Thir.

In diesem Werke gibt der Verfasser, der eine lange Reihe von Jahren und bis vor kurzem Gelstlicher der evangeltschen Gemeinde zu Alexandrien war, ein lebendiges Bild von dem gesammten Culturleben Aegyptens, Der erste Band behandelt: das Volk Aegyptens, das Volksleben, die Dynastie; der zweite Band: Staatswesen und Landesverwattung, die Europäer in Aegypten, Islam und Christen-Bei dem hervorragenden Interesse, das den heutigen Zuständen Aegyptens gewidmet ist, werden des Ver-fassers vielseltige, aus eigener Beobachtung geschöpfte Schilderungen und Charakteristiken allgemeiner Theilnahme Der Kronprinz des Deutschen Reichs hat die begegnen. Widmung des Werks angenommen.

Derfag von S. A. Brockfaus in Ceipzia.

## Die menschliche Gefellschaft

in ihren Begiehungen gu Freiheit und Recht.

Demetrius bon Glinfa,

Rach ber vierten Auflage aus bem Frangofifchen überfebt. 8. Geb. 2 Thir. 20 Mgr.

Rachbem von bem frangofild geschriebenen Original biefes Berts bereits vier Auftagen erichienen find, legt der Berjaffer baffelbe biermit in beutscher Ueberfebung vor. Die socialen Berhaltniffe, wie fie fich in ber Bergangenheit und Gegenwart thatfachlich gebildet haben, werben barin von einem eigenthumlichen wiffenichaftlichen Standpuntte aus ju erffaren verfuct; Das Bert liefert fomit einen neuen Beitrag gur Beleuchtung jener gefellichaftlichen Probleme, von benen unfere Beit aufs tieffte bewegt wird. Derlag von S. M. Brodifaus in Leipzig.

## Deutsche Dichter bes fiebzehnten Jahrhunderte.

Mit Ginfeitungen und Anmerftungen

Berausgegeben von farl Gerbebe und Inline Tillmers. 8. Beber Band geh. 1 Thir., geb. 1 Thir. 10 Rgr. Fünfter Banb.

#### Gedichte von Georg Rodolf Bedberlin. Berausgegeben von Rarl Goebele.

Die Bebichte Bedberlin's zeichnen fich burd Babrhit bes Befühle und Rraft bes Muebrude befondere auf bem Gebiete ber hiftorifch-politifden Boefle por benen aller feiner Betgensfie vorteiligen vorteiligen vorteil vor einem auer inter zom gensfie vorteiligfal nei zo der auf siene elebes, Arnis ind Kriegsfieder gedem vohen Werth. Wit vortiegender men, nach den Originaldruden von 1628 forglädig bregefiellen Kie-gode hat Karl Gode ist och der beiteilholden deutlichen Ticket dem Literaluntschafte der Genemater nieder jugestigt.

Inhalt bee 1. - 4. Banbes: Martin Opis, Dichtungen. Bon 3. Zitt mann. Bant Fleming, Gebichte. Bon 3. Titt mann. Friedrich bon Logan, Sinngebichte. Bon G. Gitner. Andreas Gropbins, Dramatifche Dichtungen. Bon 3. Tittmann.

Derfag von S. A. Brodfans in Ceipzig.

## Dichtungen eines rheinischen Poeten.

#### Bon Bolfgang Muller bon Ronigsminter.

Dritter Banb: Lorelei. Rheinifches Gagenbud. Bierte Muflage.

8. Geb. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. In ber "Lorelei", einer Sammlung von Rheinfagen in Ballabenform, zeigt fich ber Dichter auf bas engfte mit ber Ratur, bem Leben und ber Gefchichte feiner heimatlichen Gegenben verwachsen, fowie auch namentlich bie fonnige Deiter feit bes Rheinlaubes und feiner Bewohner barin ju mannis-

fachem entiprechenden Musbrud gelangt. Der erfte und zweite Band biefer Sammlung wa Bolfgang Miller's Dichtungen enthalt:

Mein Berg ift am Rheine. Liederbuch. Bierte vermehrte und verbefferte Auflage. Geh. 11/3 Thir. Geb. 11/2 Thir. Rheinfahrt. Gin Gebicht in neun Gefängen. 3 meite fetr vermehrte und verbefferte Auftage. Geb. 1 1/3 Thir. Geb. 12/2 Thir.

Verlag von J. fienfchel, Berlin.

#### Deutsche Nationalbibliothek. II. Reihe, Bd. I.

Pierson, Prof. Der große Aurfürft. 1 Thir. Prospecte über die Nationalbibliothek I. Reibe gratic

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung,

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint wodentlich.

-wa Mr. 26. 1000-

26. Juni 1873.

3rhait: Rene Romane und Erjählungen. Son Rubolf Gottidas. (Beichinft). Gin neues Wert von Abolf Zeifing. — Ree Dramen. Bon Bedor Beb. (Beichinft). Dom Bilderrifc. - Frulktia. (Friebrich von Naumer; Aus ber Schriftfelderwich.) - Billegasphie. - Ausigen.

#### Hene Romane und Erzählungen.

(Beichluß aus Dr. 25.)

3. Die Erloferin. Roman von Fanny Lewald. Drei Banbe. | Berlin, Jante. 1873. 8. 5 Thtr.

In ben Romanen ber Fanny Lewald muß eine ruhige und verftanbige Betrachtung bes Menfchenlebene und ine gemeffene Darftellung beffelben Erfat bieten fitr ben Mangel glanzenber Erfindung und reicher Phantafte. Ber gewöhnt ift, mit fieberhafter haft eine Fille bon Ereigaussen zu verschlingen, welche ihm ein gefälliger Komandichter vorsetzt, wird bei Fanny Lewald nicht seine Rechnung sinden und sich vielleicht über die magere und burftige Roft betlagen, bie er an ihrem Rofttifch finbet ; wer aber empfänglich ift für eine Antheil erwedenbe Charafteriftit, bie une allmablich mit ben Bebantengangen und Bergenegeheimniffen ber borgeführten Bestalten bertraut macht und fie une liebgewinnen lebrt, ohne baft fie une aufbringlich in bie Urme gefchoben werben, mer für bas Boblmotivirte und forgfam Anegeführte innerer Bandlungen und Umftimmungen Ginn hat und für eine nicht gerabe von Esprit funtelnde, aber boch immer auf bas geiftig Bebeutenbe gerichtete Darftellung: ber wirb in ben Romanen ber Fanny Lewald und auch in biefem nemften Romane volle Befriedigung finben und bas epifche Behagen ber Darftellnng mit einer gemiffen Gicherheit bes Genuffes nachempfinden, felbft ba mo es fich in eine bie Bebuld ber Ungebulbigen berausforbernbe Breite berliert; benn mir bemegen une immer in ber Ditte eines griftigen Bufammenhange, ben herauszufühlen ein mohlthuenbes Behagen gemahrt. Fanny Lewald ift eine exacte Photogin und beobachtet mit ber Bemiffenhaftigfeit eines Derbartianers, ber feine mathematifche Formel ftete in Bereitschaft bat, bie Borftellungen, welche bie Schwelle bes Bewuftfeine überfcritten haben, bie Berfettungen bon Gebanten und Empfindungen bei ihren Belben und Silbinnen. Bieweilen handhabt fie ihre pfpchologifchen 1873. 96.

Mefletten mit einer gewiffen Trodenheit, aber ftets mit jenem Gefühl ber Sicherheit, bas fie anch bei ben Lefern bervorruft.

Die Belbin bes Romane ift ein oftprenfifches Bfarrere. find, und eine Bfarribulle, ber bie fpecififchen Schreden ber "Rebrungen" in Oftpreufen nicht feblen, inbem bie Frau Pfarrerin felbft im Triebfand gu Grunde geht, bilbet bie Introduction in einer traulich anheimelnben Ausführung. Die junge Sulba, Die, mit bem Rornblumenfrang gefdmildt, einem Bermanbten ihrer Golokherr. fchaft, bem Baron Emanuel, wie eine fcone Tochter ber Ceres entgegentritt, wirb bann auf bas Amt unb bas Schloß herubergebolt, und bie anfange machgerufene Sympathie zwifchen bem Baron und bem Bfarrerelind findet immer neue Bewährung. In der That ift es diefe Liebe, welche ben Inhalt bes Romans ausmacht und bie burch allerlei wechselnbe Schidfale gulett gum Biele geführt wird. Der Baron, ein ebler Charafter, glanbt nicht, bag ein weibliches Wefen ihn lieben tonne; er ift etwas bermachfen, fo feelenvoll feine Mugen, fo geminnenb fein Befen ift, und bies bangt mit einem alten Geifterfluch gufammen, ber noch immer auf feinem einfamen Schloffe laftet. In Bulba fieht er bie Erloferin; aber bie Rudfichten ber Familie, ber Ginfluß ber graflichen Schwefter, bes Batere Bunfch und Abrathen bemirten, bag bie ichmer erfrantenbe Bulba refignirt, ein Bergicht, ber ben Baron felbft an ber Liebe feiner Braut irremacht. Gine anmnthige Beltbame, Ronrabine, bie burch eine fleine Bofaffaire, burch eine Reigung bes Fürften etwas ine Gerebe getommen ift, troftet ben Baron unb gewinnt burch ihre Liebenewitrbigteit fo viel Macht ilber ihn, bag er fich mit ihr verlobt; boch turg vor ber Sochzeit führt eine Begegnung mit bem Fürften, ber inamifchen feine Fran verloren bat, Die Lofung bes Berpaltniffes herbei, do bie alte Liebe Koncadinens möchtigte ift als ihre berftändige Reigung zu bem Baron. Deifer fitt wieder einfam auf seinem Schloffe und sinnt iber den Filus ber klied ber teinem Geister nach, dem er versalten ist. Da wird dos Bild hulde's von neuem tedendig in seiner Secte. Aus dem verwaisten Pfarrhaus, aus dem Annas, medfes is der und ib gedichte Schwester der Munikaansk verklobe in bende, um so mehr, als sie einen Deiratischanteg verschlied wurde, um so mehr, als sie einen Deiratischanteg des seiferenweiten Derförfters gurück-gewielen hatte, ist Dulba in die weite Weit hinaussessischen Lieben gewielen. Der Baron holt sich mit erfolgen Entschus gewielen. Der Baron holt sich mit rassen. Der Baron holt sich mit rassen.

Ginfacher tann bie Banblung eines Romans taum verlaufen; gleichwol folgen wir berfelben mit regein, im letten Banbe gunehmenben Antheil. Dit Barme und Babrbeit find bie Charaftere geschilbert; einzelne, wie ber alte Amtmann und Ronrabinens Mutter, eine frei bentenbe Beltbame, find bon jenem Schrot und Rorn, wie mir fie in Iffland's bellern Studen finden. Das Leben im Schloft, im Bfarrhaus, in ber Biibnenwelt ift mit ftimmungevoller Treue bargeftellt, namentlich bas lettere, ohne baf bie Berfafferin in bie Bitanterien eines Demp. wolff und Sacher-Dajoch verfiele. Bie ber Mether einer rubigen Contemplation gleichfam über bem gangen Berte biant mit einer Durchlichtigfeit, bie fich auch bem ftete mafwollen Stil mittheilt: fo fpiegelt er fich auch in einer Menge von flar anegepragten Gentengen und Reflerionen. Bir beben gur Brobe aus bem geiftigen Schapfaftlein ber weltgemanbten, etwas fleptifchen Fran pon Bilbenau und ihrer Tochter Ronrabine folgenbe Bebantenproben herane :

Grade bie Bontoffil, auf beren Boben bes Möchene Bebe erwöchen, ibb es gelberiche Bilgigli für bie Ech. Bile foll eine Bontoffe Bilgigli für bie Ech. Bile foll ein Mann ben Anforderungen enthrechen, welche eine folche gestiersgläubig auf Lufgind an ihm mach, bie ibn in bent Verle eines Geenpringen betrachtet! Die träumt von einem Borabiefe mit erwigen Connensschafte, ib spift in benschlichen mit bem deschieben in innmer gleicher Jugenblöhne und Seiterfeit zu wollen. umd des Johr fehr fich aus dies Agreichten Angene und Angen. die folgt die Judimen aus sinder umd Schreicht zu feanten, mit dumpfer Schwille, mit Curem und Echne und Signe. Wie feit sch judimen aus sinsten Angene und

Diefer Freigeifterei ber Beltdamen gegenüber hat be Liebe ber fichten Gulba etwas Inniges, Duftiges, in unverwüftliche Araft; bie Lebensanfdauungen Emanuel' aber unterigieben fich burch einen ibealen Bug eer ben Gebantengungen ber wetterscherem Frauen.

 Darwin. Ein somifd-tragifder Roman in Briefen an einer Bessimisten. Bon Alexander Jung. Drei Banbe. 3esa, Costenoble. 1873. 8. 4 Thir. 15 Ngr.

In einer leichten romanhaften Gintleibung, bie über ein flüchtig übergeworfenes Obergewand nicht hinausgehl ericheint bier eine geiftfuntelnbe Streitichrift. Mlerante Bung fucht biefe Erguffe feiner lebhaften Bolemit gege Beffimienius und Daterialiemue, biefe fulminanten Aus fälle auf vertehrte Richtungen unferer Literatur, bie fatirifden Streiflichter auf Belt und Leben einem größen Bublitum annehmbarer ju machen, indem er in bie Briefe eine romanhafte Bermidelung mit einlegt - bo Berfdminden ber fconen Coleftine, welche wie rin Daute'iche Beatrice eine Bertreterin jener efoterifa muftifchen Beisheit ift, die ber Berfaffer in bengalijde Apotheofe aufftrahlen läßt. Freilich wird burch be geheimnigvolle Befchid biefer Coleftine, bas wie ein an geloftes Rathfel fich burch mehrere Banbe gieht, fein wahrhafte Spannung hervorgerufen; bagn maren bie Con touren biefer "erhabenen Frauengeftalt" boch ju bei fdwimmenb, und man wirbe fich faum munbern, men man erführe, baß fie in ben Mether aufgeflogen mart Go febr bie Lofung biefee Rathfele baber auch bie Brief fteller felbit beichaftigt, fo baufig fie ihre Beforgniffe in eraltittefter Beife wieberholen: fo wenig fann bies fieberhaft anaftvolle Bebaren eine abnliche Birtung bei ben Lefern erzengen, welche burch folche wachfenbe Unfregung nur menig in Dittleibenichaft gezogen merben.

In ber That liegt auch ber Comerpuntt bee Berte feineswege auf feiner unbaltbaren Qualitat ale Roman. ba bie freieften Phantafiefchopfungen Jean Baut's noch eber biefen Ramen verbienen ale bie polemifchen Briefe und Diffionepredigten Alexander Jung's; fondern in ber geiftvollen, warmen, oft leibenschaftlichen Abvocatur einer Beltanichauung, welche ale theiftifch und optimiftifch ber Lieblingerichtung ber Beit widerftrebt. Der Autor ichwarmt mit feiner Ebleftine fitr ein Benie, welches wie bas Bewitter gegen ben Binb und ben Zeitgeift geht. Es ift viel Beiftreiches, Driginelles, Jeanpaulifirenbes, ja Draftifches in bem Berte; aber and manche verfchnortelte Arabeste, wie fie Jean Baul in ichmachen Ctunben liebt. Die Sanptgegner, gegen welche Jung antampft, find Chopenhauer und bie Internationale; aber une ericheinen biejenigen Bartien bes Berte gelungener und bebeutenber, in benen er bie Dobethorbeiten bes beutigen Bublitums, bie Schattenfeiten ber Literatur und ber Breffe, nide Gitten und Bebranche ber tonangebenben Rreife mit idarfer Satire geifelt. Der Berfaffer bes "Gebeimuif ber Lebenefunft" entwirft une babei manches Benrebilb bon anmuthenber Lebensmabrheit; benn er bat nicht nur ben ibealen Bug mit Jean Baul gemein, fonbern auch ben Ginn fur bas Detail. Wenn er uns 3. B. bie berichiebenen Arten ber Lefer und Leferinnen ichilbert. befondere bie fchmollenben in ber Renfternifche, fo find bas ansprechenbe Lebenebilber, welche auch Diejenigen angieben werben, bie fitr bie bober geftimmten Phantafien bes Autore, J. B. ben fiffnen Bebanten einer Spectralfunthefe,

feinen Untheil empfinben. Daß in unfern literarifchen Buftanben jest vieles "faul" ift, bas ung auch ber Freund ber mobernen Literatur gugeben, ber bie tuchtigen Berte berfelben fchapt. Bas Bung über bie litergrifden Steinflopfer und Bucherichneiber

dreibt, bat fein antes Recht: Bene fogenaunten Autoren haben fich van feiner Begeigene logenaumen ausern gown is o von einer Orgen-frung bestimmen, von feinem Derujsgestigt werben lossen. Ein geben im Dienste des Litgaffee, des Buchhänders, des Andectaus. Ereignisse, nich Gebanten sind des ju benen sie ichn nab weben, den benen sie feben, und die fie nach An-sek, Borfarit zu verfährberen Qualitäten veracheiten. An die Stelle frugerer Geligfeit im Schaffen tritt Die moberne Behaglichleit im Rabriciren. Der caftalifche Quell flieft heute aus bem Bierteller, wird mit bem Geibel gefcopt, welches ber Autor in ber Sabrif flets zur Geite haben muß. Die Erte, fo vie bavon noch eribrigt ift, fil ale Bygbia auf bem gauteuit und blaff fich felbft die nothigen Dampfe zu, mit ber Cigarre. Go entftehen Banbe auf Banbe ale Fintter mnadft für bie Dafdine, bie Breffe, banu für bie Leibbibliothet. 32 faber, je toller, befto beffer. Dur feine ibealifche Phantafie, fonbittt recht berbe Birffichteit, jeboch fcon bon außen gewirt burch pitante Infignien, Titel, boch auch burch obiconen

Roch treffenber find bie Bemerfungen über bas bentige Bublitum:

Bie verbalt es fich nun aber mit bem Bublifum beutiger Lage? Das, mas man unter biefem verhanguifvollen Borte

versteht, ift ein weitschichtiges, ichwer zu bestimmenbes Etwas. Beber, auch ber Producent, ift unter Umfanden ein integriren-bes Moment jenes nebulofen Etwas. Er ift bann felbft eine Stimme aus bem Bublifum. Es gibt ein feines, ein anflan-Stimmte aus som pavietimi. So giv ein feines, ein angan-diges Publitum. Daher wird es and ein godes, ein unan-flädiges geden. Bir wolfen mit dem fehlern zuerft es ber-inden. Das Publitum befrei Gotte iß Right, noch jange nicht Nation, noch jange uicht Gemeinde. Das Wassenschus-bertiger Zeit ih wetterweischiere als ein. Es fil ein Haufe bon leibliden Indibiduen, in bem jedes einzelne ofine geiftige Individualität ift. Diefe Maffe ift ohne Charafter, ohne Ge-ichmad, ohne Rennerblid. Diefes Publitum urtheilt, ja, aber entweber flete nur mas andere ihm borgefant, aber es fett etwas barein, gerabe bis jum Gegentheil von bem abzumeichen, mas andere genrtheilt haben. Es renommirt mit ber Gelb-ftaubigteit. Deiftens ift biefes Publitum eine gufammengelaufene Beerbe, Die einem ertarenen Leithammel folgt. Er blott, fle bloten. Er ift bodig, floft mit ben Bornern, fie find bodig, flofen mit ben Bornern. Diefes Bublitum ift eine Binbfabne, bie fich regelmäßig, und boch regellos, nach bem Zeitwinde breht, in einer halben Stunde oft zwanzigmal. Daffelbe Bublitum treibt die Demonstration wie eine Liebhaberel. Es ichieft fie an Freudenfeften aus ber Bifole, ober and nur ans ber Schluffelbuchfe. Es fchieft fie an Lagen bee Grolle mit bem Bffafterfteine aus ber Danb, bag bie Renfter tlitren. Deute ruft es: Beethoven! morgen: Richard Wagner! Deute: Garibalbi! morgen: Bio Nono! - Auch gewiffe Franen find ftets mit babei. Sie fleiben fich fcmarg, wenn es bem Tobe eines Tageshelben gilt. Gie fdwingen ihre Tafdentlicher, wenn ein Sagegetren gitt. Siefes Publitum glaubt wigig gu fein, eben-burig bem Aluftler, bem Dichter, wenn es carm mach, Bei-fall tlaticht und brunt. Diefes Publitum jude man nicht blas in ber Gutte, im Rellergefcog, auf ber Galerie, es wohnt auch in ber Bef-Grage, fitt und fieht auch im Barterre, im Sperrfis, in ben Logen, in Batlefungen, im Concert, im Galan, nur bag es vorfichtig genug fein wirb, nicht ju auffallende Functionen ju übernehmen, es mußte benn mastirt ober in ber Racht fein. Etwas hoher hinauf toteltirt baffelbe Bublifum echt bentich mit ber Muslanberei, mit fremben Sprachen, wenn and nur bei Buchern aus bem Frangofiichen, Englifden überfebt, noch beicheibener mit bem Platibeutichen, welches boch auch foon fa eine fleine Auslanderet ift. Dan lieft Grit Reuter nicht feiner herrlichen Ibule, feines tofflichen humors wegen, fonbern weil bas Plattbeutiche wieber fo gang andere ttingt, wie es bornebut ift, Die 3bbille einer Commerwohnung ju beziehen ober ine Ausland ju reifen. Dieles Bublifum if fomachtopfig im Berflaubnif bis jum Unglaublichen,

Doch auch bie Glite bes Bublifums bebt Alexanber Jung herbor:

Diefes Bublitum ift nicht Maffe, fonbern Durchichnitte-intelligeng, und mehr als bas: es ift Brototyp ber Rachweft. Es ift ber flebenbe, reine Chor im Drama bet Literatur. in der feiber auch ftehenden Tragobie bes Unfittlichen, bes Jammers, bes Etendes, ber Bergweiflung in unferm Erbendafein. Es ift bie Ration im erhabenften Ginne bes Borte. Es ift die Menichheit. In biefem Bublitum, beffen Solofimmen in ben gediegenften Krititen bieweilen laut werben, und bie bas Marthrerthum bes Autore bienieben noch piel mehr erquiden ale Larbern und Monumente, felbft wenn er biefe noch erlebte, bat ber Unterfchieb aufgebort gwifden Brofanem und Beiligem, got der Antringiro ungegort golimen propinten und Detrigen, milden Leiten und Priefert. Bie der Appfell [ag 1: "Ihr alle feld ein priefertisch Bolf", so fil auch von jenem Publikum aus Francu und Wännern ju [aggi: Ihr alle fied ein prie-sertisch Solf in der Valion, ein priefertisch Bolf in der Ge-neithe. In diesen Publikum aben wir des seinen des milieb. In diesen Publikum aben wir des seine und auftanbige Bublitum par excettence. Daber tritt benn auch in biefem wirflich jeue Ebenburtigteit ju Tage gwifchen Lefern und Schriftftellern, swifden bichterifden Raturen und Dichtern, eine Cbeuburtigteit, welche, wie wir gefehen haben, im gro-ben und unanfländigen Bublifum nur angemaßt und plump erlogen mar.

Das Buch von Afrander Jung, das fic fchuer rubrieften läßt und bas man mit einem Bochef'ifen Ausbrud einen "Tragelabsten" nennen möchte, ist reich an gesthollen und tiefen Bemerkungen. Die Warme und Anfrickligkeit der Gestnung bes Autors wird auch benjenigen Relpect einflößen, die seinen Standpunkt nicht theisen.

5. Der Bilbidniger am Adenfee. Roman von Robert Schweichel. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1873. 8. 5 Ehr.

Bie Baul Benfe, fo wagt fich auch Robert Schweichel, ber fich burch feine lebenbigen Ergablungen ans ber Albenwelt befannt gemacht hat, jum erften male mit einem mehrbanbigen Roman bervor. Derfelbe bat bie Borgige feiner Ergablungen: frifche Ratur. und Gitten. ichilberungen, Diesmal aus Tirol, nicht aus ben fcmeizer Alpen, ber Lieblingebomane ber Comeichel'fchen Dufe. Es ift mabr, ber Inhalt biefes Romans liefe fich auch in eine furgathmige Rovelle gufammenfaffen, aber ber Roman gibt benn boch Beranlaffung ju Ausführungen mit breiterm Binfel, und wenn bas Breitfpurige nicht immer vermieben und bier und bort bas Mutagliche gu liebevoll ausgemalt ift, fo entichabigt bafür wieber manches echt poetifche Stimmungegemalbe und manches fauber ausgeführte Genrebilb. Freilich, gu ben ibyllifchen Berten barf biefer Roman fo wenig gerechnet werben wie bie meiften grofern Dorfgefchichten Muerbach's; bie Dufe Theofrit's, Begner's und felbft bie eines Johann Beinrich Bof, bie Dufe, bie bas ftille felbftgenugfame Glud bes Landlebene une fcilbert, "bas Bollgliid ber Befdrantung" hat an allen biefen Dorfgefchichten feinen Theil; es finb fehr gefpannte Berhaltniffe, in welche wir eingeführt merben, und Gelb und Gut bilbet ben Dittelpuntt ber Banblung. Gine bauerliche Erbichaft, ein Teftament, meldes bon einem Schreiber geftoblen wird und meldes berfelbe ju Erpreffungen benutt - bas find eigentlich bie Angelpuntte für bie Begebenheiten bes Romans. Den Intriguen ber Besuiten, welche babei im Eritben gu fifden fuchen, ift ein weiter Raum gegonnt. Die Belbin bes Romans ift eine mibermartige Frauengeftalt, Beronita. bie pon bem Antor allerbinge mit vieler Lebensmahrheit gezeichnet ift; boch fo wenig wir verlangen, baf bie Belben und Belbinnen von Romanen, wenn man fie mit bem Ratechismus jufammenbringt, "moralifch" reagiren, fo menig tann ein Beib, bas feinen anbern Gruudgug bes Charaftere bat ale Gemeinheit ber Befinnung, wenn es mit feinen Intereffen borzugeweife im Borbergrunde bes Romans fleht, unfern Antheil ermeden. Beronita hat ben reichen Baner Aloue geheirathet; fie erfahrt, bag fein Befiptitel infolge jenes von bem Chreiber geftoblenen und verftedten Teftamente auf fcmacher Grunblage ruht; fie fucht fich biefes Teftamente junuchft burch bub. lerifche Runite gu bemachtigen, inbem fie es bem berliebten Schreiber abzuschmeicheln fucht; ale ihr bies mislingt, greift fie jum Gewehr und erfchieft ben Schreiber; aber bas Teftament, bas in ihre Sanbe fallt, ift bas rechte nicht, ift nur eine Abichrift; aus Bergweiflung gibt fie fich felbft mit ihrer Tochter, ber budeligen Benebicta, ben Tob in ben Wellen bes Achenfees. 3hren Stieffohn aus erfter Che batte fie in Bezug auf bie Wirfungen bes Teftamente baburch unschäblich ju machen gefucht, bag fie ibn in bie Banbe ber Befuiten gab.

Bie Schweichel iber feine unangenehme Selvie, der aggenilber ben erbigleichenben Jefuiten allerdings fich bei zu jenem Peroismus ber Gemeinheit verfteigt, um han den jenem Peroismus der Gemeinheit verfteigt, um han den zu Morberin zu werben, wenigstens bie gerechte Remeis ber auch bei der Auftrag bei der Auftrag bei der Auftrag bei genem unterfattigen von bem Teflamente weiß, das ihn um unrechtmäßigen Besiper seines Gutes ftempett, pulent als Wildbied zu Grunde geden — ebenfalls ein meraliches Gericht; benn er fliebt, weil er fich an fremden Seigenthum verziffen bat.

Die Tragobie bes Eigennutes, Die fich por une auf bem Sintergrunde bee Bauernlebene entrollt und ans privatrechtlichen Berhaltniffen gu criminalrechtlichen Rrifen fortichreitet, murbe une falt laffen, wenn nicht unfer Untheil burch ben jungen Florian feftgehalten murbe, eine frifche Ratur, beren Bergenverlebniffe einen gemiffen pot tifchen Reig baben. Wie ber Jefuitengogling aus feiner geiftlichen Saft entflieht, wie er bon ber reigenben Unna am Brunnen liegend gefunden mirb, wie er, ohne feinen Ramen gu fagen, ohne feine Bermanbtichaft gu enthullen, im Birthebane am Gee feine Befuche macht, wie ibn bie milbe Epa, bae Direntinb, boch oben anf ben Berein por ber Berfolgung ber Genebarmen rettet, wie er bort in wilber Bergeinfamteit bem Buge feiner Liebesleibenfchoft folgt - bas find alles anmutbenbe Bilber, in benen bit Raturpoefie ber Bebirgelanbicaft ju ihrem vollen Rechte tommt. Schilberungen mie bie folgenbe finb gablreich in biefen Rapiteln perffrent:

Wenn andere Romanschriftelter ihren Selben zwiele Choneiter lange Zeit schwanten lassen, jo berripigen fie iby gespanntes Lespenhiltum am Schlus weiße, inen baburch, bag fie ihm eine biefer Schabpelten zur Seensgestherin geben. Schweides ift graugamer; webr burch Boa noch Anna macht er seinen heben gildfich; bie erstere hat bies freitlich softom auf eigene Kauft gethen; ein Rind, bei bessen Geburt sie fliebt, ift die Folge brireien Liebe auf Bergeshoften. Das Rind wird ver Anna erzogen; Florian aber mird Bilbidmiger, woger er in seiner Festungsshoft auf Ausstein sich gerangebil- bet hat.

Das Treiben ber Besuitenmilfion ift mit recht leben-

bigm Jügen in dem Roman geschibert, das Austampfen agen ihre Machinationen, durch melde sie besowders Frankla, bringt in das sonst jeden Einken Bist Bernila, bringt in das sonst zeitfrende Bist einem in der Zeitgeschichte spineinspielenden Zug. Das Eindringen berschieden nicht nur in alle Privatorepällinisse, welche sie mit Lug und Erug gereitten, sondern auch in die Justiz, das herrische Uebergewicht, welches sie über die Landpfarrer bespansen, die äusern prunterhen Echapstelligen die igena Missionspiechigten — das gibt uns ein stares Eld von der Art bes Einsliese, den sie aussten, aus von dessen sie alle die geschieden. Am Schulfer sienes Romans sond Edweichet:

Bohl liegt ber Schatten bes Ipanischen Lesluitubiuts bid und schmarz and bem hertlichten Abentalen Lied ; der bis 3it wird anch ism tenmen, wa ber mentschied einst einem dien im tenmen, wa ber mentschied ein im item Schmingen dolich weiter Beiter, bestien Abbild ben Rachn schmidt, ber ben Reifenben un febru Logen für ber bie Ibelbanen Achreite traße. florien is die der Gebiebe, meldes die Aufmertsanteit und Bewwirtung der Freier der Berroreren, und in ihm erdo fich eine eigene Berei bier alle Berroverenheit bes Gemülters and ber Aufmertsanteit und Semunkenung bei Berroverenheit bes Gemilith jur Sannenhöße bes Beine und ber Ausen.

Der Aoman macht ben Einbrud gefunder Auchigseit; siem Robivirung ift forgalttig, und gemilkendet, die Schlerungen sind anschaulich; die Sprache trist ben vollteistunischen, oft berben Zon, ohne die Dielettigen-fundscheiten und Produgließenen zu fehr bereudynlehren, wid weiß auch Gelieft bes Gemültse angeschen und dien fimmungs Vollen dassch über die Schlerung zu verteilen, wo die allerdings borwiegenden profaischen Interfelle von die fügen eine Auftrage das ein der ihre die von der ihre die von

6. Im Baje ber norbifden Semiramis. Siftarifder Roman bon Otfrib Diplius. Zwei Banbe. Sannaber, Rumpfer. 1873. 8. 2 Thir.

Difrib Mulius hat eine frifche und refolute Darftellungemanier; ohne übertriebene Bergeiftigung ober gar Berlunftelung führt er une ein Stud gefchichtliches Leben bor, bas une burch fein lebhaftes Colorit feffelt, um fo mehr, ale er einen fpannenben gaben ber Sandlung ju finden weiß, an ben er feine Gittenbilder anreiht. Ein junger Doutscher, ber um Carrière gut machen an ben Bof ber Raiferin Ratbarina II. tommt, ift ber Selb bee Romane: Die Abentener, Die er erlebt, laffen une einen Blid auf bie bamaligen ruffifchen Buftanbe merfen; fie führen une bie biftorifch mertwürdigen Berfonlichfeiten bee ruffifchen Bofe und feiner bon frangofifcher Cultur übertfinchten Barbarei bor. Much bie Raiferin felbft erfcheint , wenngleich ihr in bem Romane feine Bauptrolle augemiefen ift; bie Rache, bie fie an ber Bringeffin Angufte von Wirtemberg nimmt, weil biefe bas Beib in ibr beleidigt batte, tennzeichnet freilich gur Genilge die "Semiramis bes Norbens". Die Bringeffin Auguste steht im Mittelpuntte ber

 gebracht. Ihr verzeblichen Berlude jur Befreiung, ihre Beziehungen zu bem fochbildien Dberft Roften, ber fie graufam im Stiche tägt, obgleich er ber Bater ihred tobtgeborenen Kindes fit, ihr Schientob infolge ber Beburt, hor allem aber die Begrabung ber Schientobten in bem berfiegelten Sarge — das find ebenso biele Senfainschwolie, die fich gluelt bis zum Grauenfolfen feigerm. Die Schilbanden, der Postor, der in der Rapelle eine Katechifation vorgenommen hatte, hörten dumpfe Laute und Geholter aus der Gruft; doch der Gruffischuffel war zur Zarin nach Petersburg gewaubert und fam erft nach die regen:

Als man den Sorgebedel (prengte, fand man die Glessichte in benichten gefüglegen, die Leich auf 19 m. Allete liegend, mit obgeriffenen Fingerenkgeln, an Ennbegen. Dandgelenten, Ruien und auf den Schaften geftlichen Bemilhungen, den Sorg zu herregen. Namenoles Antiegen erfüllte die Juficheure, mie man verfalob den Sarg wieber. Die dielen ist erfahren bat, wie fürcherlich ihre arme Erwandte entbet, möden wir bewirfeln. Babrickeilich ertudigte man die gange Soche, um allen Betheitigten eine Rüge um Sertog zu erfporen.

Eine ber am icharften charateristen Gestalten bes Armans ift Polentin, ber mächtige und übermulitige Glünftling ber Kaiferin, ber aber burchaus feine Rolle für einen ersten beutichen Theaterliebbaber wäre. Wir tersfen ibn jungt bei bem Gelepten Pallos, wo er mit seinem militärischen Gesogle erscheint, um ein großes Mitrostop und eine Celtristunalgine in Angenfagien zu nehmen; er wird uns als ein riegnafzter fluttiger Manu von etws 50 Jahren geschiebert; etwas feift und corpulent, aber von frammen, mittärischem Annabe und einer gewissen Grazie des Benehmens; Albrecht von Schwinger, der beutsche Schwenzes, empfangt ihn als ein Fannus down Pallos:

Albrecht batte ben militariiden Gaften in bem aptilden Saale manderlei Interssantes au geigen, mas fie febr unterheiet und in Staunen feste; namentlich aber waren es bie Mitrastave mit farter Bergogerung, volde bie Bermunderung biefer herren erregten. Die höchfte Ueberrafchung war ihnen noch aufgeipart, namlich ein Liebertubn'iches Sannenigneti nom anigeipart, namting ein execretagniques Sannea-mifoliop in einem gan neuen prachivollen Infirament von Baler in London. Die falofilate Vergrößerung der in einem Tropfen Effig aber Sumpfivasser enhaltenen Insulorien hatte das wortlofe Erflaumen der Generale und des Feldmarthaals erregt, und ale herr ban Schwingger ihnen begreiftich machte, baß fagar lebenbe Infetten barunter betrachtet werben tonnien, und bag ein glab unter biefer taloffalen Bergroßerung bie Dimenfionen eines Dofen annehme, lachelte ber gelbmaricall Dimensionen eines Sogien annehme, tageite der geromatiquation unglaubig, wie Aber eine Aufscheberei, und hab Palas frageit an. "In ber That, Excellenz, ber junge Mann fagt nur die Wahrheit", entgegnete ihm Herr von Pallas. "Richts ift übrigens leichter als ben Beweis baffir gn führen, wenn Er-celleng mir nur erlauben wollen, nach einem ber fleinen Inieften gu fahnben, welche bie Schafpeige ber afcmargen Leutes bevollern." - "Ih, Gie meinen eine Laus?" rief Potemtiu, und als der Mademifer nicke, wandte er fid rasch an feine Abjutanten und rief: "De, ihr Derren, eine Laus! eine Laus!" Albrecht erwartete nichts anderes, als daß diese Berren nun logleich fortrennen und eine folche etwa van bem fcmugigen Thurfteber ober ben Taglöhnern im hofe holen würden, aber ftalt bessen fuhren einige der Berren in ben reichen, golbstar-renden Unisormen rasch mit den Rageln ins haar, und es währte nicht lange, sa wurden dem allmächligen gelbmarschaft mehrere Brachtegemplare biefer Baraftien unter ben langen Rageln prafentirt. Batemtin vermies bie Dienfifertigen an Derru von Schwinger, der mit einer Mischung von Schauen und ett biefen Mittit mit angeschen hatte, mit einer fähleren Pincette eins der Justeten ergriff und in die filte das Object bestimmte Borrichtung brackte, es den Eigentstümern der biet gen ankeingebend, ob fie ihr Haurvild wieder in den Pact legen oder unter ihren Geleflosfen geiterten wollten.

Sin thflicher, gefchichlich beglaubigter Beweis ber bemaligen rufflichen Entlurbarbartei! Polemlin mach Bern von Schwinger zu feinem Abjutauten; er gibt ihm ichmähliche Aufträge; er foll ihm die Prinzelfin Auguste ins Argt treben. Botenfin und fein Abjutant: das ist ein zweite affaitligke Genrebild, voelches neben bas Stilleben ber Laus gekängt zu werben berbient!

Schwinger felbst wird burch bie Liebe zu der Tochter eines deutschen Aufmanns erfter Gibe, eine Liebe, die allere bings eines deutschaft geschieder ist, vor den grübrigen Berlodungen des petersdurger Bartels bewahrt, odisch namentlich eine tolette Schönheit, Frau von Bitowest, den deutsche Johen hat ziehet. Eine Allareite über die ruflische Feldigenschaft ist beeinalt in den Montan eingesigt: die Liebe Gergeise und feine Schiedel, die televollsgen Schildungen der Willerten, des petersburger Salons, der Bohnung Betrentins u. f. w. machen dem Roman werden und ber in eine Gergeis der bei ber Roman der bei ben Roman von Myllus, der den als eine frijde Culturflubt mit einigen fraydpanten Romanwendungen betrachtet werden unter unter ansiehenden Leftliche

7. Robellen von Rari August Dempwolff. Zweite Sammlung. Drei Banbe. Danuover, Rumpler. 1873. 8. 3 Thir. 15 Mar.

Wir haben diese Erzihsungen und Novellen mit Interesse gestern; es geht ein stieder Jug durch dieselben,
und die Schilderungen, namentlich die landschaftlichen,
sind nicht ohne poetischen Dauch. Sparattersstilch ist der
bortiede des Beressense ihr vobematisch weibtige Chavaltere; dadurch erhalten die Erzihsungen etwas Eigentelmschiede, der auch etwas Einstelligen, benn wir erhalten sehr haufig Barianten über dosselbe Ehm wie erhalten sehr hauf Erzihsungen aus dem Couisself hat sich sich od der Erzihsungen aus dem Couisself hat sich sich den der in biefer Sammlung nicht,
au ist gesich der Sehn der erstelle Erzihsung; "Auf
Delgoland", die Sehne, wilde, siede und freuhose Eisebeste, ein older problematisch Auter, Berkritratset

an einn etwas fallgernen Laubpreliger Peter, ber indes feine Seilet aufgelt, bat fie einen fleisem jemlich megnirten Liebesoman mit bem Erzöhler der Gelchichte anf Origoland, läße ichließich der bielen Freund wie ihren Getten im Seich, um einer abenteuerlichen Jogendbefanntschaft, dem verfuhrerischen Der Welfenderg, in der Ferne zu folgen. Veter ist so gutuntlich, ich aus Kitte Verzweifung das Leben zu nehmen, indem er fich von einem felgalomer felfen ine Weter flurz, Schließich spielt Eldbeith in einer mobernen französischen Komöbie in Bertin mit

Muf Belgolaub lernt auch in ber Ergablung "Porelei" ber bornehme Daler bie gefeierte Gangerin La Dara fennen, die ein Berhaltnig mit feinem natürlichen Bater, bem Bringen, hatte. 218 er bas erfahrt, fagt er fic los bon ber bezaubernben Gobonheit, Die es ihm angethan hat; ihre Schwefter, ebenfalle eine Gangerin, Die er ale romantifche Lorelei bes "Baldenfees" erblidt, ift benn berufen, jene Berbeifung bee Glude ju erfüllen, welches bie helgolander Schonheit ihm berfprach. Roch problematifder ift "Rofa Dulcie", Die Dlaitreffe eines ungari. fchen Rurften, welche unter bem Ramen einer Frau ben Rech einen Offizier burch ihre Roletterie zu leibenichaftlicher Liebe entflammt, fodaf er fich mit ihr berlobt, bann fpurlos berichwindet, bis ber Brautigam fie auf bem Schloffe bes ungarifchen Rurften wiebertrifft. Es tommt ju einem Eclat; bie Maitreffe bee Magnaten mirb glangenb apanagirt, mabrend ber Offigier fich, wie Beter auf Belgoland, bas feiner fconften 3Uufionen beraubte Leben nimmt. Rofa's Lebenslauf bewegt fich bann in abfleigenber Linie; fle berfpielt ibr Gelb an ber Borfe und enbet als Almee in Ronftantinobel, wo fie bei einem fogenannten Bienentang von bem Freunde jenes Diffigiere ertanut mirb. Die Schilberung biefes Bienentanges mag gugleich eine Probe ber lebenbigen Darftellung Dempwolfi's fein, allerbinge laffen berartige Uppige Schilberungen biefe Rovellen fiit eine jugenbliche Phantafie gefährlich erfcheinen:

Der uns berftrechen Binentenn fofien gleichigls ein minich deichigt, Borteltung merben ju wollen. Die beite aberne Tongerinnen erhoben fich und fanden mit über der Ruft gefreugirn Aume vor ber beiten mie Eleavimen wer einer Gultaue. Sie schien burch Geberden einen Befelft ausbeten, denn beite eiten und hichtepten und ben Eden all Tollter, deren is der Alle beite der State in der Alle Bellete nicht ber ihre der eine in ber Mitte ber Jahle einer Alle Bellete land grafte in der Alle bellete fant grafte fan der Alle bellete fant grafte fan der Alle bellete fant grafte fan der Alle bellete fan grafte fan der Alle bellete fan grafte fan der Allete fan der

"Der Baldenfee ift fein fauft in Die Berge fich einfdmie. gendes Bafferbeden, fondern ein ungeheuerer jaber Abgrund, beffen tieffte Thalfohle bie Glut ausfüllt, und aus bem bie Bergmande fiberall funf., fedistaufend guß boch fchroff auffchiefen. Run ift bas munberbar, am Itfer, wo bie witbe Belle obgewafden bat und bas Baffer vielleicht nur givei, brei Ruft tief ift, findeft bu Farbenmildjungen, an denen bein Binfel foon Derzweifeln muß, auf einmal bricht dies Ufer fchroff ab und bir buftere Abgrund beginnt, aus dem fein Lichtstrahl mehr berauffleigt. Zwifden ber ichwarzen Tiefe unn und bem weißen, bon ber grunen Belle bebedien Sanbboben geht ein Schillern, ein Opolifiren, ein Farbenauftauchen und . Berichwinden bin und ber, des bein durstiges Ange in einer Beife entstut, bie mit ger nichts vergleichdar ift. Stundenlang hobe ich am Ufer gelgen und diefen gaebenhiefe zugeschaut, das mie wie Offenbarungen einer anbern, fernen Belt noch immerbar erfchienen ift und meine Seele in nuneunbare Traumerei verfett. Warte nur, gleich wirft bu felber feben. Roch die Ede, bann ha-ben wie ben Gee." Der hochfte Gipfel bes Baffes mar ertricht, noch eine fleine Beile jog fich bie Strafe burch ben hodmalb, bann trat biefer pfoplich jurud und es öffnete fich tine Ausficht, wie fie beren unfer an icouen Buntten fo reiches Gebirge nur weuige bietet. Ein rundes tiefes Seebeden, rie-fige, ichneetrogende, with gerriffene Bergwande babinter fich aufthurmend, überall buntle malbbemachiene Berge ben See umrahmenb — bas läßt fich fagen und foreiben. Wer aber möchte fich unterfangen, Worte ju finden für ben ungeheuern Genft, fle bie tiefe Defancholie, bie über bem gewaltigen Bilbe log; mer fonnte ben Glang ichilbern, ben bie ungebenere, jest flat und eben batiegenbe flut jurudftrabite, für ben garben. janber, ber überall ba fpielte, wo Waffer und land gufammen. traf, und ber den gangen ungehenen Ger umfing wie ein riefiger, foll unbeimich lendtenber Jauberring. Wer wolfte die Einfamfeit malen, die auf der gangen Landschaft zufe, biefen weitvergessienen Frieden, der die von den anf anweht, wie wenn de dener uncubig durchsflodleren, fieberfessen Nacht die filch von ber friften Vorgenitzf anweien ilde.

Die moberne Senfationsnovelle mit problematifchen Helbinnen, aber auf der gefunden Grundlage tlichtiger Matur- und Sittenfahlberungen — so allein läßt sich das Genre der Dempwolfsifchen Rovellist bezeichnen.

8. Beidichlen ans bem Emstanbe. Bon E. von Dindlage.

Bweiter Band. Mil bem Bortrat ber Berjafferin, Leipzig, Schlide. 1873. 8, 2 Ehfr.

9. Kinder bes Slidens. Rovellen von E. von Dindlage. Bwei Bande. Slutigart, Simon. 1873. 8. 2 Thtr. 20 Ngr.

Die Berfassein hat in jüngster Zeit als Novellistin och ich feren gemach, und in der That hat sie etwos Signaartiges, fed Jugracisches, dem abri die fünsteisgen feben bet der Stuttwarme einer gleichmäßigen liedevollen Riege seht. Ihre Trägblungen haben eimes Abruptes, sie verlaufen oft im Sande, oft drechen sie jäh ab. Bigarte Ersindungen, die nicht erch erwärmen, issen sich ab mit bergangsgeschien, die öbeweilen im Triviale das im Derzensgeschiechen, die öbeweilen im Triviale der Derstellungsgabe, die oft mit eingelenn Jägen ein Frässganste Derstellungsgabe, die oft mit eingelenn Jägen ein Frässganstenen, der Berfellungsgabe, die oft mit eingelenn Jägen ein Frässganstenen, der Berfellungsgabe, die oft mit eingelenn Jägen ein Frässgabe, die die Berfellung des Prüberie geschieber die Sons-

Die Emstande, in benen bie Movellen ber erften Sammlung frielen, haben ibre lanbichaftlichen Gigenheiten. bie fie jum Bintergrunde für Dorfgefchichten moblgeeignet machen. Da find Die Sommerfinten, welche Die Biefen und Lanbereien überichwemmen, Die Deiche burchbrechen, wie in ber Ergablung "Die gebnte Dufe" bes Rabern ju lefen ift; ba find jene Rnuppelmege an bem munfterlanbifchen Emoufer; ba ift jener bolperige, elaftifche Moorboben, auf bem ju geben feefrant macht; ba ift bie Uneudlichfeit ber fcmargen Moorflache, nur burch Torfhaufen und ben Anblid einer fernen hollanbifchen Grengfefte verfchont, wie bies in ber Ergablung "Die Dhmiager bon Boggendiel" gefchilbert ift. 3m übrigen ift biele lette Gefchichte mit ihren Britgeleien und Geiltangergefchichten gientlich barod und ungeniegbar; auch "Die gebnte Dufe" ift nicht frei pou Geltfamfeiten; boch bie neun Dufen find febr humoriftifch gefchilbert. "Buntjer Dorfen", Die ale bufende Magbalena in ber Dorf. tirche gemalt wurde und bie ale Bafchfrau ein feliges Ende nimmt, nachbem fie uns ihre Lebensgefchichte ergablt und baburch eine bebrobliche Leibenschaft ihrer Rinber jur Befchwifterliebe ermäßigt bat, ift ebenfalls eine echt emelanbifche Belbin. Gine Dagbalena ale Bafchfrau - bas find Contrafte, wie fie bie Berfafferin liebt. Die Gefchichte: "Bauernabel", ift wol bie befte ber Sammlung. Der alte Freiherr bon Schlump erinnert an abnliche Figuren in ben Schuding'fchen Rovellen; Die abelichen Bauern aber find mit Onmor gezeichnet, mit einem etwas baroden Sumor, ber an die Grenze ber Caricatur ftreift, etwas an ben altenglifden Stil Rielbing's und Smollett's erinnert, aber boch burch brollige Ginfalle für bas Caricaturartige ichablos halt:

Emider, ber Schulbner bee Freiherrn, mar ber Rleinfte unter der Organisate oer gereieren, isd oor ketenlie unter ben Bogie, opmont op gereieren, isd oor ketenlie ent bei Bogie Hale, die das Anschen bon itelem Ernft gibt, weit lebes andere Rienenshied wurch die in Schaften gestellt wied. Eangen, ber gern Spihanmen ausbeitler, mannte ven gedulfen Rann, hen Seitlen; als Wilhe, ihn aus feinem geen Rann, hen Seitlen; als Wilhe, ihn aus feinem gemohnten Beengang binausjubrangen, mar feit etwa achtgebn Jahren geldeitert. Biebrint mußte in feiner Jugend, jeht war er ein angebender Funfgiger, auf bem Gife ober fonfimo einen furchtbaren gall gethan haben, fonft hatte fein breites Geficht mit ben braunen gligernben Augen nicht fo flach fein tonnen: freilich bas Stumpfden Rafe hatte ben großen, mit wulftigen Lippen gegierten Rund gefcullt, berfelbe war traftig, ja mehr ale fraftig entwidelt. Wiebrint bieß "ber Pfifficus". Er begriff, mas Tangen wollte, er widerfprach ibm felten, aber nie that er etmas, bas ibn aus bem vorgezeichneten Bleife feiner Le-beneziele gebracht hatte. Er war ber echte, vorsichtige, thatige und inariame Bauer Rorbbeutichlaubs, aber ber bewegliche, rechthaberiiche und mohirebembe von Tangen hatte boch im Canfe ber Beit bes Gefahrten bides Bell ein wenig gefcimeibiger gemacht, bas roflige und tappifche Raberwert feiner Intelligena ow ronge and capptings awarervert jeiner Intelliging, etwas geff, bodg er fich Tangert Brechfertungen und Reiterungen flets mit Interesse auch der Mitchen: Langen feite was ihm gerchmäßig sofien. Hatte es auch den Mitchen: Langen feite Biebrint, lo halte in ber That ber Großprabser und Besser wiffer bem ruhigen und gemulblichen Pfifficus bie Raftanien ans ber Afche. Bon angern Aniehen war Tangen ber herr, ans orr nice. Boil augern umegen war Langen or Derr, Biebrint der behabige Bauer, Ewider eine hagere Gestalt mit biden bauerlichen Rieibern behaugen. Tangen war der Rieinse und Corputentefte, seine Rafenspibe fchien der Endpuntt eines Dreieds, von ber Seite gefeben, ju fein, was ibm ein außerft liftiges, neugieriges und iltishaftes Ausfehen gab; fein bunttes Saar war ftart ergraut, aber nicht gleichmaßig, foubern fo, baft meife und bunfle Strabue burcheinandertagen, ale maren ihm weiße Rloden augeweht, feine biden Augenbogen tiefen gufammen über ber Rafe, fein flets rafirter Bart bitbete ein bianiches Gelb um bie fcmalen Lippen bes Munbes, ber einem vornehmen Manne ale Typus ber Ariftotratie gegoften haben wurde, fo gut und fein war er gefchnitten - und bes Bauers Sanbe waren weißer, als bie eines Landwirths fein follten. Ewider war ber Größte und Dummfle.

Der erfte Banb biefer Geschichten ift icon fruber in b. Bl. befprochen worben. Die "Rinber bes Gubene" find mehr freierfundene Bhantafieftitde; ber locale Bintergrund fehlt ihnen. "Mga - Lea", bies exotifche Befchwifterpaar, ift gang anmuthig contraftirt, boch gegen ben Coluf bin ift bie Ergablung ju fragmentarifch. "Die Tochter bes Magnaten" führt uns in ber Bapagaientante, Damfell Schlump, ein feltfames Denfcheninventarftud einer beutschen Sanbeleftabt vor. Bebenfalls ift biefe tomifche Rigur nicht geeignet jur Thfirfteberin bei einer Bergenttragobie, beren Belbin eine ftolge Maggarin ift. Die einzelnen Buge in biefer Befdichte find trefflich; aber bem Gangen fehlt bie Ginbeit bes Tone. Das Burftelt und Tragifche ift fillos burcheinanbergewirrt. Beffer ift "Ge. Ercelleng" mit ben Blumenüberichriften a la Jun Baul und Stifter; mir gonnen ber armen Libbn, baf fie in bem General einen Befchuter findet. Dit ber Ralidung ber Unteridrift nehmen mir es aber nicht in leicht mie Ge, Ercelleng und bie Berfafferin : bergleichen ift und bleibt ber Criminaljuftig verfallen; boch wo fein Rlager ift, ift auch tein Richter. "In breifachen Banben" if eine Genfationenovelle von liberrafchenber gofung; nur bat fie etwas Tibetauifches in biefer menn auch pielfat nuancirten Bolpanbrie.

Die Bersassen hat ein herbes und ichrosses, nach ich initargitich gestärtes Erzählungstalent. Es seinir ihren Geschäusen der erzählungstalent von der ihren Geschäusen der Grundbons; sie sind viellach daroch and de anter ihren der Grundbons; bei find viellach daroch und der and der abeitart bei bei fie haben dabei etwas Kernhastes, und wen sie hie hat ein der eine Kernhastes, und wen sie hie nach der eine kernhastes und wen die hie der eine der eine

#### Ein neues Werk von Adolf Beifing.

Refigion und Biffenschaft, Staat und Litche. Eine Gott- und Bettanschauung auf ersahrunge- und zeitgemäßer Grundlage. Bon Abolf Beifing. Wien, Braumfluer. 1878. Gr. 8. 2 Thir. 20 Rgt.

Benn wir in bem porftebenben Berte Religion und Biffenfchaft einerfeite, Staat und Rirche anbererfeite nebeneinandergeftellt finden, fo will une biefe Debeneinanberftellung in bem erften Salle fagen, baf wir es bier nicht mit unvereinbaren Gegenfagen an thun baben, und in bem zweiten Fall, baß, wie auch bas Berhaltniß beiber gneinander geordnet fein moge, swifden ben bochften Bielen bee Staatelebene und ben beiligften Mufgaben ber Rirche gleichfalls fein abfoluter Unterfchied befteht. Bir haben alfo bier ein Bert bon irenifdem Charafter bor une. Auseinanberfetung und Friebeneichluß icheint bent Berfaffer burch bie Beitlage geboten. Bahrend namlich bis bor furgem zwei in ihrer Ginfeitigfeit gleich unhaltbare Ertreme, nämlich ber craffe Daterialismus und ber ultramontane Dogmatismus fich ale bominirende Beit. richtungen gegenüberftanben, bat fich - bant ben Maita. tionen Rome - Die Situation infofern geflart und ber-

einfacht, ale wir jest eine Coalition aller erceffiven Gte mente einerfeits und bie Reprafentanten ber rechten Dim anbererfeite fich gegenüberfinden. Un Die Stelle bei craffen Materialismus ift bie Wiffenschaft getreten, bit porherrichend idealiftifche und bie porherrichend materieliftifche Richtung berfelben haben fich enger und fefter um die eracte Forfchung gefchart und bilben nun eine einzige gefchloffene Phalang. Ale Altfatholit mochte ber Berfaffer beneu, die noch Anftand nehmen, fich offen ben cultur - und ftaatefeinblichen Tenbengen Rome gegenüber ber Bewegung bes Altfatholicismus angufchliefen, fages, baß eine entichiebene Barteiergreifung für Wiffenichiff und Ctaat noch nicht eine Lobreifung bon Religion unb Rirche bebente. Bir tonnen aus bem Borangeftellim ichon errathen, baf bei ber perfucten Ausiohnung imichen Religion und Biffenfchaft bas Botnm ber lettern bas enticheibenbe, und bag bei ber Auseinanberferung swifden Ctaat und Rirde bie ultima ratio bei ben Staate frin wird.

Saben wir fo in furgem bes Berfaffere Standpuntt und Aufgabe gefennzeichnet, fo tommt ce jett baran in,

ju zeigen, wie er feine Aufgabe löft. Buerft alfo gilt es ihn, bie Grundmahrheiten ber Religion und Wiffenicaft in ihrer urfpringlichen Ginheit gu erfaffen. Da muffen wir bor allem einer Borfrage, bie er aufwirft und erledigt, unfere Mufmertfamteit fchenten, nämlich ber Frage: "Bas ift Wahrheit? Bas hat Anspruch baranf als Wahrheit zu gelten?" Der Bersaffer weist zuerst nach, baf bas Brabicat ber Bahrheit ober Unwahrheit nur auf einen Gebanten anwendbar und bag beehalb bie rmabnte Frage fo gu formuliren fei: "Bie muß ein Bebante efchaffen fein, wenn wir ihm bas Brabicat ber Bahrheit wilegen blirfen?" Die Untwort ift: Er muß, wie jeber Bebante Aberhaupt, bie Berbindung eines Brabicatbegriffe nit einem Gubjectbegriff burch eine Copula fein, bie in illen möglichen Gebanten nur aus bem Begriff bes Geins efteben tann. Gin Beifpiel foll une, ftatt weiterer Erdicationen, in bie Sache hineinführen. Denten mir uns un Begriff "Quabrat", fo ift bies ber mehr ober minber unbefannte Gubjectbegriff, ber une ben 3mpule gibt, u einem mehr befannten und une befriedigenben Brabiutbegriff fortzugeben. Dies gefchieht baburch, bag wir unachft fagen : "Das Quabrat ift", b. h. es liegt im Bereich bee Aberhaupt Geienben. Damit haben wir aber nr feine allgemeinfte Qualitat tennen gelernt, welche es it allem anbern, mas fouft noch ift, theilt. ir noch mehr von ihm miffen, fo muffen wir irgenb. elde anbere, une bereite befannte Begriffe, welche gleich. ille im allgemeinen Gein liegen, bingufügen, und welche isammengenommen einen jenen Subjectebegriff enger um. rengenben Rreis bilben. Dies thun wir, wenn wir fain: "Das Quabrat ift eine Fignr." Denn bas Figurin ift ein enger umgrengtes Gein ale bas Gein tiberaupt. Gind mir hiermit noch nicht gufrieben, fo werben wir ich biefen Beauiff wieber burch Binguffigung noch anberer, is bereite befannter Begriffe noch enger umgrengen liffen und bamit fo lange fortfahren, bis wir in bem at: "Das Quabrat ift eine gerablinige Figur von vier richen Geiten und vier rechten Winteln", einen Prabitebegriff gefunden haben, ber nach Umfang und Inhalt n Subjectebegriff burchaus gleich und fich bon bemfelnur baburch unterscheibet, bag er in Form eines inpleres von lauter befannten Begriffen auftritt, mah. ib ber Gubjectebegriff bor bem Abichlug biefes Beifeus ein mehr ober minber buntler, ber Erffarung firftiger Begriff mar. Unf biefe einfache Formel, nach jeber mahre Bebante auf einer mathematifchen Glei. ng beruht, fucht nun ber Berfaffer mit vielem Scharf. 1 Bahrheiten aus ben berfchiebenften Bebieten, logihiftorifche, religiofe Bahrheiten gurudguführen.

Werfen wir auf die abgegebene Ertfärung einen kritin Bilef, ho will es uns stieden, aus Wahrheit sei, au
hei der Borm flehen, als richte et iene Allmertkeit weniger darunt, was sie siehet, eine Allmertkeit weniger darunt, was sie siehlt sie auf das and, das sie trägt, und ob die Halten beise Aleiden
wohlsgeordnet seine. Seden wir auf den Inhalt beachten wir die Bemerkung des Berfassen, das das bietat der Wahrheit unt einem Gebanken gufomme, rzibt sich, daß sich in bieser Ertsärung die Subjecti173, 26. vität in überwiegenber Weife gettend machte, wührend es andererfeits doch drauf anfanmun, do bem Gebanten eine Realität entspricht, wodurch er fich erst von einer Liction unterschiebet, oder ob das denkende Subject auch sein Diştet erlaßt. Ihm ist die Machreit nicht eine under kannte Größe, die erst gezucht ist nicht eine under kannte Größe, die unn, flassfliefer, in den höher Begriff eingereitht, in dem Bereich des Seienden die rechte Settle einzunednum hat. Kech deutschiegtigt sich dies, wo ere don den religiösen Wahrheiten rebet. Er sagt indussie.

Sollten fich bie religisfen Borftungen eines gleichen Grobes von Gewischei um bierzugenber arbeit filmen finnen, wie biefenigen, welche fich in ben Grenzen ber noliktichen erfeichtungen bewogen, jo mußte fich von allem borthal foljen, ob fie auch ber getrene Refler einer objectiv erfitierben Ebajode feien.

Alfo: erst muß fur eine Sache bie objective Realität festilegen, und bann tame es barauf an, fur biefen mehr ober minber bunteln Enhjectsbegriff ben entsprechend tarern Prabicatebegriff ju finben.

Rach Erlebigung biefer Bornuterfuchung geht er bann an feine eigentliche Aufgabe, ein gemeinfames Funbament für bie miffenschaftlichen und religiöfen Bahrheiten gu geben. Er finbet es in bem bochften aller Begriffe, in bem bee Geine, bem Ausgange - und Mittelpuntt aller Philosophie. Er ertlart bon bornberein, baß feine Faffung und Darlegung beffelben fich auf eine mefentlich nene und felbständige Untersuchung grunde, und bag bie in bem Folgenben vorgetragene philosophifche Beltanichauung bie Frucht vieljahriger Stubien fei. Fragen wir nun, worin wir bas Reue in ber Raffung biefes Begriffe gu fuchen haben, fo finben wir, bag er biefen Begriff bee Seine ibentifch faßt mit bem Begriff ber abfoluten Bewegung, naber ale ben ber absoluten Gelbftbewegung, ber Reflexion in fich; ber Begriff bes Muumfaffenben ift ale folder jugleich ber Begriff bee Gichfelbftbewegenben. Allerbings tritt ber Berfaffer mit biefem Ergebnif feines Dentene in einen nicht geringen Gegenfat gn ben Borftellungen alter und neuer Philosophen, Die gwifchen bem Bewegen, welches bie Erfahrung zeigte, und bem Gein, welches bie bentenbe Bernnnft als einen Anhalt und Stütpuntt innerhalb bee emigen Bechfele forberte, einen nicht ju lofenben Biberfpruch fanben. Bir tonnen bier nur bie Grundlinien bes borliegenben philosophischen Cufteme zeichnen; bie bie ine Ginzelne gebenbe Begrunbung und Durchführung auch nur annahernb wieberzugeben, ift bei'bem ber Befprechung jugemeffenen Raum unmbglich. Dur auf einen Buntt in ber Begrunbung bes obenerwähnten Cates möchten wir bie Aufmertfamfeit Der Berfaffer glaubt nämlich auch aus hinlenten. fprachliden Beobachtungen ertennen ju follen, bag Gein und Sichbewegen urfprunglich und im Befen baffelbe bebeuten. Er weift aus bem Griechischen (bei homer u. a.) und aus bem Altbeutschen nach, bag bie Borter, welche "fein" und "fich bewegen" bebeuten, aus bermandten Sprachwurgeln hervorgeben. Wie merthvoll folche Untersuchungen auch im philologischen Intereffe fein mb. gen, mas bebeuten fie für bie Begrunbung einer neuen philosophischen Weltaufdauung? Der sprachbilbende Beift jat in ben angelührten Fällen feine Begriffe aus ber aumittelbaren Allfauung eichöpft, und es fragt fich, ob diese Begriffe noch beweisende Krast faben für Gebiete bes Denkens, die durch Erbedung über die unmittelbar Allfadauung gewonnen fünd.

Rachbem ber Berfaffer feine philosophifche Beltanfcanung bargelegt und begrunbet, fucht er, eine Berfohnung mit ber religiofen Beltanichaunng anftrebend, nachjumeifen, baf in ihr alle bie Grundmahrheiten und 3been, melde ben mefentlichen Gebalt ber Religion überhaupt und bes Chriftenthume inebefondere bilben, enthalten feien. Der Musbrud "Gein" ibentificirt fich mit bem Ramen "Gott", in bem weitern Bang feiner Darlegung merben bie hauptfachlichften Babrbeiten und Glaubendfate bee Chriftenthume, fo bie Trinitat, bie Freiheit bes Billens, Die Unfterblichfeit ber Geele u. a., in bas philosophifche Suftem berübergenommen ober ihre 3bentitat nachzuweifen verfucht. Freilich erhalten biefe drift. lichen 3been und Glaubenefate eine vielfach veranberte Geftalt, fobag man fich fragen mochte, ob es bem Berfaffer in ber That gelungen fei, aus zwei Belten eine au machen.

Interessant ift die Stelle des Buchs, wo fich ber Berfaster mit E. von Partmann auseinanderfett. Wir geben aufeineler Stelle einige Sate wieder, die den Unterschied beiber Spitame in das Licht ftellen werden:

Bartmann betrachtet ben Beltprocen als einen endlichen. ale ein blofies Stud im unenbliden Gein bes MIl-Ginen; ich febe in ibm unmittelbar bie Explication bes unenblichen, alleinigen Seins, ebenso unendlich wie diefes felbft. hartmann faßt baher bas vor bem Anfang und nach bem Ende bes Beltvroesses bestehende, absolut ruhige Sein als das Hossbeitund ben dazwichenliegenden Brocch selbst als das Regalive, d. i. als eine sich selbst ausbeinden Brock felds als das Regalive, d. i. als eine sich selbst ausbeinde Ausstelle. Infin. Ich dagegen beb. t. als eine jug jeibi aufgroende Junion. Ich dagegen be-trachte gerade diefen Broceft als das allein Bostitie, indem er mir als die soie schiechtlin aufangelofe und nuaufförliche Bostiton, Disposition und Composition des Seins gilt, und sehe daher umgefehrt bie fich felbft aufbebenbe Illufion in ber Borftellung. ball etwas vor und nach biefem unendlichen Brocef fein tann, weil mir bie Begriffe eines abfoluten Anfange und eines abfoluten Endes, einer bewegungelofen Urfache und eines bemegungelofen 3mede ber univerfellen Bewegung nur ale Begriffe ericheinen, Die wir falfclich von ber Betrachtung bee Enblichen auf bas Unenbliche libertragen. Belde pon biefen beiben Anfichauf das unendunge unertragen. Index dom oberein dereit Antique-tien die degilderdere und ermudigendere, die ber üffberighereligis-fen und ethildretligiblen Eebenseriafung heilfamere fil, überlaffen wur ber Geffenades und Willensbigfung jedes einzelnen zur Entigleibung; daß die untrige die den Zhaliaden der Erfahr rung und dem Geffen des Deutsten entperchendere fil, dürfe nur ber beftreiten tonnen, weicher fich bollfanbig auf ben Sianbpuntt ber Eleaten jurudverfett und auch in formveranberimgen nur Bernichtung bes Befene ju erbliden vermag.

Das Ergebuig ber borftebenben Betrachtungen follte

fein, bag eine Musfohnung amifchen Biffenfcheft und Rie ligion möglich fei. Bebeutenber ift ber Begenfat gwifden Staat und Rirche, benn bier fteben fich nicht blot imi principiell berichiebene Aufchauungen, fonbern auch imei thattich einander miberftreitenbe Beftrebungen, smei un Die Superioritat tampfenbe Lebensmachte gegenüber. Bin nun wendet fich ber Berfaffer bem zweiten, praftifdez Theile feines Buche gu, ber im Bergleich jum erfen, theoretifchen ein wenig fury behandelt wird und faft ba Unfeben eines Appenbir bat, ber ihm gelegentlich burd bie Beitereigniffe aufgebrangt wirb. Er zeigt querit einem gefchichtlichen Ritablid, bag gwar beibe, Gu und Rirche, jahrhundertelang nebeneinander geleit Uber wie? Das Bufammenleben bon hund und Ras fonne im Bergleich mit bem ihrigen ein friedliches a nannt werben. Gin Compromig, ein friedlicher mode vivendi fei nicht möglich. Aber wie bentt er fich im bas Berbaltnif amifchen beiben? Der Borfdlag eine befonbere bon liberaler Geite befürmorteten Tremmi ber Rirche bom Staat" fei icon nach feinem Austral fchlecht gemablt, weil er bie Borftellung ermedt. banble es fich um ein Berhaltnig, in welchem beibe gleichberechtigte fich gegenüberfteben. Die Rirche fei un einem Bort Arnold Ruge's entweber Staateinftitut of Staat im Staate. Allerbinge find bie genannten beide Bofitionen burchaus flar und raifonnabel, mabrent Gebilbe, bie in ber Ditte fteben, boch nur Confundirus gen aus beiben find, bie nicht felten eine Confufien ge ben. Bas babei heraustomme, wenn bie Rirche Ctaal in Staate ober gar Patronin bes Staate fei, bas gigen Lanber wie Spanien, Reapel, Defterreich u. g. Die obente Leitung aller menfchlichen Angelegenheiten fei pom mi religiofen Standpuntte aus nicht burchführbar; nur bit Staat vermoge bie bochfte Aufgabe ber Denfcheit, bie Bermirflichung bes ethifchen, fünftlerifchen und wiffen Schaftlichen 3beale, bie harmonifche Bflege bee Coinca, Babren und Guten ju lofen, und diefe Lofing fei im eigentlicher Beruf, fein bochfter Zwed, und beshalb ge bubre ibm bie Regelung und bochfte Leitung auch bit religiöfen und firchlichen Ungelegenheiten. Gur Demid land findet der Berfaffer die Bahrheit in einer Bereiniquat aller vollberechtigten Confessionen zu einer Rationalfute

Das Bud, mit beutigiem Kieff und beutigier Grädelichteit geschrieben, in dem ersten Theite alle Gebint abs Wissens mit douldommener Scigerheit beherrifgend, erke sich jich im zweiten zu einer scharfen Polemit gegen der natheiligte Rirche bes Unteflohreiteitsdomas und beut sich in dem gegenwärtigen, den Erste Koms nutweilig veranlagten, dom Ctaate aufgenommenen und mid Nachbrud gestührten Kampfe als eine nicht zu mirt

ichagenbe Baffe bar.

# Mene Dramen.

(Beidiuf aus Dr. 25.)

30. Anite. Trauerfpiel in fünf Acten von Albert Romann. Daffe, Reicharbt. 1872. Gr. 16. 20 Rgr.

Diese Stild beginnt bamit, boß bie Hunnen, von Sing Biebo, bem Schwer Milles, geführt, bem Schwert ber Gotjen unter hermanerich erliegen und Biebo in bie ihn von bem Sieger gestellten Friedwossebingungen wilgit, adgrend kritia sie verwirft und auf Meiterstüßtrung bet Ariges bringt. Darilber entzweit, trennen sich bie Beider im Born, und Attils beschlieftig krung unwoben und sich fatt feiner auf ben Thron zu seinen Geste in weiter in Beide im Ber Derber zu movben und fich fatt feiner auf ben Thron zu seine Geste bei Beide Beide Beide Beide bei Beide bei bei Großen Deit Stude bei Beide in steinen Beit; dann lößte es fo von kannte

Blaft Sturm, ihr Binbe! to's, ihr Meeres Bellen! 3hr mußt an mir gerbrechen und gerichellen!

Die Borgänge bes ersten Actes. Im gweiten Acte aber der fielen eine fittige, umgeben von bestigten Königen wid gürsten und seine geschen der Seigestelte. Die Griechen fichen Gesantigen Eigseicht. Die Griechen schlichen Gesantigen, um Kribut pa jellen; Dobaster, ber junge König ber Augier, tommel, um sie Attila auf Kampfgenoffe angutragen; endlich erfeint Acting, König ber Gollier, ber Schoper Bonde, wa kom mit Attila gu verständigen. Attila ertlärt baß Ren Wegkald nuriet:

Die beutsche helbentraft will er mit bem Plammenorie ber hunnen verinen und ein Weltreich grinden. Er forbert Artine auf, zu ihm ilberzutreten und ihm ju beilen, seine Abschaft ausgusübtren. Artius verlangt Beentgeit. Ihn iach Irnn, eine Lochter Bledo's, die nit ihrer Schwester Attila au seinem Dofe halt, und erdie Attila's Blutthat abut, ja sogar ein Geständnig iber befelbe ihm abgeprest hat. Sie sorbert Actius wi, ihren Bater zu ruchen, was er ihr benn auch anset.

Im britten Acte befindet fich Attila auf ben catalauifchen Felbern, um mit ben Romern gu lampfen. Das

Schictfal ber Welt soll fich eutscheiben. Attile forbert noch einmal Arthus zu einer Unterrebung auf. Er wünscht zu wissen, wos benselben ibm jum feinbe gemacht. Da folieubert Artius ihm ben Borwurf zu, baß er ein Prabermörber sei, ein Borwurt, ben Attila nicht Lugen zu Irasien vernag und bessen für gehrere Schwere ent-mutbigend auf die Anghänger des seinschlieber ent-mutbigend auf die Anghänger des seinschlieber ent-mutbigend auf der Anghänger des seinschlieber auf ihr an und weichen, als die Könner andringen. Alle bei könner andringen. Alle bei beite vor bem letzten Wolfe stehen, zufüt Attila sein Schwert auf Irun und sindwet, sie zu ermaden, wenn Artius weiter vorbringe. Aber Irun selbst rungen, worder weich werden.

Abe, bu Beli! Abe, bu Lorberfrone! Und nur bie Qual im Bergen mir jum Lohne.

Im vierten Art hat Attila ein vericonigtes Lager bejogen und brittet ibre einem testen, wommholich moch
rettenben Schlage. Artius fommt verkleibet, um Irme
ans bemielben zu entführen; die file fich jeboch weigert,
ibm zu isogen, nimmt er gewaltsamerveile die beben
Gohne Attila's mit fich, weiche Irma zu tranten gereit find und bei ibm als beilejt fin Irma beinen follen.
Da fie fich befreien wollen, fommen fie im entstehenben
Gettilmmt beite ums Leben.

Die Runde von ihrem Tobe entmuthigt im leiten Minge dem Bater je fech, bag er an gar keinen Widerstand mehr bentt, sondern nur eilig die unglidflich Ima und bann fich felber niederstächt. Metus erscheint trauernben Hergens, um stegend die Aregobie mit der ausgesprochenn Hossimung zu schließen:

> Dağ balb herauftommt eine anbre Beit, Bo enblich enben wird bas alte Klagen Und rein und groß die Menfchenherzen fclagen.

Diefe bramgtifche Arbeit ift nicht ohne allen Berth. Gie zeigt eine gemiffe Rraft und Bucht in ber Sprache, Unlage ju Charafterzeichnung, Gulle an Banblung und in biefer auch eine fich gipfelnbe Bewegung, welche Spannung berurfacht und ju wirtfamen Momenten führt. Mulein jum rechten Runftwert fehlen bem Berte ein mabrhaft großartiger Mustrag bes Stoffe, Feinheit ber Motivirung und geläuterter Gefchmad in ber Ausbeutung und Durchführung ber tragifchen Affecte. Der gange Ban ift nicht folant und impofant auffteigenb genng; es find noch zu viel Unebenheiten, Anubben und Anoten barin, bie ben Ginbrud und bie reine Birfung gum Theil unterbrechen, jum Theil fogar ftoren. Die Ericheinung bes Beiftes ift unvermittelt, ber Umfclag im tragifchen Beichid bes Belben nicht bramatifch flar geftellt, und bie Ericheinung Orma's für bie Ratastrophe nicht tief genug mit ber Action verwoben. Aber wenn biefer "Attila" ein Erftlingemert ober ein Jugenbverfuch ift, fo lagt er für bie Butunft une noch Bebeutenbes erwarten.

21. Friedrich von der Trent. Trauerspiel iu fünf Aufgügen nebft einem Borspiel von Otto Rentsch. Hannover, Meger. 1872. Gr. 16. 15 Ngr.

Das Stud fann nur ale ein wenig gelungener Berfuch auf bem bramatifchen Gelbe gelten. Dbichon ber Berfaffer in feinem Bormort von ber Arbeit mit einer gemiffen Ruberficht fpricht und ju verfteben gibt, bag er meint biefelbe nach ben Regeln ber Runft gestaltet. Entmurf. Sanblung und Austrag meife geregelt, Charaftere und Sprache gludlichft behanbelt zu baben, glauben wir bingegen nach reiflichfter Brufung boch erffaren gu muffen, baß bas Bert giemlich unfertig und verfehlt ericheint. Die Art und Beife, wie Trent und bie Schwester Friedrich's bes Großen fich tennen und lieben lernen, ift ohne allen poetifchen Reig und ohne jebe bramatifche Eigenthumlichteit, fobag alfo bie Exposition völlig unintereffant und bebeutungelos wirb. Die Intrique, welche fich ber Reigung ber beiben Liebenben entgegenfett unb ben tragifchen Musgang berfelben herbeifilhrt, bafirt auf einem armfeligen Motiv, nämlich barauf, bag Sofmarichall bon Bollnit, ber Bertraute ber Liebenben, non bem Freiherrn pon ber Trent zweihundert Dufaten gelieben au haben wünscht, bie biefer ihm nicht geben tann, ba er fie fura porber bem Rittmeifter von Bafchineti geborgt. Da Bollnis biefe Ungabe für einen Bormanb halt, lagt fich Treut bewegen, bie Schulbverfdreibung bes Rameraben bem Sofmaricall pon Bollnis an zeigen. Dbichon Trent bei biefer Borgeigung ausruft : "Ein Sunbefott, mer's verrath", halt Bollnis boch nicht reinen Mund, und Jafdineti mirb infolge biefer Inbiecretion ber gefchworene Feind Trent's. Er ift es, ber bem Ronig bas Berbaltnif Trent's gur Bringeffin Amglie mitttheilt und baburch bas Satum bes Baars heraufbefdmort. Trent wird eingefertert, bricht aber aus und tommt gerabe in bem Mugenblide in bas tonigliche Schloft, mo Die Bringeffin gezwungen werben foll, fich mit bem Rronpringen bon Danemart an verloben, und ftatt beffen porgieht, burch Gift gu fterben.

Diefe Banblung fpielt fich nur fehr ungelent und findifch ab. Ueberall fehlt es an Bugen ber Grofe, an Ausbrud bes Charafters, an Dacht und Bathos ber Sprache. Die Freiheit ber Rebe, Die ber Berfaffer eingeführt bat, inbem er ben üblichen fünffüßigen Jambus mit Anavaften abwechseln ließ, hat bem Berfe nicht nur alle Rube und Sicherheit genommen, fonbern ibm auch ein febr bilettantifches und oft ftumperhaft ericheinenbes Geprage perlieben. Rur ein Meifter barf es magen, in io feder und vermegener Beife mit einer fefiftebenben Form umaufpringen. Und biefer Deifter ift, wenigftene unferm Dafürhalten nach, Otto Rentich noch nicht. Es hat baber anch nicht fehlen tonnen, baf fein Trauer. fpiel "Friedrich von ber Trent" eine burchweg mehr unreife, unerfahrene, antaftenbe Schöpfung geblieben. Es mirb une frenen, wenn wir ben Berfaffer fpater einmal im Drama ausgebilbeter und bollfommener geworben wieberfinden follten.

Unter die Stilde Shaffpeare's, die man icon gu verschiebenen malen ber deufichen Buipne gu gewinnen inchte, ohne daß bieber einer biefer Bersuche als nachhaltig geglidt gu betrachten war, gehort unter andern auch

"Cymbelin". Renerdings hat ber fcweriner Theaterintendant A. von Bolgogen einen folden wieberholt:

22. Cymbelin. Drama it finf Aufgligen von Billius Shallpeare. Mit freier Benubung ber Schigel-Tuc-ichen Ubberfebung für bie beutiche Bilibus bearbeitet wn A. bon Bolgogen. Leipzig, Cnobloch. 1872. 8. 15 Rar.

Daf biefer Berfuch viel gefchicter und gunftiger für eine Darftellung ausgefallen als alle feither befannt gemorbenen, ift auch bei einer nur oberflächlichen Ginfict leicht au ertennen. Der neue Bearbeiter bat mit gutem Tatte bie für unfer fittliches Befühl anftoRigen Aufritte anszumergen, die etwas gerfahrene und wirrige Banblung flug ju fichten und mit einem einigermaßen einheitlichen Beitcharafter ju verfeben gewußt. 3m Berfe hat M. bon Bolgogen ebenfo wol für einen angenehmen Bobillang ale für leichtere Berftanblichfeit geforgt, und in ber bent lung richtete er befonberes Mugenmert auf begneme Datftellbarteit und theatralifchen Effect. Es barf unin iolden Umftanben nicht wundernehmen, wenn bereite Auführungen ftattgefunden, die nicht ohne Erfolg geblie ben finb. Dag bamit inbeft bas Stud banernb bem beutschen Buhnenrepertoire gewonnen fei, tonnen wir trof allebem nicht glauben. Bir finben, baf ber neue Be arbeiter noch immer nicht burchgreifend und umgeftale tenb genug ju Berte gegangen. Roch immer ift, atferm Dafürhalten nach, ju viel Bilbes und Graufamet, ober, um es ehrlich gu betennen, ju viel Robes on bir Sache geblieben. Bir geboren nicht au jenen empfindfamen und simperlichen Raturen, Die bor jebem Gemalt famen und Graffen auf ben Bretern, wenn es in be tragifden ober auch nur bramatifden Rothmenbieleit M ftofflichen Austrage liegt, erfchreden und baffelbe binmer getilgt feben wollen. Aber hier im "Combelin", meinen wir boch, mare immerbin angebracht und geboten gemein, noch vieles abzumilbern, einfacher und weniger buntd unb abichredend einzurichten. Der alberne Cloten 1. 2. branchte boch wol faum auf eine fo blutige Art ume le ben gu tommen ale es bier gefchieht, fonbern tonnte tint weniger fchredliche Strafe erhalten. Ueberhaupt, bebuntt une, burfte eine weniger buftere Rarbung bee Stofie m ber Sanblung wefentlich beitragen, beibe unferm beutign Gefchmade aufagenber und anmntbenber au machen, Dat "Marchenhafte", "Bunderliche", "lebernatürliche", bas unfer Dramaturg mit fo viel Befliffenheit binmegenhan, meinen wir, batte er weit eher beibehalten und für einen verfohnlichen Ansgang ausnuten und permenben follen. Sicher murbe bie Dichtung baburch mehr gefälliges In feben, mehr beftridenben Reis und einschmeichelnbes Befen für einen heutigen Bufchauerfreis erhalten baben.

23. Brand. Dramatisches Gedicht in fünf Acten von heurit 3hfen. Aus bem Norwegischen ins Deutsche ibertrags und bearbeitet von B. F. Siebold. Kaffel, Kap. 1872 Er. 8. 25 Par.

Ohne Borwort, ohne Einleitung und ohne jede fewie Berfändigung, nimmt sich sitr deutsche Lese diese Bel etwas beiremdlich aus, nicht sowol weil Stoss und sich eine deutsche deutsche und zu übersehen und zu sallen aus delte de gut und wülnichenswerth gewesen wört, das nich publikum über den Autor und seine Stellung in der

normegischen Literatur berart zu unterrichten, daß man von vornherein einige Eheilnagme für die Arbeit zu sassen vermocht gatte. Wolfen wür ehrlich sein, 50 mitsen wir betennen, daß die Lektüre desselben uns nicht gerade sehr

bafür begeiftert bat.

Die gange Schöpsfung muthet uns in form und Injall wie eine Rochasmung von Goetse'e, "Tauft" on, mr bog es biefer Nachasmung gegentiber bem Driginal imol an Tiefe und Bebeutung bes Gefiels wie an Schwung und Fille bes Berfes gebricht. Brand, ber belt des Gebichjes, ift ein moderner nordifcher Theolog, ber das Bort Gottes rein nach einer Ueberungung predign und durchfulber will, worltber er sich siebli sofniberungen ausspricht:

Bos ich geiser, wie ich gehandel, Bar, wie des eigne Innre leibt Und mein Begriff von Recht und Pflicht Es meinem Begre vorgesichnet — Und ferner werbe ich ihn geben, Schait er auch andern ungerignet. Richt will ich hirt fein einer herebe, Die mir nur jofg gedentenlos; daß lich und Hrrischt Wahrheit werbe, Daß nich beim lerem Borte bios, Bei lerem Hommen de verbeibe: Das fich, vonach ich erniftlich ringe Und hoffe, daß bas Wert getinge. Ein boffe, daß bas Wert getinge. Ein Begre, wie im Echlaum bie Kröten, Rit Logit in vielem Bleichinchielben, Rit Logit in vielem Bleichinchielben, Rit Logit in vielem Beinam bie Kröten, Rit Logit in vielem Beinam bie Kröten, Bill tyfe berings, fich fiels bewogen — Dem eignen Dennge nur geborchend Bill meine Schwingen freit ich regen.

Ratitelig geft er bei biefem freien Regen gegen bie biebenbem Gefeige und Gebrände elend zu Erunde — in Schiffel, des unfere eigene bramotifie Literatur schon in wing gefchigflichen und erfundenen Deroen und, wir ginden mol fagen zu bürfen, viel ergreifender und wirtungswoller dorgestellt hat als es hier gefchieht. Der Brital ber in Rede flehenden Tragbbie ift langfam, fiberfulln und nicht ohne einen endihle Einformateit. Ge-

24. Aiba. Oper in vier Acten von G. Berdi. Mit Text von Antonio Ghislangoni. Für bie beutiche Buhne bearbeitet von Inlius Schang. Mailand, Ricordi. 1872

Diese Bearbeitung liegt mit dem itolienischen Buche in einem Heite zulammen vor. Den Inhalt bildet eine Liebes tragible wie "Hro und Leander", die in Theben und Wemplis zur Zeit der Herrichest der Horanonen spielt. Das unglätchige tlebespaar wird in die untertielischen Sewolie des Bulcantempelse eingemauert und sliebt bort. Decorative Ausstaltung pielt eine große Rolle in biefem tetze erschieden Ausgaltung pielt eine große Rolle in biefem tetze erschiedenen Tonwerte des italienischen Meistens. Das Liberto ist nicht ohne allen Reiz und mit leiblichem Geschie geworderte. Schie und bestiedende Bespiel preich genodietet. Schie und bestiedend Bespiel preich weige wie in den meisten andern Operatezten vorhanden. Die Ubertragung von Schap aber ist mit Tatt und Beschmad gemacht. Benn auch hier und baine triviale Wendung ober ein ungerignetes Wort sich ziegeschieden, wie etwa

Doch ich auch Ja lieb' ihn, bin beine Rivalin —

ober: D verwünfct! - u. f. m.

fo find int allgemeinen bie gu fingenden Berfe boch gefeilter, anmuthiger und gefälliger, ale man fie in Dichtungen biefer Gattung ju finben gewohnt ift.

Leodor Weht.

## Dom Büchertifch.

1. Der moberne Reichthum und bas menichliche Lebensglud. Gine Zeifftubie von Albert Selbis. Berlin, Stande. 1872. Gr. 8, 1 Thr.

Gut gemeint, ober im gongen verfesst! Dos Buch but einen waßeren Herenteffel der heterogensten Betrachungen und Gebanten dar: praktische und metaphylische ihreite und religisch Fragen, nationalssonomische und steuthelbeschiefte Theorien, allgemein menschliche Themato und president und Weditationen de omwährer eines et quivousdam aliis — alles das wird in dem Wertschmung unfammengeworfen, sodas wird in dem Wertschmung unfammengeworfen, sodas wird in dem Wertschmung es neben alles das wird in den Wertschmung der Angelen gestellt der Einfalle Es Lässt alle Praktisch verwilfen. Bean der Berfalfer das Bert seinem Schne widen, der ihrendlicher Bug sienes Sotierbergens, der Anertenang verdient. Auf is ist da anderes Ding, au seinem Sohne veden, ein anderes, siewe Einme auf dem Fraum der Appet der

ben. Satte ber Berfaffer boch lebiglich bas erfte erwählt!

2. Rennundzwanzig Thefen bes Materialismus. Rach bem Frangofifcen bes "Vrai Sens du Système de la Nature" von Claube Abrien helvetius. halle, Erlede. 1872. Gr. 8. 20 Rar.

Das Bormort biefes Buche theilt mit:

Dos "Systèma de la Nature" mer teimes ju dicteitig.
Man lucht es docher fürjer und populater zu machen. Als erflen joden Berind finder man in den billiographischen den bildern "Le don sens, ou leies naturelles opposées aux surnaturelles" (1729) angestlicht. Allein dies ist je iberinfles eine Bernechstaus mit dem jurch 1762 erscheinenn: "Le don sens du cure deam Meeller, suivi de som testament", medige Boldiere in einem (des Buch lotal verballbertrenden) "Nungag-bernassgegeben mit deutschlicht gemein het. Dos Boldicht, iderniglie die tübnigt und grünnlichte Breckmitzung des Alteismus, de je erschlichten, ich bood es in jahlrichen Abbeilden curftit. 3d bestige ein einem Westlicht 1882 der unter erfleten.

Es verbient in ber Geschichte bes Atheismus eine "große Er- | 4. Lebenstroft. Sprliche in Berfen und in Brofa, bon Dich munng". Im Jahre 1774 erschien bas popularifirte "Système do la Nature" unter bem Titel "Le vrai sens du système de la Nature. Ouvrage posthume de M. Helvetius".

Der Ueberfeter bezweifelt bie Thatfache, baf ber "Vrai sons" wirflich eine nachgelaffene Schrift von Belvetius war. Das Buch tonnte, wie er meint, fehr wohl bon Bolbach fein, ber es bekanntlich liebte, feine Berke unter bem Ramen bon Berftorbenen herauszugeben. Es ift bier nicht unfere Mufgabe, auf ben Gebantengehalt biefes frangofifchen Berte einzugeben. Die Literaturgefchichte bat baffelbe im Bro und Contra langft eingehend gewürdigt. Bas aber biefe beutfche Ausgabe bes Berte betrifft, fo tonnen wir bem anonymen Ueberfeper nachrubmen, baf er es berftanben bat, ein Berf gu bieten, welches fich infolge feiner gewandten Sprache wie ein Drigingl lieft.

3. Die Runft, mit 6 Bence = 5 Grofden taglich oustommen gu tonnen! Ban E. 2. Richol 6. Rach ber britten Auflage bes englifden Driginals beorbeitet van Ernft Rarmann. Salle, Erlede. 1872. Gr. 8. 5 Rgr.

Der Berr Englander ift tubn! Funf Grofden taglich - und austommlich bamit leben? Das bringt feiner, mag er noch fo fummerlich leben, fertig. Gegenüber ben übertriebenen Anfpruchen, welche bie Bentzeit an bas materielle Leben ftellt, find Berfuche, biefe Unfprüche auf bas Rothwendige ju reduciren, gewiß bantbar aufzunehmen. Aber funf Grofden täglich! Das ift boch wol etwas ju niebrig gegriffen trot ber begetarianifchen Symbathien bes Berfaffere. Die Ueberfepung ift fliegenb.

tern und Schriftfellern, ans olter und neuer Beit, ent Geimat und Frembe. Gejammelt und nach bem Inbelu: olphabetifch geordnet von griedrich Abl. Leipig, Ren-belefohn. 1872. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

Gine fleifige und umfichtig arrangirte Cammlung, melde bas Brabicat ber Gelbftanbigfeit gegenüber antem berartigen Unthologien mit Recht in Anfprud nehmen barf. Bie bie Babl ber Spriiche innerhalb ber einzelnen Rubriten und biefe Rubriten felbft bemeifen, perfuhr ber Sammler nach feften, feinem moralifden Gefühl mit feinem fünftlerifchen Tatt Chre machenben Brincipin Die Sammlung bevorzugt bie folgenben Rubrifen: Re ligion, Gott, Ratur, Denfch, Leben, Bahrheit, Charaftet, Schidfal, hoffnung, Berg, Liebe, Freundichaft, Brund und Arbeit. Alle biefe Themata find in bem "Libens troft" reich bertreten. Ebenfo fern bon Prommelei und Muderei, wie bon Freigeifterei und Bhantafterei, bil bie Sammlung bie gludliche Mitte einer gefunden Litel anidauung inne und charafterifirt fich burch rubige Bo fcaulichteit.

5. Biften für Geift und Berg. Ergablungen, Gogen na Stigten für Die reifere Jugend. Ban Johann R. Enbert genonnt Johann von Drabifd. Dritte, viel bermeine Mufloge. Reutitichein, Enbere. 1872. 8. 16 Rat.

Das fleine Buch enthalt eine Reihe von burdweg bolfethumlich gefchriebenen, meiftene furgen Ergablungen und Anetboten, Die oft recht finnboll find und fic namentlich bem reifern Jugenbalter und ber Franemeil jur Leftilre empfehlen. Das Lehrhafte wiegt in ihnen bet.

# Fenilleton.

Briebrid bon Raumer.

Es ift in bem literarifden Bertehr aller ganber van jeber nichts Seitenes gewesen, bag bie nur icheinbar einander ent-gegentretenben Intereffen ber Schriftfteller und Berleger fich gu ben pertronteften und ongenehmften Begiebungen zwifden beiben ausgebilbet hoben.

Der Rall bürfte indeß nicht gu oft borgefammen fein, bag in einer langen Reibe ban Jahren fa vertrante und fo innige Beziehungen amifchen Schriftfteller und Berleger flattgefunden

vogrenungen golgen Sopringeuer und vereiger flatigelunden fibben, wie gieffen Friedrich von Roumer und ber Buchhandlung f. A. Brockous in Leipzig.
Die Berbindung meines feligen Baters wit Raumer beginnt mit bem Jahre 1821, und bas freundschiliche Berhältniß, bas fich alebath zwifchen ben beiben Mannern bilbete, bat fic ouf mich und meinen berftarbenen Bruber Friedrich, famie ipater auf meine Gobne ale Affocies ber Rirma R. A. Brod. baus übertragen.

Seit bem Jahre 1821 hat unfere Firma wol fo giemlich altes verti vam jund auf ver gestreiden und fruchbaren geber bertigt, was aus ber gestreiden und fruchbaren geber der Dabenslaufen haben von die fan der Dabenslaufen haben von die fan de fan de politichen Berte, siene Reifen noch den verfigiebenslen Sindern und wanderiel, fleinere Schriften verfagt; der einende ist fragendmancheriel, fleinere Schriften verfagt; der einemde ist fragendwelch Differeng swifchen Berfoffer und Berteger gu Loge ge-treten. Der Berforbene bat ban unferer Saublung im Soufe ber 3ofre bebeutente Sonorare emplangen, die fich mit bem machfenben Abfabe feiner Schriften fleigerten. Riemals ift es ju irgendeiner Schwierigfeit gefammen, und die Danararfragen waren ftets gegenseitig in turgen Briefen erledigt, indem er, wie unsere handlung, bem Grundsage des Leben und Leben-

faffen bufbigte. Dabei erhieften fich beun bie inmigften um freundichaftlichften Berbaltniffe.

Es war bem Unterzeichneten Beburfniß, feinem berfittbenen Frenube biefen furgen Radruf ju widmen. Whre feine Anbenten!

Leibzig. 18. 3uni 1873.

Beinrid Brodbaus. für bie Rirmo &. M. Brodbout.

Ariebrich von Raumer, ber Beteran unter ber fefdidiefarideru ber Begenwart, welchem Beinrich Brodhausbieten Rochruf mibmet, ftorb om 13. Juni in hohem Alter, im brinnb neunzigften Lebensjohre, in Berlin. Ranmer mar ein ausnehment vielfeitiger und betveglicher Geift, fein bloger Archivforichet wi Schriftgelehrter, ein Reifenber, gelegentlich ein Dipfomat, vorallen aber von graßem Biffeneburft bejeelt, in allen gachern, Bhitofophir Literatur, Raturmiffenichaften, mehr ober meniger beimifd. Du Pflagoale feiner Urtheile grenzie biswellen an das Unichen ber Elfer feiner Unparteilichfeit, welche jedem das Seine gr wahren wollte, gefährdete oft die Bestimmtheit feiner julus Beit, und bos politifche Leben freier Rotionen, wie bas Ret ameritas, hatte für ihn eine große Angiehungefraft. Friedrit von Raumer wor am 14. Dai 1781 in Borlin ale Cobn !! Rommerbirectors Georg Friedrich von Raumer geboren, fa

birte in Salle und Gottingen Jurg, murbe 1801 Referenbarius Buftibanfen, 1809 Regierungerath in Botsbam und trat 1810 in bas Bureau bes Staatefanglere von Sarbenbera. Doch teinen eigentlichen Lebensberuf fand er, ale er 1811 Brofeffor ber Geschichte in Brestau warb, von mo er 1819 nach Berlin hernien murbe. Gein Austritt aus bem Dbercenfurcollegium 1831 und aus ber Atademie ber Biffenfchaften 1847 infolae feiner Lobrede auf Friedrich II. bingen mit feinen liberalen Gefinnungen gufammen. In ber Rationalberfammfung gu Synamagen quammen. In der Nationalversammlung gu fransfurt gehörte er num rechen Centrum; auch war er eine Bit lang deutscher Gestandter in Baris, höder Mitglied der prassischen Erfen Kammer. Im Jahre 1853 wurde er emeritiet ab Vosssfre der Universität, doch hielt er noch dissortien Sorlejungen. Die letten Geburtetage bes hochbejahrten Gelehrten nimman. Die tegten Souterstage des Soudorlauferen Seiegtrein wurden in Bertin selftlich gegangen. Seine Haupteref find: "Die Gefgichte der Hoftungen nuch ihrer Zeit" (1823—25, nute Auflage 1871), und die "Gefchichte Europas seit dem Ende des Id. Jahrhunderte" (1832—50), beides Werte, die war es 16. Jahrunderte (202-007), open est fit fig. art fichtigen Cublen brufen und ju ihre Bere Beit epachem dem buren. Eine fiare Darftellung gehört zu ihren Borgugen. Eine Kaumer anfterorbentlich viel geichrieben; feine beimische fieben geine und Rorbamerita, feine vermischten Shriften, feine Lebenserinnerungen u. a. genugt es, bier fichtig ju ermagnen; alle enthalten viel Intereffantes, wenn fe auch nicht genugfam gefichtet finb.

#### Mus ber Sariftfellermelt.

Gine febr wichtige Enticheibung bat bas leipziger San. belegericht in bem Proceg ber Deutiden Genoffenicaft bematifder Antoren und Componiften gegen ben Director bit feipiger Stadttheatere Friedrich Daafe gefällt. Das Prin-in, welches bie Deutiche Genoffenfchaft trot bes Biberbrude ber Bubnenbirectoren und einzelner Juriften aufrecht malien hat, baß ein Theaterpacter ein Stud nur für fic, nat fur das Theater erwerben tonne, und bag jeber neue Bater fich von neuem mit ben Schriftftellern in Ginvernehmen feben und ihre Berte von neuem fix feine Buhne rweibn miffe, ift burch die Entscheing des handelsgrichts vollticht befätigt worben. Rach 8. 54 und 55 bes Reiche giftes vom 11. Juni 1870 ift Director Saafe verurtheitt morden, Die Bruttoeinahme von etwa 93 Borftellungen obne Abjug ber Roften an Roberich Benebir, Frau Bilhelmine von Dillern als Rechtenachfolgerin ber Charlotte Bird. Pfeiffer, Rarl bon holiei, Dr. Wolfgang Miller von Ronigswinter, Die Litging'iden Erben und Rarl Bolt als ben Rechtsnachfolger ban Abard Bagner ju jablen. Aur was die öfferreichischen Schrifter Wolentigle, Bauernfeld, Feldmann, Flotow und Kribert von Redruit der Kebrig betrift, ist die Alege angekvacherungen muchgewiesen worden, weil in derfelben nicht darauf Bezug Berommen worben fei, bag bie Borausfegung, unter ber auch ber Berfen van Ausfanbern, Die an einem fruher jum Deutdin Bunde, nicht aber jum Norbbeutichen gehörigen Orte erman olnee, nicht aver jum Votroveniguen gevergen Die ei-deren find, der Schub es Gesehes gugeschert werde, wirflich whanden ist. Die Genossenschaft wird in Betreff diese kunftes appellieren; auch Director Paast hat nach die beiden instanzen des fönigt. Appellationsgerichts in Leipzig und des Rricheoberhanbelagerichte.

- Mm 2. Juni b. 3. farb in Breslau Brof. 3. Branif n bem After von 81 Jahren; er mar lange Jahre hindurch iner ber anregenbften Docenten ber breelauer Univerfitat nd für die Berbreitung einer allgemeinen Bilbung ilber den trie der Fachwissenschaften hinaus in hervorragender Beise fatig. Am 18. September 1792 in Breslau geboren, fluirte er 1810-16 in Berlin und Breelau Bhilofophie, habitirte fic 1825 an ber breslauer Univerfitat, murbe 1826 außerthentlicher und 1833 orbentlicher Brofeffor. Geine felbflanbigen utaphpfischen Beete, namentlich fein "Syftem ber Metaphpfil" 1834) und "Grundriß der Logit" (1830) gehören dem Kreis der Benannten Bjeubo Degelianer an und tonuten eine burchgreimbe Birfung nicht ausliben. Auch feine "Gefchichte ber Bhilofophie feit Rant" (1842), bon ber nur ber erfte bie gu Rant reidenbe Band ericien, blieb ein Dorfo, bie hauptaufgabe bes Berte ungeloft. Dagegen tragen feine Schriften: gobe des Wette ungeloft. Dagegen tragen jeine Schriften: "Ueber die wissensichenftliche Aufgabe der Gegenwart als leitenbe Jobee im afabemischen Studium" (1848) und "Ueber die Butbe ber Philosophie" (1854) das volle Gepräge dessen, was Branif ats Docent burch feine geiftreiche Lebenbigteit, burch Beite geiftiger Berfpective und volle Beberrichung bes Bortes ju gelliger Perfective und voue vegerriquing ore zoorte gu leiften vermochte. Als Gegner Feuerbach's erlebte er in Bres-clau einmal, bei Gelegenheit einiger Ausfälle auf biefen Philo-sophen, im Jahre 1844 einen Studentenflandal, indem bas Aubitorium, von Junghegeitanern bevolfert, ben Lehrer and-trommelte. Daran lutbiten fic allerlei finbentiiche Abenteuer. rtommeine Dubentenversammlungen, Ausweifung und Beftra-pung ber Dauptredner, ju benen auch Ferbinand Lasfalle ge-forte. Doch litt die Popularität und Beliebtheit von Branis nicht unter biefen febhaften Broteften einer philofophifch rabicalen Richtung, Die unter ben Studenten eine weitverbreitete Anhangericaft hatte.

#### Bibliggranbie.

Waerbach, 3., Mistige Grunnen eine ist itreatitige Ingenden.
Grifte Banden. Schijfe Berchausen in der in der Itreatitige Ingenden.
Fallsonden Schijfe Berchausen in Der Greife Benden der Greife Berchausen der Flagewerke der Plaisenberte Beite Berchausen der Henden der Greife Berchausen in der Greife Berchausen der Schieben der Greife der Greife Berchausen der Fleich ab Abfligen Keiche na. B. Alle Berchausen der Fleiche Abnützen Krieben aus der Fleiche Abnützen Krieben aus der Greife Berchausen der Fleich ab Abnützen Krieben aus der Greife Berchausen der Fleich der Greife Berchausen der Fleich Berchausen Berchausen der Fleich Berchausen Berchausen Fleiche Berchausen Berchausen Fleich Berchausen Berchausen Fleiche Berchausen Berchausen Fleich Berchausen

Na im air, Macle v., Weelchte, Mene Hoige, zuen, zeitnoog, wr. 10, 26 Agr. Nea ud et's, M., Bericht von Closter Illeide. Elo Beltreg eur Geschichte des XVI, Jahrhanderts. Nach der Handschriften des Bilfrachten an Hield, herausgegeben von R. Bonterwek. Göttingen, Peppmüller.

schichte, des XVI. Jahrinaderte, Nech den hinodechriften des ühltwechtes in 1864. herzugegeben von It. Ro eter wie. Grütingen, Poppmüller.

Ostfünger, A. v., Die Morektatilit und die christiche Sittensten, Versecht siene Socialende auf empiriches Grundings, Der Steiner, Der Ste

# Anzeigen.

Derlag pon S M Brodifique in Leipzig.

Goeben erichien:

## Deutsche Liebe.

Mus ben Bapieren eines Fremblings. Berausgegeben und mit einem Bormort begleitet von

Mar Miller. Bierte Mnflage.

8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Rgr.

Das pon bem berühmten beutiden Gelehrten Brofeffor Mar Muller in Orford herausgegebene Buch, eine geift-und feelenvolle Novellendichtung, jablt in Deutschland wie im Aussande, besonders in England (wo es auch überfeht worden), griffen find. Die jett vorliegende vierte Auflagen babon vergriffen find. Die jett vorliegende vierte Auflage ericeint in neuem, noch ausprechenberm Gewande.

## Werke Friedrich von Ranmer's.

Berfag von S. M. Brockhaus in Ceipsig.

Geichichte ber Dobenftanfen und ihrer Beit. Bierte Auflage. Sech Bande. 8. Bef. 6 Ehr. Geb. 7 Thir. Gefchichte Europas feit bem Erbe bes 15. Jahrhunderts. Ach Bande. 8. Geb. 24 Thir. 18 Mgr.

agt Sande. 5. Geg. 22 2git. 10 vigt. Genopa vom Ende bes Seiebenjährigen bis zum Ende bes ameritanijden Rrieges. 1763—1783. Rach ben Quellen im britischen und frangofischen Reichsarchive. Drei Bande.

8. Beb. 6 Thir. 20 Rgr. Borlefungen über bie alte Gefchichte. Dritte, nochmale

melentlich verbefferte und vermehrte Auffage. Bwei Banbe. 8. Geb. 4 Ebir.

8. Seb. 4 Dir. Ueber die geichgtliche Entwidelung ber Begriffe von Recht, Staat und Bolitif. Dritte, verbeffert Auftage. 8. Geb. 1 Thir. 18 Mge. Briefe über die geschligen Berhältnisse der Wenschen. 8. Geb. 2 Thir. Dandbuch jur Geschliche ber Literatur. Bier Theise. 8. Geb. 6 Thir. 10 Byr. Geb. 6 Thir.

LebenBerinnerungen und Briefmedfel, 3mei Theile. 8. Geb. 3 Thir. 10 Rar.

Derfag von S. A. Brockfans in Ceipzig.

### Chomas Sobbes' Abhandlung

## Ueber den Bürger.

Mus bem Lateinifden überfest und mit fachlichen und fritifchen Grlauterungen berfehen bon

Inline fermann von Rirdmann.

8. Geh. 2 Thir. 10 Mgr.

Die berühmte Schrift bes englifden Bhilofophen Sobbes "Do cive" ericheint hier jum erften mal in benifcher Ueberfetung. Onrch bie von bem belannten Berausgeber beigefligten Erlau-ternngen wird fie bem vollen Berftanbniß jedes Gebilbeten nabe gebracht.

Derlag pon S. 2. Brodibaus in Leiptia.

Soeben ericien.

## Der Neue Bitaval.

Gine Sammlung ber intereffanteften Eriminalgefdicten aller ganber ans alterer und neuerer Beit.

Begrlinbet von 3. C. fibig und W. Garing (Bilibalb Merie). Fortgeführt von Dr. A. Dollert.

Rene Cerie. Achter Banb. Erften Seft. 8. Geb. 15 Dar.

Inbalt: Gine Erimittalgeidichte aus Labed, bie vor gweihunden aum geideben ift. - Marguerite Diblanc. (Lonbon, Morb, 1872.) - da Biftolenbuell unter Stubenten. (Glegen 1872.)

In ber "Criminalgeschichte aus Lübed" wird unter Do In Der , Beininaugeigunge aus ginder ber infie nate ba-theilung ber noch vorhandenen Acienftlide ber Infigmot d gabtt, ben ber lubeder Rath im Jahre 1687 an einem be Gottestäßerung beschuldigten jungen Manne begangen bal. De andern beiben in biefem Defte bargeftellten Falle geborn ta neneften Beit an und bieten juriftifche Befichispunfte von he porragenbem Intereffe.

Der "Deue Bitaval" ift in Beften an 15 Rar., bie and einzeln verläuflich finb, ober in Banben an 2 Thir. m io gieben.

## Deutsche Allgemeine Beitung.

Berantwortlicher Rebacteur; Brof. Dr. Rarl Bieberman. Derfag pon S. A. Brockfaus in Leipzig.

Dit bem 1. Inli beginnt ein neues Abonnement auf die Deutsche Allgemeine Beitung, und werben bethoft alt auswärtigen Abonnenten (die bisberigen wie neu eintretenbr) erausvartigen noommenten (vie overerigen mie net eintrettene) in ucht, ihre Beftellungen auf bas nächte Bieretigieb balbift bei ben betreffenben Boftamiern anfangeben, bamit feine Softgerung in ber Berfenbung flatifiabet. Der Abonnemente preis beträgt vierteljährlich 2 Thr.

Auch nach bem Schluffe bes Deutschen Reichstags mit es an interessanten Stoffen ber Berichterstattung und Eriete rung inner- und außerhalb Deutschlands nicht feblen; im @geniheil wird ber baburch frei werbenbe Raum benuht werten tonnen, um mancher wichtigen Seite bes politifchen unb fertelen Lebens mehr Ansmertiamfeit augumenben, ale bies bieber

möglich war. Dem zu immer größerer Bebeutung gelangenden banbell-politischen Theile wird besondere Sorglalt gewidmet. Um Ramt bafür fowie für fonftige intereffante Mittheilungen gu gemit

volur jover int voninge interfante Antiquetungen zu graden.
nen, werben häufiger als feither Beilagen gegeben.
Die Deutliche Allgemeine Zeitung ericheitu nachminage 4 Uhr, relp. (mit telegraphischen Börlenberichten) 5 1/2, lbi.
Nach ankvoders wird sie mit den nächften nach Erfein jeber Rummer abgehenden Boften verfanbt. Inferate finden durch die Deutsche Allgemeine Zeitung, weide

ju biefem Zwede von ben weiteften Kreifen und namemist von ben größern induftriellen Inflituten regelmäßig benutt wirb. bie allgemeinfte und zwedmäßigfte Berbreitung; Die Infertions

gebühr beträgt für ben Raum einer viermal gespaltenen Beit unter "Anfündigungen" 1½ Ngr., einer breimal gespaltenen unter "Eingejandt" 2½ Ngr.

# Blätter für literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1873.

Bweiter Banb.

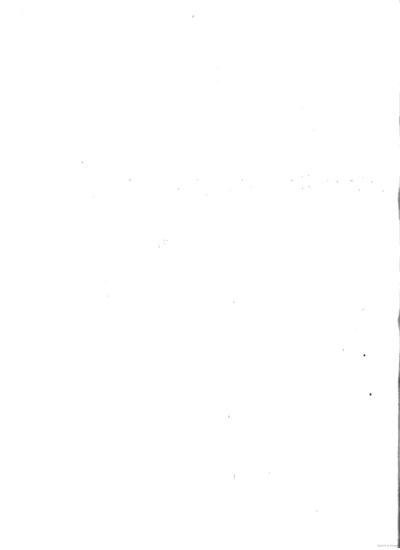

# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1873.

Zweiter Band.

Juli bis December.

(Enthaltenb: Rr. 27-52.)







Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1873.

# Blätter

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Ericheint wochentlich.

- of of Hr. 27. 1000-

1. Juli 1873.

Blatter für literarifche Unterhaltung erscheinen in wochentlichen Lieferungen ju dem Preise von 10 Abirn. jahrlich, 5 Abirn, balbidhriid, 2 1/2 Thirn. viertelidhriid. Alle Buchbanblungen und Boftamter bes In- und Austanbes nehmen Beftellungen an.

ibalt: Romische Dichtungen. Bon Andolf Gotticall. — Zur Urgeschiche der Menscheit. Son Otto Denne-Am Abon. 2 Dorsnovellift. Bon Subert Janiticet. — Fenileton. (Bentiche Literatur; Andlandische Literatur.) — Bibliographie.



## Romifche Dichtungen.

Benus Urania. Satirifdes Cpos von Ernft Edftein. Stuttgart, Rroner. 1872. Gr. 16. 20 Rgr. Ronig Pharao. Gin fomifches Epos in vier Gefangen von Rubolf Gottichall. Dit vier Sauftrationen von Fallhaas. etipig, Amelang. 1872. 16. 1 Ehfr. Der Kailerbote. Cancan. Zwei politische Luftpiele von Abols Friedrich von Schad. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8. 1 Thir.

Brei tomifche Epen und zwei politifche Luftspiele im ftophanifchen Stil - gewiß ein Beichen, bag auch ber mor ans feiner Berfplitterung im Fenilleton gu mehr ftlerifcher Bestaltung, ju festern Formen gurudzutehren Das fomifche Epos hat, feitbem ber Unterzeichnete feiner "Boetit" auf biefe mit Unrecht vernachläffigte ichtgattung ale ein ber Erneuerung witrbiges Erbe porigen Jahrhunderte binwiefen, in Deutschland iche neue Blitten getrieben, und namentlich hat ber faffer ber "Benus Urania" berfchiebene Barietaten Iben in feinen fauber gepflegten Runftgarten gezogen. ir ober meniger gehoren biefelben inbeg ber "Rovelle Berfen" an; es find mit fatirifchen Arabesten reich. midde poetifche Ergablungen, bie jum Theil, wie auch id's "Durch alle Belten", an Byron's "Don Juan" ngen. Die Erfindung ift noch immer bie fcmachfte e unfere nenern tomifchen Epos; bie Erfindung ift entifch, novelliftifch, aber fie ift nicht eigentlich tomifch.

gilt auch bon bem "Ronig Bharao". Die "Benus Urania" bon Ernft Edftein (Rr. 1) a regelmäßigen ottave rime gefchrieben; ber Mutor es fich nicht bequem gemacht, er ift bestrebt, ben iften Anforderungen ber Runft gerecht ju merben, erreicht bamit angerbem ben 3med, bag bie Musungen bes humore aus bem funftlerifchen Befige, poliambifchen, fonberbaren, paraboren Reime, burch | Schaufpielerin Lina, bor allem bon Laura: 13. 27.

ben Contraft mit ber fonft regelrecht gepflegten Runftform nm fo ichlagenber hervortreten. Doch abgefeben bon ben humoriftifchen Strophen, in benen Reim unb Rhythmus wie in einer unruhig fladernben Beleuchtnug fteben, enthalt bas Gebicht auch Strophen bon echt Inrifder Schonbeit, wie a. B. ber Schlufvere bee Gebichte:

Der Barbe fdweigt. Dit wanbermfibem Bugel Beht Bhobus fern gur Schlummerflatte ein. Die Dammrung fentt auf Thaler fich und Bugel, Sauft haucht ber Bind fein Mve burch ben Dain. Und wie fie tam, auf ablergleichem flügel, Ums teufche Saupt ben golbgewohnen Schein — Go fcmebt bie Dufe fcheibend burch bas Duntel Empor, empor ine Sternenmeer-Gefuntel!

Die Belbin, Benus Urania, ift ein fcmebifches Schulmeiftertöchterlein Bebba; ihr Rachbar bom Schlof, ber junge Dar, ein Deutscher von Geburt, tehrt in Die Beimat gurud, um fich bort ben Ctubien ju mibmen. Dabei gerath er in bie tedften Liebesabenteuer , beren Don Inan-Regifter une ber Dichter nicht vollftanbig entrollt; nur erfahren wir bon ber Rellnerin Lifetichen, bon Megerbeer's Lenore, beren Photographie Dichter entwirft:

Bie hob ihr guß fich elfengleich im Satte! Bie faß bie Zaille faltenlos und fnapp! Bie flog ihr Daar in bunflem Ratarafte Delobifch auf bie Marmorbruft herab! Und ad, ber Arm, ber bullenlofe, nadte, Bie fach fein Schnee vom Brachtgemanbe ab, Das himmelblau und raufdend fie umfchmiegte, Boll mie bie Rlut, bie morgenwindgewiegte! -

von ber fleinen Rahterin Fran Reißig's, von ber brallen

Die lette mar's der medifeloffen Lifte, Im Weign, reich an Beitzu mub Bertland; Sie erig, ums haer, ums üppig aufgefüge, Der längten Hertel innenkalen Sand; Und wer den Schneig der Unighald nicht vermißte, Der lägte gert bewundern ihr die Jand: Doch ach, vom Standpount fittenreiner Beiblichfeit tilt Laure Anz an kelter Unischreitissische

Ratückich vergist Dar feine Debba, die inzwischen Katückich vergist Mar fein Debba, die inzwischene mit dauf harz Seit als Gowverante nach Bertlut sommt, und fein Abentuer mit Laura, der Maitrest eines Grafen, beingt ibn schießtich auf die Haubergeit, da ber imnge Graf ibn bei einem fommen Berehere der gräftigen Schwefter, einem Rath Müller, benusciet hatte. Im Gestampfler, einem Rath Müller, benusciet hatte. Im Gestampfler, einem Rath Müller, benusciet hatte. Ab erfach mit ginnet hatte, als er sich ihm und der von ihm geliebten Brant Irene in den Beg stellte. Durch Irene's hülfe werden beide aus der Dausvogtei befreit. Wag geht nach dieser kenne bederfichen Wendung seiner Lieben abende icher Benub Urania urricht.

Un ber Erfindung möchten wir ausseben, bag bie Epifobe Brene-Bellborn, obgleich am weiteften ausgeführt, mit bem Grundgebanten am loderften verlnitpft ift, bag bie Ramilienverhaltniffe bes Selben fomie überhaupt manche 3mifchenglieber ber Banblung fich nicht flar genng martiren und ber Grundgebante von evisobilden Arabesten au febr übermuchert ift. Zwei Strophen nur find ber Tugend ber Benus Urania gemibmet, mit melder fie bie Belufte bes Grafen bon fich abmehrt; im übrigen erfcheint fie nur ale bie ferne Schutheilige bee Belben. Die Brugelei im Thiergarten, bie Befreiung aus ber Bausvogtei, alle bie breit ausgemalten Bauptscenen ber Banblung find nicht tomifch, und auch bie Satire befchrantt fich bier auf Rebenfachliches in ber Ausführung. Dagegen enthalt bas Gebicht einige wirt. lich tomifche Bartien, wie ben Rampf um bie Gartenmauer bes Schullebrere Ingemann bon Biorneborg amifchen ben beiben Rachbarinnen, Ulrife ber Schloffran, und Thilba ber Schullehrerefrau. Jene will Epheu und Winben an

Generatung der Bit aufgelmanten Segeln Seide fie solor bracterung eine mit Will aufgelmanten Segeln Seide fie solor bracterung eine mit Wille werden der Bestehn d

bie Scheunenmauer ber lettern gieben;

Die Folgen biefer gewaltthatigen Blumenpflege laffen nicht auf fich warten:

Soon loft ber Ralf in breitgeriffnen Splittern Sich weich und mehlig brodefnd bon ber Wanb, Und flets ju fartern Strubelungewittern Debt Rila fühn bie ginnberveyte Danb.

Noch immer iceint die Woffe nicht an gitten, Roch immer halt die Woffenumpe ftonb, ilm bon bes Abbungs gradbemochner fichge Entriefeln hundert lebmgeichwollne Bache. Doch die Schulmeifterin erfährt durch ihre Tehe von bem Attentat:

Donn flegt sie wid und fitemisch nach ber Tane, und finnen zur der, engehnerbefreit! Breit schwädelt, wos ich schückern nicht bearun, Die Leiter tooch, ber Bassenban erbeit. Die freiter froch, ber Bassenban erbeit. Sie krall fich sell mit angestenster Erbeit, Bis Ephen, ber am Burgspmäner Isch; lud wetere dann mit gräßlichem Geschnatter hie: "Af sich, des plaicht is berricht, Frau Gewateris!" Ulrite bebt die himmessauer Augen, Um dann gestätet, um keingesichen Musen, um dann gestätet, um keingesichen Musen, um dann gestätet, um keingessätet, um dann gestätet, um den g

Sim "Gott imm Geruf, Fran Nachbarin!" in buchr. Die gehies? Wie fehrle? 3R Ingenman geind: Dann läßt sie nen die Niestensöhre saugen. Ich Genall ihr die Niestensöhre saugen. Ich Genall ihr die Billimden böngen trauerd sichen die Abschaften böngen trauerd sichen die Abschaften." "Salt!" treischt Fran Thiste, "sort mit Curre Spiel Kamt Ihr treisch Fran Thiste, "sort mit Curre Spiel Kamt Ihr treisch fich und Verfahre. "Des scholes des gleich..." Der sehr Gund sich Sich 280s ssielt Ihr von Abschriftung mit und die Wieden der Verlagen der die Bende Freit und eine Auftrett der Edwarf ihr die Verlagen der eine von der die Verlagen der eine von der die Verlagen der eine von der eine von der die Verlagen der eine von der einer der die Verlagen der die Verlagen der eine von der eine von der die verlagen der die Verlagen der eine von der die verlagen der

"Den Binden ist des Waster doch von nöthen, Du demmite aller unverschänten Arden!" Und als Fran Teilben ihr Schimptregister ansicht sprift ihr die Geguerin die gange Ladung ins Enfal, die jene von der Leiter herabstall. Diese Scene ist mit kiesp burtestem Oblischmittsumor anshessikert.

Die Innge gudt, Die Ruffern merben weit . . . Dann aber fangt fie giftig an gu boden; Bitb fampft fie auf, und ichutelt fich und ichreit:

Doch auch die reflectirenben Arabesten fichta bie beichte nicht mit jener Byron'ichen, in toketten ober mir würdigen Reimen fich ergegenben Satire :

Dert Areger pflegt am Lebenskeim au nagen: Er fegt bes Doleins fchönfte Arbite lahm. Beit figul gemein neh önftig fich bertragen, State Gamm. Beit figul gemein neh önftig fich bertragen, State Gamber Bolt, verlampht und ohne Scham. Dass ignibe Bolt, verlampht und ohne Scham. Berugt mit bem Angftral ", D. Gobosh!" Bom Schlag getroffen richeim auf bas Solo. Dach ver von allen fandgeborenn Befre Beit. Bom Euphret bis jum flumgegerichigener Beit. Bom Euphret bis jum flumgegerichigener Beit. Bei Mitten, bei bis juff fall, Bom Dientlmann, ber ben tolbelprigten Bein. Dientlmann, ber ben tolbelprigten Bein. Bis aum Unen, ber Sehn tolbelprigten Bein.

Ber ift, bon Beffarabien bie nad Spanien, Gequalter, ale ein Antor in Germanien?

Noch theilen wir als Probe echter Boefie, itber welche Dichter gebietet, die hrifden Seutzer des helben it, als er fich nach jeinen Erscherungen bei der jaumgeborenen typrischen Benus, gelegentlich auch bei T Benus vulgivaga, wieder feiner Benus Urania mendet:

Ad, als ich noch auf moosberwachtene Steiter Rit ist im buntlen Tonnerbome ich, ibn ib ber Augen himmelblauem Scheine Der Julund beiter Gentralmen ich : Bie lieblich schiege bei Draffel ba im Soine! Bie trebte frob ber Katter fich im Tonge! Bie drebte pie bei Belte ich auf Tonge! Bie drebte bei Belte ich auf Tonge!

O Gant' ich immal, einmal ihr zu Küßen Des Tenbruches eite Misselbe bereun! Ach einmal ganz des Ungebeure büßen Und Sim was derte gladbig mit erneun! Wie jummgebeugt, mit sehnsplachen Grüßen, Die Villger sich des Gnachenibse erseun, So möcht' ich bang dem Thrünenbild ergben, Pis set deschub vergessen und derechen!

Man liebt heutzulage nur den sormsolen Humor bes nilleton, namentlich wenn er mit pilantem Standal d boshafter Polemit zu wirten lucht. Der Sinn silt ! Bedeutung dichterlicher Formen ift leider im Berpiniben. So haben auch diese humorisitäten Spen m Gridmad des Aublitums gegentider keinen leichten land. Das dichterische Talent wird überhaupt geringschäutz, es beginnt immer mehr das entgegendommende erständig zu fehlen. Boetliche Begadungen wir Ecstein sigen bennach nicht ernilben, die filmsterliche Kom zu legen, die allein auch dem humoristischen Einstelle Joner zeprächt. Auch der Kleinste fünstlerzische Organismus et Cockston und Widerstandstraft, während die mitzel alusture von den Stebersandstraft, während die mitzel latuture von den Stebenungen des Tages sortsevennut wird.

Bon "König Bharau" (Dr. 2) tonnen wir gier felbstffanblich nur über Tenbeng und Inhalt berichten und ige Broben mittheilen. Durch Erfindung einer tomint Gbittermaschinerte en miniature schließt fich das bicht an bie fomischen Eppen bes vorigen Jahrfunderts

Diefe Götter und Götterchen gehoren ber Belt bes hwindels an; Ronig Bharao, ber Ronig ber alten rte, ber ichielende Sagard, Buff mit ber Bofanne, bie clame und ber Tartar, fowie bie ibealen Franen bes rige, Fortuna und Bictoria, bilben biefe Gruppe ifcher Miniaturgötter, welche in bas Gefchid ber erblichen eingreifen und in benen bie Beitmachte bes minbele perfonificirt finb. Der Belb ber Ergablung ft ift Arthur, ber nach mancherlei Schidfalen und perimenten einer febr mechfelvollen Laufbabn burch bie nift bes Ronig Bharao ju Reichthum und Schaten unt, auf beffen Befehl feine Beliebte, bie Gcanferin Amanda, im Stiche lagt, welche burch einen jen Bantier getröftet wirb, und im Breisturnier bes minbele um bie Sand ber haflichen, unermeglich sen Dlefufine mit ber Sulfe bee Ronige und feiner subgotter ben Gieg erringt. Diefe Banblung trifft Recht ber Borwurf, bag es ihr an braftifch-tomifchen Situationen fehle; sie hat eben nur eine fymbolische Bebeutung.

Gebichtet ift des tomische Epos, das vielleicht beffer altritische Spos bezeichnet woden wäre, obison das Calititische Epos bezeichnet woden wäre, obison das Calititische nur eine Untergattung des Komischen ift, in der Obeconstanze, in welcher Schiller die Uedertebung der Beiglie aus Bigilie, Aneness abgeschaft da. Die ftrenge fünftlerische Form und der tomische Keiz einzelner fühner Ausbeweigungen, wie sie Eckfein's "Benus Uranie" bestigt, entgeben ihr beshalft aber ihre freie Bewoglichfeit und der Bemoglichte in der Bereiflich und der Keims machen es dem Jüster möglich, oft den teichteiten conversationellen Ton anzuschausen und überdies die bichterische zown dem Charatter der Gedanlengunge genau anzuschmiegen.

Wir theilen hier ale Probe ben Anfang bes zweiten Gefangs mit, welcher bie Schilberung vom Schloffe bes Konigs Pharao enthalt:

Es fteht bes Ronigs Schloß im "blauen Dunft", Den immer nen erzeugt gefchaft'ge Runft. Theaterfritifer und Borfenzeitungefdreiber, Safbichter, geniale Beiber . Sie facern Tag und Racht mit riefgen Blattformaten, Bis bag bie Difchung wohlgerathen; Bang unburchbringlich bicht, burchfichtig nur jum Schein - Go muß ber "blaue Dunft" bee grafen Ronige fein! Auch belfen bier bie Orthoboren, Anfwallt ein blauer Dunft, wenn fie fich welblich bogen. Und taufend Philafaphen find beftellt, Miliaglich über Gott nub Belt Und andre minder wicht'ge Cachen Gin nagelnen Guftem gu machen -Gine loft bae anbre auf in butt'ae Gaegeffalten . Die fich ale blaufter Dunft entfalten! Much fiebt man biplamat'iche Rebben llub bemafthen'iche Rammerreben, Balit'iche Schware jeber Art

Beim Kruy und beim Brophetenbart.
Der Bitnagen Buhm und Gimfonstärte
Und viele muflal'sgent Meifterwerte,
Und des Bergegenen, des Ginfonstarte
Und des Forgenann, des sienen Werft befanbelt,
Palntragmöß in blauen Dunft verwandelt.
Dell fracht doss Schieß von Gab und Geetstein,
Umgeben von des Glaffe den Gab und Geetstein,
Wo prächige Bummen Burgel fossen,
Wie auf Erben seiten um gedeiln:
Debried nier mit Blumenblätergrin,
Dort bundertmal'ge Bemantanten,

Glorinien, die in tousend Farben blubn. 3m ersten Schlösbof fiets Gestündel nur auf Wacht: Die Carreau-Sieben und Pil-Acht; Und beinnen zanken in der Stude Der Tickele fich und Schippenbube.

Ge ferrict ein luffger Zon, die Litche beofinen Bam Ochlag ber fauft und bie Glafer firren, Daneben ift in Raun, wo Treff- und Carrenu-Schonen, Die Ronge judend, flete im Rreife irren. Die Rriger treten ins Gewoft -

er ausget teten im verergt ver for sommt der "Tempf", der Offisier der Wacht, heran auf seinem Roh, in seiner Dand den Speer, der Nomit er seine "Gilche" mach von der Sommterssätzt "Spadiste", bent ihr ein schwerzer Wohr, der Lidwart "Spadiste", llad dann dem Bhish der sautenschafte Terumpf, Der vier Geschierter trägt auf einem Rumpf.

5

Im gweiten hof gewali'gt Rader treifen In unkfoleim Schwinbelichwung — Durchobert ih mit goldens Gielen Der blane Dunft ringsum! Und wie Begeisterung Bei glunigen Cure und Bereinvonderer Jaue Durch irolge Bofrentempel jumm. Die Beit der Rudge Radyn der walle Kalme, Die bei der Kudge Nachn der walle Karm verfummt! Die Rader ferhigen Aummern, folt, Bahiere, emig nen, aus ichwarzer Lienen Schole — Rechts freig des And der der die Gegeleichenen Motto: "Bon Botte Mander ist diese der Gegleichtenen Motto: "Bon Gotte Mander ist die gegleichtenen Motto: "Bon Gelte Mander ist die gegleichtenen Motto: Die her beit bei Biffer hierer joden Namen — Die herzen und bie Multen finden fah. Und ma Schließ der Schließe, als Arthur Melusine's

Sand erobert hat, heißt es: Da tont es wie ein Tufch dinefifcher Dufit Und burch bie Lufte fummenbes Gebraus -Das ift ber Beifterichar Applaus! Und Delufine reicht mit holbem Liebesblid Die Sand bem maderften von Bharaonie Gobnen, Dit ihrem holben Gelbft fein feltnes Glud gn fronen. Er tugt fie, ftolg auf feinen Siegesflug -Die Lippen franfelt nur ein fauerfufer Bug. Doch burch bie Luft jett wirbelt milber Reigen ! Bifbame und Coenrhame tangt ben Cancan. pitedme und vertraumt einig orn auten, 3nbeg pagobenhaft bie Rou'ge fich verneigen: "D Konig Bhorao, nimm unfern Dant an! Die Eben ans Bernunft find zwar nicht felten In ber vernunftigften bon allen Belten, Doch felten einte bas Befchid Go allidlich Coeur und Carreau, Ereff und Bid!" Da ichmeht um jeben Sanbebrud Der flotten Beifterchen bergnugter Sput; Die nieblichen Coupons, ein muntres Bollden, Berfchleiern bieles Blud gleich einem Rebelwollden; Sie fcweben ringe umber in bichtem Dudenfcmarme, Schließt er fein bergig Beibchen in Die Arme; Bei jebem Ruß flogt Buff in bie Bofanne,

Und König Pharao entsater ben Tadar Und piraft von Segru über briefs Baar: "D milionensadere Segensegruß Sont meinem Nefften, meiner hoben Bale! Der Zeiten Geift vermäßt; wie Spiritus Sig mit ber Wissgaburt im Glief. Jur Tanlf lod' ich mich bei ihrem erften Knoben — Der wird die gange Welf in Balaen Dung begroben!"

Daß alle Belt por folder Liebe flaune!

"Der Raiferbote" und "Cancan" von Abolf Friedrich von Shad (Rr. 3) find zwei politifte Luftpiele im arfipopfanifden Stil. Das erfte ift von bem Dichter schon im Spattperft 1850 geböcktet worben, "nach dem Untergange der letten hoffnungen für dentiche Einheit, die fich

gange der letten Hoffnungen für bentsche Einheit, die sich an die Bewegungen des Jahres 1848 gefnüpft hatten". Der Bersasser sügt in der Borrede hinzu:

 den ich dos Scheitern jener frühren Bemegung faub gei ibre Sitterfeit verforen hohen. Denn die Denigfen alle Portein, mit faum neunensverfien Ausnahmen, iber in vergangenen Japke geführt, wo sel fer felber greift baben in gen; weggtauch find die triben Rebet, die lauge über wienem Derijonie gefagert, und lachend blirfen wir auf ih Trungen früherer Zage, felbft wenn wir an ihnen ihr ernommen, aufraldbiiden.

Das zweite Luftfpiel : "Cancan", entftanb in neuelle Beit, unmittelbar nach bem berrlichen Giege ber bent fchen Sache, welcher barin freilich auf eine bon ben ib lichen Reftfpielen febr abmeichenbe Beife gefeiert mit Bas beiben Luftfpielen jum Rubme gereicht, ift bi Rrnftallflarbeit bichterifcher Form; beiben fehlt es, aufe an fatirifch-launifchen Reben, auch nicht an jenen poetil gehaltenen Barabafen, welche Ariftophanes und Blin in fo muftergultiger Beife gebichtet haben. Benn be Dichter inbek an bie Doglichfeit einer Anfführung bie Stude glaubt, obicon ber Gattung, ber biefe Romobis angehören, bie fpannenbe Intrigue anderer Lufffpid fern liege, fo überfleht er boch babei, bag bie ablich Buhnenform ber Jestzeit und bie Gewöhnung bet Fi blifume Luftfpiele, beren Form eine griftophanifde if bon ber Bubne ansichliegen. Es beburfte erft mannid facher Bermittelungen und Uebergange, um ben ibeilt Stil bes Luftfpiele in Deutschland bubnenmoglich machen. Der Sprung von bem ftoffartig Roben be beute beliebten Boffe bis an Studen bon folder fint lerifchen Berfeinerung ift ein an großer; überbiet bit langt unfer Bublifum eine bestimmte, greifbare but Inng, ber es feine Theilnahme gumenben fann, wit f ibm auch bas feinere Luftfpiel, bas Conversations bietet. Gine bramatifche Dichtung, welche wie bie & tin Bris auf bem fdimmernben Regenbogen ber Ju poritberichwebt, ift für bie breterne und pappen Bel unfere Theaters und bie Stride ihrer Dafdmerit gu fpiritiftifc.

In ber Romobie "Der Raiferbote" werben wir # ein bon fteilen Bergen umichloffenes Thal geführt; " einem Birthehaus "Bum Roffbanfer" Arminine ift be Gaftwirth und Thuenelba bie Birthin. Jener, urfpring lich Raspar genannt und lippefcher Beamter, murbe megt eines Entwurfe, ale Borbereitung für bie Ginbeit Deutid lands bie beiben Lippe gu verfchmelgen, feines Amte entfest. Da nach einer alten Sage bie Reit fur be Ermachen bes Raifere Barbaroffa gefommen und fe Uhnherr ben manbernben Bluchtling auf biefe Gunft be Angenblide aufmertfam gemacht bat, fo baut Arminin am Ruffbaufer ein Gafthans, in ber fichern Uebergengung wie fein Ahn es ihm verheißen, einft Ruchenmeifter be Raifers gu werben. Bor bem Gafthaus fammeln fit bann bie Stubenten, bie ein fcwunghaftes und formen fcones Lieb fingen; es tommen anbere Bafte, barunt Brofefforen, beren Enftfpielmaste ziemlich burchfichtig # benn ber eine fagt: "Bir muffen nichts ale Bolitit treibe und bie Literatur brach liegen laffen", mabrend ber gmet entgegnet:

Aber ich beichwore Sie, Berechtefter, bebenten Sie ein Bohrenb Sie befländig über bie Schreiblust ber Deuticen Eigen und Thaten statt ber Atchen verlangen, schreiben grub Sie so bidteibiger, wortreiche und reblesige Bacher, bes, wer fit tefen wollte, gar nicht jum habeben sommen Somnte. Dann naht ein Ameridaner, Till, welcher die Raben ber Kaifers fortschießen will, fatt ihrer aber die Zauben ber Birtfin Thundtelba triff. Ein auf bem Felbsich [chiqfener Dichter berfündet in schängeformten otavo eine eine Apfffhagerbifion; der fich öffnende Berg macht für um Bahrbeit; aus seinen Tiefen ton tin durch luhne Rime bet ungezwungenem Wortbau und bedem Fluß anspirachende Birt.

Immer noch, in Schiaf Gelullter, Aufit du auf der Maxmorbant, Bo das dantt dir auf die Schulter herrichaftsmüde nieberfant! Um dich her, gewalt'ger Kaifer, Bon den Jaden don Granit Tont ber Arobfenfall wie leifer

Bunderbarer Geistertritt. Gelten ichaust du auf verwundert, Benn das Baffer ftarter tropst Ober wieder ein Jahrhundert

An bie Selfemplorte thopt.
Dann bie Salle, taufend Afolter Lief in das Gestein gebohrt, Gieft du rings von nebelgaler Blaffer Dämmerung umsort, Gieft die Kitter bir zu Jämpten, Belche mit bir ansesanrt, Ob die Wiffen euch umfanten, De end Kie nub Schne umsartt,

Und durch die Gewolbe. Gurten halt ein Rlageruf im Chor; Bebe, bag in Saleph's gurten Deutschland feinen Bort verlor!

Ein Rabenquartett mahnt ben Raifer, fortgufchlafen. Ill fieigt indeg mehrere Raben fort, und ber Raifer erwahl, lagt feinen Rlaus burch bie Gnome weden und wit ibm un:

Die hundert Jahre find berfloffen, Rlaus! Geh benn, wie bu icon oft gethan, und bring' Mir Runde beim, wie es in Dentidland fleht!

Damit ift ber Grundgebanke ber Dichtung gegeben, und wieder in marmorfcont Serropfen tont die Parabole ben Inflaterfitimen. Die letzten seche Berfe lauten: Lobe dur, geichwie die Beter seche Berfe lauten: Go bie Entle wo Gericht;

Auf die Geigen und Serrüther Schfetzber beimte Joens Gewicht! Schnetzber beimte Joens Gewicht! Schon zu Gesfar in dem vorigen glang höft sich volloft; Tritt brenn in den goldentvorigen, Tritt himin, ertspatte Ganf! Durch die Richn gefentler Laugen, Babrend Betlintchie fom Neu der Staufen Inanuer pflangen, Seitg finan zu deimen Thopon! Und bon broben ob den Deinigen Jon dem Geboner bis gum Vol Schwing des Banuer, deines einigen Solte heitiges Symbol!

Dann, wie tagvericheuchte Schemen, Fliebn bie Feinbe, Berr, vor bir, Berricher mit ben Diabemen, Rotten mit bem Bintpanier, Und mit Lagern, volle und geltreich,

Und mit Lagern, voll' und geltreich, Boll der wimmeluben Rriegerichar, Dehnt fich nen bein beutiches Weltreich, Mächtig wie das erfte war.

Sh es ben Herren genehm, So acceptir' ich die Lifte en bloe, Doch flige ju ben finfhumbert ein Schod Bon neaen Freiheitiglieten am Thou. Dam mig en auch deigen: Gleicheit ber Stänbe, Des Beifige, des Alleres und des Gelicheite, Alleften gut auch fled Kaden, Gleichnig ge Verfeitung der Zafent, Gleichnig ge Bertieftung der Zafent, Gleichnig ger der Gelich gelich ben Gegetieter, Des Gange in forma gib verfeit, um mergen es proclamiren zu lassen, Mun, find Ger gutteber,

Er fpielt überhaupt ben Dephistopheles im Faustmantel. Dann halt er wieder Bollereben, in benen fich "magvolle" Stellen finden wie die folgende:

Der Ginbrud ift ber gewünschte, benn ber erfte Babler fagt:

Das war ein Reduce, der mit geftel; Er kennt dog in alken noch Maß und Lief Und fhüttet nicht in Sens und Beaus, Bie die andern, das Kind mit dem Bade ans. Klaus dagegen fagt den Wählern mit edler Entrüftung

bie Bahrheit. Die Parabofe bes Diereten Artes bilber eine Raiferrebe, metiche Raus in Narrentracht vom Balcon berab bem verjammelten Bolte balt. Im fluften Arte lehrt ber "Raiferbote", metiger bom ber Reaction sogar polizitisch verfolgt worben wor, jum Raifer zurful und melbet ibm ben Stand ber Dinge. Barbarosia weist ben Graften von Dofennolleren als ben Sogn ber Jahunft in prophetifcher Rebe und perfintt mieber in Schlummer. Am Schluß aber verfundet ber Dichter und bie Stimme bes Ruffhaufer bie fcone Bufunft.

Bas Schwung und Abel bichterifder Formen betrifft. fo ift biefe Romobie von Schad bem fünfhunbertfonettigen Reichsgebicht von Redwit, in welchem oft bie geftotterte Bhrafe ber Untunft berricht, weit überlegen. Die Gatire gegen bie frantfurter Beftrebungen und bas Guspenfipveto bes Erbfaiferthume ericheint wol oft ale an icharf und an weitgebend, mabrend bie Unflarbeit ber bamaligen Beit, bie Uebertreibungen politischer Unbilbung wie bie idmadvolle Befinnungelofigfeit ber Reaction, welche fich nicht babor fcheut, Deutschland bon bem Billen eines fremben Dachthabers abhangig ju machen, mit gebührenber Entruftung gegeifelt finb.

Die metrifche Form ift febr wechfelnb, wie in ben Blaten'fchen Luftfpielen. 3m gewöhnlichen Dialog wirb ber fünffußige Jambus bon bem Fauftverfe mit vier Bebungen, gelegentlich auch bon ber Brofa abgeloft. Die Chorgefange ber Bebeimrathe und Deputirten find in vierfußigen Erochaen gebichtet; a. B .:

Bie in iener rubevollen

Beit, ale ihr behaglich folieft, Deutsche, wird in Brotolollen Bieber euch bas Gilld perbrieft: Denn bon neuem booft pertraglich An bem grunen Tifche nun Ginigt man fic bunbestäglich Rum Beidluffe, nichte gu thun.

Das ift auch bas Beremaß einiger fcmunghaften Barabafen. Anbere find in achtfufigen Trochaen gebichtet: Dreimal icon bor aller Augen ließ die weiße Frau fich febn, Muf ber Rambe por bem Schloffe fab ich eben felbft fie ftebn: Ihre Rechte mar erhoben und erhoben mar ihr Blid. Und es schien, an ihren Lippen hing bas prenfische Geschick, Mis sie ansries: "Breußen! Preußen! beine Zage find gezählt, Aber giorreid wirft bu fterben und , bon neuem Dauch befeelt, In bem Deutschland auferfichen, bas, mit beinem Dart erneut. Seine Rrange jungen Ruhmes über alle Lanber ftreut.

Ferner finben fich Reben in achtfüßigen Jamben: Bebuib , ibr Deutschen, nur Gebuib! 3hr fount noch lange

harren : Auftatt bes Raifers, ben ihr hofft, erblidt ihr feinen Rarren; Dit Britiche und mit Rolben fleht er ba in bunten Lappen Und pflangt bie Schellentappe auf ale eures Reiches Bappen. Grugt ihn mit Rindertrommeln benn, mit blechernen Erompeten .

Und tangt im Rreife um ibn ber, wie Buppen an ben Drabten ! Für euern Imperator wart ihr felber bie Mobelle, Gemeffen ift er Boll für Boll nach eurer eignen Gle!

Dber in reimlofen Unapaften:

Erblaifer, für ben icon ber Anabe gefcmarmt, als er bie Tabellen von Robiraufch Derfagte und ihm, wenn er flodte, bie Fauft bes Bruceptore ben Ruden gerblaute:

Allr ben ich fobann mich in Tubingen oft mit ben Panbemannfcaftern gefchlagen, Die Heinlichen Sinns, fatt Sohne bes Leut, fic Boruffen benamften und Schwaben.

Much bie gleitenben Reime Blaten's feblen nicht: Raifer, Erfehnter bem Blide ber Sterblichen, Leuchtender Stern an bem beutiden Benith! Lohne bie Treue, Die von ber verberblichen Lintifchen Rotte bir enblich bie erblichen

Titel und Blirben mit Diffe erfeite! Beige, du Erbebeherrichender, Machiger, Beige bich une, wie die Soune aus nachtiger Bollenumhulung, die leuchtende, tritt!

Ebenfo menig bie humoriftifchen Compositionsungebret Rigten's:

Bu Frantfurt fieht ber Reffel auf bem Berb, Die Diplomaten brangen fich mit Schurgen Und Rellen um ibn ber, und Diggeffalt An Diegeftalt taucht aus ber Bribe; balb Ein foloffales, mammuthahnliches Germanoflamifchungaromagharifc. Bulgaroczechifches 3mperinm . Balb ein Gruppirungeftaatenungethum, Ein Rattentonig, ber fich felber frigt.

Diefe platenifirenben metrifchen Formen und Bot bauten finben fich auch in "Cancan" wieber. Der Bil ber Abentenrer Cancan, welcher zugleich mit bem gol fchen Sahn ben Chorus ber Romobie bilbet, fombolim bie frangofifche Ration; er fagt bon fich:

Seit mein großer Meltervater ben berühmten Zang erfunt, Der in Rranfreich jebes Alter boch entellidt und jeben Gunt. Erbte fich in unferm Daufe fort bes Cancans Erobition. Und umraufcht von feinen Rlangen ward ich in ber Big

Benn mir irgendwo bie traute Delobie jum Ohre foilt, Rlopft bas Berg mir boch, ich trete in ber Sanger Rain alebalb.

Und, fo wie bie Dobe mechfelt unfre herrliche Ration, 3hr gemaß flete cancanir' ich , friegrifch mit Rapoleen, Socialiftifd mit St. Simon, ober fromm mit Duparien. 3a, mein Baterland, mein Frantreich! Du bift id, unt it bin bu!

Dir am Bufen lag ich lange, wie ber Brautigam ber But Und bein Tiefgebeimftes haft bu mir, wie feinem fouft, vertes Er will nach Darwin's Buchtmabliehre bie Gine fint, Die mit mir in freier Che, bom Gefchid bagu geweibt, Bene neue Menfcheit zeuge, welche Fourier prophent

Er Schließt benn auch mit Therefe eine freie Ge. Die Sandlung in "Cancan" ift nicht fo allegerifd wie in "Der Raiferbote". Der Raifer Napoleon, bem ein außerft pathetifcher Dag gewibmet ift, Die Raffeit, Lulu, ein alter parifer Burger Bonbomme, ein Der icher, ber gulett mit bem flegreichen Beere in Barit ein rudt und ein bon ihm geliebtes beutiches Dabden - bol find bie Sauptperfonen einer Sandlung , bie fich am fo ben ber Beidichtedronit bor und unmittelbar nach ber Erflärung bee großen Rriege abfpielt und au beren Chri gefängen außer ben Turcos auch bie Beftien bes 3arbin bes Blantes mobil gemacht merben. Go fingt 1. 8. ber Chor ber Affen:

Lagt une zeigen, Affenbrüber, bag wir Glieber find bet großen, Ebelften Ration ber Erbe, und ju ihren gabnen flogen!

Rannte Boltaire einen Mifchting fie von Ligern nicht wo Affen, Alfo wie, mit ben Bermanbten griffen wir nicht zu ben Befin? Rach ber Menfchen eigner Ginficht find wir ihre erften Aben Und ben Turcos ebenburtig fo an Belft wie an Organts; Drum beturbant und belaftant, fo wie fie, in Glied utb Reibe

Ereten wir; erhabner Raifer! gib gum Rampf uns beint Beibe ! Bur prestige, patrie und gloire flopfen, glaube, mit f"

fdminbern . Sohern Schlägen unfre Bergen noch ale Frantreiche anber Rinbern.

Mis des naben Rrieges Runde icoll in unfern Affentaften, ganger ließ uns nicht Begeiftrung hinter unfern Gittern raften; Wir gerbrachen fie und giehn nnn mit bem Deer ber Belt-

Biber die Barbarenvölfer, ale der Menigenbildung Bringer. Sengen wollen wir und brennen, wahrbaft civilisalocisch; linsers Misson — ein jeber fühlt es ties — ift welthisporisch.

Die Fichter, Sünden und Lafter der frangofischen Ration, der Regierenden und Regierten, find in biefer dom bie bie uwenalischer Schafte gegesselft, und da es de Recht der Satire ift, nur die Schatten, nicht bas ficht zu sehen, so darft man es auch dem Dichter nicht errbenten, das Rapoleon III. nur als Bullerwützer, Weltermother, das Rapoleon III. nur als Bullerwützer, Weltenhold, henter Euror erscheint nur als Charlatan, is Buller in der Guide erscheint.

Auch biefe Komödie enthalt eine politifche Lyrit, beren jeift und ichmungsollter, formenichone Ausbruck unter was Beitgebilden einen fochen Rang einnimmt. Die Bisonen Anna's athmen Symnenschoung, welcher die Schlachtilber vom Metz und Seban in großen Umriffen eichnet:

forch! Brillen rief'ger Ranouen, Der Rartatiden fradenbes Berften,

Des Rottenfeners Gefnatter! Dagwifden Donner von Sufen, Riebergeworfner Schwabronen Bebgeidrei und ber Sturmenben Surrah! Anseinander mallt ber Schwefelbampf, Und bochauf ragt eine Fefte Dit macht'gen Baftionen, Drauf flatternb bie Ericolore weht. Um fie ber, ein weiter Ringmall, Die beutiden Bataillone! Raber nun rudt bie Riefenmaner Museinanderbrechenb . Bie Bogen im Sturmwind brandend! Bormarte mit fliegenden Sahnen Den frachenben Reuerichlunden entgegen, Mann an Dann, malgt fich ber flutenbe Schwall. Buden reift in bie Reiben Der Romet ber Schlacht, Die flatternbe Granate; Ginen nach bem anbern verichlingt bas flammenbe Grab. Bis ju ben Delmen ber Krieger empor fpriti bas Btut. Borbei an fallenben Brübern, Die felig aufjauchzen im Tob Heber leichengefüllte Graben babin Die Schangen erflimmen fie, Rudroarts bie fcaumenbe glut Der Feinde jagenb. Und Bictoria! fcalli's Und bunberttaufenbftimmiger 3ubel.

Auch bie prophelische Schilberung bes Communiftenafftandes hat Abel und Größe:

Muf beutiche Erbe leg' ich benn mein mubes Saupt gum Sterben: 36 weiß, nicht wenden tann ich boch, o Franfreich, bein Berberben. Schon rothet fich bein Borigont bom Schein ber Reners. brünfte . Und Blutqualm balb füllt beine Luft, wie herbftlich' Rebelbunfte : Das ift nicht Blut, im Rampf für Recht und Baterland gefloffen , Rein Bint, bon Babu und toller Gier im Blirgerfrieg pergoffen. Rur beiner Gunben Rulle braucht tein Rrembling bich au ftrafen, Du felber wedft bie Tiger, bie in beinem Bolle fchlafen. Bie bes Rometen Flammenfcmeif - ich fund' es bir als Geher -Steigt über bir bas Unheil auf und malgt fich nah und naber. Den Aufruhr bor' ich bas Signal mit gellem Schmettern blafen Und febe wild ben Bahnfinn bin burd beine Stabte rafen. D großes, berrliches Baris! von beinen zwei Dillionen Ber murbe Dentichlande armfles Dorf nicht gern, flatt bid. bemohnen , Wenn boch aus beiner Dacher Rirft Die loben Rlammen folagen Und Beiberfurien Del herbei, um fie gu nahren, tragen Wenn nachte ber Sanebewohner bang' beim Bochen an ben Thüren

Die Silder ahnt, die jum Göglich es Argwohns Opfer Gügre ahnt, die jum Göglich tes Argwohns Opfer Gügren, und morgens in der Dammerung im langen, granfendolen Anfinge durch die Straßen din die Annletaren rollen, die Gintellen, and deren God, den mie trickhöpten Bronnen, Seit lange des Berderbens Strom in alle Weit geronnen, Seit lange des Berderbens Strom in alle Weit geronnen, Die ollen Brief den die Biller fich mit Leglern vollgeigen, Die ollen geter bertrochen dan nich alle fie betrogen, Die ollen Freuel heimig du an deiner Brail gedorgen Betrof heimig das die die Dreiter die Kanding die die nicht die Posten keine Dreiter der Mehr dag die den die Dreiter diese Andel nag die Ein blatt geter Wor-

gen! Bermanbelt wird ber Cancan, ben bei Giranbolenglange In Garten und Balaft bu ichlangft, jum graufen Tobtentange!

Andolf Gottfchall.

### Bur Mrgefchichte der Menfchheit.

Die Urgeldichte ber Menicheit mit Aufflicht auf bie netulitide Anwindelung bes frührften Geifteslebens. Bon Dtto Caspart. Zwei Banbe. Mit Abbilbaungn in Solsidnitt und lithsgrabhirten Tafeln. Leipzig, Brochaus. 1873. 8, 4 Thr. 20 Agr.

Ermedt an fich fcon in unferer Beit bie Culturgeschichte gegenüber ber blos politischen Geschichte immer großeres Intereffe, fo muß bies in noch hoherm Grabe ber Fall fein, wenn fie in Beiten binauffleigt, welche meber in Urfunden, noch in Chroniten ermahnt und baber ber birecten Forfchung verfchloffen finb. Dier gewinnt bie zu behandelnbe Sache an Reig, weil bie Bhantafie und bie Combination ein weites Welb haben, aber boch jugleich, ba es fich um Wegenftande ber Wiffenfchaft banbelt, an Thatfachen gebunden find. Ueberbies ift bie Urgefchichte ber Denfcheit ber Buntt, in welchem fich bie biftorifde und bie Raturmiffenfchaft berühren muffen, inbem ber Denich nothmenbig aus ber Matur bervorgeht. Die Raturmiffenfchaft erfreut fich aber ohnehin einer ftete junehmenben Angahl bon Berehrern und bon angehenben Bungern, bie nach Erfchliegung ihrer erhabenen Beheimniffe begierig finb. Daber tann es nicht anbere fein, als baf ein Bert mie bas angezeigte mit gefpannter Ermartung begruft wird und bag bie miffenfchaftlich gebilbete Lefemelt nach ben Auffchluffen, bie baffelbe bringen wirb, mit fieberhafter Saft greift.

Der Berjaffer erflat' es ale feinen Zwad, die Geschichte ber menschlichen Bernunfla in der hand ber Ersahrung zu erforigen. Dies sann nach seiner Ueberzugung nur durch Amwendung der neuen Wissenschaft ber Sollerphysologie geschehen, im welcher er die Forschungen eines Geiger, Wais u. a. ergänzen will. Den wirtsamften Anfloß in unsterer Zeit hat diesse der durch die Deleendentskovie Darwins erfallen, welcher ber Berjaf-

fer baber befonbere Anfmertfamteit wibmet.

In feinem erften Buch beteuchte Cospaci die Abnammung des Menichen vom plychologischen Gesichtspunkte. In poetsicher Sprache schilder er die Mannichfaltigetiet des thierischen Lebens auf der Erde und geht gleich zur Estlung des Menichen in bemeisten über. Er detennt sich zu der naturwissenschaftlichen Lehre Darwin's und häckel's, daß die organischen Lebensformen sammtlich nutereinander durch Abstammung und Anpassung verwandt sind und daß die Wentschung und Anpassung verwandt sind und daß die Wentschung und Anpassung verwandt sind und daß die Vertaltung genauer bezichnet werden fünnte; nur so viel sei gewis, daß der Wentsch werden fünnte; nur so viel sei gewis, daß der Wentsch dier wird wie in Bäckel benden Affenarten stamme. Auch hier wird wie in Bäckel zu Jacilitächer Schöpiungsgeschichte" ein untergegangener Continent im jetigen Indicken Occan als die Urkeinnat des Wenschapesschieden.

Die Thiere, weift ber Betraffer nach, fiefen bem Menichen viel nüber, als bisher geglaubt wurde; er vertreitet sich in populärer Darstellung über die Sehren Darwin's und seiner Schaller und über ihre Ammenbung anf die Gelchigte und an bie socialen Wijfenschaufen, und geiselt die Traumereien im Gebiete ber lettern, welche von Unternntnig ber Natur herrüften. Er unterstellt von Unternatung der Bacht ben von befachten ber abber entwidel-

Nach biefer naturmiffenfchaftlichen Grundlegung unfere Berte geht baffelbe im zweiten Buche gu ben Uranfängen ber menfchlichen Cultur über. Die Doglichfeit berfelben wird nachgewiefen burch bie gludlichen und fiegreichen Charaftereigenschaften bes Menfchen gegenüber ben vermandten höhern Thieren. Der Berfaffer verfolgt bie Erfcheinungen ber Arbeitetheilung im Ramilien = und ftaale. abnlichen Leben ber berichiebenen Thierarten bis jum Menichen binguf. Gine Abbilbung bee Snbromebufenftaate illuftrirt bie bezüglichen bochft intereffanten Dittheilungen. Ebenfo befchäftigt fich ber Berfaffer eingehm mit ben Bienen - und Ameifenftaaten. Auch bie IIm fchen bilbeten nun urfprünglich einen Thierftaat, inte fie im Rampfe gegen bie Raubthiere bie Familienbante fefter und enger fnitpften und burch Arbeitetheilung ju größern Berbindungen entwidelten. Es maren bies auerft Gemeinden bon geringer Musbehnung. Golde befabigtere Stamme unterwarfen fich in ber Folge anbere, beren Rrafte ihnen nicht gewachfen maren. In ihren Innern aber bilbete fich burch berborragenbe perfonliche Eigenschaften einzelner eine Führerschaft aus.

Der Berfaffer wenbet fich barauf gur "Urgeschichte ber Sprache". An bie Sprachbegabung ber Thiere an fnitpfend, bermirft er bie Deinung bon einer bolltommenen und fpater entarteten Urfprache. Im nachfin unter ben Thieren tommen in ber Gprache bie Bogel bem Menfchen, fie bringen es in biefer Begiehnng viel meiter ale bie ungleich bolltommenern Gaugethiere. Diefe fenberbare Ericheinung erffart ber Berfaffer baburch. bef bie Urmenfchen fich im Rampfe mit ben Ranbthieren jewol ale mit ihresgleichen, um bie Urme frei gu baben, ben aufrechten Bang angewöhnten, und bag biefer bin-wieber, ba er ben Gebrauch ber Lunge erleichterte, bie Entftehung ber Sprache burch bas freiere Athmen begunftigte. Go erhob fich ber Menfch über bie bloje Lod ., Barnungs - und Geberbenfprache ber Thiere und lernte berichiebene Arten ber Ansftokung bon Toner. Der Berfaffer weift biefes bis jur Musbilbung ber Gprade ale Bulle ber Bebanten bes Rabern nach, mabrend und hier eine ausführlichere Biebergabe feiner Darftellung ;u meit führen murbe.

In bem Rapitel "Die Biege bes Menfchengefchlechts ) bie Raffenausbreitung" wirb, auf Thatfachen geftust, Alter ber Denfcheit auf mehrere hunderttaufend Jahre hat und bann bie Frage erortert, ob biefelbe ihre mat in einem gemeinsamen Buntte ober in mehrern ben babe. Der Berfaffer fpricht fich nicht etma für Abstammung bon einem Baar, aber für biejenige aus r gemeinfamen Urheimat aus, was allerbings eine tfequeng bee Darwin'fchen Spfteme ift und im Buche er begrundet wird. Bir haben ben Ort biefer Biege Menfcheit fcon oben bezeichnet. Bon bort aus breia fich bie verichiebenen allmählich auseinanbergebenben nichenraffen über bie Erboberfläche aus, mas eine bem n Banbe beigegebene Rarte veranschaulicht, welche bie sthetifche Geftalt ber Erboberflache mabrend ber beenben Rachtertiargeit ber jetigen unterlegt unb bie fermanberungen ber Urgeit burch Linien anbeutet. Much formen mir bas intereffante Bilb. bas ber Berfaffer jenen grauen Urzeiten entwirft, nicht entrollen, fonverweifen auf bas Buch felbft.

Im solgenben Abichmitt wird "Ausbildung und Wertst Dandgeschiedlicheit" in Betracht gezogen und werden in r Beziehung die Menichenrassen wireinander verglichen, bas zweite Buch schlieft mit einer Schilberung bes sichen auf ber Stufe ber Setinzeit und ber altesten

lbauten.

schen angeborenn religiöfen Gestübls. Aus der näm-Duelle entspringen dann auch die steutlichen Gestüble, hieren wie bei Mentschen. Die Familienbande lösen beir dei dem Thieren schneller als beim Mentsche bleiben baher auch ohne weitere Folgen. Bei den ichen baggen ist durch die Bereinigung vieler Fa-1 gur Gemeinde sitt die Dauer engern Jusammengesorgt, inden die Empfibung der Anhänglichteit den zusammengehörigen Individuen bis über den hinauswährt. Die Liebe der Familienglieder zum trägt filch auf beienige der Gemeinschlieber zum

reage na auf viejenge ver Semeinogitever zun z. des Eammes über. Derfelbe mid zum "Koner" aller noch halb unbewußt aufgenommenen Sitten Bebräuche und daburch auch zum Gegenstande der rung, ja des Entlus, ohne jedoch damit noch die den Göttern, d. b., allmächtigen Wefen, zu er-

r. In diesem Stadium des religiösen Lebens tamen opfer als Abgaden an den Hauptling auf. Der Berzeigt, daß damals der Begriff des Körperlofen und thaxen noch nicht gebildet werden sonnte, Die Men-3, 27. ichen begriffen ben Tob noch nicht. Die Tobten waren für ihre Borftellung blos Schlafenbe, wie bei ben Thieren, und wurden baber bon ihnen gepflegt und verehrt.

Da es nun oft vorfam, bag Raubthiere Denfchen gerriffen und verichlangen, fo ichute man bie vereirten Tobten vor ihnen durch Graber und Boblen, und man balfamirte fie ein, bamit ber Rorper unberfehrt bliebe. Dier ift jedoch bas fehr mefentliche Motiv ber Bermefung und ber burch biefelbe berbeigeführten Berpeftung und ber Schut gegen biefe aufer Acht gelaffen. In bie Beob. achtung bee Berichlingene ber Denfchen burch Raubthiere, fahrt ber Berfaffer fort, fnupft fich ferner bie Borftel. lung, bag bie Gigenschaften ber Berichlungenen in bie Thiere übergingen, und hieraus leitet ber Berfaffer bie Thierverehrung ab, welche Unnahme uns ziemlich gewagt ericheint: ja er erflart fogar bierans bie Entftebung ber Borftellungen bon aus Thier und Denich aufammengefets. ten Befen, wie g. B. ben Sphingen. Bober rithrt benn bie Berehrung ber pflangenfreffenben Rinber und abnlicher Thiere bei Inbern und Meguptern? Go meint ber Berfaffer auch, ber Genug bon Menfchenfleifch berbante feinen Urfprung theile bem Glauben, burch bas Aufnehmen bes Tobten in fich beffen Rrufte ju erringen, theile ber Furcht bor bem Wieberermachen bes erfchlagenen Feinbes, bas hierburch verhindert werben follte. Bir halten bafür, bie Urmenichen haben fo wenig Berftorbene gefpeift wie bie jegigen Menfchenfreffer, fonbern blos Getobtete, und zwar einzig um bes Wohlgeschmads willen.

3m vierten Buche, mit welchem ber zweite Band beginnt, behandelt Caspari die "Feuererfindung" und ihren Ginfluß auf bie Entwidelung ber Religion. Er unterfucht, wie ber Urmenfch auf ben Bebanten getommen, Feuer anzugunden. Bunachft vermirft er bie Spothefen, bag biergu bie Erbolquellen und Bultane ober bie Entftebung von Balbbranben Unlag geboten hatten, und fpricht fich bafur aus, baf biefe bochft michtige Erfinbung fich bei ben Arbeiten ber Urmenfchen mit Bolg und Stein und ben babei nothwendig portommenden Reibungen bon felbft ergeben habe. Bir find hiermit bollfommen einberftanben, nicht aber mit ber bieran gefnubften Onpothefe. bag ju folden Arbeiten borgugemeife bie Lahmen und Rritppel vermenbet morben und baf beebalb bie Reuer. gotter (oft fcon, aber burchaus nicht immer) ale binfenb ober gelahmt bargeftellt worben feien. Es ift bies wol zu weit bergebolt, und ber angeführte Umftand burfte anbern, hier nicht naber ju erorternben Urfachen fein Dafein verbanten. Biel mabricheinlicher tommt une por, baf bie Teuererfinder ju ben erften Brieftern, b. b. borlaufig ju Bauberern (Schamanen) geworben finb, ebenfo auch ju ben erften Mergten, Lehrern und Bropheten. Daturlich murbe bas Feuer ale beilig betrachtet und verebrt; baß aber bie Berehrung ber Schlangen bon ihrer Aehnlichfeit mit bem gungelnben Feuer und ben fich minbenben Flammen herruhre, icheint uns zweifelhaft. Der Berfaffer leitet bon ber Feuererfindung auch bie Berehrung bon Stein und Solg, ale ben Daterialien, welchen bas Gener feine Entftehung verbantt, ber, b. b. bie Berehrung von fleinernen und holgernen Setifchen. Ge hat bies allerbings etwas für fich, ift aber nicht bewiefen. Stein und Bolg find bie natitrlichen Materialien ju GBBenbilbern, bie

and einen mit bem Reuer nicht gufammenbangenben Urfprung, ale Ginnbilber verfchiebener Raturfrafte, gehabt haben tonnen. Die Berehrung bon Bind und Sturm ift ferner eber aus ihrer Dacht und Gewalt an fich abau. leiten ale aus ihrer Gigenichaft, bas Reuer angufachen.

Driginell und nicht ichlechtbin ju permerfen ift bie Anficht bes Berfaffers, bag anch ber Begriff ber Geele aus ber Feuererfindung hervorgebe. Der Tobte murbe falt, alfo brannte im Lebenben ein Teuer, von bem ber Athembampf Reugnig ablegte. Es mußte alfo im Rorper etmas fein, bas im Tobe von ihm ging, bei ber Rengung aber in ibn bineingelangte. Der Berfaffer leitet bieraus auch ben Bhallosbienft ab, und ferner bie Leichenverbrennung aus bem Beftreben, ben Leib burch Feuer feelenhaft vermanbelt ber Geele mit auf ben Beg ju geben. Rrantheit ericbien bemnach ale eine Berunreinigung bes im Leibe brennenben Reuers, bie man Damonen foulb gab.

Der Berfaffer glaubt benn auch, bie Berehrung ber Geftirne erft aus ber Bergleichung ihres Feuere mit bem irbifchen folgern gut follen. Aus ihr aber ertfart er bie Entftehung bes Gottesbegriffe, inbem bie Denfchen bie leuchtenben Simmeletorper für Sillen überirbifder, allmachtiger Befen bielten. Dieran fnitpft er benn febr intereffante Bergleichungen amifchen ben Religionebegriffen porgefchrittener und jurudgebliebener Boller, bei welchen lettern, wenn fie überhaupt folche haben, meift bie abgeschiebenen Geelen an bie Stelle ber Gotter traten (a. B. in Anftralien). Biele Stamme aber blieben thatfuchlich ohne alle Religion bis auf ben bentigen Tag, fo namentlich in Gubafrita (Bottentotten und Raffern) und Brafilien.

Gine giemlich tubne Sypothefe ftellt ber Berfaffer in Bezug auf bie atteften Briefter auf. Mus ihren Unmagungen, ans ihren Bemuhungen, fich an bie Gpite ber Boller ju ftellen, aus ihren baraus erfolgenben Rampfen mit ben berrichenben Sauptlingen erflart er bie bei vielen Bollern portommenben Gagen und Dithen von Riefen ober Urmenfchen, welche fich übermuthig benahmen ober gar ben himmel fturmten und bafür gezüchtigt wurden. Bir find burch feine Darftellung nicht iiberzeugt worben, bag biefe Sagen in Greigniffen ber Menfchengefchichte, ftatt in folden ber außern Ratur ihren Urfprung haben. Offenbar find bie Gagen von Ueber. bebung ber Urmenichen und Riefen gegen bie Gottheit, b. f. mol ber gewaltigen Raturfrafte gegen ben Simmel, alter ale Rampfe ber Briefter gegen bie Sauptlinge. Die Briefter waren es boch jebenfalls, welche biefe Gant bichteten und fich baber gewiß nicht felbft in ungunftigen Lichte barftellten. Die Gage pon Brometheus fiest tuir als ber Berfaffer meint; er ift nicht blos ein Jeure erfinber", fonbern ein Connengott, meldem bie Genre erfindung jugefchrieben murbe; benn mir balten es fin mabricheinlicher, baf bas Reuer verebrt murbe, meil mer es mit ben Gestirnen verglich, ale bas Umgelehrte, mit ber Berfaffer annimmt. Die Connen . und Mondorts beiten baben in allen Dothologien ein viel alteres De prage ale bie überall nur eine untergeordnete Stellen einnehmenden Feuergotter, wie Agni, Tophon, Berbibi und Lofi.

Der Berfaffer befchaftigt fich hierauf mit ber & ftehung ber Mathen überhaupt, mobei er fich borge weife ben bieberigen mythologifchen Unfchaunngen gem

über fritifch perbalt.

3m fünften und letten Buche mirb enblich ber mi fpriingliche Aufschwung bes intellectuellen Lebens" in @ Rapiteln behandelt. Das erfte bavon ergablt ben lie fprung ber prüfenden Beltbeobachtung und ber britis bervorgebenben Gintheilung von Raum und Beit; bil gweite bie Entwidelung ber Schrift; bas britte bie bir Bablgeichen; bas bierte ben Ginfinft ber Gorift mi Mythus und Religion burch bie Satungen, Lehren und Ergablungen ber Briefter, mit Berudfichtigung ber Itfterien; bas fünfte bie beginnenbe Simmelefpeculation in Form ber Aftrologie und bie auf Daf, Ginteilun und Berechnung fich grundenbe flare Erfenntnig; bi fechete ben Uebergang bes mythifchen Brocefies it tosmogonifche Speculation; bas fiebente Rapitel fpridm ben Tehlern, Mangeln und Untlarbeiten ber frie toemogonifchen Briefterfpeculationen, namentlich won bit Borftellungen ber Beltichöpfung und Beltgerforung; bas achte bon ber urfpringlichen Entwidelung ber Runft und ben fich ergebeuben Ruten einer mit ben Gefeten ber Mefthetit und ben Thatfachen ber Geschichte übrich ftimmenben Bhilofophie; bas nennte bon ber Entfiction ber Runflidee und ber gefchichtlichen Thatfache ber Be erration; bas gehnte bom Befen ber religiojen Jut und ben Religioneftiftern (bie auf Chriftus); bas tift bom Bunbe ber Buthagoraer, in welchem bie Grund ibeen von Runft, Wiffenfchaft und Religion ihrt Ber fcmelgung fanben - lauter Musführungen, melde in neues tieffinniges Licht auf bie Culturgefchichte werfen und une bie erfreulichfte Unregung jum Stubium bieten Otto fleune - 3m finn.

# Ein Dorfnovellift.

1. In ber Ginobe. Gine Geschichte in zwei Buchern. Bon B. R. Rofegger. Beft, Dedenaft. 1872. 8. 1 Thir.

2. Geftalten aus bem Bolle ber öfterreichifden Alpenwelt. Bon B. R. Rofegger. Beft, Dedenaft. 1872. 8. 1 Thir. 10 Rar.

3. Banderleben. Stigen von B. R. Rofegger. Beft, Bedenaft. 1871. 8. 1 Ehir.

feinem Chostinbe , ber Dorfaefdichte , noch nicht verlent Dit ber Reigung bes Bublifume findet er fich bamit w wenig mehr in Uebereinstimmung. Für die emphatie Mufnahme, melde bie Dorfgefchichte auf biefer Geite juit wird nur ein Rrantheitsmoment, alfo etwas Boriber gehendes als erflarende Urfache beigebracht merben fontal Der Batchoulibuft bes Galone, ben bie Romant be Der afthetifche "Realismus" hat bas Schonthun mit | Sahn Sahn, Die Rovellen Sternberg's, Die Ihim novelliftifden Arbeiten Bustom's athmeten, hatte bie Rerben genugfam überreigt; ben Irr. und Tiefwegen eines bodigefpannten Empfinbungelebene mar man bis jur Erniibung nachgegangen. Run brangte man aus bem Gaon ine Freie; Ratur, rief man mit Rouffeau'fcher Emphafe, Menichen mit natürlichen Empfindungen, ftar. en Leibenschaften, und jum Schluffe nicht blos gebrochene bergen, fonbern eine wirtfame poetifche Gerechtigfeit, wenn icht anbere, in Form ber inftructiven Eriminaljuftig! 50 murben bie Chilbe Sarold - Raturen und Fauftinen gilirt; Sans und Grete traten bie Erbichaft an. Muernd fam biefer Gefühlerichtung zuerft entgegen; er ichuf ir tenbengible Dorfgeschichte. Geine philosophische Bilung, feine Reigung für die moderne Ibeenftromung gab war etwas hochgestinimte, nicht felten in Spinogis-au bentenbe Bauernnaturen, boch bafür bewahrte er auch vor ben groben Realisuen bes Schweigers Bigins (Beremias Gotthelf), bei bem ber Somer nicht ellen bem landwirthichaftlichen Wanderlehrer weichen muß. In Dorfgefchichtenfchreibern gebrach es nun nicht mehr; realiftifche" Stillibungen biefer Art bedurfte es ja eber eines concentrirten Empfinbens noch eines fühnen lebautenguffes, wenn nur bas Auge icharf genug unb Dand ficher genug mar, eine geiftverlaffene Birflich. it ober Ratur, wie man es ju nennen liebt, bis gum Upfeichen über bem i getreulich abzuconterfeien.

Doch trot bes muften Treibens biefer afthetifchen Berenichen mußte fich benn boch wieber eine vertieftere Auf-Mung bon ber Aufgabe ber Dichtung Bahn brechen. Unb bent man biefe Aufgabe, in Uebereinstimmung mit ben conten poetifchen Schöpfungen aller Zeiten und Bolfer, arin fand, bag bie Dichtung ben hochften 3beengehalt Beit in fconer Form gur Ericheinung ju bringen be, waren Inhalt und Form ber Dorfgefcichte in erfter une angegriffen. Bas man bem entgegenhielt, bie Dich-ng muffe auf bas Bollsthumliche, ben ewigen Erfrijungeborn ber Gefellichaft, Burildgreifen, tonnte einem nftern Rachbenten ebenfalle nicht flichhaltig ericheinen. as Bollethumliche fann nur bas einem Bolle Bemeinme fein, alfo nicht ein erclufives Denten und Fühlen, a gu enteilen fortmabrend Arbeit ber Gultur ift. Und d bann barf es noch bezweifelt werben, ob alles "Boltsimliche" jum Gegenftanbe poetifcher Darftellung - bie ber ibealen Bertiarung entbehren barf - gemacht wben tann. Wollte bie Dorfgefchichte alfo ihr Recht Erifteng nicht gang und gar aufgeben, fo mußte fie ber herrichenben vertieften afthetifchen Grunban. quung rechten. Gie that dies infofern, ale ber 3nber bebeutenbern Broductionen biefes Genre nun bir geht, jenen Rampf barguftellen, burch welchen bie elt ber Enltur in bie ftarren, bilbungefeinblichen bauerben Berhaltniffe einbringt, fie übermindet und bie porumbene Raturfraft nun für ihre Zwede bermeribet. efer Rampf befitt jugleich ein poetifches Moment. Der faffenbe Chimmer einer fterbenben Belt liegt wie elethe Bertlarung barüber, aber jugleich auch bas Hufminen einer neuen, burch ben Beift wiedergeborenen. ir foldem Rampfe auch bie gewaltigften Leibenfchafnnb bamit and alle Rrafte unb Dachte ber Geele im Tiefften aufgeregt werden, fo hinderte dieses gugleich, daß ber Dorfnovellift Beit und Ruche gewinnt, feinen flalbuftigen Realismus fo weit nachyptignene, daßer each noch dem Dilnger jum homer wird, wie z. B. Beremias Guttbelf.

Bir soben vor nicht allyn langer Zeit (in Nr. 51. 321. (1. 1870) anf einen fleiritschen Bolledichter singewielen, welcher auch burchlaufener lytischer Beriode ber Dortgelchichte sind juneigte. Ein fattlicher Band von "Geschichte aus Geiermart" saub an beier Stelle Erwähnung, und num liegen und mehrere Schriften von bemiesten Berloffer vor, welche die geftige und poetische Infleten und Geschieden der Berloffer vor, welche die gestige und poetige Robbisbaalität besselben in schärern Umrissen vortreten

Rofegger hat fich biejest in feinem Schaffen von bem Boben, bem er entfproffen - bem fleirifchen Dberlanbe - noch nicht getrennt. Er mag es fühlen, baß bie locale Grenze bie Grenze feiner poetifchen Schopfertraft fei. Zwei Richtungen aber charatterifiren biefe Pro-buction. Die eine ift bie Berfenfung in bas Culturhiftorifche, welche bas außere und innere Gein biefes beftimmten, bee oberfleirifchen Bolleftammes ju erfaffen und gu firiren fucht; bie anbere ift gang poetifcher Ratur, fle macht ben fproben Stoff gefligig, formt ibn, haucht ihm frifches urfpringliches Leben ein und fteigert fo burch bie fcone form bie innere Babrbeit. Beibe Richtungen find in jedem von Rofegger's Werten mertbar; melde pormiegt, bas gibt bem betreffenben Berte ben beftimmenden Charafter. Aber eben über bie oberfteirifche Dorfgeschichte tommt er nicht hinans, in ben Begiehungen eines weitverzweigten Culturlebene finbet er fich nicht gurecht, Charaftere, die in ber mobernen Gebantenbemegung fteben, bermag er fcon gar nicht zu beuten, und mo er ben Unfat biergu macht, ba tommen nur Schattenbilber ober Bapiermenfchen jum Borfchein. Der Dangel einer inftematifchen, humaniftifchen Bilbung macht fich bier fühlbar, wie bei allen, die mit bem Brabicate "Bolfsbichter" anegezeichnet werben. Doch Rofegger ift nicht Bollebichter ober Bollefdriftfteller im Ginne eines Beremias Gotthelf ober Felber. Er hat, momentane Anwanblungen ausgenom. men, ein warmes Berg für bie Errungenfchaften ber Bildung und er mochte, bag biefe feinen Boltegenoffen jugeführt werben. Daber ift in feinen eigentlich novelliftifchen Brobuctionen ber Rampf einer Babrheit ber Gultur mit confervativen, bauerlichen, geiftlofen Lebensgewohnheiten die Uchfe ber Sanblung. Das entfpricht auch fei-nem fraftigen Ginn für bas Lebendige. Der Menfch im leibenschaftlichen Rampfe für 3been und hanfiger für 3ntereffen halt ihn in fleter Bewegung; bem geiftigen Blutlauf babei nachanfpitren reigt ibn. Allerbinge, Balgac'iche Bhufiologie ber Seele barf man nicht erwarten, aber ftarte Conflicte finben einen fruftigen Schilberer. Liegt einerfeite Rofegger's Sauptfraft im Binchologifchen, fo liegt bie zweite Sauptfeite feines Talente in einer gegilgelten Ginnlichfeit ber Darftellung, und ba bornehm. lich ber Naturichilberung. Er ftrebt babei manchmal mertbar bem Miniaturmaler ber Natur, Stifter, nach, aber in folder minutiblen Detailmalerei bleibt er hinter feinem Borbilbe gurild. Daffir ift Rofegger's Raturbetrachtung vertiefter , nicht felten vom pantheiftischen Rernpunfte ans befeelt. Geben wir nun zu bem Ginzelnen über.

Die Geschichte "In ber Einöbe" (Rr. 1) ift bas geiftig Bebeutenbfte, mas Rofegger bisher gefcaffen; an fünftlerifcher Abrundung und Durchbildung fteht fie allerbinge feinen fleinern Arbeiten nach. Der Grundgebante tonnte babin gefaft merben : Die Ginobe ift nicht in ber Belt au fuchen, fie ift im Gemuthe; bie Denfchen bermiften bas blubenbe Leben bes Bergens, inbem fie bie ethifden Dachte untergraben und bie Befühlemachte gerftoren. Und weil in ber Ginobe im Gemuthe bie Unwiffenheit und alle folechten Leibenfchaften ben Beift berfinftern und bas Derg veroben, barnm ift bort auch bie wirfliche Ginobe. Wenn ber Belb ber Geschichte bann am Schluffe, bereichert mit Wiffen und Erfahrung, in bas einfame Gebirgethal jurudfehrt, um ben Beimatgenoffen, in ebler Entfagung, bie Botfchaft ber Ertenntnig und ber Menfchenliebe ju bringen, fo miffen wir, bag bie Ginobe nun nicht mehr Ginobe fein, fonbern ein bafeine. frenbiges Leben an beren Stelle treten merbe. Um biefen Grundgebanten gruppirt fich bie einfache Banblung. In Erfindung, Entwidelung und Gruppirung berfelben geigt fich nun aber einerfeite ber Dangel einer wirflich fcopferifchen Bhantafie und anbererfeite ber Dangel fünftlerifchen Berftanbes. Bo ben Dichter bie Erinnerung bes Gelbfterlebten verlägt, beginnt and bie Sanblung gn ftoden; er zeichnet einzelne Denfchenegemplare trefflich, aber es gelingt ihm nicht, biefe gegenfeitig ober in Richtung jur Belt in Activität ju fegen und aus bem Aneinanberprallen ihrer Befchide und ihrer Inbivibualitäten eine fraftige Sanblung abgnleiten. Für bies und jenes follen bie Belege nicht fehlen. Bebwig, bas blinde Dabchen, bas fein Dafein jum geringften Theile ber Gelbfterfahrung bes Dichtere ju verbanten fcheint, wird bem Dichter auch balb an einem laftigen "au viel", mit bem er ichlieflich nichte anberes anaufangen meif. ale baf er es bom Blit erichlagen werben laft. In ber Birflichfeit mag ber Bufall fo plump in bas Leben fab. ren; bie Runft fchreibt nicht bas Leben ab, fie ift mangellofes Gein, alfo ein Gein, bas ans bem fcheinbaren 3nfall heransgerettet ift, welches bas Goll, bas Befet, in reiner Form reprafentirt. Bollte Rofegger gnr Rechtfertigung bie Lianen und Dignone anrufen, fo mare bies wenig am Blate. Diefe Charaftere ericheinen wie himm. lifche Fremblinge in bie Belt gestellt, fie gieben wie Schatten über Die Erbe, ber Tobesteim ift von Anbeginn in fie gelegt; bas blinbe Dabchen aber befitt fo viel Bewohnlichfeit als jum Leben anereicht, und bas Schattenhafte ibrer Ericheinung liegt nur in ber Dürftigfeit ber Charafteriftit. Charaftere, bie ber Dichter meber auf rechte Beife in ben Organismus ber Sanblung an berflechten weiß, noch welchen er ben Buleichlag echten Lebens gn geben vermag, find weiter Brofeffor Frei und Graf MIfreb. Brofeffor Frei ift eine gang blut - und martlofe Geftalt, und feine Reflerionen geben nicht über bie platte Bhrafe binaus. Dan bore 3. B .:

Benn Sie die 3bee der Freiheit erfassen wollen, so sangar bie einmal einen Glorpion. Diefes Thier wird fich auf alle mögliche Beife zu betreien suchen und wird, wenn ihm bas nicht gelingt, fich durch seinen eigenen Stachel töbten. Dber :

Benn es feine Beltschöpfung und teinen Beltuntergang gibet Benn wir die Stofftbeile, aus beneu heute unter Körper jusammengefeth ift, in einigen Bochen in bem Pfengen bes Balbes, in bem Staube ber Strafen, in bem Eufthandt, in bern ber bochschebnen Lerche mieberkinden, in bem Eufthandt, in ber bochschebnen Lerche mieberkinden.

Und mit nicht fraftigern Zügen ift die Beftalt bes Brafen Alfred entworfen; in ibm tritt uns feine Individualität entgegen, sondern nur Schabsonenarbeit, eine papierene Silhouette, geichnitten vom Dachfiliben aus.

Der Boet aber und wir stiften uns wohl, wem er Menschaft faibert, bie er zu berstehen vermag, mit wicker er aufgemachten, been Denken und Fühlen, Gehaden wie Sein ihm vertraut ift. Da ist gleich der hebt der Erzhing, hinter welchem sich der Dichter selfolt berbigt. The sind bie Bestalten des Hiebert Dichter Brun, dott ber Jaghenstünsbettute, der Davidet ber junge haberthurn, die Zaplemvirthsfeute, der Davidet berringen wahre Gebintesstüde lebensouster Sparafterstift. Da ist dam auch die Einstiglich 28eff, welche das Schieffly un Albeistin gemacht; eine sonderdare Dorsphilosophin in Aumpen, nur sier und da etwas wirr in ihren Expecutionen; 1, 9.:

Bei all bem wird uns bod mandmal recht brüdel in biefer fleinen, nur von trivialen Trieben tiebenfdgielig bestimmten Welt; ber Ausbild in die Natur ift nas der deppetet ernünsigt nah vertig. Und hier deringt Rospysang vahrbaft Bedeutenbes. Der stete Pinblick auf sie Borfild Stifter ist darin allerdings mertbar; Möde er aber hinter biefem an glangender Weldsscherung und jo versteht, be Ratur von innen hete aus zu der eine und fom eder, die Ratur von innen hete aus zu befeden:

Siche, doet sinter dem schattigen Waldhang ift ein filde buntlet Zeich. Da ist lein Teben und Bewogen, er start bevor, selenios, wie das sseine Auge eine Zoben. Begt is diesen Zeiche wol ein Gottegotich? Kann diese filde bunde Gruffler wol ein Gottegotich? Kann diese filde bunde Gruffler wie Designe ber Det ist die der Bedeit der Gruffler ein Geriffler in Geriffler den die die gliechte besteht den Gruffler ein Geriffler den die die gliechte den Gruffler der den die gliechte der Gruffler der die die gliechte der Gruffler des des Gruffler des Gruf

Aus all bem Gefagten geht hervor, baß bie Erzikung "In ber Einsbe" nicht ein in allen Abeiten ebermäßiges, tünftlerisch harmonisches Sanzes ift, sanden and Varien versichebenen portischen und fünftlerische Werthe besteht, Der Strom ber Erziksfung, im genzu

ige fich sortscheidend, weitet sich bald, bald lodt er, do rückt er herungweise weiter. Es sis mehr die Korm er Biggraphie als der Rowelle, und wirtlich spielt das hierdvilische Arment eine allzu große Wolle; ja es icht einmal gegen alle Gelete ersichen Seits — nur Dumoristen ist diese Freiheit erlaubt — in Korm er Avoftrophe dollig durch

In der Clindbe. Das if jene bornengetrönte Gefchichte, ein Rann aufgeschrieben hat in triben, einjamen Ginnben. e Boffe wendete im Antilly von ihm ad, er was allein mit Erde — finnenh flarter er in ben dunteln, gebeimnissollen Shulh be Socialdals, an weddem bie Rendigen figen und ben. Er tanchte feine feber in Trianen und er matte bie firn ber Malein much ber Age ber Ingend mit Derpblut.

Busammensaftenb fönnen wir semerten: So biel von a Affheitighen Standhuntte gegen bie Gefchichte, An Einübe" eingewende werden tonnte, weist sie boch sauber frühren Productionen in biesem Gene ethebe Fortigenite auf. Der Berkaster ih zeistlig reifer gerben; das Echen wird tiefer gefaßt, die Natur wird atter Liebe, aber schäften Aug geschen. Der Still it zwar keine gleichmäßige Durchildung; er ist von mantitalischen und hynatrischen hat en nich freizurechen; doch sinder fich auch wieder Partien von ebler bönbeit.

In dem Buche "Gestalten aus dem Bolte" (Rr. 2) rwiegt das culturhistorische Element das poetische; das tere tritt als Mittel jur Berlebendigung des Stoffs, Erhöbung der innern Bahrheit auf. Das Buch ift

Beitrag jur Naturgeschickte des Botte und barum it höber zu schäben als alle ausbridfliche Dorfgeschichteneribung. Die Menschen, die uns baru entgegenteten, bechte Indien Aben fie flechen. Sie teben sich vor zu auf dem sie flechen. Sie teben sich vor zu nugeschmittler Aufrichtigseit mit ihren Neisenen, Hosspinungen und Leibenschaften, ihren Stüden Xugenden, ihrer Geniglamteit und Beschaftlichtig. Irrehümern ihres Geiste und den Erwiptionen eines erfallschen sierte Gemithelichen. Der Rahmen, in sen der die fleche sie fleche flech

novelliftifche, fobag wir bann manche anunthige Dorf-Balbibulle erhalten.

Was aber die in den Bereich der Schilberung jenorumenen Charaftere betrifft, so sud neben den chiefchnittsmenschen auch die Souderlinge berüdssigtigt, he auf diesem Boden zu gedeisen vermögen, dann einige solche, welche insolge socialer Beränderungen betrage folde, welche insolge socialer Beränderungen

ichen ober im Erlöschen begriffen find. Der Bebirgsrer, bem die Rolb und die Einfamtleit das dette Briehum lehrten, retiffent ben Reigen ber geschilberten Meut. Es entrollt fich bann ber ergreifenbe Lebensgang

Dorffchulmeistere bon "Ginft", worau sich als geermaßen lette Ergänzung bes Lehrstaubes bie launige hichte bes "Ricchemwolchels" (Ricchenbiener ober "Daute Gottes"), wie ihn Rossegar auberswo nenut) fclieft.

fernen bann ben schuellen Infligopparat bes "Richbewundern und jene beiden Gestalten tennen, beren ten bas mit so viel anmaßendem Geräusch in Sene zie Sein der Menschan begerngt: bie "hebmutter" und "Schauselbub" (Tobtengraber). Damit sind die öffent-Eharattere jum größten Theil erschöpft; wir treten in die Organisation der Familie. Da machen wir Belauntschaft mit dem "Saletsbub" und dem "Zieftscherlein". Das leigtere ift jumeist das unesseiche Kind iner Wagd, es ist das Sauerliche Aldembrobet; diesmal aber tommt ihm der vooftschende Freier, und die reiche hofsärtige Tochter des Hause Streie, und die eines Schlimmeres. Das Geschichten ift allerliebs erzisch.

Was ber "Graßschauter" ift, werden die wenigsten wissen, "Graß neunen sie in ben österreichischen Alben wissen und eine grüsen Afte und Kriese der Jedechigter. Das Perabhaden und Schlagen biefer Afte beißen sie, "finater" ober "schaonen". Am portakitet und der Dichte ben "Bintelbotten", das "Bettelweis", den Unigen "Bratelsgriger", den "Röchsmann", den "Burzelgrader" und den "Röhlennen". Ins diese Philare fraus treten wir dann in die "Bablighitten", wa und ein zwar eng umfriedeten und besten ab des fahren der gesten der der die diese Sachein entgegentritt, dei dem wir nur mit Kübrung verweiter können.

Biffen um kleine Saferfelber liegen wolfden den Währen, umd datten flehen doch, umd in und um die dielten ergen med bewegen fla Renligen, junge und alte, und sie wochen und strechen, leggen umd beiten, gaden um boisen, heitalfen und letzben endlich, und vereben wieder — gedoren. Das ist eine fleine Welt, sy umd fertig sie fich, am die der de Geoffen und höhen ziehen die Bosten ich und ertig sie fich, und bei Sommen umd Sterenwagen sowieren Lage und Lage — Jachprundret um Jahrenwagen sowieren Lage umd Lage — Jachprundret um Jahren

hunberte vorüber.

Das Rapitel "In den Sennhütten" gerfiert undarmbergig die landlufigen, poetijd gestörten Anschaunugen on einem forglofen, seligen Amelonen, gildflich macht auch sier nur die Araft der — Entsgaung. Es begagnen und dann "Indeftender und Hoftmeister", "Balfichret", "Beichtgeher", "Lichtmeßsammler" und endlich einige Sonberlinge, wie sie biefer Culturoboen zu erzeugen vermag. Die novellistiftig gehaltene Schilderung "Der Bibeltreiter" gehört zu den schönften Partien des Buchs. Der Inhaft ist, wie eine im religible Irrifinu und Merglauben gesangene Seele sich zur Erlentuniß emporringt; nicht durch den flarren iden Wichtschaft, sondern im freudigen lichten Leben wird uns Gott offender:

Anflatt der Bibel ichaffte fich ber junge Schachinger eine liebe Sausfrau — mit fconen, großen, freundlichen Augen; biefe Augen find feine Bibel; in leidvollen Tagen und in freudvollen Stunden ichaut er hinein und lieft Troft und Inverficht

herans und ben Beift Gottes.

Daran schießt sich bie "Gottesleugnerin", bie dann in bie Gefcichte "In der Einsbe" verfest ward (Einschiedute, "Der Lottospielert" ist teine charafteristische Sestalt aus dem Bolte; dazu ist die Einsteidung roh und ohne Intersse, man faite beiefe Anzielt deshalb gern im Bude vermist. Den Schuse bildet "Ein Steren im Balbe". Der Dichter sagt, er existle und biefes saute biefes saute von der in den weiter bei Wenichten bestagen "die da oben in den nicht mehr die Wenichten bestagen "die da oben in den verlorenen Tältern des Gebirgs in gildstäger ungachuter Armuth leben und sterben". Der ginftige Toaleinbrad beises terflich geschriebenen Buche erleibet nur daburch eine Einbusse, daß sich der Berspieler darin sur beaufch eine Einbusse, daß sich der Berspieler darin sur berufen halt – gegen seine sonie bei "Mücher jur Natur" als

bas Arcanum für "bie im Genugtaumel binrafenbe unb fiedenbe Denfcheit" mit grokem Bathos au proclamiren. Golde antiquirte Bhrafen verbienen eigentlich feine Ent. gegnung. Rur bies mochten wir Rofegger an bebenten geben: Abgefeben bavon bag es in einem Entwide-Innasagnae nie eine unmittelbare Rudfebr gibt, fo tann überhaupt jenen Uebeln, bon benen Rofegger bie Menfcheit behaftet fieht, nur bie Erfenntnig bes Befetes fteuern und dann die bewufte Unterwerfung unter bas Gefet, bas eben bie ibeal gefaßte Natur ift. Der Beg babin fuhrt burch bie Reflexion, bie Entzweinng, baber ift and ber bentige Buftanb ber Denfcheit ein nothwendig bebingter, und ce gilt, nicht zu flagen, fonbern rifftig ju arbeiten, biefes Uebergangeftabium rafcher an burchfdreiten. Und nur wer fich gang in bas Bebanten-leben ber Beit getaucht und aust feiner Tiefe heraus weiter fcafft, wird bie Denfcheit einen Schritt gu ihrem Riele au forbern vermogen.

430

Schließich fei nach in turzem des Buchs von Relegger, Wanderleben" (Rr. 3) gedacht. Man wird dafjelbe von dem Borwurfe der Flüchigkeit und Beitaufgileit nicht freihrechen können. So flud namentlich einige Urtsteile über nordbentische Wefen von einer Derffädlichteit der Aufjassung, wie sie kaum von dem sachfien Femilleontouristen überdoten werden kann. Man lefe 1. B. die Genarterisikt Verlins. Die werthvollen Kociel des Buchs fieben da an, wo die "Reise durch Mitteleuropa" überstanden und wir den Dichter wiber auf seinen "Bandrungen in den Alpen" begitien. Ram und Menschen sind ihm da wieder vertraut, und da das Fremde überwunden, sindet er sich bald im sichern Lesie feiner liedenswicksienen Borriber.

Mies in allem ditjen wir wol behaupten, daß Keigger's Streben und Schaffen bisher sich in anstitigender Striben und Schaffen bisher sich in anstitigender Brückender in der Angelie ber Leibenschaft in ihm nicht fremb, er tet ein schafen Ange sie de Schafbeit ber Kentur und in warmes Gemülh sür die Feier verzieben. Mag er ih mur nicht durch marktigkreierische, aber hohte Schlaswöcks dabon abwendig machen fassen, der verzieben der Seite gut seiern, wie er es auch bisher in seinen besten kontant getten. So beschaft der Spoken sie mes gut bem feine bichterische Individualität geinrich ist, auf den feine dichterische Individualität geinrich ift, a bart bann noch fabene Erfolge führle kontanten.

Ridgt im blumenhoften Gillleben, im encegischen begreifen bes Lebens, in der Singabe an bas Leb mb ib Luft ber Gegenwart, in der Feier ihrer Boen wähl bie Oldfung au jener Größe embor, die ihr flett east Expemeribendejiens bie Annah verbrüger. Wog and Rosgager mehr und mehr, soweit es feine Araft er laubt, in dietem Sinne architen.

Aubert Janitidet.

## Fenilleton.

Dentide Literatur.

Chuard und Otto Devrient geben einen "Dentich en Buber vom wechten ber eine Land in der Gebrig. Weber) von wechgem ber erfte Band vorligte, Er foll einer Shafter bein wechgen ber erfte Band vorligte, Er foll eine Ghaltpare. Ert beingen, melder für die Bollichiffe vo bentlichten Erchafte ist von er Bilbie ber der Berten berecht ift und auferbem berechtigten Anfold für unfere Araun mus aniert augend befeitigt. "Die Aughabe fielle", wie est wie bei ber bentlichte under bei bei ber benntgefter in bem Brofpere lagen, "auf große Bekenten. Bei bem Interfach von geft und beite, die ben aus gang fen bei bem Interfach von geft und beite, die er mes gang fen gerichten Beidaffenheit der Bilban, in beren Jwang Schafbere willig feine Demme fligte, wird oft interfahre die Ungeftellung der Reiter, mobernen Bilbanelowen in wir der interfahren der ind ben gereifferen, mobernen Bilbanelowen in

"Benn wir nun hier in unserm «Deutschen Buhnen- und familien-Shallpeare» mit einer Reihe von Bubneneinrichtungen berr bebentenoften Stude vor die Offientlichteit treten, so geschiebt bies teinesvogs mit der anmaßenden Auversicht, alle

"Um ben 3med ju forbern: bie Auffifungen Shafbeard, auf ben benichen Buhnen einer Uebereindimmung zu udben, verzichten die Hernegsber auf jebe Opnorariporberung für des Auflifterungerecht und ertheilen baffelbe jedem Befther bet gebrudten Ertide.

Das Wert foll 16 Stillde in freier Folge und in feb? Banben enthalten; nicht mit aufgenommen werben viele Lufpiele bes britifchen Dichters,

— Bon ben "Wiffen schlichen Monatsblätten." brauckgegeben bon Dr. Karl Sopf und Dr. Ostar Schet. Brosessoren der Univertität Königsberg, liegen uns die der erften Aummen des erften Jahrgangs vor (Konigsberg, Masmilige Budhandiung, 1873. Die Derausgeber, weiche and see miffenicaftiiden Borboften bee beutiden Beiftes im Often fich

befinden, fagen in ihrem "Brofpect":

"Der 3wed biefes Unternehmens ift, ben miffenfcaftlich Gebilbeten Gelegenheit gu bieten, fich fiber bie michtigften Erideinungen ber Literatur in und außerhalb Deutschlands auf ine gründliche und bequeme Art ju unterrichten. Die aBiffen-faciliden Monateblatter» follen baber jundoft objectiv gehal-tene Befprechungen hervorragenber und intereffanter Rovitäten ime verpremungen geroprogenore und interegaliter yootiden bringen, nnb ift es nns gelungen, eine Angabl tidhtiger Fachgeliter bier wie answarts als Milarbeiter ju gewinnen. Berner follen wiffenschaftliche Zeitjragen erörtert und Ereigniffe ans ber Belehrtenwelt mitgetheilt werben.

"Die "Biffenidaftlichen Monateblatter» wollen anbern berartigin Unternehmungen, bie, jum Theit viel umfangreicher, jeit Jahren aufe fegenereichfte wirten, burchaus teine Concurum machen ober biefelben gar verbrangen. Richte liegt ihnen

ferner ale eine folche Abfichi.

"Es bat fich langft bier am Orte und in biefer an ber ankerften Beripherie acamanifder Cultur liegenben Begend bas Bedirfniß fühlbar gemacht, bie bier vorhaubenen wiffenichaft. ficen Rrafte mehr ju bereinigen, in Bewegung ju feben unb mit ausmartigen Rraften in Beruhrung ju bringen, ale es bis int gefdeben ift; es wird bies in einer burchane unbarteiliden Beije gefcheben. Cliquenwirthichaft ift ben Berausgebern toblich

berhaft; fie wird hier nicht gepflegt werben." Die porliegenben Rummern beweifen bie Bieffeitigfeit ber Ritidrift, inden fie ben verichiebenften miffenichaltlichen Befiremgen fritifch gerecht ju werben fucht; bie Befprechung ber

- Giner nenen, in erfter Linie ben Intereffen bee Sanbis bienenben Beitidrift muffen wir bier beshalb gebeuten, wil fie auch ein ber iconen Literatur gewibmetes Feuilleton Binben ericheint und von Bilibalb Stett redigirt mirb. In ihrem fachwiffenschaftlichen Theit tritt bies Blatt für bie In grein jammilgenigen Leben bei Bent jam in bei bei Carbinalpunite des internationalen Berlefte und der Statelsonomie ein, für die Entwicklung des Handelfecchie, der ichen Dandel, die freie Bewegung des Apitals und den utgigen Ausgleich zwiichen Kapital und Arbeit; William bul Stett ift Berfaffer bes Romans "Jebem bas Geine" umb einiger, muhrenb bes letten Rriegs erichienener Bebichte, mide im Berrin mit Gebichten von Geibet, Rebrit, Sefetiel und Billy Bohm fur bie große Siegecantate in ber Aula bes Briebid Bilbelm - Gymnafiume in Berlin am 20. Marg 1871 benuht murben, Go ift ber Bujammenhang gwifden bem neuen Blatt und ber Literatur ein frifder und febhafter.

- Auf unferm Buchertifch befinden fich: Balter Rogge: Defterreid von Bilagos bis jur Gegenwart", britter Banb; Albert Linel: "Das neue beutiche Raiferreich, feine Entwiding, Biele und Culturbebentung", Bb. 1; Deinrich Mauras: "Ueber Die Freiheit in ber Botlswirthichaft"; Rarl Rarx: "Das Rapital", zweite Auflage, fünfte bis nennte Lie-ferung; "Beinrich IV. und Bhilipp Itl." von Martin Philippfon, ameiter Theil; 2B. D. Riehl: "Gulturftubien aus brit Jahrhunderten", vierte Ausgabe; Emil Friedberg: "Bohannes Baptifta Balger"; Theodor Reim: "Gefchichte "Bogames Saptila Balger"; 2 90000r Reim: "Seigligte Ifu", britte Bearbeitung; Karl Frenzel: "Lucifer, Roma ous der Rapofeonischen Zeit"; Draumor's "Gesammelle Dichtungen"; Wilhelm Jensen: "Die Namenlosen"; Franz von Remmereborf: "Ritter unferer Beit"; "Rorbifche Rachtfilde", brei Rovellen aus bem Ruffichen von S. bon Rachfilde", der i Yooclen aus dem Auffilden von h. don Tantenan; "Denigher Noorlenfahap" von Baul Korje wir deinrich Aurz, zweite Serie, fiedeter Band; D. C. Abbetten: "Der Impronijant", Volfenschoeft; D. A. Ma-betten, "Nur ein Griger", vierer Auflage; Bilbetm Jensen, "Nier aus Krantenie", point Auflage; Barl Data Teuber-"Mirich von Hantenie", point Auflage; Barl Data Teuber-"Mirich von Hanten, ein bermeiliche Gemöbe"; Bilfamaria: "Money" Aufläher von Kelle Dahn nurüe kommulian "Ranon"; "Gebichte" von Felig Dabn, zweite Cammlung, tifte Abtheilung: Rofa Barrens: "Gebichte.

#### Auslanbifde Literatur.

D. M. Dezieres bat frubern Beröffentlichungen über Goethe eine neue Schrift: "W. Goethe, les œuvres expliquées par la vie, dernières années" (Baris, Dibier) folgen laffen, ben Abichluß feiner Goethe. Studien, in welchem er feiner frubern Methobe treu bleibt, jebe Dichtung Goethe's ans feinem Leben gu erflären. Diefe fritifch-pfpchologifchen Studien führt Dezieres bis jum Tobe bes Dichtere fort.

- Mahame Ralentine be Ramartine bet Poésies inédites de Lamartine" herausgegeben (Baris, Dachette, mit einer Borrebe von Laplade und mit einem Bortrat des Berfaffers). Die Sammlung enthalt zwei Tragobienverjuche von 1813, religiöfen Epopte "Les visions", weche en gangen Kreis ber menschlichen Entwickling umsaffen sollte nnd von welcher bie veröffentlichten Dichtungen "Jocelyn" und "La chute d'un ange" gwei Episoden find. Ein Fragment bes Cyfins "Le Chevalier"

- Bepmorth Diron begibt fich nach Amerita, nm bort Borlefungen fiber bie fpanifche Republit und bas neue Dentiche Reich au balten.

- Gine ber intereffanteften Correspondengen, welche ber verftorbene John Stuart Mill fibrte, war ein Brieswechsel in frangofischer Sprache mit Comte fiber die Francu, von beren Begabung Dill befanntlich eine febr hohe Meinung hatte, mahrend Comte ihnen nur einen rafchen Scharfblid ale hochfte Leiftungefähigleit jugefteben wollte.

- Erneft Renan hat feiner "Histoire des origines du christianisme" einen neuen Band bingugefügt: "L'Antechrist" (Paris, Michel Levy), welcher ein Gemalbe ber letten gwolf. Bahre gwifchen ber Antunft bes beiligen Bautus in Rom und bem Ausbruch ber fübifchen Revolution (61 - 73) und eine hochft lebenbige Schilberung ber ichredlichen Recouischen Beit enthalt. Wie von ben frubern Banben, erfcheint auch hiervon

eine autorifirte bentiche leberfetung bei R. A.LBrodhaus in

#### Bibliographie.

In cinjamen Siunden. Toautides und Brichanlides in Liedern. 6c Ann. Berilu, Gutlentag. Gr. 16, I Thir. 10 Agr.
Pejaasevich, C. d. N., Das Papetthum und der Rechistant. Aus eirflistorischem Gezieltspunkte beurtheilt. Pest, Lampel. Hoch 4.

ole Malt. Berlin, Smittalan, Gr. 16. 1 Zihr. 10 Agr.

ole Malt. Berlin, Smittalan, Gr. 16. 1 Zihr. 10 Agr.

der Greiner der Greiner der Greiner der Greiner der Greiner Greiner de

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

# Geschichte der Hohenstaufen

25011

Friedrich von Raumer.

Bierte Ansiage. 6 Banbe. 8. Geh. 6 Thir. Geb. 7 Thir. (And in 24 Lieferungen ju je 71/2 Rgr. ju beziehen.)

Die vierte Auflage biefes Sauptwerts bes eben verflorbenen beruhmten Beichichteforichers, beren Bibmnng ber Deutsche Raifer angenommen bat, liegt vollftanbig vor.

Wenn je, fo barf gegenwärtig Raumer's ciassische Darfteltung ber hobenstaufenzeit die tebenbigste Theitinahme ber Nation in Anghruch nehmen. Der wohlfelte Breit biefer Bolfsansgabe bes Berts begünftigt überdies beffen Berbreitung in immer weitern Kreifen.

In bemfelben Derlage ericien:

Rupfer und Rarten gu Friedrich von Ranmer's Geschichte ber hobenftaufen und ihrer Beit. 2 Thir.

Berlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

Soeben erfchien:

# Defterreich von Vilagos bis jur Gegenwart.

Bon

Balter Rogge.

Dritter Band. Der Rampf mit bem Foberalismus. 8. Beg. 2 Thir. 20 Rgr.

Der vorliegende britte Sand, mit meddem biefel ehodemachen Bert über die neuelle innere Geschichte Delterreich-Ungeren abgelossfern ist, umleh bie Periods vom Februar 1867 bis April 1873, vom Ausgleich mit Ungarn bis zur Bahleform, bem auflicheinben Bendepunkt in der Geschichte Erngefamst, den der Bert im flussungen und in allen inner benfollteigen Phasen Biert im Bulammenhonge und in allen einen benfollteigen Phasen Biertsdauen fähl. Der erste Band botte 24, April., der zweite Band 2 Thie.

Derlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

# Ideale und Irrthümer.

Jugend - Erinnerungen

D. Rarl Safe.

Ameite Auflage.

8. Geh. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Die von dem berühmten Lichmistoriter Geb. Licheruch Die in Jens veröffentlichen Trinnerungen anst feinen Augenbieten landen, des die eine Aufleitige Theilnabme, deh die erfte Auflige Lock verziffen wer. Des lichensdundige, griffe nud gemultholde Buch liegt nun in zweiter Auflage vor und erfreut fich ber fortbauernen Gunft aller gebibeten Arcife.

Derlag von S. A. Brodifans in Leipzig.

# Biblische Erzählungen

für bie ieraelitifche Jugenb. Bearbeitet von

Dr. Jatob Anerbach. Erftes Banbaen. 8. Cart. 10 Rar.

Bundch für bie Schule bestimmt und pabagogischen Bweda genugent, eignen fich biese biblischen Erjablungen wegen ber ansprecheuben form, bie ihnen ber Bearbeiter gegeben, beisebers auch jure Lettie im hanstichen Kreise. Das zweite Banden wirb binnen furgem lofgen.

Don Jakob Anerbach erfcien in bemfelben Derlage:

Altine Schul und Sanebibel. Gefciefen und erbanide Lefeftlide aus ben heitigen Schiften ber 3eraelten. Rubl einer Auswohl ber Aportpulen und ber Seruchweisheit in nachbiblifden Beit. In weit ableitungen. Dritte Anfage. Beb Abiheilung gebeltet 20 Rgr. Beibe Abiheilungen ir einen Band gebunden 1 Toftr. 20 Rgr.

Derfag von S. A. Brodifans in Ceipzig.

# persien.

# Das Land und feine Bewohner. Ethnographifde Schilberungen

gnographijche Schitoerungen

Dr. Jakob Conard Bolak, ebemaligem Leibargt bes Coat von Berfien und Lebrer ber mebicitiers Coule in Erberan.

3mei Theile. 8. Geb. 4 Thir.

Der Berfeste, ein Deutscher, ber Berfem nicht ibes fildfig ale Touris burdfrieft, onbeen neun Sabre lang fich bei follt aufgebalten und im seinem Beruf als Eebere man Sarwie in feiner Getellung jurt Berfon bes here Dertellend bei feltemte Gelegenheit balte, das Hentliche und hamsiche ben, deu Garacter und bie Gitten aller Golden bes perfesten bolls tennen ju terzern, bietet hiernit ein misslende benatitiete Bernen ju terzern, bietet hiernit ein misslende benatitiete Bernen ben gerfen und feiner Bewohnen. Bebeichaffenbeit und bie Bullande biefes Banbes antjumeffen. Be-Jordenfrinbeit und die Bullande biefes Banbes antjumeffen. Bejorders intercifent ift auch was Volet zu Characterieft ab gegenwörtig in Europa weitendem Schafes Refter-eb-Bin subeigener Beobachung mithyleit.

Soeben erschien und wird auf Berlangen unentgelfich und frantirt versandt:

Ratalog No. 133

unfere antiquarifden Buderlagere, enthaltenb: Berthbolle und feltene Berte

aus allen Zweigen ber Literatur.

Schletter'iche Buchhanblung g. Skutfch.

# Blätter

für

# iterarische Unterhaltung.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

iricheint wöchentlich.

- we Mr. 28. 10-55-

10. Juli 1873.

all: E. Reich's Schriften jur Gefundheitslichre. Bon Germann Chauenburg. — Reue Aomane und Rovellen bes Ju-Auslandes, Bon Smit Laubert. — Philosphische Schriften — Bom Budertisch - Frulleten (Deutiche Literatur; Auslänbische Literatur; Aus-

BODLILE BODE

### E. Reich's Schriften jur Gefundheitslehre.

Der Berichterstatter ift nur setten in der Lage und chigt, neu erschienen Budder bem Publitum als Arsteiftungen vorzusstellen, bie eines Forscheres gelamme Denken und Filhen, seinen gangen gesiftigen und zeichgen Welmomen in sich perpelentien. Boeten sagen es gern vom sich und manche vielleicht gerechtem Anspruch auf Glaudwultvägsteit, daß durch er Bosten ihr Derplatt rinne und daß sie das Belte, s an und in ihren sei, in ihren Berfen dem Lefter die Entschaft und der Belten beite Berfelt und Belten beite der Anthopoologe und Hildenthop, auf den haute die Ausmertsanteit lenten wollen, liefert und Bemeis, daß aus dem beite Welten ber Worl, der Berfelt und Beschieller und Beschieller und Sich Geschiellerte und Beschieller in sogenannten veiligen Stossen der Abeitnahme, die Hingade und den der Kerkelt verbienen.

Seit fcon anberthalb Decennien ift Reich wieberholt größern und fleinern felbftanbigen Berten aus bem nete ber Anthropologie und Ongieine hervorgetreten, biefelben haben ftete nicht blos burch bas unverfenn-: Geprage einer originellen und univerfellen Auffaffung Behandlung bes Gegenftanbes, fonbern auch burch Barme, bie Unmittelbarfeit, mit ber bie betreffenben mata recht wie Bergenbangelegenheiten befprochen merben Beifall ber beutichen und ber ausländifchen bfritit errungen. Much in b. Bl. haben feinerzeit re Berichte über Reich'iche Berte ("Ueber Unfittlichfeit. gieinifche und moralifch-politifche Studien", Renwied i6; "Die Urfachen ber moralifchen und phyfifchen utheiten", ameite Auflage, Leipzig 1867; "Debicinifche janblungen", Burgburg 1871), wie wir mit Freube bren baben, bantbare Lefer gefunden, bantbar, meil in ben angezeigten Berten unfer Urtheil beftatiat unb Beburfniß befriedigt fanden.

Mus ben letten Jahren liegen zwei nene Berte Reich's

Berichterftatter bor:

1. Suftem ber Sugieine. 3mei Banbe. Leipzig, Fr. Fleifcher. 1870-71. Gr. 8. 6 Ehfr.

2. Der Menich und die Seele. Studien jur phyfiologijchen und bhilofophilichen Anthropologie und jur Phyfil des täglichen Lebens. Berlin, Nicolai. 1872. Gr. 8. 3 Ebtr. 15 Rgr.

Beibe Werte sind nicht bios für den Fachgelehrten gebreichen, sondern für den deltbenkenden und edelstebenden Lieft der gebildern Belt, hossentid asse int einen febr ausgedehnten Lefentreit? Im Borwort zu dem "Schfem der Hopgeine" darasteristet der Berselfse das Publitum, auf das er rechnete, selch mit solgenden Worten, die wir zur Beherzigung aller hier wörtlich wiedergeben.

Bur wen ichreibe ich? Für Arezte? Für Erzieber? Für Antervologen? Der ausschließich für Dogieiniter? — Für alte, die Zuft haben, meine Schitten zu telen, die Setzlich ind und bas allgemeine Befte wollen; die Berftännis genng für die Wilfelindige ind die ibc bleiffen Intertifen vos Lebens baben, deren Perz des Aufschwungs und berem Kopf eines correcten Gedantens fähig in. Die fr. Hogieniter, Arezte, Erzieber, Antifevopologen, Weckeliften ober was immer find, gilt mir gleich, da ich durch die von vom beiderätten Sachmenschum eine gezogenen Grenzen und Rubriten nicht mich beirren losse.

Meich hätte noch an einen gan, preciellen Thil under Berte und jedes Culturolls sich mit jeiner Appfrophe werden, ihm feine Werfe vorzugsweise and Derg und an das Gewissen siehen. An feiner Statt wollen wir viellicht aus Velfcziebende. An feiner Statt wollen wir jeine obengenannten sind Budger den Staatswämeren und allen Abgeordneten zu unsfern Kande und Reichsgena zur Lettüre und dann auch zu zu gelegentlichem Nachschaften und Auffellen, zum Auffellen in der Reichstagsbislieheft bringent emphofen haben. Denn das auch Reich an diese Gentingent der gebildeten Publikung, auf dem zu mat eine Berachtwortung allerschwerfter Auf alert, abedat mat eine Berachtwortung allerschwerfter Auf lafte, abedat mat eine Berachtwortung allerschwerfter Auf lafte, abedat mat eine Berachtwortung allerschwerfter Auf lafte, abedat

habe, mirb burch bie nachfolgende Stelle beffelben Bormorte bemiefen:

In bem Borwort jum zweiten Bande der "Högieine" tommt Reich auch auf andermeitige Demmunifte dier Disciplin, von deren Ausbildung und Anwendung er die Begründung menischiefter Tagend und Glüdfeligfeit erwartet, zu ferechen: er erweight die untergeordnete, officautige Stellung der Gelehren, das Martyrium der Philosophen, die ber blaffeiten Gekenthums, der Derze und Gemüthkofigkeit in der Gegenwart, und ichtr fort:

In ber Sygieine, wie anderewo auch, geht nicht Probiren über Studiren, fondern es barf nicht allein probirt, es muß and febr viel findirt werben. Diefe Babrbeit mogen befondere Die ungelehrten Ongieiniter bebergigen, bamit fie ber Deinung fich entichlagen, ale tonne man nur burch bie demifche Analyje ober burch Erfindung einer neuen Schulbant bie Spgieine forbern. Die Spgieine wird geforbert burch Stubium und burch Forichung; jenes ift aber gerade fo unausläßlich als diefe. An der Dehrjahl ber medicinischen Faculiaten Deutschlands fcheint alles und jebes Berftanbnig für bie Befammthygieine, ja fiberhaupt für die Ougieine ju fehlen, auch jebes Intereffe für Dinge, die außerhalb des Bereichs ber Erhafdung von Thatfachen liegen. In medicinifchen Befellfchaften, phyfiologiichen Bereinen u. f. m. breht fich die Unterhaltung meiftens nur um Thatfachen, oft ber unbedeutenbften und nebenfachlich. ften Art; geniale Erfaffung bes Gangen, fruchtbare Belehrfam. feit, mahrhaft philosophifche Betrachtung bes Gingelnen, fie find wie burch einen Bluch gebannt; man treibt bie Ginfeitigfeit, Rleinlichfeit und Gebaufenlofigfeit, Die nuttofe Spielerei und bas Schmaben in bas Blaue zuweilen bis zum Mengerften. Sie verachten bie Belehrfamteit, weil fie felbft teine befigen; fie berachten die Philofophie, ben einzig wahren Leitftern im Birrfale ber Beit, weil fie fein Berftandniß derfelben haben; fie verachten bie Ongieine, weil fie beren Inhalt nicht fennen.

 gieine auch bem Gedenthum ben Rrieg erfluren und buid bi erhabene Beifpiel eince philojophilden Lebens die Bit u geftalten.

Erichopft hat ber Berfaffer bamit bas Rapitel te ben Comierigleiten ber öffentlichen Spgieine nicht, d er tommt an berichiedenen Stellen feiner Berte auf h felbe gurud und beleuchtet fie ftete mit bemfelben Gi und berfelben hohen fittlichen Entruftung, nicht verfchie ber Unficht, daß in fehr bielen Gallen weniger ! Inftitute und Inftructionen ale beren Bermaltung u Banbhabung angutlagen finb. Bir haben Reid d gern felbft langer bas Bort gegonnt, um einmal a unfere Lefer Die Schneibe und ben Schwung fra Schwertes, welches eben bas "Bort" ift, ertenna laffen. Reich ift ein für bie Beiligfeit feiner Gu anfrichtig erglühter und tampf. und opferbereiter ad fein Couliffenhelb in Bappftiefeln, bem por allen ant Dingen bie trabitionellen Dobeflosteln und taufentel Rudfichten beilig finb.

ration fich beschäftigt.

Wer Reich Bormitte maden mill — und ei alte Zein dagn, um unter ben Bersonen, beru gie nerifche Madle ihr eigenes schiechtes Gemiffen bis tauscht, fich Gegner zu schaffen —, wer ihn, neb stagt, bei eine Bedwärmer, und er sagt felt, ber ben Bhernbienen bes Wammon gern als mehle Echwärmer gelten will. Gerifen wir ohne beit Dahl verstängliches kaptel beraus, um selbst aufgungen welchem Grade er diesen Dorumt berbein. Uter World und bei Dreiben bei Dreiben bei Britan bei bei Britan die Britan der Weiten Britan der Britan bei bei Britan bei bei Britan bei Britan bei bei Britan bei

Das Gefagte möge zur Charafteriftif unfere Ami und feiner bahnbrechenden Arbeiten im allgameinen willigen. Begeben wir unst auf das Gebiet der Demit so begegnen wir einer formalen Eigenthumlichkeit, die M

ber Debraahl feiner Collegen mabrhaft auszeichnet. : wollen nicht feine feltene gelehrte Belefenheit in er-Stelle ruhmen, bnrch bie er fich gum Diteigenthumer ebelften Schape unferer großen Bibliotheten gemacht für alle bie Blage ber Belt fein Beimatrecht bocutirt bat, an benen Biffen und humanitat ihre Bohnen anfgefchlagen haben. Er mag in biefer Binficht r ben unproductiven Maulwürfen ber Belehrfamfeit ? Rebenbubler haben. Aber unter ben producirenben ehrten tonn es ihm wenige in ber Bemiffenhaftigfeit Grundlichfeit gleich, mit benen er bei allen Aussprüchen, nicht bie Rinder feines eigenen Forfchens und Bithlens , auf bie erften Quellen gurtidgeht und mit philoloangftlicher Benauigfeit Autor fitr Autor und Stelle Stelle citirt, Die er gur Aufrechthaltung feiner Thefen indig gemacht, gepruft und ale probehaltiges Ebelill erfannt hat. Reine Literatur irgendeines Gultur-3 alter und nener Beit ift ihm fremd ober gleichig; itberall feben wir ibn, ale gabe es auf Erben perfonlichen 3mede, mit bem Grubenlichte feines ftee, mit mabrhaft frommem Bergen nnb mit nimmer en Mugen fuchen, mit nimmer mitben Sanben fchaffen forbern und an bas Licht ftellen, und allezeit fo, es für bas behandelte Thema gur vollften Birfung ngt und bem Lefer ben boppelten Bortheil gemahrt, ipsissima verba ber bertibmteften Autoritäten anr tigen Beit gu bernehmen und boch mit beren mithgem Auffuchen feine Beit gu verlieren. Je mehr bie igeit bie Spgieine in ihr altes, von Sippofrates ihr n angewiesenes Recht, bas ein eigentliches und unbeitbares Raturrecht ift, wiebereinfest, um fo mehr g ein Antor wie Reich willfommen fein, ber bas freie richen mit ben fo vielfach verborgenen Schaten ber ffenschaft vermittelt und bem aufrichtig und nicht in feitiger Berbiffenbeit Arbeitenben nachweift, mo er auf bes Geftein ichurft, wo anbererfeite feiner Dibe ficherer n berfprochen wirb.

Dantbar mitsen wir beshalb bem Berfaster fein, daß außer dem soch indstiden auch dem Pistorischen Interest wit werden will und unnumehr mit einer "Gefahigte Literatur der Hyggieine" sich beschäftigt. Ein solches et bezeichnet er mit Jug und Recht als eine Rothbigseit, weil die hyggienische Seschäftigte und Literatur, schon ein flüchiger Blic in die betreffenden neuesten chrimungen lehet, slebt dem Geschäschefdern der losophie, Medicain und Socialwisselaft zu großem ile unbedaunt ist, gelchweige ben den Possessieren und Erechter istellern der Gesundheitspoligien und Staatsargneilunde

Brofefforen ber Mebicin pflegen bie Literatur ber jieine nur gang ausnahmsweife und felbst ba nur lweife gn kennen; barum berachten sie auch bie vieine.

Orren wir nicht, so wird Reich feine eifrigsteil und tharften Lefer nicht unter den Profesoren, sondern er dem Braftern fondern er den Braftlern ber Staatsarzneifunde, als unter jüngern Bhysiftern und benjenigen Arzeten sinden, die weniger die pralische Sweinie au Renalenbette und Lordern zweifelhaften Werthes auf der Jagd nach 1718 zum Biete feben, als Prophylazis, die Runft, inffiriten au werhitten. Bur biefe herren, aus dennet

bie Offiziere ber Gefundheitsämter bes neuen Deutschen Reichs sich refentiren werben, hat Reich geschrieben und ihnen seine Werke optima side empsohlen.

Die Borreben und Einfeitungen ber beiben Bunde bes Spikens biben gemiffernmagn ein vielfach polenisches Bert sit ist, eine Apostrophe an die Gegenwart, auf bie wir nicht von neuem gertickzienmen beauchen. Wir woolen baggen ben Inshalt bes Werts sieht furz firs, ziren, um anzubeuten, was ber Lefer zu erworten hat. Erdretrungen ber Einzischein wulden um an biefer Stelle zu weit sich und ein neues eigenes Buch forbern.

Das gefammte Material bringt Reich in vier groke Gruppen, bie an fich fcon ertennen laffen, wie febr er fich bon ber Dehrgahl unferer mobernen Sygieiniter entfernt, bie nur Gingelheiten berauszugreifen und ihnen bas gange Bewicht beigulegen, auf bie wichtigen bobern Befichtepuntte aber nur mit einer unverzeihlichen, aber erflarlichen Schen hingumeifen pflegen. Reich behandelt in bem erften Banbe bie moralifche und bie fociale, in bem zweiten bie biatetifche und polizeiliche Ongieine; er verbreitet fich in bem erften Sauptfapitel ebenfo eingebenb und flarlegend über bie moralifden Sandlnngen, bie Leibenfchaften, bas geiftige Leben, Erziehung, Relig und Sittlichfeit, wie in bem Rapitel ber focialen Spgieine über Bevolferung, Ghe, Arbeit und Clend, indem er überall mit grundlicher Gewiffenhaftigfeit fein Thema bon allen Geiten betrachtet, bie beften Schriftfteller und Befetgeber fprechen laft und in ben letten Baragraphen nicht bloe bie Quellen und Birtungen bee Glende, fonbern auch feine Formen entwidelt und die Lehre von ben Aufgaben antnupft, die fich bie Barmbergigteit ftellt und ftellen foll. Ans biefen Betrachtungen heben wir ben für Reich's Befammtftreben charafteriftifchen Golugpaffne herbor:

Bir betrochten neben ber Barmfergigfeit die Miccialien ale bod Mittel jur Tigung ber Ernba und pur Erbadinug ber locialen Gefundenit, Alfeicialien leitet jur Settelbülle; aber ohre ohe be ber Elende und Deurgetziglieit ben ubeitvollen Reife tentiffen wird, für Affeicialien nicht möglich. Die Orgenwart be des Bort Alfeicialien auf ihr fahme gefahre beite bes Bort Michialien auf ihr fahme gefahre bei die einfelig und bier Bembergigfeit. Darum ih fie einfelig und bier Bembergigfeit un Alfeicialien geren ber aber ber erbundsteten; der ber erbandsteten bie eine Deurgetzigen ben bei der erwündsteten beit und Glüdfeligfeit; von der Gefühligfe; um Geindeligfeit unt Studie beit und Glüdfeligfeit; von der Gefühligfe; und Glüdfeligfeit; um die Etgten und böchfen Ziete bes gestitten Dofeins zu erreichen.

Im zweiten Bande werden in der ditteisichen Hygieine nacheinander bescharbelt die Vachrung, die Dautpstege, die Gymnostit, die Sime Cocklaf nut Hortpstanzung), die Wohnung, das Klima; dann in der polizeitigen Hygieine das Amt der Gesundheit und das Gesets der Gefundbeit.

Bum Schluf bes Gangen wendet fich Reich nochmals an unfer aller Gewiffen und ruft bie nachfolgenben Borte und zu, die nur fur jene Mindergabl ohne Bebeulung find, welche eben ihrer Gewiffenlofigleit fich fogar tilhunen:

Die Sygieine ersorbert Gemeingeift, freiwillige Erfüllung ber Bflicht, Getbftverteugnung, atfo Tugenb; fie erforbert Ertenntniß bes urfachlichen Jusammenhangs, also Bernunft; fie

Inbem mir une weiter ju bem zweiten größern Berte Reich's menden: "Der Menfch und die Seele", bemerten wir vorweg, bag wir mit einer fürglich erschienenen Rritit im "Literarifchen Centralblatt" wenig einverftanben finb. nicht fowol meil fie über ben Inbalt bes Berte nur obenbin urtheilt, aber nicht berichtet, fonbern weil fie bas tabelt, mas mir im großen und willtommen beifen und loben. Bir meinen ben Reichthum forgfältig verburgter Citate aus ben beften, menigftens namhafteften Autoren. Anbere Schriftfteller lieben es, alles, mas fie porbringen, ale ihre eigene Beisbeit, ale bas Ergebnig ausschlieglich ihres Forfchene und Dentens, ihrer Erfahrung auszugeben. Beim beften Willen ift es ba bem Lefer nicht moglich, fich über ben Entwidelnnasgang ber betreffenben Autoren eine richtige Borftellung ju bilben, er lernt nur ben einen Mutor fennen und mink bon gre mal gre balb mit ibm einberftanben fein, balb mag er zweifeln und nach anbern Budern bie Sand ausstreden. Unbere bei Reich. Bei ibm. bem überaus fleifigen und gemiffenhaften Lebrer. ertennen wir fofort, wie er ftete und überall bie Schriftfteller grundlich ftubirt hat und fie felbft fprechen lagt. Bebem verbleibt fein geiftiges Eigenthum rein und gang, nicht umgestaltet und verquidt mit ben Ibeen eines oft genug unreifen Reproducenten. Bollte Reich auch fo fchreiben, er wurde fich bie Arbeit ficher erleichtern, benn mer einmal ein Buch ober nur einen Muffan gefchrieben bat, weiß, baf nichte mehr belaftigt und bemmt, ale einen Mutor genau ju citiren und ftellenweife zu copiren.

Der andere Bormurf, ber Reig a. a. D. gemacht wird, ift in fogenamter Ausssal auf einen "perchienten betteichen Belechteten", auf Brofesser Kole. Weshalb ben Namen nicht nennan? Bertieben wir diese Musslal aber eichtig. Robbe veröffentlicht 1870 eine Schrift iber de Justinaber Chemie in Frankreich und wirft bei biefer Gelegenfeit wer bei Burtinaber Chemie in Frankreich und wirft bei biefer Gelegenfeit wer bei bei Burtinaber Obenie nicht von 20 mit Recht ober Unrecht, wollen wir nicht unterstungen. Wir Deutschen bei Prangosen im Kriege glangend bestieg, uns fleth es beshalb nicht wohl an über ben moralischen und intellectlen Werts unferer feithern Gegner zu Gericht zu figen. Ebnard Reich, ber bon Gebutt ein Deutschaft ist in die international empfinde, fest

sich auf ben freien Nichterflubl und — [hympathist miden Franzofen. Er nimmt die geldmüchten franzstied Ehemiter in Schute, erzelt fied dadei aber in Anzistia auf den hervorragenden deutschaften Chemiter, die mit webet in Vertreff ihres Inhalts noch sitere From billigen Konn. Wer richten will, schließ Neich seinen Ansfall, muß das Zeug dazu saden und selfbl frei fein! Tas fit richtig, nur fragt es sich, ob die der Character au Temperamentsbeurtzeitung der Nationen der "hoferich, mochdenfliche" Exche vollfandig frei geweien ist. Bei wir die betreffenden Paragraphen lefen, gilt Neich's Salas sal mehr dem deutschen Bolle als dem einzelnen ber schaffl mehr dem deutschen Dolle als dem einzelnen ber schaffl mehr dem deutschen des dem den genedeut

Dogleich ober vielmehr weil Sellen wie bie in allen Bilderen Reich's fich febr oft wiederhofen, hat wir fle an biefem Riage wörtlich eingeschalten ihren Bersolfter dannt in die Lage gebracht, sich wei feine Sympadytien felbt zu kennzeichnen. Ann war gerechter sein? Wir sind Deutsche und beshalb wie leicht — parteilighe Richter, aber wir gestehen sind das wir mit bem Urtheile Reich's nicht einsestienden sich ben sind. Aber wir wollen in eigener Sach nicht auftreten, wir ziehen es dorr, abzuwarten nah vielden zu stehen, daß Reich sein Urtheil selbst mobifeint und verkeine.

Daß Reich teineswegs, wie man ihm vorzuhoften Rögung gezeigt bat, wissenschaftlicher Champion der roten Internationale ist, erkennen wir an viessachen Sergalergussen, welche zwischen philosophischen Untersuchwegen eingeschoften sich sindere

Der Begriff normalen menschlichen Bestehmen - fest ein in organisch an ben Begriff bes Eigenthums gefünd, ber Menlig bebard bes Eigenthums, jo wie die Schaft bette Bende bestehn bes Eigenthums, jo wie die Schaft bird Denlie bebard; barum mis bes Gigenthum in ber chieffen Geschlicht echtlich geschlicht in Menligheit echtlicht geschlicht in Menligheit bei Besteh bir Menlight in un nichten Beispelicht in Menligheit bei Beispelicht in Menligheit bei Beispelicht geschlicht geschlicht

Ueberall sind es die großen Probleme menichicher Bobsschafte, denen der Berfasser in feinen Untersuchungen fich ganz besonders und oft mit tief eingehender Undstützlichkeit zuwendet; ibberall läft er die Autorn schlie

ftreten; überall beschäftigt er fich mit ber Rlage über bie hulb ber Regierungen an ben borhanbenen Dieftanund befculbigt in boberm Grabe bie Daffe felbft. mn ber Rritifer im "Literarifchen Centralblatt" bas Rapitel ur Pfpchologie" für ju turg abgethan erflart, fo bat wol nur die Einleitung angefehen und überfehen, j auf das grundlegende Rapitel "Das Gehirn und Derveufpftem" febr fpecielle Abhandlungen itber bas pufffein, ben Inftinct, bie Gefühle, Triebe, Leibeniften, Bebanten, Bernunft und Benie, Sprache, Bilu. f. w. noch folgen und bag Rilgen in Bezug Ludenhaftigleit in ber Befprechung Diefer Daterien egrundet find.

Bir unfererfeite fchaten une im Befige biefes Berte t gludlich und behaupten, bag es unter ben Dentern Foridern aller Nationen noch viele Freunde finden

wirb. Ebenfo haben wir mit Befriedigung bie erften Bogen bes fich biefem Berte eng anschließenben Schriftchens: "Die Rirche ber Menfcheit" (Reuwieb, Beufer) gelefen; wir finden überall ben Berfaffer ale Briefter ber bochften, religiofen Ibeen mieber, mie benn auch wol niemand feine Moral wird aufechten wollen; aber wir waren in unangenehmfter Beife iberrafcht, ale wir bann Details eines Gultus ber Bernunftreligion lafen, die une unwillfürlich an gewiffe Borgange mabrent ber Frangofifchen Repolution erinnerten, und bollenbe jum Golng ben Rlingelbeutel. paragraphen 119, ber benn boch gang baguangethan ift, ben Spott ber Begenwart heraus guforberu. Die ibeale Rirche bebarf unfere Grachtene fo menig ber MImofen wie ber Embleme.

Germann Schauenburg.

#### Meue Romane und Novellen des In- und Auslandes.

Berichmabte Liebe. Roman von T. G. Braun. 3mei Bande. Leipig, Grunon. 1872. 8. 2 Thr. Rovoellen von Labwig Biemifen. Berin, Liebfeit u. Thieten. 1872. 8. 20 Rgt. Ertebuffe und Seftaltungen. Booellen bon Sans Roefter.

3mei Banbe. Berlin, Soffmann. 1872. 8. 2 Thir. 20 Rgr. Ein Konig Lear bes Dorfes. Frühlingsfluten. Zwei No-vellen von 3man Durgeniem. Autorifite Ausgabe. vellen bon 3man Turgenjem. Mitan, Behre. 1873. Br. 8. 1 Ehfr. 15 Rgr. Reue Ergablungen nach Erdmann . Chatrian. Bor . und Rachwort von Rarl Braun (Biesbaben). Berlin, 3ante. 1872. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

Der Seeoffigier. Diftorifche Ergablung aus ber Beit Gu-ftav III. Bon &. von Trolle. Aus bem Schwebifchen überlett und bearbeitet von Jenny Dirid. Zwei Banbe. Berlin, Jante. 1873. 8. 8 Thir.

Eine fdwierige Mufgabe ift es für ben fritifiren. Lootfen, Die auf ber hoben Gee endlofer Brobuction benben, mit immer neuen Romanen . und Robellenern befrachteten literarifchen Gegler an ben broben. Untiefen bes Diserfolge porbei in ben minbftillen ien einer auftimmenben Rritif au fteuern. Da mimmelt juf ber Rhebe bon ben Flaggen aller Rationen; in bem g neutralen Sahrmaffer ber Rritit flattern bie beutn Farben neben ben frangofifchen, biefe neben ben lifden, biefe neben ben ruffifchen ober fcmebifchen. r begeben une an Borb ber einzelnen Sahrzeuge, gelenhaft bas Amt bes Lootfen auszuüben. Aber wie Die pergeblichfte Dube! Die leichtern Gegler vermogen fcarfen, fcneibenben Brife fühler Beurtheilung nicht tropen; bie Untertaue reigen und bie Schiffe merben berum ine Ungewiffe binausgetrieben, um in bem oben, uen Ginerlei ber flutenben Daffenproduction untereblos ju verfcwinden. Die fcmeren, mehrbandigen

fich in bem leichtern afthetifchen Strome, ber fie ber bulbfam tragenben Gee in bee Lanbes Mitte ren foll, ohne Sahrlichfeit bormarts bewegen gu tonnen. e viel fcmerwiegender Ballaft mußte ba erft über rb fliegen, um in bas Gugmaffer fritifchen Lobes uninbert bineinzufteuern! Und wie viele Gegler enblich,

eibeder bagegen haben oft einen ju großen Tiefgang,

bie in bem Safen ber öffentlichen Breffe gludlich Anter geworfen, mit Freuben falutirt ihre glangenbe Labung gelofcht haben, vermogen barum boch nicht einen geeigneten Untergrund in ber launifchen Theilnahme bes Bublifume ju finden! Und bennoch, trot aller Gefahren berricht bie emfigfte Thatigfeit auf ben Berften ber berufenen und unberufenen Mutoren, bon benen bie meiften eine gange Flotte bom Stabel laufen laffen. Unfere beutige Repue indeg barf im großen und gangen viel Intereffantes und Unmuthendes bergeichnen.

Der Roman bon I. G. Braun: "Berfchmabte Liebe" (Dr. 1) pariirt aufe uene ein Lieblingethema geit. genöffifcher Autoren. Bie ber Dane Lange in feiner Dich. tung "Deer und Mu", wie ber Brite Ruffell in feinem Roman "Aus brei Belttheilen", fo berfucht auch Braun bie feelifchen Rampfe, Leiben und Erregungen eines Junglings gergliebernb gu fchilbern, beffen Rinbheit fcon burch bie Gunbe feiner bes Batere Lebeneglud gerftorenben Mutter getrubt und vergiftet marb, ber berangereift fich fchmerglich gezwungen fieht, ben Stab über biejenige gu brechen, bie ihm bie ermarmenbe Conne feiner Jugend batte fein follen, und ber fich nun boch in felbftqualeriicher Gebnfucht nach ber Berichollenen verzehrt, in ber porahnenben Bewigheit, bag allein ein wenn noch fo turges, alle Leiben ber Bergangenheit hinmegtaufchenbes Ruben au ber Bruft ber burch bie unerbittliche Remefis bee Lebens geläuterten Mutter ihm ben verlorenen Frieben ber Geele gurudrufen tonne. Wie bei Lauge und Ruffell, fo findet auch bei Braun ber junge, reichbegabte, an bes Dafeine Luft verzweifelnbe Steinfelb bie Mutter wieber, freilich nur um ans bem letten, verfohnenben Grug ber Sterbenben bie troffliche Soffnung eines neuen Lebens. lenges gu fcopfen. Als eble, uneigennübige Bermittlerin amifchen Mutter und Gohn führt ber Dichter bie gebantenflare Ermina ein, Die einft bem Bater Steinfelb's mit ftiller, unerwiberter Liebe augehangen. Der Beiligenfcein aller Tugenb und alles aufopfernben Cbelmuthe, ben bie Dichtung um Erwina's Schlafe giebt, erhebt biefe freilich auf ein hohes Biebeftal leuchtenber 3bealitat, von dem sie als ein Wunder, an das man eben glauben muß, im die Wirflichtie der Erzählung himdhleigt, um in die verwortene Trübe des gemeinen Lebens ihren überriedigen Glang hineigautregen. Im Gegenfah zu Erwina ist ihr Schiptling, die fluge, muntere und naive tieberth, mit um so realern Farben gezichnet. Und als Gegenbild bed gereiliteten Eichieffd ist der flare, besonnen Armin, der städert, der flähen Erbenbuffer des Mijantkopen, der die Hand bet flähen Erbesth gewinnt, eine könendele, wohlstamen

erquidliche Erfcheinung.

Die Emanuel Geibel gewibmeten zwei Rovellen von Lubmig Biemffen (Dr. 2) find febr gn loben. Es ift bas Bebiet ber hiftorifden Rovelle, bas ber Dichter mit entichiedenem Glud betritt. Zwei Borgitge ber Darftel-Inna mogen bier befonbere betont merben. Ginmal ift es bem Berfaffer gelungen, bie Sprobigfeit bee gefchichtlichen Materiale in einer Beife ju bemaltigen, bag nicht bie "Befchichte" bie Dichtung veranlaßt, fonbern vielmehr ber Dichter bie "Gefchichte" erfunben ju haben fcheint: fo einheitlich und abgerundet tritt une bie burchfichtige Composition biefer Rovellen entgegen; fobann ift bas biftorifche Colorit burch eine anmuthige Schlichtheit und Unipruchelofigfeit bee Anebrude, namentlich im Dialoge, gemabrt, eine Golichtheit, bie unfer mobernes Deutfch an Gunften ber Charafteriftit nicht gewaltsam berrentt ober phantaftifch anfbaufcht, wie es j. B. in Guftav Frentag's "Ingo und Ingraban" bis jum Ueberbruß gefchieht, fonbern in Bortftellung, Gatbau nnb Bahl bee Ausbrude eine gemiffe Gerabbeit und treue Offenbergigfeit ber Rebe zeigt, bie in ihrer magvollen Breite bem epifchen Stil höchft angemeffen erfcheint. Ja wir haben bei ber Lettitre, befondere ber erften Dovelle bas bestimmte Gefühl gehabt, baf es nur bes leichten Umguffes ber Brofa in eine epifche Bereform beburfte, um biefe Dichtung in ein mabrhaft fünftlerifches Epos ju vermanbeln.

In der ersten Erzählung "Bartofomaus von Brufehaver" entrollt uns Jiemffen ein Bild eines alten tlich
igen pommerschem Belegschiechts aus ber weiten Saifte
bes 15. Jahrhunderts. Bartofomäus von Brufchaver
dängt in treuer Liebe und hingebung an dem Derzog Bartisslav, feinem herrn, ben er am Dofe zu Bolggift personisch einem Berrn, ben er am Dofe zu Bolggift personisch kennen gefernt. Nach beri Jahren triffit er auf einer großen Wossissab, die von dem dieser mittelich geschilder wird und fich zu bramatischem Leben entlattet, im greifenbagener Reviere wieder mit dem Derzoge zusammen. Wartisch wird binds down dere von Appen-

borch . ber fich einft vergebene um bie icone Rathorine von Surbol, Brufebaver's bochgefinnte Gemablin, bemotben, aus Bag und Rache feinbfelig bethort und in ben Bahne bestärft, baf Bartolomaus perratherifchermeife bie Feftung Gary ben Feinben bes Bergoge in bie Binte gefpielt habe und es mit ben martifch Gefinnten und ba Genblingen bee Rurfürften Albrecht balte. Go lagt fic benn Bartielam auf ber Bolfejagb ju offenbaren Comit worten gegen Brufehaver hinreigen, bie ben Coon be lettern, ben bochbergigen Dietmar, bergeftalt erbittern, bit er feine Armbruft jum Ungriff gegen ben Fürften erhit Der Bater verhindert biefen Deuchelmorb. Gin tieft unheilbares Bermurinig entfpringt baraus gwifden Ben und Cobn. Der weitere Berlauf ber Erzählung ichilm nun in fpannenb ergreifenber Beife, wie Bartolomit im ftillen finnt und ichafft, ben Bergog pon feiner mib baftigen Treue ju überzeugen. Der langgebegte Bim bie Feftung Barg ben Martern burch fubne Ueberren belung an entreifen und fo bem pommerfchen Rurim aurudauerobern, wird flegreich ine Bert gefest. Dietna findet ben Belbentob und verfobnt burch biefen ben me beuafamen Bater. Bartielam fteht befchamt vor ben treuen, braben, fo ungerecht verleumbeten Belben, be ben gefallenen Cohn bor fich auf bas Rof nimmt, bu Reitermantel um beffen erftarrte Glieber folagt mit mit ftummem Comerge feine traurige Burbe ber Batte auführt.

Nicht minder interessant und spannend ist die judt Noordle des Eugles "Musse ma Cusssian (Esslein)" Giftbert uns ben Kannp (1480) der Stadt Cussian den Operiog Bogielam, ben Wieberland ber zutest sich gedemutigigen Ralisseren, die fich den misstehigen wiede bertächtigten Bildof Marinus nicht wolken aufper lassen. Dies Ergläsung ist uns wirflame, die ein ihr darzeitletten Berfalfungsfämpfe vielfisch an kliedigien bieren auch nureer Tage gemachen.

Die "Erlebniffe und Beftaltungen" pon Sane Reifter (Dr. 3) befchenten une mit fünf Rovellen von in lich ungleichem Berth. Der Berfaffer, auf bramatifom Bebiete lange und nicht ohne Erfolg thatig, fcheint id in ben vorliegenben Ergablungen an verfchiebene Duften angelehnt ju haben. Bornehmlich ift es Baul brofe, beffen Darftellungsweife in ben Rovellen Roefter's vidfich antlingt. Gleich Benfe gefällt fich auch Roefter gleichium im pinchologifchen Experimentiren, in ber Ausbentung und Berglieberung einer feeliften Caprice, im Betoms bes Abfonberlichen und bigarr Gigenartigen. Richt minber tritt bei beiben Autoren Die gleiche Reigung gur Griubung bebenflicher, bie Grengen bes Erlaubten bart ftesfenber Situationen hervor, Situationen, Die weniger at Ausfluß freigeftaltenber Bhantafie ale ein Refuliat er flügelnber Berechnung ju fein fcheinen. Dem Reig M ungewöhnlich Bifanten wird oft bas Bewöhnliche, aber boch immer Rattirlichere und Bahricheinlichere geopfert.

Am befremblichfem offenbart fich biefe Boeite is bas pridelnd Pilante in ber zweiten Erzählung ber cfin Banbes: "Circe an ber Spree". Diefe Circe gemeit trob aller pfydologischen Aleimaderei, trob alle gebreichen Raffinements fein rechtes Befen und Leben. Bi ist gewiß bes Dichters gutte Borrecht, Personen zu ich

n, bie eine Muenahme bon ber Regel bergebrachter ! araftere barftellen; aber es ift bebenflich, eine Musime gu malen, fitr bie fich feine Regel, von welcher abweichen tonnte, mehr auffinden lagt. Das blos teptionelle, losgeloft von bem Grunde ber Realitat, flüchtigt fich ju einem Luftgebilbe ber bichterifchen antafic, bas mal ju fchillern und ju glangen bermag, r nimmer ju ermarmen. Dazu tonimen bie feltfamen iel ber Erfindung, um bas ohne alle Doth bis aufs iferfte fich entgegenftrebenbe Liebespaar enblich gumengubringen. Diefe Erfindung fleigert fich bis gum nifchen. Dem Begafus bes Dichtere fallen bie Fliigel er wird zu einem gewöhnlichen Pferbe von Gleifch Blut in bes Bortes eigenfter Bebeutung. Bab es flich benn tein anberes Mittel, Die eigensinnigen Lieben. gu ihrem Biele gu bringen, ale bie geile Brunft eines igftes, ben "Girce" reitet und ber im tollen Ritt ber ite bes im Grolle bon bannen jagenben Rurt unfinnig bflurgt? Die Brunft bee Roffes wird gu einem eigenmlichen, bom Dichter gewiß nicht beabfichtigten Symbol "brunftigen" Reigung ber Liebenben. Gern laffen es uns bon bem Mutor gefallen, wenn er une in er Ergablung bei Belegenheit mit feinen landwirth.

e Sifte in ben Stall zu futhern?
Beit einseitlicher, ammutiger und voeitiger ift die Rovelle: "Der Aurier", die in ihrem ersten Theile me feinen Homer entstelle ben ernstere Löglich und zu dem ernstere Lögling der Fabel einen wirtsam wohlthuenden atrall bildet. Das Phodologische ist dier ungefuchter die bei den Ernstelle Ernstelle Ernstelle Ernstelle ein die ein die eine Konten der Bendelich erhaften in diere, zu dem Keellichen stimmender Berwerthung, et die ihr die Konten die Konten der Bendelich und gericht die der Angebeit der Horm, kabel der rache und Sefundstelle der Grantere aus, während Erstellung der Fabel einigermaßen an Bauf Depfe's siene Worter einnert.

ftlichen Renntniffen unterhalt; aber braucht er barum

In bem zweiten Banbe ber "Erlebniffe und Beftal. gen" unternimmt es Roefter, in ber umfangreichen elle "Die brei Berren Bettern" mit feinem Geringern als Beuter gu metteifern. In bes lettern literarifche nane, Medlenburg, berfett uns ber Berfaffer, unb fann ibm bas ehrenbe Lob nicht verfagen, bag es in ber That gelungen ift, eine Gille hochtomifcher, Reuter'fchem humor zeugender Gitnationen gu er-Much verfteht es Roefter, feine brei medlenburen Rittergutebefiger plaftifch greifbar abjufchilbern, erimnert auch hierin im beften Ginne an fein unbares Borbild. Ceine Tante Gaba und ber unter · Enrannei fenfzende herr von Quengsten find zwei Leben entnommene, ungemein mahr und fprechend agefribrte Geftalten. Bas aber ben Ausbrud betrifft, en fich Roefter's Bumor ju fleiben liebt, fo fehlt ibm mnachahmliche Frifche Reuter's und bie Raivetat fei-Stile: Roefter's Bilber und Gleichniffe tragen nicht Geprage ungefucht fich barbietenber Gingebungen einer hmenderifchen Bhantafte, fonbern feine Berioben getere in ihrer Ueberfulle und ihrem halb gelehrten, balb Ind gefünftelten Bilberichmud oft an jene vollopften, feltfam verfchnorfelten Gatwindungen, wie fie bie Mufe Bean Baul's ju bilben liebt. Ale Beifpiel nibgen folgenbe Stellen aus "Die brei herren Bettern"

bienen : Befaß unfer Freund auch bie Babe bee Sich-Mergerne burchaus in bem Dage, wie fie ein prattifder Landmann füre tag-liche Leben gebraucht, fa hatte er bach nach Thummler's fehr richtiger Bemertung eine fiberaus freitbare Fran Mutter gehabt, bie ibn mehr in ber Runft bee fillen Beruntermurgens grafgezagen batte, ale in ber löblichen Bewahnheit, auf jeben Scheim anderihatbe wieber herauszugeben; benn mennichan tein Merger baburch geniegbarer wird, bag man ibn, gleichwie bei ben Biebertauern, auf ber Seelenwanderung burch bie vorbereitenben Dagen breimal zwifchen bie Babue nimmt, fa jorgte hier jum lieberfluß nach Tante Saba mit unvergleich-licher Geschicklichkeit basur, daß er ihn gegen die mitleidige Ordnung der Ratur selbst nach im vierten, dem Labmagen, unentfauert weiter verarbeiten mußte. . . . Zante Saba's fcmarges Rappchen fcmeble wie ber fcmarge Buntt unter bem Circumfler van Thummler's verfanglichen Rebensarten, und beibe taugten, ju einem felbfiqualerifden Fragezeichen capulirt, un-aufhörlich vor ben umbufterten Bliden bee auf ber Fabrte feiner eigenen Babre umberrepierenben Gechoundbreifigenbere. Und machte er alle Segel gehabenern Selbfigefühls und leiner gefcanten Jugendfraft beijeben , um fein Fahrzeng ungefahrdet durch die ringe um ibn ber auftauchenden fechennboreißig Rippenjahre hindurchanpeilen, argmobnifche Barftellungen fetten fich beimtlidifchen Bahrmurmern gleich an Riel und Bianten feft und rumarten mit ichabeufrahem Ragen unter feinen Glifen fart. Entfest var diefen beunruhigenden Barftellungen, Die fich wie bie Sallundermartmannden immer wieber an bem Bleifnopf feiner ichwermuthigen Bebanten emporrichteten, fuhr er vam Gofa auf, ließ fich taum Beit u. f. m.

Mehnliche gefdraubte und gefünftelte Wenbungen begegnen une allenthalben in ber genannten Dovelle. Die zweite Ergablung bes Banbes: "Ratharina", verfucht bas binchologifche Broblem au lofen, baf bie Belbin fich auf bas bestimmtefte und hartnadigfte weigert, bem Beife geliebten, ihrem Berführer, bie Band jum Chebunde gu reichen, in ber Ueberzeugung, fie fei nur bagu auserfeben, ein Blumchen am Wege bes Angebeteten ju fein, bas er pflüden und genieften moge, um es bann melfend fort. jumerfen; fie burfe bie Butunft bee talentvollen anferorbentlichen Dannes nicht beeinfluffen, burfe ibm fein Sinderniß fein auf ber freien Bahn ju ben bochften Bielen. Erot aller Runft ber Motivirung will es inbeg bem Berfaffer nicht recht gelingen, biefe anfcheinenbe Mufopferung Katharing's für mehr als eine fire Ibee gelten au laffen.

Bir tommen nunmehr ju einigen ausländifchen Berfen. Bon 3man Turgenjem, beffen Schriften fich von Jahr ju Jahr immer mehr in Deutschland einzuburgern fcheinen, liegen uns zwei neue Dovellen (Dr. 4) bor. Die erfte berfelben: "Ein Ronig Lear bes Dorfe", ift ein intereffanter und wohlgelungener Berfuch, Die Charaftere ber Tragobie bes großen Briten in bas Bauerifche au übertragen. Die Malerei bes Ruffen entbehrt und barf ihrem 3mede nach ber feinen feelifchen Details bes Briten entbehren; fle ift mehr al fresco ausgeführt, in großen martigen Bügen, die imponiren, ohne irgendwie in bie Caricatur ju verfallen. Die Charafteriftit bes alten Martin Betrowilfd, feiner Tochter und Schwiegerfone ift vorzuglich; burch bie grobern Falten bes Bauernfittels ichimmern bie großartigen Contouren ber englifden Tragodie hindurch. Die gange Erzählung ift bramatifch bewegt, voll ungemeinen Lebens; bas Enbe biefes Lear bes Dorfe, ber mit eigener Fauft fein leichtstnnig verfchenttes Gigenthum gerfiort, ift von ergreifenber Birtung.

Unter ben nach Erdmann . Chatrian bon Rarl Braun bearbeiteten "Reuen Ergablungen" (Dr. 5) nimmt bie "Befchichte eines Lehrgehilfen" ben erften Rana ein. Mit machfenbem Gifer verfolgen wir ben befchmerlichen Lebenspfad biefes Lehrgehülfen, beffen Berufsichidfale unfere lebhaftefte Theilnahme in Anfpruch nehmen. Dabei ift es von hervorragendem Intereffe, bie Binte und Borichlage ber frangofifchen Berfaffer fennen gu lernen. wie bie Bolfebilbung in ihrer Beimat an fraftigen, frucht. barer ju machen und auszubreiten fei. Freilich verbienen hierbei auch bie Schluffage von bes Bearbeitere Dad. wort volle Bertidfichtigung : " Die frangofifchen Bauern nitiffen fernen!» fagt Erdmann . Chatrian. Gewiß ift bas richtig. Aber bie Gegenfrage lautet: Wer foll fie benn lehren in Franfreich? Bo find die Lehrer? Gollen es etwa bie Revolntionegopenbiener fein?"

In übrigen ift die Charafterfilft der Berfonen in ber "Mefgidiet eine Ledepschifflen" gan; trefflich; die sier und vorgeführten Schulmeister, Parrer und Dorfbenobiener erscheinen wie eine Galerie ausgestüdere Borfals, die lo ausbruck- und eindrucksool gemalt sind, daß wir und mit ihnen wie mit leibglissen Versolligenischen unterhalten glauben. Auch die Schiberung der landhöglissigen Sectorie in biefer Erzühlung nimmt einen hoben Rang ein. Namentlich ist die Anzur ber "Kelfen" in ihrer ab-geschiebenen Einfamtlet vortrefflich zu ebensolls larem wie phantossendem Ansbruch geracht.

Mit befondernt Jutereffe und nicht ohne mannichfaltige Anregung und Belehrung wird man Braun's Borwort: "Etwas über Dorfgefchichten", lefen. Die Gegenüberstellung Frang Biegier's und ber herren Erdmann und Chatrian gibt bem Berfasser Gelegenheit, frangösiche und bentiche Art mit seinem Berftändnis vergleichend gu and lysten. So lesen wir am Schlusse bes Bormore:

Bum Abichluft unferer Repue empfehlen mir bie ichme bifche Ergablung "Der Geeoffigier" bon S. bon Trollt (Dr. 6) ber Lefemelt. Der Berfaffer verfest uns bir in bie Glangzeiten Guftab's III., bes "Baubertonige". Bwar mangelt es bem Berte, bas in buntefter Role bon Ereigniß ju Ereigniß, bon Abentener gu Abentenn eilt, an Detonomie und Ginheitlichfeit ber Compete tion; aber bafür entichabigt une in hohem Grabt in ungemeine Lebenbigfeit und Frifche bes Bortrage, in Bille martig caratterifirter hiftorifcher Berfonliching und por allem bie Tiichtigfeit und mannliche Guthit bes Belben, bes Geeoffigiere Graf Balben, beffen Sie fale une mit allen Freuben und Leiben, allen Entich rungen und außerorbentlichen Befahren bes Geemant lebens befannt machen. Ginige Bartien bes interefienten Berte merben ben Lefer in athemlofe Spannung ber feten, wie im zweiten Banbe bie Scene ber Belegerung Gibraftare.

Befonders anzuretennen ift, daß die Ueberfestein ich ber ichwierigen nautischen Terminologie mit umfichigt Gemandischt zu bemächtigen gewuß bat, gliech eine gelernten Watrofen ist fie auf bem segeltücktigen fodergabet in berickholden Exiklung stemild, auch im verwicklich Wogenschiag der Perioden Ruse und Sicherheit benah ern den und im Sturm sennnischer technischer Brand nungen ihr übertegenes Wiffen behauptend.

Emil Caubert.

## Philosophische Schriften.

1. Ueber die Grengen des Naturerfennens. Gin Bortrag in ber zweiten öffentlichen Seitung ber 45. Bersommtung bente der Naturforster und Arzet zu Leitzig am 14. August 1872 gehalten von Emil Du Bois-Reymond. Leipzig, Seit u. Comp. 1872. Gr. 8. 12 Ngr.

Der beruihmte Berjasser bewegt fich in biefem Bortrage auf einem Gebiete, welchem bie neuere Bhilosophie vornehmlich ihre Ausmerksantei zugewandt hal. Dem fie erwartet von der Theorie bes Erkennens nichts Ge-

ringeres, als daß es durch fie gelingen werbe, die Polopopie endlich in ben "fichern Gang einer Wiffenichet ju bringen. So läßt es bie hohe Bedeutung des beide belten Gegeusandes etenso wie das wohlbegründet Birthen des Bertasters als Naturforschers gerechterigt nicheinen, wenn der wortigenden Schrift eine über die Aufgern Umfang hinausgehende ausstührliche Betprechus gewöhnte wird.

Du Bois - Repmond befinirt im Gintlang mit ber moinen Raturmiffenfchaft bas Raturertennen ale bie Burud. jrung ber Berauberungen in ber Rorpermelt auf Begung bon Atomen, ober Auflojung ber Raturborgange bie Dechanit ber Atome. Bo biefe Auflojung geigen, ift unfer "Caufalitatebebitrfniß" befriedigt; mit cht, benn wenn einmal alle Beranberungen in ber rpermelt auf Bewegungen von Atomen gurudgeführt ren, fo mare bamit bas Beltall naturmiffenfchaftlich lart, fo fonnte eine mathematifche "Beltformel" auf. tellt werben, vermittele beren fich Bergangenheit und tunft ben Bliden bee Denfchen erfchliegen murben. er bie Ratur ber Dinge ftellt biefem ibealen Biele bee urwiffenschaftlichen Ertennens zwei unüberwindliche iberniffe entgegen, weshalb unfer Caufalitatebeburfnig Bahrheit nie befriedigt merben tann. Denn biefes langt, mas von Du Bois - Reymond gwar nicht ausdlich ermannt, mas aber von ber Naturmiffenfchaft ale ürliche Unlage bee menichlichen Intellecte vorausgefest b, die Burudführung alles Gefchehens auf unterebe. und barum qualitatelofe Atome; nach Du Bois. gmond wird aber ber Stein ber Beifen eber gefunden ben, ale ce möglich ift, Bermuthungen über bie Entung fcheinbar berichiebenartiger aus in Birtlichfeit erichiebelofer Daterie aufzustellen. Dies ift bie eine grante bes Raturertennens.

Die zweite ift bas Bewuftfein und zwar icon auf ter niedrigften Stufe ale Ginnesempfindung. Ratürlich mirft Du Bois-Renmond bie von Cartefius, ben Dc. onaliften und Leibnig gegebenen Erffarungen bes Befitseine ober bee Bufammenhange zwifden Leib und ele, weil fie, ale halbtheologifchen Urfprunge, für bie urtheilefreie Raturforfdung überhaupt unbrauchbar feien. ht minder ungulänglich findet er die Supothefen bee söhnlichen Materialismus, welcher bas Bewußtfein aus Bewegung ber Rorperatome ju erflaren verfucht. Dit ht fagt er, bag felbft bie genauefte Renntnig aller Bhanomen bee Bewußtfeine begleitenben materiellen gange une ber Erflarung bee Bewußtfeine principiell en Schritt naber bringen murbe. Doch behauptet er Die Unbegreiflichfeit geiftiger Borgunge aus materiel-Bedingungen, ift aber geneigt, fie ale ein Erzeugniß :Iben angufeben, und vertheibigt ben befannten "chnit" Bergleich Rarl Bogt's gegen bie "unwiffenschaftlichen tifchen" Rudfichten ber Laien. Cobann erwähnt er bie Doglichfeit, bag bie zwei Schrauten bes Ertenauf eine reducirt merben tonnten, indem mit einer nntnig bee Befens ber Materie und Rraft vielleicht bas Bewuftfein ertannt fei, und fagt jum Golug, ber Raturforfcher, welcher ben Rathfeln ber Rorpergegenüber langft mit mannlicher Entfagung fein ramus auszusprechen gewohnt mar, in Bezug auf Befen von Materie, Rraft und Bewußtfein fich ein allemal ju bem viel fcmerer abzugebenben Bahrf entichließen muffe: Ignorabimus.

Der ausgezeichnete Bhnfifer und Aftronom Bollner in feinem mit Recht ju einer fcnellen Berühmtheit igten Buche: "Ueber bie Ratur ber Rometen", barhingewiefen, bag bie wichtigen Entbedungen ber mo-73. 28.

bernen physiologischen Optit bereite ein halbes 3abrhunbert früher von philosophifcher Geite (Schopenhauer) gemacht worben maren. In gleichem Falle befinden wir une gegenüber ber borliegenben Schrift. Bor faft bunbert Jahren (1781) erichien Rant's "Rritit ber reinen Bernuuft", welche bestimmt mar, ber natürlichen Reigung bes menfchlichen Berftanbes zu transfrenbenten Speculationen ein Biel ju fegen. Rach mancherlei Rudfallen in bas von Rant fogenannte "bogmatifche Befchmat" bat bie Bhilofophie, vereinzelte Ausnahmen abgerechnet, enblich mit aller transfrendenten Speculation gebrochen und ift ju bem Rriticismus gurudgefehrt. Diefer Standpuntt verzichtet auf jebe Erflarung bee Bewußtfeine; benn er meif, bag jebe Erflarung ein Befannteres porausfest als bas ift, mas erflart merben foll; mas tann es aber für une Befannteres geben ale bas Bewuftfein, bas einzige Unmittelbare unferer Ertenntnif, bas une erft mittelbar Runde von außern Objecten gibt? Ber ben Gat berftanben hat, bag alle Dbjecte für une nur Ericheinung ober nach Schopenhauer's praciferm Ausbrud nur unfere Borftellung find, ber wird vielleicht nach ben Bebingungen bes Bewußtfeine forfchen tonnen, nimmermehr aber bas Befen beffelben ergrunden wollen. Denn bierbei fonnte er nur auf Unbefaunteres ftogen, ale er an feinem Bewußtsein bereite hat, und wurde alfo von ber geträumten Erflärung fich immer weiter entfernen.

Etwas anbere ale mit biefer Grenge unferer Ertenntnig verhalt es fich mit ber bon Du Bois-Renmond querft angeführten. In unferm Bewuftfein finden mir bie Borftellung von aufern Objecten und betrachten biefelbe ale bie Birtung einer bon unferm Denten berfchiebenen, unabhangig von ihm existirenden Urfache. Diefee "Ding an fich" bleibt feinem Befen nach bas für une und für jedes Bewußtfein überhaupt fchlechthin Unerflarbare, ba nie mehr ale feine Birtungen in bas Bewuftfein gelangt. Da nun bie Babrnehmung jeber Birtung baran gebunden ift, baf eine Beranberung in unfern Borftellungen eintritt, fo tann fubjectiv bie Ertlarung fo meit fortgefett merben, ale noch Beranberungen percipirt merben: bas Beburinig ber Erflarung fort ba auf, mo teine Beranderung mehr ftattfindet. Die Raturmiffenfchaft fuchte bis an biefe Grenze aller Erflarung borgubringen, inbem fie unterfchiebes und qualitatelofc Atome ober "einsache Rrafte" annahm als bie letten Elemente bes Seins und Gefchebens. Wir werben aber Du Bois-Renmond barin beiftimmen muffen, bag aus folden Atomen Die gegebene Dannichfaltigfeit ber Ericheinungen niemale wiberfpruchefrei erflart werben tann, und folgern bieraus, bag bie Grenze unfere Biffens früher gefett ift, ale ber blinde Biffenetrieb meint. Denn bie Biffenichaft barf in ihrer Ertlarung ber Ericheinungen nur bie ju Urfachen bon folder Befchaffenheit jurud. geben, welche eine wiberfpruchefreie Ableitung ber Birfungen ermöglichen.

Diefe von ber Bhilofophie anf beductivem Bege gefundenen Gate erhalten eine willtommene Beftätigung burch ben befprochenen Bortrag Du Bois-Renmond's, bes ber Bhilosophie abholben Empiriften, welcher auf anbere Beife gu benfelben Refultaten gelangt.

2. Rritif ber Blocofogie von Benete, verfaßt von Abalbert Beber. Beimar, Boblau. 1872. Gr. 8. 12 Ngr.

Dies Abhanblung berfeith jum großen Theil aus einer Jufammenfelung ber Grinder, mit melden von ber Derbart'sigen Schule bir bipchologische Tbeorie Benet's betämpft mir. Wilt sinden ha, was Prebart, Arobisch, Bait, Rahloweth, Lindner, Ballauf, Filiget, Bogt gelagt haben. Dieram ichließen sich einige ther ichgarie, aber im gangen begrindete Urtviele ber Bereichjers über Benete und leine Lehren. Bei der gegenwartig fest verbreiteten Rrigung, das heit der Philosophie im phydologischen Krigung, das heit der Philosophie im phydologischen gelangt ift, erscheint kreisen zu einem unerbeinten Antispen gelangt ift, erscheint bet Benetl'ichen Phydologie bie Anhanger berselten zur Sethstritt zu berantalern.

- 3. Daftstung der wichtigften Echren der Menichentunde und Geetenleher. Als Grundlage der Erziehungslehre. Hür Leherebildungsanflalten, sowie filte die Gebildeten jeglichen Glaubes. Bon W. A. Debal. MRV 28 gelichmitten. Wien, Pranmtuller. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 6 Ngr.
- 4. Prattifche Logit ober Deutleber. Für Lebrerbilbungsanstaten und Mittelfchafen, sowie für die Gebiebeten zesichen Stanbes. Mit prattifcen Beihrieten. Bon W. A. Orbol. Mit 11 holychnitten. Bien, Braumüller. 1872. Gr. 8. 20 Nar.

Wie ber in philosphifden Arcifen wohlbedannte Berfaller in ber Berrede jur erften Schrift jagt, will er "eine Lichtverfähdliche Darftellung der michtigken Lehren der Mentgelnunde, Serten und Dentleher, für des Bolfeschauftlerer geben, damit sie auf diesen ichmierigen Gebieten um jo leichter sich zurechtsinden lerun". Diese Aufgabe hat er in vorzuglischer Weise getoll; die hamplichern der Antierovologie, Phychologie und Vogif werden von ihm in übersichtiger Darstellung und later, leichjessischer Form behandelt. Daft im phychologischen Theile ber "Menchgentund" die Serbaltniß zueinander als undeltrieten Wenken ber der der die Berteile und ben tein phologogischen Under ben rein phologogischen Zweie des Buche, welcher alle Controverten ausschließt, dam zu tabelt ist Weicher alle Controverten ausschließt, dam zu tabelt ein

Eine auffaltende Auficht von der "Ginheit des Beuufleiens" offendart der Berfoller, wenn er in der "Menichenlund" fagt: "Kigenthimid ift endlich dem Traumteken, daß darin die Einheit des Bewußtelms zereiffen ist; denn befanntlich tehet sich sich der dach ein das Drt und Zeit; es fpringt vieltunder regellos herum und bringt Berfonen und Seaden and den verschiebenften Räumen und Zeiten zusammen." Gewöhnlich verfleht man unter "Einheit des Bewußteliens" die Eigenschaft, vermöge deren das Bewußtelien alles aus verflichen Räume und Zeiten fammende Wiffen als demselben Räume und Zeiten fammende Wiffen als demselben Ginen Subiete angebörg worft.

Eine Conftruction wie die auf S. 148 beffelben Werts: "3m lebhaften Gefpräche begriffen, tann mich ein leifes Beflufter . . . ablenten", follte ein l. f. Ghnunasialbirector fich nicht enticalupfen laffen.

5. Gott und ber Menid. Bon Bermann Ufrici. II. - A. n. b. T.: Grundzuge ber praftifden Bhilofophie, Ratur-

recht, Ethil und Aefihetil. Erfter Banb: Allgemeine grnublegende Ginleitung. Das Raturrecht. Leipzig, E. D. Ben gel. 1873. Gr. 8. 2 Thir. 24 Rat.

Dos vorliegende Wert verbantt, wie in der Sortet, gefagt wird, feine Entstehung gunneist der Uterzeugung bes Berfasser, "daß es den Bertretten des idealstigies auf ich allein galtbar Boffe der Porattisch Philosophia auf ide allein galtbar Boss der, Boen des Reiglie, des Bagre, Outen und Schönen fiellen, bieber noch uich glunge ist, Einwahe und Wängel zu befeitigen, die ber die Eine Greichte und Engelegen ab eine Bosse der Bosse der Bosse der Bosse der Auflichtung mit ber Michael und Wängel zu befeitigen, die ber die gemeinen öffentlichen Anerkennung ihrer Auflössung mit begen fechen.

Indem der Berfoffer auf der Grundlage feiner gugen Weitanichauung diese Litte aussillen mil, bitter alle dieseingen, welche ihn angreisen möchten, dies micheinzefnen Puntten zu ihnn, sondern mit seiner Logil w beginnen. Da er indessen für die Beiht insehende feine phychologische Thorie heranzieht, so ift es der Krigestatte, diese Fundament der Erhit für sich allen Anformad zu nedmen, da sie mit demitschen febt und be-Anformad zu nedmen, da sie mit demitschen febt und be-

Rachbem Ulrici für bie conditio sine qua non all Ethit bie Unnahme ber Billenefreiheit im Ginne in Gelbftbeftimmung bes Gubjecte erffart und bie entgegen ftebenben Lehren abgewiefen hat, untersucht er "Graf und Urfprung unferer ethifden Begriffe". Die bieben gen Theorien, bie ,eubamoniflifche", Die pon ber "Cim pathie" und bom "fittlichen Befchmad" vermirft er. del bie Berfuche, aus ber Erfahrung abzuleiten, mas ret und unrecht, gut und bofe fei, weil unfere ethifden griffe, weit entfernt, aus ber Erfahrung gu ftammis vielmehr bie "Borausfetung aller ethifchen Erfahrun, Bebingung aller ethifchen Urtheile finb". Diefe Bame tung ift ber Rern . und Dittelpunft ber ethifchen Thein Ulrici's. Er fucht fie folgenbermaßen fo "ftreng wie mig lich" ju erweifen: Der Begriff ber Bollfommenbeit, milde bie Raturforfcher auf ben verfchiebenften Gebieten wenden, beruht in letter Inftang auf einem Collen; Eremplar irgendwelcher Gattung ift nämlich um fo Da fommener, je mehr es feinem Typus entfpricht; findet fich die Bolltommenheit nirgende in ber Erfahrung ober tonnte, felbft wenn fie fich fande, ale folde unt ertaunt merben, menn wir ihren Begriff icon ale Rem unferer Beurtheilung bingubrachten. Wenn nun fcon bie natürliche Bolltommenheit nicht aus ber Erfahrung fluft, fo werben wir aus biefer Quelle um fo meniger unfen ethischen Urtheile berleiten fonnen.

 ort überhaupt einen vernunftigen Ginn haben foll, basige, was feinem Zwede entfpricht; jeber Zwed weift r auf ein Bollen, nicht auf ein Gollen, und hieraus lart fich auch ber abfolute Gebrauch bes Bortes "vollnmen". Beil nämlich bas natürliche, nicht bom Bernde beherrichte Bollen ftete auf abfolute Befriedigung ichtet ift, biefe aber, wie jeber allmablich einfeben at, nie und nirgenbe erreicht mirb: beebalb malt bie Dienfte bee Billene ftebenbe Phantafie fich Begriffeilbe aus, welche fcon baburch, bag fie auf nichts rflichem bafiren, ben aller Birflichfeit anhaftenben grafter bee Relativen abstreifen und ale abfolut geltenb achtet merben. Ru biefen Bhantgfiegebilben gebort h bas Bort "bollfommen" in ber popularen Auffafg und tann fomit nicht ale Beweis für ein "urfprilinges Gollen" gebraucht werben. Ulrici felbft berwirft Unnahme urfprünglicher, angeborener 3been in jeber m; fowol bie Behauptung Rant's, baf bas Gitten. B ein nicht weiter abzuleitenbes Factum fei, ale auch Jacobi'iche Burildführung ber Moral auf bie "Gefühle" art er mit Recht für unhaltbar. Aber er ftellt eine : abnliche Lebre auf, indem er behauptet, bag in jebem nichen ein urfprilngliches Befühl ober (?) Bewuftfein Collens mobne; ohne biefes Gefühl murbe bas Rind Befehl ber Meltern gar nicht verfteben, ber Ermach. bem Befet gwar augerlich gehorden, aber nicht inlich auftimmen. Biergegen lehrt bie Erfahrung, bag Rind bie erften Befehle ber Meltern allerbinge nicht febt, und baf bie Ermachfenen gumeift bas Befet ale brudenbe Reffel ihrer Triebe und Reigungen anfeben nur "ber Roth gehorchen, nicht bem eigenen Triebe". aat und Gefellichaft werben nicht, wie Ulrici meint, ch ,innerliche, freie Buftimmung" in ihrem Beftanbe dert, fonbern burch ben Untagonismus ber berichieen egoiftifchen Motive, welcher eine Beit lang bas ichgewicht erhalt, bie bie egoiftifchen, ftaatefeindlichen ereffen ber Debrgabl fich in bem Ginen Buntte ber ation bee Beftebenben bereinigen und baburch ben fury berbeiführen: für alle, welche feben wollen, ein icie, bag bas "ethifche Gefühl bee Gollene" ju ber jalt bes natürlichen Bollene fich verhalt wie menfch. Rraft jum Toben ber entfeffelten Glemente.

Auch psehologische Erscheinungen sicht Ulrici an, ie das Geitig bee Sollene als ein "urfpringliche, meines Lieben ber Seele erweisen sollen: Die witte nicht eintreten, wenn uns nicht des Bestein Täme, daß wir anders handeln nicht nur fonnesnen auch sollten. Aun ist aber die Reue leineschisschen Urfprungs, hondern sich Neue leineschissche Urfprungs, hondern sie den Veren eine dehängig; der Sabilditige empfindet lebhafte Reue, er sich einen, obwol unworalischen Gewinn enteile, der Bergnungsflächige, wenn er eine Ausbardertung erfatunte u. m. Allechings sicht auch der moralische Ausbardertung der Veren der eine Ausbardertung der verschauft Aus und ber morallichen Ausbaldungen, aber

weil er das Gute mill.
Das Pflichtgeflißt fommt zwar "heutzutage nicht allen schren mehr zum Bewussften"; trothem haben sie Gefühl, da nach Ufreic es überhaupt Gesüble gibt, e nicht zum Bewusstein tommen, b. h. nicht gesüblt n. Weit es außerdem viele Menschan mit entsche benem Pflichtgefühl gibt, beehalb muß es auch bei benieniaen vorhanden fein, Die es nicht fühlen! Sierauf tommt ein Gat, mit welchem mir une einverftanben erflaren: Das Gefühl bee Gollens ftammt aus bem "ethijchen Biel" bes Menfchen. Dies erflart vollfommen, marum fo menige Menfchen biefes Gefühl haben. Rur mer überhaupt ethifde Zwede verfolgt, b. b. wer ale ben oberften 2med bes Lebens bie ethifche Bilbung fest, nur ber hat bas Befühl bes ethifden Collens. Unbere haben in Begiehung auf ihre befonbern 3mede auch Befühle bes Gollene, bie aber meift mit ber Doral febr menig zu fchaffen haben. Biermit ftimmt fehr gut bie weitere Behauptung Ulrici's überein, baft bas Gefühl bes Gollens fich mit bem natürlichen Triebe jur möglichsten leiblichen und geiftigen Bervollfommnung vereinige. Denn ber Denich fucht, wie bie Erfahrung taglich lebrt, fich gunachft alle "Bollfommenheiten" angueignen, welche ibm gur Befriebigung feines Billens bienen; nur bie menigften, nämlich folche, welche mit ihrem natürlichen Bollen bereite gebrochen haben, fuchen fich in ethifcher Binficht gu bervollfommnen.

Mn und sin fich hat der Intellect auch gar tein Interesse fir das fogenannte Ding an sich. Richt unr das Kind und der geuteine Wann, sondern Zussende von gebildeten, intelligenten Mennt, sondern Aussende Berchlind gut der Urtpuring unterer Bechellungen und ihr Berchlind zu den Dingen. . . . Rier we ein der Intellect von dem erwochten Streiben nach Artennsiss der Währbeit ergriffen wird, selft er fech die Frage, was das Sein an sich sei und der Architectungen und Begriffe im entsprecken. Ber da ge von felte sem Grechen ergriffen wird, hat feinen Grand nicht in ihm selbst n. f. w.

 begliidt, wiegt eine Bahrheit auf, die mich ju Boben briteft."

Ferner zicht Ufreic das Etreben nach Erkentniss den Setes, Regal, Debung perbeit; diese Gebanter, mussen bereits hasen, ehr wir ihre Realität in der uns nurgebenden Welter ternennen fönnen". Bun lehrt adere die Testagtung, daß die slubseine Gemisseit der Allgemeinstulligiett aller Erkenntnisse um so größer ist, je voniger der Intellect ausgebildet; der "indelugte Dang um Generalisten" ist eine natürtiche Reigung unsers Intellects, dager der Schule don einem oder einigen auf alle die populater Form der Induction ist. Aus diese einstelle natürtliche Beigung unser die flesse natürtlichen Berstands wir der und bes natürtlichen Berstagt der ind der die flesse natürtliche und Verlandes wir der und das wissen die eine der eine die eine di

Der Begriff bee Guten faft nach Ulrici alles bas unter fich, mas einen Werth für uns bat; bas Ethifch. Bute bat aber nur Berth für ben ethifch-auten Denichen. Dies ift infofern richtig, ale nur ber bas Bute mollenbe Menich bem (Ethifch .) Guten Berth beimift: in Ulrici's Ginne aber, baf bas Gnte jugleich bas mabre Bobl bee Denfchen fei, ift es falfch. Das Bobl und fein Gegentheil find lediglich fubjective Buftanbe bee Denichen, weshalb ber Begriff mahr, fofern er etwas Dbjectives ausbrudt, überhaupt auf bas "Bobl" nicht angemanbt merben fann. Denn biefee berubt nicht auf allgemeinen Befeten (und nur nach folden tann man ilber bie fubjectiven Berbaltniffe eines andern urtheilen), fonbern auf ber Befriedigung eines rein individuellen Billens. Comenig biefer mahr ober unmahr genannt merben tann, ebenfo wenig feine Befriedigung, bas "Bobl". Much ber Begriff bee Schonen foll ein ethischer fein;

Aud' ber Begriff bes Schönen soll ein ethilcher sein; benn nicht in ber Affection ber Sinnesorgane, sondern in ben Borftellungen und Hilber ber burch jene hervorgerusen werden, liege das Schöne und die Birtung, die es auf unsere Seele übt, womit zugleich die thatschie fog große Verschiebende bes Geschmads erflärt sei:

Rad bem Gefagten können wir nicht umbin, die gegebene Abfeitung ber ethischen Begriffe sit versicht zu erfläten, und finden in diesem mistungenen Versich de ausgezeichneten Dentest eine neuer Bestätigung bei Sche penhauer'schan Ausspruches: "Worca prechigen ist lied, Woral begründen schwert." Diese Schwierigkeit, wenn nicht Unmbglichfeit einer exacten Begründung der Word ist es, weichter wir vornehmlich die bargelegten Wird ist es, weichter wir vornehmlich die bargelegten Wird

ipruldie ausgreiben. Theile bes Berte, welcher "I. De Begriff des Kechte", "II. Die unmittelbaren Richte an Pflichten", "III. Die mittelbaren Richte und Pflichten", "IV. Das Staatsricht und den Rechtsflaat" behandelt, lewährt der Berfosse und nie neue feinen wohltegrüden Rriffers und Briffers und bei kernnehen Tragen der Wegenwart: Communismens, Semälmus, das Berfoldlinis des Staats zur Kirche u. a. weben mit großer Umflicht und Sachfentnisj einer einsyden Mittenstellung unterzogen, wodurch das Wert die in Vorrede hageichnet Aufgabe des Raturkreites erfüllt", alle Kreitsbewußstein des Wolfes aufguschlen, zu seinfallen der Aufgestellungen gestellt der Verfallen gestellt der Aufgestellungen gestellt der Verfallen gestellt der Lieften des Verfallens gestellt gefüllt, auf einigen " verfallen der Verfallen der Aufgeschlung des Kreits beimutzers".

## Dom Büchertifch.

1. Immortellen. Gebanken und Aussprliche von Mutter Joseberg. Rebft Ansicht ihrer Rubeftätte. Barmen, Rlein. 1873. Gr. 8. 10 Rgr.

Die am 5. Mär, 1870 berstochen Multer Joberg ist als Gründerin und Borstehrein des "Mutterbaufes sie in gener in padagogischen Kreisen telbmisch bekamt. Ihr beben und ihr Wirten ih ennerbings in einen Liter Schrift von R. G. B. Brandt (Barmen, Alein) dargestellt von B. G. B. Brandt (Barmen, Alein) dargestellt vorden. Die uns heute vorliegenden "Immortellen" sammen aus derselben geber und wollen eine Beigde zu jener Schrift sien. Sie enthalten in dyronologischer Folge Bedanft aus Tagsbichtern, Viesen, Derighten und mindlichen Aeuferungen der Mutter Joberg und sind vom Geiste abgete und werftstätiger Frömmigkeit erfüllt. Unter den meistens einstelligen und alles gelunde Denten in der unnatiktlichen Schwille ortspodere Etrengsstudig

vormundeten Bollefglufen und verwandten Inflittuten bevorgeben, nimmt biefes fleine Buch eine rühmtliche fidnahmsflellung ein. Denn obwol es ebenfalls einer folgele Schule entstammt, läßt es in feinen Darftellungen des nitzgende des licht ber Bernunft burch bie Redel de Pietismus verdunfteln. Wir theilen im Folgenden einig Proben aus dem fleinen Buche mit, welche es als ei tildsiges und beachtensverthes tennzeischer

 machig und fill, wie bas eben aus bem Duntel geborene Auge, ober bie aus ber Samenbulle gebrochene Range bas noch nimals empfundene Litch fuden, with in meinem Befen ein Gibnen vernommen nach ber lebenbigen Quelle alles Seins,

aus melder ich bin. -

Bo fi bein Batrland, wo deine Seime, guendliche Bo fi bein Stattland, wo beine Seine, wie das Höchfe fühlen tann, ja begesitert famige nur zum hoben Fluge beine Alligel. Bo fit das Megennot des Lichts und wo gläugen die Geliene der State in der bei der b

Reben berartigen Aphorismen in Brosa enthält bie Sammlung auch einige Berfe ber Mutter Jolberg, welche von gleichem Geifte erfullt sind. Dem Buche ift eine Ansicht ber Ruseftätte ber frommen Mutter beigegeben.

2. Sakreit auß Muinen ober bos emige Boangefium ber humanillt. Defiginaloussprüde aus ben alletten voerdriftieden Schrittmerten ber Chineten, Index, Berfer, Geichen, Kömer und Germanen. Gesammelt und überfichtlich geordnet von Karl Scholl. Frantfurt a. M., Aufjarth. 1873. Gr. 8. 1 Thi. 10 Par.

Ein auf umfaffenber Renntnif bes Alterthums berubendes und in jeder Begiehung gebiegenes Bert, beffen Sampigmed, wie ber Berfaffer fagt, es ift, mit bem Bidtigften bes beibnifden Alterthums, mit feinem Beift, vertraut ju machen und burch Mittheilungen von Driginalausspriichen nachzumeilen, baf meber bas Jubenthum noch bas Chriftenthum auch nur im entfernteften ein Richt auf ben Anspruch haben, allein im Befit ber Bahrbit und amar namentlich ber fittlich-religiöfen Babrbeiten ju fein. vielmehr nachjumeifen, baft, mas mir unter bem Buft von Bahn und Aberglauben Bahres und Coones in biefen beiden Religionen finden, alles, und gwar ohne Musnahme, im beibnifchen Alterthum fcon in ben Grundgebanten feiner gefeiertften Denter, Dichter und Religionelehrer und in ben alteften Schriftwerfen berfelben une entgegentritt, ja, bag wir in biefen Cchrift. merten bielem Schonen begegnen, bas wir in fammtlichen biblifden Urfunden bes Jubenthume und Chriftenthums bergeblich fuchen.

Die Auswahl von Aussprüdgen des Alterthums, wiche Scholl und in diejem Werte gibt, sett sich ausschließig aus solchen Ettaten zusamment, welche er Werten anterdumen tonnte, die von der Wissenschaft als echte Luttlem anerkannt wurden. Er gibt die Citate theils

in eigenen Ueberfetungen — bie griechischen und römidgen und indirect einige chinessische — theile in Uebersetungen anderer — die chinessische — theile in Ueberseine werten der die ihrestlichen, perstüden und indischen — wieder. Bei der Anoedung berfelben ist doss
Hestere unvertennbar, nicht schemen, berfelben ist des
Herben unvertennbar, nicht schemen, ber Eitate selbst die
Rubriten zu bestimmen. Der Eindruck, den des Buch
macht, ist im nabehohlt geogratiger. Eine Belesnsteit und
Souderänctlich über ben Stoff, eine geitige Gewalt und
Souderänctlich über ben Stoff, eine geitige Gewalt und
Souderänctlich über ben Stoff, der geitige Gewalt und
Souderänctlich über ben Stoff, der der eine gestellen und im Genachheiten iber Anoedung, turz die glänzenden und in dem Werte entgegen.
Die Tendeng dieser, "Bahrfeit aus Ruünen" können wir
nicht tressend bestellen, als der Berfosse es selbst

über Berfosse eine Berfes aus den des

Der bem Berte beigegebene "Begweifer ju ben Quellen" ift eine dantenswerthe und lehrreiche Zugabe und beweift aufs flarfte die hohe Bebeutung diefer "Bahrheit ans Ruinen".

# fenilleton.

Dentiche Literatur.

Die Brefante Dichterschale steller für Borfe) beabfichigt im Louie beies abree bie fiedente folge fabere, in gewissen Zeitenmen bieber erichtennen portigen Burdomen bieber erichtennen portigen Burdomer berausgugeben. Diet enter Folge toll fa junacht won den bieberigen Sabraganen abaute unterfacien, das die Beigeiten Burdomen ben bei beiteigen Abraganen abat unterfacien, das die Beiteitigung an berfelben mich nur den gegenwärtigen Mitchigung an berfelben mich unterfabe Schleitens mitchare und angergalb ber Probing thatigen schlieften Bicher in feitbel. Rad einer me juggangenen Mitthetiung ist

ber Borfigenbe bes Bereins, herr A. Frenhan in Breslau, Berlinerplat Rr. 5, bereit, etwaige Ginfenbungen entgegenzunehmen.

Du der von Kranz Pfeiffer begründeten Sammlung der "Deutichen Classifier des Mittelatiers" (Leipzig, Brochduse) entablien die Kännet -46 die Kapter des einem and von Arc, berausgegeben von fie der Bech. Nachbem jundich der Erfei, der "Krecht nachtlund, eine jundicht Kaffage erfeibe hatte, fie and vor furzem vom zweifem Theite eine nem Ausgasschauben der vorden. Die feit wirt für der feit in inhaltlich der mannischlänisch

Bahrend der erste und der dritte Theil die Romane Dartmann's, den "Erec" und den "Jwein" darbieten, sind in dem gweiten sien stiftenen Dischaugen vereinigt, die "Lieder", die beiben Rooellen ("Gregor" und "Der erme Heiner") sien die die der Geschen "Bakleit", von derna der das gweite volleich nicht den Dartmann herrührt. Die populärist der Schollungen Dartmann herrührt. Die populärist der Schollungen Dartmann's in den Zweitel, Der aum Geschen "Andere Leiten Andere Leiten Le

#### Muslandifche Literatur.

Mrs. harriet Beecher. Stowe hat eine neue Schrift erschient sassen, Palmetto leaves" (Boston, Ofigood n. Comp.) sind Reifebiter aus Florida mit anmutsigen und lebendigen Schilderungen.

— Professor Truffel's "Geschichte ber romanischen Literatur" ift von Dr. Wagner in das Englische überseit worden; dach ericheint die Uebersetung den Englandern als schwerfallig nub dunket.

"Sauf" und "Agenter." die Lieflingsfloffe deutscher "Sauf" und "Agenter." die Gestlingsfloffe deutscher Und ihre Anziehungsfrass auch auf englisse Dramatiter. In England gibt es eine "Buddramailt" so gut wie in Zeufssland; die im "Athenaeum" off mit vieler Anzeten ung gemüdligten Dramat nommen nie auf die Verter, welche von den Radadumen der französslanden Semplingen gab der Rönig Seut zum hehre der Französslanden gab der Rönig Seut zum Schon eines Dramas gemacht, welche das eine Teiligier. "The tragedy of Izrael" (Gendom, Longmans

u. Comp.) bibet. Die Dichtung erinnert an Schloum a Pittion. Abgever ift ber Johl einer abmer bermite Dichtung: "The curse of immortality" von A. Crish Duckung: "The curse of immortality" von A. Crish bewahren ein gewiffes Gleichmaß; die Sectner finde Gent bewahren ein gewiffes Gleichmaß; die Sectner find befahr artungiet, ber Duitog in die von bermanfiler Artil. E. [deint ber beitlosphilde Schalt biefes Dichtwerfe nich kiebere fiel zu lein.

— Felig M. White hur h dat feine parifer Entide bengen fitt den "Dally Telegraph" und ben "Piower" me bem Tittl" "Court and social life in France under "Den leon III." (2 Bec., Tinistry Brothers) herausgegehn. Sim hurff war mit dem Katter persönlich befannt; er kerk häufig vertraulige Gelpräche mit ihm, und heilt, wal et a häufig vertraulige Gelpräche, in iche ungenierte Brit mit

— I Bine englische Danne theilt ihren Freundinnen wie man fich für 16 Phint der Jahres "like a lady" bet mid hann fich für 1,0 Phint der Jahres "like a lady" bet mub huben fann: "How to dress on 16 1. a yez, ur lady" (Barret u. Comp.). Gewiß verdiente die Ediris at ins Deutsche überfelt ju vorten. Die Ennth, sie bekan Summen die Danne zu spielen, drocht auch hier etwas die den zu fommen.

#### Theater und Dufit.

- Mofenthal's Schaufpiel: "Mobeleine Morte", file engisicher Ueberfebung in Reuvorf jur Ansstudigen und bat eine beställige Aufnahme gelmben. Die parier biftitution ober, wenn man will, ber sociale Geift bes sememple has lein Publikum in allen Welthebien.

Bon Gounod foll eine neue Dper "Jeanne ban" a Baite Theater jur Aufführung tommen. Aundige ihre einen Trauermarich und ein Gebet im britten Act, einen And dor und ben Chor ber vor ben Englanbern fliefenden Bant

— In Voris sind jest die einectigen Sphemeriben Rus M Bauderüstig abn mu, jennaacht von M. C. Oberreit, al Ehédire français "Lidasent" von Euge der Banete, einenctiges Alphortama. Diaber, in zweiariges Self w Theodor Barrès, ebrifalls am Sauberüt gegen, die Angeneratige Liebe einer Aberteit geben, die Tochter, der sie spiecentige Liebe einer Baroners zu josmat hem die spiecentige Liebe einer Aberteit.

- Deinrich Lanbe hatte für die Lufifpiele, bir # am wiener Glabttheater bewahrten am 1. Januar 1872 Prei

Reuilleton. 447

tegefeht. Diefe Breife follten am 1. Infi 1873 jur Bertheilung mmen. Unter Dingugiehung von Abolf Bilbranbt und ofeph Oppenheim hat Laube jeht einen Preis von 100 Duten dem Luftspiel: "Das Stiftungsfest", von G. von Mofer ib einen Preis von 20 Dutaten bem einactigen Luftspiel: In biptomatifder Genbung", von Baul Linbau quertheilt.

#### Bibliographie.

A bi d. f. R., Gefchichte bes beuilch-frangofichen Arieges und ber Wie-aulrichtung bes beuilchen Reichs. heltelberg, E. Winter, Gr. 8. 3 Ngr. Acteoriteks aus ferschlichte des Verhältissess swischen Stata und erlie im IJ, Johrhoudert. Mit Ammerkangen heroagsgeben von II. viewer a. Ausuro de. 11ets Heft. Leipzig, Duucker u. Humblet.

remer-Assenrode. Istes Hoft, Leiping, Duucker u. Humblet. 8. 24 Ngt.
Die Mien-Religion. Um in Arigona barüber gebaltenes Gelpseid in idient Keine gederecht von einem Stendern. Manvolle. Gr. 16. 17. 19 Agr.
e. Nach der Verlassers Tode hersungsgeben von M. Kren kei. Bertlo, serbeid, Gr. 2. 30 Agr.
Aus der Verlassers Tode hersungsgeben von M. kren kei. Bertlo, serbeid, Gr. 2. 30 Agr.
Aus ganz g. G. 2. 20 Entwertigung best Geltes; bie Steigerung Greich wie iber Steiltig zur Möglic. Brennen, Albumann u. Comp., 8. igr. Ba mberger, 2., Die fünf Milliarben. Bertin, G. Reimer. Ge. 8. 

Ngr. Biegon v. Czudnoshowski, O., Steuerreform, Finenzpolitik Stantsrechungstegung in Preassen. Berlin, Weldmann. Gr. 8. 1 Thir.

Ngr. philosophifche Bittung und ihre Forberung turch bie beuischen Derfilaten. Eine Auregung von Th. C. Burgburg, Sinber. Gr. S. lgr." Bratnschek, E., Die Bedentung der platenischen Philosophie für retiglüsen Fragen der Gegenwert, Vertrag. Berlin, llensehel. Gr. 8.

reignione Fragen at Cropasson. Verriag. Berlin, Reseauch. Ut. 8.
Bet ann. F., Die Tage von Cenessa unter Heineich IV. 1ste Abhr.
hrung, Beren. 4. 9 Ngr.
Se et Davit, Die fingenaufen-Geißnisten, frankform mit amerikaBet (Davit, Die fingenaufen-Geißnisten, frankform mit amerikamen. Gr. 8. 1 Zhir. 16 Ngr.
Grenzenta. Bedendfeitigt zu Feltredmay ber öffentlichen Magelegant
zu des Orgaphame und der Gleat Meunikoweig, jewet für Zhiffenzunsiemerika. O. 9. Meyer. Gr. 4. Stertistjärtigt in 18 Ngr.
20 Nr. 18 (20 Ngret. Gr. 4. Stertistjärtigt in 18 Ngr.
20 Nr. 18 (20 Ngret. Gr. 4. Stertistjärtigt) Sig. 2. 30 Münter.
20 Nr. 18 (20 Ngret. Gr. 4. Stertistjärtigt) Sig. 2. 30 Münter.
20 Nr. 18 (20 Ngret. Gr. 4. De Die Geoffer Armer. Ginglight
virtiert senlige Ausgabe. Underfest von D. v. Daiffe. file Etcl. Spaier.
Chi e bl. 4, Ps., Kreif und einst der der Dynamismus der Atome sen.

at schon Traeninan abgritiet. Berlin, Staude. Gr. s. 1 Thir.

\$\frac{1}{2}\tilde{\text{Fig. 19}}\tilde{\text{Tits Mit.}}\tilde{\text{Tits Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Tits Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\tilde{\text{Mit.}}\til

ilg g e r. C. v., Kriegswesen und Kriegskuost der schweizerischen gossen im 14., 15. und 16. Jahrhundert, Luzern, Doleschal. Gr. S.

nooseen im 14, 15 not 16, annivoseert, Lubern, vousscan, vf. 5, 15, nfer, T. D. Tor Schiefen-Crien, Jam Gedagtnis bet 21. Infi Ein Bortres, Berlin, Rush, 16. 6 Rgt. iv de fid de mit et. 3, Des neue Willen und ber neue Glaufe. Mit berere Britdfichigung bon D. H. Grand neuerte Gotifft: "Oer trum ber neue Glauste." (etglig, Graduse. 8. 1 St.) kedanten über bie Britjalingft Ofterrichs. Don einem Offerreicher. g. Luchdrift, Gr. 6. 10 Ngt.

Dppenbeim, B. B., Benebift Grang les Balbed, ber Gubrer ber preugiiden Demofratie (1848-1870). Bertin, Oppenbeim. Gr. 8. 1 Thtr.

Mofen, 3, bim Dettmugungerig. Organist, Ster Thi, Der bierte Bagbad, 3, I., Geichigte ber Gelellschaft, Ster Thi, Der bierte Canb und die Armen. er Ablb. Warzhung, Ginber, 8, 1 Ihr. Caar, F. D., Marianne. Einr Rovelle. Deibelberg, Beig. Gr. 16,

in, Janke. 8. 4 Ehr.
Gerub, 2., Rieinere Schriften. ifter Bb. Rrifeichifterungen. Gtuttegart, Cola. 8. 1 Ehr. 15 Agr.
Stredfuß, A., Ein Familiengeheimniß. Rovelle. Berlin, Brigt. 8. 10 Mgr. - Der berforene Cobn. Roman. 2 Bbe. Berlin, Brigt. 8.

8. 10 Mgr.
20 Mgr.
20 Mgr.
20 Mgr.
21 Mgr.
22 Mgr.
23 Mgr.
24 Mgr.
25 Mgr.
26 Mgr.
27 Mgr.
28 Mgr.
28

probelegieb. erkenntiusstoreusen auswir.

3. Dil ben ben a. d., D. Die Geben ber Chipfin und ber Reusen.

Bertin, Sulfte, s. 20 Raf;

Bil te nie zu, D. Philippie Welfer, bie foden Augsbergerin eber Dil er der Berting der Geschlessen auf Dil er der Bertingen in der Beit bereichte Bertingen in Beit blieben der Beit Beit Zeitern in Ungann. hilberige Wordt, Graf, Welfer, S. 434r.

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brockfaus in Ceipzig.

## Centralasien

und die Englisch - Russische Grenzfrage.

Hermann Vambéry, ord, Prof. an der königt, Universität zu Pest, 8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr.

Derfag von S. A. Brodiffans in Leipzig.

# BIBLIA SACRA LATINA VETERIS TESTAMENTI

ex antiquissima auctoritate in stichos descripta.

Vulgatam lectionem ex editione Clementina principe anni MDXCII et Romana ultima anni MDCCCLXI repetitam testimonium comitatur codicis Amiatini

Latinorum omnium antiquissimi. Editionem instituit suasore Christ. Carolo Iosia de Bunsen

Theodorus Heyse

Constantinus de Tischendorf.

Cum tabula. 8. Geb. 5 Thir. 10 Ngr. Geb. 6 Thir.

Die vorliegende kritische Ausgabe des Alten Testaments nach dem berühnten Amistinischen Codex, der ältesten lateinischen Bibel ist in stammen Lateinischen Erfelen der Stammen der Stammen der Stammen der gen willkommen sein und in jeder grössern Bibliothek Aufnahme Anden

Derlag von S. A. Brodifaus in Leipzig.

# Deutsche Liebe.

Aus ben Bapieren eines Fremblings. Berausgegeben und mit einem Borwort begleitet von Mar Muller.

Bierte Auflage. 8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Rar.

Das von dem beruhmten deutschen Gelehrten Prafesjo Par Miller in Chlard herausgegebene Buch, eine geritund ieletmoolle Rooelmidigung, golit in Deutschand wei misstehe, delinders im Angland (wa es auch überlieht worben), to viele Freunde, daß bereis der is finder Milgagen baon vergriffett find. Die jest voelliegende bierte Auflage erfehrint in neuen, noch aniprecenderm Grenande

# Werke Friedrich von Raumer's.

Derlag von S. A. Brockfans in Leipzig.

Geschichte ber Sobenftausen und ihrer Zeit. Bierte Anfige. Sechs Baube. 8. Geb. 6 Thir. Geb. 7 Thir. Geschichte Europas feit bem Ende bes 15. Jahrhundent, Acht Banbe. 8. Geb. 24 Thir. 13 Rgr.

Europa vom Ende bes Siebenjährigen bis gum Ende bi ameritanischen Krieges. 1763-1783. Rach ben Durfa im britischen und frangofischen Reichearchive. Drei Bind

8. Geft, 6 Thir. 20 Ngr.
Borlejungen über bie alte Geichichte. Dritte, nochwitt wefentlich verbefferte und vermehrte Auflage. 3wei Bint. 8. Geb. 4 Thir.

8. Get. 4 Ehr. Ueber Die geschichtliche Entwidelung ber Begriffe von Rick, Staat und Balitif. Dritte, verbesferte Auflage. 8. Cc. 1 Thr. 15 Rat.

Diftorifch : palitifche Briefe über bie gefelligen Berhaltnift ber Denichen. 8. Geh. 2 Thir.

Sanbbuch gur Gefchichte ber Literatur. Bier Theile. & Beb. 5 Thir. 10 Rgr. Geb. 6 Thir.

Lebenserinnerungen und Briefmechfel. Zwei Theile. 8. 64. 3 Thir. 10 Rgr.

M. Bartleben's Berlag in Bien.

Saeben erichienen und burch alle Buchhandlungen gu beiten:

# Der Wiener Dialekt.

Lerikon der Wiener Volkssprache.

Ben Dr. Fr. S. Hügel.

14 Bogen. 8. — Elegant ausgestaltet. — In Farbentral-Umichlag geheftet.

Breis 1 Thir. 5 Ggr. = 1 Fl. 80 Rr. ö. 28.

So viele ausgezichnete Schriften and fiber mehrer Ibelte, mie über ben nieberöhrerteidigen, beiriden, bei nich au. i. vo. ertdeienen find, jo fehlte bach biejet eine annähenselweis ertdighene Hhandlung über ben viener Dialeft. Duck
auffällige tragmentartige Behandlung der wiener Dialeft breet
ber öhrer (channtlig einen ber populäften Arges Biede,
als gebatenen Biener, den Berlind zu wagen, eine magisch
terntigdeit zu Berrachen. Beit entleten, fin annungen, eine
Bedoh der wiener Ballebrache gang und gar geboben zu beire,
Scholb der wiener Ballebrache gang und gar geboben zu beire,
benneten gene der bei bei mig fagulichen Mangel irgendrecke,
tinnem ipreciden Jweck vientigen Luellen allen Wienern gen
belnabers, some nicht minder den Bienern gen
belnabers, laum einde minder minder and beracheitentlig errentbele,
fligusännern, den Fremben und flinfigen Bearbeitren Sied
Bord barzibringen. Bir benerfen nach, daß in beiern Sied
Babelung und Barzisamming gebeten wie, worde nach ähr
böch banibaren, humorifiiden nab pilanten Snhalt un ber
weiteften Artich greunde finden wirch wie in beinte Robalt un ber
weiteften Kreifen freunde finden wirch wie Snhalt un ber
weiteften Kreifen freunde finden wirch wirch and

M. Sartleben's Berlag in Bien.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Chuard Brachhaus. - Drud und Berlag ban J. A. Brachhaus in Leipzig.

# Blätter

für

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Ericheint wöchentlich.

- we Mr. 29. 1000-

17. Juli 1873.

patt: Zur Literatur über den Arieg von 1870-71. — Alfred de Muffet. Bon Aobert Waldmuter. — Schiefische Fürften. rr. Bon Deineich Nachert. — Nuche Bouellitt. – Clien intalienige Tragdoit. – Feuldeine, Coulde Literatur; Ausländige Literatur; Theater und Wufft; Aus der Schriftstellervelt.) — Untegrapht. — Austgen

## Bur Literatur über den Krieg von 1870-71.

Bir führen heute unfern Lefern wieder eine bunte Mofait | Schriften über ben beutschi-frangofichen Rrieg vor: 3m Lande der Gallier. Erinnerungen aus dem beutsch-frangofifigen Rriege 1870. Bon Otto Scherzer. Dam

burg, Rittler. 1872. 8. 20 Rgr.

Der Berfasser 30 20 30.
Der Berfasser 30 20 30.
Der Berfasser 30 30 30.
Der Berfasser 30 30.
Der Berfasser 30 30.
Der Berfasser 30 30.
Den Berbasser 30.

benen er berichtet, eingehender zu beobachten, fo f ein anspruchslosse Buch boch eine angenehme Let-Bon den vielen fleinen Anchoteu und Soldaten n, welche in den Ert bes Buchs eingeflochten find, freilich manche den Namen "Meidinger" auf unfere ng gebracht, manche unstere Neugierde auf die Pointe

ef verschaffen tonnten, obgleich ber Berfaffer auch mol

Beit und Gelegenheit gehabt hat, Land und Leute,

riedigt gelaffen.

Den Freiwilligen Krantentägern, Krantenpftegerinnen, berzigen Brübern und Schwestern, ben freiwilligen iten, Begleitern ber Liebesgaben, ben fleinen Specuen, Armeeliefreanten, Martetenbern und Martetennen, Marobeure der Johann bee Schachfiebes, Spionen, fteiwilligen Dolmelfdern, Regimentsjungen, echtemmalten, Zeichnern und Kriegstouriften — allen 13, 29.

diesen nöthigen und uunöthigen Anhängsseln einer Armee hat der Bersselfer ein besonderes Kapitel gewöhnet, in wedichen er die einzelnen Astagorien uoch seinen gemochen Ersohungen ju charafteristen versucht. Dem Ariegscorrespondenten E. F. Hoff, wedger insoge eines und vorsichtigen Briefes und dodurch enstandener Weiterungen sich in seinem Briggefühl auf das tiefste verlegt fühllte und bekanntlich hand an sich sießt betreft fühllte und bekanntlich hand an sich sießt betreft nichten Wüchle eine ganz besonders warme Ersinerung.

Gine andere Monographie, welche une vorliegt, ift betitelt:

2. Aus ben Tagen ber Belagerung Strasburgs, Auguft unb September 1870. Bon Dar Reicharb. Bielefelb, Belhagen und Rlafing. 1873. 8. 221/2 Rgr.

Bahrend bas vorherbefprochene Buch in jeber Beile une ben Berichterftatter einer Zeitung mit allen feinen Borgitgen und Dangeln zeigt, tritt in biefem Buchlein ein evangelifder Brediger por une, welcher bie Gereden bee Rriege fchwer empfinden follte. Der Berfaffer befand fich mabrend ber Belagerung Straeburge in biefer ungludliden Stabt. Er hatte in ben Jahren 1855-56 ale evangelifcher Felbprediger im frangofifchen Lager vor Gemaftopol gefeben, wie es bei bem Belagerungsheere gugeht; burch ben letten Rrieg follte er fennen lernen, wie es um bie Belagerten fteht. Gin evangelifcher Beiftlicher in einer größtentheils fatholifchen Stadt, durch feinen Namen und manche andere Bande Deutscher, durch seine Bflichten und amtlichen Berbindungen an Frankreich gefesselt — wahrlich, Umftanbe genug, um bie Lage bee Berfaffere in fo fcmeren Beiten gu einer befonbere fcmierigen gu machen. Dag ein braver, tilchtiger Dann aber auch große Schwierigfeiten, ohne gu ftraucheln, überminben fann, zeigt bas porliegende Buchlein, welches bie Erlebniffe bes Berfaffere mabrend ber Belagerung Strasburgs in Form eines Tagebuche fcilbert. Er, ber ben Rrieg, feine Bebote und

65

feine Rudfichtelofigfeiten fennt, Magt niemale über bie barten Dafregeln bes Weinbes; er, halb Deutfcher, halb Frangole, lobt meber ben einen, noch tabelt er ben an-Gein Buch ift ein Beweis, baf bie Religion ber Liebe feine confessionellen Grenzen fennt, bag biefe Religion auch in ben Tagen bes größten Unglude noch Eroft und Soffnung fpenben tann. Ueberall, wo er es nur irgend vermag, fucht ber unermitbliche Beiftliche bie Leiben ber bartgetroffenen Ginwohner Strasburgs ju milbern. Er laft une babei bie in bie verborgenen Raume ber Bobnungen, bie in Die tiefften Salten bee menichlichen Bergens bliden. Es weht uns aus biefen Schilberungen ein Sauch entgegen, wie er Immermann'ichen und Auerbach'iden Ergablungen eigen ift. Dag bas Buchlein für bie Beltaefchichte am Ende nicht von febr grofem Werthe fein, für die Gefchichte bes menfchlichen Bergens bleibt es ein Gdas!

Reben ben beiden vorgenannten Schriften, die Selbsteerlebtes enthalten, liegen uns auch zwei vor, welche über die Thaten und Erlebniffe einzelner Truppentheile während

bes Rriege 1870-71 berichten:

3. Braune hufaren in Frantreid. Dem 1. ichlefiden hufaren regiment Rr. 4 gewidmet bon B. Boten. Breslau, Malger. 1872. 8. 10 Rgr.

4. Erinnerungen bes öffiriefischen Infantterieregiments Nr. 78 aus den Jahren feiner Formation und des Feldpung gegen Pranfreich von D. von Buffe. Erfte Abbeilung. Ant zwei Karten. Emben, Dahnel. 1872. Gr. 8. 20 Rgr.

Setes munter und schneidig! So sieht ber husor vor unferer Phantafte. Munter und schneidig fit das Buidieln von B. Boten: "Braune huseren in Frankreich" (Rr. 3); es lebt in demielben der richtige husarengeit. In turgen, martigen Zugen schilder Berfusse, felbft ein brauner huser, auf 74 Seiten die Theitungen des 1. schließem husermessimmts Ar. 4 an den großen Ereinuffen des Keldwas 1870 — 71.

Das Buchtein überschreitet die Grenzen, welche est sied gegen bat, nicht; est ift nur zur Erimerung sür das Regiment geschierben. Demignigen, welcher specialed Interesse Geschieder des Reigs elbest kennen zu lernen, ist est allerdings nicht gerignet, doch wird der Horen zu lernen, ist est allerdings nicht gerignet, doch wird der Horen einen, ist est allerdings nicht gerignet, doch wird der Horen eins vermissen der mit hat gerignen, doch wird der Kins vermissen wir den font so gefälligen Bicke eins vermissen der mit sont des geweicht gehabt habeg, einen echten Husternstreich ausgustützen? Water est nicht am Platze gewesen, solche Einztleiten durch ausstütztig Wiederspade dem Gedächt nich ausguschen?

Bas die "Erinnerungen bes oftfriefifchen Jufanterie

regiments Rr. 78" bon D. bon Buffe (Rr. 4) anlargt, fo führt und bie borliegende erfte Abtheilung bes Buch bon ber Stiftung bes Regiments im Jahre 1866 bie

auc Capitulation von Mets.
Die Officieln hatten befanntlich größtentheile schie ein Stild tusmreicher Geschichte Krenkens — die Jeun Friedrich's des Großen — als preußische Unterhare burchtelt, woaren aber seit den teaurigen Jahren 1806 und 1807 au Holland, resp. Dannover abgetretes; est burch die Erfolge des Jahres 1866 worden lie währ Kriegs, auf den klutigen Gestlich in der ersten Kriede der Kriegs, auf den klutigen Gestlichen Wegowille und Klavignn, neben den vielbewährten Schnen der Men Beweise echt veresisiger Lagierteit und hingebung, die den ort fehr anstrengenden Cernitungsviers von Krestlichen der Archiverteit der Lagierteit und Kinsbauer an da Lag gelegt. Sie haden gezegt, daß sie gern ihr Friglier Kruensisiger. Krestlichands Ehre zingeben. In den Wertschieden der einzehen der ihr erfeil für Kreussen, sie von der krestlichen der Verligften klaube Spie gern ihr Friglier der "Krinnerungen", mehr

In bem Berfasse ber "Crinnerungen" mehr telbt bem opfreisigen Regimente angebrt und us 16. Muguft eine ehrenvolle Bunde donontrug, hat tel 78. Regiment einem gewandten Berichterhater find The Regiment einem gemandten Berichterhater find The Regiment bei The Berichter find The Regiment in Die The Regiment der bei Restach bei Ward-fa-Cung reschiebet, eine Beschacht bei Ward-fa-Cung reschiebet, eine Beschacht wie Ward-fa-Cung reschiebet, eine Beschacht wie Mard-fa-Cung reschiebet, eine Beschacht werden bei Bericht wie gestellt bei Bericht wir bei Bericht wir bei Berichte der Berichte Berichte der Berichte Berichte gestellt bei Bericht wir bei Berich

Mattitlidermeise berührt auch bieses Buch bie also mein wie Das vortengebenk, id also sitt bei Bertie Bertie, bei Bertie, bei Bertie, bei Bertie, Beite Bertie, Beite Bertie, Beite Bertie, Beite eine solche entspricht bas Buch feinem Bucch's volltommen, bag bie angellindigter meite Abbeting beite ben aemis fehr viel Befindame finden wirb.

Un fritifchen Schriften liber ben verfloffenen Ries

liegt une bor:

5. Betrachtungen über bie Thatigfeit und Leiftungen ber 20 valerie im Kriege 1871 von D. D. Balter. Leipzig, Ludhund. 1872. 8. 20 Rgr.

Bis jum Kriger 1870 ift es bei Fodynannern und Zaien eine allgemein verbreitete Ansicht gewesen, bas ih ungemeine Berbesterung ber Feuerwassen bei Thaten der Cavolerie in ben Kriegen ber Rengeit jehr beschiend und bieser Boffe nur noch eine beschiebene Wedermäse gestatte. Erst ber Krieg von 1870 hat biese Ansichten umgestoßen und die große Wichtigteit der Cavolerie und für die Kriege ber Reugeit so übergeugend dargesten, daß heute selbst ber leiseste Widerspruch eine Thorbott pi nennen wöre.

Es ift hier nicht ber Ort, über dos Wefen und die Berwendung der Cavalerie nach den neuesten Erjahrus gen eingehend zu berichten. Wer sich ein Urtheil des über bilden will, dem wird die genannte Schriff en willommene Anleitung sien. Der Berfolfer, ein ößerende sicher Offizier, schient uns ganz besonders geeignet, die Thisten der deutsche und französischen Gewalerie ohn Borurtheil feitlich zu beleuchten. Er geinbet fentlich au beleuchten. Er geinbet fentlich au beleuchten. Er geinbet fentlich

Unfere Befprechung mendet fich nunmehr einem Tage-

. Tagebuch bes beutich-frangbiffden Kriegs 1870—71. Eine Sammfung ber viehigigften Ducklen mit Krieta mub Platent. Dam fiegrechen heimlichen beitefden Deter nub feine flühren gewident om Georg Hirth und Intis von Gofen. Leibzig, hirth. 1872. 4. In dezien gu 10 Pigr.

Wir iennen bas vorliegende Wert ein Tagebud jum Art, wolf wir mit dem Worte, Zageduch" den bygiff einer tageweisen Aufzeichnung von Selbsterfebtem 2.1 m. udfrend einer grwisen Versched verbinden. Dies den hat es fich aber zur Aufgabe gestellt, nachräglich mi das forgsättigste alles des zujammenzpstellen, was wätend der Zeit des deutschafterfanzischen Kriege an ihm ingelnen Tage Bennerfendwertiges zu verzichnen word. Ein solchie Gemmelrert, Augebud; zu nerzichnen wir wer noch nicht allegemein gebräuchlich, aber unsferer Auße aber bei bei bei bei der erreitertstellt, aber unsferer Auße ab der unsferer Auße ab der bei vollen bei der erreitertstellt.

Et liegen uns augenblidlich nur bas vierzehnte bis fufwipwanzigste Seft bes umfangreichen Werts vor; wir gladen unfere Befprechung aber trothem bem Gefammtweit zuwenden zu milfen.

Die Ibee. ein Buch ju fcbreiben, welches furz uach ten ftuttgehabten Ereigniffen auf bas genauefte baritber berichtet, mas an jebem einzelnen Tage bes verfloffenen Rricgs Bemertenswerthes bervorgetreten ift - fei es an Thaten auf bem Rampfplage, fei es an Rriegeberichten, it es an Berhandlungen bon Staatstorpern, fei es an farafteriftifchen Schilberungen bes Lebens im Rriege, an politifchen Acten u. f. m. - ober muffen wir ale eine benfo neue wie gludliche bezeichnen. Gin Buch, aus bider 3bee entftanben, muß benen, welche bie Rriegezeit albft durchlebt haben, ftete bie Moglichteit gestatten, biefe pose Zeit Tag für Tag noch einmal zu burchleben, fich toch einmal zu ermarmen an ber Blut, welche zu jener Beit alle Schichten ber beutschen Bevolterung burchbrang. fin foldes Wert wird aber auch fitr alle Beiten, für ille Ctanbe von bauernbem Berthe bleiben; obfchon meniger ale ein ftreng hiftorifches Dentmal ju betrachten, wird es ftets getreue Bilber einer bewegten, emig bentmirbigen Beit berborgnrufen im Stanbe fein.

Die originelle, glitdliche Ibce ift von den Berfassern, berm einer ja schon als herausgeber mehrerer tilchitigen Sammelwerte rilhmlichst bekannt ift, vortrefflich ausgelützt worden. Sie haben aus bem massenbatt vorhan-

benen Material mit vieler Ginficht bas Merthvolle berausgefunden, fie haben über alles bas Befte, mol nirgenbe ju menig, nirgenbe ju piel gebracht. Dabei ift bie Menge bes Stoffe anfchaulich gruppirt, überfichtlich geordnet, fobaft jeber, ber irgenbetmas auf ben bentichfrangofifchen Rrieg Begligliches fucht, es in biefem Buche gewiß leicht und an ber richtigen Stelle finben mirb. Rehmen wir gum Beweife bes Gefagten aus ben uns vorliegenben Beften 14-25 irgenbeinen Tag heraus. Gei es ber 13. October, ein Tag, tiber ben wol felbft ber Runbige wenig Thatfachen berichten tonnte. Biergebn Drudfeiten, voll ber intereffanteften Angaben, bringt bas porliegenbe Buch über biefen Tag und theilt bie Mngaben in folgenbe Rapitel: Bor Baris, a) Musfall gegen Clamart und Bagneur. a) Deutsche Berichte. B) Frangoffiche Berichte. b) Aus bem beutiden Sauptquartier. An ber Loire - Goiffons - Berbun - Des - 3m Dften - Bur Gee - Deutschland - Franfreich -Die Reutralen.

Belde bebentenbe Ausbehnung und welche Deuge von Stoff bas Bert bietet, moge baraus hervorgeben, bag Beft 25 erft bis jum 4. December reicht und bas Wert bereite 3695 Geiten umfaßt. Die Schilberung ber gablreichen Rampfe, welche im Laufe bes December und in ben zwei erften Dritteln bee Januar Stattgefunden haben, wird gewiß noch mehrere bunbert Geiten ben bieberigen binguftigen. Eros biefes gang auferorbentlichen Umfange bringt bas Bert, wir mieberbolen es nochmale, nichts Ueberfluffiges; es ift niemale unnöthig, weitläufig ober breit. Der große Umfang ift alfo jugleich ein Beweis ber reichen Menge bes Dargebotenen. Die Berfaffer begnitgen fich übrigens nicht bamit, ans allem, mas ihnen jur Beit ber Abfaffung ber betreffenben Artitel ju Gebote fanb, bas Befte gebracht ju haben; ein Rachtrag wird auch noch basjenige bringen, mas aus fpater erfchienenen Werten u. f. m. ermabnenemerth ift.

So glauben wir benn bas "Tagebuch" Sirtis und von Gofen's als ein in feiner Art ansegsichntene Bert bezeichnen zu bürfen, welches feinen Fwed: "neben bem großen Generalftabsberführt eine Tiliche Sammtang aller wichigiern während ber Kriegführung felbst füllsig gewordenen Duellen zu bilben", in der vortrefflichfen Beite refillt. Das Buch wird der ber keite nub Rachwelt ein ebenso interessanten vor unentbehrlicher Freund werben.

Bir ziehen nun in ben Rreis unferer Betrachtung:

 Die Berlufte der beutschen Armeen an Offizieren und Mannichaften im Kriege gegen Preantreich 1870 und 1871. Son Dr. En gel. Mit feben geographichen Dankelungen. Berlin, Königl. Statiftisches Bureau. 1872. 4. 3 Thir. 10 Ngr.

Bereits in einer ber fullern Rummern b. Bl. (Dr. 18) hatten wir bei Wehrpchung bes don Schiffigen Buche über bie Optifigen Buche über bie Optigenheit genommen, mit lurgen Borten bas äußerst verdiensboule Wert von Aggel, bem Director bes Berlinere Schifflichen Bureaus, zu erwähnen. Deute beablichtigen wir etwas näber auf balfebe einzugehen.

Solange es Rriege gibt , ift man and beftrebt gewesen, das Anbenten an bie im Rriege Gefallenen hoch

ju halten, ben burch ben Rrieg Berftummelten Ehre au ermeifen. Und trot aller barauf vermenbeten Gorg. falt und Gorge gelang es bis gur jungften Rengeit boch niemale, auch nur annabernd richtig bie Opfer eines Rriege feftanftellen. Ungeachtet biefer vergeblichen Borgange hat es ber Director Engel, ale Statiftifer fcon langft über bie Grengen feines Baterlanbes binaus betannt, gewagt, gleich beim Beginne bee beutich-frangofifchen Rriege ben Berfuch ju machen, eine möglichft umfaffende Statiftit biefes Rriegs berauftellen, in ber felbfie verftanblich bie Berlufte an Meufchen ben wefentlichften Theil bilben mußten. Die Refultate biefes Berfuche liegen une in einem umfangreichen flattlichen Banbe nunmehr bor Mugen. 3mang une fcon bie Rubnheit bee Berfuche Achtung ab. fo fteigert fich biefe angefichte ber erreichten Refultate jur Bewunderung. Der Meifter bat fich felbft übertroffen. Ber nur einigermaßen mit ben militärifchen Berhaltniffen im Rriege befannt ift, ber mirb es begreiflich finben, baf ber erfte Ginbrud biefes Berte auf une ein übermaltigenber mar. Gine folche Menge bee reichhaltigften Materiale tann man nur allmablich in feinem bollen Berthe ertennen und ichaten lernen. Der oberflächliche Befchauer findet in biefem Buche eine unendliche Menge von Bablen und wird fich in einem Labyrinthe mahnen; ber Forfcher aber fieht balb alle biefe Bahlen Leben und Wefen gewinnen und ihm ein weites Gelb ber Thatigleit eröffnen. Und jebe Bahl bes Buche bezeichnet wirflich auch ebenfo viele Denfchenleben und über jebes einzelne Denfchenleben find porber meniaftens ein Dutend verfchiebener Angaben gemacht worben, ehe ber Damen einer Aufnahme in bie porliegenben Tabellen gewürdigt murbe.

Mit welcher Gemissenbeitigleit alle Angaben gemacht ind, mige baraus etzellen, das 3. Die Bertufte der Truppen in sechs untereinander ganz verschiedenen Zabellen von verschiedenen Geschiedensprunten aus zuschmannengestüll wurden und fiets zu benitsen Gesammterjultat stüßren. Mit welcher Gründlichteit diese Angaben gemacht sind, mige bearaus hetvorgeben, das allein 1600 mit Bertuft berbunden Affairen unter Bezeichnung der Zeit, des Ottes, der betfeiligten Truppen und des Bertuftes

anfgeführt merben.

Eine gang besondere Angiehungefraft ift bem Berte noch burch bie Beifügung vortrefflicher graphifcher Darftellungen verlieben worben. Diefe veranicauli. chen, ohne bie geringften Bortenntniffe porauszuseben, fofort bie Berlufte ber einzelnen Corpe, ber cingel. nen Truppentheile, ber einzelnen Baffen und Contingente, die Berlufte an ben einzelnen Tagen. Gie laffen mit einem Blide bie Berlufte ber beutfchen und frango. fifchen Beere in jeber bebeutenben Affaire u. f. m. bergleichen; fie zeigen une, wie fich bie einzelnen beutschen Armeen in Franfreich ausgebehnt haben; fie ergahlen uns ohne Borte, mit wenigen Strichen bie Occupation ber frangofifchen Departemente, ben Wiberftand ber Reftungen, ben Berlauf ber Belagerungen, bie Art und Rahl ber in jebem Departement ftattgehabten Befechte und Schlachten.

Sapienti sat! Bir enthalten une absichtlich ber

Wiedergabe einzelner Zahlen aus diefem Bertt. Im Publikum sind folche durch die Zeitungen zur Graby voor die Augen gesuhrt worden; dem Forscher taan mit solcher Wiedergade nicht gebient fein.

Doch nun auch ein wenig Pfeffer in all bas Guit! Done folden tann ja ein richtiger Sonigfuchen nicht fein. meint Brit Reuter. Bir boren pon mehrern Geiten baft bie fo auferft gemiffenhaft und grundlich aufommengestellten Rablenangaben biefes Buche Anfprnd auf em unbebingte Richtigfeit boch nicht machen tonnen, mi fanben auch bereite in bem "Dilitarwochenblatt" ein Sinweis auf eine fleine Ungenauigfeit und Abmeidung bon bem Thatbeftanb. Goll all biefe Arbeit, all bie m endliche Dube boch bas geftedte Biel nicht erreicht babal Run, bann ift ber Berfaffer ficherlich nicht fould bera und fein Bert bleibt bennoch bas vorzüglichfte, nicht m bon benen, die jemale in biefer Richtung gefcaffen mo ben find, fondern auch bon benen, bie überhanpt gefde fen werben tonnten. Die leitenben preufifchen Beboiten nehmen aber vielleicht aus biefem Umftanbe Beranloffunt. einerfeite einzufeben, wie man Borgugliches auf biefm Gebiete fcaffen tann, andererfeite, bag es nothwendig ift, folche Arbeiten in militarifche Sanbe ju legen mil Dannern anguvertrauen, bie im Frieden fchon ju folder Breden ansgebildet merben tonnen. Gollte bas portreffliche Engel'iche Bert felbit bies nur erreicht baben, and fo foulbete ihm bie Militarmiffenfchaft foon bafur großen Dant.

Schlieglich hatten wir noch ju ermahnen:

8. Specialfarte der deufich-französischen Reichsgrenze, besteit in ber geographisch-flatistiften Abbeitung des Beita Gentrasslades nach den von vor Gentregutiurunge-Cooming ju Meb mitgetheitten Waterialien. 1: 80,000, Reit bei beitscheftenzösischen Bertägen im Bortlaut. Berlin, Ant und Sohn. 1873. Qu. gr. Foito. 20 Ngr.

Muf einer Ueberfichtefarte und viergebn betailling Stugen bringt une bies fleine Bert ben allgemeinen Int ber neuen beutich frangofifchen Grenge. Der Dagital bon 80000 geflattete mol nicht, bas Terrain und die Dertlichfeiten auf bas Blatt gu bringen, und fo burfte bal bon ihm gebotene Material auch nur genitgen, um allge meine Rarten hiernach ju verbeffern. Uebrigens bat bit bargeftellte Grenglinie nach bem Ericheinen biefer Rart in ber Begend bon Apricourt bereite eine Menberung erhalten, mas beim Bebrauche berfelben nicht auget Acht gu laffen ift. Dan hat bas Intereffe für bal fleine Bert baburch ju erhöhen gefncht, bag man einen Theil ber Rarte, welche bei Unterzeichnung ber Friedentpraliminarien am 25. Februar 1871 bem Fürften Bismard und Jules Fabre borlag und bon biefen mit Unterfchrift und Bemerfungen berfeben morben ift, it getreuem Facfimile beigefügt bat.

Rönnen wir der lithographischen Ausstührung der Rark nur unsere vollfte Anerkennung zuspreceien, fo scheint und die Mitbenugung des pappenen Umischage, um auf derselben den Wortland der Berträge abzudrucken, doch ür Aussschauft der Berträge abzudrucken, doch ür Aussschauft der Berträge bei bei bei bei der

und feineswege empfehlensmerth.

### Alfred de Muffet.

bidte bon Mifreb be Duffet. Aus bem Frangöfifchen. Berlin, A. Dunder. 1871. Gr. 16. 25 Ngr.

Das Buch sie dosse den Namen des Ueberfegers erschienen, rielbe hat Mussele personsie gekannt und sich augennistig mit der französischen romantischen Schule fer; zehend beschäftigt. Er bezeichnet seine Arbeit als eine stissische Bernten der der der der der der der sissische Bunte zu dammenhängenden Wusself, sich er "gegen solick Leiben angenehmen dynstmuspien und nomentan mehr vergessen zu machen, als dies durch madie Nachtsiemen möglich und ratspan sie von die nun lunfigt Jachte eines seidlich gesunden Dasseins, säute

ort, habe er in emsigster geistiger Thätigkeit verbracht, er eben auch bas Opfer berselben geworden sei. In Betreff seiner Uebersetung sagt er:

auftritt, als fei die Smitation ein deutsches Original, der Erfolg nur durch reinfle Formvollendung erreichbar eint. Inwieweit die Aufgabe, welche sich der Herausgeber

e, burch ihn geloft worben ift, wird nach Befprechung literarhiftorifchen Ginleitung, Die er ben Ueberfepungen mofchidt, gu unterfuchen fein. Gie umfaßt etwa ein ttheil bes gangen Buche und luftet einmal wieber ben leier pon mancher iest vergeffenen Begebenheit jener arifchen Beriode. Es empfiehlt fich mohl, mit einigen rten babet zu verweilen. Bor einigen Jahrzehnten men, wie man weiß, bie mobernen Lyrifer bor allem Franfreich bas Intereffe weiter Rreife in Anfpruch. perfonlichen Erlebniffe einiger berfelben haben eine e Literatur ju Tage geforbert. Nachhalle biefer, freimit Reugier und Clandalfucht ftart burchwobenen Inghme brangen über ben Rhein ju une berüber, anberm bamals, ale bie Bucher "Lui" und "Elle ui" und endlich "Lui et Elle" gefchrieben wur-Der Ueberfeger ber Muffet'ichen Gebichte mibmet Buchern, welche befanntlich Alfred be Duffet's riofe Liebesbegiehungen ju George Sand behandeln, nachträgliche unparteiifche Analyfe, wie er benn überfich ju feinem Wegenftande möglichft objectiv ju Iten bestrebt ift. In welcher Weife ihm bies gelingt, am beften aus einigen Citaten erhellen, bie zugleich

am besten aus einigen Eitalen erhellen, die zugleich Bekanntschaftenschallnis des Berfasses zu heinrich mit berühren. Er schreibt:
ich soß in jungen Tagen persönlich sowol am Schmerzens-Deinrich Hierd ber Missel. Wie am Folierbeite Alfred de Missel. wie am Folierbeite Alfred de Missel. wie eine fand dem folierbeit wie kan de Vollsfanker.

abere auf der Blace Bendome. Erft 1858 fab ich Baris aber nicht mehr die beiben großen Dichter und Mar-Der beufiche rubte bereits feit dem 17. Februar 1866 m Friedbofe Montmartre, ber frangölische feit dem 2. Dai

auf bem Bere Lachaife.

bei Deine verkehrte ich feinerzeit wie ein hausfreund, mit tarr icon erften Tage fo intim geworben, daß nicht viel hatte, mm "als Machaen fir alles" angeseben zu wervozu Deine fiart Reigung gegenüber jenen jungen Leuten Alfo bei aller Sympathie für ben Ganger glangenber Rhythmen war ber Umgang mit bem franthaft empfinbfamen Dichter perfonlich nicht nur fein angenehmer, fonbern oft ein birect peinlicher; man fonnte noch weniger von ibm Gegen-humpathie bis zu bem Grabe erwarten, um gemuthlich intimer Mittheilungen gewärtig zu fein, am allerwenigften als Richtfrangole. Dagegen improvifirte er manchmal chnifche Aperque wie Beine; aber auch hierin welcher Unterfchied im Bergleiche mit bem Deutschen! Ram Beine, und nur ju gern, auf berlei Themata, fo marb er jum Faun, ber eigentlich jumeift mit artiflifdem Behagen ichlechte Bibe machte. Duffet bagegen marf ploblich berlei Bemerfungen bagmifden mit bem Unebrud ber Berachtung, wie folde ein Ueberfattigter fühlt. Es mar bies die Reaction ber gesunden Sinnlichfeit feiner erften Berlobe, angefrantelt burch philosophische Reflexion, mahrend Beine gar nie ben eigentlichen Zon bes Saffes und ber Berachtung gefunben - wogu es ihm an Charafter fehite -, jeboch bon jehr bie gemuthereiche Doppelnatur hatte, bag ihm bie reinften Laute ber Aboration und die unflatigften bes Sohne gleichmäßig an Bebote flanben, beibes Gemuthefactoren.

Und auf die Berfonlichfeit be Muffet's im Gegenfat ju berjenigen Beine's noch naber gurudtommend, fagt ber Berfaffer an einer anbern Stelle:

Alfred de Dluffet, der Tradition nach ein auffallend schönen, aber uch mehr der feinem Bater als durch feine Mutter — die er felhzeitig verloren ju haben schein – derzeitelt, überhaupt in all den Treinfvielden um Mandreien des fenatische Abestebergife erggen, war zwar ein äußerst eten.

glieberiger, ober im ganzen Hobitus dach fletter angefegt geweiteret junger Herr als helte jemals and in den blüdzeidhen Jugendagen. Geinem ganzen Welen nach arisfortaufiger Ganniber sichan mit 18 Juhren den Rindbus als dirtitausjenaflischer Dichter hatet und in den Calons als Mittliffere und Staleft Aufter Berton erfahren, dirtite Mussel, devos er and Braedig ging, fild volkfer Gelundhiet erfrent haben, die wol fogen ikt Degten vorhelt.

Alls ich Auflich 1847 tennen ternte, war von Studerhoftig-

Digteri vorteet... "Auf fennen fernie, war von Studerhoftigteil teine Spur mehr au ihm ju bennetien, wenngleich die alte, feir feine Sozigolt, verwende all sußrect Affignung, ober in wochtschl diffuguirter, Bornt, soft gelicht. Bon feines Daares schwanzigen Bobbloab benetie in nicht wie ber bereit auf eine Angeberner, werden der Berteit die feige mit gestellt der Berteit der Spellen der der Berteit die Spellen der Berteit der Spellen der Spellen der Berteit der Spellen der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt feine der Gestellt der Gestellt feine der Gestellt der Gestell

Der Berfaffer berührt bann Duffet's fpatefte Dich-tungen und fagt:

Bom Jahre 1856 blieb nur ein einziges, fiebenzeiliges Gebichtden übrig, bas aber von faft Milotans Lenau'fder Tieffunigfeit ift. Es lautet benifch:

Spagiergang.

Den Bold hier, den die Wolfe hallt in Gold, Den fischiern Schoften ein, je langiom, 1681 Das ist der Abend nicht, das Frühreit held Scheint heiter zu entfichen — do wir is, dass Es wiedertemmt, bewaßt aus find im Innern: So im Schulft freid boffnung oft noch dies, man nur almählich spirit des flüße Rückerinnern! Der Berfasser führt fort:

#### Lettes Bebicht.

Die Stunde meines Tobs, feit achtzehn Monden, ach! Ertont alleitig mir ins Ohr, bald laut, batb ichwach. Geit achtzehn Monden — voll von Langweil, Bachen, Schauern —

Schiff Tod ich überall und ief' ihn "ingelum fanern! de mufr ich gegen dies mein Etrab lämp!" von Schen, Je mehr erwacht in mir Intitut fürst Unglidf neu! Die Kruft des Widerftands nicht of fich, wird verfichmendet — Gogar mein Geflof ift Kamp), bei dem ich's Chpfer bin! Und wire ein Kenner mib! jusammenbricht und endet, Go wandt mein Much und bricht ins Knie und firth befind;

So erloich Alfred de Muffet mit 47 Jahren, dem Körper nach aufdeinend eigentlich gar nicht trant, aber um fo tränker in der Seele, bis ihr zuleht ber Körper anch in physischer Auflöjung verfiel!

So weit die hier zur Borführung geeigneten Auslassungen über de Musset. Daß der Berfaster biefer Borbemertungen zu der Charatteristis de Musset's den vonnanischen Geist lurzweg als "von jeher zu nüchtern" bezeichnet, "um fich in Abstractionen und Transfcenbentib men ju berfteigen", und ju "phantafielos", um "welle bewegenbe Gedanten ju ichaffen", mag nur ermibet werben, um feinen afthetifchen Standpunft ju pil cifiren. In Betreff ber bon ihm hervorgehobenen biet feitigen Sprachtenntniffe ber Begrilnber ber frangoficen Romantit (B. Ongo u. f. m.), gleich benen auch Dufie "fruhzeitig geläufig englifch, fpanifch, italienifch und mabe fcheinlich and beutfch" gefprochen haben foll, erlauben mir une boch an bemerten, bag für alle iene Sprachfenninie ber Beweis noch erft gu erbringen fein burfte. Auch i frangbilichen Romantiter fannten und fennen mabride lich englifche und beutiche Dichtermerte jumeift nut a Ueberfenngen, mas freilich nicht berhinderte, baf fe und wieber ein Goethe'fches Gebicht, wenn and nur einer folden fremben leberfetung, gefchmadvoll in fe abfifche Berfe gebracht haben. Wie menig bie Frange unfere Gprache verfteben, bafür bat ber lette Rritg m ber gabireiche Beweife geliefert. Gelbft langerer, ja im ger Aufenthalt in ber Frembe genügt nicht, um fie ju wirflichen Erlernen ber fremben Sprache gu beranlaffe Go befannte mir Bictor Ongo auf Buernfen im John 1867: er habe, obicon faft feit zwei Jahrzehnten un Englandern lebend, bis bato nicht nothig gehabt, bir em lifche Sprache ju lernen, ba alle Welt frangofifch fpride und ale ich ihn fragte, wie es benn mit feiner Remin bes Dentichen ftebe, ba er boch fo manches Urtheil im bie bentiche Literatur abgegeben habe, meinte er: butt fonne er amar ebenfo menig mie englifch, aber auch berid an forechen babe er bei ber allgemeinen Berbreitme bes Frangofifchen mie gebraucht, und mas bie beuticht Bientit betreffe, fo fei Franfreich ja reich an Ueberfebern,

Bum Goluft einige Borte über ben Berth ber lico febungen bes mehr citirten anonymen Autore. Leibe: im man bemfelben nicht rathen, ben gur Brobe berante benen 22 DRuffet'ichen Gebichten weitere folgen ju lin wie er foldjes in Musficht ftellt, benn feine Beguing für biefe Aufgabe reicht für ihre Lofung wol nicht m Das ift zwar ein Tabel, in gewiffem Sinne aber ein Lob. Muffet ift ein echter Barifer, felbft bann mi wenn er feinen Liebesabentenern einen fpanifchen it italienifden Mantel umbangt. Mit bezaubernber Glegen weiß er alles, auch die frechften Dinge gu fagen mi bie Gint feiner Ginnlichfeit taufcht über bas Fannife feiner Schilberungen felbft bann hinweg, wenn man ff bon ihnen abgeftoffen fühlt. Bie will man bergliide in unfer ehrliches Dentich - "in mein geliebtes Dentid um mit Fauft's Borten ju reben - binfibergmange Es ift mol ein Gliid, bag jeber folder Berfuch mitte gen muß. Dag bies Dielingen um fo grundlicher em fallen wird, je ftrenger man fich auch noch an bie ger bes Driginale binbet, liegt auf ber Banb. Und geni ift biefes angftliche Gefthalten ber Form in allen M Fällen ein Brrthum, mo ber Inhalt barunter leiben zu Immiemeit auch bies lettere bier noch gutrifft, wird fi am beften burch bas Gegenüberftellen bon Driginal mi Ueberfepung beurtheilen laffen. "Dimi Binfon" bagn gemabit. Die bier gefperrten Stellen find infofmi befondere au riigen, ale fie freie Buthaten bee Ution fetere find:

#### Mimi Pinson

#### Chancon

Mimi Pinson est une blonde, Une blonde que i'on connait. Elle n'a qu'une robe au monde, Landerirette! Et qu'un bonnet, Le grand Turc a davantage, Dieu voulut de cette facon La rendre sage.

On ne peut pas la mettre en gage La robe de Mimi Pinson.

Mimi Pinson porte une rose, Une rose blanche au côté. Cette fleur dans son cour éclose Landarirettet C'est la gaîté. Quand un bon souper la réveille. Elle fait sortir ia chauson

De la houteille. Parfois li penche sur l'oreilla Le bonnet de Mimi Pinson.

Elle a les yeux et les mains prestes. Les carabins, matin et soir, Useut les manches de leurs vestes. Landerirette A son comptoir. Quoique sans maltraiter personne, Mimi leur fait mieux la lecon

Ou'à la Sorbonne. Il ne faut pas qu'on la chiffonne, La robe de Mimi Pinson.

Mimi Pinson peut rester fille, Si Dicu ie veut, c'est dans son droit, Elle aura toujours son aiguille Landerirettel

Au bout du doigt. Pour entreprendre sa conquête, Ce n'est pas tout d'un beau garçon; Faut être honnête, Car il n'est pas loin de sa tête Le bonnet de Mimi Pinson.

D'un gros bouquet de fleurs d'orange Si l'amour veut la couronner, Elle a quelque chose en échange, Landerirette! A lui donner. Ce n'est pas, on se l'imagine,

Un manteau sur un écusson Fourré d'hermine; C'est i'étui d'une perle fine, La robe de Mimi Pinson.

Mimi n'a pas l'âme vulgaire, Mais son cœur est républicain; Aux trois jours eile a fait la guerre Landerirette! En casaquin. A defaut d'une hallebarde, On l'a vue avec son poincon

Monter la garde. Heureux qui mettra ia cocarde Au bonnet de Mimi Pinson!

#### Mimi Binton.

Chanson.

Mimi Binfon ift eine Blombe . Das Blondden tennt man überall: Gin Rleibchen, gleich bem Demi-Ronde, Lanberirette! Ein Sanbden nur gum Ball! Der Großturt hat wol mehr fold Blunber;

Doch Gott, er wollt's nach ber facon, Die frommt jum Bunber: Denn nicht berfeten tann jetunber

Das eine Reib Dimi Binfon!

Dimi Binfon tragt eine Rofe, Die ihr am Dergen weiß erglüht, Denn feht, ihr Frohfinn ift's, ber lofe 3hr aus bem Bergen blübt. Und beim Souper aus frember Zafche Laft fie heraus gleich manch Chanfon

Rus voller Pfalche, Und bouler Pfalche, Und bann ze etralipft fich leicht die Bafche Am haubchen von Mimi Binson!

Mug' geht und Saud ihr hurtig, fefte; Beilfchuler nuben fruh und fpat Gid ab bie Mermel ihrer Befte. Landerirette , Bo fie ju naben bat. Richt folagt ben Reif fie bon ber Tonne, Sagt beffer boch bie Lection,

Mie die Gorbonne, Dem, ber nicht fcont, was ihre Bonne: Das Rodlein von Mimi Binfon.

Dimi Binfon tann bleiben Mabden, Benn's Gott bestimmt, bas ift fein Recht; Doch hat fie Nabel flets und Fabchen Don hat he Nadel peel und Kaden. Endscriette, Endscriette, Dar nicht ichteden. Sie pur erderen, da's noch Zeit ift, Genügt's, daß tame ein Garçon, Der logeicheit ift, Ju wissen, dog vom Kopf nicht weit ist Das Hönden vom Minnt Fisson.

Bill bon Orangenbluten eben 3hr Liebe flechten einen Rrang, Go tann mand Ding bafür fie geben, L'anberirette! Das and voll Duft und Glang. 36r Bappen ift nicht Solg ber Erle, Bon Bermelin wird ihr fein Thron; Gie gleicht ber Derfe, -Und's Raftchen für Die feine Berle 3ft's Rodlein von Mimi Binfon!

Die Seele fucht gwar boch gu ragen, Republitanifd boch ift's Berg! Sie focht and in ben Rampfestagen, Lanberirette ! So wie ein Belb von Erg! Sie nahm anftatt ber Dellebarbe Die Chere mit, an griff fie fcon

Beinab bie Barbe . Drum Beil, fledt einer bie Cocarbe Mufe Sanben von Dimi Binfon !

Es ift faft unglaublich, wie ber Ueberfeter mit bem Dichter umfpringt; ob aus Untenntnig, ober aus Mangel an Reimtalent, ober aber aus Reigung jum Ber-beffern bes Originals, läßt fich fcorer entscheiben. 3m letten Berfe gwingt ibn g. B. niemanb bagu, Dimi mit einer Schere ju bewaffnen, mahrend Dluffet ibr boch nnr einen Bfriemen in bie Sand gibt; ebenfo lagt Muffet fie nur auf Bache gieben (monter la garde), aber ber Ueberfeter lagt fie "icon beinah bie Barbe angreifen". 3m felben Berfe lugt ber Ueberfeter Dimi "in ben Rampfestagen wie ein Belb von Erg fechten", und bergift über biefer fühnen Ausschmudung gang, bag immer ihr Rodchen (ihr Casaquin) im Driginal bie Sauptfache ift. Die Bufate im borletten Berfe bat offenbar bas Bort Berle ju berantworten; um für biefes Bort noch zwei Reime anfautreiben, wird Dimi frifchweg mit ber Derle verglichen und ihr Bappen gegen ben Berbacht gefichert, es fei aus "Bolg ber Erle" gefertigt; bas foll mol beigen: ihr Bappen fei nicht, luguribe, benn gleich in ber folgenben Beile wird and gefagt: "Bon Berme-Iin wird ihr fein Thron." Aber jum Unglud ift jene Bolgart nichts weniger ale toftbar, und batte Dimi überhanpt ein Bappen, fo murbe nichts paffenber fein, als daß es ans simpelm Erlenholz geschnitt ware. Sie hat jeboch nach Musset überhaupt tein Wappen. Also auch bier bermirrt ber Ueberfeger ben Ginn bes Driginale.

3m porbergebenben Berfe marnt Muffet por Dimi's Temperament: es brenne bei ihr leicht jum Dache hingus: Car il n'est pas loin de sa tête

Le bonnet de Mimi Pinson -

eine befannte frangofifche Rebensart. Im Deutschen bat fie feinen Ginn, und bier, wo die Ueberfetung einmal mortlich ift, wird fie baber erft recht ungenau. Uebrigens "genügt es" auch feineswegs, "um Dimi zu erobern, daß ein Garcon tomme, ber gefcheit genug fei" u. f. m., fonbern Muffet fagt ausbrifdlich: "Schönheit allein thut's nicht (co n'est pas tout d'un beau garçon), nur ein orbentlicher Rerl macht bei ibr Blud (faut etre honnete). Davon meif ber Ueberfeter mieber nichte.

Roch einen Bere früher verführt ihn bas Reimbedurfnig für bas Bort Gorbonne ju zwei Ginschiebfeln, bie wieber gang ungeeignet finb. Rirgende berrath une Duffet, bağ Dimi's Rleib "ihre Bonne" ift; fie will nur nicht. bağ man's gerbriide (qu'on la chiffonne); natürlich, benn fie hat nur bas eine Rleib; und wenn bie Stubenten mit aufgeftusten Elnbogen früh und fpat an ihrem "Comptoir" berumfteben (fie bat vermuthlich in einer Rneipe bes Quartier Latin ihren Blat binter ber Babibant und lagt fich, mabrend fie babei fleifig nabt, bon ben Stubenten unterhalten), fo berbittet fie fich Banbgreiflichfeiten. Wie foll man bas unter ben mpftifchen Worten abnen:

Richt ichlagt ben Reif fie bon ber Zonne?

Aber bas gange beutiche Bebicht wimmelt fo febr bett Dieverftandniffen ober Ungeschidlichteiten, bag auf allet einzugeben bier ju weit führen murbe. Much genügt be! oben Befprochene und Gerugte mol, um bon neuem bat guthun, wie leichtfertig und obenbin and bei une eruf. haften Deutschen bas Befchaft bes Ueberfegens getrieber mirb. \*)

Bir muffen une ju geiten bie Dube, folche Brobes ju analyfiren, nicht verbriegen laffen. Es wird foutt a Diefem Gebiete nur immer mehr Unfraut aufgeben, m boch ift zu viel Tuchtiges gerabe auf bem Felbe bes Uthe fenens burch beutichen Gleiß gu Tage geforbert morbi ale bag mir Urfache batten, es bem Unfrante preieim ben. Jebenfalls follte niemand, wie ber Berfaffer vorliegenden Buche fich felbft bezichtigt, bas Ueberfei ale "artiftifche Spielerei" betrachten. Wer mit lette fich über trübe Stimmungen meghelfen will, verfa gewiß nur nach bem Dage, wie er felbft behandelt fi möchte, wenn er fich nicht an anbern gn folchem 3e vertreibe vergreift, fonbern vielmehr fich auf eigene Di buctionen befchrantt. Deutschland tann einer nabe Renntnig Duffet's jur Roth entbehren; er bietet ni bie gefundefte Beifteetoft und gerabe von ben Diaent welche Muffet aufrührt, weht icon ohnehin genug # ber Geine gn une herüber. Aber feinem Benie gebil Achtung, und man rithre nicht an feinen Boefien, nur man fie nur in berunglimpfender Beife miebergeben lan Robert Waldmiller,

\*) hier ju vollftantigerer Begruntung bes auf bie gange Arche' it bi giebenben Labeis noch einige Broben: einzelne gludlicher gefunder Bo-bungen enticabigen fur folde Berftoge nicht. Das Bebicht "sie haus sauce du Comte de Parie" beginnt wie folgt:

De tant de jours de deuil, de crainte et d'esperance De tant d'efforts perdus, de tant de maux soufferts, En ce-tu lasse enfin etc. Die Ueberfenna lantel:

Rad fo viel Trauerzeit, fo reid an Bangen, Soffen, An eitler Mub, an viel erbulbelem Ge founb 2c. In bem Bebicht "Ventse" beift es: Laissons la vieille horloge,

Au palais du vieux doge, Lui compter de ses nuits Les longs ennuls.

Die Ueberfepung Tantet:

Die Schlagnbr gabi' ber Doge Der Alteremonologe Eld balt und jebe Rachl Aus Langweil wacht.

Und in bemfelben Bebicht beißt es weiter, bem Ginne nach: Bett Schlage ber Uhr gu gabten:

Comptons plutêt tes charmes Comptons les douces larmes Qu'à nos yeux a ceûté La volupte!

Bas wie folgt überfest wirb:

3d gable beine Reige, Berechne wie im Beige, Bas werlh uns Ruf für Ruf Der Lieb' Genuß! n. f. w.

## Schlefifche Fürftenbilder.

ilefilige Fürftenbilder des Mittelafters von Hermann Luchs Kamens der Bereins für das Mufrum schlessigeren Afterphie ner in Bresfau nach Originalaufnahmen von X. Blätterauer, R. Bräuer, A. Bräuer u. a. Mit 47 Bibtafeln. Kresfau, Tewendt. 1872. Gr. 4. 8 Zhir.

Das großartige Bert liegt nunmehr gu bauernber re bee Berausgebere abgefchloffen bor une, und wir men nicht, bie Aufmertfamteit ber gabireichen Freunde ticher Gefchichte und Runft barauf hingulenten. Denn einem blos localen Intereffe fann einer folden Buation gegentiber boch weniger bie Rebe fein ale bei hiftorifden Bereinsschriften gewöhnlicher Art, welche unben, Actenftiide und Abhandlungen gunadift aus Rayon ihrer Proving ober ihres Begirts zu geben gen. Die beutsche Runft bes Mittelatters befitt bis-, trot einer fichtbar erhöhten Regfamteit ber Forfchung irend bes letten Jahrzehnte, einen fo ungureichenben rath an bilblichen Darftellungen und barauf gegriinn miffenschaftlichen Befdreibungen ihrer Denfmaler, jebes Unternehmen, wenn es auch nur eine bestimmte tlichfeit ober eine bestimmte Rlaffe von Runftwerten idfichtigt, boch ale eine mefentliche Forberung ber allein beutichen Runftgeschichte bantbar gu begrugen ift. Gelbftverftanblich ift aber ber fünftlerifche Befichte. It bei ber Berausgabe biefer "Schlefifchen Fürftenbilber" t fo in ben Borbergrund gerudt, bag er bie eigente Rorm für ihre Musmahl gegeben hatte; vielmehr ber Berausgeber fich bemubt, junachft alle ihm erhbaren plaftifchen Darftellungen bon Angehörigen bes lefifchen Fürftenhaufes polnifchen Stammes, beffen manne Linie 1675 erlofch, ansammengubringen. Muf biefe erhalt man ohne alle Ginmifchung bes boch immer jectiven Urtheile fiber fünftlerifchen Berth ober Unth eine Folge von Broben ber biergulaube wirflich janbenen funftlerifchen Leiftungsfähigfeit in allen ihren ufungen und gmar fitr einen relativ giemlich aushnten Beitraum. Benn bas altefte Dentmal vielleicht n balb nach ber Mitte bes 13. Jahrhunberte ent. ben fein mag - ber Grabftein ber beiligen Bebwig Erebnit -, fo batirt bas lette von 1595. Freilich amit bie auf bem Titel bezeichnete Grenge bes Mittel. & betrachtlich überfchritten, indeg wird man bem Bereber mit Recht bafur Dant miffen und nur bebauern, er nicht noch weiter berab, bis zu ber naturlich genen Grenze bon 1675, beren Bebentung eben ermahnt De, gegangen ift. Denn mar einmal bie Runft ber giffance zugelaffen, fo batte man auch gegen ben ociftil, bem jene fpatern Dentmaler angehören, nichte enben burfen, jumal ba fie auch funftlerifd, in ihrer 311 ben beffern Erzeugniffen ber Beit gehoren. Außer Bilbern ber weltlichen Fürften Schleftens find auch Der geiftlichen aufgenommen, ber Bifchofe von Bred. wertigftene bis jum Durchbruch ber Reformation in Sauptftabt bes Lanbes.

Die Reuntniß der ältern Trachten, Wassen und Geespasten, die heraldi und Epigraphit und manche er geschichtliche und culturgeschichtliche Disciplinen, 73, 28. benen man neuerbinge wieber eine erhöhte Beachtung auwendet, erhalten, wie begreiflich, aus einer fo umfaffenben Reihenfolge bon Bilbmerten, morin boch foviel ale moglich immer bie bochfte Glegang und Bracht bes jebesmaligen Coftilme und ber zeitgenöffifchen Gitte gur Ehre ber Dargestellten angebracht werben follte, nach allen Seiten bin lehrreiche Erganzungen und Bereicherungen. Bieles und bas Befentliche bavon hat ber Berausgeber mit anerfenneuswerther Gorgfalt in ben biographifchen Charafteriftiten zusammengestellt, wonnit er Die Taseln seines Berts erft wirklich belebt. Für biejenigen, die der folefifchen Fürften. und Bisthumsgefchichte bes Mittel. altere bieber noch nicht fo nabe getreten find, wie biefelbe es boch immerbin auch wegen ihrer Begiehung gu ber allgemein beutschen Beschichte verbient, lagt fich feine bequemere, aumuthigere nub lebrreichere Gubrung benten, ale fie hier gleichfam wie ein fortlaufenber catalogue raisonne einer nach einem ftreng miffenschaftlichen Blaue geordneten Bortratgalerie geboten wirb.

Borgugemeife burfte man aber boch nach ber eigentlichen funftgeschichtlichen Bebeutung berfelben gu fragen veranlafit fein. Gine Art von Antwort ift fcon oben barauf gegeben, aber freilich feine erfcbopfenbe. 3m allgemeinen wird man nun wol nicht im Stande fein, nach biefen, wenn auch gabireichen, fo boch immerbin nur einfeitigen Broben bie fchlefifche Runftentwidelnng mabrenb bes Mittelaltere auch nur im Bereiche ber Plaftit erfchopfend gu beurtheilen. Aber wenn man ermagt, bag fie boch gewiffermaßen bas Borguglichfte, mas bie Runft hier gu leiften vermochte, gu bieten bestimmt maren, bag bie Befteller gang natürlich bie beften ihnen erreichbaren Rrafte herangugiehen bemuht gemefen fein merben, barf man vorausfeten, bag wir gerabe bier bie Blute ber localen Plaftit bor une haben. Gin Bergleich mit ben anbern Erzeugniffen biefer Runft auf hiefigem Boben beftätigt jeboch biefen Schluß nicht gang. Die firchliche Sculptur bes Mittelaltere hat bier benn boch, namentlich in ber Bolgichniperei, eine Reihe von Leiftungen aufguweisen, die im Durchschnitt weit hoher fteben ale ber Durchichnitt biefer Bortratfiguren, und bie einzige biefer lettern, die alles andere weit übertrifft, mas fich in Schlefien überhaupt finbet, bie meffingene Grabplatte mit ber Figur bes Bifchofe Johannes Roth, ift nicht bier, fonbern in ber Bieghutte Beter Bifder's ju Rurnberg 1497 entftanben. Bielleicht erflart fich ber relativ niebrige Runftmerth unferer Bortratplaftit eben aus ihrer Gigenichaft ale Bortrat, wie ja auch anbermarte in ben verschieben. ften Berioben ber mittelalterlichen Runftgeichichte ber Durchichnitt ber Bortratplaftif immer ein etwas nieberer ale ber ber übrigen ju fein pflegt, wobei allerbinge nicht ausgefchloffen ift, bag einzelne Erzeugniffe ber erften auf berfelben Bobe wie bas vorzüglichfte ber lettern fteben mir erinnern g. B. an bie zwölf Bortrat(?)ftatuen im Weftchor bes naumburger Doms, an bie Lanbgrafengraber in ber Elifabethfirche in Marburg , an eine Reihe weltlicher und geiftlicher Bortratftatuen und Tumben im bamberger Dome bom Beginn bes 12, bie gum Enbe bes 15. Jahrhunberte und anberer, bie in ber allgemeinen beutschen Runftgeschichte ichon nach Gebuhr gewurdigt finb.

Bie man es erffaren wolle, bleibe jest unerortert; Die Thatfache felbft wird man nicht in Abrede ftellen tonuen, bag gerabe bie gefchichtlich bebeutenbften Berfonlich. feiten unter ben fchlefischen Fitrften - und nicht weniger unter ben Bifchofen -, fomeit fich überhaupt ihre Bortratbentmaler erhalten baben, auch in fünftlerifder Begiebung hervorragen. Dies gilt gleich bon bem alteften von allen, bem Grabfteine ber heiligen Bebwig. Bie fie felbft ohne Frage bie bedeutenbite Weftalt ber gangen ichlefifchen Gefchichte bee Mittelaltere ift, fo ift auch ihr Grabftein bie porgliglichfte Leiftung ber weltlichen fchlefifchen Plaftif bes Mittelaltere. Bie gewöhnlich ift ber Deifter unbefannt, und es ift baber natitrlich, bag bie funftgefchichtliche Conjecturalfritit biefe Liide auszufillen beftrebt ift. Doch icheint es une, ale wenn fich bie Bermuthungen bee Berausgebere und Erflarere auf einer falfchen Sahrte befanben. Er beuft an "flawifch bygantinifche" Schule, und wenn fich auch eine folche Autorität wie Schnaafe für biefe Spoothefe erffart hat, fo muffen wir ihr boch aufe entichiebenfte wiberfprechen. Die gauge Munahme grunbet fich auf bie Tracht, Die allerbinge nicht die beutsche Fürftentracht bes 13. Jahrhunderte ift, fonbern vielleicht, aber auch nur vielleicht, bie noch aus ber flawifden Borgeit berftammenbe bee fdon langft umgebeutichten Berricherbaufes in Schlefien. Coweit wir bie Runftubung ber bamaligen Bygantiner überfeben, follte es boch felbit ber ausgebreiteten Rennerfchaft Schnaafe's fchwer fallen, irgendein Erzeugniß zu nettnen, bas fich in ber Auffassung und Stiliftrung bes inenschlichen Rorpers mit ber in unferm ichlefifchen Bedwigsportrat auch nur annahernb vergleichen liefe. Beibe Runftarten find fo verfchieben voneinander wie Tag und Racht, Leben und Tob. "Glawifde" Runft und Rinftler, bie fo etwas hatten niaden tonnen, find uns wenigstens bisher nicht befannt geworben, überhaupt nichte von flamifcher Runft bee 13. Jahrhunderte ober, fepeu wir gleich bingu, von flawifcher Runft bes Mittelaltere itberhaupt. Es gibt einfach gar teine folde, benn mas unter ben ruffifchen Runftbentmalern allenfalle ber Beit bee Mittelaltere angehoren bitrite es wird fehr wenig noch jest bavon borhanden fein und bas menige ift ber ehrlichen und miffenschaftlich gentigenb ausgerüfteten Forfchung bieber entrudt -, ift boch nur immer bie mehr ober minber hanbfertige geiftlofe Bieberholung felbft fcon langft abgeftorbener und gu Mumien geworbener bnzantinifder Enben; mas im 14. und 15. Jahr. bunbert fich an Runftthatigfeit in Bohmen entfaltete. ift. wie jebermann, aufer ben Czechen bon heute, weift, beutich und nur gelegentlich und gwar ftete gn feiner Berballhornung burch Ginfluffe ber barbarifchen Umgebung und ber wol für anderes Ingreifen, aber abfolut nicht für bie Runft organifirten czechifden Banbe berührt. Muf polnifdem Boben ift Rrafau feit bem 14. bis in bas 16. Jahrhundert ein großes Runfteentrum: Rrafau aber war, wie wieberum jeber, außer ben Bolen, weiß, eine bentiche Stabt, fo bentich wie Dangig, Brag bor ber Buffitenzeit, ober Breslau. Es gehort bie fitr une Deutsche unfafliche freche Berlogenheit ber mobernen fogenannten

Unierer Auflöft nach flest ber fragliche Großfeit ibeutlicher Bertwandtschaft mit einer Reiche von banden Seutspitzen, die seichtuten, die seichtuten, die seichte wol noch dem 12. der ger al. I. Jahrhundert zugesprochen wurden, während maßeigt mit Recht ben 13. Jahrhundert aumeist. Die was bei hische Gehafte wie nach es bei Papftes Clearel sind die bei hervorragendsten davon, und in beiden etten wir beneileben Sil und dieselbe Schafte wie in der nitger Hodwigssign. Do sie in der nitger Hodwigssign. Do sie in der nitger Hodwigssign. De sie von einem frautlichen Banden gestellt, hossen, ober oh sie von einem frautlichen Banden gestellt, hossen aber dos unser und gestellt, welfen aber, dos unser unter Beichtigung alle extravaganten Annagungen, welche die unschwießespetche feine aber, dos unfer Berichtigung die extravaganten Annagungen, welche die unschwießespetche seite erzugen muß, im Keime erstütk.

Reben ber heiligen Bebwig find ihr Gohn Beinrid ber 1241 burch feinen Belbentob bei Babiftatt Duif land bor ben Mongolen rettete, und beffen Entel Cim rich IV., ber treffliche Minnefinger und, mas mir # ber tapfere Rampfer gegen hierarchifche Tiide und an maßung bie bedeutenbften, ja bie im guten Gim die bebeutenben Gestalten unter ben ichlefifchen Buim mi ibre Dentmaler funftgefchichtlich bie bervorragenoffen. Die Beinrich's II. ift, wie allgemein mit Recht angenomm gwar um etwa hundert Jahre junger und infofeen # zweifelhafter Huthenticitat, was fich aus vielem ante am einfachiten ichon aus ber ju feinen Giffen liegen Beftalt ergibt, Die einen Mongolen barftellen foll, in That aber die ruffifche Tracht, befonbere Beertracht Bart, und die ruffijche Rationalphyfiognomie jener mi auch unferer Beit mit überrafchenbem Raturalismus gil mabrend ein gleichzeitiger Runftler boch wol noch mit Renninig von bem echt mongolifden Topus gehabt foid miifte. Dennoch ift bie Arbeit gut und hoch interfici

Die Tumbe heinrich's IV. ift bas befannteft Sel ber ichlefischen Seulptur bes Mittelalters, und fem is ters, aber freifich niemals correct veröffentlicht wie Sie ist zugleich bas Borbild für eine gang Richt hiere Kirtfenbenfmaller, von benen aber feine bas liebth

fünftlerifchem Berbienfte erreicht.

Schließlich weifen wir noch auf eine mertmeitigt nie culturgelchichtlich jehr fruchibare Beobachtung bin, wi deren nunuflößlicher Richtiglieft fich jedes Auge ich iberzungen kann. Boleskaw der Lange, gest. 1201, bis Stammubater der Jauleslichen Beitam bat in beinen Bligen und in seiner Bigur burchaus ben wim natischen Thyws, obgleich auch er ich von matischen Thyws, vie fein Sohn heinrich 1. ausjah, mie wir nicht, doch hatte auch er eine beutsche Mutter jaute; wie fein Sohn heinrich 1. ausjah, mie wir nicht, doch hatte auch er eine beutsche Mutter; per fich II., der Sohn ber gleigen Pobwig, hat, wan die

trat nach bem oben Befagten irgendeine Beweistraft ist, ichon überwiegend beutsche Rige, jedoch nicht bier Butter, Bleiche gilt von heinrich IV. und ben ibm feiner Rachfolger, boch findet bier und ba bas i fichglich fatt, was man in bem jeht mobernen pfeudourpfilospissichen angeblich naturwijfenschaftlichen —

Jargon Atabismus zu nennen psiegt, nümlich ein plösliches, unvermitteltes Wiedranftauchen bes alten stamischen Typns in Kopsibibung, Zügen und Statur. Wass aber sitr das siellstiche haus gilt, wird and für bas gewöhnlich Menschenwoll gegolden haben.

Beinrich Rückert.

### Henefte Hovelliftik.

herbinand Laffalle. Roman al fresco. Bon Ifibor 9 aiger. Zwei Banbe. Bien, hartleben. 1873. 8.

Bon ber bier aufzusubrenben Dovelliftit ift biefes Buch Frage bie intereffantefte und originelifte Specialitat, Courbination von Clandal und Tragit, bon perfont Indiscretion und poetifcher Berflarung, von überhiger Erfindung und bon zeitgeschichtlicher Demoirentheit . bon boshaftem Berrathe und porfichtiger Berierung, von Beitverachtung und Fortidritteliebe, von ifchem Botuepolus und charaftervoll vertiefter Lebens-Diefer realiftifch praftifche, weltmannifch jauung. andte, falonfahig "moberne Titane" ber Gocialmiffen. it und ber Befellichafteintrigne ane bem intelligenten lauer Bantierthume, ale welchen Rubolf Gottichall ift erft ben mofaifchen "Ulrich bon Sutten" unter en "literarifchen Charaftertopfen" wiffenfchaftlich gum il aus ben Erfahrungen gemeinfamer Erlebniffe porirt hatte, wird im Saupttheile Diefer Ergahlung achit eigentlich ale burledte Carjegtur vorgeführt. nnoch bat bas Buch Ausficht, bei allen Gymnafiaften Deutschen Reiche eine Lieblingelefture ju merben, benn h eine gange Reihe ber erften Rapitel hindurch fpielt Beld bereite eine fehr intereffante Rolle ale Lieb. r und Duellant, mahrend er faum Brimaner ift. er tann man, jumal in fo jugenblichem Alter, feinen nifreichern Tag erleben, ale fitr Ferdinand jener ntag war, an bem er am Morgen ein Duell iberen hatte und am Nachmittage, nur um nochmale n Druth ju beweifen, turg entschloffen mit einem differ aufftieg. Gine allerbinge fühne Phantaftit in ber Situation, wie Gr. Monfort itber ben ten feinem neuen Befannten eine Schilderung feines is und Charaftere gibt, und wie bann nach gludn Biebererreichen bes feften Bobens Ferbinand fomit ihm in eine Brugelei gerath. Bir murben nach Bartien glauben muffen, daß bie Bitanterie bes s birect gegen Laffalle gerichtet fei, wenn nicht fer-Rapitel, namentlich je mehr bie Sanblung bem uffe gueilt, ihn, jumal im Angebenten an bas tra-Ende, bas feine letten romanhaften Lebensbenehungefunben haben, in einem gunftigern Lichte ericheinen i; fobag mir faft annehmen mochten, ber Donfens allerhaud Sofuepolue fei hier erfunden und herjogen , nur um memoirenhafte Reminifeengen an Elemente biefes vielbewegten Lebens möglich gu

m.

2. Der Damon bes haufes. Roman von Rarl von Reffel. Bien, hartleben. 1873. 8. 28 9igr.

Der Begriff Damon ift fein gang einsacher und tann mieverstanben werben. Diefes Buch tragt burchaus nichte ju feiner Berbeutlichung ober Bertiefung bei. Am leich. teften ift Damon mit Benius ifberfett, und ein Benius tann fowol ein guter ale ein bofer fein, wie folches or. Brafibent Thiere erft furglich über fich felbft in ber Assemblee nationale fich mußte fagen laffen. Diefer Damon hier, fur andere auch ein bofer, ift ein Baron, ber feine Stiefmutter gegen bas Intereffe ihrer Tochter beberricht. Die Stiefmutter mirb am Enbe, um bon biefem Damon befreit zu werden, bor bas Befchworenengericht berufen, wo es fich berausstellt, bag fie ihren Gatten nicht burch Arfenit hat bergiften taffen. Bie übrigens ein Baron Bartenftein ber Stieffohn einer Grafin Plantenburg fein tonne, ift nicht erflart, und hat ber Berfaffer eine folche Familiencombination vielleicht erfunden, um bie Unaufmertfamteit ber Lefer ju prilfen.

3. Der Rader. Roman von Alfred Steffene. Drei Baube. Bien, hartleben. 1872. 8. 3 Thir. 10 Rgr.

Diefer Racher ift ein Bole, ein Graf Gobieeli aus ber preufifchen Proving Bofen, ber bie Revolution bon 1848 mitmacht und bafür in bas Buchthaus tommt. Bier ift er eben im Begriffe, fich in bie reigvolle Tochter eines Unftaltebeamten ju verlieben, ale ein preußifcher Lieutenant an biefen Blat commanbirt wirb, Die Liebe bee Dabdene für fich gewinnt und fich mit ihr verlobt. Diefer Lieutenant ift aber ein febr fchlechter Denfch, verläßt bas Dabden Alma, und fie ftirbt eines naturlichen Tobes am gebrochenen Bergen, worauf ber Bole an ihrer Leiche fcmbet, fie zu rachen. Es ift nun hochft intereffant gu lefen, wie biefer eble Denfch, um folchen nobeln Baffionefcmur ju erfüllen, bie Unermeglichfeiten Morbameritas burchfucht, um enblich ben burchgegangenen Lieutenant ale verächtlichen Stavenbanbiger wieber gu entbeden. Aber leiber entwifcht biefer nochmale, und ber charafterfefte Nationalpole muß ihm bie in bie Baber Deutschlands nacheilen, um ihn ber Bigamie gu überführen und ber Berachtung einer zweiten Gattin preisjugeben. - Unglaubliche Bronie! - Aber in alle bem ift Methode!

4. Frühlingefluten. Roman von Iman Eurgenjew. Deutich von B. A. Bolowinoff. Bien, Bartleben. 1872. 8. 28 Rgr.

Ein mohlhabender Ruffe fehrt aus Italien gurud und

lernt in Grauffurt a. Dt. eine reigenbe Stalienerin fennen, eine Conditormamfell, in die er fich alebald fo energifch verliebt, baf er fie - nicht nur um ihrer Confituren millen - beirathen und nach Rukland führen mill. Aber bie Befanntichaft mit ber Frau eines gleichfalls auf Reifen befindlichen ruffifden Canbemannes tritt bagmiichen und ber norbifche Ganin verlaft feine fublanbifche Gemma. Rach vielen Jahren aber erwacht bie Erinnerung an bas frantfurter Abenteuer fo lebenbig in ibm, baß er eine neue Reife nach bem Schauplate beffelben unternimmt, jeboch ohne bie frühern Befanntichaften wieber ju treffen, und nur mit Dube erfahrt er, baf Gemma in Amerita glitdlich verheirathet ift. Um fie wiebergufehen, ift er willens, feine Guter gu bertaufen und über ben Ocean gu gegen, und mit biefer poefie-vollen Abficht fchlieft biefe Ergablung ale eine ber eleganteften Reifenovellen.

5. Die Schwarzenfteiner. Gine Erinnerung an ben Aufgang bes neuen Reichs. Bon Bernhard Lohmann. Gotha, F. M. Berthes. 1873. 8. 28 Rgr.

Gine Memoirennovelle fiber Ereigniffe und Buftanbe aus ber Reit bee beutich-frangofifchen Rriege bon 1870 und 1871 liegt bier bor une. Die Schidfale ber vier Gone eines Gifernen-Rreugrittere von 1813, bes Freiherrn von Schwarzenstein auf Schwarzenstein in Beftfalen, bieten ben Stoff biefer Ergablung, bie in jum Theil ausführlichen Briefen offenbar thatfachliche Schilberungen von ben jungften Ruhmesfelbern barbietet, ale beachtene. werthe Ergangungen ju ben fo beliebt geworbenen Feuils letonfligen bes berliner Malers Lubwig Bietich. Es ift fehr bantenswerth, jene großen Gefchichtsereigniffe bier aus bem unmittelbaren Gefichtspuntte einer von Stanbes megen mit Leben und Sterben babei betbeiligten Ehrenfamilie betrachtet zu feben. Die Auffaffungsweise bes Berfaffers ift in feiner Beise eine einseitige ober befchrantte, und er hat es fehr mohl berftanben, bie mit ber Grundung bes modernen Deutschen Reichs eingetre-tenen, jum Theil tragischen Barteifituationen beziehungsvoll angubeuten. Diefes burchmeg auf ber Sobe ber Beitbilbung ftehenbe Buch ift nach allen Geiten bin als lefenewerth ju empfehlen.

6. Wilbe Fahrten. Erinnerungsblatter aus bem ameritanischen Bürgerfriege. Bon R. Elcho. Bier Banbe. hannober, Rümpler. 1872. 8. 5 Thir.

Auch woderne Ariegsereignisse, die nordameritanischen von 1862 und 1863, werden sier vorgestührt. Ich erinnere mich taum ein Buch gelesen zu haben, das, selbst wo es sich um ibuliche Friedensversättnisse habet, ameritanisches Eben verlodender geschiedelt, die Beiten Fahrten! Wenn ein Commerzienrath oder ein Pring mit aller Bequentlichteit des modernen Luwslebens eine Genufreise twa nach Italien macht, so kann sie Erum erquistlicher und abenteuerreicher aussachen, als hier bei Ertestigise eines gemeinen deutschen Tanbeskechts im Dienste der erzubsschaufden Union sich der Turus, welchen Aunftgelchmad, welchen Cumpt, welchen Kunftgelchmad, welchen Comport sehen wir bier selbst über entlegene Landschaften des neuen England verbreitet iber antlegene Landschaften des neuen England erberbeitet Just aus der wie ist die ester pratische Dumanistät zu

bewundern, die in Begeisterung für die Beferiung bei schwarzen Menschendenbrubers dem einfachen Kriger auf rember Vation überall Thüter und Kasten, Rück zu Keller, Geldbeutel und Herzen jo dereitwillig erichtet Diffender liegt biefer Schilberung ein wirfliches Lagdach aus betreffenden Ereignissen und Brunde; die schilberung zeugt durchweg von poetischer Kitan und beinen Geiste.

7. Etifabeth ober eine beutiche Jane Epre. Roman mu Amely Botte. Zwei Banbe. Bien, hartleben. 1873. 8. 2 Thir. 12 Rgr.

Jane Enre, eine englifche Gouvernannte, fpielt be fanntlich die Sauptrolle in bem Drama "Die Baife m Lowood", bas Charlotte Birch. Pfeiffer nach einem Rome ber Englanderin Currer Bell bearbeitet hat. Der Iid ben Amely Bolte ihrem Roman gegeben, will nur faja baft auch Elifabeth eine Bouvernante ift. Elifabeth. bit Tochter eines bobern Offiziere, erlebt ale BBaife und all Schönheit in abhängigen Berhaltniffen manche Bibermir tigleiten, tommt aber enblich in Rumanien burch Beter rathung mit einem Ruffen in eine fie befriedigente Etd lung. Alles, mas Amely Bolte fchreibt, gengt bon eine nicht gang oberflächlichen Renntnig bes Lebens und feint mannichfachen ftanbifden Bermidelungen: boch macht fi es fich mit ber Darftellung freilich etwas bequem, mi wenn ein literarifcher Liebhaber bie bochften Brife of jebe in ihren Schriften aufgufindenbe wirflich geiftrich Stelle ausfegen wollte, fo murbe er baburch in tein Salle gu berarmen Gefahr laufen.

8. hieronymus Scottus. Ein Zeitbild aus bem K m 17. Jahrhunbert. Roman von Ernft Freihem in Bibra. Zwei Banbe. Wien, hartleben. 1873 & 1 Thir. 26 Rgr.

Ueber Sieronymus Scottus, nicht ju verwechfeln Duns Scotus, wird man vergeblich in unfern Univer enchtlopabien nachichlagen; biefer Rame gebort ber frnphifchen Biffenfchaft ber magifologifchen Literatur ber Fauftmyftit an, fobag man in Scheible's Enriofitate fammlung "Das Riofter" (Stuttgart 1847 fg.) mi in Borft's "Bauberbibliothet" (Daing 1821 [4] Mustunft baritber fuchen muß. Dieronymus Ccottul gilt für eine ber nachftliegenben Urbilber anr Fauftige bie befanntlich 1587 in ber erften Musgabe bes Full buche gebrudt worben ift. Unfer obiger Rovellift lift feinen Abepten guerft 1579 am Dofe bes Rurfürften tal Roln, und bann 1584 im Saufe bes Burgermeiftere tat Dangig mit Genfation auftreten. Der zweite Banb bei Dobelle fpielt 1589 und in ben folgenben Jahren i Roburg und läßt Scottus in jene ungludfeligen bifteri fchen Borgange eingreifen, burch melche bie bamalig Bergogin Anna, jungfte Tochter bes Rurfürften Mugui in Dresben, bes unerlaubten Umgange mit einem Bert von Lichtenftein beschulbigt und ebenfo wie biefer lebenelanglicher Gefangenfchaft verurtheilt murbe: nod beute wird in Roburg ber Thurm gezeigt, in melden Lichtenftein geftorben ift. Der Berfaffer, Freihert net Bibra, bemerft gelegentlich, bag feine Familie ju bet "Grumbachifchen Sanbeln" bon 1567 in naber ber manbtichaftlicher Begiebung geftanben habe, worüber n Gutlow's hiftorischen Roman "Sohenschwangau, 36 bis 1567" nachlesen möge. Auch Wilhelm von umbach, ber politische Berführer bes herzogs Johann iebrich bes Mittlern, wird von den Chroniten als "alter Zauberer" bezeichnet.

Bilber aus Breugens Borgeit. Bon Billiam Bierfon. Berlin, Gebr. Baetel. 1872. 8. 1 Thir.

Billiam Bierson hat befauntlich vor einigen Jahren : mit Beijall ausgenommene populäre Geschichte bes usis generals gegeben. Diete, "Riber aus Preuses Borzeit" beziehen fich nicht auf dem State, sondern die jedige Frobing Preußen, Derzogstum seit 1525 vordem Orbenstand der Deutschen Ritter, und zwar seun Leuffe zum Theil auf die Urbevöllerung die Voussen, die sie gum Theil auf die Urbevöllerung die Voussen, die sie good vor der Bertschaft der Debenstitter und

bor ber ber Bolen bas Land bewohnten, Auf Anflänge an Offian treffen wir in ben erften biefer poetifchen Gulturbilber. Gang intereffant find bie Broben, bie Bierson uns über bie hente noch grammatitalisch existirende Ursprache von ber Rieberweichsel mittheilt, und wir fonnen bas Bebauern nicht unterbruden, bag ber Berfaffer bei biefer Belegenheit bem großen Lefepublitum über bie literarifden Quellen und wiffenschaftlichen Dentmale jener verfchollenen Cultur nicht ausführlichere Auffcluffe gewährt hat. Bur Erweiterung allgemeiner Bedichtetenntniffe ift namentlich bie vorlette biefer fünf Rovellen "Bartholomaus Blume" ju empfehlen, in melder bas ergreifenbe Schidfal bes Burgermeiftere von Marienburg gefchilbert wirb, ber 1460 megen ftanbhafter Bertheibigung feiner Stadt bon ben fie erobernben Bolen hingerichtet murbe.

# Eine italienifche Tragodie.

tobemos. Trauerspiel in fünf Aufgligen von Bincenzo Konti. Aus dem Italienischen verdeutscht. Wien, Wallisaufer. 1872. 8. 20 Rgr.

Die Ueberfetjung verfncht ben italienifchen Elffilber fünffüßigen Jamben wiebergugeben und gmar mit febr em Gelingen. Das Stud lieft fich in biefer Form wie eine Driginalbichtung. 3m übrigen ift es mol glich, ob fo viel Fleiß und Geschid nicht auf eine lob-bere Arbeit hatte verwandt werden tonnen. Monti eben nur ein Talent von mäßiger Bedeutung, und te großen Erfolge muffen burch ben Beitgefchmad und Mangel an hervorragenden Mitbewerbern erflart mer-. Befanntlich batirt bas Stud aus ber Beit ber erften ienifchen Reife Goethe's. In feinem Bericht über eine elefung, ju welcher ihn ein Freund Monti's gewann, Goethe zu verftefen, er habe, als fein Lob nicht bt genng befunden worden, fich mit ber Enticulbig ausgeredet, die Borftellungsart und ber Gefchmad Landes feien ihm noch nicht hinreichend befannt. Daß ei ber Borlefung fehr gelitten haben wirb, lagt fich wohl in Zweifel gieben, ba gerade feiner Ratur bie anblung bes befannten Gegenftanbes bochft antipathifch mußte. Monti ift in ber That mit ber Umbichtung Baufanias in einer mahrhaft graglichen Beife ber-Dicht bie Baterlandeliebe, fonbern ber Bunfch, m. Sobn bom Bolle bie Rrone ju erhalten, bestimmt ti's Ariftobemos, feine Tochter freiwillig gur Opferung bieten. Die völlig unpoetifche Epifobe mit bem nach. ichen Mufichliten ber Ungludlichen, um bie ihr nach. ete Schwangerichaft ine Rlare ju bringen, hat ber nifche Dichter auch noch bineingugieben für nothig tet, und feine Schonungelofigfeit gegen bie einfachften Be bee Befchmade läßt ihn nicht bor Stellen wie folgenbe gurudichreden (es handelt fich um bas ibn lgenbe Befpenft jener bon ibm geopferten Tochter):

Und undeweglich blidt es florr mich an.
Dann sich die Haere, die von Blute triefen,
Bom Angeschie flreichend, össet ein Anblid, mir Das Aledo und zigt, ha, welch ein Anblid, mir Den aufgerissen doss, von Jauche schwarz, Die ibm entraufet.

llebrigens entbefrt bas Still auch aller Entwicklung. Die Shuft des Artisobenos ist eine alte, und während ber sinft Wet wird im welentlichen nur vorgeführt, wie der von Bereissenstigenstellen Gemanetere allemklich ben Berfand verliert und sich schießtich umbringt. Diese großen Mangel werden durch bie fchönern Partien des Stilds bei Friedensconferen, zwießen Arisboson win Oylander, die Kolle ber jugendlichen Arisbosons und Oylander, die Kolle ber jugendlichen Arisbosons und Oylander, der Dicktung — nur höckl unwollfändig ins Gleichgewicht gestellt, und die Gesammtwirtung bleibt eine verstimmenste

# fenilleton.

#### Dentiche Literatur.

S fiegen uns mehrer Rummern ber "La Fleis Wonatel fat it! von seichte won Richard Vony herungegeden wird Guenna-Aures, Volet'iche Buch - und Auffhendlung). Diefbeutide Zeifchigt im fernem Eldbamerlie verbeiten ungen über interflanten gegraphichen und fleiftigen Mittheitungen Beochung in Deutschland. Die Reuillerons aus Carriente deben wenigftens ben Rich ber Rubeit. Bit beutliche Auswanderer aber find Mittle vie "Aus bem Glage" und "Aus der Proving Entre-Rios", welche genaue Beidreibungen bes Lanbes und leiter Vorvelter geben, und belorberm Mretel?

- Die "Deutige Saaubuhne, Organ für Theater, Mufit, Runft, Literatur und fociales Leben", beransgegeben und rebigirt von Martin Bereis (Leipzig, Leiner), bot es bereits bis jum breigehnten Johrgang gebracht, von welchem bas erfte und gweite (Doppel-) Deft vorliegt. Außer zwei einactigen Stilden von Beinrich Derfd "Zoni", einem Gololnftpiel in Alexanbrinern, und einem Genrebild , Mogart in Reapel", brings bos Deft eine Beutheilung bes ,Ridarb III." von Friedrich Joace, "Erimerungen an Toroline Bauer", einen Lufthieffloff; "Die Witgift Abrias", welchen Alfred Weifiner biesmal nicht feinen "fillen Diethemannern", fonbern jedermann ju freier Benntung mittheilt. Roch einigen Gedichten falgen: Togebuchblatter von Dartin Berele: "Bunf Monate in Bien", jene Art überichwenglicher und brolliger Cauferies, in benen fich ber heransgeber ju ergeben liebt. Bir wfirben an biefer Stelle ben regelmäßigen Revnen fiber bie verichiebenen beutfcen Theater, wie fie früher bie "Schaublihne" brochte, ben Borzug ertheilen, vorausgefett — bag fie nicht allgu kunterbunt burcheinandergeben, nicht ju febr Reclame abmen, sondern mit abjectiver Kritit bie theatvalischen Leiftungen bes Monats bei ben einzelnen Theatern beleuchten. Dartin Bereis felbft balt gegenwartig in febr vielen beutiden Stabten, meiftens por einem artlichen Bublitum Bortrage über felbfterlebte Sallucing. tionen und allerlei Dufterien bes Greleulebens, Bortrage, melde Antheil und Beifoll finben.

- Bon Bolfram's van Eichenbach Saupiwerte, von feinem "Parzival" wurden zwei Ueberfehungen geliefert; Die eine van San-Marte (A. Schnig) fucht bas Gebicht in einer freiern, beinache an Die Rachbichtung ftreifenden Beife bem größern Bublifum zuganglich zu machen, bie andere von Simrod hatt fich treuer an bas Original. Simrad hat anch ben "Liturel", bas ftraphische Zugendwert Balfrom's, fiberfest. Bon bes Dichtere brittem Epas, von feinem "Bilbelm", befagen wir bisjest feine lebertragung. Erft jeht ift eine folde gebaten worben von beufelben Maune, ber querft ben "Pargival" in bas neue Deutich brachte und fich überhaupt um bie erforigung und Ertfärung Wolfram's ein boten Berbeinft er-worben hat. Diefes jungfte Wert bes greifen Gelehrten liegt vor unter bem Litel: "Biffelm von Orange. hetbengebicht von Bolfram von Cidenbad. Bum erften male ous bem Mittelhochbentiden überfebt von Can. Marte (A. Coni)" (Salle, Buchhandlung bes Baifenhaufes, 1873). Der lieberfeber fenbet einen furgen "Borbericht" voraus und verweift auf feine fruher erichienene Schrift "Ueber Baffram's van Eichenbach Rittergebicht Bilbelm bon Drange und fein Ber-Angembach Attergroum wugerm von Drange und jein ver-hältniß zu ben altiranzösischen Dichtungen gleiches Inhalte! (Queblindurg, Baffe, 1871), welche er überhaupt als ein be-lebrendes Supplement zu seiner neuen Uebersebung angesehen wunicht. Rach bem Borbericht folgt eine turggefoßte Inhaltsangabe. Ermahnt fei bier auch eine fleine Schrift, welche fich mit einem Dichter befchaftigt, ber Wolfram's unvollenbeten "Bilbelm" ju ergangen fuchte: "Ueber bie Quelle Ulrich's von bem Eurlin und die altefte Beftalt ber prise d'Orenge von Bermann Sudier" (Paberbarn, Schöningh, 1873) (marburger Sabilitationsichrift). Dem Gebicht Ulrich's von dem Turlin (verfchieden von Ufrich von Eurheim) ift es in ben Literaturgeschichten bisjett fehr fibel ergangen. Suchier's Unbei len gunfliger und erregt ben Bunfc nach einer neuen fritib Ansaabe.

#### Anslandifde Literatur.

Die Schrift von Felig Graf d'Gierquet. 200 mirs d'un page à la cour de Louis XVI", von Cut Bonge outh ins Englische thertest, gibt eine pitant cung aus ber letten Zeit des ancien régime, in mids reits alle Schreden der Revolution ferriberden.

- Der Dritte Bond bes von Brafeffor Scarabellited gegebenen Dante: "Il paradiso", ift in Bolagna rifeim ein ftarter Boud mit ebenfo gahlreichen wie langen Sont

— Ein Englauber, ber bereits mehrere Reitsteinsight, hat auch untern hag zum Gegenftande eine in Schrift gemacht: "Henry Riackburn, The Harr men a Tour in the toy country" (Loudan, Zavo u, Gent burn beantwortet zwar die Krage, ob der harg gesten ber in der ber ber gereichten der ber ber der ber romantischen Schriften best darzes, von Weiter und gratester find als alle Phantsialist errabben.

Dos "Athenseum" hebt in einer lurge Bei fünglig verfarberen Friedrich von Raumets befanderes Berdien hervor, daß er das "Sifterische Strudium" ber erthe geweine fei, wöhr Strudium der Geschichte der Berdielle gewis die gestellt gewis dass der ind mehr eine Specialität ver Prefeser it. Dien Ammer's Berdiellen junade in treten, kie-Childre mit seinen Geschieben und geschiede mit gene der Geschieben der Berdielle mit seinen Geschieben in Bejug bem Privität zuglicherben sein.

#### Theater und Dufit.

Am Burgibeater ift ein vieractigen Schanipiet net E aueruscheit, "Der Alte vom Berge", mit Prittig auf lübrung getommen. Die wiener Kritif flicht fin bei Kilft an den Raimmirdigen Roppellagi einemt. 20st ift ein Fallmir im Still Schopenhauer", der dehen wir, des eine Zochen vierer Kritif licht fin bei der Angeleit gestellt der Angeleit gestellt gestell

plitbige, geiftvall beitere Beteran bes Burgibeaterluftfpiele, ber vie niemand fonft ale Diagnofiter ber feinen Romit ber Beoie niemand sonst als Vlagnositter oer jeinen avonit ver Serfischaft au den Buls zu sublen verflee, habe nun einmal in einem "Alten vom Berge" ein flein wenig "geraunzi" und und inen äußerst ungeselligen, sauft wackern Sonderling vorgesührt, en er mit feinen eigenen Stuben und Sonberlingearillen usftaffirt an baben icheine.

- Gin neues Luftfpiel von Onfan gu Butlit: "Doc. r Raymond", ift am Doftheater ju Dannover mit Beifall gur ufflihrung getommen.

- Bruch's "Dopffeus" ift in Schwerin mit vielem

Bild: es mirb natürlich in glamenter Ausftattung gegeben.

#### Aus ber Schriftftellerwelt.

98 a ffa ang Differ von Ronigewinter ift am 29. Juni Deuenahr gefarben, wo er Genelung für ein schweres verleiben sichte. Er war der echte Part der Rheinsande; ver Dichtung hatte etwas Naives, frisch Dervorquellendes, nichts francia Prittung gutte eines Raube, fring erein geten be, fingle finnig Brittunbes, feine Rufte fielt in einer rebenumtantten abe ben Becher in ber Sand. Selbft bie biffere bantelfe nige bes "Mertin" murbe in feiner Rarbeitung zu einer tern Liebesibylle. Das Dramolet: "Sie hat ihr Berg ents ti", beffen Selbin ein findlich naives Didochen ift, machte ich Frifche und Unbefangenheit grafes Gillid auf ben Bretern. 1.29 is seine nur eine frangengerigen grupes Sint auf ven Orecten. it feinen größern Dramen, deren Behrechung wir nächftens ngen, hatte er geringern Erjofg, abschon sein Lufspiel eber den Parteien" den zweiten Preis erhielt, der van der ever von parteien beit zweiten preis einen, ber ban ber einer Burgtheaterbirectian fur bas beste Luftfpiel ausgefeht rben ift. Unerschöpflich war feine Mocispaesie: "Laceten, inische Sagen" (1851), "Die Raitonigin, eine rheinländische inische Sagen" (1851), "Die Maitdigun, eine theinländische pler", die "Dichtungen eines theinlichen Baeten ", deren eiter Band "Die Rheinschrt", ein partifche Rheimpanarama hält (1871—73), dichterischen Erzeugnisse, denen fich in Brasa "Ergabiungen eines rheinifchen Chroniften" n. a. aufchlaf.

Außerdem erwähnen wir nach: "Gebichte" (1857), "Ja-nom Werth" (1858), "Bring Minnewin, ein Mitt-urerabendmärchen" u. a. Das geselig Deitere, aumuthig edernbe war die eigentliche Damane feiner Mich. 2Bolfgang Müller war am 15. März 1816 zu Königs-

er geboren, wo fein Bater praftifder Arst mar, ftubirte irr Bann in regem Berfehr mit Rintel, Freiligrath, ott Bonn in tregem vertege mit Annet, greiligratg, roct u. a. Redicin, machte 1840 fein Staategeamen, biente als Chirurg in Duffeldorf, wo er, in Molectfreisen hei-den Staff zu feinem "Meinigken Ebraniften" fommelle. Litzer Abwesenheit in Baris ließ sich Müller 1812 als

itt Duffelbarf nieber, van wa er nach Roln überfiebelte, err er eine reiche Batriciertachter geheirathet hatte. Gein ritfeiner ichouen Gemalbegalerie wurde nun Mittel. geiftiger Getelligfeit für Einheimifche und Durchreifende.

bier febte fich am 3. Juli ber Leichengug in Bewegung, etbare Reihe von Leibtragenben folgte ihm. Der Baaltfatholifden Gemeinde, Dr. Tangermann, hielt bie rebe-

#### Bibliographie.

er a f ie, Pringefin, Oergogin ju Sachen, Dramatliche Werte. Im Se Vr. Mal, bee Knigs Johann von Sachen aus bem Rachlaffe fix und Digling beraudgechen von W. Wald bin Miller (She Bubel). Vereinig, B. Zundane, 8. Pater. Frecht, J., Olinfon aus hintuffan. Bonn, A. Marcus, 16.

Bing. a. I. Abenteur eines Chaubiciere, Aus tem Schreitigen iberigs wie f. Dun d'er. i Bee. Bennte, Albemann a. Goope. b. 1 20ic. of Age. Boder, G., Gerinder, Tagobie. Bendenburg Deffie, A. 19 Age. Bresina, L., Die vienendentliche Leitung der lierer Ladwig von der Berner bei der Berner bei der Berner Ladwig von 't. Leipzig, Dancker a. Umado. Gr. S. 28 No. der Gegen Art. Leipzig, G. Wed V., Melfelligen aus Beft-Jubien, Regis and Kort-Kaneling Sciammet im Jahre 1722. Zeipzig, Dancer a. Jumolo.

Bornes, B., Gral v., Belgeligen aus Beil-Judien, Refile aus Bort-America, element im Jopes et 27. Ceipig. Darfer a., Jumelot. Comment. Com

Erbmann, Luftreifen und Retfeluft, Borirga, Berlin, Bert. 16.

Gr. banns, rusteilen and entreten. Mildem von Drang. Seibengelche.
Suff. abs. Wolfram, Willichen von Drang. Seibengelche.
Suffen Rate and sem Rüttische unter übertiet von Geben Rott.
G. dull.) Subst. Bundbandung de Malfreyer. Ver. 8. 2016.
Gall., Subst. Bundbandung de Malfreyer. Ver. 8. 2016.
Gall., Seberteiner. Ge. 5. 6. 83gr.
Griebtich, Gr., Rust ein Diener. Erzihlung. Bertin, Brigl. S.
Griebtich, Gr., Rust ein Diener. Erzihlung. Bertin, Brigl. S.
Wart.

19 Mgr.

— Wher bes Gelch, Erziblungen, Berlin, Brigf, 8, 19 Mgr.

— Wher bes Gelch, Erziblungen, Berlin, Brigf, 8, 19 Mgr.

S. 11 Livn, G., Mull ver Cirintual Gelangten, Dumereile. Berlin,
We us dan, D., Christian et Gelangtefungener, Cill Briefl,
We us dan, D., Christian et Gelangtefungener, Cill Briefl

Brieg, Gliectt, Or. 8, 16 Mgr.

Brieg, Gliectt, Or. 8, 16 Mgr.

Brieg, Gliectt, Or. 8, 16 Mgr.

Brieght, Dennier, Christian et Gliectte, Christian et Greeken,
Brieght, S. 14 Ngr.

Brieght, Dennier, Miller, S. 16 Mgr.

Brieght, Dennier, Miller, S.

als benicher Tonbichter. Unte Greunpungen.
6 Nat.
Geger VII. Ein Gefchichtstin, Jue Solfabrigen Gebächnisfeier.
Ben einem Leien. Raden, Lepe. Gr. B. 2 Ngt.
Grimm, R., Reine Munge. Gebiche, Pietesm, Cabos. 16. 1 Thirt.

20 Rgt.

"Se ebler, G. G., Graffet, Gin griedische Schemille in tentiere 
Distanus mieraerfrieget. Krippi, Singe. 8, 17 Rgt.

Rgt. Gr. 8, 17 Rgt.

Rgt. Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt.

Rgt. Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt.

Rgt

Filsig, S., Baeft. Kragbile. Mendath, Bahfrier. Gr. 8. 13 Ngr. Def mit 3. M. Die Gelded ben Slownille mit Mart la Zou-Die profiliere Geben am 18. Ruguft 1870. 2 Berting, Breitin, Billster G. Sch. (1988). 2 Berting, Breitin, Billster G. 20 Ngr. Control Ballet. Translatifiere Gefter, Breitin, Billster, S. 20 Ngr. Schler Schlier. Dramatifiere Gefter, Bertin, Salister, S. 20 Ngr. Schler Schlier. Schlierer, S

Hoalus, W., Die Worther Authen. Desan, Barth. 16. 6 Ngr. 3-abr. 9, Chrincenage "Miller ase elfering die utell tieten Rise and State of the Christian and Chr

ber 3ten Angabe des Drightels aus bem Ungerifden überleit von einem 22fte.

24fte.

25fte.

25

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brodifans in Leipzig.

Soeben erichien:

# Das neue Wiffen und ber neue Glaube.

Mit befonberer Berüdfichtigung bon

D. F. Straug' neuefter Schrift: "Der alte und ber neue Glaube."

> Bon 3. Frobidammer. 8. Geb. 1 2bir.

Der befannte Berfaffer befampft in biefer Schrift, mit Begingnahme auf bas bielegnannte Wert von Straug, inner-leite bie mechanische Auffoffung ber Welt, andererfeits die phiffiche hierarchie und bie conteffionelle Befchantitheit; er empfieht dagegen als eine der wichtigften Aufgaben unferer Beit bie mahre Bieberbelebung und Erneuerung bes religiöfen Glaubene auf bem Boben bes urfprünglichen Chriftenthume.

Bon bem Berfaffer erfdien in bemfeiben Berlage: Beleuchtung ber papftlichen Euchelica bom 8. December 1864 und bee Berzeichniffes ber mobernen Irrthumer. Rebft einem Anbang: Rritit ber Brofdure bes Bifchofe von Drleans. Zweite, mit einem neuen Borwort vermehrte Auflage. 8. Geb. 12 Rgr.

Derfag pon S. M. Brodibaus in Ceipzig.

## Ideale und Irrthümer. Jugend . Erinnerungen

Rari Safe. Bweite Anflage. 8. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Die bon bem berühmten Rirdenhiftorifer Beb. Rirdenrath Dafe in Bena veröffentlichten Erinnerungen ans feinem Bugenbieben fanben fo alleitige Theilnahme, bag bie erfte Auflage raich vergriffen war. Das liebenswürdige, geift und gemuthvolle Buch liegt nun in zweiter Anflage bor und erfrent fich ber fortbauernben Bunft aller gebilbeten Rreife.

Berlag von S. M. Brockhaus in Leipzig.

Supplement aur elften Anflage

# Conversations-Lexikon.

Bwei Banbe. 8. Beh. 3%, Thir. Geb. in Leinwand 41% Thir., in Salbfrang 41% Thir.

Unentbebrlich für die Befiger bon Brodbane' Conversationes Lexiton, defien 16. nub 17. Band es bilbet und welches da-durch bis zur neuesten Zeit — einschließlich der eingebend geschilderten Ereignisse von 1870 und 1871 — sortgesührt wird; jugleich eine Ergangung anderer Enchflopadien, fowie ein felbnanbiges

Conversations-Lerikon der neueften Beit. 22

Derlag von S. A. Brodhans in Leipzie.

# Dichtungen eines rheinischen Dotte

Bolfgang Muller von Ronigeminter.

Drei Banbe.

1. Dein Berg ift am Rheine. Lieberbuch. Bierte left 2. Rheinfahrt. Gin Gebicht in neun Gefangen. 3m 3. Lorelei. Rheinifches Cagenbuch. Bierte Aufligt

Beber Band (auch einzeln) geb. 11/4 Thir., geb. 15 2 Diefe brei Banbe enthalten bie beliebteften fpriche

ebifden Gebichte bes eben verflorbenen Gangere bin in neuen, mefentlich vermehrten Auflagen; ber britte Bu ichien nur wenige Bochen por feinem Tobe in pierte W Freunde einer lebensheitern, gemuthvollen Borfie fin Bolfgang Müller's Dichtungen einen frijd fprublitm ber anmuthigften Lieber und Cagen.

Derfag von S. M. Brockhaus in Criptie.

# Desterreich von Vilagos bis jur Gegen

Balter Rogge.

Drifter Band. Der Rampf mit bem Soberalitest 8. Geb. 2 Thir. 20 Rar.

Der borliegende britte Band, mit welchem bied machenbe Bert über bie nenefte innere Gefchichte lie Ungarns abgeschloften ift, umfaßt bie Periode im 1867 bis April 1873, vom Ausgleich mit Ungan Bahfreform, dem entscheidenden Bendepunfte in de ber Monarchie. Es ift ein fünfundzwanzigjährige i lungetampf, ben bas Bert im Bufammenhange mit feinen bentwürdigen Phafen überfchauen läßt. Da toftet 2% Ebir., ber zweite Band 2 Ebir.

Derlag von S. A. Brodifans in Leipzig.

# Biblische Ergählungen

für bie ieraelitifche Jugenb. Bearbeitet bon

Dr. Jafob Anerbad. Erftes Banbden. 8. Cart. 10 Rgr.

Bunachft für bie Schule bestimmt und pabagogiidet 3 genligend, eignen fich biefe biblifchen Ergablungen maff genugeno, eigien fic bietigen ergagingen auf ansprechenden Form, die ihnen der Bearbeiter gegent, der ders auch zur Lettige im fauslichen Kreife. Det junte bien wird binnen kurgem folgen.

Don Jakob Unerbach erfdien in demfetben Derloge Rleine Coul= und Sanebibel. Gefdichten und at reine Somis und Handsblot. Gefcichen nist ein Leiestlich aus ben beiligen Schriften ber Israchten i einer Auswahl ber Apoltubben und ber Sprudweile nachbiblifden Zeit. In zwei Abtheilungen. Drift in Jobe Abtheilung gebeftet 20 Rgr. Beibe Abtheilung einen Band gebunden 1 Thir. 20 Rgr.

# Blätter

für

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

richeint wöchentlich.

-of Mr. 30, 1000-

24. Juli 1873.

all: Donegger's Culturgeichichte des 19. 3afrhunderts. Bon Nubof Gottical. — Aus 3ialien und Griechenlaub. rhaltungolefture. — Feulkelon. (Ansländische Literatur; Theater und Muff; Aus der Schrifffellerweit.) — Bibliographte. — Angegen.

## fonegger's Culturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

ibfieine einer allgemeinen Culturgelchichte ber neueften Beit. in 3. 3. Sonegger. Zweiter bis vierter Band. Leipzig, eber. 1869-71. Gr. 8. 9 Thir.

Bir haben bem erften Banbe biefes Berte bereits eingehende Befprechung gewibmet (vgl. Dr. 36 31. f. 1868) und tonnen bei ber Rritit ber brei egenben Banbe im mefentlichen auf unfer bamaliges eil gurudtommen; obicon in ihnen bie Berichmelgung einzelnen Bartien ber Culturgefchichte mehr ale in n erften Banbe angeftrebt wird, fo bleibt boch anch bas unbermifchte Debeneinanbergeben ber einzelnen rhiftorifden Stromungen borwiegenb, und mabrend igen Abidnitte, bie bon ben eracten Biffenfchaften In, mit einer oft regifterhaften Erodenheit ansgeführt funtelt bie Darftellung ber Literatur und Runft in offer Beleuchtung, find bie Charaftertopfe ber Dich. Schriftsteller und Runftler mit rühmenemerther Binrung, mit liebevoller Gorgfalt und oft treffender rang ausgemalt, fobag ber Schwerpuntt bes Berte wie bor auf ber Darftellung ber Literatur. und zefchichte ruht.

ce Eintheilung ber vorliegenden brei Bande ift die 
ber der weite Band bejandelt is giel ber Restau
zen ber der die Bedeutschaft in die Keltauration 
me politischen Schwanken" und "Die Restauration auf 
politischen Schwanken" und "Die Restauration auf 
veactionären Böhe". Debe biefer Abtheilungen gerfällt 
brere Abschnitte, von benen die ersten eine verfülle 
gieg Kurzy politische und jociale Roue geben, wähe 
bie spätern Willenschaft und gelehrte Borschung, 
Skilnste Theater und Mulft, und Literatur

e Rinfte, Cheater und Mult, und Literatur ein. Dritte und vierte Band ftellen "Das Buffönigthum E Bonrgeoiste" dar, und zwar beschäftigt sich der Barnd ausschließtig mit der Literaturgeschichte diefer

Der britte Band mit politischen Gungen, socialen

Sonbererscheinungen, mit Wissenschaft und gelehrter forfoung, Theater und Mufik und mit ben bilbenben Rünsten.

Durch biefe gange Gintheilung ift ein ineinanbergreifenber Bragmatismus ber Darftellung ausgefchloffen. Die Darftellung ber politifchen Entwidelung ift taum mehr ale ein Bralubium gu nennen; es wird gleichfam nur ber außere gefchichtliche Rahmen bingeftellt, innerhalb beffen fich bie übrige geiftige Entwidelung bewegt. Bir vermiffen ben Rachweis bes innern Bufammenhange gwifchen ben hervorragenben Beifter, ben literarifchen und funfi. lerifchen Ericheinungen auf ber einen, ben politifchen Bemegungen auf ber anbern Seite. Bir miffen mohl, bafi man auch in foldem Rachweis zu weit geben und fich in haltlofe Conftructionen verlieren tann ; bie Art unb Beife wie Inlian Schmidt, wenigstens in ber neueften Anflage feines Berte, Literaturgefchichte fcreibt, biefe volltommene Berfaferung ber einzelnen bichterifchen Großen, biefer Doctrinarismus, welcher mit feinen "Rachtmilten und Schlafrodfeten" überall die Luden feiner "Gefchichteflitterung" ausftopft, tann in vieler Sinficht ale marnenbee Beifpiel bienen; benn ein bichterifcher Benius ift immer nur ale Totalitat ju erfaffen und hat überbies feine eigene Chronologie.

Außerdem gibt es in Runft und Wisselfeuschaft einen ganz neutralen Boden; es gibt Leistungen, welche kann von der Zeitattmoßphäre, am wenigsten von dem Gange der Zeitereignisse berührt werden. Doch etwas anderes sit es, Lieteaturgeschächte, etwas anderes, Eulturgeschächte speichen Die Eustur ist das Product aller zusammenwirtenden geisigen Hactoren, der politischen und focialen Bestrebungen, der wisselhaftlichen, tüllnsteischen webstebungen. der wisselhaftlichen, tüllnsteische muß inich nur die einzelnen chemischen Seihre dausgeren, aus denne dies Product sich diese einzelnen.

Besbachter an ber Actorte ftehen und gerade ben Proces ber chemischen Mitighung seibst belaufigen, ben Werdeproces ber Euftur, mag er nun mit ober ohne Explosionen vor sich geden. Er darf und nicht in ber einen Dand die bilbenden Solfe, in ber andern das sertig Gebildete zeigen, sondern der Aradyweis, wie eins zum andern wird, muß den Mittelpuntl seiner Darssellung andemachen. Donegger ist diesem Ziel weit nähre gedommen in seinem frühren Werft, "Lieratur und Eusturdes 19. Jahrunderten Werft, wie ist aus Erster zugenten bes 19. Jahrunderten, einheitlicher verschmolzen. Die breitere Aussitistung in seinem neuen Werft das die einzelnen Theile zu seichländig vom Gangen losgelöst.

Gerabe bie zwei Banbe umfaffenbe Bauptabtheilung bes Berte: "Das Julitonigthum und bie Bourgeoifie", gab gu pragmatifder Darftellung verlodenbe Beranlaffung. Dhne une in bas fragmurbige Gebiet productiver Rritit ju verlieren, wollen wir boch mit furgen Umriffen anbeuten, wie mir une eine culturgeschichtliche Darftellung biefer Epoche gebacht hatten. Bunachft mare eine Theilnng berfelben in zwei Abichnitte munichenswerth gemefen: benn mit bem 3abre 1840, mit ber Thronbesteigung Friedrich Bilbelm's IV., tritt in Deutschland eine felbftanbige Bewegung ein: ber Rampf zwifden ber Reuromantit und ihrer Philosophie und ben bon Franfreich berüberwirfenden liberalen Tenbengen. In biefer zweiten Epoche, 1840-48, mußte Deutschland von bem Gulturbiftoriter in ben Borbergrund geftellt werben, mabrend Frantreich bis babin bie führende Dacht mar.

Gine Darftellung ber Julirevolution, ber fie beftimmenben und leitenben Dachte und Barteien mare bie geeignetfte Duverture gemefen; ale Belb ber Epoche batte bann ber Burgertonig mit bem Regenfchirm, Ludwig Philipp, ein fauber ausgefithrtes Portrat verbient. Dann erft mare bie Reihe an Thiere und Buigot getommen, welche Bonegger fcon in feiner Culturgefchichte ber Reftauration behanbelt; benn menn fie auch ale Siftorifer fich bereits früher einen Ramen machten, fo murbe boch auch ihre Charafteriftit nach biefer Geite bin am beften mit ber Darftellung ihres politifden Birtens ale leitende Staatemanner berichmolgen, welches ber gangen Epoche bas Geprage aufbrudte. Der Gegenfat amifchen ber berr. ichenben Bonrgepifie und ben focialiftifchen Barteien murbe bann au einer Charafteriftit ber tonangebenben Denfer und Spftematiter geführt haben; ein großer Theil ber bebeutenbften Gdriftfteller Franfreiche, mie Beorge Canb. Eugene Gue, batte fich ungezwungen bier im Unichluß fcilbern laffen. Das Leben und Treiben ber Borfe, ale bee Allerheiligften ber Bourgeoifie, Die finangiellen und induftriellen Berhaltniffe, ber Bauperismus und bie Broftitution in Franfreich murben fich fo bem Griffel bes Gulturhiftorifers ju forgfamer Darftellung bargeboten haben. Dier ftofen wir überhaupt auf eine febr fühlbare Lude in honegger's Bert; es fehlen ganglich bie eigentlichen Sittenschilberungen. Das high-life in England, ber Galon bee Julitonigthume in Fraufreid, Die Berrichaft ber Dobe, die Bollefitten und Bollefefte welch ein reicher Stoff lag bier bor, ber burch bie auf. gefesten Lichter pitanter Unetboten aus einem ungemein ausgiebigen Literaturmaterial glangend illustrirt merben

fonnte. Berabe ber oft unbeftimmte Emancipationthime ber Epoche, beffen Muslaufer fich in die gonze Literatur berein verfolgen laffen, verbiente in feinen Urfachen mi Meugerungen eingehenbe Darftellung. Gine Charafteritt ber parifer Atabemie unter Ludwig Philipp hatte in ihm Rahmen auch viele ber neutralen Unfterblichen aufnehmen tonnen. Die Ginmirfung ber Julirevolution auf Denis land, bie politifchen Unruben, die Bewegung in in Rammern, ber Rampf mit ben berrichenben Reftauration theorien, Die Entwidelung ber Bubliciftit und Journalit mußten, im Bufammenhang bargeftellt, ein lebendiges Sil ber bamaligen Entwidelung Deutschlands geben. Sie waren auch bie jungbeutschen Mutoren einzufügen mi ber Ginfing nachzuweifen, welchen bie frangofifchen Cou fteller und ihre Gebantengange auf unfere bamalige be fche Literatur ausgeubt haben. Die beutich-frangofite Diosturen Borue Beine batten fich am mirtjamften die Julirevolution gruppirt.

Für ben zweiten Theil ber Epoche mare bie Bei lichteit bee Ronige Friedrich Bilbelm IV., ju beffen Bo rafteriftif Bunfen neuerdings einen fo michtigen Beitm geliefert hat, baffelbe gemefen, mas fitr ben erften im jenige Lubwig Philipp's: ber Mittelpuntt ber gangen pi ftigen Gruppirung. Die Romantiter Tied, Coling Gichborn . Die Danner ber fonigeberger Dopofitie bie Entwidelung ber Landtage, vom Onlbigungelandig i gum Bereinigten Landtag, und ber Dargrevolution, bet Junghegelthum: Strauf, Feuerbach, Ruge in ihrer Ent lung jum neuromantifden Chriftenthum Breugent, bi politische Lyrit von Berwegh, Freiligrath, hoffmun m Fallersleben, Die tenbengibse Dramatit ber Impanfcheu, die Rritif ber Junghegelianer: welche Gult alm hiftorifcher Entwidelungen, Die fich ungezwungen aut ih der Anordnung ergeben hatte. Diergn ware bann me Schilberung bes berliner Lebens, ber Doffreife, jum 34 nach Barnhagen's Mittheilungen, ber "Berliner Frauf. ber ichongeiftigen Galone wie bas ber Grafin Ableielbt, in oftpreugifchen und ichlefifchen Studenten - und Solle bewegungen gefommen, um ben großen Rampf ber 34 auch im Spiegel bes gefellicaftlichen und bes Bollstein aufzufangen.

Dann waren jene Nationalitäten und jene Arcif tof fandigen wiffenschaftlichen Schaffens abzunzeigen, wie in biefer ganzen Bewegung mehr ober weniger nernt blieben und bleiben mußten. Die eracten Wiffenscheiden zu B. fonnten ber Zeitbewogung gegeniber mit Adausrusen: Nolt turdvare circulos meos. Und wach wie Entwicklung einschene Nationen vollrie um ihren eigen Entwicklung einschene Nationen vollrie um ihren eigen Entwicklung einschene Nationen vollrie um ihren eigen Echwerpunkt, obgleich gewisse Strungen und Schwerzungen best Umlaufs durch die Attractivskaft der pariel Eregginisse bervoogerusen wurden.

 bings and ber andern Seite durch die liebevolle Musung der Charafterfopfe, und als eine Borträtgaferte inder Wähner aus allen Areisen des Schaffens und ins ainmut es einen hervorragenden Werth in Anh. Die Binfelijbung Soneger's ih frijd und ig; sie hat hin und wieder etwas Valutrvidchsges, yffes, Spribes; aber gerade dies derb Driginstle, jes sich jehart von dem modisch Geletten abhebt, je sich jehart von dem modisch Geletten abhebt, ihr einen hervorliechenden Reiz; es weht eine rauße, trässig gelwas Alpenstaft in einem Werte.

Der zweite Band, ber bie Reftauration behandelt, gleich nach ben "Bolitifchen Gangen" einen intereffanten mitt: "Gociale Conbererfcheinungen und Speculationen", uldem befonbere Fourier's Spftem in angiebender e entwidelt und fritifirt wird. Die Reihe ber Beitifer und Journaliften eröffnet ber bor furgem geme Comte be Gegur; ibm, bem Berberrlicher Ra. n's, ber in feiner "Gefchichte Rapoleon's und ber n Armee mabrend bee Jahres 1812" eine Urt von gefchaffen hat, bas ben Bersepopoen von Dern und belemy ben Breis ftreitig macht, fchließt fich in bun-Reibe einer ber beftigften Begner bes Raifere, Ernft is Arnbt an, mit Jahn, bem mertwitrbigen Bubli-Buido Gorres und ben Reftaurationsphilosophen r, be Maiftre und Bonatb. Gehr treffend mirb Bamphletift Bant Louis Courier charafterifirt:

Er bat feine eigene Sprache, originell wie ber gange Rapf. Sigenheit, mit all feiner Sympathie auf bas attere Frani eines Ampot u. f. w. gurudjugeben, eine Schreibart, Die binfalls van Grund aus flubirt hat, verfchmitzt fich fa mit feinem Befen , bag biefe Sprache, furg, rund, alterfid, aligallifchen Sumore und frei in ihren altures, imm burch bas Ungewöhnliche, ihm jur andern Ratur , und vam Angelernten ift wenigstens in feinen letten fun teine Spur mehr. Das hangt unzweifelhalt mit jangen Dentmeile bee Dannes gufammen; Diefe atte und fide Sprace ift feinem Beifte verwandt, bat etwas Redes, tratifces. Caurier liebt bie episobifce Anetbate, liber-bas anschauliche Exempel; er weiß, was beim Botte igt. Der Mann hat mitten in ber erbitterten Oppafition ifte Rube im Beift und ichreibt auch fa, und barin liegt Dominirendes, wie in Moore's Spott. Dan fieht ibn ribenicaftlich erregt; mit runder und felbfiverftanblicher theit ichtenbert er bem Regimente, bas er angreift, bie grabenoften Bahrheiten entgegen, erbridenb und fo farge imgemarfen . baß feine Gronie unwillturtich bewältigt. vornehme und gemeine Bedientengeift ift ibm bas Beribe in einer Ratian. Gin Suftem bat Courier feines. , ja fcmerlich einen einzigen pafitiven Glaubensfat in gangen Bolitit; aber er macht fich geltend ale Bibertraft überall, ma eine bestimmte Schmache ober Ungerech. ibn berausforbert, und ift barum ber bitterfte Gegner teftanratianepalitit und ihrer pfaffifden Buthaten. Inbem feine Partei vertritt, überhaupt von Ratur weber Bolinoch auch nur Geichichtsfreund ift, und fein Sauptaugen-in ber Beife eines belicaten Runftennere auf Die tunftje und mit bleibender Borliebe burdiftubirte Daubhabung richtet, mas er bas gute alte Frangofiich nennt, ift feine ing in ber Literatur einzig: er ift wirtlich nur einerfeite bletift, anbererfeite nach Gefcmad mabterifcher gefehrter rift, aber mit fa meifterhafter Sprachbeberrichung und ichbringenber Sicherheit bes Blide, bag er eben biefer ionellen Stellung in und mit fich einen befonbern Rang

luch Benjamin Conftant ift ale politifcher Bartei-

fcnitt über Erfindungen und Technit aber ift ein Ralenber mit troden aneinanbergereihten Daten, unberarbeitetes Rohmaterial, wie es in allen abnlichen Abichnitten bes Berte, und auch in benjenigen, die von ben neuesten Reifen und Entbedungen banbeln, porgeführt mirb. Much ber nachfte Abichnitt, über "Bilbende Runfte", ift etwas enchtlopadifch behandelt; bagegen bringt "Theater und Dufit" fcarf umriffene Charafterfopfe von Enbmig Deprient . Effair . Spohr und Roffini. Der Abidnitt Biffenichaft und gelehrte Forfchung" erhebt fich erft über bas Encuflopabifche, mo er die Gefchichteforfcher Diebubr, Bodh, Rotted, Sismondi, Daunou, Daru charafterifirt. Der entsprechenbe Abichnitt ber zweiten Abtheilung bringt eine Charafteriftit ber frangofifden Gefdichtidreibung int 19. Jahrhundert, in welcher Sonegger auf Giemondi als Bertreter ber fchriftstellerifchen, Daru ale benjenigen ber ausgeprägt pragmatifchen Schule gurudtommt. Bonegger unterscheibet außerbem eine journaliftifch memeirenartige Chule (Roberer, Bignon), eine befcriptive (Dichaub, Baraute, Dignet und Thiere), eine fünftlerifche (Auguftin Thierry), eine boctrinar parlamentarifche (Buigot, Salvanby), eine philosophifche (Dichelet, Graf Tocqueville, Louis Blanc), eine beclamatorifche ober rhetorifch poetifche (Lamartine). Gehr marmes Lob erhalt Mignet's Revolutionegeschichte wegen ber energifchen Feststellung ber allgemeinen Gebanten, ber gefchidten Gruppirung und ftrengen Ordnung, ber feltenen Rlarbeit und Bracifion bee Stile und bee philofophifchen Beiftes, welcher ber unbeugfamen Logit ber Thatfachen gerecht wirb. Das Urtheil über Thiere ift febr treffenb; es wirft auch auf feine Brafibenticaft in Frantreich manches Schlaglicht :

Thiere ift ber prattifche Befdichtichreiber ber Butereffen, ber am meiften praftifche, am wenigften traumerifche Rapf, nmfaffend, mit Leichtigteit und lebhafter Frifche in alles fich merfemb, ein "esprit prompt, alorie et vigoureux". In der Pragis wie in der Theorie grundlaglos gu allen Parteien libergefend, erlennt er nur des Detail nur bulltaglie nur den gegend, et elle des Detail nur bulltaglie nur den Mentell nur den Mentell nur der Mement, begreift blos die momentane Zweckmäßigteit und legt ausichlieftich ihreu Dagftab an, and barin ber ballfanbig Reprafentant bes palitifden bon sens ber Bonrgeoifie. Rraft ift fein 3beal, ber Erfalg fein Bope. Bon ber leichtfertigen Bilbung und Gefinnung ber Enchflopabiften und Spotter mit Boltaire'fdem Bit, wird er ebenfa leicht Lobredner bes bemagagifden Schredeneregimente wie bee militarifden Detpotismus. Der Actian jugewandt, besteht er ftreng barauf, bag ber Menich die Einfluffe, benen er nachgibt, aus bem Leben hale und wieder bieses beeinfluffe. Die militatifche Größe var allen lodt ihn, und diefe Borliebe hat jebenfalls mit gu feiner Neigung für Rapalean beigetragen. 3a in feiner Bevor-zugung der fpringenden Action tehrt er immer nur die Thatgagang es jerington accion eiger et inne filt bet auf all gide hervor, und juvo bie mamentane, abne die Jode nur zu juden. Er greift burchvog das Einfach heraus dis zum Alliagischen, hebe tes dere durch das Zutreffende feiner Apecque. Er bestht lebendigen geschichtlichen Sinn, aber kein maralisches Urtheil; Reflexion und Phitasophie geben ibm ab; Die Dinberniffe, Elend und Berbrechen bringt er nicht genng in Rechnung. Die ihm angepriefene Unparteilichteit ift nichts weiter als Befinnungstofigfeit. Technifch burchftubirt, jagt er boch jugleich bem bramatifchen Effect nach. Muf fein zweiles Sauptwert tannte er eine jebem anbern unjugangliche gulle van Special. fenntniß aus ben Archiven fomal ale ber gangen Regierungs. pragis vermenden, und bod befriedigt er nicht und ift nicht einmal nach biefer feiner farten Seite bin treu. Rfare und glaugende Darftellung, lebendige Ergablung, funfbodle Porträttrung und ein seltenes Rebactionstatent, bestimmte Zeichnung und beutliche Farbengebung, frifche Anschaunng und große Thierry wird als der größte der neuern historiker Frankreichs hingestellt, epochemachend durch seine kunstlerische Auffasiung und Darstellung. Bon Guizot beifit es:

Ein vbebenetnes Zalent und lyftemalischer Kopl, ein vorglüssicher anahitischer Berfand, der das Zuntellie seines durch
nungt, der eine Dogmailter, liern gewisseld, im Grunde
immer conservatio, selbs in der Oppstion, vereinte er den
vertragen der der der der der der der der der
werte der der der der der der der der der
Genatum mit einer die zur Beschafterin gehenden Abstetet ist fin ab em Gertamen netzen der der
angen Bestanschaum beruftig den erne nach betra is seiner
ganzen Bestanschaum der der der der der der
Torichanten perus. Er besty der er unt nun kreng geschalten
Torichanten perus. Er der der der der der der
Torichanten ernen. Er der der der der der
Torichanten ernen. Er der der der der
Torichanten einer die der der der der
Torichanten einer die der der der der
Torichanten einer die der Genosen des sienes desiren
talien, solich in einer übermösigen Krignung au genrechsten
bei miglene flecten willklichen Gerfegt unter, oder auch diese
ten in der der der der der der der der
Torichanten einer der der der der der der
Torichanten einer der der der der der
Torichanten der der der
Torichanten der der der der
Torichanten der der der
Torichanten der der der
Torichanten der der der
Torichanten der der
Torichanten der der
Torichanten der der der
Torichanten der der
Torichanten der der
Torichanten der der der
Torichanten der der der
Torichanten der
Torichanten der der
Torichanten der
Torichanten der der
Torichanten der
Torichan

· Auch bie beutigin Hillveiter, Rotted, Schloffer, Raumer, find gut charafteriffert. Lesterere wird als pflichtgefreuer Horofcher und Anhänger eines erleuchieten Biberalismus gerühmt; boch bas Baffreulle, Durre, flach einer Darftelung, ber Mangel am Erbehung und Barme getabell. Bon ben humboldts, den Grimms, von Ritter und anbern wiffenschaftlichen Größen erhalten wir nur Büften mit correcten Brofilen.

Bas beutiche Dichter aus biefer Epoche betrifft, fo merben bie Bortrate von Gichenborff und Chamiffo mit befonberer Borliebe ansgemalt; weniger eingehend ift bie Charafteriftit Beine's, ber überhaupt, menn auch feine erften Schriften und Bebichte por 1830 erfchienen finb, boch im Aufammenhang mit ber Julirevolution besprochen werben milfte und bier nicht an ber rechten Stelle ftebt. Defto eingebenber beschäftigt fich Bonegger mit Blaten; bier verliert er fich fogar in eine afthetifche Rritit, welche fich mit ben Aufgaben einer Culturgefchichte fcmer bereinigen läßt und felbft für eine Literaturgefchichte gu fehr ine Detail geben murbe. Er proteftirt gegen bie allgemein verbreitete Muffaffung, welche in Blaten ben bochften Bilbner ber Form, ben bolltommen fichern und gemanbten Lenter ber Sprache erblidt, und meint, baß tanm die Reuern mit ihrer vielverflagten Formauflofung mehr Unregelmäßigfeiten, Abweichungen, Barmonieverftone und Sprachunrichtigleiten zeigten ale gerabe Blaten mit feinen füuftlichen Formen. Um bies nachjumeifen, fuhrt er auf mehrern Geiten einzelne Stellen aus Blaten's Gebichten an, bie er fritifch burchnimmt und berurtheilt. Gein Gefammturtheil über ben Dichter lautet :

Ernft und Stubinm; große Barbe bet Chnafes; entfprungenes und unverbroffenes Streben mad Silaten im allgemeinen bas Geprage innerer Rube und hittelm, in aus bem reinen Dienfte ber Runft ermarment bemeinte Anfnahme ber Bilbung unfere Belttheile und eines Theinten. mas ber Drient gefchaffen: bas find bon ben reinften Grubite aus Blaten's Befen. Gin fcarf bestimmter Charter, it ist. Bille, ber nur bas Dochfte anertennt und anfrebt, werten und gang, und unerbittlich alles geifelt, mas ihm nem; o fcheint und fich breit macht; fo ift Blaten eine fatte fine und barin ruht feine Bebeutung. Der Sprache mit friguet Bolltommenheit Meifter, zwingt er fie in feinen Dient. in bennoch: im gangen und großen ift er nicht berechin, im unferer erften Dichter ju beißen. Dagegen ftemmer fit ich Form und Beift. Gein Feuer ift oft ein taltes, felter mit als au feinem Dag entglindet; es fcheint etwas Rerent auf feiner Geele und barum auch auf feinen Bebilben al gen, Statuen, benen fein Gott Leben einbauchte. Grin fin taffe ift eng und einformig, in furgen und baftigen Gint icopit. Die Gebanten find mahr und von hochfreiente lie aber meber neu noch ungewöhnlich tief, auch nicht gen reich, erfeben fie im Dichter ba, wo es mangelt, lent Gefübl

Gefühl.
Mit Recht protestirt Sonegger gegen bie giffelende Rachahmung antifer Hormen und die Erne Rachahmung antifer Hormen und die Erne schiedenbigere Gestalten, die Blaten hervorink! Donegger über die antifen Obenstrophen und die Machahmung autifer Berömunge so leicht sich von Berchtzönkung der Bered wim die Gestalte die Berchtzönkung der Bered wim die Gestalte die Berchtzönkung der Bered die Beredig der die Beredig eine Berediger die Weiter die Beredig der die Beredig de

Benn honegger indeß meint, daß Blaten's wie Gilde heute icon vergesten feien, so ift die algugeben. Die Barabasen biefer Komobien wie bem Formichonften, was in neuerer Zeit geder

ben ift.

Die frangösigige Literatur ift wol ale die Son Son Die Therager's zu betrachten; die Charafteriftlich kund Bofranger's , Delavigne's, Alfred de Bigny's u. 24 fen, wie febr er auf biefem Gebiete heimisch ist die ber de Caprafterist! Phyporie, medige Gernul wirft und melde durch ihre poeffelofe Auflöffung beutiche Kritit geradezu beschännend ift, wird wie liebevollen Bertiefung hongger's in die Dietung beitigdem Schaffen Schriftlingen Schaffen Schriftling france in Erichtung beistimmen:

 einter unfeiten, nur ein bornirtes Verbamunnagaurtheil auf eine in bei preir Dorign binanserichene Gefalt zu verfeit. inne Birlung ift anberechenbar gewaltig und erstrell fich ber ben gangen Continent, wollte es sam einen anbern Beieb braucht ale ben, baß fie felbß in ber polnischen und ruf-fiem Dichteichule mödigi ware; im fie zu conpletere, miße n icht einzelne Gegriffeller, sowbern gange Reichen, zum bei ernomitige Gute in Frankrieß, eindyneibenbe Geiten ib fernten generen generen generen generen generen generen generen generen geben bei erne bei ernem ficht begretet werben.

Auch die Borgüge Balter Soatt's find mit Barne irtlaunt, ohne daß feine Schattenfeiten berschwiegen werm. Filt die vorzigfichsten feiner Romane erflart hoiger "Quentin Durward" und "Cuy Maunering".

Der britte und vierte Band bes Berte enthalten mietum, neben ber allgemeinen politifchen Rebue, eine arofe lenge von Portrate, in benen fich allerbinge wichtige Aturgefdichtliche Richtungen bee Jahrhunderte fvieaeln. on ben Journaliften werben in etwas bunter Reihe millot, bas enfant terrible ber Ultramontanen, Giorti, ber Unwalt bes unter papftlicher Berrichaft con-berirten liberalen Italiens, Lubwig Borne, Barnhagen m Enfe und Benrich Steffene ale tenbengiöfer Tages. hiftfteller une vorgeführt. Treffend ift bie Charafteriftit a focialiftifchen ober wenigstene in ben Socialismus bernfpielenben Autoren Cabet, Degamy, Lamennais, Leroux nb Broudhon. In Cabet's "Itarifdem Staat" fieht bonegger mit Recht ben furchtbarften polizeiftaatlichen Ibjolutiemus, und in ber bermeintlich allgemeinen Blud. digleit, ber jebes inbividuelle Leben unterliegt, bie geift. bitmbfte Langeweile und Ginfeitigfeit. Bon Proubhon jeift et:

Mit Richt wird hervorgehoten, daß Proubsom in r Ktült ber Sociallystene und im Wachweif ber soalen Antinomien über eine schneidene, ost wahrhaft betigene Schlüßigerung gebietet. Wo er positiv wird, bestie eine Utopien; bennoch hat er die gestien Wachzeit ausgesprochen. Bon dem tilhnen Socialphissophen wird fich hongeger freigeneinbissigen Bestrebungen und um statistische Weitstellungen über wichtige industrielle de babelkswillisch Daten ber Tooche zu.

Der Abidnitt "Biffenschaft und gelehrte Forschung" eigent mit einer pragmatischen Darfellung der Entwickening der Christien und Bhysit, gelt dann aber mehr und ich in das Registerhafte über, wo es sich um neue indologische Ersthabungen und geographische Entbedungen macht. Alle eise Mohanite find außervohreitlich eriche Ubschulte find außervohreitlich erich

haltig au Nauen und Daten; es ift ein Fille bon Materia in ihmen aufgehrighert, ober nur eingelne Partien, wie auch die Darftellung ber Geologie und Botanif, weiter einem organischen Zusammenhang auf. Abgerundete Botrate gibt Honegger est wieder, wo es fich der Gefchiefdrichreibung zuwendel wie diefenigen von Wichtelt und Lenie Allanc. Lamartine , "listore des Gron-dins" erhält volles Cob, während feine andern Geschichte werte abfülle befroechen werben:

Das bochfte und einzig bleibenbe Beidichtemert, bas in feiner Art immer einen bebeutenben Rang bewahren wirb, ift feine "Histoire des Girondins", Die freilich ber ftreuge Bedichtidreiber ale folder weit weniger anertennen mirb ale ber Mefihetiler und Literaturfreund, welcher fich bem biureifenben Ginbrude bes glangenben und groffinnigen Berte bingeben barf, mo jener feine unerfullten gefcichtlichen Forberungen entgegenhalten muß. 3m bichterifc angehauchten Demoirenftil abgefaßt und in Memoirenart angelegt, ift bie "Histoire des Girondins" ein in feiner Art taum mehr erreichtes Portrat-geichnen ber Gefchichte mit ihrer Moral ale Resultat; ein pfpdologifd. philosophifches Befcauen, bas nach ben 3been ber Gefchichtephafen und ihrer Erager greift und bie Beitperioben herausfiellt, nicht eben mit anbeftreitbarer Sicherheit, boch glangend flete und finnreich, bas Befühl erfaffend und bas Denfen berausforbernb. Leuchteube Rernpunfte find bie ale Bortrate in überraidenber Bolltomneenbeit aufgebauten Charafter. und Situationebilber, bie auf einem burchbringenben innerlichen Schanen ruben und vom Dichter entworfen find; feine Ginblide geftalten fic, man möchte fagen unwillfürlich, ju Geelen-gemalben mit einem Anftrich bes Tieffinnigen, Feierlichen, faft Brophetifchen; aus ben feinen und bezeichnenben Bugen einer finnreichen Beobachtung und malerifc prachigen Schilberungs-gewalt entsproffen, geben fie fich als Schöpsungen, die gleich-fam aus ber Physiognomie ber Geifter inspirirt gusammengegoffen ben Ginbrud einheitlicher und bebeutungeichwerer Drganismen machen, beren Bahrheit freilich, auf biefem belicaten Reibe zehnsach schwer zu ersaffen , immer auf ber Spite bes nagels fleht. Ihnen find auch die mit besonderm Gewicht eingefireuten Reben bienfibar. Go legt benu biefe Art ber Beididtifdreibung mehr Durchforidung ber Annalen bes Bergens offen ale ber Archive, und biefe berbedt fich unter ber luguriös eingefleibeten Geelenfunde ber Individuen und Schidfalelagen. Daran fnupft ein gemalbeartiges Ausmalen auch ber anfern Ericheinungen, ber Berfonen, Thaten und Lagen, erinnerub an ben englischen Roman, von bem bie Beise herbatirt. Be-zeichnend find für biese Art Geschichtschreibung nachfolgenbe Grundzüge: ein poetifc blübenbes Erfaffen und ans Berg fpredenbes Darftellen; Allgemeinheit bes nach Ginbruden und Erfceinungen bestimmten und bom Gefühl regierten Urtheile; eine Barme für alles Bebeutenbe, die jur hochherzigen Begei-fterung werben und in der Darftellung bis jum Tragifchen geben fann (fiche das bertifmte Ende der Girondef); ein gleichfam funfibegeiftertes Umfaffen ber enticheibenben Momente: reiche und glangende Bhantafte, gewichtig ale combinirenbe Rraft. Die hingeriffene, weit ausgreifende Schreibmeife feffelt wie an einen bedeutungsschweren, sinntiefen und schieflates gewaltigen Roman aus ber Geschichte, ber Cultur und bem Beschicht er neuern Zeiten. Die Barallelen sind groß und weit, die Bilber glangend und bewältigend. Der Eindringlichfeit pereint fich bie lleberichaulichfeit eines in bramatifirten Scenerien fortidreitenben Entfaltene. Der Ginn ift wie immer hoch und rein; aber politifch wenig fuhn, tommt auch ber Revolutionar in ihm nicht über eine Art boctrinarer Staatemeisheit binaus.

Seinrich Les wird mit Recht beruntergefangelt, sowie fich um leinen Wangel an Berfandning für bie Beugeit, um feine tritiflosen Sympathien und Antipathien, um ben oft pöblichgien Ausbruck seiner to vom Sag bietren Bolemit handelt. Der Sinn für eigentliche Ergab-

lung ber Thatfachen wird ibm abgefprochen, bierfür feble es ibm an Ueberblid und Combination; bagegen merben feine großen culturgefchichtlichen Entfaltungen gerühmt, fein nach bem innern Rern ber Erfcheinungen foridenber Blid, ber etwas pfnchologifch Tiefgebenbes bat, feine gefchichtephilofophifchen Combinationen, niebergelegt in einer Sprache, bie poetifch berührt, ohne barum meniger hiftorifc an fein, fein ans bem Grofen arbeitenber und burch. bringenber Beift :

Leo ift eine gewaltfame Ratur mit entichieben mittelalterlich tatholifirenben bangen und ben Schlagwörtern ber con-vertirten Romantiter, eine hohe Raturtraft und lebenbige Phantafte, ber er aber mit Leibenfchaft bie Bugel ichiegen taft. Bas ihm bei allen vertehrten Reigungen immer eine gewiffe Angiehung mabrt, bas ift bie ungerftorbar naturmuchfige, bie That icabenbe Rraft, bie ibn allem abgeblagten Doctringris. mne fernbalt.

Dablmann ericheint uns bon honegger richtiger gewilrbigt ale bon feinen Apologeten. "Er macht überhaupt eber ben Ginbrud eines politifch - biplomatifchen Ropfes von etwas fteifjuriftifder Schulung, ale ben bes Befdichtfcreibers; Thaten und Lehren ber Bolitit, bie geordnete Darlegung ber Triebraber und Gewalten eines Staate, anfchaulich und fein auseinanbergewidelte Berfaffungebilber find feine naturliche Starte." Ebenfo treffend ift bas Urtheil über Rante, beffen Stil eine gehaltvoll feffelnbe Bracht jugefdrieben, beffen Sprache bie echt hiftorifche genannt wirb, bie manches von Sculptur und Architettonit an fich bat:

Leonold Rante liefert une fiberwiegend Scenerie, Berfonal. und Bollercharafterififen; er fcaut mehr bas rubenbe Sein, bas Buftanbliche, an bem bie Thatfachen ablaufen, barin wie fonft in manchen Bugen ber birecte Gegenfat ju Schloffer, bem Gefcichtichreiber ber ausgesprocenen That. Es ift in ibm pfpchologifc reflectirenbe und abftrabirenbe Danier, elegant, immer glangend und flete geiffreich; tief burchbachte Combination, um. und einfichtig, abwagend, biplomatifc fein und boch, weil vor jeber fuhnern Gelbftunbigfeit ber Auficht gurlidichredenb, ben Rernpuntt ber Dinge fetten treffenb.

Die angftlich angeftrebte Saltung biefes Gefcichtichtere ift bie rein objective, Die fich in ihrem fuhlen Berhalten zu ben ni ote ein objectio, die na in grem tugten vergaten ju oen Dingen oft ju weit, bis jum urtheitstofen Anbisfernismus verstert. Die Thaten und Juftande prechen; vor ihnen teeten der Schrifteter und feine Bestezion gang gurlid. Aur fetten fellen einige scharfe Striche an ben Bendepuntten turg und eingreisend ein allgemein geiftiges Princip bin, beffen Wogun-gen gerade in ben jeweiligen Beitereignissen mit Dacht auf-tanchen. Die Kritit ift ziemlich offen, aber nicht frei genug, ju gebunben, gurudtretend, oft fcmantend, gleichfam aus Schen ober abgezogenem Gleichmuth. Die 3been treiben ibn; er magt nicht mit ihrem wollen Buge ju fegelu, er laviet. Manche ber von ihm beruhrten Fragen bebandelt die jehige Biffenfchaft viel fühner, frei von jenem ichmantenben Bagen. Das bis ins Urtheilstofe gebenbe Abmagen, Din- und hermenben tritt namentlich bei Darftellung ber Dogmen und bewegenben 3been fowie in Entwidelung ber handelnden Charaftere heraus. Rante ift belicat, furchtfam, und trot alles objectiven Strebens ift es nichts anderes als feine Subjectivitat, bie fich in jener Unentichiebenheit ausspricht. Dan möchte fagen: Rante ift ber einzige beutiche Siftorifer, ber ein lebenbiges Bewußtfein hat von tunfterifcher Gefchichte foreibung; wenn vollendet, find feine Berte aus volltommen reinem und hellem Schonheitsgefühl enifprungene Runftpro-Ductionen; er ift nach biefer Geite ber beutiche Auguftin Thierry. Raturlich, bağ er hierbei auch bie Borflubien machen mußte, welche jene Bracht ber icharfen Abrunbung und eleganten Schonbeit erft burchbliden laffen.

Bas bie nun folgenben Abfchnitte über Literatur-

gefdichte, Sprachmiffenfchaft, Bhilofophie, Theologe, 3mi prnbeng betrifft, fo geht bie Darftellung, obnol fre gelne Lichtpuntte befitt, wol boch für bie Gultmeifdie gu febr ine Detail; bas Gebachtnig wird mit Ran überfrachtet, welche fur bie Befchichte ber einzelner ich miffenichaften bon Berth und Intereffe find, miter fitr bie allgemeinen Richtungen bes Gulturlebent mil Charafteriftit ber einzelnen tonangebenben Bertide p nugte. Durch bie oft encyllopabifche Musführung chil bie Darftellung etwas Unruhiges, Berfplittertes; bir Ir mertiamteit wird ben die minorum und minimen gentium jugemenbet, beren Debaillonbilber ju ich : bem Arabeetenrahmen in bas Bilb felbit bereintern

Die Abichnitte "Theater und Dufit" und "Bad Runft" enthalten einige mohlgetroffen, wenn auch nur fin Charafterfopfe; auch bier erfcheint bie Liberalitit om Größen zweiten Ranges zu groß. Dann aber mil Berechtigfeiteliebe auf manche Luden binmeilm: Gin fpieler wie Rott in Berlin, Der Erager ber Raupadi Raiferbramen, wie Baifon in Samburg, verbientm Berudfichtigung wie Grunert, Lowe, Benaft. 31 Abfchnitte über bilbenbe Runft ift bie frangofifde Di mit Liebe ausgeführt, bon beutschen Dalern beid Raulbach hervorgehoben, aber boch nicht eingebent

in feiner gangen Bebeutung gewürdigt.

Der vierte Band bes Beris pon Soneger if falls ber trefflichfte; er ift ausichlieflich ber Literatif wibmet und enthalt Charafteriftifen bes frangofifde mans und ber ihm analogen Brobucte in Drama und bes Jungen Deutschland und ber beutschen Romanten bes engliften Romans, bes beutiden Dramas, be ber belletriftifchen Goriftfteller zweiten Range # Rationalliteraturen. In biefen Abichnitten banbet iff nicht um bage philosophifche Schablonen, nicht ## beliebte Beichnung eines abftracten Detes bon bei und Richtungen, in welchem die Talente nur !! Bunftirung ber rechte und linte gezogenen Limin fondern um lebensvolle Portrate, bie mit marfigm ftrich ansgeführt finb, und wenn bas Urtbeil mi bie Bevorzugung biefes ober jenes Dichters, wir if zeitgenöffifcher Rritit unvermeiblich ift, anteinunte mag, fo wird bie Unbefangenheit und Barme ta ftellung gewiß allgemeine Anertennung finben.

Die Epoche von 1830-48, welche Bongen bert, ericheint ihm burch auferorbentliche Bruthet ausgezeichnet. Gine allgemeine Beitneigung lan Brobuction anerkennenb und anfeuernd entgegen gange Generation legte ihr Denten und Bellen i nieber. Borgugemeife find es bie beutiche und fram Literatur, welche in ber Daffenhaftigleit bes Bribunt und auch was Gewicht und Gehalt bes juridbind Rerns betrifft, Coritt balten. Bon ben Gattunger berricht eine einzige bies Literaturgebiet: ber Roud allen feinen Erfcheinungsformen, bon ben ungehend fünftlich aufgeschichteten und ine Enblofe anegefrent Conftructionen ber Frangofen und Deutschen bit fo aufe einfach folichte Genrebilben.

Die Charafteriftit bes frangofifchen Romans # trefflich, fowol mas feine Grundgitge ale and net Daupttrager betrifft. Gehr burftig und bun at agegen, mas Julian Schmidt und Rrenftig über benfelen gefchrieben haben. Bonegaer fagt:

Det franzöliche Amma ist wie felten eine Kircaturerldeiung ein Ganze growben, per Ausbruck der gejemmiten Welteich dem wie gener bei den der gegen gestellt den tie biefer Schriftleter gebt johd beruchweg is wei dayel ausprügene Grundzigen ber ganzen Alglife auf, und die flact sagefrachenen perfönlichen ihne bei weitem elteiner zu sieden se innerste Weien beier mächtigen Voodnetion liegt im ihrer hadacagie, und biefe ill mehrinde vonabreitlich. Inter Dauplichten fibs unerflärliche Weifen, halb Mentich, halb Daman, ib Gott, halb Turiet, wie on einem erbrichendem Fgacifies is regiert. Diete qualienden Phantagien, die einem langamen, chiddren, gehemmischen Philotechen gleichber wie der dageben und mit grausmere Luft der wührler, verlehen und netden in horz. Sie zu auferen bis in die Weit des Triffund der gerifferenden Bunderträfte hinein, die uns webe macht d boch unerklicht hadt.

Mit genauer Kenntnis subrt uns honegger einige uptgestalten ber frangssischen Bomane aus jener Spoche; die blassten Seben Queden Surse, einen Baubrei b e Szessie und schnliche geheinunsspolle und dämoche Naturen, welche gleich staatistischen Gewalten hann; die Wylado und ben Grafen von Wonte Christo Dumas; die Klaub andere Helben und Helbinnen ber orge Sand; den Bere Goriet von Alage; die die ren granenhaften Gestalten Bictor Hygos. Einen üppischen Mit Gestalten Bictor Hygos. Einen üppischen Mit Gestalten Bictor Hygos.

Das Berbrechen ift meiftens bie allgemeine Rorm;

rrift nnb Geist find vergeudet an diefen grauenzdert Bauten; teine einzige Frage ift gelöft, am 5 rrichts adgeschloffen. Con und Sprache rebnen 1514Uung der Gemeinheiten der großen Welt, in

Ausbedung der geheimen Begierden und taumelnden Lisse, auch ausgelprochen, etwas materialistisch Rauhes an, eine gewisse Effeontetie, die auch auf Auf Weis übertragen wird. Der Gang biefer Komane ift oft ein wunderlicher, es sind tossplaufen, gewaltige Compositionen und Situationshäufungen oft auf jchwacher Vafie

In allen, was er an Gebanfen und Strefungen Geogle bat, ild ber fraugsfiche Sman ber geitigte Ansella ber beiben Revolutianen; was an ihm flein und blos für ben Tag gemacht, bas ild bie Addwirtung des verborten plafiliberten blitgerfeniglichen Assiments, und biefe Erite Werreigel. Werteile blitgerfeniglichen Regiments, und biefe Erite Werreigel. Werbeit und bie Bedrumung eines plychologischen Pahannens. Ge fie ente fleerender Gemach in beiten Section von er Gefclichgle eines beiden, wenn sie bei innersten Hoten Setzen von der Gefclichen Beiten Gesten bes hier Betreit und bes filten Gefferbeiten von ben Augen der von den Ment geben der Geffen Gesten bei beiten, wenn sie bei fingen Teilen ber Gebanktn und Seiselbe mit bei beiten Gesten der Gesten

Die meilterhafte Schilberung bes fraugöfifchen Romans wirb tregnt burch is Borträts von Liete Dugo,
George Sand, Musset, Balgac, Dumas, Suc, Soulis,
Janin, Karr, Kod, Mckimie u. a. Namentlich ist die
Biltidigung Sictor Hugof, den zu unterfügkten gegen
wärtig zum guten Ton in Deutschland gehört, eine sehr unparteilige, welche ben Aprilgsen einer großen und genialen Dichternalur vollommen gerecht wird. Seine Romane, Gehöhlfammlungen und Drannen werden genau analysitt. Bon, "Kotre-Dame" hift est.

Die Kront diefer Richtung, alle bekenteden Igig bes Momencien in ihrer bödigten Ausbildung erpröfentirend, ift "Notre-Dame de Parle", biefes in Balter Scatt's Weife, ober weit über ihn hienselsfartiente folossfat Bert, ähnlich dem aften gewaligen, halbgathischen Baubenftmal, von tilnstem Bilt, eigertrebten Machigem Anterest, erhaunischer Sindie; Aberakter, bekendbilder, Sitnationen, Entwicklung und Katalfracht, alle mit bem Appas bed lingsberarn, Frembertigen, Damonisch kindern. Die Krahtettamit für arbeitige hier die eine Bereinansel von der Archiverte der Bereinansel von der Verlengen und der die Verlengen bei der die Verlengen der die Veranden der die Verlengen der die Verlengen der die Verlengen der d

Das jufammenfasseb Urtheil über ben Dichter lantet: Bieter dayse sib er gebenre horiter, bie habsen wir reinften Billten feines Gestjes, des en ihm einig sein wird, die ein eine Berte ausgegessen, ein gelten die wenigh gertüble harmonie der puisfen dem Teilen die wenigh gertüble harmonie der puisfen dem Zeiert und dem Iberafter, dem Mendeller der der der der der der der der der digt in im der Ramandinisteller, der Ceften im Gemüt und dagt in im der Ramandinisteller, der Ceftenbiete Angietet dach nehmen seine Bauten eben de riefige Dimenstonen, daß die Gefen des unbekannen Etiens nur in der nächfen Nicht geraustreten, möhrend der Villed mit berunderndernen Stannen an ihmen emportlettett, Die letzte eliuse nimmt der Vernantiete ein: da und nur da ift die neuernde Allhneit (efter wieder jur Kinstelt, das Langen ans Unmögliche jum unnatürlichen Broange, die Briftentation jur Oftentation geworden; da und nur da mag man ihn angestellt neuen von der hochmittigen Affecthächerie eines verbiberen Brialters; da und nur da feibet der Kinstellt an einer zeitweisen Vostrennung vom ewig Wahren und Allgemeinen in der eigenen Rolut.

Ebenso getroffen ist bas Porträt ber George Sand, welche ein Talent, ja Genie von außerordentlich nachhaltiger Araft genannt wird; unreschöpflich gießt ber Springarell ibres Berrens und ibrer Bantafie feine bezaubern

ben Chopfungen aus:

Bries Verffindungs der Leibenschaft in ihren anwachtenden Entien, mächige Khantoffe, die eine Wasse in einen westender er Personen mo Sexuen spieleien bestersigt und zu wechseleiteid anziehenden Lebensbildern gestaltet, reine und wohssautein glänziehe mit feilige, sogiam bundgebildet und das sindvöhrende freie Sprache sind die nachtschaft über, wenn auch die Phissophische Specialation und die nachten löst, wenn auch die phissophische Specialation und die parken löst, wenn auch die phissophische Specialation und die parken löst, wenn auch die protischen Musse, dieweiten aus ihre Heben die zu übern abstachten Gedenkreich ungeschaften aben, verförpette Veren, deren es denn auch an der Ununitzelbarteit des Lebens erbeicht.

Miffred de Muffet wird dost Talent der Berzweiflung genannt; er enlodte einer nun rein und flar und fee-lenvoll, nun fafilternd und brib und rauf abffingender Leine janderreifen Tone, die etwas vom Gefang der Doretei am fig zu haben fafeinen. Bor allem geftreich fil Balgac gefägitdert mit feiner Toloffleftn Zerfeung, feiner phiphosogischen Supholft, feiner bis im Gespenlechofte verfolgten Boefle des Contraftes, fpringend, gerriffen, gum

Bangen führend, voller Abgrunde und verlaffener Tiefen. Etwas gurild fteht in Bonegger's Bert bie Charafteriftit ber beutfchen Literatur, namentlich fallt es auf, bag fich bier ber Anachronismus faft in Bermaneng erflart, mas nicht blos ein außerlicher Gehler ift, fonbern auf bas Innere gurudfallt; benn bie Rachbilber merben oft bor ben Urbilbern behandelt. Rurft Budler . Dustau und Immermann g. B. maren Typen, welche bor bem Jungen Dentichland behandelt merben mußten, indem bies lettere fich mit ihnen wefentlich beschäftigte und ber Fürft ein Borbild ber jungbentichen Beltfahrer mar: Grabbe muß unbebingt bor Bebbel behandelt merben, bas berlangt nicht nur bie Chronologie, fonbern auch bie genetifche Entwidelung, Raupach bor Salm u. bgl. m. Die Umftellung wirft ungunftig auf ben innern Bufammenhang. Wenn ale ein Sauptwert bes Jungen Deutschland Butfom's "Ritter bom Beifte" bezeichnet merben, fo ift boch zu bemerten, baf baffelbe in eine fpatere, eigentlich über ben Rabmen bes Berte binausliegenbe Gpoche fallt. Das Junge Deutschland ale foldes, ale biefe Bereinigung tenbengibe pitanter Gdriftfteller boll pridelnben Emancis pationebranges, gebort aber ben breifiger Jahren an. Bas bicfe Schriftfteller in fpaterer Beit geleiftet haben, bas murgelt gwar auf bem Boben ihrer jugenblichen Sturm - und Drangperiobe, tann aber berfelben nicht niehr jugerechnet merben. Ueberhaupt fcheint uns Sonegger biefe Antoren, namentlich Rarl Buttow, ju unterfchapen und gu febr gegen bie Frangofen, Die allerbinge in Dieter Binfict ihre Borbilber maren, gurudguftellen. Die Befammtcharafteriftit bes Jungen Deutschland enthalt

manches Zutreffende, aber die Beleuchtung, in nichtig literarische Schule gericht wird, ist zu ungstehz, wie für allerdings mit Necht des Fragmentaritig, Seiche und Widersprechende, mit geringerun Recht de literatund Unabgeschlossenden, mit geringerun Recht de literatund Unabgeschlossenden, wie den worder gernach, de jahr untstaren, weder der Belt noch ihrer sich ist wie Verfleiten, der Zeichen untstaren, weder der Bett noch ihrer sich der Kristen bestehn, der auf einen gesucht gestlereichen Zen zweit Verfleiten, der auf einen gesucht gestlereichen Zen zweit der int feinen springenden und barochen Christen freund gestlereichen gewurdigt, dagegen heißt es den in f Berdienft gewürdigt, dagegen heißt es den in f Dermantifer.

Roch weuiger Parmonie zeigt feine Dramail, nur berichiebenfen Gaiten und Tone angeschapen ha. Deri diebenfen Gaiten und Tone angeschapen ha. Deri dimmen alle feine Dannen "and annamen, dog ju vid zim und Gaufisseberogung, Experimentiren und Verleit Aufsteiner und ihren ist, angeschafte Vergenter von die fichen auch bramatischen Wirtungen, Jusammenrein und heiter möglichen Aberten, Giuanonen nub die pietern aller möglichen Aberten, Giuanonen nub die pietern aller möglichen Aberten, Giuanonen nub die pieter, aller möglichen Aberten, Giuanonen nur den die die die die beiter, konnoble in der Komble. Ge ist in braig fluste, darum auch teine möglichen Todowirten; alle justenmenkangeschigteit. Das bramatische Alch it die weiter nichte als die zufällige Einsteidung der diese die verbentlenaben der Vedenlenaben der Vede

Dies Urtheil ift ungerecht gegenüber Bustom's Stilden, ju welchen Bonegger übrigens ben "Bueit rechnet, ben er eine ber werthvollften Arbeiten "bon jum bem Intereffe, lebenevoller Entwidelung, ernfter Orifi Muffaffung" nennt. Bei Beinrich Canbe mirb "leichelle feiner Formfinn, beißes ichmarg-roth-golbnes Icha # Scenerie, fedes Formbewußtfein und braftifde im bilbung" hervorgehoben, ebenfo feine "natürlich !! und Redheit". Die Urtheile über bie anbern Sie biefer Richtung fowie über 3mmermann u. a., lau Deues. Benn bie Beurtheilung bon Fannt ! ben Borten beginnt: "Fanny Lewald entwidt und blendenben Ceprit", fo möchten mir bagegen erheben. Bas man Geprit nennt, bas befit Lewald gar nicht; bagu ift fie gu ernft, u Much ift biefer pridelnbe Esprit nur ein gon Borgug. Cealefield und Berftader, Spinbler unt M Mlexis, welcher fehr boch gestellt wirb, Anerbad mi mias Gotthelf, beffen "Berbauerung" Sonegger if bas Rleeblatt, melches ben englifchen Roman birin reprafentirt, Bulmer, Bog und Cooper. Ben 30 beifit es mit Recht:

Bon ben beutischen Dramatikern werden Sebbel, Grabbe, baim, Anupad, Benedir und Dauernsscho bertätirt, von den ihm Konfellen Benedir und Bauernsschopertitätirt, von der hierfellen bei Gegebentischen treten in die Truppe beutischer gestellt Ginfti und Tenupson mit ein. Neich an Inhalt nich Auflage gestellt gegeben der Belterspitischen Schaffel geben der Geschlichter zweiten Kanges und die Auflienalitischen eine Geschlichte geweiten Kanges und die Auflienalitischen eine Beitage führen Kanges und die Auflienalitischen von Geschlichte geschlichte gleich giere führer Auflaten und von Hollen die "der Scheutendle nach ihm". Debe Schrifflielte aben nicht ist allegeringste Berwandischaft und gehören den heteromiten Michagen an; unter den Lynkere lotgen in

bunter Reihe Strachwit, Gauby, Seibl, Bogl. Gine fehr vielfeitige Renntnig beweift die Darftellung ber mehr entlegenen Nationalliteraturen.

Das Bert von honegger ift in hohem Grabe inhaltreich, und wenn wir auch mit ber Anorbung und Gruppirung uns in vieler hinsicht nicht einversanden erlären sonnten, so millen wir doch die jahleichen, höcht gestivollen Borträts, die es enthält, die scharfe und marlige Charatteristi anertennen und wiederholt hervortschen, daß die in dem Werte enthaltene Darstellung der neuern transssischen Citeratur bei weitem das Beste ist, was bisher von deutschen Autoren ilber die Thema geschrieben wurde.

Rubotf Gottfchall.

## Ans Italien und Griechenland.

Italienifche Blatter. Bon Bermaun Riegel. [Sannober, Rumpler. 1871. Gr. 8. 20 Rgr.

Der Rame bes Berfaffere burgt bafur, bag biefes Bert eine fchatbare Bereicherung ber Literatur über Lem und Runft Staliens bietet und in einem bebeutfamen begenfat fleht ju jenen Schilberungen italienischer Rein, benen jedes Jahr ein nenes Dupend bingufügt und e ebenfo fcnell gefchrieben ale bergeffen werben. Berann Riegel ift ernfter Stubien halber über bie Alben egangen und, nm Italiens Antheil an ber Entwidelung er bilbenben Runfte im Mittelalter und in ber Renaifmergeit ju berfolgen, auch anbere Strafen gezogen ale ie größte Angahl ber Touriften, welche bie Gifenbahn mi ber Beftfeite ber Apenninen benuten, um möglichft duell bon Bologna über Floreng und Rom nach Reapel u gelangen. Bobl übten auch bie ewig neuen Reize ber alienifchen Ratur, bie Lanbichaftsbilber, welche Deer, bebirge und Thaler bor feinen Mugen entrollten, anf ine Geele ben bannenben Bauber aus, ber jeben um. ngt, welcher bon ben Alpenrofen gu ben Eppreffen und rberbaumen binabfteigt, und bas warm pulfirenbe Leben 8 italienifchen Bolle fand in ihm verftanbnigvolle Theilhme; boch fuchte er nicht bie Ratur, fondern bie Runft, b aus bem garm ber Strafe flüchtete er in bie ftillen illen ber Rirchen und in bie weiten Gale ber Runftnmlungen, um ju ertennen, wie boch in biefem altffifchen Canbe bie Gultur ber Bergangenheit über ber genwart ftebe. Riegel's "Italienifche Blatter" find e Befchichte ber italienischen Malerei in ber zwang. en Form eines Reifetagebuche; obgleich bie Form in n größten Theile bes Berte bon jener eleganten Goonift, bie auch anbere Bucher bee Berfaffere giert, und Darftellung fich ebenfo weit bon pebantifcher Schul. fterei und gelehrtem Citatenfram, wie von oberflach. em und unbegrundetem Urtheile fern halt, ber Berer auch bin und wieber feine Blide von ben Beiligen ben Rirchen abmenbet und ergablt, mas er auf ben raffen und Martten, in bem Gifenbahnmagen und Gaftgefeben, gehört und beobachtet hat - fo wendet fich bas Buch nicht sowol an die große Daffe ber foannten Bebilbeten, fonbern borgliglich an jene, welche

873. 30.

ben Ginn für bie Runft mit bem Berftanbuiß ihrer Ge-fchichte gu vereinigen wiffen.

Der Berfaffer führt uns über ben Langenfer und Turin nach Genua, bessen Lage, Reichthum, Berkehr und Banart auf ihn einen großen Eindrud gemacht haben:

Bei Pavia liegt bie hertliche Certofa, dos Afofter ber ichweigeumen Söhne des heiligen Bruno, mit einer Kirche, weiche, Ituze Zeit nach dem mailänder Dom gegeindet, die Gelchichte der norditalientlichen Baufunft von der Gothic dies jum Barodfill experigentit und ein said übermätligende Fülle von bedeutenden Aunstwerten birgt. Der Berjasse widmet diejem Gedäude, weiches Afoste und Musicum jugleich zu ein scheine, das zweite Kapitel und sicher und wirten nach Maiand und Bergamo. Das Abendwach Leonardos, die Werte des Luini in der Brera, die Bermählung der Maria von Rafael, der Dom — das waren die Schätz der Aunsf, weiche Kriges an eine Stadt sessellen der kiegel an eine Stadt sessellen der Ramf, weiche Krigel

ternheit im übrigen auf ihn absolfend wirkten. Mantaa verehrt er als Stadt des Giulio Romano, welcher dort im herzoglichen Balaste und im Balagzo del Ze bedeutende Frescoarbeiten hintetalfien und in dem sogenannten troianischen Saale fein Jaupstwert geschaffen hat:

Berona und feine antiten Bauwerte find oft befchrieben, und ber Berfaffer gieht ichnell an biefer Ctabt unb an bem nicht minber icon gelegenen Bicenga vorüber, um langer in Babna berweilen gu tonnen, ber Gtabt bes beiligen Antonine, welcher bort ber Beilige ichlechthin, il Santo, beißt. Babua bat zugleich ben Rubm. Die Biege ber italienischen Dalerei ju fein und in engem Begirte bie Runftentwidelung bon 150 Jahren gu beranfchaulichen, pon jenem enticheibenben Reitraum, mo bie Runft bom Conventionellen jur Ratur und Geele juriid. febrte und bann pon ber Antife Stil ermarb. Giotto's Freefen ber Dabonna bell' Arena (1304 - 6), jene munberbar einfachen und naiben und boch fo fünftlerifch componirten Darftellungen aus ber biblifchen Gefchichte, in benen ber Daler "wol bie Befete bes claffifden Stile volltommen geahnt hat, aber ju fcuthiern gemefen, ju ihren Bunften bon ber unmittelbaren Bahrheit bes Lebens abjugeben", bie Freeten bes Jacopo b'Arango und MIbighieri ba Berio in ber Capella G. . Giorgio (1377), ieue im Baptifterium bee Dome, fodann bie Band. gemalbe bes Anbrea Dautegna in ber Augustinerfirche (1453-59) find zu wichtige Deufmale ber norbitalieni. ichen Malerei bor und wahrend ber Renaiffancezeit, ale baft fie nicht bas eingebenbfte Intereffe bee Berfaffere ermedt baben follten.

Babua und Benedig find raumtich durch eine Entfernung von nur wenigen Meilen gefaber und ihre Anterpeden liegen um fall anderthalb Jahrhunderte auseinander; bort noch Anfang, hier Bollendung; bort noch bei Dertfchaft typifcher Formen, bier die Freiheit ber Indibudulität in ben Schanten ber Schönheitsgesche; bort Mittelatter, hier Reugelt

Bologna pertritt bie Malerei ber amiten buit) 16. Jahrhunderie: in biefer Stadt, welche fo mit fcon auf ber Grenge amifchen Chene und Bebur! batte Caracci eine Afabemie gegründet, melde, : methobifchen Eflefficiemus bulbigend, wie gin Cout Agoftino fagt, "bon ber romifden Coule bie Bit bon Benebig bie Schattengebung, bon ber Combutil Farbung, bon Dichel Angelo bie Rubnheit, ber ff bie Raturmahrheit, bon Correggio ben reinen unt Stil und von Rafael bie Anordnung gelernt" unb tholifch . tirchlichen Glemente mehr Raum gegeben bie Meifter ber Renaiffanceperiobe. Die Rim Runftwerte in Bologna bleibt aber Rafael's to cilia; ihr widmet Riegel eine eingehenbe Bin welche fich befonbere mit ben pier Rebenfionra bil bes beschäftigt und ben Deifter por ben tabein theilen neuerer Runftbiftorifer in Schut ju nim ftrebt ift.

Um ein Jahrtausend zurüld führt uns ein den die Errassen Andennat; aus der erften Hilli bald bie Errassen Andennat ist Zeuflirche, die Kapelle beis lichen Palasites, die Kirche S. Giodanni Erenfagiens unschiender Husselden in einem einfam der Etadt, welches, als Grabstrafe S. Pagaril ber Etadt, welches, als Grabstrafe S. Pagaril schieft. Die Zeit des Theodorisch bezeichnt bei lählicht. Die Zeit des Theodorisch bezeichnt bei dung des Gochenthums und des Arianismus all Bautunft. Bon den siech größen arianischas all nur noch zwei vorfanden und in der fchinfle. die firch, jeth Z. Pholinare Nuova, jene 24 kertische len aus grauem griechischen Warner, welche In un Bygan das fertigen ensten und die die lange die unmittelbare griechische Aunstradikes in sin Liegan.

 Eine ermunichte Erholung bon ben tunfthiftorifden bien, an welchen Ravenna angeregt hatte, bot ber rtagige Aufenthalt in Urbino, einer italienischen Rleint, ber Rafael und Bramante Unfterblichfeit verlieben n. An bem Geifte aber, welcher aus beren Berten cht, ift Urbino unfchnlbig, und ber Berfaffer begrufte big bie Bogen bes Dicers, als er bie bobe Apenninent verlaffen hatte, um in weitem nörblichen Bogen feine je nad Lucca fortgufegen. Bier und fpater in Bifa Floreng ergriff ben Berfaffer "in vollem Dage bas ubl, nun auch gang im alten echten Italien gu fein, bie berrliche Ratur, üppigfte Fruchtbarfeit, hohes murbiges Alter und große Dentmaler ber Runft fich inigen ju jenem toftlichen Gangen, nach bem unfere pfucht fteht und bas in Rom feinen erhabenften Musd findet". Lucca befitt bie Deifterwerte bes Fra attlammeo. Bifa bie fiffnen und grofartigen Schopfunthe Niccolo Bifano an ber nordweftlichen Ede ber alt, mo ber ichiefe Thurm, ber Brachtban bes Doms bie berrliche Tauffirche ein architettonisches Bilb gei-, das in feiner Monumentalitat und Schonbeit, feiner hichtlichen Dentwurdigfeit und funftgefchichtlichen Betung feinesgleichen nicht bat. In ber Entwidelung todeanifchen Runft fteht Bifa zeitlich bor Floreng: herricht bas Mittelalter in Baufunft und Dalerei, ber Architettur ber Rirchen wie in ben Banbgemalben Campo Santo; in Floreng weht ber Beift ber Refancezeit. Der Berfaffer ichilbert in geiftreicher Beife, lettere Ctabt auf ber Sohe ihrer Dacht und Blute volltommenfte Bilb ber innerften Bereinigung firch. n und burgerlichen Lebens barbietet; er bleibt mit liebe bei ben Monumenten ber alteften Beit florentinir Runftentwidelung fteben und befpricht eingebend eine Bilber, welche fich in ben überreichen Cammlungen toecanifchen Sauptftabt finben, jumeift nach ihrer mifden Bebeutung, ohne es ju verfuchen, bie übertigenbe Fulle von Runftwerfen in funftgefchichtliche egorien ju bringen. Der Grabfirche ber Debici unb del Angelo ift ein besouberes Rapitel gewibmet. In reff ber vielbefprochenen und oft getabelten Grabbeuter bes großen Bilbhauers ftellt fich Riegel auf einen daus biftorifden Standpuntt, indem er fie aus dem nften Befen ber Individualität bes Deifters ertlart in Cons nimmt, babei aber auch zugefteht, bag rte, bie innerlich nicht auf allgemeinen Befegen beruben, auch nicht Borbilber bon allgemeiner Gultigleit fein tonnen.

Bur Reife bom Urno jum Tiber mabite ber Berfaffer ben Beg burch Umbrien, ber fiber Areggo und Cortong. baun am Trafimenifchen Gee borbei junachft nach Berugia und über Foligno und Terni nach Rom führt. Debr ale in ben frühern Abichnitten läßt ber Berfaffer in bemjenigen, welcher von ber Emigen Stadt banbelt, bie Gingelheiten ber Runfte aus ben Mugen, um bom Gefammteinbrud gu fprechen, pon ber malerifchen Birtung bes Anblide ber antiten Ruinen, bon ber Berftanbniftofigfeit ber romifchen Bevölferung in Betreff ber Mefthetit unb Befchichte, von bem Berfall ber Runft, ber fich in faft allen Berten ber neuern Deifter Roms, inebefonbere aber in jenen zeigt, welche firchlichen Zweden bienen, und von ber Stille eines geiftigen Tobes, Die noch im Jahre 1867 über ber jegigen Sanptftabt Italiens lag. Un ben Befut führt une bas Schluftapitel bes Buche, nach Meapel und Bompeji.

In iebem Abschmitte bes Werts zeigt sich ber Berfoller als grundlicher Aunschiehreiter, als beionnener, selbflündiger Kritiker, als eienfullstenber Beobachter und gewandter Darftikler; er hat uns in seinen "Italienischen Plätitern" in Wert gegeben, dos die Wissenschied, unbeachtet lassen und das den Kunststreunden, welche Italien bereilen, ein ebenso angenehmer als belehrender Reifebegleiter fein wird.

2. Runft und Leben. Reifebriefe ans Griedenland, bem Orient und Italien. Bon Karl Friederichs. Duffelborf, Butbeus. 1872. Er. 8. 1 Thir. 10 Mgr.

Der verftorbene Profeffor Frieberiche hatte im Jahre 1869 im Auftrage bee foniglichen Mufeume ju Berlin eine Reife nach Enpern jum Anfauf bon Alterthumern unternommen. Die Briefe, welche er bon ben wichtigften Stationen biefer Reife an feine Gattin gerichtet bat. liegen in biefem Buche gefammelt bor und gwar in voller Integritat, nur mit Anslaffung beffen, was allein bem Saufe und ber Familie angehört. Befth und bie Reife nach Ronftantinopel ichilbern bie beiben erften Briefe. Dem Archaologen, welcher auf ber Gifenbahn bie weiten Bufgten Ungarne burchfliegt und auf bem Dampfboot bie Donau abmarte fahrt, wird wenig Bemertensmerthes erfcheinen außer ben Beufchobern, mit benen bas malachifche Land wie überfaet ericheint und bie icon auf ber Erajansfäule abgebilbet, gewöhnlich aber als bacifche Butten angesehen worden find. Der Aufenthalt in Ronftantinopel mar bon furger Dauer und wurde nur gum Stubium bee Boltelebens benutt; in Chpern bot fich mehr Gelegenheit zu archaologischen Studien, besonders in bem Graberfelbe von Dali, bem alten Ibalion, welches eine Sauptflatte bes Benus. Cultus gemefen, und in Altpaphos. Rachbem Frieberiche auf Cypern ben 3med feiner Reife erfüllt und bie Antilen für bas berliner Dufeum ermorben bat, über bie an anberer Stelle Bericht erflattet ift. reift er, einer Ginlabung bes Bicefonige von Megupten folgend, über Berufalem nach Guez, um ben Ginweihungsfeierlichfeiten am Ranal beigumobnen, pon ba nach Meanbten. Der Dil wird bis Allnan befahren und in Rairo bas Beihnachtofeft gefeiert. Richt ohne Berth ift folgenbes funfthiftorifche Urtheil über bie Dofcheen ber agpptifien Saubtftabt:

Die Mofcheen Rairos find febr verfchieben von benen Ronflantinopele, fie find nicht, wie lettere, Rachahmungen altdrift. licher Bauten ober vielmehr eines altdriftlichen Banes, nämlich ber Gophientirche, fondern gang eigenartig. Das Gange ift nämlich ein offener, faulenumftellter hof, in beffen Mitte ber Brunnen fieht, an bem bie Bafdungen vorgenommen werben. Die Babl ber Gaulenreiben fceint nicht an allen Geiten bes Dofe bicfelbe gu fein , fonbern bie Sauptfeite, Die bem Gingange gegeniberliegt, ift burch reichere Saufenfiellungen ausgezeichnet. In ber alteften Dofchee Rairos, die in Altairo liegt und noch im 7. Jahrhundert ober bald nachher gebant fein foll, bat bie Sauptfeite, wenn ich nicht itre, fieben Saufenreihen hintereinander, fodag man fic abnlich wie in Karnat in einen wahren Saufenmad verfelbt glanbt, berm bie Diemefionen bei Gangen find auch fo toloffal wie bort. In ber Mitte bes Gangen find auch fo toloffal wie bort. In ber Mitte bes Saufenwaldes ift die bolgerne Rangel, fcon gefchnitt und mit eingelegter Arbeit, und daneben die Nifche, welche die Richtung nach Defta anzeigt. Dies ift ber Topus aller altern Moicheen Kairos, ganz übereinstimmend mit dem Plane der Kaaba zu Metta; woher er stammt, ist mir noch nicht tlar, aber ich fann mir nicht helfen, wenn ich an die faulenumftellen Sofe ber agytifchen Tempel ale bas Borbild ber arabifchen Architeftur bente. Denn ficher bat ein Ginfluß ber agyptifchen Architettur auf die arabifche ftattgefunden, wie man am beutlichften aus ber Gefchichte bes Spitbogens fieht. Die Araber find bie erften, die ben Spitbogen in die inoberne Architeftur eingeführt, und gerade Rairo weift die atteften Beifpiele auf.

Am fcmungvollften werben jene Briefe, welche von Athen ergablen, von ber Afropolis und ben Tempelruinen ber Stadt, bon ben antiten Rirchhöfen und ber emigen Bracht ber Ratur. Durch alle Begeifterung für bas Alterthum und feine Runft bricht aber bes Berfaffere tiefes driftliches Gefühl; ber Bebante an Banlus, melder bruben auf bem Areopag gepredigt, wird nicht burch bie Erinnerung an bie Beiten bes Perifles und Bhibias berbrangt. Ueber Rorinth, Dincen und Rauplia führte ber Rudweg nach Rorfu und Reapel. Bon bier murbe ein Abftecher nach Garbinien gemacht um ber phonizischen Graber willen, Balermo, Gyratus und Deffina befucht und bann bie Rudreife über Reapel, Rom, Gubfrant. reich, Baris und London fortgefett. Acht Monate ift Frieberiche unterwege gewesen, und die bebentenbften Orte Subeuropas haben fich feinen Bliden gezeigt; ber Wiffenichaft murbe biefe ausgebehnte Reife ficher noch größern Bortheil gebracht haben, wenn bem berliner Archaologen langer an ben einzelnen Sauptftatten ber Runft ju berweilen bergonnt gemefen mare und wenn ihn nicht fo balb nach feiner Beimtehr ber Tob ereilt hatte. Deuen, welche bem trefflichen Belehrten im Leben nabe gestanben, und allen, bie gewöhnt find, an ben Berten eines Gelehrten and ein perfonliches Intereffe ju nehmen, wird bie borliegende Brieffammlung von Berth fein. Friederiche bat ficher nie baran gebacht, bag biefe Briefe, welche er einft in fernen ganben in jener erregten Stimmung, melde ber Anblid großartiger Runftwerte in ihrem eigenen Baterlande und inmitten einer frembartigen und großartig fconen Ratur, berbunden mit ber gemuthvollen Erinnerung an bie Familie, Die Freunde und Die Beimat, erzeugt, an feine Frau gefchrieben und in benen er faft nur bie un. mittelbaren Ginbrude fchilbert, felten bon gelehrten Reflexionen berichtet, bag biefe Familienbriefe einft gur Erinnerung an ben babingefchiebenen Berfaffer veröffentlicht werden lönnten; er würde sonst manchertei gestwet, gefeilt, verbessert oder gestürzt haben. Wie aber dürje wihalb nicht von ihnen einen wissenschaften Churche fordern, sondern übern Werth bestimmen nach dem, net sie ursprünglich gewesen; dann tritt aus ihnen einschaft, markirte Persönlichsteit hervor, welche dem trissen wie der Gegenwart ein gleiches Interesse dem ber Kunft der Berganmarkt zuwankte.

3. Im Sabinergebirge. Briefe aus Gennaggano von Bilhelm Bergfoe. Aus dem Dänischen von A.B. Heink Zwei Theite. Bremen, Allhtmann u. Comp. 1872. & 2 Oftr. 20 Rgr.

Bas ein banifcher Daler in bem boch im Cobine gebirge gelegenen Ctabtchen Gennaggano gefeben und eile hat, ergahlt bies Buch in Briefen, bie launig und fom nend gehalten find, wenn auch ihre Form nicht imme anm Inhalt paffen will. Der Berfaffer befitt unlem bares Gefdid für humoriftifche Darftellung, er weif te Charaftere icarf anfaufaffen und ihr Bild mit menium Strichen gu geichnen, und feine Schilberungen bet Bille lebens haben ein gewiffes culturhiftorifches Berbimft, te fie aus jenen Tagen ftammen, in benen ber Rirdenfind noch bem Bapfte unterthan mar und feine Bevollerung boch mußte ober menigftene fühlte, bag bie Tage bifer Berrichaft gegablt maren. Bergibe macht fein Bebl mi feinem Daffe gegen tatholifches Bfaffenthum und bill # für angebracht, in ber Borrebe ju berfichern, baf fen Darftellung bes Ginfluffes ber Briefterberrichaft auf bil Bolt auf Thatfachen berube:

Diefe hervorzubeben schien mir Pflicht, ba mut inferm profelnutischen Bordeut schwerftig glaubt, baß is getichen Duntelmanitaer in Wirflichtet jo eraß find mit ilschieden Duntelmanuer in Wirflichtet jo eraß find mit ist schieden. Ich wie bestalb ben flettilaten Doffmuntlien, und juna um fo flütfer und ernfter, als man gegenwich be bestrebt, bei und zu Lande (b. i. in Dauremart) propiet zu machen und hamilien, werde bard, Sträung und find bie tellyten sein sollten, im Borbertreffen einer Leche alles, bie ielt Jahrunderten fich felb beruttbeitte bat.

Die Tendeng biefes Buche wird hierens flnr, wien Tendeng, die den Genemus beinträckligt, de bet füg grell und unvermittelt bem Schatten folgt. Der Seftist begeichnet fein Bert als einen Bonanz; wollten wir den nur den ällheitischen Mahftab an daffelbe legen, so wiede bes Etoffs, die fteruge Zogit der Entwicklung und der Etoffsc, ungefuchte Löftung. In dem gangen Dena, das sich vor une in dem italienischen Ergfähliche abs sich vor une in dem italienischen Ergfähliche sich siede, in Gerachten als der Etoffen und eine gerieß Magab ton Characteren auf der Tercoration und ein gerieß Magab ton Characteren auf der Etoff und hier den bandlung. Besonders sind die Landschaften die erwit in textifieren Algang gedalter:

Den erften Dai ftib wer ich Gemosinheitsmeiß in iet Berge geffletert no batte eine ungemein ichione Caluat erbedt, beren üppiger Pflangenmuche mich bie zum Mittag fiele, ebe ich mich obertigen tonnte, um an einem Reichtige; wah geber und über Archer heimzufehren. Bei dem Stinge abrit im mig erigit, 3ch rube von meinen Anferengumen einem wortpringenben fleibtode aus um genof die Archer abei Auft, von einnes Umgerenden, felten Exart und fern aus einem Rehwert bon Rofen, Ernen Bernen Beit guter, Under Unternetung fittigt aus bem Abgundt Gebat guden. Unvermuther füngt aus ben Abgundt Gebat. in ernfer, ergreifenber Pflatm: ichnocher both, bab glide, for ichnocher mienen Richten mie de Beffecht von beider bei bei bei bei fon febat bei einer mienen Richt mie de Gebat bei bei bei bei fet

fe. 3d forede auf aus meinen Eraumen vom jungen benfanb in Charlottenfund und von ben Frauen, Die mit en 3meigen und weißen Anemonen am Stranbe Almofen hen. Muhlam befann ich mich: "Du bift in Staften!" und hie gefpannter auf bie Roten. Bett ertannte ich biefelbe hie gespannter auf die Roten. Bett ertanute ich biefelbe obie, welche mich auf Abelens Lippen fo himmlifc bauchte. nnn tonte bas Lieb ficher und taltfeft bon alten und junnmt tont ode tree nicht int allieft oft allen und plas-Ranners und Francessismen. Bon dem Texte enträtz-ich blod den Kefrale: "Saneta Maria, mator amata, in-rrata, ora pro nobie!" Schwieg der thytmisse gad, so nn er roch odermale, gedämplt, sonft lagend, antichnet dann; als stmaches dev verfor er sich am Schlich nicht. ben Relfen. Rury bernach tlang ein Chor bon anbern nmen, aber biefetbe Melobie, und in Balbe von einer brit-Schar ans weifer Ferne thalab. Näher und näher schritten Beter und gelangten in Sicht. An ber Spihe erschien ein enverbrannter birt, barfuß und barhaupt, ben braunen tel über bie Souttern gefchlagen, in Dofen von Biegenleber, fabne mit ber eingeflidten Muttergottes in ber einen unb Dufchelhut in ber andern Banb. Dinter ihm bie Rinber: sie fleinen, benen bie Beinden ben Dienft verfagten, bann

: leinene Stirnbinben, bie Buriden breitframpige Strof. Anf fie folgten mit niebergeichlagenen Augen und gefal-hanben bie Frauen; hinter benfelben Greife, geleitet unb bt bon ben Cohnen, b. b. von ben Mannern in ber Rraft Jahre. Die Broceffion hatte ein fo ernftes Geprage, bag Obgleich ich ale Anelanber ju mancherlei Bemertungen Berantaffung bieten muffen, fo wanbte fich boch niemand mir um ober betrachtete mich nur mahrenb bes Boruber-

roßen; barbeinig maren fle alle. Die Dirnen hatten ichnee-

giebens. Stille gingen fie ihrer Strafen; ernft fangen fie ibr Lieb. 3d geleitete fie aus einiger Entfernung nach Gennaugno binein.

Die Ueberfegung läßt mancherlei ju munichen übrig; fonberbare Bortbildungen , welche wol bem Danifchen nachgebilbet, ber beutichen Sprache aber unbefannt finb. finden fich nicht felten, ber Stil ift oft uneben, manchmal fogar untlar. Doch ift nicht zu vertennen, bag ber Ueberfeber manche Fehler ju bermeiben gewußt hat, bie an feinen frühern Uebertragungen auch in b. Bl. getabelt morben finb.

4. Erinnerungen ans Griechenfand vom Jahre 1822. Bon bem ebemaligen Bhilbellenen A. Duller. Dit bem Bortrat bes Abmirale Diaulis in Sybra. Marau, Sauerlanber. 1872. Ør. 8. 15 Rgr.

Das fleine Buch enthalt nichte Thatfachliches bon größerer Bebeutung, nichts Reues für bie Befchichte bes griechifchen Mufftanbes; es ift bie Ergablung eines fcmeigerifchen Offigiere, ber fich mehrere Monate in Griechenland mabrend bes Jahres 1822 aufgehalten, bort an eingelnen fleinern Gefechten in Morea und auf verichiebenen Infeln theilgenommen hat und endlich geheilt von feinem Bhilhellenismus gurudgefehrt ift. Der Stil ift fcmudlos, und bie einfache Darftellung tragt ben Charafter ber Glanbwürdigfeit.

# Unterhaltungslektüre.

Denifder Monbidein. Bier Ergaflungen von Bilbeim Raabe. Stuttgart, E. Sallberger. 1873. Gr. 8. 1 2hr. 10 92 gr.

Griftoph Bechlin. Gine internationale Liebesgeschichte von Bilbei'm Raabe. 3wei Banbe. Leipzig, E. 3. Gunther. 873. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

habfungen von Carit Etlar. Mus bem Danifden übert von g. Baulfen. Bremen, Ruhtmann u. Comp. 873. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

tauenbergen. Siftorifche Rovellen von guife Dubt. ad. 3mei Banbe. Leipzig, E. 3. Gunther. 1873. 8. Thir.

Im Mondichein planbert fich's gut, und man bort Blanderer, falls er nur überhanpt gu plaudern berfelbft bann gern gu, wenn feine Befchichten and febr ine Breite geben und folieglich in allerlei ilmalerei fich verlieren. Ber bie Gefchichte anbern gens bei nüchterner Stimmung wieder ergablen wollte, te oft nur eine einfache, vielleicht fogar erfchredenb re Anefbote aufammen, und jeder mare voll neuen nene, bag man biefer unbebentenben Gache geftern b fo viel Reit und Unbacht habe fchenten tonnen. ber Runft bee Ergablene ift es eben eine eigene e, und Goethe erfuhr es, ale er ben alten Stoff fonen Melufina feinen fefenheimer Buborerinnen ug, bon bornberein fie bezaubernd und fie bis ju immer wieber fich entfernenden Schluffe festhaltenb gang ibr Gemith beberrichenb. Raabe (Dr. 1) n guter Ergabler, und wie er une bon ben beiben bifden Rriegeinechten ergablt, die 1647 am Bobenermunbet, verfprengt, gefangen und gefangen gehalten

murben, ber eine ale Safenvogt, ber anbere ale Saus. inventar für alles, wie fie 1675 aber flüchtig werben. bie fcmebifchen Truppen in Bafemalt finben, fury bevor ber Große Rurfurft bem Frembling bie Bege wies, wieber in Dienft treten, an bem Tage bon Fehrbellin unb an ber Retraite theilnehmen, wie einiges Blud ben Flüchtigen lächelt, boch aber nur ber eine ale "alter Schwebe" nach feiner zweiten Beimatftatte in ber Rhein. thalebene zwifchen ben Bergen bes Bregengermalbes und ben Bergen von St. Gallen und Appengell gurudgelangt - bas alles ift fo großmuttermarchenhaft geplaubert und ausgemalt, es muß ilberrafchen. Bober ftehen bem Berfaffer biefe Formen und Farben gu Gebote? möchten wir fragen. Freilich burfte er mit biefen Meuferlichfeiten in "bes Reiches Rrone" ftellenweife faft gu verfcwenberifch gemefen fein, fobag ber anetbotifche Inhalt oft gu wenig aus bem Arabestenfchmud hervorragt.

Ebenfo nennen wir feine "internationale Liebesgefchichte" (Rr. 2) einen originalen und gludlichen Griff in Die banale Birflichteit und ruhmen bier befonbere bie correcte, flare Reichnung ber Riguren und bon ben mannichfaltigen Sitnationebilbern bie gang vorzügliche Abend . und Rachticene auf und unter ber Stanfenburg. find meifterhafte Linien, mit benen bier bie Bertreter Albione und bie mobernen Bermanen gezeichnet finb, und alles zeugt zugleich von forgfältiger und umfaffenber Beobachtung.

Bir treten por andere Genrebilber, aber ebenfalle nicht langweilige, nicht geift. und gemilthlofe, indem wir bem Theile unferer heutigen Ansftellung uns gumenben,

-

in bem Carit Etlar (Rt 3) mit acht fteinen Werten vertreten ift. Auch biefen beigebenen banifden Erzähler bezugen wir unfern banbaren Respect. Er greift aus ber Gegenwart und ber Gefaichte fteine, oft an fich unbedeutenbe Coffe berauen, aber er voitig fir fo in das Licht zu ftellen und ihnen eine jo dparatteriftigie Beigung zu geben, daß alles bebeutenbe refigeint und vongenen ben alle bebeutenbe richgeint und vongenen den Benefichen Beigen bei auf bereiten befaren macht. Es wiltbe fchwer zu eutscheiben bein acht anfpruchslefen Erzählungen ber Preis zu erriteilen wöre.

Anfpruchepoll tritt alles auf, mas Frau Luife Dubl. bach fdreibt, fcon in ben Titeln, Die unbeftreitbar binund mieber bas Befte von ihren Berten find. Die "Drei Raiferinnen" ber erften biefer hiftorifchen Rovellen (Dr. 4) find Maria Therefia, Ratharing und bie Gangerin Gabrieli, biefe lettere ein Befangegenie, eine Coonheit und ein Musbund an liebenewurdiger Impertineng, ber es benn auch gelingt ober wenigstens gelingen foll, unfer Intereffe und unfern Glauben an ihre bobere moralifche Bercch. tigung ju gewinnen. Die Berfafferin weiß immer bie Marten fo gu ergreifen, bag fie Gurften, Dinifter und Grafen ausspielen funn, fo viel fie will. Cobengl und Orlow ringen vergeblich um die Gunft ber Gangerin. Die fcblieflich ihren Secretar beirathet; Diefer aber entpuppt fich noch gur rechten Beit als Graf Drfini, nub fo geht bie ftolge Schonheit ale Burftin ab:

Leife mar fie am Arme ibres Gemoble and dem Tranale hinassegrangen. Langlann und bedicklig, bier und dart
nach in den andern Safen mit einigen Bedannten planderend,
ogen fie fich jurück, nachem Gerd Gedenft sich au ibem gicill nnd dem Arfielen jageführer batte, daß alles bereit jel.
Ann solgis fich jimter ihnn die Zieht des leigen Gade. Deel
voor Erzepe hinauter und binerin in den bereitsjenden Bogen
des ösperreichigene Gedanden. Der Ausliche batte leiten Order
solgingen, und in vollem Jagen ging es durch die Erde
soch in general der Geden der in der leiten Derect
erf als des jinnge fürstliche Boar in dereften Plag genommen,
veradssicherte sich Gerd Cobenit von ihnen. "Sie gefen nach
30m2" feggler er. — "Be, nach dum, nach mieter gestehen Battefladt", rief die Gottell frah, "auch Ann, das jegt mein thenre
Gemobl mit angle nuret jur derinnet nach eine gestehen Battefladt", rief die Gottell frah, "auch Ann, das jegt mein thenre

Co hat jebe Raiferin ihre eigene Refibeng: Bien, Betereburg, Rom. Dan barf nicht flagen.

In der zweiten historischen Rovelle: "Ein Glas Wasser", wird von der tugendhaften Gelbin angeblich gestohlen. Es ist nicht fchön, wenn auch nur angeblich von einer Liebhaberin aestoblen wird. und daran batte die geebret Berfasserin

benten follen. Bou ber lafterhaften Selbin mib - St gemifcht ober viellmehr Gift verabreicht, bem gemite ? es icon, biefes Gift, und sie erhäll es von den Aubeter, dem sie and schließlich die hand pun hi bundung reicht:

Indem der reiche Indier John Sood der fan de Dann als sie es, and am am an ungefacit, getracht er Genotl thet. Dann als sie es, und zwar ungefacit, getracht einen andern getödet hot, als sie dealfchigt, üb it die nem haben oft verdereben Geschamad in solika wind sind bielleicht beshalb neuerbings wieder und find die bielleicht beshalb neuerbings wieder und find die bielleicht beshalb neuerbings wieder und pharmaceutischen Brügung ausgefchlosie. E. Ech der Cultusminister reservert die tozitologischen mit Recht dem farten Geschlechte, benn wichen sied fich unter Umflaben eine Frau fin, gel bie Raturphantafterei doch aus ber Mode ift. ben bie Raturphantafterei doch aus ber Mode ift. ben

Aber wir muffen aufhören und wollen ald, uns das Berg beschwert, in die Worte fosia, mit die Gebrüder Grimm das Marchen 91 beschiert da tret it en Paar glaserne Schobe an, un de feit en Stein, da fead et ellint!», da wören ie cabe!

# Fenilleton.

Austandifde Literatur.

Gine neue Biographie von Trasmus hal R. W. Drum mond kreutsgegeben: "Ersemus, his life and character as shown in like correspondence and works" (2 Ber., Emil, Elver u. Comp.). Dies Wert ist eine gerade nicht gestreiche nad philodophisch irise, aber das stelligt, aufer bestig gerachter und vongegaphie, deren Errdiens befandt, das Großmus in seinen eigenen Briefen mas Gegeffeldt wiede.

— Der vielgenannte spanische Republitaner und Idealift bes Auswärtigen, Emilio Caftelar, hatte "Ricuerdos de Italia" herausgegeben, welche von Mrs. A. Arnold unter dem Titel:

"Old Rome and new Italy" (Linifen Brachen) int Eriberfeit fint. Es find mehr rheitarifde Cfique ale Bei gen. Ceftlar wender fich mit besonderer Schaft ger Schaft ger Schagepränge bes Papfithums und will eine Anniber heftigabond barin filben.

— In einem Aritet bes "Athenaeum" über Erd wird der Nachweis geschrt, daß der ipanische Daber est gesant habe, jo daß Armisiceum an Schriftent" "Dan Duitote" sinden. Niemand Kreingeret all Sent jall nämlich eine Anleich dei Nacheth germach heben. E fer sagt: "Sleep that knits up the ravelled stew o jagt Sancho: "Y bien haya el que inventó il sueño, apa che cubre todos los humanos pensamientos." Muß desalb Cervantes Shaffpeare gelannt haben? Beigt es boch: "Les

eaux esprits se rencontrent."

- Gine Studie gur Culturgeichichte bes second empire at ein junger framsssige in kantingspiele von eine Beneiten at ein junger framsssige Moupon Moquert", gegeben. Des Bedeltrigis ad einer solden "operten" diubte war eigenisch nicht operaties, benu bie gange franzissische Momanisteralur der feyten aumig Jahre hatte ja den eine anderen. Deret, als der orruption bon Baris mit Grogie ben Spiegel vorzuhalten. orieginan vom parte mit eragie den Spieget vorzubalten, reilich brachte man früher nicht wie Zola die Präfecten mit 18 Spiel, die fich mit dem Arrangement vom Bollets be-häftigen, die Gründer, die von Staats wegen über Boffer gealten werden, Die Minifter und Bureaucheis, melde Die Bitnich verterit, Die ariniffer und dutrudigen, weiche die Bli-n fchoner Frauen erstullen; aber die Genfolionsmotive, die mas inceftudse Amolphare des Jola arini Romans haben laum och ben Reiz der Neuheit. Wenn die Griefmutter den Stiefbn bei einem petit sonper verführt ober fich von ihm verihren läßt, wos bei ber Eigenthumlichfeit bes jungen petit reve Marime und feiner nervofen Stiefmama fich fomer entheiden lagt, und wenn bonn ber Bater bes gludlichen Rebenbuh. re Die Annbe biefer Liebesgeichichte nur benutit, um feine tou gu plunbern: fo ift foldje Gemeinheit ber Geftinnung von gin primeren: 10 ift forter Generagen bet Seffinding feinso wie jene Roivetot des Lafters bereits in zahlreichen Ro-lanen, welche nicht gerade mit der Tendenz auftreten, dos weite Kaiferreich in feiner Sittenfaulniß darzustellen, zur Gefige vertreten.

#### Theater und Dufit.

"Die neue Magbalena" von Billie Collins, juicid Senfationsbrama und Senfationsroman, nad bem Braud, er weftmachtlichen Dramatiter, welche zugleich Auerbach und Bird-Bfeiffer find und beshalb nur gegen fic felbft procefftren ounen, wird auch an beutiden Blibnen ihr Glud versuchen. Line Bearbeitung bes Studs ift am berliner Belle-Aliance-Theater nnb am wiener Carlibeater jur Aufführung angenommen. Bieher hotte Billie Collins tein Glud auf beutichen Buhnen; benn feine boppelgangerifche "Lady in Beiß", obicon fie bou Frau Birch bramalifirt worben war, tonnte teinen guf auf ihnen faffen.

- Bur Charafteriftit ber geiftlofen Caterie, welche jest in franfreid jur Derricalt gelangt ift und bie Republit jur Bolizeifergeantin eines hochft engherzigen Ronalismus macht, nag bie Thatfoche bienen, bag bie Anfführung von Bictor pugo's Drame: "Le roi s'amuse", an dem neu erbanten Dyaler der Porte Saint-Mortin verboten wurde, weil dos Droma ungugitg fei und die Majeftit des weiland Königs prome ungungig jer und die Drajejud des Bramas "Le roi d'amuse" irid nun Bictor Dugo's "Maria Tubor" gegeben werden ols imweihungsfille eines Theaters, das fich so als ein Theater er romantijden Dramatit einführt.

"Mm Chaftele-Theater, welches die Direction schließen migte wegen ichtechter Belchafte, if in Drama von Paul iffeat : "Des Zeniele Sohn; "un Aufstung gefommen, ein seniationsfüld, bos, obgleich mir bem Cffecte mitelatertlicher lemantit ausgefatte, do in ber Reugti piett.

### Ans ber Schriftftellermelt.

Mm 14. Juli ward bas Ubland. Denfmal in Tubingen ubfillt. Der Uhland-Blat war mit einem gangen Balb von laggenmaften gegiert; ebenfo feftlich geichmudt war bie gegen-berftebenbe Eribune, welche 1500 Perjonen faßte. Die geftmiate, bon gaißt componirt und bon 330 Gangern porgemitale, don gatgie componitt und von Sol gegien den gaget, eröffnete die Feiter. Die Feftrede hielt Froeifige Köli-n: er gab eine warme Chocaterifit bes Dichrets und des Kenschen, abs der wir die folgende Ertlie entluchnen: "Gin Bunder ist es immer, wenn ein Schifter ersteht "Gin Bunder ist ab freih daß er felber und Lichter erkot-jo solcher Art und Kraft, daß er felber und beim Wort einen

angen Bolle alfo fich ine berg pragt, baf er unbezwinglich

barin fefffleht. Go war's bier. Aber auch biefer reiche Beift, wie unbefdreiblich gebiegen mar er jugleich! Gin Monn bro hellften, nlichternften, burch nichte ju trübenben, burch nichte git beftechenben Berftanbes; ein Monn bes feinften befonnenften Urtheils, bei bem bon vornherein nichts Un- und halbmahree, Gesuchtes, Schimmernbgleißendes Anklong fanb; ein geduldiger, grundlicher, bedachtfamer, ber Grengen bes Deufchenwiffens fich bewußter, feiner Schwarmerei juganglicher Foricher; ein Monn ber Bewiffenhaftigleit und Ordnung, aber nichts halb thun tonnte, bem alles unpuntitiche Befen guwiber mar»; ein Dann freng gegen fich felber, abgehartet, ruftig, ber Beichtichteit und Bequemlichteit feinb; ein Mann bes Eruftes, ber nur bos Echte, Reine, Tuchtige gelten ließ; ein Mann, ber fich feine Anfichen und Grundfle über Dinge und Menichen in freier Selbfta-bigfeit bilbete, ber aber babei fern von aller Billur fters nach bem Rechten und Brobehaltigen griff und unbeirrt baran fefthieft; ein Mann, ber feine Ueberzeugungen anie verleugutet, ober fie auch nicht jur Schau trug", ba ihm nichts mehr zu-wiber war als hohler Brunt und Schein; ein Mann ber Ehre burch und burch, aber faft allgu fehr ohne Ehrgeis und vollends ohne alle Eitelleit; ein Mann von ftill fiunigem Befen, ruhig und fcweigfam noch außen, fich nicht gern fioren laffend in ben Rreifen ber Bebonten und Befuhle, Die ihm burch bie Geele jogen; ein Mann, ber froft feiner ernften Ratur alles, wos orgen; in want, wer trop feine tennen Jadili aute, now i fein See; in Berngung feite, aufnahm mit voller Janigleit und Warme bes Geschle, das Fedure, bes Schäue, bes Ersteine mit liefer Kührung, des Kunzie, Schwere und Dülter mit heiber Stagtung, des Kunzie, Schwere und Dülter mit heiber Schwere, des Widels in insettlighte antriblung und Ge-Truiglichtung; dobt über ein Mann, dem nichts lerur log, als [chmächiche Welleidigleit; eritler Zbrünendurft, hohter Christisch und Schäligkeit, besten de leinhelige Binerteit und Schäligkeit, besten Gelenabet vielmetz gegen al soloje Unmännischeit sich sich steuen der Beindenutses, der uthulanmatiert ind nuture, ein Mann, fleis dereit, mit einerer Vonut über detten in allem; ein Mann, fleis dereit, mit einerer Vonut über doğum; ling und fich demit ju lögen; dereit der der der dereit geleichen ein Mann, der bei allem Ernste leiter dohr Erende hatte an allem gefund, träfig, feitig, feurig, jugendich muthig sich ergenden und tulpruden Teden."

Unter Ranonenbonner und Glodengeloute murbe bas eherne Standbild entfullt, welches die einsode Umidrift trägt: "Ludwig Uhland, bem Dichter, bem Foricher, bem beutiden Monu bos bantbare Boterland." Der Schöpfer bes Deutmals, Guftav Kiet ans Dresben, war unter ben fieftgasten anwesend. Rach ber Enthulung bes Denkmals brachte Dr. Otto Etben im Ra-men des schwäbischen und beutschen Sangerbundes bem unveracflichen Dichter ben Dant nub bie halbigung Deutschlands bor. Die Festjungfranen legten einen Rraug am Deutsmal nie-ber, welches bann ber Stadi übergeben murbe.

- Dem humoriftifden Schriftfteller Grit Reuter bat feine waterston Stonenbogen in Andlenburg im firine Eriniretungsgiden gefiltet. In der Koderfront der techne flügste bei Rathhantes ift eine einigde Warmertoff angebendt worden mit einer Inigerit im gobenne kettent. "Der Hichte ih-krig Reiter ist am 17. November 1810 in bleifem Haufe krig Keiter in am 17. November 1810 in bleifem Haufe immer augebendt 1673." Baterfiabt Ctavenhagen in Medlenburg ein fleines Erinnerunge.

### Bibliographie.

Aus der Peierzburger Gesellschaft. Leipzig, Duncker u. Humblot.
6. Leipzig, Duncker u. Humblot.
6. Ein term ann. M., Der fretlinefd Ophanned Behme eber bie Gebenuffe ber Miente Spiel, mo Ganacchholten. Opfineileer Woman, infe am 21es Spiel. Arrefern d. G. felige, West. a. a. Nige.
6. Libert. Aus D. Ganapliert. Evilya, Dandert u. Gamble. U. F. S.
1. 2016. 10 Nige.
2011. 10 Nige.
2011. 10, Daurjethein. Eckens und Reifeiblert. Bertin, Jante.

Batter, J., Linettelein. Leenes und netteleiter. Dettin, Junit. 8, 1 Ahrt. Wein bold, K., Die deutsche geistige Bewegung vor im Jahren. Rede. Kiel, Universitäts-Buchanoliung. Gr. 4, 8 Ngr. Jum finbenfen an Wobert Liebert. Ein Erinserungsblatt, Dorpal. Glifer. Er. 8, 8 Ngr.

200 L

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brockfaus in Ceipzig.

# Atlas der Botanik.

Dr. Dorit Billfomm,

Brofeffor ber Botanit an ber Univerfität ju Dorpat. 31 Tafetu in Solzichnitt und Lithographie nebft erläulernbem Texte.

Separat- Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber - Alfas.

Querfolio. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 24 Rgr.

In bemfelben Berlage ericienen folgenbe Geparat-Ausgaben aus ber gweiten Auffage bes Bilber-Atlas:

Milas der Aftrenomie. Bon Dr. Karl Bruhns, Broleffor an ber Univerliet, Diereter ber Blermarte au Rebigs. 12 Zajeln im Todgliffich, Soligfanit und Eithogesophie nebst extanternbem Texts. Dierecholio. Geh. 1 Thir. Cart. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Alfas ber Bhpftl. Reft einem Abrig biefer Wiffenschaft. Bon Dr. Johann Muller, Beoffice ber Bboft an ber Lubierfitat ju Breiburg i. Br. 10 Tafeln (mit 455 Figuren) und Tept. 8. Geft. 20 Rgr. Geb. 1 Thir.

Atlas des Seewelens. Bon Reinhold Berner, Aaplidn gur Gee in ber talfertich Deutsen Warine. 25 Tafeln in Stabilitich, nebst ertanterndem Texte. Duer Folio. Beh. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir. 12 Ngr.

Milas der Land: und hanswirthichaft. Bon Dr. Bilheim Damm. 15 Zafeln in holgichnitt nebft ertäuterndem Terte. 8. Geb. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 22 Rgr.

Derfag von S. M. Brockfans in Ceipzig.

## Aegyptens neue Zeit.

Ein Beitrag

zur Culturgeschichte des gegenwärtigen Jahrhunderts sowie zur Charakteristik des Orients und des Islan. Von

### Moritz Lüttke.

Zwei Bande. 8. Geh. 4 Thlr.

Berlag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

# Die göttliche Komödie

Dante Alighieri.

Ueberfett und erflärt von Aarl Ludwig Rannegiefer. Fünfte um gearbeitete Auffage, berausgegeben von Rarl Bitte. Drei Theile. 8. Geb. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 25 Rg.

Duckting von nigerigen von großem Berthe fein mir. Befiber frührer Auflagen von großem Berthe fein mir. 3m bemfelben Bertage erfchienen folgende Ueberfetanga bon Berten Dante's:

Das nene Leben. Ueberfeht und erfantert von Rati giefer. 10 Agr. Brofalice Schriften mit Ausnahme ber Vita morn. Udwifeht von Karl Lubwig Kaunegiefter. 3mi Ind.

20 Rgr. Aprice Gebichte. Ueberfett und erflart von Karl Lawig Kannegieger und Rarl Bitte. 3weite, wentht und verbefferte Anflage. Zwei Theile. 20 Rgr.

Derlag von 5. 3. Brodhans in Ceipgig.

## Commentaire

sur les Éléments du droit international et sur l'Eléments des progrès du droit des gens de

Henry Wheaton.

Précédé d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton.

Par William Beach Lawrence,
Ancien ministre des États-Unis d'Amerique à Londres.
Tome troisième. 8. Geb. 2 Thir.

Der Commentar von Lawrence zu den zwei berühmt völkerrechtlichen Werken des verstorbenen amerikanische Staatsmannes Wheaton führt jeue Werke bis zur Gegt wart fort. Im ersten und zweiten Band e (Preist <sup>2</sup><sup>2</sup><sup>2</sup> Wurde vorzugsweise die geschichtliche Entwickelung dar's stellt, welche das Völkerrecht in unserer Zeit erfahres in der soeben erschienene dritte Band behandelt die Fi genwärtig geltenden Beziehungen zwischen den einshie Staaten, wobei die politischen Ereignisse der letteta <sup>2</sup><sup>2</sup><sup>2</sup> und und deren Consequenzen eingehende Berücksichtigung fackt Die beiden Westen werten Werke erschienen in deschienen in d

ben Verlage unter folgenden Titeln: Éléments du droit international. Quatrième édition. 21 lumes. S. Geb. 4 Thir.

Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en la rique dépuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jui Quatrième édition. 2 volumes. 8. Geh. 4 Thir.

Berantwortlicher Rebactenr: Dr. Chuard Brochhaus. - Drud und Berlag von E. A. Brochhaus in Leipzig.

# Blätter

für



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

Erfcheint möchentlich.

- word Mr. 31. 1080-

31. Juli 1873.

nbalt: Zur Literaturgeschicht. Son Wilselm Bushere. — Reufte Soman- und Novellenkiteratur. Son 3. 3. Sonegger. efchichte der Philosophie. Son Emt Feuerlein. — Bom Blicerisis. — femilleiep. (Die englisse Kritik über Romane von Paut Perse und Alexander Aung.) — Blibligeaphie. — Aufgen.

### Bur Literaturgefdichte.

Runft und Leben. Aus Friedrich forfter's Radias, herausgegeben von hermann Riette. Berlin, Gebr. Partet. 1873. Gr. 8. 1 Ehir. 10 Rgr.

Wenn Bidgertiet nach der altiglichen Aufgoftung die ulgade haben, den Inhalt eines Buchs in türzefter vem mitgutheilen, so ist der Titel des vorliegendes dandes nicht den bezeichnend zu nennen, und "Ausgischtein Geffere Nachlas" würde volltommen ausreichend ein. Betrachten wir also zunächft, was sich inter dem Liel verfiecht.

Der Lefer tenut, wenn nicht aus feinen Schriften, dem Namen nach Friedrich Sörfter's, ben alten übwer, ben Freund Thooden Abenet's, ben bolfe- dimlichen Darftellter ber preußiginen Geschächte und ber remgenhelben alter und neuer Zeit. Ueber sein viel-wegtes Leben hat er nichts beröffentlicht, mohl aber alzeichungen hinterlassen, welche in bem vorliegenden ache gesammel find. In eine längere Darftelung des genblebens reihen sich Erinnerungen an Goethe, mit ichem Forfter zu wiederholten malen in nährer Bebung treib, mit den ben ber ber ber ben ber bei gende bei ben ber bei ben ber ber bei genblebens reihen fich Erinnerungen an Goethe, mit ichem Forfter zu wiederholten malen in nährere Bebung trei.

Der Auffay, Aus der Jugendzit" ist in mancher nicht werthool. Bon sienne Ainber, und Andennern berüchtet der Betfosse nicht etweise des des am 24. September 1791 zu Münchengosserstätt im leten Saaltsale geboren ward. Er geht sofort über zu ner Sadulzeit, welche er in Altendung verlebte, und ihm Belgenseit gibt, einige jener Lehrevröizinale zu ihm Belgenseit gibt, einige jener Lehrevröizinale zu ihnen, die jeht, gludlichgerweise oder leider, ausgestorben d. Eine der Beschäckten erinnert in lebensbigker Beise Frig Reuter's "Böchstudigen". Wärner, der Director i altendurger Gymnassum, sluchste sich vor dem witter, und die liede Sauligend wuste davon an gen Sommernachmittagen guten Berthyl, mit nassen zur der Schliefte versland es vortressisch, mit nassen geger an der Thir den rollenden Donner nachzumager, 1873, 11.

Durch ben Berleft mit ben Jamilien junger abelicher Schiffler ber Anftall gewann Förfler frütigeting gefelliges Geschiet an werthvolle Beziehungen, unter anderm zu bem Dese ber verwitweten Bezogiqu von Nucland in dem nachen Botidan, an welchem manche metrbutibige Gusterschieden, Raifer Alexander 1. von Auffland, der wunderliche Dereng Emit August von Botha u. a. m. Bei biefen und andern Gelegenheiten lonnte Förster die völlig undentscha Gefinnung saft des gesommten sach ische ber bei But gefammten sach gefangen bei Bette flichen wahren während er selbst butterfliche Erziehung vor jeder Neigung zur Französsels

Rachbem er feine Abgangeprufung gludlich bestanben, macht Körfter, wie es icheint im Frühling 1809, einen Musflug nach Dresben, mo er bei einer freundlichen alten Tante Bobnung nimmt. Die Erinnerungen an biefen breebener Aufenthalt bilben ben angiebenbften Theil ber porliegenben Aufzeichnungen. Forfter befitt eine Empfehlung an Bofrath Bottiger, welcher früher in Beimar gemefen und jest ale Director ber Antitenfammlung nach Dreeben übergefiebelt mar; burch ibn bat er bae Glud, bie bamale faft einzige Menge'iche Samulung bei Fadelichein gu feben und jum erften male ber Berrlichfeit antiter Runft inne gu werben. Berthvoller aber noch mar es ibm, bag er burch feinen Freund Theodor Rorner eine Empfehlung an beffen Meltern empfangen hatte. Er manbert alebald hinaus nach Lofdmit, mo er ben Bater Rorner mit ben Geinigen im Garten findet. Die Ginzelbeiten aus bem leben unferer großen Dichter maren

61

bamals noch nicht so allgemein bekannt, wie es jest ber Fall ift, auch galt die Beschäftligung mit der deutschie Deschäftligung mit der deutschie dem Gerichtigen und Letenischen ihre Zeit wöhnenden Gymnassen für ungeziemend. So ist es erkläteig, daß der Entdent der Theologie fept über-acift ist zu vernehmen, Schiller habe vor zeiten an demfelben Tilch gesessen, Soliter babe vor zeiten an demfelben Tilch geschen und fei zwei Jahre kan Akres dem gemefen. Boll schwärmender Begeisterung für den Ochster, dessen Versten und ben inche fallterfreundlichen Bater in der Taufe emplangen, weiß er seine Theönen nicht nurschaftlichen.

Die Mutter gab jest Emma einen Bint, worauf biefe vier fleine filberne Becher, welche auf einem Beftell von Ebenbolg mitten auf bem Tifche flauben, mit Bein fullte. "Dit biefen Becheru", ergablte nun Frau Rorner, "bal es eine eigene Bewandtnif. Ale Goiller mit une am erften Morgen bier in Lofdmit unter bem Rugbaum an unferm Rrubftudetifche faß, brachte er eine Befundheit auf ein frobes Bufammenleben ans; bie Blafer flangen bell, aber Schiller fließ in feiner ans; Die Galte trangen gen, aver Sujuer jurg in tenne enthusfastifden Stimmung so heitig mit mir an, daß mein Blas in Stilde sprang. Der Rothwein floß ilber das jum erften mal anigelegte Damastuch, zu meinem Schred. Schiller rief: Gine Libation fur Die Gotter! Giegen mir unfere Gtafer aus! Rorner und Doris folgten Schiller's Beilpiel; barauf nahm biefer bie geleerten Glafer und marf fie, bag fie fammtlich in Stude fprangen, über Die Gartenmquer auf bas Steinpffafter mit bem leibenfchaftlichen Ausrufe: Reine Trennung! feiner allein! fei une ein gemeinfamer Untergang beichieben! weinfiede im Tijdtuche für einen Angfichrei megen bofer Borbebeutung bes jerbrochenen Glafes. Rach bem Fruhftlid fuhr ich mit Rorner nach ber Stabt; mabrenb er fich in feine Sigung begab, ging ich in einen Golbidmiedlaben nnb faulte vier keine fiberne Becher, nnb ließ sie durch die Buchsaben S. K. M. D. sir und vier, Schiller, Körner, Muna, Doris bezeichnen. Am nachfen Morgen flanden an Stelle der vier Blafer bie vier Becher, und fo war bafur geforgt, bag bei bem Gefunbheittrinten fein Unglud mehr gelchab. Schiller hat feinen Becher bamale gurudgelaffen, bamit er bei feiner Bieberfehr mit une anflogen fonne, ohne Schaben angurichten."

Aus biefem Becher Schiller's trant tiefbewegten hergens Sprifter; biefen Becher ichentte ibm lange Jahre fpater, ber Rinber und bes Gatten burch ben Tob beraubt, Minna Abener jum Anbenten.

Die "Guftel von Blafemit", jur Beit Dienftmabchen in Rorner's Saufe, zeigt Forfter ben Weg jum Beinbergehauschen, in welchem Schiller ben "Don Carlos" Bei wiederholtem Befuche im Rorner'fchen Baufe allezeit gleich berglich aufgenomnen, benutt Forfter bie Belegenheit, bon Theobor Rorner's Mutter eine Rulle non Mittbeilungen über Goethe und Schiller gu erhalten: biefe Mittheilungen find bier, ohne 2meifel nach gleichzeitigen Mufgeichnungen gufammengestellt, und wenn fie beutzutage auch über Schiller's Berhaltnift an Rorner und Graulein bon Arnim, über Schiller's Berlobungen u. f. m. nicht allezeit Reues, wol auch im einzelneu nicht einmal Buberlaffiges bringen, fo lefen fie fich boch burchaus anmuthig und geben eine Menge bezeichnenber Einzelzitge gu ber Lebensgeschichte Goethe's wie Schiller's. Go feien bier junachft einige meines Wiffens bieber noch nicht befannte Ruge aus Goethe's leipziger Stubienzeit anfgezeichnet.

Es war, wenn ich mich recht erinnere, im Jahre 1764, als mein Bater Rurnberg verließ und, feiner Rabel vertrauenb

- glauben Sie aber nicht , baß er ein Schneiber gemein, war Aupfrefteder - nach Leipzig jog. Frau und fieben ben in Rurmberg gurudgelaffen. Wir waren bei Sabet im Alter von fieben, funf und brei Jahren; einer vima fit bindung fab bie Mutter entgegen. Dein Bater bett die junger Mann von 19 Jahren meine Mutter, wich Ein und funf Jahre alter mar, in übereifter Leibenfont atenti bie Gorge für ben Sausftand in Mirmberg mag fit mil tunflerifden Befchaftigung nicht jum beften bemtege i und fo mußte ibm feine Junggefellenwirthichaft in fings ber beffere Berbienft mehr behagen ale fein abbingint h mit Frau und Rinbern. Er hatte verfprochen, mit but a holen, allein Briefe und Gelb tamen immer fptelicn. faßte unfere gute Mutter, fobalb fie von ihren Bebah genefen mar, ohne weitere Anmelbung einen rafden Ent miethete fich auf einem großen Grachtwagen, melder mit niergier ju auf einem großei graumwogen, wenge mes geng beloben jur Melfe nach Leipzig juhr, Blog fit ab für allerhand hausgerälh den nöligigen Raum. Bei Reife, auf welcher wir 12 – 14 Zage lang gan jim gerrüttelt und gerschildtelt wurden, habe ich in spiere bie Mutter noch oft ergablen boren. Obicon bie liem bem Bater mol nicht befonbere angenehm gewein im fo murben mir boch bon ihm geherst und gefüht. und nur die Mutter im Cherg barüber gefcolten haben, fo viel nurnberger Zand - barunter maren mir pin flern und ber Bruber gemeint - mitgebracht babt.

ulerer ganze Wohnung bestand in einer getämpflic beri Terppen boch, zwei Schaffammern und Den Zag über waren wir fammtlich in der Beifbut an bem dignet auch der Berfliet aufglasse hater feine Werfliet am bem dignet ben De Wutter war, bir Köchin hatten, saft ben gangen Zag in ber Richt wir Kinter judjen, vorm es des Wetter cfludet, wom den mit unfern Arbeiten nut Spielfachen waren weit feit eigen Baum angewieße, wann mes feit eige und

Der Bater arbeitete pornehmlich ffeine Bigrette Berlagebuchhanbler Breitfopf; and burd Unterrit Runft hatte er Berbienft. Bon feinen Schilern to angleich aber auch ju allerhand muntern Streide getegtefte, war ber ipater so berühmt geworben ber male Sunbenn ber Rechte, 16 Jahre alt. Unferce-ter machte biese Bekanntichaft mancherlei Gorge und Benn ber Bater in fpater Radmittageftunbe not ber Arbeit faß, trieb ibn ber junge Freund an, friba abend gu maden und befdmidtigte bie Ginmenbungen ter bamit, bag bie Arbeit mit ber feinen Rabirnabe ich bie Angen gu febr angreife, jumal er beteilich bie Angen gu febr angreife, jumal er verwiere. Blas sehr greife bie Augen nicht jo sehr am wir und graar manchmal ju tref sehen, so ließ boch all Student nicht los und entführte uns ben Bater # ober nach Auerbach's Reller, wo in luftiger Geid Studien ju ben Studentenfeenen bes "Rauft" enten Diefe Befannifchaft hat unferer gnien Rutter ment gefostet. Benn aber am andern Morgen Rosie Gutte vornehme junge herren murben Dosje titulirt - # bei une einfand und ihn bie Mutter tuchtig antidal ben Bater in folde ausbunbige Stubentengefellichaft welche ein verheiratheter Mann, ber für Frau unt forgen habe, gar nicht gehore, bann wußte er berch Spage fie mieber freundlich ju fimmen, fodef fe frantfurter Strubbelpeter nannte und ibn gwang, i4 auslämmen ju laffen, welches fo voller gebern fet. Spaten barin geniftet batten. Rur auf wieberholtet Mutter brachten wir Schweftern unfere Ramme, mit di lange Beit, bis die Frifur wieber in Ordnung gebei Goethe batte bas iconfte braune Daar; er trug if im Raden gebunden, aber nicht wie ber Alte gib Bopf, fonbern fo bag es in bichtem Gefod frei be Benn ich in fpatern Sahren Goethe hieran ermanti. er es nie angeben, fonbern verficherte, es batte fich tel ein befonberes Bergnügen baraus gemacht, ibn # # iag fie fein wohlfrifirtes Daar erft in Unordnung gebracht, a ibn dann recht empfindtich burchjuhechein.

Im meiften verbarb es ber luftige Bruber Stubio mit uns abern baburd, bag er weit lieber mit bem Binbfpiele bes itere - es mar ein niebliches Thierchen und bieft Boli - ale t une fpielte, und ihm allerhand Unarten gestattete und es nog, mabrend er gegen uns ben geftrengen Erzieher fpielte. r 3oli brachte er immer etwas zu nofchen mit; wenn wir r mit verdrieglichen Bliden dies bemerkten, wurden wir benet, bas Budermert verberbe die Babne und gebraunte Man-n und Ruffe bie Stimme. Goethe und ber Bater trieben m Muthwillen fo weit, baß fie an bem Beihnachtsabend Chriftbaumchen für Boli, mit allerhand Gufigfeiten behan-, aniftellten, ibm ein rothwollenes Ramifol angogen und auf zwei Beinen gu bem Tifchchen, bas für ibn reichlich tt mar, führten, mabrend wir mit einem Badden brauner ffertuden, welche mein herr Bathe aus Rurnberg gefchidt te, une begnugen mußten. Joli mar ein fo unverfiandiges, ich barf fagen, fo unchriftliches Befcopf, bag er für bie une unter unferm Baumden aufgeputte Rrippe nicht ben ingften Refpect hatte, alles beichnoperte und mit einem Sape juderne Chriftinden aus ber Rrippe rif und auftnabberte, über Goethe und ber Bater laut auflachten, mahrend wir Ehranen gerfloffen. Ein Glud nur, bag Mutter Daria, heilige Jofeph und Dos und Gfelein bon Dolg maren, fo ben fie pericont.

Einer tragifornifchen Scene muß ich auch noch gebenlen. et Unterricht war auf febr wenige Begenftanbe befchrantt. 11 Uhr vormittage fand fich ein eingetrodneter feipziger gifter, welcher in ber Druderei von Breitlopf mit Corinten beschäftigt murbe, bei uns ein, ber fich burch feine varge Aleibung und weifte Saletranfe bas Anfeben eines talogen geben mollte. Er unterrichtete une im Lefen. Schreiund Rechnen , und erhielt für die Stunde einen guten siden. Bas feinem Anguge im eigentlichften Sinne bie me auffette, mar feine bon baarfeinem Drabt geflochtene, witen loden berabmallenbe Berrute. Beim Gintreten rief uns fon von ber Thure her entgegen: "3hr Rinber, bas thet!" Bir fagten nun unifono einen Bere aus einem Geigbudeliede ber, worauf eine Stunde in der Bibel gelefen ich. Bie ich fcon ermähnte, wir allesammt waren auf eimige Stube angewiefen, und fo geschaft es öfter, bag the mabrend unferer Lection eintrat und fich an ben Arbeite. bes Batere fettle. Ginmal traf es fich nun, bag mir eben ibm für junge Dabchen umpaffent icheinen. ten aus einem , ihm für junge Dabden umpaffend icheinen-Rapitel bes Buches Efther laut vorlefen mußten. Ein iden hatte Goethe rubig jugebort; mit einem mate fprang om Arbeitetifche bee Batere auf, rig mir bie Bibel aus hand und rief bem herrn Magifter mit gang suriofer nme gu: "herr, wie tonnen Gie bie jungen Dabden folde gefdichten lefen laffen?" Unfer Dagifter gitterte und bebte, Boethe fette feine Strafpredigt noch immer beftiger fort, bie Mutter bagwifchentrat und ihn gu befanftigen fuchte. Ragifter fotterte etwas von "alles fei Gottes Bort" herworauf ifn Goethe bebeutete, "Brufet alles, aber nur gut und fittlich ift, behaltet!" Dann folug er bas Reue iment auf, blatterte ein Beilden barin, bie er, mas er auf, biatter ein Deringen vorin, ole er, wos er, egelunden hatte: "hier, Dordien", fagte er zu meiner wefter, "has ift die Betappredigt, da horen wir alle mit Da Dorden flotterte und vor Angft nicht tefen fonnte, ihr Goethe Die Bibel aus ber Sand, tas une bas gange tel laut por und fügte gang erbauliche Bemerfungen bingn, fel taut bor und jugte gang evonutige vemerringen unum, wir sie von unferm Magister niemals gebort hatten. Dieser num auch wieder Muth und fragte bescheintlich: "Der find vogl studious thoologies, perden mit Gottes hilfe commer Arbeiter im Beinberge bes herrn und ein get hirte ber Deerbe werben." - "Buverlaffig", fügte ber i forzend hingu "wird er fein fagben in ben Reller ein Schalden ins Trodene bringen; an frommen Beichten wird sei ihm nicht fehlen." So folof die Lection gang , alle lachten über ben Bit bee Batere, und wir eigents ihne ju miffen marum.

Schiller's Berhaltnis ju bem Abrner'ichen haufe begann bekanntlich damit, daß im Jahre 1784 Konce mit feiner Braut Minna Stof, beren Schwester Dorie mit ihrem Brautigam Huber, bem nachmaligen Gutten ber Hrecfe Forfer, bem Dichter eine zierlich Brieftlasse mit ben Bildnissen ber vier unbekannten Freunde übersanbtens, re fehne fich von Mandeim sinweg und ergriff mit febbassessen fich von Mandeim sinweg und ergriff mit febbassessen fich von Mandeim sinweg und Leipzig. Minna Körner berichtet bierbon:

Es war eines Sonntags Abend, ben 17. April 1785, ale Schiller mit ber orbinaren Boft in Leipzig antam. Suber empfing ibn in bem ihm bezeichneten Gafthofe jur Golbenen Krone; Körner war bereits ber Berufung nach Dresben gefolgt. Am nachsten Tage war Duber in aller Frihe ju bem Freunde geeilt und flindigte uns feinen Befuch im Laufe bes Bormittags an. Bir wohnten noch in ber Dachwohnung bei Breitlopf als vermaifte Rinder; Bater und Mutter und auch gwei Someflern waren geftorben; ber Stiefbruber führte bas Beichaft bes Baters fort und, ba er unverheiralhet war, beforgten wir ihm bie Birthichaft. Wir waren faft mehr von Furcht als von Frende bewegt, als huber uns ben Befnch Schiller's antunbigte, benn mir tonnten une ben Dichter ber "Rauber" trob feiner "Entzudung an Laura" gar nicht andere ale im Befen und Angug wie einen Karl Moor ober wie einen von beffen Befährten aus ben bohmifchen Balbern porfiellen, mit Ranonenfiefeln und Pfundiporen, ben raffeinden Schleppfabet an ber Geite. Bie fehr maren wir überraicht, als uns huber einen blonben, blaudugigen, ichuchternen jungen Dann borfiellte, bem die Thranen in den Augen ftanden, und der taum wagte uns angureben. Doch icon bei biefem erften Befuche legte fich bie Befangenheit, und er tonnte une nicht oft genug wieberholen, wie dantbar er es anertenne, daß wir ihn jum glüdlichften Denschen unter der Sonne gemacht hätten. Da körner vor unserer hochzeit wegen seiner Anstellung im Consistorium nach Dreeben ju reifen genothigt mar, mußte er bie Sorge fur Schiller Duber und bem Buchbanbler Bolden überlaffen, welcher lettere für eine Commerwohnung in bem nabe gelegenen Dorfden Gohlis forgte, ba Schiller wegen feines "Don Carlos" und ber Arbeiten für bie Thalia bie Stille eines lanblichen Aufenthalts bem Beraufch bes Defivertehre ber Ctabt vorjog. Bergebene hatte Rorner feinen Bater um Erlaubnig gebeten, ibm feinen Freund vorzuftellen; ber geftrenge herr Super-intendent blieb unerhittlich; Schiller burfte niemals bie Schwelle feines Saufes betreten, und mas une bas Schmerglichfle mar, wir burften ibn nicht ju unferer Dochzeit einlaben.

Die meitern Mittheilungen über Schiller mogen bier um fo niehr übergangen werben, ale fie nicht immer gang juverläffig ericheinen. Bebenfalle fehrte ber Stubiofne Forfter mit reicher Musbeute fünftlerifcher und bichterifcher Anregungen in bas Baterhaus jurud, bon mo er balb banach bie Manberung nach bem benachbarten Dufenfine Bena antrat. Bena mar gu bamaliger Beit eine heruntergefommene Sochichule; Die berühmteften Größen ber Biffenichaft maren hinweggezogen, Die reichen Stubenten burch bie Rriegeereigniffe verfcheucht; bie Rabl ber Stubirenben mar bon über 1000 auf 400 herabgefchmolgen, Wohnung und Unterhalt über alle magen billig. Bum flotten Burichenleben trug Forfter feine Reigung; bie Mittel eines armen Bfarrerefohne batten ibm foldes nicht erlaubt, auch wenn er nicht lebenslang eine tiefe Abneigung gegen alles andere Getrant ale Baffer und Dild empfunden batte. Das hindert nicht, bag mir über ben Fürften bon Thoren und die Bapftmahl gu Lichtenhain und andere für ben jenaer Biercomment nut. lidje und miffenemerthe Dinge eines Gingehenben belehrt merben. 216 bei einer Aneiverei Forfter wie ublich fich mit einem Glafe Budermaffer begnugt, wird ihm biefes mit ben Worten "Bafferfuche, ich taufe bich!" von einem Thuringer über ben Ropf gefcuttet. 216 berfelbe biefe Baffertaufe burch eine weitere mit einem Glafe Bier bervollftanbigt, antwortet Forfter mit einer berben Dhrfeige. Davon ift die felbftverftandliche Birtung ein Zweitampf auf Stoffclager, bei welchem Forfter bem Begner mit Ginem Stofe ben rechten Arm zweimal burchbohrt. Und bamit brechen bie Jugenberinnerungen ab.

Der zweite, fürzere Theil bes Buche befchaftigt fich mit Goethe. Gin Bortrag über Goethe's geheimnigvolles Bebicht "Beltfeele" gibt bem Berfaffer Beranlaffung, über feine wieberholten Berührungen mit bem Dichterfürften gu berichten. Dur furg ermahnt er, bag er guerft 1811 ale Freund von Goethe's Cohn Muguft bas Saus betreten habe, worauf er ibn bann ofter ju Bena fab und mehr und mehr bon ber frubern einseitigen

Schiller - Berehrung ablam:

Go galt es une benn ale eine gludliche Borbebeutung, bak mir ju Enbe April 1813, als wir am frugen Morgen gur Schlacht von Lugen aufbrachen, por bem Gafthaufe in Deigen Goethe begegneten. Dbicon er, in einen ruffifchen Dffigier. mantel gehüllt, fich tief in die Ede bes Bagens jurudgezogen hatte, fo erfannte ich ihn und bot ihm einen "fcomen guten Dorgen", welchen Gruß er freundlichft erwiderte. Raum daß bie Rameraben - es mar eine Compagnie freiwilliger Jager von "Lubow's wilber verwegener Jagb", jum größten Theil aus Stubenten beftehenb — borten, Goethe fibe in bem Bagen, um-ringten wir ihn und ich hielt eine lurge Anrebe, in welcher ich ibn um feinen Baffenfegen bat. Alle ftredten ibm bie Buchfen und Sabel entgegen, nnb mit baraufgelegter Danb rief er: "Bieht mit Gott!" was mit bonnernbem hnrrah erwibert

Es traf fich gludlich, bag Forfter bei bem fiegreichen Beimange aus Frantreich 1815 ju Beibelberg Rafttag hatte. Much Goethe mar gerabe anwefend, um bie Boifferee'fche Sammlung altbeutfcher und altnieberlanbifcher Bilber ju betrachten; Forfter, mit bem Gifernen Rreug gegiert, tritt bem alten herrn abermale entgegen. Und wieber mahricheinlich funf Jahre fpater - benn Berbft 1832, wie bier fteht, war Goethe tobt - führte Forfter feine junge Frau nach Beimar; Goethe nahm bie Gafte berglich auf und überfandte bauach ein gierliches in ben "Gefammelten Berten" mit ber Jahresgahl 1820 bezeich. netes Bebicht. In ben nachften Jahren befuchte görfter noch mehrfach Beimar und Goethe.

Bas Forfter ilber Goethe's "Beltfeele" mittheilt, ift nicht bebeutenb; anfprechend find bagegen einige Aufzeichnungen über Befprache mit Goethe aus ben Jahren 1825, 1827, 1829, 1830, wenn andere bie beigefügten Bablen guverläffig finb. Manche biefer Aufzeichnungen laffen ben alten Berrn in boller Deutlichfeit ertennen, fo g. B. bie Meußerungen Goethe's, Die er 1825 über eine Jugenb.

arbeit unfere Dalere Leffing that:

"Da hat mir ein junger Maler aus Berlin, beffen Rame ibn fcon ju Anftrengungen für eine bebeutenbe Butunft aufforbert - er unterzeichnet fich Leffing -, eine lanbichaft mit

einer Staffage quariqubt, welche ein entichiebenes Zalen ten rath für poetifche Erfindung wie für Composition und Antib rung, und bennoch befinde ich mich mit bem Rinflet theria wenig wie mit feinem Gemafbe in Uebereinflimmung. Ba balb verlaffen wir unfere enge Stubirgelle ober bin laimenbu Befellicaltefaal und eilen aus bem bumpfen Gemuble bit Etil por bas Thor binaus ins Freie? Bir fuden Erholung, & beiterung, wollen einen frifchen Athemang thun. Boin im uns nun aber 3hr berliner Maler? In eine Binterlante und nicht etwa in eine jener heitern hollandifden, we mir ! men und Berren fich luftig auf fpiegelglatter Giefface Edli ident laufend umbertummeln feben - o ich felbft war in mei Beit ein tuchtiger Schlittichublaufer! - nein, bier fibn ber Daler in eine Binterlanbichaft, in welcher ibm Es Sonee noch nicht genug gu fein fceint; er überbietit, obr. fonnen fagen er übermintert ben Binter noch burd bie m martiaften Bugaben. Da feben Gie; einen in mormen 2 uns mit einem fühlen Labetrunt verforgenben Brunnen, beffen Lowen . ober Drachenrachen das feftgefrorene Beffer eine Bunge von Gis herausbangt, feß an ben Boben auf ren. Dann weiter buntle Tannen, beren Bweige unter Laft bes Schnees brechen; ich febe fie lieber auf bem 6 nachtstifche mit bellen Lichtern befledt, bon froben ti gefichtern umgeben. Und nun bie Staffage: ein 3us Monden, noch bagu Barfufer, im Sonee, gibt einen fichiebenen Bruber, ber im Sarge liegend auf fowarbiten Babre nach ber Gruft in einem verfallenen Rlofter get wirb, bas Geleit. Das find ja lauter Regationen bet ? und ber afreundlichen Gewohnheit bes Dafeine », um mid ner eigenen Worte in bebienen. Buerft alfo bie erte Ratur, Binterlanbichaft; ben Binter flatuire ich nit; Monche, Flüchtlinge aus bem Leben, lebenbig Begrabene, # flatuire ich nicht; bann ein Rlofter, gwar ein gerfallenet, d Rlofter ftatuire ich nicht; und nun gulett, nun vollatte ein Cobter, eine Leiche; ben Cob aber ftatuire ich nicht ich mir erlaubte, an ben berühmten Friebhof Runtel ber breebener Galerie gu erinnern und befcheibenis ! ob nicht auch bie elegifche Stimmung in ber Lanbitet eine Berechtigung habe, entgegnete Goethe: "Buverling bann lagt bie Marmortafeln ber Graber burch ben 3ml Mondbeleuchtung une in eine wohlthuend ruhrende Ein verfeten, und bie grunbelanbten Baume und Gras mi men vergeffen machen, bag wir uns auf einem Tobtenett finben.'

Undere Unterhaltungen handeln bon bem "Fauf beffen Aufführungen ju Berlin, von Goethe's febr Begiehungen jum berliner Dofe, bon ben Trieben Thiere und Edermann's Bogelftubien; finbet man nicht immer Deues, fo wird ber Lefer boch burch let Theilnahme an bem Buche fefigehalten, und bie mitg ten Brudflide merben wol ben Beweis liefern, bag nachgelaffenen Aufzeichnungen Friedrich Forfter's in frifchen jugenblichen Auffaffung und Darftellung gm

bee Ungiehenben barbieten.

Diefem Lebensberichte Forfter's, beffen Saupthib tung in ben Dittheilungen aus bem Goethe - Chiller's Rreife berubt, merben mir in nachfter Dummer eine An bon Abhandlungen folgen laffen, welche, abgefchen einer entfchieben wiffenichaftlich gehaltenen Arbeit, fic Mufgabe feten, einen enger begrengten Stoff in icha Umrahmung und fünftlerifcher Berarbeitung binguftell

Wilhelm Gnatt

(Der Befoluß folgt in ber nachften Rummer.)

### Menefte Roman - und Hovellenliteratur.

Lebensbilber aus ben Gefellichaftefreifen ber Gegenjart; Lebenebifber groß und flein, bas eine mal mehr uferlich gehalten, bas andere mal tiefer ine Junere ber Renfchenfeele greifend; Lebeuebilber "aus allen Rreifen", it fic bas eine unferer Berte formlich jum Titel gibt; min beficht unfere biesmalige Borlage. In ber Art r Auffaffung überwiegt bei weitem bas Forichen und inden nach bem Geelenleben; feelifche Entwidelung, wie e fortichreitet mit ben außern Lebensgangen und burch t, ift bas mit Borliebe und Befchid behandelte Object, iner Ratur nach ichon von tieferliegenber Ungiebing, ohne if es noth hat ju ben Raffinirtheiten und Grubeleien ber Geelenmalerei bes frangofifchen Romans Buflucht nehmen. Die Entwidelung einer Geele ift unter allen mftanben ein Begenftand bon Bebeutung und innerlich grundetem Reig, und biefes pfnchologifche Guchen und nonen ift entichieben ein inimer noch lebenbiger Bug Beit ja - bie Musartungen borbehalten - einer ter reinften und beften, ein Gegengewicht gegen mehr iferliche und robere Elemente. Das Gigene babei ift ich die Erfcheinung, bag biefer Bug fich aus ber ftrenm Biffenfchaft mefentlich übertragen hat in Die leichtere lelletriftit, mo eben feine Rundgebungen Boefie merben innen und es merben follen.

Stimmen fo im Objectefelb unfere Borlagen gufam. im, fo ift bas aber alles; im übrigen bifferiren fie im ögften Grabe und einzelne pragen fogar itberrafchenb utfante Grundguge gang individueller Art aus, bie nur um Autor angehoren und ihn ale eine Befonderheit ab-

! Conne und Schatten. Roman von Bilbelm Jenjen. 3mi Banbe. Berlin, Gebr. Paetel. 1873. 8. 2 Thir.

Benn mir, wie uns bas unzweifelhaft icheint, ein fonberes fritifches Recht haben, une bon bornherein mit fpanntem Intereffe au Brobnctionen gu ftellen, bie in igmeller Beife bon ber gewohnten Anfchauunge. und arftellungeart ber Romanfdriftfteller abweichen; wenn ir ferner ohne Befahr großer Taufchung geneigt fein igen, folden eigenartigen Productionen einfach fcon Shalb, weil fie es magen und verfteben, Die ausgetreten Gleife ju berlaffen und originell ju fein, auch groffere zie bes Behalte, ale ber Alltagefchwarm ihn bringt, jutrauen: fo wird ber obengenannte Roman auf ben ften Blid alle unfere Sympathic gewinnen.

Die Befchichte ift im Grunde ziemlich einfach. Ihre untlichen Belden find zwei Rinder: Anna Bolten, Die rd eine bie jur ausgesprochenften Bosartigfeit unnaturbe und hochmuthige Mutter fustematifch verzogene und rberbte Genatoretochter und ber arme Sandwertefohn eerbt Bintelmann, ber mit Gulfe eines fleinen Rapitale, 8 fein an ber Tifchlerbant ichminbfüchtig geworbener ter für ben talentvollen Rnaben anfanimengefpart, und fr noch burch Aufwendung großer Beiftedenergie ein ir gefchidter und geachteter Argt mirb. Bie Anna's udliche Ratur aus aller anerzogener Berberbtheit h herausentwidelt gu einer menichlich ichonen Lebens- glieb geschentt habe, indem er ben armen Geerbt als

aufchauung, und wie bie amei füreinander bestimmten iur. gen Geelen nach erfchütternben Rampfen für immer fich aufammenfinden, bas ift ein Geelenprocef bon ebenfo viel Bahrheit ale Tiefe. Und wollen wir nur moralifiren, fo wird taum irgendmo an lebensvollern Erempeln in einbringlichern, balb ernften, balb bon überfchanenber Gronie getragenen Worten bie Lehre ju holen fein bon bem Berberben einer in purer Unnatur, Affectirtheit, Sohlheit und Biererei ohne Gemith und Beift aufgepfropften Beltergiehung, und im birecten Gegenfat bon bem bergerquidenben Gegen einer naturlichen Aufergiehung gum rechten Menfchen und Blirger. In ber lettern Art gibt es tanm etwas Unfprechenberes ale bie Beife wie ber gang anbere angelegte Bruber ber Genatorin, ber etwas als Conberling erfcheinenbe eble Dr. Biefemig, an ben beiben ihm gleich nabe am Bergen liegenben Rinbern bie Brobe macht.

Der übrige Theil ber Befchichte ift biefer: Der Genator, ein an Leib und Geele gebrochener und fruh fterbenber Mann, bat in ber Jugend bie arme fcone Schwefter bon Geerdt's Bater geliebt, verführt, bann aber mit ihrem Rinde figen laffen, um die ftolge und glangend ichone Biefemig zu beirathen. Daburch find fie alle ungludlich geworben, auch ber Dr. Biefewig, ber baffelbe ungludliche Mabchen in tieffter Stille liebhatte, ohne eine Erflarung ju magen. Die Genatorin hat fein Berg, läßt fich bon einem Baron Ulquift verführen und verlugt ben bereite bem Sterben naben Gemahl; nachher heirathet fie bes Titele halber ben bettelhaften Baron, einen echt meltmannifden Schwindler und Bed, ber ihr bas eigene Bebaren riidzablt. Mus biefen Berhaltniffen entfpringen eine Reibe bochbebeutfamer Lebensfeenen, Die von mefentlichftem Intereffe finb.

Unfer Roman hat auch bas Eigene, bag gang bon felbft und ohne jebe Runftelei Bilber herausmachfen, bie ergreifend ju unferm Bergen reben und es mit unmiberftehlichem Banber berühren.

Das erfte Begegnen ber beiben Rinber bat bei aller Raturlichfeit einen fo garten poetifchen Bug in fich, baf es uns warm und buftig anweht, wie befeelt von bem langft entichwundenen Glud bes Rinderfinns und von bem Duften eines Friiblingefonntagabenbe. Das Sterben bes fdwinbfüchtigen Tifdlere in Gegenwart bes Rnaben, für ben er fich geopfert, und bes Doctors, ber beiben gemitthlich fo nahe fleht, hat etwas unendlich Rührenbes und boch jugleich fo Befanftigenbes, bag man baraus einfach ein Genrebildchen herftellen tonnte mit ber Ueberfdrift: Der Tob bes Berechten. Etwas Achnliches ift es um bie Enphusfrantheit ber jungen Anna, bie nur burch Geerbt's liebevolles Bachen gerettet mirb; es ift als gingen burch biefe Lebensprufung bie Spuren bon ben Rufftapfen eines Rinderengele. Bang andere berühren folgende Auftritte: wie mit feinem gelaffen überlegenen Bumor und unmertlichen Gpotte ber Ontel Biefemig feiner ftolgen Schwester, Die por Merger gelb anläuft, in ihrem eigenen Galon ertlart, bag er ihr ein liebes Familien. Die Lebensbilber, die uns da vorgeführt werden, sind tief und freng, und — das ist der Kennpunt — sie sind tief und, sachten wohr. Se liegt etwos diedolisch Schneibendes darin, wenn (um unter Duhenden ein Exempel herauszugerisen) der Autor die Chiftet Senatorin dein Anlas wom Lode bes alten Bintelmann un ibrem Töde

terchen fprechen laft wie folgt:

Bir notiren eine große Bahl feinster Beobachtungen. Ein einziges Beispiel als Brobe:

Ebenso prächtige pabagogische Betrachtungen liegen ba ansgestreut. Das Gange blidt uns tieffinnig an, als fei ein Stud vom Rathfel bes Lebens far erschaut und offenbar geworben.

2. Das ichmache Geichlecht. Gin moralifcher Raman van L. R. van Rohlenegg (Boly henrion). Zwei Banbe. Leipzig, Schlide. 1873. Br. 8. 3 Thir.

Der ganze Kern biefes Romans ruft auf einer echt weichigen Intrigue unschalbiger Art, wodurch das schwacht Geschiecht schieglich als das flarte zum Borschein tommt. Es ift ein Rutifound wodernsten Stils, indem brei Töch3d will nicht unfreundlich gegen meine neuten felchoftegenglich fein, aber wenn men unfere benign ist und entrassischen, jo sogar sehr ennerholisches fellen heben begren unter beuten belagte unter betragte ind be dagen unter beitragte und ein ben Erobitionen er dem Kitter und derren vergleicht, so fammt nie Bein kitter und derren vergleicht, so fammt nie Bein habe schwacht gefehrtet, den benättigten, flechteten, Rimselfele menden Kennenter Bewohntrinnen berfammt, nur nie medbernes Mäcken vor, bas erch schaft felbe flicht, vonn den den fangt entschwachten Schren vor, bas erch schaft nie, vonn den den gutage fein Bott mehr jurkspielen Schren vor, bas den gestellt, von dem den jutage fein Bott mehr jurkspielen.

Uebrigens find, nm frifchen Wechfel in die Eif ju bringen, die Falle fehr ungleich, zwei baben gang aus bem gewöhnlichen Leben genommen.

Fauftina bon Bobenftein, eine reiche und win Abeliche, ertampft fich ben herrn bon holm, ben feines Bergens noch nicht recht fundige Dabom einen formlichen bag entgegengetragen, unter welfen eine immer glubenber auffteigenbe Liebe berbigt biefem Berhalten ermachft benn folgenbe vermidte 6 bination: ber Berr von Dolm macht Fauftina's mi ger und fconer Mutter, ber vermitweten Ronfunt Cour, und die beiben verloben fich wirflich. Bund alfo biefes Band ju lofen, und nachbem biet get werben bie jungen Leute, bie aufammengeboren, ein Ronftange aber troftet fich mit ber Sand bee Rommi Quirinus, bes Onfele von Solm. Infoweit if richtig und glatt abgelaufen. Die eigentliche Intrigut rolle aber im Spiel, mit Energie und jum Glid wenbet, fallt wieber auf ein Weib, eine refolute, entichloffene, Belt und Leben fühl anfchauenbe un anfaffenbe alte Tante.

Dos wären nun gang einfagte und natürlicht Letellen. Bie berwiedleter und im Banntalische bim spielen erschen ber britte Fall. Renate ift die Seis des erichen Raufmanns und Gutebesspere glaube Berl ist auf Hohennipk. Mit ihr ift ein Jüngling Kent in auf Hohennipk. Mit ihr ift ein Jüngling Kent Ditmar erzogen worden, den dem anfere den de Baar Bentbelin und ihrem Kechtkannabet fein Meil

r junge Dann felber nicht, weiß, woher er eigentlich ! mmt. Die beiben jungen Bergen haben fich gefunden, t irgenbjemanb eine Ahnung babon hat; ale aber Dttar um Renaten wirbt, fest ber Bater hocherfchredt ein tegorifdes Rein entgegen und ichidt ben jungen Dann. r aus ihm über feine Bertunft nichts hat herausbringen unen, auf Reifen. Die Gache ift aber biefe: Detmar ber Gobn von Benbelin's armer Schwefter, Die in ferer Befchichte als Frau Fele eingeführt wird; fie tte jung einen armen Ebelmann geheirathet und mar t ihm aus bem Canbe gegangen; ber Mann ließ Frau unb nb figen; mit fcboner Stimme begabt, ging fie unter n Ramen Frau Fels jum Theater; ber unterbeg reich pordene Benbelin unterftuste bie Schwefter, erzog ben Rna. in feinem Baufe mit allen Bortheilen bes reichen Stanbes, er unter ber graufamen Bebingung, bag bie unglitd-je Mutter für jebermann aus ber Familie, felbft für i eigenen Gobn tobt fein folle; benn ber trot aller itmuthigfeit in bem vollen Gigenfinn bes Burgerfamithochmuthe und ben Befchrantiheiten ber Lebensanfchaug eines Barbenu befangene Dann fcamte fich ber haufpielerin und ihree Schicffale und will bas Beheim. für emige Beit begraben wiffen. Daber ber jabe hred bei Ottmar's Berbung, Die ja feine Abfunft ben Zag bringen mußte.

Un biefem Buntte nun fest bie unmotivirte Bhantaftit & Stude an. Der hoffnungelos aus bem bieberigen atrihaufe meggewiefene junge Dann ftreift halb vermifelt in ber Belt herum und will bie Mutter fuchen, m ber er boch meiter nichts hat erfahren burfen, als if fie noch lebt. Gines Abende tommt er in ein fleines itabiden, bas fofort allerlei verworrene Erinnerungen ihm aufwedt, ale maren es die faft erlofchenen Gpuin ber erften Jugenbeinbrude. In ber Racht brennt es; r brave junge Dann rettet ein frantes Beib, und fiebe - es ift bie eigene Mutter, bie por furgem mit einer haufpielergefellichaft in biefes felbe Stabtchen gurudtam, bem fie magrend Ottmar's erften Jugendjahren gelebt unb ife jest erichopft gurudbleiben mußte. Run geht es rafch Enbe, nicht aber ohne allerlei recht romantifche Abener, bie Mutter und Gohn ale folde fich ertannt ha-1. Alle fobnen fich aus; auch Wenbelin, bon feinen fligen Gutenachbarn belehrt, bag in ber Befchichte ner Schwester gar tein fo abichenlicher Familienfleden je, gibt fich sufrieben, und bie jungen Lentchen beiran fich, womit fle natürlich and anfrieben finb.

Bir gestein, das une das logisch nicht motividere bart phantalische Schlusstud nicht anlagen mit; ife lunvahrscheinlichetein jagen sich, und der Einding ift wieder einmal viel zu viel zugemuthet. Auch dalt sich die Spaltung nach Schli und der gangt sien wieder einmal viel zu viel zugemuthet. Auch inlicht es find zwei schaft unterchieden Bartien: die schaft der verhaus entionell aus dem Leden, es ist der nob voller Realismus, und auf diese Seiled hat der ten volle fünf Sechste des gangen Werte verfetzt; dann gt die gänzlich andere Partie, eben jene Ertenungskommantif id dem Schaft der genagen Werte ohn elle Lederzung gemächlich erigtien, nun auf einmal, in ein ganz we Geschässteld eingetreln, folosie est hatte und ein Schiftlich ein der beit bitte und,

bie ganze noch bleibende Entwidelung ungebuhrlich gufammenderungend, mie Gebemmeilensteilen dem Ende gufdritte. Diefes ungleiche Berhalten bon ber Peripetei wie Gefchide bes eigentlichen Helben an — benn bas ift im gangen boch der Durat — erscheint wie unorganisch angefügt, ift ein kunfterischer Fehler.

Umgefehrt aber mag eine Geite berührt fein, in ber unzweifelhaft bas Belungenfte am gangen Berte ju finben ift, wir meinen bie fichere Beichnung ber bobern Stanbe in unferer buntgewürfelten mobernen Befellichaft. Eritt nne gleich ju Unfang ein oberfter Gegenfat entgegen in bem altgefchichtlich ausgelebten Land . und Memterabel und ber pon beute auf morgen emporgefcnellten inbuftriellcommergiellen Bourgeoifie, fo find fpater bie verfciebenen Mnancen mit fpecififchen Strichen mehr ine Feine ausgearbeitet. Benes alte Berrenfchlog Sobenftein mit ben in ererbt folgem Comfort lebenben weiblichen Infaffen, bie gange Einrichtung maffin, groß, fcmer und etwas biifter, und baneben bie leichte, glangenbe, gang nengeitliche Billa Bobenruhe mit ben ebeu auch neuen Leuten: bas alles fcheibet fich fo fcharf und beftimmt ab. Es ift eigenthumlich: in ben Gebauben und Dobeln, ben Garten und Begen, ben Lebensformen und Manieren, furg in allen Gingelheiten finbet fich ber Stanbesunterfchieb fein ausgeprägt; ja ber Berfaffer malt une benfelben Unterfchied in ber gang verfchiebenen Auffahrt gu ben beiben Bebauben ans: bort hohlwegartig, gewunben, fteil, fteinig und holperig, an hoben bunteln Seden binlaufenb, bier breit und eben und licht, gang in ber leichten Elegang ber Banart felbft gehalten; und enblich hangt bas altabeliche Gologgeprage gar ben etwas folingelhaft mußiggangerifchen Bebienten und ihren Gefprachen auf Sobenftein an. Specialitaten ebenfo nett gezeichnet liegen por: in bem armen, aber bergeneguten und liebenemurbigen Freiherrn, ber überall reprafentiren muß; bann in ber gleichfalls armen, fortmabrend intriguirenben, fpeculirenden und fpionirenden Reichegrafin giemlich boebafter Raffe, bie mit ihren Intriguen überall abfahrt. Gut und mabr erfunden ift es umgefehrt, bag in ber mitfpielenben Jugenb bie Differengen noch nicht fo ausgeprägt find, ausgleichend breitet fich über fie noch ber Sanch bee jugenblichen Lebens.

Der Roman liest fich leicht und glatt, ohne eigentlich tiefgreifend zu fein; wir tonnen uns nicht versucht finden, ibm eine besonders martante Stelle zuzuweisen.

Beit auffälliger hebt fich bagegen wieber bas nachfte Brobuct beraus:

8. Aus allen Rreifen. Ergählungen und Robellen von Sophie Berena. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1878. Gr. 8. 4 Thir. 15 Rgr.

Anf ben erften Blid zeigt sich an ben Erzishsungen ber Beriasserierin eine solft ausnahmstoß burch alle hindurchauslende Besondersteit, so aufsaltend, so auszehrägi und regelmäßig wiedersteitend, dog sie allein ichon genüsen wilche, biesen Aufrahmen von genüsen wiede, biesen Aufrahmen von der gerinken weise siehe grundlagen zu wilrdigen. Das Wertmal, das wir meinen siegt in der Ehparatterausssalfigliung und Sharatteraussichung. Durchvog — und in den dei Anden zu genömen, der der gestählt der Beriasserierin eine Erzishlung abweichender Natur zu sinden, man gerade sie sie den mit der Erzishlung abweichender Natur zu sinden, man gerade sie sie den mit der

als die Selbin ins Centrum bes Getriebes gestellt; sie fallt berwiedetten, jum schweren Ringen und Namplen heransfordernden Lebensgeschilden anteint, macht bie ichwersten Bergensprobleme burch, bie bie ins Ratistebatte, tlebercachgembe und Rachtliche gehen, und tritt oder so — flegend oder untergebend — als eine Erscheinung von unverlennbarer Größe gervoor, weit über des Mittlefung hinausragend, ein besonderes und bedeutsames Weten.

Rehmen wir einmal alle biefe Kampferinnen und Dulberinnen vor, die Reihenfolge frei bildend, je nach innerer Wefensverwandtschaft in den einzelnen Compolitionen.

Beitaus die tiefft gefaßte und bedeutenofte aller biefer Bestalten mit einem ebenfo rubrenben und ericuttternben ale großartigen Grundjug ift "Marie Anne", bie ben Mittelpuntt eines mahrhaft herrlichen Lebenebilbes bilbet. Ginft bas Opfer eines feigen Bornehmen, ber fie gwar liebte, aber aus Familienrudfichten nicht gur Grafin zu erheben magte, lebt bas innerlich und auferlich hoch beborgugte, bon ihrer gemeinen Bhilifterumgebung ale auenahmemeife Erfcheinung gehafte und verfolgte Beib nur noch bem einen Gefühl, einer unendlichen Liebe an ihrem Ruaben, bem Bfande jener Jugendliebe. Da tritt ibr gart und eruft ein ebler Dtaun und Rituftler entgegen, ber fie ju feinem Beibe nehmen will; fie fithlt mit und - berfagt fich ihm, weil fie fich, ale nicht nichr rein und unberührt, bes borguglichen Manues nicht murbig erachtet, und um jeben Rampf mit bent eigenen Bergen und bemienigen bes Beliebten abgufchneiben, entweicht fie beimlich in die Ferne und wird Barmbergige Schwefter in einem Rrantenhaufe, bon mo aus erft ihr Enbe jur Runbe ber Beimat bringt. Der Rnabe ift geftorben. Gine Reihe bon Situationen, fo unter auberm Die letsten Tage bee Grafen, ber fich felber furchtbar ungludlich gemacht und umfonft eine Musfohnung mit ber einft Dintergangenen versucht bat, find mit erfcutternber Rraft gemalt. Dan nehme bas trauernbe Leichengeleite bes geliebten Rleinen : Die bie jur Bernichtung getroffene Mintter, ber berrliche Freund, ber Tobtengraber und ber treue Bund, bas find fie alle, bie einfam, fcmeigenb im tiefen Binterfchnee hinauswandeln auf den ftillen, ftillen Bergfirchhof; es ift ein Genrebilden, bas eine Sprache rebet wie wenige. Marie Anne ift eine pracht. volle Beftalt; bas Beib ift bewundernemerth, am groß. ten in feinem Opfermuth und ber feft bewußten Entfagung; wir tonnen une bee Ginbrude nicht ermebren. in bem gangen reichen Lebenebilbe liegt eine bergbeme. genbe Bemalt.

Als Besonberheit in anderer Art tritt heraus die Erzählung "Gine buntle That", nach zwei Seiten, einwal als die berwiedelifte aller der Compositionen mit felten verslögienen Lebensgängen, und zweitens als eins der Zeugniffe für die unzweifelhafte Reigung des Autors zur Darstellung tragisch billerer Geschiede. Eine ausnahmsweise Lebensderwiedelung wird hier abgesponnen: Der burch den Zwang eines unwillig übernommenen: Der debensderwiedelung wird hier abgesponnen: Der burch den Zwang eines unwillig übernommenen Zeiensderufs und durch Unglüd heruntergesommene Bauer Anton geht nach Amerika, fein gesiebtes Beib Martha mit den Kindern zurfallassen, fobald kindern geriftlassen, fobald

ale möglich nachzuholen. Jahre ber Brufung gein in bis er burch Bermittelung Gelb gur Ueberfahrt ifich fann. Der arme Canbpfarrer, ber es übermitter if hat einen mierathenen, eben megen Raffenbirbfichle m folgten Cohn; um ihm und fich bie Conte m bet vergreift er fich an bem anvertrauten Gelte, mt Martha eben in benfelben Tagen tobifrent unb id ftanbig aufgegeben mar, lagt er bem in Munch & leuben melben, fein Beib fei tobt. Anton hirrafte i reiche Fabrifantentochter, mit welcher er einmd mi bas alte Baterland befuchen will: er tommt nat fin burg und trifft bier - fein erftes Beib, bat not a gen Jahren bee Dulbene und Leibene fich in musi tem Bagen aufgemacht, ben nie Bergeffenen ibr Meere aufzufuchen. Der barte Lebenelampi mie Frieden: Martha, bon ben inneru und aufem ! erfchopft, firbt; Die zweite Battin nimmt bie Rutt erften liebend ale die ihren an : Anton felbit, mit Bebaufen ber Rache nachhäugend, berzeiht und i an ber Familie bee Pfarrere, ben bas laftenbe bi in frithen Tob jagte, ale Denfch und Chnit wirtlich, wie ber Titel fagt, eine mabre Begebes Grunde, fo muß man gefteben, es ift eine bi famften, bie bas vielgestaltige Leben bringen im Berbaugnift, bas mir faft ale Schidfaletude bei möchten.

Mit ungludlich abschließenden Rampin ber zwei Erzählungen bor: "Ein ftolges berg" m.l. Meer".

Die erfte führt une zwei Stieffchweftern, Gmi Baula bor, ebenfo verfchieben nach bem imm wie nach ber angern Erfcheinung, gemifchten Bei eine mit fpanifchen, bie andere mit beutschen Gam Baula ift b aber bon leichtlebigem Ginn. eines bedeutenden Mannes, ber gu fpat ihre ! und nun mit aufreibenber Leibenfchaft in bi "fternenaugigen" Gloria verfällt. Gicher ift, til fie bon bemfelben Befühl fich getroffen fuhlt; um fo ftolgerer Ralte weift fie jebe Regung d. Pflicht fich opfernd. Wol um fich und ihn Conflicte gewaltfam berauszugieben, gibt fie fi andern hin; am Bochzeiteabend forbern fich bi Danner, in einen Streit übere Baterland mit und beide fallen toblich verwundet. Baula vergeffen und flattert in zweiter Che ftrablet Leben; Gloria lebt tiefliegenber Erinnerung mi ben an fich gezogenen Rnaben bes Ungludich tuchtigen Danne. Es ift eine furchtbar geformit tuation; ber Sauptcharafter ift mit fcharffter Emi gezeichnet, auch nicht Gin unrichtiger Bug, mt bie Spannung ift ju groß; es berithrt und mit [ Birtuofenfpiel, bei bem eine Gaite fpringen mit.

Die zweite Erzühlung, ebenfalls finfter, enicht werden von menschlich fill sessenber Anzichung, werden wird von einem Fütseng ges Wadschen wird von einem Fütsen gidet, in uicht heimführen bart; Surem bes Merret giebenschaft werfen ihn in den Tod; ale erzik Nungfrau fehrt das friffer lebensmuntere Madelie trügt ihr tief verborgenes Erb, bis einft auf Ednger mit dem Schnebertischen Liebe, Am Bei

ieft besselben wedt; sie fallt in Fiebertrantheit, sirb, ab ber von plöglicher liebe für die interesiante Ericheiung erfaste Songer, am Sierebeste weisend, trägt ihr interndes Bild mit sich ins klippenvolle Leben hinaus. 6 ift sind zu viel in engem Rahmen gegeben, zu viel sie meiner trilben Zon!

Bernhigenden Ausgangs find funf Stude, benen übrins gang ühnliche Conflicte und Bergenstampfe zu Grunde gen: "Frau Glifabeth", "Bergenswechfel", "Runft und

the", "Rach Stalien", "Bu fpat".

Das erfte ftellt une, gang wie bas lettbehanbelte Stud, u burchaus hoffnungelofe jugenbliche Fürftenliebe bar; er bie beiben jungen Bergen überminben und überuern fie; er wird ein tuchtiger Landesvater, fie eine rifigliche Ramilienmutter; biefe Glifabeth bat am mein bon bem Befen ber Darie Unne an fich, nur rujer, Charafter und Schidfal mehr ber Lichtfeite bee bene gugemenbet. "Bergenemechfel" gibt bie innere Beichte eines Runftlers, ber eine altere und nicht icone Frau beirathet bat, ihrer überbruffig wirb, die Ehe lofen II, nach Stalien geht, hier ein vorübergehenbes Liebesiel burchmacht, enblich geläutert und verfohnt gu feinem eibe miebertehrt. Much bier ift Dulberin Dora bie untperfon, mit reichen, bon ihrem verblenbeten Gatten at ertannten und nicht gemedten Bergenegaben, bie erft r rechten Bflege bedurften, um aufzubluhen, und biefe uter Leitung eines ebeln baterlichen Freundes fanben; ift ein Beib, wie es ale Familienmutter fein foll ib ben Dann, ber ben Schat gn heben verfteht, glud. 4 maden fann. "Runft und Liebe": Die Grafentochter fabelle mirb burch unitberminbliche Reigung und bas Gelhl, jur Runftlerin geboren zu fein, auf bie Bühne getrieen; fie opfert ihren Rang und bie Familie, bie fie neflögt; fie weift zweimal bie Liebe ab, bie ihr überwenglich, glübenb entgegengetragen wirb und in ihrem jenen Bergen geguinbet hat; fie fteht mit einem Beiftes. halte voll tiefften Beftible und ebelften Strebene in famer, fast talter Bobe, und - fie ringt fich gur arheit burch ale Beib und Kunftlerin, benn fie hat e Beftimmung gefunden und erfüllt fie; bernhigt laffen t die Befeierte und Ungeblenbete bie ungewöhnliche on gieben. "Rach Italien" ift eine ber weiteft gefponnenen mpositionen. Gin ruffifcher Rtinftler gewinnt auf bem ige nach Italien bas Berg einer beutschen Jungfrau; Rom fällt er in gefährliche Beiberfclingen, aber bie n babin gefommene erfte Beliebte rettet ibn baraus auch por bem Tobe, ben Beiberintrigue burch itaifchen Dolch ihm jugebacht; fie merben ein hoch. ludtes Baar, boch loft nach furger Beit ber Tob bas dliche Banb; bie Frau bleibt auch im fcmeren Schmerze und ruhig, um ben Rnaben feines Batere murbig au chen. Bieber eine Art ftiller Belbin, bie anfpruche. , wenig Anffeben machenbe, aber in ihrem Innern

gefestete beutsche Jungfrau und Fran, Die gemeffen Glud und Unglud traat.

Foff etwas Achniches, nur unter gang perficiebenen Fornen, gibt bie Bauerngeschichte "Zu spät" Zwei, die sich fichen, durfen sich nicht hierathen, weil Bauerntrob und mangelnde Einscht es bermehren. Der Ilngling geht nach Muerita, sehr bei Ausbruch des beutischen Kriegs gurück, zieht als Freiwilliger mit und — fallt; da erst gehen bem alten Bater die Augen auf über seinen unverfländigen Irribum. Auch hier fallt bas Weis fland; sie bliebt der Schutgeist der gestorten Kamilie und föhnt sich sogar mit bem aus, ber ihr bas Echessiglid raubte.

Die durch den freielen Jumer vor den andern sich andzeichnende Avoelle ist "Ontel Alfbrecht". Die Benflondrin Balesta, die in ihres Ontels Haus genichtet, wir den allertei Herzenspriliungen durchmocht, bie sie sig angene bei des die fich gang ling geworden, daß der verreftsich Ontel, der sie mit mehr Liebe als der eines vollertichen Bormundes begt und pseige, der rechte Mann sitr sie fei, und ihn dierathet. Auch sie ist eine Kleine Selden, insplere meinigkens, als sie sich in einem somitischen und nicht fürzen Gemilichprocesse, Allerseis durchtingen muß ihrer doss Gesibl, doss sie dem ernsten, gesetzt und nicht wenig ültern Mann gegenüber erloßt dat; das ist und nothenwiger, als ihr von anderer Seite und unter größerer Altersilbereinstimmung eine Liebe entgegengebracht wird, welche der gliedlichse Ede verprechen durch ver

"Die echten Beilchen" - eine Jugendliebe in fputer Erinnerung.

"Ich weiß, bag mein Erlöfer lebt" — Episobe aus bem Leben ber berühmten henriette Sontag; wie die große Sängerin einen fangestundigen Dorfichulmeister begaubert und auch wieder heilt.

"Es ift nicht richtig" — eine Art politischer Intriguengeschichte aus bem Leben bes Kronprinzen Friedrich, bes nachherigen großen Preußenkönigs.

Die unbebeutenbern Stude abgerechnet, haben biefe Ergählungen und Robellen nicht geringen, burchaus nicht oberflächlichen pfychologischen Gehalt.

3. 3. Conegger.

### Geschichte der Philosophie.

Befdicte ber beutiden Philosophie feit Leibnig von Ebuarb Betfer. Dunden, Olbenbourg. 1872. Gr. 8. 3 Thir.

Referent fteht wol nicht allein, wenn er die Uebertragung bee Sache ber Philosophie fitr bas große munchener Sammelwert gerabe an ben gelehrten und gewiffen. hasten Beller mit aufrichtiger Greube begrüßt hat. Die oratio pro domo, zu der sich Dorner in der Bearbeitung der protestantischen Theologie, und die monologische Haltung, ju ber fich lote in ber Bearbeitung ber Mefthetit für bas genannte Unternehmen, beibe neben mandjer anertennenswerthen Seite ihrer Leiftung, haben verleiten laffen, mochten es hochft willfommen erfcheinen machen, bag bie Bhilofophie in eine fo grundlich erprobte, juberlaffige Band gelegt worben ift. Diefe Band hat auch wirflich ben gehegten Erwartungen entfprochen. Berfaffer ber "Bhilofophie ber Griechen", ber Dann, ber megen feiner mirtjamen Bertretung einer Cpbare ber pofitiben Biffenfchaft mit ber Ernennung jum Mitglieb ber frangofifchen Atabemie beehrt worben ift, bat innerhalb ber ihm burch fein Danbat aufgebrungenen Befchrantungen in Ausführung feiner Aufgabe (er bat in ber lleberfdreitung bes urfprilnglich ihm vorgefdriebenen Umfanas feiner Arbeit um ein Drittheil Diefelbe in einem Banbe bon 924 Seiten ju Wege gebracht), in Beibringung bes gelehrten Dateriale, in literarifcher Bollftanbigfeit, in Berfolgung ber Bilbunge. und Gelehrtenlaufbahn ber philofophifden Chorführer, jumal Rant's, in gelegentlicher Detailfritit ober auch Detailunterfuchung bei weniger betannten und ftreitigen Buntten bas Dlögliche geleiftet. Dicht minber ale bie vollzählige Aufführung ber Danner bes Bebantene und ihrer Erzeugniffe, Die bas Bert gu einem fchagbaren Repertorium auch ber Denter gweiten und britten Ranges macht, ift bie Gichtung bes maffenhaft vorliegenden Stoffe bem Berrn Berfaffer angelegen gemefen. Getreu ber Anfgabe ber Befchichte, nicht alles mas gefcheben ift, fonbern nur bas filr Ditund Rachwelt Dentwiirbige ju berichten, hat er bie culturgefdichtliche Tragmeite ju feinem Dagftab bee Ermabnenemerthen gemacht. Bon biefem Gefichtepuntt hat er 3. B. feine Darftellung bee Reufchellingianismus und ber Berbart'ichen Phyfit gewiß mit Recht befchrantt. Begen Die Bertheilung bes Raume, wonach auf Die por-Rantifche Bhilofophie zwei, auf die Rantifche und nach Rantifche brei Runftheile tommen, burfte mit Jug nichte eingewenbet werden. Bolf bedurfte einer großen Musbehnung, ba er fonft in ben Darftellungen gewöhnlich fury megtommt, mabrend freilich Leffing's Theologie einen übergroßen Raum einnimmt.

The find feine meine Gleife, in benen heutzutage eine Gefchighte be beutischen Shiolophie fluit. Bo fo er-fchöpfende Borarbeiten, wie es die auführflichen und eine gehaben Arbeiten Buard Erdmann's nnd Auno Filger's find, beftegen, da bewegt sich der später Kommende auf einem gründlich beaderten und burchpflügten Terrain. Darum sinder sich auch auf der Bertaffer gedrungen, in seinem Borwort diesen beiden Männern den Dant, zu bem er sich ihmen agenilder verbisstielt silbte, auszu-

fprechen. Dennoch bitrfen wir in feinem Bert nicht bie eine zwedentfprechenbe und zugleich bie Bobe ber Gute nie verleugnende Popularifirung bes Berlaufe einer Sangle feite ber beutschen Geiftedentwidelung begrufen, mir bir fen une auch über bie mannichfache Forberung ber Biffen Schaft felber burch Bieberaufnahme ber Erbmann Gifact ichen Arbeit erfreuen. Es ift gewiß für die Ginführung bes größern Bublitume in Die Befchichte ber Bbiloietie bie mehr nuchtern berftanbige ale intuitibe, in ber Ro tit mehr prattifch folagfertige ale theoretifch erortrid Beiftesart Beller's forberlicher, ale es eine immer bie Brincipien gurudgebenbe Begel'iche Befchichtidrelle mare. Der gewöhnliche Lefer tommt gemiß gang nach, wenn ihn Beller guerft gu einer ludenlojen to folgung bes Lehrgange bes Philofophen mitnimmt mi ihn erft hintennach jum leitenben Agens und gur prime lichen Anfchauunge. und Bemuthemeife beffelben binim Er hat viel mehr Berftanbnig bafur, wenn ber te faffer gegen Bobbes bie empirifche Inftang geltent mit ob benn bas Gine Ctaateoberhaupt allein nicht fof füchtig fein werbe, wenn es boch bie Inbivibuen Rrieg aller gegen alle feien, ale menn ein anderer Sobbes'fche Staatetheorie aus ber noch rein matrid Muffaffung bes Beburfniffes ber Gefellichaft, Rufe haben, erflart. Das Löbliche unfere Buche ift, bif d bas eine thut und bas anbere nicht laft. b. b. bif # auch ben engern Rreis ber Renner um bie Anfprich, bie er machen gu burfen glaubt, nicht bringt. ## im Stande, bei feiner Art bom Concreten jum Minan, bon ber Gingelheit jur Totalitat fortgufdreim, la Mann bon Fad, gange 106 Geiten binburd bi Einem Golage Rant's Standpuntt illuftrirende S vergleichung mit Ropernifus vorzuenthalten; barun gift es aber nicht, ibm bas, mas es ibm foullig gutommen gu laffen. Es entwidelt bochft lichtod, Rant's gefchichtliche Bebeutung in ber theoretifden lofophie barin beftehe, bag er bon ber Thatface mit Borftellungen auf ihren allgemeinften Grund jurud bag er in bem menfchlichen Beift ober bem Ellie mußtfein die Quelle, aus ber fie berauleiten find, fucht und diefelbe fpeciell in ber geiftigen Thatigleit enten Es fchließt ben Ueberblid itber ben gangen Rant mit Borten ab: "Ale Idealismus ift fein Guftem gang gemein und in allen feinen Theilen gu bezeichnen, " es fowol ben Grund ber Erfcheinungen, ale bie Ru bes Danbeine in bein menfchlichen Beifte und feinen geborenen, bon ber Erfahrung unabhangigen Giff fucht." Berbient bei Rant Die Gefammtauffaffing Lob, fo bei Fichte bie gange, hier befonbere burdfidi Darftellung, bie bas burch 3. S. Fichte und ber Lowe's Monographie genahrte Borurtheil von bin feinen zwei Berioben fich gleich gebliebenen Bolleind burch die Aufzeigung ber von ber Alleinherrichaft bei 34 bem abfoluten Gein hinüberführenben Faben bericht und, con amore entworfen, nur noch mehr bet # eigenthilmlichen Reig betonen burfte, ber in bem beid feimartigen, fnospen- und blutenreichen Beranmadfen

a. und ibeebefruchteten Birflichteit gelegen ift. Much Schelling ift bas gu feinen verfchiebenen Entwidegephafen treibende Motiv, querft bas Sinbrangen fei-Benius auf bie Broclamirung ber Gelbftanbigfeit bes turgebiete, und bann ber verftanbesfeitig gebotene Musmberfepungeverfuch zwifden ber abfoluten Inbiffereng ben fich bifferentiirenben Gpharen ber Enblichfeit if erfannt. Dur vermiffen wir bie nabere Aufzeig bee folieflich Schelling bei feiner Aufftellung ber ichmerthigfeit ber Beiftes . und ber Raturfeite ereilenben ume, bag ihm nämlich bie gange Beltorbnung gulett bem unbeilbaren Dualismus einer logifch und einer irifc bestimmten Geineweife ber Dinge auseinandert, bant feinem Gichfperren gegen ben bie Rluft überfenben, bie Belt organifirenben Begel'fchen Logos. nicht Schopenhauer, ftatt bag er, vielleicht nach einem gang Erdmann's, antithetifch mit Berbart hinter Begel mmengeftellt wirb, beffer mit Rraufe binter Schelling tellen und fein Belthaß aus ber ihm mit Schelling infamen Leugnung einer felbständig bilbenben Thatigbee Beiftes gu erffaren mare, momten mir bem Ber-

r ju geneigter Ermagung anheimgeben. Es tann nicht ausbleiben, bag bie Gefchichtichreibung, bie einzelnere philofophifchen Bacher betrifft, nach inweller Reigung und Leiftungefähigteit Gunft und unft ubt, beworzugt und guriidfest. Go ift in un-Bert über all bie theoretifche Geite ber Gufteme Bebuhr ber udfichtigt und ber entfprechenbe Raum natur. und ftaaterechtlichen Theorien ber Philosophen ihren natur bilofophifden Beftrebungen eingeraumt; ber Stellung berfelben ju ben religiofen Fragen ift nt Bountens oft eine ju weit gehende Aufmertfam-geschnitt, sobaß 3. B. bas Frohifcammer'iche Defi-um einer nähern Burdigung ber Gunther'ichen Phibie und überhaupt ber Rampfe bes freifinnigen Raciemus faft einigen Anhalt im Buche bat. In jebem ift aber bie Moral etwas fliefmutterlich behandelt en. Run, biefe Disciplin ift es gewohnt, fich in gefdichtlichen Darftellungen ale Stieffind fublen gu m, wie benn auch die munchener Commiffion für Sammelmert bie Beidichte ber beutiden Sittenlehre jangen bat. Bon ihren anscheinenb trodenen Mbionen febrt bie ben eracten Stubien augemanbte nwart fich noch mehr ab, ale es bie Bergangengethan, bie boch nur bie Ginwendung gegen bie aftigung mit ber Gittenlehre gehabt hatte, bag im be jeber mit feinem bon seus miffe, wie er mit ihr fei. Aber bie Rudficht barauf, bag, wo es von tlichen Beiftesbemuhungen fich handelt, ber Ginn bei bem größern Bublitum, bem man über Gee ber Philofophie ju referiren hat, gewedt werben und baf ju einem Befammteinblid in bie Bedantenatte eines Dentere eine genauere Beachtung feiner en Leiftungen gebort, batte in unferm Gall gwar bei ben gebuhrend gewurdigten Rant, Jacobi und . aber bei mehrern anbern ein grundlicheres Ginauf ihre Stellung jum moralifchen Broblem mitnwerth gemacht. Wenn näulich auch ber unethifche us Schelling's burch völliges Comeigen über feine

Ufigen Meußerungen genugfam gefennzeichnet fein

mag, so war doch bei Schleitenachter eine Berücklichtigung feiner ethisch ir fruchtbaren "Grundlinien" und seiner Berdienste um Erneuerung der objectiven Ledenstrieb, beier Darftellungs und Förderungsmittel des sittlichen Seines, in seinen construienden Werten, die Jogel eine Grötzerung der von ihm dem Subject gestellten Ledenstrieben und seiner Entwerthung des Gemissen, dei aufgabe und seiner Entwerthung des von Hogel gestugneten Berbatt die Wiederendung des von Hogel gestugneten Berbattens des Wolfens zu sich seiner Leiterschaft einem Auflichung auf abstracte, durch ziemanurstisch Winderung lieder noch mehr als blos die Aufwirfung ziener Woral in dem Gedern Gestügt seiner Westelnichung gedoch in dem Gedern Gestügt seiner Westelnichung gedoch zu der Westelnichung gedoch zu der Westelnichung gedoch der Westellich gestellt gestel

Bir haben bieber bie Behandlung, melde bie erfte Beriode von Leibnig bie auf Rant gefunden hat, noch wenig berührt. Go gut geordnet, verläglich, vollftanbig auch in biefem Beitraume, welcher Leibnig, Bolf und bie Aufflarungephilofophie umfaft, ber Bericht ift, fo zeigt fich gerade für biefe bor Rantifche Beit bas Beburfnif eines ausbrudlich bem Lefer zu leiftenben Borichubs für bas Bertrautwerben mit bem Stoffe und bie Ermarmung für feinen Inhalt. Bon Rant an ift es mit ber üblichen. übrigens vom Berfaffer felbftanbig gelieferten Ueberficht itber bie bon ihm eingeschlagene und bon feinen Rachfolgern eingehaltene Bahn gefcheben. Der Bebante fchreitet hier in einem leicht ju berfolgenben Bauge mit logifcher Rothwendigfeit weiter. Aber bor Rant ift bie methobifche Beiterentwickelung nicht in diefer Beife in bem Berlaufe bes philosophischen Broceffes martirt, es find bier feine folden Schuler vorhanden, die fo ausgefprochenermagen von ben Bufftapfen bes vorangebenben Deiftere aus weiter tonnen. Da bebarf besmegen ber Lefer, befonbere in bie Sache eingeleitet ju werben. Der Berfaffer vertennt biefe Aufgabe nicht gang; aber bon Daus aus mehr Gelehrter ale Philosoph, mehr Dann bes pofitiven Biffens als ber Speculation, fucht er beren lofung noch au febr in ber außerlichen Borführung ber Bedingungen einer neuen Mera, ohne nachzuweifen, was für ein innerlicher Rufammenbang zwifden bem, mas bedingend mirten. und amifchen bem, mas bedingt werben foll, obmalte. Go wird Leibnig burch eine biftorifche Ginleitung, bie bis auf bie Betheiligung ber Deutschen an ber mittel. alterlichen Bhilofophie gurudgeht. Rant burch eine folde. bie über bie englifch - frangofifche Bhilofophie por ibm einfach berichtet, eingeführt. Die gallo anglifche Entwide. lung hat nur barnm ungleich befruchtenber auf Rant mirfen tonnen, ale alle ibm borangegangenen Dentbeftrebungen in Deutschland, weil bie lettern immer etwas Berfchwommenes behalten, und nur jene ein, wenn auch nur empiriftifches ober raifonnirenbes (wie Rouffeau), fo boch burchgreifenbes Berfahren barbot, bas bem burchgreifenben Berfahren Rant'e. Die menichlichen Ertenntniffunctionen auf ihre Leiftungefähigfeit anzufeben, loden mußte. Diefe Seite ber Cache hatte nothwendig hervorgehoben werben follen. Damit es aber nicht erfcheine, ale ob wir für bie Berbeutlichung bon Leibnig und ber bon ihm eröffneten Beriobe beutfcher Philosophie ju viel verlangten, erinnern wir baran, bag ber Berfaffer uns zwar bie allgemeine Beichnung ber Rantifchen und nach-Rantifchen Beit geliefert, aber une diefelbe bei ber bor Rantifchen fculbig geblieben, und bag foldes von nachtheiligem Ginfing auf bie Beleuchtung ber Leibnig'ichen Miffion geworben ift.

Go methobifch nach einer Geite bin bie Darftellung bes Gufteme von Leibnig ift, beffen Bau bor unfern Mugen bon ber Grundlage ber Monabenlehre aus bis gu bem alles überwolbenben Dach feiner Gottes. und Belt. ordnung aufgeführt wird, fo ludenlos bie Auseinanderfebung aller Momente ift, fo geht es anbern Lefern boch vielleicht wie bem Referenten, baf auch für fie bier gu wenig martirt, punttirt, jufammengefaft wirb, baf au menia Beameifer ausgestedt, ju menia Lichter aufgestellt erfcheinen. Es mag fein, bag ber Berfaffer mit Rleift in biefer Beziehung nicht wieber thun will, was andere ichon gethan haben, ba Fenerbach, Erbmann, R. Fifcher mit Bointirungen nicht fparfam gemefen find. Aber burd. aus unerlaftlich mar ber Dachmeis bes innern Rufammenhangs ber Monabologie mit ber Arbeit bes Gebantens im Beifte ber Borganger, auch wenn biefelben Deutschland nicht angehört haben; bie vom Berfaffer angeftellte Untersuchung ber Brivatftellung bes Philosophen gegen frühere tann biefe Leiftung nicht erfeten. Und unerlage lich mar, wie bemertt, ohnebem bie Charafterifirung ber beiben Berioben gegeneinander ju Begrundung bee Ginfanitte bei Rant, unerlaglich auch, wie wir bingufügen muffen, eine Erflarung ber Erfcheinung Bolf's hinter Leibnig. Da biefe Ungeige feine erfcopfenbe Bebanblung ber Gache liefern tann, aber perpflichtet ift, bas Beforberte angubeuten, fo bemerten wir Folgenbes: Die erfte Beriobe ift Dogmatismus, Die zweite Ibealismus; Rriticismus befagt erft bie Contradiction gegen ben Dogutatismus, auf welche fofort ber Gegenfat in feinen reellen Bofitionen folgt. In ber Mera bes Dogmatismus berricht ber Gubftangbegriff, in ber bee 3bealiemus bas Gubiect. Diefer Rector aller menfchlichen Ertenntnig. Gine Unterfcheibung, womit wir bas zuerft unbefangene, findlich objective Berhalten bes nenermachten philosophischen Bewnftfeins jum Rathfel ber Beltorbnung, bann aber beffen Gelbftbewußtheit , Gelbftthatigfeit , völlige Dlundigfeit, folieglich fcopferifche Arbeit gegenüber bem Dbiect be-Der Dogmatismus fest einen unberbrüchlichen Beftanb ber Welt poraus; ber Rriticismus prüft bie Sebel und Inftrumente ju beffen Erfaffung; er laft noch auferlich ale Ding an fich bas Gefammtobject fteben, um, jum confequenten 3bealismus geworben, fei es in fub. jectiber, fei es in objectiver Beife, baffelbe ju erzeugen. Es fieht freilich fo aus, ale ob icon ber unbeftrittene Bater bes Dogmatismns, fcon Cartefius mit feinem de omnibus dubitandum und feinem cogito ergo sum fein Db. ject anertennen, ibealiftifch verfahren wollte, aber bas Biel bes angefangenen Bege ift bei ihm nur Gicherung ber Dbjectibitat, die burch Gottesgewißheit formell vermittelte Gelbft. und Beltgewifiheit. Es ftellt fich ibm Gelbft und Belt, Bebante und Ausbehnung, Ratur und Beift je unter ber Rategorie ber Gubftang, b. b. einer ureigenen, felbständigen, an nichts anderes fich anlehnenden Bofition bar. Diefem Duglismus ber Gubftang fubftituirt Spinoga ben Monismus, Leibnig bie Bervielfaltigung ber Gubftang, Bolf bie außerliche Rubricirung, Aneinander . ober Untereinanderreihung ber Begenftanbe, auf welche ber Gub. ftangbegriff anwendbar ift. Spinoga, mit bem Organ

bes gufammenfaffenben Dentens ausgerüftet, mil bei forgen, baf unter bem Concreten bas Abitracte, mir ben beiben Erfcheinungsmeifen ber Gubfton tich Wit und ihr Begriff nicht nothleibe; er bestimmt befieb i jur Geburteftatte, jum Coos ber einanber puell in fenden Reihen bes Gebantens und ber Ausbehnung ? gewaltfame Gingmangung bes Dent - und tel Am gebiete in ben Ginen Rahmen ber Gubftang trant te beutfche Denter, in bem eine lebhafte Bhantofte mbi flarer Berftanb, ein realiftifches Muge und guffig Gr templation, finnige Beobachtung und Schafe in li ftraction fich die Bage bielten, nicht ertragen. Ball nia' Muge liegt bas Chaos ber unenblich vielen Im fein Beift fieht in ihnen allen jebesmal bie Rattere Substang wiebertebren; er ernennt alfo alle Im felbftanbigen und felbfttbatigen Befenbeiten, # 36 einer ihnen inmobnenben Rraft ober ju fogenannen naben, einheitlichen Größen. Es brobt ihm abrill vielen einzelnen Ginheiten bie Befammteinheit, it tefius je in feinen beiben voneinander gefonderta gebieten, Spinoga in feiner ohnebem einheitliche ordnung gehabt hatte, ju verfchwinden. Er burch bas Binbemittel ber von Gott praftabilitin monie ber Mongben untereinander und burd Mbidia bes vermeintlichen Artunterschiebes unter ben Im! einem Stufenunterfchieb, womit er bie Couinital feiner Monaben aufer Zweifel fest. Bie mat it Berfuch, Ginheit und Bielheit im Compler tel bom Standpuntte eines Bemuftfeine, bem fich Mil berfum nach allen Dimenfionen bin erfcbloffe W combiniren. Dem Museinanberfallen ber Rulle ber Belt begegnet Bolf burch beren anferlich fin rung, ba nicht umfonft gerabe er auf eine gemit theilung bes philofophifchen Materials, inebi bie brei materiellen Disciplinen ber Theologie, Binchologie gefommen ift. Gleich angerlich fi Die Dinge bas verftanbesmäßige Begenbild ba ichen Gubftang, Gott, bas allerrealfte Befu,

begriff aller Realitat. Es mag fubjectiv flingen, wenn wir in an bas Bisherige bon unferm Buche noch eint Betonung bes unverganglichen Gulturmeribe in widelung ber beutfchen Philosophie feit Rant, in eine lebhafte Anertennung ber Berbienfte Begeli Ginficht in die objectiven Beftanbe und beren fin gewiinscht hatten. Unberfennbar ift in ben Grott bon ber Butunft, bie auf Grund ber nad. Di Sohe ber Erfahrungewiffenfchaften und bejmet Raturmiffenfchaft, fowie ber fleigenben Befreutel Raturforfdung mit ber Philofophie bie Bilige funden Realismus in Musficht ftellen. Dag und ! halten; auch foll bie Forberung einer eingebenten aufnahme ber Unterfuchung über ben Urfprang Borftellungen, Die Bedingungen und Die Dein wiffenfchaftlichen Ertennens angefichts ber Berfife gegen Logit und Pfnchologie bon une nicht beftitt ben. Golange aber ber Berfaffer , ungeachtet # trummerung bes architeftonifchen Baues bes Egten flatirt, bas bentenbe Anfchauen und bas anfcharri fen, befonbere ber Begel'ichen Logit, nicht in # hobene Bormurf "einer apriorifchen Conftruction bes niberfums" nicht ganglich fich erweifen laffen , vielthe ber Berfaffer einzulaben fein, mit uns fich an bem at ohne Erfola gebliebenen Beftreben biefes lesten großen

nehmen gefonnen ift, folange burfte ber gegen Begel | Philosophen, je ben verfchiebenen Lebensaebieten in ben bon ibm in bie Band genommenen Disciplinen gerecht ju werben, ju erlaben und junachft jur Bflege biefes Bebiete anfauforbern.

Emil Senerlein.

## Dom Büchertifch.

Bilber aus meiner Rnabeugeit von Ludwig Ralifch. | Leipzig, Reil. 1872. 8. 1 Ehlr. 71/2 Rgr.

Benn ce fcou an fich intereffant ift, Dittheilungen s bem Leben eines burch Talente und Schidfale auseichneten Dannes ju empfangen, fo gewinnen folche ittheilungen noch an Intereffe, wenn fich biefes Leben bem Sintergrunde ungewöhnlicher, nicht jebem Muge janglicher Berhaltniffe abfpielt. Ungewöhnlich und nicht emt Muge juganglich find aber bie Berhaltniffe, unter ien die Jugendjahre Ludwig Ralifc's verfloffen, ofern fie namentlich burch jubifche Bebrauche und tten ibr eigenartiges Geprage erhielten. Ralifch murbe Jahre 1814 in Bolnifch-Liffg im Groffbergoathum fen bon jubifchen Meltern geboren. In ben "Bilbern 8 nieiner Rnabengeit" fchilbert ber burch feine frubern rarifchen Leiftungen, namentlich feine Beitrage jur Bartenlaube", ruhmlich befannte Antor mit Geift unb fchic nicht nur bie Unfange, aus benen fich fein fo mnichfach bewegtes Leben entwidelte, fonbern auch bie r carafteriftifchen Buftanbe feiner Beimat und bie genthumlichfeiten feiner bort bomicilirten Glaubens. noffen. Gleich bas Gingangefapitel "Dein Urgrofeter" bietet bes Intereffanten vieles und feffelt nantlich burch bie meifterhafte Schilberung bes murbigen ten, bem Ralifch in britter Abstammung bas Leben biefer Abichnitt ben Titel perbantt. Mebnliche Befe fur bie Babe, eigenartige Charaftere ju ichilbern, Ralifch in noch mehrern anbern Abichnitten feines tfo unterhaltenben wie inftructiven Buche, fo unter erm in bem Rapitel "Berfchiebene Topen". Mufferenthalt bas Buch fcatenswerthe Mittheilungen über Ine Inftitute ber ifraelitifchen Gefellichaft, wie über Schule, bie Snnagoge und anbere Lebensangerungen jubifchen Gefammtgeiftes. Zwei in bas Buch auf-nintene Gebichte: "Die Gefchichte von bem Jolem" "Die Biebergeburt", find ebenfalls bem illbifchen n entnommen und beweifen, bag ber Berfaffer auch ein namentlich nach ber epifchen Seite bin anzuer-indes poetisches Talent verfügt. Manches Reue entbas Rapitel "Die Frauen", mogu wir allerbings bas bie Sitte ber ftrengen Conberung ber mehrartigen entopfe u. f. w. Gefagte nicht rechnen gu burfen en, ba biefe Sitte wol überall befannt ift, wohl aber im Rachftebenben Mitgetheilte :

Außer ben Rabbinern erfdmerten auch noch bie Rabbaliften tibifcher Frauen bas Dafein burch taufend Borfdriften, beren Grund man fich oft umfonft ben Ropf gerbrach. Diefer Borfdriften, Die ich meine Großmutter gewiffenhaft n fab, ift mpfleride genug und hat meine Reugierbe nicht aefoltert. Alle brei Monate, und zwar zur Beit ber

Rachtgleichen und Sonnenwenden, öffnete bie fromme Datrone Nachigleichen und Soulenweiten, öffintet die jemmer warener sämmliche Deiflichfarine und fegte auf bie mir toche fiechten Gepriffen der Fillissgeiten gelluten Toher, Rielgen und fenfigen Gefelber verrodlet Nagel, alle Collisseil en an undvanchharem Gifen jur dand hett. Alle ich sie nach ber Urlache beise Gedrauchs fragte, antwortet fie, dies geichete, damit tein Blustenpfen and der Andrugungsmittel sall. Beiter ging ihre Gelehrlamteit nicht, und ich war so ling wie zuvor. Biele Jahre fpaler ersihr ich erft, daß diefe fabbaliftifche Borfchrift zuvörderft auf bem Aberglauben berube, daß bei bem Beginne jeber ber vier Jahreszeiten ans ben obern Enftichichten ein die Befundheit bedrobenber Blutetropfen falle, bas Gifen der die Seinloge verlögen aufchablich ju machen. Aber die Kraft bestige, deutleben nufchablich ju machen. Aber die Blutplage in Agypten, das Geschiche der Lochter Zephials und ogar der Abonis-Aphias pielen eine Rolle in diesem Aberglauben, den die Kadbailfen durch allectie ethams logifche und meteorologifche Rirlefangereien unter bie au beobachtenben Gebrauche eingeschwarzt und ben Jubenfeinben einft einen bequemen Grund ju neuen Berbachtigungen gegeben.

In bem "Sitten und Gebrauche" überichriebenen Ra. pitel finbet fich eine Gulle abulicher intereffanter Dittheilungen ans bem Leben ber Inben, mie benn überhaupt bas gange Buch, welches einer allfeitigen Beachtung warm empfohlen merben barf, reich ift an geift. und gemuthvollen Schilberungen, an icharfen Charafteriftiten und anmuthigen Bilbern. In einzelnen Studen macht es ben poetifchen Ginbrud einer Ibnlle, und bas fleinftabtifche Leben in bem weltabgefchiebenen Stabtchen Liffa ift in ibm in auferft feffelnber Beife gur Erfcheinung gebracht worben. In filliftifcher Begiehung macht bas bubiche Buch, welches wol namentlich in ben Rreifen aufgeflarter Ifraeliten gablreiche Freunde finden mird, einen ebenfalle burchaus befriedigenben Ginbrud.

2. Schmind's Gieben Raben und bie treue Gomeffer. Bortrag, gehalten von Dermann Dalton. Betereburg, Röttger. 1872. Gr. 16. 10 Rar.

Der Berfaffer biefes in Betereburg gehaltenen Bortrage niacht mit Glud ben Berfuch, anf Grund bes berrlichen Bilberchtlus "Die fieben Raben und bie treue Schmefter" eine Charafteriftit Morin Schwind's an entmerfen. Bleich im Gingang beifit es gutreffenb:

Der Deutscheften einer unter ben Runftlern ber Gegenwart mar unfer Morit Schwind. Richt in gubringlicher Beife hat er in feinen Werten einen außerlichen Batriotismus geprebigt; fein ganges Gemuth war tief untergetaucht in bes beutichen Bolles eigengeartetes Ginnen und Ereiben. Das flutete in machtigen Stromen burch feine Seele in urfprling. licher Rraft hindurch, und Gott hatte ihm bie holbe Babe berDas fleine Buch zeichnet fich burch Rlarheit und Liebensmurbigfeit ber Darftellung aus und berbient beachtet zu werben.

3. Bilber aus Deutschland bon Ebuard Boulus. Giutigett, Reff. 1873. 8. 27 Rar.

Leight hingeworfene Kobetzeichgunngen eines Emisje, unterhaltend und frisch, elchaft und anfprachtet, eit plassisch und höcht anigaulich. Das Bichtein enthim meistens deutliche Siddteinlere und zeichnet namenlich die die Erklich ein Eichte eine freigenen Statte mit Geschaft unter den unter den mit besondern Wild geschlechen Worme, Linchung, Lübech, Braunschweig, Lubech, Erhaut, Erchtein Warfel, Rechtein, Warburg und hilberham, erne will erkrettung. En den, Ersturt, Rechtein, Warburg und hilberham, will fich gereitung. En der Burget von 1870 und 1871 gewöhnert Anhang bing in Bersen und Prose manches Ansprecente, in die Arestalisches und Allgemeines zu einem Gapp vereint.

## fenilleton.

Die englifche Rritit über Romane von Paul Debje | vorlommen, von benen jedes ber Reibe nach unfere Thoman unter Unng. erwedt und unfere Aufmertfamteit in Anfpruch ummit, int

Baul Denfe's «Rinber ber Belt»". fagt ,The Illustra-, paut Deute a extinort ort weiter, jagt, Ind titustrated Review" bom 29. Mai, "ift in der That ein Runftwerf, ein meifterhaftes Gemalbe bes beutschen, ober specielter bes berliner Lebens, in welchem bie lebensvollen Geftalten mit grokem plaftifden Befdid ausgearbeitet finb, ale batte fie bie funbige Sand bee Bilbhauere gefchaffen, in welchem bie Far-ben mit fo viel Gefchmad vertheilt find, bag fie bem Gemalbe meber ein gu bufferes noch ein gu buntes und bienbenbes Ausfehen geben, und babt mit jenem Janber übergoffen, ben allein ber Genius im Stanbe ift feinen Schöpfungen zu vereiben. Unglidtlicherweile jeboch foa Dreje an einigen Grellen, und meiner Ansicht, bie richtigen Grengen ber Aunft überfdritten und Situationen gefdilbert, welche es unpaffenb ericheinen laffen, bas Bert bem englifden Bublifum gu empfehlen. Bewiß hat bie Runft nicht nothig ben Anftanb gu berlidfichtigen, fie braucht ihn aber auch nicht gewaltsam ju verleten. 3ch gebe ju, ein Roman ift nicht fur Badfice ober flebzehnjährige Blinglinge geschrieben; aber felbft Erwachsene, es fei benn bag fie febr fufferner Art find ober einen verberbten Befchmad haben, bebauern es, ben Anftanb verlett ju feben, weun fie ich zu einem Antor wenden, bei dem fie reinen Genuß und gesunde Erholung zu finden hoffen. In der That, der Lon im gangen würde in England nicht rein genannt werden. Die meiblichen Geftalten find faft alle Muenahmedaraftere, wenn auch teineswegs unnaturlich, und allerdings find fie alle mehr ober weniger ichon gezeichnet; ihre Beziehungen zu ben mann-lichen Charafteren jedoch find in einigen Fallen auflößig und haben mehr von der Ratur des Abentenerlichen als von unferer civilifirten Lebensweife. 218 ein folches jeboch ift bas Bemalbe volltommen und entfpricht feinem Titel. Die Belbin Toinette ift eine bewundernemurbige Schöpfung, an welcher bom fünftlerifchen Standpunft aus fein Datel ift . . . Der Belb Owin, Der Bhiloloph, ift ohne Zweifel außerordentlich gut geschibert, doch wurde man ihn lieber etwas weniger felter-riei febrn. Geine aul einen Augenblid wieber etwachenb Liebe ju Toinette, mabrend er bereits mit Lea fich vermablt bat, tann ibm taum ale Fehler angerechnet werben, um so weniger, ale ber Autor fie ale ein fo beftridendes Wefen und ale von fold unmiberfteblichem Zauber geschildert bat, bag fogar Towin's Gattin Lea fich auf ben erften Blid in fie verliebt. Die Scenen zwijchen ben beiben Frauen und zwijchen lea und Frangelins find ber mundervollen Scene zwijchen Rofamunde und Dorothea in "Dibblemard" nicht unahnlich. Einige Rritifer haben bem Roman Dangel an Ginheit bes Plans vorgeworfen. Infofern ale barin mehrere Liebespaare

schibern?
"Bam wir mun anf bie eigentliche Tendeng bei Sult eingeben, so werben wir finden, daß sie des Gegentbei mit Bulwer's nachgessenzeien. Io werben wir finden, daß sie des Gegentbei mit Bulwer's nachgessenzeien genne Seneim Childings wir den poetliche Getienflicht zu Etranß "Der alte und den neue Giade iei. Der Dickert bat fich geftende rie Angelege geschle, pr gen, das Steptleismus und Unglaube nicht unvereinder wie einem Nerum wordlichen Echen, und religiös gendesie sie Deckmantel sie die Gelensteilen, der gestellt genach alle bei der b

Let not this weak, unknowing hand Presume thy boits to throw, And deal damnation round the land, On each I judge thy foc.

Es ift nichts Artes in biete Preigietherei, wir miffen, bis bie eben angefiberen Beite bentleben Geife attemen, des Gel Bolingbrote's nämlich; ihater finden wir ihr in der agifdet Ettenate bei Edynon und Selfelte, und vereier gurüchgel fannen wir überall ieine Spur verlogen, nicht allin bie Mitten, fonderen logar viel frilker, modelicherindig felb bis fax de ja jonft die Betrauf jum daan, dem eigentrichen Utelbe der ja jogar bis findauf jum Gaan, dem eigenrichen Utelbe der Betreit der Betrauf jum Gaan, dem eigenrichen Utelbe der Betreit der

hirgenbe einen ehrfurchtelofen Beift; er ift nicht leichtfertig ingener eine den geringer indelnsmerthen Stellen ber Geift mit Be- befriedigenber ift und jeder unparteilige Lefen in Benberung für bes Dichtere Genius und hohe fünfterijche Be-

ung erfüllt fein muß." "Das Gegentheil in jeder Beziehung", beißt es bann eben-ibft weiter, "ift ein feltfames Bert, betitelt: «Darmin, ein nid tragifder Roman in Briefen an einen Beffimiften» von negerieginger somme in oriefen an einen peisminen wir erander Iung. Der Romen Darwinie wird mur als Kö-eber Biendwert, man weiß faum welches von beiben, be-t, bemn in Wachzeit ist soft des gange Wert, mit Aus-me eines Theils des britten Banbes, der von der Afficimer eine Lycis des betteten Sainere, der ohr Affreit handelt, b. fie lädserlich macht und bereipstiet, eine meilige Tirade gegen Schopenfauer. Das Wert lann ben geringlien Unfrum darauf machen, filt einen Noougeleben zu werden, und was den Stil detriffi, fo fann in unt als eind gerootene Brole, oder beitlicht nach dein nurt als eind gerootene Brole, oder beitlicht nach deeine bobere Art aBillingsgate». Sprace bezeichnen. Durch brei Banbe bindurch ereifert fich ber Berfaffer gegen Scho-auer's Beffimismus, und bemuht und gerarbeitet fich, feinen imismus zu beweifen; und boch follte gerade fein Bert, ben Zeitgeift antfagt und voll von Schmabungen ber An-er Schopenhauer's und Darwin's ift, welche boch nach fei-Dajurhalten bie Debrgahl bilben muffen, ba er fonft fo viel garm von ihnen machen und nicht fo leidenichaftgegen fie eingenommen fein murbe, in feinen eigenen Muein Beweis ju Gunften bes Beffimismus fein. Sowie beutiche Raiferreich feinen Bung, fo hatte bas romifche fei-Invenal, und fogar bas jubifche Reich feinen feuerzungigen iet, welcher über die Lafter feiner Beit flagte. 3ft nicht Reignng bes menfchlichen Bergens, nach ber hochften Au-it, "boje von Jugenb auf"? Barum alfo fo entruftet fein, n ein armer Sterblicher ben Tert ber Beiligen Schrift nur is erweitert wiederholt? Er zeiht Schopenhauer mieder-ber Biderfprliche, und boch ift fein eigenes Bert voll ba-Er muß, wohl ober übel, hier nind ba Schopenhauer's tint anerfennen; taum aber hat er bies gethan, ale er auch n feine Anertennung wieder gurudgieht und weiter nichts uals beffen Mangel, und Schmahung folgt bicht auf Lob. m mider mochte er all ben Beffimismus und ben niebri-Materialiemne ber Beit bem armen Schopenhauer jur Laft a, boch fagt er an einer anbern Stelle, bag bie, bie auf idmoren, ibn nicht einmal gelefen haben! Dloge er bas alter fo febr antlagen wie er wolle, und er wird viele finlo ichlimme und noch fchlimmere Beiten gegeben hat ale te, nur foll er Schopenhauer nicht für ihre Schlechtigfeit atwortlich machen. Go febr ich ben Autor feiner guten tt twegen achte — und er hat icon Berbienftvolles geleiftet fid einen Ramen in ber Literatur erworben -, fo tann bm boch bie bittere Bille nicht fparen, ibm ju fagen, bag neueftes Wert allerbings auf ben Geift bes Lefers einen dettagigen Eindruf macht, wenn auch nicht in der Beife, er es beabsichtigt hat, als er feinen Roman durch bief Beiter temzeichnete. Doch fein feinen Auberstigen entnom-18 Rotto foll für ihn entschuldigen. Es sautet: "Den chanbichnh hingumerfen hat nur ber eine fittliche Berech. ig, welcher Diefelbe Danb, Die folden wirft, jugleich Berjohnung bietet; nur berjenige, welcher mit allem Streite

#### Bibligaraubie.

Frieben mill.»"

dermann, E., Das Chrgefühl im Dlenfte ber Eeglebung. Gife-Bacmeifter. 8. 4 Agr. llerheiligen. Fremdenbuchserlinerungen, Frankfart a/M., Zimmer.

istra-iligen. Fremdenduchseftmerungen. Frankfatt yM., Ainmer.

\*\*Ser. e. K. O., Die altdeutschere Personunamen in ihrer Kanischen und Krecheltung als heutige Geschlechtunamen. Maltat, Kunisch. f., 18 Ausflug nach Strinten und Krain. den einem Maltatferunde.

\*\*Rasflug nach Strinten und Krain. den einem Maltatferunde.

\*\*Poet. 16. 6 Ap. Die Walinger Patrioten in den Jahren 1793

\*\*Differijfer Citigt. Waltin, Dimer. Cit. 3. 9 Ngr.

Brei Sante, Gattfermide Robellen, Hebriegt von ED. Ortherg. Cethigl., Dianabl m. Schabel. Gr. 15. 34 Mgr.
Cethigle, Dianabl m. Schabel. Gr. 15. 34 Mgr.
Dianoblane. Breiden, Gobernet. Gr. 15. 34 Mgr.
Dianoblane. Breiden, Gobernet. Gr. 15. 17 Dit. 29 Mgr.
Dianoblane. Breiden, Gobernet. Gr. 17 Dit. 29 Mgr.
Gl. 27 Mgr. 15. Mgr.
Gl. 27 Mgr. 27 Mgr.
Gl. 27 Mg

bot. 18et Ih. und ber Ih. 18e Abs. Kohlig, berein, G. 3.
20 Fg. 20.
20 Fg. 20

beitungen eer Seinginge eer vernigen nautomattertunt. sautgert, Samme, Gr. 3, 15 Ag.
75. 3, 15 Ag.
76. 3, 15 Ag.
76. 3, 15 Ag.
76. 3, 16 Ag.
7

# Anzeigen.

Derfag pon 5. A. Brodfaus in Ceipzig.

Soeben murbe vollftanbig:

## Goethe-Galerie.

Charaftere aus Goethe's Werten. Gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg.

Sunfgig Bfatter in Staffftich.

Dit erläuternbem Texte von Friedrich Pecht.

Octav-Ausgabe. In 20 Lieferungen 4 Thir. In elegantem Leinwandband 5 Thir., in Leberband 6 Thir.

Die beliebte und bereits vielverbreitete Octav Ausgabe ber Gartie Gallerie von Becht was Amberg, werche blieben in Den Dam ber gemein bei fammtlichen Go Blatter ber Quart Ausgabe, in verffeinertem Raffinde net in Soll gestochen, nebb bem vallftänistigen er- lattertuben Eret enthälf, liegt nun abgrichlichen var und ih zu abgen außerordentlich wasself zu und abgrichlen var und ih zu abgen außerordentlich wasselfeinen Preisen burch alle Bind-bandlungen au beiteben.

In bemfetben Berlage erichien:

Chiller-Galerie, Chauftere und Schillers Bureten. Gezichger bei Berten Gerichter und Schillers Bureten. Gezichgemig Blitter in Sinchfild. Mit erfaturendem Tere von Kriedrich geicht. Octoor-Ausgabe. In 20 Liferungen 4 Afte. In etegantem Leinwandband 6 Afte., in Ledertand E Afte.

Derfag pon S. M. Brockflaus in Ceipzig.

### Deutsche Dichter bes fiebzehnten Jahrhunderts.

Mit Einfeitungen und Inmerkungen.

Herausgegeben von fint Coedelt und Inline Tillmann. 8. Jeder Band geh. 1 Thir., geb. 1 Thir. 10 Rigr. Fünfter Band.

Gedichte von Georg Rodolf Bedherlin. Derausgegeben von Rari Goebete.

Infalt des 1.— 4. Bandes:
Mariin Opis, Dichungen. Bon 3. Tittmann.
Banf Ftening, Gebicht. Bon 3. Tittmann.
Fieldrich von Logan, Sinngedicht. Bon 6. Citner.
Habtras Gryphins, Dramatliche Dichtungen. Ban 3. Tittmann.

Derlag von S. A. Brockhaus in Ceipzig.

### Das nene Wiffen und ber nene Glaube.

Mit befonderer Berudfichtignng von D. F. Strauf' neuefter Schrift: "Der alte und ber im Blaube,"

## Bon 3. Frohichammer.

8. Geb. 1 Thir.

Bon bem Berfafter erfolen in bemfelben Berlagt: Belendfung ber publitigen Enthelten bom 8. Dermit ise und bes Bergeichniffes ber mobernen gretpimer. And einem Anhang: Krifit ber Broichiter bes Bifchoit von Dileans. Zweite, mit einem neuem Borwort vermehrt bilage. 8. Geb. 12 Rgr.

Derlag von 5. 2. Brockfans in Leipzig.

# Geschichte der Hohenstaufen

nnd ihrer Zeit.

Friedrich von Raumer. Bierte Auflage. 6 Banbe. 8. Geb. 6 Ebir. Geb. Il.

(Aud in 24 Lieferungen ju je 71/2 Rgt. ju bezickel)
Die vierte Auflage biefes Danptwerts bes eta m florbenen beruhmten Gefchichteforichers, beren Bibming

Deutsche Kaifer angenommen bat, fiegt vollsämbig ver. Beim is, 60 varf gegenmörtig Raumer's elassische Twislung der Hofenburger ib ie febenbigste Theitinghme etw it au mungburg nehmen. Der wohlsteile Veried beige And ausgabe bes Werts begünstigt überdies bessen Verbreitung immer weiteren Kreisen.

In demfetten Verlage erfcien: Unpfer und Rarten gu Friedrich von Ranmer's Gefait der hochenstaufen und ihrer Beit. 2 Ehtr.

Derlag von 5. A. Brockfaus in Ceipzig.

### Erfter englifder Unterricht.

Graftifde Unleitung gur fonellen Erlernung der englifden Spid Bon B. Lütgen.

8. Geb. 10 Rgr.

Sorliegendes Wertchen verfolgt befanderes ben Bmed, & Schller binnen turzer Zeit eine Fertigleit im Spreches Englischen beigubringen, und eignet fich sowol zum Untrit im Ulterlichen hause als auch jum Schulgebranch und fie a voachen.

# Blätter



iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Ericheint wöchentlich.

3. 32.

-of Mr. 32, 1080-

7. Auguft 1873.

balt: Windelmann in Italien. Bon Abelf Belfing. — Jur Lieralungeschichte. Bon Wilselm Busner. (Beschung) urwissenschaften Umschau. Ben Schaufte Brendsaun. — Fenlleisn. (Druisse Literatur; Ausfändisse Literatur; Zpeater und Ruft; Aus der Schriftellervelt.) — Gbillographte. — Anzigen.

### Windelmann in Italien.

idelmainn. Sein Leben, feine Berte und feine Zeitgenoffen. weiter Banb: Windelmann in Italien. Mit Stigen gur unft- und Gelehrtengeschichte bes 18. Jahrhunderts. Nach ebrudten und hanbidriftlichen Quellen bargeftellt von Rarl ufti. Erfte und zweite Abigeilung. Mit bem Portrat bes arbinale Albani. Leipzig, F. C. B. Bogel. 1872. Ler. 8. 6 Thir. Rachbem icon ber erfte Band bes Jufti'ichen Berts r unfern großen Archaologen fich lebhafter Anerten. ig gu erfreuen gehabt, barf biefer zweite Band mit fo mehr Recht auf eine gleich warme Aufnahme rech. , ale berfelbe ben ungleich wichtigern und reichhalti-Deil von Windelmann's Leben und Birten, nambie breigebn Jahre feines Aufenthalts in Italien 55-68), in welche bie eigentliche Blute . und Frucht. feines miffenfchaftlichen Lebenewerte fällt, behaubelt. ichen bem Ericheinen bes erften und biefes ameiten bes liegen nicht weniger ale feche Jahre; aber biefer ern Baufe verbantt bas Wert eine nicht geringe Berung feines Inhalts und Erhöhung feines Berthe; burch fie ift es bem Autor möglich gemacht, feinen bor gebn Jahren begonnenen Stubien, welche borveife Die Analyfe ber Bindelmann'fchen Schriften Bebren gum Gegenftanbe hatten, in ben Jahren 1867 neue Stubien binguguftigen, welche fich hauptfächlich Schauplas und Rebenperfonen, Dentmaler und Reiten begieben, und alles in biefer Binficht Bichtige talienifchem Boben felbft ju fammeln. Das mar, er Berfaffer felbst fagt, ber bei weitem muhsamere, bantenswerthefte Theil ber Arbeit. Die Bustanbe Dris, ben Stand eines Alterthumsfelbes, eines Dluin einem bestimmten Jahre aufchaulich feftguftellen, iginellen Denfchen, unter melde une ber Berfolg Lebenegefchichte verfest und die felbft in ihrem ande heute taum mehr gefannt flub, ber Begenwart lebenbig ju machen, forberte bas beharrlichfte und hierzu mar burchaus ein langerer Aufenthalt

an jablreichen großen und fleinen Orten und eine grund. liche Durchforfdung ber bibliothetarifden und greipalifchen Schate nothwendig. Der Autor hat es hieran nicht fehlen laffen, und eine reiche Beute bat ibn belobnt. In hohem Grabe ift ihm hierbei bie Befälligfeit und bas Intereffe gu Gulfe gefommen, womit ihm bie an ber Spite ber Bibliotheten und Archive flebenben italienischen Gelehrten bie Benutung biefer Quellen und Sulfemittel geftattet haben. Er tann fich bierüber nicht rühmenb genug aussprechen. Fast die einzige Ausnahme habe Rom gemacht, nämlich die noch in papstlichen Sanben befindlichen Inftitute. Er erflart es baber für einen nicht genug zu beflagenben Schaben ber Biffenfchaft, baf bie Schape ber vaticanifchen Bibliothet und bes Archive nicht im September 1870, mo es mol ohne Confequengen mitgegangen ware, von ben ebeln Rittern, bie bamals bie Stabt Rom befreiten, ben Krallen jener Drachen entzogen worben feien, ehe fo manche ber papftlich jefuitifchen Gefchichtefalfchung unbequeme Documente befeitigt merben fonnten.

Wie febr sich Infli eine möglichft vollständige Befchaffung und Berwerthung bes für eine mahrheitsgetreue Witrdigung Windelmann's bedeutsamen Materials hat angeltgen sein lassen, läßt sich schon aus der Stäte dies zweiten Vonden. Der felbe beshet nämich aus zwei Absteilungen, beren jede stolft einen Band von wurchschnittlich 26—27 Bogen stült, von denen der erste bie "Nömischen Verlegen" (1763—68) zum Inhalt hat. Alleg, wos und Verlegen, eine fein verlegen febr der Verlegen, der die der Verlegen gegen der Verlegen zie und Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der verlegen zie und Verlegen der Verlegen der Verlegen der verlegen zie und Verlegen der Verlegen der verlegen zie und Verlegen der Verlegen der

Fall, hog Windelnaun baneben fall taum noch als bie eigentlich Dauptperson erscheint; beis iht jodod schon in sofern nicht als völlig unberechtigte Willfür zu betrachten, als ja ber Antor von vornherein sein Wert nicht blos Vindelnaun selften fohrer auch seinen Zeitigch eine widmet hat. Roch mehr aber wird es daburch gerechtertigt, als gerade auf Windelmann's Entwicklung und Leitigt, gerade auf Windelmann's Entwicklung und Leitigt, gerade auf Windelmann's Entwicklung und Leitigt, gerade auf Windelmann's Entwicklung und Leitigt werten geben, daß es u einer richtigten Erfalfung und Deutschilung feines Westend und feiner Bebetung saft mehr als bei den meisten andern den Wielern einer genauen Kenntalis seiner Siefen

und Umgebung bedarf. Befonbere fchlagend erhellt bies aus bem Inhalt ber erften Abtheilung. In ber That erfcheint er hier ben von allen Seiten auf ihn einwirfenben Dingen und Berfonen gegenüber mehr wie ein Aufnehmenber und Lernenber als wie ein Mustheilenber und Lehrenber. Bobl brachte er aus Deutschland einen Schat bon Renntniffen und Belehrfamteit mit, wie ihn außer ihm taum jemand befaß; aber bie unmittelbare Anfchauung bes Stoffe, auf ben fich biefes Biffen bezog, hatte ihm bisher gefehlt; biefe muntte erft bier theile an ben Runftwerten felbft, theile unter bem Ginfluß bon Rünftlern und Rennern, bie ihm in biefer Sinficht urfprünglich überlegen maren, nach und nach erlernt werben. Wie bies gefchab, wie er fich anfange burch frembe Urtheile bestimmen ließ, wie er 3. B. in feiner erften romifchen Arbeit, einem bom Berfaffer in Floreng aufgefundenen Manufcript über bie Statuen bee Belvebere, nur bie Ginbrude wieber an bie Dberflache gebracht hat, die er bei Runftlergefprachen in fich aufgenom. men, und wie er erft nach und nach biefen Ginfluffen fich wieder entwindet: über alles bies, fowie über bie berichiebenen Berfonlichfeiten, Die für feine Entwidelung und fein Leben bon Bebeutung maren, fiber feine Stubien ber periciebenen Camminngen in Rom, Reapel und Morenz, über feine Benutung berichiebener Bibliothefen, über bie erften Plane, Entwürfe und Borarbeiten gu feiner "Gefchichte ber Runft bee Alterthume", empfangen wir bier in einem Umfange wie nie borber, ebenfo intereffante wie belehrenbe Muffdliffe. Bon befonberm Intereffe im erften ber fieben Rapitel, welche ben "Romifchen Lehrjahren" gewibmet find, ift bie Darftellung bes Berhultniffes, in welchem Bindel-mann ju Rafael Mengs geftanben hat. Bufti weift bier auf eine gange Reihe bon Urtheilen in jenem bon ihm aufgefundenen Danufcript ober in Briefen Windelmann's bin, bie unzweifelhaft nur Biberflange Denge'fcher Urtheile find und beutlich bie geiftige Abhangigfeit verrathen, in welcher fich Bindelmann bamale bem Runftler gegenüber noch befand. Aber ichon im Jahre 1756 fuchte er fich bon biefem Ginfluß gu emancipiren:

Er empland das bisherige Berchtluff ju eines gang aubern Geiffed Rim als Monay. Rengs war ein nüdigerter Zegliebert, Windelmann ein Endussiell, jener ein nachhaueber Elfettliete, biefer febete wie alle Schwätzuren and Einheit. Er nag ihm in vielen Dingen nührlich geweien fein, b. h. Matertalien für feine Baupline getiefett hober, aber et will tigich under der herab fein, der Menge' Beishpit in die Welt trambetel.

Mit biefer Benbung habe Bindelmann einen gang andern Begriff ber Runftbefdreibung gewonnen. Es habe

ibn gefchieuen, ale muffe biefelbe aus einem bes fcaniege ben Runftlere vermanbten Beifteszuftaub bervorgeben unb jum Runftwert eine gemiffe Analogie haben, gleichiam baffelbe ale ein Runftwert ber Sprache reproduciren. De ber maren ihm alle folche Unterfuchungen, bie, um ben Begenftand herumgebend, balb bier balb bort bie Grate anfeten, ber Bobe bee Begenftanbes nicht murbig eriche nen, und nur bie Gdilberung habe ihm genligt, mitte bas unmittelbare Erzeugniß einer Infpiration buid bat Runftwert gewesen fet. Daber ber poetifche, hymnatartige Charafter feiner Befdreibungen bee Apollo, bel Torfo u. f. w., wie er fie fpater in feine "Gefchichte ba Ruift bes Miterthums" aufgenommen babe. Dag 3mi biefer enthusiaftifchen Muffaffung und Darftellung mit unbedingt guftimmen tann, folgt mit Rothwendigfeit at ben Fortidritten, welche feitbem bie Renntnig bes Alte thume und bie afthetifche Runftbetrachtung gemacht babn Bermogen wir boch, feitbem une bie Sculpturen bil Barthenon und andere Refte aus ber claffifden Beit in griechifden Runft befannt geworben find, Die bon Binth mann am höchften gefchapten Berte unmöglich noch mt berfelben überfchwenglichen Begeifterung wie er ju be trachten, fonbern muffen ihnen gegenüber, wie Jufti ridig fagt, fofort empfinden, baß fie etwas in fich haben, mi ben griechifchen Statuen ber beften Beit fremb ift, a ihnen etwas fehlt, mas wir erft an jenen tennen gelent baben. Es ift baber bollfommen felbitverftanblid, mas fich unfer Autor mit Begiehung auf ben bochgebenten Flug ber Windelmann'fchen Befchreibungen babin antfpricht, man fonne, felbft wenn man weit entimt fc, alles, mas Dichel Angelo, Leffing, Menge, Gette ben belveberifchen Statuen gefeben batten, für Bien to flaren zu wollen, gleichwol nicht umbin, einen bridim menben Epilog bagu ju machen. Demgemaß fiellt uff bem Enthusiasmus Bindelmanu's gegenitber burchaid ben Standpunft einer Unerfennung und Diebilligung in abwägenden Stritit. Er erfennt an, baß fich wirflig ! feinen Schilberungen bie Intentionen ber Rünftler, beren Berte es fich banbelt, treu abipiegeln:

Dann fügt er aber bingu:

 Juno; im Bercufes einen gesehten großen Geift, im Gott ber Ringionle ein Bilb ber Gragie holber Jugend u. f. m.

Dbicon baber Jufti anerfennt, bag Bindelmann, um gang bas gu werben, mas er geworben und feinem eigenften Befen bas Entfpredjenbfte mar, bon Denge fich freimachen nußte, fo muß er boch gleichzeitig einraumen, bag er bamit auch manches, mas bem Alterthumsforicher und Runfthiftoriter unerlaglich ift, eingebuft hat. Schließ. lich fant er fein Urtheil ifber bas Berhaltnig beiber gueinander alfo gufammen :

Bindelmann's enthufiaftifder Ginn brangte bin auf Ginbit; Farbe, Belenchtung, Composition, Anebrud, Charafter mer ihm gleichglitig, nur bie menfchliche, ja mannliche Schonbeit intereffirte ibn, und bier fuchte er nach einer form, bie ile Bollommenheiten vereinigen follte, indem fie fich jugleich iber die Ratur, fiber alle Begriffe menfchlicher Schönheit erhob. Menge behielt flete bie Befonnenheit bee Rünftlere, ber feiner Abhangigleit bon ber Ratur eingebent ift, beren Bolltommeneit ein Maunichfaltiges ift, ein Rosmos, wo Berfchiebence an fit und Rang feinen Plat bat, und jebes berufen ift, an ber barmonie bee Gangen mitzuhelfen.

Satte fich Windelmann im erften Jahre feines romiden Aufenthalte vorzugeweife unter ben fremben Runft. ern und Runftfreunden bes Monte Bincio bewegt, fo inden wir ibn fpater in besonbere lebhaftem Berfehr mit ur romifchen Gelehrtenrepublit. Der Darftellung biefer Begiebungen ift bas zweite Rapitel gewibmet, welches fich efondere burch bie Deugeit und bas culturgefchichtliche Intereffe feines Inhalte auszeichnet. Bunachft begegnet ine bier ber bon Bindelmann ale größter Belehrter anuftannte Bralat Giacomelli, grundlichfter Renner bes Britchenthums, geheimer Berehrer unb Ueberfetter bes Ariftophanes, ftiller Anbeter von Weib, Wein und Gefang, einft fogar Bewunderer und Anhanger Remton'fcher Brincipien und nichtsbestoweniger zugleich ein Bertzeug in ben Banben bee Carbinale Fabroni, bee fanatifchen Berfolgere ber Janfeniften, für ben er ale ausgezeichneter atmift bie von Bapft Clemens XIII. gegen biefe Reter fichleuberten Breven verfaffen mußte; fobann ber nicht ninder gelehrte, aber gefinnungevollere, minber gefchmeis ige, ja von allem Formen und Deinungezwang fich Mglichft emancipirenbe Carbinal Baffionei, Grunber unb lefiger einer überaus reichhaltigen und werthvollen Biliothet, bie er Windelmann gu freiefter Benutung fiberft, Reind ber Jefuiten, Freund ber Janfeniften, furg ner ber nicht mehr "papabeln" Carbinale, bie fich bie iegebehnteften Diepenfe gestatten und felbft fich nicht euen, über ben Bapft und ihre Collegen gu laftern; ferr ber Carbinal Archinto, früher Runtius am polnifchen oje, jest erfter Minifter und Ctaatefecretar bei Bapft enebict XIV., bei bem Bindelmann nach langerm Straun in bie Stellung eines Bibliothetare eintrat, anfange ne für feine mubfamen Dienftleiftungen einen feften Ge-It zu beziehen, balb aber um fo niehr anbermeitige nnehmlichfeiten und Bortheile biefem Berhaltnig verbanib; ferner bie gelehrten Jefuiten Contucci und Balbani, r ale Bolnhiftor und Befiger eines großen Müngcabinets n intereffante Franciscaner Bianchi, bie bebeutenben terthumeforicher Baciaubi und Corfini, und ichlieflich, fer manchen anbern, auch ber bamalige Bapft, Bene-XIV., felbft. Reben ben vielen fehrreichen Dittheingen über Begenftande ber Runft und Alterthamstande,

über bie romifchen Conversationen, über bas gefellige Leben, über bae Berbaltnift ber rein miffenfchaftlichen jur literarifden Thatigfeit u. f. w. enthalt biefer Abidnitt inebefonbere auch manche pitante Mustaffungen über bie bamaligen firchlichen Berhaltniffe. Go horen wir g. B. aus Windelmann's Munbe bie Meuferung, bie einzig richtige Taftit bem romifchen Sofe gegenüber fei, fich nicht weggumerfen, und Jufti bemertt bagu, allerbinge habe biefer Sof zu allen Beiten bie Darime gehabt, berrifch, infolent und bermeigernd gegen bie Demuthigen, nachgiebig und friechend gegen bie Gebieterifchen und Erotigen gu fein - eine Babrheit, welche bie Regierungen hoffentlich jest nicht ale bieber bebergigen werben. Ueber ben Carbinal Baffionei lieft man:

Als Bindetmann einst mit ihm aussuhr, begegnete ihnen ein Cardinal im Wagen. "Kennen Sie den Mann?" fragte er mich. — "3, von 19schäu", nutvortete ich. "Mein dereit, juhr er sort, "Gie milssen die Leute gang kennen kennen. Die feit auch mit der im Unwördiger. . . u. f., Alich wohr, des beferwiede Sie? dere, des mie im Unwördiger. . . u. f., Alich wohr, des beferwiede Sie? dere, des principal Det in der Welt, wo man so frei teden tann, da ich mit der freien Republiken Europas einige Zeit aglebt bade." — "Kminentissen" wor mit kreiten kreibilen Turopas einige Zeit aglebt dabe." — "Kminentissen" wor mit kreiben fige nicht an die helbig Snavission." — "Schämen Sie stät, gaste er, "met diese versphalten. Sie milste wissen", shart er den, "menn immad nicht auf dem Spanissen Ihre der kreiben die ver Nichtseit. "wein jemand nicht auf om Spaniquen viag in wom eine Kangt aufbaut und öffentlich febrt, der Sopft ei der Antiderift, so hat man hier gar nichts zu befürchten. Denn bie Zeiten von Bius V. find jeso nicht mehr, und er Geift der driftlichen Dulbsamfeit wird auch hier allgemeiner."

Der alfo fprechenbe Carbinal mar berfelbe, melder burch fein berühmtes Botum bie jum fünften mal aufe Tapet gebrachte Ranonifation bee Jefuiten Bellarmin bereitelte. Dag bergleichen bamale in Rom möglich war, batte porangemeile im ftaatellugen Berhalten bee Carbinale Archinto feinen Grund, ber felbft ein Begner ber Befuiten mar, und in bem friedliebenben Charafter bee Bapftes, ber fich freute, unter beffen Staateleitung eine ,fo fcone Binbftille" genießen ju tonnen, ber gern bem Cafar geben wollte, mas bee Cafare ift, ber bie Donner. feile bee Batican ruben und raften gu laffen munfchte und einft flagte: "Gie machen mich tobt mit ihren Lobhubeleien; ewig muß ich mich wehren gegen bie Lugen, bie fie mir bormachen wollen, gegen bie hoffart, mit ber fie mich benebeln möchten!" In Rom war man jeboch mit folchem Bapft wenig gufrieben. Bahrend, wie ein Beitgenoffe fchreibt, bie Chriftenbeit Gelubbe that für feine Erhaltung, verbroß bie Romer bie Lange feiner Regierung. Gie marteten auf bie große Lotterie bee Conclave, mo jeber einen Treffer gu erhalten hoffte, fobaß fich Grosley gu ber Bemerfung beranlaßt fühlte: "Gie merben ibn gu ihren beften Bupften gublen, wenn fie ibm verziehen haben, bag er achtzehn Jahre regiert." Bon fast erheiternber Birtung ift bie Schilberung ber Spannung, mit ber man bei einer Erfrantung beffelben auf feinen Tob hoffte, weil fie une auf bas lebhaftefte an eben erlebte Borgunge ber Begenwart erinnert:

Enbe 1756 - beißt es - glaubte man, im Frubjahr auf bas etjehnte Conclave bestimmt hoffen ju durfen, die Abmer freuten fich auf die wielen Forestiert, und die schon bort waren, werchoben iber Woreste. Der Boph dos fich ginne etwos ge-bessert, aber er sann es nicht lange mehr treiben. Man baut fdon an bem Conclave für die Carbinale; und ber Bapft municht,

In ben solgenden Kapiteln der ersten Abtheilung bilben nach die "Erfel Reife nach Reapet", "Totern und bas Siossisische Gabinet", "Der Carbinal Albami", "Kunft und Affinster" und "Awei Reisen nach Jeapet" die Fremato der Besprechung. Die Fills des darin niedergelegten, ju nicht geringem Theil vom Bersesse zurest an das Licht gezogenen Stoffs, durch den wir über die meitere Artwicklung Windelmann's, besonders über die in hohem Grade sollennen Sinstitut, welche bei freundsplittigt Weigkung au seinem Landennen Sinstitut der die in hohem Grade forbernden Einstille, welche die freundsplittigt weige und besten Arffen, sowie fein mitmes Bersellung um Carbinal Albami, seinem pfeiten Protector, auf ihn übten, und über die an die hervulanenssischen Gradenungen sich fruspfreden Einstillen decht werden, ist eine so große, das wir felbst durch eine bloße Reproduction der vom Autor gegebenen Inhaltsübersichen und bieten und bieten Auch wieder nach wieder nach wie ein de große, das wir felbst durch eine bloße Reproduction ber vom Autor gegebenen Inhaltsübersichen und bieten Auch wieder nach wieder in den und bestaber in den und bieter dereiten welltsteiten.

Noch weniger find wir im Stande, auf ben ungemein reichen Inhalt ber zweiten Abtheilung naber einzugehen, und mir fonnen bier um fo eber auf eine Darlegung bes Detail verzichten, ale ber weitaus größte Theil beffelben einer ausführlichen Reproduction und fritifden Burbigung ber Windelmann'ichen Berte, namentlich feiner "Gefchichte ber Runft bes Alterthums", feiner "Monumenti" und feiner "Reuen Ausgabe ber Runftgefcichte" gewidmet ift. Der Mutor fieht bier ben 3been und Leiftungen Windelmann's gegenüber burchaus auf bem Stanbpuntte, ju welchem fich feitbem bie Runft - und Alterthumsmiffenfchaft emporaearbeitet bat. Er muß fich baber gegen vieles und felbft foldes, mas feinerzeit Gegenftanb ber hochften Bemunberung gemefen ift und gang befonbere jum Ruhme Bindelmann's beigetragen hat, polemifch und ablehnend verhalten; bies hinbert ibn aber nicht, anbererfeite feine unfterblichen Berbienfte um bie bon ibm querft gur Bif. fenicaft erhobene Runftfennericaft und Alterthumetunbe. feine hohe Begabung für Erfenntnig und Bestimmung bes Schonen, feine umfaffenbe Belehrfamteit, hingebungevolle Begeifterung und nie raftenbe Thatigfeit in vollem Dafe anguertennen und ihm bierburch in biefem feinem Buche ein feiner Bebeutung entfprechenbes Ehrenbentmal gu fegen. Dit einzelnen ber bier über Bindelmann gefällten Urtheile läßt fich rechten, befonbere mo es fich um allgemeine afthetifche Brincipien, g. B. um bie Bestimmung bes Berhaltniffes amifchen Ginheit und Dannichfaltigfeit, Freiheit und Gefetmäßigfeit im Goonen, um bi b beutung ber Broportionen, um ben Werth gemifin Sie beitelinien, um bie Berechtigung bes Beulitmit m Realismus, bes Raturalismus und Effeticitud : is banbelt. Dicht felten begegnet man bier Arienne welche vermuthen laffen, bag fich ber Anter tet h gerabe jest herrichenben antiphilosophifden Reinim ftarter beeinfluffen laft, ale für eine befriebigmbe fin afthetifcher Brobleme erfprieflich ift; banchen der h men anbererfeite auch Bemerfungen vor, melde ten Bi jectivismus einen au boben Berth beimeffen, ohn if ans benen fich feine eigene Deinung nicht mi w Sicherheit ertennen lagt. 3m allgemeinen jebid if Rritit eine umfichtige und porurtheilefreie, mit git ben Borgugen wie von ben Ungulänglichleiten be Si mann'ichen Runftbetrachtung ein ber Bobrbeit mind bee Bilb, obichon man ibm barin nicht unbetant ftimmen fann, wenn er bie lentern ansichlieblich m Ginflufterungen bes Suftemgeiftes, Die erftern lebif feiner Beobachtungsgabe und Unfchauungsmeile in fucht. Die bem Guftemgeift entsprungene Rud Bindelmann's laft fich nach Jufti auf folgenbe lungen gurudführen:

Ronnen aber nicht Borftellungen biefer Art ich ber Erfahrung wie bem Guftemgeift ihren Urit banten? 3ft es nicht Thatfache, bag Runfiler im in fo eflettifcher Beife berfahren find? Barbe mann auf bie anlett angeführten biefer 3ben # getommen fein, wenn er nicht burch wirflich sit Runfticopfungen bes Alterthums, wie bie ber Sphinge, Centauren, Bermaphrobiten n.f. w., ju i geführt mare? Dit mehr Recht bezeichnet er et als ! ber Guftemmacherei, wenn Windelmann lehre, Malte Charafter feien in ber Runft nur berechtigt, fich mit ber Schonheit vertragen; Schonheit fiche it ber Bahrheit bes Charafters, über ber Arhnid Bilbuiffes, über ber Lebenbigfeit ber Mction. Die beit fei auch ihrer Form nach nur Ginfachbeit unt heit, nur Auflöfung bee Contoure in einen gint swifden beffen Curven fich feine Grengen angebal biefe Linie fei geometrifch unbestimmbar, abn bie bestimmt, iebe Abmeidung por ihr milrbe bas mit

er Schonbeit truben; baber feine Individualitat, Chaifter, Affect und mas fonft gur gemeinen Ratur gebore, ebel, welche ber Rünftler foviel ale möglich unschablich machen habe, weil fie jene Coonbeitelinie nur ber-

irren fonnten u. f. to.

Diefe und abnliche irrthumliche Unschauungen Bindelann's murgeln allerbings hauptfachlich in ber Ginfeitigfeit ner Grunbanficht, nach welcher er tropbem, bag er bas efen ber Schonheit ale Sarmonie und biefe ale Ueberffimmung ber Einheit und Maunichfaltigfeit bezeichnet, Mannichfaltigfeit im Bergleich mit ber Ginbeit nur e untergeordnete Bebeutung beilegt und bemgemuß überall m Gleichartigen . Generellen . Rubigen por bem Beriebenartigen. Inbivibuellen, Bewegten ben Borang geben muffen glanbt; aber jum Theil hatten fie boch auch ber richtigen Beobachtung ibren Grund, baf mirflich griechifche Blaftit - menigftene im Bergleich mit ben ftifchen Leiftungen fpaterer Runftler - auf Darftellung Einheit, Gefemagigfeit, Rube ein merflich größeres vicht gelegt hatte, ale auf bie Darftellung ber Dannich. igfeit, Freiheit und bramatifchen Lebendigfeit, und baß ibe bierin bie grofere Schonbeit ihrer Schopfungen and, Der Brrthum Bindelmann's läßt fich alfo faft jo gut ale eine Anpaffung bes Spfteme an bie Ertiffe ber Beobachtung, wie ale eine Mobification ber tfachen gu Bunften bes Gufteme betrachten. Jebenbat aber ber Berfaffer barin recht, wenn er in idelmann's Runfttheorie ben Duglismus zweier einr entgegengefetten Richtungen erblidt, ibn felbft gu n Ropfen rechnet, bie jeben Buntt, ben fie ergreifen, ebhaft ergreifen, bag fle gur Beit bie übrigen verloren haben icheinen, und bag man baber aus feinen Berauch gang anbere Borftellungen ale bie oben angebeut beraustefen tonne, 3. B. Gate wie folgende: Action as erfle, bas zweite und bas britte Erforbernift ber it. Schonheit ohne Musbrud fei unbebeutenb. Die e ber Gotter feien nicht weniger feuntlich charafterifirt. Bilbniffe biftorifcher Berfonen fein murben, imnif ber Coonheit liege in ber Linie. 3hr Berbef fei eine Rette von Bechfeln ber Linien. Gie falle unter Rahl und Daf, und boch feien Broportionen merfchutterliche Grundgefet bee 3beale und bie Urbes Gemeinfamen in ber alten Runft. Die Ratur einzelnen iiber bie Runft und im gangen, wenn felten, ihr gleich; bie Runft nabere fich ber Bollinheit, indem fie fich ber Ratur, ihrem Quell und ing, nabere u. f. m.

m mefentlichen febr anertennend fpricht fich ber Beriiber bie "Monumenti" aus, in benen ein merflicher pritt gu realiftifcher Auffaffungemeife gu ertennen Ile bie bebeutenbfte Leiftung bezeichnet er bier bie lung ber Maxime, bag bie Alten in ihren Werten, id in Reliefe bon mehrern Figuren, feine muffigen os ibealiftifchen Figuren entworfen haben, fonbern

bag bie Gujete folder Bilbmerte - obidon es an Erfindungen, Spielen ber Laune nicht gang fehle - vielmehr im mythifchen Cyflus bon ber Theogonie an bis jum Enbe ber Douffee gu fuchen feien, und er fügt binau, baf biefe Darime für bie bamalige Archaologie, befonbere bie italienifche, eine formliche Revolution bebeutet babe. Gleichwol tann er nicht umbin, auch bier biefer Auerfeunung ein giemlich langes Regifter von "Fehlern in ber Dethobe" folgen ju laffen.

In Bezug auf bie neue Musgabe ber "Runftgefchichte" (1776) gibt ber Autor gunachft einen ausführlichen Bericht über bie Motive ju biefer Arbeit, fomie über Umfang und Bebeutung ber fachlichen Rufate und Beranberungen. Ueber ihren allgemeinen ibeellen Bebalt faat er fobann, eine innere Beiterbilbung ber afthetifchen und hiftorifchen Gate habe taum ftattgefunben: Die Abiconitte über Schonbeit und Gragie, Die Charafteriftif ber Stilnuancen fei mortlich fteben geblieben, bie Befdreibungen ber Meiftermerte feien nicht bermehrt morben; auch fei bas Bert feiner Form nach fein Runftwert aus Ginem Buf. vielmehr in feinen Theilen nach Quantitat und Qualitat ungleich. Bas inbeg bas Buch an Ebenmäßigfeit unb Runbung verloren habe, habe es an Reichthum und Bollftanbigfeit, fowie au Lebenbigfeit gewonnen. Reben bem fcopferifden Sauch, ber burch ben ftebengebliebenen alten Rern gebe, habe man in ben Bufaten bie Frifche und Freude ber neuen Entbedungen; man begleite ben rubelofen Forfcher in ben letten Jahren feines Lebens burch Rom und feine Campagna, burch Reapel und Bompeji, bis gur letten Reife; ja man finde barin felbft bie letten Beilen, welche er fchrieb, ale ibn fcon ber Dorber umfalia.

Der möglichft ausführlichen Ergablung biefer letten Reife und bem traurigen Enbe bee noch auf ber Bobe bes Lebens und Strebens ftebenben Beiftes find bie letten Rapitel bes Buche gewibmet. Der Antor fchlieft feine einfache und ergreifenbe Darftellung biefer Rataftrophe mit ben Troftworten Goethe's, welche baran erinnern, wie gludlich man ibn preifen muffe, bag er bom Gipfel bes menichlichen Dafeine zu ben Geligen emporgefliegen fei und bag ibn ein turger Schreden, ein fcneller Schmerg bon ben Lebenbigen hinmeggenommen habe, ebe er bie Bebrechen bes Alters, bie Abnahme ber Beiftestrafte habe empfinden, bie Berftreuung ber Runftichate, in benen er gelebt und gewebt, mit Mugen habe feben muffen, und fügt bann felbft bingu: "Bindelmann glaubte an eine Freundschaft, Die aus bem Schofe ber emigen Liebe ftammte. Diefes Befuhl, bas er fo oft, und oft ohne Erfolg, auf Sterbliche übertrug, ift ihm auch nach feinem Tobe gemibmet morben; feiner ift mehr gebacht worben ale vieler, bie gleichen und mehr Anfpruch auf bas Anbenten ber Rachwelt hatten. Er lebt in Gott, bem Urquell bes Schonen, beffen Abglang er hier gefucht und geahnt Abolf Beifing.

### Bur Literaturgeschichte.

(Beichluß aus Dr. 31.)

2. Ueber Schiller's Bezlehungen jum Alterthume. Bon Endwig hirzel. Aarau, Sauerlander. 1872. Gr. 4. 10 Nar.

3. Goethe's Stellung ju Beimars Surftenhaufe. Gine Borlejung von Ehmund hoefer. Slutigart, Rroner. 1872. Gr. 8. 71/2 Ngr.

Gr. 8. 7/3, 18gr. 4. Cherrie Eich. Bortrag von Wolbemar Maling. Leipig, Eiber. 1872. Gr. 8. 6 Agr. 5. Gelleri's Leben und Wirten. Bortrag zur Feier des hunderigklichen Todsetags Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen Todsetags Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen Todsetags Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen der Schaften der Schaften am f. 5. Decemberigklichen Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen Selleri's Gehöten der Selleri's gehöten am f. 5. Decemberigklichen Selleris Gehöten der Selleris der Selleris Gehöten der

ber 1869 bon 3. Ritter, Glarus, Senn und Strider. 1870. 8. 7 Rgr. 6. Julius hammer als Menich und als Dichter. Ein Bortrag in Dresben gehalten von C. G. Ernft am Ende.

trag in Dreeben gehalten von C. G. Eruft am Enbe. Rumberg, Korn. 1872. Gr. 16. 10 Rgt. 7. Ein elementarer Lyriter (Martin Greif). Refthetifche Betrachtungen von Abolf Bapreborfer. Dien, Robner.

1872. Gr. 8. 6 Ngr. 8. Die Sittenbramen bes jungern Dumas besprochen bon Siegfried Samosch. Berlin, Rönigsmann. 1873. Gr. 8. 10 Ngr.

Unter ben borftehend verzeichneten Abhandlungen über literargefchichtliche Gingelfragen laffen wir die Arbeit bon 2. Sirgel (Dr. 1) die Reihe eröffnen, weil biefelbe bie gediegenfte, die einzig quellenmußige ift, mahrend die anbern mehr bemuht find, bereite vorhandene Materialien in handlicher Form bargubieten; ruhend auf eingehenden Studien in Chiller's Briefmechfel wie in ben Schriften über ben Dichter, ift biefe Abbanblung Birgel's ber Mufmertfamteit aller berjenigen mitrbig, welche, burch miffenfcaftliche Befchaftigung ober allgemeines Intereffe beranlaft, Anefunft munichen über Schiller's Beziehungen jum griechischen und romifchen Alterthum. Daft bie Abhandlung, nach bem etwas unhandlichen Quartformat ju fchliegen, Gonberabbrud einer Schulfchrift ift, fchabet babei gar nichte, fonbern gibt um fo größere Bemahr gebiegener Borftubien. Go lohnt es fich auch ber Dube, aus ben bier aufammengetragenen Materialien bie leitenben Thatfachen bervorzuheben und baburch jeben, melder biefen Fragen naber treten will, ju eingehender Betrachtung der Abhandlung felbft ju veranlaffen.

Bettner fagt in feiner Literaturgeschichte bei Betrach. tung von Goethe's und Schiller's Dichtungen : "Bie bei ben Baumerten, Statuen und Gemalben ber großen Italiener bee 16. Jahrhunderte, fo ift auch bier bie einfache Reinheit und Groffeit der alten Runft bochftes Mufter und wird, meil bie Gefinnung und Dentart mit ber Befinnung und Dentart bee Alterthume im tiefften Grunde bermandt ift, mit gludlichfter Genialität nachgebilbet und erreicht; aber bier wie bort bleibt bas Beimifche und Gigenartige, bas Recht und ber lebenbige Bergichlag ber Wegenwart gewahrt und führt ju ben reigbollften Erfindungen. Es ift Renaiffance im hochften und fcbonften Ginn." An biefe Borte anfnupfend, meint Birgel, biefelben, fo richtig fie feien, murben für viele von benjenigen auf ben erften Blid etmas Befreutbenbes baben, welche über Schiller's Beichaftigung mit bem Alterthum nicht mehr vernommen haben, ale mas Die meiften Lebenebeichreibungen bee Dichtere ihnen ge-

geben, ein landläufiges Urtheil über feine, wie ber eine bem andern nachfagt, nicht eben allgu engen Begiehungen ju ben alten Sprachen und Literaturen. Dag biefe nibere Begiebung jum Alterthum bei Goethe borbanden ge wefen, fei man wohl geneigt zuzngefteben, nicht aber fit Schiller. Run muffe man bem bichterifden Gemis allerdings die Befähigung jugefteben, auch aus einer mir oberflächlichen Renntnig ber Alten, 3. B. aus Uchen fetungen, bermoge tieferer fünftlerifcher Anfchauungen bil Befen des claffifchen Runftwerte gu erfaffen; eine folh gleichfam intuitive Ertenntniß fei bennoch ohne irge welche Grundlage wirflicher Renntnig nicht möglich. In fo ftellt er fich bie Mufgabe, zu erweifen, bag bit Renntnig wirklich vorhanden, ja fogar weit bedeutenter war, ale man aus ben landlanfigen Darftellungen in Schiller's Leben erfieht, in benen fich überall nur bi Belegenheit feiner Euripides- und Birgil-Ueberfetungen di paar burftige Borte über feine Befchaftigung mit bet Alterthume finden. Daß er ein befonbere gelehris Renner bee Alterthume gemejen, foll barum nicht ermi fen merben: ... 3ch babe lediglich bie Abficht, einmal all bas aufammenguftellen, mas in feinem Leben, frint Berten, Briefen und fonfligen Meuferungen gunadft tit feiner Renntnig ber alten Schriftfteller in Driginal aber Ueberfetung und ber Urt feiner Beichaftigung mit ber felben Beugniß gibt."

Schiller begann ichon icht frühzeitig Lottin nienen, schon im sechsten Lebensjahre, und zwar ki kinnersten Lehrer, dem Plarrer Woster zu Lorch, odder begar dem Anaben bereitst einige griechische Wörter hebringen bemildt war. Auf der lateinischen Schier bebringen bemildt war. Auf der lateinischen Schier ich fehr ausschließigt Actein bertrieben; Schiller las hir ich Birgil und Horar, dewisse ein besonderes Geschiler, wie schauft gene Benging und gewonn sich durch sie in Begabung gute Zeugnisse. Auch die Anjangsgeine Wie Briechischen wurden sier gesent und so weit gespehrt, wie Schiller als Schiller ist. Derktlasse des Kenz Ekwellen

in ber Urfprache lae.

Eingang 1773 trat Chiller bann in bie Dilete und Ritterafademie auf ber Golitnde über, welche 1781 ben Damen "Rari's-Sobe-Schule" empfing. 3m late nifchen fithlte er fich bamale beinahe ale Deiftet; Griechifchen gewann er icon Ende 1773 ben erftet Breis. Daf er bei bem Brofeffor Raft ben Somer Driginale gelefen, wie Cong behauptet, mochte men ge genüber ber eigenen Behauptung bee Dichtere, er bi "bie griechische Literatur, soweit fie fich über das Re Teftament erstredt, verabfaumt", und gegenüber ben ma nichfachen fpatern Rlagen über ungureichenbe fpradie Borbildung zu bezweifeln geneigt fein. Dagegen fube wir in feinen Schriften mannichfache Beugniffe bei baß er bie Alten gelefen. Ginen Theil bes erften Ge fange ber Meneide überfette er 1780 in Berameters; baß er Doid, Borag, Galluft, Geneca mit Giftr id erhellt aus gablreichen Heuferungen ober Ctammind tern; Blutarch las er mit befonberer Borliebe und arnite fich an ben Selbenbilbern großer Dlanner, mo. man übrigens meines Erachtens febr die Frage auf. fen barf, ob er ibn nicht aus Ueberfepungen fennen rnt habe. Immerbin mar Schiller's fprachliche Bornug berart, bag er bei ber Blucht nach Danbeim em Freunde Streicher fagen tonnte, "er wolle fich in gig in ber Burieprudeng ben Doctortitel ermerben. L'ateinische flebe ibm babei nicht im Bege, bas habe nne wie feine Mutterfprache". Gin fittigenber magier Ginflug übrigens diefer Studien auf die Jugend. e bee Dichtere ift nicht zu beobachten : auch bemertt leicht, daß Schiller befondere für biejenigen Dichter Schriftfteller eine marmere Theilnabme befaft, bei ien er die feinem Befen entfprechenben Gigenfchaften Bathetifchen und Ethifden fanb; für bie einfache fuchte Schonbeit eines homer batte er noch fein tändnift.

Dit bem Jahre 1785 beginnt ein nener Reitraum Schiller's Leben, welcher ihm nach ben fürmifchen - und Banberjahren jum erften male in Roruer's ang, ju Anbolftabt, Weimar und Jena bas Genugen ilichen Bertebre, angeftrengter aber boch nicht atheminter bem Drange ber Hoth feuchender Arbeit bar-

Birgel fagt:

Man pflegt als bie Factoren, welche bie in biefer Periobe fich gehenbe Lauterung von Schiller's Genius bewirtten, butich und nicht mit Unrecht bas Stubium ber Philound ber Gefdichte in ben Borbergrund ju ftellen. Daift von feinen Atterthumeftubien auch in biefem Beilfebr menig die Rebe, und boch will es mir fcheinen, als erabe biefe unter ben Raetoren, welche aus bem Dichter Rauber" ben Dichter bes "Balleuftein" machen tonnten, eine bervorragenbe Stelle einnähnten. Denn aus biefem aum lagt fich eine fo große Denge von Beugniffen einer-für Die Gehnsucht Schiller's nach bem innern Befit ber chen Belt und Beltanichanung, andererfeite auch bafür baß er fich mit allen ibm ju Gebote flebenben In Diefe Gehnfucht ju befriedigen ftrebte, bag barüber eicht hinwegzugeben, wie gewöhnlich gefchieht, mir eine glichfeit icheint. Schiller hatte in feinem bioberigen Leenug bom Atterthum tennen gelernt, um nunmehr mit Diefer Renntnif ben formenbilbenben Ginfing beffelben, Die ibe und reinigende Rraft ber alten Dichtfunft, ober fagen elmehr ber atten Runft überhaupt gu fühten.

af Schiller ben Beift bes Alterthums bereits baüberaus lebhaft in fich aufgenommen hatte, geht aus ben vielfach angegriffenen "Gottern Griechen-, welche im Friihling 1788 erfchienen. Befonbere er Aufenthalt ju Rubolftabt in jenem Commer mar an Anregungen, die er aus bem Alterthume geund es gab ihm ber Berfehr mit ben beiben ftern Lengefeld baju bie erwfinfchte Belegenheit, uguft 1788 fchrieb er an Rorner: "3ch lefe jest chte ale homer. In den nachften zwei Jahren, mir porgenommen, lef' ich feine mobernen Schriftmehr; nur die Alten geben mir jest mabre Ge-Bugleich bedarf ich ihrer im bochften Grade, um eigenen Befchmad ju reinigen, ber fich burch bigfeit, Runftlichfeit und Bigelei faft bon ber Simplicitat ju entfernen anfing. Du mirft finaft mir ein vertrauter Umgang mit ben Alten mobithun, vielleicht Clafficitat geben wirb." 3m

Spatiabr verbeuticht er, unterftutt burch eine lateinische Ueberfetung, bee Curipides "Iphigenie in Mulie" und einen Theil ber Phoniffee. Dann manbte er fich bem Mefchylus ju, beffen "Maamemnon" er ju iberfenen gebachte; er ftrebte, feinen eigenen Borten gufolge, "burd biefe lleberfenungen ber tragifden Dichter nach bem tragifden Gtil"; er trug fich fogar im Gingang ber neunziger Jahre mit ber Abficht, gemeinschaftlich mit einigen würtembergischen Freunden ein "Griechisches Theater" in feche bie fieben Banben erfcheinen gu laffen; bas Unternehmen gerichlug fich inbef.

Deben biefen Stubien in ben griechischen Tragifern geht gleichzeitig ber bie erneuerte Befchaftigung mit ben Romern : ale Brofeffor ber Gefchichte mußte er einen gefdichtlichen Stil ju gewinnen ftreben und las im Berbft 1789 mit großem Bergnugen ben Livius anu erften male. Ginen bichterifden Bettfampf mit Burger auszufechten, überfette er im Jahre 1791 einen anfebn. lichen Theil bee Birgil in freien Stangen und ftellte fo ben burch Bluntauer's platten Bis herabgewitrbigten großen Romer in gleicher Beife in allen Chren ber, wie fpater bie Junafran bon Drleans. Dazwifden Stubien in Lucian, Blutarch, Bropers, alles freilich in Ueberfetungen, aber boch mit jener Rlarheit bes Berftanbniffes, wie fie nur ber genialen Datur verlieben ift und wie fie fich in ben gablreichen Urtheilen ber 1795 erfchienenen Abhandlung itber naibe und fentimentalifche Dichtung ausspricht.

Es erhellt barans, bag in bem Lauterungeproceffe, welchen Schiller im Beginn ber neungiger Jahre burchmachte, neben ber Bhilosophie und Befchichte bas Gtubium der Alten eine febr anfehnliche Rolle fpielt. "Ghe ich ber griechischen Tragiter burchans machtig bin und meine bunteln Ahnungen bon Regeln und Runft in flare Begriffe bermanbelt habe, laffe ich mich auf feine bramatifche Ausarbeitung ein", fchreibt er Enbe 1790, und bas Bert, mit welchem er nach mehrjahrigem Feiern bie bramatifche Arbeit wieber aufnahm, ber "Ballenftein", gibt Beugnif, wie febr biefer Durchgang burch bie Biffen. ichaft, bas nabere Befanntwerben mit bem ebeln Dag ber Alten bem Dichter genittt haben. Und auch im Drange biefer ichopferifchen Thatigfeit borte bie Befchaf. tigung mit ben Romern und Griechen nicht auf. Jahre 1795 und ben nachstfolgenben lieft er nicht blos eifrig, und zwar um groferer Rafcheit willen abermals in Berbeutschungen, Jupenal, Martial, Tereng, Broperg, Dvid; Ausgang 1795 entichließt er fich ernftlich, bas Griechische aufe neue miffenschaftlich ju treiben, "benn mas ich bon bemfelben weiß, besteht mehr in Renntuiß von Bortern ale von Regeln, Die ich giemlich alle bergeffen habe". Der "Wallenftein" ließ ihn wol nicht bagu fommen; bagegen finden wir ibn 1796 und 1797 eifrig mit Cophotles beichaftigt; 1798 lieft er bie "Bhabra" bes Guripibee und nimmt um biefelbe Beit mit unenblichem Bergnugen feine Somerftubien wieber auf; wie bie Unflange an Somer, Die griechifche und romifche Belt burch die Ballaben, Renien, bas "Lieb von ber Glode", ben "Spagiergang" und anbere Glegien geben, biefes mag nur angebeutet merben. 1797 lieft Schiller bes Ariftoteles "Boetit", felbftverftanblich verbeuticht, mit außerorbentlicher Befriedigung; im Serbst 1800 spricht er gegen Goethe abermals bie Absicht aus, Griechich zu lernen, und läft ben Plan abermals im Drange ber bichterischen Arbeit salen.

Benn biefe Stubien ber Alten ungweifelhaft gur Reifung bee Dichtere machtig beitrugen, fo ift beutlich nachaumeifen, wie biefelben ihn vorübergebend auch auf einen Irrmeg führten, melden er felbft allerbinge rafch genng ale einen folchen ertannte, ohne boch hinbern au fonnen, bag nach ibm eine gange Schar bon Romantitern benfelben Bfab betrat und barauf in immer bunflere, fcredbarere Racht ber Romantit fich verlief. Alebalb nach Bollenbung bes "Ballenftein" greift Schiller wieber au Mefchplus, und es ift offenbar, bag er unter bem Ginfluß bes antiten Schidfale "Die Jungfrau von Orleane" und "Die Braut von Deffina" fchuf, welche wenigftens ber Berichterftatter allegeit fitr bie fcmachften unter Schiller's fpatern bramatifchen Arbeiten gehalten hat; in bem gangen Aufbau ber "Braut von Deffina", in ben Choren berfelben und ihrer Sprache, und por allen Dingen in ber bas gange Stud beberrichenben 3bee eines unpermeiblichen Schidfale murben wir bie Rachwirfungen biefer Mefchplus-Stubien beutlich erfennen, wenn es Schiller nicht felbft in feinen Briefen ausspräche. Bie viel romantifches Unbeil nachmale erwachfen ift aus biefem Berfuche, ben Geift ber griechifden Tragobie auf bie beutiche Buhne ju fuhren, bas ift betannt genug; Schiller felbst fah hinreichend tlar, um ben eingeschlagenen Weg ale einen Irrweg ju ertennen und lentte mit bem "Tell" wieber in bellere Bahnen guriid. Es mar fein lettes abgeschloffenes Bert.

Muerbinge ju ber hohen Bollenbung feiner tetten Berte gelangte Schiller ebenfo wenig allein burch bie Alteu, ate er ohne bie Alten bagu getommen mare. Die allgemeine Ent-widelung feines Beiftes im Laufe ber Jahre, Die philosophi-Die allgemeine Entfchen Stubien, welche freitich mit bem Ctubium ber atteu Dichter jum Theil in enger Berbindung fleben, Die gefchicht. lichen Studien u. f. w., bies alles hat feinen Antheit an bie-fer Bollendung. Borzüglich aber ber Umgang mit Goethe. Und bies besonbers barf ba nicht außer Acht gelassen werden, wo von Schiller's Beziehung jum Alterthum Die Rebe ift, bag eben biefer Umgang mit Goethe für Schiller vor allem auch eine neue Beziehung jum Atterthum war, eine Art von Erganjung feines Umgangs mit ben Atten. In Goethe's antiler Dichternatur trat ihm ein Stud tebenbigen Griechenthums bor Augen. Daffelbe Schidfal atfo, bas ben jugenbe liden Schiller bon ben Quellen ber Bilbung, burch bie allein er nachher ein clafflider Dichter ju werben hoffie, immerbin noch weit genug verftogen batte, es fohnte in fpatern Jahren bie Unbill und ließ ben gereiften Mann die volle Freunbichaft beffen finden, in bem er vertorpert und gang bas alles ichauen tonnte, mas tobte Dentmaler ibm immer nur unvolltommen tonnic, was vermaner igni einer icht gen Erlentnis biefer Gunft bes Schidfals, die er wohl zu benuten verstand, biete Schiller ichon am 2. Juli 1796 an Goethe geschrieben: "Mein geliebter, mein verehrter Freund! Wie rubrt es mid, wenn ich bente, bag, mas wir fonft nur in ber weiten Ferne eines begunfligten Atterthume fuchen und taum finden, mir in Ihnen

Die Abhandlung ichien und bebeutsam und anregend genug, um dem wesentlichen Inglat berselben hier im Ausjuge mitzusteiten. Es wird daraus erhelten, daß dieselle über Schiller's geiftige Entwicklung, sosenn sie auf dem Grunde von Studien des Alterthums ruhz, ungemein erüchgaltige Beiträge darbietet und eingehender Beachtung von feiten ber literargeschichtlichen Biffenfchaft unth erfcheint.

Die Borlefung von Ebmund Boefer (Rr. 3) hal fich bie Aufgabe geftellt, bas Berhaltnif Goethe's ju bem alten, jungen und jungften Sofe gu betrachten, alles fin lich nur furz umriffen und boch flar bie Sauptfache ber porhebend, biefe eigenartigen Menfchen in völliger Licht mahrheit bor une ftellend. Goethe felbft auf feinen me-Schiebenen Entwidelungeftufen, Anna Amalia, Ratl Augut und bie Bergogin Luife, bann wieber beren Rinber mi Entelfinder, fie merben une mit einer auf ficherer Rentnig ruhenben Unichaulichfeit gefchilbert, ihre gegenfeitigt Begiehungen ine rechte Licht gerudt, und Goethe, m welcher Geite man ihn betrachten mag, ericheint, m ber erften Sturm. und Dranggeit abgefeben, als allezeit überlegende, bermittelnde, große und gute De Go wird ber minber Runbige bier viel Reues und Itd liches finben, und auch ber Runbige fich an ber ichim und flaren, ju immer boberer Berehrung and bes Its fchen Goethe anregenden Rufammenftellung biefer marit faltigen Wechfelbegiehungen erfreuen.

ben und beabsichtigt worben fein.

"Gellert's Leben und Wirten" von 3. 3im (Rt. 6) ift ursprünglich ein jur Beier bes sundreiffer Tobestags Gellert's, am 15. December 1869, gedwer Bortrag; er schilter im Anschluß am ältere Casse werte bes Dichtere einzächen Lebengang, auspracht, und ansprechend. Besonders ersteulich ist es, be in Bertaller, ohwol Gestlicher, nicht in die henrich Berturtseitung bes frommen Dichtere einstimmt, sent zeine Bedeutung in der Geschichte unseres beutschafte demliches frezitig anertennt, und babei bir ebe modliche Seite am dem seltenen Manne in das gedieten liche Seite am dem seltenen Manne in bas gedieten

Das Blidfein über Julius Hammer von C. G. Ereil ein be (Mr. 6) bietet außer einem wirtlichen Lighibleb Dichtets auch ein Lichtible feiner Thütigheit und Kriftible feit. Der äußern Ereigniffe in Jonature's Leden – ru geboren 1810 ju Dreeben in ba muner's Leden – ru beite zu berichten; mit schriftsfletterischen Kroftible bei ein beite zu berichten; mit schriftible Lichtigen Arbeiten bei Enwers in bem nahen Sillnis. Die bramatischen Richten Lichter Lichter Billnis. Die bramatischen Arbeit bei einer felbern Zeit haten bescheiben der Jeile glüngendern die zierlichen Bandogen flyrischer Zichters welche er feit 1851 erschienen ließ und die felnen niem beschalten Art in befer Abeite Ausbrad zie Go war hannmer auch in seinem perfönlichen Krift

nde beifilben ift bas Buchlein abgefaßt und wirb 1 Freunden bes Geftorbenen eine willfommene Erinrung fein.

Die Beichterlatter muß betennen, daß der "efementact eiter" M. Greif ihm erst durch das Schriften von M. 1geredorfer (Nr. 7) betanut geworden ift. Nachbenfier gestüllten iprischen Mullerflüden au schliegen, ist Greif dem die Gabe der Objectivität, der Hervorschung des femtlichen und Voppischen in Gereroragender Weife eigen dobei eine überraschende Einfalt und jugleich Beerheit der Godonkenderflung und der dichterlichen m. Insofern demund das dorteiten Dichter himmelfi, neine Berbeit nicht deutschen Dichter himmelfi, mein Berbeiten indig daylprecken; die Darfellungse des Schrischens dagegen ist, wenigstens für die nafte Knüllungstraft des Bergiets ind von einer

Setelle: Arm bei biefem Intuitionsprocesse ber Prioritälsjwident ver hossen der genem und der activen Empsstanding in jwident ver hossen erchalten wie Vertansssang in der Zeit lickade in der Iver, nicht entsichen werden, da sie "

keina der klissferischen Bromen sin gegenichtig Urfache Bittang, demunch als Engestegrisse uberflowe sind Bittang, demunch als Engestegrisse uberflowe sind vonpellösse Antionnie conseivers lässen derein wenig eine aufrächige Waschalt und der der der der nicht Verligfungsformen und der der der der der rimungen verstehen kern, oder ob sie nicht viellungen eine, also durch den Prechantsmus der Geinne concet beeins, also durch den Kendonismus der Sinne concet der ker körnent der aufgemeinen Urcheisterste seinen, jodes die ker körnent der aufgemeinen Urcheisterste isten, jodes die

i überminblichen Undurchfichtigfeit. Bum Bemeis nur

jartigfeit der Wirtung auf die Individuen nur auf der hartigfeit der Urfachen, nicht auf einer generellen Jutellecte beruhen würde. ift das noch deutsch? Dlug nau so schreiben, um

weifen, daß ein Dichter aus jebem Borgang, weler barftellt, aus jeber Empfindung, ber er Worte ben Kern und innersten Gehalt herauszulöfen im

r furzem ist in b. Bl. (Nr. 14) bie Schrist von berg über bas französische Drama der Gegemant sprechung gelang; bas Helden von S. Samosch j hat sich diestlick Ausgabe gestellt, das moderne siche Sitten oder richtiger Liederlichteitsdram er künstlerischen und sittlichen Bedentung, d. b. b. er gründlichen Berkommenseit derzustellen. Als

32.

ren, welches den Duft fittlicher Bermefung weithin verbreitet, so wäre es an ber Zeit, biefe Bufinen, wie den Bertauf von anderm Gift, unter die Aussich des Staats zu fiellen; solchen Werten gegenüber wäre eine theilweife Erneuerung ber alten Theatercensur eine Wohlthat. Das Buchlein bringt gerade nicht diest Neues, auch weitig Eigenes; mit dem aber, was es bringt, fann man nur einverstauben fein.

9. Ausgewählte Werte Kriedrich's des Großen. Jus Deutlich ibetriagen von drinrich Artens. Eingefeitet von F. X. Begelt. Efter Vande: Denkultörigleiten zur Gelchächte des daufes Brandenburg. (Gen Kriedrich Milstelm, dem Großen Auflicken an.) — Geldichte meiner Zeit. Würzdurg, Sinder. 1873. Gr. 8. 1 Zhr.

Es ift erflärlich, wenn über ein Ueberfegungemert au biefer Stelle rafcher hinmeggegangen wirb. Go gewaltig auch bie Bedeutung Friedrich's bes Groken in ber Gefcichte ber beutichen Bolitit wie ber beutiden Biffenfcaft ift, fo gefchictt bie Berbeutschung feiner Berte auch ausfallen mag, biefe Berte find und bleiben, meniaftens ber Sprache nach, Fremblinge auf unferm Boben, und bas ift bochlich zu bedauern; benn ber barin lebenbe Beift ift burchaus beutfch. Coon aus biefem Grunbe ift bem Unternehmen, beffen Band bier vorliegt, ber befte Erfolg ju munfchen, um fo mehr, ba bie gefchichtliche Ginleitung bes Brofeffor Begele in fconfter und treffenbfter Beife ausgeführt ift. Bon ben "Dentmurbigfeiten jur Gefchichte bes Saufes Branbenburg", welche ben erften Salbband bilben, ift alles, mas por ber Reit bee Großen Rurfürften liegt, meggelaffen, mas nur zwedmagig genannt merben fann; ein Blid auf bas Bert laft ben in frangofifcher Schule gebilbeten Berfaffer ertennen, jugleich wie febr es, in beuticher Sprache ausgeführt, fich bor ben übrigen gleichzeitigen Befchichtemerten ausgezeichnet haben murbe. Die Ueberfetung ift fertig und fundig gemacht; nur fällt G. 65 bas "Fort von Schent" ftatt ber Schenkenichang auf.

- 10. Goethe's hermann und Dorothea, in gemeinfafticher Darfiellung erläutert von B. R. Doffmann. Mit einem Borwort von R. Rofentrang. Breslau, Mar u. Comp. 1872. 8. 10 Ngr.
- Schiller's Gebichte erläutert und auf ihre Beraulossungen, Quellen und Vorbilber zurüdzessührt nebst Barianteusammlung. Bon heinrich Biehoff. Bierte Auflage. Suntgart, Conradi. 1872. 8. 2 Thir.
- 12. Erläuterungen ju den beulschen Classifern. Lessing's Minna von Barubelm und Schiller's Don Carlos erläutert von heinrich Dunber. Leipzig, Bartig. 1873. 16. 10 Rgr.

Ju einer frühern Aunmuer (Ar. 10) finden b. Bl. eine Belprechung gebracht von hoffmann's Schriftigen "Dethodore Angriffe auf Goethe". Die darin berheiffene Arbeit über "hermann und Dovothea" liegt nun vollnebt vor (Ar. 10); kart Rofentrang hat ibr einige Worte ber Empfehlung mitgegeben. Die Einfeitung verzeichnet nab befpricht zunächt in aller Altrze bie zahreichen friehen Arbeiten iber die Dichtung; baran reiht sich eine Dange berfelben folgende Efizze bes Inhalts mit eingestreuten Bemertungen. Das alles ift turz und happ gehalten, und wenn bereinige, welcher bas Gebicht genau

lenut und durchdacht hat, nicht eben Neues der Glängende findet, so tam dies Erfäuterung doch ein schühenswerther Führer sein für ben minder Rundigen. Daggen wäre es zu wünschen, dost ein Buddsein, welches fich mit Goethe beschäftigt, des Dichters Namen auch richtig, und nicht Göthe schrebe.

Uber eine Arbeit, welche bereits in vierter Auflage erciheint, wie biejenige von Bichoff (Rr. 11) ift im Grunde nicht viel zu fagen; Biehoff ift als gründliche und tenntuffreicher Erfäuterer bereits befannt genny, um einer erneuerten Empfschung nicht zu bedriffen. Das bem Berichtestatter vorliegende zweite bis fünste heft behandelt die Dichtungen der erfein und zweiten Beriode mit ber dem Beriofften ignem Gemissensstättlicht um Umfich.

Die "Erlauterungen ju ben beutschen Claffitern" (Dr. 12) haben bereits in Dr. 10 b. Bl. eine furge Befprechung gefunden; ee liegen bier abermale zwei Lieferungen bor, bie eine bereite in zweiter Auflage. Bir wußten ber frühern Befprechung nichts beigu. fügen. D. Dunger ift ale Erlauterer unferer Claf. fifer ausreichend befannt; ift auch manches von bem Gebotenen entbehrlich, fo wird man andererfeite bas gum gefchichtlichen und fachlichen Berftanbnig ber Stude Erforberliche bier vereinigt finben. Bur Benutung bei anberer Belegenheit fügt ber Berichterflatter eine bon Diinger noch nicht benutbare Rotig aus Broble's "Friedrich ber Große und bie beutsche Literatur" (1872, G. 201) bei. Danach wird in einer 1846 erfchienenen "Gefchichte ber Rreisftabt Lubben" (bon Reumann) ergahlt, "bag bas ftanbifche Lanbhaus Lubben binnen brei Tagen eine Contribution bon 20000 Thalern habe eintreiben ober in Brand geftedt merben follen. Das Landhaus fei ber Ginafcherung nur baburch entgangen, bag ber Dragoner. major Anton Rubolf Darfchall von Bieberftein ben Stanben eine Quittung iber ben Empfang ber Gumme ausgestellt habe, bevor biefelbe gezahlt merben fonnte." Es wird bie Bermuthung ausgesprochen, bag Leffing biefen Borgang in ber "Dinna" benutt babe, und bie Bemerfung beigefügt: "Bie mir einer feiner Rachfommen mittheilte, mar Marichall von Bieberftein ein trefflicher

Biftolenschitte, und hatte bon seinen Rameraden ben bei bei namen aber Tell » befommen. Sollte hiermit welcht selbst Tellheim zusammenhängen?"

13. Boridule ber beutiden Literaturgeichichte für Mittlidian bon C. B. G. C. C dimarg. Amfterbam, Gett. Singe. 1872. Br. 8. 15 Rgr.

Ein Buchlein, welches auf etwa 100 Geiten in Berelehre, Die Lehre bon ben Rebefiguren und Dichtunge arten, einen Abrif ber Befchichte ber bentiden Litertur von Ulfila bis Sadlanber, fowie fchlieflich ein ber Befdichte ber beutichen Sprache vereinigt; Die Litertu ift babei mit etwa 60 Geiten am reichften bebacht. It fanu für jebes Gingelne nicht viel übrigbleiben, Id Büchlein ift für Mittelfchulen beftimmt; bag es für id Anftalten, ja bag es überhaupt für Coulen burde geeignet fei, bezweifle ich febr. Die Lebre bon bin Mi figuren junachft mit ihren ausschließlich lateinisches griechifchen Ramen ift völlig unnut; bie Bereichn mit einer mahrhaft erstaunlichen Leichtfertigleit geattigt Gie halt g. B. noch immer bie hochtonigen Gilber lang, bas hat fcon bor 250 Jahren Martin Di beffer gewußt, beffen Anficht G. 37 ohne allet in ftanbnig mitgetheilt ift. Dag Mittelfchaler in ber be fchen Sprache gar nicht borhandene Ungethume Berefüßen, wie Byrrhichius, Amphibrachys u. f. m. nen, ift ganglich überfluffig. Bon ber Buberloffiglet # Begriffebestimmungen einige Beifpiele : "Gin metid Bufammentreffen bom Coluffe bes Bort - und Bertigit nennt man Cafur. - Bereinigt man im Bezammer in Langen bee britten und fecheten Tinges ju eine Buge, fo entfteht ber Bentameter. - Die Tergine, auf bei Befen in fünffufigen Jamben beftebenb. - Dn Gente Edhart» ift eine Legende" u. f. m. Das find einige & fpiele für die Grundlichfeit biefer Arbeit. Die Com ift beffer gearbeitet, boch fehr ungleichmäßig; umie Inhalteangaben bon Wieland's "Agathon", Jean Mi "Giebentas" und Dofen's "Ahasber" gehoren mit einen Leitfaben; chenfo wenig in ein foldes Bid ein Abrif ber Befchichte unferer Sprache.

Wilheim Budnet.

### Naturwiffenschaftliche Umichan.

1. Geichichte ber himmeistunde nach ihrem gelammten Umfange von 3. 5. von Mabler. Erfter Band. Braunfdweig, Bestermaun. 1871-72. Gr. 8. In Lieferungen gu 10 Rige.

Wir freuen uns, unsere Lefer auf diese ausgezeichnete literatische Arbeit ausmerstam mochen zu fönnen. Der Berfoffer hat day iet biedem Gabren des reiche Waterial gesammelt und mit andauerndem Fleise berarbeitet. Er sah in der Bollendung dieser schriftstließei Lightigkeit einen längig ebgegen Lieblingsbunssch erfülle. Bon einem langig abegegen Lieblingsbunssch erfülle. Bon einem langig aberers alle ein gediegenes Wert erwarten, ein Wert, das allen Anforderungen bollommen genitzen sonnten Lossische ich eine gediegenes Wert erwarten, ein Wert, das allen Anforderungen vollommen genitzen sonnten Lossische ich erkeitet rüffig fort und wird ebenso gut bon dem aeschetzen Andenenforn wie vom allen aeschiebeten Dem

fern mit ungetheiltem Beifall begrüßt werben, ba id gang gleich durch gründliche Tiefe und Ansführlich wie durch leicht faßliche Behandlung auszeichnet. I Beschiedte der Setenfunde ist ein würdiges Seitmftid bes Berfaffers "Setenographie".

Eine Gefchichte ber Himmelstunde, welche aller echten Ansorderungen genügen will, ift eine ichnen leinende Augade, aber auch ein schon lange und beim in unsern Tagen lebhgit gefühltes Bedirfriff. Des Berete biefer Art dem Montucka und be Lalande. I Goguet, Bailly und Delambre sind ausgezichnet, Goguet, Bailly und Delambre sind ausgezichnet, eine gewaltigen Fortschritte der Wiffenschrit ist jett gang andere Aufprücke inn Lebe geringen. Und ist die mitgliebe der Alfronomiet bie meisterbalt angetegte "Geschingen bod mur protök 60. M. Jahn fonnte das Ertjüngen bod mur protök

bemirten, ba fie nur bis in bie Mitte unfere Jahr. berte reicht. Bon ben großen epochemachenben Fortitten ber letten 20, 30 Jahre tonnte barin noch feine Rebe fein. Die neueften größern Lehr - und rterbucher ber Aftronomie, Mathematif und Bhpfif m allerdings bas biftorifche Intereffe ber Simmeleje burchaus nicht unberlidfichtigt gelaffen, allein fie tonnunmöglich allen Anforderungen gerecht werben, bagu ihnen ber Raum ju eng bemeffen und bie Berpflich. für ben Sauptzwed überall hinderlich. Much berte man babei bie genetifche Bertnupfung ju einem g jufammengeborigen Bangen. Es fehlte uns alfo ein in fich abgeichloffenes, Die gange Beichichte ber meletunde umfaffendes Bert, wie es Dabler geliefert Der Berfaffer tannte bie gange Schwierigfeit ber ng feiner großen Aufgabe, aber er fühlte bagu Beund Rraft und hat mit ganger Bingebung und Freuit Sand ane Bert gelegt. Er will ein gleichmäßis

dronologifches Fortichreiten fo viel nur immer moginnehalten : Aber im Anfange, mo bie einzelnen Culturvolfer einanber nt ale unbefannt maren, überdies bie Epochen felten feft-Ut werben fonnten, war eine ethnographifche Anordnung ten, die erft mit ber Grundung bes Alexandrinischen Du-18, bas eine allgemeine Beachtung fant, in eine mehr chrogifde übergeben tonnte. Denn erft von biefem Beitpuntte lift fich eine Biffenichaft batiren, Die fammtliche Gulturn angeht und ans ber fie alle fcopfen. Gegenwärtig ift nnem gang andern, ja gewissermaßen entgegengesehten mbe eine fireng chronologische Anordnung bes Gangen nicht fic, benn je langer befto mehr theilt fich bie Biffenichaft in ilne 3meige, Die eine gefonderte Behandlung beanfpruchen. Beifpielemeife macht Dabler aufmertfam auf bie Optit, lou wur in gefonderter Darftellung aftronomisch befrie-un lonne. Dag aber in biefen besondern Theilen bas onologifche Element wieder vorherrichen muffe, fei utlid. Die aftronomifche Befchichte bee 19. Jahrberte nahme bann wieber einen gang anbern Charafter fie tonne fich nicht auf bie Rorpphaen beziehen, welche gange Biffenicaft in fich beberrichten und weiter hrt hatten, fonbern nur auf folde, welche Reues ent-, Renes erfunden. Das Biographifche ber einzelnen ehrten nahme eine untergeordnete Bedeutung an, es je nicht fehlen . tonne aber nur infoweit Berudfichtigung en, ale es jum Berftanbnif ber Gache nothig fei. ift ein flar burchbachter Blan, aus welchem offenbar berjeht, bag auch bie allerneueften aftronomifchen Forngen auf bem Bebiete ber Spectralanalpfe eine forg. ge hiftorifche Beachtung erhalten merben. Auch ift es unt, bak gerabe ber Berfaffer fich für biefe bochitige Dethobe ber Erforfdung ber phyfifden Ratur Dimmeleforper auf bas lebhaftefte intereffirt bat, wenn ) bie Beit ju einer felbftanbigen Thatigfeit in biefer bachtungeart nicht mehr vorhanden mar. Der gehtliche Einblid in ben Beift bee allerneueften Fortitte ber Simmeletunde fehlt ihm mabrlich nicht, und ift es boch hauptfächlich, was man hier bon bem briter ber Aftronomie ber Gegenwart erwarten barf. miffen auch, wie ber Berfaffer in jeder Binficht beit gewesen ift, feitbem Berte nicht blos eine umfaffenbe Istanbigfeit, fonbern auch eine praftifche Tuchtigfeit gu eihen. Go wirb baffelbe mit einem bollftanbigen Doppelergister ausgerüstet werden, welches sich jowol auf die Gegenstäube als auf die Aumen der Bersonen beziehen wird, doon benen im Buche die Kebe ift, fobge se fich vortressich um Nachjaftagen gebrauchen läßt und die Setalt

eines biftorifden aftronomifden Borterbnde pertreten fann. Die une borliegenben Lieferungen bee erften Banbes find fcon ausreichend bagu, une ein Charafterbilb bom Gangen ju entwerfen. Dach ber Befprechung ber Beriobe por Ropernicus geht ber Autor über gum zweiten Rapitel, ju bem Beitalter bes Ropernicus, woran fich bas britte Rapitel, bas Beitalter Encho be Brabe's folieft. Bon beiben großen Mannern werben bie Grundguge ihres lebene und Birtene gegeben und überall baranf bingemiefen, welche Berfonen und Beitumftanbe ju ihrer Entwidelung mitgeholfen baben und welchen wichtigen Ginfluft fie auf bie Begrunbung einer gang neuen Aftronomie, einer gang neuen Beitepoche gehabt haben. Dbgleich bies langft befannt und wiederholt grundlich behandelt worden ift, fo verfteht es ber Berfaffer boch meifterhaft, bem Begenftanbe neuen Reig, neue Lebensfrifche einguhauchen, fobaß fich ber Lefer ftete lebhaft bafur intereffirt und ibm mit Freuben folgt. Rirgenbe wird verfaumt, auf Die wich. tigften Buntte mit Rachbrud bingumeifen und von ben berührten Berfonen eine furge biographifche Dotig in Form bon Anmertungen hinzugufügen, bamit ber Rufammenhang ber Sauptbarftellung baburd nicht geftort merbe. Bir freuen uns, bag ber Berfaffer gerabe biefen Beg gemahlt hat, ber alles in überfichtlicher Rurge beifam. men laft, und bas jest vielfach beliebte Rachtragen burch Bufate und Unbangfel verfchmabt. Dit ergreifender Begeifterung fpricht ber Berfaffer von Ropernicue, ber in ber Aftronomie ftete eine gottliche Biffenichaft erfannt habe, eine Biffenfchaft, bie Gottes Rubm und Gore verfünde, und bag man bie große Schöpfung bes Dannes nie andere ale mit feinem eigenen Musfpruche: "Dicht mein Spftem , fonbern Gottes Dronung!" bemeffen burfe. Der Berfaffer ruft aus:

In dem hierauf solgendem Zeitosschmitte ftellt der Bersplier Anged der Brache als dem Entralpunkt benehn wirtigs und umparteilsch wie borher Kopernicus aus. Es wird gezielz, worin beier Wann groß und unsplechlich geworben sei, mit welchem Teuereiser derselbe nach Bahriet gerungen habe. Und wenn der Bersoller in mit Repter und Gassend ben Dipparch der eneren Seit neunt, so mochte mol fdwerlich jemand gefunden werben, ber feine Die Runft ber aftronomifchen Be-Unficht nicht theilte. obachtung erhielt burch ibn erft eine fichere Bafie. Dagu mußte er neue zwedmäßige Inftrumente gu erfinden und Methoben festzustellen, burch welche bie Beobachtungen Berth behielten für alle nachfolgenden Beiten. Done ibn hatten une Repler und Remton gefehlt und ohne ihn mare aud felbft Ropernicus nie ju ber Geltung gefommen, in welcher wir ibn jett bewundern, obgleich er eigentlich ber bedeutungevollfte Begner beffelben mar, ber je gelebt bat. Tucho's Einwitrfe gegen bas Rovernicanifche Guftem weiß Mabler fura und treffend gu miberlegen, nur enthalt er fich, ibm in bas Gebiet ber Schriftmibrigfeit zu folgen. Er halt bas Ropernicanische Guftem nicht mehr und nicht meniger für fchriftwidrig wie die geologifchen Berioben, wie die Blitableiter, die Blatternimpfung, bas Chloroform und die eleftrifchen Telegraphen. Bie tann überbaupt in einer Biffenichaft bavon bie Rebe fein, ob ihre Refultate ben Musipriichen ber Bibel entfprechen ober nicht; fie hat es ja ftete nur mit Denfchenwert, mit Denfchenmiffen in und über Gottesichopfung gu thun,

Sat Tucho burch dieft Zweifel ansangs manchen wontend ermacht, so hat er daggen burch die Terflichfeit und Schafte leiner golfreichen Mars Bevodachungen mehr als itsgendein and berret dagi beigetragen, dos Roperuschnische Spflem von allen ihm noch antiechnen Maggel zu eringen. Denn jenes unschädere und nuvergleichliche Material in Repter's Säuben ab deiem die Mittel genöbtt, feine berüchnten bei Gelege und namentlich die chipiliche Geltat ber Plantetwohnen nachguweifen, wie dies weiterbig gegatig werben soll.

Er war eigenlich gar tein entichiebener Gegnete bes Abpernicanischen Splenen und ware bei langerer Lebensdauer am Ende noch gang dassit gewonnen worden, wie Lepter sein bebeutenditer Assistent und Rachsfolger. Den einem
besondern Tugdo de Brades Chipen Splene will übrigend der Berfolger gar nichts wissen; was dassit gewöhnlich ausgegeben wird, heitl auch er mit, fallt es doer sitt unwaße und untergeschoben, für ein nach dem Tode des grogen Mannes verössenlichte Machwert, welches seiner gang unwichtig sein.

Doff mit diefem Sylten gar nichts anutiongen ist, bog eine Berechung nach denischen zu ben Umstigdiederin geher, weiß jeder Affronom, und der is dentssination geher affronom und der in dentifinnige Tuche mußte des den Zweiseland, Sollen wir es sie einen nietlich stöck werendigen, is balten wir es sie einen nietlich stöck werendigen, is balten wir es für einen nietlich stöck werendigen und ungefalten Berecht gierer Vorteil, die alles in Sewegung seht, um die ihnen verhößen Naturwissenschaften zu füttigen.

In viefelte Zeit, wo Thodo de Brache lebte, fällt auch die Berbesserung des Kalendered durch Japss Gergen XIII. Thodo nahm aber daran kinen Thit. Der Bersalften wirft, nachbem er dos Bessenstlichte der Sache zur Mitteilung gebrach hat, die Krage auf, do ein Aleinber mit einsacher Chirachtung wol möglich sei, der sit alle Zeiten den Zouf der Dienkoldensegungen genau angeben tonne, und meint, daß diest Frage streng genaummen mit Mein beantwortet werben misse. Dann die absolute Unvertübertüsselt des fibersischen Sahres lösst fich immer nur annaherungsweise mit der Verkabertüsste fich immer nur annaherungsweise mit der Verkabertüsste bei gereiche abgere lösst die werden bestehen der Kelenderschafte il Weberchistinung bringen:

Die veränderliche Bracession bewirft, daß das tropische Jahr um sein Mittel (365 t 5 h 48' 44,8") Schwantungen macht, die bis zu 38 Secunden gegen tonnen, und große Perioden

von mehrem Jahranfinden boden. Eine obiedis ferna frühlingsoniongs auf den 21. Mart, tonn eine von wol ober bewirft werden, daß die Schwankungs in vollen Egg Weberligen, men man innerfald 123 feine die 32, fondern nur 31 zn Scholijahren macht, was den eine tropischen Jahre von 365 75 48 45 75 entipati. En nach mehrem Dundertlaufenden von Jahren weiter mu in einen Zog zu volle gabilt hoden.

Der Berfasser ertlärt ibrigens, daß es auch in nie Tagen noch nicht überstüllig sie, die Aenderungen der beid sion ausse neue astronomisch genau zu bestimmen. siedt zwerklässigere Werthe sitt die Wassen Vansten un zwerkläsigere Elemente der Wondbachn dode zu Gun zwerkläsigere Elemente der Wondbachn dode zu Gun zwerklasser. Dies habe auch 3. H. B. Lehmun zu ausgesprochen.

Das vierte Kapitel, welches sich auf des sich alter Kepter's und Galiter's bezieht, reicht is bie siniht Liefterung hinein. Durch beibe ift bas hernicanische Sylfem erft zur richtigen Erfantig Geflung gebracht. Ihnen fam aber die Grindbug Gerunopts zu Dillse, welche Kopericus und Docken stellte. Zuerst wird kepter's Leben und Wirdschen, nicht wegen siener feilbern Geburt, ind wegen seiner feilbern Geburt, ind wegen seiner feilbern Geburt, ind ber Mitronomi. Die Geschäuft ber Mitglindbug der Kepter'schen Geset werden der Verlegen gesten bei Bostenbung ber Knoblink altronomischen Zasien und die Wieber der Knoblink altronomischen Zasien und die in in in eine Februard der Knoblink altronomischen Kaloptrit werben als die Jaupsthafen bei fierblickeit des großen Mannes bezeichnet und welcherberden:

 1 Angeimm feiner Ariftoteliften Feinde gewaltige Rabig, sie hielten das burch das Fernrohr neu Erspäter
tenslisische Blendwerf und warnten vor der Sunde,
bestelben zu bedienen. Die weitern Hosgen sührten
ber signetillen Bersofgung des großen Nannes durch
Zelpiten und ihre Inquisition. Wir dürften diese
gunge der damaligen Zeit als bekannt voraussehen
empfaten sie befonders deshaben zum Nachtelen, weil
Bersoffler sie trefitig bescheiden hat. Ebenso konnen
tier das sinkte Kapiele übergegen, das fing auf die Zwingteiten beiter das fünfte Koppiel übergegen, das fing auf die Zwingteiten bei ber vorher besprochen beiden großen Gelehr

bis Demton begieht. Die fechote und fiebente Lieferung enthalt bas hochft reffante fediete Rapitel über Newton und feine Beit. achft wird ein Lebensabrif in furgen Charaftergugen ben und in Bergleich mit ber Befammtgefchichte jener gebracht. Bir ermahnen nur, bag Remton fich t frith burch feine genialen Forfchungen auf ben Ben ber Mathematit, ber Optit und aftronomifchen hanit fo ausgezeichnet bat, bag man ihn in feinem undervanzigften Lebensiabre einftimmig gum Mitglied Ronal Gociety ermablte. Zweiundbreifig Jahre mirtte 18 Brofeffor an ber Universität ju Cambribge, legte feint Lebramt nieber und lebte nun ale Gelehrter toniglicher Daugmeifter in Condon. Die frangofifche bemie ber Biffenfchaften ernannte ibn 1699 anm ausigen Mitgliebe. Brafibent ber Ronal Gociety mar on 1701 bie ju feinem Tobe, und jum Gir marb

eur berühmtesten Werte Arnvord's: "Pülissophiae zijs principia maltematica", wird mit Recht eine zriche Aufmertsanteit geschente, da dasselbe der iche Lebenguel sir alle spätren Unterlugungen urrnitischen Wechanit geworden ist. Das darin zur 133 gebrachte allgameine Geleb der Gravitation, wodes Thesidoph der Waterie von jedeut andern Tycides Thesidoph der Waterie von jedeut andern Tyci-

perbantt Dr. Sinteln, ein Biograph Remton's, viele

Durch die Berfigung, doß er mit faniglichen Chren befattet werben und bog die Gruft zu Westminfter-Abbet, mo Engjands Bebereicher rufen, für biefen Tobern fich öffinen solle, hat Grotg I. nicht Remon allein, jowbern ebense febr fich stellt gebett. Deun im Reiche ber Bilfeinschlein wor Rewind Rönig, wenn es nicht richtiger ift, ju sogen: ber Konig, Ge gefoho, wie fich gebubert.

Den Schlug biefes Kapitele bilbet bie wurdige Beprecquing aller Zeitgenoffen bes großen Newton, infofern fie auf bem Gebiete ber Aftronomie von Bebeutung gewefen find.

Much die folgenden Lieferungen, auf beren Einzelheiten wir hier nicht naber eingegen tönnen, führen in lebendiger Darftellung und Entwicklung und ben Fortgang ber altronomischen Etudien und die Bebeutung ihrer einzelnen Tedact vor.

2. Die Sonne. Die michtigern neuen Ambedungen über ihren Ban, ihre Erbolungen, ihre Erdüng am Weitell mus ihr Krefditnis zu den Gbrigen Simmelakörpern. Bon K. M. Serechi. Autorifitee beutlich Anshabe und Originalwert bezüglich der neuelten von dem Berispfier für die deutlich Ausgabe binguseffiern Beobachungen und Entschungen der Jahre 1870 und 1871. Perusagegeben und Entschungen der Jahre 1870 und 1871. Derusagegeben und Schoelmangen der Laften Bundipungkung Gehickmann. 1872. Er. S. 7 Zhir.

Die erfte Abtheilung biefes ausgezeichneten Berts ift bereite in Dr. 37 b. Bl. f. 1872 befprochen worden; inbem wir barauf verweifen, fügen wir nur noch furg bingu, was fich fpeciell auf bie nun vorliegende zweite und britte Abtheilung bezieht. Die Berlagehandlung macht barauf aufmertfam, bag ber Berfaffer mabrend bee Drude mieberholt nene Beobachtungen und Bufate gur Bearbeitung eingefandt habe, welche eine leberfchreitung bes urfprung. lich mahricheinlichen Umfange von 40 Bogen auf 53 Bogen nothwendig gemadit. Dent Berte felbft fann biefe Erweiterung nur jum Gewinn bienen. Es bringt une nun in möglichfter Bollftanbigfeit bas Deuefte, mas bie Spectralanalyfe über bie phyfifche Ratur ber Conne erforfcht hat und welche Mittel und Dethoden ju biefer Erforfchung in Anwendung gebracht worben find. Die brei Rapitel ber zweiten Abtheilung beziehen fich auf bie fpectralanalptifchen Unterfuchungen ber Brotuberangen burch Beobach. tungen bei offener Conne; auf bie Berbreitung ber Brotuberangen auf ber gangen Dberflache ber Conne und ihre Begiehungen gu Gonnenfleden und Fadeln; auf bie Temperatur ber Conne und auf ben Urfprung und bie Erhaltung ber Barme. Die britte Abtheilung bringt ein Rapitel über bie Strahlung ber Sonne; ein zweites über bie Conne ale Centralpuntt unfere Planetenfnfteme; ein brittes ilber bie vericiebenen Conneninfteme, ilber ibre

Matur und ihre Bertheilung im Beltraume; bagu ift noch ein Unhang gegeben, ber bie fpectralanalntifche Beobachtung ber totalen Connenfinsternig bom 12. December 1871 gur Darftellung bringt und bie Literatur ilber bie Conne aufführt. Dies Inhalteperzeichnift reicht icon aus, um ju ber Ueberzeugung ju führen, bag bas Bert in feinem Streben, ein möglichft vollftanbiges Bilb über ben miffenschaftlichen Stand ber neueften Forfdunaen ber Ratur ber Conne ju geben, energifch porgefchrit. ten und gu einem befriedigenden Abichluß gelangt ift. Da aber bie gange Unterfuchung noch ftete im Werben begriffen ift, fo berfteht ee fich bon felbit, bag man auf eine Fortfenung mit Gicherheit rechnen tann, und unfer Bert übernimmt bann bie wichtige Bermittelung gwifchen bem richtigen Berftanbnig ber Gegenwart und Bufunft in biefem folgenreichen Gebiete ber Simmelefunde. Der Berfaffer fagt in einer bochft intereffanten Schlufbetrachtung :

Die Sonne, gegenwärtig die Onelle alles Lebens und die Oreiferein in dem genematig bei Durelle alles Lebens und die Spreiferein in dem genematig bei Monterufplenes, war einst ein ungebener wie ein die in die Benematig der Bellene Bellene Bellene Bellene Bellene Bellene Bellene Bellene Bellene bei Bellene Bellene Bellene bei Bellene Bellene

Dan fieht, wie febr fich unfere Anficht über bir Sin hat anbern muffen. 3bre Atmofphare befitt in geheuere Muebehnung, bon ber nur jur Beit einer tod Connenfinfterniß ein Theil ale Corona fichtbar it, in fich ihre Bobe auf ein Biertel bee icheinbaren Connaten meffere erftredt. Dan weiß noch nicht genau, ob fredni ober freisformig ift, fie fcheint aber an ben Beini geplattet ju fein. Das Spectroftop belehrt und bil Stoffe ber Conne größtentheile biefelben find, mit it ber Erbe bortommen, jeboch fehlt es nicht an Anta gen von Stoffen, bie une bisjett noch gang mit finb. Das Bert will une nur gunachft Aufichat bie phyfifche Ratur bee Connenforpere geben; mare noch bingugufügen gemefen, wenn baffelbe a Ginfluß hatte angeben wollen, ben bie Connt al Leben ber Denfchen, Thiere und Bfiangen aufmit Stanbe ift: "Ge liegt bier noch ein weites fich i Schaftlicher Arbeit bor une und wir werben unt fchaten, wenn es une bergonnt fein wirb, auf al fem bie Lebenberfcheinungen berührenben Gebitt m mal eingehenber une mit ber Sonne au befdatin Seinrich 6mit

(Der Beidluft folat in ber nadfen Rummer.)

# fenilleton.

#### Dentide Literatur.

- A. Birling er, Projessor in Bonn, bat es netrenommen, eine neue erwörte und in modern Bejeding verbefferte Musgabe von Artin eller and is machen Begeden ben Artin eller ab in der Beiter Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten bei gestehen auf bern Griefe der gestehen auf bern Griefe ber untentiden Bleitung und von die fir in gute Zieden. Es bat Glord ein "Buch der Lieder aus ber Mitmetel" (Münfler, kalleil) beraufsgeden, und noch mehreres Kleftliches wire zu verzeichnen. Im beutsche Mittelafter siegt ber Tauell, ans aus bem bie neue beutsch Eller ber und gestehen. Im beutsche Freier

#### Mustanbifde Literatur.

In Drebro ericheint eine neue Ausgabe von Dlaf von Dalin's Berten unter bom Titel: "Valde skriter" (Orebro, Oblin). Diefer ichwebifche Dichter, ber erft lange nach feinem Tobe Anertenung land, wird täglich popularer in feinem Bartefande, wie er es auch von bereiten.

On (Condon, Madmillan) vieles Auffehen. Det bellofe und entegliche Ellung befondere der wegegenüber ist darfin mit Liebe behandelt; es windelten lieberfeher finden, der dem deutschen Bublitan gen englischen Giben, der dem deutschen Publikan gen englischen Epiter nichte beingt.

### Theater und Dufit.

In Klofter in der Schweig farb am 19. bin and Daob, gedern 1810 un Homburg.
am 22. Juli unter algemeine The Armen 22. Juli 20. Juli

— "Galloigen des Glicks", Hoffe von Isto Comp. nach dem Anderfen'igen Marchen berüngen Eriofge am feipiger Giodriffente einer Scheit fowel am als an deren beite der Kriefe und Autoren werden mit baden.

— Anfnil lung Abolf ftellerin Fri festern bier an, bas im Mugenblid gewiß Butereffe für e lefer haben burfte; wir entuchmen baffelbe ber "Dibas-

> Done Lieben, obue Streben -Boin leben ? Done Liebe rafttos Streben -Salbes Beben Liebend ftreben -

Baila Dafen ! - Geit bie "Leipziger Theaterchronit" nun feit en Manaten faft ganglich aufgebort bat ju erfcheinen, befitt Retrapole ber Runft . und Schriftftellerwelt fein Theater. Diefem Beburfniß foll jeboch balb burch ein in graßem tabe von bem bieberigen Infpector am leipziger Stabt. r, Doffmann, geplantes Concert. und Theaterunternehmen olien merhen.

- Gine Richte bes größten beutichen Camponiflen, Ra. ne bon Beethoven in Bien, lebt in fa armlichen Beriffen, baß fie bie Bobttbatigfeit ihrer Ditburger in Innjen, oag je bie woonigatigtet igree wetourger in an nebe Dafapernintendan, teten Bitte um Cantiemebewilligung für die Fibelio-ihrungen murbe nicht entfprochen, bagegen ihr eine jahr-Benfion von 100 Guiben (!) bewilligt, die jedoch unter den n Intendanzen wieder aufhörte. Sie ift ihr unn vam e wieder zugeftanden worden. Sage und fcreibe einhun-Bulden: - ob in Staate. oder Banfpapieren ober Gilber.

er fcweigt bie Beichichte.

- Der bertiner Lucca . Clandal hat in Rennort in Chefcheidungsmifter feine endliche Auflösung gefunden; me Lucca wird ameritanische Burgerin. Die Bestimmung meritanischen Gerichts, die ihren Gemahl zum Colibat verilt. flingt mie Mittelafter

- Der Befuch bes Schahs von Berfien in Europa hat meropaische Tagespresse auf einige Manate mit will-tenem Stoff verforgt, sodig auf feiner Tour icon im 18 die pplographischen Institute und alle Literaten in ning gefest wurden, um bei feiner Antunft fafort "fas-jen" ju tonnen. Auch die Bubnen und Boeten, befanders in and, haben fich für ben gefchmalerten Befuch ber Theater gu m gefnot burd verichiebenartiges "Auf bie Bubne bringen" eiften perfichen Dajeftat, Die feit Xerres ben Basporus dritten. Ga find mehrere ein- und mehractige Ravitaten It: "Rafferedbin" ober "Der Ochah überliftet" entftanden. 11: "Nogleresolu" over "Zer Singu ubertiftet" entlanden. Wennenswerthefte darunter bürfte jeboch eine braftige ibte " 21 151- 21 151 " fein, bie an ber iondowner familigen idglich gegeden wirte. Die handlung breit sich um die cichfelung einiger Kinder best Schad, einem Knaben und Wichbelm und von bennen ein jebes als dem Gelchfeich des a angehörend erzagen wurde. Die Berwidelung loft fich et Rudtebr bes Berfertonigs, der auf drallige Beife feine lifche Reife befchreibt. Statt feiner Juwelen, die er als ritgie arier orginietet. Gut reiner aument, ver et mer beit Tane' gebieben angibt, trägt er nun die englischen scheine jur Schan. Das Machwert tennzichnet ein ge-Bolfsbumor. Es fit Deutschand an gweiten und Theatern eine beliebte Gewohnfeit, ans Achulichem, tlich aus Standalgefcichten Rapital ju fclagen, fcabe bag babei nie auch nur etwas Mittelmägiges gelie-

- Rachbem erft fürglich bie Rachricht verbreitet worben mar, r. UMman ben Fürften Bonia to mfli ale Dirigent apelleneifter für feine nachfte ameritanifche Opern . und ttour in ben Bereinigten Staaten gewonnen habe, mirb stern ploblicher Zab aus Lonbau gemelbet, ma er noch Inni ein Concert birigirte, bas, wie fiblich, auch in Sabre in Cavent-Garben gu feinen Gunften veranftallet t war. Der gurft Jofeph Boniatamfti fland im fiebenfaigften Lebenejahre und hatte ein bewegtes Leben. 218 Higer unter ben Chaffeure D'Afrique, Dann ale italieni. arlamentemitglied, endlich ale Componift mehrerer Opern, Liedern und Canversationestude hatte er fich vartheilBalti geschrieben, glug in biefem Jahre mit großem Beifall in Cavent-Barben in Scene.

- Die Direction bee Berminia - Theatere in Dreeben ift Suao Di itter, bem befannten Schriftfeller, Schaufpieler und Regiffeur des Baliner-Theaters, übertragen worden. Gein Directionsantritt im Berbft callibirt fogulagen mit dem bes Albert-Theatere in der Reuftadt, das nun ebenfalle vollendet ift und feiner Gröffnung entgegengeht.

- Bon Richard Bagner ift eine neue Schrift über bie Beftaufführungen in Baireuth erfchienen: "Ueber Die Aufführung des Buhnenfpiele: Der Ring des Ribelungen", Die im wefentlichen früher von ihm Gelagtes wieberbalt. Ce foll eine Bufammentunft ber an dem Teftbau Betheiligten flatifinden, fobald ber Buhnenraum unter Dach ift, mas bemnachft ber Rall fein mirh.

#### Aus ber Schriftftellermett.

Die feierliche Enthullung bes Ubland . Dentmale in Tiibingen am 14. Juli fand, wie icon in Rr. 30 b. Bl. ermabn, ungemein freudige Theilnahme feitens bes Publifums, und rief in allen Bergen ben noch nicht allgu lange entichlafenen Lieb. ling ber Jugend mach. Dem Bilbhauer Guftan Riet in Dres-ben, ber bas Dentmal funfterifc anssuhrt, ift von ber philofophifchen gacultat ber Univerfitat Tubingen bafür der Chrenbactortitel verlieben marben.

- In Benedig ftarb Bhilarete Chasles, ein befannter frangofifder Rritifer und Renner ber englifden Literatur.

- Die "Aunftrirte Zeitung" bringt ein Bilb ber Schil-ling'ichen Schiller. Statue für Bien beftimmt. Diefelbe gebort ju ben beffern Schiller. Statuen. Leider will bas noch nicht febr viel fagen.

### Bibliographie.

Arnoibi, G., Reiophift bie Compurer ber Reitigion. Rebe., Ronigsberg, Berger. Gr. 8. 3 Rat.
Tas Bing fer Buger. Gerne vom Dafter und Dichter-himmet alle
Tas Bing ber bilder. Gerne vom Dafter und Dichter-binmet alle
genbent von E. Berg. ifte und Per eine Gefen, Rengalla. Gr. 16.
6 Par.
Eelm ann, R., Rin Dicktinatbrech ober Bereartsile und
Kindengermann, Gin Beiten jur Kenntil ber Gegenment. Gere, Anho

Et im a nr., A., Mein Wiefchinatproces oert outenariert und grichentraum, die Beiteg gie Kennulb ber Gegenvort, Ciece, Anip-pling, Doc 4. 1. 19 Met. Doc 4. 1. 19 Met. Doc 5. 1. 19 Met. Doc 1. 19 Met.

O'er gauen heigt iere 30.) Celpig, Dunder a. Dunden, Gr. 6. 2 Spir. 20 Rg. 2 nm. 1., De Anzienbangskraft beitrechtet als eine Wirkung der Besegung. Gras, Ferstl, Gr. 6. 3 Ng. 2 Ng. 2 nm. 2 nm.

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

## Der Reue Bitaval.

Eine Sammlung ber intereffanteffen Eriminalgeschichten aller ganber aus alterer und neuerer Beit.

Begründet von 3. C. Gibig und W. garing (Bilibalb Aleris). Fortgeführt von Dr. A. Vollert.

Reue Serie. Achter Baub. Erftes Seft. 8. Geh. 15 Ngr.

Inbalt: Gine Eriminalgeschichte aus fubed, bie bor zweihunbert Sabren geicheben ift. - Marguerite Dibianc. (Bonton, Mort, 1872.) - Gin Biftolenbuell unter Ctubenten. (Giegen 1872.)

dein der "Criminalgeschichte aus Libed." wird unter Mittielung der noch vorzandenem Actenflück der Justimmore erjächt, den der libeder Rach im Jahre 1887 an einem der Genteschlerung dehanbligten jungen Vanun begaugen hat. Die andern beiben in biefem Jefte derspeffelten Alle gehören der neuchen Zeit an und biefen juristische Geschiebepuntte von hervorzanebem Anteresch

Der "Reue Bitaval" ift in Beften ju 15 Mgr., Die auch einzelu verläuflich fiub, ober in Bauben zu 2 Thr. ju be-

Derfag von S. M. Brodiffans in Leipzig.

## Die menfchliche Gefellschaft

in ihren Beziehungen zu Freihrit und Recht.

Demetrine bon Glinfa,

Rach ber vierten Auflage aus bem Frangofifchen liberfeht. 8. Geb. 2 Thir. 20 Rgr.

Das August-heft ber "Deutschen Blätter", herausgegeben von Dr. G. Füllner, Bersag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha, bringt folgende Aufführe:

Die Eigenossenschaft in ihrem Berhaltuisse jum Deutichen Reich, möhrend bes 15. Jahrhunderts. Bon Aind. Der Spiriftenus ber Gegenvart. Gine cultusssischie Studie ju seiner geschichtlichen Entwicklung und seinem Berhältusse zur Wissenschaft. Len Gubbensteg. Was ist christische Bon Fraume.

Berlag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

Ethnographifche Schilberungen

Persien. Das Land und seine Bewohner.

Dr. Jakob Eduard Bolak, ehematigem Leibargt bee Coab bon Berfien und Lebrer ber methimm Coule ju Teberan.

Bwei Theile. 8. Geb. 4 Thir.

Der Berfolfer, ein Deutscher, der Perften nicht bis tibt ig als Saurit burchfterit, inderen nenn Zuber bag febt felft aufgehalten und in feinem Bruf als Lebere no bis wie int feiner Setzlung auf Verfon bes Orreiben bie folkenfe Berfogenheit batte, bas bifentliche um handelten bie folkenfe Berfogenheit batte, bes bifentliche mit beine ben ben Garatter und die Sitte tennen gu ternen, dietet hiermit ein wölfich bei feinem gemeinen berfolgenbeit wie bei betalltiete Gemilde vom Berfieu und beinen Bemedann. Ab Liebang eine Berfogenheit ein der gegenheite Berfohnen bei der in eingefennere Berft bie ab Beldgalfenbeit und Zuhände diete Vandes aufgemein. We indere lieterfan til auf mas Polda gur Gebathrit gegenwärtig in Europa weilenden Schafe Paffer et. De atgener Berbadtung mittelet

Derfag von S. A. Brodffaus in Leipzig.

### Centralasien

und die Englisch - Russische Grenzfug-Gesummelte politische Schriften von

Hermann Vambery, ord. Prof. an der königl. Universität zu Pest. 8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr.

Die in den Jahren 1867—73 geschriebenen seit gesammelt ersetieninenden Aufsitze Vambery's gewähre der Schausselbergen und der Schaliesen mit eingehenden Bertrachungen über dem sischen Feldzug gegen Chiwa. Alle die politisches dischen, die der Verfasser seits seiner Bereitung der Utständer ausgesprochen, sind bekanntlich durch die zesze Erreiginise durchwege bestätigt worden.

Derfag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

# Ideale und Irrthümer.

Jugend . Erinnerungen von

D. Rarl Safe. Bweite Auflage. S. Geh. 1 Thir. 20 Ngr. Geb. 2 Thir.

Die von dem derilhmten Airchenhistoriler Ged. Riedent Jose in Jena veröffentlichen Trimerungen aus seinem Jose leben sanden of alltigige Teilendumt, obg die erft Auflege vorragissen war. Das liebenswürdige, geift- und gewiedel Buch liegt nuit in zweiter Auflage vor und ettem ber fortdauernden Gunft aller gebildeten Arcife.

# Blätter

für



# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Ericheint wöchentlich.

- west Mr. 33. 1080-

14. Auguft 1873.

halt: Bodogogifche Literatur. — Returwiffenfaftliche Umichan, Son Deinrich Bienbaum. (Befchluß.) — Biograbhildes. pried Fenne. Em Bion. — Dialeftlichlungen aus Sib und Bret. — Feulleien. (Englische Urtiglie über neue Ericheinungen ber beufchen Utterute; Zhater und Muft; Aus der Kufliferund.) — Bibliographte. — Aufgegebet.

### Padagogifche Literatur.

n nationale Erziehung. Bom Berfaffer ber "Briefe fiber rtiner Erziehung". Leipzig , Teubner. 1872. Gr. 8. Ible.

Wenn es dem Schwerte vorbehalten war. Deutichjed jelds mieder gurcklaugeben und die längsterschute gewünscher Burckgeben und bei längsterschute gewünscher Bulammengeschrigkeit zu pflegen und von vollstein der Zulammengeschrigkeit zu pflegen und zu tigen, das Band der Einschit stetste enger und sester gern, damit est nicht immer erst der Schöfe von außen rf, um Deutschland zu erinnern, daß es sei Ei Ein Bott Verübern.

exten wir uns mosie: ber Berfalfer beitelt fein Buch nationale Erziehung" und berfpricht eine "eine Betrachtung unfers Erziehungsweiens"; würen 
nicht berechigt, fowol Betrachtungen über bas 
tee Erziehungsweien als auch Raufsfalgae, wie bas 
actional zu bilben sei, zu erwarten? Da muß es 
och als eine gewaltige Entftuligung wirten, wenn 
ei Seiten weiter lesen: "Aber auch die öffentliche 
rug will ich nicht in ihrem gangen Umfange in ben 
exer folgeneben Erbiterungen ziefen, sondern nur bie 
exer folgenben Erbiterungen ziefen, sondern nur bie

hohern und mittlern Stufen." Saben wir aber bas Buch burchgelefen, fo find wir ju ber Ueberzengung gelangt, baft unter biefen bobern und mittlern Stufen nur bas Contingent ber Universitäten, Gymnafien und Realfchulen verstanden sein fann, höchstens also ein Drittel unserer zu bilbenden Jugend; was fann aber von Bestrebungen für eine nationale Bilbung erwartet werden, wenn die Erziehung des größten Theils der Nation vornehm ignorirt wird? Der Berfaffer gibt zwar Grunde für fein Stillfcmeigen an: einmal befite er von ben "niebern Stufen" nur eine geringe eigene Auschauung, und er wolle nicht noch einmal fagen, mas anbere fcon ebenfo ober beffer gefagt haben, ober er wolle auch nicht ans abstracten Brincipien heraus reale Berhaltniffe conftruiren, ba bies ber Cache wenig forberlich fein murbe. Anbererfeite bange aber auch bie neue Organifation bes "niebern Unterrichte" biejest noch von fo vielen anbern ftaatlichen und firch. lichen Reformen ab, bag mit Borfchlagen und Entwurfen "borberhand" noch nichte ausgerichtet werben fonne.

Bir haben bagegen zu bemerten, bag, mer bas Chulmefen fo reformiren will, bak bon ba aus bie ,nationale Ergiehung" angeftrebt werben foll, eben in bie "niebern Stufen" hinabsteigen niuß, um bort fein Reformwert ju beginnen; man reformirt bon unten auf, nicht bon oben ber! Bollte ber Berfaffer bas nicht, fo batte er über Gunnafialreform ober über Reform ber höhern Schulen, nicht aber "fiber nationale Erziehung" fchreiben follen, benn bie Ration besteht nicht bloe aus ben hohern Schichten ber Befellichaft, Die ja ohne Die breite Bafie bee Bolle einem Ropfe ohne Rumpf und Guffe gleichen murbe. Bas Bestalogzi groß und unsterblich geniacht hat, war gerabe fein hinabiteigen zum "niedern" Bolle, und was Bestaloggi für bie Bollofchule gethan, ift bann auch ben bobern Schulen zugute gefommen. Bei ber Boltefdule muß bie Reform anfangen, foll unfer ganges Schulmefen in ben Dienft ber nationalen Erziehung geftellt merben. Der Grund, ber Berfolfer bobe zu wenig eigene Aufdauung von bem Unterricht ber "mieben Stufen", birfie wol mehr baga bienen, ihn vor bem mislichen Berbachte, als habe er fich je im socken Berfolden Berbachte, als habe er fich je im socken bertelben baburch entschipten, als babe ein Uebergehen berfelben baburch entschipten bei "nieben Stufen" übergengen, wei, "vorberspande" mit Borfasiegen noch nichts auszurichten sein, "vorberspande" mit Borfasiegen noch nichts auszurichten sein bei neue Deganisation bes nieben Unterrichts von anbern flechen und frechlichen Resonnen abhänge, wirst gerabezu somisch, wenn man bas an anberere Stelle ausgesprochen eigene Augestländniss des Berfassers bei Berform, bie er sitt bie höhern Stufen bes Unterrichts anftrebe, erft in 25 Jahren burchaeftlich sein konne.

Barum berudichgigi ober ber Betfasser in Wirtlickleit wol nur die hößern Schichten ber menichsichen Gesellichast? Der Geist, der das gange Buch durchweik, gibt uns die Antwort auf diese Frage; dem das Buch sit dom einem durch und durch beite Grage; dem das Buch sit dem Bristotatie, die einerseits als der "wissenschließes gebildete" Leist imit bornehmen Achtquaden auf die "seminaristich Gebildeten" herabsieht, und anderutheils sich nur in solden Areisen beimich sicht und nur sur just solche Kreise erzielicht zu wierken sich bestucket wie und nur im Frad und in weißer Cravatte bestuckstätig fied Daf der Berfasser

ift, follen einige Beifpiele beweifen.

Daf ber Bille bes Rinbes nur ba an befdranten fei, mo berfelbe fich gegen bas Gittengefet und bie berechtigten Unorbnungen ber Meltern richtet, wird jeber Babagog mit bem Berfaffer ale bas Richtige anertennen. Das Chrgefühl tann nur richtig gepflegt, bas Gelbftbewußtfein gewedt werben, wo man bie Inbivibualität bes Rinbes fo frei, ale es bie Umftanbe geftatten, fich entfalten lagt. Bas foll man aber bagu fagen, wenn ber Berfaffer als Bemeis und erfrenlichen Beleg, wie ichon bei fleinen Rinbern bas Gelbftbewußtfein entwidelt merben tonne, uns ein Biftorchen auftifcht, bas er bon einem preugifchen Diplomaten im Mustande fich bat ergabten laffen, nach welchem ein achtiabriges Cohnchen mit ber Schulmappe auf bem Ruden, unbefümmert um bie Unwefenheit eben jenes fremben Berrn, bes Diplomaten, ju feinem Bater ins Zimmer tritt und in großer Erregung ausruft: "Bater, in bie Schule gebe ich nicht mehr, ba lerne ich nicht genug!" Rach turger Confereng mit bem Göhnchen ift bom Bater ber Befchluß gefaßt, bas Rind in eine andere Schule ju geben. Der Bater (die Geschichte fpielt in Baltimore) sest nachher feinem Befuche auseinander, bag er felbft nicht recht gufrieben mit ben Leiftungen ber Schule fei, er habe aber bem Urtheile feines Rinbes nicht borgreifen wollen und barum gewartet, bis ber Rleine felbft bas Richtige herausgefunden habe. Bahrhaftig, ein berrliches Mufter von Erziehung jum Gelbftbewußtfein! 3ch glaube, bag mit mir alle beutichen Babagogen biefe ame. ritanifche Ungezogenheit nicht nach Deutschland verpflangt feben mochten und fie alle mit mir für folche felbftbewußte Schillern fich bebanten mirben.

Ein anberes eclatantes Beifpiel bes Beiftes, welcher in bem borliegenben Buch berricht, fpricht fich in bem aus,

mas ber Berfaffer im Aubange fiber Dabdericheleries "3d balte für ben Sauptfehler ber bobern Tidtriftein ibre Griftena", lautet bas Befenntnift bee Berfaffert. In Rufammenftromen und ber gemeinschaftliche Untmife in Dabchen fei vom Uebel; je großer bie Anjatt tu : unterrichtenben Schiller, um fo meniger fei im be be lichen Ratur angemeffener Unterricht einzunichten niet wolle man nicht in ben Webler berfallen, ben Coulemen eine möglichft große Menge gebachtnifmagiger Romit beigubringen. Wie ift aber nun ba ju helfen? Emin bobern Tochterschulen, wie man fie gewöhnlich mer eine gebiegene Erzichung bes weiblichen Beidlicht w moglich machen, mas foll benn nun Befferet m to Stelle gefett merben? Boren mir bie meife lein W Befte mare, bag ber Ctaat "foviel wie migit a mittelbar und burch bie Directoren barauf binnim bag alle Meltern, welche einigermaßen bit Mitt b befigen, ihre Tochter im Saufe erzogen und mitt ließen". Es tonnten fich, follte bem einzelnen bit gu toftspielig fein, einige befreundete Familin to feche nicht überfliege, um einen gebiegenen Danz winnen, "ber bie Frauennatur mirflich begreift Befchid, fie in ihrem eigenen Befen zu entwideln

Run ift bas alles recht empfehlenswerth für Idm! über beträchliche Cummen verfilgen tonnen. Bat ## Dabdenerziehung überhaupt, menn bie Eriften tes denfchulen ber größte Gehler berfelben ift. mit tunt geholfen, ber fich an bie reiche Dinbergahl wentet, tall ftene bas bornehme Tochterchen por einer Anniem minder pornehme ichittt und bemfelben bie frait nehmlichfeit einer "gewählten" Befellichaft fiam Berfaffer fithit bas wol felbit beraus und mut it tennen, bag er für alle biejenigen, "welche in im lichen Lage nicht finb", feinen anbern Rath # baß fie bie ihren Tochtern ju gebenben Renntmit allernothwendigfte Dag befchranten . baf fie tit # rechte Beife im Berein mit anbern Meltern # Lage ihren Tochtern ju verschaffen fuchen, bag 80 Dutter, foweit fie tonnen, felbft helfen .... Dibin len aber, bobere Tochterichulen wird es barum 7 nicht aufhören: mogen biefe gu ihrer Berbeffent bem Obigen nehmen, mas fie etwa Brandbard finden!" Schone Reformvorfclage bae! Bent Meltern bes Mittelftanbes ber großen Roften megaber Bribatunterricht berurfacht, etma ju gwanjig to fig bereinigen muffen, haben mir ja mieber bit fin fculen; und alle übrigen mogen feben, wie fie in miren! Ilfo Stanbesichulen, und gwar Stanbeffallt folch pragnanter Farbung, baß fie mit faft mathemil Genauigfeit ber Schapungscommiffion bie Dobe ber 22 quote filr bie Meltern ber Schillerinnen angeben im ift bas Einzige, mas uns ju einer gebiegenen mit Erziehung ber Dabchen führen tonnte. Bit ibc bem Lefer bas Urtheil hierüber.

Aus bem nämlichen aristotratisch exclusive fliegen wol auch bie Bemerkungen, die der Schüber die Unstellungen, die der Schüber der Unstellungslähigtet der Juden an dem Schulen macht; es sind bieselben Anschausungen.

1 Inden als einen Eindringling in das chriftlich-germildhe Staatsleich betrachten, darum beffen öffentie Thätigleit sowiel wie möglich beschrichten möchten den geselligen Umgang mit ihm möglichst zu veriben suden.

Der national-beutsche Standpuntt fei, fo meint ber rfaffer, ein driftlicher; ba nun bie Coule national eben folle, ber Lebrer aber feine gange Berfonlichfeit feiner Lehrthatigfeit einzufeten babe, fo tonne ein eb "jitbifcher Rationalitat", bas mit ben fibrigen Glien ber beutichen Ration infolge feiner confeffionellen enthitmlichfeit boch nicht "auf gang gleichem Boben Cultur" ftebe, nicht ale Lehrer in ben bobern Schuwirten. Wenn man auch ben "Genoffen jubifcher tionalitat" ben Befuch ber Gomnafien geftatten muffe. burfe man boch "ben fremben Anfchanungen in feiner ife" Eingang in Die beutichen Lebranftalten gewähren. fei burchaus nicht einerlei, ob Latein und Befchichte einem fo ober anbere Dentenben gelehrt merbe; mer bennoch ben religiofen Standpuntt für irrelevant ber merbe ber boin Berfaffer entwidelten neuen

Bon bielen fehtern wird es ohne Zweifel auch unter ben infien ilbidiger Ralionaltal geben, und diele dieffen vielglauben, eher für bie Anfaligung ab Lebre an unfern mundlen geriguet ju fein. Diefen muß allerdings mit aller atligheit gelogt werben, daß fie, ob jibbid oper depilich, teftantisch ober fanhölich, gleichviel, als viellecht fachriffunige og geftreiche, bennoch aber unverbeffertisch fache Köpfe bon ern Schalen am weiteften fern zu holten, eine heilige Pflich Schuten ist.

thobe gegenüber feine Sprache anbern, ober er hat bie

thobe noch gar nicht begriffen, ober er gehore ju benen, the ber Religion einen rein perfonlichen Charafter que

nnen.

"3ch wundere mich über nichts mehr!" nuß man mit rne ausrufen, wenn man folche Expectorationen lieft, nicht etwa aus bem Canbe ber Religioneeinheit ober pietiftifden Rreife ftammen, fonbern bon einem nne, welcher ben Religioneunterricht aus bem Lehrber höhern Schulen geftrichen miffen will. Ge ift rig, wenn nach bem Jahre 1870 man in Deutsch. noch Stimmen bort, Die alle biejenigen filr auferber Ration ftebenb erflaren, welche, obwol thatfach. bie 2mede ber Ration forbernb, in ihren religiofen hauungen bon benen ber Dajoritat abmeichen. Durmir ba noch über bie Czechen und Bolen uns munober fie gar fcmaben, wenn fie in ihrem Rationa. entampfe fich jugleich gegen confessionell Anberebentenbe en ? Doch ber Berfaffer meint ja nicht allein bie Juben, ern alle, "ob jubifch ober driftlich, protestantifch ober lifch", bie ber Religion einen perfonlichen Charafter ennen, feien ale flache Ropfe bon unfern Schulen am ften fern gu halten!

Sollte es ihm wiellich Eenst damit sein, sollten seine zernngen nicht nur einzig und allein den Juden gel- Da millien wir ja mit einem hohen Inquilliones naf beglickt werden, der welchem der aufzunchwender er eine Wewissenstellung zu bestehen hätte, do er etwa zu den "underbesselestlichen slachen Köpfen" gedie der Keltzion einen personlichen Sprafter bei- zund sonnt vom Angendunterricht fern zu halten sie.

Der Betfolfer wil ben Juben ober auch gerecht werben, er will, baß ber Staat ober bie Staat für ben Hall bes Bebitfuifes Gymnassen errichte, "in benen die gesammte oben dargelegte Bilbung der Schuller auf national jübischer Stundlage und von Genossen ber istöligen Rochen die Rochen der Bernangelicht wird". Die Mitwelt wird nicht ernangelin, dem Ersinder der Gescherbeit ihre ungesheitte Bewunderung zu gollen.

Bir glauben, ben Beift bes Buchs hintlinglich getennzeichnet zu haben. Das ber Berfoffer beindberes Gewicht auf die Entwickleung bes Deutbermögenst legt, umb daß baher weniger angelehet, von außen an ben Schuler berangebracht, als vielmehr der Schulter zum Selbssibaben angeleitet werben soll, ist vollständig berechtigt, und ist ihm ber Nachweis, wie biefe Welhobe in ben verschie benen Diechlinen burchzussthren sei, recht ben verschie jabag feine Winte bie Beherzigung ber Pabagogen ber-

Ceben wir une aber nach bem Rationglen um. fo finden wir hochftens einige Befriedigung in bem. mas über Geographie und Gefchichte gefagt ift, mabrend gerabe bae, mas bie Burgel unfere gangen beutich nationalen Befens bilbet, auffallend ftiefmutterlich behandelt ift. Gibt es ein befferes Mittel, ben nationalen Ginn zu beleben, als ein eingehender Unterricht in beutider Sprache und Lite. ratur, und boch foll "Deutsch" in ben Symnafien mit 3, refp. 2 Ctunben abgethan fein, mabrend in Onmna. fien auf Lateinifch und Griechifch 10, refp. 14 Stunben permenbet merben follen und ber Schwerpuntt bes Unterrichte in ben Dittelfculen nicht in Deutsch, bas fich mit 3, refp. 4 Stunden begnilgen muß, fonbern in bie Raturwiffenschaften gelegt wirb, für bie 6, refp. 8 Stunben in Unfpruch genommen werben. Bir vertennen ben Berth eines gebiegenen Unterrichte in ben Raturmiffenichaften nicht und freuen une bee Auffchwunge, ben berfelbe genommen bat, boch muß immer ber Unterricht im Deute ichen bie Sauptfache bleiben und ale Schwerpuntt unferer Schulen, follen fie mahrhaft national bilben, augefehen werben. Bas foll benn wol in Gerta und Duinta mit 3 Stunden für Orthographie und Lefen gufammen gu erreichen fein, wo bas Sprachgefühl noch fo fdmach ift, bag nur haufige Uebung baffelbe fowol für Schrift als auch für munblichen Muebrud erft fraftigen taun? Do. gen bie Schiller auch Gertaner ober Quintaner beifen, Rinber find ce immer noch!

Mehr aber noch als ilber das turze Zeilmaß, das der Berfasser noch als ilber das furze Zeilmaß, das der Wertzelfter augeftelt, muß mun sich über das dundern, wos er über die Leftüter und sie Leftüter der Leftür der Leftür der Leftür der Leftür der Leftür der Leftür der Berfasse der mon sich überdaupt noch über etwos bei ihm wunderte. Da einer wortreichen Auseinandersehung will der Bersalften darthun, daß die "Keltüre der Alteraturwerte des vorigen Jahrhunderte" selbst nicht in die höhern Unterrichstanfalten hinringehöre. Die poetischen Krysagnusse der Wieleraum siehen Munterte und bürfen nur mit dem Mhestigen Wasstade gemesten werden. Das Bersteben der Worte dasse das die das begreifen, wos der Dichter in tiefinerer Seete geschaut hat; in die Sphiren des unmittelbaren Mitanschauens dringe nur der ein, dem die Vorechung seich ein Siller in Siller in ber die, daum fehren fehren führen der Verlauft faber.

jum bollen Erfaffen bes Bufammenhangs, in welchem jene Schöpfungen mit bem innerften, geheimften Leben beutichen Beiftes fteben, genüge nicht einmal Erfahrung in ber einen Runft, "und Schiller und Goethe wird in jenem Busammenhang niemand begreifen, ber bie beutschen Mnfiter, vor allen Beethoven, nicht begriffen hat". Die Borausfegung für bas Berftanbnig jener Dichter fehle aber auch ben Schillern ber oberften Rlaffen, gubem mirben jene Deifterwerte oft nur ale Tummelplate logifcher Secirepperimente benutt und in ben Schulern bie Unmagung eines Urtheils über bie Berte erzeugt. Auf jene Berte folle vielmehr nur ale auf eine toftbare Frucht hingewiesen merben, bie nur burch bescheibenfte Singabe, wenn ber Beift gereift ift, gewonnen werben tann. Bene Berte feien unfere Rleinobien, Rleinobien gebe man aber nicht ben Rinbern jum Spielen. Enblich erzeuge man in ben Rinbern bas fur fie fcabliche Bewuftfein, Die Claffifer bereite mit 17 Jahren hinreichend gelefen gu baben, und raube man ibnen für ibre Bufunft ben fconften Genuf. Belden Ruten verfpreche man fich alfo bon ber Lettitre ber Claffiter? Gie in ibrer Totalitat ale Runftwert zu begreifen, bagu fehle bem Schiller bie Fahigfeit; ebenfo wenig vermoge er ben Bebantengehalt in feiner Tiefe ju faffen; im gunftigften Falle murbe nur ein nebel. haftes Schmarmen fur Goethe, Schiller und Leffing erzeugt, "bas nicht zum geringften Theil an bem Dangel eines gefammelten flaren Bewuftfeine und energifchen Billene fculb ift" und auch bem Gemutheleben gefahrlich merben fann.

Wir folgen bem Berfaffer in feinen Auseinanberfetungen, bag und wiefo bem für bas Berftanbnig unferer beutichen Claffiter burchaus unfabigen Schuler bas eines griechifchen Runftwerte möglich fei, nicht weiter, wir mollen nur bas, mas er gegen bie Lettilre unferer Dichter borbringt, einer turgen Betrachtung unterwerfen. In zwei Buntte laffen fich bie Argumente bee Berfaffere jufammengiehen: erftene feien bie Schuler für bas Berftanbnig nicht reif, zweitens fei bie bisherige Art und Beife bes Unterrichte oft bie unrichtige. Es uuß boch mol mit ber formalen Bilbungefraft, Die ber Unterricht im Griechifchen und Lateinischen verleihen foll, nicht fo weit ber fein, wenn Secundaner und Brimaner eines Gymnafiums ben Bebautengang eines Goethe'ichen ober Schiller'ichen Dramas zu faffen nicht im Stanbe fein follten. Wir glauben biefes aber eben nicht, wir erfühnen une fogar, bie Uebergeugung auszusprechen, baf unter vernünftiger Unleitung ein Gecundaner einer Realicule, ber nicht nur noch niemale ben Sonig ber attifchen Biene geloftet, fonbern fogar nicht einmal mensa becliniren tann, Berftanbnig für bie weltbewegenben Gebanten unferer Dichterfürften zeigen wirb. Richt bie Runftform ift bie hauptfache, nicht in biefer liegt ber Sauptwerth jener Werte; Die Form, Die fo ohne meiteres anspricht, auch ben, ber nicht im Stanbe ift, ben afthetifchen Dagftab an biefelbe gu legen, vermittelt, und bas ift für unfere Schiller bie Sauptfache, bie bochften und heiligften Gebanten, bie ebelfte Belt. unb Menfchenerkenntnig, wie ber trodene Lehrftil es nicht vermochte, und barum gunben jene Borte, geben in Bleifch und Blut über und haften filr bas gange Leben im Bergen und Beifte ber Lefenben und Borenben. Dag ben

Schilfern das Aunstwerf als solches noch werteilte mag ihnen der Bnsamuenhang, in welchem jene paufign Schöpfungen mit dem "innerflen, gefrimften Bede welchen Bestlees" stehen, noch duntel bleiben — habn wi auf den Schulen doch teine Literarchistoriter zu üben, wenn nur das Wort zindet und belebt, wenn die brieft Bedankenwelt, die fich dem Schüller eröffinet, diese Schankenwelt, die sich dem Schüller eröffinet, diese Schankenwelt. Die fich dem Schüller eröffinet, die fich der zwächsten der Geine fich der Verlage bei der fich fich der verwächtener Schüller wird die werte gefreichsich in Sog bereichen werd des Geiter wird des Geschalts not Bofa verflehen, wird das liebsliche Bild des Freichen, mird das liebsliche Wild des Freichen, wird das liebsliche Wild der erfasse.

War aber die Lehrweite bisher eine verleigte, mis Berfalfer als meiten Grund hervorsehet, nun 16 ist man derbald nicht die Algiste aus Gulte hinnet, webern forge sitt tildigige Lehrer, die den erchten Sin meden verstiehen und die Ghiffer aus Gulte in einem weden verstiehen und die Ghiffer aus einem Ausgebald an unsere Schiffer alleiten einem wieden verstiehen und die Schiffer anleiten, mit Christia an unsere Schiffer solch geste zu jenen Dichtungen winnen, daß sie im Leben immer wiedere und wierz ihnen grecifeu, an ihnen sie fie im Leben immer wieder und bird zich heben, und je reifer der Berfand wird, je fiede Einstehe die Ginstigt, besto mehr Hochgenus wird ihnen die stiedeholte Lektüre gewähren, wenn sie wohrensem, wie immer tieser und tiefer in den Sinn der Dichtung weden und sied mit immer größern Geistesschaft der unterschöpflichen Fundspaus bereichen der unterschöpflichen Fundspaus bereichen.

Bos aber der Berfalfer weiter sogt von der mittelbaren Mittenfigaeun, von dem Berfalfandi, die ausstrechten gelt ausstrechten erft Beefpoorn begriffe wie muilte — das find doch ausgraften erft Beefpoorn begriffe wie meilte — das find boch warthaftig nichte ankeil ünebelighte Phrasen. Sollten Schiller und Besche für eine gang fleine Mitterfitt bes beutständen Soll pe

wirft und gelebt haben?

Wenn alfo viel Griechifch und Lateinifc und mil Deutsch auf unfern Onmnafien, refp. unfern biten Schulen gelehrt und bie Lettitre unferer beutiden Bil fifer ausgeschloffen werben foll, mo bleibt ba bas Ham nale? Etwa boch nicht in bem Musichluß ber fremies niobernen Sprachen auf ben Onmnafien, Die ber Beifet befitrmortet ? Es ift ein etmas mobifeiler Batriotifsel an allem, mas frangofifch ift, fein gutes Saar ju lafe und bon ber frangofifden Sprache gu fagen, bag fie id in ber hiftorifchen und fconen Literatur (auch in Ratin und Corneille?) une in ber "nne fo gang und gar am pathifden und für une burchaus nicht an cultiviter.MI Flachheit" barftellt, um fie fo bon unfern Gymnafien im gu halten, bamit biefelben nicht burch fie ber Befahr bet Berflachung verfallen. Mertwürdig nur, bag bericht Berfaffer für bie "mittlern Schulen" verfchiebene Butt für bie frangofifche Letture vorzuschlagen weiß; barfid biefe Schulen vielleicht ber Befahr ber Berflachung heimgegeben werben? Wenn gwar ber Berfaffer ba Symnafialfchillern , welche bie Renntnig ber mobernet Sprachen für nothig halten, ben Rath gibt, biefelbet privatim ju erlernen, fo ift bas wieber für bie Lente # gefülltem Gadel recht fcon; mas machen aber bie, wil Die betreffenbe Renntuiß filr nothig halten, Die aber mit porfichtig maren, fich reiche Meltern ausgewählt gu !

Wir meinen, daß bei unfern modernen Culturverhältien die Kennlniss moderner Sprachen weber im Leben
in der Bissenfachaft zu entbetren, und daß es dahrigade unserer Ghunnslen ift, die doch die Borfchule
unsere höhern und höchstgestellten Benatuen sind, dieAnforderungen des Lebens durch Aufnahme diefer
rachen in den Lectionsplan gerecht zu werden. Freimird die Behauptung uns in den Augen des Berers als einen höchst, donaunischen. Mendichn erscheinen
n. Wenn wir uns aber auch nit dem Buche im zim und gangen nicht befreunden fönnen, so wollen
boch nicht verschiegen, daß der Bersalfer manches erzisendwerte nus derstlicht. So sind wir ibm zu

Danf für ben Borfchlag verplüchtet, bei allen Unterrichtsgegenständen eine furge Biographie berjenigen Manner gu geben, bie sich unt bie betreffende Biffenschaft befonders berbient gemacht und Großes und Epochemachendes in ibr gelesite baben.

Ferner ift ber Baffus über bie Universitäten fefenswerth: es foll an biefen weniger gelefen als vielnucht gelehet, die Schiller follen zu felbständigen wiffenschaftlichen Arbeiten angeleitet werben. Darum fei ber Schwerpunft bes Untereichte in bie Seminarien zu legen, und feien Jolche sur beienigen Facultäten zu errichten, wo fie bisher noch nicht belanden haben, wenn nicht die Fächer burch für ihnen eigenthäutliches Wefen ein Seminar nicht nöbtig machen, wie die medicinischen und mathematischen Wissenschaften

#### Naturwiffenschaftliche Umfchau.

(Beichluß aus Dr. 32.)

ftar und Bahr. Reue Reife popularer Bortrage fiber Beotogie von f. Quenftebt. Mit gabtreiden Dolg-dnitten und einer tithographirten Tafel. Tubingen, Lanpp. 871. Gr. 8. 1 Thr. 25 Ngr.

Das Bildslein enthält elf Borträge und Reben, welche Jerfasser in einem Zeitraume von 16 Jahren bei iebenen Gelegenheiten gehalten hat, um den Sinn cologische Studien anzuregen oder wach zu erhalten. Die Sude Kalusbemerkungen inzunzeitat, die daus

all sind Schlußbemerkungen hingugesigt, die dagu, munches noch specieller ins Licht zu fiellen, als ext der Rede es gestatten wollte. Wachen wir unsest der zu dem Index von der Leiten und der Ander wir unsesten gen, Januar 1856; "Il. Urjauma Schwobens", gen, Februar 1865; "Il. Urjauma Schwobens", Elbingen, V. Bitmen", Tülbingen, V. Bitmen", Tülbingen, Januar 1863; "VI. Ucher des Wenschlichtes", Albe zur Feier des Menschaftlichtes", Albe zur Feier des Estags Ern Meisch des Richtschaftlichtes", Albe zur Feier des Leitenserg, zu 1867; "VII. Utder den heutigen Standpunft der

ie (in Schwaben)", Stuttgart, Königsbau, Marz, VIII. Würtembergifch Medienhäupter", Stutte Brigsban, Kebruar 1868; "IX. Das Salz", Tik-Warz 1860; "X Uleber Erbbeben", Tübingen, 1870; "Xl. Meteorsteine", Stuttgart, Königs-

e bruar 1870. - wählen nun ju einer mehr eingehenden Befpre-

dung den Bortrag über das Salz. Der Berfasier macht gundist darauf aufmerstan, das der Sadste in Schwaben, in dem gelobern Lande schafter Speifen, die Fisse geweins Salz, und flets genöthigt ist, nachzulaigen, das dagegen der Schwabe in Sadsten neben einer Fille von Sississierten soll immer eine verfalgene Suppe antriss, welche untlittig unverbessfelten ich in

D Cand voller Widersprücht bentt er. Aber mos Biberprüche! — Ompaer if der Roch, die Euppe muß verschutel fein, und verm es Them der Eckimon wäher. Wer fallt mur recht? — Die dort unten, oder wir bier oben? — Rich fallt mur rechte jungen Fraulein, Rochfünfletinnen der Judufft, tonte ig Junen berauf antwoeten, und ein Schriftein zur beutichen Einzielti deriegen, fonnte ich gemiffermagen für Seift und Magen zugleich gezen, dam müßten Sie zugeden: es fil bach nich übel, zweiten ein den den Bir augeden: es fil bach nich übel, zweiten ein den den Birangen des Ausgeum damit außist!

Dann gest er iffer auf die geiftige Bedeutung bes "Calges" bei allen gebildeten Bolleen bes Alterthums und besindet fich sier in einem ism durchaus behgaltigen Elemente. Er macht ferner darauf ausmertsan, daß sich per bei bei bei bei bei bei bei lange bes Atlas sube tüste Basser aus Salbergen hervorbrächen, und das man hier sogar aus Salh große Bohaungen baue:

Da bordjend die mößegierigen Griechen auf, gleich Alindru, denen wir vom juderigen Gürele erichten. In India finen im Frei Dromenne, wordt des Grieben im Griebertügen wocht und gestellt der der Dromenne, wordt des Griebertügen wocht und gestellt gestellt

Die alten Culturpuntte Saale, Salze, Sulze, Sulz, Salte, Salten Culturpuntte Saale, Salze, Sulze, Sulze, Salten, Salftabt, Reichenball u. f. w. hätten fehr mahrscheide ihre erfte Begründungsursche von nahegelegenen Salzenellen erhalten. Nach unserm Autor zeigten die Thiere den Menschen den Weg durch das Auseritten der Salzeden, wie dies die Gutturgeschäfte Amerikas bewiesen habe; ebenso hätten die Thiere an biefen jumpfigen Salzeden, der den habe; ebenso hätten die Thiere an biefen jumpfigen Salzedungen gewalten verhätett dabe:

Der Berfasse zushlt dann auch die belantte Geschichte von bem schwebischen Bergluappen Stor Mals,
welcher 1670 in einen 600 Buß tiefem Schacht geschren
und erst 49 Jahre später gang versteinnet wieder aufgelunden sei. Tur seine Geliebt, meldeg an einem allen
frummen Mütterden geworden, habe ihn wiedererfannt.
Natürlich benuth ber Berfasse die ihn wiedererfannt,
Natürlich benuth ber Berfasse die ihn wiedererfannt,
baß bies schien Sprigword besonder bei der in untern Tagen
gar viel Ausnahmen erlebt. Die Berglente hätten ben
versteinerten Jingsing 30 Jahre in einem Glassasten
urstemater, bis die verwitternde Natur das Gesige gerbeddelt habe und die Bergelute es für nöbig befunden
hätten, den Berunglusten zu seiner eingen Auch zu befördern. Dann ziest der Kerfasse sienen Ausher werknieden Seinkie Keinfass.

Rach ber naturgeschichtlichen Beschreibung bes Ruchenfalzes lagt ber Berfaffer auch bie chemische und physitalifche Untersuchung beffelben solgen; auch bie technologifchen, geographifchen und mertantilifchen Beziehungen ben bie gehörigen Erwägungen.

In gang abnitcher Weife find alle übrigen Benich alle übrigen benicht Reinlate gründlicher Forschungen zu betrachten, wie ansprechent stüt des geführtet große Publitum berch worden sind. Das gange Bichestigen bibtet alle wwo ge eine beleferende, amulante Lettiete und mit in jedem Lefer den lebhaften Wunsch nach belief Fortschung.

4. Raturmiffenichaftliche Bortrage von 3. R. Dager. En gart, Cotta. 1871. Gr. 8, 14 Rar.

Much bies find wirflich gehaltene Belegenheiten wie bie borber befprochenen, und flammen ebenfo wit bon einem langft berühmten Berfaffer. Beibe bei einen popularen 3med, bod ift ihr Standpuntt ein e berichiebener wie ber behandelte Stoff. Benn jent Lefer gar fein eigentliches Sachwiffen poranefenen wird bier meiftens fcon viel ale befannt ju Gr gelegt; wenn bort Gpaf und Bit ben Bortrag gen, fo herricht bier ber miffenichaftliche Ernft Scharffinn bes Dentens por. Beibe Berfaffer Gelbftforfcher erften Ranges, unterfcheiben fich aber wefentlich baburch, bag ber eine bas allgemeine Bebe ner Biffenichaft verfolgt, mabrend ber anbere fic fpeciell auf feine medjanifche Barmetheorie beid Der Berfaffer bee porliegenben Berte fpricht et an einem furgen Bormort ans, baß feine Bortrage cip nur Bugaben gu ber balb ericheinenben gweiter it feiner "Dechanit ber Barme" bilben follten, mb m biefelben ben Befigern ber erften Auflage leicht min ju maden, habe fich bie Berlagebanblung mible fie borlanfig in einem befonbern Abbrude erichenen laffen.

Das Wert enthält vier Reben: "1. Ueber nutschaften und Inconfiquengen ber Warmundsberten, gehörten, gebrafen ihr allgemienen Berfammlers Abaturforicher zu Innebruch, am 18. September 18.2. Ueber Erbeben, Bortrag, gehalten in Reinlin einem fleinen Areife, im Juni 1870"; "8. Ueber Bebertung unverähnerlicher Größen, Bortrag, gin Aufrahrichten Geriffen, Bortrag, Bertrag, Uter 1870"; "4. Ueber die Ernährung, Bortrag, fen zum Besten ber Invollenhistung, in Salmi 3. April 1871".

In ber ersten Atche lenft ber Berfasser die Stime santie seiner Zushbere auf die Metoreiten Them im welcher befanntlich die Sonne durch dem Stury plantent tosmischer Wassen deteit werden soll, und bespindt wie nig geistoeller Erwägung die möglicherweise aufpellete Confequenz, daß es am Ende auch an Einstern febsen sonne mit bas gange System zum Stullt sommen mitste.

Die Lehe von der Wärmentwicklung durch der 3ch mensturg familig getenuter Vassen in überkaput est mit Entstehung begriffen und beshalb noch wenig ausgediche, es mögle dieselbe somit wol noch nicht das gerignte fiedemen if in oweigserinde Gonsqueugen arbeiten. Wie der jeht som eitgebende Gonsqueugen arbeiten. Wie der jeht som ber die Erhaltung der Bett jagen läht, ich, dom mittenn Gundbunfte aus betrackter, in Aufre den geben Araci von der menssellen. Bon vornherein sie bemerkt, daß die verfügen.

Dann gich ber Berfasse jum Carnos's sigen mechanischem megeles über, wonach die Wärmen nur dann zur Hervorsung von Bewegung benutzt werben tann, wenn die von einem wärmern zu einem kälten Köpper übernügung mie möglich sie. Es sehe also nicht an triffernigung mie möglich sie. Es sehe also nicht an trifferniche anzumehmen, daß im Tause der unendlichen mah im unendlichen Ramme Weltzertrümmerungen theilweise Weltuntergänge wirflich voorgebommen sind woch ferere vorfommen werber:

od letnet portommen iberben:

Tinnt sprechmeten Beweis hierstie bestigen wir in der Beny von Metrocen mit hyperdoligher Leutbahn. Ich demich in biefer hinster "Die gode feuertugel, weicht an
ebe 4. Weit 1863 in Haller "Die gode Feuertugel, weiche an
ebe 4. Weit 1863 in Hallen. Deutschland von
heit 4. Weit 1863 in Hallen. Deutschland, Bestigtiich der Gitt der voren im Lerchafters dertante. Die wahrt,
ich der Gitt der Schaft 1863 in de Gartit,
ich der Gitt der Gereiche der Gereichte der
Am Schaft der Gereichte der Gereichte der
Am Schaft der Gereichte der Gereichte der
hier der Gereichte der Gereichte Vereichte der
hier der der Gereichte der Gereichte der
hier der der
hier der der der
hier der

Die von Seis berechnete Feuertugel mußte also in Tafte ber Erbbahn bei bem Eintritt in die Sonnenung eine Burlgeschwindigkeit von 7 geographischen n gehabt haben, und es fragt sich, wohre sie diese vinibgleitwerzößerung erhalten hohe. Man tonnte twort in der sortschreitenden Bewegung des gangen afspliems ober in der Bewegung um eine sogenannte Isonne suchen

lein es lößt fich kinie Roffenanbäufung batten, die mug wäre, mu unferer Sonne eine irgende metfliche nötigfeit zu ersteilen. Außerdem mißte, wenn unfret dem in die eine Genaldewegung um die Sonne mit die ein noch eine weitere Bewegung im Weltenaume bes von den Fiffetene auf die Erde treffinde Kicht aus errationseeficheungen, als die wirtlich bedachteten, within haben wir allen Grand, unfere Sonne üch als einen Glieftern ausgieben und an eine Erwegung durch den Weltern ausgieben. Dietes einma Lighar, find um Reiteor mit happerbolichen Bahner —,

jage ich, feurige Auriere, die spreigenbes Zeugnis internen irgenieusel und irgenieuse August. Interne irgenieusel und irgenieuse fluidenten fluiden interneuse fluidenten fluiden fluidenten fluidenten fluidenten fluidenten fluidenten fluidenten fluidenten fluiden f

e fleine Brobe fpecieller Mittheilung aus ben in mag fcon genitgen, um une bie leberzeugung

gewinnen zu lassen, des bieseiben ein reiches Material zum Nachbenten in sich schliegen. Wer fich dahre nur irgendwie sie neu Bageriche Warmethoerte interessiert, wird diese Stittage gewiß nicht ungelesen lassen. Und in signen schließtich nur noch den aufrichtig gemeinten Wunsch hinzu, daß es der Gesundheitszustand des berühnten Versalleres gestatten möger, eine gestlerteigen Jorschungen noch sange ungestört sortigen zu können. Er steht jest schon angelbert sortigen zu können. Er steht jest schon kangt nicht mehr allein auf diesen schwierigen Gebeite der Waterschafung, es stehen im die hervorragendlen Meister thatträstig zur Seite, allein es wäter siehe zu bestagen, wenn sein anregender Einsstuße siehen sollte.

5. Geiftesteben. Betrachtungen fiber bie geiftige Thatigfeit bes menichlichen Gebirns und ihre Entwidelung von Gottfried Ritter von Ritterebain. Mit 2 holischnitten. Bien, Brammulter. 1871. Gr. 8, 20 Rgr.

Der Berfaffer mar bon bem Schulbirector Beinrich in Brag bafür gewonnen, ben angehenben Lehrerinnen populare Bortrage über Anthropologie gu halten. Da. mit war ber erfte Grund ju bem borliegenben Buche gelegt, welches bann in feiner weitern Berarbeitung einem allgemeinern Rmede bienen tounte. Wir ba. ben baffelbe mit großem Intereffe gelefen und tonnen nur munichen, bag es allgemein befannt und recht bebergigt merbe. Für Ergieber und Ergieberinnen ber Jugend, für Meltern und Familien enthalt es einen reichen Schat von Binten und Folgerungen, melche nur fegenbringend wirten tonnen. Die Darftellung beffelben ift einfach und leichtverftanblich und entfpricht genau bem Rmede, ein richtiges Berftanbnig ber Wechfelbegiehung amifchen Beift und Rorper bei jedem gebilbeten Lefer herbeiguführen. Der Berfaffer unterlant es nicht, mit gerechter Burbigung auf bie Berte von Reclam, Giebel. Stiebel u. a. hinguweifen, welche ihm bei feiner Mus. arbeitung mefentlich Sulfe geleiftet baben. Wenn er bann aber faft ju ber Deinung getommen mare, ale bringe fein Buch nicht viel Deues, fo ift bies offenbar au beicheiben. Gein popularer Standpunft ift im Bergleich au ienen gelehrten Berten fcon etwas Reues, und bag er auch felbit au forichen verftebt, ertennt ber fach. verftanbige Lefer auf jeber Geite bes Buche. Die erforfchten Bahrheiten ber Biffenfchaften tonnen nie oft genug wiederholt merben und mirten um fo mehr, menn fie wie bier in einem unscheinbaren ichlichten Bemanbe und in einer jebem Gebilbeten leicht juganglichen Sprache auftreten. Das Bert erinnert lebhaft an Die .. Untbropologie" von Rant, ift aber jugenbfrifd und beberricht feinen Gegenstand auf Grund ber neueften miffenfchaftlichen Unichaunng, nach welcher alle Geelenthatigfeit bon bem Gehirn ausgeht, baber ihre Erflarung nur in ber phyfiologi.

schen Ersorigiung diese Drgans gegeben werden sann. Das Wert zerfall in neun Kapitte! "11. Nervoenftätigteit, Gehirn, Riidenmart"; "11. Die Sinneseindrück als Brundlage des Gedantes, ihr Bergültnig zur innern Eutwicklung des Gehirns, bestimmte und undefinmte Eunpfindungen Sinnmung, Gemith"; "111. Erimarcung und Sedächniß, Widerfandelsfägiett. Begefrungsdernigen, seine Ausgefrichtungen und Betämpfung derfelben"; "11. Wächen und Schläfen, Traum des Schläfenber, "11. W. Bächen und Schläfen, Traum bes Schläfenber,

Wachetraum des Irrsinnigen, Fiebertranten oder Truntenen"; "V. Combination, Dittinction, Urtheil, Denten, Gedante; dewußtes Denten, Vorstellung; die Symbole des Gedantens und der Stimmung"; "VI. Sethlibewußtsein, natürlicher Egoismus, Sethliucht, Dansbarteit und Liebe, das Streben nach persönlicher Freiheit"; "VII. Persönlicher Willen Michaelten franzeit und ihr Berbätting zum Lendermägen"; "VIII. Gedchniss, Bernunf, Berstand"; "IX. Seele und Gott, das höchste Ziel des Merchen";

Bur wöutlichen Mittheilung mablen wir zunächst eine Stelle aus bem erften Rapitel:

Benn wir gefund find, haben wir feine birecte Bahrneb. mung von dem Bustaude unfere Innern, und Krantheit wie Bohlfein geben sich und als solde meist nur in allgemeinen Birtungen tund. Wir versügen über den Bissen in unserer Mundhöble nur, solange er in derfelben weit; einmad durch bas Golingen außer ben Bereich bes Rachens gebracht, macht er feine weitern Bege und erfüllt feine weitere Bestimmung ohne unfer Ditwiffen und ohne willfürliche Beeinfluffung pon unferer Seite. Ebeuso empfinden wir von bem Befchmade bes in die Mundhohle gebrachten Stoffs nur fo lange etwas, ale es in biefem Gingangeraume bee Berbauungefanale weilt; fo empfinblich unfere Sant gegen Ralte, gegen Ritel, gegen Reige aller Art ift, sowenig haben wir eine Empfindnng bavon, wenn abnliche Reize Die Dagen . ober Darmidleimhaut treffen; wir agning Reigt ber Rugen voor Datnighringant treifen; wir fiblen daun dos Brennen des Bieffers nicht, nicht die Bewegungen don Eingeweidewiltemern, wenn fie nicht wieder an oder liber den Ausgang des Darmlanals vorrfleen. Wir fonnen bas im Rurgen fo ausbruden: Bewußte Bewegung und Empfinbung berrichen vorzugeweife an ber Mugenfeite bes Rorpere, Die innern Borgange jedoch fleben unter ber Bermittelung eines Rerveufpfteme, welches burch fleinere Centralpuntte jum Theil von der Leitung jum Sibe bes Bewußtfeins isolirt wird. Das ift bas fumpathifde Nervengeflecht, deffen Ursprung uichtsbeftoweniger im Behirn gu fuchen ift.

Das Riidenmart tann als die Fortfetung des Gehirns angeleben und es tann unter Unnfänden diefes
durch jenes erfest werden. Es ist befannt, wie viele
interstante Berfinde gerade hierilber angestell worben sind. Der Berfaste stellt mehrere davon uit. Gine
hungernde Denne läuft nach bem vor ihren Ange ausgestreuten Britter, wenn ihr auch plösich vorher ber Kopf
abgehauen sein sollte. Bon dem römischen Kaiser Hein
gebalns erzählt man, daß es ihn ergöst hade, zu sehn,
wie Strauße, welche auf der Rennbahn während siehre
Lanfs von ihm getöpt wurden, ihren Lauf auch sopflos
noch stratefets batten.

Wird einer Tanke, ober einer Henne, ober einem Knninchen unter gewissen Sorfichismaßergein das Gefeirn augsfachnithat, ein Erperinnen, welches auch Rectam selbs burchgesicht ha, jo fannt die Angelichten ein hig eine eine Stenen eine Stenen der die Stenen und fich eine Geschaft der die die Die Tanden geschacht worden, gang außerordentlich. Alle Ginnesempfindungen ist auf ein stowage Ziehen des Geschles mangelin. 3u ben

6. Bopulare tosmogonifche Bortrage von Rart Bollneun lithographirten Tafeln. Schaffhaufen, 8st 1872. Gr. 8. 24 Rgr.

Der Berfaffer hatte in Altftatten bes Cantel Gallen gur Sumbolbt Feier einen Bortrag übn'il beutung bes großen Gelehrten gehalten und mi feine Borte mit einigen Auszugen aus ben " ber Ratur". Die Buborer und Buborerinen, mehrere Sunderte gablten, maren baritber gu !! und baten ben Berfaffer um einen fernern (54 Binterabendvorlefungen, in benen ihuen and find theilungen aus bem "Mosmos" gemacht werbe wie in ber Feftrebe aus ben "Anfichten ber 900 # borliegende Schrift erfüllt biefen Bunfch. Gudi ber Teftrebe noch feche Bortrage, wobei ba Dumbolbt's die Sauptgrundlage bilbet, aber mi ber aftronomifchen Spectralanalyfe ale Bonfom gehorig Rechnung getragen wirb. Diefe Bottly fcheiben fich nun von allen vorher befprochem id fcwunghafte Sprache, burch fuhne Bilber, ja mi noch jugendliche Berfaffer thut bierin bes &m ju viel. Abgefeben bon biefer nicht genugfen ten Ueberfchwenglichfeit enthalt bas Wert min Stoff ber angenehmften Unterhaltungelefture, a gleich gur naturmiffenfchaftlichen Belehrung biem Bir begrufen übrigens bie Arbeit mit Greuben, # une bie Ueberzeugung bon einer tief innerlichm &c für ben grofen Berftorbenen verfchafft bat.

Beinrid Gara

#### Biographisches.

Privalgeichichten ber Beitgeschichte. herausgegeben bon Luife Dito. Gecheter Band: Geltene Charaftere aus deutschen Abelsgeschlechtern. Leipzig, Matthes. 1872. 8. 1 Ehr.

Daufic Frauen. Sigten von Angelita von Lager from. Erfe und pweie Leiferung, Konigeberg, Alebemide Buchonblung 1873. 8. Jede Lieferung 5 Rgr. Mütter berühmter Manner. Bon F. Arnbt. Erfteb vie viertes heft. Bertin, Staude. 1872. Gr. 8. 1 Zoft.

Die Manner ber neuen beutschen Zeit. Biographien beutscher Burfen, Staatsmanner und helben, bon N. E. Brachvog et. Erfte bis fiebente Lieferung. Dannover, Rumpter.
1872 - 73. Gr. 8. 3ebe Lieferung 71/2 Ngr.

Die auffallenbe Deuge von neuerbinge erichienenen graphien, melde mir in Dr. 14 b. Bl. anzeigten welchen nun eine weitere Bahl und gwar nicht r einzelner, fonbern gleich ganger Sammlungen bon en nachfolgt, gibt gu benten. 3ft gerabe gegenwartig bringenbes Bedurfniß jur Bearbeitung und Cammvon Biographien vorhanden, ober ift biefe Erfcheig eine Gache ber Dobe? Schon bie Titel ber oben unten Biicher führen auf ben lettern Gebanten. ivatgefdichten ber Beltgefchichte"! Die gebeimnifvoll, effectreich! Dan hofft unwillfürlich, lauter Enthullunvon Beheimniffen zu vernehmen. "Deutsche Frauen"! utter berühmter Danner"! Bie geeignet gur Berbrei-| hiftorifder Renntniffe am Dabtifche! "Deutsche Bur-Staatemanner und Belben"! Zwar nicht neu, aber er imponirend und fabelraffelnb! Doch, feben wir une einzelnen Renigfeiten bes biographifchen Buchermarttes 38 genauer an.

Dr. 1 ift ein Wert ber fruchtbaren Romanichrifterin guife Dtto. 3bre "Brivatgefchichten ber Beltnichte" find eine fonberbare Bufammenftellung bon rifden Mertmurbigfeiten. Der erfte Band enthielt Beichichte medigtifirter beuticher Gurftenhaufer; ber e: mertwürdige und geheimnifvolle (!) Frauen; ber bie geiftlichen Rurften und Berren in Deutschland jur Gacularifation 1803; ber vierte: einflufreiche en aus bem Bolle; ber fünfte: Reufrangofifches und utiches (?). Dan fiebt, es munte mit Bewalt bioifcher Stoff bergeichafft und nothigenfalls an ben en berbeigezogen werben. Dem entfpricht benn auch rliegende fechete Band : "Geltene Charaftere aus beut-Abelegefchlechtern"! Bas in aller Belt unterfcheibet heutzutage noch bie Abelegeichlechter von andern lechtern? Darüber ift unfere Beit binaus. Berühmte ter bon Abel, namentlich bon neuem Abel, ber in ingigen Bortchen "von" befteht, haben an fich nichte, e bon bürgerlichen berithmten Dannern unterichei-Ber beuft 3. B. bei einem Albertus Dagnus, einem 3, Saller, Raumer, welche ber vorliegenbe Banb baran, baß fie bein Abel angehörten? Go murbe erfafferin mahricheinlich unter ihre ,feltenen Charat. us beutichen Abelegeichlechtern" auch Schiller und : aufnehmen, weil fie geabelt worben finb! Rein, Mitterfcheibungen geben iber bie Bopnlarifirung ber fchaft hinaus - es find Effecthafchereien. Der bore Band enthält: Albert von Bollftabt (Albertus

Magnus), Beinrich bon Gerolbeed, Gregor bon Beimburg, Chriftoph von Scheurl, Achatius von Billinger, Eugen von Connenfelb, G. 2B. von Leibnig, Albrecht von Saller, Abam von Itflein, Friedrich von Raumer: gebn Danner auf 200 Geiten abgemacht! Bei Albertus. ber nur fieben Geiten in Anfpruch nimmt, reproducirt bie Berfafferin unberftanbene Rachrichten über bie Unwendung bes Buthagoraifchen Lehrfates auf Die gothifche Bautunft, ohne fich felbft tlar ju fein, mas fie fagen will, baber auch ibre Darftellung bochft buntel bleibt. Ueber bas Berhaltniß bes Albertus ju ben "freien Daurern" mare viel mehr und Intereffanteres au fagen gewefen, ale man bier erfahrt. Die gelungenften Muffabe bee Buche find jene über Chriftoph von Scheur! und Achatius von Billinger, welche bie Gegenfate ber Reformationsperiobe in freifinnigem und unparteiifdem Beifte lebenbig ichilbern. Schwächer und eine Reproduction langft befannter Dinge find bie Gefchichten von Leibnig und Saller, wie auch von Itiftein und Raumer. Bir wollen inbeg bamit nicht fagen, bag nicht manches für weniger mit ben Biffenichaften vertraute Rreife Lebrreiche in bem Buche ju finden fei; boch floren bas Lefen ftiliftifche Unbeholfenheiten und viele Schreib - und Drudfehler. Go follte man g. B. heutzutage nicht mehr "Churfürft" feben muffen fatt "Rurfürft"

Dr. 2: "Deutsche Frauen", ift von Angelita von Lagerftrom, ber Berfafferin bee von une fcon fruher angezeigten, bochft fcmachen "Biographifchen Gebentbuche". Es foll enthalten: "Eharlotte Schiller", "Johanna Fichte", "Soa Lessing", "Zofefa Hossinger", "Weta Rlopsad", "Eharitas Birtheimer" und "Karoline Berthes", also boch wenigstene lauter Frauen bon Dichtern und Gelebrten. mas bie Sammlung einigermaßen rechtfertigt (meniger aber ben Titel). Dach unferer unmafigeblichen Meinung haben amar bie Biographien ber Gattinnen groker Schriftfteller. menn Diefelben nicht felbit Schriftstellerinnen find, nur in Berbinbung mit benjenigen ibrer Manner Bebeutung und Intereffe und verlieren burch ihre abgefonberte Behand. lung viel an Reig und Farbe; boch muß jugeftauben merben, bag bas vorliegenbe Buch weit über bem flizzenhaften "Biographifden Gebentbuch" fleht. Der Stil ift lebenbig, aber etwas überfcmenglich und fentimental. Much find bie Darftellungen viel zu aussuhrlich und minutios und enthalten ju viel Debenfachliches und Unmefentliches. Bollftanbig liegen erft bie Lebensgefchichten ber Gattinnen Schiller's und Fichte's vor, welche im Leben Freundinnen maren, und bon benen ber erftern ftilles Leben ale Bitme bes ju fruh Singerafften manche angiebenbe Buntte enthalt.

 fen. Beimar und Goethe's. Dies Biographien bestätigen benn auch unsere Ansicht volltomuen. Es geht aus bem Texte nicht hervor, bag man es mit der Mutter eines berühnten Wannets zu thun har, sondern es, ist eben bie Geschichte einer Frau, beziehungsweise ihrer Zeit, und der Grund, warum gerade die Geschichten dieser Frauen zu dammengskellt sind, ein ganz ängerschler, der nicht mit Nothwendigkeit aus dem Inhalte des Buchs selchst erbeit. Das Beste an ber vorliegenden Sammlung sind die Biographien eingewebten interessanten Beiträge zur Tutturgeschichte. Was die Diction betrifft, so sich der voran. Arnbis Esammlung bei nahern von uns angezeigten voran.

In Dr. 4: "Die Manner ber neuen beutschen Beit" gebentt ber Dramatiter M. E. Brach bogel, bem Brogramm gemäß, nacheinander in fo vielen Lebens. gefchichten, ale bae Jahr Bochen gablt, die fammtlichen hervorragenden politifchen und militarifchen Leiter bee letten beutich frangofifchen Rriege ju fchilbern. Bol fteben fich biefe Danner weit naber ale bie Dutter ober Gattinnen berühmter Berfonlichfeiten ober gar ale gufällig jufammengebrachte Abeliche; aber bier fcheint von einem Extrem jum andern übergefprungen ju fein. Gerade weil biefe 52 Fürften, Minifter und Generale gufammengehören, ift ihre abgesonderte biographische Behandlung ein Diegriff; benn es lagt fich babei nicht bermeiben, daß biefelben Greigniffe, nämlich bie Thaten bes in Frage ftebenben unfterblichen Rriege fo oft wiederholt werden muffen, ale bie behaubelten Danner mit ihnen in Berüh. rung tamen. Gine folche weltgeschichtliche Rataftrophe, wie bie Diebermerfung ber frangofifchen Segemonie in Europa und ihre Erfetung burch bie beutiche, muß einbeitlich gefchildert werden, und es fehlt auch nicht an Berten Diefer Art. Raturlich haben Die Lebensumftanbe ber betheiligten Berfonen hohes Intereffe, aber es lagt fich bemfelben durch Unbringen bon Notigen genitgen, wo fie aum erften ingle ermabnt werben; eine gefonberte Behandlung aller einzelnen muß im hochften Grabe ermitbenb mirten. Donebin find bie Lebenegefchichten ber Bebeutenoften unter ihnen jugleich Gefchichten ihrer Beit; eine Befdichte ber Beit bat aber nur im Bufammenhange Berth und verliert burch Berfplitterung an Berftand. nift und Bebeutung.

Brachvogel ift fcon barum tein Siftoriter, weil er bie eben ausgeführte Unzulässigkeit nicht eingesehen hat; er ift es aber auch barum nicht, weil er bie Ereignisse

ber Bergangenbeit nicht aus ihnen felbit würdigt, fonten nach bem Dafftabe ber Gegenwart beurtheilt. Go pennt er J. B. gleich auf ber erften Geite bas Jahr 1848 tal Jahr ber großen "Böllernarrheit". Mögen bie Eritgnife diefes welthiftorifchen Sahres jett auch noch fo thoridt ericheinen; bamale erichienen fie nicht fo, fonbern ben einen bochft willfommen, bent andern bochft bebentid. Die Beftrebungen jenes Jahres maren ernft gemeint un tief burchbacht; bag fie jum größten Theile mistangen, lag in ber zwingenben Dacht ber Berbaltniffe, bie fit nicht übers Rnie abbrechen liefen, und in ber Uneinigfra ber Bewegungepartei. Immerhin aber ift niemale g bergeffen, baf Deutschland jenem Jahre amei große frobeitliche Bitter, die Breffreiheit und Die Schwurgericht, ju verbanten hat, welche boch gewiß nichte meniger il Marrheiten find.

Brachvogel ift aber auch lein hiftveiler bem Sik haften, der Auch ift in bem abgebrochenen, samue, haften, an Austulo- und Fragzeichen und Bebehn frichen reichen Sone ber Beltertijft geschrieben. Se geit einem Romane und ift doof feiner, es will Geschaften und ist doch feine, weil ihm die Gerechtigkeit, Under genheit und Unbestechlichteit sehlt. Brachwoog ift ab burch die Berfolnichteiten, welche er schilbert, b. hab den Ginbruck, ben sie auf ihn und auf viele prochw gen, durch ihre Stellung und Berbienste bestochne gen, durch ihre Stellung und Berbienste bestochne zarstellung ift im höcksten Grade subjectio.

Es ift nicht hiftorifd, wenn Brachvogel fagt: "En ließ unfer Bolt fo werben? Belder Gigantenfreft muth bas möglich? - Gottes! Er bat ce fo gewollt. fidt mit Schatten!" Und fo fort in gleichem Tone. Et mit all Thatfache ausgegeben, baft Gott bie beutiche Entet ber geftellt habe. Das geht im Roman und in ber - Prebigt an, aber nicht in ber Gefchichte. Lettere bai # ale Thatfache annehmen, mas Urfunden und unbim Berichte bon Zeitgenoffen enthalten. In folden mochte bie Betheiligung Gottes an ben neueften im niffen fcwerlich nachzuweifen fein. Go fpricht ten überall Brachvogel's verfonliche, que Longlitat, Rimer feit und Batriotismus jufammengefette Unficht in mit Linie. Er lugt ben Lefer ju feinem eigenen Urtheil !: men, fondern fchreibt ibm foldes felbft bor. Bor alet ftort und feine formliche Rriecherei por bochftebenben 100 fonlichteiten , welche weit hinter ben Ctanbpuntt to Begenwart gurudgeht. Letterer ift babin gelangt, ta man bie Danner ber Beit, fteben fic auf Throm Reduerbuhnen, Rathebern, ober fiten fie mit bem De fcallftabe boch ju Rog, nicht nach ihrer Stellung, im bern nach ihren Berbienften beurtheilt. Der bentid Raifer, fein Cohn und Deffe haben bobe perfoulide Ba bienfte um die Ginheit Deutschlands und feine Rette por frember Invafion erworben; nach biefen Berbierfa find fie gebührend zu witrbigen und zu erheben. Bred vogel's Gprache in Bezug auf fie ift aber fervil m bombaftifch; er behandelt fie, wie die Romer gur 3 ihrer Entartung ihre Cafaren, ale Salbabtter und to weihrauchert fie auf eine Beife, Die ihnen felbft bid unangenehm und widerlich fein muß.

Man barffich bemnach gar nicht verwundern, wenn Brut vogel, ber auch in ber Befchichte Dichter bleibt, in Ecf

if bie biftorifche Bahrheit nicht allgu ferupulös ift. Ein eifpiel hierbon. Er fpricht bom Reuenburger Sanbel. Bir wiffen nicht, ob wir es tangelmäßig ober bichterifch nnen follen, menn er bamit beginnt, ju ergablen, ber Ceufel" (!) habe ein neues Gi in "unfer Deft" gelegt. Bo Brachvogel "wir" ober "une" fagt, ba meint er mer Breugen; bies jur Erflarung.) Ronig Friedrich ilhelm IV. habe, behauptet Brachpogel, Reuenburg ber hweis überlaffen. Dies ift nicht mabr. Reuenburg, iches fich bereits im 15. Jahrhundert mit fcmeigerifchen ntonen verbunbet, batte im Jahre 1707, ale fein rftenhaus ausgeftorben, ben Ronig von Breufen jum rften gewählt. Im Jahre 1806 trat Brenfen Reuen. g an Napoleon I. ab, ber es feinem Darfchall Berr ale Lehnefürftenthum übergub, nahm es aber nach poleon's Sturg wieber in Befit. Rachbem bie Relifaner bon Reuenburg fcon 1831 in einem Mufftanbejuche gescheitert, flegten fie 1848, indem fie bie preuhe Berrichaft aufhoben. Friedrich Bilhelm IV. murbe d bie revolutionaren Ereigniffe ber nachften Jahre burch bie Bermidelungen mit Defterreich verhindert, Bezug auf Neuenburg Schritte zu thun, aber auf-then hatte er es nie. 3m Jahre 1856 verfuchten bie galiften in Reuenburg einen Aufftand und befetten Schlof, ben Gip ber Regierung, beren Ditglieber gefangen nahmen. Gie murben aber bon ben Re-

litanern, bie fich fofort fammelten, entwaffnet und felbft gefangen gefett. Dag man ihnen in ber weig ben Broceg machen wollte, fonnte niemand im fte miebilligen. es batte bies jeber Staat gethan.

dvogel fagt aber:

Die eble Comeig batte fich füglich mit unferer (Breugens) billigung ber Cache (bie aber nicht erfolgte) begnugen unb Ballungen eines alten Patriotismus wof überfeben tonnen. (sie! Ber?) wollte die Rabelssührer jedoch mit allem Pomp igter republitanifder Dajeftat proceffiren - Befchlechter m. - follten eutehrt und ruinirt merben.

Rury, Die gange Befchichte ift entftellt. Defterreich hat feineswege, wie Brachpogel behauptet, Die Schweig protegirt, und nicht Frantreich bat, wie Rapoleon Itt. mar prafite, ben Frieben an Stanbe gebracht, fonbern ber bamalige norbameritanifche Befanbte in ber Gomeig, Dr. Fan, welcher von feinem frubern Boften in Perlin her bem Ronig von Breugen febr nabe fanb. Es ift bies freilich noch wenig befannt, burfte aber vielleicht balb einmal burch Actenftude bewiefen werben.

Ein Seitenftlid ju oben angebeutetem Gehler mit "fie" und "es" bieten folgende Gate, welche fich auf bie Einverleibung von Frantfurt a. Dr. in Breugen begieben: "Filr feinen bis jur Rofetterie getriebenen Breufenhaft nrufte bie Ctabt nun eben berhalten. Begen biefer Folge hatte fie fich gang befonbere bei feiner niofgifchen Lite. ratenbemofratie gu bebanten!!" Das geht weit über Drud. und Coreibfehler.

Db es paffend ift, jest noch mit fo viel Behagen bei ben burch Untenutnift ber Cache 1866 berporgerufenen Meuferungen bon Breufenhaft in Gilbbeutichland an bermeilen, wollen wir bem Bartgefühl ber Lefer gur Entfcheidung überlassen.

Bas an bem Buche Brachvogel's gut ift, bas find mehrere Charafteriftiten feiner Belben, ein Borgug, ber übrigens bei einem Dramatiter gang begreiflich ift. Go hat une namentlich bie Schilberung ber gludlichen Bermablung bes preufifchen Rroupringen und funftigen Raifers angefprochen. Much bie Biographie Bring Friedrich Rarl's enthalt recht bubiche Muffdluffe über biefen zu menig gefannten, ja vertannten Charafter. Reues bietet auch in Moltte's Gefchichte bie Darftellung feines Birtens im türfifden Afien. Die Gdilberungen bes Ronige Lubmig bon Baiern und Bismard's, welche lettere inbeffen noch nicht gang bollenbet ift, bringen bagegen nichts mefentlich Deues.

Otto Benne - 3m Rhpn.

#### Dialektdichtungen aus Sud und Mord.

eutiche Bollelieber aus Rarnten. Gefammelt von B. og at ichnigg und E. herrmann. Bweiter Banb. eber vermichten Inhalte. Grag, Bod. 1870. 16. Thir.

altelieber aus Steiermart mit Delobien. Gefammelt und arbeitet bon B. R. Rofegger und Richard Beuberger.

ft. Sedenaft. 1872. Gr. 8. 15 Rgr.

u fuffert mol! Blattbentide Ergablungen und Anefboten paberborner Dialett. Mus bem Leben gegriffen und bergeichrichen bon einem Cobne rother Erbe. Rebft einer gabe von plattdeutiden Gebichten. Celle, Soulge. 1871. 12 Rgr.

i Anna ober En Studiden von "Em" un "Ehr", ttblitich un eegenmatt. Geidrieben in hoherm Muftrage 3 o ach im Mobit. Rebft Gloffar. Damburg, D. Meigner.

auler un neier Tieb. Ergablungen in nieberbenticher ndart von S. R. bam Singberg. Erfter Band: Meifter froahter. Leipzig, Banfc, 1872. 8. 1 Ehfr.

riedland wie es bentt und fpricht. Gine Sammlung gangbarften offriefifden Sprichmorter und Rebens-Erffart und beransgegeben von 28. G. Rern und 2B. Billme. Dit einem Bormorte bon 2B. 3. 3litting. Brocite Auflage. Bremen , Ruhtmann und Comp. 1871. Gr. 8. 18 Rgr.

Die Dialettbichtung blutt in unferer Literatur luftig fort, und zwar reichen fich Gub und Rord in berfelben bie Sand. Bor allem ift es bas fangestuftige ofterreichiiche Bolt in Steiermart und Rarnten, bas fein Boltelieb treu bemabrt, ja noch in ber Bettgeit ermeitert, mabrend im Rorden bas Bolt plattbeutich fpricht und hochbeutich fingt, baber bie Dialeftbichtung bier vorzugemeife in ber Runftpoefie eine Rolle fpielt und bie plattbentiche Sprache in Erzählungen und Unetboten fowie in fprichwörtlichen Rebensarten ihr Recht behauptet. Laffen wir bem Guben ben Bortritt.

Die Cammlung "Deutscher Bollelieber aus Rarnten" bon B. Bogatichnigg und E. herrmann (Dr. 1) ift febr reichhaltig und macht ben Eindrud, als ob fie nicht aus abgeleiteten Quellen, fondern aus bem Bollsmunde gefcopft mare. Der borliegenbe Band enthalt: 1) "Rinberlieber", 2) "Bilber aus bem Leben unb Treiben der Jugend", 3) "Aus ber Ehe", 4) "Aus dem Allet", 5) "Charaftefeilder aus dem Bolle" 6) "Land und Leute", 7) "Ständeitebier", 8) Baterlands und historijde Bollstieber", 9) "Gelfläghgistlicher, Simhpridig und Balladier, und in einem Nachtrage zu ben genannten Aubriten. "Spetide und Balladier, Berthpolles fingt, 16 ift, weil die Sammter nicht nach dem portifchen Werthe sicherten, Bedauchte flicher in betweite den Undebentendes, wie ichon die Uleberfarilten zeigen, ohne freuge Ordnung bestammten. Wie der Krunter über die Goften bentt, jegt der Spruch aus Wittelkartner:

Sunft iß i fechs Rnödl, Rallt a Fasttag aber ein, So iß i nur fünfe, Aber größer mußns fein.

Daß bas subbeutiche Bolfbied ber ehelichen Liebe oft ebenso wenig holb ift wie einst ber Minnegesang, zeigt "Das treulofe Beib":

With du folls ham gean
Dei Mann, ber is trant, —
Se er trant,
Se er trant,
Se er trant,
Se and Dant!
Rad, an Zang,
Radher wer i ham gran.
Beid, du folls ham gran
Dei Mann, her liegt in Jügen. —
Liegt er in Jügen,
Boch an Zang,
Radher wer i ham gran.
Beid, du folls ham gean
Dei Schoper, der is durt. —
Se er dohere, der is durt. —
Se er dohere, der is durt. —
Se er dohere,

Die "Charafterbilber aus bem Bolle" bringen iber ieben Stand und Beuf einige fernige, ja zuweiten recht berte Schnadachipfl, wobei besonder ber Pfass und Kaplan eine Rolle spieten. Die Albseitung "Land und Leute" weiß über Ober- und Unterfärnten sowie über bie Rachbarlander Launiges zu berichten.

Dir mehr tangen.

Bett mueß i ham gean.

Tirol und Salzburg. Lienz is a (hone Stodt, De hat mer glad'in, Da fein mir die Radlen Af die Knie niederg'ial'in. Bin auf und ab gangen Durchs gangt Tiral, Dab ta Kirdy'n nit g'fund'in, Aber d' Birthefdaller voll.

Die achte Mitgeitung "Landliche Bergnitigungen", welche manches aufgenommen bat, was unter bie in ber folgenben Abibeilung aufgezeigneten "Siändelieber" gebrt, zeigt une, daß die Dauptvergnitigungen bes Atnieres bas Jagen und Wilberern, bas Teinlen und Raufen und natürlich Mufff find. Eins ber beffern Lieber ift bas launiger

Ein guter Trunt. Wrum fallt i benn Durft leid'n Da wer i a Rarr, Bin i luftig, fo trint i, Bin i traurig, fcon gat. Sob zweierlei Flald'ın,
38 a jede dan Glas,
Kir Frend ane, Jür Leid ane,
Hall eige a Mogi.
Seth i mit mei Diandl
Bald a jo, bald a ja,
Sa feicht mir niz übrig,
Als i trint anlt zwo.

Die gweite ber oben verzeichneten Sammlungen: "E-Bollstlieber aus Seietermar!" von B. A. Rofegger ab R. Deuberger find werthooll burch die bigfigen Melobien. Besondere Schäpe ber Musik haben wir ihr isch nechte ber fechsundamain Ammern bet vollewe

ben Beftes nicht zu entbeden vermocht.

Die unter Pr. 3 aufgeführte Sammlung: "Nin leist mol!" bringt Explayungen und Aneboten im pakrient Dialett. Die Spädigungen und Aneboten im pakrient Dialett. Die Spädigungen und Aneboten im pakrient flusten Paderborn herrichten, fie ist mit ber siurikabien und ben übrigen mehftsälichen Mundarten unde bemed. Die Expählungen sind heitern, niehr tomischen als twertsiehen Indehen die kwartlichen Indehen und bachen, wie dies in der Rine de Sache liegt, soft alle einen banalen Charatter. Die Anghang "Tingel-Tangel" angefügten Boltslieder sin ihr und trivial.

Der eine ber Bater beißt Miller "fo'n Art ber fo'n niemobichen, latinichen Buern, as man feggi. 1 en gebilbeten Dann, tom wenigften en riefen Rien (Matabor), nämlich bor fien Gru, un will weter, he bor is, aewer wat be Ander is, fo is bat man richtigen plattbutichen un olomobichen Buern un grab fien Brot von een Badele to be anber, un nu be Grot an grote Soffteh, bor fien Frn, von im Beer un en Studer bortig Roh un en groten Bu mit en ifern Ring bor be Gnut." Diefer gweitt if Möller und hat zwei Gohne, Bilhelin und Friedt mahrend ber andere eine hubiche Tochter Anna "Dor is alfo en banbigen Afftanb twiffen be Ed un fe fund fid langen nich ebenbilrtig, wenn ft Rabers an'n Tunn fund un ehr beiben Bufer of M bohopen faht, blot bat bor en Stud bon be Beiben Barbene twiffden liggt, be bor tohopen fibt."

Unfprechend wird bie Berichiebenheit ber Charaftere nd bee Sauswefens bes bochbeutiden Miller und bes ieberbeutiden Doller gefchilbert. Die Reinbicaft amihen den beiben Saufern entfteht baritber, baf "Dloller" m "Diller", ber gern fein Befitthum verfcbonern öchte, feinen fleinen "Rathen" nicht vertaufen will. ie beiben Krauen fuchen immer wieber bie Gache ins leiche ju bringen, aber eine Liebschaft zwifchen bem ngern Cobn Möller's und ber Tochter bes Rachbare bittern Muller nur noch mehr, bie endlich fich boch ich alles jum Guten wenbet. Durch ben Rampf in dleemig. Solftein befommt bie Erzählung einen hiftoris en Sintergrund, ber ieboch nie fo bervortritt, baf er a einbeitlichen Charafter ber Ergablung beeintrachtigt. ich biefe Ergablung Dobl's ift eine nieberbeutiche nicht r ber Sprache nach, fonbern nach ber gangen Unlage, d ber Localfarbung und ber Ginnes. und Ausbrude. ife ber barin auftretenben Berfonen.

In den unter Nr. 5 augeflührten Erzählungen: "Ut auter neier Tied", tritt nus ein Bleudonymus H. K. vam naß erz Schrift Külnen unt it einem Erfülingsvorf eine ein. Die hier und begegnende Mundart ist die an niedern Ruby herrifgende, reich an eigenthimtligen aberefindungen. Sigenthümtlich ist ihr, daß oft dem cal des Hodgen noch ein zweiter beigestigt, und i oft von einem Diphtsong des Hodgelutschen unter

erste Bocal verändert wird, daß gedente Bocale wiegen, daß Mitlaule gurüdtreten, um sprachsiche eten zu vermeiden, daß die Tetues verwandelt, Endsonanten ausgefallen werden u. s. w. Wer sich sitt in diesem Werfe hervoortreichnen sprachsichen Eigenmlächsten interessen, der sinder das Nähere über die beteinfallssische Mundart in dem dieselbe befandelinde

ogramm von Bahlenberg (Röln 1871).

Der vorliegende Band, dem noch drei andere solgen m, enthalt eine Schulmeistergeschiete, deren Ungichengerade in der Einzelschieberung bestehet, auf deren uhre wir darum verzichten. Wer an einer wirflichen speichighte ohne vielen Aufpur besalten spiechet, bem ein vir ben, Meilte Beckwahrer empfehen. Die abe eines Glossen mödten wir dem Berfasser unsehr anrathen, da selbst dem des Riederscutschen Runt un nauche eletenere Wörter aufliosen.

Eine fehr bankenswerthe Gabe ist bie von B. G. n und B. Billms heransgebene Sammlung ofticher Sprichwörter und Rebensarten: "Dftfriesland

es bentt und fpricht" (Dr. 6).

Bir haben schon in einem frühern Jahrgange b. Bl. genheit gehabt, auf ben ältern Sprachsschap ber en hinzuweisen; hier tritt und eine schor rechten geschaftlich es Gammlung noch jeht in Officies and borter Rechensarten entgegen. Eingesührt wird bieburch ein Borwort bes Dr. W. Jutting in Einwolches die Anregung dazu auf Jatob Grimm zuchrt. Die Borrede weiß darauf hin, wie unser sich ein Borrede weiß darauf hin, wie unser sich ein geft darauf hin, wie unser flehochbeutich nur vermittels der ältern und neuern Ite gründlich verstanden werden tann, ja wie bieder lebendige Zuell sind, aus dem sich bie Schriften

je immer wieber anfrifcht und verjungt. Gur bie nenig bes Bolte in feinen Sitten und Gebrauchen, wie filr ftete Belebung bes Sochbeutichen fint in ben Munbarten por allem bie Sprichmorter geeignet. "Bie bas echte Bolfelieb querft aus bem reichen Gemuth eines Gingeluen entibrungen. bann von Rabeftebenben aufgefaßt, angeeignet und jum Gemeingut bee Bolle gemacht murbe, fo ift bas Sprichwort bie Frucht ber icarfen Beobachtung und bee Rachbentene eines Gingelnen; wegen feines gewich. tigen allgemein anfprechenben Inhalte und feiner pollethilmlichen, leicht behaltlichen Form findet es rafch Unflang und manbert ber Scheibemunge gleich unter allem Bolt berfelben Bunge umber," Das Bormort weift ferner bin auf bie Borliebe bes Sprichworte für ein finnliches Gemanb: Stabreim, Enbreim, Bortfpiel und anbere Rebefiguren. Bas ben Inhalt bee Sprichmorte betrifft, fo ift es "feltener ber Muebrud einer ernften und noch meniger einer buftern, ale vielmehr einer beitern, froben, fcherzenben und boch fittlichen Lebensanfcauung". Schlieflich wird von Butting auf die Berechtigung einer Cammlung plattbeutider Sprichworter wie bie porliegenbe bingemiefen. ber er Cammlerfleiß, Belefenheit und feinen Tatt in Deutung und Unwendung bes Sprichworte nachruhmt, ein Urtheil, bem wir une im allgemeinen aufchließen tonnen.

Die Cammlung felbft umfaßt bie Abtheilungen: 1) "Land und Leute im Sprichwort", 2) "Der Denfch", 3) "Das Thier", 4) "Der Tob", 5) "Speife und Trant", 6) "Riedungsflide", 7) "Daus und Dausgerätige", 8) "Das Gelb", 9) "Monate, Tage, Sonne, Mond und Sterne", 10) "Das Better", 11) "Zoblen und Buch-12) "Die Truntfucht", 13) "Befchranfter Berftanb", 14) "Der Teufel", 15) "Berbale Gprichwörter im Sprichwort", 16) "Sprichmorter, beren Trager abstracte ober friiher nicht rubricirte Gubftantiva finb", 17) "Alliterirenbe Gubftantivpaare", 18) "Reimenbe Substantivpaare", 19) "Abjectivifche und abverbiale Sprichmorter"; ben Befdlug bilbet ein Rachtrag gu ben verichiebenen Abtheilungen. Beweis bafur, wie oft bas plattbeutiche Sprichwort einen auch im hochbeutichen Sprichwort vortommenben Gebanten in gang abmeichenber Faffung wiebergibt, liefern folgenbe Rebensarten: De Burft ie to frumm, fa be Boff, bo bung fe hum to boch. Im Bochbeutichen ift baffir bas Sprichwort vom Fuchs und ben fauern Beintrauben gebrauchlich, welches fich übrigens auch in Oftfriesland finbet in ber Faffung: De Becen funt fur, fa be Bog, bo hungen fe bunt to hoog. Was wir im Bochbeutichen vom Beller fagen, ber nie gum Thaler wirb, beift bier : De to'n Rnuft baden is, word sien Lefent feen Brob. Wenn wir sagen: Er spricht wie ein Buch, fagt ber Ofifriese: De proot (spricht) af'n Mettwurft, be an beibe Ennen apen is. Das hochbeutiche Sprichwort, mit ber Burft nach ber Spedfeite werfen, heißt bier: Se smitt mit be Bint (fleine Burft) na be Schint. Für: Er tommt einen Boftrag ju fpat : De tummt mit be Muftert (Genf) na be Dahltieb. Mit ber Thur ins Saus fallen beift: Mit Rlumpen (Bolgiduben) in't Belag (Befellicaft) tommen. Mogen biefe menigen Broben zeigen, wie bie fleifige Sammlung einen bantenemerthen Beitrag gur vergleichenben Sprichwörterliteratur liefert, Die wir barum ber Beachtung ber Fachmanner ebenfo wie ber Bebilbeten im allgemeinen empfehlen.

#### fenilleton.

Englifche Urtheile fiber nene Ericheinungen ber beutichen Literatur.

In ber Rummer vom 21. Juni bespricht bie "Saturday Review" bas Bert von Morit Lutte: "Aeghpiens neue Reit" und ruhmt besonders bie Kapitel, welche bas Religions-

und Erziehungemefen bes Lanbes behanbeln. Die Ueberfetung einer Schrift von Sobbes befpricht bas Blatt mit ben Borten: "Dit Ausnahme einer aften Ueberfetung bes "Leviathan" ift die vorliegende von Dobbes' Abhandlung "leber ben Burgern von 3. S. van Rird mann bie erfte Uebertragung einer feiner Schriften ine Deutsche. Das unferm Laudemaun bier. mit gemachte Compliment wird baburch etwas beeintrachtigt, baß, bei aller Anertennung feines Scharffinns und feiner Stellung ale Bertreter einer leitenben Soule philofophifchen Gebantene, er bennoch augenscheinlich als ein Beifpiel beffen, mas fein liebervennom angerigerinten and ein Seiger orgen, ibm feit trete-feter für eine falfche Methode in ber Philosophie halt, barge-fellt wird. Seine Ethit, Politit und Rechtsphilosophie fou nicht hinreichend inductiv fein; er fchente ber thatsachlichen Erfahrung von ber menichlichen Ratur gu wenig Aufmertjamteit. Das Goll, wie er es ausbrudt, liegt icon in bem Gein und follte baraus hergeleitet merben, flatt umgefehrt ju verfah. ren. Dies fcheint nicht fo febr verfchieben von Sobbes' eige. nen proftifden Goluffen, wiberfpricht aber ber Lebre, auf welche fie gegrundet find, von einem gefellichaftlichen Bertrag, ber biernach iberfluffig wirb. Diefer und andere freitige gantte werben mit vielem Beichid in einem reichhaltigen, doch nicht weitichweifigen Commentar, ber jugleich nubliche Texterflarun. gen enthält, erörtert, bie lleberfetung ift febr flar und leebar. Der Ueberfeter ift in politifchen Dingen ebenso confervatio wie ber Bersaffer, und fein Wert barf ale ein inbirecter Beiwir ver Berjuffer, and fein aver our ju ein innirecte Bet-trag gur Unterflühung der beftehenden Berhattuffe in Deutsch and betrachtet werden. Er trägt baffelbe Befugl in die Re-ligion und legt hobbes einen weit höhern Grad von Rechtglaubigfeit bei, ale ihm gewöhnlich eingeraumt wirb."

Heber "Denten und Birflichfeit, Berfuch einer Ernene-rung ber friifden Bhilofophie" von A. Spir fagt baffelbe Blatt: "Dies ift ein bemertenswerthes Bert, feines Scharf. finns und (in Ermagung bes buntein Gegenstanbes, ben es behanbeit) feiner Riarbeit fowol als auch ber ausnahmsweifen Lage bes Berfaffere und ber geiftigen Stellung megen, bie er einnimmt. Er ift namlich, wie wir glauben, ein Ruffe, und baber rührt es vielleicht, bag bie englische Schule ber empirisigen Bhilosophie feinerseits viel mehr Beachtung gefunden bat, ale ibr in Deutschland gewöhnlich gutheil wird. Gleichwol ift Spir durchaus fein Anhanger jener Schule, soweit wenig-ften ibr Sensualismus betheiligt ift; obichon er fich ihr barin nabert, bag er behauptet, unfere Bahrnehmung (cognizance), welche nie eine Ertenntniß (cognition) bes Abfolnten werben tonne, muffe auf bie wirfliche Beobachtung von Thatfachen gegrundet fein. Gin Syflem ber Detaphpfit ift folglich unmoglich, und er widmet einer atenden Rritit ber Biberfprüche, in melde ber Detaphpfiler fich nach feinem Dafürhalten verwidelt habe, giemlich viel Raum. Bugleich ift er ein traftiger Bertheibiger bes wirflichen Borhandenfeine ber Caufalitat als untericieben von ber blogen Beobachtung ber Aufeinanderfolge ber Ericheinungen, und im allgemeinen icheinen feine Schluffe nur wenig von benen abzuweichen, ju welchen ber gefunde Menichenverftand ohne bie Bulfe eines philosophifchen Raisonnements gefangt. Entfehnt er nun auch ben verichiebenen philosophifchen Schulen fo manches, fo fichert ibn feine fraftige Entlehnt er nun auch ben verfchiebenen Individualität bennoch bor blogem Ellefticismus, und die Eigenfagt feines Berts als eine felbftandige Rritit unferer nationalen Philosophenschulen und beren Sauptgegner follte bemfeiben in hohem Dage Beachtung verfchaffen.

In unider Beife fprad fid, wie bereits fruher mitgetheilt, Die "lilustrated Roviow" über bies jebenfalls bebeutenbe Wert aus. Theater und Mufit.

- In Baireuth fat die Debefeier bes Bagner-Eters fattgefunden; ber Meifter felbft hieft eine Anftrebereien. Wir entnehmen teider folgende darafterfilice Berie:

Betrachtet's genau, bas war eine Runft, Coto' Bert macht nicht aus Rebel und Dunft, 36 glaub', baß feine beutide Ctabt Cold' tübnen Bimmerban aufzuweifen bat. Der tam vom Bapier auf bas tiefe lod, Meint man, es mar' brans beransgemachfen bod! Bie tamen wir berauf aus lebmen unb Roth? 'S half einer bem anbern und allen bie Roth; Und war's nicht ein Setfer, fo war es ein Bolfet, Dem Bimmermeifter Weiß batf ber Maurermeifter Boffel. Deshalb ift es flar und jebermann meiß es, Dod bebarf es noch immer eines Bemeifes . Die bas alles mit rechten Dingen juging , Daß man bier fic folden Banes unterfing. Die Cache bat einen bunffen Grunb . Bleid bem, auf bem bies Beruft entflund ; Run ibr es aus bem Grund beraufgebracht, Co fag' ich euch aud, wer ben Blan gemacht, Mag, wer will, Zenfelewert brin ericauen, 36 fag's - ben Blan entwarf bas Bertrauen, Gin tief unergrunblid beutides Berlangen Coll' wieber einmal jum Bertrauen gelangen; Es vertraute Giner auf beutiches BBefen, Run bort, ob er bamit ungladlich gemelen.

#### Ans ber Rünftlermelt.

In Fronflurt florb om 8. Auf ber Moler fielt Minterhalter, beinneben belannt burch eine Bertibe, webenen ber Ausbeft in benen ein amentich für den englischen Hof eine Betribe Aughaf liefert, die fetz gelächt werben. Devorragend biene Frauentlöpfe, ein Beweis, daß feine Broderinde et priffe Ernundlage hatte. Seinen Mannertöpfen sellt wie der bei inflinciben Ertennen, fie find nicht nied daralterischlig genug, eine Eigenschmildigkeit, die ber Mater der betweiter der bei ber bei ber ber ber ber ber ber ber betweiten betweiter betrauten und originellen Defer, bem Lehre Goffen gemein hatte. Defuffigind betrauet an feinem Gebe Wertugt einer Chonen, träftigen Stüte feiner fünkflerische Beredungen.

Bibliographie.

theni, C. Mobein, mie Orgine Dertriegen von B. Rein hacb., e Berein, Belbunn G. Berein, Belbunn bei Gerielle G. Berein, Belbunn bei Geniemeren. Ein geftler, Juberliete ber Miebenn bes Geniemeren. Ein bertieben bei Geniemeren G. Berein G. Berein, G. Berein, B. Berein, G. Berein, B. Berein,

offit in, Sugarinament auf der Eleratur bes 19. Jabebun-rabeten, Die haubsschiedungen ber Eleratur bes 19. Jabebun-Bonteinigen gebalten an ber Kopenbasaerer Univerfität. Ueberfeite ngeleitiet ban M. Etrob'n an an. Rer Bb. Die romantische Schule altheinb. Einzig autoeistrie beutsch Ansgabe. Berlin, H. Dunder.

Doeigneging gegelten ab ner werendenen meternant, dereitig, Schollen ich ab. Die der Geschliche Amigs auseistlic berüffe flangste. Bettin, B. Dunder. Ebr., 19 ge.

Die den Bereitig der Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Bettin der Bertin der Bettin der Bertin der Bertin der Bertin der Bertin der Bertin der Bettin der Bertin der Be

schold um ber Tage jur Belebeung für moder Mödlerunte vom eine Müger bei Jagdepanerte, Tolken Wene, Artige, 8, 5 987.

Plancerieben in Indien, Kulturgenscheiltliche Milder am Bertin, Niedal, Gr. 8, 1 Thir. 15 Ng. ante, 3, 3. Die finge nub bei töbrighe dungigen. Ein Schöller form aberdenerten, Mit Maierlander wei Seriglieren Gerigte von den mis eine Schollerung der Schollerungen von bem allen der Mittellerung der Schollerung der Schollerung der Schollerung der Mittellerung der Schollerung der Schollerung der Schollerung der Mittellerung der Schollerung der Sch

led'tien, voors attenden eine de feiner Bergangeweit zu fie. S., Das Riefelt Bekenbaulen nach feiner Bergangeweit zu find, S., Das Riefelt Bekenbaulen nach feiner Bergangeweit zu find der Schriffen Cierces und Jakob iber das Alter. Vorfrag, Eisenach, Bewneiter, Cir. S. a Ngr. ettler, G. Almanach der Geneilenfall beutiger Eibenstunger felter, dagung, 1853, Levilg, Gatheete, Cir. S. et Ngr. et de Geneilen der Geneilen d

ifer debigang, 1833, Lettige eine Gerieben Gentigart, Simer, Claire, Dien Damina. Weselle Entigart, Simer, Simer, Dien Lieben, 1845. für Bismarch, Cline flogradblide Edigis, fied Entigart, Gero Wilder. 8. if Figur. abertod im Geleichen, 5., Dued Bisd um Wolfer die generation in Aufreite der Simer der Sime

nrichs, Emilie, 3m Irenhanfe, Roman, Samburg, Rich-1 Idit. Bettin, Bedetind in Somicger. 8, 2 Idit. 20 Mgr. Betin, Bedetind in Somicger. 8, 2 Idit. 20 Mgr. 31 in 39. I. 20, Riclin and Fin Sorteplasmeer in ben Jakeen 1871, 3n 2 Idit. und einem wilfenfadilichen Abna. Ber-R. Beterman. Ber Id. Vernandwerig, Beffermann. Or. 8

i. M., Gin Goldmenich. Roman. Aus bem Ungarischen. Ausebersehung. Deutsch berandgegeben von einem Landsmanne und unde best Dickter. 5 Ber Berlin. Jante. 8. 4 Dir. 3. H., Grandriss der Pädagogik. Berlin, Weldmaun. Gr. 8.

). H., Grundriss der Padagogik. Berita, Weitmann. Gr. & Ngr. grundzige und Beiträge jur fpstemalischen Behanblung ionspolitis im benischen Staate. Berlin, E. Dehmann. Gr. &

minger, G., Auf Kreug- unb Queringen, Roeellen und Er-Bien, Remm. 8. 30 Ret. Bunte Geiter. Gelidte. Bien, Riemm. 8. 30 Rgr. Le. B. D., And ber Gabellafche eines alten Ravalleriften. Bred-enbt. 8. 2 Phi.

Inice Rrieg mit Lebrig XIV. Glievlich, Bertedmann. 8. 9 Mgr.
Lexer, M., Cober Wattiner ben der Vogetselde. Ein Vortrag,
Wirzberg, Staden Gr. 8. 77, 30, 18 to 20 miller ben der Vogetselde. Ein Vortrag,
Wirzberg, Staden Gr. 8. 71, 30, 18 to 20 miller Grieglichen ber Gegement. Ortangsder: 3, 31 to 11 to 12 miller B. 30 to 11 to 11 to 12 miller B. 30 to 11 to 11 to 12 miller B. 30 to 11 to

gegt einem unsang: Dergeneuter unb bit Vogit. Währigung, Gibeldie and Erlemerungen Leipzie. Leipzig, G. H. Reclam son. 16. 6 Ngr. and Neser, O. L. Leipziger Markeilau, Wanderung durch Geschleit und Erlemerungen Leipzie. Leipzig, G. H. Reclam son. 16. 6 Ngr. and State Leipziger, Dergene V. S. 1 Ngr. Jan. 200 Erne Benzieler Mill. Schalberg, Berry, Cr. 8, 1 Ngr. Jan. 200 Erne Benzieler Mill. Schalberg, Berry, Cr. 8, 1 Ngr. Angres Schalberg, Berry, Cr. 8, 1 Ngr. Angres Schalberg, Berry, C. S. 1 Leitzieler, Berring, Leipzieler, Berry, Leipzieler, Gr. 8, 1281c.

Spiel of Lin, R., Geldier, Gas benitcher Stachtlings som. 5, C. 3, 1281c.

Spiel of Lin, R., Geldier, Gas benitcher Stachtlings som. 5, C. 3, 1281c.

Spiel of Lin, R., Geldier, Gas benitcher Stachtlings som. 5, C. 3, 1281c.

Spiel of Lin, R., Geldier, Gas benitcher Stachtlings som. 5, C. 3, 1281c.

Spiel of Lin, R., Geldier, Gas benitcher State S

24 Ngr. Rein, B., Die Kirche der Mentenneit. Renwind, fiauser. Gr. 8.
Rein, B., herbart's Regierung, Unierricht und Incht bargeftellt unb in ibrem Berhaltniß zu einanber beipeochen. Gilenach, Barmeifter. 8.
10 Bar.

in them Berhaltung ju enamets verprosens und bei den Berhaltung in benarbe bei Dumars gemibmet von C. Bertiebarte. Erinja, Seil., Gr. 4. 1 2Mr.

Rainkan, theore die Hinderniesse und Hoftungen der altkatholischen Bewagung, tiede. Leijnig, Mayer. Gr. 5. 3 Ngr.

Ring, 37. Der Richigherte in Derlin, Roman. 2 Bet. Berlin, Eberlin, Eberlin,

Roftels, 3. J., Mic Regie err nittalogiten, order erippy, anger.
8. 5 Agr.
8. 5 Agr.
8. 5. 6 Agr.
8. 6 Agr

Sammlung sinceriaer vollenfte, der vertes, beer wiese, batter Gene. beiter Gene bei der General bei General General bei General Genera

Bauti. C., Nicolans Copernicus. Rede. Jena, E. Frommann, Gr. 8.

g'arell, C., Nicolan Coperations, Reds. Juns, B. Fromman, Gr. 8, 30 to 25 pt. 9, Die Nüllicherten, Gegen übnib glamstegen, Ernell unt e. 30, 25 to 25 pt. 9, Die Nüllicherten, Gegen übnib glamstegen, Ernell unt e. 30, 25 to 25 pt. 9, Die Nicolan der St. 30, 25 pt. 30 to 25 pt. 3

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brodifiaus in Leipzig.

## Goethe-Galerie.

Charaftere aus Goethe's Berfen. Bezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur bon Ramberg.

Sunfaia Blatter in Stafiffich. Dit erfauternbem Terte von Friedrich Pecht.

Detan. Musaabe.

In 20 Lieferungen 4 Thir. In elegantem Leinwaubband 5 Thir., in Leberband 6 Thir.

Die beliebte und bereits vielverbreitete Octav Ausgabe ber "Goethe Gallerie" van Becht und Ramberg, welche die fammtlichen 50 Blatter ber Quart Ausgabe, in vertleinertem Magftabe neu in Stabl geftachen, uebft bem vollftundigen er-lauternden Terte enthält, liegt nun abgeichloffen vor und ift ju obigen außerarbentlich mabifeilen Breifen burch alle Buchhandlungen ju beziehen.

In bemfelben Berlage erfchien:

Shiller-Galerie. Charafter aus Schiller's Werfen. Sycio-iat van Krichrich Befa im Arthur von Kanberg, Juning Blatter in Stahltlich. Mit erfautendem Arete von Kriedrich Ercht. Delaw Ausgade. In 20 Liferungen 4 Thic. In elegantem Leinwandband 5 Thir., in Leber-dand 6 Thir.

Derlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

#### Religiofe Reden und Betrachtungen. Ban

Dr. Abolph Sansrath, orb. off. Brofeffor ber Theologie an ber Univerfitat Seibelberg.

8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 9tgr. Das barliegende Buch ift aus Predigten entflanden, bie befannte Berfaffer ale Oberfirchenrathemitglied ju Rarleruhe und Prafestor zu Seibelberg gestalten, und aus resignisen Ausstellen, bie bereibe für Zittel's "Sonntagabend" geschrieben hat. Sie sibe nach ben Gestabenunten "Gat", "Christos", "Baraltet" geardiet und bilben so ein in sich zusammenham. gendes Erbaunugebuch, das alle wefentlichen religiöfen Fragen in papularer Beife befpricht. In einer ausführlichen Borrebe bat ber Berfaffer fich über feine Stellung gu ben ichwebenden litchlichen Fagen ausgesprochen, indem er nachweift, wie der Kirche der Gegenwart nicht mit neuen Berfastungen, Bekennt-nissen aber itgendboetscha Organisationen zu belein eit, sondern lebiglich durch ernste Bertiefung in das religiöse Leben selbs,

Verlag von J. fienschel, Berlin.

Sydow Pred. Dr. — Actenstücke II. vor dem Hohen Evangelischen Oberkirchenrath. 6 Sgr. Früher erschien:

Sydow Pred. Dr. — Actenstücke I. vor dem Con-sistorium der Mark Brandenburg. 15 Sgr.

Berlag von S. M. Brockfans in Leipzig.

### Die Freimaurerei

in ihrem Befen und Unmefen.

Mus bem Rachtaffe von

Berbingub Brouiflam pon Trentomeli. Doctor ber Philosophie, gemefenem erften Rebner ber Loge "But Cia Hueficht" in Freiburg im Breisgan, herausgegeben burch feine Bitme.

8. Beh. 2 Thir. 10 Rgr. Beb. 2 Thir. 20 Rgr.

Der burch feine philafophifden Schriften in bolnifder at beuticher Sprache belaunte Berfaffer ftarb por bem Giden veniger Setung vertime verliger find von ber beit bering bes vorliegenden Werts. Er gibt barin eine Datigung in innern Maurerhums, eine Philosophie der Freimaureri, webelingelich die Gebrechen, von allen die Schrimfisch welche bem außern Bunde zum Theil nach anhaften. Im halb wie außerhalb ber maurerifden Rreife werben feine haltvollen Ausführungen vielfach anregend mirten.

Derfag von S. A. Brodifaus in Leipzig.

## Erinnerungen

# ehemaligen Jesuitengöglings.

8. Geb. 2 Thir.

Der Berfaffer biefes in vielfacher Sinficht melnithin und intereffanten Buche gibt in ben Grinnerungen ant im Jugenbleben bie Einbrilde wieber, welche ber bamale ## Bungling in feinem van ben Befuiten umgarnten Aeliein dem Brivatiuftitute eines beutichen Befuiten, in ber au Freiburg, enblich mabrend feines mehrjährigen Aufalle im Collegium Germanteum ju Ram empfing. Er itein in auf ftrengfter Bahrheit beruhendes Bilb van ben bentide flatten bes Befuitenarbens und beren innern Ginridtus ein Bilb, beffen Barführung gegenwartig erneutet 3uted gewinut.

Derlag von S. M. Brodiffans in Ceipzig.

#### Die Balau-Infeln im Stillen Ocan. Reifeerlebniffe

Rarl Cemper, Brofeffor ber Boologie und vergt. Anatomie an ber Univerfist Birfe Dit einer Rarte. 8. Geb. 2 Thir.

Der befannte Berfaffer ichilbert in biefem Berfe eigenen Beabachtungen und Ertebniffen ben Charafter Enlturguftand, Die Gitten und Gewohnheiten ber Balau. Belem-Infulaner, eines eigenthumlich gearteten Bolts, bel weftlichfte Gruppe bes Rarolinenardipele bewohnt. 3: 8 einer angiehenden Reifebeichreibung werden hier wider t nagraphilde und völlerrechtliche Fragen erörtert, fotas mi schaftliche Ausbeute und reicher Unterhaltungsftoff eng mit anber verbunben finb.

# Blätter (

(SCDL:LITE)

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

richeint möchentlich.

- wood Mr. 34. 1000-

21. Auguft 1873.

111: Jur Shaftpeatr-Literatur. Bon Aubolf Gottidall. Erfter Artifel. - Kunstliteratur. Bon Abolf Beifing. - Reur haltungsleftüre. - Bom Blüdertifd. - Feilleten. (Deutiche Literatur; Ausländische Literatur; Theater und Unfit.) -Bibliographie. - Aprigen.

#### Bur Shakfpeare-Literatur.

Erfer Artifel.

ahrbiich der Dentschen Shallpeare. Gesellschaft im Auftrage 8 Borstandes heramsgegeben durch Karl Eize. Siebenter 21d achter Jahrgang. 1872 und 1873. Weimar, Duschle. 372—73. Gr. 8. Isber Jahrgang 3 Thir.

Bie die frühern Jahrgänge biefes Sahrbuchs einten auch die voeligenbem manche gebiegenen Artifel; das Befreben, die Theilinahme für das Jahrbuch besten megern Lefertreis hinaus zu erweden, flögt immer auf Schwierigfeiten. Den Schlipver-Selfchten frieden Observanziehren die den die der die der

Buhnenleden der Gogenwart betrifft, und fo ift biefer Seite hin eine empfindliche Lüde vorhanden, Ausfildung nur dann in Ausstale fletz, wenn Ledoction einige profane Kräfte, weldige nicht bas paare-Rigocofinm in Begug auf Schaftpeare-Rhiologie, ifches Theater, Lesarten und Controverfen zu bevermigen, ausbandmowief; au Mitarbeitern protect Das "Schaftpeare-Jahrbuch" bleibt hierin nicht blos hinter ben thörfigten Winfigen des profannm zurtid, sondern auch gitter einem eigenen Profan, und gegen und der der bestehe im erften Jahrgang abgebrucht ift und autztet: "Beben der philogofichen Interpretation das Jahrbuch den fernifichen Darftellungen der

witrdige Aufsuhrung eines Spalipear'ichen Stilds berildsichtigt bleiben, und es wird doch Gelegenenommen werben, die hetworragendlen und schwie Charatter gu beleuchten, sowie ihre Ausschlieben begabte Ainflier der Gegenwart mit berjüngen alverühmter Schaufpieler zu vergleichen, soweit unsere Aurildereich,

en bee Didtere eingehenbe Aufmertfamteit wibmen.

iefe Antundigung ift allnublich in Bergeffenheit ge-; wenigstens enthalten die beiden neuen Jahrgunge was auf die Buhne der Gegenwart Bezug hat.

Doch halt, wir wollen nicht ungerecht fein! Bir finben eine Statiftit ber leipziger Chaffpeare-Aufführungen von 1817-71 von Otto Beride, eine Statiftit ber farleruher Chaffpeare-Aufführungen von Otto Devrient und Beitrage jur Statiftit ber Chatfpeare-Aufführungen beuticher Buhnen bon R. Geride - alles febr fleiftige, febr verbienftliche Arbeiten; aber bie Statiftit ift befanntlich eine trodene Wiffenicaft, und gur Lettitre eignen fich folde ftatiftifche Tabellen nicht. Bir munfchen fie feineswege fort; wir meinen nur, bag fie jenes Brogramm gu erfullen nicht geeignet find. Johannes Meigner, ber über bie berliner Chatfpeare-Aufführungen fcreibt, fchidt feiner Statiftit wenigstene eine fritifche Gligge poraue, er mirft Streiflichter auf Lehfelb, Rarloma , Johanna Bagner ; boch biefe fleinen bramaturgifden Rafdereien laffen ben Lefer um fo mehr einpfinden, mas bem Jahrbuche fehlt. Deraleichen foll ein nahrhafter Bang ber Tafel fein, nicht jum Deffert tommen, mobin bie Anadmanbeln ber Chatfpeare-Bhilologie gehören.

Die Auffäge von Ö. Kreiheren von Friesen: "Wie soll man Schaffener spielen?" von benne der britte und viete. "Romeo und Julie" und ben "Rausmann von Benedig" bes sprechen, haten sich au sehr mit Archer allgemeiner üsselischer und fallfallung. do gesthool biefe auch sein mag; die Saudspieler werben manche Geschäpunkte von gestliger Tragweite in ihnen sinden, doch et eine praktischen Seitungen und Dandbeben sich von Zustellung ber einzelnen Situationen. Bor allen aber sicht bie Erklätturung durch zimweise auf bervorragenden Darsteller von Zustellung ber einzelnen Bergangsteit. Bit das sich das sich vortozen heit, die das fünglichersiche Genie werben Anderungen, wie sie die Friesenschaftelte bedürfen einer bei weiten siehe bei veiten siehe vertozen. Darstellen siehen siehe weiten siehe weiten siehe weiten siehe weiten siehe weiten siehe vertozen ein; die Durchssichtlich Anfliste bieten, nicht weiten siehe weiten siehe weiten siehe weiten siehe weiten siehe die weiten specialiern Bührung, wenn sie nicht irre geben sollten, und werben zuleh biefen Aussten falligen gegenüber sich in der Konge von Kanctelle Gobbb dem Bater bestiehen

welchem Langelot Gobbo ber Gohn ben Beg jum Juben befdrieben hat. Und boch ift gerabe ber Weg jum Juben, b. h. gu feiner Darftellung, bon bem Dramaturgen ant fcarfften vorgezeichnet; er geht bier am meiften auch auf bas Detail ber Rolle, auf einzelne Wenbungen ein unb weift fogar auf einzelne Darfteller bin:

3d habe es foon fruher und, wenn ich nicht irre, wie-berholt bemertt, bag bie meiften Rollen in Shallpeare'ichen Studen auf ber außerften Grenge bes natürlich Bahren fteben. Bon feiner gift bas mehr ale von biefer. Der Gaganfpieter, ber nicht bie Refignation fennt, in biefer Rolle, nur bem Dichter folgend, völlig aufzugeben, bem es vielleicht mehr barum gu thun ift, feinen Scharffinn burch bas gewaltsame Bervorbeben aller icheinbaren Abnormitaten und Bigarrerien an ben Tag ju legen, mehr jum Lehrer bes Bublifums fich aufzuwerfen, ale ihm Genug an bem Gaugen gu gewahren, ber wird freifich vor einer verblenbeten Menge auch burch eine fomijche Darftellung bes Chylod einen momentanen Triumph erringen fonnen. Aber auch bas Pathos, welches ber Tragobie giemt, ift bei biefer Rolle von Uebel. Aus Shhlod eineu Lear, Macbeth, Richard III. machen ju wollen, tann ebenfo gur Caricatur fiib. ren. Er ift ebenfo wenig bagu bestimmt, bie Narreutappe gu tragen, ale auf bem Rothurn einherzuschreiten. Unter vielen Schaulvielern habe ich in biefer Rolle nur Ginen gefeben, ber meiner Anfchauung vollfommen genligte. Er ift, wie Gie leicht benten tonnen, icon lange von une gefchieben, ba er fich noch ju ben Schülern von Ludwig Schrober gablen fonnte. Dem Soffcaufpieler Berby in Dresben gelang es, mit ungewöhnlither Rube ber Deiftericaft obue allen Beigefcmad einer feurrilen Farbung und ohne Unwendung eines unpaffenben Bathos Die Mufion einer lebenbigen Erfcheinung hervorgurufen. Er war von Anfang an ber beimlich lauernbe tudifche Jube ohne ben Anfpruch auf eine ihm nicht gutommenbe Burbe, aber doch ernst genug, um hinter feinem außern Befen etwas Furchtbares ahnen zu lassen. In der Seene mit Antonio wuste er bei der Darftellung der gesährlichen Berfchreibung als einen Scherg die Mitte gu halten gwifden erflinftelter Ereuherzigfeit und verborgener hinterlift. Seine Bergweiflung über Die Flucht der Tochter und ben Berluft eines Theils feiner Schähr war ergreifend, und ich wußte nicht, bag ein Schein von Komit barin gelegen hatte. In ber Gerichisscene mar er furchtbar und verfehlte nicht ben erschütternben Einbrud, ber, wie ich glaube, in ber Abficht bee Dichtere liegt. Am farcht. barften war er, ale er mit bem Befühle eines befriedigten Grimms die Borte aussprach: "Gpruch mar's", und wie ein nach Blut lechgenber Tiger auf Antonio mit gegudtem Deffer gutrat. Um fo natürlicher war auch ber Abfall bon feiner grimmigen Stimmung bei bem Saltrufe Bortia's und ber Erflarung Summating oft over house potenties und over extracting for this finalisation. Series Kroft, von der Begierde nach Nache vollig erschöplic, was gebrochen, do beite keine Pfeirbolgium prich sand, und vor Geducke sound beite keine Pfeirbolgium grote fand, und vor Geducke sound in ich auflommen, daß er nach im Stande gewesen wäre, in ich en Presprechen wäre, in ich er Getzeichtung Antonio das Messfer in der zu pieden. Ich erinnere mich noch ber lauttofen Stille magrend feines Spiels, bis er nach ber Thur mantte und an berfelben fraftlos beinage anfammenbrach.

Bir bebauern, bag nicht auch bie anbern Rollen bes "Raufmann von Benebig" und von "Romeo und Julie" in gleicher Beife ben Darftellern, wir möchten fagen mehr ad oculos bemonftrirt finb. Ueber bie Rolle ber Julie macht S. von Friefen febr treffenbe Bemerfungen : er meint, bag ju ihrer Darftellung bie bochfte Birinofitat erforberlich fei:

Es icheint mir nicht munberbar, wiederholt bie Erfahrung gemacht gu haben, bag eine junge Runflerin, folange fle fic noch in ben Grenzen eines wenn auch noch fo anmuthevollen und talentreichen Raturalismus bewegte, ber Aufgabe von ber Rolle Julie's taum gemachfen mar; mogegen bei einer ausgebildeten Runftlerin trot ber außern Ericeinung

an vorgefchrittener Reife fich weit leichter ber Mougel ta it. ter Ingendfrifche und blendender Schonheit, ofe in jenen felt bas Ungenligende in ber Erhabenheit ber Darftillung therije ließ. Allerdinge berricht in ben erften Scenen eint fo begit bernde Raivetat vor, bag man taum begreifen follte, wir bir ohne ben blenbenben Reig ber frifcheften Jugend ben ungerit ter Birfung fein follte. Deffenungeachtet habe ich et erlibt, le Schaufpielerinnen von vorgefchrittenem Alter aud in biem 20 nen ben vollen Stang Diefer natürlichen Befühleaneftrommen nngetrubt wiederzugeben verftanden und bas Publifum fo id-ftanbig in bie Ifunion bes Griebten gu verfeben mugten, te alle andern Buniche ichwiegen.

Obgleich Friefen über ben füßeften Bortrag im In ber Stimme, über bas erhabene Bathos ber ingtern Som liber ben Dionolog, mo Julie ben Schlaftrunt minn und ihre Gemuthebewegung, Die fich Schrift vor Com bis zu ber fcminbelnben Bobe eines leibenicheffiche Taumele fleigert, burchaus treffenbe Bemertungen mit fo bermeift er in ber Sauptfache bie barftellente Ruis ferin boch an ihre Infpiration und meint, bag fie i bas Bertzeug bes Dichtere fein, fonbern fich filli if Schaffenben Dichterin erheben muffe. Damit ift abn Darftellerinnen wenig gedient; wie iberhaupt fricht Artitel für bie Chaffpeare-Freunde megen ihrer geifte Befichtspuntte von großem Intereffe finb, aber alt # malurgifche gradus ad parnassum für bie pula Schaufpiellunft bochftene anregend, aber nicht fil wirfen fonnen. Bahr, bag es traurig, und trans bağ es mahr ift, wie Bolonius fagt - bir po tifche Schaufpielfunft braucht Efelebruden fir im

Infpirationen.

Man wird uns, wenn wir eine bei weitem libeini Beziehung bes "Chaffpeare-Jahrbuch" gu ber Biber ber Begenwart verlangen, vielleicht entgegnen, bag un beft Bubne gar nichts vorgehe, mas ber Beachtung wi im eines fo bornehm angelegten Jahrbuche merth fei. 6 mal aber, mare ber Berfall unfere Theatere mi Bezug auf Shaffpeare-Borftellungen wirtlich confint wilrbe es gerade Bflicht bes Jahrbuche fein, bie # Fugen gegangene Bubne wieber einrenten gu beffer, Griinben jenes Berfalle, ben Mitteln jur Abhalf mi aufpitren und bem beutichen Theater bas Bemalte im Gunben einbringlich borguhalten. Doch ce begit ! auf beutschen Buhnen noch immer viel Intereffantet: finden Aufführungen ftait, welche in allen Journald felbft in ben Feuilletone ber politifchen Blatter vielfat ! fprochen werben, megen ihrer principiellen Bebeutung if eine lebhafte Bolemit ermeden, mabrent fie von ben Bid ten, bie im ftillen Rammerlein gu Ghaffpeare beten, mi einmal bemerft werben. Aufführungen wie die Di Friedrich Saafe mit glangenbem fcenifchen Aufwan nach londoner Borbilbern in Leipzig veranftalte bes "Raufmann von Benedig" und "Richard's III." bienten in ber That eine felbftanbige Abhandlung in "Chaffpeare . Jahrbuch"; fie haben in ber Breffe Gid genug nach allen Geiten bin aufgewirbelt, find angegriffen und mit Barme vertheibigt worben. mar bie öffentliche Meinung gewiß geneigt, an ? Manner ber Chaffpeare. Gefellichaft ale bie bodit ftang gu appelliren, ale bas fritifche Dbertribnnal, des ben bon ben profanen Feuilletone geführten Bird enbgilltig enticheiben follte; boch bas Dhertribunal fout

mb fcweigt. Bir wurden ber Rebaction noch eine icht unbetrachtliche Bahl folder Stoffe nachzuweisen im Stande fein, burch beren Behandlung bas Chaffpeare-Bahrbuch fich "popularer" machen, soweit fich bies mit tiner Burbe bertragt, und in die Entwidelung ber Bubnenperhaltniffe ber Gegenwart eingreifen tonnte; fo , B. ware eine eingebende Parallele amifchen ben Din-effichtifchen und Dechelhanfer'ichen Bearbeitungen ber Shalfpeare Diftorien unter Berudfichtigung bes Ginbrude, m fie bei ben Mufführungen in Beimar, Berlin und auf nbern Bubnen gemacht haben, gewiß am Blate; boch I ideint in ber That, ale ob es bem Chaffpeare-Jahrbuch " Mitarbeitern fehle, welche fich gerabe für bie Bearitung folder Themata eignen.

Barum haben ferner bie trefflichen Artitel von Benfe, ilde Shaffpeare's Ginfluß auf neuere beutiche Dramatiter aralterifiren, feinen Fortgang gefunden? Das ift ein brührungspuntt ber Chatipeare Rritit mit ber bramati. en Production ber Begenwart, ber burchaus von Bemtung für die lettere ift. Wie 3mmermann, Grabbe, thbel, Otto Lindner, Otto Ludwig, von benen bie beiu letten fogar einen enthufiaftifden Chaffpeare-Cultus n Schau tragen, fich in ihren Dichtungen ju bem briden Dichter verhalten, worin berfelbe forbernd ober biend auf fie eingewirtt - bas find Untersuchungen, tide eine lebenbige Bermittelung amifchen bem alteng. iden Borbild und ber Broduction ber Begenwart anuben und, bom richtigen Standpuntte aus burchgefiihrt, 16 heißt bon einem Stanbpuntte, ber nicht einen mit aut und Baar verschludten Chaffpeare fitr einen geialin Dichter ber Reugeit ale unerlaglich erflart, der audnehmen b lebrreich, bilbend und anregend fein aliften.

Dir wenigste ne find engherzig genug, berartigen Aufibm ben Borgug bor ben Bublicationen einer gelehrten onjecturalfritit au geben, mit benen man boch, um einen mialen Musbrud ju gebrauchen, feinen Sund vom Dien dt. Co unterfucht j. B. Rarl Elge Chaffpeare's uthmagliche Reifen und muthmaßt niöglichft beweisiftig, bag Chaffpeare in Italien gewefen ift. Den nwand, ben wir gegen biefe Beweisführung machen ichten, nimmt uns Elge zwar bormeg:

Mau tann entgegnen, bag eben bies bas darafteriftifche nimal bes Genies fei, bag es fich und uns in frembe Lau-, Menfchen und Bergen bineingugaubern weiß. Goll Chatare barin unferni Schiller nachgeftanben haben, bem bas mber gelungen ift, bas naturmahrfte und farbenfrifdefte b ber Schweig por unfern erftaunten Augen aufzurollen, u bag er fie je gefehen hat? Doer unferm Bean Baul, ber "Litan" ein prachtvolles Gemalbe ber Borromaifden In-geliefert hat? Freilich ball fich bies Gemalbe in abstrac-Aulgemeinheit und war beshalb ohne Schwierigfeit berellen, mabrend Schiller's eingebenbe Reuntniß ber Schweiz mubfames Studium wie burch munbliche Mittbeilungen the's erworben ift. Gollte Chaffpeare in Bejug auf Staentfprechende Studien gemacht und abnliche Dittheilungen fangen haben?

Ein Sauptgrund, bak Chaffpeare in Italien gemefen muß, foll barin liegen, bag er ben venetianifchen ighetto fenut, in feinen Ungaben bee Miglto febr an ift, und auferbem einen Sagittario, eine Bezeichnung. noch nicht genugiam aufgeflart ift; Elge hebt bas auferorbentlich treue italienische Colorit ber Chafipegre'. fchen Dramen hervor und vertheibigt ben Dichter gegen bie Antlage ber Ungenauigfeiten und Brrthumer in Diefen Studen, wie g. B. bag Romano für einen Bilbhauer erflart wirb, indem er nachweift , bag bice mit gutem Grunde gefchehen ift, u. bgl. m. Mus welchem Buche ober burch welche Mittheilungen Chaffpeare Renntnig von italienifchen Specialitäten gewonnen hat, wird fur bie beutige "Wiffenfchaft" unmöglich nachzuweifen fein; Die Doglich. feit, ban Chaffpeare in Italien mar, bebarf bee Bemeifes nicht, jur Bemifheit aber tann bie Thatfache auch burch biefe milgigen Spielereien philologifchen Scharffinne nicht erhoben werben.

In einem Artitel bee fiebenten Jahrgange ergeht fich Rarl Elge in Unterfuchungen über bie Abfaffungezeit bes "Sturm". Das Refultat berfelben ift, bag ber "Sturm" im Jahre 1604 gebichtet worden fein muß, ein Refultat, bas infofern von Intereffe ift, ale fich fo Chaffpeare's fcopferifche Thatigfeit auf einen fürgern Beitraum begrengen mitrbe, ale gewöhnlich angenommen wirb. Chatfpeare murbe, nach Elge, 1604 Steuerpachter, und feine Thatigfeit ale Grund. und Rapitalbefiger brangte bie Boefie in ben hintergrund. Das Benie ale Rentier -

mare ungefahr bas Motto biefer letten Lebensepoche. Frivole Rleingeifter tonnten aber ans biefer Elge'fchen Sypothese ben leichtfertigen Schluß ziehen, Shalfpeare habe blos Dramen gebichtet, nm fich Gelb zu verbienen, und ale er genug beifammen batte, habe er bas poetifche Sandwert an ben Ragel gehangt und bie behre erhabene Göttin, bie ihm nur eine meltenbe Rug mar, ganglich beifeitegeschoben. Schaufpielen und Schaufpielbichten fei ihnt ale Metier nicht murbig eines Gentleman ericienen,

und ale er eine gewiffe respectability erreicht, habe er

biefelbe ganglich aufgegeben.

Ritolaus Delius gibt in beiben Jahrgangen philologifche Untersuchungen, bie erfte über ben urfprunglichen Text bes "King Richard III."; er entscheibet fich fur bie überwiegenbe Autoritat bee Foliotextee, ale bee urfprunglichen Chaffpeare-Tertes, mabrend bie Quarto benjenigen Text enthalte, wie er aus einer mabricheinlich miebrauchlichen Abichrift, Die ohne Bermittelung und Genehmigung Chaffpeare's erlangt und bon einem Anonymus verbeffert worben, hervorgegangen fei. Die Ausführung im eingelnen zeugt von bem philologifchen Scharffinn, welchen Delius ftets bemahrt. Gine Abhandlung von bemfelben: "Die Buhnenweifungen in ben alten Chaffpeare-Ausgaben", befchaftigt fich ebenfalls meiftens mit ben Unterfchieben ber Quarto. und ber Folioausgabe. 3m gangen maren Chaffpeare's Bubnenweifungen nicht gablreicher ale etwa bie in ben Dramen unferer Claffiter, und obmol er, felbit Schaufpieler, für Schaufpieler bichtete, fo halten fie nicht entfernt, mas Bahl und Musführlichfeit betrifft, ben Bergleich g. B. mit ben Bubnenweifungen ber Frau Birch. Bfeiffer aus, in bereu Dramen fie oft ben gefprochenen Dialog gang überfluten.

Gin ftreng philologifcher Artitel ift ber bon Chuarb Muller über "Chaffpeare's Ausfprache" abgefaßt im Anfchlug an bas Bert von Alexander 3. Elis. Dillfer tommt ju bem Refultat, bag bie Rebe Chatfpeare's in ber Musiprache feiner Beit unferer beutiden, felbft ber beutigen, weit naber tommt; gerabe ben Deutichen merben bie alten Laute permanbter flingen.

Bon ben afthetifchen Abhanblungen ber beiben 3abrgange verbient bas "Wort über Chaffpeare's Siftorien" von D. Freiherrn bon Friefen Beachtung; bie Berberrlichung ber Biftorien und ihres tragifchen Genins ift eine faft unbedingte, und felbft bon einem giemlich allgemein ale ichmach anertannten Stude mie "Beinrich VIII."

Das Befte, mas Chaffpeare's Beit ibn lebren und gur Erringung poetifcher Erfolge bem Dichter anbieten founte, bos hat uns Shoffpeare in unericuliterlicher Treue gegen feinen poetifchen Beruf binterloffen: Diefer oben icon aufgeftellte Cot ift, meines Erachtens, auf teine von Shotfpeare's Diftorien mit großerm Rechte als auf fein Droma "heinrich VIII." anzuwenden. Belche Erhabenheit über bem ju behandelnden Stoff, und trot ber Somierigfeit, trot ber Befahr bie empfindlichften Befühle gu verleben, welche unbefongene Siderheit, welche Innigfeit, Barme und Raturmahrheit in ber Darftellung! Dier muß man ben Dichter über feinem Berte vergeffen.

Ueber bie Bearbeitung Chaffpeare'fcher Siftorien für bie beutiche Bubne fpricht fich Friefen mit biplomatifcher

Rurudbaltung ans:

3d möchte bieran bie Rroge fullbfen, ob es mehr fur ein Sumptom ber Boreingenommenbeit für Choffpeare's Untrilglichfeit und Unantaftbarfeit angufeben fei, wenn man bie Doglichfeit, jebes Stud Chaffpeare's unferm Bublitum juganglich ju mochen, besholb bezweifelt, weil man onerfennen muß, bog monches berfelben unheilboren Mongel an bem leibet, mos bie Gegenmart an bromotifdem Befen unerhittlich forbert? Dher follte nicht in dem Anspruch an das heutige Bublitum, vielen feiner angewöhnten Meinungen und Anschauungen für einen Theoterabend au entjagen, um feine Theilnahme einem ihm fernliegenden Gegenstande ju widmen, weit mehr die Behauptung eingeschloffen liegen: Alles, wos von Shofipeare fommt, muß auch hente noch unbedingten Beifall verdienen, weil es von ihm fommt? 30, und ift bie unficere Erreichung biefes problematifchen Biels bie unvermeibliche Aufopferung werth von vielem, mos bem Original nicht veraugert merben burite?

Das mabrhaft Tragifche ber Siftorien fucht Friefen porangeweife barin, baf ber Dichter vermoge feines tiefen, prophetifch begabten Ginblide in ben innerften Rern ber Befchichte alle feine großen Tragobien mit ber erhabenen Anfchauung burchbrungen hat, bag bas Recht, wenn es in ichmachen und unmurbigen Sanben ruht, zeitweilig amar ber Bewalt weichen muß, feine Dacht aber unbergang. lich ift und früher ober fpater bie Bieberherftellung un-

meigerlich forbert.

In feinem Muffat; "Ueber bie Stellung ber epifchen Dichtungen Chaffpeare's in ber englifchen Literatur", weift Benno Tidifdmit nad, daß Chalfpeare's "Benus und Abonie" epochemachend mar in einer Reit, in welcher er mit 233 Dichtern um bie Balme rang, weil auch bie beften Bebichte ber nachften Borganger, felbft Spenfer's "Feentonigin", ber allegorifirenben Richtung verfallen find, bon welcher fich Chatfpeare znerft freigemacht habe:

Shoffpeare wird icon in "Benus und Abonie" ber Begrunder einer neuen Runftrichtung auf bem Bebiete ber ergab-lenben Boefie, faft in einem abnlichen Siune, wie er ber bee mobernen Dramas geworben ift. Lord Byron fonnte für feine ergablenben Dichtungen fpater feine beffern Borbilber finben als jene beiben Berte Choffpeare's, benn bie Anwendung ber englifden Sprache auf metrifche Compositionen war eben burch Shaffpeore jur Bollenbnug gebracht worben. Es würbe ichmer fein, wie ein englifcher Literarhiftorifer fich ausbrildt, irgenbmelde Berbefferung gn entbeden, die fie nach biefer Richtung bin feit feiner Beit empfaugen batte. Bas mit einebe noch ihm verfuchte, führte ju Bebontismus und Amen nod tout derindige, justie a vervontenum win minde Richt ein einziger feiner Zeitgenoffen, wenn wir die zie ousnehmen, selbst nicht der höcht elegonte mit innyma Drummond, wuste der Sproche diese Leden, dur wis Seit diese Schankeit, dem Ausdruck diese Arie nich zu verleihen, als es Shalspeore bereits in "Knas mit hai zu verleihen, als es Shalspeore bereits in "Knas mit hai nachgurfihmen ift, welches Gebicht, noch einem Antient in Beitgenoffen Deres, bas Entaliden ber illingen Bei uten

Dent Gebicht "Lucretia" gibt Efdifdwie indi ben Boriug:

Debr ale bas porige erinnert bies Gebicht an Ciden Deiftericoft in ber bromotifden Runft. Der Roule ! Torquinius, wenn auch etwos breit ongelegt, fift min tiefen Blid in bas Gewiffen bes Berbrechers ibm. beine lobernbe Leibenfchoft bie Ginwurfe ber Bernunit ant tin nende Barnung bes Innern jugleich fibertont. Die ben, bie pathetifden Bortien bes Bebichis find auf in forffen Rritif ale unübertroffen anerfannt morten, samt wo bie Rubrung, bie Lucretia burch bie Chilbren i Elende in une mach ruft, bei ihrer That in bie Brums ihrer Seelengroße fibergebt.

Bir freilich finben in biefen Gebichten, Die mi ale Deifterwerte octropirt werben follen, bill fcmulftig und ungenienbar; es find jebenfalls melde für bie Lauterung bes Gefchmade wente

lenemerth ericheinen.

Ginen großen Anlauf nimmt Johannes Sin in feiner Abhandlung: "Ueber bie innere Ginheit if fpeare's Studen." Er beginnt mit ber Bebaum biefelben gleich ben Raturmiffenschaften eine pine weiterung bes menfchlichen Befichtefreifes bien außerbem jebes einzelne Stud als ein befontent ber Binchologie betrachtet merben milfie:

Chaffbeare verfahrt bei ber Schilbernng alle in roftere wie ber Roufmann, welcher auf Die Anfrag ichaftefreundes in Betreff irgendeines Glanbigers 341 für ein Dann?" biefem ben Glaubiger lebiglich iti feine Creditfabigfeit ichildert, andere Gigenichoften be burger, frommer Chrift, tapferer Solbat fei, em übergeht, ober boch nur fo weit in Anfchlag bringt, Gigenichaften auf feine Greditfabiafeit Ginfluß bat fpeare fcilbert in jedem Stud bon fammtlichen Bie einzelne Seite ihres Chorafters, auf welche et bei ben Stide gerobe ansommt. Andere dramotifde 2mi mehr bemuht find, gange Choroftere an foilbern im nicht entfernt die gleiche phichologische Klarheit, mid im Stanbe ift, einen gangen Denfchencharafter in im enblichen Complicirtheit weber bramatifch nachunden auch nur bollig ju erfoffen. In ber Beichrantung recht ber Deifter. Anbere Dicher gehen ferner bet billung aus, Chotipeare bon ben Charafteren. Guile orbeitet in "Mario Stuort" olfo, baß er fic fatt, aber Morio ober Leicefter u. f. w. begeben bie und lungen, alfo muffen bie Charoftere fo und fo ansettle ben, und er geftaltet nun jeben Chorafter unobharmi bern noch ber Sandlung, welche er ju vollbringes zeichnet auf biefe Beife gwar and ben einzelnen Church noch einer einzelnen Richtung bin, aber er geichnet ! Berichiebenheit ber Sondlungen jebe Berfon des Gil einer anbern Richtung bin, ben einen ale tapirra Ed ben anbern ale frommen Chriften, ben britten feine i Erene, ben vierten feiner Erebitfabigfeit nad, mabrat fpeore alle mefentlichen Choroftere feines Stlids mir itm! fahigfeit nach zeichnet, benn biefem fcmebt ole Ite bor, eine befimmte Dandlung ju ichilbern, fonben bei foen ju fchilbern nach einer beftimmten Seite bet unt

Dan hat bieber immer behauptet, baf Chaffpeare's graftere burch bie volle Denfchlichfeit, burch bie reichaitete Inbividualitat intereffiren; bier erfahren wir gur wechselung einmal bas Begentheil. In "jebem Stild" Chafipeare von fauuntlichen Berfonen nur bie einie Geite ihres Charaftere gefchilbert haben, auf de es ibm gerabe antommt ? Dann maren feine graftere pfuchologifche Stubientopfe ober ben Rupfern einer Thierheilfunde vergleichbar; fie ftellen une mehrere rbe ober Bunbe bar, boch nur infomeit, ale fie ben op" erlautern ober bie "Staupe", je nach bem Rapitel, behandelt mirb. Wenn es überhaupt icon eine Gunbe en Ariftoteles ift, Die Charaftere ftatt ber Sandlung Dittelpuntte bes Dramas ju machen, fo murbe affpeare ig. wenn Deifiner recht batte, ein gang ichatafter Chablonenfabrifant gemefen fein; benn Charal. , Die überhaupt nur eine Geite haben, verbienen biefen nen nicht. Das maren ja mit biden Farben angebene Bleifolbaten! Benn Deiffner nur fagen wollte. alle Charaftere Chaffpeare's eine bestimmte Begieg jum Grnnbgebanten bes Dramas haben, fo hat en richtigen Musbrud für biefe Unfchanung jebenfalls ehlt. Er geht nun bie einzelnen Stude burch, um : "Einseitigfeiten" nachzuweifen. In "Twelfth night" alle Charaftere "Gelbfttaufcher", im "Raufmann bon ebig" "Berthichager". Der Menfc ift bier bargeftellt Begug auf die Berthichapungefraft, ber vollewirth. itliche Berthbegriff ift auch auf die ibealen Bedurfniffe gebehnt. Der Bormurf ber Damlet . Tragobie ift bie eftellung ber verfchiebenen Charaftere in Bezug auf Die ittraft. Gehr mertwurdig lautet bie Formel für acbeth": "Die Charaftere find bargeftellt im Bermiß jum Reubalismus." In "Ronig Lear" wird ber nich in Bezug auf die "Ueberlegung" charafterifirt . w. Die Ausführung im einzelnen enthalt manche enbe Bemerfung; boch tann eine fo einfeitige Mufng ber Charaftere, die alle unter die Berrichaft einer gen Abftraction geftellt merben, bem Reichthum Chate'fcher Boefie nicht entfernt entfprechen.

behalten. 3m Gegenfat ju Tichifdwit tabelt ben poetischen Stil in "Benus und Abonis" und

Das Uebermaß ber Bilber bewirft hier Ueberdruft; bas te bes Ausbrude fleigert fich bis jum Befchmadlofen. Deift ber Mund bie Retorte bes Antliges, aus welcher moblicigender Afcem Commt ("Benus und Adonie" 74), die Sentiger und Sorgen bilden eine Säge, den Aummer vorwärts zu fichen eine Säge, den Aummer vorwärts zu fichen und beider auftäglichen ("Kucerie" 230), die Altiendand ist nuter der Bolenwange und beträgt des Kiffen um rechmaßigen Ang, und diefe sichwiltet auf beiten Seiten vor Atrager, weil es das Gild des Kuffes entbefren muß ("Lucttia" 56). ...

Der geniale Dicter, ber in seinen hreichem Augenbichtungen um jeden Breie bem Befreben bubbg, bard Gilt und Gledmis wie burch Salpung etheroficher Allufte bem Geldmack bes Zeitgeiftes ay genilgen, halte noch nicht ibr Gelegte bet sienen Runffinns fic angerignet, welchen, wie Gulier jo wohr jag, nie ber Rechthum, somern bie weise Chonomie, nie bie Waterie, nur bie Schübert ber Form, nie bie Ingreblenzien, nur bie Angleich ber Michany befriedigt.

Wifhelm König hat ben beiben Jahrgangen zwei Auffabe gugementet. In dem ersten weift er nach, bag "Was ir wollt" bas einzige Luftpiel Shaspeare's fei, in weckgem bie Liebe ber aussschieftsichen Wittelpunft bit, und bag es bas somifche Gegenfluck zu "Romeo und Julie" fei; in jenem Luftpiel herriche bie Liebe als "tanop", in biefem Taurtspiel als "love":

Son ben Borten nad finden wir bei Shalfpeer gwie berichieben Soubspatungen, Indeo der Begriff von Liebe ermähnt und bezeichnet: auf der einen Seite der ihre, immigunveränderlich gerentweigung, auf der andern Seite bie flücktige, und Angerluft, Eindibnung oder Sinulidfeit beruhend, ein Utzelfen auf an Utzelfen als nacht ju bezichennet beite. Flür die Bestehnung jener braucht er immer dos Bort love, filt beite mit der beruhende gemeinstelle geficht gegen bei Bestehnte bei bestehnte bei bestehnte bei bedeutet.

Der zweite Auffat Wilhelm Ronig's enthalt eine Barallete zwifchen Shaffpeare und Dante, in welcher bie nachgewiesenen Achnlichleiten bie Berfchiebenheiten überwiegen.

Sin Auflah von Klara Biller: "Ein spanifger Spaffprare, Kriller", mach uns mit bem lberieger bei hofpfrare Armeller", Moratin, bekannt. Moratin zeigt fich in seinen Noten zu "Samele" ale ein lehe schlöftnöhiger Krillere, ber sich nicht verbüffen läßt, sondern einzelne Schwäden des Werks tuddhaltos außeckt; freilich wird er von Klara Biller defik nechfoch zur derbung gerufen.

(Der Befdluß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Aunftliteratur.

1. Die Baugeichichte Berline bie auf bie Gegenwart von Alsfreb Boltmann. Mit zahlreichen hotzichnitten. Berlin, Gebr. Paetel. 1872. Gr. 8. 2 Thir, 10 Rgr.

Gine Baugefchichte Berline gu ichreiben, ift ohne Frage ein fehr gludlicher Bebante gemefen. 3ft auch die Daffe beffen, mas bie Sauptftabt bee neuerftanbenen Deutschen Reiche gur Befchichte ber beutschen Baufunft in ihren frühern Entwidelungeftabien beigefteuert hat, verhaltnigmäßig gering, fo ift bafür ihr Antheil an ben Leiftungen ber Deugeit um fo bebeutenber. Rann fie fich in jener Begiebung felbit mit einer betrachtlichen Angabl fleiner Ortichaften nicht meffen, fo bat fie in biefer Binficht bochftens Bien und München au Rivalen, ja fofern befonbere bie Baumerte ber beiben letten Sahrhunderte in Betracht gezogen werben und bei Beurtheilung ber mobernen Architeftur bas Sauptgewicht auf eine wirflich felbftanbige Erfaffung ber von ihr gu lofenben Anfgabe, namentlich auf eine möglichft harmonifche Befriedigung ber uns vom Alterthum fiberlieferten emigen Stilgefete und ber bem Beifte ber Begenmart entfprechenben Bedurfniffe gelegt wirb, muß ber Stabt, welche ben Mittelpuntt bee Schaffens und Birfene eines Schinfel bilbete, unbebenflich ber erfte Rang guertanut werben. Abgefeben biervon barf eine Baugefchichte Berlins um fo entichiebener auf ein lebhaf. tes Intereffe in weiteften Rreifen rechnen, ale fich nach ben großen weltgeschichtlichen Ereigniffen ber letten Jahre ber früher nicht immer mit freundlichen Mugen betrach. teten Stadt eine ungleich marmere Sympathie und jebenfalls bie allgemeinfte Mufmertfamteit jugemanbt hat.

Richt minber ale bie Dahl bee Stoffe barf bie Art und Beife, wie berfelbe von Boltmann behandelt ift, auf eine beifallige Aufnahme gablen. Urfprünglich gu Borlefungen an ber berliner Universität berarbeitet, lagt ber Juhalt bes Buche bie unmittelbar anmuthenbe Frifche und Lebenbigfeit ber munblichen Darftellungeform auch jest noch ertennen. Dit richtigem Catt befchrantt fich ber Antor auf bas allgemein Wichtige und Intereffante, verzichtet auf die Mittheilung ber ftreng fachwiffenschaftlichen Untersuchungen, weiß aber bie Ergebniffe feiner Borarbeiten und Stubien fo jufammenguftellen, bag fle auf ben Lefer nicht minber ben Ginbrud ber Buberlaffigfeit und Bollftanbigfeit mie ben ber Befalligfeit und Ueberfichtlichfeit machen. In feiner Beurtheilung ber Werte wie ihrer Unternehmer und Deifter ift er ftete flar und entichieben, bfter bon fritifcher Scharfe ale bon bingebungebollem Enthufiasmus, Anertennung und Tabel freimuthig und rudfichtelos nach allgemeinen Brincipien abmagend, benen wir nur guflimmen tonnen, ohne bamit enticheiden ju wollen, ob in jedem befondern Falle auch bie Anmenbung berfelben gerechtfertigt ober baneben vielleicht auch eine Beurtheilung bon anbern Befichtepuntten aus julaffig ift. Ale erflarter Unbanger ber neueften funfthiftorifchen Richtung bulbigt er entichieben ber Ueberzeugung, daß fich bie moderne Architettur nicht im Beifte ber Gothit, fonbern in bem einer ben Forberungen ber Beit entsprechenben Rengiffance eutwideln muffe. Dies verleitet ibn jeboch nicht, über bie Gothit ale folche ebenfo

einseitig abzunrtheilen wie manche andere Bettette to genannten Richtung; vielmehr erkeunt er ausbeidlich e, dog "hie Gobit in ihrer Weise ein ebenso organisch wie wiedeltes, in sich vollommenes Spstem ist wie de half nische Berschuch, den diementen Spstem ist wie deb, daß jeder Berschuch, den diemetralen Gegenlag zwisch ihr und dem Brincipien sich anschlaften Geschald zwisch den anstien Principien sich anschlaften Geschen Geste der den eine Principien sich anschlaften den der der bernen Baufunst ausgleichen zu wollen, eine unlösden Ausgabe seit zund hieren wird ihm jeder, der überheur Scittoffstlich besteht, austimmen millsen.

Der gefammte Stoff ift in elf Abichnitte berthalt. Siervon behandelt ber erfte bie Grundung ber beiter urfprlinglich felbftanbig nebeneinander beftebenben Ctalte Berlin und Roln und beren Entwidelung bie ine 15. Jahre hundert, mobei befondere bie Rinchen St. - Ricolai mb Marien, bas Rlofter ber Grauen Bruber mit ber Rleim firche und bie Rirche jum Beiligen Beift, außerbem bi alte Rathhans und die Gerichtelaube gur Befpredig Die folgenden gebu Abichnitte begieben if fammtlich auf bie Bauthatigfeit unter ben Bobengolin bie fich namentlich feit bem Großen Rurfürften in go artigen Dimenfionen entwidelte. Davon find ber Mem rungegeit Friedrich's bes Grofen, fomie ber bes jegen Ronige je zwei Abichnitte, jeber ber fibrigen Regierungs aber je ein Abfchnitt gewibmet. Die Bahl ber thill i Berlin felbft, theile in Botebam, Charlottenburg, Dronienburg u. f. m. ausgeführten Baumerte , Die bier in fier Befchichte verfolgt, nach ihrer Gigenthumlichtet durb terifirt und fritifch beleuchtet werben, beläuft fich auf ties breibundert, und bie ber Architeften, Die bei Entweifm und Aussichrung berfelben eine mehr ober minder bem ragende Rolle gefpielt haben, auf ungefahr fiebzig. W Sterne erfter Große und ale bie eigentlichen bo reprafentanten ber in biefe Entwidelungsfphare fallen architettonifchen Leiftungen leuchten uns unter berfchen in mahrheitegetreuen und lebenevollen Charafteriftiten M allem brei Deifter: Schlüter (1664 - 1714), bon Rotbeleborff (1699 - 1753) und Schinfel (1781-1811) entgegen.

Ueber Schlitter faßt ber Autor nach Erzöhlung ferd durch Intriguen und Wisgefchied getrübten Auflieitein und nach eingehender Wilrogung seiner unter Friede-il ausgeführten Arbeiten, 3. B. des nach Netrings Pan von ism weitergeführten und hablig beordrerten Zugharft, des charlottenburger und berliner Schloffes, des Bieb, haufes, der alten Apfl, des Waretnoerzischen Auflich bes Standbildes Kriedrich's III., der Reiterstaute des fien Kurfürsten u. f. w. schließtich sein Urtheil dabin p fammen:

Schlüter ift einer ber gesten Kinfliter, welche nach te Riftigreit ber Reneissen getob baben, ohnegeiden was feinen beutichen Zeitgenossen. Gegen leinen ber Sammele und Bilbhaure, wolche am hope frudwige AVI, babig wart, fand er zurüd. Mit ungleich geringern Mitteln hatte as operitern, Bordwarten gelichnen und zu berungen. Ma jest Grite samb er leine Kräfte, auf bie er fich vertoffen bera-Dennoch brodhe er Burte gut beineb, melde zu ben giben bei gen ben giben. secricischen ber Zeit gebören. Den Charafter der Cpockleugnen fle nich, aber von boreden Ausschritungen, von naten Billflichsteinen ih bei ihm weniger ols bei ben nei-Zeitgenöfen in plören. Den der Gempolition des Gangen iene achietenischen Schöpfungen ebenso bewunderungsth wie in der Deceaulen, who in biefer Gefrehart sich eine verschler Begebung auf dem Gebörte der bildenden Angliete von deren Werten er gefern botte. Während die Runft, Er tie biefe mit den gebfen Meffern der inleinischen Anglieie, von deren Werten er gefern botte. Während die Kunft, so um ibn her un bet von der der der der der der mitlieb dieute, steht er in der Mitte biefes Treibens als ein männlicher Geift. Auch in einen Schöpfungen woltet des startige nud Repräsentrende, das Keiche und Impolante, einemäs sich sie production, inwend henterfallich, wie die stöftlich Architeltur es damals zu sein pliegt. Weder von bloßen Laume, noch von ingendeiene Scholone ist er odgig in wie auch eine Architectungen ist er fünstleitzt auf

Machte diefer einfle Geist auch nicht von Ansechung von n des damschien mobischen Beleins verschont beitben, machte je eine Thington ein den Meiste je eine Thington in der verscheit je eine Thington ein der verscheit je eine Soden, auf dem eine je eine die verst eine, jo war der Soden, auf dem erwirtt batte, dach filt lange Zeit hinaus geweist, und in ern Geschaften traten hier aufer neue bekentende Geiste die growen und ihren Zeit erwonden, aber gefeichzeitig fieber infrancesaaten und die Verschung der geschaften filt der die Verschung der die Verschaft der die V

Die hervorragende Bedeutung Knobeleborff's, ju beffen öpfungen unter anderm die nieiften ber burch Friedrich Grofen ine Dafein gerufenen Golog. und Bart. gen zu Rheinsberg, Charlottenburg und Potsban, berliner Thiergarten, das dortige Opernhaus, die olische und Nitolaitirche zu Potsbam, der Entwurf Canefonci und ber fpater ffir bie berliner Univert vermandte Balaft bes Bringen Beinrich gehoren, er-It Boltmann bor allem in feiner entichiebenen Rich. g auf bas Gefunde und Ratiltliche, in bem fünftleri-m Blid, mit welchem er geraume Beit vor Windelnn bei ber Betrachtung ber antiten Runft eine Abnung bem Unterichiebe griechifchen und romifchen Befens ann und mit flarerm Bewußtfein ale alle feine Beitoffen jenem bor biefent ben Borgug gab, und in ber nbeit, Rornigfeit, ja nicht felten an Schroffbeit grenen Unbeugfantfeit feines perfonlichen Charafters enfchaften, Die fich ebenfo in feinen burch Bahrheit, g, Abel und fchlichte Gefemmagigfeit ausgezeichneten fen abipiegelten, wie fie ibm bie Rraft verlieben, liefeine Stellung und die Guld feines toniglichen Gon. 311 opfern ale fich feiner Uebergeugung entgegen oft launenhaften Forberungen beffelben zu fugen.

Dit marmfter Begeifterung bat ber Mutor bas Bilb nfel's, bes jungften aber nicht geringften unter ben Rornphaen ber Baugefdichte Berline, ausgeführt. biefem Deifter feiert er nicht blos ben großen Archi-1. fonbern einen ber Sauptbegrunder ber mobernen t itberhanpt, ber ale folder von gleich hober Being wie Carftens, Thormalbfen, Cornelius fei und mtlich mit ben beiben erften burch Beiftesvermanbtburch biefelbe reine Idealitat ber Befinnung, burch Iben innern Bug jum Griechenthum eng berbunden fert fei. Wie in ben groften Deiftern ber italienifchen tiffance habe fich auch in ihm jene Univerfalität ber ferifchen Rraft machtig erwiefen, ber es nicht auf einzelne Leiftung, nicht auf eine einzelne Runft anit, fondern bie fiberall bas Bange ber Runft im hat. Demgemag habe er fein Wert ber Bantunft ersinden und ausstühren können, ohne die andern bildenden Kluster Aklinde zur Wittiverlung heranguischen, ohne mit sicherm Blid jedesmal die Stelle zu erkennen, wo Plassit in den Mackerei in den Gedommtorganiskunds eingreisen mußten, ohne meist jetolf sir das, wode beide Rinkig zu stynn hatten, die Ersindungen zu entwersen. Ganz ebenfo habe et dem Gweede siene Aussterschaufeit auf zu fan hatten, die Ersindungen zu entwersen. Ganz ebenfo habe er dem Gweede siene Aussterschaufte in der die erfür der die Ersindung zu entwersen. Danz ebenfo habe ist gestoret siene Aussterschauft und die Aussterschaft werden die eine Kusterschaft werden die eine Schaften zu der Ausster die konten die eine die von die eine Schaften zu der die eine die ein

"Der Architelt ift seinem Begriffe nach ber Beredler aller meufaliden Berhaltuffe, er muß in seinem Bictungstreife bie gleammte jahen Aung umssigen. Bolit, Materei und bie kunft ber Raunwerdaltniffe nach Bedingungen bes sittlichen und bernuufigemäßen Lebens bes Menichen ichmeigen bei ibm in einer Kunft zusammen."

Wie burch biefen Ausspruch faßt Woltmann ben Rünfter fich noch durch eine Reife auberer Ausspruchg, daralteristen, in welchen allen, wie er seisst hinguligt, der Geist des Bellementhums lebt, für welchen bas Gute und bas Schöne nur ein Begriff war. Er sigt singu:

Seine Schöpungen tomen wir nicht wördigen, ohne ben agnum Menscher zu temen. In der Riefeligigtet seiner Bisbung, die ihn in dem Gind seine, das gesammte geftigte keine fiele auf alle wirten zu fossen, fem der Abel, die leine fatt auf fich wirten zu fossen, fam der Abel, die leine keine gestellt der Abel feine Schöpungen reiffungen bei fielen Bengen pflegte won seinem Freinde zu berichtet won seinem Freinde zu der ihren von allen, wos matertelles Bedürfniß nud Begebern ift, habe er eigentlich unt fo viel gerant, als aummägnissch eit um zu erstieren. Mit des Antheit, der Geställigkeit des Austreckens verbaud fich ine Schöpflich nur der Aber der Geställigkeit des Austreckens verbaud fich eine Schöpflich eine Sc

Mit gleich liebevoller Anerfennung, obwol feineswegs blind gegen einzelne Dtangel und Unvolltommenheiten, fchilbert ber Berfaffer die Berte Schintel's, bon benen wir hier nur bas Dentmal auf bem Rreugberge, Die neue Bache, bas Schaufpielhaus, bie Schlofbrude, bas Dufeum, Die Sternwarte, Die Berberfche Rirche, Die Baufchule, mehrere Borftabtfirchen, Die Luftichloffer Charlottenhof und Babeleberg ju nennen brauchen, um ben Umfang, Die Mannichfaltigfeit und Die fünftlerifche Bedeutung feiner Bauten zu bezeichnen. Gleichzeitig betont er aber, bag bie Befanntichaft mit einzelnen feiner Berte nimmermehr ausreiche, um biefelben, felbft menn es bie beften maren, ju berfteben. Schenfel gebore nicht ju benjenigen Rünftlern, welche bei einer bestimmten Aufgabe alles zeigen wollen, mas fie bermogen. Doge jebes Bert, bas er binftelle, noch fo bollendet fein, es fei boch nur ein fleines Reugnif bon ber fünftlerifden Schöpferfraft, ane ber es genommen. Bei ibm bemabre fich ber Gat, baf ber Meifter groß fei in bem, was er gebe, noch großer in bem, mas er verfcmeige. In bem, mas Schintel mirt. lich gebaut habe, bermoge man ibn nicht tennen zu lernen. Das feien nur fleine Splitter bom Stamme, um fo mehr. ale fo vieles pon feinen Erfinbungen unberwirtligt geblichen unb so weniges ganz seiner 3der entprechend ausgeführt worden fei. Demgemäß zollt dem auch der Berfuljer den Plünen und Entwiltese Schinkel's, 3. B., zu einem großen golhischen Dom, zu einer gothischen Kirche auf dem Spittelmartl, zur Eingaldenine, zu einem Palaste des Prinzen Wilfelm, zu einem Dentmal Friedricht des Großen, zu einem nemen Bibliothet gebaude, zu einem Königkpaloft auf der Altropolis zu Alben und zum Schioß Driande in der Arten, den namenlich die beiden letzten Arbeiten als die Arone seiner Entwürfte bezeichnet werden, sowie auch seinen zoffleichen landschaftlichen und figlichkiem Compositionen die üben nicht minder wie seinem ausgeführten Bauwerken gehührerbe Mitchigung.

Reben biefen brei Sauptern ber in Berlin und Umgegend ichaffenben Architeften finden unter andern aus ben Beiten bor Schluter: Raspar bon Theif, Lynar, Memhard, Schmide und Rering; aus ber zwifden Schlüter und Rnobeleborff fallenben Beriobe: Cofanber bon Goethe, Grinberg und be Bobt; aus ber Beit bon Anobelsborff bis auf Schintel: C. bon Gontarb, Bet bon Knootesoch vie auf Supiner. E. vie Sernes, Gilly vommann und linger, Gerlach 3. B. Langhans, Gilly und G. Schadow, und endich ans den Jahren nach Schinle! Stiller, Strad, Persius, C. F. Langhans, Ditig, Anoblauch, Soller, Desse, Wässenann, Abler, Exemer, Arnim und Gropius die ihren Leifungen entfprechende Beurtheilung. Dag er hierbei inebefondere ber Bauthatigfeit ber letten brei Jahrzehnte eine naber ine einzelne eingebende Betrachtung, jugleich aber auch eine ftrengere Rritit mibmet, wird bie jetige Generation nur billigen tonnen, und rechtfertigt fich um fo mehr, als damit jugleich eine prattifche Ginwirtung auf die Folge. geit erftrebt wirb, und ale bie Brincipien, auf welche ber Antor feine Billigung ober Diebilligung grundet, im mefentlichen biefelben find, welche Schintel bei feinen Arbeiten geleitet haben, und mit gleichmäßiger Abwägung ben ibea. len wie ben realen, ben in ben emig gultigen Stilgefeten und ben in ben berechtigten Reitbedurfniffen begrunbeten Forberungen gerecht ju werben fuchen.

 Aus Tischein's Leben und Briespechsel mit Amalia herjogin zu Sachsen. Weimar, Friedrich I., perzog zu Sachsen-Gotha u. f. w. herausgegeben von Friedrich von Aftten. Leipzig, Germann. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 15 Mgr.

Unter ben berichiebenen Runftlern, welche aus ber heffifchen Familie Tifchbein hervorgegangen find, ift ber im borliegenben Buche une borgeführte ber 1751 gu Baina geborene und 1829 ju Gutin verftorbene Johann Beinrich Bilbelm Tifchbein, welcher zu befferer Unterfcheibung bon ben übrigen mol auch "ber Reapolitaner" genannt wirb. Jebenfalle ift er unter ben ihm gleichnamigen Dalern ber befanntefte; jeboch burfte, mas man im groken Bublifum bon ibm meift, nur felten auf einer Mutopfie feiner Berte und einer genauern Renntnig feiner Lebeneichidfale beruben, fonbern fich in ber Regel auf basjenige beschränten, mas man über ihn aus Goethe's "Italienifcher Reife" und ben auf ihn bezuglichen Bebich. ten und fonfligen Mufgeichnungen beffelben erfahren bat. Begegnet man boch Gemalben bon ihm hochft felten. Gelbst in ben bedeutenbsten Galerien Deutschlands erinnere ich mich nicht etwas bon ihm gefehen au haben. Gin Cyflus größerer Arbeiten bon ihm ift vielleicht um in ber großherzoglichen Sammlung zu Dibenburg ju finter. Much feine artiftifden Bilbmerte, wie fein nach Antien gezeichneter homer, fein Bafenwert, feine "3byllen", fe ben mehr eine literarifche Berühmtheit ale eine wirtlide Berbreitung in weitern Rreifen gefunden. Befondert un Popularität geeignet mar feine Richtung icon ben bent aus nicht; noch mehr aber gereichte es ihm jum Rachted, baß er, fo berbienftlich auch feine Leiftungen fein modite. boch fcon mabrend ber beften Beit feines Lebens burt Meifter von ungleich höherer Begabung, wie Carftent, Schid und Bachter, und fpater noch mehr burd bir & grunder einer bollig neuen Runftepoche, wie Cornelat und Dverbed, in Schatten geftellt murbe. Recht eibnt trat bies unter anberm bei ber großen hiftorifden Rusausftellung ju Dunchen im Jahre 1858 an Tage, mi es ericheint baber gang erflärlich, wenn fich unter filde Umftanben fein befondere lebhafter Drang nach ten grundlichern Befanntichaft mit ibm entmidelte und ich bie Runftwiffenschaft fich nicht angeregt fühlte, fich wiln in einer feiner Bedeutung und ihrem borgefdrintea Standpuntt angemeffenen Beife mit ihm ju befdafige

Ungefichte biefer Berhaltniffe barf porliegende Conital ein erfter Berfuch, auf ben in berfchiebenen Runftridm gen jebenfalls hochft achtungewerthen und auferbm a burch feine perfonlichen Begiehungen und Charaftenge fcaften intereffanten Runftler wieber bie allgemeine In mertfamfeit gu lenten und eine genauere Renntnis finn Leiftungen und Lebensichidfale angubahnen, mit Anto nung begruft und inebefondere benen gur Beachting = pfohlen werben, welche Deigung haben, auf Omt til hier gebotenen Daterials felbft weiter gu baum. Com ber Titel: "Aus Tifchbein's Leben und Briefmedid", life ertennen, bag ber Berausgeber felbft fein Bud nitid ein bollftanbiges und in fich abgefchloffenes Lebent # Charafterbilb bes Rünftlere, fonbern nur ale ein ? fammenftellung ber ihm juganglich gemefenen Em will. Ueber ben Umfang beffen, was er gu bitten 105 mag, belehrt une bie Borrebe, aus welcher erhellt, bif einen großen Theil ber hier mitgetheilten Gdriftfiidt ut bem Nachlaß bes Deiftere ber Familie Tifchein M verbantt, mabrend es ihm bie Buvortommenbeit ber ficht und Bibliothefen gu Dibenburg, Beimar, Gotha, Ind ben, Berlin, fowie ber Familien Dverbed und Bebentet möglich gemacht, viele ber in jenem nachlag fich fulbu machenben Luden auszufüllen. Ginen Blid in bas Gorte Archiv zu thun, ward ibm leiber nicht erlaubt, mal ff um fo mehr beflagt, ale ju bermuthen fei, baf fich bet noch Briefe bon Tifchbein finden und oft Belegenbeit ! wefen fein murbe, Unbestimmtes festauftellen. Bon mu chent, J. B. ben Briefen ber Bergogin Amalie unt mit rern ber Briefe Goethe's, Berber's, Blumenbad's u. . 14 glanbt er, baß es ale untergegangen angefeben weltet muffe. "Anegeruftet mit bem borermabnten Daterit! fülgt er hingu, "glaubte ich ben Berfinch machen ju bir fen, einen bescheibenen Bauftein gur Runft und Lud geschichte unfere Beitaltere herbeigutragen. 34 bin meine Duthe und Arbeit reichlich belohnt, wenn mir bei gelungen."

Bas ben materiellen Beftand und Umfang bee Benen betrifft, fo tann man bem Berfaffer bafür nur fbar fein. Gollten auch einige bon ben Mittheilungen bem Briefmechfel mit ber Bergogin Amalie, bem jog Friedrich ju Sachfen Botha, bem Bergog Beter ben Bringen Anguft und Georg von Dibenburg unb Groffürftin Ratharina von Rufland, fowie mit Goethe, land, Blumenbach, Beine, Merd, Graf Münfter, re, Overbed, Bobmer, Lavater, Fouque, 3. Scho-auer u. a. fcon fruher irgendwo veröffentlicht fein, t boch iebenfalls bas meifte querft bon ihm ans Licht gen und feinem Sauptinhalt nach nicht nur fur bie afteriftit und Burbignng Tifchbein's mehr ober minwichtig, fonbern auch anberweitig intereffant und benb. Beniger hat une bie Art ber Bufammenftellung bigt. Statt bie Briefe, wie es für ein eigent-Duellenwert bas Angemeffenfte gewesen fein würbe, dronologifcher ober irgenbeiner anbern Unorbnung h aufeinander folgen ju laffen und bas ju ihrem Bernif Unentbehrliche nur in Form bon Unmertungen auftigen, bat er ee für zwedmugiger gehalten, fie einen fortlaufenben Text von biographifchem Chaau verbinben. Sierburch wird allerbinge bas Buch bas große Bublitum lesbarer gemacht, worauf ja ein gang befonberes Gewicht gelegt gu werben pflegt; n eigentlich miffenschaftlichen Bred jeboch ift bamit ger gebient. Bas feinem Inhalt nach bie Sauptfache wird bierburch jur Debenfache berabgebrudt, und fehrt bent an fich Untergeordneten ber Schein bes rgeordneten verlieben. Dies hat aber nothwendia zur e, bag ber Lefer unwillfürlich an ben fcheinbaren pttert nun auch folche Unforberungen macht, wie man n ein mirtliches Lebens - und Charafterbilb gu ftellen btigt ift, bierbei aber fich ebenfo oft enttaufcht finben ale jener Text biefen Forberungen nicht Genuge Und bies ift felbftverftanblich um fo ofter ber als ja ber Autor felbft eine vollftanbige Befriebiberfelben gar nicht beabsichtigt hat, wie unter aubaraus erhellt, bag ber biographifche Bericht, welchem riefe einverwebt find, fogleich mit bem Jahre 1781 t, alfo bie gause Jugendgefdichte Tifchein's bis nem breifigften Lebendjahre, feine erfte flinftlerifche Dung unter Tifchein bem Aeltern, sowie feinen ein Stipenbium bes Landgrafen von Beffen ihm ichten erften Aufenthalt in Italien unberudfichtigt nb auch in feinen fpatern Bartien feineswege ben de eines ludenlofen Gangen macht. Umgefehrt hat er auch bie fachwiffenfchaftliche Bebeutung ber gelitten, inbem fie manches vermiffen lagt, mas nutjung berfelben erleichtern murbe. Go fucht man pergeblich nach einer fritifchen Beleuchtung und ng bes in Betracht gezogenen Materials, vergeblich rem überfichtlichen Bergeichniß ber Berte bes Dei-Durch bas man, foweit ale möglich, über bie Beit, ber fie entftanben, über bie Berfonen, in beren Befit gegangen, über bie Drte, mo fie gegenwärtig fich be-11. f. w. belehrt murbe, vergeblich nach einem Inraeichniß ober einem Gach- und Ramenregifter, vernach einer Bufammenftellung ber einschlägigen Lite-

ber nur nach einer genauern Bezeichnung ber citirten

Schriften . und fo noch nach manchem anbern, mas baunte fächlich für biejenigen bon Berth ift, welche bas Buch für wiffenfcaftliche Zwede zu benuten munfchen.

Abgefeben von ben bier angebeuteten Dangeln ift bas Wert für fpatere Arbeiter auf biefem Bebiete eine ergiebige Fundgrube und zugleich eine beachtungemerthe Unregung zu weitern Forichungen. Bu ben intereffan-teften und werthvollften Partien beffelben gehoren inebefonbere bie Mittheilungen über Tifchbein's Berbaltnif ju Lavater und Bobmer mabrend feines Aufenthalte in Burich, und über feine gleichzeitig begonnenen und bie ju feinem Lebensenbe banernben Begiehungen gu Goethe. Letterm hatte er es zu banten, bag er an Bergog Ernft bon Gotha einen Gonner fand, ber es ihm möglich machte, aus ber Schweiz, wo er um bas togliche Brot hatte arbeiten nuffen, nach Rom gurudgutehren und fich hier burch feine malerifchen Arbeiten und fein artiftifches Bert über bie Samilton'fche Bafenfammlung alebalb fo auszuzeichnen, bag er 1790 ale Galeriebirector nach Reapel berufen marb und in biefer Stellung verblieb, bis ihn 1799 bie politifchen Ereigniffe gur Rudtehr nach Deutschland nöthigten. Aus feinen fpatern Jahren, Die er nach wechselnbem Aufenthalt größtentheils in Samburg und Gutin verlebte, ift besonbere fein Berhaltnif gu Bergog Beter bon Dibenburg bon Intereffe, in beffen Muftrag er unter anderm einen Cyflus von Gemalben ans bem Sagentreife ber Somer'fchen Dichtungen (Ajar und Raffanbra, Bettor und Anbromache, Dopffeus und Benelope u. f. m.) arbeitete, bei beren Composition er fich nach ben bier mitgetheilten Briefen, bon Ibeen bat leiten laffen. welche nicht minber ale bie Dotibe ju feinen befanntlich von Goethe poetifch illuftrirten "Ibglen" bezeugen, bag er, wenn auch nicht ein genialer, boch ohne Frage einer ber bentenbften und finnigften Runftler feiner Beit gemefen ift.

Sier und ba begegnet man in feinen Briefen auch Unschauungen, wie man fie von ihm und feiner Beit taum ermartet. Befonbere ilberrafchend find in biefer Begiehung bie faft barminiftifchen Borftellungen, Die er fich von ben zwifchen Menfchen und Thieren beftehenben morphologifchen Beziehungen gebilbet hat, und welche er nicht blos bei feiner fünftlerifchen Bragis, fonbern auch burch theoretifche Argumentation geltend gu machen bemuht gewesen ift. Go fchreibt er in einem Briefe an Goethe:

Sie werben fich noch erinnern, ale wir gu Reapel in ber Locanda al Largo bi Caftello abgefliegen waren, forber-ten Sie ein Glas Baffer jum Trinken, und als man es Ihnen gereicht, wurde ich gewahr, bag viele Insekten darin waren; ich wollte berbinbern es ju trinten und forberte reineres, aber murbe von bem Dabden verfichert, bag bas bas befte fei, welches fie hatten, und jeber trinte es gern. Sie uahmen bas Bias und tranten es ruhig ans und fagten: "Effen wir boch Rrebse und Aal und ichaben nicht, so werben bieje tieinen garten Thierden es auch nicht thun und nahren vielleicht." Dann  bin bam Infeft finfenweise bober burch alle Thierarten in biefe Sobe gefliegen bie jum Deniden, und ich finbe, baft ein Uebergang pon ben pollfommenen Thieren im Menichengeichlecht liegt. und alle Runflahigfeiten, welche bie Menfchen einzeln befiben, Die alle liegen in ber Gefammtheit im Deufdengefdlecht. Rur geboren fie dem einzelnen Meufden nicht fa an wie dem einzelnen Ehier, fandern dem gangen Meufdengeichtecht, und dadurch entflett das beständige Mits und Gegenwirken.

In einem anbern Briefe (an bie Bergogin Amalie)

idreibt er:

Dann babe ich nach ein ander Bert ju machen unternom. men, iber ben Meniden naber fennen gu lernen; biefes Stubio ju erleichtern, ift es nothig bag man erft bie Thier tennen lerne, weil bie leichter find und ihr Charafter fich beutlicher zeigt. 3ch foide bier noch ein paar Braben , bie aber nicht ju verfieben find, bis ich alles, mas bagu gehort, fertig habe, benn es fangt beim Burm an und hort bei Jupiter auf, eins muß bas andere erffaren. 3ch babe febr piel über bie Denfchen nachgebacht und habe einen Beg gefunden, fie genan tennen ju lernen. Das Denichengeichlecht befieht aus vielerlei Arten, m ihnen find viele Urgeschlechter, die sich aber miteinander ver-mischen, daraus entsteht eine Art, die ungahlig find, dach sind ste abzusondern. Der größte Unterschied ift der: welche die Mebntichfeit haben mit ben Thieren, melde fich von Rrantern nahren, und bie, welche fich bon Bleifc nahren.

Den letten Untericieb betont er auch noch an an-

bern Stellen und fügt bingu, baf ben Bilangirie bie Gemuthemenichen, ben Rleifchfreffern bie Dirfe in lich feien. Doch naber tommt er auf biefe Bees ai nen Briefen an ben gottinger Anatomen Blumcalan an und hebt babei ftete hervor, bag man bim Burn, bei ber Bnrgel ber erften Bflange aufangen mirt. ! biefem Bege habe er auch gefunben, mas bie Etini fei, und er glaube ertannt ju haben, bag mor di brei Borten bestimmen tonne. Gelbft biefe bin Gr auszufprechen, hat er jeboch nicht für gut befunden. ! tonnen. Den erften Unftog ju biefen Stubien ibm burch Lavater empfangen ju haben; auch ber Buffel Goethe burfte babei von Ginfluß gemefen fein. Bul Goethe gerade während feiner italienifden Rift, mit Tifchbein im englen Conner ftanb. von ichial Intereffe auch für feine Arbeiten auf bem Gin peraleichenben Angtomie und für feine Theorit w Metamorphofe ber Bflangen erfillt, benen iden abnliche Uribeen mie bem Darminismus zu Grunti

(Der Beidluß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Heue Unterhaltungslekture.

1. Gin Deteor ber Borfe. Roman von Otfrieb Dplius. Leipzig , G. 3. Gfinther. Drei Banbe. 1872. 1 Thir.

2. Um ichnobes Belb. Roman von Sans Bachenbufen. Bier Banbe. Berlin, Dausfreund. Erpebition. 1872. Gr. 8. 5 Thir. 10 Rar.

3. Lofe Bogel, Sumorififche Ergablungen, Eriminalgefdichten und Ravellen von Mar Ring. 3met Banbe. Berlin, Dausfreund-Expeditian. 1872. Br. 8. 2 Thir. 20 Rgr.

4. Biber bas Gefeb. Ergablungen van Friedrich Friedrich. Berlin, Brigl. 1872. 8. 25 Rgr.

5. Gin brenfifder Diffizier. Rach ben Aufzeichnungen eines

im Relbe Gebliebenen bearbeitet von Julius von Bidebe. Drei Theile. Dannover, Rampter. 1872. 8. 4 Thir. 15 Rar.

Es ift charafteriftifch, bag bon fuuf Unterhaltungefcriften, bie une ber Bufall auf ben Tifch legte, bie zwei erften ben burch bas "fchnobe Belb" veranlagten Lebeneverwidelungen gewibmet finb. Gelb ift beute mehr wie je bas Felbgefchrei, und Divibende bie Barole. Jebe Beitung enbet beute mit Borfennachrichten und Cure. berichten, und bie Dagbebnrger fangt ibr erftes Reuilleton auch mit einem Gelbromane an: Spielhagen's "Ultimo". Liebe fvielt nur noch eine Rebenrolle, gang tann man ben Generationebeburfniffen ihr Recht nicht verfurgen, aber icon hat D. Diglius (Dr. 1) feine beiben Saupthelben fchlieg. lich nicht blos zu Chemannern werben laffen, wie es jebe euipfindfame Leferin ihren Lieblingen von Bergen wünfcht und gonnt - ift es boch eine Art Ditgenuft, ein berliebtes Barchen bis in bie brautliche Rammer ju begleiten -, ber gewandt und lebhaft ergablende Berfaffer lakt feine beiben Sanpthelben jugleich auch Commerzienrathe werben. Inbem ber Belb Dite bie Beliebte abfuhrt, filiftert er ihr nicht ine miterrothenbe Dehrchen: "Romm iest, funes Julden!" ober, wie homer icon fang:

"δεύρο, φίλη" - nein, er empfinbet gan # Cobn feiner Beit und fpricht, indem er 3mid ergreift, ju bem Dberprafibenten, ber bie Mi Deus ex machina fpielt: "3ch bin im Ctanb, Ihnen Die gufunftige Frau Commergienrath Omib ner Berlobten, Fraulein Inlie Balentin, mit 3ft bas nicht reizend, jumal in Betracht bai Erfparte ernftlich ju Rathe halten muß? 1 tommt hebwig mit einem Brafentivoret boll Cum telchen, Jean mit einem Rubleimer, gefüllt mit Der Schaumwein perlte in ben Glafern, bir 34 flangen: "Muf ben Ronig! Auf ben Dberpil Auf bie beiben neuen Commerzienrathe! Aber ber gemeinte, bonnernofte galt boch ber - Brim ber guffinftigen Frau Commerzienrath!" - Duis bas gang im Ginne ber Beit gehaltene Buch: Ent alles gut!

Berr Berner, ber anbere neugebaden ! gienrath mng leiber ale bie Ercelleng nach nut tin fragt und fie begliidwunfchen will, antworter bebauere, fie Ihnen nicht borftellen gn toners, momentan bon bier abmefenb ift!" Der Lefer mi beffer. Der Berr Bemahl hat fie bor einigen Em weggejagt! Und weshalb? Sie war feine poin und eine flolze Schone; sie mußte fort, mil boshafterweise in einem anonymen Bride bra berrathen hatte, baß Fraulein Johanna, Sin S Tochter und Brn. Otte's Braut, por feche Jahren im in ber Schweig - einem Gumnafiaften ein Eff geboren. Chabe baf ber junge Bring bor bei geftorben, er hatte an ber Champaguetite mi theilnehmen tonnen. Denn ber Berfaffer mif di

jugleichen und ale hubich in Ordnung gebracht borguftellen. Done biefes Quibproquo mare ber eine Com. mergienrath bes anbern Gibam geworben; aber nun mar das nicht mehr fchidlid, und Johanna, obwol blag und mit verweinten Augen, mußte gurlidtreten und ber fcon etwas bejahrten und verftanbigen, aber burchaus tugenb. haften Butmacherin Blat machen.

Bir haben noch etwas ju ergablen. Wer wird nicht Mitleid mit ber armen blaffen Johanna haben, ber Mutter bee verftorbenen Rinbes! Goll fie beshalb geitlebens unglücklich sein? Rein, Otte hat aussindig ge-macht, daß der bose Gynnasiast seine Unthat bereut hat und - praftifcher Argt in Conbon ift. Gin Telegramm borthin ift leicht gefchrieben, alles arrangirt fich, und der ci-devant Ghmnaflast, der dazn den ominösen Ramen "Lebrecht" führte, erscheint rechtzeitig zu der Thampagnerfete :

Johanna fab im langfam niebergehenben Zwielichte einen heren bom Eingang her auf das Gartenhaus gutommen, deffen Neidung einen englischen Schnitt , dessen Gebaren etwas Shuchternes hatte.

"Lebrecht!" rief Johanna, rif fich von Julien los und eilte em Antommling entgegen, bem fle um ben Sale fiel; bann bien fie fich ihres leibenichaftlichen Ungeflums gn ichumen, mir fie fich igter kebenfignfitugen tengenmie gen findnich, imd ibn an der hand ergerisend, sprach sie: "Komm, mein freund, lag bich ju meinem Bater führen! — heute an beisem Ehrentage wirst den verzeihen, Baterchen!" sagte sie zu itfem u. f. m.

Bas in aller Belt ift bem Berfaffer eingefallen, feitem in mancher Charafter . und Gitnationefchilberung nit einer gemiffen überlegenen Gicherheit gefchriebenen und ift fogar forgfältig gearbeiteten Romane einen fo triviaen Colug ju geben? Bir haben es unferer Pflicht ale Rritifer fchulbig gu fein geglaubt, offenherzig biefe banalen Musgange ber einzelnen Berfonalgeschichten gu rffaen. Manche Charaftere bes Romans find inbeg rifc aus bem Leben gegriffen und mit ganger Folerichtigfeit burchgeführt: fo ber bes alten Rammerathe von Magnus, eines abelich geworbenen, im Blud Uppig und übermuthigen Gelbjuben, bei bem erft as Unglud im Alter bie urfprünglich gute Ratur nieber gum Durchbruch bringt. Auf weitere Gingelheiten ollen wir une nicht einlaffen; wenige eble Charaftere nb mehrere Borfenfchufte erleben, mas eben im Gelb. hwindel bes Tage erlebt werben muß, wenn man mitacht. Aber wer es mit fich und ben Seinigen gut eint, ruft bem berfuchenben Belbbumon gu: "Apage, atana!" Der Charafter und bie Gefammtaufführung, ber leift und bie Fortfcritte bes jungen Buchhaltere und Proriften Dite find porzüglich und anfmertfam gezeichnet; ericheint oft febr philifterhaft, fogar trivial, wie einige es felbft Goethe's Bilhelm Deifter jum Bormurf ge-

acht haben. Rachbem aber Goethe gefagt, bas fei bficht gemefen und habe fo fein muffen, wollen mir m Dinlius unfere Frage nach bem Barum erlaffen und ch glanben, bag ein gang tuchtiger und anverläffiger antier ohne einen ftarten Bauch bon Philifterhaffeit nicht gedacht werben burfe. Glangenben unb tten Beiftern bertraut man eben fein Gelb nicht gern b nicht ohne Gorge an.

rath in feiner gefammten Unlage und Durchführung tiberall bie Deifterfchaft bes Berfaffere und feffelt, wie febr er auch in ben Gingelheiten und befonbere ben eingelegten Ercurfen über Tageefragen reist und anfpricht. boch jugleich burch bie Spannung, in bie er ben Refer berfett, bie jum Schluffe. Das gange Difere ber fchrantenlofen Gelbft- und Rapitalienfucht ber Begenmart, bie faft ftete nur ichlecht mastirte Erbarmlichteit und Geelenboblheit ber Blude. und Gelbpringen ber Borfe tritt une auch in biefem Romane auf bas anschaulichfte entgegen. Bir feben Berfonen, Die, burch ein Berbrechen reich geworben, nun ben Civilgefeten gerecht werben und fie gewiffermagen mit bem einen bunteln Buntte ihrer Bergangenheit verfohnen möchten; aber ein geglud. tee Berbrechen gieht noch mehr wie ein miegludtes anbere Berbrechen in fein Gefolge. Das erfte Glied ber Rette ichafft bas Berhangnig, bas wie post equitem atra cura ben Berbrecher nicht wieber lobluft und ichlieglich in ben Abgrund furgt. Ueber unerhebliche Einzelfpieten fonnten wir mit bem Berfaffer rechten, 3. B. bag fein Saupthelb Sternfeld, ber Belohner bes Guten, ber Racher bee Schlechten, auch in faft allen anbern außern Eigenfchaften und Gigenthumlichteiten auf ein Saar bem faft berrufenen Grafen Monte Chrifto gleicht. Er bat nur nicht wie bas Befchopf Alexander Dumas' einen Riefenfchat an Golb hinter fich, aber er hat einen reichen Schat gebiegenen und in allen funf Belttheilen gepruf. ten Biffene in fich, ben er bereite feit vier Jahren, wo er bon feinen Reifen gurudfam, fdriftftellerifch und als freiwilliger Abvocat, mo es ihm gefallt, verwerthet. Er hat fich eine ber einflufreichften Stellungen in ber politifchen und focialen Literatur errungen, er ift eine ber befannteften Berfonlichfeiten ber Stabt, und man gibt etwas auf fein Urtheil.

Aber laffen wir Bachenhufen felbft über feinen Lieblingehelben fprechen:

Seine Befannten biegen ibn einen Conberling, ein Driginal. Er war beibes nicht. Er war nur nicht wie fie alle find. Uebrigens verjagte ibm fein bubices Aeußere, ein Ori-ginal gu fein. Bon mittelgroßem Buchs und traftig gebaut, erichien er wie ein Mann, ber weiß, in welchen Schuhen er fleht. Aus feinem Auge fprach berfelbe Unternehmungsgeift, von welchem er Zeugniß abgelegt; eine Denterfirn wölbte fich fiber feinen farten Augenbrauen und ber etwas gebogenen Dafe. Der untere Theil feines durch abentenerliche Lebene-weife icharf marfirten und bon ber Conne gezeichneten Antlibes fledte in einem bunteln Barte. In allen feinen Bewegungen lag eine Unbefangenheit, bie, wenn er fich geben ließ, zuweilen in etwas Burichilojes ansartete, fich aber, wo ihm baran lag, in die formen ber liebenewurdigften Elegang fleibete. Gang in Uebereinftimmnug hiermit mar auch fein Eon, feine Unterhaltung, bie fcarfe Bointen liebte, leere Borte flob . . . .

Sternfelb, bon guter Familie und magigem Bermögen, fruhzeitig alternlos, ging ftete feinen eigenen Weg. Dit hellem Berftanbe begabt, finbirte er in allen Biffenschaften berum, fand, bag feine die befte fei, und bag bie Refultate, welche bie Stubengelehrtheit binter bem Den und in ben Schlaffduben ale positiv regiftrirt , eine Cadgaffe feien. Benn er fich bie gu einem Refultate burchftubirt und baffelbe in feinem Gebachtniffe aufgefpeichert hatte, überzeugte er fich ploplich, Bans Bachenhufen's Borfenroman (Rr. 2) ber- bag bie allerneueften Erfahrungen jenes Refultat icon in die Rumpessammer geworsen, und wenn er in seinen ethnologischen Studien, die ihn als die tekendige Wissenschaft am meisten ansprachen, aus zehn Buchren zwanzis wiererteitende Anstigten und Urtheile herausgestelen, erschien ihm dos alles wie der Kampf um die Kristen oder Richteitlenz der geschwänzten Menschaft. Erntweder sich erstillten nicht, die Frage blieb offen. Pliniss und herendosten und die Kristen der fle existieren oder Richten die fle alle ziehen die Richten der die Richten der die fle alle zusammen.

Siernfelb beiglioß, ben gangen gelehrten Gonbe meien Bibliothet in feinem Innern zu verfchießen und ben Schluffel zu fich zu fieden. Er gabite fein Bermögen nach und berechnete, bag es igm auf zehn bis sunfgebn Jahre ein forglofes Erben garantire:

"Ber ausgibt, ift reich", fagte er. Ein Reicher, ber nicht febt, nicht genießt, ift ein armer Mann. Die Beriobe ber fconften Lebenstraft, alfo bes Genuffes, ift bie bis ju meinem funfundbreißigften Jahre. Es ift nichts einfältiger, ale ein Bungling fein; ich werbe mich gleich jum Manne promoviren und thun, wie die Manner thun. Wenn bas Geräusch ber Belt einen Charafter bilbet, fo werben gehn Bahre genligen, innerhalb welcher ich genießen will. Fauft hatte nicht ben Tenfel ju beichmoren nothig gehabt, wenn er fich bie Mube gegeben hatte, die Margarethe felbft ju fuchen, was nicht ichwer fein tonnte, und nur ein von Gelehrfamteit vollgefogener Tothet wie er tonnte fo viel plumpes Unglud anrichten, ale er in bie Belt bes Benuffes einbrach wie ein Etefant in ein Reisfelb. 3d will leben und lebend ertennen fernen, um nicht auf bas Bort bes Dagifters, fonbern auf bas meinige fcmoren gu tonnen. 3ft bei meiner Rudfehr mein Bermogen gu Enbe, fo ift es immer fehr mahricheinlich, bag ich in meiner Rennt-nig ber Belt und ber Oberflächlichkeit ber Menichheit eine biefem entfprechenbe Lebeneftellung mir geminne, und wenn nicht, fo wird mir fo viel übrig geblieben fein, um mir eine Scholle Lanbes taufen ju tonnen, auf ber ich meinen Robi pflangen will. Bielleicht begegne ich auf meinen Fahrten einigen wilden Thieren, die gutmuthig genug find, um fich bon mir bandigen zu laffen, und benen ich bann zur Erbaunng ber Mitmenfchen meinen Ropf in ben Rachen ftede, was immerhin nicht gefährlicher fein tann, ale ftedte ich ihn zwifden bie Dubifteine bes Egoismus, mit benen wir uns bier gegenfeitig germalmen. Die Butunft ift mir gleichguitig; nur ein Dummtopf tann um fie beforgt fein. Es gibt gar teine Butunft. Mit berfeiben Sorge, mit ber wir einschlafen, ermachen wir am anbern Morgen n. f. w.

Sternfeld hielt fein Brogramm. Eff Jahre findurch reifte er in allen fünf Bettheilen und erfuhr aus seiner heimath nur etwas, wenn ihm einmal eine Zeitung in die Hand fam. Er reifte durch Meere, Mussen und Prairien, ein unermulidiger Bandvere und geilber Bododfer. Drei Jahre bertiebte er in Amerika und lies Gesche, sich dort gang einzubürgern, die er sich plöglich isoris und über Caissornien auch China und Dapan ging, aus Indie einen Noman in sich mitnehmend, der mit seinem Dergbitt zescheichen war.

Unfer Semilasso ober Monte Grisso hatte ein Madden gefunden, dem er seine gang große Liebe zuwandte, aus die er aber, weil der Bater des Maddens ein Krösso war. Berzicht zu leisten sich sie zugwungen hielt. Der Zwang war ein sehr beimitustigher. Die Beliebte mußte sie einem andern verloben, wollte sie nich, das sich Beliebter von Neuchglemberen siete, die ihr Bater gegen ihn gedungen. Und während dies im Indien und Kenpyten spielt, war ber Wann, dem sich die

Unglüdliche bort verloben mußte, urfprünglich beich Danfprocurist gewesen, ber ein großes Geschaft gingt besten Inshaber vergistet, die Jamitte ins Eins genag hatte. Sternstelb nimmt sich der Witwe nob bet Schabes an Gist gestorbenen Danstiers an, hem er phobes an Gist gestorbenen Danstiers an, hem er phofrüßer nahe sand und fahnbet auf den Unkeligien bis er ihn entlich findet und vernichtet.

Das ungesähr ist das Stelet des Romans, in niemand virb leungen, daß es ein gludliche Ein stellen beine Leungen, daß es ein gludliche Ein stellenden get, but Geist und With, das Berwirdelungen mannichische in und zahleriche Epistoden von merthoolem Gehalt, daggleich stels die Spannung und die Pandung fielen daßtelle mit Fleise den But zu bestellen mid ihm Plut zu bestellen mid ihm pullfrendes Eeben einzuhaugen.

Es liegt in ber Ratur bes Romans und ber & fpriiche, welche man beutantage an ibn macht, bei bi Berbrecher folieflich entlarbt und bas Liebespaar berein wirb. Diefe letten Rataftrophen fpiten fich jibod # nicht, wie bei Otfried Mylius, in eine Champagat fete ju; ber Berfaffer weiß vielmehr tros bet an plicirteften Unglude, bas über alle Sauptfiguren b Dramas hereinbricht, body ben Ereigniffen einen fila Berlauf gu geben, bag alles natürlich erfcheint # ben Lefer und Rritifer auch ohne Gect befrit Bachenhufen gehört ohne Zweifel gu unfern gemante ften jugleich ben. Anforberungen ber Gegenwart amit fenen und treulich Rechnung tragenben Tagetfurit ftellern. Ginen weiter gehenden Titel wird er fellt if beanfpruchen, obwol wir gern angefteben, bif much Einzelheiten feines Buche fo gearbeitet fint, bif f auch auf langere Dauer Anfpruch erheben toum.

Bon ben Eriminalgeschichten Friedrich Briedrich [agen. Solder Stoff in allen Grüninalacte web hoft angehalt, unter beren Glaube er vertam, wan nicht ein fluger Schagegeber, wie Friedrich Friedrich au fichten, au holen und in gefälliger Appretur zu wie freiten, der feiten ber feiten.

Sine wesenlich andere literarische Leifung bidte Bit de be in ber Lebensgeschichte eines prumit Offiziers (Nr. 5), ber in der fchonen Bilte füll Lebens von Le Many fallt. Ueber feinen Zed eine von teine Einzelseiten. Nachdem der Lefer ihn lichem nen, muß er ihn so plossich verleteren, wie wir 1800

militärische Berkörperung bes kategorischen Imperativs. Und biefes Element ift es, bas Prenfen in seinen Söhnen ausgniblen wugte und weiß, durch dost es seinen Artiegsseinde siegerich niederzeworsen hat und seine Kriedensseinde in der Gerkorten wird. Wir wollen von dem Buche nicht scherchen wird. Wir wollen von dem Buche nicht scherchen ohne den Bunst ausgehren, daß bald eine weitere Auflage nothmennd werden, daß bald eine weitere Auflage nothmennd werden aber hernangeser und bann in einer Borrede eines Nähren mit der Person seines Seden bekannt machen mide.

#### Dom Büchertifd.

Ronrad Edhof's Leben und Birten. Gine biographifde Stige von Jofeph Rurfdner. Bien, hartleben. 1872. 16. 8 Rgr.

Gine eingehende Biographie Ronrad Edhof's, jenes rugen einer großen Epoche beuticher Runft und Litera-r, hat une bisjeht gefehlt, und bem Beburfnig, eine iche ju befigen, ift bereits mehrmale bon gewichtigen timmen Musbrud geliehen morben. Die uns heute rliegeube fleine Arbeit nennt fich eine ,, biographifche Migge" und ift in ber That nicht mehr ale bies. Aber e ift eine anertennenswerthe Leiftung, welche bei einer ereinft gu erhoffenben Abfaffung einer wirflichen Bio. raphie bes "beutschen Roscius" febr mohl bie Unterlage genem größern Berte abgeben tonnte. Diefe Arbeit bofeph Rurichuer's flust fich, wie ber Berfaffer im Borport ausbrudlich bemerft, auf gerftreut liegenbe Rotigen von Beitgenossen Edhof's und, was die sich speciell auf Edhof felbst beziehenden Daten betrifft, auf Reichard's othaifden "Theatertalender". "Für die Richtigleit bieer Daten", bemertt ber Berfaffer, "burgt ber Um-and, bag fie bis 1769 burch Edhof felbft, bon biefer eit aber bie au feinem Tobe burch feinen Mitbirector, n ebengenannten Reicharb, mitgetheilt murben." Die ritit barf biefer Gligge einen anertennenswerthen Fleiß, ingebung au bie Gache und richtiges Berftanbnig für e Berfon und bie funftlerifchen Bielpunfte bes Altmeire ber beutichen Schaufpieltunft unbedingt nachruhmen. em Berichen ift ein einnehmenbes Bortrat bes großen timen beigegeben; ben Golug bes Bangen bifben Fragente aus Edhof's "Brieftafche", welche bem gothaifchen begtertalenber" (1779) entnommen find, in bem fie unter m Titel "Gebanten über bas Spiel und bie Schauieler" abgebrudt fteben.

Das Bismard Budfein. Charafterzüge, hiftorische Fragmente, geflügelte Worte u. s. wo. and bem Leben beb benichem Rechaftneter Kirl Bismard. Allen Freunden und Berehrern biefel großen Staatsmanues gewidmet von G. Bunderlich. Altona, Berlags Bureau. 1572. Gr. 8. 5 Par.

Diefes allen Freunden und Bereftrern des großen anziers zu empischende lleine Buch wird den Anhun s Staatsmannes nicht dermefren, wohl aber ist es eignet, ihn als Menschen dem herzen seiner Ration her zu rüden; dem es ist ein ebles, echt humanes kenschennagsficht, welches uns aus diesen willkillich an einanbergereihten Fragmenten aus Bismard's Leben anicaut, bas Angeficht eines echt beutichen Maunes. Dir tonnen une under berfagen, hier bie beiben folgenben far bie Sinnebart Bismard's febr bezeichnenben Anetboten nitjutiefellen.

Bismard war im Sommer 1942 als Landweit - Cavalcrieofsteite par Urdung bei Appoine in der Remmart um flagde
officielle gerieben gestellt bei der Bereite gerieben gestellt bei der
Reflecht bei der Bereite gerieben gestellt gest

Der zweite Borfall, ben wir meinen, wird bon ihm felbft wie nachftebenb ergablt:

Bei Königgrüß hatte ich nut noch eine einzige Cigarre in der Tosche, und die fütter ich wöhrend der gangen Schächt wie eine Beithols einem Scha. 3ch gönnte sie mir nämlich augenblistich selber noch nicht. Mit blühreden Farben malte ich mir die wonnige Enntde nas, in der ich sie nach der Schächt in Siegestuhe randen wollte. Aber ich hatte nich verrechnet. 3ch solt ist namme verwunderten Dragoner. Dillsos lag er da, beide Arme waren ihm zerichmettert, und er wimmert nach einer Erquidung. 3ch slacht in allen Laichen nach sind deren Geben mit der in dere der dicht nach sind der der Beiden Cigarre Ide rander ich ihm an nud stette sie ihm zwischen Sabne. Das bantbare Zahen des Ingalitächer dieter nan iehen laften. So töpilch hat mir noch feine Cigarre geschmert als diese, die ich nicht rander

Derartige bubiche Mittheilungen, einfach und ichlicht erzählt, aber ihres Inhalte megen febr bezeichnend filr ben Charafter und bas Bers bes Blut- und Gifenmannes. enthalt bas "Bismard . Buchlein" viele. Es ift baber fo recht geeignet, ein Bollebuch ju werben.

3. Doctor Martin Luther. Sunbert Stimmen namhafter Männer ans vier Jahrhunderten über feine Person und fein Werk. Herausgegeben und Luther's Freunden und Feinden gemibmet bon f. D. Eidhoff. Gutereloh, Ber-telsmann. 1872. Br. 8. 24 Rgr.

Gine reiche Blumenlefe bon Musfpruchen für unb. in nur einzelnen Fallen, gegen ben großen Reformator. Es find Manner wie Goethe, Schiller, Leffing, Rlopftod, Arnbt, Grimm, Uhland, Fichte, Beine, Raumer, Frentag, Strang, Baumgarten u. a., beren Anfichten und Urtheile iber Luther uns das Buch porführt, und fo burfte es ale ein hubicher Beitrag gur Literatur über ben Dond von Bittenberg allgemeiner Unertennung werth fein.

4. Ueber bas optifche Formgefühl. Gin Beitrag jur Mefibetit von Robert Bifder. Stutigart, Galler. 1873. Per.-8. 18 97gr.

Der Berfaffer ift ein Gohn bon &. Th. Bifcher und

- fein unwilrbiger Sprößling eines fo hochbruhute Rlarbeit und Strenge in Forfdung mi Stammes. Darftellung neben trefflichem Stil und bem Streben unt Gemeinverflandlichteit darafterifiren biefe Schrift alt bit Bert eines icharfen Ropfes und feinfühlenden beiget. Die gebiegene Stubie wird ohne Frage in ben betteffer ben Rreifen ihre Lefer finben.

5. Berfuch einer fittlichen Burbigung ber fophiftifden Rib funft bon B. Bethe. Stade, Bodwis. 1873. G. &

Der vorliegenbe Berfuch bafirt auf einem grundlichen Wiffen und raftlofem Gleiße, fichtet und lichtet ein Theil ber Befchichte ber Philosophie mit fcabenementen Berftandniß und bringt in manchen Fragen über i Cophiften einiges Licht in biefe Ungelegenheit. Dit & beit ift flar bisponirt und gefchidt burchgeführt unt i ein Recht auf Beachtung. Freilich wirb, wie biet ber Ratur ber Sache liegt, ber Leferfreis berfeiben ber Rabl nach nur befdrantter fein.

## fenilleton.

Dentide Literatur.

Ale Beitrag jur allgemeinen Cultur, und allgemeinen Buhnengeschichte ift bon Armand Streit in Bern ein Bnch: Beidichte bes bernifden Bubnenmefene vom 15. Jahrhundert bis auf unfere Beit" (Bern, Gelbftverlag bes Berfaffers) erfchienen. Das Streben, Die Buhnen- und Culturgefdichte ju verfcmelgen und barans ein Ganges ju machen, ift ein febr berbienftliches.

- Bon Abolf Befter meber liegt eine "Elettra bes Sopholies für Freunde ber claffifchen Literatur" (Erlangen, Deichert) por. Es ift ein Berfuch, ber wie bie vielen ahnlichen Berte in Englond, in bem Rampfe für Lauterung bes Gefchmads und Urtheils einen Begweifer bilben foll zu besterer Ertennnis in tunftlerischen Fragen. And bei uns macht fich ein heitsamer Drang nach bestern Ibaden anf realerer Bafis bes Geschmads fubibar. Bir haben bas Leben, bas mir leben, noch nicht genugend mit funfterifcher Babrbeit burchtrantt: fo mag ein Bert, bas aus bem Alterthum in die Rengeit überführt und in ber Betrachtung ber alten Belt bie neue berfleben lehrt, für une ein willtommenes Gefchent fein.

#### Muslanbifde Literatur.

"Bei ben Alten" überfcreibt bie "London Illustrated News" eine Anbrit, in ber fich eine flaunenswurdige Produc-tivität inerhalb bes englifchen Literaturfreifes mit Bezug auf Darftellungen aus ber alten Belt funbgibt. Dit unglaublicher Benauigfeit hat erft fürglich ein englifcher Schriftfieller bas topographifche Aiben bor ben Augen ber Lefer entrollt, unb nun folgen bier brei neue Berte: "The works of Horace rendered into English by James Luisdale and Samuel Lee" (Kondon, Macmillan), "Studies of Greek poets by John Addington Symonds" (London, Smith, Elder u. Comp.) und "The tragedies of Aeschylus by E. H. Plumpter" (London, Strochan u. Comp.). Diefe Broductivitat bezeichnet einen Garungs. porcef in ben englischen Literaturberbaltniffen. Denn es ift eine alte Erfahrung, bag ber Mangel an feften Anhaltepunften. befondere in funftlerifden Fragen, bie Beifter ber Entichlafenen machruft, um ale Bunbesgenoffen verwerthu # Bette, mit Sulfe berer bann geläuterte Anfchanungen plagmit.

- Ans bem Radiaf bes großen Culturbiftentit Ito-mas Budle, beffen eigenthumlide, faft einzige gebut im midelungsgefchichte ben beften Schluffel gibt in feint mehr lichen Darftellung ber civilifatorifden Entwidelung femt landes, ift ericienen : "Miscellaneous and Posthumous Wie edited with a biographical notice by Helen Taylor" (3 % bon, Longmans, Green u. Comp., 1872), ben die Prentiem mit Bietat und Sorgfalt geordnet hat. Die Accuratell, ie in berühmten Autobibotien in feinen Berten anszeichnet, ertrat: bis ine Rleinfte, fobaf felbft feine Ercerpte mit einer Amgitale geordnet und geschrieben find, die Bewunderung verbient. Id ben Buchflaben, unter bie je bie betreffenden Ramen ober genftanbe fallen, ift alles gufammengetragen aus bes bei benften und mannichfaltigften Gebieten bes Biffens, wit bi weiteften, taum erforichten Regionen ber Sterntunbe bit bei jum gewöhnlichsteu tagesgefchichtlichen Ereigniß. Es biri wol folder Genanigfeit, um fich aus einer taufmannifden Sand und Rechenftube beraus mit geringer außerer Duft mi bolle Dobe ber civilifatorifchen Beftrebungen bee 3ahrhuntet emporzufdmingen.

- Anaftafius Grun bat in England einen bietarole und fleißigen Ueberfeber gefunden an Berrn Gargent, bem jebt bie eigene poetisch fchopierische Kraft mangelt, um die Sauch im Grifte der Dichtung zu übertragen. Der feiten fchenene Theil: "The last knight" (London Low u. Con) bon Gargent alfo unter bem urfprünglichen Titel fibritt. nicht entfernt bie poetifche Rraft bes Driginals. Es fehlt ber Mit an Reufcheit ber Conception und an Ginfachbeit: Mangil ben Runftwerth ber leberfetung mefentlich beeintrachtigen.

- Rapoleon III. hat nnn and feinen Ganger gefmit und ce mag eine troffliche Betrachtung fein, bog aud # fem Grabe noch Ehranen fliegen. "Lamentation on the des of Napoleon III." heißt ein Gebicht bon E. Breunan (Rust De Angelis), bas gewiß icon ber Geltenbeit wegen It merffamfeit berbient.

- Rafcheles, ber befauntlich 23 3abre feines Lebens in bon verbrachte und ben bie Englander bei ihrer Armuth bebeutenben Dufffern gern einen ber 3hren genannt bat-wie fie bies bei Banbel ftets und gern thun, ift nun bort Beifte bes engfifchen Bolls wieber neu aufgefebt burch bie Seinte Gatin gefarieben und bon A. Coleridag e aus Beutschen ins Englische übertragene Biographie des großen liters: "Life of Moscheles" (London, Huff u. Bladett), 1 "Athenseum" wöhnte dem Componisten bei beier Gelemeit einen febr marmen Radruf und fpricht Bermunberung iber aus, bag Dofdeles bei ber Laft an Lehrftunden mab. feines londoner Aufenthalte eine fo große Broductivitat ricfeln fonnte.

#### Theater und Dufit.

Gine febr priginelle Ropitat aus bem Frangofifden ift bas rtige Luftfpiel von Bant Berre: "Beim Abvocaten." or Chaperon und ergablt bem Bublifum, baf er, erft furge verheiralbet, bergetommen fei, um fich von feiner jungen ; fcheiben gu laffen. Er wird von einer tief verschleierten re geftort, bon ber er, nachbem er in ihr feine Frau ertannt, u bemietben 3med bergetommen, nach einigen feibenfchaft. a Anbeinanderfetungen eine Ohrfeige erhalt. In Diefem enblide tritt ber Abvocat ein, ber nach einigen Fragen bie Urfache ber Zwiftigfeiten herausbetommt, bag bie

ath awar fonell aber bod nicht unbebacht gefchloffen murbe, aber ber eine Buntt, bie Bolitit, vergeffen worben unb fich nun ein Theil auf ber "angerften Rechten", ber andere pic nun ein Deit auf ver "angerften newien", ber andere ber "außerften Linken" befindet. Der Abvocat ermöglicht einen Bergieich, und bas Paar icheibet verfohnt mit banfallem herzen. Bei biefer Gelegenheit findet jedoch der wahrrelich außerft "lintifche" Chemann Beit, bem Abvocaten ein bebeutenbes "au revoir" juguffliftern, und ber Borhang

- Es erfüllt ben Lefer mit fannenber Bewunderung por Rerven bes englifden Bublifume, menn er erfahrt, bag con's "Danfred" mit Gaften bort in Scene geht, r jest mitten in ber Sommerfaifon. Die Bermuthung ift mol t unberechtigt, bag in Denifchland ein Theaterdirector Geliefe, gefteinigt ju merben, wenn ibm fo etwas auch nur

en Ginn tame.

- In Ronigeberg wie auch in Dangig ift eine Ueber-rug ins Deutsche bes Bebberg'ichen Schauspiels: "Die jeit ju Uffafa", mit Glud in Scene gegangen. Es burfte ein Bint fur andere beutiche Directionen fein, bem beut-Bublifum die leiber nicht jahlreichen Brobucte ber fcmebi-Dramatifden Mufe naber ju bringen. Die Ueberfegung pem Schwebifden von B. Dilber ift im Berfag von Rafein Dangig erfchienen.

#### Bibliographie.

richt über den Stand des Unterrichtswesens im Königreich Sachsen, en, Meinhold n. Sohne, Gr. 8. 10 Ngr. ¿ c b c n weg II., Gr. harten, Smarten um Begebenheilen. Bunte zut mine tebenfeit in bete Abreinngen. Stabe, Podmig. Gr. 16,

Galen, B., Irten, Dit Athunten, vonmen.

6. 29lit.

6. 20lit.

6. 20lit.

7. 20 effer.

8. 20 effer.

5 Mg. 11, S. n., Die allgemeine Werftlich. Werha, B. N. Brethed.
Or. 5, 1 Syst. 10 Ng.1.
Or. 5, 1 Syst

Riffe, G., Den Berel, Aragonte, aure, oven 1983.

18 für den an. D., (h. der von, Birliedpijd-feilifge Streifage.
Berlin, Riffer u. Reipelt. 5. 1 Zhir.
2011bein 256/c 256m. Auf.
2011bein 256/c 256m.
2011bein 256/c 2

Marx, K. P., H., Kapper Hofmun, ein denstehen Kümpfer für den Immaniums in der Meelfein. Göttingen, Dieberfeh, Gr. 4. 20 Ngr. Willige Goldieber ber Gegeneten. Vi. Das Gabr belifden Sergeichniß betreeren von der Meelfein. Göttingen, Dieberfeh, Gr. 4. 20 Ngr. Dillige Goldieber ber Gegeneten. Vi. Das Gabr belifden Sergeichniß betreerengenete Verleum. Berlift, Springer. Gr. 6. Willief, a. m. 8. Die Liebenis, Berlift, Springer. Gr. 6. Willier, a. m. 8. Die Liebenis, Berlift, Springer. Gr. 6. Willier, a. m. 8. Die Liebenis, Greichniß der Gabrighter und Sögel maß ihren Nuben um Godeben in ber Vand- um Dierbrintfolgel. Verlag, St. 1. W., 8. m. b. 2. Die Liebenis, Warniefer in Gerçeb. Gr. 8. Fäg. 1. M., 1. M., 1. Gr. 20 Neresteinjaften Eilbenis Er Sergeich Gegen Springer. Springer Gr. 8. William an. 3. Nerde und Geleich in Roedwarften Zufeld, Springer Springer von St. 1. M., 20 Nerde und Springer Ganziellen und übenmeisten Eutwickelung seit dem Krimstrige. Nach obsaiellen Quefeln sonnischen Eutwickelung seit dem Krimstrige. Nach obsaiellen Quefeln Scholie.

Richard Bagner und ber "Specialift ber Pipchiatrie". Gine Beleuch-lung ber Puichmann' fen Clubie. Berlin, Schneiber u. Comp. 8. 5 18gr. Wid ma un. J. V., Das Featgelicht. Komodle. Bern, Dalp. 8.

10 Ngr. Zabn, T., Ignatius von Antiochien. Gotha, P. A. Perthes. Gr. S.

Zaho, T., Igastius von Antischlen. Gotha, P. A. Perthes. Gr. 6, 4 Türit. T. C., Staal nub Rieche. Bortelungen. Leipzig, Gnes. Gr. 6, 2 Bert. 6 Ngr. . I kngit be cl. E., Der neue Glande best D. H. Stroug ein natur-wijfenfohlicher überglaube. Artilijch beleuchtet. Bertlin, Drufchel. S. 13 Ngr.

Zuendt, E. A., Lyrische and dramatische Dichtangen, St. Louis 1871. Gr. 16. 2 Thtr. 20 Ngr.

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brockfans in Ceipzig.

Soeben erfchien:

## Aiftorifdes Tafdenbud.

Beariinbet bon Friedrich von Raumer.

Berausgegeben bon

28. S. Riehl.

Fünfte Folge. Dritter Jahrgang. 8. Geh. 2 Thir.

Inbalt: Die Cabitulation von Ulm. Gine Dentichrift bes Sentrals Vad. — Der Ubergangsproch pweie Weltalter und Pranzis Andelais. Bon Georg Weber in Hielberg. — Gefellschof im Glast in den germanischen sieden der Säl-terwanderung. Bon Felix Dahn. — Theodor Agripa Vin-bigne. Bon E. L. H., Der Weistung Kaste Barmistande I. Bon A. von Littercon. — Ans dem Romobiantenleben bes vorigen Jahrhunderte. Dentwürdigfeiten von Raroline Schulge. Mitgetheilt von Bermaun Uhbe.

Derlag von S. A. Brodfaus in Ceipzig.

### Geschichte der Sohenstaufen und ihrer Beit.

Friedrich von Raumer.

Bierte Auflage. 6 Banbe. 8. Geb. 6 Thir. Geb. 7 Thir.

(Auch in 24 Lieferungen an je 71/2 Rgr. ju begieben.) Die vierte Auflage biefes Danptwerfs bes eben verflodbenen berühmten Geschichtejorichere, beren Bibmung ber Dentick Raifer augenommen ba, liegt volffanbig von. Benn je, so barf gegenwärtig Raumer's claffiche Darfiel.

lung ber Dobenflulengeit die lebendigfte Theilnachme ber Ra-tion in Anspruch nehmen. Der wohlfeile Breis biefer Bolts-ausgabe bes Werts begunftigt Uberdies bessen Berbreitung in immer weitern Rreifen.

In demfelben Berlage erfchien: Rupfer und Rarten gu Friedrich von Raumer's Geschichte ber hohenftaufen und ihrer Beit. 2 Thir.

Derfag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

#### Coeben erfchien: Berrn Mahlhuber's Reiseabentener. Bon Friedrich Gerftacher.

Bierte Anflage.

Mit Iffuftrationen von Otto Braufemetter. 8. Cart. 15 Mgr.

Gerfiader's Ergablung ber tragifomifchen Reifeabentener, welche bem herrn Commerzienrath Mahlhuber aus Gibelebach bergenet find, eine ber gelungenfen Erzengniffe beutsche Du-more, ift bereits in brei ftatten Auflagen verbreitet and liegt nun mit 20 ergöhlichen Illuftrationen geschmidt in vierter Muflage bor.

Derfag von S. M. Brockfans in Leipzig.

### Atlas der Botonik

Dr. Moris Billtomm.

Brofeffor ber Botanit an ber Univerfitat ju Dorpet. 31 Tafeln in Golgfdnitt und Lithographie nebft etlautenben Terte.

Separal - Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Biber - Miles Querfolio. Geh. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 24 Rgr.

Durch geschiefte Raumbennbung ift es bem Beriefer we lungen, auf 31 Foliotafeln eine anschauliche Ueberficht über in gange Gebiet ber allgemeinen wie ber speciellen Beland a gemöhren, some in bem erfanternben Text einen infinous, leichtiglichen Abrif biefer Biffenschaft zu bieten. De ib billige Preis ermöglicht bie weiteste Berbreitung bes Bubi Schulen wie zur Selbstbelehrung.

In bemfelben Berlage erichienen folgende Ceparat-Ausgen aus ber zweiten Anflage bes Bilber-Attas:

Mtlas ber Aftronomie. Bon Dr. Rarl Bruhus, Briffe an ber Univerfitat, Dirretor ber Strenwarte ju Beipzig. 12 20 feln in Stabiflid, Solsichnitt und Lithographie nibt conternbem Texte. Quer-Folio. Ges. 1 Thtr. Cart. ! Int. 10 Rgr. Geb. 1 Thtr. 20 Rgr.

Milas ber Bhpfil. Rebft einem Abrif biefer Bifenball. Bon Dr. Johann Muller, Brofeffer ber Bolt aus Universtätt ju Beriburg, i. pr. 10 Zafein (mit 456 figum) und Cert. S. Geb. 20 Rgr. Geb. 1 Thir.

Milas bes Ceemefens. Bon Reinholb BBerner, Leping Gee in ber taifrelich Deutschen Marine. 25 Zafeln in Etail nebft erläuternbem Terte. Quer . Folio. Geb. 1 20 Rgr. Geb. 2 Thir. 12 Rgr.

Atlas ber Land - und hanswirthicaft. Bon Dr. Bilds Damm. 15 Zafein in Polifonitt nebft erfauternbm la. 8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 22 Ngr.

Derlag von S. M. Brodifaus in Ceipzig.

# Biblische Ergählungen

für bie ieraelitifche Jugenb. Bearbeitet bon

Dr. Jatob Auerbad.

Erftes Banbchen. 8. Cart. 10 Mgr.

Bunadft für die Schule bestimmt und pabagogifden Burdt genligend, eignen fich biefe biblifchen Ergablungen wegen H genagend, eigen fan verfe vooringen ergagingen wegen aufprechenben Form, bie ibnen ber Bearbeiter gegeben, bei bere auch jur Lefture im hanslichen Kreife. Das zweite Bin chen wird binnen furzem folgen.

Don Jakob Inerbach erfchien in demfefben Derfage: Rleine Soul= und Sanebibel. Geschichten und erbaud Lefeflude aus ben beiligen Schriften ber Israeliten Ru einer Answahl ber Apotruphen und ber Spruchweiseit !! nachbibliden Beit. In gwei Abtheilungen. Dritte And Bebe Abtheilung geheftet 20 Rgr. Beibe Abtheilungen I einen Band gebunden 1 Thr. 20 Rgr.

# Blätter

fü



# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben bon Rudolf Gottichall.

richeint möchentlich.

- of of Mr. 35, 1000-

28. August 1873.

alt: Throbor Reim's Leben Jefu. Bon Aubotf Gepbet. — Bur Shalfpeare-Literatur. Bon Anbotf Gottichall. Erfter et. (Beiding.). — Reue Romann. Bon Dermann über. — Runflitteratur. Bon Abotf Beifing. (Beiding.) — Feulleton. (Burtleton. Laufte gefter Deutsche Literatur Photot und Muft.). — Angelgen.

#### Theodor Reim's Leben Jefn.

beidichte Bein von Nazara in ihrer Berkettung mit bem estammtiben feines Bolts frei unterfinch und anseilhpelich zahl von este bei bei bei bei Beine Bolts frei unterfinch und anseilhpelich iche Lehright. Dritter Bond: Dos gierusalemische Lobestern. Burich, Drell, Rubti u. Comp. 1871. Gr. 8, Ehft. 28 Agt.

eichichte Jeiu nach ben Ergebuiffen beuliger Biffenfcatt berfichtlich ergablt von Theobor Reim. Dritte Bearbeimg. Burich, Orell, gufti n. Comp. 1873. Gr. 8.

Thir. 20 Rgr.

Fe find stant Jahre berflossen, seit ber Unterzeichnete in L ben eifen Band bes dben nähre bezeichneten breiban-Berts (Rr. 1) des berühnten glricher (igte giebener) ogen zur Besprechung brachte. Die Absicht, mit ben ben Banben in gleicher Weife zu berfahren, wurch erreitell burch damischangetretene heterogene Stubien,

ihm ein entsprechen genause Eingeben auf bas erbentlich umfaglich geworben Wert verwehrten. I und tann es sich jedoch nicht verlagen, auf diese est indirect zurückzienen bei Gelegenheit des unsanzugefommennen fleitene Wahr (Nr. 2), in welchem die Quintessen den Derfragungen der zum Jiele führmibssamen Untersuchungswege, einem weitern Leicher leicher leicher leicher eine den der iberankt gern eine Werten gehabt hat. Für d. Bl. ift offens Buch in dieser neuen Gestalt und ein nähers Gegenfland der Berchtung als der führer, in dach mehr der freng sachwirtigen als verreiten Leicher kleent gehabt jad. gabrispelinglichen ild verreiten Leicher kleent gehabt gad gehörtlichen des verreiten Leicher kleent.

t Ausnahm fehr weniger sachlicher Aenderungen achträge, die nur seiten Wefentlicheres betreffen, hiedendenbeniger ein ehrendes Zeugnis ablegen von fassers und sienen Ausnahmen und sienen von in den eine Elbstritt, haben wir in dem kleinen een gleichen Inhalt wie in dem größern vor und fi die hiesen geschen der und betraffen Inhalt wie in dem größern vor und fi die Ausnahmen und Eintheilung des Stoffs, die felbe Ausnahmen und Eintheilung des Stoffs,

in ber Sauptfache fogar biefelben Ueberfchriften ber Rapitel. Wir beurtheilen sonach in ber That in allem, worauf es hier ansommt, jugleich bas größere Bert in bem fleinern.

Rachbem mir in jener frühern Befprechung (in Dr. 23 b. Bl. f. 1868) ausführlich verweilt haben bei ber Schilberung ber fdriftftellerifden Individualität bes Berfaffere, bei feinen Borgtigen ale Siftoriter im großen Stil, bei ben Gigenthumlichfeiten feiner Darftellungeform und Musbrudemeife, tounen wir une heute beffen für überhoben Diefelben Gaben, Diefelbe Beiftestiefe, Diefelbe religiofe Barme und Rraft, Diefelbe Freiheit und Freimuthigfeit, benfelben großartigen biflorifchen Umblid, biefelbe Urfprünglichfeit und ichopferifche Singularität, bie wir bamale bewunderten, haben wir auch heute noch ju Mur ift hingugufügen, bag ber Borfas, popular ju fchreiben, in bem furggefaßten neueften Buche eine mohlthuende Ermäßigung ber gulett ermahnten Gingularitat gebracht bat, welche in einer nicht felten ane Barode fireifenben Bermenbung ber beutichen Sprach. mittel leicht bei Rein bie Grengen bee Erlaubten überfcreitet. Bir enthalten une ber Anführung bon Beifpielen; benn aus bem Bufammenhange geriffen murben biefelben bas, mas mir zeigen wollten, in ein biel grelleres Licht ftellen, ale mir billig wünfchen burfen. 3m großen Gangen mitgenommen, mirten folche Berfnorgungen einzelner fleiner Mefte boch pormiegenb ju bem Gefammteinbrude mit, ben wir bamale ale ben eines "tornigen, ungebrochenen 3che" bezeichneten, wie es ber Deutsche liebe, und ben mir auch heute noch ber leibigen Farb - und Edenlofigfeit fogenannter claffifcher Rube und Objectivitat bei weitem porgieben.

Der erste Band ber ausstührlichen "Geschichte Zesu von Ragara" hatte uns bis an bie Schwelle ber Lehrbätigkeit Jesu gesuhrt, welche in Galita begann, nachbem vorher an ber Taufe bes Johannes fich in Jesus bas

volle Bewußtfein feines Deffiasberufe entglindet und ibn au einfamer Gelbftbefinnung und ftartenber Bertiefung in ben innern Quell feiner religiofen und fittlichen Rraft in bie Bufte getrieben batte. Er borte ben Ruf ju offenem, energifch wirtfamem Auftreten in ber Rachricht bon ber Befangennehmung bes großen Borgangere. Die leer geworbene Stelle bes Bropheten, ber bas Bolt Ifrael anm erfebuten Biele bes innern und außern Lebensbundes mit feinem Gotte, gu bem glubenb erfaßten Biele bes innern und außern Gotteereiche führen follte - biefe Stelle mieber gu befeten, in ihr in neuer, freierer, bon ben Banben bes fpecififchen Jubenthums und Effderthums noch energifcher losgelofter Beife gu wirfen, eilt Jefus in feine Beimat gurud. Dies gefchah im Fruhjahr bes Jahres 34 unferer Beitrechnung, in welchem er, gemag ben frilber von Reim bertretenen Berechnungen, welchen ber Berfaffer jest indeg nicht mehr bas gleiche Bewicht beilegt, in bas zweiundvierzigfte Lebensjahr eintrat.

Eine ber hanptfächlichen Berbienfte Reim's in ber Darftellung bes Lebens Befu ift ber auf eine genaue Durchforfdung bes borhandenen Quellenmaterials geflütte Rachweis verschiebener Entwidelungsftabien, welche Jefus in bem Bemußtwerben feines Lebensibeals, in ber Auffaffung bes bon ibm ju grunbenben Gottebreiche und in ber Babl ber Mittel gur Befeftigung biefes Reichs auf Erben, burchlebt hat. Richt nur tonnte für feine Anficht biefes Entwidelungegange unfer Mutor vielfach bie überzeugenoften Quellenbelege liefern, fonbern bas baburch gewonnene Bilb eines echt menfchlichen und boch gottburchleuchteten Lebenslaufs gewinnt uns auch in feinen Banptgugen burch feine pfpchologifche Bahricheinlichfeit und burch ben naturgemäßen Infammenhang ber innerlichen Rrifen und Beranberungen mit außern Greigniffen und Buftanben. Gin positives, natürlich geschichtliches, echt menfchliches Lebensbild Jefu ift erft vollenbet burch folden Radmeis einer Entwidelung, bie ben allgemeinen Bebingungen und Befeten bes menfchlichen Dafeine entfpricht. Es tommt bingu, mas mir icon fruber rubmten: ber Rachweis nämlich, wie fich auch bie Lehre, bas Religioneibeal Jefu überhaupt in ftrenger ftetiger Folge an bie gefchichtliche Entwidelungereibe ber bochften Erfcheinungen jubifcher Rationalreligion, gnlest in ihrer Berbinbung mit griechischen Elementen, anschließt und aus berfelben mit innerlicher Rothwendigfeit herausmachft. Go erfüllt fich - innerhalb freilich ber bem menfchlichen Ertennen überhaupt gezogenen Grengen - bas einft von Schelling fury hingeworfene Bort ("Dethobe bes afabemifchen Studiume"): "Chriftus [namlich ber hiftorifche, beftimmte, einzelne Menich, welcher Befus bieg] ift eine völlig begreifliche Berfon." Benn Schelling fogleich bierauf bie Folgerung baraus gieht, es fei beshalb "eine ab. folute Rothwendigfeit, Chriftus als fymbolifche Berfon und in höherer Bedeutung ju faffen", fo liegt bierin allerbinge eine Bahrheit, auf bie ich unten noch einmal gurud. tomme, und bon ber ich glaube, bag fie eine unerlagliche Ergangung enthalt zu ben Refultaten feber hiftorifchefritifchen Jefus-Biographie, auch zu ben bes Reim'ichen Lebensbilbes.

Andor aber tonnen wir nicht andere, ale allen benen, welche immer noch glauben, ein fritifches, wunderfreies, echt menschliches Bilb Befn tonne nur von irreligiöfen

ober boch welfslächigen Wenischen erbagt merden, wie bringenible die Bertiefung in dos von Reim gegieben Christians der Bertiefung in dos von Reim gegieben Christians der Bertiefung in der von der die Griffus Glauben herausgeboren ift und dos von den wunderbaren musikologischen Grabischenfall die der Verläusgeber der die Verläusgeber der Verläu

Es wird nur der Frede bedürfen, um jeden ei finden jallen, daß durch die neuen Antochungen midst ertenes gin anßer den Eregenüffen des Bentens, daß die griffig Sahrt umjete Maubens heller leughet, der meiglicht Erhoft umgest Maubens beller leughet, der meiglicht Erhoft ermubigig, umd der flarte und väterlicht Gott in des himsel, door Inden der Frederichte gestellt der Berten der Gegen der Geschlichten Berten der Gegen der Geschlichten Berten der Gegen der Geschlichten Gegen der Gegen der Geschlichten Gegen der Geschlichten Gegen der Geschlichten der Gegen der Geschlichten Gegen der Geschlichten der Gegen der Geschlichten der Gegen der Geschlichten der Geschlich

am banernbften bernhigt.

Die "Brobe", von welcher hier bie Rebe ift, bat bil Befue - Bilb Reim's bestanden, und es besteht biefelbe mi für folde, melden bier und ba ber Qugeftanbniffe mi Menfchlichfeiten im Leben Jefu vielleicht nnnothia ti ju fein icheinen. Es ift ja gar nicht bentbar, bafif bem Buftanbe ber Quellen, bei ber Erube ber liebe ferung jemale unter ben Forfchern volltommen Meinung entfleben tonne über jeben einzelnen Bug M hiftorifchen Lebens Jefn. Referent will nicht berichmags, bağ für ibn namentlich ber Rudfall von ber Sole go fliger Junerlichfeit und bas Greifen nach auferlichen Die teln, mas fich fo fonell rachte, etwas Stofenbes leit! und nicht unbedingt nothig erscheint, um bie Englang bes herausforbernben Ginguge Befu in Berufalm, ber Tempelreinigung und bes baraus Folgenben ju militen: ju welchem 3mede Reim fich gur Ginfilgung jun bid immerbin bie Charaftergroße Jeju abichmachenten 3 entichlog. Aber felbft wenn wir fo weit mit wie Mutor geben wollten, murben wir immer noch jene if fittliche Große Befu in bem bier gelieferten Bilbe wie ertennen, bie une ben gefchichtlichen Chriftus bem fom tifchen Beiligenbilbe ber Rirche weit borgieben lagt. im ift sich wohl bewußt, daß er so durch feine Leistung, 🗐 ber er namentlich fortfett, mas Ch. S. Beife began amifchen bie confervative Rirche und bie moberne Roge tion berfohnend in die Mitte tritt. Sochft bebeutfem biefer Begiehung ift folgenbe Stelle, Die mir une mi verfagen fonnen gang auszuschreiben:

 fcichlich übermundenen Menfchen jn zeigen. Sie wibmet ; einigd benen, welche vor allem unbefangen fuchen unb an ber gefchichlichen Grofe in Denfchengeftalt, burch welche itt ribtte, butbigen tonnen.

Im Breiglich ju ben frühren Gestalten bes Keinten Berls, zu welchen anch bie fleine Sammlung von
artägen über benfelden Gegenstand zu rechner ist, welche
ter bem Tilet "Der geschichtliche Christines" bereits 1865
dien, heben wir annentlich gwui Puntle herbor, in
den wir einen Fortschirtt, eine noch weiter gediebene
teining von ber friechtighen Technision bemerfen. Wir
ten in unserer frühren Besprechung nicht zu billigen
mocht, das die Kämpfe, welche Jesus im der fogenann"Berinchung" mit sich selch zu bestehen batte, auf
n fittlichen Wiberstand Deftu gegen Berlockungen zum
richten abserer vonustender Wandertschen bostet wur-

Collien fich soldie Thaten — abgesehen bon heijent, die kinne Wounder waren, die auch Reim nicht instelle und Reim nicht bei von Beson ber vorschmätist ben — ihm wirklich als Möglichkeiten prösentirt hagu bern Abweilung est eines filtlichen Rampfes bete? Jest sehen wir zu unterer Freude in her furzen

ftellung:

ftellung:

Nur darf man fich biefen Kampf nicht in haltwegs beimcha fewem beite, als Monte, auch in den pur feben cha fewem beite. Auch der eine Einstelle Bertaleit für ein Meifastum ober gar ein finnliche, weltherbes, Kom überwiedends Meifasthum in Lebertegung genen. Ran wid vun igant Kinnet: es war ein nurerer Kompl meifänischen Gottoertranens mit dem menschlichen Misnische Beiten der der der der der der der der nin fich felbe und mit ber grund ber der Machtwille uns, best geindes des Greines des Greines des Greines des Greines des Weitens glauppen gegen des Weitens, wer bessen Vachtwille der etzung, Erkstiterung und Verbehung der Menschen, des eine Meistenstelle und Verbehung der Menschen, des

Doch wol auch — sugen wir hingu — ein Rampf bie mit einer genialen Jugenbegeisterung immer unbenen Geschie ber Ruhmsucht und Bermessenheit, beten siegreiche Ueberwindung Besus nur größer eren muß, als er gewesen ware wenn zen inner inner

e fich ihm gar nicht gezeigt batten.

Der andere Puntt gehöt bem Schig biefes großen 4, wie jener erste bem Anjang an. Bir meinen userliehungsfrage. Während in jener Neinen Borjeines großen Hauptwerfs, die wir nur eben citievan 1865), der Berfalfer noch eine fely entschieden igung zur Annahme einer leiblichen Auferschieden und bem Order befunder, in in die Globa in der

Darftellung und noch runder und unumwundener Fitzgern aufgegeben und die entschiedem Annahme Bisson an die Stelle getreten, welche allerdings ediglich subjectiv psychologisch, sondern durch die iche Einwirtung des überlebenden Geistes des dasimvenen Meister irendwird vermittelt wer.

sifchen biefen zwei Puntten, bem Ansgang aus ber und bem Eingang ins Jenfeits, bewegt fich bes te Leben Jehn auch geim in ber turgen Spanne tatpres. Es ift "mit Sicherheit zu sagen, Aufreit de Leben Leben auch Jesu milljen, die weitelten e gefetzt, ben Iahren 33—35 angehören, und sie ich in biefe Rittkame am besten so vertigellen, daß urfer. besten Wirtsmitt ieben lab etuz wer, im kerr. beim Wirtsmitt ieben auf bur wer.

Lanse des Jahres 33 ausgetreten, im Frühjahr 34 verhastet, im Herbst 34 hingerichtet worden ist, während Islus, im Frühjahr 34 beginnend, im Frühjahr 35 am Kreuze des Pilatus die turze Lansbahn des Propheten und

Deffias folog".

Mit groker Reinheit benutt unfer Autor bie Spuren ber Quellen, melde auf beffimmte Jahreszeiten für bas Erzählte hindeuten. Go gewinnt er den "galitälichen Frühling" mit seinen großen ermuthigenden Ersolgen in dem engen Umkreise der heimatlichen Proving; diesem folgt ein Commer anbrechenber Enttaufchungen, welche ben vorher auf Ifrael beschränkten Blid juerft auf bas heibnische Missionsselb leuten; ber Berbst subrt im Gefolge ber hinrichtung bee Tanfere auf Fluchtwege unb Rudzuge tief in bas phonigifche Gebiet binein; bie bier entftebenben Leibenegebanten reifen gur Bewifibeit feiner bevorftebenben Sinopferung und jum Entichlnffe , im Mittelpuntte bes feinblichen Lagers, in Berufalem felbft, unter ben letten Unftrengungen entweber ale Lebenber und Birtenber ober burch fein Martyrium bas Reich Gottes, wie er es ichaute, aufzurichten. Die Erzählnug ber Rataftrophe bes "jerufalemifchen Oftern", bie une bie gange Graflichteit ber Borgange in realiftifchem Detail enthullt, binterlaft um fo mehr ben Ginbrud triumphirenber Freude über ben Sieg bee religiofen Beiftesgehalts besjenigen, beffen leibliches Leben wir bier fo jammervoll, unter Entfaltung aller Tuden, Graufamfeiten unb Bosbeiten einer gereigten Briefterfchaft, eines weltflugen Regimente und eines in feinen finnlichen Soffnungen getaufchten Bobele babinfinten feben.

Die Schlusbertragtung: "Der Mefflestisten in ber Beltgefaichte", sast das Gesammtbild bes bier geschieber ten Grifters ber hichtlich nie einer Sprache gulammen, die oftmale das Geptäge der vollenderen Schneit, Liefe und Wakme des Ausbrucks trägt. Wir sehn hier, wie religiöfe und poetisch Empfnabung, religiösetbildes und fünfterisches Bathos bod aufent in ich

Quelle eine finb:

Der entifennte Beffine hat feinem Messenstein in der Beligeschiefen ausgeschäagen, mub nach 60 Generationen fehr immitten all biefer ivissen Kischiefel lacker Tyran heute noch Zu seinen Stupen ist in passlachen Berie der Angene aus dem Munde so vieler Geoßen und Keinen der Gerie der hier gestein der Angene des Beine bei hiere Beschen des Alleigen werden, des Alleisten werden, der hat her der der hater der der bei bei bei der Beine fille gefreie, oder als Bidfer nud Kedner, aus felbe der gereite Bibberhorung eitster min wie ber Millen der Ferde feine Muhm felien. In diefen mit beite Beine Beiten felien. In die mit bei erfel und bei bei bei bei der bestehe den end bei der ein die felbe der mehre der ab beie Errenemelt messessische Genan das felter als bief Errenemelt messessische Studien aus herren Lichter an gestudet.

Und bennoch — wollen wir est nicht unterchssen, bie flo uns mit Betrachtungen jum Ausbruck zu bringen, die sich uns mit Macht aufbrängen, wenn Reim auch hier, nach biefer hymnischen Erhebung bes göttlichen Mannes, mit rückphilosselbeiter Medaille gibt, auf welchem wir die menschilder einen Revers biefer Medaille gibt, auf welchem wir die menschilder Eingengtheit in Borstellungen der Zeit und bes Botts, die menschilder, felbst moralische Schrante, welche durch die Bestimmtheit der Individualität gegogen ift, se felbst die Bestimmtheit der Individualität gegogen ift, se selbst Schwankungen unb sogar belieben Wähngel an wen ReSchwankungen unb sogar belieben Wähngel an bem Re-

ligionsibeale felbst erbliden, für welches Jefns lebte und farb, Mangel, welche ans bem ewig unberlietbaren Reime herans, ben er eingefentt hatte, erst von ber nachfolgenben Entwidelung überwunden werden sollten:

Die Betrachtungen, Die fich une bieren tuipin, ich fich tury ansfprechen. Wenn es fo fteht, fare pir, be ift auch ber Chriftus ber Religion ju tremen ten be Befus ber Befchichte, fo innig wir ben leten teten und fo febr mir ibm allein bie Ginpflenung be be bilbes bee erftern in unfere Geelen und mir Pier n in bie Gefchichte ber Denfcheit an berbaile then fein mogen. Die mabrhafte Grunblage ber feit Religion und Rirche, bas ihre Befenner in Biriet alle Reiten einenbe Banb, welches ihnen melnt o freien Fortichritt ber Erfenntnig geftattet, ift ten u mehr ber hiftorifche Befue, fonbern ber ibeile Gin b. b. bas 3bealbild menichlicher Bollfommenbet. fich aus jenem "Ewigen und Gottliden ber Grand gestaltet, und wie es in ber jeweiligen Bhantafie bir ti lichen Boller und Individuen in berechtigter Bribe beit und berechtigtem Wechfel jenes "Befen" m mit baren Form ju bringen fucht, bon welchem mil augefteht, bag es grofer mar ale bie gefdichtit fcheinung Jefu. Um fo mehr wird bies folen, wir felbit bie moralifden Dangel gugefteben, mit Antor offen enthullt, und ohne melde fich allettal menfcliche Entwidelung ebenfo wenig benten lift, Bort Jesu felbst ohne fie zu Recht befande: 36 ift gut als ber alleinige Gott" (Matth. 19, 16 tonnen biese Folgerung mit ber Sprace ber Theologie auch babin aussprechen, bag bas ber driftlichen Rirche nicht fowol Jejus ben ale vielmehr ber Beilige Beift ift, pon welchat ftig gezeugt mar.

Rudolf #

#### Bur Shakfpeare - Literatur.

1872. 8.

Erfter Artifel.

(Beiding aus Rr. 34.) 2. Shafiveare's Leben und Werfe. Bon Anbolf Genee. | Runfibilo

38 Mgt.

30 ber Einleitung ju biefer Schrift wendet sich Genée gegen die Anschauung, bag die Englander in der richtigen Witrbigung ihres Dichters von den Deutsche uberflüget worden feine; es fei dies nur der Fall in Begug auf eine Menge zweldser, ja zwedwidriger Experimente, in Bezug auf philosophisch eftheitigke Ausgehneitungen, in benen oft biel Geist entwickt worden fei, während die an die Stelle einer objectiven Kritit tretenden Anschauungen auch eine große Berwirrung herbeingsstuhte batten. Der Attor ist bestiere, die Anschau

Silbburgbanfen . Bibliographifdes Inflitut.

bes unvergleichlichen Dichtere wieber etwas mehr auf

Was das Leben Shallpeare's betrifft, b jud' Der bisgrabhische Seit migte gerade wegen des baltigetie des Meurels die größeren Schwiegende Seit Micolas Some's der die großeren Schwiegende Biographie (1709), die die wie angererkentlich wir misselle der die Meurels der Schwiegenet Idea iläditig durch Arbeiten den Molone, von Ester ab zalliwell mehr und mehr bereichter worden. Es prilugtig mein Buufch, aus dem Stiffwert en mig glaubigter Nachtigen der der der die Gereichte lebendiges Bild des Dichters, feines Berbess und geben; aber ich fah bald ein, boß die Jumpfieden Die Biographie Chaffpeare's gebort ebenfo wie bie itil bee Chaffpeare-Textes ju ben Lieblingebefcaftiguna bes beutiden gelehrten Scharffinne; ber Chaffpeareiltus hat ja feine Wiffenschaft gefunden; fie bietet ber irfraftigen Gubtilitat angiebenbe Probleme bar, etma e bas corpus juris und bas Schachfpiel. Die for-Me Bemiligung bee Scharffinne wird oft babei bie mptfache, und man verwechfelt fehr haufig bas Berfigen, irgenbeine Schwierigfeit ju lofen, eine Dug ju iden, eine Conjectur burchzuführen, mit bem Gifer, bie beutung bes Dichtere ju erlautern, ba jene Bemuhunt oft auf gang Debenfachliches und Gleichgultiges geitet finb. Das Licht, bas aus ben Werten felbft auf innere Entwidelung bes Dichtere fallt, glaubt man : bas biographifche Atelier nur mit großer Borficht inben gu tonnen; auch Benee meint, man habe mit nen inhaltreichen Schöpfungen ben fcnöbeften Dieunch getrieben, inbem man aus ben bramatifchen Chafteren bes Dichtere Berfonlichfeit gu conftruiren berht habe. Gingelne Berfuche, innere Bufammenbange ifden bem Leben und ben Berten bes Dichtere nach. weifen, wie berjenige bon Siebere, find freilich nicht gludt; aber ans ben beliebteften Gebantengangen und it ber Stimmung ber Berte in ben einzelnen Lebens. pochen bes Dichtere, bie feineswegs immer biefelbe mar, iffen fich boch wol erlanbte Rudichluffe auf feinen benegang machen. 3m gangen geht bie beutsche Rritit ihrer Gucht, bas Leben Shalfpeare's wie einen Mythus fjulofen, wol gu weit, wenn fie mit bem gerflatternben imert auch ben Rern verflitchtigt. Diefe ober jene fich terbenbe Anetbote mag mehr ober weniger beglaubigt s; ber fritifche Scharffinn mag ihre aufere Begrunng mit Recht beftreiten; es wird in folcher Ueberlieung and immer eine nicht ju überfebenbe Bahrheit jen, beren Rern man nicht gerftoren follte. Die Anae ber beutiden miffenfchaftliden Rritit hat überhaupt für Berfibrungen, Die fie angerichtet, auf feinem Gebiete entfprechenben Erfat geboten.

Genie beginnt mit einem lurzen Abrif ber Entelung best englissen Dramos, einer im ganen zueinen ben englissen Dramos, einer im ganen zueinen Charatteristit ber Borgänger Shaftpeare's; bann it eine übersichtliche Darftellung bed bamaligen engjen Theaterweiens, ber Shaributertunpten ber Partier, ber Schaulpietstufer en, !. I. leber Shaftpeare's
tern, Ingenhohre und rielbe Berheitunpten grichtern, Brechniche wie bei ift, obgleich im gedrängtefter Faig vorgetragen, boch burd vielfditiges Duellemmetreial
intert. Die Wildbieftablegefchiete und bie Affaire
Eir Thomas Luch, auf velde mehrere Stellen in

Dramen Shaffpeare's anspielen, gehort gu jenen berlieferungen, an benen bie englische und beutiche tit ihre bestructive Runft versucht hat, bie aber gewiß

aufrecht zu halten find, wie bies auch im gangen bon Genee geschieht.

Bu ben anetbotifchen Ueberlieferungen gebort noch, baß Chaffpeare anfange bor bem Theater bie Bferbe gehalten habe, baf er eine Art von Call-boy gemefen fei. eine Stellung, welche berjenigen unferer bentigen Theaterinfpicienten entfpricht, inbem feines Amtes mar, ben Schaufpielern jugurufen, wenn fie auf ber Buhne erfcheinen follten. Bebenfalls nahm ber Dichter, ber nach London gefommen war, um fich nach einem Erwerb für fich und feine Familie umgufeben, anfange eine untergeordnete Stellung ein. Db er icon 1589 Schaufpieler war, ift zweifelhaft, weil bie Echtheit eines Documente, in welchem fein Rame ale Schanfpieler um biefe Beit vortomnit, bestritten wirb. Ueber bie Bebeutung Chatfpeare's ale Schaufpieler, über bie Ginrichtung bes Globetheatere und ber altenglifchen Buhne überhaupt, über Chaffpeare's Runftgenoffen, ben berühmten Romiter Rempe und ben tragifden Darfteller Burbabge, gibt Genee genugenbe Mustunft und führt auch manches minber Befannte an.

Gine ber beftrittenften Thatfachen in Chaffpeare's Leben ift fein Ruhm bei ben Beitgenoffen. Ber bie Literatur ber Begenwart ober auch bie unferer claffifchen Epoche genauer finbirt, ber wird es begreiflich finben, baß über ben zeitgenöffifchen Ruhm eines Dichters bie Unfichten weit andeinandergeben, fo weit wie eben bie Anschauungen ber Beitgenoffen felbft. Alle bebeutenben Dichter hatten nicht nur bie heftigften Gegner und Berfleinerer, Die Benefis ihres Ruhmes felbft ift eine fo unenthullbar buntle, bag ber Beitpuntt mabrent bee Lebene ober nach bem Tobe berfelben, mo ihre Geltung als Claffiter beginnt, mo ihre Bebentung eine fo anertannte ift, baf fie felbft für bie Angriffe ber Begner anr unantaftbaren Borausfetung wirb, fich burchaus nicht beftimmen laft. Das Bufammentragen eines reichen Daterials über biefen Bunft ift jebenfalle immer verbienftlich; in Bezug auf Chatfpeare hat Rubolf Benee manche Actenftude gefammelt, junachft ben befannten Ungriff Robert Greene's, ber in Chaffpeare eine Rrabe fieht, bie fich mit ben Febern ber andern Dramatiter fcmidt, bann bie Gelbftvertheibigung bes Berausgebers jenes Greene'ichen Bamphlete, B. Chettle, in welcher ein Lob von Chatfpeare's Reblichfeit, bie Anertennung feines gragiofen Biges und feiner funftlerifchen Sabigfeiten enthalten ift. Chettle ermahnt, bag er bei ber Lettilre bes Greene'ichen Buche vieles ausgestrichen habe, mas biefer nach feiner Ueberzeugung in großer Dieftimmung gefchrieben. Chettle ein folches Bort gur Abwehr für nothig hielt, fo beweift bas, bag Chaffpeare allerbings ichon bamale bie öffentliche Deinung für fich hatte.

Simos fpiter, im Jahre 150g, ber Glangeit Shatpear's, erlannte Francis Meres in einer Abhanblung feines Werts "talladis Tamia", in weldger er eine Parollele englischer Dichter mit ben griechtichen und römischen gibt, Shatfveare mit folgenden begeilterten Worten an;

Wie die Seele des Euphordus in Philagoras leben sollte, so lebt Doid's annuntsiger wigreicher Geift in dem honigftemenden Shallpeare: Zeugen seine "Beuns und Adonis", seine "Lucreila", seine sügen Sonette (seinen nähern Freunden bekannt). Wie Plautus und Seneca in der Komödie und Tragödie als die besten unter den lateinischen Schieren gasten, jo ist umter den lateinischen Schieren gasten, jo ist umter den enzischen Schieren der ansezeichneiste in beiden Schanbiefgestungen. Für ehrendbie bezengen dies schien Liedent der den Kondent von Kond

Dier hatte Benee inbef auch bas Urtheil anführen muffen , welches Webfter in ber Borrebe zu feiner "Vittoria Corombona" itber ben Dichter fallt, und bas um fo mehr an Bebeutung gewinnt, als um bas Jahr 1612 Shaffpeare's Ruhm bereits feste Grunblagen gewonnen haben mußte. Wenn einzelne Chaffpeare-Rritifer, wie Ulrici, bie Tragmeite biefes Urtheils abgufchmachen ftreben, fo ift ihnen bies nach unferer Auficht nicht ge-Inngen; es fteht feft, bag Bebfter, ber fich burch bas warme Lob zeitgenöffifcher Dramatiter ale neiblos daratterifirt, in erfter Linie einen Chapman, Jonfon, Beanmont und Fletcher, und zwar in Bezug auf bichterifche Borguge erften Range anerfennt, mabrent er bann Chatfpeare, Detter und Benwood jufammen nennt und megen ihres febr glitdlichen und reichen Rleifes (the right happy and copious industry) ritomt. Dag er fie bamit ale erfolgreiche und fleißige Bubnenfdriftfteller binftellt, mabrend er jenen anbern, bie er einzeln und nicht gruppenmeife charafterifirt, eine bobere poetifche Bebentung einraumt, lagt fich nicht wegbeuteln. Dinbeftens erfcheint bier Chatfpeare gleichftebend mit vielen anbern und feineswegs als ein bor ben Genoffen berborragenber Unfterblicher.

Sang andere lantet freilich bas Lobgebicht Ben Jonjon's anf Shaftparer, welches bie erfte Folioausgabe enthalt und welches Gene in ber Bobenfteb'ichen trefflichen Ueberfetung \*) mittheilt, und beren erfte huffte bier folgt:

Und seich, so lange deine Werte leben Und wufer Geift, die 20s und Pereis ju geder; Drum halt ih die getrumt von diese Kichen, Bod großen aber der nicht gleichen Beiten Khant ich im Urtjeit deinen Bereit erreichen, Blad' ich mit andern Dichtern dich ortgischen Blad' ich mit andern Dichtern dich ortgischen Blad' ich mit andern Dichtern dich ortgischen Blad' ich mit andern Dichtern dicht wie Geitell Und wuhlfelt, seith Wardene mindigere Seini. Und wuhlfelt der Greichlich, ihr der Greichlich, Davor sich eine Dentermen und Beit überde Greichlich, ihr der Geitellen, ihr Davor sich die Bernberten, der Die and der Greichlich, die heraufdendebten, Deiten Aber der der der der der der Bal Blog wur Konn, voll Urdermuth Kiepen-Bal Blog wur Konn, voll urder in der die der Dem find Lutende Bleichen unt mehre, für der den Dem find Lutende Bleichen unt mehre, für den den igen, Dem find Lutende Kiepen auf nicht geschen.

Auch bie noch hente oft citite Benbung; Sin-Schoan vom Avon", sinde fich im Ben Jonien's Beid. Interesant und wenig bekannt ift auch des Arma welches die Heransgeber der ersten Folioausgabe an betwert richten und das wir hier nach Genet's lisfetung mitthellen wollen:

An Die verschiebenen Lefer , bom Befahigteften bis ponen, Die nur buchftabiren tonnen:

<sup>\*)</sup> Entbalten im neunten Banbe bon: "Billiam Chaffpeare's Dramatife Berte. Mit Einfeitungen und Anmertungen. herausgegeben von Friedrich Bobenftebt" (9 Bbe, Letpig, Brodhaus).

than and fessen wirt. Seine Geifteswerte blirfen nicht jer im Brebeggenen liegen; sie möchen ohn bertoren geben. am sielt ibn, und wieder mid immet wieder; and wenn ihr bann nicht liebt, bann sieh ihr in erflatter Gelcht – nicht zu verfleten. Und be lasse mit be balfen wer nich ben anderen Treitungen, welche – wenn ibr bessen bedürfet erreit in Ganner; bedürfet ibr bessen mich so mögt ibr euch er leiten and andere. Und besche Erer wallichen wir ibm. Jahn beide Lefter wallichen wir ibm.

Fin paar andere dem Gedächnis Shaffpeare's gewidmete die der ersten Folioansgade theilt Genée ebenfalls in Uleberjehungen mit. Eins bieler Gedicht, das in ülstigen Jamden geschrieben ist, hat er in Ossischen angen. Der Grund hiervon ist uns nicht durch befonders da diese hier Ossischen an die von Weimar lena erinnern, oder viellmehr diesen an Uncorrectschrittssein. So sehlt eine Silbe in der zweiten des Vernammeres.

f bu mur gingeft, um balb wieder vor uns gu fiehn --

es Exit, es mar nur ber Sterblichfeit Folge.

e Charalterifit ber einzelnen Folio- und Quarten wird ben Lefern willlommen fein, da bie Shatden Bachgelehrten in ihren Schriften biefe Renntrausseyen, obidon fie bei bem großen Bublitum nicht worbanben ift.

Rritit ber einzelnen Dramen, welche Genes ber hie bes Dichters solgen läßt, ift im ganzen uner als biejenige ber alles verhimmelnben Shalesthiellter, gegen beren Ausstegungen sich unfer Autor dichter Botenil wendet; er lucht sich jo lachlich gied zu halten und sendet jeber Besprechung veriche Roizen voraus über die ältesten Ansbe muthungliche Zeit der Emstehung u. f. f. echseibet brei Epochen von Shallpeare's bichterivriften:

offenbar verteget, die letzte Epoche als die-Reisterschaft zu bezeichnen, wie überhaupt die use eine Durchgangssufe zur Bollendung. Dramen enthalten wol eine Fülle von Geiff; kilch eicher als die frübern, aber keins ber-

Die Jugendwerte Chatipegre's: "Titus Andronicus". "Beritles", welches Genee nur für nene Bearbeitung mit einigen beffernben Bartien erflart, "Die Romobie ber Irrungen", "Die beiben Gbelleute bon Berona". "Berlorne Liebesmub", werben einer fcarfen Rritit unterworfen. Defter wenbet fich ber Commentator gegen bie forcirten Denteleien ber neuen Ansleger , fo 3. B. bei "Berlorne Liebesmub", wo fie ben eruften Abichluß bes beitern Spiele ju rechtfertigen fuchen. Roch icharfer polemifirt Benée gegen bie übereifrigen Runftfrititer mit ihren hiftorifchen, politifchen, afthetifchen und philofophifchen Betrachtungen bei Belegenheit ber Siftorien; er citirt Rimelin's Ausspruch: "Es hanbelt fich barum, mas Shatfpeare, ber Dichter, une porführt, nicht mas fich noch alles bei folden Dingen benten läßt." Dit Recht wendet er fich and gegen bie Ulrici'fche Anficht, welche bas hiftorifche Drama megen bes Uebergewichts bes Epifchen in bemfelben gleichfam von Saus aus mit bem Entlifden behaftet und bie Schmachen ber Chatfpeare'fchen Siftorien an Tugenben, ja ju allgemeinen Rormen ju machen fucht. Benée felbft fagt:

 fie zeigt fich taum irgendwo bemundernswütriger, ale bier in ben hiftorien. Denn man wird nicht in Abrede fiellen können, daß im allgemeinen das Intereffe, auf welches Shalpeare bei feinem Publitum rechnen konnte, weber für unfere Zeit noch für unfere Aution erstittet.

Die beiben altern Dranten, "Beinrich V.", halt Genete für unr angebliche Driginale, bie aber nur Textverberbungen nach Shafthpeare sein tönnen, und bekämpft lebhaft bie Anschlich von des der die Gentliche General bie Driginale für die Shafthpeare sichen Bendhicktungen gewesten seinen. Dabei vergigt er aber ganz, sich nit der Bemeisstützung Ultrick's abzusinden, der jene Dranten site Shafthpeare's Quegenderete kält, welche beiter stallt habet umgearbeitet habe, was uns weit stichhaltiger erscheint, als einen "vorrumpirten Lext" in jeuen Ausgaben sehn noch un wollen.

Dem Urtheite, welches Genee über die Historien "Gönig Migarb II.", "Seinrich IV.", erfter und zweiter Theil, und "Hinrich V." fallt, fann man nur bestiltunen. Wit Recht hebt er hervor, daß "Nicharb II." in Begng and eine doglefolsfent tünkteriche Form ben andern deie Gilden offender übertegen ist. Unter den Historien ist "Nichard III." oden Erges das funfgerechte Tauertheil. Witt gleichem Recht betont Genée den geringen dramatischen Abed to nichte den geringen dramatischen Abed der Abreige ist nurverfennbar. Bei "Nichard III." sebt Genee des Inhaltender der Sene ausschaft den biefen und Anna kerver;

Miles menichliche Empfinden, gang befonders aber bas Gefint bee Beibes, muß fich am Ende Diefer Scene gegen Anna emporen. Und bennoch ift Die Sache felbft nur in Giner hinficht nanaturlich und beebalb emporend, namlich mit Rudficht auf die furge Beitbauer, welche biefe Berbung und ihr Refultat brancht. In biefem Buutte aber haben wir eben nur bie eminente Rabigleit bes Dichters, Charaftere und Situationen aus weit auseinanderliegenden Buntten aufammengubrangen, in einem Beispiel wor Augen, weichtes gewijfermaßen die Ertra-vogun diere Mrelbos erfal. Im allgemeinen mulijen wir die Abigleit des Dichters, Charaltere und phydologische Vroeffe, die fich danch gewijfe Ercigniffe vollzieden, in toenigen, ober Ant berorterenden Algun eitest die beit von von werden gie laffen, boch ale biejenige bezeichnen, welche vorzugeweife ben bramatifchen Dichter ausmacht. Wenn ber Dichter bie im Leben vortommenden Sandlungen aus ber Breite ihrer Beitbauer für die Bubne auf einen verhaltnigmäßig febr geringen Beitraum gufammenbrangen muß, fo ift es and feine Mufgabe, in gleicher Beife Die bem Leben entnommenen Charaftere auf ihre mefentlichen Linien gu berengen. Je mehr es bem Dichter gelingt, in biefem Concentriren ber Charaftere und ber Sitnationen biejenigen Buge hervortreten ju laffen, welche am meiften geeignet find, une einen Ginblid in ben Charafter und das, was ihn bewegt, ju gewähren, je mehr wird der Dra-matiler auch für die Eindringlichleit seiner Gestalten gewinnen. Jene Macht besaß unn vor allem Shaffpeare in so eminentem Dage wie fein anderer Dichter. Ehe er jeboch mit ber Reife feines Beiftes bas tunftlerifche Dag bafür fant, machte er bon feiner Gabe nicht felten einen ansichweifenben Gebrand, fobaf wir, ftatt uns ihm gang gefangen ju geben, in eine gewiffe Befturgung fiber die Berwegenheit gerathen. Dies ift bei ber Seene mit Anna, fo genial fich ber Dichter auch bier in der Bermegenheit zeigt, unbedingt ber gall, und bie Mefthetiter follten fich beehalb nicht bemuben, bas richtige Gefühl ber Lefer und Bufchauer barüber irreguführen. Die Situation und bie Banbelung Anna's begreiflich gn machen, erforberte mehr als Gine Scene. Der Dichter indeffen fprang über folche Bebentlichfeiten verwegen binmeg; er gab uns eine aparte Tragobie auf nur Gine Scene anfammengebrangt.

Die Erflarung, worin hier bas eigentliche Ungeicht bes Dichtere liegt, ift febr richtig: es ift eine Ude. fpannung ber bramatifchen Runft ber "Abbreigter" Chenfo richtig bebt Bente berbor, baf Richard, all a bas Runftftild ber Berbung um Anna fpatte bei Glabeth wieberholen will, felbft ber Betrogene wird; bei nur bie Furcht bestimme Glifabeth, gum Coin fin Berbung um beren Tochter ju billigen. Diet jut hervorgehoben ju haben, ift ein Berbienft bes fafpun fundigen Dechelhaufer; man fand bie babin in ber Gu mit Elifabeth nur eine matte Copie ber Grene mit In Die ganglich abweichenbe Schlugmenbung mar im ? falt verftedt und fonnte nur burch bie Erabitionen Darftellung gur Geltung tommen. Dag Glifabith gefronten Tyrannen nicht bie Sand ihrer Tochter geht ja aus bem weitern Berlauf bee Stude ien Freilich ift bies alles febr robe bramatifche Arbeit; Begenfat, ber fünftlerifch hervorgehoben werben mi ift bis jur Unbeutlichfeit fliggirt, und bie Folgen wichtigen und großen Gcene find nur in einer gelin lichen, leicht au überfebenben Meuferung mit ber Im heit ber Chronit ausgefprochen.

Bum Berfländnis die Schaftpeare'figen Hitterin nicht nur die eingelegte genealogische Tadelle neh bei, sondern noch mehr die chronologische, in welch historichen Thatsachen dem Insalte jedes der Weg gegenübergestellt sind. Das Berehltnis der historie Geschicht, das keineswegs ein so legales is, wi chronitartige und Antsterich unsschlichtnissig firm in muthen lätz, kritt daburch in sebe besterender Welkin

Bei ber Charafterisit ber großen Traunsit Buffpiele Shaftpeare's geht Genee überall gent wit Duellen ein, aus benen ber Dichter fchöpfte, the auch vielfach an bie englissen Ausgeben. Einzigen Erfacent ihm bie Boethe'ligte Erflärung erschieben die verbreitete Manie, das man etwas vollig Raus Ratiftiches, fatt es zu fördern, mit aller Muty phillen funkt. Don. "Machethe" sog dene mit den Bullen funkt. Don. "Machethe" sog dene mit den eine intentieligen Gulfen Gulfen Defonomie, eine einstellt und Broßen intentieligen Defonomie, in einheitlichen Gulf der gangen Composition — sowii an Grwaft und Großen in Brete übertoffen verber geben die der Tragdobien Shaftpeare's überrage — schneiche der mit met matten Merte übertoffen werbe:

 bifden lanbicoft, und fo harmonifch wirft wieber in ber migen Ramricilberung bas Gespenftifche ber aus ben mpfen und Rebelu fich entwickelnben herengeftalten.

Bei ber Befprechung bes "Dthello" ermant Benée, bag alipeare fich für bie Charafteriftit Jago's eine Schwierig. baburch bereitet habe, bag er bas bequeme Motiv ber jelle, bie Leibenfchaft Jago's für Desbemona, aufgab bafur burch ein complicirtes Gewebe ungemein reicher feiner Buge einen Charafter fcuf, "ber - fo am bies bei bem ungeheuern Dag von Bosheit biefes uftes ericheinen mag - ale Reprafentant einer gang mmten Menfchengattung burchaus feine fo ausnahmse Stellung einnimmt". Bir haben fcon mehrfach bnt, bak mir bas Aufgeben jenes Robellenmotive, burch einen tapsus calami an einer Stelle noch in bem d in aufammenbangelofer Beife mit aufgenommen ift. einen Rebler balten. Dag Genee immerbin ben Reib Jago ale feine treibenbe Geelenfraft anfeben - ce t boch eigentlich biefer "Reib" nur ber Musbrud für "grundlofe Bosheit bes Charaftere", abulich wie bei Don Juan in "Biel Larm um Richte". Die Bete ber Berbrechen, ber Bitabal ber Denfcheit, weift mit Anenahme jener aus irgenbeiner Monomanie igenen Unthaten ftete beflinimte 2mede auf, Die ber imus bes Berbrechers ju erreichen fncht; felbit Goe. Dephiftopheles will wenigstens feine Bette mit bem gewinnen. Es ift eine ju abftracte Teufelei, Bofes un blos ans ber Luft am Bofen. Wir tonnen baber en Charafter Jago's nicht bie Bewnnberung begen siele Ausleger Chaffpeare's, mochten ihn auch nicht r Beife Genee's erflaren und in feiner Berechtigung beifen. Er tragt mefentlich bagn bei, bag bas Stud ieberbrudenb mirlt, mas auch unfer Commentator

er ben "Kanfmann von Benedig" fagt Ente bie ees; boch will er die Grundider, den Sieg des fittlichen Rechts über dos formale, nur in dem nflict, leineswegs in den andeen Kreifen der Hanerkennen; dodurch, meint er, werde die flate, Ide die Bagen verdunkelt; die Käflichenwahl ch ein höchf werficker Borgung und den Schutur in des Openan verwecht, weit die Puflingen, welche Fiorentini's Novelle enthielt, sür die Buhne unmidglich waren. Immerhin mus man fragen, warum Spallpeare gerade die Köffelnwohl fant des Molios don Fiorentini eingestigt fal. Das Machgenhofte allein, wie Beneie meint, genützt nicht zur Erflärung. Der Dichter hat sig gewiß teine Ultrici'fale Formet gurechigemocht, aber er stillte das Berwandte in den beiden Uederlieferungen herands: den Sig liber den tobten Bochflächen, durch welchen Portia's Geift den Antonio rettet und den Inden vernichtet und Bassanis's Geift jenes engherzig sessionent zunicht macht.

Bon ben Luftspielen gibt Genete "Bas ihr wollt" ben Borzug; bie andern fritistrt er nicht ohne Scharfe. Bon ben "Luftigen Weibern bon Windsor" beifit es:

Diefe ihentrolifig etchaitig. Kertigleit in der Combinitum ober verfäsierem Zeiler erigt nun ferilig nicht dem Wangel isglüchen Antereifes Hir die Storgünge, für welche ein in gabei trigichen Intereifes Berlond ouigswandt ist. Währen in dem Belentlichen der Intrigue der Spal feine Birfung ichon durch die Wiedender Schlungen einbigt, wird oud grevde für die houtperfond des Interelfe, welches der Dichter leibt in fo hohem Grade für die hiefte erregt bot, in diefer Spalse volle empfindlicht abgeichte erregt bot, in diefer Spalse volle empfindlicht abgeichte der Beiter gestellt der Beiter Beiter Beite

Un bem Luftfpiel "Wie es euch gefüllt" tabelt Benée ben Mangel jeber Steigerung in ber Reihe hintereinanberlaufenber Begebenheiten:

In "Ende gut, alles gut" wird die oft schwülftige Sprache, der überladene Wit, die Zotenreigerei des Narren gerügt und ber Mangel an Theilnahme, welche die helbin einflöfit:

mitten beutichen Unrecht bot mos beit Chanalter Settenens mit nniferm beutichen Allichen vor Jeilbonn verglichen. Edischen ist bei all ihrer Liebestantsteit und ihrer stadische Unterwürfigleit gegen ben Mitter boch eine moteltos reine und berech and Leufge Valun: Dies sie es, wos sie und so poetisch macht, Were bos boppeit: Gergeben Beinens, erft ihre Berbindung mit dem geliebten Wanne vonrei einen Wossischen Besteh erzwingen, bonn sich durch Liebesteils von ihr ger abflofen, baf nichts in ihrer fonfligen Sanblungsweise milbernb barauf einwirten fann.

In "Dag für Dag" rühmt Genée bic meifterhafte Gruppirung bes fo fcmierigen und für bie theatralifche Darftellung leiber febr bebentlichen Stoffe.

Den Beweis, daß bie Berte ber letten Epoche: "Chmbeline", "Timon von Athen", "Troilus und Creffiba", "Der Sturm", gerabe bie Deifterfcaft bes Dich-tere bezeichnen, bleibt uns Genee auch bei ber Analyfe berfelben ichulbig. Das an geiftvollen Gentengen überreiche, aber parobiftifc verfünftelte Drama "Troilus unb Ereffiba" laft ben flaren Grundton bermiffen und gebort ale Drama ju ben fcmachften Arbeiten bee Dichtere. "Timon" verläuft julett in Monologe; in "Combeline" ermedt nur bie reigende Beftalt ber Imogen unfere Theilnahme, fonft find bie Faben ber überlabenen Bandlung ungefchicht gefchlungen, einzelne Charaftere und Scenen plump bie jum Marionettenhaften. "Der Sturm" ift weniger Drama ale eine tieffinnige Bhantasmagorie, Durch Tiefe ber Beltanfchaunng find biefe Berte meiftene bebeutend, in Bezug auf bramatifche Runft bezeichnen fie einen Rudfdritt bes Dichters.

In ber gutreffenben Befammtcharalteifil bei 24 tere wird hervorgehoben, daß die Fabel win Ehrigen meiftens mit großer Gorglofigleit behandelt, bie Imp ihm nur ein Mittel gemefen fei, lebenwolle Gurb und Conflicte gu zeichnen. Es ift bies ein febr min auch fcon von Rumelin hervorgehobent But; Motibirung ber einzelnen Situationen ift oft ich und commentarbeburftig, bie Intrigne meftert itn Art. Man barf Chalfpeare hierin nicht ber Gum ale Dufter hinftellen. Muf einer Buhne, wo buth bie Scene angebeutet murbe, genügten für bit lif Motivirung ber Scenenfolge eben folche Bettel, m ben dramatis personae in ben Dund gelegt nete

Das Bert von Genée enthalt ein reichet, butte verarbeitetes Daterial und ift bei weitem friide bie Chaffpeare Apotheofen, die fich Commenten m gu fein pflegen. Wenn bier und bort Chaffpete ! ift ale fein neuefter Ausleger, fo entichabigt bir Mangel an allen afthetifchen Schrullen, philing Schemas, fritifden Ueberfdmenglichfeiten und it finnreich finnlofen Denteleien, Die wir in abnime ten finben.

#### Hene Romane.

- 1. Misverftändniffe. Roman von Rarf Baftrow. Zwei Banbe. Jena, Coftenobie. 1873. 8. 2 Thir. 2. Die Bohammer. Gine Dorichronit von Eduard Adolay. Berlin, Danffreund-Expedition. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 3. Ein neues Jahr - ein neues Leben. Roman von Luife
- 3. Cin neuer 3ag. ein beite verein. Solian von Eulige Ernefti (M. don Jumbrach). Bermen, Allimann u. Comp. 143. Gr. 16. 7/2 Ngr. 1870. Ernumitens Joulingsibine. Noman von Luife von François. Just Sande. Berlin, Jante. 1873. 8. 3 Life.
- 5. Reiter und Jager. Gine Ergablung in brei Buchern von friebrich von Rrann. 3mei Banbe. Breslau, Tremenbt. 1872. 8. 3 Thir.

Fünf Romane, bon benen man ben zweiten, britten und vierten mit ziemlichem Rechte "Dorfgefcichten" nennen tonnte; ber vierte bat wieberum mit bem fünften Das Gemeinfame, bag eine (natürlich erbichtete) Berfon ibre Lebenefchidfale barin felbft ergablt.

R. Baftrow's "Misverftanbniffe" (Rr. 1) find ein Berind, pfychologifche Probleme in bem Gemanbe bes Romans abanhandeln; allein leiber muß biefer Berfuch ale misgludt angefeben werben. Die Figuren leiben jum Theil an unmöglichen Uebertreibungen, jum Theil find fie fogar mibermartig. Agathe 3. B., eine ber weiblichen Sauptgeftalten, bie ungludlich berbeirathet, aber Mutter ameier reigenden Rinder ift, entwirft einem ihr giemlich fernftebenben Ingenbfreunde folgenbe tattlofe Gdilberung ibres Gatten, bes Batere ihrer Rinber:

Sabe ich bir nicht gefagt, bag mein Dann eine febr engherzige, felbflichtige, profane Ratur ift, ohne bie fleinfte Gpur von Grofe und hoheit in feinem Befen? Liebt man berartige Raturen? Bewundert man fie? Rein, nichts von allebem. Man geht rubig neben ihnen ber und lagt fie

Dergleichen Austaffungen im Munbe einer verheiratheten Fran, Die bee Banfee Ehre boch beilig halten unb

nach außen nicht preisgeben follte. fonnen mu wirfen. Es ift überhaupt mertwürdig, mit w oft bie Romanschriftsteller ihren Figuren ung lofigfeiten, Ungefdliffenbeiten und Berfehrthin ten, welche gottlob in ber wirflichen Belt fant Es fcheint, ale ob ein beutiches Schriftftelleri ale gut ift munberbare Blafen anftreibe, und mit ein Anelander unfere focialen und burgerlicha niffe nach ber Dehrzahl unferer feichten Rem theilen, wir tamen arg ine Bebrange. Den nicht, wie viele ichale Bucher jebes 3abr in Id auf ben Romanmartt fommen : ein trauriges 34 bie Befchmaderichtung in gemiffen Rreifen!

Baftrow's "Dieverftanbniffe" ift ein foldel von beffen Lefture man nicht ben geringften Ben wegtragt, nicht einmal ben, feine Beit angent gefchlagen gu haben. Richte langweiliger all !! fcrobene Schaufpielerin - Malerin Guphrofint nichts unmannlicher als biefer Daler Guite ! bem Baula, feine Frau, "aus Dieverftanbuf" lauft, und ber barauf eine Reife um bie De um bann mit feiner Strobwitme wieder tat werben; nichts wibermartiger ale biefe tuppen beimrathin, welche ihre Tochter Banla em manne, ber ein Schuft ift, benn er begehrt frind ften Beib, anführt; nichte troftlofer ale bie @ geichnung ber Debenfiguren; nichte naiber ale be auf lanter unter vernünftigen Denfchen mit "Misverftanbniffen" berubenbe Sandlung!

Beit beffer ift E. Abolan's "Dorfdreuit" wie ber Berfaffer feine "Bohammer" nennt. Di verfommene, zigennerhafte Dorfler , weicht chie Befehl ber Staateregierung beportirt werben. Di

Treiben in ber fonberbaren Colonie wird mit vielem jid gefchilbert; Figuren wie ber Budtaftenjurgel, Burgeliofeph - und im Gegenfate gu biefen ber inberpeter, bie Margundel und ber Jager, beren er, find mit turgen, tnappen Bugen gang meifterhaft orfen; nicht minber trefflich gelungen ift bie Beichber mehr im Bintergrunde gehaltenen Figuren, wie es greifen Pfarrere, bes milben Filrften und beffen tifden Brubers. Das Buch murbe febr intereffant empfehlenemerth fein, wenn nicht ber Berfaffer unrlich aus feiner Rolle ale "Chronift" fiele; bie ammer" find burch allerlei ungehörige Angenbinge nutlofe Buthaten gleichfam muthwillig um jebe Beng ale Runftwert gebracht und mit febr getheilten inbungen legt man bas Wert aus ber Sanb. Bas e beifen, menn ber Berfaffer fagt:

Biffe, liebster Lefer, daß es Momente gibt, wo Beichiebenmid gnier Zon es verlangen, doß der Schriftfeller fich,
me anteregordnete Sieffogestignt auf dem Theater stittlam
die Contissen untägigeit und dort sich die hohere allogie,
nb im Borbergrunde wichtigere Berfonen einen Monolog,
inten Wielog, oder gar einen Tralog vom Stopel lesten.
Daß der Autor unter allen Umständen hinter seiner
pfung verschwicke der Auferteil bed Breitern nachlesen
Dandbunde ber Aufelteil bed Breitern nachlesen

Abolay dagegen liebt es, burch fein plögliches ortreten Utberraschungen zu bereiten, auf die der aber gern verzichten würde, um so mehr, als der ein vielen Excurfen mit seinen Worten so wenig rich ift daß von Anstand nebmen, einzelne j überstüffige und wicklose Blattheiten auch nur eproductiren. Es genüge, wenn wir als stered orfeben:

Leichflüsige Frangeien turnen auf deutschan Bergen berum, rend fich ein deutscher logenannter Maurierumd des Erde menspart, um den himalgie oder Hopecacheell erfleitern ord brodden im Kercije frammer Tammer innen krümenleigen Jerungch sich anfaufen zu fännen... Beum man einem Benticken nicht mit der Mitkachef liedet.

Benn man einen Dentiden nicht mit ber Miligabet lifeit

n welchen Rreifen muß fich ber Berfaffer bewegt

, daß er diefes derben Instrumentes nicht glaubt ren zu tönnen. Herner: Benn fic Olaf Rubbed zu Upfala abgemüht hat, zu bedaß Schweben die Atlantis gewofen fet, fo foll sich ein

Effen und Trinfen" hatte es auch gethan!

ann die Anreben des Autors an den Lefer, der, der, dereitet wie er ift, später erfährt, weshalb ver den die vom Berfalfer der "Bofdmure" immerfort puirt wird, nämlich "weil man einem deutschen die fein stadberlich aufs Butterbrot schmerte dem recht verftehr".

3 fonint eben barauf an, wo Abolan fein um fucht und findet. Im allgemeinen thäte er diefes nicht so gering zu schäben — wäre es auch um dem Grundslage gerecht zu werden, daß i

jebe Runft bas Publitum ju fich emporziehen, nicht fich ju ihm erniebrigen foll.

Luife Ernefti's Arbeit: "Gin nenes Jahr - ein neues Leben" (Rr. 3), bat abnliche Bormurfe nicht au befürchten, freilich auch fein gleiches Lob. Das Buch ift einfach langweilig; man intereffirt fich nicht weiter für biefe fcattenhaften Figuren; bie junge Goubernante Benebetta fammt ihrem treulofen erften und honneten amei. ten Brautigam lagt ben Lefer gang gleichgültig. Biel Corgfalt ift auf bie Schilberung ber Scenerie verwenbet, aber man fleht bie Gomeiftropfen auf ber Stirn ber Schreibenben. Richte ift glatt, leicht, gewinnenb, nicht einmal ber Stil, ber burch haufige Boranftellung bes Genitive por ben regierenben Dominatio und burch bie Beglaffung bes Artitele bor letterm eine ftorenbe Schwerfalligfeit befommt. Da treffen wir Wendungen wie "bes Elementes Rraft und Geheimnig", "bes Dithlrabes Mechanismus", "bes Simmels Blau", "ber Berge Retten", "ber Dberlanfit Stolg", "bes Riefengebirges Spite" eine pathetifche Musbrudemeife, ftatt beren "bie Rraft bes Clementes", "ber Dechanismus bes Dublrabes" u. f. m. enticieben borguziehen gewefen mare. Beich auf ber erften Seite findet fich ber gang unbefinirbare Ausbrud "Rirchhofsantipoben", beffen Erflärung uns bie Berfafferin foulbig bleibt. Bo biefelbe Refferionen einflicht, erheben fich folche theile nicht über Gemeinplate, wie a. B .:

Belche Controlle bos Leben bittet, zeigt fic immer von nenenn bem, ber mit offetten Augen durch die Welt geht und nur einigermaßen auf die fic bort drängenden und treibenben, auf die fich da fill und ruhig entsaltenden und abwidelnden Eretgaiffe blidt —

Greiffielle butat

theils betommt man Raivetaten gu lefen wie:

Pfarrer Golden verlörperte eine jener Bestatten, die fich nicht nur unjere Phontasse von jenen Bewegungten des herrn (ben Aposteln) enwirft, sondern die und ja auch der Ainfel etlicher berühmter Künstler so vortressisch von Angen gefahrt hat.

Die anftändige Gefinnung, die fatte Tugend, welche in bem Buche ben Grundton bilbet, empfiehlt baffelbe na-

mentlich ber weiblichen "reifern Jugenb".

"Erdmuthens Zmillingsflöhn" (Dr. 4) ift ebenfalls bor einer Danie geichrieben; auch in diesem Roman fieht ein Plarrer in der Mitte der handlung. Wer wie gang anders weiß uns Luise den François zu seffeln! — Erdmuthe, bie seite Erdvin eines alten Geschliches, beirathet den Nachsommen eines nach Dentischand eingemanderten Dugenotten; sie wird Mutter von Zwillingen, die zur Zeit der Freichielbriege just erwachten sind. Nun ist der eine, Dermann — wie es auch schon fich Nun ist der eine, Dermann — wie es auch schon schollen find. Nun ist der eine, Dermann — wie es auch schon schollen find zu der eine genemen. Pant und Leben schliegt er in die Schanze, um das Baterland zu befreien. Raaul dagegen, sein Bwillingsbruder, bewandert den genialen Corsen und lämpt in den Krisen der Sachsen start Deutschländs ultereduktung.

Ein intereffante Stoff, der auch trefflich ansgebeutet wurde. Leider thut es der Brifch des Gemäldes Abbruch, daß die gang Erzählung von einem greifen Psarrer vorgetragen wird; die Berfasserin war dabung gezwungen, einen gewissen gedämpsten Den anyschlagen; es ist wie wenn eine an sich frische Weledde con sordino gelpielt ober ein farbenglängenbes Bild an einer bunken Grielle aufgeschingt wird. Der alte Erzössler langweit und recht oft; er hat außerdem vergessen, was endlich aus bem hauptselben bermann wird. Die Frage, ob dos alte Geschlicht, berne letzter Sproß Erdmatte ist, weiter sortgeitnen werde oder nicht, ist im ersten Theile viel zu weitläufig abgeschabelt worden, als dag die Bergleiten fich der Beantwortung berselben zuletzt völlig entschapen bürste. Doch dos sind Einwände, welche den Borzügen des Buchs nur geringen Eintrag itun; zu seinen Jauptreizen zählt eine correcte, obie Sprache und eine gewisse Gebegenheit in der ganzen Andace und Durchfüssuna

Son bem letzten ber heute zu belprechenben Romane: "Reiter und Spager" von Friedrich den an Krann (Rt. 6), tann man nicht behaupten, daß ihm die Krifche splet; im Gegentheit waltet eine fo kedt, jugendusstige Grund-splets und eine Irenvollichen Lebensbilde, daß man bei der Betrachtung bestiebt gern verweilt. Es ist ein wahres Gonnlagstind, welches uns siene Gestächten der

gabit; wir borchen ibm mit Bergnilgen, felbft be. m bas Berichtete ben Auftrich bes Abenteuerlichen erfeit, ober mo bie Bauptergablung, biejenige bes herrn von Do rell, ploplich burch bie Gefchichte bes Balbgefpenfiet eine großere Epifobe in bem Gangen - gefreugt nitt. Der Berfaffer hat es verftanden, die Theilnahme bei Lefers für diefe Menfchen ju erweden: wir frum mi itber Darell's Glid: mir gonnen Robenftein, bas fein fcone Lori aus altabelichem Gefchlechte ftammt, bert welchen unvermutheten Umftand beiber Berbinbung miglich wirb; wir ftimmen ber Rehabilitirung bes Bal gefpenftes - ein Subert Rraft von Thierburg, ber it ber Rothwehr einen Tobtfchlag begangen bat, um befentwillen er jahrelang verfolgt morben - bon Beiten wi wir find überzeugt, daß die "gludlichen Denforu" id letten Rapitele burch ihre Liebe ein Barabice auf Erbn haben werben. Soffentlich macht bas frifc und bild gefdriebene Buch auf jeben feiner Lefer einen aleich gunfint Einbrud.

Bermann Mbbt.

#### Aunftliteratur.

(Befdluß aus Rr. 34.)

3. Durer-Studien. Berjuch einer Erflärung schwer zu beutenber Aubierstich A. Durer's vom culturssflorischen Standpuntte von Max Allihn. Mit einer Junftration in Solsichnitt. Leipzig, D. Bogel. 1871. Gr. 8. 1 Thir. 6 Ngr.

Diefe "Dürer . Stubien" geben bon bem richtigen Grundgebanten aus, bag es für eine befriedigende Lofung ber tunftwiffenschaftlichen Aufgaben nicht ausreiche, Die Runftler und Runftwerte blos nach bem gunachft erfaß. baren, weil unmittelbar in ben öffentlichen Buftanben fich abfpiegelnben Charafter ihrer Beit ober gar nur nach gang allgemeinen, ja vielleicht blos ber Begenwart angehörigen Befichtepuntten au beuten und au beurtheilen. fonbern bag es bagu gang befonbere anch einer Betrachtung, Burbioung und Erflarung berfelben bom eigentlich culturbiftorifden Standpuntte bedürfe, beren Gigenthumlichteit im mefentlichen baranf beruhe, bag fie bie Beguge gwifchen Runft und Leben auch in ben fleinften Gingelheiten auffuche, fich bon bornberein bewuft fei, wie oft unter Umftanben felbft Geringes hochft werthvoll, felbft Unbebeutenbes hochft bebeutend fein tonne, und bemgemag bebufe einer möglichft vollftanbigen Ertenntnig ber Beit wie ber Runftwerte mit Gelbftverleugnung felbft ein Stubium nicht fcheue, welches nicht felten weit mehr Beit und Dube tofte, ale bie Refultate werth ju fein pflegen. Zwar fcheint nne biefe culturhiftorifche Behandlung ber Runftmiffenschaft nicht mehr fo unangebant gu fein, wie es ber Berfaffer barftellt: immerbin tann es nicht ichaben, wenn in Diefer Richtung mit noch bermehrten Rraften weiter gearbeitet wirb, und in diefem Ginne beifen wir auch bie porliegende Schrift ale einen verbieuftlichen und beachtenemerthen Beitrag ju biefer Art von Stubien willtommen, um fo mehr, ale fie fich auf Schöpfungen unfere allerfeite mit Rubm genannten, aber immer noch nicht grundlich genng gefannten Altmeiftere Durer und namentlich auf folche feiner Compositionen begieht, über

beren Sinn und Bebeutung fich bie Erflarer bicher minicht haben einigen tonnen.

Anger bem einleitenben Abichnitt "Bur Debet enthalt bie Schrift im gangen fünf felbftanbige Dime graphien, in welchen nacheinander "Das große Gut" im Retberg'fchen Bergeichniß ber Ditrer'fchen Rupfafice mi Bolgichnitte Dr. 6), "Die vier nadten Beiber, in babie Frau und ber nadte Dann" (Dr. 21, 115, 4 "Das Liebesanerbieten, bie Dame an Bferb, bit S fucht" (Dr. 2, 20, 126), "Die Bauern" (Dr. 11,11 111) und endlich "Die Delancholie" (Dr. 209) beime werben - fammtlich Blatter aus ber Rategorie ber Rim ftiche. Die mehr ober minber neuen Grffarungen, wie ber Berfaffer im Infammenhang mit einer Rrill i bieherigen Deutungen bon biefen Bilbern gibt, brain auf umfaffenben und grundlichen Unterfuchungen, welchen außer neuern Sillsmitteln befonbere gleich;im bilbliche Darftellungen bermanbter Stoffe, culturgeidit lich wichtige Schriften jener Beit, befonbere aus be ! biete ber Scholaftit und Dinftit, ber Sitten - und Gun funde, und anderweitige jum Theil nicht leicht aufufu benbe Quellen , wie Belegenheite . und Spottgelicht Sittenpredigten , Faftnachtefpiele , Chroniten , Berittl acten, Bolizeiordnungen, Teftamente u. bgl., benutt mit ben finb. Wenn ber Berfaffer felbft bie Beforgnig an fpricht, man tonnte finden, bag bas Erträgnig ber Unter fuchungen nicht immer ber baran gewandten Dube et fpreche, bag g. B. ber Erörterung, ob Direr's "Gros Glud" eine Enche ober Fortung ober Temperantia # 1 borftelle, mehr Bapier und Tinte gewibmet fei, ale bi Cache im Grunde verbiene, fo tann allerbings für be Unficht geltend gemacht werben, baf bei einer glid minntiofen Behandlung berartiger Fragen in ber That, mi einft Burger befürchtet, bie Welt tiber furg ober lang Papier erftiden muffe. Ingwifden bat es eben mit em mirtlichung ber hierbei gemachten Boransfetpung gute te. hat fich boch unfer Autor felbft folde Austicktein nur bei ber erften biefer Stuben gestatten, nur an einem Bespiele einen Ueberblick über tunssthistorische arungsgefichten zu geben, in ben sognende Auflikten gen mit richtigem Kaft es sich zur Plicht gemacht, Lefer mit einer gleich bollfändigen Exposition bes rich erzegeitigen Waterials zu verthonen und sich icht auf Mittheilung bes Nothwendigsten zu berinten.

Dem Endergebnis jener ersten Studie, daß die im ofen Gilde" dargestellte, auf einer Angel stehende, mit er und Jugel ansgestatte weiliche figure weder als Fortuna, noch als eine Nemesis, noch als eine Lemeitia u. i. w. in dem heute gebrünchtigen Sinne dieser en zu betrachten sei, sondern bielmehr eine Diefer en zu betrachten fei, sondern viellender eine Diefer, Bersoniscation des wardelbaren Fatums vorftellen kann war im wesentlichen nur vollenmen. Nach

tann man im wefentlichen nur guftimmen. Blos Standpuntte ber beutigen Wiffenfcaft betrachtet, ert bies Refultat allerbinge nicht bon befonderm Ge-, ba man langft weiß, baß bie unter ben Ramen ina, Remefis, Temperantia, Tyche, Fatum, Anagte, ine u. f. m. bortommenben Gottheiten eigentlich nur jiedene Ruancen einer und berfelben Grundvorftellung und, wie icon bie agyptifche Bafcht, fammtlich jene Ratur . und Denfchenleben beherrichenbe Dacht ben, bie in nnberechenbarem Bechfel Glud wie Unglud eilt, in jedem Angenblid eine Rataftrophe ben jenem efem wie einen Umichlag von biefem zu jenem berbein tann, und baber nicht minber ale bie Spenberin Segens und Befdmichtigerin bes Unmuthe wie als gerin bes Unbeile und Racherin bes Uebermuthe gewirb. Bei Erflarung bee fraglichen Bilbes fam es nicht baranf an, biefe Thatfachen blos im allnen geltenb gn machen, fonbern es galt auch gu geibaß gerabe ju Direr's Beit bie ihr entfprechenbe Mung eine allgemein berbreitete gemefen ift; unb Dachweis geliefert zu haben, ift jebenfalls bes Mutore nft. Unter ben übrigen Studien ift befonbere bie pon überzeugenber Rraft, worin ber Berfaffer nach. baß unter ber "Delancholie" nicht eine elegische frimmung ober ein verzweiflungevolles Britten, fonpielmehr bie gu ernfter Befchaftigung und miffencherre Rachbenten geneigte Complexion gn berfteben re Erflärung, für welche befonbere bie bamale alliiblichen Darftellungen ber fogenannten bier Comerz (Temperamente) fprechen und ju welcher fich, por bem Berfaffer, auch Retberg befannt bat.

er Oelsarbe und Conservirung der Gemäldegalerien durch Regencrationsversabren. Bon Max von Bettento-Zweiter Abbrud. Braunschweig, Bieweg u. Sohn. 2. Gr. 8. 24 Rgr.

fcon biefe Schrift zunächst nnb hauptsächich für er. Bester und Conservatoren von Octgemäten sichtsteit ift, wird sie das seinervatoren von Detgemäten sichtsteit ist, wird sie das seinervages nur von fontbern überhaupt von jedem, den seine allgemeine zu eine Beschäftigung mit örzegen der Anns und daft bestähigt, mit lebhastem Interess gelefen werden der Beschäftigt in nicht bied der Beschäftigt weiter Beschäftigt in nicht bied der die für beschafte Verma, welche eine in jungfter ist mit jungfter beschäftigt.

Beit vielfach erorterte Streitfrage jum Begenftanbe bat, noch auch burch ben Riefenfortfcritt, ben mit ber in ibr niebergelegten Entbedung bes berlihmten Chemitere bie Runftpflege und Wiffenfchaft einem bieber ungelöften Broblem gegenilber gemacht hat, fonbern inebefonbere anch burch bie in jebem Betracht mnflerhafte, ebenfo fehr burch Eractheit und Rlarheit übergengenbe wie burch Frifche und Lebenbigfeit allgemein anfprechenbe Darftellungeform, in welche ber Berfaffer feinen für folche Behandlung nichte weniger ale fügfamen Stoff einzutleiben gewußt bat. Bang befonbere gilt bies von bem erften Abichnitt, welcher unter ber Ueberfdrift: "Das Regenerationeverfahren und feine Begrunbung", ben eigentlichen Rern ber Schrift bilbet, mahrenb bie brei folgenben Abfchnitte, welche 1) "Die gegen bas Regenerationsverfahren gemachten Ginmurfe"; 2) "Das Berhaltnif bes Regenerationsverfahrens gur Gemalbereftauration" und 3) "Die Erwerbung bes Regenerationsverfahrens für bie Gemalbefammlungen bes bairischen Staats" erbrtern, fich mehr auf Angen und Debenfragen beziehen. Auf bie Sache felbst tonnen wir bier nicht naber eingeben; nur auf einige ber mefentlichften Buntte fei bingebentet.

Bisher mar man insgemein ber Anficht, Die verfchiebene Lenditraft ber berichiebenen Delfarben und ihr berfciebenes Berhalten in Betreff ihrer Danerhaftigfeit habe lediglich in ben Farbftoffen ale folden und in beren demifcher Gigenthumlichfeit ihren Grund; Bettentofer bagegen zeigt, bag biefe Unterschiebe hauptfachlich von bem Del ale bem Mebium und Binbemittel ber Molecule ber Farbftoffe herrubren, und zwar nicht blos von ber berfciebenen Qualität beffelben, fonbern gang befonbere von ber großern ober geringern Quantitat, beren ein Farb. ftoff bebarf, nm eine fur ben Runftler branchbare Farbe an liefern; benn bie Erfahrung lehre, bag burchfcnittlich biejenigen bie im Colorit bauerhafteften feien und anch am wenigsten reigen und fpringen, welche bie geringfte Menge Del enthalten. Ferner glanbte man ben Grund ber Beranberungen, welche bie Delfarben mit ber Beit an erleiben pflegen, hanptfachlich in demifchen Proceffen und bamit verlnupften Borgangen, 3. B. in Schimmel-und Bilgbilbungen, fuchen ju muffen; Bettentofer bagegen weift nach, bag bie Urfachen weitans am hanfigften auf einer Aufhebung ober Loderung bes molecularen Bufammenhangs ber Farbftoffe beruhen, welche gleichzeitig mit bem Gintrodnen bes Dels ober Firniffes unter ben Ginfluffen bes Feuchtigleite- und Temperaturmechfele, in abnlicher Beife wie bas Springen und Reigen ber Delfarbenauftriche in freier Luft, ju erfolgen pflege. Enblich bulbigte man bisher ber Meinung, bie Berftellung bes urfprünglichen Colorite laffe fich entweber nur burch nene Trantung ber ausgetrodneten Farbftoffe mit Del. ober burch Erneuerung bes Firniffes, ober enblich burch eine wirflich nene Uebermalung erreichen, und auf ber Unwendung biefer Mittel beruhte hauptfachlich bas zeither ublich gewefene Reftaurationeverfahren. Bettentofer bingegen verwirft fowol bas erfte wie bas britte jener Mittel ganglich, jenes, weil es erfahrungsgemaß nicht belfe, fonbern fcabe, biefes, weil nach Auftragung nener Farben bas Bilb nicht mehr ein ungefälfchtes Brobnet bes urfpringlichen Runftlere, fonbern mehr ober minber eine Arbeit bee Reftauratore fei, Ueber bie Ernenerung bee Firniffes bricht er gwar nicht unbedingt ben Stab, jeboch will er fie nur im auferften Rothfall und in einer beftimmten , bor ihm nicht tiblich gemefenen Beife angewanbt miffen. In ben meiften Sallen bat er ftatt ihrer gu Wieberherftellung bes molecularen Bufammenhangs bie Bieberermeichung bes verbarteten Firniffes und eingetrod. neten Dele burch Buführung bon Alfoholbampfen ausreichend gefunden, und er halt biefes Mittel, fofern es nach ber bon ihm naber befdriebenen Dethobe angewandt wirb, fo lange für genugenb, ale nicht bas Binbemittel ber Farbftoffe wirtlich fo weit gefdmunben ift, bag eine Buführung neuen Firniffes geboten erfcheint. Rur in Diefem Talle geftattet er fich eine bem Beburfnif entfprechenbe Erneuerung bes Firniffes, befchrantt fich aber bierbei auf bie Mumenbung bes Copaipabalfame unter berfchiebenen, ben Umftanben angepagten Mobalitäten. Die nabere Renntniffnahme bes intereffanten Inhalte biefer gediegenen Schrift unfern Lefern felbft überlaffenb, bemerten wir nur noch, daß ihr ale Beilagen einerfeite ber "Schluftbericht ber foniglichen Commiffion gur Ueberwachung ber Gemalbereftanration über bas Bettentofer'iche Regenerationeberfahren" und andererfeite ein Muffat von F. Becht unter bem Titel: "Moberne Reftaurationemetho. ben und bas Bettenfofer'iche Berfahren", angeichloffen find.

5. Die moberne franzöfische Kunft. Bortrag von Bilhelm Lüble. Stutigart, 3. Weife. 1872. Gr. 8. 121/, Ngr. 6. Ueber Aunspfiege. Rebe am Geburtsfese Seiner Weischlabes Königs Kail von Wittenberg, gehalten im Fefisal bet Kunfischule zu Stuttgart am 6. Mary 1872 von Wifbelm Kuble. Stuttgart, 3. Weife. 1872. 8. 10 Ngr.

Die beiben Borträge bes berufhmten Aunsfifferierbehaben allen Anfpruch barauf, in ber Literatur beitebeifallige Aufnahme gu finden, die ihnen im Auditorium sichertich nicht gefest fat. Die Wichtigsett und Zeitgunsstehe er in ihnen behandelten Themata, ber Reichthum und die Gediegensheit ihres Inhalts und ber vom Giegefreude, Nationalbemnsfetim und Breftfimmung gehobene Schwung in der Darstellung biefes Juhalts sind Ligensfasten, dauch auf ein Lefendes Publitum ihre Wirtung nicht verfesten werben.

Die erfte biefer Reben ift noch ber unmittelbare Wiberhall des jedes deutsche Berg burchglubenben Bochgefühle über bie Grofthaten und Errungenichaften ber Jahre 1870 und 1871, jugleich aber auch ein Beugniß beutscher Dag. haltung und Berechtigfeit, Die fich felbft bem ilbermunbenen Erbfeinbe gegenüber meber gu einer Berleugnung ber thatfachlichen Borguge beffelben, noch ju einer eiteln Gelbftüberhebung fortreifen lagt. "Saben mir", fagt ber Redner, "unfer Berhaltnif zu ben Frangofen im Gebiete der Bolitit und ber Baffen auf grundliche und, fo wollen wir hoffen, enbaulftige Beife feftgeftellt, fo tritt jett fcharfer ale gubor bie Aufgabe an une beran, auch unfere Cultur an der frangoffichen gn meffen." Er halt bies um fo mehr für nothig, ale man es in Franfreich bon jeber ale einen Glaubeneartitel angefeben habe, bag die frangofifche Civilifation ber aller anbern Bolfer überlegen fei, und ale man namentlich jest fich barin gefalle, Die Befiegung ber großen Ration burch uns Deutsche ale eine unerhörte Anmagung und Barbarei; u betrachten. Ratitrlich

bermag ber Berfaffer bierin nur ein Delirium freifein fteigerten Großenwahnfinne an erbliden; gleichnel mi er es fich gur Pflicht, baranf nicht anbert alt mit Sie beit und Gerechtigfeit ju antworten, und ber bie Standpuntte unterwirft er benn and bie fru: benn mit ber frangofifchen Civilifation im Berdie ber beutichen Cultur eigentlich befchaffen fei, eine gut lichen und unbefangenen Brufung, indem er te um Entwidelungegang ber Cultur und inebefonber bai bilbenden Runfte bei beiben Dationen pon ben nin t fangen bis auf bie Begenmart berab einer bertein Betrachtung unterzieht. Diefe Bufammenftellung gin bem gegenfaslichen Berbalten beiber auf ben beiben Entwidelungeftufen ber Runft. und Culturpfler af fen und fcarfen Bugen ein ebenfo mahrheitsgetras überfichtliches Bilb, welches fich im mefentlichen # Mueführung bes Grundgebantene ergibt, bag bil und Streben ber Frangofen hanptfachlich auf tit lichen Geiten bee Dafeine, bas ber Deutiden i poraugeweife auf bas innerliche Befen felbft emit Bon biefem Gefichtepuntte aus wird es bem Inte lich, burchaus borurtheilefrei auch bie Leiftungen mi guge ber Frangofen gu murbigen, und rudballis ertennen, burch mas für Leiftungen und auf mit bieten fie une bieber vorane ober überlegen gmin Inebefondere betont er bierbei ihre hohe Beging außere Formvollenbung und technifche Durchting verleugnet nicht, wie weit unfere großen, but halt ihrer Schöpfungen fie boch überragenber in biefer Begiebung binter ihnen gurudgeti Richt minber luft er fle ale Deifter in alle gelten, welche unmittelbar mit bem Leben bette und gefteht zu, bag bie Runftinbuftrie fcon bie eigentliche Domane ber Frangofen fei, ja bil biefer Beziehung noch viel bou ihnen lernen mit wir an Beweglichfeit ber Erfindungegabe, a M Anmuth und zierlicher Bollenbung erfolgrich wetteifern wollen. Aber wie er barauf hinmeit. nicht immer fo gewesen fei, bag im 16. 3ahrte mehr Deutschland an ber Spipe bee Runftgewertel habe, fo fpricht er auch bie Uebergengung aut, ! une möglich fein werbe, ihnen auch auf biefe wieber ben Rang abzulaufen, mabreub es ibne !! gelingen burfte, une in unfern borberrichent ital Leiftungen ju überflügeln. Denn, fagt er, " bon innen beraus die gange Augenwelt bemalige man tann bon außen nicht bis in bie Tiefe bet binabfleigen. Die Frangofen merben bon unt fem lernen tonuen, wir aber tonuen bon ben franget nen, und unfere tuchtigften Runftler haben ion bon ihnen gelernt. Dogen mir nur baffir forge bei biefer Anmenbung frember Refultate bod bat @ was une angehort, nicht preisgegeben, nicht auf bal gefett merbe.

Auch in bem zweiten der beiden Borthig! war den ver and, indem er an die Webererschaus !! fichen Beiden bei Beiderersteine !! fichen Beiden und an die wachtende Rachfille. War und Bobishabenheit der dentischen Ration in Matient, ab die Errungenischeften and den deele

ungen, ber gesetlichen Organisation eines freien Staatsie, bem Muebau ber Biffenfchaft und namentlich ber lpflege jugnte fommen werbe. Um nun flar machen innen, auf mas für außern Bebingungen inebefonbere Bflege ber bilbenben Runfte beruht, gibt er auch bier bie berfchiebenen Formen und Bhafen, welche bie tpflege in ber Befchichte auf ben verfchiebenen Entlungeftufen und bei ben berichiebenen Boltern burchcht hat, einen febr instructiven biftorifchen Ueberblid, fchlieflich baranf bingumeifen, mas in biefer Begiebon ben bentichen Regierungen und bem beutichen gerabe jest geleiftet werben muffe, und hierbei mit nuth, namentlich auf bie Bflichten, welche Burtemauf biefem Bebiete noch zu erfüllen habe, g. B. auf Derftellung eines Dentmale für Uhland und eines umente fur bie im jungften Rriege gefallenen Gohne Bolle, aufmertfam ju machen. Erinnernb an bie irtigen Runftichöpfungen, burch welche einft Bellas Siege über bie Berfer verherrlicht hat, glaubt er Bebnliches bon Deutschland forbern ju muffen, jues fich bier um bie Rettung und Forberung feiner n Intereffen banble. Er fagt:

lopfr nicht ber Mateialismus brutal genug icon an 'Piorten? Drost er nicht auch bei uns burch Physics er Brandbard ber aben Alfigen bie Galbe untere Cuta gerftben? Buß nicht jeder liefer bildenbe untere Cuta gerftben? Buß nicht jeder liefer blidenbe Staatsmann s bie Mahnung schopfen, ben ibbalm gau vereden unter Beifeb liten, bie Bollsfelet burch Gildung zu vereden und zu be-? Gibt es aber einen machtigern hebe der Giligung.

Berte mahrer Runft gu forbern?

Söchst wünfchenwerth ist, daß solche Worte in ben en bes deutschen Bolls einen lebendigen Wiberfall in. Gleichmol wird man sich auch sierde von Ueberung und allem, was auf eine flinftlige Treibgause hinanslaufen würde, zu hilten haben, damit nicht ze eines salfhen Wifee Deutschald feine Aräfte an imerke veransabel. die für Entifekung und Gestalwerte veransabel. die ihre Entifekung und Gestal-

tung, statt bem Genius bes Künstlers, nur äußern Anteieben verdanken, und nur bermefrem würden wos wir —ich erinnete nur an bis greefen des minichener Vationalmuseums — schon im Uebersluß bestigen. Außerchem berbient reistlich erwogen zu werben, ob nicht einer in möglicht großem Maßitabe sich entwidelnden Runstpsliege, wenn sie von segenstrichem Ersolg sein soll, noch manches anbrer, der alleu eine "Sebung des Bosseuterrichst und eine Sedung der den ibealen Interesien bienenden Literatur worangesen muß. 3edensalls sind diese sieden Kunstmittel in noch weit höherm Grade als die bildende Runst einer Unterstützung von seinen Bestat und des Publitums bedurtig.

7. Der literarifche Streit über die beiden Bilber in Dresden und Darmftabt genannt Madonna des Burgermeifters Mener von 3. Felfing. Leipzig, D. Bogel. 1872. Gr. 8. 8 Ngr.

von I. Kelling, Leipig, S. Bogel. 1872. Ge. 8. SAge. Land Holbein der Jüngere und seine Madonna des Bürgermeisters Mether. Bon Theodor Cäderh. Mit den Abbildungen der darmflädler und dredberner Madonna. Lübed, Bolhevenere. 1872. Gr. 8, 15 Ngr.

Diefe beiben Brofcutren ftimmen barin überein, bag fie iber ben befannten Streit megen ber beiben Dabonnen einen mehr ober minber bollftanbigen Bericht geben, und bag fie beibe (mit Boltmann, Thaufing, bon Lutow, Lubte u. f. m.) entichieben bas barmftabter Bilb für bas echte Driginalbilb Bane Bolbein's, bagegen bas bresbener Exemplar für eine freie Copie beffelben bon anberer Sand erflaren. Im einzelnen geben fie im Urtheil wie in ber Behandlung ber ftreitigen Fragen mehrfach auseinanber; boch glanben wir, bies bier nicht naber berühren gu burfen, um nicht bie ohnehin über biefes Thema übermäßig angefchwollene Literatur noch um eine neue Erörterung zu vermehren. Bemerft fei nur noch, bağ Felfing für fich beanfprucht, ber erfte gemefen ju fein, ber mit Entichiebenheit bie Driginalitat und Brioritat bee barmftabter Gemalbes ertannt und behauptet Abotf Beifing.

## fenilleton.

Deutide Literatur.

Seit dem Tode des geftvollen und effrigen Vorlämpiers nemerache John Stant All fichten fich die Köhigfeit und Gebierte in Deutschland verdoppelt in Beutsche Mis Zeichen bient nicht nur der nichtenst in Stutigart abget an tilgemeine deutsche Frauentag, es sind auch in turzer Frist einem Werte erschienen, die sich mit der Frauenziges be ein. Da si der in Duck "Jesuisians in and "Ederlin Mederklind und Schwieger) von Jedwig (Gattin der Aladberadalch-Peransgebreit, das mit vieler e für die Befreiung der Frau von einem schwiegen dies in der Stehe eintrict. Aechen biesem erschient von Men rin Soffmann: "Das Beib und feine Erziebung" (Lippig, Bonich), ein micht pabagoglich gehaltene Sart, das ein idibigie, Streichen betwiede, das With aus dem Erzugen best schabitenen seinen Unterzieße auf eine freiere Bis emportupten, auf est nicht mitleibe- und erbarmungslos fein Leben lang ein Spiel außerer Berbätniss beiden.

#### Theater und Dufit.

Aaroline van Becthoven hatte, da ist Schich mein Anntendermifigung fite ist feibelio Auffistungen am wiener Hoburgsbeater tiene Bertüfistungen jand, fich nach Bertin nie Aufendung gewand, bie ibr mit anerktnenskererber Beretirmiligfeit i Procent des Erteags diefer Aufschung geben, von de inem bertiner Blatte einer Gumme von 1000 Thater idhelich gleichfommen foll. Das wörr eine jährlich gleich freibei. Des wöre eine fahre die Fibelio-Kinnachmen aber bertiner Bolter bog Bahrfcheinlich finnachmen aber bertiner hopper von 1000 Thaten. Gollte das nicht sehr weit über das Bahrschiche finnachsgehen.

— Gu fab ju Butlit hat ein neues Lufipiel, "Dr. Raymond", bollenbet, bas jundaft am wiener Stadilfeater jur Annahme gelangt ift und bemnächft bort jur Aufschrung sommen foll.

# Anzeigen.

Derfag von S. M. Brockfans in Leipzig.

## Chriftian Carl Jofias Freiherr von Bunfen.

Mus feinen Briefen und nach eigener Erinnerung gefcilbert bon

Denifche Ausgaße, burch neue Mittheilungen vermefrt von Friebrich Nippolb.

3 Banbe. 8. Bef. 9 Thir. Gef. 10/, Thir. Bunfen's biogarbifich Ermairen geiten mit Recht für eine ber michtigften Zuudenwerte zur Geschichte der politischen und firchlichen Erwegungen Deutschlands im zweiten Richten unter Jahrhundert. Secht idenbig und mit allen Singleiten tritt unter anderm ber langibärige intime Bertreft berinkeren, der zwischen Bunfen und Briedrich Mitselm IV. bestand, und insolern ist das Bert unentbeprich für der betre bes neuften, vielbesprachenn Buche von Teophol von Rante: "Aus dem Beitehroches ferweich Mitselm IV. mit Bunfen."

Derlag von S. M. Brodfaus in Leipzig.

# Dichtungen eines rheinischen Poeten.

Bolfgang Muller bon Ronigswinter.

1. Mein Gerg ift am Rheine. Lieberbuch. Bierte Auflage. 2. Rheinfahrt. Gin Gebicht in neun Gefüngen. 3meite Anflage.

3. Lorelei. Rheinifches Sagenbuch. Bierte Anflage.

Ister Band (and eingein) ges. 11/3 Thir., geb. 11/3 Thir. Diefe beri Bande enthalten die beliedeften Ispridgen med beitigte des eben verflobenen Sungere dom Rheine in neum, welentlich dermehren Auflagen; der beitte Band ern neum, welentlich dermehren fangen; der beitte Band ern geben bei der Bande bei bei der Auflage fernube einer idensthalten dem Bedien bei der Bedien bei Bolding Miller's Diefjungen einen illich prudeinken Onell ber ammutisionen Eber und Bagen.

Derfag von S. M. Brodifaus in Ceipzig.

## Desterreich von Vilagos bis jur Gegenwart.

Balter Rogge.

Dritter Band, Der Rampf mit bem Föberalismus. 8. Geh. 2 Thir. 20 Rgr.

### Werke Friedrich von Raume's

Derlag von S. A. Brodifans in Leipig.

Geschichte ber hohen Ranfen und ihrer geit, Bertin Sechs Banbe. 8. Geb. 6 Thir. Geb. 7 266. Geschichte Europas feit bem Ende bes 15. Jahrung Acht Banbe. 8. Geb. 24 Thir. 13 Agr.

auft Sande. 5. Sec. 24 Lytt. 18 Ngt. Europa vom Ende bes Siebenjährigen bis jun feit amerikanischen Arieges. 1763—1783, Ruhuch im britischen und französlichen Reichsarchie. 2nd 8. Seh. 6 Thir. 20 Ngr.

Borlefungen aber bie alte Geschichte. Dritt, in weientlich verbesferte und vermehrte Anflagt. 300 8 8. Geb. 4 Thir.

lleber bie geschichtliche Entwidelung ber Begrift mi Staat und Bolitit. Dritte, verbefferte Anflag.

historifc politifce Briefe über die gefeligen Sch ber Menfchen. 8. Gef. 2 Thir. handbind gur Gefcichte ber Literatur. Bier lid Geh. 5 Thir. 10 Rgr. Geb. 6 Thir.

Beh. 5 Ehlr. 10 Ngr. Geb. 6 Thir. Lebenserinnerungen und Briefwechfel. Zwei Habl 3 Thir. 10 Nar.

Derlag von S. A. Brodifans in Leippia.

Supplement

# Conversations-Lexill

Jwei Binde. 8. Get. 37, This.
Geb. in Leinman 41/2. This., ein halferm 18.
Unenthefelich für die Beliger von Brochaef Cemil Explore, desta 16. und 17. Band es bitber und von duch die zu neuchten Zeite – einschließig der algeschiederen Ereigniss von 1870 und 1871 – im mitt; ungleich eine Ereignisse von 1870 und 1871 – im mitt; ungleich eine Ereignigung anderer Emplosion ein stellspändiges

ES Conversations-Lerikon der neueften 3ch

3m Berlage bon 3. Bacmeifter in Gifenat !

Goethe's

bramatische und epische Hauptwerke fung ell und beurtheilt

Carl foheifel,

Brie 24 Gpr., etg. geft. 1 Tht. 4 Ep.
Die dautpreter Gesethe's na erflären mas firm il
iden Arethe und ethicken Gefalle nach zu berieden
Gemit gebildern Leitertrein einen größen Gewir in
nad Herz mad einen reichern Gemit der Dichtungen dexpubliere, ih id er Angabe von der bei köde
Die Vollung bieler Aufgabe ist einigen der Bereiche bei
Die Vollung bieler Aufgabe ist eine glängende zu einer
Tonnen wir das Buch dager waare merfehre

# Blätter

für



# terarische Unterhaltung.

Beransgegeben von Rudolf Gottfcall.

deint wodentlid.

36.

-west Mr. 36, 1000-

4. September 1873.

### Schriften über Staat, Kirche und Jesuitismus.

er Rampf gwifden Staat und Rirche ober Bierarchie fratie) ift gegenwärtig ju einer Scharfe gebieben, nur je im Mittelalter ber Fall mar und wie es urgem noch taum für möglich gehalten, nur bon en voransgefeben marb. Und boch fteben wir noch nfang beffelben, benn bie formulirten und bestätig-firchengefete in Breugen haben bie Durchfuhrung u gewärtigen, ber bie Bifchofe Biberftanb, wenn cht auch nur paffiben, entgegenfeten gu wollen ern. Und im Grunde genommen ift es gnt, bag es ommen ift; benn biefer Biberftreit muß, wenigstens utichland, bollftanbig ausgefampft fein, ebe baran ifen ift, bag bas Deutsche Reich innern Frieben bag ber innere Feind übermunden und bamit bem fernerbin jeber Antnupfnngepuntt für bas Beftre-Deutschland ju fcabigen, entzogen fein werbe. Die e Bapftherrichaft, bon jeher ber Fluch bes beut-Bolfe, mirb bies, man tann es mit boller Gicherhaupten, auch bleiben, folange bie Religion, wenn ur eines Theils beffelben, bon ber romifchen Bierbeftimmt und ale Dachtmittel gebraucht werben Der Bapft ale Mitregent in Deutschland und Berr Frankreiche ift ein gefahrlicher Gegner, ber, uch reicht mit phyfifchen Baffen, fo boch mit pfychiem dugern Feinbe machtige Bulfe gemahren fann. de, Compromife find biefer Dacht gegenüber berund fcablich, benn fein Anfpruch wird bon ihr ernft wiffenhaft aufgegeben, fonbern nur bertagt unb in wieber geltenb gemacht. Das bentiche Bolf mirb er jum innern Frieben tommen, im geiftigen Leit einig und gefund merben, bie ce vollftanbig bon inrifch bierarchifchen Joche befreit ift. Dies hat pie Schwierigfeit und wird nur mit großer Unig und bei unablaffigem Birten gelingen. Die hat babei eine große Aufgabe ju erfüllen. Gie

1. Staat und Kirche nach ber Zeichnung und Absicht bes Ultramontanismus. Urlundlich bargeftellt von Theobor Beber. Bressau, Gojohorsty. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Diefe Schrift ift nichte anberes ale ein größtentbeile in wortlicher Ueberfetung mitgetheilter Muszug ans einem Berte bes romifchen Jefniten Liberatone, bas aus einer Reihe von Artifeln in ber jefuitifchen (und officiell - papftlichen) Beitschrift "Civiltà cattolica" entftanb, unb bas flar und entichieben zeigt, wie alle, auch bie überfpannteften Unfprüche ber Ultramontanen und ber romifchen Curie in ber fchroffften Beife ale firchliche, gottliche Rechte geltenb gemacht werben, baf mithin alle Bertnichungen und Abichmachungen ber Forberungen ber Encyclica und bes Syllabus von 1864, wie fie bon Bijchofen und ultramontanen Bortführern gur Befchwichtigung ber Regierungen und ber öffentlichen Meinung ba und bort berfucht murben, nur ber Untenntnig ober ber Feigheit ober ber Binterlift ihren Urfprung verbanten. Das Bert bes Befuiten murbe natürlich von ben ultramontanen Blattern gleich bei feinem Erscheinen aufs bochfte gelobt und gefeiert und bilbet ale ber echtefte Anebrud ber papftlichen Billenemeinung nunmehr bie unverbrüchliche Richtichnur |

aller ultramontanen Beftrebungen.

Liberatone ift übrigens für ben Referenten ein alter Befannter. Er ift einer ber bebentenbften und gefeiert. ften philosophifchen Schriftfteller ber Jefnitencompagnie in ber Gegenwart. Bom Beginn ber "Civiltà cattolica" gu Anfang ber funfgiger Jahre an fchrieb er für biefe Beitfcrift eine große Anjahl philosophifcher Artitel, um bie mittefalterliche Scholaftif, inebefonbere Thomas bon Manino wieder jur Geltung ju beingen und alle Richtungen ber mobernen Bhilosophie ju befampfen. Ale Biel ber jesui-tifchen Beitschrift und ihrer scholastifchen Bhilosophie warb offen erflart, baß fie "in Berbinbung mit bem Batican" bie gange moberne Beitbilbung, inebefonbere bie Philofophie feit Cartefius ju bernichten habe. Referent erhob gegen biefe Beftrebungen, benen er im Laufe ber funfgiger Jahre fortbauernbe Beachtung widmete, fo gut es ihm möglich mar, entichiebene Opposition, ohne allerbings irgenbeine bebeutenbe Unterftilbung ober Anertennung babei an finden; im Gegentheil, ale Die Jefuiten "in Berbinbung mit bem Batican" mit ihren Dagregeln gegen ibn anriidten, marb er allenthalben im Stiche gelaffen, auch bon benen, bie gubor ihren Beifall funbgegeben batten. Den weifen Bolititern galt bie Opposition ale eine nuplofe Beunruhigung, ba man benn boch por einer herrichaft bes Bapftthums und bes Jefnitismus burch ben fo hoben Grab moberner Bilbung und Freiheit felfenfeft gefichert und über all bie Unfichten und Unfpriiche berfelben boch erhaben fei. Go fanb auch bas Wert bes Unterzeichneten: "Ginleitung in bie Philofophie unb Grundriß ber Metaphyfit", bas jum guten Theil ber Befampfung ber repriftinirten Scholaftit und inebefonbere ber Liberatone'ichen Artifel in ber "Civilta cattolica" gewibmet mar, nur geringe Beachtung, von feiten ber beutfchen Philosophen faft gar feine. Die beutsche Bhilosophie und bas gebilbete Bublitum hatten natürlich Befferes gu thun, ale fich um folde, wie man thorichterweife mabnte, veraltete Befampfung ber firchlichen Scholaftit ju fummern. Jebes bobenlofe Birngefpinft, bas fich für Bhilofophie ausgab, fand Beachtung ober gerabezu maftlofe Anertennung, wenn es nur bei all feiner Sohlheit pitant war. Aber biejenigen, welche ben fcwierigen und gefahrlichen Rampf gegen bie immer brobenber anbringenben, wohlorganifirten Scholaftiter bes romifchen Bapft. thums führten, blieben ohne Beachtung und Unterftütung bis es au fpat mar, b. b. bie bie Jefniten fich mit ihrem Bapft eine fefte Bofition errungen hatten, beren Befampfung nun bie Ginbeit, ben Frieben ber gangen beutfchen Ration tief gu erfcuttern brobt.

 und Erziehung ber Jugend in Sanben ju baben, in Biffenfchaft in Unterwerfung ju halten und ben Ctut gu nothigen, babei feine weltliche Gewalt ber Richt : Berfügung ju ftellen. Belingt bies, bann ift ber Bami feind ber abfoluten Rirchenautorität gebandigt und m fcablich gemacht: bie Wiffenschaft nämlich. Die Berin ter bes Rirchenabfolutismus miffen gang mobl, bag it eigentlicher Feinb, bem bie angemaßte Autoritat nich ftanbhalten fann, bor allem die freie Forfdung, bie id ftanbige Wiffenfchaft ift, nicht ber Staat an und fin fil Und wenn fie biefen mit aller Beftigfeit befeinben, fo ge fchieht es nur, weil er ber freien Biffenfchaft Cout mabrt und fich nicht mehr gu ihrer Unterbrudung mi brauchen läßt. Die große romifche Rirchengewalt bit fit burch alle Beiten hindurch eben nur burch ben com Bund mit ber Staategewalt, mit ber phyfifchen Dadt fehr erhoben und fo furchtbar ju machen gewußt. 3 Bewuftfein biervon mirten bie Befuiten und fuchen it an ben ungebilbeten Bolfemaffen eine Stune ber in archifchen Anfpruche ju fchaffen und bie Regierungen ihren Dienften zu zwingen. Diefem Zwede foll bahn Die firchenpolitifche Schrift Liberatone's bienen. Die theilung ober vielmehr Tattit berfelben ift eben bid berechnet. Buerft wird die Rirchenpolitit bes brief Liberalismus behandelt, b. b. möglichft folecht gent Dann werben wir ilber bie einzig richtige, b. b. bie uhr montan iefuitifche Berhaltnifbeftimmnng bon Giat # Rirche belehrt. Die Rirche aber und ber Bapft find agen lich ein und baffelbe Ding, fonach find bie Rote bi Rirche ober Gottes nichts anberes als Rechte bet foiet Diefer ift bemnach völlig unabhangig bon ber Stutt gewalt. Diefe Unabhangigfeit bes Bapftes von in Stunt gewalt vermanbelt fich aber im Banbumbrehn # Unterordnung bee Staate unter bie Rirche, b. i. be if Und nun werben aus biefer gludlich bewiefenen im ordnung bes Staate unter ben Bapft bie meitern ? rungen gezogen. Der Gemiffenefreiheit und Gultufin refp. . Unfreiheit find bie amei letten Ravitel gemit Am Schluffe hat ber Ueberfeter gabireiche Beligie größtentheils im lateinifchen ober italienifchen Duga

texte beigegeben, Den mobernen Liberalismus fcheibet ber Jefuit in abfolnten und in einen gemäßigten; jeuem find nethil bie Bantheiften, Atheiften und Rationaliften mitthe biefem zwar glaubige Lente, aber von fcmacher Guit und Logit. Infolge jenes abfolnten Liberalismus, ber übernatürlichen gottlichen Charafter ber Rirche lengt ift, fo verfichert Liberatone, bie Rirche in neuent 3 in eine Lage gebracht, bie fchlimmer und graufamer it bie in ben erften Jahrhunberten unter ben beibnifden ! fern Roms. In gewiffem Ginne ift bies allerbinge in tig, benn in jener Beit mar bie Belt voll Aberglad und Fanlnig und bot ber Rirde reiche Gelegenbeit Eroberungen, um fo mehr, ba fie ohne Concurren; w feine humane Bilbung und fritifche Biffenfchaft it Beife ihr entgegentrat, wie es gegenwartig ber ful Die fogenannte graufame Berfolgung, welche bit Am jest angeblich leibet, befteht nur barin, bag fie, die And refp. Dierarchie, Die freie Forfchung nicht mehr grad verfolgen und nicht unterbrilden barf - baran gefialt : menigftene nicht unterftitt bom mobernen Staate. : fogenannte gemäßigte Liberalismus, b. b. bie liberaglaubigen Ratholiten, Die ben Staat felbftanbig, nicht Bapfte untergeordnet haben wollen , werben bes nichaismus, b. h. bes Dualismus befculbigt nach bem gange bes unfehlbaren Papftes Bonifacius VIII., bes ebere ber famofen Bulle Unam sanctam. Um biefen icaifden Brrthum gn bermeiben, muffen biefe Blaun annehmen, bag es nur Gin hochftes enticheibenbes icip in ber Belt gebe, bem alles anbere fich bienftunterordnen muffe, nämlich bie "Kirche", b. f. ben ft. Die jesuitische Erbitterung gegen biefe bualifti-und inconfequenten liberalen Ratholiten ift übrigens minber groß ale gegen bie eigentlichen Unglanbigen, iften n. f. m. Die Atheiften find überhaupt ben Jen willtommener ale bie Brrglaubigen, bie Reger; benn siffen febr mobl, bag biejenigen, bie nur berneinen feine bestimmte religiofe ober ibeale Ueberzeugung bafolieflich viel leichter ihre Beute merben ale folde, in bie Stelle bes alten, unhaltbar geworbenen Glaueine andere positive Ueberzeugung gefest haben. Die jefuitifche Cophifterei, burch melche bewiefen mer-

foll, baf bie Rirche über bem Staate ftebe, biefer iben, alfo bem Bapfte, untergeordnet fein muffe, ift ts fattfam betannt und einfach und groblich genug: fleht hoher ale ber Denich, alfo auch gottliche ritat höher ale menfchliche Autorität, ale ftaatlich-welt-Dbrigfeit. Raturlich gibt es wenig Deufchen, bie leugnen. 3m Sanbumbreben wird aber aus Gott tiche gemacht, und aus ber Rirche ber Papft. Und bicfes Rumftftud ift bemnach bargethan, bag ber at ber Rirche, bem Bapfte untergeordnet fein muffe. Manover uft roh genug, aber für bas tatholifche bas von Jugend an gewöhnt wirb, Gott, Rirche Bopft ftete in untrennbarer Berbinbung ju benten, t es nicht ohne Ginbrud. Und eben bierauf grunbet bie Soffnung ber Ultramontanen. Benn tein unarer Bapft, bann auch feine driftliche Rirche, wenn Rirche, bann auch tein Gott mehr für bas Bolt; ber abfolutes Papftthum ober Atheismus. Da bas fich Gott nicht nehmen laffen barf, fo auch ben nicht mit all feinen Anfprüchen, ba es eben Gott at durch ben Bapft. In biefem im glaubigen Beein bes Bolte festgefugten Gebantengang ruht bie 'e bes Ultramontanismus und bie Befahr für ben nen Staat mit all feinen liberalen Inftitutionen. tichieht allerdings fehr häufig, bag befondere in roden Landern eben baburch manche, ja viele einiger-1 Gebilbete bem Atheismus berfallen. Da ihr Glaube ott und ihre gange Religion burch ihren Glauben n Bapft bedingt ift, fo merfen fie alle religiofe nichauung von fich, wenn ihr Glaube an ben Babit bet burch bie Erfahrung, welch folechte, erbarm-Menfchen boch fo viele Bapfte maren. Dies macht ben Jefuiten wenig Corge, ba boch ber Bortheil gefichert ift, bag bie große Daffe bes ungebilbeten baburch in ihren Feffeln gefangen bleibt. Unb

"Rirchenfitrften" tragen reichlich bas 3hrige bei, iefes grobe Bahngebilbe ja erhalten und immer mehr

beseigigt werbe. Als "Slaat ohne Gott" wird unaufförlich der den Bolle der moberne Staat benneitt und verleumdet, weil er nicht der Airche, dem Papfie die Oberbeerschaft über sich einen und Libb sie tonnen es ungestraft sun, obwol es feine Unwochfeit gibt, durch welche das Boll mehr zu Argwohn und Berachtung gegen die Staatsregierung perssibit werben kann. Unter Beinie versteigt sich so weit, daß er den Staat ohne Kirche, erst, den Bapfi als ein Thier, ein Ding ohne Gift und Bernunft, ja als einen bloßen Cadader bezeichen, also als faulendes Westen, von dem der Lebensdown gewichen ist.

Das Befährliche folder Cophifterei befteht barin, baf etwas an fich Bahres, allgemein Bugeftanbenes unvermertt bem Bolle gegenitber fo gewendet wirb, bag es ben Bmeden ber hierarchifden Berrichfucht bienen muß. Richt blos ber Brrthum wird ansgebeutet, bie Bahrheit felbft wird miebraucht. Go wird bem Bolle and gefagt: Die Geele fteht hoher ale ber Leib, bie emige Geligteit ift wichtiger ale bas irbifche Boblfein, alfo ftebt bie Rirche hoher ale ber Staat, und alfo muß man berfelben, melde bie emige Geligfeit vermittelt, mehr gehorchen ale bem Staate, ber nur irbifches Boblfein gemahren tann. Richts fcheint flarer, einleuchtenber ju fein für alle, bie an Unfterblichteit ber Geele glauben und welche bon Jugend an gelehrt merben, bie Religion und ben Gultus ale ein gleichsam magifches Mittel ju betrachten, wobnrch man in zauberhafter Beife Gott mobigefällig gemacht, ber emigen Seligfeit theilhaftig werben tann, und welche mit bem Glauben burchbrungen merben, bag bas eigene fittliche Streben entweber gar feinen ober nur geringen Berth habe für bie Enticheibung über bas emige Los bes Menschen. Da ift es nicht zu berwundern, wenn ber Gehorsam gegen die kirchliche Autorität über die Staategemalt, und bas firchliche Leben über bie Erfüllung ftaateburgerlicher Pflichten geftellt wird - obwol freilich gang im Gegenfas biergu Chriftue felbft und anch bie Apoftel bie Bethatigung mahrhaft religibfer Gefinnung gerabe in ber werfthatigen Rachftenliebe, alfo in bem erblidten, mas auch ben auten Staateburger offenbart und auszeichnet.

Wir branchen auf bie übrigen Forberungen ber Rirche (Bierarchie) bem Staate gegenüber, fowie anf alle Rolgerungen barans, nicht weiter einzugeben, benn es ift bies alles icon gur Gentige befannt, inebefonbere burch bie papftlich officielle Rundgebung ber Encyclica und bes Spllabus bom 8. December 1864, melden ber Referent fcon im Jahre 1865 eine eingehenbe "Belenchtung" gewidmet hat. Eigentlich Reues ift alfo aus ber vorliegenben Schrift nicht ju erfahren; inbeg ift es immerbin berbienftlich, bag ber Ueberfeper biefelbe jur Renntnig bes beutichen Bublitume gebracht bat, benn fie zeigt beutlich, wie, in welchem Ginne bie Forberungen bes famofen Syllabus von ben Jefuiten und ber romifchen Curie perftanben merben, gegenüber ben trugerifden Abichmachungen, burch welche bieweilen ultramontane Blatter ober and "Rirchenfürften" bie auflobernbe Entruffung über all bie papftlich-hierarchifden Anmagungen an befdmidtigen fuchen.

2. Gefdicte ber neueften Besuitenumtriebe in Deutschlanb (1870-72) bon Bolfgang Mengel. Stuttgart, Rroner. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 24 Rar.

Der Berfaffer fucht nun bie geftellte Anfgabe in fieben Buchern gu lofen. Das erfte behandelt ben "Jefuitenplan", bas zweite "Das Berhalten ber beutfchen Bifchofe", ber fübbeutiden wie ber norbbeutiden, und bann bas Ber-halten ber Centrumefraction; bas britte Buch ift ben Alttatholiten gewidmet; bas vierte behandelt bie "Erfte Abwehr romifcher Uebergriffe burch bie beutiche Reichsgefet. gebung", alfo bas nene Rangelgefet und bas neue Soulgefet; bas fünfte berichtet über bie Bertreibung ber 3efuiten aus bem Deutschen Reiche; bas fechste itber bas vereinigte Auftreten ber beutschen Bifchofe gegen bie Reichegewalt (bie fulbaer Dentichrift bon 1872, bas Berhalten einzelner Bifchofe und bas Berhalten ber Broteftanten in Deutschlanb); enblich bas fiebente Buch fucht bas "Berhalten Defterreichs ju ben Jefuitenumtrieben" ju charafterifiren. Am Schinffe wird noch eine zweite Abtheilung berfprochen, bie balb nachfolgen follte; unterbeg aber hat leiber ber unermüblichen Thatigfeit bes hoch. betagten Berfaffere ber Tob ein Enbe gemacht. Geine Schrift ift eine bantenemerthe Bufammenftellung ber michtigften Thatfachen und Beftrebungen auf bem firchenpolitifchen Gebiete feit brei Jahren, gefammelt aus Beitblattern, Rammerberhanblungen und Brofduren, und ermöglicht fo eine Ueberficht und Recapitulation beffen, mas bie Beitgenoffen ftitdweife Tag für Tag erfuhren. Allerbinge eine tiefere Ertenntnig ber Dinge ift nicht aus bem Buche ju gewinnen, benn baju fehlen bem Berfaffer bie nöthigen Stubien in biefem Bebiete; bagegen hat er eine Menge pitanten und carafterifirenben Details beigebracht, welche bie Betrachtungemeife ber Dinge von feiten ber Ultramontanen, Die Mittel und Bege gur Erreichung ihres Biele mohl gu fennzeichnen geeignet finb. Bir wollen bier beifpielehalber nur einen icheinbar unbebeutenben Bug aus bem an braftifchen Details befon. bere reichen Abichnitt itber bas nitramontane Treiben in Defterreich anführen. Das "Laibacher Tageblatt" brachte aus Stein unterm 18. December 1872 nachftebrute Ich

Man tonnte folde Faren einfach ihrer Ladelith überlaffen , wenn fie nicht gu beftimmten Zweden mit nerifchem Beifte bon ben erften Urhebern berbreitet, be bon glaubiger Ginfaltigfeit nachgefprochen und ichim praftifch ausgebeutet murben, theile um bas Boll's Abichen gegen bie weltlichen Regierungen ju erfullen bem Beiligen Bater nicht helfen, theile um bie fine glanbige Ginfalt auszubeuten gn milben Beitragen fi ben armen Bapft und feinen Dof. Es ift unglaublid, fcmablich und gemiffenlos burch lugenhafte Borfpigden gen über gangliche Beraubung und Armuth bet Suffi gerabe ben ungebilbeten und armern Rlaffen, armer S wen, Dienstmabchen und nicht felten auch Rmber ibn fcmerverbienten Grofchen abgefcminbelt werbn di Th terepfennig für ben Beiligen Bater, bie bam in Rat bon faulen und Uppigen papftlichen Soffdrangen teme ober giftigen Intriguanten gur Befampfung ber im und Rechte ber Boller jugewendet werben. Bil fcmahliche Diebrauch auch nur milb getabelt # tampft, fo entfteht ein großes Befchrei, bag man bi tholifche Rirche in ihren heiligften Rechten antaft, in Bolle feine firchlichen Rechte nehme und bie Bit mi ftanbig gottlos ju machen ftrebe. Gott mag miffe. lange biefer fcunbliche Unfug noch bauert und warn d lich man fich einigt, um bas Bolt wirflich ben bil romifd - hierardifden Rnechtichaft und Anebentung # freien nicht burch phyfifche Baffen ober bie augere walt, fonbern burch beffere Belehrung, burch Enthilled ber bollen Bahrheit über biefes Rirchenfuftem. Ent wollen babon meiftens auch jene nichts miffen, bie fe in heftiger Opposition gegen bas nenefte Bebaren & Papftthume und Jefnitiemus fich befinden. Gie midt wie man ju fagen pflegt, wol ben Bels mafchen, d ohne ihn naft zu machen.

3. Deutschland und ber Batican. Staate - und Bolleminnt sowie Kirchenobern jur ernften Erwägung bon 6:4 München, Gummi. 1872. 8. 20 Rgr.

Mit bem obigen Schlufige ift gerade biefes Bath Dauptface nach icon daratterifit. Der Berieffer wah fich mit ber geröften Schärfe gegen ben Abfolunisms ab bie Unfelbarteit bes Papites, gegen bas baitenifche Babie Majorität und Minorität beffelben, ben Irfairism

bie welfche Unmagung - aber bor jebem wirflich deibenben Schritt fdredt er boch immer wieber gurud will trop allebem ein echter Ratholit und gwar ein ifch - latholifcher . nicht altfatholifcher Glaubiger bleiben. feffor Gepp, ein richtiger Althaier, mar ein eifriger üler bee berühmten Jofeph von Gorres, mit bem er bings bezüglich ber romantifchen und phantaftifchen unngen einige Beifteeverwandtichaft befitt und ber feinen ergebenen Schuler ju Anfang ber vierziger re in bie miffenfchaftliche Belt einführte burch eine e Borrebe, bie er fur bas mehrbanbige "Leben Jefu" Iben fdrieb. Trot einiger Differengen beguglich bes fchen Ranons, befonbere bezüglich bee Datthaus. ngeliume, bas Gepp nicht gang ber gewohnten Eran gemak auffaffen wollte und bafur bom Deifter öffentliche Bnrechtweifung erhielt, blieb beffen Unlichteit an diefen unvermindert und er ahmte ibn fo lich in jeglicher Begiehung nach. Unter biefen Umen ift ee nicht gu bermunbern, bag Gepp gu ben jiebenften Ultramontanen gehörte und ale befonbere ge und Bierbe ber Partei gepriefen marb. Es fehlt in ber That auch nicht an Geift, und eine Rulle von lei Renntniffen fteht ihm gu Gebote; aber es ermangelt Orbning und Rlarbeit. Die Bhantafie fvielt mit bem rten Material und laft ben ordnenben Berftanb nicht mmen. Da er noch in ben vierziger Jahren als atbocent an ber munchener Univerfitat auftrat, fo er ale anegefprochener Barteiganger ber bamale berrben, mit bem Minifterinm Abel verbunbenen ultraanen Clique mit in ben Sturg beffelben verwidelt, Die befannte fpanifche Tangerin veranlafit bat. Das Mutioneighr 1848 brachte ibn ale Bertreter ber lifchen, eigentlich aber fcon bamale nitramontanen reffen ine Barlament nach Frantfurt a. D., mo freifeine berbe Danier und feine phantaftifche Beiftesing es gu feiner befonbern Geltung bringen fonnten. barauf warb er ber Universität München gnriid. en und hielt nun, inbem er bie Danier feines Dei-Borres nachahmte, gefchichtliche Borlefungen, bie Beit lang febr befucht waren, nach und nach aber ntereffe für die atademifche Jugend verloren. Unter airifchen Landtageabgeordneten fag er bon ba an ibrend ale Mitglied ber tatholifchen, refp. ultranen Bartei, fo boch ale moglich bon ben ultra-Blattern gefeiert, obgleich feine Berebfamnen iber bas Biel hinauszufchießen pflegte. tellerifche Thatigfeit ftanb ebenfalle im tatholifchhifchen Dienfte, und mit ben Jefuiten befand er fich ten Ginvernehmen, ba fie ibn immerbin mobl brauonnten trot feiner, mit jefuitifchem Dagftab gefchon bamale vielfach firchlich incorrecten Unngeweife. Dan ließ ihm manches bingeben in feidriften, mas bei anbern Autoren hingereicht hatte, ben Inber ber berbotenen Bucher ju bringen. itlich manche Unfichten über altteftamentliche Gdrif-16 Greigniffe ftreiften gerabeju an Reterei. Go r 3. B. bie Befchichte bes Jonas, bes Propheten uche bes Balfifches und in Minive, nicht buchftab. mbern figurlich auf ale Bilb bee ifraelitifchen Bolle.

och fteht flar und beutlich im erften Banbe ber

"Theologie ber Borgeit" bes beutschen Jefniten 3. Rleut. gen gu lefen, bag, wer die Befchichte bon Jonas im Bauche bes Balfifches, vom Opfer Abraham's u. f. w. nicht wortlich verfteht, fonbern figurlich umbeutet, ber Reberei verfalle. Inbef bie Befuiten und ihre Draane ließen ihm feine Abweichungen und überhaupt feine giem. lich geringschätige Unficht bom Jubenthum bingeben ober berührten fie nur leife, um eine folche Rraft nicht gu reigen und nicht burch firchliche Cenfuren für ihre bobern Bwede unbrauchbar ju machen. Dies tonnte um fo mehr gefcheben, ba man wußte, bag vollftanbig firchliche Gefinnung und Tenbeng bennoch bei ibm porberrichte und biefe fleinen Abmeichungen nur ale Abfonberlichteiten ober Schrullen betrachtet werben burften, bie ohne jebe principielle Bebeutung und alfo im Grunde ungefährlich feien. Go tam bie Beit bes vaticanifchen Concils heran, und Sepp glanbte nicht anbere, ale bag es mit bemfelben auf eine ernfthafte Reform ber Rirche, auf Mbftellung mancher Uebelftanbe und Diebrauche abgefeben fei. Daß es fich babei einzig um Festbegrunbung ber unbebingten Berrfchaft ber Jefuiten handle burch bie Dogmatifirung bes Abfolutismus und ber Unfehlbarteit bes Bapftes, mochte er um fo weniger vermuthen ober glauben, ale bamale, bei bem Berannagen und Beginn bes Concile, felbft bie ultramontanften Blatter in Deutschland es für burchaus nnmahr, ja für bosmillige Berleumbung ber tatholifchen Rirche bon feiten ihrer Feinde erflarten, bag man auf bas Dogma von ber papftlichen Unfehlbarteit und MIIgewalt losfteuere. Die bentichen Bifchofe fprachen ja bamale in ihrem fulbaer Sirtenfchreiben, freilich in gefcranbter Zweibeutigfeit und Unflarbeit, eine abuliche Berneinung bezüglich biefes Dogmas ans.

Unfer Berfaffer glaubte nun, bie Beit fei getommen, feine icon langft gehegten, auch bem alten Gorres gegenüber aufrecht erhaltenen Bebenten wegen bes bom Concil pon Trient festgestellten Ranons ber biblifden Schriften gur Beltung an bringen und auf Correctur beffelben burch bas vaticanifche Concil gu bringen. Er fcrieb eine Brofcure, um feine Borfchlage bem Concil jur Ermagung an unterbreiten. Ratürlich marb au eine Beachtung berfelben in Rom nicht bon ferne gebacht, ber Berfaffer viel. mehr mit bem Inber bebroht. Er batte nämlich in ber Ginleitung gu ber fraglichen Schrift fich mit großer Scharfe gegen bie Dogmatifirnng ber Unfehlbarteit bes Bapftes mit ihren Rolgen ausgefprochen und mar bis zu ber Behauptung gefommen, bag burch folches Dogma ber Bapft geradegn jum Dalai-Lama gemacht, alfo bem bubbhiftifchen Rirchenoberhaupt in Tibet ahnlich gemacht murbe. Aber Die Dinge gingen ihren Bang, wie ihn bie Jefniten vorgegeichnet, und biefe fummerten fich nicht im minbeften weiter um bie Unfichten, Bunfche und Befürchtungen ihres ebemaligen Gonnere und Schutlinge; ihre Bofition mar befeftigt, ber Dohr hatte feinen Dienft gethan, und folde jefuitifch - firchlich uncorrecte Cente tonnte man fernerbin

nicht mehr brauchen.

Dies ift die Sachlage, aus welcher die genannte Schrift hervorgegangen. Sie ift, wie schon bemertt, voll Schrift, voll Invectiven gegen den Papft, gegen sein Concil und gegen die Ihriten und bietet viel interestante Meaterial zur Characterung ber latholisch einer Archichen

Situation ber Begenmart. Gie ift reich an fcharfen Bointen. an geiftreichen, aber freilich auch an gefcmadlofen Ginfallen. Bas aber bas Geltfamfte ift: nach all ben bittern, fcneibenben Mustaffungen gegen bie bierarchifche Rirchenwirthichaft, bie mitunter ane Dafflofe grengen, fobag man meinen follte, ber Berfaffer molle bas gange tatbolifde Rirchenmefen bernichten - tommt immer wieber ale Refrain: wir wollen und muffen gleichwol gute romif d. tatholifde Chriften bleiben. Die romifch - bierardifde Bapftfirche alfo, bie Burgel und Quelle aller Uebel, muß bleiben, muß feftgehalten werben. Dies genugt wol auch borläufig ben Jefuiten, um feine übertriebene Beforgnig bor folder Opposition gn begen. Leiber fehlt bei nicht menigen Mannern ber tatholifden Oppofition gegen bie romiichen Unmagungen und bie jefuitifchen Umtriebe bie Beiftesfreiheit und Entichiebenbeit, fie miffen bie bierarchifchen Feffeln nicht gu brechen, tonnen baber ihr oppositionelles Beginnen nicht anfrecht erhalten, weichen gurud und machen baburch, baf fie ben Jefniten Belegenheit ju Triumphen bereiten, bie letten Dinge arger ale bie erften. Bir haben leiber hierin nur ju biele Erfahrungen machen müffen.

Ein Blid auf ben Inhalt bee Gepp'fden Buche zeigt, baß es and manche hiftorifche Rotigen bringt und infofern fich einigermaßen mit 2B. Mengel's Bert berührt, Den Anfang bilbet ein furger Bericht über eine fogenannte "Borfynobe", ober "Laienconcil", bie im Juni 1869 in Berlin von einigen hochtatholifden Barlamentemitgliebern, barunter unfer Berfaffer, beranftaltet marb. Dan fürch. tete icon bie tommenben Befchluffe bes vaticanifden Concile und wollte jur Berhinderung berfelben beitragen, ba bie biplomatifchen Danner unter ben Berfammelten, wie Binbthorft, Savigny, Graf Sompefc, Brobft u. a., bie folimmen Folgen babon boranefaben und fürchteten. Die Befchluffe biefer ftreng tatholifchen Danner follten ben beutichen Bifchofen wenigstens bie Uebergeugung beibringen, bag fich bei ihrem in Rom abzugebenben Brotefte bas tatholifche Deutschland um fie fcaren werbe. Die pon Gepp nambaft gemachten Danner, bie bies beabfichtigten, find freilich jest inegefammt entfchiebene Barteiganger ber Jefuiten und haben fich ben bamale befürchteten Concilebeichluffen willenlos und fnechtifch mit bem Opfer ihrer beffern Ginfichten und Anschauungen untermorfen. Bemertenewerth ift, mas ber Carbinal Fürft Schmargenberg, Ergbifchof von Brag, angerte, ale er bie firchenpolitifchen Refolutionen biefer Laienfynobe gelefen batte: "Das ift viel zu ichwach, mit Rom muß man eine gang

andere Sprache sühren." Das war fehr ichtig kentl, und das dach ie Bischöft ber Wimerität, unter für Cardinal Schwarzenberg, nicht biefer Einsicht genicht, sondern sich jaghalt finden lassen unterweire. Der Berschler gestreckt und ist Mohlen lassen unterweire. De Berschler ergählt noch jur Charafteristit des spinische Applitzegimmente, daße to dab nachher siene dennenige Schrift "Kichlich Selformentwulrf" publicitet und ub Anfalten traf, dieselen ben tonnagebenden bachfare kie chenfürsten von Windelm unterberiten zu lassen. "Mert", sies a., "die gange Eendung, obwood auf Preivolunge brenglich wurde in Room unterbetien zu lassen. "Mert", sies a., "die gange Eendung, obwood auf Preivolunge brenglich wurde in Wom unterschliegen, nicht Ein Expusper gelopen nie im Vom unterschliegen, nicht Ein Expusper gelopen nie m Kentle, es ein im tir noch zütlichscht."

Die Schrift gliebert fich in flebgehn Rapitel, bie, allm binge in ziemlich buntem Durcheinanber, Die gegennatte firchliche Situation und inebefonbere bie papfiliche, meine Rirchenpolitit und herrichaft tennzeichnen. "Rom mt bie alte Synagoge" ift ber erfte Gegenftanb ber Gibit 36m reiht fich bie Beantwortung ber Frage m "Bar Betrus und ber altteftamentliche Sobepriefter w fehlbar ?", bie natürlich ber berichteten Thatfache gemiß # verneint werben fann. Gobann gibt Gepp feinen Unnim fund über bie ftete Disachtung ber Deutschen in be Rirche, bie mehr welfch ober romifch ale latheit fei und fich burch verwerfliche Mittel ibre Dadt # fcaffen habe und noch ftete ju erhöhen fuche. Rost Allmacht und Rudfall ine Beibenthum wird tom # fcilbert, bie Erniebrigung bes Epiftopats, Die Ditten lung bes höhern und niebern Rlerus. Much be bleratteriftit ber Jefniten ift ein Rapitel gewibmet mit Ruin ber fatholifchen Sochfchulen burch Rommittel Das elfte Rapitel fpricht bom Bahnfinn nener Gimbet fate und bom neuen Abgott; bagegen menbet fich i folgende gegen bie Erennung bon Rirche und im Der Berfaffer will Reform an Saupt und Glieban Nationalconcile, woburch er auch Berfohnung ba feffionen anbahnen ju tonnen meint.

Wir haben icon bemertt, daß all diese Anna nicht in streng historischer und logischer Weife beimblind, ondern o daß über jegliches ein buntes Alleciald gebracht ist und ber Berfoster necht ein. Spiel der Robert für auf der Berfoster Romein das eine streng ausammenhängende, sestorischer Baret sich eine ftreng aufammenhängende, sestorischer Swadlistung und Darstellung, wie die Wissenschaft sie kennen.

3. Erohichamun.

(Die fortiebung folat in nachter Rummer.)

#### Griechifch oder Lateinifch?

Die unter ben Abdaggen oft und heftig beiprochent Frage über bie Bedeutung bes Griechijden im Jugendunterrichte schein jest in der hand von Staatsmänner, zu ruhen. Das ungarische Cultusministerium hat vieleicht schon darüber entschieden. Freisch diefte ben bentichen Paddaggen diese Entschieden, seich gleichgultiger ein als das Botum, welches unser berühmter Landsmann Mar Miller nach Jesth geinabt hat. Dasselbe lantete ungunftig für das Griechische. Man hat natürlich May Muller barob heitig wi griffen, und in der That forderten biejenigen Sese im Votums, welche in die Desfentlichteit gederungen fat, b' Kritif heraus. Ich an in ich aber des Blaises wientschaftigen, daß der gelehrte Sprachfortscher aus im gute Bründe vorgebracht habe, die nur nicht in der all ten Weife bedannt gemacht worden sind. Jum Ballis ist es ein nicht zu verachtendes Bedenken zu Gwussellist ist es ein nicht zu verachtendes Bedenken zu Gwussellich leteinischen Ervache, dog unsere deenblandische Gwes ich mehr auf romanifchem Boben rubt ale auf tifchem. Bollte man, wie ein gleich zu nennenber porn beanfprucht, bas Latein gegen bas Griechifche fbrangen, fo liefen wir Gefahr, ben Bufammenhang nobernen occibentalen Culturentwidelung in Sprache, en ., Staate - und Rechteverhaltniffen ju verfchieben für Ungelehrte, bie gleichwol allgemeine Bilbung in n Gelehrtenfculen erhalten wollen, gu berbunteln. auch ber Umftanb tommt in Betracht, bag bem tifchen mit feiner fcharf gefchnittenen Flerion und axis mehr formale Bilbungefraft für ben frühen ibunterricht innewohnt ale ber beweglichern Sprache Itariecifchen Bolfe.

Ue Grunde gegen bas Lateinifche ju Gunften ber ien gipfeln in ber Befchaffenheit ber Literatur. bie Romer in Boefle und in einigen Gebieten ber

nicht im entfernteften bas geleiftet haben, mas enialen Borganger und Lehrmeifter, feht jebem Unenen feft. Dag aber bas Studium ber romifchen en corrumpire im Bergleiche gu ben geifterhebenben ifchen Schriftftellern, ift eine fonberbare Uebertreibung Berbrebung bes Berrn Beule. Rein anberer nani-18 ber burch ben Brafibentenwechfel in Frantreich Minifter emporgefommene Alterthumeforfcher ift bienficht. 3ch bebe aus feiner intereffanten, wenn nicht tiefen und burch unnuges Raifonnement über ifche Gemeinplate etwas gebehnten Schrift:

iguftus, feine Familie und feine Freunde. Bon M. Beut f. unfch bearbeitet von Ebuard Dochter. Dalle, Buchnblung bes Baifenhaufes. 1873. Gr. 8. 15 Ngr.

ber fprechenbften Stellen beraus:

ich verlange nicht, baf man groke Reformen mache, bie ugend in Anfregung bringen und beunrubigen, bie bie en umfehren, bie in bem Unterrichte in feinem gangen ge, fovol in dem freien Unterrichte wie in dem Unter-bes Staats, tief eingreifende Storungen hervorbringen

ein; mas ich verlange, beichrantt fich barauf, bag man Ergiehungeprogrammen amei Borte, nur amei Borte imber vertaufche. Neberall mo gatein fleht, ftreiche es und fete an beffen Stelle Griechifch; wo hifch fteht, ftreiche man es und fete an beffen Stelle n tích.

Ifo ber Rnabe beginnt feine Stubien in einem Staatseinem Brivatinftitute; er ift acht Jahre alt; mas foll tautage fernen? Latein. Dan laffe ibn flatt bes den bas Griechifche lernen. 3ft er bann etwas alter ert, hat er fein elftes ober amolftes Lebensjahr erreicht, fit man ibn bann noch außerbem fernen? b vielmehr ber rechte Beitpuntt, mit bem Lateinischen innen. Dan fange alfo ben Unterricht im Lateinischen ern Unterrichte im Griechifchen an, anftatt umgefehrt. nn ohne gemalifame Menberung gefcheben. Dan barf ben nenen Generationen, Die unterrichtet merben follen, n neuen Brogramm ben Anfang machen, fo wirb, wenn amofftes Jahr erreichen, die Sache geregelt fein. 3ch e alfo nichte weiter, ale bie Onbftitution bes Griechifden Pateinifde. Meine Grunde find folgenbe. Es ift viel

tiger, acht ober gebn Jahre auf bas Griechifde und vier rif Jahre auf bas Lateinifche ju verwenden, als gehn & Griechifche unenblich reicher und fcmieriger ale bas che ift.

extu bie Anaben in ben lebenben Sprachen unterrichtet und mit einer complicirtern und fcmierigern Sprache,

mit einer Urfprache anfangen, werben fie nicht nachher bie bavon abgeleiteten Sprachen fpielend erfernen? Steht es nicht feft, bag ber Rnabe, ber jum Beifpiel Deutsch fann, in wenig Monaten Englifch erlernt, weil bas Englifche einfacher, weil feine Syntax weniger complicirt ift, well feine Burgein eine große Bermanbtichaft mit bem Dentichen haben? Die Debnc-tionen geschehen mechanisch in bem Robse bes Rinbes, bas baburch allein, weil es Dentich tann, unenblich leichter bas Englische erlernt.

Mul biefelbe Beife merben bie Rnaben, wenn fie in bem Alter, in welchem allein fie bie Tone und Borte am ichnellften auffassen, guerft bie griechische Gerache, bie reider nut competite auffalten, guerft bie griechische ift, lernen, wenn sie dannach zu der lateinischen, die nur eine Schwestersprache und nach vielen Seiten bin ber griechischen Sprache subordinirt ift, übergeben, biefe weit ichneller erfernen.

3d bente, bag mein Borichlag ein rationeller ift; wenige ftens habe ich bie Uebergengung, bag ber Uebergang bom Griechifchen ju bem Lateinischen ebenfo feicht, ebenfo reich an fchnellen Resultaten fein murbe, wie ber Uebergang bom Deutschen jum Englischen, ober gar wie vom Lateinischen jum Btalienifchen. Ber Latein verfteht, fernt Stalienifch in einem halben Jahre. Man glaube aber gar nicht, baß ich das Latein beiseiteschieben will; im Gegentheil, ich wollnsche, baß die Jugend es gründlich verstebe, aber ich glaube, daß sie es bei einer folden angeftrengten Borbereitung und bei ber fraftigen Rabrung, Die bas bergangene Stubium Des Griechifden implicirt, viel beffer erfernen wirb.

Dag bie Renutnig bes Lateinifden einem Frangofen boch unentbehrlich erfcheinen muß, ift nicht gu bermunbern und burfte einem Ditgliebe bee romifch-tatholifchfrangofifchen Ministeriume unter Mac-Mahon's Leitung noch mehr einlenchten, ale es bem aufftrebenben Gelebrten feinerzeit fcon felbftverftanblich war. Dur muß man erftaunen über ben Glauben, bag bas Stubium bes Lateinischen "burch bie vorangegangene Erlernung bes Griechifden machtig geforbert merbe". Dagegen ift aujugeben, bag man es mit bem Beule'fchen Blane leicht jum Griechifchiprechen bringen wirb. Go fagt nämlich ber Reformator bes Sprachunterrichte:

Bir haben Beifpiele von Rinbern, bie in ihrem fünften Jahre ebenso gut bentich wie frangoffich fpracen. Das Grie-hische ift burchaus nicht fcmeerer ale bas Deutsche; bemanfolge tonnien bie Rnaben es lefen und fcpreiben, ja fogar fprechen, wie fie bentich lefen und ichreiben.

Da hatte ja Beule einfach ben Anoten gerhauen, an bem bie beutschen Lehrer und beforgten Bater bergebens gerren! Fragt man boch in Deutschland alles Ernftes, ob es nothig fei, bag bie Rnaben fchriftliche Aufgaben im Griechifden machen!

Ein anderer Grund ift, bag bas Lateinifche eine tobte Sprache ift und bleibt, mabrent bas Griechifde bas nicht ift. Das Griechifche erfteht wieber; es ift eine lebenbe Sprache geblieben; es bilbet fich von neuem, es bereichert fich, und es wird noch por bem Enbe bes Jahrhnnberts vielleicht wurdig fein, ju ben literarifchen Sprachen gerechnet gu werben.

Seit vierzig Jahren haben bie freigeworbenen Griechen ihre Sprache regenerirt, bie mabrent einer Reihe von Jahr-hunderten ber Kuechtichaft nur eine verarmte, mit turfifchen und albanischen Börtern vermischte Sprache war, zwar pit-torest und voll harmonie, aber zu einem blogen Boltsbialefte herabgesunten. In Athen und in den hanptftäbten des Orients haben feit Anfang biefes Jahrhunberts eifrige Philologen gelebe, die ihre moderne Sprache wieder aufgenommen, nen gebilbet, reconftruirt haben, inbem fie biefelbe burch eine Rudtehr au ben antiten formen reinigten, fie mit bem mobernen Geifte, mit ben Erfindungen unferer Inbuffrie, mit allen Specialitäten unferer Civilifation ausftatteten. Es werben jest mehr als Allbann werben wir, wenn wir nufern Kindern bas Griechifche lebren faffen, ihnen eine Sprache lebren faffen, ob einft im gangen Driente wird geichrieben und gelprechen werben und ber nur noch ein Dante und Descartes sehlen wird, um conflituit, siterarisch und berthynt ju fein.

Menn nun aber ber neue Dante und Dekartek nicht fämen? Sollten benn die 150 Beitschriften bie Sprachreaction nicht so weit burchführen fönnen, daß im Rothfalle ber alte Homer und Arifloteles hinreichten, bas Grichfisch ereichten zu machen? Es schent bach in Frankreich ein solches Griechisch gelehrt werden zu sollen, in bem man die Allen und Wodernen zugleich verlecht. Benn allerdings in Briechenland fo gesprochen wilde, wie einige hellenische gettungerebacteure schreiben, so wäre des eine Reieniget:

Wir in Deutschand haben wenig Aussich, bog "die alberne erasnijche Aussprache", ber man in Frankreich energisch ben Garaus machen will, abgeichaft werde. Es icheint falt eher möglich, daß bei uns das Selubium bes Griechischen zu Ende gehe. Doch wir wollen diefe Gorge ben Büdagogen überlassen und nun fragen, wie das Lateinische nach Benlich Anslicht auf die Jugend wirth.

Dag es leicht erternt werben tann, haben wir icon gefeben. Aber in biefem Ibiom ift eine Literatur abgefaßt, bie auf bie frangifichen Schriftbeller icon genng ichliechen Emfuß ausgelibt hat und unfere Jugend gerabgay verfulbt:

Die fittliche Geite ift biefe. Die Literatur und inebefonbere bie Dichter bes augufteifden Beitaltere find meiner Deinung nach gefährlich, wenn fie ju lange die Rahrung ber Jugend find, die logulagen ercinftoe Rahrung, weil man fie vorzugemelfe die classificen Dichter neum. Diese Gesahr ift die geiftige Urmuth, die Armuth an Bilbern, bas Geluchte, Er-borgte, benn alles ift jum gröften Theile erborgt, weil es ben vorgie, venn auer in jum gropen Lgette etvorge, vent av ver griechtichen Dichtern eintschut und durch die Antichaung ober lieberfebung obgeschwächt ift. Diese Besahr liegt in ber allge-meinen Rezigung jum Sichgebenssen, jur täubelnben Beich-lichteit, jur Wolluff. Diese Gesahr liegt in ber nachsässiger und fleptifchen Bhilosophie, ju ber fich bie ergebenen Diener bes Anguftus befannt haben, und von ber alle ihre Werte voll find, in ben erotifchen Schilberungen, welche bie Tifchgenoffen bes Dacenas mit Boune vervielfaltigt haben, und in ber weibifden Sprache, von ber weber bie Bucolica noch bie erften Bucher ber Meneibe frei find. Um Danner ju bilben, um ihren Charafter ju ftablen, um ihren futlichen Berth ju be-grunben, find erhabenere Gebanten, energifdere Brincipien, mannlichere Lehren erforberlich. 3ch will mich weber liber bie verachtliche Rondalance noch über bie anafreontifden Darimen bes ju popularen horatius verbreiten, ich will auch nicht alles fagen, mas ber armfelige Dbibins mit feinen puerifen Detamorphofen, feinen fervilen Camentationen und feinen faben Albernheiten, Die felbft ben Auguffus geargert haben, verbient; ich will nur bie Bentil. Bernard und die Barne bet misfleifden Zeitalters, ben Catulus, Sibnuns, Propertiet unnen, die wenig gelefen werben, aber ihre Beit fo botteilch barfellen.

Und Griechenland? Man wird in der That gefaut, in welchen Thuen das Loblied diese gedenekein kund von einem so großen Philhellenen wie Beule augstumt werde. Leider ist die poelische Schildberung des gieden Landes, des Weeres, der Annst, der Philhelpeletwas weiter ausgesponnen, als daß sie sier mügtelet werden Könnte. Ich glebe nur die pudagogisch interchant Anschausung ervorer ikonnte. Ich glebe nur die pudagogisch interchant

Ich einde bagt, Analteen und Aristophane iften is soften eine paten eine Pate

Rachbem in biefer Abvocatenrebe Demostheat will Alefdines augenichtenlich miteinander verfohnt well haben und die enormen "Refultate aus dem Unter biefer großen Literatur" ins Licht gestellt sind, im Bende feine Aussuführungen folgendermaßen:

Bu ber pealtischen Woral füge ich noch eine aber Weral, die bie Kront beteilen fil und die ich die piellike Woral zu nennen versicht verben möche. 3 ner greichen Beit verben möche. 3 ner greichen beit verliche des Erchennis aller Nationen, die groß grwette fil, nämlich ben der individuellen Gefinnung entgartieben fin, nämlich ben der individuellen Gefinnung entgartieben Auftrichten. Die Krantschrit unspiere zeit ist lieber die patriotischen. Die Krantschrit unspiere zeit ist lieber die patriotischen Gestimung zwar nicht feinbliche, aber indifferninbliebelle Gefinnung.

Der Individual der Inflict nicht in der geteickie Geschäche beschände beschä

, welche ale freie Denfchen beuten und handeln, verdienen nammen Burger.

Bei biefer feltfamen Schmarmerei fcheint Beule ans fpartanifchen und athenifchen Elementen gemifch-Idealftaat borgefchwebt ju haben, wie es in ber Michteit feinen gab. Allerbinge galt in bem philiftro-Colbatenftaate Cparta, folange er an ben Lyfurgis 1 Befeben bielt, ber Burger nichts neben ber Beibe. Aber wird Sparta für une ober Franfreich ein bewunderungewiirdiges Borbild betrachtet merben en? Und wenn auch, wo bleibt bann "ber einzige us, ber bes Gobinen"? Gchauen mir aber auf ben biefes Cultus, auf Athen, fo finden wir einen im rnen Ginne indifferenten Individualismus nicht g, vielmehr einen rubelofen, intriguanten politifchen vidualismus, ber meiftens geneigt ift, die Berfon bas Ctaatewohl zu ftellen. Charaftere wie Colon Ariftibee find ja leiber ebenfo felten, wie bie Reiguneines Alcibiades und Rleon haufig. In ber großen ber Berferfriege war ein Bififtratibe auf feindlicher , fpielte bie einflufreiche Briefterichaft bon Delphi zweibeutige Rolle; und boch mar bas eine mahrhaft Beit. Aber welcher Ueberfluß an Egoismus und rileibenichaft zeigt fich in ben beiben folgenden Jahrrten neben welchem Dangel an patriotifchem Opferund politifcher Tuchtigfeit! Gelbft die geniale ispermaltung bes Beriffes mirb man nicht ale Diuinftellen; benn eine Bolitit, bie nur auf zwei Mugen und für bie Butunft fein Fundament Schaffen fann, einen Ruin berbeiführen, wie er über Athen fchredlich hereingebrochen ift.

sprengereigen it.

fein, es ist feine Parteinahme für Rom gegen hellas erfobertich, um einzuleßen, daß die hellensichen geleichte der Beutelschiebte ist den Geleichte eine Amerikaanschapen geschrieben. der Parteicularismus nicht gesährlich werden lann. aufsche Ingend lernt jedenfalls nichts Gutes, wenn ihren geleichte Politif mit übere Unfähigfeit, den doch denen nationalen Gedanken aup tigen und zu versen, als Wuster vorgesicht wird. Salten wir uns anweigelichigen tünstlichten Verlinden bes ge Vollts und fellen seine unvertennbaren Charatter die unt Alterschume oft denso greit erspienen Bei pätten Zeit, der Ingend als abschreichen Beiten pitten Zeit, der Ingend als abschreichen Beitein — da wir sie nun einmal studieren und bloßrässfeit.

e sonderbar das Urtigeit über Griechenland schwankt letten ftrenge Römme das Einbeitingen der griechischen für gefährlich. Und fie hatten recht. Beute 1xg es zugeben, denn die von ihm fo jebr vere Titteratur des augukeifden Zeitalters ift nichts als des Product des nach Rom verpflaugten 1x1118. Diefelbe Literatur mit der fich um sie rroben Gelehrsmitti überdauert die Bölferwan111 Gultur sührte. Seit dem 15. Jahrhundert flu111 Gultur sührte. Seit dem 15. Jahrhundert flu111 Gultur sührte. Seit dem 16 nicht eine Rottel,
auf praftliche Bedikriffit des Gilatals und der
211 Caleinischen bald wieder in fast und der
212 Taleinischen Sald wieder in fast erchlich be212 Taleinischen falb wieder eine fast gechafte be-

17. Jahrhundert das Lateinische an entbehricher gu werben, und nun sicht es allerdings in unserm Belichen, ob wir das Griechische nicht auch einmal auf Kosten des Lateinischen glein m. Augendunterricht pflegen. Die Jahkubien, wie Jurisprubeng, Thologie, welche das Latein als Handwertszug gebnuchen, werden sich nach wie der im Besties bestehen.

Benn Beule und feine Gefinnungegenoffen in Deutschland recht haben, wie mar es bann both nur möglich, baf nicht fcon fruher einfichtige Lehrer ober Staate. manner biefelben Ermagungen angestellt und bie Refultate praftifch burchgeführt haben? 3ft es boch bier nicht wie in der Runftgefchichte gegangen. Denn fobalb bie Refte ber bilbenben Runft une aus Bellas zugeführt murben, mar alle Belt einverftanben, bag man fich in ber Bewunderung ber romifden Runftwerte getäufcht habe, ober, wollen wir fagen, baf man bie rouifche Runft nur bewundern tonnte, weil man bie griechifden Borbilber nicht fannte. Die griechischen Mutoren waren bagegen bem Abendlande feit vier Jahrhunderten befannt, und erft unferer Generation ift bie richtige Bermerthung fur beu Bugenbunterricht vorbehalten? Es mare für einen Richtpadagogen anmagend, unterfuchen ju wollen, ob Benle recht habe ober nicht; bagegen gewinne ich ber Frage vielleicht einiges Intereffe ab, wenn ich ernftlich barlege, weshalb erft unfere Beit bie Bevorzugung bes Briechifchen bor bem Lateinifchen ernftlich anftrebt.

Der Grund liegt nicht in der Einsicht, daß die griechische Literatur bebeutender ift als die römische. Man wußte dos sich in ange, sich perfect ac abste es. heutzutage geht man nur so weit, daß man fitt die Formaclichunge ner einem Batriotismus, den reichen Sitt und die grögertig Anlage der Liviansichen Geschäuchen besteht und Berftandnis zu verlieren bemilht ist. Aber das ist freitich Jodge und nicht Urschaft.

Bunachft fpringt es in bie Mugen, baf bor bem 18. Jahrhundert ilberhaupt die Doglichfeit nicht vorlag, bas Lateinifche gurlidgubrangen, ba bie mobernen Gpraden zu wenig in die Terminologie ber rechtlichen, firchlichen und vieler literarischen und geschichtlichen Verhali-niffe eingeführt waren, nu bas Lateinische besiegen zu können. Raum hatte bas Frangofische eine glungenbe Literatur und in Schrift und Aussprache fefte, elegantere Bilge gewonnen, ale es auch in Deutschland ein fo berbreitetes und gefchaptes Bilbungemittel murbe, bag es ber Alleinherrichaft ber claffifden Sprachen ben erften Stoß verfette. Beit nachhaltiger wirfte bann ber Muffdmung unferer Nationalliteratur, ber une neue Bilbungemittel brachte, welche auch ihren Blat im Ingendunterrichte verlangten. Dann fam bas Mufleben ber Raturmiffenschaften, und auch fie erhielten mehr Blat im Lehrplan. Goon lange fampft bas Englifche um genitgende Berudfichtigung.

So ift es gesommen, daß Latein und Griechisch fich in foppischen bei in unferen grammatischen, veleveischen, philosophischen Lebreuten beit machen tonnten, sondern sogaum ihre Existenz lämpfen mußten. Während school die Philambropen am Ende best vorgien Jahrhundertel geneigt waren, das Etwaden ganz zu

fturgen, bewegt fich bie pabagogifche Beisheit unferer Beit mehr in ber Unterfuchung, welche Theile ber claffi-ichen Stubien am entbehrlichften feien. Run haben gange Rategorien pon Mittelichulen bas Griechifche langft aufgegeben und lehren bas Lateinifche wol hauptfächlich fo weit, baf bie Begiehungen unferer Cultur jum Alterthum ben Schulern einigermaßen begreiflich werben. 3mmerbin find burch ben theilmeifen Bruch ber Trabition in unferer Jugenbbilbung bie Borurtheile gefcmunben, welche bem Stubium bee Lateinifchen und Briechifchen ein typifches Geprage gaben. Much bie Unbanger ber "claffifchen Bilbung" find jum Aufgeben ihrer Trabition gezwungen, fie muffen ihren Lehrplan reformiren, und in bem groken Betriebe einer folden Umgeftaltung tauchen oft Fragen auf, beren Reubeit mit magifcher Gewalt bie Ropfe beherricht.

Gine folche Frage ift auch bie ju Baris und Berlin angeregte, ob es nicht beffer fei, bas Funbament bes claffifchen Unterrichte aus bem alten Rom nach Bellas ju berlegen. Dbwol erft in ben letten Jahren mit einer gemiffen Beftigfeit borgetragen, ift biefe Unficht boch wol einige Decennien alt. Die Enticheibung fteht aber nicht fo nabe bevor, wie wünfchenemerth ift. Gie wird auch mol anbere ausfallen, ale bie beiben Barteien, einerfeite bie rubige, am Alten festhaltenbe, anbererfeite bie reformluftige, ju glauben fcheinen.

Die Enticheibung wird abhangen bon bem Entwidelungegange ber Bhilologie; benn biefe muß bie Lehrer ber

claffifchen Gprachen liefern.

Db ber dronifche Mangel an claffifch gebilbeten Lebrern eine außerliche Befchleunigung bes Entwidelunge. proceffes berbeifubren wirb, tann einstweilen nicht gefagt werben, ba burch Berbefferung ber materiellen Lage vielleicht neue Rrafte bem beutschen Lehrerftanbe angeführt werben. Die innere Umgestaltung ber Philologie geht in

unferm Jahrhundert um fo rapider bor fich.

Der große Renner bee Griechischen, Johann Gottfrieb Bermann, mar in Deutschland ber lette Bertreter jener humaniftifchen Behandlung ber Alterthumstunde, wie fie feit bem 15. Jahrhundert in Italien angefangen, zeitmeife auch in Deutschland geherricht, ihre Sauptpflegeftatten aber außer Italien in Franfreich und Solland gefunden hatte. Die humaniften bezwedten die Ausbilbung bes Menfchen nicht nur burch bas abstracte Ctubium, fonbern auch burch möglichfte Uneignung ber bon ben Alten erreichten Bollendung in Gebantenarbeit unb Formenschönfeit. Diefe Art von Philologen ift am Ausfterben. Die moberne Cultur hat ben Berth ber antilen vielfach in Frage gestellt, und, mas michtiger ift, bie Philologen haben allmählich feit &. A. Bolf bie praftifchen Tenbengen ber humauiften aufgegeben. Die let. tern erlernten bas Lateinifche, um in biefer fcbonen Sprache fich fcon ausbruden gu fonnen, nicht allein um bie alten Schriftftude ju verfteben; ber beutige Philologe bebient fich ber lateinifchen Sprache wol noch ale eines allgemeinen Berftanbigungemittele, aber bie lateinifche Beredfamfeit gilt auch in philologifden Rreifen ale unnut. Das von ben Sumaniften gepflegte Ginleben in antite Unichauung, bas Ermerben ber fprachlichen und metriichen Fertigfeiten jum eigenen Gebrauch ift entbehrlich

geworben, und nun ift nur noch bie bifteriiche Gir philologifchen Studiums geblieben, bie den ma Birtuofitat getrieben wird wie nie guvor.

Mus ben Latiniften und Graciften fint itt Em hiftorifer geworben, ber Erflarer ber alten Comit ift heutzutage entweber Sanbichriftenforider und & fritifer, ober er baut fich eine miffenfchaftlich berit Suntaris gufammen, ober, wenn er auf Gadefling mehr Gewicht legt, ift er Enlturhiftorifer. Em fr Umfchau in ber Bhilologie unferer Tage und te Mit mehrere neuerschienenen Cdriften biefes Gebinte mil erbärten.

2. Studien gu Mefchplus bon R. Bedlein. Befin, S. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

3. Die Dethobe ber Ariftotelifden Forfdung in itm fammenhang mit ben philosophifchen Gruntprincan Ariftotetes, bargeftellt von Rubolf Enden. Bein ! mann. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr. 4. Die griechilden Bhilosophen in ber arabiten Uterin

von Muguft Multer. Salle, Buchhandlung bei & baufes. 1873. Gr. 8. 15 Rgr.

Blaton's Leben pon Rarl Steinhart. Leipie, Ent 1873. Gr. 8. 1 Thir. 20 Rar. Griechifche Literaturgefdichte in nener Benteite

Rubotf Ricolai. Erfter Band: Die amt-ut Literatur. Erfte Balfte : Die poetifche Balfte. Bal

hinrichehofen. 1873. Gr. 8. 221/2 Rgr. 7. Berfuch einer fittlichen Burbigung ber fopbilie finft bon 2B. Bethe. Gtabe, Bodwig. 1853 10 Rgr.

Unterjuchungen jur Gefchichte bes Raifere !! Geberus und feiner Dynaftie. Bon D. 3.

9. Arifloteles ober über bas Befet ber Gride hermann Doergens. Leipzig, E. F. S. Gr. 8. 16 Rgr.

10. Aefchplos-Ergahlungen für Die Jugend bearbitt all Diermath. Erftes Bandden: Die Oreffeis it handtung bes BBaifenhaufes. 1872. 8. 12 1

In ber Behandlung ber claffifchen Muteren individuelle Textfritif burch Richard Bentin erftaunlichen Sohe ausgebildet morben. Es fehlt bas objective Fundament gleichmäßiger Sum fenntnig. Die philologifchen Schulen nnint berte haben nun mit Ameifenfleif bie Bergamit und burch Beröffentlichung ber guberlaffigfier ber fcongeifternben Conjecturalfritit frühern Biel geftedt. Dafür ruttelte freilich balb bu liche Textfritit an ben Funbamenten fo febt. heutzutage bie fühnften Billfürlichfeiten ber fm in ihrer Art überbietet.

Bor etwa einem Jahrgebnt gablte man buid? ju jebem Berfe bes Mefchplus mehrere Tertanberuf moberner Band, und wie es jest fteht, zeigt bit mit Ueberichau, welche D. Bedlein gegeben bit Bas ift aus homer geworben? Geit Bolf # ift er nun nach allen Geiten gergauft worben, ibit ein jahrelanges Stubium erforberlich ift, mean # ein eigenes ficheres Urtheil über ben gegenwartige ber homerfrage fich erwerben will. Bie wat nungen auseinandergeben, erfieht man aus 21 " Domerifchen Abhandlungen" (Leipzig 1872). er feine vielen frühern Arbeiten nicht ohne malia thaten gufammengefaft bat.

Bofthuenber ift es, bag unfer Jahrhunbert bem feit uegang bes Mittelaltere etwas in ben hintergrund geetenen Ariftoteles großere Aufmertfamfeit fchenft, wie in b. Bl. fcon hervorgehoben habe. Renerbings ift te inftructive Arbeit von R. Euden unferer Renntnif bee hilosophen zugute gefommen (Dr. 3), und wie im littelalter burch bie Araber bie Bhilofophie ber Bellenen # Abendland fam, fo bienen auch une wieber arabifche uellen (Dr. 4). Weniger erbaulich ift bie neuere aton Literatur, bie gu einem Chaos von Streitschriften er bie Echtheit ber Dialoge und über Blaton's Coid. e ju merben anfangt. Erfreulich ift bagmifchen eine fo bige, fcone Schrift, wie "Blaton's Leben" von Rarl teinhart (Rr. 5).

Es unterliegt feinem Zweifel, bag burch bie bon ben pilologen eingeschlagene biftorifch-fritifche Richtung man-& falfche, ungerechte ober unflare Urtheil über bas terthum berichtigt wirb. Dies ift in vielen Fragen Literaturgefchichte fo. Erftaunlich muß es fcheinen, e Gdriftsteller, bie man früher bochfchatte, gang berhläffigt werden. Dem jitngern Plinine, ben Spifern romifchen Raiferzeit, bem Blutarch haben nenere Bemitungen nicht jum frubern Unfeben ober auch nur entiprechenber Berudfichtigung verhelfen tonnen. Anerfeite werben Schriftfteller und Schriftftellerfragmente eingebend behandelt, bag gange Literaturgattungen erft unferer Reit jur allgemeinern Renntniß gelangen. h ermahne bas romifche Drama und feine Begiehungen m griechischen.\*) Freilich find manche Bartien ber alten traturgefchichte mit einer fo minutiofen Musführlichfeit ittrjudt und bargeftellt, bag bes tobten Biffens über ingft verfcollene Schriften und Dufitftude mehr ift, le bir lebenbigen Erfenntnig in unferer eigenen Boefie nb Rufit. Go Scheinen benn auch bie Philologen es ht fo balb gu einer in allen Theilen entfprechend ausführten griechifchen Literaturgeschichte bringen gu fonnen. war baber für manchen Philologen bas Buch von R. icolai (Dr. 6) trot feiner Dangel, die hoffentlich in ber niten Auflage verfcwinden werben, willfommen

Eine große Repolution in ben philologifchen Arbeiten natürlich auch bie veranberte Richtung ber Gefchichte. foung hervorgerufen. Bunachft ift bie Quellenforfchung et auf alle Theile ber hellenischen und romifchen Culgeichichte angewendet worben. Daburch haben Danwie Blutarch und Livius nur in ber allgemeinen ertennung finten tonnen, an Tacitus legt man eifrig Band, um ihn gu begrabiren. Umgefehrt fliegen fonen bon gefchichtlicher und culturgefchichtlicher Betung ploplich in ber Achtung. 3ch erinnere an bie phiften, gefchilbert in bem Wert von B. Bethe (Rr. 7), Rleon, an Tiberius. Die romifche Raifergeit ift naitlich Gegenstand ber betaillirteften Quellenuntersuchung orben, bon ber unter vielen anbern DR. 3. Bopfner in er Gdrift (Dr 8) ein achtenemerthes Beifpiel geliefert Bie fehr bas Intereffe an hiftorifder Forfchung

er ben Philologen an Boben gewonnen hat, bezengen gablreichen Untersuchungen, Die mit Sittfe ber Epi-Ein fleines intereffantes Beifpiel ift neuerbings wieber ble Abband-Dito & 15 be d'e: "Bbloeceta bes Accius. Aus einer Beichichte picoficheromiten Tagobie" (Ric. Comers, 1879).

graphit, Rumismatit, Topographie über Brobleme ber hellenifden und romifden Befchichte fortmabrend angeftellt werben. Geht boch auch von einem philologisch gebilbeten Univerfitatelehrer, S. Doergene, ber Berfuch aus (Dr. 9), bas Gefet ber Gefchichte exact zu formuliren.

Bieht man bie burchgreifenben Arbeiten über Archaologie, bie minutiofen Studien fiber Metrif und Dufit, bie weit ausschauenbe Sprachvergleichung in Betracht, fo tann man fich nicht verhehlen, bag in allen Richtungen eine miffenichaftliche Bertiefung bes philologifchen Ctubiume angeftrebt und mehrfach erreicht morben ift. Die Erforichung bee Alterthume hat bebeutenbe Fortidritte gemacht, fie geht ficherer, flarer, felbfibewußter ihren Beg. Aber gerade hierin liegt die Urfache, weshalb die Philologie eine veranberte Stellnng gur Babagogif einnehmen wirb. Die Jugend wird burch bie Wiffenfchaft nur inbirect geforbert, indem ihr ein richtigeres Bild bee Alterthume borgeführt merben tann. Diefes richtigere Bilb ift aber oft unfympathischer ale die farbenreiche Tradition ber romifden und griechifden Befchichte mit ihren erhabenen Beifpielen bon Tugenb und Lafter. Erfahrt man jest fcon in fruber Jugend, baf bie Bunberthaten ber Beroen nicht gefchehen, bag bie Schreden ber Thrannen nicht fo gewaltig, bae Lafter und feine Strafe nicht fo fürchterlich, die Tapferteit nicht fo überfcwenglich gemefen, wie une bie Ueberlieferung gefagt hat, furg bag alles fo raifonnabel berging, wie es auf Erben nun einmal fein muß, fo verliert bas Alterthum ben Reig, welchen es auf jugenbliche Gemüther auszuüben pflegte.

Es fcheint, bag ben Philologen burch bie berechtigte hiftorifche Rritif bie Freude an ber Trabition verborben worben ift. Gie find eifrig bemubt, bie une bon Jugenb auf geläufigen Borftellungen fritifch gu berichtigen und bie Refultate ber Biffenfchaft in bie Schule einzuführen. Sie gleichen heutzutage nicht mehr ben Bingern, bie ben Bein teltern, ohne ihn zu genießen, vielmehr fuchen fie alles ju verwerthen. Dag ber Jugenbunterricht unter folden Experimenten modificirt werben wird, liegt auf ber Sand. Zwar tauchen Beftrebungen auf, wenigftens ben claffifchen Cagenichat ber Jugend in feinem poetifchen Glange lebenbig gu erhalten, ja ibn aus ben bramatifchen Bearbeitungen reicher zu geftalten, wie in ber Schrift bon R. 2B. Dftermald (Dr. 10), aber es burfte taum noch burchjuführen fein, bie naibe findliche Bermifchung bon Cage und Befdichte fo in unfern Coulen ju ergablen, wie fie bon ben Alten überliefert und jahrhundertelang hingenommen murbe. Es ift ju befürchten, bag bie begeifternbe Barme bee ausfterbenben Sumanismus unter ber biftorifch fritifchen Arbeit ber Bestzeit ertaltet. Die Biffenichaft manbelt babei fortichreitend eine nothwendig vorgeschriebene Bahn; ob aber unter biefen Umftanben bie Philologie bauernb ihre Stelle im Jugenbunterricht behaupten, ober ob bas Studium bee Lateinischen und Griechischen allmäblich an Boben verlieren wirb, bavon abhangt, ob bie Lehrer bem claffifchen Alterthume fo viel Angiehungefraft in ben Bemuthern ber Jugend zu erhalten miffen, ale ce bieber hatte. Denn für bas prattifche Beburfnig fann auch anbere geforgt merben. Dur bas Lateinifde mare ale formales Bildungsmittel nicht zu ersetzen. Den Insalt ber hellenischen Literatur witrden die Fachgelehrten, wie so manches andere, der modernen Entlur durch Ubbertehung zugänglich machen, und die Jugend mitste ihre Leftibungen mit den Classischen Deutschaftende, Italiens,

Frankreichs und Englands anftellen. Sellen biene recht behalten, wolche eine folche Wendung bet Blud guftandes in nicht zu ferne Aussicht ftellan? Ir ful Benteligien An- und Aussichten boch verledente

Milhelm G.

#### Wolfgang Müller als Dramatiker.

Dramatifche Berte von Bolfgang Muller von Ronigswinter. Seche Banbe. Berlin, Lipperheide. 1872. 8. 4 Ebir.

Der vorzugeweife ale Enrifer befannte, jungft verftorbene Boligang Miller von Rouigewinter bat fich nicht ohne Glud auch auf bem bramatifchen Relbe berfucht und gleich mit feinem erften Burfe, bem einactigen Luftfpiele: "Gie hat ihr Berg entbedt", eine Urt bon Treffer gemacht. Dies fleine Stud, bas ale Sauptgeftalt ein allerliebftes Badfifchen aufweift, marb burch Die geniale Friederite Gogmann auf ber Buhne eingeburgert und ift feitbem ein fogenanntes Leib . und Dagen. ftud aller naiven und muntern Liebhaberinnen geworden. In ber That bietet es biefen auch eine mabrhaft reigende und überaus mirtfame Aufgabe, benn bie in ftiller Burild. gezogenheit und Balbeinfamteit von ihrem menfchenfcheuen Großvater auferzogene Bedwig, welche ohne alle Umgange. nianieren und ohne jeden Schliff ber Befellfcaft ale vollftanbiges Raturfind bor bas Bublifum tritt, eröffnet ber originellen Begabung fowie ber ausgelernten Routine einen außerorbentlich gunftigen Spielraum. Bir feben in biefem Stild gleichfam bie Rinblichfeit bon ber Jung. fraulichteit überrafcht werben. Mitten in bie Unfculb, bie nedifchen Spiele und Tanbeleien einer ftillen und finnigen Dabdenjugend tritt ahnungereich und empfinbunge. voll bie Liebe in ihrer einfachften, urfprünglichften und barum beraufdenbiten Bemalt. Es ift ein mabres Lerchen. geschmetter bee Bergene, mit bem une biefee Luftfpiel iiberrafcht und burch welches es fich fchnell, trot aller Unwahricheinlichfeit, Die Buftimmung und Sympathie bes Bublitume erwarb. Bas man auch baran rugen und ausfeten mag, immer bleibt boch gemiß, daß ein Bug echter Boefie in biefer fleinen Romobie enthalten ift, und bag nur ein wirflicher Dichter fie fchaffen tonnte.

Leiber sind die sernern Schöpfingen des Berfassen nicht ebenso glidlich gewesen und ziegen sein Talent nicht in steits wachsender einstallung. In der ist eine Sahwant, der einigt von der Brittenfrag inter sahwant, der einigt dagu bestimmt ist, die Birtuostität einer schausseiertsischen Plassigung in der Wortstrussen wöglichst verschieden Aussten und der Regulauften weben ner nach ber ohnbers interssant, der Einstendssteit der Wasten weder nen nach ber seitsche Micken, erseht sich nicht über das Niveau ber branatigen Alltäglichseit. Der ganz Sumor der Sache beruht barauf, daß ein eben frisch von der Universität kommender Jurist als Supernumerar unter die alten, versauchten Perristensibet einer Gerichssbaue tritt und in diese allesseit und in diese ab der in der Freistensibet einer Gerichssbaue tritt und in diese allesseit und gerichtsbate und ein geres fich ein annatigies Wädschen

geminnt. "Dormedschen" erscheint ale im bleiflatsch von "Sie hat ihr Ders entbede", mu teiste weniger Anmuch und poetifche Liedenswärighe al Driginal bestet. Auch "Sie macht alle glade" noch als ein Nachtlang dazu angeschen werden; pu besten ist Cäcilie Wentheim ein Bachsichen ist Art, nur mitber poesseool und reizen.

"Bie bas Stud, fo bas Glitd" athmit ein benbe Laune. Gin junger Dichter, ber ein Luffin faßt hat und nicht ben Duth befaß, ber erfter if rung beffelben beigumohnen, wird durch allete !! Rachrichten iber ben Erfolg beffelben gu ber !! verleitet, bag es burchgefallen fei, mahrend ci all beit entfchiebenes Glud gemacht hat, mas n ju feinem Entgliden bernimmt. Das Bange if # und flüchtig gearbeitet, tann aber bei guter 200 wohl gefallen. "Um bes Raifere Bart" bagen une burchaus unbebeutend und matt, nicht frie Ginfall ale ber Mueführung nach. Der Dala# und feine Frau gerathen in Streit über bie bem Barte bes Gangere Raifer. Er behaupte fei fcmarg, fie, er fei blond. Um Ende in "Amor und Binche" fteht nicht bober im 3 Luftfpiel ift breit in ber Musführung, und # nicht bon bent Bis und bem Beifte, bag ibm ber Bufchauer ober Lefer gewonnen merben fem! berum ift es ein Badfifchen, bas barin ein ragende Rolle fpielt - wie benn überhaupt bieft Berfonden in ben Studen Bolfgang Dilla'! wiebertehrt. Dier beißt es Lilli Flemming, al rofiges Dabden, bas für Bollemarden fonit bas fich fpater für bie reigende Dinthe bon Ist Pfnche intereffirt, ohne bag inbeg bies Inter greifend genug in die Sandlung vermebt erfen ben Titel bes Stilde ju rechtfertigen. Es ift me! mit einer Reife nach Rom in nabere Begiebung um die fich ber gange Inhalt brebt.

Recht habig und freundlich ift eine Anchen Jugendleben Jofeph's II. von Desterreich is wa actigen Luftjeit, "Incognito" benugt. Die anzeiwelcher der junge Kaiferfohn, bem ftrengan holden frau Manna entschlicht, in unerkannten Infrau Danna entschlicht, in unerkannten Inluftige Gefellschaft gerath und fich in diese ballen und logen lassen ung, um fallessich bei ichtiebene gute Handlungen seinen Edelmath un-Breisunigkeit zu beweisen — diese Intrigue fit woeder nen noch irgendvois überrachfenn, der bei wandt und artig ausgebentet, daß sich eines freundlicher eindvurd erzicht. Joseph in bie in e Badfifch ins Mannliche übertragen, und burfte auch e Rolle wol am beften von der muntern Liebhaberin eben werden.

Einen ernfthaftern Anlauf zum Luftfpiel nimmt Bolf. a Muller in "Die Frau Commerzienrathin". Es ift t ein fogenanntes Charafterluftfpiel, b. b. ein Luftfpiel, bei ziemlich poffenhafter Unlage boch zugleich einer ern Aufgabe baburch gufteuert, bag es alberne Gitels und Aufgeblafenheit ber verbienten Lacherlichkeit anbeimindem es jugleich bem wirklichen Berbienft bie ihm ihrende Rrone fichert. Das Gange ift ein burger. 8 Schaufpiel, bas mit poffenhaften Elementen gemurzt ind in bem beständig in Reimen fprechenden Labener Riebit feine mirtfamfte Spite hat. Bare bie Fabel etwas gar ju hausbaden und gewöhnlich, fo murbe be biefe Arbeit ber beutfchen Boltebuhne febr ermunicht nen tonnen. Immerbin bleibt es bermunberlich, bag eine größere Berbreitung auf unfern Bretern gefunmahrend weit folechtere icon mit Beifall aufgeführt en finb.

Unter ben tomifchen Erzeugniffen unfere Dichters ale bas hervorragenbite bas fünfactige Luftfpiel er ben Barteien" gelten, bas bei ber miener Coneng im Jahre 1868 ben ameiten Breie erhielt. Ge in wenig nach bem Mufter bon Frentag's "Journa. " gearbeitet und zeigt einen recht luftigen und überjigen Inhalt auf einem politifden Untergrund aufut. Gegen alte, berroftete Bornrtheile und Stanbes. efchiebe tritt ein gefunder und lebenefabiger Liberglis. in die Schranten, ber, gegen alle Binterftedereien und telguge fich flegreich behauptenb, am Enbe ein neues ufterinm ichafft und fo in bas Staateleben mertthatia reift. Die Badfifchen find auch bier im Schwang, ben aber auch noch andere, und man barf fagen mahrund echte Luftfpielcharaftere, wie 3. B. bie alten en ber Ariftofratie, ber leichtfinnige Baron Bitgerwit ber ittbifche Bantier Marcus bon Murnberger mit · Familie. Bas bem Stilde jum burchfclagenben ge fehlt, ift eine etwas geiftvoller angelegte und feiind feder burchgeführte Intrigue. Der Rampf um Bortefeuille ift nicht mechfelnb und fpannend genug ie Antheilnahme bee Bublifume, fonbern verläuft gu inlich und ohne bie pitanten Zwischenfalle und bie afchenben Benbungen, melde am Enbe boch bagu en, um einer fich in funf Acten abspinnenben Rabel ben Reig zu berleiben.

das einzige Trauerspiel der Sammlung beingt der Danis, 3n Acht und Bann", ein Drams, das ner Tendenz wie in seinen Borgängen sehr flart an andt's "Graf Jammerstein" erwinert und jedenstalls wie Seinstlut zu biesem betrachtet werden fann. ch, Pfalggraf von Aachen, vermählt sich gegen den und Willen der Riche mit der ihm verwandten und Willen der Riche mit der ihm verwandten

Mathilbe bon Lothringen, beren Bermogen und Guter habfüchtige Briefter bem Bapftthum zugemendet feben mollten. Ueber ben fuhnen Biberftand bes fürftlichen Serrn emport, lagt Ergbifchof Unno von Roln ben Bannfinch über ibn und feine Gemablin aussprechen. Davon erfouttert, erhofft Beinrich Schut und Bulfe bon bem jungen Ronig Beinrich IV. und beffen Mutter. Allein ber erftere ift ingwifchen ber lettern entfuhrt und in bie Bormunbichaft Anno's gegeben worben. Statt ber ertraumten Unterftubung tommt Acht und Aberacht. Unfer Belb. ber gegen feinen fleritalen Geind ingwifden friegeluftig aufgestanden mar und ihn töblich bedrangte, verliert nun Ropf und Duth, verfallt in Bahnfinn, wird gefangen und fcmachvoll eingeferfert. Enblich wie burch ein Bunber befreit, tommt er gebrochen, elend, tobeswund babeim bei feiner trauernden Mathilbe an, um biefe por ben Mugen Unno's, ber getommen, um fich mit ihm gu berfohnen, in einem wiebertehrenben Unfalle bon Trubfinn ju morben und bann felbft am gebrochenen Bergen neben ihr ju fterben.

Die erften Acte biefer bramatifchen Dichtung find marm und lebensfrifch gefchrieben; fie ftellen ben Belben und feine Beliebte in ein anmuthiges und vielverfprechenbes Licht. Die lettere bewahrt fich benn anch fo giemlich; allein Bfalgaraf Beinrich fiuft leiber im Conflict tief unter bie Erwartungen, die man bon ihm begen burfte. Da er fich freifinnig, aufgeflart und grofigemuthet gezeigt, follte man meinen, bag er allen Eventualitaten gemachfen fein murbe und nur burch eine in ber Leibenfchaft begangene Schulb und an bem gatum feiner Beit ju Grunde geben mußte; aber bag ber Rirchenbann und bie Reichsacht, bie er erwarten tonnte und bon benen er überdies weiß, baf fie aus einer und berfelben Quelle ftammen, ihn fogleich in fich felbft gufammenbrechen und fallen machen, ift eine Comade bee Stude, Die auch fofort beu Belben um alle Sympathie bringen muß. weil ihm bamit jegliches Bathos entfällt und er von ba ab nur noch eine traurige, aber feine tragifche Geftalt mehr ift.

#### Hene Romane.

1. Franenehre. Roman ans bem modernen focialen Leben von Frangista Effenther. Drei Banbe. Wien, Leo n. Comp. 1873. Gr. 8. 2 Thir.

Die Berfafferin ift "Beirathin bes Central - Frauencomités bes Mugemeinen Bereins für Bolleergiebung und Berbefferung bee Frauenlofes in Bien und Stuttgart" und bat in biefer Gigenichaft bie Abficht, fitr bie Cache, ber fie bient, eine Lange ju brechen. Der Roman plaibirt für bie Bleichberechtigung ber Frauen in Staat und Gefellichaft. Die Belbin ift eine junge Dame, welche Reigung verfpurt, Debicin ju flubiren, fich auch burch frommen Betrug ben Befuch ber Universität ermöglicht und fclieflich auch wirflich zum doctor medicinae promobirt wirb. Um letteres möglich ju machen, beeilt fich bie betreffenbe Universität, ihre Gefete unter fofort erlangter ftaatlicher Genehmigung umguanbern , fobag fünftig auch weibliche Ctubiofen ohne Berfleibung jugelaffen werben. Die Berfafferin fucht ben Beweis ju führen, bag bie Frauen an Fahigfeiten ben Mannern nicht nur ebenburtig, fonbern fogar überlegen finb, benn ihre Belbin befteht bie Eramina in optima forma, mab. rend ber Bruber berfelben es blos jum fimpeln Lieutenant bringen fann. Bas une betrifft, fo bat une bas Wert Franzista Effenther's bie Ueberzeugung nicht verfchafft, baf bie Frauen, menigftene foweit es fich um literarifche Dinge banbelt, mit ben Manuern erfolgreich concurriren fonuten. Der Roman erweift fich in allen Studen als ein Brobuct bes Dilettantismus.

2. Pflicht und Schulbigfeit. Gine altmärfifche Gefchichte von Lubolf Parifius. Drei Banbe. Pannover, Rumpler. 1873. 8. 5 Thir.

Ein fleißig gearbeitetes und ehrlich gemeintes Buch, im itbrigen aber das Erzeugniß bes Berfandes und ber Bilbung, weniger des Talents. Ludolf Pacifics ist fein weitigker, soubern ein politificer Ropf, und fein Werterfeint als vollethemiliefer Ausbruck einer politificher und burd einer politificher und bord einer Manfchauungen. Was sich ein Mann von Intelligeng und Wildung beinis Dervorbringung eines Komans aneignen fann, hat Parisius fich angetignet:

Welfe und Menischerteuntniß und auch schaft Bebed, tung ift ihm nicht obsylprechen. Aber wes ihm seit, ift die lebensvolle Gestaltung, die nun einmal dem his, Berstandeststätigseit nicht erzielt werben kann. An ab bei der Lettier des Komanns sortwährend des Kembsein, sich in der Gestallschaft eines gestvollen Wannet zu befinden, aber den Eindruck eines Dicktewerke abei man nicht. Es weht zu licht und frosig and bieh Blättern, und die Folge davon ist, daß des Letes hteresse der einer der der der der

Die Belbin ber Befchichte ift Anntrine bon lidim hagen, ein reiches, bornehmes Fraulein bon ebenfo ber nehmem Ginn. Der Bufall fügt es, bag ein gimba fteifer, im übrigen aber febr achtbarer Affeffor, Rannt Domat, ber milben Reiterin auf nicht mehr ungewihrlichem Bege bas Leben rettet. Beibe verlieben fic. : bas nun einmal in folden Rallen itblich ift, fofert w einander, aber Anntrine giebt fich fubl gurud, alt it erfahrt, bag ber burgerliche Affeffor eben nur ein bum licher Affeffor ift. Ingwifden bricht ber Rrig # 1870 aus, er rudt mit ine Felb und fehrt ichmet w munbet beim. Das anbert bie Cachlage bebeutent, mi folieflich wird aus ben Liebenben ein Baar, wit bit bon Anfang an nicht anbere ju erwarten mar. Um bie Gefdichte gruppiren fich mehrere Epifoben aus ben de martifchen Dorfleben. Drt ber Banblung ift bot Gut bes Reichsfreiherrn von Uchtenhagen und bae Rathitborf Giebenmoreleben.

- 3. Betth Rane. Roman von Mrs. Benry Bood. 121 in Englischen, Antorifirte Ausgabe. Bier Banbe. Ed. Jante. 1873. 8. 5 Ehfr.
- Dr. Rane verbreitet bie Nachricht, feine fein Bett sei am Thybus gestorten, und macht Lichteine Erberglicheren, wie nacht Lichteine Erberglicherungssumme zu erheben. Ben it aber, ber verfuchte Betrug nisdiugt, und bie Gan wandern aus. Dieser Boggang wird mit gemörtlichte Lichteine und baran Gefallen sinden.

## Fenilleton.

Deutiche Literatur.

Die bei Coftenble im Irna erscheinende billige Geschmentenbe ballen en Briebeit de Gert alle er ift der Vachung aufer ferunde von der in der Vachung aufer ferunden von der in der Vachung aufer ferunden der Beitebung der Bengnis besonders authentigker Darftellung für sich haben, blirften in tierer Gesammbiet irne beziehennen Epode in den in literatifden Beziehungen ber Alten und Reneu Belt andeuten. Die Kluft mijden den beidem Beitelbeiten, die sich ibglied vereingert, dufrite bald einem gegneitig anregenden und namentlich sitz Dausschalb bei Bereinigten Glaafen und Deutschland bei beite Beitelbeiten, die fich liederlich bie bein Bertangten Beitelber unden, wie benn überhaupt die Bereinigten Glaafen und Deutschland, bie beiben Debepante moderner Antreiderung, sich Beiderlich die hand reichen jollten zu gemeinsamm Erreben. Anregung bierzu beitet bereits noch wentere in neues gut afdichtenes Bud

#### Ausläubifde Literatur.

Bu London ift von einem Canadenfer, Daniel Bilfon, Wert erichienen: "The missing link" (Macmillan u. 11).), bas mit wenig Wit und viel naivem Behagen fich uht, ben Shalfpeare'ichen Caliban als ein Bild bes fehlen-Giebes im Entwidelungegang bes Menfchengefchlechis binffen. Gewiß eine tohnenbe Aufgabe, wenn man bebentt, Dubende der abidiculichften Affenarten dem Berfaffer die it gern erleichtert hatten. Ein englisches Blatt ftellt Arbeit ungefähr das Prognoftiton, daß, wenn die Affen Arbeil ungeider vos Prognofitton, dog, wenn otr upen fernten, vos Buch einigen Gelfall finden würde, und dert sich den Verlegen von den Bereig sicher Schriften übernimmt. Were est at auch in Deutschland vor, doß Berlogshandbungen jlose Werte mit ihrem Namen derden. Wir erinnern ar ein in Commission von 2. Gefal in Hamburg in ein ein Edmankstoff in hamburg in Jahre ericienenes Buchlein über Darwin: "Die religion, ein in Arigona barüber gehaltenes Gefprach erliche Reime gebracht von einem Menichen", bas biefe fache gur Evideng beftätigt.

#### Theater und Dufit.

Das neue beutiche Theater in Strasburg geht feiner nbung entgegen und foll bemnachft bem bergeitigen Direclexander Befier libergeben merben, ber fcon am 7. Gep. r mit ben Borftellungen gn beginnen hoffe. Es mag große Beruhigung fein, bag die Theaterreftauration jum groge verunging ein, ous one Agenterectuarien jum au ben Reiffbietenben ausgeschrieben ist. Sollte es boch wurdernehmen, wenn ein Kranose biese Westenschien sichmen, ab dem dem ben meuen Unter-n zu besteiben, um bei Gelegenheit voterlänbische Stiet die erzeichen bem Dubistum durch sichkeise Stiet die Laue rberben.

- Bu bem von verichiebenen Geiten ale verburat ertlarten hte einer Inftrumentirung bes "Rafenden Mjar" burch arb 2Bagner bietet ein italienifder Componift ein Begenjen, indem er fich in feines Richts burchbohrendem Gefühle n Schiller'ichen "Ballenftein" machte, ber nun gludlich auch toe ber Schidfalebrüber aus ber großen Familie ber brama-1 Morbe verfallen ift. "Lag es jest gut fein, Geni."

#### Bibliographie.

Bibliographie.

bree, R., Das Sprachgeleit er Seufiger Werben vom 16. 3ahrer gemann, P., W., trensburger vinkzepprache in ihrer mindart gemann, P. W., trensburger vinkzepprache in ihrer mindart gemann in sprachlicher und ilteraties attengescheinlicher 17. 16 fr. 28. Note try Niga, bet Worlen, Berdein- effine an Werten und in sprachlicher und ilteraties attengescheinlicher 17. 16 fr. 28. Son try Niga, bet Worlen, Berdein- effine an Welten auf der Berdein von 3. Bei Berdein von 3. Bei

Goly, Freib. b., Die Grengen ber Lebifreibeit in Theologie und be. Referal bor ber Bouner Baftoraltoufeceng. Boun, A. Maecons.

G. 18. Greif. b., Die Grengen ber Schriebeit in Theetonie und Siche Berteiten der der Gennes Schleichelterung. Bonn. R. Westers. S. 28. Sicherung der Gennes Schleiche Berteiten der Geschleiter Schleicherung der Schleiche Berteiten der Grennes der Geschleite Berteiten Berteiten Greinstlicher Greinstliche Geschleiterung der Verheitigung der erheitlichen Belleitigen gerfreite Berteiterung der Geschleiterung der den Geschleiterung der Geschleiterung der der Geschleiterung der Geschleiterung

Anbang: Briefe und Akusaincka einem rerieuw.
24 Ngr. 24, r. 25, Dr. 3 Griebel Silvistation. Has bem Schen eines Miljunard.
25 Ngr. 25, Dr. 3 Griebel Silvistation. Has bem Schen eines Miljunard.
26 Ngr. 27, Dr. 3 Ngr. 27, Dr. 3 Ngr.
15 Lambel, H. Bericht bieder dei im Angust and September 1872 angestellen Weistbüner-Forschungen. Wein, Gereid's Sohn. Lex.-5. 4 Ngr.
25 Labell, R., Mittlel. Drammidged Gebeld, Will freite Bemanden der Green Green, Genutster, Orlebug. S. 1 20tt.
26 Lexard's. Täblingen, Fues. 4. 2 Ngr.
26 Ngr. 27, Ch. Die Nichting genange. Basel, Schneider. 4. 16 Ngr.
Meyer, C., Die Nichting genange. Basel, Schneider. 4. 16 Ngr.
26 Ngr. 3 Ngr

m cycr, ..., Die Nobins genägig. Basel, Schneider. 4. 16 Ngr. 1806 j. 1806 j.

Die Raturfraste. Eine naturwisseulaftliche Bollebibliothet. heraus-egeben bon einer Angabl von Gelehrten. loter Bb.; Wind und Wetter bemeinsafiiche Daeftellung ber Reteorotogie von E. 2 ommel. Munden

Seminisfiles' Deffcting ber Meierorolgie von C. e om nef. Münder, Diemboug, S. 43 Mgfr v., Frauthe Bitt. Ein Beitrag aus Gene-logie der Innes der Weifen. Berlin, Mitseher u. Rössel. der, 5, 77, Nyr. W af mer. 6., Geffligdes mit Bettinge für schiebet gefriede Zeifen. Zübingen, baup. 61. 5. 1251. 5 Mgf. ber Wiener Weitunsftlung 1373. Gettinger, Gette. 8. 1251. 15 Mgf. ber Wiener Weitunsftlung 1373. Gettinger, Gette. 8. 1251. 15 Mgf.
Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Philosophie der griechlichen Mythologie und die Enziekung der Die Weitung der Berteile der Berteile der Berteile der Berteile der General der General der Berteile der General der Gener

Die Philosophie der griechischem Mythologie und die Endenkung der Geteilung der Gethieften und Nythan, Storficht, Prähling, Gr. 8. Ngr. Beleutung der Gethieften und Nythan, Storfich, Prähling, Gr. 8. Ngr. 1d. 4. 1, 2 2011, 10 2012, 2012 Der Gethieften und Wirten. Sen Die Bertin, Gebe, Back. 1, 2 2011, 10 2012, 2012 Der Gethieften und Wirten. Gemmit Urfanderduge. Sprete 1, 2 2011, 10 2012, 2012 Der Gethieften und Wirten. Gemmit Urfanderduge. Sprete Mittenberger und Gestellt und Steffen und Steffen und Wirten. Gemmit Urfanderduge. Sprete Mittenberger und Steffen und

bom 6, bis 12, Januar 1871. Borteag, Berlin, Mittler u. Gohn, Gr. 8, 9 Ngt. et ann. A., Ueber matische nud thytudische Schlüsse, Tri. blugen, Bens. (r. 8, 6 Ngt. Unter Ergelt bei der Berlingen, Bens. (r. 8, 6 Ngt. Unter Ergelt befreit befreit befreit befreit befreit unteren Tagen mit Bezig au Recht um Hercheit befreit bei der der Ergelt befreit bef

[sphie nach heen Pruncitien beggeftell. Deeden, Webet. Gr. 8. 18 Agr. 21 eil eine ust, G. 8. 19 Gegnemar und Jufanib ber Reitiglon, Ju ber von Ctrauß augeregten druge über "den allen und neues Glauben". Erne State Gegene der Bert allen und neues Glauben". Der State Gegene der Bert der Geschliche Grand Gegene der Gegen

#### A nzeig

Derlag pon S. M. Brodfaus in Ceingia.

Soeben erfdien:

### Der Reue Bitaval.

Eine Sammlung ber intereffanteften Eriminalgeschichten aller ganber aus alterer und neuerer Beit.

Bearlinbet von 3. C. Gibig und W. Garing (Bilibalb Alerie).

Fortgeführt von A. Dollert. Reue Gerie. Achter Banb. 3meites Deft.

8. Beh. 15 Rgr.

Inbalt: Johann Reinholb von Battul. 1707. — Die Stattlaffenbiebe nebed. 1813. — Etiminatififice Diecellen aus Murnberge Bergangeneit. 8. Boligieverobnungen und Boligiervell. Der "Reue Bitaval" ift in Beften ju 15 Rgr., bie auch

einzeln vertäuflich find, ober in Banben gu 2 Thir. gu begieben.

Perlag von S. M. Brodfans in Leipzig.

## Aiftorisches Taschenbuch.

Begrundet von Friedrich von Raumer.

Berausgegeben Don

28. S. Riebl.

Bunfte Folge. Dritter Inhrgang. 8. Beh. 2 Thir. Inhalt: Die Capitulation von Ulm. Gine Dentidrift bes Generals Rad. — Der Uebergangsproceß zweier Beftalter unb François Rabelais. Bon Georg Beber in Beibelberg. — Geschlichaft und Staat in den germanischen Reichen der Bol-terwanderung. Bon Kelix Dahn. — Theodor Agripa d'Au-bigné. Bon C. C. Eh, Dente. — Der Weißtunig Kaifer Maximitian's I. Bon R. von Litiencron. — Aus dem Romobiantenleben bes vorigen Jahrhunderts. Dentwürdigfeiten bon Raroline Soulge. Mitgetheilt von Dermann Uhbe.

Derfag von S. M. Brodiffens in Leipzig.

Goeben ericien:

Tagebucher von Friedrich bon Gents.

(Mus bem Rachlag Barnhagen's von Enfe.) Erfter Banb.

8. Beh. 2 Thir. 20 Rgr.

Bisseht war nur ein turzer Ausjug aus den von Gent mit dichattofer Aufrichigfeit gegen fic selbs, abwechlend in franzöfische um deutscher Gevorde geschreibenen Tagebücher belannt geworden. Jam erften mal werden hier die Aufrich-nungen diese merclutzigen Mannes, die von 1800 bis aum Jahre 1826 reichen, vollftandig der Orssenlichteit übergeben.

Derlag von S. M. Brodfans in Leipzig.

Soeben erschien:

#### Deutsches Sprichwörter-Lerikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk.

Herausgegeben von K. F. W. Wander. In vier Bänden.

4. Preis jedes Bandes geh. 10 Thlr., geb. 101/2 Tale Dritter Band. (Lebrer-Satte.)

Dieses Werk ist die vollständigste und vergleichweise wohlfeilste aller Sprichwörtersammlungen; to Zahl der in den vorliegenden drei Banden mitgetheiles, alphabetisch geordneten, vielfach mit Erklärungen, Crav und Quellenangaben versehenen Sprichwörter belauft it auf nicht weniger als 180000. Es wird mit Recht abs chenso für die deutsche Sprache wie für die deutsche [6] turgeschichte überaus wichtiges Nationalwerk bereibs das in jeder öffentlichen wie in jeder grössern Privstudie thek seinen Platz zu beanspruchen habe.

Der vierte Band, mit welchem das Werk abschliesen wird, besindet sich im Druck und erscheint wie die früher Bande in Lieferungen zu je 20 Ngr.

Derlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Soeben ericien:

Die prenfifche Expedition nach China, Japan und Sim in ben 3ahren 1860, 1861 unb 1862.

Reisebriefe

Reinhold Werner,

Rabitan aur Cee in ber faiferlid beutiden Marine. Mit fieben Mobifoungen in folgichnitt und einer fithograpfirten 3e1 3meite Auflage.

8. Geh. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 15 Rgr. Berner's Reifebriefe ans Oftaffen haben gleich bei ibri

erften Eischeinen wohlberdiente Auertennung gefunden; bei be tannte Ethnograph 3. G. Rohl bezeichnete das Wert als "Ber eines popularen Reifeberichte". Roch erhöhte Beitalbate von feiten bee Bublitume barf für bie porliegenbe imeit Anflage erwartet werben, ba beren Breis billiger geld wurde und gerade jeht ber Berfon bes Berfaffere allgemen fympathifche Aufmertfamteit jugemenbet ift.

Berlag bon &. Benfchel. Berliu.

Anti Straus. Der alte und ber neue Glante. Beis, Dr., Der alte und ber neue Glaube. 24 Ef Birngiebl, Dr., Der neue Glaube bes D. F. Gna ein naturmiffenschaftlicher Aberglaube. 12 Egt.

# Blätter

für



# terarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

fceint modentlich.

-of of Mr. 37, 1080-

11. September 1873.

tt: Beiträge jur Renntnis der deutschen Bollsart. Bon Deineid Nückert. — Schriften über Staat, Kirche und Irjuitis-Bon 3. Broblosmmer. (Horlichung.) — Historisch Komant. Bon Dermann Ubeb. — Bom Bügreitich. — Feulkton, wilche Ederatur; Aussändische Eireatur; Phoeter und Kuft; Aus der Schriftschendt.) — Millogrephie, Ausgegen.

#### Beitrage gur Kenntniß der dentichen Dolksart.

l'a 11 d's Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage. hter Band. Stuttgart, Cotta. 1873. Gr. 8. 5 Thir. Nar.

ber bie Ebbalieber. Beimat. Alter. Charafter. Bon

Beffen. Salle 1871.

ba. Lieber germanifcher Götterfage. Bon Berner ihn. Berlin, Danbe und Spener. 1872. 8. 1 Ehtr.

on bem übeten Beibe. Gine altdeutiche Ergabtung. Dit imertungen bou Dorit Saupt. Leipzig, Sirgel, 1871.

20 Rgr.

as Spiel von ben zehn Jungfrauen, ein deutsches Drama F Mittelatiers. Bortrag, gehalten in der Anta der Unifität zu Roftod' im Kebruar 1872 von Reinhold Bechitt. Roftod', Ruhn. 1872. 8. 10 Ngr.

ust. Das Bottsbuch und das Puppenspiet. Bon Karl mrod. Frankfurt a. M., Winter. 1873. 8. 15 Ngr. s oberammerganer Passionsspiel. Bon Abolf Stern-

reben, 2. 2Botf. 1871. 8. 71/2 Rgr.

s oberammergauer Haffonsspiel nach feiner gefahählichen. Piereischen, ethilden und culturhiscrischen Bedeutung und rr Berüslichgigung älterer und neuere Keitit bargeftell BB. Dubbers. Franklutt a. W., Hyber n. Zimmer. Z. 8. 1 Khtr.

tiche Dichter des 16. Jahrhunderts. Mit Einteitungen Worterlätungen. Herausgegeben von Koedebet und firt mann. Giebenter Band: Das Narrenschiff von Seian Brant. Perausgegeben von K. Goebelte, Leipzig, chank. 1872. 8, I Icht.

Frofdmäufelrieg. Nach Rollenhagen's "Frofdmäufeler". Jung und Alt bearbeitet von G. Meufch. Mit Inionen von G. Gus. Stuttgart, Kröner, 1871. Doch 4.

hir. 12 Mgr.

niele Anchi. Ein altes niederdeutsches Bottslied. Deregeben mit der alten tateinische Ueberfehung und Anzurgen von doffmann von Kattersteben. Berlin, exbeide. 1872. Gr. 4. 20 Ngr.

esche Dichter bes 17. Jahrhunderts. Mit Einleitungen Armmerlungen. Seransgegeben von R. Goedele und Tettmann, Künfter Gand: Gedichte von Georg Diff Wedhertin. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8.

bír.

13. Bibliothet der beutiden Nationaltiteratur bes 18. und 19. Jahrhunderte. Gedeundbreifigffer Band: Ueber die Ehr. Bon L. G. bon hippel. Mit Enietiung und Amnertungen herausgegeben von Emil Brenning. Leipig, Brodhaus. 1872. 8. 10 Nar.

Die reiche Musmahl von literarifden Erzeugniffen ber letten Beit, bie wir oben gufammengeftellt haben, lagt einen Blid in ben lebhaften und erfolgreichen Betrieb ber Studien thun, aus beren Rreife fie ftammen. Gie find ohne Anenahme, gleichviel ob ihr Stoff ber grauen Borgeit ober beinahe unferer eigenen Begenmart angehört, burch bie Gulfemittel ber mobernen Germaniftit geftaltet und auch bann, wenn fie, wie die Dehrzahl barunter. für ein grokeres gebilbetes Bublitum beflinmt find, mit bent Stempel biefer relativ jungen und boch fcon fo tuchtig fortgefdrittenen Biffenfchaft bezeichnet. Raturlich tragt unter fo vielen bon ben berichiebenften Eden ber Binbrofe hier aufammengewehten Leiftungen bie eine ein fraftigeres und entichiebeneres Geprage ber Deifterfchaft ale bie anbere, aber feiner einzigen fehlt wenigstens bas Beftreben, fich bem allmablich ausgebildeten Typus einer genugenben ober tüchtigen Arbeit im Ginne ber ftrengen Biffenfchaftlichfeit möglichft angunabern. Bir tonnen hierin, nicht fowol bom Standpuntte bes beidrantten Sachintereffes ale vielmehr bon einem weit hohern und allgemeinern, einen febr erfreulichen Bug in ber geiftigen Gignatur unferer Beit erbliden.

Man bürste behaupten, schon biefe bier gusammengestellte Ausvoch genüge, um bie bis gum Uberbrußt wiederholte Alage über die Gleichgiltitigstit oder Abniegung unserer Zeit gegen alle nicht auf sogenannte unmittelbar pratissige Ziele gerichteten wissenschaftlichen Bestrebungen zu widertegen. Wo ist auch nur in einer einzigen dieser Schriften eine soche Beziehung zu entbeden? Richt einemal insoweit, alle etwa bie eine und die andere darunter sur das Bedutzus bes Unterrichts und demanch für einen Bereich, ber, abgefeben von feinem Inhalt, an fich prattifch beigen tann, bestimmt mare. Reine Frage bag bie naturmiffenfcaftlichen Dieciplinen eine unenblich reichere Literatur produciren, und baf bas Bublitum für fie in bemfelben Berhaltniß größer ift. Aber wenn auch jugegeben merben muß, baß fie in gewiffem Ginne bas Schoefinb ber Gegenwart beifen mogen, und bag fie es geworben find weil fie nach ihrem Inhalte in nachfter Bahlvermanbtichaft zu bem mobernen Utilitarismus fteben, ober richtiger gu bem fo machtigen und in feinen Erfolgen fo grofeartigen Triebe unferer Beit, die Krafte ber Ratur bienfi-bar zu machen und fie ben Zweden bes menfchlichen Berftanbes und ber menfchlichen Gultur ju untermerfen: fo ift boch ihre Borberrichaft in ber Reigung bes Beitgeiftes und auf bem literarifchen Dartte noch feine ausschliefenbe Alleinherrichaft, ja taum eine bie anbern befchrantenbe Bevorzugung. Geben wir une nur im Rreife ber beutichen Büchermelt um. Wie maffenhaft treten neben ihnen Die Befdichte und Bolitit, Die Staate - und Befellichaftewiffenschaften, bie Bhilologie und Lingniftit, ja felbft bie Bhilosophie und Theologie noch immer auf. Much ihre Leiftungefähigfeit bat fich ber Bahl nach - wenn man einmal an bie Statiftit anftreift, fo mag man fich auch auf bie Bahl berufen - minbeftene im richtigen Berbaltnif gesteigert, und nichte hat biejest barauf hingebeutet, baß fich bie Theilnahme ber Beit bon ihnen ab. unb allein bem naturmiffenschaftlichen Gebiete gumenben wolle. Die Calamitat, bie gegenwärtig auf bem gangen beutichen literarifden Bertebr laftet, brudt bie naturmiffenfchaftliche Literatur fo gut wie jeben andern Zweig. Gie hat mit ber relativen Bevorzugung, beren bie eine ober bie anbere Biffenfchaft genießt, wie man weiß, nicht bas geringfte an thun und barf baber in feiner Beife ale Dagitab für bauernbe Anftanbe verwandt werben, womit nicht gefagt fein foll, baß man fie filr fcnell vorübergebend halten burfte. Denn bas geftorte Gleichgewicht unferer gefellicaftlichen Anftanbe, ber materiellen Unfpriiche ber Inbipibuen und bes Belbmerthes, fann nicht fo leicht wieberbergeftellt merben, ale es ber mobiberechtigte Bunich aller mabren Freunde unferer Ration und befondere ber mabren Freunde ber inbuftriellen Rlaffen in ihr ift. Berftand und Bemiffen find in biefen Rreifen allgu febr ans ben Fugen gewichen.

So (Aft fich benn auch mit einiger Sichrebeit propegien, vol be in adhfien Jahre woll nicht eine for reiche Bettle auf bem Literaturgebiete bem biefe Betrachtungen jundicht getten, zu beliediger Auswahl bieten werben, aundicht getten Lafter vollen bei etze Jahrzechtt gerthan haben. Um so mehr wollen wir uns bes Gebotenen freien und von der regen Ehrlinahme, bie sich daraus filt bem Inhalt im allgemeinen erkennen läst, angleich eine Britischen und ben mehrer Pation auch dann noch ihre verklandnisolle und wohrten gefinnte gesichige Berbindung mit ben Schilbent umhferen nationalen Bergangenhrit nicht eauben lassen, went mit bei um busse best vool voor der Bergangenhrit nicht eauben lassen weben. Dem mit bei der werden, wenn trübe umb wisse Boolutionen oder Revolutionen des Gemith befangen machen und berstern den den hen dem gemäß des nächte Intercse des Erste gegenholdlich alle seiner und betellern ben Dittriffise bes Tags augenblidtlich alle seiner und betellern ben Dittriffise bes Gestles in ben hintergrund

brungt. Somenig wie ber Kern unserer nainendn Bib bung und unserer nationalen Substang burch ber genafamen Anflurm ber in iprem innersten Beste beilich und gleich undeutschen socialen und ultramentarn Rinlutionare zu übermältigen ift, somenig wird auch be geimund schollen ber mobernen Bermanistit von der fenngen Brandung bieser antideutschen Sturmssuchen wegenten werben.

Bon jebem Gefichtepuntte aus, namentlich aber im bem, ber une, wie bie Ueberfdrift befagt, biebmal it leitenber gilt, murbe ber achte Band bon "Uhland's Schriften gur Befchichte ber Dichtung und Cage" (Rt. 1) m bie Spite unferer Betrachtung ju ftellen fein. Die in ben verbienten Berausgeber, Reller und Solland, fun bas herrliche Dentmal bes großen Dichtere und in minber großen Forfchere und Darftellere bamit auf in wilrbigfte Beife gefront. Ift es auch nur ein Inig biefe "Schwäbische Sagentunbe", welche ben großen In bes achten Banbes einnimmt, fo laffen fich boch aut a ihm alle bie eigenartigen Borglige von Ubland's Si genugiam ertennen; und muffen mir une mit Transfil gen , baß bie Beftalt bes Bangen, wie fie bor bem bee Mutore ftanb, une für immer perborgen bleibeam fo mogen wir une boch auch au bem Bruchftude etim weil es in jebem einzelnen Gliebe bon frifdem und im Leben erfüllt ift. Die "Schmäbifche Sagentunbe" im wie einzelne urtunbliche Beugniffe angeben, aus in ften Beit Uhland's. Erft 1848 ift ber Blan, im jest ale theilmeife ausgeführtes Bebaube tennen lenen, bon bem Deifter concipirt worben, und amer derten ftifch genug in Frantfurt, mo er ale Ditglie bet far lamente ebenfo feiner Beimat mie feiner geweinte ge lehrten Thatigfeit entrudt mar. Aber gerabe burt in Gegenfat bee innerlich und außerlich Frembartiga ftallifirte fich in ibm bas beimatliche Element um im gifcher. "Es ift", fagte er, "nun, wo ich bor meg bin, ale ob mir Schwaben bentlicher geworden in Go follte bas grogangelegte Bert - es mar ei # Banbe berechnet, bon beren erftem etwa amei Drittel waten finb - recht eigentlich bem Bemuthebeburfniffe bei im fchere bienen, ber, folange er in feiner Beimat fcit ! ftiller und raftlofer Arbeit bon beinabe anberthalb Ilm fcenaltern fich in bie Wiffenschaft verfentt batte, gin fam bon felbft alle geiftigen Faben, bie er auf bet Schape feines Dentens und Ginnens fpann, wieber biefe ihm über alles theuere Beimat antnupfte, obnt be er fich beffen bewußt murbe, weil er fo gang und mil bon ihrer Atmofphare erfüllt mar. Drangen aber ihm galt fcon ber fo nabe vermanbte frantifche und the nifche Boben ale ein Draugen - fonnte er eben betid auch nur in einer fpecififch fcmabifchen Arbeit ber bi mateboben und bie Beimateluft feines Bemuthe felt und sich baburch bie leibliche Trennung von beiten # träglich machen. Ihm felbst erschien es feltsam, buf ! ben Binter borber, mo er noch rnbig in Comaben i fich fo eingehend mit frantifcher Dinthe und Cage fchaftigte, mabrend er jest in Franten nur im famil fchen Bolfethum leben tonnte. Dem feelentunbigen ! obachter mirb baran nichts feltfam portommen.

Es ift bier nicht nothig, Die eigenthumlichen Buge, burchmeg ebenfo viel Borglige find, bon Uhland's Art Borfcher und Darfteller, als Gelehrter und wiffenwitlicher Coriftfteller bervorgubeben. Unfere Beitfdrift ift n Anfang an ber Bublication feines Rachlaffes mit ber buhrenben Anfmertfamteit gefolgt, welche biefe in ihrer eife einzige Erfcheinung in unferer Literatur, ja in ber thrten Literatur überhanpt verbient. Denn wenn es d nicht gerabe felten ift, und noch mehr in ben frubern iten ber fcmachen Berbinbung ber Indibibnen unterander und bes mangelhaftern perfonlichen Bertehre mit eichftrebenben und mit ber Deffentlichfeit im allgemeinen ht felten mar, bag aus bem Rachlaffe eines ju Lebten wenig gefannten Mannes bebeutenbe opera postma ane Licht treten, fo liegt bier ber fall boch gang tere. Einmal indem er in bie nenefte Beit gebort, bie jeber Art eine freiwillige ober gezwungene Ifolirung Berborgenheit faft unmöglich macht, bann weil es it einen namenlofen ober bon wenigen gefannten Dann, bern einen ber meiftgenannten, ja man barf wol faben betrifft, ber, folange er lebte, bor allen anbern Liebling bes gangen bentichen Bolfs mar, und ber leich auch in feiner fpecififchen Gigenfchaft ale Gelebrbon allen Berufenen, fomol bon benen, bie bas Glud ter perfonlichen Befanntichaft genoffen, wie bon benen, den nur burch Sorenfagen ober aus wenigen gebrud-Beugniffen feines Beiftes bie Dittel bagu geboten ten, ale eine ber erften Großen ber Biffenfchaft einamig anerfannt murbe. Enblich aber fteht bas, mas f Uhland's Tob jum Borfchein getommen ift, fo außer em Berhaltnig, fowol mas Gehalt als Umfang betrifft, bem, mas fonft auch bie bebeutenbften opera posttma bringen, baf fich and barin etwas Gingiges, nur Drufchland, und auch bier nur in Schwaben Dog. es offenbart.

Roch etwas anberes, fcheinbar ber bolle Gegenfat ju t eben Berührten, fei noch ermabnt ale charafteriftifches jebniß ber "Schmabifchen Sagentunbe" Ublanb's, wenn i fie bon einem allgemeinern Stanbpuntt aus anfeben bas einzelne mit feinem bunten Gewirre ungabliger hologifcher, murchenhafter, hiftorifcher und fittenge-atlicher Gebilbe ber Gingelforfchung überlaffen will, babon ben gebuhrenben Bewinn ju ziehen nicht ver-nen wirb. Das fpecififc ober particular Schwäbifche ilich, auf bas es boch Uhland vorzüglich abgefeben e und bas fein Muge beffer als irgendein anberes gu inen gerüftet mar, ift boch im Bergleich mit bem allein Deutschen aller biefer Erzeugniffe thatfachlich bon iblich untergeordnetette Belang. Freilich fehlt bas Barfare nicht gang, wie bies fcon bie Antnupfung an n bestimmten Boben, an biefen ober jenen Berg ober g, biefe ober jene Stabt ober Burg in Schmaben tverftanblich mit fich bringt. Aber einmal finbet fich mas fich in Schmaben localifirt bat, beinabe in jedem inen Falle nachweisbar auch in jebem anbern Theile tichlande, mas febr viel beifen will, wenn man bet, wie burftig und trub bie Quellen ber Ueberliefebiefer Dinge allerwarte fliegen; und, mas noch mehr bem Inhalte nach ftimmt auch bas, mas ber Form

nach nur bem beftimmten Local angugeboren fcheint fo lange namlich bis irgenbein weiterer Rund es auch anbermarte aufbedt - völlig mit bem allgemein beutichen Tupus beffelben Bebilbes überein. Es bestätigt fich alfo hier bie Bahrnehmung, bie wir je langer je mehr für unnmftöglich ficher halten und bie jugleich von unabfehbar praftifcher Tragmeite ift, bag bas innerfte Geftige ber beutfchen Bollefeele ein über alle magen einheitliches und einartiges ift. Die lanbläufige Anfchanung geht, wie man weiß und jum Ueberbruß felbft bon folchen wieberholen bort, benen man einen tiefer bringenben Blid in bas Befen ber Ericheinungen wol gutranen ober wünfchen burfte, gerabe nach bem Entgegengefetten bin. Gie betont bie Absonberlichfeiten, bas Trennenbe in ber außern Erfcheinung und in bem bulgaren Bewuftfein ber Begenwart und erlaubt fich, baranf geftust, ben logifchen Galtomortale, bag baraus bie Birfung einer gleichwerthigen Urfache in ber innerften Unlage unferer nationalen Gubftang erfeben werben tonne. Wenn bann weiter baraus alle bie befannten praftifchen Folgerungen abgeleitet merben, bie ber verschamte und unberschamte Barticularis. mus unferer Schwarzen und Rothen gleichfam burch eine naturgefetliche Rothwendigfeit ju begrunden befliffen ift, fo wollen wir bier nicht über bie Berechtigung berfelben biscutiren, fonbern nur barauf hinmeifen, baß gerabe eben baran bie Dichtigfeit bes Borberfates am beutlichften erfannt werben fann. Denn alles, mas fie als thatfach. liche Beweife für fich anführen tonnen, laft fich mit Stille einer mirflichen Renntnig ber bentichen Entwidelungs. gefdichte burch bas Deffer ber Rritit fehr leicht und fehr bollftanbig von bem urfprünglichen Beftanbe bes bentichen Organismus ablofen. Be alter und ie naiper biefer nns entgegentritt, um fo gleichartiger ober einartiger - mir wiederholen borfatlich biefen Anebrud - ericheint er. Mues Geparatiftifche, Individnalifirende nicht blos, fonbern Berfpaltenbe ift fpater erft hineingeleimt ober gefcweißt und liege fich baber unter gegebenen begunftigenben Diglichfeiten vollständig babon abichneiben, ohne Schaben fitr bie Erifteng, ja für bie Driginalitat bes wirflich und gefund Individualifirten, bas auf bem Fruchtboben bes Mugemeinbeutichen naturgemäß gemachfen ift. Bielleicht bag bas Gefchid biefe Anfgabe einer gludlichen Banb in ber Butunft noch borbehalten hat, vielleicht aber auch nicht. Dann mogen bie Grillen, Schrullen und Schnurrpfeifereien, worauf alle bie fogenannten beutfchen "Gigenthumlichteiten" hinaustaufen, bis jum Enbe aller Tage conferbirt werben und nach Belieben fraftigft wuchern, wie fie es bon je gethan haben, fobalb ihnen Raum gegeben murbe. Aber auch bann bleibt es bei bem, mas ale gefchichtliche Bahrheit heute wie nach ober bor taufenb Jahren gilt: nur ber reflectirte Gigenfinn ber Individuen. alfo bie gemeinfte und allgemeinfte Anlage aller Dentichen aller Beiten, hat es unter Begunftigung bes gefchichtlichen Bufalls vermocht, wenigftens bem oberflächlichen Blide bas fo unenblich gleichartige Gefüge bes beutschen Befens gu verbeden.

Je mehr man aber im Intereffe ber geschichtlichen Bahrheit, bas, wie immer, mit bem wohlberftanbenen Intereffe ber beutschen Ration felbft gusammenfallt, bie Ur-

fprilinglichfeit und Gleichartigfeit ihres Befüges betonen mng, um fo mehr wird man fie auch por jebem Berfuche buten, Die icharfbezeichneten Grenglinien biefer ethnologiichen Inbividualitat ju bermifchen. Es zeugte bei Rlop. ftod und Berftenberg und ihren poetifchen Rachfolgern bon einer bamale freilich taum ju berübelnben Untenntnig bes mirtlichen Sachverhalte, wenn fie in aller Raivetat norbifches und beutiches Gottermefen jufammenmarfen unb ale ein und baffelbe behandelten. Befchieht aber beute, nachbem hunbert Jahre grundlichfter miffenschaftlicher Urbeit verftrichen find, bas Ramliche ober etwas Mehnliches, fo wird bie Cenfur etwas ftrenger lauten. And magt fich iener alte muthologische Gunfretismus taum mehr unverhallt auf ben Blan, boch unter ber Berfleibung irgendeines leiblich wiffenschaftlich jugeftutten Bhrafenmantelchens ift er wol noch hier und ba ju finden und verwirrt alle Salbtenner ober gang Unwiffenben. Mertwürdig ift babei auch wieber bas Berhalten feiner bentichen Bertreter im Gegenfat ju ben fpecififch norbifchen Gelehrten. Bir, in jener fonberbaren Difchung von überftromenber Dochachtung und Berehrung fitr alles Frembe und mistranifcher und bamifcher Befangenheit gegen bas Gigene, bie man burch bie gange innere beutsche Beschichte ale einen bleibenben Charaftergug ber franthaften Geite unfere Raturelle verfolgen fann, wir fcaten es une ju unfaglicher Ehre, bag wir auch einen Theil an bem Dbhin, bem Thor, ber Midgarbofchlange, bem Fenriswolf und ben anbern Berrbilbern einer jugellofen Bhantafie haben burfen, wenn auch einen befcheibenen, benn ben Lomentheil überlaffen wir natürlich unfern lieben Brübern ober Bettern boch oben im Norben. Diefe aber weifen bie fo bereitwillig, ja bemuthig gebotene Brnberhand auch ba, mo es rein ibeelle Guter und noch bagu einer erft funftlich aus bem Grabe beschworenen Borgeit gilt, mit boch-muthiger Entruftung gurud. Der gange Norben sammt allen feinen Fragen foll ihnen und nur ihnen allein geboren. Die aus aller germanifchen nicht fowol ale norbifchen Art gefchlagenen Deutschen mogen fich mit ben wenigen und burftigen Broden eigener Mnthologie begnugen, bie, weil fie Cafar und Tacitus ihnen anebrild. lich geben, ihnen nicht füglich abbisputirt merben tonnen.

In biefem fonberbaren und confufen Ruftanbe tonnte bas Schriftden von E. Jeffen, beffen vollen Titel mir unter Dr. 2 angeben, wie ein rabicales Beilmittel mirten. Beffen gebort ju bem an Babl berfcmindenben Saufchen gebilbeter, ja fogar miffenfchaftlich hervorragenber Danen, bie, im Gegenfat ju ber ftereotypen Feindfeligfeit und gehaffigen Berachtung ber tovenbagener Gelehrten- und Literatengunft gegen alles beutiche Befen, offen au betennen magen, bag Danemart, bag ber gange Rorben, feitbem es eine moderne Bilbung gibt, nur ein Filial bon Deutschland ift und felbftverftanblich nichte anderes fein tann und barf. Damit ift er, und wer fonft wie er bentt, ale Rationalfeind geachtet und zwar nicht blos in Ropenhagen, fonbern auch in Chriftiania und Stodholm. Aber Die tuch. tige und icharfe Bucht feiner Forfchungen bleibt trop bes Buthens biefer angeblichen Batrioten, Die auch in ber Willenschaft bloe bie fuftematifche Ralfchung in majorem gloriam bes Nationaleigenbuntele gelten laffen ober ale felbftberftanblich und pflichtmäßig ausitben, unverfehrt. Diefe

feine Abhandlung über bie Ebbalieber, ihr Elin n ibre Beimat ift mit einer Unbefangenheit und Riffe lofiafeit ber einzig auf bie Cache und miffenichaftliche gerichteten methobifden Rritit gearbeitet, bie min mit halb Deutschlanbe febr felten, im Rorben fit mi finden gewohnt ift. Ginerlei ob wir mit aller En ergebniffen biefer Forfchung übereinftimmen - nel : entichieben nicht thun -, bie Dethobe berieben it, mi bie ber Biffenfchaft felbft ift, bie allein berechtigte. Uni ben Gefammtergebniffen merben wir, b. b. nicht fin Schreiber biefer Beilen, fonbern alle bentenbn it genoffen, gewiß einverftanben fein, ja wir burfer mi gen, baß fie für une, bie wir in ber Goule in b fchen Biffenfchaft gelernt haben, nicht nen fint, mi baß bie fogenannten hiftorifchen ober richtiger hent fchen Lieber ber Ebba , vielleicht mit Ausnahme beiff lieber, nur bon Dentfcland nach bem Rorben immi Ont, feineswege urgermanifches Gefammteigentur natürlich eigenartig umgebilbet in biefer norbifche aber feineswege ju ihrem Bortheil, fomeit et fol ertennen läßt. Der eigentlich mpthologifche obn t Beftanbtbeil ber Ebba bagegen ift umgelebrt in: teften Dage felbftanbige Entfaltung gewiffer i germanifcher religiöfer Reime und Motive, da !! individualifirt und localifirt, namentlich, wie Jeffe ! ju febr ine einzelne gebend, fich nachzuweife i burch bie Raturbebingungen 38lanbe, ber eigenich boch gewiß nicht einzigen Mntterftatte ber bei Thatigfeit bes norbifden poetifchen Genius, if wie die Bolufpa, Symisquibba, Lotafenna sia Deutsche - abgefeben bon einigen Gotterne -

nichte angeben. Wenn wir nun auf bem Titel bon Rr. 3 in Lieber germanifcher Götterfage", fo ertenner baraus jenen oben bezeichneten, nach unfern unrichtigen Standpuntt, ber freilich auch bem rufenern Ueberfeter ber Ebba, bem treffichen nicht gang fremb ift. 2B. Dabn fncht in einer wermen ten Ginleitung bie ibm, wie es fcheint, wohlbefmil meisführung Jeffen's ju entfraften und für bit im und hiftorifche Ibentitat bes Rerne und bet 6# Ebba mit bem beutiden ober germanifden Gim ju plaibiren, aber wie wir glauben ohne inti Erfolg. Wir legen babei nicht einmal Bemidt bebentlich an bie palaontologifche Beriobe unfan maniftit erinnernbe Supothefe von bem fortide fcher, ober für ibn allgemein germanifcher, mitig Ansbrude in gemiffen weltfalifden Ortsbezeichraff 1. B. Offenftiege, ale "Mfenftiege" erffart, ober @ "Saga" (ber vielleicht eriffirt, une aber unbetwi ibentificirt mit ber norbifchen Bottin Gage, mit fpaten und gang fpecififch norbifchen Abftrocties. bas Rieberbeutsche an ber Stelle, wo bie Dficie bas hochbeutiche Dofenftiege gerabe fo und na! aussprechen muß, bag in Saga ein Bort A, b. alfo Sagfing ftedt, beffen erfter Theil alles Rigit beuten, nur nicht mit Gagen jufammenhangen tan, ein heutiger Ueberfeter ber Ebba nicht überiche Ueberfetung felbft ift im Gegenfat an ber Gimi faum eine folche, fonbern eher eine freie Bentim nnen. Sie geft sierin noch vielt weiter als die früher n und besprochene bon Esmarch, aber wie und eint nicht zum Bortheit bes Gegenslandes, der, je upper nud einsacher er gelaßt wird — und basilt hat med den Zon unsere Eradiens untüberrefflich richtig geschlogen —, desso einer wirtt. De unsere Gegenwart erbaupt, soweit es sich nicht um die Rödgeleberte hondelt, Ders zu diesen Dingen sallen kann, möchte noch sehr gwürtig fein, aber die Bull Zusäche modernistender unengewandlicht und erweichneter Geschweichgleit auf 3 nur einen fremdartigen Eindruck machen, das werden uns nicht obstretzten lasse.

Gang anbere frifch und burch und burch vollethumlich tich werben wir berührt, wenn wir mit bemfelben nen Sprung, ben Sahn von Island nach Beftfalen t, bon Gtanbinabien und feinen Gis- und Felfenfen in bas Flachland zwifchen Deifter und Leine ben Schauplay bes Bolfeliebes "Bennete Rnecht" . 11) une berfeten. Es ift eine Berle erften nges unfere gefammten bentichen Bolteliebes unb er Munbart entsprechenb, von mahrhaft einzigem und rhaft toftlichem humor ftropenb. Dft genug unb gut gebrudt, bat Doffmann es boch für werth ilten, es in einem überaus prachtigen, mit allem mogn gelehrten Apparate ansgestatteten Geparatabbrude beutichen Bublitum noch einmal vorzulegen; aber er fich mit Recht gehütet, eine hochbeutiche Ueberfepung uftigen, benn bamit murbe ber Schmelg feiner fo gang nthumlichen Farbung ebenfo, ja noch biel mehr abreift, wie es hochbeutiche Ueberfepungen Bebel's ober ter's thun; noch viel mehr, weil biefes Lieb aus bem te felbft und nicht aus ber Bruft eines, gleichviel ob Schwarzwald ober in Medlenburg geborenen, boch ier hochbeutich athmenben gebilbeten Mannes entfprunund beshalb in jeber Fafer nieberbeutich ift.

Sumor in Bulle, aber in ganglich anberer Geftalt, wenn Bulett ans einer und berfelben Burgel entfprungen wie Bennete Rnecht", finbet ein moberner Lefer in G. nt's "Rarrenfchiff" (Dr. 9), bas bier Goebete's ge Sand in einer fanbern Ausgabe, gang in ber befannten e ber großen und fo erfolgreichen Cammlung, beren fien Band es bilbet, une borführt. Reuerbinge ift burch cod's Ueberfegung bas eigentlich nur noch literarifch berühmte Wert weitern Rreifen guganglich geworben, boch, wie es fcheint und fich borausfehen obne befonbern Ginbrud. Denn es gibt mol fein es weltberühmtes Literaturerzeugniß - und bafür barf Marrenfdiff" mit Recht gelten -, bas fo ganglich nur gefchichtlichen Borausfehnngen, und gwar unter fehr icirten und umftanblichen, auf bie fpatere Beit wirfte. boebete bietet burch eine treffliche Ginleitung unb genügenbe Anmertungen bem immer mehr mad-Rreife von wiffenfchaftlich, wenn auch nicht eigentfachwiffenicaftlich borbereiteten Freunden unferer Literatur und Cultur eine fehr bequeme Sanb. Berftunbniß bes fo überaus mertwürdigen und mir zweifeln nicht, baf er fich bamit ben febr vieler verbient bat.

leichfalls ein Wieberbelebungeverfuch einer verscholliterarifchen Groge, aber gu einem andern Biele

bingeführt, ift bie illuftrirte Bearbeitung bes Rollenhagen's fchen "Frofchmaufeler" burch G. Den fch (Dr. 10). Es ift hanptfachlich auf bie reifere Jugend abgefeben, ber bie fein ausgeführten Illustrationen von G. Gus gewiß gefallen merben, wenn fie une anbern and etwas mehr ale nothig an bie Typen von Raulbach's Reinete Fuche erinnern. Dag ber Frofchmaufeler im Driginal eine giemlich ungeniegbare Speife für ben heutigen Gefchmad ift, bebarf feiner Auseinanberfetung. Daß fich aber in bem Be-ftanbibeile, ber aus ber antiten Thierfabel und ihren Beiterbilbungen entnommen ift, mitunter wol auch in ben Studen, bie Rollenhagen im Beifte ber Alten bagu erfunden hat, manches Anfprechenbe, Launige, ja gelegentlich wol auch etwas echt Romifches finbet, ift ebenfo gewiß, und beffen Wirfung muß, wenn es in leiblich juganglicher Form geboten wirb, eine bleibenbe, nament. lich auf die Phantafie ber Jugend fein. Der Bearbeiter hat fich zwar nach feiner eigenen Musfage beftrebt, ben alterthumlichen und originellen Bug feiner Borlage burch feine Ueberfetung nicht ju bermifchen, boch fcheint es uns, ale wenn er oft genug ohne Schaben für bas moberne Dhr und bas moberne Berftanbnig fich enger an bie etwas eintonigen, aber boch tonenben und fraftvoll einherschreitenben Berfe bes alten Tertes batte halten fonnen. Doch geben mir gu, bag er im Ginne anberer vielleicht bas Rechte getroffen bat. Jebenfalls aber mar es richtig, alle jene nnenblich weitschweifigen bibatifchen Episoben, jene Borlefungen über Bribat unb Staatsmoral, Rirche und Schule, Rirche und Staat, bie einem Rollenhagen und feinen Beitgenoffen ale eigentlicher Rern bes Bangen galten, einfach beifeite gn laffen. Bir find vollig gufrieben mit ber noch immer fcmadhaften Schale.

Der Beit nach eng fich mit ber vorigen berührenb und auch im Beifte viel naber verwandt, als man auf ben erften Blid abnt, tritt uns wieber einmal bie emige und unverwüftliche Geftalt bes beutichen Fauft entgegen, und zwar in einer zweifachen Bearbeitung, erftens als bas profaifche beutiche Boltebuch "Biftorie von Dr. Johann Fauften n. f. m.", beffen altefter Drud Frantfurt a. M. bei Johann Spies 1587 erichien (1868 von M. Rubne mit. ben Barianten ber Musgabe von 1590 wieber abgebructt). Sim rod hat feinem Texte (Rr. 6) biefen alteften, inbeg in bier und ba abfürgender und in ber augern Form berftanbig mobernifirenber Umarbeitung ju Grunbe gelegt, ibn aber auch noch burch einige in ber Ausgabe von 1587 nicht enthaltene Stiide ber Unegabe von 1592 ergangt, enblich noch einige ber gehaltvollern Rapitel aus ben befannten, etwas fpatern, gelehrt romanhaften Bearbeitungen bon Bibmann und Bfiger bingugefügt, und fo ein Ganges geftaltet, bas man ebenfo gut fein Eigenthum wie ben treueften Spiegel ber urfprunglichen Ueberlieferung nennen barf, falls man es nur nicht pebantifch und buchftablich verfteben will. Der zweite, offenbar poetifch werthvollere Theil ift bas überwiegenb ans bem Gebachtniß von Simrod wieberhergestellte Buppenfpiel, bas ja noch heute überall gegeben wird und ben meisten Lefern befannt fein wirb. Simrod hat bagn noch andere Quellen, unter andern ben Below'ichen Drud benntht, und auf biefe Art in eigener freier Chopfung ein burch und burch bramatifch belebtes, höcht wirtfames Bebilde geliefert, bem wir an Stelle ber oft recht schwachen und lappifchen Texte unserrer Buppentspeater die allgemeinste Berbreitung als Libertio wünschen. Wahrscheinlich wird sich aber dieser Wansch until terfüllen, da ber Infinet für das Berkefrie und laschine bei ben Buschauern und ben Schauspielern unsüberwindlich ift.

Dagegen treten wir mit ber iconen Muswahl aus Beorg Robolf Bedherlin's Bebichten, Die Boebete ale fünften Banb ber "Deutschen Dichter bee 17. Jahrhunberte" (Dr. 12) bringt, in eine gang andere Belt. Brant, Rollenhagen, "Fauft" ober bas Lieb von "hennete Rnecht" find fo burch und burch echt beutich in ihren Borgilgen und in ihren Mangeln, baft, wer ohne literarbiftorifche Renutniffe ben Runftbichter Bedherlin banebenhalt, ber boch noch ein Beitgenoffe Rollenhagen's mar und etwa hundert Jahre nad Gebaftian Brant geboren ift, ihn meber für beutsch noch für einen Gohn bes 16. Jahrhunderte halten murbe, wenn nicht bie außere Sprachform ihn beutlich in biefelbe Beit verwiefe. Die lehrreiche Ginleitung bes Berausgebers bietet alles, mas nothwendig ift jum innern Berftandniß biefes in feiner Art boch immer febr gut ausgestatteten Dichtere, ber nur beshalb nicht etwas für immer Gultiges hervorzubringen vermocht hat, weil er sich unter die Berrichaft ber ausländifden Mufter, ber frangofifden, italienifchen und englifchen Runftpoefie ber gebilbeten Rreife beugte. Es mar ber erfte talentvolle Babnbrecher biefer neuen Richtung, beren große und allgemein burchbringenbe Erfolge fich freilich an einen andern Ramen, Dpit, fnupfen, weil biefer mit noch viel fichererm Inftincte ale Bedberlin bie eigenthilmliche Gefchmaderichtung feines Bublifume au treffen mußte.

Burtld zu bem volksthimtligen Boben führen uns bie ber inter Pr. 5, 7, 8 anfgegählten Schrieten über mittelatterliche und moberen geistliche Schauspiele. Reinshalb Bechjieten hat bas in unferer Literargeschichte lobiet genannte "Spiel von den zich fluggen und höpfrighen Sungfrauer", von bem jett sich ab wie ziemtlich abmeichende Zerte befannt find, zu einer anfprechenden populär ge-haltenen Auseinanderfehung über das deutsche Boltsbrama des Mittelattes benutz, die den fehr gerfteretten, moffen belf mittel fehr engiften Echf in großen und verständig gezeichneten Zügen den Gebildeten don heute nach einen.

Die beiben Darfellungen bes "oberammergauer Pafsionsspiele" find wie Tropfen ans ber Fitt von Literatur, welche die jüngfte Aufführung 1871 in unferm scheibfeligen Zeitalter bervorgelodt hat. Beibe geben neben einzelnen lehrerichen Roigen im gangen nur das Altbekannte. Die äußere Geschichte bes gegenwärtigen Terbekannte. Die äußere Geschichte bes gegenwärtigen Tertes, bie jebenfalls bem Entturhiftorifer bas Bidhafte mare, genauer und weiter gurud gu erforichen, ift beiter nicht gelungen. Diefer gegenwärtige Text felbft ift, mit bie eine unferer beiben Schriften fagt, weber protestantifd noch tatholifd. Er ift ein mertwurbiges Bengnif ber Uneftrahlung unferer ibealiftifch - humanitaren Bilbungt periobe, junachft bes Rlopftod-Berber'fchen Beiftet, if in jenen fernften und finfterften Bintel Deutschlant, Die glangenben Lichtstrahlen brechen fich bier freilich fch fam genug, aber boch bleibt es immerhin merhoutig, baß es einmal eine Beit gab, wo fo etwas in bin Schofe bes tatholifchen Deutschland, in ber Beimt bil milnchener "Baterland" und bes "Boltsboten" möglich war. Beute mare es unbentbar. Wenn heute irgenbie tatholifder Enratus bojarifden Stammes einen felan geiftlichen Text ju fchreiben batte, fo milrbe biefer ich genan im Stile ber Jefnitenpoefle bes 16. Jahrhunbeit abgefaßt merben, vielleicht in einem noch barbarifam und "nrwiichfigern". Denn "nrwiichfig" beißt jo biefen Leuten all bas moberne Beibenthum und wifte Robeit, welche bie Gobne Lopola's fit i 16. Jahrhundert in bas bamale wirflich ternbent jest aber in feinem Bemiffen und feinem Gemi fuftematifch entbeutschte bairifche Boll eingefchleppt im

Wenden wir uns von biefem trüben Bite an Schlinffe ju einem etfreulichern. Die Lefer Innen is groß angelegte Samminng von Ausgaden classifier ich echterien bes vorigen und jedigen Jahrunds mogu bie vorligende, von Sippel's berufunte Australiangen, "lleber die Che" (Ptr. 13) gehört. Da bie felbst ift jedem Gebildeten befannt, die Reussysk m. E. Brenning aber erhält burch die eingefalt die gleichung der altern Gestalten des Textes mit de gen, letzen, originalen einen bedeutenden untungen.

lichen Berth.

Ginen brolligern Contraft gu Sippel's ibeale faffung ber Ebe, inebefonbere ber Stellung bet Sie und ber weiblichen Gigenart, tann man fich tom fen, ale in ber altbeutichen Ergablung bom "life Beibe" (Dr. 4), bie DR. Banpt jum Gegenftant forgfältigen philologifchen Bearbeitung gemacht bat. Leiben, fogar bie Benten und Bunben eines um Chefruppele merben bier in braftifchen Bugen mi berbften Realismus, aber angleich in einer aufert bilbeten Sprache gefcilbert, fobaß man fieht, ber 86 faffer blidt nur bon oben ber in biefe gemeine Belt, aber felbft in einer anbern Sphare ju Saufe, emi wie Rithart bas Bauernleben poetifch verwerthett, mit etwas gefunderm humor ale biefer, ber eigne boch immer in ber Ironie fteden bleibt und nie m humoriftifch wirb. Beinrich Sidert.

### Schriften über Staat, Kirche und Jesuitismus.

(Fortfetung aus Rr. 36.)

Das moberne beutiche Kaiferreich und bie Katholiten, von Philalelhes Preimuth. Lugemburg, Brud. 1872. Gr. 8. 15 Rgr.

Bir baben es bier mit einem Ramben für Encuclica b Gnllabus, mit einem Barteigunger für Bapftthum b Jefuitismus und im Grunde für Franfreich gegen & Deutsche Reich, feinen Raifer und Reichetangler gu in. Es ift eine ber heransforbernbften Brobucte, bie her erfchienen find. Der Berfaffer ift febr fromm, er gt fich une öfter felbft, wie er gerabe in religiöfen Eraungen begriffen mar, ale er Runbe bon biefem unb em erhielt, und feblieft feine Schrift mit bem Spruche: belobt fei Jefus Chriftus." Es ift bie echte Tartufeanier. Der Berfaffer icheint übrigene niemand anbere fein ale ein fogenannter beuticher Baron, ber Ubriis, um ber Strafe für hochverratherifches Treiben gu geben, bereite ben Boben bes Deutschen Reiche von ner Gegenwart befreit bat, fowie er benn auch fein machvolles Bamphlet auswärts ericheinen lieg. Philajes Freimuth nennt er fich aber. Naturlich, er hat Diel freien Duth, bag er feinen Ramen nicht an fagen igt, und befitt fo viel Liebe zur Babrbeit, baf er fich aller Beife fichert, bamit er nicht etwa für feine fotounte Bahrheit irgendwie ju Schaben tomme! Bon i fiiben Abichnitten ber Schrift führt ber erfte bie berichrift: "Fürft Bismard und bie fatholifche Rirche"; weite: "Rurft Bismard und bas neue bentiche Raimid"; ber britte: "Das beutsche Raiferreich und bie atholitm"; ber vierte: "Fürft Bismard und ber antitionales tatholifche Rlerus"; ber fünfte Abichnitt ift fpeciell Edmabung bes "mobernen beutschen Raiferreiche und ner Danner" gewibmet. 3m fechsten Abichnitt: "Das mgelifche Raiferthum und bie fatholifchen Bifchofe", to ben lettern einigermaßen ber Tert gelefen, bag fie it gang fo fanatifch und feinbfelig fich bieber gegen bas utide Reich benommen haben, wie unfer Fanatiter es nicht. 3m fiebenten ober letten Abichnitt enblich : "Das Reich und die Befuiten", erhalten biefe noch ihre ms und Lobrebe. Ueber ben Inhalt braucht faum iteres gefagt gu merben. Es ift bie Art, ber Ton ultramontanen Blatter bon ber fchlechteften Gorte, man bier begegnet. Der Berfaffer ift einer bon ben ubeiten, die birect ibentifch find mit Gott und feiner enbarung, benen man alfo in feiner Beife miberden barf, wenn man nicht Gott felbft widerfprechen beleibigen und fich babnrch Berfluchung gugieben will. t anbern Menichen haben alfo ohne meiteres ihr abhendes Urtheil aufzugeben, fich biefer Gotteeflimme pfeudonymen Bamphletiften ju unterwerfen und bei meibung ber Strafe emiger Berbammniß alles glaubig unehmen, mas er über Rirche, Bapft, Unfehlbarteit, niten u. f. w. fagt. Much Fürft Bismard muß bies n, wenn er nicht in Balbe elenbiglich mit feinem Deutn Reich zu Grunde geben will, benn er ift nur ein feliger Stumper in ber Bolitit und weiß bie Dinge t richtig ju beurtheilen! Muf feiner Geite fteben eigentBie mafilos frech ber Berfaffer ift, zeigt fich j. B. barin, bag er ben Grafen Arnim mit ben gröbften 3n. vectiven bebentt megen feines officiellen Befanbtichafte. berichte über bie Coalition Rome, bes Jefuitismus und bes Ultramontanismne mit Franfreich, um Revanche an Deutschland zu nehmen und bas Deutsche Reich wieber ju gerfloren, in bem Berichte, ben Fürft Bismard im Berrenhanfe befanntlich vorgelefen hatte und ber unfern frommen Dann, mabricheinlich burch feine übergroße Bahrheit, in Buth berfest. Dem Reichetangler felbft mirb alles Erbentliche foulb gegeben, bas "epangelifche Raiferthum" wird ale "Revolution von oben" bezeichnet. und wo fich nur Belegenheit bietet, jebermann mit Schmug beworfen, ber fich um bas Deutsche Reich Berbienfte erworben hat. Bir wollen anf bas milfte. Dadmert nicht weiter eingeben, bas Beachtung nur infofern verbient, ale es jur Charafterifirung ber ultramontanen Bartei einen befonbern Beitrag liefert.

Bir möchten biefe Schrift fpeciell noch ber Beachtung bes orn. von Berlach empfehlen, bes Runbichauers ber Rreuggeitung, ber eine abnliche Brofchure: "Raifer und Bapft" (Berlin 1872), herausgegeben hat und ebenfalls unenblich viel Schlimmes bom Deutschen Reich, bon Bismard u. f. w. ju Gunften bes Jefuitismus und ber abfolnten Bapftherrichaft ju fagen meiß. Der gute Dann wurbe feben, in welche Gefellichaft er gerathen, und für welche Intereffen gu mirten er bie Diffion ilbernommen hat, indem er bie Bahl feiner ultramontanen Babler genehmigte. Denn fo wenig Scheint ber Rurgfichtige noch ben Jefuitiomus zu tennen, bag er im Ernfte meint, mit ihm eine gemeinfame Sache zu vertreten. Er weiß nicht, bag bie Jefuiten por allen Dingen bie unverfohnlichen Feinde bes Proteftantismus find, bag fie bie Proteftanten mehr haffen als bie Atheiften unb in bem Augenblide, mo fie mit Bulfe ihrer turgfichtigen lutherifchen Bunbesgenoffen ben Gieg errungen hatten, icon bie Deffer meben murben, um nun gleich auch ihre bisherigen Bunbesgenoffen momoglich abzufchlachten. Dr. von Gerlach aber ftellt ben Jefuiten und ihren Barteigangern allenthalben bas befte Beugnif aus; fle haben offenbar ibm ihre icharfen Rrallen forgfältig perborgen gehalten und ibn mit Cammtpfoten geftreichelt, meil fie ihn gerabe mohl brauchen tonnen. Gollten bie Dinge fich ju ihren Gunften anbern, ber bethorte Dann murbe balb ihren fcharfen Griff gu empfinden haben ober

gerobezu zum iefunischen Kalsbelicismus übertreten müssen. Zich sinder en der noch obe gar nichte von ihnen zu sürchten sei, daß sie nicht baran benten, das Deutsche Reich zu gefahren ober ben religiösen Frieden zu siberen Alls od im diesen krieden und friedenpolitighen Dingen bie ultramontanen, echt papstlichen Katholichen ützenden Willen hätten, als oh sie voi juris und nicht vielensche Allen hatten, sie ob sie voi juris und nicht vielensche zu blinden, flummen Gehorfaut verplächte wären, bergestalt, des im Bertprechen von ihnen in diese Beziehung vollfändig wertsche ist, da sie ieben Augenbild von der gestlichen Australt der kirche, der Reiche Ausgehöften werden kirche, d. 5, der Papssperigheit, der plichtet werden können, gerade das Gegentheil zu glauben und zu thun da ut hun da ut fun

5. Stimmen bes Mittelalters wiber bie Papfte und ihr weltliches Reich. Im Lichte ber Gegenwart bargefiellt von Emil Piraggi. Leipzig, Bibber. 1872. Gr. 8. 24 Rgr.

Ge ift gang natürlich, bag in biefer Beit fcharfen Conflicte amifchen Bapftthum und Staat befonbere in Italien und Deutschland man auch ben Blid in bie Bergangenheit richtet und forfcht, wer bamals ben weltlichen Anfpriichen bes Bapftebume fich entgegenftellte, und in welchem Sinne und in welcher Art bies gefchah. Der Berfaffer ber genannten Schrift bat eine Reibe von Beugniffen bebeutenber Danner aus ber italienifchen Bergangenheit gegen bie Beltherrichaft bes Papftthunis gefammelt, benen er noch einige aus ber Begenwart beifügt. Die Reihe eröffnet ber große Dante, ber nunmehr in Deutschlaud taum meniger popular ober menigftens ebenfo bochgeachtet ift ale in Italien. Er mar befanntlich burch und burch ghibellinifch gefinnt, gegen bie weltliche Berricaft bes Bapftthume und filr bie Berrlichfeit bes romifch - germanifchen Raiferreiche. Geine Anfichten über ben Gegenftand werben burch gabireiche Stellen aus ber "Göttlichen Romobie" bem Lefer jur Renntnif gebracht. Der Berfaffer bemertt unter anberm auch: "Gelbft ben lauten Ruf ber Begenwart: "Trennung von Staat und Rirche" - ibn ichrieb icon por fechebunbert Jahren Dante auf fein Banier, und in welchen Flammenzeichen!" Er marb bamit "ein Burger berer, bie ba fommen merben" - ein Bannertrager bes mobernen Staats in unferm Ginne. Rach Dante führt ber Berfaffer Betrarca und Riengi bor. Bei bes lettern Streben und Schidfal verweilt er eingehender mit Borliebe, ohne indeß gegen bie Schwächen beffetben blind ju fein. Dachiavelli und bie Borgias find ber Gegenftand bes britten Abicinitte, wovon ber erfte befanntlich theoretifch, bie anbern aber praftifch bie Ginigung Italiene erftrebten, freilich mit Mitteln, welche bie Belt mit Abicheu erfullen und welche bie eine Generation nur ale Dunger bes Boblfeine ber anbern behandeln. Die Gefchichte ber Borgias wirft betanntlich ein grelles Licht auf bie "unfehlbaren" papft-

 ruption und Spithüberei in ber Regierungsmaichme bei nun felig entichsigemen Kirdenstaats." Der chifche Boerani malt die fcheustiche Misregierung mit ben creffeten Farben. Er fagt:

3ch bin weber ilbreal noch ein Krind bed Hallen.
3ch bin weber bitepen weber betregen noch genitet.
ich hobe flubirt, tenne bos gange Territorium. Die Highers bes Cardinals Antonelli fil folgeft aus mehrere Gunn;
ber Antonelli fil folgeft aus mehrere Gunn;
ber Antonelli fil folgeft aus mehrere Gunn;
ber Kniegonismus prijfern Bolf und Breiterung ilt nett un
berrchigte, die Regierung fil neutroffilich. Auf trade Befin
vermögen ben Gintesquo zu halten, weit die Regierung die
alte materielle aus den wentliche Gemalt ift.

Diefe Borte bee fonft fo rechtglaubigen Mannet fut um fo bemertenswerther, wenn man bebenft, wie unan borlich Sierarchen und Ultramontane bie Rirche, ben But ale bie allein mahre, fichere Stute ber weltlichen Rem rungen bezeichnen und anpreisen und lange Zeit hindurf leiber bamit nur ju viel Glauben fanden. Bas term ein Bapftthum, bas in feinem eigenften Berrichengen alle moralifche Gemalt verloren bat? In ber That ichrin bie Rleritalen fcon in bem Mugenblid nach ftaatlifen polizeilichem Schut gur Erhaltung ihres Ginfluffes, mibm fle fich felbft ale bie festeften Stugen ber Throne and fen. Ueber die Corruption und ben Repotismus in fer elenben Regierungemafchine fowie über bas Rinin mefen und die Donmacht und Schmache ber papificin Berrichaft gegenitber bemfelben werben mertwurdige 86 fpiele angeführt. Der lette Abichnitt ift ber Coiben bes gegenwärtigen Bapftes und feiner Beftrebunge # mibmet.

6. Die Suprematie der Rirche und die Dienftpflicht bei fitften in der römisch- verkehrten Welt. Auftreplieft felenchtet von einem Zweiselnden. Leipzig, D. Bigm. 1872 Gr. 8. 71/2 Ngr.

Eine mit Renntnig und geiftreicher Gronie geide Burudweifung ber hierarchifden Anfpruche auf Die Schaft über ben Staat und bamit auf unbebingte foung aller Lebensperhaltniffe. Der Berfaffer gibt ein im Charafteriftit und Rritit bes Aberglaubens und berfeit fich ber Ginficht nicht, bag ein wirflich rabicaler Sie cipientampf nothwendig fei, um ben hierardifden bi fprilden auf Suprematie grundlich ju begegnen eber in felben gerabegu ein Enbe an machen und babmit ti mobernen Staat mit all feinen Aufgaben filt bit Guil fation bon ber Barbarei bes Aberglaubens und ber li bilbung ju retten. Gehr richtig ift auf bie eigenthind Anomalie hingewiefen, bag ber Staat bie Beiligthin bes Aberglaubens und Bahne gu fcuben hat und fan bagegen bisjest fein Recht ber Bernunft fennt, und i fowie bie gefammte Biffenfchaft ungeftraft verbohnt, geiftlicherfeits amtlich berleumbet, in aller Befe ben gefest und verbachtigt werben barf.

7. Senbidreiben an ben geiftigen Abel bentider Ration. 3d Berfaffer ber Concillieber. Leipzig, gudharbt. 1872. 6c. 1

Unter dem geistigen Abel bersteht der Berifier! Bertreter der Bijfenschaft, unterfage in immerfin alle Geidel überhaupt. Bof nicht mit Unrecht, obwol immerfin ablesen Eitel verzichtet werden fann, infofern er der Beschmad des Kastenarigen an sich trägt. Man eneral übrigens nach dem etwas sich flüg flingenden Titt, bis !!

affer bem "geiftigen Abel" etwas mehr und noch tigeres mitzutheilen habe ale bies, bag fich im beutfchen stage eine Bartei bilben muffe, bie ben bon ber Rirche ichleuberten Saubichub aufnehme und ben Rampf h, aber bie jur Unfcablichmachung bee Begnere tampfe, mas nur baburch erreicht werben fonne, bag Staat aus feiner unnatürlichen, "bie bochften Interber Ration fcabigenben Berbinbung (mit ber Rirche) oslöft". "Alfo teine Staatereligion mehr." Dies ift Ugemeinen gewiß richtig, nur freilich ift bie Gache au verfteben und muß bie Ansführung nicht in icter Beife, fonbern ben thatfachlichen Berhaltniffen jung tragend gefcheben. Bei ben übrigen Confefund Geften g. B. hat bie geforberte Trennung befonbere Schwierigfeit, menigstene nicht für ben t: bagegen bei ber tatholifden Rirche liegt bie Cache 8 und tann nur mit großer Referbe borgenommen n, wie Referent bies fcon in feiner Schrift: "Das ber eigenen Uebergengung" (1869), erörtert hat. atholifche Rirche ftellt fich über ben Staat ale ein ches Imperium, ale Reich von biefer Belt, inbem rech ibre außerliche Berrichaft bie weltlichen Regien chriftianifiren ju muffen glaubt. Und fie bat biefe chaft fogar fcon Jahrhunderte hindurch befeffen, 1 Aniprud genommenen Rechte ausgeübt: fie ift außerein feftgefchloffener, bon einheitlichem Brincip burch. ener, nunmehr bon einem unberantwortlichen Dicta. cherrichter internationaler Organismus, ber für fich jeber Regierung große Schwierigfeiten bereiten unb funbe mit weltlichen Dachten mit wirflicher Gefahr ben tann. Ift baber auch am Brincip ber Trenbon Rirche und Staat feftaubalten und banach ju m, baffelbe allmablich praftifch burchzusuführen, fo ift gerade bezüglich ber fatholifden Rirde, refp. papft. Bierarchie mit großer Borficht gu berfahren, ba e ihren Anfpruchen und Grunbfagen nach bie gee Freiheit ju nichts anberm mehr brauchen murbe, em Staate ungehemmt einen Rampf auf Leben und u bereiten. Deu entftebenben religiöfen Gemeinn gegenüber liegt bie Sache einfach: ber Staat lagt vahren, foweit fie fich innerhalb ber Unertennung taategefete bewegen; stellen fle biefen entgegengefette fate auf, fo muß ihnen ber Ctaat im Intereffe Gelbfterhaltung bie Anertennung ober Bulaffung en. Dagegen bie fatholifche Bierarchie ftellt wirflich efabrliche Grunbfate auf, ftellt fich über bie Staats. und es fann ihr boch bei ihrem alten Beftanb, trammen Organifation, menigftens ba mo ihre Dit. einen großen ober fogar übermiegenben Theil ber birger bilben, Anertennung nicht verfagt merben, penn bie Bierarchie fich nicht bagu verfteht, auf ihre iche ju verzichten. Die Berhaltniffe find ba febr elt und fcmierig, benn bas Bolf wird angeleitet, berherricaft ber Rirde, b. h. ber Sierarchie, als tirgerliches Recht ber Religionsfreiheit ju forbern er Unterbriidung ber gemahrleifteten freien Religions. But ichreien, wenn bie Regierungen fich ben biergen Anfprüchen miberfegen. Bapft und Sierarchie en jest bemofratifch geworben, um bie Bolferechte e Berrichaft auszubenten, wie fie fruber bem bnna. stifden Bbschiefe ur elangen waren. Gründliche Abwünischen Bertheite ju erlangen waren. Gründliche Abhülfe gibt es unsers Erachtens in dieser Sache nur dadurch, daß das Bolt seibel durch Ausbedung der vollen Wahrheit bezüglich des Papstihums und der hierarchie von dem Joche dieser besteit werde. Also Befreiung insbesoudere des Euthbülfigen Boltes Deutsschauft wie be-Papstihertschaft; alles andere ist nur augenblidlicher Rochsbeckti, sohe daueren Abschilfe zu gewähren. Wangdes inbest lässt sich immersin besteut und anderen zur allmäblichen Schwächung der Gewalt der hierarchie. Leiber ist bei auf die neuerle Zeit in dieser Richtschaft faum irgend Rennenswerthes geschiehen. Settsame Dinge gibt es noch Kentale geniesst. Der Bersassen den bie Ricche vom Staate geniesst. Der Bersassen veist auf einiges hin; unter anderen bemerkt er:

Und möhrend bie ichmarte Junit das Privitegium bat, alssonnäglich gegen bie Ungläubigen, b. b. gegen die Intelligen bei, agen bie Intelligen josindomnern und sie dem bag und ber Berachiung bei der ungelitheten Masse auch ist eine And den beschen mich erfaubt, fich in Schieb vor Bort sachgemäß an vertheibigen und sie in die ihnen gebuhrenden Schranten zurückzuweiten.

In ber That gilt bie Wiffenfchaft noch immer gemiffermagen für vogelfrei, obwol bie moberne Denfcheit ihr fo unenblich viel verbanft. Alles bas marb errungen auf Roften und Befahr ber Forfcher, und bie Wiffenichaft hat nicht weniger ihre Martyrer ale bie Religion. Und felbft jett wird ihr nicht ber gleiche Rechtsfcut jutheil wie ben verfchiebenen religiöfen Confeffionen ober Getten; benu fie, bie Biffenichaft felbft (nicht blos bies und jenes miffenichaftliche Refultat), und ihr Organ und lebenbiges Brincip, bie Bernunft, barf ungefcheut fogar in officiellen Acten ber Religion gefchmaht und herabgefett merben, mahrend jeber Bahn und Aberglaube, ber fich für Religion ausgeben mag, ftaatlichen Schut genießt bis por furgem felbft bie Rangelangriffe ber Beiftlichen auf ben Staat und feine Befete und Dagregeln. Diefes, rational betrachtet gang abnorme Berhaltnif ftammt noch aus ber Beit ber, mo bas gange geiftige Leben in gleich. fam felbftverftanblicher Beife vollftanbig unter ber Berrfchaft ber Rirche, b. b. ber firchlichen Autoritaten ftanb, mo bie Geelen ber Burger ber Rirche, bem Staate nur ibre Leiber geborten, baber auch Schule und Biffenfchaft als Domane ber Rirche galt. Dies mußte um fo folimmere Folgen haben, als bie verfchiedenen chriftlichen Confef-flonen bis auf bie Reuzeit barin wetteiferten, bie Bernunft bes Menichen gu Gunften ber Offenbarung und bes Glaubene herabgufepen und aus biefer Geringichatung eine Bflicht und ein Berbienft bes Glaubens ju machen. Daraus mag hervorgeben, welche tiefgreifenbe Ilmanberung in biefer Beziehung wird eintreten muffen, ehe ein normaler Buftanb bergeftellt merben fann.

8. Ueber bie Richte ber Regierungen beim Conclave. (Bon Grig Greeppi.) Minden, Adetmann. 1872. 8. 10 Agr. Die Diplomatie trägt sich mit bem Gebanten, ober vielmehr tröstet sich in ihren Berlegensheiten mit bem Geschliche eine Springung, das bie aller Wohrfickeinlichkeit nach bald eintretende Wahl eines neuen Papstes ihrer ins Stoden gerathenen Weisheit aus ber Berlegensheit besten, und bag die Gespierigeiten im Berghlichtig zwischen Kirche

und Staat burch bie Babl eines gemägigten neuen Bapftes murben befeitigt merben. Die Regierungen batten baber bei folder Bahl von bem Rechte ber Erclufive Bebrauch ju machen, bas ihnen feit Jahrhunderten guftand und bas fic bie in bie neuefte Beit gur Musubung gebracht, b. b. von bem Rechte gegen bie Babl eines ihnen misliebig ericheinenben Carbinals von vornherein Bermah. rung einzulegen. Diefes Recht alfo ift ber Gegenftanb ber genannten anonymen Schrift, beren Berfaffer in ber That ber Diplomatie angehört: Graf Greppi, italienifcher Befandter in Dunden. Derfelbe gibt eine furge, anfprechend gefdriebene hiftorifche Darftellung ber Entftehung biefes Rechts ber Exclusive und zeigt bann, wie baffelbe bei berichiebenen Bapftmablen ausgeübt worben. Bir muffen fogleich gefteben, bag une biefee Recht ale ein vollftanbig illuforifdes erfcheint, auf bas nicht bie min-befte hoffnung zu feten ift. Die geschichtliche Darftellung, bie ber Berfaffer gibt, zeigt une auch genügenb wenn es une nicht fonft fcon befannt mare und nicht in ber Natur ber Sache begrunbet lage -, bag biefes Recht niemals meber ben Staaten noch ber Rirche gu befonberer Forberung gereicht hat. Die Regierungen haben naturlich babei ftete nur ihre eigenen Biele und Intereffen im Auge gehabt, nicht bas Bohl ber Rirche ober bie Forberung bes geiftigen Lebens ber Bolfer, und ba ibre Intereffen miberfprechenbe maren, fo mußte bie Folge hauptfächlich gegenseitige Baralpftrung fein und bie fchließ. liche Babl eines Dannes, ber noch feine ausgesprochene Barteiftellung eingenommen, alfo nach ber Bapftmabl noch frifch ju bearbeitenbes Material gu fein pflegte. Der Saupterfolg biefes Rechte ber Erclufive mar baber, bag bas Spiel ber Intriguen noch verworrener, wibermartiger murbe ale ohne baffelbe. Dan tann taum umfin, bon Bibermillen und Etel erfüllt zu werben, wenn man bas unmurbige Getriebe betrachtet, bas regelmäßig bei ber Bahl eines neuen Bapftes ftattfindet. Diplomatifche fich gegenfeitig betampfende Ginfluffe, Giferfüchteleien, Die Boffnung und Gucht, bas Staatsfecretariat ju erringen, find bie Sauptmotive bei ben Carbinalen fur bie Babiftimmen und bie Bahl. Die Simonie, b. h. ber Bertauf firch. licher Stellen für zeitliche Bortheile gilt ale ein firchliches Sauptverbrechen und ift mit ber größten Strenge perboten und zu bestrafen. Die Bapfte haben wie betannt mit aller Energie bagegen gefampft, ba bies burchaus in ihrem Bortheile lag. Rachberhand hat freilich niemand mehr Simonie getrieben ale bie feile romifche Curie, bie aller Belt bas Gunbigen in biefer Begiehung perbot, nur um bas Monopol bagu fich felbft gu fichern. Und man tann fagen, baß gerabe bei Befetung ber bochften firchlichen Stelle es taum je gang ohne Simonie abgegangen ift.

Bod nun den Einssuge der Vergierungen auf die nächte Baptwohl beitrisst, auf den die Ohjonaustie gogose Soffnangen zu sehen scheint, so glauben wir mit Bestimmteheit dehappten zu sommen, daß eine Gossimmteheit dehappten zu sommen, daß eine Auslähung des Rechts der Exclusive wäre nur dann zu erwarten, wenn die derechtigten Regierungen unter sich einig wären bei der Kuchten bei der Auslähung des Stehen daren ist der Auslähung des Stehen das der unter den gegenwärtigen Umpakben nicht im entferntelken zu benten. Einen Vagolt, den

bas Deutsche Reich nicht will, wird ficher Rianlieid nich guriidmeifen, fonbern beffen Babl vielmehr beforbern, mi Italien wieber hat ebenfalls anbere Befichtepuntte fü Forberung ober Lentung ber bevorftebenben Banfimill Geben wir aber bavon ab und benten mir und al Regierungen einig und fogar eine Art fogenannter 3u clufive austiben, b. b. ben ihnen genehmen Canbiber nennen und burchfegen, fo murbe felbft in foldem ad nicht viel, nichte Enticheibenbes gewonnen fein, fonter nur allenfalle ein turger Baffenftillftanb im Rampit in fchen papftlicher Sierarchie und Staat; benn nicht b Berfonen enticheiben bier, fonbern bas Guftem - h follte man endlich ertennen und fich nicht flete mit trügerifchen Soffnungen bingeben. Gin gemäßigt bette ber Bapft wird einige Beit hindurch fich jurudhafe benehmen, bann aber bem Guftem erliegen, befondert! ber jegigen Entwidelung beffelben bis jum Meugerften, m er fich nicht gang babon freimacht - mas bon im Papfte nicht zu erwarten ift, ba er babei fich felbit a geben mußte. Satte alfo and ein Bapft bei feiner Batit beften Doffnungen erregt, ja fogar bitnbige Bufagen; bie Regierungen gemacht, er wurde fo unablaffig # romifch bierarchifden Guftem bebrangt und geanfi und von beffen blinden und babei intereffirten Bertet belehrt und gequalt werben, bag er enblich fein gegen Bort brechen, Die gemachten Bufagen gurudnehmm # fich gang wieder der alten Bragis ergeben murbt. Da bas Suftem ift machtiger ale ber einzelne, und bie flap und herrichfüchtigen Bertreter beffelben miffen tet ach bag in ber Confequeng und ftrenggefchloffenn, inte lichen Durchführung bes Gufteme, eine große Dad liegt; eine Dacht, die entweder gang herrichen mit ib gebrochen wird. Und ber wortbruchige Bapft wirte wenig in ber tatholifden Rirchengefchichte irgendeine I erfahren, baf fie ibm vielmehr bas Dichthalten fems fage noch ale besonderes Berdienft, als Auszeichnung fcreiben mitrbe. Dich buntt, ich bore icon, wie bent allen theologifchen Collegien und fernerbin in alle to lifden Rirden und Schulen in falbungevollem Retifm bie gottliche Borfehung und bie gang befondere cia geworbene birecte gottliche Subrung ber Rircht gen wird, die den Bapft unmittelbar erleuchtet und bafe bracht bat, fein gegebenes Berfprechen nicht ju bi und fo bie Rirche Gottes von einer großen Gricht befreien! Dan gebe fich boch feinen Buufionen bin t fete boch feinerlei Soffnung auf ein Conclave und ! Einfluß, ben Regierungen barauf üben fonnten. 2 fold einer burch gemiffenlofe, perfide Dachinationen t Intriguen aller Urt verpefteten Atmofphare fann mi Beilfames hervorgehen. Das nachfte Conclave with wie bie anbern und ber Welt ebenfo menig Beil bim

Schmeichtein, Bethindichtein, Bethinde, Schmeide, Schmeide, Lingen, Bernach auf die einem Afflig von Schmeiden geschaftlich und isch die gewöhnlichen Zeichen, die ihr der Geschäftlich und isch die gewöhnlichen Zeichen, die ihr der eine Geschäftlich und in diesem Angleich und in die eine Arten geschlichen der geschlic

So ichried Marquis Erola, der farbinische Bevolle isigite, am 24. Februar 1831 von Rom aus an seinen Dies ist die Ehgarafteristit eines Conclase überhaupt, so weiß man, was von einem solchen zu halten und rwarten ist. Die Regierungen isnnen daran dieret ständern und nichts bestern, sondern nur indirect rich, daß sie die Bestrebungen, wenn nicht umtielbar ein, bod ermöglichen, welche auf Bestreiung des kalbe-

lifden Bolts vom Jode diefes Spftems felbst ausgeben. Ber die Dinge einer ernsten eingesenden Prusung unter gieben will, wird finden, daß dies allein Dillse britegen fann und bas wahre ceterum censeo insbesondere jum Robste bes Deutsten Reichs fein must.

3. Frohichammer.

(Der Beidluß folgt in ber nadften Rummer.)

#### fiftorifche Romane.

Ve liegen und mehrere historische Romane vor, bon a verjenige, wedere und im Geiste am weitesten nyu übet, vierhundert Jahre vor Christi Geburt spielt, ernd der, welcher der Beit siener handlung nach und üdiften steht, mit der Schlacht von Sadowa abschließt. Leier bequeme sich allo zu einem Aluge der Phanker ich der über aber über Jahrtaulende sich simweglichwingt; er durch Europa von Sid nach Nord, von West nach wenn andere siem dann liegt, unter Kustung de spierstatere eine flüchtige Anschauung zener Romane ewinnen.

Dem Anciennitätsgefete folgend, beginnen wir mit: ihens breißig Thrannen. Roman von 3. B. Zelly. efth, Lauffer. 1871. 8. 1 Thir. 6 Ngr.

se macht einen selffanten Einbrud, Dinge, welche von Augend auf nur unter ber gang bestimmten, en Form bes wissenschaftlichen Berückte kennen gefernt plöstlich in der leichtgeschlichten Bestalt bes Kommas erzuschen. Wer von Sopholies, Plato, Sofrates Genoffen gehört und geleien, wer gar die unwertlich serrlichen Werte besteher hernet und liebt, wird nicht ohne Bestembung einen Bersch die kontiden ab eine Bestembung einen Berschaftlich und keben zu austieln Gestalten im Roman Fleissy und Leben zu austieln Gestalten im Roman Fleissy und Leben zu

, sie reben ju lasse in einer Ausbruckweife, bie obern ift, als daß sie unferm classischen Bewußtschie ige ihnu fonnte. Rur gang berborragenben Geislern vorbehgalten geblieben, ben Gestalten bes Alterchunden betrees Leben einzuhanden; aber was biefen Geber ber Tragdbie, im Epos gelang, ift bem Roman is unerreich gebieben. Bendungen wie: "Das war nur ein Anist", ober Schiberungen gleich ber nachben:

ritias war von bem Zauber, der in Polyfritas' Augen on ihrer Wangen Rofembile, von ihren ühpigen heradden ichneuren Hoaren und von dem gangen Weften ihrer ichem Schünkeit hingeriffen. Nehilbei wußte er, daß sie eit, eine nicht verwerschiche Eigenschaft in den Augen des und habgierigen Lyrannen.

ele, die sich beliebig vermehren ließen — widerert boch bem innersten Empfinden jedes mit bem i Geiste vertrauten Lefers ju febr, als bag man n Rebe flehenden Romane Geschmad abgewinnen

Der Berfasser ist sich übrigens anscheinen über aforderungen, weiche ber Stoff an den Bearbeiter nicht unstar gewesen; Antäuse zu einer erhöhten he woenigstens sinden sich oft genug. Leider aber nicht Dichter genug, um diese Sprache wirklich zu erreichen; fie wirb unter feinen Sanben fcmuliftig, wie folgenber Beleg barthue:

Micht leich ist es, jedes Mannes Geist, Gemitt und Nichten, bewor er nicht bewiesen, bah er ber Staatsessicht un erforschen, bewor er nicht bewiesen, bah er ber Staatsessichte und Gelege tundig sie. Wichtswürdig ist des Staates Deregaupt, wenn es nicht en besten Rach befolgt und in Junge aus Frucht im Banden ballt. Wer den Kreund höher auftet als des Bacterlands Berachtung erter er . . . Wein Solungswort war immerbar: daß man in allem nach Gewinn nicht fireben darf; benn nicht zu leugen ist, de Spes schaben Bortheils halber mehr Wentschaft mir Eren hingesticht, als in sicher Micktelle Es zim tigt als in sicher Glid geleck. In dammeln um jeden Pries, sondern stelle zu ehren das Staatsgesche

Das ist eine Sprache, die auf Steizen geft und die Dil Unnatur, nicht aber voll poetischen Schwunges ift. Da kann es denn leicht begegnen, doß der Berkoffer eine Schilderung Athens, wie es jeht ist, mit der Bemertung schliegt, in ichattigen Seblichen stange dort "noch immer die Nachtigall ihre fuß schwachenden Weisen, um auch ihrerieits Sephoftles Anbenten zu verewigen". Sollte die Nachtigall bei ihren Gestängen wirflich biesen Zweckhaben?

Bu biefer Gefchraubtheit fteht folgenbe Gefchmadlofigfeit in feltfamem Gegenfate:

Wenn wir nichtsbestoweniger unfern Lefern rathen, ben Neinen Band pur hand ju nehmen, so ist es, weif in bemselben ber Anhang: "Neber das heutige Athen, sehr bei Interchantes euthält. Unzweiselhaft ernte Telip auf einem andern Felbe als bem des Romans Lorbern — seiner Beobachtungsgabe wie seiner Gelehrsamteit geben die Kreinen Bogen seines Buchs das beste Zeugniß.

2. Der Budführer bon Lemgo. Roman aus bem bentichen Leben bes 17. Jahrhunderts, bon George Defetief. Biefefeld, Belbagen und Rtafing. 1873. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

Ein gewandt geschriebenes, flimmungsvoll gehaltenes, im Colorit martiges Bilb aus ben Zeiten bes Dreifigejuhrigen Rriegs, welches auf ernfte Studien itber Land und Leute, Zeit und Ort bostrt ift. Wie alte Porträls schauen uns die Figuren an; Gestalten wie Meister Betag, die Geschwifter Beitag, der Fahmich Krachwebet, der Herropossesserreiter Kran, Pflaume sind ans dem Lebeten Sepercreiter Kran, Pflaume sind ans dem Lebeten gegrissen Gestalten, in denen frisches, warmes Blut pullirt. Die Sprache ist gut; nur "eine vorhabende Reife" hatten wir gern bestitigt geschen. Die vollitischen Zeitungen sud bereits so sleiftig daruf bedacht, unseren Bersalten und wartende Dunderebrischen der Wuttersprache zu verhunzen, das daruf bedacht, unter Muttersprache zu verhunzen, das daruf bedacht, unter Wuttersprache zu verhunzen, der Dersalfter nicht durch wartende Dunderebrischen zur Arbeit angespornt werden, sorgsältiger geseilt sein sollten.

Sbenfalls in ben Zeiten bes Dreiftigjahrigen Rriegs spielt die Erzabsung "Simon Dad und Arnnchen von Tharau", welche mit zwei andern erschienen ift unter bem Gesammttitet:

3. Freud und Leid. Drei Ergaftungen von 3. C. Schofg. Samburg, Agentur bes Rauben Saufes. 1872. 8 15 Rgr.

Die genannte Erzihlung hat den alten Simon Dach jum Mittelpuntt, die zweite: "Bon einer Racht zur andern, oder ein zwiefaches Wartprertigum", Kaspar Lavater, und die dritte: "Der Wandsbecker Bote und sein Better Andress", Matthis Claudius.

Alle beit Erzhhfungen hoben das Gemeinfame, das feine rechte Handlung darin enthalten ist. Um "den Finger Gottes" recht schöftbarlich hervortreten zu lassen, leint ber Autor seine Petben wie Drahfunpen an Fäben balb hietsin, dalb dertigin, ohne innere Rothwenbigteit, wie es ihm beliebt. Allen deri Petben der Berbert hiet geschieden, der ja fammtlich selbst die Feder geschiebt, werden außeredem ironme Sentengen, Liederverse, Gedichte, werden außeredem ironme Sentengen, Liederverse, Gedichte, die von ihnen wirklich herrühren, in Menge in den Plund gelegt; der Berfalfer hat die Schriften Dach fe, Lander's und Claudius' steißig exerptirt. Aber so ist einem Bettlergewande nur zu ähnlich sieht; dass einem Bettlergewande nur zu ähnlich sieht; dass die fabenissinge Woras, welche uns gepredigt werden soll, nntermisset mit Plattheiten wie biefe:

Mir fommt bas heiralfen vor vie eine Zudermanbel ober Burgel, somet an eines fluste in bei better men baun in ber Regel, es werde ewig fo fortgegen. Mer das bieden Zuder ift bald dagefert, und bann fommt inwebi bei den meiften eine bittere Manbel ober Rhabarber, und da leifen fie das Raul fangen.

endlich die gewöhnliche, über das Niveau der Alltäglichleit sich niegends erhobende Sprache — das alles macht einen feineswegs erquicklichen Eindruck. "Freud und Leib" mag böchftens die Krau Base auf dem Dorfe intereffiren, wenn fle ben heurigen Rolmber a

4. Die letten Tage von Alt-Defterrich, hifterift: in bon Ebuard Ruffer. Brag, Gregt u. Dunt !! Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Wie andere wirft bies Beiden auf unt mit Mitten in bie nun fieben Jahre hinter unt lienniel ba Breugen fich mit feinem Rivalen aufeinnich führt une ber Berfaffer. Und wir folgen itm von Blatt gu Blatt fleigt unfer Bergnigen. D: "hiftorifcher Roman", ber feinem Ramen Etn alles mas ergablt mirb. bat fich ober fonnte fit geben; Figuren wie bie Baroneffe Subnerfelt, will leicht nur jum Schluffe bes Romans ein wenig u gezeichnet ift, Baanborf Bater und Cohn, Bif Cohn Birfcburg, "Doctor" Runiphart, ber Griede in ber bon Stufe ju Stufe fintende Brofeffor Rut ber famoje Doctor Taucher (Bismard's Crim) allem aber ber mit fchneibenber Brome gang und burchgeführte Clan Sattab find bon einem liten, Rraft und Farbenfrifche, wie wenig Griditi Romanfdriftfteller-Bhantafie. Diefer Clan Dun mentlich, ber ben Rrieg preift, weil ma mi beffelben ,fich um gar nichte auf ber Bit # mern braucht, mitten unter feinen Golbatt # nonen ber ungeftorteften Dufe leben fan mit Berr im Lande ift", ber bann bie Freuden tel im Felblager fchilbert, ju benen entfernier le Enticheibungeichlacht bie Dufit macht - ift so haft gehaltener Typus jener Gorte unfabign wie fie bie letten Felbzuge auf feinblicher mehrfach gezeigt haben. Ein Sauch feine würgt bie Schilberung biefer und abnlichn wiederum aber zeigt une ber Berfaffer mehr ## bag pathetifche Untlange, hoher Ernft und be Sprache ihm ebenfo mohl an Gebote fichen i Beifel bes Spottes. Auferbem bilbet bie tride heit, mit ber boch nie gepruntt wird, ber trefich ber pitante Stil, bie fichere Beberrichung ber fid Berein mit ber bollig borurtheilefreien bentiches nung bes Buche eine Berbindung fo lobente Gigenfchaften, baß man barüber hinmegfeben tal, ber Berfaffer bier und ba bei ben Rachtfeiten ta ! lichen Befellichaft mit befonberer Borliebe bermi 3. B. mehr ale einen feiner Belben burd Gal enben läft.

Möchten biefe Zeilen bagu beitragen, Rufficken Arbeit bie verbiente freundliche Anfnahme auch ber Dentichen Reiche, fpeciell in beffen Roben, pi

#### Dom Büchertifch.

Uniere Rorboftmart. Erinnerungen und Betrachtungen bei Gelegenheit ber hundertighrigen Jubelfeir ber Biebervereinigung Beftpreußens mit Deutschand von fr. T.c. Rreysig. Dangig, Rafemann. 1872. 8. 18 Rgr.

F. Rrepfig, burch feine Borlefungen über ben mornen Roman und über Chatfpeare fowie burch anbere erarifche Leiftungen ruhmlich befannt, fchrieb biefe Muf. be urfprünglich für die "Dangiger Beitung", in beren milleton fie ju ihrer Beit eine gunftige Aufnahme fann. Die Anfgabe berfelben ift, wie ber Berfaffer in r Borrebe fagt, "nicht fowol Gefchichte ju ergablen, an beren großen Ergebniffen bas Bewußtfein gurechtmeifen, an ber Bergangenheit ben Blid für bie Begenurt, vielleicht für bie Butunft ju fcharfen". Diefe Mufbe loft bas Bert in jeber Beziehung, es muß baber ubig begriift werben. Es gerfallt in bie Abichnitte: Deutsche und Glamen", "Der flamifche Untergrund", Die Eroberung", "Der Rudichlag", "Die polnifche it", "Bieber babeim". In biefer Inhaltsangabe liegt gleich bie Disposition bes Werts flar ju Tage. Es eine bon Beitalter gu Beitalter fortichreitenbe Wefchichteablung, und biefe Beichichteergablung ift burchbrungen s einem Beifte, welcher ben Forberungen bes mobernen eltgeiftes nach jeber Richtung bin Rechnung tragt und bem Schlufpaffus bes Berte am flarften jum Musud fommt. Diefer Baffus lautet:

heitlichen Fortigeitts. In bleiem Zeichen hoffen wir einen friedlichen Gig über offen um beimilich exiber, (chwarze und roche. Aur offendere Gewalt wird uns heute und morgen wie gefter groußfiet uns ensichelben Zweiflichen und Combinationen aber, die durch folge Gewalt mund ihre Auweit möglicherungeit sier oder de ergang werden Konnten, möchten wir fern hoften vom der Fefthimmung der bevorscheinden Feiter. Das erfel Jahrbunder unterer Wiebervereinigung mit Deutschand vor eine Zeit schweren Kingens mit inneret Untertigkeit und wir in intere Miebervereinigung mit Deutschand vor eine Zeit schweren Kingens mit inneret Untertigkeit und wir bei hagen ber Bunch den und Dinge, ober auch eine Zeit wochfender Krolz, erfaretenden Bertrauens, rühmlicher Erfolge. Wögen ber Bunch und der Spoffnung nicht vernuffen erlichnen, daß der Ansang des zweiten Zoschunders uns in einer vohlorendetum Periode innern und äußern Friedens ausgehnen und für Vefung Ihrer, weitere Kingdens fernanderte lage.

Wir fonnen uns dem verdienstollen Werte, auf befein Einzelheiten naber einzugehen uns hier der Raum fehlt, nur in allem antfaliefen, und boffen, daß feine Forderungen und Bunfate zum heil des Deutschen Reichs und Europas in vollen Maße in Erstüllung geben mögen.

2. Sammlung gemeinverftänblicher wiffenschaftlicher Borträge, herausgegeben von R. Bir dow und F. bon holdenborfs. Berlin, Lüberih. 1872—73. Gr. 8. In Lieferungen zu 5 Rgr.

Bon biefer vortrefflichen Sammlung liegt uns eine Zahl bon Seften bor, ans benen wir bie folgenben Muffate hervorheben : "Ueber alte und neuere Aftrologie" von 3. A. D. Menfinger, "Ueber bie Meteoriten und ihre Be-giehung gur Erbe" von E. Rammeleberg, "Die Ehre im Spiegel ber Beit" von Ebuard Dfenbruggen, "Ueber bie Bellen bes Meeres und ihre geologifche Bebeutung" bon R. bon Geebach, "Die beutschen Reichsfleinobien" bon A. Bintler, "Ueber Beiftesftorungen und Beiftestrante" von C. F. Flemming, "Die fociale Frage" von Dt. Birth, "Betroleum, feine Raturgeschichte und Bewinnung" von &. Buchenau, "Ginnesmahrneh. mungen und Ginnestäufdungen bon S. Wenbt, "Theorie bes Aberglaubens" von Bfleiberer, Die alten Bohlenbemohner" von D. Fraas u. a. - wieberum eine Gerie inballichmerer Muffate, welche, jeber in feiner Branche, bes Lehrreichen und Intereffanten vieles bringen und ohne Musnahme bem Unternehmen jur Ehre gereichen. Befonbere intereffirt hat une ber Bortrag bon A. Winfler "Die beutichen Reichetleinobien", eine fehr tuchtige Abbanblung.

3. Dentiche Zeit- und Streitfragen. Flugschriften jur Renntuiß ber Gegenwart. Perausgegeben von F. von holbenborfi und B. Onden. Berlin, Alberib. 1872—73. Gr. 8. In heften ju 71/2 Ngr.

Die die den erwähnten "gemeinverständigen wissenschaftlichen Borträge", so bienen auch die "Deutschen Zeitund Streit-Fragen" einem zeitgemäßen Zwede: sie orientiren mit großer Umsicht und vielem Geschief über die bewegnden Ihren der Gegenannen und liefen ein schälenwerthes Repertoire der neuesten Ereignisse und Erschein ummgen auf dem Gebiete des politischen, joeiden und flaalichen Lebens und der gesammten Wissenschaft. Wie 590 Feuilleton.

ermähnen: heft 2: "Betrochfungen über die Währungsfrage der deutschen Minzeschum" den Wilhelm Woicher; Heb. : "Die neuern latholischen Orden und Congregationen, besonders in Deutschand", statistich, innonisch und publicischich detengtet von 3. I. don Schulte; heft 6: "Die Atholischieriege sonst und wiet" von I. Wilselm Statis. heft 7 und 8:

"Rom und die Deutschen" von 3. C. Blunisch heft 9: "Der Protestantismus als politische Prai im deutschen Krich" von M. Baumgarten; Sch 18 "Neber ländliche Arbeiterwohnungen" von Ziar heft 16: "Oas landespertliche Kirchenrezimen" w Bullerichteben.

### fenilleton.

Deutiche Literatur.

Bartmoun's van Aue icane Legenbenbichtung "Gregorius ouf bem Steine" ift bekanntlich, wie es so vielsoch ben Er-geugnissen ber epischen Boeste geschach, in der jüngern Zeit des Mittelattes aus der gebundenen Robe in die prolosische fram umgegassen worden. Lachmonn hot in seiner Ausgabe und in ben Lesarten gu Sartmann's "Gregor" biefe Profalegenbe, welche ihm in einem frasburger Drud van Johre 1502 varlog, berlidfichtigt und für bie Rritit verwerthet, und in gleicher Beife verfuhren auch bie nochfalgenben Berousgeber und Rritifer, wie Pfeiffer, Bartid, Bed und Egger (ogl. Rr. 28 b. Bl.). Einen tolner Drud ohne Jahr verzeichnet 3. Gorres in feiner Schrift über "Die teutichen Balteblicher" (Beibelberg 1807), ber beitielt ift: "Gine icone mertwürdige Siftorie bes beiligen Bifchaffe Gregarit ouf bem Stein genannt." Inwieweit biefer obne Zweifel jungere Drud mit bem von Lachmonn benubien übereinflimmt, miffen wir nicht. Dog bie Brofalegenbe nicht erft ju Anfong bes 16. Jahrhunberte entftanb, fonbern foon viel fruher fur bie Bedurfniffe ber Lefewelt gurechtgemocht murbe, fannte mon von vornherein onnehmen. Bir erfahren nun jeht burch eine Bublicatian ban 3. B. Bingerle, baß bie nach dartmonn beorbeitete prosalische Gregorius-Legende ols Bestandbieli eines "Lebens ber Heiligen" bereits im Jahre 1471 3m Augsburg gebrudt wurde. Diefer erfte Drud wurde steres wiederhalt, Jingerle verzeichnet sieben Ausgaßen aus dem wiebertgalt, Jingerie vergreignet storen ausgupen und bein 15. Sahrhundert (Mürnberg 1475, Augeburg 1475, 1478, 1480, 1481, Uroch 1481). Außerdem weist Zingerie noch zwei Papierhandichristen des 15. Jahrhunderts noch; die eine, wohrfcinlich öltere, bestimmt batirte vam Jahre 1442 findet fic auf ber innsbruder Universitätsbibliothet, die ondere befigt die fürftbifcoflice Geminorbibliothet in Briren. Es ift febr bontens. werth, bog Bingerle einen Abbrud ber profoifden Gregorins. werin, ous Bingerie einen abenit bei propringen aus ber atteften Duelle veronstaltete. Er legte bie innebruder Danbldvift zu Grunde, bie er mit S bezeichnete, weil sie ous bem Kartaufertlafter Allerengelberg in Schnols flommt, alfa eigentlich bie ichnalfer Donbidrift ift. Ban bem brigener Text und bom olten augeburger Drud gibt Bingerfe bie Les-orten, bisweilen geben auch biefe jungern Quellen bie echte Lefung an bie Sonb. Bingerle's Beroffentlichung, welche über-bies auch eine zweite febr ichone und intereffonte Legenbenores aum eine gene eine eine Ereit: "Ban Sonct Gerspris auf dem Stitt und von Sanct Gerbrau. Aus dem Binterbeile des Lebens der heitigen" (Innsbrud, Wogger, 1873). Es ift ein tleines, jierliches Biddlein, ge-dymidt mit einem ver Jombofett einnommenne Allebibte. ichmidt mit einem ber Danbigerit entinommenen Titebite. Abgefeben von dem Bereth, den diese profaische Umfarmung eines classifichen Dichtwerts in tritifcher Bziebung bot, ift fie auch michtig fur die Geschichte der deutschen Braso, welche ole Farm für bie bichterifche Schopfung fich erft nach und nach auf eigene Fuße ftellt, bis fie ichließtich im Romane ber Deuzeit eben-burtig neben bem in gebundener Rebe abgefaßten Epas einhergeht und biefem fagar parauseilt.

— Der Deutiden Geschlichelt jur Essetzlung vorterfändicher Depoch und Altertümer in Leipig verbont in Silfensdorf ich om nache werthvolle Gode. Außer historichen Abbandungen bieten für Publicionisien und ältere Literoutertet. Im Jahre 1867 veröffentlicher die Deutiche Geschliche ine handlerlich auf der Leipiger Universitätsbilichige vorhandene albentiche Vongelein

— Ban bem großen "Ruftlafischen Conversition-kenter weiches Dermann Menbel (Betfin, Oppenfeim) bem gibi, liegt der britte Band der, welcher von Co bie greicht und ebensolls wieder eine Menge biographisher Andennund gedigener Abhandlungen aus dem Bereick wmnflatischen kenntnisse enthe

- Die Brodhaus'iche Berlogebuchhandlung wird bir in terlaffenen Schriften Deldior Megr'e: "Getanten in

gion, Mefthetit u. f. w.", famie beffen "Leben und Briefe" pei bie brei Banben ericheinen laffen. Die Berausgabe Radlaffes wird van Darit Carriere und bem General. mant Graf Bathmer befargt.

- Der Dichter Dar Ralbed in Dunchen gibt gegen. g ein "Jahrbuch neuer Lyrit" beraus, ju welchem nur Dri-beitrage von zeitgenöffichen Dichtern beigefteuert werben.

#### Muslanbifde Literatur.

Eine Schrift ban S. Burtan Farman: "Our living " (Landon 1872) befpricht bie gegenwärtige Boefie Engund will brei Schulen berfelben unterscheiden: bie "ibgl, bie "phdalagische" und bie "borrasaelische"! Alle beetreter ber erftern, bie in England fehr beliebt ift und ie Grengen gwifden Daferei und Baefle burch Lanbicaftewelche mit breitem Binfel ausgeführt find, überfcreitet, ats Radfolger Crabbe's erideint namentlich Tennyjon, eine eingehenbe Darftellung gewibmet ift, ats Bertreter ingiques Sagite Browning, Die "Borrafaeliten" find ter ber Natur sans phrase, Gegner jeber lieberliefe-in Gebanten und Gesthlen, Bortampfer eines einsaden, ober Affectation freien Stife. Der Gründer biefer Schute iffetti, beffen Gedichte indeß bisweiten die Naivetät des t torribte haben.

- Die ,, Rivista Europea" midmet einer neuen italieni-Dichterin, Mlinba Brunamonti Bonacci, eine ein-De und anerkennende Besprechung. Ban ihr find bisher Samminngen erschienen: "Note campestri", "Ricor", "Speranze e conforti". Gerfihmt wird die Frische Immuth ber Empfindungen, Die flige Melancholte, Die fich ere in ben erften beiben Sammlungen ausspricht, Die ichtige, flare, frofallene und claffiche garm, welche in Speranze e conforti" ihreu Bobepuntt erreicht. Bier fich bie Dichterin ale Schulerin Leopardi's und Byran's, Bortrate fie auf ihrer poetifchen Staffelei aufftellt. Die er .. Carinneas" icheint in Stalien nach immer nicht vorüber. - Gine Cammlung bieber nach nicht veröffentlichter Be-Long fellam's wird unter bem Eitel: "Aftermath" mmet), gleichzeitig in Londan und Reupart (bei Routledges)

- Auerbach's "Darfgeschichten" find unter bem Titel velles villageoises" in einer frangofifden Ueberfebung oreliere ericienen.

#### Theater und Dufit.

Die Schumann.Reier ju Bonn in ben Tagen bam aguft ab hat bas Andenten bes genialen Companiften in jer Beife bei ben Beitgenoffen erneuert. Glangenber ng wurde ber Bitme bee babingefchiebenen Deiftere, ber in großartiger Beife jur Ausführung gebracht; außer rvorragenden Galofraften wirfte ein Char van 394, ein er von 111 Ropfen mit. Gine Belegenheitefdrift: "Ra-

chumann ale Rritifer" von Bofeph Schrafenholy Gelbftverlag bes Berfaffere), wurdigt bie Berbienfte n, Die bedeutsamen Anregungen, welche Schumann ngen muftlalifchen Runft in Beutschland gab. Leiber Schumann's eigene Schriften über "Mufit und Dufiter tichtanb" noch immer nicht bie gewünschte Berbreitung

Das wiener Carltheater hat es fich nicht nehmen faf-18 Drama des jüngern Alexandre Dumas: "Das cs Claudius", zur Aufführung zu bringen. In Paris cifelhastem Ersalg gegeben, in Italien zurüdgewiesen, Befic in Bien guten Erfolg gehabt. Und ba macht 1. nod einen Bormurf daraus, wenn fie bebaupten, parifer bramatifde "Ausiduß" für ben beutidenn b parifer bramatifde "Ausiduß" für ben beutiden Theat gerade gut genug ift!

91 rr Lanbe'iden miener Stadtlheater tam ein zweigctiges

Luftfpiel eines ruffifden Dichtere, bee Grafen Alexander Fredor, zur Aufsührung, welches zuerft ins Ungarische und dann aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt wurde. Das Dann aus Dem ausgerigen und Deniger wertige werten both 50fdt ,, Die einzige Toditer", behandelt einen fehr unmahr-fcheinlichen, aber auch fehr ergobilichen Stoff. Ein Ebelmann, der fünf Töchter aber wenig Bermögen befigt, fucht die Mannerwelt glauben ju machen, bag er nur eine Tachter befige, indem er die eine bier, die andere bart erziehen läßt. Am Schlug bricht biefer muhfame Aufban jum Schreden der Freier jufammen, Die fich indeß mit bem erfinderifden Schwiegerpater ausfohnen.

#### Ane ber Schriftftellermelt,

Mm 17. Muguft farb in Munden Rarl Muguft Demp. wolff, ber fich als Ravellift und Reuilletanift Ruf erwarben hat. Seine Lieblingsbomane mar die Theaterwelt; Belbinnen aus biefen Kreifen fpielen in feinen Schriften eine hauptrolle; auch herricht in manchen Ergablungen ein frival-pitanter Zan, ber an bas Ueppige und Bolluftige ftreift. Dagegen find viele feiner lanbicafificen Schilberungen pan poetifcher Rraff und ban ftimmungevallem Sauche.

#### Bibliographie.

10 Rgt. Brabbon, D. C., Milly Darrel und andere Ergablungen. Aus bem Englischen. Autoeifirte Ausgabe. 3 Bbe. Bertin, Jante. 8. 4 Thr. am Gebanhanes und Ariffateles aber über in angeb-Brenlano, E., Ariftophanes und Ariftoteles ober über ein angeb-

D'es i.a. n. G. . Artisphanes und Artisteles eter über ein angeber Veiteigund mer eine millene Rowible, Derein, Deitmann. Gr. 4.

B. Jatis, W., Abries der sömbichen und ehristlichen Zeitrechnung. Berin, Dabry, Long., Gr. 3 il Ngr.

Wahles, W., Abries der jömbichen und ehristlichen Zeitrechnung. Berin, Dabry, Long., Gr. 3 il Ngr.

Wahles der Schaffen der

Voss. Gr. 8. 20 Ngr.

— Ueber philosophisches Studium. Neue Ausgabe, Lelpzig, Voss.

— Ueber philosophisches Studium. - Allgemeine praktische Philosophie. Nene Ansgabe, Lelpzig,

Gr. 8. 10 Ngr.

Langenbach, G., Die Meeresalgeu der Iuseln Stallien und Pantellaria. Berlin, W. Weber, Gr. 8. 10 Ngr.
Leben Jeeu, ein Fragmenn, und Kindheit Jesu. Zwel altenglische
Gedichte aus Ms. Laud 108 zum erstenmal herausgegeben von C. Horstmann. ister Thi. Liten Jesu. Münster, Begensberg. Or. 8, 20 Ngr. Nietzsche, F., Unzeitgemässe Betrachtungen. 1stes Stück. David Strauss der Bekenner und der Schriftstoller. Leipzig, Fritzsch. Gr. 8,

1 Thie.
Overbock, F., Ueber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, Breil: und Friedenuschrift. Leipzig, Fritzech. Gr. 8. 1 Thir,
⊙ Amant, J., Die Geredigteit und bie Jamii vermanten fülligen
Tuganden und Hilbert von gefülligen littligen Erbend. Cehter Theil
Worattperigte, Friedung, Gerete. Gr. 8. 28 Mgr.
Westligerigte, Friedung, Gerete. Gr. 8. 28 Mgr.

Die Stellung ber Giaalegewalt jur Unfehlbarteilefrage. Dit einem Radtrag über Chulabus und Gaftenmanbat. St. Gallen, Roppet. 8.

3 Rgr.
Differifdes Tafdenbnd. Begrundet von ff. v. Ranmer. herausgegeben von B. D. Richl. Sie Folge. 3ter Jahrgang. Leipzig, Brodbane. 8, 2 Thir.

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

## Das neue Wiffen und ber neue Glaube.

Mit besonderer Berudfichtigung von D. F. Stranf' neuester Schrift: "Der alte und ber neue Glaube."

Bon 3. Frohichammer. 8. Geb. 1 Thir.

Der Berfasser besämps in diefer Schrift, mit Segugnach das diefganntt Bert dom Strauft, einerfeits die 
mechanistigs Aussigliung der Belt, andererfeit die popplich 
bierarchie jowie die firestlich dogmatische Ortschoolie und coneissende jowie die firestlich dogmatische Ortschoolie und coneissende Bussel und die die bei wie bei 
biefflondle Belgefanistheit; er entspielt daggen als eine der mich 
igften Ausgaben unserer Zielt die wahre Weberbestung und 
Ernenzerung der erleigtiere Mabente auf bem Boden be urpotunglichen Christenthums, das heißt des Christenthums Christielis.

Ben bem Berfafte erichten in bemfelben Berlage: Befendfung ber udpflichten Gericlien dem 8. Perember 1864 nab bes Bergeichniffe ber mobernen Erribimmer. Richt einem Anhong: Kritil ber Bobichte be Bifchofe von Orteans. Zweite, mit einem neuen Boewort vermehrte Auflage. 8. Geb., 12 Ngr.

Derfag von S. A. Brodifaus in Ceipzig.

# Herrn Mahlhuber's Reiseabenteuer. Bon Friedrich Gerfäcker. Bierte Austage.

Mit Illuftrationen von Otto Braufewetter. 8. Cart. 15 Rar.

Gerfta der's Erghing ber tragiomifden Beifebenteur, weide bem germ Comnergiennet Mabiteben ber Beiteboch beggatet find, eine ber gelungunfen Erzeugniffe beutiden Dumors, if bereite in ber indern Auflagen vertreitet und liegt unn mit 20 ergöhichen Illn frationen geichmidt in vierter Auflage bor.

Derlag von S. A. Brodifans in Leipzig.

# Akademifche Predigten

D. Seinrich Solbmann, Brofeffor an ber Univerfital Beibelberg. 8. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Geb. 2 Thir.

Mit borliegenber Brebigtiammung bietet ber befanute biebleberger Ebeloge eine Reife reigioffer Betrachtungen, welche, an biblifde Ertiftellen anfalpfend und befonbers bie Gemütisbeut umigfletb, fid an einem wortfichet Andochebuch geflalten, jugleich aber anch ber praftifchen Andochebuch geflalten, jugleich aber and ber praftifchen Schrifterflärung bienen.

Die Brofchure: "Bipcologisches jur Billenserziehung von Dr. W. Bethe, 84 S., 10 Sgr. Selbftverlag, ju bezieben burch jebe Buchhandlung, empfiehlt fich rationell Denfenben. Derfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Das heutige Aegypten.

Ein Abriss seiner physischen, politischen, wirth schaftlichen und Cultur-Zustände.

Heinrich Stephan.

Mit einer Karte. 8. Geb. 2 Thir. 20 Ngr.
Der Verfasser, der hochverdiente General-Fostissendes Deutschen Reichs, als Schriftsteller durch site 6schichte der preussischen Posten, seine Schrifts über
Verkehrsleben des Alterthums und Mittelalters, des Sound den Panamakanal n. s. w. bekannt, bereits Agging im Jahre 1869 aus Anlass der Eröffnung des Sestahu und legt in diesem Buche die Resultate langlishtiger is schungen über Aegypten und seiner dortigen Boohaus gen und national-öknomischen Studien nieder. Demis gibt aus zuverlässigen und sonst sehwer zugängliche übe len zum ersten male ein getreues Bild des heutigna Ageten, welches in den verschiedensten Kreisen lebhäße is

Berlag von S. A. Brodifaus in Ceipzig.

# Aus zwei Welten.

Bictor Granella.
(Wiftelm Cangermann.)

Don dem Verfasser erschien früher in demfelben Verlag: Bahrheit, Schönheit und Liebe. Philosophiich andere Studien. 8. Geh. 1 Thir. 10 Rgr. Geb. 1 Thir. 20 %

Derlag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Anlitifche Shizzen

Politische Skizzen über die Lage Europas vom Wiener Congref bil p

Begenwart. (1815 - 1867.) Refft ben Depefchen des Grafen Ernft Sriedrich Spromi;

Munfter über den Wiener Congres. Bon Georg Serbert Graf ju Aunfter. 8. Geb. 1 Thir, 15 Rar.

Diefe vom Graf en gu Munter, befignirten unde Sefendten in Condon, fernangegeberen vertrauften Diege bepichern feines Baters enthalten viele für die Gefdecht in Baffaine. Bem Grenagsgere eicht find intereffante bem Ignftine. Bem Grenagsgere felb find intereffante bem ungen über die politiche Loge Europas, befonders Arjant ungen über die bei politiche Loge Europas, befonders Arjant und Deutschand boroungsgefant.

# Blätter

für



# terarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

deint mödentlich.

-voos Mr. 38, 1000-

18. September 1873.

11: Philolophilde Schriften. - Schriften über Graat, Rirche und Lefulitismus. Son 3. großsammer. (Beichlus). eineften Unterhaltungsliteratur. Son Briebrich Biebermann. - Frufferion. (Englische Urtheile über neue Erichtungen ber beutigen Literatur.) - Bibliographie. - Apptigen.

#### Philosophische Schriften.

is Unbewußte vom Standpuntt ber Hhflosegie und secndengtherie. Gine frilide Beleuchtung bes undurilofophischen Theils ber Billophie bes Undermittet aus urroiffenfaglichen Gefichepuntten. Berlin, C. Dunder. 72. Gr. 8. 1 ∑6ft. 15 Pgt.

biefe anounme Schrift fonnte unter ben Bemeifen ie "MI-Ginheit bes Unbewußten" aufgeführt merben. ol fie eine "fritifche Beleuchtung" ber Bhilofophie Inbewußten gu geben verfpricht und bies Berfprechen in burchans befriedigenber Beife erfullt, fo macht bas Bange burch Stil, Reuheit ber Bortbilbung, e Renntnig ber Gefchichte ber Philosophie, entschiebene le über einzelne philosophische Richtungen u. f. m. inbrud, ale ob bas mohlbefannte "Unbewußte" in Berfon bie borliegenbe Schrift infpirirt batte. finben fich in berfelben einige Data, welche nicht ohne bas "Bellfeben bes Unbewußten" mit folder beit beigebracht werben tonnten: wir erfahren unter i, warum die Bezeichnung "Bhilofophie des Un-ten" gemahlt worben, wie ihr Berfaffer gur Anteleologifcher Gingriffe in ben Lebeneproceft gelangt b bag er biefen Brrthum vermieben haben murbe, ihm bei Abfaffung bes Abfchnitte A bereite Dar-Driginalmert überhaupt befannt und bie Bebeutung ragmeite ber Defcenbengtheorie genauer befannt gemare. "Denn bas Rapitel A. II. ift einige Jahre verfaßt als Rapitel C. X." Auch bas, mas "teir gahlreichen Recenfenten bes Berte auch nur bon reabnt hat, bag namlich bie Philosophie bes Unen in naturmiffenschaftlicher Binficht gleichsam in Stude auseinanberfallt, bie nicht gufammen paffen ', ertennt bae "Unbewußte bom Standpunft" u. f. w. ichter Dube und unfehlbarer Gemiffeit. Richt hell ale in bie Bergangenheit fleht es auch in bie Butunft, inbem es am Schluffe fagt:

Die Bilofophie des Undewögten ale ber Iehte überfaupt pofice Berind jur Kettung ber etfolgigen Mitcubgift! ist juglicid ber lehte Berind jur Rettung bes Gottestgutert, wentschon ist wiffenfchaftlich mobificiter Befall. Die Zechogie bat bavon natürlich nichts gemeth, aber fie wied vielleicht nach geharben ber bei Befall bei Zechogie bat bavon natürlich nichts gemeth, aber sie wied vielleicht nach gehen bei Bettenglien als teher bei piere Dogmen eitiren, wenn ber Schatten bes Antore langst biefe Litate bestounten willen.

Die gegenwärtige Schrift ift feir geeignet, bas Bertrauen, meldes bon naturwissenschaftlichen Arcien ber Philosophie bes Undemusten zuerst entgegengebracht, aber nach genauerer Kenntnis siere drafate wieder entgagen wurde, bem "Underwisten" in seiner veränderetn Gestalt von netem zuguwenden. In der That ift sie bereits von neteren Seiten als ein erteutliches Zeichen babon begrüßt worden, daß die Rhislosophie endich aufange mit den bisher forglam gehgeten Borurtheiten gründlich zu brechen. Unter anderem meint G. den Seddig ist IR. 6 bes "Ausland" von 1873: wenn E. don Dartmann die hier entwickletten Lehen in sien Hislosophie aufnähme, so könne bieselbe "eine große Jutunsst"

Der bedeutende Fortispitt, durch welchen untere Schrift ihrer dem Teindhuntt ber Philosophie des Undemustien wit hinausgelangt, ift in der Kürze dahin zu bestimmen, daß sie alle organisch-violale Entwicklung mit ihren (relativt) zuwedmäßigen Formen aus erin natütlichen Urzdoen abe ietet und alle Eingrisse der, "undemusten Boriebungs" in die itsologisch "enteahphisse Rumpelfannure wirst; die Wordmäßigsei der Ratur wird anertannt, "aber nur alse ein durch genau außzeighene mechanist, aber nur alse ein durch genau außzeigher mechanist, wie Ommentationsprocesse entstand ein die Ernstellung auf ein directes Eingressen des Undemusten zurückgewiesen und im eingehein gegeigt, wie die beterfenden Processe ohn wunderdare transsenden Beranssatung urtfüren sich Natütlischerwisse ist die Anglatung zu ertstern sichen Natütlischerwisse ist des

"Unbewußte" uuferer Schrift beninach überhaupt ein | gang anberes ale bas ber Philosophie bes Unbewußten; mabrend biefes ale etwas nur ber fprachlichen Bezeichnung nach Regatives, fachlich aber ale bas Bofitivfte ausbrudlich bestimmt murbe, ift bas fpatere "Unbewußte" lediglich baburch charafterifirt, bag ihm bas Bewußtfein fehlt. Gine ber Funbamentalbogmen ber Bhilofophie bee Unbewuften, meldem fein Raturforfcher guftimmen fann, hat auch bas jungfte "Unbewußte" beibehalten: es behauptet wieberholt mit großem Rachbrud, bag bie Unnahme eines fubstantiellen Stoffe aufer und neben ben Atomfraften "ein unbegriindetes, aus ben Ginnen ftam. menbes Borurtheil" fei, womit es benn auch leicht gur "metaphysifichen 20 . Einheit" bes Unbewußten gelangt. Diefe Leugnung bes Stoffs burfte vielmehr als eine Erbichaft ber apriorifch-logifch conftruirenden Detaphyfit ju betrachten fein, welche principiell alles erflaren wollte und beehalb ben Stoff, weil fie ihn nicht aus einem Brincip ableiten tonute, einfach hinwegbemonftrirte.

2. Philosophte als Orientirung liber bie Belt von 3. 3. Baumann. Leipzig, Sirgel. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 Rar.

"Bilofophiren beißt im algemeinen fich burch Rachbenten in ber Welt vientien." Dit biefen Ansagaworten feines Buchs gibt Baumann biejenige Desinition ber Bhilofophie, welche ibm bie einig angemeffene zu fein figeint, weil in ihr nichts von ben Ergebniffen ber fortschreiben Untersuchung anticipirt ift; er wirte auch nichts baggen einzumenben faben, wenn man feinem Beete bie Bezeichung einer Ertenntuisitheorie ober (?) Metaphisft aben wolfte.

Ansführlich behandelt Baumann fobann ben Begriff bee Biffens und fucht benfelben an Beifpielen aus verfchiebenen Biffenegebieten beutlich ju machen: Dan weiß, bag Gott eriffirt, bag ber Dagnet bas Gifen angiebt, baf 2 × 2 = 4 ift, baf a = a ift, baf ein Gemalbe fcon ift; ber Bubbhift weiß, bag ber Zwed feines Da. feine ift, in bas Rirmana einzugehen. Diefem verfchiebenen Biffen find brei Stude gemeinfam: 1) ein Borftellen. 2) ein Borftellen von einem Begenftanbe und feiner Birtlichfeit, 3) ein Grund fitr Die Annahme bes Begenftanbes und feiner Birflichfeit, "Bier find Unterfchiebe febr mefentlicher Urt. Gie laffen fich auf zwei gurudführen, auf Borftellungen, beren Begenftand im Borftellen felbft wefentlich befchloffen ift , und folde, beren Begenftand ale unabhangig bom Borftellen gebacht wirb." Dit vieler Charfe zeigt Baumann, wie wir immer und ewig in unferm Borftellen eingeschloffen bleiben:

Bas ift nun bas Borftellen?

Der fette undefinirbare Begriff, au ben fich alle anbern Begriffe anlehnen . . . . Im zu wiffen, mas Borftellen ift, muß

man felbft vorftellen; wir wiffen, was Borken it, n wir felbft vorftellen; wer nicht felbft vorftelt, im im wir burch teine Befchreibung verftanblich meden, nu 3

Dit unerhittlicher Confequeng foneibet Boomen ! naiben wie bem philosophifchen Realismus alle Andmer : auch bas berithmte cogito ergo sum ermit fit : feiner Rritif ale ein, wenn richtig ausgelegl, tuntuit Cat: "ich bin bentenb" ober: "ich bente, alle fell por". "Das Gein ift nicht etwas und bes Dub anberes, fonbern beibes ift ein und baffelbe, bmint ? porftellend fein. Alle anbern Muslegungen fint if Demnach beruht all unfer Biffen gulett auf bei l fache, bag wir borftellen; "itber biefe fonnen nu t hinaus. Gie ift junachft unableitbar, nicht ut höheres Brincip gurudführbar." "Dan tam fa-nicht genug biefer Thatfache in ihrer Rinfet Unverfalfchtheit bemachtigen; Die Bhilofophen i fturgen immer bon jenem Gat fofort ju tanfent mit Denn eine Thatfache erfcheint ihnen gar ju gring ift Fichte's "Ich bin" unbewiefenes Dogma, mi mehr befagen foll als: ich bin vorftellenb; gen ift ebenfo ber Gat: "bas 3ch fest fich", frim Billfür liegt und bas 3ch ale fein eigenes Friet gefaßt wirb. "Bon einem Gich-felbft-probnim, 4 Sich-felbft-feten bee 3ch fann nicht bie Re benn bas 3ch ift nur ale porftellenbes 3ch. Bum ginnt baber feine Bhilofophie "recht armlich" mit bei "3d bin vorstellend", ale ber Grundthatfach ## nach, bag eine Thatfache "in allen Dingen ## und Lette ift, worauf wir ftogen ober gefüh Gefete, Mugemeinheit und Rothmenbigfeit, mib heiten u. f. w. find entweder Bhantafiegebilt !! hangig bou Thatfachen. Bon ber "Grundide Borftellens" und bem fich baraus ergebenta Ibealismus gelangt Baumann nun inbirect jum Stall "entweder mir nehmen aufere Realität ale unthing unferm Borftellen an, bann fonnen wir biele un Bahrnehmungen und Borftellungen ertlären, der # men fie nicht an, bann fonnen wir nichts then fere Borftellungezuftanbe im weitern Ginne biti Durch biefe Erflarung wirb une bie Thuit Bahrnehmens und Borftellens perftanblicher. 20 Dies ift wieber bloge Thatfache:

Diese indirecte Beweis sir die Angere Medies d Vaumann der einigi mögliche; von dem "gemößliche die Caulstität ist er ganz verschieden, oberd ber der Ursache bei ihm eine Rolle spiele". Bor de Kant erkrachten noch den von der wederen Kant schaft acceptieten Hembolksichen Beweis sie den ist lägt der Annann gelten; vom lebteren sigt eilität lässt Dannann gelten; vom lebteren sigt ei-

Er ift teineswege originell, fonbern im Grunbe genommen ein Dieverftandniß ber Schopenhauer'ichen, im Rant'ichen Ginne für Erideinungen gemeinten , ahnlichen Auseinanderfennngen, wie fie fich 3. B. in ber Schrift ,, Die vierfache Burgel bes Sanes

nom inreidenden Grunde" finden. Radbem er bie betreffenbe Ctelle aus Belmbolt' .. Bhn.

fiologifcher Optit" citirt hat, urtheilt er: Die Ginmifdung bee Phufitere und Phufiologen in bie

philosophifden Untersuchungen ift ba nicht beffer gegludt ale frubere Ginmifchungen ber Philosophen in Phili und Bhyfologie; es ift bei vielem gang Falichen einige Ahnung ber Babrheit.

Diefes Urtheil fucht er au begrunden und führt fobann bie "Uhnung ber Bahrheit" in ber Belmholt'ichen Theorie auf bas Gefühl gurud, welches "außere Realität ile mirfliche annimmt, weil 'man nur fo eine Erflarung ber Bahrnehmungevorstellnugen findet, ju ber man ftete jingebrangt wird, und bie man bei bem Beharren im Bealismus nicht erlangen tann. Das ift aber unfer Argument für Realitat; biefes brudt flar aus, mas bier mrch eine Menge falfcher und fchiefer Ermagungen berpillt ift."

Es fcheint une, ale ob in biefem Bunfte Baumann nicht mit ber ibn fonft in fo bobem Grabe auszeichnenben Anbtfangenheit und Grundlichfeit geurtheilt habe. Wie an er citirten Stelle bon Belmholt fpeciell, fo meinte er bry borber bon ber mobernen Raturmiffenfchaft im alljemeinen, baß fie falfchlich bie Empfindung ale Buftanb Des Organismus und bie aufern Dinge ale bie Urfachen mfete, welche auf biefen Organismus mirten und eine Buftanbeanberung in ihm hervorbringen. Das fei aber bloge Billfitt, mit ber zweierlei erfchlichen werben folle: "1) baf Empfinden an bem Dragniemus ale foldem hafte, bag auch bas Borftellen ein blofer Buftand an bem Organismus ale Subject fei, und bag 2) wie biefer Organisenus als materiell empfunden ober gefaßt ond, fo auch Die augern Ginwirfungen auf ihn ale von Blider Materialitat und Realitat angunehmen feien". Mit welchem Bechte bier ber Daturmiffenichaft ber Borourf bes "Erfchleichens" gemacht wird, ift nicht erfichtich; es handelt fich eben um zwei berfchiebene Unfichten iber bas Befen bes Beiftes, von benen biejenige für bie ichtige zu halten ift, welche bie beften Grunde beibringt. Benn Baumann die naturmiffenfchaftliche Theorie burch ben Sinmeis auf bas "Ich ftelle vor" als die Urthatfache all mfere Biffene widerlegt gu haben glaubt, fo wird er urch die Confequengen biefee Gates babin gebrangt, bie rifteng bee 3ch por allem Borftellen annehmen zu muffen, ine Annahme, Die givar in ber neuern Philosophie üblich geug ift, die aber Baumann ausbrudlich abgewiesen hat: Ragt man alles Borftellen fort, fo verfdwindet bas 3ch it." Diefen Gat tann man feineswegs umfehren: Lagt tan bas 3ch fort, fo bleibt bas Borftellen befteben, nie wir taglich an fleinen Rinbern beobachten tonnen. Jaumann fagt felbft: "Unfer 3ch fangt an mit unfer hellen Erinnerung bon unferm (!) Thun und Laffen, eiben und Geniegen, Denten und Traumen." Unfer Thun nd Paffen muß natfirlich unferer Erinnerung baran borberthen, alfo befteht nach Baumann unfer Thun und Laffen or bem 3ch! Mus biefem Biberfpruch fommt man nur eraus, wenn man fich entichlieft, bas Gelbitbewuftfein

ober 3ch ale eine Folge bes Bewuftfeine (ber Empfindung) ju betrachten, worauf bie unbefangene Muffaffung ber pfnchologifch-genetifchen Dethobe nothwendig führt, mab. rend man freilich auf bem bon ben Philosophen meift beliebten logifch couftructiven Wege bas Gegentheil finden fann, weil man es aus angern Grunden finden will. Demgemäß ift nicht bas "3ch ftelle bor" bie Urthatfache bes Wiffens, fondern bas Borftellen, genauer bas Empfinden, infofern bie erften Borftellungen ber Rinder bom Gefiihl ber Luft und Unluft begleitet find. Auf welche Beife biefes Empfinden ju Ctanbe tommt, bas ift eben bie Streitfrage, und um biefen Angelpuntt breht fich auch bie von Baumann angeführte Belmbolt'fche Auseinanberfetung. welche die Bahrnehmungeporftellungen ale Birtungen ber Aufenwelt erflärt. Das muß aber auf irgendwelche Beife iebe Theorie thun, welche bas 3ch nicht gum gureichenden Grunde aller Borftellungen macht. Baumann's Beweis für die Realitat ber Mugenbinge fteht baber bem Belmholt'fchen viel naher ale er glaubt; wenn er bie "Urthatfache" bes Borftellens aus ber aufern Reglitat erflart, fo tann ber babei nothwendig ju bentenbe Bufammenhang amifchen bem objectiven und fubiectiven Factor nur ber bon Urfache und Birfung fein. Geiner Auffaffung ber Caufalitat aber ale eines rein thatfach. lichen Berhaltniffes und einer blos möglichen und nicht allgemeinen und nothwendigen Borftellung ftimmen wir durchaus bei, und erbliden in ber Burudfuhrung ber fo gern gu "Erfchleichungen" benutten Befete, emigen Bahrheiten u. f. w. auf einfache Thatfachen ein Sauptverbienft feines Buche, infofern gerade biefe Auseinanderfetjungen borgitglich geeignet find, bas naturmiffenfchaftliche und philosophische Denten einander naber ju brin-Merfwürdig bleibt es, bag einmal ein Bhilofoph bem Raturforfcher gegenüber alle Apriorität leugnet, mabrend es gerabe bie Unnahme ber lettern ift, welche bie Philosophie bei ber Naturmiffenfchaft in Diecrebit gebracht bat. Dicht minder jur Berftanbigung merben Die Unfichten Baumann's über Die Teleologie beitragen: Die zwedmäßige Beziehung ber Dinge ift ihm eine thatfachliche Beschaffenheit berfelben, Teleologie und mirtenbe Urfachen burfen nicht auseinander geriffen werben. Dies hat man gethan, weil man bie Materie ale tobte Daffe, bie Bewegung ale Stof und Drud faßte: beibes exiftirt fo nicht. Db bie phyfitalifchen Atome gur Erflurung ausreichen, ift empirifch auszumachen; biefelben ale fchlechthin gleichartig a priori angunehmen, ift fein Grund vorhanden. "Der mabre Ranon ift, basjenige ale bas Bahre, b. h. Birfliche, angufeten, auf welches bie Thatfachen felbft hindrangen. Alles andere ift Schein und Bunfch."

3m Folgenben nabert fich Baumann wieder ber naturwiffenfchaftlichen Ertenntniftheorie: "Wir ertennen bie Dinge, wie fie une afficiren." "Die Dinge mirten auf une, und burch biefe Ginwirfung lernen wir fie fennen." Der eigentliche Gegenftand und bas Biel bes Wiffens ift, bas Faetifche mit allen feinen Gigenthumlichfeiten gu erfennen." Auch wenn er bom gureichenben Grunde fagt: "Er führt bie Logit aus fich felbft beraus, aus ben blos innern Thatfachen gu ben außern und gu beiber Berbinbung", fo fcheint und bies gang im Ginne ber Daturmiffenichaft zu fein. Dagegen beruben feine Ginwurfe gegen ben Genfualismus ber Banptfache nach wieber auf ber oben getabelten falfchen, einer Oppoftafirung nabe tommenben Auffaffung bee 3ch, welche im Grunde jebe, auch Baumann's eigene Erflarung bes Borftellens unmöglich macht; benn eine Urthatfache im ftrengen Ginne fann man nicht erflaren wollen. Alfo ift entweber bas Borftellen eine folche Urthatfache, und bamit fallt Baumann's "indirecter Beweis" für außere Realitat, ober bas Borftellen ift nichte als bie conditio sine qua non unferer logifch gergliebernben Anglofe ber Ertenntnift, weil eben Erfennen im letten Grunde = Borftellen ift; bann tann bie pfnchologifche Beobachtung ber Entwidelung bes Borftellens bie bermeintliche "Urthatfache" ale Birtung und Modification ber Empfindung festftellen. Denn ob "Empfinden", b. h. mit Luft und Unluft begleitete Bahrnehmung, ober gleichgilltiges "Borftellen" bas prius ift, tann nur "empirifch anegemacht" merben.

In ber prattifchen Philosophie fucht Baumann bie Moral junachft auf bie "Freiheit bes menfchlichen Willens und felbft bes Berftanbes" ju begrunben. Den Bemeis bierfilr findet er hauptfachlich in bem Glauben ber Denfchen an ihre Freiheit. Diefes auch von Ulrici wiederholt vorgebrachte Argument ruht auf fcmachen Gufen und ift am einfachften burch Unalogie ju wiberlegen: Die Denfchen halten fich meift auch für gut, gefcheit u. f. w.; find fie es barum? Dicht gludlicher ift folgendes Rai-

fonnement Baumann's:

Die Lengnung ber Freiheit bebt fich felbft auf. Lengnung ber Freiheit ift Behauprung ber Rothwendigleit . . . Dag bu bie Freiheit leugneft, ift nothwendig; daß ich die Freiheit behaupte, ift gleichfalls nothwendig . . . Dies ergibt, baf bie Gape: ber Bille ift frei, ber Bille ift nicht frei, beibe gleichgeitig mit gleicher Rothwendigfeit behauptet merben, b. b. es gibt einen völligen Biberfprud, aus welchem es fein Enttommen gibt.

Das "Entfommen" fcheint une bier febr leicht: Brrthum und Wahrheit find allerdinge beibe nothwendig, b. f. burch bie Untecebentien ber betreffenben Subjecte verurfacht. Wenn ber Ungebilbete 3. B. meint, bas Better anbere fich nur Freitage, fo ift bies gewiß eine nothwendige Behauptung feinerfeite, ebenfo wie ber Gebilbete mit gleicher Rothwendigfeit bas Gegentheil behanpten wirb. Mus biefem Biberfpruch entfommt man burch ben Gat ber Logit, bag von zwei contradictorifchen Urtheilen immer bas eine mahr, bas andere falfch ift: alfo ift entweder ber Denfch frei, ober er ift nicht frei. Beldes von beiben bas richtige ift, muß "empirifch ausgemacht" merben; nach Baumann hat ber recht, "welder am meiften erflart", Dies burfte aber im Bunfte ber Billenefreiheit berjenige fein, welcher alle Sanblungen auf Motive gurudführt, womit naturlich bie Bablfreiheit, b. b. bie Freiheit, bem ober jenem Motiv gu folgen, burchaus nicht geleugnet ift. Freiheit exiftirt eben nur in Bebanten; fobalb ber Menfch hanbelt, ift er gebunben.

Mle Moralprincip ftellt Baumann bas "thatige Boblwollen" auf; die Ueberwindung bes Gubamonismus macht er fich etwas leicht, indem er ibn mit ber finnlichen Unnehm. lichfeit ibentificirt und von biefer behandtet, baft fie in iebem Falle burd bie finnliche Unannehmlichteit aufgewogen murbe. "Beber Menich bat fich bon ber bloken Ungunebmlichlei bes Lebens aus fcon taufenbmal ben Tob gemunicht un nie geboren gu fein; ein geringer Schmerg bringt it fcon biefe Empfindung in une herbor." Dergleider Bunfche find gewöhnlich nicht ernft gemeint und ter tehren fich, wenn ihre Erfüllung brobt, rafd in bat Begentheil. Inbeffen bat Baumann barin recht, baf ber Sinnenluft nicht jum Moralprincip tangt, wie wir in auch barin beiftimmen, bag "bie miffenschaftliche Beine bigung ebenfo ludenhaft wie bie ber finnlichen Gind feliafeit fei".

Bingegen tonnen wir ben Gat: "Bas uns im ichn gurudhalt, bas find gemiffe 3beale, welche unfere Gete erfüllen", nicht in bem Ginne Baumann's unterfdriber. Allerbinge halten jeben feine 3beale im Leben gurild: ater welches find biefe 3beale? Das 3beal bes Ginnlides ift fortmabrende Befriedigung ber Ginnenluft, bas be Beigigen Gelbermerb, bas bes Bigbegierigen Lernen u. . Wer nun von allen biefen "3bealen" ober "Infiner gurtudgefommen ift, folglich nicht mehr von egofitied Motiven geleitet wird (mas übrigens ich werlich vortaum bilrfte), ber wird entweber, um mit Baumann gu tin "bas Elend feines Dafeine nicht langer perpetuiren", wenn er Grunde bat, ben Gelbftmord ju unterlain fich bas Leben ertraglich ju machen fuchen, inbem er in anbere lebt. Dies ift Baumann's Ibeal ober Moralprind bes thatigen Bobiwollens. Es muß übrigens bemeint merben, baf bies allein einen Denfchen im Leben jurid halten würde; und bollenbe wenn wir annehmn, bif es einmal allgemeine Befinnung werben fonnte, fe lendtt ein, bag es bann nicht mehr 3med bes Lebent, fonbern nur Dittel für einen anbern Lebensamed fin fient. Denn mogu "bas Clend bes Dafeins perpetuirn", wen fein einziger Zwed ber ift, bag alle es fich miglitis erleichtern fuchen, womit außerbem eine anbere #= Endamonismus wieder in bie Moral eingeführt i Baumann baut auf fein Morglprincip eine Art prate Beweis für bas Dafein Gottes, welches feines thereim Beweifes fabig ift: Gott foll namlich bem moralite Ibeal gur Berrichaft über bie finnlichen und egemit Reigungen verhelfen. Dies tann nicht bewiefen, fried nur erlebt merben: man probire es mit bem Griet Bottes, und führe bie Forberung ber Moralitat auf be Bulfe Gottes ale ber "moralifchen Gubftang" jurid i wird man fich von feiner Erifteng überzeugen. Die it angleich ben Bortheil, daß man baburch ber perfoulit Unfterblichfeit theilhaftig werben tann, die Bauman # Folge bes Ginlebens unfere innerften Gemitte in Bott it möglich balt. Diefe Unfchauungen bezeichnet Baumans übris gens felbft als "Dhyftit" und tehrt im Folgenben wieber # ftreng miffenfchaftlichen Behandlung ber philosophias Brobleme gurud, indem er für bie Mefthetil eine bester tenswerthe Definition bes Schonen gibt : "Schon ift, mi in ber bloken Betrachtung bes Beiftes gefällt."

Den Befchlug bes ausgezeichneten Berte machen "Ausblide in eine Befchichtephilofophie", welche mi wohnter Scharfe und Rlarbeit bie in biefer Diecut üblichen Borurtheile miberlegen. "Es gibt feinen Sch plan , weber einen offenbaren, noch einen gebeimen, fe bern alles geht nach feften, großen Befeten bot fe

Befchichte ber Denfcheit besteht in ber Entwide. ! ber aufeinander folgenden Benerationen, Die nur arifch ale Gattungemefen (Berfon) aufgefaßt merben. Dethobe ber Geschichtephilosophie muß bie ber ftreng.

ften biftorifden Biffenfcaft fein und erforbert bie genauefte Untersuchung und Feststellung bes Details.

(Der Beidluß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Schriften über Staat, Kirche und Jesuitismus.

(Befchluß aus Dr. 37.)

Bas hat bas nene Deutsche Reich vom neueften Besuitis-nus gu erwarten? Gin Bortrag, auf Grund ber Moralheologie bee Jefuitenpatere Professor Bury gehalten gu Alberfelb und Barmen von Frang Beger. Barmen, Biemann. 1872. Gr. 8. 6 Rgr.

leber und gegen ben Sefuitismus. Zwangloje Abhand-ungen aber bie jejuitifche Tattif und Bollfommenbeit, ben efuitifden Gib und Brimat von & Buchmann. Breslan, Bofohoreth. 1872. Gr. 8. 20 Rgr.

seiträge jur Auftlärung über die Gemeinschädlichkeit des lesuitenordens. Bom Grafen Franz Denm. Zweite luftage. Leipzig, Hartnoch. 1872. Gr. 8. 15 Rgr. Der Jefuitismus getren nach ber Ratur gezeichnet und ben Rannern ber Kirde, bes Staats und bes Bolls gur Berachtung bargeftellt von einem befehrten Befuiten. Leipzig, ). Bigant. 1872. 8. 20 91gr.

iefe Schriften suchen inegefammt bem größern Bui ein Berftandnig bee Jefuitismus nach feinem Beeinen Grundfaten und feiner Bragis ju ermöglichen, fie theils aus authentischen Onellenschriften Die fchen Grundfate fcopfen und barftellen, theile aus ilicher Renntnig bes Thune und Treibene ber Jefuine baffelbe in befonnener gemäßigter Beife fchilbern. Die erfte berfelben bon &. Bener (Dr. 9) hebt : ber charafteriftifchen Bauptgrundfate aus bem Lehrber Moraltheologie heraus, um fie ber öffentlichen theilung preiszugeben, die fie verdienen , und mit beraugleich bie beutfchen Bifchofe, Die fich fo febr efuiten angenommen und ihnen ein fo glangenbes if über ihre wohlthatige Birtfamfeit und über bie bheit ihrer Grundfage öffentlich ausgeftellt haben. fentliche Berurtheilung bat baber angleich bie Bifchofe u treffen.

18 bem genannten Lehrbuche bom Jefuiten Gury, genwartig auch in Deutschland bie theologifchen n beherricht und ben Beiftlichen Die firchlichen fase bei ber Geelforge bermitteln foll, find nun berfaffer gur Charafteriftit einige biefer Grunbfage eilt, um baran gu zeigen, nach welchen fittlichen gien bie Ratholiten Deutschlanbe gebilbet merben endeln follen. Begiglich ber allgemeinen Grund. nach benen ber Denfch ju leben und gu handeln ilbigen bie Jefuiten befanntlich bem Brobabiliemus, ie behanpten, bag ber Denich nicht einfach nach beften Biffen und Gemiffen gu handeln habe, fonaf er felbft bas Gegentheil bon bem thun burfe, fitr bas Richtige und Beffere halt, wenn auch reblicher und einfichtevoller Dann (a. B. ber ster) baffelbe nach einer probabeln Deinung für balt. Die probable Meinung, irgendein Grund bricheinlichteit ber Richtigleit und Erlaubtheit, entnicht bas Bewiffen. Die Entscheibung hat hier ber fpitfindige grubelnbe Berftand ober bie cafuiftifche Untoritat, und bie große Debrgabl ber Menfchen mirb fich ba im Gemirre miberftreitenber Meinungen am ficherften ber Leitung bes Beichtvatere überlaffen.

Gine andere Eigenthumlichfeit ber jefnitifchen Moral ift bie Methobe, bie Absicht zu lenten. Gine bofe, gefehlich verbotene Sandlung barf nämlich gethan werben, wenn man babei bie Abficht nicht auf bas barin liegenbe Bofe, fondern auf einen an fich erlaubten Bmed bin-richtet. Demgemuß barf man 3. B. einem Feinde eine öffentliche Strafe munfchen, wenn nur jeber Affect ber Rache babei fern bleibt. Ebenfo tann bie Abficht bie Gunbe berringern, bereinfachen; 3. B. mer bon bornherein die bestimmte Abficht bat, eine gemiffe Gnmme Gelb gu ftehlen, aber, um nicht entbedt gu merben, biefe Summe nicht mit einem male, fonbern allmählich fliehlt, ber thut nur eine Gunbe (er hatte ja nur bie eine Abficht); wer aber nicht von Anfang an entichloffen mar. Die gange Gumme ju ftehlen, fie aber bann ju verfchiebenen malen bennoch gang fliehlt, ber begeht fo viele Gunben, fo oft er an ber Gumme fliehlt, bis fle jene Bobe erreicht bat. Der fcuchterne Unfanger im Stehlen begeht alfo viele Gunben, ebe er gu berfelben Gumme tommen tann, die fich ber breifte Schurte mit einer eingigen Gunbe erringen tann! Golde Lehren möchten wol eher in ein Sanbbuch für Gauner paffen ale in eine driftliche Moraltheologie. Inbeg barf man taum magen, bies fo offen anszufprechen, ba bie tatholifchen und insbesondere auch die bentichen Bifchofe bie Grundfage ber Jefuiten ale gefunde romifch - tatholifche bezeugen und nach ber Moraltheologie von Gury ihre jungen Rlerifer untermeifen laffen!

Ein weiterer Grundfat ober Runftgriff ber trabitionellen Jefuitenmoral ift ber innere ober geheime Borbehalt. 36m gemäß ift es geftattet, bag man um eines erlaubten Zwede willen bei einer Antwort, einem Berfprechen, einem Gibe u. f. w. burch eine beimlich bingugebachte nabere Bestimmung ober burch absichtlich gebrauchte zweideutige Worte einen andern Ginn in eine Rebe legt, ale andere nach bem gewöhnlichen Berftanbnif und Bortlaut barin finden. Diefe Lehre vom innern Borbehalt bat Bury ebenfalls nicht aufgegeben; benn wenn fie auch nicht birect vorgetragen wird, fo fommt fie boch indirect allenthalben gur Geltung. Belche Art Bflichterfüllung und Gittlichteit nufer Jefnit lehrt, geht unter anderm baraus hervor, bag er bas firchliche Gebot, Conntage bie Deffe gu horen, für erfüllt halt, wenn jemand nur überhaupt gur Deffe tommt, wenn er auch mabrend berfelben Bebanten ber Rubmincht ober ber Bolluft nachhangt ober einen Diebftahl plant. Gin Beiftlicher stindigt nicht, welcher beim Spiel gegen das Gelbeines Lairn das Berlprechen, eine Meffe Com gleichem Bertfe) zu tefen, einfest. Dem Papfte spricht ber Jesuit das Recht zu, selht don göttlichen Geboten zu bispenfiren, wodurch berfelbe fentlich über Gott gestellt wird. Dies pfiegt freilich möglichft bertuscht, gelegentlich auch beifft und beiden bei bei bei bei bei bei bei gestellt zu werden, ist der nichtelle weite bei gestellt zu werden, ist der nichtsbestoweniger thatfachlich und folgt aus dem Wefen des Spstems mit Roctwendbigteit.

Die Lehre bom Eibe ift befonders wichtig. Wie befanut, fann biefer burch bie Diepenfation bes Bapfte aufgehoben und burch ben geheimen Borbefalt unwirtfam gemacht werben. Außerbem führt aber ber Berfasser aus Gurch's Moral bezüglich ber Berbindlichkeit besselben Bolgenbes an:

Die Berbinblichteit eines Eibes ift anspulegen auch nach ben fillschweigend baim eingeschossen ober heimtlich hinningebachten Berbingungen, und biefe find: I) wenn ich ben Tid ohne großen Schaben werbe balten fonnen; 2) wenn das Sachvellung in nich mertiglich gedubert abeen wirt; 3) wenn die Rachvellung fon ich mich wertigenstehen, ab eine Berbeit bei Bern nicht entgegenstehen wirt; 3) wenn die Rachte aber ber bie wechtleftliche Treue brobachten wirt; 5) wenn nicht ber andere Theil von seinem Rechte gurückertet.

Der Berfaffer bemertt mit Recht, bag ber Berlag auf einen Gib unter folden beimlich und fillichweigenb gebachten Bebingungen aufe außerfte berabgeminbert merben muß. Anvertraute Beheimniffe brauchen nach unferm Befuiten nur bemahrt ju merben, wenn es ohne jn großen Schaben gefcheben tann. Bemertenswerth ift auch bie jefuitifche Anficht über Rriegerecht und Fahnentreue. Es mirb gelehrt: Wenn ber Rrieg augenscheinlich ungerecht ift, fo barf ber Golbat feinem Rriegeherrn nicht geborchen. Da ber gemeine Golbat taum felbit bie fcmierige Frage über Berechtigfeit ober Unrecht bes Rriege enticheiben tann, fo wird biefe Bewiffensfrage wol ber Beichtvater für ihn enticheiben muffen und fo hangt es mefentlich bon biefem ab, ob ber Converan und Felbherr ein gehorfantes, guverlaffiges Beer hat ober nicht. Rrieg und Frieben muß alfo bon ber hierarchie, bom Bapfte abhangen. Dan meif, mas bies zu bebeuten hat. Bury bemertt meiter: "In einem ungerechten Rriege milffen bie Golbaten, wenn fie nicht flieben tonnen, bafilt forgen, bag fie mit ihren Befcoffen nicht treffen." Gie burfen alfo nicht nur, fie muffen flieben, wenn fie tonnen, und wenn bies nicht möglich ift, muffen fie wenigstens bem Feinde gegenüber ben Dienft verfagen ober illuforifch machen. Gerecht ift naturlich ein Rrieg immer bon ber Geite, auf welcher ber Bapft ftebt: ungerecht auf ber entgegengefetten. alfo bie Frangofen mit bem Dentfchen Reiche für fich und bie tatholifche Rirche, b. h. ben Bapft, Rrieg beginnen merben. fo wird biefes Deutsche Reich im Unrecht fein. und feine tatholifden Golbaten burfen flieben, wenn es angeht; wenn nicht, follen fie wenigstene ben Frangofen nichte au Leibe thun, und es bleibt ihnen bann wol nichts anderes übrig ale fich gefangen nehmen gu laffen! Das alfo ift in biefer Begiehung bie Lebre ber Jefuiten unb ber beutichen Bifchofe, ba fie felbft ausbrudlich ihre volle Hebereinstimmung mit ben jefuitifchen Lehren verfichern.

Gelbftverftanblich ift bei einem Jefuiten, bag er bie

Unbereglanbigen nur ale tolerirt, nicht ale glident mit ben Ratholiten betrachtet; und tolerit mi gebrungen, benn eigentlich find biefelben Rodin : bie rechtmäßige Rirchenautoritat, ben Bapft, bie Strafe bes Tobes murbig, wenn fie beicht m geforbert gur Unterwerfung nicht Behorfam leifen i ift Recht wie Bflicht bee Bapftes: benn, bihanen ber hierarchifch firchlichen Lehre gemaß, alle @en mogen fie Evangelifche ober anbere Reber fein, fal Befegen ber tatholifden Rirche berpflichtet unt mer fen. Bat alfo bie Rirchenantoritat nur bie Da fo muffen bie Unberegläubigen befehrt ober gefint ben. Dichtfatholifch ift baber allenthalben mit " und "fittlich berborben" ibentifch, benn bas Im bom mahren tatholifchen Glauben ift ja den in lehnung gegen Gott felbft, und ber Abfall bem ? bie größte Unfittlichfeit, ja bas größte Beibride. tätifcher Ctaat, paritatifche Schulen werben bin ben Befuiten wie vom echt romifch - hierardifon h Inftem niemale anerfannt vielmehr vernichtet, jobilt ! ralifch und phyfifch moglich ift. "Diejenigm Mitt fündigen fich fcmer, wenigstene im allgemeinn, ihre Rinber in nichtfatholifche ober gottlofe Sonler ober fie einem nichtfatholifchen ober gottlofen ste verborbenen Lehrer itberlaffen." "Gottlos, auf borben" ift natürlich jebermann, ber nicht finnt ift und fich nicht bem Glauben, b. t. bal unterwirft. Es verfteht fich, bag es Pficht gottlofen, b. b. nichtfirchlichen Schulen imm und ben Staat in aller Beife gu nothigen, ben. Ift ja bie Schule ein Bauptgegenftanis politifchen Rampfee bee Bapftthume gegen ham Staat. Bis gu welchem Meugerften man et iin will und wie man bor feinem Mittel gurudia fpricht bas papftlich officielle Organ, bie "Cat fponbeng" offen aus (11. Juni 1872):

t, ba wurde man bem Bolfe feine Religion rauben f. w. Und man wird bies wol in biplomatifcher Rlug. t fo lange wieberholen, bis es ju fpat ift und bie rarchie folder Salbheit gegenüber bas Bolt vollftanbig ihre Zwede bearbeitet bat und breift bis jum Meuferi fdreiten tann! Eingehender noch und icharfer werben bie jefuitifchen undfate bargeftellt und gewürdigt in ber Schrift von Buchmann: "Ueber und gegen ben Jefuitismus" c. 10). Der erfte Artitel: "Die jefuitifche Tattit", wirft n furgen Rudblid auf Die Befchichte und Birtfamteit Befuitenorbene fruherer Beit, wie er bie verfchiebe-Rrifen, in bie er gerieth, ju besteben mußte, burch che Mittel er fich einführte und befestigte und wie

hat. Die flugen Leute fagen immer, bas gebe gu

fich benahm nach feiner Aufhebung burch Bapft Cle-16 XIV. Dann wird fein Birten und Berhalten feit er Bieberherftellung naber beleuchtet. Auch biefer Autor rt hier aus Burn manch Bemertenswerthes an, bas t, wie man romifch - jefuitifcherfeite religiofe Dinge anbelt und bas Beiligfte in fcmablicher Beife entwilr. , mahrend man boch einzig für baffelbe zu wirten vorgibt. wird bon Gury, bem Jefniten, die fcon oben berührte ige anfgeworfen, ob ein Briefter eine Gunbe begeht, in er mit einem Laien fpielend eine Deffe einfest gegen Sclo bes Laien (pretium temporale) - natürlich etwa einer Regelbahn ober Rneipe. Die Antwort lautet bernend, weil nicht bie Deffe (Defopfer), fonbern bas th für bas Lefen berfelben (Defiftipenbium) eingefest tb. Damit wird aber nur leichtfertig über bie Gache meggegangen; benn es ift zu bebenten, mas eine Deffe tatholifchen Ginne bedeutet. Die Gottheit felbft mirb myftifcher Beife gegenwärtig gebacht, ba burch bes rieftere Bollmacht und Bort Brot und Bein in fie berindelt werben foll, und fie muß bann gu Gunften bee

alligen Geminnere wirfen; ober bas Defopfer wirb

Abgeftorbene applicirt, und bas Schidfal ber armen

elen im Fegfeuer ift alfo vom Erfolg bes Regel - ober

rtenfpiele abhangig gemacht. Das ift romifch latho. he Religioneilbung!

Der zweite Artitel handelt von ber "Befuitifchen Boll. imenheit". Es wird barin befonbere ber jefuitifche abaver . Behorfam" erörtert und gewürdigt, von bem on einmal (in Dr. 28 b. Bl. f. 1872) bie Rebe mar Der Behorfam in ber Befellichaft Jefn urfundlich barellt von I. Beber"), fowie die Beführlichfeit einer fellichaft, beren Ditglieder eben um der Bflicht blinden horfame willen gegen ihre Dbern, Die im Auslande , fich unverantwortlich fühlen für all ihr Thun und fen. Es mirb bei biefem blinden Behorfam allerdings ge Ginfchrantung bezüglich einer befohlenen Gunbe gecht. Allein fie bebeutet Schlechterbings nichte, ba ber ergebene auch auf alles eigene Urtheil gu vergichten pflichtet wird und außerbem in feinem Dbern eigentlich it felbft gu erbliden bat, ber boch feine Gunbe befeb. fann. Im übrigen aber vertragt fich bie jefuitifche Ufommenheit mit ben bedentlichften Dingen, ba die flichen Sittengebote ftete mit Claufeln ber verschieben-Art verfeben merben und bie Gituation babei ftets Sauptrolle fpielt. Dan weiß, welche Gittenverberbniß allgemein gerabe bei ben Stanben herrichend murbe, beren Ergiehung bie Jefuiten leiteten; ebenfo wie fie felbft bie Erbichleicherei fuftematifch gu betreiben verfteben und wie fie Rlerus und Bolt ju lieblofem Fanatismus verbilben. Muf Wieberbelebung eines wilften Fangtismne ift es befonbere abgefeben: bies zeigt fcon bie Oftentation feiner Beiligfprechung in Betrue Arbnes, ber hierburch als Ingenbhelb und als nachahmenswerthes Beifpiel bingeftellt warb. Fanatifer werben taglich bem tatholifchen Rlerus ale Beifpiel befondern tatholifchen Gifere vorgeführt. Co wird 3. B. im Brevier am Gefte bes beiligen Ferbinaud von Caftilien (Ferbinand Ilt.) am 30. Dai in ber fogenannten Lection gur Erbauung bemerft, bag berfelbe in Berfolgung ber Reger fo eifrig mar, bag er eigenhandig Solg gur Berbrennung ber verurtheilten Reger jum Scheiterhaufen brachte.

Eingehend mirb nun im britten Rapitel "Der jefuitifche Eib" behandelt und gezeigt, welch ein fchnobes Spiel mit ben beiligften Acten ber Religion getrieben, wie bas Bemiffen bem Menfchen burch Centung ber Abficht und geheimen Borbehalt hinmegescamotirt wirb. Es braucht befonbere bies nur allgemein befannt ju merben, um fofort bei allen ehrlichen Denfchen Abichen ju ermeden und Bernrtheilung ju finden. Das lette Rapitel enblich handelt "Bom jefuitifchen Brimat". Borin in biefer Begiehung bas Streben ber Jefniten befteht, ift befannt; ber Berfaffer briidt es furg fo aus: "Es hanbelte fich um nichts weniger als barum, aus ber Kirche eine Jesuiten-gesellschaft und aus bem Papfte einen Jesuitenobersten für bieselbe zu machen." Bon Ansang an gingen bie Befuiten barauf aus, und auf bem Concil von Trient machten fie bereits ben Berfuch, ihre Lehre vom Uniberfalepiftopat, vom Abfolutismus und ber Unfehlbarteit bes Papftes burchzuseten, fie Scheiterten nur am Biberftanbe ber Bifchofe. Bochft bemertenemerth aber ift, mas ber Berfaffer ans ber roben, plump fophiftifchen Rebe bes Befuiten Laines mittheilt, mit welcher bie Gache eingeleitet wird, die im vaticanischen Concil burch ebenso plnmpe Dachinationen bei ber Schmache bes jetigen Epiflopats jum Abichluß gebracht werben tonnte.

Ein fehr fchapenemerther Beitrag gur Charafteriftit bes Jefuitenorbens ift bie Schrift bes Grafen Grang Denm (Dr. 11). Der Berfaffer ift, wie er felbft bemertt, Mitglied bes öfterreichischen Abele und fennt offenbar bie Jefuiten fehr genau, nicht aus Buchern blos, fonbern aus eigener Erfahrung und perfonlicher Befanntichaft mit manchen berfelben. Geine Charafteriftit ift überaus flar, gemäßigt und gibt Beugnig von feiner pfychologifcher Beobachtung. Er beginnt mit einer allgemeinen Charal. teriftit bee Befuitenordene und bee Befuitiemus, geht bann über ju "Erziehung und Unterricht ber Befuiten in Ro-vigenhäufern und allgemeinen Erziehungsanftalten" (Privatgymnafien) und fchließt mit einer Schilberung ihrer Ran-

gelthatigfeit. Gehr richtig mirb bemerit:

Der Menich foll - nach jefuitifden Grundfaten - barauf verzichen, eine figure Gewissen webengen; beies Te-wissen jol vielender in bestimmten mechanisch zu befogenben Kegeln bestiechen, die mit ber stellenfagten des gleiches aufgeste finden, die mit ver stellenfagten des gleicht was an Sielle bes altumlassenben Gewissens, vollehe im ein-stent des immertiden, iebenshien Gewissens, vollehe im ein-zelnen Falle immer neu aus dem ewigen Denell der Woral seine Grundige fcopft, wird bem Menichen ein vom Zejuitismus proparitets bobte Dewiffen aufgebangt. Um ang vomtlich au fperden: bas Solbbingen unendlich vieler äugerlichen Berticht ungen wird einerfeits als nothwendiges Erforbernis eines menalichen Erentwandte, aberterfeit als fin fich Galien ohner bei gestellt und bei bei geften bei geftell. Mit einem Boert bed Christmum de möglich im Zonalismus erfüllt werden erfüllt werden.

Biermit ift in ber That bas Wefen bes 3cfuitismus,

refp. feines Chriftenthums mohl charafterifirt. Die Dreffur in ben jesuitifchen Rovigenhäusern ift betannt. Die Boglinge merben jahrelang von allem Stubium ferngehalten, mit fortmahrenben fogenannten Debitationen gequalt und burch Uebung von allerlei Lappalien im mechanifchen Behorfam und in der fogenannten Demuth geubt, enblich bor allem angeleitet und gewöhnt, auf eigenes Denten ju verzichten. Die Erziehungsanftalten und Unmnafien ber Jefuiten find Privatanftalten, wenn ihnen auch bie Rechte öffentlicher Schulen angeflanben finb. Die Lehrer an benfelben erfullen nicht bie Bedingungen, benen ber übrige Lehrerftand von feiten bes Staats untermorfen ift. Die Regierungen liegen fich bies von ben Befniten fomie von andern Orben gefallen; bie Staategefete galten nicht fur fie in Defterreich, in Baiern u. f. w. Die Rirche (Bierarchie) tonnte alfo burch biefe Anftalten recht wie ein Staat im Staate wirten, ba ihre Lehrer Die betreffenben Staatsgefete nicht anzuertennen brauchten. Die Lehrer aber tonnten babnrch, bag fie ben Staate. prufungen nicht unterzogen murben, ihre Schmache in philologifcher Bilbung verbergen; und enblich und por allem murben bie Orbensmitglieber, welche Lehrer maren, por gefährlicher Gelbftanbigfeit bemahrt, bie ihnen bie beftanbene Staatsprüfung bem Orbensobern gegen. über gab, ba fie burch biefelbe ftaateburgerliche Rechte auf Anftellung erwarben und ber Rlofterbisciplin fich entziehen tonnten. Bu all bem gaben bie Staateregierungen ihre Buftimmung, fie ftartten ben Feinb, ja gogen ihn groß, burch welchen hauptfachlich bas Bapftthum fie balb mit aller Dacht betampfen wollte. Des Berfaffere Bemertungen über bie jefuitifche Bilbung und Erziehung ber Jugend find treffend und wichtig, ebeufo bie Schilberung ber Rangelthatigfeit ber Jefuiten; befonbere bie braftifche Charafterifirung ber beiben Grafen Rlintom. ftrom ift offenbar ber Birflichfeit entnommen. Ginen Bug in ber Schilberung ber jesnitifchen Brebigtweife, ber febr michtig und einflugreich ift, haben wir übrigene bermißt: es ift bie Unmenbung, welche bie Jefuiten bon Gleichniffen machen. Go wird über Gott und feine Birt. famteit, über bie Geele u. f. w. ein Gleichniß gebraucht und möglichft meit ansgeführt; im Banbumbreben wirb aber ans bem Bleichnif eine Birflichfeit, woraus benn alle Folgerungen fo gezogen werben, ale ob man es mit einer Birflichfeit, nicht mit einem Gleichniß ju thun hatte. Der Einfluß, ben fie baburch auf bie nicht flar bentenben Borer ausüben, ift ein febr bebeutenber, obwol bas Bange ein mirflicher Gebantenbetrug ift. Wie wenig verlegen unb wenig mablerifch fie übrigens auf ber Rangel find, babon tonnte Referent aus perfonlicher Bahrnehmung berichten. Co bat er mit eigenen Ohren gebort, wie ein Jefuit auf hober Rangel in ber Gt. Bonifaciusfirche in Dunchen, trot voller gefchichtlicher Evideng bes Wegentheile, breift behauptete, baf bie Befuiten fich niemale in politifche

Angelegenheiten eingemischt haben! Als Beweis für ien Behauptung sührte er an, baß Einmischung in politike Dinige in den Gabungen ber Teglittengeschaft unträdicht verboten sei. Rach biefer Welthode konnte frillig verboten sei. Rach biefer Welthode konnte frillig auch Orbet auf der Existenz ber Gefete gegen ber Ich fabl beweisen, daß sie nicht gestohet nach

Die Schrift von "einem betehrten Befuiten" enlich (Dr. 12) gibt eine eingebenbe, aus eigener Erfahrung gefcopfte Beichnung bee Jefuitismus. Der Berfaffer, to felbit einige Beit ber Jefuitengefellichaft angehort mb fi bann verlaffen hat, fucht folgenbe Fragen gu beantworten: "Bas ift ber Jefuitismus?" "Boher ftammt er?" "Se betennt fich ju ihm?" "Belches ift fein Organismus mi feine Dreffur?" "Bie und mo wirtt er am machtigftu" "Bie und wo am gefährlichften?" "Belches find feine Rid titen, Früchte und Erfolge?" "Belches ift feine frichlich. politifche und fociale Bebeutung?" "Wie befchaffen if im Einfluß auf Babagogit und Biffenfchaft?" "3ft er jub fampfen, und wie, mann und mo?" Diefe Fragen mein menn auch nur furg, erortert und bie Corift ift eine be inftructipften über biefen Gegenftanb; Bertrauen ermi fowol burch ben Umftand, bag ber Berfaffer gang if eigener Erfahrung fcopft, ale auch burch bie Dagion mit ber er unter Bermeibung aller perfonlichen Bil bungen rein nur bie Gache barftellt und wurdigt. 3 weitern Ginne bestimmt ber Berfaffer ben Jefnitiems " ein Shftem, woburch niebrige und gemeine Dittel but einen hohen Bred erhaben und machtig gemacht meter. Geine engere und fpecififche Befensbeftimmung befichen lautet aber: "Der Befuitismus ift eine planming Enwerthung bes llebernatürlichen, um fich bas Rutitide bienftbar ju machen unter bem Bormanbe, bat Retirite zur Erreichung bes Uebernatürlichen zu verwenden." bie zusammenfaffende Antwort auf bie Frage: Sef ber Befuitismus, lautet fchlieflich: "Befuitismut## egoiftifche, aber fein verbedte Ansbeutung ber alimit ften und hochften Intereffen ber Denfcheit gur Se ftellnng ber eigenen Conberintereffen." Dber furg: i Sylteni, nach welchem man ben himmel in Boufff fest, um bie Erbe ju gewinnen." Bir tonnen er nabern Ausführungen ber fehr lefenemerthen Conit i naber eingeben. Ueber bie jesuitifche Bilbung, ben ich tifchen Gehorfam, Die Folgen bes gangen Guftent bie Mitglieber bes Orbens, bie organifirte Denmitten und Spionage, bie Orbenstyrannei, Orbenstugent mit Drbenscultus ift Intereffantes mitgetheilt und in treffenbe Urtheile gefaut. Es moge nur auf bie Et rung ber jefuitifden Boflichfeit und Frennblichten befonbere hingewiesen werben. Specielle Freundichaft im Liebe ber einzelnen Berfonen bee Drbene find befannti verpont, bagegen wird eine gewiffe allgemeine Liebe mi Freundlichfeit borgefchrieben und befonbere eingefatt Der Berfaffer bemerft:

Durch lothes Commande wird natittid, meite nied eicht als Angebreichteiten. Mag ber Jefteit im Zuenn spielen Mitbeller, gegen bie Obern, gegen bie, Andereichteiten weiter volle fiede bei der geböriges Moß jurufdifisten und bied weite geböriges Moß jurufdifisten und bied weite geböriges Moß jurufdifisten mad bied weite der eigen, wenn er andere Auch beben wirt, und er tel nermet Beitelprick genng vor fich, die in von der Notbensishen weiterbringlich beideren. Er maß mengern gegen all trendich

Gleichwol tragen sie tein Bedenten, den Leiniten sich nicht als Sejuiten, als Besolger der Ordenstergelin, als a Peiligen zu dezeichen. Ihre firchtliche Beweissisch batte ist Jettsen und harafteristlich genug. Der nitt Berchmann ward nömlich feitg gesprochen; da der nun sich durch nichts Besonderes ausgezeichnet hatte, uns er diese Ausgedichung vor den Angen der Kirche daburch verbient haben, daß er ein guter, rechter it warz; der Orden sich ist in ihm annonissisch werden.

Bon hohem Interesse sind noch die wenigen Stellen, je der Bersasser am Schlusse seiner Schrift "aus ben

Briefen eines betehrten Jefuiten an einen Frennb" mittheilt, bon pfnchologifchem und ethischem Intereffe. Gie zeigen flar, wie burch bie jefuitifche Dreffnr bas innere Befen, bie Gelbftfraft bes Denfchen, wo nicht völlig gebrochen, fo boch gelahmt, ihrer natürlichen Dacht und Freiheit beraubt, unfahig wirb, fich aus ber fünftlichen und verfchrobenen Rlofterrichtung wieber gur naturgemäßen, gefund ethifden Lebensauffaffung und Rubrung ju erheben. Der Mann fann fich auch unter ben gunfligften Berhaltuiffen nicht niehr in bie Welt finden, fann fich nicht mehr felbft führen in ben wirren Berhaltniffen bee Lebens, und beffen Glud und Freube nicht mehr mit Seelenfrieden und freudiger Berufsthatigfeit vereinbaren. Er ift bes Lebens iiberdriißig, febnt fich nach ber Ruhe bee Tobes. Ein Geelenzuftanb, ber mohl begreiflich ift für ben, ber biefe Schrift, befonbere fomeit fie über jefuitifche Dreffur und Lebeneführung handelt, gelefen bat. Une fcheint, baf bie aus bem Orben Tretenben eben auf halbem Bege fteben geblieben find und eben beebalb ju teiner geiftigen Gelbftanbigfeit und ju feinem innern Frieden fommen tonnen. Der Jefnitenorden ift bie Quinteffeng bee hierarchifchen Rirchenfufteme, ber fcharfere, conbenfirtere Extract beffelben, und mer aus ihm tritt und boch in ber hierarchifchen Rirche bleibt, ber tann auch fcmerlich bes Stachele je los werben, ber in ihm gurud. bleibt. Das Syftem wirft und wuhlt in ihm fort; er nuß gang mit ihm brechen ober fich feinen Confequengen gefangen geben. 3. Frohichammer.

#### Bur neneften Unterhaltungsliteratur.

Nemotren eines Jesuiten. Nach bem Englifchen des P. Norris von M. Hoffmann. Freiburg i. Br., Derr. 1872. 8. 15 Ngr.

Inter worsteindem Titel vermittelt und Hater Morris der im engligten Arfuitencolleg au Geonspurst aufpreten Copie des der Bibliothel von St. Andreas zu 
anngehörenden lacinitigen Diginialmanuferipte die 
fignate Selbsbiographie des englitigen Septiatenpaters 
Gerard (geboren im Jahre 1864 als zweiter Sohn 
ir Thomas Gerard, eifzigen Anhöngers der Mariat), der sunlzish Jahre lang unter Königin Elisabeth 
rei Jahre unter König Jatob 1. als römigher Misin England wirtte bis zur bertächigter Huldervörung, als deren Miturheber verdächtigt er ben 
lichen Bode verfassen mußte.

nter Gerard's Schiftiographie, die in ihrer schifdaarftellungsweife burchaus den Einbrad der Wahreit macht, bietet zur Beurtheilung bes bedauerlichen Bwiefpalts, der damas in England zwischen granich auftigen bei den die in England zwischen reckten eine beschifden und der hertschieden, n der Krone beschiften wortesantischen Kirche platieit hatte, mannischase und wichtige culturgeschickdonnente. Waren schon die Katholiten überhaupt in Drangsalen ausgesetzt, so ganz besonders die preen und ihre Betcherer. Der Udvertritt zur - Tatholischen Kirche galt vor dem Geseg ab Godgeinst doublemds der betschende Priestler als dem Tode

berfallen, jumal wenn er wie unfer Gelbftbiograph bem Orben Jeju angehörte. John Gerarb, ber nach feiner mit 24 Jahren ju Rom erfolgten Anfnahme in biefen Orben alebalb von bort nach England gurudgefehrt mar und nun von London aus, mo bie Jefuitenmiffion unter bem aus ber Gefchichte ber Bulververschwörung befannten Brovingial Bater Garnett ihren geheimen Mittelpuntt batte, fortmabrend apoftolifche Reifen in verfchiebene Graf-Schaften unternahm und feiner Aufgabe, Die Glanbigen ber romifchen Rirche moralifch zu fraftigen, ibr aber auch möglichft viele und namentlich angefebene und einfluftreiche neue Unbanger ju gewinnen, mit befonbere gludlichem Erfolge oblag, entging lange Beit mit ebenfo biel Gliid wie Gewandtheit ben hartnadigften Rachftellungen und Berfolgungen, bie es enblich boch ben Bafchern gelang, fich feiner ju bemachtigen. Er verbrachte nun brei Jahre in verfchiebenen Gefangniffen Conbone, in benen er gleichwol Mittel fand, fein Miffionewert burch priefterliche Banblungen unter feinen rechtglanbigen und burch Befehrungen unter feinen anberegläubigen Ditgefangenen fortgufegen. Gobann murbe er in ben Tomer gebracht und bier, um ihn gur Dittheilung bes Aufenthalts feines Dbern Bater Garnett ju gwingen, ben qualvollften Foltern unterworfen, die von fo unmenfchlicher Graufamteit maren, daß fie fogar ben Gouverneur bes Tomer bemogen, feinen Abichied zu forbern. Dit ruhmlicher, eines Dartyrere murbiger Stanbhaftigfeit hielt John Gerarb

biefe Holten aus, und er wäre wahricheinlich dem hente versalten gewesen, wenn er nicht noch rechtzeitig mit hulfe eines Augen treuen Dieners seine Besteiung dewersstelltügt hatte. Diese Schsbiefreiung aus dem selten, wurch Gräben und Balijaden unzugänglichen Lower kann hinschilich der rassiniaden unzugänglichen Lower kann hinschilich der rassiniaden und waghalsigen Ausneheit, mit der sie unter den Augen und sogar unter unbewußter Nitwirtung des Gesangemäters selch vorbereitet und ausgesührt wurde, als ein Seitenflut zu Casanoa's weitelannter Kucht aus den Bestammern Senedias getten.

Dicht minder bewundernemurbig zeigt fich bes Baters Ruhnheit und Musbauer in ber unausgefetten Fortubung feines Berufe, bie er nach biefer allgemeines Muffeben erregenden Rlucht fofort mieber im Beichbilbe Condons felbft wie in beffen Umgegend fich angelegen fein ließ, trop ber jest verboppelten Schwierigfeit und Sahrlichfeit feiner Lage. Erft bie balb nach Jatob's I. Thronbefteigung bon einigen Beiffpornen ber fatholifchen Abelspartei ins Bert gefette, befanntlich aber noch am Borabend ber beabfichtigten Musführung (5. November 1605) berrathene und entdedte Bulververfdmorung feute Gerard's raftlofer Thatigfeit in England ein Biel. Angeflagt ale einer ber Anftifter ber Berichwörung, an ber er übrigens, wenn wir feiner Berficherung Glauben ichenten burfen (mas mir freilich fo gang unbebingt nicht tonnen, ba Berard an periciebenen Stellen biefes Buche offen bem befannten jefuitifchen Grundfat: Si fecisti, nega! bulbigt), ebenfo mol wie feine übrigen Orbensbrüber völlig unschulbig mar, obicon er allerbinge in ben freundichaftlichften perfonlichen Begiehungen jum Ritter Everard Digby, einem ber Baupter ber Berfcmorung, ftanb, und abermale bie Bafcher auf ben Ferfen, Schiffte er fich im Ginverftanbniß mit ben nach bem Continent abgehenden Befandten Gpa. niens und Flanberns und als beren Diener berfleibet an bemfelben Tage (3. Dai 1606) ein, an welchem fein Dberer, ber Brobingial Bater Garnett, ben Bentertob erlitt.

Siemnit schließt der damole erft weitundviezigigistigs Sesnitzendare die jedensalls äußertich ereignispreichte und interestantest Betweet der Bunder nach der Mittheitung des Hraussgeders diese Wienen noch einunddreisig Jahre weitern fustträtigen Wirtens vor behalten, und zwar zunächst im Kom als englischer Bönitentiar am St. Beter, dann am englischen Nootigtat in Kömen, dann als Oberer in Lüttlich und hötzer im Spanien, zuletzt als Beichtoater im englischen Colleg zu Kom, wo er am 27. Auft 1637 farb.

Es ift übrigens nicht blos die Fülle von abentenerlichen Terignisten, die uns im vorliegenden Lebensgangst
anzieht, sondern auch die moralische Kraft, Energie und
Behartlichteit eines männlich seihen Charalters, der sein
it vollftet leberzeugungsterzue als ein gottgestliges (errare humanum!) ersastene als ein gottgestliges (erkertlichung der auf dem Felsen des Glaubens gegetinbeten, unsehdvere und manassbaren, den ridschissofien
Reueren aber in ihrer Existen, bedvohten Krche, mit
jener ausgersten, Gott mehr als die Wenschen sürchtenden
Consequenz verfolgt, die felbs vor der Folter und dem
Denter nicht gurtlichebt. Die besannte jesuisspekaltege Rugdeit
und vorschisse Govansberzechung alter möglichen fürchen,

fälle zigit fich übrigens namentlich auch in der siemeischen Rulegung und raffinirt ichlanen Einichten bei beimer Berflede und Schlupspinitel in allen von ken Gerard und seinen Gwoffen in und ausgetall kehne zu Keftbergen erdorenn Bohaumagen, mittel dem af ihnen gelang, sich immer und immer wieder der jeden adigen Rachspitrungen und Ueberrachgungen jur andigen Rachspitrungen und Ueberrachgungen jur am mödigen Gesater zu entzieben, um bann, der ausgelle lichen Gesater zu entzieben, um bann, der ausgelle lichen Gesater au entzieben, um bann, der ausgelle fichen Gesater und erhober entgangen, anderwärts aufe neue für Mitton fortaufeisch

Bon befonderm Interesse find in letztere Bujding, bie gabitreichen Betehrungsgeschichten, bei denen nicht ihr wunderbare Erscheinungen mitwirfen, bie eden mit bieschaften Bettungen aus brohenden Gefahren fiet all providenteille Figungen bes himmels dargeschie bargeble noch Die Ibre bes Providentiellen spielt iberhauf is kaffchaungen und Darseldungen unferes Achtlengen eine ungemein wichtige Kolle, mitunter freisig auf geradezu lächerliche, wie wenn es bon ben englisch von geradezu lächerliche, wie wenn es bon ben englisch vo beite gerade zu fahren berben beitigt. "Auter Garnett hatte in den bei der gewis bei gestügt gemeint bei der gewis bei gestügt gemeinte gestügt der gestügt der gestügt der gestügt der gestügt der gestügt der gestügt gemeinter gestügt der gestügt gemeinte gestügt der wurche."

2. Diotima. Eine entturhiftorifche Robelle aus ber 3rd w Diocletianischen Berfolgung. Bon Bictor Granella. Zangermann). Leipzig, Moher. 1873. 16. 15 Np.

Das Bauptverbienft biefer mehr philosophion if poetifchen Arbeit liegt in ihrer, bont Berfaffet felf in Einleitungetapitel ausführlich erörterten, fittlid migiota Tenbeng: bie urfpringlich reine Grundgeftalt ber det lichen Rirche in ihren erften Jahrhunderten bem Bang fein ber ihr burch ihre fpatere Berunftaltung mit # mehr entfrembeten Wegenwart wieber naber ju lim Dies ift bem Berfaffer einigermaßen gelungen. M fcmacher zeigt er fich in bem novelliftifchen Theil m Arbeit. Bir finben bier abgeriffene culturgeft Stiggen und Bilber aus ber Beit ber erften großen der ftenberfolgung gu Rom mit mertlicher Dube und mit lichem Zwange ju einer Ergablung gufammengefont bie uns fortmahrend ihre innere Ludenhaftigfeit empired und nie zu jenem ungeftorten, harmonifchen Benuf ! men lagt, welchen wir jebem aus Ginem poetifchia Mi bervorgegangenen einheitlichen Runftwert verdanten. 24 bei fcheint bie Gabe natitrlicher Menfchenbarftellung Berfaffer ganglich abzugeben. Ranientlich bie bant geftalten ber Dovelle, Die driftliche Marthrerin Tinten fowol wie ihre beiben heibnifchen jugenblichen Anbeit bon benen ber Begunftigte unter ihrem fittlichen Gott jum Chriftenthum übertritt, ber Berichmabte ibr tramig Enbe burch bie Lowen bes Circus herbeiführt, mil une an wie talte, glattgemeifelte Darmorftatuen, bet philosophifche Thefen und Antithefen in ben Dunt legt find. Spricht wol je im wirflichen Leben ein just Dabchen wie bie achtzehnjährige Diotima:

Wer aber etwas Söheres tennt als die Apație eind bi chett Gottes, als die falte eiterne Nothwendigfeit eine im nenten Weitgessches, wer an einen Gott selbsteweige ziglaubt, wie ihn die chriftliche Religion zu glauben weich an den Gott, der nicht fern ist von einem jeden aus met em wird die Kraft biefes Glaubens ju einer unverfiegbaren Juelle des Troftes und ber Beruhigung.

Ueberhaupt wird die im allgemeinen edle Darstellungsnise Sictor Grantla's nicht selten geziert, gespreizt und hwulftig. So wird im letzten Kapitel die Gemülthsimmung Diotinu's folgenderwaßen geschildert:

Rich beiter und glängend, sondern trilb und umwöllt ; mit be one um ölligen bimmel empor. Ruch an bem immel ihrer reinen Seele lagerten, habt noch verhült, une inmid tibte Seigerensbiber, mob in bem innern Garten gebete fie an ben iconum einen Seilen, wo die Bumenphanissie erre verfleieren Liebe geflanen, findefige Cartun und fibigie vonen, bie fich wie eine frembe feinbliche Macht tief ins Brez beiten flucker.

#### Und weiter:

Eimhaufen. Charafter. und Lebenebifber gezeichnet von Frauenhand. Dalle, Fride. 1872. Gr. 8. 24 Rgr.

Much biefes Buche charafteriftifches Mertmal ift feine lich religiofe Tenbeng, ju beren Bunften wir nur geluicht hatten, bag fie in geiftvollerer und angiebenberer eife jum Unebrud gelangt mare ale in ber abgeftanten Chablonenmanier pietiftifchen Conventifelthume, bas unfern aufgeflärten Tagen boch mahrlich am wenigsten ignet ift, ben bei bem nachtheiligen Ginfluß ber Unibeit und Engherzigfeit unferer mobern driftlichen Rirche einer groken Angabl ihrer Befenner leiber langft abtorbenen religiofen Ginn wieber neu gu beleben. Ab-Ben vielmehr muß bie felbftgefällige, ben Ton ber Unlbarteit anschlagende Ueberhebung, mit welcher bie Bererin biefes fromm - driftlichen Familiengemalbes ben rionen beffelben, je nachbem fie mehr ober weniger als 1 herrn Banbelnbe" erfcheinen, gute ober fchlechte nuren ertheilt, über bie gang und gar ben Gegnunt ber "erbarmenben Befusliebe" fich Berichliegenben T, wie über bie arme Dorficullebrerewitme Commer. unbarmherzig den Sied beicht. Und doch ift gerade biefe durch ein hartes Schieffal verbitret ungludfliche Frau in ihrer trobigen Affonderung die einzige Figur des Gemäldes, welche ein tieferes phychologisches Intereste erwedt, wahrend foll alle übrigen alle fehr gewöhnliche Mutage-gestatten erscheinen, die sich nur durch ihr verhimmented weitelisches Skapientum und Augenverberen von andern vernufnstigen Wenschenfuhren unterscheiden. Schlimm genug sommt auch der junge neue Berfester Dr. von Servau meg, der als Nachdar bes graftlichen Schoffest Einhaufen sich und bei hand ber jungen Comtesse Kutharie beines der Barber ber ningen Comtesse Kutharie beines bei Barber der ningen Comtesse Katharie beines des Bedeines der bestehe Bedeine Katharie beines bei Es den ber jungen Comtesse Katharie beines bei Es de bedeine de gestellt Es de hiere.

Er gefiel allen durch fein friuse anfländiges Benefmen, bie feine soldem Grundige, bie er tundgab, und der arbeite Billen, feinen Untergebenen ein gerchter Borgeligter un fein. Willen, feinen Untergebenen ein gerchter Borgeligter un sein, Mart der Wonn, an welchem febr 300 ein Merkmann ist, ein Ebeifann ist, ein Greift, ich wühre wwochdelig nicht an ihm ausgeitegen", Jogef Frau den Gebern jum Groten. "An Ernft um Hielle ist Milligen ist ist ein mit einer Art und beiter girt der der Milligen fehr ein bie ihm den ihm andhalf der Borgeren isten und höhre ihm mit einer Art von mittligen Trunk bei beitigliche Kolleung in annache vernigenigen und gebieberen Wenichen bestägen. Alls ich mich felbft zu biefer Borte bedannte, wurde er vertregen nu meinter Empi. [6 finnm werde es woß nicht sein. Soffen wir, das auch je schiem der bestägen wird in Madenflindbeit an abrecht wirdt "jeller bei finn.

Und Comteffe Ratharine, beren Lieblingeleftitre Bo. gatth's "Schapfaftlein" ift, fclagt benn auch ben Oberforfter ane mit ber Erflarung: "Berr von Goran ift fein Chrift!" und wird folieflich bie innerlich begludte Gattin bes altern Grafen Eberftein, ber für bie Gerlach'iche Erflarungebibel fcmarmt, für innere Diffion wirft, auch ihren Bruber, ben Studenten Balther, jur "driftlichen Erfenntnig" befehrt bat und alles in allem ein "rechter echter Chrift" ift. Bevor mir jeboch an biefes erfreuliche Biel gelangen, haben wir acht volle Jahre binburch alle Leiben und Freuben bes lanblichen Familienfiges Elmhaufen gu theilen, jahrans jahrein Oftern, Beihnacht und Beburtetage ber graflichen Familie mitgufeiern, Die Gohne aufe Gymnafium und jur Universität, bie Tochter ale "gnabenhungrige Bafte an ben Tifch bes Berrn" gu begleiten, ehrwürdige Ontel und Tanten ale Befuchegufte an empfangen, allerlei Sausfrennbe, unter benen bie Baftor. familie bes Orts eine hauptrolle fpielt, Rachbarn und Befannte, Rnecht und Dagb tennen zu lernen, im geheimen Familienrath mitzutagen , Rettungehäufer unb Rinderbewahranftalten begrunden ju helfen, Berlobungen, Sochzeiten und Rinbtaufen beignwohnen, aber auch an verschiebenen Rranten und Sterbelagern ju vermeilen, In ber breiten, gludlicherweife jeboch nicht gang bee bumore entbehrenben Schilberung biefer hochwichtigen Sausund Familienangelegenheiten zeigt bie Berfafferin jene lebenemabre Realiftit, melche ftete ein Ergebnif ber Reich. nung nach ber Datur ift und eben beebalb auch einer gemuthlichen Ginwirfung auf ben Lefer ficher fein barf. Um fo mehr ift bie Beeintrachtigung ber lettern burch bas pietiftifche Incarnat bes Bemalbes ju bebauern, bas nur bei bem immer mehr verfdwindenben fleinen Brud. theil ber "Stillen im Lanbe" auf Sympathie rechnen

4. Am eigenen Gerbe. Aus ben neuen vier Banben. Bon Rnboff Reichen an. Leipzig, Grunow. 1873. 16.

Dies Buch ober vielmehr Buchlein - benn es halt nur 10 bie 11 Bogen - gibt ebenfalle, mehr in foder berbunbenen Sfiggen ale in einer einheitlichen organifchen Erzählung, mit photographifcher Raturtreue Bilber aus bem hanslichen Leben, aber nicht wie bas ebenbefprochene bon einem engherzig religiofen, fonbern bon einem unbefangenen, Menfchen und Dinge nut heiterm Belthnmor betrachtenben Standpuntte. Gleich bie beiben erften Rapitel: "Morgenbeleuchtung" und "Ein gemuthlicher Abend" find ein paar treffliche Stimmungebilber, mabrend bas fünfte Rapitel: "Die befte Wirthin", eine toftliche Onmoreste bietet. Ein reigendes fleines Joull gibt in bem "Buichneiben" betitelten vierzehnten Rapitel bie fo einfache und boch ungemein warme, poetifch anregende Schilberung eines Commermorgens. Sumoriftifche, nach ber Datur gezeichnete Genrebilber find bann wieber "Die Raffcegefellichaft"(Rapitel 15) und "Die Galatutiche" (Rapitel 16). Gine feine Renntnif bes weiblichen Bergens entfaltet ber Autor im elften Rapitel: "Im April", bas bie erften leichten Symptome ehelicher Dieharmonie ichilbert, und zu welchem bas unmittelbar anschliegenbe, ein aufmertfames Studium bes Thierlebens befundenbe gwölfte Rapitel: "Der Bausfrieben" mit feiner braftifchen Schilberung bee gefpannten Berhaltniffes gwifden bem Sunbe und ber Rage bes jungen Baare, benen brolligermeife philofophifche Reflexionen und Monologe in ben Mund gelegt merben, gemiffermaken ein humoriftifch . fatirifches Rachfpiel bilbet.

5. Der Pole. Eriminalgefdichte von J. D. S. Temme. Leibzig, Durt'iche Buchbanblung, 1872, 8. 1 Thir. 71/2 Rgr.

In feiner befannten fpannenben Danier führt une bier ber ane langjahriger amtlicher Bergangenheit feine Stoffe ichopfenbe berühmte Eriminalrichter a. D. burch bie vielgemnnbenen bunteln Brrgange eines mufteriofen Morbproceffes, in welchem bie Beiftes. und Ceelenftarte einer für ben Schulbigen eintretenben treuen Battin bem geftrengen Unterfuchungerichter wie bem erwartungevollen Lefer gleichmäßig ein Schnippchen fchlagt und erft bann bie Birren loft, nachbem ber bieber ganglich aus bem Spiel gebliebene Schuldige fich jeber Möglichfeit weiterer Berfolgung entzogen bat. Daf letterer bom Berfaffer ale ein namhafter Belb ber polnifchen Revolution bezeichnet wird, beffen Rame jeboch auffallenbermeife verfchwiegen bleibt, foll wol bagu bienen, bas romantifche Relief biefer Gradbinna noch zu erhöben, macht aber qualeich auch ben Lefer zweifelhaft, ob er es mit einer wirflichen Criminalgefchichte, wie ber Titel befagt, ober nur mit einer Eriminalnovelle ju thun habe. Bir für unfern Theil halten bier Bahrheit und Dichtung ju gleichen Theilen gemifcht.

6. herr Alexonder Surgenfen. Eine mundener Runftlergeschichte von Dotar horn. Flensburg, Expedition der Flensburger Rordbeutschen Zeitung. 1873. Gr. 16. 15 Rgr.

Dies nur 71/2 Bogen ftarte Bidfein, bas auf bem tebenbig stiggierten hintergrunde bes mündener Materiebens bas tragische Schieffal einer hochbegobten und zu ben ihhnich Doffmungen berechtigenben, an bedauerns werther Charatterschwäde und Mangel an Welt- und

Menfchentenntnift aber elend ju Grunde gebenben Runftlernatur entwidelt, ift ebenfo charafteriftifch wie angiebend gefdrieben. In ben meifterlich burchgeführten brei Sauplfiguren ber fleinen Befchichte, bem nnerfahrenen, allgu weichherzigen und optimiftifchen jungen Daler Jurgenfte, bem fein Talent jum eigenen Ruhm und Ruben gemiffen los ausbentenben, burch ben Spignamen "ber Diebebatn" treffend getennzeichneten fpeculativen alten Sofmaler Rippert und feinem gefallfüchtigen Tochterchen Engenie, tre ten une Charaftertypen bon großer innerer und aufem Lebensmahrheit entgegen. Bei ben frappanten Chlaglichtern, Die biefe allem Unfchein nach auf thatfachliche Borgange bafirte Erzählung auf unfere mobernen Runfjuftanbe und Runftanichauungen wirft, namentlich aut auf ben brennenben Streit gwifden 3bealismus und Ret lismus, welchem letteren in feiner Ertrapagang mit fonfer Satire in ber Schilberung bes Runftlerfeftes, "Det Gaftmabl ber Ermorbeten", ein parobiftifches Spiegelid entgegengehalten mirb, burfte bas Born'iche Büchlein aus befonbere in Runft- und funftfreundlichen Preifen 3nto

7. Belgolander Robellen von Alexander von Robert (Robert Alexander). Bremen, Rubtmann n. Comp. 183

8. 1 Thir.

Diefe Novellen geben ein treu charafteriftifchet m augleich poetifch ftimmnnaevolles Bilb pon ber ercluften Eigenart ber weltbefannten Rorbfeeinfel und ibre & wohner. In ber erften Novelle: "Biebergewonnen", bis belt es fich um ein innges belgolanber Chepgar, befer hauslicher Frieden burch ben unbeimlichen Ginfluf end eleganten Babecavaliere geftort wirb, ber fich ichliefit ale ein gemeiner Schwindler entpuppt, Bei beffen Em farbung berithrt es übrigene ben Lefer trop allen ti bas ber Schwindler über bie Belbin ber Ergabling? bracht, boch unfympathifch, bag biefe fich vom Boumme ber Infel ale geheime Boligeifpionin gegen benfen !" brauchen läßt. In ber zweiten Robelle: "Decisie ten", fpielt ein intereffantes Liebespaar ber Babend Bauptrolle, ber alte helgolander Schiffer Rlaut Ite eine prachtige Charafterepifobe, mabrend Deer unt De mel einen ber Situation ftimmungevoll entfpredabet Sintergrund bilben. Die britte und lette Rovelle: " bem Festland", fchilbert bie ansange bochft brolligen, fpim eine ernftere Wenbung nehmenben vergeblichen Berfich einer mit ber Beimat fcmollenben jungen Belgolander maib, fich in bie ungewohnten Berhaltniffe einer große Refibengfladt einzuleben, bie fie, von unbezwinglichem Des weh ergriffen, ben Boben unter ben Fugen verliet m erft nach Ueberftehung geführlicher Abenteuer burd in unerwartete Schidfalemenbung wieber jur Beimat jurid geführt mirb, ber fein Belgolanberfind auf immer und ftraft ben Ruden menben fann.

Die Darstellungsweise bes Ergählers ift in allen in Rovellen, die namentlich jeden Kenner der bieldelude Badeinfel anheimeln werden, frifch, lebendig und film! 8. Am Schalter Ergählungen aus dem Boftleben. Bes 30-

Line Muhffeld. Hannover, Mümpler. 1873. 8. 221, 3er Leichte Waare in gewandter und launiger, obien nicht über bas Gewöhnliche hinausgehender und mirraetwas breiter Behandlung. Lettere Ausftellung bed namentisch an ben beiben letzten Erzässlungen, "Der exesse"(Ar. 6) und "Der Briefmarber" (Ar. 7) zu machen.
a gefälligften erzässli sind "Unfrantirt" (Ar. 2), worin der
e pensionite Hauptmann gut charafteristri ift, weun
auch eine bereatigs Beinegurung bes militärischen Ehribis, daß es aus einem unbedeutenden Berstog gegen Etitette Beconnossung zur ernstelne Berstog gegen
etitete Argenolussjung von einem kontenden ber den der den als Uckertreibung obewerfen Könten, und "Die Einlung" (Ar. 4), beren erzössliches Wotio dem Bersasse junge" (Bedegenheit dot, seinen natürlichen Humor ein zu lassen.

Die vorliegenden "Blandereien" erftreden fich auf mehr weniger berühmte Berfonlichfeiten altern und nenern Bon Dichtern geben ben Unterhaltungeftoff mø. der (in ber feinen Befuch Berlins jum Musgangsnehmenben Rovellette: "Ein Geheimnig", entichieben Befte, wenn auch nicht gerabe bas Glaubwürdigfte bes n Buche), Goethe (in ber Auffaffung feiner jüngft vernen Schwiegertochter Ottilie), Movalis und bie Brin-Ronftange von Galm, eine weniger befannte fran-Schriftftellerin bee erften Raiferreiche und ber tration; von Tonfunftlern Glud (nach ber Befchreis Biene por hunbert Jahren burch ben zeitgenöffifchen ben Dufiffrititer Burnen), Sanbn und Beethoven ber Schilbernng bes zeitgenöffifchen Componiften rbt), ferner Baganini, Spohr, beffen Schuler August Anton Rubinftein; bon Malern Rafael Menge (in bichen Erzählung "Gin ungludfeliges Flotenfpiel"), Schenren, August Remy, Morit von Schwind, d bon Ranibad, Meger von Bremen, Rarl Beder, MBerner. Ueber allen biefen Runftgrofen hat aber Tiebenemitrbige Blanberin es nicht bergeffen, auch hiftorifden Großen, wie bem Raifer, bem Rronbem Rangler bes neugegrundeten Deutschen Reichs. tigen, boch wohlgetroffenen Bortratftiggen nach ber bre Sulbigungen bargubringen, mabrend fie auf ben bes frangofifchen Raiferreiche ber elegifchen Beerften frangöfifchen Raiferin Josephine ale fym-Erinnerungeblume "Gine weiße Camellie" weißt. raumen! Bon Bilhelm Jenfen. Fleneburg, Er-

ber Bleneburger Rorbeutschen Beitung. 1872.
5 Rgr.

Wenn wir bem Berfaffer biefer culturgefchichtlichen Stubie im Rern ber Cache nur beipflichten fonnen, fo lagt er fich boch in manchen Gingelheiten ber Anefithrung bon feinem patriotifchen Gifer offenbar ju weit fuhren. Co 3. B. wenn er Guptow's "Ronigelieutenant" ein Stud nennt, "bas nur bem auferften Dangel an Dationalgefühl und Bertennung bes Nationalbeburfniffes entfpringen fonnte", weil es "in feiner Birfung eine birecte Berherrlichung ber frangofifchen Sprache ber beutiden gegenüber ergielt und ben bie lettere rabbrechenben fremben Groberer theile mit einem glangenben, theile mit einem poetifchen Schimmer umwebt". Unfer patriotifcher Culturhiftoriter lagt bier gang außer Acht, bag in biefem Buttom'ichen Gelegenheiteftude, bas befanntlich ipeciell gur Gacularfeier bon Goethe's Geburtetag in Frantfurt a. Dt. und ju biefem Behuf mit finniger, bezugreicher Babl nach einem im britten Buch bon Goethe's "Babrbeit und Dichtung" porliegenben biographifchen Motiv aus beffen Rnabenzeit gefchrieben murbe, ber "bie beutiche Sprache rabbrechenbe frembe Eroberer" feinesmege ber Belb bes Stilde ift, fonbern - nichte mehr und nichte weniger eine tragitomifche Epifobe, welcher ale Sanptfigur ber hier feine erften Schwingen regenbe beutsche Dichtergenius Bolfgang Goethe gegenüberfteht, und bemnachft beffen murbiges Melternpaar, ber Rath ale Dufter eines vollburtigen beutschen Batrioten, Die Frau Rath ale Dufter einer echt beutschen Fran. Dicht viel glimpflicher ale mit Buttom berfahrt unfer patriotifcher Culturbiftoriter mit Goethe felbft, indem er ein nicht ungerechtfertigtes Tabelsvotum gegen "bie poetifche Rofetterie Beinrich Beine's mit frangofifchem Befen in ber erften Beriobe feines bichterifchen Birtene" mit folgenbem Rachfat befchließt:

Die Zeit, wo Goethe dos ibyllische Epos "Hermann und Dovothen" schriebe (1797), was befanntlich nicht die dere Beschiegenschaftlichen Dovothen der ober die schrieberingen freiheitsschieden Bolitik der deutsche per den gegengenfreiheitsschaftliche der der die der der der der die zohinete, unter den Einflüssterungen der reactionaten franz zösische Emigration, leichsfertig unternommenen Angrissefreise acene die inner franzische Arbeit und woch aus aur fleinlichen Rolle eines Frangofenfreffere gu begeiftern. | felbft noch ale bas allerbings berechtigte nationale Intriffe

allerwenigsten geeignet, einen großen bichterifchen Genius | bie Schleppentragerin ber Bolitit abzugeben, und bien Die Dichtfunft bat aber iberbaubt gar nicht ben Beruf. ftebt ibr bas allgemeine menichliche. Friedrich Biebermann

### Fenilleton.

Englifde Urtheile über neue Erfdeinungen ber ! beutfden Literatur.

Ueber bas Bert "Aus ber petereburger Gefellsichaft" fagt bie "Saturday Review" vom 16. August: "Diefe Stigen befigen bie Bortheile und Mangel anonymer politischer Autorichaft, bei melder ber Berfaffer burch feinerlei Schranten ber Borficht und Stifette behindert ift, mo jedoch jugleich feine andere Gemahrleiftung für bie Glaubmurbigfeit feiner Angaben geboten wird ale etwa bie innere Bahricheinlichfeit, Die fie an fich tragen. 3m gangen wurden wir geneigt fein, une in biefem Ralle liber bie Glaubwurdigfeit bes Berfaffere gunftig auszufprechen, befonbers ba feine Blatter hanptfachlich ber Schilberung eines Buffanbes gewibmet finb, welcher nach feiner eigenen Auslage jum großen Theil vorüber ift. In ber Beftalt einer Reihe von biographifchen Stigen fcilbert er bas Entfleben, ben Fortidritt und bie Abnahme ber fpecific na-tionalen Bewegung, welche, burch ben polnifden Aufftanb von 1863 jur Thatigfeit gewedt, eine Beit lang alles mit fich fort. rif und Rufland in eine ber weflichen Civilifation feindliche eig und Aufgiaut in eine der befriegen Configning fraudige Gedlung gin verfeten brochte, derjenigen ähnlich, welche die römische Kirche gur bentigen Gebankenrichtung einnimmt. Bum erften mal in der Geschichte Austands schien sein Geschie oon einem tidiftigen Journalissen, Kattom, bem Redacteur ber Mossaner Zeitung », bessen fartei, ber Bektaeter bet mattliden Bettelet ber Baret, ber Gebriber Millutin, bier bon einem seinelligen Geschieben, bod icheinbar von einem seinvollegen Weilgispunter zwor, vom jacenvor oben Sehölligteit stigzier it, gediette zu werben. Das soft vollsändige Scheitern einer so aus freien Stüden ensstaatien Bewegung, die moch dagu mit den Teiten und Ubertieferungen der Bolts in sossen gen ihr Michael gen der Wolfs in sossen die fintlang fland, ift einer stellame Erfeitung und derinnung und nur unter der Annahme erflärtlich, daß sie in Bahrheit nicht weit über die lefenden Rlaffen hinausgebrungen Bugbett fligt weit were die lejewort Magien ginawegerungen und daß biefe verfährig genung waren, schießlich gie undebingte Rothmendigkeit europäischen Kapitals sur die Entwickelung ibres Landes anzuerkennen. Es ist auch angenscheinlich, daß die Ueberlieferungen der russlichen Politik nur sehr langlam modificirt werben. Gie find gegenwärtig im gurften Gortichatow vertorpert, beffen Einfing und phyfifche Kraft hier ale gleich-mäßig in ber Abnahme befindlich bargeftellt werben , mahrend mehrere leitenbe Staatsmanner fich ber Anmartichaft auf fein Amt fireitig machen. Des Berfaffere Liebling ift Dt. Balngem, ben er für ben Bertreter bes freifinnigen und aufgeflarten Glemente in ber ruffifchen Bolitit halt. General Ignatiem, ber Gefanbte ju Ranftantinopel, wird ale ein Mann gefchilbert, ber mehr bom Glud als burch gahigfeit beglinftigt wird, aber fo febr gludlich ift, baß es unfcmer fein burfte, feiner möglichen Beförderung Grengen ju feben. Der Berfaffer gibt uns auch rudblidende Berichte über frühere Staatsmanner, deren Ein-fuß als ein Clement im gegenwärtigen Sanbe ber Angelegenheiten bemerflich ift, barunter befondere über den General Brotaffam, beffen bragonerahnliche Berrichaft über die ruffifche Rirche mahrend ber Regierung Rifolaus' viel ju bem undulbfamen und durchans weltlichen Beifte, der fie jest burchbringt, beigeund vurquam weitlichen Gerie, orr ie jegt antidringt, beige-tragen haben foll. Im ganzen ift das Bild der hohen politi-ichen Gefellschi in Beteredurg tein gefälliges und dient als Ertäuterung zum Rotto des Buchs: «La facilité de faire sa carrière préserve la Russie du mécontentement.»"

Ueber "Staat und Rirche", Borlefungen von Ebnarb Beller, fagt baffelbe Blatt, wie es ideint ohne ju wiffen, bag ber Berfaffer ibentifch ift mit bem ber "Gefchichte ber griechifden Philolophie" und ber "Geidichte ber beutiden Philo-fophie": "Die Borlefungen Beller's, eines ber hervorragenbften ber geitgenöfflichen Theologen, enthalten mol mit binlanglicher

Benauigfeit bie Anfichten ber unparteifden und aufgeflaten öffentlichen Meinung in Bezug auf ben Conflict zwifden ten Staate und ber Rirche. Ale Theologe ift Beller naturlich ab geneigt, die Rirche ale einen blofen Zweig ber Civilvennelgenege, Der Artige und einen volgen Jueig ber gentemmen tung ju betrachten; boch flift er angentidenitid bet geb-Schwierigfeit, fie andere ju behandeln, salange die Ri-tigfeung ihren Berballniffes jum Graate die Robitatie einer Collision über verschiedene Fragen in fich folich, in welchen allen, wenn ein Bergleich unmöglich fein follt, ie Rirche es fich gefallen laffen muß, ju unterliegen. Den fil angenommen, baß fie fich nicht unterwerfe, fcheint bes &m faffere Beweisführung feine andere lofung jugulaffen, als Esgiehung ber Rechte und ber Stiftungen, eine Magregel, witht continentalen Staatsmannern aufe außerfte wiberftrebt. Die frei Thatigleit einer freien Rirde icheint in unferm Lanbe inbiribulle Freiheit natürlich genug, wird aber für etwas Unheitbrote bes in Pandern gehalten, wo alle Berbaltniffe bes Lebens & ber Regierungeeinmischung und ber Borfdrift find. 3der glaubt inbeffen zuversichtlich, bag bie berrichenben protestan-ichen Rirchen fic als bantbar erweifen werben, und preingen Religionegenoffeufchaften, wie bie Deutschlatholiten, fin me geringem Belang. Die romifche Rirche ift bie große Comrigfeit. Dit bem eifrigften Bunfche, alle bergebrachten 3tereffen gu respectiren, fann Beller boch nur jugeben, be weun eine Rirche bem Staate nichts einraumen will, ber let tere feine officielle Anertennung verweigern, bas beift, thu fo wurde die gegenwärtige Lage wahriceinlich nicht erfein; es bleibt abzuwarten, ob die jüngften, als Seinsten aboptirten Magregeln zu fpat tamen. Eingeleitet ift bes Sei burd eine gefdidte Unterfuchung ber Frage nach ber Erming amifden ben Spharen ber Rirche und bes Staats, melde de mablich durch die machfenden Abweichungen religiofer Remergen veranlagt worden, und ben Schluß bildet eine Erwigmi bes beften Mittels, die fich widerflreitenden Anfichten ber be ben Anftalten über fo pratifde Fragen wie Erziehung mit Ehe zu vereinbaren. Ueberall ift baffelbe hauptziel mahuntm bar, bie Erhaltung nämlich ber größten Freiheit ber bandan für die Rirche, foweit folde mit ber Beibehaltung bes Sefrat ber Beauffichtigung und Bebormundung verträglich ift, bere Abmefenheit ein preußischer Staatsmann taum im Stante it ju begreifen."

Ueber "Leben und Geift Lubmig Renerbach's" ton & nen bollen Antheil an ber geiftigen Ungefundheit und Burbte lichfeit feiner Familie, vereint mit ihrer mannlichen Unabbis gigfeit und einer logifchen, ibm befonbere eigenen Confeque Ein Dann von diefer unnachgiebigen Richtung tannte et mit leicht in einem bnreaufratifchen ganbe weit bringen. En be Erlangung eines öffentlichen Amtes verzweiselnb, heirreichter ohne ein solches und führte soll das Leben eines Einstellen, auerft im Schlosse Brudberg und fidter, nach einem beder lichen Glichen Glicksweizel, in Rechenberg, wo er Aregernisse und seine Feuilleton. 607

ebruugen erlitt, Die bei einem Schriftfteller, beffen Lefer in lenticland nub Rorbamerita ju Taufenben gabiten, fait unaublid ericeinen. Done gerade Menfchenfeind gu fein, icheint enerbach bennoch alle Gefellicaft, außer ber feiner beideibenen mbnachbarn, gemieben und bie Ginfachheit feiner Reigungen th Gewohnheiten etwas fibertrieben ju haben. Biele Anelin wirben von feiner Uneigennunigfeit und Gerechtigfeits-be ergablt. 3m perfonlichen Bertehr erfchien er gewöhnlich tifd und befangen ; zuweifen jebach entflammte er gu bemer-newerther Lebhaftigfeit und Berebfamteit. Als Denfer bat bem Beitalter feinen Stempel aufgebrudt, meniger inbeffen th entichiebene Originalitat, ale burch bie Rlarbeit, mit tider er die lagifden Ergebuiffe, die minder flare ober furcht-mire Manner überfeben ober vermieben hatten, ertaunte, und : iconungeloje Energie, mit ber er fie ansbrüctte, famie rd bie pratifche Richtung, Die er fpeculativen Brablemen tieb. Das fcone, bem Banbe varangebenbe Bilbnif beutet bas enfant terribte ber Bhilafophie; Die Buge find faft bie

tes Rünftlere." lleber Julian Sommibt's "Rene Bilber aus bem gei-jen Leben unferer Zeit" fagt bas Blatt: "Diefer britte Band gt nicht gang bie Bollenbung ber frühern und feeint Spuren : Saft ober Ermubung an fich ju tragen. Etwas hiervan in wol bem geringern Butereffe ber befprachenen Begenftanbe gelegt werben, infofern namlich die beutichen Ravelliften, ten Berte bicemal ben Inhalt ber ausführlichern Effans bil-1, weit meniger Spielraum ju Bemerfungen bieten, ale bie irgenjem's und George Gliat's ber fruhern Banbe. Frit mter, beffen Realismus mit Schmidt's eigenen fritischen runbiaben fo übereinftimmt, wird bas bergtichfte Lob geipenhanbelt, aber gewarnt, ben Rationalcharafter Ausländeru genüber nicht zu entstellen. Bilibalb Alexis, lein graßer ibling unfers Rrititers im allgemeinen, wird ale befchreiben-Edriftfleller und befondere ale eine mit ber Befdichte und amrie Branbenburgs gepriefen. Gine ber anfprechenoften bhandlungen ift Die über Dermann Grintm, beffen Berbin-ing öfthetifcher Rritit mit behren fittlichen 3been in einem febr mereffanten Lichte bargeftellt wirb."

Auferdem wird bafelbft noch "Johann Gebaftian Bach", von bilipp Spitta, mit lobenben Worten befprachen.

"The Illustrated Review", die feiber in Deutschland nicht e Berbreitung gefunden hat, die sie bei ihrer unferer Literat gewidmeten Ausmerksamkeit verdient hatte, hat in ihrer sten Rummer Die Berte von Bruna Deger ("Ans ber betifden Babagogit"), 23. Riehl ("Freie Barirage"), Dorit enetianer (,,Arthur Schapenhauer als Scholafiter"), Bant etel ("Der 3med und Begriff bei Spinaga") und Rarl noree (,, Beagraphie bes Wetthanbels") einer Beiprechung lerjogen. Der Breis ber Beitichrift ift feit turgem auf ei Bence berabgejest worben, um ihr weitere Rreife gu

Uber .. Bloton's Leben" von Rarl Steinhart beißt es borheegenannten Blatte: "Die ftrenge Anwendung bes Grundits: «Amicus Ptato sed magis amica veritas» broht Plato ber Butunft ber Biographen gu berauben ober boch ihre ütigleit auf die engften Grengen ju befchranten. Der lette fer freundichaftlichen Befen, ber verftorbene Rarl Steinhart, platonifder Belehrter von anertanntem Rufe und Berfaffer er Reihe werthvaller Ginleitungen ju ben verfchiebenen Dialagen ber Ueberfetjung von hieranymus Muler, fceint Zweifel jegt zu haben, ob genugende Materialien gur Bollenbung ter Aufgabe vorhanden feien, und viel van feinem Buche ift ttel. ober unmittelbar bamit befchaftigt, fein Recht auf fein enes Dofein zu begrunben. Bie unvermeiblich ber Fall t muß, ift es eher eine Abandlung über bie Berhalt-le bes Beitalters Blato's, als eine Ergahlung feiner Lebensflanbe; bod ift ber Begenfland an und für fich fo angieb, bag wir nus nicht verfucht fuften, zu genau banach gu gen, inwiefern alle Einzelheiten, welche Steinhart vorbringt,

ı

für bie eigentliche Gade van Erheblichteit feien. Giner ber uüplichften Theile bes Buche ift bie einleitenbe Ueberficht beffen. was für Plato's Biographie bieber geleiftet warben, fei es mit Dinfict auf die anthentifche Uebertieferung, die Sagen, die fich daran angesetzt haben aber die neuere Kritif. Der Berfoffer odtan augeren Gaven aver vie einer antere antere Detailige boben, hatte er fich bagu entichtieren Sonnen, Grate's Anfichen in Betreff ber Cochbeit ver platonifichen Briefeln gelen zu loffen. Er verwirft fie indeffen mit einer gewissen Breachtung und ertlatt Grate's Bert für einen entichiebenen Rudichritt auf bem Bjabe ber tritifden Foridung. Bir wallen hoffen, es fei fein Glatt-bensartitel ber heutigen Rritit, bag ein altes Schriftfild, auf bas einmal Berbacht gefallen ift, nie wieber rehabilitirt merben burfe."

"The Academy" bat in einer ihrer lettern Rummern (1. Juli) Paul Denje's "Rinder der Belt" mit einem etwas ähnlichen Ramane von G. Maitland, "By and By" betitelt, aufammen befprachen.

#### Bibliographie.

nit betiligen Bollstekens. Mit einer Einfelung. Wein, hariteten s. 1. 287s. 384s. m. Gert, Ghint eiler, Woman. 3 Web, Dannober, Wimpfer, 8, 4 284s. 15 385.
Mimpfer, 8, 4 284s. 15 385.
Mimpfer, 8, 4 284s. 15 385.
Mimpfer, 8, 5 285s. 15 385.
Mimpfer, 8, 5 285s.
Mimpfer, 8, 5

Immorten auf Des Gangen Gerameren. Rovellen im Geschmadt 84 39 n b, D. b., Der neue Decameren. Rovellen im Geschmadt bes Glov. Bocaccio. Leipig. G. Roner. Gr. S. 1 Abir. Roch, F., Arguet wiere ben Unglanden unferer Beit. Reutlingen,

A 49 on b. D. b., Der nete Decemtren. woregen im Grupmane se Gleis Bereich Serigis. 8 Nernen, G. an ere Jeft. Rentlitigen, Bart. 16. 3 Ngr.

Bart. 16. 3 Ngr.

Der Arpeis Sattellickenns in von Gruntlinen einer Rechtsphilopvon Rubber. Leipig, Darth. Ge. 6. 20 manfligen Pinterien von D.

Rubbil 6. N. Machtide und Gruntlinen and Benedicken Der

Rubbil 6. N. Machtide und Grünmeringen. 3 Bet. Wien, Dartteten Weben von der Wägeliches Seitze bis gem Rie Stere, Re
Rubbil 6. N. Machtide und Grünmeringen. 3 Bet. Wien, Darttetenam Boche von der Wägeliches Seitze bis gem Rie Stere, Re
Rubbil 6. N. Machtide und Grünmeringen. 3 Bet. Wien, Dart
tetenam Boche von der Wägeliches Seitze bis gem Rie Stere, Re
Rubbil 6. N. A. 2 Bis 12 July Ray.

Pasto von ki. 1. Die Hererererfangungen in Heren Einfess auf den

Volkenschläused. Inter Thi. Geschichtliche Eursteinkung der frausdie

G at 12 p. 3. W., Die Kreien in Off Gehalten. Gekägte. Wällin,

Rupfertep, 16. 27 July Ray.

Videnst Cannelen I zur Orienteng über Frage des höhere Mittellich gegenen der Stere Vidensten Geneine I zur Orienteng der Cleichberechtigung der

Wiesen Cannelen I zur Orienten gener Ergen des höhere der

Wiesen Cannelen I zur Orienten gener Ergen des höhere Mittellich gegen Stere (18 Mittellich Betweiselbung der

Wiesen Cannelen I zur Orienten gener Ergen des höhere der

Wiesen Cannelen I zur Orienten gener Franze des höher der

Biellinger, 3. W. Flatzligfe findlich aus er ernererung ber Sente

Gen Erder, 3. W. Flatzligfe findlich aus er ernererung ber

Betrief gen Botter. Stere, 48 ge.

# Anzeig

Derfag pon S. M. Brodiffans in Leipzig.

#### Die preußifche Erpedition nach China, Japan und Siam in ben Jahren 1860, 1861 und 1862. Reisebriefe

#### nou Meinfiold 2Berner.

Rapitan jur Gre in ber taiferlid beutiden Marine. Mil fieben Abbitbungen in folgicinitt und einer litflograpfirten Rarte. Rmeite Anflage.

8. Geb. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 15 Rgr.

Berner's Reifebriefe aus Oftafien haben gleich bei ihrem erften Ericeinen mobiverbiente Anerfennung gefunden; ber betannte Cibnograph 3. G. Robl bezeichnete bas Bert ale "Du-fter eines popularen Reifeberichte". Noch erhöhte Theilnahme von feiten des Publitums darf für die vorliegende zweite Auflage erwartet werden, da beren Breis billiger gefiellt wurde und gerade jeht der Berson des Bersaffers allgemeine fympathifde Aufmertfamteit jugemenbet ift.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

### Das Buch der Natur,

die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Zoologie und Physiologie Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen gewidmet von

#### Dr. Friedrich Schoedler.

Director der Grossherzoglich Hessischen Provinzial-Realschule in Mainz-Achtzehnte, vermehrte und verbesserte Auflage.

In zwei Theilen. Gr. 8. Geh. Erster Theil: Physik, Astronomie und Chemie. Mit 407 in den Text eingedruckten Holzstichen, einer Spectraltafel in Farbendruck, Sternkarten und einer Mondkarte. Preis 1 Thir. 10 Sgr.

Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Zoologie und Physiologie. Mit 675 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer geognostischen Tafel in Farbendruck. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

Derlag von S. M. Brodifans in Leipzig.

## Erfer englischer Unterricht.

Braftifde Unleitung gur fonellen Erlernung ber englifden Sprace. Bon B. Lütgen.

8. Geb. 10 Rar.

Borliegendes Berichen verfolgt befondere ben 3med, bem Schuler binnen turger Beit eine Rertigfeit im Sprechen bes Englischen beignbringen, und eignet fich fowol jum Unterricht im afterlichen Saufe ale auch jum Schulgebrand und für Ermadfene.

Derfag von S. M. Brockhaus in Leipzig.

## Deutsches Sprichwörter-Lexikon.

Ein Hausschatz für das deutsche Volk. Herausgegeben von K. F. W. Wander.

In vier Bänden.

4. Preis jedes Bandes geh. 10 Thir., geb. 101/1 Thit. Dritter Band. (Lehrer-Satte.)

Dieses Werk ist die vollständigste und vergleichwoise wohlfeilste aller Sprichwörtersammlungen; in Zahl der in den vorliegenden drei Banden mitgehellen, aiphabetisch geordneten, vielfach mit Erklärungen, Case und Quellenangaben versehenen Sprichwörter beläuft at auf nicht weniger als 180000. Es wird mit Recht als a ebenso für die deutsche Sprache wie für die deutsche if turgeschichte überaus wichtiges Nationalwerk bezeicht. das in jeder öffentlichen wie in jeder grössern Privathelb thek seinen Platz zu beauspruchen habe.

Der vierte Band, mit welchem das Werk abschlimen wird, besindet sich im Druck und erscheint wie die frühr

Bande in Lieferungen zu je 20 Ngr.

Bei 3. Podwis in Stabe ericien:

Berfuch einer fittlichen Burbigung ber fophistifen Ribe funft. 77 G. 10 Mgr.

Diefes Buch erbittet gutige Beachtung ber Radminn

Derfag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

## Tagebücher von Friedrich (Aus bem Rachlaß Barnhagen's von Enfe.)

Erfler Banb. 8. Geh. 2 Thir. 20 Rgr.

Bisjeht mar nur ein turger Ausgug aus ben ben fed mit rudhaitlofer Aufrichtigfeit gegen fich felbft, abmedia in frangofifder und beutider Sprache gefdriebenen Tagebiten befannt geworben. Bum erften mal werben bier bie leben nungen biefes merfmurbigen Mannes, Die von 1800 bi Jahre 1826 reichen, vollftanbig ber Deffentlichfeit fibrigit

Bu bes Berausgebers Bethe in Stade Gelbfiretlage " fdien, burch jede Buchhandlung ift gu beziehen:

"Acolsklänge, Rhapfobien aus ber Driginalienmit eines beurlaubten Landmehrmannes." 150 G. 2714 Reinertrag f. b. R. B. Stiffung.

Diefes Buch will eine Ehrenerweifung ben geiden Rriegern, ein Anbenten ben hinterbliebenen fein, und ertest in diefem Ginne glitige Beachtung.

# Blätter

für



# terarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

deint möchentlich.

-of Mr. 39. 1080-

25. September 1873.

t: Bur Shalipeare-Literatur. Bon Rubolf Gotticall. Zweiter Artitel. — Philosophische Schriften. (Beichlus). beb Mangoni. Bon Abert Weigert. — Bur Geschich der Antifechun gebe Schwirtenbes. Bon Dite Genne-Um Abon. — Feulkton. (Bentick Literatur; Thater und Rufit). — Billigeaphie. — Anzeigen.

#### Bur Shakfpeare- Literatur.

3 meiter Artitel. \*)

atspeare-Fragen. Rurze Einführung in bas Stubium Dichters. In feche popularen Borträgen von f. Rrey ffig. 13ig, Ludhardt. 1871. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

er Bereiffer glaubt burch feine umsafienden "Bottelnuer: Shafipeare", die bereitst in mehrern Auflagen ern sind, noch immer nicht erschöplich genug feine Anngen iber dem britigten Dichter bargelegt zu ha-Borarbeiten zu einer nenen Auflage der "Boren" beranlaßten ibn, seinen mittlerweite beschigten ereisten Auschaumagen über dem Begenstand in eines Don populären Borträgen Form und Ausbruck zu

Dies Boträge nemit Krepfig eine "gedeängte libefigte über des Berfolgtes Giellung gum Gegen; sie sind also gleichgam der Extacte der ArtoffigSaftspeare-Beisheit. Bei Extracten handelt es sich 
um eine condensiete Form borhandener geistiger 
man wird auf Renes bergidten millien, und 
mit Bergusgen: den most die Saftspeare-Beunun 
Renes bringen, das sieht algu oft an der Gerage 
geichmadten, indem ihr Gegien oft bie wunder-

Blafen treibt. Die Bragnang ber Darftelwelche Kreiffig in biefen Borträgen anftreben muß of großentheils erreicht, ift aber ein um fo willierer Borgn, als die Borliebe ber Shaftpeare-Erfliter ibereiche Ergulfe die Gebuld ber Lefer oft auf eine

Irobe stellt. r exfle Bortrag enthält einige orientirende Bemerüber die Zeit und die Gesellschaft, der wir Shafoerdanken. Bon Interesse sind hier die allgemeinen tungen über die Zeiten, welche der Entwicklung

efie am giinstigsten sinb: s eigentliche Clement der kinkterisch gestaltenden Krast, urchaus mit organischem, in leicht zu überdlickende und schauende Formen gesteidetem Leden zu thun hat, sind ebenso wenig die Zeiten ittanischer Kämpse als Cpochen träger, flagnirender Auch. Der schaftende Kinfler bechaft, wie der echterkennes geriesende Anzistende Kinfler bechaft, wie der echterkennes geriesende Anzistende Kinfler bechaft, wie der eine Anzistende Anzistende Kinfler bei fein, andelangenen Grieft in der Beite der Be

Die politifchen und religiöfen Buftanbe Englands, die literarifden und theatralifden Borausfegungen von Shaffpeare's Wirfen werben von Arepffig in turg jusammenfassender Beife erbrtert,

Der zweite Bortrag behandelt Chaffpeare's Leben,

ben erften Artifel in Rr. 34 unb 35 b. Bt. D. Reb.

77

E ift in wanderliches Schaufpiel, wie unter dem Druckunterr alterenflissen, nichterem Zeitaumbister eichli liedevolle und der der der der der der der der der Klichnug sin ein Imwögliches und fest Uberfulfiges zu leiften: als ob es möglich wäre, "Bomea und Julia" zu schreiben am die große Paffen nur aus einer kleinflächlichefderen Ehr mit einer acht Jahre Allern Frau zu kennen, zud als de de Sauftkom, her der, den der der der der der der Sonette sich erzeit, einen Urfprung in dem Müglichen Wish und in der Unftsich und wirklich erregten Phaustie einen zu zum Zeitwertreit hiefenden oder gar auf fremdes Commando arbeitenden Vereifunflies gehört haben fonter.

In Bezug auf bie Sonettenfrage ftellt fich Rrepffig amifchen bie fampfenben Barteien, inbem er es ale feine Ueberzeugung ausspricht, bag bie Glut, bie Innigfeit, ber Tieffinn eines nicht geringen Theile ber Conette burchaus auf Belegenheitegebichte im hochften, bem betannten Goethe'fden Ginne bee Bortes, auf bichterifche Beftaltung bee felbft Befchauten, Empfundenen hinweifen. In vielen Sonetten finbet er ein poetifches unichutbares Tagebuch Chafipeare's. Ueber bie Conette Chafipeare's ift fo viel Ueberfluffiges gefdrieben morben, namentlich bon benjenigen, bie gang bestimmte Lebendereigniffe und Lebenderfahrungen mit polizeilicher Gemiffenhaftigfeit aus ihnen heraustlauben wollen. Und boch verhalt es fich mit ben Sonetten Chaffpeare's nicht anbere ale mit ben Glegien eines Tibnil und Properg. Es find eben freie bichterifche Compositionen, welche, antnupfend an bas Gelbfterlebte, aber bies in ber Rachbichtung umgeftaltenb, für die Forfchung nach biftorifden und biographifden Daten nur einen fcmachen Salt geben. Des Dichtere Intuition und Empfindung abelt oft ben außerlich bebeutungelofen Bergang; boch wenn er langft bie geiftigen Rorner ben Mehren entnommen hat, bleibt bas Stroh auf ber Tenne übrig für bie fritifchen Strohfeuer ber gelehrten Stroffopfe. Done Ahnung bon ben Begeimniffen bichterifcher Brobuction fdreiben fie wie bie Blinben von ber Farbe.

Die Erdsterung ber einzelnen Stidt beginnt Arcyfig mit einer Beforchung ber Jistorien, in wolcher er auch auf ben politischen Standbrantt Shaffpeare's eingeht. Er meint, bag est fibre fein milted, abgeschen von dem Wideren und Widere fein milted, abgeschen von dem Widerwillen bes Dichters gegen unschän, pelbeische Formen und zuderinsiche Robeit, in Shaftpeare's Aufglung sistoricher Dinge ingendem Battenafisch der Stimmung nachzuweisen. Als Grundbilge der Jistorien beit Arcyfig den Sinn der Bachrich, der Aufrichtigktit, der Stuffentil hervor, die Gewöhnung des Griffes an die gogen Perspectiven der öffentlichen Berchältnisse, das bei gogen Perspectiven der öffentlichen Berchältnisse, das feine der Arcyfig der Berchert einer gliebenden Berchältnisse, auch gibt dann zu, daß in Bazug auf dermatische Formygdung, Einstetlie Stere

widelung und Lösung der Conflicte die hifterien nicht nach bem Magfied priertjundener Dramen zu beutigele fein ibnnen. "Sie tragen ibren besondern Maffied ist ich und spotten vielfach der Regeln", und mit einem bedeileben Seitenblide der Shalfpeare-Berefter auf Schiefer beite eb dann:

Statt bag unfere Shaffpeare-Erlauterer barauf birmi fen, wie bie primitive Composition ber bamale übit bramatifchen Form ber Siftorien gegen bie Grundge bes Dramas verftößt, und welchen glangenden Forifet hierin die Schiller'iche Dramatit mit ihrer fpannenten ineinanbergreifenden Compositionemeife vertritt, fuchen fe aus ber Roth eine Tugenb ju machen, und in bein dronitartigen Scenenfolge mit ihren oft marionettemein auf die Bubne ftolpernben Figuren einen großen Bergm ju finden, unter Berabfetung eines nationalen Dichtere ber jum erften male geschichtliche Tragobien mit wahrhaft fünftlerifchem Mittelpuntte gedichtet hat. Gtatt berow gubeben, bag Chatfpeare's Genie auch in biefer unfertigen, findifchen Form große bramatifche Birtungen im porgerufen hat, treiben fie ihren Gogenbienft "Diftorie" ale folder, b. b. mit ber bramatifche bei und Staateaction, einem embryonifchen Drama, bu mi im hiftorifden Fruchtwaffer berumfdwimmt. 3mm m mahnt auch Rrenffig, bag einzelne Gcenen ftart m Bauten- und Trompetenflude bes Beitaltere erinnern, i es nicht an billigen Galeriefpagen fehlt n. f. f.; bei ber fünftlerifche Grundfehler ber Biftorien wird ale gleich gultig beifeitegelaffen. Dabei treten bie Differengen bei einzelnen Chatfpeare-Rrititer in Bezug auf Die Autoridi ber einzelnen Stude febr fcarf berbor. Es ift Rreifig febr zweifelhaft, ob ber erfte Theil von "Ronig Beinrich IL" bon Chatfpeare herruhrt ober bon ihm nur bearbeitet # Der zweite und britte Theil murben nach Rrenffig m zwei altere Arbeiten bon Greene und Marlome gepfrauft Ulrici's Auffaffung, bag biefe altern Arbeiten ebenial Bugenbbichtungen Chatfpeare's find, bie biefer nur fpilt neu bearbeitet hat, finbet alfo bei Rrenffig teine Bufine mung; er fieht "in ben beiben nenen Studen int fortlaufenden Triumph bee Benius über bie Routint Wenn aber ber Benius zwei Dichtungen ber Route ftiehlt, um ihnen feine geiftigen Lichter und feinen Sie men anfgufeten, ift ba bie befannte Rlage Greene's mit gerechtfertigt? Dag bie romifden Gefdichtebramen Gtd fpeare's ben meiften englifchen an Ginheit und Durdid tigfeit ber Sanblung und bramatifder Spannung überlegt eien, ift wol zuzugeben, was "Coriolanus" und "Julius Tijar" betrifft; dagegen steht "Antonius und Kleopatra"

ierin boch gegen "Richard II." jurid.

Die Darftellung ber großen Tragobien Chatfpeare's, ie une Rrenffig gibt, verbient bagegen unfere Buftimmung. seine Auffassung Hamilet's ist eine Bariante ber Goethe's hen und Bischer'schen. Er nennt bas Stud die Traobie ber formalen Ueberbilbung, ber afthetifchen Treibauscultur, bie Tragobie einer fpecififch-mobernen Chaafterform: bes ebeln, genialen, talentvollen, aber in Beng auf Billen, auf Entichluffabigfeit burch Ueberbilbung comachten Schongeiftes, ben bie Berhaltniffe nothigen, us ber bon ihm beherrichten Belt ber Bebanten unb Borte fich einen ausnahmsweise fcwierigen, von Gefahren mringten Weg in bie Thatfachen gu bahnen und ber an efer Anfgabe gu Grunde geht. In ber Beurtheilung Ju Dthello" weift ber Rrititer auf eine gemiffe eberfraft bes Dichtere, auf feine graufame unfcone arte bin. Bas er in Bezug auf Desbemona fowie ater auf Corbelia über bie sogenannte tragische chuld sagt, die namentlich bei der erstern Heldin uvernantenhaft heransgebiftelt wirb, bas verbient volle tachtung.

Ueber bie Luftfpiele Chaffpeare's ergeht fich Rrenffig Betrachtungen, welche eine bei ben Chaffpeare. Erlau. tern feltene fritische Aber verrathen. Freilich hat auch on Ulrici in Betreff ber Luftfpiele ber fritifchen Denion beachtenewerthe Bugeftanbniffe gemacht. Rrenffig ginnt mit allgemeinen Bemerfungen über bas Romifche, fonbere über bas bramatifch Romifche und bie Arten Blegtern. Er unterscheibet Jutriguenfpiel, Bhantafic-Mipiel und Charafterluftfpiel, gibt aber bon bem erftern ine offenbar falfche Erflarung, wenn er baffelbe unbeimmert um eingehende Darftellung ber Charaftere und enso gleichgultig gegen die logische Berknupfung ber anblung neuert. Gerabe das Intriguenluftspiel bedars efer logifchen Berknupfung niehr als alle anbern Luftelgattungen; benn feine Sauptwirfungen geben aus er Motivirung hervor, die unfern Scharffinn reigt und riebigt. Da muß alles logifch verfnupft, jebes Ginne an bie rechte Stelle gefett, bas rechte Tempo burchg gemahrt fein, wenn bie tomifche Birtung bes Ganhervortreten foll. Bir brauchen blos auf bie Dufter neufrangofifchen Romobien Geribe's ju verweifen, fie en ihre Triumphe burch bie Logit bes bramatifchen fammenhangs. Diefe Logit mag bieweilen in Cophistit r Rabulifterei übergeben, fie mag zu bramatifchen bocatenkniffen ihre Buflucht nehmen, wie benn ja Scribe ft, bem bei feiner großen Brobuctivitat und bei ber ifigen Bufchneiberei fur bie Dramenfabrit bie Erinung an feine eigenen Arbeiten oft abhanden tam, ale dauer eines fruher von ihm verfaßten Luftfpiele nach geschiedt eingeleiteten Bermidelungen ber ersten Acte bie Borte ausbrach: "Ich bin neugierig, wie ich mich herausgewidelt haben werbe." Bei bem Intrigueuftud logifche Berinupfung ber Sanblung für überfluffig aren, beift bas Befen bes Intriguenftude vertennen berleugnen.

Run ift es leine Frage, daß die Führung der dralischen Intrigue nicht zu Shalfpeare's starten Seiten

gehort. Rrenffig gibt ohne weiteres gu, bag Chaffbeare es mit ludenlofer logifcher Folgerichtigfeit ber Sanblung in ben Luftfpielen noch weniger genau nimmt als in ben Dramen, Biftorien und Tragobien. Bir tonnen bies Bugeftanbnig babin erweitern, bag Chaffpeare nach biefer Geite fogar hinter ben Dovellen gurudgeblieben ift, welche bie Borlage für feine Enftfpiele maren, bag er viele ber munfchenemerthen und nothigen Motive ausgelaffen ober verfummert hat. Rachbem man biefe Stoffinellen erichloffen, follte eine vorurtheilefreie Chaffpeare-Rritit auch einmal ben Rachweis führen, wie ber Dichter in Bezug auf logifche Bertnupfung ber Sandlung feine Driginale nicht erreicht hat. Das häufige marionettenhafte Bereinplagen ber Berfonen bing mit ben primitiven Ginrich. tungen ber altenglifchen Bithne gufammen; bas Bublifum verlangte weber bie genauere Legitimation ihres Erfcheinene noch überhaupt eine funftlerifch ineinanbergreifenbe Bermidelung. Für bie Motivirung genügte ber Bettel im Munbe ber Berfonen, wie fur bie Angabe ber Scene ber Bettel auf ber Buhne. Rrepffig gibt alfe biefe fdmachen Seiten ber Shaffpeare'iden Romoblen preis, Doch meint er, bag fich auf biefem Bebiete bie Schlacht gar nicht enticheibet, bag bem Luftfpielbichter auch außerhalb ber großen Beerftrage bes prattifchen, bie außere Bahricheinlichfeit nachrechnenben Berftanbes noch Bege übrigbleiben, auf benen er fein Biel erreichen tann, bas Biel namlich, in heiterer Unregung burch tomifche Effecte une angenehm ju befchäftigen, unfern Blid für menfch. liche Dinge gu fcarfen, uns gn beiterer Beiftesfreiheit bei bermehrter Denicheutenntnif emporauheben. Diefem Biel ftrebt inbeg auch bas tomifche Epos, ber tomifche Roman nach und bermag es zu erreichen; ber Luftfpielbichter hat mit bem Mufgeben ber folgerichtigen Sanb. lung und Berwidelung bereite eine feiner Sanptbaftionen anfgegeben, bie gerabe fur bie bramatifche Form ber Romit ben wichtigften Salt bietet. Bei ber Analyfe ber einzelnen Luftfpiele, bie fich indeft fritifcher verhalt, ale bies in ben "Borlefungen" Rrenffig's ber Fall mar, fucht ber Rritifer, namentlich gegen bie nenerbinge auftauchenben Angriffe ber Anhanger Molière's, Chaffpeare's Bebeutung ale Luftfpielbichter ju vertheibigen; er fchlieft biefe Bertheibigung mit ben Worten:

Bie ein reiche Arabesfeitsmud, wie prochtoelle Allumengeminde jeken ich die Euflichte am bei mödigine Soulen bei Tempels Gelfprarescher Denmatt; bei sehr wugelchmäßiger Konwollendung bennoch eine eiche Anubarube beitersten, die Serle stätenber und befreieuber Auregung. Und wenn man und bei Allernative zwissen Schlipper und Molière fiellte, to würden wir und wohl kulten, bas Euflijeit des einen auf Koften bes andern zu ischen. Bir mürden des Deitligke Ladich des Allesten zu ischen Breiten des Beitligkeitsche des Anten bes Meisters zu jeden glauben, der er wahrtlich nicht Anten bes Meisters zu erfen glauben, der er wahrtlich nicht Anten bes Weisters der graupfer un hauf zu entwerden. Der der Geglächer der Bertragen in hauf zu mirrenben. Der deltschaft nicht erreicht, der der zu baste von einer Gebeitmissien der Kaute und bes Menschenkragens um einen guten Gentit nöcht.

Den letzten Bortrag, der die Dramen behandelt, schießt eine Gesammicharatteriftil des Dichters ab, in welcher Kreyssig, abschamd von dem Streit über Shafspart's Protesantikuns und Katholicikuns, den Dichter als einen poetlichen Borgadinger Kant's als einen Bertreter bes tategorifden Imperative hinguftelen fucht. Une scheint indes, als werde Shaftpeare baburch in eine schiefte Beleuchtung gerüdt. Der Dichter ber Sommernachtsträume nnt ihres Liebenagnetismus, der fich oft genug in ber Traum- und Samberphöter magischen Jonanges bewegt, hat mit bem fategorifden Imperativ sein wenig zu ihnen. Deffen Bertreter wird nach wie bor Kriedrich Schiller bleiben.

Am Schluß meint Arepfifg, bag jede ber verschieenen Auffassungen Shatspeare's sich auf Buge feiner Dichtung berufen tonne, welchen biefe ober jene Seite seiner wahrhaft universellen Natur entsprochen haben mag:

2. Shalfpeare als Dichter, Beltweiser und Chrift. Durch Erfauterung von vier feiner Oramen und eine Bergleichung mit Dante bargeftell von Bilhelm König. Leipzig, Luchgarbt. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Die Borrebe biefer Sammlung von Auffaten gemahnt uns wie bie erften Scenen bes "Sturm". Der Berfaffer hat Schiffbruch gelitten, wurde an eine frembe Rufte geworfen, und fand auf diefer Bben Infel als einzigen Troft fein Eremplar bes foftspeare fich bewahrt. Un-ter ben menschressenden "Nororis" begann fein Shalfpeare. Studium, bas er fpater auf einer andern Infel ber Bermubas bei ben milber bentenben "Mpongwehs" und bann in ber Beimat fortfeste. Auf jenen einfamen Infeln ohne allen gelehrten Apparat bemachtigte fich ber Rrititer ber Bebeimniffe bee Dichtere mit naturwuchfigem Scharffiun; er fand fpater, bag bie bieberige Arbeit im Bebiet ber Chaffpeare-Aufflarung fich ju überwiegend auf bem Gebiete antiquarifder Forfdung bewegt habe, fant in ben freiern Erflarungen ju viel politifche, philosophische Suftempolemit, und bag man ju menig ben Berth berporgehoben und nachgewiesen habe, welchen bie Berte bes Dichtere ale Ganges haben, wenn man fie nicht blos ale Ausbrud gewaltiger poetifcher Rraft, fonbern auch ale Spiegelbild einer fconen barmonifch gebilbeten Geele

Der umfassendle Auffat behanbeit ben "Rufpun von Benebig" und "Wass für Nade", besodere mit ben am Schaftvere's Anishaumg vom Recht nu biene einn jam Christenthum. Abnig beginnt mit einer Aniche beiber Seitäde, von benne nds erstere eine ber biliched das zweite eins ber am wenigsten gefanuten und gest ten ift:

Bei jeber Analyfe bes "Raufmann von Beniff gen wir querft, wie fich ber Erflarer ju ben gebanten bee Stude ftellt, ob er überhaupt einm annimmt, und bann, wie er ben Charafter bei Sil auffaßt und bamit ben Grundton bes Stude. Rimg flart fich gegen Gate wie benjenigen bon Ulrici, ba bi Stild unter ber Formel: summum jus summa injuit fubfumirt und meint, bag Chatfpeare beftimmte tibe ichaften und Charafterformen ale bie Triebfebert # Sandlungen barftelle. Im wefentlichen geht Ronig m biefes Proteftes inbeg boch auf ben von Ulrici ange benen Grundgebanten gurild, bon bem er einraumt, be er gu ben Saupttheilen bee Stude, gu ber Beidrinte ber Portia burch bas baterliche Teftament, ju bem Rit handel um bas Pfund Fleifch, bem Berhaltnig Jeffen ju ihrem Bater und gn bem Streit megen ber Ringe m Begiehungen gulaft. Wenn Ronig inbef meint, bis fich bei bem Bauptpuntte für biefe Mustegung, bei be Rechtshandel im bierten Act, nicht um wirfliche Ich fonbern um fcheinbare hanble, ferner bag fich bet im liche Mittelpuntt bes Stitde, bie Berbungen um Bet anf jenen Gat fo gnt wie gar nicht begieben lane. überfieht er ganglich, bag ein Dichter jene Grundgebe fen boch nicht in abstracter Form bermerthen tann, bern nur mit Aufwand einer lebeusbollen brammit

fcenirung. Die Berbungen um Bortia haben boch ihre imatifche Bointe in ben Befchrantungen berfelben burch s paterliche Teftament, und bei bem Rechtshanbel breht fich burchaus nicht um fceinbare Rechte, fonbern um en febr ernftgemeinten Gat bes jus strictum, ber nur d einen anbern wieber aufgehoben und fo ber aequitas Sieg verfchafft wirb. Der weitern Auslegung bes enben Gebantene bon feiten Ulrici's, ber Burudfub. g beffelben auf ben Begenfat bon Schein und Betäufdeuber Form und mabrem Inhalt, ftimmt tig um fo lebhafter bei; boch inbem er auch anbere anten und Anichauungen in bem Drama ausgefprochen t, ermeift er fich ale einer jener afthetifchen Latitumier, welche nicht blos bie Formel verwerfen, font auch bie bramatifche Ginheit gefahrben. Der innere ammenhang und bie funftlerifche Bebeutung bramatie Dichtung beruht barauf, bag in ber Banblung felbft , wenn fie vielfeitiger gegliebert ift, in ben berfchien Rreifen berfelben fich Gin Gebante fpiegle, ber hiam ale ihr beherrichenber Genius von allen beranshit wirb, wie maunichfach auch bie Formulirung iben bon feiten ber Commentatoren ausfallen moge. Auch in Betreff Shnlod's fehlt ber Charafteriftit ig's bie gufammenfaffenbe Bragnang. Er fagt bon Buben :

Die Sablucht, ber Beig und Die Gelbffincht haben bei ihm tole Dimenfionen erreicht und foft alle menichliche Empfinvon ihm abgeftreift. Bo er in feiner Gelbgier gehemmt geftor mirb, ift es bie Rache und ber Daß, die ibn be-and fich fall ju gleicher Bobe fleigern wie jene. In erfter ift es der, felbft wo er perifonliche Befeibigung erfahren ber Gefchältsbaß, ber ihn leitet; wenn er auch Antonio truichten fucht, wenn er bas geborgte Gelb und bie ibm iten hohere Gumme baranfett, um feiner Rache ju frob. fo treibt ibn bod befonbere bie geidaftliche Berechung. Intonio benjenigen ju befeitigen, ber ibn im Betrieb feines bers fiort und ihm hobern Schaben jufugt, ale bie augen-ich gebotene Summe betraat (III. 1, 56). So ift fein ganges n in ber einen Leibenichaft aufgegangen und bertnichert, fie fic, fo groß fie ift, auch in ben fleinften Berhaltniffen in einer bie jum lacherlichen gebenben Berechnung, faft mit Dag und Schabenfreube gegen feine Feinbe beren, wenn er 3. 8. feinen Diener, meil berfelbe ein ftarter ift, gern an Baffanio abtritt, wenn er ferner bei bes n Rahl gu beffen Schaben gehren will, felbft mit Sintung feiner religiofen Borfdriften. Es ift faft, ale wenn nichts mehr an bie menichliche Ratur aufnupfte, nameutlich auch bie eigene Tochter, bie einzige ihm nabeflehenbe Perfon, fo beflagt wie fein Gelb, ba er fie tobt vor fich feben wenn er nur feine Dufaten und Juwelen wieberhatte.

Dann werben ihm indes auch wieder bessere Keguningeräumt, ja selbst die Aussalian, wonach Shylood sermaßem als Martyrer dargestellt wird, erschain ohne alle Berecktigung. In dem Christwerben od's soll auch noch die einschaften Bedentung liegen, derselbe eben nun auf einem ganz neuen Boden sein sortselbe eben nun auf einem ganz neuen Boden sein sortselbe bei dem eine Solloof soll nu einem dreiften dett sei. Als wenn ein Shyloof soll we einem dreiften

Pofclyten eignen tonne! An folde Möglichteien Schaffpeare gar nicht gedacht. Doch burch biefe binberspielenben Lichter einer Resterion, die allen Weiim gerecht werden will, so groß die Liberalität solcher hen Gestinnung sein mag, verliert die Geftalt des a ibre fcarfen Umrisse, und die wichtigkigste Frage, inwieweit die jum Graflichen fich fleigernde Saublung noch in ben Rahmen eines Luftfpiels fällt, bleibt unerörtert.

Bir meinen, es mar Chaffpeare's Abficht, in bent Buben eine Urt bon Rnecht Ruprecht ju ichaffen, eine jener unbeimlichen Sputgeftalten, welche inbef bie Beiterfeit ber Bolfefefte nicht ftoren. Darum blieb bas Stud auch ein Luftfpiel, trot feiner grellen, bem Unichein nach einen tragifchen Unlauf nehmenben Sanblung; benn feiner ber Buborer ließ fich in feinem Behagen burch ben Bebanten ftoren, bag ber Bube wirflich ju feinem Stud Fleifch tommen tonne. Das gange Attentat mußte für ihn jum Spott und Schaben verlaufen. Das Gegentheil hatte ja ein Director bem bamaligen Beitgefchmad gar nicht bieten burfen, ber feinen Buben geprellt und gepritfct feben mußte, abnlich wie bies bem Sancho Banfa in gang unbilblicher Beife miberfuhr. Bir aber follten fo offenbergig fein, enblich einmal einzugefteben, baf biefe Befchichte bee benetianifchen Buben grell, wibermartig und abgefchmadt ift bom Standpuntte unferer afthetifchen Bilbung, und bak jebes neuere Bublitum fie einfach ab. lehnen mirbe, wenn ein neuer Dichter magen follte, einen folden Stoff zu behanbeln.

Doch wenn Shaftpeare als Theaterdichter und Theaterbirector in dem gervellten Iden ein vortreffliches Zugflud erblickle für die Gründling eines Paretrer, die umjehlbar in den Hohn Gratianos in der Gerichtestene mit laut ausbrechenen Iubel einstimmten, jo war ziem Genie mächtiger als diese practifiche Augheit, und indem er diese Sputgestalt für fein Lustpiele schaft, gad er ihr Zuge martiger Ledenswachzeit, die besonders für unsere Anjossung eine tragische Bedeutung des Charatters rechtsertigen.

Dag Ronig eine ebenfo eingehenbe Analnfe von "Dag für Maß" gibt wie von dem "Kaufmann von Benedig", billigen wir um so mehr, als jenes interessante Stück im gangen noch nicht nach Berbienft gewilrbigt ift. Giebert bon Binde hat es mit Blud unferer Bubne angeeignet. Bielleicht ift er in ben Bugeftaubniffen an bie Britberie bes Bublifume ju weit gegangen, benn bies Bublifum nimmt ja in frangofifchen Chebruchebramen und allerlei mit Spiel und Befang aufammengehatelten Fripolitäten weit bebentlichere Situationen mit in ben Rauf. Der Entwidelung ber Sanblung und bes Grundgebantene. wie fie Ronig bier gibt, tonnen wir meiftens beipflichten. Mur ameierlei muß bei biefen Untersuchungen Bebenten erregen; junachft bas Bervorheben eines fpecififc driftlichen Standpunftes in beiben Studen. Die Sumanitat, welche bas ftarre Recht ermäßigt und überminbet, wirb bon Chaffpeare boch nur in allgemein menfchlicher und nicht fpecififch driftlicher Beife gur Geltung gebracht, und bas fpecififche Chriftenthum, bem in ber Berichtefcene ber Bube jum Opfer hingeworfen wirb, hat wieberum etwas fehr Inhumanes und erinnert an bie Schaufpiele ber romifchen Arena. Danu aber fchlieft Ronig aus "Daß für Dag", bag Shaffpeare auch wiffenfchaftliche Stubien auf bem Gebiete bes Rechts gemacht und nicht blos gum augenblidlichen Rothbebelf Befchaftigung in Rechtefachen gefucht, foubern eine Beit lang vielleicht bie Rechtswiffenfcaft ale Lebenegiel ermablt habe. Wir werben balb feben, bag auch bie Mebiciner ben Dichter für fich in Anfpruch nehnen — ale ob fich nicht ein gebilbeter Mann febr vielsache Kenntnisse aneignen tonne und als ob überbaunb bad Benie nicht alle Kacultäten in fich bereinige!

Der Anfign über dos Luftpiel: "Wie es eich gefallt", ebondelt Schiftpeare als Shylienbigter. Der Einbrud wer forgfältigen Reproduction diese Enstspiels ift. daß dafelbe allerdings als eine bermatistere Ihrel erfgeint, daß ihm aber dessalb auch der benmatiste Prero fest. Der Character Jacques wird von König tersfendertert, denge Der Titel des Stilds, welchen verfelte auf das auch in Goeder Titel des Stilds, welchen verfelte auf das auch in Goeden

the's "Tasso" vorkommende Motto des italinishe ibe ters aus dem Schäferspiet "Amintas" gundishin M. Recht hobt unster Antor hervor, dos Schaftpare ich gep das eigentliche postrorte Etement, wie es dand Mich war, negiernd der herbilt, vie denn auch Arnsiss dum hinweist, daß die Phobbe in diesem Anfisse dum schaftlich cartitet Darklellung eines literatische geschwarde, der Schäferin der Passonause se.

Budolf Cotifchal.

(Der Befdtuß folgt in ber nadften Rummer.)

#### Philosophische Schriften.

(Befcfluß aus 9fr. 38.)

3. Denten und Birflichteit. Berfuch einer Erneuerung ber fritifchen Philosophie. Bon A. Spir. Leipzig, Findel. 1873. Gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr.

Geit mehrern Jahren hat ber Berfaffer in einer Reihe bon fleinen Abhandlungen bie Ergebniffe feines Rachbentens veröffentlicht. Das rebliche Streben nach Bahrheit, meldes ans allen feinen Schriften wie auch aus ber porliegenben hervorleuchtet, war bieber bei ihm verbunden mit ber Achtung, welche jeder Gebilbete anertannten philofophifchen Großen gern gollt. Dies veranlagte bie Rritit, manche unfertige, burch grundlicheres Studium leicht gu corrigirende Unficht nicht mit ber fachlich angemeffenen Scharfe au beurtheilen, mabrent freilich von irgendwelchem Erfolge ber betreffenben Unterfnchungen feine Rebe mar. Der lettere Umfland icheint nun ben Berfaffer bewogen au haben, es einmal auf anbere Danier ju berfuchen: Die frühere Beideibenbeit ift einem unbegrenaten Gelbitbertrauen gewichen, welchem öftere mit antiter Raibetat braflifcher Musbrud gegeben wirb, um fo bon bornberein bas Butrauen bes Lefere ju ermeden. Wenn biefe Dethobe bon einer richtigen Schapung bes großen Bublifume Beugnift ableat und baber für die Bebanblnng von Tagesfragen und bie Berfolgung prattifcher Intereffen burchaus am Blate ift, fo wirft fie auf ben Bhilofophen in gerabe entgegengefetter Beife und erregt fofort fein Distrauen gegen bie miffenfchaftliche Urtheilefabigfeit eines Dannes, ber bas emig mabre Vixere fortes ante Agamemnona multi burch feine Großthaten nmgeftoßen gu haben mahnt.

Diefer Gefammtanficht über bie Bhilofophen com denb werben fie nun auch im einzelnen abgefanit # beften tommt noch Rant weg, ber fogar ein "grofte fer" genannt wirb, mogu freilich bie folgenben Im Spir's nicht paffen: "Die transfcenbentale in ber aRritit ber reinen Bernunft» ift nur jum bins Theil richtig und zeigt nicht viel fritifchen Ginn. Et taum nothig gu fagen, bag bie Beweife, welche bet für biefe Lehre vorbringt, nicht flichhaltig find." " ber Anficht Rant's (itber bie Rategorien) tam türlich gar nicht mehr bie Rebe fein." "Dat Bo baltniß bes Berftanbes gu ber fogenannten Gimbitte mar bei Rant in große Unflarbeit gebillt." "Lu hat in bem Irreflihren bes Dentens leiber midti porgearbeitet." "Durch bie ungeheuere Abfurbitat bi fer Unnahme ließ fich aber Rant burchaus nicht it irren; er mieberholte fie recht con amore in berichieben Benbungen", u. f. m. Bon Berbart, welchem & fruber feine Anertennung nicht verfagte, beißt es 19 bag er an ben richtigen Begriff ber Einheit " "wunderliche und geiftlofe Detaphyfit" gefnupft bit "Die Abfurbitat biefer Lehre ift mabrhaft übermit genb", u. f. m. Gleichfalle fehr bart wirb Com hauer mitgenommen: "Bon biefer Erflarung weht a Beift ber Rritiflofigfeit, ber Billfitr und bes bem men Sichgehenlaffene, bag es einem traurig ju Ital wirb." "Dit einer felbft bei ihm ungewöhnlichen Am

gfeit hat Schopenhauer gemeint", u. f. m. "Schoauer ift übrigens mit einer grenzenlofen Leichtfertigund Rrititlofigfeit verfahren. Geine Schriften bieein wirres Durcheinander von Behauptungen, melche r begrundet noch miteinander irgend in Gintlang geit find." Diefe Broben gentigen , um gu zeigen, Spir's Bolemit mehr ein Schimpfen ale eine iche Rritit genannt merben muß; in fachlicher Beng mogen hier einige Ginwenbungen bergeichnet en, welche Spir vom Standpuntte bes "gefun-Menfchenverftandes" gegen philosophifche Lehren er-Go fagt er: "Der Bebante, bag ein Begenunmittelbar and bie Ertenntnig biefes Begenftanfei. ift ebenfo finnleer wie bie Behauptung, bag Dofe unmittelbar auch ein Sund fei." e alle mögliche Uebereinstimmung in ben aprioris Befeten helfen, wenn ich bort einen Dofen feben e, wo ein anderer einen Efel fieht?" "Benn jemanb t hatte, bag ein Dofe, ber burch bie Strafe gieht, und ibentifch fei mit bem Bunbe, ber ibn anbellt, mit bem Bagen, an welchem er porgefpannt ift, fo e jebermann biefen Menfchen für verrudt halten. jene Bhilofophen behaupten, bag alle Dofen, Sunbe, n und fonftigen borhanbenen Gegenstanbe ein ein-Begenftanb feien, und fie merben mit Chrfurcht anl", 11. f. 10.

Seben wir une nun bie eigenen Leiftungen bes Ber-B etwas naber an. Die Abficht feines Unternehmens wie ber Titel befagt, babin, Die fritifche Philofophie neuern, b. h. noch feiner Meinung vielmehr ju be-Ale fritifche, welche bie einzig berechtigte und wiffenschaftliche Bhilosophie ift, gilt ibm nur ber iriêmus und Roologismus (= Apriorismus). Da nun Spir ber Empiriemus auf einfeitigen und irrthum-Borausfegungen bernht, Die Lehre bon ben aprio-Elementen bee Dentene noch nicht auf miffenicher Grundlage festgefest ift, fo will er nach Biberbes Empiriemus bem Roologismus bie miffeniche Grundlage geben, ober ihn "auf gang anbere lagen, ale melde bieber gebrauchlich gemefen, er-218 ber "bebeutenbfte Reprafentant" bes Emus foll befonbere Stnart Dill, von ben Roologiften Inbargern bee Apriori faft ausschlieflich Rant beitigt werben. "Denn biefe Lehre hat feit Rant tei-ortichritt, wohl aber manchen Rudichritt gemacht." i der Einleitung beutet Spir den Kern der Lehre furg an, weil er "nicht glaubt, daß viele eine Borstellung von derfelben haben". Nach Spir ift ant's Lehre nicht nur eine bloge Oppothefe, fone ift fo befchaffen, "bag fle gar nichte anberes als ppothefe fein tonnte; fie lagt feinen wirflichen Be-Rachbem er nun eine fummarifche Ueberficht ie Rant'iche Rategorienlehre gegeben, meint er febr Die Unmöglichfeit, einzelne und voneinander unbene Begenftanbe und beren Berhaltniffe burch allgemeine Regeln zu beftimmen, fcheint fich Rant it bergegenwärtigt ju haben." Rant lehrt ja eben moglichteit, andere ale burch bie Rategorien ju einund voneinander unterfchiedenen Begenftanben gu

Spir tabelt ferner ben Mangel eines logifchen Rufammenhange ber Rategorien; bas Bert von Coben: "Rant's Theorie ber Erfahrung", in welchem Spir "feinen neuen Anfichlug bon Erheblichteit gefunden", weift gerabe febr fcarf und treffend nach, wie nach ber Rant'. fchen Grundanficht von ber Ratur unferer Ertenntnig bie Ableitung ber Rategorien ans ben Urtheilen eine burch. aus nothwendige und fachgemaße ift, baher fich bie Ungriffe gegen bie gefammte Grundanichauung und nicht gegen bie Rategorienlehre für fich allein gu richten baben (vgl. Cohen, Rap. 8-10). Wenn es bei Gpir weiter beift: "Daburch aber, baf Rant ben Rategorien jebe Begiehung auf mirtliche Gegenftanbe und mithin jebe objective Bultigfeit bon bornberein abgefprochen, bat er fich fogar die Möglichfeit und felbft die Beranlaffung benommen, einen mirflichen Bemeie für bie Babrbeit berfelben zu führen" u. f. m., fo ift dies bie Anficht eines naiven Realisten, aber nicht die eines "tritifchen" Philofopben. Die fich bieraus ergibt, ift auch Spir nicht unter ben wenigen, "welche eine richtige Borftellung bon Rant's Lehre haben".

Im Gegensate, ju Kant will nun Spir zeigen, und jumar "erstens im allgemeinen aus ber Natur des Borfiellens und Ertennens überhaupt, daß dasschliebe seiner Natur nach sich auf Gegenstände bezieht, daß die Gesebschlieben Ertenntsiggestes sind und alle Aufssssind will er ver bestiellsche Technenisigsseise singenen sich est wälfsslim der eine fellen Aucharies will ere bessiehen. "Ein Stegel, nach welcher Ertenntnisselemente a priori aufgesicht were den Konnten, läßt sich nicht angeben, wohl aber eine Kegel, nach welcher Ertenntnisselemente a priori aufgesicht were den Konnten, läßt sich nicht angeben, wohl aber eine Kegel, nach welche ist gestundenn gepriff werben löllen. Währte sollen sich est gestundenn gepriff werben löllen. Währte sollen sich sich sich sie gefundenn gepriff werben löllen. Währte sollen sich sie gefundenn gepriff weren Bedochgiung die Begriffe a priori ihre Beglandsjung erhalten sollen.

Gleich am Anfang ber eigentlichen Unterfuchung beift es mit gewohnter Naivetat: "Als felbftverftanblich febe ich es hier vorans, bag bas Biel ber Philosophie bie Bemifcheit ift, b. b. bie richtige und mit bem Bemeife ihrer Richtigfeit verfebene Ertenntnig ber Birflichfeit." Bas ift Birtlichteit? Bas Gewiftheit fei, glaubt Spir baburch erflart ju haben, bag er bie zwei Arten berfelben, die unmittelbare und bie mittelbare, angibt und bie lettere auf bie erftere gurudführt, beren Richtigfeit unmittelbar einleuchten und feiner weitern Burgichaft beburfen foll, mabrent es einfach feine bafür gibt, wie bies Baumann in bem oben befprochenen Buche unwiderleglich nachgewiesen hat. Spir tann freilich bei feiner Anffaffung bes unmittelbar Gemiffen behanpten: "Die erfte Anfgabe ber Philosophie befteht barin, bas unmittelbar Gemiffe aufzusuchen." Diefes ift in folgenben zwei Gaten angeblich enthalten.

1) Es ift unzweifelhoft in ber Wirflicheit ein verschiebener Shat vorhanden, wie: Beifes, Rothes - Saures, Schoe u. i. no. Aber wo biefer Inhalt existit, ob in mir ober anger mir, das tuits hier noch gang unentschieben gelaffent.
2) 3d, glaube ober scheint: a) mich felber alle etwas Be-

2) 3ch glaube ober icheine: a) mich felber ale etwas Befonders ober Individuale gu erkennen und 3) andere, non mir unterschiedent Segenflände, welcht einige der vorher er wöhnten Qualitäten (Beiff u. l. vo.) bestiem. Ob diese gweidage Bewussteit wahr ober untwahr iei, ob dassiebe an urprünglichen Malagen ober auf erwordenen Bedingungen und hatterschiedengen berufte – den wird hier aller unterschieden gelaffen, benn alles bies ift Gegenftanb bes 3meifels und ber

Spir bestimmt weiter ben Unterschied von Bahrheit und Unmabrheit babin, "bag berfelbe nicht bie Befchaffenbeit eines Gegenftanbes felbft, fonbern nur beffen Berhaltnif au etwas anberm betrifft ... Die Doglichfeit ber Unmabrbeit fest nun bas Borhanbenfein eines gang eigenthumlichen Gebilbes voraus, welches man bie Borftellung nenut." Diefe muß ebenfo mol fur bie Doglichfeit ber Bahrheit vorausgefest merben. "Benn die Borftellung mabr ift, fo ift fie ein getreues Abbilb bes Begenftanbes." Diefer naibe Realismus laft nichts ju wiinichen übrig. Im Folgenben polemifirt Gpir gegen bie Senfnaliften, welche er ber Bequemlichfeit halber mit ben Materialiften aufammenwirft, indem er behauptet, bag fie bie logifchen Functionen und Gigenfchaften ber Borftellung aus objectiven , phyfifchen Borgangen ableiten wollten. Bhufifch ift nach Spir nicht = materiell, fonbern = objectio , ber Begenfat bee Logifchen; "baber nenne ich bie Empfindungen phyfifche Borgange" u. f. m.! Diefem Standpuntte ift freilich bie Biberlegung bee Genfualismus fehr leicht.

Es mirb gang richtig gefagt, bag in bem blogen Inhalte ber Borftellungen überhaupt nie Unmahrbeit bortommen tann. Dagegen erfennt man bie Unwahrheit einer Borftellung, "wenn fie fich felber wiberfpricht". Wie bies bie Borftellung anfangen foll, mare febr intereffant gu erfahren. Much barauf muß man febr gefpannt fein, mas Gpir verheift: "In einem fpatern Berte hoffe ich nachweifen ju tonnen, bag ber Inhalt ber obiectiven Empfindungen uns mirflich fremb. baf bas Borhanbenfein eines Richt - 3ch in une" (= Richt. 3d im 3d!) "eine gar nicht abzuleugnenbe Thatfache ift."

In Diefer Beife geht es nun weiter bis jum Enbe bee Buche, wie ber Recenfent auf etwaiges Berlangen noch an vielen Beifpielen nachweifen tonnte. Bir begnitgen une aber bamit, bier noch bie auferft tomifche Thatfache au verzeichnen, bag Gpir ichlieflich felbft unter bie bon ihm verböhnten Detaphyfiter geht, indem er bon ber Befchaffenheit feines "Unbedingten" ober Noumenon febr viel erzählt.

4. Ueber Begriff und Form ber Philosophie. Gine allgemeine Einleitung in bas Studium ber Philosophie von Alois Riehl. Berlin, C. Dunder. 1872. Gr. 8. 171/2 Rgr.

Der Berfaffer gebort ju ben befonnenen Dentern, welche burch möglichft exacte Detailforfcung ber Bbiloforbie biejenige Grundlage ju geben bemuht find, auf welcher allein fich ber fichere Bau einer Biffenfchaft erbeben tann. Der bon Schelling entbedte und bon ibm und andern ausgiebig benutte "natürliche Bang bes Denichen jum Großen" und ber bamit verbundene Bibermille gegen mubfame Gingelunterfuchungen bat lauge genng bie ärgften Berbeerungen auf philosophifchem Gebiete angerichtet, baber bie miffenfchaftliche Philosophie ihre Aufmertfamteit junachft vorzugemeife ben grundlegenben Unterfuchungen gumendet. In biefer Richtung ift bie vorliegenbe Schrift ale ein ichatbarer Beitrag zu bezeichnen.

In ber hiftorifchen Ginleitung unterfcheibet Riehl zwei Strömungen im Entwidelungsgange ber Bhilofophie, bie platonifche, borwiegend afthetifch - religiofe, ber Dethobe nach fünftlerifch intuitibe, ju melder er Blotin, Brune. Schelling, Schopenhauer gublt, und bie bon Ariftoteler ausgebenbe, in Form und Tenbeng miffenfchaftliche Rich tung. Gegen bie oft gehörte, aulest bon Schopenbur wiederholte Behauptung, bag ber "Tieffinn" ber erfen Richtung einen bobern wiffenfchaftlichen Berth babe all ber "Scharffinn" ber zweiten, macht Riehl mit Recht geltenb, bag bas icharffte, miffenfchaftliche Denten wolch bas tieffte fei, ba es bis zu ben Glementen, ber Grume aller Forfdung, vorbringe. Diefe meife Befdrantm auf bas Erreichbare tannten bie alteften Bhilofophen nicht fie wollten bie doxn ber Dinge ergrituben und beidlitigten fich anefchlieflich mit ben allgemeinften Begriffe, mit ber Frage nach bem allgemeinen Grund und Bin nach ber Gubftang bes Beltgangen, woburch ihre Sie fophie ben im menfchlichen Denfen tiefbegrunbeten mm ftifchen Charafter erhielt. Weil bas Denten bem Edm nen, ber miffenfchaftlichen Erfahrung vorausgeht, betid finden wir die oberften Ertenntnifprincipien icon u erften Epoche ben Sat ber 3bentitat bei Barmente bas Caufalitateprincip bei Demotritos, flar ausgeipride natürlich ohne alle objective Begrunbung, Chenfo # bie bor-Sofratifche Philofophie bereite alle möglichen 3 punfte ber Erfenntniftheorie auf, bon ber bermeren Ertenntnif (oxorin yvoun) bes Demotritos bis jur 360 titat bes Dentens und Geine (bee Ertennenben mi 6 tannten) bei Empebotles. In biefes Chaos lenditt & frates mit ber Fadel ber Rritit, indem er bit Debit ber Begriffebilbung und Induction querft anwante. Der göttliche Blato aber aboptirte gwar biefe Defet, fe nutte fie aber nur ale Borflufe ber "gottlichen Tultil, mit beren Bulfe er fich in bas Leere bes Udmimliche emporichwang. Damit war ber Grund gelegt # te poetifch fubjectiven Billfur bee Bhilofophirent, # es hauptfachlich jugnichreiben ift, baf bie Beide Philosophie außerlich ale eine Reihe vergeblicher

gungen erfcheint. Bhilofophie ale Wiffenfchaft ift nach Riehl mi lich, wenn fie einen Gegenftanb bat, ber nicht fon # ben übrigen Wiffenschaften enthalten ift, ober bod mi bon ihnen bearbeitet wird: er befinirt bemnach bit ?! fophie ale "Bewußtfeinelehre". Gegen bie Rature fcaft ift fie fcarf abgegrengt, inbem fie gerabt be in fest, mo jene enbet; mabrend bie Raturmiffenfcatt ? und Bewegung ber Dinge erforfcht, ohne fich m Qualität gu fummern, ift bas Urphanomen ber Die fophie die Empfindung ale qualificirte. Da min !! Form und Bewegung die Thatfache bee Bewifi nimmermehr erflart werben tann, wie andererfeits de menig aus bem Denten bas Gein, fo haben Philifin und Raturforfcung ihre befondern Objecte. "Bat ! eine leiftet, vermag bie andere nicht an leiften."

Gegenüber ber gegenwärtig ungebuhrlich überichten Induction fucht Riehl bie Beweistraft bes Syllogie ju retten, indem er ale bas Befen ber erftern bie winnung ber Rlaffenbegriffe und allgemeinen Thaidt bezeichnet, mabrend ber lettere aus ber Ginficht in erzeugenben Grund ihres Bufammenhangs jur Auffelie bon Befeten gelangt. "Die Mufgablung ift nur ein Die mittel, aber nicht ber Bemeisgrund unferer miffenit

chm Höglerungen. Sie hat keine logische, sondern blost ne phhydlogische Ueberzeugungskraft, indem sie unser keinen auf das Geseth himzukeiten geeignet ist." Rieht aucht zur Exempliscation das schon von Ueberweg für e Beneikkraft des Spllogischmus angsgagen, "classischer estpiel dom den Planeten, und meint, daß erst die Entdung des Gravitationsgeseuse durch den Fortschritt von er Thesland zur wissenscheiden Togischen Einsicht in das eien der Planetenbahnen gestührt habe. Hinschich dievermienten Unterschiede zusichen Under und dasschlich eine weisen mir auf die überzeugende und abschlichsende tetesjuchung Baumann's in "Hislosophie als Drienting über die Welt" und constation hier nur, daß mit em Unterschiede auch die "Beweiskraft" des Spllogiss fattt.

Bollfommen eichig ift bagegen von Riehl nachgewiehobg bie Induction für fich "ut einer fichern Crntnis sührt", sondern baß die Beristirung des durch
erreinen Beneralisation gewonnenn "Geletze" durch
Experiment tediglich auf deductivem Wege möglich in.
Im Bolgenden tritissir Riehl die Methoden Kant's,
dart's und Deget's; der dieltsischen Nethode Kant's,
der Bedeutung dei, als man von einem "Reali"erwarten lotte. Er neunt sie "ihrem Sinne nach",
verwarten lotte. Er neunt sie "ihrem Sinne nach",
Wetshoe des Beründerlichen in der Philosophie und
liecht sie mit dem höhern Calcul der Menhematik.
erden die Begriffe als sest unter allen ungfaben, "Dies durfte aber unter allen unsfähen." Dies dirfte aber unter allen unsfähen, den
dien. "Dies dirfte aber unter allen unsfähen eine Schrifte in Expen zu stallen, wenn auch mit bem
onstiteln, daß er nur logische, nicht reale Bebeukat.

Am Shuffe hebt Nicht die Nothwendigkeit der gepflichen Erforschung der Philosophie hervort "Die
hichte der Philosophie ist jundahl das Benustimerden
Aufgaden." "Die naturgemäße Einleitung in die
Jopphie ist deher ihre Befchichet." Dies kann nur
gervissen deher ihre Befchichet." Dies kann nur
gervissen den infariatungen juggeden werden; vorefetzt, daß die wahre Philosophie gefunden wärer, so e eine vom ihr aus angestellte geschichtliche Betrachder mannichsachen sollschen gegen, auf weschen man Bahrbeit zu gelangen sollsche gegen, auf weschen man Bahrbeit zu gelangen sollsche gegen, auf weschen man Bahrbeit zu gelangen sollsche gewicht bei von alle Ausstätzt in den Freihrum abschneiben; ob bas Sonden nach der wahren Philosophie auf histoun Wege von einem gluntigen Erfolge begeitzt sein , erfacint nach den bereits vorliegenden Erfahrunethr als Fractich.

Caufalititebegriff und fein metaphpfifder Gebrauch in Raturwiffenfichet. Gin Bortrag von Lub wig Stellm-(f. Leipig, baffel. 1871. Gr. 8. 6 Rgt.

1 diesem Bortrag über eine alte crux philosophoold "der richtige metaphyfliche Gebrauch des Causbegriffe in der Naturwiffenschaft angegeden werden".
221 "misglüdten Berlucken" Aant's und Herbart's in
Frage solgert der Berlacken, das se unputälssig ein,
fres qualitatives Ereignis beductren zu wollen, d. h.
intboerhältnis auszufinnen, in welchem sich das Aunittunerhältnis auszufinnen, in welchem sich das Audien solichen Ereignisse gewissermaßen abj der Gebrauch der Borstellung der Cansalität set

borans, bag nicht blos bas Seienbe, mas es gibt, fonbern auch bas wirfliche Befcheben, mas es gibt, icon ba ift; und ebenbeshalb tann beibes nicht abgeleitet merben, weil es immer fcon in ben Bramiffen mit gefett wird". Die Boransfegung des thatfachlichen Gefchens ift für ben Gebrauch bes Caufalitätsbegriffe unentbehrlich. Das thatfachliche Befchehen aber tann logifch nicht anbere gefaßt werben benn ale Beranberung eines Gubjecte, an bem bas Beichehen gebort. Tropbem muffen wir aber auch baran fefthalten, baß es in ben Dingen eine erfte gegenseitige Abbangigfeit gibt; ein "Wiberfpruch", ber baburch gu lofen ift, bag unfer Denten gwifchen fich felbft und ber vorausgefetten Abhangigfeit ber mirflichen Dinge voneinander in einer ihr juganglichen, von biefer Abhangigfeit mit umfpannten Thatfache einen logifchen Bufammenhang auffncht. Gine folche Thatfache find bie Babrnebmungen.

Dag burch biefe Operation ber logische Miberfpruch befeitigt werben fann, geben wir gern ju, bestreiten aber, baß bamit sit vom bei Auffallung ber realen Causlatität irgendetwas gewonnen sei. Wir millsen baber im gangen von bem vortigenben Schriftigen urtheiten, daß burch sein unleugbar schaffinnigen und tiefgebenden Erörterungen zwar die sormale Richtssightigtet bes Dentens, nicht aber die Ertennting gefübert worden ift.

6. Ueber ben pficologiiden Ursprung ber Raumvorstellung. Bon Rari Stumpf. Leipzig, Dirzel. 1873. Gr. 8. 2 Thit. 71/1, Ngr.

Diefes Buch ift mit einer genauen Renntnig bes borhandenen Materials und ber beachtenswerthen Theorien berfaßt, bon welchen es eine flare Ueberficht gibt, baber es ebenfo geeignet erfcheint, ben Laien in ben gegenwartigen Stand ber Untersuchung einzuführen, ale es an feinem Theile Diefelbe weiter forbert. Rachbem Stumpf bie Theorien Rant's, Berbart's, Alexander Bain's, G. S. Beber's, Lope's, Stuart Dill's fritifirt und ihre geringere ober größere Ungulanglichfeit nachgemiefen bat, begrundet er feine eigene Unficht, welche man ale rabical nativiftifch bezeichnen muß, infofern fie bie urfprungliche und untrennbare Berbinbung ber Raumporftellung mit ber Sinnesqualität behauptet. Die Richtigfeit biefer Behauptung fucht Stumpf indirect ju beweifen: alle Berfnche, Raum und Sinnesqualitäten getrennt vorzustellen, "fei es burch bloge Anftrengung ber Phantafie ober, was ficherer und bon ausgebehnterer Anmendbarteit ift, mit Billfe außerer Experimente", zeigen, bag bies überhaupt nicht möglich ift. Dag wir weber Ansbehnung ohne Farbe, noch Farbe ohne Musbehnung vorftellen tonnen, ift eine Thatfache, "bie in ben fonft fo verfchiebenen Theorien Berbart's, Bain's, Weber's, Lope's gleichmäßig anerfannt und berildfichtigt ift". "Bas ben anbern Theil ber Behauptung anlangt, fo wird gleichfalls von allen anertannt, bag menigftens jest jur Beit bes Experiments une biefe Trennung gang unmöglich ift; und, wie Lote bingufügt, abaf bies jemals, and nur in ber fritheften Rinbheit. anbere fei, ift nicht im geringften mabricheinlich."

Dies beweift allerbings junachft noch nichts'; benn es tonnen Inhalte, welche ihrer Natur nach felbftindig find, an sesten Affociationen verschmelgen, obag es bem Subject nicht gelingt, sie in ber Borftellung zu trennen; aber

in ber Beranberung beiber Qualitaten zeigt fich ein Umftanb, ber ein Mittel jur Entscheibung an bie Sanb gibt: bie Qualitat ber Farbe ift an ihre Quantitat gebunben, bergestalt, "bag fie folieflich burch bloge Aenderung ber Quantitat Rull wirb". "Wir ftellen baber mit Recht Qualität in ber Ausbehnung, Ausbehnung in ber Qua-lität bor, fie burchbringen fich." Demnach ift "nicht blos factifch, burch irgenbeinen Dechanismus, fonbern logifch nothwendig, bag ber Raum ebenfo urfprünglich und birect mahrgenommen wirb wie .bie Qualitat". Bas von ben ermannten Forichern und außerbem bon Belmholt und ben Empiriften überhaupt gegen biefe Lehre vorgetragen wirb, wiberlegt Stumpf, und begrundet fobann feine Anficht von ber Ratur ber pfnchologifchen Theile folgenbermagen: Wir unterfcheiben nachweislich im Gangen nnr bie Theile, bie wir borber getrennt percipirt haben: im Accord nur die Tone, bie mir tennen, in ber Bowle bie Ingrebiengien, bie mir guvor einzeln gefoftet haben u. f. m. Bas wird nun in unferm Falle getrennt vorgestellt? Bas bebeutet ber Unterfchieb von Qualitat, Quantitat u. f. m., ben mir ja factifch machen? Bas in biefem Falle getrennt mahrgenommen wirb, find bie berichiebenen Menberungemeifen bes einheitlichen Inhalts, und gmar Beranberungen bes Dris, ber Beit, ber Qualitat unb ber Intenfitat.

Die Möglichteit der Beränderung in solch verschiebenen Beisen meinen wir, wenn wir jenem einbeitlichen Inhalt Duamität n. f. m. juschrieben. Dog wir sie für besonder Inhalt Duamität nichmen, sommt von unstere Gewohnbeit, Wobisciolienen eines Dinges, die nur unter bestimmter Bedingungen einterten, in das Ding als eine ihm wirflich und beständig inhärtends gleguschafte der Tmittat sieningwertegen. .. Dos Keftnitat sieningwertegen. .. Dos keftnitat sieningwertegen. .. Dos keftnitat sieningwertegen. .. Dos keftnitat solicie fragische Mehrheit in der Einheit beruht auf einem Dieniehmellen.

Ebenso wie die Ausbehnung in der Qualität, so werben auch alle brei Dimensionen des Raums nothwendig als ein ursprünglicher, nicht erworbener Inhalt vorgestellt, eine Annahme, aus welcher sich mindestens mit

gleicher Berechtigung wie aus ber empiriftifden Themit verschiebene bagegen angeführte Thatfachen erflaten loffer. 3. B. bag Diftangbestimmungen allmählich erlernt merben mitffen, bag Entfernteres fleiner gefeben, bag trop bet blinden Glede bie Continuitat ber gefebenen Objecte memale unterbrochen wirb, bag bei Bertaufchung ber fiente fopifchen Bilber eine Umtehrung bes Reliefe einteit. Bur bie Thatfache, bag ber Raum (nach Flache mi Tiefe) birect empfunden wird, findet Stumpf eine ge nilgende Erflarung in ben verfchiebenen Orten ber im gelnen Rervenfafern. Ebenfo wie ber Befichtefinn, fe hat auch ber Taftfinn urfprunglich alle brei Dimenfiene benn es fcheint, "bag, wer mit einem bon beiben Gine bie brei Dimenfionen vorftellt, fie and mit bem ander borftellt; wenn anbere eine Uebereinftimmung gwifden te Raumborftellungen beiber Ginne moglich fein foll, wi wir fie factifch finben". Much bie Empfinbungeintalt bie wir "Raum" nennen, find bei beiben Ginnen bi gleichen.

Die Operationen an Blindgeborenen, die niefchjeset von Chefelber, ferner die von Wadrop, fran, Junul sprechen, wenn nicht sitt, so dach auch nicht im griften gegen die nativisitäde Ansicht: Alle Operirte natus logicis ausgebeinte Kidelen wahr, in welchen sich Gestlände bewegten, sie sonnen sogar flächenhofte Giem sogleich unterscheben, will der bestehe die der die

fchen".

Wir glauben, daß durch das besprocene kas nie einem Gebiete, welches feiner Natur nach imme in a gemisse Duntel gehült bleiben wird, mannichies wie dasse der Misself der Welter werden. Bon besonden Wistelligfeit sind einen Kestulate für die fenfausstisch aus der Kremunistheorie, indem fie dem Apriorismus alle artindig werterbeibiates Ericht seiner Approximation.

### Aleffandro Mangoni.

Aleffandro Maugoni. Gine Studie von Karl Marquard Saner. Zweite Anslage. Prag, Ehrlich. 1872. Gr. 8. 16 Rgr.

"Bir wollen trauern um ihn, ben wir verforen, und um die andern, die ihn nicht verforen. Richt allen hat er gelebt!" — Diefe Worte der Börne'schen Denkrebe auf Jean Paul sielen uns unwöllstietig ein, als wir lasen, daß Alesandro Mengani von ums geschieben. Lange schon ist es, daß der Dichter sich in seiner stillen Billa Brulgglio dei Maliand vor dem Aumen des Tages geborgen, sich gang verfent hatte in sein gestilges Schassen. Er war aus Reif; und Glied der flächten Krwar aus Krift und Glied der mos er gewirft und ausgestredt, gehört nicht der Wos er gewirft und ausgestredt, gehört nicht der Bergangenheit nur, nicht der Gegenwart allein, es wird fprießen und Früchte tragen aus Er sich und under gehört nicht der der wos er gewirft und ausgestredt; gehört nicht der ber Bergangenheit nur, nicht der Gegenwart allein, es wird fprießen und Früchte tragen und Erstunkt, weil es der Berhertscham der Wickself und unvergängliches Waterial zu dem nie vollendeten Bau der Ausstänzung kuntlikann trafat.

Die beutsche Rritit ift mit bem Rlange bee Rom Mangoni rafch fertig geworben: "bigot" murbe bi Dichter von ben einen genannt, und bamit mer be Stab über ihn gebrochen; "gotterleuchtet" priefen i bie anbern - und mer bon ihnen batte bann noch # "beurtheilen" gewagt! Go hat man uns Deutschm nur ju viel genommen, und noch viel mehr mare er mi verloren, hatte nicht ber Altmeifter Goethe fo unberbalit feine Bewunderung für ihn ausgesprochen, daß fein 🗫 fcon barum nicht vergeffen werben tonnte. Bir lengen teineswege bas ausgefprochen tatholifche Geprage to Dangoni'fchen Schriften, aber von einem engbegreit flerital-ultramontanen Stanbpuntte fann bei einem Die fürften, ber über bie Dacht ber 3been abfolut beriff und von bem Schwunge emiger Bahrheiten getrige wird, gewiß nicht bie Rebe fein. In Italien fennt = biefe Anschauungen auch nicht, ober theilt fie bidie im Schofe ber Clique, bie fich felbft Beibrand für beid

u ftreuen versucht; fonft nennen alle Parteien mit Stola Ranzoni ben ihren und vereinen fich, ibm ben vollen

orberfrang zu reichen.

Die icopferifche Rraft ber Italiener fcbien im 17. nb 18. Jahrhunbert flanglos ju Grabe gegangen gu in. Der geiftige Drud, ben bie Rirche und ihre Diener rabe bier in bem Baterlanbe ber Schonbeit und ber unft terroriftifc ausgeübt, hatte ben Lebenspule ine toden gebracht, und mas noch leuchtete, mar nur 216. ang, und mas noch muche, entfprofte bem einft fo reich ftreuten Camen. Gin folder Buftanb muß bei jebem ife, und foneller noch ale bei anbern, bei ben Italienern, einer Reaction gegen fich felbft führen. Es fing in t Literatur an, ein negativer revolutionarer Beift fich regen; in Bolitit und Religion traten bie Gegenfape roff gegenüber, und mit leibenfcaftlichem, verbammenn Bort fuchte man bem Barteiintereffe gu bienen. ber bem "jungen Italien" außerhalb bes Carbonarismus it Mangoni, nicht weil er es weniger empfanb, mas tem Bolle geraubt mar, wie fchwer es feufate unter n Drude gewaltthatiger Berrichaft, fonbern weil fein iobener Ginn bas Beil nicht in bem Sturme, nicht in verheerenden Flamme, fonbern in ber freien Luft ber ifffarung und bem milben Lichte bes geiftigen Fortrittes feben fonnte.

Die por une liegenbe Gligge von Rarl Marquarb Cauer er Mangoni, bie ben Lefern marm gu empfehlen uns abe jest ber richtige Beitpuntt fcheint, will une ben chter nicht ale Berfonlichfeit zeigen. Gie balt fich bon er Biographie ober eigentlichen Monographie gefliffent. ) fern ; aber mit hervorragender Sachfunde, mit motiter Rritit, und bor allem mit parteilofer Unfchauung hrt fie une in bie Werte bee Dichtere ein und erlaut une ihre Bebeutung für bie Beltliteratur. Befons ift es ber Standpuntt, ben Mangoni bem Ratho. 3mus gegenüber eingenommen, bem bie Stubie berborenbe Bachtung fcentt. Sauer ift fich bewußt, wie Der Diefer Theil feiner Aufgabe fei:

Es ift eine beitlige Sache heutzutage, von ber Religion einem für bas gefellichaftliche Leben unentbehrlichem Glete gu fprechen. Auf ber einen Seite ein berrichfluchtiges, einen befdrantten 3been feftgebanntes Briefterthum, bas Bett nach feinen Grunbfaben gewaltsam umgeftalten ; auf ber andern Seite der Materialismus mit fei-verschiebenen Abftusungen bis hinab zum gedankenlofen fferentismns -

er befennt fich entichieben ju ber Stimmung, "bag Befellichaft ohne jene geiftigen 3been, bie wir unter Ramen aReligion» jufammenfaffen, nicht befteben und meil er überzengend barguthun bermag, bag 13oni in feinen Schriften feine confessionelle Religion indet, weit bavon entfernt ift, bie Dogmen ober gar Farratismus ju preifen, fonbern biefe nur religios unt werben tonnen, weil fie bon ben großen humaten und ethifden Grunbfagen burchbrungen find, bie Shriftenthum, vielfach fie ben jubifchen Lehren ent. enb, in bie Belt gebracht: barum beweift er auch, Dangoni fein fleritaler Dichter genannt werben barf, rn im richtigen Ginne bie Biebergeburt 3taliens . bte. Und nicht vereinzelt fampfte er mit ber vollen feiner Geele für biefes erhabene Biel. Cefare Cantu, ber mobibetannte Diftorifer und Literaturtenner, murbe burch fein treffliches Bollebuch "Carlambrogio di Montevecchia" fein thatiger Mittampfer, und bie Dramatiter Carlo Marenco, Tebalbo Fores, De Christofores, Die Romanfdriftfteller Tommafo Groffi, G. Roffni, Daffimo b'Azeglio und noch eine gange Reihe anberer find feine Schuler und Epigonen geworben. Ale Anrifer aber mufite ibm eigentlich niemand nachzuahmen, bier überragt er feine Beitgenoffen und Rachtommen.

Cauer hat feine Stubie in vier Abfchnitte getheilt, ber ameite lebrt une ben Dichter ale Enrifer fennen. Es mar bie einft fo bolltonenbe Lyra in Italien faft bent Berftummen nabe, ehe Mangoni ibre Saiten ju rubren begann. Unenblich viel mar producirt morben, aber auch unenblich Triviales, und nirgenbe borte man ben Ton, ber bom Bergen tommenb unwiberftehlich jum Bergen fpricht. Mangoni trat ale einundzwanzigjahriger Jungling bas erfte mal ale Lhrifer por fein Bolt, und bie Dbe "In morte di Carlo Imbonati", bem Unbenten eines bahingegangenen Freundes geweiht, fanb marmften Antlang. Sier mar tiefe Empfindung, bie man mit empfand, bier mar wirfliche Boefie, nicht leeres Reim. geflingel; und ale bann 1810 bie "Inni sacri", biefe "beiligen Somnen", in bem Beifte bes alten Rirchen. gefange gebichtet und eingefleibet in bas "Strablengewand ber weltumfaffenben Lehre bee Giegere von Golgatha", befannt murben, mar fein Dichterruhm entichieben. Italien befag wieber einen großen Eprifer, ber iubelnd wie einft Dante bas Barabies ber Gottes. Dreieinigfeit pries:

Seine Somnen find tatholifde in bem Ginne, wie bas Stabat mater ein tatholijches Lieb ift, b. f. fie bieten bie bocfie Boefie ber tatholifch driftlichen 3bee. In ihnen alhmet jeuer Beift, ber bie gothifden Dome ichnf, ber Rafael's Binfel führte, ber Baleftrina's Dufit burdmeht.

Go lautet bas treffenbe Urtheil Cauer's über bie "Inni sacri", und mahrlich, mer bie herrlichen Gefange gelefen, ber muß einftimmen in bie ungetheilte Bewun-

Mit biefen Liebern bat Mangoni ben Stanbpuntt bes Clafficiemus verlaffen und ift auf bie Bahn ber Romantit eingelentt. Aber auch bier war er fur Italien nicht Rachahmer, fonbern Tonangeber, er ift feines Baterlanbes größter romantifcher Dichter geworben. Er eignete fich bie Formvollenbung, bie unfere beutsche romantifche Schule auszeichnet, an, verfteht es wie biefe, fich in bie vergangene Beit ju verfenten und in funftlerifcher Beftaltung wiebergugeben, mas er bort gefchant und gefunben. Wenn er aber auch bie Borguge ber beutschen Romantiter befaß, fo tennzeichneten ibn boch nicht beren Rebler. Sauer bemertt barüber febr richtig:

Babrend bie beutiden Romantifer auf une einen franthaften, juweilen faft byfterifchen Ginbrud machen, bietet bagegen Mangoni bas Bilb einer farten volltommenen Gefundheit, und die Romantit, welche bei uns in Deutschland etwas TreibhausInstartiges hat, erscheint bei Manzoni als die natürliche Atmofphare.

Die vollfommenfte lprifche Schöpfung Mangoni's ift feine Dbe "Der funfte Dai". Mit Begeifterung murbe biefes Deiftermert aufgenommen, und mann mare auch je einem großen Tobten ein ergreifenberer Grabgefang angestimmt worden! Diefe Obe, beren Einfilgrung bei uns wir einer Uleberjebung Goethe's verdanten und beren Schönfeit durch die meistrehafte Ulebertragung Paul Hople's erst jest uns gang angänglich geworden, ift eine ber ellglangenehlen Berlein ber intalienischen Eiteratur. Wohl magte sich bie todelinde Kritif auch an diese erhobene Beer!, die Bewunderung für den todten Corfen befagte ihr nicht. Mie tonnte jemand es wagen, dem Unterbrüder Dentschands groß zu nennen! Der Dichter aber wuste flock siebe Berbäcklaung von sie dahwerbern!

> Ihn sah die Must im Strahlenglang Des Throns und hat geschwiegen, Und sah ihn, ewig wechselvol, Hallen, erfleben, erliegen; Im Wortgeräusch ber Tausenbe Blieb ihre tivve kalt.

> Jungfräulich rein bom Sflavenlob Und nie bon Schmäbung trunken, Exhebi fie jetht fich tiefbewegt Da solch ein Stern versunken, Und singt zur Urn-ein Tobtenlieb, Das nie vielleicht verhallt,

Auch Manjani bermochte nicht eine tragische Area zu ermochten, und Sauer faßt fein Wieten richtig zusammen, wenn er sin den, "Befreier des Drannss" vom den bensgenden und betlemmenden "Sinheiten" nennt. Somit der war es Vanapani, der sienem Batetlande ein wirflich nationales Orann bot, zu dem er die Stoffe der neuern doterklichtigen Beschäufe entschafte. Seine beiden Tragdbien "Conte die Carmagnola" und "Adelchi" zich-neten fick zumächt bewarden der Wiefflingung der enfehrten Aufflissung der

historiiden Borgangs aus. Wauponi gehi ist geniehalt, vielleichi logar in 31 nohem Grude, mit der schaft, belauft logar in 31 nohem Grude, mit der schaftlichen Treue zu Werfe; er bezeichnet sich ür der Personen binte" und lähmt vielleich bech auchan der jeine übertriebene Gewissenhaftigiet in biefe ziziehung den Schwung seiner distjertigen Sogieten Goethe bemerft über die Unterschiebe, die Manzen zeich bistorischen und ibealen Versonen zieht;

Da wir unfere unbebingte Jufriesenfeit mit feinr the angefprochen, so erlaube er hier uns gu bitten, bei er jat Unterfigied niemals wieber gelten lafte. Auf bet den Unterfigied niemals wieber gelten lafte. Auf bet den Beten unfellen, unfellen find in er erweift gu biefem Immed gweifin Beim ans ber Geldichte bie Ehre, ihren Ramen finne Beitag na felhen.

Er außert zu Germann: "Mangoni bat pen put Respect vor ber Geschichte" und sicher gefen ihr große bramatische Kraft bes Dichters bazu, um bis nem Angflichen Feschlatten an bem Positioen liebenfin und wirtungsvolle Geschlent zu schoffen. Gestie nennt "Carmagnole" ein "echtes Kunsturt", ein "is weite Arbeit", ein "lobensverlies Trauerspiel", wir "est siehelbigt mit überzugensverm Eifer ben Dichter gem Borwurt, daß ber tragische Gonflict in ber Tragbe mit bebutten denna auftrete.

Den ift in feinen Dramen auch bie Anwendeng bi Chore, von ber Mangoni felbft in feiner Borrebe dagen "Done au untersuchen, ob biefe Chore jemale in ingend einer Beife für bie Aufführung eingerichtet merben in nen, habe ich blos bie Abficht, bag fie fur bas &te bestimmt feien." Doge man über bie Bulaffigfeit it Chore auch verfchiebene Deinung haben, jebenials fie bei Dangoni von tief ergreifenbem Iprifden Get und entgudend burch bie Bahrheit bes Befühle. 5 er barin bas Elend auf Dulbung und Soffnung wenn er bamit troftet, bag bes Bludes Stern tim Sterblichen leuchtet, fo greift er eben Accorbe, him in jeber Bruft wieberflingen, und erhöht ben mie Berth feiner Tragobien. Goethe läßt fich etwal die über bie Anwendung ber Chore vernehmen; Gan uns geiftvoll eine eigene Anficht bartiber, bie allertei in ber Ueberzeugung gipfelt, bag eine fcenifche Aria rung unmöglich ift. Bir enthalten une einer perfit lichen Meinungeaußerung, fie murbe uns ju mei !! unferm eigentlichen Thema entfernen, und aus gliche Grunde wollen wir and fitr bie eingehende Burbigu ber beiben genannten Dramen auf Gauer felbit " weifen. Er gibt ihren Inhalt gufammengefaßt mit und anertennt mit beachtenswerther Beberrichung ! Stoffe bie Schonbeiten berfelben, ohne ibre Dange überfeben.

Wir wenden und jest der vorziglichfene Seit! bichteilichen Schassens Manyoni's, dem Koman, j. ! doch eigentlich erft seinen Namen die Glorie der liefe lichfeit gab. Wanyoni war es, der sein Vatelien gab. Wanyoni war es, der sein Vateliens seiner sier bie draliense gam zueun Gattung der Kombom bischrichen Romane, beschente. Die Indienst den siehen der Verwähren von der Verwähren von der Verwähren der Verwähren der Verwähren der Verwähren der Verständer der Verwähren der Verw

uchftude bavon finben fich fogar im Bollegefange wie-. Mangoni gab querft bem Roman bolfethilmliche beutung, er fcuf bie "Promessi sposi", ein Bert, f jenem Urquell, ben man Bahrheit nennt, entfprofit und barnm nicht vergeffen werben wirb, folange s Bunge italienisch spricht. Man barf es nicht in z Uebersetzung lefen, um feinen gangen Reiz zu beren, und Gauer legt une eingehend bar, mas biefe jöpfung Mangoni's bebeutet, wie vielfeitig ibre Schonen find, und warum ihr ben hohen Bauber, bie beilige ibe, ben unvergänglichen Berth, bie nicht zu ermeffenbe :fung einer Schöpfung bon Gottes Gnaben eigen finb. berum bermeifen wir nur auf bie Gauer'ichen Unsungen. Er beleuchtet une ben Roman bom religibfen. sthumlichen und ethnographifchen Standpuntte, gibt m funftlerifden Bau, feiner fprachlichen Schone vollen is und hebt auch die humoriftifche Seite bes Buche, wunderbarermeife bon allen bisherigen Commentatoren feben worben ift, überzeugend berbor. Bir gefteben, wir trop unfere eigenen Enthuftasmus für bas I nicht gang ohne Biberrebe für all biefe Musungen geblieben. Go lagt es fich wol taum leugnen, Mangoni, fo claffifch feine Schilberungen auch find,

bieselben oft ungebührend in die Breite sührt sich darein so ties berfent, daß er darüber den Robergist und bas Interesante über dem Belehrenden indflässig. Was aber will biefer geringe Makel den stängenden Borzügen gegenüber bedeuten! Reben

Dante's "Hölle", neben Taffo's "Jerusalem" bürfen die Italiener "Die Berlobten" nennen, und wir können wol unsere Betrachtung darüber nicht besser schlieben als mit den Worten Goethe's:

Mangoni's Moman fiberfüggelt alles, was wir in biefer Art tennen. Der Einburd beim Leften ist der Art, die Aus einem von der Albeung in die Bewamderung fäll und dan von der Beinderung wieder in die Rüffung, joden man von einer biefer großen Bittungen par nicht beraustammt. Mangoni's Bibnung ericheitt bier auf einer sichen Hobe, doß ihm schwertich eines giefchommen tann; sie beglicht unst als eine burchaus erieß Fruckt. Und eine Atrefeit in der Behandlung nud Darftellung bes einzelnen wie der italienische dimmet selber.

Berfinumt ift der beredte Mund, der so Gemaltiges gesprochen, aber de Geist Mangoni's wird fort und sort seinem Baterlande, das er is heiß geliebt, ichweben, "und nennt man die besten Namen, so wird and ber seine genannt":

Bos von Manponi firtblich wer, ift nun begroben, es deben Bringen bes Baingbonief und bie fallichteften Blitger Indienes auf leinem letten Wege ihn gefeitet, und fein bante Batteland voll im Capitol ju Rom eine Tofel ju Ehren feines Kamnen errichten. Seiner Scholingen ober werben wir uns über fein Grob binnas aufs neue frem Innen; ber Rachloß Manyoni's enthält einen Schol von griffen Dichtungen, eine unfagnetiche werthooft Corresponden; und eine Geschichte frangissischen Spreckensberzichelt abs alles wird uns bath zu eigen werben.

Albert Weigert.

#### Bur Geschichte der Entftehung des Schweizerbundes.

llefprung ber ichmeigeriden Eidgenoffenicaft. Beidichte ab Sage. Bon Albert Rilliet. Aus bem grangfien ibertragen und mit einem Rachworte begleite bon Brunner. Zweite burchgefeinen und berbefferte Auflage, it einer Rarte ber Urcantone. Aaran, Sauerfanber. 1873. 5. 8. 2 Elie. 8.

Diefes Wert ist das ausstührlichste und gründlichste isider über diefen lange Zeit dunkteln und unantaftel, nun aber scharfer strill unterzogenen Gegenerfchienenen. Man ist in der Schweiz jeht so weit, hat lache de Vullediger zu halten die Ausstüdiger zu halten die Ausstündlungen, wechge ihrer Entssehung in

ber Beiten gutheil geworben finb.

oer Seinen jauper gewoven jud.

2-en Schauplat ber Entitehung einer Eidgenofsenschaftlibenfante bilden bekanntlich bie brei sogenannten frütten im Tulgsgeiete ber Renß und bes don ist ir irömten Sees: Uri, Schwyz und Unterwalden. Es ich nicht nachweisen, baß biese zur Zeit ihrer ersten hnung als "Kälter" bezichneten Londstehle früher n. 8. Jahrhundert bewohnt gewosen wären. In der bieses Jahrhunderts wird Uri zum ersten male ge, Schwyz und Unterwalden erst weit später. Im

853 ichentie König Ludwig der Dentiche dem nitoster zu Zurich das Landchen Urt (pagellum Urob. h. feine dertigen Bestigthümer, welche nicht den z heutigen Canton biefes Ramens umfassen. Diefe n von den jeweiligen Kastvögten jenes Riosters derpoelche Witte nacheinander die Relkndurger, Lengpoelche Witte nacheinander die Relkndurger, Leng-

burger und Sähringer betleibeten. Als letzter 1218 ausstarben, zog Kaiser Friedrich II. die Kassvogie an sich und vertsich Uri dem Grassen Rudolf von Habsburg, bon dem es aber sein Sohn heinrich (VII.) wieder tauste, indem er angleich (1231) Uri reichsbunmittelder machte und von jeder fremden Gerichtsbarkeit entband.

Schwyg wird guerft 970 genannt (Suuites); ce ftanb unmittelbar unter bem Reiche. Aber die Sabeburger, welche aablreiche Befitungen bort hatten und jugleich Grafen bes Burichgaues maren, ju welchem Schmyg gehörte. maren nabe baran, aus Befditgern ber Gownger ju beren Berren zu werben, als bie lettern bas Bermitrfniß zwi-fchen bem Grafen Rubolf und Raifer Friedrich II. benutten, fich bon biefem bor Raenga in Italien (1240) einen ahnlichen Freiheitebrief geben gu laffen wie bie Urner. Die Folge mar ein langer Rampf gwifchen ben Schmygern und bem Saufe Sabeburg, welcher balb bie Unterwerfung ber erftern, balb Concessionen von feiten bes lettern berbeiführte. Als aber Rubolf ber Jungere bon Sabeburg Raifer murbe, ba bielt er bie Schmpger im Baume und bulbete ihre Freiheiten nur, fomeit er nicht andere tonnte, mie er benn feine Stellung ale Graf bee Rurichgaues, unter welchem auch Uri fant, überbies benuste, auch in biefem Landden Schritte that, feine amtlichen Befugniffe in Brivatrechte gu verwandeln, wie es bamale allgemein unter ben Bornehmen gebräuchlich mar.

Gin Canb Untermalben gab es im 13. Jahrhundert

noch nicht, fonbern nur zwei befonbere Thaler von Garnen und Stane, in welchen fowol freie Leute ale Unterthanen perfchiebener weltlicher und geiftlicher Berren leb-Ein Freiheitebrief murbe bier nicht gegeben, aber ale Raifer Rubolf geftorben mar, foloffen am 1. Muguft 1291 bie brei Thaler bon Uri, Gomng und Stans ihren erften Bund, um fich bon nun an gemeinfam bon ieber fürftlichen Dacht frei ju erhalten. Bugleich gingen Uri und Schwyg noch ein breijahriges Bunbnig mit ber Stadt Allrich ein. Unter ber Regierung Raifer Abolf's von Raffau murbe ihre Freiheit nicht angetaftet; ja Abolf bestätigte und erneuerte fogar ben Freiheitebrief von Schwng, ben er auch auf Uri übertrug, ohne bag beffen alterer Brief weiter genannt wirb. Gein Feind und Dachfolger Albrecht, Anbolf's Cobn, bestätigte natürlich, ale Sabeburger, biefe Briefe nicht; aber er unternahm auch nichts gegen bie Balbftatten, um bie von ihnen gefrantten Rechte feines Saufes wieberherzuftellen; feine zeitgenöffifche Gefchichtequelle geugt bon einer Gpur folder Gingriffe bon feiner Seite. Barnm er bies unterließ, wiffen wir freilich nicht; aber mir haben urfundliche Beweife, bag er fich ale Raifer um verfchiebene Angelegenheiten ber Balbftatten befümmerte, ohne irgendwelche Unfprüche ale Bergog bon Defterreich bort zu erbeben. Rach feinem Tobe verlang. ten bie Balbftatten Beftatigung ihrer Freiheiten von feinem Rachfolger Beinrich VII. (von Luxemburg), und er that bies (1310) nicht nur in Bezug auf Uri nnb Compy, fonbern auch anf Unterwalben. Run rührten fich aber auch bie Sabeburger, Albrecht's Erben, und wollten, bag ber Raifer ihnen an ihrem Rechte berhelfe. Er ftellte Schieberichter auf, um bie Sache ju unterfuchen; allein es gefchah fein Schiebsfpruch; ber fruhe Tob bes Raifers unterbrach ben Fortgang bes Broceffes. Da fuchten fich bie Sabeburger felbft an helfen, und Bergog Leopolb unternahm 1315 ben Rrieg gegen die Gibgenoffen, welcher betanntlich mit bem glangenben Giege ber lettern am Dorgarten enbete.

Go lautet bie mabre, weil urtunblich bewiefene, obfcon profaifche und reiglofe Befchichte bes Urfprunge ber ichweigerifchen Gibgenoffenichaft. Bo bleiben ba bie Bogte, melde Albrecht fanbte, mo bie Bemaltthaten eines Beffler und Landenberg, mo Tell's Apfelichuß und die Fahrt ilber ben Gee und bie That in ber hohlen Gaffe? Das find alles fpat entftanbene Gagen, und es tann fich nur barum hanbeln, wie und mann und burch wen fie gebichtet morben finb. Die zeitgenöffischen Chroniften que ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderte, Johann bon Bictring in Rarnten, Datthias von Reuenburg im Breis. gan, Johann bon Winterthur und ein anonymer Buricher, fennen bie Schlacht am Morgarten febr genan, miffen aber nichte bon Bogten, beren Gewaltthaten und einem Aufftanbe gegen fie, mabrend fie boch aus andern Beiten und bon andern Orten genug Anetboten ju ergab-len miffen. Juftinger von Bern ift ber erfte Chronitichreiber, melder (etma 1420) von Gemaltthaten öfterreichifcher Amtleute in ben Balbftatten, namentlich gegen bas weibliche Befchlecht fpricht, aber ohne eine Beit gu nennen, in welcher, noch Ramen von Berfonen, gegen melde foldes verübt morben.

Die erfte Localifirung ber bier in Frage tommenben

Sagen gefchah burch ben Chorherrn Gelir Semmefe aus Burich, welcher in ber Mitte bes 15. Jahrhundent. als Burich fich mit Defterreich gegen Compy betion! eine Comabidrift gegen letteres perfafte und ben Comgern barin bormarf, einen Burgvogt an Lowers, bet in Dabden ihres Lanbes verführt hatte, getobtet gu fole, aber ohne eine Beit angugeben. Run mar bas Gigna n Dichtungen gegeben, welche ben trodenen und magen Bericht bom Urfprunge ber burch glangenbe Thaten be rithmt geworbenen Schweizer ausschmitden follten. It. wollte nicht hinter Schwyg gurudbleiben, und gum com male im Jahre 1470 ertont in einem Liebe ber Rm Tell, ber in einer gleichzeitigen Chronit Thall beift. @ ift bier nur bom Apfelfchuffe bie Rebe, ber Tob be Bogte mirb nicht ergablt und feine weitern Rebenunfliste erwähnt. Befcopft merben tonnte biefe Ergablung m aus berjenigen bes banifchen Chroniften Caro bom Cdita Toto am Sofe bee Ronige Baralb - ein Bug übrigm welcher in vielen Begenben mit germanifcher Bevolltrag fpielt und entichieben muthologifchen Urfprunge ift.

Beiter ausgeschler erscheint bie Sage bei bem luge Groniften Meichor Ruly (1482 — 88), wolche Befroniften Meichor einen Zeitpunft anzugeben, bie ibn Gethane Schmach, auf fein Kind schiegen zu mulio, wie Tobung des Bogts (der nich genannt wir) ide lässt, und zwar ummittelbar nachben er aus ben Ich

gefprungen ift.

Gleichzeitig jeboch bilbete fich eine Ueberlieferme mi welche ben Urnern bie ausschliefliche Ghre ber Griebin bes Bundes nicht ließ, fondern folche auf alle bin & ber ju vertheilen fuchte. Diefelbe tritt ju Tage in te Chronit bes Beigen Buche (angeblich fcou 1470 P fchrieben), worin nun endlich alle Buge ber fpiter # gebilbeten Gage ericheinen: Stauffacher's Sant, 1 garten's Beib und Delchthal's Dofen (man berglit Bortlant bes gehnten mofaifchen Gebote, er wit lich überrafchend auf diefe brei angeblichen Graite bin), bann bas Rutli und bie That in ber bobin Der Berfaffer leitet ben Ramen Tell bon ber Et bezeichnung "Tellen" ab, welche ber Blatte guten, welche man ben Sprung aus bem Schiffe verlegt, in ahnlicher Form (Telligen, Tellenburg) noch anterim in ber Schweig bortommt, und welche mit bem Auftrit "Thall", ber einen befdrantten Denichen bebeute, fammentraf. Die Ueberlieferung erhielt nun meiter I bificationen und Buthaten burch bie Chroniften Gittla Schilling, Mutius, Stumpf, Guter und burch # Uri im 16. Jahrhundert aufgeführtes Schanfpiel, endliche Firirung aber burch ben berühmten Egit Tichubi , beffen mit mertwitrbiger Inverficht mil Daten Johannes Muller und Schiller benutt und mit ausgefchmitdt haben. Efchubi ließ fich burch bie üben geglaubte Trabition blenden und perführen, bie Bottel ju unterbruden, ja fogar auf brei Jahrhunderte find an bernichten und ber Gage formlich ben Aufdein geben, ale mare fie wirfliche Gefchichte, ohne jebed fo feine Ergablung eine einzige Quelle ober Urtunbe and führen, die er boch an andern Orten gewiffenhaft die Den "Schwur" im Rittli macht fogar erft Dilla bem, ale mas er in neuefter Beit galt, mabrent bie ft rn Chroniften nur bon einer Busammentunft im Rittli richtet hatten. Chenfo taufte Diller ben Begler "Berann", gab Stauffacher's Frau ihren Ramen und anberte nienigen Deldthal's in .. an ber Salben". Much Müller inte baber bie Bflichten eines Gefchichtichreibere nicht.

Das befprochene Buch, beffen Darftellung wir bis bin ftiggirten, gibt gum Schluffe eine Ueberficht ber reifel, melde an ber Tell - und Rutlifage auftauchten,

und fügt feiner verbienftvollen Auseinanberfegung bie beträftigenden Roten und mehrere gur Sache gehörenbe wichtige Urfunden bei. Das Nachwort bes Ueberfeters vervollstänbigt Rilliet's Wert burch einen guten Ueberblid über bie neueften Forfchungen in ber Frage, melde baffelbe au lofen unternommen.

Otto Benne - 3m Ahpn.

## fenilleton.

#### Deutfche Literatur.

Bon ben "Gefammelten Schriften" von &. Gerftader ia, Coftenoble) liegen bereite 45 Lieferungen por; Die Reifetransatlantifchen Romane, welche fie enthalten, finb geeignet, einen ben Beift befreienben Befammteinbrud gu hen. Der toemopolitifche Bug, ber fie befeelt, tragt une fiber iches Enge und Rleinliche in bem nachften Leben fort. Die ilberung ift fiberall frifd, gefund, nicht gerabe gebantenaber auch frei von falicher Beiftreichigfeit.

- Bon Albert Lange's "Gefchichte bes Materialis-" ericeint eine zweite, weientlich umgearbeitete und zehrte Ausgabe (Bierlohn, Baebeler). Der erste volliee Band enthalt die Geschichte des Materialismus bis auf t. Lauge ift weit entfernt, bem erften Theil in feiner neuen n ben Charafter einer normalen gefdichtlichen Monographie indiciren. Er tonnte und wollte bas Bormalten ber bibaftiund aufflarenden Tenbengen nicht befeitigen, welche bon ing an auf bas Enbergebniß bes zweiten Theite hinftrebt vorbereitet und biefem Streben bie ruhige Bleichmäßigleit rein objectiven Behandlung jum Opfer bringt. Allein n er allenthalben auf die Quellen gurudging und in den tertungen reichliche Rachweife gab, hoffte er boch ben Daneteringen tetignie Raufverje gus, doffe et Bog Erbeite einer eigentlichen Monographie zu einem großen Theite jen zu donnen, ofne ben wesentlichen Zwed bes Buchs nopfern, der nach seiner Auffassung in den Principien liegt. bem ameiten Theil wird ber Berfaffer por allem ben Rorts ten der Raturviffenschlien ju solgen und alle Fragen ich im lichte des gegenwärtigen Standes der Fortschung wie behandeln sinden. Insigen besteht wird der bischaftlit: weuern Naturwiffenschliediten" in genglich veränderter Ge-

- 3. G. Finde l's Bert! "Die claffifde Beriobe ber ben Nationalliteratur, ein Danbbuch für Schule und ", liegt in zweiter Auflage bor, welche, ba fie mit einer "tregt in gertiere Auflage oot, nuche, oa fie mit einer tange, "Die alltere Literatur", und einem Rachtrags ""Die tru ber Rengiti", bermehrt worden ift, jest auch ben ishert: "Gelichigte ber beutigen Literatur" (Leipig.). Der Berloffer gat biefe neue Aussage mit Auflägt en Schalgebrauch bearbeitet, die Prosalter in böberm bertidschigig, auf die Duelten und Milfomittel verund bor allem bie altere und neuere Literatur in ber Saffung eines Grundriffes ergangend beigefügt. Die ber Boricfungen murbe fallen gelaffen, bas biographifche rat etwas eingeschränft und ein Theil ber Broben anst, woburd fowol für die ermafinte Erweiterung wie für Bufate, Berbefferungen und Berichtigungen Raum gemarb. Die Ergangungen find gwar burchaus compen-gehalten; aber fie beweisen, mas bie neuere Literatur int ber Auswahl bes hervorgehobenen fritifchen Eaft, gibt bas Bert, wenn auch ber Dauptaccent auf unferer en Epoche liegt, boch einen für Mittelfchulen ausreichen-berblid über bie Entwidelung unferer Literatur.

ericeinen.

Die neu erfdienenen Banbden ber Reclam'iden "Uni. bibliothet" (450-470) jeugen bon bem Beftreben bes gebers, Altes und Renes, Beimifdes und Frembes, letbringen. Beifolgend ber Inhalt ber letten Defte.

450: "Das Marchen bom Godel, Bintel und Gadeleia in feiner urfprungliden Geftalt", von Clemens Brentano. 451: "hu-moresten" von Bilhelm Schröber, Berfaffer von "Dat Bett-lopen twifchen ben Schwinegel und Dajen" u. f. w. Erftes iopen twiquen oen Sommeget und Daten" it. ). w. Erftes Banbogen: "Der ichlimme Peter"; "Ein Balger auf dem Daarburg-Damburger Dampfboot"; "Eine finbentische Jugenderiunerung". 462, 463: "Beranger's Lieber", Answahl in freier Bearbeitung bon A. von Chamiffo und Frang Freiberen Frete Beutering von A. von Egamifo und grang greigern Gauby. 464: "Amalhonte", ein perfiches Margen von An-ton Wall. 456: "Die zwei Tropfen Baffer", Lufthiel in einem Anfzuge nach bem Französischen von Julius. 456: "Der arme Beinrich", von Sartmann von ber Ane, aus bem Mittels Namer und alte Beiber", Luftjeit in zwei Aufgign von Theodor Apel. 468: "Eine Unglidfliche", von Iwan Turgenjeff, ans dem Rufflichen von Wishelm Lange. 469: "Wie es euch gefällt", Luftfpiel in fünf Aufzügen von B. Shat-fpeare. 470: "In der Sangematte", von Ernft Raufcher.

#### Theater und DRnfit.

In bem Repertoire ber Binterfaifon merben folgenbe Stude eine Dauptrolle fpielen : ein neues Luftfpiel von Ernft Bidert: "Die Realiften", ein Luftfpiel von Baul Lindau: "Diana" bas neue Luftfpiel von Guft av ju Butlit: "Doctor Ray-mond", und bas neue Drama von Guftav Beilen: "Dolores".

- Das bairenther Unternehmen Ridard Bagner's geht nicht nach Bunfd. Begen ben fcenifden Borbereitungen geht mich nach Bunig. wegen Den iceningen Vor bem Sommer des Bahres 1875 nicht flatifinden tonnen. Der finanzielle Stand der Sache ift nicht gunfig; die Koften werden durch die Patronatefcheine bis jest nicht gebedt.

#### Bibliographie.

Laube, G. G., Serfreute Blatter. Bibte aus Watere und Merichanielen, Bertigs per Bobenis. Gr. its. 20 Agr.
leben, Breiss ber Bobenis. Gr. its. 20 Agr.
leben, Breiss ber Bobenis. Gr. its. 20 Agr.
leben, Breiss ber Bobenis. Gr. its. 20 Agr.
Beiten aus. d. G. Gefahlte ber Stell College, Aus den Daellen
Mitten aus. d. G. Gefahlte ber Stell College, Aus den Daellen
Das neue Regland. Noc. 30 Agret & Riffer. in 1870 und. 30-an al
bome. Zerelin, Bergselb., 8. 1 Ehlt. 10 Agr.
Barten, Bergselb., 8. 1 Ehlt. 10 Agr.
Bergselb., 8. 10 Ehlt. 10 Bergselb.
Bergselb., 8. 10 Ehlt. 10 Ehlt

# Anzeigen.

Derlag von S. M. Brodfaus in Leipzig.

Soeben ericien:

# Atlas der demifden Tednik.

Dr. Friebrich Schoedler.

10 Tafeln in Stabiftich und Solgichnitt nebft erfauternbem Terte.

Separat-Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber - Allas. 8. Geh. 20 Rgr. Geb. 1 Thir.

In Bilb und Bort wird bier bas Biffenemlirbigfte ans ber theoretifchen wie aus ber angewandten Chemie anschanlich der thevertigien wie aus der angewanden chemie anichanical mad leichfallig vorgestigtet. Die chemischen Abparate und des Ledoschaften, die Generale Abparate und des Ledoschaften, die Greit die Biere und Annenveinderneret, die Optie, Alfig, und Jacker Jabeitation, die Bortentung en, in. vo kommen ann Darftelung. Gerstlichtig Ansführen der Leicht und erforden der in die Kreinfallig Ansführen der Algeit verbanden mit inngamein wöhrliefen Areife fichern dem Alten solchen Angenga in Ledvanstlaten wie in die betreffenben gewerblichen Rreife.

In bemfelben Berlage ericienen angerbem folgenbe Separat-Ausgaben ans ber zweiten Anflage bes Bilber-Atlas:

Milas der Aftronomie. Bon Dr. Rarl Bruhns, Profesfor an ber Univerfitat, Director ber Sternwarte gu Leipzig. feln in Stabillid, Polischnitt und Lithographie nebft erlauterndem Texte. Duer-folio. Gef. 1 Thr. Cart. 1 Thtr. 10 Ngr. Geb. 1 Thr. 20 Ngr. Atlas der Botanik. Bon Dr. Morit Billtomm, Professor

ber Botanit an ber Universitat ju Dorpat. 31 Zafeln in Solg-

fchnitt und Lithographie nebft erlauternbem Texte. Quer-

yolio. Geg. 2 Litt. Geb. 2 Litt. 24 Agg.
Allas ber Land» und handbriffhaft. Son Dr. Bilbelm Damm. 15 Talefin in Holischnitt noch erkliertebem Erete.
8. Geb. 1 Edr. 10 Age. Geb. 1 Edr. 22 Agr.
Allas der Phipfit. Recht einem Morig biefer Wiffenschaft.
Bon Dr. Hohann Ruflert, Werfeir ein Weblich ist.
Bon Dr. Hohann Ruflert, Werfeir est Webff an ber Universität zu Kristug L. Br. 10 Zafeln (mit 455 Figuren)
mit Tert S. Cha 90 Nov. Cha 1 Tert.

nnb Tert. 8. Geb. 20 Rgr. Geb. 1 Thr. Atlas bes Cecwefens. Bon Reinhold Berner, Rapitan jur See in ber taifrelich Deutschen Marine. 25 Tafeln in Stabiftid, nebft erlauternbem Terte. Quer . Folio. Geb. 1 Thir. 20 Mgr. Geb. 2 Thir. 12 Mgr.

Soeben in unserm Verlage erschienen:

## Analyse des englischen Unterhauses im Jahre 1867.

Geschichte der Juden im westlichen Europa. Zwei Essais

> von Bernard Cracroft.

# Aus dem Englischen übersetzt und mit Vorwort und Noten

versehen von

Ludwig Klausner.

Preis 2 Schillinge.

London: Tribner & Co., 57 & 59, Ludgate Hill.

## Deutsche Allgemeine Beitung.

Berantwortlicher Rebacteur: Prof. Dr. Rarl Biederman. Derfag von S. M. Brockfaus in Leipzig,

Mit bem 1. October beginnt ein nenes Abannentl auf bie Deutsche Allgemeine Zeitung, und werben befall & auswärtigen Abonnenten (bie bisherigen wie neu eintetent, judt, ihre Beftellingen auf bas nächfte Biertesfat beligt bei den betreffenden Boftantern aufzugeben, domit fat be-lögerung in ber Berfendung flatifindet. Der Abonnenettl preis beträgt viertelfahrlich 2 Thte.

Mehrere bentiche Lanbtage, gunadft ber fadlifde etwas fpater ber preufifche, merben intereffanten Guf

Berichterftattung und erdeterung barbieten.
Dem ju immer größerer Bebeutung gelangenben bei belopolitifden Theile wird befondre Sorgelt wie met. Um Raum bafür fowie für fonflige intereffente Die Deutsche Allgemeine Zeitung erichein nacht

Rach auswärts wird fie mit ben nächften nach Eriterieber Rummer abgehenden Boften verfandt.

Buferate finden burch bie Deutiche Allgemeine Beitung, with gu biefem 3mede bon ben weiteften Rreifen und nummi bon ben größern indnftriellen Inflituten regelmäßig beunt mit bie allgemeinfle und zwedmäßigfte Berbreitung; Die Britis gebühr beträgt für ben Raum einer viermal gefpultun unter "Anfundigungen" 1 1/2 Rgr., einer breimal goden unter "Gingefandt" 21/3 Rgr.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Branschot

### (Zu beziehen durch jede Buchhandlung) Der Vorübergang der Venus with

Sonnenscheibe am 9. December 1874 und die Bestimmung im Entfernung der Sonne.

Gemeinfasslich dargestellt von Dr. F. Schorr,

Mitgiled der naturforschenden Gesellschaft zu Danie Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Id Gr. 8. Geh. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

Derfag von S. M. Brodifans in Ceipsia.

### Serru Mahlhuber's Reiseabentenet Bon Friedrich Gerftacker. Bierte Anflage.

Mit Jauftrationen pon Otto Braufemeller.

8. Cart. 15 Rgr. Ger fid der's Ergählung der tragitomifchen Reifedent welche bem Deren Commerzienrath Dabihuber aus Gutte

begegnet find, eine ber gelungenften Erzengniffe beutides more, ift bereite in brei ftarten Auflagen verbreitet unt nun mit 20 ergöhlichen 3lluftrationen gefdmid in vill ter Anflage bor.

# Blätter

für

# iterarische Unterhaltung.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

fcheint wöchentlich.

- or al Mr. 40. 1000-

1. October 1873.

Natter für literarische Unterhaltung erschinen in wöchentlichen Lieferungen zu dem Preise von 10 Thirn. jährlich, 5 Thirn. lhjährlich, 2½ Thirn. vierteljährlich. Aus Buchhandlungen und Hostamter des In- und Auslandes nehmen Bestellungen an.

it: Farft hermann von Padier-Mustau. Bon Aterander Jung. - Bur Shalfpeare-Literatur. Bon Rubott Gotticau. A Arutel. (Beichiuß.) — Muftalide Schriften. - Faulkton. (Duniche Literatur; Austandiche Literatur; Theater und Muft.) - Gibliogenble. - Apptige.

### fürft germann von Duckler - Muskan.

s bem Rachlaß bes Fürsten Dermann von Budlernetau. Briefwechfel und Tageblücher, Derausgegeben 1 gub milla Mifing. Erfter und zweiter Band. Dams g. Doffmann u. Campe. 1873. Gr. 8, 3tder Band Fite.

rft hermann von Budler - Mustau. Gine Biographie i Ludmilla Affing. Erfte hatfte. hamburg, hoffun u. Campe. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

a bem Fürften Budler - Duetau und feinen Schrift bie beutsche Literatur eine reiche Eroberung, ober wir lieber Acquisition gemacht, bamit wir mit bie-Borte alebald auf bie Borliebe unfere Autore embe Musbrude anfpielen. Much ber originellfte fteller fällt nicht aus ben Bolten berab, noch ein Gelbfticopfer. Er wird feinen Borlaufer nach ber bornehmen Gitte, wenn auch früherer eine Beiftesvermanbten, obgleich mit fo vielen ungen und Unterfchieben, bag er fich bon jenen fo bestimmter abbebt und nun feine gange Gigen. feit um fo glangenber in bas vollfte Licht tritt. It bon Fürft Budler in eminenter Beife. Muffen i unter anbern außerordentlichen Borgugen und aften einen hohen Grab bon leichtem, aber auch erre Belthumor zugefteben und babei zugleich bie Ungenirtheit, feine Geelenstimmung bor bem Lefer rgen, jebe, felbft bie verzagtefte mie bie ausge. fich aussprechen ju laffen, fo burften es aus

pernt Zeit unter andern Autoren Graf Bengelund Betere Stuz fein, weich als Ahmen, wenn jr entfernt, dem Fürsten vorausgesten. Noch is Seelenverwandter und Sitzgenoffe fieht ihm August den Thummel, wie wir und denn nicht meinen, daß wir schon bei der ersten Bet ft mit feiner Wetlansschi und Schriebwisse sote mit einer Wetlansschi und Schriebwisse so-

40.

gleich an den Berfasser ber "Aleisen in die mittägigen Provinzen von Frankreich" erinnert wurden, wenn auch manche Züge von Oppochondrie und manche Sonderart von Idossphiftensser, zumal aber eine gewisse erstigte Ereich eint, erchesse Awerkamen beider vonesianderk kunderben,

Es ift nicht allein gewiß, fonbern es ift auch ebenfo intereffant, bag und wie felbft bie bervorragenden Beifter einander bedingen, ohne baburch im Werthe ju verlieren. Co murbe Rlopftod's "Deffias" fcmerlich gebichtet morben fein, wenn es feinen Milton gegeben hatte; Byron wurde feinen "Manfred" taum geschaffen haben, wenn ihm nicht ber Goethe'iche "Fanft" vorausgegangen mare. Unb wie boch im gangen Goethe ber Mittel und Bobepuntt ift, um welchen fich Dichter und Brofaiter unferer mobernen beutschen Literatur sammeln, von bent fie ale Rabien ausgehen, so burste Burft Budler vor Goethe nicht mobl möglich gewesen fein. Ja, Goethe ift ber eigentliche, ber nachfte Borfahr Budler'e. Dager hatte ber Dichterfürft - wie man ibn genannt bat - auch feine große Freude an dem Fürftenfohn, obmol er beffen gange Entwidelung nicht mehr erlebte, aber boch gerabe bas Erftlingswert beffelben , die "Briefe eines Berftorbenen", welches an Glang, an Bornehmheit, an exquifiter Urt fich auszubruden beinahe alle fpatern übertraf. Daß aber in unferm Falle ber geiftige Anherr und fein Rachtomme meit auseinander liegen, bag biefer bei aller Große ber Unlagen nicht entfernt bie Allfeitigfeit fcopferifcher Ratur befist wie jener, wird jeber Rundige bereitwillig einraumen.

Auf Pludier's literarische Bibung, Welaussigung und farissterliche Leistungen haben gewiß bebeutenden win farissterliche Leifung gegab., Wischen Weister Leifung gegab., Wischen Weister Leifung der bei be, Wachter und ber bie "Wachter auch bie "Wachter", wund was dem Geschand an großertigen

75

und Unssteid, ausgestüsten Bartaulagen betrifft. Dann ober erichin auch ein Charatter mie Edward burch die Säste der Roturbestimmtheit, durch die nun einmal vorschanden Reigung und Gut der Leibenfahrt, wenn auf nicht unsstauben, doch begreislich, wos freilich immer schon neren es gewiß besonders der gweite "Rauft-besch were nes gewiß besonders der gweite "Rauft-besch wer der der Rotur-bie Lutten in der Ratur- die Auften der Rotur- der werte Georgie for annutsige Reisberte und Briefe, nich felte nem Gotiete abygewinnen, sie zu cultivieren, es waeren Goethe's so annutsige Reisberichte und Briefe, nah wieder gang beindere war eber "Weisspilliche Divan", welche Pläcker möchtig anzugen, im zur Ausserfaltung in siener Weise auftrel auftrelen mußten.

Binwiederum mußte Goethe feine Genugthuung haben an bem ploBlichen Bervortreten eines Autors, ber, bon vornehmer Beburt, wie fehr er fich auch lange felbft überlaffen mar und vernachläffigt murbe, balb bie verichiebenften Bebiete, ber Befellichaft, ber einzelnen Stanbe, ber Bolfer, ber Lanber, fogar vielleicht ber Belttheile Intereffirte biefer Berftorbene gu vermitteln verfprach. fich boch für bie gange lebenbe Gefellichaft, und gwar bie befte Befellichaft bor allem, in ben verichiebenften Richtungen. Obwol bon hohem Abel, mar er boch nie fprobe im Berfehr mit ben Bitrgerlichen, wenn auch natürlich febr mablerifc. Geinem Bertommen nach mar er ftete courfabig; bie auserlefenften Rreife hatten fich ibm felbft in England aufgethan. Niemand mar geeigneter, Deutschland mit England und Frontreich burch feine Gitte, Beltton, Berfonlichfeit, Sprachfenntniß, immer mache Intelligeng u. f. m. ju berbinben, wie eben wieber biefer Berftorbene. Und in ber That entbeden wir an ihm Grundzuge, bie er burchaus mit Goethe gemeinfant Dahin gehort feine ftete Beiftesgegenwart, fein refolutes Behaben, feine Umficht, feine Rlugheit und Stegreifgewandtheit, auch auf Reifen fich jeber Befahrbung überlegen ju zeigen, ihr nicht ju entflieben, wol aber unberfehrt burch fie hindurchgutommen, feine tuchtige Ratur, bie fchnell alles Feindliche von fich ausfcheibet, fich aus fich felbft reftaurirt, baber gu einer Behaglichfeit gelangt, Die auf Die Dauer burch nichts gestört wirb. Damit tommen wir bereits zu ber Gigenart und Unberwiiftlichfeit, bie unfere Erachtene in Budler ben eigentlichen Rern feines Wefens, feiner Individualitat bilbet, indem er fcon von Ratur einen folchen Aufwand von Boblfein befigt, eine folche Dafeinsluft, einen folchen Lebenereig, ein fo nimmer ju ermubenbes, nie gu fattigenbes Berlangen, ju beobachten, bag er gwar ba, wo er philosophirt, biemeilen pantheiftifche Anmanblungen hat, ebenfo aber and bie unmittelbare Gewißheit, fich felbft nie berlieren gn tonnen, fcon weil bas Phanomen ber Exiftens, ob huben ober bruben, für ihn viel gu intereffant und an fich ewig intereffant ift, ale bag er nicht ebenfo gut wie Goethe, und boch wieber gang anbere mobificirt, fich feiner Monas unter allen Umftanben bewußt gemefen fein follte.

Mus beratiger Bahlverwanbifchelt mit Goethe erbellt icon biere, baß ber Füleft meift gut mit einem Manne ftand, ber fich ganz nach Goethe gebildet und sich Jogar beffen Sittweife, inwieweit so etwas übergaupt möglich ist, angerignet hatte: mit Varndgen von Enfe.

Enblich war es noch etwas ganz Bestimmtel, all Büdler ichon feith, wenn auch erst awissen betvoerbilden ließ, was aber ein Dichter von so bem torifchem Geist wie Goethe bereits herausschum wie best sind ich eine Dien, is Bestiebe für orientalische Stieften nach von die eitiger Liebenfeigung, wenn auch mehr weitiggerild bichterisch als im Ernst, nachguammen, soba ber "Bestoßtigen Wiebenfeigung wie hosfen von des "Bestoßtigen Wieben vohren bei "Bestoßtigen Wieben vohren bei Bestiebstigen Wieben vohren der "Beiefte eines Bertpotenen" so sehn weben von Liebenuch und Liebessuch und Liebessuch vom Liebesuch und Liebessuch von Erensaglich, dam zerben ab bei Gedenke, von Sprachweisheit, Derzensglitu und Liebesuch und Liebessuch und Liebessuch und Kiebessuch und Kiebess

bin Brarie in Gcene fegen merbe.

Doch wir haben, bevor wir auf ben betliegenbil Nachlaß bes Mabern eingeben, auch noch bei bemirigen mit Augenblid zu berweilen, was beim Fürften timm gleich mit Goethe julagt, bochftene mit einem # beffen Ramen wir nicht gurudbehalten werben. Die thumliche in Budler fteht im genaueften Bufammin mit feinen Comachen, Fehlern, Musichreitungen, mit buellen Bebrechen auf ber einen Geite, aber aud # andern mit feiner Abneigung gegen alles Philipetell Einengende, Fabe, Alltägliche, mit feinem Omen Sturm gu laufen gegen alle geltenben Berhaltmife, # bie öffentliche Deinung, gegen üble Dachrebe, gegta Befahr, bie fich ihm bieten mochte, bie ihm ned i je halebrechender befto willfommener wurde; mb founen wir alle biefe einzelnen Buge, wie abweichent fie ## bon ber täglichen burgerlichen Ordnung find, mid ren auf zwei Grundzüge in der Ratur Budlert, beigen: Gitelfeit und Tollfühnheit. Bie biefe beiben berbormachfen, wie fle mit Uppig muchernber Trieff fo milb emporfahren und erft mit genauer Rott fpaten Alter fich brechen, von biefem gebandigt und tonnten, bas hatte befonbers feine Urfachen in ber 2 wie ber junge Fürft im alterlichen Saufe erzogen wi ober vielmehr wie ihm faft gar feine Ergichung murbe. Ueberaus tranriges, bebauernemerthes Lot! Ed Fulle von außerorbentlichen Anlagen fich auch im ben, im Junglinge anfündigte, wer fummerte fich burd Roch bagu, welche Beifpiele hatte er bor Mugen! 1 Bermurfniffe im alterlichen Sausmefen, Dieje Untage

Bir tommen auf befagte Gitelfeit und Tollfühnheit wiejuriid. Gine fo urfrifde, reich begabte Ratur, wie Sohn fie hatte, bedurfte einer Ableitung. Er ließ | bon friih auf nur ju fchr geben. Er hatte mehr ein blos bichterifches Raturell, es fcblummerte in That ein Dichter in ibm. Dabei fetten feine phpfien Rrafte ihm gu. Wo follte er im Junglingealter tihnen bleiben? Er mochte fruh, ju großer Gefahr, feine leibliche Schonbeit wiffen, um bie Rormalitat ies Rorpere. Aber auch bie Anbruchigfeit bee alteren Sausmefens tonnte ibm nicht entgeben. Run murbe ehrgeigig, nun ftrebte er erft recht nach außen, er ite ben Drang, feine Rrafte, feine ftropenbe Gefund. t auszutoben. Alles murbe ibm leicht, auch im Unterite, um fo mehr bernachläffigte er feine Unlagen, bielht fogar feine Studien; er murbe genuffüchtig, ercenich bor ber Beit, er murbe eitel, tollfuhn bie gum ceg, und blieb es fein Leben lang.

hier nun tritt Budler's Achnlichfeit mit Lord Byron ppant herbor. Bas ibn noch einigermaßen gurudhielt, ne Repolte gegen fich felbft und alle Berhaltniffe noch tetwas retarbirte, mar bas Dieverhaltnig gwifden littel und 3med, swifden bem, mas er brauchte, und m, mas ber Bater ibm jugefteben tonnte. Diefe Rnapp. it verlette ibn im Innerften, beleibigte feinen Stolg, ihmte ibn, aber nur für einen Augenblid. Diefes Erhren von Ginfchrantung, von harter Rothwendigfeit, m Ginhalt feiner fturmifden Bewegungeluft mar in fidler's individueller Schidfaleftigung ber hintenbe Fuß # englifden Dichterforbe. Bie biefer Beit feines Lene baritber fchmollte, baf bie Ratur ihn gleichfam zeichnet hatte mit foldem Gebrechen feines Rorpers, fo inte auch ber junge Gitrft es nie, auch felbft ba nicht, ter verhaltnifmafig reich mar - und boch nicht reich, m er verbrauchte unermefliche Gummen -, bergeffen, f er oft lahm gelegt murbe burch finanzielle Calamien. Bugte er auch zu entbehren, fich einzuschränken, feste fich immer wieder auf ben großen Suß; er hatte : übermäßiges Behagen an fich , tropte nicht felten gegen funbheit und Gicherheit feiner Erifteng. Das, mas t argern Berfuchungen preisgab, ale felbft Bhron fie in Erfahrung gebracht hatte, war, bag er nie ben ichter in fich ausbilbete. Satte er bas, mas er bes iferorbentlichen erlebte, ichopferifch geftaltet, hatte er es bas Dag ber Schonbeit auch fprachlich gurudgegmun-1, fein inbjectives Erleben fünftlerifch objectivirt, wie t englifche Lord es trop feiner Ausschweifungen und Ercencitaten immer wieber aussubrte, fo murbe er nie fo Bilbe bineingeraft haben; mogegen, wie er es bielt, gange Bucht feiner gewaltigen Phantafie fich auf ihn bft gurudfturgte und er bann nach ben bebentlichften leitungen hafchte, ine Unermeffene hinausstürute, mogen ber Bere ihn hatte ichuten tonnen. Dat es boch fcom mauchen Titanen gegeben, der feine Feffeln bulbete, alle Bande vom fich abstreifte, sie gerris, die es die gebundene Rede war, die ist ju zu befänstigen, mit samte Gewalt anguhalten, ihn mit der Muse dauernd zu derbinden vermochte.

Und nochmale - beun es ift für bie richtige Charafteriftit Budler's von bochfter Bichtigfeit, felbft mo es barauf antommt, ihn zu entschulbigen - wie viele Compathien, Liebhabereien ber Deutsche mit bem Gohne MIbione theilte: Gebrauch bon Baffen, Intereffe für Bunbe und Pferbe, gymnaftifche Uebung, Luft an Babern, Abenteuern, Reifen, Berausforberung außerfter Befahr, Leiben-Schaft für Frauen, Liebesgeschichten ohne Enbe, eine mabre Danie, wenn es barauf antam, über alle Rachrebe, Gitte, über alles Bofitive fich hinmeggufegen, Liebe gur Freiheit, Bereitwilligfeit freilich auch ju jebem Opfer, um anbere freigumachen Es maren feine mafflofen Musfchreitungen in Gitelfeit und Tollfühnheit, Die ibn leicht hatten gu Grunde richten tonnen, welche auf feiner Lebenerennbahn eine lange Ccala burchliefen: Ehrgeig, Chrfucht, Dftentation, bas Belufte Auffeben ju erregen um jeben Breis, tofte es was es wolle, Bagftude halebrechender Art, Raferei bei fortmabrent hellem Berftande und vollfter Beiftesgegenwart, und zwar: wie gelebt, fo gestorben, benn eine aparte Rrone feste fich ber Fürft noch auf, mit feinem Teftament, indem er, ber Rudfichtelofefte aller Rudfichtelofen, in feinem Bermachtniß hinterließ und befahl, baf bie Schriften nach feinem Tobe veröffentlicht murben, die wir in ben zwei Banben bor une baben, indem er einem meiblichen Autor, beffen Gefchidlich.

Und mahrlich, berfelbe bobe Berr, ebel von Geburt, ebel in Befinnung, wie leichtfertig er auch oft mit fich umging, hier hat er fich offenbar übereilt, in feinem Rufe ftart fich gefchabet; er hat, was bas Schlimmfte ift, Behagen am Cfanbal gezeigt er bat, wenn nicht alle Beichen trugen, recht abfichtlich nach feinem Tobe Mergerniß geben wollen fei es bag er, Steptiter wie er nicht felten mar, fich babei beruhigte, bag ber Berftorbene bon all folchen Endlichteiten nichts mehr erfahrt fei es, bag er feine Genugthuung barin fant, aus ber Cavalierperfpective auch noch bee Jenfeite in Sicherheit breinzuschauen und fich baran ju laben, wie bas rumoren murbe, wie Familienglieber und andere über bies und jenes außer fich fein, über ibn herfahren mitrben. Doch wir tommen fpater auf biefe Momente nochmale gurud und wenden une jest gu bem literarifchen Rachlaffe felbft.

teit Derartiges zu vermitteln wir tennen, damit beauf.

tragte, feine Briefe, Tagebucher und Sonftiges heraus, zugeben, fowie feine Biographie ju fchreiben.

Da begegnen wir also juerst bem "Briefmechie" bes Kürften, und zwar Briefen, ausgetauscht zwischen Büdfter und Sophie Gay, Bettina von Arnim, Gräftn Iba Dahn-Dahn, Eugenie Marlitt. Folgen: Liebesbriefe aus Büd-ler's Juardbatit.

Die erfte und legte Abtheilung biefer Brief- und gum Teil Liebschaften wiegen meistens fehr leicht, deho ftarter fallen bem gestigen Werthe nach die beri andern ins Gewicht. Die frangolisch geschriebenen Veriefe bes Anfangs wie bes Endes, wie zierlich, gelant und etegant fie auch immerbin gehalten find, gemachen und mehr wie glidliche Uebungen im frangöfichen Sifi, wie teichte Pflänkleien auf bem Gebiete ber Liebe und Liebesaventure, als daß fie irgendwelchen ficfern Eindrud beim Lefer, der etwas den Bedeutung erwartet, hinterfalfen fönnten, wie benn biefe annuntsigen, doch fehr flüchtig gefchloffenen Freundschaftsbaudwiffe und Romangeschichten gewiß auch beim Fiten teine bleibende Erinnerung sires Leben abgeworfen haben. Plur das freut uns und das prügt sich in diesem leichssind aumel bleidend ab, dag wir hier unter anderm auch die Betaufchaft einer hochgeschelten Frau und zwor Frau im eigentlichen Einne machen, welche mit Entschiedenheit und undbessigderem Ehrartette den, und gemen Liebesritter in die Schranten zurüdweist, mit Wärme seiner als eines Freundes gedenkt, doch sitzs Fernere jedes Berhöltnig abguberden besteht.

Dun aber por allem ber Briefaustaufch mit ben oben gleichfalle Genannten, unter benen bann Bettina bon Arnim und Grafin Sahn Sahn in einem gang außerorbentlichen Lichte glangen, mahrend auch Eugenie Darlitt burch ihre ungefuchte, gefunde Raturlichfeit, burch Tiefe bes Bemuthe, bellen Berftand, feltene Denfchenfenntnig im bochften Grabe angieht. Beichnen fich jene beiben aus burch genialen Blug, fo ift es bie lettere, welche une nicht minber erfreut, wie fie Dag ju balten weiß, wie fie festgewurzelt ift in bem Boben ber Birflich. Dennoch ift es feine Frage, bag Bettina und bie Sahn - Sahn burch ihre Briefe in einer Beife bem Lefer imponiren, die taum irgendwo ihresgleichen hat, und bag auch der Furft, in einer gewiffen Beit, für feinen Sturm und Drang bei jenen eine wohlthuenbere Ableitung fand, bis er fich auf eine weife Ginfriedigung befann, wenn fie auch nicht lange bauerte, und nun bie Brieffenbungen ber gulett Genannten bon großem Reize für ibn maren.

Mifo zuerft: Betfina bon Arnim, Sahn Sahn und Budler.

hier mahrlich, läßt fich mit einer Beranberung bas Goethe'iche Bort in Anwendung bringen:

Brophetin rechte, Brophetin linte, Das Beltfind in ber Mitten!

Eine folche Tonart, mit unenblichen, hinreißenben Mobulationen und Mobificationen, wie fie in biefer Correfponbeng gwifchen Bettina und bem Fürften berricht, ift noch nie erhört worben. Gie nimmt fich bas Meuferfte bon Freiheit beraus, er ift fogar freier als frei, und es aibt ein Briefbuett. fitr welches man noch ben rechten Damen erfinden mußte. Das Rind bleibt babei immer noch Rind, wie aus Goethe's Beiten, freilich ift es jest ein ermachfenes Rind, welches beträchtliche Jahre gublt, aber nichte haben bie ihm rauben fonnen; es ift boll bes fühnften Jugenbfeuere, es ift boller Bergeneglut, und feine Bhantafien burchfliegen alle Fernen ber Erbe und bes Simmele. 3a, mit biefer Bettina lagt fich fcmarmen, und Budler verftand fich auf berartige Schwarmereien, welche Bedanten auf Bedanten abmarfen, und bei welchen ber Berftand felbft bes nüchternften Denfere nie gu furg tommt, nur bag ber breifte Dlitfcmarmer bon jenem weiblichen Genius fich fcon faft um feine Berrichaft gebracht fab, ale er fich eines Tage ploplich boch noch eines anbern befann, um ju retten bon Antorität, mas noch ju retten blieb. Und ber Fürft spütte w s ischer fein Affice, als er an dos Sprichport bagie Ib. der sprechen bie Wahrheit. Schon jest halte er nich is Bedemitigen aus Bertina's oralleindem Munde ju Abedmenen. Scherzte und schollerte er aber im Gedent ladyrinthe so noch fänger nitt ihr, durfte sie das diagret der der bei Bedemit abgrinthe son den fänger die bei beileigt um fin Kegiar. in bissem Umpang mit einem Götterkinde zuletzt gan geicken und werden.

Dem Lefer wird es indest erwünscht fein, auch nur ches Speciellere aus biefer tollften und doch geiftreller Briefwirthichaft und Romantil gu ertunden.

Da schlagen wir ben Brief gerade auf, der die nien Ueberschrift hat: "In Wien. Noch dag flett Benteen an der Spite. Musstalitätige, derdlig, nach gelte vo soglet mit der harmolofften Unschuld des Sprachetund und selbst der Brapostition, und doch eiti, mie ür i ureigen, so freisch word noch nie ein Grammanttte geste den hat. Da besuch flet also ihren Bertsport, da zwei Steengeister gusamment, aber in holdeste Kundschl. Und so heißt es denn tösstich unter anderna schaft, und fo heißt es denn tösstich unter anderna

In halte ihn wöhrend meinem farzen Aufmatcht ist einem ternen teiner wollte mich au ibm flühren zuger im wumter in der der mernschreiben aber der der mernschreiben aber die ber Stede, Sonfadt und vonl er mernschreiben aber einet, Worfend und vonl bem Lander; ich iem bie aberflich lied eines doben daufe, im Boriment jar Greitpiano an der Erde, dauden inte schiede Weithilt mit einem Strohaft und wollenen Der bedeinte fatze die inte Boten daufe, im Boriment jar einem Strohaft und wollenen Der bedeinte fatze, daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte bestehe daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte fatze daufe der bedeinte fatze der bedeinte der bedeinte fatze der bedeinte fatze der der bedeinte fatze der bedeinte der bedeinte fatze der bedeinte der bedeinte fatze der bedeinte fatze der bedeinte der bedeinte der bedeinte bedeinte der bedeinte d

Das ist ein Genrebild, ein reigendes Rodemund bach alles jur Sache. Rennt hier ein humd das andere nicht, tennt es fein Gefchlech nicht, wir schuen Bert ju generale gestellt bei befe Paradiefessprache. Was der keinen Bach zu lang werben fonnte, da milbert nicht das anmuthige Lind solche Länge durch ein Semblus und alle Dinge, Gegenstände, Sachen leich ihre is lieblicher Lintracht zusammen, ohne sich wieder lauter Paradiecht ist und werden gegen bei der Bert gegen gegen bei der Bert geben bei der Bert gegen bei bei bei bei bei der gestellt gegen Pachbedigft und wir an der Luftigen Rachbedight von Jane junar, "fosichter Bettiellette" und einem "Erwisch"

Aber solch ein Ausbund von Naturpossie und die Kunst, in der hohen Weise des Gleffiedes zu die fletlern und zu sprechen, seine des Gleffiedes zu mid de fletlern und zu sprechen. Deies des Gleffiedes zu die Murd des Ausstalles des die Gleffiedes des die Gleffiedes des die Gleffiedes des die Gleffiedes Gleffiedes des die Gleffiedes des die Gleffiedes des die Gleffiedes des die die gleffiedes des die die gleffiedes des die gleffiedes die Gleffi

sche Seelen, und boch fährt auch Spaß mitten in die

Demgemäß fcreibt Budler an Bettina:

Beeffelt 200 umb die — Erbichaft haben mich tief begelt 3ch im lörigene entlichtlichen, ein Dichter an werben,
b abe ju diem Bedig ein gegies Beimeiston in zweifiedbunden gefanft. Du bill eine echte Dickerin, gabte
mit Gende neb ber mit bei gegies Dei der geste bei 
mit Gende neb ber mit bei gegene bei der bei der 
je gegene der die gegene der gegene der gegene bei 
pa die jelft, je fichferloffer des bachehn je mehr kannt dur
re gietren, file se mit immer als lebten undere Griffer ihr volles
per gietren, fil es mit immer als lebten undere Griffer ihr volles
reger nicht bodel find — als lönte, wenn wir uns beiden, ein
webe irbilder Zwang, eine hemmende Retol uns eingegen, die
de die fried Anwalch eine Geschen verhindere. Sind
er vollends andere Leute docht je formme du mit gang wie
Frembe vor, du gefallft mir, du bis geistreich, du bist
morth der Biefenblumen bingeworfen, mit bir tänden, nicht
friber Morgan bie Labautopfen von beinen Ganer flisse im einem weigen Kulf von der eine Geele mit ber deimit einem weigen Kulf vor der

Das ift benn wol fcon fast ein Meugerftes!

Inzwischen gieben auch Ungewitter herauf. Ein Glud! gar vertlagt Betlina ben Fürsten bei ber Fürstlin, noch 11, baß er sie — man bente — vernachlässigt fabe. ich darauf, nach einem Betenntniß, steht Vückler wie

leibhaftige Lord Byron bor une.

Bir begegnen icon bier einem Bibermillen bee Fitrgegen einen fo ausgezeichneten Beift wie Schleierjer, von bem jener nicht entfernt abnt, bag biefer nicht Dialettifer, Theolog, Rangelrebner ber eigenthumlich. Mrt, fonbern auch gang und gar angethan bagu ift, Bettina fich geiftig magnetifiren und elettrifiren ju n, in ein Abhangigfeitegefühl ju ihr ju treten, melbie munberfamften Bwiegefprache mit ihr gur Folge in melchen ber Treffliche noch bagu nicht blos Beicht-, vielmiehr auch Beichtfind ift. Dan barf fagen, na und Schleiermacher bichten bier in ihrem Umnun ein Soheslied Salomonis. Gie ergeben fich, uten tiber in Baraborien tieffinnigften Inhalte, fie ieten fich in platonifchen Dialogen, aber bas gange iltniß ift fo rein, fo in ebelfter Bebeutung priefterbag man fich an biefem Ibeenanstaufch mahrhaft en fann. Bas aus biefen Mittheilungen erhellt, af Schleiermacher eine Ratur, ein Beift mar, ber us blofer Rritit und aus unferer bisherigen Theo. noch lange nicht ertlaren läßt, ein Beift bon fo ter Beite und Grofe, bag erft bie fpate Rachmelt teffen wirb. Dag aber Fürft Budler einen bebert Theil feines Lebens hindurch trop aller Libera. uch ein Dann bon ben ftartften Borurtheilen mar, er eben Schleiermacher gegenüber, bis er wol hin-burch Bettina bavon befreit wurde. Ueberhaupt mir in bee Fürften Mustaffungen haufig beroft andauernben Berfennungen folder herbor-Brogen, die bon feinem Raturell abweichen, 3 an dem als Naturforscher, Historiter, Philosophen ichter so außerordentlichen Steffens nachzuweisen ben fich ber Fürft eben auch nicht hineinfinden

er bitrfen wir bei ben von hinreifenber Drigi-

hohen Berrn gegen fie beraustehrt. Bir wenden une jest ju bem Briefaustaufch zwifchen Budler und Grafin Sahn-Sahn. Glaubteman in ber porigen Abtheilung, ein Meugerftes von Lebene. und Gebantenfpru. bel, noch bagu aus zwei gleich berrlich gefchliffenen Rryftallen ber Sprachform, eingeschlürft zu haben, fo wirb man im Folgenben icon wieber von einem neuen Reichthum brieflicher Spenden fast überflutet und weiß nun in ber That nicht mehr - benn bie Dacht ber Gegenwart macht fich geltenb -, ob man bem Frubern ober Jetigen ben bobern Breis gufprechen foll. Wir finben es gerathen, erft feftguftellen, welche Gefialt ber Grafin aus bem borliegenben Briefvertehr hervorgeht. Dan hat bie Sahn-Dahn befanntlich oft mit ber George Canb berglichen, bann jebe Mehnlichfeit geleugnet, julept fie wieder behauptet. Derartige Bergleiche find mobifeil genug, meiftens wird nichte mit ihnen gewonnen; und boch ift in unferm Falle etwas Treffenbes babei, freilich mit ben größten Abmeidungen bis jum Contrafte; es ift vielleicht ber Contraft ber Deutschen und Frangofen. Gicher, beibe Frauen find genial, fogar in ihren Lebenefchidfalen verwandt. Jeboch ber Wegenfat voll Tieffinne ift and gleich bemertbar: bie Dubevant wird im Rlofter erzogen, fprengt aber balb alle flöfterlichen Feffeln, bleibt babei mabrhaft religiös: bagegen bie Grafin tummelt fich im Beltlichen genugfam, lerut bie Belt aus bem Grunde tennen, macht auch Reifen, befucht ben Drient, und geht bann erft ine Rlofter. um in Frommigfeit fich ju verfenten.

Den Bergleich beiber weiblichen Genien aber laffen wir fallen, um junachft bei ber Grafin ju berweilen, baburch jeboch ben Lefer in bie rechte Spannung auf ben brieflichen Umgang zwifden ihr und bem gurften zu berfegen, einen Bertehr, ber binreift und bon bem wir nur munichten, bag er noch mehr Documente une barbote. Der Briefftil ber Grafin verrath jebem, ber irgend Renner ift, ihr Bertommen, ihre Erzichung, ihre Biographie, felbft mit Ginfchlug ihrer Butunft! Sie hat Ahnenftolg genug, um hinter bem Fürften nicht gurudgubleiben, und alle bie Anmuth, ben feinen Befellichafteton, bie leichte Beweglichkeit und jenen Liebreig, burch welchen bie Frauen ber Ariftofratie meiftens fo angiebend find. Gie befist faft bie gange Starte ber Phantafie Bettina's, aber fie bewegt fich auf realiftifcherm Boben. Gie gebietet fiber einen tauftifchen Berftand, und man begreift nicht, wie fie, bon letterm gefcutt, irgendwelchem Religionefanatismus fich je ergeben fonnte. Und mo ber Berftand allein

etwa nicht ausreichen follte, bie Beiftesfülle, bie bellen, großen Bebanten, Die vielfeitige Bilbung, Die ihr eigen find, burften fie bollenbe fcuten. Gie berrath eine Menichentenntnift, bag ber Fürft fich bor ihr in Acht nehmen moge. Much fie hat wie Budler und Daumer biefer gwar nur ale Dichter - einen Bug nach bent Drient, auch fie ift wol, wenn auch nicht ale Erzieherin, mit manchem Raspar Saufer in Berührung getommen und hat es erfundet, bis ju welcher Robeit, Unterthierheit ber Menich und befonbere ber Mann bes 19. Jahrbunberte finten fann. Diefe Grafin hat zu viel Intelli. geng, ale baf fie fich von ber Wegenwart, Die noch ichwantt amifchen Darwinismus und Spiritismus, je ben Schimpanfe ober irgenbein Befpenft merbe auffchwaten laffen trop bes infallibelften Ratholicismus und trop Daumer's neueften Rachrichten aus bem Gefpeufterreiche. Und bennoch, welche Metamorphofen find möglich, und welcher Menich und alfo auch welche Sahn Sahn tennt ihre Bufunft?

So viel aber bleibt gewiß, in biefen Briefen an ben Fürsten ift die Grafin nicht minder bezaubernd als er felbst, und man ersieht, daß auch Budler fich weiblich

bon ihr angezaubert fühlt.

Sie tommt bei Gelegenheit ihres Romans "Sigismund Forfter" auf Schriftfellerei zu prechen. Sie gibi in holdelter Weife tund, wie befeligend Production und Berftandenwerden ift, und doch glieft fie nicht an fich felbft nud ift über jedes ihrer Werte icon gleich wieder hinaus, nun vollends über jede Kritit. Da beift es benn in leichten und birt doch 6 tiefen Weltfor:

Ihr Beief bat mid febr amufer, febr gefreut. Erft ber Ausbend einer bolltommen unmondirten Biberwillens und hernach einer ehrlichen und freundlichen Anstellenmag; bos fit o recht natürich und hild, wie es mir bei ben Menlichen gestlit. Grömen tann ich mich mus einmal nicht, wenn die keute meine Schriften nicht mögen. Das sit siere Soche. Weine Sache ist — fie zu chreiben. Wo dos füh der Soche wohnt, tann man die schalben Auffelmach und se chiefe nocht, tann man die schalbe Auffelmach und se chiefe tein Widerfall, Grämt Sie das? — Wich nicht Zeissten auf ein Cho, so fautet das freitig fiedich, und die Mustl, die man seicht gemacht und gar so schalbe der, wenn sie und konnt einem meldbisch und beberungsvoll vor, wenn sie uns als Widerfall einzegerflingt. Ach, es sit doch ein wundervolles Wild, saerben zu könnert Das de hir eiertrische Finten, sier erfrischende Elies, für gesten Fidden und der Mustle, siertrischende Elies, für gesten Fidden und bei den Runt niteinander verschant fernen und nach, erem den derenntet miteinander verschungten. Wie stille man sich dann er recht im brichgenisch es Auf-der wenden, der ferne der freier weist worden ten zu fassen empflagt,

#### Dann fabrt fie gegen ben Fürften fort:

Bieleich tomm Ihnen die mieder mie "Unnatur" vor. Dergebrach ist es treich, jür eine Munerstanteit, ein de, eine Artigkeit mit vielen harmanten Pkroten zu danken. De inte Artigkeit mit vielen harmanten Pkroten zu danken. De ichaffen, doch, wenn ein Menth, in der menvlichsten Gelüftigteit gegen ibre trivialen Obbubeleien oder über danken Berteperungen aus der Effenz ieines Befaus beraus sich gein und aushprickt jo nimmt er fich detmaßen ferm danb derwinderich aus, dof seine Natur als lunatur ericheinn. Doribber beträgt daben Sie mich lach den, dass Gegen: "Auf des Begrachen der in die lach machen, daß Gie gagen: "Auf ein Gie mich den fir eine Aghprick Physionibe, währen die mich den für eine Aghprick Physionibe, daß ich mumfischte Menthenbiter im Mir auspheigen follte?

Woranf ber Fürft unter anberm ermibert:

Bas Giren eitwas bobfaiten Bil am dan Ind betrifft, so ertenne ich gwar bie vis conies bei wieden den, muß aber bir Bichtigteit bes Gebaules inden iben illebrigend gleichen wir alle ein wenig hrunden; wie breiten trölsigen Bafte briginnend und immen finde i spieger bem himmel und undefannten Indickt gracklie. bergen wir nicht auch ale Ammien in weiter Indickt gracklie.

Bas mich fo enorm in 3brem letten Briefe femet ift bies: bag Gie burd Bertennung fo viel geliner idet len. Das glaube ich nicht! Das beifit, bertannt my mi wol haben, allein was geht bas Gie an? Bat gib bei Bertennung, Berleumbnug ben tlichtigen und berfingel fden an, ber bavon betroffen wirb? Gie fagen dies gang ernfthaft: "burd Bertennung gelitten"; an mile gurft! ich bin bor Erftaunen petrificirt. Ber sie Beiftes thatig ift, ber barf nicht ben 3med bet im! bern nur bas Biel ber Birtfamteit vor Augn in! braucht von ber Belt nichte ale ihre und feine mi und mas hat mit ber bie Bertennung ju ichaffel mus entgegenftemmte? Deift's rund umber: 34, # welch ein ichlafrig Dafein, ohne Rerv, ohne Reg! bie fprobe Daffe bineinguarbeiten wie in bas Gefter. unliberwindlichen Duth einer unliberwindlichen lieben ba find Golbabern , und bu wirft fie treffen! Det it in Bonne für ben Denfchen — und find Gie benn ment Menfc ?

Endlich folieft fie:

Da ich invulnerabel bin, wenn mein om id fin wirb, so sehr wirb, so febe ich bas auch bei andern voraus: mit begreise, was mir bem Quellpunft unses Seitz. Perzen, Bertennung zu schaffen bat, so begreift ich wie man burch biefelbe verwundet werben lone.

Artig und weltgroß ift auch, nub zwar wu ?batirt, die Anfrage bes Flitsten bei ber Griff lebte in Griffmald -: "Bo liegt benn cignisch wald? Ich jobe in Bommern. Sie find bed wmriches Franlein gewesen?" Und die Anwert befragten:

Die Briefe beiber reißen bermagen fort, bag man ft bebauert, fo fchnell gu lefen, wo fo viel bes Rofthen geboten wirb. Brief 11 ber Grafin charafterifirt gang befondere und bringt une ihre tatholifche Umi-indlung ichon in Sicht. Fur ben Fürften nimmt es is in hohem Grabe ein, bag er fich "Rindlichfeit" guricht. In ber That ift fie ihm eigen und zwar gu feim Glud, benn fein hang jum Gewagten, Grublerien, Ungeheuerlichen bricht fich baran und wird burch gebanbigt, auch beweift fie wieber ben verborgenen dter in ibm. Der Briefton beiber wird bieweilen vollndig ausgelaffen, boch lentt er fcnell wieder in bie hte Befonnenheit ein. Gehr lobenewerth ift es, bag on hier, icon bamale, ber entfetliche Gebantenmangel unfern Romanen von beiben gerugt wirb; wie murbe Urtheil jest lauten, mo in ben meiften biefer jammerlichen britate, biefer forcirten Mittel gegen bie Langeweile bie ppirenbe Cominbfucht ber Geele bereite gum außerften bruche getommen ift?

Wir jehr wir unfererfeits bedauern, daß der Briefjelt amischen Pädler, Bettina und der hahn Sahn
nicht länger dauert, sir die Gorefpondirenden felch
es vielleicht junt Wohl, dem sie hätten leicht ein
er in und über sich herausrufen tönnen, welches nicht
chaell gelösch werden tonnte. So mochte der Fürft
si sich eingestehen, daß ihm Gesahren den bes Dreites
der', wie fart es ihn auch unablässig nach biefem
ag. Er seicht, ungeftraft unach unablässig nach diefen
ag. er seicht nach der deutsche, un Beischus
de, wieder recht nach der deutsche, um in sprein

aiten ju ruhen. Es wurde ibm junteil. Der Briefmechlet, der ihn beichwichtigte und bennoch err in ein grwiffes Gemulthöfeuer tried, ist der mit ente John, E. Martitt. In ihr hatte er es nicht dort gar mit zweien Titanden zu thun, sier war er bom zwei Eriten der Berfuchung ansgesehr, in erifen Babnen hinauskuldweifen, bier trof er auf ein

weibliches Wefen bon nicht minber hellem Berftanbe, gartem Gemuth, anspruchelofer Gefinnung und ber nicht hoch genug gu fchagenben Gigenfchaft, in anbern gu leben, in ihren Angehörigen ihr ftilles Glud, ihre befeligenbe Belt ju finden, auf ein Befen, bem ftete auch fo viel bichtenbe, ober vielmehr praftifche, ergablenbe Bhantafie gu Gebote ftand, um im Engen ein Grofes, im Rleinen ein Unerichöpfliches ju befigen, bagu noch einen Reich. thum an Erfahrung, eine Gicherheit ber Menschentenntniß, ber bie Berrbilbungen ihres und bes andern Befcblechte feineswege entgangen maren, bie aber nie Borurtheile in fich hatte auftommen laffen und mit gefundem Ginne, mit wirthichaftlicher Umficht alles verwaltete, mas in ihren Bereich tam, ber es eine Luft mar, ofonomifch zu schaffen, um auch poetifch fchaffen zu tonnen, furg, die einen mohlthuenden, in jeder Sinficht erfrifchenben, angiebenben Ginbrud auf ben Fürften machte. Bielleicht charafterifiren wir biefe Frau, bie auch ale Schriftstellerin fehr beliebt geworben ift, am beften baburch, baß mir fie einer Beifterfamilie einreiben, Die une Goethe gern nabe ju bringen pflegt, indem wir fie in ihrem gangen Raturell und wie fie fich auch in Briefen gibt, eine Seelenvermanbte Therefens in "Bilbelm Deifter's Lebrjahren" nennen.

Daß Pladfer nicht übermutigig geworden ift im Umgange mit jenn titanenhasten Abnormitäten, daß er sich uicht vereinseitigt hat und schon wieder die gildlichste Wahl zu tersen veite, beweift feine personnie Liedlich gibe der mitbigkeit, seinen Maren Blid, feine worme, schon wieder saft ergiühende Anempfindung an ein schones und aucher ordentliches Zasent, einem weiblichen Wesen gegenüber, welches ihn vollends auf den rechten Weg bringen wirt, damit er sich nicht überstürze. Es wird dem Lefter erwünsight sein, wenn wir auch hier als Beleg einige Brieferpercorationen solgen solfen.

Alexander Jung. (Der Beidluft folgt in ber nadften Rummer.)

## Bur Shakfpeare-Literatur.

3 meiter Artitel.

(Befchluß aus Rr. 39.)

etersuchungen über Shalipeare's "Sturm" von 30. nree Beigner. Deffan, Reifiner. 1872. Gr. 8. Ehtr. 10 Ngr.

sie das Wett eines Dichters aus den verschiedensten in der Zeitgeschichte und Zeitlieratur, aus der geiAtmolydare des Jahrhunderts zusammengeweht wenn auch die dichterliche Originalität die feste in des stellendes geinn des Beiefen mit großer Literautekenntig verschien uch ungen Meispart's über Schalfpoare's, "Sturm", einte erung und Aussügeris über Schalfpoare'et, "Turm", einte erung und Aussügeris über Schalfpoare'et, "Turm", einte erung und Aussügeris über Schalfpoare'et, "Turm", einte erung in Aussügeris geber der eine Schalfpoare'et, im Schalfpoare'et, jede eingelen Scene, sie the departier, aber ist eine Schalfpoare ist in Schalfpoare ist eine Schalfpoare ist in Schalfpoare ist aus in Schalfpoare ist in Schalfpoare is

eines Plagiators und jener sich mit fremden Febern fchmudenden Greene'schen Krähe erscheinen; fagt doch Meigner selbst:

 geworben ift ale ben romanifden, ben Mannern weniger ale ben Frauen, fich auffällig gering zeigt im Berhältniß zu ber fonftigen Entwickelung feiner Phantafie.

Wenn es fich blos um Stoffquellen und Borlagen handelte, wie Unrer's "Gibea", aus welcher Deigner alle entiprechenben Barallelftellen mittheilt, Robert Greene's "Ronig Alphonfus", bie eigene, wenn auch zweifelhafte Jugenbbichtung "Berifles", ober um jene Bauberer in ber bamaligen Beitbichtung und auf ber Buhne, an welche Brofpero antlingt, ober um die Reifeschriften iber bie Entbedung ber Bermubaginfeln, ober bie bamale in ber Luft liegenben Utopien, Thomas Morus' "Nova Insula Utopia", Campanella's "Civitas solis", Bacon's bon Berulam "Nova Atlantis", ober die Colonifationefragen: fo milrbe man in ber Aneignung und Beberrichung biefer Stoff. und Gebantentreife, beren bamalige Trager von Meigner mit großer Gelehrfamteit aufammengeftellt find, immerbin bas ichopferifche Benie bes Dichtere bewundern tonnen. Wenn aber 3. B. auch gu Brofpero's einzelnen Reben bie Quellen nachgemiefen, wenn für bie fcone Rebe über bas Dabiufchwinden bes Irbifchen Barallelftellen aus Lord Sterline's "Tragedie of Darius", aus Spencer's "Ruins of time", aus Arthur Warren's "Poorman's passions" angeführt werben, wenn Profpero's Abichieb bon ben Beiftern eine wortliche Benutung ber bamaligen Golbing'fden Ueberfetung ber Dvib'fden Detamorphofen ift beilaufig wieberholt fich Deigner in biefen Anführungen zweimal, ein Beweis fur bie fragmentarifche Art feiner Bufammenftellungen -, fo weiß man in ber That nicht mehr, mas bann für ben Dichter Chatfpeare übrigbleibt, wenn nicht nur feine Stoffe, fonbern auch feine Bebanten und ibre bichterifche Raffung nicht fein Gigenthum find. Bir meinen, baf folche Forfchung feiner Burbigung feine großen Dienfte leiftet, glauben aber, bag ber Gat: "Les beaux esprits se rencontrent", bei folden Barallelftellen mehr Geltung verbient ale bie Unnahme einer unfreien Anlehnung bee Dichtere an feine Borganger.

Beiter ausgeführt find die Untersuchungen Meigner's ilber das landicaftliche Goforit des Gildes und die Einbeit der Zeit in bemfelben, sie enthalten eine flimmungsvolle Beleuchtung der "herbstlichen" Dichtung:

Der Dichter arbeitete in feinem Drama auf Einsteit im alleftubrifften Ginne hin. Se ift uich nur bir Krichteltiche froderung erfüllt, sondern, indem dos Stild nur eiwa brie drunden unschles, und dem bief Zeit um Aufführung nöthig ift, beden fich die Zeit der Handlung und die Zeit der Missen wir den gestellt der Auften und genauer, wenn wir uns deran erinneru, doß damals die Rachmitageaussungen vorwogen und die Zehartezeit fall dening gerobhnich von der die je jehr von siehen die Jede wir bei geht den Verder die Vollen im Vollen im Vollen im Vollen im Vollen im Vollen in Vollen im Vollen im

biftealion und vielleicht Berichtigung des berfen Geung feinmen. Der Herbstlurm und die Gemmenst imms jeit als die Ausgangspunfte nus Arzisstlundente bickteriden Infliction, dronologisch würden nicht gie einer folden Gommernacht, einem folden früstlund der Gemmernacht, einem folden Gemmernacht, einem folden der bei Beginn der die fein Lieben Beginn ber die fein Lieben Beginn bei die fein Lieben Beginn bei bichterichen Schaffen als die rie Ausgang

Den Schluß der Abhandlung libet ein Ghichie, "Tempest", sisserichen, sein! Kandama und Ueber sehungen und in Nachtrag eine Bolemlyngt, zu Gunsten der Weigner ihm linds, dog die Konsalderignisse vom Shaftparer berungt sind. Gie nachte Schrift vom Strachen beitrigt ein die bei hapgentle des Ochteres.

4. Billiam Shaffpeare, insbefondere fein Berhalinis um lie alter und jur Gegenwart. Bon Anguft Reidentomp Münfter, Ruffell. 1872. Gr. 8. 6 Agr.

Die Schrift bes befannten Abgeordneten fiebe i Berherrlichung Chaffpeare's in eine fcharfe Boltat p gen bie jetige Beitrichtung ein; fie enthalt inbef mit treffenbe Bemertung. Die Frage, ob Chaffpeant & ober Broteftant gemefen, wird bon Reichensprign geftreift; boch will er natürlich bie Beugniffe bin. Daffpeare als "Papift" geftorben fei, nicht wied laffen. Bebenfalls erfcheint ibm ber Dichter all im trantt bon driftlich-germanifdem Beifte und tes alterlichen Ueberlieferungen, Begner ber bamalpr naiffance", boch burch ben Blug feines Benine in Befchichteperioden und Lebeneverhaltniffe erholer i foll Chatfpeare aber boch ale mabrer Chrif ale bes driftlichen Glaubens geftanben, fich ale @ = bestimmten firchlichen Gemeinschaft gefühlt bie ! erhob fich ber Flug feines Benius boch nichte driftliche Gefdichteperiobe. Auffallend bleitt & baß bie Dichtungen und Conette, alfo bie Empl rein perfonlichen Gefühle bes Dichtere, feine En fer befonbern Chriftlichteit tragen, fonbern beid nur in ben Menferungen ber bramatifchen Berfent pragen foll, in benen ber Dichter boch eben frint fich entaugert bat; ber tieffinnigfte Charafter Chife Samlet, in welchem man mit Recht am meiften 18 nem eigenften Denten und Empfinden fucht, mit nicht entfernt ben Ginbrud eines "mahren Di fonbern ift ein bermeffener, oft ftart material Ueber bie Theaterguftanbe ber Gu Steptifer. Ueber mmi bricht Reicheneperger ben Ctab. Shaffpeare Cultus tann er fich allerdings nicht bil mobl aber barilber, bag bie allgemeine Stroment Offenbach'ichen Beifte beberricht ift. In ber Det ber Chaffpeare. Gultue febr vieler Bubnen ten in bes funftvoll Aufgeimpften, bes Bugeftanbuiffe # "Clafficitat", mabrend man meber bei Bubnesite noch bei bem Bublitum und ber Rritit Thrilneber bie bramatifche Production findet, die fich in bet bobern poetifchen Richtung bewegt. Die Chaffpent Stilde find die Abichlagefumme, Die man ein fir für biefelbe gahlt. Es hat fich fogar in vider b eine gemiffe Chaffpeare-Beuchelei eingestellt, mit von Reichensperger ale bas herrichenbe Lafter ber bingeftellte Abftumpfung bes Bahrheitefinne mel # ftriren geeignet ift.

Es gehört zum guten Ton der Shatspeare-Apotheose, | nsere einheimischen großen Dichter gegen den britischen | rrabzuleten. So saat auch Reichensverger:

Immer wieber barf man fich ber Rumelin'fchen rift und feiner Bertheibigung ber beutschen Dichter

Damlet, ein Tenbengbrama Shalfpeare's gegen bie steptische ind tosmopolitische Beltanichannung ober Michael de Monaigne. Mit einem Anhange aber Eeben und Lehre Monaigne Goon R. W. Emerfon. Frei überleigt und mit Anvertungen begleitet von G. E. Stebebefeld. Berlin, Gebr. lactel. 1871. Geb. 3. 15 Ngr.

Die Stifflichgermanische Betanschaung in ben Werten in Dichterfliften Bosfram von Cidenbach, Dante und batipeare. Mit einem Gruß an die Laubsteut in Elast ib Lothingen. Bon G. R. Detbefetb. Berlin, Gebt. aerel. 1871. Gr. 8. 15 Rge.

seibe Schriften fteben auf bem Standpuntte der einsperger'schen; sie suchen das precific Chriftide, jaffpeare bervorzuschen. Damtet ist der Schpitter, achriftide, wenigstens ungläubig gewordene und bom ert Glauben au ben personlichen lebendigen Egriftenbgefallene Denter und Bhilosoph, sein Seclenyustand errepf wissen werden bei bendem Teisenwale der Janer mit der chriftlichen Glaubigkeit. E. B. Sievers feinem Werte, Milliam Eduffpearer die gleiche ruumg vertreten. Ieber Krititer will in Schiftparer igeren Gedankengänge wiedersinden; der Dichter ist Fritt nur ber Ragel, an den sie ibr eigenet

 Wesen herausgeschälte werden; daß sich der "Hamlet" daegen lefts vielsach mit den Essas don Montaigue derührt, ist zweisellos, und der Nachweis dieser gestligen Berwandbschaft ist das Hauptverdiens der Erchefelbschaft Echrist, welche durch die gedrängte Darstellung der Gedantengänge Montaigne's ein besonderes Interesse in knfpruch nimmt.

Die Bufammenftellung ber brei Dichterfürften Bolfram bon Efchenbach, Dante und Chaffpeare ale Bertreter driftlich-germanifder Beltanfchauung (Rr. 6) fnüpft in Bejug auf ben lettern wieber an Samlet an, erregt aber boch entschiebenes Bebenten in Bezug auf Dante, ber mar bas germanifche Raiferthum prophetifch verberrlicht, beffen Dichtung aber boch burchaus aus bem romaniichen Beifte berausgeboren ift. Die Schrift ift übrigens eine giemlich bunte Dofait afthetifch fritifcher, polemifcher und publiciftifder 3been. Gine Curiofitat ift bie tunftvolle Deutung zweier Stellen aus Dante und einer aus Bolfram von Efchenbach auf Raifer Bilbelm. Giner fcarfen Bolemit gegen ben Pantheismus, die moderne Beltanichanung aus Goethe, Gervinus, Carlyle und Emerfon folgt eine Bertheibigung bes neuen Deutschen Reidis gegen feine Unflager, eine Biberlegung ber Befürchtungen bor Militarismus, Despotismus, Reactionarismus (sic), ein Gruß an bie neuen Landeleute in Elfag und Lothringen! Chriftlich.germanifch ift Stebefeld wie Reichensperger, aber in bem letten Theil feiner Schrift tritt er gang auf bie entgegengefette Geite.

 Shaftpeare als Mediciner. Bortrag in der Aufa der Univerfität am 3. gebruar 1873 gebatten und mit Anmertungen verfehen bon Dermann Aubert. Boftod, Stiller. 1873. Gr. 8. 71/2 Ngr.

Bir fprachen une ichon oben babin aus, baf bas Benie alle Facultaten in fich vereinige. Dan bat Chat. fpeare ale Juriften "charafterifirt"; Aubert beleuchtet ibn ale Debiciner, bebt feine oft hervortretenbe fpecififch medicinifche Sprach . und Dentweise hervor, viele febr ine Specielle gebenbe medicinifche Musführungen, eine Fulle medicinifder Anfpielungen, Bilber und Bergleiche, feine Borführung bee Tobes, feine ausgezeichnete Darftellung ber fogenannten Beifteetrantheiten, namentlich in ber bon allen Sachverständigen bewunderten Entwickelung ber Beiftestrantbeit feines Ronig Lear. Sierliber bat betanntlich Rarl Start eine eingehende "pfnchiatrifche Chaffpeareftubie" veröffentlicht, ebenfo Brofeffor Dr. Neumann einen Bortrag "Legr und Ophelia". Aubert verfolgt bie Darftellung, Die Chaffpeare von ber Entwidelung und ben Musbruchen von Lear's Bahnfinn gibt, und tommt zu bem Refultat, bag er in ber Auffaffung ber Rrantheiten, namentlich ber Beiftestrantheiten bon feinen Beitgenoffen nichte fernen tonnte, fonbern ihnen um zwei Jahrhunderte vorausgemefen ift. Er ftellt ihn hierin neben Bacon, ber ja befanntlich bor einigen Jahren pon einem Ameritaner ale ber Berfaffer ber Chatfpeare's fchen Dichtungen bezeichnet murbe:

Shalfpeare's Alliaffung von Arantheit fledt also gang außerchalb der medicinischen Borfellungen voll 6.6 Jahrhunderte. Auch mit ihnen mußte Shalfpeare vollftandig berechen, fein Gente mußte flegterachtu alles leibfi ichaffen: er mußte bos Befeint ger mußte soll den er mußte des beramatisch mußtendigen, er mußte es flinklerisch aussühren, filt eine berachtig Geifsacheit haben wir allebings keinen filt eine Gertafte Geifsacheit haben wir allebings keinen

Waßsid: aber wir fluden, daß gerade in jener Zeit, und gerade in Galand fich winnerbour Griefer entworketen. Beir fluden namentlich Einen Zeitgenossen Shattpeare's, dessen den anch ist auf miere Zeit lortwirtt, verlicher als der Grindere ber empirischen Methode in dem Palaurwissen des der Grindere der in der Verlichen Karthole in dem Palaurwissen der in der Verlicht wieden für Arentie Assen von Berniaden.

Der Bortrag ist burchaus anregend und gebankenreich; auch behauptet Aubert nirgends, daß Shalfpeare als Affiftengarzt in einer Klinit befchäftigit gewesen seine intiffe, während die Berhertlicher seiner Australissferieben anden wolken.

8. Biffiam Shaffpeare's bramatifche Berte. Für bie beutiche Buhne bearbeitet von Bifhetm Dechefhaufer. Runfter bis zwölfter Band. Berlin, Alber n. Comp. 1871-72. Gr. 8. 3eber Band 15 Rgr.

Seitbem mir bie vier erften Banbe biefer Bearbeitungen befprochen (Dr. 39 für 1871), bat Dechelhaufer mit großer Unermublichfeit acht neue Banbe beröffentlicht. Ingwifden bat ein Theil ber Bearbeitungen, namentlich ber Biftorien, auf erften Buhnen bie Feuerprobe bestanben; einige berfelben haben frither beliebte Einrichtungen abgeloft, immerhin eine ine Bewicht fallenbe Thatfache, wenn man bie Schwierigfeiten bes Unilernens für bie Chaufpieler, bes Reueinrichtens für bie Regiffeure und bie conferbative Befinning unferer Buhnenvorftanbe bernidfichtigt. Die allgemeinen Brincipien ber Bearbeitung, über welche fich Dechelhaufer in ber Borrebe gu feiner Sammlung und wir une in ber Rritit berfelben anefprachen. find auch in allen folgenben Banben treulich beobachtet worben: feine Bufape und Ginlagen, nur unerlagliche Berfnüpfungen und Ueberbriidungen ber Sanblung, meiftene mit bee Dichtere eigenen Borten, ausgeftrichene Scenen, fcenifche, afthetifche Ritrgungen, und Rurgungen megen ju langer Beitbauer, jum Theil veranberte Meteintheilung, beffer pointirte Geenen und Actichluffe. Die Ginleitungen haben wie bie friihern ben grofen Borgug fachlichen Tice; fie beben bas Wefentliche in ben Dramen felbit fowie bie Motive ber Abanberung in gebrungter Beife berbor und geben für bie Darftellung ber einzels nen Rollen vortreffliche Binte. Um fcmierigften war wol bie Bearbeitung bes "Konig Lear" (flebenter Banb). Bebenten tann es hier erregen, bag Dechelhaufer bie beiben Sauptfcenen Lear's mit feinen Tochtern in einen Met, ben zweiten, jufammenbrangt, mabrend im Driginal bie Scene mit Boneril im erften, die mit Regan im zweiten Act ftebt. Dechelbaufer fagt:

geitliche Aufeinandersolge ber Sornen Lear's mit Genrit ant Regan, welche bisher burch einen Aelichtig gandenbengielen wurche, neuthericht doggen ben ibeliadbilichen Geuge ber aubeilung im Stiff und much fiberbies bie Birtnug with fleigern; bag ber zweite Art hierburch etwas lang with, im daggen nicht in bie Waglichafe fallen.

Abgefeben bon bem Umfang bes zweiten Actes ar fcheint une berfelbe aber burch bie beiben großen Baralis fcenen boch überlaben, gemiffermaßen erbrudt von ber pathetifchen Bucht zweier glangenben Sanptfcenen; mm bie auch bem erften Act einen gewichtvollen Acifdles gönnt. Diefe Schluffcene geht freilich über bie Erpofinn binaus, infofern entfpricht Dechelbaufer's Ginrichtung mehr ben Befegen ber bramatifchen Technit; aber gerabt fit bie Bertheilung ber Buhnenwirfung ericheint und tu bisherige Ginrichtung vorzugiehen. Der Darfteller tel Lear niug überbies eine anfehnliche Rubepaufe baben; a tann nicht raich bintereinanber biefe gewaltigen Lunenproben bochft pathetifder Rraftauferning ablegen, 24 bie Scene zwifden Glofter und Ebgar ber Ccene bi ameiten Acte zwifchen Ebmund und Ebgar gleich am hangt ift, billigen wir bagegen bolltommen, ebenfo if Rufanimenlegungen ber ausnehmenb gerfplitterten Em bee britten und vierten Actes, welche nirgenbe if Stimmung abichwächen. Die Befeitigung bes Sprenge, ben ber blinde Glofter bon ber platten Erbe ans tid, haben wir fcon langft bei ben Mufführungen verlauf; nichts ift alberner und finbifcher ale biefer balebrident Sprung auf platter Erbe.

lleber Charaftere und Rollen gibt Dechelhafe terliche Binte, nur icheint er uns für Corbelia je fer eine tragische Schulb berausbeuten zu wollen, bie em Stal-

fpeare boch nirgenbe betont ift.

In dem Borte, "Bacobie" liegt der Schiffief fir bie eichtige Aufschiedung neb Darftellung des "Sommernachtenen insbesondere ih es nicht auf eine Bos bemissige Darftellung wahrer tiek, war eine "Bacobie der ellecht geneimt; alle Jandbingen und bestänische Geriffell gemeint; alle Jandbingen und belüftligf der in find parobiet, und alle Performe ebn if nachme, die Schiffell der in find parobiet, und alle Performe ebn if nachme, die Schiffel der in find bereiber, die geen wir die Ren die Lingen bei Before Barobie.

In ber Mitte jwijden ben Eisen und Rebod bir artnifthalte Daupthaublung feinen Blat. Wenn dies derr fffanden werben muß, nun dann gebe man auch, und bas 80 was ich hier forbere, dieser fochgie Colorie und fing fe fattig für William bei eine Bent ung auf der Blifte bas frichtige Colorie und liffe fe

ibeftimmt zwischen Ernft und Scherz einherschwanten, wie es | speare's bürfte fich auf unserer Bühne nicht als erfolgsjebt geschieht. Den "Luftigen Raibern von Rimblor"

Beiterbin beißt es:

Es famn fich siernach bei ben Liebespaaren weber um eine jerio tomitae Firbung, noch um eine barchgefende Charang ihrer Bollen banderin, wohl aber gibt es jundert leiten aus ihre Bellen banderin, wohl aber gibt es jundert leiten auser fied jum Bernigien zu beitigen, baß birr feine ernigen Borginge um Serwigiefen zu beitigen, baß birr feine ernigen Borginge um Serwigiefen zu berbeite, bie eine Bernigier ihr beitigen, beiten gleiche und bed bei affelder fich feitb ber parabiftigen Zenben; jühre zu beiten, fernigeren beiten gleichen beiten gleichen beiten gleichen beiten gehichten bei gelichten bei gehichten bei gelichten bei gehichten bei gehichte gehichten bei gehich

lleber bie Charaftere ber Bermia und Belena macht ichelhanfer treffenbe Bemertungen, wie überhaupt feine arbeitung biefe Scenen, die man bieber für tobte bratifche Urme hielt, mehr in Flug bringt. Wie wenig f bie Individualitat ber Schaufpielerinnen bier Ritd. jt genommen wird, bas bewies uns bie geniale That es vielgepriefenen Directors, welcher, nachbem er Rollen ber Bermia und Belena gang berfehrt bet hatte, bie Berfonalbefdreibungen einfach vertaufchte, menn bas für bie Charaftere etwas Bleichgültiges re. Bermia murbe eine blonbe , hochaufgeschoffene onenftange, Selena ein fleines, tolettes, pitantes Frauenimer! In ber Bearbeitung ber Luftspiele: "Die luftigen eiber von Binbfor" (amolfter Band) und "Die Babing ber Biberfpenftigen" (achter Band) ift Dechelhaufer ht fehr bom Driginal abgewichen. In Bezug auf bas dere Stud beftebt bierin eine Reuerung; benn bie hnenübliche Deinharbftein'iche Bearbeitung bes Stude nicht mehrfach von Chaffpeare ab und erfahrt beshalb m Dechelhaufer herben Tabel. Es wird ihr Berflachung T Charafteriftit fculb gegeben, ja Entftellung ber uptcharaftere:

Babrend Shallvear aufs feinfte und bestimmteste jede eine Bekondung Känden's vom Kutendio ausschließt, der Bekondung Känden's vom Aufläck bei aus ausschließt, der bildmete flets mit hammeistischer Galanterie behandelt, tritt wie Schingschieht medernats mit beutalem Befelt gegent, welcher ichtissisch alles Was überfelteitet, indem er fle, eine Klückennungs, spinautertebt mit den Bestette:
"So ged und laß die Pferde mit bestellen.
"Ben ged und laß die Pferde mit bestellen.
"Bein! Da binaus; Netwo da; — nein da; — body da!"

Riem! Da hinnat; Nein ba; — nein ba; — bad ba!"
Es ip bies ein Stüdigen Dundeberspur, eine Geschmadsirung, die Shallpeared unwülrdig wäre. Diefer vertänderBehandlung entspricht dann und des veränderte Berhalten
denn's. Ihre Abindigung besteht bei Beinhaftlein febiglich
er blasse met bei phipficen liebergewicht, vor ben
vollen Benucht vor bem phipsigen liebergewicht, vor ben
vollen Brochungen Betruchie's

Auch gegen die Schluspieredung Deinhardhein's, die trütinng der Bitter und ihren Circit, die Beilegung ch die von Petrachjio angehotenen Wette, die die Sparter mur als ein Product heiterer Tilch und Heftlaume hein, erflärt fich Schefchsierler; wir glauben indehe mit recht. Deinhardhein ging bon dem Bestreden aus, loder auseinnoberschleiden Composition gegen den luch hir auch der auseinnoberschleiden Composition gegen den luch hir auch der auseinnoberschleiden Composition gegen den luch hir auch Mödenberung des Motivos der Wette ich. Unter Ausbittum ist durch des neue Lusspiel ichnia an eine solche Schlützung des Knotens, dessen ung die Spannung die Aus me Schlip wachhalt, die

diehr gu ber elementarifchen Luftfpielcomposition Chat-

ipeare's ditfile sich auf unserer Bliche nicht als erfolgreich bemähren. Den "Lustigen Weibern von Windhor",
welche Dechethäufer schaft fritifiet, beren erfolgreiche Auflührung er ober auf unserer Bliche sur möglich hölt,
können wir, trop der Ricclaffigen Deper, nicht ein gleich
günstiges Prognosition stellen; dies Stild ist zwar ein
Antriguenstlick und enspricht in der Anlage weit mehr
als die andern Lustippiele Shaftpeare's unsern modernen Lustigitigewohnheiten. Die Intrigue ist aber in ihrer
Anselsstenung oplumper Art, daß abouted wieder untere Theitnahme gesährdet wird, um so nucher, als wir hierin durch glänzende französsische werder, des wir hierin durch glänzende französsische verwöhnt sind.
Geisdoul ist die Genkläusere's, namentlich die Parastlef zwischen den Folschaft in "König Deinrich IV." und dem in den "Lustigen Weiberen":

Unfer natürliches Gefühl faat une fofort, baf ber Unterfchieb ein fehr bebeutenber fei, und beflätigt bie Richtigfeit bes in ber gebachten Einfeitung ausgesprochenen Sabes, wie unfer Intereffe, unfere Reigung für einen Menschen burch bas Abmagen ber guten gegen Die ichlechten Gigenicalten bebingt wirb. Dem galftaff in "Beinrich IV." bielten mir feinen Dangel alles moralifchen Sonbs gu gnt, weil er une burch Bib, Intelligeng und fonverane Beherrichung aller, felbit ber laderlichften ober gefährlichften Lebenslagen Erfat bafür gab. Der Falftaff ber "Luftigen Beiber" bagegen tebt nur noch von bem Bobenfat, von bem vereinzelten Auffladern feines frühern Bites; er geht in mehrfacher Bieberholung in bie mit feigender Btumpheit gelegten Fallen und berbantt feine foliegliche Rehabilitirnug nur ber Gnabe ber gutmuthigen Manner und Frauen von Binbfor, nicht jener Beiftesgegenwart und Schlagfertigleit, mit benen er fich einst in Castdeap, in Sprewebnry, aus ber Schlinge jag und feine Beschämung fofort in Lachen ber Buhörer über seine neuen Lugen und Schwänke aufzulöfen mußte. Und hierin liegt ungweifethaft ein pfnchologifcher Diegriff, ben Gervinus vergeblich ale Intention bes Dichtere binguftellen und gu rechtfertigen bemuht ift. Falftaff mochte fittlich noch fo fehr vertommen, felbft fein Bit etwas trube merben; allein ans einem wirflich geiffreichen, intelligenten und über fich felbft vollfommen flaren Menfchen, wie galftaff in Beinrich IV., tonnte nie ber von Gitelfeit verblenbete, geprellte Bantalon ber luftigen Beiber merben; bie Beiftesgegenwart, mit ber er bei Chremebury fein Leben rettete, ift unvereinbar mit ber topf. lofen Feigheit, bie ihn in ben Beschefort ber Fran Kinth triechen ließ. Wenn man also auch, mit Ulrici, annehmen wollte, ber Dichter habe absichtlich Kassasi's Charatter in die fer Richtung geanbert, fo gefteht biefer Rritifer felbft au, bag hierin ein Dangel bes Dramas liege, indem ein in feiner Bebentung fo gefinntener Charafter nicht mehr bie Berechtigung habe, ale Erager eines Stude aufgntreten. Bahrend ober fo auf ber einen Geite bie Angiebungefraft feiner geifligen Gigenfcaften eine bedeutend geringere geworben ift, bat auf ber an-bern Seite feine moralifche Berwilberung bebeutenbe Fortfcritte gemacht, und zwar in bas Gebiet ber mirflichen Gemeinheit binein, beren Grengen er nur in Beinrich IV. ftreifte. Er ift jum formlichen Benoffen, wenigftens jum Bebler feiner lang. fingerigen Diener geworden; er hat in feinen Spipblibereien bas Chevalereste abgeftreift, welches früher feinem fittlichen Berjall boch noch einigermagen ben Riegel porichob. Wenn unfer Dichter im galftaff, wie Ulrici und Roticher annehmen, bas im Berfall begriffene Ritterthum feiner Beit hat geifeln wollen, fo ift, in ben "Luftigen Beibern" wenigftene, bir Satire etwas ju plump ausgesalleu. Rein Bunber alfo, wenn uns bie-fer gaspaff weniger angieht, mehr abftößt; setbst ber größte Lünfter und die vollendetfte Darftellung wurden es nicht vermögen, in une nur annabernd jenes Intereffe, jene fchranteuleje Beiterteit hervorgurufen, Die ber bide Ritter and "Deinrid IV." ermedt.

Die Diftorien Shaffpeare's find in ber Dechelhunfer's fchen Bearbeitung furglich auf ber berliner Sofbiihne gur

Mufführung getommen. "Richard III." und ber in Gin Stud gufammengezogene "Beinrich VI." find in ben erften Banben ber Sammlung enthalten und fcon fruber bon une befprochen worben. "Richard II." (fünfter Banb) halten mir für bie funftgerechtefte Biftorie Chaffpeare's; auch Dechelhaufer nennt fie feine ber vollenbeiften und augleich ber am beften in fich abgeichloffenen Stude bes Siftorienenflus. Dit Recht tabelt er inbeg bie Erposition, bie mehr hiftorifch und dronitenhaft ale bramatifch fei. Deehalb hat er bie erfte Scene bes Driginale mit ben bombaftifden Unflagen und Berausforberungen Bolingbrote's und Dorfolt's gestrichen und ihren mefentlichen Inhalt bem alten Gaunt in ben Dund gelegt. Much gegen bas Streichen ber zweiten Scene zwifchen Baunt und ber Berzogin von Blofter laft fich nichts einwenben, auch nichts bagegen, bag ber britte Act mit ber Beim-tehr Bolingbrofe's beginnt und fo bie gange Gefchichte feiner Rebellion umfaßt. Ueber die fcenifche Ginrichtung biefes Actes macht Dechelhaufer treffende Bemerfungen, ebenfo über bie einzelnen Charaftere bee Stude.

Die beiben Theile von "König Seinrich IV." (neunter und sichnter Band) hat Dechtschuler nicht, wie die einigen von "König Seinrich VI.", in einen zuschamen gezogen; er erstärt sich gegen das zuerst von Schröber, dann von Edward Devient und Laube unternommen Experiment. Im ersten Theil hat Dechtschuler 19 Seinen unt zu matten ung 13, im zweiten 18 auf 14 erbeurt. Wir sieden nirgends eine Schäbigung des Bysianmenhangs. Die Befeitigung der Gendower-Spische und einiger steiner Seinen, sowie der Bertsgung einzelner, erregt teinen Auslog. Auch ist nur zu billigen, daß der Bearbeiter hier fich nicht immer an den Schäschlich und in seiner burch Schmidt reibitren Geschalt gestellt führ Letz, auch in seiner burch Schmidt reibitren Gestalt sielt, sondern auch die tertsstiße Gibteneister führ Letzt, auch in seiner kreissige Schwenzieler führ Letzt, auch in seiner kreissige der Kontenister für Letersteung in der Bodenfteler

fchen Shatfpeare Ansgabe benutte. Wir glauben, bif auch bei andern Studen die Benutung biefer man Uebersetung vortheilhaft gewesen ware.

"König Hinrig V." (eister Band) ift als schläsbige Drame nicht haltbar, was auch Dechssburg patibt; das Stild ist mehr epide. Dechsburg patibt; das Stild ist mehr epide. Die Bandlich als bandlich Der Bearbeiter mußte hier in Kürzungen mid Julammaziehungen mit durchgreisender Enteggie zu Welte gen, um das Stild nur bühnenmöglich zu machen. Se sich 3. B. ibe virtiet, vierte, sinte, sinte, seen um date Ern 3. B. ibe virtiet, vierte, sinte, sinte, sinte um date Ern der Beiteten Actes, der gange Berlauf der Schlach twa Kincaurt, in Eine Seene zulammengsgogen, überhape die Jahl von 23 Seenen bei Shaflpeare von ihm soft?

Die Dechelhaufer'ichen Bearbeitungen mit ben Dinielftebt'fchen gu vergleichen, mare, wie fcon ermant, in lohnende Aufgabe für bas Chaffpeare-Jahrbud. In Dingelftebt'fchen Borftellungen jum Chaffpeare-Jubilan in Beimar nennt Dechelhaufer meifterhaft und tabit nur einzelne ju meit gebende Menberungen und Bufige, obichon gerabe biefe bamale großen Erfolg hatten. Geint eigenen Bearbeitungen werben aber in nicht geringern Dafe bie Chaffpeareaner ber ftricten Obferbang in bur nifch feten. Friefen hat fich fcon mehrfach, wenn auf mit fehr borfichtigem Tabel, gegen berartige Buhnen einrichtungen erflart, und Reichensperger findet te id befremblich, bag aufrichtige hochverbiente Berehrer id Dichtere foldem Bufammenfcmelgunge - und Berftimme lungegefcafte obliegen, und nennt bies geradegu em & geben. Chaffpeare mit Saut und Saar ift abn mi in Deutschland gegeben worben; es handelt fic alf m unt ein Dehr ober Minber ber Ginrichtungen; it Bunfche ber Chaffpeare-Fanatifer find burchaus utsbitit

Mufikalifde Schriften.

1. Frang Schubert und feine Lieber. Studien von Jofeph Riffé. II. Goethe-Lieber. Sannover, Rümpler. 1873.

Das erfte Beft biefer "Studien" haben wir bereits befprochen. Die erfte Galfte bes vorliegenben zweiten Defte befcaftigt fich ausschlieglich mit ben Bebichten Goethe's; bie zweite beginnt mit ber im Tone marmfter Bewunderung gehaltenen Analyfe ber einzelnen Schubert'ichen Boethe-Lieber. Es ift eine befannte Thatfache, bag bie Commentatoren bon Dufitwerfen biel mehr hineinlegen als bem Componiften einfiel, und wenn Schubert auf alles bas gefonnen batte, mas unfer Commentator aus ibm herauslieft, so hatte er wol schwerlich in seiner turgen Lebenszeit so Reiches geschaffen. Seine geniale Anlage für biese Fach ließ ihn das Rechte tressen, ohne lange barüber ju gritbeln, womit aber teinesmege ausgefchloffen ift, bag andere mufitalifche Bluftrationen nicht ebenfo mirtfam fein fonnten. Faft ein halbes Jahrhundert ift es ber, baß Schubert geftorben; feine Lieber find in alle Belt gegangen. Die Unalpfe unfere Berfaffere tommt baber etwas post festum; wegen ihrer ansprechenben,

möglicht weit ausgeeisenden Weise möchte fie der is den dassur jeden Kreisen Areisen Anntaug sieder. Z. Gesammette Ausstage über Runft, vorzugsweite Rust wie C. G. P. Gradener. Hamburg, Bohte. 1872. E. 1 I Life.

Rubalf Galifail

 ) "Echt ober unecht. In Bezug auf eine Mogart gnichrieben Klaviersonate"; 8) "Fragmentarifche über ormengemanblicht"; 9) "Rode zur funberifchtigen Geichimifteier Berthoven's"; 10) "Johannes Brahms und im Sertett"; 11) "Alexanber Dulibideff und Lubwig obi: Die Zauberfibte. Eine Parallefe".

Frang Soubert. Sein Leben und feine Berfe. Bon Auguft Reigmann. Mit Portrat in Stabistid, Rotenbeilagen und einem Facsmife. Berlin, Guttentag. 1873. Gr. 8. 2 Thr.

Der Rame Frang Schubert's ift berjenige, welchen in benen bee befannten Trifoliume grofer beuticher mieber am nächften anzureihen fich gewöhnt bat. borte gu jenen Raturen, benen ein unerschöpflicher Deniequell wie unwillfürlich entfließt, und wenn auch ber uptfachlichfte Birtungfreis, auf welchen er feine Thafeit richtete, bas Lieb mar, wenn er wenigstens bierin r allem die Mugen ber Welt auf fich lentte, fo haben h auch andere Zweige ber Tontunft einzelne Berte n ihm erhalten, bie, mag man bies und jenes baran Brufeten haben, unmittelbar nach ben Beethoven'ichen ftungen, obgleich bon gang berfchiebener Art, regiftrirt werben pflegen. Die C-dur-Ginfonie, bas D-mollnartett, bas Rlaviertrio in Es gehoren ju bem ftanbigen pertoire inftrumentaler Mufführungen. Bas Schubert firchlicher und bramatifcher Mufit gefchaffen, will ilich teinen hoben Rang beanfpruchen; überblidt man n bie Daffe beffen, mas er mabrend feines fo turgen feine ber Belt gegeben, fo muß man gefteben, baft r ein bon ber Ratur ausnahmemeife Begabter einen den Schat tonfünftlerifder Gebilbe ine Leben au ruvermochte. Die Eigenart, welche ibm in anbern aden entgegenftant, um bie bochfte Balme zu erreichen. fähigte ibn gerabe für bas Lieb fo ausnehmenb unb ichte ihn gum erften Benius beffelben.

Dag Schubert bei feinem frühen Tobe nicht aum nuß allgemeiner außerer Anertennung gelangen tonnte, fleht fich bon felbft. Ueberhanpt maren bie Beiten ig andere geworben ale ehemale, mo hochgestellte Ebel-te eigene Rapellen fich halten und einen Beethoven d bas Brobiren und Mufführen feiner Berte fo mefich unterftüten tonnten. Der allgemeine Geichmad te fich gang ber Roffini'fden Dufit zugewandt, und ft ein Beethoven fuhlte fich inmitten biefer Borliebe ben blogen Rlingtlang in ber Dufit befto mehr infamt, je ernfter und tiefer feine eigene Dufe fich Inbef Schubert's Mufit hat fo viel bes altete. lich Reigenben, bag auch er ficher jur Anertennung dgebrungen fein murbe, wenn feine großern Berte gur ntlichen Aufführung gelangt maren; boch barin trabie Berhaltniffe und fein turges leben binbernb entn. Amar feine Opern erblidten theilmeife auf ber ine bas Licht ber Belt; boch mar bies nicht Schu. 's eigentliches Fach. Die fclagfertige Rraft bes nicht Stimmungen, fonbern Charaftere und Banblingen rf zeichnenden Dramatifere lag wol nicht im Bereich er Begabung, wie ilberhaupt auch feiner Inftrumentalit niehr eine gemiffe Raivetat fprubelnber Schöpfert, ein Gdwelgen im Ginnlichen bes Rlanges innent, bagegen ein tiefes Erfaffen und Beransbilben und ein individuelles Charafteristen sehlt. Dennoch mögen wir uns gludifich schäten, bag ein Schwert uns zuheil geworben, und bestlagen, daß wir ibn fo trib vertoren. If sein Wirten im gangen auch nur ein Torso geblieben, er hat uns genug gegeben, um unserer steten Biebe gewiß au fein.

Mugnft Reifimann fucht in feiner porliegenben Biographie ben Unforberungen nach ben verfchiebenen Geiten bin gerecht an werben, fowol binfichtlich ber biographifchen wie ber fünftlerifchen Momente. Frang Schubert's Bebeutung ale Romantifer wird voll gewürdigt und feine Stellung ju feinen Rachfolgern barin charafterifirt. Freilich ift es nicht ju vermeiben, bag bei bergleichen theoretifden Erorterungen mandes jur Sprache tommt, bas eigentlich mehr auf Unnahme ale auf wirflich Greif. barem beruht. Man muß auch nicht vergeffen, baft Schubert erft in ber Entwidelung begriffen mar, ale er feine Feber nieberlegte. Wie fich von felbft verfleht, find es namentlich die Lieber, welche ben größten Theil ber Befprechung einnehmen. Das reich mit Rotenbeifpielen ausgestattete Buch gerfällt in gehn Rapitel ("Schubert's Jugendzeit 1797-1813", "Frang ale Schulgehillfe 1813 - 17", "Die erften Stilde von Bebeutung", "Franz Schubert ale Mufitlehrer 1818—19", "Die ersten Erfolge 1819 - 22", "Die Mühen und Sorgen bes Lebens 1823-24", "Auf ber Gobe funftlerifcher Thatigfeit 1825-28", "Der frube Tob 1828", "Schubert und bie Romantit", "Schubert's tunft. und culturgefchichtliche Bebeutung"). Dem Berte ift ein Bergeich. nif ber ungebrudten und ber gebrudten Compositionen in Gronologifcher Ordnung beigegeben, nebft Notenbeilagen und einem Facfimile. Das Bert wird zweifellos benfelben Beifall finden wie bie frühern biographifchen Leiftungen bee Berfaffere.

4. Dentichlands mufitalische heroen in ihrer Rudwirtung auf die Ration. Bortrag gehalten am 15. Februar im wiffenichaftlichen Berein zu Berlin von Emil Ranmann. Berlin, Liberth, 1873. Gr. 8. 71/2 Ngr.

Diefe Brofchire bilbet bes Seft 170 ber "Cammlung gemeinberflänblicher wiffenschaftlicher Borträge", herausgegeben bom Birchow und bon holtenborff. Gie fast alles zusammen, was zum Breife unserer bebeutenblen altern Tonmeister beigebracht werben kann, bie Beziehung ihrer Scholungen zu andern Klinften u. f. w.

5. Culturgeschichtliche Briefe über beutsche Tontunft. Bon Lubwig Meinarbus. — A. n. b. T.: Des einigen beutichen Reiche Muftinftand Brodf Briefe. Zweite Auflage. Otbenburg, Schulge. 1873. Gr. 8. 28 Rgrt.

Bir faben biefes Cafrifden bereits befprochen. Bortieliegende zweite Auflage unterfeichtet fich in nichts bon ber ersten. Im ganzen stellt bas Büchelchen eine fleine Iereniade vor; boch eine Aunst, welche so vielseitige Annegungen straner zu sein vertage wie faum eine andere, hat zu allen Zeiten Grifcenungen setworgebrach, bie benen, welche auf einen höhren Standbundt sich zu fleichen, zwiede suf einen höhren Standbundt sich zu fleien. Der Berfasste gaf zu seinen, wie kundt ist git alle. Unterflützt nur bie schaften Wenten nach Berbienst, und wir lommen schon wieter. Bum Solluß führen wir unfern Lefern biesmal noch brei Brofduren über ben Unvermeiblichen bor, über Richard Baaner:

6. Richard Wagner und bas mufitalifche Dramo. Bon E. Schure. Aus bem Französischen übersetzt. hamburg, D. Deifiner. 1873. Gr. 8. 10 Ngr.

Eine gut geschriebene lurze Darftellung ber Bestrebungen Wagner's als Eineltung zu einer hercillen Andeinandersehung ber "Meispersinger", welche die zweite Battle ber circa 70 Seiten füllt. Freilich ist diestlieb zu ausschaftlessich mit Wiedergade des Lextes beschäftligt, als baß sie für der berdchiter: Much be foschen Berdchiter:

- 7. Meisterfingermotive. Gine Stubie fiber Richard Bogner's "Deifterfinger" von Inline Stinbe. homburg, Richter. 1873. Gr. 16. 10 Rgr.
- ift, wie Berfaffer fagt, nur ein Berfuch , ben Charafter

und die Bedeutung der Motive ohne Notenbeigid perkantein, was die Arbeit nicht in das Gobiet der theutik munifalisifient, sonderen in den der effectiven Steit wer weift. Wenn diese Brojchillee nur voll Bewunderung in Wagner ist, so verfallt sich dies etwas anders mit de dieter ist, ober die die etwas anders mit de dieter.

8. Ricarb Bagner. Ein Bort ber Auftfarung über bijo Ribelungen-Trilogie von Guftov Duflo. Rönigsin Braun u. Beber. 1872. 8. 12 Rgr.

Berfasse gest sier ichater mit Wagner ins Genie freifig auf Den blos aftheitig auf Ornublage bet Indinbem er nur Augemeines über seine Wasse beimbaine er nur Augemeines über seine Wasse beimbaile aben bairenther Unternehnen erblitt er haupsticht ab bas Bestreben, von der Ausstüßtigen, um nur lobpressel fichen Bewunderer auszuschließen, um nur lobpressel fricht in die Welt gedangen zu lassen.

## Fenilleton.

Deutfche Literatur.

Bon ber Bochenfdrift für bas notionale Beiftesleben ber Gegenwart: "Die Literotur", herousgegeben von Bermann Riotte und Baul Bislicenus (Leipzig, Richter n. Doroffowith, liegt une boe Angufheft vor, welches bier Rummern enthalt. Der frifche, lebenbige Ton bee Blottes und ber bentfche Beift, in bem es gehalten ift, muffen unfere Sympathie inge Beffe, in bem es gegutet fie, innigen unfer und De Dandungte erwoelen; es find meiftens jungere, jum Theil bieder nicht be-faunte Autoren, welche hier Aritif üben, aber es geschiebt dies mit einer gesunden Begeisterung für die erkannten Ibeole. Eine lebhafte Bolemit richtet fich nach allen Seiten; boch ift and ber Sprechfaol für entgegengefehte Anfchauungen eröffnet. Co mirb nomentlich bas Cacher Dajoch'iche Bert "Ueber ben Berth ber Rritif" bon verfchiebenen Geiten beleuchtet; auch über bie Anonymitat ber Recensionen, in benen einzelne Ditarbeiter alles Deil erbliden wollen, fowie über bie Anonymitat der Buhneuftude finden fich widerfprechenbe Artifel. Bos Die lettern betrifft, fo muß man bem Berausgeber recht geben, wenn er fich gegen eine Anonymität wendet, Die nur ale Lodungs- und Spannungsmittel benutt wird, ole Mittel ber Reclome, bomit fich Publifum und Kritif möglichft ben Ropf gerbrechen und an bem barübergeworfenen Schleier bin . und herzupfen. Doch gibt es auch eine Anonymitat ju Gunften bes perfonlichen Schubes in einer Beit, in welcher bas Publitum burd Cliquen . und Claquenwefen foftematifc bupirt unb in welder es ber Robale leicht gemacht wird, burch parifer Mittel ben Erfolg eines Stude zu gefährben. Und folde Rabale geht oft aus perfonlicher ober literorifcher Feinbichoft gegen einen Autor bervor. Darum taun auch ber Bertheibiger ber Anonymitat bes Dramatifere febr gute Grunbe ine Ereffen führen und om Schluß nicht ohne Berechtigung fagen: "Mir icheint es fogar empfehleuswerth für jeden Autor, fein Stud guerft ohne feinen Nomen hinansgeben und bas Wert für fich felbft fprechen gu loffen. Muf biefe Beife wirb bas Urtheil bes fritifden Bublitums wenigftene frei von gunfligen ober ungunfligen Borurtheilen ausjallen, und ber Autor hat fchlief. lich feinem Ramen feine Blofe por ber Deffentlichfeit gegeben. wenn bas betreffenbe Stud auf ben Bretern nicht holten follte, wos es auf bem Bapiere berfprach, ein Brrthum befanntlich, bem auch ber erfobrenfte Bubnentenner nur ju leicht verfallen tann. Es ift eine fcone Sache um ben perfonlichen Mnth, und es flagt recht gut, bog man alles, mas mon ber Deffent-Rovellifit, im Journalismus und vor allem in der polemischen Literatur ift es auch sicherlich ganz om Plobe. Allein bei dra-matischen Erzeugnissen muß der Antor, der fich nennt, nur zu

oft mit seinem Namen jugleich für die Mangelhastigteit der Michtung, sur die Geschmade und Gedantenlosigteit der beid töpfigen Budbistams und für was alles sonft noch mit bis Und der wirde bei wird bei bis wird bei wirde wirden wirden.

"Die Beitreut" enight grote und Buchfritten, sei sein Those und Fragen mit fact erwinder American der American der Geschler Leiberten, der fich von der American der Geschler Leiberten, der fich general der Geschler der Geschle

— Son bem Berte: "Aefheid. Die Idee de Selein in Vermering und in der Annet', von Koll Garriere (Leipig, Brodhand), ift eine zweite na keine Darlettung erthiemen. Bend auch durch geichmackselle nut dem Darlettung berrorragende Wert der im gefere delike gefunden. Gento ist von der ersten bis vierte Lein Worth Carriere's "Die Annei im Bijonweises Wartheitung und die Annei im Bondende in dem Brodhand; eine zweite Vermeriere und kein webendigenen Kulfage erfohiemen, wöhrend der fünfte, das terfilde Anneise der General de

— Auf nalem Bidertich finden fig. "Der Siedle von Erneft Rena, autorithte bruiffe mehreger, "Die Kochoffe Bannbogene von Ente: Lagebilder von Kenter Die Gelte Bereit bei der Bereit bei der Gelte Bereit bei der Gelte Bereit bei der Gelte Bereit Gelte Gelte Bereit Gelte G

nepa"; Rari Rofentrang: "Bon Dagbeburg bis Ronigsnopa ; kat a viett ang "von naugueung ow konige-i". John Forfier: "Charles Dickens Leben, überfeit von red ris Althaus", weetter Band, W. E. von den glint die and dem Rotopbalammer", weiter Hell; Uberte linel: do nue denighe Antorerich"; Hermann Michael Richter ie leitendun Ideel mutd der Hortfarit in Spacifikand von 50-70".

#### Auslandiiche Literatur.

Bohn D. Gargent bat ben "Letten Ritter" bon Mna ine Grun in bas Englische überfeht unter bem Eitel: te tast knight, a romance-gartand. From the German of istasius Grün" (Reuhort, Dewb u. Houghton). In einer leitung gibt Sargeut eine kurge Biographie bes Grafen von roperg, in welcher er ben "Letten Ritter" eine nationale stung neut, die bem Boeten raich einen weitreichenben berichafft habe. Die in ben Ribetungenftrophen gehaltene richung gibt ben Ton bee Originale getren wieber.

- Die "Rivista Europea" befpricht in ihrem Auguftheft Rovellen von 3ba von Duringsfelb , Briemen", benen ne Schilberung bentider und beigijder Lanbesfitten auf nblage reider Erfahrungen nab feiner Beobachtungen nachhmt wird; außerbem die Schrift bon Rarl Darquarb gen ind fobenswerthe Arbeit urnnt. Einige fleine, auch r bereits erichienenen zweiten Auflage nicht beseitigte Errer merben bem Berfaffer nachgewiefen.

- Das Gebicht, in welchem Bictor Sugo ben 16. Gep. er 1873, die Befreiung Franfreichs von der benifchen Occu-n, preift, hat folden Abjat gefunden, daß am 16. abends 0 25000 Eremplare berfeiben vertaufi waren. Jeber Bers Gebichte athmet ben "Racetrieg", an ungeheuerlichen thein leiftet es bas Unglaubliche. Go fuhlt ber Dichter ben Metna auf feiner Bruft:

J'écoute bouillonner la lave sons-marine

Et ie me seus toujours l'Etna eur la pottrine.

Auch au Benbungen, bie wir ale cynifch - apotalyptifche bnen möchten, fehlt es nicht. Go nennt er bas frangofifche ein gul feinem Difthaufen fibenbes Bolt, bas fich mit einem rben ben Giter feiner Befdmire abfratt :

#### O peuple, maintenant assis sur ton fumler Racle avec un tesson le pus de tes utceres.

Die bunte Reihe ber Feinde Frantreichs ift fo gufammen, bag bie Invective gleichsam ben Flügelmann bilbet, unb adje ber neuermachten Armee geweiht:

L'herenie celte en vous, la hache sur l'épaute, Revivra, vous rendrez sa frontière à la Gaule. Vous fouterez aux pleds Pritz, Guitlanme, Attita, Schinderhanns et Bismarck, j'attende ce jour-là.

in nicht minder febensgejährliches Attentat hat der Alexandre Dumas auf Goethe ausgelibt in einer e gu einer llebersetung des Goethe'ichen "Fauft" von ach. Diefer Beitrag gur Goethefritit hat jebenfalls ben er Reuheit. Goethe ericheint barin nicht blos ale Don ber Liebesemotionen firerarifc ausgnbeuten fucht, auch ussien, ber für Bureaufraten bichtet. Bas werben bie en ber "Kovus des deux mondes" gu biefen neuesten ; jur Reuntnig bes beutichen Beiftes fagen?

#### Theater und Dufit.

s neue Luftfpiel von Ernft Bidert: "Die Realiften", infinchener Doftheater mit Beifall in Scene gegangen. fid geifelt ben Realismus ober vielmehr ben Dateria. ber Begenwart, beffen Bunger und Bungerinnen burch 18 Rordamerita gurudtehrenben Ontel betehrt merben. Am wiener Burgtheater ift ein einactiges Drama: e" von Rarl Berger in Scene gegangen mit einem sexfolg. Die Delbin ift die Geliebte des Erojaners Paris, ressios verlaffen, und burch beren Beitfunft ber jum rmundete gerettet werben foll, bie fie erfahrt, bag er

Belenen noch liebt. Gie verfagt bie Beilnug, und er firbi. Die pfnchologische Studie ift nicht ohne Ginn für bramaifche Birtung ausgeführt.

#### Bibliographie.

Sund is der Die Stellen bei Geffen in Bieboben, Lim. Sent Gegen bei Geffen in Bie Gerbe des Geffen num hier Erner Gang in Gerber Gegen in Bie Berber Gegen in Bie Berber Gegen in Bie Gerber Gegen in Bie Gerber Gegen in G

Uel an 8, B. J., Aleenas, Evancipiet, Notice, augus, c. 2 and 1. Company of the c

iffine annenter ert Lowerpan versteilt gerichfest jung politischer Charat-1882, 18, 5, b., ber, lieben flitische Berthickstung volltischer Charat-tere, Gelbe B. M. Berthes, 1872, Ge. 8, 5 Ng. Grapengieter, C., Johlo Frit, Tries, Ein Gebentblatt an die Gatunerieter feiner Geburt in Iena am 23. August 1873, Inn, Bran.

10 Ngr. gerig, D. Raifer Griedrich ber Rothbart. Berlin, Allgemeine beut-fer Berrigs Anftalt. in Nat. fer Berrigs Anftalt. in Nat. Der Berriedrich bei Berriedrich bei Berriedrich ber Dentmale ern firenbiedlt berhöhnert Mönner und Granen. Seipzig, Er. 3. Güntbec. b. 1 Thr. 10 Ngr. Ratpeles, D. Das beutsche Raisonatieft. Geftgade zum Aren Ger-lember. Breifau, tighenberg. 16. 100 Ngr. Pertifice Allnge aus einem Imnga Gbeiftenbergen. Dalle, Ertede.

iember, Breelan, Eiglarberg, 16. 10 383.

Bertide Allage am einem imgam Ghrinbergen. Dalle, Cittedt.

Bolle, G. M., Das Alieb Bojatofe's, Reman. 4 28c. Gen., Ceftenelte. 8. 6 23c.

Bolle, G. M., Das Alieb Bojatofe's, Reman. 4 28c. Gen., Ceftenelte. 8. 6 23c.

Bolle, G. M., Das Sah Hircoultedt des Virgit in freier Undertragung,
Bolle, D. M., Das Sah Hircoultedt des Virgit in freier Undertragung,
Bolle and Des Gegenmart. Materijitet lieberlejung. Etiplig. Dunder u. DundBolle and Des Gegenmart. Materijitet lieberlejung. Etiplig. Dunder u. DundBolle and Des Gegenmart. Materijitet lieberlejung. Etiplig. Dunder u. DundBolle and Des Gegenmart. Materijitet lieberlejung. Etiplig. Dunder u. DundBolle and Des Gegenmart. Materijitet lieberlejung. Etiplig. Dunder u. Dunder

Bolle and Des Gegenmart. Des Gegenmarts des Geg

ibre harmonie mit ben Tobiloden ber Raturolffenfocht. Othfalt, retul.

e. 1. 23br.

e. 1. 23br.

e. 2. 25tr.

e. 3. 25tr.

e. 3. 25tr.

e. 3. 25tr.

e. 3. 25tr.

e. 4. 25tr.

e. 4. 25tr.

e. 5. 25tr.

# Anzeigen.

Derlag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

Soeben erfdien:

# Aefthetik.

Die 3dee bes Schönen und ihre Berwirklichung im Leben und in der Kunft.

Moriz Carriere.

3meite neu bearbeitete Auflage. 3mei Theile. 8. Geh. 6 Thir. Geb. 7 Thir.

Inter Leiter. D. Geft, de 25te. Geo. e. 24tt.

Das Bert, welche bier in neu benbeiteter zweiter Auflage voeliegt, enthält bie bleidende Errungenschaft ber eine Aberlagen abseitighen und hunflegdichistichen Borfdung. Interesten Abeil entwickte es die Ivergiene Berickten und der Beraften Borfdung. Den beiter und Aufle der Beraften Borfdung. Den beiter und eine Beraften der Beraften ber Schaften Beraften Borften Borften Beraften Beraften Beraften Beraften Beraften Beraften Beraften Beraften Beraften ber Britischen Beraften ber Britischen Beraften ber Britischen ber Britischen Beraften ber Britischen ber Britischen ber Britischen beraften ber Britischen der Britischen der britischen Beraften ber Britischen der britischen Beraften ber Britischen der britischen Beraften ber Britischen der britische Britischen Beraften beraften ber Britischen der britische Britische Britischen Beraften ber Britischen Beraften ber Britischen Beraften ber Britischen ber Britischen Beraften ber Britischen Beraften ber Britischen Britischen Beraften ber Britischen Britischen Britischen Beraften ber Britischen Britischen Britischen Britischen Britischen Britische Britischen Britischen Britischen Britischen Britische Britische

Bon ben Berfaster erschien in bemfelben Berfage: Die Annft im Zusemmenhung ber Gultmentwieletung aub bie Bebale ber Menscheit. Erfter ibs vierter Band. Zweite vermehrte und neu durch gearbeitete Musseg. 8. Geb. 14 Zhr. Geb. 16 Zhr. (Der fünfte [Schluß-] Band ift nuter ber Verste.)

Derfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Soeben ericien:

# Der Antidrift.

Erneft Renau.

Antorifirte beutide Ausgabe. 8. Beb. 2 Thir. Beb. 2 Thir. 10 Rgr.

2. Ber. 2. 281t. Ger. 2. 281t. Die Poplet und "Battlichend an fein "Ceben Jedu", "Die Apostel" und "Battlie" fastivert ber graufum Berfalgen in diesen neuen Berte die graufum Berfalgung ber jungen Gerfüngemeinde beit der die Berte der gerauften bei der Berte der die Berte Berte der die Berte Berte der die Berte Berte die Berte Berte der die Berte Berte der die Berte Berte Berte die Berte Berte Berte die Berte Berte die Berte Berte in der die Berte Berte ich die die Berte Berte ich eine Berte für die Berte Berte in die berte bei ber Berte ich eine Berte ficht in die Berte Berte Berte

Don dem Verfaffer ericien in bemfelben Derlage:

Das Leben Jefu. Dritte Auflage, vermehrt mit neuen Borreben bes Berfoffers und einem Anhang nach ben letten Ausgaben bes Originals. Autorifirte beutsche Ausgabe. Beb. 1 Thir. 20 Ngr. Geb. 2 Thir.

Die Aboftel. Autorifirte beutsche Ausgabe. Geh. 1 Thir, Geb. 1 Thir. 00 Rgr.

Baulus, Autorifirte beutiche Ausgabe. Mit einer Rarte. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir, 10 Rgr.

Derlag von S. M. Brockfans in Leipzig.

Goeben ericien:

# Predigten aus der Gegenwart.

D. Carl Schmars, Dberholprediger und Dberconfiftoriatrath ju Gotha. Sedste Sammlung.

8. Geheftet 1 Thir. 24 Mgr. Gebunden 2 Alt. Diele neue Sammlung von Predigten des beideht mis finnigen Anngefredners bringt in veri Bibbeilungen – 20 Jahr vos Artiges", "Kirche und Belt", "heilige finte nich Reftluge" – 30 refigists Geben, die gleich jeinen führen der Griftentbum mit der Bildung und den fittlichen Japph unferer Zeit ju vermitten funden.

Die erfie bis fünfte Sammtung, jum Theil bent in zweiter und britter Auflage vorliegend, erthiene i bemselben Berlage und toften ebensalls jede geheint 1 2m 24 Rgr., gebunden 2 Thr.

Im Berlage ber F. Bofelli'ichen Buchhanblung in grad furt a. Dr. ericien foeben:

Das

neue deutsche Raiserreich, feine Entwidelung, Biele und Culturbebenter

von Dr. A. Linel. Bb. I. Die Entwidelung. Breis 1 Thir. 20 Sax.

Ber eine flare Ginfict in die hentigen und frigen baftniffe Deutschlands gewinnen will, dem darf bes das bas bringenbfte empfohlen werben.

Derlag von S. A. Brockfaus in Leipzig.

Erfter englischer Unterricht. Pratifoc anieltung jur fonction Erfernung der engliften Erick

B. Liitgen. 8. Geb. 10 Rgr.

Sortiegendes Wertchen verfolgt besonders den Ind. be Socialer dinnen turger Zeit eine Bertigteit im Sprein all Englischen Geinberingen, und eignet fich sowol jum Mustak im altertichen Pause als auch jum Schufgebrauch und sie ber der verfage.

Verlag von OSKAR LEINER in Leipzig. Der seit Jahren mit Spannung erwartete

erste Band des bedeutenden historischen Werkes

# Grätz, Geschichte der Juden

befindet sich nunmehr unter der Presse und erschei in zehn Lieferungen à 8 Sgr. — Alle Buchts lungen nehmen Bestellungen darauf an und sied is d

Lage, die erste Lieferung zur Ansicht vorzulegen. Ausführlicher Prospect auf deren Umschlag-

# Blätter

für

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

richeint mochentlich.

- of of Mr. 41. 1080-

9. October 1873.

alt: Reue Gedichte und Dichtungen. Bon Ruborf Gottiscal. — Fürft Hermann von Plüster-Rustan. Bon Alexander Jung. auß.) — Neutre Schriften über die sociale Frage. — Frühlten. (Aussändliche Literatur; Ans der Schriftellerweit) — Sibliographie. — Auftigen.

## Hene Gedichte und Dichtungen.

Rein, nicht in Sellas' Warmorhallen, Bo filten burch die Staten foallen, 3ft meiner Mule Aufenthoft: Sie schmidt fein Stirnband, golben talt: Frei läßt fie wirre Loden wallen, Und ihre heimet if her Wald.

Dort, wo die Budenwipfel ranfchen, Darf ich ihr Balten oft befaufchen: Da fcmebt fie hin am fillen See, Ihr folgt bas junge fahle Reh, Und wibe Tanben Zwiehrach taufchen, Leis gurrend, mit der Walbesfee.

41.

ist durchans tein schlichtes träumerisches Waldt "wirren Loden", welches in des Anaben Munriret, wie überhanpt die ästheisighe Berechtigung irren Loden" in der Boesse ammeischafte ihretiebe des Dichters sir germanische Geschichtegenftosse ist war unvertennbar; doch der poetische n welchen er sie behandelt, hat durchweg jene

Formenichonfeit, welche fich bon ber üblichen Balb - und Bollevoefie portheilhaft untericheibet.

Der bei weitem gregite Speil ber Sammlung besteht aus "Momangen, Balaben, Dialogen und historidigen Bubern"; ber epische Bug ift vorherrschend bei bem Dichter; es ist eine offene Dalle, die er mit feinen geschigen bettebet. Eingelne bieter Dichtungen nicht viel mehr als geschichtige, in ein poetighe Gwend gestehet betteilerungen, und nicht alle haben ihren Schwerpuntt so in sich felbst, wie bies von einem guter Gebicht verlangt werden mie, und bei gezightertleber" 3. B. erinnern sehr ju nie bei Rreuzssahrertleber" 3. B. erinnern sehr ju fiehen Ungunsten an biefenigen von Aredwich; es sindet sich in beiben viel geschwackles Buttelfangerei:

D Sonnenbrand —
D Buftenfand —
D trodne Rehl' —
D arme Seel' u. f. f.

Unter ben Bebichten aus ber Belt ber Mithe und Befdichte bes Alterthums läuft manches Atabemifche mit, fo gleich bas erfte Bebicht: "Sylas", bas zweite in alfaiichen Strophen: "Berafles", bas britte ein Dialog gwifchen Bettor und Raffanbra, in welchem Bettor im Stil bes Domer fpricht, in Berametern, und Raffanbra in Gophofleifchen Trimetern antwortet. Das fprachlich Gelanterte und metrifch Saubere biefer Bebichte taufcht uns nicht barüber, bag ber poetifche Gehalt berfelben nicht über bas Schulmäßige hinansgeht. Gine menfchlich tiefere Bebeutung , obgleich burch ju viele Beifpiele bilberfibelartig illuftrirt, bat bas Gebicht "Remefie". Gine Beroibe in astlepiabeifchen Berfen ift bas Gebicht: "Afpafia an Berilles." Bahrend ber "Gefang ber "Athener" fich nicht gn bichterifcher Bebeutung erhebt, erinnert ber "Gefang ber Legionen" an abnliche Dichtungen bon hermann Lingg, athmet geläuterte Rraft und ein romifches, auch in charafteriftifden Reimen fich fpiegelnbes Colorit:

(BCDL:

Durch Alpenichnee, burch Partherfand
Mit immer fietem Schritte
Bir tragen mit bas Baterlanb
Und Römer-Recht und Sitte,

Und wo ber Feldherr Lager ichlug, Da tann uns Deimat werden: Bir folgen unfrer Abler Fing And unfer ift die Erben.

Und nach bem Sieg das Schwert gefenlt Und Pflug geführt und Spaten: Das Land, das römisch Blut getränft, Ift römischer Penaten.

Am Cupfrat und am Donauftrom Blut teil'ger Dienft ber Laren, Und rings erficht ein lieines Rom Bum Stannen ber Barbaren.

Der Sumpf verflecht, ber Urwalb fällt, Rahn fich bes Lictors Stabe:

Bir bringen eine fconre Belt: Den Delbaum und die Rebe. Bir bauen Strafen von Granit,

Die noch in fernsten Tagen Den ehrnen Schritt, ben Siegesichritt Der Schlachtcohorten tragen.

Denn uns ift aus Orafelmund Das Schicfalswort verfündet: So ewig fieht im Erbertund Das Kömerreich gegründet,

So ewig ziehn von Bol zu Bol Die römischen Legionen -Als am bethürmten Capitol Die em'gen Götter thronen.

Dahn liebt es überhampt, ein historisches Bild in die Form des Liebes einzusteiben, welches, von Gestaten und Gruppen der Bergangenheit gelungen, ihnen dramatisches Leben gibt. Dies gilt namentlich von dem "Geufenlied" mit den inwosanten Schulberefen:

Und boch erbebt bas flolge Spanien, In beffen Reich ber Tag nicht finit, Benn unfer Racheruf: "Dranieu!" Sich über Alba's heere fcmingt.

Ihr bebt mit Recht! Bon Stlavenichande, Bei Gott! wird biefer Boben rein, Und mußten alle Riederlande Bon Meercefint verichtungen fein!

Onrchstecht ben Deich, reißt auf die Schleufen! Erfäuft bie fremde Dynanuei! Es naht die See, es nahn die Geufen, Das Land wird Meer, boch wird es frei!

Römische Ballaben mit bramatischer Lebenbigtei find-"Die Bestalin" und "Der Schaer". "Swa" und "Arie-"Die Erfalin" und "Der Schaer". "Brau" und "Arietingen. Eine wirffame Bointe hat "Arabische Tobten lage". Daß Dahn auch ben Ton ber spanischen Bomangen und ber ichottischen Ballaben trifft, brweisen gahireiche Bebigte biefer Art, do fich ber Boet in solchen Rachbichtungen gestätt. Unsere Dichter sollten indeß vorgiehen, flatt ben Bilbersaal ber Betitlieratur mit ben Eopiem allterer Dichtungen zu bereichen, aus bem Geift ber Beit berauszubichten und für ihn nene Formen zu sinden. Wie ihnen ben schlesperhon Erochten:

Donna Cava, Donna Cava, D, was mußtest du auch tanzen u. s. f. und dem schottischen Ballabenvers, gegen bessen Bantel-

fangerton Bereits Shalfpeare's Perch eine begranten Abneigung hegte:

Das war Gir Roger de Montreme, jog fiegen beng br Gauen u. f. f. feinen besonbern Geschmad abgewinnen. Unter ben "iche fichen Balladen" finden fich indes einzelne richt geinem

teinen befondern Geschmad abgewonnen. Unter den "iches sichen Ballaben" finden fich inde inngelne reig gegin ihr frisch angereifendes Leben, ihre duffete Tragt high sich in biefen Nachbichtungen. ""Robin Doeb" and innanche fährer Tragt bei die beschaden:

3m Balbe war's, tein Kreng babei, nus hat fein fich eingefegnet, Doch wilbe Rofen hat ber Dai aufs grune Brambit m

geregnet: Still war bie Racht und voller Duft, feis ging ber legen in ben Baumen,

Rur mandmal icoll es burch bie Luft, fuß, wie weis in tigallen traumen: Ein Stern brach burch bas Bollenbicht — bein Ange in

burch bas Dunfeln, -Uns leuchtete bes Glühwnrms Licht anflat ber hodgend Funkelv.

Bablreich find auch bie altgermanifchen Bebichn: ertonen Gange von "Allvater" und "Ellida" unb & fyrenlieber , Beihelieber bes germanifden Often Siegesgefänge nach ber Barusichlacht. Dann mente ber Dichter bem Sagentreis ber Ribelungen ju; mi Siegfried's, "Sagen's Sterbelieb", ein Rachemontin ! Rriembild fuhren une in diefen, bon ben neuen Drant tern ausgebeuteten Rreis. Dann folgen einzim Bil aus ber Galerie beuticher Raifer, Sagen und Minia ber Graftonig Parzibal wird verherrlicht; Balier # ber Bogelmeibe fingt ein Lieb, in welchem er Rum !! Reich preift. Muf einige ansprechende Gagen an Da den, bon benen ber "Elfenabichieb", "Das Beitenb" u "Beidefinde Erlöfung" hervorzuheben find, obiden in tern nicht fo braftifch wie die ahnlichen Gebichtt be nette Drofte-Bulehoff bie gefpenftige Boefie te fcilbern, folgen nur zwei etwas fchmachliche aus neuefter Beit. Barum greifen unfere Dim ihre Ballabenftoffe frifch ans bem Leben ber Gum heraus? Es ift fcmerer, biefe poetifch ju befatte, bie fagenhafte Dammerung, weil ber bichterifde Edi Bergangenheit, der babingefchmundenen Beitalter in fchichte fehlt; benn die Ballabe liebt bie traumhoften lie gange ber dissolving views. Doch ein echter Dit wird auch ben naheliegenden Stoff mit ber ihm C renen Boefie erfüllen, nicht blos bon außen perfilbert vergolden, und nur bas ber Wegenwart entnommen & erfaßt in ihrem Geift, wird auf die Butunft bun Alle jene Dufter und Borbilber, in beren tunfgend Erneuerung viele neuen Boeten ihren Rubm fuden. antiten Dichter, beren Strophen Dahn nachbilbet. fpanifchen und ichottifchen Ganger wie die großen 2d bes Mittelaltere fangen aus ihrer Beit herans -Beit, in die wir une erft an ber Sand gelehrter Em jurudverfegen. Goll beun bie Boefie ber Begenntt! auf eigenen Gugen fteben, immer nur ber Andbrad gebilbeten Efletticismus fein? Bie viel Beift, mit 1 bichterifche Runft wird an Stoffe verfcwenbet, it boch hochftene galvanifiren laffen, aber für unfert 🖤 wart fein felbftanbiges Leben gewinnen tonnen! Gertel meift fryftallflare, fcone Form ber Dahn'iden D# en, bon benen einzelne ein nahezu claffifches Beprage

Die andern Abschnitte ber Sammlung: "Aus ber hagendrei", "Mus eben und Sirreben", "Belgdautiches", Lierann und Kunst", enthalten Stimmungen und Beschnitten einem Aufliche Stimmungen und Beschnitten eine Aufliche Aufliche Auflich ein einzehne bes naiv hervorbrechende right bei kinstlerische Politung flott. Einzelen Seichigt ab von großer Schönheit, 3. B. bas Gebicht "An bie itrene":

Seib mit gegrüßt, ibr Sterne, Ach, ihr beberricht mit gang; In meines Wefens Kerne Muße end verwandere Glang: Und weim ihr nun mit Schweigen Den scheimervollen Beigen Die meinem Haupte schliegen Die aus der Best schliebendig, Die aus der Beng befändig Roch teuen Höhen rings.

Dann ichweiget ihr bas Larmen Der weihelofen Melt:
Des Lebens Unft und harmen, Ein bumpler Rebet, fallt;
3m meiner Bruft fich dehnen Fühl' ich ein beilig Sehnen, Empor trägt mich's, empor, Und leife harfeniber Son langli gedputer Schne Bernimmt mein felig Obr.

Richts soll von end mich trennen Umb jenem Darfenton: Umb jenem Darfenton: Dein Gebennen Auf ewig euern Sohn: She soll mein Sos gefalten, 3hr beiligen Gewalten: — wicht Robert, bei verwebn, Es soll mit ew gem Scheine Ein filler Stern alleine In meinem Boppen fichn.

Der Grundton ift bie Weifte bes Mafies, ber Bejealtung, welche bie hinausschweifende Sehnjucht an ide und seliges Gentigen bannt; bas Ideal bes Dichab ir freie, ichone Mentiglicifeiti. Mehrere Gebichte, mutte eine in treien hymmentlängen, find ber Phantoffe wiht, ber purpurbeslügelten, perlenbegitreten, helden Zauberin, und einen bankestüllten Lobgesang weiht who ber beutschaffen Spracke.

Draumor's gefammelte Dichtungen. Berlin, Gebr. Baetel. 1873. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Ein anderer Geift, der Geist Byron'iger und Risslaus aus 'iger Etepsis und Welansholie, doch ehenfalls siur's Tokal der Jumanität begeistet und mit Bortiede in iten Weltperspectiven sich gegebend, durchmeht der Oligingen Drannore's, in demn dieweilen dismonistige Tiefen Menschenbenst ausgewißt sind. Dranmor ist durch deutsche der verlägt est dum, eins doer andere Lied zu dichten; dock siene Kelfezion das nichte die andere Lied zu dichten; aber siene Verligten und nicht deren Diedetliches, sie ist immer von Empfindung durchnigen. Einige Hauptpartien biefer Sammlung, wie ""Kequiem", welches mit Wosfers Campone "An den der zu zu erzeichigen eine interfessammlung, wie zu erzeichigen eine interfante Ausgede wäre, eine siste Vizu erzeichigen eine interfante Ausgede wäre, eine siste Fuge mit zum Theil großertigen Gebanknahm.

Dichynambe ober vielmehr Human auf das Meer, die sich in biesem Requiem bestwott, unterschiedt sich don deine's Thalatta-Gedick vercht, bereifte Jakung und eine schwungsgeite Appstrophe, welche schmittende Seiwörter mit vollen Jönden ausstretzt; doch sie biese feiterick Jakung aufschäpf, sich der Dichter durch den Gedickt. Die der Seifte vollen genische Angelie Andere und auch Broden englischer Matrosensprache eine Kolle spielen. Wie erlagten da, daß das poetsiche Kolle spielen. Wie erlagten da, daß das poetsiche Kolle spielen. Wie erlagten da, daß das poetsiche Kolle sie en welche man am Strande empfinder, auf des Werere breitet Miden leider nicht Bestand ha, und daß die studiesten Kiden leider nicht Bestand ha, und daß die seiner Sieden Signer, der Gigaren, die bere Koll, das Kollen, der auch einer Gereile gehören. Horag hat darüber sich in einer Deb an Birgil sim eigenen Bedanten gehabt. Witten in biefen etwas prolausfam Maxinchumor sind dann einige tiessinge Sedickte gestreut, die an Byron erinnern:

Engel ber Lichtel hoft bu es fo gemoll, Dob ber Orlean une nicht die Reften pilitter, Doß jetz ber Montes Glang bernickrejtter, Jum Jeichen, boß Ickoboal nicht mehr groftl? Schiefft bu mir tolche Griffe und Symbole? Bechiemft bu mire Flagger umd Buffole? Und trägt bos Beltmere mich zum fernften Bole, Engel ber Lichtel John ist es fo gemoli?

Engel der Finfteniss In deine Bruff Boaf min Serthangis mid, mein unbeitvolle; Sogi on, ihr guten Nächlet: barf es, foll es Breichlingen, wos sich einer Schulb bemge? Breichlingen, wos sich eine Schulb bemge? Reine Schulb, die nicht zu sich eine Bruffen Und boch, wo find bie Tempel und Mitter? Engel der Finsteniss Romm und erfläre Des Erbein Kaltfel mit an beiner Bruff.

Bu ben ichonften Dichtungen ber Sammlung gehört "Gine Nachtwock". Auf einem Schoner antert der Dicheter vor bem Felfenelland Samet-Heinen, und im Ansich ber Wildniss, "deren Trauerweiben eines Cafara Gradumgunt", deingen, um mit Herbort zu sprechen, mehrere Reihen vom Borftellungen iber die Schwedle seines Bewussteines. Der Dichter fingt beine Fluch oder Arauerobe auf Nacholen; es ift ein innerer Gebantenlosme, ber in der mogischen Beleuchtung biefer weitgefchicklichen Landicklassechen State der Bendung bei der Buch and flaucht. Er benth des enlighundbenen Raufches der Jugend, der Gunft der Mult.

Du verfagft bem Ungetrenen einen Drud ber garten Danb, Doch berührt in guten Stunden feine Schläfen bein Gewand.

Doch ehe ber Dichter feinen Blid bem gerichellten, meerumraufchten Fürstenthrone zuwendet, richtet er ihn nach ben Sternen:

Sterne, jed ift ander Belten? Rafeit ift angflic eine Brut Remichenähnlich, gottesstrafte, beute schiech und morgen gut? Sier in Finfternis verfunten, bort bem Liche zugetefert, Ein Geschstedt, bas ewig gribelt, ewig leibet und begehrt? Rie ben Schöpfungsbrang verleugnet, gern an Beiftesbillten nafcht.

Und mit feinen Ableroflauen nur ein armlich Glad erhafcht? Dann erft fingt er bem Cafar eine Elegie:

Sanct - Defena, Tobtenhuget! Deine Schatten reichten weit, Denn in beinem Schos gebettet lag bas Bunder feiner Beit. Ja, er hieß ber Größten einer, flich war feines Geiftes Fing, Als ibn noch bes Gliddes Götlind burch ber Bollten Reiben trug, Als er mit geglidtem Schwerte, als er mit besporntem finft Euch, ihr Könige Europae, bantte für den Bruberguig. Trommelichia und Kriegsfanfaren — das war liebliche Mufik für den Spätling des Jahrhunderts, für das Kind der Re-

Ale von rauchenben Ruinen ibn ein guabig Cos getreunt, Da umflog bie Bafferwufte eines Riefen Boftament.

Die friegerifchen Rlange ichließt er aber mit einer glaubenvollen Friedenshymne auf bie Bufunft ber Menfcheit:

Mutter Zeit, du wunderbare! Freiheit, süßes Simmelsbild! Eure besten Kämpen sthren einen Pflug im Bappenschild. Die Berheißung ist gekommen, und die Hoffnung wieder da, Unfte neuen Wallschredet heißen Suzz, Panama.

Und ale Tragerin biefer Butunft erfcheint ihm Deutsch-

Deutschland, bir gehört bie Balme! Deutschland, bir gehört bie Belt!

Diefe Gebantenspunsponie hat Ong und Schwung, nab in ihrer from fibren nur einige trube Blasen bes Andbruck, einzelne profujiche Werdungen, 3. B.: "Menichen, Brilber, Mitarbeiter!" ober: "Gest und grünbet Colonient.

Abgefeben von einzelnen gefchicten Uneignungen aus bem Englifden, Frangofifden, Brafilianifden ruht ber Schwerpuntt ber Dranmor'ichen Sammlung überhaupt auf ben Bebantenfymphonien, in benen meiftens ber Ton leibenfchaftlicher Liebesglut, glithenben Lebensgenuffes vorwiegt. Go in bem hymnenartigen "Damonenwalger". In ber altersgrauen Rirche vermanbeln fich bie gothischen Bfeiler in Generfaulen, bie taufenbfach bon golbumrantten Spiegelmanben gurudgeftrahlt merben, fchergenbe Dasten fteben auf ber blumengeschmildten Rangel und bethorenbe Rlange fdmirren burch ben entweihten Dom. und poruber ftreifen tangend befannte Franengeftalten, barunter Darietta, ber funbigen Rinber fconftes und beftes. Gie führt ben Dichter in ihre Rlaufe, und nun beginnt ein Dialog poll beifer Lebenebithprambit. Unfagbare Gefühle rufen ben Dichter gurud in feiner Bflichten Begrengung, in ben fenrigen Rreis feiner Schwüre. Dann ruft er aus:

3d weiß, bef alles eitel, Ruige, janbes alles Aufles, and bestehe Brulpale menne Alffie; Doch was frommt es, bas bem verarmten, Bene Planen enthylien Dergen Blumen enthyrigen? Dog ich wieber für bid entberune? Asf ich fenne Kein rubiges, frohes Genießen.

Doch Marietta fiegt mit ihren "großen, ftolgen, gludberheißenben, liebetunbigen Angen", mit ihren Bitten:

Da berauschte mich Götterfuß,
Durch meine Tebern flützte
Ein gemötlige,
Ein gemötlige,
Ein gemötlige,
Labe ich gemötlige,
Labe ich gemötlige,
Labe ich untelste bei schlankt Geflatt,
Rifts der blichkenne Liphen,
Lube tief: "3d saffe bied unmerendert,
Brott mit ber Tugenb blöben Bebenten,
Dein bin ich, Getiebte, bein,
3e, bas Gulch, bas flüßefte Gild
Ift nur bei bir, Marietta,
Rommt lög nus guldtlich gin!" —

Und als rosige Morgendammerung ben Scheinet umfangt, ba ringt er nicht mit ben Damonen, nicht ewachende Scham, nicht berzweiselnder Gram lit fen Bulle erkalten:

Rein, mich belebet,
Nach langen Serfenliden,
The Angen Serfenliden,
The Gebicht ist eine uneingeschrückte Nation
Will wir der bei ber nicht wurdern, wenden
Inna, bem helf fich baher nicht wurdern, wenden
Inna, bem helben spanischer Minne, wich
kich Katifchoterei einer alberenn Kobel abelet. in

Wollyl. Man dar sich der nicht unterngreigen werden. Was der fich deber nicht numbern, werder Don Inan, dem Helben spanisiger Minne, wiede beutiche Klatischoferei einer albernen Hobel opinisch ebetliche Klatischoferei einer albernen Hobel opinisch Schrenzettung autheil wird. Er erscheint nicht als Selb des Simmentammels; er wollte seiner Seite Kinne feit mit immer nuem Gesübsen, die angestammte Immit Dichyramben täuschen.

Und als beine Philosophie Rafdem Genusse Beibrauch ftreute, Suchte auch bann, im Erdenschlamme, Deine unsterbliche Seele Göttliche Schöpfungsfreuben.

Kaubeft du, wes du indiest? Zeinleste immilder Balam
Auf des heftig flopfende Org,
Dog du des Guscher der,
Dog du des Guscher des Gescherdung
Einmal tennen durfteft;
Doch ob Weiber die Hollendung;
Doch ob Weiber die fiedend umsaßten,
Doch ob Weiber die fiedend umsaßten,
Doch ob die rezweifungsesoll
Tehlu Warmor beichen,
Echtumerunde Leiche wechen wolltelt:
Schumerunde Leiche wechen wolltelt:
Schumerunde Leiche vorden wolltelt:
Schumerund beichtelt
Blieden den unvollsommure,
Leiter und einzigster Troft,
lub tien Teinung des Geistes
Schien der gescherteigter,
Alse von famachtenden Blieden
But, dem Schumerunden Blieden

Die ergässenden Gebichte, "Jannario Gares w.,Aus Beru", haben mol warmes erotisches Coloni, in find sie im gangen unbebentend. Dagegen hat beitung auf Kaifer Maximilian Schwung und Größ; in Raifer wird als Geiftessitzft und Glaubensheld gereit

Ein beuticher Samtet, aber ausgerüftet imm Rude, der nach Erogen gestellt im Stellt im

In Baug auf die Form haben die Bebichte von Icht einen nicht unbedrutenden Borfbrung vor bena In mor's, in benen fin und wieber ber Restrienbundigid in bare Brosa berirtt; aber die Lettern gigen dintertsfinatrer Bhysigenomie und athmen einen wober Grift, wahrend sich bei Dahn oft die Studie auf die Studie auf

3. Johannes Gutenberg. Epifche Dichtung von Abelf €ittl Leipzig, Beber. 1873. 8. 2 Ehfr. 20 Rgt.

Sutenberg ift eine ber vollethumlichften Befelt beuticher Geschichte, und ce barf nicht befremben, met

felbe in unferer neuen bramatifchen und epischen Dich- | ng hanfig anftaucht. Abolf Stern bat ben Erfinber r Buchbrudertunft jum Belben einer größern epifchen ichtung gemacht, einer Dichtung, bie fast zu umfaffenb, biographifch gebehnt ift, ber Saupteinmurf, ben man fem gefcmadvollen und an einzelnen Schonbeiten rein Wert machen tann. Bir werben in bie Lebens. haltniffe Butenberg's, in bie Bermidelungen, in welche Stadt Daing mit ber Beiftlichteit und ber benach. rten Reicheritterfcaft gerath, forgfam eingeführt; aber Bolfethumlichfeit Gutenberg's fnupft fich an feine findung, und biefe tritt lange Beit hindurch une nicht ber nothigen Bragnang entgegen; wir bermiffen einen lgegriffenen Grundaccord, ber une bon haus ans in rechte Stimmung verfest. Dagegen ift es bem Dichter ungen, die Bebeutung ber jungen Runft in einem gefchidt andenen Conflict anschaulich barguftellen.

Eine hiftorifche Introduction : "Ein Jugenbtag", führt nach Ronftang, mo ber junge Gntenberg ber Sintung bee Sug beimohnt, bie einen unauslöfchlichen drud auf fein Gemuth macht. Er hort eine Unterung zwifchen einem Dond und zwei Rittern mit an;

lettern fagen:

So mahr ber herr am Rreng gelitten, So mahr ale bug im Feuer fanb: Bis rachenb mir nach Rom gefchritten. Coll une nicht raften guß noch Sanb ! Bir eilen beim, und unfre Runbe Sie ruft bie Tragen with empor; Berfincht fei bie verfloffne Stunde, Die unfre Rache schon versor! -Bon Sohnen wirft bn fammend icaun, Bom Ethftrom bie gur Mart von Mahren, Dem Erbreis aber, Monch, foll graun, Bie Bint und Feuer huft verflaren!

Der Mond aber will nichts vom Giege blutiger valt miffen; er febnt fich nur nach einem Bittich, ber erlofenbe Bort gu allen hintragt, ber es aus Staub, Bergament gu freiem Leben erftegen läßt. Dem ben blieben biefe Borte unvergeffen in ber Seele. find ber Leitton, ber une aus bem Borfpiele gur

tlichen Sanblung binüberführt. Mach zwanzigjuhriger Abwefenheit lehrt Gutenberg Daufe. Er fäll in die Bunde der Reiter bes en Bilbed im Dbenwalb, die ihn mit feinem Better, Ratheherrn Beit, verwechseln, ber mit bem Grafen einer Dede fpielt; gurudgelehrt auf bie Strafe, er noch von ben Befellen bes wilben Grafen be-3n Maing rettet er einem Juden bas Leben und beshalb von feiner Betterfcaft talt anfgenommen. Ratheherren find im Stillen mit bem Ergbifchof rftanben, ber bie Freiheiten ber Stadt mit Gulfe ber eifritter unterbruden will. Gutenberg, melder ber Maing Treue gelobt und ben Grafen Bilbed in Berfleibung in ber Menge aufgreift, wird von ben herren fdel angefeben, bon ber Burgericaft aber

in ben Rath gemahlt. Ingwifden fieht er feinen b, ben Maler Scheffler, wieder und auch bie be-e Berkftatt, in welcher er einft fein Jugendwert Bir erwähnten schon oben, was uns in dieser poe-

tifchen Exposition mangelhaft erfcheint, es ift ein gu buntes Gebrange culturgeschichtlicher Bilber und nebenfachlicher Epifoben. Gutenberg in feiner Bertftatt mußte ber Mittelpuntt fein, um ben fich bie gange Sanblung breht, von bem bas Licht über biefelbe ausftromt. Statt beffen merben wir auch in ber zweiten Abtheilung: "Marco und Meta", in eine gang abfeiteliegenbe Romantit geführt. Gin italienifcher Befannter, Marco, bringt Gutenberg zu einer Rlofterorgie auf einer Rheininfel; er labet ibn jum Genug bes Lebens ein:

> Bas bift bu, wenn bu jebes Regen Rach Glad und Leben unterbradt? Roch feiner marb ber Belt jum Gegen, Den nicht bie Belt gubor bebrudt.

Die Orgie ift lebenbig geschilbert; aber Abolf Stern hat nicht bas martige, glühenbe Talent Samerling's, beffen Specialität berartige Schilberungen finb. Unbefriedigt tehrt Gutenberg nach Mainz zurück und findet hier eine ihm aus Brabant bekannte Witwe, Irmgarb von Gelbern, beren Tochter Deta alebalb fein Berg geminnt.

Go merben mir wieber von ber vollethumlichen Bebentung Gutenberg's ju novelliftifchen Bilbern abgelenft, von benen bie Rlofterorgie nur eine gang epifobifche Bebeutung in Anfpruch nehmen tann. Enblich, in bem Abfdnitt "Die Dochzeitnacht", feben wir Gutenberg in feinem Arbeitegemach:

Spät ift's — in Gutenberg's Gemächern Flammt heut bas Licht nach Mitternacht. Johannes, ber vor feinen Fachern Dit ben metalinen Bilbern macht, Sat halb bie Laben nur gefchloffen, Der tuble Rachtwind fpielt herein, Bom Rauch ber Lendte trub umfloffen, Vang der ernigte tru untilogien Schaft dans im büftern dans allein. Rasch sliegen all die trausen Zeichen In Sinnen, Briffen nub Bergleichen, Daß seinen Possen möcktig seigt. Und boch jumeilen wie ermattet Und boch juweiten wie ermatter Sintl feine Sand, nud ritb umschaftet Bird feine Siten, dann spielt ein Licht, En fembes, durch fein Angeschat. Er rafti sich auf und mucht sich wieder, Doch schlieft mit eine die Augentleber, Ein Tächeln schweber um seinen Mund, Das flieg hervor aus Eraumesgrund! Er füffert: "Berb' ich schier zum Thoren? In meines Berkes trabem Grau, 3m buftern Buft, wie traumberforen Im ousern eing, wie traumberwern, Erblid' ich ihrer Augen Blau; Ob ichlummernd mich die Poffunng trüge, Ob wachend täusche bumpse Blut, Setes schau ich Wetel's lifte Alge Und ihrer Loden goldne Flut!" Sich gurnenb rafft er fich empor Und will die Arbeit neu beginnen, Da pocht es brobnent an fein Thor Und wedt bom Schaffen ihn und Sinnen.

Une intereffirt aber feine Arbeit mehr ale Deta's golbene Loden, und wir empfinden ein Diebehagen, bag er immer barin geftort wirb.

Bett gewinnt inbeg bie bin- und herbewegte Sanblung, bie fich bie babin in biographifchen Rapiteln gerfplittert, einen bramatifchen Sohenpuntt, und es ift nur gu be-

Do fcollt mit einmal eine Stimme Db bem Getummel machtig bin: "Ihr frevelt ichwer im blinden Grimme, Ein Trug verwirrt euch herz und Sinn! Der flige foll der Paler fallen, Rnr Luge mar, mas ihr gebort!" Und wie die Borte machtig ichallen, folgt ihnen Schweigen, halb verfört. Doch oben in des Söllers Bogen Steht Gutenberg, weit vorgebengt, Er ruft hinab: "3hr feid betrogen Rehmt hin und schaut, was für ihn zeugt!" Und wie er's ruft jum anbern male, Birft er binab jum Rathbousfaole Die Blatter alle, die er trug, herr Beter folgt ihm, Bug um Bug! Beffürgt, erflarrt bie Danner auf, Doch braugen um bie feltnen floden Bom Goller nieber fich ju houf. Und wie bie Brandung beim Ergrimmen Des Rorbfturme fdmillt, fo machft bier frei Der Schall von toujend lauten Stimmen Und fleigt jum tofenben Befchrei. Da baicht man noch bie letten Blatter. Dort flingt, mas jeber Bogen trögt, Bas in Die Bergen wie ein Better Des Borne und ber Entrliftung fclägt. Raum Gines Muge prüft erftaunt Die Schrift, Die er noch nie gefchaut. Denn allmarte fluftert, murrt und raunt Und fünbet mon ben Inhalt lout: "bobt treulich Acht! Aus bem Gefüge Der Schriften Berbord's rig bie Luge Die Frevelworte, beren Rlang Euch ichwertgleich burch bie Bergen brong! Loft in ben Schriften felbft vergleichen,

Bas euer Dhr fo jah erfdredt, Dit jenen Gaben, Die ju eigen Dem Briefter, ber bie Bergen wedt: "Bar' Rrieg und Mord und Bolferbebe, Bar' Blut und Brand ber Rirche Amt, Go mare fie bes Gatons Debe, Bom Gott ber Liebe nicht entftommt! -Bum hohlen Babnen mirb ber Gloube, Der Eroft bes Lebens nicht umfdlieft, Sowie jum Spotte wird bie Eronbe, Der fofilich Bergblut nicht entfließt! -Ber treulich will bes Glaubens buten, Der fuche Liebe jum Geminn Der banne Laftrung, Born und Buthen Und jeben Fluch ous feinem Ginn; Sonft nimmt er flatt der heil'gen Beiben Der höllifden Berbammnig Rraft Der gouligen bervominning atagi-lind zwingt bie Belt fich zu befreien Bon feiner Lügenploffenichaft!» Richts andres hat der Mönch geschrieben, Richts anbres bot fein Mund gelehrt, Er felber ift fich treu geblieben, Die Luge bat fein Bort verfehrt!"

Singtlne Schilberungen der Dichtung, wie bies Sumults in der Judengosse, der letzten keit in den Straßen, haben ein tebendiges Colorit de Sitt der Dichtung bestelligigt sich im gangen, mie Altterthümliche und Ranneierte gu verfallen, wie follichten Haltung, die allerdings oft des eigentlich welchen Paultung, die allerdings der ben Ton einer etwal Phobenen Reimforonit erinnert.

(Der Beidluß folgt in ber nadften Rummer.)

## fürft germann von Duckler-Muskan.

1. Ans bem Nachfoß ber Gurften Dermann von Rudle-Muston. Briefwechtel und Togeblicher. Hrausgegeben von Ludmilla Affing. Erfter und zweiter Band. Homburg, Soffmann und Compe. 1873. Gr. 8. Jeber Band 3 Thir. 2. Gurft hermann von Midder-Muston. Gine Biographie

2. Hirft hermann von Budler-Muston. Eine Biographie von Ludmilla Affing. Erft Hälfte. Samburg, Soffmann u. Compe. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Der Fürst eröffnet die neue Correspondenz, indem er an "Das Gefeinmiß der alten Mamfell", den berühmt gewordenen Roman von E. Marlitt, antnüpft, welcher ihn "gerührt und entzildt" hat. Des erste Schreiben an die Berfalferin bestehten ab die Serfalferin bestehten ab die Serfalferin bestehten dasse Erbeite ihr ab. Sie einde tilm ab. Sie einde tilm ab. Sie einde tilm ab Gier au.

(Beichluß one Rr. 40.)

sehr unbefangenen Keußerungen, sogar zu phidosphische Bekenntnissen. Die trefssich jerum wird dem Fützer wie denfalls dalb abgemerkt haben, daß er auch in der Kebschlafte ein dieletirender Weltgänger ist, d. d. fet we ünderlich, daß er bies und das sieft, so manch Wode in Weltweisheit mitmacht, manche Zweifel besteht, alles legnt und dann wieder glaubt, jett auf alle individuelt ford duer verzichtet, dann doch sein Eroigen fich in wert we ben täglt. Da ist es ihm denn sehr gefand, daß körrenndin ihm alle skreibt

3ch tonnte nun biefe Zeilen ichließen, ware nicht des mein oppositionsluftiges Noturell, bas mich fiets zwingt, wongeregtes Thema nicht unrebriert zu laffen, und jo wil a

Bahrhaft maßgebend für die Beurtheilung bes Füren ift, wenn er in einem Briefe an die Marlitt fagt;

Dich berfennen Gie fortwahrent noch Benn Gie jum teifpiel fchreiben: "3ch follte meinen, ein Beift wie ber Ihrige burfe bes Bertehre mit ber Welt nicht in bem Dage, wie fie ihn gu wunschen icheinen", fo benten Gie fich gerabe bas kanntbeil bon mir. 3ch liebe bie Ginsamteit mehr als bie bifclicaft, und gang besonders die, welche man die große Belt uennt. Bas ich vor allem liebe, ift die große Natur in-flen ihren mannichsaltigen Reigen und dabei so voll erufter lelehrungen, bann für meine Berfon aber auch möglichfte Freieit und Ungeniribeit, welchem farten Benchant ich icon viel rofe Opfer in weltlichen Dingen gebracht habe, welche bie emobnlichen Menfchen bes Intereffes gu hoch ichagen, um icht lebenstang banach ju jagen. 3ch ahne immer mehr Achn-bleiten zwischen une, nicht Gleichheit, aber chemische Babierwandtichaft nach Goethe's Auficht. Gins aber glauben Sie in: 3d ftelle Gie weit über mid, und beswegen liebe ich Gie, jas ouch Sie vielleicht bei naberer Befanntichaft babin brinin tonnte, mir ebenfalle ein wenig gut ju merben, benn ich efte neben vielen gehlern auch zwei gute Gigenichaften: Ra. fridfeit, bas beißt ju ericheinen wie man wirtlich ift, und Bottheit ohne Gen, Die baraus entfleht.

Doch — wir miffen uns in weitern Mitthelungen eine volgen eine von bewertt: Biben biet Beichendiel bes Fielen nit Betting, it ber Dahn - Jahn, mit ber Marlitt ein Sanges, in Tein, vielmethe Laurett, in vollegen is Einzelftimme ber lettern eine milbernde, berutzigend beitung auslich, während bie andern balb in ben himmel wir gener bei den den bei bei bei den die Biefel fich eingeflauben haben, daß bie faulte, au gewisse mittleter Partie und Partitur einfaltende ihmme ber Marlitte fang besodert und ben bei bei faulte, na gewisse mittleter Partie und Partitur einfaltende ihmme ber Marlitt gang besodere de gewesen iet, welche no von jedem Extrem abgelenft und ihn wahrholt er

itert und wol gar gebandigt habe.

Ueber die folgende Abthicung der "Liebesbrich aus delte's Jugendreit", die wir im Durchschnitt ihrem dette nach meist nur flet gering anschügen tonnen, leien wir uns turz solften und mitsten solften gest den it einiger Rüge begleichen. Wir wöcken sogen der wirten, es hätten diese Mittheilungen bester Vertragen, wollen wir sie mit dem Worte des Bolls entschapen werben sollen. Nun sie dere vorzaga, wollen wir sie mit dem Worte des Bolls entschuler gen; "Jugend bat eine Angend", weinsstens siest eine Tangend oft erst an und wird noch viele kertragte betachte den Bohen. Und worftig, diese Gedenschulen, die Ausberliche von Liebesglat, diese Versichen eine Weiterber des die die Verlieben des die die die Verlieben des die die Verlieben die von Verlieben die Verlieben die Verlieben die Verlieben die Verli

geworden fein. Diefes Lieben und Liebeln, diefes Schwärmen und Tändeln von einer zur anderen, diefe oft wirtlich weinerliche Sentimentalität, gegen welche die Boligamie feloft des Drients noch teufch und zichtig ift, geigt
und ben jungen Bildter bier von einer iche Mögliches
Seite. Leichfliun, ja mehr als das, Richtachtung des
heiligen Rechts der Ehe flößt gurtid — und wir füßten
auch und auß fällft gurdchefigen im Gegreich tamm,
wie der Fürft in bohem Altter anordnen fonnte, daß auch
glocks flüßtig teichffertige, frivole Liebesgeschichten ganz
gewöhnlicher Art nach seinem Tode gedrudt werden sollten

Bir gehen zum zweiten Bande über, ber "Reifetagebucher" (in Briefen) und "Bermifchte Auffate" enthalt.

Diefe Briefe - ber erfte ift von Brag 1806 batirt -Budler's an einen hohen Bermanbten find burchmeg bortrefflich gefdrieben. Niemand, ber einen Freund auf Reifen bat, tonnte fich, um die Reife gleichsam mitgumachen, einen fleißigern, punttlichern, grundlichern Be-richterftatter wünfchen. Belch eine Mannichfaltigfeit! Mules ift lebhaft, fachlich, gebantlich frifch burchgeführt. Bur alles, für Ratur, menfcliche Ginrichtungen, Land-und Stabtemefen, für Gemerbe, Induftrie, Runft, Biffenicaft, Bollefitte, Ariftofratie, für Bauern., Burgerund Gelehrtenftand, für Dufeen, Bibliotheten, für tag. täglichen Umgang und höhere Gefelligfeit hat ber Reifenbe Blid, Umficht, fcharfe Beobachtungegabe; er weiß fich in alle Berhaltniffe fchnell hineinzufinden, fich in fnappe Beiten gu fchiden, unter ungewohnten Entbehrungen, bann wieber mit größtem Behagen und feinfter Comedluft Uppigen Luxue auszubeuten. Der Lefer mirb in bie beiterfte, angenehmfte Stimmung verfett, genieft bae Reifeglud in vollen Bitgen und erfreut fich, mas boch bas Befte ift, eines Reifegefahrten, ber alles und jebes mit Beift gu würgen weiß, in ber Unterhaltung unerfchöpflich ift, unverwüftlich, um alle Strapagen ju überfteben, ob ju Wagen, ju Pferd ober ju Tug, turg, hier fithrt fich bereits ber Dann von glangender Butunft ein, ber einft ber berühmte Beltganger werben, in ber Reifefunft bie bochfte Birtuofitat fich aneignen und in ben "Briefen eines Berftorbenen" ben claffifchen Stil für bergleichen fcreiben, bas Reifegenie ale folches bethatigen mirb.

Legen wir aus jener Frühreife sogleich eine Probe ein. Wie tebendig sührt er ums das alte, gute, jest in jeder Beziehung des Hortferits und aller Cultur so ansegzeichnete Sachsen und die altstächsische Raivetat und Gemithlichkeit vor, weiche damals im Postwesen vorzusommen und wol nur durch das damalige, im Partiacrhalisch-Darmslosen unglaubliche Oesterreich noch ibbertrössen, von desse richgem Borweitst bis zur heutigen wiener Beltausstellung niemand eine Aufgrung zu haben vermocht. Bidfer schreibt vom damaligen Befoberungsbestegma in Sachsen:

Nicht genug, daß man det den grundblen Wegen und den eineben Pierden sam bon der Gettle rückt — nota deno per Gretze fan, wirb man überbeise auf jeder Gation eine, gwei die der Station eine, gwei die der Station eine, gwei des der Station eine, die Aufläfige Vonmieste deurch eine Ertelz quiet, während der Reiftlene, der den Pofition über eine Etunde warten läßt, gent führt, Defition über eine Etunde warten läßt, gent führt, Defitige ist des fahre. Defitige ist, das hafte Boglegeld die Ertelg zu begehten. Defitige ist, das hafte Boglegeld die Ertelg zu begehten.

Bir gelangen mit unferm intereffanten Briefichreiber nach Defterreich. Bien. Bieber außerorbentliche Abmechfelung. Wir munbern une nur, baf unfer Beobachter. beffen feinem Dhr, Scharfem Muge fonft nichte entgeht, nirgenbe etwas über bas Delobiofe ber öfterreichifchen Bollefprache fagt, und fich nicht fo recht gefällt in ber betaillirten Ausmalnng bes Pratervollglude, ber gefundeften, ausgelaffenften Lebensluft bes miener Burgers - alle Tage ein Geft -, braugen in ber reigenben 3bulle, in bem endlofen Bollegarten um Bien, noch aufer bem eigentlichen Bollegarten. Ginigermaßen balt une bafür fcablos bas Theater, namentlich bas Rasperle in ber Leopoloftabt; es folgen Mertwürdigfeiten auf Mertwürdigfeiten. Doch fo burfen mir bier nicht fortfahren; mir muffen une unterbrechen, und tonnen bem Lefer nur bie Berficherung geben, bag, wohin auch ber Fürft gelangt, er überall für bie ichonfte Rurzweil in feinem Berichte an forgen weiß. Es geht ihm mitunter fo fchlecht, bei ausgehender Dunge, bag er unter bem Ramen Gecretar Bermaun figurirt. Inbeffen tommen and wieber beffere Beiten. Er bleibt fich im gangen ftete gleich an gelaffener Stimmung und lagt es nie an Tapferfeit im Leiben und Sanbeln fehlen. Wir gelangen allmablich nach Italien (Lago Maggiore, Mailand) und wohin es noch fonft geht. Der Brieffenber ift überaus gludlich im Charafterifiren. auch mas bie Unterschiebe ber europäifchen Rationen und ihrer Lanber betrifft, mit mancher Begiehung auf ben Drient. 3m Bintergrunde, in der Meeresferne lodt ibn naturlich, in feinem grandios fich ausweitenben Beltmanbererthum, auch Amerita. Der Dichter tritt aus ibm lebenbig bor, mo ibn bie Ratur in ihren berrlichen Bhanomenen jum Entguden fortreißt, wo bann feine Bhantafte fo lebenbig, feine Brobuctionetraft fo geftaltenreich wird, feine Darftellung fo malerifc, bag man wiederholt ben groß angelegten Dichter in ihm bebauern muß, ber unter fortwährender Berffrenung nach außen, burch fleine

und große Liebesobenteuer, durch devaleresten Uderund. durch Baghafigfeit imd Tollfüßpiet, durch emigre Gelichaftseunich, nie dasim gelangt, sich in sie sieht ja seine Jettigateunich, nie dasim gelangt, sich in sie sieht ja siehten, um nur aus sich, durch die Wecht in die Stick under die die Stick under die die Stick under die die Stick und die die Stick und die Stick und die Stick und die Stick und die Angelie Verlagen gestellt die Stick und die

in biefen Festivitäten ist.

Nur noch einzelnes wollen wir hervorheben. Es git end Anctboten, es gibt eine Duellgeschichte. In vergetichn Abnigkeiten und Aventuren verpuffs sich, traurig genug, is is dos gu Höserun berufene Annarell des Firsten. Bir behauns in der Schweiz. Das Duell, welches in Sinntyspielt, zwischen einem Deskrittennat und einem and Offizier, auf Bistolen angelegt, wie ähnliche Anstellend bei Kuntverk der Mittheilende "komitig" nennt, tonnen wir nur als tind bezichnen; die den Perkendentobene bedauert wir, besich gestignen; die den Perkendentobene solenert wir, der Mittheilende "komitig" nennt, tonnen wir nur als tind bezichnen; die den Perkendentobene solenert wir, der Mittheilende "komitig" nennt, tonnen wir nur als tind Britispielen und Kosten vollenden wir der Angelowenen haben.

Sehr interessant burchgeführt sind bie Abient, "Aus bem Thitringermalbe" (1845). Im "Intrage" lesen wir eine Stelle, die bas tief Griff, bie gend bis zur Andacht, warch die Berrlichteit der fan erreat, ergeriend ausspricht. Da heift es:

Unter den solgenden Auffalen zeichnet fich wiede wie Es aus. Der Fürst gibt uns unter anderm fin Gwe benebekenntnis: "Mein Erede." Derartige Ensistent wie Inschriften find in der Regel fehr mangelbeit. St find oft in ihrer Effeng an terntos, fahrtenbeft, dauch in der Form zu undehinnnt, zu allgemein. En Rute between der Berte beforen zu undehinnnt, zu allgemein. En Rute bekennt.

 ah jene Eigenschaft, weil ich als Menich nicht die Fabigleit fiben tann, Gottes Befen zu beurtheilen noch zu ergrunden, b bies aud ju meiner Stlidfeligfeit (!) gar nicht erforberlich ı ridiiges Biel gefeht ift. Unfere geistige Aufgabe betref-b, begreift fie, meiner Meinung nach, ameiertei Dinge: uns ft zu regieren, und bas Gebaube ber Gefellichaft zu bauen fortmahrend au vervolltommnen. 218 reiche Quelle unhöpflichen Genuffes gab une ein liebender Gott ben beiligen ang nad Erforfcung und nach Rachahmung ber Ratur: fenichaft und Runft. Dan barf feinen Glauben verbamt, ber auch nur einem Beruhigung und Stute gibt, wenn ribn auch nicht für fich paffend findet. Zoterang ift nur g, und Gott fetbft geftattet fie jedem im weiteften Grade. Dan barf behaupten, bag in biefem Crebo fein Beter über die ergiebigften Tiefen viel gu flüchtig binmeg-, aber man muß einraumen, bag einem Danne, ber fich außert, Denten mefentliches Beburfnig ift, bag er in einer weitern, erhabenern Cphare geborgen, ficher i ale berjenigen ber blofen Beit, und bag ber Schmer-It feiner Berfonlichfeit, bas Bewuftfein um feine emige nat von folder Befchaffenbeit find und feine Indiviitat und Driginalitat fo fennzeichnen, wie wir oben nferer Charafteriftit Budler's es ausgefprochen haben. In all biefen Auffaten bee Fürften erfreut une bel-Blid, labt une gefundes Urtheil, ftete ebel und freig. Unendlich wichtig ift ber Auffat "Ueber Breugen". raus pilant im Ginne bee fürftlichen Befchmade find perfchiedenen "Berichte ane Ronftantinopel" (1839), es mar vorausgnfeben, baf ibm bier vieles gefallen be, weil ihm überall ber Drieut vergegenwärtigt murbe. te landliche Erinnerung an ben Ufern bes Bosporus", ) und burch reigenb. Die "Briefe aus Befib" (1840) ebenfo belehrend wie unterhaltend.

78 bleibt uns jeht noch übrig, etwas über die Bionie bes Füttsten von Pflidter-Musstau (Rr. 2) au fagen,
: wir ebenfalls ber gewandten Feber Lud milla
ng's verdanten, wie die fegleitenden Eindeitungen
Arimertungen der bis daßin betrachteten Binde. In
em Bezuge dürfen wir uns jeht mehr andeutungs
verhalten, da wir die Hauptzige in Püdler's Eigenchfeit ische beraussesselt baben.

as Bange ber Lebensbefdreibung, soweit es unst 3 geraftlt in Abfdnitte von mößigem Umsang; bem einzelnen ist oben, bevor die Ausstüdigung der ber Drigt in Auflichtung der bei ber Inhalt furz angegeben. Wir erlichen auch efer biographischen Darfellung sogietig, eines wie ge beanlagten Naturells ber Fülfensohn fich erfreute, berbe Contraste, trausige Fülgungen ihn aber auch xith versolgten, zumal was die Actiern anlangt. ziehung war eine sehr mangelagte, indem fie die zit ber Entwicklung besonder der Sertentebens im

Grade unterbrad. Eine fremdliche Gestalt, die jungen Budler wohlthend wirtte, mor ber Graf int. Germain. Das Kind muß das alterliche Saus v. Der Anabe wird zur weitern Ausbildung der zemeine anbertraut. Die Liebe gu einer Coussine richtlichen Uchyft beginnt icon hier ben Krigen ieberadentener ohne Ande. Aber aug die Liebe

41.

jur Gartentunft wirb an bemfelben Orte für feine Rutunft entfcheibenb. Ungeregelte Letture, nun gar immer glubenber ermachenbe Leibenfchaft, unnaturliche Reigung - man bente! - ju feiner fconen Mutter, bie, bom Manne gefchieden, wieder verheirathet ift, fleigern bie Berfehrtheiten auf einen Gipfel, ber Schwindel und die außerften Beforgniffe hervorruft. Gin weltlicher Leichtfinn, ber, felbft von ber Dutter Geite, bereite Frivolität ift, gibt fich bei jeber Belegenheit tund. Fruh begieht ber Jung. ling bie Universität ju Leipzig, um bie Rechte gu ftubiren. Spiel, Schulden, planlofes Umberfchweifen. Er tritt ins Militar, und bald wird fein Leben fo funterbunt, fo unerquidlich, fo auf Benuffucht bebacht, fo labyrinthifch verworren, bag wir bie aufeinanberfolgenben Gingelmomente in ber Biographie nachzufeben ben Lefer erfuchen, inbem wir ihm die Berficherung auch hier wieber geben, bag bie Lefture ibn überaus und ohne Unterbrechung feffeln wird. Die Berfafferin ergahlt febr gewandt, ermildet une nie und weiß die Borgange so anmuthig zu ordnen, miteinander zu verbinden, Brrthumer ihres Belben gu berichtigen, ibn, mo es möglich, ju entschulbigen; aber auch fchont fie ibn nicht, wo er Menfchen bertennt, wo er ine Unerlaubte ausschreitet, wie auch er felbft, ba er im Durchichnitt boch ebel bleibt, fich antlagt, bereut, an fich arbeitet und immer wieder emportommt. Auch bie eigentliche Driginalität, bas, mas ihn zu bem macht, mas er urfpriinglich ift und auch wirb, ben intellectuellen Menfchen in ibm, ben Dichter, Denfer, Beroen, Reifenben im größten Stil, Romantifer, Gartenfünftler, feinen Gefellichafter, faft möchte man fagen Giganten von toloffaler Phantafie und herculifch. ritterlicher Ausführung, verfteht Ludmilla Affing mit funbiger Sand ju einem lebenbigen Charafter - und Befammt. bilbe ju zeichnen und auszumalen. Bielleicht hatte fie hier und ba noch ftrenger gegen feine Sehltritte, gegen feine Gitelfeit und gegen feinen bamonifchen und boch fo fleinlichen Tic, Muffeben ju erregen, fein follen.

Der Bater bes Fürsten ift, trop aller wiften, gertitteten Familienwirthschaft, in mancher hinsch ber Die Briefe S. 46—49 greifen in bie obigen Reisbriefe gurlid, wie auch einiges Folgende. Die Bertafferin mab aum bort nicht gemug aus; sie gest bisweiten über bas einzelne zu schaft fort. S. 154 und 155 gemachnten uns an die Gestal Detolar's in Der "Unsichtenten Leger Jann Baufe. Wir ertennen hier in Budler ben wahrschift genialen Wann, es erfreut uns die Wiebertely bes bidften Dunors und tieffire Sentimentlität. Im John 1861 1816 erhob sich Puller mit bem Lufschifter Reichard zu einer Ballonsahrt. Batb drauft fleigt er in die Liefe der Gruft seiner Sovodier. Die Verfassein erzählt in estale betweite Sovodier.

fiel. Ras bei biefem Aublid in Bildfer's Seele porging, bermogen feine eigenen Borte am beften quegufprechen: .. Es mar eine unbeschreibliche Stimmung, in ber ich mich befand. Rein, es mar nicht Furcht, es mar nicht Graufen noch Entfeben, ce war nicht Behmuth - aber ale fei alles bies in mir ju einem unerflärlichen Zufonde zusammengefroren, als fei to felbf icon ein Tobter — so war mir zu Muthe. Ich jehte mich bin und betrachtete die lange Reihe Särge und die ausgedeckten Tobten lange in bumpfer Betaubung; bann fiel ich auf meine Anie und betete, bis bas Gis in meiner Bruft in ichmeratich flife Thranen perichmolt. Bas von Rurcht, Graufen nub allen unbeimlichen Gefühten in mir gewefen, es verschwaub vor Gott, und flille, sanfte Wehmuth blieb allein gurud. 3ch fußte ohne und ftille, sonfte Behmuth blieb allein gurud. 3ch fußte ohne Abichen meines guten alten Grogvaters taltes Saupt, ichnitt eine fparliche Lode von feinem ehrmurbigen Scheitel, und hatte er in biefem Augenblid fid emporgehoben und meine Sand gefaßt, ich hatte mich nicht bavor entfeht." Dann bachte Budler an feinen etgenen Tob, an fein cigence Begrabuift. Damale foon hegte er ben Bunfd, ben er flets beibehielt, Dumme ludin gegre et bei Dunfig, ee et fere vorgete, selieinen Leichnam verbrennen zu lassen, "Durste ich bort in Keuer ausgeben, noch bester", rust er aus, "ober ich glaube, vie Lingengeben, noch beite Lich werbennet nur Lebende; freisich auch viele son unge nicht mehr. Den Schein der Facken will ich auch nicht, fondern Conne, aber Dufit bart nicht febfen, nur feine trourige, lieber moberne Rirdenmufit von Roffini aus a Graf Orya, ober wie ich neulich bas Sagerchor aus bem a Freifduy recht brav von ber Schuljugend aussuhren borte. Barum auch Erauer? Gott lebt ja noch, weun wir auch tobt find, und alfo ift eigentlich fein Ende, fonbern nur ein neuer Aufaug - tein Tod, fonbern nur eine Bebnrt gu celebriren."

Diese Stellen werben barthun, bis zu welchen Extraogangen nach entagengeschern Richtungen ihn der Fielft 
auszuschreiten liebte, so jedoch, daß er vor der Bergünglichfeit alles Irdigen mie zurildbeite und stels bis Gewisselt iget, daß es eine intelligible Wett gibt, mehr als das baß ein Gott existirt, in bessen Gett auch das unferige gedvorgen ift.

Man follte gar nicht glauben, bag ein Mann, ber von frith auf bie 3bee bes Ewigen in sich cultivirt hatte, bann auch fo in bie loderfte Sinnlichteit wieber ausschla-

gen tonnte.

Dit bas Merafte ber Art. welches unfer fittliches Befühl ftart verlett bat, ift unter anbernt Folgendes. Schon baf ber Fürft fich verheirathet, nicht von ibealer, beutfcher Liebe erfitut, fonbern mehr aus weltmannifch bornehmer Laune, Caprice, jum Theil auch wol aus Berechnung, fcon bas ftogt jurud. Run aber vollenbe eine gang außerlich, falt und lange überlegte, wie ein taufmannifchee Gefcaft betriebene Cheverbindung, wie glangend auch bie Festlichteiten find, welche bie Braut bem hoben Beren guführen, bas ift frivol! Roch bagu ift bie Bemablte - fcon frither verheirathet an einen Grafen von Bappenheim - von großartiger, ju Aufopferungen nur gu bereiter Befinnung, voll Geelenabels, voll Lang. nuth, voll Bochachtung und fogar bon einer entichiebenen Liebe zu ihrem Gatten. 3ft ber eben Begludte begnitgt? Sat er ein auch nur mattes Gefühl von einem beiligen Bunbnift, von mahrhafter Gegenliebe? Belch wilbes, gugellofes, trabibertvanbtichaftlich zweibeutiges Berlangen fteigt in ibm auf! Es liegt barin bem Reime nach eine ibm felbft vielleicht unbewußt gemefene Bublerei mit bem Drient, mit bem - fprechen wir es nur gerabegu aus -Bielweiberthume bee Doelems. Er lagt gegen feine Gattin laut merben, baf er nach ibrer Bflegetochter Belmine Berlangen habe, baf fie nicht fern von ihnen leber biirfe, bag fic ine Saus mitffe; er hat an Giner fiche nicht genug - bie freilich, wie bemertt, recht burftig im mag -, er will offenbar, man lieft es nicht etwa lich amifchen, man lieft es beutlich genug in ben Beilen, in Ungefichte feiner Gemablin, ober auch fcheinbar berbett, noch eine andere lieben, und bie aus bem Grunde lieben. und er ift unbelicat genug, folch gang orbinares Gelite als Forberung feiner Frau angutragen, bak Schmin int Saus muffe! Dlogen berglofe, nein, ber Gittlichtet ut Ungeficht ichlagenbe Tageomenichen bas Beltfitte, fir beiten ber Ariftofratie ober wie fie wollen nennen. fe felbft find fchanilos, inbem fie bergleichen entfdulbier. und es ift micber und mieber au bebauern, bat fitte Bitdler feinen Reigungen, feiner Sympathie mit bm Drient alfo ben Silgel ichiefen faffen fonnte.

Und welch unfaubere Befchichten werben une que ber Bertehr ber großen Belt, aus bem Leben eines anden berühmten Dlannes, aus ber Lieberlichfeit ber binie füchtigften, gemeinften Intrigue ber Beibermirtbicaft i mitgetheilt, eine Beiberfrechheit, Die einem Sterbiste fogar noch bie letten Mugenblide verleibet! Babrlid, i Aborund ber chronique scandaleuse, melde, un bent martenben Schanbe folder Schaufpieler fei ce gefagt, te foggr in Deutschland fpielt. Dben ibrach ber mit te Drient gern tofettirende Gurft bom Berbrennen ber Teten Batte er boch lieber bor feinem Tobe noch felbft tin Papiere verbrannt, Die jett gebrudt ber Belt berlige und ben Ruhm bee Fürften, ber auf ihre Beröffentide brang, ficher nicht erhöhen werben. Une ift bier itt andreichenbe Erflärung abhanden getomnien, et mit benn bie fein, bie wir icon am Anfang anbenteten, ber Fürft habe Rache üben wollen. Dies ift ein gleden feiner fonft fo ebeln Gefinnung, ein Datel, te im unbeimlichen Schatten über fein Leben wirft. W= gar noch, im Angefichte bes Tobes, im Teftamt ! perfligen, bag auch bergleichen veröffentlicht werb: # \$ itberftart! Go mit einem ichabenfroben Sallo mit Belt ju fcheiben, tann wol nur aus einem gewifie wo bunfelten Bemuftfein ber leiten Tage erflart nu bal allerdinge entichuldigt werben. Den Binterbliebenen, bit Familiengliebern ift es nicht zu verbenten, wenn ft if gleichwol gegen folde Beröffentlichung auflehnen, mid ift ihnen alles Beileib gu bezeigen, wenn fie ben Edung tief empfinden. baft ihnen bas Unbenten an einen fo greit Tobten baburch getritbt wirb.

Doch wir bürfen nicht alse fleichen von einem Austier auch nns als Autor und als Menich bleierb mit geworden ist. So verweilen wir noch einige Augelich bei feiner Emplänglichfeit für Kunft, wie außeredente Wenfich nie ausüben, und wie er felch sie der Austie ihm flets eine untibertreffliche Borbitbnerin aller wein flust war, durch die goshartiglien Serbitbnerin aller weine mehre eine Emplem ist Genfallichen Serbier ableich indem er einer Berte mit Genfallich wiederaab.

Da ist es denn zuerst fein Zusammentressen mit der titte Sontag in London, im Jahre 1828, der Durff mit ihr, der reichste und reizendste Gedansaustung wischen beiten, der doppett reizend fein muße, bat durch ein Stimmorgan vermittelt wurde, meldet außer dem Theater entziellte. Das waren in Vertiffen bei bei den Ergente ein Ergente ein Mittel

un unbergeschiche Tage, er beichrieb sie felbs in Briefiener Beite, bei im Deutschand purtidigebieten war,
1 ber er nach gegenseitigem Uebereinsommen sich äußergetrennt hatte, so aber, daß sie — gure Ehre beiberes gefagt — gestlig steel verbunden blieben. Es salltereinen, und zwar mit sittlichem Recht, wie eifelatter
relauf bie Bruft, wie so etwas möglich sit. Daß
1 ithassach ihre Ehr ternnen tönnen aus sinanziellen
inden, damit der eine in Consland eine reiche Braut erre, treh aller seinen Lebensart und arfibotatischen
urchselsossielt. Aber bennoch, das warren sonige ein England. Die Berfassein Beilographie schiessie und mit frischen Fareben:

Budler bewunderte henriette Sontag nicht nur auf ber ne, fondern begegnete ibr in ber Gefellichaft. Inmitten inglifden Wett, Die ihn umgab, war es ihm wohlthuend angiebend, eine beutsche Landsmännin zu finden, mit ber Ie Berhattniffe ber Beimat trautich und harmtos befpreden te. und es entfpann fich badurch ichneller ale fich vielleicht ber Antag bagu geboten hatte, eine freundichaftliche Beng. Je mehr er fie tennen ternte, je mehr niufte er mahrett , daß das holde Mädden , deffen Stirn icon fo früh Diadem des Ruhms fcmildte, dei allen Erfotgen fich die hfte Natürlichteit , Anfpruchstofigfeit und Befcheidenheit brt batte. Er mar wie bezaubert von ihrer tiebtichen Ernug, er abnte, baß fie ibm ein Glud gemabren tonne, s feine fühnften und feligften Eraume überflügette. Er, wenig eingebildet mar, ber fo leicht Dietrauen fette in dibeit ber Buneigung [von wie vielen Taufenben weib-Befen will er benn in aller Bett Buneigung ?], bie ibm pen Frauen bezeigt murbe, burfte jugteich entguldt mahr-en, bag bie Liebe, bie er fuhtte, von ber liebtichen Runftermibert murbe, und ber Bebante flieg in feinem Bergen welche Seligfeit ihm gutheil werben tonne, wenn er anber beabfichtigten Gelbheirath eine Berbindung aus Liebe ige. Run mar er erft gang wieber er felbit, biefes ebte erhob feine Befühte wieber gu jener hohen Sphare, gu ine Geele gefcaffen mar; er tiebte Benriette mit ben ebelraften feines Bergene.

sir miljen sier leiber, jur gerechten Charalterisit red, miere angichende Erghferin einige Augentlich rechen. Wir miljen auch hier wieder, bei aller rfamteit für den Fürsten, bei allen aufrichtigen hen sich verwirtlicht wurde, wir millen auch ward Kründen, ohne welche Eins Wohlzien zu gründen verusen: übereilte Abentuer, leichtjertige Liebesnitzte, veinentalische Vollenen, schimmer als das pixte Zustände eines blasiet, wurmsträg, von annie frasslöss gewordenen, von Cuttur blos beteckten Looch besinnen wir uns, und lassen bis ge-Applogetin unsers Pidler erst foresanen wie geknood veinen wir uns, und lassen im Preise etenen Liebeglides. Ludmilla Assen im Preise tenen Liebeglides.

ex Ments das Toge im teden, die duitig wie Volen, roie Diamonten, beteden die Mercefrische und errer vole Krüblingskülle von ihren buntlern Geschren absolche Toge worne es sier Wildern absolche Toge worne es sier Wildern absolch Volendern der der die Volender d

innig, auftlichig bin wie er wor; in ammutiger, jo jugenbeiter Belongmehit umd Schüderturbie erröftete um erfüger er, indem er die gemüthvolle umd unlahntige, görtliche und jungfäultige Getliebt woll begliedter Mübrung betrachtete. Die Lebe erleuchtete ihn, machte ihn über fich seiber flar, indem fie ibn erhod.

Die enfige Bertheibigerin thut alles, was möglich, Und überzugt fie in defen Buntten nicht, wie fehr wir ben Fitirften zu schieben wiffen, wo er ce verbient. Die Kritit aber muß gerecht und unerbittlich nach allen Seiten hin fein, dann glangen bie lautern ihres Gegenslandes um fo keller bervor.

Bahre, reine, nicht genußsuchtige Liebe muß immer bem 3beal une nahe bringen und ift barin burchane mit ber Religion vermanbt. In ber mahren Religion gibt es tein Bielgötterfystem, fondern nur Ginen Gott. In der mahren Liebe fcmweift man nicht von einer gur anbern Gottin, beren Berrichaft auch nur wieber von furger Beit fein wirb. Wenn Biidler Lucie gu feiner Gattin erfor, fo mufite er auch bei ihr bleiben und amar unter allen Umftanben, und wenn feine Finangen auch noch fo gerruttet maren. Roch bagu batte Lucie gang bortreffliche Eigenschaften. Gie liebte ben Gatten fo febr, fo felbft. lod, uneigennittig, baf fie ibn fogar an eine anbere, bie Belb hatte, abtreten wollte. Gie wollte ale Opfer fallen. Dies Rachgeben mar eine Schmache von ihr. Dag er aber barauf einging, mar mehr ale Comache, es mar bollftanbig undeutsch, ein Leichtfinn argfter Urt. Diefer gange Banbel, ben beibe Batten treiben, ift abicheulich, ift grob realistifd, verfcheucht, wenigstene für ben Mugenblid, ben garteften Schmelz jebes 3bcale. Die Remefis bleibt nie ane. Gie folgte auch bier bem Fiirften, wenn auch nicht auf bem Fuge, fonbern ale er in fcmacher Stunde fein Teftament gemacht, über ben "Rachlag" feiner Schriften ben letten Willen fcmarg auf weiß gebracht hatte.

Go fdjeiden wir benn jest, nachbem wir bas Drigi. nelle, bas Musgezeidincte in Budler bem Denfchen, wie in Budler bem Gdriftfteller, vollauf anertannt haben, mit folgenbem Endurtheil über ihn. Auch für fprachliche Chöpfungen mar in bem Fürften Mugerorbentliches angelegt, es ift nie jur Reife getommen, wol aber blitht es in herrlich angeordneten, mit Befchmad und in großem Sinne gebachten wie ausgeführten Bartien feiner literarifchen Berte, zumal in feinen Reifebarftellungen. Dan tann aber wahrlich auch ju gefellig fein, man tann auch au piel reifen. Fürft Budler bat ohne 2meifel baburch. baft er fich bon bem Strome ber Befellichaft, ungeachtet er Dufe in Gulle hatte und bie Ginfamteit trefflich aus. gubeuten wußte, gu oft fortreißen ließ, fich biemeilen berflacht, por allem aber fein bichterifches Schaffen vernach. laffigt. Dagu tam noch ungludlicherweife fein fortmab. renbes Unfpinnen neuer Liebesverhaltniffe, fein Taumel aus einer Berliebtheit in bie anbere. Das mußte ibn fcmachen. Es hat aber auch fein urfprunglich fo tiefes Gemitth verflacht, feine Phantafie irregeleitet und verflüchtigt. Gin Dann von unverfehrtem Gemitth, bon unangebrochener Bhantafie batte fich, ale er in bem Barte bon Richmond mit Benriette Contag conberfirte, in taufend himmeln fcmelgte, plotlich aufgefchredt gefühlt; aus jeber Muee, aus jebem Bafferfpiegel, aus jeber Statue

hatte ibm Luciens rubrendes Bild berilbergewinft. Dies Bergeffentonnen, fo fonell Bergeffentonnen, bies neue Bunbnif nach frifder That ber ebelichen Trennung bat ihm unendlich gefcabet. Endlich hat er, ohne bag er mußte, mas er begann, burch feinen letten, teftamentlichen Befdluft, wie jett fein ichriftlicher Dachlaft porliegt, feinem Rufe gefchabet, wieberum burch benfelben Leichtfinn, burch einen gangen Sarem pon Liebeleien. burch feine Uebereilung bergleichen Brief. und Liebichaften auf bem Bapier ju erhalten, um fie nach feinem Tobe in bie Belt ftreuen au laffen.

Und bennoch fei ihm alles pergieben, alles und iebes fei bergeffen, mas er ale fcmacher Menich berichnibete, fogar burch Schabenfreube anfliftete, megen bes einen gro-Ren Berte, meldes er binterlaffen, burch meldes er ben

unmanbelbaren Dant ber Ration, ben bollften letbir fcmud verbient bat. Diefes erhabene, flaunenerriente Bert ift feine feiner gehaltvollen Bilder, feine mufitglite Schöpfung, feine mit Farbe und Binfel ausgeführte, tin Bert ber Sculptur, fondern bas lebenbige Bert eine Lanbichaft, bie er ba bervorzauberte, mo fruber Det. Sand und Durft mabrend ber Site bes Commere ber Banberer binmeggefcheucht batte. ba mo iest ber Bur ibn beschattet, bas Grun ibn labt, Die Quelle ibu a. aniat. In ben Bartanlagen bon Minetau und pon Brenit ift Burft Budler ein Lanbichafter, ber jeben bifferi gen übertrifft, benn bie Datur felbft bat ibm gefeffen, und er hat fle getroffen wie fle leibt und lebt. Uner geftich ift fein Dame!

Alexander 3une.

### Menere Schriften über die fociale Frage.

1. Beididte ber Befellicaft bon Robann Sofeph Rofibad. 1. Schaigte der Geleiligalt von Isogann 30.12pp Roybaga, Hünfter Kheil: Der vierte Schaft was der Mitheilung. Würzburg, Sinber. 1872. 8. 1 Thir. 2. Die Arbeiterfrage vom chriftlich-ethiligken Standpunkte be-teuchtet. Bon R. Wächtlere. Vieletelb, Belhagen u. Klafing.

1872, Gr. 8. 16 Mgr.

3. Been jur focialen Reform. Bon Ebnard Balber. Rorbhaufen, Forftemann. 1873. Gr. 8. 15 Ngr.

4. Unfere Renntnig von ben focialen Buffanben um une. Bon

ff. 3. Reumann. Jena. 1872. Die beutiche Arbeiterpreffe ber Gegenwart. Bon A. Selb. Leipzig, Dunder und Dumblot. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 6 Rgr.

Bie ein Argt, wenn er ein Uebel grundlich beilen will, die Entstehung beffelben tennen und ber fucceffiben Fortentwidelung eifrig nachfpuren muß, fo tann auch ein Staatemann, melder reblich nach ber Befferung ber focialen Schaben trachtet, feinem Biele nur bann naber tommen, wenn er an ber Sanb ber Befchichte auf bie erften Quellen berfelben guruldgeht. Rur wer die Ur-sachen fennt, begreift die Wirtungen, versteht bas Ford defreiten bes Uebels, sieht auch die letten Biele, au-volche es hinsubet. Daß die moderne Gesellschaft an argen Schaben frantt, ift felbft bem blobeften Muge nicht verborgen; wie aber bem focialen Uebel abguhelfen fei, barüber gibt es fo unglaublich viele Deinungen, bag man gar leicht erkennt, Die Frage fei, wenn überhaupt, fo boch nur mit unenblichen Schwierigfeiten gu lofen. Einen rationellen Beitrag bagu geliefert gu haben, ift aber immerhin ein nicht geringes Berbienft, und ale einen folden muffen wir bie "Gefdichte ber Befellfchaft" von

Johann Jofeph Rogbach (Dr. 1) bezeichnen. Der gelehrte Berfaffer fagt in ber Ginleitung gum

porliegenben Theile:

Durch bie Beidichte ber Befellicaft geht eine fortidrei. tenbe Bewegung, welche fich nach bem emigen Grfete ber fittlichen Ordnung ber Welt vollgieht.

Rachbem er turg einen Blid auf Die borchriftliche Beriobe geworfen, tommt er auf ben driftlichen Staat au fprechen und fabrt fort:

Das Chriftenthum will meber burch bie Bemalt ber Eroberung die Ginbeit, noch wie Griechenland nub Rom burch Blirgerfriege und Revolution bie Gleidibeit ber Stanbe ober

bes Befites erringen : fein Riel ift bie marglifche Betterbunt gebaut auf die ewigen Grundlagen ber Liebe und Gerechit Und bat man ie auf anbern Grundlagen eine bauernbe, im lich befefligte Echopfung aufgerichtet? Die Befellichaft ite ewiger Umbitbung begriffen: Reiche murben arm und Im reich. In ber Gerechtigfeit und Liebe ruht bie emige Echt nung. Das Chriftenthum ift baber burch biefe Ernthein eine Religion für alle Boller und Stanbe, und ber dritte Staat ber Staat ber Sumanitat, ber reinen Menfdiet, welchem die Berablaffung und Demuth ber hoben Geifiell, und die Erhebung ber Niedern ben focialen Frieden mu !» Berföhnung bringt.

In biefen menigen Worten ift ausgebriidt, bui melde Mittel ber Berfaffer bie Leiben ber Gefellicht linbern hofft, namlich burch Liebe, Berechtigleit, Duna Und in ber That, es will une bedunten, ale fem # Mittel nicht bie unwirtfamften. Das Buch felbit in amei Saupttheile und jeber berfelben mieber ule abtheilungen. Bunachft werben bie Berhaltniffe in be fellschaft im Drient, Griechenland, Rom und enlich ben germanifchen Bolfern befprochen, bei welchen Im ber Berfaffer langer und mit befonderer Borlich m weilt. Dicht troden ergablend, fonbern ftete er ! bewegenben Urfachen gurudgebend, führt ber Beide ein lebensvolles Bilb ber Entwidelung bes Diefe gefchlechte und feiner Leiben bor; und bie in großer 34 angeführten guten Quellen befunden fein Beftreben, in Befte bem Lefer ju bieten, fo wie fie jugleich ben to meis feines tiefen Studiums liefern tonnten, wenn bifd nicht fcon aus jeber Beile bes ausgezeichneten 24 ertennbar mare. Es mirbe gu weit führen, wollte # bier ansführlicher auf ben Inhalt eingeben. Der imm Theil handelt bon ben Armen, und gwar gunadi ! ben Armen im Alterthum, fobann bon bem Chrificuis und ben Armen und endlich bon ber Armenpfleg Mittelalter. Wir empfehlen bas Buch jebem gur the benn mag man Berftanbnif für bie Goaben ber Set fcaft ober einen Ginblid in die Befchichte übertung mag nian Belehrung ober nur gebiegene Untertalmi munichen, man findet bies alles in ber "Gefdicht ! Gefellichaft" bon Rogbach. Das Buch ift auferten fo gefälliger Form gehalten, bak es fich angenehn id

b fein Inhalt ift fo flar und überfichtlich geordnet, fo fcaulich bargelegt, bag felbft ber minber Gebilbete es efteht, mahrend es boch auch zugleich bem Dochgebilbeten

inche neuen Gefichtepuntte bieten burfte,

Aehnlich, wenn auch nicht fo grundlich, gibt R. achtler in feinem Buche: "Die Arbeiterfrage bom iftlich ethifden Standpuntte beleuchtet" (Dr. 2), eine ichichte ber Befellichaft ale Ginleitung. Beiterbin icht er bon ber Arbeit, bem Begriff und ben Arten felben, bem Lohne ber Arbeit und ihrem Berhaltnig n Rapital; fichliestich gibt er Winte und Borfclidge Berbefferung und Debung ber Lage bes Arbeiter-rbes. Der Berfasser zeigt in seinem Buche ein war-Berg für ben Arbeiter, fowie bag er fich eifrig mit ju lofenben Frage, vielleicht etwas einfeitig, beichaf-hat. Er ift beicheiben genng, feine Borfclage nicht maßgebend betrachten zu wollen, meint aber, und in milsten wir ihm recht geben, daß es immerhin dienstvoll sei, wenn das erwünschte Ziel auch nicht icht werbe, es wenigftens ernftlich erftrebt gu haben. mollen bem Berfaffer mehr Gerechtigfeit miberfahren en, ale er gegen fich felbft übt, und offen ausfprechen, er manden guten Gebanten angeregt hat. Bor m wollen wir ben Arbeitgebern, ben Fabritanten bas h empfehlen, fie tonnen ohne Zweifel viel baraus en. Und wenn fie manches beherzigen, mas barin gt ift, werben fie vielleicht felbft Bortheil haben; nfalls aber merben fie ihre Pflicht thun, inbem bie Lage ihrer Arbeiter verbeffern und fomit ibr jeibenes Theil beitragen jur Lofnng ber focialen

ge. Unterricht und Erziehung, beibes als eins gedacht, ift die e der socialen Frage, die allerwichtigste Zeitrage, nicht für Die sociale Frage unferer Die fociale Frage unferer e, sondern für immer. . . . Die sociale Frage unserer de in ihrer höhern Potenz ift eine geistige, sodaß die sociale sing ohne religiöse, sittliche und scientisiche Resorm un-

id bleibt.

So ungefähr lanten einige ber Thefen, welche Eduarb Ber in feinen "3been gur focialen Reform" (Dr. 3) ellt, und hiermit tonnte mol jeber einverftanben fein, nicht bas Leben mit ben Mugen bes Gocialbemofraten ht. Mertwürdig ift es aber, gn melden Schluffen Berfaffer tommt und mit welchen Mitteln er reformill. Ber feine anbern Schriften fennt (es gibt eine gange Reibe, und Ebuard Balber nimmt in iteratur eine nicht unbebeutenbe Stelle ein), ber mirb Diefe Mittel errathen. Der Berfaffer ift einer ber heten bes Begetarianismus. Die "natitrliche Lebensfoll une retten, fie allein ift bie Erlöfung bon eiben, an benen bie Denfcheit frantt. Die auf. ten Theorien find nicht ohne Intereffe, und es gelingt Berfaffer gewiß, manchen Brofelyten ju machen; einburgern wird fich ber Begetarianismus niemals Brabe in ber Belt, wie Balper es für nothig Diejenigen, welche in feine Sufftapfen treten, find Leute, bie in fich ben Reim bes Tobes fühlen unb , burch ben Begetarianismus ihr Leben zu berlan-Bie alle Begetarianer ift ber Berfaffer ein gut Materialift, boch fo baß er ben Seift nicht leugnet, ber bem Körper die größere Bebentung beimist. rwartet er von ber Resorm ber Landwirthschaft, jeber Begetarianer (und bas muffen im Laufe ber Beit alle Menfchen werben) foll felbft feinen Ader banen, und Die Erbe foll ein friedlicher "humanifirter Bollergarten" werben. Recht ibnllifd gebacht! Doch hat ber Berfaffer gut gethan, fein Buch ale "Ibeen" an bezeichnen, ba es wenig Brattifches bietet. 3rren wir nicht, fo ift Ebuarb Balter urfprunglich Segelianer; in bem Buche find wir bin und wieber Untlangen an Begel begegnet, boch geigen fich folche mehr in ber Art und Beife ber Debuction ale im positiven Inhalte. Die Schreibmeife ift elegant, und fonnen wir nicht leugnen, bag bie Letture bes Buche une großen Benug gewährt bat.

Der Bormnrf, welchen Reumann in feiner Brofchitre "Unfere Renntniß bon ben focialen Buftanden um une" (Dr. 4) gegen bie Statiftit erhebt, trifft fie mit Unrecht, mabrend man freilich bem großen Bublifum ben Tabel nicht erfparen tann, in ber focialen Frage biel gu inbifferent gu fein. Die Mangel ber Statiftit find jum großen Theile bereite ober werben wenigftene balb befeitigt, benn gibt es eine Branche ber Wiffenfchaft, welcher in neuefter Beit bie allgemeinfte Aufmertfamteit fich zuwenbet, fo ift bies gerabe bie Statiftit. Die Brofcure ift übrigene altern Datume, baraus erflart fich wol biefer unberbiente Tabel. Bunachft im Robember 1871 ale Bortrag im Mufeum gu Bafel gehalten, erfchien berfelbe bann in Bilbebrand's "Jahrbuchern für Rationalotonomie und Statistit" (Bb., 18 Beft 4 und 5), und hieraus ift bie porliegenbe Schrift wieberum ein Separatabbrud. Die Unmerfungen find fpater hingugefügt, fowie ber Berfaffer in ben Text noch nachtraglich manche fritifche Bentertung hat einfließen laffen. Das nach feiner Deinung ungureichenbe ftatiftifche Daterial hat berfelbe fibrigene meifterhaft zu benuten berftanben.

Die Arbeiterpreffe ift ein Stud Organisation bes Arbeiterftandes und ein praftifch bebeutfames Beichen ber focialen Bewegung. Bon biefem Gefichtepuntte ans. gehend, hat M. Delb fein Buch "Die beutsche Arbeiterpreffe u. f. w." (Dr. 5) gefdrieben. Er will bamit einen Bauftein liefern jum Mufbau einer Befchichte ber deutschen Arbeiterbewegung. Dag politifche Blätter ihren Lefern nur gelegentlich mit Rotigen über Streitigfeiten zwifden Arbeitgebern und Arbeitern aufmarten, und baft man in ihnen Proben aus ber focialbemotratifchen Preffe nur fporabifch begegnet, ermannt Belb mit einem gemiffen pormurfevollen Tone, wie er benn überhaupt ber politifchen Tagesliteratur nicht gewogen ift. Es ift bies, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch zu erklären; und wer mochte bem gelehrten Berfaffer gurnen, wenn er bas Bebiet für bas wichtigfte halt, bem er fich mit boller Rraft wibmet, jumal wenn bas Biel beffelben bie Boblfahrt bes Denfchengeschlechte ift. Gin entichiebener Feinb ber Manchefterfcule, balt fich Belb ju ben Ratheberfocialiften, einer Bartei, welche taglich mehr Anhauger gewinnt und bor jener entichieben ben Borgug berbient. Diefe feine Richtung offen betennend, hat ber Berfaffer im Ubrigen möglichft objectiv geurtheilt. Er gibt querft eine recht überfichtliche Darftellung ber Entwidelung ber socialen Barteien, ber Organifationen von Laffalle und Schulge-Delitich, versolgt historifch die Momente, welche bagu mitgewirft haben, Die Spaltung ber Socialbemofratie 654 Reuilleton.

in amei Fractionen zu vollziehen, und charafterifirt fcla- | focialem Gebiete in unfern Tagen. Wenngleich wir nich gend bie Breffe jeber biefer Fractionen. 3m Schlugwort wird bem Ratheberfocialismus bas Bort gerebet, und mit | fo tonnen wir boch feinen Berth nicht vertennen. Recht, benn er pertritt ficher bie gefunbefte Richtung auf

mit bem gangen Inhalte bee Buche einverftanben fint

## fenilleton.

#### Anglanbifde Literatur.

Die "Revne des deux mondes" bringt in ihrem neneften Deft eine eingehende Befprechung bes Romans von Bant Denje "Rinder ber Bell" unter bem Titel: "Un roman phi-losophique en Allemagne." Sie erflärt Baul Denje für losophique en Allemagne." Sie ertflatt Vauf Delle für einem Brodogandlich net Principien von Erunft, "Diefe Monanfariffeller", logt fte, "ift noch wenig befannt in franktig und wird, die Wehrfalt in logen, auch in Deutlichan nur zu ben dit minores gestählt, wenn auch zu beziehen bei Belgen und die Belgen der Belgen und die Belgen und In feinen "Moralifden Rovellen" habe er behauptet, man nuffe bie Regeln ber lanblunfigen Moral nicht auf bas Genie anwenden, große Raturen hatten ein Recht, fich von ibr au emancipiren. Benje batte in feinem Rampf gegen bie Borur-theile einen bebeutenben Schritt vorwarts gethan in feinem neuen philosophifchen Roman, beffen Tenbeng fei, ben Atheis-mns gu Ehren gu bringen. Die Revue gibt hierauf eine fehr eingehenbe Analyse bes Romans und lagt es am Schluß berfetben nicht an anertennenben Borten für ben Mutor feblen. er erhebe fich über die mittlere Linie ber zeitgenössigen om manbichter, er habe bie Gabe ju interestern, man suble sich angezogen und lese weiter in bem Roman; er fei Runfler, er wiffe bie Dinge von ihrer funfterifden Geite barguftellen; er fei Dicter, er wiffe ju gefialten. Geine Berfonen machten ben Gindrud wirflichen Lebeus, wenigftens auf ben erften Blid; fie feien mit einem etwas rauben Bleiftift gezeichnet, aber fie hoben fich icarf und beutlich ab. "Debje hat viel Geift", heißt es weiter, "und borgt ibn freigebig feinen helben. Es ift dies beuticher Geift, ber mehr burch Ironie, burch talten Sartasnins, burd Bitterfeit und Scharje ale burd Gragie bes Ausbricks und Feinheit bes Gebantens glangt, bie uns in Frantreich ale bie Daupteigenicaft geiftreicher Leute erfcheinen; aber wir haben nicht bas Recht, von ibm anbern Geift gu ver-langen ale benjenigen feines Bolfftammes. Gein eigenthumliches Benre murben mir am liebften ale einen burch 3bealis. mus gefarbten Realismus bezeichnen; ich verfiehe barunter, und bies ift ein Lob, bas ich bem Antor ertheile, baß er bas mirtliche Leben trifft, feine Bebingungen und Rormen flar beidreibt. daß er gewiß in ber Schule Balgac's gewefen ift, um ihm feine bis ins Kleinfte gebenbe Anathfe abzufeben, aber bag er fich nicht auf biefe mifroftopifche und fortmabrenbe Genauigfeit beidrantt, melde auf Die Lange Die Leftlire bon Balgac jo ermubenb madit. Geine Ergahtung belebt fich fonell, nimmt leicht bie lebhaften Farben bee Dramas an und Strablen aus bobern Spharen fpielen in oft febr gildlicher Beife mitten in alltäglich Berwidelungen binein. Benn ich unter unfern jegi-gen frangofischen Schriftfellern eine Art von Talent fuche, weldes jablreiche Analogien mit benjenigen Bepfe's barbietet, natürlich mit Bertidfichtigung ber Unterfciebe zwifden Roman und Luftpiel, fo bente ich angenblicklich an Bictorien Sarbou. Beibe haben die gleiche reatiftifche und raube Manier, Die gleiche Seine gwein vor Gruppireng ber Sination, die jum Theil für fich allein fprechen und deren Grundgebante sich in einem Schlagwort ausprägt." Beiben wird indeß die Gebrechlichteit bes Aufbaues ber Danblung jum Borwurf gemacht; mabrenb bie Details erfreuen, bleibe man von bem Gangen unbefriedigt.

Much bei Benfe merte man oft bas Metier und bie Riten, ti er in ber Sand halte; Charaftere wie Toinette - ein fragib fce Diminutivum, gegen welches in einer Rote enthinten Protest erhoben wird — feien von einer augenfalligen Unnah-fceinlichteit; abnliche Wiberfprüche fanden fich in der Gridelte bes Bhilofophen Chmin. Begen ben Schluft bes Auffabie lim Albert Reoille, ber Berjaffer beffetben, auf Die philosophitet 2:0 beng bes Benje'ichen Romans gu fprechen und finbet in ibn in Berherrlichung bes Atheismus, Diefelbe Berbramung bon fet miemus und Optimismus wie in bem neuen Beife von Cina Doun meint er, baft ber Deuter und Dichter bei betft if nicht beden, fonbern parallel nebeneinanber gehen. Schiebt foll nicht bie verführerifche, fchone, geiftreiche Coinette mit iles fon nigt bir bei under einer, igenie, gegretung Connertia under traurigen Ende bie gefährtiche, aber glangende Saupuperion af himbotische Delbin bes Romans fein, sondern Christiane, buffere und haftliche; man muffe ben Roman ben "Romank haftiden Fran" nennen; benn in biefer gangen berlinn Bit berriche bie Grimaffe vor.

#### Ane ber Schriftfteller melt.

Mm 27. Geptember ift Roberich Renebir in 200 geftorben. Bieberholte Schlaganfalle hatten ibn bereits is to letten Jahren in feinem ruftigen Schaffen getahmt; glebri war er noch unermliblich im Brobuciren. Gein Ret feine rechte Danb waren frei, nur bie finte Seite vom Com betroffen worben. Go vermochte er noch bichterifd m giam und bas, mas er innerlich gefchaffen, auch aufzufchreiben bin lettes Luffpiel war "Der Brafeffor ale Cavalier", in &# welches am Buratheater und mehrern anbern Bites Auffibrung angenommen worben ift. Angerbem buret Wert über Chaffpeare vollenbet, bas im Cotta'ice ericheint und beffen Bolemit gegen ben Shatpen und noch über biejenige Rumelin's hinanegeben durfte. feinem Krantenbette, von bem er nicht wieber mit follte, war er mit ber Correctur ber Drudbogen bet & befchäftigt.

Roberich Benedir murbe am 21. Januar 1811 in find geboren und befuchte anfange bie Fürftenfchule in Gnama dann die Thomasschale in Leipzig. Im Jahre 1831, im Beendigung seiner Ghumassaffinden, ging er nicht er in Universität, sondern zur Bubne, spielte eeft bei fleinem Lenge in mittelbentiden Stäbten, bann im Jahre 1833 in Statund ben Rheinlanden. Er war gunachft ale Tenorit ... treten. Doch nachdem fein Lufthpiel: "Das bemooft bem-welches er in der rheinischen Festung Befel als Regiffen is bortigen Buhne im Jahre 1841 zuerft zur Aufführung eines hatte, mit großem Erfolg bie Runde liber bie beuifden ban gemadt, wibmete er fich ber literarifden Ehatigfeit mt außerbem mehrere wichtige bramaturgifche Stellungen bellete Er war im Jahre 1844-45 Theaterdirectar in Che-1847-48 Oberregiffeur Des folner Stadttbeaters, 1856-6 Intendant bee Grabtibeatere in Frantfurt a. IR. 3 15 hatte er in ber Zwifcenzeit Unterricht ertheit in Richtinicher Muftfdule. 3m Jahre 1868 wember a mach feiner Baterstadt Leipzig, wo er bis zu feinem Tebe me ichlieflich feinem ichriftftellerifden Birten lebte.

Benedir ift ber buhnentundigfte und gewandtefe bet mit Luftfpielbichter; babei find feine Berte von echt benfidem @d befeelt, aus ben Gitten unfere Bolle berausgeichaffen, ein fe trenes wie beiteres Spiegelbild unfere burgerlichen unt milienlebene. Geine erften Stude: "Das bemoofte fur

in bon frifdem Beift bee beutiden Stubententbume burchrungeges Rührflud, fowie fein gegen bie bamatigen jungeutiden Emancipatioustheorien gerichteter "Doctor Bespe" alten bereits jene burchgreifenben Erfolge auf beutiden Bithatten bettele fein ontugerfenort Erfolge an beaufgen. Inden, wie sie höter feine besten Silde: "Das Ligen", "Das kädagnig", "Der Better", "Der alte Magister", "Gen Luftspiel", Die hochgeterise", "Der Seiter" in. a. avonquragen pfiegten. Sie bildeten den eigentlichen Kern des teperioires. In feinen "Gefammelten bramatifchen Berten" 10 Bbe., 1846-73), liegen fie auch bem Lefepublifum por. uch als Novellift verfuchte fich Benebig in ben "Bilbern aus im Schaufpielterfeben" (2 Bbe., 1847) und in ben "Landerichern". Bon feinen theoretifden Schriften berbient "Der Andlice Bortrag" (3 Bbe., 1860) rühmende Erwähnung ; das lett erschöpst fein Thema in gründlich eingehender Weise, : Theorie und Braris . es ift noch nicht nach Berdieuft mirhiat

Bei feinem Leichenbegangniß am 29. Ceptember betheilign fich alle Staube. In feinem Grabe fprach ber Beraus. ber b. Bl.: feine Rede mar eine marme Burbigung ber Berenfle von Roberich Benebir vom literarifden Glandbuntte aus;

ir theiten fie beshalb bier nufern Lefern mit:

"Der Sarg bat fich gefchloffen über einem tüchtigen Dann, i beffen Grab nicht nur mir Unmefende, fonbern bas gange uifde Boll tranernd fieft. Roberich Beuebir ift nicht mehr. men unerfestiden Berluft bat bie beutiche Buhne erlitten; un fo wenig es au nachftrebenben, hoffnungereichen Salenten i, welcher finnigen Ernft und beitern Gders jo gludlich gu mabren verftand, ber uns ein Luftpiel fonf aus bem Beifte fers Bolle beraus, ein Bild unferer Gitten - er ift nicht thr! Der volfet humlichfte Dramatiter Dentichlands, von bem ft allabenblich irgendein Stud an einer Buhne bieffeit und efeit bes Oceans jur Aufführung tam - mas bon ihm übrigith, birgt biefer Garg! Doch nein, er birgt nicht, was nihm übrigblieb. Unvergeffen lebt bas Bilb bes madern annes fort im Gebächtnis feiner Freunde, und was er ge-biffen, es ift nicht gefcaffen für beute und morgen. Lauge winhale hindurch werden feine Werke, soweit die bentiche unge reicht, noch viele Caufenbe erfrenen, wird fein beiterer umbe fie hinmegtaufchen über ben Ernft bes Lebens. Und fie mbia vergeffen, bag ber Dichter nicht mehr nuter ben Lebenben tilt. Gin echter Dichter hat feinen Theil am Lobe. er lebt u ia ber Belt ber Beifter.

Das aber ift ein echter Dichter, ber an feinem Beruf, feiner Senbung mit unperbruchlicher Treue feftbalt, mag d biefer ober jener Burf ihm nicht gluden, mag auch hier te bort fich gehaffige Feinbichaft regen, von welcher ein ifte Streben und bebentenbe Leiftungen nie vericout bleiben. berich Benebir mar ein echter Dichter. Er hielt feft an feit Art, an feiner Ueberzeugung, mochte auch ber ranfcheube ifall bes Bubtitums fich Richtungen zuwenden, die er nicht ligte; niemals hat er fein eigenftes Befen aufgegeben. therlich gelähmt, in ben Leiben ber Krantheit, fant er im fligen Schaffen feinen einzigen Eroft; auch ba uoch erfann pegta Sugifica feitig eingigen arope, auch od ubog erfann bitter Gefalten und Berwicklungun; ja man fann bon 1 sagen: er ist gestorben mit der Feder in der Han bos bets geschaften zu haben, das ist Dichterruhm; aber stechn mit der Feder in der Hand, das ist Schrift-

"Und fo tonnen wir unferm Benedig in Die Gruft nachin, mas Goethe mit unverganglich fconen Worten feinem

hiebenen Rreunde Schiller nachrief: Er wenbete, bie Blute bodften Strebene. Das Leben felbft, an biefes Bith bes Lebens.

"Und wie lohnte ihm die beutsche Buhue? Gorgenvoll ten feine Tage; nicht Balafte tonnte er fich bauen wie bie henebichter jeuseit des Rheins; hinter seinem Schreibisch d die duftere Sorge und lähmte den Flug der Bilber und santen, welche die heiter lächelnde Muse ihm eingab. Doch wird andere werben in Deutschland! Danach ftreben bie

bramatifchen Gdriftfteller, banad ftrebten fie ein 3abr faue unter feiner Suhrung! Go rube in Frieden, Roberich Benebir! unter jeiner Sagrung! So rube in Fritben, Roberich Beite Deine Berte solgen bir nicht nach in die Bruft; sie teben fort in Deutschland und du mit ihnen! 3ch fege biefen Krauz auf beinen Sarg im Namen bes leipziger Schiller-Bereins, im Ramen ber beutiden Genoffenidaft bramgtifder Antoren und Componiften, im Ramen bes beutiden Schriftftellerthums und bes beutichen Bolle - ich lege ibn auf ben Garg bee beften beutiden Luftfpielbichtere ber Renzeit."

#### Bibliographie.

Sibliographie.

Der letendügtide i Schliege Baner. Gine locial sbiforlige Ettigt.

Germannigab. Michelle.

Bayer, K., Churtiers Fielerich V. Inte Athh. Schweigfurt, Giegler.

Bayer, K., Churtiers Fielerich V.

1 inte Athh. Schweigfurt, Giegler.

1 inter 1 inter

Gr. a. 22 1/9 Agt. Dunbertid, E. R., Fenelon, Erzbifchof von Cambral. Ein Lebens-bitb. Damburg, Agentur bes rauben Daufes. Gr. 3. 1 Tht. 10 Agt.

# Anzeigen.

Derfag von S. A. Brockfans in Leipzig.

Soeben erschien:

## Vollständiges Handwörterbuch der deutschen, französischen und englischen Sprache,

zum Gebrauch der drei Nationen.

Erste Abtheilung: Français-allemand-anglais. Zweite Abtheilung: English, German, and French. Dritte Abtheilung: Deutsch-Französisch-Englisch.

Zehnte verbesserte Auflage.

8. Cart. 2 Thir. 20 Ngr. In Halbfranzband 3 Thir.

In der neunten Auflage ist dieses vorzügliche Hülfsmittel des internationalen Sprachverkehrs, das mit seiner so bequemen Vereinigung der drei Welteprachen eiuzig dasteht, inuerlich wie ausserlich den Bedufrülssen der Gegenwart gemäss umgestaltet worden, und auch die eben ersehlemene zehn te Auflage hat wieder mannichfache Verbesserungen erfahren.

Soeben ersehien im Verlage .von Oskar Leiner in Leipzig:

Hoffmann, Dr. D., Mar Samuel, Rector der jüdischen Akademie zu Nehardea in Babylouien. Lebensbild eines talmudischen Weisen der ersten Hälfte des III. Jahrhunderts nach den Queilen dargestellt. Gr. 8. Preis 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.

In diesem Werkehen wird das Leben und Wirken eines der berühmetsen Rabbinen des Talanud, der auch als Arzt und Astronom bei Mit- und Nachwelt in hohem Ansehen stand, in luteressanter und anzichender Weise dargestellt und zugleich über einige, mit dem Geguestande in Verbindung stehende, in das Gebiet der jüdischen Geschleite gehörige Fragen, wie z. B. über die Zeit der Mischna- Redaction, über die Midsach- Werke Ciphre' und Ciphra, über den Etllarchen Mur Ukba u. m. a., mit neuem fast bis zur Evidens erwissenden Gründen entscheiden.

Im Verlage von Michel Lévy frères in Paris crschlon sochen und ist durch F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium in Leipzig zu beziehen:

# Le Faust de Goethe.

Traduction nouvelle et notes par H. Bacharach.

Préface de M. Alexandre Dumas fils.

1 vol. in-18. 3 fr. 50 c.

Diese nein Uebersetzung des "Faust" erregt durch die in dem Yorwort von Dunns sich kundgebende französische Auffassung von Goethe's Charakter ein eigeuthümliches Interesse für deutsiche Leser.

Derlag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

### Centralasien

und die Englisch - Russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften von

Hermann Vámbéry, ord. Prof. an der königl, Universität zu Pest, 8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr.

Die in den Jahren 1867—73 geschrichens uit gesammelt srechlennend aufwäre Vannbry's gewähr ei klare und vollestudige Darstellung den Weiter gewähre sich das Verhältniss der englichen und rentriche hei in Centralisation bis zur gegenwärtigen Lage enwichte sie sehliessen mit einigehenden Betrachtungen nicht den sie schließen mit einigehenden Betrachtungen nicht deus siechen Feldzug gegen Chiwa. Alle die politischen siechten, die der Verfasser seit seinen Bereisung der fallader ausgesprochen, sind bekanntlich durch die sent Ereignisse durchweg bestätigt worden.

Berlag von Germann Coftenoble in Irna; infer erfchienen:

# Darmin.

Romisch e tragischer Roman in Briefen an einen Peffimifice. Bon Alexander Juna

3 Bbe. 8. Brofc. 41/4, Thir.

Derfag von S. M. Brockfaus in Leipzig.

# Deutsches Sprichwörter-Lerikit

Ein Hausschatz für das deutsche Volk. Herausgegeben von K. F. W. Wander.

In vier Bänden.

4. Preis jedes Bandes geh. 10 Thir., geb. 10% Thir.
Dritter Band. (Lehrer—Satte.)

Dieses Werk ist die vollständig gese und strädene weise wohlfellste aller Sprichwörtersamhlagen. 

Zahl der in den vorliegenden drel Bänden nitgebalen gestellt werden der schaften der Erklängen, Gwand Quellenangaben versehenen Sprichwörter beise und Quellenangaben versehenen Sprichwörter beise debenso für die deutsche Sprache wie für die deutsche Erklängen stationaler der deutsche Sprache wie für die deutsche das in jeder öffeutlichen wie in jeder grössern Pfirikklich seinen Pfaltz zu beanspruchen habe.

Der vierte Band, mit welchem das Werk abschied wird, befindet sich im Druck und erselieint wie die treis Bande in Lieferungen zn je 20 Ngr.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Chuard Brodhaus, - Drud und Berlag von S. A. Brodhaus in Leibif.

# Blätter

für



# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

ideint modentlich.

- vo Hr. 42, 1000-

16. October 1873.

1: Rainrwiffenichaftliche Unterhaltungslefture. Bon Deinrich Biendamm. — Neue Gebichte und Dichtungen. Bon Andolf 10d. (Öchafis). — Schriften zur Literaturgeschichte. Bon Willelim Bachere. — Spiritunasspiliches. Son Wermittlan Berth. — Feilltlen. (Aussändisch Literatur; Aus der Chrisffelterneit.). Gibliographi. — Anigen.

### Naturmiffenschaftliche Unterhaltungslekture.

8 ber Ratur. Effans von Otto Ule. Erfte und zweite be. Leipzig, Frobberg. 1871. Br. 8. 8 Thir.

16 Bert bringt in leicht verftanblicher Darfteleine große Reihe ber intereffanteften Rapitel aus Der ben-Befammtgebiete ber Raturmiffenfchaft. lefer wird überall gewonnen und gefeffelt burch bie und Grandlichfeit bes Biffens, burch bie gefunde : und Rraft ber Intelligeng, burch bie Freimtitbigib Berabheit im Urtheil, fowie burch bie offene, unngene, natürlich icone Sprache, womit ber Berfaffer rgebotenen Gegenftanbe ju behandeln verfteht. Er ine fogenannten Betrachtungen über bie Ratur getit benen wir befonders in frühern Tagen tiberworden find, fondern unmittelbar ans bem Quell tur felbft gerabe bas fcbopfen und erforfchen, mas ern Refultaten geführt hat ober folche in Buder erwarten läßt. Bon poetifchen und religib. marmereien zeigt bas Bert baber nicht bie leifefte auch felbft ba nicht, wo feine Unterhaltungen i bas Beltgange, auf die Schönheit und Dar-er Schöpfung richten. Die unparteiliche flare Er-ber Bahrheit und Wirflichfeit fieht bem Berte ale ber bochfte 3med bor Mugen, biefen gu erber erreichen gu belfen, ift ihm allein Bernf ht. Dan fieht alfo, er nimmt ben richtigen Stanb. er wirflichen Raturforfcher ein, bie nur bas für a halten, mas ber bentenbe Menfch fich ju feinem Eigenthum gu machen im Stanbe ift, bie alfo en Ginne bes Borte Daterialiften bom reinften In Diefem Ginne bat felbft ein Bauf fich tipeare ben Dentiprud:

hou, nature, art my goddess, to thy laws

y services are bound! -

t, der ihm Lebensmaxime für all fein Glauben, Den-Bandeln geworden ift. Und wer fönute es , daß Beffel und humbolbt diefelbe materielle Der erfte Band cathalt folgende Abhandlungen: "Die Berte des Menthen und die Berte der Natur"; "Wras mad Klein in der Natur"; "Das Erfty der großen Zahlen"; "Die Bägung des Gedanfens"; "Die Bägung des Gedanfens"; "Die Pädgung des Gedanfens"; "Die fligten Abhartensigen und ihre Gegener"; "Dieise eines deutscham Materialisten an die deutschen Katurchiglosphen"; "Die Steinswärme"; "Die Erfaltung"; "Der Blid als Ausdruch des Innern"; "Die Mustellebregung als Ansdruch des Innern"; "Die Mustellebregung als Ansdruch des Innern"; "Das mensfliche Berg"; "Die Geligten nach dem Zoder"; "Genselleden"; "Gele und gemeine Eteine"; "Die nordveutschen führer, "Die Mustellebrung"; "Die beutschaftlichen Balate"; "Der Bergbau"; "Die Altrologie"; "Tracht und Woder".

Der Inhalt bes zweiten Banbes ift bann: "Die Ersindung bes Pozzellans. Eine Sfigge ab den letzten Beiten ber Aldemie"; "Dagedüchen"; "Sterblichfeit und Lebensdauer"; "Die Formen bes thierischen Seigergens"; "Die Algelung ber Lichtwellen"; "Gin Ausflug in ben himmelsraum"; "Beründerliche und neue Sterne"; "Das Becereleuchten"; "Die Bentelthiere in Borgeit und Gegenwart"; "Die Pozze in der Frembe. Gine Neuighrebetrachtung"; "Die Boe der Erbe"; "Der Warmor"; "Büber am Nordpolt"; "Unfree Algen in der Frembe. Darmort"; "Buber am Nordpolt"; "Unfree Algen"; "Der Pozzemort"; "Bider am Nordpolt"; "Unfree Algen"; "Der thobische Genius"; "Die Kleinften Wirkungam".

Um eine Brobe bon bes Berfaffere Mrt ber Behand-

lung biefer Gegenstände ju geben, wenden wir unfere Aufmerkfamkeit auf die drei Briefe, in denen er einem deutschen Autrephilosphen deu Standpunkt eines natursfortschaden Materialisten kar macht. Er weist darauf hin, daß der Waterialisten ur eine wirklich vorhandene Ratur kennt, daß es sie dien der keiten verstadblichen Sinn habe, von einer Natur in der Natur ober außer Ratur, ur reden. Es wolten iberald biefelben Kräfte und Gefebe, am himmel und auf Erden, im organischen und unverganischen Westen bestehet, von einem Leben im Lebenderalt, von Erweichauft Rrästen, kein Doppelwiesen, eine Doppelmelen, eine Doppelmelen

Den Maturiaufden aufa illem fein

Der Natursorscher gebt über sein Gebiet hinaus, wenn er ohne wirftliche Swissen und Bertheben anfängt zu glauben; und wir fönnen es wahrlich nur site ein großes Gitt ansehen, ab biefe dognatische Unnatur allmählich ganz aus ber rationalen Naturfunde verbaunt worden ist. Das alte Reich der Lebenstrass schreiben dager immer mehr zusammen, weit stets neue Landteid von den Wissenschaftlich von den Wissenschaftlich werden. Das Bertekenspiel unter dem Deckmantel der speculation Philosophie ist taum noch möblich:

Das ift gründlich und mahr gesprochen. Der Raturforscher als folder taun nicht anbere reben, und wenn er bennoch fich als religibler Menfch im Leben ausweift, fo betrifft bies ein gang anderes Gebiet fem to fchauungen, welches mit bem ber Raturtunde min thun bat.

2. Ebward Whumper's Berge nub Einisteiligen in Alpen in den Jahren 1860—69. Antenfin beide arbeitung von Friedrich Steger. Mit Rien und 150 Original-Julifarionen in Selfdent. Tunfen Bestermann. 1872. Er. 8. 4 Thir. 18 Kp.

Seit Borace Benebicte be Sauffure feine melfied ten naturmiffenfchaftlichen Alpenreifen begonnen mi feinem unfterblichen Berte "Voyages dans les Ih veröffentlicht bat, ift bie Banberluft ju ben Eppe Bergriefen immer lebenbiger geworben, fobag mu bas Bergbefteigen ale eine Fachnothwendigfeit met reifenben Raturforichere anfieht. Bunadft nun ebenfalls Schweizer, benen Sauffnre bie Rojun Erforichung ber großen Ratur ihres Beimalind flöfte und unter benen fich porgugemifi Die. ber, Schultes, Gulger, Agaffig, Gruner, Din auszeichneten; bann thaten fich bie Englante ! bei bem Erforfchen ber munberbaren Gigenfait Schweizergleticher, und es ift befannt, wie gutel, ball, Bhumper erft eigentlich Licht in bat mit biefer geheimnigvollen Riefen gebracht haben. In fonliche Berfehr Alexander von Sumboldt's, lem Buch's, Rarl Ritter's mit Cauffure und fein !! legte ben bebeutungevollen erften Grund in im wiffenfchaftlichen Erforfchungen ber Erbe mi wohner, wodurch bann ber Impule in bed und Erbbeichreibungen gegeben murbe, melduab Schaften fo fegenereich befruchtete, baf bie fultate gu ben erhabenften Bierben bes 19. gestempelt worben find. Ueberhanpt ift mit fenuen, wie burch bas Erflimmen ber 200 Mannern ber Biffenichaft Erfahrungen worden, welche es erft möglich machten, min vollen Blid in bie Befammtnatur bee Erdganga 3ft nun auch neben biefen Sobenfahrten be ten eine Dlobefucht vieler unberufenen Bagdel ben getreten, welche auf bie eitle Chre, ftiegene Gipfel erflommen gn haben, ben legten, fo wollen wir barauf feinen Stein nichte anderes barin erfennen, ale ein Bride !! bene in ber menfchlichen Ratur, Auffehm mi berung ju ermeden. Diefe gweite Geite be: & Gletfcherfahrten fand befonbere in England ihn und fogar Bertreterinnen, welche es auch nicht haben, ihre Belbenthaten in gebrudten Bala handlungen gu veröffentlichen. Damit bat bet Bert wenig ober gar nichts ju thun, im Ger hort es gang in die Rlaffe ber Raturgefdichte be reifen, wie fie bon Gauffure, Bugi, Gumi, Defor, Bog, Agaffig, Forbes und vielen anden worben ift, fobag fich barin unverfennbar in ausgeprägt, für alle gebilbeten Befer nicht bled ftanblich, fonbern auch intereffant und belehred Und gur Erreichung biefes popularen 3medt beutsche Bearbeitung bes Driginale in bir langft bewährten Literaten gelegt und hat ber Ba ausgezeichnete Illuftrationen geforgt. Das 200

befpricht alles, wosser ein benkenber Reisenber, ein zebröffer, ein Mann reiser viesseiner Erfahrung Sinn haben kann. So berweilt es bei ben Arbeium Mont-Eniel-Aunnet, um aus Berhällinisse bes dinenskreites, ber Bergmannststätigfeit, beb Ingenierri sit die Lefer verständlich zu machen, und babei er Autor Gegonoft, Byplier, Politiker, Politorier, Schornber babe bier bald bort der Faben der beigernUnterhaltung weiter zu spinnen ift. Es ist z. B.
der Temperaturbisserung im Inneen des Tunnels die und weiche der Wittel im Amwendung gebracht worden unt biefelbe fo auszugleichen, daß die Maurer, ohne ihr belästigt zu werden, ihre Arbeit ausstilleren

Broifden Dunbung und bem Enbe ber fertigen Strede te bangle eine Temperaturvericbiebenbeit von 10 Grab. Binter muß biefer Unterfchieb fich berbreifachen ober ber-Bie viel ber größern Barme entfleht burch bie fen, bie Lichter, die Pferbe, und wie viel burch bie natür-Temperatur bee gelfens! Benn bie Warme im Tunnel im Elle in bemfelben Berhaltniß gundhme, wie bies in gebenben Schachten ber gall ift, fo milite bie Temperatur ingige Beobachtung ber naturlichen Temperatur bee Ref-gerracht hat, bis bie borgeichobenen Bange aufeinauber Rurg nach Bewertstelligung biefer Berbindung, am bes Jahres 1870, richtete Signor & Giordana, ein rifcher Bergwertsinspector, feine Aufmertfamteit auf biefe und fand, wie ich hore, gegen die Mitte bes Tunnels Goffe Temperatur 29 1/2 Grad Celfins. Die Temperatur aft fand an berfelben Stelle etwas über 30 Grad Celfius. er Mitte bes Ennnels wird man mabriceinlich giemlich eine Temperatur von 29 1/2 Grab haben, und bie Reiir, die im Binter bier fahren, werben alfo auf einer te bon anberthalb Stunden aus einem faft artifden Bielleicht wird fich t in ein halb tropifches fibergeben. Bielleicht wird fich bie Luftwarme bes Innern burch Bentilirung vermin-

Dann werden die Bohrmaldinen und ihre Berung besprochen, es wird auf die Schwierigkeit und prlichteit der Arbeit hingewiesen, der Kostenpunkt ins gesäht, die Aussicht auf baldige Bollendung des großen erbffnet; auch wird dom Germain Sommeiller, beele des gangen Unternehmens, eine lurze Lebenswie im Bereits erseiten.

unt ein Porträt gegeben, wen kernpunkt bes Werts bilben indefi bie aussilhelich iebenen Berlugt ber Ersteigung von Berggipfeln, bieber noch zu ben unerreichbaren Hibra gerechnet in find, z. D. bas Beisfohren und bas Matterbon, ernen seit Sauflure bie Ansicht herrichte, baß sie eigbar wären. Wit großer Begeisterung wird hier eigbar wären. Wit großer Begeisterung wird hier ist im Auge behatten, aber auch zugleich anf die dare Schwierigkeit, auf die Ledensgefahr bedie innen; don her betüglinen Wilhrern werden Charatter und auch Porträts gegeben, ebenso auch von der ertälbsfachten. Die gange Darstellung it ein Reisern.

im Bergleich mit allen anbern Berfuchen berfelben bod Gange zu einer jusammenhangen Gepo bes Gegenstandes abgernnbet wird. Es lieft fich fich in gewährt ibberant einen reichen Schap von erung. Die Gleitscher find es baneben, welche ben rang.

berühmten Reisenben lebhaft interessiren. Dierüber beingt er auch die aufgesellten Thovien und ihre Kritit, es bleibt inberhaupt nichte unberührt, worüber sich die Manner ber Biffenschaft angestrant haben, Licht zu verschaften.

Uebrigens hat der Antor sier alles Ange und Derz, was don algemeinem Intersse ift, und wie wollen in biefer hinstlet nur einmal auf das unsere Auswertsanteit lenken, was er über Ereinismms und das Ardbie aur Mittheitung bringt. Dies schreckliche Blage ber Menischeit schein in dem herrlichen Thale Rossa muissen verteten zu sein. Der Berfosse Abbildung den einte biefer Ungstäckliche, bemerkt aber dacht, daß damit noch songe nicht das grässliche Beispiel geliefert wäre; was die eigentliche Urschafe Beispiel gestehert ware, was die eigentliche Urschafe biefer traurigen Krantheit sich, weiß man noch nicht mit Bestimmsschit, auch kennt nan kein aussellisbases Mittel zu übere Beilung:

Die Berfuche, Ereinis zu heilen, haben wenig Erfolg gehalt. Selbst die Brichte bed verstendenen Dr. Gugenbuhl über seine Heinigkt be verstendenen Dr. Gugenbild über seine Heinigkalt auf bem Idenborg haben 
bied bewöhrt, obgleich dieser ehte Meustchentreum gewisteine Mühr und Ausopterung gesteut dar. Rur bei 
logenannten Halberetins sing Besteutungspussuhme 
erreicht, bei vollfähigig ausgebrochenen Certinismus war 
an Hilling ober nur an eine Berbelfreung bes Justandsen 
nicht zu versten. In Aossa hat man ein Haus sterte 
jundert dettelnde Eretins eingerichtet; der Berfalfer meint 
aber, daß die Leitungen dessehen von geringer Beben 
kann bei bei Leitungen dessehen wieden 
kann mich basse bei ber 
kann mich basse bei ber 
konn mich basse bei ber 
konn mich basse bei ber 
konn bei den den den 
konn der 
konn de

Schift ber ichtimmie Crein tenn gengungsfäßig bielben, und bien nebrichante Breicht, bie in jenem haufe bestehe, soll ichon unendiches Under gestigte baben. Beite ber Erreine, die im nächsten Bereicht ber Erreine, werben ausweit Menlichanter bon Leite bestammt. Der ist stellen baß die Etnandhere von Anste nicht berach ist, erfente unter Erreine unter ein Auffcht abgin gelicht vorben, ihre Kenins unter ein Auffcht geben beiten und elle in an ficken, nab es ist noch über geben mertaubten Bertefte verfeinbert, und es ist noch in den ficken, bie den bie in den ficken, ficke bie Bene

von Cretins duldet. Es liegt etwas entjetzich Grotestes in der Ibee der Einiegaung einer Ehe von Blöbstanigen, und de man genan weiß, daß die Kranfheit forterbt und fich in spätern Generationen noch mehr entwickt, so ift die Gestatung solcher Ehen schabble die befols.

Das ift ein freimuthiges, fruftiges Wort, welches ficher feine guten Fruchte tragen wirb.

3. Das Leben bes Luftmeers. Bopulare Streifzüge in bas atmosphärische Reich von Georg Hattwig. Mit fünf Junftrationen in Irisbund. Biesbaben, Bischaben, 1872. Gr. 8. 2 Thr. 2 Kgr.

Der Berfaffer hat fich icon lange einen geachteten Ramen gemacht burch bie Bearbeitung einer großen Reihe abnlicher Schriften. Bir tennen bon ihm bereite: "Das Leben bes Meere", "Der hohe Rorben", "Gott in ber Ratur", "Die Tropenwelt", "Die Unterwelt", "Die In-feln bes Großen Oceans", und ichagen ihn als einen Schriftfteller, ber es portrefflich verfteht, feinen Lefertreis auf bie angenehmfte Beife belehrenb an unterhalten, ber viel gelefen hat und bas Belefene fehr gut wieber an ben Dann ju bringen weiß, ber nirgenbe ben fpecififch Gelehrten zeigen will, aber fich auch fern zu halten berfteht pon ber oberflächlichen Bortmacherei, womit man fo hanfig bas Bublifum anguloden gefucht bat, und ber überall bie Uebergeugung einflößt, bag er über nichte fchreibt, mas er nicht ju feinem geiftigen Gigenthum gemacht bat. Das porliegende Bert tonnen mir unfern Lefern ebenfalls als ein febr gutes empfehlen. Es erichien in fleben Lieferungen, bon benen jebe mit einer Illuftration in Brisbrud gefchmudt mar. Une liegen babon bie fünf erften bor; jebe ift brei bie vier Bogen ftart und befitt jum beffern Berftanbnig bee Tertes and Solgichnitte. Der Inhalt gewährt einen reichen Stoff an Belehrung. Die Luft in ihren phyfitalifden und chemifden Gigenichaften, im Dienfte ber Ratur und Runft wird une bier in allen erforschten Beziehungen jum Menichen vorgeführt. Es ift bon Binb, Sturm unb Regen, von Schnee, Sagel, Gemitter, von ber himmeleblun, bem Abend unb Morgenrothe, bem Alpengliben, bem Regenbogen, von ben Sofen und Rebenfonnen, bon Luftfpiegelungen, bon bem Bolarlichte, ben Sternfchnuppen, Feuerfugeln, Dleteorfteinen bie Rebe; bann wirb bas Leben ber Gaugethiere, ber Bogel, Gifche und Infetten befprochen, infofern baffelbe mit ber Luft in Beziehung fteht. Gelegentlich tommt bann and eine fpeciellere Betrachtung über Rlima. Eurorte für ben franten Menfchen, mofür fich ber Berfaffer gang befonbere ju intereffiren fcheint; auch bertieft er fich mit Borliebe in bas Streben, ben Luftballon praftifch füre Leben ju machen, und theilt in biefer Sinficht manches Beherzigenswerthe über bie Bermenbung bes Ballone bei ber Belagerung bon Baris mit.

Der Beriaffer beutet darauf sin, daß das Emporfeigen auf Berge und in Puftballons für ben Menlichen feine verhaltnismäßige feithe Grenze finde, und erwähnt die schon oft besprochenne Wahrnehmungen, welche Alexander von Humbolbt und Montusar sowie Bonssingault und hall bei ihren Berjudjen, die Spige des Shimborasson in ertimmen, gemacht haben, als sie zu der Höse von 17200 und 18496 parifer Fuß gesommen waren und nicht weiter fommen sonnten. Dann senter von kurfmertsmiett auf Sobenfahrten im Baftballon von San-Buffer, Burk beirio und schließt mit ben neuesten Berlufus Eliaber Glaiber und Corwell, welche die habe die der mit großer Lebensgesahr, erreicht hoben. Ein an 5. September 1852 an Wolverbenputz ump. 37 Minuten waren sie 21000 Fuß hoch, des Permugiette Vall nach Rekammur, währen bei ber Koffett 156 %. Bier Rull angel

Doch es follte in biefer Begiebung noch lige mit benn nachbem fie mehr Ballaft berausgeworfen banen, im Ballon in 10 Minuten auf 26000 guß, mahrent bu ib mometer auf - 15° R. fiel. Bisjett hatte Glatte i meteorologifchen Beobachinngen ohne Befdwerbe forget, I fein Gefährte, bem bie Leitung bes Ballone oblag ut be babei forperlich anftrengen minfte, batte icon lanen in athmigfeit gelitten. Roch mehr Ballaft wurde intere und in ber Sobe von 29000 guß nahm Glaifter's & bedeutend ab, fodaß er weber bie Beiger ber Uhr, mit it a Abtheilungen ber Definftrumente mehr untericeden in Er wollte feinen Gefährten bitten, ihn beim lefen te: 3 mente behulflich ju fein, boch ba bas Bentilfeil ind Drebbewegungen bes Ballons fich verwidelt hatte, nu Determingen ver Saund für Verbitten bie Goudel fort um jenen wichtigen Apparat wieder in Ordung pum jenen wichtigen Apparat wieder in Ordung pum, Balb darauf, igd lidfiger, igge ich mitten nich Arm auf ben Lift, bod als ich ibn gefrauche ab fagte er mir ben Dienft. Dann versuchte ich mid pup geget er mir ben Dienft. Dann versuchte ich mid pu und es gelang mir, aber ich fchien feine Arme un ? haben. Beim Betrachten bes Barometere fiel mit bi bie linte Schulter, bann fiel ich rudwarts gegen in Bei Gonbel und ben Ropf auf beren Lebne gefent. 3 mil maren meine Mugen auf Drn. Cormell im Ringe gente l ich meinen Rorper fcuttelte, fcien ich bolle Gewalt im musteln und größtentheils auch fiber bie Dalemutigit aber feine über bie Musteln ber Arme unb Sala gelahmt maren. 36 fab frn. Cormell trab, auf Bolle und verinchte gu fpreden, fonnte es ober berichmanb ploplic bie Sehfraft und ich befent mit ften Duntel, aber ich mar bei vollem Bewußtfen. Behirn, fo thatig wie jest, wo ich biefes foreibe. 30 bag ber Tob balb tommen miffe, wenn wir nid: wieber herunterfliegen und bann verlor ich ploglid mußtfein wie einer, ber in einen tiefen Solaf fall ben Behörfinn tann ich nichts berichten, ba in bibal 30. und 37000 Bug fein Laut Die tiefe Gtille = Meine lette Beobachtung murbe wie gefagt in be 29000 Buß gemacht. Bwei ober brei Dinutes mit verfloffen fein, ehe ich die Befinnung verlot."

Cornell tam au Dittie, hatte aber ebenfah tor ber Demuft der hand ber Deterten und war felds ton ber Bemuftlofigleit gan nohe. Das Benil har biffnen fönnen, sobaß sie rasig wieder in tiem anten, war be bei Mustelfeberugung almatich wiere Gewalt befamen. Glaifper erlitt tie Polgen von der gefährlichen Kahrt, während und lange an erfrorenen Sanden zu leiben hatte. Ich ich ich genach bei der Benich bei der bei bei bei der Benich benich bei der Benich benich bei der Benich benich bei der Benich benich benich bei der Benich benich benich bei der Benich benich bei der Benich benich benicht benicht bei der Benich benich benich benich benich benich bei der Benich beni

In ahnlicher Weise weiß ber vielbeleine mit lich unterrichtete Berfasser allen behandelten Coneine Seite abzugewinnen, welche lebehr immed neben ber angenehmsten Unterhaltung auch aus Schab an Belehrung gewährt.

(Der Beidluß folgt in ber nachften Rumme.)

#### Henne Gedichte und Dichtungen.

(Beiching ane Rr. 41.)

Bebichte von hermann Afette. Bermehrte Gesammt-Ausgab. Bertin, Schröber. 1873. Gr. 16. 1 Tefte. Ein Dichter voll von Gemitth, finniger Naturandacht, iger Empfindung und frifch aus bem Leben fchöpfen-Lebensveisheit tritt nus in biefen Gebichten entgegen,

: Lebensweisheit tritt nne in biefen Gebichten entgegen. iche beweifen, bag bas oft Befungene, mit bichterifchem muth erfaßt, ftete neuen Reig gewinnt. In der That, gend und Alter, Berftand und Berg, Commer und nter, Morgen und Abend , Monbichein, Balbesluft Balbeszauber, Berbftfonne und Erntefegen, meife rothe Rofen - mer biefe Ueberfchriften lieft, ber ubt, bag bier eine Garberobe ber Lprit ausgeflopft b, in welche langft bie Motten gefommen finb. Und ) - alle biefe Rlange find ftimmungevoll und wirten bas Gemuth, und es gehört große Blafirtheit bagu, gegen folche Wirtung abgeftumpft gu fein. Die Rritif a bier nicht Haffificiren, nicht rectificiren; mas halfe wenn fie bier und bort eine ale Rurge jur Ungeit auchte Lange rugen ober über eine allgu findliche ibung ben Ropf fcitteln wollte? Sie finbet feine anlaffung ju geiftvollen Ercurfen, ju Retouchen für geniale Dichterphyfiognomie, die ihrem eigenen Bhotobientaften Chre macht; fie tann ihren gangen Apparat einer Beife glangen laffen; fle muß immer wieber ben einfachen Refrain gurudtommen: biefe Bebichte

n in ihrer Schlichtheit etwas Wohlthnendes und Anhendes, das sich mehr heraussühlen als analysiren Wit fo lieblichem Hauch empfängt uns gleich das Gedicht:

Der Jugenb Rofe. Bie raich bie Jugenb bich verläßt, Am Geift ber Ingenb halte feft! Schmud' bir bas haus mit Immergrun, Im Derzen laß bie Nofe blugn!

Burn' nicht bem Tage, weil er geht, Dem Frühlingshauche, ber verweht, Der golbnen Bolle, die entflieht, Dem Strom nicht, weil er haftig gieht.

Ja Tag' und Jahre wandeln fich, Doch, wenn bu liebst, mas flummert's bich? Bflang' innig in ein tren Gemuth Die Rose wieder, und — sie blubt!

Sie bluft! Bie tonnt' es anders fein! Beil du fie liebft, fo bleibt fie bein Und bluft vertlart im Abendroth Auch froblich mit dir in ben Tob.

Lieder von Uhland erinnert bas Gebicht "Frlif-

Schwing' nicht lo haftig, Frühlingswinb, Die feichten Banberflügel: Schon flatte' id, wie ein tranmenb Rinb, Fort ohne Zanm unb Zügel.

Schon flieg' und flattre traumend ich Auf duft'gem Leugefleber, Und touend ichon burchflingen mich Liebeswonnige Lieber. Dir Birte bebt im Maienlicht, Mich fröhlich zu begrufen; Es bluht ber Liebe holb Gebicht Bom Rofenmund, dem füßen. —

O foll an Wonnebuften fich Mein jubelnb Berg begnfigen? O foll auf hellen Liebern ich Bum blauen himmel fliegen?

"Liebesleben" ift ein tleiner Cytlus, ber an Rudert's "Liebesfrühling" erinnert. Sehr annuthig ift "Balbesrauschen":

Oft geht an ichsen Frühlingstagen Ein leifigm Maufchen durch den Wald, Gleichwie ein fehnluchtung Fragen, Das durch die weichen Lüfte hall; Ein Flüftern daun, ein holdes Scherzen, Recht wie ein Jug von derz zu derzen — Doch were dies Raufchen will verstehn, Der muß im Balb zu Aweine gehn!

Denfelben Refrain wiederholen bie beiben andern Strophen. Gludlich ift auch ber Refrain in bem folgenben Gebicht:

3ch fand eine Rose taum halb erblüht An bes Balbes beimlichfter Stelle, So schweichelnd umtofte sie, sanft erglüht, Der Lüfte hinspielende Welle — O bu ewiger himmel hoch über mir,

3h mußte sie lieben, was tonut ich bastel. "Aus bem Sagen und Marchemaale" enthält viel Kindliches aus bem Leben der Elsen und Zwerge; die Bedichte "In einfamen Stunden" manches Sinnige, das mit ammutscher Brägtang, aussestervocken ist. a. B.:

Menich und Erbe. Bieht es ewig gur Erbe bich, D bu armer Menichengebante? Ift das menichliche fleine Ich Deiner Freiheit ewige Schrante?

3a, ber Scholle entfliehft bu nicht, Lieb' und Sorge halten bich beibe, Benn bu flatterft im Sternenlicht Ueber bem erbgebornen Leibe.

Rimmer schweifest du hoch genug, Freiheittrunten und traumgefflagelt, Daß nicht haftig im höchsten Flug Dich die schmerzliche Thrune gugelt!

"Gin Grab" entfäll Etgien am Grabe eines Rinde. Die beiben letten Abschnitte ber Sammlung find: "Bilber" und "Gebentlafeler". Die lettern sind namentlich benischen Dichtern und Dentern und berühmten Aufthen und Feldberen geweit; iw vermiffen indeß in vielen ben Taciteischen Lopidarfili; ben schieden Botivtafeln fehlt bie epigenmmästige Bointe

5. Die große Revolution. Epigramme von Fris Mauth. ner. Leipzig, Leiner. 8. 10 Mgr.

Sturm und Drang, welternd und bligend, oft gewaltshig, oft gefchmackos, aber wo ber Wurf gelingt, nicht ohne granbiof kraft — bas ist die Signatur blied Gebichte; ihr Inhalt Epigramme ober vielmehr Somete, Sab heißt vierschneitlige Dipiaramme and bie berülbmten Manner und Frauen ber Frangöfischen Rebolution: Mirabean, Danton, Robespierre, die Gironbiften, Manon Roland, Théroigne be Méricourt und auf Napoleon.

Der Sill diefer Sonette ist genialer Kraftsil, geharnischt von Kopl zu Kuß und mit michologischen Beuflund Beinschienn reich ausgestatte. Die Tinnen und Giganten, Prometheus, Besta, Gott Thanatos, Charon, jos felbst Dirie Bultzern, mit benne die Sonsculottenbraut Théroigne de Méxicaut verglichen wird, geben Berfen und Reimen das Colorit. Bei dem Wälten der Gedantenfelbilde gleitet die Wuse des Dichters oft aus und wird dann unschaft und geschmadlos; so ihr dem Gebigt, Antwort":

Bon beutschem Reim verlangt ibr "füßes Schweigen"? Uns ruf's wie Gottegorus Gewitterkrachen, Mag's jäuseln auch in welsch entmannten Sprachen Bie Bogelsang von grunen Buchenzweigen.

Die Schlüpfertone flud nicht unfer eigen: Uns fling?'s als eines Wuthichrei's gellend Lachen, Als wollte der Wahnfinn feinen ewig wachen Geftäßgen Schmerz in Dissonny vergeigen!

Gin Babnfinn, ber feinen gefrag'gen Gomerg in Diffonangen vergeigt - follte in biefem Babnfinn Dethobe fein? Gollte er in biefen grellen Musbruden fich fpiegeln? Franfreich wird in einem Conett balb bie "lebenheifdend frohe Belena" genannt, balb bie "fcone viel-umworbne Bollerbraut", balb "ber Bollerfreiheit treuer Bintelrieb" und gulest mit Chriftus verglichen, ba es and für une am Rreng berfchieb. Ausbrude wie "Bhortysmund", "Bolluftthranenmeer", "athemlofe Blutenmpriaden" erinnern an bie Jugendpoefie Schiller's in ber "Anthologie". Der Sohn Lubmig's XVI. wird ein "Tigerjunges", ein "Baftarblumpen", ein "blöber Ronigetlumpen" genannt. Ber die Gebichte nach biefen Ausmuchlen beurtheilen wollte, murbe mit feinem Urtheil balb fertig fein: und boch mare es einseitig und unrichtig. Es find in biefen Bebichten nicht nur Strophen bon großem Bug und Schwung, es find auch einzelne Go-nette, benen echte Boefie nicht abgesprochen werben tann; fo bas Conett, welches Danton an Luife richtet:

Mich willft bu lieben, Kind, und nicht erbleichen? Mich lieben, meinen Lügenichwüren trauen? Mich, ben die eignen Kinder fliebn voll Gronen, Bor bem bie Freunde icheu vorüberschleichen?

Darf ich bir benn bie Morberhanbe reichen, Ein Furiengejagter? Blumen thanen Blutstropfen in ben Reich, wenn fie ericanen Auf meiner Siten bas rothe Rainszeichen!

Du wolltest mir ben Rebelfafteier heben Bom Ange, mich etibfen bom Gemeinen? Mir willf bu, Samariterin, bergeben? Dich willf bu ficher? — Seele faucht bu Steinen, In tobte Belfen hauchft bu warmes Leben: Dauton wirb Menich, Danton fann wieder weinen!

Abgesehen von einigen Geschmadlofigkeiten in ben erften Bierzeilen hat auch bas "Gebet Rapoleon's" bei Baterloo eine gewisse fablbarte Energie:

Bu Bulfe mir, ihr bunteln Erbenmachte! 3hr Felfen, fieht nicht alfo farr gefettet i Bollt her! Auf Ufern, wo ihr feib gebettet, 3hr Strome, wolligt ben Feind, ben ich euch achte!

Berfinte nicht, bu Sternbild meiner Rachte, Das gu erreichen ich mein Blut verwettet i All ihr Damonen, auf! In Bilfe! Rettet Dem Schrecklichen, ber euch am Menschen rachte!

Sie ober ich. — Auf, all ihr Erbengeisterl Sieft auf jur Schlacht Gerocht enerm Reifter. Dem herru bon Canb und Weter, von Erob und Liebe. Gebordt bem Gitt, der auf fein Reich verzichten Euch biente, bantlos, treu, fich felßt bernichten, fir ein Menich und enterhieben.

Was bem Dichter fehlt, ift tunftlerifche Lautem, und Ermäßigung bes wilb Emphatischen, phaulofiert lebertraftigen; boch ein Fonds von Phantase und bis terifcher Kraft ift vorhanden.

G. Spiegel ber Zeit in Rabeln. Bon Julius Ginis Leipzig, Brodhaus. 1872. 8. 16 Rgr.

Bir fonnen bie Bieberbelebungeverfuche poetider Gattungen, bie, im borigen Jahrhundert gepflegt, in ben jetigen vergeffen und bon ber allgemeinen Feuilletonfund flut mit fortgefpult finb, nur billigen und haben fch perfuct, die humoriftifche Epiftel und bas tomifde Gul wieberguerweden. Bu biefen fliefmutterlich behandelm Gattungen gehort auch bie Fabel, gewiß mit Untel benn fie ift nicht nur für Rinber lebrreich, fonben # auch an und für fich Intereffe und ift berechtigt all bei in Thierfumbolit eingefleibete Epigramm. Dir bilm Rurge nicht nur fur bie Geele bes Biges, fonbern mi fitr bie Geele ber Fabel und haben bierin bie Autorit eines Leffing für une, ber in feinen eingehenben Im fuchungen über bie gabel feine Bermunberung barüber # fpricht, bag bie gerabe auf bie Bahrheit führente 80 bes Mefopus von ben Reuern für bie blumenreichen B mege ber fchwathaften Babe, zu erzählen, fo febr mift merbe, und fich and an einer anbern Stelle gegen im "in luftigen Berfen ausgebehnte und gemafferte W ertlart, wie fie Lafontaine gebichtet hat.

Nutins Sinrun, der beliebt giriftige Lieberdie, ist bei seiner Erneuerung der Jadel sich nicht Lafonaten Gelfert, sondern Alejop und Bhaebust zum Mele pnommen — und gewiß mit Recht. Die meller ist Babel nicht eine Altzge aus, ude was der ben Grundgedanken llnerlaßliche herandekt wiede eine Altzge aus, ude was der ben Grundgedanken llnerlaßliche herandekt wir gende Gelftreidigstet vermeidet. Die meissen biese feiner die gende Gelftreidigstet vermeidet. Die meissen diese find Ehrefleiten beforstell ind Liebendelin und nur wenige berfelben beforstell in der Recht gelope in fireite auf

Barabel, wie etwa bie Fabel:

Die Manet nub ber Epheu. Die Maner fprach jur Ephensanfe: "Berpflichte bin ich dir zum Dante; Du schmidtt mich hold mit gefüren Laube." Die Spiernanfe fprach dasgen: "Ich bante dir frog ich me Canbe." Denn ohne bich froß ich me Canbe."

Dber:

Die Meolebarie und ber Binb. D laufde mir und lag bein Raufden fein!" Sprach ju bem Bind bie Meoleharfe flotz. Da jog er gurnend feine Flügef ein; Run banat fie an ber Band, ein finmmes Bolg.

Die biele Barabeln find auch bie meiften Thierfabeln urchaus treffend und finnreich, und nur bin und wieber richeint ber Gedante, ber bie Seele bes Thierepigramms ilbet, etwas trivial. Die meiften biefer Fabeln gehören n biejenige Rategorie, melde Leffing ale hoperphyfifch ittliche Fabeln bezeichnet, ale folche, in benen bie Ratur iefer mirflichen Wefen erhöht, bie Schranten ihrer Sabig. iten erweitert merben. Der icharfe Rritifer nimmt bieran inen Anfloft; er erlaubt bem Fabelbichter, bie Ratur er Thiere und anderer niedrigern Gefcopfe fo weit gu thoben und fie ber menfchlichen Ratur fo nabe ju brinen, wie er nur immer will, nur mit ber einzigen Beingung, bag aus allem, mas er fie benten, reben unb andeln läßt, ber Charafter hervorfcheine, um beffentillen er fie feiner Abficht bequemer fanb ale alle anern Jubividuen. Diefe Bedingung ift in ben Fabeln on Sturm fast immer beachtet. Doch fcheint Leffing's behanptung noch einen Bufat ju berbienen. Dan fann ie einzelne Charaftereigenschaft eines Thiers gu einer onfequeng treiben, mo fie mit feinem thatfachlichen Beralten in Biberfpruch tritt. Dies muß ber Fabelbichter ermeiben. Gin Fuche ift gewiß folau, aber er ift nicht ifdlau, bag er ruhig fiben bliebe, wenn bie Treiber m Balb aufftoren, wie in ber Sturm'ichen Sabel:

Im Balbe gab's ein luftig Treiben, Ein Flichelein fprach: "Dier will ich bleiben, Das Gras ift hoch, der Bulch ift bicht, Und wo man flappert, fchieft man nicht."

Die aus bem Thierleben gegriffenen Buge burfen eribt und permenichlicht merben, aber nicht in Biberfpruch eten mit ber Lebensweife ber Thiere.

Gin Lieblingethema bes Dichtere ift bie "Rritit", und i ber beutigen Teuilletonfritifafterei ber Unberufenen und nfabigen find folche Angriffe auf bie Rritit auch in ber orm ber Rabel mobiberechtigt:

Die Lerche pries ber Sonne goldnes licht

Der Maulmurf fprad: "Das Lieb berfieb' ich nicht." -"Doch ich verftand es", rief bie Flebermans, Der Inhalt mar einfältig liberaus; Da lob' ich mir's, wenn nachte bie Eule fingt; Das ift ein Lieb, bas mir gu Bergen bringt. Der Maulmurf fprach: "Gevattrin, 3hr habt recht, Doch flingt gewiß auch Untenruf nicht ichlecht."

> And eine Anfict. Ror einem blühnben Rofengarten fanb Ein Efel und rief argerlich binein: Das mufit' ein Boben fur bie Diftelu fein!"

> > Geidmadejache. Mis mit Befang Und Jubelflang Die Lerden aufmarte fliegen, Da brummt' ein Stier: 36 lob' es mir. 3m fetten Rice ju fiegen.

"Der Lerden Runft 3ft eitel Dunft, 2Bas nuten fuft'ge Lieber? Ber prottifc ift, Der ruht und frißt Und faut behaglich wieber."

Splitter nub Balten. ,Geht bort bie Elfter , feht nur, welch ein Bang!" Ein Entrid riel's, bie Enten fimmten bei, Daß fold Gehupf höcht unanftanbig fei, Und madelten voll Stolg bas Dorf entlang.

Reclame.

Der Rufut flog burch Berg und Thal Und rief "Rutut!" ungaht'gemal. Go marb ber Belt befannt fein Rame; Und bas, mein Cobn, nenut man Reclame.

Manche ber Sturm'ichen Fabeln verbienten in Lebrbuther für bie Jugend aufgenommen ju merben, benen ig in vieler Sinficht eine zeitgemäße Erneuerung zu wilnfchen ift.

7. Liebe und Leben. Sonettenbud von Rarl Bictor Sansairg. Brag, Calve. 1873. Leg. 8. 1 Ehir.

Der bobmifde Dichter Rarl Bictor Sansgirg bat icon mehrere Comminngen pon Gebichten berausgegeben: "Beimalftimmen", "Borber und Gichenblatter", "Raiferfronen und Schwertlilien", patriotifche Dichtungen, welche mehrere Auflagen erlebten. Das Geprage berfelben ift bas gleiche, wie es bie Gonette tragen: eine reiche, aber etwas ungeregelte Bhantafie, bie fich in einem Bilberlurus gefällt, aus bem bin und wieber ein echt poetifches Jumel aufblist. Der Dichter unterfcheidet in ber Borrebe "Deifterfonette" und "Mottofonette":

Dit einem Deifterfonett hat es eine anbere Bewandtniß

ale mit einem Drottofonett. Das Meifersonett, wie ich in bem Chifins: "Der Liebe Bili" verjuchte, enthalt trot feines fpielenben Charafters in bem junggehnten Gebicht flets fein Grundmotiv. Diefes lebte ift baber nicht allein bie jufammenfaffenbe, fonbern ftets auch bie urfprungliche Schöpfung im Krange, mabrend bie voran-flegenden vierzehn nachtommlinge nur eine Illustration bes letten Grundfonette bilben.

Gin weitaus anderes ift es aber mit ben zwei Dottofoneiten. Gie entftanben juletit, ale alle anbern ichon fertig waren, blos um allenfalls ale ein in Soneitenform gegebener getreuer Inder ju gelien, ale melder er auch nachfichievoll genommen merben mag.

Dies Meifterfonett: "Der Liebe Bilb", ift ein Rrang von funfgehn Sonetten; bas lette gufammenfaffenbe lautet :

Ein Bunber fceint bein feltsam Angesicht! — Bie schau' ich gern in biefe Nacht von Saaren, Dit ber bie himmel beines Aug's sich paaren; Dier Duntelheit, bort jauberhelles Licht!

Doch birgt bein Innres hohre Bunber nicht? -3ft er bei bir bereint nicht ju gemahren Gin tiefer Ginn bei Simmeleluft - ber flaren , Die beitre Laune bei ber ernften Bflicht?

Es gleicht bein Beift dem hellen Morgenfterne, Unwandelbar, weitschimmernb burch bie Ferne, Anmeilen glangend wie ein Meteor.

Es ftrebt ber meine - beinem nachzublinten. Umfouft! Er wird in Dufterfeit verfinten So wie bas Brrlicht finit jum bunteln Moor. Der Krang biefer Sonette ift nun so verichlungen, daß bas erste mit der ersten Zeile diese letzen Gedictungen, daß bas erste mit der zweiten schließte; das gweite wiedern da sonette wiedern das sorten der genete Zeile als erste anspinumt, gleichjam als sortegehende Leition, und mit der zweiten schießt, und so sortet. Man wird don dem Berfasse wildlich der Gonette. Nan wird don dem Berfasse wildlich der abwirgen, das men ein "stellam Angesicht" nicht gerade füt voetische Berfasserlichung geeignet sindet, man wird Ansbridde wie "nuchhlitent", Hrendwörter wie "Weditzen", "Atom", "Hom", "Pantom" nicht gerade geschwach sich in diese Gonetten ein voetischer Bug, der and den Gusten: "Der Liebe Dual", "Der Lieb Ernnen" nicht felbt.

Ein Bogel war ich zwischen Meer und Erbe, Sinschwebend zwischen himmelszelt und An, Ich wo mir ber Friede werbe — — Bei Sternen droben, bei ber Blumen Thur? Balb jog ein Sillmen durch bie beibe rank.

Das is mein Balbern burch die Belt gefährte, Balb flarrten Bollen überm Meere gran Mit bleiernichwerer, finfter Rachtgeberde.

Ich ichwantte zwischen Welt und Ideal, Dier lock' das Leben, dort die Poeste; — Da winkte mir ein vonnbersamer Errab!: Dein Wesen war's, das mir die Bindung lich, In dir erst school des Lebens Luft und Onal Das ewe Bundus mit der Bord.

Der Abschnitt "Leben" bringt poetische "Rindektindrungen, Physiognomien und Geschaften", die wal im mehr find als ein Bilberbuch in Sonetten, dame inn Cyflus, der den "Armen im Riesengebirge" gmidat ist, einen Cyflus "Auersechen" und "An Schach Minna".

Der Ertrag des Sonettenbuchs soll für die Soldsonen geben ab jach jumblicher Freihofs bermendt von en eine Der bift Bis der fruidlins fritif austufen! Ift boch ichon minder poetific fritif mit Sonetten gepflaftert worden! Bit aber ettnaat gu des ernite Ertreben bes Dichteres au.

Andolf Cottfdil.

#### Schriften gur Literaturgeschichte.

1. Goethe's Fanft erfter und zweiter Theil. Bon 3. Seng. ler. Berlin, Denfchel. 1873. Gr. 8. 1 Ehfr. 10 Rgr.

Bn ben jabfreichen Erlauterungen bes Gebichte bier eine neue, welche fich ale eine Art Indiaumsgabr betrachtet. Der Berfaster gehr nämlich in feinem Borworte bavon ans, bag gerabe etwo bor hunbert Jahren Goethe feinen "Ranft" begonnen hat. Er fagt:

Bit ichen in einer Ulebergangsgeit ber gemolifigien Gerung und ber Beincipierfampie, in einer Zeit, in mediger bie Leggiff, über bie göttlichen und menschieden Dinge, über bes Retaltliche und bebernatlichtig und bas Berchälting beiter juseinander ichmonlend, boberlies und berhalt verwerten und berweiten geworben sind, und bie fleufpiffen Gegenflich publische Glauben und Billen. Denaberung und Bernunft, Bretglaubernehmen, wenn bas Urtheil ber Literarbiftvorler über ben portifichen Bestellen sind ihrer iehern clafflichen Multurecheg, und namentlich führer beren Korpphern Gerthe und Ochfler, in ber Bulteblaum bertelben in weit ausgehanderen.

 handelte, Theorie und Brazis, Literatur und Leben, Im a Mitflighteit, Humanität und Ralionalität miteinande po jöhnen und dost im diegern handelben Solfelden pr niettligen, wos dos Ivan im 18. Jahrhumbert vertings Der Grunn ichfeite fich hier gegen die clafflich India. Theorie und Prazis, ibre form noch ihren Indial.

 dem helben ber Dichtung; Goethe's "Kanft" ift also bas Spiegelbild ber höchsten Strebungen ber hinter uns lienuben hundert Jahre. So wenigstens glaube ich die; nir nicht gang burchsichtigen Eingangsworte versteben zu wirfen.

Das Buch gerfallt in zwei hanpttheile. Der fitrgere fie Theil troge bie Ueberichrite, Damptrobleme bes iffen und zweiten fauft und ber Schliffel zu ihrer fitung." Der Berfaffer bemitht fich, in ben sieben Untersischnichten biese erften Theils ben einheitlichen Gang bes Drames, feine vom Ansan bie zum Abe ber burchgelitbet.

ibee nachanweifen:

Die wichtigften und enticheibenbften Fragen in Goethe's Sauft", namentlich aber bes zweiten Theile, welche bisjest och feinesmege geloft, ja bie jum Theil noch gar nicht einmal ichtig geftellt find, find folgende: Bor allem hanbelt es fich m ben Beit = und Bollegeift, ben Fauft reprafentiren foll, ann nm bie ariftotelifche Dreieinheit bee Raums, ber Beit und undlung und porguglich um die Ginheit bes Subjecte biefer sanblung. In biefer letten Sinfict fragt es fic, ob ber zweite heil eine wirfliche Fortfebnng bes erften und bas Bert and od inte Tragobie genannt werben fonne. Biedige ift die bigrenning ober, wie Schiffter fagt, ber Reif um bas Gange, wi war in Bezing auf Indal und Homn? In die iberhaupt mich jenne ne begrengt, ober handelt es fich nur um biefe? Das hrift t bas nnendliche Streben, bie unbegrengte Thatigfeit Fanft's salitatio ober quantitatio unendlich? Enthalt auch ber Inhalt n fich eine gemiffe Unenblichfeit ober Unbegrengtheit? Wie veralt fich hierzu die Ginheit ber Beit, bes Orte, ber Dandlung nb bes tragifden Enbjecte? Unter welchen Bebingungen fann ift beffeben? Beiter handelt es fich um ben Grundcharafter ub Grundtrieb, welche bie Ginheit bes tragifden Gubiects 10 Frundritet, menge ote Eunget ver traggingen Swiften, ob vollen Jandbung bestlumen, und est spars sich gebert, ob are Grandrich im ersen und zweiten Thelie material dort die semell verschieben, ober od er in beiben einen gang we-malig verschieben in Anglet heli nachre chienner, ob er im Am helper bei Billenstried, im zweiten Kunstriet ist, und 5 fant im zweiten Theile bas Biffen gang anigegeben und taufter im eigentlichen Ginne geworben ift. 3ft bie im vier-" Acte bes zweiten Theile folgende praftifche Thatigfeit Fanft's it ber porhergegenden noch fo bereint, bag auch hierbei die inheit bes tragifchen Subjects und ber Sandlung beffelben flehen tann? Ihr ber fünfte Act auch noch eine Forffetung ab Bollenbung biefer Einheit und fie durch die vorhergebende andlung motivirt, oder tritt bier blos ein Deus ex machina n? Birb bie Ginheit ber Beit, bes Orte, ber Sandlung und s tragifden Subjecte and in ben einzelnen Acten feftgehalten th burchgeffihrt? und zwar in Bezng auf die vier Rachtochen: ift bier Rauft gang paffiv, ober thut er etwae, und as thut er bierbei?

3m Borftebenben find einige Stellen bes Buche mittheilt, um in beffen Ansbrudemeife einzuführen. Es lat noch eine lange Reibe weiterer Fragen, welche eichermaßen ber Antwort harren. Diefelbe erfolgt überftlich in ber erften Abtheilung, bas Gingelne betrachnb in ber ameiten, in welcher man mehr ale fruber Bewnftfein bat, auf feftem Boben ju manbeln. Denn bem in ber Belenchtung bes Berfaffere Goethe's "Fauft" wechselnb ale bramatifche Ginzelgeftalt, ale Berborbrinma bes ausgehenben Mittelalters, als Bertreter bes titraums ber Rraftgenialität, als Bertreter ber innern atmidelung bes Dichters, bes beutichen Bolte ober flieflich ber gefammten Menfcheit erfcheint, ergibt fich raus eine gu geiten wirflich bermirrenbe Dannichfaltig. t ber Standpuntte, von melden ans bas Bebicht unb ffen Sauptgeftalten betrachtet werben. Diefe Dannich. 1873. 42.

satigieit ber Geffcispuntte, bie jahteriden Wiebersolumgen, Bor- und Rudgeiffe, philosophischen Ausbeutungen bes influctiv Geschaffenen, abschistos als Aunstwert nab nicht als Ergebnis ber Speculation Erwachsten, bie amischaffenen ber gebenschaften frübere Beredeit inngen besselbeiten Gegenstandes, diese Eigenschaften bes Buchs machen des Berstündnis besselbeit zu geiten recht schwierig, am so mehr, do der Ausberta nicht immere die

munichenswerthe Rlarbeit und Scharfe zeigt.

Im Ubrigen barf nicht gelengnet werben, bag bas Bud, fomenig es barauf Anfpruch macht, ale ein Commentar im eigentlichen Ginne bes Borte ju gelten, eine große Bahl feiner Betrachtungen, finnreicher und treffenber Gebantenvertnupfungen barbietet; es wirb bie regelrechte. fdrittmeife fortidreitenbe, am Gingelnen haftenbe Erlauterung burchaus nicht erfeten tonnen, wol aber bemjenigen, welcher bas Bebicht und bie bauptfächlichen Berfnche gu feiner Ausbeutung fennt, manchen neuen, obawar au geiten etwas mithfam gewonnenen Ginblid gemabren. Dennoch fcheint es, ale ob bie Befammitanschanung bee Berfaffere mol angugmeifeln fei, infofern biefelbe bon ber menigftens nach bes Berichterftattere Unficht nicht gutreffenben Borausfegung ausgeht, ben "Fauft" ale ein einheitliches Runftwerf zu erfaffen. Une erfcheint biefe Unichauungeweife nicht berechtigt. Goethe erfafte nach unferm beideibenen Ermeffen ben Stoff bes Boltebuchs und bee Buppenfpiele junachft, wie er ibn fand: bee Doctore Berfallen mit ber Biffenfcaft, fein Teufelebilnbnig, bie Bauberabenteuer bes gelehrten Lanbfahrere, fein Leben am Bof, bie Belena, bagu bie felbfterfundene Beidichte Gretchen's - bas maren bie Sauptelemente. welche bem nach Frantfurt beimgetebrten jungen Dichter im Ropfe wirbelten und nach fünftlerifcher Darbitbung rangen. Allezeit gebrungen, Gelbfterlebtes bichterifch an geftalten, erariff er in bem 1790 abgefchloffenen Fragment junachft Fauft's Ringen gegen bie Ungulanglichfeit menfclicher Ertenntniß, fein Berhaltniß gn Dephifto und an Gretchen, barin theilweife eigene Geelenftimmungen funftlerifch bertlarenb; in aller Stille geforbert, Luden ausfüllend, abichließend, ging bann bie Arbeit weiter fort, bis ber erfte Theil 1806 abgefchloffen mar. Inamifchen hatte fich bem reifenben Dichter auch bie weitere Frage geloft, welche in ber erften Beftalt bes Bebichte noch vollig unberührt blieb, Die Frage über Fauft's Berbammniß ober Geligfeit. Ale Goethe 1797 ben "Brolog im Simmel" bichtete, mar es ihm flar geworben, baff er bas pollenbete Bebicht abichließen milite in einer Beife, welche nicht ber firchlichen Anfchauung bes Mittelaltere, fonbern ber freien Sittlichfeit ber Begenmart entiprach. Darin aber lag eine nicht geringe Schwierigfeit, und bas erflart une, wie Boethe jest eine lange, lange Bwifchenfrift eintreten läßt; er wußte ben Weg nicht ju finben, auf welchem Fauft, mit ber unfrnchtbaren Biffenfchaft gerfallen, burch bie Freuben ber Belt nicht befriedigt. Bebieter feines teuflifchen Genoffen und boch jugleich bon ibm beberricht, gelangweilt und abgeftoken, in einem wertthatigen Leben Befriedigung und bamit eine felige Sterbeftunbe finben tonnte. Der Dichter greift gurild auf bas Bolfebuch; baran aufnitpfenb, lag manches fcon aus früherer Beit vorbereitet; er führt ben Fauft an ben Dof;

er laft ibn bie Belena beraufholen und fich mit ibr berbinden. Aber biefe Abenteuer und Gefpenftgefpinfte find nicht banach angethan, einen innern Fortfdritt Fauft's au bemirten : mir mitffen une abqualen, benfelben bineingulegen. Go find vier Acte bes zweiten Theile, bas Dastenfeft, Die claffifche Balpurgisnacht, Die vom Dich. ter felbft ale Bohepuntt bee gangen Berte betrachtete Belena, im Grunde boch nichte ale unbehagliche allego. rifd opernhafte Gebilbe, in welche ber Dichter Ungahliges hineingeheimnißt bat, bei welchen aber nach bramatifcher Babrbeit, nach einer einheitlichen, flar ausgeftalte. ten fittlichen ober philosophischen 3bee ju forfchen, bergebliche Arbeit ift; ober richtiger, eine folche Ibee war mol, bemuft ober halbbemufit, porhanden, ift aber burch eine Menge ftorenber Buthaten verbuntelt ober unfichtbar gemacht. Bol lag and bier ber Gebante nabe, Tauft bas Leben in ber leeren Bofwelt, bas felbftgenügfame Dafein in ber Unichaunng und bem Genuffe bes Goonen au berleiben, aber bem greifen Dichter fehlte bie Rraft ber Geftaltung und ber Stoff mar felbft feinem gangen Wefen nach nicht geeignet, bramatifch gegliebert und belebt zu werben. Enblich finbet Fauft fich felbft wieber, indem er bem Deer ein weites Gebiet abringt, um auf freiem Grunde mit freiem Bolfe an fteben. Da im Mugenblide erfter und bochfter Befriedigung erreicht ibn ber Tob; weil er immer ftrebend fich bemitht, finbet er Erlöfung und Gnabe. 3m letten Acte alfo langen mir nach mancherlei munberlichen Gremegen wieber auf ber breifig Jahre früher bom Dichter ine Muge gefaften Deerftrake bes Bebantens an.

Diefe flüchtige, nicht fowol bon philosophifchen Boraussehungen ansgehenbe, ale bie geschichtliche Entftehung bes Bebichte ine Muge faffenbe Bebantenentmidelung bes "Fauft" foll meiter nichts befagen, ale bag es unfere Erachtene nicht mobl gethan ericheint, ein im Berlaufe bon nabegu fechgig Jahren bruchftildweife ermachfenes Gebicht ale ein organifches Gebilbe ju betrachten, ibm eine in allem und jebem erfichtliche fünftlerifche und fittliche 3bee unterzulegen, bie Musgeftaltung berfelben als bie nothwendig gegebene gu erfaffen. Benigftens ber Berfaffer fcheint une in biefer Sinficht bee Guten etwas viel gu tonn; bie Belena weiß er, wie es fcheint, felbft nicht recht mit bem ifbrigen ju verflechten, eine Dichtung, an welcher befanntlich ber greife Goethe fein gang befonberes Bobigefallen batte, wie ber alte Bater am fpatgeborenen Refthalden. Wenn übrigens bie Erlauterer fich im pergeblichen Bemithen germartern, biefe Gille apotalaptifcher Gefichte in ben Rahmen ber Dichtung einzugliebern, fo ift bas nicht an bermunbern. Dagegen ift ja fein 3meifel, bag Goethe felbft mit feinem Stoffe, wenn auch nicht an bichterifcher Beftaltungegabe, boch an ber Gubigfeit philosophifchen Ergreifens ber Belt und ihrer emigen Befete muche, bag er nicht nur ane innerer Rothwendigfeit, fonbern fcon bermoge bes Banges ber an ibm borübergebenben Weltereigniffe ben Fauft aus einem mit bem Biffen und Leben gerfallenen Gelehrten in einen Staats. mann umwandeln mnfte. And ift ber Berfaffer fitr bie Mangel ber Dichtung nicht blind, wenn er auch meift borfichtig an benfelben poritbergebt ober fie burch philosophifche Deutung in eine fünftlerifd wol nicht immer bereint Glanabeleuchtung fiellt. Er fpricht:

Das Dichtermert bes "Kunft" ift im Juhaft und ber fen micht tabelfert. Die werben aber viele Müngel, ab per Grundmüngel in beiber Spirificht, im beutichen Salt pas Dichters Sait, die er bein genuf bertretten 18ft, führe micht bas Alter der Dichters sit der Spirificht sit der Der Bertretten 18ft, führe micht Schaft der Alle der Spirifichten 18ft, führ micht zu der Spirifichten 18ft, führ micht als die bei geit der Reflauration durch Recction; all bir gel. in der auf den lüberfetten Ibecliemus, auf der Spirifichten der Dichteinbumis, der Objectivismus, der objectivismus auch abfoliut Ibecliemus pologi find; ale die gelt einer auf Bertigion, Strifficht, Bed. i. i. w. in den pertifichen Ibecliemus und Dienkissen der Ifflächigenden Monantif, olds in gelt ihrer der Reftigion, Strifficht, Bed. i. i. w. in den pertifichen Ibecliemus und Dienkissen der Ifflächigenden Monantif, olds in gelt ihrer bei gelt der Bertradusfügfrich deutlichen Bolts, des Wangels an einer palitifich rendrich Philipper Dienkissen in der Bertradusfügfrich unter Betradusfügfrich politifichen Endals und Schaft der Bertradusfügfrich unter Bertradusfügfrich unter Betradusfügfrich micht Philipper in der Pietradusfügfrich micht Preferation unter Bertradusfügfrich unter Bertradusfügfrich micht Preferation unter Bertradusfügfrich micht werten unter Aufmen mußte.

Beld, ein gan; anderer zweiter Jaml würde auf ben beigen Boben des burch nurchfort Kriegstigtere erfandenn ich ichen volltischen Bollbaginks um Bollstieben mob bet bat wiedererfandenen Deutschen Kriegen ich den der in ich ma lie jene ebengenanntet translotten Erfachund übertwunden werden! Auf delem Boden würde ber auf der um bolltrespiellendende Reich guftliche in befige mit den Borgefühlt ein Gelte Archeite. Del befeigt ein Gede Archeite, der in befeigt ein sie der erreicht. Del diese nicht der mit der fereicht. Del diese nicht der mit der fereicht.

verfündigt?

2. François Rabelais und fein Traté d'éducation miss berer Bertuffichtigung der pädagogischen Grundist im taigne's, Lode's und Rouffeau's. Som F. A. Auslik Leipzig, Barth. 1872. Gr. S. 2 Thr.

Bean ein französsischer Gelehrter in den antoput Bergen, zu Antillac oder Clermont, es sich inide ließe, ein Buch zu sierenden etwa iber unter diese Kischart oder über Schastina Brant's "Narrestigist", in wirte und dies zu beide an beiden eine beitigte Kallon was ist es anderes, wenn ein deutschafft is nie einer Uninen Stadt des Bogslandes eine unslagmed Arbeit abligt über den gelehrten Arzt zu Mewnsch den lebensfroßen Pfarrer zu Meudon, den gestehe der Serfossen des "Gargantus", fürz über Addelsis! "Mew witchig, darüber wundern wir uns gar nicht; des in fielgt sich der lidigen Ercheften, und wenn aus er sie füllften Erc berufigen Gelehrten, und wenn aus der füllsten Erc kafte für

Diefes war im Grunde ber erfte Gebante bei & richterftattere, ale er bas Buch jur Sand nahm

trachten wir es naber.

Der Berfaffer hat 1865 in einem Schulpropron eine Abhandlung itber benfelben Gegenstand verfffentund so lag ihm ber Gebante nabe, dieselbe in erweitet Geftalt burch ben Buchsandel einem großern Leinie nführen. So ift benn bas borliegende Buch über | belais, biefe überaus merkwürdige Erscheinung im | talter ber Reformation entstanden.

Sobneines Gaftwirthe in Touraine, geboren in einem bre mit Luther (1483), wird Rabelais im Rlofter eren, mirb Franciecaner, gibt wie Luther Unftof burch en raftlofen Arbeitebrang, welcher ibn jum Lateinin und Griechifden noch Italienifch, Spanifch, Deutsch, raifd und Arabifd lernen lagt, wirft bann, wie fein iftesbermandter Ulrich von Butten, die Rutte in bie Jeln, mirb Beltpriefter, vertehrt ale Freund mit Bifen und hochgebilbeten, hochftebenben Staatebeamten, de an bem gelehrten Dann und babei unerichöpflich ern Befellichafter Befallen finben, wirft fich bann allem Gifer auf Raturmiffenfchaft und Beilfunde; Sabre alt gebt er ale Stubent nach Montpellier. b nach einem Monat Baccalaureus ber Debicin unb Bortrage. Gin paar Jahre lebt er ale Argt, leb. b und fdriftftellernb. ju Phon, laft bann 1533, eine irdengeftalt feines Beimatlanbes an ber Loire benutenb. intagruel" ericheinen, welcher ben bisher gefeierten chrten rafch ju einem berühmten, bewunderten und iften Romanichriftfteller macht. Dit feinem Gonner n bu Bellan geht er 1534 nach Rom, ift bann wieber he Jahre Bospitalarat ju Lyon, halt Borlefungen über tomie und laft feit 1535 feinen "Bargantug" ericheinen. Bert, welches in recht bedeutlicher Beit gegen bie nachen Seiten berfelben, verfnocherte Belehrfamteit, uchemefen und Beiftlichfeit, mit berhullt fatirifchem, bennoch ziemlich burchfichtigem Spott fich ergebt. dbem er unruhigen Beiftes abmechfelnb in Rom, Baris, a gelebt, eine Beile auch in bem noch beutichen Des, fic ben Berfolgungen feiner Biberfacher zu entziehen, alt er folieflich 1551, bon Ronig Beinrich II. ju Buaaufgenommen, Die Bfarre ju Meubon bei Baris. Leib. und Geelenargt bon feiner Gemeinde boch verebrt, ben parifer Freunden häufig aufgefucht, beiter und ig bis jur letten Stunbe feines Lebens, ftarb Rabelais 3 an Baris, mobin er fich, ale er fein Enbe naben te, batte bringen laffen.

Das ift bas Leben bes munberlichen Menichen, welcher Argt und Canbfahrer mar mie Baracelfus, ein buuftifder Belehrter wie Erasmus, ein Ralenberfchreiber Repler, ein humprift wie Cervantes, ein Gatirifer ber Rapnge wie Thomas Murner, ein entlaufener nch wie hutten, ein bergnugter Becher wie Cobanus us, ein im Grunde tiefer und nachbentlicher Denfch babei an ichlagenbem Bis und geiftiger Bebenbigfeit echter Frangofe; wirtfam bor allen Dingen, weil er, Beiftliche, ber gelehrte Brieche und Lateiner, ber Beicher bon einem halben Dutenb anberer Sprachen. Argt und Pflangentenner, fich in jener Beit bes Duismus nicht fcamte, einen humoriftifchen Roman frangofifder Sprache ju fdreiben. Go erflart fich i auch ber gewaltige Erfolg bes Buche trop ber tren ber Reitschwächen, welche es an fich tragt, bie iehungefraft, bie es auf abnliche Beifter, wie unter rm bornehmlich auf unfern nicht weniger geiftreichen, i unglaublich fprachgemaltigen Rifchart ausubte, beffen idichteflitterung" pon "Gargantna" und "Bantagruel" freilich ben Begriff einer Berbentichung fehr weit faßt und eine ju zeiten etwos gar rebfelige Bearbeitung geworben fit. Eine getreue, in ber altertfümtlichen Sprache jener Beit gesaltene Ueberfepung daggen befigen wir von Regis.

In periciebenen Abidnitten berichtet une bie Arbeit pon Arnftabt Rabelais' Leben, ben Sauptinhalt bes Romane, fpricht über bie Borganger und Nachfolger bon Rabelais, über Rifchart, über bie gefchichtlichen Dentungen, melde man bem Roman untergelegt bat, und bringt bie Urtheile einer Reihe bon beutichen und frangofifchen Literarbiftorifern über bas berühmte Buch. Daran folieft fich ale zweite Balfte ber Arbeit, mas Rabelais iber bie anfänglich folechte, wie itber bie nachmale gute Ergiehunge . und Unterrichteweife fagt, burch welche Gargantua gebilbet worben, berichtet über ben mabrlich ungemein iconen Brief Gargantug's an feinen Cobn Bantgoruel. in welcher Beife berfelbe bie ibm gutheil geworbene pernitnftige Unterweifung benuten folle. Es find bas febr anziebenbe Rabitel bes berühmten Romans; bie geifteb. tenbe eintrichternbe Unterrichtsmeife bes Mittelaltere mirb im Gemande bee Spotte aufe ergoplichfte bargeftellt, im Gegenfate bagu eine freiere, welche, auf Gigenthatigfeit begrundet, Die Sprachen, Die Raturmiffenfchaft, Erb. und himmeletunde, Rechnen, Tonfunft u. f. m. mit Gifer betreibt, babei bie Startung ber Leibeefraft und Bemanbtbeit in allen ritterlichen Uebungen ebenfo mol wie ben Bertebr in Bertftatten, Gerichtefalen, Apotheferlaben, auf Jahrmartten ine Muge faßt, fury eine vielfeitige, qualeich gebiegen millenichaftliche und praftifche Untermeifung, eine jugleich arbeitfame, ruftigmachenbe und pergnifgte Ergiehung, frifd, fromm, froblich, frei und bagu, mas im Spruchlein fehlt, fleifig. Auf theoretifche Begrunbung laft fich Rabelais nicht ein, Die Entwidelung ber eigentlichen miffenfchaftlichen Stubien wird fogar ziemlich turg berührt; fchrieb er ja boch einen Roman und nicht ein Buch über Erziehungelehre. Bas er aber über biefe Ingend. unterweifung bes utopifchen Bringen bringt, ift ungemein verftanbig, frifd und babei für jene Beit gang neu, barum auch für bermanbte Beifter, junachft Montaigne, von lebendiger Birtung. Inwiefern auf Diefen, wie auf Lode und Rouffeau, ber alte Gargantua weiter gewirft, wirb eingehend entwidelt, wenn auch fchwer nachanweifen fein mochte, baf Rouffeau zu feinem im Grunde febr phantaftifden "Emil" bie Unregung burch Rabelais empfangen habe; ber Grundgebante freilich ift berfelbe. Den Schlug bee Berte bilbet eine lehrreiche vergleichenbe Bufammenftellung bon Gifchart's Bearbeitung und Regie' genaner Berbeutschung bes fecheundzwanzigften Rapitels bee "Gargantua".

Dies ber Inhalt bes Buchs. Man sieht bemellen allerdings einigermaßen einer Enflethung aus einer Schilichrift an; manches erscheint etwas weitschweisig; der Stoff ist siehts auf der Entschauft aus eine Auflichten Auflicht auf der Freinn der Erziehungswissenischen Erwie wirb über des allmästlich Wächstelm von ber Hreind bes elben telle aus der die Bereit der der die Bereit die Gedanten mancherlei lernen tönnen, und der Freind bes allen lustigen Flarrers von Rendon wird sich fich frein, berschen auf dem ernfhassen von Vertifaland sie bedackellt und de anderen den berschen der der den bedackellt und de innerende armitiebat un is eine. 3. Grundriß jur Beicichte ber beutichen Dichtung aus ben Quellen. Bon Ratl Goebete. Dritter Band. Biertes Deft. Dresben, Ehlermann. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Es liegt bier abermale eine jener grunen Befte bor, melde ber Renner ber bentiden Literaturgefchichte mit Bochachtung anschaut, bie aber nicht eben jum Zwede literarifcher Unterhaltung abgefaft finb. Bu benrtheilen ift nichts bei einem Berte, welches feit Jahren burch ben riefigen Rleif bee Sammelnben, zwar nur langfam geforbert, nach und nach ju einem Repertorium unferer gefammten Literatur mirb. Das vorliegenbe Beft bebanbelt mit ber bem Berte eigenthumlichen Gemiffenhaftigfeit und erichopfenden Reichhaltigfeit ben Roman und bas Drama ber nachromantifchen Reit, alfo etwa bes zweiten und britten Jahrgebnte unfere Jahrhunderte: jum Rad. ichlagen über biefen Reitraum ift bas Buch unerfestich. Bir glauben bem bochverbienten Berfaffer au bienen, wenn wir ben Golug feiner auf bem Umfclag ausgefprochenen Bitte bier an vielgelefener Stelle wieberholen:

Intereffe meiner Arbeit, ich bitte aber auch im Intereffe die, bie an berfelben theilhaben.

4. Berfuch einer Geschichte bes Theaters in Assied. Ber Sermann Ebert. Erftes Deft: Bom Anfange bembeitifcher Darftellungen bis ans Ende bes 18. Jahrundent. Roftod, hinfors, 1872. 8. 121/2, Rac.

Das Buchlein ift, wie bas Bormort berichtet, bie Sammlung einer Reibe von Muffaten bes "Roftoder In geigere" und berfolgt bie Befchichte bes roftoder Thental pom nachweisbaren Anfange bramatifcher Darftellunen bis ans Enbe bes 18. Jahrhunderte in fleifiger Ruin menftellung. Es ericheint auffällig, wie fpat baf cin ficher nachweisbare Schaufpiel in Roftod fallt, ninich abgeleben pon einer perlorenen allegorifchen Romobie, milie in bie Beit ber Reformation ju legen ift, erft in bas 34t 1558. Mittheilungen pon befonderer literargefdichtide Bebeutung find alfo bier nicht zu fuchen; bie imign wenigstene bem Berichterftatter neue Rotig betriff in 1697 auftretenben "norbifchen Romobianten", fometobe Schaufpieler, welche nach bem Ableben bes Ronigs nie rend ber Trauerzeit in Litbed. Gemerin und Giffe auftraten, ohne Zweifel nur vorübergebend und in beuffe Sprache rebend; eine enlturgeschichtliche Bebentung, bunbert Jahre fruber bie englifden Romobianten, bit biefelben nicht. Die Theatergeschichte bes 18. 3abim berte gablt bie gablreichen, mehr ober minber flaglide Befellicaften auf, welche Roftod beglüdten; einigt Emp beiten find für bie Rennzeichnung ber Beit nicht id 3m gangen bat bas Buchlein, fo viel Dube obne 3mil feine Bufammenftellung gemacht, für einen weiter bi nur eine befcheibene Bebeutung.

Wilhelm Buim.

#### Spiritualiftifches.

Der amerikanische Spiritukalismus. Unterluchungen über die gestigen Manischationen von I. W. de mond 6. Wit drei Abbildungen. Nach dem Amerikanisch-Englischen der A. Deutsche überietzt von E. Wittig, herausgegeben vom A. "Arstätow. Expisse, Augener. 1873. Ger. 8. 1. Thir. 20 Ngr.

Gin Bud, mit Gefchid anfammengeftellt von bem Ueberfeper, mefentlich aus Ebmonbe' und Derter's "Spiritualism" (9. Musgabe, 1854) mit Unhang bon Tallmabge, Briefen von Ebmonds an bie "Newyork Tribune", und febr geeignet, aus bem Entwidelungegang eines gum Spiritualismus Betehrten und bann begeifterten Angangere beffelben bie Birfung ber ihm porgetommenen Thatfachen und bie relative Rraft ber Bemeife tennen an lernen, melde bie Umftimmung von Ebmonde berbeiführten. Allen Angaben nach mar ber Richter Ebmonbe nicht ber Dann, fich bupiren ju laffen; er befag bie nothigen Eigenschaften jur Beobachtung und Untersuchung und murbe, indem er früher ben Spiritualismus fur Betrug bielt, erft nach zwei Jahren zu einem Abepten beffelben, von bem Grundfat anegebend, bag bas Beugnif ber Sinne gefunder Menfchen bei ben feierlichften Berichteverhandlungen aller Bolter ale gultig angenommen werbe und auch bei ben fpirituellen Manifestationen gultig fein mitife. Am 21. Dai 1851 murben Ebmonbe und eine

Angabl anberer Berfonen burch Rlopflaute in ital nungen aufgeforbert, in einen Girtel gu Dr. Deme ju geben, und alle maren, weil Berabrebung nich | gefunden hatte, vermunbert, fich bier gn treffen. 3t be fer Situng fanben nun viele Bhanomene fatt, bi = von Menfchen bervorgebracht fein tonnten, wie Grant annahm, und bie auf ihn ftarfen Ginbrud machten. Gi mit von unfichtbaren Banben auf Mufitinftrumenten gript; Ebmonde, in einer Ede ftebend, mo niemand # fine Rodtafche gelangen tonnte, fühlte eine Band in berfeben und es murben in fein Tafchentuch feche Rnoten gefriff; fpater murbe er bon einer eifernen Sand mit fo großt Bewalt langere Beit feftgehalten, bag er bagegen mil ohnmächtig mar. Ebmonds will gefehen haben, bef 3 ben Cirteln Lichtströme von ben Lebenben und finden bon ben Beiftern ansgeben, bie fich bereinigen, men bann bie Manifestationen beginnen. Der Beifterorite war anfänglich mit großen Schwierigfeiten verbund: mancher Beift, ber nicht lefen gelernt hatte, tonnte nicht buchftabiren, ober mar ichlecht unterrichtet and im ftabirte falfc, ober mar mit ber englifden Sprade # betannt. Ebmonde hebt öfter herbor, bag biefe Bate gen von einer Intelligeng geleitet werben; er glanbt # nur, bag wir fortleben, fonbern and, bag bir Gate al enthuftaftifc bon biefen Berhaltniffen. Es murben m öftere fünftige Ereigniffe mitgetheilt, und als er einmal : Abreffe einer Berfon in Michigan vergeffen hatte, an er einen Brief über ben Spiritualismus richten wollte, gte ihm auf feine Anfrage ein Debium biefe Abreffe. monbe bemerft, bag Geiftermittheilungen oft gemein, gefchmadt, boch nie bestimmt unheilvoll feien. Feruer fiellt Ebmonbe bar, wie berfchieben bei ben ebien bie Art bes Schreibens fei, indem ber Arm manch-I wie burch frembe, mechanische Gewalt bewegt wirb, Medium guweilen unbewußt fcreibt, bann wieber B, baf es fchreibt, aber nicht bie Worte und Buchen bes Befchriebenen, manchmal alles weiß, mas es t, aber and, fich bewußt ift, bag es alles auf fremben pule thut; jumeilen fchreibt es frembe Bebanten in er eigenen Sprache, und gwar wieber in ber Mutterche ober in einer fremben; manchmal fcheinbar finn-Charaftere, bie fich jeboch entgiffern laffen; zuweilen eibt es in feiner Banbfchrift, bann wieber in frember, jeben Beift befonberer. Bon bem Debium Dr. med. ter berichtet Ebmonde, er habe (porgeblich) von Bacon von Smedenborg infpirirt gefchrieben, ber Stil fei ber ihrer Schriften gewesen, Die Schriftzuge beiber en fich immer gleich und maren berfchieben bon ber bichrift bes Mebinme, welches inspirirt manchmal in einzigen Situng vier- bis fünferlei Sanbidriften viel Her fdrieb, ale es feine eigene fdreiben tonnte. Tallge's Tochter fpielte angeblich, ohne je Dufit gelernt aben, ohne Roten ju tennen, burch ben Unterricht Beifter gleich einer Runftlerin und improvifirte paf-Erte au ben Delobien; Ebmonde borte lateinifche, abfifde und fpanifche Borte burch bie Rlopflante beruchftabiren und Debien, welche außer ihrer Mutterhe feine anbere tannten, in fremben Sprachen reben. Berr John B. Doung fdrieb an Ebmonbe, bag feine

r Berftorbenen immer um une find, und fpricht mand-

teler, ihn gu befuchen, welcher zwei Abenbe hindurch beiben Debien wol eine halbe Stunbe in feiner erfprache rebete und in biefer mit Staunen und e "bie herrlichen Thaten Gottee" borte. Ebmonbe auch bon Rrantenbeilungen burch Beifter und Detheils burch Arzneimittel, theils burch Bandauflegung, ehauptet, felbft bon einer fcmeren, bier Monate bert Rrantheit geheilt worben gu fein. Bereits gu Beit tam and bas Bhanomen ber auf ber Sant Rebien ericeinenben und verfdwindenben Schrift as man fpater bei Foster u. a. beobachtete; er ermähnt pon Millington ergahlten Fall, mo bas Debium, Dame, munfchte, bag alle ihre Arme unterfuchen wo man nichte Befonberes fanb, aber einige n, ers barauf ber eine Arm gang falt und wie tobt und ber Rame ber erften Fran Millington's in sers Buchftaben jum Borfchein fam: M. Dillington. perfdwand bie Schrift, auf Berlangen tamen bann rerral bie Anfangebnaftaben M. DR. und berfdmand wenig Augenbliden wieber.

und Dig Scongall bon angeblich beutschen Beiftern

Tugt murben, mehrere Abende hindurch bentich gu

t und ju fprechen, aber im Girtel mußte niemanb,

B beutich fei. Da erfucte Poung einen Deutschen,

Ebmonde erhielt fpater bon verfchiebenen Geiten Dittheilungen, bie, ihre Wahrheit und Genauigfeit voransgefest, mobei wir une freilich auf bas Urtheil von Ebmonbe verlaffen mußten, nicht verfehlen tonnten, ibn im Geifter-glauben gu beftarten. Gin Coward Fowler erhielt mehrere Rachte hindurch Beifterbefuche, welche burch Licht. erfcheinungen und Fußtritte im Bimmer eingeleitet, nach Ebmonbe ben 3med hatten, Fowler Belehrungen gulom. men gu laffen, welche ihm auf anbere Beife nicht gegeben werben tonnten. Fowler murbe in ber erften Racht bor bem Ginfchlafen bon bem "Geifte eines großen Mannes" anfgeforbert, anfanfteben und feine Feber gu ergreifen, mar aber bom Schreden bollig gelahmt. Der Beift mar in biefer Racht bon brei anbern begleitet, bon benen einer, ber fich für Franklin ausgab, eine Raffette trug; in fpatern Nachten vermehrte fich biefe Babl, unb es murbe nach Deffnnug ber Raffette, Die eine Dafchinerie enthielt, unter Erfcheinungen weißen und blauen Lichts experimentirt, mobei ein Fowler geboriges Deffer au Boben gefchlenbert, eine Stablfeber aufgerichtet und bann hupfend jum Tintenfaß geführt murbe, worauf biefelbe auf einem Blatt Bapier fünf Beilen hebraifder Schrift fchrieb, bie fich am Morgen barauf nach Brofeffor Bush als Bers 23 - 27, Buch Joel, Rapitel 2 auswiesen. Die Experimente ber folgenben Rachte verriethen, wie Fowler angibt, offenbar bie Abficht, ju zeigen, wie bie Unfichtbaren materielle Wegenstande bewegen, früher bas Deffer und bie Feber, fpater Bucher Fowler's; es murbe auch verfucht, aus bem Lichte Banbe gu bilben. Gines Tage murbe Fowler burch alphabetifches Rlopfen anfgeforbert. nach 3 Uhr nachmittage fich auf fein Bimmer an berfügen und baffelbe ju berbunteln, mas gefchab. Rach einigen Minuten trat ber große Mann burch bas Genfter ein, und es folgten ihm gehn andere, worunter Franklin und Sahnemann; beim Gintritt ber Beifter murbe bas Rimmer tagbell. Gie brachten vier Riften, welche fle in bie vier Eden bes Bimmere ftellten, woraus nach Abnahme ber Dedel Lichtftrahlen hervorbrachen, bie fich itber bem Tifche freugten, bon welchem alle baranfliegenben Gegenftanbe mit größter Schnelligfeit auf bas barüber befindliche Bucherbret geschafft wurben, Feber, Tinte und Papier allein ausgenommen. hierauf wurde ber Tifch burch bie Wir-tung biefer Lichtstraften von ber Wand in die Mitte bes Bimmers gerudt, bie Feber richtete fich wieber auf, tauchte ein und schrieb außerft schnell fünf Beilen, angeblich Sanstrit, und sieben Beilen fchlechtes Französisch, welche lettern Bere 28-29 bee zweiten Rapitele von Joel enthielten. Dann naberten fich bie Lichtftrablen Fowler, ber an ber Band beim Bette ftanb, umringten und faßten ihn um die Suften, bewegten ihn fcmebend bor- und rudwarts und erhoben ibn mehrmals faft bis jur Bimmerbede, mas eine halbe bis breiviertel Stunde bauerte. Der Gintritt bes Zimmermabchene und fpater ihr Rlopfen an ber Thure brachte folde Storung in bie Bewegung ber Lichtstrahlen, bag biefe gang unregelmäßig murbe, bag fle alles, mas in ihren Richtungelinien lag, gewaltfam gur Geite fchlenberten und Fowler faft heruntergefturgt mare. Bei einem fpatern Beifterbefuch brachen bie Lichtftrablen unregelmäßig aus ber Raffette berbor und foleuberten heftig alles jur Geite, mas ihnen in ben Weg gerieth, unter anderm eine Lampe mit Brennflussseit, worauf die Geister, diesmal nur Franklin der Große und Sahemann, bies unregelmäßigen Experiment unterbrudten, Franklin die Kassette schloß und alle drei durch dasselbe bestimmte Kenster wie immer das Zimmer verlieben.

Einige ber von John B. Doung an Ebmonde mitgetheilten Fälle sind schwer aus bloger Seelengemeinschaft der Lebenden zu erklären. So erfuhr das Medium Mrs. Donng, bie Gattin bes Berichterftattere, in Amerita mehrmale ben Tob in Schottland geftorbener Berfonen, mo Doung fruber gelebt hatte, und ein "Geift" ergablte einmal burch Dre. Doung und Dif Scongall, welcher ber fcottifche Dialett gang fremb mar, im breiteften Schottifch ben Tob ber in Baielen geftorbenen Großmutter eines jungen Dannes, ber feit einem Jahre in Amerita lebte, mit allen Detailangaben über bas Saus, und bem jungen Danne bie Borte wieberholenb . melde fie ju ibm beim Abichied gefprochen batte. Spater ergriff ber Beift ber Grofmutter bie Berrichaft über bas Debium Dif Scongall und erfannte einen anwesenben Beren Brown. ber ibr fruber in Baielen bas Brot geliefert hatte, als alten Befannten, befchrieb auch bas Baus, bas er in Baielen bewohnt batte, feine Familie u. f. w. gang richtig, mas alles ber Dig Scongall ganglich fremb mar; Briefe aus Schottland beftätigten bie Bahrheit bes Ditgetheilten. Doung berichtet auch bon zwei ihm geworbenen Erfcheinungen Berftorbener, movon bie feines Grofpaters, ben er in fruher Jugend berloren hatte, burch einen befonbern Umftanb carafterifirt ift. Rachbem er fich mit ber Ericheinung unterhalten, gerieth er in Zweifel und fagte: "Wie foll ich aber genan wiffen, bag bies wirklich mein Grofvater ift und ich nicht getäuscht werbe; tannft bn mir nicht einen Beweis geben, ber ju meinen angern Ginnen fpricht?" Da erhob ber Beift feine Band und hielt fie por Donng's Angen, ber einen ber Finger flach auf bie Banbflache niebergebritdt fab. "Frage beinen Bater barüber", fprach er, "und bu wirft bich von meiner mirflichen Gegenwart überzeugen." Am nachften Dorgen erfuhr Doung bon feinen Meltern, bag ber Groftvater als Rnabe burch eine Bermunbung ben Gebrauch biefes Fingere ganglich verloren und ber Chirurg ihm eine folche Stellung gegeben hatte, bag er flach auflag und beim Bebrauch ber Sand bie Ubrigen Finger nicht hinderte.

Wer durchaus nicht an fremde geistige Wefen glauben will, wird vielleicht annehmen, daß bei Fowler, der nicht wach war, aber glanbte es zu fein, die Wachrechnung der angegebenen Geister Tranmolifon war, wobei Krantlin, ber Erfinber bes Blitableitere, ale bie gerienrih Berfon ericien, elettrifche Experimente ju maden, bei Rowler felbft im unbewuntten Auftanbe, wie 1. B. Richt manbler, Die Schriften gefchrieben, Die Begenftanbe bertidt babe, baf feine Erhebung in bie Luft eine lebbile Tranmempfinbung mar, in ber ihn bas eintretribe mi Mopfende Dienftmabden geftort, u. f. w. Und aud Dom babe nur in ber Bifion ben Grofbater gefehen, to bunden mit ber bergeffenen, unn wieder bewuft to worbenen Anfchaunug ber berftummelten Sanb, mit Bieberermedung gur Rebe bes Beiftes bramatifirt mutt, wie fo oft im Traume gefchieht. Go mußten nothweilig jene urtheilen, welche aus bem großen Bebiete ber mib ichen Thatfachen nur menige einzelne Ralle fennen mi teinen Begriff bon ber Dannichfaltigfeit ber Bhanum und ihrem Bufammenhang haben. Bebentt men der bie fo hanfig in ben Girfeln ber Spiritualiften perto menden phyfifchen Rundgebungen, Die Lichtericheinmen Rlange, Die Berriidung und Erhebung bon Gegenftinin und Berfonen, bann ben Rreis ber Spuferideinung. von welchen anbere Denfchen Rengen finb, fo bleit # abrig, fie burch bie magifchen unbewußt wirfenben Rit fogenannter Debien ober burch unfichtbare geiftige Ein erzeugt werben ju laffen, in gewiffen Sallen viellit burch bie einen . in manchen Rallen burch bie atten Der nachfte Bebante wird fich bei ben lettern imme af bie Beifter von Berftorbenen richten, ein fernen d bamonifche Befen, welche beren Dasten annehmen mi ihre Rollen fpielen. 3ch muß bei bem einen mit if bem anbern Schluft auf meiner bereits anbermant = gefprochenen Anficht beharren, bag jebenfalls bie Sie lungen biefer bypothetifch angenommenen geiftigen Sie eine geringe Bebentung haben, und baff ber Summel immer in bie gewonnene Ertenntnig au feben & magifche Birtungen befteben, bie nicht nach ber lichen und phyfitalifden Gefegen erfolgen, und i licherweife unfichtbare Befen eriftiren, bie mit bu be

ben in einen gewissen Berlehe ju treten vermlyn Atfalow und Wittig wollen den Berich de Cwid der sogenannten Diatelissen Geschliches, du Endas wan ansgeben, in welchem alle Höhnomene des Spirimissen in England zasjammungskellt sein sollen. Spirimissen fich in diesem Berich Fälle, aus deren Untertwied untere Einstagt in diese merbutrdigen Berhalink fin wieder eines vollkommener und sicherer gestätzte ihn westgald wir diesem Buche mit lebhaster Erwentung abgegerschen.

Maximilian Bett.

#### Fenilleton.

Auslänbifde Literatur.

Blage de Burn gehört zu den frausöfichen Schrifteltern, die sich am eingefendern mit der deutschen Edefligt haben; wir besten von ihm ein Bert über, "Kauftund über "Les serireins modernes de l'Allemagne", im melchem er namettlich über einen in frautreich weniger gefannten Schrifteller, Isem Baul, sich in einer gefilden anahyfirenden Berutellung aus alse. Renerbeings dur er nie Schrift über "Les maitreases de Goethe" ericheinen laffen. Die beit des deux mondes" wirt bieftem Berte um beiem Ente vom entitieften Gultus filte Goethe vor und berach is Sed von Bluge, ben beutichen Dachter um auch die beste ben beit bei Dachter um auch die beste Frauen heruntrezulangein. Goethe babe eines ben beit auf fich gehobt, auch biefer bebe mit unbeuginnem Bale befurungen geftach, welche met beit mit anbeuginnem Bale seigenmenten beit beit und beiten Sens geschmichtet blatten. "Der Dichter Ritte fich ist ist bei geschmichtet blatten. "Der Dichter Ritte fich ist ist bei den beite bei der beite bei der beite der beite bei der beite den bei beite der bei der beite bei der beite der beite der beite bei der beite der beite der beite beite der beite der beite bei bei der beite der beite bei der beite der beite der beite bei der beite bei der beite der beite bei der beite beite bei der beite bei der beite bei der beite bei der bei der beite beite beite beite bei der beite beite bei der beite bei beite bei

erige Abentener; boch auch er fucht Erfahrungen, wogn gugleich feine Phantafie, feine Runftlertraume und feine ie antreiben, welche großen Theil beran haben. Eroberer Sobepriefter ber Runft, nimmt er bas Gute, wo er es fin-ind in feinen Liebenswurdigfeiten gegen einfache Sterbliche er eine Art von götillidem Recht, weldes bei ben beilbei-Berfonen taum Einwendungen hervorruft. Diefe an-igen Liebesgemalbe, welche eine legendarifche Bebeutung inen haben, enthalten Details, von benen bie Moraliften Ruben gieben fonnen." Die ", Revue" finbet etwas es" barin; in Frantreich hatte Goethe nicht fo ben Supireien tonnen, bie großen Manter find bier gewöhnliche liche einer Frau won Geist gegentber; Die beutichen Frauen n fich unter in ber Liebe. Uebrigens bett ber Artiifer em Berte von Blage de Bury belonders bas Rapitel über rife Brim hervor, welches fich am angenehmften leje.

- Bei Gelegenheit ber Befprechung zweier neuer fpirier Schriften von Frit und George Smeton geht Athenaeum" etwas naber auf bie neueften Thatfachen dimonologie ein. Bit erfahren, baß Mr. Done nicht Mode ist, bog wir in ber Epoche von Miß Klorie Goof Dr. Worfe febern. Biß florie ist in techschnickeiges, jübis aussischen Kadoden, das sich in einem Cabnet ein Studie um den Jale, die Ammen Deine selbinden vobei die Anoten noch jugeflegelt werben. hieranf läßt man bem Cabinet allein, beffen Thure oben eine Deffnung Durch biefe Deffinnng ericheinen Arme, Sanbe, Beifter-er mit Eurbans und anbere Gefcheinungen. Dann forbert beitertimme fie auf, die Thur ju öffnen, und Rifi fibt fefigebunden und verstegelt da. Die Davenports bertroffen. Ebenfo intereffant ift ber Photograph Dudbem Solloway Road, ber, ohne es ju wollen, neben Supph einen Beift photographirte und fich feitbem auf bie rphotographien verlegte, bie er in Begenwart eines De-

#### Ans ber Schriftftellermelt.

im 26. September, an bemielben Tage mit Benebix, in Berlin Brife Michtbach, eine ber productioften in Berlin Brifellerinnen ber neuen Jail, von ibenbiger Phantale iner nicht geringen Gewondheib ber Darfelung, Freitigh der nugelchichtider Memorrentoman, den fie pfliegte, 8 eine afthetifche Abart erfcheinen. Rlara Munbt murbe dier bes Derbliegermeiftere Miller ju Reubranbenburg Januar 1814 geborn, verchelichte fich 1839 mit Theolund und mit den fich fon fruh bem Romane ju mit ambt umb mandte fich schon fest dem Komane ju 'mit wid fierwucherwom gegen ben socialen Kanan erselftigentaffe. Son them großen Memoirenromanen genügt 'Friedrichom in Kroß umd bas Dnynku Jiladen ber onlichen Beit zu erwähren. Am befen gelangen ihr gestalten wie "Kalferin Jolphine" und "Koligin hore-Ein Kentllefonfl der "Schlichten-Publikums schenlaufe berrethe Schiffickers in der Schwing besteht der Verlette den "Kalfischen" und in seiner Schwing bei der Schwing besteht bei der Schwing besteht der Verlette der Schwing konten der Verlette der Geborn in seiner Beitrebe sine "Kralmanut" nannte, in ihrem socialen Schwingten der Verlette d gatte wenig von ber vielverbreiteten Empfindlichfeit ber , welche 3. B. unfern übrigen beutichen literarifden rogen faft ohne Ausnahme eigen ift, bie jebes feinbliche belinde Bort ber Tagesfritit und nicht minder auch die Altigkeit gegen bas vom ihnen Geschaffene tief verlete itig aufbringt. Sie producitte frisch daranf los, ohne ondere Sorgen um die Aufnahme bes hinter ihr Liegenmachen, und - es flingt faum glaublich! - ftellte weber macjen, und -es tingt tunn gundrig - frate weet och fillschweigend an ihre Freunde die Froberung, daß : idfe! Ich fann das aus eigenfter Ersahrung bezeugen. t es unsern herzlich freundschaftlichen Berkebr gestört, feine Beile von ihr tannte, und bag fie, wie ich über-in, von biefer barbarifchen Untenntnig wußte. Rie tra-: gebrauchlichen birecten ober leife verftedten Bumuthununs heran, welche bie gefeieriften «beutiden Dichter» : gerabe am wenigften) nie verichmaben an jeben guteu

ober ichtechten Befannten ju ftellen, ber einmal feften finß in ber Tagespreffe hat. Der großen bentich-literarifchen "Un-fterblichteite-Affecurang. Gefellicaft auf Gegenfeitigteit» ftanb fle ganglich fern. Und biefe icone und fettene Eigenicaft machte ben Bertehr mit ihr, bie Gefelligfeit in ihrem gaftlichen, lebensfroben Saufe befonbere angenehm. Dan mußte es: ihre reentsjogen saufe vejonoers angenem. Man mutte est ihre Freundlichfeit, ihr bergliches Entgegentommen gegen bie Ber-ionlichfeiten ihres Umgangs war uneigennibig, ohne hinter gebanten, galt eben dem Menichen als foldem. Da fie in Begung auf ein Wahl berfelben ridfichietos nur ihre Sum-pathien belragte, fo mar die Gesellschaft ihres großen ansgobehn-ten Umgangereifes eine ber «gemistretten», die ich felbft in Bertin gefunden habe; und ebenbaher eine der interesantellen, behaglichten, vergnüglichsten, Bum Rasenritmpsen illr die berren und Damen jener migenischten, welche agum fleinften Geren und Samen gener ungennigten, weige "gam ireinjen wer-bidt nicht bei Gelegenheit gibt », bot in biefem Kreife aller-dings mehr als eine Berfonlichfeit den reichlichften Anlag. Weder die politische Gestnung und Parteisarbe noch die Zugend und Moral murben einer vorgangigen Baffer . und Feuerprobe auf ibre Echtheit unterworfen. Danner ber bochften focialen Stellung, nicht bloe mit bem reinften Blaublut, fonbern fogar mit pringlichem und fürftlichem in ben Abern, bewegten fich in biefem Salon neben den offenbarften Demotraten und «Thrannenfressern». Damen, Matronen, junge Frauen und Cochter von untabeligftem, felbft von ber flatigenben Berleum-bung nicht angetafteten Ruf - neben reigenben Bubnentunflerinnen und Blauftrumpfen, welchen "alle Bobigeruche Arabiens" Die echten Rieden bes ihrigen nicht mehr abzumafden vermocht hatten; jeber wer gerigen num niert augmongen vermogt bitten; jeber mar ficher, bier bie Berticali feiner, tabellofer, gefelliger Formen und — bie Abwefenheit ber Laugenweile zu finden; tein Bunder, wenn es ihren Gaften bier so wohl wurde."

#### Bibliographie.

- Brabben, M. G. Rabert Bisaleigh, Moman. And bem Engiriden. Anteriffer Angade. 4 Det. Berifn, Janke. 4 23hr. 13 Ngt. Die Allegdberger Dug. eine piforigie Gligt, Dermanftabt, Midaella. Ge. 8. 4 Ngt. 10 Mg. die, Ng., Brief an Andres. Bettin, Peinersdorff. 16.

- ble Meiligete, Malin, v. Jabern. Gt. e. 6 Fgr.

  28 Frig. G. M., Die Wer berfielt. Revelle. Gerlin, 1914]. 5.

  28 Ber. 28 M., Die Wer berfielt. Revelle. Gerlin, 1914]. 5.

  28 Ber. 28 M., Die Wer berfielt. Bereit. Gerlin 1914]. 5.

  28 Ber. 28 M., Bettige zur Geschlebte der Preise.

  29 Ber. 28 M., Bettige zur Geschlebte der Preise.

  20 Ber. 20 M., Bettige zur Geschlebte der Preise.

  20 Ber. 20 M., Bettige zur Geschlebte der Breiter.

  20 Ber. 20 M., Bettige zur Geschlebte der Gegenvart. Rach Diegesphilige Feitlen ber Weiter.

  20 M. 20 M.

# Anzeigen.

Derfag pon S. M. Brodifique in Ceipzig.

Soeben erschlen:

## The Story of Goethe's Life.

George Henry Lewes.

(Abridged from his ,,Life and Works of Goethe")

Copyright edition.

8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr. Geb. 1 Thir. 25 Ngr.

Mit dieser neuen Schrift bietet der Verfasser des in Deutschland wie in England gleich hochgeschätzten "Life of Gocthe" eine Biographie Goethe's, welche das Leben unsers grossen Dichters, ohne Unterbrechung durch kritsches Detail über dessen einzelne Werke, in zusammenhängender Ersählung vorführt.

Das grössere Werk, dessen bleibender Werth durch das vorliegende kürzere Buch in keiner Weise beeinträchtigt wird, erschien in demselben Verlage unter dem Titel:

The Life of Goethe. Copyright edition. 2d edition, partly rewritten. Zwei Bande. 8. Geh. 3 Thir. Geb. 3% Thir.

Berlag von Germann Coflenoble in Jena:

#### Bohlfeile Gefammt-Ausgaben von Friedrich Gerftäder's | Karl Gustow's

gefammetten Schriften. Boits- und Familien - Ausgabe. In circa 100 Lieferungen. 8. Eleganteft Ausflatung. Enbferip- lionspreis pro Lief, 5 Sgr. Dber in Banben broch. 1 This. 5 Sgr. Eleg. geb. 1 Thir. 14 Sgr.

gesammelten Werken.
Grie Serie. eiren 80 Lieferungen.
6. Aigeonteft Auskattung. Subjeripilonspreis pro Lief. 6 Sgr.
Ober in Banben broch. 1 Thir.
121/2 Sgr.

Moonnements werben jederzeit in allen Buchdundlungen angenommen und ble erichienern destet in beeliebigen Zwischemmen undsgeliefert. Ale 8—14 Zage eine Lieferung oder in 1 bis 2 Monaten jet oft Band. Jede Buchkandlung liefort Heft 1 sur Kinsicht. — Ausschlichte Frospecte gratis.

Derlag von S. A. Brodifiaus in Ceipzig.

Coeben ericien:

## Wandertage eines Naturforschers.

Bon Friedrich Ragel. Erfter Theil.

Joologifche Briefe vom Mittelmeer. Briefe aus Suditalien. 8. Geb. 1 Thir. 20 Rgr.

Die bier gesammelten Stigen erfdienen juerft in ber Blinichen Geitung und fanden bort großen Beifal. Bon bem Berlaffer viellag gelabert nob bermehrt, werben fie jet in Budform dargeboten, nm in weitern Lefertreifen die Liebe jur Anatr ju wochen und zu belben. Der zweite Theit wirb Schilberungen ans ben Alpenfandern und bon ber untern Donan enthalten. Derfag von S. M. Brockfans in Leipzig.

Goeben erfdien:

### Sarfena,

ber vollfommene Banmeifter.

Guthaltenb:

die Geschichte und Entstehung von Freimaurerwies mit is
verschiedenen Meinungen darüber, wos er in unfen ich
fein fönnte; wos eine Loge ift, die Orffung mit Schien
berichten; die Ant der Anfonden in dem erfen mit die
derung in den zweiten und dritten ber St. Johanachgus in
wie in die höhren Goldentragton in zum Anterveine.

Eren und mahr niebergeldrieben

bon einem wuhren und bollkommenen Brader frimmen

Rennte Anflage.
8. Geb. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Das Ericheinen einer nennten Auf lage bich iche ten, reichhaltigen Buche fpricht am beften für feine Bei und bie bauernbe Gunft, beren es fich feitens bes hoffen ju erfreuen fat.

In demfetben Derfage erfchien:

Allgemeines Handbuch der Freimaurerei vollig umgearbeitete Anflage von "Lennings keptiedide der Freimaurerei". 3 Bände. 8. Geb. 16 Me. Geb. 11 Tblr. 15 Ngr.

Treutowoll, Ferdinand Broniflam bon. Die framin ihrem Befen und Unwefen. 8. Geh. 2 Thu ## Geb. 2 Thu. ##

Derlag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erfchien:

## Urvafi.

Inbifches Schaufpiel von Ralibafa. Deutfch-metrifc bearbeitet von Comund Cobedus

3meite burchgefehene Auflage. Miniaturausgabe. Geb. 24 Rar. Geb. 1 Thin

In Bearbeitung von Lobe dan gerschiene etenbeidf: Rafibass, Schuntela. Indisches Schautpiel. Bieris lage. Biniaturausgade. Geft, 24 Ngr., Geb. 1 IK König Nal und sein Beelb. Indische Sage. Meinung gabt. Geb. 24 Ngr., Geb. 1 Zhir.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Couard Brodhaus. - Drud und Berlag von S. A. Brodhaus in Leipils

# Blätter

# terarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

deint mödentlich.

-0801 Hr. 43, 1080-

23. October 1873.

t: Babagogifche Schriften. Bon M. Sulpbad. — Raturwiffenschaftliche Unterhaltungelefture. Bon Deinrich Btrabaum. ufi.) — Die beutichen Ofifeeprovingen. Bon Comart Kattner. — Biographisches. — Jenilleton. (Englische Urtheile über neue Ericheinungen ber bentichen Literatur.) - Bibliographie. - Anzeigen.

#### Dadagogifche Schriften.

: Sonle in Bechleiwirtung mit bem Leben. Blide in Bergangenbeit, Gegenwart und Butunft ber bentiden mien. Bon S. Bed. Berlin, Denichel. 1872. 8. thir. 10 9gr.

gaben eines Unterrichtegefetes, betreffenb Bermaltung, tuffichtigung und forberung ber Bilbungsanftalten burch tern, Gemeinben, Rirchen und ben Staal. Bon &. Bed. lin, Deufchel. 1872. 8. 15 9gr.

: Bflege nationaler Bilbung burch ben Unterricht in ber titerfprache. Bugleich eine Darftellung ber Grunbfate ber Ginrichtung biefes Unterrichte. Bon bugo Beber.

paig, Ciegiemund und Bollening. 1872. Gr. 8. rliegenbe Bucher haben bas eine gemein, bag fie

hwerpuntt bes Unterrichte in einer beutichen Schule egen, mobin er gebort, in ben Unterricht ber beutprache. Darum reden auch bie Bucher fo anfprechend barum fühlen wir une wohl und gehoben bei

Lettitre. Sier wuchert nicht bie Bhrafe, nicht Ionton, ausftaffirt mit boctrinaren Bhilofophemen; frifches Leben, ans bem Leben gegriffen, für bas

1 und 2 gehoren jufammen wie Bragis und ober bilblich gefagt, wie Banmftamm und Burgel, 8 in Rr. 1 Angeftrebte tann fich erft vollftanbig ichen, wenn bie Befetgebung bie in Rr. 2 ge-

Lehren und Binte in Dagnahmen umgefest Dr. 1: "Die Schule in Bechfelmirfung mit bem

geht ber Berfaffer bon bem Gebanten aus, ber Rern bes gangen Buche angnfeben ift, um ben 3 bort Befagte bewegt, bag nicht bie Gonle bas nache, fonbern bag bie Schule Acht ju geben ie Bublung mit bem Leben nicht gu berlieren, priiche bes Lebens fennen ju lernen und biefen jen:

Die Jugend felbft vorwarte geht, fo muß auch bie ryparte feben; fie muß bas Bilbungeziel, bas bem Le-

ben ber Begenwart und bem Bilbnugefreife, in ben bie Jugenb geficht wird, gemäß ift, jum Bilbungemittel maden; fie barf in ber geschichtliden Entwidelung ber Bilbung nur fo weit zurud-gehen, baß fie mit bem Schuler am Enbe ber Schulzeit in ber Gegenwart angelangt ift ..... Go wenig bie Schule hinter ber Gegenwart in ber Bergangenheit fleben bleiben barf mit ihrem Schlifer, fo wenig barf man von ihr erwarten, baß fie ber Gegenwart voraneile. Bie follte fie bas auch! Der Rinber Bilbung ift abhangig von ber ber Gebilbeten, ber Bilbuer, und biefe fteben unter bem Ginfluffe ber Gegenwart. Das Berhaltniß zwifchen Leben und Schule ift alfo bies: bas Leben vergating giorigein erent mod Schaft in allo viede bas erent brausen arbeitet die fittliche und geftige Bildung beraus und verlangt von der Schule, daß sie mitwirte, diese Bildung der Jugend anzueignen, doß sie planmäßig, bewußt und auf sit-gestem Wege überliesere, was das Rind ohne die Schule gelegentlich, ohne Busammenhang und unficer gewinnen warbe. Inbem bie Schule bas leiftet, befeftigt und vertieft fie bie Bilbung; fie legt bie Steine, bie bas Leben lofe und einzeln gu-reicht, tunfigerecht auf. und nebeneinanber und fugt ben binbenben Mortel hingu. Die erfte Ginwirfung gehl vom Leben aus, bie Schule wirft bann gurud; bie Schule foll gang unb gar bom Leben bestimmt werben, aber fie bestimmt nicht in bemfelben Dage bas leben, fie ift nur ein Beftimmenbes neben

Unfere bentichen Claffiter liefern une ben Lefeftoff, ber aber nicht burch vertehrte grammatifche Behandlung gerriffen und gerfett und bem Schuler mibermartig gemacht werben, fonbern mit feinem Geifte ben ber Schiller ermarmen, beleben, vertiefen foll. Die Musmahl barf baber nicht allein burch bie fünftlerifche Bollenbung eines Schriftwerte bestimmt werben, fonbern auch Inhalt und Stoff ift mefentlich in Betracht zu gieben. Die beutsche Brofa ift gerade bagu geeignet, Die Schuler bas Befen ber beutfchen Biffenfchaft ertennen gu laffen; man follte dager bas in ber Frembe nicht fuchen, mas man in ber Beimat faben tann. Go ift 3. B. jedem, ber bas Gymnasium besinchte, Cicero's Schrift "Ueber bas Alter" betannt, mabrend Grimm's "ungleich gedantenreichere, finnige und in mufterhafter Form gefchriebene Rebe über benfelben Gegenstanb" bon menigen nur beachtet wirb.

Rur bie obern Rlaffen verwirft ber Berfaffer Blutenlefen und Chrestomathien, bier folle man Ganges und nicht Berftummeltes bieten. Biel tonne and burch bie Schiller-Lefebibliotheten in biefer Richtung geleiftet merben, inbem aute lebrreiche Bucher angefchafft wurben, bie ben Goul. fern eine gefunde belehrende Brivatletture boten. "Daß ber Beift ber Jugend baraus bie reichfte Rahrung gieben tonnte, fieht jeber ein; aber nicht fleiner ift ber Bewinn angufeben, bag bie Jugend babnrd unmertbar ju gefftider Gelbittbatigfeit angeregt und gewöhnt wird; auch ein Buch für fich zu lefen, will gelernt und geubt fein; es ift burchane nicht jeber fo ohne weiteres im Stanbe, ein Buch burchzulefen; ich habe Leute gefannt, bie auf Bilbung Anfpruch erhoben, aber Bucher grunbfatlich nie gu lefen fchienen, wenn fie mehr ale 1-2 Bogen ftart maten." Boblthatig murbe and bas Sane baburch mirten, wenn in gebilbeten Familien Lefeabenbe beftanben, an benen bie fconften Berte ber beutfchen Dichtung ben Rinbern borgelefen murben. Es milrbe beffer in manchem Baufe ausfehen, wenn Schiller's, Goethe's und Leffing's Berte ein wenig mehr abgegriffen maren; bas Saus burfe nicht alles von ber Schule erwarten, es hat felbft mit an ber Jugendbilbung gu arbeiten.

"Man fei auch nicht zu bedenklich, ob vielleicht bies ob"jenes Drama zu schwer verftanblich fei. Die Jugend verficht wehr, als die meisten Artlern und Lehren
glauben. Worom soll sie denn den Gest bilten und beerichern, vertheben ternen, wenn nicht am Unverstanbanen? Ann am Unerstiegenen ternt man fleigen. Aus
lauter Angst, sie wächten ihn noch immer nicht verstehen,
hoben derfisjasseheige Lente Goethe's Gautse noch nicht

gelefen."

Bas nun bie Erflarung ber beutschen Schriften betrifft, wie bie Schule biefelben fur bie Rinber frnchtbar an machen hat, bartiber fagt ber Berfaffer nur wenig, aber befto mehr Bebergigenemerthes: "Erflarungen find nur ba nothig und gut, mo bas Rind nicht felbft bon feinem Ufer bie Brude ju bem anbern, fremben ichlagen tann." Dit Recht tampft ber Berfaffer gegen biejenigen, bie alles erflaren wollen, baber bis ine Rleinlichfte geben und burch ihre grammatifden Duisquilien bie Gdrift. fteller gerreifen und auseinanbergerren und leben und Beift berfelben tobten. Darum foll ber Lehrer nur bann mit einer Erflarung nachhelfen, fobalb er überzeugt ift, baf ber Goiller etwas nicht verftanben bat, und bas Dag bafür ift bas laute Lefen, "Ber finngemäß mit richtiger Betonung lieft, hat ben Gebanten berftanben. Bebe Erflarung ift überfluffig. Bo ein Schuler falfch lieft, lefe ich ihm annachft bie unverftanbene Stelle mit flarer und fcarfer Betonung bor; baraus allein fcon tommt oft bem Schuler bas richtige Berftanbnig. Lieft ber Schuler auch jest noch falfc, bann ift Beit gur Erflarung burch Beifpiele, jur Erinnerung an abnliche Stellen u. f. w." Grammatifches ift burch analoge Ralle und burch Binmeis auf bas Altbeutfche ju er-

Der Gipfelpunkt bes beutschen Unterrichts ift aber bas Bermögen, feine Gebanten in correcter Schrift und freier Rebe jum Ausbrind zu bringen. Das ganze Leben ber ... Rebiesit ftellt biefe Forberuna an ben aebilbeten Wann, und derum hat auf diefes Ziel die Seiwühfend ife Augenmert zu richen. Die Jenn Auffäge milfen nitt Vorficht gemäßte werd, nicht Ursacke zu siedem und verstädende sie werden; dornum milfen sie an Gegeben, die vorden; dornum milfen sie an Gegeben, die lets Entsprecende anknipfen. Der Unterfat zi sichen wird der erst dann wahrhoft einziel, Verständniss der erst dann wahrhoft einziel, Verständniss der erst dann erst ein tiese nit siches, wenn die Kenntuss des Ausbeutschafen den bildet. An einem tressenden Verstellen die die wie die Kenntuss der Ausbeutschafen eine "kweim berauch der Kuntusse der Ausbeutschafen den berauch der Kuntusse der einschlieben verstellen.

Der britte Bauptgegenftand einer beutiden Ein ber Unterricht in ber baterlanbifchen Generate Gefchichte. Goll ber Dann Liebe ju feinem Bur gewinnen, fo niuß er fein Land und bie Befdit Bolle tennen. Burbe bie Renntnig bes Chade-Romerthume patriotifch machen, fo hatten mi = ber Berriffenheit unfere Baterlanbes lauter Se haben muffen, mas aber nicht ber Fall war. Im jest mitrathen und mitthaten, jeder Filnfundinging an die Bahlurne treten, ba follte benn bid in flar fein fiber bas mas er tont, wenn er bet 3 bie Urne wirft; und boch find es bie weight meiften find frember Leitung überlaffen. "Ind es (fein Bahlrecht) ber anstiben - nich: brüllenben und beffer miffenben Demagoger itt nerifchen Ruttentragern ober Speichelledern - !! ber Bergangenheit und ber Entwidelung find beffen Lebensbedingungen fennt, anbere ba ## fremb finb; ber ift eine Bente jebes Rite huben ober bruben," Darum alfo eingebit ber Befdichte und bes Bobens unferer be bie befte Forberung bes Patriotismus ma bürgerthume.

Berbalismus und Extemporalienreiterei, be Sauptfeinde, bie ber Berfaffer befampft; auf heraus und für bas Leben muß Dethobe um fich geftalten. Darum ift jebes Rlaffificiren bi anftalten, jebes abftracte Guftematifiren nut Bortflauberei. Bas ale Fachichule noch neter meinen Schnle, berjenigen, bie bas allen Gen bas Nationale, bietet, ine Leben gerufen au pe rechtigt ift, muß fich aus bem ergeben, mal bi ale nothwendig forbert. Es mitrbe au mit auf alle bie Dangel einzugehen, bie ber Bei unferer gegenwärtigen Schulführung und Sal lung fconnngelos aufbedt, boch tonnen mi nicht berfagen, einiges bon bem bervorziedes er über bie Bollefcule fagt, weil une mit lich ift , bag foldes in abnlicher Scharfe mit feit bon Gleichgefinnten fcon gefagt worden mit burch und burch liberal gefinnte Berfaffer lag " Tagesmeinungen und landlanfige Borurtfelt irren, er weiß feinen Standpunft ju mahrn ! echten Rechtlichfeitegefühl, unbefummert # # manches fchief ansgelegt merbe, bas Gutt 4 und bas Golechte ju berurtheilen.

Der beutschen Bolfeschule foll balt cam

211 160

r bes Tags von Kniggräg gebüfren, bath soll sie einft und heruntergelommen fein. Los fowol als Laberberuhen beide auf ungenütigender Sachsenntnis, da i bisch gewöhalich wol nur eine oder die andere löschielte kennt, und die Kreintnis einer, ja felbst nucher Schulen noch nicht zu einem allgemeinen Urtheif alle berechtigt. Das steht sest, dogeneinen Urtheif alle berechtigt. Das steht seit, dog der Kejermation ein Vollstäuten sich ein unvergängliches Experimentungt und die das das, dem Auf vollsteilt sich um dieschen eine gemacht dat, ,dem Aufm soll man jur nicht klievober nehmen, wenn auch die heutigen Berkällnisse eine re Regelung erheischen." Die Scholordnungen von 3, 1741 nnd 1763 sind vortressisch, und wir haben Urschaft, über Friedrich Wilhelm 1, und Friedrich II. ihre Vorsschlaufen zu febtlefen.

Soll nun die Schule den Ersorbernissen des Lebens, ht werden, so sind es vor allem drei Gegenstände, 1e die Grundlage des Unterrichs in jeder deutsche 1e bilden milsten, um wirklich national zu erziehen: 1:cligion; 2) beutsche Sprache und Literatur; 3) vater-

fche Befdichte und Geographie.

Die Bestrebungen ber Acttern gegen ben Refigionsricht richten ich nicht gegen ben Leptgegenstand,
rm gegen die Lehrweife, die bisher troden und geiftben Anderen enligegengetreten ift. Jüt die verschieis Bekenntniss innerhalb der Ehrstenheit lönne ber
jondunterricht consessionen Bekenntnisse, das Geinfame biefer verschiebenen Bekenntnisse, das Geinfame biefer verschiebenen Bekenntnisse, das Geinfame diese Verschiebenen Bekenntnisse, das Geinfame diese Verschieben, auf ein, ins Auge sasse, das und beider alles Thoughtiende and bem Resigionskunterricht
au hatten, und bürfe nicht der Archeidsmus, somes müsse wisse der die Grundlage biefes Unters bilben:

der Untereicht in ber beutschen Sprache und Literact nicht wenige Gegener und zwar aus entgegenen Matien. Die einen meinen, wenn sie auch geradzu offien mit ihrer Ansicht fervortreten, in Schulen, namentlich den Ghumassen, sei der icht in der deutschen erzeicht in der beutschen recht ticklight freise, von ann besten beutsch sernen es mach besten der deutsche der deutsche der Gestellt der der deutsche der Gestellt der deutsche der Gestellt deutsche der Gestellt deutsche deutsche deutsche deutsche der Gestellt deutsche deutsche des deutsche des deutsche des deutsche deutsch deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche

rreitithe ju führen, daß feine schüthbare Kraft in 1111d Briechisch bester angelegt werde als in bem 211 Teutisch." Die anderen sind Gegner bes deut-Listerrichis aus Bestürchtung, man möchte die beut-Elafster der Jugend durch eine verköpte Begandneise ebenso verleiben, wie man es ihr mit den

griechifden und romifden Glaffitern gemacht bat, fle folie-Ben grammatifche Behanblung und claffifche Letture ane, indem fie Lefen, Rechtschreibung und Beichenfegen für genügend erachten. Bie wurbe aber, fragt ber Berfaffer mit Recht, eine Bilbung aussehen, bie alle Rraft ben alten und ben fremben mobernen Sprachen jumenbete und für bas Deutsche fich mit bem borbin Genannten begnügte? "Belder Bater mochte fein Rind in folde Goule fchiden? in eine Schule, in ber nicht Leffing, nicht Schiller, nicht Goethe bie jugenblichen Beifter nabrten?" Rachbem nun bie Rothwendigfeit eines Unterrichts im Deutschen nach. gewiesen, und bie abfurbe Behauptung, man lerne bie eigene Sprache am beften an einer fremben, abgewiefen ift, geht ber Berfaffer ju Anbeutungen über bie Lebrweise ber beutschen Sprache über. Die Schule habe bor allen Dingen bie reine Musiprache gu pflegen, mas aber nur burch unausgefette Thatigfeit und Aufmertfamfeit von feiten ber Lehrer gelinge; baber folle ber Lehrer jebes Lefestud mit fconer, flangvoller Stimme fo lange borlefen und nachlefen laffen, bis bie Bunge junachft einiges glatt und rein nachfpricht. Burbe biefe Thatigfeit immer und immer fortgefett, fo murbe es auch um die Erfolge im orthographifden Unterrichte beffer fteben, benn nur beshalb murben jo viele Fehler in ber Rechtschreibung gemacht, weil bie Schuler nicht baran gewöhnt worben feien, richtig und fcharf aufgumerten, nm bann felbft richtig und icharf auszusprechen. Lefen, lautes lefen muffe bis in bie hohern Rlaffen geubt merben, lantes Lefen bilbet bie Sprache, wedt Gebanten, ift eine weit ftarfere formale Beiftesilbung als ber frembfprach.

Die bertichtigten Regulative enthalten ganz richtige und verftändige Bestimmungen über das Weich der Beile schule und veren Setellung zum Eden. "Das viele ner Bolleschule und veren Setellung zum Eden. "Das viele neinegbar Bortressfüge der Regulative über Einrichtung und Bied der Bollsögluch des meines Bissens and von Segnern nicht in Aberde gestellt wird, ist verkannt und überschen worden über der Empfehung: die Semienaristen und Bollsöglussichere der Annern Dissen zugung lübren, und über der Ausschliebung der siegenanntens einstellt und Bollsöglussen der Privatsestiete der Generative der Beitratun sog an auf der Brivatsestiete der Schiffle der Regulative, tros des manchen Guten, das die enthalten, ein verdientes sit; dasseinge, worlsber man das Gute derseben ibersehen gang gegen bieselben gute und bei der Anney gegen bieselben gute indereich und der Kanpf

liche Unterricht. "Ginngemages Lefen ift ohne eigenes

Dit- und Rachbenten gar nicht möglich."

einem berechtigten.

Solle nun die Boltsschute etwas Tüchtiges leiften, fo milfe für ein gante Lehrerblung geforgt werben, bie der nicht darin bestehe, das auf den Geminarien alles Wögliche geschet werde, bier sei weise Beschutung ammerchigien Allege, wie schon Grimm in seiner Rebe, Aleber Schule, Universität, Alabemie" dartibat. Sefer zwedmäßig wäre es auch, "vie Boltsschussehere zu lehren, einen Berband anzulegen, was bei Bergistungen, zur Wiederbeilebung Ertrunftene u. j. vo. zu shun seit, das oft auf dem Lande und in keinen Stobten au Lenten seiten den Leife, bie Rath wußten. "Be mitslicher sich bie Lehrer zu machen viljen, um fo geneigter wereben auch die Ge-

Die Befprechung ber Ghunaften und Realfchien gipfelt in bem Kampfe gegen ben Berebalismus und bas Extemporaliemvesen und in ber Forderung, ben Anspritiden ber Zeit gerecht zu werben. Wie Forderungen, bie ber Berfassen wie bibern Schulen fellt, sorumlirt ber-

felhe habin

1) Migaben der böfern Schulen find: rechte Bertiefung in der reigissen und vertämbigfen Geift, in ibe vonettämbige eiter erun. Geichigte und Vergraphie; liedung und Gewandtseit im Gebrauche der Mutterprache ib zu prierien Rode. Das fit bie allgemeine Bildung, an die fich num die behandter Eruft-Bildung anschließt; 2) Rentmille und Bertiglieten in alletei Oprachen und Bilfenschaften; Ebeilung der Arbeit auch den örtlichen nub verfrächten. Zielung der Arbeit auch den örtlichen nub verfrächten gestellt an der der die unter Alltwickung beter felgutellen find, merche die Schule angeliche Friedmannern an bir bergangern. Zichfühmert, denn die Jugund wächft nicht in die Bergangenhit, sondern ib Ergangenhit, sondern

Sat nun ber Berfaffer im eben befprochenen Berte bargelegt, wie Schule und Saus in wechfelfeitige Begiebungen au treten haben, fo mirb in bem Buche "Aufgaben eines Unterrichtegefetes" (Dr. 2) bargelegt, wie ber Staat burch feine Schnigefengebung biefe mechfelfeitigen Begiebungen ermögliche. Um eine Unichauung von ber Reichhaltigfeit biefes Buchleine, bie es trot feines geringen Umfange befitt, ju geben, merten wir bier bie Buntte an, bie baffelbe behandelt: "I. 3med ber Bilbungeanftalten"; "II. Die Schule in Berbinbung mit Saus, Gemeinde und Rirche"; "III. Borftanbe ber Uniberfitaten und Fachfculen"; "IV. Leitung ber Schulen; "V. Die Bernfebilbung ber Lehrer höherer Lehranftalten"; "VI. Die Gehalteverhaltniffe ber lehrer"; "VII. Das Berech. tigungewefen"; "VIII. Sammlung von Unterrichtemitteln". Bir heben aus Rr. II, bem bas großere Bublitum am meiften intereffirenben Abidnitt, ba biefer bon ber Gonl. aufficht fpricht, einiges hervor. An ber Banb ber Befcichte weift ber Berfaffer nach, bag bie Aufficht ber Schule burch bie Beiftlichen biefen bom Staate gur Bflicht gemacht worben war, mabrend biefe Aufficht iest ale ein Recht von ibnen beanfprucht murbe. Die naturgemafefte Aufficht über bie Goule gebühre ber familie, ber Gemeinbe, und barum mufte ein au gebenbes Schulgefet für bie Gicherftellung bes Rechts, bas bie Bemeinbe auf bie Schule hat, Gorge tragen.

Die echt und altbeutichen Grundfate bom heerund Staatswefen, nach benen jeber Bitrger ber geborene Bertheibiger bes Baterlanbes und jeber Steuerzassler ber zuvertaffigfte Auffeber ilber bie zwecknutzige und richtige Bermenbung ber öffentlichen Belber, unb ber gefchictefte und jugleich billigfte Mitvermalter ber 6 meinbe und bee Staate fei, feien auch auf bie Coule u itbertragen, babin lautenb: "Jeber Bater, jebe Rutter find bie geborenen Auffeher ber Goule." Darum th boren Schulvater und Schulmutter in bie Schulvermaltum binein. Reiner bat ein foldes Intereffe an ber Gant ale eben biefe, benen burch ibre Rinber ein Blid in be Schule gegonnt ift, und bie überaus fcharf und nicht feben. Die Beobachtung, bie ein Bater gemacht baier will, genugt allerbings nicht, aber wenn zwei, brei, bie Bater biefelbe Beobachtnug gemacht haben, fo muß bit boch wol eine richtige fein. Beobachtungen fann abr ein Bater machen, ohne baft bas Rind gerabesu .. aus ber Schule plaubert". Es milrbe baburch eine fruchtbart, to freuliche Theilnahme bes Sanfes für bie Soule genent werben. "Dan fpricht fo viel", fahrt ber Berfaffer it feinen Museinanderfetjungen fort, "bon ber beilfamen & binbung von Schule nub Saus; aber wie foll biefe fin finden, wenn Meltern und Lehrer nie in Berührung Im men? wenn gar bie Lehrer fich auf ben Unfehlbattes ftubl fegen und unnabbar flub?"

Bas nun die Bufammenfetung ber Schulbeborbe b trifft, fo hat die Gemeinde aus ben Aeltern, berm fin

ber bie Schule befuchen, einige Bater, refp. Dim für diefes Ehrenamt zu wählen. "Rein Minifter, im Regierung, tein Landrath braucht sich ben Ropf ju jo brechen, mober für fo viele Schulen geeignete und mo laffige Manner jur Schulanfficht ju nehmen fein fie find überall gegeben, und amar fo treu, und, ite baf fie es befonbere wollen, fo fcharf, und mbid ! billig, wie tein Minifter, feine Regierung, tein Leben fie treuer, fcarfer und billiger finben tonnte." De moge aber nicht filrchten, bag lauter unfähige lem Ruber tommen würben; fürchtet man biefes ja mi# und mit Recht bei ben Stadtverordneten- und Abge mablen. Auch ber fchlichte Dann verftebe mit. worin fogar in Symnafien unterrichtet murbe, 1. Schreiben, Rechnen, Religion, ju beurtheilen. Bit Babl für bie Bollefcule, auf bem Lanbe 3. 8. 66 rigfeiten machen follte, ba habe bie Dbrigfeit ju mit In biefer Coulaufficht muffen aber naturlichermeit bie Lehrer vertreten fein: bei grofern Lehrercollegien bet Dirigent und ein ober mehrere Lehrer, wie auch bet Beiftlichen ber verfchiebenen Confeffionen und Religion ihre Mitmirfung nicht genommen werben foll. In ber Conferengen, welche nun bie fo gebilbeten Rorperiduitt abhalten, fei alles was von biefem ober jenem beneft worben, jur Sprache ju bringen und bie Berhantings au Brotofoll an nehmen. Das Brotofoll fei bem Rem rungeinspicienten borgulegen, woburch biefem ent #

wirklicher Ginblid in bie Gonle gegeben merbe. Et

bies ber einzige Beg, Dieftunben abzuhelfen und Befat

anguftreben. Der gemiffenhafte Lehrer mirb fic

folden fteten Beauffichtigung nur freuen, und Bemit

tigung muffe fich ja auch ber erfte Minifter bes Sud gefallen laffen. Die Brotofolle ber Schulamter, bit it

Berfaffer une entwirft, machen bie 3bee, wie ber Ber

faffer bie Art und Beife bes Birtene biefer Tuffide

beborbe fich bentt, recht aufchaulich. Dan ficht, #

asser geht von recht gesunden, praktischen Grundfühen Gemeinde, Kirche und Staat kommen gleichmäßig drem Recht. So können wir das schön geschriebene glein, das noch recht viel des Gnten entsätt, nicht

n genug empfehlen.

Die Schrift Sugo Weber's (Rr. 3): "Die Pflege naler Bildung", führt die Aufgabe glufdlich durch eigen, daß wahre nationale Bildung nur durch achafte Pflege der Muttersprache gewonnen werden und wie unsere Muttersprache sür diese Ziel zu ertben und behandeln sei.

kn der Desinition des Begriss der nationalen Bilgeigt sich der Berlasser als echter Jünger Diester-, dessen der der der der die Klickard Lange sten Heit der "Kheinische Bätter" vom Ihre 1872 viit. Universalität, aber nicht Rosmopolitismus, vibnalität, ader nicht Pschlödurgerthum: das sind die lie sint eine nationale Erziehung. Der Berlasse glie Womente an, die bei der nationalen Bildnan ins

gu faffen finb:

) (fircht sie an) die allgemeine Menschenbidung mit beer Breichstigung des Solfenaturels und der nationalen er Breichstigung des Solfenaturels und der nationalen erlemente, um den Rationalsparoller immer mehr zu verund ihn so auszubildere, daß er an allgemein-mensch-Lugenden immer reiger und fläcker vorde; 2) die Erg, Beledung und Beschiung des Gelählig der Solfeber Jusummergehörigsteil aller Sidmme eines Bolfs sich, des Bewußssins gemeinsamen Strebens, Denkens, sins um Empflacens, um durch Einheit um Einsfelt ionalen Guter, Freiheit und Wohlftand, zu erhöhen und spiellen.

ie wahre bentich-nationale Bilbung wird aber bie ge Bolleschule nur bann erzielen tonnen.

man sie eine freie, auf sich feschlie Institution mit Sexmalium werben sich, sie anseichand botter, durch laungsschule und Atindeparten erweitert, und zu ihre zienen übschule jardigebiberten, kreibamen und undblissig, an der Jugend und an dem Bolf sir heben ber gestellten Aufthoner Archiven und die der gestellten Aufthoner der gestellten Auftho

n biefen Boransfegungen geht nun ber Berfaffer DRutterfprache iber, bie "nicht nur Rennzichen isbrud ber Rationalitat, fonbern felbft eine Mutter gute nationalen Dent- und Empfinbangsweise er-

 fuhrung in das Berftändnis der Multersprache", nennen. Das Lestedus sollte von underen Mannern apsammengestellt werben, Stoff wäre von allen Seiten herbeigutragen, and die Jonanalitieratur wäre nach schönen Schlerungen von Land und Lenten zu dernschreichen. Das Lestedus müste fich zu einer "Nationalbibel" gestalten bie der Angewe werth und bem ben Angewe werth und bem dernsche Berkeid, das diereings wol ihr der and bem Krmften Kinde ein solch nationales Lestend, das dieredings wol thenrer als die bie bisher iblichen sich fleden witde, in die Jand gegeben werben könnte, das wäre durch Jationalvereine, die sich zu biesem Zwede bildeten, leicht zu ermöglichen.

Bie ber Berfaffer fich bie Ginführung in bas Berftanbnig ber Mutterfprache benft, ift mit wenigen Borten nicht wieberzugeben. Wie wurden ba bie Augen ber Rleinen bligen und leuchten, mie murbe bie Lefeftunbe gur erfehnteften bes gangen Tags werben, wenn eben fo unterrichtet murbe, wie ber Berfaffer an unterrichten empfiehlt. Rlar machen itber bie Wortbebeutung, itber bie Bortvermanbtichaft, bie fprichmortlichen Rebensarten, bie Stimmreimpaare, wie Bulle und Fulle, auf ihre Entftehung gurudführen, bas Gulturhiftorifche an manchen Bortern, wie bofifch auffinden: wie murbe bas alles bie Stunde beleben, wie murbe fich bem Rinbe ein Schat eröffnen in ber beutschen Sprache, wie murbe es ftau-nen, wenn man ihm sagte, baß auch seine Mundart manches Wertsbolle enthalte! Liebe zur Sprache und Biffensbrang wurden burch eine richtige Behandlung ber Lefestude im Rinbe gepflegt werben. Man muß aber felbft lefen, wie ber Berfaffer eine Lefestunbe fur bie Bereicherung bee Sprach . und Gebantenfchates einrichten murbe, wenn man fich einerfeite einen hohen und anregenben Beiftesgenuß ichaffen will, und um anbererfeits an ber Ueberzeugung ju fommen, bag ber machtigfte Factor für eine bentich nationale Erziehung ein gebiegener Unterricht in beutscher Sprache und Literatur ift. Mittelhochbeutich muß aber bom Lehrer gefannt fein, will er ben Unterricht im Deutschen mahrhaft nugbar machen. Das bewnfte Erfennen ber beutiden Sprache wird alebann auch zu einem correcten Anebrud in Schrift und im Sprechen, mas immer und immer geubt merben muß. führen. Bir bebauern, aus biefem trefflichen Buche, bas vollständig ben erften Breis verbient, mit bem es bon ber Dieftermeg-Stiftung in Berlin gefront worben ift, aus Rudficht auf ben uns angewiefenen Raum nur fo wenig anführen ju tonnen, hoffen aber, bag biefe Beilen mit bagu beitragen werben, bemfelben ben Weg in alle Lehrerbibliotheten an bahnen.

Infofern obengenannte Bucher eine nationale Ergiebung anftreben, ichlieft fich biefen ein manche treffliche Binte enthaltenbes Buchlein an, bas fich jedoch nur mit ber Dtabdenergiebung beschäftigt:

4. Die Erziehung ber weiblichen Ingend im bentich-nationaten Ginne, mit belondere Bertificktigung per fohern Tochterjonie. Mit einem Anhange: Ueber die weibliche Bertiechule. Bon 3. B. Ditto Richter. Zweite, fant vermehrte Anfage. Leipzig, Siegismund und Boltening. 1872. Gr. 16. 10 Agr.

per wir gang besonders die Puntte 4 und 5, | Der Berfasser geht von der Boranssehung aus, daß efebuch nach Zwed und Inhalt" und "Zur Ein- man bei der Einelchtung höherer Schulen den Fehler be-

beibehalten foll.

gangen habe und noch begehe, ju wenig die Bereblung bes Bemuths ju fehr blos bie Bilbung bes Berftanbes ine Ange ju faffen; bag man bie gefellichaftliche Geite ber Bilbung in ben Borbergrund geftellt, ben Ramilienberuf aber minber berudfichtigt habe. Und boch ift bie Beftimmung bee Beibes in erfter Linie ber enge Rreis ber Ramilie, ber bann erft in zweiter Linie in ben Rreis ber Gefellichaft führt. "Aus ber Familie beraus foll bas Beib bann weiter auch in ben großern Rreis ber Gefellichaft hinuber manbelnd und begliddend mirten; aber biefe Bestimmung ift eine ferner liegenbe, eine minber michtige ale bie werft genannte." Der Tamilienberuf bee Beibes forbert aber bie Erziehung auf, eine boppelte Richtung einzuschlagen: bie ibeale, welche bie Gemuthe. feiten anr Entfaltung bringt, und bie praftifche, bie bas Dabchen eine prattifche umfichtige Sausfrau gu werben befähigt. Die ibeale Geite wirb geforbert burch ben religiofen, beutichen, gefcichtlichen und Befangunterricht, bie prattifche Geite burch ben Unterricht im Rechnen, Schreiben, Beichnen, weiblichen Sandarbeiten und ben mobernen Sprachen, bon benen aber nur eine obligatorifch fein foll. Die Raturtunde forbert fomol die Entwidelung ber ibealen ale auch ber prattifchen Seite und bilbet baber einen willtommenen Uebergang. Sitr biejenigen Dabden, welche nicht fo gludlich find, von ben Meltern ihrer Bestimmnng ale Sanefrau ohne ihre eigene Gelbit. billfe augeführt an merben, bie auf ihre eigene Rraft für ibre Gelbfterhaltung angewiefen finb, feine weibliche Berufefculen ju grunben, bie in Geminar, Sachflaffe für Rrantenpflege und in Gewerbefcule gerfallen. Gine folche Erziehnng und Bilbung murbe une patriotifche Dabchen und Frauen wieber heranbilben, bie mit Ernft und Liebe ibre Anfgabe erfaffen und bon felbit Front machen merben gegen Gitelfeit und Flittermefen, woran ein großer Theil unferer Dabchen und Frauen frantt. Go febr wir aber auch bem Berfaffer beipflichten, bag bie mobernen Sprachen nicht gur Pauptfache gemacht werben follen, tonnen wir es boch nicht billigen, bag beim Unterricht im Frangofifchen immer auf bie beutsche Sprache und Literatur hingewiesen werbe, wie biefe jene überrage; wir glauben nämlich nicht, baß auf biefe Beife "Begei-fterung für bas Baterlanb" erzeugt werbe, fonbern vielmehr ein aburtheilenbes Raifonniren, bas baun gu einem geiftlofen Rachplappern wirb. Dan fete nicht bas Biel bes frangofifchen Unterrichte in bas "Barliren", bann hat man einem etwa fcablichen Ginflug, ben bas Frangofifche üben tonnte, ben Bugang gefperrt. Bir begeiftern für bas Baterland, wenn wir bie beutiche Sprache burch ben Rachbrud, ben wir auf biefelbe in unfern Schulen legen, in ben Angen ber Schuler beben, nicht aber baburch, bafe wir eine frembe Sprache ju erniebrigen fuchen.

Ginen noch mehr rabicalen Standpuntt nehmen ein:

1) "Die beutiche Bolte. und Bürgerichule"; 2) "Die cofeffionelofe Chule"; 3) "Das Chulgelb"; 4) "Die Sch rerfynoben"; 5) "Berhaltniß ber Schule ju Ctaat, Ante und Bemeinde". Buerft wird bie Befeitigung ber Ctanbeiichulen verlangt, bagegen habe bie Commune für gebiene Burgerfculen gu forgen, bie bon allen Rinbern ju to fuchen feien. Die Lateinfchule muffe für bie, melde is bem Stubium wibmen, befteben bleiben. Bo bie Behaltniffe, wie auf bem Dorfe, eine Glementaricule to langen, muffe biefe burch eine Fortbilbungeichule itra Abfcluß finben. Befonbere verbient noch Rr. 3 beim gehoben ju merben, in meldem ber Berigfier rect es fchidt alle bie Grunbe, bie man gegen ben Begid if Schulgelbes vorbringt, ju miberlegen weiß. Der Gul ift intereffirt an ber Bilbung feiner Burger, und brut muß er bie Erlangung berfelben im meiteften Datital allen Staateangeborigen möglich machen, bagegm it alebann auch zu einem unumfchrantten Schulmug berechtigt. Dag ber Berfaffer vollftanbige Loelofung Schule von ber Rirche verlangt, branchen wir mel erft befonbere berborgubeben. Go febr er aber fonft Unfichten icarf und burchfichtig ju geben verfiebt. buntel ift er une in Dr. 2. Bir tonnen unt nen confessionelofen Religioneunterricht benten, bet Buben und Chriften gleichmäßig ertheilt werten wenn bie Schule ihren "driftlichen Charafter" bent

Entichiebenheit wird auch bem Geoner Achtme flogen, und barum wird auch eine confessionelofe Ed wie fie Uhlich in feinem Buchelchen "Die freie unf Schnle" (Dr. 6) borfclagt, eber ben Beifall ber & verftanbigen aller Barteien finben, ale bie im with genannten Buche befprochene. Gine confeffionelet & mit "driftlichem Charafter" ift ein Unbing. 36c. auf politiv-religiöfem, ober beffer gefagt, confe Standpuntt fteht, führt Uhlich aus, wird ben 1 unterricht in ber Bolleichule, b. b. ben Unterrit " Religion, wie fie in ber Rirchengemeinbe jum Ling tommt, für nothwendig halten; auch die Ditglieber Proteftantenvereine tonnen ibn nicht entbehren, ba fu ber Bibel ale einer Autoritat fußen. Dur ben Min feiner Richtung, benen Religion nicht Unterwerfung ein übernatürliches Befen bebentet, ift "Ratural fcaft, Befchichte, Menfchentunbe, bom Lebrer farm fies und marmen Bergens gegeben", Religionsmitte "Buhrt bie Rinber in Die Birflichfeit, öffnet ihnen Mag und Berg für bas Große und Coone und Emige ber Ratur und Denfchenwelt, fo braucht ibr feine bel bere Lehrftunde mehr fur Religion; ber gange Ed unterricht ift bann Religioneunterricht." Dan mas bem Berfaffer nicht übereinftimmen, man muß Refpect betommen bor feiner Confeonens; benn allerim ift es beffer, gar teinen Religioneunterricht ju ertial ale einen confeffionelofen, ber fich bennoch an eint ftimmte Confeffion anlehnen foll.

3. Sulpta

<sup>5.</sup> Mogagolich Zeichlimmen. Bon W. D. Aunge. Leipzig, Siegismund u. Boltening. 1873. Or. 8. 15 Mgr 6. Die freie menichtige Spule. Ein Berluch von Uhlich in Megebang. Bere, Strebel. ISTO. Gr. 16. 5 Mgr. Das erfte Buch Gefandelt solgende stünf Themata:

#### Naturwiffenschaftliche Unterhaltungslekture.

(Befchlug ane Dr. 42.)

Raturfindien, gebilbeten und finnigen Lefern gewidmet von Gottlieb Sylvefier. Mit 17 holgichnitten. Gatereich, Bettelemanu. 1871. Gr. 8. 24 Rgr.

Dies Buch wird fich gang ficher einen großen Freunefreis verfchaffen, ba ber Berfaffer mit Gefchmad und Zaft rabe bas pon ber Raturfunde ausgemablt und befprom hat, moftir fich bentenbe Gebilbete am lebhafteften irreffiren. Bon Rlaffificationen, Theorien, Suftemen wenig ober gar nicht bie Rebe; überhaupt ift ber fteife mf ber naturmiffenfchaftlichen Gonlmeifterei abgefchnit. , mit bem man befonbere bie Jugend qualt und bon er Bemuth und Geele anregenben Raturbetrachtung n balt. Der Berfaffer will nur Raturgemalbe geben, tet fich babei aber febr, in ben fugen weichlichen Ton tifcher Bhantafiebilber und Raturmarchen gu berfallen, ien die Sanptfache, nämlich Bahrheit und Tiefe, fehlt. fteht mit feinen Grunbfaten auf bem verftanen Boben bon Mafius, Berber, Leffing, Goethe. mnoch bellagen mir es um ber übrigen portrefflichen genfchaften bes Buche millen febr, bag es fich auch i einer Seite zeigt, welche bem eigentlichen Raturfder bon Rach ein Dorn im Muge ift. Babrenb nlich in bem erften, größern Theile bes Berte feine our pon theologifcher Farbung vorfommt, tritt auf mal ber zweite Theil in ben frommen Dienft ber iche. Wir wollen burchaus nicht leugnen, bag ber benemutrbige Berfaffer auch bier geiftreich, flar und winnend für alle empfinbfamen Bergen bleibt, aber fein haratter ale fpecififcher Daturforfcher geht verloren. er religiofe . theologifche Standpuntt hat auch feine hwichtige volle Berechtigung, aber er verträgt fich nicht t bem bes Raturforfchere, wenigstene nicht folange felbe mirtlich Raturforicher ift. Run wollen mir bagar nicht in Abrebe ftellen, bag ein Dann, ber im enfte ber Erforichung ber Raturgefete und Raturmichaften fteht, auch fromm, religios und gottesdig fein tann, ja unter Umftanben fein muß, ift er in biefer Geelenstimmung tein Raturder mehr.

Der erfte Theit bringt eine Fulle von lieblichen jurbilbern, welche gang ben Geift atymen, wie in finds in feinem Palurifftzgen so meisterhaft bewährt, und baneben eine getundiche unturwisseusschaft Bofis en. Wir Leufen bie Aufmertssunkt unierer Lefter nal auf bas Naturbild, welches ben Titel "Wasservoll" istiert:

bigen, feltiom ichwarz, punftirten, checaldenigatigen Akter. Dirfes Thier in die febengigdertrede Dumpffancte. Son ihr benechte ich in dem Unflichen Tumpel meines Aggarinas die wechtlefteilige Begatung weiter zleifuggesig Mrmel Trumplare—alle unfere Scharechn ihm Zwitter voer fogenannte Hermopkrode, bir fich, obgiete manifig und weitlich gugleich, doch gegeneitlig betrachten —, wobei sie reichtig arofte graue, wuntmeiwig Stoden ihre Zeugungsaftese (Operame) von fing geben, der bold den fire Agungsaftese (Operame) von fing geben, der bold den fire den Mellen der Belte wurde. Spiter bennette ich einzelen steilten fann erheibede Innge in ihrer eigenthömischen Borm, aber noch mit derfichtigen, gang bein innern Mocksthum bes eigenthichen Thiers entsprechend, im Laufe einiger Joher bervorbliber) der man nat tijt dieleften Thiere in der Alleften von Erbeite, Holleine, Riefen, Laubene die in der Alleften von Erbeite, Holleine, Riefen, Laubene die im der Liber die Steier die Liefen field man nie Pflangen von der mit Gesche und Vallen der mit Gesche und Vallen der der Volleine, den der mit Gesche und Vallen der der Volleine, worin sie der mit Gesche und Vallen der der Volleichen, worin sie den mit Gesche der den Ausgaring sieder in der Schleich gebreite fiel fangfan im Geschel in der Alle mit erbeiten gestelle in der der der

Der zweite Theil hat einem gang anderm Charafter. Benn jener die Ueberschrift, Raturdiber und Naturbetrachtunger" trägt, so sührt blefer den Titel "Gott in der Naturschen, Seetel, Goff und Glauben. Der Berfasse leiner Aufstige mit einer Irtistigen Bespeckung der Darwürschen Eeber ein, welche er genau fent und einschieben fehr einfasseol zur Darftellung zu beingen weiß. Er sieht nichtsebol zur Darftellung zu beingen weiß. Er sieht in berfelben sehr sieht gin une ein. Hoppolifes, wie fie von Lanard und Geoffron sichon vor Darwin aufgestellt worden sie. Dann kommt aber der Fingerzig auf den Schöpfer:

Ale höchfter Biberfpruch Darmin's wie überhaupt jeber naturaliftifden Theorie ift zu bezeichnen, bag bier bas Bernnnft-lofe, ber Bufoll, als ber lette Grund bes vernunftvollen Beltanfammenhangs angefehen wirb. Diefer Biberfpruch bringt une ate Rothwenbigfeit bie Bahrheit bes allgemeinen Gebantens eines Gottes und einer Braformation auf, und bie Erfahrungseines sottes und einer Leigenducht auf, und die Ergaftings-wissenstelle bestätigt von Begriff ber innern Jwedmößigfeit. In der gangen Pflangen und Thierwelt zeigt fich eine folder eleologische Bechselbeziehung, welche auf Borausbestimmung deutet. Im gangen Beltplan ist ein System unbildlicher, beftimmter, in allem Bechfel ber Erfcheinung beharrlicher Geftaltungeformen ber Schöpfung gu ertennen, bas eine gufallige Beiterbilbung einmal porhanbener Befen ausschließt. . . Die Braformation muß fich auf jeben Ginzelmenichen erftreden. Auch bas Religionsgefühl ift auf bie Berfonlichteit jurudgn-führen. . . Und fo burfte benn bas Gebiet bes Glanbens bei biefer trofflicen Auffaffung bes Raturlebens befteben, und bas herzensleben ber Menfcheit burch fernere Refultate ber Raturmiffenichaft unvermiffet bleiben. Bertrioe fic boch fethft ein folder Darminismus, welcher Gott als Uricopfer, ale bie Urface ver erfen organischen Urformen annähme, immerbin mit der religiöfen Lebre, da er dann ja nur einen befondern und andern Bug des gektichen Erchaffens und Regierens an-nähme, als ihn die Tradition und das bisherige Menschenbewußtfein bisjett fich vorzuftellen pflegt. . . . . Rur ber Blande an eine gerechte und heltige Boriehung tann ben Menichen aufrecht erhalten. Benn Religion nicht water, die dem auffrebenden, rechtschaffenen Erbenburger einen himmel verheißt, würde es sich ber Mube lohnen, anch nur einen

Mugenblid an leben, mußte nicht jeber eilen, bas Jammerthal 1 bon fich an werfen?

Diefe Anfichten find gemiß aus aufrichtiger innerer Hebergeugung entfprungen, fie zeugen bon einem religios empfinbenben Gemuth, nur paffen fie nicht für ben Daturforider, wenn er Raturfinbien treibt.

5. Anfichten eines Freundes ber Bibel und Ratnrbetrachtung. Abhandlungen und Auffage von G. C. Bartele. 3n Drud gegeben van B. St. Barmen, Rlein. 1871. Gr. 8. 27 Mar.

Bier muß unfere Rritit ben Standpuntt anbern. menn wir bem Berte nicht Unrecht thun wollen. Der Raturforicher laft feine Biffenichaft zu Saufe und geht mit frommen Empfindungen in bie Rirche, um fich religibs zu erwärmen, zu erbauen. Das ist aber nichts fo Absonberliches, benn bamit stimmt er ganz überein mit bem Arat und Richter, mit bem Aftronomen und Dathematifer, mit bem Raufmann und Sabrifanten und mit ben Mannern und Franen aller meltlichen Geichafte unb Berufegrten, alle fühlen bas Beburfnif an religiöfer Erbauung und laffen ihre eigentliche Fachthätigfeit einmal in ben hintergrund treten. Auch ift es gar nicht befremblich, bag babei ber Seelforger fein Mugenmert auf naturfunbliche Befchanungen lentt. Dur bleibt es nicht blos wünschenswerth, sonbern es wird zu einer unumgänglich nothwendigen Grundbedingung, daß der Geistliche seinen Standpuntt ber chriftlichen Dulbsamkeit und Friedfertigfeit innebehalt und nicht babert über Denfchenmert und menfchliche Forfchungen, wenn fie ju Refultaten geführt haben, welche mit ber Bibel ichmer ober gar nicht in Gintlang ju bringen finb. Das eigentliche Wert verftoft faft gar nicht gegen biefe Sauptbebingung nnb tann baber mit gutem Gewiffen empfohlen merben. Dagegen ift es febr ju betlagen, menn ber Berr Bfarrer B. St. nicht unbeutlich an verfteben gibt, baf er Luft jum Streite habe mit allen, welche ber Orthoborie nicht unbedingten Glauben ichenten wollen. Das Bert ift bamit bollftanbig charafterifirt, bag es Ctubien enthalt, melde ein Canbpfarrer, ber bie Bibel und bie Ratur aufrichtig liebt, in frommer Gemutheftimmung angestellt und gur theologifchen Reife gebracht bat.

6. Sindien nnd Lefefrüchte aus bem Bnde ber Ratur. Für jeben Gebildeten, junadft für bir reifere Jugend nnd ihre Lehrer. Ban D. Bad. Dritter Band. Goeft, Raffe. 1871. Gr. 8. 24 Rgr.

Die beifallige Aufnahme, welche bie borbergebenben beiben Banbe biefer Raturftubien erfahren haben, bat nnn auch ben britten ine Leben gerufen, von bem fich mit Beftimmtheit erwarten läßt, daß er mit berfelben Freundlich. feit begruft merben wirb. In ben elf Sauptabidnitten befpricht ber erfte "Das Uquarinm", ber zweite "Die giftigen und gefährlichen Schlangen", ber britte "Die einfam lebenben Bienen", ber vierte "Die einfam lebenben Bespen", ber fünfte "Die Beinmotte", ber fechete "Die Daben in ber Ririche", ber flebente "Die Fifche", ber achte ben "Rhein-lache ober Galm", ber neunte ben "Thee", ber zehnte ben "Tabad", ber elfte ben "Unglauben in ber Naturmiffen-fcaft". Bir mablen junachft ben fecheten Abfchnitt ju fchaft". Wir mablen junachft ben fechsten Abfchnitt gu und die Materie tonnte bann boch ihrer felbft nicht amer! naberer Beachtung, ba wir hierin Belehrung über ein wnft fein ale fie mirflich ift. Wie ware es ba miglit,

Befcopf erhalten, meldes une bie Efluft ber fitiefen moblichmedenbften Früchte verleibet, wenn wir beinum muffen, bag es in ihnen hauft und feine erfte Lebensentmit lung burchmacht. Wir erfahren, bag ber italimit Raturforicher Frang Rebi ber erfte mar, melder bie Thier 1683 entbedte und beffen Befen, Leben und De fein nach forgfältig angeftellten Beobachtungen beidriche bat. Es tommt von einem Gi, welches bie Riridia in bie noch unreife Ririche leat:

Sie hat es indeß so vortrefflich untergebracht, bif in Ange eines Ungelibten bie Stelle, wo bas Ei liegt, um fam aufgnfinden vermag. Das frifchgelegte Ei ift langlich, to und liegt mit der Spibe nach dem Mittelpuntte der Anfet im fagenannten Fleische. Rach einigen Tagen geht bes & a Eine kleine Larbe ober Mabe geht barans hervor, Diefelbeit fich bon ibrer Geburteflatte fchief nach innen, bem Grine ein und erzeugt baburch eine weiche Stelle, welche als 3rd bienen tann, bag bie Rirfche van einer Larve bewohn m Mit bem Reisen ber Rirfche bilbet fich anch bie Lute m well oem Reifen ver Attige vilbet fich and bie eine mund mehr aus. Ift fie vallfandig entwiefet, so verläßt fie Gebertebort an der Setelle, wa das Loch fitt das Ei einst war. Ballt aber die Aberteife Lichar ficher ab, is in Die Larve gur Stielöffnung hervor. Benn bie Larve bem frieden aus ber noch am Baume bangenben Riride bir D flache berfeiben erreicht bat, fo bewegt fie ben Ropf nach Seiten, friecht bann nach ber Spite ber Rirfche, fiebt fit nochmals nach allen Seiten nm, wobei fie ben größten I bes Korpers mit emparhebt nnb lagt fich bann ju Boben len. hier angelommen, friecht fie etba einen Boll bei m Erde und verpuppt fich deselbei. Den Wilter über wie dier bis aum nächten gruthfahr, wenn die Kirfden wier langen fich zu rölien. Zu diefer Zeit verläßt die Bingt Apprechülle und fiegt domn umber.

Best merben Miege und Larbe naber beidrieben. tommt ber Berfaffer aber auch auf ben wichtigften ber Bertilgung biefes ben Rirfchenplantagen fo foul Gefcopfe ju fprechen. Er ichlagt por, bag # Boben unter ben bebrohten Baumen bor bem Must ber Fliege tief umgraben laffen folle, fobaf i Erbichicht, in ber fich bie Daben befinden, nmgbes tief nach unten gebracht wirb. Daburch wird bil am leben und Gierlegen behindert. Much bat m Uebergießen bes Bobens mit einem Abfub von Sie blattern im Frithjahr ale gutes Bertilgungemind pfoblen, auch Chlorfalflofung ober verbiinnte Guit Galpeterfaure, Comefelfaure.

Bir wenden unfere Unfmertfamteit jest gleich ben letten Abschnitt, welcher ben Titel "Der ling in ber Raturwiffenfchaft" flibrt, er enthalt einen gehaltenen Bortrag bee Berfaffers. Diefer Unglande gieht fich auf bie Darwin'fche Sopothefe und auf Behauptung, bag alles Denten, jebe Behirnthatigfeit bem Bhosphor und ben übrigen Beftanbtheilen fru welche bie Chemiter in bem analyfirten Gehirn gin haben. Es wird hier gunachft mitgetheilt, wie feinen Unglauben gegen biefe Anficht begrundet. führt ber Berfaffer auch noch bie Grunbe eines Maturforichere an:

Benn ber Denfc nichts meiter ale Materie mitt, wenn bas, mas wir Geele nennen, nur bas Gebirn in Thatigfeit mare, fo mare bas Gelbftbemußtfein des In ia im Grunde nur bas Bewußtfein ber Daterie ben fe

menkliche Denten angeblich eine Abätgleit ober Wirkung edzing, im Verwigftein als getreum von bielem, einer des, etzleinen lönnte? Es müßte ja hier die Britung fich ein leifung eine beite Wirkung eine infigitet aufalten, ja meiger in der Urfache eithel feine Amstende nicht einer Wirkung eine sight aufalten, ja meiger in der Urfache eithel feine Amstenden wirker. Wie werte so möglich, daß der ich im Deuten über die Waterte jum Urberfundigen und versichen am feine Serfe als Wirkung der Verlage d

Nan muß gestehen, daß beibe Barteien unrecht banab das nicht in der Sache selbst, sondern weil sie
n ein Gebiet verloren haben, welches weit über die
ze ihres wahren Beruss hinausliegt, weil alle hier
sten Schussichgerungen datlosse Honausliegt, weil alle hier
schusse Shapen verloge aufgustellen gar lein deinrichtigter Shypotheien, welche aufgustellen gar lein deinre Immb vorlag. Der aufrichtige gewissendaft ihn lührt
er geft nie weiter, als seine Wissendaft ihn lührt
ersehei ist. Daß man siet die nubenden dagan in
endei ist. Daß man siet die unbekannte Ursache
bekannten Wirtung den Vannen Arast, Lebenstraß
ist nichts weiter als Nothbehelf, und es ift nicht
wenn man die Miene annimmt, als habe man mit
bloßen Benennung sich nichtlichte in das Ineer Natur erthan.

chließlich foll nur noch bemerkt werden, daß das gang vortreffliche Wittheilungen über Thee, Kaffee, 'n. f. w. bringt, von benen man wünschen kann, e allaemein gelesen und beherzigt würden.

der ans der Pflangenweit. Bearbeitet den G. Mirth, fies Banden. Ausfandigte Culturpflangen, deren Ergniffe Gegenstände unsers alläglichen Gebrauchs und brige handelsartiet find. Mit Aböldungen. gangen a, Schuldundehandlung. 1871. Gr. 8. 15 Ngr.

ift ein febr empfehlenemerther guter Unfang gu ewiß balb fortgefetten größern Reihe von botaniiilfebudern für Gelbftbelehrung und Schulunterricht. Buch athmet gang ben praftifchen pabagogifchen er Raturbilber von Bogel, Grube u. a., welche Belebung und Unterftupung bee geographi. nb naturgefchichtlichen Unterrichts herausgegeben gleich von allen Gebilbeten als ein bortreff. Dittel gur belehrenben Unterhaltungelefture mit begrußt worben finb. Diefes Banbden bringt irt fich abgefchloffene ausführliche Monographien Blanbifche Gewächfe, beren Früchte und Bertert jum alltäglichen Sausgebrauch gehören und dige Gegenftanbe bee Belthanbele bilben. Der betrifft: 1) ben Raffeebaum, 2) ben Thee-3) ben Cacaobaum, 4) bae Buderrohr, 5) bie flangen, Gewürzneltenbaum, Dustatnugbaum, 2222, Bfeffer und Banillepflange, 6) ben China. ben Reie, 8) bie Baumwolle, 9) Rautichut tapercha, 10) ben Delbaum, 11) die Inbigo-12) ben Dahagonibaum. Bebem biefer Artitel

ift eine fauber und flar ausgeschiebet Mustration beigegeben. Das Wert gibt nicht blos bie ein botanischen Charafterzige ber betreffenden Pflangen, sondern auch eine eingehende Geschächte ibres Sandels, ihrer Gultur nud ihrer flaatlichen und politischen Bedeutung, in welche zugleich manche interessante Volizen eingestochten find. 3. B. bei der Monographie des Zimmtbaums sagt ber Bertaster:

Befannt ist die Arabslung von dem Aufenthalte des Kaijers Karl V. bei dem in den Grafenstand erhobenen reichen
Janelsberren Mügger in Augsburg. Der Kailer hater sich von
diesem eine bedeuende Summe gegen Schaldhafein gelieben.
Alle er im Frühlung 1530 von Istalen zurfachteten, flatener
feinem Mündiger einem Besch ab mich ehr gurfchalbeit fich, doß
eine Schaldhafen der der der der der der der der
feinem Mündiger einem Besch auf der der der der
feinem Mündiger einem Besch mich besch auf Lage
beneten ber
er Kailer im Berlaufe bes Gespräch mir Lage
ber Kailer im Berlaufe bes Gespräch mir der
ber Kailer im Berlaufe bes Gespräch mir der
Beimed ber lossen der der der der
Blima. Der reiche Graf und handelsberr den istellensten und der
Blima der folderen Jimmtimbe ferbei, figer sie in den Romin, des Kailers Schuldberschreibung derauf und jändete wer
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial an. Ja wößt wer sie in lobbars
kertlige Bernantetrial sie der

8. Die Kenntnis ber wichtigften fleinen Feinde ber Landwirthfcalt. Dit vielen in ben Tert gebrudten holischniten.
Bur bas praftische Beburfnis bearbeitet von h. Roblinger. Stuttgart, Cotta. 1871. 8. 12 Ngr.

Das Wert wird sich als Huffmittel für praftischer von eine Andwirte vortrefflich bemägen. We beitgerabe für diesen Immed ein sehr eingehendes alphabetisches Inhalteberzeichiff, altrugekendes alphabetische Anhalteberzeichiff, naturgekreue ausgezeichnet Abbildungen und eine leichflögliche naturbistorische Beichreibung. Der Inhalt zerfällt nach der Einfeltung noch in bei Quaptlachtet : "A. Schmarober. meder Menischen und nuthaten Thieren zur Laft sallen", "B. Schmarober in Wohnungen und Borrathen aller Art", "C. Schmarober an Eulturgewähsen." Wir wählen zur Mitheling aus bem Buche eine Stelle aus dem letzten Abschnitt, die von dichtlichen Gerteibestigen und Getreibemiden handelt:

Dann sommen Borfdriften jur Bertifgung biefer Keinde ber Getreibearten. Man flest, das Gange enthält in seiner turzgelaßten Charatterschilderung gerode bas, was nötigi ift, jur richtigen Kenntnis der lieinen Feinde unsterer Felder und Wälder und zu ihrer rationalen Berminderung und Bertifgung. "Leinrich Girnbaum.

#### Die deutschen Offeeprovingen.

Seit bem großen Jahre 1870 find bie Blide Deutsch. lande mehr ale jemale von feinen Schmerzenefindern an ber rigaer Bucht abgewendet. Der eifrigfte Batriot und Deutschitmler tann bas nicht miebilligen. Wie ber eingelne Menfch, fo barf auch ein Bolt niemals feine Rrafte an verfchiebenen, jumal entgegengefenten Mufgaben gerfplittern, am menigften barf es bas, wenn in einer Rich. tung feine Erifteng auf bem Spiele fteht. Unfere meft. lichen Rachbarn haben fich burch ihre furchtbaren Rieberlagen in bem Rriege von 1870-71 nicht belehren laffen, fle vermögen nicht fich in ihre neue Rolle, in die Debenrolle, die fie feitdem auf ber Buhne Europas fpielen follen, ju finden; fie bruten Tag und Racht Rache und finnen unablaffig auf Mittel, une wieber von unferer Bobe momoglich in einen Abgrund gu ftilrgen und aufe neue die gebietende Dacht bee Belttheile ju merben. In folder Lage mare es tobliche Gelbftverblenbung, wollten wir einen treuen Berbunbeten, ale welchen fich Rngland feit 1866 bemiefen hat, immermahrend an einer empfind. lichen Seite, welche ibm bie baltifche Frage ftete gemefen ift, berühren. Es genügt nicht, bag Regierung und Diplomatie biefe meife Borficht beobachten, auch bie Breffe muß fich ihr verftanbnigvoll aufchliegen. Und fo gefchieht es.

Roch höher ju achten ift es aber, das die Balten fich in ipre augenbidliche loge ju finden wiffen und bas Mutterland ganglich mit ihren Riggen vericonen. Seit dem Jahre 1871 ift unfers Wiffens von einem Eine geborent der baltischen Derzogthumer eitwas gehören und deröffentlicht worden, was neue Beschwerden gegen Ruffand bor ben Gerichtschof der bffentlichen Meinung Deutschlands brudte.

- Die livfanbijden Bekehrungen, wie fie herr Samarin erjöhlt. Dem Ruffiden entinommen und erläutert von E. von Sternberg. Leitzig, Dunder u. Dumblot. 1872. Gr. 8. 1 Thtr. 18 Bgr.
- Die Gewiffensfreiheit in ben Officeprovingen Rußfande. Erfokungen gefammelt möhrend einiger Reifen vom Frühling 1870 bis in ben Winter 1871—72 von E. von Burftemberger. Leipzig, Dunder n. Dumblot. 1872.
   Gr. 8. 3 Thir.

Kanm eine Ausnahme von diefer Regel macht C. von Gternberg in dem dhennageführten Berte (Ar. 1), weiches lediglich eine llebersetung der Erzählung des bekannten mostowitischen Nationalitätssanalitete Juni Samarin von der "Betheum?" listländigher Bancen in den Jahren 1841 und 1842 enthält, welcher mit wenig Deschmad bereinigelte, nuglammendignende berichtigende Bemertungen hinugeftigt sind. Das Buch beschäftigt fich mit einem der Beschäfte angebrigen Tergingi, nur daß Samarin dern der gehäligen Seitenblick auf die gegenwärtigen Bultande in den Offstervoningen auch den Ulebersetzer nötigt, ebensals auf dies eines Richtsich zu der inten cher Mostowien wie der inten die Robertsetzen der der der eine Richtsich ist, werden der einem achten Thostowien wie Juri Samarin sehrt der eine filt Buchtzeit völlig, et einnt nur Jovece, benne fich die Wächtzeit anderen muß. Anders h. bon

Sternberg; auf jeder Seite seiner Betichsignen in er Beweise seiner Unbesangenheit und Aufrichafte i außert er sich zur Abwehr der Samatin falle Edu rufsischer "Wilbe" gegenüber baltischer "Niche" a Behandlung der Leibeigenen:

Musichließlich mit ben gegenwärtigen 3 ben baltifden Bergogthumern beichaftigt fid "Die Bewiffenefreiheit" (Rr. 2) bes fcmeigmin ften Lubwig bon Burftemberger. Gentil jenen norbifden Canbftrichen im Jahre 1870 mm Brivatangelegenheiten veranlagt, biejenige bet & ausschließlich burch bie Unterrebung ber Dame Evangelifden Alliang mit bem ruffifden 34 Fürften Gortichatom, ju Billa Taubenheim beffen Musfprnch, Die Letten und Eften fe Deutschen "im Buftanbe einer tiefen Erniebrat ten worben", aus bem fie nur burch bie gin Alexander's II. gehoben murben. "Früher fa len und Unterricht wenig ober nichte geichehn febe ber Raifer barauf, bag fie ju gefittete erzogen murben." Dr. von Burftemberge # fcon bamale ein ju genauer Renner ber Di um nicht fogleich bie Unmahrheit biefer Beide bortigen Abele und bie ungerechte Gelbineit ber ruffifchen Regierung ju burchfchauen; ain # fich felbft vollftandig burch bie Brufung ber !! an Ort und Stelle ju überzeugen, theile mu liche Culturmelt, namentlich die Mitglieder ba fchen Alliang, welche fich für bie Berftellung tid Bemiffenefreiheit an ber Duna fo warm bei und bem Reichstangler bermenbet hatten, gin überzeugen, unternahm er bennoch in Beglem Landsmanns frn. Steiger eine neue Reife ma und Livland fowie nach Betereburg. In ben ! ten Buche erftattet er über bas viele Intereffunt. auf bem Bege gefeben und erlebt, eingebents Dr. bon Burftemberger bat Beruf gu folden Im gen an Ort und Stelle. Dit einem felten talent ausgestattet, welches ihn befähigte, mit Al

en in beren eigener Mutterfprache ju berhanbeln, mit n 3meigen bes Bolterlebens, Bermaltung, Militarn , Sonle , Rirche , Rechteleben , Bollewirthichaft mit ben Gigenthumlichteiten ber Bolfer in allen bie-Beziehnngen in faft gang Europa genan vertraut, alles mit einem reifen felbftanbigen Urtheil ausiftet, batte er für bie größten und fleinften Borfommber Reife ein offenes Muge und mußte aus ihnen luffe auf bas Allgemeine ju gieben. Wie mit bem ie in ber Dorffcule und bem fchlichten Bauer, unterer fich auch mit ben bochften ruffifden Brovingialiten und in Betereburg mit Miniftern und anbern stenden Staatemannern, alles, um ber Bahrheit auf Grund gu tommen. Das Urtheil eines folchen Danmuß bei ber betreffenben Ungelegenheit ichmer in bas icht fallen; er faßt es in die Borte gufammen, bag Don allen ben Befculbigungen, welche bon ruffifcher e gegen bie baltifchen Deutschen als Ration ober nm", vorgebracht werben, "teine einzige als ge-ertigt gesunden habe". Bas bie Bollsschuse insbere angehe, fo ftellt er feft, baß fie nicht neu einitet fei, fonbern fcon jum Theil feit Jahrhunberten je und wie überall mit ber Reformation ihren Gingug 18 Land gehalten, wenn fie auch in ben letten Jahren einen befondern Auffchwung genommen habe. h bie Bollefdule und bie lutherifche Rirche, beibes bem Lande borgugemeife, wenn nicht ausschlieflich bie Bolfefreundlichfeit und bie Opfer bee beutschen bergeftellt und meiftentheile unterhalten, fei bie Bilber bauerlichen Bevolterung eine überrafchenb hobe: Bas mir von ben Letten Rurfanbe (bie Letten Livfanbe ber Berfaffer weiterhin biefen gleich) gefeben haben, beutete bin , bag biefes Landvolt in burchaus teiner Begiebung ilbung hinter irgenbeiner Bevollerung Demichlanbe, bie felben Berufeart lebt, gurudfteht, wobon ich nicht einmal preugen, bas ich vier Sahre lang bewohnt habe, und wo

on ber ruffifchen Regierung ift nach ben Ermitte-1 Burftemberger's für Unterricht und Bilbung bes ben Landvolle nichte gefcheben. Die ruffifchen Gon. welche bort für bie "betehrten" Eingeborenen berfind, haben meiftens teinen Lehrer, jum Theil auch Schiller, fie bienen mehr ber Bermahrlofung bes als feiner geiftigen und fittlichen Erhebung, benn b lediglich ber Dreffur ber Rinber für Erfernung uffifden Sprache und für mechanifche religiofe gen ber orthoboren Rirche gewibmet. Dur in einem Lobt ber Berfaffer bie ruffifche Regierung, er hat be mehr Bemiffenszwang ju Bunften ber rechtglau. Staatefirche gefunden. Und fo lanten benn and eitige Berichte bon ber Duna bahin, bag bie ruf. Legierung feit langer ale zwei Jahren feinerlei neue Fe auf bie beutichen Entrurintereffen ber brei Bergog. unternimmt, bag fie fogar bie altern Ruffifici. nordnungen mit Dilbe handhaben lagt. Die Balperr barin eine Folge bes guten Berhaltniffes gu bland, beffen Empfindlichfeit man nicht reigen will, arreicheln fich mit ber hoffnung, bag biefer beutiche

ifach mit bem Canbvolt julammengefommen bin, aus-, obicon ber überaus lebenbige Rheinlanber mol ju ber

tften unter ben bauerlichen Bevolferungen Deutschlanbe

set merben fann.

Einfluß ihnen auch fur bie Dauer ju einer erträglichen

- 3. Die rufficen Offeeprovingen von Rubolf Antemann. Stolberg a. D., Deinzelmann. 1872. Gr. 8. 12 Mgr. 4. Bur Borgeichichte Liviands von 3. G. Rohl. Zweite un-
- verflimmelte Auflage. Leipzig, Bibber. 1872. Gr. 8. 6 Rgr.
- 5. Das Salg. Gine culturhiftorifde Stubie von Bictor Dehn. Berlin, Borntrager. 1873. 8. 12 Rgr.

Faft gang ber altern Beidichte ber ruffifden Dftfeeprovingen ift bie Brofcure Rubolf Rulemanu's (Rr. 3) gewibmet. Diefe Erörterung, Die lediglich bie alten Bormitrfe gegen ben baltifchen Abel, ale Rachtom. men ber mittelalterlichen Rreugfahrer und Drbeneritter, wegen Unterjochung ber fruber freien und auf eigenem Grundbefit mohnenben Urbewohner wiederfaut und baneben noch neuere culturgeschichtliche Bilber aus ber baltifchen Bergangenheit planlos burcheinanbermurfelt, foll eine Untwort auf bie Frage geben: "Werben unfere Stammgenof. fen in ben ruffifchen Oftfeeprovingen ber Ruffificirung Biberftand leiften ?" Schlieflich finden wir boch feine Beantwortung ber Frage, fondern nur ohne Bufammen-hang mit bem Saben ber Erörterungen ben Rathichlag an ben baltifchen Abel, ben Letten und Eften "Lanb" ju geben. Rulemann icheint nicht gn wiffen, bag er mit feinem Rathe viel ju fpat tommt, bag ber baltifche Abel fcon langft und eifrigft babei ift, biefen Rath ju befolgen.

3m Gegenfat ju ber eben charafterifirten Flugfchrif haben wir bie Brofchure bes alten berühmten Land. und Gerfahrere 3. B. Rohl "Bur Borgefchichte Livlande" (Dr. 4) mit großer Befriedigung gelefen. Er mar einer ber erften, welcher bie Mufmertfamteit bes beutichen Lefepublitume auf bas bentiche Leben in bem vergeffenen Tochterlande an ber Dina lentte. Best in feinem Alter verfentt fich fein raftlofer Beift in bie Bergangenheit biefer einft jum Deutschen Reich gehörigen Gebiete. Mus Urfunden in bem Archiv feiner Beimatftabt Bremen hat er ermittelt, bag bie Landung bremifcher Ranflente an ber Duna, welche befanntlich ber Groberung und beutiden Befledelung Altlivlands vorausging, nicht eine gufallige gewefen, sondern bag bie Bremer fcon im 10. Jahrhundert wie nach Beften und Guben, fo auch nach Dorben und Rorboften Schiffahrt und Banbel trieben. 3m 12. Jahrhundert maren fie befondere anch in Gothland anfaffig, und Rohl zeigt, bag von bort ans bie Anfiebe-Inng an ber untern Dung 1185 bemirft murbe, und baff gothländifche Steinmegen und Maurer Riga jum Theil bon gothländifchen Baufteinen erbaut haben.

 gewinnung, sowie ber Sanbel mit Salz im mittlern und nördlichen Europa bon ben Celten eingeführt worben ift, und bag wir ihnen die Zubereitung des Herings berbanten.

6. Aus ber petereburger Gefelicaft. Leipzig , Dunder u. Sumblot. 1873. 8. 1 Thir. 22 Rar.

Dies Buch ift aufcheinend bon einem Dentich-Ruffen gefdrieben, melder am petereburger Sofe gelebt bat unb jest nach Lofung biefes Berhaltniffes feine Duge bagu verwendet, feine bortigen Beobachtungen mabrend minbeftene brei Jahrgehnten bem bentichen Bublitum mitgutheilen. Geine Gdilberungen find ebenfo merthooll fur bie Renntnif ber neuern ruffifden Gittengefchichte, ale burch bie geiftvolle Form angiebend. Er liefert eine bantenswerthe Ergangung ber Darftellungen Julius Edarbt's aus bem ruffifchen Leben ber Reuzeit, melde mehr aus bem Bereiche bes Bolte und ber Bubliciftit entnommen maren. In bem elften Abichnitte, "Journaliften und Gdrift. fteller", geht ber Berfaffer übrigens mit Glud auch auf bas lettere Bebiet ein. Die übrigen gebn Auffate enthalten nur Charafteriftifen bon Sofleuten und Staatemannern aus ber Regierungszeit ber beiben letten Raren: fie führen folgende lleberfchriften: 1) "Die Groffürftin Belene"; 2) "Graf Beter Schumalom"; 3) "Die Grafin Antoinette Blubom"; 4) "Die Grafen Ablerberg"; 5) "Die Bruber Miljutin"; 6) "Fürft Gortfchatom"; 7) "Graf Bortaffom"; 8) "B. M. Balujem"; 9) "General Ignatjem"; 10) "Unfere Unterrichtsminifter"

Mit befonderer, freilig wohlvoeinter Borliche wird bie Großsurfilm Selene gezignet. In dem frühen Alete von achtehen Jahren ans der igmodigigen Deima, aus einem geilig gewodten Familientreife nach der nordigen Daupflad verflägene, vertraeret fie an der Seite eines Gemahle, der nur Interest für Militärparaden beigg, 25 Echensjöre in fleisem Soferenwoniel, wöhrend ihr nur selten und im geheimen literarische und bete Kunstnetzlung zugänglich war. Ert im Witwerdlam Euch und under habet dem Tode best fletze und eine Kunstnetzlung zugänglich war. Ert im Witwerdlam Euch war der Seite fletzen bestohen, unter dem fer feltze ben fer feltze hen fer feltze ben fer feltze ben fer feltze den den fer den fer

Ste Saus wurde unn der Mittehpunkt aller uur irgende contibigin interssanten von Arten der Arten ihre Solis (die gestleriche Edito) pie Danne und Serten übers dols (die gestleriche Edito) on Radden, dos musstalliches Arten letze, der interssalten der Arten der Arten letze, der Erikatien Eubed, der itzelft von Rummers " in. "D. rogette nuch Aldung, Setsendu und flitiche Archbertit taplboch über der Gemöhnichteit bervor und derfanden es, alt iegend beachenswerten Berssindigteite um Baleis Biede feinisch au machen. ... Ohne Allchift auf die Westleit der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssichen der Berssichen der Berssichen der Berssichen der Berssiche der Berssiche der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssichen der Berssiche der Berssichen der Berssiche

Bahrend fie alfo ihre Bebeutung ale Befchuterin und Forbererin ber Runft und ber fconen Literatur befag und auch burch ihre Bobliftigfeit fegensreich mirtte, erwarb

Bahrlich, wenn irgenbetwas mit bem fatigien Ultramontanismus verfohnen fonnte, so ware es begleich mit einem solchen, jede Gewaltthatigfeit wilichenben Franatismus für moskowitigte Rechtalische

Sonach halt ber Berfaffer Rufland zu großen to

Comart Reiter.

#### Biographifdes.

1. Billiam Ebward Sartpole Ledy's Bier hiftorifche Effags. Swift — Floob — Grattan — D'Connell. Wit Bewilligung bes Berfoffers fiberfett von D. Jolowicz. Polen, Jolowicz. 1873. Gr. & 1 Thr. 15 Ngr.

Der noch in jugenblichem Alter flebenbe Irlander englifcher Abfunft und freifinniger Richtung, Ledy, hat fich in furger Beit burch feine culturhiftorifchen Arbeiten einen bebentenben Ruf erworben. Comol feine "Gefchichte des Urfprungs und Einfluffes der Auftlarung (im Dri-ginal: rationalism) in Europa", ale feine "Sittengefchichte Europas von Auguftus bis auf Rarl ben Groffen" geichnen fich burch Berbindung grundlicher Quellenforfcung mit pragnanter und babei popularer, frifther und angiehender Darftellung ane. Diefen beiben Berten lagt er bie oben ingezeigten vier Biographien bedeutenber Grlander folgen. Boran geht ber große Satiriter bes 18. Jahrhunberte, ber burch feine mannichfachen Schidfale und beifenben Schriften befannte Jonathan Smift. Bir finben inbeffen n ber Darftellung biefes vullanifchen und fturmifchen tebens, meldes feinen tief eingefogenen Denfchenhaß in er Anidung ameier Frauenhergen und in bem furchtaren Bamphlete "Gulliver's Reifen" aushauchte, nichts vefentlich Reues. Swift's Leben und Schriften find in Dettner's "Literaturgefchichte bes 18. Jahrhunberte" viel ingehender und flarer gefchilbert.

Es folgen zwei in weitern Kreifen wenig bekannte digitatoren füt die Selbständigteit der "gerinen Insel" in zwiffen Maße, Denry Clood, der Begelinder einer Oppfilton im corrumpirten irischen Parkament, den aber die Genemann zum Veierdgenweister Eirret, um feim Genger, er ausgliedene Benry Gratton, welcher der erfte war, der a Muth hatte, obschon Protestant, für die Emancipaaber Auflicht aus entwürtigender Schaevei aufzurten, woom der zahnme Flood nichts miffen wollte. Man innte die beiten Gegene, deite glänzube Kedene, den isigen Vielen Geneman. Die Darstellung ihres dem is tebhalt, arbenreich, plastig dund reich unfchaffig ellen bisher wenig gefannte Berdlittife.

Den Golug macht ber lette und berühmtefte Maitator rlands, Daniel D'Connell, in beffen Birtfamteit inbeffen reits ber Bapismus in feiner abichredenbften Beftalt h mit bem Batriotismus verband und biefen falfchte, as feiner eminenten Rednergabe und feinen großen Berenften um bie Freiheit Brlande vom englischen (leiber cht bom romifchen) Drude großen Gintrag thut. D'Con-Il ift übrigens fo betannt, bag Ledy's Bilb von feinem ben nicht fo viel Intereffe erweden tann ale bie beiben rangehenben Biographien. Doch feffeln mehrere Scenen is bem Gangen, fo namentlich bie Schilberung ber tonftre. Deetings. Auch erfahren wir, bag ber große gitator feineswegs ein folder Pfaffentnecht mar, wie iher meift geglaubt murbe, und and ftete Tolerang gen anbere Betenntniffe an ben Tag legte. Dagegen ng fein Charatter im übrigen bie Schattenfeiten bes flanbere in reichem Dage.

2. Geschichtliche Charaltere von Gir henry Lytton Bulwer. Autorifitte Ueberfehung von Karl Lang. Erfter Band: Easternah Zweiter Band: Madintoss, Cobbett, Canning. Leipzig, C. F. Winter. 1871. Gr. 8. 2 Thir. 12 Mgr.

Der Berfaffer, alterer Bruber bes jungft berftorbenen berühmten Romanfdriftftellers, gemefener englifder Befand. ter in Spanien, Rordamerita und ber Turfei, bat mol tanm beabfichtigt, fich mit biefen Lebenebilbern von Staatemannern einen Ramen ju fchaffen. Gie find, fomeit bon ber (übrigene bon Sprach - und Schreibfehlern nicht freien) Ueberfetung auf bas Driginal gefchloffen werben tann, leicht und fliegend, gefällig und leebar gefchrieben, tonnen aber taum einen Anfpruch auf Driginalitat, Grundlich. feit ober hiftorifche Forfchung erheben. Das Leben Tallegrand's ift allgemein befannt; ber burch fo viele Chat. tirungen bon Stellungen und Anfichten gegangene fchlane Diplomat ift unter teinem wefentlich neuen Befichtspuntte betrachtet; bie Darftellung feines Lebens ift meift aus Thiere und andern zweifelhaften Quellen gefchopft und wird bochftene jur Unterhaltung bienen.

3m zweiten Banbe treten auf: Gir James Dadintofb, ber englifche Bertheibiger ber Frangofifchen Revolution und gemanbte Rechtsgelehrte und Richter. Schriftfteller, Rebner, Staatsmann und Belehrte, ber allerbings in feinem biefer Sacher wirflich Bervorragenbes geleiftet bat. Es folgt ber ftreitbare Bamphletift Billiam Cobbett. ber fich felbft ben bezeichnenben Bfeudonym "Borcupine" (Stachelichmein) gab. Gein fonderbares Unternehmen. in ben Bereinigten Staaten für Englande Gache und gegen bie Republit gu mirten, erregt mehr Lacheln über Die Driginalitat ale Bewunderung feines Muthe. Dach biefen beiben fclagfertigen Bubliciften ber brei erften Jahrgehnte unfere Jahrhunderte macht ben Schlug ihr Beitgenoffe, ber weltgefchichtliche Minifter Canning, welcher fich um freifinnige Geftaltung ber britifchen Bolitit in nenerer Reit trop mannichfacher Wanblungen unichabbare Berbienfte erworben bat.

3. Ume Jens Lornfen. Ein Beitrag jur Geschichte ber Wiebergeburt bes beutschen Bolls von Rarl Janfen. Riel, Somann. 1872. Gr. 8. 2 Thir.

Das vorliegende Buch ift ein gewissenhaft nach historischen Quellen und selbständig bearbeitetes Lebensbild bes erften, jeht saft vergessennen Wortsuhrers der guten Sache Schleswig-Holfteins.

Es beginnt mit einer oxientienden Stige der Berhältnisse des meerumschungenen Doppeslandes, seiner Berlasiung und politischen Bestredungen. Erst im britten Kapitel tritt der Helbe des Buchs auf. Lordien, geboren 1793 auf der hinschapenden Infel Syst unter dem wackern und merkwürdigen Friesenvolle, war es, welcher als Kangleireit in Riel nach der Justiervossution von 1830 eine Betition verschieft, in welcher er dom König von Odnemart eine sichständige Berfassung für die beiben "ungetheilten" Derzogtschumer verlangte und deren Grundzüge bereits entwart. Er hat, wie der Berfasser geber mifchen Danemart und ben Bergogibilmern ben ersten Rif gemacht, ber von Anfang an unheilbar war, er war ner Bergerter Schleiber Softiene". Die Antwort auf feine Schrift war, baß er in seiner Deimat Sylt verhaftet und auf ber Festung Rendsburg eingesperrt ward. Das schleswigste Debereriminalgericht verursteilt ibn zu einjühriger Festungshoft, die er in Friedichsort nur Rendsburg abig. Die rehälligte er sich mit ber Rugestatung Deutschlands, die er in seinen Briefen beinache genau

so vorausahnte, wie sie feitbem eingetroffen ift, einich als Reich unter Preugens Filherung und unter Armeng don Oefterrich, Rach Bendigung seiner Salt von Selten find zur Seitung seiner angegriffenen Gefunktei na Brasilien; 1838 von bort gurüdlehrend, ettvall au Eraflien; 1838 von bort gurüdlehrend, ettvall au Eraflien; 1838 von bort gurüdlehrend, ettvall au Eraflien; blube im Bucht geseitet Denfmal det da. Das ihm in biefem Buche geseitet Denfmal det da. Beiben mie ben Berfasser.

#### fenilleton.

Englifche Urtheile über neue Erfdeinungen ber beutiden Literatur.

Ueber "Das neue Biffen und ber nene Glanbe" von 3. Fro hichammer fagt bie "Saturday Roview" vom 20. Gep-tember: "Ift auch Frobichommer mit ben altfatholifden guhrern in ihren Bermahrungen gegen bie Anmagungen Rom 6 öffentlich verbunden gemefen, fo miffen wir boch nicht, ob er formlich ale Ditglied ihrer Gemeinde anertaunt ift. Collte bies ber Fall fein, fo burfte ihre Rechtglanbigfeit einerfeits nub ihre Begriffs-ausbehuung anbererfeits auf eine fcmere Brobe geftellt werben, und michtige Folgen tonnen von ber getroffenen Enticheibung abhangen. In feiner vorgeblichen Antwort an Strauß ift alle Erheuchelnng ber Ereue gegen bogmatifche Uebertieferung auf-gegeben und die liber die Religion aufgeftellte Anficht ift bergegrone und ort uber die Betiggion aufgefreitet Anflot fi der, art, wie Erens sie mit weinig Schwierigleit angenommen haben värbe, wäter er auf seinem seldbern metophylichen Bo-om siehen gestlichen, sont bloss meteralistische Erfätzungen gestliger Erfachiungen zu vieren. Frolischammer gerit ihn als abtritunigen won der Billosphie schaef an und verweite mit bebeutenbem Rachbrud bei ben fomachften Buntten in feinem Berte, feine ju unbedingten Bertrauen auf bloge mifentigafi-liche Oppotefen und feiner ju unumfcranten Ibentificirung bes Chriftenthums als eines Gangen mit einigen feiner besonbern Geftaltungen. Geine eigene Auffaffung beffelben inbeffen lagt für Straug taum etwas einznwenben fibrig; befonbere ba in einigen wichtigen Buntten, wo bie Streitenben auseinanberjugeben betennen, ber ftreitige Buntt von ber Freifinnigfeit ber Frohichammer'ichen Definition ber That nach jugeftanden wird. Ueber Frogen, wie bie nach ben Bundern, ift bes lettern Deterodorie offen und unummunden. Des Berfaffers firchliche Stellung mag vielleicht teine amiliche Beachtung fei-nes Berts nothig machen; allein die Aufgabe, wie man mit ber Gebantenfreiheit ber Altfotholiten versahren foll, wird

 3. B. Mener's "Der alte und ber neue Glaub", baffelbe Blatt, ift, wie bas obige Bert, eine Bermehmer gen Strauf' Behonptungen und Schluffe, und ber wieberholt, ohne jeboch ein Blagiat begangen gu habs. ben Beweisgrunde, benen wir in Frohicommer begegme biefer erflart auch Meher bie Religion für ein wertell Element ber menichlichen Seele, befampft bie bierardit be magung und Entftellung bes Chriftenthums und erblich in religiofen und fittlichen Beltanfcauung bes lettern bit 500 gel unferer gangen heutigen Cultur. Bie Frobifammer in auch er die Schwäche und bas Falice bes Darwiniemit, w nigftene wie er von beffen Unbangern ausgelegt wirt, # und weigert fich, die Rothwendigfeit ber Grandung einer wat Religion ober Gefte für bie bober Bebilbeten anguertenten 3m letten Rapitel wendet er fich ju bem Rachwortt : Strauß, in welchem berfelbe fich fiber ben Mangel an Idbeffen fich einige feiner Rrititer gegen ibn fculbig gemadt, flagt, und wirft bie Beidulbigung mit Recht auf Strang prid, inbem er fich über bie Rudfichtelofigfeit befowert, welcher berfelben in einem Buche über Dinge fpreche, die am Ent boch fehr vielen heilig feten. Gehr richtig fagt er ibm, bei ein Mann, der durch wiffenschoftliche Leiftungen erken Runge ein besonberes Bertrauen in meiten Rreifen erworben balt boppelt und breifoch die Pflicht fühlen muffe, biefes Bertram nicht burch wiffenfchaftlich leichtfertige Arbeit ju miebranden Mus biefen wenigen Bemertungen und Anführungen eibe gur Genüge, bog auch biefes Buch bem englischen Lefer mit bingt empfohlen werben fann."

Daffelbe Blatt bespricht außerbem in fehr anerkennen: Beife "Spinoja im Rahmen feiner Zeit" bon Dr. C. & Coronel (aus bem hollanbifchen), und A. Laun's "Bliere".

Bei Befprechung ber Banbe 5 - 9 von Griffparger! fammtlichen Berten fagt bie "Saturday Review" in Best

n beffer gemefen, wenn ber Dichter einen feiner «Gap. » fo nabe verwandten Stoff vermieben batte, ba bas vorende Stild nur ale eine ichmadere Bieberholung bee eben abnien ericeint. Deffenungeachtet ift es voll von poetifcher onbeit, und mir tonnen leicht bes Berausgebers Behanpinng ben, bog es fich erfolgreich erwiefen, infofern ibm bas ne Glud gutheil ward, bag fich eine Schauspielerin fanb, the fabig war, bie uniculbige Sinnlichteit, Seelenreiuheit Blumarme, bie im Charafter ber Bero bereinigt fint, jerzugeben. Bie reigenb inbeffen ber Charafter auch fein seigigem. Die ereino morfein der Quieduck aus fein, lo ift er doch eber ibgliftlig alle bemaulich, und bie einsDandlung ift nugulänglich, um Sioff für führt Aufglie agben. Etdiumen, eben, bei et eine infeligies orientalisses Draum, in welchem der Einstall Galberon und Goggi offenbar ift. Es is gestreich und ifch, gebort aber einer Gatung an, bie auf ber heutigen ne fiels ein ausländisches Gemache bleiben muß, obgleich uns fagt, es habe fich in Bien als ein ftebendes Reberflud eingeburgert. Die neuen Dramen : «Gin Brubergwift in aburg» und «Die Ithin von Tolebo» zeigen Grillparger lichte eines bochft taleutvollen Buhnenbichters; bas erftere d befondere gemabrt ein lebensvolles Bilb von ber Beit, Die es fich bezieht, und ift ebenfo treu wie malerifc. Beibe h find ju handgreiflich ber Reflerion enifprungene Berte; echte poetifice Aber zeichnet zwar ben Berfaffer bor bem en Schalbielichreiber aus; gleichwol ift fein Bert eber ein achtes als ein natürliches Gewächs."

"Des Meeres und ber Liebe Bellen": "Es mare viel-

"Der vierte Banb ber . Banberjahre in Stalien» bon ferbi. b Gregorovine", beißt es ebenbafelbft, "ift ber Central. ab bes Landes gerobmet, und beginnt mit einem höchst anzie-en Berick über bie in ihrer art einzigen Urberrelle von minischer Annst zu Absenden, jener schiamen, an ben izen ber aiten und neuen West so malerisch gefegenen d. Das Bod, enthölst auch eine sein gestältige Erzichlung einem Ausfluge nach Umbrien. Im allgemeinen jedoch ift Juhalt bes Baubes hiftorischen und politischen Inhalts, Die bebentenbften Abhanblungen find die liber die Beangen Italiens ju bem Beiligen Romifchen Reiche bes telaltere und ein fehr aussubrlicher Bericht über ben fall der Baribalbianer ine papfliche Bebiet im Geptem-1867."

lleber Ebuard Grifebach's "Die treutofe Bitme", eine fifche Rovelle, und ihre Wanberung burch bie Beltliteratur baffetbe Blatt: "Dr. Ebuard Griefebach liebt die Buderund Lederbiffen ber Literatur, bie haufig bemertens-jer burch ihre Ausgesuchtheit ale burch ihre Beilfamteit Die beidrantte Angahl folder feinen Biffen bat er felbft achtenswerther Beife vermehrt, wenn nämlich ber anene aufer» ihm mit Recht zugeschrieben wird. Bir verbauten nummehr eine aussubrliche literarbiftorifche Analyfe eines ollethumlichften Stude in Diefer Gattung - Betrarca's ichte bon ber ephefifchen Datrone namlich, nebft einer fetung berfelben aus bem Chinefifchen. Diefe Ueberng ift burch Golbimith's Rachahmung in «The Citizen e World e in ber englischen Literatur bereits claffich gen, und wir tonnen nicht mit frn. Grifebach barin libernmen, biefe Rachahmung als bem Original nachftehenb trachten. Goldfmith tounte indeffen nur einer unvoll. enen frangofifden Ueberfetung folgen, mabrend Grifebach's n nach einer vollen und genauen englifchen, in ber ntta Reviews beröffentlichten liebertragung geliefert ift. at eine ansilheliche Grörterung und Unterinchung ber ichen Geftaltungen, welche diefes Mufterbeifpiel von weib-Unbeftanbigfeit in ber neuern Literatur Europas angeert, hinzugefügt. Die dinessige Berson ift am Ende zicht das Original, da die Anspielung auf den Bud-us als eine herrschende Religion darauf hindeutet, daß rige Sahrhunderte nach Betronius angefertigt worden ifffe. Bahrideinlich hatte die Dichtung ihren Urfprung bien." Biederum zeigt fich die sonderbare Feindseligkeit des eng-tijden Accenseum gegen Johannes Scherr, wenn er von feinem "Rovelleinde," Bb. 1-3, sagt; "Die erften beiden Band beschähligen fich mit dem Schreden alter Lefer diese Etreaturgweiges, einer enturchsprofigen Rovolle. Den Inhalt bilbet bas leben Schiller's, und ber Berfaffer fceint bie Reolloet bas Leben Sujueres, und Der Derjagte jurini Die die geln ber allerwerthioseften Gattung von Dichtung, die menich-liche Erfindungsgabe je entbedt hat, treulich beobachtet gu haben. Die Novellen im britten Banbe haben wenigstens gaorin. Die Bovouen im vertien Santo guorn vernigene einen verhältnigmäßigen Berth, ba fie vorgeben, bas Leben ber ichweiger Bauern zu schilbern. Die Sammlung in von einer egoistischen Borrebe seltener Art eingeleitet, worin ber Berfoffer feinen beorefhenben Rudtritt aus einer Belt an-fludigt, die harmadig babei beharrt, ihn ju ignoriren." (Wie anspruchsvoll von einem Ausländer, eine solche nugegrunbete Behauptung aufzuftellen !)

#### Bibliographie.

Besetany, R., Sphier. Preimarriches Taschesbach. Wien, Rosser, R. Sphier. Preimarriches Taschesbach. Wien, Rosser, Rais, F. W., Sphier. Preimarriches Taschesbach. Rechtigt von R. G. G. Lenann. Den Beraigle enseithte Assagn. Her Br. H. St. St. St. Wille. Wien. Sphier. Sph. Sphier. Sphie

gathete und eine Gegene im hethage isto-il. Son C. D. B. etc. B. B. etc

von ten alteften Jellen die gur Gegenvort. Wiedbaben, Rillinger in 1988 in 1987 von ist. Bon Artlagarech di Girlifant. Össenficher Benan. ist. The von ist. Die Artlagarech die Girlifant. Össenficht Benan. 5. 25tr. Baberlage eines Kaunrofchers. Ihr Abl., Um Deutschland's Einsell. 3 Die. Gittligent Girlifant. Baberlage eines Kaunrofchers. Ihr Abl.: Joedband. 2005 von den Beltaltin. Erdylig, Viedband. 2005 von den Beltaltin. Erdylig, Viedband. 2005 von den Beltaltin. Erdylig, Viedband. 2005 von den Beltaltin. Erdylig. Viedband. 2005 von den Beltaltin. Beltaltin. Beltalt. Erdylig. Viedband. 2005 von den Beltaltin. Beltaltin. Beltalt. Erdylig. Viedband. 2005 von den Beltaltin. B

Shottty, E., Ebba, Gin Trauerfpiet. Bresian, Gofoborety. 8.

3 Age deitte, C., Gba., Cin Teucriptiet, Breifen, Goloporft, 1. Idr. 10 Age. 12 ft., 10 Age. 1

## Anzeigen.

Derfag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

### Aefthetik.

Die 3bee bes Schonen und ihre Berwirflichung im Leben und in ber Runft.

### Moriz Carriere.

Bweite nen bearbeitete Auflage. Bmei Theile. 8. Geb. 6 Thir. Geb. 7 Thir.

Das Bert, weiges hier in nen bearbeitete zu vieter auf lage vonliegt, embalt die beiebebe Erungenschaft ver feit berigen ablettiden met tenflegtichtlichen Spelchung. Der feit berigen überlichen met tenflegtichtlichen Spelchung. Der beiter und Annutbige, bas Trogliche, Somithe, Dumorititide nahre fehrmut nub erber; eb bertochte bos Eddone in ber Neutr und in ber Geldicht, unb erätrett bas fünflierligt Schaften. Der weite Theil ist ben eingelnen Allen gewönert, ihre Geige werden von ben größten Meifterwerten obgeleite ober an ihnen grychtft, fobol fie felbft eine anfabulike unb iberbe der die ferste ber Gelde feber ber Betriffer nicht von den Bengenstellungen einer Schuft, fowber von Taulogen ber Birtlichfeit aus, und feigt von ihnen zur Ertenntuß der Brückipfen auf, burch de in Ertellt und getabet verbruicht ber Strichpfen auf, burch de in Ertellt um begründste werden.

Bon ben Berfafte ericien in bemielten Berlagt: Die Aunft im Infemmenbang ber Gultmeentwickeing und bis Besole ber Menscheit. Erfter bis vierter Band. Ameite vermehrte und neu burchgearbeitet Auflage. 8. Geb. 14 Thr. Geb. 16 Thr. (Der fünfte [Schus-] Band ift unter ber Berffe.)

Derlag von S. A. Brodfaus in Leipzig.

# Der Antidrift.

### Erneft Renan.

Antorifirte beutiche Ausgabe. 8. Beb. 2 Thir. Geb. 2 Thir, 10 Rgr.

Andhifend an fein "Leben Jela", "Die Appflet" und "Banlind" fichiben ber bertihmte Befaller in biefem neuen Berte die Granden Berfaller in biefem neuen Berte die Granden Berfallen ger innen Grefflengeneinde Berte der Berte der Berte bei genalen Bertel bei Granden ber Banten bei Banten

Don bem Derfaffer ericien in bemfefben Derfage:

Das Leben Jesu. Dritte Anflage, vermehrt mit neuen Borreben bei Berissires und beinem Aufgan nach ben leiben Ausgaben bes Originals. Autorifiete benische Ausgabe. Seb. 1 Thir. 20 Agr. Geb. 2 Thir. Bie Appfiel. Autoristiet benische Ausgabe. Geh. 1 Thir.

Die Apostel. Autorifirte beutiche Ausgabe. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 20 Rgr. Baulns. Autorifirte beutiche Ausgabe. Mit einer Karte. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 10 Rgr. Derfag von S. A. Brodfans in Leipzig.

Vollständiges Handwörterbuch

der deutschen, französischen und englischen Sprach.

zum Gebrauch der drei Nationen.

Erste Abtheilung: Français-allemand-anglais.

Zweite Abtheilung: English, German, and French.

Dritte Abtheilung: Deutsch-Französisch-Englisch.

Zehnte verbesserte Auflage.

8. Cart. 2 Thir. 20 Ngr. In Halbfranzband 3 Thir.

In der neunten Auflage ist dieses vorzügliche Hilbmittel des internationalen Sprachverkehr, das mit seite so bequemen Vereinigung der drei Weltsprachen einzig o steht, innerlich wie ausserlich den Bedürfnissen der Gegwart gemäss umgestaltet worden, und auch die ebes e schienen zehnte Auflage hat wieder mannichfache Vbesserungen erfahren.

Derlag von S. 2. Brodfaus in Leipzig.

# Erinnerungen ehemaligen Iesuitenzöglings. 8. Geb. 2 Thic.

Derlag von S. M. Brockhaus in Leipzig.

## Predigten aus der Gegenwart.

D. Carl Schwarz, Oberhofprebiger und Oberconfftorialrath ju Gotha. Sechete Sammlung.

8. Geheftet I Thir. 24 Ngr. Gehunden 2 Thir. Diefe neme Sammlung von Bredigten bes beiseben irre finnigen Augstredners beingt in beri Abbeitangen — "Du Jahr bes Krieges", "Kirde und Welt", "Heilige Zeiten wir Ffritage" — 30 erligible Reben, big eledi einen führen Betrillenham mit ber Bildung und den ben fittlichen Imperenden in dermitteln führen.

Die erfte bis fünfte Sammlung, jum Theil bereit in zweiter und britter Anflage vortiegend, erichiemen u bemfelben Berlage und toften ebenfalls jede geheftet 1 The

24 Rgr., gebunden 2 Thir.

# Blätter



fü

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Andolf Gottichall.

fcheint wochentlich.

-ven tir. 44. 1080-

30. October 1873.

ette: Wilhelm von Giefetrecht's "Geschichte ber beutichen Kaiferzeit". Bon Sans Vrus. — Bur religiblen Frage. — Reue irqungen ber Berte Molieres. Bon Wobert Malmalter. — Bom Bicherisch. Periketon. (Deutiche Literatur; Theater und Anglich.) — Gibliogesphie. — Angigen.

#### Wilhelm von Giefebrecht's "Gefchichte der deutschen Kaiferzeit".

chte ber beuticen Rafferzeit. Bon Withelm von Gierrecht. Erfter und zweiter Band. Bierte Aufloge. Drit-Band und vierten Banbes erfte Abiteilung. Braunreig, Schwetichte und Sohn. 1868 – 72. Gr. 8. Zbit. 29 Apar.

dur bas Bufammentreffen verfchiebener eigenartiger inde mag es einigermaßen erflaren, bag b. Bl., ia alle epochemachenben Erfcheinungen ber biftori. Literatur eingebend ju murbigen und benfelben ibren in ber Befammtheit unfere geiftigen Lebens, wie f in ber Literatur ber Gegenwart ausprägt, anguauch mit bie Aufgabe haben, eine Befprechung e bedienigen Berte, bem ber Rubm, in feinem Gebas bedeutenbfte ju fein und ben Abichlug einer : Entwidelungereihe und jugleich ben Unfang einer bon ihm begrunbeten ju bezeichnen, einmuthig bon b und Feind zuerfannt wird, bis jum heutigen noch nicht gebracht haben, fonbern auf baffelbe einage zwei Sahrzehnte verfloffen find und eine in jeber Sinficht eigentlich bollig ju fpat tommt. ob auszufprechen ift überfluffig, wo nicht bie ten ber berufenften fachmannifden Richter allein, t bie einmuthige Deinung ber gangen Ration ert gleich bei feinem erften Erfcheinen mit boleifall begriißt haben; eine fleinliche, fich fpipan Gingelheiten anflammernbe Rritit ift ba nicht ate, mo bereite eine Reihe fcnell aufeinanberfol-Auflagen eine eben folche Reihe bon enticheibenben ritten auch gur Bollenbung in allem Gingel. tennen läßt, bon bem unermublichen Beiterber machfenben Berrichaft bee Berfaffere auch ie entlegenften Eden und Bintel bes bon ibm richauenben Bebietes riihmenbes Beugnig ablegt gleich eine Burgichaft bafür gibt, bag mas jest och überfeben ober irrig aufgefafit ober unflar geblieben ift, binnen furzem in einer neuen Auflage feine auch bem peinlichsten Rrititer genugenbe Erlebigung finden wird.

Rach ber einen wie nach ber anbern Geite fteht Bilbelm bon Giefebrecht's "Gefchichte ber beutichen Raiferzeit" - benn von ihr reben wir - als eine in ihrer Art geradegu einzige Ericheinung in ber hiftorifchen Literatur Deutschlands ba. Gleich bei ihrem Beginne 1855 bon allen competenten Beurtheilern ale ein im eminenteften Ginne bes Bortes epochemachenbes Beif begrüßt, bei ber erften Bertheilung bee von bem Ronige bon Breugen gestifteten großen Breifes fitr Berte über bie beutiche Befchichte nut bemfelben gefront, hat fie fich formlich im Sturm bie Bunft bee Bublifume gewonnen und in berfelben fich bon 3ahr gu Jahr mehr und in immer weitern Rreifen befeftigt. Bie Giefebrecht's Bert für bie Entwidelung ber gelehrten Gefchichteforfchung ben fronenden Chlufftein eines bon ben Beften ber Da. tion aus machtigen Quabern gufammengefügten ftattlichen Bebaubes ausmacht, fo bilbet es feinerfeite felbft wieber ben Grundftein gu einer fich auf ihm aufbauenben Literatur. Es hat in reichlichfter Erfüllung ber bem Berfaffer vorfdmebenben Abficht bahnbrechend gewirft auch in bem Ginne, ale fur bie Befchichte bee Dittelaltere, bie man bieber allgu febr bernachläffigt hatte, eigentlich erft burch biefes Deifterwert in ben weiten Rreifen bes gebildeten Bublitume Ginn und Berftanbnif ermedt und eine Theilnahme gewonnen murbe, beren Rachhaltigfeit für bie reiche Entfaltung ber biftorifchen Literatur in ben letten Jahrzehnten von außerorbentlichem Bortbeil gemefen ift.

Wenn eine Ausstellung an bem Werfe gemacht werben burfte, so ware es höchsteus bie, bag es so febr langsam fortschreitet, benn mabrend bie beiben zugleich erichienen erften Banbe in rafcher Folge immer neue Auflagen erlebten, tam ber ju gewaltiger Starte an-wachsenbe britte Banb in brei Abtheilungen und nach je breijahrigen Zwischenraumen (1862, 1865 und 1868) in bie Deffentlichfeit; bon bem vierten Banbe aber ift bisjest erft eine Abtheilung erfchienen (1872). Dit lete terer ift ber gefeierte Siftoriter in ben Beginn ber letten großen bon ihm noch ju behandelnben Epoche, bas Beitalter ber Staufifchen Raifer, eingetreten. Wer bie Ratur folder Arbeiten fennt und weift, wie bas unausgefette Bachfen bes ber Ausnutung harrenben Materials ben Foricher oft, wenn er eben zu einem feften Ergebniß getommen zu fein glaubt, wieber pon born angufangen nothigt, und bann in Ermagung gieht, bag bem vielbeichäftigten Uniperfitatelebrer Die Stunden literarifcher Dluge auch nur fnapp jugemeffen ju fein pflegen, bollenbe menn berfelbe mie Biefebrecht einen wieberholten. grokere Amtetbatigfeit mit fich bringenben Bechfel feiner Stellung burchjumachen batte, ber wird auch um biefes Bunttes millen mit bem Beichichtichreiber ber beutichen Raifergeit nicht rechten, fonbern ibm noch für eine ferne Rufunft bie Erhaltung bes frifchen Muthe und ber freudigen Schaffenefraft wunfchen, mit benen er fein großes Bert begonnen und bie bierber geführt bat. Dann wird auch ber Abichluft feiner Riefenarbeit ju erreichen ihm bergonnt fein.

Das Berfaumnik b. Bl. burch eine in ben allge. meinften Bugen gehaltene Burbigung bes Berte, bas langft ale ein Bert erften Ranges anertannt ift, nachaubolen und bie Diebeutung eines Comeigens abzumenben, bas boch nur baraus ju erflaren ift, bag man bei bem Ericheinen ber beiben erften Banbe ber "Gefchichte ber bentichen Raiferzeit" auch bie Fortfetung und ben Schluft berfelben balb in ber Sand ju haben und bann auf bie Gefammtheit bee Geleifteten einen einbeitlich murbigenben Blid merfen au fonnen glaubte, erfcheint gerabe jest ein gang befonbere geeigneter Beitpuntt infofern, ale bas Bert Giefebrecht's mit bem Abichluß ber Salifden und bem Beginn ber Staufifden Beriobe an einem in jeber Sinficht bochft bebeutenben Abichnitte angetommen ift, einmal infofern ale bie größten Schwierig. feiten ber Forichung übermunben find und ber weitere Beg burch niannichfache und jum Theil für ihr befonberes Gebiet fcon abichliegenbe Borarbeiten gebahnt ift, bann auch infofern ale, fo Berrliches und Großes noch barguftellen bleibt, boch ber Sohepuntt bee Intereffes erreicht ift; benn Giefebrecht felbft fpricht es aus, bag bie Darftellung bee Inveftiturftreites, bie in bem britten Banbe in einer mabrhaft claffifchen Beife gegeben ift, für ibn eigentlich ben mit befonberer Borliebe bebanbelten Mittelpuntt ber gangen großen Aufgabe gebilbet habe. Dit bem nun begonnenen letten Theil ber Arbeit tritt biefelbe in eine Beriobe ein, welche, wenn ber Berichti-gungen im einzelnen und ber neuen Aufschluffe ficher auch noch eine große Fulle ju hoffen ift, und bornehmlich bie Gigenart Giefebrecht'icher Auffaffung und Darftellung neuen Benug berheißt, boch auch bem großen Rreife bes gebilbeten Bublitums nicht so völlig neu ist wie die Beiträume, deren Bilber bis dahin zu entwerfen waren. Bat boch bie Befanntmachung, fogufagen bie Bieberentbedung bee beutichen Mittelaltere fur bas beutiche Bublitum mit bem Beitalter ber Staufen begonnen. Bon

ben gablreichen, bie verschiebenften Beitraume behantels ben Berten bes unlängft berftorbenen Reftore ber ben fchen Siftoriter, Friedrich's von Raumer, bat leins an nur annahernd ben burchfchlagenben und epochemochente Erfolg gehabt wie bie bor furgem auch wieber in mun Muflage, ber vierten, erfchienenen "Gefchichte ber Bote ftaufen und ihrer Beit". Wenn man, mas gelehm Rritif und einbringenbe Gdarfe ber Foridung aneit. Raumer's Bert auch nicht mit bem Giefebrechtiden pergleichen barf, an unmittelbarer literarifder Bitten an Rule ber bon ihm ansgegangenen Anregung ficht 6 ber "Gefchichte ber beutiden Raiferzeit" jum memite ebenburtia an ber Seite. Die Berichiebenartigleit bit in beiben Fallen fo bebeutenben Wirfung erflart fich fin langlich aus ber in ber Beit und ihrem ganten Che ratter beartinbeten Berfchiebenartigfeit ber gefchichtlide Muffaffung. Friedrich von Raumer fcbrieb mit einer # miffen - ich mochte fagen - naiben Freude an be lebenfprühenben, farbenprächtigen Beit, bie er in le Bergangenbeit Deutschlanbe gemiffermagen entbedt ben und fand an ben gewaltigen Berrichergestalten, bie te : geichnen galt, ein um fo eigenthumlicheres Bebagen, bie eigene Beit nur Gomade und Unfabigfeit, ein ichm bar hoffnungelofes Binfterben aller nationalen Rrait # politifchen Rabigfeit aufzumeifen batte. Go lag bit be beutenbe Wirfung bes Raumer'fchen Werte benn mit

nicht auf bem nationalen und politifchen Bebiete, mit

Beichichtichreiber ja am erften ju nachhaliger Anrens berufen ift, fonbern in bem Gebiete ber Runft und be

Boefie; ber Cultus, melden ber Rachwuchs ber Remo

titer mit bem Mittelalter trieb, ift zum gnten Thit si bie Rechnung Raumer's und feiner allzu licht milite

Darftellung bee Staufifchen Beitaltere gu feten.

Bang anbere Giefebrecht. Die Renbelebung 16 # tionalen Bewußtfeine und bas Reuerwachen erme tifcher Thatigleit, welche mit bem Jahre 1840 und gerabe Die Beit, in welcher Giefebrecht felbfitt Dienfte ber Biffenfchaft ju arbeiten anfing, ju mit garenben und unruhigen, aber auch machtig bilde und ermedenben machten, haben auch unferer beiter Gefchichtfchreibung, welche fich ihnen gegenüber im de meinen allgu fuhl und ablehnend berhielt und in wie nehmer Abgefchloffenbeit bon bem biftorifchen geben It Gegenwart nichte miffen wollte, meniaftene burd tutget ihrer bebeutenbften Bertreter einen machtigen Infit geben und fie unter bollfter Bahrung ihrer wiffenlatt lichen Bitrbe gu einer thatfraftigen und gludlichen 820 bererin echten nationalen Ginnes und bamit au einer beb verbienten Mitarbeiterin an ben gu lofenben großen " tionalen Aufgaben beranreifen laffen. In befonbere tie Grabe barf man bies aber gerabe Giefebrecht's "Geiditte ber beutichen Raiferzeit" nachruhmen. Bas man be fo gablreichen Bearbeitern ber Gefchichte bes bentide Mittelaltere leiber gewöhnlich nicht nachfagen tann, 300 lieh Giefebrecht's Bert bon bornherein einen befonder Berth: obgleich von ftreng gelehrter, fritifder Det forfchung ausgebenb, hat Giefebrecht boch über bat im gelne nie bas Bange aus bem Muge verloren, fiber to Scharfe ber Unterfuchung niemale ben Beift ber Gride

vergeffen, fonbern bat, von bemfelben erfullt unb burd

ugen, auch feine Darftellung mit bemfelben gu erfüllen ju burchbringen bermocht. Die ferne Bergangenheit, de er aus ben Chroniten und Urfunden ber Borgeit neuem leben gu erweden mußte, hatte für ihn bon nherein nicht sowol an fich, insofern es die geschicht. Bahrheit ju entichleiern galt, Berth und Bebeng, fondern erhielt ihren mahren Berth und ihre mahre eutung erft burch bie Begiehung auf bie Begenmart, d bie ihm jebergeit flar borfchwebenbe Ginficht, bie Erfenntnig ber großen Bergangenheit auch für Begenwart unmittelbaren praftifchen Berth habe, bag in feiner frühern Befchichte gut unterrichtetes Bolf bie Begenwart mit ihren Anforderungen beffer berund bag es aus ber Erhebung an ben glorreichen ten ber Borfahren Rraft und Dluth geminne, benfelnachqueifern und burch treue und felbftverleugnenbe at ein Bieberaufleben ber nationalen Berrlichfeit ber jangenheit in einer nicht allgu fernen Butunft auch feinem Theile mit borgubereiten. Diefe patriotifche me, biefes lebhafte nationale Befuhl fprechen aus Beile bee Biefebrecht'ichen Berte, und feine aus tief elicher Ueberzeugung voll bervorquellende Sprache ift anden worden und hat die bereitwilligfte, ja eine faft fterte Aufnahme gefunden. Die Renntnift bee beut-Mittelaltere ift eigentlich erft burch Giefebrecht bem den Bolte etwas werth geworben: benn mabrend bie ire, bier und ba bebentlich tatholifirende Mittelalter. irmerei ber Romantifer und ihrer Junger eine furgge, urtheilelofe Berberrlichung einer untergegange-Beit auf Roften ber Begenwart jur Folge hatte, fie auf ber anbern Geite aus Opposition ichon eine jo unbedingte und ebenfo ungerechte Beurtheilung ber lein Beiten bee barbarifchen Mittelaltere berbor. t aus ber Cache felbft, fonbern von ihr gang frem. Standpunften aus murbe ber Dlafftab ber Beuring genommen; man fannte bas Dittelalter eben Biefebrecht hat bas beutsche Bolt biefen Theil Bergangenheit erft tennen gelehrt. Der glangenbe feines Berte bat bie Abfichten bes Befchichtbere ale bollfommen erreicht bargethan. end hierfur heben wir, um ben Schriftsteller felbft ifern Lefern fprechen gu laffen, menigftene ein paar Dere charafteriftifche Stellen aus ber Borrebe herbor, jelder Giefebrecht fein Wert bei feinem erften Eren einführte; biefelben zeigen, wie ihm, ohne bag er bergangenbit im Intereffe ber Gegenwart, irgendmie It anthate, die Bergangenheit eben nur Berth und tung bat im Sinblid auf bie Begenwart und wie 5 ber ben nationalen und patriotifch politifchen ten bes Beichichtichreibere jebergeit im hochften bewußt gemefen ift:

50 greß ab allgemein anerfannt die Bichtigteit biefer beruchen Relierziel für die metgefachflichtige Enneng ift, bat fie boch für unfer Balt nach eine ganz ere, fic hervoesfechene Boetung. Denn nicht alleine Kace aus bem beulchen Balt bervorgingen und hand ber haupfil ihrer Macht von, es verichnatzen fit innehalb diefe Bei be ventichen Bidmune, wie fie samm erften mach faultig in fich gerinigt und gegen troohneben Bolter abgegerngt woren, ju einem einigen bas beim in Rieche und Selat, in Kunft und Wiffeneine bonber und eigenführliche Antoldelung gewinnen

fonnte. Ueberbies ift die Kaifregeit die Beriode, in ber unter Bolf, burd Cimbeit flact, ju feiner Schöfen Mochtentloffen gebieh; wo es nicht allein frei über fein eigenes Schäfdla verfüglet, jambern auch andern Böllern gebot, wa der beneich Mann am meiften in der Welt galt und ber deutliche Rame ben vollften Afang hatte.

Und weitethin heißt es bann in Begug auf die fo reich fich entfaltenden historiigen Studen, die bei bem beutschen Bolte bisher freilich die ihnen gebührende Birtigung noch nicht gefunden haben, und deren nationale Bedeutung:

Diefes Misverhältnis auszugleichen und die nationale Missendagis auch dei feinem Bosse in ihr Recht einguführen und zu ihrer dollen nationalen Wirsgamteit gelangen zu lassen, abs war das Ziel, welches Grieberchig gestellt hatte, in bessen Erstrebung den motionale Bedeutung nit das nationale Berdiung die nationale Bedeutung und das nationale Berdiums die nationale Medium die fines Werts bermhen. Er felfs sogt darüber

Die Schwierigfeiten feiner Aufgabe verhehlt fich ber Berfaffer nicht. . . . Er vergegenwartigte fich auch, bag ber patriolische Zwed, ber ibm vorichwebte, nur merrichen fei, wenn es ibm gestage, feinen Borten eines von ber Begiflerung einubauchen, die ibn für feinen Gegenkand befeete. Abre bie Aulgabe sigien ibm ichoner und rühmlicher, als bie Schwierigkeiten groß, und so wagte er feine beste Araft an ein nach feiner Meitung für unter Bot feisinnen Wert.

Benden wir uns bon dem nationalen Berthe und bem patriotifchen Berbienste ber Giefebrecht'ichen Kaitergeschichte nun zu dem Plate, welcher berfelben in der Entwidelung unferer geschichtlichen Bissenstein anzweisen
ift. Denfelben recht zu würtibgen und die Bedeutung
bes Berts erschöpfend barzulegen, bedürfte es eigentlich
eines zientlich genauen Eingehens auf die Bahn, deren
Durchmessen be deutsche Sisteriographie zu dem hoben
Stande gesührt hat, auf welchem wir sie jett sinden,
und es würde bas ein sehr interesiante und betyr reiches Kapitel zur Geschichte des deutschen Beisteldens
überhaupt ergeben. Der beschäftle Kaum b. Bl. eraubt uns natürlich nur die allerkitzeiten Andeutungen

gu geben. Auch bie Biege ber beutiden Gefchichtfchreibung bat in bem Beitalter bee humanismus gestanden: unmittelbar bom humanismus ber tamen Cebaftian Frand und Aventin gu ben erften Berfuchen in einer beutichen Gefdichtidreibung. Das Reformationezeitalter brach auch für die hiftorifche Darftellung ben Bann ber firchlichen Autoritat, ber bieber auf ihr gelegen hatte; bie aus ber Bergeffenheit gezogenen Deifter bee Alterthume wirften machtig anregend; Die theologische Rritit, Die vielfach jedes geschichtliche Gebiet berührte, blieb nicht ohne Ginflug auf die erften ichuchternen Unfange einer fritifchen Methobe auch in ber Beichichtschreibung. Freilich über bie erften Unfange bagu fam biefelbe bamale noch nicht binaus. Aber bie Luft am Cammeln mar ermacht, und in ungeahnter Fulle erichloffen fich die Quellen gur Ertenntnig ber Bergangenheit. Dem univerfellen Beifte eines Leibnig mar es borbehalten, auch bier bie Bahn gu brechen: feine "Annales imperii occidentis Brunsvicienses find bas erfte im mobernen Ginne bes Bortes fritifche Befchichtewert in Deutschland: Die Befchichte ber fach. fifchen Raifer ift in ibm jum erften male miffenichaftlich behandelt. Das Wert blieb leiber ungebrudt und murbe erft 1843 burch G. D. Bert befannt gemacht, nun ein intereffantes literarifches Dentmal, boch nicht mehr im Stande, die ingwifden icon weit fortgefdrittene Biffenfchaft fo ju forbern, wie es bas gethan hatte, mare es gleich nach feiner Entftehung veröffentlicht worben. Go ift benn ber Ruhm, Die fritifche Befchichtichreibung begrundet ju haben, auf ben gelehrten leipziger Brofeffor Johann Jatob Dascov gefommen; feine 1747 erfchienene Gefchichte Deutschlande von Rourad I. bie jum Tobe Beinrich's III. ift bas erfte miffenschaftliche, fritifche Bert über bie beutsche Geschichte. Richt minber bebeutend und bie auf ben beutigen Tag fur manche Partien, 3. B. Die Wefchichte ber Bolfermanderung, auch für ben Forfcher unentbehrlich und höchft forberlich find bie beiben fpatern, aus Conceffion gegen ben gelehrten Bopf feiner Beit wieber lateinifch gefdpriebenen Berte beffelben Berfaffere: bie beutfche Gefchichte bie gum Beginn ber frantifchen Monarchie (1726), und die fich baran angifchen Befchlechte (1737). Das Beifpiel Daten) auf bie Behandlung ber beutschen Geichicht nite regend gewirft. Dahn mit feiner ,, Teutiden Reiteine por allem aber Graf Binau, ber Coner Suting mit feinem gleichnamigen Berte, legen Bujug tur i auch 3. 3. Dofer mit feinen "Denabradion Bibbir ift diefer Richtung jugugahlen, beren letter Antien: in Beinrich Luben feben fonnte. Ging mm nt cit Quellen guritd, fo fehlte biefem jungern Radnette it ber ftreng fritifche Ginn eines Dascon: befde die blos ber Begrunder ber altern fritiden Rende, w bern er bezeichnet zugleich ihren Sobepunt: fenten hat biefelbe feit ibm nicht mehr gemocht. Er at Sturme ber mit ber Revolution bereingebrodene im vorübergebrauft maren, ale Deutschland, to iden Rationalgefühl erfüllt, unter bem Ginbrad bet zin Thaten ber Befreiungefriege nach einer bie lemen nationalen Forberungen erfüllenben Rengefulten be ba murbe bie Bflege ber paterlanbifden Geibirt ein Sauptmittel bagu. Der Freiherr von Etm pia bier ben enticheidenden Unftog: Die bon it mit Befellichaft fitr altere beutiche Beidichte mit: it! Erfchließung und fritifche Bearbeitung ber Cate bie Befchichte bes beutichen Mittelalters ju im Aufgabe. In ber großen Sammlung ber "Nam Germaniae historica", einem Berte, mie ta Ration eine aufzuweifen bat, murbe eine fibm ! lage gefchaffen, murbe bie philologifche und bie Rritit geubt und eine Beneration von Sifter gebildet, ber wiederum feine andere Ration tal Reihe bon Forfchern gegenüberzustellen bat. 2. auf benfelben Brincipien fußend, benen Im! folgt war, die neuere beutiche Beidichtidmin man mit Recht ale eine fritifche bezeichnet. Befchichte ber frantifchen Raifer gab Ctengel leider Torfo gebliebene große Dufterbilb einer fter fritifcher Forfchung buruhenben Beididie Großartig anregend wirfte ber namentlich and gang des genialen Diebuhr in er Behandlung fchen Gefchichte; Leopold Rante der mar et bie verfchiedenen Unläufe gu vereifen, bit gebenden Richtungen gufammengufaff. und # bernemurbiger Sicherheit und Rlarbeil ein Beiten maßgebenben Beife bie Grunbfatt Rritit festguftellen, nicht fie theoretifch en fie praftifch an weithin leuchtenben Beifp Das Rante'iche Geminar jog gemiffermaf aus ber bieberigen Entwidelung ber bift bort bilbete Rante bie Schüler, welche no Schöpfer, Die Stupen und Bauptvertreter enbung entwidelten fritischen Runft murben. gehört auch Bilhelm von Giefebrecht an. ften feiner bamaligen Schiller hatte Rante Ben gemeinsamen wiffenfchaftlichen Urbeit ibm entwidelten Brincipien vereinigt. erfchienen bie "Bahrbucher bes beutichen Ri fachfifden Raifern", in benen bie Befchicht bon Georg Bait, Die Dito's I. bon Rul Bilhelm Doenniges, Die Dtto's II. pon S brecht und enblich die Otto's III. von 92



ichliefenbe Fortfetung bie jum Musgange bes Derovin-

jebanbelt murbe, mabrend BBait und Giegfried Birfc nfammen ein fritifchee Deifterftud lieferten burch ben Rachweis, bag bie fogenannte Chronit von Rorvei eine fälidung fei. Dit bem Erfcheinen biefes Cammelmerts ing die Gaat erft recht voll und reich auf, die einft Mascov geftreut hatte: bie moberne fritifche Siftorio. raphie legte fogufagen ihr Meifterftud auf. Bon ba an gtirt baber benn auch in ber Behandlung ber Befchichte es beutichen Mittelaltere eine gang neue Mera, Die ihre Bollenbung, ihren glangenben Abfclug gefunden bat in em großen, bie gange Raifergeit gu umfaffen bestimmten Berte Bilbelm von Biefebrecht's. Co ift es benn nicht wiel gefagt, wenn man behauptet, bie "Gefchichte ber mifchen Raifergeit" bezeichne einen Greng. und Dart. ein in ber Musbilbung ber bentichen Beichichtichreibung ab bilbe ben pollenbenben Abichluft eines langen und haltreichen Entwidelungegange.

Rachbem wir bem nationalen Berbienft bee Biefeecht'ichen Berte baben Berechtigfeit miberfahren laffen id ben bervorragenben Blat bestimmt haben, ber bemben in ber Entwidelung unferer Befchichtichreibung gummt, bebarf es nicht erft noch ber Bemerfung, bag, as ber heutige Standpuntt ber Wiffenfchaft an Boll. indigfeit bes benutten Quellenmateriale, an peinlicher fribie in ber fritifchen Gichtung und Rlarbeit und an üchternheit in ber Bermerthung beffelben irgend von ter folden Arbeit forbern tann, bier in gerabegu uftergültiger Beife erfüllt ift. Ale ein befonberes etbienft muß auch die vollonimene Scheibung ber-egehoben werben, die zwifchen ber Darftellung und mr miffenichaftlichen Borbereitung berfelben burchgeführt ; icon außerlich gibt fich biefelbe gu ertennen: bie loten und Belege, Die ausfiihrlichern Unterfuchungen, Die d nach ber bei une leiber noch allgu üblichen Unlage tutiger Berte in einer Menge von Anmertungen auf te icon bas Muge verletenden Beife hervorzubrangen legen ober auch wol, mit in ben Tert verwebt, biefen ledthin ungenieftbar machen, find bier ale eine gefchlof. te Daffe an bas Enbe eines jeben Banbes verwiefen, aft bie Granblung vollig ununterbrochen, ale ein in fich Beichloffenes, gleichmäßig und harmonifch fliegenbes Banungeftort genoffen werben tann. Und Giefebrecht ift Deifter in ber Runft ber Darftellung, ber gefchichtu Ergahlung: bie Beit, bie er ju fchilbern ftrebt, tritt Daram lebendig une entgegen; die Charafteriftit ber en ift flar und fcarf, fnapp und boch fo treffenb Beifp abr: meifterhaft wird auch bas nur allgu feltene amaber Ueberlieferung benutt, um une in einem fleinen biff beten, auf bas fauberfte ausgearbeiteten Bilbe oft he nie Cultur eines gangen Zeitraums por bie Mugen treter u. Dem culturgefchichtlichen Moment, bas fouft rben wenig beachtet wird, ift bier, ohne bag es fich an. ? ftorenb breit macht, boch bie ihm gebuhrenbe Be-Rante ung gutheil geworben: ja in biefer Richtung Irbeit befonbere ansprechende Starte Biefebrecht's. Der 3m inft bee Berte aber und fein Sauptverdienft liegt ien Reicer Darftellung ber politifden und firchlichen Ent. dicte ber bon ben beutfchen Ronigen ale romifchen , Ruboleherrichten Reiche. Dan mag eine ober bie non Dinatfache ihrem Berthe, ihrer gefchichtlichen Be-

on Roge

Auf irgendwelche Gingelheiten einzugeben, einzelne Bartien ale befonbere gelungen bervorzuheben, Ginmenbungen, bie fich bier und ba porbringen liefen, ju erheben, muffen mir une verfagen. Rur eine wollen wir noch berühren, meil es une jur bollen Burbigung bee Biefebrecht'ichen Berte ale unerlufilich ericheint. Giefebrecht macht felbft fein Behl aus ber warmen Begeifterung, Die ihn für ben grofartigen Stoff, an ben er bie Rraft feinee Lebene gefett bat, erfüllt; er fieht in ber beutichen Raifergeit Die Beit ber bochften und berrlichften Blute, ber glorreichften Dachtentfaltung bee beutichen Bolte. Er betont bas um fo mehr, ale ja gerabe bie Beit, in welcher fein Bert weitergeführt wurde, eine befondere trube und aussichtelofe mar, gegen beren entmuthigenbes Duntel bie Lichthelle jener großen Zeit boppelt ftraflend ericheinen mußte. Schloff boch Giefebrecht bie Borrebe gu ber 1860 erichienenen zweiten Auflage bes 1. und 2. Banbes mit ben bie Ruftanbe jener Beit fo treu miberfpiegelnben Worten:

An dem Mugentlich, wo biefe Gefaigte die Erinnerung an Deutschlands dereichgiel um de Bofge auf neur pu erweden findt, fitben die Steren nicht gunftig über unferm deutschen Angene der der deutsche der der der deutsche der der deutsche der deutsche der deutsche deutsche der deutsche deutsch deutsche deutsche deutsche deutsch deut

Allein icon biefe Borte, benen ja eine fo über alles Soffen herrliche Erfullung gutheil geworben ift, beweifen gur Benuge, baf Biefebrecht bei aller Begeifterung für feinen Begenftand boch weit bavon entfernt ift, fich jum laudator temporis acti zu machen. Die gewaltige, oft ungegugelt und leibenichaftlich burchbrechenbe Rraft bee beutfchen Bolte in jener großen Beit freut ibn; ibn feffeln bie riefigen Ericheinungen ber weltgebietenben Raifer unb Ronige; er ift ftolg, fein Bolt ber Belt Gefete geben gu feben: und mer, ber überhaupt noch patriotifcher Begeifterung fahig ift, empfande hierin nicht mit ihm gleich? Aber er wird barum nicht blind für bie großen Mangel und Bebrechen, bie auch jener fo großen und glangenden Beit anhaften und auf einzelne Theile berfelben einen fo tiefen Schatten werfen. Und boch ift Biefebrecht einer gang andern, alles ine Schone und Gute malenden Muf. faffung bee Mittelaltere angeflagt worben. Dan hat gemeint, in Biefebrecht einen Sauptvertreter jenes halb romantifchen, halb reactionaren Bhantome, ber driftlich. germanifchen Staatsibee, bie in ben funfgiger Jahren in fo vielen Ropfen fputte und jur Grundlage auch bee mobernen Staats gemacht werben follte, entbedt gu haben und befampfen gu muffen, bat ibm eine einfeitige und im Grunde unbiftorifche Betrachtungemeife vorgeworfen und ibn wol gar beichulbigt, mit feinem Buche nur enghergi. gen politifchen Tenbengen haben bienen zu wollen. Unfere Lefer entfinnen fich vielleicht ber beftigen, ig mit einer gemiffen Leibenfchaftlichfeit geführten Gebbe, welche in ber erften Salfte ber fechaiger Jahre über bie Auffaffung ber beutiden Gefchichte bes Mittelaltere und inebefonbere bes romifch - beutichen Raiferthume geführt murbe und in melder bie auferften Ertreme burch Beinrich von Subel und ben innebruder Siftorifer, ben um bie Rechtegeschichte bes Mittelaltere fo hochverbienten Julius Fider, vertreten murben. In feiner Schrift: "Die beutfche Ration und bas Raiferreich", hatte D. bon Sybel ben Beweis zu fub-ren gefucht, bag bie Berbinbung bes beutschen Ronigthums mit bem romifden Raiferthum ein unheilvolles Berhangnig für bie Entwidelung Deutschlands gemefen fei, und baf bon borther alles bas Glend, die nationale Berfahrenheit, die politifche Dachtlofigfeit, woran Deutfd. land bie in bie Gegenwart hinflechte, feinen Urfprung genommen habe. Go geiftvoll biefer Cat in manchen Einzelheiten burchgeführt marb, fo blendende Lichter von ba aus auf manche Rrantheitserfcheinung in unferm nationalen Leben fielen - bie Muffaffung mar eine borgefafte, eine gemachte, bie ben Greigniffen boch mehr ober weniger Bewalt anthat. Ging Julius Rider in ber Berberrlichung bes mittelalterlichen Raiferthums auch bier und ba etwas ju weit: feine Auffaffung mar boch in weit hoberm Grabe eine hiftorifche, eine unbefangene, und fuchte nicht fur bas Elend ber Gegenwart die Bergangenheit verantwortlich gu machen, nicht bas Duntel ber Gegenmart baburch heller ericheinen au laffen. baf fie ben Glang ber Bergangenbeit verbuntelte. Es maren eigentlich boch nur in ber politifchen Braris ber Gegenwart jum Austrag ju bringende Begenfate, Die bier auf bem Bebiete ber Befchichte aufammenplatten: bie fleindeutide und grofibeutiche Dentweife ftritten miteinanber mit gefchichtlichen Argumenten, und in jener hiftorifch-politifchen Gebbe marfen fogufagen bie Greigniffe bee Jahres 1866 ihren Schatten voraus. Much Biefebrecht und fein Bert murben, wie es nicht wol anbere fein tonnte, in biefen Streit vermidelt, b. b. es murbe über fie geftritten; Die marme, begeifterungevolle Darftellung, welche Giefebrecht von ber Berrlichfeit ber beutschen Raiferzeit gegeben hatte, follte gu ber bon Gybel betampften unbiftorifden , unpolitifden Auffaffung ben Unftof gegeben und biefelbe bauptfachlich jur Berrichaft gebracht haben. Ber bas Bert Giefebrecht's tennt, mer es blos mit fachlichem Intereffe, unparteiifch gelefen bat, für ben bat es ber Biberlegung einer folchen Beurthei. lung beffelben niemals bedurft. Und Biefebrecht hat baher burchaus recht baran gethan, bag, fo febr es fich babei um ibn und fein Wert hanbelte, er bamale nicht mit in bie hiftorifch politifche Gebbe eintrat, fonbern fein Bert fich felbft vertreten ließ: biefes und bie Gache hat baburch nur gewonnen. Beburfte es noch einer Abmeifung. fo mar biefelbe ebenfo entichieben wie magboll gegeben in

ben Borten, bie Giefebrecht in Bezug auf bieft Beitigniffe in ber Borrede zu ber britten Auflage (1863) bei erften und ameiten Banbes aussprach :

Befanntlich ift in ben letten Jahren über bie Bebenter de deutschen Beite und der leigen Jagen wer sie Seding bes deutschen König – nud Kallertzlume ein ihr liebift ür rarischer Streit gestührt worden, in den auch der Kunt Berfolfers viellach sineingezogen ist. Näher auf die kinden Puntte einzugehen, erschien überfülisig, da alle, wob de de faffer jur Sache ju fagen hatte, bereits in ben fruhren ?-arbeitungen erörtert war und feine Anficht laum meitle fein wird. wenn man bas Bnch lieft wie es geichneben ! Allerbinge ift bas nicht immer gefcheben, bielmehr fint to Berfaffer öftere Abfichten beigemeffen worden, bie er mit begt, noch jemale befundet bat. Go bat er eine einfeitier fe berrtichung unferer Raiferzeit meber fcreiben wollen, not mit er fie gefdrieben ju haben. Die mangethaften Berjaffun auftande bee Reiche, bie Schwierigfeiten jeber burdgreien Reform, Die Gefahren ber engen Berbindung bes Ciaut I ber Rirche hat er icharf genug betont, und fo hoch ir bit !e fontichen Berbienfte unferer Raifer feut, fuhtt er fich von m unbedingten Bewinderung ihrer Thaten boch völlig frit. B leicht mochte ihm nichts mehr vorgeworfen fein ale feine b faffung ber Berfontichfeit Deinrich's II., und bod follen in bicfem Raifer lebiglich einen thatigen, mabrhaften und mi ternen Dann, ber unter unfaglichen Dlüben bie erichimet Orbnungen bes Reichs herftellte; ju Glorificationen pfeg: # andere Farben gu mablen, ate bie hier angemandt murben.

talle:

Gens Pra

#### Bur religiofen Frage.

. Refigible Reben und Betrachtungen. Bon Abolf Sausrath. Lelpig, Brodhaus. 1873. Gr. 8. 1 Thr. Alademifde Prebigten von Beinrich Solymann. Leipiig, Brodhaus. 1873. Gr. 8. 1 Thr. 20 Rgr.

198, Froequais. 19.5. Get. 8. 1 Apri. 20 Agr. Froefination Sibel Acean Teflamentes. Uniter Mitwirtung con Bruch, Higerich, Hoffen, Hobymann, Arentel, Laug. Chiffas, Pficherer, Späh und Jiester, Kraussgegeben Vauf Wilhelm Schmidt und Fronz von Dolbenberff. Erfe Häfte, Leipzig, Barth, 1872. Ges. 8. 1 Apri.

Die golbenen Borte der Bibel. Ein Lebensbuch für jedermann. Bum erften male fuftematifch geordnet. Bon Abolf Robut. Leipzig, A. herrmann. 1873. Gr. 8. 2 Thir.

Mit bem Buche "Religiofe Reben und Betrachtungen" 1. 1) bietet uns einer ber namhafteften beutichen Theom ber Gegenwart, Abolf Bauerath, eine Sammffen, bie bom Berfaffer in fehr verfchiebenen Lebene. ingen gehalten find. In einer ausführlichen Borrebe ht er fich uber feine Stellung gu ben ichmebenben ibfen Fragen aus. Bir haben borerft bon biefer feiner lung Renntnift au nehmen. Er beginnt, inbem er gegenwärtigen Buftand unfere religiofen Lebene über-, mit ber Rlage, bag berfelbe fein erfreulicher fei. ige ber prattifchen Mufgaben, mit benen ber menfch. Beift faft ausschlieftlich beschäftigt fei, habe bie Brovitat auf anbern Bebieten nachgelaffen. Dit ber jen Unfruchtbarteit wie bie Rirche feien auch berte Lebensgebiete gefchlagen. Die Philofophie, bie e und bie frommfte ber Riinfte, bie Dufit, find in der Beife abforbirt bon einer rein empirifchen Rich. bes geiftigen Lebens. Der Beift fcopft nichts mehr fich felbft, er bertieft fich nicht mehr in fich felbft, done Form, bie Brincipien feines Dentens, bie ibarnngen feines Empfinbene find ibm gleichgultig: achtung, Erfahrung, Experiment und ihre Gulfefchaften gelten allein noch für geiftige Thatigfeit, mb bie fibrigen Organe brach liegen und berfummern. ommt es, bag bie politifch und focial fo große Beit is eine recht fleine ift. Erot bes Staubes, ber ben firchenpolitifden Sanbeln aufgeworfen wirb, bie religiöfen Richtungen und firchlichen Barteien

bettelarm an Talent und bie religiofe Schopferfraft vollftanbig verflegt. Diefes Rachlaffen ber religiblen Bro. buctivität beruhre ben Broteftantismus viel tiefer ale ben Ratholicismus. Bahrend in ber tatholifden Rirde ber Gottesbienft getragen fei burch eine Liturgie, an ber Jahrtaufenbe gegrbeitet haben, fei bie protestantifche Begenmart burchaus auf fich angewiesen, ibr einziges Dittel ber Erbauung fei bas Bort. Sonntag für Conntag foll ber protestantifche Cultuetrager bie Gemuther unter bie Bemalt feiner Begeifterung, feiner Berebfamteit und bea Tieffinne feiner Schriftertenntnif ftellen. Das mag in großen Epochen möglich fein; aber mo einft Luther. Calvin, Rnor ftanben, ba fteben nun mir! Unfere Rlage. bag bie Bemeinben fo wenig empfanglich feien, vermag bie Thatfache nicht gu berbeden, bag wir felbft fo wenig religiofe Genialitat befiten, benn ber Genius gwingt allegeit bie Beifter unter fein Befet und reift alle mit fich, Bollenbe und Dichtwollenbe. Bar es überhaupt mobigethan, ben alltäglichen Saushalt ber Rirche auf fo feltene Gaben ju ftellen? Ift es richtig, bag biejenige Lebensbeftimmung, welche bie Religion erzengen will, fich am ficherften burch Bort und Rebe mittheile? Berfegen une nicht Delobie und Bilb und Baufunft weit unmittelbarer in jene harmonifche, bas Gottliche abnenbe, nach bem Ewigen verlangenbe Stimmung ale bas Bort? Ginb nicht gange Stande und gange Lebensalter überhaupt unfabig, bem Bang auch ber beften Rebe bis jum Enbe gu folgen? Go meifen alle Fingerzeige barauf, bas mufitalifche, afthetifche Clement in unferm Gotteebienft ju berftarten, benn bag bie Runft ber Religion vermanbter fei ale ber Logit, erfahren mir fonntaglich, wenn bie Brebigt verftummt und bann im Choral einer ber Deifter bee 16. ober 17. Jahrhunderte ben Dund aufthut, um que ber Gulle feines Bergens ju une ju reben. Dag ber ebangelifche Gottesbienft fo menig befriedigt, ift aber in einer Beit boppelt ju beflagen, in ber bie Rirche immer mehr auf ihre enltischen Aufgaben befdrantt merben will, mabrent Unterricht. Armenpflege, Rrantenpflege immer mehr ftaatliche Aufgaben werben, und foweit bie firchlichen Rreife auf bas praftifche Leben überhanpt noch Ginflufe üben, ift es faft nur ein politifcher, ben bie ftaatlichen Barteien gleichzeitig beflagen und ausnuten. Bie febr aber biefe politifirende Theologie bas innere Leben unferer Beiftlichfeit gefchabigt und verodet bat, erfahren wir jest fcon genug. Der altgläubige Theolog brobt jum blinben Bertzeng ber Reaction, ber freie gum politifchen Rannegiefer berabgufinten. Gin Brrthum ift ee überhaupt, bie firchliche Frage burch Berbinbung mit politifchen Dachten in rafchern Glug bringen gu wollen, benn meber parlamentarifche Giege, noch bas eine ober anbere politifche Softem merben eine Frage enticheiben, bie aus einer tiefen Umwanblung ber Grunblage unferer Cultur ermach. fen ift. Wenn wir namlich ben Grunden unferer firch. lichen Lage nachfragen, fo weifen biefe auf ben gangen Bang unferer Entwidelung feit bereits zwei Jahrhunderten jurud. Der Muffchwung ber eracten Biffenichaften,

ber bie Umriffe unferer Beltanichauung fo total beranberte, Die religibfe Berftimmung, Die ber langjahrige Religionstampf in ben bentenben Beiftern gurudgelaffen batte, bie Refultate ber neuen Biffenfchaften, Die gunachft nur ben fogenannten Gebilbeten zugute tamen, mahrenb man bie Bevollerung im großen fortsahren ließ, in ihren alten Begriffen ju benten und ju rechnen - alles bas hatte einen geiftigen Dualismus erzeugt, ber bie flabtifche und landliche Bilbung unferer Ration trennt, bem Staat menig gutraglich, ber Rirche aber geradegu berberblich ift. Indeffen, das Chriftenthum hat fcon andere Rrifen erlebt und bei feinem Bang von einer Nationalität in die anbere feinen originalen Benius feftgehalten. Befahrlicher aber mar ihm feine andere Wendung ber Gulturentwice. lung ale bie mit bem 18. Jahrhundert auftretenbe, in ber eine bem Chriftenthum burchaus felbständig gegenüberftebenbe Raturmiffenichaft ber Denichheit einen gang anbern Simmel und eine gang andere Erbe enthullte, ale fie bas gefammte firchliche Alterthum porausgefest hatte. Die bumaniftifchen Reformer bes 16. 3abrbunberte batten bie antife Beltanfchauung nicht beftritten, fonbern beftätigt, bie Raturmiffenfchaft bagegen legte, außerlich genommen, alle Borausfetungen ber driftlichen Beltanfchauung banieber. Go ift ber lebenben Generation Die fcmierige Aufgabe geworben, fich ben religiofen Benius bes Chriften. thume ju erhalten und boch bie Begriffe, in benen biefer Genius fich ausgefprochen, in die jest gangbar geworbenen umgufeten. Dag bie porhandenen firchlichen Rich. tungen biefe Aufgabe au lofen im Begriff feien, mirb fich indeffen taum behaupten laffen. Beber bie Begner noch Die Apostel ber neuen Beltaufchauung zeigen jene Rraft bes religiojen Genius, ber bie Bergen bem Chriftenthum erhielte, auch nachbem bie Ropfe fich an andere Begriffe gewöhnt haben. Denn barauf wird man alle Seilfilnftler unfere firchlichen Lebens gu bermeifen haben, bag nur bie innigfte Berfentung in bas religiofe Leben felbft ber Rirche wird helfen tonnen. Weber juriftifche Garantien ber alten Lehre, noch organisatorifche Menberungen gum Beften ber Gebilbeten in ber Rirche, noch ein eifriger Rrieg gegen veraltete Borftellungen und Ginrichtungen merben ben eigentlichen Git bes Uebele treffen, benn es fehlt biefer Rirche nicht fomol an einem Betenntnik ober einer Berfaffung ale an wirflichem religiofen Leben. Den genannten Uebelftunden gegenüber bat nun die firchlich freifinnige Richtung gemeint, Die Enticheibung ber firche lichen Dinge ben Bemeinden felbft in ben Schos zu legen. und es ift ficher, bag aus unferm Theologengant und unfern Befenntnifmirren ein anderer Answeg gar nicht au finden ift. Allein es follte pon pornberein nicht fiberfeben werben, baf man wichtige Intereffen boch nur benen anvertrauen barf, bie fich thatfachlich ale Intereffenten ausweifen. Much verfpreche man nicht zu viel und meine nicht, die auf viel tiefer liegenben Grunden rubenbe Mb. wendung bon ben religiofen Fragen baburch heben gu tonnen, bag man ben Gemeinben großere Rechte gibt. Ein Gegenmittel gegen die Theologenherrschaft ift bie Bemeindefirche gewiß; bag aber bas religiofe Leben an folden Meugerlichfeiten bange, moge niemand mahnen. Gelbft wenn auf bem Bege ber Bemeinbefirche bie Berrfcaft einer vernunftigen und wiffenschaftlichen Theologie

burchgefest murbe, bem religiöfen Leben mare bamit net immer nicht geholfen. Religion ift Abbangigfeitegefith' nicht pernunftige Unfichten über bie Bibel. Gine Rein bie aus vernünftigen Unfichten bestanbe, mare eine Duft pon richtigen Bargaraphen über ben Contrapupit 3bie Berfohnung ber Bilbung mit bem Chriftenthum is barum noch immer fein anderer Weg ale bie Berantibung wiffenschaftlich gefculter und religios begeifter: Theologen erfichtlich, mahrend bon ber Ermedung in neugierigen Intereffes bei einem mehr liberglen ale reigiofen Bublifum nichte gu erwarten ift. Den, ber nit religiofes Intereffe genug befitt, um fich in ber Rnte gu erbauen, und nicht intellectuelles Intereffe genug, tr aus Bildern gu lernen, ben laffe man lieber, wo tra und am wenigsten verberbe man ben religiofen bener ihren Gottesbienft, indem man Daterien einmengt, ta nur auf bie Bebilbeten und Freifinnigen berechnet firt mit bem Beile ber einzelnen Geele aber lebiglich matt gu thun haben. Aufflarung, Freiheit, Bilbung find to Menichbeit ficher zu munichen, aber bie Rirche ift m iebes Ding ber Belt ju etwas Beffimmtem bo und nat ju allen moalichen munichbaren 2meden. Gie ift rit ein Inftitut ber Mufflarung und Bilbung, fondern im Gemeinschaft bee Glaubene und ber Erbauung, Colum nicht bie wirtlich firchlich betheiligte Bemeinte fic jedem einzelnen Fall ihrer Bflicht erinnert, werden d Refolutionen nichte belfen, und ber Umichwung m @ ften einer liberalen Braris wird fich nur bann volliten wenn bie Unbanger berfelben unter ben Beiftlichn fre lich mehr leiften ale ibre Gegner und bemeifen, but mi in biefer Rirche bes 19. Jahrhunderte noch eine m bem Beift bes alten arbeitfamen Broteftantiemet im ift. Der Berfaffer fchlieft:

 e Schöben aufbedend und sich feiner Selhstäuschaung geben, und voch voll Glauben an seine Sache. Daß in dem Buche gebotenen Bredigten dem Namen von eigiblen Reden und Betrachtungent", den er selbst ihnen et, verdienen, weite die Aurzer Blick in den Inglat rechtigen. So will gleich die erste Predigt zeigen, "daß Arctligion zur Bollftändigeit unsperen Weltanfchaumg öre", eine andere hat es mit der "Naturdertachtung ut" zu thun, eine dritte betrachtet "Gott in der Geder" alle in eine Kritte betrachtet "Gott in der Geder" alle in der Archaft der Verlag und der Archaft der in der Archaft der Verlag und der Verlag der Verlag

ratur einen hervorragenden Blat ein. Much bei bem unter Dr. 2 genannten Buche: "Afaifche Bredigten" von Beinrich Bolymann, muffen por allem die Stellung bes Berfaffere gu ben firch. n und religiofen Beitfragen tennen lernen, wie er it fie in ber Borrebe feines Buche angibt. Bahrenb Betrachtungen von Sausrath über bie ichmebenreligiofen Fragen jumeift innerhalb ber Rirche felbft n bleiben, ihren Befitftand und bas Recht ihrer Eriale felbftverftanblich vorausfegenb, ihre Dangel und aben blofflegend und bie Mittel ihrer Beilung erend, geht ber Berfaffer ber "Atabemifchen Bredigten" er und faßt bie beftebenben Conflicte tiefer; er fragt, man es überhanpt noch magen burfe, unferer Beit Begenwart mit religiöfen Betenntniffen und Rund. ngen vor das Auge zu treten, da die Kinder diefer und Gegenwart sich soeben die entscheidenden Fragen rfen: "Saben wir noch Religion?" "Sind wir noch iften?" Diefe Fragen find geeignet, uns ben ganzen ft ber Lage fiihlbar ju machen. Scharfer hat nie eine öfe Krifis in die menschlichen Gerzen und Gewissen schnitten als die heutige. Zwar auch das Refor-onszeitalter hat seine religiöse Krisis gehabt, aber is hat ber driftlich geworbene Beift ber enropaifchen rfamilie fich nur mit feiner firchlich incruftirten Form nanbergefett. Roch gewaltiger war die Kriffs in großen Wende der Zeiten, als aus dem Chaos des bsen Syntretismus die geistige Schöpfung des Chriums emportauchte. Aber auch hier galt alles Britnd Garen jener Jahrhunderte boch taum im Ernft rage, ob mir überhaupt noch Religion, in Bahrur ber andern, welche Religion "wir haben". Unteben bie Gachen beute - heute fragt es fich, ob upt ein Gottesgebante neben bem philosophisch burchiteten und afthetifch verflarten Denfcheitegebanten Beftand habe, und welcher. Das ift bie Frage ber on. Beute handelt es fich um ben fpecififchen bes Beitrage, welchen biejenige Berfonlichfeit, beren und "Gefchichte" fcon feit viergig Jahren immer aufe neue und unter beifpiellofer Betheiligung fo-& theologischen wie bes nichttheologischen Bublifums ellt wirb, jum Gottesbegriff und jum Denfcheite. eliefert hat. Das ift bie Frage bes Chriftenthums. s biefe beiben Mittelpuntte bewegen fich nun auch Dauptfache bie Gebanten und Betrachtungen, elchen ber Berfaffer in feinen Bredigten por bie Deffentlichfeit tritt. Dag er gu ben beiben angebeuteten Fragen eine burchaus bejahenbe Stellung einnimmt, barf ale felbftverftanblich vorausgefest merben. Befentlich bejabenber Ratur ift ja auch, nach feiner Meinung, trot bes Ernftes ber befchriebenen Lage und ber breiten Schatten, melde ber Zweifel hereinwirft, ber Grundzug unferer Beit. Richte tann leichtfertiger fein, ale es fofort im Sinne ber Berneinung, ber Gottlofigfeit und Religione. feindichaft gu beuten, wenn fich bie alten Fragen nach Gott, Belt und Seele einem Befchlechte mit fritisch gefcharften Sinnen und vielfach enttaufchtem Gemuthe fchmerer aufe Berg legen. Daß fie fo vielen unlösbar erfcheinen, für ebenfo viele wenigstens zu feiner recht zuverficht. lichen Lofung gebeihen wollen, tommt eben baber, baf fie von jedem fraftig bentenben und fühlenden Denfchen wieber anfe neue, bon born wollen in Angriff genommen und gu individuelifter Befriedigung burchgearbeitet merben. Deffen menigftene burfen bie rafchen Unflager ber Begenwart ficher fein: finbirt wird heutzutage bas religiofe Broblem an viel mehr Orten, ale fie miffen und glauben mogen. Stubirt wird es gleichmäßig von ber Mutter, bie ben munberbaren magnetifchen Bug im Bergen ihrer Liebsten bemertt und nach biefer Beobachtung ben Dafftab für ihre erzieherifchen Bflichten und Aufgaben ju geftalten ftrebt, und vom Staatemann, ber bie Birfungen bes gemaltigen Gravitationegefepes in bem immer mieber ben religiofen Ruhepuntt auffuchenben Gemuthe ber Bolter in ben Bereich feiner Combinationen aufgunehmen fich bemuht. Inebefondere mird unfere beutiche Bolfebilbung ihre Grundlage niemale auf bie Dauer in ber philosophifchen, afthetifchen, naturmiffenicaftlichen Schicht finben, fonbern nur in ber Religion. Für bie Richtigfeit biefes einfachen Refultate aller Experimente, Die feit hundert Jahren gemacht worden find, tann immerhin Brief und Giegel gegeben werben. Aber freilich, zu biefen Experimen-ten gehorte ja auch bie einsache Wiederaufnahme ber religiofen Bewuftfeineformen bes 16. und 17. Jahrhunderte. Der Berfaffer will in feinen Bredigten gegen biefen Unachronismus nicht polemifiren, benn Bolemit ift nicht Erbauung, Protestiren nicht Andacht. Aber bas Urtheil ber Geschichte ift bereits gefallt miber ben tollen theologifchen Ginfall, einmal bergleichen ju thun, ale hatten Rant und Schleiermacher nicht gelebt, und ale gabe es in ber Gegenwart feine Naturwiffenschaft, feine Menichenund Geelenlehre, por allem auch feinerlei geficherte biftorifche Reproduction ber geiftigen Broceffe, burch welche es jur Schöpfung bes Chriftenthume gefommen ift. Wenn im Berlauf ber letten hundert Jahre zweimal feit 1814, bann wieber feit 1848 - Die firchliche Stromung über bie Bolfer Guropas hereingebrochen ift wie ein Berhangnig, fo bebentete bas mehr einen Dangel als eine Rraft. Richt weil fie bon ber Realitat ber Glaubenemahrheiten eine positivere, eine flarere und foliber begrundete Ueberzeugung gewonnen hatten, fonbern vor allem weil fie tobmube und troft., juweilen auch fchlafbedurftig maren, haben fie fich einer in vielen Gallen rein improvifirten Frommigfeit in die Arme geworfen, und find infolge beffen bie Actien ber Rirche geftiegen. Unter ben Daditen, bie biefer firchlichen, in bas 16. und 17. Jahrhundert jurudgreifenden Reaction entgegenwirten, fieht

noch immer ber, in ber Theologie gwar burftig, in beu Bemeinden jeboch um fo nachhaltiger vertretene alte Rationalismus obenan, boch barf man gu ber Lebensfähigfeit ber rationaliftifchen Ibeenwelt feine allgu große Buberficht faffen. Much bem afthetifch und mobern aufgeputten Rationalismus gegenüber muß baran erinnert merben, bag fich bie Epoche ber Romantit und ber fpeculativen Bhilofopbie fo menig burchftreichen lagt, ale bie Blutegeiten Leffing's und Rant's. Religion ift por allem auch ins Große gegende Beltanichauung, hergestellt mit ben Ditteln iener urfprunglichen Gottesahnung, welche bie ebelften Organe ber menfchlichen Ratur bilben und oft gerabe bei ben "Unmunbigen" und "Armen im Beift" in ber Form einer faft filnftferifch zu nennenben Birtuofitat mirt. fam merben. In biefer bochften Richtung, nach melder bas theologische Denten thatig fein foll, und in ber bis gur Stunde nur vereinzelte, freilich gum Theil bochft beachtenemerthe und ehrmurdige Berfuche gemacht find, mollen nun and bie borliegenden Bredigten einen Beitrag liefern.

Dan fieht, baf biefe Bedanten bee Berfaffere, trot ber verschiedenen Richtung , bie fie nehmen, bennoch mit benen bon Bauerath fowol bie Impulfe wie die 3beale gemein baben. Benben wir une nnn zu ben porliegenben Bredigten felbft, fo bemertt une ber Berfaffer, er habe fich niebr ein Bublitum bon Lefern ale bon Borern gebacht, und wenn die porberbefprochenen Bredigten von Sausrath fich mit gutem Bebacht "religible Reben und Betrachtungen" nennen, fo möchte ber Berfaffer bie feinigen lieber "religiofe Reflexionen und Debitationen" nennen. Wenn er felbft fie fo nennt, fo burfen mir fcon im voraus ben Schluß machen, bag in biefen Bredigten bas Element ber Unmittelbarteit ein wenig gurudtreten wirb. Aber nicht blos nach biefer formellen, fonbern auch nach ber Geite bes Inhalte unterscheiben fich biefe Brebigten von benen Sauerath's. Bahrend nämlich ber lettere bon bornberein erflart, baf er es nicht fur bie Aufgabe ber Rangel halte, bon ben großen 3been ber Beit und Beichichte, bon ben Rampfen bee Jahrhunderte und ihren Errungenschaften ju reben, bag er nicht an bie Denichheit, fonbern an einzelne Bergen fich menben wolle, ob ba ober bort einer mit ibm jufammenftimme, haben bie Bredigten von Soltmann unverfennbar einen Bug, Die Erfcheinungen ber Beit und Gefchichte ine Muge au faffen und fich mit ibnen auseinanberaufeten. Gin Blid in ben Inhalt ber Bredigten mirb bies beftätigen. Er macht g. B. bie gefellichaftliche Frage junt Begenftanb feiner Grörterung, er menbet fich gegen bie berrichenbe materialiftifche Beltanichanung und forbert fie auf, ju zeigen, wie buntler Stoff mit ber Rothwendigfeit naturlichen Befchehens jum bellen Beifte merbe, ober Gott gu betennen, er caratterifirt unfere Beit ale "eine Beit ber Gelbficulle" u. a. m. Wo bie Reflexion fich vertieft, entfaltet fie nicht felten eine intenfipe Rraft ber Bered. famteit, und bie geiftig burchgearbeiteten Gedanten pragen fich bem bentenben Lefer und Borer lebenbig ein.

Ale ein praftifches Sulfemittel jur Bermitlichere ber in ben vorigen Berten ausgesprochenen 3bem bitte fich die unter Dr. 3 genannte "Protestanten - Bibel Ram Teftamente", beren borliegende erfte Salfte bie vier Erm gelien und bie Apoftelgeschichte behandelt. Gie mill in ben firchlichen Birren ber Begenwart und ben ihnen it Grunde liegenden religiofen Bewegungen ein tieferet Beftanbniß ber Bibel ermöglichen und ift ein für bie bentenben Lefer bestimmter Commentar bes Reuen Teftament. Gie bietet, in Rurge gefagt, breierlei: berichtigte Utberfegung, furge Erflarung und gefchichtliche Unterfuchung bes Bibeltertes. Dem Berhalten bes jest lebenben Ge ichlechte jur Bibel. bas amifchen ben Gegenfaten eine bem Buchftaben ermiefenen Gotenbienftes und gering-Schätziger Bermerfung fcmantt, will fie ein Enbe maden indem fie einen Blid geftattet in bas Berben ber miteftamentlichen Bucher, beren Berfaffer nicht mitemanber bie alteften Borgunge ber driftlichen Befdichte berichte haben, fonbern nebeneinander, nacheinander und eine auch gegeneinander. Dabei jeboch bebeuten bie ichim baren Biberfpriiche im Nenen Teftament nicht mehr alf bie Bellenschwingungen eines in feiner Tiefe unbewegter Dreans. Gingelnes, Die Muslegung ber biblifden Buder ober bie Ginleitung in biefelben Betreffenbe anguführen, muß theologifden Fachgeitfdriften überlaffen bleiben; bin muß ce genitgen, ben Beift bee Berte ju charafterifire. bas um feines 3mede willen, ber tein anberer ift. d ber Anfeindung amifchen Bernunft und Glauben, gwifden Religion und Biffenicaft ein Ende ju machen, und = bee Fleiges und ber Grundlichfeit willen, mit ber be Berausgeber fich ihrer Aufgabe unterzogen haben, im ernfte Berudfichtigung verbient.

Schlieflich haben wir noch bie Cammelung biblio Spriiche von A. Robut (Dr. 4) ju ermabnen. Da & faffer findet, baf bie Bibel befondere beehalb not # ein Bemeingut für bie gefammte Denfcheit, ein bie buch für jebermann geworben fei, weil bie Lettin in biblifden Schriften burch bas Locale, Rationale, Imp gemake fo febr erichwert werbe; beehalb habe er fich be mubt, in ben borliegenben "Golbenen Borten ber Bod ein Lebensbuch ju ichaffen, in welchem nur ber Gemit bes Emigen maltet und ber Dbem Gottes meht. Em auch nach unferm Dafürhalten einige ber aus bem Urter neu überfetten Spruche gu ftart mobernifirt finb, fo if boch wieber bie neue Form und Raffung anberer ton großer Schönheit und Bragnang. Die Sammlung fant. abgefeben von ihrem erbanlichen 3med, immerbin eines Fingerzeig bieten, wie bem langftgefühlten Bedurfnif erner neuen Berbeutschung ber Bibel abgubelfen fei. 3u ermabnen ift noch, baf bie unter gemiffe Rategorien fofte matifch und überfichtlich geordneten Sprüche nut mit bem Alten Testament genommen find, mit Berudfichigung einiger nicht in bie Bibel aufgenommenen Buder auf ber Beit ber fogenannten Apotrophen. Bon bem Garpen gilt bas Bort Leffing's, baf feine Arbeit nurus if, be einem aubern Dibe erfpart.

#### Mene Meberfehungen der Werke Molière's.

Molière. Dit beutschem Commentar, Ginseitungen unb Ercurfen. Berausgegeben von Abolf Laun. I. Le Misanthrope. Berlin, van Muyben. 1873. Gr. 8.

Molière's höheres Lufipiel. In fünffüßigen paarweis gereimten Jamben von Abolf Laun. Erfter Banb: Zartuff. Ein Lufipiel in fünf Aufzügen, Mit Andeutungen für Die Darftellung. Berlin, Denide. 1872. 8.

Der langen Bernachläffigung Molière's ift ein alliges Bestreben, ibm gerecht ju merben, gefolgt. Die bnen haben, bant einigen bebeutenben Charafterbarlern, bas Borurtheil gegen eine gange Reihe feiner itde übermunden, und auch bas bisjett auf ben beutn Theatern noch für unmöglich erachtete, obengenannte id wird früher ober fpater bie Meinung miberlegen, Dolière in feinen Charafterbramen veralten tonne. : von Laun veranstaltete Ausgabe (Dr. 1) verbient bie :mifte Empfehlung. Er ift nach allen Richtungen auf i weitschichtigen Bebiet ber Molière-Literatur beimifc weiß ein fehr grundliches Biffen mit Befchid und dymad bem minber fundigen Lefer bienftbar gu ma-Ueber die Gucht mancher Molière-Ausleger, alles i jebes in feinen Studen auf bestimmte Berfonlichtei. ober private Borgange gurudgubegieben, urtheilt in mit Recht in miebilligender Beife: bas heiße, t er, ben frei ichaffenben Runftler jum mechanifchen querreotypiften machen.

Der Berfaffer hat im Jahre 1865 "Molière's arafterfomobien" in gereimten Alexandrinern berauseben. Best unternimmt er, mit in ber That bewunnemerther Singabe an feinen Lieblingeautor, Die Umtung jener feiner Ueberfetung in paarmeife gereimte ffugige Jamben (Dr. 2). Laun fucht im Bormorte barjun, mas ibn gu biefer felbfteigenen Concurrenzausgabe inlaft. Er habe mit berfelben, fagt er, porgngemeife Bithne im Muge; fie perhorrefcire befanntlich ben andriner. Aukerbem fitble er benn boch auch, baft Allerandriner .. in unferer turgen aufammenfaffenben, enben Sprache gur foleppenden Breite, gur Monotonie au Glidwörtern führt". Schiller hat in bem Citat, auf hes die Ueberfetjung ale Motto verweift, bon bem anbriner Moliere's gefagt: jedes Gefühl, jeder Bee merbe in bas Bett bes Brofruftes gezwängt. noch meint Schiller: "Wird in ber Ueberfegung mit jebung bee alexandrinifchen Reime bie große Bafis tenommen, worauf biefe Stude gebaut find, fo tonrur Trummer übrigbleiben." Ueber biefe fcmie-g Fragen gibt es befanntlich viele Anfichten, und

Mer's Urtheil tann anf bem Gebiete ber Ueberfepung für allein maßgebend gelten. Uebrigens plaibirt er für ben Reim, fonbern für ben alexandrinifchen n, und fagt über ben unlösbaren Bufammenhang r Bereart und ber Molière'fchen Stilde: "Die Eigent bes Alexandriners, fich in zwei gleiche Galften gu

trennen, und die Ratur bes Reims, aus zwei Alexandrinern ein Couplet gu machen, beftimmen auch ben gangen innern Beift biefer Stilde." Golder Art murbe Molière nur in Alexandrinern ju verbeutichen fein. Daß fich biefe Form in Deutschland feine Freunde ermirbt, bat Laun aber erfahren, und es fragt fich nun, ob ber bon ihm betretene Mittelweg gu befferm Erfolge führt, und ob ber Reim überhaupt für Molière unbedingt nothig ift. Dag biefer felbft ohne benfelben fertig ju werben wußte, beweifen feine Brofaftude. Und mohl burfte Jonfon's Bort: "Bebiene fich bes ungereimten Berfes, wer fich fabig glaubt Stannen gu erregen; wer nur hoffen tann ju gefallen, ber erniebrige fich jum Reim", auf Molière in foldem Ginne Unwendung finben, bag feine Dufe hohern Bielen ale bem bee blofen Gefallene nachftrebt und beshalb nicht an ben Reim gebunden ift. Boltaire fagt einmal: "Die Brobe eines guten Berfes macht man, inbem man ibn in Brofa auf. loft." Molière's Gprache besteht biefe Brobe. Denn bie Bartheit und ber Bobifflang feiner Berfe find nur untergeordnete Seiten ber Sprache Molière's. Die ftrenge Sachgemagheit jebes Musbrude, Die natürliche Ginfachheit, ober in andern Sallen Die geiftreiche Bebantentiefe, menn nicht bie folagfertige Derbheit, Bornirtheit, Unverfchamtbeit, immer in überrafchenber Richtigfeit ber Bahl bes für bie Situation und für bie Rolle geeigneten Borte: bas alles bilbet bie eigentlichen Elemente bes Molière'ichen Baubers. Diefe aber in eine gereimte Berbeutschung hinüberguretten, ift geradegu unmöglich. Es möchte baber auch bas Berbienft ber befanntlich fich auf reimlofe fünffüßige Jamben befchrantenben Ueberfetung bes Grafen Bolf Baubiffin mit bem Sinmeis auf bie "bequeme" Dadhweise biefer Bereart boch nur mit zweiselhaftem Rechte in Frage gestellt fein. Denn auch ber Reim mirb an fich heutzutage nicht ale etwas mefentlich Unbequemes ju betrachten fein, und wenn ihm ju Gefallen jene eigentlichften Borguge bee Driginale bennoch eine Ginbufe erleiben - wie bies bei ber vorliegenden Ueberfegung ber Rall ift und nicht andere fein tann -, fo mirb man boch mol beffer thun, Die bequemere Form um ihres gutreffenbern Inhalts willen fich gefallen gu laffen. Much innerhalb ibrer wenig beengenben Grengen bat ber Ueberfeger ja noch die größten Schwierigfeiten ju lofen, will er im feinften Berftanbnig wirtlich feinem Autor nach Bebuhr gerecht werben; und daß jene für bie Bubne une fo lieb geworbene Form bem Ueberfeter bie Dog. lichfeit bietet, fatt ber burchweg in zwei Reinivertoppelungen geglieberten Rebeweife eine fliegenbe und lebenbige bramatifche Sprache ju erzielen, biefen Bortheil wird vor allem ber Darfteller ale einen fcmerwiegenben bei ben jablreichen Aufführungen ber Baubiffin'fchen Ueberfetung fcon ertannt haben.

Bum Bergleich feien hier zwei Proben aus ben beiben Ueberfetungen einander gegenübergeftellt.

Graf Wolf Baubiffin:

Mabame Bernelle. Da bort man'e! folde Reben finb's, Gran Tochter.

Die euch gefollen. Schweigen mus gena Log Die euch gefollen. Schweigen mus man freilich In euerm Hate; denn mit Schwaßen bringt Die junge Frau das ganze Leben hin. Allein heut' will ich enblich auch einmal Dein Berg ausschütten; und fo fag' ich benn. Dag nie mein Cobn ein beffree Bert gethan, Mis ba er biefen Rrommen nabm ins Saus: Daß ibn ber himmel une hieber gefandt, Euch auf bie rechte Bahn gurudguführen; Dan ibr um eures Seelenheiles willen 36n boren folltet; bag er nichte berbammt, Bas nicht verbammungswerth ift. Eure Balle, Befuch' und Affembleen, fie alle find Erfindungen bes Teufels. Da vernimmt Dan nie ein frommes Bort; wir boren nur Bortfpiele, muß'ge Reden, fchalen Bit; Meift trifft bae Sauptgefprach ben lieben Rachften . Und blieb es nur bei bem; ber gehnte nicht Birb bier vericont. Ein foldes Durcheinanber Dug jebem Rlugen ben Berftanb permirren! Abolf Loun:

Die ichmant fold Beug, weil's ihnen fo gefällt. Und ich bin ftumm, weil fle ben Dund nicht balt. Der fteht nie ftill und plappert immer fort, Doch meinerfeite nahm' ich auch gern bas Bort, Dir baucht, mein Gobn hat weife fich benommen, Dag er ben frommen Dann ließ au fich tommen. Der himmel hat ibn euerm Baus gefchentt, Damit er euch jum Bfab bes himmels fentt, Ein jeber muff' ein achtfam Ohr ibm leibn, Sein Tabel icheint mir gang gerecht gn fein. Die Tangpartien in fpaten Abenbflunben, Die bat ber Bofe boch gewiß erfunben. Rein Wort wird ba bem Ewigen geweiht, Befdmat ift alles, Zanb und Gitelfeit. Den plaubert, fichert, flichelt immerfort, Und nie bort man babei ein ernftes Bort; Bedweber wirb jum Biel bee Spotie erforen Richt Freund noch Beind bleibt babei ungefcoren.

Much bie Driginalftelle wird bier gur Berbeutlichung beffen, worauf es antommt, angureiben fein:

Voilà les contes bleus qu'il vons faut pour vous plaire, Ma bru. L'on est chez vous contrainte de se taire. Car Madame à jaser tient le dé tout le jour. Mais enfin je pretends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage Qu'en recueillant chez sol ce devot personnage; Que le ciel au besoin l'a céans envoyé Pour redresser à tous votre esprit fourvoyé; Que pour votre salut vous le devez entendre Et qu'il ne reprend rien, qui ne soit à reprendre Ces visites, ces bals, ces conversations Sont, du malin esprit, toutes inventions. Là jamais on n'entend de pieuses paroles, Ce sont propos oisifs, chansons, fariboles, Bien souvent le prochain en a sa bonne part Et l'on y fait medire et du tiers et du quart, Enfin les gens sensés ont leurs têtes troublées De la confusion de telles assemblées.

Die obige Stelle murbe nicht besondere ausgemabit; andere hatten vielleicht bie Ungulanglichfeit einer gereim. ten Biebergabe ber Moliere'fchen Berfe noch beffer veranfchaulicht. Aber icon bier mirb bie Goche einigermaßen flar werben. Dichte ift ber Doliere'iden Reb. weife frember ale Tautologien. Berabe ju ihnen grein ein Ueberfeter in feiner Reimbebrangnif aber erfahrung gemäß am meisten. Auch findet fich benn bei fin gleich in der zweiten Zeile für die einfachen Borte

Car Madame à jaser tient le dé tout le jour eine breifache Wiebergabe bes nämlichen Bebantens.

Beil fie ben Dund nicht hift-Der fleht nie fill und plappert immerfort.

Go etwas tann nur paffiren, wo bas Reimbeburtii

einer folgenben Beile (wie bier "boch meinerfeits nabm' a auch gern bas Bort") bagu aminot.

Beiter verführt bas Beftreben, zwei Reiben imm an einem Couplet abgurunden, ben Ueberfeber ben bag er völlig coupletwibrige Molière'fche Berioben u Doppelgeilen gesonderter Art gerbrodelt. Jenes pretentie viermalige "que", mit bem Dabame Brenelle in bn Beilen 5, 7, 9 und 10 fo effectvoll anffummirt, mi alles ju Gunften ber Ginführung bes Tartuffe frit wird folder Art vollftandig beifeitegelaffen und & Abvocatenton ber raifonnirenben Alten baburch febr b gefcmacht. Daß fie überhaupt nicht politiv fpricht. im Driginal, fonbern blos mulhmagenb mit einem " beucht", "mir fcheint", "boch gemiß", "boch nabn a auch gern bas Bort", biefe Benbungen, melde be Beift ber Rolle entgegen find, laffen fich ebenfalle m burch ben Reimzwang erflaren, ber auf bie Gillengt ber Beile beengend gurudwirft und bie Ginichiebung m Flidmortern aufnothigt.

Db ee fich ber Dute lobnt, unter folden Gifte rungen und ben unausbleiblichen Rolgen berfelber filière in Reimen zu überfeten, fcheint nach biefen der boch mehr ale fraglich. 3m allgemeinen fann me ir Reim für unfere Buhnenfprache ale übermunden im ten. Die vielen Gemeinplate, bie gur Reit Gmilt. Ronebue's, Rorner's und anderer fich unter fein # lernben Brunttleibe einschmuggelten, haben ihn mit Buhne in Diecredit gebracht. Goon ein gewiffet Sie trauen fommt ihm baber entgegen, und je nahn mit Bufiehl, befto mehr erweift fich baffelbe ale bericht Bei Molière will aber noch erwogen werben, bif " immer in erfter Linie gu unferm Berftanbe fpricht, mit rend ber Reim vornehmlich fich an bas Gefühl mat und flimmend wirtt. Es mochle fomit wol gang nam geurtheilt fein, wenn Graf Baubiffin im Bormott in von ihm unternommenen Ueberfetjung feine Raus babin abgibt: "Bie Molière in ber für Grantent hertommlichen Bereart fchrieb, fo muffen wir ibn " ber bei une langft eingeburgerten Form, in im füßigen (reimlofen) Jamben wiedergeben, bie fich eter wohl filr bas bobere Luftfpiel wie für bie Tragit eignen und bon ben Englandern bon jeber für teit Gatlungen bermenbet morben finb."

Robert Waldmiler.

<sup>\*) 3</sup>n Bilbeim Jorban's Luftfpielen gibt ber Reim geiftoelle Gem len bod eine foarfe Beinliung.

#### Dom Büchertifch.

Ursprung und Entwidelung ber menschlichen Sprache und Bernugt. Bon L. Geiger. Zweiter Band. (Aus bem Radlaß des Berfaffers.) Stuttgart, Cotta. 1872. Gr. 8. 3 Thr.

Der Berfaffer, welchem eine reiche Sprachfenntnig b ungemeiner Scharffinn in Erforfchung ber fprach. en Achnlichfeiten und Unabnlichfeiten ju Gebote ftebt. t von bem Grundfate aus, bag gwifden Bahrnehmen Benennen ein unmittelbarer Bufammenhang ftattfinbet; ein Begenftand, auf biejenige Art, melde überhaupt Benennung führt, mahrgenommen, nicht eine Beile enannt bleibt, fonbern fofort nach ber erften berarti-Bahrnehmung auch benannt wirb; baf forperliche chauungen früher gu fprachlichem Musbrud getommen ale bie Borftellung irgendwelcher geiftigen Beichaffen. en, welche immer mehr ober minber Abstraction ift. em er fortwährend bie indogermanifchen Sprachen mitnder vergleicht, erhalten wir eine Menge von Bortungen, bie, fo verfchiebenartig fie fich auch produciren, alle einer und berfelben Burgel entftammen, beren te une in bie erften Culturftufen ber Denfcheit, in febr naturwitchfig angelegte Beiftesmertftatte führen. befpricht ber Berfaffer bie verschiebenen Muebrude für lerei und Schrift, weift nach, wie biefe Musbrilde rünglich "malen" und "fchreiben" zugleich bebeuten, bas Dalen bor bem Schreiben ftattfanb, biefes aus m fich entwidelte, wie bie erfte Anwendung ber Schrift religiofe, monumentale, bas Chreiben aber, worauf bie Bortftamme hinbeuten, querft ein "Riten" mar, bice bringt ben Berfaffer auf ben Gebanten, bag Schreibmaterial, welches ursprünglich ber Sprache ihren Benennungen vorschwebte, fein anberes ale ber chliche Rorper gewesen fei, bag, mit anbern Borten, Schreiben fich aus bem Tatowiren entwidelt habe, gibt Beranlaffung bie Gritube bes Tatowirens bei berenen Bolfern bes Alterthume und ber Reugeit gu ern. Intereffant ift auch, mas ber Berfaffer über bie er Arm, Arbeiten, Leiben fagt, wie urfprünglich aib baffelbe Bort für biefe brei Begriffe borbanben ofern biefelben in ben erften Beiten in eine gufammenx, und biefes Bort jugleich auf Rnechtschaft binba anfange nur ber Rnecht es war, ber Arme, Bedrudte, welcher arbeitete. Go fällt ber Begriff erbeit ber Zeit nach mit bem bes Stanbesunterschiebs men. Mertwürdig ift bem Berfaffer, bag bei ben hen Schilberungen, welche fich in ben alteften Buchern immlifche Ericheinungen finben, Die blaue Farbe bes ele, welche unfern mobernen Dichtern ein fo will. nes Motiv ift, niemale ermahnt wirb. Beber bie noch bie Bibel, ber Roran ober bie Somerifchen te fprechen bon ber Blaue bes Bimmele, obgleich gerabe in ben Lanbern, mo biefe Bucher entftannb, mit gang befonberm Reige wirft. Die leuchtenbe und die Morgenrothe nehmen, vielfach im Burihang miteinanber, alles Intereffe in Unfpruch, und lau geht leer aus. Renntnift ber blauen Rarbe unb Mung bes blauen Simmele fand fich guerft bei ben

Agyptern, beren Cultur zwar feine primitive war, beren technisch erhipteife der unbestreibar ist. Daraus entflebt eine Art Geschichte bes Farbenfinns, woran ber Berfalfer auch eine Grichigtie bes Greuch und Sonfinns reiht, feine Beweife überall aus ben altelen ichriftlichen Denfunden, aus Bortflämmen und Wortformen entelefennt,

Rach Borftefenbem brauchen wir tanm gu fagen, bag bas 391 Seiten umfaffenbe Buch eine Fulle von neuen Gebanten, Anichanungen und Foricungen enthält, welche einen Theil ber Entwicklungsgeschichte ber Menschheit ausmachen und bunfle Bartien in bem Culturgang ber Bölter auf überraichenbe Weise beleuchten.

2. Oberheiftiges Sagenbuch, aus bem Boltsmunde gesammelt von Theobor Bindewald. Reue vermehrte Ausgabe. Frantsut a. M., Depter u. Zimmer. 1873. 8. 1 Thir.

Jatob Grimm hat bor brei Jahrgehnten an ben beut. fchen Sprachforicher Beigand gefchrieben und ihn auf. geforbert, bogeleberger Bolfsfagen ju fammeln und fammeln zu laffen. Muf biefes bin bat ber in Dberbeffen mohnenbe Berfaffer es unternommen, alle möglichen Gagen in ber Begend bes Bogelsberge zu fammeln und in biefem Buche zu veröffentlichen. Dabei hat er fich bemubt, ber Gage ibre urfprungliche Farbung und bas ibr eigenthumliche Beprage bes Bolfemunbes ju belaffen, um fie einem Foffil ober einer alten Dinge gleich gur Musftellung ju bringen. Dag baburch auch manche biefer Ergablungen einen etwas "erbigen Beigefchmad" befommen, fo ift une bies burchaus nicht leib; benn mas unmittelbar bem Bollemund entnommen ift, führt fich beffer in Bolfstracht ale in anberm Gewande ein. Bar gern lafen mir, wie ber alte Mann bon bem befchwerlichen Gange "hunderadermube" wurbe, ober wie ber arme Schelm, ber bas Bobileben ber Reichen mitmachen möchte und ju biefem Bebuf einen Bact mit bem Teufel eingeht, gleich barauf es febr ju Bergen nimmt, bag er fich in ein fold "Schlamaffel" begeben hat. Die Sagen haben es mit Gottern und beiligen Bergen, mit Gottinnen nnb beiligen Brunnen, mit ber Jagb bes wilben Jagere, mit ber Erfcheinung weißer Frauen, mit Riefen und Zwergen, Niren und Beren, Bauberern und Teufeln, Schlangen und Drachen gu thun, fcilbern une in reicher Mannichsaltigfeit bie phantaftifchen Gebilbe bes Bolfeaberglaubene und fprechen in ber treuberzigften Beife von bem lebenbigen Bertehr ber guten Bogelsberger mit überirbifchen Befen, fei es guter, fei es bofer Ratur. Biele berfelben bienen jur Gintleibung einer moralifchen Genteng; anbere, wie "Außer bem Leibe" (Dr. 169), erinnern an Juftinus Rerner'fche Traume bon einem felbstanbigen Leben ber Geele außerhalb bes Rorpers, von einem Bertehr berfelben mit anbern Menfchen, mas bie Bfarrfrau von Betterfelb eine Rahrt burch bie Luft, aber aufer bem Leibe, nennt. Daft bie Gage von ber Dofenhaut ber Ronigstochter Dibo an ber Sage bon bem milben Beibebilb bei Birftein eine Concurrentin bat, ift jebenfalle intereffant; bie Erffarung bes Musbrude "ber arme Teufel" aus einem Borfall,

mo eine arme Bauerin ben Teufel überliftet und faft um all fein Gelb bringt, fobag er aueruft: "Ei, ihr Bageleweibeleute! fo feib ihr ja noch gehnmal fchlimmer ale ber Teufel felbft!" ift boll trefflichen Sumore. Ginen buftern Begenfat bilbet bie Gage von bem Cohne ber Bere, ber feine Mutter, weil fie feine Geliebte an ben Teufel berhandeln will, grun und blau ichlagt. Für einen "lutherifchen" Beiftlichen, wie ber Berfaffer, mag es eine Benugthuung fein, wenn bie Cage ben reichen Bauer bon Efchenrob, ber feinen Rnecht am Chriftfeft nicht in bie Rirche geben lagt, fonbern in ben Balb jum Solghauen mitnimmt, an ben Buchenftamm, auf welchem er nach ber Arbeit ben mitgenommenen 3mbig fich bat fcmeden laffen, festbannt, fobag er wie angewachfen ift, loegefagt werben muß, aber mabrent biefer Brocebur fich verblutet. Ein foldjes Erempel wirft noch gang anbere ale ein "bericarfter" Bermeis bee berliner Oberfirdenrathe, felbft wenn ber Berr Generalfuperintendent Dr. Brudner ihn ertheilt. Bie ift boch bie Welt fo heruntergefommen! Darum hat Jatob Grimm gang recht, wenn er fchrieb: "Treiben Gie boch ju bogeleberger Cammlungen!"

3. Frit, be bithmarider Buerjung ober be Angeliche Godoberr. Bobrheit un Dichbung. Bon Frit Budow. Libed, Schmidt Bitme. 1873. 8. 1 Thir.

Fritz Budow gibt uns im vorliegenden Bude, "Frits, be bithmarscher Buerjung ober de Angeliche Gobebere" ein warmes lebendiges Vild Schlesmig-holsteins und zwar in bessen macht. Cand und Leute sind gleich antschaube. In den natiechender macht. Cand und Leute sind gleich antschaublich und tressen darzestellt. Fritz, der het de Geschleich, ist ein Bauernings aus der March, ein ech vorlicher, ist ein Bauernings aus der March, ein ech vorlicher ist fügen daracter. Frith schon kommt er in die Fremde, nach Angeln, um dort zu lernen und etwas Tüchtiges zu werben. Obwol in die günstigsten Berhält nisse verfalser beidet er boch seiner einsachen heimast treu. Der Berfalser rühmt vorzüglich die heimatliebe der Marscheschen.

Das Glidt einet Friis alle Wege und giebt ibm iberall als leuchtenber Stern voran. Anstatt ihn gu verderben, wie so viele, erhobt und verebelt es ihn nur. Einer ber ihömften Zige stimes Eharatters ift die tiefe Dantdorteit, die er seinen Pflegestlern, wie übergaupt allen, bie ibm je Gutes gethan, beweift. In feine Jünglingsfahre falen die politischen Unruben in Schlewig-Solstein. Sein Pflegevater, ein reicher Gutebestiger in Angeln, war einer ber ersten Patrioten nab sein Daus daher der Sammelvata aller verre, welche des Vanenjoch fatt hatten.

Dir Jahre 1846 und 1848 waren gefommen, bie Danen wurden immer frecher und ibermitthiger gegen bie beutschen Gilewig-Hossen, wie weiland die Krangofen gegen uns. Endlich hatte aber die Gutmitthigfert der Deutschen ihre Die erreicht, Dad Unglidt einte spiede, und urzicher gegenüber, weicht ihren ihre Abbe erreicht. Dad Unglidt einte sie fighnell, und jurchfebr gerüste flehen ihr Dad ungelicht eine fich geniert Rechen und ihren freihe und Reche ind bie freiheite nehmen wolften.

Gie baten ben Deutschen Bund um Gulfe, be un in aber eine Antwort, "nich Sifch und nich Gleid", m er fich nicht für und nicht gegen fie ausspride be beutschen Bergen erwachten aber Sompathin fir bem brudten Lanbeleute, und ber Bunid, ihm a lie murbe immer lanter und bringenber. Friedrich Billet fcidte feine Truppen unter Brangel's fichnen u Schlesmig-Bolftein, aber ohne großen Rugen. E ja befanntlich ben fo ungunftigen Frieden me Ba Brit und fein Bflegevater tamen vermuntet st Rriege gurud, und bamit ift nun auch ihr Irai bemfelben porüber. Frits perlobte fich mit te mi Tochter feines Bflegevatere, biefe wird ale em jund einfaches Dabden gefchilbert, voll Gemuth, weight Armen fie ihren guten Engel nannten. Rat; ant Bochgeit mingte Frits eine Reife nach Rom mabe. bort eine Erbichaft für feinen Bflegebater einel Damale gab's noch feine Gifenbahnen, er reifte die eigenem Bagen. Der Ruticher mar ein Ruch mil und, ohne bag Grip es abnte, fein größter Bein, bi auf alle Beife gu verberben fuchte. Der boligint rafter biefes Denfchen ift mit großer Coafe gen ein Umftand, ber bei allen in ber Ergablung witm ben Berfonen ale Borgug gerithmt werden ## tam gut in Rom an, bort mußte die Licht in! Braut bie Fenerprobe bestehen. Der Richte. ibm zu feinen Erbichafteangelegenheiten bebuifin = ! eine verführerifch fcone Tochter, Die ibn, mit erft ans ber Benfion jurildgefehrt, burch im fleinen Rofetterien gu feffeln fuchte. Dodeim fich und blieb feiner Morblanderin treu. Unteit fein Ruticher ben Entichluß gefaßt , ibn auf tale ans ber Belt ju fchaffen. Er mifchte Git =! Bein, warf ihn, ale biefes augenfcheinfid of fung gethan, in ein Bebuich und jagte mit tal über bie Grenze nach Paris. Das Gift mat # Schlafpulver gemefen, Frip ermachte endlich ! nach Rom guriid. Dit Bulfe ber Bolige int! Spuren feines Rutichere, ber in Barie ale E Er eilte borthin und lieft fich bei ibm alt !! anmelben. Raum batte ber Rutfcher-Baron abn bell feines herrn ertannt, fo fchießt er fich eint ber ben Ropf. Dem bergueilenben Brit gefteht " baft er ihm alles Bofe aus Giferfucht angether. Frigene Braut leibenfchaftlich geliebt. Er bu Bergebung, und fomit loft fich auch biefe 200 friedigend auf.

Den Schluf ber Ergaftnng bilbet bit geffeierte Dochzeit, wo ber Berfaffer unst an ben we ten "Bulterabenb" mit einigen sehr finnnigen, mit Bebrauchen ber bortigen Gegend befannt mach, agibt er noch die Beruchigung, baf alles and it.

aut abgelaufen fei.

#### Fenilleton.

#### Deutide Literatur.

Bon Alfred Deifiner erfcheint im Feuilleton ber Son aijred Meigner etigeint im geniteten der Leutiden Beitung" ein Romau: "Oriolo", bessen hauptper-on ber engliche Dramatiter Philipp Massinger ift. Ein Schrift-keller jener Beit nennt ihn "one of the life-guards to Shakepeare", Unier feinen Dramen zeichnet fich namentlich "The duke fMilan" aus, ben Graf Bolf Banbiffin in feiner Schrift: "Ben ionion und feine Schule" überfest bat; von feinen guffpielen women und reine Sumir wortegt gut; von teinen einstifteten bos befanntlete: "A new way to pay old debts." Wassfin-er hat unter den Zeitgenossen Shasspeare's bei einzelnen Zü-an bramatischer Größe doch am meisten Afacheit im Ausbau er Composition und Geschmad in der Aussichtung.

- Die une porliegenben Seite 471-480 ber Reclam'. den "Univerfalbibliothet" enthalten Dangoni's Roman: Die Berlobten", überfett von Daniel Legmann; Die Luft-fele: "Der haueliche Zwift", von Anguft von Rogebue, "Der Beg burch's Renfter" bon Scribe und Lemoine, "Die Abaffiben' in Platen, und bas Drama: "Ein Burgermeifter von Berlin" im Robert Gifete, welches bier in britter Ausgabe erfcheint ib in einer Bearbeitung, in melder ber frubere tragifche Schluß t einen perfohnenben abgeanbert ift.

#### Theater und Dufit.

Das breiactige Luftfpiel von Guftav gn Butlit: "Dr. aumond", fand bei ber Aufflihrung in Dresben eine freund-te Aufnahme, mahrend es bei ben Aufflihrungen in Berlin ib Leipzig feinen Erfolg hatte. Der Belb bes Luftipiele eriftirt gar ot; es ift ber Delb eines Manuscripte, ber burch ein Die. tftanbnig ju ben Lebenben gerechnet wirb. Daraus entfteht ne Menge viel ju weit ausgebehnter Berwidelungen; ein purnalift a la Konrab Bolg fpielt ebenfalls eine Dauptrolle, it benn bas Stud theile an bie "Bournaliften", theile an ben Bebeimen Maenten" erinnert.

- Das fünfactige Schaufpiel von Abolf Bilbranbt: Sudet, fo merbet ihr finden", fand am Burgiheater nur eine n gangen fuhle Aufnahme. Es ift ein frangofifches Salonid, welches an bie Chebruchbramatif ftreift, ohne über foud. me Infange berartiger Bermidelungen hinauszugeben. Stoff b Musführung find ju novelliftifd, um auf ber Buhne ereifen und feffeln ju tonnen. Darin liegt überhaupt bie Rlippe

Bilbrandt's fcbones Salent. - "Abalard und Beloife", eine Operette von S. Littolf,

d einem frangofijden Texte, ber urfprunglich noch über bie ihnheit Offenbach's hinausging, aber bem wiener Bublifum r in einer editio castiguta vorgeführt murbe, hat am wiener ritheater, trop einzelner Borguge ber Mufit, feinen nach. ligen Erfolg errungen.

- Am 20. September murbe iu Dreeben bas elegante bert . Theater mit einem Brolog vom Berausgebere b. Bl., b ebenbafelbft am 2. October bas Refibengtheater eröffnet, bas ter ber Direction Sugo Müller's bas leichtere Genre bes hauspiels und ber Operette pflegen wirb. Sugo Müller fprach

ift einen ichlichten und fachgemagen Brolog.

Bei bem Bartburgfefte, mit welchem bie Bermahlung Erbgroßherzoge und ber Bringeffin von Sachen-Beimar 23. September gefeiert wurde, tam ein lyrifche Festivit i Bietor Schoffel "Brautwillommen" jur Darftellung, jen musitalische Begleining größtentheils von Franz List comgirt mar; nur fur ben letten Theil, beffen Belb Luther ift, te Lift bie alebaun von Diuller-Bartung übernommene Comben Abbé Lift bod ju frembarig mar. Frau Abentiure, Lieblingebelbin ber Scheffel'ichen Mufe, befchwört im erften erroiningegeioin ort Omerici ingen Dunf, beimwort in telfen eil des Feftspiele die Sagengestalten ber Bartburg; Fran nus, die Gottfeit des Horlebergs, ben getreuen Edardi, verwunichene Pringeffin des Marchens, felbft Chriembild

und Rönig Chel, herbei, die nach einer vereinzelten thuringer Sage am hofe bes landgrafen ihr Beilager gefeiert haben follen. Dann folgt die Ritterzeit, ber Sangerfrieg auf ber Bartburg, mobei es an Anfpielungen auf bas Brautpaar nicht fehlt, gulest Luther in ber Mitte ber Currenbichuler von Gifenach und ale Junter Borg. Die Dichtung ift frifd und natv, wie 3. B. das Lied Balther's von der Bogelweide beweift:

Beim Scheiben ber Conne erflimmert Der Metilftein freundtich und flar, Dort ragen ber Dond und bie Ronne Berfteinert ale Rellenbaar. "Beil, Beit ben Renvermabiten!" Sprad Mond unb Ronn' gn mir: "Bir boffen bie beiben beluchen Recht bath unfer tannig Revier." Do beetiet fich ibnen gu Guffen 3br Erbtand in wonnigem Goein. Und wenn fie and mader fic tuffen.

#### Gie merten brum nicht ateid ju Ctein. Bibliographie.

Adler, A., Riendo and Carey in Bren Ansichten über die Grundrente. Leipzig, Gebbardt, Gr. 8. 10 Ngr.
Flehte, I. H., Die behörteibe Weilansteht und her Berechtigung.
Flehte, I. H., Die behörteibe Weilansteht und her Berechtigung.
Flehte, I. H., Die behörteibe Weilansteht und her Berechtigung.
Geben gegewärtiger Operabliton, Leipzig, Breckhaus 8. 1 Thir, 20 Ngr.
Reiler, S. 4. Geffeibe Freyerbilden Beitsgehalteiden DienFreunde und Scholern Desselbei Deutschleibe in Berechtsgehalteilen Bendern Freunde und Scholern Desselbei Deutschleiben Ernstehe Philosophie. It. Verlesungen über Rechtsgehisophie, in einem Bande,
rechte an auf den Staden. Verfacht von K. C. F. K. rau ze, Berwagegeben von K. D. A. Under Staden. Verfacht von K. G. F. K. rau ze, Berwagegeben von K. D. A. Under Leipzig, Brochbaur, 157t. 9. 3 Thir.
Gelightigen Einstehe Scholern Generalisbes, ihre 24th. Gelighe bes Striege sie jum Einer bes Seitereidee. 4set 20th. Bertin, Willter
Reiner, Wach beifen Zoeb beraubsgageten von Icinem Geben E. S. nyre. 11 Ettle. 20. Visiteatibliern be Westelbautschle von Stehen. Staden Staden
Gwannlein. 18rt 22b. Storganilation bet Westelbautsche an Betten GeSpartneyder Amerikan. St. St. 18. 18.
Spartneyder Amerikan. St. 18. 18.
Spartneyder Amerikan. St. 18. 20. 18.
Spartneyder Amerikan. St. 18. 20. 18.
Spartneyder Amerikan. St. 18. 20. 18.
Spartneyder Amerikan. St. 20. 18. 18.
Spartneyder Amerikan. Bertin, R. Schubert. Gr. 20. 20. 18.
Spartneyder Amerikan.

Symansien. 18er 28t. Nersjanisation ber Necisjanisweien. Weitingen, Santender America, W. Nersch, W. O. Narrech, W. O. Narrech

## Anzeigen.

Derfag von S. A. Brodfans in Ceipzig.

Soeben erfchien:

### Arthur Schopenhauer's Sammtliche Werte.

Berausgegeben bon Julius Frauen ftabt. Erfter Banb.

8. Geheftet. 2 Thir. 20 Rgr.

Gine Gesamntausgabe der Werte Arthur Schopenhaur's if feit langer Zeit um bon vielen Geiten gewinkin voorban. Diesem Buniche wird durch gegemderige, von Dr. Julius Frauenstädt nach dem hinterlassenen eigenen Plane Schopenbaur's beforger Ausgabe in bestreibigenbler Wiese mit bestreiben bie Cammlung wird 6 Bande jum Preise von 27/3, Thir. umfassen.

Der soeben erchiemene erste Band enthalt die Schriften um Ertenntnisstere und wird von dem Preussgeber burch eine ausstührliche Einfeitung sowie durch ein Lebensbild Schopenhauer's eressnet. Die überigen Bunde merben enthalten, Die Borfeitung '(2 Thie), "Abereiga und Baralipomena" (2 Thie), "nach die Schriftling ur Naturphisophie und Esti.

Derlag von S. A. Brockfans in Leipzig.

### Wandertage eines Haturforiders.

Bon Friedrich Hagel. Erfter Theil.

Joologische Briefe vom Mittelmeer. Briefe aus Süditalien. 8. Geb. 1 Thir. 20 Ngr. Geb. 2 Thtr.

Die bier gefammelten Stigen erichienen guerft in ber Röfnigen Beitung und sanden dort großen Beisall. Bon bem
Beriafte vielfach geandet und betmebrt, werden fie feigt in Buchjorm bargeboten, nm in weitern Leferfreilen bie Lieb gut Ratur ju weden und zu belten. Der meite Theil wird Schilberungen ans ben Alpenländern und von ber untern Donau erthalter.

Derlag von 5. A. Brockftans in Ceipzig.

Soeben erschien:

## Méthode de lecture ou Syllabaire allemand. Par B. Sesselmann.

8. Cart. 6 Ngr.

Dieses deutsche ABC-Buch für Franzosen, von Professor B. Sesselmann in Naucy, ichrt die ersten Anfangsgründe des Deutschen nach leichtfasslicher Methode. Es bildet den Vorlänfer zu des Verfassers in demselben Verlage bereits in dritter Auflage erschienenn Lehrbüchern:

Premier livre de lecture, d'écriture et d'instruction allemande à l'usage de la maison et des écoles. 3º édition. 8. Geh. 6 Ngr.

Second livre de lecture, de version et d'instruction allemande à l'usage des familles et des écoles françaises pouvant servir de thèmes aux élèves allemands. 3° édition, 8. Geh. 12 Ngr. Derfag von 5. 3. Brodifiaus in Leipzig.

Soeben erschien:

#### Die Anwendung der Descendenziehr auf den Menschen.

Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitzung der Vi sammlung der Naturforscher und Aerzte im Westad am 18. September 1873

Oscar Schmidt,
Professor an der Universität Strassterg.
8. Geh. 8 Ngr.

In kurzen prägnaten Umrissen und hesszeich Leise Vollkommen verständlichen Fern ist ist fasser den Standpunkt dar, welchen die Naturcoten, besondere seit dem Auftreten Darwin's, no der in Frage von der Abstammung des Mensche geweinnimmt. Der Vortrag hat auf der jüngstes kurde versammlung Aufsehen erregt und seine Verwicken wurde wiellach gewünscht.

Berlog von S. A. Brodifiaus in Leippe.

## Ideale und Brrthum

Jugend . Erinnerungen

## D. Rarl Saje.

8. Ceh, I Thir. 20 Ngr. Ceh. 2 ib. Die von dem berühnten Ationeniproiter Ed. Jale in Jena veröffeutlichten Erinnerungen am famileben sanden jo alleitige Theilnahme, daß bie erk werzeiffen war. Das liebensomfubige, gelffe und Buch liegt nun in zweiter Anflage vor amber fortbauerenden Gunft aller gebibeten Areib.

Derlag von S. A. Brodifians in Leipps-

Goeben erfchien:

### Der Rene Bitaval.

Gine Sammlung ber intereffanteften Grimindien aller ganber aus afterer und neuerer 3rt.

Begründet von 3. E. Gipig und W. Gäring (Bilibalb Lo

Fortgeführt von A. bollert. Reue Gerie. Achter Banb. Drines bei 8. Geb. 15 Rgr.

Inbalt: Dr. hermann Demme. Diebftabisprocebu mit (Bern.) 1864. - Fran Wharton. (Baltimore.) 1871.

Der ", nene Bitaval" ift in Deften ju 15 Reeinzeln verfäuflich find, ober in Banben ju 2 200 gieben.

# Blätter

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint mödentlich.

- of of Hr. 45. 1080-

6. November 1873.

dall: Ren Relielitratum. — Jur beutichm Stäblegichichte. Bon defnetd Nadert. — Ein Schriftfellerleben. Bei 10 Alber . — Suber's Schrift über dem Jeluitenbergeichil Bon Worth Careteer. — Eine Schachlichung. — Faillegichte. Deutschrift über bei Schrift über bei Beitegleichte. — Beitegspale. — Austigen.

#### Hene Reifeliteratur.

teife nach ber hohen Tatarei, Bartand und Raftgar und tudreife über ben Raroforum Bag. Bon Robert Shaw. utorifirte vollfundige Ausgobe für Deutschland. Aus bem nglifden von 3. E. A. Mortin. Dit vierzehn 3urationen und zwei Rarten. Beng, Coffenoble, 1872. Gr. 8. Ehir. 20 Rgr.

obann Bilbelm Belfer's Reifen in Borberoffen und Inen. Bon Grafin Bauline Roftig. 3mei Theile. Leip-g, Brodhous. 1878. Gr. 8. 3 Thir.

ie Balau-Infeln im Stillen Oceon. Reifeetlebniffe von arl Semper. Mit einer lithographirten Rarte. Leipzig, brodhaus. 1873. Gr. 8. 2 Thr.

eifen nach bem Rorbpolarmeere in ben Jahren 1870 und 71. Bon Th. bon Benglin. In zwei Theilen und tem miffenfcoftlichen Anhang. Dit brei Driginotforten, ei Farbenbrudbilbern , johlreichen Muftrationen und Bor-rt von A. Betermann. Erfter Theil. Brounichweig, rt von A. Betermann. Erfler Theil. Bro

ammtliche obengenannten Bublicationen find nicht olos lefenswerth, fonbern eine jebe von ihnen muß ber Fachmann lefen, ba fie ju ben geographifchen nfchriften erften Ranges jahlen. Robert Cham 1) war nach bem unglüdlichen Abolf Schlagintweit, i Unternehmen mit bem Ropfe bufen mußte, ber erfte ier ber Reugeit, welcher bon Indien ber ben großen itrtel überftieg, beffen fublicher Ramm Simalaja, nördlicher Runfun genannt mirb. Bir berbanten erhaupt bas erfte flare und fcarfe Bilb ber borbobenverbaltniffe, bon melden Rarl Ritter und er bon Sumbolbt, bie nur aus burftigen Quellen mußten, unvollfommene Borftellungen befagen. 1 Indien und bem öftlichen Turfeftan ober Rafch.

letteres eine Sochebene bon ungeführ 4000 fuß Erhebung, liegen nicht etwa einzelne Bebirgs. onbern erhebt fich ein gefchloffenes, machtig breites von einer mittlern Erhebung, bie ber Montblanc. r nabe tommt. Auf biefem Blateau erheben fich maeine Ramme bon geringerer relatiber Erhebung,

ober andererfeits haben Fluffe tiefe Thalfurchen gezogen und Streden bes Blateau ale Gebirgeglieber abgetrennt. Bahrend bie Bruber Schlagintmeit etwas weftlicher ben Sobengurtel beim Raraforumpaffe überftiegen , ging Robert Cham öftlicher über bie Efcangtichenmo . Dochebene. Richt eher aber erreichte er mieber ben ebenen Boben Rafchgariens, ale bis er bie elfte Baghobe, feitbem er Inbien verlaffen, überfliegen hatte. Rafchgarien ober Ofturteftan mar ehemale eine dinefifche Brobing, aber mabrenb bes Taiping - Aufftanbes gelang es ben Gingeborenen, einer türlifd rebenben, allen Rorpermertmalen nach aber einer inboeuropaifchen Raffe, bas Joch ber Danbichutaifer abjufchutteln. Ein angerft energifcher Dann, Jatub Beg, at fich bort eine Berrichaft begrundet und unter bem Titel Atalit Ghazi zum Gebieter Rafchgariens aufgefchmungen. Mittlermeile ift er Rachbar ber Ruffen geworben und hat mit ihnen einen Banbelevertrag gefchloffen. Bon ben Briten in Indien hat er weber gu fürchten noch gn hoffen, benn bon ihnen trennt fein Reich jener Bobengurtel, über welchen mol nie eine Beerescolonne gieben mochte. Reuerdinge inbeffen hat er wieder mit bem Bicetonig in Indien Bertehr angefnupft. Robert Cham ift ber erfte und bisjest einzige Englander, ber jenes michtige Reich befucht und une über feine bobe Gultur fowie feine Bevollerung Auffcluffe gegeben bat. Allerbinge folgte ibm auf ben Gerfen ein ameiter Brite, Sanmarb, bent es ebenfalls gelang, bie Boble bes Lowen Jafub Beg gu betreten und fie mit beiler Baut gu berlaffen. Leiber follte ber treffliche Beobachter furg barauf (Juni 1871) in bem Quellengebiete bes Drus ermorbet merben, fobag er nicht bagn gelangte, ausführlich feine Erlebniffe mitgntheilen. Cham's Buch befchreibt, wenn nicht ganglich unbefannte, boch bieber nur febr ungenügend erforfchte Lanber und Bevolferungen, beren Renntnig im gegenmartigen Beitpuntte für ben Bolititer gang unerlaglich ift, ber itber bie centralaflatifden Bermidelungen und

ameratika über die Beziehungen swifden Ruften und Beiten nicht ibes in Blune binier rothen, jodden Narschien mill. Jeber nun, der Span's Wanderungen genau gefolgt ift, wird die festuaffet Utberzugung gewonnen haben, daß die natürtigen fünderuffis jenes denegschied berten Höfengürtels ieden Gedaufen einer Iwoglon Inbiens vernigstens von Roffgagerien was in der Richtung über den Karalbrumfaß oder über die Tschangtigenwo-Boderbern auflässeit.

Johann Bilbelm Selfer, um ju Dr. 2 überangeben, murbe in Brag 1810 geboren, promobirte 1832 an ber medicinifchen Facultat ju Bavia und beirathete am 24. Juni 1834 bie obengenannte Berausgeberin feiner Reifetagebucher, Die fpatere und jetige Grafin Bauline Roftig. Das junge Baar begab fich 1835 auf Reifen nach Borberglien, bann nach Britifd . Indien und gulett nach bem neueroberten Beau. Dichte beraftet rafcher ale Reifeliteratur, und fo mochte es ale ein Bagnig erfceinen, nach beinahe vierzig Jahren erft ben Inbalt bon Belfer's Tagebuchern auszugeweife mitgutheilen. Dennoch ift auch jest noch bas meifte frifch, neu und im bochften Grabe fpannenb. Bon Mleppo ane mar bas Belfer'iche Chepaar an ben Guphrat geftreift und bort mit Dberft Cheenen gufammengetroffen, welcher auf zwei gerlegten und unter feinen Angen wieber gufammengefeteten Dampfern ben Cuphrat abmarte befahren follte. Bur Theil. nahme an biefer bentwürdigen Unternehmung, auf welcher noch jest bas Befte unfere Biffene bom Euphrat berubt, murbe Belfer mit feiner Gattin eingelaben. Die Befciffung bes Guphrat mar ein ebenfo fuhnes ale fcmieriges Unternehmen, und daß es gelang, ift überhaupt nur ber Umficht und Thatfraft Chesney's ju banfen. Der erfte Abichuitt ber Reife mar gefahrboll megen ber vielen Untiefen bes Fluffes, auf bem zweiten folgten Bebrobungen bon feiten ber Uferbewohner. Unfere Berfafferin batte fcon, ebe fie ben Euphrat erreichte, manches fcmere Abenteuer zu befteben gehabt, fpater follte in Begu ibr Duth auf barte Broben geftellt merben, aber niemale icaute fie bem Tobe fo nabe ine Antlit ale am 21. Dai 1836. Um eine Brobe ber Darftellung ju geben, laffen wir hier bas Tagebuch Belfer's felbft reben:

Damaig Minuten nach 1 Uhr war alles jur Bischut ber im der bechijfe ichten lieren Beg fort. Benige Mugnebilde nacher wurde mis bedweifte des Auffleigen einer fchwarzen Bolte benerfter, das jedoch nichte Benarobigeneb batter, badfene ein Bartes Gewitter etwarten ließ, wie es, bem hiefigen Rinna jumber, in biefer Saufregielt fich fich proteine Zag in heitze Gewitter etwarten ließ, wie es, den hie Bolten nicht in der Richtung unterer Boden, Bagtiefe erhobe Bolten ich in der Richtung unterer Boden, Bagtiefe erhobe Bolten ich in der Richtung unterer Boden, Bagtiefe erhobe Botten in der Richtung unterer Boden, Bagtiefe erhobe Botten in der Richtung unter Boden Bagtiefe erhobe Beite Botten nicht ben Dimmel. Bach gehöften wir, vor bem herfinferte bodb ben himmel. Bode hoffen wir, vor bem herfinferte bodb ben himmel. Bode hoffen wir, vor bem herfinferte bodb ben Dimmel. Bod hoffen wir, vor bem herfinferte bodb ben Dimmel. Bod boffen wir, vor bem herfinferte bod ben Dimmel. Brod boffen wir, vor bem herfinferte bod ben in untergrunde bos Birmannen verhäller, erchoben fich eine feltigen, furchfaber volkenden Geftalt angenommen. Bon er blaudswarpen Wasfer, die mit jeder Gerunde ihre Form wechte und der Bottel erholden der Berne der finner.

Es mar ein granfenhaftes, uns vollig frembartiges Schau-

fpiel, bas wir bewandernd anftaunten. Daß es ber Samun ber Muffe fei, ber oft gange Arrobanen in tiefem Sund i-grabt, daß Tobesgefahr über uns ichwebe, abnte ich nich Mit jeber Sezunde wälzte fich die Rolfe naber, und benitich ferten wir fie nun ale in ber Luft wirbetnben gelben Bufterint ren voir je nam de in ver ein mirreinorn geteen besperies ertefennen. Die Schiffe wurden, um vomöglich Aufer ju wi-jen, gegen das Ufer gewondet. Aber ju fpa! Scheifte ui man es fagen fann, drach der Ortan über anfesn Impiration umd verfetze der dichtfalllende Sand uns in absolut finderich Dit Aufbietung aller Rraft arbeiteten bie Dafdinen, 24 was vermag Dampifraft gegen die Gewalt des Orlans? In Tigris wurde widerftandslos mit Blipesichnelle an uns verbigetrieben, mabrend unfer Schiff burch einen gunftigen Binbigf fo fart an bas 4 gus hohe Ufer geschienbert murbe, baf fer Solawert erfrachte und bie leichtern Sparren bes Bollmett wie Spane gerfplitterten. Bir maren verloren gewefen, bann bie umfichtigen Offigiere und die brave Mannichaft biefen Atment nicht benutt, um mit unglaublicher Rraftanftrengung be schweren Anter und Retten ans Ufer ju schaffen und fo unte Schiff in bem Sumpfe ju befestigen. Ich fant mit meine Frau, bie fich feft am Daftbaum angellammert bielt, Imund regungelos auf bem Berbed, ale von unten ber Raf metonte: "Baffer in ber Sterncabine!" Dit einem Sate mu ich unten und gemabrte, wie bas Baffer burch einen eingebrid tag inten und groupere, jobe oue Duffer ont weiten tempfente einftromte; es gelang mir, indem ich mit mit bem Ruden gegen benfelben lehnte und meine Bige and entgegengefebte Band ftemmte, ben Laben fo lange ju ichlies, bis ein Aimmermann ibn besessig hatte. In einem logen Augenblicke war bies gescheben, und ich eilte wieder und bed, wo ich meine Frau noch an berestben Stelle angehammert sand. Die Wellen sprigten schäumend über nufere kief weit ine Land hinein. In einem Moment, wo ber Gumben bichtfallenben Sand gertheilte, faben wir ben Tigris in ier Entfernung von taum gebn Dinuten anfcheinenb unbemeit aber mit jur Seite gebogenem Schornflein. Bon neuem toftromenber Onalm, aus Regen, Ganb und Dunft gent verhullen ibn uns abermals, um ibn nicht wieber eine ju laffen — fpurlos war er von den rollenden Boger beb ben! Alles war das Bert weniger Minuten. Ebenfo ford. voie der Orfan heringstroden mar, berfchwand er mile, mit heitere Sonnenschein erchellte die Gegend, die ebe nat in finstere Racht gehült war. Unfer Boot hatte fich übe dam fin lief mit Wosser gefüll, die Pampen arbeiteten mit gibtem Rraftaufwande, es berauszuichaffen.

Auf dem zweiten Dampfer Tigris verunglüdten, mit Ausnahme von fünf oder seche, sammtliche Theisebwe, vom Schiff selbst wurden auch spater keine Trüsten entbectt.

In Kallutta wurde Heffer günftig empfangen, ma einen sich sogieth die beste Gelegensteit, seine naturwöschaftlichen Kenntnisse noh seine Keischeilt auszumet Wan schieft ihn nach Begu, um das Innere diese und Weng bekannten Landes gun erforschen und die beite die nach versichte und die bestellt die die Keischeilt gemit und die bestellt die den Benferen beite die den Keischeilt gemit nach den Andamanen-Inseln, umd der follte der Teilige den Tod von der Hand eines Wincapie sinden. We Tängedorenne hatten sich aufange freiberiet gund gatung gezigt, sodaß heiser und seine Begleiter sich ohne Bestellt gezigt, sodaß heiter und seine Begleiter sich ohne Bestellt gewischen die Vollensteil und gewischen die Vollensteil und gewischen die Vollensteil und gewischen die Vollensteil und gestellt der die Vollensteil und gestellt der Vollensteil und der Vollensteil der Vollensteil und der Vollensteil der Vollensteil der Vollensteil der Vollensteil und der Vollensteil der Vollensteil und der Vollensteil der Vollenstei

Beibe Banbe find ungemein reich an fleinen Com rungen aus bem morgentanbifden Leben, Die noch im gutage nicht bas mindefte an Werth verloren haben, ben Mohammebauern feinen Anftoff, an geben, bullen iu Belfer ihren Gemahl in Dannertracht auf ber Reife d Borberafien. Ginmal aber ertannte bas Muge eines buinenhauptlinge ihr Gefchlecht, und Belfer murbe von ju einem Bertaufe feiner Frau gebrangt, bem er nur d Lift und fchleunige Flucht fich gu entziehen verhte. Berfdiebene male befuchte bie Berausgeberin morlanbiide Frauengemacher. Das Intereffantefte enthalt Bericht über ben fürftlichen Barem ju Dastat. Bab. une Mergte, bie wie Bolat in perfifche, wie Ber-) Roblis in maroffanifche Franenheiligthumer Butritt ngten, febr ungunftig über bas Befebene berichten, aunit im Gegentheil unfere Berfafferin nicht, bie Goon. ber weiblichen Baremegefangenen ju preifen. Um noch paar hubiche Rleinigfeiten gu ermahnen, wollen mir ergablen laffen, wie inbifche Lastaren ihre Religions. te ju erfüllen trachten:

Eines Lags, an welchem ber richtige Gang bee Schiffs Ramifchaft viel freie Zeit gonnte, fab ich, wie ein ichein-ichlummernber Lastar (indifcher Matrofe) feinen Nachbar Beit in Beit mit halbgeöffneten Augen betrachtete, bann, re fich von beffen feftem Schlafe überzeugt hatte, in ben n griff, bie Joppe, bie er anhatte, burchluchte, enblich riechenbes Thierchen, bas ber Anftanb mir naber gn be-ten verbietet, mit großer Borficht, ibm fein Leibe gn thun, hen bie Finger nahm und es in des Rachbars Jappe fledte, pieje Beife fich bes luftigen Infaffen entlebigenb, ohne fein iffen mit einem Marbe ju beichweren. 3ch bemerfte, bag astaren gur Bereitung ihrer Dablgeiten fich nie ber Schiffe, uwaten jun serrenung igrer wangsteten fing nie oer Sociffer bebeitetten, soheren ibern Abek auf mit indischer Ette gen Thougescheften tochten; sa wußten fle sich mit ihrem Gern achzuschen, was der Geleh zu umgeben, das ihnen bei als iberr Agle berbietet, auf anderem als bem geheitigten hen Baben ihr Wahl zu bereitet.

Auch bas Folgenbe, aus bem Tagebuche vom Mergui-

ipel entlehnt, ift intereffant:

Rief gefährlicher find eine Mrt Bespen, bie ben bonigtelnden Bienen nachftellen und bie Bienen wie ben Donig gern verfpeifen. Deine Leute, ebenfalle Liebhaber bon batten auf einem Baume bas Reft einer Heinen, flachel-3, hatten auf einem daume das vere inter einem, fladers Diennart entbedt, welche sie nicht streiben und bie den Donig bereitet. Einer von liben bestige den Beum, d best Donig zu bemöchigen, gerieth babet an ein Wes-n und flürzte, saum bie zur Halte sind zu Mille Schrei herod. Seine Gelährten wollten ihm zu Mille Schrei herod. Seine Gelährten wollten ihm zu Mille liefen aber fogleich wieber jurud, ber übrigen Dannjurufend, fich in die Boote ju flüchten. Dan nahm einen rand, widelte ibn in burres Gras, bamit er recht farruch verbreite, und erft fo ausgerüfet wegte man fich telle ju nahen, wa ber faut Stöhnenbe fag. Der Mann nur zwei ober brei Siice auf bem Ruden erhalten, int goer ootr orer Singe auf bem nuden ergalten, jeboch wöhrend acht Lagen fart und empfand betinge gam Erbrechen. Es wurde ihm Chnam (Gefamol) Wunden gelegt. Diefe Bespenart gill als die gefähre unter allen und wirb nicht mit Unrecht mehr gefürchtet Schlangen aber irgenbein anberes giftiges Thier. Gin

meiner Leute, ber Thierfammler, unterlag fogar ben ihrer Stiche. Er war fa unvorsichtig, in ein foldes schießen. Die baburch aufgeflörteu Bespen verfolgten ceichten ibn, bewor er fich in Siderhite bringen fonne, ach ibn in die Lippe, zwei in ben hale, worauf fein ermacken anichwoll, bag er am britten Lage retlungslas idung farb.

enfo fpannend wie bie Reifen ber Grafin Roftig, ri Gemper's Roman bon ben "Balan . Infeln" Wenn mir fagen "Roman", fo foll bahinter

orwurf fleden. Der Berfaffer, jest Brofeffor in urg, ging von ben Bhilippinen nach ben Balau-

Infeln (englifd Belem, fpanifch Balaos gefdrieben). Dort lebte er faft ein 3ahr lang unter ben Gingeborenen, einem Difchvolf aus Bapuanen und Bolynefiern. Bon ben erftern haben fie ihre Raffenmertmale, bie Baarfrone unb ben idbifden Befichtetupus, bon ben Bolnnefiern bie Bebrauche und gefellichaftlichen Satungen, mahricheinlich auch ben Sprachbau. Gemper ergablt nun alle feine Erlebniffe, und biefe gleichen einem bubichen lebhaften Traume aus ber Tropenwelt, jumal bie Infulaner felbft immer rebend eingeführt werben und ihre Bergenegeheimniffe por une ausplanbern. Ueberall, mo fich Bapuanen mit Bolynefiern gemifcht haben, erhielt bas offentliche Leben von ben lettern feinen Stempel. Bunadift trat eine fcharfe Blieberung ber Stanbe ein. Bahrenb bie echten Bapuanen auf Neuguinea ihren Bauptlingen taum en Schatten von Dacht gonnen, genießen bie Sauptlinge bei ben Bolynefiern eine gottliche Berehrung und befigen bie Fahigfeit, burch bloge Betaftung ober and burch Interbict Gegenftanbe tabu , b. h. heilig und unberührbar, ju machen. Diefe Tabufanungen finben wir nicht blos auf ben Infeln bes Stillen Meers, fonbern auch bei ben Dalaienstämmen anf ben großen Infeln zwifchen Afien und Anftralien, wie bei ben Dayaten Borneos und ben Bewohnern Timore. Gerabe fo mie bie Fibicipoller bie Tabuirung von Bolynefiern angenommen haben, ift es auch auf ben Balau-Infeln gegangen. Gin bochft feltfamer Brauch ift ben lettern eigenthumlich, namlich bag fich bie Manner und bie Frauen, beibe getrennt, ju Corporationen vereinigen, bie Clobbergolle genannt werben. Die Manner eines Clobbergoll, gleichviel, ob verheirathet ober nicht, bewohnen ein gemeinfames Saus. Rur gemiffe Altereflaffen merben in einem Clobbergoll angelaffen, und fo gefchieht es, bag ein jeber im Leben nacheinanber meniaftens brei ober vier verfchiebenen Corporationen angehört:

Die öffentlichen Arbeiten ber Clobbergolls ber Manner find oligender Art: 1) Dienft im Kriege, ju Land wie ju Boffer; 2) Kranarbeiten bei Gelegenheit ber Abhaltung aller öffentlichen Beste abne Unterschied. Diese find febr manuichsaltig; aber ju jebem Befuche ban bornehmen Fremben, jeber Befanbticaft, Theiluahme an Siegesfesten, Begräbnissen ober Krantensesten, jedem jur Abwehr einer Calamität — Krantheit, Krieg n. f. w. jedem jur Abbret einer Salamine — Aramyeit, Artig u.j. w. — dogsfaltenen fift und ieder tragimäßigen aber durch die Für-ften bes Staats angeardneten religiölen (firchlichen) feierlichfeit: yn allen find bie Rönner gezwungen, einen Theil ber dayn ublößigen Tedensmittel und Gelchente herbeizulchaften; 3) das uotugen ceursmutt und senietate geroegatigeffet; 3) des Bauen der Jahre, in welche wie Albergelde (eber; 4) des Rähen der Segel zu ihren Krigsbooten; 5) des Hangen ge-willen Hick, deatliglich der michtigen Boden (mi). All folde Arbeiten im Dienfle der Albebergelde ober des Sinals merben durch des untberlieben Bott. "Raktelaus" beziehnt.

Die Franen gehören ebenfalls folden Corporationen an, mohnen aber, wenn fie verheirathet find, im eigenen Baufe. Junge unverheirathete Dabden, Die Armnngul genannt merben, leben ebenfalls in einem gemeinschaftlichen Baufe, und zwar herricht bei ihnen nicht bie minbefte Bucht, fobag ben Chefranen bitterer Rummer burch biefe ungebunbenen Berhaltniffe bereitet wirb.

Der erfte Theil von Th. bon Beuglin's "Reifen nach bem Rorbpolarmeer" (Rr. 4) enthalt bie Ergebniffe bee Jahres 1870. Der Berfaffer hatte fich bem Grafen Beil angefchloffen , ber jur Erforichung bee Bftlichen Spigbergen einen Schoner gemiethet hatte. Bor ber | Sauptinfel ober Großfpigbergen liegen gegen Dften zwei Infeln, bie Barentinfel und bie Ebgeinfel. Das bon ihnen eingeschloffene Meer ift ber Stor-Fjorb ber Schmeben. In Diefent Stor-Fjord hat fich ber Schoner binund berbewegt, ohne barüber hinauszufommen. Th. bon Beuglin jammert wieberholt, bag bas iconfte Better und bie beften Gieberhaltniffe unbenutt blieben und bie Reit mit Jagben und nicht mit Entbedungen ausgefüllt murbe. Enblich tam es boch zu einer Bootfahrt burch ben fcma. len Gunb, welcher bie Barentinfel von ber Ebgeinfel trennt und bie Freeman. ober Thumenftrafe genannt wirb. In ber Berlangerung biefer Strafe gegen Often hatten bie fdmebifden Spitbergenfahrer von weitem Canb am 16. Muguft 1863 gefeben, nub biefes Land murbe bon ihnen für bas oft gefuchte, nie bertihrte Gilesland ber alten Rarten gehalten. Der geographifche Glangpuntt von Th. von Beuglin's Reife mar es, ale er von ber Thomenftrafe aus ben 1500 Fuß hohen Mibbenborffberg beflieg und gegen Often Runbichau bielt, bie er folgenbermaften fchilbert:

Bor ber (Hidigen) Einlahrt am Balter Chymen-Gjorb erfofernen wei fauch Infen. der von das an erbestliese Greife ung
einen Einen Landenmer eines mellich um Sob generigung
einer Einere Landenmer eines mellich um Sob generigung
einer Einere Landenmer eines mellich um Sob ein der
Bilden aus; es war großentheils mit Eis erfüllt, doch nich
in großen undammendangenben Fiebern, sohnern nur ale lofe
Kladden, swischen benne einzelne geldere Berge umbertrieben.
Die große Budie in Balter Edynere-Erighe baggen hatte—
gestrander Schollen ausgenommen — reines, hiezelflares Basfer, nnb and dvangen ammen — reines, hiezelflares Basfer, nnb and dvangen oder See ziegten fich nich nur einziene Bassertrieben. Am feren Dortzont, im R.
661/, Krad D. (magnetischer Merchian), erbob sich eine hohe leistlistunge, wie es sichen, aum sinnerfrie Bergmelse, mit lehr fleiten, giedistenig abgedachen Bänden; eine Insie dort ein Borland, um "gendelter Laub im Dern" gehört, Die Tussenung von unterm Standpunste bis bahin mocht woß segra 60 Melien betragen. Delgtich der Dortzen grade in bleie Richung ist, tinde mar, sonnten wir überbeite, seich

lange Reife von moch ferntern, ipfigien, ihrimeit imm Gipfelm unterschieden, pie fich von N. 76 %, Gab im Nie von unserum Standpuntet; hin erftreckten mit beit nie verlovern. And im Nordoft der efferctellung ubeilen Bergmaffe fcitige eine weitere Eruppe von fellenftiger fen aufgetanden. Sie gehören jedenfalls einem gifen intentet an, den mir König Karti-Seado genant ieber

Norwegischen Fischern ift es 1872 gangen, in Object zu erreichen und zu nunschiffen. Liong the Land ift eine vergleichstweise Keine Infant, und bet, i früher "Schwebisches Borland" genant, und bet, if ihr als Westspiese an. Mit Gilestand hat ober ich

bedung nichte ju fcaffen.

Das Buch ist reich an geologischen und petaj Beobachtungen, die theilweise and deurch Jühren Sill deurge voortresseigen Sill dougestührt werden. Aus dem he der Thierkunde wollen wir nur mittheilen, das des Bermuthung, als wanderten die Kenthiere im Sim Rodaja-Semtse isber do Eis nach Spiedergen, se der glaubwürdig erscheiten. Sie beruhte eigenda auf der Thatlacke, daß man auf Spiederga Augezeichneten Ohren" antrisse. Was es demit in Bewandtniß habe, ersautet der Bersasser is stechen.

#### Bur dentichen Städtegeschichte.

1. Der Ursprung ber bentiden Stäbteberfaffung. Bon A. Deusfer. Beimar, Boblan. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Rar.

2. Die Chroniten ber beutschen Stäbte vom 14. bie ine 16. Jahrhundert. Zeinter Band. — An. d. E.: Die Chroniten ber frantischen State. Runnberg. Bierter Band. Leipzig, hirzel. 1872. Gr. 8. 3 Thr.

3. Geschichte ber Stadt Rolberg. Aus ben Duellen bargeftellt von S. Riemann. Mit Blanen ber Belagerungen Rolbergs und einer Ansicht. Rolberg, Boft. 1873. Gr. 8. 2 Tht. 18 Ngr.

Unfere beutiche Stadtegeschieße fieft augenbildlich gewie nicht im Borbergrunde bes geschießen Intereste von heutichen Lesewell. Die großen politischen, religiblen und socialen Fragen, die und heute auflichtlichen Analysdungen went bei einer genauern geschießlichen Analysburch febr felte Abben gulammen mit der Entwicklung unferre Stadte, aber eine infer beingenbe Analyse gehört

nicht ju bem Bernfe berer, bie bon ber Beidi mittelbare Belehrung über bie Gegenwart to wir Stabte gn nennen pflegen, wenigftens auf im flache bes Dafeins fo viel neue und noch = Factoren geltenb, bag es fchwer ift, neben in Blid für bie beinahe verfcutteten Grundlage fligen Buftanbe noch frei gn halten. Bie ibent bet fich auch unfer heutiges beutfches Station einer burchgreifenben Repolution, beren einftie & auch bie fühnfte Combinationegabe jest mod ! ahnen vermag. Rur fo viel ift ficher: was fid ans biefem unaufhaltfamen Ringen entfefielter da Rrafte ale Stabt ober Stabtemefen einer wiebe fefter froftallifirten Butunft nieberfchlagen mirb, H feinem außern Bilbe und in feinem innern grundverfchieben bon bem fein, mas mir jest mi pr zu sehen glauben, als wirklich sehen, daß es nur ipstematichen Forschung des eigentlichen Historikers ingen kann, die Bermittelungen und Uebergangsglieder dem einen zum andern berauszusfuben.

Der Rern bes gangen Berbaltniffes lagt fich nach erer Anficht leicht und furg bezeichnen. Bas wir ibt und Stabtemefen bee Mittelaltere und ber nenern t bis an unfere Tage bin gn beigen pflegen, und mas in ben heutigen Stabten, getaufcht burch bie noch m gebliebenen Ruinen ber Gefchichte, bor une gu baglauben, ift bor allen Dingen ein politifches, ein tliches Gebilbe bon befonberer Gigenart. Es ift bie gabe ber gefchichtlichen Forfchung und Darftellung, Entflehung, bas Bachethum und bas Ausleben ober Bergeben beffelben bargulegen, und bie beutiche ienschaft hat biefe Aufgabe feit bem Altmeifter R. F. horn mit rühmlichem Gleiße, großem Scharffinn und voller Theilnahme nicht geloft - benn wo mare hiftorifche Aufgabe biefer Art im eigentlichen Ginne ngefähig - aber boch biscutirt, erlautert und beutr gemacht.

Die Stabt ber Butunft, eigentlich icon bie Stabt menigftene ber Brototyp bee gangen Gebilbes, bie fftabt ber Gegenwart, ift fein politifcher, fein ftaatr Organismus, fonbern fteht nur ale ein Blieb nevielen anbern in ber Reibe, untergeordnet unter ben atebegriff wie alle anbern. Dafür aber ift fie ober ant fie an werben ein fo mannichfach gemifchtes, fo ausgestattetes fociales Bemache, wie bie Bergangennicht Gleiches, ja tanm etwas Analoges fannte. Die te Ummaljung in bem gangen Bebiete, für welches Rame Befellichaft gilt, hat in ber mobernen Stabt n Musgangepuntt und ihren Berb und finbet bochft richeinlich bier auch ihren Abichluß. Die neue flognomie ber bentichen ober europaifchen Gefellicaft, noch taum geformte Buge bem einen fcredhaft, anbern verheifinngevoll ericheinen, wird in und burch noberne Stadt geformt, und ber gefammte hiftorifche t ber Stabteentwidelung von Rarl's bes Großen n bis auf die Frangofifche Revolution ift ohne allen uf baranf, anfer infofern fle bas rein elementare trat baju geliefert bat, mas bon ber Wegenwart ber Bufunft gang nach ihren Beburfniffen bertet mirb.

Dennoch fteht bie gelehrte Arbeit in unferer Stabtefte nicht ftill, wenn fie auch unr einen beschränften bon Theilnehmenben, fei es ale Ditarbeiter, fei & Lefer im Ange haben tann. Bir bergeichneten Die Titel breier großerer Berte bes letten Jahres, Ie in biefe Rubrit geboren. Darunter burfte Dr. 1: er's "Urfprung ber bentichen Stabteberfaffung" cht am meiften fich nur ben eigentlichen Sachen, allenfalls and ben Gulturhiftorifern gumenben. , bie nenefte Fortfetung bes großen monumentalen ber Beransgabe ber beutschen Stabtechroniten, t bie rechtegeschichtliche wie bie fpecififch gefchicht. namentlich bie culturgeschichtliche Biffenfchaft ungleich ftart. Dagu tommt noch ber linguiftifche tepuntt; alle biefe beutfchen Stabtedroniten, weil iller größten Theil beutich gefdrieben und alle auch

unter ihrem lateinifchen Uebergewand beutsch geftaltet, gehoren zu ben bantbarften und ganglich unanegefcopften Onellen unferer Sprachgeschichte. Jebe Seite bereichert bas beutsche Borterbuch, Die beutsche Grammatit, Die beutiche Syntar. Jener im einzelnen noch immer fo gebeimnigvolle Borgang ber Entftehung und Bilbung unferer mobernen beutichen Schriftfprache, bee fogenannten Reuhochbentich, empfängt gerabe aus biefen Documenten eine Menge neuer Lichter. Reichen fle einftweilen noch nicht aus, bie Schatten unferer bieberigen Unwiffenheit, ober vielmehr ber bornehmen Gleichgültigfeit gu gerftreuen, womit felbft bie neuefte Bhafe ber beutschen Bhilologie ober Sprachfunde gerabe an biefer für une michtigften Geftaltungeperiobe unferer Sprache, bes eigentlichen Drgane ober ber Burgel unfere beutigen Dentene und Empfindens, vorübergngeben pflegte, fo werben bie eingelnen Lichtfunten allmählich ju Lichtftrablen gufammendiegen, und bor ihnen muß bas argerliche und befcamenbe Duntel unferer Unwiffenheit entweichen.

Um meiften empfiehlt fich ein Buch wie bas unter Dr. 3 ermabnte ber Theilnahme eines großern und nicht eigentlich fachgenoffenfchaftlichen Lefertreifes. Die Localgefcichte einer einzelnen Stadt tann unter Umftanben, wenn ber Drt felbft weltgefchichtliche Dimenfionen, ober wenn ber weltgefchichtliche Bufall ibn gur Stätte großer Actionen ertoren bat, ein Stud Beltgefchichte fein, bas allen auf gleiche Beife gebort. Aber bamit wird ber fpecififch particulare Charafter einer folden Brobuction ausgefchloffen, und es ift nur eine gleichgültige Debenfache, bag anger ben großen und allgemeinen Broblemen und Aufgaben ber Beltgefchichte auf berfelben Bubne auch noch bas Rleinleben ber Gewöhnlichfeit feine befcheibene Rolle fpielt. Go ift es mit ber Stabtgefchichte bon Rom, Floreng, Benebig. Unfere beutfchen Stubte haben fich niemale ju einer folden einfeitig uniberfellen Bobe erhoben, aber boch ift auch bie Gefchichte von Roln, Maing, Rurnberg, Borme, Speier ebenso wohl ein Stild ber Beligeschichte ober ihres beutschen Ausschnitte, wie eine Befchichte bes einzelnen Ortes, geloft von feinem größern Berbanbe. Die nnendliche Debrgahl freilich balt fich in ben beicheibenen Schranten ber Brtlichen Bebeutfamteit und tritt bochftene in einzelnen Momenten beraus auf bie Dberflache ber Weltgefchichte, um fofort wieber in bie hertommliche Unfcheinbarteit und Stille ber Gewöhnlichfeit gurudgufinten. Rur wer felbft burch perfonliche Theilnahme einer folden Erifteng berbunden ift. ber Gingeborene, ber Dachbar, ber Bewohner berfelben Lanbicaft empfindet auch hier, wo bas gefchichtliche Intereffe ber perfonlich Unbetheiligten ftodt, noch eine marme Berührung mit ben engern und engften Gefchiden eines folden Ortes. Für ibn ift alles ober bas meifte, mas fich überhaupt als Reft ber Bergangenheit in bie Gegenwart gerettet hat, werthvoll als eine Begrunbung und Ergangung bee eigenen Gelbft.

Wenn wir uns von biefen allgemeinen Betrachtungen auch eine interfan Berten nüher zwenehen, bie sie veranlöst haben, so erinnern wir baran, bag wir etwa bor Jahresfrift eine sehr umsangreiche Untersachung und Darftellung besieben Roblems, das der Berfasser wirt betracht, bier zu besprechen Gelegenheit hatten.

Des hochverbienten, ingwijchen beimgegaugenen. Beteranen ber beutichen Stäbtegeschichteforicung, von Maurer's, vielbanbiges leptes Bert uber bie beutiche Stabteverfaffung ift angleich bie unmittelbare Borausfetung und Beranlaffung bee Buche bon Beneler. Ge behanbelt ben Gegenftand auf viel engerm Raume, aber in feiner Art boch erichopfenb. Das mahrhaft unabfehbare Detail, bas Maurer jur Unterftunung und Belebung feiner Unfichten beigebracht, ift bier meggelaffen, und bie flare Heberfichtlichleit ber Debnctionen bat baburch unleugbar gewonnen. Maurer's Buch mag ale ein unerichonfliches Renertorium ber allerpericbiebenartiaften Thatfachen und Rotizen aus unferm beutiden Stabtemefen nach allen feinen fo vielgestaltigen Geiten bin gebraucht werben unb wird felten bie Bifbegier im Stiche laffen. Aber es ift nicht zu leugnen, baf es fcmer ift, bem gaben ber Bemeisführung überall zu folgen, und wenn Beueler nebit anbern principiellen Ginmenbungen, auch bie bagegen erbebt, baf es banfig unmöglich fei, aus ber Daffe ber aufammengebanften concreten Ericheinungen bas fie alle beherrichenbe Gefet im Ginne Maurer's herauszufinben. fo tann man ibm nicht wiberfprechen. Dhne bie grofen Berbienfte Maurer's ju berfennen, barf man wol fagen, baf alle feine gablreichen Bucher einen gleichen Stempel tragen, und bag er überhaupt weniger ale Syftematiter benn ale überaus fleißiger, umfaffenb belefener und icharf beobachtenber Bufammenfteller hiftorifcher Thatfachen feine Bebeutung bat. 218 Erganzung ber ftreng ichematifchen Durchführung feiner leitenben Gebanten ift ibm bann noch eine frifche und gefunde Mufchanung menfchlicher, nameutlich rechtlicher Buftanbe und Berhaltniffe nachque rithmen, wie fle nicht jeber unferer ftrenger gefdulten Gn.

ftematifer befitt. Maurer's Grundgebante über ben Urfprung bes bentichen Stabtemefene beruht, wie fich vielleicht bie Lefer b. Bl. erinnern, auf bem Cape, bag bie uralten Dart. genoffenfchaften burch allmähliche Umbilbung und Berangiehung ber berfchiebenen, in jeber Beriobe wirtfamen focialen und rechtlichen Momente gang unmerflich, in Uebergangen, bie nur felten ale ein eigentlich Deuce, gewöhnlich ale bas Alte in etwas verfchobener Glieberung fich barftellen, gu bem geworben feien, mas mir heute, mo wir es nach feiner fertig abgefchloffenen Geftalt unb nicht nach feinem unendlich langfamen Werbeproces gu ertennen pflegen, unbebentlich für etwas gang Reues, für eine bis babin noch nicht bagemefene Beftaltung in un-Dan fieht, ber ferm beutichen Bolfeleben anfprechen. allgemeine Bug ber mobernften Biffenfchaft, alles Blogliche, Unpermittelte, im ftrengften Ginne Inbividuelle unb baburch Ifolirte, folglich auch im tiefften Befen Unerflarliche, weil gemiffermagen Autonome ober Transfcenbente au befeitigen und an bie Stelle bes revolutionaren Brincipe bas ber Epolution, an bie Stelle ber felbftanbigen Schöpfungeacte mit ihrer abgefchloffenen Blaftit bloge Uebergange, ein leifes Dabingleiten von einer form gur anbern gu fegen, ift auch in biefe Anfchauung über ben Urfprung und bie Entfaltung ber beutfchen Stubteverfaffung eingeführt und bier bermerthet, obgleich mir mol mit einiger Gewifibeit behaupten burfen, baf ber ehrmitrbige Maurer weber bon Darwin noch bon ben

andern Bertretern ber Entwicklungstheorie im Richt der natültlichen Dinge Notig grammen hat. Im Grund ift es nichts anderes als das eigentlichsse Primp die ist ein nichts anderes als das eigentlichsse Primp die in foon bestehen, sogenannten historischae dautzm unterschiede es sich dadurch westenlich das der bestehe das die berechtigt maturgennts gelten alfen, als sie in ihr positische, nichtse größe und sociale Sossen Vernetze der Vernetze größe und sociales Sossen von horizotes Swiften vohrtgaft liberaler Geift alle sociale erstetzteten Sammen Willer ische Verenaumen des wirfentschaftlichen Richtsensch

Beusler polemifirt nicht gegen bas Brincip Mannit felbft, wohl aber gegen feine Dethobe. Benn er de gelegentlich einmal bie Meugerung fallen läßt, bag et id in biefem Streite ber Theorien über ben Urfprung in beutichen Stabteverfaffung mehr um Berichiebenbeit it ben Borten ale in ber Muffaffung ber Dinge felbit u handeln fcheine, fo bermogen wir unfererfeite nicht not einzufeben, weehalb er fich ein anbermal boch mit eine w wiffen foroffen Baltung ben vernieintlichen Brithumm Daurer's entgegenftellen au muffen glaubt, Rur Ih befangene reducirt fich ber Wegenfat amifchen beiben einige Momente, bie man wol mehr fubjectiv ale obiet berechtigt beifen burfte. Freilich weiß man ja, bei größte Theil ber miffenichaftlichen Bolemit fich um to gleichen fubjective Momente brebt, Die mur gu leicht to Mutor ale unumftögliche objective Thatfachen erfcien Denn in unferm Salle bandelt es fich nur barum, bi Mourer bie felbfimuchfige Burgel bes Stabtemeient mi unferm alteften bentichen Bouernthum ober ant te Dorfverfaffung ber germanifchen Urgeit in alle im fpatern proteusartigen Detamorphofen burch bat som Mittelalter und bie neuere Beit hindurch aufgubede b ftrebt ift. Daß fie burch bie Ginwirtungen alle m lichen Ginfluffe ber Befchichte, inebefonbere but Beranberungen in ber Befellichaft und in bem De mefen Deutschlands feit bem Beginne bes eine Dittelaltere, fich felbft zu ben berfchiebenartigfin & ben beranbert habe, Die losgeloft von ihrem entwidie gefchichtlichen Bufammenhang allenfalle originell obn a gang frembartigaus feben, weiß er fchr wohl, und f mit es ihm zur Ertlarung feines Gegenstanbes medicitifcheint, verfolgt er auch alle biefe bedingenben Entite und fucht ihre Einwirfung auf und ihre Berichmelin mit bem urfprünglichen Rerne ju erläutern und # flaren. 36m tommt es nach feinem indipiduellen In puntt alfo vorzugeweife auf bas Autochthone, bas Bober ftanbige, Gelbftwiichfige an, weniger auf bas, mat but bie Difchung bon angen ber binan- und bineingetrogen worben ift. 3m Gegenfat fowol gu ber bod mit mer nicht gang befeitigten Oppothefe Gichhorn's, bem bi bentiche Stabtemefen birect aus romifchen, im bentie Boben gurlidgebliebenen Reimen ermachien fdien, de auch im Gegenfat zu ben Doctrinen Bilba's, Wiffl und felbft Arnolb's, bie bei aller Berfchiebenheit im gelnen boch barin mefentlich benfelben Stanbpunt 10 treten, bag fie in ben bentichen Stubten etwas # Reues, eine burch gang bestimmte hiftorifche Situations gefchaffene Bilbung feben, gilt 3. B. und Meuter's 1 ficht auch nach ben neneften Einwendungen bageges bie einzig naturgemaße, obwol man zugeben mit, i

so menig als feine Geguer, Borgünger ober Rachger einen birecten urtuublichen Beweis basitz zu eringen vermodiet. Denn die urtumblichen Belege, die er er die andern sit ober gegen reichtig genug ansühren, fiehen vor einem nüchterene Bliefe eineswege die Probe trittglicher Beweiseutitet. Wag sein baß Maurer ihnen r und da Gewalt angethan hat, aber die andern gewiß

ht meniger. Und ichlieflich ergibt ee fich, bag auch Seueler nur in mefentlich bon Maurer abweicht ober ibn corrigirt, er bie ftaaterechtliche Gigenart ber Stabte ale ben ntlichen Lebenspuntt bes gangen Stabtemefens beraus. t. Gemiß unterfcheibet fich Die Stadtverfaffung von n ober Bafel im Jahre 1250 ober hundert Jahre jer und fpater febr fart gerabe burch bie berborinde Stellung biefer Dite in bem Gefamutorganismus beutiden ftaatlichen Buftanbe ber Beit von ber faffung und Stellung irgendeines beliebigen Dorfe. hat noch niemand überfeben, aber trotbem ift es bentbar, baf iene weiteft fortgefdrittenen Bebilbe biefe gurudgebliebenen bei einer bie ine Dart eingenben Berglieberung biefelbe Structuranlage zeigen. in man fagt, nur ba fei eine wirfliche Stabt gegeben, ber politifche Gelbitanbigfeitetrieb feine volle Rraft ihrt und mirflich autonome Bebilde erzeugt habe, fo bies boch nur bon einer febr befchranften Angahl er Orte, Die fich im Dittelalter ober fpater Stabt iten und bon jebermann bafür gehalten murben. Definition läuft alfo auf einen bloken Bortftreit binaus. Much icheint es une, ale wenn jener Trieb nach tandiger flagtlicher Autonomie, ber bie Signatur einer ren Stadt bilben foll, feineswege in biefen allein, n auch in einigen bon ihnen nach ihren raumlichen tenfionen und nach ihrer fonftigen Geltung im Leben Ration, in fraftigfter Bestaltungefähigfeit fich offenhabe. Miles, mas beutsches Blut in feinen Abern itrebte nach bemfelben Biele: Die Dorfer fo gut Die Stubte, nur bag jenen bie Dlittel bagu nicht fo ich geboten maren wie biefen. Aber einer Angabl t ift es benn boch gelungen. Bas find unfere sborfer und Reichofteden, bie niemals bas Ehrenat Stabt erlangen fonnten, anbere ale mifroftopi-Bilbungen beffelben Reime, bem Rurnberg und burg entwuchfen? Wenn man will, mag man fie sturen nennen, und für moberne Staatebegriffe liegt be, fie fo gu bezeichnen. Aber es mare ein Beugin febr geringem hiftorifchen Berftanbnig, wenu man such fitr bas Mittelalter thun wollte. Bill man a von Caricatur reben, fo tann man nach unferer ng nichte anderes barunter verfteben ale bie unnationalen Geift bamale vorzugemeife einwohnenbe und fchrantenlofe Reigung, alle gemeinfamen und nenhaltenben Momente bes politifchen Dafeine ber i, bes Staats, in lauter individuelle Atome gu gern und Jean Baul's bumoriftifche Phantafie von ouveranetat jebes einzelnen Saufes zu einer Thatit machen, die bas gange beutsche Leben beberrichte. fann pom mobernen Standpuult mit Recht auch baß bem bentichen Mittelalter eben beehalb ber begriff vollftanbig abhanden gefonimen fei, bag es

damals gar feinen Staat, sondern nur eine unendlich reich geglieberte und individualisirte Besellschaft gageben hobe, auf deren Trümmern erft der wahre Catatbegriff gegrünber werben mußte, was bei uns durch ben fürstlichen Absolutionus febr almsdickt geschefen.

Bubrte une Beufer's Buch in bie Mitte ungelofter und unlösbarer Controverfen, fo fteben mir bafur in bem gehnten Baube ber "Chroniten ber beutichen Stabte bom 14. bie 16. Jahrhundert" (Rr. 2) auf befto festerm Boden grfund. licher Thatfachlichfeit. Die reiche Stadtgefdichte Murnberge fiillt bereite brei Banbe ber Sammlung, und bier liegt ein vierter bor, ber bas Material jedoch noch nicht erichopft. Bie fruber hat ber Berausgeber und Bearbeiter, Theobor bon Rern, alles gethan, um feine Leiftung auf bie bollfte Bobe ber jetigen Gefchichteforfcung zu beben, und jeber Rundige wird mit Bergnugen bemerten, baf feine irgendwie berechtigte Unforderung ber Biffenfchaft unbertid. fichtigt, teine irgendwie fich bietenbe Frage ber biftorifchen Rritit und Bermeneutit unbeantwortet geblieben ift. Bewiß hat ber Inhalt biefes Banbes im Bergleich mit manchem frühern, J. B. beu ftragburger Stabtedroniten, etwas Riich. ternes und Unicheinbares. Das fogenannte Bucher'iche Demorialbuch von 1386 - 1454 und bie von verschiebenen Banben berrithrenben annaliftifchen Aufzeichnungen, welche bier unter bem Gefammttitel "Jahrbucher bee 15. Jahrhunderte" vereinigt find, geben feinen hohen Begriff von bem hiftoriographifden Berufe ber bamaligen nurnberger Gdriftfieller. Aber barauf tommt es bier nicht an; ber biftorifche Stoff ift trot ber burftigen Form ein fo reicher, jum großen Theil namentlich nach ber cultur. und fitten. gefchichtlichen Geite bin gang neuer, baf man fich gern über jenen Mangel hinmegfest. Gine Ctabt wie Rurnberg bat burch ihre Stellung im beutichen leben eine fortmabrende boppelte Bebeutung : fie ift etmas Dertwitt. biges an fich, aber fie ift jugleich ber Schauplat mert. murbiger gefdichtlicher Greigniffe, Die jum allergrößten Theil nur gufällig bamit verbunben finb. Ale eigentlich bie Gefchichte bestimmenbe Dacht tritt weber biefe noch eine anbere unferer ehrmurbigen und grofartigen Stabte bes Mittelaltere auf, wie wir ichon oben ale mefentlichen Unterfchieb bon ben außerbeutichen Ericheinungen gleichen Stoffe bemertten. Rur in einer gemiffen organifirten Gefammtheit, ale ein wie immer loder gefügter Bunb vieler ober einiger entweber für einzelne gang beftimmte Biele und fürzere Beiten, ober auf langere Beitraume niemale fitr immer - und fur eine Denge von gemeinichaftlichen Intereffen und Mufgaben, ift es unfern bentfchen Stäbten gelungen, eine active politifche Rraft borguftellen. Go bie berichiebenen Stabtebundniffe bee obern und mittlern Deutschland und bor allen bie nieberbeutschen Sanfen. Beltgeschichtliche Biele und Erfolge haben blos die lettern aufzuweifen. Fragt man, weshalb nur fie, fo liegt bie fcheinbar gentigende Untwort fo bart auf ber Dberflache, bag es taum ber Dube verlohnt barauf hingumeifen. Die geographifche und ethnographifche Stellung ber norbbeutichen Geeftabte, bie boch immer ben eigentlichen Rern biefes embrhonifchen Staatenbunbes bilbeten, ermöglichte nicht blos, fonbern nothigte zu einem Sinubergreifen über bie Greugen Deutschlande und ber fpecififch beutichen Intereffen. Die ober - und mittel. beutschen Stadte, continental eingeleilt wie sie waren, schienen schon behalb nicht zu weltgeschichtlicher Action geschaffen. Ohne und hier weiter über diesen gehaltreichen und volleschieden. Begenstand zu verberien, machen wir doch daraul aufmertlem, baß es einem ähnlichen, wenn auch von der Burzel an nicht ganz gleichen Auch einen Beatenbunderigen Gebilde Deredulfglands, ber die genoffenschaft, trob ihrer am meisten geographisch eingeleilten Lege gelten. Es sit daraus zu erstehen, daß der gewöhnlich alleim beachtete geographische Grund zur Errlätung nicht auskeitel.

Murnberg hatte vielleicht, abgefeben von feiner Lage, unter allen oberbeutichen Stubten am erften bie Sabigfeit gehabt, eine Bolitit im großen Stil, nicht nach bem Borbilb ber Sanfa und ber Gibgenoffenfchaft, aber in bemfelben Beifte einzuschlagen. Inbeffen hat es niemals auch nnr den Berfuch baju gemacht, benn bie verfchiebenen biplomatifchen Berbindungen, bie es mit Benedig und anbern ansmärtigen Dachten anfnüpfte und anfrecht erbielt, bezwedten etwas gang anberes, betrafen ausschließlich bie Intereffen bes einheimifchen Sandels und Gewerbes. Rurnberg bat nicht einmal baran gebacht, innerhalb eines ber mechfelnben Stabtebunbniffe ober ber fpater an ihre Stelle tretenben ans verfchiebenen Stanben gemifchten Bunde bee 15. Jahrhunderte eine bominirende Stellnng eingunehmen, obwol es fich an mehrere berfelben angefoloffen und bamit bezeugt hat, bag es nicht etwa wie Benebig ober Benua bie Rraft und ben Beruf fublte, gang auf eigenen Rufen gu fteben. Ber unfer beutiches Stabtemefen mirtlich bon innen berane und erfcopfenb faffen und barftellen will, wird anf folche Ericheinungen hauptfachlich ju merten haben, benen bie bieberige Befcichtidreibung trot alles ihres eracten Fleifes und ihrer bifficilen Detailforfdungen, foviel wir feben, ganglich aus bem Bege gegangen ift.

Benn wir fchlieglich noch einen Mugenblid bie Aufmertfamteit unferer Lefer für die "Beidichte ber Stadt Rolberg" bon B. Riemann (Dr. 3) beanfpruchen, fo begrunben mir es mit bem überaus lebrreichen und angiebenben Inbalte diefes Berte. Rolberg hat niemale jn ben bnrch Große und Reichthum hervorragenben bentichen Stabten gebort, aber fein Rame flingt in jedem beutfchen Dhr ehrenvoller als ber vieler unferer ehemaligen und jegigen Grofftabte. Ber tennt nicht die breimalige belbenmutbige Bertheibigung biefer pommerichen Seefeftung mahrend bes Siebenjahrigen Rriege 1758, 1760, 1761, mo ber heroifche Commanbant bon Benbe, ein echter Golbat bes Großen Ronigs, mit ben geringften Streitfraften und in ungureichenben Berten zweimal bie wuthenben und jaben Angriffe ungehenerer ruffifcher Beeresmaffen fiegreich jurudichlug und erft bas britte mal nach fünfmonatlicher hartefter Befchiegung burch ben abfoluten Dangel an jeber Art bon Subfiftengmitteln jur Capitulation gegwungen murbe! Bulest hat noch bas Jahr 1807 bas fconfte Blatt in ben Ruhmestrang biefer tapferften aller beutschen Stabte geflochten. Die Ramen Gneifenau und Schill haben bier ihre weltgefdichtliche Beibe erhalten; benn borber galt Gneifenau, wie befannt, weil es mit feinem Avencement immer nicht

glitden wollte, ale bie Biebergeburt bet Suntan von Rapernaum, ber ja auch bie heute nicht um Ihr avancirt ift, und Schill ale ein liebelicht wi topfiger Bufarenlieutenant mit fehr vielen Chule m Schrullen. Und wenn auch bie Eroberung bein fin Geftung ben unerhörten Erfolgen ber Frauen : m unfeligen Rriege nichts Bebentenbes bingugefünt im witrbe, fo mar es boch ale wenn Rapelon fchi u gang etwas anderes, bie Bervollftanbigung feine min fchen Giege und ber moralifchen Bernichung im Begnere bamit beabfichtigte. Entgegen feinen bil mildternen und rationellen militarifden Colon, be b Rolberg völlig merthlos mar, mollte er alles brimit wiffen, biefe Feftung ju nehmen, und baf er in in erften Ranges wie Mortier mit einem folden im nehmen betraute, bag er ihn raftioe balb bint in hungen und Tabel, balb burch bie Ausficht u't Bergogstitel von Rolberg anftachelte, ja best, pet.) er, gleichfam unter bem Impulfe einer bober I felbft nicht recht mußte, mas er that. Im ein anderer Felbberr fo gehandelt, fo murbe et il genannt haben. Aber and Mortier fcheint pie haben, um mas es fich eigentlich handele. Sin Biffcher Art hat er alle, auch bie ehrlofen himmel und Bolle in Bewegung gefest, un mi u fommen. Go mußte er fcon langere Bei # Abichluffe bes Baffenftillftanbes, ber authilli augenblidliche Ginftellung aller Feinbfeligfeite wil Belagerungearbeiten bebang, und boch fette ab gerung aufe auferfte fort. Aber auch biefe Tilde fruchtete nichte und erhohte nur be let Bertheibigung. Lettere ift befanntlich auch ut einzig merfwitrbig, weil fich bie Bürgerichaft in baran mit einer Unerfchrodenheit und einer be theiligte, bie in bem gefammten beutichen Be biefer Beit nur bier und fonft nirgends m Sier aber wirfte bie alte Trabition, Dem bem Untergang ber mittelalterlichen Freiheit tolberger Bürger por allem in ben brei sois gerungen im Giebenjahrigen Rriege in Reif mit ben Golbaten Friedrich's ihre Balle mi ihr Saus und Sof mit ihrem Blute beidin allein ift eine mabre Bürgerwehr immer lebenbit bie freilich febr wenig jenem theatralifden Griff 1848 gleich fah, über welches wir fo oft gelatt it in bie Geele ber anbern gefchamt baben.

Arint's fu

#### Ein Schriftftellerleben.

liver Goldfmith. Ein Gefammtbild feines Lebens und feiner Berle von Johannes Rarften. Strafburg, Trübner. 1873. 8. 1 Ebir.

Grade mit der Lettüre des bereits 1848 in England röffenlichten, doch erst türzlich in der Tauchnity'schen ammlang britischer Antoren erschienenen, umsangreichen ertse: "The life and times of Oliver Goldsmith" von hi Hossen, beschäftigt, ward ich durch obigen ziemlich

inen Band überrafcht.

Seit Lemes' Biographie bon Goethe bat man nun lich fein Recht mehr, auf eines Auslanders Leiftung biefem Bebiete geringichatig berabgnfeben; and hat Rarl Elge febr verbienftliche Arbeiten über Balter it und Borb Byron geliefert, welcher lettern fogar Ehre wiberfahren ift, ine Englische überfest zu mer-, ebenfo mie Lewes' Bert ine Deutsche übertragen ben. Gleichwol wird in Fallen, wo bie Landsleute & Dichtere ober einer fonftigen Grofe bereits feine graphie gefdrieben haben, bie bes Muslanbers in ber el auf ben Forfchungen jener beruben. Und bas ift natitrlich. Run bat aber tein Dichter fo viele und sueführliche Biographen, theile in England, theile in erita gefunden, ale gerabe Golbimith; benn außer ben ländern Brior und Forfter hat befanntlich and bington Irving eine bochft anziehenbe Biographie bes Agemein beliebten Berfaffere bes ,, Banbpredigere bon efielb" veröffentlicht. Gelbft Johnfon, beffen Bio. bie von Bosmell in einer Beife gefchrieben worben, Dacquian, in feinem Effan über bas Buch, bon gefagt hat: "Eclipse comes first, the rest are noe" (gu beutich: wie ber beruhmte Renner Eflipfe alle Ditbemerber auf ber Bahn anefticht, fo Bosmell's aphie alle übrigen), hat nur biefen einen Biographen ben; Golbimith aber beren brei, und zwar in Forinen . ber Bosmell an Ansführlichfeit faft noch über-

sie scheint indessen nach dem, wos ich über sie, dem Forster'schen Werte au Anssuchtsichteit nicht teben. Grade aus biefem Grunde aber gebe ich ben Borzug. Sein Wert genügt, dem Zwedennen, steht in richtigerm Verhältniß zum Helben che und hat mehr Sympathisches mit ism, da in einem Goldmith'schen Sill schreibt und sich der Vertebe als seinen Schliebte betaut, indem te's Antprache an Brigil seinerseits an den Dichte's Antprache an Brigil seinerseits an den Dichte

"Landpredigere" richtet und faat:

Tu se' lo mio maestro e'l mio autore: Tu se' solo colui, da cu' io tolsi oL bello stile, che m'ha fatto onore.

Forfter's Bert bingegen macht ben Ginbrud eines allju großen Biebeftale für eine fleine Figur. Damit foll nicht etwa gefagt fein, bag Golbimith ju unbebeutend für bie Umgebung fei, in ber er fich befinbet: es ift aber ale ob man beifpielemeife etwa Gleim ober ben Ganger bee Fruhlinge ftatt Friedrich bes Großen auf fein Biebeftal in Berlin geftellt hatte. Reben Garrid, bem groß. ten Mimen, neben Rennolbe, einem ber größten Daler Englande, neben ber Riefengeftalt eines Johnfon, neben einem Staatsmanne wie Ebmund Burte, einem Philo. forben wie Davib Sume glangt mol Dliver Golbimith immer noch ale Dichter, nicht aber ale Belb einer Biographie, als Mittelfigur, um welche eine folche Gruppe fich scharen könnte. Für seine nähere Umgebung war er boch stets mehr ber "Roll, ber wie ein armer Papagai fprach", ale ber Dichter Golbfmith, ber "wie ein Engel fchrieb". Bare bem anbere gemefen, fo hatte Garrid nicht noch im Jahre 1774, bem bes Sinfcheibene unfere Dichtere, jene fpottifche Grabichrift auf ihn improvifirt, ber bie obenangeführten Borte entnommen find und bie Golbsmith fo glangenb, aber freilich erft acht Tage fpater erwiberte. Dem fei inbeffen wie ibm wolle: ich habe es hier nicht mit ber Werthichatnng bes Dichtere ober ber Biographie Forfter's, fonbern mit ber mir porliegenben bon Rarften zu thun. Rann man fich nun unter ben borermagnten Umftanben bee Staunene ermebren, wenn biefer im Bormorte fagt:

Der Berfuch, bem Dichter, bessen Andenten die nachsologenden Blätter gewidemt sind, die Austhelinahme bes sebenden Gleichte gewig weige gewig weiger einer Bevorwertung, ale ber Umstand, dog dieber niemand sich veranfalt gewig meigen werigen bereifenn Beemittler zwischen bas, auf den wohrlich nicht am wenigsten bereifenn Beemittler zwischen beiden Boltern in leiner ganzen Bedeutignet ich spannellen. Da immer noch seine der Aufgade gewodester Kraft aufguterten schaften, um dem Schöpfer des "Lendprediger" die Elles, wolche est ungeter Bewarderung einnimmt, unseiner Bietät zu erobern, glaubte ich, in Ermangefung eines Beschiedung von der Beschiedung unter Beschiedung ub triefen.

Was soll diejes Berfchweigen ber englischen Borgunger? Wie foll man es sich ertläten, daß Narsten webr hier noch irgendwo in seinem Buche seine Quellen namhast macht! An ein solches Berfahren ift man bei uns sonft nicht gewöhnt. Und hat der Berfahren, ein Dentschand" im Sinne gehabt, warum hat er sie nicht hingu erlab, dand" im Sinne gehabt, warum hat er sie nicht hingut wollen, so sont er dam it fedstens der englischen wollen, so sont er dam it brechen Febern ichnuder wollen, so sont er dam it bedfiens die der englischen Betratur gang Untundigen fauschen nu das dieste ber in Dentschand so ausgebreiteten Renntnis der engeischen Derache und der nicht mindern Berbreitung der Zauchnissischen Sammlung doch nur eine sehr getinge Bahl sein. Wir, ich gestiede es offen, bleibt das Berlahsen ein Rathfeld. Daß der Berfasse seinem Buche eine

Bieberum wenn er fagt, bag "bisher niemanb fich peranlafit gefunden bat, auf ben mahrlich nicht am wenigften bernfenen Bermittler amifchen beiben Bolfern in feiner gangen Bebeutfamteit hinguweifen", fo erwartet man natürlich, er merbe biefe Bermittelung befonbere nachguweifen fich bemuben. Gleichwol thut er in biefer Begiebung noch weit weniger ale Forfter, ber minbeftene bie betreffenben Stellen aus Goethe's Briefen an Belter in feiner Anfprache an ben Lefer und aus "Dichtung unb Bahrheit" in feinem Texte in englifcher Ueberfetung reproducirt hat, fobaß bem "Diemanb" abermale ber Rufat: in Deutschland feblt. Rarften aber bat nicht nur weit meniger ale Forfter in biefer Binficht geleiftet, fonbern gerabezu gar nichts. Ich will eben zu meiner nochmaligen Ueberzeugung, daß ich ihm tein Unrecht zufüge, indem ich biefe Unflage vorbringe, nachfclagen, mas er an ber Stelle, mo ber "Laubprediger" ermahnt wirb, fagt; ba fehlt es aber, wie fo haufig in beutfchen Buchern, an jebwebem Inhaltebergeichnift ober Ramenregifter, und nun fuche einer! Golder Mangel tann heutzutage, mo bie Beit toftbarer als je ift, nicht icharf genug gerügt wer-ben. Dies beiläufig. Enblich habe ich bie Stelle gefunben. Bas, glaubt man nun, wird uns ba geboten? Gleichsam ex abrupto wirb bie befannte Anetoote aufgetifcht, wie Golbfmith feinen Freund Dr. Johnson bolen laft, um ibm eine Rovelle im Manufcript gur Begutachtung porgulegen (wer fennt nicht bas portreffliche Bemalbe ober boch wenigstens ben Rupferflich, mo bie Scene bargeftellt ift), und nachbem ber Berfaffer une bann im Lapibarftil gefagt, bag "biefe Rovelle ber «Landprebiger bon Batefielbe mar", fahrt er mit ben Borten fort:

Goldlinith soft, noch einem Breichte, seiner Birthin einen berben Bermeit ertheilt, noch einem andern fie aufgelendert baben, seinen Madern bei der Berbeite beben, seinen Maderna vollende mit auszuteinlen. Bermuthlich bat er diedes gestiom. Diese Wert des Austres, der Janpte bede seines Austrag, mittelbig Buchkander, der fick bede seines Austrag, juwi Jahre dang undennyt siegen, bevoer er zum Druck sie entschiede.

tommen im Dichter aufgeht. In anbern Borten: fent Berte find fammtlich autobiographifcher Ratur Caber. nebenbei gefagt, bie baufigen Bieberholungen: ben im Belichtefreis mar, tros feiner Banberungen burd Gurma wie ber Buron's, nur ein befchruntter, weil auf fich fell gerichteter, nur bag fein Temperament bas Gegertid bon bem bes lettern Dichtere mar), und betfalb biten fen wir entweber feiner weitern Schilberung feinet th bens, fonbern bie einfache Simmeifung auf biele Die fache gentigt, ober — benn fo ift einmal bie meist liche Ratur — gerabe biefe Thatfache fachelt une Rengier erft recht auf: bei einem Goethe, Bpron, & martine. Alfieri und anbern Dichtern tonnen wir mi Gingelheiten genug ane ihrem Leben erfahren, viellit aus bem löblichen Grunbe, weil uns eine Befannich mit biefen ben beften Schliffel anm Berftanbnit im Berte bietet.

Bon biefem Geschätspuntte aus betrachtet, wird be ften is, wenn auch gedrungtes "Gefammtbild" won las Godbimits allen denen willtommen sein, die des Gegleuntundig find, und kann es solchen als eine recht ind und sestlüsse Bearbeitung der ausstütlich en gestellige Bearbeitung der ausstütlich erneit berberte immerhie empfolgen werben. Er hat weige keinen bervoerrogenden Zug aus dem bewegten Leinen bervoerrogenden Zug aus dem bewegten Lein gaugen recht anziehend und lesdar gemacht.

Die Biographie Golbinitie gibt uns ubriges abes eine Goliffel jum Berflubnis feiner Schweiner ift mie jede Lebensbeschreibung, bejonder abebeutenden Menfchen, an und für sich fehreich andere vielleicht rollt ein je volffubniges mub labr attautiges Bilb eines Schriftlesfense vor unfen ban unt wie die des "armen Dieber".

Dit Recht hat baber Forfter in feinem Bett biefen Bunft befonbere hervorgehoben und fcarf in und hat ihm Charles Didens, bem er es gemibm. auf geantwortet, es fei gewiß tein Buch je get worben, welches ber Burbe und Chre bes Coritie ftanbes halb fo forberlich mare wie bas feine. 3 bubre für alle Beiten bie Dantbarfeit eines jeben, ber bamit begnuge, feine Lebensftellung und Anfpricht Achtung rubig auf bie Schriftftellerei gu grunden, mi feinen anbern Lebeneunterhalt fuche. Golbfmith mer allerbinge auch einer von beneu, bie "ihren Berif fehlt hatten", wie bas geflügelte Bort lautet: er mut fanntlich seines Beichens Mediciner, es hatte ihm mit der Praxis nie gelingen wollen, war er ja auch b Examen durchgefallen; er mußte sich seinen Doctorfel Auslande holen. Die Beilfunde, bes Leibes werig mar inbeffen eben nicht fein bon ber Ratur ihm berliff Beruf; bafür aber batte fie ibn mit ben boben @ ausgestattet, welche ibn in ben Stanb festen, frank muther gu beilen und nicht nur feinen Beitgenoffen, it bern allen nachfolgenben Befchlechtern bie mahre mede mentis gu reichen, Bergen gu erquiden und ju eried Geelen ju ftarten und ihnen unter allen Draugiglen Ent und Duth jugufprechen. Und bies bermochte er cimi fraft feiner portrefflichen, wenn auch ober weil faide und ungefünftelten Darftellungegabe, bann fraft fruit In Gemilis, vor allem aber frast berjenigen natürlichen lagg um Größinn , jener Eulosie, welche D. Landsen um (hieronyams Lorun) in seinen kürzlich erschienenen sosyalischriftigen Streisjugen als "Wuse bes Glüds" trissen den der der Freisig geschiebert hat.

Die hat in Schriftfeller mehr von bem Elende und Noth biele Standes erfahren als Oliver Goldmitt: ihm hat es fich beflätigt, wie recht ber Berloffer ber istomy of Melancholy", ber auch ein Arzt für Leib Erele war, hatte, als er jene Birgil'schen höllen-

Pallentes morbi, luctus, curaeque, laborque, Et metus, et malesuada fames, et turpis egestas, Terribiles visu formae —

bie gewöhnlichen Begleiter bes Gdriftftellere erflarte. n feine ibm angeborene "Dinfe bes Glude", besjenigen is, welches wir in uns felbft tragen, half ihm über Leiben und Bebrangniffe hinmeg und bewahrte ihm i Froffinn felbft unter ben barteften Entbehrungen ber brudenbften Armuth, ja unter bem Berluft ber alicen Freiheit und ber perfonlichen Burbe. Er Die wenige "alle Bfeile und Schleubern bes muthen-Befchide" erbnibet, "ber Beiten Spott und Beifel, Rächtigen Drud, bes Stolgen Diebanblungen", felbft hmabter Liebe Bein, Die Schmach, Die Unmerth genbem Berbienft erweift", und hat ihnen "Bibergeleiftet", inbem er fich ben Bochgenuß bes Gchafpergonnen und feine Debenmenfchen mit Berten be-1 tonnte, bie in ihrer Schlichtheit und Ginfachheit, auch Schonbeit und Liebenemurbigfeit von unvercher Dauer finb. Dit biefen feinen Gcopfungen t fich befreit von bem Drud bes Schidfals und an-Die Mittel an bie Band gegeben, beegleichen gu tonn, bes Unholbe Tude fie verfolgt. Meugerlich mar er er Ratur bochft fliefmutterlich behandelt von fleieftalt, plump, haflich, podennarbig, und beshalb ind pubflichtig. Dafür hatte fle reichlichen Er-leiftet, indem fle ibm unverwuftliche heiterleit chterifche Begabung in die Wiege legte. Und manint auch reiche Phantafie und Erfindungegabe, fo r bafitr echten Sumor, jenes Götterfind, welches niß bes Frohfinns und bes innigen Mitgefühle mit ben anberer ift. Diefe lettere Gigenfchaft, bie ibn n anbern giert und front, mar es, bie ihn bor bem us als Menfc fcutte und trot feines eingeftan-Schriftstellerneibes ibn jum ebelften ber Denfchen ber lieber felbft entbehrte, ale einen anbern entfab, und bei ber einzigen Belegenheit, bie ihm feiner Armuth geboten murbe - bei feinem Bees Bergoge von Rorthumberland -, fich von er Roth befreit au feben, fich felbft bergag und nur sir den geliebten Bruber Fürbitte einlegte. Die Weltstugen und weltlich Gesinnten verlachten und tadelten ihn deshalb: die Bessensteinnten werden dieses Zugs der Erlbsverleugnung wegen ihn stets bewundern und lieben.

Eine Anetbote aus bem Leben Golbsmith's bietet einen neuen Beweis für bas "Unbewußte", welches oft bei ber Dichtung maltet, und beehalb fei fie jum Schlug noch mit ermahnt. 3m Literarifchen Club, beffen Ditglieb Golbsmith mar, bezweifelte man, bag er ber Dichter bes "Banberer" fein tonne, ober glaubte boch, er, "ber in brei Borten immer zwei Albernheiten rebete", muffe frem. ber Beeinfluffung verpflichtet fein. Chamier, um ibn anszuhorchen, fragte ibn baber im Club: "Bas wollten Gie eigentlich mit bem letten Borte ber erften Beile, mit bem «slow» verfinnlichen? Etwa ben langfamen Fortfchritt bes Sufreifenben?" Golbimith, in Berlegenheit gefest, antwortete: "Ja." Darauf inbeffen half ihm Dr. Johnfou felbft aus und fagte: "Gie irren fich, Golbfmith, Gie meinten bei aslows bie Bebantentragheit, welche bie Ginfamleit jur Folge bat." - "Ja", entgegnete Golbfmith bann, "bas glaube ich beabsichtigt ju haben." Diefe fleinlaute und fonberbare Antwort beftartte bie Anwefenben in ihrer Bermuthung, bag Johnson ber Berfaffer fei. Run rubren gwar einige Berfe im Gebicht, feineswegs bie gelungenften, bon biefem ber, fie befinden fich aber am Schluf, nicht am Anfang. Dag aber Golbfmith felbft nicht mußte, wie er bas bon ihm gebrauchte und an ber Stelle fo treffenbe und bezeichnenbe Bort erflaren folle, und bie Muslegung eines anbern bafür acceptirte: wirft bas nicht ein auffallenbes Schlaglicht auf bas oft unbewußte Schaffen bes Dichters, ber bann felbft feine Rechenschaft ju geben vermag über bas, mas er ju Tage geforbert bat? Und burfte bas nicht vielfach auf ben groß. ten Dichter, auf Chalfpeare, gntreffen ? 3ch beabfichtige hiermit nicht etwa bie " Philofophie bes Unbewußten" unterftugen - fle bebarf meiner Unterftugung nicht -, möchte aber bei ber Gelegenheit boch an bie bedeutsamen Borte bes verftorbenen Binchologen Carus erinnern, bie er in bas Onmprecht'iche Antographenalbum eingefchrieben hat. Gie lauten: "Der Schluffel gur Ertenntnig bes bewußten Geelenlebens liegt in ber Region bes Unbewußtfeins." Diefen Schluffel hat uns ja Schopenhauer guerft an bie Band gegeben, ale er ben unbewußten Billen jum Rern ber Schöpfung machte. Und Schiller hat bas Unbewußte in ber Sittlichfeit in ein bichterifches Gewand gefleibet, als er fang: "Und was tein Berftanb ber Ber-ftanbigen fleht, bas ubt in Ginfalt ein linblich Gemuth." Und ein finbliches Gemuth mar bas bes Dliver Golb. fmith.

David Afher.

#### Anber's Schrift über den Jesuitenorden.

Der Zesuitenorben nach seiner Berfassung und Doctrin, Birtfamteit und Geschichte darafterifirt von Johannes Suber. Berfin, Lüberis. 1873. Gr. 8. 3 Thir.

Ale vor mehrern Jahren von München aus bie Abfichten ber Jefuiten mit bem Concil blofigelegt, Die ftaategefährlichen Folgen einer unbeschräntten unfehlbaren Bapftherrichaft vorausgefagt murben, ba foling man von feiten ber Regierungen faft überall bie Gache gu gering an. "Bas geben une bie Befchluffe von ein paar hunbert Greifen an? Laft fie fcmaten!" fo lafen wir in aufgeflarten Blattern. Manner aber, welche mit ber Sierarcie mirtlich befannt maren, fuchten bem brobenben Uebel gu begegnen, inbem fie ben beutichen Bifchofen die Baffen in Die Sand gaben, um fich gegen die jugemuthete Gelbfterniebrigung gu mehren; fo entftand bas Buch "Janus", und mahrend ber Theologe Dollinger bas rudmartegemanbte Antlit bee Siftoritere fcbien, blidte Suber pormarte mit philosophifch freiem Ginn in die Butunft. Seitbem aehort er gu ben Bortampfern bes beutichen Beiftes gegen romifden Abfolutismus wie gegen materialiftifden Rabicalismus, und fo hat auch bas porliegende Buch bei aller Unbefangenheit bes Beftrebens, eine weltgefdichtliche Thatfache allfeitig ju murbigen, boch auch ben prattifchen Bwed, für bie Berfohnung von Ropf und Berg ju mirten.

Bon biefer Ginficht aus fcilbert Suber bie Stifter und die Stiftung bes Orbens, ber urfprünglich als ichlagfertige Dilig bes Chriftenthume baffelbe unter ben Beiben ausbreiten follte, balb aber fich in ben Dienft bes Bapfttbums aab und bie Begenreformation in ber driftlichen Belt felber leitete. Es macht einen ericutternben Ginbrud, wenn man beobachtet, wie aus biefer Bermechfelung bes Evangeliums ber Liebe mit ber Sierarchie bie greulichen Folgen tommen, bag ftatt ber befreienben Dacht ber Bahrheit ein blinber Gehorfam bie eigene Ueberzeugung, bas eigene Bewiffen opfert, und ber fcmarmerifche Gifer fur bie Religion bier ju Rrieg und Dorb führt, bort einer folguen Rachgiebigfeit und gemeinen Bfiffigfeit im Dienfte ber weltlichen Intereffen Blat macht. Lopola betont bie Gotteeliebe an erfter Stelle; aber feine Schuler meinen, es fei genug, wenn man Gott an ben Sefttagen, in ber Tobeeftunde liebe, ober ihn nur nicht haffe. Lopola hatte gelehrt: nichts zu finuen und nichte ju thun, mas man nicht bor bem Auge Gottes und aller Menfchen magte, und bas Bute, mare es auch noch fo gering, niemale heute aufzuschieben in ber Er-

wartung, es morgen beffer thun gu tonnen; fin la Moullet aber behauptete: Wenn fich jemand mi fleischlichen Umgang mit einer verheiratheten fin it nicht weil fie berheirathet, fondern weil fie font involvirt biefe Ergötung nicht bie Gunde bes Ban Die Befuiten haben geleugnet, bag ihr Grubin ber Zwed beiligt die Mittel. Aber biefe "Rebbe Abfichtlentung" ift viel arger, und nicht minter if find ihre erlaubten Borbehalte. Dan barf ben Biel ger tobten, wenn man nur bie gute Abfict be, eigene Ehre bamit ju retten; man barf feile Dime ! Saus nehmen, wenn man nur bie gute Mbficht bet. an beberbergen, und ein Briefter, ber fich mit feifen faßt hat, barf fie aus bem Bege raumen, wem : gute Abficht hat, baburch fein Drbenetlind mi Stand por Schanbe ju bemahren. Dan bar fin eine That nicht begangen gu haben, wenn mu bentt "im Gefängniß", ober "heute". Subn bei jejuitifche Cajuiftit nach bem Borgang von Bokut maßig gefchilbert. Und ba es ein Grunbfat be 3 ift, bag einer fitr ben anbern einfteht, bag ber Di bie Berantwortlichfeit für bie Bucher feiner Bi tragt, fo find wir begierig, mas heute bie 3ein fagen; mahricheinlich nicht viel mehr ale band Bascal. Wie die papftliche Unfehlbarteit, fo ber Marien . Eultus au ben Lieblingegegenftante fuiten. Ale fie ihren Gingug in Die Dichamif Dinden hielten, ftellten fie mehrere Buichel # und Stilde bee Rammes berfelben gur Berehrmid! liegen bie Baare Mariens alfo anfingen:

Schönfte Jungfran, deine Streinen Bfteg' ich allzeit angulfehren (lite flehen oder for 3ch defelf) mich deinen daaren, Die dem Gelpons so angenehm waren. Rühre ums an deinen Socken in die flehen der in die flehen de flehen.

Sater Jafob Pontanus weiß in feinen Bedien ihren Bedien Beite Briffe Maria's, nichte Einlige Mrich, nichts Sortrefficheres als ihrn im Schwer fei es, burch Jefus felig zu werken, ich Maria. Der Jefuit Enfebius Pitremberg amst "Aboptivlochter Gottes" und tehrt:

Die Liebe ber Teinität jur Gottgebärein wirde blod baruns, boch ber migge Sater sie wie im Ten-Gohn wie seine Mutter, der Hiele Geist wie fun der Gohn wie seine Mutter, der Hiele Geist wie son den keif Verlonen gemeinsames Gnt und Paradbies arisen. Wer betuss sie gerichten als ergigen. Der eine Genklich einst der Verlichen als ergigen. Der eine Genklich sin den mich zu beracht über bie Cronklarz ist schausen. Die ziehen der der Genklich wie die spanische Angeleich der der der der der der genebodlen geftigntet, das noch das Gedächtig au i that, welche Gott von Warta emplangen, in ihn war, nämlich einige Augenbilde beraus, nachen kie Mariens Schos mit ihrer Einwilligung sielst wie Ausgenommen. Es ih unmöglich, doß ein Verlongele. Ann, berum tragen anch die Kliden ber ein Marienbilt auf der Bruft, nab die geste. 1, bej man im Abendmadt, nicht blos des fteisch Erickt, bern und die Mich feiner Mniter zu gentigen betomme, me de Narie diette Gott die Welt gar nicht schaffen kömnen; n nahm fe den Antrag Godrief's nicht an, so konnte ber n nicht Nacig mu die Verrickheit nicht ein, so konnte der unter einer solchen Boronnsficht batter Gott nicht schaffen nut men Naria hinweg, so verschwindig schaften milisten, mut men Naria hinweg, so verschwindet des gange Christian.

Die Lehrmirtfamteit ber Jefniten hatte Birngiebl bor gen Jahren fehr ausführlich geschilbert; Onber hat

ihm angefcloffen.

Ein anderer Abichmitt ift bem Rampf ber Jefniten ben Janfeniften in Franfreich gewibmet. Ans bem hlag bon Cornelius Jaufen mar 1640 ein Buch guftinus" erfchienen, bas bie Lehre bon Gunbe und be nach biefem Rirchenbater ber laren Jefuitenmoral nüberftellte; eble Beifter in Frankreich, fittenftrenge mer und Franen hatten fich ihm angefchloffen, hatten Bort - Ropal fich aufammengefunben. In biefem Rampf th Bascal feine claffifchen Briefe in ber Broving. n ergablt Buber bie Anfhebnng bee Drbens, bie reibung und Biebereinfepung ber Jefuiten. Er fagt: Bie eine Tragobie berührt uns die Befdichte bes Orbens. großen Dienfte, welche er bem Bapftthum geleiftet, flei. geogen Dienite, weringer i ma popitiquat geringen, ein Seifsgeftish bis jum lebermutht, in biefem liebergreift er nach ber höchsten Racht in ber Kirche, such Bocttimen zur berrichenben Lebre ju machen, den Papft hängigstit von sich ju bringen, hust bie alte Kirchen jung vollends gertreten, brudt auf alle andern Orden, it fie in jeber Beife und ftrebt mit unverfohnlichem Daffe Austilgung ber bon feinen Lehrmeinungen abmeichenben fcaftlichen Richtungen und Antoritäten. Er entfiellt und icht die alte Glaubenelebre, er corrumpirt in der Theorie toral, und biefe Corruption wirft vergiftend auf bas Leer perficht bie papfiliche Abfolutie und bie mechanifche

Moris Carriere.

#### Eine Schachdichtung.

Schachgebicht bes Dieronymne Biba. Detrifc überund mit Einfeitung und Anmerkungen verfeben von ganber Balbi. Berlin, Springer. 1873. 8.

ies oft genannte Bert bes bekannten Reulateiners verschiedenen mache ins Dentschie überlett worden, mol 1830 bon Jeste. Es hat zu allen Zeiten re die Schachfrennbe interessitet, und auch die neue vieler Beziehung isbliche Berbeutschung wird sich inveise diesen Areisen empfehlen, denn der Leste nanches Frolige bei dem Werte in den Rauf Daß der Uberletzer ben fäusig wiedertespenden Werkur mit der Betonung auf die erste Sitbe vet, midchte zu rügen sein. Dier eine Probe aus sten Abschlung des Gebichts:

barauf fuhrt er jum Rampf ben fernhin gielenben Schuten,

ihn machen die Schritte bes Pferde, fobag er auf einmal

ccht nache der weißen Gebieterin, ernft fie bebrobend. Apollo bemerkte die Lift, und mit lächelndem Munde ) zu bem lauschenden Kreis er gewendet: "Weangleich zu beträgen e fchlau und aewandt und mit Liften und Ränken

fchlau und gewandt und mit Liften und Rauter vertraut ift:

Rimmer doch ift er im Stand, mich zu täuschen, der Entel des Atlas; Scheim, jeht wirft du fogleich die erschlichene Stellung ver-

Stürmifches Lachen ericol ans ben Reihen ber horchenben Gotter;

Wertur jog wie getanich von falichen Gedanten ben Laufer Auf bem gestatteten Bege jurid, schagfertig jum Kampfe, Wer mit machenbem Bild sofgt jeber Bewegung Apollo, Fürchtend bie Lift und ben Trug und bie heimlichen Rante bed Segnere.

In Betreff Biba's felbst fei noch baran eximert. bag er 1490 in Eremona geborn wurde und nach einem Leben voll hoher Ehren und lirchlicher Bücken als Bischof von Alba im Inder 1566 flact. Er gehört, welche bei lateinische Poelfe anerst und mit Glid wiederspallellen sich beindliche Poelfe anerst und mit Glid wiederspallellen sich beindliche Boeste aber in icht gewöhnliche Dichtergabe und Geist und Gemitth in reichem Mahr, mar festen im der erzehe bichterische Schwang und bas gehörige Keuer; bagegen verstügt er über eine nicht gernach von der Verlagen und Glich und ein großes Geschaft in der eine nicht gernach und wie gehörige Keuer; bagegen verstügt er über eine nicht geringe Erstnibungskroft und ein großes Geschaft in der Inordnung und Beleuchung feines Stoffs. Seine Berfe sind sließend, wenn and nicht immer gleichmäßig gefeilt und ein zie alle und kein. Bu tadeln ist seine alle flavisse Rach-

ahmung Birgil's, beren ihn feine Beitgenoffen auch icon oft antlagten, infolge beffen ibm baufig bie volle Driginalitat abgeht; anbererfeite mifcht er ju febr Beibnifches und Chriftliches burcheinander; freilich ift bire eine Eigenthumlichteit, Die allen lateinischen Boeffen jener Beit mehr ober meniger anhaftet. Gin Bemeis.

baß bie Berte Biba's fortmahrend gefucht mit win waren, find bie gahlreichen Auflagen feiner beibe Dichtungen, 3. B. "Gefammelte Gebichte" ju fin lie 1554, 1559, 1603; ju Antwerpen 1566, 1578, 186 ju Eremona 1550; ju Orford 1721, 1722, 1725, 1711 Ju Pabua 1731 und viele andere.

### fenilleton.

Deutiche Literatur. Der "Deutiche Universitätefalenber", herausgegeben von Dr. Alderson und Seelmann, welcher gegenwärtig (bei Simion in Berlin) jum vierten male erscheint, verdient einiger neuen Bugaben wegen biefesmal befonbere Beachtung. Gab er naar, ongeven vorgenam verennam vernoner erandting. Geb er in ben selbern Semstern ein überstädige Bergeichnis ber Lehertalle ber deutschen Universitäten und ihrer Borselungen und ver von den einzelten Universitäten gestellten Pereinungung und ver von den einzelten Universitäten gestellten Pereinungsden ber von den einzelten Universitäten gestellten Pereinungsden, bei find jell Abgeichten Uber de meterzeiten Zebenoerzfalltiffe ber meifen beutiden Univerftätefsbet bingagefügt. Rag im merhin bei bem fteten Schwanten ber Breile für Wohnung und anderes es mistich ericheinen, bestimmte Zahlen bafür anjufeben, im allgemeinen icheinen bie Breife überall richtig normirt gu fein, und zugleich find bie Angaben in einem Umfange gegeben, bag es ben Stubirenben und ihren Meltern möglich wirb, giemlich annabernd bie Bobe bes Bechfele, melde ber Aufenthalt auf einer Univerfitat erforbert, im poraus berechnen ju fonnen. Die Derausgeber glauben bie Berechtigung gur Beibringung folder Rotizen barin gu finden, bag burch fie einer Betrachtung über bie verschiebene Frequeng ber Univerfitaten mefentliche atiotogifche Momente jugeführt merben. Bie mabr bas and ift, fur bie meiften Bennber mirb bie praftifche Brauchbarteit folder Rotigen allein ine Gewicht fallen, und fie fichern bem Ralenber feinen Werth über bas Semefter hinaus, für bas er bestimmt ift. Um auf einzelnes einzugehen, überraicht es etwas, bie Breife in Berlin nicht febr viel bober gu finden ale die leipziger; wenn tropbem bie Studentengahl Leipzige, und bas bod mol auf Roften Berline, jest faft bas Doppelte ber berfiner beträgt, fo möchten wir zumeift ben Grund in ber burchschnittlichen Entsernung ber Wohnungen von ber Universität suchen, die für Berlin auf 15—30, far Leipzig auf univernut jugen, die fur Sertin au 10-00, fur etigig auf 22-10 Minuten angegeben ift. für unfere Meinung fpricht außerbem, daß durchaus nicht die billigften Universitätsflabte die besuchteften find, und 60 Thaler fur Riethe, Kaffee und Beigung im gangen Binterfemefter bie wenigften von Berlin abidreden wurde. Wol aber muß eine Entjernung von 15-30 Minuten ber freien Babl ber Borlefungen manche Schrante auflegen, und ficher wird fie bie meiften nothigen, nur folde Borlejungen ju boren, melde entweber bes Bormittage ober bes Racmittags gelefen werben; aubernfalls wurde bie Beit für bie Brivatthatigfeit bes Studenten burch wiederholte Gange ju arg gefürgt merben. In ber ftatiftifchen Zabelle vermiften wir eine Ueberficht, beren Bujammenftellung allerbings große Muhe erforbern murbe, über bie Bertheilung ber Stubirenben nach ihren verichiebenen Gemeftern. Ramentlich bie brei erften Semefter icheinen gar vielen Stubenten nur baju beftimmt, bas Leben in angenehmen Gegenben ju verbringen; erft in ben febten Gemeftern wird bie Univerfitat mit Rudficht auf Die bort vorhandenen Lehrfrafte gewählt, allerdings in vielen gallen auch mit Rudficht auf bas Examen. Daß biefer Baubertrieb follen; es ift immer intereffant und lehrreich, aus biefen Bablen ben Ginfluß und bie Bebeutung bes afabemifden Berbinbunge.

wefens ermeffen ju tonnen. Bu einem befonbein Inime ben bie Berausgeber die mefentlichften Beftimmunge in einfahrigen Dillitarbienft und bie jurififden Britinge u! gen jufammengeftellt, und fie verfprechen in ber Bonie, Unbange fpater eine Ueberficht ber Einrichtungen um ich ber Anfalten im Auslaube, welch eben be nulfan men entlpreden, erigeinen ju saffen. Die gelijde mt ni Rebaction, welche ber Universitätslacener jut, bach ber Hoffung, daß bie Berausgeber in sie bei beitigen ihr Beriprechen löfen, und mit Bestangen febr mit de gegen, abmol mir noch lieber faben, wenn fie fib mit ihre Ueberficht ju einem befondern Berte ju ermiten mi babei allerdings buteten, burch ju vieles Detait ein nime Doue ju ichaffen.

- Bon Baul Denje's "Gefammelten Belu' ! Bert) liegt une ber fiebente und achte Band ber, te und funte ber "Robellen", es finden fic barunin mis rere feiner neueften.

Muslandifde Literatur.

Mus bem Rachlag von Samnel Zaplorlieb ift eine Eragobie "Osorio", bie bieber nicht veröffine heransgegeben worben. Der Dichter bat fie in geschrieben, das Stüd war die Grundlage des fiden "Remorse". Coleridge, der lieberfeber von Schille flein", halte mehr lyrisches als dramatisches Talen.

- Jamefon Subland Smith bat ben Berind ben poets laureatus Tennylou durch biographicke Bandglossen zu verherrlichen: "Notes and Marginalisiof the public life and works of Alfred Tennysor. James Bladwood). Diefer Berfud wird bon bem ,balle ganglich verfehlt bezeichnet. Die Kritif beginnt Borten: "Beber, ber bies Buch lieft, wird fich to fchichte von bem mohlmeinenben Gfel erinuern, mett. er eine Fliege von ber Rafe feines fchlummernbet im icheuchen will, beffen Geficht mit feinem ont gerficht führen bies Gleichniß an, weil es auf viele Schmitt und Commentatoren in porguglicher Beife past.
- Die "Quartorly Roview" bringt in ihrmit in einen Effan fiber Boltaire, in welchem eine Reibe met bon Desnoiresterres, John Morley und andern julummit Bon beutiden Berten befinden fich barunter bir "Et trage" bon David Straug und ber achte Band be würdigfeiten" von Barnhagen von Enfe: "Solum af furt a. M. 1775." Ueber bas Bert von Strauß hiff di nerti on veröffentlichten Boltaire-Borlefungen vor bei brunbig von Deffen und einem anstgewählten kind borern, Borlefungen, beren allgemeiner Lon mit Erinnerung an bie ernftern und bentgmürbigen Enterleit Beteranen ber Bolemit machruft, faffen bie Rejultat til Ed Desnoiresterres und ber biefem vorausgehenden Iche meit gufammen, ale in einem fleinen Band mofit miffigen eine vollständige und unterhaltende Ergabung Jahre von Boltnire's Batriardat in Fernen bei Rritit feiner philosophifden und theologifden Corie." felbft wiederum bie Rritit herausfordert."

Theater und DRnfif.

Das Luffpiel: "Binchologifche Stubien" von Defar von ebmit, meldes am munchener Doftheater gur Aufführung n, erfdeint ale bie Umarbeitung eines frühern Stiids, burch ide baffelbe an Bahl ber Acte, aber auch an ermibenber eite gewonnen hat. Das Stud hat einen Achtungserfolg baigetragen. gur bos Luftfpiel icheint bem Dichter ber maranth" boch ber humor ju fehlen, obgleich er nicht ohne jabung für genrebildliche Musführungen ift.

- Babrend bie berliner Bofbubne bie Dechelhaufer'ichen theitungen ber Shaffpeare-Diftorien gibt, beginnt jest Frang ig effebt an ber wiener Burg feine eigene Bearbeitung Diftorien in Scene gegen gu taffen. Die Breffe ift einmig in Anertennung ber hervorragenden Gefciellichfeit, welcher Dingelftebt bie Dichtungen Shatipeare's ber Buhne Begenwart angeeignei bat, und nur bin und wieder lauft Broteft gegen bie freien Ginlagen ber Dingelftebt'ichen e mit unter. Bunachft ging ber erfte Theil von "Ronig rich VI," in Scene und zwar in glangenber Ausftattung. - Das Drama "Andrea" von Gardou fand am ber-Bictoriatheater eine tuble Aufnahme.

- Das "Athenaenm" wieberholt in feinen mochent-Theaterberichten, wie bramatifche Runft und bramatifcher mad in England banieberliegen, und wie fich bies befonin ben Bugeflandniffen geigt, bie man für bos Bubitum affic glaubt. Daß ein Sitic burch feinen eigenen Werth n tonne, biefer Glaube ift ben englifden Buhnenleitungen ich abhanben getommen. Doch auch Die Senfationebichter iicht immer mehr erfolgreich. D. 3. Byrou, einer ber effectna, inmer mes etzoigerem, D. 3. Oprou, ettter der effective und befiebefen Bilinenforfintent, hat mit feinem en, am Chumpic gegebenen Stild "Sour grapes" fein gehabt. Der Stoff febu fic au ein Gricht) on Cettan, und ber Indalt breit sich um die Liebe eines Lords und ber Indalt breit sich um die Liebe eines Lords ter Bachteretochter; ber erftere nimmt Ruechtsgeftalt an ird ein "Rubjunge" aus Liebe. Beffer ift bas neue Drama anfor und John Caunders: "Arkwright's wife", welches Hobe jur Aufführung tam. Der Plan bes Studs ift ibel; nur erinnert einzelnes barin an bie "Femme Claude" wei; nur ermuerr einzeines oaren an Die "commo Claude" litegandre Dumas. Die Berftorung eines Mobells fieht ittefpunfte ber haiblung. Frifig Bilber aus bem Leben olnihire entichabigen für manche Unwahricheinlichteiten. Um anne-Theater lam Shalfpeare's Anthony and Cleopatra' er Beateitung von Audrew holliday in jeuer glaugen- sfattung pur Ausstützung, durch welche Shalfpeare'iche spattang int Ausungrung, onen vering Spaipeare ige jest in England bifinenmöglich gemacht werden. Die Barte expatra und die Schlacht bei Artium, das Junere des pels und andere decorative und scenische Ausflatwerben ale vorzüglich gerühmt. Solange biefe Bracht ihne bas Publitum feffelte, mar baffelbe vor Ent-niger fich; ber lette Act, ber nichts brachte als Ghatind feine Berfe murbe befto tubler aufgenommen. 3m ino jear Segie mutor orno tuper angerominet. Im of Bales-Theater wurde Robertfon's vieraelige Comedy i" wieder gegeben, befanntlich eine Bearbeitung bes ichen Schaufpiels "Aldenbrobel".

#### Mas ber Schriftftellerwelt.

17. October flarb Ardiorath Abolf Bube in Gotha, 11. Setover fierd argioraty avort oder itt Golge, durch feine, Balldon und Romangen" (2. Anfl. 1853), re "Thüringliden Bolfefogen" (1837), feine "Deutliden (4. Aufl. 1843) und feine "Noturbiber" (4. Anfl. 1859) etnes in feiner Schlichheit antprechenden und gemüthichtere ermorben hat. Er warb am 23. September Gotha geboren, flubirte feit 1821 in Jena und war Director bes bergoglichen Runftcabineis.

Im 11. October farb in Tubingen Bermann Rurg, ar an ber Univerfitat ju Tubingen, befannt burch man: "Schilleri's heimaljahre", welcher ben Latbe-rifchillern" viele Motive gegeben bat. Rury bat fich auf beim Gebiete ber Shafipeare-Literotur burch Do-

nographien, die von großer Reuntnig altenglifder Buflande zeugen , hervorgethan und nenerdings in Gemeinicaft mit Baul Debje eine Auslandifche Novellenbibliothet herausgegeben.

#### Bibliographie.

Bbeim ann, Grai M., Gin Russing in bie Menmanbie. Nobedir. Robe icam Andong: Reine Bribane: Steine Bribane: Reine Briber and grober Seit. Dannover, Rümpler. S. 23kr., Ty 1982. Seit. Seit. Dannover, Rümpler. S. 23kr., Ty 1982. Seit. Seit. Dannover, Rümpler. S. 12kr., 1982. Seit. Dannover, Seine Bettin, B. Dander. S. 5 spa. Britan Seit. Seit.

bend's, Alf Anhang; Anales Regenese. Lefgtfe. Hirret. Ers. 8. University of the New York of th

Deine, D., Gröbliche Gebanten, Gelichte, Definn, Deine, te,
17: Part, Grenn von Jelius, Mus alter nun nure Zeit. Wesellen
Deitgene Breitin, Missellen von Lieber, Mus alter nur gegen
Deitfert, J. a. Breite, D., Die tebmilde finger in ibere füngene
Deit fir, J. a. Breite, D., Die tebmilde finger in ibere füngene
Politik, D. 20 Erführeit nun der debe Freecen. Gefalland, Cappig. Zeite, Gr. 16. 12 Externe fann und bereit, Nura Knagakt. Erziig. Zeite. Gr. 16. 12 Externe fann und bereit. Nura Knagakt. Erziläße Zeite. Gr. 16. 12 Externe fann und bereit. Nura Knagakt. Erziläße Zeite. Gr. 16. 12 Externe fann und bereit.
Hilde de nach it, Das declisiehe Zeitlicher in Schweden Gr.
unthansingisch-diskoritäche studie, Nuch der Iden schwedischen Origiunthansingisch-diskoritäche studie, Nuch der Iden schwedischen OrigiDeitster der Seitlich der Seitlich der Seitlich gestellt der Seitlich der Seitlich gestellt der Seitlich der Seitlich gestellt gestellt der Seitlich gestellt ge

Gr. D. 1 Full.

15 Mar. 1. (20. ). Dos Muntet. Eine Novelle. Leipig, 3-appet. 10 Mar. 10 Mar.

2Butli, fr. w., centge.
17 Ngt.
17 Ngt.
18 Ngt

# Anzeigen.

Derlag pon S. M. Brodfaus in Ceipzig.

Soeben erschien:

#### Die theistische Weltansicht und ihre Berechtigung.

Ein kritisches Manifest an ihre Gegner und Bericht über die Hauptaufgaben gegenwärtiger Speculation

> Immanuel Hermann Fichte. 8. Geh. 1 Thir. 20 Ngr.

Diese Schrift wendet sich mit der bekannten ruhigen, klaren und wissenschaftlichen Beweisführung des Verfassers saaren unu wissenschattiichen Beweistuhrung des Verfässers sowol gegen die Widersscher als gegen die unzulänglichen oder falsichen Auffassungen des Theismus und kann insofern zugleich als eine Widerlegung des Strauss'schen Werks "Der alte und der neue Glaube" betrachtet werden. Mehr noch als durch die kritischen Ergebnisse sucht sie aber durch die abschiiessende positive Begründung des grossen Princips, dem sie gewidmet ist, in den gegenwartigen Kampf der Geister einzugreifen.

Soeben ericien und ift burch jebe Buchhandlung bes 3n. und Auslandes jum Breife van 5 Ggr. = 18 Rr. Rh. gu beziehen :

Olio Spamer's Illustrirler Almanach, Jahregade für Jung und Alt im beutigen Saus. 1874. Mit Beiträgen von Dr. R. Abrer, S. Ein, E. Laufd, Kr. Olis, S. Pfiel, Dr. A. Pill, B. Rolb, G. Schoen, A. Thomas, Villameris, S. Wageer, W. Wageer, A. Werner.

Derlag von Otto Spamer in Leipzig.

Derfag pon S. M. Brockfans in Leiptig.

The Story of Goethe's Life.

George Henry Lewes.

(Abridged from his "Life and Works of Goethe".) Copyright edition.

8. Geh. 1 Thir. 15 Ngr. Geb. 1 Thir. 25 Ngr.

Mit dieser nenen Schrift bletet der Verfasser des in Deutschiand wie in England gieich hochgeschätzten "Life of Goethe" eine Biographie Goethe's, welche das Leben unsers grossen Dichters, ohne Unterbrechung durch kritisches Detail über dessen einzelne Werke, in zusammenhangender Erzählung vorführt.

Das grössere Werk, dessen bieibender Werth durch das vorliegende kurzere Buch in keiner Weise beeinträchtigt wird, erschien in demselben Verlage unter dem Titel:

The Life of Goethe. Copyright edition. 2d edition, partly rewritten. Zwei Bande. 8. Geh. 3 Thir. Geb. 3%. Thir.

Derfag pon S. M. Brockbaus in Ceipsie.

# Sarfena.

#### ber vollfommene Baumeifter.

Enthaltenb : bie Geschichte und Entflehung bes Freimaurerorbens und in verschiebenen Meinungen barüber, was er in unfern Ben fein tonnte; was eine Loge ift; die Definung und Schichn

berfelben: Die Art ber Anfnahme in ben erften und bie bei berung in ben zweiten und britten ber St. - Jahannesgrut wie in bie bobern Schattengrabe und jum Anbreatigte.

Eren und mabr niebergeichrieben

ben einem wahren und bollkommenen Bruber Freimauer.

Mennte Anflage. 8. Geb. 1 Thir. 10 Rar. Geb. 1 Thir. 20 Rm.

Das Erfdeinen einer nennten Anflage biefes bim ten, reichhaltigen Buche fpricht am beften für feinen Bei und bie bauernbe Gunft, beren es fich feitene bee Butites an erfrenen bat,

In demfelben Derlage erfchien: Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. 2008, völlig nmgearbeitete Auflage von "Lenning's Enville die der Freimaurerei". 3 Bande. 8. Geb. 10 7

Geb. 11 Thir. 15 Ngr. Treutowelt, Ferbinand Broniflam bon. Die gamin ihrem Befen und Unwefen. 8. Geh. 2 The Die Geb. 2 Thir. 20 Mar.

Derfag von S. M. Brockfans in Ceipzig.

## Urvafi.

Inbifdes Chaufviel von Ralibafa. Deutich metrifc bearbeitet bon Comund Cobedan.

Bmeite burchgefebene Muflage.

Miniaturausgabe. Geb. 24 Rgr. Geb. 1 Thir.

Ralibafa's bramatifche Dichtung "Urvafi", ein Seinette in feiner "Safuntala" und biefe in mancher hinficht, muttellich an Zartheit ber Empfindung noch übertreffend, gebit " ben fconften Perlen morgenianbifder Boefte. Die gelungen bergabe bes Gebichts burch Edmund Labebang, Die bier bette in zweiter Auflage vorliegt, hat baffelbe auch in ber ber foen Literatur eingeburgert.

In Bearbeitung bon lobebang ericien ebenbafelbi: Ralidafa, Satuntala. Inbifches Schanfpiel. Bierte In-lage. Miniaturansgabe. Geb. 24 Rgr. Geb. 1 Die Ronig Ral und fein Beib. Inbifche Sage. Ministrat gabe, Geb. 24 Rgr. Geb. 1 Ebir.

# Blätter

BCDL:LID

fű

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

rideint mödentlich.

- ot of Mr. 46, 1000-

13. November 1873.

all: Autobiographische von Rofenkrang. Bon Audolf Gottfesen. – Hülipp Spiller's Gebanken über Gott, die Welt und Menichen. Bon Julius Fauenstadt. – Ein Gegner der Rationalitöeralen. – Artiketon. (Beutsch Literalur; Ausländisch Literalur; Pheter und Ruftl.) – Bibliographie. – Anzigen.

#### Antobiographisches von Rofenkrang.

Magbeburg bie Rönigeberg. Bon Rari Rofentrang. erlin, L. Deimann. 1873. Gr. 8. 2 Ehtr. 20 Rgr. Rarl Rofentrang hat außer feinen wiffenichaftlichen ten eine nicht unbetruchtliche Bahl von Schriften ift, welche mehr ober weniger jum Benre bee liteden Fenilleton gehören, wir erinnern g. B. an feine nigeberger Stigen". Er ift barin eine Specialität : feinen Collegen; benn bie Rluft, welche bas Ratheom Feuilleton trennt, ericheint in Deutschland fonft ine unüberfpringliche, mahrend die Bubliciftit über Strich baufiger burch habilitirte orbentliche und aufertliche Febern verforgt wirb. Die Leichtigfeit, Die gum eton gehört, ift natürlich benjenigen abhanben getommen, : fich mit ernfter miffenschaftlicher Arbeit beichaftigen ; Rafchinenbauer murbe fich febr ungefchidt anftellen, er fich auf einmal auf gierliche Rorbflechtereien legte. frang ift eben eine Musnahme. Das liegt in feinem ell; er hat Leichtigfeit, Beweglichfeit, Gragie, lauter chaften, die wir begreiflicher finden werden, wenn ine halbfrangofifche Berfunft erfahren haben.

entrang ift einer ber vielfeitigften, geiftvollften, bften Begelianer. Doch ein Begelianer hat für bie rittenen Richtungen ber Gegenwart etwas Bor-

sündssultidjes, Mammuthartiges, wie im sibirischen Eis Festgestrorens. Der Wythus von Segel kingt gang edden hott — man hat schon soll vergessen, dog er in Vertin vorirte und Whist spielte; man halt ihn für einen Brahmanen, der über die Trimurti phantastri, über den Radel der Welt merfwürdige Gedonsten kat, die Kalpas der Weltgeschichte sich an den Fingern abzählt, während die Gegenwart lieber auf den Buddhisten Schopenhauer und sein Nirwana schwört.

3st der Alle vom Berge unjugunglich, so haben auch eine Binger jeht etwas Weltfremdes, abgefeben von den Jungbegel'schen Msalinen, welche mit den Materialisen im Bunde den Dolch guden gegen die Anhänger des "alten Glandens".

"Beld ein Unterschieb in ben Epochen, ben geiftigen Stimmungen verlciebener Jahrzehnte! Ein Bild in das Betr von Rosenkrang macht uns dieß flar. Wie sehn, welche Gebanken, welche Probleme damals die adobemisch gugen bewegeten, wie die Phissopopolie, und nicht biod if Rern, sonderen auch ihre terminologische Schale die gangbarfte Münze im gestigten Bertehr der Jugend der der hören wir, wie der junge Student in Beibelberg mit seinen Freunden Wippermann und Wunderlich bebattrte; seibst der fluotnische Wis fand gan unter ben Einstlisten philosophischer Spreuchtion. Es gad auch damals schon Materialisten; aber sie bedienten sich noch der philosophischen Auflackbert. B. Wippermann, der in der Materialisten; aber sie bedienten sich noch der Materia die wahre Identität des Reasen und Decalen erblickte:

Wenn wir über die Causschift inn und bergefritten fieten, jo fliegt er mid juelet einer tomisigen Anachiciaten zu unterziehen. Er nohm fein Zachentuch fohre es en einem Applet. lief es frei siehnehen und fragte mid, ob es sich von eichh bewege? Ich anworter: Nein. Bewegt es die Vull? Die Werng die Luft fich felde Nein. Bas bewegt die Zult fich felde Nein. Bas bewegt die Zult die Rachen bewegt die Zult and die Rachen bewegt die Zult and die Rachen bewegt die Zult ich fich felde in die Rachen bewegt die Zult die Luft fich felde in die Rachen die Rachen oder bas Lich. In Kriction ober

Mis ber junge Rofentrang mit einem Freunde, Theobor Parow, eine Bargreife machte, unterhielten fie fich

burch Berfuche mit ber Begel'ichen Methobe:

Bir fingen alfo an, alles mogliche, wie es une gerabe in ben Sinn tam ober wie bie Umgebung und bie Umftanbe in orn ann and an eine Breitheilung des Begrupe als oar abftracte, Regative nib Concrete, ober als das Aligemeine Befondere in General Beine Megriff u. j. w. ju flassfeiner. 3ch will nur ein Bripliel biefer literbattung geden, mit welder wir une ben Weg verfügten. Bir nohmen also eines Tags die Riedung vor. Ann wurde wen nadten, unbeffliebten Mendigen angefangen, den warden dass die Beine Begruperfligten. Bir nohmen also eines Tags die Riedung vor. Ann wurde wen nadten, unbeffliebten Mendigen angefangen, dan mus dab. endlich jum gang betleibeten sortgegangen. Se waren es une aufbrangten, in bie Dreitheilung bes Beariffe ale bas halb, endlich jum gang befleibeten fortgegangen. Es waren brei unvertennbare Stadien. Run murbe bie Rleibung ihrem Stoffe nach burchgenommen. Es murben bie roben Thierfelle, bie fcon bearbeiteten, icon geformten gelle und die von Denichen burch Beben bervorgebrachten Gtoffe aufgefunden. Dierauf ging es an Die Form. Das Demb ericien uns als bie Urform. Schneibet man baffelbe born in ber Ditte bon oben nach unten burch, fo erhalt man ben Oberrod; ichneibet man es quer in ber Mite burch, fo erhalt man bie Jade. Die Jade ift folglich ber Gegenfat bes Bollhembes, bas negative Moment, bas balb perlangert, balb verfürzt werben fann. Birb ibr binten ein Schos angefügt, bas Bejag ju beden, fo entfteht ber Leib-rod. Bir ertannten baber philosophild bie Berechtigung biefes fonberbar ericheinenben mobernen Rleibungeftlide. Run hatten vom aber eigentlichen mobiling gefunden, eigentlich erft der nigentlich erft die Dereftedung gefunden, eigentlich erft den Mann befleider. Bie machten uns weiter an biede klaterfeidung und an die Wohlficalionen, voelche ber weibiede Köpper erheische der geriedhen wir jedoch bei den Delten ins Enge und verfleten im Errifigietien, bie of so hossischich ausarreten, bag felbft mein melancholifder Theodor berglich mit mir lachen mußte. Bei ber gufbefleibung maren burch Sanbalen, Sonbe und Stiefel Die brei Momente gleich gefunden worben, allein mit ben hofen tamen wir nicht überein, obwol im Drient auch Frauen melde tragen.

Um bie Leftüre ber Zeitungen belümmerten fich bie beiben Buffvanberer babei gar nicht, obicon es ichlechtes Wetter war. Welchem Subirenden würde es heute einfallen, fich mit ber Hegel'ichen Welchobe in solcher Weife zu beschäftigen! Man würde bergleichen für ben Scherz viel zu unfruchtbar finden.

Bir haben biefe Anetboten nicht gufällig berantgegriffen, fie find charafteriftifch für bie Beit, melde in ben porliegenben Berte gefchilbert ift, eine Beit, in ber be Geftirn Begel's culminirte. Berabe bie Barallem, u benen bas Buch anregt, find febr lehrreich, abgeften ter ber lebenbigen Darftellungemeife bee Autors, ber wi ftete in medias res ju verfegen weiß. Gine Comein feit freilich bleibt für jebe Gelbftbiographie befteten; # fallt bem Mutor fcmer, ju unterfcheiben, mo bie Grim hinläuft amifchen feiner perfonlichen Theilnahme fur te Greigniffe und berjenigen, Die bas Lefepublifum tam bemabrt. Denn bie eigene Erinnerung breitet einen i berflarenben Chimmer namentlich fiber bie Epoden in Rinbheit und Jugend aus, fie leift jebem Ereignis, tel fie aufbemahrt hat, bas fie aus ben Balimpfeften te fpatern Lebene wieber berauslieft, einen fo groken Beit. bak auch bas Unbebeutenbe baburch ale bentwürdig mi unvergeflich ericheint, mabrent bie Lefer, bie fich mit mit ber gleichen Barme ber Empfindung bineinberferin fonnen, es trivial und unerquidlich finben. Roimba vermeibet biefe Rlippe meiftene baburch, bag er im eigene Barme ben Lefern mitantheilen meift, und nurb und wieder finden wir Mufgeichnungen, fur bie fich o mand gu ermarmen bermag, bie nur bon Intereffe fir eigene Tagebuch, für die itbrige Belt aber ungenichbu fat.

Rofentrang ift am 23. April 1805 in Magder geboren, wo sein Bater als Steuerscretzt im Badden, wo sein Bater als Steuerscretzt im Godies, we bie Tochter eines Brauhern, wediger zu ben reftwam Kefagies gehörte. Sein Großvater, ber mit der Imperial in einem patosbartigen Französsisch auch fich meistens in einem patosbartigen Französsisch mach ein echter Mustercolonist mit ernstem umb belöw Befein, mit Mutre und Kentschlichtet. Mochardun fer

Dine der Schopenhauer'ichen Descentigenie bedingt au hulbigen, muß men doch zugeben, die wie beier französischen Geistedigenichaften sich von der Weter auf den Sohn lortgereit, und do daß gerede über einigung mit deutsigen Gelehrlamfeit Rojentrau pa we beweglichften Betretter des Hogestichen Schwarze einem reschauftenden Zelente mit einem erzedeutrierben Zelent erfeln Augest gemaß we den einem erzedeutrierben Zelent erfeln Kauges gemaß we

Die erften Jugenberlebnisse, bie Beziehnugen zie brannen angenes und Cacilie, zu dem Coppin demm ber als ein eigentstämischafe Familienftier erighein, mit feiner Familie, bie Auregungen, bie ber Anabe in wie Kreifen empfing, werden und von Rofentraan mit met Liebenswützigleit geschijdert. Solche Bilder ber bebeit, wie sie Sogumil Golt und auch Kart Gerben bestehn wir fie Bogumil Golt und auch Kart Gerben indeten, aboden einen eigentbindien Reit.

In ben Jahren 1806 - 14 brang bas frangofifthe ement auch in Dagbeburg in ben gefammten Lebeneriebr tief ein. Die Rnaben brituten bas "Vive l'emreur!" mit Bonne, einen Ruf, ber bamale alles elet. firte. Beinrich Beine weiß uns im Buche "Le grand" : "Reifebilber" febr viel bavon zu erzählen; auch Rofenng ichilbert uns Dapoleon's herrliches Rriegsbeer:

Bene phantaftifchen Uniformen ber großen Armee, jene preute mit ihren Barmuben, langen Barten und breiten len, die une mie moberne Lictoren ericienen, jene riefigen nbourmojore, bie ihren golbbeknopften Stab fo tunfifertig den ben Ringern ummirbelten und ibn wie einen Reberball orwarfen und wiederfingen, jene Träger des halbmondes feinen Rofichweisen, jene Reger, die den Triangel schlu-bas alles ift bei uns ein schon flereotypes Bild gewor-

Beniger hat man vielleicht anbere Buge bemerft, Die unferer Anabenphantafie ebenfalls tief einbragten. Sierher e id 3. B. bie Baufigleit ber Duelle, bie bei Streitigleio oft angegettelt und fofort anegeführt murben, indem bie pfer fich in ben Garten hinter ben Saufern, in eine une ober in eine große Sofftube gurudgogen. Bor nus ern genirten fie fich nicht und fachen aufeinander los, ine leichte Bermnnbnng bie Musfohnnng berbeiführte. Doch ich diefe Duelle nur bon Gemeinen und Unteroffizieren

Als bie Borftabt bon Dagbeburg aus militarifchen fichten abgebrochen murbe, mußte auch ber junge infrang fein Geburtehaus verlaffen und in die innere it gieben. Den Ginbrud biefer Berftorung auf fein iches Bemuth ichilbert er uns mit lebenbigen Farben: Beld ein Doment! Benn ich baran gurlidbente, wie ich neinen Augen alle biefe großen iconen Saufer am Breiten in ber Domftrage, in ber Rlofter. und Saubftrage unter frt bes Bimmerere und bem hammer bes Maurere beriben fab, jo libertommt mid noch die bamalige Empfin-, baß ich auch meinem Bewußtfein Gewalt angethan fühlte. Daufer maren fur mich fo unendlich groß gewesen, ibre in, Flure, Boben und Stalle maren une Rinbern oft fo nihifd erichienen. Und fiebe ba! Art und Sammer tiegen löglich in bas Innerfte aller Bintet bliden. Das proicht drang in alle Deimlichteit. Diefe Daufer waren für o fest mit der Erbe verwachsen, daß ich mir die Belt eine Reuftabt und ohne einen Breiten Beg mit biefen n gar nicht ale möglich vorftellen fonnte, und boch bed. bie Dacher ab, und boch verlor fich ein Biebel, ein bert nach bem anbern, und die Bett fah binnen menigen - an meinem Erichreden - gang anbere aus. Diefe in benen mir fo lange, gegen Binb und Better ge-in allem Rriegelarm ficher gewohnt hatten, biefe feften n, diefe farten Balten - fie mußten bem Gifen weichen. e Saufer nicht allein, bie ben Privaten angehörten, nein, e Schnie, auch bas Riofter, auch bas Rathhaus, ja P. Rirchel Das war faft ju viel für bas finbliche Ge-Bare bie Ctabt gerichoffen ober abgebrannt, bas hatte gefaßt; aber bies Berfibren inmitten ber Rinbe, biefe ung bes Giude fo vieler Familien, wie ans Lanne, r unfaglich. Die verichiebenartigften Empfindungen in mir mach. Gine Erbitterung gegen bie Frangofen Gine Erbitterung gegen bie Frangofen bei mir feft. Unruhe, Leichtfinn, Luft an ber Bereine gemiffe Bermilberung bemachtigte fich meiner. ich an jenem Abend ber erften Eranertunde mit ben geweint hatte, fo ansgetaffen und übermuthig murbe rimmung, ale bei une vom Dach herunter bas Daus fen und Bredftangen gerlegt murbe. 3ch half felber oren und trieb tolle Boffen, namentlich mit gefährlichen MIS beshaib einft von ber Goldetten Conne, uns n. r, die Coufine Dammer zu meiner Mutter fchidte, aut waghalfig mit den Fußen zu den Fenstern des tocks herausbaumelte, mußte ich eine scharfe Straf-

prebigt erbuiben', in welcher bie MRntter mir bie Ehranen jenes Abends ate eine Luge vormarf und meine Luftigfeit ale ab. fceulich und unmenfchlich tabette. 3ch fnchte mich ju fcamen, aber bas Gefühl ber raufcartigen Aufregung bauerte fort, benn mit bem Anblid bes allgemeinen Untergange mar alles, mas in meiner Rinberfeele ale ein Feftes und Unantaftbares bageftanden hatte, mantend geworben. Gewiß ift, bag burch bies gewaltiame Berichwinden bes objectiven Dafeins meiner Rinderwelt mein Beift einen ungeheuern Anftog empfing. Das Abbrechen einer Erifteng und bas Aufbanen einer neuen mar bon mir im foloffalften Dafftabe empfunden, und bie vermuftenden Folgen biefes Erlebniffes entwidelten fich in ben nachfien Jahren bis zu bedentlichen Ausartungen, wenn auch meine In-telligeng eine großere Scharfe burch bie totale Beranberung gemann, Die mit unferer gangen Lage vorging.

Die Belagerung, ber Gingug ber Rofaden, bie Berwilberung ber Anaben burch biefe Ginbrude und bie folechte Schule, fowie ber wohlthatige Ginbrnd, ben bie Unregungen bilbenber Runft, ber alten Baubentmaler Magbeburge und einzelner Gemalbefammlungen auf bas Gemith bes Anaben ansibten - bas bilbet ben Inhalt ber nachften Rapitel. Für bie Dufit hatte Rofentrang wenig Talent; barum mar er für bie Begel'iche Bhilofophie prabeftinirt, welche biefe Runft ftete fliefmutterlich behandelt hat. Gelbft Bifder in feiner "Mefthetil" berläßt bas Ratheber, fobalb es fich nm bie tiefer eingehenbe Darftellung ber Dufit hanbelt, und lagt einen Stellver-

treter bieruber bociren.

An Die Erinnerungen feiner Schulgeit auf bem Babagogium fnupfe Rofentrang eine Menge pabagogifcher Betrachtungen über Lehrweife. Schnibucher, Die Musagben ber Claffiter, aus benen er ben gangen fritifden Apparat fortwilnicht, u. f. w., die nicht ohne Tragmeite find. Go erflart er fich 3. B. gegen bas Lefen bes Deuen Tefta. mente in ber Urfprache; bas fich in hebraifirenben Formen bewegenbe Griechifch ftore bie Schuler. Bon fich felbst erflärt Rofentrang, bas Symptom, welches bei ihm ben Gang gur Biffenichaft bamale fclechthin verrathen habe, fei ber Encytlopabismus gemefen. "Ich hatte gern alles gewunt, immer weiter aber behnten fich bie Grengen, immer unermeflicher baufte fich ber miffenemurbige Stoff." Die außerorbentliche Bielfeitigfeit und encyflopabifche Bolybiftorie von Rofentrang, bie fich fo fruh antundigte, mußte in fpaterer Zeit oft Staunen erregen, er ift offenbar ber belefenfte unter ben beutschen Belehrten ber Gegenwart. Daber die große Anregung, die feine philosophifchen Borlefungen boten ; benn es ftanb ibm ftete ans allen Bebieten eine feltene Rulle von Thatfachen ju Bebote, mit benen er bie begriffemufigen Entwidelungen illuftrirte.

Auch ber Boefie menbete fich ber Schiller bes Baba. gogiume icon fruh mit fcudternen Berfuchen gu. Er gab gemeinfam mit zwei Freunden ein gefchriebenes Journal "Der Tifchtaften" beraus, für welches er eine tomifc fein follende "Befchichte bee Flohtonige Alborfcher", mehrere Bebichte und ein breiactiges Drama: "Die Bitrg. fcaft", nach ber Schiller'fchen Ballabe verfertigte; bann versuchte er fich in einer Rachahmung bes ,, Ballenflein":

Da für mich bie germanifden Stamme ber Boffermanberung damals fo bod flanden, so ift es nicht zu fehr zu ver-wundern, daß ich barauf fam, die Geschichte bes weftgothischen Rönige Wamba zu bramatiftren. Der Contraft biefes tapfern und ebein Mannes mit einem pietiftifden Borganger Redareb. 3ch verichlang feine Leftlire. Der Erbgeift fuhr in alle meine Sinne. Die Dacht ber bilbenben Runft, bie Schonheil ber antiten Statuen, entichleierte fich querft meinem Blid, aber auch ber Benuß, welchen ber Reig ber nadten Geftalt gemöhrt. Seinse unterrichtete mich, bier mit gang andern Augen zu sehen, als ich bis bahin gewohnt war, wo ich entworter gang umbefangen geblieben war, ober bem weiblichen Gefchlicht gegenüber bei naberer Beruhrung mit ihm, 3. B. beim Zang, mich mit Berichamtheit benommen hatte. Er malte nicht mit ichelmifcher Lufternheit wie Bieland, fonbern prebigte bas Raturevangelium mit einer gewiffen Anbacht und Rubnheit, Die mich verwirrte. Er machte nicht viel Borte, aber er entflammte bie Sinnlichteit burch bie Offenheit und Redheit feiner Uppigen Situation. In ben vielen Betrachtungen über Die Sculptur, welche feinem "Arbinghello" einverleibt find, jog er bas Bindelmann'iche Runftideal ju einem naturaliftifcen Berrbilbe ber-unter. Er tral aber mit einer folden Sicherheit, ich möchte fagen, Unichuld und Begeifterung auf, baß ich ibn bamals weit fiber Biefand fellte, beffen "Agathon" ich wiederholt augelefen hatte, ohne ibn je ju Enbe ju bringen. Man tann fich vor-ftellen, in welche Rampfe ich verftridt wurde. Beinfe prebigte Ratur, Rovalis predigte Ratur. Bei jenem aber murbe fie Bleifch in ber fconen Gottin ber Liebe, mahrend fie bei biefem in einer mir gmar unbegreiflichen, ebendesmegen aber um fo fvannendern Bertfarung endigen follte. 3ch fcmantte gwifchen bem fanften Drud einer warmfühlenden Dabchenhand und swifden bem efftatifden Geberblid ber Mugen ber himmlifden Sophie ungludfelig bin und ber. Bett ift es mir nicht mehr aweifelhaft, bag in ber Religion, wie Rovalis fie fatt, auch Die Bolluft, felbft in ber form bes Schmerzes, ein febr bebeutender Factor ift. Geine "humnen an die Racht", Die ich fo oft mit taufend unbestimmten Ahnungen las, ohne fie je recht versteben zu tonnen, athmen eine nugeheuere Bolluft, die fich nur im Zengen von Welten, wie eine indifche Gottheit, genugthun tonute.

Rarl Immermann, ber feine erften Dumn in bruden laffen, war inzwischen wieder nad Ruben feiner Baterstadt, verfetzt worden:

Er mobnte wieber bei feinem Bater, bem Ritz un fiber; wir faben ibn bei feinem Bruber ferbinen min eingeben. Bir trafen ihn ofter, ba biefer ju eben Enen ber Strafe binaus mobnte, im Briegefpild mit beife bor bem Genfler; wir vernahmen von Dermann in frei ten feiner Lebenemeife und gelegentliche Menfermien bi febr fleißig. Wenn ich Mittwoch und Commiet tag gwifchen feche und fleben Uhr in ber Finfternis tet Bunt feinem Brnber ging, die hebraifche Bibel ju übriga, il ich icon immer fein Licht fchimmern. 3ch mußte, bijain fich im Englifden gu üben, ben "Ivanhoe" ben Balm & überfette. Er bichiete auch ju einem gamilimieten in Luftfpiel: "Die Bringen von Sprafne", worin er faicht feinen Brübern foilberte. Es war gang in ber Mid ma ichen "Berbino" mit ber beliebten Ironie und mit meg geheuerlichen Wortspielen componirt, beren wir mit bemachtigten. Die perfonliche Ericheinung 3mmemmit eine gemiffe Berbheit an fich. Dan fühlte, daß in tife! tigen Befialt ein ernfter Beift waltete, ber allet Union Gemeine bon fich abftieß und gum unerbittliden Gut gegen neigte.

Nachdem Rosenkrang seine Mutter verlere im selbst schwer ertrantt war, siedelte er 1824 auf. bier, nach einem glängenden Blitzeinengmu flitzigte er sich in die heterogensten Studien. den Onlei, dem Mathematiker Grüfon, sand nach baltige Bibliothet, die ihn besonders mit weisen und physikalischen, Schriften bertraut macht, war der auch die "Bibliothet der ichhoen Bissississen der auch die "Bibliothet der ichhoen Bissississen Bissississen der auch die "Bibliothet der ichhoen Bissississen der auch die "Allgemeine deutsche Grüften der weise ihm erwecken, ebens die Schriften der weise beit der machte dam die Bekanntlight auch als Director des Blindeninstituts bei der sein

Die altbeutschen Studien führten den firtifiant benten noch ju hagen und Lachmann:

Profest von ber Sagen und Profeste Ledung ant eingengeichte Raturen. Dies spiegelte fich abl angern Erscheinung ab. Jener war schweite fichtetten fich langwalen ist Toden eines Sauptes schulterten Forde war zweit nicht ohne eine gewisse Damphett. Diefer wur im hate eine forfose, fonriebend Stimmer.

Rosenfrang fuchte auch Raumer auf, binifchichte ber Dobenftaufen" gerabe bamale eribes

Bon ber Bidtigfeit . welche Ranmer's .. Sobenflaufen" für ne Epoche hatten, tann man fich jest tanm eine genügenbe orfiellung machen. Die Regierungen hatten burch bie Rarleber Bidfuffe die Buridenicaft, welche fich mit bem Bieber-n eines beuichen Raiferreichs trug, geachtet. Brofefforen b Studenten, welche biefe Richtung theilten, wurden als magogen berjolgt. Die mainger Commiffion fibte einen mBliden Terrorismus. Gegen ein Bert foliber Biffenfchaft ioung verwandelte. Raumer's Bert biente auch balb ben htern jur fundgrube tragifder Stoffe. Goon Rlinger hatte rabin's Gefdichte bramatifirt. Jest begann es von Sobenfen - Tragobien ju mimmeln, nnter benen bie bon Raupach tanftanben. Baren bie Deutschen biermit aus bem hiftori-: Studium in die afthetifche Berarbeitung feiner Refultate überngen, fo fonnten bie Regierungen ihnen bas finbliche Berjen überlaffen. 3m Streit ber Journale über Die Dichter Shanfpieler verpuffte alle Gefahr. Spatere Siftoriter n bie "Gefdichte ber Dobenftanfen" grundlicher ale Raumer rieben, aber feiner hat bie Birfung erreicht, die er aus-Ohne es gu wollen, mar Raumer ber hiftorifer ber ba-

Die Hegeslaner, welche auf Wolentranz selbst bebeuer Ginste anstilten, von Denning, Dorbo, bem ein
volles Erianerungsblatt gewidmet ist, später Hinrichs
alle, treten in ben Schilberungen von Verleiche web,
big vor uns him. Hegel selbst bleibt necht im
ergrunde bes Bilbes; merkwitzigerweise bat Rossen
zie dem Minneste eine Werte auf dem Illinger, namentben, Absanwensolgie ", beren begistertes Voh,
em sie von Daym zu ben Tobten geworfen und inst bertisste der bei bei die der der der der
briebergibt, sondern auch noch als des Urtheil bes
ben Mannete erigeint:

Der Gefammteinbrnd mar übermaltigend und rig mich s babin ungeahnte Boben. Und noch in biefem Mugen-behaupte ich, bag es bisjeht feine tiefere Auffaffung und :e Darftellung bes Beiftes gibt, ale biefe "Bhanomenologie". re Darfreunng des Geiftes gibt, ale bete , phanomenotogie . Schule Degel's hat fich gang begreiflich vorzugsweife an teyflopabie und Rechtsphilosophie gehalten, wer aber ben ichen Degel tennen lernen will, ber muß dies unverche Bert ber , Bhanomenologie" findiren. Unvergleichlich? phie mit ihr vergleichen laffen: Blaton's "Republit" unb nicht genug ju bewinnbernbe "Rritit ber reinen Bernunft".
e graben fich tief in bie Dhflerien bes Geiftes und bein bem ruhigen Fortidritt bom Riebern gum Dobern enbliche Runft ber Darfiellung. Der Standpuntt aber, Begel einnimmt, ift ein beiben überlegener, und bemmußte and bie Form eine vollendetere werben. Die menologie" ift, wie Raut's Rritit, in feine Schulfategorie igen, wie wenn man gefragt hat, ob fie Logit ober Befichtepuntt ans ein bybribes Bert. Gie ift incombel, und ich habe fie in diefem Betracht mit Dante's edia divina" und mit Byron's "Bilgerfahrt Darolb's" poetifchen Gebiet berglichen, Die auch gegen bie formalen ebegriffe incommenfurabel und boch poetifche Riefen-Rachbem ich mich mit fcmeren Duben burch bas Buch hindurchgerungen hatte, war ich ein neuer 3ch befag für Ratur und Beichichte, auch für meine

leine Individualität und Bergangenheit einen gang tafftab.

Schleiermacher borte Rofentrang felbft mehrere

Sollegien. Der Einbrud biefes Mannes und feiner Werte war ein so tiefer, daß er die ganze Gärung des jugendsich strebens Theologen bestimmte. Die "Monoslogen" nud die "Reden über die Keligion" waren Ereignisse für seinen Entwicklungsgang. Sehr schon spricht sich Rosenstranz über beibe Werte aus:

Burth fas ich die, "Wenofegen". Sie find eigentlich ein Erchegelicht in Uniffisiern Jonnen. Ihre Virtung auf micht der zwicht in Uniffisiern Jonnen. Ihre Virtung auf micht die, zwiede der Verleichte mich auf eine Genacht die, die Verleichte der Erche auf einer Göttergebe, dan wochen lität, ihr Veried der Shantoffe als einer Göttergebe, dan wochen iber ihre Verleichen der rechten Gederauch ju machen wilften, ihre Eleichgültingfeit agen die Altereflufen im Verdättnig unerigen Ungend des Griffes, ihre Unreflutigheit in der erigen Ungend des Griffes, ihre Unreflutigheit in der erigen ung des Univertiems, ihre flittliche Bornehnseit, dies alles war meinem domachigut Jundu höcht vollkommen. Id erhob mich zu einer besolen Ungebundenseit, die fich im Schlieben macher Verderz zusammenlohler, worür er mit Verzechunge bertömmtichen Woral ansruft: Was sie Gewissen nenen, tenn is nicht mehr!

Die "Neben liber die Religion", deren Leftlick ver der, Mooder "Neben liber die Religion", deren Leftlick er Den die
feinen Abruch. Des Princip der Individualität war and in
here der Ausgang, die Arfagenung des Univerlams das Sich
here Ausgang, die Arfagenung des Univerlams das Sich
der Ausgang, die Arfagenung des Univerlams das Sich
der der Ausgang, die Arfagen gestellte Gerichte gestellte
der Vollender der Aufgene gestellte der Vollender der
der Vollender der Aufgene gestellte der Vollender
der Vollender der Aufgene gestellte der Vollender
der Arfagenen in ihrem innerfen Gebeinmis befangtet
mie der Arfagenen in ihrem innerfen Gebeinmis befangtet
prochet. Gestellte der der der der der der der
genüßt, wos Religion ist, mit der Erhöfte und der
grunßt, wos Religion ist, mod 6se eriber ich es zum ersten
mof durch einen ihrer Fropheten. Is hatte die Keligion nit
verachtet, konnte mich gloß onlich zu der der Volleiberten unter ihren
Berckligtern" zählen, am melche Schleiterunder seine Rechtigeren,
welche in allem, auch in der Religion, nur die Beschräuser
werde in allem, auch in der Religion, nur die Beschräuser
werde in allem, dus in ber Religion, mur der
Breck einer espisitigten Ripflicktet verloße, word mit uns
der Geref gelprochen. Die Betwecksflung des Ausdamonismus
mit der göllichen Schleiter lag sich miter mit. 36 dieflete danach, wie Schleitermacher es ansbrückt, ewig zu sein in
eibem Moment.

Schleiermacher's "Dogmatit" berfette Rofentrang bagegen in hypodiondrifde Unruhe; er fühlte fich ale ein Gunber. ber burch bie Gunbe bon Gott getrennt fei; er berfant immer mehr in einen Mofticismus, ber burch bas Stubium Jatob Bohme's eine theofophifche Wendung nabm. In biefe Beit faut feine erfte und einzige Bredigt in Bangleben, bon ber er nne eine ansprechenbe Schilberung gibt. Dies Streben, ber Onabe Gottes gewiß werben ju wollen, beruhigte fich erft in ber befeligenben Singabe an bie 3been bes Bahren, Gnten und Schonen und ein emiges Subject, welches biefe 3been ale fein eigenftes Befen emig bentt und mill. Gebr icon fchilbert er une bas Befühl ber Geligfeit, bas er auf einfamen Wanberungen empfand und bas an Jean Baul'iche Empfindungen an-Mingt; hatte ihn boch Bean Baul's "Titan" oft in Entzuden berfett. Erft Begel curirte Rofenfrang grund. lich bon ber Schleiermacher'fchen Schonfeligfeit, ber fortmahrenben Befchaftigung mit ber eigenen Gunbhaftigfeit.

Rheintrang fetzte feine Studien in Salle und dann in fribelberg fort, wo bie Berfönlichtet von Daub auf ihn einen großartigen Sindrud macht. Paulus, der nitchterne, fühlberflaudige, und Thiaut, eine höchft anziehende Berfönlichteit, begeiftert für zwei Dinge, für die Reucheit der Tontunft und für die Derftellung eines einkeitlichen

nationalen Rechte, merben une mit fprechenben Bugen portratirt. Daneben burchblattern wir bas Album ber Bugenbfreundichaften; ba fehlt es nicht an Driginalen und fonberbaren Rangen, auch genialen, vielverfprechenben Berfonlichfeiten. Da erfcheint Genthe, ber Comager bon Rofentrang, eine an baroden Ginfallen und romantifirenben Stubien reiche Ratur, ber Stubiofne Schlauch, melder einen bramatifden Entlus von Beidichten ausgebilbet batte: Reifen unfere Berrgotte mit Berrn Gatanas jur Erfundigung ber beften Dogmatif; Frang Rugler, ein ibealer Jugenbfrennd, por allem Boft, ber fpatere Brofeffor ber Aefthetit in Gottingen, eine in Bantomimen, Rachahmung ber Gigenthumlichfeit ber Gelehrten, burlesten Ginfallen bochft gludliche elettrifche Ratur, beren tomifche Expectorationen bie Genoffen unendlich beluftigten.

Butreffant ift e.g. bie Stubien von Karl Rofentran, über Barzivoim' ben er nach den Antaporiem der Hogel's figen Philosopie zu begreifen suchte, über "Tituret", den er in Pretetberg allerdings febr langweilig zu finden wonigt, und andere altburlige Dichjungen zu verfolgen, wai sid aus diefen Studien spatter sein vollzigliche Wert: "Befrichte ber deutsche sie Mittelater, ein Wert, bas zwar in vielen Lingschieten durch bie neuere Porfolgung überfold ist, doer in Bezing auf gib in ennere Breifqung überfold ift, doer in Bezing auf gib in entere Porfolgung überfold ift, doer in Bezing auf gib übstreische Aussalie zu eine fielt.

Im Februar 1828 promobirte Rosentrang in Halle mit einer lottenligen Distertation über die Periodifrung ber beutsichen Rationalliteratur; im Iusi besselben Jahres hablititete er sich mit einer anderen Dissertation über die Phislosphie Gepinga's. Das Eigentspinstiche der stepten bestand darin, daß er zwar den Vansteilung der stepten bestand darin, daß er zwar den Vansteilung, oder nie Degel sagt, klosmismus Gringas's anertannte, oder dag auf der Keim der Leibnijssgen Wonade in der Eshi delikten auflichte; denn indem dieser des aufschliche, daß jedes Ding in seinem Wesen zu beharren stecke, indem er Thun und Leiden, Freude und Tenner, Liede und Daß erstlären mußte, dabe er den Begriss des Wohns der Schlichen mußte, dabe er den Begriss des Wohns der Schlich mußte, dabe er den Begriss des Wohns der Schlich machte, nicht ungehen Konnen, wenn er sie nacht, nicht ungehen Konnen der Schlich machte, das muchen können.

Das gefellfchaftliche Leben bes Brivatbocenten und fpatern außerorbentlichen Brofeffore in Salle, Die Bexie. hungen ju hinriche, Frau von Jacob n. a., bas Entfteben ber ersten Schriften, des geistlichen Rachspiels zu Goethe's "Faust", Calberon's "Bunderthätigen Magus", der "Encytlopable ber theologischen Wissenschaften", des "Sanbbuch ber Befchichte ber Bhilofophie", bas alles wird uns von bem Autobiographen in angiebenber Beife porgetragen; felbft miffenfchaftlich trodene Gingelheiten beleben fich bei bem geiftreichen Bortrage von Rofentrang. Bu ben intereffantern Bartien geboren auch bie Begie. hungen ju Richter und zu beffen Schrift über bie Unfterblichteit ber Geele. Rofentrang betennt hierbei, bag er bie Schwierigfeiten nie unterfchatt habe, welche bas Broblem ber Unfterblichfeit in fich fchliege; beehalb habe er auch nie in einer Dentichrift fich fitr ben Unglauben an die Unfterblichfeit ansgefprochen, obwol er fein Be-Tenntnig, wenn es von ihm geforbert murbe, perfonlich nicht verbeblt.

Interssat sind die Mittheilungen über Leidnung, mit weldem Wolenkran; in einem Jones judmanden. Der geseitette Romanssatzissteller voor damals ein Sind, er lebte einsach in seinen Sitten wie ein antike Midfind Das Dumanitätisdeal der Aufstärung war in ihm in die liedenswürdigste Weise vertreten. Er lichte die Geicha und war getlindig in ihnen zu Hause, in Alfaha, Kriftonbannes, Ducian:

Bon bem vielgenannten hallenfer Siftoriler le m wirft uns Rofenfrang folgenbes Bilb:

Leo war es ernflich um biftarifche Babrbeit m tal und er fiel in ein, nach meiner Deinung, felber wien := wahres Extrem nur beshalb, weil ihn bas Extrem im !! ten Lobbubelei ber Reformation und ber Repolution, Dr fich von feiten bes Liberalismus aft breit macht, wie Mis ich nach berfonlich mit ibin in Salle berfebrte, biat # barade Chnismus, bem er fpater fa oft in Journalant hulbigte, erft in ber munblichen Unterhaltung bligarig im eine mobithatige und fraftige Anregung an geben. & Leibenicaltlichteit, bon ber ich mit Staunen einige fat wie ich fie nach niemale erfahren batte. 3ch mar mi febr leibenschaftlich, aber wie jahm ericien mein Amt ben Sturm und Drang bes Lea'ichen. Bie febr id # anbere bachte ale er, fo fühlte ich bach, bag er mid. ich mit ihm gufammen mar, beberrichte. 3ch fam bert !! feine Entichiebenbeit, Berebfamteit, Granie und Cein # auf. Er mar bann immer fo neu, fa intereffant für #4 16 ich ihn bewunderte und binterber, wenn ich wieder mi allein war, gegen feine Urbermacht burch Berfe regint, it ich ihm gufchidte.

Mit bem Dichter Beinrich Stieglit in Berlin # Rofenfrang ebenfalls in nabern Bertehr getreten:

 | babuch gebrochen. Bwar tampfte er redlich mit feinem fhid, alem er fiechte in geifiger Schwindsucht hin, irrte tet umber und farb einfam in Benedig, ohne fich genug han ju haben.

Donel Gieglich ein Degelianer geworben war, so blieb bad als Dichter weientlich ein Romanilier. Auch ist bad als Dichter weientlich ein Romanilier. Auch eine die eine der Teielschause nie ben der Etellschause eine ben der Etellschause eine Beneuer bei Bereit gestellt der Bereit gestellt der Bereit gestellt g

er bewitten follte. Die Beschnetung fich aus ber Nomantit herausgeart hat, die feine Jugendepoche beserrichte: das findet in den einzelnen Stadien sorgstättig von ihm ausgenet; er machte hierin soft denstellem Entwicklungsduch wie die Altbere ber jungdeutschen Schule, benen er fpater feine lebhafteften Sympathien guwenbete.

Im Jahre 1834 wurde er nach Königsberg zu einer ordentlichen Professur berufen, die er bis auf den hentigen Tag betleidet. Dossentlich gibt er später ein Bilb biefes ersolgreichen Wirtens auf dem Katheber Kant's und in der Setadt der reinen Bernunst, ein Bild seines Mannesalters. Die Jugend Osperugens verdantt ihm bie auregenöhlen Bildungselemente; er besand sich sied nie Mittelymite bes giestigen deutschaft gedens, und wußte dasselbe auf jenem vorgeschobenen Bossen deutsche Euflur im aufgerften Nordolten stebs in tebendigster Weise den Kladenitan zu vermitteln, au vermitteln, au vermitteln, au vermitteln, au vermitteln, au vermitteln, der

Andolf Gottfdall.

#### Philipp Spiller's Gedanken über Gott, die Welt und den Menfchen.

omo sapiens. Der Menich nach seiner körperlichen und geigen Entwidelung. Eine Bollsschrift von Philipp Spiller. erlin, Imme. 1872. Gr. 8. 15 Ngr.

ott im Lichte der Raturwissenschaften. Studien über Gott, Belt, Unsterblichkeit von Philipp Spiller. Berlin, lenide. 1873. 8. 20 Rgr.

ieitide. 1873. 8. 20 Agr. Das Naturerlennen nach seinen angeblichen und wirflichen vengen. Untersuchungen von Philipp Spiller. Berlin, enide. 1873. Gr. 8. 12 Ngr.

leben jenne einseitigen und bornieten Empiritern une Maursofichern, welche die "Intestina der Intestinationen Mittere und da Ungeziefer des Ungeziefers" haarunterfuchen, sich dern nie zu einer denschen Beeung des Welftganzte erheben, und die man, wir venhauer sogt, sich verfucht fühlt, die "Topsfaucher autr" zu nennen, dat es donn jehr auch bentende, ophirende Natursorischer gegeben, die vom Einzelne Allgemeinen, von der Ersteinung zum Weisen, wer Schale zum Kern ber Natur durchzubrüngen

neuester Zeit unn mehren sich biese benkenben forfcher, herausgesorbert burch bie Angriffe ber phipen auf bem Materialistung und Darmissenus u

erfreulich es nun aber auch ift, daß die Raturbie Bhilosobie nicht mehr ignoriren und daß sie insangen zu philosobiren, so tläglich fällt boch ne eigenes Philosobiren aus, was auch nicht zu ern ift, da, wie zur Bertigfeit nut Birtuosität andern Thätigfeit, auch zur Freitzfeit und Birtuosität andern Thätigfeit, auch zur Freitzfeit und Birtuo-Bhilosophiren nicht blos angeborene Ansage, Senie, auch Sausse und bei ben gegenwärtig philosound fature ben nicht ober ben andern, t gar an beibem. Daßer mochen fie den Einn ungeschieden und undehossen Ansagern, die zeinmal das A.B.E weg haben, und daß schon ein fertig lesen wollen, ober von Kindern, die bt einmal auf ebenm Boden sicher keben und geben tonnen und boch fcon aquilibriftifche Runfiftude

Was nun Bhilipp Spiller betrifft, jo hat er, war das höchft achtungswerthe Streben, eine einheitlich, mit ben Lyalfagen ber Naturwiffenischen einerfeits und nit ben Denfforberungen sowie mit ben mozasifigen und ben geduterten religiöfen Porberungen andererfeits übereinstimmende Weltanschaung zu gewinnen. Aber dem Streben find bie Kräfte nicht gemochfen.

In der Schrift über die Brengen bes Naturertennens (Dr. 3), welche fich polemisch gegen Du Bois-Reymond's gleichnamige Schrift wendet, macht Spiller den Berluch, ju zigen, "wie die eine bermeintliche (Du Bois-Reymond'de) Gernge des Naturertennens zu überschreiten, und baß wir für die andere nicht allen Muth berlieren beiten.

Er wendet sich junachft gegen bie angebliche erste Grenze des Naturerkennens, ber jusofge das Befen und bie Berbindung von Materie und Kraft und swig duntel bleiben foll. Spiller untersucht dem gegenüber dreierlei: 1) das Wefen der Naterie, 2) das Wefen der Kraft, 3) die Berbindung von Waterie und krast.

In dieser breifachen Untersuchung geht Wahres und Salfice so durcheinander, daß man bald beifallig gin nichen, bald berneinend dem Ropl schulteln muß. Gegenither dem alle Qualitäten in der Natur auf blos quantitative Unterschied, aprildsschenden Atomismus sagt 3. B. Spiller gan richtig:

Es erichtint mir nicht gerechtjertigt, die Qualitäten aus der Torpertichen Ratur beleitigen zu wollen, de lie es borgigtich sind, welche die Raur fo serrich und mannichfaltig erschaften laffen, und dagegen bleis Benegungericheitungen geichartiger Iome anzuwehnen, um allein deraus die Wichgeitigkeit ihr eine maltematische Auflölnig aller Aufgeben, welche und die Ratur und logar des Beden fellt, ermöglichen ur fonden. 3ch follte die von Laplace in Anzenung gebrachte Weltjormel stir eine viellecktig geistoolle Spielerei.

Aber gleich barauf folgt ber Ungebante, bag bie Stoffe im Weltraume "für sich absolut traftos" feien. Der Spiller'sche Begensat zwischen Kraft und Stoff ift völlig ungeniesbar und unverbaulich. Die Röpperstoffe

find nach Spiller nicht felbst Kraftinhaber, sondern sie bedürfen einer bon außen erregenden Rraft, mit ber sie in Wechsteinstrung treten — bes Welkithers, Alle ob ein absolut Kraftloses in Wechsteinung treten famte!

Bum Bechfelmirten gefort Birten und jum Wirten geiter traft. Ein absonit Arafilofes, wie nach Spiller ber Stoff ift, ift fein Reales; wie follte aber ein solches mit einem Realen, ja mit bem Allerrealften, wie nach Gruffer ber Beltafter ift, in Bechfelmirtung treten fonnen?

Bollia unlogifch!

Babrend bie wahrhaft moniftifche Philosophie ber Gegenwart ben Dulistmus zwifden Kraft und Stoff aus ber Welt gefchafti bat, so glaubt baggen Spiller tog feines Strebens nach einer moniftischen Beltauffaflung, an ben Dualismus zwifden Kraft und Stoff selbalten zu millen. Er foat:

Die Krast für sich ist nichts Körperliches, der Stoff für sich ift nichts Krastbegabtes. Es scheint mir ein hoffnungssofes Spiel mit terren Gedanken zu sein, wenn man diesen Dualismus

ans ber Belt ichaffen will.

Nach Spiller werben bie Schwierigkeiten sitt bas naturwissenschaften Serkennen von ben Natursprichern selfte erzeugt, wenn sie die Atome ber Weltscheelingselbs als Krassmittelpunkte, gewissermaßen als Automaten ansesen, die fig iber Krott else stagsten als Automaten ansesen, die die Krassmittelpunkte, gewissenschaften die Krassmittel kann die

Der Beltäther mit feinen Schwingungen ift Spiller's Gott. Dem Beltäther fchreibt er alle Gigenschaften zu, die sonst der Theologe feinem Gott zuschgeribt: Allmacht, Algegenwart, Alweisheit u. f. w. Ungläubig gegen ben theologischen Gott, il Spiller sehr gläubig an seinen Gott. Dieter Gott ertlärt ihm alles und schaft bie Du

Bois-Renmond'ichen Grengen weg :

Rur burch bie Schwingungen bes Beltäthers wirb ein von ihm eingefülte Soissonen in Bernegung gefety, erlangt nur so eine febenbige Kraft, und fann auch nur so mit anbern Altomen in Rechefoliveitung terten und Beitrangen auf Entigen ungen zeigen. Beir bebützen bennach mit Du Bois-Skrimond jur Millfatung bes Berhaftinfligt goissen keit den Bois von bem Kinone nicht zu verlangen, baß es, "neut, ursprüngliche, Den machen fein gestellt gestellt

Bas bie zweite, bon Du Bois-Reymond gezogene Grenze betrifft, Die Erflarung bes hervorgehens geifliger Borgange aus materiellen Bebingungen, fo fagt Spiller,

gegenüber bem berzweiflungevollen "Ignorabimus" In Bois-Reymond's:

Spiller geht nun naber auf Untersuchung bes Gerienlebens ein und weift bier auf bie Continuität in ter Ratur bin. Wenn ichon Thales von Milet ber id 2500 Jahren bem Dagnet eine Geele beilegte, fo let biefe allerdinge geiftvolle, aber ohne tiefere Raturertent nin werthlofe 3bee jett fich naturgemaß beuten, nen wir miffen, melde Rraft ben tobten ftarren Dagneten io wegt. Für ben Dagneten liege namlich bie Gede, ite bie ibn bewegenbe Rraft im Beltather. Diefer Gebut fei fitr bie Beantwortung ber une porliegenben fre viel wichtiger, ale man im erften Mugenblid meis mochte. Um bas Befen ber thierifchen Geele und bi Geelenleben tennen zu lernen, mußten wir bas thierift Leben bei feiner allmählichen Entwidelung berfelen, benn auch auf tiefem bunteln Bebiete gebe es nm Es widelung, Die Datur mache auch bier feinen Gumt wie er etwa vom Erbentlof jum Abam gefcheben fin if und wie es unferer Jugend bon ben Drthoboren jur Com ber Bestzeit noch immer gelehrt werbe.

Benn wir icon in ber Belle Bewegungen entedn, mi biefe von offenbar fraftlofen Stoffatomen vollfuhrt meben, mußte es icon bier eine belebenbe Rraft, eine Gete pet Da alle organischen Wefen ans Zellen aufgebant finb, id fie in biefer hinficht auch alle befeelt. Diefe Kraft wit bem bie Atome umgebenben Beltather, welcher burd # > flanbe bes außerhalb ber Rorperftoffe befindlichen Edist beeinflußt wirb. Solde Bufante liegen in ben Erideine bes Lichte, ber Barme, ber Efeftricität und bes Ragnetitut Die Bewegungen ber augenscheinlich tobten Materie gie de über in ein icheinbar freies Leben. Thierifches Leben it im ben Eimeiftorper ber Pflange nicht bentbar. Det thiere Brotoplasma ift eine flidftoffhaltige Berbindung beffelen # gibt feinen Sprung zwijden unorganischen und erganisch Rorpern, auch nicht zwischen Pflanze und Thier, auch in zwischen Thier- und Menschenleele: überall find die Uebrijus nachweisbar, wir branden nirgende ju neuen Ribfen, f "Runftfluden" unfere Bufincht ju nehmen; fiberall it Er widelung. Dan tann unter bem Difroftope nicht blat it Bilbung bon Aruftallen mit eleftrifden Ericeinungen, fonber fogar auch bas munberbare Schaufpiel ber Entwidelung sipt nifcher Befen beobachten, feben, wie Stoffe organifitt mete wie fie gu bobern Stufen fortichreiten, immer unter be: Eri bes unfichtbaren Methers.

Wie jur Organistung und Befeelung bee Cont obraucht Spiller auch jur Wechselwirtung mifden ist und Seele feines personlichen, Wunder theneden Gen noch auch einer profilation, Bunder theneden Gen foch Ginne, sondern fein Gott, ber Weltsiher, grafi im hierun;

Bir haben hier nur eine gang einfache Bechichmitmi gwifchen Stoff und Rraft, welche fich gwifchen Leib und Sed wieberfindet. Wir bedurfen also auch gur Berbindung in Seele mit dem Leibe keines Dritten, der etwa als ein Wunderjäter, ohne den die meisten nicht fertig werden, bei allen geiigen Berrichungen eingriffe.

Spiller gibt gwar ju, bag bie Geele an gewiffe örperftoffe gefeffelt fei; aber er erflart es für burchaus Ifd, ju meinen, bag bie betreffenben Rorperftoffe, felbft enn fle einer bolltommen gefunden Organifation ange-Wenn Du ren, allein fcon bie Geele ausmachen. Die Renmond fagt: "Durch feine gu erfinnenbe Unbnung ber Bemegung materieller Theilchen läßt fich ie Brude in bas Reich bes Bewußtfeine fchlagen"; fo it ihm Spiller infofern recht, ale auch in ber Behirn. iffe ein fortmabrender Stoffmechfel flattfindet und bennoch Bemußtfein bleibend ift, aber abgefeben bavon tonne enungeachtet bie Gruppirung ber Behirnatome eine gefe Beftanbigfeit befigen, und ber an jener Gruppirung Inehmenbe, ja fie gefemuggig beherrichenbe Beltather rbauere jeben Stoffmechfel und fei ber Grund für bie tanbigfeit bes Bewußtfeine.

Alfe die ließe Anordnung ober Bewegung ber Geftime allein vermag nich bas Bewuglfein zu erflären, mei mebr ober weniger vorübergefend, biefes aber biefeben Bir merben gezunungen, das Bewuglfein im liebenden naismus von etwas feinem Wiefen nach Unabändertigen ungen zu falfen, umb biefes in delin der mit von Stoffe en des Organismus in Bedigfeinstrung befindligt Wiefe en des Organismus in Bedigfeinstrung befindligt Wiefe ein des Aufreit ga von Bellich wie bewogen er ich des Aufreit ga von Bellich wie bewegen ers beingen dobt ist geffligen Indahne, melde ihr ers beingen dobt ihr geffligen Indahne, melde ihr eich fein wird, das Witfolsop eine woll je ich fein wird, das Witfolsop eine gewiffe Grenze berfagreiten debten, oben baß es um wol je ich fein wird, das Witfolsop eine gewiffe Grenze

Das fcificifie Refultat der Spiller'figen Auseinanderigen über Seelenleben und Bewußtfein, durch die er Bois-Reymond widerlegt zu haben glaubt, ift, daß den Gedanten an ein besonders Lebensprincip, an perfolnische Gott und gan besonders an einen sol-Beltzeist, wie ihn Du Bois-Reymond beschreibt, en, dagegen selbslaten militen, daß das Seetlenleben on eigentigmischen Bestängen zwischen den orga-1. Körperstoffen und dem organistrenden Weltüther

enn man unter dem an fich dunfeln Barte "Lebensben Belfather verfande, fo würde mijfendightlich es einzumonden fein. Bir miffen allo das Befen der z ber lebendigen Bechfelwirtung der Staffatome des anifikrten Körpers mit dem Bettather, diefer alles beden Betfletele, juden.

i der an sich dewußtlofe, unpersönliche Weltüsserigt, die an sich nicht bied bewüßt, indeen sollichen Stossausser und Beseußtlein in naubringen, hat uns Spiller nicht gesagt, er hat Schwingungen, die der Weltüber hierde indet, eiget, wird auch wahrscheidigt, wird auch wahrscheidigt nie im Stande zur zeigen. So sehr er deher auch gegen den ein wunderthuenden Gott der Bebalt von der inne wunderthuenden Gott übrig, Ather; und, was die Grenzen des Naturerteniffe, so hat er, troh alter Bolemit gegen Duirrond, dieseson der Weltwerteniffe von der Weltw

bleibt bie Grenze, an ber unfer naturertennen ftillefteht. Darüber tommen wir bei Spiller nicht hinaus,

Ift benn bas aber eine wirkliche Frenze? Sind die frastlisten Stoffiatome und ber allbestende Betläther Realitäten? Spiller glaubt es. Aber sein gange Spiken ift eben auch nur ein Glaubensipstem. Wer seinen Glauben nicht theitt, sur den naturlich auch die Bechselwirkung wuschen der Colfiatomen und bem Arther teine Grenze bilden. Er schreitet über diese Grenze als iber eine Kiction binweg.

Bei allem Streben nach einer einheitlichen Weltanschaung, das ihn zum Gegner des theologischen Dualismus macht, hat es Spiller doch nicht iber den Dualismus zwischen Stoff und Kraft hinausgebracht. Solange biefer Dualismus dere nach putt, ist zu einer monistischen Weltanschauung nicht zu gelangen. Wit der blosen Betäunsplung des diblischen Dualismus durch die Darwii sie Entwicklungseitsporie ist es nicht gethan, wenn die Antwicklung doch wieder einen Dualismus in sich birgt, nämlich dern Dualismus zwischen Kraft und Stoff-

In ber Schrift: "llomo sapiens" (Dr. 1), mit bem Beael'ichen Motto: "Der Denfch tann nicht murbig genug bon fich benten", tragt Spiller im mefentlichen bie Darmin'fche Theorie, nur in popularem Gemande, por. Geine eigenen Grundgebanten bon ber Bechfelwirfung gwifchen Stoff und Mether fehren babei wieber. In Bolemit gegen Die Orthoboxie und bas Bfaffenthum fehlt es nicht. Dafe and die moralifchen und religiofen Bedurfniffe bei bem Beltather Bantheismus nicht leer ausgeben, wird ju geigen berfucht. Spiller ift fern bom Cchopenhauer'fchen oder Bartmann'ichen Beffimismus; feine Beltanichanung ift eine optin.iftifche. Aber freilich lagt fie, wie jeder Optimismus, bas Uebel und bas Bofe unerflart. Wenn ber Beltather, wie Spiller lehrt, allmachtig, allgegen. martig und allweife ift, wenn er bie Belt nach Bernuuftgefeten regiert und bon biefen Befeten niemale abweicht moher alebann, muß man Spiller fragen, bae viele Unvernünftige, Bofe und leble in ber bon jenem Beltather-Gott burchbrungenen Belt? Die Antwort auf biefe Frage ift une Spiller fculbig geblieben. Er begnugt fich, Die Schuld ber Unvernunft und bes Bofen auf ben bon ben vernünftigen Raturgefegen abmeichenben Menichen zu fchieben. Aber mober bem Denfchen biefe Rabigfeit, fich ben bon bem allmächtigen, allburchwirtenben Beltather gegebenen Gefeten zu wiberfeten, Opposition gegen fie gu machen, tomme, bat er une wieber nicht gefagt. Da bie Stoffe nach Spiller abfolut fraftios find und alle Rraft lediglich vom Mether tommt, muß ba nicht gefolgert merben: auch die Rraft gur Unvernunft und gum Bofen

tommt bem Menichen vom Mether; folglich macht ber Aelger jethft fich Dyposition im Menichen? Doch Spiller ift zu naid, um folche Fragen aufzuwerfen. Er läßt sich durch fie in seinem Optimismus nicht beitren.

In dem "Schlußwort" zu "Homo sapiens" lefen wir nach einigen Anführungen and bem zweinnbfunfzigften Kapitel von Lao-tfe's "Tao te king" Folgendes:

Beil die Raturgefebe abfolut mabre Bernunftgefebe find nud für den gangen Beitraum geften, fa wird die Bernunft um fo eher die gange Menfcheit durchdringen, je mehr fie die

abfolnten Babrbeiten ber Ratur erforicht, ertannt und mit ihnen avoluten Buggereit ver sonn erforing, ertant und unterfield in Uebereinstimmung fest. Die Bernunftwelt ift, welf das Ewigwabre ibr Ausgangsbuntt ift, auch das Ewigunvergängliche. Bift du vernünftig, fo hat sich dein Gehrn in Uebreinstimmung gefest mit der unendlichen Kraft, welche die gange enspanning gerge inn ver intenanger unter unter vor guier man but follst big in fau, men bu felbich stroßt. Ber sich aber nur ber riblichen einem but felbich stroßt. Ber sich aber nur ber riblichen einstemweit hingibt, ja and fogar wer schlie siem Weisen entjagt und die Ginfamitit (Kloser) auffundt, aber ohne die weigen Wachteiten der Bernunft erfannt zu haben, verschwiere bet zugleich mit seiner ivolssen Dute. Wer des vonge könn der zugleich mit seiner ivolssen Dute. Wer des vonge könn haben will, muß fein ganges Beiftesleben mit ben Bernunftgefeten ber Beltfeele in Uebereinftimmung bringen. Das Beltall mit ber unenblichen Mannichfaltigfeit feiner Gebilbe und Erfdeinungen foll alfo in une nicht blos perichmommene Befühle und eine folaffe willenlofe hingebung an eine über une und aufter une ftebenbe Allgemalt erzeugen; nein, es foll nns unabläffig anregen ju immer tiefern und tiefern forfdungen, unenblich bas Befen aller Rrafte ober bie eine Enburfache für alles Sein und Berben ju erfennen. Wir tonnen bann nach tiefen Ginbliden in bas Unenbliche, übereinftimmenb mit unfern verbelten Gestühlen und Ahnungen, sagen: alles, was ich studie, mas ich febe, was ich bente, ift Gott. So wird die Biffenschaft zur Religion werben, und dann wird auch die Rewijnengdel jur verligion werben, und dant wirts auf der ver-ligion Biffenschaft sein, almätig die Wiffenschaft eines bod-erhadenen Bantseismus . . Die gauge Menschaft ihr wie ein gurber ledeniger Organismus, in wolchen jeber tingelen Wend, wie ein ein- und austretendes Mom sich siegen muß, wenn das organische Angeles fich wohlbessieden und bober entwicklen soll. Die Menschaft joll nieder und mecht eine durch Verrunnsgesten geleitete Gemeinicaft merten. Bift bu nun ale irbifcher Dtenich eine geiftige And gewefen, fo gibft bu blos Dunger ab für einen anbern Organismns, ber, felbft wenn es and nur eine Bflange mare, bich im Daushalte ber Ratur auf bem großen Feibe ber Denfabeit beffer vertritt, ale bu feiber es vermochen. "Du tamft von Afche und wirft wieder zu Afche." Du bift ein Burm für Burmer! Barft bn aber in bem Rampfe ber Beifter um ein menichenwilteiges Dafein ein waderer Streiter, fo lebft bu burch Bererbung fort in ber bantbaren Rachvelt, ohne baß man bir mit verschwenderischem Bomp ein Dentmal ogne og man or ergeprenerengent vom ben bei den aus Stein nud Erz fett – oft nur eine glängende Hulbigung für die Mittelmäßigfeit oder gar für die robe Gewalt. Arener Gebante für wohl geeignet, für nus ein mächtiger Antreied zu fein, mit der menschlichen Gestatt auch die Menschwenkliche recht in Ginflang zu bringen. Eroften wir uns alfo! Es geht weder unfer werther Leichnam noch unfer Geelenleben für ben Rosmos perforen.

Db sich biejenigen, die durchaus eine persönliche Unsterblicheit und ein Wiederschen nach dem Tode saben
wollen, mit der Forrbauer im Rosmos trössen weben
bezweisen wir fehr. Aber darum wollen wir Spiller
teinen Borwurf daraus machen, daß er die persönliche
Unstrehlichtit leugnet. Die wissensissische Forschung
hat das Recht, Gladberssmeinungen zu bestreiten und zu
verwerfen, die sie unhaltsen findet.

Die im Bisherigen mitgetheitten Gebanten Spiller's tehren auch in ber Schrift "Gott im Pilche ber Natur-wiffenschaften" (Rr. 2) mieber, nur baß biefe Schrift nicht in fo populaterm Eitle geschrieben ist wie "Mono sapiens". Spiller nennt jene Sapifit (Rr. 2) "Scholen über Gott, Bett, Unspredichteit". Mehr als Etnbien siber Gott, Bett, Unspredichteit". Mehr als Etnbien sind aber alle brie fier beiprodenen Ederfitzen nicht. In-besten, Spiller's Stubien sind jetr zum Radhenten anregend und enthalten ein eriches naturvollieflaghtliches Wiffen. Auch spiegelt sich in ihnen ein ebler Charafter ab.

Am Schluß ber ermagnten "Studien" (Rr. 2) bie Spiller felbst die Ergebniffe feiner Untersuchungen in fel-

gendes "Befenntniß" zufammen:
Sott ift eine nach bem Raume unendliche, nach bet 3er ewige (b. h. unerschaffene und unvertilgbare) floffliche Entiten

namlich ber Beltather.

Er ift in ber That bie Weltfetet, indem er finn sin and bie im Beltramme ichnerbene Stoffenom na bienten Beiden in Börpern gelaltet, ihner gefehmäßige demegen ercheit, mit ibera Momen jum Theit in fo mig Selewirtung tritt, doß er fie nicht nur organifit, waben albefelt um fie bann, wenn and für jebe dingeben isvorlibergehrnd, befühigt, an dem Weltproeffe iehendig begunechmen.

mittel nicht fennt, fich bernien,
Der gereicht Artichol jur Befteltung ber feint ihr
Derhoporie allein: ber "Gottesader", als ob Gett wie
machte. Für mich ih bie Autsechte überall ein sieden machte. Für mich ih bie Autsechte überall ein gene Gottesader, obwool ich Krichhole, wenn fie nicht betriebt fen ganatismns entweist werben, jo lange noch alb we meistenen Geblitten aniete, als fin gegen des Bertreinnis

Leichiaume das Borurcheil noch freunt.
Ich beife, das es, falle ich auf meinem Teitriet unterfangen ficht (b. b. wenn meine inder feben gestellt bei der feben den feben der feb

Die Polemit gegen die Orthodogie und die Beit am Salus die fes Betenntnisse find est mach is bei am Salus die fie Spiller stier, als und nötigi erschein, mieder das ein Freund des Lichts und der Geschein der unermittlich auf die Duntsfemänner ist, midden Weitschapen in des finstere Mittelatter jumidfam Mödern. Dalir sind ihm oder auch diese natisch hotb. Aus dem Borwort zu der Schrift "Du Suretnunn nach seinen angeblichen und wiellichen Genfellen und der Weitschapen wir, das eine ultrammannen Einen dem Verleger Spiller's geschrieben, er mit ein hund begeden werben.

Julius francule

#### Ein Gegner der Hationalliberalen.

e Retigion bes Rationalliberalismus. Bon Ronfantin

Grans. Leipzig, Rogberg. 1872. Gr. 8. 1 Thir. Wenn im Jahre 1872 ein Buch erfcheint, welches Baltung ber nationalliberalen Bartei einen Abfall bom riftenthum und einen Rudfall in ein neues Beibenthum int, und welches fich jum Bred fest, bie Unhaltbarber neuen beutschen Schöpfungen, benen "alle moraben Grundlagen fehlen, wie fie and felbft gang unberblich bemoralifirent mirten muffen", ju beweifen, fo f ber Berfaffer es hinnehmen, wenn man bie Conbe as icarfer anlegt, um ju prüfen, ob es ihm benn flich gelungen fei, "bies jest nach allen Geiten flar acht gu haben". Der Berfaffer ift, foviel wir mifber nämliche, melder bor 1866 langjähriger berliner refpondent ber angeburger "Allgemeinen Beitung" mar, ale te trefflich verftanb, bie preugifche Regierung er in die ungunftigfte Beleuchtung ju ftellen, biefes bwert auch nach 1866 noch fortfeste, jeben Schritt berliner Cabinete in gehaffiger Beife bematelte und irch biefes Blatt faft unlesbar machte. In benfelben fen bewegt fich ber Berfaffer auch in bem obengenann-Buche. Bas auch in ben letten Jahren in und von Deutschen Reiche geschaffen worben ift: nichts babon jm recht, alles ift eitel Lug und Trug, Beibenthum, riemns, Militarismus, Materialismus. Man glaubt in ben Dara 1868, in bie Reit ber Rollparlamenteen berfest, mo bie murtembergifchen Demofraten, bie ler ber Berren von Barnbuler, Schaffle u. f. m. bie je Tonart angestimmt hatten. Die Reicheverfaffung, 8 Bert bringenber Gile und eines barten Compros, die bas Unfertige und Dangelhafte an ber Stirn fritifirt ber Berfaffer nach bem, mas barin fteht, nach bem, mas nicht barin ftebt, fomie nach einzelnen riiden mit einer Rennermurbe, ale ob er in ber mer Galerie ftanbe und ben Streit über bie Solfie Dabonna, ob Dreeben ober Darmftabt, ju entn hatte. Da gefällt ihm nicht ber Titel "Raifer", bas Bort "Raiferreich"; in allem Ernft fchlagt er "Beermeifter" und "Ranglerreich", und fucht biefe itete in feiner Beife hiftorifch und politifch gu be-Beil ber jetige beutsche Raifer nicht alle bie ste bat, welche bie frühern befagen, foll er auch o beigen und ift fein rechter Raifer, ale ob bas je Reich in einem folden Falle nach irgenbiemanb ach irgenbetwas gu fragen batte! Go batte man igen tonnen, Rapoleon III., weil burch bas sufmiversel baju ernannt, fei fein rechter Raifer ge-Raifer ift ber, ben bas Boll ober beffen Bertreablen und fo beifen; mas bann irgenbein berberliner Correspondent fagt, ift febr gleichgültig. Denbe einige Nationalliberale bereite bom beutichen ' reben, mahrend es boch noch beutsche "Staaten" t bent Berfaffer unerträglich. Der Musbrud ift ficiell, berührt alfo bie Reicheverfaffung nicht unb mit ohne Anftanb bon ber Tagesorbnung ber bgefest merben.

Daß bie Reicheverfaffung von ben religiöfen Angelegen. heiten gang abfieht, erflart fich ber Berfaffer barane, bag bie jur Begrundung bes neuen Reiche in Bemegung gefesten Factoren feine anbern maren ale bie preufifche Militarorganisation und ber Bollverein. Bon einem Drange bee beutichen Bolle nach einer feften Rufammen. faffung ber gerftrenten und in ihrer Berftreuung obnmachtigen Rrafte, wie er fich feit ben Freiheitefriegen gezeigt, feit 1848 ale ein unabweisbares Beburfniß fich aufgebrangt hat, feit bem italienifchen Rriege bon 1859 immer ftarter hervorgetreten ift, bie er endlich im Jahre 1870 ju einem bie Regierungen mit fortreifenben Strome murbe: bon folden Factoren ift bem Berfaffer burchaus nichte befannt. Gehort ja bies ju bem von ihm fo febr befampften und verwiinfchten "Dationalitatefuftem", beffen Forberung, wie er fagt, bie Nationalliberalen ale ihre erfte Anfgabe anfeben; benn bie Nationalitat gelte ibnen wirklich ale etwas Beiliges, mahrend fie nach driftlichbiblifcher Lehre feineswege ale etwas Gottgewolltes unb baburch Beheiligtes gelten bitrfe. Gott habe bie Berfchiebenheit ber Boller nicht gewollt, fonbern biefelbe erft hinterher ale eine Strafe berhangt. Bon Anfang an habe er bie einige Denfcheit gewollt; nun aber, nachbem gleichwol bie Bollericheibung ftattgefunben, wolle er bie Biebervereinigung, bie burch bie gemeinfame Ertenntnig und Berehrung bes einen mahren Gottes einft erreicht werben folle. Alfo nicht Unfhebung ber nationalen Ber-Schiebenheiten, fonbern Bieberaufhebung berfelben gebore au bem Endamed bes Chriftenthums. Daber folle jebe Ration in ihrem Berhaltnif nach außen fich junachft ale ein Glieb ber Denichheit fühlen, nicht nach ihrer Befonberbeit, welche für anbere nicht maggebenb fein tonne: nur fo tonne bie Biebervereinigung angebahnt merben. Bas haben wir alfo biefem altteftamentlichen Bortrage gemaft ju thun? Die Schlagworte ber Frangofifchen Repolution: liberté, égalité, fraternité, angunehmen, bas Deutsche Reich in Atome ju gerichlagen, nur bon beut. fchen Menfchen, nicht niehr bon bentichen Staateburgern ju reben und une junachft an Frantreich, jumal an bas jebige glanbige, munberthuenbe, proceffioneifrige Frantreich ju wenden mit ber latonifchen Dentichrift, bes Reichefanglere letter Arbeit : "Vivat sequens!" Wenn aber ber Sequens nicht will, was bann? Darin zeigt fich eben bas Unhaltbare eines folden mobernen Brophetenthums, bas fich im Jahre 1872 auf ben Ginai fest und ben Siegern bon Ceban und Berfailles jumuthet, Die Rolle einer gutmuthigen, opferbereiten Schafheerbe ju fpielen. Es mare offenbar beffer gemefen, menn ber Berfaffer feine Argumente anberemober ale aus bem Alten Teftamente geholt batte, und wir fteben feinen Augenblid an, ibm ju erflaren, bag mir folche nachgerabe für bie ichlechteften halten; wir finben auch, bag fie gewöhnlich bann berbor. gefucht werben, wenn fich bei bem Denfer bie Rathlofigfeit einstellt. Bir riefiren babei freilich, bag mir von bem Berfaffer für einen Allerweltebeiben erflart merben, vollende, wenn wir ihm gefteben, bag wir an bem Bilbe

ber Germania vor bem bertiner Schloß eine ungemeine, nicht nur ein bidgen, sonvern fest fact nationale Freuds gehabt haben, mäßrend er in solchen vertörperten Anderen Gerbands best nationalen Berunglieins nur "die abgelchmadteften Erfichangen eines Unsflich ertriftunter Hebenthums" fieht. Doch wenn wir bieb ristiten, so istiten wir ja gar nichts. Freitlich, wenn est eine andere, "Germania" märe, das Drgan ber preußigden Alteridan, das Leiblatt bes Berschiften der Bern Binibtgorft von Merpen, dann wirtve bes Berschiften unter da, auf die er fich in biefem Buche berungsweite bie Autorität, auf die er sich in biefem Buche beruft, die ihm in bem nämflichen Grode spunpatisis in, da ber Reichstanuter Kirch Istimord antstablich.

Bei biefer ihrer Rationalitätevergotterung, fagt ber Berfaffer, find bie Rationalliberalen blind genug, fich bie gröbften Biberfpruche ju erlauben: fie ichliefen Deutich-Defterreich aus und nehmen bie Bolen berein. entgegenguhalten, bag bie Rationalliberalen meber bas eine noch bas andere wollen, baf aber in biefer unbolltommenen Belt gar vieles gefchieht, ohne bag bie Nationalliberalen ober bie Berfaffer antinationaler Bucher gefragt werben. Wenn bie politifchen Berhaltniffe fich fo fugen, baf bie Deutich Defterreicher in unfer Reich eintreten, fo find fie une millfommen; folange es aber ein Defterreich gibt und folange bie Deutich - Defterreicher nicht por bie Babl geftellt werben, entweber bem beutichen ober einem fremben Reiche anangeboren, merben mir biefen Gintritt nicht mit bem Schwerte ju erzwingen fuchen. Und wenn wir tropbem bas Deutsche Reich gegrundet haben, fo gefchah es blos, weil wir bies leichter ohne als nit Deutsch Defterreich fertig bringen tonnten, und meil mir, bie mir feine Cafar find und nicht anerufen tonnen: "Entweber alles ober nichts!" lieber einmal mit einem Morbbeutichen Bund und einem Deutschen Reich pon 41 Millionen Ginmobnern anfingen, ale gar nicht anfingen; benn bas Beffere ift bes Guten Feinb. Achnlich geht es une mit ben Bolen, bie allerbinge nicht au unferer Rationalitat paffen, aber in unferm Deutschen Reiche gebulbet merben muffen, ba man ichlechterbinge nicht weiß, mas mit ihnen angufangen mare. Doch ber Berfaffer meiß es; er plaibirt gang einfach für bie Bieberberftellung eines Ronigreiche Bolen. Da er mit ber Realpolitit, bie ihm etwas bochft Bermerfliches ift, nicht rech. net, fonbern bie nioberne Belt nach ben Borgangen bes Alten Testamente, nach politifchen Sympathien und Antipathien und nach ben Dratelfpruchen bes Abgeordneten bon Meppen gufchneibet, fo fingt er getroft, wie er es auch thut: "Roch ift Bolen nicht verloren!" Bir Realpolititer aber merben une mobl huten, jemale gugugeben. baß an ber öftlichen Grenze unfere Reiche eine Mrt frangofifcher Gecunbogenitur mieber entfteht; wir merben alfo bie Bolen, ba wir fie einmal haben, behalten, aber es fällt une nicht ein, ihnen jugumuthen, bag fie Deutsche merben follen, wie es auch ihnen nicht einfallen barf, bie beutichen Glemente in Bofen au berbrangen ober auch nur ju berfümmern.

Daß der Berfaffer all basjenige, was bas Reich ober bie preußighe Regierung in ben Jahren 1871 und 1872 als Defenstomaßregeln gegentber ben Uebergriffen ber Kirche beichsoffen hat, nur zu tabeln weiß, wird niemand munbernehmen. Er fpricht es ale erften Gas aus, bet bas Reich an und für fich gar feine Befugnif habe, fic irgendwie in firchliche Angelegenheiten an mifchen, wurd ig bie Reicheberfaffnng pon allem Religiofen gang abiebe. Benn bas Reich hinterbrein bennoch in bas firdiche Gebiet eingreife und ben Rangelparagraphen und bei Befuitengefet erlaffe, fo fei bas ein Biberipruch; beidhe werbe nur baburch geloft , bag bae Berhaltnig bes Ctant jur Rirche .. anbere" regulirt merbe. Das lettere ift bo tanntlich burch bie bem preufifchen Canbtag in ber Binter feffion 1873 borgelegten firchlichen Befete jum großtn Theil bereite gefcheben; im übrigen aber ift gu bemerten, baf bas Reich auch jett fich in firchliche Angelegenbeite nicht mifcht, fonbern nur in folde, welche zugleich tot ftaatliche Bebiet berühren ober gang in baffelbe gebirn. Richt babnrch ift befanntlich ber Streit gwifchen Gum und Rirche entftanben, baf jener in Sachen bes Dogmi und bes Gultus fich einmifcht, fonbern baburd, baf be Rirche eine Urt Raggia in bas ftaatliche Gebiet fid m laubte, bie Schule, biefes nationalfte Inftitut, ale in Domane anfah und an bie langft beftebenben Lanbeferfi fich gar nicht tehrte, wie Bifchof Rrement von Ermelat Der Berfaffer fteht auch bier viel ju menig auf rein Boben, bentt fich eine Rirche, in ibegler Reinbeit fich lend, und bebentt nicht, bag bie Diener biefer Rich vom Bapft bie jum geringften Raplan berab, febr muid liche Befen find. Dies zeigt fich gleich an ber ant Beife, wie er bon ben Rangelparagraphen (bem "Briffe ftrafgefeb") fpricht. Er leugnet gerabegu, bag bit Rit bie ftaatlichen Grengen ju refpectiren und aller Auff auf ftaatliche Einrichtungen fich jn enthalten babt, mi meint, bas Beifpiel bes Apostels Baulns citienb, is Berfundiger ber Religion feien berechtigt, ben wiffe Berrichern unter Umftanben fehr bittere Bahrhem ? fagen, wenig befümmert barum, ob fie baburd if gaben, und ber Berricher Pflicht fei es, bies mim ju bniben, fonbern fogar bantbar anguertennen im ja auch bie Biffenfchaft bas Recht in Anfpruch, in b ftebenben Dronungen ju miberfprechen. Comit i ! Berfaffer bie Rirche ibentifch mit ben Dienern beride. und ein Retteler, ein Rrement, ein Geneftren ober it beliebige Briefter burchans befugt, bas Damliche ju in was ber Apoftel Banlus fich erlaubt hat. Diete hem mogen boch vorher ihr "Damastus" burchmachen, ben wir fie für etwas anberes als gewöhnliche firchliche Bent anfeben; benn bas "Rom", bas fie bei bem Concil burt gemacht haben, tann angefichte beffen, mas bort und mit ber gefchab, uumöglich ale Erfat bafür gelten, biefind nur ale eine Caricatur. Much ift bas Bublifum, an bei fich ber Briefter wenbet, ein gang anberes ale bai, # welches bie Biffenfchaft fich wenbet; er ftebt ju benfo beu auch in einem gang anbern Berhaltniß; benn ie Briefter, beffen Beurtheilungevermogen aus ben bifch lichen Geminarien febr nothburftig ausgestattet bervorget. hat größtentheils ein febr mangelhaft ober gar mit ?" bilbetes Bublitum bor fich, bas feine Rede ale batt Mituge hinnimmt, blindlings glanbt und jum Gehnfes gezwungen werben tann, fobalb ber Briefter mit be Schlüffeln bes Simmelreiche, bie er ja in Bermatini hat, bernehmlich raffelt. Und folche Bifcofe und fo r folen auf eine Linie mit Baulus gestellt werben? Das sind ja Hiengefpinfte!" fagte Bismard zu bem Genungsgumssen bes Berfasters, bem Abgeordneten von eppen. Daß aber der Wissenschaft andere Leute gegenerschen, fat der Berfaster, wenn er überfaupt Anum mach, wissenschaftliche Bücher zu schreiben, gewiß

ud macht, wiffenichaftliche Bucher ju fchreiben, gewiß ch fcon bemertt. Much bas Schulauffichtegefet finbet feine Gnabe bei n Berfaffer. Er halt es nicht für munichenswerth, alle Lebranftalten, von ber Dorfichule bis jur Unifitat hinauf, Staatsanftalten feien, fonbern meint, ausmemeife fonne ja ber Staat Schulen einrichten, juhft aber fei bies Sache ber Bemeinden, und baneben nten andere Schulen auch bon ber Rirche ausgehen, ürlich ohne ber Anfficht bee Staate unterftellt ju mer-. hier bulbigt ber Berfaffer bem mittelalterlichen unbfat, baf bie Schule nur ein Appenbir ber Rirche mabrent fie eine rein ftaatliche Ginrichtung ift und ir bon fo eminenter Bichtigfeit für ben Staat, bag wenn er biefe preisgibt, feine gange Bntunft preis-. And tann bem Berfaffer jum Troft gefagt werben, , mas in Breugen erft 1872 burch biefes Befet einihrt morben ift, in anbern ganbern, wie Baben und rtemberg, icon langft befteht, ohne bag irgenbjemanb barüber ju beflagen hat. Es wirb gwar bon bem faffer anertannt, bag bie Grundfape bes Spllabus ben Bedingungen unfere Staatelebene unvereinbar . und bag bie Jefuiten fich bon Anfang an bie Befung bes Broteftantismus jur Aufgabe gemacht baund bennoch verlangt er, baf ber Staat bie fatho. Rirche in allen Dingen ruhig gewähren laffe, tabelt, berfelbe im Befuitengefet ju außern Repreffiomaßn gefchritten ift, und berlangt, bag er bie Befuiten mit geiftigen Baffen betampfe und, falls fle fich n ben Staat verfehlen, por ben orbentlichen Richter Das find aber fehr ungleiche Baffen! Der Jefuit richt gegenwärtig faft bie gange tatholifche Rirche, Bifchofe und Briefter, ben Unfehlbaren mit eingefchlof. ift Berr ber Rangel und bes Beichtftnhis, bat Geüber Bimmel und Bolle. Dit mas für einer Art zeiftigen Baffen will benn ber Berfaffer biefer Berrund biefen Ginfluffen beitommen? Barnm foll benn Bater, ber übergengt ift, bag feine Rinber burch einen en Menichen jum Schlechten verleitet merben, biefen ch in feiner Familie behalten und beffen folimmen i nur burch gute Lehren zu begegnen fuchen, ftatt ofort die Thur ju weifen? Genau in bem nam-Ralle befindet fich ber Staat gegenüber ben Jelui-Er glaubt nicht, bag burch beren Austreibung ber ismus fcon mit Stumpf und Stiel anegerottet fei; r glaubt, bag ber Schaben bann weniger groß fei. Berfaffer ift überhaupt nicht im Stanbe, ben Ratho. 18 mit unbefangenem und hiftorifchem Muge ju been. Er nennt es eine gunftige Fugung, bag ber tantismus in Deutschland nicht zur vollen Berrichaft en konnte, sondern ein großer Theil des Bolls tablieb; benn baburch habe fich in Deutschland eine Religiofitat erhalten ale in ben rein protestantifchen in fatholifden Lanbern. Davon mertt man g. B.

ern nichte, mo gerabe in benjenigen Rreifen, in

benen bie ftrengfte außere Religiofitat berricht, febr menia innere Religiofitat fich finbet und bie meiften Berbrechen portommen. Dag bie tatholifche Rirche immer noch eine fo große Dacht befige, gefchieht, fagt ber Berfaffer, mol nur vermöge ber Bahrheit, bie ihr wirflich beimohnt, unb er ruhmt bon ihr, bag fie bie Ginheit und Allgemeinheit ber Rirche, in Beit und Raum, geltenb mache, mabrenb ber Broteftantismus nur eine einfeitige Entwidelnng bes Chriftenthume barftelle. Und boch hat ber Ratholicismus ficherlich nicht ber ihm innewohnenben Bahrheit, wie fie and heibnifchen Religionen in fleinern Dofen gutommt, fein Fortbeftegen gu banten, fonbern ber ftraffen Organisation, bie ibm burch bie Bupfte antheil geworben ift, und ber Unfahigfeit ber Gublander, fich gur Abstraction und Rudternheit bes Broteftantismus ju erheben. Durch bie Musicheibnug Defterreichs tam, fagt ber Berfaffer, ber Ratholicismus in bem neuen Deutschland in unberfennbaren Rachtheil, baber von Anfang an eine gewiffe Spannnng gegen bas neue Reich, Die Mobilifirung bes Centrume, wie Bismard gefagt bat. Die Berfundigung bes Infallibilitatebogmas, beffen Folgen für bie tatholifche Rirche ber Berfaffer übrigens felbft beflagt, bezeichnet er ale Reaction gegen bas Rationalitäteinftem, ale bie Rolge ber Jahre 1848, 1859 und 1866, namentlich bes let. ten. Da habe es geheißen: Centralifation gegen Centralifation! Militarorganifation gegen Militarorganifation! Bugegeben, bag biefer Bufammenhang ftattfinbet, mas bei ber Berfon bes Bapftes Bius IX. und bei ben meitausschanenben Blanen ber Jesniten nicht gerabe nothmenbig ift, fo ift ber 18. Juli 1870 eine birecte Rriegeerflarung bes Baticane an Dentichland und ju bermunbern, baf ber Berfaffer von einer energifchen Rriegfub. rung une abhalten will.

Ein besonderes Rapitel midmet er ben "Folgen ber großen Erfolge". Sie find nach feiner Anficht fehr precar, und man thut fehr unrecht, von der "großen Beit" und von den "weltgeschichtlichen" Ereigniffen zu fprechen. Die Beiten bes alten Bunbes, wo bas ultramontane Defterreich noch mitgureben hatte und fogar bie erfte Bioline fpielte, ericheinen ibm ale weit beffere, find ibm bereits bie gute alte Beit, in ber es wenig Thatenruhm, aber langen Frieden gab, unter beffen Schirm fich Bilbung und Boblfahrt entwideln tonnte. Und boch! mas molle biefer Rriegerubm bebeuten? Der frangofifche Rriegeruhm fei burch biefen einen Welbzug noch nicht ausgelofcht; benn bie Frangofen feien bis ju ben Byramiben und nach Mostau gezogen und hatten ihre Feftungen tapferer vertheibigt ale bie preufifchen Gouberneure bon 1806, unb and im letten Rriege maren fie nicht gefchlagen worben, wenn fie nicht mangelhaft vorbereitet und noch mangel. hafter geführt worben maren. Go urtheilt ber Berfaffer. nicht einmal die frifden Lorbern une von Bergen gonnend. Und boch haben auch die Frangofen in frubern Jahrgehnten und Jahrhnnberten nur bei gunftiger Borbereitung und Führung Siege erfochten, im entgegengefesten Falle Rieberlagen erlitten, wofür wir nur an Rapoleon I., an Rofibach und ben Spanifchen Erbfolgefrieg ju erinnern brauchen. Außerbem leitet ber Berfaffer alles Golimme, mas in neuerer Beit im Dentichen Reiche hervortrat, ober mas er als foldes anfieht, bon ber Grunbung beffelben unb bon bem glorreichen Gelbaug ber: bas Barteimefen im Reichstag, Die fociale Berfetjung, wie fie fich in ben Mrbeiterftrifes und ben Umfturgplanen ber Gocialiften tunb. gebe, bie allgemeine Aufregung, bie Spannung gwifchen Rirche und Staat, Die Geinbichaft ber gangen fatholifchen Welt gegen bas protestantifche Reich. Die lettere beftanbe, meint ber Berfaffer, nicht, wenn Defterreich nicht aus bem Deutschen Bund ausgeschloffen worben mare und wenn wir ben Gieg über Franfreich in Gemeinschaft mit Defterreich erfochten hatten. Da tommen wieber biefe fatalen "Benn". Db wir im Bunbe mit Defterreich, bagu genommen bie Dilitarorganifation bee alten Bunbee, ftarfer ober fcmacher gemefen maren, ift für niemanb, ber ben Relbjug bon 1814 ftubirt bat, eine gu Gunften bee Berfaffere ju beantwortenbe Frage. Und boch fpricht berfelbe in allem Ernft bavon, baf ber willfürliche und naturmibrige Musichluß Defterreiche wieber aufgehoben werbe, und berlangt von Deutschland, bag ce ber Rern und bas Borbild einer fich allmählich entwidelnben enropaifchen Foberation werbe. Buerft eine beutiche Foberation mit Ginfchluß Defterreiche, bann eine enropaifche! Das Bort "Foberation" hat nnn freilich feit ber neulichen fvanischen Revolution an Credit febr verloren;

benn es ift faft gleichbebeutenb mit Anardie, mt be nationale und Betroleum. Allein bas fondt ba & faffer nicht ab; biefe Leute arbeiten ihm je in bit fine wer weiß, was aus biefen Ruinen nicht noch bertent Dem Untergang geweiht ift in feinen Augen bot Onth Reich iebenfalle. Die Arbeit bee binifden Bill ! 1866 nennt er ben babylonifden Thurmban an ber Er und er ift überzeugt, bag, je bober ber Thum mu fteigt, er um fo gemiffer in fich gufammenbreden u trop ber Dreitaifer . Bufammentunft, in bet neifit : beres fieht ale ein Bufammenballen außerer Dadent eine Fortfetung ber Bolitit bon Blut und Gin. Beichen ber Dadtanbetung , welche felbft wieber in & nig bee Abfalle bom Chriftenthum ift, woren it im letten Grunde ber Rationalliberalismus berth. ! haben ben Berfaffer in bem geheimen Berbicht, bi biefem Infammenbrechen bee babulonifden Ibrit gehobener Stimmung entgegenfebe und fic berit gunftiges Planchen auserfeben habe, von bim unt u toloffalen Rrach mit aller Bequemlichfeit und Sate feben und horen fonne, etwa in Befellican bet Abgeorduelen von Dleppen.

# fenilleton.

Dentiche Literatur.

Die "Deutiche Cultur- und Sittengeichichte" von Johanues Scherr (Leipzig, D. Bigand), liegt in fünfter Auflage vor.

Der vierte Jand der "Ausgewöhlten Berte" von Gulton in Neuts (Berte) eine Gunton in Neuts (Berte) enhölt anger dem betaunten Warchenftrauß: "Bod fich der Wolder der Dicker eine Beileibelte ibe i der Genetweit verdamt der Dicker eine Beileibelte ibe der Fannenweit verdantte, die größere Erzählung: "Hunten aus der Alce", und einig kleinere Poorellen.

- 3m Jahre 1871 grundete ber befannte Germanift Dr. Antou Birlinger, Brivatbocent an ber Univerfitat Bonn, unter bem Litel "Alemannia" eine "Beifchrift für Sprache, Literatur und Boltelunde bee Gligifie und feiner nächft an-geragenden Gebiete" (Bonn, A. Macrae). Diefe Beifchrift fiellte fich gewissermaßen in die Mitte zwischen die germanifiiden Beitfdriften von Saupt, Bartich (Bfeiffer) und Sopfner-Radier und die Beitidriften ber biftorifden Bereine. Dos eifte Deit bot meift Attalemannifches (3. B. ftrafburgifches Lieberbuch 1592, elfoffifche Bredigten 14. Jahrhundert, über Gebaftian Brant und Beiler von Raifereberg), aber auch die Reugeit war vertreten burd Simrod's Mittheilung bon Briefen pon Lubmig Schneegans und Sulpig Boifferee. In Rudficht auf die Thatfache, bag die germanififden Organe bes einge-benden Materiale taum herr werden, tonnte man fich biefe particulariftifche Sprachliteratur . und Culturforfdung icon gefallen laffen. Das Unternehmen icheint aber boch nicht rechten Muflaug gefunden gu haben. Denn bas zweite Deft bee erften Sahrgange ericien 1872 und erft vor turgem, alfo 1873, ift bas britte, ben erften Sahrgang ichliegende Deft ausgegeben worben. Mit Recht wurde daber auf bem Banbtitel von bem Anedrud "Jahrgang" abgefehen und dafür "Band" gewählt. Abgefehen von diefer Meußerlichkeit, Die uns allerbings wegen Des fernern Schidfale Des Unternehmens nicht befonders hoff. nungereich macht, ift ber nun bollftanbig vorliegenbe erfte Banb aller Anerfennung werth. Anger bem Derausgeber, ber ingwi-iden jum außerorbentlichen Profesior emporgerudt ift, haben namentlich Crecelius und Simrod ju biefem erften Banbe bei-

#### Mustanbifde Literatur.

John Stuart Mill's litzglich erichiem!
graphe ist burch ben Abscleifenne ber Gefrung nurer in Beyng auf Actigion eine merknitzige ist bem letzten Bunte feht Mill auf bem Eindangun! vid Strauß, nur boß er nicht die Pietät dies bei krologische Antecedneine hat, sondern über bis für auf des schäftste den Schoft die Dieter Reindime Grasam bei einen, daß er sich die vorder Inde gen muß. In Bezug auf seine eigenen Schrifte Kriften und die eine nicht eine Gesterne Geriften bei keiner Berte fällt er den "Kesay on ibberty" un! für seine Gattin und bier Begadung eine an Scholium geisterung für die abg dolitich vom dies der Grand geisterung für die auch politische Ammenipatien kei ein er jo des Bachterig nerethett sehre wollt. Reuilleton.

- Der jungft in feinem zweiundneunzigften Lebenejahre verftorbene General Comte be Segnr, beffen Beichichte bes Fefdange bon 1812 man für ein Rationalepos Franfreiche erfart fal, minbeftens mit bemfelben Rechte wie bie imperialilifden Gen von Mery und Barthifemt, bat fieben Banbe Histoire et Memoires" binterlaffen (Barie, Firmin Dibot), zelde interffante Beitrage jur Geichichte ber Frangöfischen tevolution und bes Raiferreichs enthalten. Freilich muß man ie bengafifche Befeuchtung bes Raifers mit in ben Rauf uebren. Allereichmach bagegen und auch in filififcher Sinficht angelhaft find die in bemfefben Berfag aus feinem Rachlaß rausgegebenen "Melanges. Souvenirs et Reveries d'un

- Friedrich Sadlander's ergopliche mifitarifche bensbifter find in bas Englische überfest unter dem Tiel: Gilltary life in Prussia. First Series. The soldier in time peace (london, Low u. Comp.). Die englifche Rritit rühmt n Berte frifden Onmor nad und theilt einige Anefboten a ben Erlebniffen bes Artillerie-Avantageure mit.

#### Theater und Dufit.

Rarf Gubtom bat ein einactiges Luftfpiel: "Dichingie.

n", bem wiener Staditheater jur Aufführung eingereicht. - Im munchener Softheater ift jungft auch für Comiften Die bieber nur fur bas Schaufpiel beftebenbe Zautieme jeffibrt morben. Rubmenemerth ift bie Borführung clafer Schaufpiefe im Dolibeater ju erheblich berabgefehten ifen. In ben Boffefchichten, benen folde Aufführungen bah juganglich gemacht werden, ift weit mehr Sinn fur die ere bramatifche Boefte ale bei einem großen Theil bes blau. modifden Theaterpublifume.

- 3m Oberammergan murbe breimal bas vaterlan. e Schaufpiel "Raifer tubwig's Bedrangung und Troft ober Biffinng Cliaf's", vom griftichen Rath Daifenberger, efficte. Abnig Lubwig felbft wohnte der Aufführung 20. October bei und prach ben Darftellern feinen Bei-

- Die Darftellnng von Bictor Bugo's "Lucretia Borgia" rangsfifder Sprache an ber Opera comique in London ; Abelaide Riftori gibt bem "Athenaeum" zu folgenden erfungen Beranlaffung, welche auf ben tief gejuntenen b der englischen Buhne und des englischen Cheaterpublitums tale ein trauriges Licht werfen: "Die Art und Weise, mit er ein englischer Bearbeiter ein Silld von Bictor Sugo nfere Buhne einrichtet, gleicht gang und gar ben Mitteln, n ägyptischer Einbalfamirer anwendet, um ben Rorper verftorbenen Bharao ju conferviren. Indem er forgfam berg und bas hirn und alle Eingeweide herausnimmt, er ben fo leer geworbenen Raum mit Gewürzen und ern bon Moralitat an, bann widelt er ben Rorper in berne Lagen einer Sprache, burch bie er jeden Anschei eines lichen Wefens vertiert. In biefer Bestalt wird er unfern en borgesubert: die Nase ber Ausorität nummt keinen , und die Leiche wird anf bie Buhne gefanbt, bamit bie pieler fie galvanifiren, wenn es ihnen möglich ift. Rur eine Darftellerin wie Die Riftori uns ein Stud in : Sprache vorführt, bann ift es möglich, Berle in ihrer iglichen Beflatt ju feben, bie bei allen ihren gebiern ben gewaftigften bramatifchen Brobnerionen ber Gegenbören."

#### Bibliographie.

cim - E ch warhad, W., hobenseierelde ceinnisionen, and ur ber Weichicht bes president met eine Gestallen auf der Bellen und der Bellen Leiter besteht der Bellen Leiter bei der Bellen Leiter bei der Bellen Leiter bis auf Leiter bis auch Leite

Kitz, A., Das Princip der Strafe in eeinem Urspronge aus der Strickett. Eine puliosophisch Jurintierbe Abbandlung. Olesburg. Stilbfell, R., Cededigt er betalben führer Griffung isse in Bere Griffung isse in ber Griffung isse-1871. 3er. Bb. 1866-1871. 3flt einem beite Bante meiglieben allebertigen Abreitigen Erreichtlicher Erreichtlicher Griffung isse-1871. 3er. Bb. 1866-1871. 3flt einem Bereichte Bereichtlicher Griffung isse in Bereichtlicher Griffung isse in Bereichtliche Griffung is der Bereichtliche Griffung is der Bereichtliche Griffung is der Bereichtliche Griffung ist der Bere

Wildlielb, S., portrait Stillen, Bremen, Subimann u. womp. S. 1 Zbir. 20 Rp. 2.

Mûtter, P. L., Wilhelm III, von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck. Ein Beitrag auf Geschichte des Kampfes am das europairche Gleichgewicht, tsier Band. 1679-1684. Hang, Nijhoff, Gr. 8. 2 Thir.

Giechagweisch, Liese Band. 1678—1636. Hang, Nijhoff. 67. 8. 271hr.
Nift [ 8. Oblittica Will. Schain jas Erpacifeder um Stumotoge.
2 Zhr. Schiedterg. 1630—11. Gr. 8. 20 Mgr.
12 Zhr. Schiedterg. 1630—11. Gr. 8. 20 Mgr.
12 Zhr. Schiedterg. 1630—11. Gr. 8. 20 Mgr.
13 Mgr.
14 Zhr. Schiedterg. 1630—11. Gr. 8. 20 Mgr.
15 Mgr.
15 Mgr.
15 Mgr.
16 Mgr.
17 Mgr.
17 Mgr.
18 Mg

lider and seftigen Weien bes Weitschen ihre Be. Ceipig, & G. Biller, Phillipps ap. E., Der Moche von Montagon, sie provenstischer Phillipps ap. E., Der Moche von Montagon, sie provenstischer Proubsolour. Sein Leben und seine Gedelte, bestehelt und erführter. Net. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

9. 5 Nigr.
Chieben, M. 3., Das Meer. Me angearbeilete und bebentend bermebrte Auft. ifte lief. Berlin, Cacco Racht. Lee, S. 25 Ngr. Chellten des Erection für Gefchiebe ber Glot? Berlin, Dies heft. Berliner Ganulions - Strontf., pugleich Stad Berlinfic Eddrell, die Speit. 32de 1275 führ 2700 mitgeftelber von E. Friede Lander.

Schrifts bei I'd mitgefeitt wie E fried bander. Bertum, b. grund.
b. 5, 17, Mg.

Chaffin bed Bereins für ber Gleiche ber Clab Bertim, Ste Deite,
Defter G. 5, 10 Ng.

S. beder. G. 5 in Ng.

S. beder. G. 5, 10 Ng.

S. beder. G. 5, 10 Ng.

Chaffinger, G.

3 Bgr.

3 Bgr.

4 Denken und Wirkflichelt, Vernech einer Renesseng der kiliuschen Paltesophie, Zuer Bel. Lespitg, Findet. Gr. 8. 7 Thirt Zemme, 3. D. 59. Christian-fleweifen. 3 Ber. Lertin, Bedeiler. 8. deniger. 8. 4 25 ft.

2 Camped Sparter. Zuren Budn., Lighenkörft oder der gläffere Budgen gering in Bereich Bedeiler. Bedeiler Bedeil

gett Marigen veuternet. 8, 1 Ebie. 2 hangen, C. E. Freih. b., Bilber aus tem Thierleben für Jogd-und Raturfreunde. Gintigart, Schicharbt u. Ebner. 8. 1 Thir.

Beib, G., Connenftrablen. Gin Marden. Stuitgart, Gimon, 16.

Mr. 19. G., Gennenfrossen. Ein Mürchen. Cintigart, Cimon. 16. 21th. 13 927.

21th. 14 927.

21th. 14 927.

21th. 15 927.

21th

#### N 11 3

Derfag von S. M. Brodiftans in Ceiptig.

Soeben ericien:

# Iohann Geora Kamann.

Lichtftrablen aus feinen Schriften und Briefen. Dit Erlanterungen und einer biographifden Ginleitung

> B. R. Sugo Delff. 8. Geb. 1 Thir, Geb. 1 Thir, 10 Rgr.

In fuftematifder Answahl ber bezeichnenbften Stellen ans Damann's Schriften und Briefen wird hier ber wefentliche Gebantentern bes ,, Dagus vom Rorben" bargeboten und fo jugleich ein Bilb feiner eigenthumlichen, von jeuen untrennbaren Berfonlichfeit gegeben. Die vorangehende Ginleitung bes Berausgebere fcilbert Samann's Leben, Charafter und Beltanfcanung.

Das Buch reiht fich folgenben, unter bem gemeinsamen Eitel "Lichtftrahlen" im gleichen Berlage erichienenen Sammlungen an:

Lubwig Borne. Lichtftrablen aus feinen Berten. Dit einer

Dobny Goline, erchfreigen aus feinen Gereien. Den einer Bereiten Donne Gottlieb Fichte, Gichfreiglen aus feinen Werten und Briefen noch einem Eefensabrije, Bon Eduard fichte. Mit Beiträgen von Immanuel hermann Fichte.

Georg Forfier. Lidiftrablen aus feinen Briefen au Reinholb Forfier, Friedrich Seinrich Jacobi, Lichtenberg, Sehne, Werd, Ouber. Johannes von Miller, feine Gattin Therefe, und aus feinen Berten. Mit einer Biographie Forfier's. Bon Glifa Maier

Goethe ale Ergieber. Lichtftrablen ans feinen Berten. Gin Sandbuch für Sans und Familie von Bhilipp Derg. Johann Gottfried von Berber. Lichtfrahlen aus feinen Berfen. Dit einer biographifden Ginteitung. Bon Sorft Referftein.

Bilbelm bon Sumbolbt. Lichtftrahlen aus feinen Briefen an eine Freundin, an Frau von Bolgogen, Schiller, S. Forffer und F. A. Wolf. Wit einer Biographie Dumbolde's. Bon Etisa Maier. Fünfte Anstage. Immanuel Kant. Lightraften aus feinen Werten. Mit einer

Biographie und Charafteriftif Rant's. Bon 3n lius Frauenftabt.

Gottholb Ephraim Leffing. Lichtftrablen aus feinen Gdriften und Briefen. Dit einer Ginleitung. Bon Rriebrich Minemer.

Georg Chriftoph Lichtenberg's Gebanten und Darimen. Licht.

Georg Chriftoph Lingenverg's Geonten und Marimen. Lich-frachten auf einen Berfen. Dit einer biogrophischen Gin-leitung. Bon Ebnarb Grifebach, Priebrich Schleiermacher. Achftraften aus feinen Briefen und fammitigen Berten. Dit einer Biographie Schleiermacher's. Bon Elifa Daier.

Arthur Shopenhauer. Lichtfrahlen aus feinen Berten. Mit einer Biographie und Charafteriftif Schopenhauer's. Bon Julius Franen ftabt. 3weite Anflage. Billiam Chalefpeare ais Lebrer ber Meufcheit. Lichtftrablen

aus feinen Berten, nebft einer Ginleitung. Bon Bermann Marggraff.

Jebe Sammfung fioffet gefteftet 1 Effr., gefinden 1 Effr. 10 Dar.

Hene Reifemerke

aus bem Berlage von hermann Coftensble in Bene:

Mufters. George Chaworth, Unter den Datagoniern. Wanderungen auf unbetretenem Boben bon ber Dagalbaeeftrafe bie jum Rie Regro. Autorif. Ausg. Deutsch von J. C. A. Martin. Gr. 8. Dit 9 3Muftr. u. 2 Rarten. Brofd. 33/4 Thir., eleg. geb. 45/12 Thir.

Morelet, Reifen in Central-Arthur, Amerika. In beuticher Bearbeitung von Dr. geinrich gerk. Gr. 8. Dit eingebrudten Bolgichnitten und 7 Buffe. in Tonbrud nebit 1 Rarte. Brofc. 3 Thir. 18 Ggr., eleg. get 4 Thir. 8 Gar.

Shaw, Robert, Reise nach der hoben Catarri. Dartand und Rafbghar und Rudreife iber ben Raratorum=Bag. Autorif. Aneg. Dentis bon 3. C. A. Martin. Gr. 8. mit 4 Bunt brudbilbern und 10 3lluftr. in Solafdnitt mif 2 Rarten. Brofd. 32/a Thir., eleg. geb. 41/, Thi.

Reuer Berlag von 3. Bacmeifter in Gifenad.

# Liandbuch

Allgemeinen Literaturgefdiatt

# E. S. Bollidlaeger.

Breis 2 Thir.

Gin reicher Inhalt, ber fich bem gebilbeten Bulichn barbietet jum gewöhnlichen Gebranche und fich in allen Em birgimmern und Bribatbibliothefen balb nuentbebriid moden

Goeben ericienen und werben auf Berlangen unent geltlich und frantirt berfanbt:

Katalog No. 135

unfere antiquarifden Bücherfagere enthaltenb: Werke aus dem Gebiet der Schlesischen Geschichte

und Literatur.

Katalog No. 136:

Neue Erwerbungen aus allen Zweigen der Literatur Schletter'iche Buchhandlung (f. Skutfd.)

# Blätter

# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

rideint modentlich.

-080 Mr. 47. 1080-

20. November 1873.

alt: Bur nunften Romar- und Rooffentliteratur. Bon 3. 3. Donegger. — Spanifche und frangofifche Juftande num bas 1600. Bon dans vens. — Eine Tragbbie Swindurne's. Bon 1 wobert Balbmatter. — Eine neue Ueberfehnu wo 8 "Metamophofen". — fraulten. Englissis Urtheite über neue Ericheinungen ver beutigen tierratur.) — Billiegraphte. — Angeigen.

#### Bur neueften Roman - und Movellenliteratur.

ie ift eine icon feit langem gemachte Bemertung ober, wir beffer fagen, eine Rlage gegen bas Ungureichenbe nicht Ausharrende in ber Broductionefraft unferer baß fie fich fehr wenig an große Anfgaben mache, ie fich in einer Daffe bon Detailangriffen gerfplitbaß fie barüber nur felten bagu tomme, ein Banges drofee gu fcaffen. Die Rlage ift ohne allen Zweifel mmen berechtigt, hangt übrigene mit einem tiefergrei-i Grundauge ber Beit gusammen : mit ber überfturgenben bes Lebene und Beniefene; mit ber Unrube ber Beimit ber Gucht, immer Reues zu verlangen, ob gut, lecht; mit allen ben Salbheiten und zwiefpaltigen igen, die ein nach neuen Lebensformen ringendes Tobtengraberarbeit an ben alten Dachten unerfich übenbes Uebergangezeitalter nothwendig in fich

de Reihe bon Productionen in Anfchlag bringen, men wir ju bem gleichen Schluß felbft auf bem-Bebiete, bas fich boch unter allen ohne Zweifel brigften und jugenbfrifcheften erweift und auch be-Bunft genießt; wir ftogen unter einer betracht. Rabl fleinerer auf eine einzige grofer angelegte ition. Duffen wir jene Arbeitegerfplitterung bon gre ale eine Art Beitgefet ertragen, fo liegt in einer Bahrnehmung ebenfalls mehr ale bloger Bufall: malbe, Die fich ba bor une entfalten, tragen ben rochenften mobernen Charafter an fich, bewegen fich er Beit und Belt.

Bollen wir blos bie eben une porliegenbe giem-

bent Grabe ber Befensbermanbtichaft gruppiren folgt, indem in eine erfte Reihe lauter Ergab. 1116 Dovellen fleinern Umfange fallen:

r Berandg. Ergablungen von Moris Sorn. 3mei Bremen, Rühtmann u. Comp. 1873. 8. 2 Ehir. gr. Stranbe ber Abria. Rovellen von E. Bely. Stutt-

Simon. 1873. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

8. 28 Mar.

3. Rorbifde Rachtflude. Drei Rovellen aus bem Rufficen. Deutich bon D. von Pantenau. Bien, Bartleben. 1873.

4. Danon. Rovelle von Billamaria, Berlin, Gebr. Baetel. 1873. 8. 1 Thir. 10 Rgr.

Dbject ift in allen vier Ergablungen von D. von Born. bie unter bem Titel "In ber Beranda" (Dr. 1) gufammengefaft find, nur unter verfchiedenen Modificationen, bas nie ausgefungene ober ausgefchriebene, weil niemals ausempfunbene Relb ber Liebe, balb unter einfachern, balb unter permideltern Combinationen. Es tann fich bei einem fo taufend und aber taufendmal behandelten Gegenftand, mas ben Berta ber Stude ale Ergablungen betrifft, einfach um bie bop. pelte Frage banbeln: Inwiefern verfteht ber Mutor une burch neue, intereffante Cituationen bindurchzuführen, in ber Art, daß wirflich ein ingeniofes Talent heraustritt? Und zweitens - und bas ift noch viel gewichtiger -: Liegt eine gemiffe Tiefe und liegt jugleich Bahrheit, Ratur in ber Geelenzeichnung?

Die Ergablungen find nach Complication bes Baues außerordentlich verichieden, aber eigenartig. Die erfte berfel-ben: "In ber Bretagne und in Barie", ift ziemlich einfach; gibt die Gefdichte eines Dalers, ber in Baris in die Girenenarme einer wolluftigen Schonen fallt, bann ein reines und ebles Beib tennen und lieben lernt, worauf innen und augen ber Streit ber Leibenichaften anbebt. Die Girene will ben bon ihrer Gewalt noch nicht gang freien Dann burch eine teuflifche Combination halb zwingen und halb verführen, bağ er bie unbequeme Rivalin entehre; ber Unfchlag mielingt; ber Runftler, bas reine Bild nicht mehr vergeffend, fucht unermublich bas in Die Ginfamteit gurudgezogene Beib auf, um menigftene fur fein früheres Leben ihre Bergeibung ju geminnen, und erlangt viel mehr: Die Befuchte wird feine Gattin.

Die zweite Erzählung : "Benfee", ift eine Doppelgeschichte : Der Baron bon Stein hat eine Burgerliche entehrt, mirb

aber burch bie Erau ignorit er vollftändig, sie aber lobt nur ihrem Sohn Ebnaud. Dieser tent im Rheimagn Beaten tennen, und die bie beite tent im Rheimagn Beaten tennen, und die bie beiten jungen Perzu lieben sich ohne doch auf vollen und reinen Alachst iber ist Bestützt und den den bed gert dichnere Prässungen doffele läutern missen. In höcht eigenthimisiger Beziehung zu ihnen steht ein älterer Mann, der Maler Erwin, beiben son nahe, daß in dem slüngern Freunde gar der Amelie auffleigen mag, ob Beate nicht eigentlich ernen liebe. Alle Bweifel und Irrungen lössen sich in eine siehen, erich und nicht glüdtlig, war der Geliebte von Beatens gleichnamiger Mutter, die er durch eschalb und Irrung beiber Theise verlor; die er durch eschalb und Irrung beiber Theise verlor; die er durch eschalb und Irrung beiber Theise verlor; die pingen Leuteha aber werden ein glüdtliches Baar.

"Dr. Bermann", Die britte Erzählung, ift Die eigenthum. lichfte Combination : Gin pornehmer Schloftherr reift als Dr. hermann und nimmt eine reiche, autgegrtete, aber etwas bergogene Kabritantentochter jur Frau, an ber er nun folgen. best gemagte Erperiment porniumt: Die junge Danie verliert fich ing Geröulch bee Beltlebene: ber mirflich ale Arat fungirenbe, aber in ber Ctabt ein großes Baus machenbe Bemabl ftellt fich auf einmal verarmt und bezieht eine einfache Bohnung, um ein bescheiben eingeschränftes Leben ju führen. Da nun geht, unter Schmergen und Rampfen, eine vollftanbige Beiftesmanblung in bem von Ratur ebeln Beibe por: anfange ungludlich in ben engen Berhaltniffen, lautert und beruhigt fie fich mehr und mehr, inebefondere burch bas Mittel ber Dufit, mirb nun erft fo recht bem fein beobachtenben Gatten ale treue Sausfrau gewonnen und barauf bon ibm ale Schloftberrin in noch viel grofartigere Umgebung eingeführt, die ihr nicht mehr gefahrlich wirb. Gine gang besondere Stellung, wieber ale Mitteleperfon amifchen bem Danne und bem Beibe, febr abnlich wie in voriger Ergablung Br. Erwin, nimmt ber Maler Bellborn ein, im fconften und reinften Ginne ber Freund ber beiben und ftart mitmirtend bei bem feelifchen Pauterungeproceffe ber Beltbame.

Ein Gegenflüd if die vierte Erzählung: "Liebe aus Trog." Eine reiche nab als einige Erbin verzogene Bauerntachter hieraftet als Topfopf der Anchit Londord, ber fich 
durch maknische Energie ihre lauuslige Arigung gewonnen, 
ibrigens mehr das Erbe als das Weib im Herzen hat. Das 
Paar ist unglädlich: Londord ist durch Verligeribung an 
einen eige und gewiffenlose Annhitechter gedunden, der 
höfer die dunfte Abkunft und Bergaugenheit Londord's nicht 
entfällen darf. Da er nicht gewinnt, wos der will, bringt 
er die dieben völlig auseinander und zum Untregang und 
obenein noch ihren Sofin, den glidtlich verfreitsteten 
jungen Londord. Die Krau des fletten büllt das furze 
Wild, das fir durch der gegenen 
weben der der der 
krau der 
krauftlich verfreichte gegenen 
indem fie bis in batter als Votenweid bet. So erbet 
ein sonderbar und Frauenlich Krauenlich' und Frauenlich

Das Eigentiguntiche an ben Erzählungen horn's liegt in ber Berlonen und Setengichung; es find auffallende Erscheinungen, von deren Lebenswahrheit wir nicht in alten Fallen werzegut find: in der erlene Erzählung dief Baronin Marie von flart aftericher Getlenstinheit; in der zwieten und britten die Maler Erwin und helborn in Eituationen und mit einer auf feinste umfchriebenen Hal-

tung, bie jebenfalls bem Muenahmemeifeften anortoren burften, mas auf biefem Sterne geboten merben mu: bier find überdies fo giemlich alle hanbelnben Berfenn, bis auf einen wunderfam angiebenben Cantor berab, iche rifirt; ce fpielt burche Gange ein 3begliemus von grobn Reinheit ber Buge und nicht geringerer Ungiebung, abn wir muffen une fragen, ob Menfch und liben ingut wo und irgendmann fo find, ob wir nicht mit traus gemobenen Schattenbilbern ju thun baben. Glich il wollte ber Mutor une beweifen, bag er auch ben neuns Ton verfiehe, reiht er an jenes Stud ein lettes, bat mu jebeufalls mitten im Realismus eines freilich fcon to bon raffinirter Cultur gerfetten, alfo gang meberon Bauernlebene fteht. Dan mochte faft foliegen, wat mi übrigens fcon an Sunderten von Beifpielen abzulitet geneigt waren, bag bie Denfcheunatur nach ihrtt bib lichen und niedrigen Geite leichter bem Leben gemaß = geichnen, bag bier die nadte Bahrheit eber ju treffen fe ale bei ber allgu leicht ine Schonmalen verfallente Lichtfeite.

In ber Schreibmeife ftoffen uns feine befonbere dant teriftifchen Bilge auf. Etwas fatal ift, bak gliich # ben erften Geiten bie ungeheuerliche Form auftritt: "a nachftebenben Ergablungen fchrieb ich an mir untergeft bleiben werbenden Tagen in ber pon milbem Bein to fbonnenen, fonnenbammerigen Beranda, mit ber Auffi in die berrlichen Berge binter bem Saufe einer mit be freundeten Familie im Rachbarlande Bohmen." Und gid barauf: "Rach aufgehobener Dittagstafel prominite in bem Bart am Gee por ber Stadt." Um Don | Conftruction weiter nichte gu fagen, fei bier blot to Bort promeniren beriihrt. Dhue im geringften im lächerlichen Burismus zu bulbigen, ja innerlichft über bon ber Bahrheit ber Borte Goethe's, bag it ju Leute von fehr wenig Beift find, welche aus ta matifchen Sprachreinigung ein Bewerbe machin, # wir bod Fremdmörter entichieben verwerfen, Die mit und bagu weniger bezeichnungefraftig find ale unfer Bum Glud findet fich, Die Liebhaberei gerabe für bei Sei promeniren abgerechnet, weber eine übermäßige Sim ju verwerflichen Fremdwörtern, noch abnlich vertratt men wie bie obige; ber Stil ift eben und fliegent.

Hatten wir es bei horn mit deutsch-französischer berhältnissen zu thun, so führt uns die Schriftlichkauf Bely: "Am Strand der Abria" (Rr. 2), in die gwis sondere Nuoncirung der deutsch italienischen Geschlerteit und Bendigtreise auf oberitalischen Boden: Trieft und Bendig-

der und mehr als halb verdorbener Sittengalerie aus " fogenanten "Gefelfchaft", beren Aporfeiten, Gebreen und Berbrechen die in biefen Areisen jedenfalls bennte Betfollerin mit einer gewissen beigenben Klarheit

r Ginfict erfaßt zu baben fcheint.

Die zweite Ergählung: "Kalliope", hat ein ühnliches The, nur deh sire nochmals ein Deutlicher sich von einer freiten Gestüchten, die nach einer ersten Trenlossgetet den Bogel
eder einlangen möchte, vollständig abkbert, de sie sich
erglofe Kotette erweißt, und basitt ein etwas weniger
ngendes, aber allerliebstes und trenes Weib gewinnt.
r Anlaß ist foll noch mehr gerignet und noch entschieer genuht, uns in die schillernd verlodenden und trigeen Kreise einer sehr leicht geschitzten und überwied frivolen Gesellschaftswett einzelligten, die ein unulteries Gemisch ist aus habentarterm deutschen und
jridicht einstisterm italienischen Weisen. Varliktfich
tri zum vollen Gemälde undebingt eine Corsosaft zur
nowalezeit.

Die dritt Erzählung: "Viola del pensiero", ift eine gege und jum briteen idleiniglien dimmel poffende Liebetittelung zwifden zwei Baaren, die sitreinander glühen, es sich star geworden zu sein, sodog ein woßigestinn-Ontel den versöhnenden Griff macht. Eine ähnliche, weitaus betwickliere Derzensgeschichte gibt die bierte blumg "Ecco il sole", drart, daß siere die sich sier

Musjöhnung über Graber geht.

Bir mögen biefe Bilber fühlichen Menschentebens, Charafter von ben gleich solgenden aus bem russis-Porden ebenso verschieden ift wie des Silbens Sonne des Kordens Froft, an absoluten poetischen Werth wool nicht start verschieden von diesen anglichagen; sie freier und leichter, wir möchten sogen, der Luft erwas gesäuterter und weniger bizarr als die von "pfilichen Barbarei und Estaverei und den zussischen nennebeln angehanchten; aber beide erheben sich nicht err besolwerbe bertührenden Größe.

tso hinaus aus dem triestiner Brillanten und Ballnichein in dos grone Dufter innerussssischer, "Nordische Rachtstude!" (Nr. 3). Die Erzählung
3. Turgeniem: "Tichertapchanwo's Ender", sit Ils eine der undebeutendern. Der Soff ist derselbe,
vir dei dem gang natürlich in erster Linie auf biefe klosenden Berselste unter den mannichagsten Auchrechung begegnen: dos Leben der abelichen Gutsund des unseligen Bauernstandes, ein Leben voll
darfeiten und Launen, Schinderei und Armstelige irogitzbuerei und Richtigkti, originalen Streichen und blicher Langeweite, ein Leden ohne Zwed und In-Der zweite Zug ist derseiner, auf ben wir bei dem arordene Schiderer wieder fall immer slogen: Zeichen aufsallend wunderlichen Originalen, selchen aufsallend wunderlichen Originalen, selchen

und unberchenbaren Gefchöpfen. Wir haben hier nicht weniger als breit ben hochmiltigen Soelmann felbft, feinen willen. und meinungschatten Nedopitäffin und feine wilde Geliebte, die z. fchonen Tage reisons niumt, um wieder unt burch Steppen und Wälber zu schweifen, die im Wafta.

einem irrationellen Conberling haben mir es auch

in .. Alter ichust por Thorheit nicht", pon I. F. Biefchemin au thun. Diefer Jojeph Jojephitich Rerapo ntom Buchhalter bes "Collegiums ber allgemeinen Fürforge" in B., febr brauchbar, reblich, thatig und fparfam, babei in feiner gangen ichmerfälligen Ericheinung ale ein Menich bon eigenem Raliber auftretend, bei aller Gefchaftebefonnenheit 3bealift und Eraumer, ber bie in feine alternben Tage bas rechte Beib nicht gefunden, nun fterb. lich in eine fcone Betritgerin fich verliebt, ber er fein erfpartes Bermogen, feine Stellung und ben ehrlichen Ramen opfert, um in Gelbitmord zu enden. Es ift bie alte Gefchichte, bie boch intmer neu mirb; aber eigenthimlich find ibr bier zwei Dinge: bie Reichnung bee armen Gunbere und ale Enbrefultat ein gang hubicher Excure ilber ruffifche Gerechtigfeit, beren Werth man ohne meitere Ranbaloffen ermeffen fann.

Die dritte Novelle: "Unter den Kaftanien des sichfischen Gartens", von W. Krastowsty, past nicht nieden und zum allgemeinen Titel "Nachstläde", wol aber ist auch sie wieder ein seltssam Ding, eine flart mit spiritsstischem Humdug und bestehen Liebesjobe verfeste vollicke Instrucentenbug und bestehen Liebesjobe verfeste vollicke Instrucenten-

gefchichte.

Wir tonnen allen drei Stilden einen hößer greisenben Werth nicht zusprechen. Wer lich des Nähern desiir interessiven wollte, wie diese Nutsen Detailmaterei treiben, der thäte gut, das eigen berührende Vorträt best unglitälichen Buchdoltere Ferepontow nachzustehen.

"Danon" von Billamaria (Dr. 4) nimmt jum Gegenstand die verfehlte, natur . und berglofe Dobebamen. Erziehung altfrangofifchen Stile: Manon ift bie Tochter eines mobihabenden beutschen Bebeimrathe, ber eine berarmte frangofifche Abeliche aus pornehm altem Saufe geheirathet hat. Dbgleich die Ehe ale auf gegenfeitiger Bergeneneigung rubend nicht ungludlich ift, fieht es boch im Saufe recht folimm um bie Rinderergiebung: ber im öffentlichen Leben thatige Bater bat nicht Beit noch Deigung, fich barum ju fitmmern, und bie fcmache Mutter mirb felber beberricht bon ihrer naben Bermandtin, einer aufgeblafenen armfeligen Darquife, Die allgemein ber Daus., und noch eigentlicher ber Rindertyrann ift. Die Rriichte reifen: Die altere Tochter wird eine ftolge Schone, bie übrigens ihre faubere Ergieherin gang im Stile ber ihr ertheilten Lebeneregeln, fobalb fie ihr entmachfen, mit baarer Dlunge gablt; bie jungere, Danon, eine etwas fcuchterne, empfinbfame und biegfame Ratur, burchlebt eine gequalte Bugend, um erft nach fcmeren Bergene. und Lebenstämpfen frei und felbftandig und mirflich gludlich ju merben. Die Situation wird baburch vermidelter, bag bie alte Marquife einen faubern Reffen berichmuggelt, ebenfo arm und unbrauchbar wie fie, und bas ichone Baar will trot bee fich emporenben abelichen Blute bem irrenden Ritter, ber fich bie babin nur burch Berführung loderer Beiber hervorgethan hat, bas fcmude Golbvogelein in ben Rachen jagen, mas aber nicht gelingt. Um die Zeichnung noch energischer zu machen, muß ber Reffe einen Diamantendiebstahl begangen haben, ber entbedt, ihm aber von bem großmuthigen beutschen Rivalen um Danon's Gunft bergieben wird unter ber einzigen Bebingung, bag er rafd und in aller Stille bas Gelb raume. Das romantifche Intereffe wird angefpornt burch einen akten unterirbischen Burggang, an welchem sich gegewöhnlich eine bundle Sage von der Burgfrau lnipst, der
ader jest unserer Manon und ihrem vertrauten Kammermöden gute Dienste thut. Endlich soll dos Schensschässel zu den Spannung gewinnen, das swir Manon
als gliddliche Braut bes wodern Deutschen in dem Augenblide verlassen, wo sie eben dem durch verhängnissolles
Misberckfahrich broechten Untergane entronen ist.

Satte bie Ergablung nur ben 3med, recht fraftig iene perfommene Raffe bee altfrangofifchen Abele zu geich. nen, iene Marquis und Marquifen und Conforten, melde ale Ergieber und Tangmeifter, Bollner und Theaterhelben, Spieler und Gauner, Schulbenmacher und Beiberverfüh. rer in Deutschland anberthalb Jahrhunderte lang eine fo verberbliche Rolle fpielten; jene Leute ohne Renntnig und Moral, innen und auken ohne Ronde, bie banu in ben Grengprovingen, namentlich bie gange Bfaffenftrage entlang, mabrend ber Repolution fich befoubere feuntlich und perächtlich machten: fo läßt fich nichte bagegen einwenben, Die Reichnung ift gwar recht ftart aufgetragen, aber für biefe Raffe immerbin nicht ju grell. Collte Die Tenbeng aber weiterhin barauf gerichtet fein, allgemein beutiches und frangofifches Befen in unberfohnlichem Antagonismus au geichnen, fo mare bas unter bem Beltverhaltnig unferer Tage ein nur fcablich einwirtender Lurus, und mir mußten une gegen die Tenbeng aussprechen. Allgemein macht beute Diefes Gemalbe ben Ginbrud bes nicht mehr Beitgemäßen, es ift beraltet; jene Raffe ift boch unmiberbringlich babin, und zwar burch die Rraftanftrengung bes frangofifchen Bolle felbft. Un ber Beit mar es, ale Barnungetafel ein fo foneibenbee Bortrat bon ihr gu entwerfen in jenen unfeligen Jahren, ba bie beutiche Ration burch bie frangofifche Binbbeutelei ju brei Biertheilen entnationalifirt mar, ba jeber frangofifche ober italienifche Faquin unter ben bummen Deutschen ben Berrn und Deifter fpielte. Das find und bleiben gum Blud abgethane Dinge. Ale hiftorifches Gittengemalbe aber mare die Ergablung, die nicht über Mittelmerth biuausgeht, immerbin ju fcmach.

Cine gweite Reihe führt uns gwei Werte von bereits etwas bober greifender Anlage vor, zwifchen beren der genan pruliende freitigie Ginn eine gewifte Befensverwandte, icaft herausstühlen mag, die man gleich gut als Novellen ober Kommen beziechnen birtfet, je nachbem man ben einen Begriff etwas weiter ftrectt ober ben andern etwas enger nimmt.

- 5. Frau Domina. Rovelle bon Claire von Glümer. Stuttgart, Simon. 1873. 8. 1 Thir. 20 Rgr.
- 6. Rur ein Beiger. Bon D. C. Anberfen. Bierte Auflage. Leipzig, Bartinoch. 1873. 8. 1 Thir.

"Frau Domina" fiellt eine gang erhebtiche Composition der, bie durch besondere plychologische Angiebung und auch Bertiefung interessitet und nebendeit zwanglos jene eigensthämstigt tragssiche Fatung annimmt, die niemals sieres Eindrucks verschilt. Ein nach seiten des Lebens und Dezganssigischals nicht den sehr fetze und hetzenssigischals nicht den sehr Fatungschicht. Wir treffen in Dentschand hier auffallende Fatungschicht. Wir treffen in Dentschand hier auffallende Fatungschicht. Wir treffen in Dentschand hier auffallende Ertungspach genannt wirt, als Detrin des zur Erettlung nach genannt wirt, als Detrin des zur Erettlung nach genannt wirt, als Detrin des zur Ere

giebung abelicher Fraulein bestimmten St. - Rathiben ftifte : bie einft ftolze Jungfrau que altem Geiblich ift nun eine fcmer jugangliche, in etwas erentnicht Formen abgefchloffen für fich lebenbe Dame gemeite. bie mit ihrem Bergen und ber Belt meint aberrecont : haben, ohne bag es boch mahr ift. Das barf unt nicht wundern, wenn wir ihr Schidfal fennen. Gie mit be Geliebte eines aus Indien gurudgetehrten verführenicha Bermandten, ber in etwas ninfteriofen Berbaltniffen lie und feine beimlich Berlobte ebenfo beimlich zur fem nahm, um angeblich noch fcwere Familiengeldichen a lofen. Das ift mabr, nur in gang anderer Beift it irgendjemand, am wenigsten bie junge Frau fie attann hatte: ber Dann hat in England bereits eine aus Jahra mitgebrachte Frau, mit ber er ungludlich lebt, methal er bie Scheibung betreibt. Gin boshaftes Beit bit Rivalin ber fünftigen Doming, bringt bie gange undlich liche Gefchichte an ben Tag und die erfte Fran filbe no Deutschland. Rach einer Rataftrophe gwifden ben te Berfonen ertfart bie Domina, ihren Bfeudogemabl in immer nieiben, allerwenigstens nichte niehr von ibm im und horen au wollen, ehe bas unfelige Berhaltnif fom fo fich lofe. Bon Gebeidung tann nnn aber erft in Rebe fein, ba die rechtmäßige Frau fich bartnadig wie fett. Frau Domina im beutiden Frauleinftift, ber fe auf Gutern in England, Die Bemahlin in Indien: fo to geben volle 14 Jahre, bie ber Tob bie lettere beniff Unterbeffen hat fich ein anberer junger Dann, ter # Bermandte ine Stift brachte, heftig in die unglidit Dberin verliebt; fie aber, fo ftreng und fest fie ihr Sn halt — fie legt die von Beit ju Beit aus England im menben Briefe unerbrochen gurud -, hangt bed mi mit intenfiber Glut an dem Unfeligen, an ben ein im les Befchid fie gefnupft hat, und der Dann bleit ! felben Befühle treu, in Soffnung und Bergmeiflung & bie Erlöfungeftunde gefchlagen, eilt er herbei; bis mit bem die Domina ihn erwartet, berungludt; 1. 3 unbefdreiblicher Angft, unternimmt (es ift tief im 300 einen gefährlichen Darfch, trifft ben Geliebten ummit wird aber felber tobfrant und flirbt am Berghamt, " ihre Lebenstraft in ben Ungludejahren fich innerlin # gezehrt bat.

Bebenfalls liegt in bem munberfangen Pebenellus = Spannung bon gang natürlicher Tragit, und fie ft mit benutt. Rlar und confequent fchreitet bie Composition en: bie Motivirung ift ficher und rein gehalten; ungegen entwidelt fich bas innere und aufere Schidfal fo, mi d muß, ce ift eben ein berhangniffcmerer gatalitud Die Berfonenzeichnungen find fauber und ficher gehalte nichte Storenbee, nicht ein berlegenber Qug; ichft to ungludliche Dann, ben mir halb verbammen mit wedt boch ebenfo febr unfer Mitleiben: er ift ten P möhulicher Berführer, und bas mannesfefte Authem macht ihn wieber achtenewerth. Go entfalten bie Das charaftere jene Difchung ber Grundzuge, Die echte Mas gibt. Ge treffen fich leife Bilge, zwanglos benust, benen fich die feine Band weiblicher Beichnung " naiber und boch fo beweglicher Beife barlegt. Go mit es im Angefichte bes gefammten Trauergefdide eigenthumlichen Ginbrud, menn wieberholt, bom Ir

es fatalen herzensbundes an bis zur erfofenden und ! uflofenben Tobeeftunde iene amei Berfe aus "Mennchen on Tharau" une begleiten:

Erübfal, Berfolgung, Bebrangnig und Bein Bird unferer Liebe Berfnotigung fein.

nb noch beweglicher mabnt une ber balb ftolie, halb & felle Bebarren und Soffen andentenbe Bappenfpruch 8 abelichen Berrn, ben mir am Enbe anf ben in Rofen betteten Leichenftein ber blaffen Dulberin eingegraben ben: Dein Tag tommt auch!

Ginen nicht febr berichiebenen, nur etwas weuiger

tern Ginbrud macht bie banifche Ergablung.

Bir fennen und lieben ben talentvollen Darcheniter - benn ale folder ift Unberfen in erfter Linie fchieben aufzuführen; ja er ift auch une Deutschen vertrauter und gefchatter Befannter geworben; allen en aber, welche ein Berg bewahrt haben für einfache, ire, offene und treue Ratur, für jenen naiv findlichen in und bas fchlicht vollethumliche Befen, ift Anberfen r ale ein blofer Befannter, er ift ihnen ein Freund. d nun auch bie mehrfach illuftrirten "Marchen und orien" entichieben fein Beftes, weil fie feinem inner-(Benius am frifcheften und naturgemäßeften entfprunerfcheinen, feine Dichtereigenthumlichfeit am fraftigften prechen, fo bleibt er baneben both auf mehr ale n andern Bebiete ber Boefie fehr nennenswerth, auch ine Ratur bon eigenartigem Befen.

Inter feinen Romanen ift ber vorliegenbe: "Rur ein er", im Danifden guerft 1837 erfchienen, baburch befonberm Intereffe, bag er voll jener tief inbibis en und wiederum volfethumlich abilingenden Buge itt, welche auf ber Grundlage ber eigenen Lebens-Bergensentwidelung bes Dichtere ruben. bwo Treue ber Beichnung liegt, tief ergriffene Treue, er, mo, allerbinge unter veranberten Fornten und ang anbern Confequengen, ein Stud aus bes Dich. igener Jugend . und Entwidlungezeit gezeichnet er-Bang gewiß liegt barin febr viel unmittelund innerlichft burchempfundener Refler aus ber gen Jugend bes armen Schuhmacherfohnes auf , aus einem bie erften Lebeneblitten fnidenben Dapoller Roth und Entbehrung, voller Leiben und inung; ee find ba jene erfchütternben Rampfe, aus ein Talent entweder fich groß heraueringt ober beren Drud es untergeht.

t bem Stud ift feiner gangen Tonart nach etwas 8, bem wir taum einen Ramen geben tonnten; in befonbern Musbrudemeife, bann und mann auf und faft unvermittelt abfpringend, mifchen fich Bergiiffe und Refferionen ein, Die bewegt und gang tell empfunden auftreten, auch ichon ber Tonweife ur biefem Dichter angehören. Darin ftogt une ribartig une berührendes Element auf, bas anf er Geite mandjes annimmt bon tritb norbifden ber anbern bon frifch mannesfraftigen Elemen. ie Grundlage ber Befdichte ift unendlich einfach: rt, ber arme Goneiberefohn, hat bas anegefpro-Calent für Dinfit und traumt fich fcon in feinen bantafien ale Rünftler von Ramen; er tragt baine unvergefliche Jugendliebe in fich ju Raonii, ber reichen, iconen und ercentrifden Jubin. Die Carrieren geben weit auseinander; Die abentenernbe Coone. bie fich einem Runftreiter angehangt, fleigt tropbem mieber gur voruehmen Weltbame auf und glangt ale Darquife in ben parifer Rreifen; ber lintifche und perfcuchterte Anabe, überall im Leben umbergeworfen, flirbt als Dorfgeiger, eben ale jene einer pornehmen Laune zu Liebe einmal noch bie alte Beimaterbe betritt. Die gange Differeng liegt in bem furgen Schlufpaffus:

Die Schwalbe war jurudgetommen; ber Storch faß wie-ber in feinem Refte; ber Dane fühlte fich ftolg auf feine grunen Balber; ba faltete Lucie Die Banbe bee Tobten, folog beffen Angen und zeigte ben Rinbern jum fehten mal ben lieben Chriftian, und bie Rleinen weinten. Ihm ift wohl, fagte Lucie, fo mobl, wie ibm bier nie gewesen ift. Der Dedel murbe aujo wogt, wie igm gier int gewejen in. Der Deaet wurce gu geschlagen, und die Landleute trugen den einsaden Sarg aus dem Haufe; Lucie folgte mit ihrem Manue und ihren Kindern. Der Weg nach dem Kirchhose war schmal; da tam ein herrfcaftlicher Bagen mit vier Bferben ihnen eilig entgegen; es war ber frangofifche Marquis und feine Gemahlin Naomi. Die Bauern fliegen mit bem Garg in ben Graben binab, bamit bie vornehme herricaft vorbeitonnte; fie entblöften ibre Ropfe, und die gnabige Frau Raomi fledte bas Saupt mit bem ftolgen Blide, mit bem einnehmenben Lacheln beraus und grußte. Es war ein armer Mann, ben fie begruben. Rur ein Beiger!

Wenn wir etwas vermiffen, fomare es biefes: bie Laufbabn bes Belben ift einigermaßen abgeriffen und gerftudt: fie runbet fich une nicht ohne Unftrengung zu einem vollen Ganzen ab, und obwol fie bis zu Enbe burchgeführt ift, scheint ihr etwas zu fehlen. Das liegt vielleicht auch an ber Rurge ber Mueführung; neben bem Sauptcharafter find es noch eine gange Reihe bon mitlaufenden, welche in ihrer Lebensgestaltung ober wenigstens einem Stude berfelben vorgeführt merben. In Diefen Lebensbilbern treffen wir auf eine Reibe von formlichen Driginalen : ba ift einmal Chriftian's weit gewanderter Bater felbft, bem es trot Frau und Rind an feinem Schneibertifch feine Ruhe läßt, weehalb er ale Stellvertreter eines reichen Bauern gum Militar geht; er wird ale im Rriege gefallen gemelbet, und die Frau beirathet einen anbern; ale er fpater nochmale heimfommt, fchidt ibn ber zweite Dann mit einer Gelbfumme fo fchnell ale möglich fort; barauf manbert er ruhelos in Die weite Belt und pertommt. Da ift ber fogenannte Rormeger aus ber Soblgaffe, ber ebenfalls viel gereifte Bathe Chriftian's, ber barode Beiger, eine ninfteriofe Berfonlichfeit, Die ungludlich enbet, weil Blutfculb auf ihr laftet. Boren wir ben munberlichen Mann feine Bhantafien fpielen:

Drinnen ertonte eine Beige. Gin jebes ben Tonen offne Dhr wurde beim Anhoren berfelben geflubt haben. Es mar Oge in melobilides Wehltagen, wie es von Baganiis Violine die Sage erzählt. Bald ging der Zon in tiele Wehmuth über; des Nordens Amphion, Die Bull, nannte dasselbe Thema auf feiner Bioline "Den Schmerz einer Mutter beim Cob ihres Kindes". Zwar war es nicht die Bollommenheit, die biefe beiben Meister unserer Zeit in der Kunft Jubal's besthpen; aber es beutete beibe au, wie der griine Zweig in allen Einzelheiten den gaugen Baum andeutet, dem er angehört. Oft erzählte er Chriftian von feiner Deimat, Die gwifchen Fellen und Giegletidern gelegen war; von bem Bafferned, metder im Berg. from wohne und oft im Mondicheine mit feinem langen weißen Bart im Bafferfall fige und fo fcon fpiele, bag man Luft fuhle, fich bineingufturgen. Benn ber arme Red am allerDa ift ferner Roomi, die wild ausgelassen Schöne, bie trot aller Seibswegweriung ale Gildelind immer mieber oben ichwimmt, ohne boch recht glidlich zu fein, weil immerhin ein tiefer angelegter Gestesung in ihr treibt, ben it en ind wesobotten fann. Da ist ber aus

ibermittigiem Weltgenuß und erichlafter Matche jusammengeleste tollfiline und fremdertig schie Lingreiter, der Zigenner Ladbislaus, der alle Weiche reifige und verachtet und frilb untergelt. Da ist der wudeliche Seefahrer Veter Wild und der noch viel wundelichere, aus lauter absonderlichen Eigenheiten polimmegeschie Musstellung ber Arpus mit der nicht wille absonderlichen Machame Karpus.

Amwelfen liegt etwos Berichleiertes, etwos Irodiveds wie aus ben altheibnischen Mythenborstellungen ober wie nordische Rebet in dem Bilde. Sie machen eines nuberlichen Eindruck, besonders Setellen wie die jedgndt, w ein geiftesschwackes Midden das in der Racht tolken

3. 3. Sonegger,

(Der Beichluß folgt in ber nachften Rummer.)

### Spanifche und frangofifche Buftande um das Jahr 1600.

Deinrich IV. und Philipp III. Die Begrundung bes frangsfifden Uebergewichts in Europa 1598 -1610. Bon Martin Philippfon. Zwei Theile. Berlin, F. Dunder. 1873. Er. 8. 2 Thtr.

Der Abidnitt in ber Beidichte bes Reformatione. zeitaltere, welcher mit bem Abichluffe bes Mugeburger Religionefriedene (1555) beginnend bie jum Muebruch bes Dreifigiabrigen Rriege reicht, und une auf ber einen Seite ein bolliges Erfchlaffen ber einft fo gewaltig treibenben reformatorifchen Rrafte, baber auch eine innere, fcmere Erfchitterung ibres Berte, und im Gegenfat bagu auf ber andern Geite ein erft laugfames und borfichtiges, baun immer fcnelleres und guberfichtlicheres Anffteigen bes Ratholicismus ertennen läßt, gebort nicht blos zu ben intereffanteften, fonbern zu ben auch im Sinblid felbft auf Die Gegenwart lehrreichften Theilen ber neuern Gefchichte, welchen genauer ale bas gewöhnlich ber Fall ift gu fennen filr bas Berftanbnig nicht blos ber allgemeinen politifden Entwidelung Guropas im 16. und 17. Jahrhundert, fondern namentlich auch für bie rich. tige Burbigung ber geiftigen und ftaatlichen Buftanbe Deutschlands außerft lehrreich ift. 3m allgemeinen aber wird gerade biefer Beitraum bon unfern Siftorifern noch giemlich auffallend vernachläffigt. Freilich ift es wenig lodenb, fich in eine Beit zu vertiefen, wo une im Begenfat au bem freudigen Mufichwung ber voraufgegangenen Jahrgebnte überall eine unaufhaltfame rudlaufige Bemegung entgegentritt, und wir namentlich unfer eigenes Bolt fich immer weiter von ben Babnen abwenden feben, auf benen es erft fo erfolgreich bormarte geeilt mar. Deutschland fpielt ja überhaupt in bem europäischen

Babrend bee 16. Jahrhundert batte bae Cone ber Sabeburger eine Dacht in Banben, Die man gerebes Der flaglicht ale eine Weltmacht bezeichnen muß. Raifer Friedrich III. und fein mohlwollender, abrt # flarer Cohn Maximilian hatten, bas befannte Set "Tu felix Austria nube" bemahrheitend, burch tertiel hafte Familienverbindungen ben Grund ju bem unerit glangenben Aufschwung gelegt, ben bie habeburgit Dacht zu Anfang bes 16. Jahrhunderte nahm. Im milian's Entel, Raifer Rarl V., tonnte fich mit Stat ruhmen, bag in feinem Reiche bie Conne nicht w gebe: burch eine Reihe ber ungewöhnlichften Glade hatte es fich fo gefügt, bag berfelbe nicht blos Emus mit ben unerschöpflich reichen ganbern ber Rener Sa fonbern auch die beutschen ganber ber Sabeburger, & bamale obenein noch in Bohmen und Ungarn feften fit

fanten, bie machtigen Dieberlande und Stalien mit feiner Berricaft bereinigte, um bann obenein auch noch bie ro. mische Raifertrone zu gewinnen. Und biefe Weltmacht wurde durch Karl V. der tatholischen Kirche dienstbar gemacht, um beren Lebre ale Weltreligion au behaupten. murbe mit leibenfchaftlichem Gifer ber auftommenben Reformation entargengeworfen. Es gelang nicht, biefe aufjuhalten und gu bernichten: euttäufcht, gebrochen burch das Dieverhaltnig zwiften feiner Dadht und feinem Erfolge, jog fich Rart V. binter bie Dauern von Gan-Bufte gurud. Aber mas ihm zu erreichen nicht befchieben mar, bas ichien feinem Gobne Bhilipp II. nicht entgeben ju tonnen. Ceine beutschen Bettern in die bon ibm borgezeichneten Bahnen amingend, fenut biefer nur ein Riel, bie Bernichtung ber Reformation und bie Bieberberftellung ber Alleinberrichaft ber tatholifden Rirde, melde mit ber Errichtung einer fpanifch . habeburgifchen Beltherrdaft gleichbebeutend war. Es ift befannt, wie nabe Bhilipp It. im Anfange feiner Laufbabn biefem Biele am; ber Ratholicismus, beffen Bort Spanien mar, brang n Deutschland unaufhaltfam bor, in Frantreich fchien bie Gache ber Reformation ebenfalle bem Untergange jeweiht; ber polnifch-fchwebifche Streit nachte im Rorben Bolen jum Borfampfer bee Ratholicismus gegen bas proeftantifche Schweben, bas bamale noch nicht bie Dacht niag, fich überhaupt jur Schutmacht bes Broteftanienus aufzuwerfen; gelang es, England niederzumerfen, o war bie Gache ber Reformation verloren, Die Belt vare ber fpanifch - tatholifchen Allgewalt ber Babeburger erfallen gewefen. Aber bem Biele fchou fo nabe, litt Bhilipp II. mit feinen ftolgen Entwurfen benn folieflich od noch fläglich Schiffbruch. Der Aufftand ber Dieberlande mar es, ber bie Reformation und bie Freiheit Eutopas, bie bor eine fo verhangnifvolle Brifis geftellt par, im enticheibenden Augenblide rettete: benu in feiner ergeblichen Befanpfung verblutete fich Spanien und pferte bie fcheinbar nnerfchopflichen Schate feiner traustlantifchen Befigungen und bie reichen Mittel bes Muttermbes vollig nutlos bin. Die Dieberlande und England igleich follten endlich mit einem vernichtenben' Schlage troffen und bamit bie fintende Carte ber Reformation nes letten Bortes beraubt werben, als Philipp II. 1588 e untiberwindliche Armada ausfandte: beren Rieberlage nd Untergang bezeichnen bie Rataftrophe, welche ben jaufhaltfamen Bufammenfturg ber fpanifchen Dacht r Folge hatte. Gin Umfdwung trat bamit in ber geminten Beftaltung ber europäifchen Berhaltniffe ein. enn in berfelben Beit, mo Spanien in bollige Erjopfung ju berfinten beginnt, ringt fich Franfreich aus m bon Philipp II. gefliffentlich genahrten Religions. ib Burgerfriege jum innern Frieden und gur Ginbeit rch, und erfteht in Beinrich IV. ein gurft, ber, mit t ftaatemannifchem Blide bie Lage ber Dinge überend, ber ichon gufammenfallenden Dacht Spaniens n Tobeeftog verfest und ein neues Guftem ber euroifchen Bolitit inaugurirt. Un bie Stelle ber ihrer Menbung fchon fo nahe gefommenen habeburgifch - fpaichen Weltmonarchie, in ber für die Reformation fo mig wie für irgendwelche geiftige ober politifche Freiit ein Blat geblieben mare, tritt bie Beeinfluffung Europas durch das Uebergewicht Frankreichs. Und ohne Frage war bas, wie die Dinge angenbildlich (agen, ein unenblicher Gewinn, ein Gewinn namentlich auch für Deutschland und für die dort wie überall schwer gefährbete Refermation.

Co muß es benn nicht blos ale burch ben allgemeinen Gang ber gefchichtlichen Entwidelung berechtigt. fondern im Sinblid auf ben bisherigen Stand ber einichlagenben Literatur ale verbienftlich bezeichnet werben, wenn Martin Bhilippfon gerabe bie Beit, in welcher biefer enticheibenbe Umichwung in ber politifchen Geftaltung Europas fich bollgog, jum Begenftanbe einer eingebenbern, juin Theil aus bisher unbenutten archivaliften Daterialien gefcopften monographiften Darftellung ermablt hat. In einer gludlichen, weil burchaus treffenben Untithefe laft er bie beiben miteinanber ringenben politifchen Sufteme, Die untergebende Beltmacht Spaniens und ben auffteigenben Ginfing Franfreiche auf Die Befchide Europas, fich gleichfam verforpert gegenübertreten in bem Radifolger Philipp's II., bem fchlaffen, unfahigen, talentlofen Bhilipp Ilt., und bem erften Bourbonen auf bem frangofifchen Throne, bem energifchen, fcharfbliden. ben, raftlos thatigen Beinrich IV .: benn biefer ift ber eigentliche Schöpfer bes an ber Grengicheibe bes 16. und 17. Jahrhunderte inaugurirten nenen politifchen Gufteme, beffen Ungelpuntt bie Brechung ber habeburgifch-fpanifchen Braponberang in Europa ift, und ber in feiner meitern Musbilbung ale lette Confequeng allerbinge bie

Rachbem in bem erften Theile biefes Berte gemiffermagen bie Grundlegung ju bem von Beinrich IV. ju verwirllichenden politischen Syfteme gegeben und fobann gezeigt worben ift, wie, wuhrend ber erfte Bourbon ben einstigen Triumph Frantreiche über bie furchtbare Dacht bes habeburgifden Daufes als guter Rechner von langer Sand ber forgfältig vorbereitet, Spanien burch eine ebenfo untluge wie habgierige Bolitit bemfelben gerabegu in Die Banbe arbeitet, befchaftigt fich ber zweite Theil ausschließlich mit ben innern Auftanben ber beiben einander gegenilberflehenden Reiche, er gibt une von Diefer Seite her einen fehr werthvollen Schluffel zum Berftandnig ber fpaterbin auf Grund ber innern Buftanbe eintretenben gefchichtlichen Entwidelung, Ber weiß, wie es gegen Ende bes 16. und ju Anfang bes 17. Jahrhunderte im Innern Spaniene ausfah, ber wird fich über ben tiefen Fall, ben bie ehemale fo glangend baftebende Dacht that, feinen Augenblid mehr munbern: im Gegenfat bazu erffart bie innere Ent. widelung Frantreiche unter Beinrich IV. vollfommen, wie es biefem Staate, obgleich er eben erft aus Jahrgebnte bauernden Burger- und Religionetriegen hervorgegangen war, fo fonell gelingen tonnte, fich an ben bisher bon Spanien eingenommenen Blat gu feten.

Dictatur Ludwig's XIV. in Europa herbeigeffihrt bat.

Die Friedenstliche, die wir im Gegenfals zu ber Regierung Philips II. unter Philipp II. bei fpanische Politit beherrichen sehen, war nur ein Ergebnis der zu nehmendert Erichöplung bes Landes. Wechgen wachhaft erichterdende Oras diese bereits erreicht plate, wird durch die hier ausmunngefellten Angaben aus verschiedenem Gebieten aufs Ikafte dareckon. Der König fellft war eine Rull. Alle Gewalt lag in ber Sand feines gerabegu allmachtigen Bunftlings, bes Bergoge von Lerma. Das Bilb, welches une auf Grund burchaus authentifcher Thatfachen bon biefem und feinen unfaubern Benoffen entworfen wird, genugt allein fcon, um bas namenlofe Elend ju erflaren, in welches wir bas burch biefe Diebegefellichaft regierte Land verfallen feben. Schamlos felbftsuchtig, gelogierig, ben Nepotismus in ber frechften Beife ausübend, dabei politifch völlig einsichtslos, befdrantt und voller Borurtheile, fleinlich und rachgierig fo wird une ber Dann gefchilbert, in beffen Banben bamale bas Schidfal Spaniene und feiner reichen Debenlander lag. Die gange Regierungefunft beffelben lief eigentlich barauf binane, bem berarmenben Lanbe moglichft viel Belb abgupreffen; mehr ale einmal griff er baber fed in bie alten Rechte und Freiheiten ber Stanbe ein, und faft jedesmal enbete ein folcher Conflict mit bem Maglichen Rudguge ber Regierung, fobalb bie Stanbe ber in ihren Gerechtsamen gefrantten Brobing ben Dinth batten, energifch aufgutreten und offen ibre Meinung zu fagen. Gin folches Guftem mußte bie Regierung natürlich auf bas tieffte biecrebitiren. Saft unglaublich ericheint, mas über bie bamale in Spanien berrichenbe Finangwirthichaft mitgetheilt wird; wollten bie Stanbe ben fich ftete erneuernben Belbforberungen enblich nicht mehr willfahren, fo legte bie Regierung es ben mit fürftlichen Gintommen ausgestatteten geiftlichen und weltlichen Großen in unzweibeutigfter Beife nabe, ihr burch freiwillige Opfergaben aus ber Roth ju belfen, und wenn auch bies nicht mehr berfangen wollte nun, fo ging bie Regierung in aller Form betteln.

Diefer gutt Anfang in ben ferinilligen Schatungen machte ben Sonige Auft, und er ernante einige Mongebone, Sammerherren und Kiegefalle, um - nach Plareien vertheilt - mie bem Florer und neim Sonde, in jedes Joans beitelt au gehn, indem fie den Zeulen vorftellen, mit welcher Brechtlich ihren der Anfaig bie Silbert und Geltgerätigt. – forffin Eingeit der Anfaig bei Silbert und Geltgerätigt. – forfin Gingirbung jum Besten bes leren Staatsfalts anjangs in Ausfalz gemange geweigt war z. gelffien, die er nach Auslage der Rechtsgelechten zur Abhilfe feiner Rolf fich hatte aneignen Stonen. Unter funfig Kenten \_ plat Zehet nach ziegem Gelbwerth - wurde fein Almohen angenommen, und so betom man in der Etzt einzigs Ebel pulmmen.

Dit bem reichen Genua murbe eine fechgebnprocentige Unleibe abgefchloffen, für welche bie etwa brei Dillionen betragenben jahrlichen ameritanifchen Revenuen verpfanbet murben. Ginige Jahre fpater, ale ber bobe Binefuß benn both allau briidenb murbe, fuchte und fant man Sont gegen benfelben bei ber Rirche: bie barum befragten Theologen gaben ibr Gutachten babin ab. baft ein Rinefuß pon 16 Broc. nicht erlanbt werben fonnte, und auf Grund biefer Mustunft convertirte bie fpanifche Regierung gang eigenmachtig und einfeitig bie genuefifche Unleibe in eine funfprocentige. Dan muß nur die Boften feben, welche ber Sofftaat und bie bochften Beamtentreife an Behalt verfchlangen, und bie Bahlenreihen überfliegen, welche bas jahrliche Bachethum bes Bermögens bes Ber-2008 bon Berma und feiner Gippfchaft anbeuten, und man wird begreifen, wie fein Jahrgebnt nothig mar, um Spanien finangiell bollftanbig ju Grunde ju richten.

Dag ber ohnehin fcon tief erschütterte Bobiftun ber Bebolferung burch bas gang unfinnige Befteuerungtinftem , welches burch biefe finangiellen Bebranquiffe notmenbig gemacht murbe, binnen furgem poffenbe ju Grund gerichtet werben mußte, liegt auf ber Banb. Und ben folug man nun noch in furglichtiger Berblenbung, m mahnfinnigem Fanatismus bem fcon ane ungabingt Bunden blutenben Lanbe noch eine neue, gang unbeilben Bunde burch bie Austreibung ber Moristos, bes geneil thatigften und fleifigften Theile ber Bewohnerfchaft, w mentlich bes Gitbens. Wir milfen es une verfagen, u Anschluß an bie actenmäßige Darftellung Philippini auf biefe an Gelbftmorb grengenbe Bewaltthat # Lerma'fchen Regimente bee Daberen einzugeben; biefch eröffnet einen mahrhaft erichredenben Blid in bie ib gible Berbummung, die wirthichaftliche Unbilbung m bie fociale Barbarei, in welche Spanien bamalt w funten mar. Dit Abicheu wendet man fich ab per ta unmenfclichen Gewaltihaten, burch welche man bit ares Ausgetriebenen ju Grunde ju richten fuchte, ber d fchredenben Bemeinheit, mit ber man fich erft ihrer bit bann, ale man fah, ihr Abjug mache bae land m armen, ihrer felbft wieber ju bemachtigen fucte; ## entichieben eine ber buntelften Blatter aus be fo fchichte ber Denfchbeit, mit bem mir es bier # baben.

Bie glangend und erfrenlich fteht im Gegring? biefem Bilbe ber außerften Bertomntenheit frim unter Beinrich IV. ba, obgleich es ja boch auf ! an Chatten und zwar manchem recht tiefen Che ten feineswege fehlt. Philippfon fchilbert une bir Begrunbung bes Ronigthume in Franfreich. Die 3 triguen bes Bergoge bon Bouillon, Die aus mis ber vielen Liebesbanbel bes galanten Ronige berberge gangene Berfcmorung ber Ramilie Entragnet und be Theilnahme bes unbebeutenben, aber nach Grofem litte nen Grafen von Auberane bilben bie berporragentite Buntte in biefem Gemalbe; bie Dilbe bes Ronige, met auch ihre Motive namentlich in bem Entragueit Sandel feineswege gebilligt merben fonnen, ermif fa bennoch ale bas wirtfamfte Mittel, um ben gegen be neue Dynaftie fich bier und ba noch regenden Biberfir vollende ju entwaffnen und unschablich au machen. 3 tereffant find bie Erörterungen über Beinrich's IV. 30 baltnif au feinen ehemaligen Glaubenegenoffen, ben Die notten: man erfieht baraus, wie ber Ronig die Gent bie er einem ftarten Konigthum burch bie ben Doff notten im Ebict bon Rantes gemahrten Borrecht idt erft bereitet hatte, richtig ertannte und unfdablid ? machen bemubt mar; gleich unter ibm tritt beutlich be iter einen Carbinalpuntt in Richelieu's innerer Bolitit benbe Streben hervor, ben Staat im Staate, ben bie igenotten auf Grund bee Ebicte bon Rantes ju bilben gefangen hatten, ju befeitigen, Die politifche Dacht. lung berfelben au brechen, ohne barum die Glaubene. beit angutaften. Das Gegenftud baan bilbet ber Gifer, welchem fich Beinrich - befanntlich ausschlieflich politifden Motiven - ber tatholifden Rirche bienftiffen zeigt; er bat bie Befuiten nach Granfreich, bas n früher berichloffen worben mar, gurudgeführt und Grund gelegt ju bem Ginfluß, ben fie bort binnen em wieber gewannen. 3m übrigen beginnt fcon mit Regierung Beinrich's IV. in Frantreich die Tendeng abfoluten Monarchie fich entichieben geltend zu machen. bereite Beinrich hat im mefentlichen ale abfoluter tarch geherricht. Die Generalftanbe bes Reiche 3. B. unter ibm jum letten mal 1596 und 1597 einberufen en, wo er gegen ben Mufftand in ber Bretagne bie im Rorben flegreich borbringenben Spanier ber rftutung bee gangen Bolle bringend bedurfte. Geithat er bie bem Abfolutiemus jebergeit gefahrliche cetung bee Bolle völlig in Bergeffenheit gerathen 1; ohne Bewaltfamteit, ftillfcmeigend befeitigte er fo Stande, melde feinen Borgangern bas Befet bictirt

hatten. Daß bas fo ohne jeben Biberftand gelang, hatte feinen Grund vornehmlich barin, bag Beinrich IV. Die Wehler, melde abfolute Monarchen ju begeben pflegen, flug vermied und in einer Beife fur bas Gebeiben feines Landes forate, baf eine befondere Bertretung ber Rechte und Intereffen beffelben ber Rrone gegenüber bbllig unnothig erfchien. Das gange Guftem ber Bermaltung Franfreiche unter Beinrich IV. bilbet Bug um Rug ben ichariften Begenfat zu bem gleichzeitig in Gpanien herrichenben. Die burch Gully eingeführten Steuerreformen gemahrten bem Bolle mefentliche Erleichterung. ohne die Ginnahmen bee Staate ju fcmalern : Die Staate. fould minderte fich von Jahr gu Jahr, mahrend bas fonelle Steigen bes forgfam gepflegten Nationalmohlftandes bem Staate immer neue, reiche Ginnahmequellen eröffnete. Aber auch bie geiftigen Intereffen murben nicht bernachläffigt, und Runft und Wiffenfchaft empfingen eben bamale bie Doglichfeit ju neuem Gebeiben, mabrend die eifrigfte Entwidelung ber frangofifchen Behrfraft bas Bertzeug bereiten half, beffen Beinrich IV. jur Durchführung feiner Blane, jur beabfichtigten Umgeftaltung bee politifchen Syfteme von Europa nothwendig bedurfte.

fians Drub.

# Eine Tragodie Swinburne's.

:farb. Tragobie von M. C. Swinburne. Deutsch von ifar horn. Bremen, Ruhtmann u. Comp. 1878. 20 Rat.

Der englische Dichter, welcher mit borftebenber Uebera in Dentichland eingeführt wird, ift eine fehr benemerthe Ericheinung. Er barf ale bie erfte belang-Rraft gelten, melder es in letter Beit gelnngen ift. ber Bolfethumlichfeit Tennpfon's fich neben ibm Dichter Gebor an verfchaffen. Etwa um's 3abr ober 1862 trat er querft mit einigen Gebichten im tator" por bie Deffentlichteit. Gie erregten Anfpor allem megen einer gemiffen feden Driginalität. abre 1865 folgte bann ein Tranerfpiel "Atalanta Indon". Der antite Ton beffelben intereffirte. erwegene Art, mit welcher ber Dichter fich an bie en Fragen bes Dafeine magte, erregte aber auch hfachen Anftog. Shellen's "Queen Mab", hieß es, aum ungartere Partien enthalten. Balb barauf tlichte Swinburne bas Trauerfpiel "Chaftelarb". b feitene ber Rritit eine febr unfreundliche Unf.

Man war jett dahintergefommen, daß Swinfich mit Beflissenheit Aufgaben ftellte, deren Lom herrschene Geschmad und dem hertsmutlichen feitseaber den Krieg erklätte, und hielt es für

feitskeober den Arieg erflärte, und hieft es für diefer dichten. biefer Richtung mit Schäfte entgegenzuteten. 3htwolkender Recenfent, welcher untlängst diefem ungefturen eine nicht gang schonende Wirdigung en liefe, vergleich biefen alleitigen Ansbruck eine Fentpfindungen mit dem Entfeten, welches seiner47.

geit ber naturaliftifche Daler Turner in England erregte. nachdem man fich gewöhnt hatte, nur mit atabemifch gefculten Augen gu feben : ein Bergleich , ber freilich nur theilweife zutrifft. Inzwischen aber hatte Swin-burne's Ruf fich auch eine fleine Schar jugenblicher Bewunderer geworben. Gie haben por allem feine feitbem erichienenen "Poems and Ballads" jum Begenftanbe eines begeifterten Cultus gemacht, mabrend felbft biejenigen ernftern Rrititer, welche feine große Begabung gelten laffen, neben jener Borliebe für gemagte Situationen einen freudlofen, peffimiftifchen Bug an ihm rugen und feine fataliftifche Lebensauffaffung ale eine verftimmenbe Grundfarbe aller feiner Boeften betlagen. Belder Art feine Richtung ift, wird am rafcheften berftanblich merben, wenn Bictor Sugo ale ber Leitftern biefes englifchen Dichtere genannt wirb. Gine ber Bebichte ift bem Berfaffer ber "Misérables" gewibmet:

Thou art chief of us, and lord;

Thy song is as a sword,

Keen, edged and scented in the blade from flowers; Thou art lord and king.

Aber, fährt ber Dichter fort, wir sehen mit jungern Mongen boffnungelofer als du in Leben und nehmen vor allem wahr, bag bas Unrecht triumphirt und bas Recht unterliegt. So viel zur ungesähren Charafteristif bes Stadbunttes Swirchvurc's.

Das Trauerspiel "Chastelard" ift, wie der Ueberseter mittheilt, auf Bunsch bes Königs Ludwig II. von Baiern verdeutscht worden. Wie weit die Rachdichtung die Schönheit des Driginals erreicht, tann hier nicht in Betracht gezogen werben, do des Driginal nicht zur Bergeledings govliegt. Toch unacher Mangel in der Beglachung vorliegt verbient der Mengel in der Bedschulung bes Berles ") verdient ber lieberieger Dant, benn es war Beit, einen Dichter von fo unklugbarer Begabung auch ben beutschen Lefern zuglänglich zu maden.

Bie ber Titel icon errathen luft, handelt es fich um bie Liebesaffaire gwifchen Chaftelarb und Maria Stnart. Die lettere ift bie Sanptperfon bes Stilds. Balter Scott und Schiller haben bie fchottifche Ronigin im Begenfat gur Ronigin Glifabeth in einer unfer Mitgefühl lebhaft anfprechenden Beife behandelt. Sminburne geht ben völlig entgegengefetten Beg. Er gibt bas bis ine fleinfte Detail ausgearbeitete Charafterbild eines gauberhaft bestridenben, aber alles innern Salte baren Beibes. 3hr gegenitber fteht ber Dann, beffen Leibenichaft fcon im erften Mct fich ale eine fein ganges Wefen vergeb. renbe fennzeichnet, und bem ber Tob willfommen ift, wenn um ben Breis beffelben bie Begier feines Bergens Befriedigung erreichen tann. Bisjest find feine Bunfche nicht ju Borte getommen. Doch hat er zwei Jahre lang ber leichtlebigen Ronigin ale Dichter, Befellichafter. Freund nabe fein burfen. Wie fie mit ihm verfehrt, zeigt fich gleich im Anfang bee Stude bei bem Tanz. mit bem bie Bofbamen und Cavaliere fich und bie Ronigin im frangofifden Gefdmad bergniigen, und an welchem fie fich mit ibm betbeiligt:

Und wie sie über bas Auffen benft und feine berschiedenen Gattungen fennt, erhellt bald barauf aus ihrem Sefprach mit Mary Senton, weiche Chaftelad und Mary Beaton — eine andere Hofbame — in traulichem Beisammensfein belaussch sben will:

Ronigin. Bie Berliebte?

Die Lippen aufeinander? Mund auf Mund? Das ware wirflich Liebe. Der auf Dur dand, ben Dals nur? Sprich, verhehle nichte; Du ichworft darauf.

> Mary Seyton. Ich fagte, was ich fah. Königin.

Du fahft es also, wie er ihrer Wangen, D baß fie schamroth würden, jede tußte? Nach ungewohnter Koft verlangt ihn wol.

9 3. 8. 6. 46:

Bergebung ibr gewahren fann; ein jig

Seber Lautenflang,
Der und im Leben gitterte, jeber Entichwundte fuße Anblid.

S. 66: Beil fener Mebici Augen, groß und glatt u. f. te.

Marn Centon.

3a wohl, nach füßer Roft. Sie schrecken anseinander, meilenweit, Als ich hereintrat, benn fie ftanben nab.

Rönigin.

Wan tann ein Nödhöfen auf die Bange lüffen, Sie benacht sich befign nicht zu schären. Weber Dann würde niemand schwören, dach den jehunnt. Sout hatt ihn der Bernsoft, est tennten Schon feine Augen. Dach ... man jagt ... ich weis st. Nur auf der linte Seite fülls die Lieber Nuch : fo tehen Sentiebe Northern der Schöffickelt den Kuß: fo tehen Sertieben Ausschlassen.

Die Folge jener Bufammentunft zwifchen Chaftelat und Mary Beaton ift, bag bie Ronigin fich ane deps amoureux ploglich mit ihrem Better Darnley verlit, ber noch furg juvor fich an der Bunft einer britte Sofbame, Dary Damilton, genügen ließ. Bene Refammentunft mar aber einfeitig von Dary Beaton to anstaltet worden, und zwar unter ber gegen Chaftan gemachten Borfpiegelung, fie wolle ibn im Finftern, z Auftrag ber Ronigin, mit biefer ansammenführen: # Betrug, gn welchem Dary Beaton's heftige Liebe : Chaftelard fie bewog, ju ihrer eigenen großen nachtig lichen Befchamung. Rachbem Darn Begton folder !: fich einen Mugenblid flüchtiger Liebtofungen beffer : fchlichen, ber fie im Dunteln für bie Ronigin bielt, be bann aber bie im felben Mugenblide auch icon ren Berfnirfchte mit großmuthigen Borten ber Beicommin aus bem Stanbe aufrichtete, lechat fie banach, ihr & geben burch ein großes Opfer ju fuhnen. Sierm ber jene Berlobung bie Beranlaffung. Chaftelarb ift bei be Rachricht von ber Berlobung außer fich. Enblid, mb bem er lange mit Darn Beaton berathen, mas ent werben folle, findet er nur Beruhigung in ber Being noch bor ber Bochzeit fein Leben baran zu mant ! Liebe ber Ronigin ju gewinnen.

Chaftelard.

Doch thut mir eins, ja eins, ich bit! &.
In ihrer Brautnacht eins, und Daruley wird Plach seinem Blüd nicht hungern so wie ich. Ich will es Euch bezeichnen. Rur versprecht mir's!

Mary Beaton.

3d will's, wenn meine Seele and barum 3hr emiges Beil verliert.

Chaftelard. Bud. Laft

Une gehn.

Dies ber Inhalt ber erften beiben Acie. Der int enbet febr wirtfam mit jener Zusammentauft Den Beaton's und Chaffelard's, ber zweite mit ber Beitalmi Darnley's und Maria Stuart's und ber eben erwiber Berfchwörtung.

Dre britte Act spielt in bem für die Brautaach togerichteten Schlassenach Maria Senart's. Mary Bem führt Chaftelarb ein und verbirgt ibn binter ber Bevorhangen. Dann sommen die Rendermählten, Duriund bei Ringin; bod verlangt bie letzter nach au-Brit zu gesammeltem Beten, und Darnteg zielt ist zurild : Rönigin.

26! Er ift fort! Lagt mich mich felbft betrachten. (Bor bem Spiegel.)

3d bin fo bleich, und ift mir bach fa beiß; Go menig garbe fallte fich ine Antlis vo wenig parve joute hat ins Antlih Arr bringen, wenn des Glist unrubig wollt? Die Zeit ift farg und ipärlich jugeneffen, Nein Derz ju trößen . . . Sie? wenn ich des Haar Se trilge, jo gebaufcht in Ringeln, wütze Rich's beffer lieben? Derr i jum Roden herniederwallend? — Ber auf gleiche Brije floft ben Gurtel)

Gid and bas Berg entgurten fonnte unb Es innerlich erleichtern, wie ben Leib, Benn wir bie weichen Schleifen barum lofen ! Benn wir die Weitel ift, wie halbig bie Farbe! Lichtbame Schatten, gang wie neue Abern, Birtf fie auf meinen Arm, ihr Gold glänge wieder In diefer behne leichjem Grün, daraul Die Sand fig flitt. 3ch bin bod frob, bag ich Die Nabden bier nicht um mich habe, bie Rich brangen . . . rubig tann ich ia betrachten, Bie fich bee feibnen Bobje einer nach Dem anbern lofen und in weichen Ringen Das Daar mir um bie Schultern fallt. 3ch will Auf eine neue Art, es bubich jurlid Bu binden, finnen . . ja . . mein lieber Spiegel, Richts Reues zeigst du mir . . ja wohl, ich weiß es, 3ch bin noch hubich! Wie hell mein haar erglangt! Du fcones Antlig, blid' mich freundlich an, Ga fing' ich bir . . . fcau bir mein Antlit an, Und bein Dund fall bem Lied in meinem helfen.

Bur Burgfrau Alice Der Geine herüber Thiebaut gezagen. Bar bas ber Wind am Fenfter? Rein, mein haar Rur fniftert leife bier auf meinen Armen. Der Ramm fingt in ben Laden . . und mein Blut Entfette fich barüber . . .

In meinem Schilbe

3ft fein Ragel geblieben, Es barft fein Gifen Unter muchtigen Sieben. 3d thue ber Ballabe unrecht; ach Bergilbte Refte alter Lieber, mogu An ihrem halbvergeffnen Rehrreim uns Dab' fchleppen? Wie ber leifefte Gebante Gleich meine Geele traurig fimmt, wenn ibn Ein Anflug auch ban Traurigfeit nur faumt. Der narr'iche Rummer biefer habichen Frau ba Steigt um bes lleinften Dinges willen ftets Dir in die Mugen. Rein, benn ich will froblich Und guter Dinge fein, fein after Rummer Goll unterm Bormand bes Bertrautfeine mich Dann bach mit Schmerz erfüllen. Aber ach! Die erfte Dachzeit lagt fich diefer nicht Bergleichen . . . Beitre Mugen rings umber Und frober Schers und leichtes Spiel, Ein bleicher, fleiner Mund, ber fich an meinen Antlammerte, wenn auf bie muben Augen 3ch ihn gefüßt, bag feine fcmalen Bangen Aufglühten nach im letten, fcmachen Roth. angiagien nuy an regien, jugioagen voig. Der nache Zod war ihm befannt, und dach Sein Leben hatt' er gern für mich geopfert, Rachem er mich umarmt. Aunmehr, Gatt weiß, Befür' ich leinen Mann, der nur den Neinsteun.

Theil feines Blutes für mich gabe, bag

Sich meine Bangen baban rothen, bie Deg mangelnb fill bem Grab enigegenbleichen.

3ch glaube nicht. Blag . . . ja, ich bin gu blag . . . (Sie erblidt im Spiegel Chaftelard, ber hinter bem Bett hervortritt.)

Chaftelarb. Eridiredet nicht!

Rönigin.

Beilige Maria!

Mein Beift wirb irre, feib 3hr es auch wirflich? Ber öffnete bie Thuren Cuch? Ba find Die Dabden? Bie tamt 3hr herein? Giebt auf, Rlift nicht sa hestig meine Dande. Schau Ein Hauch auf fie, bei Christi Blut, bringt Euch Tod nut Berberben. Welcher Schlangenbiß Dat Euch fo mahnfinnsfroh gemacht? Das ift fein guter Scherz, in biefer Beit Das haupt fich felbft jum Spaß berabzulachen. Debt Guer Auge von mir weg; wollt 3hr Denn wirflich fterben?

Chaftelard.

Solbe Ronigin, Rur turge Beile bulbet mich und fant Rich fpreden. Euer Reib nicht einmal will ich Berühren, feife nur, a, ich verfprech' es Euch, Richt anders zu Euch reben; auf bie Banb, Benn's Gud gefällt, allein binfchauen, benn Richt meine Augen ju erfreuen, bin 3d bier: Doch, wenn 3hr wollt, geftattet mir. Guch angujeben.

Rönigin.

Bie 3hr wallt. Gebt mir Das Saubchen bier, mein Daar barein gu hullen. 3ch bant' Euch . . . meinen Burtel . . nein . . bart, bort. Sprecht, wenn 3hr wollt; boch, wenn 3hr geben wollt, Sa follt 3hr geben, weil ich Euch nicht haffe. 3hr wißt, ein einziges Bort aus meinem Dunbe Bringt Euch ben Zab; bach will ich ftille feiu . . . .

Diefer gange Auftritt ift für bie Ronigin in hobem Grabe charafteriflifch. Gie ift bewegt, nennt Chaftelarb ihren "Geliebten", befchwert fich über feine Untreue, bittet ihm ihr Distrauen bann wieber ab, gefteht ihm: "Bor allen anbern Dannern lieb' ich Guch", ergibt fich end. lich feinen leibenschaftlichen Ruffen und verliert bie Berrichaft über fich felbft aufe vollftanbigfte:

Rönigin. Rehmt meine Lippen gang für Euch, berfchließt Dir Ruffen meine Mugen - laft, ich bitte, Laft nun ein wenig ab! - Jeht geht, aus Mitleid! -Rammt margen wieder! - Rein, an meinem Salfe Bird er bie Spuren Gurer Ruffe finden. Mumacht'ger Gott, mas fall ich Guch gemahren, Rur bag 3hr geht!

Chaftelarb.

3d will nicht gehn. Die Racht Dat fich nun vall herabgefenft; was follt' ich Dein Lager anderswa bereiten. Traulich 3ft biefer Blat, und heller Rerzenschein Begleitet meinen Schlaf. Geib nicht für mich Beforgt, ich folafe gut genug.

Rönigin.

36r feib

Berfaren gang und gar.

In biefer Beife geht es fort: fie in Angft um fein Leben, er beffelben überbrugig, aber entichloffen, bie letten Minuten voll und gang auszutoften. Da ploplich fehrt Darnlen gurud. Chaftelard wird ergriffen. Er fugt fich willig, inbem er nur noch bethenert, er allein |

fei ber Schulbige.

3m fünften Act weift Chaftelarb biefe gurud, inbem er bas Bapier, bas bie Begnabigung verfügt, in Stude gerreißt. Mary Beaton, Die Ueberbringerin ber Botfcaft, erfcopft fich vergebene in Bitten. Er bleibt bei feiner Beigerung. Ingwifchen hat bie Ronigin fich ichon wieber anbere befonnen. Gie angftigt fich por ber Auslegung, welche ihre Dilbe von allen Geiten erfahren Richt miffend, bag er bie Begnabigung guritd. wies, begibt fie fich baber felbft ine Befangnig, um auf gefchidte Art bas Bapier gurlidguforbern. Diefe Gcene ift in hobem Grabe originell. Benige mochten mit ibr ju vergleichen fein. Gie beruht auf ber allerbinge unameifelhaften Mumacht ber weiblichen Schonbeit. Wen biefe vollftanbig gefangen nahm, ber vermag fich ihres Zaubers felbst bann nicht ju erwehren, wenn auf Mugenblide die fcone Bille nur als folche erscheint und bie innere Leere und Dichtigfeit beutlich erfennbar burchfcimmert. Der Gegenfat zwifden einem tobesmuthigen, groß empfindenden Danne und einem gwifden Biberfpriichen, fleinen Unlaufen, finnlichen Ansbruchen, gierlichen Ueberliftungefinten , felbftflichtiger Raltherzigfeit und wieber auch anmuthigen Naturaccenten bin- und berfcmantenben Beibe ift bier auf bie Spipe getrieben. Es thut faft meh, mit folder Chonungelofigfeit bie fomachften Geiten bes weiblichen Befchlechte jum Begenftanbe einer Specialftubie gemacht ju feben. Dennoch feffelt bie Glaubhaftigfeit ber abftogenben Schilberung, und nachbem bas Bilb Maria Stuart's fo oft mit bich. terifden Farben verschönernd geidmudt worben ift, thut es auch wieder wohl, ihrer biftorifden Erscheinung zu ihrem Rechte verholfen zu feben. Daß Chaftelard in feinem Gefühle für bie Ronigin jelbft bann nicht erfcuttert wirb, ale fie mit bem Zwede ihres Befuche herausriidt, ift ein bichterifches Bagnif ber filhnften Mrt. Jenen Gleichmuth hat ber Dichter aber burch bie fataliftifche Farbung feines Belben in gefchidter Beife porbereitet und er wird noch ansbrudlich baburch erflart, baft Chaftelard von ihrem Bantelmuth fchon bei ber erften Begnabigungefunde nichts anberes als folden Rudfall erwartete. Und fo fagt er benn auch, nachbem er bas gerriffene Bapier ihr zeigte, ohne Bitterfeit:

36 fannte End bis tiefft in Guer Berg. Gott fei mit Gud.

Das Ende des Stude entspricht feinem Anfang. Bis gang gulett hat Maria Stuart noch fleine Mittelchen in petto, burch die fie fich aus ber Berlegenheit zu ziehen

und ihren Geliebten vor dem Schaffen zu bestum zier. Der trofllesen Mary Pseton verfreicht fie graden, ai fetten Augenklide noch Sorge tragen zu wollen, die die micht zur hinrichtung fomme, und jewhet des um Mädegen jogar auf dem Schlöstigurm, des sie von kind aus mit einem andern Hoffraulein dem Borgung zich daue. Aber die Unzupercläftstie der Borgung zich fich auch hier. Eghelleab's Hauft zu fallt. Die emzet Torte, mit welchen die beiden Auflagentinnen die Coschliein der Execution begleiten, geben der Taypke einen ergreisenden Abschule, dier zu mehren auch wan und beiden bei beiden, die den male was zum Ausdruck, was die Berwährsdungen auch in Druft des Alffagueres längle zum Aufgungen auch in Druft des Aufgaueres längle zum Musprecha brisgte.

Mary Beaton.

Soll man fich vor Dem Todten scheun, den man so gern im Leben Ansab? Gib Raum! D fieh nur, welch ein hau: Er hatte; bei den Locken saft der henker Sein Haupi nnd zeigt es rings im Kreise. Nie Rech! ich ibn so.

Mary Carmichael.

Mich gehn!

Mary Beaton.

Sie hat est manchmal lo gebalten, Sie sielt ben Sooj imte laurid, fielft du. Im Hand, fielft du. Im Hand ju lifften, wenn fie In jeinen Armen lag. Ja, geft, nat weinet. Ein jammervoller Anblid, bort ju stehn. Bos ichrein 197. "Do mögen bie Berrächte Der Khigin in Grunde geben!" Rein! Go get? die Khigin ju Grunde geben!" Rein! Go get? die Khigin ju Grunde! Etrafe Sie, großer Gott, um sleintwillen, strafe Sie je, aus Kritich so!

Aber bem unbarmherigen Richter ift es nicht per schließlich die Empfindungen, die er mütgend fint win uns schlitte, zu Worte tommen zu lassen. De wonniemmeisters Stimmer überiont von braugen kibtuse ber llagemben hofdauen, und wührend der datig, delt, bernehmen bei

Gebt Raum für ben Lord Bothwell; Blat Rur Dhlord Bothwell nachft ber Ronigin.

Es bleiben noch einige Worte über bie brammit Form bes Bebichts ju fagen. Bumeift haben felbf it Stude, gegen beren Anfführung bie Antoren in be Borreben proteftiren, fich urfpriinglich eigentlich at te Bilhne wenden wollen. Cowol Byron's "Danfred",Da Tied's "Detavianus" machen in Diefer Begiebung bat Ausnahme. Db auch Swinburne fich bas Anfeben gut. fein Stud nicht für bie Buhne gefchrieben gu boben. laft fich aus ber Borrebe bes Ueberfetere nicht erfeten ebenfo menig ob bas Stild jur Anfführung gelmpt Der Form nach eignet es fich bagu anfe vollftanbige Es ftebt ihm aber boch manches entgegen. Bor ale ber Umftanb, bag bie Sauptrolle - bie ber Ronigin eine unbantbare ift. Mur eine bebentenbe Runftlerin mir ihr gewachfen. Aber je beffer fie bie Meinliche Charate anlage ber großen Bauberin jur Anfchanung bint befto gemiffer ift fie, unfern Biberwillen ju erripe Einer folden Birtung feben fich bie Darftellermer einer Sauptrolle nicht aus, mare es auch nur - = aneben mirb ber britte Act Bebenfen erregen. Dau it fich in ben Brunfild-Tragodien freilich Bebentlicheres fallen laffen, aber binter ber Scene. Und menn es par gemiß ift, bag ein anflofiger Borgang eben baburch ft recht anftößig wird, bag er in bas Duntel bes vifdenacte verftedt mirb, fo hat ein poetifches Bermmen biefem Behelf boch bas Anftanberecht erworben, b man fügt fich bem Bertommen. Sminburne mare bi ber Dann ber fithnen Rudfichtelofigfeit, ber er ift, nn er jenes unebrliche Berftedipiel mitmachen mollte. war für feinen Blan genug, wenn er zeigte, wie fee Beib in ihrem Brautgemach und in ber ju anhtiger Cammlung ibr bon ihrem Gatten bewilligten it obne ibre Schulb. aber auch ohne ernftliche Abir, fich bon Chaftelard bei ihrer Rachttoilette überen laft, wie fie ibre Lippen und ibren Raden feinen enichaftlichen Ruffen breisgibt, ibn ihren Beliebten nt, ibn balb jur flucht antreibt, balb fefthalt, balb cinem "Romme morgen mieber" bertroftet, obne boch mit einem Athemauge bem Grauen Musbrud au n. bas ibr ber Bund mit Darnlen einfloken follte

icht jur Bezunglimpfung ihres Gefchlechts beigutragen.

und offenbar nur auf flüchtige Augenblide einstöft. Mehr brauchte in biefer Seene nicht vorzufallen, aber so viel mußte ber Dichter beutlich machen, um das Gewoebe bes unguverfalfigen Naturells ber Königiu verständig ins Licht ju stellen. Und es sie in glütlicher Gebanke Swindurne's, diese Berständlichteit auch zu ihren Jungen am Schlusse bei Auste dabund noch zu vervollständigen, daß sie, nach der Feltnehmung Chaftelard's endlich wie einem Schauber dorftlichtiger Art mit ergriffen, ihren Gatten bittet, sich zurückzusehen, während sie eine iher Hofdwaren beranlaßt, für diese Nacht das Lager mit ihr zu theiten.

Die mitgetheilten Broben und bas jur weitern Erffärung bes Stidde Dingugfügt genigen wol, um sowol Swindurne's bichterifche Richtung als eine nicht gewöhnliche, wie auch feine Begabung als eine bedeutende erfichien zu laffen. Diemewit seine übrigen Arbeiteu biefen Bezeichnungen entsprechen, wird wol bei einer anbeen Gelegeneit zu unterfugen fein.

Robert Watdmüller.

### Eine neue Heberfetung von Ovid's "Metamorphofen".

d's Melamorphofen in funfgehn Büdjern im Bersmaße der schieft verdeuticht und mit einem erlätenden Namen- und adregister verseben von Bilhelm von Tippelstirch, erlin, Peters. 1873. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Sinn neue Udberfetzung der Dwid'schen, Berwandlungen' einigermaßen überreschen, da die letzterchsienene etragungen noch nicht zwanzig Jahre alt sind, wähde Berehrer wes Dichters in wieler Zeit schwertig abh zugenommen haben. In der That gehört Dwid nienigen Classificen, denen die neuere Philologie in ichjand wenig Geschwand mehr abzugewinnen vereine Erscheinung, welche sich vornehmlich durch die rreng der ausgetauchten in der Alterthumswissen unterfaktet. Wenig um ihrer selbst willen gelein, die reigende Berolsen um ihrer selbst willen gelein, die reigende Boche des sormenwandlessen zu siehen zu deutzussillen zu seutzweisigen zu seutzweisigen zu seutzweisigen der deutzweisigen zu seutzweisigen der deutzweisigen zu seutzweisigen zu seutzweisigen

ıß ber Singer ber Lieb aus ethischen Gründen er Jectzeit vernachtliffigt werde, ift nicht wahred, Wenigleus bei "Metamorphofen" und ein gut ere überigen Poeften fprechen nicht für eine solch eine. Der Uberteger logt mit Recht, "daß unseit, die nicht blos in Schriften, sondern sogar in Theater dem Publitum huffig her bie is Schrimbertsführt, gar keine Ursache, das, mit vornehmer is auf den alten tömischen Dicker herabigsehen, gentheil ist Did, wenigsten in feinen Metamorder ihm oft zum Vorwurfe gemachten Friedlitt tet, ungleich woralleher, als viele eneuern Schriften.

Und follte es nicht heute noch fo fein, wie gu 3 Beit, follte Doid - wenn er gelefen wird -

nicht in feinen "Liebesabenteuern" unfern Beitgenoffen angiebenber fein als in feinen "Bermanblungen"?

Der neue Ueberleiger hat offenbar gegen die Ungunft ber erwähnten Umflände zu tämpfen. Daß er dennoch sein Wert unternahm und in salt siedenschieger Arbeit vollendete, muß ihm zur Anerkennung gereichen. Die vorhandenen Ileberschungen chreeften ihn nicht ab, offenbar weit er sich zu einer erfolgreichen Goncurrenz start gerung stülkte. Dassu zihr seiner Arbeit leibt Leugnis, und die den ihm der einer Refere der Brachtlein Brinchpien nechte er seinen Letzer Dr. Friedrich August Gotthold verdanft, mußten ihn in feiner Zuversicht bestätzten. Endich aber zeigt sich in weiche, und welche Krassen er Ausgabe, und welche Rechstertigung könnte sier Ungsabe, und welche Rechstertigung könnte sier ausgen welche Prechstertigung könnte sier und Werf stiedhaltiger sein als Letze zur Sache von

Db es hen, von Tippelstirch gelingen wird, ,dem Theite bes gebildeten Publitums, welches den lateinifden Utrect nicht felbt lefen tann, den Indalt besselsen in einer Weise zugänzich zu nachen, daß es der antiken Dichtung Geichmad dazugewinnen vernung", mödte ich nicht entlichten. Gelingt es aber nicht, so liegt die Schuld gewiß uicht am Ueberleber, sondern an unstem Lespublitum. Denn die Verdeutschung ist glatt, sliegend und so verständig, wie es bei der Beschaftigeit eines sie die gentlichten. Berdeutschung ist glatt, sliegend und so verständigen, wie es bei der Beschaftigeit eines die die beschied und in mure möglich ist, die Bester und her verdeutschlied, absie Gitter und Proeuwell in einer bunten Reife von Ereignissen und Abentuern vorgestützt wird unter dem Seschiedspunkte, daß allemal eine "Verwandlung ber Körper in neue Geschaften" die Katastrophe bietet. Das Gebigt hebt bekanntlich an mit der Erschaftung der Welt, den

vier Beitaltern, ben Biganten, wie Lyfaon in einen Bolf vermanbelt wird, wie bie Gunbflut hereinbricht, Steine ju Menfchen werben, und fo geht es im großen und gangen dronologifch fort, fpringt bon Bellas nach Rom und von ben romifden Ronigen auf bie Cafarenfamilie. Eigenthumlich ift bie Gulle bes mythologifchen Materiale, meldes in ben funfgebn Buchern gufammengebrangt ift. Und body ift biefe Unbanfung in einem folden Werte gewiß mehr gerechtfertigt und jebenfalls erträglicher, ale bie unablaffigen Unfpielungen auf mythologifche Dinge in Dvib's Elegien und bei ben übrigen romifchen Glegitern, beren Gefchmadeverirrung in biefer Begiebung burch bie alexandrinifchen Dichter veranlagt mar. Leiber haben bie mobernen Boeten bes Abendlanbes ihrerfeits mieber für Mufrechterhaltung beffelben mpthologifchen Unfuge geforgt, inbem fie bie romifche Copie bes alexanbrinifchen Driginale nach beften Rraften verviel. fältigten.

So ist benn auch jest noch wenigtens eine siegliche Renntnis ber griechiche-Gnichen Wohlschoie jum Kenftiden Buthologie jum Kenftiden bei der aben und neuen Bofie nennbietich ist gibt wol feine leichtere und anmutigiere Emilieren bas Gbitrefteben, als die Ueberfegung von Tuppklicht mit ihrem mithologischen Convertations-Erzine, nichts dies bietet, mos einem Richtpislogen um Britains Doite und feiner zeitgenössischen Dichter auf diem Seiter notwendig ist.

Indem das Wert hiermit empfohlen wird, foll nicht gebruch weine Bustimmung zu allen Einzelheiten im Lidbrud und zu allen metrifchen Sigenthamischten wie gelprochen werden. Aber es ware keinlich, üben bat Einzelne zu rechten, zumal da in der ganna kink meist richtige Principien durchgeführt find.

Wilhelm Brambad.

## fenilleton.

Englifche Urtheile über neue Erfcheinungen ber beutiden Literatur.

"Der Berissser Beitelungen über Ghoffpeares", prift ein arche Illustrated Reviews som 18. Cetaber, "einer Geschicke ber fraußlichen Eiteratur und anderer Wette von gegem Berbeimen f. Kreit jis, die eben bert Bertäge über "Die fraußliche Geschen gegemen Steinen fo. Kreit geschen ber Kleinen der Bertäge über "Die fraußlich Geschen ber Kleinen der Meine facht, in wecker er is Egreichen ber Kleinenden, ber Littlistigtums und bes zweiten Kalterreiche behandet. Unter ben gegemörtigen Umfalben, wo ber Kriebe Auropab von der Jalung ber zwei ersten Kalterneit der Krieflung der gemeinster bei Weitungstantgebung, die von einer ber beiben Seiten ausgeht, und ihre gegenleitigen Beiedung der Krieflungsbeit und immit je nach er Erfalige der Auftrage den der Verlage der Bertieflung der Auftrage der Verlage der Verl

"Mit vollfandiger Beferricum, eines Stoffes dan ber Reickfer in schafen Immissen spide Stigen vom der Etteraum jeber biefer veil Zeiträume entworfen und fle mehr von übere volliichen als literatigen veiles betrachtet, d. b., fie als bem volltichen Auflagen der Verlegen und bergelen wiederum beinfulfigen befandet und be eine voorbrett prematische Fitze von der Literaturgeschiecht ziede Zeitraums geboten.

Doffelbe Blat beingt fürzer Anzigen von 23. Alle., Molittliche Beschäute ber Eegenwart, 1872", "Die 3 Abraben", von F. Stopel, Funtbaneis "Bergiden Beditten Cierce's und Jalob Grimm's über ber im 3. Karffen ", "Dier Solhmith, ein Gesamble und heinrich Buttete", "Abbildungen gur Erichtlich Editie".

Die "Saurday Review" vom 18. October igs De fig ang helbig an, gabried wir bei eanste bei fig ang. bei big et aufterliedungen über bie eanste des Wandmaferei er. Debig's bidft angehende Bert bien Bandmafer ibn den Bandpiel nich and bei Bertreife ernem Gerk sauft ist nach bes Verfoffere eigenem Bereich saub finnen, bei Teursteilung der Erigiandwerte am Keldin est Beitreife gereichte der Beitreife gereichte gestellt der Beitreife gereichte gestellt ge

br ausführlich, baß ber hintergrund ber landichaften und bire mitrgeordnete Gingelbeiten pompejanifcher Gemaibe ufig mit bemertenemerther Genauigfeit mit ben poetifchen diferrungen eines Theofritus, Apollonius Rhobus und ber igrammatiften übereinftimmt. Er führt Grunde für Die mabme an, bak bie Dinigturgemalbe des paticanifden Birund die Bortbilber bes Ronnus gleranbrinifden Originalen und die Weftblotr ow Volunus arganorinizan Ariginates hazibilet fiem. Die Unterfügung erfleredt fist die bler über febr weite Gebiet, nud der Inhalt des Buchs beschränkt teinenwegs auf archälologische Fragen. Im allgemeinen geht lbig's Kritit darauf aus, die Erfindungsgabe der Künftler der niiden Raiferzeit berabzufeten und fie binfictlich ihrer Stoffe von ihren Borgangern abhangig binguftellen; obicon er en bas Berdieuft ber Aussuhrung gugeficht. In ber That bie bie Ericopfung aller muthologifchen Borwarfe biefen nael in ben bobern Runftameigen unpermeiblich: Die Buund Roiber ber Berricher aber, Die Schlachticenen auf Erajan Saule und felbft bie Leiftungen pompejanifcher ifter im Genre und in bumoriftifden Stoffen beweifen. he Rabigleit für Die Behandlung ber realififden Seiten Muggfebene übrigblieb, und zeigen, mas man batte er-

Richule auf die italienische gefolgt mare." Auch bei italienische gefolgt mare."
Auch die "Acadomy" vom 1. Rovember wibmet bem ebennnten Berte eine langere, bochft anertenuende Besprechung nation werter eine unigere, googn anertennende Beiprechung der geder des Alexander S. Murray, welcher fagt : ie Borftellung davon ju gebeu, was man durch die Lei-eines Buchs gewinnen lann, in welcher felten eine Seite inde lauft, Die nicht eine Thatlache cuthielte ober wenig. alte in einem ganglich neuen Lichte bote, ift eine Aufgabe, e um fo fchwieriger wirb, ale es une an Raum baju dt." Rad einer Ueberficht bes Inhalts ichließt ber Rent in folgenden Borten: ",Doch tounen wir, indem ums vom Stoffe felbft jur Behandlung beffelben wenden, nue vom singt etot jur zeganoung orgeben venden, igs Analis ber alten, noch vorhameunen Gemälde und ninnens Gelechsamteit, die er ausbietet, um die ursprüng-Anspre der componischen Waler unter den gestrette resten macconischer Aunft undazuspüren, ju sehr rühgenen in istelem Theise des Berets ein Kapitel deit wo die Gelehrjamteit viele, die alle Kunft oder nur je Berehrer bat, mehr Intereffe ale bie übrigen ers bfirfte, fo mirb es mabricheinlich basjenige fein, in m bas Berhaltnig amifchen ben romifden Dichtern und alexandriniden Borgangern febr guregent, wenn auch jo erichopfend, wie man es wunfchen tonnte, befprochen Ebenjo geeignet für bie Burbigung ber Gelehrten ift ber ich awifden ber griechijden ibulliden Boefie und ber baftsmalerei von Cambanien. Bielleicht aber ift bie Lebeit bee Grife nirgenbe angiebenber ober find foneibenbe fungen reichlicher porbanden, ale ba, mo ber Berfaffer bie erten focialen und andern Berhaltniffe fchilbert, unter mele Runft in ber belleniftifchen Beriode im Bergleich gegen ihere Alter bes Realismus ausgellbt murbe."
uch bas "Leben Dofcheles" wird fehr gunftig beur-

ba die Beiprechung aber von einem Deutschen, &. Duffer, t, fo halten mir es nicht für angezeigt, feine Bemertungewichtig fie auch fein mogen, ale "englifches Urtheit" ugeben.

#### Bibliographie.

te, M., Tiberins und bas Erbe bes Auguftus. Deutich bearbei. Doebler. Balle, Buchbanblung bes Baifenhanies. Gr. 8. r aus Defterreid. Bolitifde, fociale und bollewirthigaftliche jus ber fangften Beit. Beitrage jur Charafterifit ber öfterreicht-baltniffe. Leipzig, Lucharbt. Gr. 6. 1 Thir, pariniffe. teppig, endpardt. Gr. 9, 1 Thr. b \* 9, E. Noter-Cerribonen, Pr. 32 Der herr Ginelbonen, Pr. 32 Der herr Ginelbone, Tr. 2 caffpiel. Rad L. Schlänge Rovelle pei karabelte von in tra et al. 200 Ber Bert Gerg in general bei ben eine Berg in gen. Der Laubliffer Gerg m., G. Der Laubliffer Ger m., G. Der Laubliffe, Bef. 8, 10 Fgr.

Bobner, A. R., Leben und Weben ber Ratur. Bollbausgabe bes Imos für Soule und haus. hannover, Rümpter. Ler. 5. 2 Thte.

Bibert, M. N., eeten und Bopers ver reumpt.
Sonne inr Schut und haus. Jannorer, Minufer. Leg. 2. Thit.
Pud dur . R., Beiträg um Erfchick best Buchandels. iftes heft.
Gieten, Nicker. Gr., d. 30 Ngt.
Gieten, Nicker. Gr., d. 30 Ngt.
Legen "tectalowir" un Nespel. Legen eine Kinnenbung der deutschen Legen "tectalowir" un Nespel. Leging Findel. (7, 8, 5 Ngt.
Dahu, G., Gelicher. In Cammingn. In Albi, Gittaber.
Dahu, G., Gelicher. In Cammingn. In Albi, Gittaber.
Dahu, G., G., lieber den Werth bes Kirchweituche, Friederg.
Binternagel. Gr. S. 4 Ngt.
Chell, Fanns, Multigrafiele-Rofen. Gelichte. Mainz, Saas. 8, 1 Zhit.

Erffleg. Rod ber nimer. Der Grieben Bege. Gin ergabiendes Gebich. hamburg, beffinnen a. Campt. Er, i. 19 Rr.
Springer. 4. 12 Ngr.
En nur e. 4. 12 Ngr.
Sing ber Ribelungen." Cine fritific Ginbie. Leibig, Lendert. 8, 18 Ng.

1929), eine futtur- und literachifeofiche Gligt. 1fer 281. Ebiegen. 4.

18 (Loane, P. H., Da Marrachiese Pragment un anternaciu und erkliet. (Glesen, Nicker, Gr. 8. 2 Tht.

28 (11), G. Sjelberiche Precedent un anternaciu und erkliet.

28 (11), G. Sjelberiche Precedent.

29 (11), G. Sjelberiche Precedent.

29 (11), G. Sjelberiche Precedent.

20 (11), G. Sjelberiche Precedent.

20 (11), G. Sjelberiche Precedent.

20 (11), G. Sjelberiche Precedent.

29 (11), G. Sjelberiche Precedent.

20 (11), G.

tungen. "Samwere, Mirore. S. 17; Rag.
Kölding, S., Urber die nordinchen Gestaltungen der PartenspossKölding, E., Urber die nordinchen Gestaltungen der Partensposskert. S. 18. der der State der State der State der 
Ze finn 2. G. Heber Höher Bogger. 3 Höherblungen. Erhipty,
Racuner, G. Hier Bukenflücher Bogger. 3 Höherblungen. Erhipty,
Racuner, C., die Bukenflücher Boder, erionene einen bentichen
Renn und eine bestiede Unterstehen gu nerberten. Erteilitiget,
Reit uner, C., die Bukenflücher Boder, erfolgen eine Bestieder
Reitiget für State der Griege für burch Justingsten untertrücken,
zeitfüg ferte Statingen, Bereita, Bereite, a. Statingen untertrücken,
zeitfüg ferte Statingen, Bereita, Bereite, Bereite,
Rag, H. O., Der Bildene der Ertistrute, Inauguraldissersation,
Lang, H. O., Der Bildene der Ertistrute, Inauguraldissersation,
Lang, H. O., Der Bildene der Ertistrute, Justingeren 
Lang, H. O., Der Bildene der Ertistrute, Inauguraldissersation,
Lang, H. O., Der Bildene der Ertistrute, State
Lang, H. O., Der Bildene der Ertistrute, Inauguraldissersation,
Lean der St., Stan State Genan eter Grijebitörer. In fügerer,
erte der State Leiter, Bereiten.
Leiter der State der State der Bereiten der Bereite,
Leiter der State der State der Bereite,
Leiter der State der State der Bereite,
Bereite der State der Bereite
Bereite der State der Bereite,
Bereite der State der Bereite
Bereite der State der Bereite
Bereite der Bereite der Bere

Gr. 8. 2 Thir. Mobenberg, 3., 3n beutichen Lauben. Stigten und Ferienreifen. Reibig, Brechans. 1674, 8. 1 2Bir. 24 Pgr. 6. 6. ir mad der, 3. 2016 Cuffichung der Aurfürftencollegiums. Berlin, Jante. Gr. 8. 1 Eht. Griebeng der Aurfürftenscollegiums. Berlin, Jante. Gr. 8. 1 Eht. Grieben, Berling, Gladmann. 8. 1 Thir.

Tanbert, A., Der Pessimismus und aelue Gegoor. Boellu, C. Dun-cker. Gr. 8. 1 Thir. Bogi, E., Bhpfietogliche Briefe für Gebilbete aller Glanbe. ifte Lief-temebrite und berbefferte Auft. Giegen, Rider. Gr. 8. 1 Thir,

# Anzeigen.

# Rene Romane und Erzählungen

aus bem Berlage von Bermann Coftenoble in Jena. Borrathig in allen guten Leibbibliotheten. Bibra, Ernft, Freiherr von, Die nenn Stationen bee herrn von Scherenberg. Roman. 2 Bbe. 8. Broid. 31/2 Thir. 34, Edit. Kodenfledi, Friedrich, Das Artrenhaus im Cfchen-walte. Roman. 3 Ber. 8. Broid. 547, Thir. Sabenfledt, Friedrich, Ans deutschen Gauen. Trasbungen. 2 Ber. 8. Broid. 2 Abtr. Kodenfledt, Friedrich, Yom Hoft Clifabeths und Jacobs. Erzebiungen. 2 Ber. 8. Broid. 21/2 Zufr. Brandt, Oscar, Novellen. 2 Bbe. 8. Broid. 21/4 Thir. Strieft, Stife, Die Eremitin von 3. Cloud. 8. Broch. 14, 20tt. 6. Broch. 14, 20tt. 6. Broch. 14, 20tt. 6. Broch. 15, 20tt. 6. Broch. 15, 20tt. 6. Broch. 16, 20tt. 6. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 5½, 20tt. 6. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 16, 20tt. 8. Broch. 17, 20tt. 6. Broch. 18, 20tt. 8. Broch. 19, 20tt. 19, Sarry, hermann, bon fall gn fall. Tenbengroman. 3 Bbe. 8. Brofc. 6 Ehir. Sofer, Somund, Aleines Leben. Rovellen. 3 Boe. 8. Brojd. 4 Thir.

Dung, Otlexander, Darwin. Romifc tragifder Roman in Briefen an einen Beffimiften. 3 Bbe. 8. Brofc. 41/4 Ehtr. Junghans, Sophie, Frendvoll und Leidvoll. Ergas-lungen. 2 Bee. 8. Brofd. 3 Thir.

Konig, Emald Mug., (Berfaffer bee preisgefronten Romans "Durch Mampf jum Frieden.") Die Cochter Des Franctireurs. Roman. 3 Bbe. 8. Brofc. 4 Ehfr.

Soeben ericien im Berlage von Julius Bubbens in Duffelborf und ift burch alle Buchhandlungen gu begieben :

Berfaffung und Demofratie

#### ber Vereinigten Staaten von Amerika

Dr. S. von Solft, I. Ebeil. Staatenfouverauetat und Sflaverei. 3 Thir. 10 Gr.

Bom Berfaffer ber poriges 3ahr mit lebhafter Theilnahme aufgenommenen Dichtung: "Bruber Lubwig, ber Basgauer" ericien foeben bei une :

# Der Schwedenjunker.

Gine Dichtung non

Mnton Sermann.

Breis 1 Thir. 14 Rgr., ober 2 Rl. 30 Rr., elegant gebunden 1 Thir. 25 Mgr., ober 3 %i. 12 Rr. Greibnra im Breisgan.

fr. Wagner'iche Buchhandlung.

König, Swald Zing, finmoresken aus den Soldatenleben. 3. Auft. 2 Bbe. 8. In eleg. illust. ibs salag geb. à Bb. 221/2 Sgr. König, Swald Bug., Das Kind Bajaggos. Remn. 4 Bor. 8. Broid. 6 Ehir. Söffler, Dr. Karl, Die Gyfer mangelhafter Infip.

Souries, Dr. Zuns, Die Opper Mangeigafier Alli, Gallerie der Edler Beitren Zeiten Deiten Deiten der Soller Beitren. 2. Ansgade. 3 Bec. 8. Brofol, de ho. 1 22. Batchen. 2. Ansgade. 3 Bec. 8. Brofol, de ho. 1 22. Batchen. 2. Ansgade. 3 Brofol, de ho. 1 22. Batchen. 2 Bet. 2 Brofol, de ho. 2 Bet. 2 Bet. 2 Bet. 2 Brofol, de ho. 2 Bet. 2 Bet

Marmol, Dofe, Amalia. Ein Bilb aus ben Schredentagen von Buenos Apres. Aus bem Spanifchen. 3 & Broid. 31/2 Thir.

QRelek-Sanum, Frau bes Ribrigli-Debemet-Bafda, Driffi Jahre im Sarem. Autobio graphie. Ans bem Engl. m Anger im parein. Aniooto grapate. Ans vem M. Saphir. 2 Bbe. 8. Broich, 11/2 Thir Schlaegel, Max von, hom fels jui Erzählungen. 4 Bbe. 8. Broich, 41/2 Thir. Brofd. 11/2 Ehir. 3um Ater

Binterfeld, M. von, Onkel Sündenbock, Dumeiffle Koman. 3 Bbe. 8. Broid. 5 Ebir. Binterfeld, M. von, Alte Beit ober bir int Töchter bes Mitmeister Schimmelmann. Romifchet Sisker Roman. 3 Bbe. 8. Broid. 3 Thir.

Baftrow, Karl, Migverftanduife. Roman. 2 28. Brofd. 2 Thir.

Im Berlage des Unterzeichneten ift foeben erfciem# burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Deberich, S. Abland als epifc - fprifder im befonders im Bergleich ju Schiller. Gine Chur beutschen Literaturgeschichte und Boetit. VII. E 119 Seiten. 8. Beh. 131/, Ggr.

Der Berfaffer verfacht bie Echtermener'iche Theru abie epifch ihrifden Erzengniffe ber genannten Dichter munte ben. Bugleich bietet er ber finbierenben Jugend ein grignet Forberungemittel jum Stubium ber Literatur und Bent & ei deshalb biefer, ihren lehrern nnb allen Liebhabern bet bil ichen Literatur beftene empfoblen. Baberborn.

Ferdinand Schaning

Verlag von Veit & Comp. in Leipzig.

Soeben ericien und ift in jeder Buchandlung porrath;

#### Friedrich der

Joh. Guft. Droufen. Grof Delap. 496 Seiten. Breis 3 Thaler-

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Couard Grochhaus, - Drud und Berlag von S. A. Grodhaus in Leibili-

# Blätter



# iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Cotticall.

Exideint wöchentlich.

-west Hr. 48, 1080-

27. November 1873.

ealt: Die Literatur bes ,, neuen Glaubens". - Bur neueften Roman - und Rovellenliteratur. Bon 3. 3. Sonegeer. ichluft.) - Reue Luffpiele. Bon Emil Muller Gamewegen. - feulleton. (Deutsche Literatur; Theater und Dufit.) -Bibliographie. - Anzeigen.

### Die Literatur des "neuen Glaubens".

das neue Biffen nub ber nene Glaube. Dit befouberer kerfidsichigung von D. F. Strauf neuester Schrift: "Der lie und ber neue Glaube." Bon J. Frohichammer. eipzig, Brodhaus. 1873. 8. 1 This. der alte und ber neue Glaube. Betrachtungen über David

riebrich Strauf' Befenntnif von Burgen Bona Deper. lonn. M. Marcus. 1873. 8. 15 Par. er alte und ber nene Glaube. Gin Befenntnig ale Ant-

er aufe und ver nem Maube. Ein Befenntulg als Anie ort auf Doble friebrig Grenaft. Bon Lubwig Weis. erlin, henichel. 1873. 8. 24 Mgr. ber neue Glaube des D. F. Strauß, ein naturwiffenschaft-der Aberglaube. Artilich beinchtet von E. Zirngiebl. erlin, henicht. 1873. 8. 12 Mgr.

erin, pringet. 1843. 8. 12 9egr.
er alte und ber neue Glaube. Bortrag über das neuefte 1ch von Stranß gehalten im Protefamienverein ju hamerg ben 12. December 1872 bon hermann Spörri. veite Auflage. Samburg, Seippel n. Leopolbt. 1873. 8. 71/2 Rgr. Fr. Strang alter und neuer Glaube und feine litera-

ge. Stang aufr und neuer Gume und geine tiere, ben Ergebniffe. Bwei fritige Bhandungen von L. W. Rauwenhoff und h. Rippold. Leipig, Richer u. raffowib, 1878. Ger. S. 1 Thi. 10 Agr. eitgemäße Betrachjungen von Friedrich Arleiche es Sild. Zweid Strauß ber Bekuner und ber Schrifte

r. Leipzig, Fribic. 1873. Gr. 8. 1 Thir. theififche Bettanficht und ihre Berechtigung.

Banifeft an ibre Gegner und Bericht über die Dauptaben gegenwärtiger Speculation von 3mmanuel Der. in Bichte. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8. 1 Thir. 2gr.

e große Sturmflut polemifcher Erzeugniffe hat bie drift bon Davib Straug hervorgerufen; außer lichen Reihenfolge ber bier angeführten Gdriften b eine Denge Artitel ju ermahnen, bon benen Afred Dove in ber Beitschrift "Im neuen

von Carriere in ber "Deutschen Allgemei-tung" unb von Frenzel in ber "Rational-Beiie meifte Beachtung gefunben haben. Ginen geim gangen gemäßigten Begner, Buber, ir feton in unferm erften Artitel über "Davib 48.

Straug und feine Geguer" in Rr. 8 und 9 b. Bl. vorgeführt. Wenn man inbeg glaubt, bag wie eine geharnifchte Drachenfaat bie Begengrunbe gegen ben "neuen Glauben" von Strauf aus ber Erbe machfen, bag jeber neue Autor eine neue gewappnete Schar erfteben laffe unb fo fcon bie Uebermacht ber Argumentationen bie fede Logit erbrude, welche ber moberne Bortführer ber ra. bicalen Glaubenelofigfeit jur Anmenbung bringt: fo wirb man burch bas Stubium aller biefer Begenfdriften balb überzeugt, bag, in wie vielen Ruancen auch bas geiftige Farbenfpiel ber Unberegefinnten fchimmern moge, ihre Beweisführung fich im gangen auf febr wenige und ftets fich wieberholenbe Argumente ftupe. Ja wenn man bas Rebenfachliche über politifche und afthetifche Meinungen aus bem Spiele lagt, wobei man natitrlich auf ber Binb. rofe ber fubjectiven Standpuntte jebe Art von Bwifchenminben unterfcheiben taun: fo bleiben nur zwei Sauptströmungen übrig, auf denen alle Geguer von Strauß mit vollentfalteten Segeln sabren, sodaß der Kampf statt ber erwarteten Mannichfaltigkeit ein ziemlich eintöniges Schauspiel bietet. Einmal find alle Gegner darin einig, bag ber "alte Glaube" feineswegs gefährbet ober aufgegeben werben burfe, ba nicht nur bie bisherige geiftige Entwidelung auf feiner Grunblage rnhe, fonbern berfelbe and, wenn man ibn von ben firchlichen und bogmatifchen Entftellungen reinige, in fo geläuterter Beftalt mit ber Biffenschaft und ber Bilbung ber Reuzeit gang in Ginflang ju bringen fei. 3a in biefen Beftrebungen ber Läuterung geben einzelne fo weit, bag fie bicht an bie Greuze gerathen, mo ber "nene Glaube" von Strauf feine Martfteine aufgerichtet bat, fobag bas Buben ober Druben faft in einen leeren Bortftreit auszuarten brobt: benn bie Begner auf ber einen und Strauf auf ber anbern Seite beburfen nur eines fleinen Sprunge über ben Graben. um fich einander in bie Urme au fallen.

Die zweite Gruppe von Gründen, die fiels wiedertehrt und foil in der Regel fehr breit und aufstührtid gibt, sammelt sich und die Fahne des Nachweises, daß ber "neue Glaube" von Strauß ein naturwistenschaftlicher Abergalaube ich, das heigt, daß feine Romagonie und Beologie, seine Schöplungsgeschichte auf unhaltbaren Sppothefen berehe, namentlich mas die Urzeugung und die Wenschung der Thiere auf der Grundlage ber darwinkflichen Theorien betreffe, und daß Ernaß sierin über die Bengin bes Naturerlennens hinausgehe, welche ein anderer Natursoricher, Du Bois Rennond, der in biefer philosphischen commedia dell' arte wie eine stehen Braefe miehertehrt, mit so weiser Schliebeschiedung aufgestellt babe.

Der Radmeist einiger innern Biberfprilde in ber Schrift von Strauß, die fich nicht forfleugnen lassen, if foarfilmigen Begnern willfommen und gibt ihnen Betegnetit zu einigen glidlichen und ersolgereichen Ausfalten. Außerben baben mande, felbfandige Inshiftlyungen in ben vorliegenben Gegenschriften einen unbestreibaren Bereit.

Dies gilt namentlich gleich von ber erften biefer Gdriften, berjenigen bon 3. Frohichammer (Dr. 1), welche feineswege blos ale eine Streitschrift gegen Strauf aufaufaffen ift, foubern folche birect polemifche Benbung unr gelegentlich jur Geltung bringt, obichon auf Diefer mehr ober weniger latenten Bolemit gegen Strauf Die gange Schrift beruht. Frobichummer ift befannt ale einer ber entichiebenften Bortampfer gegen hierarchifche Unmagung und geht babei fowie in feiner philosophischen Grundanfchanung weit über ben Altfatholicismus hinaus. Gingelne Abfchnitte in feiner Schrift, befondere ber erfte, gehoren gu ben glangenoften Bajonnetattaten, mit benen in neuefter Beit ber Rirchenglaube in feinen feften Berfcangungen auf Betri Felfen angegriffen worben ift. Doch fo wenig Frobichammer bas Dogma und bas Bunber gelten läßt; fo feft halt er ben theiftifchen Standpuntt und bie Ueberzeugung bom Berthe bes Chriftenthume fur bie Bestgeit, fo eifrig befampft er ben Daterialismus, bem fich nach feiner Anficht auch Straug jett angeschloffen hat. Der Grundton, nach bem feine Schrift geftimmt ift, fceint une am Schluffe ber Borrebe angegeben:

 Bfaffenthum bes Atheismus und Materialiemus in biften beiben ber bas nicht weniger fanntifd fein wird gegen alle Anteritatio ben ale bas "fibernatürliche", bas ebenfo blinden Gimben fi alle, wenn auch noch fo unbegrundeten Behauptungen febe als diefes und baber ebenfo truiflos verfahrt. Ber ben in Schriften ber renommirteften Bertreter bes Matericiinns Renntnig nimmt, wird bice unfcmer mahrnehmen. Es mit ihm nicht entgehen, daß diefe Richtung fich der aftern fier naturlich blindglanbigen befonbers auch darin verwant in ebenburig zeigt, baß fie ignoranten Dochmuth und bliebt %. ringidatung gegen die Billofophie gur Schat trag, und bem fie alle idealen Bestible und Ertenntmiffe fitt mentiale "Dufel" ober leeres Phantafiespiel ertlart, der Menichia febr bie befte Rraft raubt, ber Racht bes Aberglaubent m blinben Bahns an wiberfteben, wie fie bie Möglichteit anficit, bem mechanifchen Spiel bee außerlichen Befdebene noch irgen erringen, burch welche einerfeits bie Gegnungen bes teligie Blaubene ben Boifern erhalten bleiben, andererfeits abn at weiter im Namen der Religion und Gotte fetbit die haden 3meffen der Menfcheit gefährdet werden, wie es jeht gidid:dadurch gefdieht, daß alte dogmatifde Formeln und sonicht hierarchifche Gewalt die bochfte, unbedingte herrichaft in b pruch nehmen und ebenfo für Biffenfchaft und Bahthei, Staat und Civilifation jum hemmniß werben, wir fr # mabre Befen des Chriftenthume felbft fortbauernb fcbbiger = nicht gur vollen Geltung tommen laffen.

Die Schrift Frohichammer's zerfällt in bir bifchnitte: "Der alte Glaube", "Das neue Biffen", "In neue Glaube" und "Das Christenthum Chrifti".

In bem erften Abichnitte geht ber Mutor auf be p ichichtliche Entwidelung bee Chriftenthume gurud, mum lich auf die Entwidelung bes Rirchenglaubens im ! fammenhang mit ben religionephilofophifchen Speculim ber Alexandriner, befondere ber Bhilonifchen Lite. It ben Bellenen murbe bas Chriftenthum ju einen fe tifch - bogmatifchen Lehrinftem unter fanatifchen Gi ten ausgebilbet; in Rom fafte man mehr bie mit Geite ine Muge und legte bie Grundlage ju be pe artigen firchlichen Rechte - und Berrichaftefpften. 14 hierardie hat nach Frohichammer's Anficht al bu Chriftenthum genau bas Begentheil bon bem gent was Befus felbft beabfichtigt, angeftrebt und befohle ! Das firchliche Syftem wird mit großer Coarfe femt terifirt und ale ein furchtbarer Diebrauch bee Chris thume bezeichnet:

Das tömisch piecardische Sustem ericheim na weiser beider vom Sinabunat bes Christentiums, de Texent wir Immensial aus, wenn man die schreichen Sinabunat bestähen der Steine bei der eingestügt und Sachtunderer hierbeit mehr erhalten wurde. Es gibt faum eine Religion in der Seine schaften wurde. Es gibt faum eine Religion in der Seine schaften wurde, des gibt faum eine Religion in der Steine gleiche eine der Religion Ernis bereit bei der Beitrage eine Steine der Beitrage eine Beitrage der Beitrage der Beitrage eine Beitrage geben der gelebe tal beren Dogmen, Sahungen und Antoniciter, weil ihr vertrag gegen Gent selfel bereite werde, der Beitrag der Beitrage der Beitrage bei Beitrage der Proceduren ber Inquisition und die grausant der Proceduren der Inquisition und die grausant des Proceduren der Inquisition und die grausant des Proceduren der Inquisition und die grausant des Proceduren der Inquisition und die grausant der Proceduren der Proc

Die Reformation habe zwar mit vollem Ret bierarchijch - fürchliche Bermittelungsmachigineit gerte Gott und bem Menischen aufgeshoben, aber der wirderiftliche Retigion sei durch dieselbe nicht voll bezieht worden, indem der Glaube, der gefordert wurde, giebe theilst als historischer oder Bogmenglande ausgeschle weiter

. Es si die Ausgabe der neuern Zeit, das Christenm ein und voll herzustellen. Den Ausgang dazu habe sich von der Scholaftst betreende Wissenlaget gemacht, auch die Altenamie, die Geologie und Paläontologie, wie ichkosiel, fritische Interluchung der Vielle, die schieden Ausgang der Verligionen und der Kreigionen sich der verschieden Kreigionen und der Kreigionen sich der verschieden der Verligionen und der Kreigionen und der Kreigionen und der Kreigionen und der Kreigionen und der Verligionen und der V

So is bem das ganze fiechliche System, ja das ganze mailise Chiesenhum durch die moderne Wissendichaft und ure erichtet und allemblatben unhaltdar geworden und nag etenso wenig sesse Gebenderstung zu gewöhren das ersigisse demmith zu befriedigen, als es die Vernunst-

ung befteben tann.

Frobichammer polemifirt gegen bie Apologetit gur Berigung bes firchlichen Chriftenthums, gegen bie Bungegen ben Sinmeis auf bie lange Dauer ber drift. 1 Rirche; ja er gibt febr viele "humane Errungenten" bee Chriftenthume, bie bon anbern Begnern Strauft eifrig hervorgehoben merben, ale folche preie: Much bie enblich erft in neuerer Beit errungene intellectuelle ing und humanere Befittung ift nicht ausschließlich, taum rridend, bas Berdienft bes firchlichen Chriftenthume, fonift jebenfalls errungen unter Mitwirtung ber Literatur Runft bes claffifchen Alterthume, ferner inebefondere ber sophie und der übrigen Biffentafatten sowie der poetifchen tur und ber Aunft der neuern Zeit. Bieles, was als be-err Borgug der Bifbung und humanität der neuern Zeit fiet wird, mußte geradezu in schwerten Rampf der wideriben Rirche und ber bogmatifchen Rechtglanbigfeit abgen merben. Go bas Recht ber freien Forfchung, fo bie ife Tolerang und ber Bergicht auf bie fruber mutbenbe gung gegen Anderesglanbige, fo auch das Aufberen ichmäh-Broceffe und hinrichtungen, die to lange Zeit hindurch ie und Praris ber Rechtspflege icandeten infolge bes h begrunbeten und genährten Bahnglaubens an Begen leufelobunbniffe. Auch bie Anfhebung ber Stfaverei, Die sternng ber Lage ber niebern arbeitenben Rlaffen, bie Bottebilbung u. f. m. ift viel mehr ein Bert ber mobermrch Biffenichaft und Literatur berporgerufenen Bereblung umanitat ber Boller und ber weltlichen Regierungen ole che und ber Orthodorie. Bon biefer ging fowenig bie ive biergu aus, bag fie vielmehr ftete mit Biberfreben te und nur ber moralifden und gefehlichen Rothigung

ntaturalifilide und materialifilide Wettaussschus, von sie Eraus numese vertritt, hat darum noch einere Vereitigung und fan leinewsge geradezi ion übersüligin machen und erstehen. Abgelehen davon, der Vactur der Zoder noch nicht lein kaun, gibt auch ichte Zeugniß hierstir. Die Wettausschus, wechter als Wedt erber, ist nämlich midst aubere als der alte us, verbunden mit einigem Epstrationus, Volgterus, der Vertragen der

Belämplung des Glaubens an eine fich offenbarende und auf im Menfenn wirtende Gutleit; ferner ber Sinn filte die Auflie des Lebens, befonders für den ebeln Genuß, den Joseft und Musik gewähren. Wie aber Stoicismus und Gituralde und mit im Alterthum den erfolgenen Glauben, die gefundene Boldberfigion nicht erfeben fonnten, so auch vermag es biefer moderne Valuralismus nicht, wenn er auch pretild, oder Bergleich großeringer ist und ihm auch unendlich mehr Mittel au Gebote stehen, sich zu neht das den besteht geken, sich gund beim den der Mittel au Gebote stehen, sich gu werden und ausgehölben.

Der zweite Abichnitt: "Das neue Biffen", behandelt biefelben Themata, welche Strauf im britten Theile feiner Schrift an ber Sand ber naturmiffenfchaftlichen Forfchung ausgeführt hat. Frohichammer erflart fich gegen bie Urgeugung, er will fur Leben und Geelenfunctionen ein befonberes Brincip, eine Bilbungepoteng gunachft huporhetifch annehmen, um biefelben gu ertlaren und beruft fich auf Du Bois-Renutond, auf Tunball und Barnard, Raturforider, welche bas Betenntuin offen abgelegt baben, baf bas Leben ober wenigstens Empfindung und Bewußtfein fid burchaus nicht erflaren, laffe aus bem mechanifchen, wenn auch noch fo complicirten Spiel phyfitalifcher Rrafte. Benes fchaffenbe Beftaltunge. und Beltprincip foll grofe Achnlichfeit mit ber fcaffenben, vom Berftanbe burch. brungenen Bhantafie baben und auch ale Beltfeele begeichnet werben tonnen. Gleichwol wird bas gute Recht ber Defcenbengtheorie und ber phyfitalifch demifchen ober mechanifchen Erffarungeverfuche anertanut, auch ber Darwin'ichen Lebre ibre volle Berechtigung und groke Bebeutung jugeftanben, trot ihrer Schranten und Schmachen. Frohichammer finbet auch von ihrem Ctanbpuntte bie Unnahme eines einzigen Urorganismus nicht nöthig: benn "wenn einmal Organismen bon felbft aus ber Materie entfteben tounten, fo waren ficher nicht blos an einem einzigen Buntte ber Erbe bie Bebingungen bagu erfüllt. fondern an mehrern". Deshalb fann auch bie Denfchennatur einen besonbern Ctammbaum gehabt haben, inbem fich unter ben fünf urfprünglich eigengearteten Thierformen ober Thierzellen folde bon hober angelegter Befcaffenheit gefunden haben tonnten, baf baraus, wenn auch in unenblich langen Beitraumen, bas Menfchengefchlecht burch verfchiebene Stabien ober Metamorphofen hindurch bervorging:

Der gange Entwidelungsgang ber natur war alfo gleichsam auf bie Menschwerbung angelegt; ber Mensch war polentis, wenn auch nicht actu, sichen in bem erken Lebendigen verhanden, dos sich auf Erden regte. Für diese immerhiu woch pacadeistschaftliche Aboutsoels des Wenischen such Frossischungen eine Stütze in einer in der Thag egistreichen Auslagie, inwen er besquapett, doß, wie eigentssimtlichen Hormen und Stufen der embryonalen Entwicklung des Menschen die Bermuthung nache legen, daß in ihnen gleichsam eine verkürzte Accapitulation des frühren Entwicklungsprocesses der Wenschäftlich nach den Ertugen Entwicklung aber der der der der kuten theireicher Kaweigung fallstibet.

Bir bewegen nne hier gang auf bem Gebiete ber Raturphilosophie und ihrer genialen Intuition. Gine Rritit bon Straug tanu man in biefen Darlegungen Brohichammer's nicht finden. Strauf nimmt bie Spho-thefe zu Sulfe, um einzelne Luden in bem Entwidelungsgange ber Erbe und ber Menfcheit ju überbruden; Frohfchammer macht aber bie Spothefe gur Tragerin ber hauptentwidelung. Ueber bas Detail bes Darwinismus ju philosophiren, erfcheint une mußig; er beruht im Grunbe auf Thatfachen und tann nur burch neuere Thatfachen, burch palaontologifche Entbedungen u. f. m. ergangt ober miberlegt werben. Bas Frohichammer über ben Urfprnug ber phyfifchen Rrafte in ber Thierwelt und im Menichen fagt, über ben reglen Ginn, bie Rraft ber Abstraction: bas foll wieberum feine Annahme eines Form. princips, bas nach Art ber ichopferifchen Phantafie mirtt, rechtfertigen. Die Religion toune burch bie Defcenbengtheorie, burch bie Dechanit bes Simmele und ber Erbe nicht widerlegt werben. And Strauß flüchte ans bem Reiche ber Biffenfchaft, ber ben Birflichteit, von bem Abgrunde, in ben alles fturge, an ben Genuffen ber Runfte. Diefe feien aber nicht die größte That ber Bhantafle, fonbern eine großere fei bie Religion:

3a man tann fagen, baß jebenfalle bie Religion bie geniaffle That ber Menichfeit fet, um über ben biogen Dechanis-mus hinweggutammen und bas Menichendafein wichtig und intereffant ericheinen au laffen. Und felbft wenn bie Religion als menichliche Zaufdung erfannt mare, tonnte man benen nicht fo gang unrecht geben, Die fie tropbem aufrecht erhaiten woll-ten, um bas menichliche Dafein bor bolliger Debe und Leerheit gu bemahren, welche bie rein materialififche Auffaffung mit bem bebeutungelofen Solnf bes Bangen berbarbringen mußte. Sie tonnten fagen: Benn es fo ift, wenn Erbe und Denfch-beit mit all ihrem Befen und ihren Leiftungen fpurlos im Abgrund bes Universums wieder verichwinden fallen, fo verhullen wir uns wenigftens biefes Beidid, beffen Renntnig uns weber realen Ruten nach ibeale Erhebung gemahrt, und geftalten wir une bas Dafein fa foon, fo bebentungevall als möglich. Spannen mir alfo bor bem brobenben Abgrund bee mirflichen himmels ben himmel der Religion durch unfere Phantafie über uns aus, da uns einmal diese toftliche Gabe berlieben ift, etwas ans uns und unferm Dafein zu machen. Beleben wir biefen Bhantafiehimmel mit grafen, ebeln, erhabenen Bilbern, falten ibn mit überichmenglicher Berrlichfeit und Geligfeit aus. und verfeten wir alle jene in Diefes Phantafiereid, Die noch bie obe Birflichfeit und ihr traftlafes Befen nicht ertannt haben. tonnte man benten und handeln ber materialififchen Beltauffaffung gegenüber, ber Strauß fich anichließen gu fallen gejafjung gegeniber, ber Strauß fic anschiegen ju jallen geglaubt hat. Und gerade vom Standpunkt biefer Wetlaussaffinfing aus könnte man kaum etwas wefentlich Berechtigtes dagegen einwenden, wenn man ju Gunften bes religiösen Phantafieeitige noch weiter ginge und geradeju unter Androchung ichwerer Strafen verhieten mirde, biefen Bhantastehimmet zu zersten und bie Mengden, die große Wosse, in die Oede des wirklichen (Berftanbes-) Dafeins hinauszusiofien, da sie babei nichts ge-

winnen und Keig und Stüd des Dessiens aus versiern ihren über mit diemen Sein men in dem Staaten dem int speriers Seins der Versie, welche das Bahl und Stüd der Seifliche Ken, i. Tontte es nicht als gang unguläftig ertheinen, die zie fraten, welche das Idealseite der Vedantleit, gerfren mit durch den Wentleden der einste des Vedantleite gerfren der der Wentleden des erinfte, böchft Gild rauber able größen, begülderniben Zauber der Soleifes geniche nicht ernber able

Biele biefer Auseinanderseungen erinnern an Edling; boch wenn Krofischammer aufert bie Genathigigegen die fritischen Auffelfungsproceffe zu Bulle wan. burch melde bod resignis Fourfrie entvollert nich is vergist er doch, daß die Artist nur derr Bober jakt wo sich das Erreich des Glaudens ischam gedort ist und baß sich leiner die Dieroglyppendert von hund und Greb jortzischen läßt, der darun Gefallen sinde, ist in die Zeichen einer dausten Phontofienell zu versich Erwas vom Irtsflichen Banneiser Gnute man ib bie Gebulgut nach Ernsten uber die Arter wieherfale.

etwas in ber That "Altfatholifches".

Doch Frohfchammer ift feinesmegs ber Anficht, bi bie Religion immer nur ein Phantaftereich erichaffe. Im über belehrt nus ber britte Abichnitt: "Der neue Glante, in welchem ber Bhilofoph bie Rothwenbigfeit bee fin beftehens ber Religion, fowie einer Reform berfelben m Pauterung von hierarchifchem Zwang und allem Embo glauben zu beweisen fucht. Wenn bas alte Ruftzug in Beweise für bas Dafein Gottes neuerbings nur mit p ringem Erfolg aus ben Beughaufern ber Bhilofophie im porgefucht werben tann: fo berfucht es Frobidummi, biefem Dangel abanhelfen, indem er einen neuen Bui für Die Exifteng eines perfonlichen Gottes "gur Beling an bringen unternimmt, ber mefentlich in bem Sitt befteht bou bem Dafein Gottes im fubjectiven mit lichen Bewuftfein (in intellectu) auf bas Dafen 600 in objectiver Birflichfeit (in re). Die bas Am eriftirt burch und für bas Licht, ja gerabe nach be fcendenglehre nur burch bas Licht geworben, gejtet fo fest bas ichauenbe Auge ber Bernunft ober wi Gottesbewußtfein - tann man ichließen - bit Dafein Gottes voraus." Die Forberung einer die Erifteng aus fubjectiven Grituben bat aber ftete m ? ringe Beweistraft; es handelt fich babei nur um en mit "Boftulat". Frohichammer felbft macht fich ben Eines es muffe bann bon ber menfchlichen Rabioleit, fich Wie maren gu bilben, Gefpenfter ju glauben, auf die Reife von Chimaren, Gefpenftern gefchloffen merben tonnen, mi fucht biefen Ginmand Damit in miberlegen, bag bir Butedibee einzig in ihrer Art fei und Chimaren an fic mi bem emigen abfoluten Urgrund ber Realität und 3benist. ber Bernunft und Bahrheit nichts zu thun haben. De noch fällt es ihm fcmer, bon bem Feuerbach'fden Gimb punfte aus, welcher bie Religion ale eine Schöpfung im Phantafic bestimmt, bie reale Bahrheit folder Bhantale ichopfungen ju geminnen, und auch gegen biefen mut "outologifchen Bemeis", ber mit Fenerbach'ichen Anidem gen verquidt ift, gelten bie Ginmenbungen Rant's; ben fowenig fich bie Exifteng eines Gegenftanbes ans feant Begriffe heraustlauben lagt, fowenig ift fie mit em Phantafiebilde beffelben gegeben. "Unfer Begriff von em Gegenstande", fagt Rant, "mag alfo enthalten mat wiebiel er wolle, fo milffen wir boch aus ibm berme

gien, um biefem die Eriften; ju ertheiten." Und wenn mir bei wissig getabelten nib in ber That etwos frivöle Berdung von Strauß, daß nach den neuern Resultaten ber Altenomie an den persönlichen Gott die Bohnungswich ferantrete, auch auf den Frohlschammer'ichen Bewis von der Eriftenz Gottes annenden, so ergibt sich auch and in der gestellt für den felbe, das auch an diesen mur im Gettesbewußleiten vorhaubenen Gott die Bohnungsnoth herantritt, sobald den bei der Bernüffen der Bernüffen der bei bei bei Bernüffen der Bernüffen bei bei der Bernüffen der Bernüffen der bei bei der Bernüffen der Bernüffen der bei bei der bei der Bernüffen der Bernüffen der bei der Bernüffen der Bernüffen der bernüffen der der einem freng metahphissischen Standtraus der nicht gie der einem freng metahphissischen Standtraus der nicht zu wirter

Beiterbin fucht Frobichammer Fichte und Straug a miberlegen, welche in ber Berfonlichfeit Gottes ne Schrante finden, inbem burch bies Brabicat Gott t einem endlichen Befen gemacht werbe. Er finbet n Gegentheil, bag burch bie Berfonlichfeit ein Befen e Sabigteit erhalte, fich ine Unenbliche, im Gefühl, rfennen und Bollen gu erweitern. "Die Berfonlichfeit t bom Abfolnten nicht ju negiren und bafur Un. ober eberperfonlichteit gn fegen, fonbern vielmehr gu fteigern ir Ueberperfonlichteit." "Wie teine Bestimmung in ihrer ndlichfeit auf bas gottliche Befen Anwendung finden nn, fonbern ber bom Denfchengeifte nicht ausbentbaren teigerung bebarf, fo ift es auch bei ber Berfonlichfeit." Das nicht Musbentbare" wirft auf bas nach Rlarheit ngenbe Denten jebenfalls beunruhigenb; ebenfo menig jeint une miberlegt, bag in ber Berfonlichfeit eine tgrengung, eine Schrante liege. 3ch bin nur biefes ndividuum, indem ich mich von anbern unterscheibe. Bobl babe ich ale einzelne Berfonlichteit theil an ber Igemeinen Beifteswelt und ihren unenblichen Berfpectiven, 4 barin beruht fo wenig bas Befen ber Berfonlichfeit, f bas Aufbliten bes Allgemeinen in bem Inbividuum nur flüchtig ift und mit biefem babinftirbt. Bas es ilich mit einer Ueberperfonlichfeit für eine abweichenbe manbtnif haben mag, bas ift eben nicht "ausbentbar" b entgieht fich beehalb begrifflicher Bestimmung.

Am wichtigsten ericheinen unferm Bhilolophen bie Beten gegen bas Dofein eines personlichen Gottes, bei ber Beschaftenheit ber Welt und bes Menschanfiglich beranlagt find. Dier muß er ben Pessinismus und fimismus in ben Areis einer Betrachtung gieben:

Das leben und bessen Genuß in beding duch den Tob dem Schmerts – mich ausstüllig eitunal, sondern allgemein, maßigs, nothwendig. Die ist sine Arze geigt des des lästers der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben und Klistismus. Schopenhauer das schrieben und conjecurate im Beständung sich siegegeben, des sind der Beständssan sich die Schrieben der Schrieben des der Verlieben des der Verlieben der Verlieben der Verlieben des der Verlieben des der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben siegen der Verlieben geben freude der Verlieben geben gerend, den der Verlieben geben, Freude, Genuß Beglädung steben und alle mer, Leine dum De des ist sie flaters.

Sleichwol findet Froffdammer ben Restimismus für theoretische Ertenntnig nublos, für das prattifche in schüblich. Er gibt bie Schwierigkeit bes Problems

Dag bie Religion nicht burch bie Wiffenfchaft erfest werbe, bag ber religiofe Glanbe feineswegs gleichgultig für bie Gittlichfeit fei: bas find bie Refultate bee britten Abichnitte. Benn fich Frohichammer bier ichon mit Energie gegen bie außerliche, munber - und felbstfüchtige Gotteeverehrung ber Religion wenbet, fo gefchieht bies noch mehr in bem vierten Abichnitt : "Das Chriftenthum Chrifti", eine ber fanglanteften Rrititen bee biergrcifchen Unwefens, welche in neuefter Beit gefchrieben worben find. Dabei gibt Frohichammer Die Gottheit Chrifti, Die Dogmen, Die Bunder ber Bibel und Die Gaframente preis - er fteht alfo auf bem entichiebenften antifirchlichen Standpuntte und untericheibet fich von Strauk nur baburch, bag er jum Urchriftentonm gurudtebren will, mabrend fitr Strauf bas lettere in einem hiftorifch fo zweifelhaften Lichte fteht und bas, mas bavon übrig. bleibt nach Abgug feiner gangen gefchichtlichen Entwidelung, ihm gleichfam nicht bie Roften einer befonbern Religion ju beden fcheint. Gerabe bie Grunbfate ber Radftenliebe, ber Erbarmung, ber Brüberlichteit unter ben Menfchen, bie ber bochfte Rubm bes Stiftere bes Chriftenthume bleiben, find, wie Strauf behanptet, ibm meber ausschlieflich eigen, noch fallen fie mit ibm babin. Ueberbies fei nur ber Chriftue bes Glaubene, ber Legende ein Befen mit bestimmten Bugen, woran man fich halten tonne, naturlich nur für ben Glaubigen, ber alle Biberfpruche und Unmöglichfeiten mit in ben Rauf nimmt; ber Jefus ber Befchichte, ber Biffenfchaft fei nur ein Broblem; ein Broblem aber tonne nicht Gegenftand bes Glaubene, nicht Borbild bes Lebens fein. Gang im Gegenfan hiermit ichließt Frohichammer fein geiftreiches und anregendes Bert, welches, gegenüber ber Minorität von Strauf, bie Buftimmung ber großen Debrheit ficher finben wirb, welche fich bor weitgehenben Confequengen fcheut und nicht blos bie Religion, fondern auch bas Chriftenthum in geläuterter Beftalt erhalten feben will, mit folgenden Borten:

Des Christentham Chrifti icheint was die wohre Alleberbefeung umd Gernetung des ertigisfen Ennothers zu gemder ren; und es wieder in dem Bewußtlein, in dem Glanden des Bolls herzusflein, ein der großen Aufgaben der Zeit zu lein, ebenso michtig für des Trigisfe Leben wir für Staat, Küffenschaft und seicate Dedmung. Die abpflitigt derrectigt, und wir tir zugleich consistent und wird all Wiltel der Berfündung, Eingleichte freiden und verbied Wiltel der Berfündung, Eingleichte der der der der der der der der der von der der der der der der der der der kundernen, Derfügerdung n. i. w. anweiden, um die Ervertrag gestellen zu ercheitentig effente Mignen nich noch ein aufgament lössen. Der Kampl ist doher ein geofer und ihmerer, oder wir his den für um die größe und einfehrenber Kutorität, auf welche die Gegner selbt doch alle ihre Macht mut Materials zustellighten milden: Selns selfig nur find noch Materials zustellighten milden: Selns selfig nur find weben die

mittelbares Bert; burch feine Autorität, fein Bort und Leben wird fic bas Boll fiberzeugen laffen, bag bie firchliche Dier-archie und Orthoborie unrecht habe und im Laufe ber Beit weit auf Abwege getommen fei, die zu verlaffen find. Es handelt fich in diefem geiftigen Rampfe, in diefer religiblen Rrifis der Gegenwart, aus welcher die Religion ber Bulunft hervorgeben foll, barum, baf Chrifius bas Bapfithum und ben befdrantten Confessionalismus, bag Befus ben Befuitismus und Bharifaismus jeber Mrt fiberminbe.

Unter ben Begnern bon Strauf fteht Frobichammer auf ber außerften Linten ber Theologen; mir werben feine Entwidelungen in ben meiften anbern polemifchen Schriften oft in menig veranberter Geftalt wieberfinben; ber Unterfchieb liegt nur barin, baf bie anbern fich unmittelbar mit ber Biberlegung bon Straug und ber Bolemit gegen ihn beichaftigen. Jurgen Bona Mener (Rr. 2) tritt Strauf vom Standpuntte bes reinen Bernnnftglaubens gegenüber; er findet in bem "angeblich neuen Glauben" faum bie Form neu, gefchweige ben Inhalt. "Es ift ber alte, fcon ebenfo oft miberlegte ale aufgestellte craffe Materialismus", für ben alles Ueberfinnliche nichts ift. Deu fei bestenfalls nur bas jufammenfaffenbe Bermerthen angeblich nener Entbedungen ber Raturmiffenfchaft gur Rechtfertigung bee vermeintlich neuen Glaubene. 3m Darwinismus fieht Meger nur luftige Supothefen gur Ausfüllung bes ichlechtbestellten Gelbes ficherer Thatfachen. Den Theismus vertritt Meger wie Frohichammer. Bott ericheint ibm ale ber allmächtige und allmiffenbe Grund alles Dafeins; aber bas burch Gott geworbene Dafein bes Enblichen wirb nicht aufgefogen bom Befen felbft, fonbern bermehrt feine begrengte Gelbftanbigfeit neben bemfelben. Alfo ein Debeneinander bon Gott und Belt, moburch bie 3bee einer fittlichen Beltorbnung, einer gottlichen Borfebung erhalten bleibt! Deper behauptet, bag bas Univerfum bon Straug, wenn es ale Bernunft und Gute gebacht merben foll, ale bewußter Beift gebacht werben muffe. Es ift bies eine ber unleugbaren Inconfequengen bon Stranft, biefe faft anthropomorphifche Bergottlichung bes Alle, Die feinen Gegnern willfommen fein muß. Deper verlangt wie Frohfchammer eine firchliche Reform, Babrheit bee religiöfen Lebene, einen nenen Geift, ber bie alten Gultusformen belebt. Der Schwerpuntt feiner Schrift liegt in ber Wiberlegung ber Anficht bon Straug, bag bie Reugeit auf bem Boben ber fittlichen Belt - und Lebensanficht bon Jefus nicht mehr leben tonne; er wiberfpricht allen Musführungen, melde in bem Chriftenthum ben afcetifchen Bug, bie Bleichgultigfeit gegen bie irbifden Guter, bie Bering. Schatung bee Reichthume, bie Berberrlichung bettelhafter Armuth hervorheben, Jefu Borbild und Lehre unergiebig finben fur bie Berthichatung ber Che und bon ber Staate. und Baterlanbelofigfeit bee Chriftenthume Deger fieht in biefen Musführungen nur Berrbilber ber alten und ber neuen Lebensanficht und glaubt, burch Stellen bes Reuen Teftamente und ber Rirchenvater bas Trugbild driftlichen Lebens, wie es Strang entwirft, nach allen Richtungen aufgeloft gn haben. Bir tommen alfo gu bem Collug, bag bie gange Afcefe bes Mittelaltere eine entichieben unchriftliche Erfcheinung ift; boch follten bie Reime berfelben nicht foon im Urdriftenthum gelegen haben? Dft benn | jenige von Deber und Frobichammer: er ift Bottimet

bie gange Entwidelung bes Chriftenthums in imm Jahrtaufend gleichfam nur aus Luftwurgeln bervorgen gen, bat fie feinen Boben in ber uranfangliden Belim fcauung bee Chriftenthume gefunden? Benn wit ter Standpuntte bes "reinen Bernunftglaubene" mit Den und Frohfdammer bie Sierarchie ale etwas Berdemmit werthes ertennen, fo ift bies filr reformatorifche Thun ber Begenwart gang am Plate, meniger aber für em gefchichtliche Muffaffung; benn bie Beltgefchichte wirte fonft bas curiofe Schaufpiel bieten, gegen welches all Artenfpiel bes Darminismus verfchminbet, bag bie geitige Entwidelung mit bem urfprilinglich gelegten Rem is offenbaren Biberfpruch tritt. Gegen bas Burudgeha auf bie Borte ber erften Erfcheinung, gegen bie "Inbrofelung bes Stridftrumpfes", b. h. bes ausgebilbem driftlichen Lehrbegriffs, hat fich fcon hegel in feine "Gefdichte ber Bhilofophie" erflart. Und mertwürdige meife ift gerabe jest, wo bie urchriftlichen Urtunben tint gerfegenben Rritif berfallen finb, biefe Burudfuhren bes Chriftenthums ,auf ben planen Faben bes Entes Gottes" mehr als je beliebt. Benn uns Ingu Bona Deper biefe ober jene Stelle ber Bibel jum & weis anführt, bag bas Chriftenthum in feinen Gund gilgen nicht afcetisch, nicht welt. und ehefeinblich ge mefen fei, fo weifen mir bagegen auf bie gefcichtide Entwidelung beffelben bin, in welcher gerabe biefe Rit tung, wir möchten fagen in welterobernber Beit # Tage getreten ift. Much macht Meper ermahnentnat Bugeftanbniffe:

Riemand wird beftreiten, bag bem Chriften bie bimifte Bufinft hoher ale bie irbifche Gegenwart gelten, baf die Schaffen in Dieler Belt im Borblid auf bas emige Gombal fteben follte. Daß mit diefer driftlichen Grundanfict in blid auf die zu erwartenbe himmlifdie Geligfeit fid iid eine gewiffe Beftverachtung einftellte, mirb ebenfall im in Abrede ftellen.

Das ift benn aber boch ein fehr fchlagenber fat gegen bie moberne Beltanichauung unb ber m Glauben, und es bedarf nicht bes meitern Sinmniel III Bong Deper auf bie Meinnng ilber bie Entwiden bes Menfchengeichlechte ans bem Thierreich und af Leugnung bes Unfterblichfeiteglaubens, um ben So fpruch zwifden bem neuen und alten Glauben far F machen. Im fibrigen ift bas Buch bon Jurgen Em Mener mit magvoller Saltung und anerfennenber Die bigung bee Begnere gefdrieben, obgleich bem "led" fdurgten" Bert bon Strauf boch am Coluf wie fcaftliche Bflichtwibrigfeit jum Bormurf gemacht mit.

Lubmig Beis, ber Berfaffer eines Berte fin "Antimaterialismus", fand in ber Schrift bon Enni einen willfommenen Unlag gur weitern Ausführung gelner von ihm bereits bort behandelter Themata. 3 feiner Gegenfchrift (Dr. 3) fcbließt er fich bem grofe Chorus nicht an, ber in Straug, wie and Juff Bona Meyer, nur einen craffen Materialiften ficht; behauptet, bag man Straug mit Unrecht biefen Bornel mache, obgleich er ben Chein, bag er ce fei, fene gerufen habe. Sonft ift ber Standpunft bon Beil, it Ubrigens Raturforicher und nicht Theolog ift, gang ber ner Satti, welche gegen ben Sat von Strauß fireitet: r Richenglaube fei das Christenthum, einer Vartei, der feite prox seindig in bereiteten Dogenen und höranten, aber n Enthe des an Christi Berson und Leben sich anfinitiernben richnehmund nicht beiseiterwerfen will, weit auf diefem Geifte fere gange deutig Geschieder, Wissenschaften

Benn Beis behauptet, Strauß mache sich nach seiner vietiben Missimus einem Orthodogismus jurcht, ben nach it einert erstäte mit dem Eprifichtum und halb ann sie einertei erstäte mit dem Eprifichtum und halb auch das Schriftenthum sortwerfer; so kann und rehre logen, baß jene Partei sich ein Christenthum erchimache, mediges mit dem heutigen, im Staat und die gillenden burchgaus im Wideripruch sieht. Ukbrigens Erranß ends alle Widersprüche, die im dem ausgeten Christenskauß aus Widersprüche, die im dem ausgeten Christenskauß ein Widersprüchen gang anaet. Beis freiligh debanptet, wie sangen jegt erst an isten zu sieher Ausgerung uur, Wisch wie er ja auch selbst Ausgerung uur, Wisch wie er ja auch selbst Ausgerung uur,

nicht in ber Form. Die Monere gerfalle, aus

Berbenofluffigfeit berausgenommen; in berfelben

bend muffe fie aber fortmabrend bie Arbeit bes

pollziehen:

ie muß Steffe von aufen in ihre Maffe aufrehmen, fie aroffe von innen nach aufen obgeben, und be, unter ausm Stoffwochiel dauert au und erchäft fich ihr flet verse Jufiand best Ooffene, fire Kerben. Und noben biefer ng feines Sethft, des Individualises, liegt biefem Befein er Arbeit ob, feine Art, ein Gedicht un erbalien is Vermebrung und garpffangung. Diefe Arbeiten nung bie unvollommentle, fruckurchoffer Wonere verfahren finden fich, in gleicher Weile, nur von campficieren a unegefiber, bet den vollommenften findigen Den; bet blatterlofen Wigen, beblitterten Bumen. Da vir fagen, est findet im Unerganischen bem werdaberfantb eines ruhenden Beichgemichtsmechnischen der verfahreite Jufiahren der bereiteren Verfahreite Jufiahren verfahren und fich gene der verfahreite Jufiahren der bereiteren Buffrechen und sich verder verdaberfeilemchanischen und sich

Darwinismus erflert Beis für eine Sphothefe; mer auch Strauß nicht, welcher sogt, die Hauptedinalpuntte sein woch unerflärt. Weis tadeit, auß, der im gangen ja nur ein Referal über vinit sogt Sebre gede, dei der Weiter zu. "der Henerbildung durch Berhärtung bei ennen der Kinder", ungstättig gegen fei nich bie Ladflust reize. Auch bei seiner Menschentheorie, welche ben Menschen zu einem geguchteten Radthanter macht, sindet Beis Beraulassung zu einer berspottenben Betrachtung:

Beenfalls tonnen ber Straufische Urmenisch und ber bitiftige Urmenisch fich damit treisten, bost in beiben ffällen es
bas Weib ift, welches aus bem Paradics bertrieb. Dier hat
es ben Mann jum Appfelbig versichert; bort war es bes Beites
vertidet Bortlebe sier nacht Köperfellen, welche almaheich
bem wormbiltigen Sangelpier ben wörmeschilbenben Daarpel,
bem von unt feten Nachhauter glüchete, der um frieteren hoßeten hoß flüchten und mit schnebem Bid nach dem vertorenen
Baradicfe birdt, nach jenen berhofsten Bettern, welche fuftig und
toll, pringend und befergend, fletternd in Bämmen, ein freies
behagtiges Echen sichere.

Beis behauptet, bag man jenes Dleertagenbafein in ben Balbern Afritas ebenfalls ale ein parabiefifches begeichnen tonnte; bas Parabies finbe fich fomol bei ber Buchtmahl wie bei ber Bibel. Bober aber bas Gelbftbemußtfein in bem "gegiichteten Menfchen" getommen fei. bas fuche Strauf burch eine Spoolhefe bon ber Grhal. tung ber Rraft zu ertlaren, welche Beis einer fcharfen Rritit unterwirft. Daß Bewegung in Empfindung übergeht, fei eine bereite langft gemachte Entbedung; bies finbe eben ftatt, wenn Bewegung in Barme übergebe. wie a. B. wenn Gifen gerieben wirb. Die gefchebene Bewegung bee reibenben flogenben Rorpere fete fich um in bie gefühlte Bewegung ber Atome, in bie Barmebewegung. Strang aber meint, bag im 3ch felbft fic Bewegung in Empfindung verwandeln folle, eine Theorie, welche Beis ale einen fleinen Sumbug bezeichnet. Beis bleibt bei ber Behauptung Rant's fteben und fagt abnlich wie biefer: Dicht ber Denfch, nicht bie Raupe, nicht bie Belle find in ihrer Entftehung aus unorganifchen Materien erflart.

Beniger gewichig ift, was Beis über die erligisfe Anschaung von Strauß, was bessen Erne fir bei beringt. Die Borwürfe treffen meistens die Anconfequengen von Strauß, welche auch die andern Kritifer hervorheben, wie 3. B. abg ber Philosoph den Menschen macht, nie zu vergesten, das ein Product natürckler Bichtung dargestellt habe, ober daß Strauß behaupte, die Natur habe im Menschen die en Product natürckler Bichtung dargestellt habe, ober daß Strauß behaupte, die Natur habe im Menschen über sich sienen Benaußt sie nach bei der fick ihm aber den fick ihm fich in für einer Bernunft und Gitte ebenfalle ein anstennen, mit seiner Bernunft und Gitte ebenfalle ein anstennen, mit seiner Bernunft und Gitte ebenfalle ein anstennen konnen, mit beifer Inconsequengen darin, daß Strauß nur zum Schein Materialis sei, im Grunde aber von seines alten Weisters Pegel Anschauungen nicht lossommen sonne.

 Darwin'iche Entwicklungsifeorie ben Principien fo gel's burchaus nicht; sie ist ja nur ber Bering ent empirischen Nachweises bes begriffsnäßigen Entwickungt ganges.

Benn Beis feinen Glauben an einen peftigie Schöpfere ber Weit felthätt: so flecht eben Sedennigegen Befenntniss. Ju bedauern ist nur, baß Senui, ber schwererkranste Denfer, jest nicht verwag, is we geschwein geschartischen Setzeischreitschei Gegen in widerlegen und sitz die ihm voczeworfenen Incossepun und wirklich vorhandenen Bobertprüsche eine Bennitchn zu suchen. Bit seine Ausganung des Universität er einen genialen Borgänger an Goetste und kam sig äalktiecht Aussprüsch vos geschen Dichter bernfen.

(Der Befoluß folgt in ber nachften Rummet.)

#### Bur neueften Roman - und Movellenliteratur.

(Beichluß aus Rr. 47.)

Roch bleiben uns zwei Werte, beren jebes für fich ohne jedwebe Parallele basteht. Einmal auf bem nur felten betretenen Felbe bes humoriftifchen Romans bas solgenbe:

7. Abentener eines Schauspielers. Bon Anguft Blanche. Aus bem Schwebifchen überfett von E. Dunder. Zwei Banbe. Bremen , Rühmann u. Comp. 1873. 8. 1 Tht. 20 Ngr.

Der Roman felbft ift bon bochft einfacher Conftruction : er ergahlt une in launig wipigem Rleibe bie Erlebniffe eines Schaufpielere ohne Talent und Beruf, Erlebniffe auf ber Bubne und im Mutageleben, bor und hinter ben Couliffen, bunt burcheinanber. Etwas Befonberes, bas fich nicht alle Tage ahnlich wieberfindet, liegt in bem Befammtbilbe biefer Carrière. Der armfelige Dilettant, ber er immer bleibt, nach halb vagabunbirenben und abenteuernben Befdichten ber fraufeften Art, aber bom Glude berart gefcuttelt, bag er bom zigeunerhaften Strafenleben immer wieber in bie Berührung mit ben hobern Stanben binaufgeworfen wirb, tommt folieglich ju hofamtern und jur Beirath mit einer bornehmen Grafin. Auch biefes etwas ungewöhnliche Enbergebniß (bei Gangerinnen und Tangerinnen find wir's eher gewohnt) macht fich aber eben im Spiegel bes Bangen recht einfach und erflärlich, und alles in allem genommen, mogen wir von bem Lebenebilbe wie bes Sanpthelben fo ber mitfpielenben Berfonen behaupten, bag mir une mitten in einem gefund und ted angefaßten Realismus bewegen. Diefe Emilie Boggvift, Schaufpielerin und Schonheit erften Range, mit ber gewöhnlichen Bergeneund Lebensgefchichte, bie Befen mit jener Doppeleigenfcaft burchlaufen, ift burchaus gutreffenb und flar nach ber Birflichfeit gezeichnet, und wird icon baburch ein Bilb mit gewinnenben Bugen. 3hr Bruber Jean, ein im Saufen untergebenbes Schaufpielertalent bon bochfter Begabung, ift nicht minber mahr gefchilbert und gibt Stoff zu ben ergöplichften Scenen. Richt geringere Bahrheit

haben an sich die Bilder aus vornehmen Familim, b

bald ins Burleste und balb ins Tragifche geben. Benn wir die Composition ale folche beurthilm, haben wir nicht eben einen einheitlich organifden 6 fammtbau por une; bie Begebniffe finb obne frem Faben fo burcheinanbergeworfen, bag feine weiter & binbung ba ift ale bie dronologifche Lebenefolge. Gem jugefeben liegt aber in biefem bunten Durcheinanda Fehler, ba bas Leben felbft eben auch fo borgdi bie miberftrebenbften Dinge bart an . und inemantent une immer amifchen Biege und Garg bin- und beride Die erfte Anforderung, Die wir an eine Arbeit in ftellen, ift bie, baf fie möglichft viel Dit un ben in fich trage: wir wollen borerft lachen. Com genug hatten wir nun ba. Es find Situationen mi Luftigfeit, bie folgenben: wie ber unbanbige Combem bereite mehr bas Theaterfpielen ale bas gem Leibe fledt, Phylar ben fterbenben Sund barfelt. folder feinem grimmigen Rector Gulbberg in bit Im fällt und mit bemfelben Fangball fpielt, bie felbe bie biffige Cerberus erfcbopft in unwiberftehliches Gelien ausbricht: wie bie Clarafculler für ihr improvine Theater fich eine Balbbecoration aufammenfliden, 100 einem rivalifirenden Thomasichuler barum geprellt mitt. aber von ber angehenben Runftlerin Emilie jum Gid ein Benefig jugefagt erhalten; wie barauf jene bet gib lichen Emilie ein Dantichreiben gufenben, und met id fchnobe Schidfal biefes Mufters von genialem E ftud ift, bas bie Jungen bon einem Stubenten gegen i billige Bonorar eines Schnapfes ohne Bubig haben att giren laffen, und bas bergbewegenb alfo anbebt:

Gote Emiliet groß als Ainflerin, gedier als Kant-Groß waren Magarino und Rinaldo Rinaldin; bei eingehallt in ihre dunfeln bronnen Röntel, and der bedeten waldigen Spitzen der Apenninen umberwarbein, weringt bon taulend Gefahren, die in jedem Banm, jedem Steiper Blume auf fie fauerten

Bebenfalls ein paffender Anfang! Der Jung !

feiner finbifden Bergweiflung macht ben Berfuch fich au . ertranten, tragt aber ja Gorge, Die Rleiber ju fchonen, eractet übrigme bas Baffer ba ju nag und bort gu fomugig und findet jum Schluft: es tonne niemanb verlangen, bag er fo hungrig, wie er jest fei, ine Baffer fpringe, worauf er nach Baufe rennt und heißhungrig über ben Brottorb ber Mutter berfallt. Die Beerbigung bee muderifden Commiffare Solmftrand und bie mit lauten Randgloffen und noch lauterm Gelächter commen. tirte gleifinerifche Leichenrebe bes Sofprebigers machen ins ber prachtvollften Stude in ber Galerie aus. Ein ingemeffenes Seitenbilb ift's, wie ber Junge bei einem ilgigen und barbarifch barten Bofer ale Labenbube aftallirt wirb, aber gleich am zweiten Morgen, als r ben Berg fcmngiger Schube und Stiefel nicht ith genug gefdmiert bat und Brugel befommt, ben Urbigen Brincipal mit bem gangen Gefchof bon allem nb jebem, mas zu einem guten Schuhwert gebort, bis if die Coubmichfe und Geehundthranflafchen, herab mbarbirt und bann Gerfengelb gibt. Doch genug. bem Stil geht es fort, nur mit ber eben auch nach nt Leben genommenen Abmechfelung, bag in anbern tuden ber Ernft bes Denfchenbafeine bis gur Tragit tipielt. Um übrigens von ben naturmuchfigften Theaterenteuern einen bollen Begriff gu befommen, bergegenrtige man fich folgenbe Scene: 218 große Dper mit len allegorifden Figuren wird "Guftav Bafa" gegeben; einer Scene, ba er auf ber Buhne nicht nothig ift, f ber arme Belb felbft in ben Sonffleurtaften binunteren; Schwebene Schutzengel, eine etwas corpulente in, fleht eben mit biamantenem Scepter, in hellen cote und einem furgen weißen Rodchen auf ben tern und beclamirt! im höchsten Batoot "Schench, nap, fort bie Sorgen!" u. f. w. Run aber, was jieht?

Dier brach ber Gongengel ab, augenscheinlich in ber gerbeingel, nub ennut ein Bort mehr hervortungen. Bers soufflirte Gultan in feinem Kaften: Streit, Tapleter, vernimm: Sor beinem Godnet: .... Der Guhgeblieb flumm, wöhrend bas Publitum ansign Sumptomennstattener Deiterkeit zu zigen. Die Sach war die, ist Telcots bes Schubengels, sicherlich site schaft werden, einer Anzie gestalt werden, einer Anzie gestalt weren, werden, ein der berechtet, über dem einen Anzie gestalt weren, were Gentren eine Social von der einen Anzie gestalt weren, were der eine Anzie gestalt weren, were der eine Anzie gestalt weren, werden bei der eine Anzie gestalt weren, werden der eine Anzie gestalt werden der eine Anzie der eine der eine Anzie der eine der eine Anzie der eine d

er einige Stunden des tollen Humors, wie ihn 18 eigenstunge Drama des Menschendeins durcherwirft, im Fluge durchleben wil, der lese Blan-Abenteuer eines Schausvielers".

en gewaltigen Coutrast stellt bas letzte unserer Werke bar, eine schwer und tief berührende robuction: 8. Die Namenlofen. Roman von Bilbeim Benfen. Drei Banbe. Schwerin, hilbebrand. 1873. 8. 3 Thir. 20 Rgr.

Ge ift einige Jahre ber, bag une jum erften mal ein Romau von bem genannten Mutor gur Sand fant, ber fofort in ausnahmemeifem Grabe unfere Mufmertiam. teit fesselte durch einen hochst frapponten Jug von Ori-ginalität in der Auffassung und, der Sprachweise, einen Jug des Uederraschenden und aus eigenartigfter Indivi-dualität heransgewachsenen, nicht ohne Tiefsinn und fernabliegend von der ausgetretenen Straße gewöhnlicher Romanschreiberei. Es ift etwas Seltsames darum, dem die Kritik kaum Namen zu geben weiß; wir fublen uns gleich mit ben erften Strichen von einem gang befonbern Sauch umfpielt, wir merben faft mufterioe in eine Atmofphare eingesponnen, bie une in ihrem Bauberfreis gefangen halt, halb verlodenb, halb angftigenb. Dit feltener Lebenbigfeit ift une fofort nach Inbanb. nahme biefes zweiten Berte bou bemfelben Autor bas gleiche Befühl aufgeftiegen, und es hat fich bis ju Enbe mach und conftant erhalten. Norbifches Strand . und Dunenleben ftredt feine nebelhaften Schatten aus, weithin, eintonig, tranrig, eine trube und matte Reglitat, bie ibre verbufternben Reffere tief hineinwirft in Die Lebens. und Bergenegeschichte aller handelnben Berfonen; aber vertiefend, geheimnifichwer, fpannend, rathfelhaft. Nolens volens ftreifen wir mit über bie troftlofen Beiten und weben wir mit an ben munberlich gewobenen Lebensfaben und Geelengebilben, bie une balb balb berichlafen. balb wieber mit unerschütterlicher Raturfraft entgegentreten. Der Charafter ift gleichtonig grau und ernft und fpielt tropbem in fo mannichfachen und fein gezogenen Schattirungen, bag wir eine zeichnenbe Meifter-hand herausfinden. Gewicht und Behalt liegt in biefen Geftalten, auch wenn ihre Lebensauffaffung bann und wann in troftlofem Ribilismus fich ergeht und bie hoffnungelos verzweifelnbe Bereinfamung wiberfpiegelt. Daß humoriftifche Intermeggi, wie bas toftliche Bortrat bes in ehrfamer Langerweile, fpiegburgerlicher Bornirtheit und geschmadlofer Rachaffung bes vornehmen Cons ercellirenben reichen Specereihanblerpaares Chrenberg, bas einen in aller Belt befannten Enpue barftellt, baf folde Bwifchenfpiele voll pridelnber Laune mit mobithatiger Abmechfelung wirfen, ift felbftverftanblich. Aber furs, im gangen herricht jenes faft unerflärliche und unmiberftebliche Ginfpinnen in eine harmonifch burchgeführte Tonmeife, bon bem mir ichon erfaßt merben, wenn mit ben erften Borten: "Ueber bie Infel unablaffig geht ber Bind", jenes nebelhaft bingeftredte Ditnenbild fich aufgurollen, beginnt, bas mit ber fleinen Formungneirung: "Unablaffig über bie Infel geht ber Wind", feine zweite gleich inteufive Scenerie eröffnet.

nicht in biefe Rreife paffenbes Befchlecht, ebenfalls einem Berichlagenen von frembartigem Befen entfproffen. Die Sauptperfon, an ber ju allererft ein geheimnigvolles Befen hangt, fcon bon ber Geburt an, ift Geben Sane Talen, Cohn bee frühern Gouverneure ber Infel und bem Bater jum Erftaunen ahnlich, fobag ihm bom erften Betreten bes Gilanbes an bie auffallenbften Bulbigungen gezollt merben, ale fei ber ploplich aus ber Frembe Bergewanderte mit unausweichlicher Rothwendig. feit ale Amtenachfolger feines nicht gang ebenfo unerwartet ine Land gefommenen und bei allen noch fehr mohl in Erinnerung ftehenben Batere ericbienen. Siervon will übrigens ber munberlich bewegte, fleptifche und traume. . rifche Banberer, ber Runftler geworben und nur einem unbestimmten Drange nachgebend bie Beimat und bas Grab bes ihm felbft unbefannt gemefenen und unglud. lich gebliebenen Batere auffucht, nichte miffen. Reife führt ihn gufammen mit Aglaja Chrenberg, einer gang feltenen fpiphen und meteorartigen Erfcheinung, Die nur Aboptivfind in ber reichen Rramerfamilie und eigentlich ebenfalle Sproffe eines jener Berichlagenen ift. Die zwei, Befen bon befonberer Ratur, werben fofort von einer tiefen Ungiehung erfaßt, bie fich aber in ben naturwuchfig trotigen Ropfen junachft in ber Form bes anfdeinend bis jum Saffe gegenben Untampfens gegen-einander ausprägt, bis fic fich einer unmiberftehlichen Liebe gefangen geben. Diefer pfpchologifche Proceg, bis ju ber Rrifis geführt, baß bas gewaltfam gegen fich felbft ftreitenbe Beib ben Untergang im grauenhaften Sanbfturme fucht, macht ben Rern bes Gangen aus. Romanhafte Buthat ift es, bag bie beiben auf ber Infel noch ju Gefchwiftern tommen, von benen fie meber mußten noch abnten; Taten finbet eine Schwefter Maiten, Malaia einen Bruber Geven. Die zwei, ale milbe Naturfinder von eigen tiefem Gemuth aufgewachfen, find fo febr aneinander und an bas Infelleben gefettet, bag bas erft ju Enbe nach feinem eigentlichften Befen ihnen flar merbenbe Gefühl ber Liebe und bas ber Ratur ihr ganges volles Dafein ausmacht. Gie bleiben auf ber Infel gurud, mahrend bie Bauptperfonen ale Rinder ber Civilifation wieber weggiehen in wohnlichere Reiche.

Alle biefe Figuren, und vor allen anbern Geven Taten's Bater, beffen Leben gleich einer im bammernben Monbichein aufragenben Ruine im Sintergrunde fieht, aber machtig Gefchid und Berg bes verlaffenen Gohnes regiert, find burchaus unfern gewohnten Lebenetreifen eutzogen, berühren uns wie ein gebeimnifichweres Rathfel von fremdartiger Anziehung. Es ift umwöllte Norblands-fonne, bie aber fchließlich ftrahlend burch bie schweren Rebel bricht. Den Werth finden wir nicht in speciellen Gingelgugen, auch nicht in ber Ergahlung ale folcher ober in ber Composition, alles Dinge, bie von anbern gang gleich gegeben werben tonnten, aber in ber Tiefe einer eigen geftalteten Lebensauffaffung, bie fich eben jeuen feltfam in une abflingenben Musbrud gibt, melden wir als gang und gar individuell bezeichnen muffen. Dag ber Mutor auch bes humoriftifchen Tone Deifter ift, beweifen manche Bartien. Gin Brachtftud ift bas Gemalbe einer norbifden Station mit fogenannter Reftauration und einer holabeichuhten und bolgern gegimmerten Bebe, alles

fo barmonifch efend und abftofend, baf (wie ber Aufer farfaftifch meint) bas Ctabliffement bie vollfte Berechtigum gehabt hatte, fich bas Anshangefchift "Bum profeffienellen Gelbfimorb" beigulegen. Bon einziger Romit if bie gange Carrière bee fabelraffelnben und in unthe logifden Uphorismen fonurrenben Lieutenante bei Strauchwit; ben Sohepuntt erreicht biefe Boffe nicht eine ju Enbe, mo ber abeliche Berr von Belb mit ber ehrlichte biden Dagb bem Birthe burchbrennen will, aber gun commun polizeilich abgefaßt wirb, fonbern in ber Ditt ber Rolle: bas Naturlind Daiten hat feinen im übrigen nicht besonders mablerifchen Appetit erregt, führt aber ben Berfolger junachft ine Torfmoor, wo er im Schlamm: halb erfauft, und fperrt ihn fchlieflich ju ben Ratte, Spinnen und Daufen in ben Reller, mo fein generifer Gegner Tafen ibn erfoft. Bon urmuchfiger Romit it auch bas Stanben, bas Talen, welcher bamit bebet werben follte, auf ben gutmitthig befdrantten Spectron Chrenberg ale ben Befcuther bon Inbuftrie und Sante, Runft und Biffenfchaft ablentt. Die Rolle, welche ba ungludliche Gefeierte, bem ber Ramm fcwillt, bent fpielt, ift jum Rrantlachen.

Die Kernpuntte der jur Situation und den Kefine polfenden Welfantschaung liegen in dem weit gehoment Derief Zalen's an den einiggen dergensfreund. Udrigent um eine fürzer gehaltene und nicht minder charakteibt um eine fürzer gehalten under ähnlich nie der ib Elgunt im Denten und Schreiben uniere Autors scharf kembettitt, nehmen wir gegen den Schluß im die knied berührende Situation, wo die des Edens überthiff Auford ber ich gehalt der berührende Situation, wo die best Edens überthiff Algloja dem sicher Tod entgegen in dem wilden Dünen halb begraden liegt. Der Autor med bie Son

und malt feine Gebanten wie folgt:

Die Raturwiffenichaft tennt im Matrotosmus # tur eine einigen gactor mehr, ben Sioff. In fi mi biefer Raum und Zeit, benn beide find nur Ergeibei Bandblunger feine Seifel. So auch fonnte in Ste E-Denfer, ber Dichter sagen, ber im matrotosmilden Sant Bandtungen, die Gebanten, Die Schidfale Des Menidentel Bufammenfaßt: Rinnenber Sanb. — 3in Aufang mu it Sanb, und ber Sanb war bei ber Beit, und bie Bit me ber Sand. — Und ber Sand ward fleifc. 3um Receden bergen ward er, beffen Schläge die Beit ausgählen, mit jen. Korn um Korn. Und bie Spanne Zeit, in der jede ter ichlagt, ift wieberum nur ein Rorn, eine ber unjahlter bie fpurlos unablaffig in bie Bergangenheit jurididminte. um bie Unendlichteit auszumeffen. Sand - Cand - Em Bie Sand am Deer und wie Sand im Binbe. Cant it alles, wandernder Dunenfand, rinnender Sand ber Emtel. Und wie ber fehtere Rorn um Rorn niederrinnt und bas fig ber Stunde ausfullt, fo fallt auch Schlag um Schlag ani tof Menfchengerg, bis feine Beit erfullt ift, fruber ober fpater, ibr bis es fo fower ift, bag es fein Dag ale tiberfullt empiate und glaubt, es habe in ber Secundenfolge ber Unenblebe Gee, weithin über ben Ocean tam ber Binb. Taufenb Ritt lang hatte ber mogenbe Ruden bes Deeres ibn forigetragt. nur feuchten Schaum und perlenden Gifcht ibm ins 154 gefprüht, und mit verlangenden Sanben griff er nach ben ften feften Rorper, ber fich feiner weiten Reife enigegente Er padte die Dunen, ale ob er fie wie hercules ben Ein die Luft heben und mit fich davonwirbeln wollte. Dat bröhnten nur bumpf in ihren Geften, am mutterlichen Em

bing noch ibr ftarter Leib und feiftete Biberftanb. Dur ibr ! flatternbes, fliebenbes Daar rig er bom Scheitel, berüber, hinuber, in millionenfachem Birbel. Aber auch ber Bind ift uraft und tennt bas große Gebeimnig ber Unenblichteit. Er weiß, bag fie aus ungahlbaren Rornern befteht, und er arbeitet gleichmäßig, unermublich wie fein College, ber andere Spezialift mit bem Canbglas, ber Tob. And biefer rafft nicht gange Botter auf einmal mit fich, fonbern er gabit fie gufammen,

Stud um Stud. Und fo jahlt ber Bind Rorn um Rorn, und wenn jener eine Generation abbirt und ausgelofcht hat aus einem Lagebuch, da hat auch ber Wind und ausgebigt gut ab-feinem Lagebuch, do hat auch der Wind unmerflich den farten Leib der Dline, Korn um Korn, weiter geschleppt und sein gleich zugemessenes Bensum erfüllt, einen Ader, der Frucht getragen, ein Dorf, in bem Menfchen gelebt, verichuttet unb begraben, und aufjauchgend verfundet er fein Gelbftlob.

3. 3. Conegger.

### Mene Luftfpiele.

1. Luftfpiele von G. von Dofer. Erfler Banb: Das Stiftungefeft, Schwant. Die Gunberin, Luftfpiel. Berlin, Behr. 1873. Gr. 8. 1 Thir. Da hatten wir es gunachft mit einem Buhnenpraftifus gu thun, ber es wie Julius Rofen verftebt, Beluftigenbes und

Erheiternbes ju fchreiben, ohne im entfernteften Unfprnch auf Clafficitat ju erheben. Wir miffen nicht, ob ber uns vorliegende erfte Band ben Unfang einer Befammtausgabe ober nur ben einer Ausmahl bilben foll. Jebenfalls fpricht ber Anfang für biefe Sammlung, wenn wir nur auf bas Erheiternbe ben Accent legen.

Diefer Band enthalt zwei Stude, bas größere breiactige "Stiftungefeft" und bas fleinere einactige

"Die Gunberin".

Befcheibenermeife betitelt Mofer erfteres "Comant". Dir mochten feine Befcheibenheit bier beinahe am nnrechten Orte finden. Bir wenigstens find binlanglich baran gewöhnt, berartige Stude in bie Rategorie bee Luftfpiele geftellt ju finden. Und mare es nur ber Bill-Mirlichteiten, Unwahricheinlichfeiten, Bufalligfeiten, Sausbadenheiten wegen, bag fich Dofer hier etwas unter bie Linie ftellt: nur getroft, an bergleichen fleinen Gachen fehlt es felbft in ben beffern Luftfpielen Benebig', Rofen's und anderer nicht.\*)

Tiefere Fragen bee Lebens, Conflicte focialer Ratur verben in biefem "Stiftungefeft" allerdinge nicht anjeregt, es ift nur bon ber Dberflache bee Burger- und Bhilifterlebens gefcopft, beehalb aber um fo buhnennakiger und beehalb felbit ben erften Bubnen bochft villfommen. 3m Grunde von Anfang bis gu Ende eine Blauberei um etwas und nichte, aber biefe Blauberei beuftigt, erheitert icon ben, ber fich menig auf Bmedeffen, Stiftungefefte, Giferfüchteleien rebfeliger Feftorbner bertebt, wie viel mehr noch muß fie ben in Ditleibenfchaft ieben, ber nach biefen Seiten bin die fleinen Leiben bes tenfchlichen Lebens aus ber Bragis fennt.

Und mas noch mehr fagt, bas fpielt fich auch ohne inftof pon Anfang bie ju Enbe, ba bat es für einen utinirten Dimen nichts auf fich mit Scrupeln über ichterifche Intentionen, mit Ropffdmergen über verzwidn Dialog; für ben gewiegten Schaufpieler, ber folche ommergienrathe Bolgau, folde Abvocaten Scheffler icon rtig in ber Tafche tragt, ift es nur ein Bergnugen, i einem folchen bramatifchen Täuflinge Gevatter fteben i fonnen : ba bebarf es nicht einmal eines neuen Enlinbere, n aufgebügelter thut's auch.

"Bekanntiich ift ber Hauptibeil bes Tertes in biefem Luftipiel von enebig, wie bie Bergleichung ber Terte ergibt, ba auch bas Tuftfpiel von mebig in bem neueften Banbe seiner bramatifden Werte erchient ift.

Die Giferfüchteleien ber ju einem Stiftungefefte gu bereinigenben Befangvereine führte Mofer in einigen febr ergöplichen Scenen burch, versuchte auch in bem aufbringlichen Bartwig, bem Festorbner Brimborius und bem Bereinsbiener Schnate einige febr beluftigenbe Eremplare gebilbeter und ungebilbeter Allerwelteichmatter hinguftel-Ien. Dagegen verftand er mit ben unvermeiblichen Liebes und Cheftanbefcenen bas Intereffe nur oberflächlicher

Much in ber "Gunberin", bein zweiten Stude, merben und, wie in fo vielen einactigen Luftfpielen, Giferfuchtescenen zwifchen Chegatten vorgeführt; Die Dieverftanbniffe, auf benen fie baffren, merben follieflich turg und bunbig geloft, jeboch nicht ohne Baufung ber Berlegenheiten und nicht ohne jenen lofen Ton, welcher une an bie Musgleichung nicht recht glauben läßt.

2. Solittenrecht. Luftfpiel in einem Acte von Burgbarb von Eramm. Gera, Robier, 1872. 8. 8 Rgr. 3. Die Ahnenprobe. Luftipiel in einem Acte von Burgharb

von Cramm. Gera, Robler. 1872. 8. 10 Rgr. Befchid füre Luftfpiel gesteben mir bem Berfaffer ju;

in biefem wie in jenem zeigt fich ein anfprechenbes Talent, wenn wir ibm auch nach biefen feinen beiben Leiftungen ein Compliment über grofe Driginglitat meber in ber Erfindung noch in ber Charafterzeichnung gu machen bermogen Die Studden guflen gur Mittelmaare und merben ale folche auf ber Buhne paffiren fonnen.

3m "Schlittenrecht" liebt ein Graf Bilbenftein eine Baronin bon Linbenberg, ohne bag er ihr feine Liebe ertlaren tann. Dan beranftaltet zwifden beiben eine Schlittenfahrt, um biefe Erflarung hervorgurufen. Bergebene. Da tritt Frit, ber Jager bes Grafen, ale Belfer ein. "Benn fich eine Dame", fo belehrt er feinen Berrn, "bon einem Berrn im Schlitten fahren lagt, muß fie einen Rug bon ihm haben, und gerabe weil ber gnabige Berr bie Frau Baronin nicht gefüßt haben, find fle fo bole geworben." In ber Bergweiflung forbert ber Graf biefes fein Schlittenrecht von ber Beliebten, frantt fie bamit natürlich aufe tieffte, loft fich aber jugleich bie Bunge au einer offenen Liebeberflarung; nun und bas übrige weiß bie Belt fcon.

In ber "Uhnenprobe" handelt es fich barum, bie Einwilligung einer ahnenftolgen Dame gu ber Berbindung ihrer Richte mit einem Burgerlichen zu erzielen. Bie bas gefchieht, intereffirt uns weniger ale bie Gegenfate und Meinungeverschiebenheiten amifchen biefer ahnenftolgen Dame und ihrem weniger antebiluvianifch gefinnten Bruber, Gegenfate, welche auf ber Buhne in treffenben Charaftermasten ficher jur beitern Birfung gelan- gen murben.

4. Bom Regen in Die Trause. Luftspiel in brei Aufgügen nach Catberon von Friedrich Rarl Schubert. Leipzig, Duge.

Dürfen wir an bie Pflege ber altern fpanifchen Romobie auf unfern modernen Buhnen auch feine übertriebenen Erwartungen fnupfen, fo beifen mir boch jeben berartigen Berfuch wenigstens nicht unwilltommen. Daben wir boch bor langerer Beit bem bon Gagmann neu bearbeiteten "Lauten Gegeimnif" in b. Bl. marm bas Bort gerebet. Go wollen wir benn and biefem Berfuche feineswege entgegentreten, wenngleich in bem Stude felbft, fo luftig ce fich ftellenweife anläßt, die Bemahr für ben Erfolg allein nicht liegen möchte. Bunddit, und bas mag fich ber Berfaffer als Berbienft anrechnen, lieft fich bas Stud wie ein Driginalftild, gleich ale bedeute bas "nach Calberon" nur: nach Calberonifdem Mufter, in Calberonifder Beife. bas bermidelte, von etwas leichtfertigem Uebermuthe getragene Spiel ber Bauptperfonen untereinanber in feiner Birtung auf bas Buhnenpublitum gu ermeffen, halten wir für unenblich fcmer, wo nicht fitr unmöglich. Der auf nedenbem Bechfel zwifden Abfichtlichfeit und Bufallig. feit fich ftutenbe Bang ber Banblung erforbert bie bollige Bingabe bee Bublitume an bie Intentionen bee Dichtere. Bei ber geringften Gleichgültigfeit, gefcmeige benn Uebellaunigfeit bes Bublifums erfcheinen bie Bermidelungen, je nachbem, willfürlich ober labyrinthifch und merben auch ale folde von ben Rufchauern verworfen werben. Da wird nun die Darftellung ihr Beftes thun muffen. Dier gilt es nicht, baß jeber nur fein Benfum abfpielt, fich glangenbe Abgange bereitet und feiner Deiaung nach ba und bort Glanglichter auffest; bier beift es jugleich, feine Rolle bis ins Gingelne fünftlerifc berausarbeiten und fich bem Enfemble einfügen. eben beehalb beigen wir bies Luftfpiel fur bie Buhne willtommen. In ber Darftellung beffelben liegt nun aber noch eine befonbere Schwierigfeit. Es treten zwei Liebespaare anf, welche fich in ihrem Thun und Treiben ahneln und boch voneinander febr verfchieben find. Da muffen nun fomol bie beiben Liebhaber, Don Cafar und Don Inan, ale auch bie beiben Liebhaberinnen, Lifarba und Floriba, einerfeite in ihren fünftlerifchen Leiflungen auf einer gang gleichen Sohe fteben, aber auch andererfeite bie Berfchiebenheit ber bon ihnen reprafen. tirten Berfonlichfeit in feiner Ruancirung bes Charafteriftifden burdjufiihren miffen. Und beehalb beifen mir bas Luftfpiel boppelt willtommen. Billtommen aber auch noch ale Beweisstud für ben mobernen Dramatifer, ber leiber oft genug, mag er wollen ober nicht, gezwungen ift, ber Gitelfeit einzelner Darfteller gu Liebe fogenannte Baraberollen ju fchreiben, wie fehr bie Rudficht auf ein gutes Buhnenenfemble feinen poetifchen Intentionen nur forberlich fein tann. Dine biefe poetifchen Intentionen bringt er es bochftene gu einem Saufen Couliffenchargen und ju jenem Feuilletongeplauber , bas arabestenhaft bie hinter ber Scene liegenbe Banblung umrantt, auch geiftreich genng fein mag, um bem Stude einen gemiffen herausfordernben, flitchtigen Glang au berleihen, niemals aber bie Sandlung in wirflich bramtijden Fleifche und Blute bem Bufchauer vorführen wirb.

Anf welchen Abwegen einzelne unferer Lufthielbidter ihre Erfolge und die Befriedigung des Baltmat fuden, bavon gibt bas folgende Buch einen ichlagnden Beweis :

5. Luftspiele von g. von Senben. Münfter, Ruffell. 1872. 8. 15 Rgr.

Ein Etwas, ein gemiffer frifder, feder Bug fpricht bafur, bag Genben mit feinem Talente ber Romibie nutglich merben fonnte. In biefer feiner Schreibmeile freilich, in biefer feiner Danier, feinem Tone mit t nichte. Das muffen wir offen ansfprechen, fei es felie bag mir ben Autor mit unferm freien Borte tief perletten. Gern bergeiben wir jugendlichem Uebermutte einen Golag über ben Strang, nur barf ber Uebermuth nicht mit gefliffentlicher Unart gefättigt fein. In ber brei Stilden "Blinbefuh", "Nathan ber Beife" mb "Bas einem Schufterjungen passiren tann" (fammtig Boffen und nicht, wie ber Titel verfpricht, Luftfpille entwidelt ber Berfaffer ein erftaunliches Talent für Diborbenes Deutsch, bas bescheinigen mir ihm gern. Be lange meint er aber barauf in ber Literatur reifen ju fonnen?! Gewiß nicht langer als ber ehemalige be ruhmte Beimann Levi-Spieler, ein Schaufpieler Rannt So-und-fo, bor bem fich fchlieglich felbft bie lieben Bois mndler bie Ohren aufielten.

Im erften Stillde follen wir uns an fennischenischen Rabebrechereien befannten Genres, im wein an ebenfo landlaufigem Indendutifd ergöben, im ism aber uns nunterbrochen mit dem widerwirtigften ab Jaragons, mit dem beruchtigter der Schafter unger Beimid abspeiten laffen. "Na. alfo fo weit hatten wir't ichnes,

lauten bie erften Borte, Die biefer Grundling bet mi feilen gefunden Menschenverstandes, ber Schuffer Angust, über bie Lippen bringt. "Ja, fo weil wir's gebracht", bleibt une nur ju beftätigen! E baß fich Leffing, Goethe, Schiller und anbere Grin welche an Bebung ber Mutterfprache, an Beredlung it Befdmade mitgemirtt haben, im Grabe umbreben mit ob biefer mobernen Berfnche, gebilbeten Zon, Talt mi Anftand wie Bettelbroden herumguftreuen, wie Lumper maare feilgubieten! Wen foll es mol intereffiren, "wit einem Schufterjungen paffiren fann"? Doch bodital ein Parfet bon Schnfterjungen. Ber ließe fich in eut berliner Boffe im Borbeigeben nicht einige Phrafen # Jargon gefallen, wir murben mahrlich barüber fein Sen berlieren; une aber anberthalb Stunden lang nur mb nnr mit ben widerwärtigen "wat" und "bat", "jut" und "Jott" martern laffen an follen, bas muß felbft bis gebulbigfte Gemuth emporen. Bir meniaftene geraten über die "jute Jabe Jottes", bas bieden Duttermi eines grunen berliner Jungen por Entzuden nicht aufe une. Und follte ber Autor mit ber Bemertung im nach Bobl" viele feiner Jargonfunden auf fein Borid

malgen wollen, nun fo fuche er fich beffere Borbilen!

Sohe Beit, nachbem mabrent ber Rriege bie fogenant

berliner Intelligeng über Gebühr gefeiert worden, bie Attribute ber grofftabtifchen Ber - und Salbilbung

wieber mit richtigen Ramen genannt merben. Es that

dt mehr, baf man noch jest etwas jur Berberrlichung 8 Bollegeiftes beigutragen bermeint, indem man fich it einem "baut ihm" bem Blebe anbequemt. Gur bie erirrungen im Ton und Beichmad genuge bes Berffere Bemerfung am Schluffe ber breiactigen Boffe: Sollte im borftebenben Stude ber Umftanb, bag Muguft it bes Cadiuche ber Ringer fich bebient. Unftoft und benfen erregen, fo moge man bie betreffenbe Stelle bei · Aufführung fallen laffen." 3ft es bem Autor ernftlich einen Fortidritt zu thun, fo wird er feine Ausschweigen nach Geite bes Blebeiifchen einfehen und une biefe rbinas febr icharfen Worte nicht berargen, follten fie auch augenblidlich tief fcmergen. Rame er aber fagte entigulbigenb, er habe mit ber byperbraftifchen ife bas Blebeiifche nur perfifliren wollen, fo antwor-

wir ibm; bas ift nicht bie rechte Art fich bom muge rein ju erhalten, wenn man bergnüglich im muze mit umberpaticht. uffipiele von Enbmig Steub. Stuttgart, Cotta. 1873.

Anf Grund einer befannten Sage fchrieb Steub 1849 eine elle fitr bie "Fliegenben Blatter": "Das Geefraulein." 1 fand ben Stoff luftfpielartig und regte bamit ben affer an, unter bie Dramatiter ju geben. Schon im mber 1851 überreichte er fein nenes Luftfpiel Dingel. in Milnchen. Gin verbindliches Schreiben bee Ininten belehrte ben Dichter, baf in bem Stude bas de ilber bas Dramatifche ju febr bormalte. Diefe bile aller Ablebnnnasformen nahm fich Steub gu en, er bachte bie Unno 1866 nicht wieber ane "Geeein". Da - Dichter haben munberliche Mugen-! - fam plotlich wieber bie Liebe gu bem beitern chen fiber ihn. Go übermachte er es benn getroft ng 1867 bem Dr. hermann Schmid, bem bamaligen tor bes milnchener Actientheaters. Diefer wilnichte , gelegentlich ju befprechenbe Menbernngen. Natifr-Die Befprechung erfolgte aber nicht; bafür legte ib im Berbfte biefee Jahres bas Scepter bes Actien-8 nieber. Dun fiel bas Manufcript bem talent-, frufverftorbenen Mufitbirector Rremplfeter in bie Bie, wenn aus bem Luftfpiele ein Gingfpiel ? Dichte leichter ale biefes, bachte Steub und bichne Boche lang "im Schweiße feines Angefichte" und Duette und fab mit Bergnugen, bag auch fein und Rremplfeber, wie er ibn fcherzweife nannte, rnft und Freude an bie Arbeit ging. Go lebte pertrauenefelig bie Renjahr 1868. Um biefe Reit uffte er ber berangirten Berhaltniffe am Actien. megen bon einer Mufführung auf biefer Bubne bfeben. Bas blieb nun übrig ale bie Blide wiebas Softheater ju richten! Freiherr bon Berfall

bem Dichter in fürzefter Frift Befcheib. "Ja, 5teub", fagte er, "bas ift ja fein Singfpiel, bas Buftfpiel!" - "Das war es auch noch bor vier ", entgegnete Steub. "Erft in letter Beit habe fauerer Mühe . . ." - "Bergeffen Gie 3hre Mühe men Gie bie Lieber und bas Beug wieber heraus, ollen wir bas Stild bemnachft über bie Breter affen." Und wirflich brach für bas "Geefraulein" ber Zag am 5. Dai 1868 im mitnchener Softheater an. Gine bortreffliche Darftellung begunftigte bie febr beifallige Aufnahme und ermöglichte eine Reihe bon Bieberholungen, fobag ber Ruf bes "Geefraulein" fogar bie jum Carl . Theater in Wien und jum Softheater in Manheim brang.

Bir citiren biele Daten aus ber Entftehungegeschichte bes zweigetigen Luftiviels bier ausführlicher, ba fie ale ein "Beitrag ju ben vielbefungenen Leiben ber bramatifchen Autoren" - gerabe weil Steub meint, es fei ihm berhaltnigmäßig fehr gut ergangen - ebenfo fehr intereffiren wie bas annuthige Luftfpiel felbit, bon bem mir nur mitufch. ten, bag bas bairifche Localcolorit feiner meitern Berbrei-

tung nicht entgegenfteben möchte.

Ueber bas zweite, bas vieractige Luftfpiel "Der Romer in Deutschland", bemertt Steub furg, es fei im letten Fruhjahr (1872) entftanben und bieber noch nicht aufgeführt worben. Leiber werben fich bie feinerfeits auf bas Stud gefetten Boffnungen nicht erfüllen. In Dorbbeutich. land gewiß nicht; ob auf ben beffern fitbbeutichen Bith. nen, möchten wir gleichfalls in Zweifel gieben. Steub magte fich an ein Tenbengftiid, Die Tenbeng muche ibm aber leiber über ben Ropf, er lieferte nur ein Caricotnes bilb. Gelbft febr beiffpornige bemofratifche Breforgane Berline pflegen jest ihre Unbanger bor ber Deinung gu warnen, ale genitge es fcon, bie Gegner, Befuiten, Ultramontane und fonftige Leute, bon oben bis unten gu begeifern, um fie aus ber Belt gu feten und unmöglich ju machen, aus bem triftigen Grunde, weil einer guten Sache burch bie Methobe bes Uebertreibens und Grellanftreichens auf bie Daner niemals genütt werbe. Um wie viel mehr ift biefe Warnung an ben Dichter, ben Dramatifer ju richten. Anftatt une an einer feingeglieberten Banblung, in intereffanten Situationen, burch feffelnbe Charaftere bie gefährliche Tenbeng bee Jefuitismus bor Mugen gu legen, berincht Steub bas Treiben ber Befuiten burch einen ber orbinarften Befellen ber Befellfcaft Jefu, ben Bater Ignatius Schlingelmaier (ber Ranie fagt fcon genng itber bie Tenbeng!) gu perfifliren. Diefer Schlingelmaier paft allerbinge gu ber gangen itbrigen Sippe bee Stude, und bie übrige Sippe paßt gu ibm; ob aber gerabe bas Boll bem Dichter in feiner immerhin löblichen volfethilmlichen Abficht beiftimmen murbe, bas magen mir, wie gefagt, in Zweifel gu gieben. Möglich immerhin, bag man an einer fubbeutichen Borftabtbiline an biefem "Romer in Deutschland" Gefallen fanbe. Bunfchen mochten wir bem finnigen Dichter bee "Seefraulein" aber nicht, baf er an einer folden Bilbne erführe, was es beißt: "Es raft ber Gee und will fein Opfer haben."

Des Contraftes megen magen wir einen weiten Sprung, bon bem focialiftifchen Tenbengftlide bin gu ber Samm. lung:

7. Beitere Dramen für ffeine Damen. Luftipiele für Die meib. liche Jugend von Bilbelm Bailler. Ling, Ebenhoch. 1872. S. 10 Mgr.

Mabdentomobien, fieben an ber Babl, welche ber Antor mit einem Ceitenhiebe auf bie Recenfenten folgenbermaften eingnleiten für gut befinbet:

Die Berren Rrititer fürchten wir jest nicht mehr fo arg ba unfere erften Gaben, Die brei Banbe "Schaufpiele für bie weibliche Ingend" so glitige Beurtheilung sandern; von solchen mibbergiage Meccepture does mit wool and die diemal cleinen töbelenden feinen stöbelenden federflich gu beforgen... In unter den geftrengen Understützen in recht böfer munriger Derr, der wire, so bojsen und wölnschen wir, die fel kleinigkeit in der Allgerflündlich wir, diese fellen fellen fellen fellen fellen fellen die fellen fe

Der bofe murrige Berr trifft auffallend auf une, nichtebeftoweniger geluftet es une nicht, ale Buchicharf. richter aufgutreten ober bem Mutor gu Gefallen bie Rleinigfeit gang ju überfeben; wir halten es aber feinesmege - bas muffen wir ibm ohne Burnen und Ranten entgegenfeben - für einen pabagogifchen Fortidritt, wenn bie liebe Jugend in bie Rotetterie bee Spiele - benn ohne gemiffe Rotetterie gibt es fein Romobienfpiel - frub. geitig ober gar inftematifch eingeführt wirb. Es ift etwas gang anderes um bas naibe Rinberfpiel, als um bas mit einftubirten Rollen verbundene Romobienfpiel. Jenes fchafft fich nach Trieb bee Rinbes und nach Belegenheit felbft; in bem Unbewußten (wir gebrauchen ben jest fehr lanblaufigen Musbrud bier nur ungern), in bem oft felbft 3med. und Blanlofen liegt ber unfculbige Reig und ber Berth bes Rinberfpiele. Und biefer unfculbige Reig wird feineswege burch bie moralifche Tenbeng folder fleinen Romobien wie ber borliegenben aufgewogen.

Das Buch enthält fieben Stude: "Godelhaß unb Rene", "Die Berlegenheit", "Am St. - Rifolausabenb", "3m Carneval", "Die Brufnngsarbeiten", "Die Befferung", "Eine Taffe Raffee", barunter brei (Dr. 2, 4, 6) nach bem frangofifchen Bertchen "Repertoire dramatique des pensionats de Demoiselles par M. Cathérine Draeger" frei bearbeitet. Diefe brei zeigen benn auch am meiften bie Factur wirflicher Buhnenftude und forbern bon ben fleinen Runftlerinnen icon eine nicht unbebeutenbe Rollenauffaffung, ein gemiffes Studium bestimmter Charattere - flebe ba bie Befahr, baf bie Raivetat bon ber Gitelfeit und Gefallfucht überflügelt merbe. Rach Inhalt und 3med jugleich abgefchatt, mochte ber bramatifchen Scene "Am St. - Ditolausabenb" ber Borrang gebuhren; fle bezeichnet nach unferm Ermeffen wenigstens bie Grengen, innerhalb melder wir bas Rinbertomobienfpiel als ausnahmsmeifen feierlichen und erhebenben Act für amedbienlich und nicht für gefährlich anfeben burfen.

8. De Ritchnecht. Luftpiel in brei Acten von August Corrobi. Burich, Schabelib. 1873. Gr. 16. 18 Rgr.

Bir werben biefes Luftiviel mol mit einem befonbern Dafftabe meffen muffen; icon bie Form, ber Schweigerbialett, in welchem es gefchrieben, fcheint bas gn erforbern; wir ichliegen alfo bie Doglichfeit nicht aus, baf ein Canbemann bes Berfaffere fein Luftfpiel mit gro-Berm Bohlbehagen lefen, mit vollerm Lobe bebenten Une berührt ber Dialett natürlich frembartig, wenn wir ihm nicht gar ben Bormurf machen, er brange fich mit unverhohlener Ueberfchabung feines Berthe an bas Sochbeutich ber Mutterfprache beran. Bir theilen baber, wie gefagt, nicht bas Behagen, welches bas Stud in feiner Beimat hervorrufen mag; noch mehr, wir bermogen bielleicht nicht einmal bas eigenthumlich Boetifche biefer Form ju murbigen; ber Berfaffer mag une biefe fleine Ungerechtigfeit nicht ju fcmer anrechnen. Gleichwol berührt es auch uns augenehm, bag er Dube und Arbeit nicht gefcheut, um feinem Stude burch gebundene Form, fünffußige iambifche Berfe, einen beite bern Werth zu fichern. Man trifft so settem unt ein olden Berluch im Luftspiele, daß es geboten erichen, jeden Fall ber Art bem Dichter felbst zugute zu ferriba.

Die Frage, ob sich Infatt und Form beden, was wir gleicherweise endgaltig nicht zu entscheiden. Um bind, es sie die die nicht gan; der Kall, die eigen sich die enschieden realistische Dent- und Empfindungsweif, alt bie Repräsenanten wir dem Schweizerbalett aussen, wie flut gebundene Sprache. Mielen wir in Nordenstäuselligen, win sim wodernen Schlim, offen gesagt, ein wenig lenich, und beschliche nur zu leicht ein Bestüß der Seinchen wenn wir 3. B. Fraulein Minna in der ersten Seinerredem febren.

Diefer Frit Werdmuller ift aber nicht gesturen, a ift im sillen als reicher Wann purilägefehrt, hat ihertannt bei einem Major als Reifunds verdungs illenten Wahre als Reifunds verdungs treibt allerlei Bossen, um die Benerber um Smiber alten Jungler, Dand aus dem Felde, ju ihr von Werth bieser Bossen in denmatischer Beziehnigs wir dahingsstellt, sie sind wie der Bertaus der Jonalbung und die Choracteristist der Bersonen gin udahen wir der die eine die der der der der theatrassischer binficht primitiv naives und genüssen Publikum, als welches wir wod die Landsstent der in test getten lassen.

Dir schliegen mit einem Stude, welche's ha fest nebr tragischen Gehalts wegen in ber Besellschaft be twe tern Stude etwas eigenthumlich andnimmt. Dad wie es auch bes Controstes wegen an biefer Stelle ficht: 9. Berbotene Bruddte. Schauspiel in brei Auftstam wur 2. Folnes. Erhijs, Much. 1872. Gr. 8. 10 Np.

In ber That, größere Controlle in brammisser Beichung lassen fich faum benten als jenes Cortolie Luftpiel und bieses Folnes's Schnes's Sch

fer für bie Mufmertfamteit bes Borere fürchtet, wenn fer nicht ununterbrochen in Athem gehalten wirb. Damabnt er am Schluffe bes erften Actes: "Dach weni-

Taften Bwifchenmufit beginnt ber zweite Aufzug." t bem Schluffe bes zweiten Actes hat er nun aber e Trumpfe ausgefpielt; mit einem Gelbftmorb, ober m zwei, murbe bas Drama entfprechen bem ruffifch. sen und jugleich frangofifch - vermilberten Enpue ber iblung abichliefen. Der Berfaffer aber tennt bie jache Geite bee Bublifnme und laft noch einen britten en Act ber Berfohnung nachfolgen, bamit ber Ruger feinen Sperrfit auch mit bem Gefühle ber Beigung verlaffen tonne. Unch geht es in biefem nicht einige auferliche Rnalleffecte ab, nur bertreten ente Ranonenichlage ale Rothfignale bie Stelle ber Biund Drobmorte. Gin geftranbetes Schiff übernimmt Rolle eines deus ex machina und führt die getrenn-Ebegatten wieber gufammen. Gine fpeciellere Ergab. lung bee Inhalte murbe ben Lefer über bas Sachliche bes Stude amar orientiren, ibn aber in ben ichquerlich fpannenben, padenben Bang ber Sanblung nicht einfub. ren, wir verzichten baber auf ausführlichere Biebergabe bes Inhalts. Rur fo viel: es handelt fich in bem Stude um Chebruch, Giferfucht u. f. m., es fpielt hanptfachlich in Berfailles 1777; eine Baronin bon Ungern. Stern. berg und zwei frangofifche Offiziere bom Regiment Rlanbern fpielen bie flaglichen Sauptrollen.

Billigen wir nun auch bes Berfaffere übertriebenes Streben nach Rnalleffecten feinesmege, fo tonnen wir ibm anbererfeite bas Talent für eine wenn auch braftifche. boch zwedentfprechenbe Charafterifirung ober beffer Gtig. girung feiner Berfonen nicht abfprechen. Gine Auffub. rung mit guten, ber Uebertreibung nicht bulbigenben Rraften murbe ibn am beften belehren, mas er bon feiner effectreichen Manier zu balten babe.

Emil Müller - Samemegen.

# Fenilleton.

Deutide Literatur.

Bon Arthur Schobenbauer's "Sammtlichen Berten" at eine bon Julius Franen fabt berausgegebene Ge-ausgabe (Leipzig, Brodhans), von melder ber erfte Banb it. Er enthalt außer einer geiftreichen Einleitung bes Sgebere und einem Lebensbild bes Philosophen brei iften gur Erlenninisseher" ("Neber die vierlache Burgel des vom gureichenden Grunde", "Neber das Sein und die vom gureichenden Grunde", "Neber das Sein und die it", "Theoria colorum physiologica"). Die Einstellung in drei Abschnitte: "Rechenschaft liber die Gesammt-"Beziehungen ber Schopenhauer'ichen Philosophie Gegenwart" und "Bahrer Ginn ber Schopenhauer's Gegenwart" und "Bubrer Gin ber Schopenhautr", Die Ans-foliosphie nus Mibertegum ihrer Gegner". Die Ans-elbft soll ans siche Sanden bestehen, der zweite und Band bas Daupmert: "Die Best als Bille und Bor-", entsalten, ber vierte Band bie "Schriften zur Ratur-bie und zur Chiff", ber fünfte und siechte Band bie ja und Fareliponten." Schopenhaure bat selbs bie eine Befammtausgabe feiner Berte gewünscht, ba er orberung machte, bag, mer fich mit feiner Philosophie machen wolle, jede Zeile von ihm lefe.

"Dufitalifde Stubientopfe" von La Mara, bie in bereits glinftig befprochen morben find und fich auch ft bee Bublitume burch bie ebenfo eleganten wie feften igen ber mufitalifden Charafterfopfe erworben haben, imeiter mefentlich vermehrter und umgearbeiteter Anfgienen (Leipzig, Schmibt).

#### Theater und Dufit.

funfzigjabrige Bubelfeier ber fünftlerifden Birtiam. Frang Lifft hat in Beft unter allgemeiner Theiles Bublitume flattgefunden. Bwei Dilitartapellen erim 8. Robember bas geft mit einer Gerenabe. Am im S. Vovember des Fiel mit einer Serende. Am den 9. wurde im Meinen Redoutendact eine Alije untgeführt, Anfil von Gobbi. Das Festonert med votutenfagt, meldes des Orvorium "Keifige" vorietert vier Stunden lang. Am 10. Voormber logte Effsbantet, dei meldem Explicit Johand den 12. Lieft erwöhret mit einer andere Lieft voor der Serende von der Viel von der Viel von der Viel von der Viel voor d den Rebe, welche oft ben Charafter einer heitern annahm und in ber Form anziehenbfter Liebens-bie Confessions bes Gefeierten enthielt. Auf bas

gte eine Reftvorftellung im Rationaltheater und ein

Festball im großen Saale bes Bereins ber Musilfreunde. Kein anderer Zonkunstler ist von früher Jugend ab so geseiert worden wie Frang Lift; ber Maviervirtuofe entjudte bas große Bublitum, ber Componift hat eine fleinere Gemeinbe, aber eins Photiman, der Sondern gele tertierte Gerintere goter in acht iberträgt sich anf bas andere, und List's Personiasteit macht ibn zum glängenden Betreter der Must in allen, auch debögfen Arcifen. Ohne Krage mäte die Must der Jutunft ohne seine entschiedene und liebenswiltvige Bropoganda nienelle in erwicksten Erfolgen achten Vereilleriche male ju fo grogartigen Erfolgen gelangt. Der geiftreide Abbe, ber zwifden anbachtigen Inpirationen und frivolem Esprit fomantt, bleibt eine ber intereffanteften gefellichaftlichen Lehrin (dmontt, bietht eine der interejlantieften gefelundslichen erschiedinungen Europa, gang abgrieben von feiner Riefferschaft auf bem Andrier und feinen originellen, eine neue Bahr eins schlagenden Lommeten. Jur Affeite bes Anthifters, ber im Beimar eine zweite heimes gefunden, waren auch Generalinendvan von Loen und kontrollienen. In Leithe geführt, der eine in Preih erschienen. In Leithe glichte man in der Ahomesticke zur Lieber einer der eine in Erichten der Verleite gegen bei bei bei erschienen. In tudligen Leitung bes Professor Riebel bie "Legenbe von ber beiligen Elifabeth" auf.

- Roch immer hat Difenbach teine "Pucollo" com-ponirt, fo fehr eine Dramatifirung ber Boltaire'ichen Dichtung feiner mutglifden Dufe willtommen fein mußte. Dafür bat reiner ministigen nehre vortionnen firti ausger. Solit i gene er jeht als Theaterbirector eine ernigemeinte "seanne d'Arci" an seinem Salitéhenter in Senn geben fassen. Dies Botste Glaussteit, best it den auf der betalten Ellieu be Grafen Shambort tofettier, ih bon Jusée Borbier gebielte, nauftrich boch staten inseent und mit einer musstalischen Begleitung pon Gonnob quegeftattet.

#### Bibliographie.

Dibliodet forest von Original- als and neubentelieten sitren No-maren bed Ine und Auflande für Omg und Mit von fer. D. Mr. -nnen bed Ine und Nurflande für Omg und Mit von fer. D. Mr. -Den Den Die ber der Beder Gerte der Greiter der Gerte der Freise der Beder der Gerte der

## Anzeigen.

Perlag von S. M. Brockhaus in Ceipzig.

### Soeben erichien: Die Kunst

### im Zusammenbang der Culturentwickelung und die 3deale ber Dleufcheit.

Moris Carriere.

Fünfter (Soluf.) Banb.

Das Weltafter bes Beiffes im Aufgange.

Citeratur und Runft im achtgefinten und neungefinten Jafrfjundert. 8. Geb. 3 Thir. 20 Rgr. Geb. 4 Thir. 5 Rgr.

Diefer Band, mit welchem bas berühmte Bert vollftan-big vorliegt, foilbert ben geiftigen Befreiungstampf, ber, von England nub Frantreich aus fich iber Europa verbreitenb, durch Deutschland in herrlichen Berten ber Boefie und Dufit vollendet warb. Der Berfaffer betont namentlich überall, wie Runft und Biffenfchaft bas beutiche Rationalbewußtsein gewedt und fo gur Bewinnung eines einigen Baterlanbes machtig beigetragen baben.

Die erften vier Banbe liegen fammtlich bereite in gweiter Anflage por und find unter folgenben Specialtiteln auch eine geln gu beziehen:

- 1. Baub: Die Mufange ber Entint und bas prientalifche Alterthum in Religion, Dichtung unb Runft. Geh. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 15 Rgr.
- 2. Banb: Bellas und Rom in Religion und Beisheit, Dich. tung und Runft. Beh. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 15 Mgr.
- 3. Band: Das Mittelalter in Dichtung, Kunft nub Biffen-fchaft. (1. Das driftliche Miterthum und der Islam. 2. Das europäische Mittelalter.) Geb. 4 Thir. 10 Ngr. Geb. 4 Thir. 25 Mgr.
- 4. Banb: Renaiffance und Reformation in Bifbung, und Literatur. Geh. 3 Thir. 20 Rgr. Geb. 4 Thir. 5 Rgr.

Berlag bon Bermann Coftenoble in Reng:

Dramatische Werfe gfür bramat. gefendermir verthellten gelein und Karl Gubkow. gebrauch em-

3. vermehrte Wejammt-Musgabe pioblen. iu 4 ftarten Bon. 8. brojd. 5 Thir. bodft eleg. geb. 71/2 Thir. Preis jebes Drama's in eleganteftem Mofaitbanb mit Golbiconitt 20 Ggr. brofch. 71/2 Ggr.

Bopf u. Schwert - Uriel Acoffa - Werner - fonlaslieutenant - Pugalfchem — Urbild des Cartuffe — Ella Rofe — Patkul — Weißes Giali — Philipp u. Pere; — Richard Savage — Gliftled — 13. Novbr. u. Fremdes Glück — Liesli — Len; u. Sobne - Soule Der Reichen - Corber u. Anrte - Hero - Wullenweber.

Derlag von S. M. Brockfans in Leipzig.

Goeben ericbien:

### In dentschen Landen Sfiggen und Stubienreifen.

Julius Robenberg.

8. Geh. 1 Thir. 24 Rgr. Geb. 2 Thir. 4 Rgr. Julius Robenberg beicheuft bie Lefewelt bier mitte mien miemm jeuer liebensmurbigen Bucher, bie im vorans bei fund lichften Aufnahme gewiß fein burfen. Es find Sfigen mi ber Sauptfladt bes neuen Deutschen Reichs, Banberungen m Laube ber Belfen, Blatter aus bem Elfaß nub Streifing but Baiern und einige bohmifche Stabte, welche ber beliebte &m faffer biesmal barbietet, fammtlich ber Begenwart angehird und ben taum geahnten Aufichwung widerfpiegelnb, ben Benis land auf allen Bebieten geiftiger und materieller Thangte ju nehmen begonnen hat.

Bou dem Berfaffer erichien in bemfelben Berloge: Stubienreifen in England. Bilber aus Bergangenfrit mi Begenmart. 8. Geh. 1 Ehlr. 24 Rgr. Geb. 2 Thi: 19:

3m Berlage von Bieganbt & Grieben in Berlit ! forben erichienen und burch jebe Buchbanblung ju begiebn:

von Ornshagen. Gin Randidatenleben. Ergählung 15 1 Bollmar, M. Sienffe. Gine Grabling, 11/. Thit

Pfarrhaus in Indien. Dritte Auft. Il

Seftgefchenk für die reifere Jugen! Goeben ericienen: Geichichte

## 3ahre 1813—1815

Dr. 28. Ropp, Director bes Gymnafiume gu

Breis 1 Thir. 6 Ggr. broid,; 1 Thir. 15 Ggr. gr. Der Berr Berfaffer hat in biefem Berte, auf beubt, fraugofifche und englifche Quellen geftligt, in biftorider Iret

und lebenbiger Schilberung ber reifern Jugend ein Gimbild jener großen Beit gegeben.
Das Bud hillt bem Mangel an einer für bie ermiten

Rreife paffenben Darftellung grunblich ab.

Gerner erfchien:

Włoderne und antife Schickfalstragidu. Rritit ber mobernen Anfchanung über bie Tragibie

2. S. Schmitt. Breis 15 Sgr.

wilh. Müller in Berlin, Dranienftr. 85/86

# Blätte

## iterarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erfdeint modentlich.

-of Mr. 49, 1000-

4. December 1873.

alt: Reue lprifche Gebichte. Bon Ernt Biel. - Die Literatur bes "neuen Glaubens". (Befcfluß.) Eine Biographie von cheles. Bon Dermann nobe. - fruilleton. (Aus ber Schriftftellerwelt: Theater und Mulit.) - Bibliographie. - Angeleen.

### Mene Inrifde Wedichte.

Bebichte aus bem Rachlaß bes Freiherrn Frie brich Abolf gubwig von Dennhanfen. Gin Angebenten für feine Freunde. Dit Bortrat und Retrolog bee Berfaffere. Baserborn, Shoningh. 1872. 8. 1 Ehtr.

Bebichte von Rarl Bnchner. Darmftabt, Diebl. 1872.

Iltes und Reues von Buftav von Debern. Leipzig, F. 3. Gunther. 1872. 16. 22 1/2 Rgr. Bedichte von Detar Riede. Samburg, Grüning. 1872.

1 Thir. 10 Rgr. Pelicifie vom Karl Oberfeitner. Wien, Gerold's Sohn. 873. Gr. 16. 12 Rgr. Leicifte vom Friedrich Mitter von Hents. Leipzig, Latthes. 1871. 8 1 Thir.

onettenbilder von Endwig Maurer. Manbeim, 28ff.

1872. 16. 16 Mgr.

r. 1062. 106. 10 Mgt. eber aus großer Zeit von Ernft Rante. Marburg, wert. 1872. Gr. 8. 6 Mgr. ilde Rofen. Lieder von Fris Leppler. München, ummi. 1873. 16. 15 Ngr.

ienstroft. Sprude in Berfen und in Brofa, von Did. a und Schriftstellen, aus alter und neuer Zeit, aus mat und Frembe. Gefammelt und nach dem Juhalte jadetisch gerotbut von Friedrich Abl. Leipzig, Men-schn. 1872. 8. I Thir. 20 Mgr.

ebtes und Erbachtes. Gebichte von Bilhelmine Grafin den burg. Mimafy. Dritte Folge. Deibelberg, Beig. 3. 8. 1 Thir.

unfern Benrtheilungen Iprifcher Erzeugniffe batten er meiftene bas traurige Amt, bie Stimme bes lauter zu erheben ale bie bes Lobes. Um fo eut es uns, bei unferer heutigen Burbigung prifcher Gebichtfammlungen in ber angenehmen fein, ein umgefehrtes Berbaltnig eintreten gu MIle heute bon une ju befprechenben Dichter ein gewiffes, wenn and theilmeife nur ein foralent. Berborragenbe Capacitaten befinden fich r ihnen - aber and taum eine abfolut tabelnericheinung.

Bir eröffnen unfere biesmalige Repue mit bem Sinweis auf zwei Sammlungen, welche aus bem Rachlaffe bon hochbetagten und hochgeftellten Dannern flammen. anf bie "Gebichte" von Friedrich Abolf Lubwig Freiherrn bon Dennhaufen und auf biejenigen bon Rarl Buchner. Beibe find aus Bietat gufammengeftellt, und jebe ift mit einer Borrebe (bei Buchner von beffen Cohne Dr. Bilbelm Buchner), bie Dennhaufen'iche and mit einem trefflichen Bortrat bes Berfaffere ansgeftattet.

Friedrich Abolf Endmig Freiheren von Denn. haufen's "Bebichte" (Dr. 1), welche fich ben Freunden bes Berftorbenen als "ein Anbenten" wibmen, enthalten bes Schonen und Innigen gar manches. Gie umfaffen einen groken Beitraum und reichen mit ihren frilbeften Proben bis auf die Jahre 1813-15 gurud. Depn-haufen machte 1813 nach ber Schlacht bei Leipzig ben Rrieg gegen Frantreich mit. Das öffentliche Leben und bie allgemeinen Intereffen ber Ration inbef nur in einzelneu Studen berubrend, wenden fich feine Bebichte bormiegend und mit innigem Berftanbnig ber Belt bes Bergens und ben Broblemen ber Liebe au. Die erfte Abtheilung ber Sammlung befteht faft ausschließlich ans Liebern erotischen Inhalte. Schmely ber Form, Empfindung und viel Duft und Frifche in ber bichterifden Stimmung find bie caratteriftifden Mertmale berfelben. Liefen biefe Liebeslieber nicht bier und ba bie Rlarbeit bes Unebrude permiffen. fo wurben fie gn einem großen Theil einen bolltommen harmonifden Einbrnd machen, mas auch bon ben meiften Bebichten ber anbern Abtheilungen biefer Dennhanfen'ichen Sammlung gilt. Burbe und Ernft, aber auch frifde Berzensfröhlichfeit, echte Onmanitat und philosophisches Denten, Mannichfaltigfeit ber Gegenstände und Feinheit in ber poetifchen Geftaltung berfelben - bas finb neben einer im gangen correcten Form Eigenschaften, welche biefe Bebichte gu einer angenehmen Lettitre machen, nicht

nur für ben engern Rreis ber Freunde bes Dichters, fonbern auch für ein großeres Bublitum. Bu ben befien Bebichten ber Cammlung burften ju rechnen fein; "An bie Geliebte", "Liebesgruß", "Reue Boffnung", "Racht. gefang", "Gludes Biebertehr", "Ghafel", unb bas im Rolgenben mitgetheilte bumoriftifche Lieb:

> Und bas ift bort und bas ift bier. Der Menich bat nur gwei Beine, Und zweimal zwei macht eben vier, Und breimal brei macht neune.

Das Einmaleine bas geht fo fort Und lanft bie in bie Britche, Und Bort und Bort und mieber Bort Sind auch nur eben Spruche.

Die goldne Gerfte auf bem Felb, Der Bauer mag fie malgen, Es bleibt am Enbe boch bie Belt Berberblich eingefalgen.

In gnten Stunden, Simmel, ja, Da gilt's fein Ropfgerbrechen, Ber niemale bofe Tage fab Der hat bier nichts gu fprechen.

Ber nie am leben bat vergagt, Das ift und bleibt ein Bef Und wer nie feinem Gott geflagt , Es ift ein Schelm gemefen.

Drum will ich bleiben, mas ich bin. Richte anberes ermerben, 3d finge her, ich finge bin, Go will ich eben fterben.

Und muß ich and jn mander Beit Durch trubes Baffer fdwimmen, 36 bleibe immer boch bereit, Ein Liebchen anguftimmen.

Unter ben "Sonetten" bürften bie beiben letten, "Abenb. fegen" und "Mnemofyne", bor ben anbern ben Borgug verbienen. Die "Elegien" enthalten manche fcone Betrachtung und icheinen, weil fie flarer gebacht find als bie frubern Bebichte, ber reifften Beriobe bes Dichters anjugeboren. Ginen einigermaßen gefünftelten Ginbrud machen, ihrer Gattung entfprechend, Die Gebichte "Raffibe" und "Rubiat". Für bas beutfche Dor berührt icon bas Shafel bie Grenze bes Erlaubten; mas an funftvollen Formen jenfeit biefer Grenze liegt, bas ift für une ungeniefibar.

Die "Gebichte" bon Rarl Buchner (Rr. 2), weilanb Juftigrath in Darmftabt, find Iprifche Erguffe eines febr refpectabeln Charafters; fle befunben einen mannlichen Beift und gugleich ein warmes Berg, letteres namentlich für Baterland und Beimat, Freundschaft und Liebe. Gin gefinnungevoller Ernft ift ihnen allen aufgeprägt. Begen ihres echt patriotifchen Cons nennen wir hier mit Musgeichnung bie beiben Bebichte "Gefet und Recht" und "Manche Opponenten" und theilen bas erftermannte bier mit:

Bell geht ein Riang burch alle beutichen ganbe, Er heißt: Berfafjung, Recht! Um gurft und Bolt ichlingt er bie feftern Banbe Ale je um herrn und Rnecht !

3mm Grabe bin von Deutschlande ebein Gobnen. 3nm blutgetrantten Thal, Beht bell ber Rlang und pocht in Bubeltonen

An ihrem Tobtenmal.

Bum Golbpalaft, ju jeber fleinen Sutte, Bo Dentichlande Marten blübn, Beht bell ber Rlang und fpricht mit fanfter Bitte

Und fpricht gewaltig, fühn. Gelbft nach ber Butunft feftverichloffner Bierte Beht hell ber Rlang und frei; Berfaffung, Rechtt D mabrt bie fraft'gen Borte, 3hr Entel, mahrt fie treu!

Berfaffung, Recht, Gefittung, Freibeit, Leben: In Diefem Banberfreis Liegt unfre Grenge, blüben unfre Reben, Stahlt unfer Derg fich beig.

Berfaffung, Recht - an biefem Bauberthurme Berfchellt ber Beiten Sturm; Und manbelte Guropa felbft im Sturme, Seft fleht und fart ber Thurm.

Bohl bir, o Burft, wenn fich in biefem Strafte Der Rrone Schein verflart; Bur bich und ihn, auf Doben und im Thale, Sich Bolfestraft bewährt!

Bohl bir, o Boll, wenn du ben Gubrer achteft, Den Schirmer beines Rechts, Rach feiner fraftig ebeln Sabrte trachteft Immitten bee Befechte.

Bejet und Rechtt 3hr all aus bentichem Stamme. D haltet feft babei! Durch alle gluh' bie reine, eine Flamme: Gefittet, ebel, frei!

Es weht burch biefes Lieb ber Sauch ber 3ann, t benen es gefchrieben murbe, ber breifiger Jehn fere Saculume, wie benn bei meitem bie meiften Geit ber Sammlung ben Stembel einer Reit tragen, bir : heute eine übermunbene ift, beren fcone und eble befterung filr alles Dohe und Grofe une aber and mi bente ju erheben bermag. Die Beteranen ber Im leonifden Rriege merben in Budner's .. Bebichtet' des fcone Erinnerungeblatt finben.

Guftab bon Degern tritt mit einer Gal "Altes und Renes" (Dr. 3) por bas Bublifum, wie ber Titel fagt, Bebichte ans frubern und in ften Jahren gufammenfaßt. Der Dichter bemabrt it bie Gebichten fein langft anerfanntes Talent aufe nent. Im Inhalt nach fehr vielfeitig (es wird uns in fart ! theilungen geboten: "Bhilofophifches". "Epifchel". " litifches", "Gatirifches" und "Bermifchtes"), befinder it einen nicht gewöhlichen Gebantenreichthum und ferier burch ben Schmelg ber Form gum Bergen. In ber Em ift ber Dichter befonbers glitdlich; ftets weiß er 30 Schwächliche und Lacherliche in Staat und Beielia mittels beigenben Biges ju treffen und gu geifeln. Bit reflectirt, ift er inbeffen nicht immer flar. Der Getal tritt nicht ftete greifbar hervor. 230 er fcilbert, it oft eine unzeitige Bugabe von Reflexionen. Am glange ften geigt fich fein Talent in ber philosophifden in ber patriotifchen Abtheilung ber Bebichte. 11 ben Boeften bes erftgenannten Genre find "In bem 1 fang fieh bas Enbe", "Bieberfeben", "Beife Schretit". "Freiheit" und einige anbere bon bobem Schwang # ebelm Beifte erfüllt. Die politifche Rubrit bat # Broben mabrhaft ichlagenber und geharnifchter Beefe gumeifen, wie g. B. "Gei ber erfte", "Logit", "Derum bom Sattel ben Reiter", "Die Schmiebe bon Bem

burg" und "Sie sangen bie Marfeillaise". Unter ben Monalsmärchen hat uns namentlich bas Märchen bom Mai sehr angesprochen. Als die Perle der Sammlung möchten wir das sehr schöne Gedicht "Allliebe" bezeichnen. Es santett:

Run mahnt vom himmelsreiche Die Aermfte fich verbaunt Und feuft die Stiru, die bleiche, Auf ihre Rofenhand:

"So fehrft bu mir ben Ruden, Mein Bater?" — Magt fie laut — "Ich foll nicht mehr begluden, Bas ich mit bir erbant?

"3ch foll nur noch von ferne Die Schweftern walten febn, Benn all bie fconen Sterne Rach mir um Liebe fiebn?

"Benn fich ber Schrei ber Schmerzen Am ew'gen Steingeficht Und an bem Marmorbergen Der Schwefter " Beisheil" bricht?

"Wenn mo ein Sünder offen Bereut und an mich glaubt, Auch noch bas legte hoffen "Gerechtigfeit" ibm raubt?

"D faß bein Werf mich fronen! Es ift ja mein Beruf, Die Leiben zu verfohnen, Die frembe Barte fcouf.

"D laß mein Feuer frahlen, Denm, wird es mit verwecht, So weißt du, daß in Qualen Es noch mich felbe bezgehrt!" Da fpricht ber Derr ber Welten: "Steb" ab, geliebtes Kind, Nicht graufam folls bu fcelten, Die meine Gliften führ

"Bas Seelenlicht getrunfen, Es tiblt fauch Liebebluft, Es trägt foon beinen Funten, Bas athmet, in ber Bruft, "Doch wenn ber Stoff begraben, Mit dem die Seele rang, Dann follft du gang fie haben Dein ew'ges Leben lang!"

Das ift echte philosophische Boefle. Reine Spur bon bibaltischem und bocteinurem Beiwert; alles Lehrhafte ift anfgelöft in Poefle und Wohlklang, in Anschaulichleit und

Coonheit.

Milbes Meer tobt mir im Hergen, Mer milbe doch jugleich, Wild und isdered find die Gedergen, Doch die Frenden mild nud weich. Und auf biefem withen Weere Biefe Geffillein (dwanten, Eine mildumofte Fähre Trägt die Eidesgedanten. Lieden, deine Angen piptgesse Gich im Meere wieber Und auf Regendogensflügten Schwingen fild meine Eider.

In ber Form find bie Riede'fchen Lieber nicht immer correct.

"Gbichifte" von Karl Dberfeitner (Rr. 5) — wohlgemeint, aber ohne ben Reiz der Eigenartigktit. Taufendnaf begewessen Themals, wie Leng, Lebe und Raturdagu Wendungen und Ausbride, welche nicht selten mit ber Grammath in Conssict geratism wos ist da loben? Es sinden sich übrigens Schniger wie: "ohne Gefronnem, Thee und Bestlogidten". Decratigs Keime auf Rosen ber Formtlepre sind benn doch unerlaubt und bitfen nicht ungestraft gebrudt werden.

Gin Dabnwort.

Laff von ber Biffenicaft bich nicht beirren, Rimm bantbar ihre iconen Gaben an, Gie wird bir manches Rathfelwort entwirren, Benn bie Ratur beleuchtet ibre Babu;

Doch überbore nie bes herzens Stimme Des Dafeine tiefftes Rathfel loft nur fie; Bon feinem emig unfagbaren Grimme Befreit bie Liebe nur und Bhantafie.

D, lag bir nicht bein beffres Gelbft entringen. Benn man bas Leben braut aus Stoff und Rraft, Wenn man bem Beifte nimmt bie eignen Schwingen, Richt feben will, mas Liebe wirft und fcafft. Bom Boben ber Ratur bich logaubeben, Bon beiner Mutter Schos, bermagft bn nicht; Du tannft nicht fiber ihr im Leeren fcmeben, Doch fubift im Innern bu ein eignes Licht.

Lag bich ju tief nicht in bas Duntel begen. Borin Ratur ben Gift gejangen balt; Bernimm, nach oben blidenb, ohn' Entfeten, Bas man von beinem Gtammbanm bir ergabit; Du tannft entringen bich ben ichnoben Banben, 3wei Stimmen find ju helfen bir bereit: Die Stimme ber Geichichte, recht verftauben, Und beines Innern ficheres Geleit.

Rann bas Brophetenwort allein bich flarten, Das aus bem Menfchengeifte ju nus fpricht: In Dante's, Shaffpeare's, Schiller's, Goethe's Berten Ift es erbluht an himmifichem Gebicht; Und fühlft im Reich bes Borte bu noch ein Schwanten, Go menbe bich vertrauend an ben Ton; Er gieht ine Junre ben Gebanten Und flihrt ibn por ber Liebe em'gen Thron. Benn Bach's und Banbel's Schwingen fich entfalten. Brethoven's Symphonie ben Simmel ftreift, Der "Banberflote" beil'ge Rlange malten, Der "Banberflote" beil'ge Rlange mauten, Gin Gaubert-Lieb bir in bie Geele greift, Ein Sahrengeiten" en'ge Jugend bringen, Gott felft bich grifft im alten Rirchentied, Dann tann bich bie Ratur nicht langer gwingen, In ihr ju febn - mehr ale ein Binbeglieb.

Diefe Bropaganba für bie Dufit, welche in ben letten Strophen bes Gebichte hervortritt, febrt in ben Boefien Bentl's häufig wieber.

Boll religiöfen Beiftes, wie bie eben gewürdigte Samm. lung, find auch bie "Sonettenbilber" von Bubmig Maurer (Rr. 7). Gie athmen Innigfeit und Barme bes Befuhle, bewegen fich inbeffen mitunter in etwas gemagten Gebantencombinationen und find in ibrer Dia-Lettit nicht immer leicht faglich, wie es fich für ein Gebicht giemt. Goon ift bas Sonett "Der Liebe Opfer", tief empfunben bas folgenbe:

MRntterfonne.

Du allertieffte See und emig ffare: Du Liebe, ber auf Erben gleichet feine, Du Grenbenquelle, nie verichloffne, reine, Du goldne Leuchte meiner Jugendjahre — D Mntter! Als ich folgte beiner Bahre, Dem naffen Blide war's beim Tagesicheine, Mis ob die Racht fich mit bem Licht vereine, Mis ob bie Sonne mit ant Grube fabre. Doch biefe - bort fie auf, ihr Licht ju geben? Das Monblicht bort, fo milb und fauft empfunben, Bezeugt auch ber Entichwundnen Licht und Leben! D Muttersonne, auch im Grab entschwunden, Du horft nicht auf wie Mondlicht zu umschweben Dich sauft und mild in nächtlich dunkeln Stunden!

Golder Stimmungebilber enthalten bie Sonette mehrere. Die Cammlung murbe inbeffen, unferer Meinung nach, an wirfungevoller Bebeutung gewonnen haben, wenn einige meniger gelungene Sonette fortgeblieben maren.

Richtsbeftomeniger empfehlen wir Dlaurer's "Contra bilber" ber Beachtung bes Lefepublitums.

Ernft Rante's "Lieber aus großer Beit" (R.6) find von mahrer Begeisterung eingegeben, wie od Beifpiele bezeugen tonnten. Gie enthalten antidliffid Lieberblitten ane bem beutich - frangofifden Rriege bei 3ahres 1870 - 71 und befunden ein hubides Talen und einen atabemifch gebilbeten Ropf. Bir befdite fen une barauf, bier nur bas nachftebenbe Lieb mitte theilen:

Dentiches Danflieb. Ballt frohlodenb, beil'ge Beifen, Simmelmarte. Socies Dacht und Gottes Ronigeherg! Rad bem Draun ber Betterwolfe Glängt bom Berrn Unferm Bolle Des erfehnten Friebens ebler Stern. Mis es fund marb, bağ uns brobe

Belider Trug -Bie bie Lobe Dentiden Borne ba aus bem Bergen folig!

Bor ber Glut marb frant'icher Scharen Stold gu Spott -Und mir maren Deines Borne Bollftreder, Gerr und Gott!

Finftre Diefe! Ohne Babruna Schien bes Rechte Offenbarung. Da ericienft bu, Retter bes Gefchlechts! Deines Richtidwerts furchtbar Aunteln

Bar ju fcaun; Roch umbunteln Unfern Reind Somad, Irrmahn, Racht und Gran. Berr, folang' in filler Rlarbeit

Sterne gebn , Lag ber Wahrheit Sternenhaud burd unfre Geelen webn ! Und folang' une, herr, bein Morgen Licht verleibt,

Lag une forgen, Daf mir Gobne fei'n ber Connengeit!

Muger biefem Liebe ermagnen wir unter ben Getate Rante's noch bas feiner Mutter gewibmete, "Bergens beit und Gegenwart", mit Muszeichnung.

Bon Grit Reppler liegen uns Lieber untr Titel "Wilbe Rofen" (Dr. 9) bor. Reppler ift bed anberweitige literarifche Leiftungen bem lefenben Pulle bereite ale ein talentvoller Dichter bortheilhaft betatt Diefe fleinen Lieber, welche fich mit Recht "Bilt " fen" nennen, find geeignet, feinen Ramen mo bie liebter ju machen. Gie haben bie Borgitge ber grite und Anmuth entichieben für fich und find oft ven falifdem Somely. Bebeutenber Bebantengehat mit ihnen freilich nicht inne. "Ein Schulbbuch meiner 3mp funden" nennt Reppler biefe Sammlung in einen so tenben Bebichte. Und in ber That, faft gemahrt mi bas Buch wie ein Schulbbuch. Es ift feit Beint 300 geworben, bag unfere Boeten ihre Gunben, namen bie in venere, gewiffenhaft buchen und ein firmit gereimtes Regifter berfelben unter bie Leute bringen, bem, wenn auch nicht a la Don Juan taufenbunten

» big in hibsiges Contingent von Schönen verzeichnet ein. Replet hnibig auch biefer Mobe, die nachgerade amst wiede unmobern werden sollte. Bu viel Sinners in und unverschlieben Begehren herricht in biefen Lierum etwas mehr Innerichteit wäre ihnen nun so mehr wähligke, als es dem Berfalfer an Talent entspieden windigka, als es dem Berfalfer an Talent entspieden die mandel wie has folgende Somet beweifen mide:

Einem tauben Mabden. Ich fann dir freisich nicht mit Worten fagen, Daß ich dir bin von ganger Seele gut, Daß nur dein Bild in meinem herzen ruht, Und daß ich ewig es darin will tragen.

Du horft ja nicht ber Liebe schichtern Fragen; Doch leg' bie hand auss Berg mir, filht' die Glut, Die dir entgegenströmt mit meinem Blut, Rabl' fie an meines Bergens flärkerm Schagen!

3ft nicht bas fanftre Leuchten meines Blides Für beine Augen eine lante Mahnung, Daß du ber Urquell meines Lebensgludes?

O lag durch meines Mundes weichstes Lächeln, Onrch meines Ruffes Glut dir eine Ahnung Bon meiner Liebe in die Seele facheln!

"Geftündniß" und andere leichtgeschützte Lieber find feltenem Duft und fordern unabweislich gur Comtion auf — gewiß bas beste Zeugniß für einen Lieber-

Die Zass ber Antsblogien und poetischen Allumenist in ber beutschen Literatur eine nicht Keine, und
I Jahr bringt beren neue. Se ist dager schwert,
Wert bieser Art, sich ein Publikum zu erringen.
Den Vollegenbenen und bes neu Nachwachseinden. Wöges
Vochandenen und bes neu Nachwachseinden. Wöges
Voch den, Keichenstorst von Kriebrich Abl (Nr. 10)
ut bleiben! Denn biese Antsbloggie ist ein wirklich
I Buch. Sie enthält in tressischer Anochung Sprüche
ersen und im Prosa von Dichtern und Schrifffelten
ilter und neuer Zeit, und zwar nicht nur von beutfondern auch von aussändischen Nochstilitten ber

inr. Das elegant ausgestattete Buch zeigt in altischer Debungs eine Wenge von Rubriten, war nreich vertreten sind: "Retigion", "Gott", "Kott", "Kott",

r Grafin Bilhelmine Bidenburg-Almasp wir bereits früher in b. Bl. als einer talentvolchterin rühmend gedacht. Dieselbe publicirt nunie drifte Folge ihrer Gedichte "Erlebtes und Er-(Dr. 11). Diese neue Serie enthält die Abthei-

"Raturbilber und Raturbetrachungen", "Ber-Gebichte" und "liberfeipungen". Bie alle Frühre-Geräfin Bidenburg-Almaly, so bocumentiren auch edichte ein inniges Gemültsteben und einen hochin Geift, der seibel bentt und allem, wod er schaftl; nen Stemptl aufprägt. In der Form find diefe gen ausnahmssof fehr gewandt und annutgend. Schön sind, um nur einige Beispiele anzuführen, die lieder "Wir sanden und und lieden und" und "Berebig"; ersteres erfreut durch ben Inappen und doch poetischen Ausbruck des lieseningen Gefühle der Liebe und Hochadung, leiteres durch Fachenprach und Blaftit. Das längere Gedicht "Die Seeschlacht" leiht einem sehr interesanten Gegenstande einen schönen, edi diesericken Amsbruck. Als das schönften unter den Gedichten beiter Sammlung muß übessen wol des folgende fitzumungsvolle und ischwunghafte Lieb bezeichnet werden, wechges etwas Gewaltiges, Monumentales hat und vielleich als ber glüdlichsse Wurf angeleben werben muß, den nufere Dickstern is den gesten hat ein der gesten des gesten hat ein der gesten der gesten der gesten der gesten der gesten der gesten bei und fichtighte Wurf angeleben werben muß, den nufere Dickstern ie maß gesten hat

Dem geheimnisvollen Rauschen Deiner Flügel ich mich lauschen, Bettgeist, einen Augenbild! Las mich einmal bich umstammern, Dringen in bie bunteln Rammern, Wo din webest das Geschiel! Einmal solft du bich erfassen, wird bei der eine der e

Ginmal nur mich bliden laffen In bein unbegreiflich Berg. Deines Bortes Bauberfegen Soll fich in die Bruft mir pragen Dauernd, wie in Golb und Erg. Sag' mir, fag', wie tanuft bn feben Rafch und blutig untergeben, Bas bn langfam anfgebaut? Sehen, wie die rohe Stärfe Settrat das iconfte beiner Berke, Eh' die Nacht jum Morgen graut? Sag' - feit bie Beftirne gluben, Sag', was war bein großes Duhen, Bo fie feimte, ju ergreifen, Stetig fie berangureifen , Bis Bollommenbeit fie weibt. Und bas Bert von Emigfeiten Lagt bn wieber rudwarts fcreiten Bis ber Menich bas Thier erreicht? Bis bie fanft gewedte Liebe Schwindet vor bem Baffenhiebe Und ber alten Feinbichaft weicht? Rannft bu, magft bu's nicht verhinbern, Daß fich unter beinen Rinbern Bilb entglinde Bruberftreit?

Kannst du, magst du's nicht verhinder Daß sich unter deinen Kindern Bild entginder Brudefrierit? Kannst du siehen ohne Weinen Anf dem Grad des ewig Reinen, Auf dem Grad der Menschicksteit? Dieses Wort, das seit Konnen

Deine Dand in Millionen (drieb, Barmer Menfchenherzen (drieb, Billft bu grausam felber ftreichen, Bis das Blut ungabi ger Leichen Auch bie lehte Spur vertrieb?

Aber nein, ju tief gegraben Might wie des Seichen haben, Imf ben die Seichen haben, Ind mein Glaube bran fleit fest, Denn du felft launt ihm nicht beugen, Beine Thräuer flub mir Jengen, Daß sich wie der bei bei bei bei bei bei Trogend ber Geschiebt bes Lichte haben Gegensstraß bes Lichte Seich ich aben der gernstraß bes Lichte Beit, beschiebt die große Künten Mit vollfommener Bertfärung, Der sint jurcht im Picket!

Riemand wird fich bem Rauber biefer hochpathetifchen Dbe perichließen tonnen. Die porliegenbe Cammlung entbalt noch mehrere Broben folder fdmunghaften Inrif, und mir fteben baber nicht an, ber Dichterin unter ben gleichftrebeuben Talenten ber Gegenwart einen hoben Blat angnweis fen. Die ben Schluß ber Cammlung bilbenben Ueberfegungen bringen Lieber ane bem Frangofifchen (bon Urnanlt, Alfred be Duffet und Dupont) und aus bem Englifden (nach Longfellom, Bhittier, Gullen Bryant und Buchanan); biefelben lefen fich wie Originale und ftellen bem Aneignungevermogen und ber Formgewandtheit ber Ueberfeterin ein glangendes Beugnif aus. Befonbere intereffant find unter biefen Uebertragungen bie Bhittier'fchen Lieber und bas Buchanan'fche "Rachtbilb aus Conbon". Ginem bebentungevollen Bebanten leibt ferner Arnault's "Das bitrre Blatt" Musbrud.

Doge auch biefe britte Rolge bon "Erlebtes und Er bachtes" bie berbiente Berbreitung finben! In unfere bie befchäftigten Beit, bie nur für bas Thatfacliche ein mie Intereffe hat, ftirbt bas Berftanbnig für biejenige Dich tungeart, welche blos in ber Empfinbung muridt, fer bie Lnrit, immer mehr ab, und bas Bedilrfuig nach ter felben ift nabezu gang gefdwunden. Um fo mehr it s eine Bflicht ber Rritit, nachbrudlich auf Die bebeutenben Inrifden Talente ber Gegenwart bingnweifen. Bilbelmie Grafin Bidenburg - Almafy, wir wieberholen es, ift in foldes Talent. Richt ohne Abficht haben wir bie Bo fprechung ihrer Bebichte une bie an ben Coluf - bi not least - biefer Rebue aufgefpart; wir thaten et, to mit unfer Sinweis auf biefelben fich bem Bebachtnig tet Lefere um fo fefter einpragen moge.

Ernfl 3irl.

### Die Literatur des "neuen Glaubens".

(Befchluß aus 9tr. 48.)

1. Das nene Biffen und ber neue Glanbe. Dit befonberer Berudfictignng won D. R. Strauf' nenefter Schrift: "Der alte und ber neue Glaube." Bon 3. Frofichammer. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8. 1 Thir.

2. Der alte und ber nene Glanbe. Betrachtungen über Davib friedrich Strang' Betenntniß von 3firgen Bona Deger. Bonn, M. Darcus. 1873. 8. 15 Rgr.

3. Der alte und ber neue Glaube. Gin Befenntnig ale Ant-

3. Der auf und ver fette Sauber. Ein Detenning ale ant-mot anf David Friebrid Strauß. Bon Lubwig Brie. Berfin, henichel. 1873. 8. 24 Rgr. 4. Der neue Glaube bes D. F. Strauß, ein naturwiffenschaft-licher Aberglaube. Kritisch beluchtet von E. Birngiebl. Berlin, Benfchel. 1873. 8. 12 Rgr.

5. Der alte und ber neue Glaube, Bortrag fiber bas neuefte Buch von Straug gehalten im Broteftantenverein ju hamburg ben 12. December 1872 von Bermann Sporri, 3meite Anflage. Damburg, Seippel n. Leopolbt. 1873. Gr. 8. 71/4 Rgr.

6. Dr. Fr. Strang' alter und neuer Glanbe und feine litera-5. Dr. 3r. Strauf airt und neuer Gande ungen von Le M. C. Rauwenhölle. Boel tilliche Abhandlungen von L. M. C. Rauwenhölf und F. Alppold. Ledgig, Michte u. Sarrossonik, 1873. Gr. 8. 1 25tt. 10 Ngr. 7. Ungeitgemäße Betrachtungen von Friedrich Riegliche. Erftes Edick. Daub Freuchtungen von Friedrich

fieller. Leipzig, Fribid. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 8. Die theiftifche Beltanficht und ihre Berechtigung. Gin fri-

tifches Manifeft an ihre Gegner und Bericht über bie Dauptaufgaben gegenwärtiger Specusation von 3mmannet Ser. mann Fichte. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8. 1 Ehtr. 20 Rar.

Die Schrift von Birngiebl (Dr. 4) fünbigt fich ale eine mefentlich naturmiffenschaftliche Rritit bon Strauf an, und amar anfange in febr befcheibener Form:

36 möchte mir eine Rritit bes neuen Glaubens in ber ihm von D. G. Strauf gegebenen form um fo weniger nehmen laffen, als ich in bemfelben teine fichere Bemahr für eine fefte fittliche Grundloge ber Gesellchaft febe und beshalb eine rücksichtstofe Brujung seiner Brincipien und Schuß-folgerungen icon um bes Menichen selbst willen für geboten Die Fragen, welche hier in Betracht tommen, greifen entichieben in ben Fortgang unfere Entiurlebens ein; ber Sieg ber Brincipien, welche Strauß vertritt, bebentet ben Anfang einer Ernuchterung ber Menfaheit, beffen Kolgen gar

nicht abzusehen finb. Freilich, wenn bie Principien wehr fut, muffen wir uns auch ben Confequengen bengen. Aber liegt ir folden Brincipien mirtlich ber Urgrand aller Babrbeit? & Bweifel hierliber ift boch wol berechtigt! Die Bebenten int zweifelnben Geiftes in Sachen bes "neuen Glanbens" find wie Folgenben niedergelegt. Auch für biefe Kritit — fo ermu ich — liegt wie für jede andere die beste Entschalbigung in is Schwergewicht ber Tagesfrage felbft.

Bahrenb ber Aussuhrung feiner Strupel und 3mit erhipt fich aber ber Berfaffer fo, bag er am Guit feiner Corift ausruft:

Behe bem, ber unbebacht und ohne tiefe Uebergeum' vielleicht nur getrieben bon einem Safchen nach Bopm foldes Glanben burch feine Mutoritat flust und lind ich glaube faft, baß D. Strauß biefe fcmen bei gu tragen habe.

D. Strauß bat nur ben egoiftifc atheiftifden fel ber Zeit, an dem, wie an einem falleichenber gifte, in Maffen saft aller Stättbe tranten, ohne alle tritide bet ung und lutersuchung ber Gründe gem gemeinerständen wenn auch immerhin individuell gestarbten Ansbend geten Dies reintitt auch aus bem Berlauf bes bishrigen wie schaftlichen Kampfes. Der "neue Glaube" befaus wie ber zeichigen erfenten ist. Seich is Beisprigen wie ber tulcfigliesofen Kritif. Seichh is Beisprigen verleten, "moderner Raturforicher" hat ihm mehr Schoven als Rus gebracht. Es ift im Berlauf folder Bertheibigung ber In 3u Zag auffälliger geworben, baß biefer Glaube nicht unb auch nichte fein tann als ein bem firchlichen Ibn glauben antipobifc entgegengeftellter naturmiffenfdeffich: Aberglanbe.

Birngiebl ftimmt im Brincip mit Lubwig Beit me ein; er finbet bie Straug'iche Schöpfungegeicichte minder wunderbar, nicht begreiflicher als bie biblife Erzählung von ber Belterfcaffung. Das bezieht befonbere auf feinen Belticopfungeroman, auf ben ba porgang bee Lebens aus bem fogenannten Leblofen u.f. Much fucht Birngiebl ahnlich wie Beis bie imm Biberfpriiche in ber Strank'ichen Gthil bervorzubeten Strauß erhebe Uniberfum und Gattung ju mirlmbe Urfachen, obgleich fein ganges Guftem biefem Mit miber ftrebe. Er febe eine gewiffe ibm völlig außer Dinbu gerathene Religion und Sittlichkeit für unentbehrlich an als confrebative Elemente für bie gefellichaftliche Orbnung. Birngiebl fast das Refultat feiner Kritif in bie Worte gufammen:

Bie Strauf bas Leben geordnet miffen will, und wie er bie Belt begreift, find miberfprechende Dinge. Wenn unferer Belt Anfang bas Berbrennungeproduct einer frühern Belt ift, und wenn bies Product nur gerftreute fich gegenfeitig wieber angiebenbe "phyfitatifche Atome" find; wenn biefe Atome ohne ein fie treibenbes Brincip ber Bervolltommuung auf bem Bege immer mehr fich bermidelnber mechanischer Bufammenfugungen babin getommen find, wo beute Die Erbentwidelung fieht; wenn fie giellos ein Biel erreicht haben, und das Biel nur da ift, weil es eben da ift; wenn unfere Erbentwidelung zwedtos ift in ihrem Anfang, in ihrem Fortgang und ihrem Ende; wenn ber Berbeproceg unfere Sonnenfpftems meber für bas Universum noch für fich fetbft einen bauernben 3med bat; wenn bie Genefis einzig barin grundet, bag ber ,, unenblich bewegte Stoff" jufallig biefen vorübergebenben Rreifel gemacht hat, und wenn bas ber mabre Bettbegriff ift: bann ift bas Univerfum ats Urquell alles Lebens und aller Bernunft Sirngespinft, und hirngespinft jeder Fortschritt vom thierischen Rampf ume Dasein jum Sittengebot, in welchem bas Recht ber Gattung jur Rorm bes Individuums erhoben ift; bann haben wir eine Bettanfchauung, melde jeber principiellen 3bee bar ift, und in welche auch hinterber vernünftiger-weise gar teine 3bee mehr hineingetragen werben tann. Bo fold eine Belt mit 3been behangen worben ift, ba erweifen fich biefe augenblidlich ale ungehöriges und unberechtigtes Flitterwert, ba fuhren ihre Confequengen von felbft ad absurdum. Entweber Die ,neue Lehre" ober biefe 3been find abfurd.

Der neue Glaube von Strauß fußt nach Birngiebl auf bemfelben Princip wie ber vom Batican becretirte Blaube:

Micht minder nämlich ale bie neuen baticanischen Dogma offenbarte die Anjnahme, welche ber "neue Glaube" sand, einen Boben tiefer religibser Faninis und bas Borbandenfein eines unausrotibaren Aberglaubens in der Menckematur.

Es sind die Uedertrebungen, die sich sichten guiden der Bolemit eines Schriftstellers, der feine Angauigen der Bolemit eines Schriftstellers, der feine Andpaungen encegisch gegen Andewedenkende bertschibgt,
wide den der Geschler der die Gevissen der der geset Unterfasied. And der vortre erwähnte Rachwies der Widerprücke in Steauß gest
voll über alles Maß hinaus: warum soll 3. B. das
keich der Gattung nicht zur Norm sitt das Individuals
rischen werden tomen, auch wenn die Genesse der Erke,
er Sonne u. i. w. auf physsisalissischen 16th mechanischen
Bege erstärt wird und wenn diese Werderproces zweckdegenwart regeln und nicht wie ein halzen. Begeise in den bauen Dunk einer Aufant hinweisen,
u welcher diese diese und Zwede der Menschießteit
eine nie den blauen Dunk einer Jakant hinweisen,
welcher diese diese und Zwede der Menschießteit siegen
under

Der Brediger hermann Spörri ftell fich in iner Schrift iber Strauß (Rt. 5), welche nicht ohne aberne und mit unlengbarer Prognang bes Ausbrucks eichrieben ift, auf einen feeien ihrologischen Standbpunt; bantt Strauß fogar ihr feine frijbern Schriften, itt zu Tagewerf feines Lebens, für alles was er geschrieben al ohne Berbitterung, aus Teinen Drang, benn er ist ber nichtet, bag das Epiglienthum bie tilbnig kritit nicht

blos verträgt, sondern fordert. Er erflart auch, wo er bie Fiere der chriftlichen Befte bepricht, er habe feine Aubster nie donitor im Untfaren gelaffen, bog er in ben Thatfachen, welche biefe Befte feiern, teine Wunder feb. Bas die art und Wiefe ber von Strant gelibten Kritt betifft, so meint Soberei:

Derfelbe Strauß, welcher in feinem erften "Leben Jefu" bie Aufflarung bes vorigen Jahrhunderte meinte übermunden ju haben, zeigt fich unn boch bier gang und gar befangen in gli haben, zeigi jug und vow gier gung and gus verjangen in der Schrankt derfelben. Da ift bod gang und gar keine Spur von itzgendeiner Berfetungssähigkeit in die geschichtlichen Be-dingungen einer frühren Zeit, gar kein Sinn, die wahrhalt religiofen Butfe burch jene ftarre Formen binburch fchlagen ju ternsoine beite Berted mas na eigen, wie benn jemale die boaten Intereffen der Meufchheit in jene und entfrembeten Gebilde fich niebertalfen bommen. Das alles, meint er, ge-bere in die Archaugedichte. Es gehörte aber erde eigentlich in diese Buch, benn von dem Ergebulg einer lofden Unterfuchung hangt es eben ab, wie weit wir noch eine hiftoriiche Continuität mit ber driftlichen Bergangenbeit in Anbernd nehmen burfen. Es ift im Gegentheit wieberum fo recht in ber ungeschichtlichen Beife ber alten Aufflarungezeit fein eifrigftes Beftreben, große weltgeschichtliche Bewegungen auf mog-lichft triviale und erbarmliche Motive, 3. B. Die Entwidelung des Christenihums auf einen welthistorischen Sumbng gurud-guführen. Die ganze Bettanschauung des Berjassers ift darauf gerichtet, große Wirkungen aus fleinen Ursachen, das höchfte aus bem Riebrigften, die Qualitat aus ber Quantitat abguleiten, bie Beranlaffung eines Gefchebene für feinen wirflichen Grund, bie Geftalt, in ber ein Princip querft auftritt, für biefes fetbft ju nehmen, fiberall Grund . und Urformen anfaninden, ju benen fich bie entwideltern Bilbungen nur wie mehr ober meniger aufällige Difchformen verhatten.

Das Richt jur Umbeutung, b. b. jur Bergeftigung und Bertläung überlieferter Reifgionssprimm gebt nach Spörti aus bem Brincip bes Chriftenthums felber hervor. In solder Umbeutung, welche im Spiigel und im bunten Wort unvollommenr Glaubenssoruen des Bilb ber Erfullung schaut, sieht Spörti erst bie rechte Deutung.

Bon ber Religiofitat von Strauf gibt Sporri gu, baß fie an Schleiermacher anfnitpfe. Doch bas Unmefen, wie Strauß es faßt, fei gar fein Begriff, nur ber fub. ftantivifche Musbrud für bie unbefriedigte Arbeit bes Denfchengeiftes, in enblofer Abbition, Rraft an Rraft und Ericheinung an Ericheinung ju reiben. Ueberhaupt merbe ber Denfch gerabe baburch jur Religion getrieben, bag er ane biefem rube. und enblofen Rreislauf, aus biefem auf. und abwogenben Deer bee Dafeine fich berauszuflüchten fuche in ein Lettes und Unbedingtes, in bem er ruben, auf bas er fich ftugen, bem er auch banten tann. Der Theismus, ben Sporri vertritt, geht im Grunde aus einem Bedurfnig bes menfchlichen Bemuthe berbor. Die Inconfequengen bes letten Abichnitts ber Schrift bon Strauf hebt er, wie bie Dehrgahl ber Rrititer, mit Coarfe hervor; bas Mpfterium ber Do. narchie ift ihm befonbere willfommen für feine fritifchen Ranbgloffen :

Wenn er seine Anseinanberiebung damit beginnt, doß in ber Monarchie immer etwas Näthstelbaftes, ja scheindar Bhurbes bie, daß aber gerade darin das Gedeinmis ihres Bouques liege, weil jede Mysselferium delivor Scheine not de doch niche Erigeres gebe, weder Leben, noch Annft, noch Staat, ohne Aufgelrium, so fragen wir erstantt, warum denn nicht auch bie Retigion, in der boch des Wysfertium von jeder heimlich

Eine Biberlegung von Strauß ift die kleine Schrift nicht: fie ift bas abweichende Bekenntniß eines Theologen, ber ben Orthodoxen gewiß als ein arger Reber erschei-

nen wirb.

Die Doppesidrift von L. W. E. Raumenhoff und F. Rippolb (Rr. 6) enthält eine felbftandige Aritit bes Berts von Strauß von dem ersten, und ein zusam mensaffendes Kelmad ber Straufi-Literaur, b. f. der die her erfchienenm Antifrititen jenes Werts von bem zwei-

ten Berfaffer. Ranmenhoff, Brofeffor ber Theologie in Leyben, beginnt mit ber Mittheilung, bag bie Schrift von Straug in Bolland gablreiche Lefer gefunden habe, und mit ber Anerfennung, bag biefelbe eine große Bebentung in bem Entwidelungegang unferer gebilbeten Beitgenoffen erlangen burfte - ein Rugeftanbnig, welches bie Debrgahl ber pornehm abfprechenben beutschen Theiften biefem Berte verfagt. Er billigt weiterhin fogar bie Ginmenbungen gegen bas firchliche Chriftenthum, inbem auch er alles Rirchliche viel mehr für ein Binbernig ale für ein Bulfsmittel bes gefunden religiofen Lebens anfieht. Raumenhoff vergleicht bann bas erfte "Leben Befu" bon Straug, befonbere aber die Gelbftgefprache über "Bergangliches und Bleibenbes im Chriftenthum" mit biefer neueften Schrift, in welcher allerdings bas Bleibenbe nicht bedentend genug ericheint, um für Gleichgefinnte noch ben Anfprnch auf die Bugeborigfeit jum driftlichen Befenntniß gu rechtfertigen. Damale blieb aus bem religiöfen Berfall noch ber Enltus bes Genius übrig, und Chriftne mar für Strauß ein religibfer Benius. Damale behanptete er, Die Menfcheit merbe nie ohne Chriftum fein; benn Religion haben wollen ohne Chriftus mare nicht minber miberfinnig, ale fich ber Boefie erfreuen wollen ohne Bezugnahme auf homer, Chaffpeare u. a. Raumenhoff fühlte fich, ale er nun bas neue Bert von Straug in bie Band nahm, fehr enttaufcht; er erwartete noch mehr Bleibenbes in bem Berganglichen nachgewiesen gu feben, ftatt beffen empfand er nur einen "peinlichen Ginbrud" bei ber Leftilre, obgleich bas "literarifche Talent" bes Schriftstellere mol baffelbe, ber Reichthum bes Inhalts mol ebenfo groß wie frither, vielleicht noch größer fei. Er will nachmeifen, bag bie Folgerungen bon Strang nicht flichhaltig feien. Die Frage: Sind wir noch Chriften? macht Ranmenhoff abnlich wie Dove bavon abhangig, ob mir, menn mir Religion baben, une mit ihr an bie Entwidelungelinie anschliegen tonnen, melde in Befus ihren Anfang hat und burch bie gange Befchichte bie auf unfere Beit fich binburchzieht. Die Anfichten Jefu, beffen Bilb Strang ilberbies ex animo irato entworfen habe, feien bierfür nicht enticheibenb. Sieranf ift zu entgegnen,

bag Strauf fowol bie firchliche Entwidelung bet Etiftenthume ale auch die neueften Auffaffungen bet Reisnalismus u. f. f. febr eingebend fritifirt bat, che er fen Endurtheil über bas Chriftenthum aussprach. Ramehoff tommt fo weit entgegen, bag er erflart, bat frieliche Chriftenthum milfe fich einer vollftanbigen Bieber geburt unterziehen, um bie Religion ber Begemmant jen au tonnen. Strauf murbe vielleicht, mas bicfe Bitte geburt betrifft, in febr vielen Buntten mit feinem Rritte übereinstimmen, nur bag er eben bas firchliche Chrift:» thum für die hiftorifche Entwidelung bee Chriftentent halt und gegen eine Ridftehr jum Urchrifteuthum fin beshalb erflart, weil es uns in fcmantenber Gou überliefert morben und weil bas Berbienftliche und Gite beffelben überdies nicht eigenartig genug fet, um in Rudfehr ju ihm ju rechtfertigen.

Bas ben Saupteinmand Ranmenhoff's und ber mie ften Rritifer betrifft, Die geiftige Entwidelung ber Im geit habe fich auf bem Boben bes Chriftenthums til jogen, fo ift bice infomeit eine Thatfache, ale bi Chriftenthum bie firchlichen Grundlagen ber mobre Erziehung und bes mobernen Lebens bergibt. Daf # bie Entwidelung ber Biffenfchaft im Gegenfat gegen be Chriftenthum vollzogen bat, bas beweifen bed Galilei, Giordano Bruno und hundert andere, wenn bie mobernen Aufflarer behaupten, bie Rirde nicht bas Chriftenthum, fo ift bas für jene Beit und bamale mar fie es, und and für unfere Beit ift if Sophistit. Gobald ich vom Chriftenthum nur bet iff behalten will, was mir bernunftig fcheint, wie de theiftifchen Reformer, fo ift eben nicht bas Chriftenfit fonbern bie Bernunft für mich bas Enticheibente Dafigebenbe. Das Chriftenthum fteht bann i fi Linie mit all ben andern Religionen, bei benen ben echten Rern bon ber berganglichen Gchale Richt blos ber philosophische Radicalismus, fonte ber Rationalismus hat ben Concurs über bit 34 ber driftlichen Glaubensartitel und über einen Die driftlichen Lebensanfchauungen eröffnet, und men lettere bie Firma fortführen will, fo muß ben ftern menigftene ber Rubm bes confegnentern Befin

bleiben. Raumenhoff geht weiter auf die Frage ein: Bit greifen wir bie Welt? Er befculbigt Strauf, fi4 Beantwortung berfelben bes Dilettantismus fonlig macht und eine Rosmogonie im Ergahlungeftil einer velle gefdrieben an haben. Unter Berufnng auf Miller's Antoritat findet er in ber Sprache bit unüberfteigliche Schrante zwifchen bem Deniden ! bem Thier. Damit mare aber bie bon Strauf bif bene Entwidelungereihe abgebrochen. Indeg wil 3 wenhoff nicht gur Schöpfungetheorie gnrildfebrm, nicht ben Darwinismus ganglich preisgeben, fonbera geht auf bie Theorie ber innern Zwedmagigfeit auf bie 3bee, welche logifch frither ift ale bal I indem er fagt; ber 2med jebes Dinges ift, bas ju mal mobon es bie 3bee in fich tragt. Er macht bam fal Unwendung auf die Defcenbengtheorie:

Denten wir uns alle aufwärts gehenden Linim min eine hobere Gattung ausgehenden Abzweigungen.

bren in einer bestimmten Sohe auf, weil bie 3bee bes eims, von dem fie ausgegangen find, bort gang erichopft . Aber es gibt auch Linien , die in einer hohern 3bee urgeln Diefe geben, fei es in geraber Richtung, fei es in flicher Abzweigung, weiter. Die Form, unter welcher biefes ichlosmachen bes Bobern von bem Riebern gefchiebt, ift bann tfelbe Rompf um bas Dafein in Berbindung mit ber Buchtibl, welchen Strauß ale bas eigentliche agens beschreibt. er in Bobrbeit ift biefer Rampf bereits bie Offenbarung bobern 3bee, bie in einigen Reprafentanten ber einen ober bern Gottung wohnt und wirft. Es ift alfo gwar wahr, i es, bor bem Auftreten ber Deufchen, feine hobere Gattung ale ben Affen, es ift and mahr, baß bie Stammvater als den Affen, es it and magr, ogs die Summinutes ers Geschlechts Affen gewesen find; aber der Unterschied ift, das, während in einem Theil der Affen die aufwärts ende Enlwidelungslinie, welche die Joee "Affe" vergegentigte, andlief, um ba and aufgnhören, eine anbere Ent-einngelinie, welche die Ibee "Mensch" vergegenwärtigte, die Affenfluse durchlief, um in dem Menschen ihren Rubeore affengule wirter, unt von beringen toern Beine fit ju finden. Benn wir horen, wie ber menschliche Folus, ben aufeinandersolgenden Phofen feiner Entwicklung, die nen ber niedern Thiergattungen barftellt, sodoß er jedes-wieder mit bem Folus eines höhern Thiers verglichen en fann, bis er endlich erft mirflich Menich mirb. bann it une bae, fo gu fagen, ein Abbild bon bem, mas auf n im großen flattgefunden hat. Auch da hat fich die bes Bobern nur realifiren tonnen, indem fie alle niedern en burchlief, bas Organifche burch bas Unorganifche, bas rifche burch bas Pflangenartige, bas Menfchliche burch bas rifche. Go lange bas Sobere noch in bem Stadium bes rn verblieb, mar es von biefem nicht ju unterscheiben, in ortune, au es von ergen fing in unterligieden, infaftafild, explicite, fant es auch nicht höber. Doch es weientlich etwas Höheres, well es die Iver von etwas min fich trug. Darum mußte es fich auch, während Riebert blieb was es war, aus biefem niebern Lebensherausarbeiten und in biefer Arbeit verharren, bis es orberung feiner 3bee gang Benuge gethan hatte, b. f. bie ng bas geworben mar, mas es in Uebereinftimmung mit Anlage fein mußte.

Die Belt als Selbstoffenbarung der Idee erscheint n Autor gang anders, als man fie fich nur im

bes Dechanismus barftellt.

ach biefer im Geifte Hegel's gehaltenen Ansführung iften Raumenhoff zu dem Abschnitte des Straug!"
Berts, welcher die Frage beantwortet: "Hoben wir Religion?" tadelt die wohlsteiten Bigeleiten, mit ber Glaube an einen personigen von Strauß gegen die inichet, daß die Einmendungen von Strauß gegen die inflett ungenügend feien, die Berwerfung derfelben tfertigen, weist auf den Weberherung die, der darin daß Vernunft und Gilte einem blindwaltenden um auertseicht werden:

cauß wönfich noch Kticken beben zu können, und figilis Bereiung im Beziehung auf den Univerlumundiglich zu mocken, jucht er auf des Univerlumundiglich zu mocken, jucht er auf des Univerlum die
e Bernunft mit Gitz übertragen, die er dem Renlechnt. Diefer Berjach muß als ein völlig misglüdter
noreden. Er muß entwoerder der Utlage aller Dinge
itt und Willen zuerknunn, oder des Univerlum lassen,
n der That dei ist in if, eine binde Jusiammerjahung
Naterie. We er diefem Ollemma zu eutschlübzer erner er auf dem Elamm fielen Aufteriammerechapung
Naterie. We er diefem Ollemma zu eutschlübzer erner er auf dem Elamm fielen Aufteriammerechapung
ierne findungen pfroßt, de sonnen wir es nur als eine ernst antehen, die tleiche dem Arzen des Schrifther macht, die wir oder in seinem Onde bedaucht,
ziele sie des blind machen wird, was einstittlich ans Inten folgen muß un, vorum man es in Anwendung
und ohne Zweifel sogen wildte.

ft feine Frage, Strauß hat fich an biefer Stelle

au anthropomorphisch ausgebrieft, aber die Hormonie des Kosmos, die er meint, hat doch schon viele große Denfer und Dichter begeistert. Sein viel angegriffener Standpunkt ist im Grunde derseinige des Goetse der späten geit, nachdem dieser im Universum nur ein ewig gedörendes, ewig wiederstünende Ungeheuer erblieft. Man dente an seine Gedicklie, "Weltgebeuer erblieft. Man dente an seine Gedicklie, "Beltjeete", die "Metamorphose der Pflange" und die, der Thiere", und an gastreiche Anspricks des Stückers in Bers und Prof.

In der Kritit des vierten Abschnitts wendet sich Rauwenhoff gegen das politische und sociale conservative Verlenntnis doon Setraus und meint, dag er tein Horg sir entwickliche und bei eine Best ein horg für das Boll sade, daß er nichts über gefunde Bollkentwischlich gerichtet der Reffle, höbern und niedern Unterricht, über die sittliche Debung des Bollkgessiede sage, sondern flatt beisen eine Empfehing des alten Polizierikaats und des Williarismung gede, und schiefts mit dem Wunsige einer religiblem Arform. "Wille durfen nicht ruspen, so lange nicht der moderne Geiff anch in der Resigion seiner einer naturgemäßen Formen gefunden hat, in de

nen er feine bolle Rraft entfalten fann."

Die zweite Abtheilung bes Doppelbuche bringt eine fritifde Stubie von Friedrich Rippold: "Die literariichen Ergebniffe ber nenen Strauf'ichen Controverfe." Wir fchaten folde anfammenfaffenden Berichte, fobald fie fich über die bibliographifche Chronit, über bas außerlich Summarifche erheben, febr boch; benn fie find geeignet, eine geiftige Bewegung in ihrem Fortgange barguftellen. Ein Abichluft tann freilich, ba bie Bewegnng noch meiter fortgeht, nicht erreicht werben, und fo fieht fich auch Rippold genothigt, mit bas bedeutenbfte Bert, welches bie Strang.Bolemit hervorgerufen hat, basjenige von Frohichammer, nur anfundigend zu ermabnen. Dit großem Rleif bat er bagegen alle bis babin erichienenen michtis gern Rrititen, wenn fie auch nicht in Bnchform, fonbern in Journalen ober Zeitungen veröffentlicht morben find, jufammengeftellt. Das Refultat ift, bag biefes Buch bon Strang faft mit einftimmiger Ungunft von feiten ber literarifchen Rritit aufgenommen und auf ber gangen Linie gurudgemiefen morben fei. Damit ftimmen freis lich wenig die funf bis feche Auflagen, Die es in furger Reit erlebt hat, und ebenfo menig bie Behauptung ninnolb's:

Ja, nippold meint, daß ber Fanft'sche Wahlspruch: Es wird die Spur von meinen Erbentagen Richt in Aeonen untergebn —

in Bezug auf Strauß ungefchmalert feine Beltu behaupten werbe. Es ift allerdings auffällig, bag m einer

geiftigen Grofimacht fo leichthin umgefprungen wirb, wie bas in vielen Entgegnungen gefchicht. Doch es ift ja eine befannte Thatfache, daß ber Schimmer folder Bebeutung auch auf biejenigen ausftrahlt, Die fich in Rampf mit ben geiftigen Groken einlaffen. Wenn ba irgenbein Dieb fitt, welcher Ruhm für ben tapfern Golager! "Der hat's ihm einmal gegeben", ruft die Corona. Außer den Schriften von Ludwig Weis, Ulrici, Huber und anbern Gegnern, wird befondere auf Die berfchiebenften Beitungeartitel aufmertfam gemacht, welche bie Strauf . Bolemit bervorgerufen bat, fo auf bie Angriffe bon Gemper, Riegler und Geiblit gegen Suber und auf bie Erffarungen pon Morit Bagner in ber quasburger "Allgemeinen Beitung", auf Dove's Charafteriftif von Strauß und Du Boie-Reymond in feiner Beitschrift: "Im neuen Reich"; auf R. E. bon Baer's Befenntniß jum Streit über ben Darwinisnus, ber fich gegen bie Defcenbengtheorie erflart, bie fcarfe und fcucibige Rritit in Barnde's "Centralblatt", Die geiftvolle Rritif 2B. Lang's in ben "Breugifchen Jahrbuchern", auf ben Auffat von B. B. Schmibt in Bruno Meyer's "Deutscher Barte", bie Besprechung von Dr. Bacmeister in ber "Rölnischen Reitung", pon M. E. und Sauerath in ber "Befer-Reitung", bon Moris Carriere in ber "Deutschen Mugemeinen Zeitung", von Rarl Frenzel in ber "Rational Beitung" und auf sablreiche Befprechungen in theologifchen Zeitungen, unter benen die bon Solymanu und Sausrath hervorgehoben merben. Dan fieht aus biefer verbienftlichen Rippold's fchen Bufammenftellung, wie ausnehmend groß bie Birtung eines Berte ift, welches in allen Zeitungen und Beitschriften, in ben naturwiffenschaftlichen wie in ben theologifchen eingebend befprochen wirb. In fo buntem Farbenfpiel ber Deinungen auch biefe Begnerfchaft gegen Strauf fpielen mag: ihr eigentlicher Rern ift tiberall berfelbe; auch bie Inhaltsangabe ber gablreichen Auffate beweift, bag fie wie alle bereits besprochenen Werte auf benfelben Grunbaccord gestimmt sind. Es sind zwei Sauptpuntte, bie überall betont werben : einmal bag bas Chriftenthum fich nicht überlebt babe, bag unfere geiftige Entwidelung auf feinem Boben ftebe. Dann baft bie naturmiffenicaftlichen Ausführungen von Strauf ludenhaft und jum Theil unberechtigt feien. Der Rachweis einzelner Biberfpruche in feinem Erebo, befonbere in Bejug auf bas Univerfum, und ber Broteft gegen berfchiebene fociale und politifche Anfchauungen bes letten Abfchnitte, fomie oft eine felbftanbige Bertheibigung bes Glaubene an einen perfonlichen Gott und eine perfonliche Unfterblichfeit nehmen ben übrigen Theil ber Entgegnungen ein.

Roch erwähnen wir, bag die in Rr. 3 b. Bl. erfcienene Kritit über das Wert von Strauß von Mippold als eine solche bezeichnet wird, die wol am meisten unter allen zeitschriftlichen Besprechungen für Strauß Bartei nehme, gleichwol auch von diesem Standpuntte aus eine Bekamplung des seinigen sei, wie sie feine entschiedenere sein konne. Ramentlich gebt Rippold den , wieftlich schöner von Vachweis" hervor, wie der von Strauß der Blasphemie bezichtigte Schopenhauer mit Recht sagen könne, er habe seine Religion is gut wie ein Senner, während Strauß der Rachweis schiedisch

geblieben fei, "wie fich feine Auffoliung ju be be dankeiten ftellt, welche die Geftpmäßigie be in gegen bas Leben der Einzelnen ausüber. 2ch jed fich der Widerspruch jenes Artitles aus al aus Punfte; er findet ibriggines eine unsginde figuse in bem Auffage in "Unfere Zeit": "Stanf uhm Geoner."

"Bie anbere wirft bies Zeichen auf wie in! if fen wir ausrufen, wenn wir uns aus ten Gin wiffenfchaftlicher Biberlegungen herausbegeben in talt iener "Unzeitgemaften Betrachtungen" (Rr. 7) mt wit Brofeffor Rietiche in Bafel ben "Befenner und Schi fteller" David Strauß guichtigt. Der polititete geringfchanige Ton, mit welchem bies gefdicht, cib pon Saus aus einem Schriftfteller wie Etruit über wenig angebracht - inbeft, es mit at Rauge geben, bamit bie Wegnerschaft nicht an Gmi feit leibe und bem Berfonal ber philosophifden fin nicht ber Clown fehle, ber burch einige ungottiche beiten und fpafthafte Ginfalle bie fonft bet Gobet febr entbebrenbe Bolemit murat. Riebice's Ami predigt ift im übrigen trot allen Ingrimmt je banach angethan, une ben Sumor an verberben! El philosophischen Standpuntt berfelbe eigentlid im ift fchmer ju ertennen, ba es fich bei bitfer m maken Betrachtungen gar nicht um philoforbit widelungen banbelt. Biemeilen blidt etwas Count binburch, und wenn ber frantfurter Dente ta einen Charlatan erflart bat, marum foll te Brofeffor nicht Strauf für etwas Mehnlicht te ein Blatt por ben Dund nehmen bem In gegenüber ?

Bunachst erfahren wir, was es mit tall Cultur für eine Bewandtnig hat; ber Beginil Cultur ist in Deutschland verloren gegangen:

Datten vie viertlich aufgehört sie nachzuden ben wir damit noch nicht über sie gestegt, seine das orisiente deut eine dereit hoben: erf daun, wem ar originale deutlich Eufler aufgrunngen häten, über einem Triumpbe der deutliche Auftrat des midden von deutlich deut

Die in Deutschland herrigende Menfchusen, ibi Midugsphilliter, und bas Bud en Sein " conifges Bibungsphillter betennus," abes Budels Kern. Der Bhilliper als ber 200 Keligion der Zuftunft — das ist der ansbendsvollften Gestalt; der zum Ceiner ausbendsvollften Gestalt; der zum Ceiner vorden Beister all bas "unrechte Netentrecht mit

se unfere deutsche Gegenwart kennzeichnet. Das wird um mit vielen Bedagen und wenig Bil ausgesschieft, nd paur sammert sich Nieptsche besonderes an einige idigie Insperiebes eigen Albignitte des Berts m Strauß, verifiltet bessen unt fie Ette Urtheil über Beethoom, ib gerift sich noch diese oder jene Stelle aus dem ach serand, berauf mit sein ist einen holzschnitterigen Muchann zu versehen. So nimmt er 3. B. das Moralinieh von Krauß von eine bon fennag ver eine bon benat ver eine bon benat von eine bon eine bon einen bon eineh von eine bon einen bon eineh geba derüber.

"Mes fittlide Danbelu", sogt Strauß, "ift ein Sichimmen des Eingelnen nach ber Ibete ber Gattung." Inse
nitide um Geriebare übertragen beigt bas nur: Tebe als
ind um nicht als Alfe ober Seebund. Diefer Imperativ
leiber nur burdagane undreudhar und freiflichs, voril unter
1 Begirf Renich des Alfen ober Seebund. Diefer Imperativ
leiber nur burdebe und ber Wagglier Strauß,
weil niemand wagen wird, mit gleichem Krchte in logen:
die Pataganier! und: febe als Magglier Strauß,
weil niemand wagen wird, mit gleichem Krchte in logen:
die Pataganier! und: febe als Magglier Strauß! Wollete
gar zimand fich die Farderung fleiten: lebe als Genie,
higt den als bealer Ausbernd der Gattung Menich, und
bach aplätig entwoder Patagonier ober Wagglier Strauß,
widen mit den den der Battung ich eine bei
die Griffigunfaurten zu feiben haben, über beren pilgartiges
machen in Zuufchand ichen Alchenberg lagte, und die
wildem Glickert von uns sorbern, daß wir die Betenntires Ellennteilen Glanden anforen.

Beiterbin geht Dietsiche aber ju Invectiven über:

Diefe Bereinigung von Dreiftigleit und Schwäde, tollen Worten wob feigen Sichanbequemen, beites feiten Sie.

11. voie mid mit wolchen Sähgen man einmal dem Jähiffer untern, mit wochden man ihn Arcidein lann, diefer Manglei haralter und Kraft bei dem Anglein dem Araft und Charleit und Kraft von Erfahrung — des alles fie et, wos nie ir welle der Erfahrung — des alles fie et, wos nie irem Buche doffe. Benn ich mir dente, doch junge met mi losse Buch ein gen ju werten der und bei des Angleit ein der Diefen mit Betrübnis meinen Doffnungen für ihre Incentigaen.

Dann wird Strauß ein wirflicher Philifter mit einter trodener Seele und mit gelehrten und nuchternen

rfniffen genannt.

lad der Aritit des Bekenners Strauß geft Riepscheritit des Schrissellerund bier, und hier piett er einen keton aus, indem er Strauß einen fehr schlechten keinen ihre bei des des instellerungen der berücktern Bibern, inflaren Berklitzungen, Gertlöfigfeiten und Gefchaublistien nachzuweisen sucht bei des eines des Gert Riepscher Inderen Berklitzungen der Inversion ein Berbrechen sieht, das im die aum Ueberlansen beingt, in jeder kleinen sprachlichen ung ein Kapitalverbrechen, daß er sernen in der vom ben Katachterbrechen, daß er sernen in der vom der Berbrechen bei Retern in der erzopf zur Schau krieß. Einige Proben biefer erzopf zur Schau träßt. Einige Proben biefer einkerkritikt werden zugleich ihren Ton und ihren Fennzeischen:

um fland es ober nur wenige Jahre an uach Schleier-Eode, daß --." Solden Sublergefindel macht frei-Stellung der Boete feine Umftande; daß fiere die Worter Schleiermacher's Lobe" fallch fieben, namich nach "ant", fie vor "an" fieben follen, ift fiere Townmelfolige, jerade fo gleichgillig als nacher "bah" zu fagen, wo beigen vang.

ir unfere nervös überreizte Beit, die namentlich in ihren chen Reigungen diese Krantheit zu Tage legt." Schmäherwechselung von "in Tage legen" und "an den Tag

legen". Golde Sprachverbefferer follten boch ohne Unterfcieb ber Berfon geglichtigt werben wie bie Schuljungen.

"Seine Leften würden wie einzeine Blätere im Binde ber wecht und perfieret worden lein, wören biese Blätter nicht von dem Nachnglauben an seine Auferhang als von einem berden, welchen geschaften im Wiede redet, führt die Phankleften ihmade palammengeight und doucht erkollte nochen. Ber von Blättern im Wiede redet, führt die Phankleften Edit, ist der Angles Edit einer Spiechfälter Verben fleit, wie der Angles der Verlegen der Verle

Ber fagt benn Berrn Rietifche, bag nicht von Sans aus Papierblätter gemeint maren? Berben biefe nicht

etwa auch im Binbe verweht?

"Die außern Umrisse der Thorie sind hiermit bereits gegeben; auch von den Springsschen, welch vie Bewegung innerhalb verselben bestimmen, bereits etliche eingeset." Das in
wiederum entweder Unstan voder ein sachmänisches, nas unjugängliches Volamentierezseichnis. Bas wäre aber eine Anetage, die aus Umrissen und eingelesten Byringsbern bestände,
werth? Und was sind das für Springsschern, welche die Bewegung innerhalb ber Rateiche bestimmen.

Es sind die juei Sate, in benen der Tropus, der je feine ausgessponnen Sergleichna ji, medfeln fann, wie dies bei unfern Classistern immer der Fall ift. Rur der philosogische Philifter mag sich an seinem eigenen Joph wie Alluchghansen aus diesem Emmy ziehen. Und wer spricht benn von einer "Matragber"? Etranß boch nicht — gibt es nur in Matragen Springsstern? Es würde zu weit sülken, dies leine in Matragen Springstern? Es würde zu weit sülken, dies leine in Matragen Springstern? Es würde zu weit sülken, dies einem Matragen Springstern, wecker fallen, weiter zu bersolgen. Wenn Niepide ihn einen Hilpiter und Waggiter nunt, so beruht dies wol auf einer Lufsspiegung, und er ha teinen eigenen in die Wolfen geworfenen Schatten sit von Doctor Stranß gebalten

Einen gänzlich andern Ton schlögt ein principieller an, Begner von Stranß diesem Bhissophen gegenüber an, Immanuel hermann Fichte in feiner neuen Schrift über ben Theismus (Ar. 8), welche im übrigen aus felbständigen Unterschaufungen besteht, der ber der Gefrist von Strauß angeregt worden ift. In der Borrede neunt Fichte Strauß einen scharssingen, vornehmen Beist, einen gewandten und bestufignen Kritiker, einen daraltersfeln, zu seinen leberzungen frei sich bekennenden Mann, jo entschieden auch bessen der auch bessen ber den beim bed beim Brincipien verurtheilt und so sehr einzugesen, ein Bideretung beier Principien erfaßt.

Was Lichte in feiner neuen Schrift bietet, fußt zum großen Theil auf früher ausgestührten Untersuchungen; doch hielt er es, gegenilber der sebhaften Theilindenne, welche die Schrift von Strauß gefunden, jedenfalls sitz geboten, diese Untersuchungen auf die theistliche Grundfrage zu beschrichten und ihre Resultate prägnant zusammenzusselnen und berständichen mer Ernst, in der anziehenden und verständichen Form, mit dem einlenchtenden Fortschaftlichen fortschaftlichen fortschaftlichen fortschaftlichen fortschaftlichen fortschaftlichen fortschaftlichen weitern

Rreifen gefichert haben. Gleichwol geht auch biefe Schrift ; nicht über die Bebeutung eines Befenntniffes für Gleichgefinnte binaus; ein Befenntniß, welches bas Streben nach Beweistraft zwar nicht verleugnet, aber boch nicht in einer für Unberegefinnte burchgreifenben Weife bemabrt. Dan fühlt heraus, bag ber Bhilofoph bon Saus aus auf theologifcher Grundlage fteht, wie er benn ben . Theismus" icon in ber Borrebe für die unbertilgbare Grund. überzeugung ber Denfcheit erflart. Ber auf bem gleiden Standpuntte fteht, ber wird bie Argumentationen Sichte's, bie burchaus anregend und geiftvoll find, ebenfo annehmbar finden; Anberegefinnte werben febr leicht bie Stellen entbeden, mo basjenige, mas für ben Berfaffer bon bornberein bereits festftebenbes Refultat ber Uebergeugung ift, ale etwas Fertiges burch bie flaffenbe Bemeis. führung hindurchichimmert und Spriinge, Erfchleichungen und Sypothefen über bie Luden berfelben hinmegführen follen. Diemand, ber bei Spinoga, bem altern Gdelling ober Begel in bie Schule ging, wird fich gu biefem neuen "Theismus" befennen, ja bom moniftifchen Stand. puntte aus, fei es nun berjenige bes 3bealismus ober Materialismus, wird man in bem Sichte'ichen Guftem. welches fich im Grunbe als ein Efletticismus zeigt, als eine Berquidung Berbart'fder Monabologie mit einer Theo. fophie, die an Rant und Begel fich anlehnt, obicon fie über biefelben binauszngeben ftrebt, feinen fortidritt ertennen. Gin Sofftaat bon Monaben, von beharrlichen Realmefen umgibt wie eine Schar von Engeln und Erg. engeln bas zwedfebenbe Abfolnte; ber Urgrund erweift fich nur ale bas Urgute, wird nur ale ethifches Brincip volltommen gefaßt. In bem Rachmeis bes mabren Dotimismus und in ben Grundzugen einer Theobicee gipfelt ber Theismus Sichte's, melder eine "individuelle Borfebung", ben Glauben an perfonliche Unfterblichfeit ale nothwendige Momente in fich folieft. Ausgehend bom Thatfachlichen, wobei fie ber machfenben Dacht ber Erfahrungemiffen-Schaften Rechnung tragt, aber ebenfo oft hochft fubjective innere Erlebniffe für Thatfachen ausgibt, bewegt fich bie Beweisführung Fichte's fort, bie bialettifche Dethobe verfcmabend, bas eracte Biffen im Gebiete ber Detaphnfit verlengnend, aber bie Spothefe mit anfnehmend unter bie berechtigten Beweismittel. Fichte ranmt ben Babrfceinlichfeitefcluffen einen berfciebenen, aber genan beftimmbaren Grab ber Babricheinlichfeit ein:

lichen Eintrag thun, gumal ba gerabe bie wichtigften mb inte effanteften Probleme ber Wiffenichaft in biefes Betigt ider.

So nennt unfer Benter formeil auch in 30cm inn Urgunde "Dphossfer". Diefe aber fol ut ein so ungeheuren Garantie bes "Gegebenen" beruhe, bis bie übergungende Kraft berfelben fich nicht verlagunt in Bas aber burch folche Dpossferio bereicht mich sie beit ihrelogischen Boransfetungen, bie gug nie Schluß für immer mehr bas metabhigflie Genau is werfen und sieden Allegie eine Walteren und Licht im Mehrlich geber ber Glaubens nad Leiche mendertilet geiern.

Gleichwol enthalt bas Bert viele geiftvolle lat einanderfetungen, g. B. über ben Begriff ber Gobifing welcher mit Beitvorftellungen, mit zeitlichem Entfieben be Dinge nichte gu thun habe, fonbern in ber unverfein Beltthatfache eines harmonifchen Ineinanberpaffent in endlichen Dinge liege. Much bie eingehenden Unterfuchen gen über Optimismus und Beffimismus im fünften !! fonitte: "Die Entftehung eines Richtfeinfollenden in Rate und Gefchichte", bieten viel Unregenbes; ber erfte 16 fcnitt enthalt eine Rritif ber "Schopenhauer'fden fan und ber "Philosophie bes Unbewnften". Der leten wird nachgerithmt, baß fie ben Fehler Schopenhanit, bas Berhaltniß zwifden Belt und Billen betreffent, be richtigt habe. Dem Berfaffer wird ein großes pilite phifches Talent zugefprochen, welches berfuche, neur Bob nen gu brechen, und ein fühner Beift, welcher ohne 3un bie letten Confequengen giebe; bas Bert wird überingt au bem Intereffanteften und Anregenbiten gerechnt, mi Die neuere philosophifche Literatur hervorgebradt # Bugleich liege in ihm ber berebte Musbrud einer Gim mung und Beiftesrichtung, in welcher fich bie wien Bilbung auf bas treffenbfte fenngeichne. Side i bet in bem, mas Bartmann lehrt, eine fo bene, wenn auch feltfam berfchleierte hinmeilm ben Grundgebanten bes Theismus, baß feine bipp hauer'fchen Gegner berfucht fein fonnten, ibn eine tappten ober verfchamten Theiften gu nennen, ber fam ben Borurtheilen ber alten Lehre noch lange nicht me gemacht habe. Bartmann gibt bies felbft gu, bod bei Die Bauptbifferengen zwifchen bem Unbewnften mit it Gott bes Theismus fcwinden follen , verlangt it d bon bem lettern eine philosophifche Begriffelantemy

Mir finden diese hier tur, unt angedeuteten Euwisten gu weit weniger phantassis, austige dezesslicher wie prechender als die fostwagonischen Settsamfeiten Schafflichen aber ebenso untderzindbar und rein hypothetisch wie deit. die eben dies sie es, was uns nithige, gegen gebes Beziman bie den die fie es, was uns nithige, gegen gebes Beziman bie it us ju erläten, weit wir darin nur eine Arthung amb einnstellung des "Teisems" in einer freug wissendige fon Alcinder und überzugenden Lindaheit erdicken lönnen. ner Aussthungen beingen ihm etwos durchaus leberfüßiges, Firmdartige bingu. Denn die eigentiche Grundblüerzeitung de Aziennen wird fürmder deburch weber bewirfen, hin ihrer Beweistegt verfärft, wenn auf böch beftreit er Beite bereicht wird zu eiger, "wie Got die Belt gealt dod"! Diese Uberzeitung der die bei Welt geeich bod"! Diese Uberzeitung der die beiter und eldieffich all der der der der der der der der blatten, das Bernunft, Intelligent, Jweckerchulpung des ich Beltreite is, und von dier aus fann verfucht werben, Wirtungen diese Wolfens in allen Sphären der Weltwirteit us erleiches.

Bedniffs vertlitzt und beeinträchigt ober sam biet undblertragung nur werben durch hingumischung so bieabler dypocheten, so unsicherer Bestermann; bies sieße Benofit durch das Ungewisselse wollen lind ben biet dienatigke flushen und erweiche wollen. Und ben biet ihinnungen sind es, welche unvermeiblich den Spott der und von aung Brinche beechzieten mußern, völlig so wie im vorigen Jahrhundert die steinkliche Berfosgung Insechagisch is in Einzelfe und Jameischafte die inder die Westermann der We

geborige, falls man gerade auf diefes Zweifelhaste, wenn immerbin auch Neue, den entickeldendem Werth legt und die "Neubegründung" des Teismos gerade darin vollzgem glaubt, daß jene flinstlich ersonnenen Spiorien zur Amerkennung gefangen, welche jeder nächste Zeg mit andern vertausschen fäske.

Bebenfalls ift biefe Rritit meit fcarfer ale bie Bolemit gegen Bartmann und Schopenhauer. Bir erfeben aus berfelben, bag man nicht fo ohne weiteres ,, moberner Theift" fein tann, fonbern bag man auch in Bezug bierauf Farbe betennen und entweber filr Beife ober Fichte fich enticheiben muß. Bir felber tommen nicht in biefe Berlegenheit; benn ba es fich einmal um "Befenntniffe" handelt, und Sypothefen ohne Beweife, wie man fie bem Berte bon Straug pormirft, une ebenfo lieb find mie Beweise mit Sppothefen, melde fich bei Richte finben, ba wir meinen, bag beibe Berte Betenutniffchriften find, fo halten mir une an bas erftere, inbem mir bie Anbanger bes Theismus auf Sichte's Bert verweifen, welches ihnen eine burchaus willtommene und fympathifche Letture bieten und wefentlich bagu beitragen wirb, ihre Ueberzeugungen au befeftigen.

### Eine Biographie von Mofcheles.

Mofcheles' Leben. Rach Briefen und Tagebuchern herausgeben von feiner Frau. 3wei Banbe. Leipzig, Dunder humblot. 1872. Gr. 8. 4 Thir.

"Die Lefer sinden in diesen Blättern eine treue und E Stige von Wolfdeles Leden und Wirten sowie der Musselfdeldichte feiner Zeit, da er vom Jahre an bis an fein Ledensende alles, was ihm begegin sein Tagebuch eintrug." Durch diese Worte die Witwe des verblichenen Tonklinsters das Buch nit bessen Derausgabe sie dem Dahingeschiedenne ein

mentum aere perennius errüftet hat. Ir haben eine liebenswürdige, wohlshuend annun- Publication vor uns, breen Lettite ein gutes Bild on der Hreundestreue, Biederfeit, Bescheicheit und a Tüchtigleiti bes berstorbenen Moscheles, der nie tin den Bordergrund geschoben wird, wie bedeu r auch ist — als Componist, Bearbeiter, Klavier und Letter- des Gianofortbiels.

le biefe Geiten bes Riinftlere werben nacheinanber igt , und bag ber Denich bei ber Gdilberung er ausgegangen ift, bafür burgt fcon ber Umbaß es bie treue Lebensgefährtin mar, melche bas iefes reichen und fcouen Dafeine entworfen bat. fit ale ob bie magwolle Baltung, bie Objectivitat r gelitten hatte. Bielleicht murbe fogar ber Frembe al mehr gegeben, öftere marmer gefprochen haben Bitwe, welche fichtlich bemuht gewesen ift, eine Referve in ber Baltung bes Buche gu bemahren. r eine Biographie foll mit berglicher Barme get fein; es fcabet gar nicht, wenn ber Lefer bie bie bes Berfaffere für feinen Begenftanb febr fithit. Es ift mit bem Entrollen eines Lebens. Die mit bem Dalen eines Bortrate; liebevoll e beften Geiten eines Menfchen herausgefehrt und gezeigt werben; bas Gute, welches sich in feinem Charalter zerstreut saub, welches burch einzelne Bige nur sich äußerte, hat der Biograph zusammenzusalissen, wie das Brennglas die einzelnen Sommenstrahlen auffängt und zum seuezisildenden Lischpunkte consentiert.

Dies ware beim entgegenubalten, die viellicht bei Lejung des Titelbattes genannter Biographie dem Zweifel sich hingeben möchten: ob jemand, der dem Delben des Buchs so nach eind, auch Artiit genug bestie, ein von Borurtseilen undereinsusse Schardtergemalbe zu entwerfen,

Abgefeben aber von ber Befanutichaft mit Mofcheles felbft, bie wir une bier fo liebenemurbig vermittelt feben, machen wir Diejenige einer gangen Reibe ber intereffante. ften Berfonlichfeiten. Beitgenoffen wie Rarl Daria von Beber, Beethoven, Clementi, Cramer, Summel, Lifat, Menbelssohn, Baganini, Benriette Sontag, Joseph Joachim, Ferbinand David, Chopin, Morin hauptmann, Inline Riet, Spohr, Thalberg u. v. a. treten nach. einander bor une bin, meift in abgerundeten fleinen Cabinetportrate, oft fogar felbft gu bem Lefer fprechenb burch mitgetheilte Briefe ober andere Documente gur Beit. gefchichte. Go erweift fich bas Buch nach biefer Geite bin bem Culturbiftoriter und Forfcher befonbere merthvoll: man finbet barin einen Schat bes michtigften Details; ein ganger 3meig unfere Culturlebene erhalt burch biefe Mittheilungen haufig neues Licht ober boch eine anbere, frappante Beleuchtung.

Sinfigulid feiner fpecifich muffaltigen Richtung fieht Rolfgiele der enedeutifen Schale im gangen wenig neigber Schiller Weber's, der Freund Felix Mendelsschn-Bartholdy's fit ein getreuter Anglanger des vorwiegends neidbifden Etwents in der Wufti; eine Erfcheinung wie diejenige Richard Bagner's tann er nur mit fillem Rofffhittleft betrachten; er zweifelt: do wol je eine Zeit tommen wilrbe, wo Opern wie "Taubaufer" ju allgemeinerer Anfnahme gelangten? Gine Frage, Die er fich, ba er erft vor zwei Jahren geftorben ift, bereite felbft be-

jagend muß beantwortet haben.

Dan glaube jeboch nicht, Dofcheles habe einfeitig verbiffen jeber anbern Stromung in feiner Runft ein anathema sit entgegengerufen. 3m Gegentheil ift es einer ber liebenswiirbigften Bilge in feinem Charafter, bag er bis ju feiner letten Rrantheit immer wieber bemitht bleibt, feinen Gefichtefreis ju erweitern, bag er unermublich ift, junge Talente auf folibe Beife ju bilben, ohne babei ber Dufit alterer und theilmeife gang alter Deifter fich gu entichlagen, beren Berte er in feltener Beife ju murbigen mußte und bie er auch in mehr als einem Ralle ben Lebenben (burch neue Chitionen, Bingufügung von Fingerfat u. f. w.) neu juganglich gemacht bat. Go eint fich bei Dofcheles in ebelfter Beife bie Bietat gegen anertannte Grofe bem raftlofen Gifer, junge Emporftrebenbe nach. brudevoll und auf alle Beife - oft in aufopferabir Mrt - au forbern.

Menfchlich liebenemurbig, culturhiftorifc michtig m) bebeutfam, fo erfcheint baber bas vorliegenbe Bud, In DRufifer bon Rach wird fich bei ber Lefture beffelben m feffelt fublen burch eine Gulle ber geiftvollften Benntungen über feine Runft, burch reiches Detail und bert manchen werthvollen Fingerzeig; ein weiterer Lefenteil wird angezogen werden durch bie eble, harmonifd mb geglichene Berfonlichteit bes hauptfachlich Beiditbente fowie burch bie frifche Darftellung bes Dinfillebene jungt. verfloffener Tage in Deutschland, Franfreich und En land. Dofcheles hat gwar nie in beffen Mittelpmin, aber ftets erhaben genug gestanden, um jebes wichte Ereignif auf bem Gebiete ber Tone fogleich ju beolich ten, ju erfaffen und auf feine gebiegene Art in fich : perarbeiten.

fermann Mibe.

### fenilleton.

Ans ber Schriftftellermelt.

Erneft Fenbeon ift om 30. October in Baris geftorben. Am 26. Mary 1821 im Paris geboren, trat er zuerst als Lyriter mit "Les Nationales" auf, und widmete sich dam Börtrageschäften, archologischen Forschungen und der Publiciestif. Gein fdriftftellerifder Ruf botirt von ber Beroffentlichung fei-Sein jariffederiger Auf vollet bon der Veröffentlichung fei-ues Kommos, "kanny" (1858), welcher in Urzer Zeit fech zehn Auflogen erfebte. Diefer ephemere Erfolg gehörte zu ben unrühmlichen, welche durch die Erniedrigung der Geister und das Berdretbuiß der Sitten während des second empire hervorgerufen wurden. Bon Fethean sonn man mit Recht sogen. Er hat feinen Rubm bobin. Gin Hoppteffect bes Homons beftob in ber "pitanten Elisponete", wenn man bie Schlieberung von Einstellen borf, weicht eine bergeber bergen bou Situationen so bezeichnen borf, weiche durch boe Fenfter und burch ben Borhoug fich für ben betheiligten Beobochter abichattiren. Die fpatern Romone Fepbeou's: "Daniel" voller amsanten. Der patern womme erhoben's: "Danei" (1869), "Die aben i "Oper" (1863), hotten nich ben giet den Erfolg, wenn oud ben gleichen Berth ober Unwerth. fleben bereichigte fich in ber Berrede ge ielemt chjeten Bomme gegen die Anflagen ber Unmorolität, wie bes so and Atenanger ber Unmorbifiet in bei and Atenande Demont ber Bumer ber Eine Angle eine Den bei feit langer Beit erkrontten Schriftleten, ein Vomphete auf Deutschland , aufgenommen bom Standpuntte eines Babereisenben, founte ouch nicht bagu bienen, feinen Ruf gu er-boben; es zeigte ben Chauvinismus von feiner laderlichften

#### Theater und Dufit.

Baul Linbau's neues Schoufpiel "Diana" ift am wiener Stadtheater und berliner Doftheater mit getheiltem Erfolg

gur Aufführung gefommen.
— Ein Droma von Bilibolb Bufff: "Rabame Bonnarb", ift am berliner Refibengtheater mit Erfolg jur Aufführung gefommen. Die Delbin bes Stude ift Die Schwefter Maximilian Robespierre's, Die begeifterte Berehrerin ihres Brubers, Charlotte Robespierre. Ein Theil Der berliner Rritit rühmt bem Stude eine intereffante und fponneube Sonblung

rigan auch Brujlge der Biffinnitefair in generale Consums —— Sex das Tomor. Oncle Sam", ein nordamerite-nissen in Sexum in der Bruter in nordamerite-nissen in Schriftefter. Affolant, sich dern dies Stüd in leinen gestigen Eigentbawserchen getrönft glaubte. Saxon bente in jener Erwiderung an, doß sie beide den Saxon bente in jener Erwiderung an, doß sie bei den Schoff ans

britter Quelle geschöpft hatten. Sarbou hat leine großt Ich-lichfeit mit Shallpeore, nur biejenige, baff er feine Stoffe nimm wo er fie finbet, gang wie ber Director bes Globe und & frioretheoters, und ben Bormurf, welchen Robert Green bies Director mochte, bag er fich wie bie Rrabe mit fremben fem pute, feinesfolls bon fich obmalgen foun.

- Dos "Athenaeum" configtirt eine madfrite 26 nahme bes fonboner Bublitume für bas Theater, = inbefib ie Sucht nach wohlfeilen Amufemente und ben mille Gefcmad beffelben in Abrebe ju ftellen. Gie findet Indiefer Theilnahme in bem lebhoftern Befind ber prame representations und in ber Wieberausnohme ber befind fpiele alterer Beit, befonbere bes porigen Jahrhundern F lich liegt in ber lehtern jugleich ein Armnthejeugmiffe Luftfpielproduction ber Gegenwort anegefprochen. Im aufgenommenen Studen Shotlpeore's find in ber ich bon englifden Bubnen wieber gegeben worben: Girint "The school for scandal", "The rivals" nub "The #18 Scarborough", Golmon's "Heir-at-law" unb "Joks Wil. Socroft's: "Road to ruin", Biderflift's "The hyper" (befonutlid eine freie Beorbeilung von Moliker's "Trub") Foote's "The liar" and Garrid's "The county Forter ", aus itar" und Garria's , The county for Go tonn man fich, wenn mon die englischen Rependent fieht, gong in dos 18. Jahrhundert verfeht finbien, ner mitm Unterfaieb, bag neben diesen Dramen auch die neufempfie ihre Rolle fortfpielen.

— "La maison du mari", von Montspin und kinnist ein Efebruchsbrama, dos on bem leinen Tebetr wie Cluny in Baris aur Alfsbrang fom. Der betiefte Gebruid anstangs fein Beib und ihren Liebhober töbten, beteich fich ober baranf, ben lettern im Duell gn ericiefen, all erfahrt, bag biefer feiner Gattin verhaft ift.

### Bibliographie.

Diving guglich, Hennappter und f. firm nu und f. firen abland i. Revenulinit. Ber Bundt Diesendennitere est bereit in und f. firen und in firen eine firen

## Anzeigen.

## Literarische Lestgeschenke

aus dem Derlag von S. A. Brochhaus in Ceipzig.

### Muffrirte Bibel.

lit Golfdnitten nach Originalzeichnungen von Benbemann, Durted, Rethel u. a. Groß. Quart. Geb. 71/2 Thr. Geb. in Jalbfrang 91/2 Thr., in Leber mit Golbschuitt 10 Thr., in Chagrinteber mit Golbschuitt 11 Thr., — Bracht Ausgabe in Folio. Geb. 15 Thir. 18 Ngr. Geb. in Chagrinteber mit Golbicouitt 20 Thir. 18 Ngr.

#### Sausbibel.

in-Quart. Geb. 31/3 Ehir. Geb. in Salbfrang 4 Thir., n Leber 5 Thir., in Leber mit Golbichnitt 51/3 Thir., in Shagrinleber mit Golbichnitt 6 Thir. 5 Rgr.

Das Meue Teftament und ber Pfafter. 1 Photographien nach Zeichnungen ber erften Runfter Deutschands. Detab. Cart. 4 Thr. 24 Rgr. Geb. in hageinleber mit Golbiconitt 6 Thr.

Die Lander und Statten ber Beiligen Schrift. Bon Friedrich Abolob Straus und Otto Straus.

t hundert Sildern nach Beichnungen von Salbreiter, lernag, Strapuber n. a. Groß. Duart. Geb. 9 Thir. Geb. 1 Leiuwand 111/3 Thir., in Leber 121/2 Thir.

Diefe aufs mürbigfte ausgestatteten Bibelwert'e (ftüher lag ber Bibelauftat ber 3. G. Carloffen Buchendung), ben bervorrageniben beut fichen Anflichen ill unter, besonbers als gest, was Beibegaben zu Weinegden und n, bei Inbilden, hochgritten, bet ber Construction u. f. w. mpfehre und in teinachen wie in tostbaren Einbalden. alle Buchhandlungen ju beziehen.

### Illuftrirte Praciwerke.

he-Galerie v. Pecht u. Ramberg. 50 Stahlstiche m. Text, av-Ausgabe in Leinwandband 3 Thir., in Lederband 6 Thir. rt-Ausgabe in Leinwandband 15½ Thir., in Lederband 16½ Thir. rhat-Ausgabe, Imperial-Folio, in Lederband 30 Thir.

ding-Galerie von Pecht. 30 Stahlstiche mit Text. rt-Ausgabe in Leiawandband 10 Thir., in Lederband 11 Thir. ht-Ausgabe, Imperial-Folio, in Lederband 20 Thir.

Her-Galeriev. Pecht u. Ramberg, 50 Stahlstiche m. Text, v-Ausgabe in Leiuwandband 5 Thir., in Lederhand 6 Thir. 't-Ausgabe in Leiuwandband 151's Thir., in Lederband 162's Thir. ht-Ausgabe, Imperial-Folio, in Lederband 30 Thir. espeare-Galerie von Pecht, Adame, Hefmann, Makart,

capeare-Galerie von Pecht, Adame, Hofmann, Makart, overer n. a. 38 skalatieles nit Taxt. In 12 Lieferngen.
1-Ausgabe. 1.-6. Lieferneg, Jede Leiferneg Thir. 10 Agr.
1-1. Aus dem Leben eines Wüstlings. 18 lith. Blüter.
1-1-Querfold, 16 Ceres 35 Thir.

rovius, Euphorion. Mit Originalcomp. von Gresse. . Elegant cartonoirt 21/2 Thir.

im der modernen Kunstindustrie. 2000 Abbild.
In Leinwandband 51/3 Thir. rirter Katalog der Pariser Industrie-Ausstellung

7. Quart. In Lelawandband 111/2 Thir. rirter Katalog der Londoner Industrie-Austel-

r 1862. Quart, Zwei Bande, In Leinwandband 9 Thir.

### Brodhaus' Conversations-Lexikon.

Effte Auffage. 15 Banbe, Beheftet 25 Thr. Gebunden in Leinwand 29 Thr., in halbfrang 30 Thr. Auf Belinpapier geheftet 37 1/2 Thr., gebunden in halbfrang 45 Thr.

Supplement zum Conversations-Lexikon. (1872-73.) 2 Baube. Geb. 3 Thir. 20 Rgr. Geb. in Leinwand 4 Thir. 6 Rgr., in Salbfrang 4 Thir. 10 Rgr. Auf Belin-popier geh. 5 Thir. 15 Rgr., geb. in Salbfrang 6 Thir. 15 Rgr.

### Bilber- Wilas. Thonographifde Enenklopabie Der Wiffenfchaften und fünfte.

Gin Erganjungsmerk ju jedem Connerfations . Cerikon. 3 weite Muflage. 500 Tafeln in 100 Lieferungen. 1 .- 90.

Bebe Lig. 71/2 Rigt. Criduteruber Ergt. 1.-6. Lia. Bebe Lia. 71/2 Rar.

Kleineres Brockhaus'iches Conversations-Lexikon. 3meite völlig umgearbeitete Auflage. 4 Banbe. Geb. 6 Ehlr. 20 Rgr. Geb. in Salbfrang 7 Thir. 26 Mgr.

Olluftrirtes Baus- und Ramilien-Lexikon.

Reue wohlfeile Ansgabe. 7 Banbe. Mit 2382 Abbil-bungen in holgich. Geh. 11 Thir. 20 Rgr. Geb. in Leinwand 13 Thir. 16 Rgt.

### Politisches Sandbuch.

Staate-Lexiton für bas beutiche Bolf. 2 Baube. Beh. 5 Thir. 20 Rgr. Geb. in Balbirang 6 Thir. 10 Rgr.

Allgemeines Sandbuch ber Freimaurerei. 3 weite umgearbeitete Auflage von Lenning's Ency-flopable ber Freimaurerei. 3 Banbe. Geb. 10 Thir. Geb. in Salbfrang 11 Thir. 15 Rar.

Bibel - Lexilon. Für Geistliche und Gemeinbeglieber. Deraus-gegeben von Schnelle. 1.—4. Band. Ieber Band geb. 27/2 Abfr., 35, 25 he. Bunfeird Bibelmert. 9 Bde. Geb. 20 Liber. Geb. 23 Kbfr. nebertegung und Erffarms. 4 Bde. Geb. 10 Abfr. Geb. 11/a Thi-Dieigleichiebet. 1 Bb. Geh. 11/a Liber. Geb. 21/br. Ibeclates. Geb. 1 Liter.

Buffen's Ueberfetung des Renen Testaments. Geh. 15 Rgr. Geb. in Leinwand 24 Rgr., in Leber 1 Thir. Für fille Worgenstunden. Geh. 1 Thir. Geb. 11/2 Thir.

Für Rille Broggenfluden. Geb. 1 Zhir. Geb. 1½ Ehr. Geb. 20 Janusrath, Rriigioff Beden und Betrachgungen. Geb. 2 Ehr. Geb. 1½, Ehr. Geb. 1½, Ehr. Geb. 1½, Ehr. Geb. 2 Ehr. Brann, Das Leben icht. 3, Huf. Geb. 1½, Ehr. Geb. 2 Ehr. Brann, Das Leben icht. 3, Huf. Geb. 1½, Ehr. Geb. 2 Ehr. Brann, Baulas. Geb. 2 Ehr. Geb. 2½, Ehr. Brann, Baulas. Geb. 2 Ehr. Geb. 2½, Ehr. Brann, Baulas. Geb. 2 Ehr. Geb. 2½, Ehr. Geb. 3½, Ehr. Geb. 3 Ehr. Geb. 2 Ehr. Geb.

Schward, Bur Geschichte ber neueften Theologie. 4. Auft. Geb. 2%, Thir. Geb. 3 Thir.

Seinerg, Predigten aus der Gegenwart. Seche Sammlungen. Jede Sammlung geh. 1 Thir. 24 Ngr., geb. 2 Thir. Trentswöll, Die Freimanrerei. Geh. 2 1/4 Thir. Geb. 2 1/3 Thir.

Album ber neuern beutiden Lyrif. 8. Auft. In Leinwandband ! 1% Thir. Brachtausgabe in Leberband 3% Thir.

Gregorovins, Guphorion. Gine Dichtung aus Bompeji. 2te Aufl. Geb. 1 Thr. Brachtausgabe, mit Original-Compositionen bon Groffe, cart. 21/a Thir.

hammer, Schau um bich und Schau in bich. 21. Auft. Geb. 1 Thir.

Sammer, Bu allen guten Stunden. 4. Muft. Geb. 1 Thir. Sammer, Refter Grund. 3. Muft. Geb. 1 Thir.

Sammer, Anf fillen Begen. 2. Auft. Geb. 1 Ehir. Sammer , Berne , liebe , febe. 2, Muft. Beb. 1 Ehfr.

herrmann', Bruber Lubwig ber Basganer. Geb. 1% Thir. Menr, Die Religion bee Beiftes. Geb. 11/2 Thir.

Muller, Bilbelm, Ausgewählte Gebichte. Cart. 3/3 Thir. Miller von Rouigewinter, Dichtungen eines rheinischen Boeten. Drei Banbe. Beber Band geb. 12/3 Thir.

Soulge, Die bezauberte Rofe. 12. Muft. Geb. 1 Thir. -Bunftrirte Brachtausgabe. In Leinwandbaub 52/, Thir., in Leberband 8 Ehir.

Sturm, Gebichte. 4. Mufl. Geb. 11/2 Thir.

Sturm, Reue Bebichte. Beb. 11/2 Thir.

Sturm, Fromme Lieber. Erfter Theil. 7. Muft. Geb. 1 Thir. Sturm, Fromme Lieber. Zweiter Theil. 2. Mufl. Geb. 1 Thir.

Sturm, Für bas Saus. Geb. 11/3 Ehir.

Sturm, 3mei Rofen. Geb. 16 Rgr.

Sturm, Lieber und Bilber. Zwei Theile. Jeber Theil geb-1 Thir.

Sturm, Spiegel ber Beit in Fabeln. Geb. 24 Rgr. Dante, Die Göttliche Romobie. Ueberfett von Rannegiefer. 5. Muff., herausgegeben von Bitte. Drei Theile. Geb.

3% Ehir. Ralibafa, Safuntala. Ueberfett von Lobebang. 4. Aufl. Geb. 1 Thir.

Ralibafa, Urvafi. Ueberfest von Lobebang. 2. Muft. Geb. 1 Thir.

Das Ribelungenlied. Ueberfest bon Bartid. Geb. 11/2 Thir. Shalelbeare's Conette. Ueberfeht von Gilbemeifter. Geb. 1 Thir. | Souding, Ausgemafte Romaue. 12 Boon. Geb. 7# 3n allen Buchhandlungen vorräthig. 22

Bilhelm bon Sumbolbt's Briefe an eine Frennbin. Tufich's 1 Bbe. Geb. 2 Ehir. 20 Rgr. - Musgebe in 2 Bat Beb. 5 Thir.

Edermant's Gelprache mit Goethe. 3. Auft. 3 Be. 64. 4 Thir. Geb. in 1 Bb. 31/2 Thir. Fran Rath. Briefwechfel von Rath. Elifab. Goethe. 6a.

21/3 Thir. Gottigall, Porträts und Studien. 4 Bbe. Geb. 7 Ihr. Lewes, The Story of Goethe's Life. Geb. 1 Thir. 25 Na Carriere, Die Runft im Bufammenhange ber Culturentwicklund Carriere, In nun in Judamengunge ore winterenwei 5 Bet. Geb. 20 Eftr. 5 Agr. Carriere, Aefhetit. 2. Auft. 2 Bbe. Geb. 7 Ebt. Oppermann, Ernft Rietickel. 2. Auft. Geb. 2 Zht. Fofto, Fefty Mendelschoft-Bartholob, Geb. 11/2 Akt. Freiherr von Bunfen. Gefchilbert von feiner Sitw. 2

Ausgabe von Rippold. 3 Bbe. Geb. 101/, Tht. Safe, 3decle und Irrthuner. 2. Auft. Geb. 2 Tht. Ber. 3decle und Brrthuner. 2. Auft. Geb. 2 Tht. Erguber von Sumboldt. Gine wiffentschaftliche Seigneit berausgegeben von Bruhne. 3 Bbe. Geb. 12 Tht. Barnhagen von Enfe, Dentrolledigfeiten bes eigen fam 3. Auft. 6 The. Geb. in 3 Bon. 9 Ther. Barnhagen von Enfe, Biographische Dentmale. 3. in 1.—6. Theil. Geb. in 3 Bon. 9 Thtr.

Raumer, Befchichte ber Sobenftaufen. 4. Muft. 6 Bbe. Gi 7 Thir.

Gregoropine, Banberjabre in Stalien. 4 Bbe. Geb. 8 The Saffel, Bon der Dritten Armee. Dit 10 Abbilbungen mi Mquarellen bon Graf G. von Gedenborff. Geb. 5% 2 Roftis, Grafin, 3. B. Delfer's Reifen in Borberafin all Indien. 2 Thie. Geb. 3 Thir. 12 Mgr.

Rabel, Bambertage eines Raturforiders. 1. Bb. Geb. 2 It. Hobenberg, Studienreifen in England. Geb. 2 Thit. 4 In.

Robenberg, In beuticher abnen. Geb. 2 Thir is.
Bibbenberg, In beuticher Annen. Geb. 2 Thir is.
Etyphan, Das hentige Kegppten. Geb. 3 Thir.
Berner, Die preußische Arpedition nach China, Isaa w Sinner. 2. Auft. 6eb. 3/2, Thir.
Tentfler Lieber. Perausgegeben von Mag Miller. Beb. 11/4 Ebir.

Mrpr, Ergählungen aus bem Ries. 2. Auft. 3 Bet #

Gin ansführliches Berzeichniß jn Feftgefchenten geeigneter, elegant gebundener Berte ans bem Berlage von &. A. Sollin in Leipzig ift gratie gn haben.

Derlag pon S. M. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

## LE MAGASIN DES ENFANTS

Mmo LEPRINCE DE BEAUMONT.

Nouvelle édition revue et corrigée. 8. Geb. 24 Ngr. Geb. 1 Thir.

Dieses altbewahrte französische Lesebuch liegt hier in abermals durchgeschener und verbesserter Auflage vor.

> Berlag bon J. Benfchel, Berlin. Soeben erfdien:

Deutiche Nationalbibliothef. II. Reibe : Bb. 1. Prof. Dr. Dierfon, Der große Rurfürft.

Bb. II. Drof. Dr. Sugenheim, Der fpanifche ErbDerfag von 5. M. Brodifique in Ceipsig.

Soeben erschien:

## Das System der Rechtsphilosophic

Vorlesungen für Gebildete aus allen Ständen Verfasst von

### Karl Christian Friedrich Krause.

berausgegeben von Karl David August Rodet. 8. Geh. 3 Thir.

Die hohe Bedeutung der philosophischen Lehrs Krause's und namentlich seiner Rechts- und Staatslehn ist im Auslande längst nach Verdienst gewärdigt, in Deund land aber noch nicht hinlanglich erkannt worden. Das wit liegende aus seinem Nachlass herausgegebene Werk #28 sieber zur allgemeinen Beachtung dieses tiefen Denker um so mehr beitragen, als es gerade den Hauptaniguist unserer Zeit entgegenkommt und durch klare, allgemei verständliche Entwickelung der Grundgedanken Krauff auf diesem Felde die vielseltigste Anregung gewährt.

## Blätter

fü



## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint modentlid.

- stol Mr. 50, lote-

11. December 1873.

nhall: Aus der Zeit des deutschen Thronftreits. Bon Sans Beng. — Jum Somnambulismus und Spiritismus. Bon armulian verte. — Reunft Robeilifit. — Trenk Arenta fenerste Wert. Bon Woris Carriere. — Die Sags von Wertlin. — Argillein. (Englisse Urtheili Giber einer Erichsenungen der deutschen Liebeng Ertflärung.) — Bibliographir. Angligen.

### Aus der Beit des dentschen Chronftreits.

ilipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschwig von kannen Binkelmann. Erster Band: König Hölilipp om Schwaben 1197—1208. hransgegesten auch die veilgte Commission von bei der königt. Alademie der Wissen haten. Erhigt, Dunder u. dumblot. 1873. Ger. 8. 4 Left. haten.

Es ift gerabe feine befonbere lodenbe Aufgabe, bie dichte bes Thronftreite und Burgerfriege ju fchreiben, unmittelbar und in fchroffftem Contrafte bagu fich bließt an bie ruhmbollen Beiten Raifer Friebrich's I. Rothbarte und feines bem 3beale ber imperatorifchen ltherrichaft thatfachlich fo nabe getommenen Sohnes Bein-8 VI.; benen biefer Streit, inbem er ben jaben Bnfamfturg bes eben noch fo glangenb baftebenben Bebaubes faufifchen Dacht erflart, tragt fcon bie Reime bes baft tragifchen Berhangniffes in fich, bem nach ben enfampfen und ben vielberfprechenben Erfolgen eines brich II. bas herrliche Befchlecht ber Stanfen unb ibm bas gange romifch bentiche Raiferthum menige gebnte fpater gu erliegen bestimmt mar. Bwifchen Regierungszeit Friedrich's I. und Beinrich's VI. per einen, Friedrich's II. auf ber anbern Geite geerfcheint bas Jahrzehnt bes Thronftreites zwifchen Bhilipp von Schmaben und Dito IV. von Braung boppelt bufter und unerquidlich: in biefem truben febt erfich bie von bem Raiferthum eben erft gu gebritdte Bierarchie von neuem; bas bem Unternabe, feiner weltlichen Berrichaft fo gut wie be-Bapftthum erstartt wieber und gewinnt nicht blos eltliche Regiment in Italien gurita, fonbern auch j die Rraft, deren es zu dem spätern fiegreichen e zuit dem staufischen Raiserthum nothwendig be-Alber nicht blos ber allgemeine, für bie Gefchide lande fo verbangniftvolle Bang ber Entwidelung Die Geschichte jenes Jahrzehnts zu einer unerquid-ernd zu einer Quelle patriotischen Schmerzes, unerrer noch wirb fich jeber, ber fich eingehender mit

ihr beschäftigt, betroffen fühlen von ber mabrhaft erfcredenben moralifden Bertommenheit, welche fich bamals eben in benjenigen Rreifen, auf bie ber Deutsche Raifer mit Bertrauen nicht blos, fonbern mit Stola ju bliden gewohnt mar, in aller Radtheit, ja mit formlicher Schamlofigfeit offenbart. Bebe Erinnerung an bie Beiligfeit bes Eibes, jeber Begriff von Chre und Treue icheint aus bem bentichen Fürftenthum jener Beit gewichen au fein: Gigennut und Gelbftfucht herrichen, und allein ber gemeine außere Bortheil ift es, nach bem bie Banblnngs. weise bes einzelnen sich richtet. Um fo lichter und glangenber freilich hebt sich ans ber bunteln Racht biefer allgemeinen Bertommenheit bie unwiberftehlich angiebenbe und feffelnbe Geftalt bes Ronige Philipp ab, bes jungften von ben Gohnen bes Rothbarte, welcher in feiner ebeln Gerabheit, feinem Bohlmollen und feiner Liebens. würdigfeit ale eine mahrhaft anmuthende Berfonlichfeit jeben, ber ihm naber tritt, mit Sympathie erfullen und für fich und feine Gache gewinnen muß. Auf ber anbern Seite aber ift es vor allem bie gewaltige Erfchei-nung Innoceng' III., in welchem bas erft unterlegene Bapftthum fich von neuem erhebt und gewaltig anmach. fend, unter meifterhafter Benutung ber burch bie Reit bargebotenen gunftigen Umftanbe, bem nie vergeffenen Riele ber vollen Beltherrichaft mit rafchen Gdritten entgegeneilt, welche in ber an bebeutenben und erfreulichen Erfceinungen fo armen Beit bes beutichen Thronftreites unfere gange Theilnahme auf bas lebhaftefte in Unfpruch nimmt.

Die Zeit bes Burgertriegs in Deutschland zwischen bem Staufen Philipp von Schumben und bem Welfen Ditto IV. hatte zulest Dite Abel behandet, unter ben damals heranbligenden Geichlechte jüngerer Siftoriter einer ber tildsigsten und ber Webraabl seiner Genoffen nicht bos an Belfeitsidetie, londern — was ein befonders

hober Borzug ift - in ber Fahigteit funftlerifcher Ge-ftaltnng und Darftellung bes historifchen Stoffs weit überlegen. Gein Bert "Ronig Bhilipp ber Bobenftaufe" (Berlin 1852), burch Grundlichfeit ber Foridung ebenfo wie burch feffelnbe Anmuth ber Darftellung ansgezeichnet. hat eine fo reiche Fulle von Beifall in weiten Rreifen gewonnen, wie fie hiftorifchen Monographien nur gang anenahmeweife befchieben ift: noch hentigentage, wo bie nnaufhaltfam fortichreitenbe und aus einem von Zag gu Tag fich bereichernben Material ichopfenbe Forfchung viele ber babei in Betracht tommenben Fragen fcon wieber auf einen gang anbern Standpuntt gerudt hat, verbient Abel's "Ronig Philipp" einen Chrenplat in unferer hiftorifden Literatur ale ein unübertroffenes Dufter ftreng miffenschaftlicher und babei boch auch burch und burch fünftlerifder Darftellung. Alfo auch von biefem Gefichtepunite aus hatte ein Autor, welcher benfelben Stoff von neuem an bearbeiten unternahm, feinen gang leichten Stanb. Um fo mehr aber ift es bann and ruhmenb angnertennen, wenn bie Unfpruche, welche ber gelehrte Fachmann an ein berartiges Bert erheben muß, ebenfe befriedigt merben wie biejenigen ber Bebilbeten, Die fich um ber Gache, um bes Stoffe willen mit ber Befchichte befchaftigenben.

Rach beiben Geiten bin verbient bie nene Bearbeitung ber Befchichte bes Ronigs Philipp, welche unlangft Ebuard Bintelmann (befannt burch treffliche Arbeiten über bie Beit Friedrich's II. und jur Gefchichte ber Offfeeprovingen, namentlich Liplanbe) ale einen Theil ber pon ber munchener biftorifchen Commiffion beranegegebenen "Jahrbucher ber bentichen Gefchichte" veröffentlicht bat, bie allgemeine Anertennung. Denn wenn and ein Betteifer mit ber bon Dtto Abel einft an biefem Stoffe bemabrten Runft ber Darftellung icon burch bie einzuhaltenbe Form ber "Jahrbiicher" anegefchloffen war, fo hat Wintelmann boch auf bie Form mehr Gorgfalt bermanbt, ale unfere ftreng gunftigen Siftorifer, bie allgu oft bornehm nur für ihresgleichen fchreiben wollen, bies gewöhnlich ju thun fur gut befinden; er hat es ber-ftanben, bie Frucht ftrenger Forfchung in einem allgemein anfprechenben Gewande ju geben und bamit and meitern Rreifen recht geniegbar ju machen. Entschieben geforbert warb biefes Streben and baburd, bag bie leicht ermubenbe Form ber "Jahrbucher" boch mehrfach verlaffen ift, und baß namentlich in benjenigen Abschnitten, welche nicht unmittelbar ber beutichen Befchichte angehoren, aber boch für beren Berftanbnig unerlaglich find, eine einheitlichere Bufammenfaffung bee Stoffe nach allgemeinern Befichtepuntten eintritt. Bochften Lobes murbig ift bie in bem Berte an Tage tretenbe eigentlich gelehrte Forfcherarbeit: bas reiche Daterial ift mit erichopfenber Bollftanbigfeit benust; eine bebeutenbe Menge bieber ungebrudter Da. terialien hat ber Befchichtichreiber fich jugunglich ju machen gewußt, und er gibt viele bavon im Anhange jum erften male herans; über bas Berbaltnif ber in bem Terte ausgeführten Darftellung gn ber Ueberlieferung ber Quellen und gu ber Anffaffung berfelben burch frubere Bearbeiter, fowie über bie forgfame Begrunbung ber dronologifden Ginordnung ber einzelnen Ereigniffe aus ben gemiffenhaft aufammengetragenen urfunblichen Daten geben bie febr umfangreichen, ber nachften Bestimmung bes Berte entsprechend hier und da sogar ben Text weit überweinben Noten, bie oft zu förmlichen Sycurfa amschigiebe bem nachprifienben Josepsenssen im windenwerthe Auskunft, mährend noch vierzehn erlüutente plehrte Spreicluntersuchungen am Ende bes Bundt psommengefellt find.

Mit ficherer Sand ift ber Grundrig für bie Duftellnng entworfen und bas gunachft in Betracht tomente Jahrzehnt unter Bugrunbelegung ber annaldifden Dit nung zu einzelnen, fich fcharf und boch naturgemiß gezen einander abfondernden Berioben gegliebert. Die Guie tung gibt einen Rudblid auf Die Beit Raifer Beinich'ell. woburch allein ja ein rechtes Berftanbnig und bamit ma ein richtiges Urtheil über Ronig Bhilipp's Regienung ewonnen werben fann. Der Anfprnch auf Die Belter fcaft im Ginne bee altromifchen Imperiume, ben fem rich VI. fo nachbrudlich und befonbere gludlich s tenb machte, Beinrich's großartiger Blan, bie Ruin frone in bem faufifchen Saufe erblich gu machen unb to für fein ficilifches Erbreich einem ben Bechfelfallen in Bahl gliidlich entriffenen Beltreiche ale integrirente Beftanbtheil einzufügen, bann bas Scheitern biefet Bint beffen Belingen bem Bange ber Beltgefcichte einen ab bern Weg porgezeichnet haben murbe, burch ben Ein ftand ber papftlichen Gurie und ber Reichsfittien, beibe gleichmäßig ihre Erifteng in Frage geftellt faber bas find bie ale befonbere charafteriftifch hervorgeboles Buntte. Rachbem bann bie neben Beinrich VI. geften fünftigen Erager ber faiferlichen Bolitit, ber Rnote fin rich II., Die Raiferin Ronftange, Bfalggraf Dite ber 80 gund und enblich Bhilipp felbft, bamale Sage # Enecien und von Schwaben, naber gefchilbert fin, # ben furg bie letten Beiten Beinrich's VI. bargefielt # namentlich Rachbrud barauf gelegt, baf Beinrid II Borgefühl feines porzeitigen Tobes und in In tenntnig, es tonne alebann leicht bas von ihmmis vollenbete Bebaube ber Raifermacht jablings in Imm finten, baffelbe im borans gn flüten und gem Biberfacher, ju beren Erhebung fein Tob bet 3 geben mnfite, möglichft ju fichern bemuht mat. Wiebernfene, leiber nur fragmentarifch erhalten, de zweifellos echte Teftament Beinrich's wird bon Se mann, und, wie es une fcheint, burchane mi 14 gerabegu aufgefaßt ale ein Ginlenten gegen frührt, Berfuch, burch theilmeife Rachgiebigteit gegen bie Ent und burch Sicherung bes Befitftanbes berfelben bick !" fahrlichfte Feindin gu verfohnen, bamit fie es über # gewinne, bie Rrone Giciliens und Deutschlande suf bet Saupte bes jungen Friedrich II. vereinigt an feben. Butt ftimmt es and, bag Beinrich bamale mit bem mi bon ihm fo tief gebemitthigten Richard Lowenher !! England Unterhandlungen anfnitpfte und benfelben bed theilmeife Rildgabe bes ibm abgepregten lofegelbet bestimmen fuchte, bon jeber Beltenbmachung im Rechte auf Sicilien abzufteben und fich jebes Ming auf Friedrich II. gu enthalten. Boll Gorge um ber ftanb ber Dacht feines Baufes, in trüber Borahrum naben Rataftrophe ftarb Beinrich VI. am 28. Semi 1197. "Bie bie Buth bes Rorbfturme ift er iber # Erbe bahingefahren", bat Innoceng III. fpater Des # agt. "hinter fich ließ er ein Chaos", fügt ber Be- !

ichtidieiber Ronig Bhilipp's mit Recht bingu. Die Beidichte Ronig Bhilipp's felbft wird in fünf dern erablt. Das erfte ichilbert bie unmittelbar nach fer Beinrich's Tobe bereinbrechenbe "Auflofung ber bise gen Reichsarbnung". Stalien ebenfo mie Deutschb murben babon gleichmäßig getroffen. Philipp mar unterweas nach Sicilien, um feinen Reffen Friebrich Ronigefronung nach Machen zu geleiten, ale fein taiferr Bruber ftarb: bom Bapfte ercommunicirt und burch allgemeine Erhebung bebroht, fab er fich ju fchleutem Rudgug nach Rorben gezwungen; bie papfiliche til fchrieb bie nationale Befreiung Italiens unter : Rubrung auf ibre Rabne: Die Grundung bes tusci-Bunbes, einer Art bon Bieberholung bes einft für ipp's Bater fo verberblich geworbenen lombarbifchen bes, bie Groberung Ancongs und Spoletos für bie liche Berrichaft, Die Occupation ber Reicheguter burch Stabte maren bie ichnell nacheinanberfolgenben Schlage. ie bas Reich Beinrich's VI. in Trilmmer legten; auch Raiferin Ronftange lieft ihrer fcon fruber beutlich nbaren Beinbichaft gegen bie Dentichen freien Lauf trat offen in Berbindung mit bem Bapfte. Und um beffer ging es in Dentichland: auch ba gab bas intwerben von Beinrich's VI. Tobe bas Gignal jum Schaftlichen Berborbrechen aller gebeimen und offenen rfacher ber bisher beftanbenen Orbnung ber Dinge. m war berloren, Deutschland mußte ebenfalls bergeben, wenn man ben Berfuch magte, bort bie e bes unmunbigen Friedrich von Gicilien gur Anjung ju bringen und bemfelben jum Throne ju ber-Dag biefes unmöglich fei, mußte Bhilipp, ber für Reffen Unerfennung anfange febr eifrig thatig mar, genug einfehen: wollte man, fo lagen bie Dinge in Deutschland, überhaupt bem fanfifchen Saufe errichaft bewahren und Friedrich bie Doglichfeit ber olge wenigstens für bie Butunft offen erhalten, fo ber Mann, auf bem bamale allein bas Beil ber en beruhte, mußte Philipp von Schwaben felbft bie zu geminnen fuchen. An ber Spipe ber Oppowelche biefe burch bas Intereffe bes Reichs brinebotene Wendung ju hindern bemuht mar, fand ber Ergbifchof bon Roln, aus bem machtigen unb eichen Saufe ber Grafen von Berg: erft bachte biefe Bartei an bie Erhebung bes Anhaltinere, Bergog rb von Gachfen, mabrend bie Begner neben Bhilipp rzog Berthold von Bahringen ale Throncanbibaten ge faßten. Diefer lettere trat jeboch balb jurild, am 8. Mary 1198 Bhilipp ju Dublhaufen geporben mar. Gin Berfnd Philipp's gur Berfoh. it ber Gurie, burch welche ber bon bem Ergbifchof re geführten Opposition jebe Aussicht auf Erfolg itten morben mare, mar nicht gelungen: in ficherer irig ber Unterftupung von Rom ber ftellten bie per Staufen am 9. Juni in Otto bon Braun-Grafen von Boitou, bem jungften Cohne Bein-& Lowen, einen Gegentonig auf: ber Thronftreit Birgerfrieg tamen jum Ausbruch, ein ichmeres nift fnidte auf Jahre bin, ja eigentlich unwieber. berftellbar bie noch eben in jo erfreulichem Kortagnac begrif. fene Entwidelung Deutschlands. Denn an berfelben Beit mo bas Raiferthum, burch Die Doppelmahl gefpalten, machtlos murbe, trat in Italien ale Rachfolger Coleffin's III, ber grofe, geniale, thatenfuhne Innocena III. an Die Spite ber Rirche: unter geschidter Benutung ber Bunft bes Augenblide ftellt berfelbe bie papftliche Berrichaft in ber Stadt Rom und in bem alten Batrimonium wieber ber, bringt bie tuscifchen Grenggebiete an fich, macht bie Rationglibee bem Bapftthum bienftbar und vollenbet fo nicht blos bie von feinem greifen Borganger begonnene Berbrangung ber Reichegewalt ans Italien, fonbern geminnt fogar bie Lehushoheit über Gicilien wieber, erneuert ben langft abhanden gefommenen Ginfluß ber Rirche in bem Normannenreiche und wird endlich nach bem Tobe ber Raiferin Ronftange Regent beffelben und Bormund bee jungen Friedrich.

In bem zweiten und britten Buche behandelt Bintel. mann bie Reit, wo bas unter fo ungunftigen Umftanben errichtete Ronigthum Bhilipp's icheinbar bem völligen Unterliegen unter ber Uebermacht feiner Biberfacher entgegeneilte. Bahrend ber Jahre 1198, 1199 und 1200 bielt Innocens III. mit Rudficht auf ben ichmantenben Gang bee Rriege noch mit offener Barteinahme für ben einen ober ben anbern ber beiben Gegentonige borfichtig jurid; je langer ber Burgerfrieg in Deutschland bauerte, um fo grofer mar ja ber Bewinn, ben bas Bapfithum für fich felbft mubelos baraus gieben tounte. 3m geheimen freilich leiftete er icon bamale ber Gache Otto's IV. moglichften Borfdub. Die Burudhaltung aber, bie ber Bapft anferlich beobachtete, murbe ibm aufgenothigt burch bie meitausfehenben Bermidelungen, welche fich als eine Confequena bes beutiden Ehronftreite auch amifden ben Beftmächten porbereiteten. Aber bie Gache Philipp's gestaltete fich ungunftiger: ba. 1201, halt Innocens III. Die Reit fitr getommen, entichieben Bartei an ergreifen; er ertennt Dito an und fendet ben Carbinal Buibo bon Branefte, um in biefem Ginne auch auf bie beutichen gurften ju mirten. Aber nicht blos bie papftliche Bulfe ertaufte Dtto IV. burch Bergicht auf alle bie Rechte und Befigungen bes Reiche, beren Bertheibigung ihm ale Ronig querft und vornehmlich ale beilige Bflicht obgelegen batte; in echt welfischer Bolitit gab er um feines eigenen Bortheils willen noch viel naber liegenbe und viel michtigere Intereffen bee Reiche preie: er that nichts, um bie Eroberung Rorbalbingiens burch bie Danen ju hinbern, ja fein Unhang im Dorben leiftete berfelben eher noch Borfdinb. Bhilipp bagegen , bem es ein Leichtes gemefen mare, burch Rachgiebigfeit in biefem Buntte ben Danentonig auf feine Seite ju gieben, bat es felbft in ben Mugenbliden, mo feine Cache am ausfichtelofeften fand, perfcmatt, um folden Breis einen Bunbesgenoffen an ertaufen. Und gang abnlich mar bas Berhaltniß ber beiben Gegner in ihren Begiehungen ju England und Frant-Die ehrenhafte und nationale Bolitit Bhilipp's, melder fich mehr und mehr gur Bobe ber ihm geftellten Aufgabe erhob und bon Monat zu Monat wurbiger erfchien, ber Erbe eines Friedrich 1. und Beinrich VI. gut fein, blieb bann folieflich auch nicht ohne ben ber-

bienten Lohn. In bem Mugenblide gerabe, mo Dtto IV. auf bem Sohepuntte feines Glude angetommen mar, wo berfelbe fich fcon mit überfcwenglichen Soffnungen auf eine bollige Dieberfchmetterung ber ftaufifchen Dacht trug und alles gewonnen ju haben mahnte, tritt ber Umfdwung ein, mit einer Bloglichfeit und Bollftanbigfeit, wie er fich eben nur aus ber Saltlofigfeit ber Dehrgahl ber Fürften, ja ber völligen Ueberzeugungelofigfeit mancher unter ihnen erflaren lagt. Das Jahr 1204 brachte einen faft allgemeinen Abfall bon Otto IV. Die Rieberlande, auf bie er fich vornehmlich geftust hatte, maren burch ben in Bolland ausgebrochenen Erbftreit auf bas tieffte gerruttet: Dtto's eigener Bruber Beinrich, ber Bfalggraf bei Rhein, ging ju Philipp über, auf beffen Geite ibn vermanbtichaftliche Berbinbung ebenfo febr wie bie Ermagung feines mabren politifchen Intereffes jogen; Thuringen und Bohmen unterwarfen fich Bhilipp, felbft ber Ergbifchof Abolf von Roln und Beinrich bon Brabant liegen ben Belfen im Stich, ber ihnen boch eigentlich bie Rrone verbantte. Gine abnliche Banbelung bemirfte bei anbern ber Glang bes bon Bhilipp gefpenbeten Golbes: die Rauflichfeit ber beutfchen Fürften und Berren mar in jeuer Beit mit Recht in aller Lente Dunbe. Und als es nun vollends gelang, bie beutfchen Bifchofe, die fich auch politifch bon Innoceng III. bollig abhangig gemacht hatten, jur Bieberaufnahme ihrer ehemaligen Gelbständigteit zu vermögen, fobag fie nicht mehr bie hierarchifchen, fondern die Intereffen bes Reichs als Richtfchnur ihres Berhaltens gelten liegen: ba verlor Otto's Ronigthum auch noch bie lette Stupe, welche es in ber Antoritat bes Papftthums bis babin gefunden. Diefe Banbelung aber wird eine um fo bollftanbigere, ale gleichzeitig bie Bolitit bes Papfithume in Italien Schiffbruch gelitten hatte: ftatt fich ber papftlichen Dacht unter bem Scheine, es gelte bas nationale Intereffe, bienftbar ju machen, hatten bie Italiener, ihren Bortheil richtig ertennenb, fich bielmehr bon bem Bapftthum emancipirt und fuchten jest eher gegen baffelbe in bem ftaufifchen Ronigtonm einen Rudhalt und eine Stute. In berfelben Beit, mo es in Deutschland mit bem papftlich. melfifchen Ronigthume Otto's IV. unaufhaltfam bergab geht, lebt in Italien bie fo gut wie verfcmunben geme-fene Reichsegewalt wieber auf und tann Ronig Bhilipp fogar feine Unrechte auf bie Regentfchaft in Gicilien in Unregung ju bringen magen. Die Darftellung biefer Rataftrophe ber papftlichemelfifchen Bolitit, bie 1204-5 eintrat, ericheint une ale eine ber gelungenften Bartien bes Bintelmann'fchen Werte; fie ift an neuen und für Die Auffaffung und Beurtheilung ber gangen Beit, ja bes Berhaltniffes zwifchen Raiferthum und Bapftthum im Mittelalter überhaupt werthvollen Auffchluffen befonbere reich.

Das fünfte Buch ergablt bie Geschichte ber Jahre 1206-8: "Rönig Bhilipp's Sieg und Ende." Siegreich, für fein trenes Ansharren inmitten ber von allen

Seiten bereinbrechenben Wibermartigleiten enblich mit fconfte belohnt, feben wir Ronig Bhilipp einen Cont nach bem anbern jur Geltenbmachung feiner Autribi in bem gangen Reiche thun. Bahrenb Dtto IV. Dien und Englander ju Bunbesgenoffen gewinnt, balt Bition bas Banner ber nationalen Ehre und ber Integritat bit Reichs ungebrochenen Muthes aufrecht, und es wird im and wirflich ber Triumph jutheil, daß felbft Innocen; III. bie Soffnungelofigfeit ber bieber mit allen bem Bopie an Gebote ftebenben Ditteln unterftutten Gade einfelt und ihm bie Band jum Frieden bietet. Aber faum it berfelbe jum Abichluß gefommen, eben ruftet fich Bifin au einem letten enticheibenben Feldjug gegen Dito, ber ben Frieden nicht angenommen hatte , und bit mt bemfelben berbiinbeten Danen, ale ben ebeln Ruffen ein mahrhaft tragifches Berhangnig ergreift: am 21. Inni 1208 mirb er auf ber Altenburg bei Bamberg bon bem wilben Otto bon Bittelebach meuchlings to morbet.

Bir haben ben Gang ber Bintelmann'iden Der ftellung jenes mertwürdigen Jahrzehnte in ben Soupmomenten berfolgt. Muf Gingelheiten einzugeben, feie es Buntte, über bie fich ftreiten liege, feien et folde Bartien, bie ale befonbere gelungen und anfprecent ber borgeboben ju merben verbienten, muffen wir unt felbeverftanblich an biefem Orte verfagen. Rur auf bet eine wollen wir, um bie Charafteriftit bes treffian Berte zu vollenben, noch hinweifen, namlich bat im Befchichtichreiber fich bes Bufammenhange ber in jun entlegenen Beiten treibenden Nactoren mit benen, mit auch heute noch unfere geschichtliche Entwidelung beime mohl bewußt ift und baber, ohne in ein unnöthige im gar gezwungenes Barallelifiren ber Bergangentei ber neuern Beit zu verfallen, die Begiehungen bemt einander und aufeinander, bie fich jedem aufude und von Baterlandeliebe gefcharften Blide unmal barbieten, jebergeit richtig und treffend bervorift is fo auch auf Borgange weit fpaterer Beiten noch fer ba ein febr lebrreiches Licht fallen laft. In mitte Sinne bies gefchieht, zeigen gleich bie barauf bezügiten Borte ber Borrebe:

Die alten Erbfeinde Deutschlands, der Particularium und das mit ihm verbändete Kom, welches feiner gwulkt und hatterliffen Papft in ibe Schnetten führte, sehem weist die Oberhand über dos Recht des Kreids und der Beinde Rechtigen auf zu erringen. Ausglächtigteit und bie Bille, berechtigte Meaction gegen zu weit gespannt Leisberungen und nacht Sechspildt, welche soger in gerbändte Kantlickfeit leitnen Mack und gegen der in gerbänden. Stattlickfeit leinen Mackt mehr siehe, arbeiten wetterlein al

Gerabe in Zeiten bes Glide und bes Glanges der id eine Ration auch bie buntein Partien ihrer Bergangenfeit mer frent und in ftrenger Selbstprufung betrachten: bas inst manche enttaufchung und manche ichmergliche Erforen

Sens Brat

### Bum Somnambulimus und Spiritismus.

1. Der Agt. Harmonijde Bhilojobjie über den Urfprung und die Bestimmung des Mensigen, solvie über Celiunheit, Kransfett und Heitung. Bon Andrew Jack on Davidknif Auregung von Brofesson Ernebed ins Deutsige überight von S. C. Blittig und hernassgegeben von Arczander Alfalow. Leipzig, Wagner. 1873. Gr. 8, 3 Alfr. 25 Par.

Das vorliegende Buch, meldes ben erften Band einer Reihe bon Berten bilbet, bie ber ameritanifche fomnambule "Geber" Davis gefchrieben hat, ift ein abermaliger Beweis ber Unftrengungen, welche bie Berren Atfatow und Bittig machen, ben Schriften bon Davis in Deutschland Berbreitung ju berichaffen. Dan erhalt gunachft in einer faft 200 enggebrudte Geiten langen Ginleitung weitläufige Rachrichten über ben 1858 berftorbenen Brofeffor Rees von Efenbed und über bie Lebenefchidfale bes Heberfetere, melde beibe an ben Deutschfatholiten übergetreten maren und bon bem preu-Bifden Gouvernement früherer Beit viele Berfolgung gu erleiben hatten. Bugleich nehmen in biefer Ginleitung Mfalow und Bittig Beranlaffung, meine Recenfion ber früher erschienenen "Brincipien ber Natur" von Da-vis (Nr. 27 b. Bl. f. 1870) in einigen Buntten anjugreifen, worauf ich nur erwidern will, bag ich bas bort niebergelegte Urtheil por jebem Tribunal nicht nur meiner naturmiffenschaftlichen und medicinifchen Collegen, fonbern auch ber Bhilofophen und Pfnchologen in willem Umfang ju erweifen vermag. Gin Sauptgebante jeuer Beurtheilung mar, bag jur mabren Ertenntnig ber materiellen Belt nicht bas fomnambule Schauen, fonbern nur bie positive Biffenschaft führen tonne, bag noch nie burch Geber und Comnambulen empirifche Babrbeiten ver Raturmiffenfchaft ermittelt morben, bag aber Bhanaffeanichauungen und 3beencombinationen möglich feien, velche ebenfo gut falfch wie mabr fein tonnen, daß anch n jenen Buftanben moralifche und metaphpfifche Babreiten beutlicher erfannt merben tonnen, welche fich auf as Reich bes Geiftes beziehen, und daß aus bem gleiben Grunbe auch manchmal in ber Etftafe menfchliche Schidfale und Ereigniffe gefchaut werben, welche raumlich ntfernt vorgeben, beegleichen folde, bie icon vergangen nd oder noch bevorfteben. Wer hier mehr erwartet und wa glaubt, daß bas somnambule und efstatische Schauen, elches sein bestimmtes Gebiet hat, an die Stelle der Biffenschaft treten, fie entbehrlich machen tonne, tragt ch mit eitler hoffnung und verfällt ber Tanfchung, elcher auch ber Botaniter und Raturphilofoph Rees von fenbed theilweife unterlegen ift.

Raum anzusühren erlaubt. Nachbem gesagt ift, bag nach ben Strafthieren und Bolppen eine hohere Organisation tam, beifit es weiter:

So entseitet fich des Reich der Sourier ober Elbechien, weiches in leiten mannischaen und beröhlenartigen Antenwickeit in leiten mannischaen und beröhlenartigen Antenwickeiten jetzen den ben bei Aufthelanter, Ber Michaelten Beit Michaelten Bedrachte () einschießen, Der Mittereiten und Bfüngen meigern fich in der Beite der Bertachte () einschießen, Der Mittereiten und Brügen neigen fich eine Beiter in der Beiter beite beite der Beiter Beiter beite der beiter beite der beiter beite der beiter der beiter

Rein Natursorsger wird im Stanbe sein, sich hierbei etwos Bernüuftiges vorzustellen. Die Kartosseinsteit entlteht nicht durch Peronospora intestans, wie wir wissen, sondern durch Etstricität, welche bei Davis überall helsen mug und bie eine Sulfbang ist.

Die Borficher- ober Samenbrille ist dem gaugen (forperlichen) System dos, mos das Gehen dem Gerste: d. b. der Daupstis siemer Welendei oder Affen, Sie ist im 10 gelieve Kraft doch beladen, und vinslage dessen jath fie aus allen Arbeiten und Ardien des menschiefen. Skopers die Kramienennet einer entlyrechenden menschiefen. Organisation am sich, [Cine ausge Berweckstung der Profelate mit den Odern.] - Am der Bosse Berweckstung der Profelate mit den Odern.] - Am der Bosse ber Gehinus sind zu Bentriefe oder Höllen befestigt, die eoropora seitzats, welche eine Schäffunssis Kulpuschus und Bertheitung der Gernung des Gehinus in die Gehirungsfäße bestimmt sind.

Davis ist ein heftiger Gegner der Aerzie und Priefter, welche nach ihm entfehlich viel Unhail in die Belt
gefracht bahen. Statt Fortlöptitt und Bertesferum haben die Aerzie eine nnermessiche Menge von Kransseiten
und Symplomen angshäuft, und die Delimittel soben sich
gin demelden Bethältnis vermehrt. Insolge dieser "obersichalissen" welle, medicinissiche Kenntnisse die einen, geir ein nn die Welte, medicinissiche Kenntnisse dur ermerbn, fei nun die Welte, medicinissiche Kenntnisse als einen "Nangel des Erichgemöste in der Ercusalism des spirituellen oder gestligen Princips durch die Irisbische Organistation". Der Geift sie in materielles Princip, weil er sonst ben Berper nicht bewegen tönnte", bie Krantseit entspringt in den geistigen Rrutten, an welche man fich baher wenden muß, wenn man heilmittet assimitter und Etemente berufigen will. Es ist für den Arz, "allgert sich von genfrossisch, eine Berg- ober Dirnfrantseit aus bem Bufle zu biagnostieren, und noch weit mehr, iber bie Rottspendigteit oder Borgischkeit des Bert-lassen zu entscheiden zu entscheiden. An einer andern Stelle belehrt uns Donis

bağ bie Miffon bes Arzies weber von ihm felß noch von ben Brodhern ber Erd- begriffen worben fri. Geine Genbung geht nicht an den Kätper, benn der Kärper ist nuttergenderter Schif der Abnibhumm. Er Seh nicht dem Beilviel des berflichten und misfeireten Paracefliss zu folgen, wenn gereichte gestlichte Beschichte und populäre Uede, genannt Mercen, einflühre. Er foll nicht ein bofer Connertie der Bofflieb Beschniste bieden, woller bir in boffer Connertie der Bofflieb Beschniste bieden, woller bir in boffer Connertie der Bofflieb Beschniste bieden, woller bir in boffer Connertie der Gefflichte Rechtlichten, der Schlieb Beschniste beiter alleigen und hen beschieden der Schlieber gestlichten der Mifflichten ber Weichnister, der eine Beschlieber gestlichten der Mifflichten der weichen Arzies —

der, wie endlich heraustommt, nicht Krantheiten heilen, sondern verhätten soll. Die Medicin ift unbrauchdar, "ich bin beeindrudt, daß die Medicin niemals eine Unordnung in dem menschichen Körper geheilt hat".

Davis muß wenigstens nach bem Jahre 1850 allerlei nicbicinifche Schriften gelefen haben, er citirt Sahnemann, Bhillips, Lugol, Evans, Thomfon, Enllen, Briegnit, er fpricht von Didfon's "Chronothermalismus, ber bie eleftrifche und magnetifche Birfung ber Debicin auf bas forperliche Guftem burch bas Debium bes Bebirne entbedt bat", und indem er einmal alle Theorien verwirft, foll boch wieber bie Bahrheit in allen Theorien überwiegen. Er fpricht von feiner eigenen Erfahrung und Befandlung verschiebener Rrantheiten, will aber bann alle feine Borfdriften wieber ausftreichen. Dann wirb eine formliche Bathologie und Therapie gegeben, natürlich fo, wie man fie bon einem Laien erwarten tann. Bang oberflächlich batten bie Mergte ben Rrebe für unbeilbar erflart, nach ihm ift er beilbar; Davis will ihn beilen burch Birtung bes Beiftes bes Rranten auf bie fcirrhofen Theile und burch Gelbftmagnetifiren:

in Reebs ift die örtliche posities Anhäusung von vitalen Bitisseiten und Kuften; er nährt fich von denjenigen Ciementen, weiche durch den Abzept harmonisch stigen; sollen. Ihr mitt alle wollen, daß dies Kräfte und Fillisseiten von vielen befondern Coalitation abssisten von die finden fran fich finnegdageden islen. Saget zu dem Arebs : Fort mit dief oder zu den Killisteiten abz füllisteiten von die fillisteiten und Killisteiten und Killisseiten von die killisseiten und killisseiten von die killisseiten vo

So will er auch die Epilepste durch die magnetische, plichdigliche ober abstolende Kroft aus dem Spstem entstennen (Spstem ist die von Amerikanen eben der löfer verliche Organismus). Wie schaebe, daß die Kroft des Willens im besten Fall so weit hinter der Borstellung zurückleicht, welche sich Javois hiervon macht, und das er sur sich weder sich Andreiten zu vertreiben nach den Tod abzuhaften vermag! And der Schlassis sollt sie den Tod abzuhaften vermag! And der Schlassis sollt wie eine Krantheit sein, "voll von Beweisen, daß das geistige Princes in seiner Eirculation durch den Organismus gestört ist."

Sind Davis' Unfichten über bas Befen ber Rrantbeit fo unbegrundet wie feine Borichluge ju ihrer Beilung unfruchtbar, fo erwedt er hingegen Befriedigung, wenn er über Berbaltniffe fpricht, bie zu ihrer Bentheilung nicht eracte Renntniffe, nicht methobifde wife-Schaftliches Studium, fonbern nur gefunden Berftant, in lebhafte Bhantafie und einige Beobachtung erforbern, Si finbet fich eine Stelle, wo ale 3med bes menichite Dafeine vorziglich bie Anebilbung bes himmlifden Remi bes geiftigen Brincips betont wird, und bag ber Rait fcon hienieben im Sinblid auf ein anberes und hohrt Dafein leben foll. Go tann man fich auch mel m ben Lebeneregeln einverftanben erflaren, unter welchn namentlich auch bie, welche bie Erziehung ber Jugen betreffen, bebergigenswerth finb. Goon und prigind it bie Schilberung ber Buftanbe eines Schwerfranten, be Umftimmung feiner Gefühle, wie er, geftern noch finn graufam, nun weich und gutig ift, ben Beleibigern tet geift, die Feinde zu lieben vermag , und wie bie Rranftet o viele jum Rachbenten bringt, ben Beift auf bie coun Dinge richtet, und enblich nach bem gewonnenen Abidlig mit der Belt ber innere Friede und bie Barmonie mi Gott und bie Bewißheit eintritt, bag bas himmelreif in une ift. Schwerlich bingegen mochte jemand Duit barin beiftimmen, bag bie frampfhafte Bufammenichung ber Musteln, bie Bergerrung bes Gefichts ber im batta Tobestampfe Ringenben fein Beichen bes Schmerzet, for bern ein Reichen unanssprechlicher Freude und immen Entgildung fei. Geburt und Tob find vielmehr in be allermeiften Fallen mit phyfifchem Schmers berbunde: bie innere Ruhe und Befeligung tann bei Sterbenber mi bann eintreten, wenn bie phufifden Conflicte, ben Symptome bie Rrampfe find und melde bie Aufifuj berbeiführen, aufgehört haben, gleichfam bas fem: mb gebrannt hat und ber Beift nun feiner Befreim # gegengeht.

Beiterbin fchilbert Davis bie Ablofnna bet bom Rorper bei einer fterbenben Frau, wie bemt fich in eine leuchtenbe Atmofphare hillte, bas @ma elettrifche und magnetifche Rraft aus bem Rorper # jog, bann in jener Atmofphare fich ein anbem ti bilbete, welcher blenbenben Glang ausftrabite, bent Raden, Schultern, Bruft, ber gange Rorper fich # widelte, ber fich bann "in einem rechten Binti im bas Banpt ober Birn bes verlaffenen Rorpere am und nach feiner ganglichen Erennung von bemielben fing "bie innerften ober geiftigen Theile ber umgeenten irdifchen Atmofphare ju athmen", mobei ber neue Rice alle frühern Organe, Berg, Dagen, Leber, Lingen u. f. B. befag und gang bem lebenben glich, nur berichonen mi verjungt. Die Beit biefer Bermanblung betrug fof pel und eine halbe Stunde, worauf bie Berfon, welche weit über bem Leichnam gefchwebt, herabftieg, aus bem 300 mer und Saufe burch bie offen ftebenben Thuren fich it fernte, "mahrend fich zwei freundliche Beifter auf te Beifterlanbe ju ihr gefellten", wo bann alle brei in te Atmofphare fo leicht emporftiegen, als wenn fie an it Seite eines Berges luftwanbelten. Bir haben bier = im fomnambulen Buftanb von Davis gefchante Com benn Davis ift, wie auch Affatom ausbrudlich to porhebt, nicht etwa ein Debinm, fonbern ein &= nambuler, ber, ohne magnetifirt gn werben, fich icht in magnetifche Etftafe berfeben tann. Er verfent it

1 biefen bon ihm fur einen bobern gehaltenen Buand, ereibt fich bann feinem Schauen, Betrachten unb idreiben und muß nach einem bier waltenben Befete 26 Gefcante und Gebachte für objectine Bahrheit und ibere Inspiration halten. Damit foll jedoch nicht gegt fein, daß bier fein Gehalt objectiber Babrbeit bornben fei, aber fie ift eingehallt in fubjective Formen b fiellt fich in fymbolifchen Bilbern bar, bie auf fere Ginnesmahrnehmung bezogen und für bie Lefer beidrieben merben, ale murben fie mit leiblichen Muı gefeben. Rach bem Beugnig bes Rev. Bibfon Smith Davis ben Leib bon Rranten nach Art ber Comubulen burchichaut; er bat offenbar auch Gernblide geit; es barf bager nicht behauptet merben, bag bie bon i geichilberte Erennungescene von Geele und Leib eine n mefenlofe Bhantafie fei.

Davis Art ju schreiben und ja conftruiren erinnert pergangene Seiten und weicht fest od von der Bealung ber Gegenstände, wie sie die imderne Wissensch von der Gebergahl spielt bei ihm eine große lie; die Gottigtet wirft auf die Materie in sieden verebenen Beifen, ebenso der Gest auf den Abreper; malgeneine Urschen erzeugen die Krantstelt, sieden Gesundheit; sieden Etemente nud Agentien, nämlich dung, Rahrung, Wasser, Luft, Licht, Cettricitätt, gnetikung, find allein die wahren Arzneien, sieden sien gibt ein der Ede. Gedenntissen biefer Art

gegen bie Ratur ber Dinge.

S. C. Bittig, welcher burch unermitblichen Gleiß, Beleeit und Sprachtenntnif fich anszeichnet und bem eine enthende lebeneftellung recht febr ju munfchen ift, polemi. auch gegen bie beutige Debicin und begt mit Reichenbach Genfitiven und Comnambulen große Erwartungen, Die nicht theilen tann. Die Debicin, Die fcmerfte aller enfchaften, fest für ihren Fortfchritt immer die Musng und Bervolltommnung ber Raturmiffenfchaften, unentbehrlichen Unterlage, boraus und ift wie biefe Bert taufenbiabriger Arbeit und Anftrengung bes Der Ginblid in ben Rorper burch chengeiftes. tibe und Comnambulen, feine Bahrheit boraus. tann für fich febr wenig belfen, wenn benfelben fchaftliche Renntniffe fehlen; und murbe er auch pluß über ben oft ungewiffen Gip eines Leibens fo permochten wir biefes boch nicht gu beben, fo und beffen caufale Begrunbung und bie Dittel gu

Befritigung unbefannt find. ie Schriften von Davis, ber ans belehrt, daß rvahre Erlöfer" ber Menichheit nicht Chriften, 1, bie Weisheit" fei, muß man nach ihrer Eigenchfeit beurtheiten und das schäden, was an ihren oll ift; man darf lich aber nicht ber Doffnung hinburch sie einen besonberen Foortschritt in ber Netibere gar eine Bestreformation herbeigesührt zu sehen.
rr ben Berteier ber Geifter ber Lenfeits mit ben MenBrote issenschaften ber berigestührt zu sehen.
Tre ben Berteier Beifter ber Lenfeits mit ben MenBrote issenschaft gein Leipig von Abotf f Boninsti. Leipig, Rasprowie; 1870. Gr. 8.
Phar.

r Berfasser, ein Anhänger des verstorbenen Allan . der seine Sette Spiritisten nannte, wollte mit Borträgen die hörer in das Berständniß "des

Bertebre mit ben Beiftern" einführen, mobei er hauptfächlich auf ben "Gegen" aufmertfam macht, ber aus bemfelben für bie Denfcheit ermachft, und bann barauf, bag biefer Bertehr, welcher fo alt ale bie Denfcheit ift, obicon bie Mufmertfamteit auf ibn erft in neuer Beit burch bie in Amerita ftattgefunbenen Manifestationen angeregt murbe. "weil Gott es fo haben will", wie alles Reue ber Bertennung und Berfolgung ausgesett ift. Der Berfaffer bemeift jugleich, bag er fein Belehrter fei, mas fich allerbinge in manchen Stellen feiner Beweisführung und in gemiffen Behauptungen zeigt, welche ber miffenichaftlichen Ertenntnig miberfprechen, obwol von feinem Standpuntte aus im gangen bie Bortrage giemlich flar und perftanblich gehalten finb. Wenn ber Berfaffer aber fich fortmabrend auf "Raturgefete" beruft, melde bie Griftens ber Geifter und ben Berfehr mit ihnen regeln follen, fo fcheint une biefes ein bebeutenber Diegriff; benn mag auch Ratur und Beifterwelt in einer für une unfanbaren bobern Sonthefe verbunden fein, fo muffen fie boch fur bie menfchliche Betrachtung, befondere and für ben borliegenben Gegen. ftanb, auseinanbergehalten merben: Ratur nennen mir bas ftrengen Caufalgefegen und blinber Rothwenbigfeit unterworfene finnliche Univerfum, mabrent Freiheit und moralifches Befet bie mefentlichen Charaftere ber Beiftermelt find. Gehr willfürlich, obichon nicht ohne Borgang ift bie Behauptung bes Berfaffere, baf bie Muthologien teineswege Brobnete ber Bollerphantafte, mir wollen binaufenen, ber religiofen Borftellungen ber Boller feien, fonbern bag fie bon ben Beiftern bes Jenfeits ftammen; benn, meint ber Berfaffer irrig, wie follen benn "brimitive, aller Enltur bare Boller" fo gebilbet und poetifch fein tonnen, um jene mythologifchen Gufteme gu erfinden, bie une beute noch erfreuen? Der Berfaffer bergift, daß die Aegypter, Inder, Benbubller, Griechen, Romer, Germanen, von welchen bie hauptfachlichften Dinthologien ausgegangen find, einmal teineswege ungebilbete Boller maren, und bann bag gerabe bie Ergeu. gung folder Sufteme einer Culturftufe angebort, in welcher bie Phantafie überwiegt. Je "gebilbeter" im Ginne bes Berfaffere ein Bolt ift, befto meniger ift es geriquet. ein mythologifches Guftem ober eine Sprache gu ergengen. weil bann bie nuchterne objective Berftanbesanichauung bas Uebergewicht erlangt bat. Damit banat anfammen. wenn ber Berfaffer im zweiten Bortrag auch bie Riinfte und Biffenichaften burch Inspiration jenfeitiger Geifter entfteben läßt, mahrend fie boch zweifellos Brobucte bes menfclichen Genies find. Benn ber Berfaffer bon bem wohlthatigen Ginfluß bes Spiritismus fpricht, daß fo viele Spiriten bom Zweifel fich mieber jum Chriftenthum gewandt haben, bag alle Spiritenbereine ben Glauben an Chriftus betennen und babin arbeiten, bag enblich nur Ein Birt und Gine Beerbe auf ber gangen Erbe feien, fo wiffen wir im Begentheil, baf viele biefer Bereine. namentlich in Amerita, Die driftliche Lebre vielmehr ignoriren und von ber menfchlichen Bernunft allein alles Beil erwarten. Die Erflarung, wie bie Beifter mit ben Denfchen in Berbinbung treten tonnen, ift bie befannte pon Ebmonbe, "bag bas perifprital-eleftrifche Glnibum bes Beiftes" fid mit bem bes Debiume verbinde und fo biefes jum Schreiben, Sprechen, Beidnen, Duficiren befähige, eine Erflarung, beren Princip auf ben geiftlichen unbermeslichen Leib bes Apoftels Baulus jurudführt. Das genannte Pluidum bes Berifprite (ber Sulle bes Beiftes) foll am nachften bemienigen verwandt fein, meldes im Lebensmagnetismus wirft, und beibe merben wieber mit bem Aether in Berbindung gebracht, beffen Erifteng in ber neuesten Physit febr zweiselhaft geworben ift. Dabei laft ber Berfaffer, ber fiberall Beifter nothig bat, bie Autofomnambulen nicht von felbft in magnetifchen Schlaf fallen, fonbern nur auf gefchebene Desmerifirung burch Beifter. Einzig burch jeufeitige Beifter magnetifirte Somnambulen follen burch ben Bertehr mit biefen bobere Erfenntnig erlangen tonnen; Die burch menichliche Desmerifirung in ben Buftand bes Bellfehens gebrachten muffen alles aus fich felbft fcbpfen, wie ber Berfaffer meint, mahrend boch bie Erfahrung lehrt, bag beibe Rlaffen ju benfelben Stufen ber Erfenntnig gelangen, bie Dagnetifirten wie bie Autofomnambulen. Der Rampf bes fittlichen Brincips im Menfchen gegen bie Ginnlich. feit wird nicht ale ein Rampf bee Beiftes gegen bie in ihm felbit liegenden niebern Triebe bargeftellt, fonbern ale ein Rampf gegen bie "Rörpermonaben", mobei nicht einzusehen ift, warum bann nach ber Ungabe ber Spiritiften fo viele Beifter ihre bofen Reigungen noch im Jenfeite bemahren, wo fie boch bom Rorper frei finb. Dber boch nicht frei? Denn bie Leiben ber Bofen im Jenfeite follen ja in bem "Rervenleben" bes Berifprite beruhen, wie auch bie Freuden ber Geligen, und biefes Rerbenleben foll gang bemjenigen bes irbifden Rorpers analog fein! Go erfcheint nach biefer gangen Borftellung bas jenfeitige Leben mefentlich nur ale Fortfepung bes bieffeitigen, mobei ber Berfaffer infolge mangel. hafter physiologischer Kenntnis im ersten Bortes Emplong und Örfüslich sier beitig nimmet was die geing Freuden beim Genuß von Natur- und Aunstischwiet an Ergabengteit in das "Nervenleben bes Periprist" verferwährend des nur bie Empfindung ein Ket de Nemelbend, das Gestlicht ein ein physistiger Act ift. Met mod sonst iber Busse, dene, Gande, Bestligung a. i. im Sensiets gefagt wird, ist das Gleicher, west nan in dange ohne die Gestliche, west nan in

Der Apoftel Baulus, ber Schutgeift bes Beriefere, erflart bas Broblem, wie man mit einem Geit, ber etwa auf einem Billionen Deilen entfernten Etren wohnt, verfehren fonne, auf gang mechanifche Beije; te gange Beltall ift ein Rugelraum mit ungabligen debnifchen (Telegraphen -) Rabien, und ber ben Berfehr minfchenbe Menfch, im Centrum gu benten, entfenbet auf bes felben feine Gebanten, mo bann nothwendig eine be Linien auf ben gewiinichten Geift treffen muß - m fubjective Borftellungen bes Berfaffere, bon irbifden Sobaltniffen entnommen. 3m fluibalen Leibe foll bie em Beftalt bes Rorpere nachgebilbet und beim Sterben m genommen werben; aber man fieht ja Die Beifter barfa in ber Rleibung, bie fie im Leben trugen, und etent fie and baran, wie verfichert wirb, und boch fan be Rleibung nicht im fluibalen Leibe fein.

Dem Spiritualismus liegen ohne Zweisel bedeuch Wahrpieten zu Grunde und namentlich sind mach be wieden Wanissellationen micht zu leugenen, aber die öder rungen, welche die "Geister" dem Bersaffer gaben, int wie man sieht, nur der Bestellatige menschlicher Softschape und and door Widderfulden nicht frei

Maximilian Pot.

## Menefte Movelliftik.

1. Die Tochter bes Franctireurs. Roman bon Ewald August Ronig. Drei Banbe. Jena, Coffenoble. 1873.

2. Rampfe und Siege. Ein Lebensbild aus der jungften Bergangenheit. Bon Mathilde Quednow, Zwei Theile. Bielefelb, Belhagen u. Rlafing. 1873. 8. 1 Thir. 15 Rgr.

3. Rapoleon I. und fein Capua in Berlin. Bon Baul Lippert. 3mei Theile. Berlin, Rabehfi. 1872. 8. 1 Thir. 20 Rgr.

Diese brei Romane bürften namentlich auf ein militarisches Lefepublikum berechnet sein und find beshalb zunächst ben Leihbibliotheten in allen Garnisonsstäbten zu empfehlen.

"Die Tochter bes Franctireure" von Ewald uguft Sanig (Rr. 1) gibt Biber and bem neneften deutschiefigen, Darber and bem neueften deutschiefig find und in ber Beurtseitung ber Ehrafter und handlungen ist immer filt be bentiffe Seite Bartei nehmen; bod ertennen wir es danibar an, burch solches Combinationssiphie ber Bhantsle an manche fistorische Einzelheit wieber erinnert und während ber Lettlite biefer brei Banbe mit unterm felbstadigen Rachbenten in dies mannichaltige Getriebe beuticher wie benten in bies mannichaltige Getriebe beuticher wie frangbiffiger Interessen und Barteien verseht worden zu fein.

Der Roman von Dathilbe Quebnow ,Rampfe

 geichehen, behandelt worden.

4. Die Türfen in Munden. Roman von Bermann Schmib. Leipzig, E. 3. Gunther. 1873. 8. 2 Thir.

Dies Türten in Munchen sind natitich leine erobernden, sondern, abnis wie bis Tranglogen, die Minchen unstangst geschen hat, zeitweilig beherbergte Gesausen, die ben Ruhm bes Aurstürften War Emanuel verbertichen beifen. Die Erzsählung ist vernständig entworten, stiegt aber in ibrer geschichtlichen Aussallung nicht iber bas Mosson ber Bopulactikreatur sinaus und enthält manche vossenschaften, die in einem vaterländischen Bolfplidte fehr vohrsisch erwentste werben fönnten.

5. Rom in Deutschand. Zeitroman in brei Bauben. Bon Luife Otto. Bremen, Ruhtmann u. Comp. 1873. 8. 3 Thir, 15 Rgr.

Um der Intention der namentlich durch die von ihr aufgesihrten 21 Bersuchungskannens des vorigen ökumenischen Concils sehr anigeregten Berkalftein gerecht ju werden, lassen wir sie ihre Abschaft mit diesem Buch in solgenden Worten aus ihrem Borworte seihst kundgeben:

Sit länger als einem Viertejakrundert habe ich in Zeilungenriellen Geböten, Komann mig mitbethilgt an den Kamplen die gegen die öffentliche wie beimilde Herteldolt Kome und Fellung in Zeinlichan gelibet worden sind. The die Bereitstellen die Kreinde des Herteldolts gestellt worden sind. Sind unterläcken, raffie er höf wieder in leiner gangen Recht den den der die Kreinde des Gerifchriets und des Geboten kannmen, und men sonnt von Kom aus nicht allein Deutschtund, sondern der gegen Wendicht; der magen 19. Jahrunderen Jahrenderte gewaß hate. Da endicht ertonnte man die Gesche, erkannte sie auch innerhalb der latholischen Krickschließ, erkannte sie mit deutschaften Rick, und der bedarf von kiner Rechtsterigung, wenn ich in den folgenden Blättern ein Gemäbe zu gehen luche von den signaffen erwichter vierkeite sicht in das deutsche Bolles und Kamitientden zur zieh bes Ammenigen Consile, ugseich auch des Gemeines eines deuts verteiltere, dem endlich die Kuprn aufgingen ber die eines dehn Prießtere, dem endlich die Kuprn aufgingen ber die Feber werden der der den longe verfachen ware.

Derartige Gemalbe find feit Ronge's berühmtem Briefe um allerdings ungöhige entworten und gebrudt worben, ind vorliegentes der Frau Luife Otto f? höchftens menn Betreff bes special bezeichneten Beit. wenn iefe eitirte Bezeichnung ber Borred te

1878. 50.

icht verfest. Im Gr nie hat Breiten put Lacien nie andigen "Raubert ein bem" bere in L. Teanung manift auf eben in word a die nach eine Gegenet, in die eine Bebedten Can der ein felt in auf ist ist ein vonfesionsbebatten Can de eine auf eine vergegnet, as, während der deutsche ein besteht die Allegeschrei Die Welfe, fie Lebenauf ben in. auf die Ultranstration auf gegenet, ist gesteht die Ultranstration auf Bestehtung zu ber ist schiedlich bie

rrnern, nach 1859 eigenenter ". in vielen Stimmungen inne verfenuiche Bigd ung ... es Ratholicismus arbieten...

Ramane bon Wilhelmine von Sydow belicater, als hier | 6. Berftreute Kopitet. Bon Theodor Storm. Berlin, Gebr. Paetet. 1873. 16. 1 Tht.

Mit Recht ift Theeber Storm in das gegemwärig vollender Eupplement jur eilen Auflago be Vorchause' ichen "Converlations-Legison" aufgenommen worden. Wir rieben aus feiner Bigraphie, wohin wir die im vorfiesenden Anderen enthaltenen Schilderungen zu dertegen haben. Seinem fil All'7 in Dulim in Schiedwig geboren und befuchte phater das Gymnachun zu Ebech; de Sebrüber Thoebor und Info Momanium zu Ebech; de Gebreiber Thoebor und Info Momanium au Kenanust Geiself gehörten früß zu feinen landsmannfahrlichtigen Genoffen; er wurde Abvocat in huffum und trat, infolge feiner Beteiligung an der deutsche gegenen in follower der Bergeitzgehichtigung auf der deutschlichtigen anwitzt gundcht in Bottom und heitigenfabt, bis er nach der preußische Minerteilung 1864 als Amstrückter in Julium angelfellt wurde.

Die "Ferfreuten Kapitel" entgleiten außer Gebichten Jugendreimilienzen ichtels im mehr emweirenhafter, feifel in mehr novelliftischer Form, sämmtlich von localer gurbung. Driginell fil ber Austechtungus- Vallendündiger auf dem Rathhaussbeamung gefflichert. Erinnerungen aus der Schulzeit fallpfen sich daran. Aus dem landschaftlich treu stigzieren "Deibedorfe" wied eine eriminalistigk Dorfgeftigliche erzight. Die Borträtanerbote ber "Jwei Kunchenefter ber allen Zeit" golt zu der Bemerkung Anlaß:

7. Ergablungen und Rovellen von Anbolf Lindau. Bwei Theile. Berlin, Jaule. 1873. Gr. 8. 1 Thir. 15 Mgr.

Die Schilderungen biefe Novelliften tragen einen beachtensverten tosmopolitifden Charafter. "Aus Japan" ift ber Specialitiel bes erften Bandes, ber ichtigliftig auch noch Eftigen aus Bonn und Betersburg aufnimmt. Der zweit Theil bringt jociale Etigen "Nus Frankreich", und zuor ans bem neuesten Frankreich Der lehte Arthel bes Bandes schieber, aber in auch ein Ratigen" von 1871 und jetzt ben Berftörungen ber revolutionären Commune ein Deutmal.

Man hat ce bei biefem Autor offenbar mit einem Manne von Well und von reicher Lebensersahrung zu thun.

8. Berforene Octgen. Ergablungen von Bilbetm Bennede. Leipzig, Ludhordt. 1872. 8. 10 Rgr.

Dieses hestlichen bietet fünf jum Theil von einer genial ironischen Phantafit bictirte Stigzen, bei benen wir nur bas Eine bebauern, bag fie mil einem wirklich tragischen Effecte schließen.

9. Ein Thaler. Eriminalnovelle von Abolf Stredfuß. Bertin, Brigt. 1873. 8. 25 Rgr.

Der Berfaffer einer mit Recht populär geworbenen Geschichte von Berfin ("Bom Kischerborf jur Weltstaben Berfin seit 500 Jahren. Geschichte und Sage", Berlin 1864) gibt hier seinen Namen her fitt ben Titel

einer Erzässung, bie als Rovelle nicht poetisch und als Erminialgeschichte nicht eract genug motivirt fein durfte. 10. Der Mond vom Berge. Eine Borigeschichte filter Solferzählt von Armin Stein. Dalle, Fride. 1872. Gr. 8. 24 Rac.

Der philanthropifche Berfaffer warnt hier fehr energifch vor bem Scheintobt-Begrabenwerben, einer Sach, bie freilich bie wenigsten aus Erfahrung fennen, die aber für alle Rentenversicherungsanftalten beshalb von Wichtialeit wäre, weil biefelben bortommendenjals spudigi werben fonnten, eine schon für ertoschen geden. Benflom wieder sort zu begabten. In die fing federe Benflom wieder sort zu begabten. In die Benflom weinigstens läuft der völlig correct begrodens alle Deindoch noch als das Gelpenft des Mönche von Berg bri die Welt, nun feine eigene hinterlassensighet was der weber ihr Menchans was für manche Falle allredige und weder fein Angenechmes haben mag.

### Erneft Renan's neueftes Werk.

Der Antidrift. Bon Erne fi Renan. Autorifirte beutsche Ausgabe. Leipzig, Brodhaus. 1873. 8. 2 Thir.

Diefe Schrift, jugleich bas vierte Buch bes berühmten Berte: "Gefchichte ber Anfange bes Chriftenthume", in welchem Renan bie altchriftliche Beit auf ber Grunblage miffenschaftlicher fritifcher Forfchung mit lebendiger Anfchaulichfeit Schilbert, bat bie Offenbarung Johannis gum Mittel. puntt; bie Regierung Rero's, bie Berftorung Jerufalems burch Titus, Die Berftellung bes romifchen Reichs aus ber Berruttung nach Rero's Tob burch Bespafian find ber Rahmen, innerhalb beffen bas Gemalbe ber fich ansbreitenben Chriftengemeinbe entworfen ift; bie Offenbarung Johannis findet als ein religibs-politifches Bedicht nach Art ber alten Brophetenstimmen innerhalb ber Beitverhaltniffe feine Burbigung. Renan unterfcheibet fich von ber beutichen Darftellungeweife auch hier baburch, bag biefe lieber bei ber fritifchen Brufung, bei ber Sonberung bes Factifchen und Sagenhaften bermeilt, bas erftere ficherftellt und itber anberes unfere Unwiffenheit befennt, mahrend Renan bas Babricheinliche, bas Dogliche gern herangiebt, um aus ben Bruchftilden ein Banges beranftellen, bas burch bie innere Bufammenftimmung feiner Theile einen afthetifch befriedigenben Ginbrud machen und fich ber feitherigen Ueberlieferung an bie Geite ftellen foll. Er meint, bie protestantifche Rritit fei in ihrem Rampf gegen bie orthobore Anficht über bas driftliche Alterthum im 3meifel gu weit gegangen; eine fpatere Beit, frei von theologischer Befangenheit, merbe fich ber Ueberlieferung mieber nahern. In Diefem Ginne enticheibet er fich fur Die Unmefenheit und bas Darthrerthum bon Betrus in Rom, bas bon ben Broteftanten im Wiberftreit gegen bas Bapfttoum geleugnet merbe, und lagt lieber Baulus auf einer Reife nach Spanien einfam fterben. Er fagt babei:

 recht des neuen von dem Sohne gegindbeten Medmid. Die Frage also, ob Petrus in Rom gewesen den nicht proelen ift, das sie nicht eine moralische oder politike hin sondern ift eine einsache geschichtliche Untersuchung, nicht weiter.

Beht man indeg ber Musbilbung ber Betrusfage ID befangen nach, fo wird man febr geneigt, ihr bie Amein beit bee Apoftele in Rom jugufdreiben und ben Apofte geschichtlich in feiner orientalifchen Beimat ju bift Renan nimmt an, bag Betrus mit Banlus in Rem : fammengetroffen, bag ihre Unterfchiebe fich ausgeglida Betrus habe in feinen Brief panlinifche und jamit Cape aufgenommen, nm an geigen, baf gwifden fein fein Biberfprnch fei; aber wie verträgt fich bamit fanatifche Bag gegen ben Beibenapoftel, ben bir cie Rapitel ber Offenbarung Johannis athmen, jumd fem and biefen bamale in Rom fein und ber Remit Berfolgung entrinnen lägt? Erfcheint nicht eber be te Betri ale ein untergeschobenes Schriftftid aut im verfohnter Beit? Deutsche Forfcher beftreiten bit ber Briefe an bie Roloffer, Ephefer, Philipper, # ihnen Unfichten vortommen, bie ben echten altm nifchen Genbichreiben fremd find, weil fie bem bnelles Geprage nicht tragen; Renan fieht in ima Annaberung bee in Rom gefangenen Baulus an griffe Mythologie und Philosophie, mie biefelbe fich in In brien bon feiten bes Jubenthume vollag und # 3 hannes. Evangelium ihre reiffte Frucht gezeitigt bat. 24 biefes nicht von bem Apoftel herrithrt, bag aber bir Ent Ippfe mit bem Unfeben beffelben in Die Belt gemit, und ein anderer fich bas in feiner Rabe, bei feinen to geiten nicht batte anmagen tonnen, ift auch Renan's Trid.

Der Antidrift, ber Chrifins bes Bojen, mar bt. fr Anlidrift mar bas Ungehener in Mendengefiett, bei Die Rabl in ber Apotalnofe, 666, welche ben Ramen Thiere enthalt, ift baburch entrathfelt, bag bie Biffern. rthe ber bebraifchen Buchftaben, welche bie Borte tero Raifer" wie auf ben affatifchen Dungen fchreiben, e Rabl ergeben. Renan hatte bier auf Die beutfchen febrten, auf Emalb, Bigig, Benary, Baur beftimmter weifen follen, bie bies gefunden und fo viele Gingelzüge bem munberbaren Buche burch bie Ereigniffe ber Beit er Abfaffung im Jahre 69 ertfart haben; er felber berthet bice geiftreich und bringt manches Rene, und fo ift Duntel gelichtet, und nur einiges Rebenfachliche, bas Dichter in fein Bert hineingeheimnißt hat, noch nicht athfelt. Die ausführliche Darftellung Renan's begt bie Grundguige wie bie afthetifche Birbigung, bie felber ("Die Runft im Bufammenhange ber Gulturidelung", III, 1, 28 fg.) gegeben habe. Dag ber er bie Erhaltung bes Tempele in Jerufalem und bie ge Bermuftung, ja Bertilgung Rome erwartet, in beiaber feine Beiffagung fich nicht erfiflte, bas hebt auch an berbor; geiftig, nicht buchftablich bat bas Propheort fich bemabrt: bas romifche Beltreich ift gu be gegangen, und burch bie Berftorung Berufaleme 18 Chriftenthum von bem Inbenthum geloft und Belton geworben.

u ber Stadt burch Dero fagt, bas flingt wie ein erfungeurtheil über bie Bermuftung bee alten Baris Die neuen Boulevarbs burch Rapoleon III. Als ich Die Stadt, die mir gwangig Jahre fruher vertraut jebgeworben, wieberfah, ba mufte ich wol angeben, as Innere für ben gefteigerten Berfehr ju eng gen, bag Buft und Licht gefcafft werben mußte, allein ar verftimmt barüber, bag bas biftorifche Beprage fichtlich gerftort mar; Orte, Gebanbe, an bie fich imnerungen ber Revolution fnupften, maren nicht ju feben; fremd ftanb Rotre-Dame unter mobernen auf ber Geineinfel, mo ehebem bas Baus ber Beloife warb ober man bie Gaffen betrat, wo Eugene Gue's bres" fpielten, und man fonnte fich fcmer benten ben neuen Strafen Bascal ober Molière, Diberot ouffeau mit une manbeln follten! Renan bat eine : Empfindung; nach Frangofenart lagt er burch alberung ber Bergangenheit bas Urtheil itber eine Wegenwart burchfdimmern:

Bas Renan über ben Brand Roms und ben Bieber-

t neues Rom mit breiten und geroben Strafen entemflich fchnell nach ben Planen bes Kailers und infolge errien, welche er anbot. Alle angefehenen Manner in

3ch begnuge mich, auf bie vortreffliche Schilberung gu verweifen, Die Renan von ber Belagerung Jerufalems entwirft; Titus tritt une ebenfo anfchanlich entgegen, wie anbererfeits bie eigenen Erfahrungen ber berfloffenen Jahre bem Siftoriter bas Treiben ber jubifchen Giferer wie ber Cabbucaer verftanblich gemacht baben. Ginen Angenblid hatte Renan geglaubt, ber frangofifche Batriotismus toune fich mit ber romifchen Rirche gegen Deutschland verbunben, die Rirche werbe ber Biffenichaft ja einen Spielraum gonnen, und biefe brauche nicht gegen jene gu tampfen; bereite baben ibn auch bier bie ultramontanen reactionaren Beftrebungen in Franfreich fluger gemacht. Boren wir einige feiner Ansfpruche, in welchen er bon ber Bergangenheit ane fich über bie Begenwart erflart. Bir bergonnen es ihm gern, bag er betont, wie bie Erhebung gegen Rero's bluttriefende Orgien von ben gallifchen Legionen ausgegangen, bag bie Berfteller bes Romerreiche, Bespafian und Titus, aus bem ciealpinifchen Gallien famm. ten; er fahrt fort, nachbem er bie Unterwerfung Inbaas ergählt hat:

 Sperificali bes Reingsmannen als die zeitliche herrichaft, bes Priefters; berm der Reingsmann benunchigt dem Gefin flet, er icht frei denten, während der Priefter von seinen Untertanen des Unmögliche verlangt, d. b. feinmitte Singaptaglauben, ja sich ju verpflichten, dieselben immer wahr zu finden.

Für bas Chriftenthum mar bie Berftorung bes Tempele ju Berufalem ein Glud ohnegleichen. Die Jubendriften hatten immer, folange er bestand, bon bort aus herrichen, bas Evangelium an bie Beobachtung bes mofaifden Befetes und an die Befchneibung binben wollen; bie Gaulenapoftel mit ihrer Unbanglichfeit an bas Jubenthum hatten eine Art von Carbinalecollegium gebilbet, mahrend bie Trennung vom Jubenthum, wie bas Ab-fchneiben ber Rabelfchnur fitr ein Rind, bie Bebingung für bas Bachethum und Gelbftandigmerben bes Chriftenthume mar. 3ft ber Tempel gerftort, fo wird Befus alles für bie Chriften; ber Begenfat bon Betrus und Baulus gleicht fich aus, die nene Religion fann Beltreligion werben. Renan bergleicht ben romifchen Sof unferer Beit mit bem ehemaligen Berufalem. Alle Unftrengungen bee Ratholiciemus ju originalen Coppfungen, jur Fortbildung fcheiterten am romifchen Abfolutismus. Er fließ die Lammenais, Bermes, Böllinger, Hyacinthe hinaus, er vereinfamte die Montalembert, die Lacordaire; er fcnitt burch feinen Gyllabus und fein Concil allen freifinnigen Ratholiten bie Butunft ab. Das, meint Renan, merbe andere merben, wenn Rom aufhore bie papftliche Stadt ju fein. Die Befitnahme Rome burch ben Ronig pon Italien merbe einft in ber Gefchichte bee Ratholiciemus ale ein gludliches Ereignift ericheinen; ber materiellen Ginformigfeit und bem Tob merbe man im Innern bes Ratholicienius bie Diecuffion, bie Bewegung, bas Leben, Die Mannichfaltigfeit folgen feben. Und ber Menfch bebarf ber Religion, er bebarf einer moralifchen Bucht, für welche bie Gorge ber Familie und bee Staate nicht genügt.

Andererfeite vergleicht Renan Jerufalem und Barie. Die Bolter muffen mahlen, wie Achillens gwifchen Bhthia und ber Unfterblichfeit, swifden ben ruhigen bunteln Beididen eines folden, ber für fich lebt und fein Welb baut, und zwifchen ber ftitrmifchen verwirrten Laufbabn eines folden, ber fitr bie Menfcheit mirtt. Das Bolt. bas in feinem Innern fociale und religible Probleme bewegt, ift faft immer politifch fcmach. Bebes land, bas ein Gotteereich ertraumt, bas für allgemeine 3been lebt, opfert gerade baburch feine befondere Bestimmung, fcmacht und gerftort baburch feine Bebeutung ale irbifches Baterland. Wie nabe lag ba Deutschland und bas Dartprium, bas es burch bie Reformation auf fich genommen, bas humane Bilbungeibeal, bas es in Philosophie und Boefie mit ber Rleinstaaterei, ber politifchen Schwäche ertanft hatte? Ja bie politifche Dacht mare ein ichlechter Erfat, menn mir jene ibealen Gitter opfern mifften! Renan batte ju anderer Beit bas auch wol gefagt; jest nennt er nur Bubaa, Griechenland, Stalien, und fügt bingu: "Go wird es auch vielleicht mit Franfreich fein." In ber That, Franfreich bat, aber nicht jest, am Enbe bee porigen Jahrhunderte bas Martyrium ber Revolution auf fich genommen, Die Denichenrechte, Freiheit. Bleichheit, Bruberlichfeit verfundet, ben Feubalismus gerftort, und

blutet heute noch an ben Bunben, leibet heute noch um ben Budungen ber Revolution. Renan benft an im Er fcreibt:

An die Bifion der Offenbarung Johannis vom Schuntergang, einem neuen himmel und einer neum Ent fnupft Renan felbft einen phantasievollen Boranblid in

eine fünftige Lebenepollenbung:

Wir wiffen, bag bas Weltenbe nicht fo nabe ift, wir et bie Erleuchteten bes erften Jahrhunderte glaubten, bag et finhaupt nicht ale plotliche Rataftrophe eintreten wirb. allmählich fattfinden burch bie Ralte, wenn unfer Spfim im Barmeverlufte nicht mehr gentigend erfeben tann, ment in Erbe ben Schat ber alten, in ihren Tiefen als Begidnug verpadien Connentraft verbrancht hat. Db bie Denichten Diefer Erichopfung ihres planetarifchen Rapitate volltomund Biffen erlangt hat, bas beißt nichts anderes als bie Fabigfen, Die Bettfrafte gu beberrichen, ober ob bie Erbe ein verfte Berfuch nuter Dillionen anberer ift, erftarren wirb ter be Lojung bes Broblems, wie man ben Tob vernichten finn bas wiffen wir nicht. Aber wir entbeden mit bem Gebe = Batmos jenfeit ber ichwantenben Zweifel bas 3beal, um im ber tiefen Ueberzeugung, bag es eines Tage verwirficht mit Durch bie Bolten einer im embryonifden Buffanbe ichmit Belt bemerten wir die Gefete Des Fortfcritts im Lebe. unaufborlich fich fleigernde Bewnftfein bes Lebens ## Möglichteit eines Buftanbes, ba alle in einem befinitin fen (Gott) bas find , mas bie ungahtigen Baumgmeige im ben mas die Myriaden Lebenszellen im lebenben Befen, eint ? flandes, ba bas Leben bes Mile vollenbet fein und bir Em mefen , bie eriftirt haben , in bem Leben Gottes auftebes m ben, in ihm feben, in ihm geniegen und ein emiges Dallim fingen. Unter weicher Geftalt auch immer jeder von une wei gutunftige Berantommen bes Abfolnten fich vorftellen mit jebem muß die Apotalupje gefallen, meil fie fumbalift be Grundgedanten ausbrudt, daß Gott ift, nnb befonbers, bas fein wirb. Dann mogen wir immerbin ben plumpen Mustrad Die fleinliche Zeichnung bem Umflaub gufdreiben, bag ber en Rind mit einem biden Stifte, mit bem es nicht umpugen verfteht, bie Zeichnung einer Stadt entwirft, bie es nicht gefeben hat; wir halten boch fein naives Gematte ber Gotteffitht. bas große Spielgeng aus Gotb und Perlen, als Gegenfant unferer Traume feft. Gewiß bat Baulus es beffer ansgedicht. menn er bas Endziel bes Bettalls mit ben Borten beftimm: "daß Gott alles in allem fei"; aber boch wird bie Denicht noch lange eines Gottes bedürfen, "ber mit ihr wohnt", = ihren Brufungen Ditleib empfindet, ihren Rampfen Rechum trägt und "jede Thrane aus ihren Mugen mifcht". Renan's Bert, beffen frithere Theile "Das Leben

Schu", "Die Appfelt", Paulus" beitelt ind, ift ein Ergenig friedlicher Wechfelmeirung von Deutschand und Frankreich; ber formgewandte romanische Geft hat be Barren geprägt, die ber beutsche Forscheifun um Berwert ber alten Geschiebt herrorgegraden, aus bar Schladen geschieben und geläutert hater; umd wam Mem auch mes, als wir gewohnt sind, nach Art des Ergängers anider Bildwerte verfährt, um ein zusammenhängenbes mad bestiedigendes Ganges herzustellen, mir haben
feine Kiede bei und willsommen geheißen; Strauß felbst
ward den hie beite gene neuem Darschung des gevens Istu veranlast. Beibe Männer haben das große
Berdiens, daß sie der Sechnlucht und Forderung der
Vegwant nunggentommen: and den dogmatischen Bosrullirungsa und Umpfullungen zuräckzugehen auf den leendbarn eskäldischen Ehritike, auf sein vorfülliches

Leben, auf seine eigenen Worte. Diese mit den Errungenschassen ber materiellen Mechanismus und auf jeiner nothwendigen Grundlage die Thatsacken mad auf seiner nothwendigen Grundlage die Thatsacken der innern Kriebrung, Kreiheit, Gittlässet, die Gealen Lebensgüter session der die die Aufgabe der Religionswissen schaft, um sich ans dem Widerspruch mit der Zeitbildung auch der Weltertenntnis, in den die alte Dogmatif gerathen ist, zu retten und fernerhin der Wenschiedt Texer. und Erebeung zu bieten.

### Die Sage von Merlin.

er Zauberer Merfin. Ein Gebicht von Bolfgang Duf. fer von Königewinter. Berfin, Lipperheibe. 1871. 16. 20 Rar.

Diefes fehr anmuthige Bert bes jungft verftorbenen Dich. & behandelt ben befannten Stoff von ber Liebe bes Raube-8 Merlin gur ichonen Bipiane. Gingewoben ift bie Geichte feiner eigenen Beburt, Die Stiftung ber Tafelrunbe, Tob bee Ronige Benbragon, Die Schwertprobe, burch iche ber junge Artus gur Krone gelangt, Artus' Liebe gur inen Benebra, bie Gefchichte von Artus' Geburt und ber ifaltige Tob bes Emporere Rion. Alle biefe Begebenbeifind in febr anfprechenber Beife ergablt - gumeilen mol tmas allgu unverfchleierter Dentlichfeit -, und über bem ngen rubt jener Golbglang bes Bauberhaften, melder fputerfüllten Begenftanbe fo trefflich anfteht. Der aptcharafter ber Begiebungen amifchen bem Greife Merlin ber jungen Biviane batte jeboch jum Bortheil bes ichte mit größerer Scharfe gefaßt werben follen. npfon befdrantt fich mit weifer Detonomie in bem I feiner Ronigeibullen, melder Merlin's Ueberliftungen nbelt, auf bies eine Ereignift. Gine reigenbe Rofette. Runfte fich bie Beftridung bes weifen Greifes jum fetten, bringt es enblich babin, bag er in einer chen Minute ibr bas Bebeimnif feines Raubere perruth, und nun banut sie ibn für alle Ewigleit in einen hobsen Baum — eine Strafe, die dem Brage feiner Schulb entspricht, benn die Nachgiebigteit bes Breifes, wie wir sie unter bem Emsstüglie jener tofenden Bureben endlich über feine Beisbeit herr werben sehr ist fohn bem Untergange seiner eigentlichsen Butbe und Fiedenlofigete Bureben, ist fohn bem Untergange seiner eigentlichsen Butbe und Fiedenlossen.

In der Dichtung Bolfgang Mulle's ift Biniane keineswegs eine Kokette. Dennoch hat fie Ralte genng, ihm
— beun hier ist Merlin der Werbende — ihre halb nur
um den Freis leines Zaubergedeimmisst zu derfanfen.
Ein französliches Wort logt: Wer Liebe für Geld der fauft, verkauft etwas, was er nich hat. Und Biviane,
bie um das Zaubergedeimnis ihre hulb vertauft, bat teine
Liebe. Freiligh benutt fie die erlaugte Kenntnis nur bayn,
mit und galt sich Merein's zu verschiefern und Werlin
gelangt daburch zu einem Justande ewigen Liebestanschen
er elisst als dem Ispiel aller Glitfleigseit preift, aber
en Lefer wird babei nicht gang geheure. Dessungsgaben
dochte ilberwiegen bie schon Lingangs gewere. Dessungsgabeten
Borzilge des Bucheins diese bestehtigenden Seiten
besselben in sehr wünschenwerthem Grade, und es berdient
ein liebevolle Aufnahme.

### fenilleton.

ifche Urtheile über neue Ericheinungen ber beutichen Literatur.

Annalen rechtfertigen, welche eine regelmäßige Antwicklung, eine unnuterbröchen Solge nub eine vordertigined Einselt von Ber Ide von Frankrich, auf welche Einselt und der Vollen den von Frankrich, auf welche Einselt und der Vollen der Vollen

im Befreinnastriege ift es unnötbig ju reben, und eben haben wir um oriertungurerge in es untworgs as evens, and een hotelt with bong bil her Schulich jedes entiffen Orieras bur di eine Banken burger Junfer verwiellichen jeden. Die Art und Busie biefer großen Estlungen ist, man muß es freilig gelieben, ungülftlich geweien: wenige Gelightigen find unangurehmer alb be preten bilde durch glotte, Dabgier zum allgemeine Untledenswürzigpilde burch parte, babger und algemeine Luticerambrog-eine getengeichneit; rod allebem febog feit bie Thailag greifbar und unbeftreitber feit, das Prengen noch nie in einen bedeittebem Annun iß, diegeleifen bat, wo feiter Riebertag nicht ein Unglid für der Welt genein water. Dien biefen schweiche der und geneine gestellt der der bei der famtlefiebeter Umfand ungebührlich Erroranfeben, zeigt fich Kante beilen wöllig bewuße, umd biefe Brundfeiten verfelbt einer Geldicht, deren Anfange fich unbynundigerweit um um Gingelbeiten von icheinbar trivialer und unintereffanter Art gu beidaftigen haben, bramatifchee Intereffe. Ge murbe in ber That Die Babe bes größten Diftarifere überfcreiten, Die im borliegenben Banbe enthaltenen Details über ben Rang einer Bros vingialgeschichte ju erheben: eine claffiche Geschichte erheischt ebenso gut wie bas claffiche Drama murbevolle Sandlung und ein meites Relb. Much ift ber fuble, burchbringenbe, einfichtepolle, aber trodene Siftoriter ber Bofe und Cabinete nicht ber Mann bagu, ein gemöhnliches Thema an erhöhen und gu berflaren. In feinem eigenen Sache jeboch ift er ein untiber-traffenes Mufter, und er berbient befanbere megen ber Bereinigung zweier auseinanbergebenber, boch burchaus nicht unnereinbarer Berbienfte, ber Ausführlichfeit und Gebranatheit namlid, flubirt gu merben. Die Bernachläffigung ber lettern Eigenichaft mirb ben Rubm ber meiften geitgenöffifchen englischen Diftorifer, welche binreichenbe Bhantafie befigen mogen ober nicht, bie Bergangenbeit wieber aufzubauen, augenscheinlich aber nicht genng baben, um fich in bie Lage bee Lefere ber Rufunft au verfeben, febr beeintrachtigen."

Ueber "Gott im Lichte ber Ratnemiffenschaften", bon Bhilipp Spiller, fagt baffelbe Blatt: "Ein intereffantes und anregendes Schriftden won Spiller legt eine Philasophie bee Beltalle bar, welche ber Berfaffer für neu gu halten icheint, Die aber in Babrheit febr alt ift. Spiller ift ber Cache nach die aber in Wahrheit ichr alt in. Sputer up der Sache nach Materialift, ohne jebod ein Anhönger bes rein mechanischen Spstems des Materialismus zu fein, welches im gegenwärtigen Zeitalter der Naturlorschung hanptlächlich im Schwange ist. Eine feinere Substanz schwin ihm erforderlich zu fein, um die Rafchinerie, vermittels welcher gewöhnliche phyfitalifde Borgange in Bewegung gefeht werben, im Gange gn erhalten unb die Entwidelung geifliger Rraft ju beauffichtigen. Diefe Gub-ftang findet er in einem alles burchbringenden Aether, beffen Borhandenfein er , gemeinschaftlich mit ben meiften andern Raturforfdern, burch bie Fortpflangung bee Lichte, bie Dem. mung ber Bewegung ber Simmeleforper und anberer mobibefannter Ericheinungen für hintanglich begrundet balt, wenn er auch nicht burch unfere Ginne ju ertennen ift. Die Thearie ift febr geiftreich burchgeführt; ber Berfaffer icheint aber nie-male bie bollftändige Ibentität feines Aethere mit bem erften Brineip, materiell in feiner Befchaffenbeit und geiftig in feinen Attributen, welches die alten Staller aufgestellt haben, die ihm für feine wiffenschaftliche Bestätigung ihrer durch a prioriSchluffe erreichten Anffasinung berglich gedantt haben würden, au abnen."

beigt es timbeloffte "Die floffe, eintraffie und alle andere Befalten ist eine beide bei "Die folge, eintraffie und alle andern Gestalten bes Materialsems bis berab auf Kant sind beit. Im der Seine beit. Im der Seine beit. Im der Zeit gestalt ist der Seine des Gestaltes des Gestaltes des Gestaltes des Beites des Gestaltes des Beites des Gestaltes des Beites des Gestaltes des Beites des Gestaltes des Gesta

in den schlimmfen Zeiten des römeichen Richt in dehn in den fon meing Einfling gehört als des einfirmteilige. Die emigleichen Appliet des dusgerst interessanten Amels find vollegie an Angleich des Endeltzie und des mehrichtliche Bademerum des Ameltiet und die Angleaumgen ihr der Einfling der arabischen Philosophie in Europa währed der Mittelliere.

Milder Sarfien's "Oliver Goldfinith" fogt bei Beitgene aufpruchfeloft fleine Biographie von Geldlucht bei beidgine aufpruchfeloft fleine Bericht Ber Goldfinith bei beidgene Berieffer gat feinen Bericht iber Goldfinith Tehn und jodie weigentliche Eingelteiten bethardt, von mehar we billigervorfe erwerten fann, daß fie Interesse fir kiefer ist Anderen beschiegen, mit da the Bilb bei Mannes bend feinen Schieben flagtende Angelein, mit de bei Bilb bei Mannes bend feinen Echieben vervolsständig guilberfehter Stellen aus feinen Schieben vervolsständig und bei bei Mannes den kiefer bei bei der Berteilen aus feinen Schieben vervolsständig bei bei Berteile und bei bei Berteilen aus feinen Schieben vervolsständig bei bei Berteile und bei bei Berteilen aus feinen Schieben vervolsständig bei bei Berteile bei bei Berteile bei Berteilen der Berteile bei Berteil

Wes baffelbe Blatt über Ratel's ebenje rijendt wie beicherne, "Bandreing eines Auswirzsfacer" [agt, it is werftanblich und wieberjenchevoll, bas wir es nicht wienigeben vermägen; bein wir würden dann eine Annutung aufere Leite fellen, die wir jefth nicht befriedige finen. Das Rathfelanfgeben muffen wir ben Sennsasskilden

uverialjen. Die "Illustrated Roview" hat ihre Britht ab Deutschaub eingestellt. Es ift das zu bedauern, de eit einfür Deutschaub ein geweien, de feit wurft Jahren be mußen ihrratur zwei volle Spatten in jeber Rummer gemidnet der woder zu wünschen, das sich dabe die andere englich Bedeutsche berbeitaffen wollte, biefen Bertuft sit von einglicht Sakhbn u erfegen.

1941. The Academy' vom 15. Noeumbr vinit Derribm "Der Tätilienerden nach einer Kriffign au Doctrint" von Dr. 3. Onber, und sofft fein linkel ür de Wert am Gäuftle bohin jusammen, doch er fogt; delte Bert hat, wie bereits angedeutet, mehr den Gharthn ein Kfan der vitimeter einer Kriefe forgistligt gulammengebright Gfan der vitimeter einer Kriefe forgistligt gulammengebright Ghan der vitimeter einer Kriefe forgistligt gulammengebright Ghan der vitimeter einer Kriefe forgistligt gulammengebrighten und insporeit sollt ein unter die Engedunung einer "Zweis" (ab.), der einer vom aussachmentiger Angitungsfreit, wie litt eine vollfändiger Geschicht der Steine ist jesoch and eftommen."

Diefelbe Rummer jallt bem hingefchiebenen Ring benn einen in ichonen Ericht ber Ancerennung ab im ber Bijfenschaft, des wirt ber Ancerennung ab im ber Bijfenschaft, des wir nicht umbin können, ihr Sei hier zu erhorbeiteren; "Darch den Tod bes Kinigt me Godin hat Turpe einen feiner erften Dantelarider — bie leicht mit Ausnahm Kart Mitte's ben ausgegeicheten allen verloren. Das Beret, welches seine Studien int die eine Gegenhab entschle ist sie in Gegenhab entschle ist bei eine Gegenhab entschle in die eine konnen kein der Geben beröffentlichte beniche liebertragung ber Gebale Rumbles, bereit erfte Beleenung bereits in Jacke 128-olieiten der Gebale in Jacke 128-olieiten Bereit auf der Gebale der Gebale in de

bienftvoll maren bes Berjaffere Studien ber Berte ber Scho. lafiler, beren Renntnig jum Berftandnig von Dante's Philo-fophie und Theologie unentbehrlich ift; Diefe haben besonders in ben Anmertungen von Philaleibes jum « Paradiso " Frucht gitragen. Unter englischen Schriftellern über Dante hat Dr. Carb in feiner vortrefflichen Uebertragung in Terzinen von biefem Commentar besondern Gebrauch gemacht."

#### Erflärung.

Die "Blatter für literarifde Unterhaltung" brachten illugft. bin eine Recenfion meiner im porigen Jahre ericbienenen Schrift "Die Religion Des Rationalliberalismus", welche mit folgenbem Cabe beginnt:

"Der Berfaffer ift, foviel wir miffen, ber nämtiche, welcher por 1866 langiahriger berliner Correspondent ber augeburger "Allgemeinen Beitung " war, bamale es trefflich perftanb, bie preußische Regierung immer in bie ungunftigfte Beiemftung ju fellen, biefes handwert auch nach 1866 noch sorfiebte, jeben Schritt bes berliner Cabinets in gehäsiger Brije bematelte und baburch biefes Blait faft unlesbar machte."

Dem gegenüber ift bas mirfliche Cachverhaltniß: bag ich überhandt niemale, meber bor noch nach 1866, für bie Mugemeine Beitnug" correspondirt, noch irgendwelche andere Berbindung mit berfelben unterhalten habe, und bag - außer einmal ein Artitel, der, soweit ich mich erinnere, für die Beilage bestimmt war, worin ja ab und zu sast das ganze literarische Deutschland auftrat — nie eine Zeile von mir in ber "Allgemeinen Beitung" geftanben bat, wie nöthigenfalls bie Rebaction berfefben beftatigen tonnen murbe.

Ronftantin Frant. and the same of a commencement of the

### Bibliographie.

Sibliographie.

Airy, G. B., Uber den Magnetismus. Antorisire doutsche Usbermang durehgesehlen von F. Tieljen. Beile, Oppenbeim, Gr. S. 18 nb er. R., Wenkilde Wassbriffnahm. Jur dunde ret auf in mit Gestemmehre. Einigent, Walter. Er., E. 2201, 10 1997.

Ber der Verliegen Gegensche Gestellt, est Schlieben auch eine bei abs den Freier Verliegen. Der Schlieben der Leiten der Schlieben der Schlieb

Grais, S., Heber Musbarten und manhertige Dichtung, Berlin, Stifft, Wt. S. 15 Ngr.

Beitet, Wt. S. 15 Ngr.

Hamms, F., Le Gender, Schan, Gr. 5. 1 Tahr. 18 Ngr.

Hamms, F., Le Gender, S. S. 1 Tahr. 18 Ngr.

Hamms, F., Le Gender, S. S. 18 Ngr.

Berginden, Beitegen, Wien, Gereid's Schan, Gr. 5. 1 Tahr. 18 Ngr.

Band, S. Ng. Veroffenniffen, and Lindbergeben Frieringer, Berlin, Schlesinger, B. 20 Ngr.

Berginder, B. 10 Ngr.

Berginder, Berginder, Berginder, Gr. 18 Ngr.

Berginder, Berginder, Berginder, Gr. 18 Ngr.

Berginder, Berg

20 Ngr. Deig ei, R., Bobin? Gine Rovelle, Beetin, Baetel, 8. 1 Thir. to Rat.

30 Age. 1, 22, Wobin? Gine Rovelle, Breiln, Bartel, 8, 1 Zht.

19 Age. 2, Die Bleme ben Gunnlen. Seman. 2 Ber. Chyljs.

2 Stebett, 2, Die Bleme ben Gunnlen. Seman. 2 Ber. Chyljs.

2 Stebett, 2, Die Bleme ben Gunnlen. Seman. 2 Ber. Chyljs.

2 Stebett, 2

a 27 Rgt. Das Romobiantenibum in ber Gefellicaft. Wien, Lechner. Gr. 8.

37 Mar.

28 Bereinsteinbum in ber Gefclichelt. Dien, feduer, Gr. 8.

Das Gemeinsteinbum in ber Gefclichelt. Dien, feduer, Gr. 8.

Das Gemeinsteinbum in ber Gefclichelt. Dien, feduer, Gr. 8.

Das Gereinsteinbum in ber Gefclichelt. Dien, feduer, Gr. 8.

Bilter, G. 9. Die bereinsteinbum in Gestellt Auf der Stüber ben Burgent, ein Seefpiel ber fünnerinsteiltenagen ere franzöliche men Burgent, den Seefpiel ber fünnerinsteiltenagen ere franzöliche Stenen. Seriel. Gehre. Gr. 8. 20 Star.

Notie, Deren J. V., Freigliche Burgenosseschiften. Wien, Gerold St. 8. 20 Star.

Dien er, K. V., Seefpielsbum der Starten und bei Füber berg, Bischen, Franz Gr. 8. 20 Star.

Der S. 12 Nat., V., Gedcheltungende auf Freiche Adoph Trendelsburg, Bischen, Franz Gr. Mat. 8. 20 Star.

Der Starten, Serien, Gr. 12 Nat.

Starten, Franz Gr. 12 Nat.

Starten, Franz Gr. 12 Nat.

Starten, Franz Gr. 12 Nat.

Starten, Serien, Gr. 12 Nat.

Starten B., Jone Auch, von den alteren Zeiten ben zun Schlusse den Mitter B., Leiter B.,

### An 3 e n.

In unterzeichnetem Berlag ift foeben erfchienen :

### Berthold Schwarz. Dramatifde Diditung

dermann Linga. 8. Breis 24 Rgr., ober 1 St. 24 Rr.

Der Dichter hat bie Sage, welche bem freiburger Donch die Erfindung des Schiefpulvers sufdereibt, ju einem holch far-benreiden Gemälbe mittelaltertiden bentiden Lebens erweitert und vertieft. Bas bort als Wert bes Zufalls erscheint, ift bier ale felbfibemußte That eines von Fauftifdem Streben erfullen Mannes dargefellt und in finnvollfer Beie mit bem Ringen swifchen Burger- und Junkerthum, b. 5, mit bem uralten Rampf ber Cuftur und bee Fortidritte gegen ben Schlendrian und berutale Gewalt, in Berbindung gebracht. Stuttgart, Rovember 1873.

6. 3. Golden'fche Verlagshandlung.

Berlag von Germann Coftenoble in Bena,

### Die vorgeschichtliche Zeit,

erlautert burch bie Ueberrefte bee Alterthums und bie Sitten und Bebrauche ber jegigen Bilben

Sir John Lubbod.

Autorifirte Ausgabe. Rach ber britten Auflage aus bem Englifden bon A. Daffow.

Dit einleitenbem Bormort von Rubolf Bircom. I. Banb. Dit 180 Muftr., 1 Grunbrig und 2 lithogr. Tafeln. Ler. 8. Brofc. 31/a Thir.

II. Banb. Dit 48 3Uuftr. und 2 lithogr, Tafeln. Ler. 8. Brofd. bochftens 2 Thir. (Erfcheint in Ritrge.)

Borftebenbes Bert ift für bie Urgefchichte bes Denidengefaledie und bie Berte Darwin's und Haeckel's bon berborragenber Bebentung, wie brei ichnell hinter-einauber vergriffene bebeutenbe Auflagen bes englischen Originals beweisen.

Berlag ber 6. 3. Gofden'ichen Berlagehanblung, Stuttgart.

### Serdinand Freiligrath's gefammelte Dichtungen. Rweite Muflage.

6 Banbe. Gr. 16. Breis 2 Thir. 20 Sgr., ober 4 gl. 30 Rr.

Ferbinand Freiligrath's Berte liegen bier gefammelt in einer bubichen und hanblichen Ausgabe in 6 Banben por, unb fellen ein mitbliges Totalbild eines unferer herborragenbften neuern Dichter dar. Der billige Preis ermöglicht es jedem, fich mit geringem Objeter in dem Befth bom Berten zu feben, fich mit geringem Objete in dem Befth bom Berten zu feben, welche, reich au echter Boefte, einen nuversteglichen Quell geistigen Gennfies bilben.

Berlag von Ednard Tremendt in Breslen. Soeben ericien und ift in allen Budbanbirmen porrăthia:

Boetif.

## Die Dichtkunft und ihre Cednik!

Bom Standpunkt ber Reugeit. Bon

Rubolph Gottfcall.

Dritte verbefferte und vermehrte Anflage. 8. 2 Bbe. Eleg. brofc. Breis 3 Thir.

Formen und Inhalt ber mannichfachen Dichtungenten werben in Diefem Bert mit fleter Rudficht auf ihre ge fcichtliche Entwidelung ebenfo flar als grundlich abgefan belt, außerdem aber Die Biele angegeben, nach bemen bie Dichtung unferer Tage ju ringen hat. Go wird fier Dichting umjerer Lage ju ringen gat. So win gu-eine umfoffenbe Datfiellung ber Grundfabe geboten, bit ben fchohferifden Dichter und ben Kritifer ju feiten bobr; beibe werben hier bie anfprechendfte Belehrung finden. Der Berfaffer hat in biefer britten Auflage einzelne nem Inwidelungen gegeben, und bie Beifpiele nicht unrehelle vermehrt, fobag bas Gange fich jest in noch vollenbenen Form barftellt.

Bei Bilb. Schulbe in Berlin, Scharrnftr. Rr. II erichienen:

### Deutsches Lesebuch.

Mus ben Quellen gufammengeftill

A. Engelien und S. Fechner.

I. Theil 8 Gar. II. Theil 10 Gar. Diefe beiben Theile murben balb nad itel Ericeinen in vericiebenen Soulen und Betit len bon Gymnafien Berline eingeführt.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brausschrit (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

### Reisen in Arabien Erster Band:

Reise nach Südarabien und geographische Forschungel im und über den südwestlichsten Theil Arabiens too

Heinrich Freiherrn von Maltzan.

Mit einer Karte. Gr. 8. Geh. Preis 4 Thir.

### Zweiter Band:

Adolph von Wrede's Reise in Hadhramaut Birth Beny Yssa und Beled el Hadschar. Herausgeselmit einer Einleitung, Anmerkungen und Erklarung det Inschrift von Obne versehen von

#### Heinrich Freiherrn von Maltzan.

Nebet Karte und Facsimile der Inschrift von Obse. 6 1 Geh. Preis 2 Thlr.

## Blätter

## literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erideint modentlich.

-ved Mr. 51. 10-80-

18. December 1873.

Inhalt: Reue Romane. Bon Aubolf Gottfedt. — Beiträge jur Cuftur- und Literaturgeschichte. Bon Deinrich Audert. — Gine Rede lber Kopernicus. Bon Rubolf Gevbel. — Podagogische Schriften, Bon M. Dulpbad. — Frulleion, (Deutsch Literatun Duff.) — Gibliographte. — Ausjesa.

### Hene Romane.

1. Die Beiligen und bie Ritter. Roman von Lebin Schuding. Bier Banbe. Dannover, Rumpier. 1873. 8. 6 Thir. 15 Rgr.

Bieberum führt une Levin Schuding auf ben Boben feiner engern Beimat, ber für ibn unericopflich productio ft in Bezug auf Lebens. und Charafterbilber. Stromt och bie fortichreitenbe Beit aus ihrer Laterna-magica mmer neue Beleuchtungeeffecte aus, in melder bie nglurbudfigen Geftalten ber rothen Erbe auch in einem neuen fichte ericheinen! Go ift ee jest ber große Rirchenftreit, ter bie Gemitther in Bewegung und Unruhe verfett; wir ithen bie Ritter, mir feben bie Beiligen und bor allen ie Frauen mitergriffen von biefen Conflicten; wie fie d jur neutatholifden Rirche bes Batican ftellen - bas t die geiftige Grundfrage, welche in alle romanhaften

ermidelungen bereinfpielt.

Der Roman erinnert une vielfach an Guttom's "Baurer bon Rom", ba er ein vermanbtes Thema behandelt ib nur bas tatholifche Leben in einen mehr provingiellen ahmen faßt. Much bat Schuding's Dufe eine tedere findung und liebt eine gemiffe romantifche Abenteuerlich. t in Motiven und Situationen, Die vielleicht ber nuch. nen Brufung nicht immer Glich halt. Doch woher I ber Romanbichter in biefer geregelten Gulturmelt bes . Jahrhunderte fpannende Bermidelungen nehmen, wenn nicht von ben Boligeiregiftern und Rirchenbuchern abt und in unfere Cultur allerlei Phantaftifches bineinifet, mas mehr in ben leberlieferungen mittelalterlicher mantit murgelt? Colde falfche "Rlausner" und ahne Figuren fuhren une in eine Belt, in welcher fich Bhantafte febr behaglich fühlt, ba fie mit ihr aus Rauber - und Rittergefchichten vertraut ift. Entfuhgen auf fchnaubenben Roffen behalten ihren Reig für Bhantafie', fo oft une auch bie Spieg und Cramer folder romantifchen Steeple-chafe eingelaben haben. b berartige etwas grelle Ingrediengen find einmal für Difchung eines Romans unerlaglich, wenn nur ba-

bei auch bie feinern geiftigen und pfpchologifchen Glemente ju ihrem Rechte tommen.

Levin Schuding ift ein geiftreicher Autor; er hat bas Feinfpilrige mit Buttow gemein. Go gludlich er tuchtige westfälifche Charattere von gutem Schrot und Rorn ju zeichnen vermag, mit folder Feinheit vermag er geiftig ftrebenbe, innerlich bewegte Raturen barguftellen, in welche bie Beitbildung ihre Reflege wirft. Bu biefen rechnen wir befondere bie freigeiftige Bringeffin Juftine und bie bon gleichem Streben ergriffene Lubmilla, ben Beiftlichen Gerwin, ber fich nach innern Rampfen bon ber Rirche losfagt, ben Bifchof Gebhard Bieronymus, ber wie ein Rachfommling ber geiftlichen Geftalten bes "Bauberer von Rom" ericheint, eine früher burch bie Romantit ber Rirche angezogene, jest burch bie neuen vaticanifchen Bertiinbigungen gebrochene Ericheinung:

Mis Tory vom Birbel bis jur Bebe, mit bem vollen Geibft-

gefühl bee Ebelmanns, in romantifchen Borftellungen erzogen, babon burchtrauft, mar er ine Leben eingetreten mit einer recht herzlichen Berachtung gegen ben Staat von damale. Es war ein miserables Ding, der Staat, in seiner Jugend. Er war ein Ding ohne Derz und ohne Warme, wenn fie nicht über 

ben Brieftere bebedte, ber Uniform, bas Rlofter mit feinen

alten, traumenben, an ben Gestaltungen romantifcher Bergangenheit hangenben Monden ber Raferne, bie große Ginheit ber

Glaubenswelt mit ihren überall an bas Bochfte antnupfenben Ericheinungen und Ginrichtungen bem Staate vorgieben, ber bie nationale Ginbeit gerichnitt und bie Rudfebr an ibr hoff.

nungelos ju machen fchien.

Go war Bebhard hieronymus in bie Rirde eingetreten und war Briefter und Bifchof geworben. Balb im Rampfe mit bem Staate und als ftrenger Dierarch feine Diecele ber-waltend, mar er aus ber ibealen Theorie febr balb in recht gemein reale Dinge und in die mit derbspruitigen Fäusten das Deilige behandelube Kirchenpraris griogen, und hatte selbst mit-gemirft au der sich allemaßich vollischenden, auf mechanische Entralisation und geiftsotende Schulung hinaussausenden Ummanblung ber Rirche. Aber es ift ein Borrecht ibealer und mit Boefle begabter Raturen, baß fie jeues tangor sed non tingor undis bes Schwans fprechen tonnen, baf fie fich in jebem Angenblid in einem Elemente ewiger Reinheit gu baben vermogen, aus bem fie mit bem gangen Gelbftbewußtfein ihrer urfprünglichen fledenlosen 3pealität gurudtebren. Und so war unserm Bischose nie gang tar geworden, baß er in eine andere Belt gerathen, ale ber er fich urfprünglich geweiht, bie ber grimme, ungeiftliche, fo viel hagliches Denfchenthum blog-fiellenbe Concifehaber ibm bie Augen öffnete, und er ane feinen Eraumen bon einer Rirche, welche bie tebte Bertreterin bee Erhabenen auf Erben, ber einzige bort bes 3bealismus, bas golbene Beibegefaß für jeben transfcenbentalen Inhalt fei, elenb und frant ermachte.

Mle ber Bifchof erfahrt, bag er, ohne es gu wiffen und zu wollen, ein Wertzeug in ber Band anberer gewefen und feinen guten Ramen gum Rampfe für eine literarifche Falfdung bergegeben bat, ale er bie Concile. beichluffe in feinem Sprengel verfündigen foll: ba bricht er in fich ansammen, verfällt bem Irrfinn und bem Tobe. ein Opfer bee neuen Rom. Diefe Geftalt ift burchaus ibeal in einer Beit, in ber bie frufer opponirenben Biicofe alle bie Concilebefchluffe ohne weitere Bogerung in ihrem Sprengel verfündeten.

Das find bie Beiligen bes Romans; bunter fieht es mit ben Rittern aus! Der Dichter fchafft aus bem Bollen; er hat fo viele Enpen weftfälifden Abele gur Band, baß ibm bie Musmahl offenbar fchwer fallt. Und in biefe gefchloffenen Rreife treten noch einige Frembe, ein ofterreichifder, ein polnifder Chelmann und eine fragmurbige Ericheinung wie Gelbesca. Benn mir biefe in allen Barietaten fich ericbliefenbe Ritlle von Charafteren, Die auf bem Boben einer provingiellen Ariftofratie gemachfen finb, naber ine Muge faffen, fo fonnen wir boch ein Bebenten nicht unterbruden, bas uns icon bei manchen Chiiding'fchen Romanen, am meiften aber bei biefem neueften anfgeftiegen ift - wir meinen bie Bermirrung bes Inter. effes burch allgu gablreiche Faben und ben Dangel eines Saupthelben, ber gang entfchieben in ben Dittelpuntt bes Romans tritt und beffen innerer Entwidelungsgang burch bie Ereigniffe bestimmt wirb, fobag fich alle anbern Charaftere nur um ihn gruppiren. Bir halten biefe Anforberung nicht für bas mußige Ariom einer überlebten Mefthetit; mir verweifen auf die beften Romane Balter Scott's, Bulmer's, Goethe's und Jean Baul's, auf "Baverley", "Mannering", "Duentin Durmard", "Rigel", "Belham", "Engen Aram", "Bilhelm Meifter", "Desperne" und "Titan": in allen feffelt bie Entwidelung bee einen Saupthelben, und bie Durchfichtigfeit ber Sandlung, fowie bie Spannung, in welcher ber Lefer erhalten wirb, geminnt ausnehmend burch biefe Concentration bes Intereffes. Gin folder Belb fehlt allerdinge auch in bem .. Battberer bon Rom"; boch mag bierfür ber große Umfant int Gulturgematbes, welches bie gange Belt bes Rathalinte mus in allen ihren Richtungen und Schattirungen un fant, augleich Entichnibigung und Erfas bieten, Gn Roman, ber nur einen befchranttern Ausschnitt aus beier Belt behandelt, wie ber Schitding'fche, hatte aber bent bas entichiebenere Berausftellen eines Daupthelben wirt lich gewonnen. Alfreb bon Bungerhaufen macht mel mie am meiften ben Ginbrud eines folden; er fann gemifemaßen für ben erften Liebhaber bes Romans gelten; fent Liebe gur Bringeffin Buftine, beren fürftliche Geburt plitlich bezweifelt wirb, feine Familienvermidelungen, be auch fein Recht auf bas baterliche Erbe ploglich if zweifelhaft erfcheinen laffen, bas Berfchwinden feine 80 tere, bon bem man glaubt, bag er fich bon ben Erinmern herabsturgenber Felfen begraben ließ: bas alle tungibt fein Schidfal borgugeweife mit bem belieben Romanapparat, ber auf Rathfel ber Bergangenbeit grid weift, in Bermidelungen ber Defcenbeng ober Afcenber bie verfchlungenen Chiffren einer Bebeimichrift fudr, beren Lofung bie Reugierbe ber Lefer befchaftigt. Int man nach ber Leftitre bes Romans noch einmal bie Sand lung beffelben burch, fo finbet man allerbinge, bag & freb Bungerhaufen mehr ale bie anbern im Mittelmit ber fich freugenden Gefchide ftebt. Babrend bes Leins felbft aber gewinnen wir nicht biefe Ginficht in bie ? beutung bes Barons; es ichieben fich verbedend inm eine Menge Gestalten und Ereigniffe bagwifchen; ber Lefer wird nicht genug für ibn, für feine Bedantm # Empfindungewelt intereffirt. Much mit ben außern Timt ber Romantechnit ift er nicht genugfam bervorgebin; bas Intereffe fpringt immer bin und ber, und oft win wir und erft befinnen, wer biefe ober jene Berfinit ift, die auf einmal wieber auftaucht. Es fehlt be mit Fortgang ber Ergablung, ber burch eine bin. # gebenbe Reflerion erfett wirb. Mebnliches empfits # oft bei ben großen Gustom'ichen Culturgemalben

Die einzelnen Geftalten und Gruppen bes Com fchen Romans bieten indeg, fobald wir wieder # Lebensbahnen eingelentt haben, mogu es oft eines fem gewaltsamen Rude bebarf, viel bee Intereffanten be-Die abenteuerliche und fühne Dathilbe, Die gulet = bem verfappten Rlauener, bem polnifchen Glüchting mi Grafen, bas Beite fucht, ift jebenfalle eine anjehnte Beftalt - nur bag ihre pinchologifche Entwidelung je lett gleichfam in punttirten Linien berlauft. Grid 100 Tungern, ber bas Bauernmabchen beirathet, ift em tib tiger Charafter, und bie westfälifchen Bolfetypen bet ? bruper Sofe find von einer Feber gezeichnet, die mit 200 und Leuten ber rothen Erbe volltommen bertraut # Eine ber ergoblichften Epiloben bes Romans ift ber .. ?! fame Benglerbund", ber lleberfall bes weftfalijden Tim thnniebereine burch muntere Junter, Die fich ale Sim mastirt haben und die herren Gelehrten auch wod # Femgericht und Foltertammer bes dagu bergerichten Schloffes führen. Diefe improvifirte Don Oniroteni bi Juntere von Bungelicheibt, in welche einige Romanibe mit Gefchid verwebt find, bat zwar nur anetteris Werth, unterbricht aber ben ernften Bang bes Romi

in ber beiterften Beife.

Daß im Roman von Lein Schliding in einem faten mo detta Sill gehalten, daß er mit aumuthigen Schlierungen und seinwilrzigen Avonnen eines gebildeten Beiles in eigenen Betrachtungen sowie in ben Gebantengung feiner Selben reich beracht ist, dabert für alle, widch vielen geisperigen Romanschriftleller aus seiner siehten Benanschauf und bei Ernöbnung.

2. Lucifer. Ein Roman aus ber napoleonischen Beit bon Rarl Frenzel. Flinf Banbe. Leipzig, E. 3. Glinther. 1873. 8. 4 Thir. 15 Ngr.

Bahrend Schilding bie Befchrantung auf einen begreugten provingiellen Boben liebt, mabit Frengel mit Borliebe Stoffe mit meiten Befdichtsperspectiven, Stoffe, in benen fich bie geiftige Phyfiognomie einer hiftorifchen Beit fpiegelt. Go bat er uns bas jofephinifche Beitalter gefcilbert, fo fchilbert er une in feinem neuen Roman bas Beitalter Rapoleon's. Und zwar erbliden wir ben Raifer auf feiner Welthobe ale ben bamonifchen Lucifer, ber Europa beberricht, obicon bie Borboten feines Untergange fich bereite in ben Erfolgen ber Spanier und ber erften verlorenen Schlacht, ber Schlacht bei Aspern, anfündigen. Es ift bie Beit von 1809 und 1810, bie une Frengel porführt, und obgleich er nicht, gegen bas Grund. gefet bee gefchichtlichen Romane verftogenb, Dapoleon felbit in ben Borbergrund feines Berte ftellt, ba große gefchichtliche Berfonlichfeiten, wenn fie ju eigentlichen Romanhelben gemacht werben, ben Roman unfchlbar gu einem Ragout ans Demoiren berabbritden, fo fcheut er fich boch teinesmege, einzelne große Saupt - und Staate. actionen barguftellen: bie Chlacht bei Mepern, bas Attentat von Staps auf ben Raifer in Schonbrunn, ben Brand bes öfterreichifden Gejandtichaftehotele in Baris 1810, ben une Barnhagen von Enfe in feinen "Dentwürdigfeiten" fo lebenbig gefchilbert hat. Anch hat bie Darftellung Frenzel's einen gewiffen Bug und Schwung, burch ben wir in bem Sturm und Drang ber Schlachten wie auf ber Bobe weittragenber politifcher Bebanten beimifch gemacht werben.

Db ber eigentliche Belb bes Romans ber blonbe Deutsche, Egbert Beimmald, ober ber bamonifche Belfch. tiroler, ber Ritter Bictorio Bambelli, ift, baritber tann nan bei und nach ber Leftitre beffelben in Zweifel fein. Bebenfalle breht fich bie freie Erfindung bes Romans im bie Schidfale biefer beiben Bauptcharaftere, Die in en fcharfften Contraft miteinanber geftellt find: jener ein egeifterter Deutscher, ein Rampfer gegen Rapoleon, Diefer in frangofficher Spion im Dienft ber Rapoleonifchen Intrique: jener ein 3bealbelb von zweifellofer Charaftereinheit, biefer ein politifcher Agent, ber bor feinem Berrechen gurudichredt und überbies blind ben Leibenfchaften chorcht. Er hat einen politischen Mord begangen, wie ir gleich und bald nach Eingang bes Romaus wiffen. er Autor verrath ce une gwar nur burch verftoblene ingerzeige, aber biefe führen une boch von Saus aus ing ficher auf bie Spur, weit ficherer ale für bie Gpaning bes Romanlefere munichenswerth ift. Denn ber utor tommt immer wieber auf die Enthullnng biefes dorbes guritet und läßt einen ausgezeichneten parifer olizeimann feine Runft an ber Entbednng beffelben vermen. Das wurde für une von fpannenber Birfung

feint, wenn wir felbft über ben Morber Jean Bourbon's im Duntel maren. Es gibt untergeordnete Romanfdrift. fteller, welche bie Technif bes Romans bierin mit groferm Glude haubhaben und bas allmablich berein. brechenbe Licht fich über einer folden bunteln That gulett mit effectvoll blenbenber Belle verbreiten laffen, nachbem wir vorher bas gange Sangen und Bangen einer bin . und hermogenben Reugier empfunden haben ober gar abfichtlich bon bem mohlberathenen Romanfchriftfteller, ber eine fünftige Entbedung vorbereitet, auf falfche Bege gelodt worben finb. Das alles ift bier bei ber Ermor. bung Bean Bourbon's nicht ber Fall, bie außerbem auch für bie Lefer bes Romans eine ziemlich nnintereffante Thatfache ift, ba mir für ben braven und ehrlichen Bermalter fremben Eigenthume, ale melder fich ber Ermorbete fpater heraueftellt, nur bas Befilhl pflichtmäßiger Ich. tung, aber feine marmere Theilnahme empfinden. Enthullungen, die für une feine mehr find, laffen baber bie Dube bee Mutore, une auf biefelben ju fpannen, ale vergeblich erscheinen; wir haben den Weihnachtebaum schon längst durch die Thurripe gesehen, wenn der Autor une mit feiner Rlingel ine Bimmer ruft.

Raum hat eine Beftalt eine fruchtbarere Ahnenreihe aufzuweifen ale Goethe's Dignon, und in jebem britten Roman findet fich ein foldes zigennerhaftes Dabden. bie eine etwas wilber, bie andere etwas gahmer, ben Giertang ihrer Empfindungen ausführend, Die meift in leibenfcaftlicher Bingabe anfgeben. 3mmermann's Flammden in ben "Epigonen" mar bie erfte Copie ber Mignon wie viele abenteuerliche Raturlinder haben wir feitbem in unfern Romanen ihre magifchen Rreife gieben feben! Erft neulich haben mir ber Eva in Schweichel's Roman: "Der Bilbidniper vom Adenfee", biefen Stammbaum guerteunen muffen. In Frengel's "Lucifer" verleugnet bie braune Chriftel, bie bem Ritter Bambelli, biefem bamo. nifchen Manne mit einigen Bugen von Caglioftro, fich ergeben bat, biefe Bertunft nicht - nur ift Dignon bier mit einigen Bugen bes Rathchens von Beilbronn ausgestattet morben. Das tragifche Enbe gehört an ben Lebensläufen biefer Dignons. Go fturgt auch bie braune Chriftel in Baris aus bem Fenfter eines Lagarethgebaubes tobt auf bas Pflafter. 3m übrigen ift bas Colorit biefer Geftalt mit ihren buftern, wilben und leibenfchaftlichen Bugen ein burchaus charafteriftifches.

3hr gegeniber fieht eine Erscheinung der Salons, bie junge Marquise Antoinette von Gondrecont, die, nach Paris sommend, vom der sieghaften Bedeutung des Kaiters so geselselt wird, daß sie ihre Ehre ihm singibt und zulete von dem marmotalten Imperator dem Ritter Zambolli, einem seurigen Verehrer, zugewissen wird. So anzischend diese Antoinette erscheint, so vermissen wird des inte über Andountungen sinausgehende phisologische Entwicklung, welche und den von Verlieben sich socialische Specifischer macht und und währere Deschinden sie specifischer macht und und währere Deschinden sie sie hen ists accomplis rechnen wei in der Positist, doch der niest accomplis rechnen wie in der Positist, doch der Kommanschriftsteller darf diese nicht. Dagegen ist es eine und echt poetischer Jag, doch des Imperators simber Gestliches in dem Prande de de den gesellen ben Prande de de den gesellen ben Stand

Balais halb freimillig untergeht - "Semele in ben Flammen bes Olympiers".

Das fir jenes dumonische Berhängniß, welches diejeuigen ergreift, die in Lucifer's Nasse tommen. Friedliches Mild dagegen wird bem deutschen Schwärmer Egbert zutseil, welcher seiner Jugendliede, des Gwasen Kulsegen autrickse Locher Magdolene, heimflicht, nach gelichtet hat. Aus ungelesticher liede, pwischen, sich geschen, wurde stenen der Generalten, Athenais, hervorgegangen, wurde ste von einem Bertrautten, dem Gererkuber Prinzen, Cobenzi, erzogen, der mit stenen ervolleinnären Reminiscenzen eine sehr gutgezichnet ersolivolische gil. Auch gire handelt es sich nu ein Altsjel ber Bergangeneit; doch hier ist der Autor vorschältiger in der Entbilluna.

Der Roman (pielt theils an den Ufern des Traunsess, theils in Wien, theils in Paris oder Malmaison, wo und ein anziehendes Bild von der Kaiserin Josephine und idrem Leben entworfen wird, aus einer Zeit, wo ihr

Stern bereite im Sinten war.

Die Schiberungen Frengel's sind durchaus frifch und beensvoll; er ist ein guter Schachten. und Salonmaler und hat eine Wer von Horace Bernet wie von Watten. Das Borbereitende, psychologisch Motivierade ist weniger ieine Sache; er gest resolut auf die Respliate los. Biswieien liebt er die gebrochenen Farben — und dann erinnert er an Karl Gustow. So schließt der erste Band mit einer Beggnung zwischen Table vor bem Schoffe, Schweigend erreichten sie den Plate von ben Schoffe, Schweigend erreichten sie den Plate von der Schoffe. Hat was allen Fintlern frechte Licht Geste word geblende. Was ist Wachte, was ist Täuschung in die einer Verben? ging es sill vurch seine Seele. Der ist alles nur Ahnung eines Höbern, alles nur ein Tanun?"
Das sind solche Schliegabengen, wie sie Gustow's steptisch Werte.

Alls Frobe der lebendigen und stioollen Schilberungen, an benne der Aoman reich fit, feifein mir die Beschreibung der Kahnsahrt Rapoleon's über die Donau nach der derfortenen Schlach bei Aberen mit. Der vervoundete und gelangene Chaert heimwald muß das Seiteur derfe Kahns führen, welches den Casar und sein Slüd tetat:

"Mo ift der gefungen öfterrechtigte haubemann Seinmod?" fragte Ampiten. "Der junge bionde Mann, mit dem
ich bei der Jegetei hroch? "Ans einem unrudgen halbschauen
ich bei der Jegetei hroch?" Ans einem unrudgen halbschauen
feriente bei Beiter. Gestellte der Beiter bei Beiter bei Beiter.

gestellte der Beiter. Gestellte der Beiter bei Beiter bei Beiter.

gestellte der Beiter. Gestellte der Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter Beiter. Gestellte Beiter Be

verlieren, nachbem man breißig Schlachten gewonnen!" bit und ber auf ben Wogen fcmantt ber Rabu; aber bie Ime nno ger auf och Bogen (gibanti or Angul, som at im find träftig und gestet, Egbert halt die Richtung, "Sie film nicht zu früh frohlocken", fährt Napoleon im halben Seih gespräch fort. "Ich bin noch nicht vernichtet. Ich bin nec gespraug jort. ", su oin noch niegt vernichtet. 3ch in net jung, ich werbe noch viele Rriege führen." Ann ihme n wie ans einem Traume anf. "Die Altraffice vor! Bes sign ibr? Drauf, brauf! Alle in die Batterien hinein! Bes fat Egbert. "Bir werden bei Ebersborf landen, mein gurt".
"3hr Beiftand ift uns von außervorbentlichem Ruben gemen, Berr Dauptmann. Bas tann ich für Sie thun?" - "Ben Gie, mein Fürft, mich auf Ehrenwort nach meiner Bebruy bei Goonbrunn entlaffen wollten -" - "Um 3hrer Bunter bie Bellen in ben Rachen und beneten feine Guge. Sall ten feinen Schultern gefallen, rubt ber Mantel auf feinen kna-Unverfländliche Borte, Befehle, Flüche murmelt Rapelin. Es icheint ibm unglaublich, bag die Gludegöttin ihrem en-Es jedent ihm unglaubtig, dag der Gilledegittu dem Gilled rechten Ufer fcon aufmertjam gemacht, bag in bem neine Rabne fich ein bervorragenber Dann befinden muffe. Im Genebarmen, ber General Savary - halb Diplomat, Boligeihauptmaun - find mit Bagen und Bferben geham Rapoleon ift aufgestanben und fleht aufrecht an der Spiel Rachens. Mies an ibm zeigt die verlorene Schlacht; Ser wollen brauen auf feiner Stirn. Bon allen Seiten im glühen gadeln, Feuer, Lichter. In Gbereborf ichlages ternacht. Es ift ale ob ber gurft ber Unterwelt at Schos ber emigen Rinflerniß fiber ben fingifchen fin im tame. "Sauptmann Deimwald!" - "Sire!" - " Gie mir noch ben Frieden mit ben Dentichen? Die Duffe See mit vog den gerech mit von Zeinigen zu den die traffen merben, mich bestegt zu hoben! Zwissen zu Deutschaub gibt es keinen Frieden. Sie hoben dem wie Holgen Zag gehabt und mich zu Dant versstingten. Anged mein Zag Worgen und die Julingt! Ich merk ein wie nach Inden zeich und am Ganges die Herrschaft der sowie vernichten. Gnit Nach!

Much bie Schilberung bes Gestes in bem Schniede bergischen Balaie und bes bort ausbrechenden benacht sie mit glängenden Farben burchgeführt. We Freugl an ken napoleonischen Memoirenroman zu freisen schaus de finderte rie flac alsbaft bon ber romantischen Schauber dronit durch ben Schwung der Darftellung ab, bei kichriftlellerische Eigenspiel wocht, wie denn auch kertundenen Schautere auf der unr sier furze Jal we lassen. But wie der uns für furze Jal we lassen. But wie der uns für furze Jal we lassen. But wie der in ihr gutes Recht teter.

3. Blätter im Winde. Koman von Gustau vom Erier Bande domnoure, Mümpler. 1873. 8. 6 2½:

Plätter im Winde — vorübersließende Renspaare, "
"Bede Indied, "Idde Gegenstauer, "
"Bede Indied, "Bede Indied in gestellt und befrei gegenstauer, "
"
kreifengenfeit nud bestellt ebenstäut ist nur für gestellt und seine Schaffler gegenstauer, "
"
für gegenstauer, "
"
haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

haben der gegenstauer, "

habe

Bedilt mir, das er spielend hinzeichnet auf sein unnöligen Blat, Kamm und Jeit, und eine gegen diese verschwindend leine Weile bestehen lüßt, dann anstöftigt, teum Nas ju nachen." Daran erinnert und der Viele es neun Wemanns vom Gustav vom See. Wenn wir en pfischogischen Kern herausnehmen, so handelt es sich m die Liebe eines Stiefvolters zu seiner Stiesfoster, eldze uns wenigktens als das interestgateste Woment der v uns eurollten Familientragsdie erscheint. Diefelde i wirigens rech an harken eriminalistischen Ingestehenzien der Indianskondischen, welche der Beschafter mit geschietze eine, lundig ver Lechnif des Komanns und aller Hausittel, durch welche Spannung hervorgerusen und genährt ich, ur verweiten weiß.

Der alte Geaf von Zavbga, Excellenz, heirathet mit innbiechzig Jahren eine junge Frau, die Dochter ber au von Leonlein, welche ihm phater eine Tochter Seite mie schaften, welche ihm hoher eine innger Offizier nic schaften. Bei ber Trauung hat ein junger Offizier nic schaftlene Prautbont aufzuhgeben. Der Offizier ist stattlich und interessant vinnt ihr Berz, joha fie sich einer moralischen Unre gegen ben Gatten, eines "halonischen" Echbrunde iber Mitmeister um ihre hand an und erhalt sie, ber Mitmeister um ihre hand an und erhalt sie, trop Wieberspruche ber Menter, welche bie Tochter gerne einem tronländischen Fürsten verseirathe hatte.

Die Ehe wird unglädlich. Der Einfallt ber Mutter,

Launen einer fich unbefriedigt fühlenben Gattin, por n bie Leibenfchaft, welche ber Rittmeifter fur feine fiochter empfindet, tragen bie Sauptfchulb baran, phanie felbft liebt einen jungen Daler und Offizier. ben in bee alten Dberften bon Bobenbach, ihres Bormun-Das Benehmen ihres Stiefvatere macht einen unlichen Ginbrud auf fie. Auf einer italienifchen e erleben fie bei einem Musflug am Gee von Lugano nerfwürdiges Abentener. Gie machen bie Befanntt eines jungen, höflichen Birthes, ber balb barauf Sattenmorber jum Tobe verurtheilt wirb. Der Rittr, welcher einen Bwift bes Birthes mit ber Stief. r bei jenem Musfing mit angebort, fühlt bas unch Bermanbte feiner eigenen Situation mit berjenigen Rorbers, befncht ibn, mogu er bie Erlanbnig erhalt, wird bon ibm mit ber Bernichtung eines Raft. beauftragt, welches in feinem Saufe berftedt ift und ochft gebeim wirfenben Gifte enthalt. Che ber Ritt. bas Raftchen vernichtet, überzeugt er fich bon fei-

es Berundignis wird sit ihn verfängnisvoll. Die m Mishelligkeiten, durch sinanzielle Bedrängnisert, nehmen ihren Fortgang und steifen sich Westen sich warfel, dass die Auflich und sich ein Biddigen mit Gift auf sierem Der Rittmeiser selbs wird des Wordes verdäcke nran halt ihn sit ubersübrt, als man jenes Giften, das Erbe des Mörders, in einem geheimen seines Spates entbedt. Das Drama eines Eriocesfies entslett sich von uns. Der Angellagten den Geschwerten bernritzielt. Da erscheint als tender Engel Seehannie mit einem Briefe der der Groffmutter anterfüscen kat und erfe der Dern die Groffmutter anterfüscen kat und erfe der Dern die Groffmutter anterfüscen kat und erfe der

nhalt und nimmt bie Gifte an fich.

auf bem Sterbebette, auf das fie ein plötlicher Krantfeitsansall geworfen, herausgibt. Der Brief bewift ben Schistmorb und die Schulboffgeit bed Rittmeifters. Sein Entziden darüber, daß er durch Stephanie gerettet worben ist, vermandelt ich im Berzweiftung, als das Middhen im perfolich gegenüber eine feindlich abwefrende Jaltung behauptet. hören wer die Schiberung, welche ber Antor von dieser entscheiden Situation des Romans entwirft:

Der Mittmeister, noch vor einigen Stuuben ber Gegenabe ber odligsgene und verdellichgen Beutrektung, war jebt pildelich zum Wartyere geworben, beit nur ein gluftiger, unberecheuberer Jufall vor einem [smidigen, enterreben Zobenitheite gerettet hatte. Er aber, auf den jezt aller Bliefe waren, bem dem ber beruch er Gereicht der ungerichte waren, bem dem Spring der Gereicht der angefodeten waren, bem der Gereicht der Gereicht der angefodeten gereichte gereichte geschen der gereichte gegen der gestellt gegen gestellt gegen geg Der Rittmeifter, noch bor einigen Stunden ber Begenjebe Rudficht auf ihre Person hintenanfebend, fie hatte ihn gerettet, fie allein! Diese Borftellung ließ ihn bie Gludwinsche ber fich an ihn brangenben Befannten, felbft feines Bertheibigere, nur talt und flüchtig erwibern, feine Augen bingen immer mit einem begeifterten Musbrud nur au ibr, welche jeht, von bem Geheimrath geführt, nach bem Bengenzimmer gehend, ben Saal verließ. Er flürmte ihr nach. Sie befand fich mit bem Oberften allein, im Begriff, Out und Mantel umjunet,-men, ben man ihr nachgebracht hatte, ale er eintrat. "Gtephanie!" rief er mit leuchtenben Angen und ihr beibe Sonbe phanter tet er mit temptemen augen and in verto Connormingenfredenb, meine geliebte, meine theuere Stephanie, bu haft mid gerettet! Alle Onalen, die ich erbulbet, werden tanfenbfach burch bas Glud biefes Augenblids aufgewogen! D! tomm, tomm an mein Berg, bamit ich bir banten und bir fagen taun, wie thener bu mir bift!" Eine tiefe Blaffe hatte jagen taum, wie fenter ou mir oper eine ftere Bigie hatte bei feinem Eintritt ihr Geffich bebedt, fle erbobie, bobg fle fich kaum aufrecht batten tounte. Als er jedoch weiter fprach und banu mit brenuenden Bliden die Arme uach ihr ausbreitete, um fle an feine Bruff zu gieben — da richtete fie fich, einen Schritt gurudtretend, folg auf, ihre Schmache mar verichwun-ben, und ein eifig talter Blid begegnete furchtlos bem feinigen. "Rein!" fagte fie mit zwar bebeuber, aber von ihrem flarten "Netfin!" jugte jet mit joues overnort, were von inten pro-Dillen beferfichter Stimmer, "nein; migre Bege treunen fich für immer! Best ich fahr, gelchaf meiner armen Matter vogen, auf der nicht auch noch eine Bulichab seinen barfte. Du ober, du haft sie boch geschet, wenn dich das livbijde Gericht auch freigherochen! Wie im Leden merben und Sonnen wir uns wieber begegnen - niemale! Dies mein lettes Bort, mein lettes Lebewohl!" Raid bem Oberften ben Arm reichenb. verließ fie mit biefem bas Bimmer. Riebergebonnert, gerichmet-tert, germalmt, tanfenbiach mehr, als wenn fie brinnen im Saale bas Tobesurtheil über ihn ausgelprochen hatten, fanb er ihr nachftarrend ba. Danu prefte er, von einem jagen Schwindel erfaßt, beibe Sande por bas Beficht, mit bem mobi-Schlotter etigit, eile Guine von dus Serjeit, int oen wogli-fheunden Gefible, als ob ber Tob fic raid auf ibn, bie wif-fommene Beute, filitzen wolle. Balb tamen andere, er richtete fich wieder auf, simm, bleich, gefentten dauptes ging er fort, warf fich in einen Bagen und fuhr, von der gaffenden Menge angeftarrt, bavon.

 gibt dem Antor Beranlaffung, uns das Seelenleben des Rittmeiftere mit phydologifch feinen und frappanten Bugen an beleuchten.

Guftab bom Gee ift, wie wir fcon oft hervorgehoben, mit ben abminiftrativen Berhaltniffen und allen juriftifchen Fragen vertrant. Bir bewegen une in Bezug hieranf ftets auf ficherm Boben, und fo find auch bie ehelichen Bermogensperhaltniffe und mas bamit anfammenbangt pon ihm mit burchfichtiger Rlarbeit bargeftellt. 2Bo fich aber fleine Luden finben, wie in Bezug auf bie crimingliftifche Beweissuhrung, ba weiß Buftab bom Gee feine Lefer gefdidt barüber hinweggntanfchen. Go forafdltig bie Darftellung bee Eriminalproceffee, von ben Unterfuchungen bes Beamten bis jur Anflage bes Staateanwalte und ber Bertheibigungerebe bes Abvocaten, burchgeführt ift: fo Mafft uns boch eine febr empfindliche Lude in berfelben entgegen. Die Mergte hatten bei ber Gection ber Bergifteten ihre Schulbigfeit nur halb gethan. Es mußte fich boch ergeben, an welchem Gift fie geftorben mar; wir erfahren nur, an einem tobtlichen, faft teine Spur hinterlaffenben! Gin foldes Gift befag allerbings ber Rittmeifter, aber gu feinen tiefverftedten Blafchchen tonnte bie Battin nicht gelangen. Dies Gift ericheint als eine Merfwilrbigfeit mober follte fie ein abuliches erhalten haben?

Die Darftellung Smfad's dom Sere ist durchung einfad und natürlich, frei dom allem Godfrachenen; isbiseilen schaftung und rauftellen. Dagegen darf man ihm, befonders in beiem Alonan, voruretire, doğ er dos Allitsgliche und Handellen mie eine stenagenspisse dogestliche gemacht bisweisen wie eine stenagenspisse dogenisse dasselfie Unterfaltung, oder die kleinen Ereignisse des Lebens, ein Frühstlich, ein Wiltagssein werben mit archivorligher Genausseilst bestäret, währende bestäteln werden mit archivorligher Genausseilst in Krieche bestäteln der Bestäteln der

4. Die neue Magbalena. Roman von Billie Collins. Aus bem Englifchen. Autoristet Ansgabe, Drei Banbe. Bien, hartleben. 1873. 8. 2 Thir. 12 Ngr.

Wie oft werben Romane in Dramen verwandel — es ist bies feit Sohlfvare's Sleiten eine berechijet Ausgeung, obision franzistische Mutoren gegen sladje Stoffbenutzung in neuer Zeit bisweilen lagbar wurden. Seltener fonmet es vor, dog ein Drama in einen Roman aufgedröfelt wird, obision ber gleichzeitigte Gust eines Stoffs sir Drama in deren Roman aufgedröfelt wird, obision ber gleichzeitigte Gust eines Schoffs sir Drama in der Einfall wird, der einhalteilen Detriebsanftat ber neutranzsflichen Schriftliefter dunft germig ift. Eine soldie Berboppstung bes Aspitalwerthe sommt ber literarischen Industrie ja auskachmend nagute.

"Die neue Magbalena" von Collins geht in Wien und Berfin iber die Breter, es ist ein Senfalionsbrand de pur sang. Der Koman bewahrt durchweg diese ber mantische Haltung; die Bühne der Handlung ist mit der Peinlichfeit eines Regisseur genau bestimmt, und die Kapitel spieten fich wie Senem ad.

Die Englander ermeifen fich als gelehrige Schuler bes

neuen lieterarischen Franzofenthums, und zwer haben is bein noch einen Borgup vor ben Deutschen, welche is wie ber Franzosen bei weitem nicht fo erreichen mit die Effecte nur burch gröbere Berftöße gegen die Rasie gefunder bramatischer Runif ermöglichen. Bille fühtind ist bei Eugène Sue ebenfo in die Schul gewegen wie bei dem jüngern Alexandere Dunnaf; a köngen wie bei dem jüngern Alexandere Dunnaf; a köngen wie die englische Lugern Erfenfehreibe, dabet die echte englische Lugeriett und Wege geht, sonden bie keiner Schwierigkeit aus bem Wege geht, sonden werden Setzelle Grüßen führweitet.

Bir werben gleich in medias res geführt, mir möchten fagen bineingefloßen mit einer Energie, gegn welche ber alte Somer ale ein febr befdeibener, binete complimentirenber Thurbuter erfcheint. Bir belaufen bas Gefprach zweier Frauen, einer Rrantenwärterin und einer Reifenben, bie ber Bufall mitten in ben beutidfrangofifchen Rrieg hineingeführt, beren Reifemagen ange halten, beren Bferbe meggenommen, Die ihres Gmatt, ibres Belbes beraubt murbe. Diefe Thatfache mit beilaufig gefagt, auf ben Rrieg ein Licht, ale ob er m ber Rrieg ber Afchantis geführt worben mare. 3m Bflegerin unterftilpt fie mit ihren Rleibern und nimmt fe in die Bitte bes Dorfe auf, mo die Bermundeten liegen Raum beginnen wir uns für bie beiben Frauen ju in tereffiren, ale eine menfchenfeinbliche beutfche Grenatt ber einplatt und bie eine, die Reifenbe, tobt an Boben fret Benigftens glauben mir und alle Betheiligten, bag fit iM fei. Run begibt fich etwas Bermunberliches. 3m Rrantenpflegerin, fruber eine leichtfinnige Schone, mu and nur furge Beit und wenn man will ohne ihr & fchniben, einfam in ber Welt baftebenb, lagt fich bei ben bofen Damon verleiten, fich ber Bapiere ber Gem ten gn bemuchtigen und ihre Rolle ju fpielen. Alle berniffe bat Billie Collins porfichtig aus bem Bur ranmt; bie Familie, ber jene bon ihrem Bater ame ift, tennt fie nicht perfonlich: fo tann fie fich wir ichleichen und unter falfchem Ramen iene Achtun gen, welche ihr fonft, bei ihren mabren Antecebentien, me verfagt geblieben mare.

Doch eiferfüchtig find bee Schidfale Dachte, Boreilig Jauchgen greift in ihre Rechte.

Bene echte Grace Rofeberry ift tros ber betita Granate nicht tobt. Bilfie Collins macht eine Roman leibe bei ber dirurgifden Wiffenfchaft und berterit Deutschland auf Roften Frantreiche. Gin benticha It befchamt bie frangofifden Quadfalber, welche Grace Rie berry für tobt erflart; er erfennt, bag bas leben mi unterbrochen ift infolge eines Drude auf bas Gen In ber That febrt es wieber. Dan fann fic bie no tere Entwidelung bes Romans ober vielmehr bes Drumb benten. Die falfche Grace, bie nene Dagbalene, bat to Berg ber Dame, ber fie empfohlen mar, burch ihre Edie beit und Liebenswürdigfeit gewonnen; ein Beitungscott fponbent bon angefehener Familie, Borace, will fie bem then; ein Brediger bon humanitaren Tenbengen, 3mis ift leibenfchaftlich in fie verliebt. Doch ihr eigenes @ wiffen peinigt fie, und nun erfcheint noch ein unbeimie Schatten, jene echte Grace, welche von ber Familie Betrügerin behandelt wird. Die nene Dagbalena, bent Beheimniß für Julian burchfichtig geworben ift, below auf Aurathem bee Freundes; Die alte Dame will bas Bebeimniß ignoriren und Grace mit Gelb abfinden; boch bas Gingeftanbnif eines von ihr verleugneten Betruge macht fie jur Mitfdulbigen; fle wenbet Dagbalena ben Ruden, welche Julian beirathet und mit ihr nach Amerita ausmanbert, ba bie englifche Gefellichaft ihre respectability nicht anertennt.

Das ift alles recht icon und aut. Ungefähr fagt bas ber Bfarrer auch, Rur mit ein biechen anbern Worten.

Das ift in einer burchaus fpannenben Beife von Colline bargeftellt; bie Entmidelung folgt Schlag auf Schlag; immer gefdieht bas Unerwartete, und boch tann man nicht fagen, bag es unmotivirt erfchiene. Ehe ber neufrangofifche Roman erfunden mar, hatte nian einen folden Stoff auch behandelt, vielleicht mit ahnlichem Fortgang; nur mare bas licht auf bie Sandlung von ber eutgegengefesten Seite gefallen. Dan batte bie Betrugerin ale folche bingeftellt und in ihrem Geftanbnig einen ihre Schuld milbernben Umftanb gefunden.

Doch bas ift nicht intereffant, nicht pitant genug, ba fehlt ber Reig bee Contraftes! Die gange Theilnahme

ber Borer und Lefer muß ber nenen Dagbalena jugemenbet merben! Darin befteht bie Runft bes Mutors! Die echte Grace Rofeberry, Die ihr gutes Recht in Mufpruch nimmt, muß ale eine unaneftehliche Berfon ericheinen, ber man alles Schlimme gonnt! Diefe fcone fünbige Magbalena, beren Jugenbfunben man wol vergeihen fann, bie aber einen groben Betrug begeht, abnlich wie bie beruchtigte Bertha Beig, bie burch bie beutfchen Beitungefpalten manbert, wird mit bem bengalifchen Licht ber Apotheofe umftrablt; ihr weiht bas Bublifum feine Thranen ber Ruhrung! In folder Escamotage trinmphirt bas Talent ber Genfationeromantifer.

> Und neun ift eine. Und gebn ift feine, Das ift bas Beren Ginmaleine!

Dies Begen. Einmaleins beherricht jest ben Befchmad bee enropaifchen Bublitume an ber Geine und an ber Themfe wie an ber Donau und Spree und fichert ben Genfations-Romanen und Dramen, bie auf ben unmahrften Contraften beruhen, überall glangenbe Erfolge.

Rudolf Gottichall.

#### 1. Histoire de la poésie. L'Allemagne dans sa littérature nationale depuis les origines jusqu'aux temps modernes par Fernand Loise. Antwerpen 1873.

- 2. Die Beroen ber beutiden Literatur. In lebenegeichichtlicher form. Bon Gerbinaud Connenburg. Bum Ge-brauche auf Gumnafien, Real. und hobern Eddiericulen, fowie gum Brivatfinbium. In brei Banben. Braunfdweig, Bieweg u. Cohn. 1872. Gr. 8.
- 3. Deutiche Dichter bes Mittelaltere im Rampfe für ben Raifer miber ben Bapft. Bon 3. 28. D. Richter. Raffel, Ray. 1873. Gr. 8. 6 Rar.
- 1. Moderne Guftnrzuftanbe im Effag. Bon Lubwig Spad. 3mei Banbe. Strafburg, Erfibner. 1873. 8. 3 Thir. i. Deutsche Briefe. Bon Bung. Leipzig, Brodhaus. 1872. Ør. 8. 10 Rar.

Db es ale ein Boraug ober ein Mangel an ber gegenwärtig errichenden Auffaffunge-und Darftellungemeife ber beutichen lationalliteratur ober, was jum großen Theil bamit gufam-tenfällt, ber fogenannten fconen Literatur gu gelten bat, af faft ausfolieflich culturgefdichtliche Befichiepuntte abei jur Bermerthung tommen, barüber ließe fich prinpiell bis ins Unendliche bin- und herbiscutiren. Die lichtigfeit ber Thatfache felbft mirb niemand bestreiten, inn abgefeben bon ben für das Gange verfdwindenden Berichen bereinzelter Mefthetifer bon Brofeffion, berfteht es f) bei einem bentigen literargeschichtlichen Buche von all. meiner ober fpecieller Begrengung für ben Lefer bon bft, bag er, wie man ju fagen pflegt, baburch in ben eift und nicht in bie form bes betreffenden Gegenstaudes, es ein einzelner Schriftfteller ober Dichter, fei es eine uge Gruppe bermanbter Ericheinungen, eingeführt merbe. emaufolge gehören auch alle bie obengenannten Bucher r Gulturgefdichte im weitern Ginn an, obwol eines bon, bas querft angeführte, mahricheinlich weil es nicht

# Beitrage gur Cultur- und Literaturgefdichte.

in ber unmittelbaren geiftigen Atmofphare Deutschlanbs entstanden ift, im großern Umfang und mit feinerm Berftanbnig, ale man es im allgemeinen gu finden gewohnt ift, menigftene nebenber auch bem afthetifchen ober technischen Momente in ber Boefie gerecht gu merben fucht, alfo bemjenigen, nach welchem bie Rünftler felbft, fowol bie mit ber Feber wie bie mit bem Binfel ober bem Deifel, ihre Schöpfungen ju beurtheilen pflegen und auch . bon andern am liebften gewilrbigt feben.

Wenn bas Buch von &. Loife (Mr. 1), ein flattlicher aber boch bequemer Banb, une bie gefammte Entwidelung unferer beutichen Boefle bie auf Luther in gefchmeibigfter Elegang einer hochgebilbeten Sprache porführt, beren literarifcher und poetifcher Benius von bem unferigen grundverfchieben ift, fo genieft ein beuticher Lefer in ber That einen boppelten Bortheil bavon. Er fieht bas eigene, ihm gleichfam angeborene ober angelebte Gut als folches por feinem Muge, zugleich aber auch ben Refler biefer altvertrauten Bilber in bem Spiegel einer fremben Inbivibualitat, beren felb. ftanbige Berechtigung fich burch fich felbft am beften bezeugt. Gin Nationalfrangofe burfte auch bei gleich portheilhafter Musftattung taum jenes liebevolle Berftanbnig, ober nennen wir es anertennende Singabe an die Eigenart bes beutichen Wefens in fich ju begen befähigt fein, am we-nigften im gegenwärtigen Augenblid, welche bies Erzeugniß ber belgifchen Literatur ju einer im eminenteften Ginne anmuthigen Ericheinung gestaltet. Rur bie eigenthumliche Doppelftellung Belgiens zwifchen ben beiben großen Literaturen macht es möglich, bag ein ichriftftellerifches Talent, wie es felbftverftandlich babei immer porausgefest werben muß, fich, ohne feine Guhlung mit ber einen zu berlieren, boch jugleich auch in ber anbern pollig heimateberechtigt empfinden fann. Und betrachtet man bon

biefem Befichtepuntte aus bie allgemeine Stellung bes belgifchen Beifteslebens und ber belgifchen Literatur, fo wird ein unbefangenes Urtheil jugeben milffen, bag ibr gerabe in ber eigenthumlichen Sphare, Die fie menigftens in einzelnen hervorragenden Erzeugniffen bertritt, bas Recht auf eine lebenbige Butunft und im hobern Sinn auf ihre eigene nationale Exifteng im vollften Dlage guertannt werden barf. Bon beutfcher Geite ber ift man begreiflich geneigt, alle in Belgien und bon Belgiern frangofifch gefdriebenen Bücher fchlechtweg ber frangofifchen Literatur jugumeifen. Befchieht es mit bem an fich mol berechtigten Bufas patriotifcher Entruftung, inbem man fich wol erinnert, bag ber größte Theil Belgiens von einem ebenfo ternbeutichen Bolte bewohnt wird wie Gomaben ober Baiern, und bag bicfe Deutschen an ber Schelbe und Ine einen hartnadigen und ungleichen Rampf nicht für bie Alleinberechtigung, fonbern überhaupt nur für bie bloge Dulbung ihrer ober unferer Sprache ju führen geamungen find, fo findet eine folche Stimmung bei jebem Dentichen einen lebhaften Antlang. Doch bergift man in ber Singabe an biefe eble und ehrenhafte Regung, wie une fcheint, mitunter bie thatfachliche Lage ber Dinge. Es ift nicht mehr möglich, die frangofifche Literatur Belgiene aus ben Grengen biefes Lanbes ju treiben, mo fie ein Jahrtaufend lang ibre zweite Beimat gefunden bat. Bir muffen nur munichen, bag fie, wenngleich ber form nach frangofifch, boch in ber Befinnung und im Beifte fo felbftwuchfig, fo echt belgifch fich entfalte, wie bier in bem Buche, bas une ju biefen Betrachtungen beranlaft. Diefe belaifch-frangofifche Literatur ift feine Reindin bee beutichen Befens, ja man burfte fagen, ihr naturlicher Inftinct treibt fie ju einem engften Anschmiegen an biefes. tennen fehr wenig in beutscher Sprache bon Deutschen gefchriebene Bucher, in benen une ber Sauch gartefter und marmfter Sympathie für bas Deutschthum, für bie Inbividualität ber bentfchen Boltofeele, filr ihre originalen Schöpfungen in Bort und Bere fo burch und burch mobitbuend bertibrte wie in biefem, bem bas elegantefte Frangofifch ale feine naturgemäße Form angeboren ift.

Es bedarf nach bem eben Befagten feiner befonbern Bemertung, bag ber belgifche Befchichtidreiber unferer mittelalterlichen Boefte alle bie Bulfemittel berftanbig und mit ausreichender Rennerschaft benutt hat, welche bie nenere beutsche Bhilologie, bie beutsche Alterthumefunbe unb Culturgefchichte in beinahe überfcwenglicher Fulle gemabren. Auch jeber mahrhaft miffenfchaftlich gebilbete eigentliche Frangofe, welcher ber Literatur, Sprache und Gefchichte bes Mittelalters, fowol ber eigenen wie ber allgemein europaifchen, feine Thatigfeit zuwenbet, muß heute in ber beutfchen Biffenfchaft ebenfo beimifch fein wie in ber eigenen, und infofern wurde bas Lob, mas Loife beshalb berbient, eigentlich nur auf bie Anerteunung einer mit Recht zu forbernben Borausfepung hinauslaufen, ohne beren Erfullung in ber gefammteuropaifchen Literatur bes oben bezeichneten Rreifes überhaupt feine auf ber Bobe ber möglichen Leiftungefähigfeit flebenbe miffenfchaft. liche Arbeit bentbar ift. Aber es ift boch noch ein Unterfchieb bes Grabes und ber innern Aneignung recht mohl berauszufühlen, und in feiner Beritdfichtigung fcheint es und ale wenn bas Buch biefes belgifchen Gelehrten einen

befonbere ansgezeichneten Blat vor allen andern auf glieder Grundlage rubenben verbiene.

Bas une bei bem Belgier fo wohlthuend berührt, mir auch bem an zweiter Stelle aufgeführten Buche &. Cit. nenburg's in anfern Mugen feinen beften Bert. Tei es viel Reues, wie man fich auszubrifden pfiegt, brine ober einen mertlichen Fortfchritt in unferer literarbiftenifen Biffenschaft bezeichne, läßt fich von ihm nicht behupter, und feine Tenbeng weift auch gar nicht barauf bin. Min in einer anfprechenben, mohlburchgebilbeten form, in ge fchicter, burchfichtiger Gruppirung bes befannten Eine wird es benen, für bie es bestimmt ift, ein anregente und nutlicher Fuhrer gu ben literarifden Gotte m ferer Borgeit fein tonnen. Die biographifche form, in wenigstens in ben meiften Fallen bier feftgehalten ift, memgleich nicht ausschließlich, weil es boch fower fallen birin, fle 3. B. bei ben Dibelungen und ber Gubrun it ber wenden, ift neuerbinge nach bem befannten Borgonge m Beinrich Rurg bon bielen anbern gebrancht worben, nit überall aber mit fo richtigem Caft und lebenbigm G. fühl für bie Befammtindividnalität ber einzelnen fort ftellerifchen Berfonlichfeiten wie bier.

Ein Biograph hat fich, wie man weiß, befonbert bit ber Befahr ju huten, ber Banegprift feines Delten # merben, und es gefchieht nicht häufig, bag er buft Rime bollig zu bermeiden berfteht. Gin Literarhiftoriler bagge. wenigftens ein beuticher, ber über beutiche Literatur funt pflegt bon möglichfter fritifcher Gaure und peffimitibe Geringfchapung feines Objecte erfullt gu fein, und gim bamit allein ben Unforberungen ber wiffenfchaftlide ib jectibitat Benuge ju thun. Benn es nun gelingt, richtige Mitte zwifchen biefen beiben entgegengein Stimmungen ju treffen, fo wird baraus nat im Meinung biejenige Saltung entflehen, Die wir ale bir bie Wiffenfchaft an fich geeignete und fpeciell als be ferm nationalen Erbgut an Literatur allein bezeichnen möchten, und fie ift es, bie wir in im befprochenen Buche burchgebenb feftgehalten finbe. gibt une in Berbindung mit einer gangen Reife men und neuefter, bon abnlicher Gefinnung zeugender fimme fchichtlicher Brobnctionen bie für une recht ertente Boffnung, bag jene negative und norgelnbe Bedriffet. bie feit und burch Gerbinne ebenfo febr wie burd be Junge Deutschland in ber Beurtheilung unferer gurute Dobe geworben ift und jahrzehntelang faft antidlime bie Beifter ber Lehrer und Bernenben beberricht bat, m einer in jeber Urt fachgemaffen, nicht bloe ber rett w ftanbenen nationalen Gelbftachtung, fonbern auch bem mit tifchen Betriebe bee literarbiftorifchen Rache viel beffe bienenben pofitiven und pietatvollen Saltung wirb ibe wunden werben. Ginftweilen freilich barf man, namm lich in Deutschland, wo fich jeber bes une merthoder Menfchenrechtes ungehindert bedient, feinen eigenen En ju geben, biefe Boffnung nicht ju boch fpannen, bem wird immer noch Leute genug geben, die ihre eigene Unter legenheit am bequemften burch bie fritifche Bermin aller anbern gu genießen augelegt finb.

Man tonnte die unter Ar. 3 erwähnte Brofditt !!
3. B. D. Rich ter gleichsam ale eine ins Detail aufführte Ergangung der Bilge einer ber poetischen Erfain

nehmen, bie Dr. 2 zeichnet. Balther von ber Bogelweibe ift bier und amar mit finnigem Berftanbnift für feine volle Inbivibualitat eine ber hervorragenbften Beftalten, beffen Schilberung freilich meniger Schwierigfeiten macht ale bie eines Bolfram bon Efchenbach ober felbft bes ber Beit nach une fo viel nahern Fifchart ober bee Bane Cache. Denn ber bleibenbe poetifche Behalt Balther's ift nach Abjug bee Dertlichen und Beitlichen, bas ibm wie jeber litergrifden ober menichlichen Inbividuglität eigen, boch ein fo großer und, mas fur une noch mehr beift, ein im innerften Befen fo fernbeuticher, baft es une Denichen ober Deutschen bon heute wenig Dube toftet, bie gu biefem Innerften und Gigentlichen borgubringen und es als etwas unmittelbar Lebenbiges auf une mirten ju laffen. Dazu tommt noch, bag, wie allgemein betannt ift, unfere germaniftifche Biffenfchaft mit einer völlig gerechtfertigten Borliebe fich ihm wie feinem anbern, felbft nicht einmal ben Ribelungen jugemanbt und alles gethan hat, um auch bas Meuferliche und Formale feines Bilbes ber Gegenwart an erhellen und aufzuflaren.

Die Gegenwart aber fieht in Balther und wieber mit vollem Rechte ben großen Batrioten, ber, wie ein pfaffifcher Berufegenoffe gleicher Beit über ihn jammert, Taufende bethort, bas beifit Taufende und aber Tanfende ju dem Rampfe gegen ben perfiben Despotismus Roms angefeuert hat. Reben ihm Mingen bie Stimmen ber geinnungeverwandten anbern beutiden Dichter fcmach und umpf; felbft ein Freibant und ein Reinmar von Zweter, bgleich auch fie ale unverächtliche testes veritatis bee untiden Gewiffens und Berftanbes unfere achtungevolle fiebe verbienen. Dochten bie gewaltigen Rlange Balber's auch in bem Ohre ber beutigen bentichen Leibeige. gen Rome ein foldes Echo finben wie zu ihrer Beit : benn te iftmabrlich Roth, baf biefen armenaber ehrlichen beutfchen Brelen - ber "Thorinnen und Rarren", bie fich bon bem Berren - Stod" bes Papftes, bem Beterepfennig und anern Beutelichneibereien ihr biechen fauer verbientes Dab nd But megftehlen laffen, find ja feit Balther eber thr ale meniger in Deutschland geworben - bie ernften ab mabren Worte immer und immer wieder vorgehalten ürben, mit benen ber mohlgefinnte Berfaffer biefer lehrreichen ib einbrudevollen fleinen Gdrift bon feinem Bolte, guichft pon feinen tatholifden Boltegenoffen Abichieb mut. Gie find es werth, auch bier wieberholt ju merben;

Möchte doch jeder deutlich Lathoft biefe Antwort — jen das Seine — bereit haben, wenn mit eifminter falliget verlappte Zefallen ihm einreden wollen, daß Kiefe und riftentum ein Mustehen gegen Kaifer und Reich gedieren d beutzutage, wie im Kultelalter, laftet der edmighe Bilgof d bem falgefichen Dieden; noch einmal — numberbas gezi in ber zweiten Hille bet 19. Jahrhunderte – erebt er, "unleighar", den Anhyad auf die Verfächgle ber Weltgeißt won bem beiligen Bande, was andere Derzyn an bas terland kultyft, benägenvolligt ub ölinen Kortlegan eines neur, des einmigen Bülens, etfatten die Bilgoft Daulisch den beurfe Bilgoft der kontrollen der Schaffen den benätze bei der die der der der der der haben felbe mit der mit folger Freube betrachten, denköhn felbe am bellen bilde ber Gonne nich bie ischnachen flede die der der der der der der der der mittelber; juchen fich felbs den davon einer Martriums mittelber; juchen fich felbs und abotte einzerben, des feber Richtung übergangungsboll überünfimmen, weche fie auf Befehr berteten. Das bod Malleter, Kinnmar und

373. 51.

der Dichter von Kreidants Belfcheibenteit aus dem Grude erffinden! 3hr "Kahnwort wibe freisst nicht des Genissien jeuer Römerluchte im Bischossonet ju rühren vermögen, dem dieste Arten für im Bischossonet ju rühren dermögen, den die Begeneten nicht mier wie in Kreiden: die Zeit fin anders geworden, nich mehr wie ihr milsten wie bestiechen, daß in der Sache des Kallers das Kreit von plussischem ködernung gebegt werde. Siegen wird unter dem Archen des neuen Gestles bet gerechte Vulde Sache über framliche Alley und Annobung.

Gie wird es, feten wir hingu, fo ficher, wie es ein Bewiffen und eine Bernunft überhaupt gibt. Ber bie Gefchichte fennt, weift, baf fie fich feit 2000 Jahren um ben Rampf gwifden Rom und Deutschland, romifden und beutschen Beift, Beltfnechtung und Freiheit breht. Das beibnifche Rom ift ja ane berfelben Gubftang wie bas fogenannte driftliche gebaden, und bie Teutoburger Schlacht ebenfo eine Befreiungefclacht bes beutfchen Beiftes wie bie 95 Thefen Luther's. Alle Erfolge, Die bas heibnifche und bas driftlich mastirte Rom bes Mittelaltere und ber Reuzeit über Deutschland zeitweife gewonnen haben, fammen nur aus ber Bunbesgenoffenfchaft ber bon ihrem eigenen Bolte abgefallenen Deutschen. Ein Theil bavon, Die robe Daffe, läßt fich, weil ihr Gemiffen bethort und ihr Berftand benebelt ift, in gutem Glauben bagu brauchen, aber bas Bemiffen fclaft nicht ewig und in ben finfterften Ropf bringt enblich ein Lichtstrahl, wie bie Reformation beweift. Bann gab es eine Zeit, wo Rom mit höhnifcherm Uebermuth über bie arme bumme beutsche Ration triumphirt hatte ale in bemfelben Momente, mo fchon ber gottgefandte Beder bes beutichen Gemiffens bas Comert feines Bortes gefchliffen batte und jum Giege erhob? Bewig, Die beutichen Gubrer ber romifden Gflavenborben in Deutschland haben in Beinrich's IV., Fries brich's I. und II., in Luther's und in unfern Tagen nicht zu befürchten, bag auch fie bon ben Dahnungen ihres Bemiffens übermaltigt merben. Bas man gar nicht bat, bas macht einem feine Roth. Denn es tann nicht oft und entichieben genug gefagt werben, weil es wirflich noch Leute und fogar folche, bie fich aufgeflart und fortgefdritten nennen, gu geben fcheint, bie es nicht miffen wollen, bag alle unfere ultramontanen Subrer, Bifcbfe, Literaten, Jefuiten u.f. w. ohne Muenahme pon bem. mas fie bon ben andern geglaubt miffen wollen, felbft nicht ein Jota glauben, fo wenig wie irgenbein romifcher Carbinal gu Luther's Beiten etwa an ben Ablag glaubte. Ber biefe Leute ans eigener Erfahrung fennt, meif, baf

seit vereiente am eigente appring einen, vog, vog, sie heute gesche so wie ju Lutzer's Zeiten absolut frei sind, so frei, daß dagegen die Freisset der eines Feuer-bach, ein siehe Dood Setrang dort eines Feuer-bach, ein siehe benrieter Standbynnt heissen muß. Denn Gemissen, Rechtsgeftiss, stelliches Vashos kann ja auch ein Atheilt, wie man sie sich gewöhnlich bentt, recht wohl als die gessen, das menschlaten. Daruber aber dohnlächelt man in Kom, in Min, in Minchen und in Man; freilich nicht wenn es Ceute hören sönnten, denn man nicht ernen darf, aber immer dann, wenn man unter sich und befonders beim Glass weit der beim Genussen dar, der werden der beim Glass der beim Genusse ist. Wer der vorbotenen Frucht so crecht a von alse ist. Wer die Verschleren Frucht so crecht as von alse ist. Wer die Verschleren her und weiß, wie man mit ihnen zu verscheren soh, begreift zu auch, das unr eine solge absolute Geiste.

freiheit der Filher im Stande ift, den blinden Fanatismus der Massen wie ju schüten so ju leiten und ausgungten; wären sie selbst überzugte Hanatier, so wären unsere ultramontanen deutschen Brilder gewiß sehr schlechte Agitatoren, und dos find is doch wahrtsch nicht.

Diefe Betrachtungen werben auf jenem local fo eng abgegrengten Bebiete bes beutfchen Bolte- und Beifteslebene mit befonderer Starte in une rege, wohin une Gpach's "Doberne Culturguftanbe im Elfaft" (Rr. 4) führen. Denn menn irgendmo, fo ift im Elfag jener emige und mit fo medfelnbem Erfolg im Gingelnen, im Bangen naturlich flegreich geführte Rampf bes beutichen Genius gegen ben Romanismus, fei es ale romifcher Cafarismus, fei es ale mittelalterlicher und moberner Ultramontanismus und Bfeubotatholicismus, fei es ale frangofifche Rationalitat unb frangofifches Beiftesmefen und Beltauffaffung, von ieber am heftigften entbrannt und feit ben Tagen, wo Cafar mit Gemalt ber Baffen bie beutfchen Tribotten und Bangionen amifchen Basgau und Rhein bem romifchen Reiche einverleibte, bie beute, wo beutiche Bomben bas ju bem Sauptarfenal ber Rnechtung Deutschlands im romaniftifchen ober melichen Ginne umgeftaltete, erft urbentiche Strafburg, Die Beimat Gottfried's, Tauler's, Brant's, Bell's, Jafob Cturm's, Bhilander's von Sittemalb, in einen Schutthaufen vermanbelten, bat biefer Rampf nur furge Baufen gehabt und wirb auch für bie nachite Rufunft mit benfelben Baffen ber Bewalt wie bes Beiftes noch mehr ale einmal ausgefochten merben. Gine Reutralität ift bei einem folden Beltfriege eine febr mieliche Sache, wenn nicht unmöglich. Der treffliche Berfaffer biefer "Mobernen Culturguftanbe im Elfag" glaubt zwar mit echt beutschem Optimismus, bag er felbft neutral fei, indem er bas eigenthumliche Recht beiber tampfenden Scharen anertenne und ebenfo bie Uebergriffe ber einen wie ber anbern ungefcheut tabele, aber es geht ibm wie allen andern, die fich in einer folden an fich ja bochft ehrenwerthen Gelbfttaufdung befinben. Er verwechfelt bie Deutralität feines ehrlichen beutichen Bemiffene, indem er nicht blos die Bergangenheit, fonbern auch bie Gegenwart nicht ale Gegenwart, fonbern fcon ale abgefchloffenes Bebilbe, alfo auch ale Bergangenheit aufzufaffen und zu beurtheilen vermag, mit einer factifchen Reutralität, bas beift mit ber Rolle eines völlig unbetheiligten und thatlofen Bufchauere in bem Gemubl bee Golachtfelbee. Beber Deutsche von wiffenschaftlicher Bilbung befitt bie erftere Urt bon Reutralitat ale bie natürliche Ditgift feiner Bolfeanlage und ber großen beutschen Beiftesbewegung ber letten Jahrhunberte. Gie ift ihm ebenfo angeboren und baber auch faum ale ein befonberes Berbienft ju rechnen, wie fie ben anbern Gulturvolfern nicht angeboren ift und, wenn fie fich febr bereinzelt etma bei einem Frangofen, Englander ober Italiener finbet, ale bedeutendes felbftermorbenes Berdienft bee 3ubibibuums zu gelten bat. Aber etwas anberes ift es mit ber zweiten Art von Reutralitat. Bo es fich um Beltprin. cipien handelt, wie bei bem Rampfe bes heimischen Deutschthume gegen ben übermächtig eingeschleppten Romanismus im Elfan, tann eine folde weber bor bem Gemiffen noch por bem prattifchen Berftanbe befteben. Bier muß jeber Bartei nehmen, ohne bag fein theoretifches Urtheil über Die relative Berechtigung bes Wegnere babei im minbeften beeintrachtigt wurde. Die Deutschen im Glei be fich burch bie fortgefeste planmäßige Frangificen am Jahrhunderte bem frangofifchen Beifte niber temi fühlen ale bem beutschen, werben in bifen mit Ginne une ftete und burchaus ale Gegner gehn mi : une bie ihrigen feben, ohne bag wir unfernfett tu m herein die Beurtheilung ber Individuen von miez rechtigten Urtheil über bie Gache, ber fie bienn dien machen mußten, mas gegen unfer beutiche Genia m Bir begreifen recht mobl, bit men ftoken murbe. ber anbern Geite bem beutschen Stanbount, miet bas Recht ber Gefchichte für fich bat, nicht n tet Beife gerecht zu werben bermag; benn bernicht m es, fo murbe man bamit betunben, baf man fid unis pon bem frangofifchen Beiftesgeprage freiement in # baf meniaftens bie Dajoritat ber Bebilbeter in bein Elfaß bies nicht will und nicht fann, barüber tiet i fein einfichtiger Mann in Deutschland, abeleid ite m bem ober gerabe beshalb entfchloffen ift, bit umi wichtige Bofition, -bie uns bie einzige Gemalitat mo Staatemanner und Generale wiedererobert bu, bi Mengerften feftauhalten.

Es ift auch eine Epifobe ober ein Stud mit taufenbiabrigen Welttampf zwifchen beutider unt int welfcher Urt, in bas une 92r. 5 hineinbliden lit, # nur ein gang fleines und im Bergleich mit ba m braftifden Gituationen beffelben bon febr menig mis ber Birfung. Diefe "Deutschen Briefe" von Bunim mit ben leichtern Baffen bes Biges, ber Imm mit humore gegen ein altes beutfches Erbubil, up! icon viele ber beften Manner unfere Boll is Jahrhunderten umfonft bie Rrafte ihres Beifte um haben. Die unbeutiche Sprachverberbniß, burch bie Sprachmengerei, ift bie Bielicheibe birta bie jum großen Theil gang gewiß mitten in boll bineintreffen. Bir find bei ben ebenfo De wie boch auch verftimmenben und beschämenben bie bas leichtbeschwingte Beftchen im Sie wieder einmal ju grundlicherm Dachbenten übr ## für bie beutiche Bilbung fo wichtige Erichem laft worben, und fcon eine folde Unregung it werth und wird ohne Zweifel auch von vielen mien fo empfunden merben. Muferbem aber ift d mi bie Gache une berufemagig naber berührt all = Bere, wieber einmal fo recht feltfam, ja faft = vorgetommen, bag in unferm fchreibfeligen Battimis einer Beit, in welcher bie ber Bergangenheit # Befchaftigung mit ber beutfchen Gigenart fo betrieben wird und eine fo hervorragende Ette fern gefchichtlichen Stubien behauptet, noch mit ben Ginfall gerathen ift, Die Befchichte be 1 Sprache unter bem Befichtepuntt ibres Beim ben fremben ihr aufgebrungenen ober in fie my Beftanbtheilen barguftellen. Es tonnte in be ! Sand nicht blos ein febr lehrreiches und nurlidel, auch ein fehr unterhaltenbes Buch werben, und in bagn ift fo leicht juganglich, fo maffenhaft, fo baß bier mit berhaltnigmäßig geringerer Die beremo bae Befte gu leiften mare.

Much bier handelt es fich im lesten Gunt!

um ben Wettfampf gwifchen Deutsch und Romifch in ! feinen verschiebenen Umbilbungen bon ber Urzeit bie beute. Denn mas anbere Sprachen ber beutichen gegeben haben, mas fle j. B. aus benen ihrer flamifchen Dachbarn bon ber Urgeit her aufgenommen hat, merfchwindet in nichte, berglichen mit ben taufenben bon lateinifchen Musbruden ober folden, bie burch bie Bermittelung bes Lateine fich icon in ber beinahe vorgeschichtlichen Urzeit, bann in ber Beit der Romertriege, ber Bollermanberung und ber Ginführung bee Chriftenthume in bae Gothifche, bae altefte Doch- und Dieberbeutiche und bas fogenannte Althochbeutiche eingebrangt haben. Aber alles bice ift boch wieber nur wenig im Bergleich mit bem, mas bas eigentliche Mittelalter, eine Beit verhaltnifmaffig hober Bilbung nicht blos eines einzigen Stanbes, fondern eines großen Theile ber gangen beutschen Ration, in ber Beritbernahme ber bamaligen internationalen Culturfprache, bee Frangofifchen, geleiftet hat; und auch bies will nicht viel bedeuten gegen bie maffenhafte Ueberflutung mit fremben Borten, wie fie feit bem 15. Jahrhundert burch gelehrte Bebanten und ungelehrte Soffdrangen über Dentichland ausgegoffen murbe und eigentlich auch heute noch aus berfelben Quelle fortfließt. Bemig bebauerlich genug, bag eine Sprache wie bie beutiche, beren unvergleichliche Bilbungefähigfeit unb iberichmenglicher Reichthum nicht nothig gehabt hatte, bor

fremben Thuren betteln ju geben, fich wie burch ein Erbverhangnig boch ftete bagu bergegeben bat, und nicht minber bebauerlich, wenn ber bentenbe Renner und Beurtheiler ber beutiden Bolteart bie Grunbe recht mohl herausfinbet, bie eine folche Gelbstentwurdigung veranlagt haben. Aber wer bie Gache gefcichtlich betrachtet, wird fich boch fagen muffen, bag ber Schaben nicht fo groß ift, wie er aus. ficht, wenn man ben Blid blos auf einen befchrantten Abschnitt richtet. Trot allebem hat die ungerstörbare Lebenstraft unserer Sprache von Spoche zu Epoche ganz bon felbft obne puriftifche Gemaltftreiche alles abgeftoffen, was ihrem Beifte zuwiber mar, und bas, mas fie behalten hat, fo griinblich beutich gemacht, bag es nur ale eine Bereicherung, nicht als eine Berminberung ihrer Kraft angufehen ift. Und fo wird fie es auch funftig halten, obgleich wir zugeben, bag wir an manchen ebenfo lacherlichen wie haftlichen Auswüchsen im Stil und in bem Borterbuch unferer A la mode. Schriftfteller und inebefonbere unferer "Bournaliftit" und unferer "Fenilletoniften" bon heute eben folden Unftog nehmen wie Bung. Dinr betrachten wir bie Cache mit etwas falterm Blute, inbem wir biefen und anbern "Rraften" nicht bie Rraft gutrauen, bie bagn geborte, ben Riefenbau ber beutichen Sprache ju bermuften ober bauernb ju befdmugen. Beinrich Ruchert.

#### Eine Rede über Ropernicus.

Rilosans Ropennicus. Rebe, gehalten am 19. Februar 1873, bem vierhunderijährigen Geburtstag bes Kopernicus, von Karl Snel f. Jena, E. Frommann. 1873. Gr. 8. 8 Ngr.

Der Berfaffer biefer fleinen Rebe, bie aber in bem moen Raume einen auferorbentlich reichen und bielfeitigen Inhalt umfchließt, barf vielleicht in ber nachften Folgezeit iner grofern und weitgreifenbern Auertennung entgegenthen, ale ibm, namentlich feinen philofophifchen Gdrifen, unfere Biffene bieber gutheil geworben ift. Daß iefe Beit für ihn gefommen fei, glauben wir aus ber euerlichen verfohntern Stellung foliegen gu burfen, welche ie Raturwiffenfchaften gur Philosophie einnehmen unb selder bie entfprechenbe Unnaberung bon feiten ber Bhisjophie entgegentommt. Es bedarf nur ber Rennung es Ramens Selmholt, ber Erinnerung an bie epochejachenbe Rebe Du Bois - Renmond's auf ber leipziger laturforicherverfammlung und bes Sinmeifes auf ben rfolg bes Bollner'ichen Buche über bie Ratur ber Roeten, um Die gefchehene Wenbung an belegen. Mit ihr treten wir in biefem Jahrhunbert bas britte Stabium 8 Berhaltniffes gwifden Raturmiffenfchaft und Bhilophie, und biefes Stabinm burfte ber Ratur ber Sache ich bie Bedingungen bes allfeitig befriedigenben Abfluffes in fich tragen. Das erfte Stabium, im Unnge bes Jahrhunberts, hauptfächlich vertreten und grafterifirt burch Schelling's Naturphilosophie, beren ihrhaft fascinirenber Ginfluß noch in weitefter Muebeh. ng bis gegen bas Enbe bee erften Drittele, ja bis ine eite Drittel bee Jahrhunderte hineinreichte - biefes erfte abium war es, burch beffen Anfange Schiller gu bem annten Diftichon beranlagt murbe, in meldem er ben aturforfchern und Transfcenbentalphilosophen" gurief: Feindschaft sei zwischen euch! Roch tommt bas Blindniß zu frühe: Wenn ihr im Suchen euch tremnt, wird erft die Wahrbeit erfannt.

Das zweite Stabium berläuft in einer nur gu griinb. lichen und folgenschweren Befolgung biefee Schiller'ichen Beinbichafternfe, ber freilich jenen frühern Erfcheinungen gegenüber vollauf berechtigt mar, und es fallt etwa mit bem zweiten Drittel bes Jahrhunberte zusammen. Die befonnene Erneuerung bes einft berfrithten und tumultuarifch gefchloffenen Bunbniffes bezeichnet jenes feit turgem befchrittene britte Stabium. Bie aber jebe folche Abtheilung von Beitraumen ber gefchichtlichen Entwidelung ibre nothwendige Correctur an bem lebendigen Detail bes bas burre Bolg ber Rlaffifitation übermuchernben perfonlichen , reichen , eigenthumlichen Menfchenbafeins finbet, fo ift auch in biefem Falle bie Scheibung ber Berioben überragt von geiftvollen Berfonlichleiten, bie bas Bufunftige vorausnahmen und gwifden bem Getrennten Bruden folugen.

Wir burfen die Selfung Karl Snell's in der Ge-schickte der deutschen Raturspissoppie so aufsassen, daß wir in ism die Uederleitung aus dem erften jener Staden in das deritte, in directer Analuspung an das Beste und einig dietbende der alten Schlüngfung an das Beste und einig dietbende der alten Schlüngfung an den hie zuter Plange einer gestleiter, linnigen, ach philosphissophissom kanne den gestleiter, linnigen, ach philosphissom Raturbetrachung durch die Jahrzechnte jenes ihr verberblichen mittlern Zeitraums sindunk gleichsam gildlich überwinkert haben. Dies geschach aber nicht, ohne daß dabei das Wachstum beier Pflange wirtlich weiter gebich, ihre Entwicklung auf einen Panut gestlere.

Reife emporgehoben murbe, bas bie Fruchtbilbung bemmenbe und bie Schonheit Des Befammtmuchfes ftorenbe Uppige Bezweige wefentlich gelichtet marb. Inbem Gnell auf biefe Beife bie eigentliche Quinteffeng fruberer Daturphilosophie mit ber fpater mehr gur Geltung getommenen "Eractheit" in Berbinbung feste, hatte er fcon vorlangft rildfictlich ber Berfohnung zwifden Bhilofophie und Erfabrungemiffenfchaft im allgemeinen ben Standpuntt erreicht und in intereffanten und gewichtigen, wenn auch wenig umfanglichen Schriften ausgeprägt, welchen bie Belmholt, Du Bois u. a. erft jest, obwol wieber in anberer Beife, burch Berangichung anberer philofophifcher Befichtepuntte, ju einer burchichlagenbern Geltung gebracht haben. Eben hierauf grunden wir bie Erwartung einer gefteigerten Beachtung biefes bentenben Forfchers. Leiber ift, wie man vielleicht allgemeiner bon ihm weiß, ale man bon feinen wiffenfchaftlichen Berbienften und feiner geiftigen Bebeutung unterrichtet ift, feine politifche Uebergengung fo febr im Gegenfate zu ber jett in Deutichland berrichenben, bag nur bieraus etwa ein Sinbernig ber Erfüllung jener Erwartung ermachfen tonnte. Denn ein erregtes politifches Barteileben verbirbt nur ju leicht bas objective Urtheil and über bie gang aufferhalb ber Bolitit liegenben Leiftungen. Bir miffen es beshalb boppelt bedauern, bag auch in ber vorliegenben fconen und feierlichen Rebe bin und wieder ber Anreig ju politifchen Stichen und Redworten nicht unterbrudt morben ift. Much afthetifch murbe baburch bas fouft fo mobigerunbete und im ebelften beutichen Stile gehaltene Bange (mit Musnahme eines fleinen Gallicismus auf G. 7) entfchieben gewonnen haben.

Die allgemeinere Bebeutung biefer Rebe, um beren willen wir namentlich bie Aufmertfamteit gebilbeter Lefer im meiteften Umfreis auf biefelbe lenten mochten , liegt in ber nach allen Seiten umblidenben Unsfprache über bie allgemeine Enturftellung einer echten philosophischen Naturforfchung in ber mobernen Belt, fowie in ben Faben, melde bon bier aus hinübergezogen find gur Beurtheilung bes naturphilofophifchen Standpunftes bes Alterthume unb bes Mittelaltere. Ropernicus, welcher burch feine große Entbedung, burch ben bon ibm ausgegangenen Umfturg ber gefammten Beltanficht, aller Naturbetrachtung biefe fpecififch moberne Stellung anwies, in mertwurbiger Gleichzeitigfeit mit Luther und Rafael, welche burch geiftesvermanbte positive Thaten auf ben Gebieten ber Religion und Runft bas Mittelalter fchloffen und bie Thur ber Meuzeit öffneten - Ropernicus ift in biefem Ginne von Gnell hier gefeiert ale allgemein reformatorifcher Beift, nicht eingefchrantt in feinen Berbienften und in Biel und Art feiner Arbeit auf bie Enge eines einzelnen Bweige ber Biffenfchaft:

Die 3ber einer autonomen Rabur, welcher das Recht ber leiten Getölberondung wiebergageben wor, und bei nicht om braufen fehenben fremben Mäcken zu biefer ober jener Wirtung commanbiet wurde, mas bem Zeitalter bes Kopernicus burchaus fremb und abhanden gesommen. Diese Jeber und der Kande an ihre Kraftlist woren, es, welche bem Kopernicus bileisensche Untergrappun bon der Babrheit seiner Leiter gaben um bim seine Mege erfinimt vosczichartent, trop aller Mangels an erishrungsmößigen Beweisen. Micht eine auf änfere Data gegründtet nure Gniffat, sohnen ein nuere Gnauber war beBeftimmenbe und Treibende in allem feinen Ginnen und Deten. Bir feben bier wieder, wie in fo manchen andern fallen, big große neue Conceptionen ju ihrem hintergrunde eines fruche iffiges haben und ohne baffelbe nicht zu Stand fommen.

Wenn hiermit gleichfam ber allgemeine Lebentich bezeichnet ift, beffen Balten Geele und Beift bee gefünten Mannes erfullte, fo charafterifirt fich im befonden feine weltgeschichtliche Bebeutung, nach unferm Rebnt, burch ben Ginfluß auf bie religiofen Blaubensanidum gen und die firchliche Dogmatit einerfeits, burd bie Serbereitung einer flaren Museinanderfetung gwifden ber Erfahrungegebieten und bem apriorifden philosophida Denten aubererfeits. Das Mittelalter wie bas claffift: Alterthum zeigen une in ber lettern Begiebung faft allenhalben eine untlare Bermifchung bes gu Trennenten, it ber erftern Begiebung eine ebenfo trube Bermifchung bit Simmlifden und Brbifden, bes Universalen, Rosmifden, mit bem fpeciell Tellurifden. Erft burch bie toberticanifche Beltanichauung mar ber Erbe ihr richtiger Big im Uniberfum angemiefen. Bor allem tonnte nun nich mehr, wie in ber Lehre bes Mittelaltere und eine de Fortichritte ber Biffenichaft ignorirenden Budftabenglabene auch in unferer Beit, Die Erbe ale ber ausfaliffiche Schauplay bes Lebens ber Gottheit, als bie Bubne be groken Belibramas bon Gunbenfall . Menidweiten Gottes, Erlöfung u. f. m. feftgehalten merben. Die Ert murbe im Berhaltniß gur Unenblichfeit bes Unionim ju einem winzigen Buntte, ja gu einem Richte, un ! Gottheit trat in bie unfichtbare Ferne reiner, univerfile Beiftigfeit jurtid. Wenn nicht einmal moberne S fophen wie Begel fich bierein finden tounten, fo ifidbe greiflich, bag bie glaubigen Beitgenoffen bes Rommit bie neue Lehre verfpotten ober verbammen mußten. Mingt une wie bas Lanten aus einer verfuntenn be firche im Darchen, wenn wir ben großen mit Melanchthon Folgendes gegen Ropernicus mit # Diene aussprechen boren:

Dief, einige Welt, die Erde, mied der Sig fients benauft in two Pflatmen; wie follem wijfen, do got wie gleichjam oft der Pflarger diefer Welt [etc. In der Seweis fann auch noch folgene Argamentalism spapsk werden, welche febr fest [etc. Veltem benauft der Gebet der Stater, der Som und der Jeile Ged. 116 nur Circus der Seute der der Seute der S

In Bezug auf die Scheidung der Empirie was bei Cette der Geschied und die Teine Ausbildung deiber Wiffliches atten in biefer Tennung findet Gent gleichfalls bir but Kopernicus geschehen Trennung zwischen Simmlischen Striffen, Universatem und Besondern von biefer Wischtigfeit.

Mit ber Anertennung bes Besonbern, bes Jafülgen mit mur fhaldslich Gegebene in bem Dolein and ben Erfabrungen bes Erbentieren müglen ib Eben bes Armanization bigen und bes Empirischen eine bei Eben der Remainstation bigen und bes Empirischen eine bei ber Gefebergfabern. Es erwacht und ber Sim für eine begeben unbesangene und genaue Ausschlang der bei Scheftlichkeit au folgen, und bannt vollstendig gegleich, die aus Jehum fellungen von Thaifaden das Denten tein Genügen finden lam, der Sinn für Fesselfulung des in dem Thaifahliche herrichenden Gelgundigen und Allgaurtinen. Aber mit diefer abgesonderten und feldständigen Ausbildung der Erfahrungsvolffensigklien wurde aberectseits auch das vochspiel Privierische und Sernausstandigen und einstellt und fannte sich gericht ungshirbert undsilben und einstiden.

Siemnit berührt die Rede die höcksten Grunalen Frobleme der Wissenschaft, über deren hier angedeutete Lilung sich wool noch diehnitren ließe; allein der allgemeinte Brundsag der Archeites und Gebeitetsgeitung zwischen Empirie und Philosophie bezeichnet hier unstreitig bahrhaft die Aufgabe der wissenschaftlichen Gegenwart und nächten Anzunft. Dassisch millen wir urtbeilen, wo wir ben Rebner über materielle Probleme vernehmen, mie besonders über die Seilung jum Chrijenthum, jux Rirchenlefter, und andererfeits jum Materialismus und jur mechanischen Weltansicht. Den in ebendiges, freistnanges Christenlum, gereinigt von den Schlagen des Bunderglaubens und befreit aus den spertigen, halzenen Spalieren des Domas, perschwiltzt in der Weltansschaumg Senell's mit einer lebendigen, geiltigen, sinnvollen Naturensschlieb weit davon entsern ist, mit der großen Mehrheit der heutigen Natursorsiger das bedeutungslosse Spiel von Altombemegungen sitt das einzig Beiebende und Recta alles Ogleins austygeben.

Rudolf Sendel.

## Padagogifche Schriften.

1. Die Babagogit bes Johannes Sturm hiftorifc und fritifch belenchtet von Ernft Laas. Berlin, Beibmaun. 1872. Gr. 8. 20 Rgr.

Es ift wol felten jemand fo verfchiebenartig beurtheilt worben ale ber ftragburger Rector Sturm. Wahrend bie Stodphilologen ibn bis in ben Simmel heben ob feiner Berbienfte um bie Bebung ber claffifchen Stubien, will man andererfeite ibm bie Mitidulb an ber Entnationa. lifirung bee Elfag aufburben. Beiben Ertremen tritt in vorliegenber grundlich wiffenfchaftlich gearbeiteten Schrift Laas entgegen. Diefer gebiegene Renner ber Schriften ber Sumaniften murbe gur Abfaffung vorliegenber Arbeit burch eine Schrift Rudelhahn's: "Johannes Sturm, Straf. burge erfter Schulrector, befonbere in feiner Bebeutung für bie Gefchichte ber Babagogit", veranlagt. Rudelhahn will Rarl bon Raumer gegenüber, ber in feiner "Gefdichte ber Babagogit" ein febr abfalliges Urtheil über Sturm gibt, ale Bertheibiger bee Rectore von Strafeburg auftreten, inbem er Raumer vormirft, er habe bie Dangel, an benen bie Babagogit bes 16. Jahrhunberte leibet, an Sturm geguichtigt, ohne Rudficht auf bie Beit ju nehmen, in welcher biefer gelebt habe. Ferner habe Raumer bie bebeutenbften Schriften Sturm's ziemlich unbeachtet gelaffen, manche vielleicht gar nicht gelefen. Done nun gerabeju für bie Urtheile Raumer's eingutreten, meiß Laas an ber Band ber Schriften ber humaniften nachjumeifen , bag berfelbe mohl bie einschlagenben Berte Sturm's gelefen und beachtet babe, bag aber gerade Rudelhabn über manches flüchtig hinweggegangen fei, bag er Die Beit, aus welcher Sturm bervorgewachsen, gang ignorire und baburch vieles Sturm ale Berbienft und Gigenes anrechne, mas feinen Borgangern gehort. Go ift Durmellius, "nach Begins und bor Melanchthon ber talentpollfte und verbienftlichfte Ueberleiter ber Agricola'fchen Brincipien in wirfliche Conlorganismen", gang unbertidfichtigt gelaffen. Die Musschreitungen Sturm's, fein emiges Singielen. Rhetorifer ju bilben und bamit eine 3mitation au forbern, die an bas "Sandwert ber Doble" erinnert, werben beidonigt. Dierauf bezugliche Stellen find falfch aufgefaßt, theilweise von Rudelhahn "nicht ale Siftoriter, fondern ale Abvocat" benutt.

Am Golug refumirt ber Berfaffer fein Urtheil babin:

Mic ben Schriften de Aricolo, Erasmus, Melandston tritt uns in Deal entgegen, nedige de Argelte il, wou des 16, Jackpundert in, vom des 16, Jackpundert in, vom des 16, Jackpundert in feiner tilperifig bedingten und begeragten Eigenert in Deutstschen Sich vom er Grum tabett, daß er die Argelt nicht überflogen habe. Alledabm irre, indem er in apolgetischen Affre an Grum einige Dinge rühmt, die er entweder von seinen geson Borgangen mitsche hat, vor die eine Werten dagen bei den Borgangen mitsche hat, vor die jeine bestigt gemacht baden.

Die an bief Auseinanberfetungen angereihten Bemertungen über die Reform unserer Symnassen: daß wir von den Humanisten ternen tonnen, wie wir jest unsere Gymnassen dem Indorerungen der Zeit entsprechend einzurichten glober, daß, so wie fie, an das bergebrachte Teinnium anftulpfend, die salssisse dem Vertreibe der somalen Wissenschaften unterlage geden, wir ähnliche Grundste in Betreff unserer Mutterbrache und Elteratur, der Fremden mobernen Sprachen, der Naturwissenschaften zu bestagen haben — bilden eine der schönen fen Varierung das der ber die Bereit und ber schönen.

2. Johann heinrich Beftaloggi. Rach feinem Leben und aus feinen Schriften bargeftellt. Bon L. B. Gehffarth. Leipzig, Siegismund u. Bollening. 1872. Gr. 8. 15 Rgr.

Bon einem fo gebiegenen Renner und eifrigen Sorberer Beftaloggi'fcher Schriften wie Sepffarth läßt fich über Beftaloggi nur Treffliches und Grundliches erwarten. Und in ber That befigen wir in porliegendem Werte eine fchagenemerthe und grundliche Biographie jenes befcheibenen und anfpruchelofen und zugleich großen Reformators und Bfabfindere auf bem pabagogifchen Gebiete. Durch eine treffliche Beichnung ber politifchen Berbaltniffe feines Beimatlandes, unter benen ber junge Beftaloggi answnche, erhalten wir Renntnig bon einem ber machtigften Factoren, melde an beffen Ergiehnng arbeiteten; mir lernen ben Dann aus feiner Beit berans verfteben, feben ibn aus feiner Reit berausmachfen. Gerabe biefes, bas fo febr jum Berftanbniß Beftaloggi's beitragt, ift bon ben meiften feiner Biographen unbeachtet geblieben. Reine Geite ber literarifchen Thatigfeit Beftaloggi's ift in vorliegenbem Berte übergangen, und fo finben auch Auszuge aus ber von ibm im Jahre 1782 herausgegebenen politifchen Bochenfdrift "Ein fdweiger Blatt" in biefent Buche ihre Stelle. Genffarth's Buch ift bas iconfte Monument. bas jenem ebeln Menfchenfreunde in Deutschland errichtet | worben ift.

3. Dr. B. 3. G. Curtmann. Sein Leben und Birten, feine Bebeutung als Babagoge. Bon 3. Folfing. Leipzig, Siegismund u. Bollening. 1873. Gr. 8. 12 Ngr.

"Enrimann mar bou Rinbheit an ein ziemlich Gingelftrebenber. Saft nur mit Gleichbefähigten und auf giem. lich gleicher Bilbungeftufe ftebenben Dannern verfehrte er etma." Diefe Borte bes Berfaffere carafterifiren wol am beften ben in meitern Rreifen burch bie Bearbeitung bes Schwarg'ichen "Lehrbuche ber Erziehung" und bie Durchficht ber Baumann'fden "Raturgefdichte" befannten Babagogen. Er mar fein Fortichrittsmann in ber Babagogif nach ber jest gelänfigen Anschauung, aber - und bies muß auch ber Gegner anertennen - er mar ber Dann eiferner Confequeng, ber unberrudt fein Biel im Unge behielt, ein Mann bon ftreng rechtlichem Ginne und eifriger und begeifterter Forberer bes Erziehungsmefens. Das Bohl ber Menfcheit burch Erziehnng und Lehre gu forbern, mar feine Lebensaufgabe, und biefer midmete er fein ganges Streben. Das Buch macht uns ans feinen Schrif. ten mit ber Urt und Beife, wie er feine felbftermablte Aufgabe erfüllte, befannt und verfaumt es and nicht, bie Urtheile gufammenguftellen, bie bon verfchiebenen Geiten itber Curtmann gefällt worben finb. In bem Buche mare nichts auszufenen gemefen, wenn ber Berfaffer in ber übergroßen Berehrung, Die er Gurtmann entgegen. bringt, fich nicht gn einer patriotifch fein follenden Ab. fdweifung batte berleiten laffen. Er fagt namlich bei Befprechung ber Berfonlichfeit und Gigenheiten Gurtmonn's .

Bei uns geth bas Bort im Munde bes Boils: "Am Gang erkrutt man ben Bann", and se flegt viel Bahres barin. Benn ich den Jappelnden, lutifciritigen Sang der Ffenoglen des feldhgeftlige Benegen des Köppers und Auges vergleich mit bem iften, geschen Ogitten und beim zwigen unter Mitten betien Schalten und beim zwigen ernften Bild obn weiteres miere Alguerfalmtit auf fich zijeen, fo ziefe ich meine Schliffe auf ihre Zhaten, und der Kotern bereiten Schalten dem Galliffe auf ihre Zhaten, und der Zhaten geber es bewiefen, dog "der Mann am Sang pur ertemen fie".

neien, das "ber Mann am Gang zu ertennen ift". Das ift boch wol zu weit getriebener Patriotismus.

4. Sprachtiche und pabagogifche Abhandlungen von B. U. 3utting. Zweiter Band. Erftes Deft. Leipzig, Siegies mund u. Bolfening. 1872. Gr. 8. 12 Rgr.

Diefes Buch des wadern Bortampfers für die hebnug der Schale und bed Interrichts und der materiellen Besters fiellung der Lehrer enthälft vom Edhamblungen: "I. Literatifder Begweifer im Gebiet des Englischen und Franglischen für nicht aledemisch gestieder Lehrer"; "II. Bollewet, Bollsstiang und Ultramontanismus"; "III. Der Schreibelemutrricht nach der Reasmethode"; "IV. Die ungenstiende Bestohng der prenfissen Bollsschullehrer. Eine Dentigkrift".

Bon allgemeinem Intereffe find Rr. II und IV, über weckhe hier eine kreze Mittheilung folgen foll. An der Dand der Gratifilf, mit welche der Berloffer in beiben genannten Abhandlangen eine feltene Bertrautheit betaubet, wird der In andgewiesen, wie Obeung der allgemeinen Sittlickeit und postliche Beise in gleichem Berhaltniß mit Debung des Unterrichts siehen, was deb die Dauflosalfich auf siehen zu der feiner Hofen den fich auf feiner Hofen er fahlten, es sich beises Gut, treff- (and sich vie Gratier, es sich beises Gut, treff-

liche Bolleichulen, mahren mitfe. Darum fei ber Ubr. montaniemus, namentlich in feiner nenen Beftaltune Gif labus, Unfehlbarteitsbogma) ju betampfen. Es fandt: fich hier burchaus nicht um eine interne Frage ber falbelifden Rirche, fonbern um eine bon bebeutenber politifder Etm weite. Un Franfreichs Unglitd trage nicht jum fleinen Theile ber tippig wnchernbe Ultramontanismus, ber fid bes Bolleunterrichte bemachtigt habe, bie Soulb; mie alfo Deutschland bie Lehren, bie aus bem Galle frem! reiche nur gu beutlich fprechen, bebergigen. Bir benty ten bagu, bag biefe Abhanblung vor bem Erlag bei Befuitengefetes in Deutschland gefchrieben ift. Rr. Wit eine bem preufifchen Abgeordnetenhaufe überreichte Det fchrift und enthalt ben fchlagenben Rachweis, bag tre mehrfacher Aufbefferungen bie Schulftellen feit 1820 fc relativ verfchlechtert haben, theils weil biefe Anfbeffrengen mit ber Bertheuerung ber Lebensmittel nicht glides Schritt gehalten, theils aber auch weil vieles auf ben Papiere flande, mas burch ben Biberfpruch enghirjiger Gemeinden nicht gur Musführung getommen fei. Dr Biliniche ber Lehrerwelt find baber folgende: 1) ein fent, ben Localverhaltniffen angemeffenes Gintommen; 2) in procentweifes ober anderweitiges Steigen ber Dienftannahme nach bem Dienftalter; 3) bie Boltofcullchen hir fichtlich ber Benfionirung ben unmittelbaren Staatbirem gleichzuftellen; 4) ben Rufterbienft gang und obne Coi bigung ber Dienfteinnahme bon bem Lehramte ju tremm, und ben Organiften . und Cantorenbienft, foweit a th rern übertragen wirb, überall befonbere ju homin 6) eine neue, ben Beburfniffen ber Beit mehr entfpriche Unterrichte. ober beffer Schulgefen-Borlage balligt # entwerfen, aber 7) biefelbe gubor einem ju bereinten bon ben Lehrern felber ju mablenben Ausfchuffe fele ftanbiger Schnimanner jur Begutachtung vorzulegen

5. Die Fortbilbungefcule in unferer Beit. Bon 36 Bona Meger. Berlin, Luberig. 1873. Gr. 8. 194 In biefer burchfichtig gehaltenen und mit bebann allfeitiger Sachtenntnig abgefaßten Schrift tritt be 20 faffer nicht allein fitr bie Rothwendigfeit ber Fortbillung fonle auf, fonbern auch für einen bom Staate mum ben Zwang ju bem Befnch berfelben, ju melden in Staat unftreitbar berechtigt fei. "Ber bem Staat iber haupt bas Recht jugefieht, eine gefenliche Soulpfit festgufeten und burchzufuhren, ber muß auch jugeten, bag ber Staat bas Recht hat, bie Grenzen biefer Schol pflicht an beftimmen." Inbem ber Berfaffer nun in großen Bligen eine Befchichte ber Fortbilbungeichule entwuft, weift er nach, wie namentlich in Deutschland bie gro-willigfeit bes Befuchs gu ungtinfligen Resultaten geführt. und wie man banu burch §§. 106 und 142 ber Rond beutschen Gewerbeordnung bom 21. Juni 1869 ben Cummunen bie Möglichleit geboten habe, burch Orteflatut eine Bwang anszuliben. Doch bürfte auch biefes theimet Bugeftanbnig ber Regierung an ben Schulzwang nicht ben ermiinfchten Erfolg haben, ba boch babei noch immit ber gute Wille ber einzelnen Gemeinben in Frage tomme. Bill man all ben Unregelmäßigfeiten und bem nicht fele nen Biberftreben eigenfinniger und felbftfuchtiger Deifer, bie fich bem Befuche ber Schulen ihrer fonft viellricht lernbegierigen Befellen und Lehrlinge, wogn bie Freiwillis

feit bie Sand bietet, entgegentreten, fo hilft nur ber gefetliche Zwang.

Der Berfaffer hat mit großer Gewiffenhaftigfeit bie Grunde für und gegen borgebracht, man tann ihm nicht ben Bormurf eines einfeitigen Parteiftanbpunttes, ben er Beit- und Streitfragen".

bem Lefer aufbringen möchte, machen; biefe leibenfchaftetofe Saltung aber wirft um fo überzeugenber.

Borliegenbe Schrift bilbet bas neunzehnte Beft ber bon Bolgenborff und Onden herausgegebenen "Deutschen A. Snitbach.

## fenilleton.

#### Deutiche Literatur.

Die Benoffenichaft benticher Buhnenaugehörigen veranftaltete im October 1873 eine Datince ju Gnuften ber allgemeinen Benfionstaffe in Leipzig. Bei biefer Datinee trug ber Shaufpieler Guftav Shliemann ein Bedicht vor: "Derbftvifion", welches jeht bei E. F. Steinader in Leipzig im Berlag erichienen ift. Das Gebicht, welchem ein erlauternber Epilog beigegeben ift, hat echt poetifche Intuition und Warme ber Empfindung.

- Die neneften Sefte ber Bhilipp Reclam'ichen "Univer. fal. Bibliothet", 481-489, enthalten bie noch immer fehr beachtenswerthe "Datrobiolit" von Onfeland, herausgegeben von okayiensvertig, Anatrobout: von Appleind, greundzigeron von G. Liende, die von Dito Anabolf überlette, Abriense kecunvent: von Seribe, den "Eid" von Corneille, überlett von Gräfin Andiwine Analyau, das Räcken von Apuleius "Amoc und Phahe", überlett von Krinhold Jachmann, und ein einactiges Luftipiel von Rarl Tannenhofer: "Die Frau Raffeefieberin."

#### Theater und Dinfit.

Das Stadttheater in Leipzig brachte ben zweiten Theil bes Goethe'fden "Fauft" nach ber Bollbeim'ichen Bearbei-samponition einen Springenere, und jeiof vie geftigen Grunes genafen jufammenguluden, macht den Commendatoren Mube genag. Wir erfahren dann wol, daß die Ebe zwijden fauft und helena die Bermaflung ber mobernen und antiten Runft bebeutet, bag mit Euphorion Byron gemeint ift. Bas aber biefe breite tunfgeicidifiche Allegorie mit bem Grundgebanten des zweiten Theile ju thun hat, mit bem thatigen Eingreifen des Delben in bas öffentliche und Culturleben, darüber bleiben une jene Commentare Die Anstauft foulbig. Und warum geht Byron-Cuphorion aus biefer Che antif-moberner Runft hervor? Byron ale Dichter hat burchaus nichts Antiles, und feine Betheiligung am hellenifden Befreiungstampfe ift in teine anberifthe Beleuchtung ju ruden. Die Aufführung feloft ift indes für eine Kritit bes zweiten Theils von "Fauft" nicht uner-ipriefilich. Was man schon bei ber Letture bes Studs emsprieging. Bas man fach ort bet etter de Grand einschieder hervort. Bicht Kauft, sondern Reshistopheles ift die handelnde Person er Dichtung, nich ber Denter greift als Mann der That in as Staats und Kriegsteben ein, sondern nur der höllische Bunter mit feinem magifchen Sotuspotus. Dephiftopheles ift unch die einzige Geftalt biefes zweiten Theile, in welcher ein ramatifcher Rern ift. Die Scene in Fauft's altem Studiremade mit bem Baccalaurens, ber in ber Ueberhebung feiner vellicopferischen Philosophie ju bem Schiller bes erften Theils inen icarfen Gegenat bilbel, ebenfo bie Scene, in welcher men jameien Segening vive, vonne sie Seine im Meight ie Angel Kanffe Unftrelliede entführen um Arhhiftopheles urch seine Lissfernstell um den Naub betrogen nicht, machen ei der Aufsthung den stehnissisch einden Dagsgen reite er lathossischen Sparafter der Schlispoples ein übern Könchet und Engeln in ungeilicher Welch hervor; sier wielt, ie iheatralische Anichauung florend. Die Delena-Scenen tonnen benfo wenig Ginbrud machen; benn ber belb felbft verwanit fich ja ploglich in eine allegorifche Figur, bas Schlimmfte,

mas einem bramatifchen Belben paffiren fann. Der zweite Theil bes "Fauft" ift eine bialogifirte Dichtung und fein Drama; man tant eine folde Dichtung scenisch glangend illuftriren, aber gerabe bas Magnefialicht und Die Balletengel lenten Die Mufmertfamteit von ber Dichtung felbft ab, ba fie tein Gegengewicht in bramgtifder Spannung bietet. Beffenfalls tonnte man bas Bebicht ein Dhfterium nennen; aber folche oberammerganer Bafflonefpiele werben auf ber Bufne ber Gegenwart nie heimifch merben.

- Mibert Lindner's neues Drama: "3mei Frauen" hat am berliner Stadttheater fein Glud gemacht. Go viel wir aus ben Rrititen erfehen, icheint Lindner auf bas moberne fociale Drama bie craffen Abnormitäten ber Shaffpearomanie poeme Stumu die ergjen anoremitaten der Shalptatomante übertragen gu haben. Freundlicher wurde an demjelben Theater ein neues flufactiges hiftoriiches Schaufpiel von Friederite Rembner: "Raifer Aubolf II.", aufgenommen.

— Des neue Shaupliel von Alexandre Dumas: "Monsteur Alphonse", errang am Gmmafe-Lipatre ju Paris großen Erfolg. Wan rühmt dies Still als ein Meisterneb ber dramaitischen Schnitt, während der Stoff an die äußer-ken Greugen des chijft Armobien freife son der Große Erfolg datte Offenbach's neueftes Bandeville: "La jolie parfumeuse".

#### Bibliographie.

- Orafboff, B. Billigaruphie.

  Orafboff, B. Billigam gruthe, Dibries eber bie Occidifiten vom 1s. December, Siberifies Original-Goman. 2 Bee. Anflef, Onugsteres, Dibrifies Original-Goman. 2 Bee. Anflef, Onugsteres, Dibrifies Original-Goman. 2 Bee. Anflef, Onugsteres, Dibrifies Original-Goman. 2 Bre. Anflef, Onugsteres, December of Commentary, Only of the Commentary of the
- 90 Rgr. Sobl, Dr., Der britte hochzeitstag, Drama. Bien, Bed. Gr. 8. to Rgr. \_ Ronig Labislaus ber Bierte, Trauerfpiel. Wien, Bed. Gr. 8.

- 5. 3 Thr. 3 v. 1. Handboth der mechanischen Warmethoerie, Nach Eft in an an, 1. Handboth der mechanischen Warmethoerie, Nach Halbart von der Stelle von der

# Anzeigen.

In 28. Creugbauer's Berlag in Carloruhe ift foebeu ericienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

"Dentschland's Balladen = Dichter und Aprifer ber Gegenwart. "

Ein Bulfebuch jur Biffenicaft ber neueften Literatur. Bon Janak finb.

Bierte Auslage. Leritan-Farmat. 728 und VIII boppelfpaltige Geiten; broich. 2 Thir. 12 Ggr., aber 4 fl. 18 Rr.

Diefer Band (Separat Ausgabe) bilbet ben britten Theil bes nachgenannten Berls:

"Deutschland's Balladen: und Romangen-Dichter."
Eine Ausmahl bes Schönften und Sigenthümlichten aus bem Schate ber ihrichen Spit nehl Biographien und Charafteristiten ber Dichter, unter Berücksichigung ber namhaften trilichen Scimmen.

Bierte, neubearbeitete und fart bermehrte Auft. Lexiton-Farmat.
I. Band. Die attere und neuere Zeit. (446 und XIV Seiten,
2 Rt. 30 Ar.)
II. " Die neuere und neue Zeit. (414 und VI Seiten,

11. " Die Gegenwart. (728 und VIII Seiten, 3 fl. 36 Rr.) Beber biefer Banbe ift auch apart zu beziehen.

And. Gottligaff, bei Besprechung der ersten Abbeitung bei Britische in der Zeitschrift "Allere Zeit. Deniglie Kerner Gegenwart" (V.L. Sodgrang, 18. der, Leipig 1870) und der Gegenwart" (V.L. Sodgrang, 18. der, Leipig 1870) und der Gegenwart" (V.L. Sodgrang, 18. der, Leipig 1870) und der Gegenwarte der Gegenwarte der Schrift gesten der Gegenwarte der Schrift gesten der Gegenwarte der Gegenwarte der Schrift gesten der Gegenwarte der Gegenw

In unterzeichnetem Berlage ericheinen gegeumartig:

## Die Leute von Seldwyla.

Erzählungen

Gottfried Reller.

3weite vermehrte Auflage in 4 Banben. Preis bes Baubes 1 Thir. 5 Sgr., ober 2 Fi.

#### 6. 3. Gofden'fde Derlagshandlung.

Festgeschenke für die Jugend aus bem Berlage von Sermann Coftenoble in Irm.

## Al ärchent aus der Indifden Bergangenheit. Befammelt von M. Frere.

Mit 4 feinen lithagr. Buntbrud - Muftr. und 47 hotifdnitm. In eleganteftem flebenfarbigen Buntbrud - Umichlag gtb. 2 Ib.

Diefe lieblichften, poeffereichften Indiden Michen, fleschein und Griebbit in Beden, Germmis Marchen ansgazichner durch Griebbit in Lebendigsteit ber Darfeldung bieten für Das fin der ne fiereiche, belehrende und angenehme illnterhaltung. Der arteriftische Abbitdungen und fünfletlich berriche bentant. Indistancen verleichen bem Buche nach einen bedoren Ab

Gerstäcker, Friedr., Zbieder Christbaum ensten. Zweite Auflage des ersten Christbaum. fin Märchen. Mit 6 colorirten Bildern. 8. In eie Buntdruck-Umschlag geb. 1 Thir.

Gerstäcker, Friedr., Det kleine Goldgibi it Gafifortien. Erzählung für die Jugend. Zweit Auflage. Mit 6 colorirten Bildern. 8, In eie Bundfruck-Umschlag geb. 12, Thir.

Gerstäcker, Friedr., Der Afeine Zbalfildingt. Erzählung für die Jugend. Mit 1 Titelkupfer. Inch Auflage. 8. In eleg. Buntdruck - Umschlag d 11/3 Thir.

Diese drei Jugendschriften werds dem kritischen Verzeichniss der play gischen Vereine Berlins den Elten Anschaffung empfohlen.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braundsche (Zu beziehen durch jede Buchhandtung.)

## Das Buch der Natur,

die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Marrlogie, Geologie, Botanik, Zoologie und Physione umfassend. Allen Freunden der Naturwissenstalt, insbesondere den Gymnasien, Realschulen und behere Birgerschulen gewidmet von

#### Dr. Friedrich Schoedler,

Director der Grossbersoglich Hessischen Provinztat-Realschule is itsen
Nounzehnte verbesserte Auflage. In zwei Theilen.
Gr. 8. Geh.

Erster Theil: Physik, Astronomie und Chemi-Mit 407 in den Text eingedruckten Holastichen ein Spectraltafel in Farbendruck, Sternkarten und im Mondkarte. Preis 1 Thir. 18 Sgr.

Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geoige, Botanik, Zoologie und Physiologie. Mit für den Text eingedruckten Holzstichen und eine geen stischen Tafet in Farbendruck. Preis 1 Thr. 18 %

# Blätter

(BODL: LID. )

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Rudolf Gottichall.

Erfdeint möchentlich.

-red Mr. 52. 1080-

25. December 1873.

nhalt: König Ludwig I. don Baiern. Bon Saus Brus. — Zur Ethit. Bon Intlus Frauenkabt. — Zur Gymnasiafe und ealifouffrage. Bon M. Suisdas. — Unterhaltungsfeltliter. — Feullelon. (Deutliche Literatur; Ausländijche Literatur; Eheater und Must.) — Glibergesphie. — Aparigen.

### König Ludwig I. von Baiern.

bwig I. König bon Baiern. Bon Rarf Theodor Beigel, Leipzig, Dunder und humbtot. 1872. Gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr.

Die Regierung Ronig Lubwig's I. von Baiern gehört it gerade gu ben glorreichen und befondere epochemachen-, ja gemiffe Borgange aus berfelben haben gur Folge abt, bag man fich bon ihr ein ungunftigeres Bilb machen pflegt, ale eigentlich begrundet ift. Die in nchen Gigenheiten befrembliche Erfcheinung, ein Ronig, langes Leben in eine ibm frembe und taum noch beribliche Beit binein fuhrt, und die oft baroden Formen, in en er bas nach Anlage und Abficht aufs befte Bemeinte juführen liebte, find baran fould, bak auch bie unleugporhandenen guten und bedeutenben Geiten biefes ach jum Bunberlichen neigenben Befens nicht jur igen Belting tamen. Borgefaßte Barteimeinungen, pathien und Sympathien oft ber unberechtigtften Art i bann noch bas Ihrige bagu beigetragen: im allgeen ift ber Blat, welchen bas Urtheil ber Begenwart 2 Lubwig anweift, fein befonbere hervorragenber. Ibft über bie Geite feines Befens, Die ohne Frage effte und reichfte mar und auch am anregenoften und altigften gewirft hat, iiber bie fünftlerifchen Beftrebungen Lubwig's, hat man fich, einige Berirrungen ale Dagftab nb und bie bochfter Achtung werthen ebeln Motive, erren felbft biefe Brrthumer entfprangen, einfach beiiffend, gewöhnt, leichthin und ziemlich geringschätig etheilen. Ronig Ludwig felbst hat ein deutliches Geavon gehabt, bag er nicht recht verftanben merbe: ihm woll zuweilen fo erfcheinen wollen, als fei bie n' ber er lebte, überhaupt nicht mehr fahig, ihn zu rt: um fo mehr folog er fich gegen fie ab, um ner gab er fich als bas, mas er eigentlich mar, und fchrantte er fich barauf, einigen wenigen innig ber-Dannern, bei benen er ficher mar, trop ber oft lichen Form nicht misverftanden ju merben, ben eigentlichen Rern feines Befens, die Barme feiner Empfinbung, die Glut feiner Begeifterung ju enthullen.

Dies ift ber Ginbrud, ben man gunachft von ber Beigel'. fchen Biographie Ronig Ludwig's I. mit fortnimmt. An Meußerlichteiten und Bufälligteiten fich haltend, abgeschreckt wol gar durch die oft schroffe Eigenart diefes etwas herrischen und Biderspruch nicht immer gut aufnehmenden Geiftes, hat bie Dehrgahl von ben Beitgenoffen Ronig Ludwig's fich über benfelben ein Urtheil gebilbet, welches bemfelben ent. fchieben nicht gerecht wird, welches, wenn es and in feinen Musftellungen im allgemeinen recht bat, boch all bas Bute und Bebeutenbe völlig überfieht, mas im Begenfan ju jenem Schatten ale ein bellftrablenbes Licht ericeint. Darum meine man aber ja nicht etwa, bag man es in bem Beigel'ichen Berte mit einer jener mobernen Gattungen ju thun habe, die fich beute in unferer hiftorifchen Literatur fo breit machen und bas bischen gefunde hiftorifche Ilr. theil, bas nun allmählich bei bem größern Bublitum fich eingebürgert hat, burch hartnadiges Beigmafchen alter und neuer Dohren wieder irregnleiten bemubt find. Jede folche Tendeng liegt bem Biographen Ronig Ludwig's fern: und ohne Frage ift ihm bies ale ein um fo großeres Berbienft angurechnen, ba er fein Wert ale ein officiofee, im Muftrag und mit Unterftugung ber bairifchen Regierung, auf ben Bunfch von Ronig Ludwig's I. Entel, bem Ronig Endmig II., gefdrieben bat. Diefes Berbaltnift bat bie Freiheit und Unabhangigteit bes gefchichtlichen Urtheils bei Beigel feinen Mugenblid in Frage gestellt: freimuthig tabelt er, mo Tabel am Blat ift, und ift weit babon entfernt, irgend Unfechtbares beschönigen ober gar rechtfertigen ju wollen. Dit burchaus berechtigter Barme bagegen nimmt er fich feines Belben an, wo Untenntnig bes mahren Sachverhalts ober vorgefaßte Barteianficht bie Inten. tionen beffelben mistannt ober absichtlich vertehrt bargeftellt haben. Das Berbienft ber Beigel'ichen Biographie liegt por allem barin, bag fie nne, fnapp und ftreng fachlich gehalten, von

bem Geiftes und Gemüthsteben König Ludwig's ein recht aufdauliches und lebenswaftes Bild entwirft: wir ternen ben Gefalbeteten seiner gangen gestigen Individualist nach fennen, er tritt uns als eine volle, in sich abegefalbssen Ferschasstellengen, die, innerschich getrauftetet ungegen, die, innerschich bermonisch erschein, die uns aber daburch verständlich und außen hin nicht immer so harmonisch erschein, die uns aber daburch verständlich und beshalb werth wird, und über beren Munderlichsseiten und Schroffseiten, deren Lauen und WillMittlichseiten wir nun auch ganz andere und beit mitter unteilen, da vor beiteben in ihrem Werben und Wachsen und Phydologisch zu erstären im Stande find und Bachsen und Phydologisch zu erstären im Stande

find. Diefe anfprechenbe und lebensmahre Darftellung bes Ronige ift bem Biographen burch ben officiellen Muftrag ermöglicht worben, in bem er fchrieb und bem jufolge ihm eine reiche Fulle fur jeben anbern nngnganglich gebliebener Documente gur Benutung überlaffen Bon einer Ausbeutung bes gefammten, natürlich gewaltigen fchriftlichen Rachlaffes Ronig Ludwig's ift allerbinge noch nicht im entfernteften bie Rebe. Ueber feine Brivatpapiere namlich hat ber Ronig bie teftamentarifche Bestimmung getroffen, bag biefelben erft funfgig Jahre nach feinem Tobe, alfo 1918 geöffnet merben burfen: erft wenn biefer gange Rachlag von Briefen, Urfunden u. f. m. mird hiftorifch verwerthet merben bitrfen, tann über manche jest noch einigermaßen bunteln Buntte ein helleres Licht verbreitet werben. Ramentlich verfprechen alebann bie in bem Rachlaffe befindlichen 246 eigenhandigen Tagebilder Ludwig's, Die bis 1868 reiden, ben größten Bewinn: ber Ronig felbft hat es nam. lich wiederholt ausgesprochen, bag er in diefen Aufzeichnungen fein ganges Denten, Streben und Schaffen und alle Begiehungen feines Brivatlebene völlig unverhullt bargelegt habe; er habe gar nichte verfcmiegen, benn aus Memoiren muffe man eben ben gangen Menfchen tennen lernen. Obgleich aber biefe merthvollften Quellen gur Beit noch verfchloffen blieben, verfitgte Beigel itber eine Fulle bee beften Dateriale, bie ibn bier und ba faft ine Bebrange gu bringen und die Ueberfichtlichfeit und Rlarbeit ber mohlgeordneten und höchft magvoll gehaltenen Darftellung ju gefährben brohte. Bunachft fcopfte er aus bem ihm ohne jede Ginfchrantung jur Berfügung geftellten unverfiegelten Theil bes Dachlaffes Konig Lubmig's: Diefer aber befteht aus mehrern Taufenben von Briefen von Beitgenoffen an ben Ronig nebft ben Concepten ber Untwortfdreiben; vieles bavon ift natürlich werthlos, wie bie Maffen ber Bittgefuche, ber Conbolenge, Gratulatione, Bidmungefchreiben, anderes wieder bon unfchapbarem Berthe, wie Briefe von und an Ennard, ben genfer Philhellenen, Bormayr, Bane von Gagern, Gulpig Boifferee, Thormalbfen, Friedrich Balm, Friedrich von Raumer, Rudert, Deperbeer, Blaten u. a. m. Richt minber lebrreich mar die ein halbes Jahrhundert umfaffende Correfpondeng (1813-62) Konig Ludmig's mit feinen Cabinetefecretaren. Die Brivatacten bes Ronige itber fammtliche Runfticopfungen, Gammlungen und fonftigen Stif. tungen geben für einen befonbere wichtigen Zweig feiner Thatigfeit reiche Mittheilnngen und öffnen namentlich in feine fünftlerifchen Beftrebungen einen hochft intereffanten Einblid. In ber Brivatbibliothet Lubwig's fanben fich mancherlei eigenhandige Aufzeichnungen, inebrimten Muffage fiber ftaaterechtliche Fragen, mit benn : fich ale Rronpring febr angelegentlich beidahin bem Dagu tamen bann bie merthvollen Aufichluffe, milde bie Archive ber verichiebenen Minifterien gur Rengtein ber eigentlichen Regierungethätigfeit Lubmig's barboten, und mb. lich die erstaunliche Daffe bon Drigmalbriefen bet fie nige an ibm naber ftebenbe Berfonen, wie Rien, Schwanthaler, Bartner u. a. m. Dag neben biefen artvalifchen, urfunblichen Materialien alles, mas die gleichente ober fpatere Memoirenliteratur an fachlichem Beminne bin: tonnte, forgfältig benntt ift, braucht bei ber Gemeinhaftigfeit und methobifden Giderheit bee Bigemin faum noch hervorgehoben ju werben. Befonben Ile erfennung bagegen perbient bie Befchidlichleit und ber Gefdmad, womit Beigel ber fo nabeliegenben Brifudun, ine Breite gu geben und über bie Rulle intereffanz Details die ftraffe Ginbeitlichfeit ber Darftellung a fchabigen , wiberftanben und bie Daffe bes Material in einen verhaltnigmäßig fleinen , aber um jo ghaltvollern Raum gemiffermagen an verdichten genes

Mm 25. Muguft 1786 murbe Bring Lubwig geben in Strafburg, wo fein Bater, Bergog Maximilian ber Bfalg-Bweibritden, bamale ale Dberft bes Reginn b'Alface in Garnifon lag. Geine Erziehung mar eine ften militärifche: Ronig Ludwig XVI. von Frantreid, fein feit legte bem Gaugling bas Batent ale frangofifder Die in bie Bicge. Diefer Umftanb aber bat ebenis mit wie bes Batere allegeit frangofifche Befinnung bie richtige Liebe bes fpatern Rronpringen zu feinem bentidente terlande erftiden tonnen. Die Ereigniffe, Die mit ber ber 1789 ihren Unfang nahmen, beftarften Lubmig nur mis feiner Befinnung: jur befonbern Chre gereicht es beifen bağ er niemale ein Bebeimnig baraus gemacht ## bin feine Sympathien ibn mit aller Bemalt goga A follte mir bie theuerfte Giegesfeier fein, wenn bie bil in der ich geboren, wieber eine beut fche Stadt fein mit. rief er 1805 aus, ale er ju Strafburg Reuge ber it feiten war, mit benen am Sofe ber Raiferin 3000 Rapoleon's neue Erfolge gefeiert murben. Duie im befannte Befinnung murbe nun freilich geradezu gefilitin. ale Lubwig's Bater nad bee finderlofen Rarl Theber Im 1799 Rurfürft von Baiern murbe und Lubwig felbe au ale Rronpring bem Throne junachft ftanb. Radben 1803 und 1804 in Landehut und Gottingen ftubirt unb, 20 Biffeneburft erfüllt und nach allen Geiten bin empfinglit ben feften Grund gu ber ihn fpater ausgeichnenden Bibe gelegt und fich ein Berftanbniß für alle bobern geme Intereffen eröffnet hatte, trat Lubwig im Dobember 180 eine Reife nach Stalien an, Die filr feine gange feren Entwidelung bon enticheibenber Bebeutung murbe: bit b male empfangenen gewaltigen Gindrude haben it ben Ginn für Runft und bie Begeifterung für bas Gd eingeflößt, Die fpater Die Quellen feiner berrlichften mahrhaft unfterblichen Schöpfungen geworden find: in bamale entitand in ihm der Blan, beffen Ausführn beute in ber Ginptothet perforpert baftebt; ichen bant fing er an jur einftigen Musführung beffelben ju in nieln und gu taufen nach bem Grunbfate, nur bas Goid ju erwerben, die Onantität gaug beifeite zu laffen und allein auf die Oualität Gewicht zu legen.

Aber bie Guropa bnrchtofenden Rriegefturme machten folde Entwürfe füre erfte noch zu nichte: fie zogen ben Rronpringen auch perfonlich in ihren Strudel hinein. Der Unschluß bes bon Rapoleon jum Ronigreich erhobenen Baiern an Frantreich 1805 legte Ludwig die bei feiner gut beutschen Befinnung fcmerglichft empfundene Bflicht auf, an ber Geite ber Frangofen ju fechten, mab. rend er eben noch gebeime Berbindungen mit bem Begner Rapoleon's, bem Baren Alexander, unterhalten und an eine Bermablung mit ber Groffürftin Ratharina gebacht hatte. Dit Dag gegen bie Frangofen im Bergen und nicht im Stanbe, mas in feinem Innern garte, bollig geheimzuhalten, niufte Ludwig bem Drange ber Berhaltniffe nachgebent, 1807 bie bairifche Brigabe im Rriege gegen Rufland befehligen: enticheibend mirfte er bei Bultuet jum Giege mit, aber fein Berg mar nicht babei; bas mar bamale vielmehr boll bon bem Bebanten an Errichtung einer beutiden Rubmeshalle, wie fie fpater in ber Balhalla gur Ansführung gefommen ift. feines Aufenthalte in Berlin ließ fich Ludwig die Forderung Diefes Brojectes eifrigft angelegen fein. Roch viel ingrim. miger nagte ber Biberfpruch swiften feiner Gefinnung und ber ihm aufgenothigten Barteiftellung an bem fo warm empfindenden Bergen bee bairifden Rronpringen, ale 1809 Defterreich seine begeisterte, nationale Erhebung gegen Rapoleon verfnite und er wiederum gegen bie Gache fichten mußte, für bie er am liebften Leib und Leben eingefest batte. 3m Kreife feiner Freunde trant er ein Bereat auf Rapoleon; aber auch öffentlich befannte er guweilen frei feine Meinung; bies gefchah namentlich, ale er unter Lefebre gur Rieberwerfung bes tiroler Aufftanbes mitwirlen niufite. Dit Beziehung auf die patriotifchen Musbrude bes bairifchen Eronpringen berichtete ber frangofifche Marfchall bannale an ben Raifer, bag er fich nach ben Befprachen art feiner Tafel eber im öfterreichifchen als m frangofifchem Lager glauben niochte. Napoleon braufte uf: er meinte, unter bes Bicefonige Gugen Dynaftie tonnte Bairen fich auch gang mobl befinden, und beutlicher noch: ubmig murbe ben Thron mol niemale befteigen; ja foll bie Meußerung gethan haben: "Qui m'empeche e laisser fusiller ce prince ?" Co weit fam es benn in freilich nicht: ber enge Anfchluft auch Defterreichs i Grantreich fchnitt jede hoffnung auf eine Bermirtlichung r Blane ab, mit benen fich Endwig im ftillen tragen ochte; ben Rheinbunbstaaten blieb nichts anberes ibrig, als ber Rapolconifden Berrichaft gebnibig ju beugen, unb mußte benn auch Ludwig fein Berg jufammenpreffen b um feines Landes und feiner Onnaftie willen bas gur it noch Unabivenbbare gebulbig tragen. Dafür erblühte r ein reiches bausliches Glud; am 12. October 1810 mablte fich Ludwig mit ber Bringeffin Therefe bon chfen Bilbburghaufen; jum Gonbernenr bes Inn. und lagchtreifes ernannt, refibirte er nun abmedifelub in nebrud und in Salgburg.

Als endlich nach bem Untergange ber großen Armee ch bie Schrecken bes rufficen Winters bie Stunbe ber reiung Europas von ber Napoleonischen Zwingherrft geschlagen hatte, da jubelte natürlich auch Kron-

pring Lubwig froh ber neuen Beit entgegen. 3m Gegenfate ju bem frangofifch gefinnten und baber möglichft lange an Franfreich haltenden Minifter Montgelas mar Lubwig einer ber eifrigften Bortfithrer für fofortigen Unfchlug an bie Muirten; auch rechnete man in ben patriotifchen Breifen Deutschlands vorzugeweise auf feinen Ginfing. Mit Jubel begriffte ber Kronpring ben leipziger Gieg und ließ ihn jum Entfetzen Montgelas' in feiner Refibeng festlich begeben. Nach ber Losfagung Baierns von Franfreich juni Dbereommandanten ber Landesbemaffnung ernannt, entfaltete er eine raftlofe und erfolgreiche Thatigfeit. Gelbft an bem Rriege theilzunehmen, blieb ihm gu feinem Schmerge verfagt. Die Theilnahme an bem Biener Congreg und ein langerer Aufenthalt in Baris infolge bee Feldjuge 1815 brachten ben Kronpringen in mannichfache Begiehungen und gaben ihm reiche Belegenheit, nicht blos in ben Rrei. fen ber gefronten Baupter und ber Staatemanner feften guß zu faffen, fondern auch feine fünftlerifchen Intereffen, bie er nie aus bem Muge berlor, mannichfach ju forbern. Befondere epochemachend in Diefer lettern Binficht maren zwei neue Reifen nach Rom, 1817-18 und 1820-21: bon ber erftern, die ihn mit ben größten ber lebenben Rünftler, namentlich mit Thormalbjen, in die nachfte Berbindung brachte und ben jungen hoffnnngevollen Radmunche auf Ludwig ale ben freigebigen Gonner ber Ruuft bliden lehrte, batirt nicht blos in feiner eigenen Ent. widelung, fonbern- es ift nicht gu viel gefagt - in ber Ent. midelung ber gefammten beutfchen Runft eine neue Mera, die in dem reichen Runftleben, bas fich balb barauf in Dunden entfaltete, ihre erfte fcone Frucht zeitigte.

Beniger befannt ale biefe ja hinlanglich befprochene, wenn and oft lange nicht hoch genug angeschlagene funt-lerifche Thatigleit Lubwig's ift bie ebel patriotifche und mabrhaft nationale, unabhangige Dentweife beffelben über alle Fragen bes Glaubens und ber Bilbung. Es merben uns in biefer Sinficht bochft charafteriftifche und Endwig's Andenten ehrenbe Meugerungen von feinem Biographen mitgetheilt. Gine merfmurbige Bufammenfaffung aller feiner gefammten religiofen, politifchen und focialen Unfichten hat Endwig niebergelegt in ber bon ibm eigenhandig gefchriebenen Inftruction für ben Schotten Diac De, bem er auf feines alten, hochverehrten Leb. rere Gailer Empfehlung bie Erziehung feines alteften Cobnes Dar - bee fpatern trefflichen Ronige Dar II. - anvertraute. Radbem er barin junachft über bie einzubal. tenbe Beiteintheilung bie nöthigen Bestimmungen getroffen, entwidelt er bie allgemeinen Grundfate, bon beneu bei bem Unterricht bes fünftigen Thronerben ausgegangen merben foll:

Dabin fireden Sie, doß erligistis Gelitik meinen Gohn burdiebe, wie das Biut ben Arber, be jenes die Gete Gesterslucht, mehr noch Gottesliebe fühle er, Liche ist des Getteslucht, mehr noch Gottesliebe fühle er, Liche ist des Getteslucht, mehr noch Gotteslucht, der Beite gesten bei gesten der Getteslucht, Bie der Beiten find der Teuflich, um der noch ein Bolt, obgließ unter mehren Fürsten. Wes mein Sohn verspricht, des hatte er, der ist gesehden ist, nicht istellnung au ersprichen. Boer ist gesehden ist, nicht istellnung gut ber eines Fürsten ist, nicht istellnung auch geften der eines Fürsten ist, nicht istellnung mehr fürster als Deren, aber es mus verblauer mehr fürster als Deren, aber es mus verblauer werden. Abnetgung flöhen Sie meinem Sohne gegen Fanntein, Zeutläglande Erbeitab, und sogan

Diefes bebentenbe Actenflud batirt vom 6. Octo-Schon bie barin niebergelegten Anfichten ber 1817. erflaren es, baf Ludwig mit bem bamale in Baiern burch ben Minifter Montgelas eingeführten politifchen Sufteme bnrchaus nicht einverftanben mar. Schon bie frangofi-fche Gefinnung Montgelas' hatte benfelben nach 1813 unmöglich machen follen; feine plogliche Amtsentfegung im Februar 1817 galt vorzugemeife als ein Bert bes Rronpringen, ber neben bem Marfchall Brebe anerfanntermaßen ber entichiebenfte Begner ber bieber verfolgten politifchen Richtung mar. Run murbe in Baiern Sand angelegt an bie Musarbeitung ber einft allen beutfchen Staaten in Musficht geftellten Berfaffung: an ben Berathungen über biefelbe nahm Lubwig eifrigen und erfolgreichen Untheil und zwar meift als ein Bertreter ber liberalften Unfichten, mit benen er freilich vielfach auf Biberfpruch fließ und niemals gang burchbrang. Dit Liebe und Thatigfeitebrang marf fich ber Rronpring ale Mitglied bee Reicherathe in Die parlamentarifchen Berhandlungen: auch ba geborte er ju ber berfchminbend fleinen Minorität, bie für freifinnige Reformen ftimmte. Go befand fich benn Ludwig auch gegen bie allgemeine beutiche Bolitit und gegen bie antinationale Baltung bes Ständetage in offener Opposition: bie Dagregeln gegen bie Universitäten und bie Befchrantung ber Breffreiheit murben von ihm auf bas berbfte getabelt. Dies brachte ibn benn nun freilich in bofen Ruf bei ben leitenben Staatsmannern. Metternich erfchrat vor ben "turbulent liberalen" Grunbfaten bee Rronpringen von Baiern: bie bon bemfelben erftrebte Biebergeminnung ber Rheinpfalg burchfreugte Detternich, benn unter folden Umftanben batte ja nach feiner Anficht eine Bergrößerung Baierne für Dentfcland und bas gange jest herrichenbe Suftem unbeilvoll werben milfien.

Große Soffnangen wurden unter biefen Umfländen auf Ludwig geftst, die er and feines Saters am 12. October 1828 erfolgten Tode den Thron bestiegt. Die ersten Ausgerungsbondungen des neum Königs sanden allgemeinen Beitall. Die Ordnung der gertütteten Finangen durch Einstütung großer Sparfamstit und mentlich durch Beschaftung der übermäßigen Ausgaben sir die Armee — die Garden soffen Endwig als über slüttig trog aller Proteste der Generale ab — und durch Sereinschaftung der Staatsberendtung siehen befondere in der August aus gewanne der Schriebate gewann ihm alle signetien der Kreinung um so mehr, als die berrorragende Schsstädigtie des Königs dobei nicht undemerth biele. Die Ausgebaung des Engiredicts gewann ihm alle Liberalen und ließ Metternich die Crisillung einer früher gebegeten Beschrichungen erworten.

Mugemeinen Beifall erwarb bem Ronig bie Beileme ber in Canbebut allmählich verfilmmernben Univerfila nach bem jest machtig aufftrebenben Dunden, m ihr mit Freigebigfeit alle gn froblichem Bebeiben nothmen bigen Bebingungen reichlich gewährt murben. Beitgemige Reformen ber vergopften Atabemie ber Biffenfdaften gingen bamit Band in Banb. Freilich erregte bir buit biefe Dagregeln nothig geworbene Berufung bon fremter Belehrten auch Ungufriebenheit, Die ben furglichtigen bair fchen Gigenbuntel und bie tatholifche Intolerang oft en legenb genug hervortreten ließ. Richtiges Berftanbuif fur bie Beburfniffe ber Beit und ben mahren Bortheil fine Banbes zeigte Ronig Lubwig I. auch in ber bamale ertauchenden Frage ber Bolleinigungen: ber bon ibm ge foloffene Bertrag mit Birtemberg (12. April 1827) trng wefentlich ju bem ichließlichen Buftanbelommen tel von Breugen betriebenen Bollvereine bei. Anbered frie lich mußte recht bebentlich erscheinen: bie Art, wie bitwig bas noch unter feinem Bater gefchloffene Concorbu burchführte, nahm bie Intereffen bee Ctaate ju men mahr: hatte icon bie Bieberherftellung einzelner Rloin, bie in bem Concorbat als Entfchabigung für bie Emgiebung bes Rirchengute burch ben Staat in Auficht gestellt war, miefallen, fo fab man burch ben firm religiöfen Ginn bes Ronigs und bie barans entiprimente Begunftigung ber wieber auflebenben geiftlichen Drin balb ausbrudliche Beftimmungen ber Berfaffung beinit und bem Ultramontanismus in erfchredenber Beie # bie Banbe gearbeitet. Die Befferung bes Conincipi und bie Aufrechterhaltung ber gefetlichen Beftimmig über bie Ginfegnung gemifchter Chen gegenüber in b bulbfamteit ber Pfaffen gaben bafür boch teinen po genben Erfas.

Durch bie neuen Gorgen ber Regierung abn mit Ronig Lubwig feinen fünftlerifchen Intereffa im Augenblid abwendig gemacht: mit boppeltem se forberte er fie in feiner nun fo einflufreichen Gim 3m Jahre 1830 murbe die Gluptothet bem fulle eröffnet; bie Befammtfoften berfelben ftellten fi 1,256129 Gulben. Um Jahrestag ber leipziger Edit in bemfelben Jahre murbe auf ber Sohe bei Dommini burch ben Ronig inmitten eines ausermablten Rrife in Grunbftein gelegt ju bem lange projectirten Bu in Walhalla. Dit richtigem Blid hatte er aud # Ansführung biefes herrlichen Banes, mol bes wilmmenften, ben er gefchaffen, vielleicht bes bertichten, ber feit bem Barthenon überhaupt gefchaffen morbe i bie geeignetften Benoffen ermablt: ein Rlenge, Bagn: Thormalbfen verbanden fich wetteifernd an einer in in Art einzigen Schöpfung. Damit begann benn überbut ber frobliche Muffchmung bes Runftlebene in Dinde burch welchen biefes auf eine lange Reibe bon Jahr an bie Spipe ber gefammten Runftentwidelung in Detfe land geftellt murbe. Um mit ben verhaltnigmagig bet befdrantten Mitteln fo Grokes au Stanbe au brugt. wie thatfachlich geleiftet worben ift, beburfte es graus Eintheilung und oft peinlicher Sparfamfeit, und mehr el einmal mußte fich Lubwig bie Ansführung eines ihm in geworbenen Brojects verfagen, weil feine Finangen ber felben nicht gewachfen waren. Bielfach ift mit Bill

hierauf gegen Ronig Lubmig bie Befculbigung erhoben morben, bak er für Staateamede bestimmte Gelber für feine fünftlerifden Liebhabereien permenbet, baf er burch feine Bauten und Cammlungen bie Finangen Baierne gerrüttet und feine Unterthanen mit Steuern gu feinem perfonliden Intereffe belaftet habe. Die Beigel porliegenben, mit taufmannifd peinlicher Genauigfeit geführten Befchafte. bilder bes Cabinete zeigen jeboch, bag biefer Bormnrf burchaus unbegrundet ift, baft für Ludmig's Runftichopfungen nie Staategelber , fonbern ausschlieflich bie Dittel bes Cabinets jur Berwendung gefommen find. Dit berhaltnifmakia geringen Mitteln bat Ludwig all bas Groke. was er gefcaffen, ju Stande gebracht. Denn mit freuiger Singebung und ohne auf reichen Bewinn für fich u benten, flanben bem Ronig bie von ihm berufenen fünftler jur Geite: fie wollten nicht verbienen, fonbern paren gludlich, Gelegenheit ju finben, fo recht aus bem Bangen und Bollen gu fchaffen und ihre Entwürfe and irflich ausführen an fonnen -, wie Cornelius biefem bonen und ber Runft fo befonbere forberlichen Beriltuig einmal treffend Ausbrud gab in ben Borten: Infer Glud ift bie Musibung unfere Berufe, und mit find wir reicher wie bie Reichften!" Die perfonhe Theilnahme des Königs, feine begeisterte Freude an m Fortidreiten eines großen Berte, feine zwanglofe b heitere Art bes Umgange mit bem bon ihm befenen Runftlertreife gab reichlichen Erfat für bas, er an Golb und Gilber ju gemabren nicht bermögend mar.

Bir muffen es une im Sinblid auf ben une augeffenen Raum berfagen, im Anfchluf an bie treffliche, Stempel hiftorifcher Treue in jebem Bort an fich gende Darftellung Beigel's bon biefem Runftlerleben ber harmlofen und felbftlofen Theilnahme bes Ronigs beunfelben ein genaueres Bilb gu entwerfen, um uns naber ber Ereignifreihe jumenben ju fonnen, melde ibren endlichen Abichluft bie fo verschieden beurtheilte für manche gar nicht recht fagbare Thronentfagung Much in Baiern maren es bie pig's herbeiführte. mirfungen ber Julirevolution, welche ben bieber unrten innern Frieden gefahrbeten: benn fie gaben ben ft gur rudhaltlofeften Entfaltung einer Geite in bem after Lubwig's, bie unter ben bieber beftebenben iftniffen noch gar feine Belegenheit gehabt batte, fich geltend gu machen. Lubwig mar ale Rronpring ber ber Liberalen gemefen, auch ale Ronig hatte er aufange rnich durch seinen Liberalismus besorgt gemacht. St sich aber im hinblid auf die spätern Ereignisse richt leugnen, bag Lubwig eigentlich eine burch und autofratifche, ja unter gegebenen Berhaltniffen eine fche Ratur mar. Er mar liberal, fo lange liberal in feinen Augen eine Menferung feiner toniglichen ollfommenheit mar, fo lange er fich in bem Ruhm fonnte, alle biefe freifinnigen Dagregeln aus eigener ber Entichliegung angeordnet ju haben, und in bem feiner Unterthanen eine Steigerung feiner foniglichen erblicen burfte. Go fehr Lubwig fich barin gefiel, ng constitutionellen Ronig ju fpielen, fo mar er Grunde feines Befens eigentlich Abfolutift. Es : begreiflich, bag ein an fich gang unbebeutenber

Stubententumult, ber Beibnachten 1830 in Dunden ftattfand und bei bem es an ben ublichen jugenblich überfpannten Reben wol nicht gefehlt hatte, Die aber bann bon ben geheimen Dienern ber bereite lauernben Reaction gewaltig übertrieben und, ju mabrem Bochverrath auf. gebanicht, bem Ronig hinterbracht morben maren, auf Lubwig einen Ginbrud machte, als ob mit einem male alles um ihn berum ju manten beginne. Anfregung und Erbitterung allein ertfaren bie bertehrten Dagregeln, bie Lubwig ergriff, fich eigenmachtig in ben Bang ber Berwaltung und felbft ber Rechtspflege einmifchenb. Dhne Contrafignatur eines Miniftere erging ber Befehl aur Schlieftung ber Universität: alle fremben Stubenten murben ausgemiefen; ben ber Lage ber Dinge entfprechenb milb ausgefallenen Spruch bes landsbuter Appellgerichts gegen bie Angeflagten empfand ber Ronig faft ale eine perfonliche Beleibigung. Bar es unter folden Umftanben au verwundern, bag bie gerabe bamale ftattfindenden Bablen jum Canbtage febr ju Gunften ber Oppofition ausfielen, bag auch in Baiern ber Rrieg amifchen ber Regierung und ben Stanben ju offenem Ansbruch tam. als ben liberalen Abgeordneten, Die jugleich Staatebiener waren, ber Urlaub jum Gintritt in bie Rammer bermeigert murbe? Balb mar benn auch bie einft ale liberal veridriene bairifde Regierung gang in bem Sahrmaffer ber Bundestagspolitit: Detternich tonnte beruhigt fein. Die fleigende Erregung führte in ber Bfalg und in Franten ju Unruhen : nun ergoß fich bie Flut ber Brobibitiomagregeln, bie Anebelung ber Breffe, bie Berfolgung liberaler Großen, mit aller Macht über bas gange Land; ber Berfnch, bas Briefgeheimnif im Intereffe ber politifchen Boligei gu verlegen, fcheiterte nur an bem ehrenhaften entichiebenen Abmeis bon feiten ber oberften Boftbeborbe felbft. Ja es tamen Dinge bor, bie Endwig ale einen unverfohnlichen, fleinlich rachfuch. tigen Despoten ericheinen ließen und gulest alle Syntpathien für ibn erftiden mußten. Die beiben Sanbturheber ber revolutionaren Umtriebe in Unterfranten. Behr und Gifenmann, obgleich bon bem ihnen fculbgegebenen Sochverrath feine Gonr ermiefen mar, murben nach mehrjähriger Untersuchungehaft gur Teftungeftrafe auf unbestimmte Reit und anr Abbitte por bem Bilbniffe bes Ronige verurtheilt! Unf biefer lettern beftanb Lub. mig gang ausbriidlich! Bar eine folche Barbarei baburch gut gemacht, bag Lubwig aus feinen Mitteln für bie Gattin bes Gefangenen forgte? Bei bem Straf. verfahren gegen Gifenmann marb ale auf ein befonbere gravirenbes Moutent barauf Rachbrud gelegt, bag man in bem Bimmer beffelben geine Art beutschen Fürftenrode" gefehen habe!

Und derfife Manarch, der durch solche Strafediete ber Cultur bes 19. Jahrhanderts ins Angesicht fasug, ichwarmte gur gleichen Zeit für die Befreiung der Hellenn und wurde des Haupt der deutschen Philhestenen! Er hat beite Schwärmeret durch den fläglichen Ausgang, den das Königthum seines zweiten Sohnes Otto nahm, schwer genüg gebilik.

Erat nun nach ben innern Erschütterungen ber Jahre 1830—31 auch wieder eine gewiffe Ruhe ein, so war burch dieselben boch bas Bertrauen, das den König und bie Stanbe früher verbunden batte, unmieberbringlich berloren, und die halben Dagregeln, bas Schmanten amiichen ben ehemale bethatigten liberalen Grunbfaten und ber Reaction, bas gewöhnlich mit bem, wenn auch berbullten Giege ber lettern enbete, mar nicht bagu angethan, eine Befferung Diefes unerquidlichen Berhaltniffes berbeiguführen. Much bie wirthichaftliche Entwidelung Baierne blieb infolge ber befdrantten Unfchauungen bes Ronias und feiner Rathgeber binter ber ber Rachbarlanber in bebenflichem Dage gurud: maren boch bie Gifenbahnen in Ronig Lubmig's Angen nur ein nothwendiges Uebel! Inamifchen brangten bie Fortichritte ber unter bem Schute bes Concordate immer feder auftretenben Ultramontanen auch ju einer offenen tatholifchen Reaction. Die Bahl ber Rlofter mehrte fich trot aller Remonftrationen ber liberalen Rammer. Babrend bes Landtage von 1837 fpitte fich ber mit großer Beftigfeit geführte Streit gu einer Bubgetfrage ju; Bitrft Ballerftein, ber bieberige Minifter, beffen Ramen mit feinem liberalen Rlange bieber bie thatfachlich icon eingetretene Reaction gebedt hatte, be-tannte fich gegen bes Rönigs Unficht offen für bas Bubgetrecht ber Stanbe: er erbat und erhielt infolge beffen feine Gutlaffung unter Anertennung ber "bor bem Lanbtage 1837" geleifteten Dienfte. Un feine Stelle trat ber ebemglige Rath ber griechifden Regentichaft, Abel, ber feither wieber ale bairifder Dinifterialrath verwendet worben war. "Seine Ernennung bedeutete ben Sieg ber Bartei, bie in Baierne Monarchen ben Schirmpogt bes tatholifchen Brincips in Deutschland erblidt": Abel murbe ber Belb ber firchlich - politifchen Reaction, melde nun bie nachften Jahre in Baiern ihre Orgien feierte.

Das Bild berfelben ift ju unerquidlich, ale bag mir uus langer babei aufhalten mochten. Rirche und Schnle hatten fich ber befondern Fürforge Abel's ju erfrenen. Dag Ronig Lubwig biefes Minifterium fo gewähren ließ, mare bei ben bernunftigen Grunbfagen, Die er felbft in iener Beit bei einzelnen Gelegenheiten außerte, gang unerflarlich, wenn nicht feine wirtlich ftreng firchliche. im bochften Grabe glaubig tatholifche Gefinnung einen Schluffel an biefem Rathfel barbote. Aber fchlieflich murbe boch felbft biefer Ginn irre an ber Richtigfeit bes Bege, auf ben er fich burch Abel hatte führen laffen: und gwar tam ber Anftog gu biefer Ertenntnig von einer Geite ber, beren enticheibenbe Ginwirfung für Lubwig wieberum bochft charafteriftifch ift. Denn mabrend bas burch Abel jur Berrichaft gebrachte Spftem eine immer entichiebenere Opposition bee Landtage jur Folge hatte, und die Geffionen bon Jahr ju Jahr ftreitvoller und leideufchaftlicher, baber auch refultatlofer wurden, tanten bie Abel'fchen Beftrebungen für ben Triumph ber Rirche, ober vielmehr für eine abfolnte politische Reaction unter bem Schupe ber Rirche, boch zuweilen mit ben - mie mir miffen - febr boch gefpannten Borftellungen Lubwig's von ber Gulle feiner toniglichen Dacht in Conflict. Dann aber erregte auch bies Minifterium gulett bee Ronige Argwohn baburch, bag es, bie gu jeber Beit bon ben Ultramontanen befolgte Bolitif wieber. bolend, gegen bie Opposition ber liberalen Elemente einen Rudhalt fuchte in ber Berbinbung mit ben extrem bemo-

fratifchen Elementen, Die in Lubwig's Mugen Die Reminier felbft in ihrer verabichenungemurbigften Beftalt retris fentirten. Allmählich und junachft unmerflich bereite fich fo bie Rataftrophe por, welche burch bie mundent Greigniffe bom October 1846 bie jum gebruar 1847 jum Musbruche gebracht murbe. Lola Montes, bie wiesteuernbe Spanierin , ift febr unberbientermeife in bin Ruf gefommen, Baiern von ber Abel'fchen Reaction befreit gu haben: fo verhalt fich bie Gache benn boch nel nicht, benn ber Bruch smifchen Lubmig und feinem Il nifterium lag fcon lange bor Lola Montes' Antunft is ber Luft; Diefe befchleunigte ibn nur. Befanntlich verweigerte bas Dinifterium feine verfaffungemafig netwendige Unterfdrift ju ber bon Ludwig beichloffenen Robilitirung Lola Monteg', und nicht blos bae, es fuftit fich gemilfigt, bem Ronig ein Memoranbum ju übnreichen, in welchem es bemfelben vom moralifd-theologfchen Standpuntte aus megen feines Berhaltniffet ju ber fconen Spanierin wie einem Schuljungen bie Lenten las: bas Rationalgefühl, fo bieg es, fei verlit, ben Baiern glaube fich bon einer Fremben regiert, mit mancher Thatfache gegenüber fei biefer Glaube allerbing! auch nicht zu widerlegen; bie beilige Entruftung ber Bifchofe murbe in lebhaften Farben gemalt, bie Mogific ber quelanbifden Breffe gegen ben Ronig murben all Baffe gebraucht - fo tam man zu bem pathetijder Schluffe: Die Sache bee Rouigthume ftebe auf bem Spitt! Aber bas mar noch nicht bas Schlimmfte.

"Ih dies dos einige Krunden?" fragte der Keipt liebertüngte bes Endebosumen. Es wurde bejeht. Die donnette nicht lange, is sam das Neuerland bestellt der Festellt der Festell

Die Morolpredigt des bisherigen Bertrauten, ber volles ben beitigen Kennigus hienen wollte um feinem Kenig weben beit den Kennigus hienen wollte um feinem Kenig weben kaden zu neigen, foficierte Ludwig nicht ein, jonar empörte fin im Jaunerlen, um die niefer Gemude ets Zinflichter ber König die Bachteit der Anflagen, die ihm webe das undubliome Kegiment feines Minisfere, do ist al eine Auflichte der Beinfere der der gerande ben in der aufgeretzten Gemunnge: "Alle meine Nichtlicht wer in der aufgeretzten Gemunnge: "Alle meine Minisfer der

ich entlaffen", rief er, "bas Befuitenregiment hat aufgebort in

Dit bem Ende bee Befuitenregimente hatte es bemnach feine gang absonberliche Bewandtnig. Die Gache Lola Montes' lam nun aber erft recht in Flug. Maurer ale neuer Juftigminifter unterzeichnete bas Inbigenate. patent: Die Beröffentlichung beffelben brachte ben Sturm jum Ausbruch. Brofeffor Lafauly beantragte, die Uniberfitat moge bem entlaffenen Minifterium banten, bag es für die öffentliche Sittlichfeit eingetreten fei; er murbe fofort quiefcirt. Gine bem fcheibenben allbeliebten Lehrer gebrachte Doation führte zu einem Studententumult por bem Saufe ber nunmebrigen Grafin ganbeberg; ber Ronig felbft entging ber Berhöhnung nicht. Die Dlagregelung ber fleritalen Brofefforen fleigerte fich noch; einige libecale Magregeln , bie Rieberfchlagung ber eingeleiteten Interfuchung u. f. m., ermedten bem Ronige bennoch vieder Sumpathien. Aber Lola Monteg blieb ber Beenstand des Streite: bie in Die Ctubentenfchaft reichten ie fich für und wiber biefelbe bilbenben Barteiungen, nd jo murbe ber Rampf in einen Rreis verlegt, mo er ald bell auflobern mußte und alle Befchwichtigungserfuche vergeblich blieben. Das Begrabnig bes alten borres, bes heftigften Begnere ber Grafin Canbeberg, ab Anlag ju einer tumultarifchen Demonftration ber tubenten und bes Bobele, bei ber Lola Montes felbft, e fich ted hinauswagte, miehanbelt murbe und fich mit nauer Roth rettete. Lubmig befahl, aufe außerfte erat, bie fofortige Schlicftung ber Universität, ftellte aber f bie Bitten ber Burgerichaft bie Biebereröffnung ber-

felben für ben nachften Commer in Ausficht. Aber ber Tumult bauerte fort; mehrere öffentliche Bebaube murben bemolirt, bie Mufregung wurde gefährlich ; bas Ministerium brang in ben Ronig, ber öffentlichen Deinung nachzugeben und die Grafin Landeberg auszumeifen. Es gefchah; auch die fofortige Biebereröffnung ber Uni. perfitat geftand Ludwig ju. Run taunte wieber ber Inbel feine Grengen: Lubmig fühlte fich tief baburch verlett, es fchmerate ibn, bag man fich eines iber ibn, ben Ronig, gewonnenen Giege fo laut und rudfichtelos freute. Diefe Scenen, Die im Januar und Februar 1848 München in Athem erhielten, maren aber nur bie unflaren Borgeichen beffen, mas balb folgte. Auch in Minchen bielt bie Revolution ihren Gingug. Anfang Darg gwang bie brobenbe Erhebung bee Bolte ben Ronig zu liberalen Conceffionen : aber bie Gegner mußten ben Lola-Gfanbal noch auszubeuten, mas ben Ronig um fo fcmerglicher traf, ale er fich über bie Unmurbigfeit ber Abenteurerin icon feine Illufionen mehr machen fonnte. Ticfe Erbitterung über bie ibm augefügte Rrantung und Demuthigung und bann bor allen Dingen bie richtige Ertenntnig, bag er mit feinem im Grunbe burchaus autofratifchen Wefen in bie neue Beit, bie fo gewaltfam hereinbrach, nicht paffe, brachten ben Ronig gu bem fcnell ausgeführten Entichluffe, ber Rrone ju entfagen. Es gefchah am 19. Marg 1848.

Bon ba an gebort bas Leben Ronig Endwig's ber Befchichte ber beutichen Runft an : in ihr aber wird ibm ein unverganglicher Chrenplas von niemand ftreitig gemacht werben fonnen. gans Prub.

#### Bur Ethik.

ber bas Aundament ber Ethif. Gine fritifche Unterfuchnng her Kant's und Schopenbauer's Moralprincip. Bon E. M. friedrich Zange. Geltönte Preischrift. Leipzig, Breits opf u. Hättel. 1872. Gr. 8. 1 Thir. 10 Agr. Diefe ben brei Brofefforen an ber leipziger Univer-

Drobifd, Fride und Biller gewidmete Breisfchrift ift f eine von ber philosophischen Facultat ber leipziger perfitat für bas Jahr 1869-70 geftellte Breisauf. : "Untersuchung von Cchopenhauer's Rritit bes Rant's Fundamente ber Ethit und Brufung feines eigenen alprincipe", peranlaft morben. Das ermunternbe Urber Facultat und anderer gelehrter Manner, fowie bie igung, bag es zeitgemäß fein burfte, feine Schrift bem grokern Bublifum porgulegen, baben ben Berbewogen, biefelbe burch ben Drud gu veröffentlichen. Begen Die Beröffentlichung haben wir gwar nichte venben, befto mehr aber gegen ben Inhalt ber Diefelbe ift, wie bie bereite fruher bon ber leip. philofophifchen Facultat gefronte Breisfchrift Rubolf I's: "Schopenhauer's philosophifches Suftem barund beurtheilt" (Leipzig 1857), eine Barteifchrift, of fchmerlich gefrout worben mare, wenn fie nicht inne ber Bartei, welche fie veranlagte, ausgefal-Denn man tennt ja genugfam ben anti-fcho. erfchen Wind, ber an ber philosophifchen Facultat paiger Universität weht, mo Berbartigner bominiren, beren Deifter befanntlich von Schopenhaner ein "Onertopf" genannt worben ift. Es hilft baber auch nichts. baß ber Berfaffer im Bormort feine "Unparteilichfeit" verfichert; die parteiifche Gingenommenheit gegen Schopenhauer blidt boch überall burch und bie Absicht vertritt nur gu oft bie Stelle ber Ginficht. Das gange Buch macht ben Ginbrud bes Gezwungenen, Riinftlichen, unb mare auch fcwerlich fo bid ansgefallen (220 Geiten), wenn ber Berfaffer einfacher, freier und naturlicher gu Berte gegangen mare. Das Ginfache und Daturliche tragt fich mit wenigen Worten bor, bas Gefünftelte unb Bezwungene hingegen braucht viele Borte. Wie furg und babei boch fo treffent ift nicht Schiller's Rritit ber Rant'fchen, die Reigung verbannenben Ethit in bem Epigramm "Gemiffenefcrupel":

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es feider mit Reigung, Und fo wurmt es mir oft, daß ich nicht tugenbhaft bin.

Und wie furg und boch fchlagend ift nicht Schopenhauer's Rritif:

Dit jener Forberung Raut's, bag jebe tugenbhafte Sandfung aus reiner, überlegter Achtung por bem Gefet und nach beffen abstracten Maximen, tall und ohne, ja gegen alle Reigung geichehen folle, ift es gerade fo, wie wenn behauptet murbe, jedes echte Runftwert militte burch mobiliberlegte Anwendung afthetifcher Regeln entftehen. Gins ift jo vertehrt wie bas andere. (,,Belt als Bille nud Borftellnng", I, 624.)

Dan fann fich in ber That bas Falfche bon Rant's Anficht nicht beffer jum Bewußtfein bringen, ale burch Bergleichung bes Ethischen mit bem Mefthetifchen. Bas mitrbe man mol ju einem Runftfritifer fagen, ber bebauptete, nur basjenige Runftwert fei echt und habe fünftlerifchen Berth, bas nicht aus funftlerifcher Reigung. aus einem ichöpferifchen, jum Produciren brangenben Runfttriebe, fonbern miber alle fünftlerifche Reigung und Trieb aus reiner Achtung bor bem Runftgefen entfprungen ift? Dan murbe ibn auslachen. Denn man fiebt fofort ein, baf jum Brobuciren bon Runftwerten bie abftracte Borftellung bes Runftgefetes ober ber Runftregel und bie Achtung bor berfelben nichts hilft, fonbern bor allen Dingen funftlerifche Rraft und funftlerifcher Trieb bagu geboren. Denn fonft tounten ja alle Runfttheoretiter auch Runftler fein, mas aber burchaus nicht ber Fall ift.

Run. mit ber Tugend verhalt es fich ebenfo wie mit ber Runft. Der Begriff ift fur jene fo unfruchtbar wie für biefe. Bur Tugend gebort nicht minber Rraft und Erieb wie gur Runft. Die blofe Borftellung ber Bflicht, bes Gollens, bes tategorifden Imperatios, ift ben antimoralifden Triebfebern, bem Egoismus und ber Bosbeit gegenitber viel zu machtlos, um aus einem Sunder einen Tugendhelben machen zu tonuen. Solche reale Mächte wie bie antimoralifchen Reigungen und Triebe tonnen nur burch eine ihnen überlegene reale Dacht übermunben werben, und eine folde ift mahrlich nicht ber Bflichtbegriff, foubern ber natürliche machtige Drang bee Bergene gur Gerechtigfeit und Bobltbatigfeit. Bo biefer Drang fehlt, ba bleibt ber Bflichtbegriff völlig machtlos, ja es tommt gar nicht einmal gur lebenbigen Borftellung ber Bflicht. Die Borftellung beffen, mas gefcheben foll, ift überhaupt in feinem praftifchen Gebiete bas Brimare, fonbern ift überall fecunbar, ift Rolge eines Billens. ber bas mill, mas ale ein Gefchehenfollenbes porgeftellt wirb. Erft wenn ich etwas, bas noch nicht realifirt ift, entichieben will, bann entfteht in mir bie Borftellung, baß es realifirt werben foll.

Man braucht also nur mit Schopenhauer das Berhaltnis des Willens zur Borstellung richtig zu erfennen, braucht nur einzuschen, das ber Wille das Verinder, die Borstellung secundar ift, um das Unhaltbare der Kant'ichen Gründung der Woraslität auf den Pslichtbagriff zu erfennen. Mer eben einer Einschie felte es den Derbartianern, und baher tonnte der Berfasser den Berfuch

In es ober auch in dieten Betracht eine für gur mit eintigkeit unter günftigen Umpfänden sich siehende Registe bed Drigens, so ih es dach ein Froduct den Angaliks, da dängig von den justifigien ober natürlichen Umpfänden auf daltuffen und dem Wechste unterworten wie die; est kin bleichene, über dem Bechst unterworten wie die, est die bleichene, über dem Bechste der Erscheinungen siehertebt, die berrichte und vollerzeit segenwichtig Gefinnung.

Biergegen ift erftens gn fagen: Es ift nicht mutt, baß bas bon Schopenhauer jur Quelle ber echten Tugmi gemachte Mitleid eine gufallige, bem Bechfel unterworfen Regung bee Bergens fei; es ift vielmehr eine bleiberte beharrliche Gefinnung, fo gut wie bie Rant'fche Motung bor bem Befet. Deun bas Schopenhaueriche Ritte ift bie aus ber Durchichauung bes principii individotionis, b. b. aus ber intuitiben Erfenutnig ber Befral einheit ber in ber Erfcheinung getrennten Individuen m fpringende Billenerichtung, Die fich bas "Neminem laede imo omnes quantum potes juva" aum Grundfet tel Sanbelne macht. Daber ift ber Feind in biefes Dital fo gut eingeschloffen wie ber Freund, bas Thier fo mu wie ber Denfch; woraus ichon bervorgeht, baf bidis Mitleib ein allgemeines, über alle Berbaltniffe fich er ftredenbes, alfo fein fubjectives, fonbern ein objectivet Brincip, feine borübergegenbe Unwandlung ober Caum, fonbern eine fefte, beharrliche Befinnung ift. Githt fi boch ber Berfaffer felbft genothigt, ju fagen:

Bweitens aber, wenn gegen bas Schopenhourit Mitleid eingewendet wird, bag es eine Triebfeber fe bie nicht zu allen Beiten und unter allen Umftanten mit fam fei, eine Quelle, bie nicht immer fliefe, fonber: mitunter verfiege, fo läßt fich gang baffelbe gegen bit Rant'fche Achtung bor bem Gittengefet einwenben. Desa es gibt überhaupt feine Triebfeber, bie au allen Beiter und unter allen Umftanben wirtfant, fraftig, lebenbig mare, bie nicht zu geiten und unter Umftanben bon @ bern, augenblidlich ftarfern Triebfebern itbermaltigt with Die Achtung por bem Sittengefet ift fowenig eine pert nirende Quelle wie bas Mitleib ober bie driftliche Bit Bene berfiegt unter Umftanben fo gut wie biefes. Der es gibt pfnchifche Buftanbe, mo bas Gittengefet, int aller Adtung por bemfelben, entweber gar nicht ober IE fehr fcwach und verbuntelt jum Bewußtfein gelangt, gut wie es Buftanbe gibt, wo bas Ditleib nicht af tommt, sondern durch Bartherzigfeit übermaltigt wird. Auch ber Runfttrieb ift ja nicht zu allen Zeiten thatig und lebendig, fonbern intermittirt bismeilen. Comenig es aber einem echten Runftwert feinen Berth rauben tann, baf ber Trieb und bie Rraft, aus ber es entfprungen, nicht ju allen Beiten und unter allen Umftanben mirffam ift. fomenig tonn es einer echt fittlichen Sanblung ihren Berth rauben, ban bie Quelle, aus ber fie entsprungen, bieweilen intermittirt. Es ift Schulmeinung, die burch bie Erfahrung miberlegt wird, bag bie echte fittliche Trieb. eber etwas Beharrliches in bem Sinne fei, bag fie gu eber Beit und unter allen Umftanben wirte. Dafein und Birffamfein ift zweierlei. Die fittliche Gefinnung nag awar immer ba fein, aber barum ift fie noch nicht mmer eine fich wirtfam außernbe, fonbern ift haufig, wie indere Rrafte, latent. Und bies begegnet ber Rant'ichen fchtung por bem Gittengefet nicht minber ale bem chopenhauer'ichen Mitleib. Darum hielt auch Schopenquer bas Ditleib allein nicht für ausreichend zu einem ioralifchen Lebenswandel , fondern hielt baneben auch och Grundfate für nöthig. Dbwol nämlich Grundfate nd abftracte Ertenntuig überhaupt feineswege bie Urzelle ober erfte Grundlage ber Moralität finb, fa feien e doch zu einem moralischen Lebenswandel unentbehrlich, s bas Bebaltnig, bas Refervair, in welchem bie aus r Quelle ber Moralitat (bem Mitleib), welche nicht jebem Mugenblid fließt, entfprungene Befinnung auf. mabrt wird, um, wenn ber Fall ber Anwendung tommt, erch Ableitungetanale babin ju fliegen. Done feftgefaßte runbfage murben wir ben antimoralifchen Triebfebern, enn fie burch außere Ginbrude ju Affecten erregt finb, miberfteblich preisgegeben fein. (Bal. Die beiben Grund. obleme ber Ethil", G. 214 fg.)

Bieraus geht geuugiam bervor, bag Schopenhauer Berth ber Grundfate, folglich ber Bernunft, für Sittlichfeit nicht leuguet, bag er in ihnen nur nicht eigentliche Quelle bes Gittlichen fieht, fonbern nur Bulfemittel. Und barin muffen wir ihm beiftimmen. ch ber Runftler bebarf neben bem ichopferifchen Brotionstriebe ber Grundfabe, um jenen gur freien, reinen rtfamteit ju bringen und alle funftwidrigen Reigungen unterbruden. Aber bie Grunbfate find barum noch t bie Quelle feiner Productionen. Es tame ja gar t aum Faffen folder Grunbfage, wenn nicht fünft. cher Trieb in ihm vorhanden mare, und ebenfa menig e es jum Saffen ethifcher Grunbfate, wenn nicht cher Trieb vorhanden mare. Der Bille im Schopenr'ichen Ginne bleibt alfo im Ethifchen fo gut wie Aefthetischen bas Brimare, ber Intellect mit feinen red fagen bas Secundare. Wo tein Trieb, tein Wille iner bestimmten Thatigfeit ift, ba tommt es auch gar Bu leitenben und regelnben Grunbfaten biefer Tha-

Die Schopenhauer'sche Anerfennung ber Unentbehrlicher Grundfate jum moralifchen Lebensmandel ift bem affer fehr unbequem; er fucht fie daher für eine Inqueng, für einen Abfall vom Suftem auszugeben:

Wenn Schopenhauer fagt : Done feftgefaßte Grundlute Dir ben animoralichen Triebfebern, wenn fie burch Ginbrude zu Affecten erregt find, unwiberfieblich preis-3. 52.

gegeben fein - fo ertauft er biefes Bugeftanbnig offenbar burch eine Inconfequeng , burch einen Abfall von feinem eigenen Suffem. eine Incolliculus, ontru einen nojau von jeinem eigeneu Spiech. Denn was berbrigt fich dem finter jeinen "Moleiungsfandlen, durch welche die in den Grundlägen außewochte Gestundlich iffigen foll", anderes, als da die de Aundlägte felbst nun auf den Billen bestimmend einwirten sollen an Selde des verstege ten ober burch Leibenichaften abgesperrten Ditleibe? Daß fie also noch viel größere Dacht liber ben Billen baben follen ale bas Mitleib; benn "ohne fie murben wir ben antimoralifden Eriebsebern preisgegeben fein". Schopenhauer gefteht uns also hier indirect, ohne daß er es will, das gn, mas wir oben behaupteten, daß im Rampfe ber Leibenschaften und Gefühle fefte Grundfage, d. h. eine von jeneu Triebsebern unabhängige fitt-liche Gefinnung allein die Sittlichkeit bewahren tann.

Bewiß gesteht Schopenhauer bies ju; aber inwiefern biefes Bugeftanbnig wiber feinen Willen und ein Abfall von feinem Suftem fein foll, ift nicht einzuseben. Denn biefes Bugeftanbnig hebt ja ben Schopenhauer'ichen Gay, baß bie aus ber Durchfchauung bes principii individuationis entfpringende Gefinnung bie Quelle aller echten Tugend fei, nicht auf, fondern befagt nur, bag biefe Quelle, um immer ungebemmt au fliefen, einer Unterftubnng burch bie Bernunft bebarf. Die Bernunft mit ihren Grundfagen foll ja bas Mitleib nicht wegraumen, fonbern ibm Raum ichaffen burch Begräumung ber bem Mitleib entgegenwirtenben antimoralifchen Untriebe. ift alfo gang falfch, was ber Berfaffer folgert, "bag bie Grundfate alfo nach viel größere Dacht iber ben Billen haben follen ale bas Ditleib". Dice beift Schopenhauer nicht auslegen, fonbern ihm etwas unterlegen, mas gar nicht in feinem Ginne liegt. Rach Schopenhauer follen bie Grundfate nicht ,an Stelle bes abgefperrten Ditleibe" treten, wie ber Berfaffer folgert, fonbern fie follen bem abgefperrten Mitleid jum Durchbruch verhelfen, follen es von feinen Bemmungen befreien.

Unverftundig wie bas bisher vom Berfaffer gegen bas Schopenhauer'iche Mitleib Borgebrachte ift auch ber Bormurf, bag baffelbe eine eubamoniftifche Triebfeber fei, weil es auf bas frembe Bohl gerichtet ift. Bohl und Bebe feien überhaupt in ber Schopenhauer'fchen Ethit bie erften leitenben Begriffe, feien bas Biel, an welchem ber fittliche Werth gemeffen werbe. Bezwede bie Sand. lung bas eigene Bobl bes mollenben Gubiecte, fo fei fie egoiftifch, bezwede fie bingegen bas frembe Bobl, fo fei fie moralifch. Damit aber lege bie Schopenhauer'fche Etbit die Enticheidung über den Berth ober Unwerth einer Sandlung in die rein empirifchen, materiellen Trieb. febern bes Billens, in bas eigene ober frembe Bohl ober Bebe, woraus, wie Rant und Berbart überzeugend nach. gemiefen haben, immer nothwendig Gubamoniemus entfteben muffe. Schopenhauer fuche gwar bem Gubamonis. mus burch bie "Berneinung bes Billens" ju entgehen. Aber bas, morein Schopenhauer bon biefem feinem "höhern Standpunfte" aus bas Wefen ber Tugend fett, ftehe fo-Begenfage zu bem, worein die affentundigen Eudamoniften jenes Befen feten. Diefe nämlich halten im Grunbe Die bon Schopenhauer fogenannte "Bejahnng" bes Billens, Schopenhauer bie "Berneinung" beffelben, für bas einzige lette Riel ber Tugenb:

Der Begriff ber Befriedigung ober Richtbefriedigung bes Billens ift ber, bon welchem beibe ausgehen. Go macht gerabe des, wedung Schopenhauer des Prädical des Endimonismus von seiner Ledre senn hatten will, diestelse ju einer endimonibilden. Dieten Borrout somnte er nur vermeinen, vonner er zeiger, daß der flittlige Werth siener handlung übertjaupt gar nicht obhönge von fierer Laughtstelt zur Affriedung von Wichtlerer Laughtstelt zur Affriedung der Richtlerer des Bertjedung der Wichtlerer des Bertjedung der Wichtlerer, nicht verhaubt füllen werthool ist, weit daburd das Wohl einer mittlich gelforet wird der die Bodt in der nicht der die Bodt des daren wirtling gelforet wird der die bie ih gar oft nicht einmal ber Fall, wab doch fann der Ville stittlich gut sein — sower an andern Gelfunder aus gang andern Erhaden.

Biergegen ift guborberft gu fagen: Es gibt in Birflichfeit feine Banblung, bie nicht auf eine Befriedigung bes Billens, auf ein Bohl abzwedte. Much bie fittlichen Sandlungen bezweden ein Bohl, wenngleich fie baffelbe in etwas anberes fegen ale bie egoiftifchen, Goll alfo fcon bie Richtung auf bas Bohl, auf bie Befriedigung bes Billens, ein ethifches Guftem ju einem eubamoniftie ichen machen, fo gibt es überhaupt feine anbern ale enbamoniftifche Syfteme. Auch biejenigen ethifden Sufteme, bie gegen ben Eubamonismus hochtrabenb polemifiren und fich einbilben, frei bon allem Enbamonismus ju fein, find im Grunde endamonistifche. Den Schopenhauer'ichen Sat: "Bas ben Billen bewegt, ift allein Bohl und Bebe überhanpt und im weiteften Ginne bes Borte genommen", wird nun einmal feine Schulweisheit im Stanbe fein umzuftogen. Schopenhauer hat and bier, wie in fo vielem anbern, bas Leben und bie Erfahrung für fich. Dan nenne boch einmal eine Tugenb, bie nicht auf ein Bobl abzwedte. Die Carbinaltugenben ber Alten, bie driftlichen Grundtugenden, Die ben Berbart'ichen Ibeen entiprechenden Tugenben - alle biefe find Tugenben nur, meil fie ein bestimmtes Wohl bezweden und berbeiführen und bas entgegengefette Bebe befeitigen. Auch bie bon Berbart an Die Spite aller 3been gefette "3bee ber fittlichen ober innern Freiheit", auf Die ber Berfaffer fo großes Gewicht legt und beren Bernachläffigung er Coo. penhauer jum Bormurf macht, bezwedt ja ein inneres Bohl, ift alfo, wenn Richtung auf bas Bohl eubamoniftifch ift, ebenfalls eubamoniftifch.

Das Prädicat endsmonistisch Cann wohrestehnt zur Erhift nicht bornm zum Borwurf gereichen, waß je Beiten Betriebigung des Willens zum Grund ist Beiten der Beitel der Beiten der

Wenn ber Berfaffer in ber obenangeführten Etde fagt, bag bas Beftreben, bas Bobl anberer ju forben, nicht beshalb fittlich werthvoll fei, weil baburch bat Bot bes anbern wirflich geforbert wirb - bies fei gar # nicht einmal ber Fall, und boch fonne ber Bille fittle gut fein -, fo ift bies richtig. Aber biefer Einem trifft auch Schopenhauer gar nicht; benn Schopenhaut! Lehre ift ja nicht biefe, bag ber auf bas Bobl anden gerichtete Bille beehalb ein fittlich guter fei, well n bies Bohl mirflich forbert, fonbern beshalb, weil er # uneigennutgig forbern will, weil er bie Forberung bind ben fich gum letten 3med fest. Schon biefes Boln bes fremben Bohle, nicht aber erft bas mirfliche Seite führen beffelben, ift alfo nach Schopenhauer bas &= zeichen bes echt moralifden Willens. Schopenhaun zu fo gut wie ber Berfaffer, bag bie wirfliche Berbeifulm bes fremben Bohle ausbleiben fann, ohne bag bemnt es bezwedenbe Bille feinen fittlichen Berth verliet.

Wir milften ein Buch gegen ein Buch feite Wir alle Einwendungen des Berfasser ge- Goppenhauer'fde Lehre wiederlegen. Die nochgest Richtigleit der bisher angeführten Einwendungen wahnen, um zu reigen, baß die Prüdicate "gede" "wahr" nicht nothwendig zusammenhängen. des Schriften sind nicht immer wohr und voolgte natwender gefrönt. Julius Frankle

## Bur Cymnafial- und Realfculfrage.

Die gegenwärtige Gymnafiasbitbung mit besonberer Berüdsichtigung bes bairischen Gymnafiatwefens. Bon 3. Sor gel.
918rblingen, Bed. 1873. Gr. 8, 16 Ngr.

 Die Bildungsfrage gegnilber der höhern Schufe. Bon einem Schulmanne. II.: Das Gejammtghunastum, ein Borichtag jur Begründung und Ausstührung der Resorn ber bobern Schulen Deutschaebe, nach den Anjoederungen der modernen Bildung. Berlin, Springer. 1873. Ger. 8. 10 Pgr.

3. Fromme Buniche. Gin Beitrag gur Schulfrage von Rart Schmelger. Prengtau, Mied. 1872. Gr. 8. 10 Rgr.

Die brennende Frage, od ben Realfchiefen nicht auch bas Recht, ihre Schüler zur Universität zu entlassen, ausgestehen sei, wied im ersten Theite des Buchs von 3. Sörget: "Die gegenwärtige Gymnossabilung" (Pr. 1) einer Untersuchgung unterworfen, während ber zweite Theis special bie dung unterworfen, während ber zweite Theis special bie dung Bornfaldeg zur Berchseum macht. Im ersten Theis Politika gent Werfalfer gang auf den Sciaphpunst bes schlieben ber Berfalfer gang auf den Sciaphpunst bes

in ermannter Frage ablehnenben Gutachtens bon Rant und Genat ber Univerfitat Berlin, bas ale unithben Inftang angefeben wirb, bor ber alle iibrigen Die nungen berftummen muffen. Der Berfaffer ift Mt Meinung, baf man ben Univerfitate-Gntedten "greit bie Competeng in biefer Frage nicht abfpreden tonn": fo gewiß ift bies nun freilich nicht, es ift vielmehr at bererfeits icon mit ichlagenben Griinden nachgemeit worden, baß fie ficherlich nicht in biefer Frage compter find, wie in ber trofflich gefchriebenen Abhandlung to Schmebing "Realfcule und Gymnafium" (Stettin 1872. bie mir bereits in biefen Blattern befprochen haben, i auch in einem Auffate in ben "Leipziger Blattern für F bagogil" 1870, in welchen barauf bingemiefen mirt, be eine gu geringe Cachfenntniß ber Brofefforen, beren Se ichule eben nur bas Onmnafium mar, Die Bebeutung itid Urtheile über bie Realfchule febr abichmache. 3ft man # allredings auf der einen Seite zu weit gegangen mit dem Berlangen, die Müturienten der Realischnet zu allen Kacallüssellichien zugulassen, so verfteigt fich anderersiels die Oymnossalfrennblichseit ebenjalls zu weit, indem sie dem Reassalfigiter jede Hacultat verischließen will. Selbst das, was der Bersaller von der Wöglichseit der Zulassung site das Edudium der Webtein und Paturwissenschafte, teine inner Uberzugung strabe fich gegen eine berartige Prosnation der Docksich und ich gegen eine berartige Prosnation der Docksich und der beiten:

"Die Bilbungefrage gegentiber ber bobern Schule" (Rr. 2) gibt bie erflarenbe Musführung eines in furgen Umriffen gezeichneten Entwurfe gn einem Befammtgymnafium, bas ber Berfaffer ale bas Biel, worauf Die Forberungen ber Wegenwart hindrangten, in einer bereite im vorigen Jahre erfchienenen Brofchure biuftellte, bie wir in Dr. 47 b. Bl. f. 1872 befprachen. Wenn ber Berfaffer, wie er am Schluß jener erften Brofculre ausbriidlich fagte, geglaubt bat, bag ber vorgelegte Blan und feine Begrunbung feines Commentare bedurften, bag bie Danner, für melde er gefdrieben und melde bie Buftanbe Mennen, ihn zwifchen ben Beilen lefen murben, fo bat bie Rritif Diefe Erwartung nicht erfüllt, und fo wenig ber Berfaffer Reigung verfpurt, die Bahn ber fritifirenden Discuffion gu betreten, "fo tann es ihm boch nur erpitnicht fein, wenn eine Musführung feiner Motive und ine genauere Begrundung und Erlauterung feiner Borblage verlangt wirb".

Der Gebantengang bes Berinfires ift folgenber: Die dynumaften hoben fig überlich boft in ihrer einleitig desiffich pitologischen Richtung ben Anforderungen bes Lebens ernb gegenüberlichen. Diese Anforderungen bes Lebens been bie Rechtigdente geschoffen, die igt als natürliches iberpaat ber Gymanifen angefehen wurden; um aber ese auf dem Riebe jut schlagen, tegte bas Gymanifum tha auch neuere Sprachen und Raturwiffentsgeften zu, eber ach, balb mertik man, baß bie Rettung nur auf Koften der Burg von Ilion saltgestunden: das alte Bollwert hielt nicht under jastenmen; die philologischen Erfolge gingen juridi; auf ihre Kossen von der Hortschritt geschachten. Die Auskunstenlismittet, die man iest anzuwenden vorlachte, um Gewinn an Zirt und Erfolg durch wissenschaftliche Weisdock, Zechnit des Unterrächts, pudagggische Dabgregett und bergleichen zu erzielen, brachten eines Wechanistuns hervor, der durch immere weitere Bererbung zum "westlichen Mandarienstum" sübere muß.

Die Realfculen bagegen leiben an Ueberhaufung. Daturmiffenfchaften, fo bie ine Exacte getrieben, ale ob es galte, atabemifche Brofefforen gu bilben; neuere Sprachen, in welchen ber Schuler eine meifterhafte Bertigfeit erlangen, beren Grammatit er bie aufe Bunftchen fennen, in beren Literatur er hinreichend bewandert fein foll; Geographie und Befdichte, Dechanit und Aftronomie, Sanbelemiffenichaften, und ba bas moberne Leben boch aus bem Romerthum ermachfen, auch Latein: bas alles foll ber Realfculler bemaltigen. Mus biefem Chaos hilft nur bas Gefammtgymnaflum, bas in brei Collegien: collegium classicum, philologicum unb naturalisticum, gerfüllt. Beber mirb bas Collegium befuchen, beffen Lehrgegenftanbe er fich befonbere aneignen will, und aus bem Schweftercollegium fo viel holen, ale er feinem Beburfniffe angemeffen halt, fobaß 3. B. ber Schiller bes collegium classicum, wenn auch bereite vorgefchritten, an einer niebrigern Stufe im collegium naturalisticum theilnehmen tann, wenn er bas Beburfniß fühlt, in ben Raturmiffen. fchaften nicht gang unbefannt ju bleiben, und umgefehrt, Bon nun an wirft die Gymnafialbilbung auf alle gebilbeten Stanbe. Aber auch bie jungen Clafficiften haben nnn Bugang ju bem Born ber mobernen Renntniffe, aber ju einem Born, mo biefelben fich in ganger Fulle unb Frifche ergiegen, nicht burftig und tropfenmeife, wie in ihren jegigen Rabranftalten." Durch biefe Ginrichtung witrbe bann auch ber Saber amifchen ben verichiebenen hobern Lehranftalten aufhoren und ber Wiberfinn, bag es eine höhere und niebere Bilbung gebe. Für bie ftubirenbe Jugend erwächst ber Bortheil, bag fie nicht langer Biffeneweige zu cultiviren braucht, "bie auf bem Aussterbeetat fteben, und bon ben Schulen felbft mibermillig und mit Geringichatung behandelt werben. . . . Gie ichopft bie Biffenfchaft an ber rechten Quelle, an einer Anftalt (einem Collegium), die berfelben gang befondere gemibmet ift." Gegen etwaigen Diebranch ber Freiheit ber Babl bleibt immer noch bas Correctio ber Borgefesten übrig.

Eine sochste Einrichtung, wie der Berfosse sie des chicketen des gegenes, einst ju der eine sich ju der eine der eine sich ju der eine der eine

Die fleine Schrift bon &. Schmelber: "Fromme

Wensche"(Ar. 3), nimmt im Streit zwischen Reassigulen und Hungenisten eine bermittelndem Standpunft ein. Bom Lateinichen wil allerdings der Berfasser in Reassigulen nicht abssehen, aber nicht weit nur das Studium der classisten erfasser under nicht ward der midt wert nur das Studium der classisten, dach eine Bracken ber aber der Arten und der die modernen Spracken erlangt werben, doch serne man an Zeitnissischen erf Lernen und Studiere, ein lateinische Ergercitium sie das beste Mittels für die Wildbung best Brillens. Bribe Anfalten, Gymnassum und Realfaste, hätten dasseitsische eines ziese, sie unterfasieden sich mur durch die Wege, welche beide zies, sie unterfasieden sich mur durch ist Wege, welche beide zies, sie unterfasieden sich mur durch ist Wege, welche beide zies, sie unterfasieden sie den ist der ist der die Verlage, welche beide zies, sie anzum mitst dem Kealschafter derns wie dem Gymnassianen Weg. Anzum mitst dem Kealschafter derns wie dem Gymnassianen der Bagang ut Universität össen fetzen, der abselbestimmung auf Universität össen fetzen, der abselbestimmung

#### Unterhaltungslekture.

- 1. Gespensternovellen von Wilhelm Bergibe. Aus bem Danischen fberfest von Bolf Strobtmann. Autorister Ausgabe. Berlin, Jante. 1873. 8. 1 Thir. 10 Rgr. 2. Des Teufels Zochter (Folle Farine), Koman von Oniba.
- Aus bem Englifchen. Drei Baube. Berlin, Jante. 1873. 8. 4 Thir.
- 3. Schulb und Suhne. Roman von Rarl Detlef. Stuttgart, E. Dallberger. 1872. Gr. 8. 2 Thir.
- 4. Raft' ich, fo roft' ich! Roman aus bem Leben. Bon heribert Rau. Drei Theile. Sannover, Rumpler. 1873. 8. 4 Thir. 15 Ngr.

Bon vornsterin gestehen wir offenherig, baß bie gwei aus bem Danischen wir Ongsischen übersteten Beteit uns bester gestellten hehre, als bie beiben urspreifunglich im beutlichem Ibon geichriebenen. Wan barf nicht einwenden wollen, daß dies dahre tommet, weil nur Gutes überieht werbe. Es wird betanntlich auch viel Schichkes überieht werbe ich wird betanntlich auch viel Schichkes überieht werbe. Es wird betanntlich auch viel Schichkes überieht werbe. Ab wird betanntlich auch ist Berfalft unr zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft unr zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft unr zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft unr zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft uns zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft uns zu erteben, wenn fich an ben Nannen bes Berfalft und gestehen der den bestehen den bestehen den bestehen der bestehen der bestehen den bestehen den bestehen der bestehen der bestehen den bestehen den bestehen der bestehen der bestehe der bestehe der bestehen der bestehen den bestehen der bestehen

Bergfoe (Dr. 1) weiß anmuthig ju ergablen und Strobtmann hat fich nicht ohne Erfolg bemubt, ben brei fleinen Erzählungen, in benen bie Befpenfterericheinungen übrigens fchlieflich febr reale, hoperreale Erflarungen finden, burch mirtliche Ueberfegungefunft in unferer Sprache wieber ein originell charafteriftifches Colorit gu geben. In ber erften: "Die gludliche Familie", merben mir nach 38chia verfest und man glanbt ben marmen Sauch und bas farbige Licht bes fconen Lanbes boppelt nachguempfinden, wenn man fofort in ben zwei folgenben Ergahlungen "Der geraubte Arm" und "Schimmelmann's Bferb" in Die Dacht und ben Rebel Danemarte binubergezaubert wirb. Der Unterfchieb ift ju grell, wenn ber Berfaffer auch bas ihm gewohnte Unwetter feiner Beimat, beffen Borftellung une icon mit rheumatifch-tatarrhalifchem Schauer übergießt, mit vielem patriotifchen Behagen gu fchilbern verfteht. Strobtmann hatte bie Reihenfolge ber brei Rovellen anbern und mit "Schimmelmann's Bferb". ber wir außerbem ben Breis guertennen, ansangen und mit ber gludlichen Familie in Casamicciola foliegen follen. Ein Trunt feurigen Falerners jum Schlug thate beine als ber fteiffte und fraftigfte Seemannsaroa.

Bir miffen nicht, wer fich binter bem unverlembar Bfeubonum Oniba verbirgt, aber mir bezeichnen fein Bei "Folle Farine" (Dr. 2) ale ein Deifterwert in feiner In Sogar bag bie Schilberung fich einigemal in ju grif Breite verliert und bag bie Banblung nicht fortgufdrie fcheint, bermogen wir bei ber ftete ficher in Ehrn p haltenen Schonheitelinie, welche an feiner Stelle ilo fdritten wirb, nicht mit bem Tone bes Bormurfe tens anheben. Bir glanbten une bei ber Lettitre biefet Ed wie bon einem Ranberbann umftridt, bem wir fin & langen trugen und ju entziehen. Mue Geftalten mi befonbere bie ber Folle Farine manbeln auf bem griffin und oft fogar tribialften Boben ber Birflichfeit brit faffer erfindet nichte, er copirt nur wie ein min Tourift, mas er gefehen und gefühlt hat, in feine link täglichen Reifenotigen einträgt, und boch möchten with bon bem gangen Buche erhaltenen Ginbrud am im mit bem bergleichen, ben une Fouque's "Unbine" mi mit Marchenbucher erwirft haben. Barum? Beil = reicher Schatz ungerftorbaren und trot aller gen famen Anfechtung befeligenben Traumlebene in bie Sitt von Folle Farine hineingezaubert ift und barin fortmad und poetifch fcafft, bie ber Tob biefe Gete etie Mues an ihr ift Boeffe, auch ber Tob und bit gleich gultige Befeitigung ber armen Leiche, halbremeft auf gefunden, boch mit Golbringen an Armen und Buftnideln bebedt. Und mit Folle Farine felbft etlicht ale Poefie, mir befinden uns wieder auf bem Boben be banalften und geschäftsmäßigsten Brofa, wir mochten bis traurig fchone Buch noch einmal lefen, um unfer liebe Teufelefind wiebergufinden und ibm unfere Liebe mi Angft, bie ihr ju nichts nupte und bie fie halbitunt annehmen und höchftens gutheißen murbe, wieber wenden. Und nun follen wir die species facti itis fleinen und boch fo reichen Lebens fammeln, eine @ fchichteergablung ihrer Grethumer und Bertehrtheim ben? Ihre Erifteng war ja fcon eine Bertehrthen und bann follen wir in bie Rolle eines Tobtenbeidand eintreten und über bie fparlichen Ueberrefte bir Em

fprechen, Die bas Gefet forbert, bamit bie Dinge in | biefer Belt in ungeftortem Gleife weiter fich abfpielen tonnen, wie fie Luft haben, orbnungemäßig und bin und ber einmal ordnungswidrig! Bas ift ba viel gu fagen und wie menig! Es mar einmal irgendwo ein Miller. beffen Frau mar lange tobt, fobaf eine alte Dagb ihm bie Saushaltung führen mußte. Aber er hatte eine garte und ichone Tochter, bie er auch für einen Musbund aller Tugenb und Unichulb bielt, und nicht mit Unrecht, benn Schlechtes ju thun und fclecht ju fein, mare bem guten Rinde nicht möglich gewefen. Run fam es aber, baß fie fich in einen ichonen, pagabunbirenben Rigeuner verliebte, und er in fie, foweit ein bagabundirender Bigenner au lieben bermag. Ale nichts mehr ju berbergen mar, fluch. teten beibe, und ale fie eines Tochterchens genefen mar, ftarb fie einsam auf ber Beibe und marb gur Geite ein-gefcharrt. Das mar alle Liebe, bie ihr Berfuhrer ihr noch erwies, und für bas Töchterchen forgte er auch nur fo meit, bag er es ber Bigeunerbanbe übergab, bei ber er fo mas mie ein Ronig mar, nur bag er fich oft lange Beit gar nicht um fein Boll fummerte, fonbern in bie Welt hinanszog, folange er Gelb hatte, und junge Mabchen verführte. Die Banbe nahm bas Rind, beffen Mntter es nicht gefannt, nicht gern und nicht ungern auf, aber fie gab ihm fo viel, bag es am Leben blieb und beranmuche. Rur ein Bigeuner, ein armfeliger Tropf, liebte bas weiße Rind und pfiff ihm feine Beifen bor, bie er im Ropfe hatte, und als bas Rind noch gang flein und bumm mar, flüchtete er es aus ben Byrenaenbergen und brachte es unter mancherlei Befcmernif in bie Rorbgegend gurud, mober feine Mutter flammte, und ichaffte es beimlich und berftedt in bie Duble, in ber fein Grofpvater mobnte, bem noch bie alte Dagb bie Banshaltung führte. Der Alte mar febr bitter und fehr bofe geworben, bag ihm feine unfchulbig reine Tochter bavongegangen mar, und ale er endlich dahinter tam, bag ber Findling, ben er ploplich bei fich hatte, ein Rind feiner Tochter mar, fah er es nicht anbere an und fagte nicht anbere, ale bag feine Tochter es vom Teufel geboren habe, und hafte und miehandelte bas Rind, und alle Belt in ber Lanbichaft bort glaubte bem alten Mitler und hafte und miehanbelte bas arme Rind auch. Und es ging nie jur Rirche und nie jur Goule und lernte nichts ale aus fich beraus, und bas maren Dinge Die für biefe Welt nicht paften, Marchen und frommer Brrthum. Gie arbeitete, mas fle mußte, und that ihre Bflicht, foweit fie ber graufamen Schlage megen, Die fie taglich erleiben mußte und bon benen ihre Sammthaut oft blutftriemig mar, ihre Pflicht ertannte. Riemand fümmerte fich weiter um fie, und fie fummerte fich um miemand, und fo ftrich fie oft in ber weiten Uferlanbicaft umber, nichts fuchend und feinen Fund hoffenb. Da fand fie aber eines Tage, bem Sungertobe nabe, einen Riinftler, und liebte ibn, und rettete ibm bas Leben, und ale fie ibm bas Leben gerettet batte, liebte er fie nicht wieber, fonbern bemunberte nur ihre Schonheit, Die er oft abtonterfeite. Es entftanben ichone Bilber, aber es ent-

R. Detlef's "Conlb und Gubne" (Dr. 3) fpielte auf ruffifchem Boben und ift ein forgfältig und mit vieler Berfonen. und Sachtenntniß gefchriebener Roman. Wir empfinden überall bie eigenthumliche, aus Cultur und Uncultur gemifchte Beife bes Lebens und Lebenlaffens, bie im beiligen Rugland mahricheinlich noch lange Tagesordnung fein wird, und in ber es für ein beutiches Gemuth erft moglich wirb, fich beimifch ju fublen, nachbem es fein Beftes von fich abgethan hat. Die Schulb ift auf allen Seiten und wird nur mangelhaft gefühnt. Bir hatten beshalb einen nicht fo vielverheißenben und meniger poetifch mobernen Titel gewünscht. Die Rataftrophe wirb burch Berübergreifen ber in Rufland birect revolutionaren humanitateibeen herbeigeführt; polnifche Elemente thun in ruffifchen Familien vollende nicht gut, wie ihm benn überhaupt für bas ruffifche Bolfeleben biefelbe gerfetenbe Rraft eigen ift, wie bem jubifchen Elemente bem Leben aller Culturvöller gegenüber.

"Raft' ich, fo roft' ich" (Rr. 4) ift vermuthlich eine erfte Uebung S. Rau's in ber Romanichriftftellerei gemefen und nur jest wieber hervorgefucht und fur ben Drud gurecht. gemacht, nachdem der Berfasser sich bereits durch reifere Werte einen wohlangesehenen Namen geschafft hat. Neun Freunde schließen einen Bund für das Leben, als fie noch halb Rnaben find und von bem wirflichen Leben noch fehr ibealifche Erwartungen begen. Da paffirt benn viel Triviales und einiges Bubfche, aber bie meiften Gingelheiten haben une wenig gefallen und bas Bange burchaus nicht. Much ber Berfaffer ift nicht mit ganger Geele bei feinem Buche gemefen ober geblieben, benn fonft hatte er einen feiner fonberbaren Belben nicht abmechfelnb "Dtto" und "Bugo" genannt. Es ift bas jebenfalls ein tomifcher und fehr bebentlicher Rebler. Richt minber tomifch ift es, bag im erften Theile Daren von feinen "Schulbnern" fpricht, mabrend er "Blaubiger" fagen foll. feinesmege humoriftifch bas punctum saliens vermechfelnb. Es ift eben in ber Gile bem Berfaffer ein lapsus calami fchlimmfter Art paffirt. Giner ber neun Freunde ift Stegreifbichter und reimt confequent "Augen" und "tauchen". Die Freunde finden die Berfe, wie es fcheint, gut, ein Rabob mirft bem Dichter für feine Dichtungen fogar eine Benfton ane, aber bie Berfe find ebenfo flaglich in ber form wie alltäglich bem Inhalte nach. Wir foliefen bie Acten.

# fenilleton.

Dentide Literatur.

Auf bem buchbanblerifden Beibnachtsmarft ift wieberum eine große Bahl von Anthologien und illuftrirten Berten vorhanden. In achter febr vermehrter Auflage ift bas ,, Ban-benen altern Dichter ergaugt, baneben aber ift jebes irgenb bemerfenswerthe Talent aus neuefter Beit wieberum in feinen bezeichnendfien Gaben vertreten. Ebenfalls in achter Auflage ift ber "Blutentrang neuer beuticher Dichter" von bem Berausgeber b. Bl. (Brestau, E. Tremenbt) erichienen; mehrere bisher nicht in benfetben aufgenommene Dichter, wie Bithelm Bert, Albert Traeger, Dans Sopfen, Bictor Scheffel, haben jest in ihm eine Stelle gefunden. Auch bie glangend ausgestattete "Gebanten-harmonie aus Goethe und Schiller" (Leipzig, Amelang) liegt in neuer, fünfter Auflage bor.

neuer, Imfere Mulgen von.
Mice Calprunn bat ein geschmadvoll ausgestattete Budden unter bem Lieft: "Bufft", gesamtelle Blätter mit Deigningbeituggen buller Bichter (Bertin, Cronbod), greuseggeben. Die Semmlung gefällt in bie Abfautie. "Dabeitu", "Richemmift", "Aburupate", "Giabstie", "Salokiet", "Lang und Laupmusft", "Gengs", gebensbiete", "Giolicide Biber und Sagen", "Refterion und Erzebung", "Gebensbiete", "Siedlister". Die Mussach ift geschmadvoll und gung ben einer genauen sennniß der moderen Legtig, es find nicht bles die Moderater berüffichtigt und von dem Befanntern nicht blos bas Allbefannte, bas in allen Anthologien ftebt.

Aphorismen ber Beltfiteratur fammelt und orbnet Egon Berg in ber Anthologie: "Das Buch ber Blicher, Sterne bom Deuter - und Dichterhimmel aller Beiten und Boller" (Tefchen, Brochasta). Diefe in zwei Banben erfcheinenbe Sammlung promouver, offer in gort control etjectielle Santhilling heiti die Augistude betügniet Dente, dichter und Schrift, fleder in der Deiglinalfprache mit; wir lesen gefreiglich Schrift, etwa bei die gestellt die die Beland die Beland gestellt die Bel mann, von Cophoffes bis Laube und Friedrich Salm, von Marcus Eullius Cicero bis Solbenborff erftredt fic ber Stammbaum ber hier mitgetheilten Gebanten. Rach ben borliegenden Beften und bem Blan bee Gangen umfaßt ber erfte Band mehr bas Allgemeine, Staat, Religion und Biffenicalt, mabrend ber ameite bas Anthropologische, Phichologie und praftifche Lebens-moral in einer großen Bahl von Abichnitten enthalt.

Die Amelang'iche Berlagsbuchandlung lätzt in vierter Auflage Oliver Golbimith's "Der Landprediger von Batefield" erscheinen, übersetzt von Ernft Gusemich und illuftrirt von Ludwig Richter und 3. G. Fullhaas. Dito Roquette hat eine biographifd.fritifde und literarhiftorifde Ginleitung baju gefdrieben. In gebnter Auflage ericeint bas treffliche Bert von 3. 28. von Archenholt: "Gefchichte bee Siebenfahrigen Rriege" mit einem Lebensabrif von Auguft Bottharbt und mit acht articumnen von Füllhass. "Wacthen aus ber indigint Ber-gangenübert", nach mitwischen Ubertickerungen niederzeichieben und gedammt, han W. Frere kerunsigezeichen. A. Basson bei diesen ans dem Englissen Werte bertagsburch wir der handlung von Dermann Costenation eine mit Alla-handlung von Dermann Costenation eine mit Alla-handlung von dermann Costenation eine mit Allafirationen in Farbenbrud und 47 Dolgidnitten ausgeflattete Musgabe veranstaltet; Die indifche Darchenwelt, in welcher bas Thierreich, Die Schatale, Bapagaien und Tiger, eine große Rolle fpielt, bat burch bas Colorit einer reichen Ratur einen befonbern erotifchen Reig.

Die thatige Berlagebuchhandlung von Dito Spamer in Leipzig tagt einzelne Cammlungen in neuen Ausgaben erfchei-So tiegt von bem " Buch ber Reifen und Entbedungen" ber erfte Band "Rane's Bordpolfahrten" und ber preitel Ben "Die Frantlin-Expeditionen und ihr Actgang" in finfen, bas "Buch ber beuledlirdigften Eutbedungen" von L. Thode " Duch der orutwurgigen Eindedungen" von L. Ab-mas in vierter, gänsich umgeardeiteter Auflage von. In Sinn für das Wichtige und Interssate in Bort und fich wie die Correctheit der Darftellung saben allen diese Sonnefcen Musgaben eine fo meite Berbreitung gefichert.

3. 3. Beber's "Biluftrirter Rafeaber fir Mi, Jahrbuch ber Greigniffe, Beftrebungen und fortidritte im Sub-leben und im Gebiete ber Biffenicalten, Runte und Genety, ichließt fich feinen Borgangern wurdig an. Die einzeln beinder find burchans bollfandig und mit geschmachelte frationen ausgefattet. Der trefflich abgelaßte "Lierentelnut bringt die Bilbuiffe von Ebuard von hartmann, Robert fa und Ludwig Feuerbach, ber Theatertalender bujungta von Im Bifbranbt und Banf Linbau.

#### Ausländifche Literatur.

Die "Edinburgh Review" bringt in ihrem Octobrit einen Effan liber Berthoven , für welden bas Brif m Meranber B. Thaber liber Beethoven's Leben im Aniding einige altere Schriften von Dubibrecht, Bilbelm von ten M. B. Marr bie Dauptgrundlage bilbet. Der Bertaffer bet Giermahnt, bag Thayer tein Deutscher ift, obgleich feis Beil : beuticher Sprace ericheint und alle Borgligt und fieller eine beutichen Buche habe. Er fpricht fich bei biefer Bermigfung ther bie deutiche Biographie Aberhaupt aus, und men mis fagen, bag biefe Anstaffungen in ber Ehat ben Raget mi ber Ropf treffen. "Wie wenige Biographien fiaben fic, mide? gleich lesbar und glandwurze eingrappten juvon mit mitgle bei en wenigen find bou Deutschen geldrieben. Der bente feint alle einem Biographen notigen Eigenschelten p boch feine Biographien find so untesbar wie bit weberngificher Latt und frangofische Einficht geben eine bem matte Realität, welches ber Forldung und ehrliche bei ber Thatfachen oft nur wenig verbantt. Englifder werftand miegreift felten fein Thema, er hat boch immen bon Auordnung, einen Ginn für richtige Berhalme bet beutiche Biograph ift befeffen vom Damon Mamit mie ber bleierne Mantel bes Inferno brudt ihn w led ? Boden, fobaß er fich nicht erheben und bas lat mit bliden taun, in bem er wanbelt. Er fist wie Berne I ber Feenmarchen unter Bergen ungefiebter Febern, mi in fen Doffmung auf eine gute Bee, die ihm ju Buffe tomm bo Bert ift reich au großen und tleinen, wichtigen un muib-tigen Thatfachen, doch wird es nie eine Stelle in bit Mintall haben und immer nur ale Material bienen toanen, eir midit bares Material in ber That, aber feine Literatur".

- 3m erften Robemberheft ber "Revue des den mondes" gibt Erneft Lariffe die Schilberung einer "Visite au parlemet de l'empire d'Allemagne". Die Schilberung if iehr lebenin boch benft ber Autor febr gering von ber Deniden Reid verfaffung und acceptirt eine Meufierung über Bismard, ? ihm jufallig gu Ohren getommen ift: "Il a fait de l'Allemap sa chose propre, il s'est fabriqué un empire de chancelie In bemfelben Befte gibt Blage be Bury einen Cffan fiber be ber erichienen Artiel von Saint-René Taillantin per eingenenen attitet von Saint-Wene Laitlauente merstam, welche an den Bunsen'ichen Briefwechle mit bin Friedrich Wilhelm IV. eine Studie der preußichen kien-tionszeit aufnühren: "Le roi de Prusse Frederic Guillium! et le Baron de Bunsen."

of life and mind" (Etibner u. Comp.), bern eine bet, 'Aben of life and mind" (Etibner u. Comp.), bern eine bet, 'The foundations of a creed' cuthalt. Bos Leves betiter if micht mehr ober veniger als eine "Religion eil Ein dight verglunder" zu verflunden, welche ben hödiften dent

der Zeit ausbrüden und die Entwidelung ber Meuichheit regen fol. Das Wert foll in einzelne Abifeilungen gerfallen; sie Frundlage für die vernünftige Löfung aller Probleme sucht 'emes in ber Erfahrung.

#### Theater und Rufit.

Rarl Gutto m's einactiges Luftfpiel : "Didingiethan" at am winer Stadtifeater feinen Erfofg gehabt. Bublom's lame erwedt folde Anfprliche, befonders nach feinem fang. seame erment jouge anjprace, vereitbers nach feinem lang. ibrigen Midiga von ber Buhne, daß er wohl baran gethan ätte, den harmlofen Scherz ohne feinen Ramen erscheiten a lassen; er hatte bamit gewiß die herbheit der Kritif itmaffnei.

- Am brestauer Stabttbeater tam ein mit vielem Bubneneidid entworfenes Senigtionebrama von Bifbelm Unthony: Eveline, ober Schulb und Gubne", mit vielem Erfola gur

. Der "Freischüth" Weber's ift zum ersten male in om, im Apoliotheater gegeben worden; ber König, die Aristo-tite nad Diplomatie, die dort anweiend ist, wohnten der tiffistrung dei, Der Erfolg der deutschen Oper war ein gang ifchiedener. Auch auf bem Gebiere ber Mufit also ift bie ampathie gwijchen Denischland und Stalien im Bachjen.

- Ein großes biftorifches Ausftattungeflud ift Gonbinet's Gibres", bas am Theater ber Borte Gaint-Martin gegeben rd und einen Stoff aus bem Rampfe ber Griechen gegen bie

rten behanbeft.

#### Bibliographie.

Barija, R., Wauberung und Primitehr. Gebichte. Leipig, Brod-4. 1874. 8, 1 Ehlt. Beer, A., Friedrich II. und von Swieten. Berichte über die zwi-n Ossterreich und Preussen geschnten Unterhaudlungen die erste Alueg Folsse berressen. Leipig, Onneker u, Hambiol. 1874. Cr. 8. ilr. 10 Ngr. Debter, Biblifd-biftortides Schaufpiel, Greiburg iB., Debter, R., Tobiae, Biblifd-biftortides Schaufpiel, Greiburg iB., Den Seadien, General-Belbical, Dannever, Rimpter, Gr. 8, 71g Rgr. — Bobann, Konig bon Cadfen, Dannever, Rampter, Gr. 8.

Briefe bes lonigl, prens. Generale und Gejautien Thor, Beinr, Ro-D. Rodow an einen Staatsbeamten. Ale Beitrag jut Gefchichte bes igebnten Jahrhunberte berausgegeben von E. Reich ner und R. beit efohn Barboltop, Franffatt afft, Gaueriamber. Gr. 8.

tr. Umölf Briefe eines aefthetifden Rebers. Berlin, Oppenbeim. 1874.

(1987.) d. B., Jane Bullenley und die Erisjen von Aldereichen.

Seine Steiner Schlegen der Schle

Coruer, il. 4. A., cann. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000.

erbod in Goille, Imp.). Imp.). 3 agut.
2 aftr. E., One Steriliungsgridelt Brenkens, Leipig, Brochaus.
2 aftr. E., One Steriliungsgridelt Brenkens, Leipig, Brochaus.
2 And Anders and Angelei 1006, Mar for Millenflering in the political man militaring utriguille for blover 1006, Mar for Millenflering, Freightim, Gr. 8. 1 3 htt. 10 Mgr.
2 of the Angelei 100, Mar for Millenflering Co.
2 of 1 Angelei 100, Mar for Millenflering Co.
2 of 100, Mar for Millenflering Co.
3 of 100, Mar for Millenflering

Phor. F. v. Dio Magnerou und andere Ungaru. Leipzig, Pros. der. v. 2. Thir 20 Ngc. Pren. M., Des Pobengoffern-Kaliertsbum in feiner bifentiden Be-2. Nebeb. Southam, Gabos. Gr. 8. 121 Ngc. 12 Ke. W., Grudriss der Kwantyeckleho, fise durchgeschene Ant. Keitzegart, Daher a. seabert. Gr. & 2 Mr., 10 Ngc.

a c Don alb, G., David Etginbrob, Aus bem Engilfden über-a Julie Guller. Frantfurt aim., Depter u. 3mmer. Ge. 8,

igr. Koorben, E. v., Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert. 1ste 1. Der spanische Erbsotgetrieg. Aer Bb. Düsselborf, Bubbeus. Gr. 8.

Reuilleton.

Bir. Chriftiide Rovelleu-Bibliothet. Iftes Boon. Braunfdmeig, 3mifter.

Striftlick Roedlen-Bileichet. 18es Boden. verautugenres, ownst. 1983.

Den 50 ger.

Den 6 de gerichen 1867.

Den 6 de gerichen 1867.

Den 18 de gerichen 1867.

Den 18 de gerichen 1867.

Det 18 de gerichen 1867.

Battlet 20, Gatte Domino. Denisjon Eichter-Ging in atabolische Freisig frenze 1874.

Battlet 20, Ether Domino. Bestilger Anthologie in 9 Atheliungen. Steiliger Anthologie in 9 Atheliungen. Steiliger Anthologie in 9 Atheliungen. Den 1874.

Bettlen, Weber. 4, 10 Ngr. 1884.

Bettlen, Weber. 4, 10 Ngr. 1884

naio. Gr. 8, 2½ Ng.
Preyer, W., Das myophysischo Gesetz, Jena, Mauke. 1874.
Gr. 8, 2 Thir.
Pruis, II. Radeuin's Fortsetzung der Gesta Friderici imperatoris
des Otto von Freising, ihre Zosamoenvetzung mud ihr Werth. Eine
quellearfriische Unternechung. Duning, Kafemann. Gr. 8, 20 Ngr.

er grafe, Id., Radeulin's Fortestung der Geia Friederich Imperaciones Gotto im Freiting, ihre Zossementeitung und ihr Werth. Eine galliestrilieche Unierweidung. Deunig, Rafenwin, Gr. S. 20 Nar. Brittlig 62, 12, Zheatte effinarungen, 29 Seb., Britin, Beetel. Die juman. G. n. Geltermanerung, and Beiter Germanerung. Die Preferen der Gleiche Gelter der G

8. 5 Thir.

Tornow, Bionbel, ber unichulbig Berurtheilte. Roman. Iftes und 21es heft. Dresben, C. G. Lobfe. Gr. 8. à 4 Rgr.

Bremisches Urkundenbuch. Im Auftrage des Seuntes der Irclen Hansestadt Breme Draudenbuch. Im Auftrage des Seuntes der Irclen Hansestadt Breme Bremer, Malter, Ort. 4. 3 Thr. 10 Ngr. Utml:-ches Urkundenbuch. Im Auftrage der Stadt Ulm berausgegeben von F. Freast, Jater Bd. Die Stadtigemeinde. Von Sch-1314. Stutt-

- - Reife um ten Dout. Autorifirte Ausgabe. Bien , Sartleben.

"Rife um ben Mond. Muneiffirt Ausgade. Wien, Satteben. 5 98 nr. "Chiptle, Citte Czipkiung. Bettin, Mitganbi u. Stirte. 5 1 25 ft. 1/2 1857. 19 18 nr. 18 18 nr. 18

20 Ner. Balbmuller, R. (Et. Duboc), Schiof Roncanet. 4 Bbc. San-nover, Rimpter. 1874. 3, 6 Ebir. 15 Agr.

# Anze

#### Deutsche Allgemeine Beitung. Berantwortlider Rebacteur: Brof. Dr. Rarl Biebermann. Berlag von S. M. Brockhans in Leipzig.

Die Deutsche Allgemeine Beitung wird fich anch fernerhin Der Seinigen augeneine betrach in be dan jerichen bestreben, ein treues Bild der Zeitgeschiede zu liefern und deu täglich in reicher Kulle aufrömenden Soff ihren Lesern in möglichfter Ansführlichfeit, aber doch in geschotere Answadl darzubleten. Sie glaubt in dieser Beziehung eine richtige Mittelftellnng gwifden ben noch umfangreichern Beitungen und ben Fromingial' ober Localblattern einzunehmen, damit aber gerab ben Bunden eines großen Theils ber Zeitungslefer nochgu-tommen. In nadfte Beit werben bie Balben jum Deut-ichen Reichstage lowie die Berhandlungen beffelben und ber Einzellandtage, insbefondere bes prengifchen und bes fachlifden, ben reichften Unlag ju thatfachlicher und betrachtember Berichterflatung geben; ber Kamp ibe Staates gegen bie Uebergriffe ber Riche, bas Reichsmilitärgefet, bas Reichspreggefet, bie innern fachflichen Berhaltniffe ic. werben eingebend befprochen werben.

Die politifche Richtung ber Deutschen Allgemeinen Beitung wird nach mie por biefelbe-fein: fie ift ein entich ieben frei. inniges, nach allen Seiten unabhängiges Blatt, das leine Uebergeugung offen und rüdhaltlos vertbeibigt, aber auch ben Gegnern Gerechtigleit widersahren lagt.

ben Gegnern Gerechtigten worerquren unb.
Mit dem 1. Januar 1874 beginnt ein neues Abonnement auf die Deutiche Allgemeine Zeitung. Alle auswärtigen Abon-nenten (die bisherigen wie neu eintretende) werden erfucht, ihre amens (see vowerigen wie nei entiretenes) verent eitigel, ihre Befeldungen auf des nächte Betreiche be lotig ihr eine retfenben Pofiduntern anflugeben, damit kleite Bergderung in dere Befeldung flatifidet. Der Abon eine meispereis betragt vieterligheitig 2½ Ber. Die Deutlich Abbergereiter Zeitung erigeint nachmittags 4. Die Deutlich Abgemeine Zeitung erigeint nachmittags 4. Rich ert ein, ein ist eine gestellt der die Begeneite Deutlich bei der eine Begeneiter bei der eine der eine Bergereiter bei der eine der eine der eine der gestellt der eine Bergereite der der eine der gestellt der eine Bergereite der eine Bergereite der eine der e

jeber Rummer abgeheuben Boften verfandt.

Infernte finden burch die Deutsche Mugemeine Beitung, welche jn biefem Bwede von ben weiteften Rreifen und namentlich von ben größern induftriellen Inflituten regelmäßig benutt wird, die allgemeinfte und zwedmäßigste Berbreitung; Die Infertions-geblif berägt für ben Raum einer viermal gespaltenen Zeile unter "Antundigungen" 2 Ngr., einer breimal gespaltenen unter "Eingelandt" 3 Ngr.

#### Derlag von Beit & Comp. in Leipzig.

Soeben erfdien und ift in allen Buchbandinngen porrathig:

# Shillers Briefwechsel mit Körner.

Bon 1784 bis jum Tobe Schillere.

Bweite bermehrte Muflage. Berausgegeben

Rarl Gnebete.

Erfter Theil: 1784-1792. Groß Octav. 496 Geiten. Breis 2 Thir, 20 Gar. Für Musiker und Musikfreunde.

# Richard Wagner.

## Gesammelte Schriften und Dichtungen.

9 Bände, Brosch, cplt, 14 Thir, 12 Ner, Geb. cplt. 18 Thir.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Derlag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

Goeden eridien:

# Verfassungsgeschichte Preußens

Ebuard Laster. 8. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 12 Rgr.

Der berühmte Rebner , Jurift und Polititer tritt bier # erften male mit einer Sammlung feiner literarifchen Aften hervor, die icon deshalb in den weitesten Rreifen willtemer getour, de fagig auf von die erreiten kerzeit minne ein wird, Haft alle wichtigen Fragen von pereifigen Sewe rechts werden in einer Arthe von Darftellungen deben, werde, julummengehalten mit des Berfoffers portamernier Abätigteit, ein spikennisische Ganges bilben und gefrösse wissen wissenschlichen Text zu einer volltischen Action liefen. der Brett darf dauernben Werth in der deutschen factstreiben Literatur in Anfbruch nehmen.

Derfag von S. A. Brockgans in Leipzig.

Goeben erfdien:

#### Dictionnaire Trésor Prattifdes Birtirbab

français-allemand et allemand- ber frangofifchen und beniden français. Sprace.

#### Bon Jakob feinrich Raltfcmidt. Dritte Muflage.

Brei Theile. 8. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 10 Rgr.

Frangofich Deutscher Theil. Geb. 24 Rgr. Deutsch. Frangoficher Theil. Geh. 1 Thir. 6 Rgr.

Raltidmibt's Braftifdes frangofifd . bentides und bentie frangofifches Borterbuch zeichnet fich befondere baburch at baß es neben ben fur bie Letture und Converfation nothe Bortern auch die technifden Anebrilde, welche in ben Bife ichaften, Runften und Gewerben vortommen, in großer & ftanbigkeit enthalt. Der Preis ift außererbentlich billig get und jeder Theil auch einzeln zu haben.

# nejenigen Antoren

von Romanen, Rovellen und Ergablungen, Die fich gop ber besondere in fübbeutiden Unterhaltungeblattern fippig seder. den Rachtud schüben wollen, der ihnen einen gefen Terlibres Einfommens entiebt, wollen gefälligft ihre Britis Ebellibre F, 8755 an die Annoncen Expedition von Radoli Mosse in Frankfurt a/M. einfenden.

Digitized by Geogle

Digitized by Google

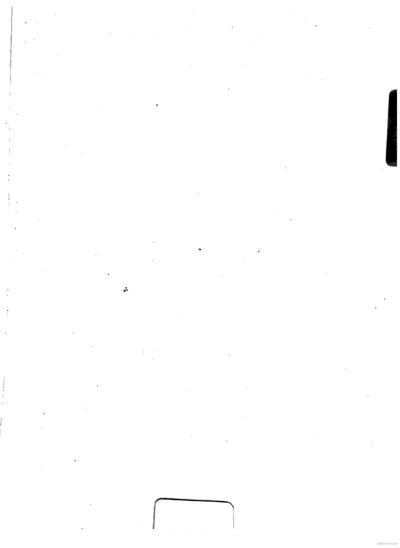

